

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF

EDWIN FRANCIS GAY

OF CAMBRIDGE

November 1, 1919

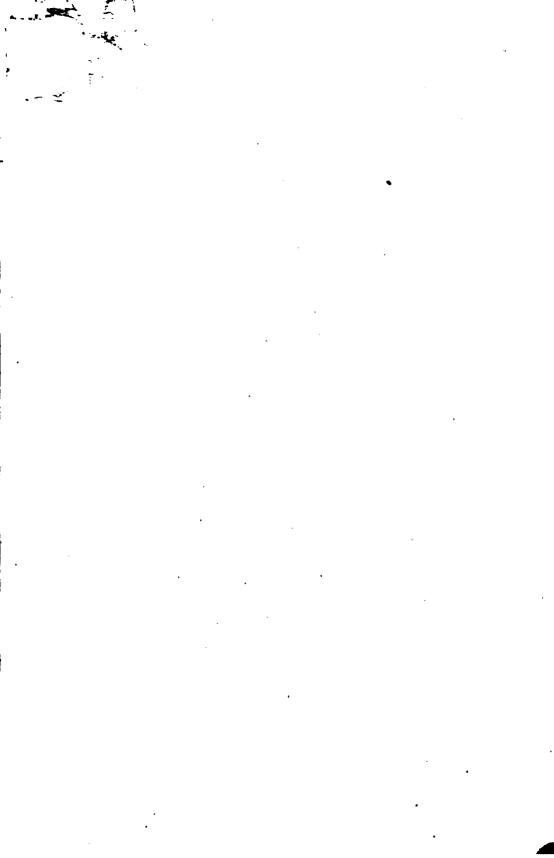

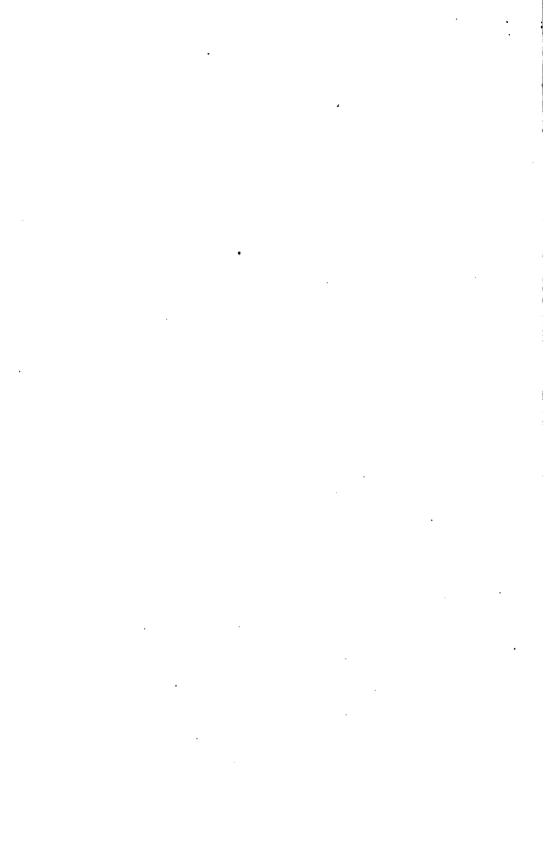

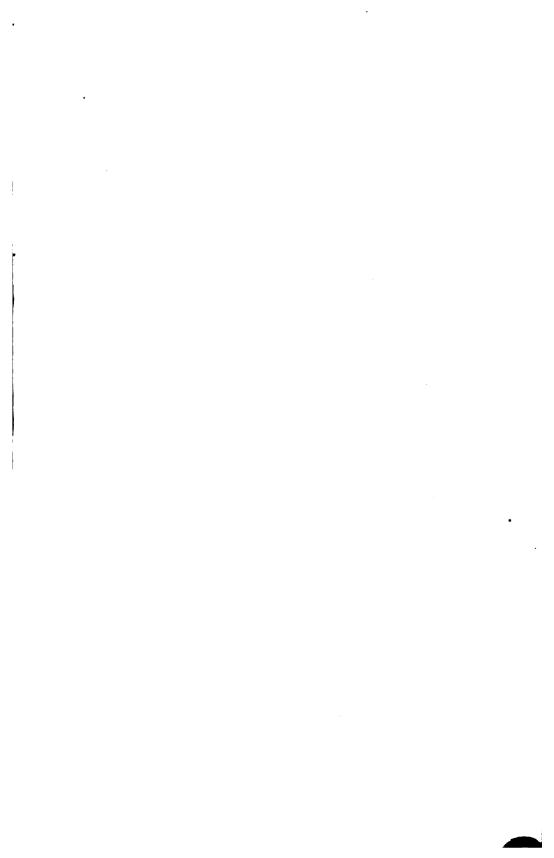

· · • •-• . . •

i

1

# Bandbuch

0

der

# Deutschen Zeschichte

R. Beihge, W. Schulze, S. Sahn, C. Köhler, F. Großmann, G. Liebe, G. Ellinger, G. Erler, S. Winter, F. Sirích, H. Kleinichmidt

herausgegeben von

## Bruno Gebhardt

4

Zweiter Band Von der Reformation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Zweite Huflage



Union Deutiche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, keipzig 1901

F 24843 (2) HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
ED WIN FRANCIS GAY

Das Recht ber Ueberfegung wird vorbehalten

## Inhaltsperzeichnis.

|               |                   | I. Das Zeitalter der Reformation (1517—1555). (Bon Archivrat Dr. Georg Winter.)                                                                                  |       |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | _                 |                                                                                                                                                                  | Seite |
| costos costos | 1.                | Die Anfänge der Kirchenreformation                                                                                                                               | . 2   |
| Š             | 2.                | Die Raiserwahl und der Fortgang der Reformation bis 1521                                                                                                         | 8     |
| Ş             | 3.                | Neußere Kriege und innere Revolution bis 1525                                                                                                                    | 16    |
| ş             | 4.                | Neußere Politik und innere Entwickelung von 1525—27                                                                                                              | 27    |
| §             | б.                | Friede zwischen Papst und Kaiser. Katholische Reaktion und evangelische Brotestation (1527—29)                                                                   | 32    |
| §             | 6.                | Spaltungen innerhalb des Protestantismus. Die Augsburger Konfession (1529—30)                                                                                    | 35    |
| 8             | 7.                | Schmalkalbischer Bund und Nürnberger Religionsfriede (1530—32)                                                                                                   | 42    |
| 839           | 8.                | Fortschreiten des gemäßigten Protestantismus. Ueberwältigung des politischen und religiösen Radikalismus durch das Territoriakfürsten-                           |       |
| e             | •                 | tum (1532—1535)                                                                                                                                                  | 46    |
| §             | 9.                | Kriege bes Raifers mit Türken und Franzosen und ihre Rüchwirkung                                                                                                 |       |
|               |                   | auf den Schmalkalbischen Bund (1535—89)                                                                                                                          | 53    |
| 9             | 10.               | Höhepunkt der Machtentwickelung des Protestantismus und Bedrängnis                                                                                               |       |
| _             |                   | Karls V. durch äußere Kriege und innere Berwickelungen (1540—1545)                                                                                               | 58    |
| 8             | 11.               | Ratastrophe des Protestantismus im Schmaltaldischen Kriege (1548—47)                                                                                             | 66    |
| ş             | <b>12</b> .       | Trienter Konzil und Augsburger Interim                                                                                                                           | 73    |
| §             | 11.<br>12.<br>13. | Niebergang der kaiserlichen Macht und Wiedererstarkung des Protestantismus durch den Krieg des Kurfürsten Moritz gegen den Kaiser.<br>Passauer Bertrag (1550—52) | 77    |
| Ş             | 14.               | Innere und außere Berwidelungen bis jum allgemeinen Religionsfrieden                                                                                             |       |
| u             |                   | von Augsburg (1552—55)                                                                                                                                           | 82    |
| §             | 15.               | Abbankung Karls V. Resultate seiner Regierung. Schluß                                                                                                            | 88    |
|               |                   | as Zeitalter der Gegenreformation und der endgültigen Husbild<br>des Territorialfürstentums (1555—1618).<br>(Bon Archivrat Dr. Georg Winter.)                    | lung  |
| ۰             | 16.               | Aeußere Kämpfe und innere Streitigkeiten unter Ferdinand I. bis zum Tobe Melanchthons (1555—1560)                                                                | 91    |
| Ş             | 17.               | Calvinismus, Jesuitenorden, Trienter Konzil (1560—1564)                                                                                                          | 96    |
| Š             | 17.<br>18.        | Bilbung einer calvinistischen und einer lutherischen Partei. Anfänge Maximilians II. (1564—70)                                                                   | 101   |
| Ş             | <b>19</b> .       | Innere Streitigkeiten und außere Berlufte bis jum Tobe Maximilians II.                                                                                           |       |
| U             |                   | (1570—1576)                                                                                                                                                      | 109   |
| 8             | 20.               | Die erften Regierungsjahre Audolfs II. Das geiftliche Fürstentum bis                                                                                             |       |
| J             |                   | jum Ausgang bes Kölner Krieges (1578—85)                                                                                                                         | 114   |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Selte                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 21.                                                                                                                   | Rampf des protestantischen Fürstentums gegen Reichstag und Kammer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | gericht. Erste Unionsversuche der Protestanten (1582—1608)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121                                                                                                                                                                                       |
| § 22.                                                                                                                   | Zwiespalt im Kaiserhause. Union und Liga (1604—12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127                                                                                                                                                                                       |
| § 22.<br>§ 28.                                                                                                          | Rerfall der Meichsverfassung durch die Gegensähe der religiösen Barteien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
| 0                                                                                                                       | Bergebliche Vermittelungsversuche bes Raifers Matthias (1612—18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | III. Der Dreißigjährige Krieg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | (Bon Archivrat Dr. Georg Winter.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| 0 04                                                                                                                    | OV 50 L 1 000V (1010 00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| § 24.                                                                                                                   | Aufstand in Böhmen (1618—20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141                                                                                                                                                                                       |
| § 25.                                                                                                                   | Rampf um die pfälzische Kur (1621—23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147                                                                                                                                                                                       |
| § 26.                                                                                                                   | Niederbeutsch-dänischer Krieg. Wallensteins erstes Generalat (1623—80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149                                                                                                                                                                                       |
| § 24.<br>§ 25.<br>§ 26.<br>§ 27.                                                                                        | Guftav Abolf bis zum Wiedereintritt Ballenfteins in bas Generalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
| •                                                                                                                       | (1680—82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157                                                                                                                                                                                       |
| 8 28.                                                                                                                   | Guftap Abolf und Wallenstein (1632)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162                                                                                                                                                                                       |
| § 28.<br>§ 29.<br>§ 30.                                                                                                 | Feldzug von 1693 und die Rataftrophe Wallenfteins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165                                                                                                                                                                                       |
| 8 80                                                                                                                    | Riedergang ber protestantischen Sache burch bie Nördlinger Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -00                                                                                                                                                                                       |
| 8                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | (1684) und den Prager Frieden (1685). Eingreifen Frankreichs. Herzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170                                                                                                                                                                                       |
| 0 01                                                                                                                    | Bernhard von Weimar (1684—89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172                                                                                                                                                                                       |
| 8 21.                                                                                                                   | Ausgang bes Krieges. Beginn ber Friedensunterhandlungen (1640—48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175                                                                                                                                                                                       |
| § 52.                                                                                                                   | Der Westfälische Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179                                                                                                                                                                                       |
| § 33.                                                                                                                   | Geiftiges Leben im 16. Jahrhundert. (Bon Dr. Georg Ellinger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183                                                                                                                                                                                       |
| § 31.<br>§ 32.<br>§ 33.<br>§ 34.                                                                                        | Beistiges Leben im 16. Jahrhundert. (Bon Dr. Georg Ellinger) Geistiges Leben im 17. Jahrhundert. (Bon Dr. Georg Ellinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                         |
| IV. V                                                                                                                   | 70m Welffälischen Frieden (1648) bis zur Chronbesteigung Fried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ridis                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         | des Großen (1740).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | (Bon Professor Dr. Kerbinand Hirsch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         | (wan hanisha we O statemen Assime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                       |
| § 85.                                                                                                                   | Friedenserekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190                                                                                                                                                                                       |
| § 85.<br>§ 86.                                                                                                          | Friedensezekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191                                                                                                                                                                                       |
| § 85.<br>§ 86.<br>§ 37.                                                                                                 | Friedenserekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192                                                                                                                                                                                |
| § 85.<br>§ 36.<br>§ 37.<br>§ 38.                                                                                        | Friedenserekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193                                                                                                                                                                         |
| § 35.<br>§ 36.<br>§ 37.<br>§ 38.<br>§ 39.                                                                               | Friedenserekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193<br>195                                                                                                                                                                  |
| § 85.<br>§ 36.<br>§ 37.<br>§ 38.<br>§ 39.<br>§ 40.                                                                      | Friedenserekution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193                                                                                                                                                                         |
| \$ 85.<br>\$ 36.<br>\$ 37.<br>\$ 38.<br>\$ 39.<br>\$ 40.<br>\$ 41.                                                      | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193<br>195                                                                                                                                                                  |
| \$ 85.<br>\$ 36.<br>\$ 37.<br>\$ 38.<br>\$ 9.<br>\$ 40.<br>\$ 41.<br>\$ 42.                                             | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193<br>195<br>196                                                                                                                                                           |
| \$ 85.<br>\$6.<br>\$7.<br>\$8.<br>\$9.<br>\$40.<br>\$41.<br>\$42.<br>\$43.                                              | Friedensezekution . Ronföderationen und Meichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198                                                                                                                                                    |
| \$5.<br>\$6.<br>\$7.<br>\$8.<br>\$9.<br>\$40.<br>\$41.<br>\$42.<br>\$48.<br>\$44.                                       | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch=polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichskags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1678—74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205                                                                                                                                      |
| 95.<br>96.<br>97.<br>98.<br>99.<br>99.<br>99.<br>99.<br>99.<br>99.<br>99                                                | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch=polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichskags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206                                                                                                                               |
| 85.<br>86.<br>87.<br>88.<br>89.<br>40.<br>41.<br>42.<br>44.<br>45.                                                      | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Kimwegen und StGermain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207                                                                                                                        |
| 85.<br>86.<br>86.<br>87.<br>88.<br>89.<br>40.<br>41.<br>42.<br>44.<br>44.<br>45.<br>47.                                 | Friedensexekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1678—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlisse von Kimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210                                                                                                                 |
| 85.<br>86.<br>87.<br>88.<br>89.<br>40.<br>41.<br>42.<br>44.<br>45.<br>46.                                               | Friedensezekution Ronföderationen und Meichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch=polnische Krieg Kaiserwahl und rheimische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichskags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kursürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Kürkenkrieg 1683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207                                                                                                                        |
| \$6.<br>\$7.<br>\$8.<br>\$9.<br>\$40.<br>\$41.<br>\$42.<br>\$45.<br>\$46.                                               | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Kaiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Jnnere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1678—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenklissen mit Frankreich und die Fortsehung des Türken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212                                                                                                          |
| 86.<br>87.<br>88.<br>89.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                                 | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch=polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichskags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenklissen mit Frankreich und die Fortsehung des Türkenkriegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212                                                                                                          |
| \$5.<br>\$6.<br>\$7.<br>\$8.<br>\$9.<br>\$40.<br>\$41.<br>\$42.<br>\$45.<br>\$45.<br>\$45.<br>\$45.<br>\$49.            | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Keunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkrießen und bie Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212                                                                                                          |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>42.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                                 | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Bassenkried in Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212                                                                                                          |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>42.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                                 | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1678—74) Der Rrieg des Großen Kursürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkried 1683 Der Wassenkried in Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälsischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kursürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213                                                                                                   |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>42.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                                 | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkentrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Kimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassensteig 1683 Der Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Raisensteig 1683 Per Kalfenstillstand mit Frankreich und die Fortsetzung des Türkenkriegs Pfälzischer Erdfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Raubkrieg 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>196<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217                                                                              |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>42.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.                                 | Friedensezekution Konföderationen und Reichstag Weitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheimische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankriech (1678—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässse von Kimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Keunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkrießtlistand mit Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>214<br>217<br>219                                                                       |
| 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 48. 44. 45. 551. 52. 58. 552. 58.                                                           | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Beitece Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Birren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Keunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkrießen und Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221                                                                |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Bitrren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kursürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Bassenkritülstand mit Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erdsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kursürsten Ludwigs XIV. dritter Kaudkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Answick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>214<br>217<br>219                                                                       |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Rrieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkrieg 1683 Der Wassenkried in Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Raubkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Ryßwick Vollische Wahl. Friede zu Karlowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221                                                                |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkentrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Rrieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Kimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassensteig 1683 Der Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Massensteig 1683 Por Kurfürsten Ludwigs XIV. deiter Kaubkrieg 1688 Fsälzischer Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Fseldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Fseldzüge 1698—94 Friede zu Außwick Bolnische Rahl. Friede zu Karlowiß Die spanische Abronfolgestrage. Die große Allianz                                                                                                                                                                                     | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224                                                  |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedenserekution Ronföderationen und Reichstag Beitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkentrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Rrieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Kimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassensteig 1683 Der Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Wassensteig 1683 Per Massensteig 1683 Por Kurfürsten Ludwigs XIV. deiter Kaubkrieg 1688 Fsälzischer Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Fseldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Fseldzüge 1698—94 Friede zu Außwick Bolnische Rahl. Friede zu Karlowiß Die spanische Abronfolgestrage. Die große Allianz                                                                                                                                                                                     | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224                                                  |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedenserekution Konföderationen und Reichstag Beitere Konföderationsversuche Der schwedisch=polnische Krieg Kaiserwahl und rheinische Allianz Türkentrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1678—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Kimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Keunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Massenkrieg 1683 Der Massenkrieg 1683 Per Massenkrieg 1683 Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Außwick Bolnische Wahl. Friede zu Karlowig Die spanische Ahronfolgestrage. Die große Allianz Das deutsche Keich zu Ansfang des spanischen Erbsolgekrieges                                                                                                                                                                                                                      | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224                                           |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1678—74) Der Rrieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenstrieg 1683 Der Wassenstrieg 1683 Der Wassenstrieg 1683 Per Kassenstrieg 1683 Per Hallstand mit Frankreich und die Fortsetzung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbfolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaubkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Außmid Vollesche Zukarlowig Die spanische Ahronfolgesrage. Die große Allianz Das deutsche Keich zu Ansang des spanischen Erbfolgekrieges Kriegserklärung des Keiches | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224<br>226<br>227                                    |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Konföderationsversuche Der schwedisch-polnische Krieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Keunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenkrießtand mit Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaudkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Ryßwick Vollenger Karl, Friede zu Karlowig Die spanische Kriedes zu Karlowig Die spanische Abil, Friede zu Karlowig Die spanische Kriedes zu Unfang des spanischen Erbsolgekrieges Kriegserklärung des Reiches Feldzüge von 1702 und 1703                                                                                                                           | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224<br>224<br>227<br>228                      |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Friedensezekution Ronföderationen und Meichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Birren im Neiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Bassenstillstand mit Frankreich und die Fortsehung des Türken-krieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaudkrieg 1688 Feldzüge 1693—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1693—94 Friede zu Myßwick Bolnische Wahl. Friede zu Karlowiß Die spanische Kriech zu Unfang des spanischen Erbsolgekrieges Kriegserklärung des Reiches Kriegserklärung des Reiches Kriedzug in Deutschland 1704                                                                                                                                                                       | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224<br>226<br>227<br>228<br>228<br>230        |
| 36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.<br>41.<br>42.<br>48.<br>44.<br>45.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>55.            | Kriedensezekution Ronföderationen und Reichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheimische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Wirren im Reiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Meichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Rrieg des Großen Rurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und St. Germain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Wassenstellüssand mit Frankreich und die Fortsehung des Türkenkrieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Rurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaudkrieg 1688 Feldzüge 1689—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1698—94 Friede zu Kyßwick Vollische Kahl. Friede zu Karlowis Die spanische Thronfolgesrage. Die große Allianz Das deutsche Keich zu Ansang des spanischen Erbsolgekrieges Kriegserklärung des Meiches Feldzüge von 1702 und 1703 Feldzuge in Deutschland 1704 Raiser Fosenh I                                                                                                       | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224<br>226<br>227<br>228<br>228<br>230<br>232 |
| 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 48. 44. 45. 551. 52. 55. 55. 55. 55. 55. 56. 57. 58. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60 | Friedensezekution Ronföderationen und Meichstag Weitere Ronföderationsversuche Der schwedisch-polnische Arieg Raiserwahl und rheinische Allianz Türkenkrieg. Beginn des immerwährenden Reichstags Innere Birren im Neiche (1665—67) Devolutionskrieg und Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland Reichskrieg gegen Frankreich (1673—74) Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Schweden Friedensschlässe von Nimwegen und StGermain Ludwigs XIV. Reunionen Der Türkenkrieg 1683 Der Bassenstillstand mit Frankreich und die Fortsehung des Türken-krieges Pfälzischer Erbsolgestreit. Bündnisse gegen Frankreich. Ende des Großen Kurfürsten Ludwigs XIV. dritter Kaudkrieg 1688 Feldzüge 1693—90 Die hannöversche Kur. Feldzüge 1691—92 Feldzüge 1693—94 Friede zu Myßwick Bolnische Wahl. Friede zu Karlowiß Die spanische Kriech zu Unfang des spanischen Erbsolgekrieges Kriegserklärung des Reiches Kriegserklärung des Reiches Kriedzug in Deutschland 1704                                                                                                                                                                       | 191<br>192<br>193<br>195<br>196<br>198<br>201<br>205<br>206<br>207<br>210<br>212<br>213<br>214<br>216<br>217<br>219<br>221<br>222<br>224<br>224<br>226<br>227<br>228<br>228<br>230        |

| ş                                         | <b>64</b> .                                  | Raifer Karl VI. Frieden zu Utrecht                                                                                                                                       | Sette<br>236 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 00000                                     | 65.<br>66.                                   | Raifer Karl VI. Frieden zu Utrecht                                                                                                                                       | 238          |
|                                           | 67.                                          | von England                                                                                                                                                              | 239<br>240   |
| D) CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD (CD | 68.                                          | Der Lurtentrieg 1716—1718. Die Quadrupelautanz                                                                                                                           | 242          |
| ş                                         | <b>69</b> .                                  | Rarls VI. kaiferliche Politik                                                                                                                                            | 243<br>245   |
| 8                                         | 70.<br>71.                                   | Bertrag von Busterhausen. Die Friedensschliffe zu Sevilla und Wien                                                                                                       | 240<br>248   |
| ğ                                         | <b>72</b> .                                  | Reichsgarantie der pragmatischen Sanktion. Bolnischer Thronfolgekrieg                                                                                                    | 252          |
| Š                                         | <b>73.</b>                                   | Türkentrieg 1787-99. Entzweiung zwischen Defterreich und Preußen                                                                                                         | 254          |
|                                           |                                              | V.                                                                                                                                                                       |              |
|                                           |                                              | (Bon Professor Dr. Ferbinand Hirfch.)                                                                                                                                    |              |
| §                                         | 74.                                          | Nebersicht über die brandenburgische Geschichte (1184—1701)                                                                                                              | 259          |
|                                           |                                              | VI. Das Zeitalter Friedricks des Großen (1740—1786).<br>(Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Rleinschmibt.)                                                                  |              |
| §                                         | <b>7</b> 5.                                  | Preußen bei ber Thronbesteigung Friedrichs                                                                                                                               | 298          |
| coscoscos                                 | <b>76.</b>                                   | Preußen bei ber Thronbesteigung Friedrichs Desterreich bei der Thronbesteigung Maria Theresias Der erste schlesische Krieg und der österreichische Erbsolgekrieg bis zur | <b>2</b> 99  |
| 8                                         | <b>7</b> 7.                                  | Bahl Karls VII.                                                                                                                                                          | 301          |
| 8                                         | <b>78</b> .                                  | Wahl Rarls VII                                                                                                                                                           | 303          |
| Š                                         | 79.                                          | Fortbauer bes öfterreichischen Erbfolgetrieges                                                                                                                           | 304          |
| §                                         | 80.                                          | Fortbauer bes öfterreichischen Erbfolgetrieges Der zweite schlefiche Krieg und bas Ende bes Erbfolgetrieges Rreuten bis zum Siehenichtigen Priege                        | 305          |
| ş                                         | 81.                                          |                                                                                                                                                                          | 000          |
| 8                                         | 82.<br>83.                                   | Desterreichs Reform unter Maria Theresta                                                                                                                                 | 310<br>313   |
| ğ                                         | 84.                                          | Rriegsrüftungen                                                                                                                                                          | 315          |
| Š                                         | 85.                                          | Der Arieg                                                                                                                                                                | 817          |
| §                                         | 86.                                          | Friede von Hubertsburg                                                                                                                                                   | 323          |
| 8                                         | 87.<br>88.                                   | Preußen seit dem Frieden                                                                                                                                                 | 324<br>328   |
| ğ                                         | 89.                                          | Josephs II. Anfänge als Raiser                                                                                                                                           | 380          |
| Š                                         | 90.                                          | Die erfte Teilung Polens                                                                                                                                                 | 331          |
| Š                                         | 91.                                          | Die erste Teilung Polens Der bayerische Erbsolgekrieg Der Ausgang Maria Therestas Friedrich der Große seit dem Teschener Frieden                                         | 336          |
| Ş                                         | 92.                                          | Der Ausgang Maria Therestas                                                                                                                                              | 340          |
| Ş                                         | 93.<br>94.                                   | Kaiser Foseph und das deutsche Reich                                                                                                                                     | 341<br>342   |
| 8                                         | 95.                                          | Bayern und der Fürstenbund                                                                                                                                               | 346          |
| Š                                         | 96.                                          | Kriedrichs des Größen Lod                                                                                                                                                | 349          |
| Š                                         | 97.                                          | Safeth II als Mefarmator                                                                                                                                                 | 350          |
| ş                                         | 98.                                          | Emser Punktation                                                                                                                                                         | 355          |
| ğ                                         | 99.                                          | Auswärtige Folitit                                                                                                                                                       | 356<br>358   |
| 8                                         | 100.<br>101.                                 | Mngarn und Siehenhürgen Kasenhe Kah                                                                                                                                      | 360          |
|                                           | 102.                                         | Belgien in Aufruhr                                                                                                                                                       | 362          |
| -                                         |                                              | VII. Das Repolutionszeitalter (1789—1804).                                                                                                                               |              |
|                                           |                                              | (Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Aleinschmidt.)                                                                                                                          |              |
| 8                                         | 103.                                         | Preußen unter Friedrich Wilhelm II. Innere Politit                                                                                                                       | 365          |
| 8                                         | 104.                                         | Breußische auswärtige Volitik bis zur Thronbesteigung Leopolds II.                                                                                                       | 369          |
| 8                                         | 105.                                         | Defterreich unter Leopold II. Innere Politit                                                                                                                             | 871<br>979   |
| 8                                         | 106.                                         | Desterreich und Preußen in Reichenbach                                                                                                                                   | 378<br>375   |
| 8                                         | 103.<br>104.<br>105.<br>106.<br>107.<br>108. | Bis zur Absehung Ludwigs XVI                                                                                                                                             | 878          |

| 0 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MI M. T.H ME.I                                                                                                                                         |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | Seite  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----|------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------|----|-----|--------|
| \$ 109.<br>110.<br>111.<br>112.<br>118.<br>118.<br>116.<br>116.<br>117.<br>118.<br>119.<br>120.<br>121.<br>122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Nevolution am Rhein<br>Roalitionskrieg und Polens<br>Der Haager Bertrag und Poer Friede nan Rafel                                                  | · ·                                     | ٠ ـ:       |              | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 881  |
| § 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roalitionstried and koleus                                                                                                                             | Imerte                                  | Æe         | ilur         | ıg  | •          |               | •            | •          | •           | •       |    | •   | . 882  |
| § 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Haaber gertrag nup a                                                                                                                               | solens                                  | યામા       | ftar         | ιD  | •          |               | •            | •          |             | •       | •  | •   | . 885  |
| § 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Friede von Bajel                                                                                                                                   |                                         |            | •            | •   | •          |               | •            |            | •           | •       | •  | •   | . 386  |
| § 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die britte Ceilung Polens                                                                                                                              | -:: .                                   | • •        | . •          | •   | .:         |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 888  |
| § 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Friede von Bafel Die dritte Teilung Polens Demarkationslinie und Rei                                                                               | ch striet                               | ens        | Dep          | uta | tior       | t.            |              | •          | •           | •       |    | •   | . 890  |
| § 11b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Krieg im Reiche                                                                                                                                    | • • •                                   |            | •            |     | •          |               |              |            | •           |         | •  | •   | . 891  |
| § 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leoben und Campoformio                                                                                                                                 |                                         |            | •            |     |            |               |              | •          |             |         |    |     | . 893  |
| § 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Thronwechsel in Preuf                                                                                                                              | en .                                    |            | •            | •   | •          |               | •            |            |             | •       | •  | •   | . 895  |
| § 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Haftatter Kongreß .                                                                                                                                |                                         |            |              | •   |            |               |              | •          |             | •       | •  | •   | . 396  |
| § 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Roalitionstrieg                                                                                                                                    |                                         |            |              |     | •          |               |              |            |             | •       |    | •   | . 899  |
| § 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Rastatter Kongreß .<br>Der Koalitionstrieg<br>Der Friede von Luneville                                                                             |                                         |            | •            | •   |            |               | •            |            |             | •       | •  |     | . 401  |
| § 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bonaparte und Europa .                                                                                                                                 | . <b></b> .                             |            | •            |     |            |               |              |            | •           | •       | •  |     | . 402  |
| § 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bonaparte und Europa .<br>Der Reichsbeputationshaup                                                                                                    | tfchluß                                 |            | •            |     | •          |               |              | •          |             |         | •  | •   | . 404  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII. Das Zeitalte<br>(Bon Hofrat Profef                                                                                                               | •                                       |            |              |     | •          |               |              |            | •           |         |    |     |        |
| 8 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hannover                                                                                                                                               |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 410  |
| \$ 128.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.<br>\$ 127.<br>\$ 129.<br>\$ 130.<br>\$ 131.<br>\$ 132.<br>\$ 136.<br>\$ 136.<br>\$ 137.<br>\$ 138.<br>\$ 138.<br>\$ 138.<br>\$ 138.<br>\$ 140.<br>\$ | Die Pralition non 1805                                                                                                                                 | • •                                     | • •        | •            | •   | •          | •             | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 419    |
| 8 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Friede non Mrechura                                                                                                                                | • •                                     | • •        | •            | •   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 416  |
| 8 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Friede von Presdurg<br>Der Rheinbund<br>Rheinbund und Nordbund<br>Der Krieg von 1806 und 1<br>Der Friede von Tilst                                 | • •                                     | • •        | •            | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 418  |
| 8 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wheinhund und Marbhunh                                                                                                                                 | • •                                     |            | •            | •   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 422  |
| 8 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Krieg non 1806 und 1:                                                                                                                              | 807                                     | • •        | •            | •   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | . 423  |
| 8 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Friehe non Tilit                                                                                                                                   |                                         |            | •            | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 427    |
| 8 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Reform in Arenken                                                                                                                                  |                                         |            | •            | •   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 429    |
| 8 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Reform in Preußen .<br>Der Rongreß zu Erfurt un                                                                                                    | h Giein                                 | <br>.a @   | štin         | •2  | •          | •             | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 488    |
| 8 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nus ben Mheinhundstaaten                                                                                                                               | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | <i>-</i>     | 0   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 486    |
| 8 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Defterreich 1809                                                                                                                                       | • •                                     | • •        | •            | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 487    |
| 8 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Krieg non 1809                                                                                                                                     | • •                                     | •          | •            | •   | •          | • •           | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 488    |
| 8 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nus den Rheindundstaaten<br>Desterreich 1809<br>Der Krieg von 1809<br>Der Friede von Schönbrun<br>Breußens Not und Napole                              | n (Mi                                   | m)         | •            | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 441    |
| 8 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Breukens Rot und Rapole                                                                                                                                | nna 11e                                 | hern       | nad          | i   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | •   | 442    |
| 8 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     |        |
| 8 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruch des Tilliter Duumni                                                                                                                              | rata                                    | •          | •            | •   | •          | •             | •            | •          | •           | •       | •  |     | 446    |
| 8 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Selbaug gegen Ruflan                                                                                                                               | b .                                     | •          | ·            |     | •          |               | •            | •          | •           |         | •  | •   | . 448  |
| 8 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruch des Tilsiter Duumvi<br>Der Feldzug gegen Rußlan<br>Die Konvention von Tauro                                                                      | agen                                    | •          | ·            | •   | •          |               | •            | •          | •           | •       | •  | Ċ   | 450    |
| 8 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preußens Erhebung                                                                                                                                      |                                         |            | ·            | •   | •          |               | •            | •          | •           | Ċ       | •  | :   | . 451  |
| IX. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ie Befreiungskriege und<br>(Von Hofrat Profess                                                                                                         | Deutl<br>or Dr.                         | dıla<br>Ar | nd:<br>t h ı | 5 N | leu<br>R ( | geli<br>e i n | talti<br>f & | UN(<br>m i | J (<br>b t. | 18<br>) | 13 |     | 1815). |
| § 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Feldzug bis zum Prag<br>Bom Prager Kongreß bis                                                                                                     | er Kor                                  | igre       | B            |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 454  |
| § 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vom Prager Kongreß bis                                                                                                                                 | u ben                                   | Fre        | intf         | urt | er i       | Ber           | han          | blu        | nge         | n       |    |     | . 458  |
| § 142.<br>§ 143.<br>§ 144.<br>§ 145.<br>§ 146.<br>§ 147.<br>§ 148.<br>§ 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bon Frankfurt bis Châtillo<br>Die Absetzung Napoleons<br>Der Wiener Kongreß<br>Die Wiener Schlußatte<br>Die hundert Tage<br>Geistiges Leben im 18. Jah | n.                                      | . ·        |              |     |            |               |              |            |             | •       |    |     | . 461  |
| § 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Absetzung Napoleons                                                                                                                                |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 465  |
| § 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Wiener Kongreß                                                                                                                                     |                                         |            |              |     | • .        |               |              |            |             |         |    |     | . 466  |
| § 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Wiener Schlußatte .                                                                                                                                |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 470  |
| § 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die hundert Tage                                                                                                                                       |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 472  |
| § 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geistiges Leben im 18. Jal                                                                                                                             | rhund                                   | ert.       | ( <b>B</b> 1 | on  | Dr.        | 8             | e o r        | g          | E [         | lir     | g  | er) | . 479  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eberlicht über die Gelchid<br>(Bon Hofrat Brofess                                                                                                      | ite de                                  | r N        | litte        | el- | un         | d l           | Klei         | infí       | aa          | ten     |    |     |        |
| § 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Königreiche                                                                                                                                        |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 481  |
| § 150.<br>§ 151.<br>§ 152.<br>§ 158.<br>§ 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Großherzogtümer und Kurf                                                                                                                               | ürftent                                 | um         |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 495  |
| § 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Derzogiumer                                                                                                                                            |                                         |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 508  |
| § 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fürstentumer und Landgra                                                                                                                               | ffchaft                                 |            |              |     |            |               |              |            |             |         |    |     | . 509  |
| § 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~f. ~                                                                                                                                                  |                                         |            |              |     |            | . ,           |              |            |             |         |    |     | . 515  |

#### XI. Vom Abichluk der deutschen Bundesakte (1815) bis zum Regierungswechiel in Preuken (1840). (Bon Brofeffor Dr. Bruno Gebbarbt.) Seite 516 156. 520 157. 522 523 158. Greigniffe in Deutschland bis zur Abfaffung der Wiener Schlugatte (1820) 159. 525 160. 580 161. 534 Preußen dis 1800 Die Kongresse Deutsche Zustände bis 1880 Der Zollverein Auswärtige Berhältnisse Die Julirevolution und ihre Folgen Der hannöversche Berfassungsbruch 537 162. 168. 588 541 164. 165. 544 166. 546 167. 551 168. 553 169. 554 Die geistige Bewegung seit 1880 . . . . . . 170. 556 171. 558 XII. Vom Regierungswechsel in Preußen (1840) bis zum Frankfurter Frieden (1871). (Bon Brofeffor Dr. Bruno Gebhardt.) 563 178. 571 174. 574 175. 577 176. 583 177. 593 178. 597 179. 600 Die Schleswig-Holfteinsche Sache bis jum Baffenftillftand von Malmo 605 180. 181. 607 182. 611 Der Bang nach Olmus und die Dresbener Konferenzen 188. 614 184. 618 Schleswig Solftein bis gur Bieberherftellung ber banischen Berrichaft 621 185. Der Bundestag und die Mittel und Rleinftaaten . . . . . . . 186. 625 Die Reaktion in Desterreich und Preußen Der Zollverein Deutschland während des Krimkrieges Der Ausgang der Regierung Friedrich Wilhelms IV. 187. 628 188. 631 189. 632 190. 634 191. 686 192. 639 198. 644 194. 648 195. 650 196. 652 197. 658 198. 659 Das Bündnis mit Italien und der Bruch mit Desterreich . . . 199. 662 Der Krieg von 1866 Preußen und der Nordbeutsche Bund Oesterreich im Innern Das erste Auftreten der Sozialdemokratie Sübbeutschland und Luxemburg 200. 667 201. 674 202. 679 208. 680 204. 661

| 0 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Menstellen zur Mkein                                                                                                                                                                                                   | Seite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Revolution am Rigera                                                                                                                                                                                                   | . 981          |
| 9 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con Secon Barbae und Polone Multiple                                                                                                                                                                                       | . 002          |
| 8 111.<br>8 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Friede non Resel                                                                                                                                                                                                       | . 200          |
| 8 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die hritte Toilung Anlens                                                                                                                                                                                                  | . 888          |
| \$ 109.<br>\$ 110.<br>\$ 111.<br>\$ 112.<br>\$ 118.<br>\$ 114.<br>\$ 116.<br>\$ 117.<br>\$ 118.<br>\$ 119.<br>\$ 120.<br>\$ 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Revolution am Mhein Roalitionskrieg und Polens zweite Teilung Der Haager Bertrag und Polens Aufstand Der Friede von Bafel Die dritte Teilung Polens Demarkationskinie und Meichsfriedensdeputation Der Krieg im Meiche | 890            |
| 8 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Krieg im Reiche                                                                                                                                                                                                        | . 391          |
| 8 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leoben und Campoformio                                                                                                                                                                                                     | . 898          |
| 8 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Thronwechsel in Breußen                                                                                                                                                                                                | . 895          |
| § 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Raftatter Kongreß                                                                                                                                                                                                      | . 396          |
| § 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Koalitionstrieg                                                                                                                                                                                                        | . 399          |
| § 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Friede von Luneville                                                                                                                                                                                                   | . 401          |
| § 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bonaparte und Europa                                                                                                                                                                                                       | . 402          |
| § 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Reichsbeputationshauptschluß                                                                                                                                                                                           | . 404          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII. Das Zeitalter Napoleons I. (1804—1813).<br>(Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Kleinschmidt.)                                                                                                                           |                |
| <b>§ 123.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sannover                                                                                                                                                                                                                   | . 410          |
| \$ 128.<br>\$ 124.<br>\$ 125.<br>\$ 126.<br>\$ 127.<br>\$ 129.<br>\$ 130.<br>\$ 131.<br>\$ 132.<br>\$ 135.<br>\$ 136.<br>\$ 137.<br>\$ 138.<br>\$ 136.<br>\$ 137.<br>\$ 138.<br>\$ 140.<br>\$ | Dia Pasiitian non 1905                                                                                                                                                                                                     | 410            |
| § 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Friede von Preßburg Der Rheinbund Mheinbund und Nordbund Der Krieg von 1806 und 1807 Der Friede von Tilfit                                                                                                             | . 416          |
| § 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Rheinbund                                                                                                                                                                                                              | . 418          |
| § 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rheinbund und Nordbund                                                                                                                                                                                                     | . 422          |
| § 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Krieg von 1806 und 1807                                                                                                                                                                                                | . 423          |
| § 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Friede von Tilst                                                                                                                                                                                                       | . 427          |
| § 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Reform in Preußen                                                                                                                                                                                                      | . 429          |
| 9 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wer Kongreß zu Ersurt und Steins Sturz                                                                                                                                                                                     | . 455          |
| 9 152.<br>6 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nus den Rheinbundstaaten Desterreich 1809 Der Krieg von 1809 Der Friede von Schönbrunn (Wien) Preußens Not und Napoleons Uebermacht                                                                                        | . 450          |
| S 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Depetition 1000                                                                                                                                                                                                            | . 401<br>420   |
| 8 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Friehe non Schänfrunn (Mien)                                                                                                                                                                                           | 441            |
| 8 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Breukens Not und Ranglegns Hehermacht                                                                                                                                                                                      | 449            |
| 8 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Ministerium Harbenberg                                                                                                                                                                                                 | . 444          |
| § 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruch des Tilfiter Duumvirats                                                                                                                                                                                              | . 446          |
| § 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Feldzug gegen Rußland                                                                                                                                                                                                  | . 448          |
| § 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Konvention von Tauroggen                                                                                                                                                                                               | . 450          |
| § 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruch des Tilsiter Duumvirats Der Feldzug gegen Rußland Die Konvention von Tauroggen Preußens Erhebung                                                                                                                     | . 451          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befreiungskriege und Deutschlands Neugestaltung (1813—<br>(Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Aleinschmibt.)                                                                                                                  | 1815).         |
| § 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Feldzug bis zum Prager Kongreß                                                                                                                                                                                         | . 454<br>. 458 |
| 8 144<br>8 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ron Frankfurt his Chatillon                                                                                                                                                                                                | 481            |
| 8 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Absexung Rapoleons                                                                                                                                                                                                     | 465            |
| § 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Wiener Kongreß                                                                                                                                                                                                         | . 466          |
| § 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Wiener Schlußakte                                                                                                                                                                                                      | . 470          |
| § 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die hundert Tage                                                                                                                                                                                                           | . 472          |
| 7 142.<br>143.<br>144.<br>145.<br>146.<br>147.<br>148.<br>149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Frankfurt bis Châtillon Die Absehung Napoleons Der Wiener Kongreß Die Wiener Schlüßakte Die Hiener Schlüßakte Die hundert Tage Geistiges Leben im 18. Jahrhundert. (Bon Dr. Georg Ellinger)                            | . 478          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebersicht über die Geschichte der Mittel- und Kleinstaaten bis<br>(Bon Hofrat Professor Dr. Arthur Aleinschmidt.)                                                                                                          |                |
| § 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Rönigreiche                                                                                                                                                                                                            | . 481          |
| § 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Großherzogtumer und Kurfürstentum                                                                                                                                                                                          | . 495          |
| § 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bergogtümer                                                                                                                                                                                                                | . 508          |
| § 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fürstentumer und Landgrafschaft                                                                                                                                                                                            | . 509          |
| § 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Freie Städte                                                                                                                                                                                                               | . 515          |

652

658

659

662

667

674

679

680

681

#### XI. Vom Abschluk der deutschen Bundesakte (1815) bis zum Regierungswechiel in Preußen (1840). (Bon Brofeffor Dr. Bruno Gebbarbt.) Calta 155. 516 156. 520 157. 522 Breußen . . . 158. 523 159. 160. 161. 162. 168. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. XII. Vom Regierungswechtet in Preuken (1840) bis zum Frankfurter Frieden (1871). (Bon Brofeffor Dr. Bruno Bebharbt.) 172. 563 173. 571 174. 574 175. 577 Borparlament und Nationalperfammlung bis zur Kaiferwahl . . . 176. 583 177. 178. 179. 180. 181. 182. 188. 184. Der Sang nach Olmsitz und die Dresdener Konferenzen 618 Schleswig-Holftein dis zur Wiederherstellung der dänischen Herrschaft 621 Der Bundestag und die Mittel und Aleinstaaten 628 Die Reaftion in Desterreich und Preußen 628 Der Zollverein 681 Deutschland während des Krimkrieges 682 Der Ausgang der Regierung Friedrich Wilhelms IV. 634 Die neue Aera und der italienische Krieg 686 Nationalverein und Bundesresorm 689 Die Heeresresorm und Bundesresorm 6639 Die Heeresresorm und das Ministerium Vismarch 644 Der Franksurter Fürstentag 6648 Der Konstitt in Preußen und die polnischen Wirren 6650 Der Aollverein 6652 185. 186.

Der Zollverein
Der Joulverein
Der deutschliche Krieg 1864
Die Konvention von Gastein
Das Bündnis mit Italien und der Bruch mit Desterreich
Der Krieg von 1866

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

208.

204.

### Inhaltsverzeichnis.

| 8 205                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Zollparlamente                                                                                                                   |        |        |        |           | ette<br>183 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 8 206                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Bollparlamente<br>Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges                                                                 |        | •      |        | 6         | 84          |
| 8 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |        |        |        |           | 91          |
| § 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der deutge-ranzopische Krieg<br>Das Deutge-Reich und der Frankfurter Friede                                                          |        | •      |        | 6         | 97          |
| § 205.<br>§ 206.<br>§ 207.<br>§ 208.<br>§ 209.                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Zuftande von 1850—70                                                                                                        |        |        |        | 6         | 99          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |        |        |        |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIII. Vom Abschluß des Frankfurter Frie                                                                                              | done   | hic    | 1070   | ,         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |        |        | 1010   | <b>'●</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Von Professor Dr. Bruno Gebha                                                                                                       | erdt.  | )      |        |           |             |
| § 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aeußere Bolitik                                                                                                                      |        |        |        | . 7       | '06         |
| \$ 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die innere Politit im Reiche 1871—77                                                                                                 | • •    |        |        |           | 114         |
| § 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Kampfe und nahender Umschwung                                                                                                 |        |        |        |           | 19          |
| § 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breuken                                                                                                                              |        | _      |        | 7         | 23          |
| § 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Mittels und Kleinstaaten                                                                                                         |        |        |        | 7         | 26          |
| § 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Rulturkampf                                                                                                                      |        |        |        | 7         | 27          |
| § 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die evangelische Rirche und die Schule                                                                                               |        |        |        | 7         | 732         |
| \$ 210.<br>\$ 211.<br>\$ 212.<br>\$ 218.<br>\$ 214.<br>\$ 215.<br>\$ 216.<br>\$ 217.                                                                                                                                                                                                     | Der Kulturkampf Die evangelische Kirche und die Schule Die Entwickelung der Sozialdemokratie bis 1878                                |        |        |        | 7         | 733         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |        |        |        |           |             |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von 1878 bis zum Ausscheiden Bismarcks                                                                                               | ans    | dem    | . Amte | e /1890   | ٥).         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Bon Professor Dr. Bruno Gebha                                                                                                       |        |        |        | . (10)    | ٠,٠         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Son projejist Di. Stund Geogu                                                                                                       |        | '      |        |           |             |
| § 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auswärtige Politik bis 1888                                                                                                          |        |        |        |           | 735         |
| § 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878                                                                                                                                 |        |        |        | 7         | <b>142</b>  |
| § 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Zolltarif                                                                                                                        |        |        |        |           | <b>743</b>  |
| § 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1880 unb 1881                                                                                                                        |        |        |        |           | <b>745</b>  |
| § 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Tabaksmonopol                                                                                                                    |        | •      |        |           | 747         |
| § 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Rampf gegen ben Liberalismus                                                                                                     |        | •      |        | 7         | 750         |
| \$ 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Septennat und Kartell Preußen dis 1888 Die Mittel und Kleinstaaten Das Ende des Kulturtampfes Die evangelische Kirche und die Schule |        | •      |        | 7         | 758         |
| 9 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preugen bis 1888                                                                                                                     |        | •      |        | 7         | 756         |
| § 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Wittels und Kleinstaaten                                                                                                         |        | •      |        | 7         | 759         |
| 9 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Ende des kulturtamples                                                                                                           |        | •      |        | 7         | 761         |
| 8 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die evangelische Kirche und die Schule<br>Die Entwickelung der Sozialbemokratie bis 1888                                             |        | •      |        | 7         | 764         |
| 8 020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Sozialpolitif bis 1888                                                                                                           |        | •      |        |           | 767<br>768  |
| 8 200.<br>8 991                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Erwerbung und Entwidelung ber beutschen                                                                                          | 9010   | nion ' |        |           | 771         |
| 8 282                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Ausgang ber Regierung Wilhelms I.                                                                                                | 31010  | men    |        |           | 777         |
| 8 288                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Regierung Raifer Friedrichs III                                                                                                  |        | •      |        |           | 778         |
| 8 284                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Regierung Kaifer Friedrichs III. Die Anfänge der Regierung Kaifer Wilhelms II.                                                   |        | •      |        | • • •     | 783         |
| \$ 218.<br>219.<br>2219.<br>2221.<br>222.<br>222.<br>225.<br>226.<br>227.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>228.<br>229.<br>229 | Das Ausscheiben bes Fürsten Bismard                                                                                                  | • •    | •      |        |           | 787         |
| 3 <b>2</b> 00.                                                                                                                                                                                                                                                                           | was transported to Outpose wishing                                                                                                   | • •    | •      | • • •  |           |             |
| VV I                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dom Busishaidan Bismardas (1900) his sum i                                                                                           | Cada   | dos    | Jahr   | hundar    |             |
| AV. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dom Husicheiden Bismarcks (1890) bis zum                                                                                             |        |        | Juili  | nunuei    | 15.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Bon Professor Dr. Bruno Gebha                                                                                                       | t D t. | )      |        |           |             |
| § 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Aera Caprivi (1890—94)                                                                                                           |        |        |        |           | 792         |
| 8 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auswärtige Politif                                                                                                                   |        |        |        |           | 302         |
| § 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1894—96                                                                                                                              |        | •      |        |           | 302<br>309  |
| § 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1896—1900                                                                                                                            |        |        |        |           | B11         |
| § 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die wirtschaftliche Bewegung                                                                                                         |        |        |        |           | 815         |
| § 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preußen                                                                                                                              |        |        |        | 8         | 818         |
| § 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Mittel= und Kleinstaaten                                                                                                         |        |        |        |           | <b>32</b> 3 |
| § 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Mittel- und Aleinstaaten                                                                                                         |        |        |        |           | 325         |
| \$ 286.<br>\$ 287.<br>\$ 288.<br>\$ 289.<br>\$ 240.<br>\$ 241.<br>\$ 242.<br>\$ 243.<br>\$ 244.<br>\$ 245.<br>\$ 246.<br>\$ 247.                                                                                                                                                         | Evangelische Rirche und Schule                                                                                                       |        |        |        |           | 827         |
| § 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sozialpolitik                                                                                                                        |        |        |        |           | <b>328</b>  |
| § 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Sozialdemotratie                                                                                                                 |        |        |        |           | 884         |
| § 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rolonialpolitit                                                                                                                      |        |        |        | 8         | 337         |

### Verzeichnis der Abkürzungen.

A. D. B.: Allgemeine Deutsche Biographie.

altn.: altnorbisch. alth.: althochdeutsch. ags.: angelsächsisch. alts.: altsächsisch.

M. De. G.: Ardiv für Defterreichische Geschichte.

B. A.: Bunbesatte.

Berlin. S.-B.: Sigungsberichte ber Berliner Atabemie ber Biffenschaften.

D. R.: Deutsche Revue.

R. D. G .: Forfchungen gur Deutschen Beschichte.

S. 3.: Siftorifche Zeitschrift, herausgegeben von Sybel.

R. D.: Rabinetts-Orbre.

M. G. H.: Monumenta Germaniae Historica.

M. G. H. S. S.: Monumenta Germaniae Historica Scriptores.

M. G. H. L. L.: Monumenta Germaniae Historica Leges.

M. J. De. G.: Mitteilungen bes Inftitutes für Defterreichische Geschichtsforschung.

München. S.-B.: Sigungsberichte ber Münchener Atademie.

R. A.: Reues Archiv für altere Deutsche Geschichtstunde.

P. J.: Preußische Jahrbücher.

R. H.: Revue Historique. U. B.: Urfundenbuch.

Bien. S.-B.: Sigungsberichte ber Biener Mademie.

Beftb. 3 .: Beftbeutiche Beitschrift für Geschichte und Runft.

3. A. G.: Zeitschrift für Allgemeine Geschichte.

3. f. D. R.: Zeitschrift für Deutsches Recht.

3. f. D. A.: Zeitschrift für Deutsches Altertum.

3. R. G.: Zeitschrift für Rechtsgeschichte.



## I. Das Reitalter der Reformation

(1517-1555.)

Quellen: a) Für die kirchlich-religiöse Reform: M. Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar 88 ff., bis jest 12 Banbe; baneben bie alteren, namentlich bie Erlangen-Franksurter; Briefwechsel, hrsg. von de Wette, bazu Ergangungen von Burthardt und Rolbe (Analecta Lutherana, 83); Lösche, Analecta Lutherana et Melanthoniana, 92. Die Werke der anderen Reformatoren im Corpus Reformatorum (34 ff.). Leng, Briefwechsel des Landgrasen Philipp mit Bucer, 3 Bde., 80—91; Bugenhagens Briefwechsel, hrsg. von D. Bogt, 87; zu den älteren Quellenpublikationen Hortleders, Lehmanns (De pace religionis acta publica), Löschers, Försters, Neudeckers z. sind neuerdings auch von katholischer Seite folgende wichtige hinzugekommen: B. Balan, Monumenta reformationis Lutheranae, 84; Derfelbe, Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia, 85; Hergenröther, Leonis X. Pontificis maximi Regesta. Bon großer Wichtigkeit sind auch bie Rirchenvisitationsprototolle; val. Burthardt, Geschichte ber beutschen Rirchen- und Schulvisitationen im Zeitalter ber Reformation, 1, 79.
b) Für die politische Geschichte: Sleidan, De statu religionis et rei-

publicae, Spalatins Annales reformat. u. Chronicon. Hauptquelle das archivalische Material, aus dem folgende hauptsächlichste Publikationen geschöpft sind: Gachard, Relations des ambassadeurs Vénétiens sur Charles V. et Philippe II., 56. R. Lang, Relations des ambassadeurs Vénétiens sur Charles V. et Philippe II., 56. R. Lanz, Korrespondenz Karls V., 3 Bde., 44—46. Derfelbe, Staatspapiere zur Geschichte Karls V. Benezianliche Depeschen vom Kaiserhose (Dispacoi di Germania), hrsg. von d. hist. Kommiss. der fais. Mad. der Wisserhose (Dispacoi di Germania), hrsg. von d. hist. Kommiss. der fais. Mad. der Wisserhose (Dispacoi di Germania), hrsg. von d. hist. Kommiss. der fais. Mad. der Wisserhose (Dispacoi di Germania), hrsg. von designenten. Zügere Keiche Keichs-tagsatten. Zügere Keichs. Historia, Bd. 1—4, 8, 9, 92/99. F. Dittrich, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Altenstüden, Bd. 1—4, 8, 9, 92/99. F. Dittrich, Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom deutschen Königshose. 1589/40 (= Quellen und Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, Bd. 1), 92. Chroniten der deutschen Städte, hrsg. durch die Münchener Histor. Kommiss. Bis jeht 25 Bde., 62 ff. Politische Korrespondenz der Stadt Straßburg aus der Resormationszeit, bearb, von Nirch u. a.. 79 ff.

Bis jest 25 Bbe., 62 ff. Politische Korrespondenz der Stadt Straßdurg aus der Reformationszeit, bearb. von Bird u. a., 79 ff.

Litteratur: L. v. Ranke, siehe oben I, § 119. Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bb. 5, 1 u. 2, 94/95. L. Haufer, Geschichte des Zeitalters der Resormation 1517—1648, hrsg. von B. Onden, 68, 2. Aust., 79. H. Baumgarten, Geschichte Karls V., 85/92, 8 Bde. Möller, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 3. Bd., Reformation und Gegenresormation, beard. von Kawerau, 94. Maurendrecher, Geschichte der katholischen Resormation, 2 Bde., 80. H. v. Bezold, Geschichte der beutschen Resormation (in der Ondenschen Sammlung), 89/90. G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert dis zum Augsburger Religionsfrieden (in der "Bibliothek deutsche Geschichte"), 2 Bde., 89/92. Ferner die Luther-Biographien von Jul. Köstlin, 2 Bde., 9. Aust., 91; Kolde, 2 Bde., 84/91; Max Lenz, 88; K. Kartselders Melanchthon-Bographie, 89. — Joh. Janssen, Seschichte Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 94. Entwickelung, 94.

### § 1. Die Anfänge ber Rirchenreformation.

Das Bedürfnis nach einer Reform ber Kirche an Haupt und Gliebern war mahrend des ganzen 15. Jahrhunderts allgemein und dringend empfunden und auch von den führenden theologischen Kreisen anerkannt worden; die Konzile von Konstanz und Basel (I. § 116) hatten dem allgemeinen Wunsche nach dieser Reform lebhaften Ausdruck gegeben. Aber die Reformbestrebungen der Konzile waren gescheitert, das Papsttum hatte über dieselben einen vollständigen Sieg errungen und hatte mehr als jemals die Berrschaft über die gesamte Bierarchie ber Kirche in ber Sand behalten. Bugleich aber war es, indem es den Anspruch auf Herrschaft auch praktisch auf das politische Gebiet übertrug und auf die Ausbehnung seiner politischen Macht in Italien bedacht war, immer mehr in die Bahnen einer rein weltlichen Interessenpolitik geraten, seine Bertreter aber waren sittlich immer tiefer von der Höhe, die ihre Borganger behauptet hatten, herabgesunken, bis am Ende bes 15. Jahrhunderts uns Männer auf dem papftlichen Stuhle begegnen, welche schon von den Zeitgenossen jedes Lasters und Ber-brechens für fähig gehalten wurden. In diese zunehmende sittliche Berwilderung mar aber mehr oder weniger auch der gesamte höhere und niedere Klerus mithineingeriffen worden, so daß die Kirche, welche theoretisch noch immer den Anspruch darauf erhob, die einzige Vermittlerin des Menschen mit Gott zu fein und in biefer Gigenschaft als fakramentale Beilsanftalt eine allgemeine Herrschaft über die Geister auszuüben, in der Wirklichkeit in stets machsendem Mage die Achtung und Berehrung ihrer weltlichen Glieder einbüßte. Die Opposition gegen biese Entartung wurde immer allgemeiner. Bahrend fie anfangs nur von den führenden Rreifen ber Belehrsamkeit erhoben worden war und namentlich nach dem Wiederaufleben des flassischen Altertums an dem humanismus einen eifrigen und schneidigen Bertreter gefunden hatte, ergriff sie allmählich die weitesten Kreise Die Erfindung der Buchbruckertunft gab den immer zahlreicher werdenden Stimmen der Entruftung schnelle Verbreitung. ganze gelehrte wie populäre Litteratur bes ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts ift voll davon.

Daneben mar ber Unmille bes Bolkes über die massenhaften Geldsforderungen, welche ber römische Hof in Deutschland geltend machte, aufs

höchste gestiegen 1).

Aber bisher waren alle diese drückend empfundenen Mißstände nur als Mißbräuche empfunden worden; daß sie eine notwendige Folge des kirchlichen Systems, wie es sich immer folgerichtiger entwickelt hatte, seien, war noch nicht erkannt worden. Die Angriffe richteten sich nicht gegen das hierarchische System, sondern gegen diese Mißbräuche und erschöpften sich in dem Ruse nach Resorm der Kirche an Haupt und Gliedern. Um aber zu einer wirklichen Besserung der kirchlichen Zustände zu gelangen, mußte das Prinzip, aus welchem dieselben sich naturnotwendig ergaben, zum Gegenstand des Angriffs gemacht, mußte die Schranke niedergerissen werden, welche die sakramentale Heilsanstalt der priesterlichen Kirche zwischen Gott und dem Menschen aufgerichtet hatte. Das war die gewaltige Aufgabe, welche Martin Luther löste.

Die ungeheure Wirkung, die er bei seinem ersten Bervortreten hervorbrachte, beruht in erster Linie darauf, daß er zuerst mit tiefsittlichem Ernste aussprach und wissenschaftlich begründete, was Tausende und aber Tausende seines Bolkes dunkel geahnt hatten, daß er es aussprach als einer, der es in seinem Innersten in ernster Gelbsterfahrung empfunden hatte, woran das kirchliche Leben in Deutschland frankte. Er verstand die Leiben des Bolkes, weil er aus ihm hervorgegangen war, er erkannte die in dem kirchlichen System selbst liegenden Ursachen dieser Leiden, weil er bas Syftem felbft mit emfigem Fleiß und hingebender Gemiffenhaftigkeit sich angeeignet hatte. In furchtbaren inneren Kämpfen hatte er in der ftrengen Abgeschiedenheit klöfterlichen Lebens, beffen Unforberungen er auf das peinlichste erfüllte, an sich felbst erfahren, daß die äußere vorgeschriebene Frömmigkeit, der Werksbienst, den die bisherige Kirche in immer steigenbem Make als die Sauptaufaabe bezeichnet batte, ben inneren Seelenfrieden nicht zu geben vermöge. Als eine für seine ganze innere Entwickelung entscheidende Thatsache hat er selbst die Entdeckung bezeichnet, daß das Wort poenitentia, Reue, das ihm bisher als eines der schrecklichsten erschienen war, im griechischen Urtert pszávola, Sinneganberung, laute, daß Die ursprüngliche chriftliche Lehre also nicht Genugthuung für die Gunde burch Frommigfeitswerke, sondern eine beständige und umfassende Sinnesänderung fordere. So ift er in Seelenkampfen von furchtbarer innerer Wahrhaftigkeit zu dem grundlegenden Gedanken von der Rechtfertigung allein durch den Glauben gelangt 3).

In dieser seiner schwer errungenen Ueberzeugung konnte er aber durch nichts mehr verletzt werden, als durch die Form, welche gerade die kirchliche Lehre der Genugthuung durch außere Werke in der damaligen Gestaltung bes Ablaffes angenommen hatte. Es ift baber fein Rufall, bag sich gerade an dieser Frage der gewaltige Geisteskampf entzündete, der das bisher unerschütterte Syftem ber papstlichen Kirche in seinen Grundtiefen Hatte fich Luthers Born und Entruftung ursprünglich erzittern machte. nur gegen die migbräuchliche Unwendung der Ablagtheorie, nicht aber gegen biefe felbst gerichtet, so ging ihm allmählich boch auch die Ueberzeugung von der Berwerflichkeit dieser Theorie selbst auf. Am 31. Oktober 1517 heftete er, entruftet über die schamlosen Ablagpredigten des Dominikaners Tenel, seine 95 Thesen an die Thur der Schloffirche zu Wittenberg, welche sich in erfter Linie gegen den Ablaß und seine damalige Anwendung richteten. Luther dachte dabei zunächst noch keineswegs an eine völlige Trennung von Erft im Verlaufe des erbitterten Streites, der sich an seine Thefen zwischen ihm und ben Anhangern bes Alten knupfte, gelangte er zu der Erkenntnis, daß das ganze firchliche Syftem, aus welchem der Ablaß hervorgegangen war, verkehrt und bem ursprünglichen Wesen bes

Chriftentums entgegengesett sei 3). Im ganzen beutschen Bolke aber fand Luthers Borgehen alsbald eine begeisterte Zustimmung, beren Gewalt ihn selbst in Erstaunen setze. Endlich hatte sich einmal ein Mann gefunden, der den kühnen Mut besaß, den Mißbräuchen, die man längst als unerträgliche Bedrückungen empfand, ohne Rücksicht auf die gewaltige Macht der Kirche entgegens

uitreten.

Bu dem rein religiösen Interesse trat alsbald das wirtschaftliche und nationale. War erst einmal an einer Stelle eine Bresche in das System

finanzieller Aussaugung des deutschen Bolkes durch die römische Kurie gezlegt, so erschien es möglich, durch einmütigen Widerstand das verhaßte römische Joch abzuwersen. Seit langer Zeit zum erstenmal fand sich die Nation einmütig in einer großen geistigen Bewegung zusammen: es hätte auch national und politisch von unberechendaren Folgen sein können, wenn das Oberhaupt der Nation sich an die Spize dieser Bewegung gezstellt und die Anmaßungen des Kapstums gegenüber der weltlichen Gezwalt zurückgewiesen hätte. Kaiser Maximilian schien in der That eine Ahnung von der Bedeutung dieser Sache zu haben, wenn er äußerte, man solle den Mönch "fleißig bewahren", man könne nicht wissen, wozu man ihn einmal gedrauchen könne. Allein bald nach dem Beginn der großen religiösen Bewegung starb der Kaiser (12. Januar 1519). Die über die Zukunft des deutschen Bolkes entscheidende Frage war, wie sich sein Nachzfolger zu der großen geistigen Bewegung, von der das deutsche Bolk in seinen tiessen Tiesen ergriffen war, stellen werde.

jeinen tiefsten Tiefen ergriffen war, stellen werbe.

') Kirchliche Justünde vor Luther. Während in Italien die Wiederherstellung der antiken Kultur und Litteratur (namentlich sein der Goderung Konstantinopteld durch die Türken 1488) mehr und wehr zu einer Abwendung der erleuchteisten Gester von den Grundlagen des christlichen Dogmas sührte, war der ältere Jumanismus in Deutschland durchaus dem kirchlichen System treu geblieden. Im Bolke war die äußere kirchliche Frömmigkeit vielleicht zu keiner andern Zeit allgemeiner verbreitet als im 15. Jahrhundert. Der Marientultus hatte unter dem Einstüg der verbreitet als im 15. Jahrhundert. Der Marientultus hatte unter dem Einstüg der Verbreitet als im 15. Jahrhundert. Der Marientultus hatte unter dem Einstüg der Verdreiten verbreitet als im 15. Jahrhundert. Der Marientultus hatte unter dem Einstüg der Verdreitet die im 15. Jahrhunderten zu einzu der der verdreitet eine gestigt, daß sie in ihren Ausschreitungen zu saft kranspaten Erscheinungen iste blutige Holtie zu Welden die Wistlässe der Verdreitschaften der Verdreitungen war. An die Stelle innerer Gezenskönmigkeit angenommen hatte, sind ein Beweis dasür, in welchem Grade die ursprüngliche Griftliche Weltaussfalligung veräußerlicht worden war. An die Stelle innerer Gezenskönmigkeit von übern war. An die Stelle innerer Gezenskönmigkeit von übern werd. Mehr die Erschlichen Schäden verbunden wor. Noch hatte der gestische Stand der tideligen Einstügen Schäden verbunden wor. Noch hatte der gestische Stand der tideligen Einstügen Schäden verbunden wer. Noch hatte der gestische Stand der tideligen Einsten, die vorhandenen Schäden zu bestieren Ausschland werden die durch der Verdreitschaft der vorhander eine gestische Stand der Erschlichen Schäden werden der einstügen der Ausschland werden der einschland werden der einschland werden der sieden der einschland werden der Ausschland werden der Ausschland werden der Verdreitschaft der Verdreitschland werden Schäden werden Schäden werden Schäden werden Schäden werden Schäden werd 1) Rirchliche Buftanbe vor Luther. Bahrend in Stalien die Bieberherftellung

Klerus eiferte, zu beobachten, um einzusehen, bag hier in ber That Buftanbe porhanden waren, welche bringend ber Abhilfe bedurften. Daß ber niebere Rlerus faft allgemein im Kontubinat lebte, ja daß von den Gemeinden selbst die Forberung nicht vereinzelt, sondern häufig gestellt wurde, daß die Geiftlichen sich Konkubinen halten follten, damit wenigstens Frauen und Tochter der Gemeindemitglieder nicht in Gefahr gerieten, ist durch massenhafte Zeugnisse belegt. Die verderblichen Wirkungen des Colibats sind niemals mit solcher Klarheit zu Tage getreten wie damals. Neben der Entrüftung über die Zustande im Alerus war aber namentlich in weiten Areisen des Bolles der lebhafte Unwille über die massenhaften Geldsorderungen, welche ber römische Hof in Deutschland erhob, aufs höchste gestiegen. Die Forderung ber Annaten (ber Ginkunfte bes ersten Jahres) und ber Palliengelber von jedem neueingesetzten Bischof, die dann natürlich von diesem auf seine Diocesanen abgewälzt wurden, übten einen unerhörten finanziellen Druck auf die Bevölkerung, der fast unerträglich murbe, wenn, wie das in Mainz am Beginn bes 16. Jahrhunderts geschah, häufige Bakanzen eintraten. 1508, 1508, 1518 murde der Mainzer Stuhl erledigt; jedesmal mußten die schweren Auflagen, die sich auf 20 000 Gulden beliefen, aufgebracht werden. Bu biefen regelmäßig wiederkehrenden Laften aber tamen die nicht minder häufigen, welche burch ben Ablagvertrieb für Rom aufgebracht wurden und die man auf 300 000 Gulben jährlich berechnet hat. Alle diefe Mißstände wurden schwer und druckend im Bolke empfunden, aber man fah in ihnen nur Wisbräuche: nur gegen diese wendete man sich, an einen systematischen Angriff gegen die Hierarchie als solche bachte man zunächt noch nicht. Zum Stimmführer der Opposition in dieser Begrenzung machte sich der jüngere Humanismus (siehe oben I, 124). Am Ansang des 16. Jahrhunderts gab es keinen schärferen Gegensatz als den zwischen Humanismus und Widnichtum. Aber die leidenschaftlichen Angriffe, die der erstere unter Leitung seiner großen Führer Erasmus von Rotterdam (1467 bis 1586), Ulrich von Hutten (1488—1528), Crotus Rubianus, Mutianus Aufus u. a. m. gegen das Monchtum unternahm, trugen nicht einen eigentlich religiösen oder kirchelichen Charakter: die Dummheit und Unbildung der einzelnen Bertreter des Klerus war es, die man dem Spotte preisgab. So bitter und sarkastisch der Humanismus bie Berwilberung des Alerus geißelte, religiös war er in seinen Hauptwertretern indifferent. Er war eine wissenschaftliche Bewegung, auch wenn er sich gegen die Kirche wandte. Vornehm schloß er sich gegen das Bolk ab; seine Vertreter schrieben nicht in ber Volkssprache, sonbern in ber ber Gelehrten. Die Eingeweihten ergingen sich in keckem Spott über die kirchlichen Mißbräuche; wohl selten ist ein wuchtigerer Angriff gegen dieselben unternommen worden, als in dem "Lob der Narrheit" des Grasmus ober gar in den epistolse obscurorum virorum, jener wahrhaft vernichten-ben Satire, an welcher die Hauptführer des Humanismus mitgearbeitet haben. Aber das Bolf selbst wollten die meisten in diese oppositionelle Strömung nicht hineingerissen wissen. Daher allein ist es zu erklären, daß selbst die freisinnigsten Humanisten, die in ihrer Stepsis dis zu volltommenem Unglauben sortschritten, doch außerlich im Rahmen der Kirche verblieben und fich mit wenigen hervorragenden Ausnahmen der späteren Reformation nicht anschlossen. Unbewußt aber hat der Humanismus allerdings dieser vorgearbeitet. Indem er selbst in seiner wissenschaftslichen Forschung den Weg zu den echten Quellen des Altertums zurücksand, wies er zugleich den Weg, den eine Resormation der Kirche allein gehen konnte. Bon unermeßlicher Bedeutung war es vor allem, daß Erasmus im Jahre 1516 zum erstenmal den griechischen Urtert des Neuen Testaments herausgab. Auch die sprachlichen Studien selbst lieferten der religiösen Forschung gewaltiges Rüstzeug. Reuchlin hat ein lateinisches Lexikon, eine griechische und eine hebräische Grammatit geschrieben. Das wiffenschaftliche Leben, welches sich auf den neugegründeten Universitäten (Tübingen 1477, Wittenberg 1502) entfaltete, arbeitete der neuerwachenden Kritik der Ueberlieferung auf allen Gebieten, auch auf dem religiösen, gewaltig vor. Und nicht so gans spurlos, wie die Humanisten wohl annahmen, war ihr Ansturm gegen die scholastische Theologie an dem Bolle vorübergegangen. Grasmus' Lob der Narrheit, welches in der Ursprache 27 Auflagen erlebte, war alsbald auch ins Deutsche übertragen worden und fand allgemeinfte Verbreitung: die wuchtigen Angriffe des Buches, welche sich nicht nur gegen den niederen Klerus, sondern auch gegen die Spihen der Hierarchie, ja gegen das Papsttum selbst mit ähendem Spotte wandten, wurden vom Bolke mit Judel aufgenommen. Und auch an dem großen Streite, in welchen Reuchlin im Jahre 1508 mit dem getauften Juden Pfesserrund infolgedessen mit den Kölner Dominikanern geraten war, weil er ein Gutachten

aegen bie von jenem vorgeschlagene Berbrennung ber Bucher ber jubischen Litteratur abgab, fand nicht nur bei bem ganzen Kreise ber Poeten, ber Reuchlins Sache als die feine ansah, die lebhafteste Teilnahme: eine Runde davon war boch auch ins Bolt gebrungen. Allenthalben gewann die Opposition gegen die entartete Kirche an Boden. [Hagen, Deutschlands litterarische und religiöse Verhältnisse im Resformationszeitalter, 8 Bde., 41—44 (namentlich wichtig durch die umfassende Vers wertung ber gleichzeitigen Flugschriftenlitteratur). Gebhardt, Die Gravamina ber beutschen Nation gegen den römischen Hof, 2. Aufl., 95. R. v. Hase, Kirchengeschichte, 3. Teil, 1. Abteilung, 91. Ein reiches Material für die firchlichen Zustande vor Beginn ber Reformation enthalten auch die Protofolle über die von den Reformatoren vorgenommenen Rirchen- und Schulvifitationen, die bisher leider nur in Bezug auf Sachsen eingehenbe Berwertung gefunden haben. Bgl. C. A. H. B. Burt-hardt, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen, 79. Gine erschöpfende Untersuchung bieses reichen Materials ware eine außerorbentlich verdienstliche Aufgabe. Unschähbar für die Kulturgeschichte ist auch die von Barack herausgegebene Zimmerische Chronik (Bibliothet des Stuttgarter Litterarischen Vereins, Bb. 91 bis 94). Neuerdings hat bekanntlich Janffen in seinem umfassenden Werke über die Geschichte des deutschen Volkes versucht, die tiefen sittlichen Schäden der das maligen Kirche wenn auch nicht geradezu zu leugnen, so doch so abzuschwächen und gegen die auch damals vorhandenen Lichtseiten des kirchlichen Lebens so in den hintergrund treten zu laffen, daß bie durch Luther herbeigeführte Reformation als etwas ichlechthin Entbehrliches, ja Schabliches und Verberbliches hingestellt werden tonnte. Janffen hat es meifterhaft verftanden, aus ber von ihm in erftaunlicher Maffenhaftigfeit herangezogenen und verwerteten Litteratur Die Stellen herauszugreifen, welche bas naturlich neben bem allgemeinen Berfall noch immer vorhandene Gute und Treffliche in ben Zuständen jener Zeit schildern, dagegen die lebhaften, gerade aus gut firchlichen Kreisen stammenden ganz allgemeinen Klagen über die Entartung des Klerus gleichsam nur anhangsweise, als seien sie nicht die Regel, sondern die Ausnahme gewesen, zu behandeln. Worauf es aber antommt, bas ift gerade die Erkenntnis, welche Zustande die vorherrschenden waren. Darüber aber kann man fich nicht aus einzelnen Quellenstellen, die man verallgemeinert, unterrichten, dafür kann nur der allgemeine Charakter der gefamten Litteratur jener Zeit entscheidend sein. Da wird aber niemand, der jene Litteratur auch nur in ihren vornehmsten Erzeugnissen kennt, leugnen, daß darin nicht etwa nur gelegentliche Rlagen über bie tirchlichen Buftanbe vortommen, fonbern bag bie Opposition gegen biefelben ben Grund charafter biefer Litteratur ausmacht. Diefen Grundcharafter hat Janffen geradezu auf den Kopf gestellt. Ueberhaupt aber ist der massenhafte, den ungeschulten Leser blendende gelehrte Apparat Janffens keines wegs ein Beweis erichopfenben ober auch nur ausreichenben Quellenstudiums, ba in wirrem Durcheinander willfürlich ausgewählte Stellen aus der Forschungslitteratur aller Jahrhunderte von ihm verwertet werden, mahrend die eigentlichen

Quellencitate verhältnismäßig dürftig und keineswegs erschöpfend sind.]

\*) Luthers Jugendentwickelung. Als Sohn eines wenig bemittelten Bergmannes, der einer alteingesessenen thüringischen Bauernfamilie entstammte, am 10. November 1483 in Siskeben geboren, hatte Luther von Jugend auf die Sorgen und Leiden des Bolkes in den Kreisen, in denen er auswuchs, kennen gelernt. Nur mit großen den Opfern vermochte es der Bater zu erreichen, daß sein Sohn die Bordildung zu einem gelehrten Beruse erhalte. Dem Sohne selbst blieben die Sorgen des Katers nicht fremd. Auf der Schule in Mansseld (dis 1497), dann in Magdedurg und Sisenach wurde er mit den kleinen Nöten und Kämpsen, die der undemittelte Schüler zu bestehen hatte, vertraut. Als "Partekenhengst" mußte er sich durch Singen vor den Thüren der Bohlhabenden nach der Sitte der Zeit einen Teil seines Unterhaltes verschaffen, dis sich in Gisenach eine trefsliche Kaufmannsfrau, Krau Ursula Sotta, des offenbar reich beanlagten Knaden annahm. Im Jahre 1501 konnte er die Universität Ersurt beziehen. Gegen den Willen des Vaters, der aus seinem Sohne einen tüchtigen Rechtsgelehrten machen wollte, entschied er sich hier, nachdem er die einleitenden philosophischen Studien beendet hatte, für die Theologie. 1506 trat er, teils durch sein ernstes Streben nach kirchlicher Frömmigkeit, teils durch einige erschütternde Ereignisse Streben nach kirchlicher Frömmigkeit, teils durch einige erschütternde Ereignisse sereschaften zu gewinnen vermochte. Es ist der kannt, und selbst seine Studium allein nicht zu gewinnen vermochte. Es ist de

er hier seinen monchischen Pflichten nachkam, wie er fich in Askese und ben aufreibenbsten kirchlichen Uebungen, in benen das Monchtum das mahre Besen ber Frömmigkeit zu erkennen meinte, fast aufrieb. Mit Recht konnte er von sich sagen: "Ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte auch ich hineingekommen sein." Nach seiner eigenen Aussage war es dann namentlich der tröftende Bufpruch feines Orbensvorftehers Staupin, ber feinen Bedanten eine andre Richtung gab und ihn die Erkenntnis finden ließ, daß nicht äußere Werke, sondern der innere Glaube den Menschen selig zu machen vermöge. Die Idee der Rechtsertigung durch den Glauben, die in dem kirchlichen System unter allem dem Werkdiertig völlig in den Hintergrund getreten war, ging ihm in seinen surchtbaren Seelenkämpsen mit voller Klarbeit auf, damit aber auch die Erkenntnis, daß dieses Genenkänden auf dem Griegen durch die Aushildung Grundelement des Verhaltniffes des Menschen ju bem Ewigen burch bie Ausbilbung bes herrschenden firchlichen Systems volltommen verbunkelt worden fei. Im Sahre 1508 wurde Luther burch Staupit an die im Jahre 1502 gegrundete Universität Bittenberg berufen; er war damals 25 Jahre alt. 1511 lernte er auf einer im Auftrage feines Orbens unternommenen Reise nach Rom bie ganze furchtbare Entartung und Berweltlichung der Kirche an ihrem Hauptsitze kennen. 1512 wurde er in Bittenberg Doktor der Theologie und suchte nun in seinen Vorlesungen und seinen Predigten, beren Ruf sich balb in ganz Deutschland verbreitete, ber äußer-lichen Auffassung ber Frömmigkeit entgegenzuarbeiten. — [Bgl. Rolbe und Röftlin; ferner Rolbe, Die beutsche Augustiner-Kongregation und Johann von Staupit, 79. Für die allmähliche Entwidelung von Luthers theologischer Gesamtaufassung vor seinem Auftreten als Resormator sind von hervorragender Bedeutung seine Predigten und akademischen Borlesungen, deren Kunde namentlich durch eine Reihe glücklicher Funde G. Buchwalds in der Zwickauer Ratsschulbibliothet gefördert worden ist. Die früheften Pfalmenvorlefungen haben jest im britten Banbe ber fritischen Ge-

famtausgabe feiner Berte Aufnahme gefunden.]

2) Der Ablafftreit. Gegenüber ber früheren, namentlich von tatholischer Seite eifrig versochtenen Meinung, daß Luthers Angriff und Entrüftung eigentlich nicht burch die ofsizielle Ablaßtheorie, sondern nur durch die misbrauchliche Anwendung berselben veranlaßt worden sei und sich auch nur gegen diese gerichtet habe, ist neuerdings mit Recht betont worden, daß die eigentliche Bedeutung der 95 Thesen Luthers vielmehr barin liege, daß Luther auch jene Theorie für irrig und verwerflich erklärt habe. In der That war der handgreifliche Mißbrauch, der von Leuten wie Tegel mit dem Ablaß getrieben wurde, doch nur eine fehr erklärliche falfche Folgerung aus der Theorie, welche neben der vollkommenen Reue (contritio) auch die fogen. unvolltommene (attritio) für genügenb gur Bergebung ber Gunben erflarte, bie Aufhebung ber zeitlichen Strafen ber Gunde aber an rein außerliche Leiftungen fnüpfte. Daburch murbe bie falsche Sicherheit ber laren Buß- und Beichtpraris ju ihrer äußersten Vollendung gebracht. Darum ist in den Abesen Luthers die Lehre von der wahren Reue und Buße der Mittelpunkt und die Hauptsache. Das thatstächliche Versahren Tezels wurde auch von den meisten Gegnern Luthers nicht gebilligt. Tezel hat in der That den Absahandel wie ein reines Geldgeschäft begebilligt. Tegel hat in der That den Ablaßhandel wie ein reines Geldgeschäft betrieben. In seiner Instruktion war gleichsam eine Taxordnung sür den Loskauf aller erdenklichen Sünden enthalten: auf Sodomiterei standen zwölf Dukaten, auf Richenraub neun, Totschlag sieben, Hexeris sechs, Elterns und Geschwistermord vier Vukaten. Die uns erhaltenen Ablaßzettel aus sener Zeit zeigen den getriebenen Mißbrauch in seiner ganzen abschreckenden Nacktheit. Es kann kein Zweisel sein, daß auch der Kurfürst von Mainz, der Austraggeber Tezels, die ganze Sache nur als ein Geldgeschäft aufsake. Er hatte dem päpstlichen Stuhle noch die Pallienzelder und Annaten sur seine im Jahre 1514 ersolgte Bestätigung als Erzbischof von Mainz zu zahlen. Zu diesem Zweck hatte er bei dem Hauser guger eine Ansleihe von 30 000 Gulden aufgenommen und ließ sich, um diese Summe aufzubringen, vom Papste ermächtigen, die Hälfte der in seinen Provinzen aufkommenden Ablaßgelder sür sich zurückzubehalten. Ugenten des Kuagerschen Hauses koaen aanz offen gelber für sich zurückzubehalten. Agenten bes Fuggerschen Sauses zogen ganz offen mit den Ablaspredigern umber, um die auf die Fugger entfallende Sälfte des Ertrages alsbald einzuziehen. Daß dieses Verfahren bei allen wirklich Gläubigen ernsten Anstoß erregte, daß man es mit Unwillen empfand, welche ungeheuere Summen auf diese Weise bem deutschen Bolke für fremde Zwecke entlockt wurden, liegt auf der Hand. Gerade daraus erklärt sich der unermeßliche Jubel, den Luthers Borgehen dagegen erregte. Natürlich aber blieben nun auch die Anhänger der alten Praxis, blieb vor allem Tegel nicht unthätig. Er ftellte, um von ber Universität

Frankfurt die Würbe des Licentiaten und Doktors der Theologie zu erlangen, zwei Reihen von Thesen gegen die Luthers auf. Johann Eck sucher ünseinen handschriftlich verbreiteten Obelisci zu widerlegen, gegen welche Luther wieder seinen handschriftlich verbreiteten Obelisci zu widerlegen, gegen welche Luther wieder seinenkaterisci richtete. Inhaltlich nicht bedeutend, aber von Wichtigkeit wegen der Stelle, von welcher sie ausging, war die Schrift, welche der Meister des papstlichen Palastes, Siwester Prierias, gegen Luther richtete. Papst Leo X. selbst, der den religibsen Fragen innerlich sakt völlig gleichgültig gegenüberstand, unterschätze zunächst die Bedeutung des entbrannten Streites. In der Kant wünschte auch Luther den ohrsenen Kamps gegen das Papstum zu vermeiden: er sandte am 30. Mai 1518 eine Rechtsetztigungsschrift an den Papst, in der er noch nicht so weit ging, die von der Kirche angenommenen Väter und die Ausfische Ausschließlich auf die Autorität der Schrift zu berusen. Papst Leo X. entsandte den Kardinal Thomas de Vio (Cajetanus) auf den eben damals tagenden letzten Reichstag Marimilians I. zu Augsdurg, mit dem Ausstrage, die Sache, wenn möglich, gütlich beizulegen. Alls nun aber Cajetan in den im Ottober eröffneten Verhandlungen Widerrus von Luther verlangte, lehnte dieser das sehr bestimmt ab. Hier zuerst derief er sich gegenüber den dorten der Kirche und Ausstrücken der sirchlichen Tradition aussichließlich auf Kaulus und Augustin. Beiteren Berhandlungen, von denen seine Freunde Gefahren sir seine Sicherheit fürchteten, entzog er sich durch die Flucht. Bald daruf appellierte er, da die Berutung an den Kapst vergeblich war, an ein allgemeines Konzil. Da gelang es dann der geschieden Verneitelung des gemäßigten und wohlwollenden Nuntius Karl von Miltit noch einmal, eine Art von Wassenster von dem Gegenstande "zu predigen, zu steichen Wernstellung des gemäßigten und wohlwollenden Kuntius Karl von Miltit noch einmal, eine Art von Wassenster von dem Facht der Kirche seinen Begenstande "Konze einen S

# -§ 2. Die Kaiserwahl und der Fortgang der Reformation bis zum Reichstage von Worms (1519—1521).

In benselben Tagen, in welchen Luther in der Disputation zu Leipzig (27. Juni bis 13. Juli 1519), von den Gegnern gedrängt, die weiteren Folgerungen seiner Gedanken zog und den ersten unmittelbaren Borstoß nicht bloß gegen die Autorität des Papstes, sondern auch gegen die der Konzilien unternahm<sup>1</sup>), kamen in Frankfurt a. M. die langen und verwickelten Berhandlungen der Kursürsten über die Wahl eines neuen Kaisers zum Abschluß. Am 28. Juni 1519 wurde der Enkel Maximilians, Karl, als Karl V. einstimmig von den Kursürsten zum Kaiser gewählt\*).

Bon unberechenbarer Bedeutung für die Zukunft des deutschen Bolkes wäre es nun gewesen, wenn der neugewählte Kaiser sich an die Spize der in den letzten Jahren durch Luther hervorgerusenen religiösen Beswegung, die dann zugleich eine nationale geworden wäre, gestellt, im Bunde mit seinem Bolke die anmaßenden Eingriffe der römischen Kurie in die deutschen Verhältnisse ein für allemal zurückgewiesen hätte. Es war die großartigste Gelegenheit, die sich in der deutschen Geschichte jemals gedoten hat, mit einmütiger Unterstützung der Nation zu einer einheitlichen und mächtigen Gestaltung des Vaterlandes zu gelangen. Aber

Karl V. lagen berartige Erwägungen vollkommen fern. In ben Nieber= landen und in Spanien unter ftreng altfirchlichen Ginfluffen aufgewachsen, nicht ohne Berftandnis für die Reformbedürfnisse der Kirche, unterschied er boch allezeit ftreng zwischen ber romischen Kurie als politischer Macht und dem Bapfttum als höchfter kirchlicher Autorität. Während er der ersteren nicht selten nachbrucklich entgegentrat, wies er es doch stets weit von sich, eine Erschütterung der letteren auch nur zuzulassen. Für die leibenschaftliche Erregung, in welche bas beutsche Bolf burch bie religiose Frage versetzt wurde, hat er niemals Verständnis gewonnen; ist ihm boch selbst die beutsche Sprache zeitlebens fremd geblieben. Durchaus ein fühler politischer Rechner, schon als Jüngling von einem sonst nur dem Alter eigentümlichen Ernst, entbehrt er in seiner Weltanschauung doch feineswegs eines romantisch-phantaftischen Zuges. Boll und gang lebte in ihm die Idee von dem universalen Charakter des Kaisertums, den er ihm nur wahren zu konnen glaubte, wenn auch ber Kirche ihre ungeteilte Einheit bewahrt bliebe. Seine volle Kraft wollte er für bieses ideale Riel einsetzen. Aber gerade durch seine ungeheure Weltmachtstellung wurde er, jum Segen bes beutschen Protestantismus, an ber Erreichung dieses Rieles verhindert. Denn auf der einen Seite machte es ihm der große Bereich seiner Macht unmöglich, seine ganze Kraft gegen die beutsche Bewegung einzusetzen, indem er oft in den entscheibenden Phasen berselben nicht in Deutschland anwesend sein konnte, auf der andern Seite aber geriet er burch feine Weltpolitit nicht felten in einen politischen Geaenfat zu dem Papfttum, der der antipäpftlichen Bewegung in Deutschland naturgemäß zu ftatten fommen mußte. Während ber außere Umfang seines Reiches Spanien und die von bort aus entbectte Neue Welt, einen aroken Teil von Italien, die Niederlande und Deutschland umfaßte, war er in den einzelnen Teilen diefes Weltreichs felten in der Lage, feine Macht im vollen Umfange zu entfalten. Nicht zum wenigften murbe er daran auch durch die namentlich am Anfang seiner Regierung sehr hemmend hervortretenden finanziellen Schwierigkeiten verhindert. langst hat die neuere Forschung nachgewiesen, daß die alte Annahme von bem unerschöpflichen Reichtum an Ebelmetallen, ber ihm aus ber Neuen Welt zugeströmt sei, eine irrige ist. Nicht in ihnen, sondern in den Niederstanden hat er seine vornehmste Finanzquelle besessen. Die Hauptsache aber war, daß bei den damaligen Berkehrsmitteln eine wirklich einheitliche Leitung dieses ungeheuren Länderkompleres eine vollkommene Unmöglichfeit war, daß der Raiser oft jahrelang nicht in Deutschland erschienen ift. Die Bedeutung bieser Thatsache für ben Fortgang der religiösen Bewegung tann nicht boch genug angeschlagen werben.

Noch bevor der neugewählte Kaiser in Deutschland erschien, war Luther in seinen Reformbestrebungen zu immer entscheidenderen Schritten vorgegangen. In den großen Resormationsschriften von 1520 sagte er sich völlig von den Traditionen der römischen Hierarchie los, und als diese nunmehr mit dem Kirchenbanne gegen ihn vorging, wagte er am 10. Dezember 1520 den unerhört kühnen Schritt, ein Exemplar der papstlichen Bannbulle vor dem Elsterthore in Wittenberg in Gegenwart vieler

Magister und Studenten zu verbrennen3).

Denfelben durch nichts zu beirrenden Glaubensmut bewies er dann auch gegenüber der höchsten weltlichen Gewalt, als der am 23. Oktober

1520 in Aachen gekrönte Kaiser ihn vor das Forum des Wormser Reichstages beschied und dort einem keineswegs freundlichen Verhöre unterziehen ließ. Wohl wurde der schlichte Mönch durch die persönliche Anwesenheit so vieler Großen der Erde einen Augenblick befangen und erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Dann aber hatte er seine ganze Krast der Ueberzeugung wieder gewonnen. Am 18. April 1521 bekannte er sich mit klarer sester Stimme zu seiner disherigen Lehre, die er nur dann widerrusen könne, wenn er mit klaren Worten der Schrift widerlegt werde. Nur die Schrift, keine noch so hohe kirchliche oder weltliche Autorität wollte er zum Richter seiner Ueberzeugung gemacht wissen. Er schloß mit den denkwürdigen Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir, Amen<sup>4</sup>)!"

Karls V. weltgeschichtliches Verdienst aber ist es, daß er dem Ketzer, gegen den er ein scharses Edikt zu erlassen entschlossen war, doch trot des Drängens seiner Gegner das ihm zugesicherte freie Geleit hielt. Luther konnte Worms ungefährdet wieder verlassen. Sein Landesherr Friedrich der Weise aber hielt es doch im Interesse der Sicherheit seines Schützlings für geboten, ihn eine Zeitlang verdorgen zu halten. Um Abend des 4. Mai wurde sein Wagen von bewaffneten Reitern unweit Altenstein angefallen. Luther wurde auf die Wartburg bei Eisenach gebracht. Bald aber sollte sich zeigen, daß der mächtigen Stimmung im Bolke gegenüber sich das kaiserliche Edikt als ebenso machtlos erwies, wie

früher die papstliche Bannbulle.

1) Die Leipziger Disputation 1519. Die Teilnahme Luthers an der ursprünglich zwischen Carlstadt und Ed verabredeten Disputation war nicht ein Bruch des von Luther Militig gegenüber gegebenen Versprechens, zu schweigen, sals auch die Gegener schwiegen; vielmehr ist Luther von Ed förmlich provoziert worden. Während nach der ursprünglichen Vereinbarung die Disputation sich auf einen alten Streitpunkt zwischen sollte, hatte Ed in den Thesen, welche er als Programm der Disputation verössenlichte, einige Meinungen als Gegenstand des Streites dezeichnet, welche nicht von Carlstadt, sondern von Luther verschelten worden waren. Danach hielt sich Luther an sein Versprechen nicht mehr für gebunden. Nach jenen Thesen war er darüber nicht zweiselhaft, daß es sich namentlich um die Frage nach dem Primat des Vapstead nurche, und in der That wurde von Ed, der ein sehr gewandter Disputator war, die Verhandlung sehr bald auf diess für Luther gesähliche Gediet hinübergespielt. Die ersten Tage der Disputation wurden von den Verhandlungen zwischen Sch und Carlstadt in Anspruch genommen, in denn sich Ed im allgemeinen überlegen zeigte. Wirklich allgemeines Interesse gewannen die Debatten erst, als am 4. Juli Luther in dieselben eingriss. Aus firchenrechtlichem und sirchenvolitischem Gedier erwies sich Ed, den vor allem ein ausgezeichnetes Gedächnis zu statten kam, auch Luther überlegen. Dagegen war Ed auf dem Geseitet, auf welchem Luther vollkommen zu Hause war, in der Kenntnis der Schrift und der Kirchenvolter, ebenso vollkommen sende war, in der Kenntnis der Schrift und der Krichenvolter, ebenso vollkommen fremd. Er mußte daher, nachdem er Luthers Behauptung, die päpstliche Gewalt sei nicht älter als vier Jahrhunderte, ohne Schwierigkeit widerlegt und nun seinerseits behauptet hatte, das Kapstunderte, ohne Schwierigkeit widerlegt und nun seinerseits behauptet hatte, das Kapstunderte von einem Papstum die Kede seit, und der er den Basstunker der Krage entgegentat, wo in den Kirchenvälter der ersten Jahrhunderte von einem Papstund d

ber höchsten Autorität ber Kirche, dem Konzil, lossagen, speziell ob er für ben in Sachsen ganz besonders verhatten husitischen Namen gegen das Konstanzer Konzil in die Schranken treten sollte. Die Gefahr, die darin für ihn lag, unterschätzte er nicht. Tropbem gogerte er nur einen Augenblid; bann erflärte er, unter ben Artifeln bes Hus, welche das Konftanzer Konzil verurteilt habe, seien etliche grundchriftliche und evangelische. Die Aeußerung, mit welcher die Möglichkeit, daß auch die im Konzil versammelte christliche Kirche dem Frrtum unterworfen sei, zugegeben wurde, erregte ungeheures Auffehen. Herzog Georg von Sachsen, der an den Berhand-lungen das lebhafteste Interesse betundete, fuhr mit einem Fluch dazwischen. Ed erklärte, wenn Luther auch das Ronzil verwerfe, so sei er ihm wie ein Heibe und Jöllner. Und ohne alle Frage war Luther damit endgültig aus dem Rahmen des bisherigen Kirchentums herausgetreten, hatte er befinitiv den Grundsat aufgestellt, baß auch die höchfte firchliche Autorität nur infofern Anfpruch auf Anerkennung habe, als fie mit ber einzigen Grundquelle bes Chriftentums, ber heiligen Schrift, übereinstimme. — [Die Atten über die Disputation liegen bei Lösch er (Bollständige Reformationsatten, Bb. III, S. 214 ff.) und im 2. Bande der Kritischen Gesamt-ausgabe der Werke Luthers so gut wie vollständig vor.]

2) Die Raiferwahl 1519. Schon por Maximilians Tobe hatten die beiben Rivalen, welche fich um die beutsche Raiserkrone bewarben, ihre Bemühungen, bie Stimmen der Kurfürsten zu gewinnen, begonnen; und lange schwantte die Entscheidung zwischen Franz I. von Frantreich und Rarl von Spanien, dem Entel Maximilians I. von feinem Sohne Philipp und ber spanischen Juana, hin und her. Der einzige Rurfurft, ber fich ben von beiben Seiten wetteifernd gebotenen Belbgefchenten und sonftigen (bynaftischen) Borteilen völlig unzugänglich erwies und sich bis zulett bie volle Freiheit der Bahl wahrte, war Friedrich der Beise von Sachsen, der das entsichende Gewicht für Karl, der als Abkömmling Maximilians doch wenigstens in mittelbaren Beziehungen zum deutschen Reiche stand, in die Wagschale warf. Bon ben übrigen Aurfürsten war ein großer Teil eine Zeitlang für Franz I. so gut wie gewonnen. Sehr zweiselhaft und scheinbar unaufhörlichen Schwanzungen unterworfen war die Politik, welche Papst Leo X. in dem Wahlkampse versolgte und über deren Ziel die moderne Forschung noch heute nicht einig ift, indem die einen (namentlich Rante und Baumgarten) annehmen, bag Leo X. vornehmlich beshalb, weil er eine Bereinigung ber Raiferwurde mit ber Rarl zustehenden Ronigswurde habe verhindern wollen, von vornherein und mit Nachdruck ber Bahl Karls entgegen= gewirkt und die Ansprüche Franz' I. unterstützt habe, mährend die anderen (zuerst Rösler, dann ihm, wenn auch nicht unbedingt, zustimmend Maurenbrecher) behaupten, daß die unleugdar vom Papste zu Gunsten Franz' I. unternommenen Schritte nur "Demonstrationen" gewesen seien, um Karl V. tirre zu machen und ihm die von der Kurie gewünschten Konzessionen abzupressen. Daß thatsächlich die dem deutschen Bolke verhaßte Gegenwirtung des Papstes gegen Karls Bahl diese wielmehr wesentlich gefördert hat, ist unzweiselhaft. Abhnliche Schwankungen wie die des Papstes läßt auch die Politik des Kardinals Wolsen, der ebenfalls lebhaft am Bahlkampse teilnahm, erkennen. Durch die einzelnen Phasen dieser Verhandlungen waren selbst die Geschicke der deutschen Territorialstaaten mitbeeinslußt worden; so hat diese Parteiung namentlich in dem Kampfe zwischen Ulrich von Burttemberg und dem Schwäbischen Bunde eine entscheidende Rolle gespielt. Dadurch, daß die Schweizer Gidgenoffenschaft der Bahl Franz' I. entgegenarbeitete, verlor der in Suddeutschland die französische Partei vertretende Herzog Ulrich von Württemberg die Silfe der Schweizer Truppen, auf die er vornehmlich baute. Hierdurch erst gelang es dem Schwäbischen Bunde, den Herzog aus seinem Lande su vertreiben (Frühling 1519), hierdurch auch wurden die bisher im Dienfte bes Schmäbischen Bundes ftehenden Rrafte Sidingens frei, beffen drobenbe Nahe ebenfalls nicht ohne Ginfluß auf die Entschließungen der Rurfürsten mar. Borteil aber, den die frangofisch gefinnte Bartei in der Sildesheimischen Stifts fehbe, Bischof Johann von Silbesheim und Berzog Seinrich von Lüneburg, gegen ihre Gegner, ben Bischof Franz von Minden und die Herzoge Erich und Seinrich ben Jüngeren von Kalenberg und Wolfenbuttel durch ben glanzenden Sieg bei Soltau in der Euneburger Seide erfochten (28. Juni), konnte auf die an demfelben Tage einstimmig erfolgte Bahl Karls keinen Ginfluß mehr ausüben. Den Ausschlag zu Gunsten Karls scheint schließlich die feste Haltung Friedrichs des Weisen gegeben zu haben. Uebrigens versaumten die Kurfürsten nicht, dem allzu mächtig erscheinenden neuen Reichsoberhaupte burch eine feine Gewalt erheblich einengende Bahlkapitulation Schranken anzulegen. Bor allem suchten sie sich gegen die etwaigen Folgen einer beabsichtigten Fremdherrschaft sicher zu stellen; denn darüber, daß Karl V. nicht minder wie Franz I. als ein der deutschen Nation Fremder zu betrachten sei, gab man sich keiner Täuschung hin. Es galt, ihm gegenüber die "deutsche Libertät" zu sichern. Karl mußte sich verpslichten, kein fremdes Kriegsvolk ins Reich zu führen, den deutschen Truppen keine fremden Ansührer zu geben, keinen Neichztag außerhalb Deutschlands zu berusen, die Berhandlungen nur in deutscher Sprache zu sühren u. dergl. m. Außerdem aber kam man in der Wahlkapitulation auf die alten unter Maximilian gestellten, aber damals nur vorübergehend verwirklichten sichnischen Forderungen zurück, unter denen die der Schöpfung eines Keichsregiments die vorsehmste war. — [Bgl. Kanke, I, 240—67. Baumgarten, I. Derselbe, Ueber die Politik Leos X. in dem Wahlkampse der Jahre 1518 und 1519 in den F. D. G., 23. Kösler, Die Kaiserwahl Karls V., 68. W. Busch, Drei Jahre englischer Bers

mittelungspolitit, 1518-21, 84.] \*) Fortgang der Reformation 1519—1520. Seit 1518 ftand Luther in Wittensberg der als Lehrer des Griechischen dorthin berufene große Humanist Philipp Melanchthon, der sich alsbald dem religiösen Charatter des Reformators unters Welchicht, der sich also dem reitgiben Sparatier ver keiner ganz singulären Gelehrsamkeit. Außerdem aber hatten seit der Leipziger Disputation auch die vornehmsten Führer des Humanismus, vor allem Ulrich von Huten, der anfangs in dem Streit zwischen Tehel und Luther nur ein Gezänk der verhaßten Mönche untereinander gesehen hatte, den wahren Charakter der Bewegung erkannt. Von heiligem deutschnationalem Patriotismus durchglüht warf sich Huten vor allem auf die nationale Seite der Sache, für welche auch Luther seit seinem Ausenthalt in Augsburg, wo ihm die Beschwerden der Nation und die unertraglichen sinanziellen Mißentag wir bei ber den kannt von die Beschwerden der Nation und die unertragten Rerständig gemonnen brauche und Uebergriffe Roms zuerst beutlich entgegentraten, Berstandnis gewonnen hatte. Gben damals lernte Luther die Schrift Laurentius Balas über die Unechtheit hatte. Gben damals lernte Luther die Schrift Laurentius Balas über die Unechtheit der konstantinischen Schenkung kennen, im März 1520 gab Hutten jene Apologie Walrams von Naumburg für Heinrich IV. gegen Gregor VII., die Schrift De unitate ecclesiae conservanda, heraus, beides gewaltige Rüstungen im Kampse gegen die Milmacht, welche sich die Kurie anmaßte. "Los von Kom" wurde unter diesen Sindstien und Studien nicht bloß ein religiöser, sondern auch ein nationaler Auf, dem der seurige Hutten in seinen Gesprächen "Badiscus oder die römische Dreisaltigkeit" und "die Anschauenden" mit leidenschaftlicher Hestisseit erschallen ließ. Zu gleicher Zeit aber trat Luther durch die großen Resormationsschristen des Jahres 1520 "An den christlichen Abel deutscher Kation von des christlichen Standes Bessenung", de captivitate Badylonica ecclesiae und von der Freiheit eines Christenmenschen mit der dieser kraftlichen Volktrin in einen Gegensak der sich nicht mehr überdrücken captivitate Babylonica ecclemae und von der Freiheit eines Cyristemmenichen mit der discherigen kirchlichen Doktrin in einen Gegensah, der sich nicht mehr überdrücken ließ, indem er die eigentliche Grundlage des hierarchischen Systems, die Jdee von der Kirche als saframentaler Heisanstalt, leugnete. In der ersten dieser Schristen verwirft er den Unterschied zwischen Priestern und Laien und erklärt alle Getaustensür Priester, erklärt er, daß die Geistlichen der weltlichen Obrigkeit unterthan sein müßten, daß das Cölibat verwerslich sei, in der zweiten unternimmt er einen wuchtigen Angriff gegen die kirchliche Lehre von den Saframenten, auf der der Ginfluß des Prieftertums in erfter Linie beruhte, und ließ von ben fieben Saframenten außer bem Abendmahl, in welchem er aber die Transsubstantiationslehre verwarf und ben Dem Abendmag, in weichem er aber die Transsubstantialiumstehre beinut; and den Laienkelch forderte, nur Taufe und Buße bestehen. Schon bevor er seinerseits in biesen Schriften sich endgültig von der kirchlichen Tradition loskiß und zu der ursprünglichen Einsacheit des Christentums zurückulehren strebte, hatte man in Rom, dem Drängen seines Leipziger Gegners Eck nachgebend, den Bruch vollzogen; am 15. Juni 1520 war nach langen Beratungen eine Bulle gegen ihn erlassen worden, in welcher er mit dem Banne bedroht wurde, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 60 Tagen die 41 keterischen Sage, die man aus feinen Schriften gusammen-gestellt hatte, widerrufe. Aber die Bulle blieb volltommen wirkungslos, die meisten beutschen Fürsten wagten nicht einmal, fie öffentlich befannt zu machen. Ihre Ber-brennung durch Luther (10. Dezember 1520) sand bei ben Wittenberger Studenten begeisterte Zustimmung. Inzwischen war nun ber neugewählte Kaiser zum ersten-mal auf beutschem Boben erschienen. Mit überschwenglichen Erwartungen hatten beibe Parteien seinem Erscheinen entgegengesehen. Bahrend die Unbanger ber neuen Lehre, vor allem Ulrich von Sutten, hofften, er werbe fich an die Spize der nationalen Bewegung stellen, zweiselten die Anhänger des Alten nicht, daß er die

Reterei mit aller Macht unterbrucken, Die Ginheit ber heiligen römischen Rirche

wieder herstellen werbe. Nach welcher Seite seine persönliche Ansicht neigte, blieb nicht lange verborgen. In den Niederlanden traf er auf Veranlassung des papstlichen Nuntius Aleander alsbald die Versügung, daß Luthers Schriften verbrannt werden sollten. Einen gleichen Besehl für das ganze Reich zu erlassen erklärte er sich jedoch außer stande, ehe er gekrönt sei und sich mit den deutschen Ständen beraten habe. Denn nicht so unbedingt, wie man in kirchlichen Areisen annahm, war die einslußreiche Umgedung des Kaisers römisch gesinnt; der Beichtvater des Kaisers Glapio hat es vielmehr Karl nachdricklich zur Psiicht gemacht, die Kirche zu reformieren, wenn auch in ganz andrem Sinne, als es Luther unternahm. [Köhler, Luthers Schrift an den christlichen Abel deutscher Nation im Spiegel der Kultur-

und Beitgeschichte, 95.] ') Der Reichstag ju Worms 1521. Auf bem am 28. Januar 1521 eröffneten Reichstage erntete ber Raifer politisch zunächst eine Frucht, die er nicht gefat hatte. Das herrenlofe Burttemberg, beffen Bergoge er bie Biebereinsetzung verweigerte, trat unter österreichische Berwaltung. Her wie in den welstschen Jrrungen ging der Kaiser energisch gegen diesenigen vor, welche für die Wahl seines Mivalen Franz' I. gearbeitet hatten. Herzog Ulrich wurde am 5. Juni, der Bischof von Hildesbeim und Herzog Heinich von Lünedurg am 24. Juli in des Reiches Acht gethan. Durch Mürttemberg erhielten die vorderösterreichischen Besthungen des Haufes Jadesburg eine ansehnliche Erweiterung. Diese deutschen Gebiete Habsburgs übertrug ber Kaiser insgesamt am 28. April seinem Bruder Ferdinand. Jugleich wurde die politische Resorm der Reichsverfassung, in deren hauptsächlichsten Fragen dem Kaiser von vornherein durch die Wahlkapitulation die Hände gebunden waren, in Angriss genommen. Karl mußte jest in ber That in die Einsetzung jenes Reichsregiments willigen, welches seinem Großvater so widerwärtig gewesen war. Doch sette er durch, daß neben den bisherigen 20 zwei neue, von ihm zu ernennende Beisther in dasselbe eintraten, vor allem aber, daß es zunächst nur während seiner Abwesenheit fungieren sollte. Den Borsit sollte des Kaisers Bruder Ferdinand führen. Außerbem wurde das versallene Reichskammergericht wieder ins Leben gerusen. Die Rosen für seine Besoldung wie für die des Reichstegiments übernahmen diesmal von vornherein die Stände, die außerdem dem Kaiser sür den beabsichtigten Kömerzug eine Hilfsmacht von 4000 Mann zu Pferd und 20 000 Mann zu Fuß auf ein halbes Jahr bewilligten. Für beren Ausbringung wurde eine Matrikel aufgestellt, der die Kostniger von 1507 als Grundlage diente und die dann ihrerseits wieder allen späteren zu Grunde gelegen hat. Während so auf politischem Gediete in den Hauptstagen ohne Schwierigkeit eine Einigung erzielt wurde, stellten sich einer solchen auf tragen dass Malkes 2003 auf der Mittel und die dann ihrerseits wieder allen späteren zu Grunde Schwierigkeit eine Einigung erzielt wurde, stellten sich einer solchen auf fragen ohne Schwierigkeit eine Einigung erzielt wurde, stellten sich einer solchen auf dem in den Augen des Volkes alles beherrschenden religiös-kirchlichen Gebiete erheblich größere Schwierigkeiten entgegen. Der päpstliche Runtius Aleander suchte von vornherein dem Kaiser die Ansicht einzussößen, daß eine Verhandlung mit Luther völlig unnötig sei, da durch die inzwischen in Kraft getretene päpstliche Bannbulle die Sache thatsächlich schon gegen Luther entschieden sei. Dieser Aufsassung aber traten die Reichsstände, nicht bloß die Luther freundlich gesinnten, mit aller Entschiedenheit entgegen. Der Kaiser selbst wurde in seiner mannigsach schwankenden Haltung gegenüber Luther vorwiegend durch die Rücksicht auf die politischen Berhandlungen bestimmt, die er eben damals mit Kom pslog. Damit soll aber seineswegs gesagt sein, daß sich der Kaiser nur durch politische Motive leiten ließ. Ohne Zweisel war ihm vielmehr die Opposition Luthers gegen das ganze kirchliche System in der tiessen esele verhaßt. Darüber, daß Luther verurteilt werden müsse, war er sich von vornherein klar. Aber Luther ungehört zu verdammen, wie Aleander verlangte, hätte der Kaiser schon mit Kückschat auf die Stimmung der Stände nicht gewagt. Schon am 28. November 1520 hatte er vielmehr den Kursürsten Friedrich den Beisen aufgesordert, Luther mit nach Borms zu bringen. Zwar kam er dann, als er von der Berdrennung der päpstlichen Banndulle durch Luther hörte, vorübers ben Weisen ausgesorbert, Luther mit nach Worms zu bringen. Zwar kam er dann, als er von der Berbrennung der päpftlichen Bannbulle durch Luther hörte, vorübergehend wieder von diesem Gedanken zurück, indem er am 17. Dezember jene Einladung zurücknahm und die Weisung erteilte, Luther nur für den Fall, daß er unbedingt widerruse, mitzubringen, und auch dann nicht nach Worms, da ein Gebannter die Stätte, wo der Reichstag berate, nicht betreten dürse, sondern etwa nach Frankfurt oder Oppenheim; ja kurz darauf (29. Dezember 1520) erließ er ein scharses Mandat gegen Luther, an dessen Zustandekommen sich Aleander ein wohl übertriebenes Verdienst beimist. Aber bald sah er sich doch durch die Stimmung der in Worms versammelten Stände wieder genötigt, mildere Saiten aufzuziehen. Nur eine kurze Zeit glaubte Aleander wirklich, bei dem Kaiser eine Verurteilung Luthers 14

ohne Berhor durchzusehen. Der Raiser legte in der That, wie Aleander trium-phierend nach Rom meldete, ein neues Mandat vor, welches es für überflüssig ertlärte, Luther weiter zu hören, und die Acht über den Keher aussprach; aber die Stände lehnten dasselbe unter Hinweis auf die gefährliche Stimmung des gemeinen Mannes ab und empfahlen dem Kaiser nochmals Luthers Berufung. Freilich waren auch sie nicht ber Meinung, daß man es zu einer förmlichen Disputation mit ihm tommen lassen sollte. Nur darüber sollte er vernommen werden, ob er die unter seinem Namen geheuden Schriften anerkenne und ob er die gegen die kirchliche Lehre seinem Namen geheuden Schriften anerkenne und ob er die gegen die kirchliche Lehre gerichteten Artikel zurücknehmen wolle. Der Ansicht Aleanders, daß diese Artikel durch die päpstliche Bannbulle als keherisch erwiesen seien, stimmten sie also zu. Weigere sich Luther, dieselben zurückzunehmen, dann erklärten sich auch die Stände bereit, mit dem Kaiser den alten Glauben zu beschützen, d. h. gegen Luther vorzugehen. Dagegen waren sie, wie namentlich die Depeschen des Auntius Aleander ergeben, namentlich in der Frage der von Luther so scharf hervorgehobenen kirchlichen Mißbräuche durchaus nicht zu einer unbedingten Nachgiedigkeit gegen die Kurie bereit. Im Gegenteil, hier stimmten auch gutkatholische Fürsten mit Luther überein. Hätte Luther sich damit begnügt, gegen die Mißbräuche der römischen Praxis, namentlich gegen deren unerhörte Gelderpressungen vorzugehen, hätte er aus seiner Anarise gegen das kirchliche Sosten und die kirchliche Katten persus praxis, namentlich gegen deren unerhörte Gelderpressungen vorzugehen, hätte er auf seine Angrisse gegen das kirchliche System und die kirchliche Dokktrin verzichtet, so hätte er den gesamten Reichstag und die ganze Nation hinter sich gehadt. Boll Entrüstung spricht Aleander über die antirömische Hatton auch eines so strengsatholischen Fürsten wie des Herzogs Georg von Sachsen, wenngleich sich sein Hauptzorn natürlich auf den "sächsischen Fuchs", den Kurfürsten Friedrich den Weisen, und auf die niederländischen Käte des Kaisers entladet. Wie allgemeine Justimmung Luthers Vorgehen gegen die kirchlichen Mißbräuche sand, zeigt aber nichts deutlicher als die Ahatsache, daß die auf dem Wormser Reichstage von einem kleineren Aussichus unter hervorragender Teilnahme Herzogs Georg von Sachsen zusammengestellten Fravaming der deutschen Nation gegen den römischen Stuhl in ihren kirchennolitischen Gravamina ber beutschen Nation gegen ben romischen Stuhl in ihren firchenpolitischen Forderungen vielfach gang mit ben Erörterungen Luthers übereinstimmen. Mit Rudsicht auf diese allgemeine Stimmung entschloß sich der Kaiser am 6. März endgültig, Luther vorzuladen. Aleanders Entrüstung darüber wurde noch durch die milbe Form ber Borladung, in der Luther als "Ehrfamer, Lieber, Andachtiger" angeredet murde, gesteigert. Gin taiserlicher Herold wurde Luther entgegengeschickt, freies Geleite zur hin und Rudreise wurde ihm in der bindendsten Form zugesichert. Aber noch hatte Die papftliche Partei, an ihrer Spige Aleander, Die Hoffnung nicht aufgegeben, baß es noch gelingen könne, das Erscheinen Luthers in Worms zu verhindern. Sie hofften, Luther felbst werde vor den Gesahren, die ihm drohen könnten, zurückschere. In der That lag die Erinnerung an Hussens Schicksal so nahe, das sie gar nicht ab-zuweisen war. Aber Luther kannte derartige Rücksichten auf seine persönliche Sicherheit nicht. Schon bei bem Gintreffen jener ersten kaiserlichen Vorladung vom 28. November 1520 hatte er trot aller Bebenken, die dagegen vorgebracht wurden, sich sofort zustimmend erklärt. Als jest am 26. März ber kaiserliche Herold Sturm mit der erneuten offiziellen Borladung in Wittenberg erschien, schwankte Luther wiederum keinen Augenblick, seine Bereitwilligkeit zu erklären und sie auch gegenüber bem warnenden Ginfpruch Spalating aufrecht zu erhalten. Bon einem Orbens-bruber, von feinem Freunde und Kollegen Amsborf und einem jungen pommerischen Abligen, Beter Swaven, begleitet, machte er fich auf den Weg; in Erfurt schloß sich ihm der humanist Justus Jonas an. Auch als er unterwegs bavon erfuhr, daß ein neues taiserliches Editt erschienen sei, welches seine Bücher verdammte, ließ er sich nicht abschreden, erklärte vielmehr, er wolle nach Worms, "wenngleich so viel Teufel brinnen wären, als immer Ziegel da wären!" Er blieb guten Mutes und lehnte auch die Bersuchung, durch eine private Berhandlung an andrer Stelle dem öffentlichen Verhör zu entgehen, welche unterwegs an ihn herantrat, ab. Als nämlich Raifer Rarl feinen Kammerer Paul von Urmftorff und feinen Beichtvater Glapio nach der Chernburg entfandt hatte, um mit Frang von Sidingen und bem als Gaft bei ihm weilenden Ulrich von Hutten, deren unruhige Haltung Beforgnis einflößte, zu verhandeln, wollte Glapio den Verfuch machen, Luther zu einer privaten Verhandlung mit ihm auf der Ebernburg zu bestimmen. Sidingen, der wirklich jest aufs neue in des Kaisers Dienste trat, wie denn auch Hutten ein Jahrgeld von ihm annahm, ohne fich jedoch in feiner Meinung badurch bestimmen zu laffen, unterftuste Glapios Bitte. Allein Luther erklärte, wenn Glapio mit ihm verhandeln wolle, so konne er bas in Worms thun. Getroft jog er feines Weges weiter und

traf am 16. April um bie Mittagszeit in Borms ein, wo er jum Entfegen bes papftlichen Nuntius von bem Bolle mit Jubel empfangen und begrüßt murbe. Um 17. bestand Luther sein erstes Berhör, in welchem er der mächtigen und prächtigen Bersammlung gegenüber doch einige Befangenheit zeigte und sich Bedentzeit erbat. Im zweiten Berhör vom 18. April aber war jede Besangenheit von ihm gewichen. Mit dem vollen Mute der Ueberzeugung und des reinen Gewissens bekannte er sich ju feinen Schriften und wies einen Wiberruf berfelben weit von fich, es fei benn, baß er aus der heiligen Schrift widerlegt werde. Mit den überzeugungsmutigen Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir. Amen!" schloß er seine, jedes überstüssige Pathos verschmähende Rede, die bei seinen deutschen Landsleuten einen ebenso tiesen Eindruck machte, wie sie an dem Kaiser und seiner spanischen Umgedung völlig spurlos vorüberging. Die Fassung dieser Schlußworte der Rede Luthers ist neuerdings viel umstritten worden. Elter (Luther und der Worms zugeschriebenen Worte, F. D. G., 26) kamen durch eine eingehende Prüfung der Aussagen der Ohrenzeugen zu dem Resultat, daß nur die Worte: "Gott helf mir. Amen!" als geschichtlich seistsehend zu betrachten seine Unssicht, welche eine Zeitlang die früher allgemeine von der Richtigkeit der volleren Fassung völlig verdrängen zu sollen schien. Neuerdings ist man aber doch auf Grund der Untersuchungen A. v. Dommers über die Lutherdrucke der Haustweiser Wildicht, in benen der Nachweis erdracht wird, daß die beiden Flugschriften, welche jene volle Fassung bieten, von Johann Grunenberg in Wittenberg stammen und unter Luthers daß er aus der heiligen Schrift widerlegt werde. Mit den überzeugungsmutigen Faffung bieten, von Johann Grunenberg in Wittenberg fammen und unter Luthers eigenen Augen hergestellt finb, ju ber alten Ansicht zurückgetehrt, jumal Brieger gleichzeitig nachwies, bag ber entsprechenbe lateinische Drud bereits aus bem Jahre 1521 stamme. So sehr viel kommt im Grunde darauf nicht an. Dem Sinne nach trifft die Fassung in der einen wie in der andern Gestalt Luthers feste und überzeugungstreue Gesinnung. Daß die Worte, da sie am Schlusse der Berhandlungen in der allgemeinen Unruhe des Aufbruchs gesprochen murben, von dem einen so, von dem andern anders verstanden wurden, ist an sich natürlich. Der Hauptinhalt der Rede steht ebenso unbedingt fest, wie der Versuch einer wörtlichen Wiedergabe berfelben immer gewagt bleiben wird.] Karl fagte verächtlich, ber Mönch werde ihn nicht jum Reger machen. Schon am folgenben Tage erklärte ber Raifer in einem eigenhandig entworfenen Manifeste, er fei entschloffen, ben Glauben feiner Borfahren zu bewahren und gegen Luther als einen überführten Reger vorzugehen; boch willigte er auf bas Drangen ber Stanbe barein, bag eine besondere Abordnung, an beren Spike ber Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau, stand, noch einmal mit Luther verhandele. Als biese Berhandlungen scheiterten, forberte ber Raifer Luther gur Abreife auf und gestattete ihm eine Frist von 21 Tagen gur Rudkehr. In ber weiteren Behandlung ber Sache ließ er sich bann vornehmlich von politischen Motiven, von der Rücksicht auf die Stimmung der deutschen Stände einerseits, auf die schwebenden Berhandlungen mit dem Papste andrerseits leiten. Das Coitt gegen Luther, bessen Abfassung er dem papstlichen Runtius Aleander überließ, ist an demselben Tage fertig gestellt, an welchem der Bertrag mit dem Bapste, in welchem er bessen hilfe in dem bevorstehenden Kampse mit Frankreich erlangte, zu ftande tam (8. Mai 1521). Aber nicht fogleich magte er es ben Ständen vorzulegen: als einige von ihnen, von benen man besonderen Widerftand beforgte, abgereift waren, wurde bas Ebitt, welches bem papftlichen Banne in den schärfften Ausdrücken des Reiches Acht hinzufügte, am 25. Mai in ziemlich formlofer Weise ben noch anwesenden Standen vorgelegt und, um den Anschein zu erweden, als sei es in gemeinsamer Beratung aller seitgestellt, auf ben 8. Mai, ben Tag, ba ber Entwurf sertig gestellt worden war, zurückbatiert, während es erst am 26. Mai vom Kaiser vollzogen worden ist. — [Unfre Kenntnis der einzelnen Borgänge auf dem Bormser Reichstage hat eine außerordentlich wichtige Bereicherung daburch erfahren, daß die Berichte des papstlichen Nuntius Aleander, die man bisher nur unvollständig aus den Bublitationen Ballavicinis, Friedrichs und Janfens tannte, nunmehr in zwei gleichzeitig erfolgten Beröffentlichungen in vollem Bortlaut vorliegen: Th. Brieger, Quellen und Forschungen jur Geschichte ber Reformation I. Aleander und Luther 1521, 84. P. Balan, Monumenta reformationis Lutheranae ex tabulis secretioribus s. sedis 1521—25, 84. Bgl. Th. Kolde, Luther und ber Reichstag ju Borms, 1521, Beft 1 ber Schriften bes Bereins fur Reformationsgeschichte, 88. B. Ratofi, Luther in Worms, 91.]

# § 3. Der Fortgang der Reformation unter dem Ginfinft anferer Rriege und innerer Revolutionen (1521—1525).

Die geiftliche und weltliche höchste Gewalt hatten ihren Machtspruch gegen den Wittenberger Mönch ergehen lassen, allein dieser und sein Werf behaupteten sich im Kampf mit diesen Weltmächten. Die Autorität ber geistlichen Gewalt war auch bei denen, welche sich nicht zur neuen Lehre bekannten, zu tief erschüttert, um eine erfolgreiche Gegenwirkung auszuüben; der Bertreter der höchsten weltlichen Gewalt aber, der alsbald in einen weltumfassenden Konstitt mit Frankreich geriet, verließ bald nach dem Wormser Reichstage Deutschland, um es sahrelang nicht wieder zu betreten. Dadurch wurde der Fortgang der Resormation erheblich erleichtert. Zwar erwuchsen ihr, während Luther in stiller Sammlung und eiseiger, erfolgreicher Arbeit auf der Wartburg verweilte, aus ihrem eigenen Schoße ernste Gesahren, indem in Wittenberg eine fanatischradistale Richtung die Oberhand gewann, aber sehr schnell gelang es Luther, der alsbald, keiner Gesahr achtend, herbeieilte, der Schwarmgeister Herr zu werden.

Sobald dies gelungen war, gewann die neue Lehre immer weitere Kreise des Volkes, dessen unzweifelhafte Mehrheit sich bald zu Luther neigte, mahrend unter den Fürsten zunächst nur wenige sich offen zur neuen Lehre bekannten. Das Reichsregiment aber, welches nach den Wormser Beschlüssen in Karls Abwesenheit die höchste Gewalt in Händen hatte, ftellte sich zwar nicht, wie man früher annahm, an die Spitze der religiösen Bewegung, aber es trat berselben doch auch nicht mit dem Nachdruck entgegen, wie es ber Raifer felbst gethan haben wurde, vielmehr faßten die unter seiner Leitung gehaltenen Nurnberger Reichstage von 1522 und 23 Beschlüffe von im wefentlichen aufschiebenber Bedeutung, Die eine Durchführung bes Wormfer Ebiftes junachft nicht anftrebten und fo ber neuen Lehre Zeit ließen, sich zu entwickeln und weiter zu verbreiten?). So gingen, während ber Kaifer in Italien im Rampfe mit Frankreich große Erfolge errang, die Dinge in Deutschland einen seinen Absichten und Bielen sehr entgegengesetzten Gang. Das Reichsregiment zeigte sich nicht bloß ber religiösen Bewegung nicht gewachsen, es ftand auch ben gewaltigen politischen und sozialen Bewegungen, welche sich in Deutschland erhoben, völlig macht- und ratlos gegenüber. Die kühne und verwegene tumultarische Erhebung der von Franz von Sickingen geleiteten Reicheritterschaft wurde nicht vom Reichsregiment, sondern vom Territorialfürstentum auf bem Wege ber Selbsthilfe überwältigt3). Durch biese Schwäche verlor das Reichsregiment so an Ansehen, daß es auf dem Nürnberger Reichstage von 1524 von denselben Ständen, die es geschaffen hatten, gefturzt beziehungsweise in seinem innersten Wesen umgewandelt wurde4). Bährend dann die Reichsstände sich infolge des Regensburger Konvents immer mehr in zwei entgegengesetzte firchliche Parteien zu scheiden begannen, wurden die niederen Schichten des Bolkes, namentlich der Bauernftand, zu einer vorwiegend wirtschaftlichen Bewegung fortgeriffen, welche im großen Bauernkriege einen furchtbaren Charakter und ungeheure Dimenfionen annahm<sup>5</sup>). Auch hier war es das Territorialfürstentum, welches

die der ganzen staatlichen Ordnung. aus dieser Revolution erwachsende Gesahr beseitigte. Bom Reichsregiment war kaum die Rede, der Kaiser aber mußte noch immer seine vornehmste Ausmerksamkeit auf den Krieg in Italien richten, der nach den ersten großen Ersolgen eine Zeitlang eine minder günstige Wendung genommen hatte, die er endlich durch den großartigen Sieg bei Pavia, der den König von Frankreich in Karls Gesangenschaft brachte, mit einem großen Triumphe des Kaisers schloß<sup>6</sup>). Durch diesen Sieg war mit einem Schlage die ganze Weltlage zu seinen Gunsten umgewandelt. Es war der größte Moment seines Lebens. Frankreich schien völlig zu Boden geworfen; in den Verhandlungen mit dem verbündeten England konnten die kühnsten Entwürse erwogen werden. Karl schien der Erfüllung seiner Weltherrschaftspläne nahe zu sein. Die Frage war nur, ob es ihm möglich sein werde, den errungenen Sieg völlig zu benutzen. Dann schien er auch der Ketzerbewegung in Deutschland Herr werden zu müssen.

1) Luther auf der Wartburg und die radikale Bewegung in Wittenberg. Mährend Luther auf der Wartburg verweilte und die Leitung der Bewegung vorübergehend aus den Händen lassen mußte, gewannen in Wittenberg radikale Bestrebungen und Richtungen die Oberhand, denen Luther den alten Zeremonien und Gebräuchen der Kirche gegenüber zu schonend versuhr. Carlstadt versuchte es, sich zum Haupte der reformatorischen Bewegung zu machen. Während Luther troh aller genialen reformatorischen Kraft eine vorwiegend konservative Natur war und von den Geschriftsten der aller Peierke nur des aberektaft willen mollte mas der heligen Schrift brauchen ber alten Rirche nur bas abgeschafft wiffen wollte, mas ber heiligen Schrift bräuchen der alten Kirche nur das abgeschaft wissen wolle, was der heiligen Schrift unmittelbar widersprach, ging Carlstadt, von einer Anzahl aus Zwickau vertriedener Prediger teils unterstüht, teils mitsortgerissen, zu fürmischem Angrissüber. Er schaffte die Messe ab, teilte das Abendmahl nur unter beiderlei Gestalt aus, eiserte gegen das Cölibat der Priester und wandte sich schließlich mit ossendaren Gewaltssamkeiten gegen Bilders und Reliquiendienst. Luther, der sachlich in vielen Punkten mit ihm übereinstimmte, aber in diesen als "Abiaphora" bezeichneten Nebendingen mehr zur Schonung der Schwachen, im neuen Glauben noch nicht Besestigten, neigte, erkannte alsdald, wie gesährlich diese radikale Bewegung der ruhigen Fortentwickslung der Reformation werden könne. Ohne einen Augendlich wegen der ihm infolge der Peicksacht brobenden verkönlichen Gesahr zu schwanken, verließ er seinen killen ber Reichsacht brohenden personlichen Gefahr zu schwanken, verließ er seinen stillen Justucktsort, an welchem er die Borarbeiten für seine epochemachende Bibelüberssetzung eifrig gefördert hatte, und erschien Anfang März wieder in Wittenberg, nachdem er seinen ängstlichen Landesherrn in Worten voll mächtigen Gottvertrauens nachdem er seinen ängstlichen Landesherrn in Worten voll mächtigen Gottvertrauens von der Pflicht, ihn zu schüßen Landesherrn in Worten voll mächtigen Gottvertrauens von der Pflicht, ihn zu schüßen, ausdrücklich entbunden hatte. Durch eine Reihe ernster und wuchtiger Predigten, die er vom 9. dis 16. März 1522 gegen die von ihm schross abgewiesenen Sektierer hielt, wurde er der radikal-revolutionären Bewegung sofort Herr und lenkte dieselbe wieder in geordnete ruhige Bahnen. Schon vorher hatte inmitten der kürmischen Erregung der Geister Melanchthon der neuen Lehre in seinen loci communes zum erstenmal eine umfassende spikematische und abwartende Kurfürst Friedrich der Weise den Gegnern Luthers, welche die Ausssührung der Reichsacht sorderten, entgegnen, daß durch eine Beseitigung Luthers nur die radikale Bewegung die Oberhand gewinnen würde. Nachdem Luthers nur die radikale Partei niedergeworsen hatte, nahm die Resormation allenthalben weiteren geordneten Fortgang. Unter den Geistlichen waren es namentlich Luthers Augustiner-Ordensbrüder, welche sich ihr begeistert anschlossen. Das Voll selbst wandte sich in seiner überwiegenden Mehrheit der neuen Lehre zu, selbst da, wo, wie in Oesterreich, Bayern und den geistlichen Gedieten, die herrschenden Gewalten sich ihr entgegenstellten. Denn unter den Fürsten waren es trotz aller antirdmischen Lendenzen, die bei ihnen vorwalteten, doch zunächst nur wenige, welche sich sir erhoenzen, die bei ihnen vorwalteten, doch zunächst nur wenige, welche sich sir überdensen, die der Reformation anschlossen, wie der Bischof Georg Polenz von Samland, der schon im Jahre 1528 reformatorische Prediger in seine Discese berief. Ganz und voll schlosser, erzwang das niedere Bolt die Durchsührung der Reformation. Gebaardt, handbuch der beutschen Geschiche II. 2. Auss. Sebhardt, Sanbbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Mufi.

Bur Berbreitung derfelben im Bolte trug namentlich die lutherische Bibelübersetzung sehr viel bei, von der das Neue Testament bereits im September 1522 erschien und alsbald in aller Handen war. Für die Berbreitung der neuen Lehre im Bolte ist nichts lehrreicher, als die Klagen über dieselbe, welche aus den Kreisen der An-hänger des Papsttums laut wurden. Wie Aleander in Worms erklärt hatte, daß von zehn Deutschen immer neun lutberisch seien, der zehnte aber immer noch antispäpflich, so bekannte der eifrig altgläubige Herzog Georg von Sachsen, daß er die Ausdreitung der neuen Lehre in seinem Gebiete nur mit Gewalt verhindern könne. Ziffermäßige Angaben über die Berbreitung der neuen Lehre lassen sider die Berbreitung der neuen Lehre lassen sich gleichwohl bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung nicht erdringen. Bon entscheidender Bedeutung würde auch dier die planmäßige Herausgabe der Lisstationsprotokolle Bedeutung würde auch hier die planmäßige Herausgabe der Listationsprotokolle sein. Borläufig kann man nur nach allgemeinen Symptomen urteilen, unter denen von Wichtigkeit z. B. die von Kanke (114, 55/56) auf Grund freilich wenig erschöhesender dibliographischer Hilfsmittel sestgekellte Thatsache ist, daß von allen in den ersten Jahren der religiösen Bewegung in Deutschland erschienenen Büchern und Druckschiften mehr als vier Fünstel auf seiten der Neuerung stehen. Um unzweiselhaftesten ist es sedenfalls, daß die Städte in ihrer Mehrzahl gleich anfangs auf die Seite Luthers traten. Das eigentliche Bürgertum hing der neuen Lehre mit Begeisterung an, und zwar merkwürdigerweise am meisten und schnellsten in Süddertschlassen, wo später durch die Bemühungen der Katholisch gebliebenen Fürsten beutschland, wo später durch die Vemühungen der katholisch gebliebenen Fürsten der Katholizismus am meisten wieder Boden gewann. In Nürnberg war die kirch-liche Leitung schon 1521 in den Händen der Martinianer (Andreas Osiander). Die Stimmung des dortigen Bürgertums hat ihren klarsten Niederschlag in den Werken des Rürnberger Schuhmachers und Meisterfingers Hand Sachs gesunden, der die von Wittenberg ausgehende neue Leuchte in seiner wittenbergischen Nachtigall mit den begeisterten Worten: "Wach auf, es nahet gen den Tag" u. s. w. begrüßte. In Augsdurg zeigt schon die unter Peutingers Ginstuß zu stande gekommene Armensordnung von 1522 deutlich erkendaren evangelischen Ginstuß. Auch in Württemserz wo sich auf dem Kachen Lande die ergen die ergenzelischen Werdiger ausächst gegen die berg, mo sich auf bem flachen Lanbe bie evangelischen Prediger junachst gegen die öfterreichische Regierung nicht halten konnten, waren die Städte die vornehmste österreichische Regierung nicht halten tonnten, waren die Stade die vorneymste Stüge der Reformation. In Schwädisch-Hall wirkte Johannes Brenz, in Wimpsen Erhard Schneps, vor allem aber entsaltete in diesen Gebieten Johann Eberlin von Günzdurg eine umfassende Thätigkeit, die zugleich eine sozialresormatorische war. Lebhaste Teilnahme für die religiöse Bewegung zeigte sich sehr früh auch in Straßburg, wo Bucer und Capito die Leitung und Organisation in die Hand nahmen. (Bgl. die "Politische Korrespondenz Straßdurgs", siehe oben vor § I, aus diesen Jahren.) Im Norden und Osten Deutschlands neigte vor allem Bremen sehr früh zur Reformation, um welche sich Heinrich von Zütthen, der später im Ditmarser Land den Märtyrertod erlitt, große Berdienste erward. In Breslau vollzog sich die Reformation unter Zulassung des Bischofs durch Johannes Heß in sehr geordneter und friedlicher Weise. In Ersurt waren 1529 schon acht Kirchen im Besitz der Evangelischen; ähnlich war die Lage in Magdeburg und Halberstadt. Allenthalben waren fo, wie wir hervorhoben, die Stadte die vornehmften Stuppuntte der mit größter Schnelligkeit sich verbreitenben neuen Lehre.

2) Das Neichsregiment und die Rarnberger Neichstage von 1522 und 1523. Das in Worms eingesetzte Reichsregiment trat alsbald nach der Abreise Karls ins Leben. Es sah sich einer unendlich schwierigen Ausgabe gegenüber; denn zu den Verlegenbeiten, welche die religiöse Bemegung verursachte, kam das unaushaltsame Borverlegen der türkischen Macht. Im August 1521 eroberte Sultan Soliman das Hauptbollwerk Ungarns, Belgrad. Um dieser surchidaren Gesahr entgegenzutreten, berief das Reichsregiment einen Reichstag nach Nürnberg, der im März 1522 zusammentrat, aber so schwach besucht war, das entscheidende Beschlüsse nicht gesaht werden konnten. Rur in der dringenbsten Frage, derentwegen bieser kurze Reichstag berusen worden war, in der Türkenfrage, einigte man sich über eine freilich wenig ausreichende Hise (3000 Mann). Auf einem zweiten, im Herbst 1522 wiederum in Nürnberg zusammentretenden Reichstage dagegen kam es zu sehr wichtigen politischen wie firchlichen Beschlüssen. Nachdem man zum Türkenkriege noch einmal 4000 Mann bewilligt hatte, einigten sich die Stände, um die Mittel für Erhaltung des Reichsregiments und Reichstammergerichts zu gewinnen, seit langer Zeit zum erstennal wieder über eine Maßregel von ausgeprägt zentralistischem Charakter: man wollte das ganze Reich mit einer Zollgrenze umgeben, an der ein Zoll von allen aus- und eingehenden Waren, mit Ausnahme der notwendigen Lebensmittel,

in Bobe von 4% bes Gintaufspreises erhoben werden sollte. Der Biderspruch, ben bie Stabte gegen biefen Beschluß erhoben und balb febr energisch geltend machten, war um fo scharfer, als außerdem die Abschaffung aller Monopole und das Berbot von Handelsgefellschaften mit mehr als 50 000 Gulben Kapital betretiert wurde. Auf firchlichem Gebiete tam es zu erregten Berhandlungen, Die fchließlich zu einem rein aufschiebenben Beschlusse führten. Diese Berhandlungen erhalten ihre bezeichnende Signatur burch bie berühmte Rebe, welche ber von bem ernsten und sittenftrengen Rachfolger Leos X. (gestorben 1. Dezember 1521), Papst Abrian VI., entfanbte Runtius Chieregati am 10. Dezember por bem Plenum hielt. Er teilte in berfelben ben Ständen seine Instruction mit, welche das größte Aufsehen machte, weil in ihr der ernstlich nach einer innerhalb des Rahmens der alten Kirche zu verwirklichenden Reform ftrebenbe Bapft mit erstaunlicher Offenheit bie sittlichen Schaben und bie Berberbnis ber Rirche einraumte. "Bir wiffen mobl," fo beißt es in ber Instruction, "baß an diefem heiligen Sit ichon feit manchem Jahr vieles Berabichenungswürdige vorgetommen ift, Migbrauch in geiftlichen Dingen, Uebertretung ber Gebote, und bag alles jum Bofen verfehrt worben ift. Rein Bunber alfo, wenn bie Rrantheit vom haupt in die Glieber, von ben Bapften in andre niebere Bralaten gefahren ift. Bir alle, Pralaten und Geiftliche, find abgewichen vom rechten Bege, und es ift schon lange keiner gewesen, der Gutes gethan, auch nicht ein einziger." Eine solche Sprache war von seiten der Kurie noch niemals in Deutschland vernommen worden; der Inhalt der centum gravamina der deutschen Ration gegen den römischen Stuhl erschien baburch gleichsam von diesem selbst als berechtigt anerkannt. Aber wie fehr irrte der Papft, wenn er meinte, burch ein folches offenes Eingeftandnis ber fittlichen Schaben und burch das Bersprechen ihrer Abhilfe von seiten der höchsten Autorität ber alten Kirche die Stände ju einem energischen Einschreiten gegen ben Reformator, ber sich außerhalb bieser Kirche gestellt hatte, fortzureißen. Im Gegenteil, die Stellung der Lutheraner wurde dadurch wesentlich verstärft, und von den Altglaubigen maren namentlich die Geiftlichen entruftet über diefes offene Geftandnis der Uebelftande, welche von der Rurie auch auf fie übergegangen feien. Schon im Reichsregiment, in welches Neujahr 1528 ber ftrengfirchliche Kurfürst Joachim I. von Brandenburg eingetreten war, konnten energische Schritte gegen Luther nicht burchgesett werden. Ein Antrag, das Wormser Edikt "festiglich zu halten", drang trot Ferdinands und Joachims Bemühungen nicht durch. Man beschloß, die Stände nur um ein Gutachten in biefer Frage zu bitten. Gine noch empfinblichere unb un-mittelbarere Rieberlage erlitt ber Runtius, als er in einer britten Rebe (3. Januar 1528) neben ber Aufrechterhaltung bes Bormfer Chifts bie Gefangennehmung ber evangelischen Prediger in Nürnberg verlangte. Der Nürnberger Rat lehnte diese Forderung ohne weiteres ab, wie so oft unter Hinweis auf die Stimmung des Volles. Im Regiment versuchte dann Kurfürst Joachim noch einmal es durchzusehen, daß gegen Luther ohne befondere Beratung mit bem Plenum bes Reichstages vorgegangen werbe. Aber im wesentlichen stimmte ihm nur Kur-Trier bei, wahrend ber entgegengefeste Standpunkt namentlich von bem furfachfifchen Gefandten Blanit vertreten wurde, ber vorschlug, man folle ben Runtius junachft um eine Abschrift ber In-struktion und bes Breves bitten, jebenfalls aber solle man die Meinung ber Stande boren. Ihm fiel in ber That bie Mehrheit bes Regiments qu. Die Stande fetten bann einen Ausschuß von acht Mitgliebern (vier geiftlichen und vier weltlichen) ein, in dem Schmarzenberg die entscheidende Rolle spielte, und von dem dann das im wesentlichen sehr lutherfreundliche Gutachten ausging, das den weiteren Berhand-lungen der Stände zu Grunde gelegt und zwar in Einzelheiten abgeändert, im großen und ganzen aber angenommen wurde, obwohl es in den am 19. Januar beginnenden Berhandlungen einen heftigen Sturm von seiten der Altgläubigen zu bestehen hatte. Ramentlich waren, wie erwähnt, die Geistlichen darüber entrüstet, daß die ihnen vom Bapft gemachten Borwürfe auch in den Entwurf der dem Nuntius zu erteilenden Antwort übergegangen maren. Sie festen es bann in ber That burch, baß jene vom Papft felbft gebrauchten Worte in bem Entwurf gestrichen Fruchtlos dagegen war ihre Opposition gegen die in dem Gutachten enthaltene Forderung eines Ronzils in einer beutschen Stadt. Diese blieb nicht nur aufrecht erhalten, sondern es wurde eine Reihe bazu geeigneter Städte (Strafburg, Maing, Köln ober Mes) in Borschlag gebracht. Die heftigste Diskussion entspann fich über ben Baffus, in welchem bis jum Konzil die Bredigt des Evangeliums, "nach rechtem christlichen Berstand" in dem Ausschußgutachten freigegeben wurde. Die Geiftlichen wollten hier ftatt biefer unbeftimmten, die lutherische Auffaffung

mittelbar bestärkenden Fassung eine namentliche Erwähnung der vier heiligen Lehrer Hieronymus, Augustinus, Gregorius und Ambrossus in den Entwurf hineingebracht wissen. Hierüber wurde noch einen halben Monat verhandelt, endlich aber mußten die Geistlichen auf die Erwähnung jener vier Lehrer verzichten und einem Rompromits zustimmen, nach welchem die Durchführung des Wormser Sdikts für unmöglich erklätt und die Berufung eines Ronzils verlangt wurde, dis zu welcher Statthalter und Stände bei Luther und seinem Landesherrn, Kursürst Friedrich dem Weisen, darauf dringen sollten, daß vorderhand nichts mehr gedruckt werde. Die Prediger aber sollten nichts andres lehren, "denn das wahre, reine, lautere und heilige Evangelium und bewährte Schrisst". Wohnte diesem Beschluß in der kirchlich-religiösen Frage nur eine ausschlichende Bedeutung bei, so konnten die politischen Refultate von hervorragender Bedeutung werden, wenn es gelang, sie durchzusühren. Aber das erwies sich wegen des leidenschaftlichen Widerstandes, den die Städte dem Reichszollprojekt entgegensetzen, als unmöglich. Schon hatte der Raiser, dem man den Beschluß der Stände in dieser Sache nach Spanien übersandte, im allgemeinen seine Justimmung zu dem Reichszollprojekt gegeben, da erschien am 6. August in Balladolib eine Besandsschlichaft der Reichsstalten werhandlungen den Raiser zur Jurücknahme seiner Jusage bewog. — [Redlich, Der Reichstag von Rürnberg von 1522/23, 87. In Lebereinstimmung mit Baumgarten tritt Redlich Rankes Ausschlächen habe, entgegen. In der That wird nan zugeben müssen im großen und ganzen auf seiten der Resormation, ja an der Spise der religiösen Bewegung gestanden habe, entgegen. In der Kahn wird nan zugeben müssen dies erwegung gestanden habe, entgegen. In der Kahn wird nan zugeben müssen des ber letztere Ausdruck Kankes nicht richtig gewählt ist. Sachlich aber ist der Gegensas wischen Ranke nicht richtig gewählt ist. Sachlich aber ist der Gegensas wisselenlichen Ranke und Baumgarten=Reblich doch nicht so sehr eines Perdienten der Be

morben hat.] 3) Die Erhebung und der Sturz Franz von Sidingens. Der Reichsritterftand hatte schon unter Maximilian eine tiefgehende Erregung gezeigt, welche namentlich burch seine völlige Ausschließung von der Teilnahme an den Reichsgeschäften verursacht war und sich bann insbesondere gegen die Reichsteformprojette gerichtet hatte. In Ulrich von hutten fand die in diesen Kreisen vorwaltende Bewegung eine mehr nach ber ibealen und nationalen Seite neigende Vertretung. Aber ber geniale Ritter stand mit seinem glühenden Patriotismus und Enthusiasmus für die kirchlich-religiöse Reform, für die er in begeisterten Flugschriften immer wieder ein-trat, ziemlich vereinzelt unter seinen Standesgenossen da. Wohl war es ihm gerrat, stemung vereinzeit unter seinen Standesgenossen da. Wohl war es ihm gelungen, seinen mächtigen Freund Franz von Sickingen str die Resormation zu gewinnen, so daß die Gbernburg, auf der Bucer und Decolampadius eine Jusluchtsstätte sanden, mit Recht als eine "Gerberge der Gerechtigkeit" für alle wegen der neuen Lehre Bedrohten gelten konnte. Allein im großen und ganzen blieb doch Sickingen von dem nationalen Schwunge Hutens weit entsernt. Sein Streben war auf nüchternere und praktischer Ziele gerichtet. Durch eine Bereinigung der militärischen Kräfte des Reichsritterstandes, den er im Frühjahr 1522 nach Landau zusammenherufen ließ mo er dann zu feinem Kauntwarm erwählt wurde hatet aus den bei der des keichsritterstandes, den er im Frühjahr 1522 nach Landau zusammenherufen ließ mo er dann zu feinem Kauntwarm erwählt wurde hatet aus fammenberufen ließ, wo er bann zu feinem Hauptmann erwählt wurde, hoffte er, nicht allein für feine Standesgenoffen, sondern vor allem für fich felbst eine mächtige Stellung im Reiche zu erlangen. Er soll daran gebacht haben, selbst Fürst zu werden. In ber That nahm er eine ganz singulare Stellung ein. Wir faben, welche Rolle er bei ber Bertreibung bes Herzogs von Württemberg und bei ber Kaiserwahl von 1519 spielte; als ber Bormfer Reichstag tagte, fürchtete man in katholischen Kreisen, burch die heftigen Schriften Huttens erschreckt, schon damals ein gewaltsames Borgeben der Ritter zu Gunften Luthers. Die Berichte des Kuntius Aleander find voll bavon. Wie Macht zu Macht verhandelte ber Kaifer mit Sidingen. Noch einmal gelang es dem ersteren, den mächtigen Ritter zu gewinnen; er ward in Karls Auftrage ein Heer gegen Frankreich. Man hat Sickingens damalige Stellung nicht mit Unrecht mit der verglichen, welche ein Jahrhundert später Wallenstein einnahm. 1522 nach jener Bersammlung der Kitterschaft zu Landau hielt er seine Zeit sür gestommen. Im Vertrauen auf die mächtige religiöse Bewegung, welche in der Bürgerschaft der Steht Trien kanntakte und auf schaft ber Stadt Trier herrschte, und auf die allgemeine Abneigung gegen bas geistliche Fürstentum überhaupt, kündigte er am 27. August 1522 seinem alten Gegner, bem Erzbischof von Trier, Richard von Greiffenklau, Fehde an. Er hoffte, in diesem Rampfe selbst Luther auf seiner Seite zu haben und suchte die religiösen Antipathien gegen ben Grabischof allenthalben wachzurufen. Allein Luther, ber immer und überall

bei der Meinung beharrte, daß das "Bort" nur durch das Bort ausgebreitet werden dürfe, wies jede Gemeinschaft mit der tumultuarischen Bewegung der Kitterschaft weit von sich, und auch bei der Trierer Bürgerschaft fand Sickingen nicht die geshoffte Unterstützung; dieselbe hielt vielmehr sest zu ihrem Landesherrn. So kam es, das Sickingen, als er nach der Sinnahme von St. Wendel am 7. September 1522 daß Sidingen, als er nach der Einnahme von St. Wendell am 7. September 1522 vor Trier anlangte, dem nachdrücklichten Widerstande begegnete. Sein Manisest an die Bewohner Triers, denen er versprach, "sie von dem schweren antichristlichen Geset der Pfassen zu erlösen und sie zu evangelischer Freiheit zu bringen", hatte seine Wirtung gehadt. Jetzt versuchte auch das Reichsregiment die drohende Sesahr zu beschwören; es erließ eine Udmahnung an ihn, allein er entgegnete stolz und selchwören; es erließ eine Udmahnung an ihn, allein er entgegnete stolz und selchwußt, er selbst gedenke eine neue Ordnung im Reiche einzusübren. Aber sehr dah nußte er erkennen, daß er der Macht, mit der er in Kampf getreten war, mit seiner tumultuarischen Erhebung nicht gewachsen war. Die erwarteten Juzüge seiner Freunde und Verbändeten blieben aus, weil sie meist bei den Mächten, durch deren Gebiet sie ziehen mußten, hemmnisse fanden. Der Kursürst von Trier leitete den Widerstand der Stadt selbst in nachdrücklichster Weise. Vor allem aber, das durch diese Verwegung der Ritterschaft in seinen Ledensinteressen bedrohte Fürstentum leistete dem Erzbischof eistige Hise. Der junge Landgraf Philipp von Hessen war, und selbst der Lehnsherr Sickingens, der Kursürst von der Pfalz, verbanden sich mit Trier zur Unterwerfung des kühnen Ritters. Nicht das Reichsregiment, das zwar auf Drängen der Fürsten am 10. Oktober 1522 die Ucht über Sickingen verhängte, später aber eine vermittelnde Stellung einzunehmen vergeblich versuchte, verhangte, fpater aber eine vermittelnbe Stellung einzunehmen vergeblich versuchte, fonbern bas Zerritorialfürstentum allein, welches auf die Weifungen des Regiments teinerlei Kücksicht nahm, ist der gefährlichen Bewegung die Wetlungen des Regiments einerlei Kücksicht nahm, ist der gefährlichen Bewegung derr geworden. Am 14. September schon mußte Sickingen die Belagerung von Trier aufheben. Auch der Schwäbische Bund ergriff jetzt für die Fürsten Partei und lud die mit Sickingen einverstandenen franklichen Ritter vor sein Bundesgericht; auch er umging die Kompetenz des Reichsregiments, welches insolgedessen jetzt trop der über Sickingen verhängten Reichsacht eher für den Ritter als gegen ihn Partei nahm. Aber ein von ihm unter-nommener Ausgleichsversuch zwischen den streitenden Parteien scheiterte, im wesent-lichen am Widerstande der Fürsten, während Sickingen zu Verhandlungen geneigt war. Die verdündeten Fürsten gingen nunmehr ihrerseits zum Angriff gegen Sickingen über. Am 30. April erschienen fie vor feiner Feste Lanbstuhl, beren feste Mauern, auf Die Sidingen fest vertraut hatte, bem Geschützseuer gegenüber fich als wiberstandsunsahig erwiesen. Schon bei der ersten Beschießung fürzte der sesteste Aurm teilweise zusammen, Sidingen wurde von einem zersplitterten Balken iddlich verwundet und starb im Beisein seiner Feinde, denen er die Burg hatte übergeben mussen, in einem Burggewölbe (7. Mai 1528). Gleichzeitig errang der Schwädische Bund einen volltommenen Sieg über die franklichen Ritter. Der lette Bersuch einer Raffenerhebung der Reichsritterschaft brach, obwohl er unter der tühnsten und trästigsten Leitung unternommen worden war, vollsommen zusammen. Es war ein vollständiger Sieg bes Territorialfürstentums, mabrend die von ben Standen geschaffene Reichsgewalt sich als völlig ohnmächtig erwiesen hatte. — [Bal. UImann, Frang von Sidingen, 72.]

9) Der Rürnberger Reichstag von 1524 und der Regensburger Konvent. Naturgemäß mußte dieser Verlauf der Sickingenschen Katastrophe auf das Schicksal des Reichstregiments zurückwirken. Immer mehr gewannen die territorialen Gewalten die Oberhand; sie widerstrebten jeht auch der von ihnen selbst ins Leben gerusenen Zentralgewalt. Auf dem Nürnberger Reichstag von 1524 unternahm die Mehrzahl der Stände einen heftigen Angriff gegen das Reichsregiment. Es stellte sich die sonderbare Thatsache heraus, daß der Stäthalter und Bruder des Kaisers, zerdinand, das dem Kaiser von den Ständen abgerungene Reichsregiment gegen den Ansturm der lehteren verteidigen mußte. Wirklich wurde das disherige Reichsregiment beseitigt und durch ein anders zusammengesetzes ersetz, dessen Schlingen mitten in das österreichische Gebiet hinein verlegt wurde. Ohne Zweisel war dieser Gang der Dinge dem Kaiser keineswegs unerwünscht. Er hatte das Regiment von Ansang an widerwillig zugestanden und hatte schon jener Gesandischaft der Städte im August 1528 seine Absicht, eine Beränderung mit demselben vorzunehmen, sundgethan. Obwohl nun aber der Ansturm gegen das Regiment war keineswegs aus religiösen Motiven hervoorgegangen war — denn das Regiment war keineswegs in seiner Wehrheit unbedingt lutherfreundlich —, so mußte doch der Sturz

besselben auch auf die Entwickelung der religiösen Fragen zurückwirken. Reichstag von 1524 blieb zwar im wesentlichen in der zuwartenden Stellung, welche das Reichsregiment eingenommen hatte, indem er wiederum einen im wesentlichen aufschiebenden Beschluß faßte, aber berfelbe war boch in Form und Inhalt den Anhängern der neuen Lehre minder günstig als der Abschied von 1528. Der Reichsabschied vom 14. April 1524 umging doch nicht mehr wie jener das Wormser Edikt, sondern enthielt das Versprechen der Stände, dasselbe durchzusühren, "soviel es ihnen möglich sei". Daneben wurde dann allerdings die Forderung eines Konzils erneuert und, mas ben Altgläubigen besonders wiberwärtig war, geforbert, daß vor bem Konzil eine "Bersammlung der deutschen Nation" in Speier zusammentreten sollte, um über die religiöse Frage zu verhandeln. Inzwischen sollte — das ftimmte im wefentlichen mit bem Abichieb von 1523 überein - bas heilige Evangelium und Gottes Work nach dem rechten wahren Verstand gepredigt werden. Durch diesen Beschluß war nafurgemäß keine ber beiden einander entgegengesetzen Parteien be-friedigt. Luther und seine Anhänger waren unwillig über die, wenn auch in be-dingter Form ersolgte Erneuerung des Wormser Ediktes, der papstliche Kuntius Sampeggi aber und die altgläubige Partei, an ihrer Spitze Erzberzog Ferdinand und die bagerischen Herzoge, waren vor allem empört über den Gedanken, daß die religiöse Frage vor dem Ronzil noch einmal von einer weltlichen Versammlung versambelt werden solle. Gegen diese Nationalversammlung, auf welcher die vornehmsten Hoffnungen der lutherisch gesinnten beruhten, die allein noch die Möglichkeit, die Einheit der Nation zu erhalten, zu bieten schien, richteten sich vor allem die energischen Angriffe der Altgläubigen, die alsbald auf den Kaiser dahin einzuwirken versuchten, daß er diese Bersammlung verbiete. Ohne Frage war der Kaiser, der damals im engsten Bunde mit dem Papste Frankreich bekampfte, sehr geneigt, auf diesen Borschlag der Gegner Luthers einzugehen. Die großen Erfolge, die er trot mannigfacher Schwantungen des Kriegsglücks im Kampfe mit Franz I. errungen hatte, machten ihn zur Nachgiebigfeit gegen ben beutschen Reger wenig geneigt. In hatte, machten ihn zur Nachgiebigkeit gegen den deutschen Keher wenig geneigt. In einem Erlaß vom 16. Juli 1524 verbot er die nach Speier angesetzte Nationalversammlung und schärfte die Befolgung des Wormser Editts dei Etrase der Reichstacht ein. Dagegen versprach er, ein Konzil zu sördern, und that wirklich dahingehende Schritte dei der Kurie. Noch bevor diese Entscheidung von seiten des Kaisers erfolgte, hatten die Gegner Luthers in Deutschland einen Schritt gethan, der die endgültige Spaltung der Nation in zwei kirchliche Parteien besiegelte. Ende Juni 1524 hatten sich Ferdinand, die seit langer Zeit in enger Verbindung mit der Kurie stehenden dayerischen Herzoge und die geistlichen Staaten Süddeutschlands auf dem Regenschunger Konnent zu einer strengen Abwehr ieder weiteren Auskreitung Regensburger Konvent zu einer ftrengen Abwehr jeder weiteren Ausbreitung der neuen Lehre zusammengeschlossen und sich dahin geeinigt, daß alle wider das Wormser Edikt Handelnden als Keher bestraft, daß der Besuch der Universität Wittenderg verbosen, daß alle Prediger auf ihre Rechtgläubigkeit geprüft, strengste Benfur gelibt und Kommiffionen jur Auffpurung aller Ungehorsamen eingefest werben sollten. Bugleich sollte ein gewisses Maß von firchlichen Reformen, aber ftreng innerhalb ber Grenzen ber altfirchlichen Sterarchie, gewährt und einige Zugeftand-niffe an die weltliche Gewalt gemacht werden. Damit war den Anhangern der neuen Lehre endgültig der Krieg erklärt. Demgegenüber mußten nun auch diese die Rotwendigkeit erkennen, sich zur Berteidigung der Reformation zusammenzuschließen. Zuerst besannen sich die Städte auf diese Pflicht: unmittelbar nach dem Regensburger Konvent beschlossen sie auf einem Städtetage zu Speier, in Zukunft nichts andres predigen zu lassen, als das "heilige lautere und klare Evangelium, durch die apoftolischen und biblischen Schriften approbiert". Gin Teil ber Stabte verpflichtete sich dann im Dezember 1525 zu Ulm zu gegenseitigem Beistand wiber jeden Bersuch einer Durchführung des Wormser Edits. Bon entscheidender Bebeutung für die Zukunft der neuen Lehre aber sollte es vor allem werden, daß sich ihr eben im Jahre 1524 der junge thatkräftige Landgraf Philipp von Hessen endgültig anschloß.

— [Richt er, Der Reichstag zu Mürnberg, 1524, 88. Weizsäcker, Der Bersuch eines Vorlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangsschlangssc

Nationalkonzils in Speier. H. 3., 64.]

b) Der große Banernkrieg von 1524—1525. Wie schon von den Zeitgenoffen, so wird noch heute von den Gegnern der Reformation dieser der schwerwiegende Borwurf gemacht, daß sie die Beranlassung des Bauernkrieges gewesen sei. Sehr mit Unrecht; je umfassendere Resultate die neuere Forschung über jene gewaltige Bewegung gewonnen hat, um so klarer hat sich der rein wirtschaftliche Charakter derselben herausgestellt. Höchstens könnte man von einem Ginsusse der radikalen,

religiofen Stromung reden, die von Luther von allem Anfang an befampft morben war. Der Grundcharafter gerade berjenigen Aufftanbe, welche zeitlich zuerst zu Tage traten, war ein vorwiegend, ja fo gut wie ausschließlich sozialer. Die Urfache ber Revolution mar jest ebenso wie bei ben jahlreichen vermanbten Bewegungen bes 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts, auf die wir früher hinwiesen, die Unsufriedenheit der bäuerlichen Bevölkerung mit ihrer unerträglich gewordenen wirtschaftlichen Lage. Dafür ist nichts bezeichnender, als daß ber Aufstand sich ausfolieglich auf die alten Rulturgebiete, das mittlere, westliche und fübliche Deutschland. beschränkte, in benen burch bie früher bezeichneten Ursachen wirtschaftliche Notstände ber schlimmsten Art in der That vorhanden waren, mahrend bas Kolonisationsgebiet bes Oftens, in welchem ber Bauernstand von vornherein eine wirtschaftlich beffere, weil freiere Stellung behauptete, so gut wie völlig unberfihrt blieb. Es war bas immer allgemeiner hervortretende Bestreben ber Grundherrschaften, die letten Refte einer freien bauerlichen Bevollerung bes Freizugigfeiterechts ju berauben, b. h. ju voller Leibeigenschaft ju bringen, es mar bie beständige, oft bis ju frevelhaften und unfinnigen Ronfequengen getriebene Steigerung ber gutsberrlichen Dienste und Laften, Die völlige Vernichtung der alten martgenoffenschaftlichen Rechte, gegen welche sich Wiberstand und Wut der Bauern vornehmlich, ja fast ausschlichlich richtete. Es steht nicht unbedingt fest, ob es wahr ist, daß der frivole Einfall einer Grafin von Lupfen, bie Bauern mahrend ber Erntezeit Schnedenbauschen fammeln zu laffen, die fie als Garnwinden benuten wollte, wirklich die außere Beranlaffung einer der frühesten Bewegungen gewesen ist. Aber daß eine solche Erzählung von Zeitgenossen berichtet und geglaubt wurde, beweist am besten, wie deutlich man empfand, wo die wahre Ursache der Revolution zu suchen sei. Am wilbesten und in Transe hartnäckigsten hat ber furchtbare Aufstand im Schwarzwalde, in Franken und in Thüringen gehauft. Ueberall richtete sich die vornehmste Wut gegen die Zwing-burgen der Grundherren, deren eine große Zahl dem wilden Zerstörungstriebe ber entfesselten Massen anheimfiel. Es war das plogliche Hervorbrechen einer jahrzehntelang niedergehaltenen, aber nie völlig unterdrückten, aus But und Verzweif-lung gemischten Bewegung einer mißhandelten Gesellschaftstlasse. Zuerst im füblichen Schwarzwalde entfaltete sich ber Funten zur hellen Flamme. Schon im Juni 1522 erhob sich die Bauerschaft des Stühlinger Landes im Gebiete des Grafen Sigismund von Lupfen. Die unruhigen Maffen fanden hier alsbald an Hans Müller von Bulgenbach einen tuhnen und zielbewußten Führer. Schon hier in ben erften Anfängen der bäuerlichen Bewegung begegnet uns die später noch weit klarer her-vortretende Erscheinung, daß dieselbe alsbald Fühlung mit den in ähnlicher wirt-schaftlicher Lage besindlichen niederen Klassen der städtischen Bevölkerung suchte. Am 24. August führte Hans Müller ben von ihm geleiteten Haufen nach Walbshut. Dort war die Bürgerschaft seit einiger Zeit schon in unruhiger Bewegung, welche allerdings vorwiegend religiöser Natur war; hier handelte es sich namentlich um die Berteidigung des radicalen Predigers Balthasar Hubmaier gegen die Bedrohungen einer ihm seindlich gesinnten Regierung. Hierdurch erst und nur ganz allmählich kam auch in die däuerliche Bewegung, die alsbald den größten Umsanz gewann, ein kirchlich-religiöses Element. Als der Ausstand immer weiter um sich griff und fehr balb gang Schwaben umfaßte, manbten fich bie bebrangten Lanbesherren an ben Schmäbischen Bund. Aber icon mar bie Organisation ber bauerlichen Saufen, unter benen fich nicht wenige ausgediente Landstnechte befanden, fo gefestigt, baß fie fich einem bundischen Heere unter Jatob von Landau gegenüber in einer festen Stellung zwischen Ewattingen und Rietheim behaupteten. Ja, schon in diesen ersten Stadien des Aufstandes gingen die Bauern baran, ihre Forberungen in 16 Artikeln jufammenzufaffen und diefe bem Reichsregiment in Eglingen vorzulegen. Inzwischen hatte fich ber Aufstand mit besonderer Heftigkeit auf das Gebiet ber Abtei Rempten geworfen, wo schon 1523 die Unterthanen dem neuen Abt Sebastian von Breitenstein nur unter ber Bebingung hatten hulbigen wollen, daß ihre jahlreichen Beichwerben abgestellt murben. Balb war bas ganze subweftliche Deutschland in Baffen; über die Maffe ber Bauern werben uns die ungeheuerlichften, freilich nicht tontrollierbaren Bahlen von ben Beitgenoffen überliefert. Schon fprang ber Aufftand nach bem Elfaß und nach Franken über. Diefes Umsichgreifen einer die tiefften Tiefen des Bolles in leidenschaftliche Erregung verfenenden, die gesamte bisherige Kulturentwickelung in Frage stellenben Bewegung ware ohne Zweifel unmöglich gewesen, wenn es eine traftige, die partifularen Kräfte zusammenhaltende zentrale Reichsregierung gegeben hatte. Der Kaifer selbst aber weilte noch immer im fernen

Spanien; seine äußere Lage hatte sich eben bamals auch im italienischen Kriege so bedrohlich gestaltet, daß auch sein Bruder und Statthalter in Deutschland, Erzherzog Ferdinand, seine Hauptaufmerksamkeit nach jener Seite wenden mußte und gegen die aufrührerischen Bauern nicht mit dem erforderlichen Nachdruck aufzutreten vermochte. — So konnte sich die bauerliche Bewegung ungehindert weiter ausbreiten. Ende 1524 und Anfang 1525 schien sie in der That die unbeschränkte Oberhand zu. behaupten. Im Februar gesellte sich bas Algau zu ben Aufständischen, indem es sich gegen ben Bischof von Augsburg erhob. Gin britter großer Haufe hatte seinen Mittelpunkt in Baldringen. Alle vereinigt legten im Marz 1525 bem Schwäbischen Mittelpunkt in Baldringen. Alle vereinigt legten im März 1525 dem Schwädischen Bunde ihre Beschwerden vor. Allein die dort gesührten Berhandlungen zerschlugen sich, und der Ausstend griff immer weiter um sich. Er sand einen nicht unwesentlichen Küchalt an dem vertriedenen Herzog Ulrich von Württemberg, der auf dem Hohntwiel weilte und, obgleich er früher mit der äußersten Strenge gegen den "armen Ronrad" vorgegangen war, doch jest kein Bedenken trug, den Versuch zu machen, mit Hisse dieses däuerlichen Ausruhrs in sein Stammland zurückzusehren. Der Einfall, den er im März 1526 in württembergisches Gediet machte, hatte allerdings keinen Ersolg, trug aber doch nicht unwesentlich zur Stärtung der däuerlichen Scharen bei. Um diese Zeit war es, daß die wirtschaftlichen Forderungen der Bauern in den zwölf Artiteln ihre endgültige Fassung erhielten. Sie weren gemäßigt genug. Die Bauern verlangen, ähnlich wie schon 1476 der Pauker von Niklashausen, por allem Kerstellung der alten Markrechte. Freiheit der Fragd. des Fischsangs und vor allem Herstellung der alten Markrechte, Freiheit der Jagd, des Fischfangs und der Holzung, sowie Abstellung des Wildschadens; ferner dringen sie auf Abstellung einiger neu aufgelegter Lasten, auf gerechtes Gericht, namentlich auf formelle Festftellung ber grundherrlichen Laften und auf Bieberherstellung ber eingezogenen Gemeinbeguter. Daß bie gemäßigten Glemente, welche an ber Abfassung ber Artitel beteiligt waren, keineswegs an einen radikalen Umfturz alles Bestehenden dachten, zeigt sich vor allem darin, daß sie den sogen. großen Zehnten an die Kirche, den Gott schon im Alten Testamente sessgeschafte, debe beibehalten und nur den kleinen Zehnten und den Zehnten von allem neugeborenen Bieh nicht mehr entrichten wollen. Neben der Ausschlagenschaft, die der kirchlichen Lehre, daß Christika mit seinem Blute alle Menschen frei gemacht und erlöst hat, widerspreche, verlangen sie nun endlich — und das ist die einzige rein religiöse Forderung —, ihre Prediger felbft mablen zu burfen, um von ihnen im mahren Glauben unterwiesen zu merben. Diefe zwölf Artikel wurden mit überrafchender Schnelligkeit von den Aufständischen allgemein angenommen und, je nach ben lokalen Bunfchen und Beburfniffen abgeandert, ben immer wiederkehrenben Berhandlungen mit ben Berrichaften ju Grunde gelegt. Biele ber Grundherren nahmen in ber augenblicklichen Bebrängnis, in die sie durch den immer weiter um sich greifenden Aufstand gerieten, jene zwölf Artikel in der That an. Denn inzwischen war der Aufstand immer weiter nach Norden vorgedrungen und hatte den Obenwald und Franken erreicht. Hier fpielte nament-lich der unternehmende Birt von Ballenburg, Georg Metzler, eine hervorragende Rolle. Naturlich fehlte es nicht an Gewaltsamkeiten, wie sie jeder folchen tumultuarischen Erhebung eigen zu sein psiegen. Besonders berühmt oder berücktigt ist die grausame Exekution geworden, welche die meuterischen Bauern am 16. April über den Grafen von Helfenstein verhängten. In solchen Fällen zeigte sich jener Mangel an Disziplin, der den Bauern, als es zum ersten Kampse kam, verhängnisvoll werden follte. Aber schon schlossen sich vereinzelt auch Ebelherren, wie Florian Geger und namentlich Gog von Berlichingen, ber an die Spike ber Obenwalber trat, ber Bewegung an. Der lettere zog mit seinem Haufen gegen Burzburg (Anfang Mai) und nahm die Stadt, in der sich verwandte Regungen geltend machten, ein, während die seite Burg sich behauptete. Ueberhaupt sind die Bauern Ende April, Ansang Mai in ganz Oberdeutschland siegreich. Der Bischof von Speier und selbst der Kursürst von der Pfalz müssen sich zu Konzessionen verstehen; auch der Hauptmann des Schwäbischen Bundes, Truchseß, muß mit den Bauern vom Algäu, See und Ried einen Bertrag schließen, ebenso die Bischöse von Bamberg, die Aebte von Fulda und Hertschland und machte sich auch in den Stadten, namentlich den kleineren, unruhige Bewegungen bemerkbar. Auf biefem Sobepuntte ber Bewegung, bem sehr balb ber Sturz folgte, traten bann neben ben rein wirtsichaftlichen auch sehr bezeichnenbe nationale und politische Bestrebungen hervor, die klar zeigen, daß der Bauernstand es deutlich empfand, daß die Hauptursache seiner Bedrückungen in der Entwickelung der Territorialgewalten beruhe, daß feine einzige Hoffnung in einer das territoriale Prinzip überwindenden, wirklich fraftigen Reichs-

gewalt zu suchen sei. Wir hören von Reichsreformplanen, die von einer fräftig und fest organisserten Bauernbehörde in die Hand genommen werden sollten: in Heilbronn follte eine gemeinschaftliche Ranzlei für alle Hausen errichtet werden; die Rassen sollten nach Hause geben, nur ein Aufgebot im Felde bleiben. Die Resormvorschläge selbst zielten hauptsächlich auf eine gänzliche Abschaftung aller drückenden Gerechtsame, für welche die Herren durch umfassende Sätularisationen der geistlichen Güter entschädigt werden sollten. Alle Binnenzölle, alle Geleite sollten aufhören. Nur eine, alle zehn Jahre zu zahlende Steuer soll est geden, und diese soll unmittelbar dem Raiser zustießen, dessen Schum und Schutz in Zukunft allein herrschen solle. Man sieht, für die territorialen Gewalten blied in die unkassenschaft so aut wie kein Raum mehr. Die Gedanken sind im wesentlichen aus mittelbar dem Kaifer zusließen, dessen Schirm und Schuß in Zutunft allein herrichen solle. Man sieht, sür die territorialen Gewalten blieb in diesem umsassen Reichse reformprojekt so gut wie kein Raum mehr. Die Gedanken sind im wesenklichen aus einer 152B erschienenen Flugschrift entlehnt, aber durch Friedrich Weigant von Mittenberg in ganz eigenkümlicher Beise ause und durchzebildet. Eben dadurchaber, daß der Ausstand, der inzwischen auch nach Sachsen, Bayern, Lothringen, Westfalen, Oesterreich, Tirol, namentlich aber durch Thomas Münzer nach Thüringen vorgedrungen war, eine so deutlich erkennbare Spitze gegen die Territorialgewalten nahm, rassten sich diese in mehreren ihrer vornehmsten Vertreter zu dessen gewaltsamer Unterdrückung auf. Noch ehe der Ausstand seinen Hötzen auf die zwölf Artikel" den herrschenden Gewalten zur Nachgiedigkeit geraten hatte, seine Ansicht geändert, als er die grauenvollen Verwüstungen gewahrte, welche namentlich die von Ahomas Münzer in Mühlhausen und Chüringen geleitete Verwegung beging. Die wütenden, von Münzers sanatischschwärmerischer Predigt erregten Wassen, deinen wilden Sturm gegen die Klöster des Harzgebietes und Ahüringer Waldes unternommen. Michaelstein, Issendung, Walsenried, Keldra, Donndorf, Roßleben, Memleden, Keinschadsbrunn waren ihrem Fanatismus zum Opfer gefallen. Jeht nicht erst, alser sah, daß die Sache der Bauern unterlag —, forderte Luther in seiner Schrift "Wider die räuderischen und mörderischen Kaenern", deren Keftigkeit in der That alles Waß überschritt und ihm mit Recht zum Borvourf gemacht wird, die Fürsten zur gewaltsamen Unterdrückung des Ausstandera Abstilipp von Gessen hatte, indem er sich mit seinen Rottern und Schoten auf dem Landtage in Allsseld dahin geeinigt hatte, daß den Bauern keinen Beweis besonnener Wäßigung gegeben hatte, indem er sich mit seinen Rattern und Schoten auf dem Landtage in Allsseld dahin geeinigt hatte, daß den Bauern keine neuen Lasten ausgelegt werden sollten (Ende Aprill 1526). hatte, daß den Bauern keine neuen Lasten aufgelegt werden sollten (Ende April 1526). Die wüsten Ausschreitungen der Münzerschen Horden war er aber darum keineswegs zu dulden gewillt. Er vereinigte sich mit dem Nachfolger des inmitten dieser wilden Unruhen verstorbenen Kurfürsten Friedrichs des Weisen (gestorben 5. Mai 1525), Kurfürst Johann von Sachsen, mit dessen Better Georg, mit Herzog Seinrich von Braunschweig, dem Grasen von Mansseld u. a. Ihrem wohlgerüsteten Heere werzmochten die regellosen Haufen Münzers keinen nachbaltigen Widerschald entgegenzusesen, sie wurden vielmehr am 15. Mai bei Frankenhausen die zur Bernichtung geschlagen. Mühlhausen wurde unter gemeinsame Berwaltung der verbündeten Hürsten gestellt, der "Brophet" Thomas Münzer hingerichtet. Jur selben Zeit brach die Katastrophe über den Ausstand in Oberdeutschland herein. Im Elsaß erlagen die Bauern den vereinigten Streitkästen des Herzogs Anton von Lothringen und des Landvogtes Mörsperg (17. Mai), in Württemberg errang der schwähliche Bundeshauptmann Truchses einen salt müßelosen Sieg dei Sindelsingen; am 2. Juni wurde der odenwäldische Haufen dei Königshofen, am 4. Juni der Kothenburger, der bisher hatte, daß den Bauern feine neuen Laften aufgelegt werden follten (Ende April 1525). dathinkatht Truczies einen salt muştepsen Sieg ver Sinderlingen, am 2. Jant water der odenwäldische Haufen bei Königshofen, am 4. Juni der Kothenburger, der bisher bei Würzdurg gestanden hatte, zwischen Sulzdorf und Ingolstadt geschlagen, am 7. Juni mußte sich Würzdurg ergeben. Den wohlgerüsteten und disziplinierten Heeren des Fürstentums waren die tumultuarischen Rotten nicht entsernt gewachsen. Das Traurige und für den Bauernstand nicht allein, sondern für die ganze Nation Berhangnisvolle war aber, daß die stegreichen Territorialgewalten jetzt noch weniger Mäßigung zu bewahren verftanden, als früher die burch jahrzehntelangen Druck aufgereizten Bauern. Mit der größten Grausamkeit wurde gegen die wehrlosen Bestiegten vorgegangen. Allein in Burzburg fanden 60 Hinrichtungen, im ganzen in Franken 211 statt. Nur ganz vereinzelt führte der Aufstand eine Befferung der Lage ber Bauern herbei, merkwürdigerweise vor allem in Tirol, wo sich ber Landtag von Innsbruck so nachbrücklich gegen eine gewaltsame Unterbrückung ber Bauern aussprach, daß Ferdinand eine neue Landesordnung bewilligen mußte, welche eine ganze Anzahl von Konzessionen an die Bauern enthielt. Auch die Markgrafen Philipp und Ernft von Baben erließen ben Meinen Behnten und ben Tobfall. Im großen

und ganzen aber brach über die Bauern das Verhängnis herein, von welchem jede mißlungene Revolution gefolgt zu sein psiegt. Die Lasten der Unglücklichen wurden nicht vermindert, sondern vermehrt. Die siegenden Gewalten waren nur von dem einen Gefühl der Rache beseelt. Der Bauernstand versant, wie Nitzsch es ausdrückt, in die vollständige Passwirdt und Vardarei einer an die Scholle gedundenen Arbeiterschaft. — [Vgl. Zimmermann, Geschichte des Bauernstrieges, 2 Bde., 54. Neusausgabe (von sozialistischer Seite, mit tendenziösen Kürzungen) 90. Schreckendach, Luther und der Bauerntrieg. Leigz. Diss., 95. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode, 1521—28, 52. K. Partselber, zur Geschichte des Bauernstrieges in Südwestdeutschland, 84. D. Merr, Thomas Münzer und heinen Keinsich Pfeissen, Borderösterreich und seine Schutzgebiete im Jahre 1524, 89. B. Falckenheiner, Philipp der Großmitige im Bauerntriege, 87, und die sost undssehdare lokalhistorische Litteratur, die über den äußeren Berlauf der Kevolution mit ihren vielen Gewaltsamseiten im ganzen ausreichend unterrichtet. Weniger ausreichend ist unse Kunde über die wirklichen Ursachen, d. h. über die Zustände der Kevolution mit ihren vielen Gewaltsamseiten im ganzen ausreichend unterrichtet. Weniger ausreichend ist unse Kenden des Krieges. Selbst für die Verwertung der für die Ertenntnis des Charasters der Verwegung wichtigsten Quelle, der zwölf Artitel, bleibt doch auch nach den Forschungen A. Sterns über dieselben (1868) noch manches zu thun übrig. Bekanntlich ist die schwäbische Fassung der Artitel von den meisten Bauernschaften angenommen worden, aber die umfassen kersen doch, daß eine Krielle von je nach den lokalen Bedürfnissen zusammengestellten Fassungen der Artitel vorhanden war. Eine erschöpsende Sammlung der lelben könnte leicht die wichtigste Quelle für die Erkenntnis der tieseren Ursachen der Bewegung werden. Daneben würde für eine solche vor allem eine umfassende Verwertung der bäuer

sichen Rechtsaufzeichnungen, Weistümer und Urbare, in Betracht tommen.]

1 Der Arieg Aarl V. mit Franz I. bis zur Schlach bei Bavia (1525). Durch die Schlacht bei Marignano war Franz I. von Frankrich herr von Mailand, Genua und einem großen Teil der Lombardei geworden. Da nun Karl V. alsbald nach seinem Regierungsantritt die Rechte des Reiches in Italien energisch gestend machte, so mußte es sier von neuem zur Entscheidung durch Wasssengt fonumen. Schon 1621 drach der Krieg aus. Während der Karier selbst aus Deutschland erst nach den Niederlanden, dann nach Spanien ging, eroberten seine Truppen Mailand und sührten den Herzog Franz Storza dahin zurück. Am 27. April 1522 ersocht Georg Franz Storza dahin zurück. Am 27. April 1522 ersocht Georg Franzdseng, der wackere deutsche Landsknechtsührer, dei Vicocca einen glänzenden Sieg über Franzosen und Schweizer, insolgedessen Genua zurückgewonnen wurde. Schon dieser erste Feldzug verschafte dem Kaiser die unzweiselbgie Ueberlegenheit über seine Gegner in Italien. Diese schien noch erheblich gesteigert zu werden, als im August 1522 der mächtigste Kasal Frankreichs, der Connetable Karl von Bourbon, von seinem Könige zurückgesetzt und in seinem Erdansprüchen bedroht, zu Karl übertrat. In der That erhob sich danach die Errategie der kaiserlichen Truppen zu den kühnsten Entwürfen. Nachdem die Französischen Truppen unter Konniver Italien batten räumen müssen, saßte man den Entschlüß, Bourbon mit deutschen und spanischen Truppen einen Borkoß in das Innere Frankreichs von Süben der untersehmen zu lassen. Im Jul 1524 wurde der Klan ins Wert gesetz, aber er scheiterte völlig an dem zähen Widseln Berstände der mit ihrem Könige völlig einigen und zu den größten Opfern dereiten Französischen Bewölkerung. Bourbon war nach der Kinsenwar aber außer stande, diesen kriegshafen, auf dessen Gestetzen Vollig an dem zähen Widseln der seinen Kosischen und, von einem überlegenen französischen Vereregösist, nach der erhoben und, von einem überlegenen französischen Vereregöslich and Obbertialte

Mangel unterzugehen. Es schien keine Wahl mehr zu sein. Am 24. Februar 1525 kam es bei Pavia zur Schlacht, die sich anfangs zu Gunsten der von ihrem Könige persönlich geleiteten Franzosen zu wenden schien. Ihre Kanonen und schweren Panzerreiter richteten unter den Kaiserlichen eine solche Berwirrung an, daß König Franz den Sieg schon in Hähden zu haben glaubte. Er soll ausgerusen haben: "Heute will ich mich Herzog von Mailand nennen." Da brachten die spanischen Hährung Tenstschen Pescaras und die deutschen Landsknechte unter der bewährten Führung Georg Frundsbergs die Entscheidung zu Gunsten des Kaisers, die durch einen Aussfall der Besatung Pavias noch beschleunigt wurde. Die Franzosen wurden völlig geschlagen, sast vernichtet, ihr König selbst geriet in die Gesangenschaft der Kaiserslichen. Alls Karl in Spanien die Nachricht von diesem entscheidenden Siege ersuhr, soll ihn der freudige Schreck einen Augendlick von diesem entscheidenden Siege ersuhr, soll ihn der freudige Schreck einen Augendlick von diesem Maria niedergekniet sein Ungsläck über Ungläck war in den lehten Monaten über ihn hereingebrochen; jeht war mit einemmal eine großartige Weltstellung sür ihn gewonnen. [Die früheren Forschungen über den italienischen Krieg und besonders über die Schlacht bei Pavia sind jeht in der umfassenden Darstellung Baumgartens im 1. Bande seiner Geschichte Karls V. erschöpsend verwertet.]

#### § 4. Die angere Bolitif und die innere Entwidelung (1525-1527).

Der Kaiser hatte nach dem großen Siege von Pavia, dem am 14. Januar 1526 der seinem gefangenen Gegner abgedrungene Friede von Madrid folgte, ernstlich daran gedacht, sich persönlich nach Deutschland zu begeben, um die verhaßten Ketzer seinem Machtgebote zu unterwersen. Allein bald zeigte sich das als unmöglich, da Franz I. sich an jenen erzwungenen Frieden nicht für gedunden hielt und der Krieg sehr bald wieder außbrach. Der Kaiser mußte daher die kirchliche Bewegung in Deutschland, wo sich die beiden entgegengesehten Parteien soeben in dem Dessauer und Gotha-Lorgauer Bündnis!) zusammenzuschließen begannen, sich selbst, beziehungsweise der Leitung seines Bruders Ferdinand überlassen. Ja eben durch den erneuten Krieg mit Franz I. geriet der Kaiser auch in einen kriegerischen Konstitt mit dem Papste, der am 22. Mai mit Franz, Benedig, Florenz und Mailand die heilige Liga eben gegen Karl gesschlossen hatte.

Diese gründliche Umwandlung der äußeren Lage wirkte nun naturgemäß auch auf den Gang der Verhandlungen des seit Ende Juni 1526 in Speier versammelten Reichstages zurück, der vor allem zur Lösung der religiösen Frage berufen war. Die für die Sache Luthers ungünstige Wendung, die die Sache eine Zeitlang zu nehmen schien, veränderte sich sehr schnell, als die Stände von dem ernsten Konsliste des Kaisers mit der höchsten kirchlichen Gewalt erfuhren: sie mußten annehmen, daß dem Kaiser selbst dei dieser Lage der Dinge ein allzu strenges Vorgehen gegen die Anshänger Luthers nicht mehr erwünscht sei, und einigten sich schließlich zu einem Beschluß, der zwar nicht rechtlich, aber sehr dalb thatsächlich die Entscheng der religiösen Frage einstweilen den einzelnen Territorialzgewalten anheimstellte und so die Grundlage zur Bildung evangelischer

Landeskirchen geworden ist 2).

Zwei Tage nach bem Schlusse bes Speierer Reichstages ersochten bie Türken einen furchtbaren und entscheidenden Sieg über die Ungarn in der Schlacht bei Mohacs, in welcher der letzte Jagellonenkönig Ludwig II. selbst fiel. Das war zunächst ein furchtbarer Schlag für das

veutsche Bolk in seiner Gesamtheit. Für die österreichische Hausmacht aber erwuchs aus dieser Niederlage ein ungeheurer Machtzuwachs, da Ferdisnand, mit dem gefallenen König Ludwig doppelt verschwägert, nach dessen Tode die Kronen Böhmen und Ungarn, wenn auch nicht unbestritten, erward.

Inzwischen war ber offene Krieg zwischen bem Kaiser und der Liga von Cognac ausgebrochen, der nach einigen Wechselfällen zu einem vollständigen neuen Triumph der kaiserlichen Wassen und zur Eroberung von Rom (6. Mai 1527) führte. Es war eine sonderbare Verkettung der Umstände, daß die Soldaten desselben Kaisers, der in Deutschland den Absall von der päpstlichen Hierarchie zu unterdrücken ernstlich bestrebt war, den Papst in offenem Kriege überwältigten und über seine Residenz eine surchtbare Plünderung verhängten 1). Wie hätte dieser offene Kampf zwischen Kaisertum und Papstum nicht dem deutschen Protestantismus zu gute kommen sollen? Eben in dieser Zeit hat er sich seine endgültige Gestalzung gegeben 5).

') Der Dessare und der Gotha-Torganer Bund 1525—1526. Nach dem Abschluß bes Madrider Friedens schien der Kaiser seine ganze Kraft auf die Bekämpfung der Anhänger der neuen Lehre verwenden zu können. In diesem Sinne außerte er sich in der That bald nach dem Abschluße des Friedens gegenüber dem Kerzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig, der als Abgesander des im Juli 1526 von Herzog Georg von Sachsen als Sammelpunkt der katholischen Partei begründeten Dessaus Georg von Sachsen als Sammelpunkt der katholischen Partei begründeten Dessaus Georg von Sachsen die Keberei in Deutschland. Das neubegründete katholische Bündnis, dem neben den genannten beiden Fürsten noch Mainz, Brandenburg und Herzog Erich von Braunschweig angehörten, wurde von der höchsten weltlichen Gewalt nachdrücklich zum Rampf gegen die Keber ermutigt. Aber inzwischen hatten sich doch, namentlich durch die energische Thätigkeit der beiden evangelischen Hatten sich doch, namentlich durch die energische Thätigkeit der beiden evangelischen Fürsten, des Landgrafen Philipp von Hespen und des Kurfürsten Johann von Sachsen, die Anhänger der neuen Lehre mit ähnlichen Machtmitteln ausgerüstet. Dem katholischen Dessause gewinnen suchten. In der Khatigkeit der beiden evangelische Sotha-Torgauer Bündnis entgegen (Februar 1526), für welches sie auch andre evangelische Reichsstände zu gewinnen suchten. In der That gelang es dem Kurfürsten Johann, die Herzoge Ernst von Lünedurg, Philipp von Brubenhagen, Heinrich von Medlendurg, Bolfgang von Anhalt und den Grafen Albrecht von Mansseld, sowie die Stadt Magdedurg zum Anschluß zu bewegen (12. Juni), während sich die süddeutschen Verstendung des Territorialfürstentums. — [Friedensburg, Junächst des Gotha-Torgauischen Bündnisse der Evangelischen 1625/26, 84.]

Orter neubegründeten gurziendunde waren ein neuer Seiners zur die Auchaenende Erstarkung des Territorialfürstentums. — [Friedensburg, Jur Vorgeschichte des Gotha-Torgauischen Bündnissed der Evangelischen 1625/26, 84.]

\*\*) Der Neichstag zu Speier 1526. Die Beratungen über die kirchlich-religiöse Frage auf dem seit Juni 1526 versammelten Reichstage nahmen anfangs trot der katholischen Mehrheit einen für die Evangelischen im wesentlichen günstigen Verlauf. Schon der im Fürstenkolleg gesaßte, von den Geistlichen heftig bekämpste Versahl, das man über die Abstellung der Nisbräuche, die die Geistlichen einem Konzil überlassen wollten, alsbald verhandeln und, was beschlossen were, allenthalben in Ausführung bringen solle, zeigt diese Richtung. Allerdings bewegte man sich sonst, auch diesmal, wohl absichtlich in allgemeinen und in verschiedenem Sinne zu deutenden. Wendungen, wie in dem Beschluß, daß man "in Sachen des Glaubens seine Fessehung tressen und die wohlbergebrachten guten Gebräuche beobachten wolle". Der sürstliche Ausschap, der aus vier geistlichen (Würzdurg, Straßburg, Freisung, Truchses) und vier weltlichen Mitgliedern bestand (Hessen, Pfalz, Baden, Graf von Solms), suchte eine für beibe Teile gleich verbindliche Korm auszustellen, ist aber in seinem Korundscharakter doch der Neuerung günstig: er erklärt in seinem Gutachten Priesterehe und Laienkelch für empsehlenswert, will die Fasten und den Reichtzwang abschaffen bezw. ermäßigen, die Privatmesse abstellen und bei Taufe und Abendmahl deutsche und lateinische Sprache vereinigen. In Hinscht auf die Predigt wurde im

wesentlichen die Formel von 1528 wiederholt: Gottes Wort solle nach rechtem, mahrem Verstand, nach Auslegung der von der chriftlichen Kirche angenommenen Lehren ge-predigt werden; aber die Formel erhält den der Neuerung günstigen Jusas: Schrift musse man immer mit Schrift erklären. Dieses Gutachten wurde am 1. August einem aus allen Ständen gebildeten Musschuß übergeben. Da traten am 3. August bie taiferlichen Rommiffare mit einer bisher verborgen gehaltenen Rlaufel ihrer Instruction hervor, nach welcher ihnen verboten wurde, in irgend einen Beschluß zu willigen, ber dem alten Herkormmen in Lehre oder Gebräuchen entgegenlaufe, vielmehr vorsgeschrieben wurde, das Wormser Edikt aufs neue einzuschäften. Aber so große Aufregung auch diese völlig unerwartete Erklärung unter den Ständen hervordrachte, so vermochte sie doch keinen bestimmenden Einsluß auf die weiteren Verhandlungen auszuüben, ba die Stande annahmen, daß ber Raifer diefe im Augenblick guten Berauszuüben, da die Stände annahmen, daß der Raiser diese im Augenblick guten Verständnisses mit dem Papste und Frankreich gegebene Instruktion (sie war vom 28. März datiert) unter den veränderten Verhältnissen selbst nicht aufrecht zu halten geneigt sein könne, da es doch nicht in seinem Interesse liege, den Papst, den er nunmehr mit den Bassen in der Hand zu bekämpsen im Begriff stebe, gegen die deutschen Gegner desselben wirksam zu unterstüßen. In der That tras dieser Gedankengang das Richtige. Etwa zu derselben Zeit, in der in Speier diese Berhandlungen gepflogen wurden, schried der Raiser einen Brief an seinen Bruder Ferdinand (27. Juli), in welchem er ihm mitteilt, daß in seinem Staatsrat ein Entwurf gemacht worden sei, die Strassbestimmungen des Wormser Ediks aufzuheben und die evangelische Mahrheit auf einem Anzil zur Entscheidung zu hringen. Bei dieser Lage der Dinge set, die Strafbestimmungen des Wormser Edikts aufzuheben und die evangelische Bahrheit auf einem Konzil zur Entscheidung zu bringen. Bei dieser Lage der Dinge einigte sich der Reichstag schließlich zu einem, dem des Mürnberger Reichstags von 1522/23 ähnlichen Beschluß von rein aufschiedender Bedeutung, indem man es den einzelnen Ständen freistellte, in der religiösen Frage dis zu dem aufs neue nachedrücklich gesorderten Konzil "sich so zu verhalten, wie es ein jeder gegen Gott und den Kaiser zu verantworten gedenke". Diese Formel ist früher nach Kankes Vorgang als eine rechtliche Anerkennung des Rechtes der einzelnen Stände, die kirchlichen Berhältnisse seines umfassen, angesehen worden; dieser die Entstehungsgarfeinen Stände der eines umfassenden neuen Materials über die Entstehungsgarfchicke der Formel R. Friedenkhung entgegengerten und hat nochzumeisen aber neuerdings auf Grund eines umfassenneuen Materials über die Entstehungsgeschichte der Formel W. Friedensburg entgegengetreten und hat nachzuweisen gesucht, das die Formel vielmehr nur ein Verlegenheitsausweg gewesen sei, der eine desinitive Regelung nicht andahnte, sondern umging bezw. dis zum Eintreffen der Laiserlichen Entscheidung, die man durch eine von den Städten deantragte und dann deschlossen Gesandtschaft an den Kaiser herbeissühren wollte, hinaussichod. Da nun aber die Gesandtschaft später thatsächlich nicht zu stande kam, so ist wirklich aus dem Brovisorium ein Desinitivum geworden, d. h. die evangelischen Stände gaben dem Abschiede thatsächlich die Auslegung, welche Ranke rechtlich in ihm gesehen hat. In Bezug auf die wirkliche Weiterentwickelung ist der Unterschied also nicht so groß, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Vicht rechtlich, aber thatsächlich ist die Begründung einer territorialen Organisation der neuen Lehre durch den Reichstagssabschiede vom 27. August 1526 sehr erleichtert, wenn nicht erst ermöglicht worden. abschied vom 27. August 1526 sehr erleichtert, wenn nicht erft ermöglicht worben. — [Friedensburg, Der Reichstag ju Speier, 1526, 87.]

3) Die Erwerbung von Böhmen und Ungarn durch Ferdinand war noch von Kaifer Maximilian vorsorgend eingeleitet worden. Im Jahre 1515 hatte er mit dem jagellonischen Könige beider Länder, Wladislam II., einen engen Erbvertrag geschlossen. Wladislam II., einen engen Erbvertrag geschlossen. Wladislam verlobte seinen Sohn Ludwig mit Maximilians Enklin Maxia, seine Kochter Anna mit Maximilians Enkles Ferdinand. Der erstere bestieg nach Wladislams Tode 1516 als Ludwig II. den ungarischen Thron. Aber dem durch den Erdvertrag für den Fall von Ludwigs kinderlosem Tode sesstgesten Erdanspruch Ferdinands stellten sich in Ungarn nationale Antipathien entgegen, die schon unter Wladislam bervorgetreten waren und in dem 1505 unter Zapolyas Einsluß gesaßten Beschlusse, alle Ausländer vom Thron auszuschließen, ihren Ausbruck gefunden hatten. Nach Ludwigs Tode bei Wohacs nun steß sich der Boywode Johann Zapolya, der alsbald mit König Franz I. von Frankreich in Verbindung trat, selbst zum Könige wähsen (10. November 1526). Aber es sand sich auch eine Ferdinand günstige Bartei in Ungarn, welche ihren Wittelpunkt am Hose der verwitweten Königin Maxia, der Schwester Ferdinands, hatte. Diese wählte am 17. Dezember 1526 in Preßdurg Ferdinand zum Könige, dem es dann nach einem Luzzen Feldzuge gegen Zapolya gelang, diesen zunächst zu vertreiben, nachdem er ihn bei Tosay geschlagen hatte. Am 20. August zog Ferdinand in Osen ein, am 3. November 1527 wurde er in Stuhlweißendurg gekrönt. Richt minder große, wenn auch nicht gerade kriegerische

Schwierigkeiten fanden Ferdinands Ansprüche in Böhmen. Ueber den Berlauf ber Berhandlungen mit ben Standen hat neuerdings Baumgarten (Bb. 2, S. 575 ff.) auf Grund ber bohmischen Landtagsverhandlungen von 1526 eine von Rantes Darstellung vielsach abweichende Auffassungsbergundungen von Ante von eine von nach welcher namentlich das religiöse Moment bei weitem nicht die ihm von Kanke zugeschriebene Bedeutung gehabt, vielmehr die Geschicklichkeit der Unterhändler Ferdinands die Entscheidung gebracht habe. Die vornehmste Schwierigkeit dilbete die Ueberwindung der Partei

gehabt, wielmehr die Geschässische ber Unterhändler Ferdinands die Entsching gebracht habe. Die vornehmste Schwierigkeit diebete die Ueberwindung der Kartei der Herzoge Ludwig und Bilbelm von Bayern, welche die gesährlichsten Konturenten ferdinands um die böhmische Königskrone waren. Auf sein Erbrecht konnte sich serdinand ihnen gegenüber nicht küßen, da die böhmischen Schade ein solches nicht anerkannten, sondern, da Ludwig ohne Kinder zu hinterkassen ein solches nicht anerkannten, sondern der nicht küßen, da die böhmischen Schade ein solches nicht anerkannten, sondern der nicht küßen, da die böhmischen Schade ein solches nicht anerkannten, sondern der nicht küßen, da die böhmischen Schade ein solchen war, preieß Wahltecht zu haben behaupteten. Toch der eistrigen Bemilhungen des dayerischen Bevollmächtigten Weisenselder von der keiter überwiegende Weschlicht worden war, wählte am 2B. Oktober 1526 die bei weitem überwiegende Wehrheit zerdinand zum böhmischen König.

\*) Ant V. im Kampf gegen die Lige. In dem Madrider Krieden vom 14. Januar 1526 hatte Franz 1. auf seine italienischen Ansprücke, auf Burgund und die Oberhoheit in Flandern und Artois zu Gunsten des Kaisers verzichtet. Es zeigte sich seboch dalb, daß dieser Friede nicht von Dauer sein werde. Franz 1., der konh seines seinen kaiser geleisteten Eides sichon gleichzeitig einen seiertlichen Brotest gegen denselben als einen erzwungenen ausgezeichnet hatte, ließ sich vom Papste sernlich von dem kaiser war schon vor der Schlacht dei Kavia eines leiten worden Durch hieronnmuß Aleander und Giberti war der Baht, der die überwiegende Macht Karls V. immer mehr zu fürchten begann, mit Franz I. in Berbindung getreten, der den Angere wer Angele der war schol der wer auch leichter als dei dem Raiser eine Unterfühung seiner Angelt auf Seirenvarg zu erreichen hösste. Den damals kam eine Art von Traktat zu fiande, nach welchem Franz Mailand behalten, der Appti den den Bestigt von Ferrara sonnen sollte. Die verähnerte Stellung des Kapstes konnte nachtlich den Raiser un Schein auf die Anerbietungen bes papftlichen Unterhandlers Morone ein, melbete aber die Sache dem Kaiser und nahm schließlich Morone gesangen. Dann wendete er sich gegen Mailand, von dem er die Ueberlieserung der seiten Plätze forderte. Inzwischen schloß der Papst am 22. Mai 1526 mit Frankreich, Benedig, Florenz und Mailand gegen den übermächtigen Kaiser die heilige Liga von Cognac, welche die Waltand gegen den übermachtgen Katter die heitige Liga von Cognac, weiche die Stellung des Kaisers in Jtalien so ernstlich bedrohte, daß er an umsassende Rüstungen in Deutschland zum Kriege gegen den Papst und Frankreich denken mußte. Im Juli 1526 bot er noch einmal dem Papste Frieden an. Als dieser Versuch gescheitert war, der die der offene Krieg gegen die Liga aus, der sich zunächst wieder zu einem Kampse um Mailand gestaltete. In dem Kampse gegen den Papst selbst kam dem Kaiser eine Bewegung der ghibellinisch gesinnten Colonnas zu statten, die unter Führung des kriegerischen Kardinals Pompeo Colonna Kom übersielen und einsehwen (20 Sentember) und den Rank zu einem sohnen 20 Sentember) und des Kriegerischen Papstentissen. nahmen (20. September) und den Kapft zu einem, später nicht gehaltenen Wassenstillestand nötigten. Inzwischen hatte der wadere Landsknechtführer Georg von Frundsberg in Deutschland ein Heer geworben. Es war ihm um so leichter gelungen, als bie nationale Antipathie gegen Kom und ben Kapft große Scharen von Lands-tnechten trot seiner petuniären Verlegenheiten seinen Fahnen zusührte. Am 17. No-vember 1526 brach das Heer von den Sammelplätzen Meran und Bozen auf, über-stieg auf unwegsamen, steilen Fußwegen unter großen Schwierigkeiten die Alpen und langte, nachdem es bei Mantua nur mit Mühe einem gefährlichen seindlichen

Angriffe entgangen war, am 28. Dezember bei Piacenza an. Mit Bourbon vereinigt (12. Februar 1527) rückte Frundsberg mit dem nunmehr 20000 Mann zählenden Herre auf der großen Herritaße gegen Rom vor, wohn die Truppen flürmisch geführt zu werden verlangten. Auf seinem Marsche gegen Kom war das Herritäße gerstellt zu werden verlangten. Auf seinem Marsche gegen Kom war das Herrschichen Angriff unternahm. Im Gegenteil kam es noch einmal zu sehr keinen ernstlichen Angriff unternahm. Im Gegenteil kam es noch einmal zu sehr ernstgemeinten Verhandlungen zwischen dem Bapste, dessen der kruppen einige Vorteile im Neapolitanischen ersochten hatten, und dem Aufterliche Herr Truppen einige Vorteile im Neapolitanischen ersochten hatten, und dem Bizeldnig von Neapel, die zu einem Wassenstlichen führten, nach welchem das kaiserliche Herr in die Lombardei zurückgesührt werden sollte. Als dies Gerücht, der Marsch gegen Kom solle aufgegeden werden, sich im beutschen Seere verdreitete, drach unter den schon wegen empsindlichen Geldmangels murrenden Landsknechten eine Meuterer ab, die selbst Frundsberg nicht zu dändigen wernschte. Der Schreck über sein ersolgloses Verhandeln mit den Neuterern zog ihm einen Schlaganfall zu, welchem er bald darauf erlag. Unaufhaltsam wätzte sich das Heer gegen Kom heran. Am Abend des 5. Mai langte es dort an. Am 6. wurde der gegen Kom heran. Am Abend des 5. Mai langte es dort an. Am 6. wurde der Gegen war, mit der Einnahme derselben endete. Als der nach der Engelsdurg gestücktete Papst die von den Söldnersührern gesoverte Summe nicht zahlen wollte, wurde eine furchtare Plünderung über die Stadt verhängt. Die kaiserlichen Soldaten, der Mehrzahl nach nicht allein antipäpstlich, sondern lutherisch gesinnt, gesielen sich verdenzen Berdschung über das Geschehen war. — [Bgl. die fauferlichen Soldaten, der Mehrzahl nach nicht allein antipäpstlich, sondern lutherischen, wiewohl es nicht eigentlich im Gegensah zu seinem Billen geschehen war. — [Bgl. die zundlegende Darstellung dei Kaumgarten, die über vieles E

5) Fortbildung und Ansbreitung ber Reformation. Am 13. Juni 1525 fagte fich Enther burch die von seinen Feinden gewaltig gegen ihn ausgenutte Berheiratung mit einer "ausgelaufenen" Ronne, Katharina von Bora, aufs neue von den papstlichhierarchischen Traditionen los und schuf in seiner Ghe ein unübertroffenes Borbild für das evangelische Pfarrhaus. Um bieselbe Zeit begann man in Wittenberg in Ermangelung der von der neuen Lehre gestürzten bischöflichen Autorität auf eigene Hand zu orbinieren. Kurfürst Johann aber ließ nicht bloß wie sein Borgänger Friedrich der Weise die Resormation gewähren, sondern nahm den thätigsten Anteil an berfelben. Runmehr nahm auch, namentlich nach bem Speierer Reichstag, Die Organisation der evangelischen Kirchenversassung in den einzelnen Territorien schieden Fortgang. In Hessellen ersellen im wesentlichen auf der Grundlage des ansangs auch von Luther mit Giser versochtenen Gemeindeprinzips aufzubauen. Die Homberger Spinode von 1526 schus eine Kirchenversassung, die in der Hauptsache auf der Freien Bahl der geistlichen Aufseher (Bischöfe) beruhte. In Kurfachsen, wo Luthers Einsstuß destimmend war, ging man bei weitem tonservotiver vor, da der Reformator infolge der im Bauerntriege gemachten Ersahrungen von seiner früheren Borliebe für das Gemeindeprinzip zurückgekommen war. Bon grundlegender Bedeutung wurden dort namentlich die vom Kursürsten angeordneten Kirchenvisitationen, für die ein Unterstation richt an die Pfarrer aufgestellt wurde, den Melanchthon verfaßt und Luther gebilligt hat In demfelben wurde das Herkömmliche möglichst geschont; selbst die lateinische Messe und das Abendmahl unter einer Gestalt wurden nicht geradezu verboten. Rur ber 3mang ber taufenbfaltigen Trabitionen wurde aufgehoben und ber enticheibende Grundsat ber Rechtfertigung burch ben Glauben energisch betont. In ähnlicher Beise seite sich die Reformation allmählich in den brandenburgisch-frankischen Territorien, in Nürnberg, Augsburg, Ulm, Straßburg, in Niederbeutschland namentlich in Oftfriesland und Schleswig-Holftein durch. Für den Often Deutschlands aber, wo in Schlesen die Reformation ohne Schwierigkeit eingeführt wurde, war es von entscheibenber Bebeutung, bas am 10. April 1525 ber bisherige Sochmeifter bes beutschen Orbens im Ginverstanbniffe mit feinem polnischen Oberlehnsherrn ben Ordensstaat fakularisierte und sich mit bemfelben als einem weltlichen herzogtum belehnen ließ. Schon vorher war dort unter fördernder Teilnahme bes

Bischofs Georg Polenz von Samland bie neue Lehre eingebrungen; jest gewann fie

in dem herzoglichen Preußen vollkommen das Uebergewicht, während in dem polnischen Preußen der eifrig katholische König Sigismund dieselbe erfolgreich zu ersticken suchte. — [G. Müller, Versassungs u. Verwaltungsgesch. der sächsischen Landesskirche. 2 Teile., 94/95. H. Heppe, Kirchengeschichte beider Hesen. Marburg 76. Martin, Nachrichten von der Synode zu Homberg, 1805. C. A. H. Burkhardt, § 1, 1. Voigt, Geschichte Preußens, 9. Bd.]

## § 5. Friede zwischen Bapft und Kaiser. Ratholische Reaktion und evangelische Protestation (1527—1529).

Die Plünberung Roms und der scharfe Gegensatz gegen den Papst rief namentlich bei den altgläubigen Spaniern eine so heftige Gegenbewegung hervor, daß der Kaiser, der ohnehin die letzten Ziele seiner Poslitik nicht im Gegensatz zum Papsttum erreichen konnte, um so mehr zu einer Annäherung an den Papst geneigt wurde, als die Verhältnisse in Italien sich keineswegs für ihn so günstig weiter entwickelten, als man nach den Ersolgen des Frühjahrs 1527 hätte annehmen sollen. Am 29. Juni 1529 gelang es ihm nach mancherlei Wechselssällen des Kriegsslücks und der diplomatischen Verhandlungen in Barcellona den Frieden mit dem Papste abzuschließen. Am 5. August kam dann durch persönliche Verhandlungen der Tante des Kaisers, Margareta, Statthalterin der Niederslande, und der Mutter Franz' I., Luise, zwischen dem Kaiser und Frankreich der Damensriede von Cambran zu stande, der dis auf wenige Punkte dem Frieden von Madrid entsprach 1).

Die Nachrichten von diesem Verlauf der Dinge in Italien brachten in Deutschland bei beiden Parteien eine hochgrabige Erregung hervor; die Ratholiken wurden dadurch ermutigt, die Evangelischen fürchteten, daß der Raiser nunmehr mit aller Macht gegen sie einschreiten werde. Die große Erregung der beiden Parteien gegeneinander offenbarte sich schon 1528 in den sogen. Packschen Sändeln, die schon damals einen allgemeinen Krieg zwischen den beiden Religionsparteien veranlassen zu sollen schienen. Zwar wurde der Ausbruch des Krieges noch verhindert, aber das unüberlegte und übereilte Auftreten, welches namentlich Landgraf Philipp von Hessen in dieser Sache gezeigt hatte, steigerte die Erregung ungemein und hat der

Sache bes Evangeliums ficher nicht genutt 2).

Das zeigte sich alsbalb auf bem vom Kaiser auf ben 21. Februar 1529 nach Speier berufenen Reichstage<sup>3</sup>), auf bem zum erstenmal die Gegner Luthers von vornherein das volle Uebergewicht hatten. Als hier nun aber Beschlüsse zu stande kamen, die den Reichsabschied von 1526, auf welchem der ruhige Fortgang der neuen Lehre in erster Linie beruhte, ernstlich in Frage stellten, ja so gut wie aushoben, erklärten die in die Minderheit gedrängten Evangelischen, daß sie der Mehrheit nicht das Recht zugestehen konnten, in religiösen Fragen für sie dindende Beschlüsse zu salschied bringen wollte, ließen die Evangelischen eine eingehend begründete Prostestation dagegen verlesen, in welcher sie den Speierer Reichsabschied von 1526 nach wie vor als für sie gültig bezeichneten und jene Erklärung wiederholten, daß in religiösen Angelegenheiten Mehrheitsbeschlüsse von ihnen nicht als bindend anerkannt werden könnten.

Mit dieser Protestation, von der sie den Namen Protestanten er-

hielten und annahmen, hatten sich die Evangelischen auch formell endaültig von der altgläubigen Mehrheit losgefagt. Die Frage mar, ob fie ihre Selbständigkeit auch bem allmächtigen Raifer gegenüber wurden aufrecht erhalten konnen, wenn berselbe, wie er nunmehr als sicher ankundigte, wieder auf beutschem Boben erscheine.

1) Der Arieg in Italien und die Friedensschlässe von Barcelona und Cambrai. Nach dem Falle Koms blieb das nach Bourbons Fall längere Zeit führerlose kaiserliche Heer monatelang unthätig in Kom, so daß Leyva in Mailand in arge Bedrängnis geriet, aus der er erst befreit wurde, als der neue französische Oberbesehlsbaber Lautrec Mitte Oktoder 1527 aus Oberitalien adzog, um dem Papste und Rom durch eine Diverston nach Neapel zu Histe zu kommen. Diese Mithersolge des Kaisers hatten aber eine Reihe erheblicher Berluste im Gesolge. Allesjandria, Vigevano, Pavia und zulezt auch Genua sielen in die Hände der Franzosen. Ferrara und Mantua traten im November auf deren Seite über. Bei dieser Lage der Dinge schlöß der Kaiser am 26. November einen Vertrag mit dem Papste, durch welchen dieser seine Freiheit wieder erlangen sollte. Der Papst aber zog es vor, vor dem veradredeten Tage seiner Besteiung auß Kom nach Orvieto zu klüchten (10. Dezember 1527) und dort, den Anerdietungen der Liga ausweichend, eine ängstliche Reutralität zu beodachten, da er den weiteren Verlauf des Krieges erst abwarten wollte, ehe er sich engültig entscheide. Inzwischen war Lautrec bereits ins Neapolitanische vorgerückt. Test endlich gelang es dem neuernannten kaiserlichen Oberbesehlshaber, Prinzen Philibert von Oranien, das Heer auß Kom wegzusühren (7. Februar 1528), nachdem er im Berein mit Moncada in Neapel 70000 Dukaten für die rückständige Besoldung aufgebracht hatte. Gleichwohl machten die Franzosen unzweiselhafte Fortschritte in Süditalien; bald waren die Raiserlichen auf Neapel allein beschränkt, wo ste von der Landseite von den Franzosen, von der Seesette von den Genuesen, von denen sie in einer Seeschlacht dei Amalst am 27. April 1528 gänzlich geschlagen wurden, eingeschlossen waren. Ihre Not stieg dort aufs höchste; da gelang es, Andreas Doria, der von den Franzosen nicht in gebührender Wests Küsschlicht ersuhr, auf die Seite des Kaisers herüberzuziehen. Am 4. Juli segelte die genuessische Flotte ab. Neapel war gerettet Am 20. August wurde das abziehende französische Flotte ab. Neapel war gerettet Am 20. August wurde das abziehende französische Flotte der Bapk, welcher seit und fast gänzlich ausgerieben. Am 6. Oktober kehrte der Bapk, welcher seit und fast gänzlich ausgerieben. Am 6. Oktober kehrte der Bapk, welcher seit froh war, den Wiedereintritt in die Liga verweigert zu haben, nach Kom zusich. Zest gewannen die Kaiserlichen auch in Oberitalien wieder die Oberhand. Zwar verlief der Aug Herzog Heinrichs von Braunschweig, der von Erzherzog Ferdinand mit einem stattlichen Deere (10000 Mann zu fuß, 2500 Reitern, 25 Geschüßen) nach Italien gesandt wurde, infolge der Zuchtlosseit der Aruppen resultatios (August 1528), aber durch Dorias Uebertritt sam Genua wieder in den Bests des Kaisers, der alsbald einige tausend Spanier dorthin warf (Dezember 1528). Am 21. Juni 1529 endlich besiegte Leyva die von Mailand abziehenden Franzossen unter Saint-Bol dei Landriano vollständig. Ucht Tage später (29. Juni) wurde zu Barcelona der Friede zwischen kaiser und Bapft abgeschlossen. Der Papft gestand Karl die Kerrschaft in Italien zu und erneuerte ihm die Belehung mit Neapel. Ueder Sforza wurde keine endgültige Entschehung getrossen, der wieder ihm von Ferrara und Benedig entrissehung getrossen, die velnechr einem Schiedsgericht anheimgestellt. Dagegen versprach der Kaiser. Clemens in den Bests der ihm von Ferrara und Benedig entrissen Landschaften einzusehen, wodei er indessen die Verschen von Madrid. Frankreich versprach der Kaiser. Der kurze, der der her Herze zu gesten von Enabrai bestätigte in der Dauptschen vo wo sie von der Landseite von den Franzosen, von der Seeseite von den Genuesen, von denen sie in einer Seeschlacht bei Amalfi am 27. April 1528 ganzlich geschlagen

Brandenburg und dem Herzoge Georg von Sachsen, in Breslau stattgefunden, auf der es sich zunächst um die böhmischen Lehen Brandenburgs und Sachsens gehandelt hatte, auf der aber vielleicht auch von der gemeinsamen Haltung der Altgläubigen

gegenüber ben Anhängern Luthers die Rede gewesen war. Ueber biese letteren angegenüber den Anhängern Luthers die Rede gewesen war. Ueber diese letzteren angeblichen Berhandlungen verdreiteten sich alsbald unter den Evangelischen die übertriedensten Gerüchte. Die dadurch hervorgerusene Geregung wurde von einem Menschen zweiselhgaften Charakters, dem herzoglich sächslichen Kanzleiverweser Otto von Pack, denutz, um durch Vorzeigung einer angeblich echten, thatsächlich von ihm selbst angesertigten und erdichteten Kopie eines angeblich in Breslau von den katholischen Fürsten abgeschlossenen Angrissbündnisses gegen die Evangelischen sich den klingenden Dank des leichterregbaren Landgrasen Philipp von Hessau verdienen. Landgras Philipp, der ohne Iweisel die Gelegenheit, im Interesse des eifrig von ihm vertretenen neuen Glaubens gegen dessen kedränger loszuschlagen, gern ergrissauperdem aber Absichten der Altgläubigen, wie sie in diesem gesälschten Bündnis Existenz des Bündnisses wermutete, ließ sich mit übereilter Leichzläubigkeit von der Existenz des Bündnisses überzeugen, odwohl die Bestimmungen desselben, ja selbst die Namen der Zeilnehmer seinen Argwohn hätten erregen müssen. Er wußte ans bei Namen der Leilnehmer seinen Argwohn hätten erregen mussen besselben, ja seldst die Namen der Leilnehmer seinen Argwohn hätten erregen mussen mussen und ihn in Weimar zum Mbschluß eines neuen Bündmisses zu bestimmen (9. März 1628), dessen ausgesprochener Zweck es war, dem angeblich geplanten Angriss der Gegner zuvorzukommen. Der Krieg schien unvermeiblich; Philipp suchte durch besondere Gesandte mit Japolya und seldst mit König Franz L. von Frankreich in Verbindung zu treten und machte die umfassendsten Küstungen. Da wurde durch abmahnende Gutachten der Reformatoren der sächstiche Kurfürst zweiselhaft und verweigerte die Teilnahme. Im lezten Augenblick wurde dadurch der Ausbruch eines verhängnisvollen Krieges verhindert, nachdem der Landgraf noch Mainz und Bürzdurg zur Zahlung von 40000, Bamberg zur Zahlung von 20000 Gulden als Ersah der Kriegskosten gezwungen hatte, odwohl sie mit entrüsteter Bestimmtheit die Eristenz des auf Drängen des Kurfürsten jetzt von dem Landgrafen veröffentlichten angeblichen Bündnisses in Abrede stellten. — [Ueber Art und Umfang der in den Paacschen Handeln unzweisels haft zu Lage tretenden Täuchungen ist neuerdings eine lebhafte Volemit entstanden. Der Kankeschen Aufsassung, welche die Erdichtung des Breslauer Bundnisse un-bedingt zugibt, dieselbe aber nur Otto von Pack zuschreibt und den Landgrafen als den Getäuschten hinstellt, ist von ultramontaner Seite Stephan Chses (Geschichte ber Pacifchen Banbel, 81) entgegengetreten und hat zu beweisen gefucht, bag Philipp selbst nicht an die Wahrheit der Aussagen Packs geglaubt, ja daß er mahrscheinlich Pack erst zu seinen Aussagen und zur Fälschung der angeblichen Bündniskopie versleitet habe. Dieser Aufsassung ist Silar Schwarz (Landgraf Philipp von Sessen und die Packschen Fändel, 84) in aussuhrlicher Beweisführung entgegengetreten, der gegenüber indessen Chies (Landgraf Ahilipp von Bessen und Otto von Rad. Gine Entgegnung, 86) durchaus an seiner früheren Ansicht festgehalten hat, der sich dann auch & Niemoller (Ein Wort über die sogen. Pacischen Handel und ihre Bedeutung in der Geschichte. Historisch-politische Blätter 104) angeschlossen hat. Bewiesen ift indes durch Chses wie durch Niemoller nur das, was auch Rante nicht nur nicht geleugnet, fondern in ausführlicher Darlegung bewiesen hat, daß ber von Back gefälschten Urkunde ein wirklicher Thatbestand nicht zu Grunde lag. Entschieden falsch
ist es, wenn Niemöller behauptet, Landgraf Philipp habe in Weimar die unwahre Aussage gemacht, daß er das Original der Urkunde gesehen habe. Diese Behauptung beruht allein auf der falfchen Interpretation des Wortes exemplum, welches nicht, wie Niemöller behauptet, nur "Driginal", sondern sehr wohl auch "Kopie" heißen kann.]

3) Der Speierer Reichstag von 1529. Die am 15. März vorgelegte taiserliche Proposition, mit der der Reichstag eröffnet wurde, war in sehr autokratischem Ton gehalten, besahl mehr, als sie vorschlug, und nahm gegen die neue Lehre die denkdarschleichen Schurchen, der Artisel von 1526 wurde, weil er zu "großem Unrat und Misperstand" Anlaß gegeben habe, widerrusen und besohlen, ihn gegen eine die geistliche Odrigkeit begünstigende Anordnung zu vertauschen. In dem zur Beratung dieser Proposition niedergesehten Ausschuß hatten die Altsläubigen sehr entschieden die Oberhand. Bon den kurfürstlichen Stimmen war nur die sächsische evangelisch, unter den neun fürstlichen waren fünf geistliche, drei weltliche ebenfalls entschieden katholisch. Außer dem Kurfürsten von Sachsen und den beiden städtischen Bertretern war die evangelische Partei überhaupt nicht repräsentiert. Unter den Begnern besanden sich so entschiedene wie Faber und der Leiter der dayerischen Politik, Leonhard von Eck; neben ihnen vermochte die schwache vermittelnde Partei Teinen entschiedenden Einsus zu gewinnen. Gleichwohl war auch der so zusammen-

gefeste Ausschuß nicht geneigt, die faiferliche Proposition einfach als Befehl angunehmen; vielmehr milberte er bieselbe, indem er nicht einfach die Durchführung bes Bormfer Ebitts auch in ben evangelischen Territorien, sondern nur das Einstellen jeder weiteren Neuerung verlangte. Die evangelischen Territorien sollten außerdem niemand verwehren, Messe zu halten; b. h. man verlangte unbedingte Dulbung des Katholizismus in den evangelischen Territorien, verweigerte diese Dulbung aber ebenso unbedingt den Evangelischen in den katholischen Gebieten, indem man bestimmte, daß, wer dis jest das Wormser Editt gehalten habe, es auch serner halten sollte. Indem man dann zu gleicher Zeit bestimmte, daß kein geistlicher Stand seiner Obrigkeit, Rente, Gulte entsetzt werden solle bei Acht und Aberacht, stellte man indirekt die bischofliche Jurisdiktion wieder her. Waren diese Beschlüsse eingeführt worden, fo mare baburch nicht nur, wie es nach ber fceinbar milben Faffung scheinen konnte, ein weiterer Fortgang der Resormation unmöglich geworben, vielmehr waren die kaum begründeten Ordnungen in den evangelischen Territorien wieder vollkommen in Frage gestellt worden. Als daher diese Beschlüsse am 6. und 7. April von dem Plenum des Reichstages angenommen wurden, gerieten die Evangelischen in große Aufregung. Sie erklärten alsbald, daß sie der Mehrheit nicht das Recht zugestehen konnten, siber die Gebiete der Minderheit so ties in ihr Inneres eingreifende Beschluffe zu faffen ohne ihre Beiftimmung. Gegen bie Beschlusse waren auch die Stabte in ihrer Gesamtheit, evangelische wie tatholische, die ihrem alten Brauch, in entscheibenden Fragen zusammenzuhalten, hier noch einmal treu blieben. Sie erklarten gemeinsam, ber Abschieb von 1526 allein habe es bewirft, baß Deutschland seitbem in Rube geblieben fei. Aus der Aufhebung besfelben muffe "Bertrennung und unbeschreibliche Beschwerbe" erfolgen. Namentlich nahmen sie an dem Worte "geistliche Obrigkeit" Anstoß, welches man 1526 sorg-fältig vermieden habe. Sie setzen in der That durch, daß dasselbe in der end-gültigen Fassung gestrichen wurde. Noch unerschütterlicher aber war die Haltung der evangelischen Fürsten. Am 12. April erklärte der kursächsische Bertreter Minkwitz in voller Reichsversammlung, die Evangelischen würden den Mehrheitsbeschluß nicht zu gesetzlicher Kraft gelangen lassen. Als Ferdinand denselben gleichwohl am 19. April für angenommen erklärte und danach den Reichsabschied formuliert wissen wollte, beschlossen die Evangelischen, einen schon vor Wochen von ihnen in Aussicht genommenen Protest dagegen verlesen zu lassen, in welchem sie den reichsrechtlichen Standpunkt vertraten, daß ein von einem Reichstage einmütig gefaßter Beschluß nicht durch den Mehrheitsbeschluß eines andern Reichstages umgestoßen werden könne, da sonst alle bestehenden Einrichtungen von den jeweiligen Mehrheitsbeschlussen. Sie gaben die Erklärung ab, daß sie fich nach wie vor nach bem Speierer Abschied fo verhalten wurden, wie fie es vor Gott und dem Kaiser verantworten könnten, zugleich aber, daß in religiösen Angelegenheiten, die nicht die Gesamtheit, sondern den einzelnen angingen, Mehr-heitsbeschlusse von ihnen überhaupt nicht für dindend anerkannt werden könnten. Da Erzherzog Ferdinand diese Protestation, welche gleichwohl großen Eindruck gemacht hatte, nicht annahm, formulierten sie dieselbe, nachdem ein von Heinrich von Braunschweig und Philipp von Baben am 20. unternommener Ausgleichsversuch gescheitert war, am 25. April zu einer Appellation an den Kaiser, die nächste freie gemeine Bersammlung der Christenheit oder auch an ein Jusammenkommen der beutschen Nation. In diesem entscheidenden Augenblicke versagte zum erstenmal die dieser ausrecht erhaltene Einigkeit der Städte, von dennen 14, darunter Mürnschen Streiburg und Ulen der untwellich nur der Kristen und berg, Strafburg und Ulm, ber urfprünglich von ben fünf evangelischen Fürsten von Kursachsen, Hessen, Brandenburg-Ansbach, Lüneburg und Anhalt unterzeichneten Protestation beitraten. — [Bgl. Ney, Geschichte bes Reichstags zu Speier im Jahre 1529, 80.]

## § 6. Spaltnugen innerhalb bes Protestantismus. Die Angsburger Roufession (1529—1530).

Nach ber Protestation von Speier schien der Konslift zwischen den Protestanten und der Reichsgewalt unvermeidlich. Für einen solchen alle Kräfte zu vereinigen mußte daher als die wichtigste Aufgabe für die ersteren

In der That waren noch in Speier die bedeutenbsten Rübrer bes Protestantismus, ber Rurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Beffen, zu einem "sonderlichen geheimen Verftandnis" mit Nürnberg, Ulm und Straßburg zusammengetreten. Als man aber ber Durchführung und Organisation näher treten wollte, stieß man doch auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Einmal war man im Lager ber Protestanten bedenklich, ob es überhaupt gestattet sei, sich selbst im Falle der Notwehr dem Reichsoberhaupt mit bewaffneter Hand entgegenzustellen. Die Reformatoren, vor allem Luther selbst, widerrieten es auf das entschiedenste. Bor allem aber war man auch in der religios-kirchlichen Frage untereinander nicht mehr einig. In Subbeutschland hatte von ber Schweiz ber eine zweite, von Hulbreich Zwingli begründete reformatorische Richtung Eingang gefunden 1), die zwar in ihrer Losreifung vom römischen Papsttum mit Luther einig war, in vielen wichtigen dogmatischen Fragen aber nicht allein von ihm abwich, sondern alsbald in scharfen Gegensak zu ihm trat, so daß Luther nachbrucklich gegen die in Speier geplante Bereinigung mit den Anhangern Awinglis in Sübbeutschland auftrat. Der fürstlich-lutherischen Reformation in Niederdeutschland trat eine demokratisch-rationalistische in Süddeutschland gegenüber. Die aus ber Keinbseligkeit biefer beiben Richtungen für ben gesamten Protestantismus sich ergebende Gefahr erkannte niemand klarer, als der zu energischem Vorgeben geneigte feurige Landgraf Philipp von Beffen, ber baber alsbald eine Einigung ober wenigstens Annaherung amischen ben beiben protestantischen Richtungen mit Gifer anstrebte. er permochte das Wiberftreben feiner niederbeutschen Genoffen zunächst nicht Zwei Zusammenkunfte in Rotach und Schwabach, auf au überwinden. welchen eine Bereinigung aller Protestanten zur Abwehr gemeinsamer Gefahren versucht werden sollte, scheiterten. Die Wittenberger Reformatoren empfanden den Gegensatz gegen Zwingli so lebhaft, daß fie noch einmal ihre hoffnung auf eine Ginigung mit ber Reichsgewalt festen, die fie um so leichter für möglich hielten, als das Reich eben jett in dem wieder aus-gebrochenen Kriege mit den Türken aller, auch der protestantischen militärischen Kräfte auf das bringendste bedurfte, zumal die erneute Türkengefahr auch in Italien eine kriegerische Bewegung gegen ben Kaiser hervorrief 2). Als nun aber der Kaiser, nicht ohne wesentliche Unterstützung protestantischer Fürsten, dieser doppelten Gefahr Herr geworden war und dadurch eine gewaltige Machtstellung erreicht hatte, bachte er weniger als je baran, ben beutschen Regern Zugeständnisse zu machen. Er meinte im Gegenteil, seine perfonliche Anwesenheit in Deutschland, seine Drohung, mit voller Macht gegen die deutschen Protestanten einzuschreiten, werde und muffe genügen, um beren Wiberstand alsbald endgültig zu überwinden.

Trog dieser gewaltigen Gefahr, die ihnen drohte, vermochten die Brotestanten die Spaltung, die sich in den letzten Jahren unter ihnen erhoben hatte, nicht zu überwinden. Der Bersuch, den Landgraf Philipp zur Herbeissührung einer Einigung mit den oberdeutschen Zwinglianern machte, indem er in Marburg ein Religionsgespräch veranstaltete (Oktober 1529), scheiterte vielmehr fast vollkommen und besiegelte nur den Gegensat zwischen den beiden Richtungen. Damit waren aber nach der Aufsassungen der Wittenberger Resormatoren auch die politischen Einigungsbestrebungen als ge-

scheitert zu betrachten 3).

Gleichwohl irrte der Kaiser gewaltig, wenn er, als er jett nach neun-

jähriger Abwesenheit wieder in Deutschland erschien, annahm, er werde der beutschen Protestanten mühelos Herr werden. Gerade auf dem von ihm selbst geleiteten Reichstage von Augsburg (1530) überreichten die Protestanten dem Kaiser eine sehr gemäßigt gehaltene offizielle Zusammenstellung ihrer Lehre, die unter dem Namen der Augsburger Konfession die Grundlage der weiteren dogmatischen Entwickelung des Lutherstums geworden ist. Der Kaiser aber und die katholische Mehrheit blieben, nachdem ein nochmaliger Versuch zur Einigung fruchtlos geblieben war, auf ihrem Sinne. Der Reichsabschied sprach sich energisch gegen die Prostestanten aus und schärste von neuem das Wormser Edist nachdrücklich ein 1. Es schien in der That, als wenn jetz die höchste Reichsgewalt ernstlich entschlossen sei, die neue Lehre zu unterdrücken. Jetzt mußte es sich zeigen, ob die Protestanten auch in dieser Lage an der Meinung, daß man dem Kaiser keinen bewassen Widerstand leisten dürse, sesthalten würden.

1) Die Reformation in der Schweiz durch zwingli und ihr Eindringen nach Saddentigland. In der Schweiz war sait gleichzeitig mit der von Luther begründeten Keformation eine verwandte und doch wieder recht verschieden Bewegung durch Heformation eine verwandte und doch wieder recht verschieden Bewegung durch Heforen I. Januar 1484 zu Wildhaus in Toggendurg) hervorgerusen worden. Der Unterschied der hiere Kiltere begründer, werden, urfrüngslich vornehmlich in den Perfönlichkeiten ihrer Kiltere begründet, word dann zu einem starten sachlichen Gegensch geworden. Jwingli, der nicht wie Luther durch die schweren Prüfungen einer gesteigerten Uskese innerhalb der fürchlichen Einrichtungen hindurchgegangen, vielmehr von eistrig betriebenen humanistischen Einrichtungen hindurchgegangen, vielmehr von eistrig betriebenen humanistischen Einrichtungen hindurchgegangen wielmehr von eistrig betriebenen humanistischen Ehrschen Kirche durch der gegensche Sensischen dieser und der bestehen Kirche durch der gegensche Exaditionen der Rüche gewandt hatte, wei er in ihnen keine Befriedigung seines resigiösen Bedürstisse gewandt hatte, weil er in ihnen keine Befriedigung seines resigiösen Bedürstisse gewandt hatte, weil er in ihnen keine Befriedigung seines resigiösen Bedürstisse zu der und die aus der Schrift ihm ausgegangene Erkenntnis von der Nechtertigung durch den Glauben legte, im übrigen aber nur das resormert wissen wollte, was der Schrift direkt widersprach, war Zwingli von vornherein in seiner Britsamsteit viel mehr verstandesmäßig und daher tand dur vonzegangen, indem er michts en den Kirche bestehen lassen werden einem Schriften Begen der kirchen der Frechtung der Schrift direkt und der zu Luther auch darin in einem schriften Begen der kirchen Beschriften Begen der mit der Beschrieben Schriften welten auf das engste mit der politischen Performationen ber Eichgen der keine Schlen er einschlichen Schlen und das engste mit der politischen Performationen ber Fregen wie eine Schriften Luthers beschand, auß der ein Ausgare ist wer 1) Die Reformation in ber Schweiz burch Zwingli und ihr Ginbringen nach Gabdie Heiligenverehrung und das Alosterleben angriff, mischte sich der Bischof ein, dagegen stand der Züricher Rat von vornherein auf Zwinglis Seite. In einer Reihe von Religionsgesprächen, auf deren einem (dem Züricher vom 29. Januar

1528) er in seinen berühmten "Schlußreben" ein ganzes Resormprogramm entwickelte, geftaltete er feine Lehre immer mehr im Sinne einer theofratifch gefarbten Berschmelzung von Kirche und Staat, die junächft in Zürich durchgeführt wurde, aus. In der Beseitigung schriftwidriger Gebräuche der Kirche ging er bei weitem radikaler por als Luther. Während dieser den bilderstürmerischen Tendenzen eines Carlstadt sofort nachbrudlich entgegengetreten mar, ging Zwingli felbst feit 1527 energisch zur Sauberung ber Rirchen von allem "Gogenbienst", aller Bilber- und Reliquienverehrung über. Dagegen war er in ber Betampfung ber Biebertaufer, die gerabe in ber Schweiz sich zahlreich angesammelt hatten, mit Luther burchaus einig, ja er ging gegen fie mit ben gewaltsamften Mitteln vor. Luther that ihm also bitter Unrecht, wenn er ihn fpater in feiner machfenben Berftimmung mit biefen auf eine Stufe ftellte. Diefe Berftimmung swifchen ben beiben großen, in vielen ihrer Beftrebungen das gleiche Ziel verfolgenden Naturen schrieb fich bekanntlich von dem Gegensat ihrer Auffassung vom heiligen Abendmahl her. Gemeinsam in der Lehre von dem selben war ihnen der Biberspruch gegen die römische Lehre von der Transsubstan-tiation, für welche sie in der Schrift teine Begründung fanden; ihre Bege schieden fich in ihrem Berhalten ju bem Schrifttert ber Ginfegungsworte felbft. Bahrend Luther, nachbem er sich von der römischen Lehre getrennt, nun um so fester an dem buchstäblichen Sinn der Worte: "Das ist mein Leib" sesthielt und dementsprechend eine mystische Gegenwart Christi beim Abendmahl annahm, die er in den Worten auszudrücken suchte, der Leib Chrifti sei in dem Brote, wie das Schwert in der Scheide, erlaubte sich Zwingli eine mehr rationalistische Auslegung jener Borte, die er in der Fassung: "Das bedeutet meinen Leib" aussprach. Gegen diese Bergewaltigung des Wortsinnes empfand der konservative Wittenberger Resormator ein so tiefgehendes Mistrauen, daß er deswegen von Zwingli sich durch einen gleichen Abgrund getrennt fühlte, wie von den auf die eigene innere Erleuchtung pochenden "Schwarmgeistern" und Wiedertäufern. Gben diese Zwinglische Lehre aber hatte in Berbindung mit ben politischen Theorien bes Schweizer Reformators, nachbem sie in der Schweiz nach langen und erbitterten firchlichen und politischen Rampfen namentlich in Basel, Bern, Glarus, Appenzell, Graublinden und St. Gallen, nicht aber in Jug und ben vier Walbstätten, jum Durchbruch gekommen war, auch in einer Reihe von subbeutschen Städten Eingang gefunden: in Straßburg burch Bucer und Capito, in Lindau, Memmingen und andern Städten. In Ulm predigte Bucer und Capito, in Linday, Memmingen und andern Stadten. In Um predigte Somius, in Augsdurg Cellarius, in Konstanz Blaurer, in Reutlingen Hermann im Sinne Zwinglis. — [Die Sammlung der Werke Zwinglis von Schuler und Schultheß, 8 Bände, 28—42. I. E. Mörikofer, Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellen, 67—69, 2 Bände. A. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden und ihr System, 2 Bände, 85—88. Usteri, Ulrich Zwingli, ein Martin Luther ebenbürtiger Zeuge des evangelischen Glaubens, 83. Derfelbe, Initia Zwinglii. Theologische Studien und Kritiken, 85 u. 86. Stähelin, Hulbreich Zwinglii und sein Resonnationswerk, 83. Derfelbe, Hulterd, Zwinglii. Sein Leben und sein Wirken nach den Quellen dargestellt. B. 1 (bis 1525), 95. Usteri, Zwingli und Krasmus. Eine reformationsgeschichtliche Studie 85.

Grasmus. Gine reformationsgeschichtliche Studie, 85.]

3) Der Türkenkrieg und der Krieg in Italien (1529—1530). Während der Berhandlungen des Speierer Reichstages von 1529 hatte Soliman aufs neue ein gewaltiges Heer, bessen Stärke auf 250 000 Mann angegeben wurde, zu einem erneuten Sinfall gegen Ungarn und Desterreich gerüstet; er wünschte es mit Ferdinand selbst zum Entscheidungskampse kommen zu lassen. Japolya, der dei seiner Annäherung sich alsbald wieder regte und eine Heeresabteilung der Ferdinandeischen Ungarn schlug, schloß sich ihm an und sand alsbald in Ungarn wieder zahlreichen Anhang, so daß die Türken so gut wie keinen Widerstand sanden. Dsen kapitulierte, und selbst die von den Ungarn besonders heilig gehaltene Königskrone siel in seine Hand. Am 26. September 1529 langte Soliman mit seinem ungeheuren Heere, dei dem man allein 22 000 Kamele zählte, vor Wien an. Mitten in deutsches Gehiet hinein hatte sich der Ansturm der Ungläubigen ergossen. Deutschland zitterte für die österreichische Hauptstadt an der Donau. Die Nachricht von dieser großen Gesahr langte in Deutschland gerade in der Zeit an, in welcher die Protestanten sich durch den Speierer Reichstagsabschied aufs äußerste bedroht fühlten und über ein Desensünd die Türken hervorgerusene Bedrängnis des Keiches zu benugen, um Jugeständnisse für sich in der kirchlichen Frage zu erzwingen. Daß die Protestanten weder dies thaten, noch sich eben jeht zum Widerstande gegen den Kaiser entschlossen, vielmehr

gegenüber ber außeren Befahr mit ben altgläubigen Reichsgemalten gemeinfam fich gegen die Türken zu wenden entschlossen waren, war, wie Ranke es ausdrückt, nicht ting, aber groß. Luther felbst hatte alsbald, als die ersten Nachrichten von den erneuten Rustungen der Türken anlangten, eine Schrift erscheinen lassen (Bom Krieg wiber die Türken. Oftern 1529), in welcher er seine Glavenen lassen zur eifrigen Zeilnahme an dem Kriege aufrief. In der That stellten sowohl Kursürst Johann als Landgraf Philipp ein Kontingent für den Türkenzug. Aber die drohende Gesahr zog noch einmal glücklich vorüber. Die Besahung von Wien verteidigte sich manndast, so daß Soliman trot der mit Geschick unternommenen Minierarbeiten gegen bie Befestigungen keinen entscheidenden Erfolg zu erringen vermochte. Bor allem bewährte sich die von Maximilian geschaffene und später noch vervollkommnete zahlbewährte sich die von Maximilian geschaffene und später noch vervollkommnete zahlereiche Artillerie der Stadt auf das beste. Am 15. Oktober hob Soliman die Belagerung auf und kehrte in sein Reich zurück. Nur Ingarn blieb zunächst noch in Zapolyas Händen. Die Folgen der erneuten Aürengefahr hatten sich auch in Italien sühlbar gemacht. Wailand und Benedig, die in den Frieden mit Frankreich und dem Papste nicht eingeschlossen worden waren, hatten noch einmal versucht, in enger Vereinigung Karl Widerstand zu leisten. Der Krieg in der Lombardei erneuerte sich, Florenz wollte sich der Zurücksührung der Medici nicht fügen. Nach dem Abzug Solimans aber änderte sich auch hier schnell die Lage der Dinge. Als im Wannender 1839 in Bolgang der Egiser mit dem Nanke scheinbar in ernetten im November 1529 in Bologna ber Kaifer mit bem Papfte scheinbar in engstem Ginverständnis zusammen war, tamen auch die Verhandlungen mit den noch nicht Einverkandnis zusammen war, tamen auch die Vertgandungen mit den noch nicht im Frieden inbegriffenen italienischen Staaten in Fluß, die dann am 23. Dezember zu einem Frieden führten, in welchem Franz Sforza in der That mit Mailand belehnt wurde, während Benedig zwar herauszugeden versprach, was es vom Kirchenstaat oder Neapel besaß, übrigens aber ohne Ansechtung blied. Am 24. Februar 1530 wurde dann Karl V. in Bologna vom Papft mit ungewöhnlicher Pracht zum Kaiser gekrönt. Die Feierlichkeiten der Krönung standen aber insossen inchroffen Gegensatz zu allen früheren, als keiner ber beutschen Aurfürsten babei anwesend war, bas ganze Gefolge bes Kaifers vielmehr aus Spaniern bestand. Die universale Raiferwurde ichien in dem Beltreiche Rarls V. teinen unmittelbaren Ausammenhang mehr mit dem deutschen Reiche zu haben. Der Hof Karls V. war und blieb zu-nächst in seinem ganzen Charatter durchaus spanisch. Die Machtstellung, welche Karl V. im Jahre 1590 nach der Abwehr der Lürken und der Beruhigung Italiens inne hatte, war in der That eine fo gewaltige, wie fie nie vor ihm ein Raifer in ber Hand gehabt hatte. Selbst die der Hohneltage, wie sie sie ihr ein kulet in der Hong gehabt hatte. Selbst die der Hohneltagen während ihrer höchsten Blütezeit läßt sich nicht mit ihr vergleichen. Er beherrschte neben Spanien Neapel und Sizilien und damit den gesamten Verkehr des westlichen Mittelmeeres. Auf der andern Seite stellte die neuentdeckte westliche Erdhaldtugel eine kolossale Erweiterung des spanischen Machibereichs dar. Als Herr der Niederlande war er im Vesthaldtungel ber Ausgangspunkte und Stapelplage bes indischen Sanbels. Daneben waren bann Böhmen, Schlesien, Mahren, Lausit und Ungarn ju ben althabsburgischen Erblanben hinjugekommen. Frantreich wie bem Papfitum gegenüber mar er von Erfolg zu Erfolg vorgebrungen. Diese Weltstellung schien in der That zur Niederwerfung der deutschen Protestanten führen zu mussen.

2andgraf Philipp so ziemlich der einzige, der ernstlich auf eine Einigung mit den oberdeutschen Zwinglianern bedacht war. Er meinte, durch ein Keligionsgespräch eine solche herbeizusühren. Aber gleich dei den einleitenden Schritten zeigte es sich, daß eine ernstliche Reigung zu einer Berständigung nur bei Zwingli und seinen Anhängern vorhanden war. Zwingli erstärte sich sofort bereit zu erscheinen, obwohl er voraussah, daß der Züricher Rat mit seiner Keise nach Marburg — denn dort sollten die beiden Parteien zusammenkommen — wegen der mit der Keise durch seindliches Gebiet verbundenen Gefahren nicht einverstanden sein werde. Er ist dann wirklich abgereist, ohne den Kat um Urlaub gebeten zu haben. Dagegen gingen die Bittenberger Reformatoren nur mit großem Widerstreben auf den Gedanten des Landgrafen ein. Melanchthon hätte geradezu lieber gesehen, wenn sein Fürst die Reise verboten hätte. So stark war die Abneigung der Wittenberger gegen den Führer der Schweizer Reformation, daß der Landgraf ansang gar nicht ossen auf sagen wagte, das Gespräch solle mit Zwingli stattsinden, vielmehr immer nur von einer Vorverhandlung mit Decolampadius und "seinem Unhange" sprach. Die Verhandlungen, dei denen auf Zwinglischer Seite außer Zwingli selbst ein Züricher Humanist, zwei Ratsherren, der Strasburger Jakob Sturm, Decolampad

und Rafpar Hebio; von feiten ber Wittenberger Luther, Melanchthon, Justus Jonas,

vom Raifer gehaltenen Fronleichnamsprozession teilzunehmen. Um 20. Juni wurden vie offiziellen Berhandlungen durch eine kaiferliche Proposition eröffnet, in welcher neben der Rüftung gegen die Türken eine gütliche Beilegung der religiösen Frrungen in Aussicht gestellt wurde. Die Proposition sprach den Bunsch aus, jeder solle dem Kaiser "seine Meinung, Gutdünken und Opinion" schriftlich überantworten. Darauf ließen die Protestanten am 25. Juni eine schon bald nach Ankunst des kaiserlichen Ausschreibens vorbereitete Zusammenstellung der Lehren, "auf welchen man bisher gestanden und bei welchen man verharre", verlesen, welcher im allgemeinen die umsgearbeiteten Schwabacher Artisel zu Grunde lagen, in der daher der Gegensatzt den Zwinglianern nicht minder lebhaft betont war, als der gegen die Papisten. Ueberhaupt hatte sich Melanchthon, der an der endgültigen Redaktion dieser Augs-

burger Ronfession ben hervorragendsten Anteil gehabt hatte, in berselben einer bis dicht an die Grenze des Möglichen gehenden Nachgiebigkeit besteißigt, weil er in seiner Abneigung gegen Zwingli in einer Einigung mit den Altgläubigen das einzige Heil erblickte. Die im ersten Teil enthaltenen Erläuterungen über die Lehre einzige Seil erblickte. Die im ersten Teil enthaltenen Erläuterungen über die Lehre bemühen sich, beren Uebereinstimmung mit der kirchlichen Tradition so weit als möglich nachzuweisen. Die Erläuterungen der Lehre vom freien Willen und der Rechtsertigung durch den Glauben, von der dereinst die Resormation ausgegangen war, waren so gemäßigt gehalten, daß Kanke die Lehre, wie sie hier erscheint, mit Recht als "ein Produkt des lebendigen Geistes der lateinischen Kirche" bezeichnet hat. Selbst darin war Melanchthon den kirchlichen Traditionen entgegengekommen, daß er die Lehre nicht bloß durch die Schrift, sondern auch durch die Kirchenväter, namentlich Augustin, zu bewähren gesucht hatte. In dem zweiten Abschnitt, in welchem in sieden Artikeln die von den Protestanten abgeschafften Mißdräuche behandelt wurden, erörterte Welanchthon, weshalb man das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und die Priesterehe zulasse, Gelübde und Privatmessen verwerse, weder Fasten noch Ohrenbeichte gediete. Uederall suchte er zu zeigen, wie neuen Ursprungs und gesährlich die entgegengesetzen Einrichtungen seien, wie sie selbst den alten kanonischen Satungen widersprächen. Die Konsession, die übrigens im Original nicht wehr vorliegt, sondern nur in Abschriften und in der von Melanchthon noch 1580 veranstalteten Ausgabe, war vom Kursürsten und Kurprinzen von Sachsen, dem Landgrafen Philipp, dem Markgrafen von Brandenburg, den Herzogen Franz und Vandgrasen Ausgabe, war vom Rursursen und Aurprinzen von Sachzen, dem Landgrasen Philipp, dem Markgrasen von Brandenburg, den Herzogen Franz und Ernst von Lüneburg und von Nürnberg und Reutlingen unterzeichnet. Die nicht lutherischen Städte, welche 1529 an der Protestation teilgenommen hatten, reichten am 11. Juli eine besondere Konfession, die Tetrapolitana, ein. In den Verhandlungen, die dann nach Uebergabe der Konfession teils privatim zwischen Melanchthon und Karls Beichtvater, bem Franziskaner Juan be Quintana und bem Sekretär Alfons Baldes, teils im ständischen Ausschuß, ber am 14. August eingesetzt wurde, gepslogen worden sind, ist Melanchthon sogar noch weit über das in der Konsessionenthaltene Maß von Nachgiedigkeit hinausgegangen. Aber zu sehr war bei des Kaisers Anwesenheit der Einsluß der katholischen Mehrheit gewachsen, als daß es zu einer endgültigen Einigung hätte kommen können. Sine solche wurde namentlich auch durch die undeugsame Haltung der Kurie, an die Melanchthons Vermittelungsvorschläge burch Bermittelung Campeggis gelangten, verhindert. Am 3. Auguft wurde nun eine von Cd, Faber, Cochläus u. a. m. im Auftrage der tatholischen Mehrheit ausgearbeitete Widerlegung der Augsburger Konfession, die Konfutation, verlesen und vom Raifer unter ber Drohung angenommen, wenn bie Protestanten sich nicht unterwürfen, werbe er seines Amtes als Schüßer und Bogt der Kirche warten muffen. Als nun Melanchthon tropbem noch weitere Kompromißvorschläge machte, welche mit bem spater vom Raifer oftropierten Interim eine unleugbare Berwandtschaft haben und unter andrem die Ruckfehr ber Protestanten unter die Jurisdiktion ber Bischöfe zugeftanben, griff Luther, ber, weil er geachtet mar, nicht in Augsburg anwesend war, sondern auf der Roburg weilte, mit einem entschiedenen Barnungeruse gegen weitere Nachgiebigteit ein, der die über Melanchthons zu weit gehende Zugeständnisse schon erbitterten Protestanten in ihrer Festigkeit bestärkte. Landgraf Philipp, der das Bergebliche weiterer Berhandlungen erkannte, reiste heimslich ohne Erlaudnis des Kaisers am 6. August ab. Am 22. September wurde dann ben Stanben ber Entwurf eines Reichsabschiebs vorgelegt, welcher ben "wiber-legten" Brotestanten Bebenkzeit bis jum 15. April gewährte, ob fie in betreff ber unverglichenen Buntte fich bis jum Konzil ber Rirche fügen wollten ober nicht. Die Protestanten reichten bagegen eine Apologie ein und protestierten gegen dem Entwurf wie 1529 in Speier. Gleichwohl wurde am 19. November ein sachlich noch schärferer Abschied publiziert, der bestimmte, daß das Wormser Editt gehandhabt, die geistliche Jurisdiction vollkommen hergestellt, die Kirchengüter restituiert, dezw. in ihrem Beftand erhalten werben follten. Das Reichstammergericht wurde ausbrücklich auf biefen Abschied verpflichtet. - [Rante a. a. D. Th. Brieger über bie in der "Konfeffion" verwerteten Torgauer Artitel (in: "Rirchengeschichtliche Studien". S. Reuter gewidmet, 88). Derfelbe, Beitrage jur Geschichte bes Augsburger Reichstages von 1580. Beitschr. für Rirchengeschichte, Bb. 12, und Bird, Melanchthons politische Stellung auf bem Reichstage ju Augsburg, 1580 (Ebba., Bb. 9).]

### § 7. Schmalfalbifcher Bund nub Rürnberger Religionsfriede (1530—1532).

Nachdem ber Augsburger Reichsabschied und die auf Grund desfelben alsbald vom Reichstammergericht angeftrengten Prozeffe ben Protestanten den ganzen Ernst ihrer Lage klar gemacht hatten, kamen sie nun boch von ihrer Theorie vom leidenden Gehorfam guruck und suchten ihre Ruflucht und Rettung in einer festen Organisation, in die sie nunmehr auch die zur Schweizer Reformation hinneigenden fübbeutschen Städte auf-Diese Organisation, in der sich in den Jahren 1530 und 31 der beutsche Protestantismus zusammenschloß und die für die Geschichte ber nächsten Jahre von entscheidender Bedeutung geworben ift, war der Schmalfaldische Bund, ber nun im Gegensat zu ben früher geaußerten Bebenten die Gegenwehr gegen den Kaiser offen als erlaubt und unter gewissen Boraussetzungen notwendig erklärte. Der endgültige Anschluß ber Zwinglisch gesinnten süddeutschen Städte an den Bund murde bann namentlich burch die Katastrophe Zwinglis in der Schweiz erheblich gefördert und beschleunigt 1). Nach dem Beitritt der oberdeutschen Städte war der Schmalkalbische Bund ohne Zweifel die machtigfte Einung, welche bas beutsche Konfoderationsprinzip bis jest gezeitigt hatte. Selbst ber Schwäbische Bund, ber noch bestand, konnte sich an Machtumfang nicht annähernd mit ihm meffen. Seine Begründung besiegelte unfraglich die schon langere Beit bestehende, von katholischer Seite durch ben Regensburger Konvent begonnene Spaltung der Nation in zwei Balften, sie mar ein neuer Sieg bes territorialen über ben zentralen Gedanken, aber fie mar eine unbebingte Notwendigkeit für den Protestantismus, der ohne den Bund vollkommen mattgesett worden wäre. Seine Existenz genügte, um der Reformation einen ruhigen Fortgang zu sichern "); er übte naturgemäß auch auf die Politik bes Raifers einen entscheibenben Ginfluß aus, und zwar um fo mehr, als sich im Frühjahr 1532 die Türken, mit benen sich Karl und Ferdinand vergeblich durch Verhandlungen auseinander zu fegen suchten, von neuem zu einem Ginfall in Deutschland rufteten, gegen welchen man der jest fest organisierten Hilfe der Brotestanten nicht entbehren konnte. Der Raifer mußte sich daher entschließen, den Protestanten den Nürnberger Religionsfrieden (1532) zu bewilligen, welcher ihnen bis zum Ronzil Frieden und Religionsfreiheit sicherte 3). Dadurch murden dieselben bann veranlaßt, den Kaifer im Kriege gegen die Türken auf bas nachhaltigfte zu unterftugen. In furzer Beit war bas ftattlichfte Beer zusammen, welches Deutschland jemals aufgestellt hatte, ber Sultan sah sich alsbald zum Rückzuge aus Deutschland veranlaßt. Klar und beutlich zeigte sich noch einmal, was das deutsche Bolt, wenn es seiner inneren Spaltungen herr murbe, auf militärisch-friegerischem Gebiete zu leisten vermöge. deutsche Reich war vor dem Einfall der türkischen Horben, der Protestantismus por den Unterdrückungsplänen des Kaisers noch einmal gerettet.

<sup>1)</sup> Die Begründung bes Schmalkalbischen Bundes. Rataftrophe Zwinglis (1530, 1531). Auf einer Zusammentunft zu Schmalkalben (22. bis 31. Dezember 1590) einigten sich zunächst die Führer ber Anhänger der Augsburger Konfession über die Grundlagen eines Bundes, der, wesentlich defensiver Ratur, zum erstenmal unter benen, gegen die man sich zu gemeinsamem Widerstande im Fall eines Angriffs in Sachen des Glaubens verpsiichtete, den Kaiser nicht mehr ausnahm. Die Bedenken,

welche die Theologen früher gegen einen bewaffneten Biberstand aegen das Reichsoberhaupt geltend gemacht hatten, wurden jest auf Grund ber Gutachten der Juristen aufgegeben. Diese erklärten, daß das Berbot eines Widerstandes sich nur auf die geborenen Erbherren, die Fürsten und Städte, beziehen könne, daß der Raiser in diesem Sinne gar nicht Monarch, sondern erwählter primus inter pares, etwa wie der Doge in Benedig, sei, mit einem Worte, daß die Staatssorm des Reiches gar nicht eine monarchische, sondern eine aristokratische sei. Greise daher der Kaiser den Erbfürsten in ihre Lerritorialbesugnisse ein, so habe der Unterthan nicht dem Raiser, sondern dem Erbfürsten zu gehorchen. Zu unbedingter Anerkennung vermochte es dieser Grundsatz bei den Bersammelten allerdings nicht zu bringen. Markgraf Georg von Brandenburg und die Stadt Nürnberg blieben vielmehr bei der alten Theorie stehen. Die übrigen Anwesenden aber, Kursachsen, Hessen, Lüneburg, Bolfgang von Anhalt und die Mansselber Grafen, sowie die Stadte Magdeburg und Bremen schlossen sich am 31. Dezember 1580 in der That befinitiv dem Bund zur Gegenwehr selbst gegen den Kaiser an. Ja, bei einem Teile der Bersammelten traten noch weitergehende antihadsburgische Tendenzen hervor. Gerade der sonst zu vorsichtiger Haltung neigende Kurfürst von Sachsen trat mit der Meinung hervor, daß man gegen die Bahl Ferdinands zum römischen Könige auftreten musse. Auch hierzegen opponierten Markgraf Georg und Nürnberg, ber Aurfürst aber entfandte ben Rurprinzen Johann Friedrich nach Abln, um gegen die Wahl zu protestieren, die dann freilich tropdem von den fünf übrigen Kurfürsten am 5. Januar 1581 einstimmig vollzogen wurde. Der neugewählte römische König wurde dann in seiner Wahlkapitulation ausdrücklich verpflichtet, für die Aufrechterhaltung der alten Religion, dem Augsdurger Reichsabschied entsprechend, zu sorgen. Dem gegenüber bildete dann der neubegründete Bund, der alsbald eine mächtige Stellung unter den antihabsburgischen Kräften einnahm, ben einzigen Rückhalt bes bebrangten Protestantismus. Bor allem kam es jest darauf an, auch die zu Zwingli mehr ober weniger offen hinneigenden oberdeutschen Reichsstädte zum Anschluß an den Bund zu de-stimmen. In dieser Richtung hatte schon auf dem Augsburger Reichstag und in Berhandlungen mit Luther auf der Roburg die vermittelnde Thätigkeit des Straßburger Predigers Martin Bucer machtig vorgearbeitet, dem es in der That gelang, in der Abendmahlslehre eine Formel zu finden, welche als eine Bereinigung oder wenigstens Berschleierung der Gegenfähe erschien und, nicht zwar von Zwingli, aber boch von Decolampad angenommen wurde und wirklich eine immer weiter gehende Annäherung ber oberbeutschen Stäbte an den Schmalkalbischen Bund währenb des Annagerung der oderbeutigen Stadte an den Schmattaldigen Gund wahren des Jahres 1581 zur Folge hatte. Schon in dem Entwurf einer Bündnisurkunde vom 27. Februar 1581 sinden sich die Städte Straßburg, Ulm, Konstanz, Reutlingen, Memmingen, Lindau und Biberach. Allerdings kam es noch nicht zu einem desinitiven Anschluß derselben, dagegen traten auf den nächsten Bundesversammlungen zu Schmatkalden (März, April) und Frankfurt (Juni 1581), Lübeck, Braunschweig, Göttingen und im Winter darauf Goslar und Einbeck dei. Die oberdeutschen Städte wurden zum endgültigen Anschweiße erst durch die Katasstrophe veranlaßt, welche die Zwinglische Resormation im Herbst 1581 in der Schweiz erlitt. Wir hatten gesehen, wie sich dieselbe in der Schweiz, namentlich in den Städten, wo sie mit demokratischen Bewegungen Hand in Hand ging, außgebreitet, dagegen nicht vermocht hatte, die vier Waldsstäte und Zug zum Anschluß zu gewinnen. In diesen "Fünsorten" wurden vielmehr die Zwinglianer oft auf das härteste verfolgt. Zu dem kirchlichen Gegensähen kamen hier überall die politischen hinzu. Schon im Junt 1529 ware es, nachbem bie Funforte einen Bund mit Defterreich geschloffen hatten, fast zum Kriege gekommen. Aber burch bie Bermittelung bes Ammanns von Glarus, Elbi, tam es noch einmal zu einem Ausgleich, bem ersten Cappeler Land-frieden vom 29. Juni 1529, mit dem Zwingli selbst freilich wenig einverstanden war, weil er mit Recht annahm, daß ein Frieden nur von Dauer sein könne, wenn die Gegensätze wirklich ausgetragen, wenn vor allem die Predigt des Evangesiums in allen Kantonen der Schweiz erlaubt wurde. Immerhin aber war dieser Landfriede ein unzweifelhafter Erfolg ber Reformation. Die Fünforte mußten bie Urtunde des Bundniffes mit Ferdinand ausliefern, die Kriegstoften erstatten, Bestrafung ber Schmähreden versprechen und in die Sahung der reformierten Städte willigen, daß in ben gemeinsamen Herrschaften bie Dehrheit in einem Kirchspiel über ben Glauben zu entscheiden habe. Es war zwar nicht die Anerkennung bes Grundsates gegenseitiger Dulbung schlechthin, aber bas ins Demotratische übersetze Territorialpringip, welches im beutschen Reiche infolge bes Speierer Reichsabiciebes von 1526 zur Geltung gekommen war. Auch in der Schweiz war die Folge eine weitere Ausbreitung der Reformbewegung: Schaffhausen trat in das Bürgerrecht von Bern, Basel und Zürich, ja selbst in einem der acht alten Orte, in Glarus, kam die evangelische Mehrheit zur Herrschaft (April 1880). Aber der Friede war nicht von Dauer; sast mehr noch der politische als der religiöse Gegensat sührte nach kurzer Zeit zu neuen Kämpsen. Hatte schon Zwinglis energisches Vorgehen gegen die fremden Jahrgelder und die Reisläuserei ihm bei denen, welche von den angegriffenen Einrichtungen Vorteil zogen, mannissache Feindschaft erweckt, so wurde dieser politische Gegensat noch erheblich durch die Vundeskreformpläne, welche Zwingli zu nermirklichen strehte nerschäftet. Auch dier sind seine Gedanken wie auf dem tische Gegensatz noch erheblich burch die Bundesresormpläne, welche Zwingli zu verwirklichen strebte, verschärft. Auch hier sind seine Gedanken wie auf dem religiösen Gebiet weit freier von mittelalterlichen Anschauungen, sast mochte man sagen, weit moderner als bei irgend einem seitgenossen, sanden Zwingli das durchauß underechtigte Uebergewicht, welches nach der alten Berfassung die weit schwächer bevölkerten ländlichen Kantone über die Städte innehatten, zu beseitigen dachte, entwarf er eine Gesantverfassung, welche der repräsentativen Demostratie, wie sie drei Jahrhunderte später zur Durchführung kam, in vielen Punkten sehr ähnlich war. Man darf sagen, daß die gegenwärtige Berfassung der Schweiz im wesentlichen eine Berwirklichung der Zwinglischen Iden ist. Zwingli ist auf politischem Gebiet ein ebenso hochbegabter und durchgreisenber Resormator gewesen Anhängern des Altsergebrachten einergischen Biderstand wachtgen. Selbst in seinem eigensten Machtgebiet Zürich hatte er mit widerstrebenden Clementen zu kämpfen, Anhangern des Althergedrachten energischen Widerstand wachrusen. Seldst in seinem eigensten Machtgebiet Zürich hatte er mit widerstrebenden Glementen zu kampfen, so daß er einmal nur mit Mühe von dem bereitst gesaßten Entschluß, alle seine Nemter niederzulegen, zurückgedracht werden konnte. Vor allem aber entwickelte sich der Gegensah zu den ländlichen Kantonen zu immer größerer Schärse: ein erneuter Krieg stand in sicherer Aussicht. Zwingli scheute ihn nicht. Er war hierin ganz anders geartet als Luther, der eine unüberwindliche Abneigung gegen die Ausbreitung des Wortes durch das Schwert hatte. Da die verdurgrechteten resormierten Städte an militärischen Nachtmitteln den Fünforten ohne Zweisel überlegen waren, so drang Zwingli auf baldige Eröffnung des von ihm mit Recht für unvermeidlich gehaltenen Krieges. In Zürich gewann in ber That feine Meinung die Oberhand, aber Basel und Bern waren zu entscheibenden Schritten nicht zu bewegen. Sie setzten statt dessen waren zu entscheidenden Schritten nicht zu bewegen. Sie setzten statt dessen auf dem Städtetag zu Aarau (15. Mai 1581) einen Beschluß durch, der eine halbe Maßregel war, die den Feind erbitterte und auß äußerste reizte, ohne ihn politisch mattzusetzen: man verhängte eine Lebensmittelsperre über bie Fünforte. Dadurch wurden diese zu ernster Gegenwehr veranlaßt. In einem Augenblick, wo die Zuricher auf einen Angriff nicht vorbereitet waren, rücken die Scharen der Walbstätte gegen diese heran. Am 11. Oktober 1581 wurden die scharen Scharen Jürichs, an 2000 Mann, von dem sast viersach überlegenen Feinde bei Kappel angegriffen und vernichtend geschlagen. Unter den Gesallenen befand sich Zwingli selbst, dessen Keichen won den erbitterten Gegnern gevierteilt und verbrannt wurde. Um 24. Ottober erlitten bann bie Zuricher am Zuger Berge eine zweite Riederlage, in beren Folge fie sich am 20. November zum Frieden (bem zweiten Kappeler Landfrieden) verstehen mußten, der zwar den resormierten Städten die weitere Ausübung der neuen Lehre beließ, sonst aber bei weitem ungünstiger für sie lautete, als jener erste von 1529. Die Schweizer Resormation war durch biese Rataftrophe nicht allein an weiterem Fortschreiten verhindert, sie geriet viel-mehr gegenüber den Restaurationsversuchen des Katholizismus, welche namentlich in ben gemeinschaftlichen Berrschaftsgebieten von ben Fünforten unternommen wurden, in unvertennbaren Nachteil. Raturgemäß aber mußte biese Rataftrophe ber Schweizer Reformation auch auf die deutschen Berhaltniffe, und zwar hier in einem ber Widerstandstraft bes Protestantismus gunstigen Sinne gurudwirten. Bar schon porher namentlich Strafburg geneigt, dem Schmaltalber Bund felbst bann endgultig beigutreten, wenn die Schweizer Bundesgenoffen nicht in benfelben aufgenommen wurden, so gewann biese Reigung jest bei allen oberdeutschen Stadten, die nunmehr in den norddeutschen Protestanten ben einzigen Rudhalt gegen ben vorbringenben Ratholizismus faben, unbedingt bie Oberhand. Auf ben Berfammlungen bes Schmalkalbischen Bundes zu Nordhausen (November 1581) und Frankfurt (19. bis 27. Dezember 1531) traten sie dem Bunde endgültig bei und stimmten auch der dort von demfelben beschloffenen Bundestriegsverfassung zu, nach welcher die Bundeshauptmannschaft Kursachsen und Sessen übertragen wurde. Jeber der beiben Hauptleute, Kurprinz Johann Friedrich und Landgraf Philipp, follte die Halfte der

Hise außringen, abwechselnb sollten sie die allgemeinen Geschäfte leiten. Ist der Arieg in Sachsen und Weststalen zu führen, so soll Johann Friedrich, ist er in Hesen oder Oberdeutschland zu führen, so soll Johann Friedrich, ist er in Hesen oder Oberdeutschland zu führen, so soll Philipp den Oderbesehl haben. Für die Abstimungen in den Bundesversammlungen wurden neum Stämmen eingerichtet, von denen se zwei Sachsen, hessen sie übrigen Fürken und herren sühren solls einen Kitchen Städte, die neunte die übrigen Fürken und herren sollten. All Wundeskontingent für die eilende Sisse wurden 2000 Reiter und 10000 Fußsoldten, als zweimonaltiger Sold 140000 Gulden setzeltelt, wovon Fürsten und Städte je die Hässe zahlen sollten. Allmählich gelang es dann auch, des religiösen Gegensabes sich immer mehr zu entledigen, indem Straßdurg und andre oberdeutssche Erdäter, daß sie die Augsdurger Ronsessson wurden den der Tetrapolitana als mit dieser übereinstimmend annehmen und die Lehre vom Abendwahl, wie sie in der Konsessione ertlätten, daß sie die Augsdurger Konsessson wurden der Artenpolitana als mit dieser übereinstimmend annehmen wollten. Der so begründete Bund war nicht allein für die fürchliche Bewegung von Bedeutung. Indem er sich, um den Krotessams vor den habsdurgischen Unterduckungsbestredungen zu retten, zur Verteidigung gegen das Haus Habsdurgischen Abendurgischen Unterduckungsbestredungen zu retten, zur Verteidigung gegen das haus Habsdurgischen Kolltist überhaupt. Denn die alten politischen Gegensähe waren durch die sträckie Entwicklung wohl in den Hinterprichen Derzogen hatte. Die letzteren sach unter den kahrlichen Fürstellung wohl in den Hurterprichen Derzogen hatte. Die letzteren sach unter die nicht aufgehoben; auch unter den kahrlichen Fürstellung kahren; wir hören von Bereindurten fich alsbald dem Schmalkalder Bunde zu nähen; wir hören von Bereindurten fich alsbald dem Schmalkalder Bunde zu nähen; wir hören von Bereindurten fich alsbald dem Schmalkalderer sinds antihabsdurgischen Kahren. Am Schwalze und se

frieden, 92.]

\*\*) Weitere Ansbreitung der Reformation. Durch den Schmalkaldischen Bund gewann die Reformation den Rückhalt politischer Macht, der ihr für eine weitere Berbreitung völlig unentbehrlich war. In Norddeutschland vollzog sich ihr Bordringen auf zwei sehr verschiedenen Wegen. In der einen Gruppe von Städten — denn um diese handelt es sich vornehmlich — einigten sich Kat und Gemeinde noch rechtzeitig über die Durchführung der firchlichen Beränderung. In diesem Falle trug die Resorm erheblich zur Krästigung der bisherigen Verfassung dei. So bildete sich in Hamburg unter dem Einstuß derselben eine neue seste politische Organisation, indem die Kirchspielvorsteber das Kollegium der 48 und mit ihren Beigegebenen das der 148 bildeten, zwei Kollegien, die, wie Kante sante sante wahre Repräsentation der erhgefessen Bürgerschaft angesehen werden konnten. Hier wie in Braunschweig und überhaupt in Norddeutschland ist dann die kirchliche Einrichtung hauptsächlich durch das organisatorische Talent Johannes Bugenhagens begründet worden. In densenigen Städten aber, in denen der Rat den resormatorischen Bestredungen dauernden Widerstand entgegensetze, gelangten dieselben durch mehr oder minder demokratische Bewegungen zur Herrschaft, so in Bremen und Lüber, die, wie wir sahen, dann alsbald auch in den Schmalkaldischen Bund eintraten.

3) Der Tärkenkrieg und der Rärüberger Religionsfriede. Um einen neuen Türkentrieg, zu dem die Rüstungen, wie bekannt war, eifrig betrieben wurden, in der Zeit der firchlichen Kriss zu verhüten, hatte sich Ferdinand im November 1581 sogar erboten, in eine Abtretung Ungarns an den Größsultan zu willigen, wenn nur nach dem Tode Zapolyas das ganze Königreich an ihn falle. Als selbst auf dieser Grundlage eine Einigung nicht zu stande kam, dachten Karl und Ferdinand immer ernstlicher an eine Berständigung mit den Protestanten, deren Hisse man im Fall eines kürkischen Angriss nicht entbehren konnte. Schon im Sommer 1581 hatte man mit ihnen verhandelt. Karl hatte sich sogar dazu verstanden, in eine Einstellung der

gegen die Protestanten eingeleiteten Rammergerichtsprozesse zu willigen. Als nun im Frühjahr 1582 die Türken wirklich zum Angrisse rüsteten, berief der Raiser einen Reichstag nach Regensdurg, dessen Berhandlungen am 17. April eröffnet wurden, auf dem aber die protestantischen Fürsten nicht erschienen. Die katholische Mehrheit bewilligte zwar eine Hilfe gegen die Türken, die aber ohne den Juzug der Protestanten nicht ausreichend gewesen wäre. Begen der Lieserung von Pulver z. B. konnte sich Karl nur an die Städte Straßburg, Augsdurg, Ulm, Nürnberg, Konstanz und Franksurt wenden, die sämtlich protestantisch waren. Man sieht, wie viel dem Kaiser an einer Verständigung mit den Protestanten gelegen sein mußte. Die katholische Mehrheit aber war zu Zugeständnissen an dieselben keineswegs geneigt, sie wollte vor allem auf das Versahren des Rammergerichts gegen die Protestanten nicht verzichten. Sie legte am 10. Juli den Entwurf eines Abschieds vor, nach welchem es in Sachen der Religion durchaus bei den Augsdurger Beschlüssen sein Bewenden haben müsse. Der Kaiser war gendtigt, sich im Gegensatz zu der katholischen Mehrheit zu gesonderten Verhandlungen mit der protestantischen Minderheit zu entschließen, die in Kürnberg gesührt wurden und am 28. Juli zum Abschluß heit zu entschließen, die in Mürnberg geführt wurden und am 23. Juli zum Abschluß des Nürnberger Religionsfriedens führten, in welchem bestimmt wurde, daß alle Stände des Reiches dis zum Konzil Frieden miteinander halten und keiner den obes Rurnberger Religionsfriedens jugten, in welchem bestimmt wurde, das alle Stände des Reiches dis zum Konzil Frieden miteinander halten und keiner den andern wegen seines Glaubens ansechten sollte. Troz des Widerspruchs des Landgrafen von Hessen wurde hinzugesügt, das in diesem Frieden nur die gegenwärtig im Bunde besindlichen, nicht auch die künftig Hinzuretenden einbegrissen sein sollten. Luther selbst hatte in diesem Kunkte zur Nachgiedigkeit geraten. Die Versicherung wegen Sinstellung der Kammergerichtsprozesse wurde mit Kückscht auf die kathlichen Stände nicht in diesen össentlichen Vertrag ausgenommen, sondern den Protestanten in einer abgesonderten Vereindarung gegeben. Wenige Wochen nach dem Abschluß dieses Friedens starb (16. August) der Kurfürst Johann von Sachsen. Nach dieser Einigung, die den Protestanten im Gegensat zum Augsburger Absche Freiheit ihrer Ansichten und Einrichtungen dis zum Konzil gewährleistete, vollzogen sich die Küstungen gegen die Türken mit größter Schnelligteit und einer Begeisterung, die man seit langer Zeit im deutschen Keiche nicht erlebt hatte. Die Protestanten wetteiserten mit den Katholiken. Kürnberg war zuerst mit seinem Kontingent zur Stelle: es hatte freiwillig fast das Doppelte dessen, was es zu stellen verpslichtet war, beigebracht. In kurzer Zeit war das stattlichste Heer zusammen, welches Deutschand jemals ausgestellt hatte. Es zählte zwischen Ko000 Mann. Diese gewaltige Küstung hatte zur Folge, das Sultan Soliman, der im Juni mit 250000 Mann in Ungarn eingerückt war, sich alsbald wieder zum Rückzug entschloß, zumal ihm die mannhafte Verteidigung der kleinen Feste Günz durch Riclas Jurischig, der den Angriss der Küstungen zu versehen kate, den zurppen zu versehen habe. So ging der kürssisch Ansturm noch einmal glückstein Truppen zu versehen habe. So ging der kürssische Ansturm noch einmal glückstein der Kurzes schen Truppen zu versehen habe. So ging ber türkische Ansturm noch einmal glücklich vorüber.

# § 8. Fortschreiten des gemäßigten Protestantismus. Ueberwältigung des politischen und religiösen Radikalismus durch das Territorialfürstentum (1532—1535).

Nachdem der Protestantismus durch den Nürnberger Religionsfrieden eine, wenn auch in beschränkten Grenzen gehaltene Sicherung seines Bestandes errungen hatte, gelang es ihm um so leichter, sich weiter auszusbreiten, als der Kaiser alsbald nach dem Rückzuge der Türken Deutschland wieder auf lange Zeit verließ. Von entscheidender Bedeutung für dieses Vordringen der neuen Lehre wurde vor allem die durch die Energie und Umsicht des Landgrafen Philipp von Hessen erreichte Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Württemberg 1), der, während seiner Vertreibung für die neue Lehre gewonnen, sogleich nach seiner Rücksehr (1534) die Resormation in seinem Lande durchführte. Das protestantische Territorialfürstentum gewann dadurch einen neuen größen Ersolg.

Während nun die neue Lehre sich in den bereits gewonnenen Ländern seste Formen zu geben sortsuhr und zugleich in Augsburg, Franksurt, Anhalt und Bommern endgültig sich sestsetz"), gewannen in Westfalen, vor allem in Münster, die früher (1521) in Wittenderg und im Bauernstriege niedergehaltenen radikalen Bestrebungen der Wiedertäufer noch einmal so sehr die Oberhand, daß hier ein ernstlicher Versuch der Verwirklichung ihrer phantastischen Ideale einer kirchlich-politischen Theokratie gemacht werden konnte, der für die bestehenden politischen Gewalten und sür die Entwickelung des gemäßigten Protestantismus eine ernste Gefahr in sich schloß. Allein auch dieser Gesahr wurde das territoriale Fürstentum im wesentlichen aus eigener Kraft Herr. Das sozialistische Königtum Johanns von Leiden erlag nach langem und mannhaftem Widerstande der von dem Bischof von Münster unternommenen und von den Nachbarfürsten unterstützten Belagerung (1535)").

Gleichzeitig brach der von dem Lübecker Bürgermeister, Jürgen Bullenwever, unternommene Bersuch, auf demokratischer Grundlage das alte Uebergewicht Lübecks in der Offsee gegenüber den nordischen monarchischen Gewalten aufrecht zu erhalten beziehungsweise neu zu begründen, durch eine energische Reaktion der monarchischzaristokratischen Kräfte in sich zusammen. Damit war dann auch im Norden Deutschlands das Ueberzgewicht des Fürstentums gegenüber dem städtischen Element dauernd entsichieden. Die deutsche Zentralgewalt aber war, wie deim Bauernkriege, auch an diesem letzten Kampse gegen die städtische Demokratie so gut wie undeteiligt. Die fürstliche Territorialgewalt überwucherte nicht allein die städtische Demokratie vollkommen, sie stellte auch die zentrale Reichsgewalt

völlig in Schatten.

<sup>1)</sup> Die Wiedereinsetung Ulrichs von Württemberg. Jugleich mit der Bertreibung des Herzogs Ulrich (1519) war auch bessen Sohn Christoph aus Württemberg weggeschrt worden. Er war in Innsbruck und Neustadt unter der Obhut Ferdinands ausgewachsen und hatte sich sittlich und geistig gut entwicklt. Karl V. hatte dann seinen Bruder Ferdinand endyültig mit Württemberg belehnt, ohne die Erbrechte Christophs zu berückstigen. Dieser aber war nicht geneigt, sich seines Rechtes sur immer berauben zu lassen. Während sein vertriedener Vater am Hofe des Landgrasen Philipp Jussuck such und Spanien begleiten sollte, zu entstieden. Die der Raiser, den er nach Italien und Spanien begleiten sollte, zu entslieden. Groderte nun vor aller Welt sein Erde zurück. Die Herzoge von Bayern, die bereinst im Verein mit dem Schwädischen Bunde den Vater vertrieben hatten, waren doch, um eine dauernde Schwächung des Fürstentums durch den Katser zu vertsindern, geneigt, dem Sohne Unterstüßung zu gewähren. Landgraf Philipp aber plante schon seit Lingerer Zeit eine Zurückstührung des vertriebenen Herzogs selbst. Die Ausssührung dieses Borhabens wurde daburch erleichtert, daß der erbittersste Feind Ulrichs, der Schwädische Bund, nachdem er im Dezember 1888 noch einen letzten Kundestag gehalten hatte, endgültig zersiel. Kunmehr trat Landgraf Philipp durch Bermittelung des Vrasen Wilhelm von Fürstenberg mit Franz 1. von Frankreich in Verwindung. Im Januar 1884 sand in Bax-le-Duc eine Zusammenkunst zwischen König Franz und Landgraf Philipp statt, in welcher der erstere für die Wiedenkerstellung Ulrichs unter dem Borwande eines Kaufs der Graffchaft Mömpelgard dem Landgrasen 125 000 Kronthaler zahlte. Mit dieser Hilfe gelang es dem Landgrasen ein stattliches Heer zu rüsten. Die übrigen beutschen Fürsten sich seine Ulrichs übrem Standeseintersse zu rüsten. Die übrigen deutschen Fürsten siehe Beiderherstellung Ulrichs unter dem Borwande eines Kaufs der Verschen Fürsten siehe ein istattliches Hern vohrend verschaften und Verschaften und hen Kantsellen geleie

Bhilipp von der Pfalz, nur 10 000 Mann zusammendrachte. Ferdinand selbst erschien nicht. Um 12. und 18. Mai kam es dei Laufen am Recar zur Entschedung, welche zu Gunsten des Landgrafen Philipp siel, der nunmehr ohne Schwierigkeiten das Land für Ulrich zurückeroberte. Der letztere ließ sich alsbald in Stuttgart huldigen, worauf ihm die meisten andern Städde freiwillig zusielen. Am 2. Juni ergad sich der Asperg. König Ferdinand mußte sich, da er von seinem abwesenden kaiserlichen Bruder Hilfe nicht erwarten konnte, im Frieden von Kadan (29. Juni) dazu verstehen, Württemberg, zwar nicht endgültig aufzugeben, aber dem Herzog Ulrich als dietereichsiches Alterlehn, aber mit Sit und Stimme im Reich, zurüczugeben. Dagegen erkannte der Kursürft von Sachsen nunmehr Ferdinand als römischen Königan. Ferdinand machte in den Berhandlungen noch einen Bersuch, das Land wenigstens dem Katholizismus zu erhalten, indem er die Forderung erhoh, das Land wenigstens dem Katholizismus zu erhalten, indem er die Forderung erhoh, das kand wentsche Jernsten sown vermochte er namentlich gegenüber dem nachaltigen Miberstandes Kursürften von Sachsen nicht durchzusehen. Auch wurde seitzese die ihrer Religion gelassen noch seinen Bersuch die heit zum Lande gehörigen reichsunmittelbaren Herren und Aebte bei ihrer Religion gelassen werden sollten. Bon großer Bedeutung sur den Protestantismus war der Friede von Kadan endlich noch daburch, daß Ferdinand den Alterberger Religionsfrieden ausdrücklich bestätigte und nochmals Einstellung der gegen die Protestanten ichwebenden Rammergerichisprozesse verhieß. Herzog ulrich ging nun alsbald daran, der Kepormation, die troß der Ästrereichischen Unterstrückungsversuche namentlich durch Johann Brenz (seit 1622 Prediger zu Schwädisch-Hall, gestorden 1670) im Lande schulz der Ludgabe dem eistigen Lutheraner Echard Schwer und dem gemäßigten Zwinglianer Ambrosius Blaurer, die süchwädische Jahr und Schulzwecken, zum Zeil zur Deckung ber dirtenstere gesche dem eirschlichen und Schulzwecken, zum Erl zur Schwaßer u

geschichte Band 7, 50—60, ber Ansicht Janssens, daß die von Herzog Ulrich durchs geführte Reformation ein Bruch jenes Friedens gewesen sei, entgegengetreten.]

3) Ansbreitung der Resormation. Die günftige Wirtung, welche naturgemäß ber Rürnberger Friede für den Fortschritt der neuen Lehre hatte, wurde noch das burch erhöht, daß das feit dem Frieden von Barcelona (1529) freundliche Berhaltnis Rarls V. jum Papfte eben jest wieder durch eine sichtliche Unnäherung des letzteren an Frankreich erschüttert wurde. Am 9. Juni 1581 hatte Clemens VII. mit Franz I. von Frankreich einen Bertrag geschlossen, nach welchem der zweite Sohn des letteren, Herzog Heinrich von Orleans, mit der Nichte des Papstes, Katharina Medici, verheiratet und die lettere mit verschiedenen italienischen Bestyungen ausgestattet werden follte. Gben burch diese Bedrohung feiner italienischen Politik sab sich der Raiser veranlaßt, unmittelbar nach dem Ruckug der Türken nach Italien zu gehen, wo er am 12. Dezember 1592 eine neue Zusammentunft mit Clemens ju Bologna hatte. Aber weber vermochte er in der Konzilsfrage eine endgültige Bufage zu erreichen, noch war die Annäherung auf politischem Gebiete von dauerndem Erfolge. Im Gegenteil tam es im Herbst 1588 in Marfeille zu einer noch engeren Berbindung bes Papstes mit Frankreich, welche beutlich eine gegen Karl V. feindliche Richtung annahm. Unter ben gegen ben Kaifer zu ergreifenden Maßregeln ward in ben Berhandlungen auch eine Baffenerhebung in Deutschland gur Sprache gebracht, fo daß der Papft mittelbar der Berbundete ber beutschen "Reger" murbe. Balb darauf fand bann die ermähnte Zusammentunft Franz' I. mit Philipp von Heffen in Bar-le-Duc wegen der Rücksubrung Ulrichs von Württemberg statt. Diese internationalen Berhandlungen machten es dem Kaiser unmöglich, sich um die kirchliche Entwickelung in Deutschland ernstlich zu bekümmern. So konnte der Protestantismus in den auf den Kürnberger Frieden folgenden Jahren saft ungehemmte Fortschritte Bunachft fuhren die Urfprungsgebiete ber neuen Lehre in ihrer organifatorischen Thatigteit fort. In Rursachsen wurden die Bisitationen erneuert, die Messe jest endgultig aufgehoben, die Sequestration der Rlosterguter fortgesetzt. Um trot bes Fehlens ber bischöflichen Autorität eine regelrechte Ginfegung ber Geift-

lichen zu erreichen, fing man an, biefelben durch die geistlichen Mitglieder ber Bittenberger Universität ordinieren zu laffen [Rietschel, Luther u. b. Ordination, 2. Aufl., 89]. Die sächsischen Einrichtungen wurden dann auch für Heffen maß-Aufl., 89]. Die sächsischen Sinrichtungen wurden dann auch für Hessend, wo die rein gemeindlich-bemokratischen Tendenzen der Homberger Synobe schnell überwunden wurden. In Lünedurg entfaltete unter Herzog Ernst dem Bekenner Urbanus Megius, der zum höchsten Superintendenten ernannt wurde, eine ersolgreiche Thätigkeit; auch hier wurden jährliche Bistationen eingesührt. Aehnlich gestaltete sich die Entwickelung im franklichen Arandendung und in Nürnberg, wo im Jahre 1538 eine gemeinschaftliche Kirchenordnung eingesührt wurde. In Straßdurg wurde in demselben Jahre eine Provinzialsynode eingerichtet, welche neben den geistlichen auch weltliche Elemente umfaßte. Für ganz Süddeutschland wurde dann die Rückehr Ulrichs von Württemberg und die Reformation seines Landes von entscheidender Bedeutung. Jest erst wurde in Augsdurg und Frankfurt die neue Lehre endgültig durchgesührt; die benachdarten Landesherren, Markgraf Bernhard von Baden, Graf Philipp IV. von Hand. Ludwig von Falkenstein, Wilhelm von Fürstenderg, gewannen jest erst den Mut, die Resormation durchzusschlichen. In demselben Jahre (1584) wurde Anhalt sür die neue Lehre gewonnen und durch Niklaß Hausmann im Sinne derselben organistert; am 16. März 1534 wurde hier zum erstenmal das Abendmahl unter beiderlei Gestalt ausgeteilt. Nicht ohne lebhaste innere Bewegung ersolgte die Resormation in Hommern, wo zunächst nur die Städte der neuen Lehre anhingen, während Abel und Klerus heftig widerstrebten. Von den Kierus heftig widerstrebten. Von den Klerus heftig widerstrebten Laben klerus heftig widerstrebten vereinigte sich desse aber der einigte sich desse aus aus der Vereinigte sich desse zu Teptow einigte sich vessen Soft philipp mit Sarnim uber die Einsufrung ver Resormation auf der Jusammenkunft zu Kammin (August 1584). Auf dem Landtage zu Treptow im Dezember desselben Jahres wurde die neue Lehre endgültig angenommen und Johann Bugenhagen nach Pommern berufen. Auch in geistlichen Gebieten faßte die reformatorische Bewegung festen Fuß, namentlich in Westfalen, wo die Städte wie allenthalben die Hauptmittelpunkte derselben waren. Von der radikalen Gestaltt, welche die kirchliche Bewegung in Münster annahm, werden wir noch zu des richten haben. Aber auch in Lemgo, in Soeft und Paberborn zeigten sich beutliche Fortschritte der Reformation, welche allerdings in Paderborn noch gewaltsam unter-brückt wurden, in Lemgo und Soest aber endgültig den Sieg errangen. Ganz entsiehen konnten fich dem Ginfluß der neuen Bewegung felbst die nicht, welche in der alten Rirche verblieben. Bielmehr machte sich unter ihnen vielfach eine vermittelnde, an Grasmus anknüpfende Richtung geltend, welche namentlich in den Kirchengeseten Johanns III. von Cleve von 1582/88 deutlich zu Lage tritt. Selbst der eifrig katholische Herzog Georg von Sachsen verhandelte mit Melanchthon und suchte durch eine Disputation zwischen ihm und Pflug in Leipzig (1584) eine Annäherung ber religiösen Gegensähe zu erreichen. Gegenüber biesen unzweifelhaften Ersolgen empfanden es die Protestanten doppelt drückend, daß das Reichskammergericht trop ber ihm vom Raifer erteilten Beisung die Prozesse gegen sie nicht einstellte, viel-mehr erklätte, dieselben seien keine Sachen ber Religion, auf die allein der kaiserliche Befehl fich beziehe. Als ber Raifer auf eine beswegen an ihn gerichtete Beschwerbe eine sehr dunkse und ausweichende Antwort gab, vereinigten sich die Filhrer der Protestanten am 80. Januar 1584 zu dem Beschluß, die Autorität des Reichstammergerichts nicht als bindend anzuerkennen (Rekusation des Reichskammergerichts) und somit das lette, von den Standen bereinft mubsam errungene zentrale Band, welches alle Glieder bes Reichs umfaßte, zu zerschneiben

3) Das Reich der Wiedertäufer in Münfter (1533—35). Gegenüber den großen Fortschritten, welche der gemäßigte Protestantismus in Deutschland in den letzen Fahren gemacht hatte, stellte das Wiederauftauchen der sozialistisch-kommunistischen Lehren der Wiedertäufer eine ernste Gesahr für denselben dar. Dereinst im Jahre 1521 waren dieselben, wie sie sich damals in den Zwickauer Propheten und in Carlstadt darstellten, von Luther ohne größere Schwierigkeiten überwältigt worden, dann hatten sie im Bauernkriege in Thomas Münzer einen hervorragenden Bertreter gefunden. Dieser selbst war zwar untergegangen, nicht aber die von ihm vertretenen Heeutschland, dan den kentwellichen, gefunden hatten. Man hat früher diese wiedertäuserischen Ideen und ihre Bertreter viel zu hart und darum ungerecht beurteilt, weil man viel zu wenig zwischen ihren sehr verschiedenen Richtungen untersschied und die verzerrte Gestalt, welche ihre Lehre in der Praxis des Münsterschen

Königreiches annahm, für maßgebend für die ganze Bewegung ansah. Erft die neueren Forfchungen von Cornelius, Egli und Reller haben bier eine gerechtere Beurteilung angebahnt, indem fie nachwiesen, daß neben jenen rabitalen Elementen auch fehr gemäßigte, ruhige und fittlich hochstehende vorhanden maren, als beren vornehmsten Führer man Sans Denk bezeichnen kann. Das Charatteristische ihrer Auffassung war, daß sie den Hauptnachdruck weder auf die Bibel noch auf die Dogmen überhaupt, sondern auf ein christliches Leben, eine praktische Nachfolge Christi legten, und daß sie an eine gewisse persönliche, geistige Inspiration der Auserwählten, als welche sie eben sich betrachteten, glaubten, die dann freilich leicht zu einem schrankenlosen Individualismus und damit zur Anarchie führen konnte. Eben weil sie in der praktischen Nachfolge Christi ihre Hautaufgabe sahen, genügte ihnen die Rechtsertigungslehre Luthers, die naturgemäß vielsach zu einer grundssätlichen Geringachtung der guten Werke führte, nicht. Im Gegensat dazu waren die Wiedertäuser der Meinung, der Mensch könne allerdings durch gutes Verhalten und eigenes Wirken die Seligkeit gewinnen. Christiks sei nicht sowohl unser Geund eigenes Wirten die Gektzteit gebinden. Gefichen sein und ihren interburge und ihrer individualistischen Neigungen sahen sie in der kirchlichen Organisation, welche sich die Anhänger Luthers schusen, einen Rücksall in die Araditionen der katholischen Hierarchie. So gerieten sie in ihrer Gesamtheit in einen scharsen Gegensatzuchen, der natürlich besonders deutlich dei den extremeren Richtungen zu Tage trat, die, wie Häher, nicht allein die Gottheit Christi leugneten, sondern auch neben ihren rabikalen kirchlichen Ansichten eine praktische Durchkührung der ursprunglichen Gleichheit aller Christenmenschen auf sozialistisch-kommunistischem Wege erstrebten. Es war eine religiös-kirchlich gefärbte Sozialbemokratie, die sich unter den extremen Wiedertäufern ausdilbete und namentlich in den Niederlanden durch den begabten Bropheten Johann Mattys große Berbreitung fand. Eben biefe Richtung aber mar es, die durch zahlreiche Einwanderungen von den Niederlanden her in Münster zur Herrschaft tam und ihre tirchlich-politischen 3deen in ihrer extremsten Gestalt zu vorübergebender Berwirklichung brachte. Anfangs war es auch in Münster bie lutherische Lehre, welche trot bes Wiberfpruchs bes Bischofs und bes Rapitels Gingang und Verbreitung fand. Namentlich war es Bernhard Rottmann, der erfolgereich für dieselbe wirkte. Bald kam es dahin, daß der Klerus und die altgläubige Minderheit des Rates die Stadt verlassen mußte. Den Bischof Franz von Waldeck, ber bie Bieberherstellung ber alten Religion forberte, zwang die Stadt, nachdem es ihr gelungen war, einen großen Teil seines Gefolges burch einen Ueberfall gefangen ihr gelungen war, einen großen Teil seines Gesolges durch einen Ueberfall gesangen zu nehmen, im Februar 1588 durch bessische Bermittelung zu einem Frieden, der die Freiheit der Augsburger Konsessischen zugestand, dagegen bestimmte, daß dei Kapitel und Stist der alte Kitus bestehen bleiben sollte. Inzwischen aber hatte sich der hauptsächlichste Führer der Lutherischen, Rottmann, einer radikaleren Richtung angeschlossen. Nachdem er sich in der Abendmahlslehre zu Zwinglis rationalistischer Auffassung bekannt hatte, verwarf er auch die Kindertause. Um sich gegenüber der dagegen sich regenden Opposition in der Stadt zu halten, suchte er wiedertäuserische Elemente herbeizziehen. Ende 1538 und Ansang 1534 erschienen zahlreiche niederläusischen. Siedenstäufer, die dei Bernhard Knipperdolling Aufahme fanden. Dieselben gelangten, nachdem der Prophet Johann Wattys selbst und einer seiner begabtesten Schüler, der Schneider und Gastwirt Johann Bockelson aus Leiden herbeigesommen waren, bald großen Einsluß. Bei einem Auslauf, den sie am feiner begabtesten Schüler, der Schneider und Gastwirt Johann Bockelson aus Leiden herbeigekommen waren, bald großen Einsluß. Bei einem Auslauf, den sie am 8. Februar 1584 verursachten, zeigte es sich zwar, daß ihre Gegner noch die Oberhand hatten, allein dieselben waren ihnen an rücksichtsloser Energie unterlegen; sie wollten es nicht zu einem Blutbade kommen lassen, sondern bequemten sich trot ihrer numerischen Ueberlegenheit zu einem Auszleich, nach welchem jeder Glaubensfreiheit genießen, jedoch Frieden halten und in weltlichen Dingen der Obrigkeit Gehorsam leisten sollte. Nun strömten massenhaft neue Biedertäuser in die Stadt, in welcher sie zum erstenmal nach jenem Bertrage volle Duldung sanden. Die reicheren Bürger, welche vor den Ausschreitungen der Radikalen Besorgnis hegten, verließen die Stadt, und so kan es, daß in der Radikalen Besorgnis hegten, verließen die Stadt, und so kan es, daß in der Ratswahl vom 21. Februar die Wiedertäuser die Oberhand besamen. Knipperdolling wurde Bürgerneister. Nunmehr wandten sich die Wiedertäuser zum Angriss gegen ihre Gegner und beschlossen am 27. Februar, alle Ungläubigen aus der Stadt zu verjagen. Zeht glaubte der Bischof nicht länger unthätig zuschauen zu dürsen; denn schon begannen die Wiedertäuser Propaganda in den umliegenden Städten zu machen. Er trat mit benachtäufer Propaganda in den umliegenden Städten zu machen. Er trat mit benach-barten Fürsten, mit Cleve, Köln und Hessen in Berbindung. Im April und Mai

wurde die Stadt von allen Seiten eingeschloffen. Um so radikaler entwickelte fich nun das von der Außenwelt völlig abgeschloffene täuferische Regiment in der Stadt, namentlich nachdem Johann Mattys, ber boch noch immer von großen Gesichts. puntten geleitet war, bei einem Ausfall umgefommen und Johann Bockelson (Fohann von Leiden) an seine Stelle getreten mar (Ostern 1884). Jest schritt man zur vollen Durchführung der theotratischen Ideen des extremen Wiedertäufertums. Schon unter Johann Mattys war mit der Einführung der Gütergemeinschaft begonnen worden; jest organisserte man eine reine Theotratie nach dem Muster Israels mit zwölf Aeltesten an der Spize. Immer toller und wahnsinniger wurden dann die Ausgeburten einer überreizten religiösen Phantasie. Noch war auch in ben Reihen ber Auserwählten nicht jeber Biberftand erftorben, vielmehr machte fich berfelbe, als man auch zur Ginführung ber Bielweiberei fcritt, noch einmal nachbrudlich geltenb, wurde aber gewaltfam unterbrudt. Bocelfon ließ fich jum König des neuen Jörael frönen, schaffte sich einen prächtigen Hofftaat an und führte ein bespotisches Willfürregiment, welches jede Regung des Widerstandes mit außerster Gewaltsamteit. Der Bischof von Münster hatte sich indessen mit erneuerten Hilfsersuchen an seine Berbundeten, Cleve und Koln, gewendet, mit denen er am 26. Marz 1584 zu Orson, am 7. Mai und 20. Juni zu Reuß zusammentam, und die sich endlich neben der Stellung von Hilfstruppen zur Zahlung von je 20000 Golbgulden verftanden. Allein ein am 80. August 1584 unternommener Sturm auf die Stadt scheiterte an dem mannhaften Widerstande der fanatisierten Bewohner. Johann von Leiben hoffte fich auch ferner zu behaupten, indem er auf Buzug von ben allenthalben in Deutschland und ben Nieberlanden fich regenden vermanbten Bewegungen rechnete. Die Belagerer ihrerseits wandten fich nunmehr an die benachbarten Kreise und endlich auch an das Reich, welches hier, wie so oft früher, bisher in völliger Unthätigkeit verharrt hatte. Ferdinand berief auf den 4. April 1585 einen Reichstag nach Worms, der in der That 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Monate der letzten Reichshilse auf alle Stände ausschrieb. Aber auch dann noch wäre die Eroberung ber Stadt nicht gelungen, obwohl in berfelben bereits eine arge Hungers-not ausgebrochen war, wenn nicht einige von den aus der Stadt Ausgetretenen die Belagerer über Beftand und Lage ber Berteibigungsmittel unterrichtet hatten. Am 24. Juni 1885 gelang es endlich nach hartnäckigem, in den Straßen der Stadt sich fortsetzendem Rampse, Münster zu erobern. Mit voller Strenge wurde nun gegen die Rebellen versahren, die Wiedertäuser, auch die Frauen, aus der Stadt vertrieben, die Verjagten zurückgeführt, die bürgerliche Selbständigkeit durch Kapitel und Ritterschaft unterdrückt, der Katholizismus in aller seiner Strenge wieder hergestellt. Johann von Leiden selbst, sein Statthalter Anipperbolling und sein Kanzler Krechting wurden mit glühenden Zangen zu Tode gezwickt und dann in eisernen Käsigen am Turme der Lambertuskirche ausgehängt. Die Erhebung des Rabitalismus endigte mit einem vollftandigen Siege ber tatholischen Reaktion. Cornelius, Gefch. d. Münfterschen Aufruhrs, 2Bbe., 55-60. G. Egli, Attensammlg. 3. Gefch. d. Züricher Reformation, 1519—38, 79. L. Reller, Gesch. der Wiedertäufer und ihres Reichs in Münfter, 80. Derfelbe, Gin Apostel der Wiedertäufer, 82.]

4) Fürgen Bullenweber in Lübed. Die Stadt Lübed hatte seit dem Jahre 1520

\*) Jürgen Bullenweber in Lübed. Die Stadt Lübed hatte seit dem Jahre 1520 noch einmal eine beherrschende Stellung in Norddeutschland errungen und entscheidend in die dänisch-stadtingen Berwickelungen unter Christian II., dem Schwager Rarls V., eingegriffen. Aus merkantilen Gründen war die Stadt in einen tiefgehenden Segensatz au Shristian II. geraten, der, um Dänemark von der Abdüngigkeit von der dansa zu ehreiten, den Niederländern Handelsprivilegien gewährt hatte, durch welche sich Lübeck in seiner beherrschenden Stellung in der Ostse der dricht auch im eigenen Lande mannigsacher Biderstand geltend machte, entgegenzuwirken, hatte die Stadt die Erhebung Gustav Basas auf den schwedischen Thron energisch unterstützt und sich dei dieser Gelegenheit Handelsprivilegien in Schweden verschafft (1528), die Schlissel von Stockholm waren lübtsichen Deputierten übergeben worden. Das so von Lübeck errungene Nebergewicht wurde noch dadurch erheblich gesteigert, das Christian II. auch in Dänemark wie in Schweden gestürzt wurde; sein Nachsolger Friedrich I. trat alsbald in freundliche Beziehungen zu Lübeck, welches mit seinem Kapital den Korden völlig beherrschte und, wie Kissch ausstührt, "im Norden eine Stellung gewann, welche bersenigen der sübeutschen Gelds und Handelsplätze zum mindesten ebenbürtig war". Mitten in diese Zeit der nordischen Känpse siel die von der Bürgerschaft dem Kate abgezwungene Einsührung der Resormation in Lübeck, welche die

Ginrichtung eines Ausschuffes von 64 Mitgliebern, ber fich fpater bis auf 164 verstärkte und ber alten aristokratischen Berfassung ein bemokratisches Element beimengte, jur Folge hatte (1529). Während nun Lübect feine außere Politit auch nach mengte, zur Folge hatte (1529). Während nun Lübeck seine äußere Politik auch nach bieser inneren Umwandlung beizubehalten entschlossen war, sch es sich in derselben durch den im Jahre 1581/82 von dem vertriedenen Christian II. unternommenen Bersuch, in Norwegen sesten Fuß zu sassend. Allein es gelang dem neuen König Friedrich I., mit Hilse einer lübischen Flotte Christian zu dewältigen und ihn nach Dänemark in Gesangenschaft abzusühren (1592). Kurz darauf seste der Führer der demokratischen Partei in Lübeck, Jürgen Wullenwever, eine Versassungsänderung in demokratischen Sinne durch; er selbst wurde Ratäherr und Bürgermeister und blied zugleich Führer jenes Ausschussels der 164. In der äußeren Politik aber bewegte auch er sich in denselben Bahnen, wie der von ihm verdrängte aristokratische Rat. nur erhod er sich zu weit kihnerven Entwürsen und weit ges aristotratische Rat, nur erhob er sich zu weit fühneren Entwürfen und weit gewagteren Mitteln. Er gebachte bas Uebergewicht ber städtischen Demotratie in ben nordischen Verhältnissen fest zu begründen und zugleich Lübect seinen entscheidenden Ginfluß in Danemart und Standinavien zu erhalten. Gben rüftete er sich zu einem entscheidenden Rampfe gegen die Niederlander, als im April 1588 durch den Tod Friedrichs I., der Lübect sein Emportommen verdantt hatte, die ganze Lage sich vers antigeibenden Rampse gegen die Riederländer, als im April 1583 durch den Tod Friedrichs I., der Libed sein Emportommen verdankt hatte, die ganze Lage sich veränderte. Bullenwever war nachdrücklich bestreht, dei der Thronfolge einen entscheidenden Einstüg auszuüden. Dagegen aber reagierte namentlich der auf Lübecks Einstüg eisersichtig ebolkeinsche Weil, dem die Wullenweversche Dernortratie gründlich verhaft war, nachdrücklich. Er trat mit dem ältesten Sohne Friedrichs I., derzog Christian von Holstein, und mit dem datesten Sohne Friedrichs I., derzog Christian von Holstein, und mit dem datesten Sohne Friedrichs I., derzog Christian von Holstein, und mit dem datesten Seinstüger und Kabecks günstige Kandelsprücklich. In dieser schieder sien Ausgesten Königs Christians II. aufzuteten. In dieser sohnen Kristians um Kackeil Wull. von Ausgleich kandelsprücklich er mit Erfolg Beziehungen zu König heinrich VIII. von England anzusäussen. Zugleich trat er mit dem Grasen Christian von Oldenburg und mit dem Derzog Albrecht von Wecklenburg, dem er nach dem Tode Christians II. die Krone von Odnemart versprach, in Kerbindung. Diese sihne und weitausschauene Holstik sals Bullenwever jetzt immer offener mit seinen siehen der Fichen und weitausschauene Holstik sals Bullenwever jetzt immer offener mit seinen siehen kerdicht wie Politisch raber auch hier mit her Ratswohl im Frühjahr 1584 bekamen die Anhänger Bullenwevers das entschedene Uedergewicht, wiele seiner Gegene entslichen aus der Stadt. So seiner heimischen Elebergewicht, wiele seiner Gegene mit kinden aus der Stadt. So seiner heimischen Erlung sicher, entsaltete Bullenwever immer sühnere Pläse er einer heimischen Erlung sicher, entsaltete Bullenwever immer Schriftian von Oldenburg, als er im Mai 1684 im Felde erwalten beim Frührern der bemokratischen Bewegung, namentlich dem Bürgermeister Wynter in Walmber der Kristian für gerchaper Erfolge errang und nach krist Politianse Meiber deiner sie der Kristian Rollen er einer Kristian kon der gerchender Schriftian für. zum beha wurden. Christian III. errang aumaging vontommen. Govenhagen beschränkt. Jest August war die städtische Eroberung auf Malmöe und Kopenhagen beschränkt. Jest griff auch die Reichsgewalt in die inneren lübischen Angelegenheiten ein. Gin Mandat des Kammergerichts verlangte die Zurückführung der ausgetriebenen Bürgermeister und Ratsmitglieber. In gleichem Sinne sprach sich ein im Juli und August 1536 versammelter Hansetag aus. Natürlich war seit ben letzten Mißerfolgen auch in Lübeck selbst das Ansehen Bullenwevers sehr gesunken. Am 15. August wurden, während dieser auf einer Geschäftsreise abwesend war, die neuen Mitglieder des Rats zum Berzicht auf ihre Würde genötigt. Nitolaus Brömse, der vertriebene Bürgermeister, kehrte zurück, Wullenwever aber wurde das Opser eines empörenden Justizmordes. Er geriet auf einer Reise in die Gesangenschaft seines bittersten Feindes, des Erzbischofs von Bremen, der ihn seinem Bruder, dem Herzog Heinrich von Braunschweig, auslieserte. Wullenwever wurde einem peinlichen Verdör unterworsen und dann in Wolfenbüttel am 24. September 1587 enthauptet und gewierteilt. Schon vorher hatte am 14. Februar 1586 Lübeck zu Burtehude mit Christian III. Frieden geschlossen. Zwar endigte hier nicht wie in Münster der Untergang des Radikalismus mit einer katholischen Reaktion, vielmehr wurde das Svangelium auch von dem zurückgesührten alten Rate beibehalten, aber die weltzgeschichtliche Stellung, zu welcher der kühne Demokratenschiprer Lübeck nich einmal hatte erheben wollen, war für immer gebrochen: mit der Herrschaft Lübecks über das "deutsche Meer", die Ostsee, war es für immer zu Ende. Auch hier, wie in der Schweiz und in Münster, war die städitsche Demokrate den monarchisch-aristokratischen Gewalten erlegen. — [Waiß, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die europäische Politik. 3 Bde., 55/56.]

## § 9. Kriege des Raifers mit Türken und Franzosen und ihre Rückwirkung auf den Schmalkalbischen Bund (1535—1539).

Die Eroberung Württembergs burch Landgraf Philipp von Hessen war für den Kaiser ein doppelter Berluft, für die katholische Kirche und für das Interesse des habsdurgischen Hauses. Wenn er trozdem und troz der durch die wiedertäuserischen Unruhen herbeigeführten günstigen Lage die Gelegenheit zu einer endgültigen Riederwerfung der deutschen "Rezer" nicht benutzte, so lag das wiederum an den Verwickelungen der äußeren Bolitik.

Sowohl mit den Türken als mit den Franzosen war Karl V. von neuem in Krieg geraten; um die ersteren wirksam zu bekämpfen, unternahm er sogar einen kühnen Streifzug nach Afrika.). Während dieser außeren Kriege konnte er natürlich nicht daran denken, den deutschen Protestanten energisch entgegenzutreten, er versuchte im Gegenteil eine entschiedene Annäherung an dieselben, zumal deren im Schmalkaldischen Bunde organis

fierte Macht inzwischen weitere Verstärkungen erhalten hatte.

Während der Kaiser Vorbereitungen zu bem Kriege mit Frankreich traf, hatten nämlich die Protestanten im Dezember 1535 ihren Bund auf weitere zehn Jahre erneuert und im April des folgenden Jahres eine Reihe neuer Mitglieder in denselben aufgenommen. Durch Bucers Bemühungen kam dann auch eine Einigung in den zwischen den Lutheranern und den Oberdeutschen noch streitigen kirchlichen Fragen zu stande: die Witten-

berger Concordie (29. Mai 1536) 2).

Als nun kurz darauf der neue Papft Paul III. das lange versprochene Konzil endlich für 1537 nach Mantua ausschrieb, erklärten sich die Protestanten, nachdem Luther in den Schmalkalder Artikeln noch einmal deren religiös-kirchliche Forderungen zusammengefaßt hatte, gegen die Beschickung des Konzils (auf dem Tage zu Schmalkalden, Februar 1537). Die auf demselben Bundestage angeknüpften Verhandlungen mit dem kaiserlichen Vizekanzler Held zerschlugen sich, weil dieser im Widerspruch mit seiner vom Kaiser erhaltenen Instruktion eine sehr schrosse Haltung beobachtete. Der Gegensat verschärfte sich, nachdem es Held gelungen war, eine Reihe kathoslischer Fürsten zu dem dem Schmalkaldischen entgegengesetzen Nürnberger Bunde.) zu vereinigen (10. Juni 1538). Allein der Kaiser selbst hielt,

auch nachdem er mit den Franzosen den Wassenstillstand von Nizza abgeschlossen hatte, noch an dem Streben nach einer Ausgleichung mit den Protestanten sest, da seine äußere wie innere, durch die Jülich-Clevischen Berwickelungen geschaffene Lage ihm einen Krieg mit ihnen nicht wünschenswert erscheinen ließ. Durch den "Frankfurter Anstand" (19. April 1539) wurden den Protestanten nicht nur einige ihrer vornehmsten Forderungen bewilligt, sondern auch ein Religionsgespräch zur völligen Aus-

gleichung der obschwebenden Streitigkeiten in Aussicht gestellt b).

Gleichzeitig mit diesem Erfolge in ihren Beziehungen zur Zentralsgewalt erhielten die Protestanten einen großen Zuwachs an Macht durch den Uebertritt des albertinischen Sachsen und Brandenburgs zur Resormation, der sich nach dem Tode Herzog Georgs von Sachsen und Kursürst Joachims I. von Brandenburg alsbald vollzog 6). Dadurch wurde die Herrschaft des Protestantismus in nahezu ganz Nordbeutschland besiegelt. Zugleich aber bekam der Schmalkaldische Bund nicht allein an Frankreich, mit dem er schon mehrsach in Berbindung getreten war, sondern auch an Cleve-Geldern in und an Heinrich VIII. einen so starken Rückhalt, daß Karl V. die Ausgleichsversuche mit verdoppeltem Nachdruck betrieb und in Gent (Frühjahr 1540) die Zusicherung eines Religionsgespräches ausdrücklich erneuerte.

1) Auswärtige Ariege. a) Zug gegen Tunis. Der Korsar Chaireddin, genannt Bardarossa, hatte sich, im Einverständnis mit Sultan Soliman, in Tunis sestgesetzt und den einheimischen Herrscher, Muley Hassan, vertrieden. Im Juli 1584 hatte er einen Einfall an die neapolitanische Küste unternommen, der zwar keinen ernsten kriegerischen Konstilt, wohl aber arge Berwüstungen des Landes zur Folge hatte. Rach der Eroberung von Tunis hatte er dann die Küsten des Mittelmeers durch seine Seeräubereien deunruhigt und den Kändern Karls V. mancherlei Schaden zugesigt. Insolgedessen rüstete Karl ein starkes, aus Italienen, 2000 in der Gegend von Augsburg gewordenen Deutschen und Spaniern bestehndes Heer, mit dem er im Jumi 1586 in Afrika landete. Es gelang ihm, ein seites Arsenal Chairedding, Hollenden von Augsburg gewordenen Deutschen und Spaniern dessehnden Heere das doppelt so starke, aber zum Xeil aus unterdrückten und darum unzwerlässigen Stämmen zusammengesehte Heer Chaireddins vollsommen zu schlagen. Vleichwohl hätte es zur Eroberung der sessen Austrehussen von Erristenstillen und darum unzwerlässigen Schloß einnahmen und den Korsaren zum Abzug nötigten, zu Silfe gekommen ware. Dadurch nahm Karl V. Innis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Tunis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Tunis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Tunis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Tunis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Kunis ein, das er seinem rechtmäßigen Bester Pluley Sassand währende v. Tunis ein, das er seinem erdimäßigen Bester Pluley Hassand sind karnen und Kratharina den Ariasand schless zu schlassen zu seinem Karnen und karnen unzuschen der seinen Sassand seinen Sassand seinen Musgleich geneigt gewesen. Dies sehn der er Raiser, um zu weiteren geplanten Unternehmungen gegen die Würfte son Artei der Krassand und ben Kriegen der er kalter der der Sassand und kentleich und kentlerichen

geleitete und wirksame Berteidigung. Montmorency, der Jührer des französischen Heeres, ließ die Gegenden, in denen sich das katserliche Heer aushielt, das kache Land zwischen der Rhone und den Alpenpässen, in eine vollständige Einöde verwandeln, während er der von Karl V. sehnlichst gewünschten Schlacht konsequent auswich. Zwischen Avignon und Aix standen sich die Heere eine Zeitlang unthätig gegenüber, dis in dem des Kaisers empfindlicher Wangel eintrat. Im September 1586 mußte sich Karl nach einem vergeblichen Anfall auf Marseille zum Kückzug nach Italien entschließen. Durch diesen Erfolg stieg das Selbstbewußtein Franz' I. gewaltig. Er nahm nun die ausgegedene Lehnsberrlichseit über Flandern und Artois wieder in Unspruch. Um die Niederlage seines Gegners zu vervollständigen, trug er sein Bedenken, mit dem Erbseinde der Christenheit, den Türken, mit denen er sichon disher wiederholt in Berbindung gestanden hatte, einen sormlichen Bund abzuschließen. Alsdann ging er seinerseits zum Angriss über, drang im März 1587 in die Niederlande ein und seste sich in den Besty von Sesdin. Gleichzeitig unternahmen die Türken einen Einfall in Kroatien und nahmen Clissa in. Ferdinands ungarischer Feldhauptmann Razianer erlitt vor Esse nie entscheidende Kiederlage. Im Juli landeten die Türken einen knifall in Kroatien und nahmen Clissa in. Ferdinands ungarischer Feldhauptmann Razianer erlitt vor Esse nie entscheidende Kiederlage. Im Juli landeten die Türken erregte doch in Franzeich selbst lebhaften Betrindung des Königs mit den Türken erregte doch in Frankeich selbst lebhaften Bedeutung auch Franz nicht versennen konnte. Als daher Fapst Baul III., der am 18. Ottober 1534 an die Stelle des am 26. September verstoenen Clemens VII. getreten war, nachdem er mit Benedig und dem Kaiser eine Liga gegen die Osmanen geschlossen hatte, nachdrücklich auf Frieden zu dringen begann, waren beide Gegner zur Nachzeichsselbstelle ernenten konnen in Rizza abgeschlossen zehnschlessen Bassen zur Aachgeschlossen. Passereiten wurden durch einen in

nicht zu stande, aber die Feindfeligkeiten wurden durch einen in Rizza adgeschlossenen zehnjährigen Bassenstaus des Schmalkabijden Bundes. Die Wittenberger Concordie. Während der Kämpse des Schmalkabijden Bundes. Die Wittenberger Concordie. Während der Kämpse des Schmalkabijden den der in Wien lebhaste Kerhandbungen zwischen Ferdinand und den Hauptschurer des deutschen Protestantismus stattgesunden. Zandgraf Philipp, der zu dem Kursüssten den Mochalung in einer despannten Berödtinis stand, dachte damals zuerst daran, eine Aussähmung mit dem Kaiser zu versuchen und eine Bandlung in seiner discheren Politischen zu lassen, das Karl doch noch geneigt sein könnte, den Protestanten "um ühre politische hilfe zu erlangen, endgaltige Duldung ihrer religiösen Abweichung zu gewähren. Indem er dieses ziel jest und später selbständig und ohne seine Schmalkalder Bundesgenossen zu erreichen suchte, vermehrte er die Spannung, welche zwischen ihm und dem vorsichtigen und bedäcktigen Kursüsssen des Landgrafen nach Wien im Frühjahr 1686 als seinen verhängnisvollsten Expit beseichnet. Ausgendlich aber wurde dadurch doch ein unzweiselsgafter Exfolg erreicht. Da nach des Landgrafen Borgang auch Ulrich von Württemberg und im Rovember selbst der Kursüssch aber und beit Krossen, aus die kämpse mit den Krossen aus Abnig Ferdinand, der im Jühlich auf die Rämpse mit den Kursen zur Nachgiedigken Aber murde daburch doch ein unzweiselsgaften Exfolg erreicht. Da nach des Landgrafen Borgang auch Ulrich von Württemberg und im Rovember selbst der Kursüssch aber und klebst in der unmätelbaren Umgebung des Königs selechnet. Ausgendischerung an König Ferdinand, der in mittelbaren Umgebung des Königs selechnet zur Nachgiedigken Abei und selbst in der unmätelbaren Umgebung des Königs selen zur Exchangen Weisen is der er der verlägen gestättete, ist nicht nus einerheit sereichte Ausgeburger Konselbst gestätteten sich die Kreichner der der verlägen den Exweiterung ihres Wunde gestattete, ist nicht nus erhaben den Kunde der den der der keine des geschen die Städte Augsburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Rempten dem Bunde bei. Dem entsprechend wurde auch die Berfassung bestelben erweitert, indem dem bisherigen Bundesrate zwei neue fürftliche und zwei neue ftabtische Stimmen bingugefügt wurden. Im Juli 1587 trat bann noch der Bruder Herzog Georgs von Sachsen, Herzog Heinrich, und sein Sohn Morit, im April 1588 König Christian III. von Dänemart dem Bunde bei. Die noch immer innerhalb desselben obwaltenden Streitigleiten zwischen den Autheranern und den Anhängern Zwinglis in Oberdeutschland auszugleichen, war vor allem der unermüblich vermittelnde Bucer unsusgesett thätig; er sand jett bei Melanchison und bald auch dei Luther größeres Entgegenkommen als früher. Im Mai 1526 kam eine stattliche Zahl angesehener oberländischer Theologen unter Bucers Leitung nach Bittenberg und verhandelte dort mit den Wittenbergern über die Abendmahlsfrage. Schon durch die früheren Verhandlungen Bucers mit Luther, namentlich auf der Roburg, 1580, war man einsander erheblich näher gekommen, dann war auch in Wirttemberg zwischen Schnepf und Blaurer eine Einigung erzielt worden; jett stritt man hauptsächlich über die Frage, ob im Abendmahl nicht nur die Unwürdigen, sondern auch die Gottlosen, d. b. wirklich Ungläubigen, den Leib Christi empfingen. Das erstere wollten die Oberländer zugeben, das letztere nicht. An dieser Frage aber wollte doch auch Luther die Einigung nicht scheitern lassen, war vielmehr jett bereit, die Zwinglianer als "Brüder" anzuerkennen. Bucer und Capito sollen die Thänen in den Augen gestanden haben, als sie das lange erstrebte Ziel erreicht sahen. Am 29. Mai 1536 wurde die Witten berger Concordie angenommen und von allen Anwesenden unterschrieben. Freilich wurde sie zunächst nur als provisorisch bezeichnet und sand unter einem Teil der Süddeutschen noch eine Zeitlang lebhasten Widerschand, aber stür eine endgültige Einigung war doch ein süt allemal eine siehere Grundlage gewonnen.

3) Konzilsfrage. Berhandlungen mit dem Bizekanzler Held. Während Clemens VII. der anfangs von den Protestanten geteilten Forderung des Kaisers auf Berufung eines allgemeinen Konzils fortgesetzten Widerstand entgegengesetzt hatte, war sein Nachfolger Paul III. (1534—49), so sehr auch er sonst sich in erster Linie durch die Rücksicht auf die Interessen seines Hauf ließ, von vornherein geneigter, auf ein Ronzil einzugehen, sosenn es nur unter päpstlicher Autorität stehe und die Unterdrückung der lutherischen Keherei ernstlich anstrede. Im Sommer 1586 schrieb er wirklich auf den Mai des solgenden Jahres ein konzil nach Mantua aus, zu welchem auch die Anhänger Luthers eingeladen wurden. Schon im Jahre 1586 batte er den Legaten Vergerung nach Deutschland geschickt, um mit dem vornehmsten ichrieb er wirklich auf den Mai des folgenden Jahres ein Konzil nach Mantua auß, zu welchem auch die Anhänger Luthers eingeladen wurden. Schon im Jahre 1886 datte er den Legaten Bergerius nach Deutschland geschickt, um mit den vornehmsten Anhängern Luthers zu verhandeln. In Wittenberg hatte damals noch einmal eine persönliche Berhandlung eines päpstlichen Legaten mit dem Führer der deutschen Reformation, der in Begleitung Bugenhagens dei Vergerius erschien, stattgesunden. Jeht erschien nun das in sehr vorsichtigen Ausdrücken abgesaßte Lusschreiben, neden dem aber andre Leußerungen des Papstes dekannt wurden, in denen die Ausdrütung der lutherischen Reherei als die vornehmste Aufgabe des Konzils dezeichnet war. Infolgedessen waren Luther und seine Anhänger wenig geneigt, dasselbe zu deschienen. Luther stellte im Auftrage des Kurzürsten in den sogen. Schmalkalder Artikeln noch einmal alle Forderungen, welche die Protestanten an ein Konzilerhoben, zusammen. Die Artikel schlossen welche die Protestanten an ein Konzilerhoben, zusammen. Die Artikel schlossen ich malgemeinen an die Augsdurger Konsselsungen welche der schwarzen des kaiserischen Kiestanzlers helben und Apologie an, schlugen aber einen gegen das Papstitum seindseltigeren Ton an. Auf dem Bundestage von Schmalkalden (Februar 1587) wurde dann in Gegenwart des kaiserstage von Schmalkalden (Februar 1587) wurde dann in Gegenwart des kaiserstagers delb der sornliche Beschallungen mit dem kaiserlichen Bizekanzler, der vom Kaiser in einer geheimen Instruktion, welche eden während des kanziler, der vom Kaiser in einer geheimen Instruktion, welche eden mährend des kanziler, der vom Kaiser in einer geheimen Instruktion, welche eden mährend des kanzilers der Berständigung mit den Protestanten herbeizusähren und dabet eventuell die Wöglicheit einer dauernden Sicherstellung der Evangelischen vor gewaltsamer Unterdrückung, ja sogar ein Nationalkonzil in Auszicht zu sehen der Ausschen der Bedrücks als der Behörde, welche darüber zu entscheten nicht ausehen Kammergerichts als der Behörde, welche darüber zu entscheiden habe, was Religions-sache sei und was nicht. Das konnten und wollten die Protestanten nicht zugeben, und so zerschlugen sich die Verhandlungen. Der Gedanke des Kurfürsten Johann Friedrich, dem papstlichen Konzil ein evangelisches entgegenzusehen, wurde schließlich doch aufgegeben. — [Bgl. die neueste (katholische) Untersuchung von Gust. Deide, Die Berhandlungen bes taiferlichen Bigetanglers Belb mit ben beutschen Standen

1587/88. Hiftorisch-politische Blätter, Bb. 102, 713-88, in welcher ber Nachweis versucht wird, daß Helds Haltung einer bisher nicht bekannt gewordenen, neben der Hauptinstruktion berlaufenden "Generalinstruktion" entsprochen habe.]

4) Rurnberger Bund. Rach bem Scheitern ber Berhandlungen mit ben Schmalfalbern trat helb mit dem vornehmsten Führer des im November 1588 gestisteten hall is den Bundes tatholischer Führer des im November 1588 gestisteten hall is den Bundes tatholischer Fürsten, herzog Georg, in Verbindung. Rach lebhaften Berhandlungen gelang es ihm, Georg von Sachsen, Albrecht von Mainz, heinrich und Erich von Braunschweig, Salzburg, Bayern und König Ferdinand selbst zum Abschlus des dem Schmalkaldischen zugleich nachgebildeten und seinem Zweck nach entgegengesesten Rurnberger Bunbes zu bestimmen (10. Juni 1588), in welchem Geinrich von Braunschweig für ben Norben, Ludwig von Bopern für ben Suben die hauptmannichaft übernahm. Dadurch murbe ber Gegensat zwischen den beiden Parteien nicht unerheblich verschärft, da jede bei der andern friegerische Abfichten voraussente.

b) Frankfurter Anftand. Der Raiser aber wollte einen inneren Krieg in Deutschland, namentlich wegen ber abermals von ben Türken brobenben Gefahr, entschieden vermeiben. Er berief Belb ab und entfandte ben vertriebenen Erzbifchof von Lund, Johann von Beeze, zum Zweck weiterer Berhandlungen, die unter Bermittelung bes einem Ausgleich am meisten geneigten Kurfürsten von Brandenburg, Joachims II., zu einem die Forderungen der Protestanten zwar nicht völlig erfüllenden, aber doch in der Hauftache befriedigenden Abschlüßtlüß führten. Der "Frank urter Anskand" (19. April 1589) enthielt zunächst den Berzicht auf die Beschränkung des Kürnberger Friedens auf diejenigen, welche damals schon dem Schmalkalder Bunde angehörten, nahm also stillschweigend auch die, welche später eingetreten waren, in den Frieden auf. Außerbem wurde ben Protestanten eine Sufpenfion ber Rammergerichtsprozesse auf 18 Monate bewilligt. Enblich aber wurde ein Religionsgespräch für das nächste Jahr in Aussicht gestellt und damit dem Berlangen der Protesianten, die religiöse Frage nicht auf einem Konzil entschieden zu sehen, Rechnung getragen. Die letztere Bestimmung namentlich war es, welche bei der römischen Kurie auf den entschiedensten Widerspruch stieß. Paul III. ermahnte den Kaiser dringend, den Frankfurter Anstand zu vernichten und den Klirnderger Bund zu bestätigen. Das letztere Letzten Geisch und der Vernachten und den Klirnderger Bund zu bestätigen. Das letztere Letzten Geisch und der Vernachten und Verstander und den Vernachten und Verstander und den Verstanderen und den Verstanderen und den Verstanderen und den Verstanderen und Verstanderen und verstanderen und den Verstanderen und verstan

furter Anstand zu vernichten und den Rürnberger Bund zu bestätigen. Das letztere that der Kaiser in der That, dem Frankfurter Anstande versagte er zwar zunächst die Katistation, sah sich aber durch die politische Lage sehr dald veranlast, das in demselben enthaltene Bersprechen eines Religionsgesprächs endgültig einzulösen.

O Reformation in Sachsen und Brandenburg. Während der Frankfurter Verhandlungen stard am 17. April 1589 der eifrigste Gegner der Reformation in Niederbutssland, Herzog Georg von Sachsen. Da seine sämtlichen Söhne vor ihm gestorben waren, so solgte ihm sein längst für die Sache Luthers gewonnener, seit zwei Jahren auch dem Schmalkaldischen Bunde angehörender Bruder Heinrich, der ohne Säumen die Reformation, welche in dem albertinischen Sachsen troh der Gegenbemühungen Georgs längst festen Fuß gesaßt hatte, durchsührte, nicht ohne daß von den geistlichen Gewalten der alten Kirche, namentlich dem Bischof Johann von Meißen, vereinzelter Widerstand sich geltend gemacht hätte. Schon am 6. Juli van von ven geistlichen Gewalten ver alten Kirche, namentlich dem Bischof zohann von Meißen, vereinzelter Widerftand sich geltend gemacht hätte. Schon am 6. Juli 1589 fand im ganzen Lande eine allgemeine Bistation statt. Ein im August 1540 in Leivzig versammelter Landtag beschwerte sich zwar darüber, daß die Beränderung ohne seine Einwilligung erfolgt sei, erklärte sich aber sonst im allgemeinen mit dersselben einverstanden. In Brandenburg war schon 1535 auf den eisrig kathoslischen Kurstürften Joachim I. dessen der Reformation mehr zugeneigter Sohn Joachim II. gefolgt, der aber, bedächtiger und vorsichtiger Natur, noch nicht sogleich an eine Nenderung der kirchlichen Nerhältnisse gegangen vielwehr dem alten Kirch an eine Aenderung der kirchlichen Verhältnisse gegangen, vielmehr dem alten Ritus zunächst noch treu geblieben war und vor allem mit Eiser den Gedanken einer Vermittelung zwischen den entgegengeseten Parteien gesaft hatte, wie er denn an den Berhandlungen über den Frankfurter Anstand lebhasten Anteil genommen hatte. Inzwischen aber hatte die neue Lehre, der auch der besonnene Bischof von Brandendurg, Matthias von Jagow, geneigt war, in der Mark allenthalben sesten Füge gesaft. Am 18. Februar 1589 ergriss die zu anderm Zweck versammelte Bürgerschaft von Berlin und Köln die Gelegenheit, ihrem Bunsch nach dem Genuß des Albendomablis unter beibersei Gestalt Ausdruck zu geben. Nach dem Genuß des Anstande mahls unter beiberlei Geftalt Ausbruck ju geben. Nach bem Frankfurter Anstanbe trug bann auch der Kurfürst, von bem Bischof von Brandenburg in seiner Haltung bestärkt, kein Bebenken mehr, ber Reformation freien Zugang zu seinen Ländern zu verstatten, wenngleich er in Bezug auf die Beibehaltung der Zeremonien unzweifelhaft noch konservativer war, als die übrigen Lutheraner. Am 1. November

erneuert.

1589 nahm er mit seinem ganzen Hose in der Nikolaikirche zu Spandau das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Und unverzüglich solgte das ganze Land seinem Beispiel. Der Borgang Brandenburgs aber wurde entscheend für den ganzen Norden Deutschlands, der eben damals sein völlig protestantisches Gepräge empsing. In Braunschweig-Kalenberg hatte die Schwester des brandenburgsschen Rurssürsten, Herzogin Elisabeth, schon im Frühzahr 1588 das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empsangen, ohne von ihrem Gemahl Crich, der selbst katholisch blied, gehindert zu werden. Alls nun nach Erichs Tode Elisabeth sür ihren unmündigen Sohn Regentin wurde, führte sie unter allgemeiner Zustimmung die Reformation ein. Selbst der Erzbischof von Mainz mußte in seinem Magdeburger Gebiet die Resormation dulden; nur in seiner Residenz Halle setzte er sich ihr noch entgegen, erweckte aber damit eine tumultuarische Bewegung, der er weichen nußte. Er verlegte seine Residenz nach Aschssendurg. In ganz Riederdeutschland blied nur noch Heinrich von Braunschweig sest der alten Kirche.

7 Die Cleve-Gelbernsche Sache. Wenn der Kaiser diesen immer steigenden Ersolgen des Protestantismus nicht allein völlig unthätig gegenüberstand, sondern trotz des Widerspruchs der Kurie an den Ausgeleichsversuchen sesthielt, so wurde er dazu

Heinrich von Braunschweig efft bet der alten Kirche.

7) Die Cleve-Gelberusche Sache. Wenn der Kaiser diesen immer steigenden Ersolgen des Protestantismus nicht allein völlig unthätig gegenüberstand, sondern troß des Widerspruchs der Kurie an den Ausgleichsversuchen seschiert, so wurde er dazu namentlich durch die Gesahr veranlaßt, welche ihm aus der cleve-geldernschen Verwicklung erwuchs. Herzog Karl von Geldern, den Karl V. niemals recht anerkennen wolke, hatte im Jahre 1584 durch förmliche Schenkung sein Land an Frankreich übertragen. Dagegen aber hatte sich nachdrücklicher Widerstand dei seinen Landständen geltend gemacht, die auf dem Landtage zu Nimwegen dem Wunsche Ausdrücklicher Werden des Johann von Cleve zum Nachfolger ernannt werde. Die deswegen gesührten Verhandlungen endigten mit einem im Jahre 1588 geschlossenen Bertrage, in welchem nicht zwar Johann von Cleve selbst, aber seinem Sohne Wilselm die Nachfolge zugesichert wurde. Alls nun im Juni 1588 Herzog Karl von Geldern starb, ergriff Wilhelm von Cleve ohne Schwierigkeiten Besty von dem Lande und vereinigte im Fedruar 1539 nach dem Tode seines Baters mit Geldern seinen clevischen Erbbesse. Der Kaiser war um so weniger geneigt, diese Erbfolge anzuerkennen, als dadurch zugleich die alten sächssichen Unsprüche auf die Thiefchaft wieder erweckt wurden, da Johann Friedrich von Sachsen durch seine Gemahlin Sidula ein Schwager Herzog Wilhelms war. In der That verlautete alsbald, daß nicht allein Sachsen, sondern der ganze Schmalkaldische Bund zu einer eventuellen Unterstätzung Wilhelms, wenn er in seiner Erbfolge angegriffen werden sollte, neigte. Da nun zugleich (Ende 1589) König Heinrich von England sich mit Unna von Cleve vermählte, so schien her im Korden Deutschlands eine gewaltige politische Rombination sich zu bilden, die es dem Kaiser nicht ratzam erscheinen ließ, sa auf einen Bruch mit den Protestanten ankommen zu lassen, weiche Ausgeschaften wurde, se auf einen Bruch mit den Protestanten ankommen zu lassen, weiche nurch gebrochenen Ausstend nie

# § 10. Höhepnuft der Machtentwidelnug des Protestantismus und Bedräuguis Karls durch außere Kriege und innere Berwidelnugen (1540—1545).

Der Kaiser brachte die in dem "Frankfurter Anstande" gegebene Zusage eines Religionszesprächs troh des lebhaften Widerstandes, den der Papst dagegen leistete, zur Ausführung. Einen unmittelbaren Ersolg hatten allerdings diese erst in Hagenau und Worms (1540), dann auf dem Regensdurger Reichstage (1541) geführten Verhandlungen nicht. Mittelbar aber waren die Religionszespräche, weil sie eine alte Forderung der Protestanten erfüllten, ein unzweiselhafter Ersolg für diese schon dadurch, daß sie stattsanden, da das Papstum und die Altzläubigen stets einem solchen nationalen Ausgleichungsversuche widerstrebt und das Konzil für die einzige Instanz, welche über religiöse Fragen zu entscheiden habe, erklärt hatten. Ausgerdem aber erlangten die Protestanten, nicht zwar in dem eigentlichen

Reichstagsabschied, wohl aber in der ihnen vom Kaiser dazu erteilten Deklaration eine Reihe weiterer Zugeständnisse, welche ihre rechtliche und

firchliche Eriftena sicherten 1).

hierdurch und durch die Schwierigkeiten, in welche der Raiser durch den Wiederausbruch des türkischen (1541) 3) und frangosischen Krieges geriet, wurde die Lage ber Protestanten eine fo gunftige, daß fie baran geben fonnten, ihren vornehmften Gegner in Nordbeutschland, Berzog Beinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, für die mancherlei Gewaltsamkeiten, Die er fich aegen die Städte Goslar und Braunschweig erlaubt hatte, zu bestrafen, indem fie ihn aus feinem Lande vertrieben und in bemfelben bie längst dort verbreitete Reformation endgültig durchführten (1542). Gleich= zeitig traten die Pfalz und die alte Reichsstadt Regensburg zur neuen Lehre über, auch in Det gewann dieselbe Anhänger, und felbst in seinen öfterreichischen Erblanden vermochte Ferdinand ihre Ausbreitung nicht zu Bon entscheibender Bedeutung für Gesamtbeutschland aber verhindern. schien es zu werden, daß felbst einer ber machtigften Rirchenfürsten, Erzbischof Hermann von Köln, nicht allein starke Hinneigung zur neuen Lehre zeigte, sondern bereits daran ging, dieselbe in seinem Gebiete durch Bucer und Melanchthon durchführen zu lassen (1542/43). Bare dieser Bersuch gelungen, so mare nicht allein die Mehrheit des Kurfürftenkollegiums proteftantisch geworden, das Beispiel Kölns wäre wahrscheinlich für den ganzen Niederrhein, namentlich für die Niederlande, um so mehr entscheidend geworden, als Herzog Wilhelm von Cleve-Gelbern ebenfalls feine hinneigung zum Brotestantismus daburch bekundete, daß er das Abendmahl unter

beiberlei Gestalt nahm (22. Februar 1543) 4).

Demgegenüber befand sich der Kaiser im Frühjahr 1543 in einer außerordentlich bedrängten Lage. Weber im türkischen, noch in dem im Juli 1542 wieder außgebrochenen französischen Kriege vermochte er größere Erfolge zu erringen. Im Gegenteil machten seine Gegner namentlich in den Niederlanden entschiedene Fortschritte 5). Die deutschen Protestanten, an die sich der Kaiser immer wieder Hilfe suchend wenden mußte, hatten gleichsam die Entscheidung auch in den äußeren Kriegen Karls in der Hand.

Aber sie vermochten diese außerordentlich günstige Lage nicht in vollem Umfange auszunuten, weil mehrere ihrer Führer verhängnisvolle, zu einer inneren Spaltung bes Schmalkalbischen Bunbes führende Fehler begangen Bor allem war der unselige Entschluß des Landgrafen Philipp, zu seiner ersten Gemahlin aus fachsischem Sause, Christine, noch eine zweite Frau zu heiraten (März 1540), von den verhängnisvollsten Folgen begleitet, da der Landgraf, um der auf Bigamie gesetzten Strafe zu entgehen, sich dem Kaiser nähern und, um hierfür Nachsicht zu erhalten, sogar einen förmlichen Bertrag mit ihm schließen mußte (13. Juni 1541), ber seine politische Thätigkeit im Schmalkalbischen Bunde erheblich beschränkte 1). Der andre Führer des Brotestantismus, Kurfürst Johann Friedrich, mare, nachdem er das erledigte Bistum Naumburg entgegen der auf Julius von Pflug gefallenen Wahl dem Lutheraner Nikolaus Amsdorf verliehen hatte, durch eine territoriale Streitigkeit fast in einen offenen Kampf mit ber albertinischen Linie des Hauses geraten 1), der nur durch des Landgrafen Philipp und Luthers energische Bemühungen verhütet wurde (Mär/April 1542).

Infolge dieser inneren Spaltungen sahen die Schmalkaldener Bundes-

genossen unthätig zu, als der Kaiser im August und September 1543 mit großer Heeresmacht den Herzog von Cleve übersiel und in dem Bertrage von Benloo zur Abtretung von Geldern und Zütphen nötigte. Weitere nachteilige Folgen der verhängnisvollen Fehler der Führer der Schmalkalder wurden für den Augenblick nur dadurch verhütet, daß Karl V. troz dieses clevischen Erfolges sich noch immer in bedrängter Lage in seiner äußeren Politik besand und die Hilfe der deutschen Stände nicht entbehren konnte. Er mußte sich um so mehr noch einmal zu umfassenden Jugeständnissen an die Protestanten verstehen, als der Krieg gegen Frankreich nicht eigentlich Reichssache war, eine Unterstützung in demselben also nur durch besonderes Entgegensommen erreicht werden konnte. In der That gewährte Karl auf dem Reichstage zu Speier (Februar die Juni 1544) ihre Forderungen in so hohem Grade, als nie zuvor, erhielt aber dasür auch eine so erhebliche Kriegshilfe, daß er alsbald zur Offensive gegen Frankreich übergehen konnte, in deren Folge sich Franz I. zum Frieden von Crespy (September 1544) verstehen mußte so.

Alsbald aber zeigte es sich, daß diese mit Hilse der Protestanten errungenen Ersolge den letzteren nicht zum Borteil gereichten. Auf dem neuen Reichstage zu Worms (Januar dis Mai 1545) zeigte sich Karl weit weniger entgegenkommend, als disher. Während er früher die Bestimmung getroffen hatte, daß hier noch einmal ein Ausgleich versucht werden solle und daß zu diesem Zwecke von den einzelnen Ständen Resormationsentwürfe eingereicht werden sollten — als ein solcher erscheint die im Austrage des sächsischen Kursürsten von den Wittenberger Theologen ausgesarbeitete Wittenberger Resormation —, stellte er jetzt die Ansorderung an die Protestanten, daß sie das nunmehr vom Papst nach Trient ausgesschriebene Konzil als auch für sie verbindlich anerkennen und beschicken sollten. Indem die Protestanten dies verweigerten, nahm der Konstitzzwischen ihnen und dem Kaiser alsbald einen schärferen Charakter an: eben auf dem Reichstage zu Worms sind die vorbereitenden Verhandlungen zwischen Papst und Kaiser über einen Angriffskrieg gegen die deutschen Brotestanten begonnen worden.

<sup>1)</sup> Die Bigamie Laubgraf Philipps von Heffen (1540). Landgraf Philipp hatte in seiner Ghe mit Christine, Tochter Herzog Georgs von Sachsen, welcher er zwar wegen ihrer frommen und ergebenen Haltung volle Uchtung zollte, die ihm aber wegen mannigsacher Angewöhnungen und torperlicher Mängel nicht genügte, keine volle Befriedigung gefunden. Seine leidenschaftliche stundige Natur verleitete ihn infolgedessen zu allerlei geschlechtlichen Aussichweisungen, in deren Folge er sich auch "die Franzosen" zugezogen hatte. Kun waren derartige Dinge dei den zeitgenössischen Fürsten keineswegs etwas Unerhörtes, im Gegenteil, sie wurden von manchem weit schamloser getrieben als vom Landgrasen Philipp. Hätte er sich, wie sein Segner Heinrich von Braunschweig, damit begnügt, sich eine Mattresse zu halten, so würde er damit nicht alzuwiel Unstoß erregt haben. Aber eben weil er hierzu zu gewissenhaft war und über seine geschlechtlichen Aussschweisungen so arge Gewissenstone empfand, daß er sich troz herzlichen Bedürsnisses danach seit 1525 bes Abendwahls völlig enthielt, kam er, gestützt auf die Beispiele im Alten Testament und auf die Thatsache, daß die Bigamie auch im Neuen Testament nicht geradezu verboten werde, auf den sehr außerordentlichen Gedanken, durch eine zweite Herzat seinen sinnlichen Bersuchungen Bestiedigung zu verschaffen. Alls zweite Gemahlin erwählte er ein Hosfräulein seiner Schwester Elisabeth von Rochlig, Margarete von der Sale, deren Mutter aber die Sinwilligung nur unter erschwerenden Bedingungen, namentlich der der Fustummung der Wittenberger Theologen, geben wollte. Um die letztere zu erreichen, entsande er im November 1589 Bucer, mit dem er durch Bersuchen zu erreichen, entsande er im November 1589 Bucer, mit dem er durch Bersuch

mittelung Gereon Sailers in Berhandlung getreten war, nach Wittenberg und erlangte in der That, zwar nicht eine Billigung seines Borhabens, von dem die Reformatoren wielmehr dringend abrieten, aber doch ein Gutachten, welches den gewählten Ausweg für weniger schlimm als die bisherigen Ausschweifungen erklärte und zugab, daß die Bigamie durch die heilige Schrift nicht verboten sei (10. Dezember 1589): aber die Reformatoren wie der Kurfürst von Sachsen bestanden im Interesse der evangelischen Sache auf Geheimhaltung der Angelegenheit. [Bucers Arguments pro et contra. herausgegeben von Cassel, Danach fand am 4. März 1540 die Trauung in Rothenburg an der Fulda durch den Hofprediger Melander im Beisein Melanchthons und Bucers und eines Abgefandten bes fachfischen Kurfürsten, Cherhards von der Thann, statt. Aber das Geheimnis, welches die Reformatoren auch burch birette Ableugnung aufrecht erhalten miffen wollten, tonnte nicht gewahrt werben, und als die Sache ruchbar murbe, entspann fich ein Briefwechsel von immer fteigender Beftigfeit zwischen bem Landgrafen und dem Rurfürften von Sachfen, welcher nun jede Hilfe für den Fall, daß der Landgraf wegen dieser Sache vom Kaiser bedroht werben sollte, ablehnte, ja sich weigerte, sich vor der Welt zu dem Ratschlag vom 10. Dezember 1589 zu bekennen. Infolgedessen richt kandgraf Philipp dem Gedanken immer näher, was er bei seinen Bundesgenossen nicht erreichen könne, beim Raiser zu erreichen, wodurch er sich naturgemaß von der Sache des Evangeliums und des Schmaltaldischen Bundes wenigstens zeitweilig trennte, wie sich schon während der Religionsgespräche zeigte. — Die ältere Litteratur über diese für die Geschichte des Protestantismus äußerst verhängnisvolle Angelegenheit ist nach ben grundlegenden Untersuchungen und Attenveröffentlichungen von Mag Leng (Korrespondenz Candaras Philipps mit Bucer, Bb. I, 827—891) als veraltet und

überholt zu betrachten.]

3) Die Religionsgespräche zu hagenan, Worms und Regensburg. Der Reichstag 3n Regensburg (1540/41). Das anfänglich vom Raifer für ben Juni 1540 nach Speier ausgeschriebene Religionsgesprach murbe wegen ber bort herrschenben Beft nach Hagenau verlegt, wo die Berhanblungen im Juni und Juli, anfangs mit den Katholiten, die zu einem früheren Termin eingeladen waren, allein, dann mit beiden Barteien stattfanden. Melanchthon wurde auf dem Bege nach Konstanz aus Rummer über bie Bigamie Philipps schwer trant. Die Ratholiten verlangten vor allem Restitution der Kirchengüter, über die aber die Protestanten erst verhandeln wollten, wenn burch ein freies Gefprach bazu besonbers beauftragter Theologen eine Ginigung in ber Religion erfolgt fei. Um 28. Juli wurden bementsprechend bie weiteren Beratungen auf ein im Ottober in Worms ju veranstaltendes Gesprach verschoben, auf welchem jede Partei elf Stimmen haben sollte. Der Raiser vertraute die elf katholischen Stimmen Mainz, Trier, Köln, Brandenburg, Pfalz, Wilhelm und Ludwig von Bayern, Herzog Wilhelm von Jülich, den Erzbischsfen von Magdeburg und Salzburg und dem Bischof von Straßburg an. Von diesen waren drei mehr oder minder protestantisch gesinnt, so daß bei einer Abstimmung sich eine unzweiselhafte Mehrheit für die Augsburger Konfession ergeben haben würde. Um dies zu verhinbern, suchte ber papftliche Runtius Morone bas Gespräch überhaupt zu vereiteln. Da ihm bies dem taiferlichen Minister Granvella gegenüber, der die Berhandlungen leitete, nicht gelang, bie Berhandlungen vielmehr am 20. November in Borms in ber That eröffnet murben, wußte es ber Nuntius wenigstens zu erreichen, daß nicht ein freies Gespräch zu stande kam, vielmehr jede Partei sich zunächst unter sich verständigen und dann immer einer im Namen der Majorität der Partei sprechen sollte. Dadurch wurden die drei protestantischen Stimmen innerhalb der katholischen Partei wirtungslos gemacht. Die Protestanten wollten barauf ursprünglich überhaupt nicht eingehen, fügten fich aber schließlich, damit wenigstens etwas zu stande tomme. Bom 14. bis 18. Januar 1541 fand bann in ber That zwischen ben beiberseitigen Theologen, Melanchthon, Bucer, Calvin einerseits, Gropper, Ed, Cochlaus u. a. andrerseits, eine Disputation statt, in welcher Melanchthon und Ec die Sprecherrollen übernahmen. Man einigte sich wirklich über eine beibe Teile befriedigende Formel über die Erbsünde. Weitere Berhandlungen aber wurden am 18. Januar durch ein vom 15. datiertes Ebikt des Kaisers verhindert, welcher den Bormser Konvent auslöste und die Wiederaufnahme der Verhandlungen auf dem Reichstage zu Regensburg in Aussicht stellte. Für diese war es dem Kaiser inzwischen durch geheime Verhandlungen mit Landgraf Philipp, die schon im September angeknüpft waren, gelungen, eine Grundlage zu gewinnen. Landgraf Philipp war auf dieselben eingegangen, um dadurch Amnestie in der Bigamiesache

zu erlangen. Auf Grund biefer geheimen Abmachungen fand gleichzeitig mit dem öffentlichen Bormfer Befprach ein geheimes zwischen Bucer und Capito einerfeits, Gropper und Gerhard Beltwyck andrerseits ftatt. Man einigte fich bis Ende Dezember wirklich zu einem Reformationsentwurf, ber, vom Landgrafen Philipp gebilligt und bem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg übersandt, den Regensburger Berhandlungen unter dem Namen "Regensburger Buch" zu Grunde gelegt wurde. Landgraf Philipp erhielt am 24. Januar 1541 durch Granvella die erbetene kaiserliche Gnadenerklärung. Das Keligionszespräch begann dann am 27. April 1541 in Regensburg unter dem Borsit Granvellas und Friedrichs von der Pfalz. Zu Kollokutoren ernannte der Kaiser Julius Pflug, Johann Gropper und Johann Eck einerseits, Melanchthon, Bucer und Johann Pistorius andrerseits. Die Auswahl der Katholiken, die mit Ausnahme Eck zu den Gemäßigtsten gehörten, zeigt, daß es dem Kaiser Ernst mit seinen Unionsbestredungen war. Und da selbst von seiten der Kurie ein außerordentlich gemäßigter, einer besonnenen Resorm zugeneigter Bertreter in dem Legaten Contarini erschien, so standen die Aussichten auf einen günstigen Ausgang besser als jemals früher. Allein die aufrichtigen Unionsbestredungen des Kaisers, für die er auch Landgraf Philipp von Hessen gewonnen hatte, sanden Gegner nicht bloß an den strengeren Lutheranern, sondern vor allem an der Kurie selbst und an der katholischen Aktionspartei, an deren Spize Bayern stand. Consessioner bem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg übersandt, ben Regensburger Ber-Geginer nicht bloß an den strengeren Lutheranern, sondern vor allem an der Aurie selbst und an der katholischen Aktionspartei, an deren Spize Bayern stand. Contarini ward von der letzteren wegen seines Entgegenkommens gegen die Kezer heftig getadelt. Immerhin kam es auf dem Gediet der Rechtstrigungslehre zu einer Einigung, die im großen und ganzen der protestantischen Auffassung zum Siege verhalf. Dagegen stellten sich dei der Lehre von der Kriche und ihrer Verfassung und vor allem dei der von der Transsubstantiation solche Disservagen heraus, das eine Einigung unmöglich schien. In der letzteren Frage namentlich war auch Contarini zu keiner, auch nicht der kleinsten Nachgiedigkeit zu bewegen. Der Kaiser wollte nun wenigstens die Artikel, in welchen eine Einigung erzielt worden war, halten. Er legte die Refultate des Religionsgesprächs dem Reichstage vor, in welchem sich in der That der Kurssusstand, ihm solgend, die Städte für die Beibehaltung der verglichenen Artikel aussprachen. Aber im Fürstenrat kam durch die Einwirkungen Bayerns, Koms und Frankreichs, welches auf beiden Seiten gegen eine Einigung agitierte, um den Kaiser nicht aus seinen inneren Berlegenheiten kommen tungen Bagerns, stoms und zenntreichs, weiches auf verden Seiten gegen eine Einigung agitierte, um den Kaifer nicht aus seinen inneren Berlegenheiten kommen zu lassen, ein ablehnender Beschlug zu stande. In dem Keichsabschiede wurde schließlich sestgesetzt, daß die Berhandlungen der Kollokutoren auf das Konzil zu verweisen seinen. Der Friede von 1592 wurde bestätigt und auf alle Anhänger der Augsdurger Konsessische von 1692 wurde bestätigt und auf alle Anhänger der Augsdurger Konsessische von Eichen des Ausgebragerichts juspen-Augburtger Konsessungen gab ber Kaiser neben diesem Reichsabschiede eine besondere Deklaration (29. Juli 1541), nach welcher der Augsdurger Abschied für die Beisiger des Kammergerichts nicht mehr statthaben, vielmehr auch zur Augsdurger Konsession Gehörige als Beisiger präsentiert werden dürften. Sine weitere wichtige Konzession war die Genehmigung, Stifte und Klöster zu christlicher Resonmation anzuhalten. Aber an demselben Lage, an welchem er den Processionen beise weitgehenden Zuschieden Burtanden der Augendere Bart wit den kabelichen Klüsten den Wirphorsessichen und der Vernhause Aber an bemselben Tage, an welchem er den Protestanten diese weitgehenden Zugeständnisse machte, erneuerte Karl mit den katholischen Fürsten den Nürnberger Bund von 1538, allerdings unter scharfer Betonung seines rein desensiven Charakters, aber er nahm auch den Papst in benselben auf. Er suchte eben deide Parkeien sürsch zu gewinnen, um ihre Hilfe sie äußeren Kriege zu erkangen. Schon am 18. Juni 1541 war es ihm gelungen, mit dem Landgrassen Philipp ein sörmliches Bündnis abzuschließen, in welchem Philipp versprach, sich in politischen Dingen zur Partei des Kaisers zu halten, jede Berbindung des Schmalkaldischen Bundes mit Frankreich oder England zu verhindern, vor allem Cleve nicht auszunehmen und auch selbst nicht zu unterstützen. Das letztere Versprechen leistete auch Joachim II. von Brandenburg (24. Juli 1541), welchem der Kaiser desser seine Rirchenordung sormitch bestätigte. — [Vgl. Moses, Die Keligionsverhandlungen zu Jagenau und Borms 1540/41, 89. Better, Die Keligionsverhandlungen auf dem Keichstage zu Regensburg, 1541, 89.] Regensburg, 1541, 89.]

3) Der türfiche Krieg von 1541/42. Am 28. Juli 1540 war König Johann Zapolya von Ungarn, kurz nachdem ihm ein Sohn geboren worden war, auf einem Juge gegen rebellische siedenbürgische Woiwoden umgekommen. Nach dem im Jahre 1538 zwischen ihm und Ferdinand geschlossenen Erbvertrage hätte nunmehr dem letzteren die Erbsolge zugestanden; in der That erkannte ihn ein Teil der Magnaten an, während eine andre Partei, an deren Spize die Vormünder des Sohnes Zapolyas standen, diesen beziehungsweise seine Mutter Jsabella als Fürsten anerkannte

und Rückalt bei Sultan Solimann suchte. Diefer erschien in der That am 26. Auguft 1541 vor Ofen und nahm es ein, war aber nicht geneigt, Ungarn bem Sohne Zapolyas herauszugeben, traf vielmehr Einrichtungen, die auf die Absicht einer endgültigen Organisation Ungarns als türkische Provinz schließen ließen. Der Königin enwyultigen Organization Ungarns als lutriche Proving jahrenen itegen. Der Konigin und dem Prinzen wurde nur Siebendürgen überlassen. Während hier Ungarn an die Aursen verloren ging, hatte sich der Raiser abermals gegen die Türken in Afrika gewendet. Dort hatte sich ein Gefährte Chaireddins, Hass Ags, festgesetzt. Gegen ihn unternahm der Raiser im Oktober 1541 einen Zug, der aber vollkommen scheiterte, weil ein Sturm die kaiserlichen Schisse auseinanderwarf. Nun wandte sich König Ferdinand, um Ungarn den Türken wieder abzunehmen, mit der Bitte um Hilfe an bie beutschen Stände, die fich Anfang 1542 in Speier versammelten. Diese be-willigten, nachdem Ferdinand ben Protestanten einen allgemeinen Stillstand bis auf wuigten, nachoem Ferdinand den Profesianten einem allgemeinen Stultand die auf fünf Jahre nach Ausgang des Krieses zugestanden hatte, 40 000 Mann zu Fuß und 8000 zu Pserde und ernannten Kursürst Joachim II. von Brandendurg zum Oberbeschläbader. Dieser langte im Juni 1642 vor Wien an, traf das Heer ader in sehr mangelhaftem Zustande. Es belief sich, als er am 5. August 1542 vor Komorn anlangte, auf 25—26 000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pserde. In den letzten Wochen des August kam es in Gran, wohin Joachim inzwischen vorgerückt war, zu Unruhen bei den nicht bezahlten Truppen. Erst als Ferdinand aus eigenen Mitteln eine größere Summe gesender hatte, drang man im September die Vor. Einige Scharmüßel fielen glücklich aus, aber ben Sturm auf Ofen verweigerten die Landsknechte. Joachim, ber von den Ständen wenig unterstützt wurde, außerdem aber auch wenig Feldherrntalent zeigte, mußte ben Mückug antreten. [Bgl. Traut, Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und der Türkenkrieg von 1542, 92.]

4) Beitere Fortschritte des Protesantismus. Innere Spaltungen. Die Burzener Jehde (1541—42). Zunächft gelang es dem Kursürften von Sachsen, allerdings in wenig gesehmäßiger Beise, ein sächsisches Bistum, über das ihm eine Art von Schuhherrlichkeit zustand, ganz für den Protestantismus zu gewinnen. Als am 6. Januar 1541 das Bistum Naumburg erledigt wurde, wählte das Kapitel den geschieben Verließ nur Westellung von Bestellung der Verließ nur Westellung der Verließ der Verli mäßigten Katholiken Julius von Pflug, der in Regensburg am Religionsgefpräch herrorragenden Anteil nahm, zum Bischof. Der Kurfürst aber setzte, obwohl ansags auch Luther abriet, Rikolaus Amsdorf zum Bischof ein, der, am 20. Januar 1542 von Luther ordiniert, die Resormation durchführte. Sin ähnlicher Uebergriff des Kurfürsten in dem der ernestinischen und albertinischen Linie gemeinsamen Bistum Meißen hätte beinahe zu einem Kriege zwischen Johann Friedrich und dem albertinischen Herzog Morit, der im Jahre 1541 seinem Bater Heinrich gefolgt war, geführt. Das zum Bistum Meißen gehörige Amt Burzen hielt sich im allgemeinen mehr zu ben Erneftinern, mabrend ber Bischof felbft, fo lange ber tatholische Bergog Georg von Sachsen gelebt hatte, sich eng an diesen angeschlossen hatte. Dieser hatte in den lehten Jahren auch die Türkensteuer in Wurzen aufgebracht. Als nun im Jahre 1542 eine neue Türkensteuer ausgeschrieben wurde und der Bischof von Meißen auf dem deshald angesetzen ernestinischen Landtage nicht erschien, nahm Kursürst Johann Friedrich im März 1542 das Amt Burzen mit Truppen in Besig. Dagegen erhob sich der Meißener Abel und Morit selbst. Beide Teile rüsteten. Nur mit Rühe wurde durch Luther und Landgraf Philipp der Ausdruch eines Krieges verhindert und ein Absommen herbeigeführt, nach welcher Burzen dem Sischof zurüstenden dem Sieden Parsischung die Fürsenstaus zur Kalkte dem einen zur Kalkte gegeben, aber feine Berpflichtung, Die Turkensteuer gur Galfte bem einen, zur Salfte bem anbern Fürsten zu überliefern, ausbrücklicher als früher festgestellt wurde. Im Amt Burzen sollte die Bistitationsordnung des Kursürsten, im übrigen Stifte die des Herzogs beobachtet werden (11. April 1542). Das Kapitel von Mersedurg zwang herzog Moriz gleichzeitig zu der Lusage, keinen Bischof ohne seinen Willen zu wählen. Nachdem so die Einigkeit wiederhergestellt war, gelang den Schmalschen Mundelen unter werdestellt war, gelang den Schmalschen Mundelen war werden schwalten der Windelen werden werden schwalten der Bischof war werden schwalten der Sc talber Bundesgenoffen, unter energischem Bufammenwirten ihrer beiden vornehmften beutschland, den Herzog Heilen Beilen ihren hauptsächlichsten Gegner in Nordsbeutschland, den Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolsenbüttel, mit welchem namentlich Landgraf Philipp von Heffen schon seit mehreren Jahren in erbitterter Feindschaft stand, die in leidenschaftlichen beiderseitigen Flugschriften einen ebenso gehälsigen als widerwärtigen Ausdruck gefunden hatte. Auch Luther hatte in biefe litterarische Fehbe mit seiner berb-polemischen Schrift "Wiber Sans Borft" (1641) eingegriffen. Jeht gab ber Herzog ben Schmalkalbenern burch wiberrechtliche Bewaltsamteiten gegen bie Stabte Boslar und Braunschweig ermunschten Anlag ju offener Bekriegung in einem Augenblick, ba er so gut wie gar nicht gerüftet war.

Bergog Beinrich hatte beim Reichstammergericht gegen bie Stadt Goslar ein Achtsmanbat ausgewirkt, weil sie mehrere Klöster niebergerissen und aufgelöst hatte. Aber biefes Achtsbefret war auf Bitten ber Protestanten, welche nur unter biefer Bebingung am Regensburger Religionsgefprach teilnehmen wollten, vom Raifer fufpenbingung am Regensburger Religionsgespräch teilnehmen wollten, vom Kaiser suspenbiert worden; diese Suspension war dann in der Regensburger Deklaration (1541) vom Kaiser und 1542 noch einmal von Ferdinand bestätigt worden. Heinrich aber kehrte sich trot aller Warnungen von seiten Ferdinands nicht daran, erlaubte sich vielmehr, um die Acht zur Ausstührung zu bringen, eine Reihe von Gewaltsamkeiten gegen Goslar und die Schenfalls zum Protestantismus übergetretene Stadt Braunschweig. Auf dem Speierer Reichstag von 1542 gaben darauf die Schmalkalbener ihren Bundeshauptleuten Vollmacht, Goslar zu Hisse zu kommen. Die vom Kurschreiten von Sachsen und dem Landgrafen von Hessen gerüsteten Truppen sammelten sich 20000 Mann stark, bei Gandersbeim und sielen, in derselben Zeit, da das sich, 20000 Mann stark, bei Gandersheim und sielen, in berselben Zeit, da das Reichsheer unter Joachim II. gegen die Türken kampfte, in Braunschweig ein. Der in keiner Weise gerüstete Serzog verließ alsbald das Land, welches die Verbündeten, nachdem sich am 13. August 1542 auch die stark befestigte Stadt Wolfenbüttel ergeben hatte, ohne weiteren Widerstand einnahmen. Am 4. Dezember erließen dann der Kurfürst und der Landgraf, da das Reichskammergericht sie vor sich eitterte, eine Erklärung, worin sie auf Grund der Regensburger Deklaration aussührten, daß dem Reichskammergericht keine regelmäßige Gerichtsbarkeit gegen sie zustehe. In Braunschweig wurde alsbann eine provisorische sächssteit gegen sie zustehe. In Braunschweig wurde alsbann eine provisorische sächssteit wurd durch Johann Bugenhagen und Anton Corvinus eine kirchliche Bisitation durchgeführt, welche alsbald der im Lande längst weit verdreiteten neuen Lehre zum Siege verhalf. Damit war im wesentlichen ganz Kordbeutschland für die Sache der Reformation gewonnen. Zu derselben Zeit aber begann sie sich auch in Süddeutschand weiter auszubreiten. Bon Bedeutung war es vor allem, daß die alte Reichskatat Regensburg, wo Erasmus Zollner für die neue Lehre wirkte, trotz aller fich, 20000 Mann ftart, bei Gandersheim und fielen, in berfelben Zeit, ba bas tand weiter auszubreiten. Son Sebentung war es vor allem, das die alte Betassftadt Regensburg, wo Erasmus Zollner für die neue Lehre wirkte, trots aller Bedrohungen durch die Herzoge von Bapern, zur Resormation übertrat. Am 14. Oktober 1542 nahmen Rat und Bürgerschaft das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. In der Oberpfalz hatte man schon früher durch einen sörmlichen Landstagsabschied zu Amberg evangelische Prediger angenommen, im Jahre 1542 entschied sich auch Otto Heinrich von Pfals-Neuburg für die Lehre Luthers, der dieselbe durch Osiander durchführen ließ. Da Otto Heinrich dadurch in Spannung mit dem Herzoge Wilhelm von Bayern geriet, schloß er sich um so enger an den Schmalskabischen Bund an. Auch Ferdinand selbst konnte nicht verhindern, daß in seinen öfterreichischen Erblanden der Protestantismus immer festeren Boben gewann. Am 18. Dezember 1541 übergab ihm eine Deputation ber niederöfterreichischen Stande eine Bittschrift, worin diese baten, ju gestatten, daß der Artikel von der Rechtfertigung fo gepredigt werde, wie er in Regensburg vereinbart worden fei. Das größte Aufsehen in ganz Deutschland aber erregte es, als mit immer wachsenber Bestimmtheit die Kunde sich verbreitete, daß einer der geistlichen Kurfürsten des Reiches, der Erzbischof von Köln, Hermann von Wied, ein schon bejahrter, besonnener und gemäßigter Mann, zur Augsburger Konsession überzutreten gedenke. Ursprünglich gehörte Hermann zu jener gemäßigten Partei der Katholiken, die auf eine Reform innerhalb der alten Kirche drangen. In diesem Geiste war noch die "Resormation" gehalten, die er unter dem Einsluß Johann Groppers 1586 mit seinen Suffraganen entworsen hatte. Allmöhlich aber neigte er immer mehr zur dahm Ausburg Ausburg Ausburg Mick der Angeleichen Medicaturen Mickels von 1841 erte der ihn der Medicaturen Mickels von 1841 erte der immer mehr zur Lehre Luthers. Auf ben Regensburger Abschied von 1541 geftüst, ber ben Pralaten auflegte, mit benen, welche ihnen unterworfen feien, eine driftliche Reformation aufzurichten, trug er auf einem Landtage zu Bonn (März 1542) ben geiftlichen und weltlichen Standen des Rurfürstentums fein Borhaben einer Reformation im Stiftsgebiet vor und fand, namentlich bei den weltlichen Ständen, allgemeine Billigung. Auch das Domkapitel, wenigstens die adligen Kapitulare, waren ihrer Mehrheit nach der Reform günstig gesinnt, hier aber ergänzten die sieben dazu gehörigen Priester die katholische Minderheit zur Mehrheit. Auch der Kat der Stadt Köln hielt an der alten Kirche sest, weil er infolge der Durchführung der Reformation auch eine Aenderung der städtischen Berfastung fürchtete, wie eine solche in andern protestantisch geworbenen Stabten eingetreten war. Da aber bie übrigen Stande eifrig für die Reform waren, fo ließ fich der Rurfürft burch ben vereinzelten Biberstand in seinem Borgeben nicht beirren. Ende 1542 berief er Bucer zu sich und veranstaltete Konferenzen zwischen biesem und seinem früheren gemäßigt katholischen Berater Gropper, die aber zu feiner Ginigung führten. Immer entschlebener zeigte

sich dann der alte Kurfürst. Er ließ Bucer in Bonn, Sarcerius in Andernach, wo die Reformation schon fast völlig durchgedrungen war, predigen, gestattete das Abendmahl unter beiberlei Gestalt und die Priesterehe. Am 15. März 1848 sand ein neuer Landtag in Bonn statt, auf welchem die weltlichen Stände dem Kursürsten ohne Bedingung die Einsehung eines Außschusses zur Begutachtung des Resormations-entwurses überließen, den dann Melanchthon, der im Mai 1848 nach Bonn berusen wurde, in Gemeinschaft mit Bucer ausstellte. Am 28. Juli 1848 wurde derselbe den Ständen vorgelegt, von denen wieder die weltlichen dassur, Kapitel und Stadt Köln dagegen waren. An diesen Widerstand knüpste später der Kaiser an, um die Durchsührung der Resormation in Köln, die für die Riederlande von entscheidenden Folgen gewesen sein würde, zu verhindern. Augenblicklich vermochte er noch nicht einzugreisen, weil er durch seinen von Wied und sein Anspruch genommen war.

— [Bgl. Barrentrapp, Germann von Wied und sein Anspruch genommen war.

6) Kries mit Transassen und Türken Weisketen zu Kanntan.

6) Krieg mit Franzosen und Türken. Reichstag zu Rürnberg (1542—1543). Franz I. fand den während der Bedrängnisse Karls V. durch die Türken (1541—42) langfi gewünschten Borwand jur Erneuerung bes Arieges burch eine Berletung bes Bollerrechts, welche fich fpanische Truppen in Italien ju schulben tommen ließen, indem fie zwei französische Bevollmächtigte, Cesar Fregoso, ber nach Benedig, und Anton Rincone, ber nach Ronftantinopel bestimmt war, in der Lombardei überfielen und ermordeten. Franz eröffnete den Krieg im Bunde mit dem Gultan und Chaireddin, sowie mit Christian III. von Dänemark, mit Schweden, Schottland und Gleve. Bon neuem stand ein gewaltiger europäischer Bund gegen Karl unter den Bassen (Juli 1542). Doch kam es in diesem Jahre noch nicht zu wirklichen Entschiffel (Juli 1042). Doch tum Sin betein Jugie noch mich zu träftigen, berief zerbinand im Auftrage des Kaifers im Januar 1548 wieder einen Reichstag nach Rürnberg. Her trugen nun die Schmalkaldener geradezu auf Auflösung des Kammergerichts an, außerdem aber verlangten sie Aufnahme der Regensdurger Deklaration in den Reichsabschiede. Ferdinand wäre dazu geneigt gewesen, aber die katholische Aktionspartei, vor allem Herzog Wilhelm von Bayern, leistete leiben-schaftlichen Widerstand. So verlief der Reichstag im Grunde resultatios, da die Protestanten zu einer Kriegshilfe nunmehr nicht zu bewegen waren: die braunschweigische Angelegenheit wurde dis zur Anwesenheit des Kaisers verschoben, die Jusage des fünsichtrigen Stillstandes erneuert. Inzwischen errang die antikasserlichen Signage des fünsichtigen Stillstandes erneuert. Inzwischen errang die antikasserlichen Eiga im Frühjahr 1548 in den Niederlanden einige Ersolge; sie schlug die Raiserlichen bei Sittaad, Franz eroberte Landrecy. Sleichzeitig drach Sultan Soliman von Abrianopel auf (28. April 1548), um einen neuen Einfall in Deutschland zu unternehmen. Karl eilte nunmehr von Spanien nach Italien, wo er am 24. Juni eine ergednissose Jusammenkunft mit dem Papste hatte. Im Sommer 1548 befand sich Karl in außerordentlich bedrängter Lage. Am 10. August siel Gran in die Hay Kutt in angerdventing beviangter Euge. Am 10. Angue sei Stan in die Hanzosen und clevisch-dänische Truppen unter Martin von Roßheim weitere Ersolge, nahmen Luxemburg und Hennegau und pländerten Brabant, am 20. August eroberte eine türkisch-französsische Flotte Rizza. Karl beschloß, sich zunächst mit aller Macht gegen Cleve zu wenden. Es gelang ihm, bessen ihm besonders verhaßten Herzog, dessen Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund Kursachsen beantragt, aber Hessen infolge seiner Abmachungen wit dem Kaiser (nom 18 Kuni 1541) abgesehnt hatte nöllig zu istigeren Die mit bem Kaifer (vom 18. Juni 1541) abgelehnt hatte, völlig zu ifolieren. Die Schmalfalbener, welche aus ben in Wolfenbuttel gefundenen Papieren Herzog Beinrichs von Braunschweig erfeben hatten, daß diefem vom Raifer und Granvella immer friedliche Ratschläge erteilt worben waren, standen augenblicklich bem Raifer minder mißtrauisch gegenüber und ließen ihm trot der Gemeinsamkeit ihrer Intereffen mit benen Cleves gegen dieses freie Hand. Im August 1548 fiel Karl mit nabezu 40 000 Mann in Cleve ein. Am meisten befestigt war Düren, aber es widerstand dem Geschützseuer nicht, und nach seinem Fall ergaben sich auch Julich, Ruremonde, Orkelen. Nun erschien der Herzog in Benlo beim Raiser (7. September), that sußfällig Abbitte und schloß einen Bertrag, in welchem er auf Gelbern und Zütphen verzichtete und sich verpsichtete, nicht nur keine neuen Beränderungen in der Religion zu versuchen, sondern auch die schon geschehenen wieder zurückzunehmen. Run dachte Karl, energisch den Krieg gegen Frankreich in die Hand zu nehmen, für welchen er durch einen Bertrag mit England (Februar 1548) dessen hilfe bereits erlangt hatte. Außerbem entschloß er sich zu einer Abfunft mit Danemart und ver-suchte vor allem noch einmal, die Bilfe der deutschen Stande durch weitgebende Zugeständnisse an die Protestanten zu gewinnen.

\*) Reichstag zu Speier. Friede mit Frankreich (1544). Auf bem im Februar 1544 eröffneten Reichstage zu Speier ging der Kaiser in seinen Zugeständnissen an die Protestanten so weit, daß Janssen nicht ohne Berechtigung sagt, der katholische Standpunkt sei in dem Abschied von 1544 nahezu ausgegeben worden. In der That war auch nur so und nur dadurch, daß der Kaiser den Krieg gegen Frankreich als die unumgänglich notwendige Grundlage des Türkenkrieges, diesen letzteren aber als die Hauptsache bezeichnete, eine Hilse der Protestanten gegen Franz I., der sie bischer stets in ihren Kämpsen um ihre religiöse Eristenz unterstützt hatte, zu erreichen. Dazu kam noch, daß am 14. April 1544 eben während der Beratungen des Reichstages die Franzeisen unter dem Aerzoge non Engelien ihrer dem milknischen Statzbages die Franzosen unter dem Herzoge von Enghien über den mailandischen Statthalter Guafto einen glänzenden Sieg errangen; die Nachricht hiervon mußte naturgemäß die Nachgiebigkeit des Kaisers erhöhen. So erklären sich die bisher unerhörten Bewilligungen, welche der Reichstagsabschied vom 10. Juni den Protestanten porten Bewilligungen, welche der Reichstagsabschied vom 10. Junt den Arviestanten machte. Bor allem gestattete ihnen berselbe, aus den ihnen so oft vom Rammergericht streitig gemachten Kirchengütern ihre Kirchen und Schulen zu erhalten. Ferner wurde ihnen die schon lange dringend von ihnen verlangte Erneuerung des Rammergerichts zugesagt, dei welcher auch Angehörige der Augsdurger Konfession als Beistiger präsentiert werden dursten. Der religiose Zwiespalt sollte demnächst auf einem "gemeinen freien christlichen" Konzil, wenn dieses aber nicht zu stande tomme, auf einem von dem Kaiser auf den Herbst oder Winter zu berusenden neuen Beichstage ausgeglichen werben. Darin lag nicht mehr und nicht weniger als eine Bedingte Zusage des von den deutschen Protestanten angestrebten Nationalkonzils. Die Annäherung zwischen dem Kaiser und den Protestanten schien trotz des geharnischten Breves, welches Papst Paul III. am 24. August 1544 gegen den Reichsabschied erließ, eine so große, daß man selbst von einer Heirasverdindung zwischen den Hodsburgern und den Ernestinern sprach. Mit der von den Ständen gewährten den Habsburgern und den Ernestinern sprach. Mit der von den Ständen gewährten Defensivhilse vermochte Karl ein Heer von 40000 Mann gegen Frankreich ins Feld zu stellen. Nach der Berabredung mit Heiner VIII. von England sollte jeder der beiden Berbündeten mit 25000 Mann gegen Paris vorrücken. Heinrich VIII. aber belagerte zunächst Boulogne und kam seiner Berabredung nicht nach. Karl rückte im Juni 1544 in Frankreich ein. Um nicht, wie in schleren Feldzügen, durch Mangel an Lebensmitteln zum Rüczuge gezwungen zu werden, regelte er mit Hisches Kursürsten von Trier die Jusuhr sur das heer von Deutschland aus. Das heer nahm dann Commercy, Ligny, nach hartnäckiger Belagerung St. Dizier. Dann wandte es sich marneabwärts direkt gegen Paris. Da entschloß sich Franz zum Frieden von Erspy (17. September 1544), dessen wesentliche Bestimmungen dynastischer Natur waren: der zweite Sohn Franz', Herzog von Orleans, sollte entweder mit der Tochter des Kaisers ober mit der seines Bruders Ferdinand verheiratet werden und im ersten Falle die Niederlande, im zweiten Mailand als Mitgist erhalten. Die gegenseitigen Eroberungen wurden herauszegegeben, d. h. Franz verzichtete auf Savoyen und Viewnen. Außerdem verpssichtete sich Franz, zu einer Unternehmung gegen die Türken mitzuwirken und seine Hisse zur "Weiedervereinigung der Keligion" zu leihen. Die letztere Bestimmung deutete schon deutlich an, in welchem Sinne der Kaiser den Frieden zu verwerten gedachte, den er durch die mit großen Zugeständnissen der Krieden zu verwerten gedachte, den er durch die mit großen Zugeständnissen der Krieden verwerten gedachte, den er durch die mit großen Zugeständnissen gewonnene Hisse der beutschen gewonnen hatte. großen Bugeftanbniffen gewonnene Bilfe ber beutschen Brotestanten gewonnen hatte.

## § 11. Die Ratastrophe bes Protestantismus im Schmalfalbischen Rriege (1546—1547).

Die schwankende Haltung, welche ber Schmalkaldische Bund vielsach bewiesen, die Spaltungen, welche sich in demselben namentlich während bes clevischen Krieges gezeigt hatten, auf der einen, die wachsende Gefahr, welche den niederländischen Erblanden des Kaisers durch das Eindringen des Protestantismus in das rheinische Kurfürstentum erwuchsen, auf der andern Seite reiften in Karl V. den Entschluß, den deutschen Kezern, denen er stets nur gezwungen Zugeständnisse über Zugeständnisse hatte machen müssen, mit den Wassen entgegenzutreten. In der Art, wie er die Aussührung dieses Entschlusses in der ränkevollen und versteckten Weise

echt spanischer Politik vorbereitete, zeigte sich die ganze Ueberlegenheit der letteren über die Schwerfälligkeit und Unentschloffenheit der Führer des beutschen Protestantismus. Die frühere Annahme, daß die letzteren den kriegerischen Borbereitungen des Kaisers völlig ahnungslos gegenübergestanden hatten, hat sich durch die neuesten Forschungen als unzweifelhaft unrichtig ergeben. Namentlich ber eifrige und wachsame Landgraf Philipp von heffen war ziemlich genau über die Magregeln des Raisers unterrichtet. Um so unbegreiflicher aber erscheint bas Zögern und die Unentichloffenheit, mit ber man biefen friegerischen Borbereitungen fast völlig unthätig zusab und die unzweifelhafte Ueberlegenheit, die der Schmalkalbische Bund anfangs über ben Raifer hatte, völlig unbenutt ließ. Sier zeigte sich ber verhängnisvolle Fehler, daß man die Leitung bes Bundes nicht, wie schon wiederholt vorgeschlagen worden war und kurz vor Ausbruch bes Krieges noch einmal vorgeschlagen wurde, den Banden bes thatfraftigen und entschloffenen heffischen Landgrafen allein anvertraute, fondern die doppelte Hauptmannschaft bestehen ließ, in welcher die bedächtige und vor jedem fühnen Entschlusse zurückschreckende Haltung des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen jede energische Kriegführung von seiten bes Landgrafen und des mackeren subbeutschen Truppenführers Schartlin von Burtenbach unmöglich machte. In aller Ruhe vollendete der Kaiser seine Borbereitungen, sicherte er sich die finanzielle und militärische Hispe Bestapstes, schloß Ferdinand einen Waffenstillstand mit den Türken, in welchem er fich, um von dieser Seite gesichert zu fein, sogar zu einem Tribut verftand. Bor allem aber mar es von entscheibenber Bedeutung, daß es bem Kaiser badurch, daß er den religiösen Charakter des bevorstehenden Krieges sorafaltig und in bewußter Absichtlichkeit verhüllte, gelang, einige der proteftantischen Fürsten, die außerhalb des Schmalkalbischen Bundes standen, namentlich den Berzog Mority von Sachsen, auf seine Seite zu ziehen 1).

Dagegen mißlang der Versuch des Kaisers, den Schmalkaldischen Bund selbst zu spalten, die süddeutschen Elemente desselben von den nordeutschen Führern zu trennen und diese zu isolieren, völlig. Durch diese politische Niederlage aber geriet der Kaiser, dessen Küstungen im Augenblick des Ausdruchs des Krieges noch keineswegs beendet waren, auch militärisch in eine so ungünstige Lage, seine Truppenmacht war der der Schmalkaldener so außerordentlich unterlegen, daß dei einer schnellen und thatkräftigen Kriegssuhrung der letzteren die völlige Niederlage des Kaisers unvermeidlich gewesen wäre. Aber eine Reihe der verhängnisvollsten, durch den Mangel an einheitlicher Leitung herbeigeführten Fehler der Schmalkaldener ließ dem Kaiser Zeit, seine in Oberdeutschland, Italien und den Niederlanden gewordenen Truppen heranzuziehen und so das numerische Gleichgewicht herzustellen?). Die Entscheidung aber brachte der Abfall des Herzogs Moritz von der protestantischen Sache und dessen seines den Landgrasen von Lessen, des Kurfürsten von Sachsen, der diesen wie den Landgrasen von Hessen veranlaßte, die bisher in Süddeutschland behauptete Defensivstellung aufzugeben und dem Kaiser ganz Süddeutschland zu überlassen. Nachbem infolgedessen das oberdeutsche Bürgertum in einer allgemeinen Katastrophe dem Kaiser erlegen war, erfolgte die taktische

Entscheidung des Krieges an der Elbe.

In der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) wurde der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen vom Kaiser und Herzog Moritz nicht allein

völlig geschlagen, sondern auch persönlich gefangen genommen. Das zweite Haupt des Bundes, der noch unbesiegte Landgraf Philipp von Hessen, wurde insolge geschickt vom Kaiser geleiteter, von den vermittelnden Fürsten unvorsichtig, sast leichtsertig gesührter Berhandlungen nach Halle ins kaiserliche Feldlager gelockt und dort ebenfalls gesangen genommen. So endete der Krieg, der im Ansange nach dem Ausspruch von Lenz so sehr, wie wenige in der Kriegsgeschichte, alle Bedingungen des Ersolges auf der Seite der Schmalkaldener gezeigt hatte, mit einer vernichtenden Niederlage derselben. Der Kaiser hatte die beiden Führer des Bundes, denen er so oft widerwillig Zugeständnisse hatte machen müssen, völlig in seiner Hand und ging nun alsbald daran, die Folgen dieses Sieges in vollem Maße auszunutzen. Dem großen Resormator selbst aber, von dem die ganze geistige Bewegung auszegangen war, welche jetzt eine so schwere kriegerische Niederlage erlitten hatte, ersparte es ein gütiges Geschick, diesen verhängnisvollen Krieg noch erleben zu müssen. Luther stard kurz vor dem Ausbruch desselben am 18. Februar 1546 zu Eisleben, wohin er sich zum Ausgleich eines Rechtsstreits der Grasen von Mansseld begeben hatte.

1) Borbereitungen und Rüftungen. Wir wiesen schon kurz (§ 10) auf die Verhandlungen des Wormser Reichstages (Frühjahr 1545) hin, welche zuerst die Entfremdung zwischen dem Kaiser und den Protestanten in der Frage des Konzils zu Lage treten ließen. Immerhin kam es hier noch vor der Ankunst des Kaisers auf dem Reichstage (16. Mai) noch einmal zu einer Einigung zwischen seinem Bruder Ferdinand und den Protestanten, in welcher den letzteren die Wiederholung und Bestätigung der Speierer Artikel über den Frieden zugesichert wurde (24. April 1545). [Bgl. Kannengießer, Der Reichstag von Worms 1545. Ein Beitrag zur Vorgesch. des Schmalkald. Krieges, 91.] Auch dem Kaiser lag daran, es zunächst noch nicht zu ossenen Bruch kommen zu lassen; da die Protestanten dei ihrer Weigerung, das Konzil zu beschieden oder anzuertennen, beharrten, schlug er zwar deren Forderung eines beständigen Friedens ohne Mücklicht auf das Tridentiner Konzil ab, indem er äußerte, man solle ihn nicht wieder wie in Speier zu unmöglichen Dingen drängen, eines beständigen Friedens ohne Rücksicht auf das Tridentiner Konzil ab, indem er äußerte, man solle ihn nicht wieder wie in Speier zu unmöglichen Dingen drängen, zugleich aber stellte er, freilich wohl nur zum Schein und um die Protestanten sicher zu machen, noch einmal einen Austrag zwischen ben beiden Parteien auf einem zuleich mit einem Reichstage zu Regensdurg zu veranstaltenden Religionsgespräche in Aussicht. Thatsächlich war er in diesem Augenblicke schon zum Kriege entschlössen und nur noch über den Augenblick, in welchem er ihn mit Aussicht auf Erfolg bezinnen könne, im unklaren. Paul III. bewilligte ihm in den in Worms durch seinen Entel Alessandragen eröffneten Berhandlungen eine Geldhisse von 200 000 Kronen und 12 000 Mann zu Fuß, 500 zu Pferd, außerdem aber wies er ihm 500 000 Kronen auf die spanische Kirche an. Bevor der auf diesen Grundlagen beruhende Bertrag von beiden Teilen unterzeichnet wurde, versing allerdings noch ein Kahr — die von beiben Teilen unterzeichnet wurde, verging allerdings noch ein Jahr — die Bollziehung des Bertrages erfolgte im Juni 1846 —, aber in der Hauptfache waren die beiden höchsten Gewalten der Christenheit doch einig in dem Entschluß, die deutschen Kester zu verlähen Kester zu verlähen Wassenstellt bes Kaisers einen 18monatlichen Wassenstellt der Pforte, in der er sich zu der Kauftwar vormeisches Anzwischen armangen die Rrotestauten in Deutschland Tributzahlung verpflichtete. Inzwischen errangen die Protestanten in Deutschland noch einige weitere Ersolge, die den Kaiser in seinem Beschlusse, sie mit den Wassen in der Hand zu bekämpsen, nur bestärken konnten. Im Oktober 1545 wurde Herzog Heinrich von Braunschweig, der mit französischer Hilpe einen Bersuch machte, sein Land wieder zu erobern, von den Schmalkaldenern dei Rahlseld vollkommen über-Land wieder zu erobern, von den Schmalkaldenern dei Rahlfeld vollkommen überwältigt und gesangen genommen. [E. Brandenburg, Die Gesangennahme Herzog Seinrichs von Braunschweig durch den Schmalkaldischen Bund, 94.] Rurz vorher war das Bistum Merseburg endgültig in die Hände er albertinischen Sachsen gefallen (August 1545); Georg von Anhalt wurde daselbst als Roadjutor und "evangelischer Bischof" eingesetzt. Im Januar 1546 empfing Kurfürst Friedrich von der Pfalz in Heidelberg das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Am empfindlichsten aber berührte es den Kaiser, das die Schmalkaldener aus einem im Dezember 1546 geholteren Mundeskage lich eitzig der Socie des Palzer bis jum Rebruar 1546 gehaltenen Bunbestage fich eifrig ber Sache bes Rolner

Erzbischofs, gegen ben nunmehr bei ber Rurie ber Prozeg eröffnet worben war, annahmen und beschlossen, der Berufung Kölns an ein Konzil beizutreten und dem Erzbischof eventuell zu Hilfe zu kommen. Die Protestanten schickten in dieser Sache noch eine Gesandtschaft an den Raiser, die natürlich keinen Erfolg hatte (Februar 1646); vielmehr war dieser bereits entschlossen, in einem gunstigen Augendlick auch in Roln energisch einzugreifen, jumal Rapitel, Universität und Stadt Roln nach wie vor gegen bie Reformibeen bes Rurfürsten protestierten. Der Entschluß jum Ariege stand, als jene protestantische Gesandtschaft bei ihm eintraf, bereits unbedingt sest; schon am 16. Februar teilte er denselben seinem Sohne Philipp mit. In seiner Umgebung wurde diefer Entschluß teineswegs allgemein gebilligt. Der fonit fo einflubreiche Minifter Granvella war ebenfo entschieben bagegen, wie felbft ber Bergog von Alba; nur der Beichtvater des Kaisers, Pedro de Soto, tried unausbörlich zum Kriege. Im Januar 1646 wurde wirklich noch einmal ein Religionsgespräch in Regensburg abgehalten, an welchem von protestantischer Seite namentlich Bucer teilnahm, während der Kaiser den Spanier Malvenda, einen katholischen Eiserer, zum Vertreter ernannte. Die von vornherein aussichtsklosen, übrigens in Abwesen heit des Kaisers geführten Berhandlungen wurden schon am 20. März durch die Abberufung ber turfächfischen Theologen aufgelöft. Auf bem Reichstage selbst for-berten die Ratholiten Entscheidung der Religionsfrage durch das am 13. Dezember 1545 endlich eröffnete, übrigens fast nur von Spaniern und Staltenern besuchte Trienter Rongil, mabrend bie Protestanten bie Beschluffe bes Speierer Reichstags aufrecht sonzit, wahrend die protestanten die Sefatusse des Speterer Reichtags aufrechten und ein Nationalkonzil berusen wissen wollten, Mährend diese ofsiziellen Berhandlungen noch schwebten, gelang es dem Kaiser, sich die Neutralität Bayerns, ja die thätige Teilnahme mehrerer protestantischer Fürsten an dem beworstehenden Kriege gegen die Schmalkaldener zu sichern. Um 7. Juni kam der Bertrag mit Herzog Wilhelm von Bayern zu stande, in welchem diesem gegen die Jusage von hilßgeldern, Geschüt und Runition Aussicht auf die pfälzische Kur erössnet wurde, falls beren gegenwärtiger Inhaber bem Raifer bewaffneten Wiberftand leiften würde. Bon entscheidender Bedeutung aber war es vor allem, daß es dem Raiser und seinem Minister Granvella in meisterhaft geführten Berhandlungen gelang, den politisch begabteften Fürften ber Protestanten, Bergog Moris von Sachsen, unter geschiedter Benutzung ber zwischen ihm und seinem erneftinischen Better obwaltenben Spannung für fich zu gewinnen. Herzog Moris war gleich am Anfange seiner Regierung, obwohl er unbedingt am Protestantismus sesthielt, aus dem Schmal-kaldischen Bunde ausgetreten, um in seiner politischen Stellungnahme, in der er sich von religiofen Gefichtspuntten teineswegs unbedingt leiten ließ, freie Band gu haben. Er war der einzige der deutschen Fürsten, der von der spanischen Staatstunft des Raisers zu lernen verstanden hatte. Er übersah von vornherein, daß er in den territorialen Streitigkeiten mit seinem ernestinischen Better Ersolge nur durch eine Berbindung mit dem Raifer erreichen konne, und er meinte, eine folche ohne Preisgebung des protestantischen Charakters seines Landes erreichen zu können. 1542 hatte er am türkischen Kriege teilgenommen und sich persönlich dabei sehr ausgezeichnet, ebenso stand er im französischen Kriege im Dienst des Kaisers, daneben aber brach er die Berbindungen mit seinen Glaubensgenossen, namentlich mit seinem Schwiegervater Philipp von Hessen, keineswegs ab. Im Marz 1545 empfahl er dem Landgrafen und dem Kurfürsten von Sachsen ein evangelisches Triumvirat: mit dem Kaifer und Ferbinand solle man sich dahin verständigen, daß dieselben gegen träftige Aurtenhilfe ben Evangelischen die geiftlichen Guter, vornehmlich die Bistumer, preis-Türkenhilse ben Evangelischen die geistlichen Güter, vornehmlich die Bistümer, preiszeben sollten. Aber es kam zu keiner Berständigung mit dem ernestinischen Better, mit dem vielmehr immer neue territoriale Streitigkeiten erwuchsen. Insolgebessen näherte sich Moritz von neuem dem Kaiser, der mit Eiser darauf einging. Am O. Juni 1548 kam es dann in Regensburg zu einer Bereindarung zwischen ihnen, nach der dem Kaiser dem Herzoge die lange erstredte Schukherrschaft über Magdeburg und Halberstadt einräumte, vor allem aber ihm als möglichen Kampspreis die sächstische Kur in Aussicht stellte. Dagegen sollte er sich den Beschlüssen des Konzils so weit wie die übrigen deutschen Fürsten unterwersen; auch wurde ihm in einigen etwa unausgeglichenn Puntten (Priesterehe, Laienkelch, Rechtsertigungslehre) zu-nächst Duldung und Nachsicht seine Lande zugesichert. Unter ähnlichen Bedinzungungen traten dann auch Martgraf Hans von Küstrin, Herzog Erich II. von Braunschweig und Martgraf Auserden von Brandenburg in die Dienste des Kaisers. Außerdem konnte Karl auf Beistand bei allen denen rechnen, welche durch die kräftige Fortentwickelung des Territorialfürstentums sich bedroht sühlten, also traftige Fortentwickelung des Territorialfürstentums fich bedroht fühlten, also

namentlich bei den Grasen, Herren und Rittern. Bei ihnen wirkten namentlich Graf Reinhard von Solms und der Deutschmeister Wolfgang Schuzbar, genannt Milchling, im Interesse des Raisers. Als nun Mitte Juni durch die ausweichende, von Lachen begleitete Antwort des Raisers auf ihre Anfrage wegen seiner Rüstungen den Führern des Schmalkaldischen Bundes jeder Zweisel an den kriegerischen Absichten Karls geschwunden war, eilten sie den Wassen und betrieben ihre Küstungen mit solcher Energie und Schnelligkeit, das sie die des Raisers, welche im Augenblick, da er seinen Entschluß zum Kriege zu erkennen gab, noch keineswegs beendet waren, bei weitem überslügelten. Am 3. Juli kamen Kursürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp bei Ichtershausen zusammen und beschlossen, gemeinsam mit 24 000 Mann zu Fuß, 5000 zu Pferd ins Feld zu ziehen. Die Oberländer, welche der Kaiser vergeblich zum Abfall von der gemeinsamen Sache zu veranlassen surden binnen weniger Lage etwa 12 000 Mann zusammengebracht, über welche der tüchtige Landsknechtsührer Sebastian Schärtlin von Burtendach den Oberbeschl übernahm. [A. v. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Kurie, 1544—46. Abh. Mänd. München 19, 446—542.]

2) Der Donaufeldang. Bahrenddem ftand ber Raifer mit einer gang geringen ") Der Donaufeldzug. Währenddem stand der Kaiser mit einer ganz geringen Truppenschar noch immer in der von Sympathien sür den Protestantismus erfüllten Eruppenschurg. Weder die in den Niederlanden von Maximilian von Büren, noch die im Auftrage des Papstes in Italien gesammelten Truppen waren zur Stelle; selbst die in den oberdeutschen Sammelplägen sich sammelnden Truppen waren noch in keiner Weise vollzählig; in Nesselwang war Madrucci, in Jüßen der Marchese von Marignan damit beschäftigt, zu werben und die gewordenen Truppen zuspen zuspen zuspen kansenzubringen. Eine mutige, entschiedene und einheitliche Kriegssührung hätte in diesem Augenblick, da die Schmalkalbener nach den neuesten Berechnungen [bei Lenz, Die Kriegssührung der Schmalkalbener gegen Karl V. an der Donau. H. 3. 49, S. 884—460] eine fünssache Ueberlegenheit über den Kaiser besaßen, ohne allen Zweisel zu einer entscheidenden Riederlage des letzteren geführt. Allein jeht zeigte es sich, wie verhängnisvoll es für die Kriegsührung Raiser besaßen, ohne allen Zweisel zu einer entscheibenben Niederlage des letzteren geführt. Allein jeht zeigte es sich, wie verhängnisvoll es für die Kriegführung der Schmalkaldener war, daß sie sich über einen einheitlichen Oberbesehlshaber nicht hatten einigen können. Der zu kühnem Handeln am meisten geneigte Landzgraf Philipp wurde durch die langsame Bedächtigkeit des Kursüsten, der auf einen energischen Borstoß gegen die kaiserlichen Berbepläße in Züßen und Nesselwang begriffene wackere Schärtlin durch die ängstliche Vorsicht des in Ulm versammelten Bundeskriegsrats an jedem durchgreisenden Erfolge verhindert. Wit Recht betrachtete man es auf seiten der Schmalkaldener als die erste Ausgabe, das Herannahen der italienischen Hissoölker zu verhindern und die in Füßen und Kesselwang sich sammelnden kaiserlichen Truppen zu zersprengen. Zu diesem Zwecke wurden Schärtlin von Burtenbach und sein Unterbesehlschaber Schankwig gegen Füßen entsandt; aber sie vermochten nicht rechtzeitig anzukommen und nicht in der geplanten Beise zusammenzuwirken. Alls Schärtlin am 9. Juli vor Füßen anlangte, vermochte er den Abzug der dort versammelten Truppen nicht mehr zu verhindern, sondern mußte sich mit einer ergebnislosen Kanonade auf die Abzupen inder Bu verhindern, fondern mußte fich mit einer ergebnistofen Ranonabe auf Die Abzu verginvern, ionvern muste jich mit einer ergevnistojen kanonave auf die Abziehenden begnügen. Aber noch war immerhin ein erheblicher Erfolg nicht außzgeschlossen, wenn est nach der mit leichter Mühe bewerkstelligten Einnahme von Hüßen und der am 10. Juli durch Schankviß erreichten Besetzung der Shrenberger Klause gelungen wäre, den Brennerpaß zu sperren und dadurch den italienischen Hilfsvölkern den Marsch nach Deutschland, wenn nicht ganz unmöglich zu machen, so doch erheblich zu erschweren. Allein der dahin und auf eine Ueberrumpelung des Trienter Konzils gerichteten Allein der dahrtlins, mit deren Ausschrung er bereits durch Schankwis Entender des Trienter Ronzils gerichteten Absicht Schärtlins, mut deren Auszuprung er dereits durch Schankwig' Entjendung nach Lermoos begonnen hatte, setzte sich die Bedenk-lichkeit und Aengstlichkeit der Ulmer Kriegsräte entgegen, welche sür die Sicherheit Augsburgs bei einer noch weiteren Entfernung Schärtlins bangten. Am 18. Juli mußte derselbe den Kückzug nach Ulm antreten. Am 20. Juli, demselben Tage, an welchem der Kaiser gegen Johann Friedrich und Landgraf Philipp eine seireliche Achtserklärung erließ, gelang Schärtlin noch die Erstürmung Donauwörths, wo er einstweilen stehen blieb, um die Ankunst der herannahenden sächsische von Erstürmen der Artigen und am 25. in der Gegend von Schweinfurt am Main angelangt. Auch jest noch war, da die italienischen Truppen des Kaisers noch nicht zur Stelle waren, ein entskeis ba bie italienischen Truppen bes Raifers noch nicht zur Stelle waren, ein entscheisbenber Erfolg möglich, wenn bie fachfisch-hessischen Truppen von Schweinfurt, Die

oberbeutschen von Donauwörth aus gleichzeitig gegen Regensburg marschiert waren, wo inzwischen zwar einige Truppenkontingente des Raifers unter Markgraf Albrecht wo inzwischen zwar einige Truppenkontingente des Kaisers unter Markgraf Albrecht von Brandenburg und dem Deutschmeister angelangt waren, die aber doch die Truppenzahl des Kaisers noch immer nicht annähernd auf die Höhe der Schmalkaldischen brachten. Statt dessen gingen die sächsischessischen Truppen nach Donauwörth, um sich dort mit Schärtlin zu vereinigen. Die ihm dadurch von neuem gewährte Frist benutzte der Kaiser, um Regensdurg zu verlassen und den von Innsbruck und Kusstein jest ungehemmt herannahenden päpstlichen Truppen die Hand zu reichen, nachdem er sich mit den aus Füsen vertriebenen und den andern in den dortigen Gegenden gesammelten deutschen Truppen vereinigt hatte. Erst am 12 August also katt der Rochen nach der Anklust der Schälsschaftschap 12. Auguft, also fast drei Bochen nach der Ankunst der sächsische bestischen Eruppen am Main, stießen die italienischen Truppen, deren Herannahen so leicht hätte verhindert werden können, bei Landshut zum Kaiser, dessen Herannahen so leicht hätte verdindert werden können, bei Landshut zum Kaiser, dessen Herannahen so leicht hätte verdindert werden können, dei Landshut zum Kaiser, dessen Herannahen so Mann). Während nun der Kaiser zunächt nochmals nach Regensdurg zurücksehrte, hatten inzwischen die Schmalkaldener in Donauwörth ihre Vereinigung vollzogen. Dort sielen ihnen nunmehr die Ausschweie des römischen Hofes, in denen der eben auszehrochene Krieg offen als Religionskrieg bezeichnet war, in die Hände, die sie nicht versäumten, den protestantischen Fürsten mitzuteilen. Gleichzeitig widerlegten Kursürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp in einer Flugschrift die Borwürse des Ungehorsams, auf welche der Kaiser seine Uchtserklärung mit Umgehung der tieser liegenden religiösekirchlichen Ursachen des Krieges gestützt hatte. Kunmehr rückten die Schmalkaldener gegen Regensdurg vor, allein der Kaiser hatte die Stadt inwischen aufs neue verlassen und war ihnen mit der Keistung von Ingolssadt zuvorgekommen. Bergebens versuchten die Protestanten den Kaiser zu einer Feldschlacht hervorzulocken (30. August). Karl verblied in seinem schnell besestigten, wosür sich namentlich Schärtlin mit Eiser erklärte. Schießlich aber begnügte man 12. August, also fast drei Wochen nach der Antunft der sachfisch-hessischen Truppen rager. Wan dachte dann im protestantischen Lager jogar daran, dieses anzugreifen, wosür sich namentlich Schärtlin mit Eiser erklärte. Schießlich aber begnügte man sich mit einer zweimaligen Beschießung besselben. Als es dann dem Kaiser am 17. September noch gelungen war, sich mit den von Maximilian Egmond, Grasen von Büren von den Niederlanden herangeführten Truppen zu vereinigen, ging er seinerseits, auch jeht jede taktische Entscheidung vermeidend, zur strategischen Offenssweiten, indem er den Krieg nach Schwaben hinüberspielte. Bor Nördlingen langten beide Teile am 4. Oktober an, dann lagerten sie dei Ulm und Giengen einsunder unthätig gegenüber. Im Veere des Leifers hrechen mit der norrischender ander unthätig gegenüber. Im heere bes Raifers brachen mit der vorrückenden Jahreszeit Krantheiten aus, da namentlich die italienischen Truppen unter der Rälte sehr litten. Die Protestanten hofften daher, den Kaifer jest geneigter zu Friedensverhandlungen zu finden, die sie im Lager von Giengen nochmals anzuknüpfen suchten. Da aber traf die Nachricht von dem Einfalle des Herzogs Morit von Sachsen in das kurfächische Gebiet im Lager der Schmalkaldener ein und gab den Dingen bier eine für bie Brotestanten ungunftige Benbung. [Rannengießer, Rarl V. und Maximilian Egmond, Graf v. Büren. Gin Beitrag gur Gefchichte bes fcmalfalbischen Rrieges, 95.]

Der Felding an der Elbe. Schlacht bei Wihlberg. Schon im August hatte der Kaiser dem Herzog Morit die Bollziehung der Acht an dem kursürstlichen Better ausgetragen. Aber Morit beodachtete längere Zeit noch eine schwankende Haltung, zu der er namentlich durch die Sesimmung seiner Landstände, die Sesahren für ihre protestantische Keligion fürchteten, bestimmt wurde. Erst als es ihm gelungen war, diese Besorgnisse durch Mitteilung der laiserlichen Jusicherungen zu zerstreuen, als er ferner bei einer Jusammenkunft in Prag sich noch einmal die vorläusige Schonung des Goangeliums in dem eroberten Gediet hatte zusichern (14. Oktober) und vom Kaiser die seinen Absaged der sächsischen Kur hatte erteilen lassen (27. Oktober), erließ er einen Absagedrief an seinen Better Johann Friedrich und eroberte ohne Mübe dessen gesamtes ungerüstetes Land mit Ausnahme von Bittenberg und Gotha. Dadurch sah sich Johann Friedrich veranlaßt, Süddeutschland mit seinem Heere zu verlassen, um zunächst seine Erblande zurückzuerobern. Um 22. November begann der Abmarsch, dem sich auch Landgraf Philipp anschloß. Die oberdeutschen Protestanten hätten gleichwohl dem Kaiser sehr wohl noch Widerstand leisten können, wosür sich namentlich Schärtlin dringend erklärte; dann märe der Kaiser nicht in der Lage gewesen, Herzog Morit, der alsbald wieder von Johann Friedrich aus dem eroberten Lande zurückzedrängt wurde, zu Hisse zu Gissen. Allein die Protestanten günstiger Ausgang ware auch dann noch möglich gewesen. Allein die

mächtigen Stäbte Subbeutschlands bewiesen nicht bie heroische Biberftandstraft, die dazu erforderlich gewesen ware. Namentlich auch durch ihre tapitalistischen Interessen, die ihnen bei Fortsetzung des Kampfes durch Unterbindung des spanischendischen Berkehrs aufs außerste bedroht erschienen, veranlaßt, unterwarfen sich innerbalb weniger Bochen erst die mindermächtigen, Bopsingen, Nördlingen, Dintelsbähl, Rothenburg a. T., dann nach längeren Verhandlungen auch die großen führenden Gemeinden, Ulm, Frankfurt und Augsdurg, endlich auch Straßdurg. Sie mußten Kontributionen von solcher Höhe zahlen, daß, wie Ranke mit Recht bemerkt dat, die Hälfte davon im Dienste der protestantischen Sache ausgereicht haben wurde, um die ganze Katastrophe zu vermeiden. Die merkantilen Interessen der Städte erwiesen sich einflußreicher und wirksamer als die kirchlichen. Ganz Südbeutschland unterwarf sich dem Kaiser. Ulrich von Burtemberg entging nur mit Müße gegen Zahlung von 300000 Gulden Kriegsentschädigung dem von Ferdinand dringend verlangten Berlust seines Herzogtums, der Pfälzer Kursürst mußte sich vor dem Kaiser demütigen, vor allem aber gewann der Kaiser daburch die Möglichsteit zu energischem Eingreisen in Norddeutschland. Von entscheidender Wichtigkeit war es zunächst, daß es ihm jetzt gelang, den Protestantismus aus dem Erzbistum Köln wieder zu verdrängen. Während der kriegerischen Verwickelungen des Sommers 1546 hatte er von dem schon vom April datierten papfilichen Absehungsbetret gegen Hermann von Wied keinen Gebrauch gemacht; jest wendete er es an, obwohl der Kurfürft, seinem Besehl entsprechend, jede Unterstützung der Schmalkalbener ängstlich vermieden hatte. Der abgesehte Kurfürst resignierte am 25. Februar 1547 und erhielt in Adolf von Schaumburg einen altgläubigen Nachfolger. Runmehr konnte sich der Raifer nach Sachsen wenden, wo inzwischen Johann Friedrich noch einmal unzweiselhafte Erfolge und eine mächtige Stellung errungen hatte. Zwar hatte er die Belagerung von Leipzig am 27. Januar 1547 wieder aufgeben müssen, allein die übrigen sächsischen Lande hatte er saft vollständig in Besth genommen. Am 2. März war es ihm außerdem gelungen, den vom Kaiser dem Herzog Moritz zu Hilfe gesandten Martgrafen Albrecht in Rochlitz gefangen zu nehmen. Moritz besand sich in um so schwierigerer Lage, als er von König Ferdinand nicht in der versprochenen Weise unterstützt wurde, weil die böhmissischen Utraquissen die Geerest folge gegen ben protestantischen Rurfürsten von Sachsen verfagten. Jest aber erichien ber Raifer felbit in Sachfen. Deffen überlegenem Beere gegenüber wollte erigien der Kaifer seinst in Sachen. Dessen uberiegenem zwere gegenüber wollte sich der Kursürst, dem Rate des Landgrasen Philipp entsprechend, zunächst in einen seiner sesten Plätze zurückziehen. Seben hatte er, auf dem Marsch von Meißen nach Bittenberg begriffen, eine seste Stellung dei Mühlberg bezogen, als der Kaiser ihm gegenüber auf dem linken Elbuser erschien und alsbald beschloß, im Angesicht des sehr viel schwächeren Feindes (4000 gegen 29000 Mann) den Fluß zu überschreiten. Johann Friedrichs Insanterie war schon im Ausbruch begriffen, er selbst hielt eben noch seine Sonntagsandacht ab. Buerst setten Alba und Herzog Morit burch ben Fluß, bann etwa 4000 Reiter mit 500 hatenschützen, bann Ferdinand, endlich ber Raifer felbst, ber, obwohl von einem schweren Bichtanfall geplagt, hoch zu Aoß an ber Schlacht teilnahm. Bei Coßdorf machte Johann Friedrich Halt; er glaubte nur von Herzog Moriz versolgt zu sein und diesem Widerstand leisten zu können. Allein nach einem Auprall wurde seine Reiterei über den Hausen geworfen, beren Flucht sich das Fußvolt anschloß. Im Getümmel des Kampses, während er eben in einer Art von Zweitamps mit einem Husaren begriffen war, wurde der Kursurst von einem deutschen Ebelmanne Herzog Moritz' gefangen genommen (24. April 1547). Im Lager vor Wittenberg, das der Kaiser zu belagern begann, wurde dem Kursursten sein Todesurteil vertündigt. Dann aber entschloß man sich boch auf ben Rat bes jungeren Granvella, Bischofs von Arras, mit bem Gefangenen zu verhandeln, namentlich um ohne weitere Kampfe in den Bestig ber fachfischen Festungen zu gelangen. Standhaft verweigerte ber Gefangene Die Anertennung ber Enticheidung bes Trienter Rongils wie jebes Bugeftandnis auf religiostirchlichem Bebiet, bagegen willigte er in die Abtretung feiner Rur und feiner Lanbe und in feine eigene ewige Gefangenschaft. Doch ward Morik verpflichtet, ben Sohnen Johann Friedrichs ein Einkommen von jahrlich 50000 Gulben zu über-laffen. Die Aemter, welche ihnen zu biefem Zwed eingeraumt werben follten und bie ben Stamm ber thuringifchen Bergogtumer bilben, murben bis ins einzelne beftimmt. Rurg barauf gelang es bem Raifer, burch eine von feiner Seite mit echt fpanischer Berfteatheit, von seiten ber vermittelnden Fürsten, des Rurfürsten Jogchim II. von Branbenburg und bes Bergogs Morits, mit allaugroßer Sorglofigfeit

geführte Berhandlung auch den Landgrafen Philipp in seine Gewalt zu bringen, der, noch unbestegt, unthätig und verzweifelt in seinem hessischen Stammlande verweilte. Gine Zusammentunft zwischen Philipp und Moris, welche in Leipzig statt-fand, führte nicht zum Ziele. Die weiteren Berhandlungen wurden schriftlich zwischen fand, führte nicht zum Ziele. Die weiteren Verhandlungen wurden schriftlich zwischen Joachim und Morig einerseits, Philipp andrerseits gesührt. Bon einem eigentlichen Betruge des Kaisers, der in dem Kapitulationsentwurf die Worte "nicht auf einiges Befängnis" in "nicht auf ewiges" Gesängnis habe ändern lassen, wird man nach den neuesten Untersuchungen nicht mehr reden durfen, vielmehr trifft die Schuld daran, daß der Landgraf in die geschickt und gewiß nicht offen und ehrlich gelegte Falle ging, unzweiselhaft die vermittelnden Fürsten. Der Kaiser hatte diesen nach der amtlichen Relation in der That nur versprochen, daß sich die Ungnade, der sich der Landgraf unterwarf, nicht auf Lebensstrafe noch auf ewiges Gefängnis erstreden solle. Damit hatte sich der Kaiser ohne Frage die Wöglichseit einer vorüberzehren Gefangennehmung des Landgrafen affen holten wollen. Aber in der gehenden Gefangennehmung bes Landgrafen offen halten wollen. Aber in den weiteren Berhandlungen war davon nicht mehr die Rede, vielmehr enthielt der dem weiteren Verhandlungen war davon nicht mehr die Rebe, vielmehr enthielt der dem Landgrafen zugesandte Kapitulationsentwurf die Bersscherung, "er solle über die Artikel der Kapitulation weder an Leib und Gut, auch nicht mit Schmälerung seines Landes oder mit Gefängnis beschwert werden". Er sollte allen Bündnissen entsagen, die Feinde des Kaisers nicht im Lande dulden, alle Festungen dis auf eine schleisen, alles Geschüß, sowie alle Gesangenen, auch Gerzog Heinrich, herausgeben und dem letzteren sein Land zurückgeben. Die vermittelnden Kürsten glaubten nun dei den weiteren, von ihnen mit dem Landgrafen gesührten Berhandlungen, daß jene Bedingung, die nur "ewiges" Gesängnis ausschloß, fallen gelassen sei, da viele der Kapitulationsbedingungen auf der Voraussehung beruhten, daß der Landgrafsrei bleibe. Daher sagten sie ihm freies und sicheres Geleit zu. In den vom Landgrafen mit dem Kapitulationsentwurse vorgenommenen, dem Kaiser vorgelegten Aenderungen kan noch ausdrücklich vor, der Landgraf gedenke nicht über 5—6 Lage ausgehalten zu werden. Bei der bestnitiven Einladung in daß kaiserliche Feldlager wurde daß freie Geleit erneuert, ohne daß der Bischof von Arras etwas dagegen einwendete. Daß auch der Kaiser den Irrten eine Klausel besanden, kannte, ist unzweiselhaft. Der Landgraf, der nach der Zusicherung des freien Geleites wegen seiner Freiheit keine Besorgnis hegte, reiste nun in der That nach Halle und leistete auf der dortigen Ressona 19. Juni in feierlicher Bersammlung die vorgeschriebene Zeremonie susställiger Abbitte. Die feierlicher Bersammlung die vorgeschriebene Zeremonie suksälliger Abbitte. Die vom Ranzler verlesene Antwort enthielt die Formel, der Kaiser wolle den Landsgrafen nicht über die getroffene Abrede mit ewigem Gesängnis und Konsiskation seiner Güter heimsuchen. Am Abend nach der Zeremonie wurde der Landgraf und die vermittelnden Fürsten zu einem Abendessen zum Herzog Alba gebeten. Rach dem Essen erklärte der Herzog den Landgrafen für seinen Gefangenen. Alle Bitten und Beschwörungen der vermittelnden Fürsten blieben ersolgloß. Der Kaiser berief und Beschworungen der vermitteinden Fursien dieben ersotztwe. Det kaiset dettessich ihnen gegenüber auf jene erste Urkunde, die ja von ihnen gebilligt worden sei. Jeht erst war der Zwed des Kaisers völlig erreicht, beide Führer der Protestanten waren in seiner unbedingten Gewalt. — [Bgl. über den Schmalkalder Krieg außer Ranke und der oben citierten Abhandlung von Max Lenz: B. Maurendrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1845—85, 66. F. A. v. Langenn, Morit, Herzog und Kurfürst von Sachsen, 41. E. Brandenburg, Moris von Sachsen, 97. R. v. Beister, Die Gesangennehmung und die Gesangenschaft Philipps des Groß-R. D. Petzier, Die Gesangemeignung und die Gesangemagni Bytupps des Groß-mütigen, 1547—52, 68. S. Jhleib, Die Gesangemahme des Landgrafen Philipp von Heisen. Reues Arch. f. sächs. Gesch. 11, 177—244. Derselbe, Die Wittenberger Kapitulation von 1547. Ebda. Bb. 12. G. Turba, Zur Berhaftung des Landgrafen Philipp von Hessen. Programm, 94. v. Druffel, Briefe und Atten zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, Bb. 1—3. Beiträge zur Reichsgeschichte 1546—52, 73—82.]

### § 12. Trienter Rongil (1545-1547) und Angeburger Juterim (1548 ff.).

Der Raiser suchte die durch die Niederwerfung des Schmalkaldischen Bundes geschaffene, für ihn überaus günftige Lage der Dinge in politischer wie kirchlicher Richtung vollkommen auszunutzen. In beiden Beziehungen ist der Augsburger Reichstag (1547/48) von großer Bedeutung. Zwar

waren die politischen Reformversuche, die Karl V. hier nach dem fast völligen Verstummen der fürstlichen Opposition teils anregte, teils wirklich durchsetze, nicht eben sehr durchgreisender Natur; zum Teil scheiterten sie, noch bevor sie ins Leben getreten waren. Bichtig für die Machtstellung des Kaisers und des habsdurgischen Hauses überhaupt aber war die Einstügung der Niederlande als durgundischen Kreises in die deutsche Keichsverfassung, welche dieses wichtigste Erbland des Kaisers unter den Schutz des Keiches stellte, es zugleich aber von den hauptsächlichsten Pslichten gegen

das Reich befreite. Auf firchlichem Gebiete murbe ber Kaifer vor allem durch sein wieder fehr gespannt gewordenes Verhältnis zu Papst Paul III. an voller Ausnutung seines Sieges gehindert. Das am 13. Dezember 1545 eröffnete Trienter Konzil gestaltete sich keineswegs nach seinen Winschen und wurde schließlich (Marz 1547) sehr gegen seinen Willen von Trient nach Bologna verlegt 1). Vergebens versuchte Karl, nachdem es ihm im wesent= lichen gelungen mar, die beutschen Stande zur Anerkennung des Ronzils au vermögen, diese Verlegung beim Papfte rückgängig zu machen. beswegen geführten Berhandlungen führten vielmehr zu fast völligem Bruch mit dem letteren. Infolgedessen unternahm der Kaiser selbständig und ohne Rücksicht auf die Beschluffe des Konzils eine Regelung ber kirchlichen Frage burch bas Augsburger Interim (Mai 1548), welches aber, ba es von seiten des Bapftes und der katholischen Fürsten den lebhafteften Widerstand erregte, nur für die Protestanten verbindlich gemacht wurde 2). Doch fand es auch bei diesen lebhaftesten Widerstand, der nur bei einem Teil der Betroffenen durch die vom Raiser angewandten Gewaltsamkeiten gebrochen werden konnte, und auch da nur unvollständig. Die leidenschaft= liche Opposition bes Protestantismus gegen bas Interim fand namentlich im Norden Deutschlands in der mutigen Stadt Magdeburg einen Mittel= punkt, von dem aus fich eine ftets machjende Er- und Berbitterung gegen bie gewaltthätige Wilkur bes Kaifers in ganz Deutschland verbreitete ").

<sup>1)</sup> Das Trienter Konzil. Das am 13. Dezember 1545 in Trient eröffnete Konzil war saft ausschließlich von Spaniern und Italienern besucht und geriet alsbald in eine vollständige Abhängigkeit vom Papste, der durch die Legaten Monte, Cervino und Pole vertreten war, während die Interessen bes Kaisers von Mendoza und Francisco Toledo wahrgenommen wurden. Sine hervorragende Rolle spielten namentlich die mönchischen Theologen, die neben den Prälaten zu einer besonderen Kongregation vereinigt waren, und unter benen alsbald die Jesuiten Salmedon und Lainez einen großen Sinsuß gewannen. Der Verlauf schlug alsbald eine den Wünschen des Kaisers entgegengeseite Richtung ein. Während der letztere, um einen Ausgleich mit den Protestanten möglich zu machen, vor allem auf eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern und auf Abstellung der Mißbräuche drang, eine Festseung über die streitigen Dogmen aber zunächst vermieden wissen wulte, gedachte der Papst vielmehr mit der Erörterung eben jener Dogmen beginnen zu lassen. Schließlich machte er das Zugeständnis, daß Dogmen und Keform zugleich in Angriff genommen werden sollten, thatsächlich aber ging man zuerst an die Dogmen. Der Mehrheit war der Papst von vornherein sicher, da nicht nach Rationen, sondern nach Köpsen abgestimmt wurde und dasür beliebig viele italienische Theologen zur Ferstellung der Mehrheit herangezogen werden konnten. Man diskutierte zunächst über das Berhältnis von Schrift und Tradition (vom 11. Februar 1848 an). Nach längeren Berhandlungen wurden die apokryphischen Bücher sür den andern gleichwertig, die Vulgata sür authentisch, endlich auch die sirchliche Tradition für gleich verdindlich wie die heilige Schrift erklärt. Setze sich das Konzil schon durch diese Beschlüsse in einen dem Raiser sehr widerwärtigen uns

vereinbaren Gegensat zu ben Protestanten, so wurde dieser Gegensat noch verschärft durch die Festsetzung der Dogmen von der Erbsünde und der Rechtsertigung, welche im wesentlichen eine Bestätigung der scholastischen Dogmen, von denen die Opposition Luthers ausgegangen war, enthielt. Rur ungern und widerstrebend fügten sich der Papit und die Pralaten der Forderung des Kaisers, diese Beschlüsse, deren Bekanntverben den von Karl V. trot des eben beginnenden Schmalkaldischen Krieges noch immer erstrebten Ausgleich mit den Protestanten sehn erschwert haben würde, zunächst geheim zu halten. Da sich aber noch während des Krieges das Verhältnis des Kaisers zum Papste sehr verschlechterte, wie denn der letztere nach Ablauf der vertragsmäßigen 6 Monate seine Histruppen vom Heere des Kaisers abrief, so wies endlich der Papst die Legaten an, sene dogmatischen Beschlüsse zu publizieren, was dann am 18. Januar 1547 geschab. Zwei Monate später veranlaßte das vorübergehende Ausstreten einer Krankheit in Trient die Legaten zu der, ohne Bestagung bes Bapftes erfolgten, vom Raifer ftets mit Gifer betampften Berlegung bes Rongils nach Bologna. — [Canones et Decreta concilii Tridentini, 1584. Acta genuina Conc. Trid., ed A. Theiner, 2 Teile 75. S. Lainez, Disputationes Tridentinae, ed. Grisar, 2 Bbe., 86. Gine eingehende Darstellung des Ronzils hat B. Maurenbrecher begonnen (Eribentiner Rongil. Borfpiel und Ginleitung. Siftorifches Taschenbuch, 6. Folge, Bb. 5 u. 6). v. Druffel, Kaiser Karl V. und die römische Kurie 1544—46 in den Abhol. der histor. Klasse der bayer. Akad. der Wissenschaft, 77 ff., vgl. Defele, Konziliengeschichte, fortgefest von Hergenröther. IX. Borgeschichte bes Konzils von Trient, 90. Bermeulen, Die Berlegung bes Konzils

von Trient, 90.1

2) Der Augsburger Reichstag. a) Beltliche Einrichtungen. Der Kaiser strebte statt nach einer Beränderung der ihrem Grundcharakter nach dezentralistischen Reichsversassung nach einer Stärkung der monarchischen Gewalt auf dem Wege der Neubelebung des Schwäbischen Bundes, den er auf das ganze Reich auszudehnen gedachte. An die Stelle des durch unendliches Formelwesen gesessten Reichstages sollte dann ein Bundesrat treten, dessen Beschlässe ohne "Hintersichtung der in Bundesrat treten, desse Beschlässe der Architectung der beschlässe der Reichstage follte dann ein Bundesrat treten, desse Beschlässe der Architectung der Keinstelle der Reichstage follte dann ein Bundesrat treten, desse Beschlässe der Architectung der Keinstelle der Beschlässe der Reichstelle der Reichstelle der Reichstelle der Beschlässe der Reichstelle der bringen" schnell gesaßt und durchgesührt werden sollen. Schon vor dem Reichstag hatte in Ulm zu dem Zwecke ein Bundestag stattgesunden, der aber an der Opposition der Fürsten und namentlich der Städte scheiterte. Ebenso erging es dem Entwurse auf dem Reichstage. Hier wandte man sich dann zunächst dem Landfrieden zu; die vom Kaiser geleitete katholische Mehrheit setzte es durch, daß als Berlezungen des Landschie friedens auch die Beraubungen der Geiftlichen bezeichnet wurden. Dann beschloß der Fürstenrat, daß alle Mitglieder des Reichstammergerichts tatholisch sein sollten. Die Besetzung der Beifigerstellen wurde für diesmal dem Raiser anheimgestellt und eine neue Rammergerichtsordnung beschloffen. Als Anschlag gegen die Türken be-willigten die Fürsten 50000 Gulben unter Zugrundelegung des für die Städte sehr ungunftigen und daher stets von ihnen bekämpften Konstanzer Anschlags. Außerdem gelang dem Raifer noch, die Bildung einer Reichstriegstaffe durchzusehen, die, nicht ohne Borwiffen der Stände, zur Erhaltung des Friedens und Rechtes verwendet werden sollte. Nach nicht unerheblichem Widerspruch von seiten aller Kurfürsten wurde hierfür schließlich ein ganzer Römerzug bewilligt (10. Juni 1548). Bor allem andern aber lag dem Kaiser die Regelung des Berhältnisses der Niederlande zum Reich am Herzen. Sein Bestreben war darauf gerichtet, die verschiedenen Bestandteile berfelben ju einer gentralifierten Berfaffung ju vereinen, fie unter ben Schut bes Reiches zu ftellen, tropbem aber vom Rammergericht zu erimieren. Dies gelang in allem Befentlichen burch ben am 26. Juni 1548 abgeschloffenen burgundischen Bertrag, nach welchem alle Niederlande, auch die mit Frankreich streitigen, Flandern und Artois, und die neuerworbenen, Geldern, Utrecht zc., die bisher jum westfälischen Areise gehört hatten, einen Kreis, ben burgundischen, bilben, ber Kaiser aber bafür ben boppelten Anschlag eines Rurfürsten zahlen sollte. Des Reiches Ordnung und Satzungen follten die Riederlande nicht verpflichten, wohl aber follte ber Erbherr ber Rieberlande Sig und Stimme im Reichstag haben. Die durch diese Erfolge bezeichnete außerordentlich machtige Stellung, die Karl bem gebemutigten beutschen Fürstentum gegenüber einnahm, fand noch in einer Reihe andrer Handlungen bes Raifers ihren Ausbruck. Schon im Februar wurde bie fächsische Kur endgültig und seierlich an Mority von Sachsen übertragen, am 8. April folgte bie Beihe Abolfs von Schaumburg jum Erzbischof von Roln. Am aller-ichrofiften aber mußte bas Standesbewußtsein nicht bloß der protestantischen, sondern aller Territorialfürsten burch die Behandlung verlett werden, welche ber Raifer ben

gefangenen Fürsten Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Beffen, trot gefangenen Fürsten Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Henen, troß aller Bitten und Berwendungen, die namentlich für den leizteren von den vermittelnden Fürsten wiederholt versucht wurden, angedeihen ließ. Der hessische Landgraf wurde außerdem noch dadurch vom Kaiser geschädigt, daß auf dem Augsdurger Reichstag ein alter zwischen ihm und Nassau schwedender Prozeß zu seinen Ungunsten entschieden wurde. Gleichzeitig wurde von König Ferdinand ein Felonieprozeß gegen Ulrich von Bürttemberg angestrengt, der auch diesen Fürsten seines Landes berauben zu sollen schieden. Durch alle diese Maßregeln aber erregte der Raiser seines kunden Erritterung im deutschen Territagsurchsung bie dann ber Kaiser jene surchtbare Erbitterung im beutschen Territorialsürsientum, die dann zu der von Moris geleiteten Fürstenverschwörung führte. — b) Religiößetirchliche Verhandlungen. Das Interim. In der Proposition, mit welcher der Augsburger Reichstag am 1. September 1547 erössnet wurde, sorderte der Kaiser die Anerkennung des Bologneser Konzils. Die geistlichen Kursürsten und mit ihnen übereinstimmend der Fürstenrat, zeigten sich hierzu dereit, verlangten aber, daß es als eine Fortsehung des Trienter betrachtet werde, die weltlichen Kursürsten sorderten außerdem geradezu Ueberwachung des Konzils durch den Kaiser, Mitberatung der Protestanten und Abstellung der Mißbräuche. Die Städte verlangten ein Kolloquium vor dem Konzil und außerdem, daß daßselbe keine Fortsehung des Trientschen sein sollte. Schließlich einigte man sich dahin, die Neuordnung des Konzils und die Herbeisslich eines Interimszustandes dem Kaiser anheimzustellen. Dieser versprach dann in der That, daß daß Konzil in Trient fortgesetzt werden sollte. Um diese Rückverlegung zu erreichen, entsandte er am 9. November 1547 den Kardinal von Trient, Christoph Madrucci, nach Kom. Aber daß Berhältnis zum Kapst war eben damals dadurch noch gespannter geworden, daß am 10. September der Sohn von Trient, Christoph Madrucci, nach Rom. Aber das Berhältnis zum Papst war eben damals dadurch noch gespannter geworden, daß am 10. September der Sohn des Papstes, Pierluigi Farnese, Herzog von Parma und Piacenza, infolge einer Berschwörung von Gbelleuten, die zweiselloß mit dem kaiserlichen Statthalter von Mailand, Ferrante Gonzaga, einverstanden waren, ermordet wurde. Der letzter hatte alsdald Piacenza in Besit genommen. Daher war jetzt der Papst wenig geneigt, auf Madruccis Forderung einzugehen, wagte aber auch nicht, sie geradezu abzulehnen, verwies vielmehr die Entscheidung an die Bologneser Bersammlung seihst, die dann auf die Rüchverlegung nur unter Bedingungen eingehen wollte, die einer abschäldigigen Antwort gleichtamen (19. Dezember 1847). Infolgedessessellen ließ Rarl V. am 16. Januar 1848 in seierlicher Sitzung in Bologna durch seine Proturatoren gegen die Verlegung des Konzils protestieren. Punnmehr kam der Kasser auf den Früheren gegen die Berlegung des Kongils protestieren. Runmehr tam der Kaiser auf den früheren Gedanken zuruck, innerhalb des Reiches, ohne Teilnahme des Papstes, eine Bereindarung zwischen den beiden Teilen zu treffen. Er ließ, nachdem die Berhandlungen eines ständischen Ausschusses Letter zu terfelbe. Er feb, nutzen der derhauftet eines ständischen der den ben von seinem Bruber zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Theologen, dem Naumburger Bischof Julius Pflug und dem Mainzer Weihbischof Helding, zu denen dann noch der zu größter Nachgiebigkeit geneigte Hosprediger Joachims II., Agricola, hinzugezogen wurde, ein liber Interim ausarbeiten, welches, wie neuerdings nachgewiesen worden ist, im wesentlichen auf einer früheren Arbeit Pflugs, der Formula sacrorum emendandorum, beruht, die ihrerseits wieder auf dem Regensburger Interim von 1541 sußt. Darin wurde den Protestanten die Priesterehe und das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zugestanden. Auch in der Rechtsertigungslehre gelang es Pflug eine Formel zu sinden, die dem als das vornehmste betrachteten Dogma der Protestanten nicht geradezu wibersprach. In Bezug auf die Messe wurde ber Begriff des Sühnopfers fallen gelassen und dieselbe nur als Gebent- ober Dankopfer bezeichnet. Sonst aber waren die dogmatischen Festsetzungen in allem Wesentlichen katholisch; vor allem aber waren Kirchenversassung und Gebräuche in der Hauptsache im altgläubigen Sinne geregelt. Der Papft wird als ber oberfte Bifchof betrachtet, baneben aber auch ben andern Bischöfen zugestanden, daß sie mahrhaftige Bischöfe aus göttlichem Rechte seien. Die Siebenzahl der Satramente wird beibehalten, ebenso die Transsubstantiation und alle Zeremonien. Das fertig gestellte Buch wurde nun Joachim II. und dem Pfalzgrafen vorgelegt, die es, in der Boraussehung, daß es auch für die Katholiken gelten solle, annahmen. Insolge des Widerstandes der Katholiken, namentlich des Herzogs von Bayern, erhielt es aber, wohin nach neuerer Annahme der Sinn des Katsers sogar von vornherein gegangen wäre, nur für die Protestanten verbindliche Geltung und fand so Aufnahme in den Reichstagsabschied (Mai 1548).

[G. Beutel, Ueber den Ursprung des Augsburger Interims. Leipziger Differt., 89. Bogt, Melanchthons und Bugenhagens Stellung jum Interim. Jahrbucher für protestantische Theologie, Bb. 18.1

3) Die Ginführung bes Interims mußte fast überall erzwungen werben. Bon ben Stabten unterwarfen fich Rurnberg, Augsburg, Memmingen, Regensburg und Ulm ziemlich schnell, aber nicht ohne energisch hervorzuheben, daß fie, soweit bie Ordnung die Bewiffen belange, nicht mit ihr übereinstimmen tonnten, aber fich bem taiferlichen Gebote unterwürfen. Bo man fich nicht gleich fügte, wurde mit spanischem Kriegsvoll gedroht. In Straßburg wurde erst nach manchen Kämpsen dem Bischof vergönnt, in einigen Kirchen das Interim einzusühren. In Augsburg und andern Städten setzte der Kaiser ohne weiteres den mit demokratischen und zur neuen Lehre neigenden Elementen erfüllten Rat ab und einen neuen ein, in welchem das Ueberneigenden Elementen erfullten Kat ab und einen neuen ein, in weichem das geweicht bei den mit ihm verbündeten großen Bankhäusern, in Augsdurg bei den Fuggern und Welsern, war. Noch härter wurde gegen Konstanz vorgegangen, welches sich im Schmalkaldischen Kriege nicht unterworfen hatte. Es wurde in die Acht erklärt (6. August 1548); am 14. Oktober rückten daselbst einige Ferdinandische Fähnlein ein, die die Stadt, welche das Interim inzwischen angenommen hatte, völlig katholisierten. Die Prediger in Oberdeutschland, welche sich mit der größten Standhaftigeit der Einsührung des Interims widersetzen, wurden verfolgt bezw. versähen Reit Vietrick und welchere ander Mende von Allen der Stellung trieben. Beit Dietrich und mehrere anbre Prediger in Murnberg gaben ihre Stellung auf und verließen die Stadt, Frecht in Ulm wurde in Ketten gelegt, der Reformator Württembergs Johann Brenz konnte noch rechtzeitig vor den spanischen Hiehen, Ambrosius Blaurer verließ Konstanz, Erhard Schnepf Tüdingen. — [Vossisterim in Württemberg. (= Schriften des Ber. f. Kesormationsgesch., Jahrg. 12, Hest in u. 2). 95.] — Als Ansanz Februar 1549 die Stadt Strasburg dem Bischof versprach, nicht wehr gegen das Interim predigen zu lassen, verließen Bucer und Fagius die Stadt. In Norddeutschland fand selbst Kurssuks die norddeutschen, noch undessehen Biderstand bei der Einsührung des Interims; die norddeutschen, noch undessehen Städte, Hamdurg, Bremen, Braunschweig u. a. verwarfen es sämtlich, vor allem aber das im Schmalkaldischen Krieg geächtete Magdeburg. Auch der gesangene Johann Friedrich weigerte sich standbast, das Interim anzuerkennen. In besonders schwieriger Lage besand sich der Kursusst Wort von Sachsen insolge der früher seinen Ständen im Namen des Kaisers erteilten Bersprechungen über die Beldehaltung ihrer Religion. Er suche sich aus dieser Bersegenheit zu retten, indem er seine Theologen, namentlich Melanchthon, der nach dem Tode Luthers und den gewaltigen Schlägen des Schmalkaldischen Krieges eine Zeitlang alle Haltung verloren hatte, bewog, für seine Lande ein besonderes, das Leipziger Interim, auszuarbeiten, welches sich verschiehen Auffassung so weit als irgend möglich annäherte, die hischösser siese siese siehen keitlang alle Haltung verloren hatte, bewog, für seine Lande ein besonderes, das Leipziger Interim, auszuarbeiten, welches sich der kaiserlichen Auffassung so weit als irgend möglich annäherte, die bischösser zurüsdischen Reunionsbestredungen während der Kegierung Karls V., 79.] auf und verließen die Stadt, Frecht in Ulm wurde in Retten gelegt, ber Reformator

#### § 13. Riebergang ber kaiferlichen Macht und Wiedererstarkung des Protestantismus durch den Arieg des Aurfürsten Moritz gegen den Kaiser. Der Bassauer Bertrag (1550—1552).

Auf dem Augsburger Reichstag von 1550 erscheint der Kaiser noch einmal auf dem Gipfelpunkte der Macht 1): er setzt durch, daß alle Stände, Protestanten wie Katholiken, das von dem neuen kaiserfreundlichen Papste Julius III. nach Trient zurückberusene Konzil anerkennen, und daß auch die Protestanten sich bereit erklären, dasselbe zu beschieken. Noch einmal konnte es scheinen, als werde er daß zäh sestgehaltene Ziel seines Lebens, die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit, erreichen. Zugleich aber trat er jetzt zum erstenmal mit dem Gedanken hervor, die in seiner Hand konzentrierte ungeheure universale Macht in seinem Hause erblich zu machen und die deutsche Kaiserwürde sogar der spanischen Linie desselben zu sichern.

Aber der gewaltigen Erhebung seiner Macht, die er, ihr zu viel vertrauend, mißbrauchte, um den deutschen Fürstenstand in immer drückendere

Abhängigkeit zu bringen, folgte ein um so jäherer Sturz. Die politische Kombination, auf Grund deren ihm die Niederwerfung des Protestantismus gelungen war, erwies sich nicht als dauerhaft. Sowohl ber Friede mit Frankreich als ber mit den Türken hatte keinen Beftand 2), und, mas die Hauptsache war, in demfelben Augenblick, in welchem der Krieg mit den außeren Feinden wieder zu drohen begann, erhob sich auch der durch ben Uebermut der Spanier, die fortdauernde Gefangenhaltung des Land-grafen Philipp von Heffen und eine Reihe andrer Maßregeln beleidigte und in seinen Lebensinteressen bedrängte beutsche Fürftenstand, diesmal im Bunde mit bem Könige von Frankreich und unter Leitung besjenigen Kürsten, dem der Kaiser den Erfolg im Schmalkaldischen Kriege in erster Linie perdankte, bes Kurfürsten Morit von Sachsen, zu einer planmäßig und geheim vorbereiteten kriegerischen Bewegung gegen den völlig über-raschten und ungerüfteten Kaiser. Mit größter Schnelligkeit rückten die verbündeten Fürsten gegen das kaiserliche Heerlager in Innsbruck heran (April, Mai 1552); nur mit Mühe und in schneller Flucht entging der Kaiser persönlicher Gefangenschaft 1). Mit benselben Mitteln spanischer verschlagener Bolitit, Die er felbft ben Protestanten, zulest noch bem Landgrafen Philipp gegenüber angewandt hatte, wurde er jest von seinem gelehrigen Schüler Morit, ben er burch bie Uebertragung ber fachfischen Kur für immer an sich gefesselt zu haben glaubte, ber aber über die forts bauernde Gefangenschaft seines Schwiegervaters, des hessischen Landgrafen, erbittert war und das Unhaltbare seiner Stellung zu seinen Glaubenssenossenossen erkannt hatte, überlistet, überrascht und überwältigt und mußte nach langem Widerstreben in den zwischen seinem Bruder Ferdinand und ben deutschen Fürsten vereinbarten Passauer Bertrag (1552) willigen, der ben Protestanten, zwar noch nicht dauernd, aber doch bis zur endgültigen Regelung ber religiöfen Frage auf einem Reichstage volle Religionsfreiheit und Frieden gemährleistete 5).

1) Angsburger Reichstag von 1550 und Trienter Konzil. Der alte Papft Paul III. hatte noch turz vor seinem Tode (gestorben November 1549) das nach Bologna verlegte Ronzil aufgelöst, da er selbst einsah, daß daßselbe durch seine Trennung — denn die kaiserreundlichen Kardinäle waren in Trient geblieben — und seine Berlegung nach Bologna alse Autorität eingebüßt hatte. Der am 7. Februar 1550 gemählte neue Papst Julius III., der am Ansange seiner Regierung in die engste politische Berbindung mit dem Kaiser, auch in den italienischen Berwicklungen trat (stehe unter Nr. 2), ließ sich von Karl V. bestimmen, das Ronzil für den Mai 1551 wieder nach Trient zu berusen. Der Kaiser wünschte, daß dann hier ernstliche Berhandungen mit den Protestanten versucht würden. Zu diesem Zwecke eröffnete er am 28. Juli 1550 einen Reichstag zu Augsburg und verlangte hier kategorisch von den Ständen Anerkennung des Trienter Ronzils. In der That seizte er einen dahingehenden Beschluß durch, dem die Protestanten unter der Voraussezung zustimmten, daß die früheren Beschlüsse des Ronzils, welche ihrer Lehre schross entgegengesetzt waren, zurückgenommen, die Beratungen hierüber noch einmal begonnen würden (Reassuntion der Berhandlungen). Der Kaiser war hiermit im wesentlichen einserstanden und verlangte von dem Konzil, welches am 1. Mai in Trient zusammentrat, die Berschiedung der Berhandlungen über die Unterscheidungslehren, namentlich Priesterehe und Laienselch, dis zum Eintressen der protestantischen Delegierten. Das Konzil trug zetzt in der That einen andern Charakter wie das ursprüngliche Trienter. Jwar Frankreich, welches in gespanntem Berkültnis zu dem neuen Papste stand, verweigerte die Teilnahme, welches in gespanntem Berkültnis zu dem neuen Papste stand, doch auch die deutschen Kirchensürsten persönlich erschienen. Und auch die deutschen Brotestanten rüsteten sich ernstlich zur Teilnahme. Welandsthon versäßte im Austrage des Kursürsten stort, der damals schon ernstlich den Abfall vom

Raiser plante, aber dußerlich noch freunbschaftliche Nachgiebigkeit zur Schau trug, die "sächsische Ronsession", im wesentlichen eine Wiederholung der Augsburger, aber unter Berückschiegung des damaligen Standes der Streitsragen; eine ähnliche versaßte Johann Brenz im Auftrage des Herzogs von Württemberg. Inzwischen erschienen am 24. Januar 1552 die weltlichen Prokuratoren der deutschen Prokeskanten, vornehmlich die von Württemberg und Sachsen, in der allgemeinen Kongregation des Ronzils und erregten durch die energische Wahrung ihres Standpunktes Entrüstung und Entsehen bei den Altgläubigen, zwischen denen es dann schon über die Frage des den erwarteten prokeskantischen Theologen zu gewährenden sicheren Selekts zu lebhaften Debatten kam, die aber schließlich zu einer Entscheidung im Sinne des Raisers führten. Allein die Uebereinstimmung zwischen Papst und Raiser wurde doch nicht allein dadurch, sondern auch durch andre Vorgänge auf dem Konzilerschüttert. Zu einer gründlichen Rehern und durch andre Worgänge auf dem Konzilerschüttert. Zu einer gründlichen Rehern und weiner Unterwerfung der deutschen Rehern unter die kahdlische Einheit wollte es auch diesmal nicht kommen. Ueber die Dogmen zwar waren Papst und Raiser im wesentlichen einverstanden. In der Frage der vom Kaiser ernstlich erstrebten Reform der Kriche an Haupt und Bliebern aber kam es alsbald wieder zu neuer Spaltung zwischen ihnen. Die Spanier drangen energisch auf Resorm, auch an der Kurie, und wollten seden Einsuß Koms auf die Landeskirchen abschneiden, die Ordination ganz in die Hand der Kandsen ernseisch auf Konzer und da der kaiferliche Orator Kargas sich oft energisch im Sinne der Opposition äußerte und u. a. sür die prokestantische Forderung der Kanssumtion der Fuhreren Beschlüsse eintrat. Die Lage wurde so gespannt, daß der kaiserunden der Tuheren Beschlüsse eintrat. Die Lage wurde so gespannt, daß der kaiserungen den Kenzilen Moriss in berdeltungen machte der Eubersall des Kurfürsten Moris gegen den Kaiser allen weiteren Berwicklungen ein End

brohlicher Rabe — erfolgte die Sufpension des Konzils, gegen welche elf Bischöfe Krotest erhoben. — [Maurendrecher, Karl V. und die deutschen Krotestanten, 378 ff.]

\*\*) Neußere Berwidelungen. Das friedliche Berhältnis Karls V. zu Heinrich II. von Frankreich erlitt schon in den Jahren 1550.51 durch die Lage der Dinge in Italien eine Störung. Her war der neue Papst in die engste Verröung mit dem Kaiser getreten und unterstützte, ohne Kücksch auf die Nepoten seines Borgängers, die Farneses, Karls Pläne auf Parma und Piacenza, während Frankreich, das sich 1550 endgültig mit England verständigt hatte, Alessanden Farnese begünstigte. So kanden sich in der allgemeinen Politit eine Zeitlang Kapst und Kaiser einerzerankreich und England anderrseits gegenüber. Im Sommer 1551 kam es zu bewassener der dessinitive Bruch solgte, der den Konig von Frankreich sehr geneigt machte, auf Verhandlungen mit den deutschen Fronkreich ernzepen (vos. unten 4). Veleichzeitig geriet der Kaiser wieder in ein seindseliges Verhältnis zu den Alrsen. Im Jahre 1550 hatte der Rizeldnig von Sizslien, von den Johannitern unterstützt, einen Angeiss auf die norderitanische Küste gegen den Rorlaren Angeiss der genacht. Darauf dewirtte der französsische Agent in Konstantinopel einen Angeiss ohn Kaepel wurde geplant. Im September 1551 aber erschien, vom Sultan abgesandt, Medemet Sokolli mit 60000 Mann in Ungarn und Siedenbürgen, so daß König Ferdinand von neuem von dieser Seite in schwere Redrien, vom Sultan abgesandt, Medemet Sokolli mit 60000 Mann in Ungarn und Siedenbürgen, so daß König Ferdinand von neuem von dieser Seite in schwere zu Appst Julius III. wieder, nicht allein in religiös-kirchlicher Hinfigt durch die Borgänge in Trient, sondern auch politisch dager den Kusten, das Berhältnis des Kaisers zu Kapst Julius III. wieder, nicht allein in religiös-kirchlicher Hinfigt durch die Borgänge nu vertragen. In der Kalien ausrichtete, weil es ihm an Gelb sehste. Der Papst verlätzte, er wolle nicht länger den Kusten ausrichtete, weil es ihm an Gelb s

3) Die Successionsfrage. Schon im Jahre 1548 hatte Karl V. den Plan gefaßt, seinem Sohne Philipp (am 21. Mai 1527 von der portugiesischen Jsabella gedoren) nicht allein die Nachsolge in Spanien und den Niederlanden, sondern auch die deutsche Kaiserwürde zu sichern. Ende 1548 hatte er Philipp nach Deutschland tommen lassen, um sich dei den deutschen Ständen einen Anhang zu sichern. Allein nicht nur war dies troß der demonstrativ zur Schau getragenen "deutschen Reigungen und Gewohnheiten vollsommen mißlungen, sondern auch von seiten des taiserlichen Bruders Ferdinand, der die Nachsolge in Deutschland der deutschen Linie des Haussdurger Aeichstage von 1550 deutsch hervortretenden gespannten Verhältnis zwischen den den Krüdern Mrüdern und zu einem ledhaften vermittelnden Schriftwechsel mit ihrer Schwester Maria, der Regentin der Riederlande, sührte. Lange Zeit versuchte selbst der einslußreiche ältere Granvella vergeblich, Ferdinand für den Plan zu gewinnen, obwohl derselbe mit Rücksch auf ihn dahin abgeändert worden war, daß nach Karls Ableden Ferdinand Kaiser, Philipp Reichsvisar in Italien und römischer König, nach Ferdinands Tode aber Philipp Raiser und Ferdinands Sohn Mazimilian römischer König werben sollte. Zweimal wurde Maximilian, dem Karl V. die Verwaltung Spaniens während seiner Abwesenbeit anvertraut hatte, und dem er seinen Tochter Maria zur Gemahlin gab, wurde herbeigerufen. Eifrige Verhandlungen, welche streng geheim gehalten wurden und über die wir daher wenig wissen, sührten endlich im März 1861 zur Annahme des in der angegedenen Weise abgeänderten Erdvergleichs durch Ferdinand. Der von Mauren dre der im Archiv zu Simancas ausgefundene Vergleich blieb aber wirtungsloß, da die Opposition der durch die Anmaßung der spanischen Lungebung des Kaisers erbitterten beutschen Fürsten gegen die Succession des spanischen Dauses unschernischlich blieb

unüberwindlich blieb.

¹) Die Fürstenverschwörung und der Arieg Mories' von Sachsen gegen Karl V. (1550—1562). Der Kaiser ließ sich, ohne Frage durch seinen Sieg im Schmaltalbischen Kürsenschaucht, zu einer Reihe von Maßregeln hinreißen, die den deutschen Fürstenstand auß tiesste erbittern mußten. Bor allem empfand es derselbe, auch in seinen katholischen Bertretern, als eine dem ganzen Stande angethane Schmach und Bedrohung, daß der Kaiser kros wiederholter Intercessionen und trohem alle Vedingungen der hallischen Kapitulation von den heistlichen Regenten mit peinlichster Gewissenhaftigkeit ersällt wurden, den gefangenen Landgrafen Philipp von Hesen nicht freigad. Namentlich mußten sich die beiden Fürsten, welche in den Berhandlungen mit dem Landgrasen die Bermittelung übernommen und sich für seine Sicherheit verbürgt hatten, Kursürft Moris von Sachsen und Joachim II. von Brandenburg, durch die verblendete Hartnäckssteit des Kaisers verletzt fühlen, zumal der Landgraf, nachdem ein von ihm von Mecheln aus unternommener Fluchtversuch gescheitert war, in noch entwürdigenderer Weise als disher behandell wurde. Dazu dam, daß der Kaiser, seiner Wahlkapitulation zuwider, die spaniellen Truppen, die sich die krömung dei Fürsten und Voll. Unter den ersteren war es namentlich Martgraf Hans von Küstrin, der das Drückende der Letzbung der Kaiser, seiner Abhender und gewaltthätiger gegen die deutschen Fürsten bandt vor dem Ausdruch des Schmalkalbischen Krieges der Kaiser, um ihn von seinen Glaubensgenossen des Kaisers und kernen, ausdrücklich versprochen, daß er und sein Land, das er die des Annachtschen Kusten Glaubensgenossen zu kanden der sich dem Interim siegen geächtete Stadt Magdedurg keiste und wie vor mannhasten Wider kand angesochten werden sollten. Zeht mußte auch er sich dem Schmalkalbischen Krieges der Raiser, um ihn von keinen Schmalkalbischen Krieges der Kaisers auch er sich dem Schmalkalbischen Krieges der keichstage Kursürst Moris die Gretution der Alge geen die Stadt übertragen. Er vermehrte dadurch den Sc

wechsel entichlossen, ben er bann in tiefftem Beheimnis planmäßig vorbereitete. Bahrend er mit dem nichts ahnenden Raiser außerlich auf freundschaftlichem Juße verblieb, wußte er mit allen Mitteln spanischer Bolitit, die er als gelehriger Schüler burch bie Erfahrungen bes Schmalkalbischen Krieges vom Raifer felbst gelernt hatte, bie Rrafte bes Wiberstandes zu organisteren. Dit außerfter Umficht leitete er bie bei dem naturgemäßen Mißtrauen seiner Glaubensgenoffen gegen ihn doppelt schwierigen Berhandlungen ein. "Sein Charafter war," wie Nigsch sagt, "das Produtt einer Berbindung von fürstlicher Religiofitat und fürftlichem Chrgeis Den alten Gigenschaften seines Saufes - mit ber allfeitigen raffinierten politischen Bildung bes habsburgifchen Sofes." Babrend er Magdeburg ruhig weiter belagert, tritt er im geheimen mit dem Markgrafen Sans von Ruftrin, mit Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Rulmbach und den Sohnen bes gefangenen Landgrafen von heffen in Berbindung. Die erste Besprechung mit bem altesten Sohne bes Landgrafen, Wilhelm, fand im Juni 1550, alfo noch por bem Augsburger Reichstage, in Salza ftatt. Im Februar 1561 tam er mit Martgraf hans in Dresben, im Mai in Torgau mit dem Berzoge von Medlenburg, feinen ernestinischen Bettern und bem Landgrafen Bilhelm zusammen. Gine Berbindung mit den Städten, die sonst namentlich wegen ber von ihnen ju leiftenden Gelbhilfe fehr ermunicht gewesen mare, vermied er im Interesse der Geheimhaltung, da ersahrungsmäßig die städtischen Rate minder verschwiegen waren als die fürstlichen. Die Geldmittel sucht eine verhängnisvolle Maßregel, durch den Bund mit dem Könige von Frankreich, zu verschaffen. Beinrich II. ging auf die hierüber mit ihm eröffneten Berhandlungen um fo lieber ein, als er eben in Italien wieber mit bem Raifer in feindliche Spannung geraten war (fiehe oben unter 2). Aber er forberte bafür die "frangöfisch sprechenben" Stabte Mes, Loul, Berbun und Cambrai, die er als "Bifar des Reiches" verwalten follte. Außerdem verlangte er die Schutgewalt über die deutschen geiftlichen Fürstentumer. Die lettere Forderung, welche den französischen Einfluß auf innerdeutsche Angelegenheiten verewigt haben wurde, lehnte Morits ab, bie erstere mußte er zugestehen. Die letzen Berhandlungen hierüber mit den deutfchen Berbundeten fanden im Ottober 1551 in Lochau ftatt, Ende 1551 tam auf die genannten Bedingungen bin der Bertrag von Friedewalbe zu ftande, ber von Beinrich II. am 15. Januar 1552 in Chambord unterzeichnet wurde. Nunmehr, nachdem ein fester Rüchalt für das Unternehmen erlangt war, wurden im Februar 1552 die sachstschen und hessischen Stände davon in Kenntnis gesetzt und im März der Angriff begonnen. Nachdem ein erster Anlauf Moritz' gegen Ersurt und Wilhelms von Heisen gegen Franksurt a. M. gescheitert war, vereinigten sich beide am 28. März in Bischpfsheim miteinander und bald darauf mit Markgraf Albrecht von Kulmbach und warfen sich nun auf die süddeutschen Geldplätze. Ansang April war Augsburg in ihren Handen. Karl V., der vergeblich von seiner Schwester Maria mehrfach gewarnt worden mar, fah fich volltommen überliftet. Die Befegung ber oberbeutschen Stabte machte es ihm unmöglich, ein Beer zu ruften; er war in ber peinlichsten Berlegenheit. Schon standen die verbundeten Fürsten, welche nunmehr in einem ausführlichen Manifest Deutschland jur Befreiung von ber "viehischen erblichen Servitut", in die fie geraten feien, aufriefen, so nahe, daß der Bersuch des Kaifers, nach Flandern zu entstiehen, aufgegeben werden mußte. Run suchte er durch Unterhandlungen, mit benen er feinen Bruber Ferbinand betraute, Beit ju gewinnen. Am 18. April kam dieser mit Kurfürst Morig in Linz zusammen, wo vom 20. bis 23. April die vorbereitenden Berhandlungen ftattfanden, denen am 26. Mai eine 25. April die dotoereitenden Vergandlungen stattzanden, denen am 26. Mat eine größere Bersammlung deutscher Fürsten in Passau solgen sollte. Aber die erbetene Bassenruhe gewährte Morit nicht, er wollte den Biderstand des Kaisers erst vollständig brechen, den "alten Fuchs in seiner Spelunke" aussuchen. Masch zerstreute er am 18. Mai die in Reute sich sammelnden kaiserlichen Truppen und nahm am 19. Mai die Chrenderger Rlause. Sin schneller Marsch auf Innsbruck hätte den Kaiser persönlich in seine Gewalt gebracht. Dieser aber wurde durch eine Meuterei der Landsknechte verhindert, so daß Karl V. mit Mühe und Not in eiliger nächtsicher Alucht mit ganz geringer Pegleitung krank in einer Sänkte getragen durch licher Flucht mit gang geringer Begleitung, trant in einer Sanfte getragen, burch bas Bufterthal nach Billach in Karnten entfliehen tonnte. Noch in Innsbruct hatte er den gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich freigegeben, ihn aber veranlaßt, noch freiwillig seinem Hose zu folgen; er dachte wohl daran, ihn jest in ähnlicher Beise gegen Moritz zu benutzen, wie einst diesen gegen ihn, ihm die 1547 absenommene Kurwürde zurückzugeben. Inzwischen aber hatte Moritz am 28. Mai Innsbruck eingenommen, worauf das Trienter Konzil auseinanderstob. Bährends Gebharbt, Banbbuch ber beutichen Gefchichte. II. 2. Auft.

bessen hatte auch Heinrich II. von Frankreich mit 25000 Mann zu Fuß und 10000 Reitern den Krieg durch einen Einfall in Lothringen eröffnet und die ihm zugesagten Städte Metz, Loul, Verdun und Nancy in Besitz genommen. Er rückte dann auch ins Elsaß bis wenige Meilen vor Straßburg vor. Aber die Straßburger zeigten sich zu mannhaftem Widerstand entschlossen, den er zunächt nicht heraussserbern wollte. Er ging daher nach Beißendurg zurück. Als am 26. Mai die Verhandlungen zu Passau eröffnet wurden, waren die Protestanten militärisch vollkommen Herren der Situation. Die ganze große politische Kombination, auf welcher die Machtstellung Karls V. beruht hatte, war vollkommen zusammengebrochen. — [Langenn und Druffel siehe oben § 11, 8. J. Voigt, Der Fürstendund gegen Karl V. Hist. Isaschend. 3. Folge, 8. H. Kiewning, Herzog Albrechts von Preußen u. Markgr. Johanns von Brandenburgs Anteil am Fürstendund gegen Karl V. Dissertas. Vo Bolländer, Straßburgs Politik 1552. Zeitschr. f. Gesch. des Oberzrheins. N. F. 9.]

5) Der Passauer Bertrag. Die Berhandlungen in Passau wurden vollständig von einer Reihe deutscher Fürsten, außer den Kurfürsten von dem Erzbischof von Salzdurg, den Bischösen von Eichstätt, Würzdurg und sechs weltlichen Fürsten in die Hand genommen. Weder französische, noch kaiserliche, noch papstliche Bevollmächtigte wurden zugelassen: selbst Ferdinand und Maximilian sollten nicht teilenehmen. Die Fürsten bildeten so eine vermittelnde Kommission zwischen den kriegsschieden Fürsten und dem Kaiser, der ihnen nicht als Oberhaupt, sondern als Partei gegenden Fürsten die Poeisienten hatten unbedingen Der Austrage erhittenten die Konten und der Derhaupt, den arbeitenten die Versten des Arietens erhittenten die Verstens des Arietens erhittenten des Arietens erhittens des Arietens erhittenten des Arietens erhitten des Arietens erhittenten des Arietens erhittenten des Arietens erhitten des Arietens erhittens erhittens erhitten des Arietens erhittens erhitten des Arietens erhittens erhittens erhittens erhittens erhitten des Arietens erhittens erhitten vareit gegeniberstand. Die stolestanten gutten undebingt die Obergand, aber auch die Tatholischen Fürsten, die gleich ihnen über die Uebergriffe des Kaisers erbittert waren, namentlich der neue Perzog von Bayern, Albrecht, stimmten in dem Streben nach Wiederherstellung der "beutschen Libertät" vollständig mit ihnen überein. Ohne Schwierigkeiten bewilligte dann der Kaiser die Freigebung der gefangenen Fürsten und eine allgemeine Amnestie, aber den kirchlichen Forderungen des Kurfürsten Moris, die stände aneigneten, der Beseitigung des Interims, der Berufung eines beutschen Rationalkonzils und bem immerwährenden Religionsfrieden fette eines deutschen Nationalkonzils und dem immerwährenden Religionsfrieden setze er zähen, unüberwindlichen Widerstand entgegen. Zu einem dauernden Berzicht auf das sein ganzes Leben hindurch seskenhene Ziel einer Wiederherstellung der kirchlichen Sinheit konnte er sich auch jetzt in seiner höchsten Bedrängnis nicht entschließen. Mit Müße erlangte Ferdinand, der am 6. Juni zu ihm nach Villach reiste, vom Kaiser das Zugeständnis eines vorläusigen Religionsfriedens dis zu einem demnächst abzuhaltenden Reichstage, der dann über die Regelung der religiösen Frage die Entscheidung tressen sollte. Auf dieser Grundlage: Beseinung der gesangenen Fürsten, Beseitigung des Interims und gleiche Berechtigung und Religionsfrieden sur die Protestanten zunächst dis zum nächsten Reichstage einigten sich dann in der That die vermittelnden Stände zu einem Bertragsentwurf, der beiden kriegsübrenden Teilen norgesent wurde. Kurfürst Morik war zwar mit diesem dann in der That die vermittelnden Stände zu einem Bertragsentwurf, der beiden friegführenden Teilen vorgelegt wurde. Aurfürst Morig war zwar mit diesem Resultate keineswegs zufrieden; er war soeben im Begriff, einen nochmaligen Anzuisst auf die spanische Besahung in Franksurt zu machen. Da dieser jedoch abermals scheiterte, auch der Kaiser eistig rüstete, so fürchtete Morig, im Falle weiterer Bögerung geächtet und seiner Aurwürde wieder beraubt zu werden. Er unterzeichnete daher am 29. Juli den ihm von den Kassauer Abgesandten vorgelegten Bertrag, den nach langem nochmaligem Wiederstreben am 15. August auch der Kaiser Vertrag, den nach langem nochmaligem Widerstreben am 15. August auch der Kaiser vollzog. Ob Karl, wofür einige Zeugnisse zu sprechen scheinen, wirklich nachträglich in den Niederlanden, seine Nachgiebigkeit bereuend, einen aussührlichen Protest gegen den Bertrag ausgezeichnet hat, dessen Publikation nur durch Ferdinand vershindert worden sei, läßt sich nicht mit Sicherheit sesssen. [Manke und Maurenbrecher a. a. D. Barge, Die Berhandlungen zu Linz u. Passau u. d. Bertrag von Passau i. J. 1552, 98. G. Bolf, Der Passauer Bertrag u. seine Besbeutung für die nächstolgende Zeit. Neues Archiv sur säche. Seschichte 15.]

#### § 14. Junere und anfere Berwidelnugen bis zum allgemeinen Religions= frieden von Angeburg (1552—1555).

Der Passauer Bertrag war durch eine Bereinbarung der deutschen Fürsten untereinander im Gegensatz zum Kaiser zu stande gekommen. Zum

erftenmal waren Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich bem Kaiser gegenübergetreten und hatten ihm eine Reihe von Augeständnissen im Intereffe eines von allen Seiten gewünschten allgemeinen Friedens abgerungen. Aber der Kaiser hatte nur zu einem Frieden von beschränkter Dauer be-wogen werden können. Noch galt es, diese zeitliche Beschränkung zu befeitigen und ein dauerndes friedliches Nebeneinander der beiden Religionsparteien zu erreichen. Diese Aufgabe war in bem Paffauer Vertrage einem bemnächst zu berufenden Reichstage zugewiesen. Deffen Zustandekommen aber wurde mehrere Jahre hindurch einmal durch den Fortgang des Krieges mit den außeren Feinden, Frankreich und den Osmanen 1), dann aber durch die Raubzüge, welche Albrecht von Brandenburg-Kulmbach trot des Vaffauer Bertrags innerhalb Deutschlands fortsette 2), verhindert. In biesem Markgräfler Kriege ift ber Führer bes beutschen Fürstenstandes in bem letten Kriege gegen ben Kaiser, Rurfürst Morit von Sachsen, in einem für ihn fiegreichen Gefechte umgekommen. Als aber bann endlich die wilben, von Albrecht veranlaßten Unruhen von einer noch von Morik mit angeregten Fürftentoalition burch Berbrängung bes Markgrafen aus Deutschland befeitigt waren, machte sich das Bedürfnis nach allgemeinem, von jeder Zeitbegrenzung und jeber Kucksicht auf eine zukunftige religiöse Bereinigung unabhängigem Religionsfrieden mit boppelter Kraft geltend. Raiser Karl, ber teine Möglichkeit mehr fah, dieser Forderung auszuweichen, auf der anbern Seite aber auch nicht felbst die Hand zur Zertrummerung seines Lebenszieles, der religiösen Bereinigung, bieten wollte, betraute mit den entscheidenden Berhandlungen auf dem am 5. Februar 1555 zusammen= tretenben Augsburger Reichstage seinen Bruber Ferdinand's). Unter beffen Mitwirkung tam dann in der That ein zeitlich unbegrenzter Religionsfriede ju ftande, ber zwar teineswegs unbedingte Dulbung bes Glaubens für jeden einzelnen Deutschen, wohl aber politische Gleich= berechtigung ber Ronfessionen wenigftens für bie unmittelbaren Reichsftanbe und so ein friedliches Nebeneinander berfelben wenigstens in der Hauptsache gewährleistete. Derfelbe hat bann zwar in mehreren wichtigen Ginzelheiten burch Unklarheit der Fassung und durch nur von einer Partei angenom= mene, von bem römischen Könige ber anbern Partei oftropierte Bestimmungen zugleich auch ben Grund zu verhängnisvollen Streitigkeiten ber Folgezeit gelegt, ift aber jedenfalls die Grundlage der politischen und religiösen Entwickelung des folgenden Jahrhunderts geworden.

<sup>1)</sup> Krieg mit Frankreich und den Osmanen. Kurz nach der harten Demütigung, die dem Kaiser durch den Angriss Moris' und durch den Abschluß des Kassauer Bertrages zu teil geworden war, gelang es ihm doch, namentlich auch insolge einer von seinem Sohne Philipp aus Spanien herbeigeschafften ansehnlichen Geldhilse, eine größere Anzahl von Truppen bei Franksurt, Ulm und Regensburg zusammenzuziehen. Da er mit seinen innerdeutschen Widersachern soeben Frieden geschlossen hatte, so konnte er diese Truppenmacht ausschließlich gegen den äußeren Feind verwenden und einen Bersuch machen, dem Könige von Frankreich die von ihm in Besit genommenen lothringischen Städte, vor allem Metz, wieder abzunehmen. Nachdem er zunächst den Herzog von Alba mit einem Herz won 116 Fahnen Fußvolk und 10000 Keitern gegen Metz entsandt hatte, der am 19. Oktober 1552 vor der Stadt anlangte, brach auch er selbst dahin auf. Woch bevor er (am 20. November) vor Metz anlangte, hatte er den unbegreissichen Fehler begangen, den Markgrafen Eindruch in die franklichen und rheinischen Bistümer gebrochen hatte, in seine Dienste zu nehmen und ihm dabei seine gegen Würzburg und Bamberg gemachten

Eroberungen, die er bisher als rechtswidrig und nichtig bezeichnet hatte, ausdrüclich zu bestätigen. Troz der dadurch erlangten Verstättung richtete er gegen die durch den Herzog Franz von Guise sehr geschickt verteidigte Stadt Mei nichts aus, mußte vielmehr die Belagerung Ansang Januar 1858 wieder aussehen. Inzwischen waren die Türken unter dem Eunuchen Ali, dem Sandschaf von Osen und dem Wessen die Türken unter dem Eunuchen Ali, dem Sandschaf von Osen und dem Wessen die Türken unter dem Eunuchen Ali, dem Sandschaf von Osen und dem Wessen die Türken zu silfe zog und bem Abschuß desselben Ferdinand mit 11000 Mann gegen die Türken zu Silfe zog und sie dadurch in der That veranlaßte, die schon degommen Belagerung von Erlau auszugeden. Auch in Italien machte sich insolge der Niederlage des Kaisers von 1852 allenthalben eine oppositionelle Bewegung gegen ihn geltend. Dazu kam, das Gonzaga in Mailand und Mendoza in Kom uneins mit dem Dizedinig von Neapel und mit Herzog Cosimo von Florenz waren. Im Kirchenstaat erschienen die Farnesen und Paolo Orsino wieder. Bor allem gärte es in Siena, das, odwohl von jeher ghibellinisch, sich doch die unmittelbare Herschaft des Kaisers nicht gefallen lassen weriggt, die Stadt rief die Franzosen zu Hisse. Im Jahren 1858 machten die vereinigten französischen und kürsischen Galeeren einen Angriss auf Reapel. Während so der Kaiser von allen Seiten von äußeren und inneren Feinden bedrängt wurde und das System, welches er sein Leben lang besolgt hatte, zusammenzubrechen drohte, schien sich seinem Hauselegenheiten satz seinen Ausgriss aus Karschaft zu eröffnen, die ihn während des ganzen solgenden Jahres so in Anspruch nahm, daß er den deutschen Ungelegenheiten satz seine Aussers so in Anspruch nahm, daß er den deutschen Ungelegenheiten kassen solgt gene Karses in Unspruch nahm, daß er den deutschen Ungelegenheiten satz seinen Sohn Khilipp zu vermählen. In der Edat sand er bei Waria bereitwilliges Entgegentommen. Um 25. Juli 1564 wurde die Vermählung geseiert. Daß diese She finderlos bli

war die leste große Entäuschung, welche Karl erlebte und die nicht wenig zu seinem Entschluß abzudanken beitrug.

\*\*) Der Rartgräfter Krieg und Kurfürft Woris von Sachsen. Albrecht von Brandenburg-Kulmbach hatte sich bald nach der Einnahme Augsburgs (April 1552) von den verdündeten Fürsten getrennt und in Schwaben und Franken auf eigene Fault gegen die geistlichen Fürstentümer Krieg geführt, wobei er sich allenthalben auf die antikirchliche Stimmung der Bevölkerung zu stühen vermochte. Dann wandte er sich (am 11. Mai) gegen seine Nachbarstadt Nürnberg, mit welcher er allerlei alte Streitigkeiten auszusechten hatte. Nachdem er ihr Gebiet auss furchtbarste gebrandschaft hatte, erkausse die Stadt am 19. Juni seinen Abgug durch Zahlung von 200 000 Gulden. Die Bischöse von Bamberg und Würzburg suchte er mit Gewalt zum Anschluß an den Bund gegen den Kaiser zu veranlassen. Da dies mißlang, suchte er auch ihre Gebiete mit unaufhörlichen Brandschatzungen heim. Daburch sah sich am 19. Mai der Bischof von Bamberg gezwungen, ihm 20 Städte und Nemter seines Bistums, sasten, während der Bischof von Bürzdurg der abgunteten und versprach 80000 Gulden zu zahlen, während der Bischof von Bürzdurg 20000 Gulden zu hahlen, während der Bischof von Bürzdurg 20000 Gulden zuchten und versprach 80000 Gulden von den martgräflichen Schulden übernahm. Ende zuni überzog Albrecht in derselben Beise das Nainzer Erzbistum; er schiene st einen Bernichtungskrieg gegen alle Anhänger des Raisers abgesehen zu haben und hosste, durch den Frieden mit dem Kaiser die Bestätigung der so gemachten Erwerbungen zu erlangen. Bis nach Trier hin erstreckten sich seine Streifzige. Als nun der Kurfürst Moriz in den Passauer Berthandlungen Midrechts Amsprüch als undurchschierden fallen ließ, legte ihm der Martgraf das als Berrat an seiner Sache aus, verweigerte die Annahme des Kaisers, in seine Dienste zu teren. Da er dadurch, wie wir hervorhoben (vost. den 1), eine Gewährleistung seiner Erosberungen erlangte, so trug er sein Bedensten, nunmehr sür den Keitstellu

zwischen Albrecht und ben Bischöfen, welche sich zu einer Gelbentschäbigung von 700000 Gulden erboten, wenn der Markgraf auf die abgetretenen Städte und Nemter verzichten wolle. Albrecht aber bestand, auf die faiserliche Bestätigung pochend und, wie man glaubte, insgeheim von diefem unterftugt, auf Grfullung ber Bertrage. Darauf vereinigten sich, um ben fortbauernden Störungen des Land-friedens entgegenzuwirken, in dem bestehenden Kriege ihre Neutralität zu bewahren, augleich aber zur Abwendung der spanischen Succession in Deutschland, die genannten Fürsten mit den Kurfürsten von Trier und Mainz zu dem sogen. Heidelberger Bund. Albrecht aber nahm am 16. April Bamberg ein und erschien bald darauf wieder im würzburgischen und nurnbergischen Gebiet. Da vereinigten sich Anfang Mai 1558 Morit und König Ferdinand, die in immer nahere Beziehungen zu ein= Wai 1868 Worth und Konig Ferdinand, die in immer nahere Beziehungen zu einsander getreten waren, mit den fränklichen Bischöfen, Nürnberg und dem Herzoge von Braunschweig zwar nicht, wie man früher wohl angenommen hat, zu einem förmlichen Bunde, aber zu gemeinsamer Abwehr der Friedenkförungen Albrechts. Um der Bereinigung dieser Gegner zuvorzukommen, unternahm Albrecht einen Einfall in Niedersachsen. Da aber rückte, durch Historien Ferdinands, Heinrichs von Braunschweig und der fränklichen Bischöfe verstärkt, Kurfürst Worig gegen ihn ins Feld. Am 9. Juli kam es der Sievershausen zur Schlacht, in welcher Albrecht ins Held. Am 9. Juli tam es der Siedersyaufen zur Schluch, in verligt aufrecht bestegt wurde, Morig aber eine töbliche Wunde erhielt, der er am 11. Juli in der Bolltraft seiner Jahre — er war erst 92 Jahre alt — erlag. Um 12. September wurde Albrecht von Herzog Heinrich von Braunschweig nochmals geschlagen und mußte sich in seine franklichen Fürstentümer zurückziehen. Hier hat er sich trot der am 1. Dezember 1658 über ihn verhängten Reichsacht noch eine Zeitlang behauptet, bis er am 18. Juni 1654 von den gegen ihn verdündeten Fürsten auf der Heide der Angeleichen der Verdereich vis er am 19. Juni 1554 von den gegen ihn verbündeten Fürsten auf der Seide zwischen Bolkach und Rissingen derart geschlagen wurde, daß er nach Frankreich siehen mußte, wo er ein Jahrgeld von 6000 Kronen erhielt. Danach kamen die territorialen Streitigkeiten allmählich zur Ruhe. König Ferdinand, der in den Heidelberger Bund eingetreten war, söhnte sich mit Bürttemberg aus, indem er den nach dem Schmalkalder Krieg angestrengten Hochverratsprozeß fallen ließ (1554). Der kahenelnbogensche Streit zwischen Hessen und Nassau wurde durch Trier, Pfalz, Jülich und Bürttemberg endgültig beigelegt. Im Februar 1564 schloß auch der neue Kurfürst August von Sachsen eine Abkunft mit seinen ernestinischen Vettern, in welcher die lekteren die Kur der Albertiner anerkannten hatsur aber eine Exin welcher die letteren die Rur der Albertiner anerkannten, dafür aber eine Erweiterung ihres Territorialbesites burch Altenburg und andere Besitzungen erlangten. — [Bgl. 3. Boigt, Markgraf Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Rulmbach. 2 Bbe., 52. Stumpf, Diplomatische Geschichte bes heibelberger Fürstenvereins, Zeitschrift für Bayern, 17, Bb. 2.]

Der Angsburger Reichstag. Durch ben Markgräfler Krieg war die allgemeine Sehnsucht nach Frieden namentlich auch dei den von jenem Kriege schwer betroffenen geitlichen Fürsten sehr lebhaft rege geworden. Jene Kombination protestantischer und katholischer Clemente, welche den Passauer Bertrag vereinbart hatte und dann im Heidelberger Bund und der Egerer Bereinbarung aufs neue hervorgetreten war, nicht mehr die Protestanten allein waren es, welche auf Abschluß eines immerwährenden Friedens drangen, der, auf eine Bereinigung der getrennten Konsessionen wenigstens zunächst verzichtend, ihre Trennung zwar bestehen lassen, aber eine friedliche Existenz derselben untereinander gewährleisten sollte. Sehen hierauf aber wollte der Kaiser selbst nicht eingehen, übertrug vielmehr, da er die Bewilligung dieser Forderung als unvermeidlich erkannte, an Ferdinand die Bollmacht, ohne alles Hintersichbringen" mit den Ständen abzuschließen. Um 5. Februar eröffnete Ferdinand den Augsdurger Reichstag. Persönlich waren von den Fürsten nur der Kardinalbischof Otto von Augsdurg, drei Bischöse, einige Aebte, ferner Bayern, Württemberg, Savoyen und Baden vertreten, während alle übrigen nur Botschafter entsandt hatten. Die Proposition Ferdinands legte den Hauptnachdruck nicht auf den Religionsstrieden, sondern auf die Erneuerung des Landsriedens und eine durchgreisende Tretutionsorgane sühren mußte, wollten die Protestanten erst bewilligen, wenn ihnen vorher ihre religiöse Freiheit gewährleistet würde. Deshalb drangen sie in den am 7. März eröffneten Beratungen energisch daraus, daß erst über den Keligionssstieden verhandelt werde. Erst nach langem und heftigem Kampse, in welchem es m Kurfürstenrat zu sechs Umfragen kam, dei deren letzter der Erzbischof von Trier auf die Seite der weltlichen Stimmen trat, setzen sie das durch. Nunmehr forderten sie einen unbedingten, immerwährenden Frieden, unabhängig von jeder konziliaren

Befchluffaffung. Eben barin, baß fie bas burchfesten und bamit in ihrer religiöfen Entwickelung für immer von Bapft und Rongil unabhängig wurden, barin, daß biefe porwiegend religiöse Frage fest auf einem beutschen Reichstage entschieben wurde, liegt bas vornehmste Resultat, welches nur durch bas auch bei ben geiftlichen Fürften pormaltende Friedensbedürfnis erreicht werben tonnte. Der Rangler von Mains war es, ber es übernahm, aus dem Abschied von 1544 und den Passauer Beschlüssen einen Entwurf zu neuen Artikeln zusammenzuziehen, der dann die Grundslage des Religionsfriedens geworden ist. Im Fürstenrat fand der Entwurf allerlage des Keitgionsfriedens geworden ist. Im Furstenkal zum der Entwurf auerdings den größten Biberspruch, der namentlich von dem vom päpstlichen Runtius Morone unterstüßten Kardinalbischof Otto von Augsdurg leibenschaftlich geltend gemacht wurde. Die Protestanten aber, deren vornehmste Vertreter, die Häufer Sachsen, Brandenburg und Hessen, sich soeben im März in Naumburg zur Erneusrung ihrer alten Erdverbrüderung und unbedingtem Festhalten an der Augsdurger Konfession vereinigt hatten, blieben unerschütterlich. Sie beschworen Ferdinand, sich nicht von dem Passauer Bertrage abbrangen zu lassen, sondern die Zusage, die er dort gegeben, zu erfüllen und einen "beharrlichen Frieden" aufzurichten. Endgultig angenommen wurde biefer aber erft, als nach bem Lobe Julius' III. (24. Mars 1555) Morone und Otto von Augsburg, die beide Kardinale waren, abreiften, um bem Konklave beizuwohnen, und badurch die hauptsächlichste Kraft der Opposition gebrochen war. Die geistlichen Fürsten machten bann zwar noch viele Ausstellungen im einzelnen, aber fie gingen boch auf bie Hauptgrundlagen bes turfürstlichen Entwurfs, ben die weltlichen Fürsten von vornherein annahmen, ein (15. April). Damit war das Pringip ber friedlichen Gleichberechtigung beider Konfessionen fur Die Reichsftande festgestellt, aber über die Einzelheiten ber Durchführung, namentlich über das Schicfal der geiftlichen Guter und über die Frage, ob auch die Unterthanen frei amijchen ben Konfessionen mahlen konnten, tam es noch au lebhaften Debatten. In lesterer Frage waren weber bie Protestanten noch die Ratholiten für unbedingte Duldung, vielmehr im wesentlichen der Ansicht, daß der Reichsstand über die Religion seiner Unterthanen zu bestimmen habe. Schließlich einigte man sich bahin, daß es den in der Religion von ihren Landesherren abweichenden Unterthanen freistehen solle, ohne irgend welche Schabigung auszuwandern. Die Juris-diktion der Bischöfe über protestantische Gebiete wurde ohne erhebliche Schwierigkeiten aufgehoben, nachbem bie Katholiken bie Busicherung erlangt hatten, baß man bie Rapitel aus protestantischen Städten nicht verjagen wolle. Schwieriger war bie die Kapitel aus protestantischen Stadten nicht verjagen wolle. Schwieriger war die Sigung der Frage, wie es mit den geiftlichen Gütern in protestantischen Gebieten gehalten werden solle. In Bezug hierauf brachten die sächsischen Gesandten einen annehmbaren Borschlag ein, nach welchem alle eingezogenen Güter, welche nicht Reichsunmittelbaren angehörig gewesen, in dem Frieden begriffen sein, niemand ihrethalben angesochten werden solle, doch sollte das nach einer von den geistlichen Fürsten durchgeseigten Klausel nur von den schon zur Zeit des Passauer Vertrages eingezogenen Gütern gelten. Nun forderten aber die weltlichen Kursürsten, daß der Friede auch denen zu gute kommen müsse, die sich in Zukunft zur Augsdurger Konfession bekennen würden. Nach längeren Verhandlungen, in deren Verlauf Köln korderte, sede weitere Neuerung müsse unbedinat verhoten werden, aaben die geistjepion verennen wurven. Vach langeren veryanvlungen, in deren Verlauf Köln forderte, jede weitere Neuerung müsse unbedingt verboten werden, gaben die geistlichen Kursürsten unter Vortritt von Mainz endlich zu, daß die Anhänger der Augsburger Konsession wegen ihres Glaubens nicht angesochten werden sollten, "zu welcher Zeit sie auch derselben verwandt geworden". Im Fürstenrat wurde nun zwar diese Klausel gestrichen, aber dafür, was im Grunde dasselbe bedeutete, ganz allgemein gesagt, daß niemand wegen der Augsdurger Konsession angegriffen werden dürse. Darin lag also unzweiselhaft das Anerkenntnis vollkommen freier Wahl des Bestenntnisses für die Reichsstände. Da tauchte nun aber in den Berhandlungen die Vergee auf melche für den Katholizismus geradezu die Eristensfrage war. Mas solls Frage auf, welche für den Ratholizismus geradezu die Existenzfrage war: Was solle geschehen, wenn ein Inhaber eines geistlichen Hochstifts zur Augsburger Konfession übertrete. Nach den bisher getroffenen Bestimmungen ware auch er in den Frieden übertrete. Nach den disher getroffenen Bestimmungen ware auch er in den Frieden eingeschlossen worden, demgemäß hätten Erzdischöfe und Bischöse Protestanten werden und ihre Stifter zur neuen Lehre herüberziehen dürsen, wie das vor kaum einem Jahrzehnt in Köln versucht worden war. Hiergegen nun erhob sich ein leidenschaftlicher Widerstand der Geistlichen schon im Kursurstenrat. Der den Protestanten in sast allen Fragen des Friedens disher geneigte Kursürst von Mainz, Sebastian von Heusenstamm, war eben jezt gestorben; der neue Erzdischof, Daniel Brendel, der Kücksicht auf die papstliche Bestätigung nehmen mußte, erklärte sich ganz im Sinne der andern geistlichen Kursürsten, welche geradezu vorschlugen, die

Bestimmung, daß niemand wegen ber Religion angegriffen werben folle, muffe ausbrudlich auf die weltlichen Stande beschrantt werben, die Entfepung von Umt und Burben muffe bei einem Geiftlichen Die fofortige Folge bes Uebertritts fein. Dies Wurden musse der einem Geistlichen die splottige golge des uedertritis sein. Dies war der wesentliche Inhalt des am 9. Juni von den Geistlichen eingebrachten geistlichen Borbehalts. Die Frage, um die es sich hier handelte, war nicht ausschließlich eine religiöse, sie war zugleich eine reichsrechtliche. Der Character der deutschen Bersassung beruhte zum Teil auf der Mischung der erblichen weltlichen mit den geistlichen Bahlsürstentümern. Nicht ohne Berechtigung machten die Katholiken gelkend, daß auch das politische Bessen der letzteren sich andern werde, wenn die geistlichen Fürstentumer an verheiratete Protestanten tommen könnten, die dann naturgemäß danach streben würden, ihre Fürstentumer erblich zu machen. Bergebens versicherten die Brotestanten, die in der Ausschließung ihrer Konfessionsverwandten von bem geiftlichen Fürftentum einen Schimpf faben, baß bie Erblichkeit ber geiftvon dem getilichen Furstentum einen Schimps sahen, das die Erdlichteit der getstichen Fürstentümer auch in Zukunft verboten werden könne; es ließ sich nicht versennen, das der natürliche Gang der Dinge ein solches Berbot unwirksam machen würde, wie sich das dann später in Magdedurg, Halberstadt und andern Biskümern, deren Protestantisserung trot des geistlichen Vordehalts gelang, in der That gezeigt hat. Genug, während man sich disher über die Hauptgrundsäte des Religionsfriedens zu einigen vermocht hatte, kam in dieser Frage eine Berständigung nicht zu stande: beide Parteien reichten dem römischen Könige getrennte Gutachten ein. In welche Berlegenheit dieser, der die Forderung der Raiberstand hekürchtete daburch aber von ben Protestanten einen unüberwindlichen Biberftand befürchtete, baburch geriet, sieht man am besten baraus, daß er Anfang August vorschlug, den Reichstag bis zum nächsten Frühjahr zu vertagen. Aber die meisten Bevollmächtigten, nicht allein sämtliche protestantischen, sondern auch viele katholische, erklärten sich mit Entschiedenheit dagegen. Das Bedürfnis, daß der Friede trog der Meinungsverschiedenheiten in einzelnen, wenn auch noch so wichtigen Fragen, endgültig zu ftande komme, war ein ganz allgemeines. Endlich trat am 30. August König Ferdinand mit einer vorläufigen Resolution auf die getrennten Gutachten hervor. Um auf die Protestanten in Sachen bes geiftlichen Borbehalts einen Drud auszuüben. stellte er das hauptresultat der bisherigen Berhandlungen in Frage: er weigerte fich jett, ben Frieden als einen dauernden auch dann, wenn eine religiöse Bergleichung nicht zu stande komme, anzunehmen. Um 8. September aber erklärte er ben Protestanten, daß er den unbedingten Frieden annehmen wolle, wenn fie in Bezug auf den geiftlichen Borbehalt ihm zustimmten; wollten fie die Bestimmung nicht sormlich annehmen, so möchten sie ihm wenigstens gestatten, sie aus eigener Machtvollkommenheit auszusprechen. Undernsalls werde er lieber alles disher Beschlossene rückgängig werden lassen. Bei den Beratungen der Protestanten untereinander drangen viele tropbem auf Berwerfung des gestslichen Borbehalts; es war bas Berbienft bes am eifrigften für ben Frieden eintretenden Rurfürften von Sachfen, einen Borschlag gefunden ju haben, der eine Einigung ermöglichte. Danach wollten Die Protestanten in die Berkundigung des Borbehalts durch konigliche Machtvolltommenheit willigen, wenn einerseits ausbrucklich hinzugefügt werde, daß sie dieser Bestimmung nicht beigestimmt hatten, und wenn andrerseits in den vielen bischöfslichen Gebieten, in denen Abel und Städte großenteils evangelisch seien, diesen in einem besonderen Artikel die Berficherung, bei ihrer Religion bleiben zu konnen, gegeben werde. Dagegen aber erhob sich wieder heftiger Widerspruch der Geistlichen, ba in der That durch eine solche Bestimmung den Protestanten ein Borzug vor den Katholiken eingeräumt wurde, indem den protestantischen Fürsten eine ahnliche Berpflichtung nicht auferlegt wurde. Die Ratholiten fügten fich folieglich unter ber Bebingung, daß diefe Beftimmung nur als eine Dellaration des Königs erfcheine und nicht in den offenen Abschied aufgenommen werde. In der That wurde diese Deklaration gesondert von dem am 25. September veröffentlichten Reichstagsabschied icon am 24. September publiziert. So mar wenigstens bas hauptresultat, ber immermabrende Friebe, gesichert, freilich aber jugleich burch die Ausnahmebestimmungen, über die eine wirkliche Ginigung nicht erfolgt mar, ber Grund ju mancherlei Streitigkeiten ber Zukunft gelegt, die schließlich zu dem furchtbaren Kriege ber 30 Jahre geführt haben. In der Zwischenzeit zwischen der Einreichung der getrennten Gutachten in der Frage des Borbehalts und der königlichen Entscheidung hatten inzwischen die Stande über Landfrieden und Rammergericht beraten und anch hier fich über die Hauptgrundlagen geeinigt. Die Bestimmungen des früheren Ranbfriedens felbft hielt man in ber hauptsache für ausreichenb; es handelte fich in erster Linie um die Ausführung, über die man schon im Jahre 1554 auf einer Versammlung der Kreise zu Franksurt beratschlagt hatte. Man hatte sich dort über einen Exekutionsentwurf geeinigt, der namentlich die Notwendigkeit beseitigen sollte, im Falle einer Vergewaltigung eines Reichsstandes erst einen Kreistag zu berusen. Dieser Entwurf wurde den Beratungen in Augsdurg zu Grunde gelegt und eine Nenderung der Kreisversassungen in Augsdurg zu Grunde gelegt und eine Nenderung der Kreisversassungen dahin beschlossen, das in jedem Kreise ein Kreissoberster, der aber nicht, wie man ursprünglich vorgeschlagen hatte, der kreisausschreibende Fürst zu seine brauchte, von den Ständen gewählt werden sollte, dem eine Reihe Jugeordneter zur Seite treten sollte, die in dringenden Fällen einen doppelten Komzug auf den Kreis ausschreiben dürsten. In jedem erheblichen Falle sollten fünf Kreise zusammentreten, die Kosten tragen und die Mannschaft stellen. Diese Ordnung sollte auch sur auswärtige Kriege in Anwendung kommen. Bon dieser Desenstivversassung wurden die Kiederlande, weil sie dem Kammergericht nicht unterworsen seine, ausdrücklich ausgenommen. Durch diese Beschlüsse geriet im Grunde die exekutive Gewalt ebenso in die Hände der Stände, wie ihnen die legislative nach altem Persommen schon längst zustand. In Bezug auf das Reichskammergericht wurde der Kasseuren sechluß erneuert, wonach Kammerrichter und Besstzer de pace religionis, 1707, Hol., Kanks a. a. D. M. Kitter, Der Augsdurger Religionsfriede 1555, Historisches Taschenbuch, 6. Folge, 1. Jahrgang, 82, S. 218 bis 264. G. Wolf, Der Augsdurger Religionsfriede, 90.]

#### § 15. Abdaufung Rarls V. Refultate feiner Regierung. Schluf.

Durch die großen Schläge ber Jahre 1552 und 1553 mar bas gange politische Syftem, beffen Berwirklichung Rarl V. feine ganze bebeutenbe, konsequente und unermubliche Arbeitskraft und alle Kunfte und Mittel einer gewandten und scheinbar überlegenen Politik gewidmet hatte, jah in fich zusammengebrochen. Der Grundgebanke berfelben von bem Augenblicke an, da er nach Gattinaras Tode die Politik selbständig in die Hand genommen hatte, war die Biederherstellung der alten weltherrschaftlichen Stellung bes Kaisertums gewesen. Mit voller Folgerichtigkeit aber hatte er erkannt, daß die notwendige Boraussetzung dieser Kaiseridee die Einheit der chriftlichen Kulturwelt in einer großen, ungeteilten Kirche sei. Deshalb hat er, mehr aus politischen wie aus religiösen Gründen, alle Kräfte aufgeboten, diese kirchliche Einheit und die Macht der kirchlichen Hierarchie unter ber Spige bes Papftiums zu erhalten, fo oft er auch aus politischen Gründen mit den jeweiligen Vertretern dieses Bapfttums in ernste Kampfe geriet. Er hat swischen dieser streng kirchlichen Ueberzeugung, an ber er ohne eigentliche Tiefe ber religiösen Empfindung stets festhielt, und ber politischen Bekampfung des Papsttums niemals einen Gegensatz erblickt. Zuweilen ift er in demselben Augenblick, in welchem er ben Bapft aufs schrofffte bekampfte, mit gleicher Entschiedenheit für fein firchliches Supremat eingetreten, freilich ftets unter energischer Wahrung der Rechte des weltlichen Raisertums.

Für die Verwirklichung dieses in seinem innersten Wesen mittelalterlichen Gedankens mußte ihm nun naturgemäß das Auskommen einer systematischen Opposition gegen die im Papstum repräsentierte kirchliche Einheit als das schwerste Hemmis erscheinen. Das resormatorische Unternehmen Luthers war ihm eben deswegen, weil es die Einheit der christlichen Kulturwelt zu stören schien, von vornherein verdammenswert: einer eingehenden Prüsung und Untersuchung der ihm zu Grunde liegenden dogmatischen Fragen hat er es nie gewürdigt. Daß die resormatorische-

That Luthers, eben weil sie die Seele des deutschen Bolkes in ihren tiefften Tiefen ergriff, für Deutschland von einer unermeglichen nationalen Bebeutung hatte werben konnen, wenn er fich an die Spige biefer Bewegung geftellt hatte, daß er mit Bilfe biefer Bewegung ju einer großartigen Steigerung der monarchischen Bentralgewalt gegenuber bem immer mehr aufstrebenden Territorialfürstentum hatte gelangen konnen, ift ihm nie in ben Sinn gekommen und konnte ihm nicht in den Sinn kommen, weil er fich nie in erster Linie als deutscher König, sondern immer nur als universaler Kaiser fühlte, weil ihm Deutschland nie etwas andres gewesen ift, als ein Land unter vielen in feinem ungeheuren Machtbereiche. Dazu tam, bak er für bie religiös-nationale Begeisterung des ihm in seinem Innersten fremden deutschen Bolkes kein Verftandnis hatte und fie infolgebeffen fo erheblich unterschätzte, daß er es für unzweifelhaft möglich hielt, die ihm verhafte Bewegung mit den Mitteln äußerer Macht zu unterdrücken. Um Enbe feines Lebens, als er bas Bergebliche biefer feiner Beftrebungen in voller Deutlichkeit erkannte, hat er es bedauert, daß er dem Wittenberger Reger in Worms bas ihm zugesicherte Geleit gehalten habe, ftatt ihn, wie einft bas Ronftanger Rongil Johann Sus, bem Scheiterhaufen zu überliefern. Daß er bas nicht gethan, baß er sein königliches Wort auch bem Reger gegenüber gehalten hat, bezeichnet Ranke mit Recht als eine feiner größten weltgeschichtlichen Handlungen. Aber die Bekampfung der von Luther angeregten tiefgehenden Bewegung, die Zuruckführung der "Abgefallenen" zur Einheit ber katholischen Kirche hat er als Lebensziel zu verfolgen nie aufgegeben. Eben baburch aber hat er ben Knoten feines schickfalvollen und trot aller gewaltigen Kraftaufwendung im letten Grunde vergeblichen Lebenswerkes geschürzt. Gerade die universale Machtstellung, die er anstrebte, machte es ihm unmöglich, alle Kräfte für den Kampf gegen die religiofe Neuerung ju verwenden, und auf der andern Seite hat ihn der trot aller vorübergehenden Kompromisse nie völlig aufgegebene Kampf gegen den deutschen Protestantismus an der Erreichung seiner Weltberrschaftsplane gebindert. Aus diesem unbeilvollen Zirkel ift er sein ganges Leben bindurch nicht herausgekommen. Um die militärischen Kräfte Deutschlands für seine außere Politik zur Verfügung zu bekommen, mußte er sich immer wieder au Bugeftandnissen an die deutschen Keper verstehen, durch die er doch niemals ein völliges Einvernehmen mit ihnen erreichen konnte noch wollte. Indem er Deutschland durch diesen Kampf gegen die Proteftanten gleichsam aus ben Sanben verlor und, ftatt burch weise Benutung ber religiösen Bewegung die nationale Einheit zu ftarken, durch ihre Bekämpfung die Ausbildung der Territorialstaaten, in die sich die von ihm bedrangte neue Lehre zuructziehen mußte, endgultig besiegelte, verlor er jugleich bie Möglichkeit, mit Silfe ber reichen militarischen Krafte Deutschlands seine großgedachte auswärtige Weltpolitik burchzuführen. Was er in ber letteren hatte erreichen konnen, wenn er auf die Bekampfung der deutschen Proteftanten endgültig verzichtet hatte, zeigt am beutlichsten ber Erfolg, welchen er gegen Frankreich errang, als er sich durch die weitgehenden Zugeständniffe von 1544 die Hilfe der Protestanten gegen den äußeren Feind gesichert hatte. Daß er aber alsbald diesen äußeren Erfolg wieder benutte, um den inneren Kampf in Deutschland mit verdoppelter Rraft aufzunehmen, hat ihn zwar zu einem vorübergehenden großen Erfolge im Schmalfalbischen Rriege geführt, bann aber einen um fo furchtbareren Ruckschlag, den endgültigen Sieg des deutschen Territorialfürstentums über die Bentralgewalt und die unheilvolle Verbindung des ersteren mit dem äußeren Feinde, zur Folge gehabt, die schließlich auch zu den schmerzlichsten Ver-

luften an bem äußeren Beftande bes Reiches geführt hat.

Der von vornherein aussichtslose Rampf der mit rücksichtsloser Gewalt gehandhabten äußeren Machtmittel gegen die religiöß-geiftige Bewegung hat zugleich auch die Rataftrophe der äußeren Politik des Raifers herbeigeführt. Rach bem Zusammenbruch seines Spftems im Jahre 1552 hat er sich nicht mehr zu der vollen alten Energie emporzuschwingen ver-Wohl vermied er es, die Erfolge der deutschen Protestanten und bes beutschen Fürstentums gegen ihn personlich ju fanktionieren, er überließ vielmehr die Verhandlungen hierüber seinem milder gefinnten Bruder Ferdinand; damit aber hatte auch der außere Besitz der Herrschaft für ihn jeden weiteren Wert verloren. Er faßte den die gange damalige Welt in Aufregung und Erstaunen versetzenden Entschluß, fich biefer Berrschaft freiwillig zu entäußern und den Reft seines Lebens in klöfterlicher Aurückgezogenheit zu verbringen. Schon bei der Vermählung seines Sohnes Abilivo mit Maria von England hatte er diesem das Königreich Neapel und Mailand übertragen; indem er zugleich auf die Nachfolge Philipps in Deutschland verzichtete, hat er damit den Zusammenhang des Reiches mit Italien endgültig zerriffen. Im Oftober 1555 verzichtete er zu Gunften seines Sohnes in feierlicher Versammlung der Stande auch auf die Regierung ber Niederlande, die badurch ebenfalls ben im burgundischen Bertrage noch erhaltenen Rest ber Zusammengehörigkeit mit bem beutschen Reiche verloren. Dann aber ging er baran, auch die Regierung in Deutschland, die er in den letten Jahren thatfachlich schon feinem Bruder überlassen hatte, diesem auch formell abzutreten. Noch vor Schluß des Augsburger Reichstages hatte er Ferdinand von diesem Plane unterrichtet. Als er im September 1556 nach Spanien abging, um dort im Kloster St. Juste eine Zuflucht zu suchen, schickte er eine Gefandtschaft, an beren Spike Wilhelm von Oranien stand, an die deutschen Kurfürsten, um ihnen seine Abdankung mitzuteilen. Bei dem Charakter Deutschlands als eines Bablreiches konnte indes hier der Uebergang der Herrschaft auf seinen Bruder nicht so ohne weiteres vor sich gehen.

Erft am 28. Februar 1558 kam es nach langen Verhandlungen zu bem Kurfürstentag von Frankfurt, der die Herrschaft auf Ferdinand übertrug, nachdem dieser durch eine besondere Wahlkapitulation sich seierlich zur Aufrechterhaltung der in dem Augsburger Reichstage getroffenen Einrichtungen verpstichtet hatte. Wenige Monate später (21. September 1558) ist Karl V. im Kloster St. Juste gestorben, nachdem er noch den Schmerz hatte erleben müssen, daß die sein ganzes Leben von ihm bekämpften Bestrebungen religiöser Neuerung, wie früher in seinen Niederlanden, so jetzt in seiner unmittelbaren Nähe in seinem Stammlande Spanien sessen

faßten.

#### II. Das Zeitalter der Gegenresormation und der endgültigen Ansbildung des Territorialfürstentums (1555-1618).

Quellen: Schard, Epitoms rerum gestarum ab a. 1558—1564, besgl. sub Maximiliano II. ab a. 1564—72 (1574 f.). Schadäuß, Sleidanus continuatus (1620—29). Lundorp, Continuatio Sleidani (1619 ff.). Lundorp, Der Rôm. K. Maj. und bes heil. Köm. Reichs Acta publica, 12 Bbe. (1621 ff.). Kluchohn, Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz, mit verwandten Schriftüden, 2 Bbe., 68—72. Briefe des Pfalzgrafen Johann Kasimir, hrsg. v. F. v. Bezold, 2 Bbe., 82—84. Maximilians II. Briefe an Herzog Christoph von Wärttemberg, hrsg. v. Lebret (Magazin zum Geschichte Maximilians II., 2 Bbe., 89/91. M. Roch, Quellen zur Geschichte des Aniers Maximilians II., 2 Bbe., 69/91. M. Roch, Quellen zur Geschichte des Arifers Maximilians II., 2 Bbe., 67 (61). Briefe und Alten zur Geschichte des Dreißigiähr. Krieges. Bis jest 6 Bbe., I. Die Gründung der Union 1598—1608, v. M. Kitter, 70. II. Die Union und Heiter, 77. Bb. IV. und V. Die Politit Bayerns 1591—1607, bearbeitet v. F. Stieve, 78 und 88. VI. Bom Reichstag 1608 dis zur Gründung der Liga, 95. F. Stieve, Bittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590—1610, 7 Ale., 85 ff. Chses und Weister, Auntiaturberichte aus Deutschland 1585(84)—90, 1. Abtlg. (—Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Gesch. In Berbindung mit ihrem histor. Institut in Rom hrsg. v. d. Sörres-Geschlichaft, Bd. 4), 95. L. Keller, Die Gegenreformation in Westfachen am Riederrhein. Altenstücke und Gründungen, 8 Bde., 1555—1628, 81—95.

Litteratur: Kanke, Zur deutschen Geschichte. Bom Religionsfrieden bis zum Dreißigiähr. Krieg (Werke, Bd. 7). 68, 2. Aust. 1874. Kitter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Oreißigiähr. Krieges 1555—1648.

1. 1555—1586, 89. II. 1586—1618, 95. Janssen, Gesch. des deutschen Bolkes, 4 und 5. Bucholh, Geschichte der Kegenreformation und bes Oreißigiähr. Krieges 1555—1648.

1. 1555—1586, 89. II. 1586—1618, 95. Janssen, Gesch. des deutschen Bolkes, 4 und 5. Bucholh, Geschichte der Kegenreformation über Kegenreformation, h. 3. 7 und 32. Gindeln, Kudolf II. und s Quellen: Schard, Epitome rerum gestarum ab a. 1558—1564, besgl. sub

#### § 16. Aeuftere Rampfe und innere Streitigkeiten unter Ferdinand I. bis anm Tobe Melanchthons (1555-1560).

Noch als Vertreter seines kaiserlichen Brubers hatte Ferdinand ben Augsburger Religionsfrieden zu ftande gebracht, der boch wenigstens in ber Sauptsache für die Reichsftande die Gleichberechtigung ber beiden Bekenntnisse anerkannt hatte. Der König war, auch nachdem er am 14. März 1558 formell zum Nachfolger seines Bruders eingesetzt worden war, sest entschloffen, diesen Frieden zu halten, zu bewahren und gegen jede Gewaltthat nach beiben Seiten hin zu verteibigen. Wie er auf ber einen Seite die Forderung der Protestanten, den geistlichen Vorbehalt aufzuheben, mit Nachdruck zuruckwies, so suchte er doch auf der andern Seite mit ben Protestanten in ein verträgliches, auf Anerkennung ihrer politischen Gleich= berechtigung beruhendes Verhaltnis zu kommen. Bur Wahrung bes inneren Friedens trug er tein Bedenken, in das von ihm begrundete Landsberger

Bundnis (1556) auch protestantische Mitglieder aufzunehmen.

So schien außerlich ber Frieden und die Gleichheit der Parteien bergeftellt zu fein. Thatfachlich hatte nach ber Bahl feiner Bekenner und, wenn man von den fast ausschließlich katholischen geiftlichen Fürften abfieht, auch nach der Zahl der Territorien der Protestantismus das unzweifelhafte Uebergewicht, welches er benutte, um trot bes geiftlichen Borbehaltes eine Reihe von Bistumern, welche inmitten von protestantischen Territorien lagen, mit Protestanten zu besetzen 1). Aber dieses Uebergewicht wurde erheblich abgeschwächt durch die immer heftiger werdenden theologi= schen Streitigkeiten, Die zwischen ben verschiedenen Richtungen bes Protestantismus vorwalteten") und trot der Bemühungen der protestantischen Fürsten nicht ausgeglichen werden konnten, vielmehr auf dem Religions= gespräch zu Worms (1557) so offen zu Tage traten, daß dieser erneute Einigungeversuch nicht an bem Zwiespalt zwischen Protestanten und Katholiken, sondern an diesen inneren Begenfaken zwischen den ersteren scheiterte's). Bergeblich suchten die vornehmsten protestantischen Fürsten, unter benen ber Kurfürst von der Pfalz und Herzog Chriftoph von Württemberg die Führer der vorwärtstreibenden Aftionspolitif maren, mahrend die Rurfürsten August von Sachsen und Joachim II. von Brandenburg eine mehr konservative Friedenspolitik verfolgten, auf ben beiben Fürftentagen zu Frankfurt (1557 und 1558) biese Streitigkeiten zu beschwichtigen. Eben infolge berfelben vermochten fie auch auf bem Augsburger Reichstage von 1559 nicht mit dem erforderlichen einheitlichen Nachdrucke aufzutreten 4).

Diese inneren Streitigkeiten, welche noch burch ben Beginn ber Grumbachschen Händel b) vermehrt wurden, hinderten auch ein energisches Auftreten des Keiches nach außen hin. Im Kriege gegen die Türken wurden neue Verluste erlitten, während die von Frankreich in Besitz genommenen lothringischen Städte endgültig verloren zu gehen drohten b. Auch im Osten drohte dem Reiche durch das Vorgehen Jwans IV. von Rugland gegen Livland, gegen welches biefes Schut bei Bolen fuchte und

fand, ein neuer, schwerer Verluft (1558 ff.). Inmitten der theologischen Wirren und Streitigkeiten, die sich in erfter Linie gegen seine vermittelnbe Haltung richteten, ift ber große Freund und Genoffe Luthers, Philipp Melanchthon, in tiefem Rummer über diese verhängnisvollen Streitigkeiten, gestorben (19. April 1560).

<sup>1)</sup> Stärkeverhaltnis der Brotestanten und Ratholiken. Wahrend auf dem Reichstage burch bas Ueberwiegen ber geiftlichen Fürften im Fürstentolleg noch immer ber Katholicismus formell über bie Wehrheit verfügte, überwog thatsachlich ber jest ver Katholicismus formen uver die Wegrzeit versugte, überwog thatjachted ver jest in seiner Existenz gesicherte Protestantismus bei weitem. Im Aursürstenkolleg saßen neben den drei gesistlichen Kurfürsten drei protestantische weltliche, der Kurfürst von der Pfalz, Otto Heinrich, der Kurfürst von Sachsen, August, und der Kurfürst von Brandenburg, Joachim II. Der einzige weltliche katholische Kurfürst war Ferdinand in seiner Eigenschaft als König von Böhmen. Unter den fürstlichen Häusern überzwog der Protestantismus namentlich im Norden vollständig. Oberz und Niederssachen beherrschte er vollsommen. Von den vier braunschweigischen Linien waren

zwei, Lüneburg und Grubenhagen, protestantisch, Heinrich von Wolsenbüttel und Erich von Grubenhagen katholisch, aber ber Erbe des ersteren, Julius, war protestantisch, der letztere hatte überhaupt keine legitimen Erben. Lauendurg, Holstein, Medlendurg, Ponmern und Preußen waren durchweg protestantisch, im Westen war außer den geistlichen Fürsten der Herzog von Cleve der einzige Katholis. Günstiger für den Katholicismus lag die Sache in Süddeutschland, wo er an Ferdinand und dem Herzoge Albrecht V. von Bayern einen gewaltigen Küchalt fand. Im übrigen überwog auch hier der Protestantismus, dessen vornehmster Führer neben dem Kursürsten von der Psalz der Herzog Christoph von Kürttemberg war; außerdem bekannten sich die brandendurgischen und pfälzischen Rebenlien, der Markgraf Karl von Baden-Durlach, der eben im Jahre 1555 offen übertrat, und Philibert von Baden-Baden, serner aber salt alle süddeutschen großen Reichsstädte. Kranksurt. Baben-Baben, ferner aber fast alle sübbeutschen großen Reichsstädte, Frankfurt, Straßburg, Speier, Worms, Nürnberg, Ulm, Regensburg, zur neuen Lehre. Aber auch in den katholisch verbliebenen Territorien hatte dieselbe allenthalben Gingang gefunden. In Bayern verlangten 1558 und 1556 Ablige und Stabte bas Abend-mahl unter beiberlei Gestalt und Freigebung ber reinen Lehre. Herzog Albrecht V. mußte sich in der That zu großen Zugeständnissen an die Protestanten verstehen; noch 1570 war hier nach Albrechts eigener Relatio de inselici statu Bavariae ad Pium V. (von Kanke im vatikantschen Archiv benutt) ein großer Teil des Abels protestantisch. In Salzdurg forderten 1568 vier Gerichte auf einmal den Laienstelch. Seldst in den österreichischen Erbländern Ferdinands machte der Protestantismus beständige Fortschritte, namentlich unter den Abligen und den Städten. 1556 verlangte der landskändische Ausschuß der sich österreichischen Kreiseit der lutherischen Lehre, der österreichische Abel besuchte die protestantischen Universitäten, namentlich Wittendera, die Seinstenschlen mußten weber aufgeboben versitäten, namentlich Bittenberg, die Jesuitenschulen mußten wieder aufgehoben werden, weil kein Einheimischer ihren Unterricht benußte. In ganz Deutschland, behauptete Stapplus, sei unter hundert Priestern kaum ein einziger unverheiratet, und Badoero berechnete, daß von den Deutschen sieben Zehntel lutherisch, nur ein einziges Zehntel katholisch, die beiden übrigen andern Setten zugefallen seien. Bei dieser Lage der Dinge war es nicht wunderbar, daß es tros bes geistlichen Vorsbehalts heimlichen und bald auch offenen Protestanten gelang, in den Besitz von Bistumern zu tommen. Schon 1562 war der Sohn Joachims II., Sigmund, Bischof von Magdeburg und bald darauf auch von Halberstadt geworden und hatte die päpstliche Bestätigung erhalten, indem er es über sich gewann, trozdem er bereits heimlicher Protestant war und bald darauf offen übertrat, den päpstlichen Stuhl seiner katholischen Gesinnung zu versichern. Herzog Ukrich von Meckendurg wurde 1550 Bischof von Schwerin, 1554 Bischof von Razedurg. Aber auch in den katholischen Biskumern, so namentlich in Bamberg, Würzdurg und Julda, war ein großer Teil der Unterthanen protessantisch Teil ber Unterthanen protestantisch.

\*) Streitigkeiten in der protestantischen Kirche. Bald nach dem Tode Luthers, noch mehr infolge des Augsdurger Interims, bildeten sich zwei einander eifrig dekämpsende Parteien unter den Protestanten, deren eine ihren Mittelpunkt in Wittenberg, die andre in Jena hatte. Die Anhänger Melanchthons in Wittenberg strehten mehr nach einer Ausgleichung des Gegensates sowohl gegen die Katholisen als gegen die Reformierten, wie ja Melanchthon 1640 in der Augustana eine mehr Calvin sich annähernde Beränderung vornahm und im Interim dem Katholizismus weitgehende Zugeständnisse machte. Ihnen standen die strengen Lutheraner an der 1648 gestisteten Universität Jena gegenüber, an ihrer Spize namentlich der tiefgelehrte, aber hestige und leidenschaftliche Matthias Flacius, der Hautheraner an der 1648 gestisteten Universität Jena gegenüber, an ihrer Spize namentlich der tiefgelehrte, aber hestige und leidenschaftliche Matthias Flacius, der Hautheraner Ausgebeurger Zenturien, und Rikolaus von Amsdorf. Im Anschluß an das Interim hatte sich über die Frage der Julässischer erstand ein hestiger Ramps gegen den Königsderger Theologen Osiander. Verwandter Urt war der Gegensah, der sich zwischen Georg Major, der die guten Werke als nötig zur Seligkeit bezeichnet hatte, und den strengen Lutheranern entwickelte, von denen Amsdorf am heftigsten gegen Major vorging, indem er geradezu erklärte, daß die guten Werke schählich zur Seligkeit seien (der majoristische Streit, 1561—62). In Bezug auf die Beteiligung des menschlichen Wellanchthon, der im Gegensah zu Luthers ursprünglicher Ausselffung von der Rechtsertigung sola sie mitvannte das "sola" umgangen hatte und eine gewisse Mitwirtung (Synergismus) des menschlichen Willens annahm,

und den strengen Lutheranern, namentlich Amsborf, Flacius und Simon Mustaus, die im Auftrage des ebenfalls streng lutherischen Herzogs Johann Friedrich des Mittleren 1569 eine eigene Konsutationsschrift gegen Melanchthon versaßten. — [Planck, Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs, 4—6, 1781. Mejer, Zum

Rirchenrechte des Reformationsjahrhunderts, 91.]

\*Idenkeite des Wormser Religionsgespräch von 1557. Auf dem im Juli 1556 erdsseten Regensburger Reichstage hatte Ferdinand, nachdem er die von der protestantischen Aktionspartei erhobene Forderung der Ausbedung des geistlichen Bordelits zurückgewiesen hatte, vergeblich auf ein Konzil gedrungen; schließlich hatte man sich geeinigt, noch einmal einen Ausgleich durch ein Religionsgespräch zu versuchen, zu welchem man dann in der That am 11. September 1557 in Worms zusammentrat. Hier kam nun der Gegensat der verschiedenen protestantischen Richtungen offen zu Tage. Die weimarischen, streng lutherischen Theologen, welche auf eine scharfe Jurückweisung aller zu Iwingli und Calvin neigenden Setten drangen, hatten von dem Herzoge Johann Friedrich eine Instruktion erhalten, die im wesentlichen von Flacius herrührte. Melanchthon seinerseits bevdachtete zwar diesmal eine schärfere Haltung gegen die Ratholiken, war aber zu Jugeständnissen an die Reformierten geneigt und suchte daher, indem er zunächst ebensalls für die Augsdurger Konsessinal von 1530 eintrat, die allmählichen Abänderungen derselben, in denen man sich dem Zwingli-Calvinschen Standpunkte mehr genähert hatte, mit Stillschweigen zu übergehen. Dem trat aber nicht nur der Zesuit Canisus entgegen, der auf diese Karianten hinwies und Angaden darüber verlangte, welche Setten von ihnen nicht anerkannt und von der Gemeinschaft ihres Bekenntnisses ausgeschlossen, welche setten" erreichen wollten. Es kam schließlich so weit, daß sich dieselben, von den übergen Protestanten von dem Gespräch ausgeschlossen, mit Klagen über ihre eigenen Glaubensgenossen welche Setten won dem Kotenschaft ausgeschlossen, welche iebe Bertuschung des Gegensapes verhinderen, den Berurteilung der "falschen Setten" erreichen wollten. Es kam schließen verhähren, den Bischof Julius Pflug von Naumburg, wandten und dann abreisten. Danach wollten die Ratholiken die in Worms verbliedenen Protestanten nicht mehr als ausreichende Bertretung nerkennen, so das skolloquium ausschleie.— [Heppe, Geschächte des

Protestantismus 1555—1581, 1, 52 ff.]

9 Die Frankfurter Färstentage 1557—58 und der Angsburger Reichstag von Anregalg und Wortern Religionsgespräch datten die Protestanten auf Anregung von Rurpsalz und Württemberg einen Berluch gemacht die Lehrstreitigseiten zu schlichten, um den Katholisen einig gegenüber treten zu können. Aber der Fürstentag, der im Juni 1567 in Franksurt zu diesem Zweck tagte, verlies im wesentlichen resultatios. Man einigte sich nur ganz allgemein dahin, die Prediger auf die Augsburger Konsessionen der hand die Angeburger Konsessionen der den verpsichten. Aber seldst hierzegen erhob Flacius, der den spesissisch luthertschen Standpunkt, wie er namentlich in den Schmalkaldischen Artiseln festgestellt worden war, schärfer betont wissen wollte, Einspruch. Noch energischer drang nun Herzog Ehristoph von Württemberg nach dem gescheiterten Aeligionsgespräch auf einen Fürstenkonvent zur Vereinbarung einer christlichen Concordie; diesmal zung auch Kurfürst August, der sich sonst dem Keltrebungen der Aktionspartei sernhielt, darauf ein. Bei Gelegenheit des Kurssüschungen der Aktionspartei fernhielt, darauf ein. Bei Gelegenheit des Kurssüschungen der Aktionspartei fernhielt, darauf ein. Bei Gelegenheit des Kurssüschungen der Aktionspartei fernhielt, darauf ein. Bei Gelegenheit des Kurssüschungen vereinbarten am 18. März in Franksurt die dere weltlichen Kurssüschund übertrug, vereinbarten am 18. März in Franksurt die dere weltlichen Kurssüschund der kurssüschungen sehnlicht den Berzoge Christoph von Württemberg, den Palagrasen Friedrich von Seinmern-Sponheim und Wolfgang von Zweidrücken, dem Landgrasen Philipp von Sessenzeitung und Kurssüschung und Kurssüschung des Kurssüschungs der Verfolgt werde. Aber der Berzog von Wecklendung, der einem Gutachten Welanchtons beruhte und in dem sie sich nochmals zur Augsdurger Konselsung von Fonwern, der werde, darbeit von Abandt, der Erze geben des Verages und die Städte Regensdurg, Kürnberg, Hamburg, Lüber der Freispallung und Magdeburg verweigerten die Annahme.

thanen latholischer Fürsten, nicht umgekehrt, gelten sollte. Zu einem solchen radikalen Borgehen waren aber namentlich die kurschssischen Gesandten nicht zu bewegen, wielmehr ward der Antrag zu der ebenfalls vergeblichen Forderung einer bloßen Ausbedung des geistlichen Bordehalts ermäßigt. Ebenfalls durch Kursachsen wurde bewirkt, daß die Türkenhilse bewilligt wurde, obgleich der Kaiser den geistlichen Bordehalt aufrecht erhielt. Der Kaiser schlieg der Raiser den geistlichen Bordehalt aufrecht erhielt. Der Kaiser schlieg außerdem vor, sich bei dem Bapste für ein allgemeines Konzil zu verwenden. Dagegen aber erhoben die Protestanten erfolgreichen Biderstand. Im Neichstagsabschiebe wurde nur gesagt, die Berhandlung über die Keligion sei auf bessere Gelegenheit eingestellt. Auf dem Augsburger Reichstage kam endlich auch die Frage der von Frankreich 1552 in Besitz genommenen lothringsschen Städte zur Sprache. Ferdinand schlug vor, auf Rückgabereslen zu derngen. In der That einigte man sich nach längeren Berhandlungen, in denen das Bestreben mehrerer, namentlich protestantischer Fürsten, Frankreich nicht "vor den Kopf zu stoßen," hervortrat, dahin, eine Gesandtschaft nach Frankreich zu schieden, die aber thatsächlich nichts außrichtete, obwohl Heinrich II. formell zugestand, daß die Städte zum Reich gehörten. — [Ueber diese Berhandlungen wegen der lothringsschen Städte: Heiden außestunde. Reue Folge, 14; derselbe, Die Unionspolitik Edgr. Philipps von Hessenden.

5) Junere Wirren. Landsberger Bund. Bilhelm von Grumbach. In den frantischen Landern herrschte noch immer bange Besorgnis vor bem Markgrafen Albrecht, der nach seiner Flucht nach Frankreich von neuem bei Heinrich II. als Oberst in Dienst getreten war und, wie nicht verborgen blieb, mit bem Gedanken umging, seine Länder auf gewaltsame Beise wiederzugewinnen, zu welchem Zwecke er bereits Berhandlungen mit deutschen Fürsten angeknüpft hatte. Diesen und ähnlichen frieddrüchigen Bestrebungen entgegengutreten, begründete König Ferdinand schon am 1. Juni 1556 mit Bayern, Salzburg und Augsburg den sogen. Landsberger Bund, in welchen im Mai 1557 auch die franklichen Bischöfe und Nürnberg eintraten. Die Mitglieder verpflichteten fich ausbrudlich jur Aufrechterhaltung bes einfraten. Die Mitglieder verpslichteten sich ausdrücklich zur Aufrechterhaltung des Augsdurger Religionöfriedens. Bundesoberste sollten abwechselnd Ferdinand und Herzog Albrecht von Bayern sein; die Armee sollte aus gleichen Kontingenten der Berdündeten (von je 200 Reitern und 800 Fußsoldaten) bestehen. So trat von neuem auch zur Bewahrung des Landfriedens an Stelle der immer schwächer werdenden Reichzgewalt ein Bund der Territorialstaaten. Inzwischen war die von dem Markgrassen Albrecht drohende Gesahr durch dessen Friedrich ging mit den franklichen Ständen 1568 einen Ausgleichzvertrag ein. Aber von den Parkeigängern Albrechts war namentlich der fränkliche Ritter Wilhelm von Grumdach, der noch nicht befriedigt: seine Warkgrasen Alb Unterhändler thätig gewesen war, noch nicht befriedigt: seine Güter. zum großen Teil würsdurgliche Leben, waren eingezogen. nicht befriedigt; feine Guter, jum großen Teil wurzburgische Leben, waren eingezogen. Da er fie burch einen Reichstammergerichtsprozeß nicht wiederlangen tonnte, fo machte er aus einer Absicht, sich gewaltsam wieder in ihren Bestig zu sehen, kein Hehl. Zunächst trat er im Mai 1557 in die Dienste Herzog Johann Friedrichs des Mittleren von Sachsen, der als ältester der ernestinischen Brüder seit dem Tode des Baters (1554 dis 1566) die Regierung allein sührte und dem Gedanken, die Kur den Albertinern wieder abzunehmen, noch keineswegs entsagt hatte. Beide wurden dann von Frankreich zu Werbungen für den französisch-spanischen Krieg vermocht, während auf der andern Seite drei braunschweigische Fürsten u. a. für Bhilipp II. warben. Bon einem Trupp der von Grumbach für Frankreich ans gewordenen Scharen wurde nun am 15. April 1558 Bischof Melchior Zobel von Bürz-burg ermordet, und allgemein nahm man an, daß Grumbach der Anstitter sei. Er selbst hat 1559 zugegeben, daß er den Auftrag gegeben habe, den Bischof gefangen zu nehmen. Ob auch dessen Ermordung von ihm veranlaßt war, ist noch heute zweiselhaft. Tros dieses, die Besorgnisse vor Friedensbruch allenthalben wieder wachrusenden Gewaltattes blieb Grumbach unbehindert, als er im Juni 1558 mit 1200 Mann burch die deutschen Lande in den französischen Kriegsbienst trat. Auch Johann Friedrich behielt ihn in seinem Dienste. Er bildete mit seinen Soldatensscharen fortdauernd den Gegenstand der Besorgnis für die friedliebenden deutschen Stände, namentlich für die zunächst betroffenen geistlichen Fürstentumer in Franken. Bgl. unten § 17. 5. **- Auswärtige Berhältuiffe.** Im Frühjahr 1556 war der Pascha von Ofen

mit einem Heer gegen die Festung Sziget gezogen; zugleich war in Siebenbürgen ein Ausstand ausgebrochen, der den jungen Zapolya und seine Mutter Jabella auf den Thron zurückührte. Um den Krieg in den dortigen Gebieten nachdrücklich sühren zu können, regte Ferdinand wiederholt beim Reichstage die Bildung einer stehenden Kriegsmacht an, fand aber nur bei den Fürsten des deutschen Ostens, namentlich bei Kursachsen und Brandenburg, die für ihre eigenen Länder fürchteten, Bereitwilligkeit. Der Reichstag begnügte sich 1657 mit Bewilligung einer Geldbilse, von etwa 1 Million Gulden, der dann 1559 noch eine weitere im Betrage von 500000 Gulden zur Berstärfung der Grenzssestungen hinzugesügt wurde. Der Krieg konnte daher nur mit geringem Nachdruck geführt werden. 1662 sah sich Ferdinand zu einem achtsährigen Frieden genötigt, in welchem er einen jährlichen Tribut verprechen und die neu erstittenen Berluste, vor allem den von Temeswar mit dem Lande süblich von der Maros, wo der Sultan ein zweites Paschalit eingerichtet hatte, genehmigen mußte. Gleichzeitig hatte in Italien der Krieg zwischen Philipp II. und dem von Papst Paul IV. unterstüßten König Heinrich II. von Frankreich wieder begonnen. Aber odwohl Frankreich dabei in die süblichen Riederlande einsiel, die sormell noch zum Reich gehörten, griff das Reich doch nicht in den Krieg ein; die Reichzssüssen waren nicht geneigt, den in dem burgundischen Bertrage sestgesten Schut ernstlich zu nehmen. Insolgedessen nahm auch Philipp II. in seinem Frieden mit Frankreich zu Chateau Cambress (3. April 1559) keine Rücksicht auf das Reich, ließ vielmehr die demselben entrissen lothringischen Städte als Kampspreis in den Handen Herines zu den den den den den vergeblichen Berspog Rarl II. an seinem Hose erzogen und eben damals mit der Tochter des Königs vermählt wurde, in Abhängiseit hielt. Ueber den vergeblichen Berspuh, den der Augsburger Keichstag von 1559 zur Weiedererlangung der lothringischen Städte machte, siede

# § 17. Der Calvinismus. Der Jesuitenorden und das Trienter Konzil (1560—1564).

Wohl gelang es den Protestanten noch, troz des geistlichen Vorbehalts einige Bistümer in ihren Besitz zu bringen 1) und eine Reihe in ihren Gebieten liegender Klöster und geistlicher Güter einzuziehen, aber auf der andern Seite wurde ihre Macht durch die inneren Spaltungen sehr geschwächt, welche namentlich durch den Uebertritt von Rurpfalz und einigen andern Territorien zum Calvinismus vermehrt wurden. So stand der Protestantismus gegenüber der ihre Kräste zu energischem Widerstande sammelnden katholischen Kirche in seinen Fortschritten dalb still, ja es gelang der alten Kirche, nachdem sie auf dem Trienter Konzil ihr Dogmenzgebäude zu einem systematischen Abschluß gebracht hatte, namentlich durch die Bemühungen des von Ignaz von Loyola gestisteten Fesustenordens, der alsdald auch in Deutschland eine Anzahl seiner Kollegien begründete, die neue Lehre auch in Gedieten, in welchen sie schon seine begründete, die neue Lehre auch in Gedieten, in welchen sie schon seine begründete, diesen Bestredungen an den dem deutschen Reiche immer mehr entsremdeten, durch spanisch-katholische Politik gewaltsam gelenkten Niederlanden einen sehr kräftigen Rückhalt. Der Versuch, welchen diesem wiedererstankten Gegner gegenüber die Protestanten noch einmal auf dem Naumburger Fürstentage (1561) unternahmen, zu einer Einigung in ihren dogmatischen Streitigkeiten zu gelangen, blieb ersolglos, da unmittelbar nach diesem Fürstentage der endgültige Uebertritt des Kurfürsten Friedrichs III. von der Pfalz die Spannung erheblich vermehrte 1).

Infolge dieser inneren Konflitte vermochte auch das Reich weber nach innen den Frieden ausreichend zu schützen, noch nach außen mit dem erforderlichen Nachdruck aufzutreten, zumal in dem eben beginnenden erften frangofischen Sugenottenkriege (1562/63) mehrere protestantische Fürsten in mehr ober weniger direkte Berbindung mit ben auswärtigen Glaubensgenoffen traten, mahrend im Inneren neue Bandel burch Wilhelm von Grumbach veranlaßt wurden 5).

Dagegen gelang es bem Raifer Ferbinand, die Schwierigkeiten, welche Die offentundig protestantische Gefinnung seines Sohnes Maximilian beffen Nachfolge entgegenstellte, ju überwinden und seine Wahl nicht nur jum römischen Könige, sondern auch zum Könige von Böhmen und Ungarn durchzuseten (1562/63) <sup>6</sup>). Kurze Zeit darauf ift er am 25. Juli 1564

1) Erwerbung von Bistumern burd protestantische Fürsten. Wie wenig ber geiftliche Borbehalt gegenüber ber zwingenben Wacht ber Berhaltniffe in vorwiegenb protestantischen Gebieten vermochte, zeigte vor allem das Borgehen des sonst konfervativ gesinnten und eifrig für den Religionsfrieden eintretenden Kurfürsten August von Sachsen gegenüber den in seinem Gebiete liegenden und unter seinem Schutzrecht stehenden Bistümern Merseburg, Naumburg und Meißen. Es gelang Schutzrecht stehenden Bistümern Merseburg, Raumburg und Meißen. Es gelang ihm allmählich, alle drei dauernd mit den kursächstschen Landen zu verdinden, indem ihre Verwaltung entweder dem Kursürsten seldst oder einem der jüngeren Prinzen seines Hause sübertragen wurde. In Meißen wurde nach dem Lode des Bischoss Nikolaus (1555) der noch für katholisch geltende Domherr Johann von Hause, "die protestantische Religion im Stifte zu psanzen und selbst dabei zu bleiben". In Mersedurg wurde dei eintretender Vakanz des Vischossstudies 1561 troz der Gegendemühungen des Kaisers und Papstes von der protestantischen Mehrheit der achtsährige Sohn Augusts, Alexander, zum Vischossschaft, den Ann nicht ohne Anwendung militärischen Druckes von seiten des Kursürsten nach dem Lode Julius Pflugs (1564) auch in Naumburg postuliert wurde. Als Alexander schon 1565 stard, müßten Naumdurg und Mersedurg dem Kursürsten auf 20 Jahre die Verwaltung übertragen. Ebenso, nur mit geringeren Schwierigkeiten, verlief die Sache dei den brandenburgischen Stistern. Vrandendurg, Hauelberg und Ledus. In den nordischen Bistümern gewann Friedrich II. von Dänemart (1569—1588), nachdem er 1569 die Ditmarschen unterworfen und zur Anersennung der Landeshoheit der holsteinischen Hersenschen Schwierigkeiden Sinsus des Landeshoheit der protestantisch gesinnten Abt von St. Michael in Lüneburg, Eberhard Holle, den protestantisch gesinnten Abt von St. Michael in Lüneburg, Eberhard Holle, wählen, der es dann über sich gewann, die päpstliche Bestätigung durch Verteurung seiner Latholischen Gesinnung zu erschleichen. In Bremen gelang es nach dem Tode des äußerlich noch katholischen Erzbischofs Georg, Bruders Herzog Hendung, durch Lutenburg, der Kannen und der Bahl Heinrichs, des Sohnes des Herzogs Franz von Lauenburg, durchzusehen. Das pommersche Bistum Kamin war schon 1558 an Herzog Johann Friedrich von Pommern gesommen, so daß im Jahre 1566 in Kordbeutschland senserus der Reser alle Bistümer mit Ausnahme Hilbesdeims in protestantischen Danden waren. ihm allmählich, alle drei dauernd mit den furfachsischen ganden zu verbinden, Händen waren.

Treatring der katholischen Kirche durch das Trienter Konzil (1562—1563) und dem Jesnitenseden. Rach längeren Berhandlungen des nach dem Tode Pauls IV. (gestorben 18. August 1559) neugewählten Papstes Pius' IV. mit dem Kaiser, Spanien und Frankreich wurde das 1552 durch den Bormarch Moriz' von Sachsen gewaltsam unterbrochene Konzil zu Trient am 18. Januar 1562 wieder erösset. Der Kaiser, der ansangs dringend im Interesse der Einigung mit den Protestanten gewählicht hatte, daß das Konzil nicht als Fortsetung des vertagten erschienen, sondern neu berusen werden und an die früheren Beschlüsse nicht gebunden sein sollte, hatte sich schließlich dem Papste gefügt. Dagegen konnten die deutschen Protestanten, welche eben damals auf dem Raumburger Fürstentage (siehe unten 4) versammelt waren, nicht zur Beschickung des Konzils vermocht werden, da es als Fortsetung des früheren von vornherein die im ausgesprochenen Gegensa zu der protestantischen Lehre gefästen dogmatischen Beschüsse anzuertennen Gebhardt, dandbuch der beutschen Beschüsse. 7 2) Erftarfung ber katholischen Kirche durch das Trienter Konzil (1562—1563)

und sich nur mit den noch unerledigten Fragen zu beschäftigen hatte. Infolgedessen blieben aber auch die katholischen Reichsbischöfe bem Konzil fern, weil sie durch ihre Teilnahme Bedrohungen ihrer Gebiete durch die protestantischen Fürsten ausgesetzt zu werden fürchteten. So konnte das Konzil, da eine eigentliche Opposition in dogmatischen Fragen von Italienern, Spaniern und Franzosen nicht zu besorgen war, ungehindert zum Abschluß des großen scholastisch-dogmatischen Lehrgebäudes schreiten, welches im wesentlichen die alten Dogmen bestätigte und die Grundslage für die gesamte weitere Entwickelung der katholischen Kirche geworden ist. Dagegen geriet in der vom Kaiser Ferdinand dringend gewünschten Resorm der Kirche an Haupt und Gliedern selbst dieser mit dem Kapste wieder in die schwersten Berwicklungen. Während ber Kaiser in seiner am 1. Januar 1562 vollzogenen Instruktion für seine Gesandtschaft und in dem während der Berhandlungen ein gesandten sogen. Reformationslibell vom Mai 1562 auf Resorm der Kirche drang und für Deutschland Geftattung des Laienkelchs und der Priefterebe, sowie Milberung der Fastengebote verlangte, ließ der Papst, der die Leitung wieder ausschließlich in die Hand belam, erst die Beratung der Dogmen fortsetzen. Die Gewährung des die Hand bekam, erst die Beratung der Dogmen sortsetzen. Die Sewährung des Laienkelchs, zu der eine Zeit lang auch die Legaten geneigt zu sein schienen, wurde schließlich vom Konzil abgelehnt, indem es am 17. September 1562 beschloß, die Entschiedeidung dem Papste zu übertragen. Dem Verlangen des Kaisers nach Reform suchte der Papst dadurch die Spitze abzudrechen, daß er den Artikeln, in welchen er auf dieses Verlangen einging, einen Artikel hinzussigte, durch welchen diese Reform auch auf die Staatsregierungen ausgedehnt und gegen deren Usurpation lirchlicher Güter und Rechte vorgegangen wurde. Die Stimmung zwischen Papst und Kaiser wurde dadurch immer gespannter. Der erstere sah sich veranlaßt, zur Herbeissührung einer Einigung den Nuntius Morone an den Kaiser zu entsenden, mit dem dann eistrige Verhandlungen gepsogen wurden, auf die auch die Frage der Vestätigung der vor wenigen Monaten erfolgten Wahl Maximilians zum römischen Könige bestimmend einwirtte. Aber eine Einigung kam nicht zu stande. Der Kaiser sah sich schließlich veranlaßt, auf die Fortsetzung des Konzils und die Umgestaltung der Kurie lieber zu verzichten und sich mit den bereits beschlossenen Keformdelreten zu begnügen. Am 4. Dezember wurde das große Konzils, welches mit mehrsachen Unterdrechungen seit 1545 getagt hatte, geschlossen. Die Einheit der Kirche in Lehre und Leben hatte einen neuen autoritativen Ausdruck gesunden. Es war nun die Frage, ob die Durchführung des Beschlossenen wirksten Ausdruck gesunden für die katholische Kirche gegenüber den "Abgesallenen" wirksam gehandhabt werden ber Kirche in Lehre und Leben hatte einen neuen autoritativen Ausbruck gefunden. Es war nun die Frage, ob die Durchführung des Beschlossenen und die Propaganda sür die katholische Kirche gegenüber den "Abgesalenen" wirksam gehandhabt werden würden. Diese Aufgabe war es, die mit erstaunlichem Sifer und Ersolg der von Ignaz Loyola auf dem Prinzip strengster Jentralisation und blindesten Sehorsams begründete, 1540 vom Papste bestätigte Jesuitenorden in die Hand nahm und namentlich durch die derühmten Exercitia spiritualia Loyolas energisch sörderte.

[E. Sothein, Ignatius v. Loyola u. die Gegenresormation, 95.] — Die Einzelseiten dieser spezisch kirchlichen Entwickelung gehören jedoch der Kirchengeschichte an. In Deutschland begegnete der Orden, wie Loyola wiederholt beklagte, ansangs großer Teilnahmlosigseit. Erst 1543 tritt der erste Deutsche, Petrus Canissus aus Rymwegen, in denselben ein. Außer ihm entsalteten namentlich Petrus Faber, Claudius Zajus und Risolaus Bobadilla eine eistige Thätigkeit für den Orden in Deutschland, der an Kaiser Ferdinand, Albrecht V. von Bayern und Bischof Otto von Augsdurg thatkrästige Förderer sand. Wiesecht V. von Bayern und Bischof Otto von Augsdurg thatkrästige Förderer sand. Wiesecht V. von Bayern und Bischof Otto von Augsdurg thatkrästige Förderer sand. Wiesecht V. von Bayern und Bischof Otto neue Orden vor allem mit größtem Eiser der Erziehung der Jugend an, um diese und mit ihr die Zusunst für seine Bestrebungen zu gewinnen. 1552 wurde das erste Rollegium in Bien begründet, dem andre in Prag, Junsdruck, Ingolstadt (1556), München (1559), Dillingen (1563) solgten. In Köln vollzog sich die erste Rollegium gegründet. Vortressischen gegründet Leistet namentlich auch das 1558 in Kom begründete Collegium germanicum. — [Neberlasien gegründet. Bortressliche Dienste für die Estellung Ferdinands I. zum Trienter Konzil, 89. B. Waurenbrecher, Archivalische Beiträge zur Geschichte des Fahres 1568, 90.] bes Rahres 1563, 90.]

2) Die Gegenresormation in Westfalen und am Riederrhein fand schon in ihren ersten Konstitten mit dem dortigen Protestantismus einen gewaltigen Rüchalt an der niederländischen Regierung Philipps II., welche die Erfolge ihrer gewaltsamen Unterdrückung der neuen Lehre in den Riederlanden durch die Ausbreitung des Protestantismus in den benachbarten deutschen Territorien bedroht glaubte und daher

stets für die katholischen Mächte mit Nachbruck einzutreten Beranlassung nahm. Das trat namentlich gegenüber der religiösen Entwickelung in Jülich hervor, wo der zu Zugeständnissen an die neue Lehre ansangs dis zu einer gewissen Grenze geneigte Herzog sehr dalb in streng katholische Bahnen zurückgedrängt wurde. Derselbe Einstuß machte sich auch bei den Konslikten geltend, in welche der Erzbischof Johann von Trier nach seiner Rücksehr vom Augsdurger Reichstage 1859 mit dem durch Olevians Birksamkeit protestantisch gewordenen Teile der Ginwohnerschaft seiner Hauptstadt geriet. Seenso wirkte auch bei der Unterdrückung der protestantischen Regungen in der Reichsstadt Aachen der niederländischspanische Einstuß mit, der ein Einschreiten Jülichs zu Gunsten des katholischen Kates bewirkte, in dessen folge schließlich am 7. März 1860 ein Statut des Rates erging, nach welchem künstig zu dem Kat und den städtischen Aemtern nur kundbare Ratholisten zugelassen werden

follten. — [Siehe oben vor § 16 Reller, Gegenreformation.]

4) Beginn bes Einbringens bes Calvinismus in Dentichland. Der Raumburger Fürstentag 1561. Die seit 1586 durch Calvin (geboren 1509 zu Nopon in der Picardie) in Genf begründete, eine Vermittelung zwischen Luthertum und Zwinglianismus anstrebende, aber in vielen Fragen noch über den letteren hinausgehende neue Lehre, die den Hauptnachdruck auf ein streng sittliches, durch religiöse Kirchenzucht geregeltes Leben legte (Calvins Institutio religionis Christianae, erfter Entwurf 1596, vollendete Bearbeitung 1559), in der Abendmahlslehre aber alsbald in einen nicht zu verhüllenden Gegenfat zu dem strengen Luthertum trat, fand nach einiger Zeit, nachdem fie in der Schweiz immer mehr zum Durchbruch gekommen war, auch in ben beutschen Territorien Eingang und trug nicht wenig dazu bei, die Spaltung unter ben beutschen Protestanten zu vermehren. Calvin war schon, als er 1598 porübergebend aus Genf vertrieben murbe, in Strafburg mit Bucer, Capito und Hedio in Berbindung getreten und hatte als Abgeordneter Straßburgs an den Religionsgesprächen in Frankfurt, Hagenau, Worms und Regensburg teilgenommen. Bei diesen Gelegenheiten war er namentlich mit Melanchthon in Beziehungen getreten, mahrend die ftrengen Lutheraner ihn wegen seiner Abendmahlslehre ebenso eifrig bekampften wie Zwingli. In ber Rechtfertigungslehre ftimmte er zwar formell mit Luther überein, aber boch lag auch hier in feiner ftrengen, fast alttestamentlichen Gefeglichkeit ein unterscheibenbes Glement. Auch in der Prabestinationslehre knüpfte er an lutherische Ibeen an, bilbete dieselben aber zu einer Konsequenz aus, die an unbeugsamer Starrheit und Harte noch über Augustin hinausging. In Deutschland neigte am frühesten zum Calvinismus der Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz. Dort hatte schon Otto Heinrich 1556 die neue lutherische Lehre eingeführt. 1558 hatte berfelbe auf Melanchthon's Empfehlung ben ftrengen Lutheraner Thilemann Hehhusius nach Seibelberg berufen, der alsbald mit seinem calvinistisch gesinnten Diaton Rlebig in harte Sandel geriet, in deren Folge beibe von dem neuen Rurfürsten Friedrich III., der alsbald sehr eifrig gegen die Reste des Katholizismus in seinem Gebiete vorging, exiliert wurden. Bald darauf aber begann der Kurfürst selbst immer mehr zum Calvinismus zu neigen. Zwar trat er nicht sogleich förmlich über, aber seine calvinistische Gesinnung äußerte sich doch schon deutlich erkenndar auf dem von ihm und bem Berzoge Johann Friedrich von Sachsen angeregten Raumburger Fürstentage, ber am 21. Januar 1561 zusammentrat, um bie Spaltungen innerhalb bes beutschen Protestantismus wenn möglich ju beseitigen. Rurfürst Friedrich spielte hier ein boppeltes Spiel, indem er bei den Berhandlungen aber die Unterzeichnung ber Augsburger Konfession die Unterschiede zwischen ber Kaffung von 1530 und der dem Calvinismus mehr fich nähernden von 1540 zu ver-Sunkeln und daburch die Annahme der letteren durchzuseten suchte. Aber außer bem Kurfürsten August von Sachsen, ber, wenn auch aus andern Gründen als Rurfürft Friedrich III., Die Faffung der Konfession von 1540 in seinen Landen eingeführt hatte, ftimmten alle übrigen protestantischen Fürsten für die reine lutherische Fassung pon 1530, wie sie seit 1581 im Druck erschienen war. Nunmehr schlug Kurfürst August vor, bem vereinbarten Aftenftud eine Borrede vorauszuschicken, in welcher bie fachliche Uebereinstimmung ber beiben Fassungen und einer weiteren von 1542 erklart wurde. Dieser Antrag fand die Zustimmung der Versammlung. Nur Herzog Johann Friedrich verlangte als Mindestes eine Fassung der Vorrebe, welche die Alleingeltung ber lutherischen Abendmahlslehre unzweifelhaft ausspreche. Da er es nicht erreichte, unterzeichnete er nicht; ebenfo verweigerten bie Berzoge Ulrich von Medlenburg, Ernft und Philipp von Braunschweig-Grubenhagen, bie Gesanbten bes Herzogs Johann Albert von Medlenburg, die Berzoge von Holftein und Lauen-

burg, also sämtliche Fürsten bes niedersächsischen Kreises, Die Unterschrift. Kurz barauf trat Kurfürst Friedrich III. förmlich jum Calvinismus über und geriet daburch in ichroffen Gegensat ju ben andern protestantischen Fürsten, felbst ju feinem bisherigen nächsten politischen Freunde, Herzog Christoph von Bürttenberg. Unsbisherigen nächsten politischen Freunde, Herzog Christoph von Bürttenberg. Unsbierrt dadurch ließ er 1562 durch die Heidelberger Prosessionen Zacharias Ursinus und Kafpar Olevianus den 1563 erschienenen Heidelberger Ratechismus aussarbeiten, in dem Calvins Prädestinationslehre umgangen und seine Abendmahlsslehre möglichst dem lutherischen Dogma angenähert wurde. Doch wurde die letztere tropbem von Brenz in Stuttgart lebhaft angegriffen. Bur Ausgleichung biefes als-balb hervortretenden Gegensages zwischen den Wurttemberger und Pfalzer Theologen vereinbarte Friedrich III. mit dem Herzoge Christoph von Württemberg ein Religionsgespräch zu Maulbronn (10. dis 15. April 1584), welches aber den Bruch nur noch beutlicher hervortreten ließ. Auch in Bremen tam noch unter Ferdinands nur noch deutlicher hervortreten ließ. Auch in Bremen tam noch unter Ferdinands Regierung der Calvinismus zum Durchbruch. Dort neigte schon früh der Domprediger v. Harberg zum Zwinglianismus und geriet darüber in Streit mit seinem Kollegen Johann Timann, auf bessen Seite alle Prediger standen, während Hardenberg an dem Bürgermeister Daniel v. Büren Küchalt sand. An Timanns (gestorben 1557) Stelle trat dann Heshusius. 1561 wurde Hardenderg auf einem niedersächsischen Kreistage zu Braunschweig abgeseht, aber 1562 wurde Büren regierender Bürgermeister und sührte allmählich den Calvinismus durch. — [Kluckellender 2008]

regterender Surgermeister und surfür tunndigtig den Edibinismus butch. — skilde hohn, Friedrich der Fromme, Aurfürst von der Pfalz, 1559—1576, 79. Derselbe, Briese Friedrichs des Frommen, Aurfürsten von der Pfalz, 2 Bde., 68, 72. Calinich, Der Naumburger Fürstentag, 70.]

5) Die Grumbachsch ständel (§ 16, 5) kamen 1563 abermals zum Ausbruch, indem Grumbach im Ottober 1563 mit 400—500 Mann zu Fuß und 800 Reitern einen neuen Einfall in das Würzburger Gebiet machte, den Bischof zur Flucht zwang und die Stadt einnahm und brandschatte, so daß der Bischof sich endlich genötigt sah, einen Bertrag zu schließen, nach welchem Grumbach seine Erbgüter zuruck erhielt. Infolge biefes neuen Gewaltattes wurde Grumbach am 18. Ottober 1563 vom Raifer

geachtet, wurde aber von Herzog Johann Friedrich trot wiederholter energischer Mahnungen des Kaisers im Dienst behalten (§ 18, 6).

o) Die Wahl Maximilians zum römischen Könige. Ferdinand hatte, da die Gefahr nahe lag, daß bei einer erft nach feinem Tobe eintretenden Bahl die prote-ttantischen Kurfürsten versuchen würden, einen der Ihren zum Kaiser zu erheben, den dringenben Bunsch, noch bei Lebzeiten die Nachfolge dem habsburgischen Hause und dem Katholizismus zu sichern. Dabei stieß er nun auf die große Schwierigkeit, welche in der offentundigen Hinneigung feines Sohnes Maximilian zum Protestantismus lag. An dieser Hinneigung, die namentlich aus seinem von Lebret herausgegebenen Briefwechsel mit Herzog Christoph von Burttemberg volltommen beutlich hervortritt, konnte auch bei bem Kaiser fein Zweisel obwalten. Maximilian hielt sich einen unzweiselhaft lutherischen Hofprediger, Pfauser, und machte überhaupt aus seiner Gesinnung gar kein Hehl. Nun hatte aber Ferdinand seinem Sohne, wenn er Protestant blieb, auf teinen Fall die Nachfolge zugewandt. An Maximilian trat bemnach die Frage heran, ob er seine religibse lleberzeugung ausgeben ober auf die Nachsolge im Reich und auf die mächtige politische Berbindung mit der spanischen Linie seines Hausen verzichten solle. In diesem Konslikt der Pflichten entschied er sich zu einer bedauerlichen Verstellung und außeren Anbequemung. Während er im Herzen Protestant blieb, nach wie vor mit ben protestantischen Fürsten in enger Berbindung stand und ihnen Zusicherungen erteilte, welche eine Reichsregierung in protestantischem Sinn in Aussicht stellten, nahm er im Dezember 1561, nachdem die Berhandlungen wegen seiner Nachfolge mit den geiftlichen Rurfürsten eröffnet worden waren, einen tatholischen, wenn auch bei ben ftreng romisch Gefinnten nicht gang unverdachtigen Hofprediger an, ben Bischof Urban von Gurt, gab ben papft-lichen Nuntien Hosius und Commendone beruhigende Bersicherungen und leistete enblich im Februar 1562 feinem Bater in Gegenwart famtlicher Erzberzoge bie feierliche Zufage, er wolle die in der Bahlkapitulation seines Baters vorgeschriebene Berpflichtung zum Schut bes papftlichen Stuhles, bes Papftes und ber driftlichen Rirche gleichfalls eingehen. Mit Recht hebt Ritter hervor, daß bas eine birette Berleugnung seiner protestantischen Meinungen streng genommen nicht in sich schloß, aber es legte ihm boch eine äußerlich katholische Haltung auf, die allerdings die katholischen Fürsten beruhigte, aber boch seinem Charakter eine verhängnisvolle Doppelzungigkeit verlieh. Um 27. Oktober 1562 trat dann der Kursurstentag zusammen, der am 24. November Maximilian einhellig zum römischen Könige erwählte. Aber gegen jenen Artikel der Wahlkapitulation, welcher die Verpslichtung zum Schutz des römischen Stuhles, des Papstes und der christlichen Kirche enthielt, legten die protestantischen Fürsten, nachdem sie vergeblich versucht hatten, ihn zu beseitigen, seierlichen Protest ein. — [Vgl. Walter, Die Wahl Maximilians II. Dissert., 92. Soet, Maximilians II. Wahl zum römischen Könige 1562, 92. D. H. Hopfen, Kaiser Maximilian II. und der Kompromiskatholizismus, 95.]

#### § 18. Bildung einer calvinistischen und einer Intherischen Partei. Aufänge Maximilians II. (1564—1570).

Die zweideutige Stellung, durch welche Maximilian die Nachfolge im Reiche erlangt hatte, trat auch nach seiner Thronbesteigung hervor. Innerlich ohne Frage dem Protestantismus zugeneigt, fühlte er sich doch durch die inneren Spaltungen desselben zurückgestoßen, und da der Bersuch, den eifrig calvinistischen Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz aus dem Augsdurger Religionsfrieden auszuschließen, auf dem Augsdurger Religionsfrieden auszuschließen, auf dem Augsdurger Konger Reichstage von  $1566^{1}$ ) scheiterte, Friedrich III. aber eine immer verwegenere Politik einschlug, so sah sich Maximilian immer mehr zu einer zwischen dem Katholizismus und den Anhängern der Augsdurger Konsession vermittelnden Politik der Toleranz veranlaßt, die er aber auf die außerhalb der Augsdurger Konsession stehenden Protestanten, namentslich die Calvinisten, nicht ausdehnte. Diese Gesichtspunkte leiteten ihn auch dei der Stellung, die er in seinen Erblanden gegenüber der religiösstrichlichen Frage beobachtete<sup>3</sup>).

Diese inneren Gegensätze aber hinderten vor allem ein nachdrückliches Auftreten des Reiches nach außen hin. Gegen die Türken wurden trot der vom Augsdurger Reichstage bewilligten nicht unerheblichen Hilfe entscheidende Erfolge nicht errungen"). Ebenso stand das Reich als solches den leidenschaftlichen Kämpfen, welche in den sormell noch immer zum Reich gehörigen Niederlanden ausgebrochen waren, fast völlig unthätig gegenüber, so daß durch diese Kämpfe zwar die Losreißung der Niederlande von Spanien, nicht aber der Wiederanschluß an das Reich erreicht wurde, das vielmehr infolge seiner Unthätigkeit den letzten Rest des Zusammenhanges mit jenen um ihre innere Freiheit kämpfenden Ländern verlor").

Hier wie in den französischen Hugenottenkriegen war es vielmehr ausschließlich bas territoriale Fürstentum, namentlich ber fühne Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, welcher eine bemerkenswerte und selbständige Im wesentlichen war es auch das Fürstentum, Bolitik verfolate<sup>5</sup>). welches ber von Grumbach geleiteten, vom Herzog Johann Friedrich von Sachsen unterftützten unruhigen Abelsbewegung Herr wurde (1567) 6). Gegenüber ber Zentralgewalt wie gegenüber bem Abel und ben politisch immer mehr zurudgebrangten Stabten wurde fo bas Territorialfürstentum zu der ausschlaggebenden Macht im Reiche. Während aber diese Herr= schaft des Territorialprinzips bisher in erster Linie dem Protestantismus zu ftatten gekommen war, begann sie jest auch dem Katholizismus in ben katholisch gebliebenen Gebieten einen gewaltigen Rückhalt zu geben. Bor allem erhob fich hier ber Herzog Albrecht von Bayern zu einer herrschenden Stellung, die er alsbald zu einer kräftigen Restauration bes Ratholizismus verwertete ).

Das Kaisertum aber stand bieser mächtigen territorialen Bewegung sast machtlos gegenüber. Das zeigte sich namentlich auf dem Reichstage zu Speier von 15708), auf welchem ein erneuter Bersuch Maximilians, wenigstens der Reichskriegsversassung einen zentralistischeren Charakter zu verleihen, an dem sast einmütigen Widerstande der Territorialgewalten völlig scheiterte.

1) Der Augsburger Reichstag von 1566. Während Maximilian in dem vom 12. Ottober 1565 batierten Ausschreiben jum Reichstage noch bie Bieberaufnahme der Verhandlungen über die Herstellung der kirchlichen und religiösen Einheit als Beratungsgegenstand aufgestellt hatte, verzichtete er unter dem Einfluß der Kurie, welche die kirchliche Frage als durch das Arienter Konzil entschieden erklärte, in der Proposition, mit der er am 28. März 1566 den Reichstag eröffnete, auf die Religionsvergleichung, da alle disherigen Versuche nicht zum Ziele gekommen seien. Man beschränkte fich von vornherein auf Berhandlungen über die Abstellung ber "abscheulichen Setten", in erster Linie ber Calvinisten. Im Borbergrunde bes Interesses stand demnach die Frage, ob die Calvinisten, insbesondere Friedrich III. von der Pfalz, als in den nur den Augsburger Konfessionsverwandten bewilligten von der sjalz, als in den nur den Augsdurger Konfestionsverwanden bewiltigten Meligionsfrieden eingeschlossen zu betrachten seien. Die Protestanten hatten über diese Frage, wie über die von Aurhfalz aufs neue angeregte Forderung der Freisstellung der Religion bezw. Aussehung des kirchlichen Borbehalts schon vor der Eröffnung des Reichstages untereinander verhandelt. Zu einer eigentlichen Einigung war man zwar infolge der inneren Spaltungen nicht gelangt, doch waren die Protestanten auch troß ihres Gegensaßes zu dem calvinistischen Aurpfälzer nicht geneigt, auf eine Ausschließung des seselben aus dem Religionsfrieden oder gar auf die noch weiter gehenden Pläne des Pfalzgrasen Wolfgang von Zweidrücken, der Sriedrich III. geraden, stützen und an seine Stelle treten mollte einzugeben Dock Friedrich III. geradezu ftürzen und an seine Stelle treten wollte, einzugehen. Das Gefühl der Gemeinsamteit der Interessen überwog doch die religiösen Trennungsmomente. So viel aber bewirkte der innere Gegensat unter den Protestanten im Berein mit der Wirksamkeit des zum erstenmal seit 1565 an einem Reichstage wieder teilnehmenden papftlichen Runtius boch, daß bie religibsen gemeinsamen Forderungen ber Protestanten nicht mit bem erforberlichen Nachbrud geltend gemacht werben konnten. Ueber die Frage ber Freistellung ber Religion weigerten fich die Ratholiken überhaupt zu verhandeln, ja auch nur das Begehren der Protestanten in die Antwort an den Raiser aufzunehmen. Gbenso mißlang aber auch der Bers such, einen Beschluß bes Reichstags gegen ben pfalsichen Calvinismus zu ftanbe zu bringen. Bielmehr wurde schließlich am 29. Marz die ganze Verhandlung über ben Religionspunkt aus ben Reichstraten in die Sonderberatungen ber Katholiken und Protestanten verwiesen. Gleichwohl aber trat die Spaltung unter ben Brotestanten offen hervor. Um 31. März traten bieselben auf Berufung des Kurfürsten August von Sachsen zusammen, ohne die pfalzischen Gesandten einzuladen, und er-klärten, daß sie ohne eine befriedigende Erklärung des Kurfürsten Friedrich in der Abendmahlslehre nicht gemeinschaftlich mit ihm handeln könnten. Erst nach langen Berhandlungen, an denen Kurfürst Friedrich persönlich teilnahm, einigte man sich über eine gemeinsame Eingabe an den Kaiser, die am 25. April von dem Kurfürsten August, der durch seine vermittelnde Haltung am meisten zu der Bers ständigung beigetragen hatte, Maximilian überreicht wurde. Dieselbe forderte in scharfer Form und unter heftigen Beschwerden über die katholischen Gegner ein Nationalkonzil. Der Kaiser stellte die Schrift den Katholiken zu, die dann eine Nationalkonzil. Der Kaiser stellte die Schrift den Katholiken zu, die dann eine Gegenschrift überreichten, in welcher sie sich mit besonderer Schärse gegen die Freistellung der Religion bezw. die Ausbedung des kirchlichen Borbehalts und gegen das Nationalkonzil, demgegenüber sie die unwerdrückliche Geltung der Trienter Dekrete betonten, aussprachen. Hier konnte der Kaiser nicht entscheiden, sondern nur zu schlichten suchen. Dagegen ging er nochmals gegen Friedrich III. von der Pfalz vor. Er gebot ihm, die beraudten Stifter in ihre Religion, Güter und Rechte wieder einzusehen; zugleich stellte er den Ständen verschiedene Klagschriften zu, die hierüber wie gegen die calvinistischen Reuerungen des Kurfürsten, seine Vernichtung der Bilder und Altäre, eingelausen waren. Die Stände, auch die Protestanten, rieten, die Kurfürsten und Fürsten und den Kurfürsten Friedrich persönlich um sich zu versammeln und die Angelegenbeit der Religion anzuregen. Damit lestere allente zu versammeln und die Angelegenheit der Religion anzuregen, "damit letztere allent-

halben bergestalt nach dem Inhalt des Religionsfriedens gehalten werde, bas fernerer Berwirrung ber chriftlichen Gewiffen zuvorgekommen werde" (10. Mai): Darauf erging am 14. Mai ein icharfes taiferliches Ebitt gegen Friedrich III., in wolchem er zur Restitution ber geraubten, mit andern Fürsten gemeinschaftlichen Guter und zur Abstellung des Calvinismus aufgefordert wurde. Friedrich III. aber ließ sich nicht beirren und forderte Widerlegung durch die Bibel. Kurfürst August erklärte sich anfangs mit dem Editt einverstanden, war aber bann doch nicht geneigt, den Raiser bei seinem Borgeben gegen Kurpfalz zu unterstützen. Um sich von biefer Zwangslage zu befreien, reifte er von Augsburg ab und ließ feine Rate für Friedrich eintreten. Als bann am 17. Mai ber Raifer bei einer Reihe proteftantischer Fürsten und Gesandten anfragte, ob sie Friedrich als Konfessionsverswandten anerkennen wollten oder nicht, einigten sich die Protestanten nach zweistägigen Zwischenverhandlungen zu der Erklärung an den Kaiser, in den Hauptartikeln, namentlich der Rechtsertigungslehre, sei der Kursürst rechtzläubig, in der Abendsmahlslehre aber nicht. Aber es sei nicht ihre Meinung, ihn außerhalb des Kelizgionsfriedens zu seinen. Bei dieser Meinung blieden sie im wesentlichen auch gegen: über erneuten Mahnungen des Raifers stehen. Die Verhandlungen, über die ber Raiser nicht wenig entrüstet war, schlossen am 28. Mai mit der Erklärung der protestantischen Stände, sie wollten in eine Berurteilung derer, welche in einigen Artikeln mit ihnen streitig seien, nicht willigen. Während so in der religiös-kirch-lichen Frage ein positives Ergebnis überhaupt nicht erzielt wurde, einigte man sich ohne große Schwierigkeit über eine fehr erhebliche Türkenhilfe: für das Jahr 1566 wurden 24, für die drei folgenden Jahre je 8 Römermonate bewilligt (siehe unten 8). Auch in der Grumbachschen Angelegenheit wurde ein fräftigerer Beschluß durch den im Ginverftandnis mit bem junachft bedrohten Rurfürften Auguft von Sachfen vorgehenden Raifer erzielt. Am 12. Mai wurde bei Strafe ber Acht bem Berzoge Johann Friedrich die Gefangennehmung der Aechter, namentlich Grumbachs, be- fohlen. Andernfalls sollten der ober- und niedersächsische, frantische und westfällische Rreis unter Augusts Oberbefehl bie Erefution übernehmen ffiebe oben § 17, 4 Kludhohn, Friedrich der Fromme).

3) Maximilian in seinen Erblanden. Auf den Landtagen von 1564—66 forderten die Stände in Desterreich nicht nur die Freigabe der Augsdurger Konsession, sondern sie wollten die neue Lehre zur alleinherrschenden machen. Das entsprach aber teineswegs den vermittelnden Bestredungen Maximilians, der vielmehr auf den von Sasiander und Bizel zusammengestellten Darlegungen der katholischen und protestantischen Unterscheidungslehren weiterbauend noch immer nicht endgültig auf einen Ausgleich verzichten wollte. So verhandelte er mit dem Kapste Pius IV. über eine beschränkte Gewährung der Priesterehe, suchte aber zugleich seine protestantischen Unterthanen und Geistlichen unter dischöslicher Jurisditton so entschloß sich dann Maximilian endlich am 18. August 1568 zur Freigabe der Augsdurger Konsession, aber er beschränkte dieselbe auf die Herren und Kitter. Auf die ebenfalls zum großen Teil protestantischen Städte wurde die Freigabe nicht ausgedehnt. Dieselben waren, wie überall, in den letzen Jahren sehr in den Hintergrund getreten und hatten an der eistgen protestantischen Agientasion des Abels nur wenig teilgenommen, und da ihre Magistrate durchgängig von der Regierung in Abhängigseit geraten waren, so glaubte Maximilian auf sie keine weitere Kücksicht nehmen zu missen waren, so glaubte Maximilian auf sie keine weitere Kücksicht nehmen zu missen vereigabe für den Abel aber wurde, nachdem auf Veranlassung des Kaisers eine protestantische Agenda ausgearbeitet worden war, am 14. Januar 1571 nochmals

und endgültig bewilligt.

3) Der Threntrieg. Sultan Soliman rüstete im Frühjahr 1568 auß neue, um Johann II. Zapolya von Siebenbürgen, der mit Oesterreich in kriegerische Grenzstreitigkeiten geraten war, zu unterstühen. Um 16. Juni 1568 erschien er in Belgrad. Maximilian, vom Reichstage mit ansehnlicher Silse versehen, eilte nach Wien und sammelte dort seine Streitkräfte, die auf 40000 Mann stiegen. Jawischen verteidigte Jriny todesmutig die Festung Szigeth gegen den Sultan (7. August dis 8. September). Während der Belagerung starb Sultan Soliman. Sein Tod wurde aber von dem Westr den Truppen verheimlicht, um sie nicht zu entmutigen, dagegen war eine Kunde davon zu Maximilian gedrungen, der sie aber für unglaudwürdig hielt und unthätig in seiner Stellung bei Raab verblieb, ohne den heldenmütigen Berteidiger Szigeths zu entsehen. Als dann nach der Erstürmung Szigeths das Türkenheer nach Osten adzog, ging Maximilian nach Wien zurück und schloß im

Februar 1568 Frieden auf acht Jahre auf Grundlage des Besitsstandes und mit

gehörigkeit saft nur noch eine formale, so daß die Sinzelheiten des Freiheitskampfes nicht zur deutschen Geschichte gehören, sondern hier nur so weit zu behandeln sind, als sie eine erkennbare Ruchwirtung auf Deutschland ausgeübt haben. Der Rampf der in zentralisserter staatlicher und kirchlicher Berwaltung vereinigten Riederlande gegen Philipp II. war zugleich ein religiöser und politischer; er richtete sich gegen bie schon von Karl V. begonnenen, von Philipp II. mit erhöhter Hart durchgeführten Bedrückungen gegen die schon früh in den Niederlanden verbreiteten protestantischen Bestrebungen einerseits, andrerseits aber gegen die Beschränkungen der ständischen Besugnisse der Generalstaaten, welche zuerst 1558 zusammengetreten waren. Daber waren es auch nicht bloß die Protestanten, welche sich in leidenschaftlicher Opposition waren es auch nicht bloß die Protestanten, welche sich in leibenschaftlicher Opposition gegen die spanische Fremdherrschaft besanden, vielmehr war es eine Bewegung der gesamten Stände, namentlich des Abels. Philipp II. war 1559 nach Beendigung des Krieges mit Frankreich für immer nach Spanien gegangen und hatte die Generalstatthalterschaft in den Niederlanden der Herzogin Margarete von Parma, einer illegitimen Tochter Karls V., übertragen, der ein staatsrat, ein geheimer Rat und ein Finanzrat zur Seite standen. Im Staatsrat spielte Anton Perennot von Granvella, Bischof von Arras, die entscheidende Kolle, der aber alsdald mit den einheimischen Mitgliedern, Wilhelm von Oranien, Graf Lamoral von Egmont und Graf Philipp von Hoorne, in sortwährende Dissernzen geriet. Der Widerstandtrat alsdald hervor, als im Jahre 1559 die Kirchenverwaltung der Niederlande, um sie von den benachdbarten deutschen Kirchengebieten loszulösen, in achtzehn Biskümern besonders organisiert wurde. Dazu fam dann der Gegensah in der Frage der kländischen Berfassung, welche Oranien im Sinne der Selbständigseit und weiteren Ausbildung der Generalstaaten, Granvella aber im Sinne der Bereinzelung und Ausbildung der Generalstaaten, Granvella aber im Sinne der Versinzelung und der Abhängigkeit der Provinzialstaaten lösen wollte. Der Gegensat verschärfte sich in kurzer Zeit so, daß Philipp II. sich im März 1564 zur Abberusung Granvellas veranlaßt sah. Dadurch erstarkte dann aber der Protestantsmus immer mehr, namentlich in Antwerpen, und schloß sich zu körmlichen Synoden zusammen. Neue Handelbergen und Strafurteile, welche in den Jahren 1568 und 1564 folgten, erwiesen sich als völlig wirkungsloß. Gine Sendung Egmonts an den König nach Spanien, um Milderung der Religionsedikte zu erreichen, hatte keinen Erfolg, vielsmehr trafen am 5. November 1565 noch verschärfte Bestimmungen über die Durchs führung jener Ebitte ein, nach beren Bekanniwerden die populäre Opposition mit doppelter Kraft erwachte und namentlich den gesamten Abel ergriff, obwohl er in seiner Mehrheit noch katholisch war. Bei ber Hochzeitsseier bes Sohnes ber Regentin, Alessandro Farnese (Dezember 1565) vereinigte sich ein großer Teil bes Abels unter Führung Albegondes, des Grafen Ludwig von Raffau, jüngeren Bruders Wilhelms von Oranien, und Heinrich Brederodes zu einem Bündnis zur Beseitigung der Jnquistion und der Religionsedikte. Am 5. April 1566 wurde dann von dieser Abelsvereinigung, die den von ihnen felbst spater angenommenen Spottnamen ber Gueusen empfing, unter Führung Naffaus eine Maffenpetition um tonftituierenbe Generalftaaten und Religionsfreiheit ber Regentin überreicht. Die gegenüber biefer mächtigen Bewegung völlig wehrlose Regentin magte keine enbgultige Entscheibung zu treffen, versprach aber (6. April), die Aushebung der Jnquisition und Wilberung der Religionsebitte beim König befürworten zu wollen. Inzwischen hatten sowohl die Antwerpener Protestanten als der Abelsbund Berbindungen mit den deutschen Protestanten anzuknüpfen versucht; die ersteren hatten Le Clerc, der lettere ben Grafen Ludwig von Nassau nach Deutschland gesandt, um mit Heffen, Kursachsen und Württemberg zu verhandeln. Sie hofften um so mehr auf Erfolg, als Wilhelm von Dranien seit 1561 mit einer Richte des Kurfürsten August, Anna von Sachsen, Aber das einzige, mas sie erreichten, mar, daß sich die auf bem Augsburger Reichstage versammelten protestantischen Stände am 25. April 1566 beim Raifer für die Abstellung der niederlandischen Verfolgungen verwendeten. Bu einem aktiven Gingreifen mare nur Rurfürft Friedrich III. von der Pfalz geneigt gewesen. Im wesentlichen blieben also die Niederlander auf sich felbst angewiesen,

das Reich verzichtete darauf, auf Durchführung des Religionsfriedens bei Philipp II. au bringen, jumal die Riederlande feinerzeit auf Betreiben Karls V. ausbrucklich nicht in Diesen Frieden mit einbegriffen worden waren. Inzwischen waren unter ber niederlandischen Opposition selbst mannigsache Spaltungen eingetreten. Dem aum aroßen Teil katholischen Abelsbunde war mit den Calvinisten und Lutheranern von vornherein nur der Gegensatz gegen die spanische Fremdherrschaft gemeinsam gewesen; im übrigen verfolgten sie sehr verschiedene Ziele. Zwar tam es noch einmal dahin, daß Lutheraner und Calvinisten sich vereinigten und daß der Abelsbund den Schutz der so vereinigten protestantischen Kirchen übernahm. Aber je mehr der religiöse Charakter der Bewegung in den Bordergrund trat, je mehr innerhalb derselben die radikalen Elemente die Oberhand bekamen, welche im August 1566 sich zu bilderstürmerischen Tumulten erhoben, um so mehr zogen sich weite Kreise des Abels von ihr zurück. Inzwischen erneuerte Oranien vom August 1566 bis zum Februar 1567 die Berhandlungen mit den deutschen Protestanten, namentlich mit Hessen und Kursachsen: die deutschen Stände sollten dem Könige von Spanien für den Fall weiterer gewaltsamer Versolgungen der Augsburger Konsessionenvonden mit der Unterstützung ihrer Elaubensgenossen vonden. Aber inneren Spalingen werden den Verstessen folieglich wurde boch infolge ber inneren Spaltungen unter ben Protestanten faft nichts erreicht. Im niederlandischen Abel hatten fich inzwischen bie Ratholiten pon bem Bunde, dem fich Egmont von vornherein vorsichtig fern gehalten hatte, mehr und mehr losgefagt. Die calviniftischen Gemeinden aber und die Reste bes Bundes. Die sich am 1. Dezember 1566 in Antwerpen zusammenfanden, faßten den radikalen Beschluß, daß der Aufstand gegen die Regierung wegen Bruchs der Bundesrechte erlaubt und erforderlich sei. Wilhelm von Oranien, der die Aussichtslosigkeit der Bewegung in diefer Form ertannte, weigerte fich nunmehr die Leitung berfelben in ber Hand zu behalten. Diefelbe tam alsbann in die Hande bes tuhnen und mag-halfigen Brederobe, der sich aber bald darauf zur Flucht genötigt fah und 1568 in Vermen starb. Dranien aber legte am 6. März 1567, als die Regentin den Eid von ihm verlangte, dem König ausnahmslos gegen alle zu dienen und unter Verz-zicht auf alle jener Pflicht widersprechenden Berbindungen und Berpflichtungen den königlichen Besehlen stets Gehorsam zu leisten, seine Aemter nieder und floh am 22. April nach Deutschland. Nachbem fein mäßigenber Ginfluß fortgefallen war, geriet die Bewegung in immer radikalere Bahnen. Doch gelang es der Regentin noch, die Ordnung leidlich aufrecht zu erhalten. Da entsandte Philipp, um die Empörung völlig niederzudrücken und die Führer streng zu bestrafen, den Herzog von Alba mit weitgehenden Bollmachten nach den Riederlanden. Bald nach seiner Ankunft in Brüffel (22. August 1567) reichte die mit seiner brutalen Gewaltpolitik nicht einverstandene Regentin ihre Entlassung ein, die ihr am 5. Oktober bewilligt wurde. Alba ging nunmehr mit furchtbarer Energie an die Durchschrung seines Auftrags, der ihm neue Einführung der Inquisition und Durchschrung der neuen Bistumsordnung vorschrieb. Zu diesem Zwed waren ihm 10000 Mann spanischer Infanterie und 1700 Reiter mitgegeben worden, die alshald durch ihr gewaltthätiges Versahren der Schrecken der Bevölkerung wurden. Es folgte bann die Einrichtung jenes entsehlichen Blutrates, des "Rats der Unruhen", der die Hinrichtungen in ein förmliches entsehliches System brachte und selbst die Häupter, welche stets auf seiten der Gemäßigten gestanden hatten, wie vor allem Egmont, nicht verschonte. Um 5. Juni 1568 erfolgte Egmonts und Hoornes hinrichtung, welche die geangftigten Riederlander mit furchtbarem Schreden erfüllte. Dranien war nur durch feine Flucht dem gleichen Schickal entronnen: er wurde abwesend verurteilt, seine Güter konfisziert. In großen Massen stückteten niederländische Emigranten nach allen Gegenden Deutschlands. Mit ihnen und mit ben beutschen Protestanten verhandelte bann Dranien in Dillenburg eifrig nach allen Seiten hin und versuchte ein beutsches Soldnerheer zu fammeln. Auch mit ben französischen Hugenotten, die damals zum brittenmal mit ihrer Regierung in offenen Krieg geraten waren, fnüpfte er Verhandlungen an. Im April 1568 gelang es Dranien wirklich, zwei Geerhaufen unter dem Grafen von Hochstraten und seinem Bruder Ludwig von Naffau an die niederländischen Grenzen vorzufchieben, die aber beibe von ben überlegenen Truppen Albas gurudgebrangt, bis auf beutsches Bebiet verfolgt und ichliehlich vernichtet murben. Ueber biefe Ginfälle ber niederlandischen Truppen aber führte namentlich ber Herzog von Jülich Befcmerbe bei ben beutschen Stanben, mahrend Oranien gleichzeitig aufs neue mit Lanbaraf Wilhelm IV. von Beffen, ber 1567 feinem Bater Philipp gefolgt mar,

und mit August von Sachsen verhandelte. Aber beide wagten nur für eine Berwendung des Kaisers dei Philipp II. einzutreten, vor einer offenen Teilnahme am Kriege schreckten sie zurück. Für eine solche trat wiederum nur Friedrich III. von Kurpfalz ein. Zwei Kursürstentage zu Fulda und Bacharach (1568) beschlossen dann, Gesandte nach Wieden, die den Kaiser zu einer Intercession für die Riederländer aufsordern sollten. Maximilian, der schon immer Philipp zur Nachgiebigseit zu bewegen versucht hatte und eben damals in seinen Erblanden eine von der seines spanischen Betters sehr abweichende Politik der Toleranz versolzte, ging bereitwillig auf die ihm angetragene Bermittlerrolle ein. Er entsandte mit einer vom 21. Oktober 1568 datierten Instruktion seinen eigenen Bruder, den Erzherzog Karl, nach Spanien, um Philipp die Forderungen der deutschen Stünde, Beodachtung des Religionsfriedens, Achtung der Landesrechte und Entsernung der fremden Truppen, vorzulegen. Zugleich erneuerte er den schon früher einmal gemachten Borschlag, der König möge ihm die Unterhandlung über den Ausgleich der niederländischen Birren anvertrauen. Aber da man dieser Botschaft keinerlei energische Rüstungen solzen ließ, so wieß Philipp die Bermittelung schroff zurück und verlangte umgekehrt Hilfe des Kaisers und der Stände gegen seine Rebellen. Zugleich machte Philipp ebenso wie Aapst Kius V. dem Kaiser Borstellungen wegen seiner Konzessonen an die Protestanten in seinen Erblanden. Der Kaiser aber war trozdieser schilipps derschen Sweizer schilber schaften Erwahllin Elisabeth gestorben. Die Sache weiter zu versolzen. Im Gegenteil, gerade damals begann er seiner Politis eine merkdar andre Richtung zu geben. Im Juli 15:8 war Philipps Sohn, der unglückliche Don Carlos, kurz darauf Philipps dritte Gemahlin Elisabeth gestorben. Die Sache weiter zu versolzen. Im Gegenteil, die dem Kaiser eine erböhte Kücklicht gegenüber Philipp II. geboten erscheinen ließ, zumal er alsbald den Plan gefaßt hatte, seine Tochter Anna mit Philipp zu vermählen. Hiener einen und mit August von Sachsen verhandelte. Aber beibe wagten nur für eine Bereinzugehen aber war Philipp nur geneigt, wenn Maximilian aufhöre, die Rieder-länder zu begünstigen. Diese dynastischen Erwägungen hielten ihn von einem serneren Eintreten für die bedrohten Niederländer ab. So hat das Reich serner keinen Teil an deren Kämpsen genommen und auf jede Geltendmachung des deutschen Einflusses sir immer verzichtet. Die Niederlande hörten auf, zum deutschen Weiche gerechnet zu merden — [Magengar Volderlande hietorie deutsch sieder schen Einsusses für immer verzichtet. Die Niederlande hörten auf, zum deutschen Reiche gerechnet zu werden. — [Wagenaar, Vaderlandsche historie, deutsch übers. 1756 f., 8 Bde. Brandt, Hit. d. Reformation d. Niederl., 4 Bde., 1677. Hoffed de Groot, Hundert Jahre aus der Gesch. der Resorm. in den Niederlanden, 1518—1619. Aus d. Hollanden, 1518—1619. Aus d. Hollanden, 1518—1619. Aus d. Hollanden, 1518—1619. History of the United Netherlands, 4 Bde., 60/64. Derselbe, John of Barnevelt, 2 Bde., 74. Strada, De bello Belgico, 1640. Grotius, Annal. de redus Belgicis (1559—1609), 1657. v. Hooft, Neederlandsche Histor., 1703, 2 Bde. Meteeren, Niederland. Histor., 1703, 2 Bde. Meteeren, Niederland. Historien, 1612 f. van der Bynatt, Hist. des troubles des Pays-Bas, Brux., 24. van Kampen, Geschichte der Niederslande, 31, 2 Bde. Papiers d'état du Card. Granvella, 9 Bde., 42 ff. Schiller, Geschichte des Abfalls der Niederlande, 1788, sortgesetz v. Curths. Gachard, Correspond. de Philippe II. sur les affaires des Pays-Bas, 57 ff. Groen van Geichichte des Absals der Riederlande, 1788, sorigesest v. Eurigs. Sachard, Correspond. de Philippe II. sur les affaires des Poys-Bas, 57 ff. Groen van Prinsterer, Correspond. inédite de la maison d'Orange Nassau, 68 ff. Juste, Hist. de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II., 63. F. Holzwarth, Der Absall der Riederlande, 67. Ueber die hier namentlich in Betracht kommenden ersten Phagien der Bewegung siehe Ritter, Die Anfänge des niederländischen Aufsatzeit ftanbes in S. 3., 40.]

standes in H. Z., 40.]

berhandlungen der Protestanten wegen eines Bündnisses untereinander und mit Frankreich. Ein schon im Mai und Juli 1567 auf den Fürstenzusammenkunsten zu Geidelberg und Maulbronn unternommener Bersuch, alle oder doch die meisten protestantischen Fürsten zu einem Bunde gemeinsamer Abwehr von Angrissen zu vereinigen und den Anschluß an Frankreich zu suchen, blieb ohne Folgen, da schon im September 1567 der zweite Hugenottenkrieg ausdrach, der die angestrebte Verbindung mit der Krone Frankreich unthunlich erscheinen ließ. Während nun die übrigen Protestanten in diesem Hugenottenkriege eine abwartende Stellung einnahmen, gestattete der Kursürst Friedrich III. von der Pfalz seinem ehrgeizigen und unruhigen zweitgeborenen Sohne Johann Kassimir, der schon vorher mit dem Prinzen Conds in Verdindung getreten war, mit 800 geworbenen Reitern und einem Regiment Insanterie den Hugenotten zu Hise zu ziehen (Dezember 1567). Gegenüber den Abmachungen des Kaisers und der deutschen Fürsten behauptete der Kursürst, von den Verhandlungen seines Sohnes mit den Hugenotten nichts zu wissen. Dieser

Hilfeleistung Johann Kasimirs aber verbankten es die Hugenotten in erster Linie, daß die französsische Regierung ihnen 1568 den Frieden von Lonjumeau bewilligte. Balb darauf aber nahm dieselbe ihre Zugeständnisse wieder zurück. An dem neuen dritten Hugenottenkriege nahm dann Pfalzgraf Wolfgang von Zweidrücken, nachedem er sich mit dem Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz ausgesöhnt hatte, thätigen Anteil; er starb aber schon im Juni 1569. Inzwischen hatte Landgraf Wilhelm IV. von Hessen dem Gedanken eines protestantischen Bundes wieder ausgenommen; er wollte demselben aber, um Kursürst August dassit zu gewinnen, einem konservativ-desensiven Charakter verleihen. Im August 1568 wurden Vorscläge hierlider Kurhessen und Kurpfalz unterbreitet und zugleich der Gedanke eines Verteidigungsbündnisses mit England angeregt, da eine Verbindung mit der die Protestanten sortdauernd bekämpsenden französischen Krone unmöglich erscheinen mußte. Neber diese Verteidigungsbündnis verhandelte namentlich der thatkräftige Kursürst von der Pfalz eisrig mit England. Allein auch diesmal kam es zu keinem endsültigen Ergebnis. Dagegen gelang es, eine Verständigung zwischen Kursürst August und dem calvinistischen pfälzischen Kursürsten zu erreichen, die in der im November 1568 geseierten Verlödung Johann Kasimirs mit Augusts Tochter Elisabeth ihren äußeren Ausdruck fand. — [M. Waddington, La France et les protestants allemands

9) Ausgang der Grumbachschen Habet, 1567. Aachdem Grumbach im Jahre 1563 ben Bischof von Würzburg au einem Bertrage gezwungen hatte, durch welchen er seine Erbgüter zurüd erhielt (siehe § 17, 5), bestand er troh der Auft des Kaisers, die zugleich senen Vertrag für nichtig erkart hatte, auf der Ausführung desselben. Fortdauernd erhielt er Deutschland in unruhiger Bewegung und stellte eine große Attion in Aussicht, salls der Bischof die Aussschung der Kurwürder e. derngegere. Zugleich erfüllte er den Herzog Johann Friedrich, den er geschickt umgarnt hielt, mit immer höher gespannten Hossungen auf Wiedererlangung der Kurwürder u. dergl. Ein Kriegsmanisest wurde vorbereitet, dessen Spise sich namentlich gegen Kursürst August von Sachsen lehrte. Nach allen Seiten wurde nach Bündnissen gefucht, auch mit dem niederländischen ausständischen Ausständischen dann auf dem Augsdurger Reichstage (siehe oben 1) die Ucht gegen ihn erneuert war, verhängte der Kaiser endlich (am 12. November 1566) auch gegen Johann Friedrich, der troß aller Abmahnungen seiner Brüder an Grumbach seine Machden spise wurde Gotha durch ein kursächsliches Ere eingeschlossen, einige Wochen später erschie Aussusschlich und klatz gesen halben wurde Gotha durch ein kursächsliches Ere eingeschlossen, einige Wochen später erschie Ausgust ibertragen wurde. Schon am 24. Dezember wurde Gotha durch ein kursächsliches Ere eingeschlossen, einige Wochen später erschie Ausgust ibertragen wurde. Schon am 24. Dezember wurde Gotha durch ein kursächsliches Freierich Brunden Schloß zu ziehen, die Stadt aber anzusteden. Da aber brach eine Meuterei unter dem Kriegsvolke aus April 1567, alle Vorräte, Güter und Mannschaften nach dem Schloß zu ziehen, die Stadt aber anzusteden. Da aber brach eine Meuterei unter dem Kriegsvolke aus, bei der Berdmannach an Kurmte man nach dem Schloß zu klatzerschaft gebildeter Ausgehr sieberschlassen an mit klunten nan nach dem Schloß und nahm den Kanzler Brüd, Grumbach selbst, den Kuntlein erlangte Fohann Wilhelm die gefängnis angewieden vor

?) Katholische Gegenresormation, namentlich in Bayern. Der zum Augsburger Reichstag von 1568 entsandte papstliche Nuntius Commendone fand bei seinen Bemühungen, die Anersennung des Trienter Konzils in Deutschland zu erreichen, vielsachen Widerstand, namentlich bei denzienigen Katholisen, die noch immer einen dogmatschen Ausgleich mit den Protestanten anstrebten. Der vornehmste Vertreter derselben war der Riederländer Georg Cassander, der von dem Herzoge Wilhelm von Jülich und dem Erzbischof von Köln, Friedrich von Wied, begünstigt wurde.

Caffander war schon von Raiser Ferdinand beauftragt worden, mit Rückscht auf bie Augsburger Konfession bie wichtigften tatholischen Lebren ausammenauftellen unter Bervorhebung bes mit der Lehre ber Protestanten Uebereinstimmenden wie bes Abweichenden, immer mit bem Beftreben bes Ausgleichs. Die Schrift wurde erst nach Ferdinands Tobe fertig (Dezember 1564); sie ging von dem Grundsat aus, daß die Grundsage der Einigung in der altstresslichen Litteratur vom 4. dis 6. Jahrhundert zu suchen sei, und wich von den Lehren des Konzils vielfach ab. Obwohl biese vermittelnden Bestrebungen vielfach Anklang fanden, erreichte es Commendone doch, daß in einer Bersammlung der katholischen Stände der Mainger Erzbischof im namen aller bie Trienter Defrete in Bezug auf Lehre und Gottes-bienst annahm, mahrend man allerbings einzelne von den Disziplinargesetzen auf beffere Beiten ausgesett zu sehen wunschte. Der Rolner Erzbischof, ber auch jest noch die Annahme des Trienter Glaubensbekenntnisses verweigerte, wurde im September 1567 zur Abdankung gezwungen und durch Salentin von Jendung erzet. Sonst aber waren die Erfolge Commendones gering, um so größer aber die der Jesuiten, deren Einstuß namentlich in Bayern der alles beherrschende wurde. Der anfangs gemäßigte, für Runfte und Wiffenschaften eifrig wirkende Bergog Albrecht V. von Bavern wurde erst burch die Machinationen des protestantischen Abels, besonders bes Grafen Joachim von Ortenburg, ber Die Freigebung ber Augsburger Konfession durch eine Abelsverschwörung erzwingen wollte (1568/64), in die Bahn der fatholischen Gegenresormation gedrängt, namentlich von seinem Kanzler, Dr. Simon Ect. Noch im April 1564 hatte er sich vom Papste Pius IV. die Erlaubnis erwirkt, daß feine Bischöfe ba, wo es nötig erscheine, bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt austeilen burften. Balb darauf aber anderte er seine Politik. In Niederbayern ließ er von jener Erlaubnis Gebrauch machen, in Oberbayern nicht. Am 5. September 1584 ichloß er mit bem Grabischof von Salaburg und andren Bischöfen einen Reces, in welchem die Trienter Detrete als rechtsgültig anerkannt wurden. Nunmehr benutte er sein ihm früher vom Bapfte zugestandenes Aufsichtsrecht über das Bermögen ber Rlöfter und Pfarrer, bas auch auf Glauben und Disziplin erstreckt worden war, um bei den Bifitationen die Abweichungen vom katholischen Glauben festzustellen und die Berhängung von Strafen zu veranlassen (namentlich seit 1567). Zuerst 1568 erhoben die Landstände Beschwerde wegen Austreibung von Bürgern und Bauern wegen der Religion. 1570 gründete er den 1578 umgestalteten Religionsober geistlichen Rat, der die anzustellenden Geistlichen einer Brüfung unterwarf. Zugleich nahm er sich des Schulunterrichts an und suchte ihn vom protestantischen Geiste zu reinigen, wie das namentlich die allgemeine Schulordnung für den mitt-leren und niederen Unterricht von 1569 unternahm. Außerdem forgten die Jesuitenleren und niederen Unterricht von 1569 unternahm. Außerdem sorgten die Jesutengymnasien in München und Ingolstadt für eine in streng katholischem Sinne geleitete Erziehung, so daß sehr bald die Ansähe des Protestantismus in Bayern sast völlig unterdrückt wurden. — [Sugenheim, Bayerns Kirchen: und Bolkszustände im 16. Jahrhundert, und v. Freyberg, Geschichte der bayerischen Landstände und ihrer Berhandlungen, Bd. 2, 29. Wimmer, Die religiösen Zustände in Bayern um die Witte des 16. Jahrhunderts, 45.]

3) Der Reichstag zu Speier (1570). Schon aus einem Deputationstag zu Frankfurt (Juni 1569) waren Berhandlungen darüber gepslogen worden, wie man den Gewaltsamkeiten. welche die durch deutsche Gebiete durchziehenden Werbetruppen

\*) Der Reichstag zu Speier (1570). Schon auf einem Deputationstag zu Frankfurt (Juni 1569) waren Berhandlungen darüber gepflogen worden, wie man den Gewaltsamkeiten, welche die durch deutsche Gebiete durchziehenden Werbetruppen und die in deutsches Gebiete eingerückten Tuppen Aldas begingen, durch eine kräftigere Kriegsverfassung begegnen könne. Die endgültige Beschlußfassung war auf einen demnächst zu derusenden Reichstag verschoben worden, der dann am 18. Juli 1570 in Speier zusammentrat. Die ursprünglich als erster Beratungspunkt in Aussicht genommene Berhandlung über den Zwiefpalt in der Religion wurde im Reichstagsausschreiben zu großer Befriedigung beider Parteien sallen gelassen. Die hauptsächlichsten Berhandlungen bezogen sich vielmehr auf den Schut des Reiches gegen die Rückwirtungen der nachdarlichen Kriege. In dieser Frage trat der Kaiser noch einmal mit einem zentralistisch gedachten Projekt vor die Stände: er verlangte besseren der Kreise, Anlage von Wagazimen u. dergl., außerdem aber die Ernennung eines Generalobersten über sämtliche Kreise; ferner sollten die im Austrage fremder Mächte ersolgenden Werdungen im Reiche einer besonderen kaiser-lichen Erlaubnis bedürfen. Der Katier wäre dann noch einmal als das wirkliche Haupt daupt der kriegerischen Kräfte des Reiches erschienen, da natürlich die Stellung des Generalobersten ihm hätte anvertraut werden müssen. Aber gerade an diesem zentralistischen Gedauten schrauter ber Kniewer: keine der den karteien vertraute

ber Unparteilichkeit bes zwischen beiben hin und her schwankenden Kaisers. In den Reichsabschieb kam nur die nichtsfagende Bestimmung, daß fremde Mächte, bevor sie Berbungen im Reich anstellen dürsten, dies dem Kaiser vorher anzuzeigen hätten, also statt der Erlaubnis eine bloße Anzeige. Die Ernennung eines Generalsobersten scheiterte vollkommen. Dagegen wurden dem Kaiser zur Grenzbesestigung gegen die Lürsen außer den in den Legstätten von den früheren Bewilligungen noch vorhandenen Summen 12 Römermonate, in 6 Zielen die 1575 zahlbar, zur Berfügung gestellt.

## § 19. Innere Streitigkeiten und angere Berlufte bis zum Tode Maximilians II. (1570—76).

Während im Often des Reiches Livland, Esthland und Kurland burch die Ariege zwischen Rugland, Schweben und Bolen endgultig ver-loren gingen und gegen die Türken nur muhsam die bisherigen Grenzen behauptet murden, mahrend die Niederlande in ihrem heroischen Befreiungskampfe gegen Spanien vergeblich auf Unterstützung vom Reiche hofften 1), bekampften sich im Inneren des Reiches die beiden kirchlichen Parteien mit alter Feindseligkeit. Schon begann fich aber ber Borteil in biesem Rampfe immer mehr auf die seit dem Trienter Konzil geschlossen geeinte katholische Seite zu neigen. Wohl gehörte nach wie vor die große Mehr= heit des Bolkes der neuen Lehre an, aber die protestantischen Fürsten vermochten sich infolge ihrer innerkirchlichen Gegenfätze zu einer gemeinfamen und einheitlichen Politik nicht mehr zu vereinigen; vielmehr führte Der Streit zwischen Luthertum und Calvinismus zu einem immer beutlicher ausgeprägten politischen Gegensatz zwischen Kursachsen und Kurpfalz2), ber von verhängnisvoller Bebeutung werden mußte, da im Kurfürstenkolleg Protestanten und Katholiken in gleicher Anzahl einander gegenüberftanden, die letteren aber immer zusammenhielten. Bei bieser Lage ber Dinge gewann der Katholizismus so sehr an innerer Kraft, daß, entgegen der Deklaration Ferdinands von 1555, jest auch die geiftlichen Fürsten zu immer gewaltsameren Mitteln griffen, um den Katholizismus in ihren Gebieten zur ausschließlichen Herrschaft zu bringen, wie bas namentlich in Fulda und in dem zum Mainzer Erzbistum gehörenden Gichsfeld geschah's). Demgegenüber hätte nun das Hauptstreben der Protestanten darauf gerichtet sein mussen, eine gesetzliche Bestätigung jener nur zusatzweise zum Augsburger Religionsfrieden hinzugefügten Ferdinandeischen Deklaration zu erreichen. Dies war dann auch das Ziel, welches mit großer Folgerichtigkeit die kurpfälzische Politik anstrebte. Da nun Maxis milian, um feinem Sohne Rudolf die Nachfolge ju sichern, Bebenken tragen mußte, sich mit ben protestantischen Kurfürsten zu überwerfen, so batte die pfälzische Forderung auf dem Wahltage zu Regensburg (1575) Aussicht auf Erfolg gehabt, wenn fie von allen Brotestanten nachbrucklich gestellt worden ware. Aber im entscheidenden Augenblick bewirkte ber burch persönliche Motive verstärkte kirchliche Gegensatz zwischen Kurfachsen und Rurpfalz, daß erfteres auf die Durchführung der proteftantischen Forberungen verzichtete und fich tropbem mit bem Raifer über Rudolfs Wahl zum römischen Könige verständigte. Ganz ähnlich war der Berlauf auf dem letzten Reichstage Maximilians II. zu Regensburg (1576). Auch bier konnten die wiederum von Kurpfalz vertretenen und als Bedingung für Bewilligung ber verlangten Türkenhilfe gestellten protestantischen Forberungen auf Bestätigung der Deklaration beziehungsweise Aushebung des geistlichen Borbehalts nicht durchgesetzt werden, weil Kursachsen und seinem Borgange folgend Kurbrandenburg im letzten Augenblick jene Bestingung fallen ließen. Der Protestantismus hatte die letzte Gelegenheit, unter einem ihm zum mindesten nicht seindlich gegenüberstehenden Kaiser erhebliche Zugeständnisse zu erreichen, vorübergehen lassen.

erhebliche Jugeständnisse zu erreichen, vorübergehen lassen.

') Andwärtige Berhälmisse. — a) Der Norden und Osten (siehe § 16, 6). Die Ostseptowingen waren zuerst durch den Angriss Javans IV. vom Ausland aus ihrem Judamenhange mit dem Beiche salt völlig lösgelöst worden. In jener Geschaphatten sie, da das Reich ihnen Schut verlagte, Dilse bei Polen gesucht und gefunden betwelten sie, das Angrissen der Schund der Ethland zum Kriege zwischen Schweden und Bolen gesommen, in welchen auch Dänemart und Lüberd auf polnischer Seitet einegerischen der Krieg zwischen Schweden mar dem 1670 durch en Frieden von Stettin beenbigt worden, in welchem Lüberd ber birette Berlehr mit ben Russen in Welchem Liber des Geschen wieder allen Ansten. Der Krieg welchen der Verlehr der Krieg wild der haten. Der ber Krieg wieden der der gegen die lähischen Schisse eine Annbel der mächtigen Hauftand fortsetzte, den Lüberdern wieder allen Haubtrieg dem Handand und versetzte durch den ausgen die lähischen Schisse eine Kandtrieg dem Handand und versetzte durch der gegen die lähischen Schisse von Annbel der mächtigen Handschapen gegen die Lübsigen Schisse von Lüber kandtrieg dem Handand und versetzte durch der nuch Schweden gestellt, während Schissen aus Schweden der hate völlig auf ein Eingreisen in diese Handschapen gesche sied doch um schweden estellt, abstendig und ein Eingreisen in diese Handschapen der Schissen der Schweden der hate völlig auf ein Eingreisen in diese Handand werden der Lieden der Berbeich der Angreisen der Lieden Lieden der Lieden Lieden Lieden Lieden Liede 1) Auswärtige Berhaltniffe. — a) Der Norben und Often (fiehe § 16, 6). Die

zönschen Regierung, die der niederländischen Bewegung durch ihre antispanische Tendenz einen gewaltigen Rüchalt dot, löste sich infolge der Greuel der Bartholomausnacht (28.24. August 1572) allmählich wieder auf; die Kiederländer blieden niederen Widerlände gegen die spanische Fremdherrschaft im wesentlichen auf sich selbst angewiesen. In der That bewirtte dieser leidenschaftliche Widersland, daß Alba 1878 das Aussichtslose seinen Systems ersannte und seine Statthalterschaft niederlegte. Sein Nachfolger wurde Luis v. Requesens, der die Starthalterschaft niederlegte. Sein Nachfolger wurde Luis v. Requesens, der die Startslassen milder handhadte und dadurch dewirtte, daß wenigkens die süblichen tatholischen Provinzen einigermaßen mit der spanischen Regierung ausgesöhnt wurden. Die nördlichen Provinzen aber verharrten, da sie Freigebung des Protestantismus nicht erreichen konnten, in ihrer aufständischen Organisation. Im Juni 1874 setzt eine Synobe der calvinischen Kirchen zu Dortrecht eine Kirchenverfassung mit Konststorien und Provinzialspnoden sest und nahm die niederländische Konsession und den Heibelberger Katechismus als Glaubensnorm an. 1875 sagten sich im April 1876 eine eigene Bundesverfassung mit Wilhelm von Oranien als Statthalter und pril 1876 eine eigene Bundesverfassung mit Wilhelm von Oranien als Statthalter und pril 1876 eine eigene Bundesverfassung mit Wilhelm von Oranien als Statthalter an der Spize. Kurz vorher (b. März 1876) war der spanische Statthalter Requesens gestorden und die Regierung in den süblichen Provinzen interimistisch an den Staatsat gelangt. Da nun während dieser Zwischen krovinzen eigene Soldtruppen auf und verlangten vor allem Verstellung der Ambrend dieser Zwischen und Keich auch andere Städte und Provinzen eigene Soldtruppen auf und verlangten vor allem Verstellung der Sandesrechte, Entsernung der spanischen Truppen und Beamten, gütlichen Provinzen ein sörmliches Bündnis, die Genter Pacifikation (8. November 1876) schlagen mit dem Stendischen Bestände ein, da Raiser Mazimita

Rurfalz und der Sturz des Arptiocalvinismus in Anrfachen (1574). Während Kurfürft August noch immer glaubte, daß die Universität Wittenderg das Werf August noch immer glaubte, daß die Universität Wittenderg das Werf Luthers ganz in dessen Geist fortsete und einen Gegensat zwischen Luther und den Melanchthonissen nicht recht anerkennen wollte, gewannen unter den letzteren, welche die kursächsischen Universitäten Wittenderg und Leipzig völlig beherrschten, die schon von Melanchthon angedahnten calvinistischen Reigungen immer sesteren Boden und sanden an den einflußreichsten Personlichseiten des Hoses, dem Leideren Boden und sanden an den einflußreichsten Fersonlichseiten des Hoses, dem Leideren Kacke des Kurfürsten, Dr. Georg Craco, einen starken Küchgalt. Wit dem letzteren im Einverständnis suchten die Universitätstheologen, ohne sich ossertäge, die Mitglieder des Hoses durch Predigten mit dem calvinistischen Sinn ihrer doppelbeutigen Formeln allmählich und unvermerkt zu durchdringen. Im Jahre 1571 gaben sie einen sür die lateinischen Schulen bestimmten neuen, dieser calvinissernden Richtung dienenden Katechismus heraus. Sie hossen herüberziehen zu Kusllen und ohne Wissen des Kurfürsten das Land zum Calvinismus herüberziehen zu können. Ausschlich aber saste der von lutherischen Sisseren seiner Umgebung gewarnte Kurfürst doch Mißtrauen gegen die Rechtgläubigseit seiner Theologen und drang auf Bestimmtheit in den Formeln, und zwar so, daß die lutherische Unsschlich die herrschende sein müssen das Berhältnis zu dem den Galvinismus hassenden kacken der veranlaßt. Durch einen an eine irrtümsliche Adresse abgegebenen Brief erlangte er dann im März 1574 Kunde von den heimlichen calvinisierenden Tendenzen seiner Verologen und drang des kerhältnis zu dem den Galvinismus hassen deiner Tendenzen seiner Verologen, die der seinen Weisen der seinen Erndenzen seiner Verologen web der Gertalt, eine Begene Bolitif zu versolgen, und duserte zornig, er wolle selbst und allein Kurfürst sein und bleiben. Mit äußerster Strenge ging e

gefoltert werde. Sieben Bochen nachher wurde berfelbe durch den Tod von weiteren Grausamkeiten erlöst. Beuzer wurde 1576 lebenslänglich eingekerkert und erlangte erst 1586 seine Entlassung; Stößel starb 1576 im Gesängnis, Schütz erkauste sich später durch Unterwerfung unter die lutherische Lehre Milberung seiner Haft und unter Augusts Nachsolger die Freiheit. Nach dem Sturz der Arpptocalvinisten ließ Kursurst August 1574 in Torgau eine Lehrsormel über das Abendmahl, die Torgauer Glaubensformel, aufstellen, die jede calvinistische Deutung ausschloß und in streng lutherischem Sinne die Anwesenheit des Leibes Christi und den Empfang auch burch die Ungläubigen als Norm aufstellte. Diese Formel mußten die Wittenberger und Leipziger Theologen, sowie die Superintenbenten und Pfarrer unterschreiben. Die vier Wittenberger Professorn, die sich bessen weigerten, wurden aus ihren Nemtern entlassen und des Landes verwiesen. Natürlich wirkten diese Borgange Nemtern entlassen und des Landes verwiesen. Natürlich wirken diese Borgänge auch auf die Politik des Kursürsten ein, die nun noch mehr eine gegen Kurssalz seindliche Richtung erhielt. Versönliche Wirren kamen hinzu. Die She zwischen Johann Kasimir und Augusts Lochter Glisabeth war keine glückliche, und die dadurch hervorgerusene Erditterung wurde noch verstärkt, als Kursürst Friedrich III. die Wiederverheiratung des von der Nichte Augusts, Anna, getrennt lebenden Fürsten Wilhelm von Oranien mit der am kurpfälzischen Hose lebenden Charlotte von Montpensier (1575) besörderte. Durch alles dies wurde der seit lange bestehende Gegensats so verschärtt, daß ein Zusammengehen der Hauptsührer des Protestantismus unsmöglich wurde. — [Callinich, Kannpf und Untergang des Welanchthonismus in Sachsen, 66. Kluchohn, Der Sturz des Kryptocalvinismus in Sachsen, 1574,

H. 3. 18.]

3) Die katholische Restauration in Fulba und auf bem Eichsfelbe. In Fulba, wo feit langer Beit ber Protestantismus in ber Stadt wie unter bem Landadel Eingang gefunden hatte, mar 1542 das Abendmahl unter beiberlei Geftalt gestattet, 1548 aber das Interim eingeführt worden. Auch im Rapitel herrschte tein eigentlich tatholischer Geift, sondern, zwar nicht offen protestantische Gefinnung, wohl aber Opposition gegen die Ordensregel, vor allem gegen das Cölibat. Da wurde im Januar 1570, noch nicht dreißigjährig, Balthafar von Dernbach zum Abte gewählt. Bei seinem Regierungsantritt verlangte die Stadt Fulda einen protestantischen Pfarrer, der Abel eine protestantische Landesschule. Der neue Abt stand vor der Bahl, entweder sein Stift völlig protestantisch werden zu laffen, ober gegen den vordringenden Protestantismus anzulämpfen. Mit vollem Jugendeifer entschied er fich für bas lettere. Statt ber verlangten protestantischen Landesschule gründete er 1572/73 ein Jesuitenkollegium in Julda; 1573 verordnete er unter vergeblichem Widerstande des Stiftskapitels und der Ritterschaft für die Haupfkadt Fulda Ausspendung des Abendmahls unter einer Gestalt und ließ sich in seinen weiteren Restaurationsbestrebungen auch burch die Einreden benachbarter Fürsten, namentlich Hessens und Ansbachs, nicht sieren. Zwischen 1574 und 1576 behnte er das Berbot des Abendmahls unter beiderlei Gestalt auf die ganze Stiftsherrschaft, also auch auf die ritterschaftlichen Gebiete aus, entfernte protestantische Geiftliche und übertrug die Alemter der Hof= und Landesverwaltung aus protestantischen in tatholische Hände. Da benutten Kapitularen und Ritter von Fulda eine zwischen Balthafar und dem Bürzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn entstandene Spannung, um mit Hilfe des letzteren ihren Abt durch einen Gewaltstreich zur Abdankung und Uebertragung der Administration an Würzdurg zu zwingen (21. Juni 1576). Da aber ber Kaiser, ber die Sache vor sein Gericht zog, Julius Echter nötigte, die Berwaltung niederzulegen und bieselbe erst einem ber treuesten Gelfer des ver triebenen Abtes, bem Deutschordensmeister Beinrich von Babenhausen, spater aber bem Erzberzog Maximilian übertrug, so gingen bie Restaurationsbestrebungen ruhig weiter und wurden, als Abt Balthasar im Jahre 1602 wieder eingesetzt wurde, mit verdoppeltem Eifer fortgesetzt, so daß endlich nur noch die Ritterschaft und einige wenige Dorfpsarren die protestantische Religionsübung beibehielten. — Aehnlich ging seit 1574 ber Erzbischof Daniel Brendel von Mainz in dem rings von prote-stantischen Gebieten umgebenen und selbst überwiegend protestantischen Eichsfelbe Im Berein mit zwei Jesuiten nahm er eine umfassende Bisitation vor, bei welcher in Duderstadt der protestantische Pfarrer mit Gewalt verjagt murde, mahrend in Beiligenstadt bie Jesuiten ihren Gingug hielten. Bas ber Bischof begonnen hatte, vollendete dann ber von ihm eingefeste Oberamtmann Leopold von Stralenborf. Auf allen Seiten, in weltlichen wie in geiftlichen Gebieten brang bann diese Reaktion vor, in letteren ohne Zweifel im Widerspruch mit der Detla-

ration Ferdinands, welche den protestantischen Unterthanen geistlicher Fürsten, in deren Gebieten die Augsdurger Konfession seit längerer Zeit Singang gesunden habe, Religionsfreiheit gewährleistete. — [Deppe, Die Restauration des Katholizismus in Fulda, auf dem Sichsfelde und in Würzdurg, 50. v. Egloffstein, Fürstabt Balthasar von Bernbach und die katholische Restauration im Hochstift Fulda, 1570—1606, 90. Burghard, und die Katholische Reftautration im Hochstift Fulda, 1570—1606, 90. Burghard, Die Gegenreformation auf dem Eichzsfelde, 91.]

4) **Bahl Andolfs II. 3nm römischen Könige.** Bei einem Besuche, den er im Fedruar 1573 dem Kaiser in Bien abstattete, hatte Kurfürst August, der ansangs geneigt gewesen war, auf die pfälzische Politik einzugehen und eine Königswahl zu Ledzeiten Maximilians ganz zu verhindern, schließlich selbst die Verhandlungen sider die Nachfolge Audolfs in Gang gedracht. Er hatte dann im Jahre 1574 weiter mit dem Kaiser und seinen Mitkursürsten verhandelt, während Friedrich III. von ber Aurpfalz nach wie vor die Bahl zu durchtreuzen strebte. Als dann troß-bem der Bahltag auf den 29. Juli 1575 nach Frankfurt ausgeschrieben wurde, suchte Friedrich III. wenigstens das Zugeständnis der Königswahl an die Bewilligung ber alten protestantischen Forderungen zu knüpfen. Er verlangte, daß in die Wahl-kapitulation die Freistellung der protestantischen Religion, die ausdrückliche Zu-sicherung des Religionsfriedens auch für die Calvinisten, Streichung der Verpslichtung des Raifers zum Schutz des römischen Stubls, Ginführung eines dem Raifer von den Kurfürsten zur Führung der Reichsregierung beizugebenden Rates, eines neuen Reichsregiments, aufgenommen würden. Dagegen war Kurfürst August von vornherein nur geneigt, eine Forberung geltend zu machen, nämlich die Bestätigung ber Deklaration Ferbinands, die ihm burch die Maßregeln in Fulda und Mainz verletzt erschien. Als nun aber die Berhandlungen des wegen der Kränklichkeit des Raisers nach Regensburg vertagten Wahltages am 11. Ottober 1575 begannen und die katholischen Kurfürsten jetzt geradezu die Echtheit jener Deklaration in Frage stellten, und als infolgebeffen die Berhandlungen sich völlig zu zerschlagen drohten, hielt Kurfürst August nicht einmal diese eine entscheidende Forderung aufrecht, sondern ging auf einen Bermittelungsvorschlag ein, nach welchem die Entscheidung in Sachen der Deklaration auf den nächsten Reichstag verschoben wurde. Diesen Bermittelungsantrag nahm dann auch Kurbrandenburg an, so daß Rurpfalz mit seiner, obendrein von seiner Gesandtschaft nur sehr mangelhaft geltend gemachten Opposition schließlich völlig vereinsamt blieb. Am 27. Oktober wurde Rudolf

seiner, obendrein von seiner Gesandtschaft nur sehr mangelhaft geltend gemachten Opposition schließlich völlig vereinsamt blieb. Um 27. Oktober wurde Rudolf einhellig zum König gewählt, ohne gegenüber den Protestanten zu irgend einem Zugeständnis verpslichtet worden zu sein. — [Hondisch verdeschaften zu irgend einem Zugeständnis verpslichtet worden zu sein. — [Hondisch verdeschaften zu kludolfs II., der Reichstag zu Kegensdurg (1576) und die Freistellungsdewegung, 95.]

Der Reichstag zu Kegensdurg (1576). Auf dem am 25. Juni eröffneten Reichstage bot sich den Protestanten nochmals eine unvergleichliche Gelegenheit, durch seites Zusammenhalten wenigstens die wichtigste ihrer Forderungen, die Bestätigung der Deklaration Ferdinands, zu erreichen. Der Kaiser war diesmal einer ausgiedigen Türkenhilse dringender als je bedürftig infolge der Lage der Dinge in Polen. Dort war im Jahre 1578 nach Sigismund II. Augusts Tode Heinrich von Anjon zum Könige gewählt worden, der sehe schon 1575 Volen wieder verlassen Anjon zum Könige gewählt worden, der aber schon 1675 Kolen wieder verlassen hatte, um den nach Karls IX. Tode ihm zugefallenen französischen Thron zu besteigen. Infolgedesssen sam es im Dezember 1575 zu einer zwiespaltigen Königswahl: die hsterreichische Partei wählte, nicht wie Waximilian gewünscht hatte, den Erzberzog Ernst, sondern den Kaiser selbst, während die Gegenpartei Stephan Batory von Siedenhüssen auf den Stild erhab. Da nun Maximilian aufangs geraftezu ablehnte. Siebendürgen auf den Saizer zeldt, wahrend die Gegenharret Stephan Saldry von Siebendürgen auf den Schild erhob. Da nun Maximilian anfangs geradezu ablehnte, präter aber zwar annahm, aber nicht in Polen erschienen konnte, während Stephan Batory alsdald von seiner Krone Bestig ergriff, so gewann der letztere immer mehr an Anhang. Maximilian brachte nun die Sache vor den Reichstag in Verdindung mit der Türkenhilse, mit der sie insofern in nahem Jusammenhang stand, als der Sultan naturgemäß einem habsdurgischen Königtum in Polen energisch entgegenwirkte und ossen erklärte, daß er dasselbe für einen Kriegsfall mit Volen betrachten würde. Wolke also Maximilian nicht von vornherein auf die Uedernahme des volnischen Königthrons persichten, so muste er por allem eine ausgiehige Unterpolnischen Königthrons verzichten, so mußte er vor allem eine ausgiebige Unterstützung der deutschen Stände für einen etwaigen neuen Türkenkrieg zu erreichen suchen. Bei dieser Lage der Dinge verlangte der Kurfürst Friedrich von der Pfalz von neuem Ausbedung des geistlichen Bordehalts und Bestätigung der Deklaration Ferdinands als Bedingung für jede Bewilligung gegen die Kürken. Aber wieder war es Kurfürst August, der die Politik Friedrichs von vornherein jeder Aussicht auf Erfolg beraubte. Er wollte die Erneuerung des Streites um den geistlichen

Vorbehalt vermeiben und erklärte ausdrücklich, daß die Protestanten ihre besonderen Forderungen den gemeinsamen Anträgen von Kaiser und Reich unterzuordnen hätten. Wer is andern protestantischen Stände hielten diesmal zunächst zu Auchfalz und beschlossen motelkentischen eine Schrift an den Kaiser zu überreichen, in der sie vor allem Bestätigung der Deklaration Ferdinands verlangten, außerdem ader einen schon beim Wahltage von 1875 von den Wetterauer und andren protestantischen Grafen gegen den geistlichen Borbehalt eingereichten Antrag weiter reichten und besürworteten. Außer dem kursächssischen und Psalz-Neudurgssichen Gesandten waren alle protestantischen dahn instruert, die Türkenhilse nur unter der Bedingung der Erkedigung ihrer Anträge, mindestens der Bestätigung der Deklaration, zu bewilligen. Die von dem päpstlichen Kunntius Worone in ihrem Widerstande bestärtten Katholiken aber erklärten darauf am 14. Juli einstimmus, die Ausseichalbe von ihnen nicht bewilligt, ja jede Verhandlung über Deflaration Ferdinands werde von ihnen nicht bewilligt, ja jede Verhandlung über dies Punkte abgelehnt. So standen die Gegenstägte und verweiche Verhandlung über dies Punkte abgelehnt. So standen die Begenstägte und wenigktens die Forengung der Bestätigung der Deklaration aufrecht erhielt, so wäre entweder diese durchgesetz worden oder der Abzug der Protestanten und damit die Sprengung des Keichstages die Folge gewesen. Aber wiederum tremte sich Sachsen von den übrigen Protestanten. Als der vom Kaiser am 25. August erteilte Bescheid in der Hanvort, in welcher nochmals auf die Bedingung hingewiesen wurde, unter der allein die Türkenhilfe demilligt werden könne. Ausgahlen aber und ihm folgend Kurbrandenburg ließen die Bedingung fallen. Darauf wurden dann die Kelationen an den Kaiser und der Reichsabschied im Sinne einer bedingungslosen Bewilligung gesät, gegen die Kurphiliz verzedens opponierte. Diese Bewilligung war dann zwar eine sehr standen der Kurbranhissen der Kendsabschied im Sinne einer bedingung gegen die Türken zu

# § 20. Die ersten Regierungsjahre Andolfs II. Das geiftliche Fürstentum bis zum Ausgang bes Kölner Krieges (1576—1585).

Während bisher der mächtige Einfluß der spanischen Regierung in den Niederlanden den katholischen Regierungen des nordwestlichen Deutschlands einen starken Rückhalt gegen ihre protestantischen Unterthanen gegeben und daher ein Fortschreiten des Protestantischen Unterthanen gegeben und daher ein Fortschreiten des Protestantismuß sehr gehemmt hatte, trat nach der Erstarkung der niederländischen Freiheitsbewegung, die zu einer zunehmenden Machtlosigkeit der spanischen Statthalter sührte, in dieser Beziehung ein Rückschlag ein. Die aus den Niederlanden entwickenen Emigranten singen jetzt an, den Mittelpunkt neu sich dilbender evangelischer Gemeinden in diesen Gebieten zu bilden, die namentlich in Aachen, Köln und Wesel sesten Fuß faßten. Bugleich unternahmen die Protestanten im inneren Deutschland noch einmal einen Versuch, sich süber die streitigen Dogmen zu einigen. Die Konkordiensormel von 1577, welche das Produkt dieser Bestredungen war, erreichte aber den erstredten Zweck nur in unvollständiger Weise<sup>2</sup>). Der Gegensat der verschiedenen Richtungen blied gleichwohl bestehen. So kam es, daß trot der Schwäche und inneren Haltosigkeit des neuen, durchaus und streng katholischen

Raisers die Brotestanten auf dem Reichstage von Augsburg von 1582 nur wenig an erreichen vermochten. Der Versuch, bem protestantischen Abministrator von Magdeburg Sitz und Stimme im Fürstenrat zu verschaffen, schlug völlig fehl, und auch in der über die Rechte der Protestanten in Aachen ausgebrochenen Streitigkeit errangen die Protestanten nur einen halben Erfolg"). Dagegen schien ihnen ber Versuch bes 1577 erwählten Erzbischofs Gebhard Truchses von Köln, auch nach seinem Uebertritt zum Protestantismus die erzbischöfliche Würde beizubehalten, die größten Aussichten zu eröffnen. Gelang der Bersuch, so war der geistliche Borbehalt praktisch beseitigt, so war vor allem die Mehrheit im Kurfürstenkolleg dem Protestantismus gesichert. Die Machtverhältnisse zur Durchführung des kühnen Unternehmens lagen keineswegs ungünstig: hatten die Brotestanten den protestantischen Erzbischof einmutig unterftutt, son hätte es ohne Zweifel gelingen können. Aber obwohl nach dem Tode Friedrichs III. von der Pfalz (1576) der Gegensatz zwischen Kursachsen und Kurpfalz sehr in den Hintergrund getreten war, da Friedrichs Nach-folger Ludwig sich zum Luthertum bekannte, so war doch ein gemeinsames Borgehen der protestantischen Fürsten nicht zu erreichen. Die inmitten protestantischer Gebiete gelegenen Bistümer für den Protestantismus zu gewinnen, hatten fie gewagt; bem geiftlichen Borbehalt in einem vorwiegend tatholischen Territorium gegen den Widerspruch des tatholischen Domkapitels zuwiderzuhandeln, magten sie nicht. So wurde der protestantische Kurfürst von Köln im wefentlichen nur von dem Pfalzgrafen Johann Kasimir ernstlich unterstützt und unterlag schließlich nach zweijährigem Kampse (1582—84) seinem von dem Papste ernannten und vom Herzog Wilhelm V. von Bayern eifrig unterftütten Nachfolger Ernst von Bayern. Dieser unglückliche Ausgang des Kölner Krieges in übte aber naturgemäß seine Kückwirkung auch auf die übrigen geistlichen Gebiete aus, die nach dem Vorgange Würzdurgs mit verdoppeltem Eifer auf eine Unterdrückung bes Protestantismus und energische Restauration des Ratholizismus in ihren Gebieten hinwirkten.

<sup>1)</sup> Die Einwirkung des niederländischen Krieges auf das nordwestliche Deutsch-land. Durch die Senter Pacifikation von 1576 (vgl. oben § 19, 1) hatten sich noch einmal alle niederländischen Provinzen zu gemeinsamem Widerstande gegen die spanische Fremdherrschaft zusammengefunden, der nach einer vorübergehenden An-näherung der süblichen Provinzen an den neuen Statthalter Don Juan von Desterreich näherung der süblichen Provinzen an den neuen Statthalter Don Juan von Desterreich im Jahre 1577 zur Aufnahme von 17 Provinzen in die Generalstaaten und zur Berusung des Grzherzogs Matthias als Generalstatthalter führte, neben dem aber Bilhelm von Oranten als Generalseutnant die eigenkliche Macht in Jänden behielt. Aber diese Bereinigung aller, der protestantisch-niederdeutschen nördlichen und der katholisch-wallonischen süblichen, Provinzen war nicht von langer Dauer. Bielmehr gingen die letzteren 1579 einen Ausgleich mit dem neuen spanischen Statthalter Alessandro Farnese ein. In den übrigen zwölf noch im Berbande der Generalstaaten verbliedenen Provinzen hatten die von Wilhelm von Oranten geleiteten nördlichen sieden: Holland, Seeland, Utrecht, Gelbern, Groningen, Friesland und Overyssel, welche sich im Jahre 1579 zu der Utrechter Uni on zusammenschlossen, das entschiedene Uedergewicht. Die Mitglieder der Uni on zusammenschlossen, das entschiedene Uedergewicht. Die Mitglieder der Union aber gingen immer unverhüllter auf eine völlige Lossagung von der spanischen Monarchie aus und bewirkten, das die 1579 vom Kaiser Kudolf auf Beranlassung Philipps II. auf einem Fürstenkongreß in Köln versuchte Bermittelung zwischen dem Könige von Spanien und den in den Generalstaaten vertretenen Provinzen desiterte. — [I. Hansen, Der niederländische Pacisitationstag zu Köln 1579. Westdeutsche Zeitschrift sür Gesch. u. Kunst, 18.] — So standen sich jest in den

Niederlanden drei Gruppen gegenüber: die wallonischen Provinzen, denen sich Balenciennes und die brabantischen Städte Löwen und Herzogenbosch angeschlossen hatten und die zum Gehorsam gegen Spanien zurückgekehrt waren, die sieden nördlichen Provinzen der Utrechter Union und die sünf andren in den Generalstaaten vertretenen Provinzen, die zwar mit denen der Union sormell noch vereinigt waren, in ihrer ganzen Richtung aber vielsach von denselben abwichen und weit mehr als jene zu einem Ausgleich mit Spanien geneigt waren. Zunächstaber vereinigten sich die beiden letzteren, in den Generalstaaten vertretenen Gruppen noch einmal zu einem geweinsamen Schritte, indem sie nach dem Abzug des Erzberzogs Matthias aus den Niederlanden unter dem Einstusse den Perzog pan Anjou zum Ferrscher ausriesen und den König von Spanien seiner Ferrschaft von Anjou zum Herscher ausriesen und den König von Spanien seiner Herrschaft über die Riederlande für verlustig erklärten (1581). Infolge dieser Kämpse und der Machtlosigkeit der spanischen Regierung in den Riederlanden dienten jest die von dorther tommenden Einstüsse auf Deutschland mehr der protestantischen als der katholischen Sache. Im Anschlusse an die niederländischen Emigranten bilbeten sich namentlich in Nachen, Köln und Wesel auch unter den Einheimischen protestantische Gemeinden, benen die regierenden Gewalten nach bem Aufhören bes spanischen Druckes geringeren Widerstand entgegensetzen als früher. In Köln z. B. panischen Brudes geringeren Wooststand enigegensetzen als stuger. In Koln z. G. wäre der Kat an sich geneigt gewesen, gegen die Protestanten einzuschreiten; er erließ auch einige strenge Strassmandate gegen dieselben, schließlich aber zeigte er sich doch zu größerer Nachgiebigkeit geneigt, da er auf die nördlichen protesstantischen Provinzen der Niederlande, welche im Besitz der Rheinmundungen waren und dadurch den rheinischen Handel zum großen Teil in den Händen hatten, Rücksicht nehmen mußte. Auch in Aachen ließ der Rat die drei calvinistischen Gemeinden, die sich daselbst bildeten, ziemlich frei gewähren; ja, sier kam es sehr dalb so weit, daß die Protestanten aus ihrer Bererdorgenheit hervortraten und zum Konen Comet um Resektioung und nolitische Geltung überringen. Die Jünkte offenen Rampf um Berechtigung und politische Geltung übergingen. Die Zünfte bewirtten die Bahl mehrerer Protestanten in den Rat. Diese verweigerten bann bie durch das Statut von 1560 vorgeschriebene katholische Glaubenserstärung und sehten schließlich den Anspruch durch, daß auch Anhänger der Augsdurger Konfession zu Rat und Aemtern zugelassen werden sollten. 1580 traten Calvinisten und Lutheraner sogar mit besonderen Gingaben um Gestattung der öffentlichen Religionsubung an ben Rat beran. Diefe Borgange in Aachen wurden bann spater jum Gegenstand eines lang andauernden und erbitterten Streites zwischen ben Reichsgewalten, ber ichon auf bem Augsburger Reichstag von 1582 ju Lage trat (fiebe unten 3). Bon Machen, Köln und Besel aus bilbete fich am Rhein ein ganzes Net protestantischer Gemeinden, die namentlich in der niederen Bürgerschaft der Städte zahlreiche Anhänger fanden. Am 8. und 4. Juli 1571 hielten sie unter bem Schuhe bes Grafen hermann von Neuenar eine Provinzialspnobe zu Bedburg, am 4. Ottober bestelben Jahres eine große Rirchenversammlung in Emben, auf der ihre Organisation beruhte. Auch in Jülich-Cleve-Berg bestanden, da der Herzog Wilhelm anfangs sehr nachgiebig war, eine ganze Anzahl protestantischer Gemeinden, die dann freilich später mit mannigsachen Schwierigkeiten zu tämpfen hatten, da der Herzog, nachdem sein Sohn Johann Wilhelm 1575 Bischof von Münster geworden war, öffentlich wieder strenger zur alten Lehre hielt.

3) Die Concordienformel (1577). Die mit verstärktem Esfer namentlich von bem Tübinger Kanzler Jakob Andrea wieder aufgenommenen Ausgleichsbestredungen zwischen den verschiedenen protestantischen Richtungen schienen mehr Aussicht als früher zu haben, seitdem in der Kurpfalz nach dem Tode des calvinistischen Kursürsten Friedrich III. (gestorben 26. Oktober 1576) der Lutherische discherige Statthalter der Oberpfalz, Ludwig, Kurfürst geworden war, der alsbald daran ging, den Calvinismus aufs härteste zu versolgen und 500—600 Geistliche und Schullehrer aus dem Lande zu vertreiben. Der Calvinismus hatte jeht in der Pfalz nur noch an Friedrichs III. jüngerem Sohne, Johann Kasimir, einen Müchalt, sür den aus einigen Nemtern um Neustadt und Kaiserslautern ein eigenes Fürstentum gebildet worden war. Kurfürst August von Sachsen nahm nunmehr mit Eiser das Unternehmen eines dogmatischen Ausgleichs in die Hand, sür den Andrea durch seine "Schwäbische Concordie", auf Grund deren eine Einigung der schwädischen und niedersächsischen Kirche zu stambe kam, mächtig vorgearbeitet hatte. Im Nai und Juni 1576 veranstatete Kurfürst August einen Theologensonvent zu Lorgau, an welchem sich außer den sächsischen Theologen Andrea, Martin Chemnis, David Chyträus, Andreas Musculus und Bolsgang Körner beteiligten. Dort wurde nur

aus ber von Andrea umgearbeiteten "Schwäbischen Concordie" und der von Luc. Oftander im Austrage der schwädischen Theologen ausgearbeiteten "Maulbronner Formel" eine neue Concordie, das "Torganer Buch" zusammengestellt, das namentlich auf der ungeänderten Augsburger Ronsession, der Apologie, den schmalkalbischen Artikeln von 1897 und den Katechismen Luthers beruhte, also ganz in des lezteren Geiste gehalten war. Es sand Ausnahme in Wirttemberg, Baden, Braunschweig, Brandenburg, Medlendurg, Lübeck, Hamdurg und Lünedurg, dagegen zum Teil sehr heftigen Widerstand in Pommern, Anhalt und Hessenz, dagegen zum Teil sehr heftigen Widerstand in Pommern, Anhalt und Hessenz, Inslogevessen nahmen und Beranlassung des Kursürlen August die genannten Theologen im Kloster Bergen noch eine letzte Bearbeitung vor, welche unter dem Ramen des "Bergischen Buches" oder der schlechthin so genannten "Concordiensormel" bekannt ist. Sie wurde in zwei Fassungen ausgearbeitet, einer längeren (Solida declaratio) und einer sürzeren (Epitome) und umsgearbeitet, einer längeren (Solida declaratio) und einer sürzeren (Epitome) und undste 12 Artisel. Inhaltlich stellte sie im wesenlichen die lutherischen den Auseinandersehung mit Melanchthon, desse hiebenstädigen verschafte siene Auseinandersehung mit Melanchthon, desse hieben sienen siehen zwar nicht die Fäligseit, die Gnade zu ergreisen oder bei ihrer Erlangung mitzuwirsen, wohl aber die negative Möglichseit, ihr zu widerstreben und sie abzuweisen, sestzen werder die negative Möglichseit, ihr zu widerstreben und sie abzuweisen, sestzen der die naus einer großen Reihe protestantischer Territorien unterzeichnet, dagegen verweigerten von Hessen Keichen geschaften wird. Die "Concordienschieden Keichen geschaften wird. Danzig, Künnderg, Straßburg u. a. m. den Beitritt. Am 25. Juni wurde dann die Sammlung aller allgemein lutherischen Bekenntnisschriften, das "Concordienbuch", von 51 Fürsten und 85 Städten unterzeichnet, in Dresden feierlich verzössen der Keichen und Städte, Die Concordiensormel, 4 B

von 1576 war ein Reichstag überhaupt nicht berufen worben. Mit den von jenem bewilligten Mitteln zum Türfentriege hatte der Kaiser namentlich durch seinen Sohn, den Erzherzog Karl, wenigstens die Grenzen gegen die Türsen mit einigem Nachdruck zu verteidigen vermocht. Nachdem nunmehr jene sechsjährige Bewilligung abgelausen war, berief der Kaiser, da er einer Erneuerung derselben dringend dewurste, einen Reichstag nach Augsdurg, der am B. Juli 1582 eröffnet wurde. Der Kaiser brachte zugleich mit der Türsenfrage auch die niederländische vor denselben, in der er durch das Scheitern des Vermittelungsversuches von 1579 (vgl. oben 1), durch die traurige Kolle, welche Matthias in den dortigen Kämpsen gespielt hatte, und durch die Berusung eines französsischen Bestredurgen, seinen Sampsen gespielt hatte, und durch die Berusung eines französsischen Bestredurgen, seinen Sampsen genielt hatte, und durch die Berusung eines französsischen Bestredurgen, seinen Sammlungen und seinem wissenschaftlichen und Künstlerischen Bestredurgen, seinen Sammlungen und seinem wissenschlichen und Künstlerischen Bestredurgen, seinen Sammlungen und seinem Bestehr mit derühmten Gelehrten, einem Toch de Brahe und Kepler hingegeben, in träumerischer Abgeschlossenheit dahinlebend, vermochte er allein selbs den dringendhsten Unsgaben der Reichspolitis nicht gerecht zu werben. Zeht wollte er versuchen, ob es nicht gelingen werde, mit Hilles wieder zu gewinnen. Bor allem gelt es, die Reichslande gegen die aus dem Kriege entspringenden Schäbigungen zeil des in den Riederlanden verlorenen Einstussen karteien zu gewinnen. Bor allem galt es, die Reichslande gegen die aus dem Kriege entspringenden Schäbigungen zu sichern und den eigenmächtigen Berbindungen deutschaften Bertändnis für diese allgemeinen nationalen Aufgaden vordanden. Schließlich kan nur der schübe gegen die sortwährenden Gewaltstaten der kriegenden Parteien zu tressenden Rerisen, den mieder-kurz und oberrheinsichen austrug. Maßregeln zu tressen kreisen, dem eine Keplen der weben der den ke

laffen. Daburch aber war ein Aufstand ber Protestanten ausgebrochen, vor bem bie Kommissarien hatten weichen muffen. Tropbem blieb ber Kaifer bei seiner Ansicht stehen; er wie die vornehmsten katholischen Fürsten, namentlich der Herzog von Julich, wollten dem Aachener Rate nicht das Recht zugestehen, das in firchlichen Dingen herrschende Recht zu ändern. Gegen diese Auffassung aber erhoben neben einigen protestantischen Fürsten namentlich die Reichsstädte Einspruch, welche für Aachen als Reichsstadt und Reichsstadt des Glaubensbekennts einigen protestantischen Jüsten namentlich die Reichsslädte Einspruch, welche sür Alachen als Reichsslädt und Reichsslädten das Recht der Wahl des Glaubensbekenntissen achbrücklich in Anspruch nahmen, und erklärten wenn ihnen in dieser Sache nicht nachgegeben werbe, in keinem Falle sich an der Türkenhilse beteiligen zu können. Die hierdunch hervorgerusene Aufregung wurde noch durch eine zweite Angelegenheit gesteigert, in welcher der Streit um das gesissliche Kürstenhum und den geistlichen Borbehalt unmittelbar vor den Reichstag kam. Der protestantische Abministrator von Wagdeburg, der brandenburgsische Krinz Joachim Friedrich, der weder die pahstliche Bestätigung noch ein kaiserliches Indult hatte erlangen können, beanspruchte gleichwohl als geistlicher Fürst Sin und Stimme im Fürstenrat. Dagegen aber traten alsbald unter Führung des Axbinallegaten und Arienter Kliches Madrusgo die persönlich anwesenden katbolischenstigten Fürsten aus sich Arienter Kliches, das entweder der Magdeburger Abministrator seinen Six im Fürstenrat ausgeben ober die Katbolisen den Reichstag verlassen sollten. Der unentschlossen aus der Ausgeben ober die Katbolisen den Reichstag verlassen sollten. Der unentschlossen alle Aubienzgesuche ab. Bergeblich suchte Kurstürt August, der um jeden Preis eine Sprengung des Reichstags verhindern wollte, wenigstens für diesmal ein "unvorzreissiches" Abbommen zu tressen. Schließlich zog der Woministrator vor, den Reichstag zu verlassen. So erlitten die Protestanten in dieser wichtigen Frage eine vollständige Riederlage, und auch in der Aachener Sache brachten sie es, da der Kaifer seine antiprotestantische Bertsügung mit allen Mitteln aufrecht erhalten wollte, nur zu einem halben Ersöge, under noch einen Bergleichsverlung zu machen. Die metiere Forderung aber, daß diese Kommissaren noch einen Bergleichsverlung zu machen. Die metiere Forderung aber, daß diese Kommissaren noch einen Bergleichsverlung zu mechen werden nützten, dass der herheitsten der Keichssläde en Schlein der Keichssläde und der Bestä

1) Der Kilner Krieg und seine Folgen. Der Magdeburger Sessionsstreit war nur das Borspiel eines viel bedeutenderen Borstoßes gegen den gesstlichen Vorbehalt, der bald darauf in Köln unternommen wurde und bei dem es sich um nichts Geringeres handelte, als um die Herüberziehung eines der großen geistlichen Kurfürstentümer zum Protestantismus, wie ein solcher Bersuch vor 40 Jahren durch Hermann von Wied unternommen, aber schließlich gescheitert war. Diesmal aber schienen die Machtverhältnisse sür einen erneuten Versuch dieser Art günstiger zu liegen, wenn das in seiner überwiegenden Mehrheit protestantische weltliche Fürstentum sich zu einer energischen Unterstützung desselben entschließen konnte. Am 13. September 1577 hatte der Kurfürst Salentin von Jenburg nach langen und heftigen Streitigkeiten mit seinem Domkapitel den schon wiederholt erwogenen Entschluß, auf seine erzbischösliche Kürde zu resignieren, ausgesührt. Bei der Neuwahl suchte der Herzog Wilhelm V. von Bapern, gestützt auf die spanisch-katholische Partei im Domkapitel, seinem Sohne Ernst, der bereits Wischof von Freiburg und seit 1573 Administrator von Hilden mar, auch die Nachsolge im Kurfürstentum Köln zu verschaffen. Er wurde in diesem Streben von dem papstlichen Kuntius, von Philipp II. und dem Kaiser unterstützt. Aber eine mächtige Partei im Domkapitel war gegen die Wahl Ernsts von Bayern: zu derselben gehörten diesenigen, welche von einem so mächtigen Fürsten die Erneuerung der eben unter Salentin begonnenen Streitigkeiten mit dem Kapitel besürchteten, ferner dieseinigen, welche ihre Kapituslarenwürde in einem sonst besonnenen Streitigkeiten mit dem Kapitel besürchteten, ferner dieseinigen wollten und von Ernst etwaige kirchliche Reformgesehe erwarten zu müssen glaubten, endlich aber

die mehr oder minder offenen Protestanten unter den Rapitularen. Die aus diesen verschiebenen Glementen jufammengesette Bartei trug ichlieglich über bie fpanifch bayerische ben Sieg bavon. Am 5. Dezember 1577 wurde Gebhard Truchses von Waldburg mit zwölf gegen zehn Stimmen, die auf Ernst von Bayern sielen, zum Erzbischof von Köln gewählt. Der Gewählte war ein Neffe des hochangesehenen, strengkatholischen Karbinals und Bischofs von Würzburg, Otto Truchses. Er hatte vor seiner Bahl wohl ebenso wie sein Nebenbuhler Ernst ein keineswegs tadelfreies Leben geführt, aber offenkundige hinneigung zum Protestantismus war keineswegs bei ihm hervorgetreten. Auch nach seiner Bahl hielt er sich äußerlich durchaus altkirchlich: er leistete ohne Anstand den Gid auf das Trienter Glaubensbekenntnis und wurde infolgebeffen am 19. Marz 1580 in feiner Burbe vom Pavste bestätigt. Aber ichon 1579 hatte er eine ftarte und bauernde Leidenschaft für eine Stiftsbame bes Alosters Gerresheim, eine Gräfin Agnes von Mansfeld, gefaßt und Erhörung bei ihr gefunden. Seit Anfang 1580 trug er sich mit dem Entschlusse, sie zu heiraten. Anfangs wollte er infolgebessen ressonieren, aber seine Bertrauten in dieser Angelegenheit, der Graf von Neuenar, der protestantische Kapitular Hermann Adolf von Solms und der Führer der Betterauer Grafen, Johann von Nassau, suchten ihn zur Beibehaltung seiner Bürde und zum offenen Uebertritt zum Protestantismus, dem er innerlich bereits zuneigte, zu bestimmen. In der That trat er nunmehr diesem Gedanken näher. Aber in dem rheinlischen Stiffslanden war nicht nur Die Mehrheit des Rapitels, sondern auch die ber Stande, tropbem die Grafen jum größten Teil protestantisch waren und auch in der Ritterschaft eine ansehnliche protestantische Minderheit bestand, gegen das Unternehmen Gehhards. Auf mehr Unterstühung durfte er in den westschieden Stiftsländern roben no namentlich in den an Beffen und Balbed grenzenden Gebieten der Protestantismus weit verbreitet war. Dorthin begab sich Gebhard und sammelte daselbst ein kleines Soldner-heer, mit dem er am 2. November 1582 nach dem Rhein aufbrach und Bonn besetzte. **Beihnachten 1582 ließ er dann einen vom 19. Dezember datierten Erlaß ausgehen,** in dem er seinen Uebertritt kundgab und erklärte, das Wahlrecht des Domkapitels folle unberührt bleiben, die protestantische Religion aber neben der tatholischen freigegeben werben. Das Unternehmen war aber fo wenig vorbereitet, daß selbst bie protestantischen Freunde über die Schnelligkeit dieses Borgebens erschraken. Das Rapitel, in welchem der Herzog Friedrich von Sachsen-Lauenburg, jungerer Bruder des Bremer Abministrators, der Führer der Gegner Gebhards war, berief einen Landtag, der sich im Sinne der alten katholischen Landesvereinigung gegen das Unternehmen Gebhards aussprach, jedoch nicht geneigt war, am offenen Kriege gegen Bebhard, ber inzwischen bereits ausgebrochen mar, auch nur burch Gelbbewilligungen Gebhard, der inzwischen bereits ausgebrochen war, auch nur durch Gelodemungungen teilzunehmen (2. Februar 1588). Das Kapitel erhielt aber alsbald hilfe von dem spanischen Statthalter in den Niederlanden, Alessandro Farnese, und von Herzog Wilhelm von Bayern, dessen, dessen Ernst, der inzwischen am 80. Januar 1581 auch Bischof von Lüttich geworden war, wiederum als der Kandidat der Gegner Gebhards auftrat. Gehard, der zunächst nur von dem Pfalzgrafen Johann Kassmir, dem Grasen Johann von Nassau und den Wetterauer Grasen nicht eben nachbrücklich unterstützt wurde, geriet bald in peinliche Berlegenheit, die ihn aber nicht abbielt, durch seine am 2. Februar 1583 in Bonn geseierte Bermählung mit Agnes von Mansseld den Bruch mit der alten Kirche unheilbar zu machen. Bald nach feiner Hochzeit verließ er die rheinischen Stiftslande, wo er seinem Bruder Karl Truchses bas Kommando in Bonn anvertraute, wieder und eröffnete am 11. Marz 1588 einen Landtag in Urnsberg, auf welchem er eine Mehrheit für sein Unternehmen erlangte, welche die Religionsfreiheit billigte und sogar einen Teil der Kosten bes Rampfes übernahm (15. Marz). In biefen westfälischen Gebieten murben bann in den Städten in der That unter mancherlei Kampfen zwischen den verschiedenen Religionsparteien protestantische Gemeinden organistert. Die hauptfrage aber blieb immer, ob das kühne Unternehmen bei den protestantischen Fürsten Deutschlands die ersorderliche Unterstätigung finden werde. Bald aber stellte sich heraus, daß zu einer solchen ernstlich nur der Kurfürst von der Pfalz bereit war, der in der That auf mehreren Fürstenkongressen zu Worms und Ersurt eine Organisation zur Untersstützung Gebhards zu stande zu dringen versuchte. Aber seine Bestrebungen hatten nur geringen Erfolg: es wurden zwar acht Romermonate von ben versammelten Fürsten bewilligt und zum Befehlshaber ber bavon zu ruftenben Solbnerschar ber Pfalzgraf Johann Kasimir ernannt, aber gerabe die mächtigsten und einflußreichsten Fürsten, die allein mit dem nötigen Nachbruck und den erforderlichen Machtmitteln

bätten auftreten können, vor allem der nach wie vor konservativ gesinnte Kursürst August von Sachsen, beobachteten eine vorsichtige Jurüchaltung. In der That sahen sie sich vor eine schwierige und folgenreiche Entscheidung gestellt. Ohne alle Frage schloß das Borgehen Gebhards einen Bruch des geistlichen Borbehalts in sich. Nun hatten die Protestanten zwar stets erklärt, daß sie denselben nicht als bindend für sie anerkennen könnten. Aber in allen den Fällen, in denen man bisher demselben praktisch entgegengehandelt hatte, hatte die Sache so gelegen, daß ein protestantischer Kirchensürst in überwiegend protestantischen Gebieten von einem in der Haupslache vereistentischen Nordnitel gemählt worden mar Allensblich hatte sich deber unter Richenfürst in überwiegend protestantischen Gebieten von einem in der Haupsfache protestantischen Domsapitel gewählt worden war. Allmählich hatte sich daher unter den Protestanten die Anschauung gebildet, daß der geistliche Borbehalt nur für vorwiegend katholische Gebiete gelte und sich nur auf den Uebertritt eines als katholisch gewählten Kirchenfürsten zum Protestantsmus beziehe, dagegen die Wahl eines erklärten Protestanten durch ein mit ihm einverstandenes Domsapitel nicht ausschließe. In dieser Beschränkung hatten sie den geistlichen Borbehalt zwar nicht sormell anerkannt, aber stillschweigend gelten lassen. Aber auch in dieser Einsschränkung war das Unternehmen Gehhards ein unzweiselhafter Bruch jenes Borbehalts. Gebhard war bei seiner Wahl katholisch gewesen, sein Kapitel war es in Seiner Mehrheit noch und widerstrebte der Einsührung des Protestantismus im Stiftsgebiet. Deswegen konnten sich trotz der ossenten großen Borteile, die dem Protestantismus aus dem Gelingen des Unternehmens erwachsen mußten, die konfer-Protestantismus aus dem Gelingen des Unternehmens erwachsen mußten, die konservativen protestantischen Fürsten zu einer wirklichen Unterstützung Gebhards nicht entschließen. So ergriff schließlich nur Johann Kasimir die Wassen, auch er aber mit nur sehr ungenügenden Mitteln. Damit aber war das Schicksal Gebhards, der inzwischen am 22. März 1688 vom Papste abgesetzt worden war und am 23. Mai wirklich Ernst von Bayern zum Nachsolger erhalten hatte, endgültig besiegelt. Iwar wurde der eigentliche Krieg von den beiderseitigen Führern, Johann Kasimir auf seiten Gebhards, dem jüngeren Bruder Herzog Wilhelms von Bayern, Ferdinand, auf seiten Ernsts nicht mit großem Nachdruck gesührt und beschränkte sich im wesentlichen auf gegenseitige Desensten, nur sehr ungenügend unterstützten Erzbischofsschneller erlahmen, zumal auch der Besehl des Kassers, daß die Truppen Johann Kasimirs sich aussten abgesetzen, nur sehr ungenügend unterstützten Erzbischofsschneller erlahmen, zumal auch der Besehl des Kassers, daß die Truppen Johann Kasimirs sich ausstellen, in dem durch die ermübenden und nichts entschebenden hinz und Hermarsche ungeduldig gewordenen Heerlager Gebhards nicht wirtungslos blieb. Johann Kasimir ergriff daher gern den Borwand, der sich ihm durch den Tod seines Bruders, des Kursürsten Ludwig von der Pfalz (gestorden 12. Obetober 1588), bot, um die Hührung der Truchsesschnen Truppen niederzulegen, in die Pfalz zurüczusehren und die Bormundschaft über seinen unmündigen neunsährigen Ressend aus einem Kursürstendunges zu Aothendurg a. d. Tauber unternommenen Brotestantismus aus bem Gelingen bes Unternehmens erwachsen mußten, die tonfer-Neffen Friedrich IV. zu übernehmen. Wa nun auch die vom Kaiser und vom Kursursen August auf einem Kursurseifigenkongreß zu Rothenburg a. d. Tauber unternommenen Bermittelungsversuche scheiterten, am 18. bezw. 28. Januar 1584 aber Gebhards Hauptwaffenplatz Bonn in die Hände Ernsts von Bayern siel und der Mest seiner Hauptmacht bei Burg an der Psiel vollständig geschlagen wurde, so mußte es Gebhard schließlich noch als ein Glück betrachten, daß es ihm gelang, nach den Niederlanden zu Wilhelm von Oranien zu entkommen. Im August 1584 wurde dann der Erzbisschlas Ernstätzten zum Arreichtenfollegium ausgenommen. Der Bersuch das Erzbischof Ernft in das Kurfürstenkollegium aufgenommen. Der Bersuch, das mächtige Kurfürstentum zum Protestantismus herüberzuziehen, konnte trot vereinzelter noch später versuchter kriegerischer Borstöße schon jest als gescheitert angesehen werden. Dieser Sieg des Katholizismus wirkte aber naturgemäß auf die andern weistlichen Gebiete zurück, von denen mehrere eine Zeitlang an sich sehr geneigt gewesen wären, dem Borgange Gebhards, wenn sein Unternehmen gelungen wäre, nachzusolgen. Jest aber gelang es zunächst dem neuen Erzbischof Ernst, zu den vier Bistümern, die er schon in seiner Hand vereinigte, noch ein sünste zu erlangen. Im Jahre 1584 resignierte der Bischos von Münster, Johann Wilhelm von Füllich, der nach dem Lode seines älteren Bruders Karl Friedrich Thronsolger in Jülich, der nach dem Lode seines älteren Bruders Karl Friedrich Thronsolger in Jülich wurde und sich unter dem Einstüßte. Zu seinem Nachsolger murde dann Kursenstellin Jakobe von Baden vermählte. Zu seinem Nachsolger murde dann Kursenschaften Brinzessin Jakobe von Baben vermählte. Zu seinem Nachsolger wurde dann Kur-fürst Ernst von Köln gewählt. Ebenso gewannen nach dem Tode des protestantischen Abministrators Heinrich von Bremen-Osnabrück-Paderborn (2. Mai 1585) nicht zwar in dem durchaus protestantischen Bremen, wo vielmehr der zehnjährige protestantische Herzog Johann Abolf von Holstein-Gottorp zum Nachfolger gewählt wurde, wohl aber in Kaberborn, wo unter Heinrich der Protestantismus ebenfalls große Berbreitung gesunden hatte, die katholischen Tendenzen wieder die Oberhand. Das

Rapitel wählte zum Nachfolger Heinrichs ben Dompropst Theodor von Fürstenberg (5. Juni 1585). In Odnadrück sam es zu einer Wahl, deren Bedeutung nicht von vornherein unzweiselhaft war. Der neue Bischof Vernhard von Bauben hatte sich vor Gebhards Absetzung als protestantisch, dei der Wähle Ernsts von Bayern aber als katholisch ausgegeben. Zeht leistete er ohne Widerlich wiedergewonnenen und in den alten katholischenntnis. In den von den Ratholischen wiedergewonnenen und in den alten katholischen Visiktimern, in denen ein großer Leil der Bevöllerung protestantisch war, ging man nun an eistrige Restaurationen des Ratholizmunz, allen voran der eifrige, ernste und sittenstrenge Bischof von Wärzburg, Julius Echter von Melpelbrunn, von dem man ansanga angenommen hatte, er werde dem Beispiele Gebhards Auchses solgen, der aber vielmehr eine Gegenresormation von olchem Nachdruck ins Wert sehte, wie man es disher in Deutschland nicht gesehen hatte. 1582 gründete er in Wärzburg eine Universität und übertrug die Leitung der theologischen und philosophischen Fakulikt den Friestersminar. Außerhald des im wesentlichen katholischen Domkapitels hatte dießer in seinem Gebiet in Stadt und Land protestantische oder zum Protestantismus neigende Gesinnung vorgewaltet; namentlich war der Abel, der zwar vielsach Würzburger Lehen hatte, im übrigen aber zur fränkischen Reichzeitistreschaft gehörte, satt unterweg protestantisch und hatte in seinen Gutsch und den Protestantischen Reichzeitischen Lutherischen Geschlichen aus ihren Aemtern und aus dem Lande entsernt wurden. Durch glässuns auch in ritterschaftliche Franzer angestellt. Trosdem ging Julius Schter energisch vorwärts und den der Trienter Detrete. 1564 nahm er eine Bisstation seiner Diöcese vor, det der hehr zahlreichen lutherischen Gesstlächen aus ühren Aemtern und aus dem Lande entsernt wurden. Durch glässuns auch in ritterschaftliche Geberet, soweit sie Bürzdurger Lehen waren, eingriff. Wer Auch er weistlänkeiten, da der Wischer wieste alle Schwierigkeiten zu überwinden und sei

## § 21. Rampf bes protestantischen Fürstentums gegen Reichstag und Rammers gericht. Erste Unionsversnche ber Brotestanten (1582—1603).

Die von Kurpfalz geleitete protestantische Aktionspartei hatte in ben bisherigen inneren Verwickelungen beswegen so wenig zu erreichen vermocht, weil ber vorsichtige und konservative Kurfürst August von Sachsen sich stets in wirklich entscheibenden Fragen von seinen eine kräftigere Politik vertretenden Glaubensgenossen zu trennen pslegte. Das war der Grund, aus dem die Protestanten sowohl auf den Reichstagen als im Kölner Kriege so gut wie nichts erreichten. In dieser Beziehung trat nach dem Lode Augusts von Sachsen (21. Februar 1586) für einige Jahre eine Aenderung ein, da dessen Nachsolger Christian I. (1586—91) bestimmt und sest eine Wendung in seiner Politik vollzog, die ein Zusammengehen mit Kurpfalz ermöglichte und zu den ersten, wenn auch noch nicht ersolgreichen Versuchen führte, die Protestanten zu einem sessen Vurden, als die Reichsgewalten unter dem schwachen und politisch unssähigen Kaiser allmählich völlig zu versagen begannen. Der Reichstag wurde durch die religiösen Gegensäße, die namentlich in der Frage des Stimmrechts der protestantischen Vistumsverweser zu heftigem Ausse

bruck kamen, zu fast völliger Unfruchtbarkeit verurteilt. Die regelmäßig wiederkehrenden Türkendewilligungen waren so ziemlich das einzige, was er leistete. Und auch gegen diese wurden von seiten der von Kurpfalz geleiteten protestantischen Aktionspartei immer neue Proteste erhoben, dis es schließlich auf dem Reichstage von 1598 so weit kam, daß die Minderheit den Mehrheitsdeschlüssen des Reichstags keine für sie dindende Kraft mehr zugestehen wollte"). Es war das die natürliche Folge der unnatürlichen Zusammensehung, welche den Katholiken durch die große Anzahl geistlicher Stimmen im Fürstenrat von vornherein die Mehrheit sicherte, odwohl der Zahl seiner Bekenner nach der Protestantismus ohne Frage in Deutschland überwog. Aehnlich war die Lage dei den Reichszisstädehörden, gegen welche sich infolge einiger für die Protestanten unzünstiger Urteilssprüche ebenfalls eine lebhafte Opposition erhod, welche dem Rammergericht und dem Reichshofrat die Kompetenz, in religiösen Angelegenheiten zu entscheiden, grundsäslich bestritt und damit auch dieses Institut der Zentralgewalt lahmzulegen suches. Die gesetzlichen Sinzichtungen entsprachen den wirklichen Berhältnissen nicht mehr, und so konnte es nicht ausbleiben, daß sich eine lebhafte Opposition gegen sie geltend machte. Die Folge war eine immer zunehmende Erstartung der Territorialgewalten, unter denen die calvinistische Aftionspartei neuen erheblichen Zuwachs erhielt, der freilich dadurch wieder einigermaßen ausgeglichen wurde, daß in Kursachsen nach Christians I. Tode wieder eine lutherische Keaktion eintrat.

Bei dieser Lage der Dinge war das Reich naturgemäß nach außen hin noch machtloser als früher. Die Türken ersochten immer neue Ersfolge, da trotz aller einzelnen Bewilligungen der einzige rettende Gedanke, ein stehendes Heer in den Grenzprovinzen aufzustellen, an der Opposition der Reichsstände scheiterte'). Immer mehr trat an die Stelle einer organissierten Reichspolitik eine reine Sonderpolitik der Territorien, die in erster Linie durch den Gegensat der religiösen Bekenntnisse bestimmt wurde. Hier schien den Protestanten noch einmal die Aussicht auf Erwerbung eines geistlichen Fürstentums zu winken, aber der Straßburger Stiftsstreit (1592 st.) endete ebenso wie früher der kölnische Krieg, von dem er ein Nachspiel war, zu Ungunsten des Protestantismus'), der dann durch die energische Restauration des Katholizismus, welche Erzherzog Ferdinand in Steiermark, Kärnten und Krain ins Werk setze, neue Nachteile erlitt'). Immer energischer drängte die Lage der Dinge zu einem festen Zusammenschluß der protestantischen Elemente des Reichsverbandes.

<sup>1)</sup> Der Umschwung der Politit in Aursachsen und die ersten Bersuche einer protestantischen Union (1586—96). Nachdem in der Kurpfalz nach dem Tode des lutherischen Kurfürsten Ludwig (1588) der energische Calvinist Johann Kasimir die Bormundschaft über den unmündigen Friedrich IV. übernommen und den Calvinismus wieder zur Herrschaft gebracht hatte, war der dis dahin alleinherrschende Sinslüß des Kursürsten August in der protestantischen Partei erheblich geschmälert worden. Die Brotestanten waren jest in ihrer Mehrheit um so mehr zu einer selbständigen und energischeren Politik geneigt, als durch die Ermordung Wilhelms von Oranien (10. Juli 1584) und durch die Bemühungen der katholischen Liga in Frankreich, den protestantischen König Heinrich von Kavarra von der Thronsolge auszuschließen, die Geschr einer spanisch-katholischen, den Protestantismus erdrückenden Weltpolitik wieder erheblich näher gerückt war. Naturgemäß suchten die deutschen Protestanten bei dieser Lage der Dinge von neuem Fühlung mit den französischen

Hugenotten zu gewinnen und eine engere Berbindung untereinander und mit König Heinrich von Navarra zu erreichen. Diese Bestrebungen sanden aber nach Kursürst Augusts Tode auch in Kursachsen Beistimmung. Augusts Nachfolger Christian I. lentte in der inneren Politik unter dem Einsusse des Kanzlers Krell mehr in lenke in ber inneren Politik unter dem Einflusse des Kanzlers Krell mehr in calvinistische Bahnen ein, indem er die Concordiensormel als nicht mehr allein verdindlich gelten ließ und Calvinisten eine Anzahl der einflusreichsten Stellen im Lande übertrug; zugleich aber näherte er sich erheblich der Politik Johann Kasimirs an. Die calvinissische Aktionspartei erhielt dann weitere Berstärkung dadurch, daß in Hespen Landgraf Wilhelm IV. den Calvinismus begünstigte, zu dem sich sein Kachsolger Morik (seit 1592) dann ossen dekannte. 1586 wurde der Calvinismus serner in Wittgenstein, Solms und Wied, 1587 in Anhalt, 1588 in Bentheim, Steinsurt und Lecklendurg, sowie in Psalz-Zweidrücken eingeführt. Wie nun schon disher die Calvinisten die Bertreter einer energischeren politischen Richtung innerhalb des Protestantismus gewesen waren, so wurden sie es jett nach dieser ansehnlichen Berstärkung in erhöhtem Maße. In vielen Fällen sanden sie dann auch bei einigen lutherischen Fürsten, namentlich dei dem Kursürsten Johann Georg von Brandendurg und dem Administrator von Magdeburg, Joachim Friedrich, sowie bei dem Herzoge von Württemberg Unterstützung. Die gesteigerte Energie ihrer Bolitik zeigte sich alsbald nach Kursürst Augusts Lode darin, daß sie sich der von König Heinrich III. von neuem bedrängten französsischen Huggenotten eisrigst annahmen und in nähere Berdindung mit Heinrich von Navarra traten (1586/87). Im Juli 1587 unternahm in ihrem Austrage der preußische Burggraf Fadian von Dohna mit 8000 Keitern und 5000 Landsklnechten einen Einfall in das Elsah, der allerdings nur zu einigen verheerenden Brandschapungen schieden, entscheidenden allerdings nur zu einigen verheerenden Brandschatzungen führte, einen entscheibenden Ersolg aber nicht hatte. Seit 1590 aber begannen Johann Rasimir und Christian I. von Sachsen ernstlich auf eine Union der protestantschaften Härsten hinzuarbeiten, um den von Frankreich und Spanien, sowie von den deutschen Katholiken drohenden Angrissen und Gesahren wirksam entgegenzutreten und ihre alten Forderungen im Reiche energisch zur Geltung zu bringen. Im März 1590 wurde in Plauen, im Februar 1591 in Torgau über die Grundlagen eines solchen protestantischen Sonderbunds verhandelt, für den außer den beiden Leitern der Bewegung die Landgrafen Bilhelm und Ludwig von Heffen, der Auffürst Johann Georg von Brandenburg und bessen, der Administrator von Magdeburg, der Markgraf Friedrich von Baden und Herzog Heinrich Julius von Braunschweig schon so gut wie gewonnen waren. Schon war ein Organisationsentwurf vereindart, der dann den späteren Berhandlungen über eine Unionsatte vielsach zu Grunde gelegen hat, schon hatte man unter Christian von Anhalt ein Heer von 6000 Reitern und 9000 Mann zu Juß aufgestellt, welches am Hugenottenkriege in Frankreich teilnehmen sollte, da wurde der sormliche Abschluß des Bundes dadurch verhindert, daß kurz hintereinander die Hauptsörderer desselben starben: Kurfürst Christian I. am 5. Oktober 1591, Johann Kastmir am 16. Januar 1592, Landgraf Wilhelm am 4. September 1592. Hierdurch trat zwar in der Pfalz, wo der jest selbst regierende, aber wenig fähige Kursurst Friedrich IV. im wesenklichen in denselben politischen Bahnen wandelte wie Ladenne Kastmir und in Kessen war der neue Landgraf Worke nach wehr als wie Johann Kasimir, und in Hessen, wo der neue Landgraf Moritz noch mehr als sein Vater zum Calvinismus neigte und später (1604) zu demselben übertrat, keine Aenderung in der politischen Richtung ein, um so gründlicher aber war dieselbe in Kursachsen. Hier übernahm die Vormundschaft über Christians I. achtsährigen Sohn, Christian II., der älteste Agnat, der Ernestiner Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altendurg, der alsbald den Calvinismus wieder unterdrückte und dessen vornehmsten Führer, den Kanzler Krell, auf dem Königstein gefangen seizte, dis er nach neunjährigem Prozes zum Tode verurteilt und am 9. Oktober 1601 hingerichtet wurde. Insolgedessen ruhten die Unionsverhandlungen einige Jahre, dis sie 1594/96 während des Straßburger Stiftsstreites (siehe unten 5) in Heilbronn und hagtend des Strapoutger Stripplreites (liege anten 5) in Feidelong and Heidelberg wieder aufgenommen wurden und zwar zur Abfassung einer neuen Bundesatte führten, schließlich aber an der schwankenden Hattung des Herzogs Friedrich von Württemberg scheiterten. Aber der Gedanke selbst drängte sich den protestantischen Fürsten mit Katurnotwendigkeit immer wieder auf. Schon im Ottober 1596 wurde namentlich zur Wahrung der protestantischen Ansprüche auf Fülich-Cleve, wo der Tod des kinderlosen und wahnsinnigen Herzogs Johann Bilhelm bevorstand, ein neuer Fürstenkongreß nach Amberg berusen, an dem namentlich Landgraf Morit von Hessen eifrigen Anteil nahm. Aber noch einmal scheiterte ber Berfuch an bem Wiberfireben einiger protestantischer Stanbe, por allem bes

Rurfürsten von Brandenburg und des Abministrators von Rursachsen. — [Muffat. Die Berhandlungen der protestantischen Fürsten in den Jahren 1590 und 91 zur Gründung einer Union, 65. M. Kitter, Geschichte der deutschen Union von den Borbereitungen des Bundes dis zum Tode Kaiser Rudolfs II. (1598 dis 1612), 2 Bde., 67, 78. Briefe und Atten zur Geschichte des Dreißigiährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einstusselber Eistelsbacher, Bd. 1, 70.]

2) Die Reichstage von 1594 und 1598. Der Sessionsstreit und die Opposition gegen die Mehrheitsbeschlässe. Die guerst auf dem Reichstage von 1582 (siehe oben § 20, 3) angeregte Frage, ob die protestantischen Abministratoren von Bistümern Sit und Stimme auf dem Reichstag haben sollten, wurde auch auf den Reichstage von 1594 und 98 heftig bestritten. Im Jahre 1594 sam es, als der Gesandte bes Magbeburger Abministrators, tropbem er gar nicht zum Reichstage beschieben war, am 18. Juli seinen Sit im Fürstenrat einnehmen wollte, zu einer heftigen Scene, in beren Folge die Katholiten ben Saal verließen und die Auflösung bes Scene, in deren Folge die Aatholiken den Saal verließen und die Auflösung des Reichstags bevorzustehen schien. Schließlich griff man zu dem Auskunftsmittel, daß die Magdeburgische Gesandtschaft sich auch diesmal der Session enthielt, der Raiser aber die Erklärung abgab, daß ihr Berzicht auf die Session weder dem Primat und Erzbistum Magdeburg an seinem Stand und seinen Rechten, noch auch dem Administrator in seinen Besugnissen zum Nachteil gereichen sollte. Aber auf dem am 20. Dezember 1597 zusammentretenden Keichstage erneute sich die Sessionsstreitigseit alsbald wieder, doch kam es noch einmal zu einem gütlichen Ausgleich mit den Protestanten. Immerhin war durch die kaiserliche Erklärung von 1594 das Recht der protestantischen Administratoren wenigstens im Grundsatze anerkannt. Trotz dieser Streitigkeiten und trotzdem die von Kurpfalz geleitete protestantische Aktionspartei beschlossen nehmen Lürkenhilse zu gewähren, wenn nicht die protestantischen Beschwerden gehoben, der geistliche Vorbehalt ausgehoben anertannt. Troz dieser Streitigseiten und trozdem die von Kurpfalz geleitete protestantische Astronomick einer Linkenbilse au gewähren, wenn nicht die protestantischen Beschwerben gehoben, der geistliche Vorbehalt ausgehoben und Freistellung der Religion bewilligt werde, kam es doch, da die streng lutherischen Fürsten mit den Ealvinisten nicht gemeinsam vorgehen wollten, auf eidem Reichstagen zu sehr erheichigen Türstenbewilsigungen, 1594 von 80, 1598 von 60 Mömermonaten. Die protestantische Opposition begnügte sich 1594 mit einem Protest, 1598 aber ging sie zu dem raditalen Schritte vor, die Kilitzsteit er Mehreitsdeschlässe in die Minderheit geraceau in Zweisel zu ziehen. Nach dem Vorgange von Kurpfalz erklärten die Fürsten von Zweibrücken, Braunschweig, Ansbach, Lauendurg, Baden, Hesen die Sürsten von Zweibrücken, Braunschweig, Ansbach, Lauendurg, Baden, Anhalt und die Grasen der Metterau, denen sich dies Mehrheit nicht unterwersen, sondern an Türsensteuer nur so viel bezahlen würben, des sie selbst nicht unterwersen, sondern an Türsensteuer nur so viel bezahlen würden, als sie selbst weiter Opposition nachbrücklich entgegen, indem er den Fissal anweis, gegen die in der Seutzerzahlung Säumigen sofort am Kammergericht zu versahren. Dies und ein mit vielen Gewaltsamseiten verdundener Einfall spanischen Wisselsücken werden der mit vielen Gewaltsamseiten verdundener Einfall spanischen Brutestanten den Unionsgedanken von neuem an. Aber auch eine in Frankfurt a. M. am 10. November 1598 zulammentretende Tagsayung protestantischer Freihen endsglützen Erfolg, da der energischen Vollen Vollen werder in Vollen von Kurpfalz die mancherlei Bedenklicheiten des Landgrafen von Pessen und eine Kurpfürsten date keinen endgültzigen Erfolg, da der energischen Vollen Weitsten ein Kurpfürsten date keinen nichtung als die freiwillige Erfolg, da er energischen Vollen vollen erfolgen der Weitstellige Erfeingung einer Parteit versagen gegenüber dem ossernen Kurpfürsten date freiwillige Erfeingung einer Fachen er verlagten gegenüber d

Berurteilten Revision gegen das Urteil des Kammergerichts eingelegt. Die Streitsachen, um die es sich handelte, waren folgende: 1. Der Generalvistator der Karthäuser hatte gegen den Grasen von Dettingen, der sich vor einer Reihe von Jahren eine Karthause zu Christgarten von dem Prior hatte abtreten lassen, auf Restiution derselben geslagt: 2. der Provinzial des Karmeliterordens ebenso gegen die Reichsritter von Hirchhorn, die sich Getreibeerträge eines Karmelitersonvents zugeeignet hatten; 3. die Nonnen von St. Margareta in Strasburg gegen den Rat der Stadt, der ihr Kloster als unter seiner Hoheit stehend in Besitz genommen hatte; 4. der Bischof von Speier gegen den Markgrasen von Baden-Baden und die Grasen von Eberstein, die das Nonnenkloster Frauenalb eingezogen hatten. Es handelte sich also in allen vier Fällen um einen Borstoß gegen die Einziehung der geistlichen Güter durch protestantische Reichsstände. Nun waren in der That durch den Augsburger Religionskrieden nur die vor 1552 geschehenen Einziehungen geistlicher Güter als zu Recht bestehend anerkannt, weitere Einziehungen verboten worden. Aber als zu Recht bestehend anerkannt, weitere Einziehungen verboten worden. Aber wie trot des geistlichen Borbehalts eine ganze Reihe von nordbeutschen Bistümern in die Hande von Protestanten gelangt waren, so hatten auch trot jener Bestimmung des Religionssriedens in den protestantischen Territorien die Einziehungen der geist lichen Guter ihren Fortgang genommen, ohne daß bisher von katholischer Seite energischer Ginspruch erhoben worden wäre. Die aus ihnen sich ergebenden Erträge waren integrierende Bestandteile des Haushaltes der betreffenden Staaten geworden; energischer Einspruch erhoben worden wäre. Die aus ihnen sich ergebenden Erträge waren integrierende Bestandteile des Haushaltes der betressenden Staaten geworden; ihre Juräknahme würde den sinanziellen Ruin vieler von ihnen, namentlich der Pfalz, in der die nach 1552 vorgenommenen Einziehungen geistlicher Güter am zahlreichsten waren, zur Folge gehabt haben. Seden zu einer solchen allgemeinen Jurüknahme schiedelungen des Keichskammergerichts ein leibenschaftlicher Widerschaft gegen die Entscheidelungen des Keichskammergerichts ein leibenschaftlicher Widerstand der werden der mehr ober minder zusälligen Mehrheit des Anammergerichts überlassen wollten, sondern nur dem Keichstag und auch dem nur durch gütliche Abbunst. Der gemäßigte Teil der Brotestanten wollte sich zwar mit der Einsetzung einer paritätischen Kewisionskommisson begnügen, aber die von Kurpsalz geleitete entschiedenere Richtung ging radikaler vor. Nachdem sie einen 1600 nach Speier zusammenberusenen Deputationstag durch ihre Haltung in dieser Frage gesprengt hatte, vereinigten sich im Februar 1602 auf einem Fürstentage zu Friedberg Aurpsalz, Kurbrandendurg, Hasdach, Baden, der Udministrator von Straßung, der protestantische Bischof von Osnabrück, die Grasen von Oettingen und der Wetterau zu dem Beschlüsse und Ansdach, die Grasen von Oettingen und der Wetterau zu dem Beschlüsse litteil zu gestatten, vor allem aber sich nicht den Prozessen des mit dem Kammergericht sonder nach keichsken sollte der leitere entschieden dofrat den keichsken sollte nicht ehn Kreichsen Verwahren des im Falle eines Landsriedenschen Kernahrergericht zu menden. Alle sollten wie ein Mann sest und der an das Reichskammergericht zu menden. Alle sollten wie ein Mann sest und der Archischen Verwahrung einlegen. Nachdem dann die Gegen die Revisionen der Klostersachen Verwahrung einlegen. Nachdem dann die Gegen die Revisionen der Klostersachen Verwahrung einlegen. Nachdem dann die Gegen die Kevisionen der Klostern Kernahrergericht zu wenden. Alle sollten wie ein Mann sein der deren waren die Evangelischen dagegen. Als der Borschlag trogdem durchging, erklärten fie, die Beratung zwar nicht hindern, aber teinen bindenden Schluß annehmen zu wollen, ehe nicht die Ausnahme der vier Klostersachen von den Entscheidungen des Gerichts und der Revisionskommission durchgesetz sei. Hierüber kam es nun im Ausschuß wie im Kurfürstenkolleg zu so erregten Debatten, daß schließlich der pfälzische und der brandenburgische Gesandte den Sitzungssaal verließen (21. Juni). Beibe Parteien wandten sich mit einer besonderen Relation an den Erzherzog Matthias, der abermals den Kaiser am Reichstage vertrat. Ihm, dem namentlich wegen der Türkenhilfe alles daran lag, einen vollen Bruch zu vermeiden, gelang es dann eine annehmbare Auskunft zu finden, indem er vorschlug, den ganzen dritten Punkt der Proposition für diesmal unerledigt zu lassen. Diese Auskunft nahmen

Pfalz und Brandenburg an, und so kam es noch einmal, zum letzenmal vor bem Ausbruch des Dreißigsährigen Krieges, zu einem gemeinsamen Reichsabschied, der zwar jenen dritten Kunkt in der That unersedigt ließ, gegen die Türken aber die stattliche Bewilligung von 86 Kömermonaten, die größte, die bisher je erreicht

worden war, enthielt.

4) Der Türkentrieg. Unter bem Ginfluffe bes friegerischen und feurigen Befirs Sinan Pascha erließ Sultan Murad III. am 18. August 1598 eine neue Kriegs-erklärung gegen den Kaiser. Schon vorher waren troß des Friedens vereinzelte Einfälle und Grenzstreitigkeiten erfolgt. 1591 waren die Türken von Bosnien aus in Kroatien eingefallen und hatten die wichtige Grenzsestung Wibicz eingenommen. 1592 gewannen fie ein Treffen, 1598 wurden fie vom Grafen Ferdinand von Harbed bei Sinhlweißenburg geschlagen. Im folgenden Jahre gelang es dem Raifer, mit dem Herrn von Siebenburgen, Sigismund Batorn, einen Bertrag zu schließen, nach welchem dieser das Fürstentum Siebenburgen für sich und seine Nachsommen behielt, für den Fall des Abgangs derfelben das Haus Habsburg als Erben einsetze und zugleich sich mit demselben gegen die Türken verband; aber tropdem erlitt der Raiser gegen die letzteren neue Berluste. Sinan Pascha nahm 1594 Totis und die Festung Raab ein. Schon begann man im inneren Deutschland einen Ginfall der Türken ju fürchten; in Bapern murbe, um einem folchen ju begegnen, eifrig geruftet. 1595 nahmen die Türken Gran, im folgenden Jahre zog Sultan Mehemet III. felbst in den heiligen Krieg und eroberte am 13. Oktober Erlau. Allgemein befürchtete man einen Angriff auf Wien, das in Berteidigungszuftand gesetzt wurde. Zwar bewilligte bann der Reichstag von 1597/98 eine erhebliche Türkenhilfe, aber diefelbe ging nur fehr langfam und unvolltommen — von der turpfälzischen Partei zunächft gar nicht ein und vermochte keinen Umschwung ber Dinge herbeizuführen. Bielmehr fiel am 20. Ottober 1600 Ranigfa, die Bormauer Steiermarts, in die Sande der Turten. Im Sommer 1601 wurden auf einer Donauinsel vergebliche Friedensverhandlungen gepstogen. 1602 eroberten die Kaiserlichen Pesth, verloren aber Stuhlweißendurg wieder. Der Erzherzog Matthias, der sich in diesen Kämpsen einen Namen erscherzog Matthias, worben hatte, beantragte, in Ungarn ein ftehendes heer von etwa 20000 Mann aufzustellen, allein bagu maren die Stande nicht zu bewegen. Die Reichsgewalt blieb bauernd außer ftanbe, ber von Often brohenden Gefahr wirkfam ju begegnen. Die öfterreichischen Stammlander mußten Die Laften eines ftandigen Grengtrieges mit eigenen Mitteln, fo gut und fo fchlecht es eben ging, allein tragen.

b) Der Strafburger Stiftsfireit ift fachlich als ein unmittelbares Nachfpiel bes Kölner Krieges zu betrachten, ba ber in Köln vertriebene und vom Papft extommunizierte Erzbischof Gebhard Truchses und einige seiner eifrigsten Unbanger zugleich Domfapitulare in Strafburg waren und ber Streit junachft über bie Frage entbrannte, ob auch diese vom Papst namentlich exfommunizierten Kapitelsmitglieder Sin und Stimme im Ravitel haben konnten. Gin altes Stiftsftatut verbot bas, aber da auch unter dem strengkatholischen Bischofe Johann von Manderscheib (feit 1568) eine Anzahl von Protestanten Mitglieber bes Kapitels waren, so wollten Gebhard und feine Unhanger mit deren Silfe versuchen, fich in Strafburg ju behaupten, und ertlarten im Einverftandnis mit bem Rat von Strafburg jenes Stiftsgefet für hinfällig. Sie bemächtigten sich mit Gewalt bes Stiftsgebaubes, bes fogen. Bruberhofes, und des Gürtlerhofes und wählten, als am 2. Mai 1592 Bifchof Johann starb, den fünfzehnjährigen Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, Sohn Joachim Friedrichs, zum Administrator, mährend die katholischen Domherren ben Bifchof von Met, Karbinal Rarl von Lothringen, mablten, ber alsbalb mit starten Kriegsscharen im Bistum einrückte. Es tam alsbald zwischen beiben Parteien zum Kriege, der zunächst vorübergehend im Jahre 1598 durch einen Bertrag unterbrochen wurde, nach welchem das Bistum zwischen beiden Gewählten geteilt wurde. In ben folgenden Jahren wurden bann (namentlich auf dem Heilbronner Fürsten-tage von 1594) Berhandlungen zwischen den protestantischen Fürsten und mit dem Konige von Frankreich gepflogen, um bas Stift für ben protestantischen Abmini-ftrator zu retten. Aber ba bie meisten protestantischen Fürsten vor einem birekten triegerischen Eingreifen gurudichrectten, Ronig Beinrich IV. aber gerabe bamals mit bem Bergog Karl von Lothringen über ben Frieden verhandelte, ben er burch bie Strafburger Sache nicht aufs Spiel seben wollte, fo murbe gunachst nichts weiter erreicht, als daß durch ben Saarburger Bertrag von 1595 der Bertrag von 1598 erneuert murbe und Ronig Beinrich IV. Die Burgichaft für benfelben übernahm. Alls bann im März 1599 ber Karbinal von Lothringen vom Kaiser mit dem Stift

belehnt wurde, traten im Oktober in Heibelberg noch einmal Bertreter von Kurpfalz, Zweidrücken, Ansbach, Baden und Straßburg zusammen und setzen sich wiederum mit Frankreich in Berbindung. Aber zu einem energischen Entschluß kam man ebensowenig, als zu einer Einigung mit Frankreich, odwohl im Jahre 1602 der junge thakkäftige Landgraf Moriz von Hessen persönlich zu Heinrich IV. reiste. Schließlich kam es unter Heinrichs IV. Bermittelung nur zu erneuten Bergleichungsvorsuchen, auf die man um so mehr einzugehen genötigt war, als der eigene Baker des Administrators, der bedächtige und unentschlossene Kursürst Joachim Friedrich von Brandenburg, nicht geneigt war, sich wegen der Straßburger Sache in einen Krieg einzulassen. So mißglückte hier wie dereinst in Köln der Bersuch, eines der großen rheinischen Stister für den Protestantismus zu gewinnen. Im Jahre 1604 wurde der Streit zwischen den beiden Gewählten durch einen Berstag beigelegt, in welchem der Administrator Indan Georg gegen eine bedeutende Geldentschägung auf seine Ansprüche auf das Straßdurger Stist zu Gunsten seines Gegners verzichtete. auf seine Ansprüche auf das Straßdurger Stift zu Gunfen seines Gegners verzichtete.

O Gegenressmation in Steiermarf, Kärnten und Krain durch Erzherzog Ferdinand, 1597 st. Aehnlich wie Maximilian II. selbst in seinen Erdlanden, so hatte auch dessen jünglier Bruder, Erzherzog Karl, auf einem Landtage zu Brud a. d. Mur den Kittern der Steiermarf zugesagt, sie, ihre Familien und Unterthanen in Kelizionssachen nicht zu beschweren. Diese Bewilligung war dann 1578 auch auf Kärnten, Krain und Görz ausgedehnt worden. Insolge von verschiedenen Uedergriffen der Protestanten wurden diese Zugeständnisse von verschiedenen Undergriffen der Protestanten wurden diese Zugeständnisse löbst zuwückgenommen, mußten aber schon im solgenden Jahre erneuert werden. Nach dem Tode Karls aber (gestorden 10. Juli 1590) trat nach vorübergehender vormundschaftlicher Kegierung dessen Zugesch mit Wilhelms V. Sohne Maximilian unter strengkatholischen Einstüssen zugener Sohn Ferdinand die Regierung an, der gleich bei der Duldigung der Stände (1597) jegliche Zusage bezüglich einer freien protestantischen Religionssübung ablehnte. Beraten von Georg Stodäus von Palmburg, Fürstbischof von Lavant, ging Ferdinand an eine sehr energische Restauration des Ratholizismus. Am 18. September 1598 gab er den Besehl, daß die evangelischen Frediger binnen 14 Lagen die Hauptstad Graz und die andern landessürstlichen Krediger binnen 14 Lagen die Hauptstad Graz und die andern landessürstlichen Frediger binnen 14 Lagen sie Kauptstad Graz und die andern landessürstlichen Frediger binnen 1598 gab er den Weisen landessürstlichen Städte und Märkte verlassen sollten. Dann solgte ein weiterer Erlaß, nach welchem die Lehnsberren geistlicher Pfründen innerhalb zwei Monaten den Bischöfen katholische Priester vorschlagen sollten. Die Bürger aller Städte aber sollten wieder katholisch werden licher Pfründen innerhalb zwei Monaten ben Bischösen katholische Priester vorschlagen sollten. Die Bürger aller Städte aber sollten wieder katholisch werden oder nach Berkauf ihrer undeweglichen Güter und Abgade eines Zehnten das Land räumen. Dagegen erhob sich nun eine heftige Opposition bei den protestantischen Landständen, die auf dem Landtage von Graz (1509) so weit gingen, die Türkensteuer zu verweigern, wenn die Berordnungen nicht zurückgenommen würden. Ferdinand aber ließ sich nicht einschücktern. Im Oktober 1509 begann die Wirksamkeit der "Rommissionen", welche, mit militärlicher Bedeckung versehen, mit großer Schärse und Gewaltsamkeit die protestantischen Prediger verjagten ze. Ansang 1602 war in Steiermark, Kännten und Krain die Kestauration durchgeführt. — [Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern, 1, 50. F. Stieve, Wittelsbacher Briese aus den Jahren 1590—1610 in Abhandl. der Münchener Akad., 85 ff. J. Loserth, Die Resormation und Gegenresormation in den innerösterreichischen Ländern; Derselbe, Alten u. Korrespondenzen zur Gesch. der Gegenresormation in Innerösterreich unter Erzberzog Karl I. (1578—90), 98. Flwos, Der Protestantismus in Steiermark, Kärnten und Krain vom 16. Jahrh. dis in die Gegenwart, 1900.]

## § 22. Der Zwiefpalt im Raiserhause. Union und Liga (1604-1612).

Nachdem der in wissenschaftliche Spekulationen und alchymistische Eräumereien vertiefte Kaiser allmählich die Zügel des Reichsregiments saft völlig aus den Händen verloren hatte, ging er auch der Macht in seinen Erblanden verlustig. Die von der fast völlig unabhängig schaltenden Umgebung des Kaisers zur Unterdrückung der Eigenart der einzelnen Landesteile und zur Unterwerfung des Protestantismus ergriffenen Maßzegeln riesen namentlich in Ungarn einen leidenschaftlichen Widerstand hervor, der bald zu offener Empörung führte. Die gänzliche Ratz und Haltosigkeit, die der Kaiser wie den Berwickelungen im Reich so auch

biesen Bewegungen in seinen Erblanden gegenüber an den Tag legte, bewirkten eine Bereinigung der Erzherzoge der verschiedenen Linien des habsburgischen Hauses, welche die gemeinsamen Interessen auch im Gegensatz zum Kaiser durch den ältesten von ihnen, den Erzherzog Matthias, wahrzunehmen beschlossen. Dieser ging dann in seinem Gegensatz zu dem Kaiser so weit, sich an die Spize der aufrührerischen Bewegung in Ungarn zu stellen und durch mannigsache Konzessionen sowohl dieses Land als die Länder Desterreich und Mähren zum Absall vom Kaiser und zum Anschluß an ihn zu veranlassen. Mit dewassneter Hand zwang er alsdann 1608 den Kaiser, ihm die Regierung der genannten Länder abzutreten.).

Eben die Bedrückungen, welche die Protestanten in den kaiserlichen Erdlanden zu erleiden gehabt hatten, brachten aber auch ihren Glaubensgenossen im Reich das Gemeinsame ihrer Interessen und der ihnen drohenden Gefahren zu doppelt klarem Bewußtsein. Selbst der sächsische Kurfürst, der bisher immer eine vermittelnde Stellung zwischen den Katholiken und der protestantischen Aktionspartei eingenommen hatte, begann jetzt, sich der kurpfälzischen Politik zu nähern. Erheblich gefördert wurde dies Bewußtsein der Solidarität unter den Protestanten durch das Borgehen des energischen Führers der katholischen Reaktionspartei, Herzog Maximilians von Bayern, gegen die protestantische Reichsstadt Donauwörth. Der hierüber ausdrechende Kampf schien alle die alten, aus dem Augsburger Religionsstieden sich ergebenden religiösskirchlichen Streitsragen von neuem ausselben lassen und im Sinne der Katholiken entschieden zu sollen?).

Daher sand der unter dem frischen Eindruck der Donauwörther Sache zusammentretende Regensburger Reichstag von 1608 alle Protestanten in einer Einigkeit, wie sie bisher noch nicht dagewesen war. Als trozdem die von Maximilian von Bayern geleiteten Katholiken einen neuen Angriff gegen die Einziehung geistlicher Güter durch die Protestanten unternahmen und die Erneuerung des Religionsfriedens nur unter der Bedingung zugestehen wollten, daß alle seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eingezogenen geistlichen Güter der katholischen Kirche zurückgegeben werden sollten, verließen die Protestanten den Reichstaa

und führten badurch die Sprengung besselben herbei's).

Aber sie begnügten sich nicht mit dieser rein negativen Maßregel; vielmehr gelang es jetzt den eifrigsten und entschlossensten unter ihnen, die seit fast zwei Jahrzehnten immer wieder unternommenen Bersuche eines sesten Zusammenschlusses zu gemeinsamer Bertretung ihrer Interessen zur Durchführung zu bringen. Im Jahre 1608 wurde von einer Anzahl calvinistischer und lutherischer Fürsten die protestantische Union begründet, welcher sich im solgenden Jahre unter Maximilians von Bayern Leitung die katholische Liga gegenüberstellte<sup>4</sup>). Zwischen beiden schien es infolge des nach dem Ableden des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg ausgebrochenen sülichschen Erbfolgestreites zu offenem Kriege kommen zu sollen, der alsbald ein europäischer geworden wäre, da der die Anssprüche der protestantischen Fürsten unterstützende König Heinrich IV. von Frankreich im Zusammenhang damit auch Spanien in den Niederlanden zu bekämpsen gedachte<sup>5</sup>). Da wurde der Ausbruch des Krieges durch die Ermordung Heinrichs IV. durch Ravaillac (14. Mai 1610) noch einsmal verhindert. Union und Liga schlossen einen Bertrag miteinander, der beiden die Abrüstung zur Psticht machte.

Inmitten dieser immer schrosser sich gestaltenden Gegensätze schwankte der Kaiser rat- und thatlos umher. In seinem Haß gegen seinen Bruder Matthias, der ihm die Herrschaft in dem größten Teil seiner Erblande entwunden hatte, dachte er sogar einmal an einen völligen Systemwechsel: er hat ernstlich erwogen, od er sich nicht durch engen Anschluß an die in der Union organisierten protestantischen Kräfte auf seinem von allen Seiten bedrohten Throne erhalten solle. Aber gerade durch das unruhige Schwanken seiner Politik, die nach vorübergehender Annäherung an Matthias doch schließlich wieder in schrossen Segensatzu diesem geriet, verlor er auch die Sympathien der Böhmen, die nach Verleihung des Majestätsbrieses von 1609 als die einzigen seiner Stammunterthanen noch an ihm festgehalten hatten. 1611 riesen auch sie den seindlichen Bruder des Kaisers zu ihrem König aus.). In der gänzlichen Haltund Machtlosigkeit, der er dann versiel, dachte der Kaiser noch einmal an eine Verbindung mit dem Protestantismus: er wollte Prag verlassen und in einer der deutschen Reichsstädte residieren. Aber bevor dieser Entschluß zur Ausschlung kam, ist Rudolf am 20. Januar 1612 gestorben.

1) Rubolf II. in feinen Erblauben. So wenig ber Raifer bie Energie befaß, in ben Reichstanden nachbrudlich gegen bie Protestanten aufzutreten, ebensowenig wurde er felbst es in seinen Erblanden zielbewußt gethan haben. Bohl hatte er wurde er seine est in seinen Erdlanden zielbewußt gethan haden. Wohl hatte er eine entschiedene Abneigung gegen deren religiöse und politische Freiheiten und war wenig gewillt, die Eigenart der einzelnen Länder zu beachten, suchte vielmehr die Verwaltung derselben möglichst zu zentralisseren, aber die zum Teil sehr ertremen Maßregeln, welche in den einzelnen Ländern gegen die Protestanten ergriffen wurden, sind doch mehr den katholischen Elementen seiner Umgedung als ihm selbst zuzuschreiben; in Böhmen war es namentlich der Kanzler Abalbert Popel von Lobkowik, der seine ganze Thatkraft auf die Herkellung der katholischen Glaubenseinheit richtete und den Kaiser veranlaßte, 1584 und 1602 wiederholt ein Geseh des Königs Waldislan seierlich zu perkindigen, melstes die höhmischen Prüder mit dem Tode richtete und den Kaiser veranlaste, 1084 und 1602 wiedernott ein Gese des stomgs Bladislav seierlich zu verkündigen, welches die böhmischen Brüder mit dem Tode bedrohte; in Mähren wirkte in gleichem Sinn der 1599 zum Bischof von Olmütz ernannte Kardinal Franz von Dietrichstein; in Oesterreich, wo seit 1575 Rudolfs Bruder Matthias Statthalter war, war der Ossizial des Bischofs von Passau sür Unterösterreich, Melchior Rless, der der einflusreichste Bertraute des Erzherzogs Matthias wurde, eitrig für die katholische Kirche thätig. Allenthalben aber machte sich gegen diese katholischen Restaurationsbestredungen ein leidenschaftlicher Widerstand der Maris des erstend des in seiner Webrheit protestautischen Abel aus seiner Webrheit protestautischen Abel gestend, dem unter Maris sich gegen biese katholischen Restaurationsbestrebungen ein leibenschaftlicher Wiberstand bes in seiner Mehrheit protestantischen Abels geltend, dem unter Maximilian II. Freiheit des religidsen Bekenntnisses zugestanden worden war. Sanz besonders nachdrücklich war dieser Widerstand in Ungarn. Dort setzte sich der Abel, der durch seine in den Türkenkriegen entwicklie militärische Organisation besonders gefährlich war, in Verbindung mit den Türken. Schon gereizt durch die mancherlei Bedrückungen einer sass ausschließlich von Nichtungarn geleiteten Verwaltung, gerieten die eingeborenen Magnaten alsdald in leidenschaftliche Auswaltung, als die Laiserliche Regierung auch ihren religiösen Privilegien entgegentrat. Als der kaiserliche Kat im Jahre 1808 mit einer einzigen Verordnung die protestantische Keligion Ungarn für rechtlos erklärte und alle von den früheren Konigen zum Schuße der katholischen Religion erlassenen Geseke erneuerte, vereinigte sich der protestantische in Ungarn für rechtlos erklärte und alle von den früheren Königen zum Schuße der katholischen Religion erkassenen Gesetze erneuerte, vereinigte sich der protestantische Abel mit Gesandten der Städte zu dem Beschluß, dem Kaiser seine Steuer zu zahlen, und rief den siedendürgischen Magnaten Stephan Bocstay zu Hise, der alsdann als Fürst von Siedendürgen und König von Ungarn unter Oberhobeit des Sultans, mit dem er im Bunde stand, anerkannt wurde. Die Scharen Bocstays ergossen sicher die mährische und ungarische Grenze. Der Kaiser aber stand dieser Gesahr völlig ratlos und unthätig gegenüber und überließ die Landesverteidigung den Ständen der bedrohten böhmischen und schlessische Unsähligkeit des Kaisers, seinen Kezierungspssichten auch nur in den bescheidensten Arenzen zu genügen — seit 1600 Gebhardt, Handbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

wollte man periodisch wiederkehrende Wahnsinnsanfälle an ihm bemerkt haben — mußte aber für das Gesamthaus Oesterreich von verhängnisvoller Bedeutung erscheinen. In dieser Erkenntnis kamen die Brüder und Bettern des Kaisers, die habsdurgischen Erzberzoge, im April 1605 in Linz zusammen, um über die Not des Reiches zu beraten. Sie verlangten, daß der vom Kaiser angesammelte Schatz für die Erhaltung des Heeres verwendet werde; serner sorderten sie, daß Rudols entweder selbst nach Presdung oder Wien komme oder Matthias die Regierung in Ungarn übertrage. Außerdem aber sollte ein römischer König ernannt werden, und zwar einigten sich die Erzherzoge dahin, für diese Würde den ältesten, Matthias, vorzuschlagen, während dieher den Protestanten hielt, dem eifrigen Erzberzog Ferdinand von Steiermark, Spanien und der Papst dem Erzherzog Albert, Statthalter der Niederlande, die Protestanten aber dem Erzherzog Mazimilian die Nachfolge im Reich zugedacht hatten. Der Kaiser aber weigerte sich zunächst völlig, auf die Borschläge der Erzherzoge einzugehen. Erst im Dezember 1605 erteilte er Matthias wenigstens Bollmacht zu Berbandlungen mit Ungarn und Türken vordehaltlich seiner Genehmigung. In der Abat gelang es Matthias, nachdem er im März 1606 zum Statthalter in Ungarn ernannt war, im Juni den Wiener Frieden mit den Ungarn adzuschlessen, in welchem den Abeligen, den freien Städten und den privilegierten, der Krone unmittelbar untergebenen Gemeinden die Uedung des lutherischen und reformierten Bekenntnisse freigestellt und die Wahl eines Palatins wollte man periobisch wiederkehrende Wahnfinnsanfälle an ihm bemerkt haben den privilegierten, der Arone unmittelvar untergedenen Gemeinden die Uedung des lutherischen und resormierten Bekenntnisses freigestellt warbe. Ballatins in Aussicht gestellt wurde. Boostay erhielt Siebenbürgen und sieben ungarische Komitate, die aber nach seinem Tode an den Kaiser zurückfallen sollten. Im November 1606 wurde dann in Zsitwa-Torot auch der Friede mit den Türken gegen einmalige Zahlung von 200000 Gulden aus Grund best augenblicklichen Besitztandes enmalige Jahlung von 20000 Gulden auf Grund des augendicklichen Beitzliandes abgeschlossen. Aber der Raiser weigerte sich zunächst hartnäckig, die Friedensschlüssezu ratiszieren, und als nun nach Bocstays Tode (Ende 1606) die Stände, obgleich nach dem Frieden sein Fürstentum an den Kaiser zurücksallen sollte, Sigmund Ratoczy zum Fürsten wählten, faßte Rudolf im September 1807 den verhängnisvollen Entschluß, den Krieg mit den Türken zu erneuern und Ungarn mit seinen Truppen anzufüllen, zugleich um die dortigen Rebellen zu erschreden. Da brach, bevor der Kaiser noch gerüstet hatte, Ende 1607 ein neuer Ausstand aus. Der Pascha von Osen vereinigte sich mit dem Führer der ungarischen Feiducken, Andreas Pascha und kiellte ein Seer non 20000 Mann auf Matthios aber der durch dieser Pascha von Dsen vereinigte sich mit dem Führer der ungarischen Bewoden, Andreas Ragy, und stellte ein Heer von 20000 Mann auf. Matthias aber, der durch diesen Bang der Dinge alle Resultate seiner disherigen Bemühungen gefährdet sah, trat mit dem Führer der ungarischen Wagnaten, Illyeshazy, in Verdindung, der dann von neuem verlangte, daß dem Kaiser die Regierung von Ungarn entzogen werde. In der That einigte sich nun Matthias, nicht ohne heftigen Widerstand der altstirchlichen Elemente, auf dem Reichstage zu Presdurg (1608) mit den ungarischen und dato darauf auch mit den mährischen und österreichschen Ständen zum gemeinschwer Widerstande aber seinen kaiterlichen Irungen gestang est nicht samen Widerstande gegen seinen taiserlichen Bruder. Dagegen gelang es nicht, Bohmen, wo der Raiser stärkere Sompathien hatte und soeben ben Protestanten ihre vornehmsten Forderungen bewilligte, jum Aufstande mit fortzureißen. Der auf ben 4. Mai 1608 nach Czaslau von Matthias berufene Landtag der böhmischen und schlesischen Stände kam nicht zu ftande. An der Spige eines von Mähren, Desterreich und Ungarn aufgestellten Heeres von 11000 Mann zu Juß und 9000 Reitern brach dann Matthias im Mai nach Böhmen auf und zwang den dieser kriegerischen Macht gegenüber völlig wehrlofen Raifer zu einem Bertrage, in welchem er ihn als Subernator von Desterreich und Mabren und als Ronig von Ungarn anerkannte (25. Juni 1608). Im folgenden Jahre tam es dann doch auch in Bohmen zu einer bewaffneten Erhebung, ba bie taiferlichen Rate Lobtowit, Slawata und Martinis bie von ben Standen verlangte volle Religionsfreiheit nicht bewilligen wollten. Ein im Begenfat jum Raifer an Stelle eines aufgeloften gufammentretenber Seceffionslandtag beichloß auf ben Borichlag des Grafen Beinrich Matthias von Thurn eine allgemeine Bewaffnung des Bolles und fette eine provisorische Regierung von 30 Direttoren ein, die alsbald in Beziehungen zur protestantischen Union trat. Unfahig, diefe Bewegung zu bemeiftern, bewilligte Rudolf im Juli 1609 in dem sogen. "Majestatsbrief" samtliche Forderungen der Protestanten. Er mußte sogar den von den Ständen eingesetzten "Defensoren" das Recht einräumen, zur Beratung protestantischer Angelegenheiten Bertreter aller böhmischen Kreise in Prag zu versammeln. Das Recht bes Kirchenbaues wurde nur ben herren, Rittern und toniglichen Städten zugestanden; in einer zweiten, einen Bergleich zwischen katho-

lifchen und protestantischen Ständen enthaltenden Urfunde murbe biese Befugnis aber auch auf Die Bewohner ber toniglicen Guter ausgebehnt. Darunter verftanben aber die Protestanten, im Gegensatzt zu ben Katholiten, auch die geistlichen Güter, so daß nach der Anstatt der ersteren ihnen auch die Erbauung protestantischer Kirchen auf geistlichem Gebiete freistand. Daran, daß die Katholisen später in einigen besonderen Fällen ihren entgegengesetzten Standpunkt geltend machten, haben sich die Streitigkeiten geknüpft, die jum Ausbruch des Dreiftigjährigen Krieges führten. Inzwischen versuchten Spanien, der Papst und einige deutsche Fürsten, namentlich der Kurfürst Chriftian II. von Sachsen und Bergog Beinrich Julius von Braunschweig, auf einer im Mai 1610 ftattfindenden Fürstenversammlung in Prag nicht ohne Erfolg, eine Aussöhnung zwischen dem Kaiser und seinem Bruder Matthias zu ftande zu bringen. Aber kaum war im September 1610 ein Ausgleich geschloffen, jo fielen die vom Kaifer angeworbenen Truppen, welche in Paffau ftanden, unter bem Oberften Ramee eigenmachtig in Defterreich ein und ructen, von bort jurudgetrieben, in Böhmen gegen Prag vor (18. Februar 1611). hier ftellte fich ber Erzherzog Leopold, bem nunmehr vom Kaifer die Nachfolge in Böhmen und im Reich zugedacht war, an ihre Spige und besetzte nach einem erbitterten Kampfe mit ben von ben Stanben aufgestellten Truppen bie Rleinseite von Brag, worauf in ber Allstadt ein verheerender hussitischer Religionssturm losbrach, der sich, da der Kaiser sich für die Leopoldinischen Truppen erklärte, auch gegen diesen wendete. Die protestantischen Stände riesen dann Matthias, der bereits im Anmarsch begriffen war, zum Schutz herbei, der am 17. Mai in Prag zum König von Böhmen gekrönt wurde, während der Kaiser wie ein Gesangener behandelt wurde. Der von Rudolf schon früher gehegte und jetzt von neuem wieder aufgenommene Gedanke einer Ber-bindung mit der protestantischen Union kam nicht zur Ausführung, da der Kaifer am 20. Januar ftarb, nachdem er noch die schmerzliche Enttauschung erfahren hatte, daß auf dem Kurfürstentage zu Mürnberg (Ottober 1611) die Kurfürsten wider seinen Billen auf dem Karfurftentage zu Narnberg (Ottober 1811) die Karfurften intder feinen Billen auf den Mai 1612 einen Bahltag zur Bahl eines römischen Königs anssetzen. — [v. Chlume chy, Karl v. Zierotin und seine Zeit, 1864—1615, 62, 79. A. Gindely, Rudolf II. und seine Zeit, 2 Bde., 68/65.]

2) Der Streit um Donanwörth. Donanwörth gehörte zu den Keichsstädten, die schon vor dem Schmalkaldischen Kriege die Resormation völlig durchgesührt.

1) Der Streit um Donauwörth. Donauwörth gehörte zu ben Reichöskäben, die schon vor dem Schmalsalbischen Kriege die Reformation völlig durchgeführt hatten, dann aber zur Annahme des Interims und zur Duldung der Katholiken in ihrem Gebiet gezwungen worden waren. Doch bestand die katholische Winderheit im Jahre 1600 nur noch aus 20 meist armen Familien, die sich zur Kirche des im Stadtgediet gelegenen Alosters zum heiligen Kreuz hielten. Solange nun die Aebte dies Alosters auf die protestantische Mehrheit die ersorderliche Rücksche nur die Stadtzelies Klosters auf die protestantische Mehrheit die vom Kloster veranstalteten Prozessischen hatten sich durch die Stadt nur mit gesenkten Fahnen und in aller Stille dewegt. Sine Aenderung trat ein, als das Kloster in dem Abt Leonhard einen sehr glaubenseifrigen Borsteher erhielt, der dem disderigen Herldmane entgegen die Prozessionen wiederholt mit sliegenden Fahnen und allem Gepränge durch die Stadt ziehen ließ. Dies glaubte der protestantische Kat nicht dulden zu dürsen, hinderte vielmehr 1605 die Prozession durch stätliches Einschreiten. Der Bischof von Augsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörte, brachte die Sache nun vor den Reichsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörte, brachte die Sache nun vor den Keichsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörte, brachte die Sache nun vor den Keichsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörte, brachte die Sache nun vor den Keichsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörte, brachte die Sache nun vor den Keichsbarg, zu dessen Sprengel die Stadt zehörten, wie wir mehrsach sahe, die über seine Wortestanten dem Hosperat die Kontentanten dem Hosperat die Krostessen und dessen der Krostessen und dessen Sprengel die Stadt zu katzellen. Die über Stattschlassen werden müssen zu krostessen des katzel dem Krostessen der katzellen der Schalt werden schließen Krostessen hatte übertragen werden müssen den Austrag mit höchster Thatkraft und zugleich mit überlegener Ruhe in die Jand. Er verlangte zunächste einen Keners des Kates, das die Rathol

ohne Erfüllung seiner auf Gehorfam gegen den Hofratsbefehl lautenden Rusage verstreichen. Nach nochmaligen längeren Berhanblungen schritt bann Maximilian gur Ausführung ber am 8. August gegen die Stadt verhangten Acht, indem er am 8. Dezember 1607 ein Heer von 6000 Mann zu Fuß und 600 Reitern gegen fie entfandte, welches die Stadt ohne Schwierigfeit einnahm, nachdem die Oberften bas Berfprechen gegeben hatten, baß bie Burger in ihrem Gigentum gefcutt werben, bie Schuldigen aber ein rechtliches Berfahren erlangen follten. Bis jur fcblieglichen Entscheidung ber Sache aber übernahm Maximilian die Berwaltung ber Stadt (17. Dezember 1607). Immer klarer trat dann fein Bestreben hervor, die Reichsstadt seinem Herzogtum einzuverleiben, wozu der Umstand, daß dieselbe die Kosten der Exefution der Acht nicht bezahlen konnte, als Borwand diente. Zugleich unternahm Maximilian eine energische Wiederherstellung des Katholizismus in der bisher durchaus protestantischen Stadt. Da die protestantischen Geistlichen gestoben waren, so benunte bas Maximilian, um den protestantischen Gottesbienst gang einzustellen und bie Hauptpfarrfirche ben Ratholifen ju überweisen. Jesuiten erschienen in ber Stadt und predigten in der verlaffenen Rirche. Richt ohne Berechtigung faben die Protestanten darin einen Anfang ber von Bayern stets verfochtenen Politik, die nach dem Augsburger Religionsfrieden von den Protestanten gegen die durch das Interim hervorgerufenen Buftande vorgenommenen Abanderungen jum Angriffsobjett ju machen, wie bas ichon vorher in Raufbeuren geschehen mar. — Stieve, Die Reichsfiadt Raufbeuren und bie baperische Restaurationspolitit, 70. M. Loffen,

Die Reichsftadt Donauwörth und Herzog Maximilian, 66.]

Der Regensburger Reichstag (1608). Unter bem frischen Gindruck ber Donauwörther Greigniffe, in denen alle Protestanten eine Bergewaltigung ihrer Glaubensgenoffen faben, trat am 12. Januar 1608 in Regensburg ein Reichstag gufammen, auf welchem diesmal Kurfachsen anfangs durchaus mit den Pfälzern zusammenhielt. Der Aurfürft wollte fich burch eine feierliche Erneuerung bes Religionsfriedens Burgichaft für beffen Festigkeit verschaffen und erklatte, folange bies nicht gescheben, teine Steuer bewilligen zu können. Um 5. Februar stellte der sächsische Gesandte im Kurfürstenrate, als dort die Türkenhilfe beraten wurde, einen dahin gehenden Antrag und erreichte es in der That, daß am 15. Februar ein Beschluß gefaßt wurde, der diese Erneuerung des Friedens von 1555 mit den Berdefferungen von 1557, 1559 und 1566 als munschenswert bezeichnete. Als nun aber dieser Beschluß im Fürstenrat zur Berhandlung tam, erklarte die tatholische Mehrheit, auf die Erneuerung des Religionsfriedens nur eingehen zu konnen, wenn alle seitbem den Beiftlichen entzogenen Rirchenguter und Stifter jurudgegeben murben, und fette es durch, daß diese Rlaufel, welche jum erstenmal einen fostematischen Borftoß gegen die von den Protestanten eingezogenen Güter enthielt, zum Beschluß erhoben wurde. Tropbem nun die aus dem leibenschaftlichen Widerstande der Brotestanten gegen biefe Rlausel für das Schicksal des ganzen Reichstages sich ergebende Gefahr offen zu Tage lag, wurde dieselbe doch nunmehr auch im Kurfürstenrat von den Geistlichen einhellig angenommen. Da erklärten am 22. Februar die weltlichen Kurfürsten ebenso einmutig, an den Reichstagsverhandlungen lieber nicht mehr teilnehmen, als die Erhebung dieser Klausel zum Reichstagsbeschluß abwarten zu wollen. Bei der Bichtigkeit der Sache fragte Erzherzog Ferdinand, der diesmal an Matthias' Stelle ben Raifer beim Reichstage vertrat, erft in Prag an und erhielt vom Raifer, ber einen offenen Bruch mit ben Brotestanten vermieben miffen wollte, Die Beisung, ben Brotestanten entgegenzutommen. Darauf fclug Ferdinand, in beffen Umgebung, wie bei ihm felbst, die streng katholische Auffassung vorherrschte, die Bestätigung des Religionsfriedens mit einigen andern Alaufeln vor die Interpolitionsfchrift), welche aber ebenfalls bei den Protestanten ftarte Bedenken erregten, wenngleich der neue Borschlag in weit glimpflicheren Formen abgefaßt war. Da nun infolgebeffen Rursachsen seinem Gesandten bie Weisung erteilte, ben Antrag Ferdinands anzunehmen, und die Protestanten dadurch eine neue Spaltung befürchteten, zugleich aber im Kurfürstenrat immer extremere Ansichten von seiten der Ratholiken laut wurden, so faßten die Gefandten von Rurpfals, Brandenburg, Zweibruden, Belbens, Ansbach, Rulmbach, Braunschweig-Bolfenbuttel, Heffen-Kaffel, Baben, Anhalt und ber Betterauer Grafen ben Beschluß, ber die Spaltung des Reiches klar an den Tag brachte: Regensburg und den Reichstag zu verlassen, nachdem sie vorher dem Kommissarius eine pon allen unterschriebene, ihr Vorhaben begründende Beschwerbeschrift überreicht hatten (27. April 1608). Dadurch fah sich ber Kaiser genötigt, die Suspension des Reichstages auszusprechen. — [v. Egloffstein, Der Reichstag zu Regensburg im Jahre 1608, 86.] 4) Union und Liga. Schon seit 1590 war das Bestreben von Kurpfalz, auf eine Bereinigung aller Protestanten zu einer Bundesorganisation, ähnlich der des Schmaskaldischen Bundes, gerichtet gewesen (§ 21, 1). Niemals hatte es seitbem seine dahin gehenden Bemühungen eingestellt, aber immer waren dieselben an den Spaltungen unter den Protestanten gescheitert. Wohl war es dann (1604—1606) gelungen, wenigstens einige Fürsten zu einem engeren Bündnis zu vereinigen, aber bie Entwickelung schien dahin zu führen, daß sich nebeneinander zwei protestantische Bünde, ein calvinistischer unter pfälzischer Leitung, ein lutherischer, namentlich zwischen Pfalz-Reuburg, Baden und Württemberg bildeten (1607). Erst die ungarischen Unruhen, die Donauwörther Sache und die hieraus wie aus dem Vierklosteristeit sich ergebenden Gesahren für den protestantischen Besitztind dem Vierklosterisches in der Vierkland dem Resitztion dem Reinfilm wendigfeit einen Bufammenfclug ber beiben in ber Bilbung begriffenen Bunbniffe, zwischen benen der neue Herzog Johann Friedrich von Würftemberg — Herzog Friedrich war am 8 Februar 1608 gestorben — vermittelte. Bor allem aber drang dann der unermüdlich thätige und von den kühnsten Plänen erfüllte Fürst Christian von Anhalt thattraftig auf eine feste Organisation ber protestantischen Krafte. Am 12. Mai 1608 tamen in bem Unsbacher Dorf Abaufen Chriftian von Anhalt als Bevollmächtigter von Kurpfalz, der Herzog von Bürttemberg, die Markgrafen von Ansbach, Kulmbach und Baden und der Sohn des Neuburger Pfalzgrafen, Bolfgang Bilhelm, zusammen und einigten sich nach nur wenige Tage mahrenden Berhandlungen über die Begründung eines protestantischen Bundes, der den Namen "Union" empfing und sich in der in den Beratungen sestgestellten Bundesatte eine seste Organisation gab. An die Spize berselben trat als Bundesdirektor der Kursene Organisation gab. An die Spize derselben trat als Sundesdirettor der Kirfürst von der Pfalz, dem von den Unierten eine Anzahl von Kriegsräten beigegeben wurde. Die Entscheidung, ob die Bundeshilse nötig ist, trisst der Direktor entweder mit seinen Käten allein oder mit den Unierten insgesamt. Bei ganz plözlichen Angrissen darf der Angegrissene selbständig auf gemeine Kosten die nötigen Truppen ausringen. Außerdem aber sollte der Bund auch in Verwickelungen, in denen das Recht ober bie Intereffen ber Unierten ober ber protestantischen Stanbe insgefamt gefährbet wurden, sich zum Kampfe bereit zeigen und bann auch vor einem größeren, außerhalb der Lande der Unierten zu führenden Kriege nicht zurückschen. In diesem Falle follte ein besonderer General die Aufstellung und Führung der Truppen übernehmen. Zweck bes Bundes mar junachft Berteibigung ber Bundesgenoffen in allen Fallen, in benen ein Angriff gegen Berson und Land eines Berbunbeten unternommen wurde. Außerbem aber wollten die Unierten in Bezug auf alle am letzten Reichstag vorgetragenen Beschwerben stets sest zusammenhalten. Zu allen biesen Zwecken wurde eine Bundeskaffe gegründet, zu der die Berbündeten sür das erste Jahr 80 Kömermonate, für die solgenden 4 Jahre je 15, für die letzten 5 Jahre — dem auf 10 Jahre wurde der Bund zunächst geschlossen — je 10 Kömermonate beizusteuern hatten. 1609 traten dann auf einem Bundestage zu Schwäbisch-Hall Straßburg, Ulm und Würzburg, 1610 Kurbrandenburg, Landgraf Morih von Hessen und mehrere Reichsstädte der Union bei, Kursachsen aber lehnte nach wie vor den Beitritt ab. Ein Jahr nach der Begründung der Union aber schloß Maximilian von Bayern in München mit mehreren sübbeutschen geistlichen Fürsten (Passau, Konstanz, Augsburg, Regensburg, Ellwangen und Kempten) auf ähnlichen Grund-lagen einen katholischen Bund, die Liga, ab, deren Bundesoberster er selbst wurde (10. Juli 1609). Um 30. Auguft 1609 traten die geistlichen Kurfürsten dem Butde bei. Im Februar 1610 kamen dann in Würzdurg mit Ausnahme von Oesterreich und Salzdurg die Abgeordneten aller bedeutenden katholischen Reichsstände überein, die Beiträge der einzelnen Bundesglieder gemäß der im Reich gebräuchlichen Matrikel, und zwar für 1610 in Sohe von 42 Römermonaten, zu leiften. Um 22 Auguft 1610 wurde auf einem neuen Bundestage in München beschloffen, auf gemeinsame Rosten ein Heer von 15000 Mann zu Fuß und 4000 Reitern zu werben, zu bessen Feldmarschall Johann Tserclaes v. Tilly ernannt wurde. Infolge der Jülich-Clevischen Berwickelungen (unten 5) schien ein Krieg zwischen Union und Liga unmittelbar bevorzustehen. Da kam am 24. Oktober noch einmal ein Bergleich auf gegenseitige Entwaffnung zu ftande. — [Siehe Ritter oben § 21, 1.]

b) Die Fülicher Erbfolgefrage. Seit 1539 waren die reichen Fürstentumer

3) Die Falicher Erbsolgefrage. Seit 1539 waren die reichen Fürstentümer Jülich, Cleve und Berg von dem Herzoge Wilhelm dem Reichen beherrscht gewesen, der gegen Ende seines Lebens, von Alter und Schwachsinn gebrochen, sich den Regierungsgeschäften fast völlig entzogen hatte. Bon seinen Sohnen war der ältere Karl Friedrich im Jahre 1575 gestorben; danach ruhte der Mannesstamm des

von Brandenburg.

Hauses auf den beiden Augen des zweiten, einem unheilbaren Wahnsinn verfallenen Sohnes Johann Wilhelm, der nach dem Tode seines Baters 1592 die Regierung übernahm, aber trop zweimaliger Berheiratung finderloß blieb. Nun hatte Raifer Karl V. im Jahre 1546 für den Fall, daß Herzog Wilhelm oder sein Nachfolger ohne männliche Nachlommen stürben, den Töchtern des Herzogs Wilhelm, Schwestern Johann Bilhelms, das Successionsrecht zugesichert. Von diesen Töchtern war die älteste Marie Eleonore an den blöbsinnigen Herzog Albrecht Friedrich von Preußen verheiratet, die zweite, Anna, an den Pfalzgrasen Philipp Ludwig von Neuburg, die dritte, Magdalena, an Johann von Zweidrücken, die vierte, Sibylla, in erster Che an den Markgrafen Philipp von Baden, in zweiter an den Markgrafen Karl von Burgau. Im Namen ber ersteren erhob nun Johann Sigismund von Branden-burg, der mit deren Lochter Anna vermählt war, Ansprüche auf die Erbschaft, welche bann auch von ben Gemahlen ber andern Töchter geltend gemacht wurden. Diese verschiedenen Prätendenten, die sämtlich protestantisch waren, stritten nun untereinander über ihre Ansprüche, da es zweiselhaft war, ob, wie Brandenburg behauptete, nur die älteste Zochter und deren Nachsommen allein, oder ob die sämtlichen Töchter und ihre Nachsommen insgesamt die Regierung der Länder, welche nach bem taiferlichen Privileg ungeteilt bleiben follten, ju übernehmen hatten. Herzog Wilhelm felbst hatte sich im ersteren Sinne entschieden, indem er in dem Geiratsvertrage seiner altesten Lochter (1572) ausdrücklich ihr und ihren Erben die alleinige Nachfolge zusicherte, die bemgemäß beren Tochter Anna, be ziehungsweise beren Gemahl Johann Sigismund zugestanden haben wurde. Dagegen aber erhoben die Gemahle der andern Tochter Einspruch, da in dem kaiserlichen Privileg nur die mannlichen, nicht auch die weiblichen Nachkommen ber Töchter Bilhelms als berechtigt erschienen, Marie Eleonore solche aber nicht hatte. Demgemäß ware nach bem Tobe bes letten Bergogs jundchft bie altefte Tochter Marie Eleonore, nach ihr aber, wenn fie teine Sohne erhielt, bie Herzogin von Reuburg zur Nachfolge berufen gewesen. Einstweilen aber trat, solange Berzog Johann Wilhelm noch lebte, die Berschiebenheit dieser Aufsassungen neben ber Gemeinsamwurgenn noch teote, die Sertzgiedengett dieser Auffallungen neden der Gemeinsamfeit des Interesses zurück, welches vor allem dahin ging, die reiche Erbschaft den protestantischen Prätendenten zu erhalten und zu sichern. Zu diesem Zwecke standen bieselben schon seit längerer Zeit mit den Staaten der Riederlande und mit Frankreich in Berbindung. Ihr Streben ging noch dei Ledzeiten des Herzogs dahin, die Administration der Lande für diesen, da er infolge seines Wahnsinns regierungsunsähig sei, in die Hand zu nehmen. Dieser Plan wurde num dadurch hinkallig, daß im Jahr 1600 der Kaiser die zweite Semahlin Johann Wilhelms, Antoinette von Lothringen, gur Mitregentin erhob. Als nun 1601 Die lette Schwester Johann Wilhelms, Sibylla, mit dem Markgrafen Karl von Burgau, einem Better des Kaifers, vermählt wurde, trat die Gefahr, der Kaifer werde die Erbansprüche zu Bunften biefes Bermandten entscheiben, um fo mehr hervor, als fich Sibnlla weigerte, ben vom Bater angeordneten Bergicht zu Gunften ber alteren Schwefter zu leiften. Der Raifer entschieb, sie solle nur ju Gunften ber etwa noch ju hoffenben Sohne ihres Brubers Johann Wilhelm verzichten. Alls nun am 29. Marz 1609 Bergog Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg kinderlos starb, versügte der Kaiser, daß die Regierung des Landes unter Oberleitung kaiserlicher Bevollmächtigter von der Herzogin-Witwe und ihren Käten bis zur Entscheidung der Erbsolge weitergeführt werden solle. Sämtliche Bewerber wurden vor den Reichshofrat geladen. Aber Brandenburg und Neuburg ergriffen, indem fie ihren Streit untereinander junachft

1. Marie Cleonore, 2. Anna, ver= 8 Magdalena, vermählt mit 4. Rarl Fried: 6 Sibnsia. 6. Johann + 28. Mai 1608. Bilbelm, fett mählt mit vermählt mit: Philipp Lud-wig, Pfals-grafen von Reuburg. 1. Martgraf vermählt mit Bers gog Albrecht Frieds rich von Preußen. Johann von Aweibrücken. + 1575. 1592 Bergog. + 25. Mars Philipp von Baben : 1609. Marigraf Larl pon Mur: gau. Anna, vermählt Bolfg Bil-belm, feit 1614 feit 1594 mit Joh Sigismund belm, Pfalzgraf.

<sup>\*)</sup> Die sehr verwickelten Erbverhältnisse vergegenwärtige folgende Labelle: Wilhelm der Reiche, seit 1889 Herzog von Jülich-Cleve-Berg, † 1892. Gemahlin Anna von Oesterreich.

hintansetzen, gemeinsam Besth von den Ländern und verlangten Entscheidung nicht durch den Reichshofrat, sondern durch ein Schiedsgericht protestantischer Fürsten. Am 9. Juli 1609 kam unter Vermittelung des Landgrassen Morit von Dessen der Rezes von Dortmund zwischen Brandendurg und Neudurg zur gemeinsamen Versteidigung ihrer Rechte zu stande. Der Katser der seizte nunmehr durch Erlasse vom 7. und 11. Juli auf die weitere Behauptung des Bestiges die Acht und unterstützt jeht plüsslich die Ansprücke, welche auch von kurschssische Seite an die Erbschaft erhoben wurden, da schon Friedrich III. und ihm solgend Maximilian I. (1495) dem Gesamthause Sachsen die Annwartschaft auf Jüsich und Berg verliehen hatten, außerdem ader der Kurssirt Johann Friedrich von Sachsen mit der ältesten Schwester Herzog Wilkelms des Reichen, Sidylla, vermählt gewesen war. Der Kaiser wollte nun durch den Erzherzog Leopold die streitigen Lande sequestrieren lassen, um sie dann Kursachsen zu übergeben. Um 23. Juli 1609 kam Erzherzog Leopold in den Derzogstimern an und seizte sich in Besth der Festung Jüsich, sand aber dort wenig Unterstühzung, während die "possiberenden Fürsten" von Brandendurg und Neudurg nicht nur an der protestantischen Lurion, sondern auch an Heinrich V. von Frankreich Rüchslt sanden. Der letztere dot ihnen im Juli 1609 ein Hilßheer von 15 000 Mann an. Inzwischen waren die Justände im Lande trostlos, die beiderseitigen Truppen sogen das arme Bolf dis auss Mart aus. Im Jahrenden, während Erzherzog Leopold den Eratherale der Niederlande Gerherzog Leopold der Stattender der Niederlande der Krieders, zur Jüsse har das Jüsservon 12 000 Mann zu Fuß nut der Gerberteit. Dagegen versprachen dann die Generalstaaten der Niederlande den protestantischen possiblierenden Fürsten ein Hischerlande, während Erzherzog Leopold und errang einen Sieg über das Jüsservon Anhalt, mit 28 Fähnlein Keiterei von den Niederlanden unterstützt, übersiel das Jüsservon Undrit, zur Hischerlanden unterstützt, übersiel das Jüsserschlandes in der Belgien he Hintansehten, gemeinsam Besitz von den Ländern und verlangten Entscheidung nicht aus über Belgien herfallen. Da beendete seine Ermordung durch Ravaillac (14. Mai 1610) die drohende Kriegsgefahr. Am 7. Juli 1610 belehnte dann der Kaiser Sachsen mit den Jülicher Landen, aber Erzherzog Leopold wurde von den Possibeiternden gezwungen, Jülich zu verlassen. Brandendurg und Neudurg verblieben zus dierenden gezwungen, Jülich zu verlassen. Brandenburg und Neuburg verblieben zu-nächst in unbestrittenem Besitz der Lande, ohne jedoch vorerst untereinander eine endgültige Regelung der Teilung der Erbschaft, die allein weiteren Streitigkeiten hätte vorbeugen können, zu vereinbaren. So blieb die Ungewißheit über das zu-künstige Schickal des unglücklichen Landes vorderhand noch bestehen. Fortsetzung siehe unten § 28, 3. — [Ritter, Sachsen und der Jülicher Erbsolgestreit, 74, Briefe und Alten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Bd. 8: Der Jülicher Erbsolgekrieg. Bearbeitet v. M. Ritter, 77.]

#### Sänglicher Zerfall ber Reichsverfaffung burch die Gegenfate ber **& 23.** religiöfen Barteien. Bergebliche Bermittelungsverfuche bes Raifers Matthias (1612-1618).

Immer deutlicher hatte die Entwickelung der letzten Jahrzehnte bewiesen, daß der Religionsfriede von 1555 nicht die Grundlage eines friedlichen Einvernehmens zwischen den Konfessionen, sondern durch die Untlarheit und Bielbeutigkeit vieler feiner Bestimmungen nur der Ausgangspunkt erneuter erbitterter Kämpfe geworden war. In diesen Kämpfen hatte die schon unter Maximilian I. und Karl V. nicht sehr fest gefügte Reichsverfaffung ihre letten Stuten verloren. Der monarchische Charakter war ihr fast völlig abhanden gekommen. Das Reichsoberhaupt stand der von den immer mehr erstarkten

Territorialgewalten geleiteten religiösen und politischen Entwickelung vollkommen machtlos gegenüber. Das Reich wurde immer mehr und mehr eine Republik fürstlicher Einzelstaaten, aus einem Einheitsstaat immer mehr ein Staatenbund. Aber selbst die Organe der Einheitlichkeit, deren ein solcher bedarf, waren in den religiösen Kampfen, wie sie sich unter bem ohnmächtigen Kaiser Rudolf II. gestaltet hatten, verloren gegangen. Nachdem im Reichstage von einer ftarken Bartei die Gultigkeit der Mehrheitsbeschlüffe geleugnet worden war, konnte von einer einheitlichen Zu= sammenfassung ber nationalen Kräfte überhaupt nicht mehr die Rebe sein. Hatte doch der Reichstag von 1608 ohne jeden eigentlichen Beschluß sich Das staatliche Leben hatte sich vollkommen in die Einzelstaaten Reben Diesen fürftlichen Territorien geiftlichen und welt= zurückaezogen. lichen Charakters waren die andern Elemente der alten Verfaffung, der reichsunmittelbare Abel und die Reichsftabte, fast völlig erdrückt worden. Nur noch einmal hatte sich ein nennenswerter Einfluß ber letteren bemerkbar gemacht: in den Berwickelungen, welche der Berfuch der Protestantisierung ber Reichsstadt Machen herbeigeführt hatte. Sonft murben bie Städte von der fürftlichen Politik vollkommen ins Schlepptau ge-Bahrend das Reich fast völlig aufhörte ein Staat zu sein, wuchsen die Territorien, welche ursprünglich Berwaltungsbezirke bes Reichsganzen gewesen maren, in ber That zu Staaten aus. im Anfange des 17. Jahrhunderts haben fie ihre landständische Verfassung und ihre feste Beamtenorganisation gegründet. Durch die Uebertragung bes Summepistopats auf die Landesherren in den evangelischen Territorien. die eine entsprechende Erweiterung ber firchlichen Befugnisse auch in ben fatholischen weltlichen Fürstentumern zur Folge hatte, murbe biese Ent= wickelung machtig geforbert, zugleich aber ber gangliche Zerfall ber Reichsverfaffung und eine ungemeffene Steigerung ber religiöfen Gegenfate berbeigeführt. Der klare Ausbruck biefer gefamten Entwickelung mar es, baß sich bie beiben kirchlichen Parteien in großen Bundnissen mit aus-gesprochen religiöser Tenbenz und zugleich militärischer Organisation Die fortwährenden Streitigkeiten territorialer und zusammenschloffen. firchlicher Art, welche alsbald von diefen Bunden in die Sand genommen zu werben pflegten, führten immer mehr zu einem Grabe ber Spannung und Feinbseligkeit, welcher die Gefahr eines friegerischen Busammenftoßes in immer bedrohlichere Nähe rückte.

Der neugewählte Raifer Matthias 1) bemuhte fich, von feinem Ge= beimenratsdirektor Melchior Rlest unterftütt, vergeblich, eine vermittelnde Stellung zwischen biefen Gegenfagen zu behaupten. Um diese außer= ordentlich schwierige Aufgabe zu losen, bazu fehlte es bem energielosen und schon alternden Manne an der erforderlichen Schaffenstraft und persönlichen Initiative. Selbst durchaus katholisch gefinnt, sah er den Zweck seiner vermittelnden Haltung ausschließlich darin, durch eine, soweit es sich mit seiner kirchlichen Gefinnung vertrug, nachgiebige Haltung gegenüber den Protestanten den Ausbruch eines direkten Krieges zu verhüten. Aber selbst dies sollte ihm nicht gelingen. Der Reichstag von 1613 endete wie der von 1608 mit einem offenen Auseinandergehen der beiden Parteien: die Protestanten verließen den Reichstag, der dann ohne fie einen Reichsabschied bewilligte, an welchen fich die secedierenden Proteftanten nicht gebunden erachteten 3). Die Julich-Clevische Frage trug bann noch bas Ihrige bazu bei, die Gegenfätze ber Parteien zu verschärfen. Schließlich geriet ber Kaiser noch durch die Politik seines vornehmften Beraters Rlest in der Successionsfrage in einen Gegensatz zu seinen eigenen Brüdern und Vettern, der für die Aufrechterhaltung des noch. verbliebenen Restes der kaiserlichen Autorität verhängnisvoll werden Gerade die gegen das Widerstreben des Kaisers und Rlesls von den Erzberzogen und den Kurfürsten des Reiches durchgesette Wahl bes fanatisch katholischen Erzherzogs Ferbinand von Steiermark zum Könige von Böhmen sollte bann in ihren weiteren Folgen die Beranlassung werden, daß noch zu Lebzeiten des Raifers Matthias der verderbliche Krieg ausbrach, ber 30 Jahre lang Deutschland und ganz Europa mit feinem Schrecken erfüllte.

1) Die Bahl bes Raifers Matthias. Bahrend die protestantische Union als-bald nach Rudolfs Tode durch Flirst Christian von Anhalt und den Markgrafen von Ansbach mit Matthias in Berhandlungen trat, waren die geiftlichen Kurfürften, namentlich Ferdinand von Roln, der Matthias nicht recht traute, anfangs mehr geneigt, den Erzherzog Albert zu wählen, aber der spanische Gesandte Balthasar Zuniga und Bischof Kless gewannen sie schließlich für Matthias. Vor der endgültigen Bahl aber fanden noch eingehende und lebhaste Verhandlungen über die dem zu Mählenden vorzulegende Wahlkapitulation statt. Sinig war man dabei in dem Bunsche, daß dem Kaiser eine bessere Besehung des Reichshofrats und der Reichsregierung ansempsohlen werden solle, aber über die Richtung, in der das zu geschehen habe, sowie über die Einzelheiten der aufzuftellenden Forderungen machten sich alsbald die alten Weinungsunterschiede der Parteien geltend. Die weitestgehenden Forderungen stellte wie disher immer Aurpsalz. Während Brandendurg nur vorschlug, daß die Reichshofratsstellen auch Evangelischen zugänglich gemacht und mit bessern Leuten, gelehrteren und undestechlichen, besetzt würden, und daß alle zwei Jahre eine durch Aurmainz und einen weltlichen Aursussen vorzunehmende Bistation stattsinde, verlangte der Abministrator der Kurpfalz, Johann von Zweibrücken, eine ganz neue, vollkommen paritätische Berfasiung des Reichshofrats und eine nähere Bestimmung seines Berhältnisses zum Reichskammergericht; ja es wurde sogar der Borschlag laut, wie das Gericht, so auch die Reichsregierung ständisch zu organisteren, dem Raiser einen geheimen Rat zur Seite zu stellen, der, wie dereinst das Reichsregiment, aus von den Kursürsten vorgeschlagenen Bersonen gebildet werden solle. Erheblich weniger weit gingen die kursüchlichen Borschläge. Sie sorderten vor allem schleunige Audienz, unverzögerte Reichung der Lehen, Einholung des Rats der Kursürsten, versbesserte, aber nicht von den Kursürsten hergestellte Ordnung des Reichshofrats und geheimen Rats. Aber darauf bestand auch Kursachsen, daß die beiden Räte aus beiden Religionen mit abwechselndem Präsidium besteht werden sollten. Aber auch der kalligionen mit abwechselndem Präsidium besteht werden sollten. Aber auch auf diese beschränkteren Forderungen wollten bie geiftlichen Kurfürsten nicht gang eingehen. Rach dem bem turfachfischen möglichft angenaberten turmainzischen Gutachten sollte das vom Raiser zu erteilende Lehnsindult auf die Aurfürsten und die weltlichen Stände beschränt sein, während die weltlichen es auch auf die Stister ausgedehnt wissen wollten. Außerdem aber wollten die geistlichen Kursürsten auch bie paritatische Einrichtung bes Reichshofrats nicht gestatten. Und wieder war es verschaften, welches der katholischen Auffassun Siege verhalf, indem es sich von seinen Glaubensgenossen trennte. Es kam schließlich nur zu einem jener wenig besagenden unklaren Jusätz zu dem mainzischen Entwurf, nach welchem der Kaiser versprechen sollte, "männiglich" schleunig und unparteiisch Recht widersahren zu lassen. Die Kapitulation, die Matthias dei seiner am 18. Juni 1612 einstimmig erfolgten Wahl beschwor, war in einigen Kunkten enger als die seines Vorsahren,

erfolgten Bahl beschwor, war in einigen Punkten enger als die seines Vorsahren, aber in der Hauptsache wurde badurch nichts geändert.

I Union und Liga und der Regensburger Reichstag von 1613. Die Union hatte im April 1612 einen Bertrag mit England geschlossen, durch welchen sich dieses zu einer Bundeshisse von 4000 Mann verpstichtete. Im Februar 1613 erhielt dieses Bündnis einen äußeren Ausdruck durch die Vermählung des jungen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz mit Jakobs I. Tochter Sisabeth. Der Leiter der laiserlichen Politik Kless war nun aufrichtig bestrebt, mit der so verstärkten Union in ein leidliches Verhältnis zu kommen. Er wie der Kaiser schienen eine Zeitlang geneigt, auf die hauptsächlichsten Forderungen der Protestanten: Aushebung des geststlichen Borbehalts, Bestätigung des Keligionsfriedens, Verleihung von Sitz und Stimme im Reichstag an die protestantischen Administratoren geststlicher Stifter, einzugehen. Aber diese vermittelnde Richtung der kaiserlichen Politik wurde alsbald durch die

energische Haltung ber Liga mattgesett. Dieselbe hielt am 11. März 1613 in Frankfurt a. M. einen Bundestag ab, welcher sich unbedingt gegen die protestantischen Forderungen aussprach und durchaus an der schrossen Aussassung des Reichstags von 1608 festhielt. Gine Erneuerung bes Mugsburger Religionsfriedens in ber Form, bie er 1566 erhalten hatte, follte nur dann zugegeben werden, wenn diese Wiederholung keinem an einer Klage etwas benehme, noch badurch irgend eine gegen ben Frieden vorgenommene Handlung — barunter verstanden sie vor allem die Einziehung geistlicher Güter durch die Protestanten — gutgeheißen werde. Außerdem trat der Bundestag nachbrücklich für die von der Union bestrittene Gültigkeit der Mehrheitsbeschlässe auf Reichs- und Deputationstagen in allen Religions- und Regierungsfachen ein, erklarte fich gegen die Seffion der protestantischen Inhaber von Erzstiftern und Stiftern, für Wiederaufnahme der Rammergerichtsvisitationen einschließlich der Bierklostersachen und für die Kompetenz des Reichshofrats, da ber Raiser die Quelle aller Gerichtsbarkeit sei; mit einem Borte: die Liga erklärte sich nachdrudlich gegen alle Forderungen der Protestanten und beschloß, daß jedes Mitglieb noch vor bem Reichstage 25 Römermonate und, falls es ichon vorber zu Thatlichkeiten komme, weitere 10 Römermonate erlegen folle. Außerbem wollte man mit Frankreich, Lothringen, Savoyen u. a. m. in Berhandlungen eintreten, den Papft und Spanien um fernere Geldunterstützungen bitten; d. h. doch die Liga begann ernstlich, die Möglichkeit des Krieges in Betracht zu ziehen. Nicht viel friedlicher war die Stimmung, die in den Kreisen der Union herrschte, welche kurz nachher einen Bundestag in Rothenburg a. T. abhielt, der einhellig beschloß, die Union aufrecht zu erhalten und auf weitere Ausdreitung derselben zu wirken. Aber Kurzsachen, Heinrich Julius von Braunschweig und Ludwig von Gessen-Darmstadt, die besonders angegangen wurden, lehnten nach wie vor ihren Beitritt ab. Die Union selbst aber hielt nicht nur an den alten Forderungen fest, sondern beschloß auch in Rothenburg, vor Erfüllung berselben auf dem bevorstehenden Reichstage teine Steuer Au bemilligen, vielmehr, falls nichts zu erreichen sei, eventuell wieder wie 1608 durch Mehrheitsbeschluß eine Secession vorzunehmen (Abschied vom 28. März). Im Mai schloß die Union unter Vermittelung Jakobs I. von England ein förmliches Bündnis mit den Generalstaaten auf 15 Jahre zu gegenseitiger Unterstützung für den Fall der Not. Bei dieser Unvereindarteit der Gegensätze waren die Aussichten für einen gedeihlichen Verlauf des im August 1613 in Regensdurg eröffneten Kerlaktages von vornherein gering. Die "torrespondierenden Fürsten", welche ebensowenig wie Marimilian perfonlich ericbienen, fondern nur durch Gefandte vertreten maren, verharrten bei ihrem Beschluß, für ben Türkentrieg nur bann etwas zu bewilligen, wenn ihre Beschwerben abgestellt wurden; die Ratholiken aber wurden durch die Anwesenheit bes papftlichen Nuntius Mabruggo bei ihrem ftreng-tatholisch-papftlichen Sinn festgehalten. Da nun die tatholische Debrheit, die namentlich im Fürstenrat in ihrer ganzen Macht erschienen war, auf die protestantische Minderheit keine Rücksicht nahm, vielmehr der kölnische Gesandte verlauten ließ, man werde die Restitution der seit dem Passauer Bertrage eingezogenen geistlichen Güter diesmal durchsetzen, so erklärten sich in einer am Nachmittag des 7./17. August von den Protestanten allein gehaltenen Situng alle Unierten mit Ausnahme von Regensburg, welches erst beim Rat anfragen wollte, für Aufrechthaltung ber Rothenburger Beichlusse, unterzeichneten eine eben fertig gestellte Beschwerbeschrift und überreichten sie am Morgen bes 9,/19. August bem Kaiser. Bergeblich versuchte bieser burch Klest und in besonderen, vom Erzherzog Maximilian munblich geführten Berhandlungen die Protestanten zur Annahme einer Nebenproposition zu bestimmen, nach welcher die Beratung auf die Türkenhilfe beschränkt werden sollte. Als am 20. September diese Nebenproposition vorgelegt wurde, beschloffen am 21. die Protestanten in einer Sonderberatung, den Berhandlungen zwar beizuwohnen, aber eine Bewilligung nur zu gemähren, wenn wenigstens ihre vornehmsten Bedingungen, die Sistierung ber Reichshofratsprozesse und die Restitution Donauwörths, gewährt, über alle übrigen Streitfragen aber eine aus beiben Religionen gemischte "Rompositionstommission" einen gütlichen Ausgleich versuche. Da aber die Wehrheit auf diese Beschlüsse teine Rudficht nahm und auch ber Kaifer, ber feine Aufnahme in die Liga burchgefest hatte, zu weiterer Nachgiebigkeit nicht geneigt war, so verließen die Protestanten den Reichstag. Aber diesmal geschah, was 1608 vermieden worden war: ohne Zuthun der Protestanten wurde ein Reichsabschied im Sinne des Kaisers und der Nehrheit gesaßt, der für den Türkenkrieg 30 Römermonate bewilligte (12./22. Oksauser) tober 1613). Durch biefen Berlauf murbe die Spannung unter den beiden Parteien

natürlich nur vermehrt. Jede von ihnen ging auf weitere Stärkung ihrer Machtmittel aus. Die Union stand schon seit Januar 1618 auch mit dem Schwedenkönig Gustav Abolf in Verbindung, mit dessen Halbschwester sich Johann Kasimir, jüngerer Bruder des Pfalzgrafen von Zweibrücken, vermählte. Namentlich war es der Landsgraf Moriz von Hessen, der diese neue Verbindung durch Entsendung seines gebeimen Rates Johann Zobel nach Stockholm psiegte. Auf einem Bundestage, den die Union im Fedruar 1615 in Kürnberg abhielt und auf welchem sich auch französsische englische, englische und holländische Gesandte einfanden, beschloß man, auch welchen siehen Verwerter und der Verstehen mit ben protestantischen Ständen Bohmens Berbindungen angutnupfen. 3m Ottober 1615 fcloß fich ein Städtetag ju Eplingen bem Bunde ber Union mit den General-ftaaten an und beschloß, jährlich 45 000 Gulben in die Bunbestaffe ju gahlen. Babrend so die Union weitere Stärkung erhielt, hatte die Liga durch den auf dem Regensdurger Reichstage erfolgten Eintritt des Kaisers eine neue Verfassung erhalten, welche dem Hause Oesterreich ein Direktorium neben Bayern und einen überwiegenden Ginsuß verschaffte. Im Falle eines Krieges sollten fortan drei Kriegsdirektorien bestehen, ein dayerisches unter Maximilian, ein rheinisches unter Erzherzog Albert, ein öfterreichisches unter Maximilian von Tirol. Außerdem follte vor seber Entscheidung zu einer "Thathanblung" die Zustimmung des Kaisers ein-geholt werden. So wurden durch diesen Beitritt des Kaisers zwar die Machtmittel der Liga vermehrt, aber die disherige Einheitlichkeit der Leitung ging verloren, der bisher alles beherrschende Einsluß des thatkräftigen Herzogs von Bayern wurde sehr verringert, außerdem aber murbe die Liga badurch in alle öfterreichischen Streitigvertingert, außerdem aber wurde die Liga vadura in aus oherreigeschen Streitigskeiten mithineingezogen. Maximilian empfand diese Beränderungen als so drückend, daß er die Annahme des Regensdurger Bundesabschieds verweigerte und im März 1614 mit den Bischösen von Bamberg, Bürzdurg, Eichstätt und Augsdurg und dem Propst von Elwangen einen engeren Schutzdund abschloß. Ansang 1616 legte er dann sogar sein Bundesoberstenamt in der Liga nieder. — [Ritter, Politik und Geschutzgurg) schichte ber Union zur Zeit bes Ausgangs Rubolfs II. und ber Anfänge bes Kaisers Matthias. Abhandlungen ber Münchener Atabemie 15, 80. 3. Frh. v. Hammer-Purgstall, Khlesis, bes Kardinals, Leben, 4 Bbe., 47/51. A. Kerschbaumer,

Biographie Rlefls, 65.] Die Julich-Clevische Frage. Der noch immer andauernde Streit zwischen ben Boffibierenden follte burch eine Bermahlung bes Pfalzgrafen Bolfgang Bilbelm mit Anna Sophie, Lochter des Aurfürsten Johann Sigismund, welche die jülichschen Ansprüche als Mitgist erhalten sollte, geschlichtet werden. Aber bei einer zu diesem Zwecke veranstalteten Jusammentunft der Fürsten in Düsseldorf kam es zu einer so heftigen Scene, daß der Kurfürst Johann Sigismund aufgesprungen sein und dem jungen Pfalzgrafen eine Ohrseige versetzt haben soll. Insolgedessen kam die Ehe nicht zu stande, vielmehr verheitratete sich Pfalzgraf Bolsgang Wilhelm, nachdem er heimlich jum Katholizismus übergetreten war, mit Magbalena, Schwefter Magimilians von Bayern, um dadurch die Hilfe der tatholischen Partei und der Liga für seine julichschen Erbansprüche zu erlangen. Dagegen trat Kurfürst Johann Sigismund, um den Beistand ber energischen Calvinistenpartei in Deutschland und ben ber ebenfalls vorwiegend calvinistischen hollandischen Generalstaaten zu gewinnen, jum Calvinismus über, jum nicht geringen Schreden feiner ftreng-lutherifchen Brandenburger. Die Spannung zwischen ben Possibierenden wurde infolgebessen noch größer. Bahrend der Abwesenheit Wolfgang Wilhelms suchten sich die Brandenburger Düffeldorfs zu bemächtigen, und als dies fehlschlug, rief der branden-burgische Besehlshaber von Jülich die Hollander ins Land, um sich der neuburgischen Eruppen, welche mit den brandenburgischen bort in Besatung lagen, zu entledigen. In der That nahmen die Hollander die Festung in Besitz. Infolgedessen beschloß die Liga auf einem Bundestage ju Ingolftabt (Juni 1614), dem Pfalggrafen zu Hilfe zu kommen, der sich dann in der That zum alleinigen Herrn von Duffeldorf machte und spanische Truppen unter Spinola herbeirief, die sich der Städte Rheinberg und Duisburg und ber Festung Befel bemachtigten, mahrend Morit von Oranien gu Emmerich und Rees neue Befestigungswerte anlegte und die Befatung von Julich verftartie. Wieberum ichien ber Krieg unvermeiblich. Da tam es, nachdem im August 1614 der Pfalzgraf Philipp Ludwig gestorben war und Wolfgang Wilhelm felbft die Regierung übernommen hatte, noch einmal zu einem gutlichen Ausgleich, ber wenigstens eine vorläufige Entscheibung berbeiführte. Durch ben Bertrag von Kanten (10. November 1614) wurde die bisherige Doppelregierung aufgelöst und vereinbart, daß Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein an Brandenburg, Jülich

und Berg aber an Pfalz-Neuburg fallen follten. Doch hat später, namentlich während bes Dreißigjährigen Krieges, auch bieser Bertrag noch mancherlei Berandes

rungen erfahren.

Die Asmpositions- und Successionsfrage. Die auf dem Regensburger Reichstage (vgl. oben 2) von den Protestanten erhobene Forderung auf Abhaltung eines Rompositionstages zur Ausgleichung der Streitigteiten zwischen Aatholiten und Protestanten war von Rless nicht ohne weiteres abgelehnt worden. Er bosste, das durch die Entscheidung der von Spanien und den Erzherzogen schon seit Jahren immer wieder ausgeworsenen Successionsfrage verzögern und dadurch im Besig seines großen Einsusses dei Matthias bleiben zu können. Die 1615 in Kürnberg verziammelten Unierten forderten den Raiser nochmals zur Sinsehung dieser Rompositionsdeputation auf, aber die gestiltichen Kursürsten erklärten sich dagegen oder stellten doch Bedingungen, die sich mit denen der Protestanten gegenseitig ausschlossen Aursünstlich Marimilian die Sache eifrig in die Hand nahm, daß die Wahl eines Rachsolgers nicht vorgenommen werden könne, ehe die Romposition erfolgt wäre, weil sonst kab der panische Gesandte Hand kaben der spange als der spanische Gesandte Wähle waren über diese hinhaltende Politik Aless, mit der der kaiser völlig einwerstanden war, in hohem Maße erbittert und suchen den allmächtigen Minister zu stürzen. Die verschiedenen Glieder des habsdurgsischen Hauten sich nach langen Berhandlungen zwischen Philipp III. von Spanien, der ansangs als Sohn einer Lochter Maximilians II.\*) ebenfalls Ausprücke auf die Rachsolge in Böhmen, Ungarn und dem Reich erhoben hatte, und Erzherzog Ferdinand von Steiermark schlossen und dem Rensiger von Spanien in einem in Prag im Juni 1617 geschlossen, Ungarn und dem Rönige von Spanien in einem in Prag im Juni 1617 geschlossen zu klänsen Bertrage sür den Berzicht auf seine Erdansprücke die Abhretung des Essand dem Krünger in dicher Entschiedenheit auf der Regelung der Ahrensolse kas erwischen Bertrage sur den Berzicht auf seine Erdansprücke der Ahrensolse klässen gebeimen Bertrage sur den Berzicht auf seine Erdansprücke der Ahrensolse klässen der Ahrensehe des Elsaseren einzureten, nicht ohne das Ferdinand der Ras

\*) Bgl. folgende Tabelle bes habsburgischen Hauses:

Ferbinand I., + 1564. Maximilian II., + 1576. Rarl von Steiermart. Ferdinand von Tirol. Rubolf II., Matthias, Albrecht, Unna, ver-mäblt mit Anna, vers mählt mit Ferdi-Leonold. nand II. + 1612. + 1619. + 1621. Bhilipp II. Matthias. von Spanien.

# III. Der Dreißigjährige Krieg.

Quellen: Rafpar v. Ens, Fama Austriaca (bis 1627). 3. Ph. Abelins Theatrum Europaeum, 21 Bbe., 1685 ff. F. Ch. Khevenhiller, Annales Fordinandi II., 1578—1626, 9 Bbe., 1687—46. B. Ph. v. Chemnit, Geschichte bes Schwebischen in Teutschland geführten Krieges, 1648—58, 1855—59. J. P. Lotichius, Rerum Germanicarum sub Matthia, Ferdinandis II. et III. imperatoribus gestarum libri, 1646, 50 f. E. Bassen, Commentarii de bello inter imperatores Ferdinandos II. et III. et eorum hostes gesto, 1639/40. Beit erheblicher und von entscheidender Bedeutung sind indes die archivalischen Materialien, aus denen eine gange Reihe bei ben einzelnen Abschnitten zu erwähnenber Publikationen vor-liegen. hier sei vor allem erwähnt: Korrespondenz König Ferdinands II. und feiner erlauchten Familie mit P. Becanus und P. Wilhelm Lamormaini, t. Beichtvatern, hrsa. von Dubik, 77.

Litteratur: Fr. Schiller, Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges, 1798. F. Hurter, Geschichte Raiser Ferdinands II., 7 Bbe., 1850-54. G. S. Bougeant, Histoire des guerres et des négotiations qui précédèrent le traité de Westphalie nistoire des guerres et des négotiations qui précédèrent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du comte d'Avaux, 1727, 1751. A. Ginbely, Der Dreißigjährige Krieg, Bb. 1 (in 8 Mteilungen) und Bb. 2, 1869—80. (Eine fürzere, populär gehaltene Darftellung des ganzen Krieges hat derfelbe Berfasser in der Cammlung: "Das Wissen der Gegenwart" gegeben.) Georg Winter, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (= Onden, Allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen. 8. Hauptabilg. UI. 2), 98. O. Klopp, Der Dreißigjährige Krieg dis zum Tode Gustav Abolfs. (Zweite Ausgabe des Werles: Tilly im Dreißigjährigen Kriege.) 8 Bde., 1891—95.

## Der Aufstand in Böhmen (1618—1620).

Die immer leidenschaftlicher gewordene Feindseligkeit, welche sich nach ben letten gescheiterten Reichstagen und infolge ber Donauwörther und ber Milich-Clevischen Sache zwischen den in der Union und Liga organis fiert einander gegenüberftebenden Parteien entwickelt hatte, tam fchließlich bei einer Beranlaffung zum Ausbruch, welche die beiden Parteien im Reich zunächst nicht unmittelbar berührte, sondern nur die seit Rudolfs II. Regierung in beständiger Gärung begriffenen habsburgischen Erblande betraf. In Böhmen erhoben sich die durch mehrfache Berlegungen des ihnen von Rudolf II. verliehenen Majestätsbriefes bedrängten und emporten Protestanten gegen die kaiferlichen Statthalter und begingen gegen zwei berfelben eine offene Gewaltthat (ber Fenstersturz vom 23. Mai 1618)1).

Unter Führung des Grafen Heinrich Matthias von Thurn organis fierten fie bann eine revolutionare Landesregierung und rufteten ein eigenes ständisches Heer aus?). Ferdinand, der nach Matthias' Tode (1619) die Regierung der österreichischen Erblande in die Hand nahm, geriet dadurch in die größte Bedrängnis, da sich nach einigem Zögern die übrigen Erbländer, Schlesien, Lausit, Mähren, Oesterreich und Ungarn dem Aufstande anschlossen. Im Juni 1619 erschien das böhmische Heer unter Thurn vor den Mauern Wiens, von den österreichischen Protestanten überall mit Jubel empfangen. Uber eine Niederlage Mansselds gegenüber dem kaiserlichen Heersührer Buquoy nötigte Thurn zum Abzuge.

Während nun Ferdinand, von der dringendsten Gesahr besreit, in Franksurt seine Wahl zum deutschen Kaiser durchsetzte.), mählten die Ausständischen an seiner Stelle den Kursürsten Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen, während die Ungarn Bethlen Gabor zu ihrem Fürsten erkoren. Beide vereinigt erlangten noch einmal das Uebergewicht über Ferdinand. Ihre vereinigten Heere erschienen nochmals vor Wien. Aber im Winter von 1619 auf 1620 gelang es Ferdinand, eine gewaltige Koalition gegen die Ausständischen zu stande zu bringen und vor allem den Führer der Liga, Herzog Maximilian von Bapern.

ju thätigem Gingreifen ju veranlaffen.

Mit dem kaiserlichen Heere unter Buquon vereinigt drang dieser in Böhmen ein und schlug die schlecht disziplinierten und mangelhaft gerüsteten böhmischen Truppen in der Schlacht am Weißen Berge dei Prag (8. November 1620) so vollständig aufs Haupt, daß der völlig entmutigte König von Böhmen sein Heil in schneller Flucht suchte<sup>5</sup>), die aufständischen Provinzen aber sich dem Kaiser fast ohne weiteren Widerstand unterwarfen, worauf dieser eine strenge Bestrafung und eine fanatische, mit allen Gewaltmitteln durchgesührte kirchliche Restauration über sie verhängte, über den vertriebenen Kursursten Friedrich V. von der Pfalz aber des Reiches Acht aussprach (21. Januar 1621).

¹) Der Ursprung des böhmischen Ausstandes. Die Streitigkeiten, welche in der religiös-kirchlichen Frage in Böhmen entstanden und in threm Fortgange zum Ausbruch des Krieges führten, gingen auf die verschiedene Deutung zurück, welche beide Parteien dem zugleich mit dem Majestätsdrief vereindarten "Bergleich" gaben, nach welchem auch die Einwohner königlicher Güter das Recht protestantischen Kirchendaus haben sollten (vgl. § 22, 1). Unter diesen königlichen Gütern verstanden die Protestanten auch die geistlichen Güter, well diese zum Krongut gehörten, während die Katholiken diese Deutung nicht zulassen wollten. Aus Grund der letzteren Ausstallung hatte der Kaiser schon im Jahre 1611 auf Beschwerde des Abts von Braunau den dortigen protestantischen Bürgern die Fortsührung eines begonnenen Kirchendaus verdoten. Die Kirche war trozdem 1612 vollendet worden. Uehnlich war die Sachlage in Bezug auf eine in Klostergrad erdaute protestantische Kriche, welche der Erzdischof von Prag, zu dessen des Drengel sie gehörte, hatte schließen lassen. Auch außerdem hatte sich die kaiserliche Regierung eine Reihe unzweiselhafter Verlehungen des Majestäsdriefes erlaubt. Als eine von dem böhmischen Generallandtage im Jahre 1615 hierüber vorgebrachte Beschwerde vom Kaiser ablehnend und zurechtweisend beantwortet wurde, begannen die Krotestanten nicht ohne Verechtigung zu fürchten, daß das Ziel der Regierung die Katholisserung des gesauten königlichen und geistlichen Besiges sei. Die dadurch hervorgerusene Gärung wurde erheblich gesteigert, als nach der Erhebung Ferdinands auf den böhmischen Königsthron dieser den Kaiser, das nach der Erhebung Ferdinands auf den böhmischen Königsthron dieser den Kaiser, das nach der Erhebung Ferdinands auf den böhmischen Königsthron deser den Maswanderung gezwungen werden. Es schien, als wolle die Regierung in Böhmen mit denselben Mitteln wirken, mit denen Ferdinand in seinen Erblanden der Protestantismus die zur Kernichtung besämpst hatte. Da alle Beschwerden nichts

fruchteten, ber Kaiser vielmehr u. a. enbgültig versügte, die Braunauer hätten ihre protestantische Kirche bem Abte abzutreten, sam es zu offenen Semaltsamseiten. Die Bürger widerseiten sich der Schließung der Kirche mit den Wassen in der Jand. Als nun im Dezember 1617 der Erzbischof von Prag die Kirche zu Klostergrab gar niederreißen ließ, beriesen die auf Grund des Majestätädrieses eingesetzen Desenson auf den 5. März 1618 eine Verlammlung aller protestantischen Schände, in welcher alsdald der Braß Heinrich Matthias von Thurn, der eifrigste Verscher der protestantischen Sache, entscheidenden Sinssus won Aburn, der eifrigste Verscher der protestantischen Sache, entscheidenden Sinssus wurde wiederum abschlägig beschieden, und ebenso blied eine Beschwerdeschrift an den Kaiser selbst ohne Wirtung, vielmehr erzging sich die Untwort des Kaisers, die von Kless rebister war, in Korwürfen und Drohungen gegen die Protestanten. Da nun die letzteren annahmen, daß diese Antwort nicht von der taiserlichen Kanzlei, sondern von den Prager Statthaltern, ammentlich von den eitrigen Zerren Slamata und Martinis entworfen sei, so wande sich ihre ganze Erbitterung gegen diese. Da ist es dann, nicht in augenblicklicher Erregung, sondern nach dem vorbedachten Plane einiger der Führer des Ausschlächer Erregung, sondern nach dem vorbedachten Plane einiger der Füsser des Ausschlächer Kanzen, welche unter dem Namen des "Fenstersturzes" bekannt ist. Am 28. Mai 1618 erschienen die Mitglieder des Protestantentages bewossen tille wirden nur vier von zehn Schlös und drangen die beiden Statthalter gekommen, welche unter dem Namen des "Fenstersturzes" bekannt ist. Am 28. Mai 1618 erschienen die Mitglieder des Protestantentages bewossen der kinden nur vier von zehn Schlös und drangen der nach der einer kerzen der kernbulung wurden Schwarden und Wartinis und deren Schwinschen hurd der erregten Berhandlung wurden Schwarden und Martinis und deren Schwarden hinabeschlürzt, samen aber wie dunch ein Kundel von Kugeln nachgesende nurde. Rachbem durch

3) Der Forigang des Anstanders dis zum Tode des Anisers Matihias. Der alte Raiser und sein Hauptenatgeber Aless, die zu über religissen Restaurationspolitik in erster Linie durch die Umgedung Ferdinands gedrängt worden waren, wären an sich zur Nachziedigkeit genetgt gewesen, um Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Matthias erließ in diesem Sinne mehrere Patente, in deren einem (vom 23. Juni) ossen anerkannt wurde, daß die Böhmen Grund zu Beschwerden hätten. Die sider diese schwache Haltung des Aassers erbitterten Erzherzoge Ferdinand und Maximilian aber entschlossen. Sie demäcklichen Gewaltschritt, wie einst Matthias Andolf II. gegensüber. Sie demäcklichen Heraters Aless, den zu als den Hauptwertreter der vermittelnden Richtung des Raisers ansahen, und schafften ihn nach Tirol. Matthias, ansangs schwer durch dieses Vorgehen beleidigt, söhnte sich doch später mit den Erzherzogen wieder aus und übertung nun Ferdinand die Leitung der dichten Sache. Seitdem wurden die Küstungen eistziger betrieben. Die Führer des kaiserlichen Heeres, Buquon und Dampierre, drangen in Böhmen ein: der ossenschen mit wechselndem Slück geführt wurde. Als aber die Böhmen durch den sühnen Söldnerssischen Grassen Ernst von Mansfeld, der im Austhias der des Berzogs von Savogen gestellt wurde, Hils an den Ausstell, der im Ausstellügung enstellt wurde, Hils an den Ausstell, der im Ausstellügung erstellt wurde hier erhielten und zugleich nach langen Verhandlungen die Schlesier zum Anschluß an den Ausstand dewogen, mußten die kaiserlichen Hersstührer Ende Ottober Böhmen räumen und erlitten durch Thurn einige, wenngleich nicht entscheidende Schlappen (8. und 9. November 1618). Während nun am 21. November Wansseld Pilsen einnahm, drang Thurn mit 4000 Mann in Desterreich in und warf Dampierre zurück, wurde aber an weiteren Ersolgen durch im Heere ausdrechende Kranscheiten und durch die jämmerlichen Mängel der Heeresvervoltung

verhindert. Die im Laufe bes Winters von verschiedenen Seiten unternommenen Ausgleichsversuche gerschlugen fich. Gin im Marg 1819 gufammentretender bohmischer Landtag beichloß nun energische Magregeln gur Ruftung und brach burch Ronfiskation ber Guter einiger Unhanger bes Raifers alle Brucken ber Berftanbigung hinter

sich ab. In diesem Augenblicke starb der alte Kaiser Matthias (20. Marz 1619).

3) Anschluß von Rähren und Ungarn an den Ausstand. Thurn vor Wien. L bie Stelle bes schwachen und jur Nachgiebigkeit geneigten Raifers Matthias trat nun jener Erzberzog Ferbinand, ber, in Bayern mit Herzog Maximilian unter jesuitischen Ginfluffen erzogen, in seinem Erblande Steiermart nur zu beutlich gezeigt hatte, in welchem Sinne er seine Regentenaufgabe erfaßte. Er erklarte, lieber gand und Leute, ja sein Leben opfern, als Reger in seinem Reiche bulben zu wollen. Bon einer Nachgiebigkeit gegenüber ben Böhmen mar fortan teine Rede mehr, gewaltsame Unterdrückung bes Aufftandes vielmehr die Losung. Der Durchführung berfelben ftellten fich nun allerdings anfangs icheinbar unüberfteigliche Schwierig-keiten entgegen. Durch einen von Thurn im April nach Mabren unternommenen Borftog murben auch bort bie protestantischen Sympathien machgerufen. Mabren ichloß fich bem Aufstand an. Und auch in Desterreich felbft, wohin sich Ferbinand fofort begab, fand er bas gange Land von protestantischen Meinungen erfüllt und mit ben aufftanbischen Bohmen in mehr ober minber offener Berbindung, die fur ihn um so bedrohlicher murbe, als Thurn mit dem bohmischen Beere in immer größere Nahe tam. Anfang Juni 1619 erschien berfelbe vor ben Thoren Biens. Diesen Augenblick wollten die öfterreichischen Protestanten benuten, um eine Bestätigung ihrer religiösen Privilegien zu erzwingen. Gine Deputation von ihnen erschien bewaffnet in der hofburg und verlangte in brobender haltung Bewilligung ber Religionsfreiheit. Ferbinand bewahrte in Diefer Stunde augerfter Gefahr feine volle Kaltblütigkeit und mar nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Durch bas rechtzeitige Gintreffen einer Schar Dampierrescher Ruraffiere murbe er aus ber augenblidlichen Bedrangnis befreit (6. Juni 1619), turz darauf aber mußte auch Thurn den Ruckzug nach Böhmen antreten, wo inzwischen der kaiferliche Heerführer Buquon

Mansfeld in einem Treffen bei Netolitz-Zablat geschlagen hatte.
4) Die Kaiserwahl Ferdinands. Rach dem Abzuge Thurns von Wien war Ferbinand die Möglichkeit gegeben, sich alsbalb nach Frankfurt a. M. zu begeben, wo inzwischen ber Kurfürstenkonvent behufs Bornahme ber Kaiferwahl sich verfammelt hatte. Das Beftreben, Ferdinand auch die Nachfolge im Reich zu sichern, war schon vor Matthias' Tode von dem habsdurgischen Hause ernstlich verfolgt worden; nur hatte Aless, um im Besitz der Macht zu bleiben, die Königswahl mögslichst zu verschleppen gesucht. Dieses letztere Ziel hatte seit Jahren auch die kurpfälzische Vollitt solgerichtig angestrebt. Zugleich hatte sich der Kursurfürzt von der Pfalz, um ben fanatisch-tatholischen Erzherzog Ferdinand überhaupt von der Nachfolge auszuschließen, eifrig nach andern Thronbewerbern umgesehen und namentlich wiederholt versucht, den herzog Maximilian von Bayern zur Annahme der Kandibatur zu bewegen, um fo Feindichaft und Giferfucht zwifchen ben beiben machtigften tatholifchen Häufern zu erregen. Aber Maximilian widerftand allen diefen Locungen und weigerte fich, Ferdinands Bahl entgegenzuarbeiten, und da Kurfachsen wie so oft früher sich von den beiden andern protestantischen Kurfürsten trennte und tros ber bekannten religiösen haltung Ferdinands für beffen Bahl eintrat, so vermochte Aurpfalz biefelbe nicht mehr zu hindern, vielmehr wurde Ferdinand am 28. August

mirtlich jum Raifer gemählt.
5) Friedrich V. von der Bfalg als König von Böhmen. In bemfelben Augenblide fast, in welchem Ferdinand die beutsche Raiserkrone errang, wurde ihm die böhmische Königskrone von den Aufständischen genommen (Kitter, Die pfälzische Bolitik und die böhmische Königswahl, 1619. Hift. Zeitschr., 79.) Der seit dem 8. Juli 1619 in Prag versammelte Generallandtag Böhmens und seiner Rebenländer sprach am 19. August die Absetzung über Ferdinand aus und wählte am 26. August iprach am 19. August die Abseitung voor Ferdinand aus und wahtte am 28. August den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, mit dem schon seit einiger Zeit deswegen verhandelt worden war, zum Könige. Derselbe hatte lange Zeit geschwankt, od er auf das glänzende, aber auch in hohem Maße gesährliche Anerdieten eingehen solle. Daß er dadurch einen Kamps auf Leben und Lod mit Ferdinand auf sich nahm, konnte ihm nicht zweiselhaft sein. Sein Schwiegervater, König Jakob I. von England, von dem er Hilfe erhosste, riet ihm im Gegenteil energisch ab, und auch die Union, welche er in Rothendurg um sich versammelte, wollte von einer thätigen Teilnahme an dem gesährlichen Unternehmen nichts wissen. Sie riet ihm zwar, die

Krone anzunehmen, da dadurch der Protestantismus einen großen Borteil erlangen tonne, verpflichtete sich wohl auch, während des voraussichtlichen Kampfes ihm feine pfalzischen Erblande ju schützen, falls biefe angegriffen werben follten; aber gu einem bindenden Berfprechen, ihn in Bohmen selbst zu unterftugen, ließ sie sich nicht bewegen. Trogdem so der junge Kurfürst voraussehen mußte, daß er in dem bevorstehenden Kampfe allein stehen werde, ließ er sich doch durch den fühnen Fürsten Chriftian von Anhalt und ben Markgrafen von Ansbach bestimmen, das verhängnisvolle Geschenk anzunehmen. Am 81. Oktober zog er in Prag ein und wurde am 3. November mit großer Pracht gefrönt. Anfangs schien alles gut zu gehen. Der mächtige Fürst von Siebenburgen, Bethlen Gabor, trat mit den ungarischen Protestanten in Berbindung und schloß sich den Böhmen an. Er rückte mit einem beträchtlichen Heere in Ungarn ein und nahm Presburg. Mit den Böhmen vereint erschien er Ende November por Bien, von wo der bedrangte Raiser nach Graz entflieben mußte. Aber schon am 5. Dezember mußten die verbundeten Bohmen und Ungarn wieder abziehen, weil inzwischen in Ungarn mit polnischer Unterftutung eine tatholische Gegenbewegung ausgebrochen war. Diese wurde zwar alsbalb niebergeschlagen und Bethlen Gabor am 8. Januar 1620 von bem ungarischen Reichstage zum Fürften von Ungarn gewählt, aber im Winter 1619/20 bereitete fich durch geschickt geleitete Berhandlungen die furchtbare Roalition des Raisers mit Spanien, dem Papft und den deutschen Ratholiten vor, der die Böhmen über turz ober lang um fo mehr erliegen mußten, als felbft einer ber protestantischen beutschen Fürsten, der Kurfürst Johann Georg von Sachsen, für den Kaiser gewonnen wurde. Er versprach Ferdinand zu unterstüßen, wogegen ihm die Bersicherung erteilt wurde, daß die niebersächsischen Stände im Bests der geiftlichen Guter nicht mit Baffengewalt angegriffen werden würden. Es war ein ähnlicher Berrat an der protestantischen Sache, wie ihn einst im Schmalkaldischen Kriege Herzog Morit von Sachsen begangen hatte. Bon noch entscheibenberer Bebeutung aber wurde es, bas am 8. Oktober 1619 das Haupt ber katholischen Liga, Herzog Maximilian von Bayern, ein Bundnis mit bem Raiser abschloß, nach welchem er Ferdinand mit aller Macht unterftügen wollte, wogegen ihm ber Kaiser vollen Ersas etwaigen Schadens versprach und ihm dafür seine und seines Hauses gesamte Besthungen verpfändete. Daneben versprach der Kaiser ihm mündlich eventuelle Uebertragung der Kur bes zu ächtenden Pfalzgrafen und den Teil des Bestiges desselben, dessen fich Maximilian im Laufe des Krieges bemächtigen wurde. Endlich gelang es unter französischer Bermittelung, mit der Union einen Bertrag zu schließen, nach welchem Union und Liga in Frieden miteinander leben wollten; die Union versprach, sich am Rriege in Bohmen nicht zu beteiligen, wogegen fich bie Liga verpflichtete, die Erbländer des Pfalzgrafen nicht anzugreifen. Inzwischen bet Sich vor im Januar 1620 Niederöfterreich endgültig dem Aufstande angeschlossen, aber zur selben Zeit rückten von Bassau her die von Spanien zu Histe geschickten italienischen Truppen in Böhmen ein, und der König von Polen schickte Ferdinand 4000 Kosaken zu Hise. Als nun noch Maximilian mit dem Heere der Liga in Oberöfterreich einrückte, neigte sich das Uebergewicht, obwohl Bethlen Gabor und Ungarn an der Berbindung mit ben Bohmen festhielten, immer mehr auf die Seite des Kaifers. Gleichwohl hatten Die Böhmen in einem geschickt geleiteten Berteibigungstriege ohne Zweifel erfolg-reichen Biberstand leisten tonnen, wenn fie alle Krafte angespannt und mit ben andern aufständischen Provinzen einmütig zusammengewirkt hätten. Aber immer deutlicher trat der Mangel an tüchtigen Herführern hervor, die Truppen wurden schlecht oder gar nicht besoldet und verpsiegt, eine heillose Finanzwirtschaft der uns sähigen Regierung beraubte nuplos das Land der besten Kräfte, und endlich beging der Konig felbst eine Reihe von Fehlern, die ihm die Bergen eines Teils feiner Unterthanen entfrembete. Während die böhmischen Protestanten, jum großen Teil aus den alten Utraquisten hervorgegangen, noch vielsach an den Formen und Gebräuchen der alten Kirche hingen, ging Friedrich, von seiner calvinistischen pfälzischen Umgebung verseitet, mit unverständigem Eiser dagegen, namentlich gegen den Bilderschmuck der Kirchen vor und verwandelte u. a. den prächtigen Dom in einen kahlen calviniftischen Betraum. Dazu tam seine mit seinem strengen Calvinismus in schroffem Gegenfat ftehende Genuß- und Pruntsucht, die nicht felten geradezu den Gindruck des Lächerlichen machte und um so verderblicher war, als dadurch Mittel verschwendet wurden, die für die Berteidigung des Landes ungleich besser verwendet werden konnten. Alle diese Gründe wirkten mit der jest immer klarer hervortetenden militärischen Ueberlegenheit der kaiserlichen Truppen zusammen, um das ungläckliche Land an den Abgrund bes Berberbens zu bringen. Rachbem fich ann 8. September 1620 die Bereinigung des kaiferlichen Beeres mit dem der Liga vollzogen hatte, drangen beide unaufhaltsam in Böhmen vor, überall die böhmischen Truppen vor sich hertreibend. Der eine der Führer der letteren, Mansfeld, gewann es gogar über sich, in diesem Augenblick höchster Bedrängnis von Vilsen aus verräterische Berhandlungen mit Buquop anzuknüpsen, in deren Folge er im Augenblick der Entscheidung unthätig blieb. Diese erfolgte dann in unmittelbarer Nähe der Hautschlick in der Schlacht am Weißen Berge (8. November), in welcher die von Christian von Anhalt, Hobenlohe und Thurn besehligten böhmischen Aruppen nach kurzem. kaum über eine Stunde währendem Kampfe von den vereinigten Raiserlichen und Ligisten vollkommen vernichtend geschlagen wurden. Die Unfähigkeit einiger der Führer und die jämmerliche Feigheit eines Teils der Truppen sührten dies Resultat herbei; vergeblich bot Christian von Anhalt und namentlich sein jugenblicher Sohn alles auf, um die Truppen zu mannhaftem Widerstande zu entstammen. Ihnen gelang es wirklich, eine kurze Zeitlang dem Kampse eine für die Böhmen günftige Wendung zu geben, aber die beim ersten Angriss in ungeordneter Flucht zurückweichenden ungarischen Regimenter, die mehrere böhmische Truppen alsbald mit in ihre Flucht fortriffen, entschieben trog des mannhaften Widerstandes, den nament-lich das mährische Infanterieregiment leistete, den Tag zu Ungunsten des Böhmen-tonigs, der während der Schlacht im Prager Schlosse sich an den Freuden der Tafel tonigs, der wahrend der Schlacht im Prager Schlose inch an den Freuden der Lafel ergöste, nach dem Eintressen der Schredenskunde aber seil in schleuniger Flucht nach Schlesien suchte, obwohl sich im Kriegsrate mit Rücksicht auf die herannahende Hilse Beihlen Gabors viele Führer für Ausharren und Behauptung der besesstigten Hauptstadt aussprachen. Mit dem Könige verließen Thurn, Anhalt, Hobenlohe und die höchsten Landesbeamten die Hauptstadt, die nunmehr keinerlei Widerstand mehr leistete, sondern sich auf Gnade und Ungnade den Kaiserlichen ergeben mußte. Der eine Lag entschied über das Schicksich des böhneichen Königenstäße In Mahren terst Wermitsen von Lieben das Schicksich im Wahren des Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren des Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren des Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren des Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren der Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren der Sich Lagendere der Vereinissen von Weistenstein im Wahren der Sich Lagendere der Vereinissen von Vereinissen und Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen der Vereinissen von Vereinissen v reichs. In Bohmen trat Maximilian von Liechtenstein, in Mahren, bas sich alsbalb auch unterwarf, ber Rarbinal von Dietrichstein an die Spige ber taiferlichen Berwaltung, die nun alsbald jene furchtbare Reaktion begann, die namentlich Böhmen völlig verödete, Tausende von angesehenen Familien jur Auswanderung trieb und die Blute des Landes vernichtete. [Gindely hat berechnet, daß die Bevölkerung Böhmens von vier Millionen, die sie vor Ausbruch des Krieges zählte, auf 7-800000 herunterging; in Mahren fant die Zahl ber angesessen Bauern in brei Jahren von 90000 auf 80000.] Siebenundzwanzig der angesehensten Führer bes Aufstandes wurden hingerichtet, ihre Guter tonsisziert, die Zesuiten ins Land zuruckgerufen, die evangelischen Prediger vertrieben und die Unterthanen, soweit fie nicht die Berbannung aus dem Baterlande vorzogen, mit allen Mitteln der Gewalt, Einquartierungen von Solbaten (die "Seligmacher") zur Rudfehr in ben Schoß ber katholischen Kirche gezwungen. Etwas milbere Bedingungen erlangten, fehr gegen ben Billen bes Raifers, Die Laufiger und Schlefter, gegen welche ber Aurfürst von Sachsen die Grekution übernommen hatte. Damit waren die Erblander des Raisers diesem wieder unterworfen; der bisher auf diese beschränkte Krieg hatte beendigt fein konnen, wenn ber Raifer fich mit ben erlangten Erfolgen begnügt hatte. Indem er aber den Kurfürsten von der Pfalz, der von Schlesien aus nach Brandenburg, bann nach Bolfenbuttel, endlich nach Holland geflüchtet war, nicht bloß ber bohmischen Konigswurbe entfeten, sondern auch feiner Erblande berauben wollte und zu biefem Zwecke am 22. Januar 1621 trop bes Widerfpruchs, ben felbft ber Rurfurft von Sachsen bagegen erhob, bes Reiches Acht über ihn verhangte, rief er naturgemaß Befürchtungen und Biberftand in ben Rreisen bes gefamten evangelischen Fürstentums mach und bewirtte, daß der bisher rein lotale Rrieg erft zu einem allgemein beutschen, bann gar zu einem europäischen murbe. — Bgl. außer und zum Teil im Gegensab zu Ginbeln noch J. Rrebs, Die Schlacht am Beißen Berge bei Brag im Zusammenhange der triegerischen Ereignisse, 79 und v. 3 wiedined-Süben borft, Benetianische Gesandtschaftsberichte über bie bohmische Rebellion, 1618/20, 80. Ch. D'Elvert, Die Beftrafung ber bohmischen Rebellion, 68.]

## § 25. Der Rampf um die pfalgische Rur (1621-1623).

Die Achtserklärung des Kaisers gegen Friedrich von der Pfalz ließ erkennen, daß Ferdinand sich nicht mit der Berdrängung des böhmischen Königs und der Biedererwerbung Böhmens begnügen, sondern den Pfalzgrasen auch seines erblichen Bestiges, der Kurwürde und seiner pfälzischen Lande, entsehen wolle. Er wurde dazu vor allem durch das Drängen des Herzogs Maximilian von Bayern veranlaßt, der auf der ihm im Oktober 1619 versprochenen Uebertragung der Kurwürde bestand. Daburch wurde der in den kaiserlichen Erblanden beendigte Krieg nunmehr in den Westen Deutschlands, in die pfälzischen Gebiete verlegt, in welche schon im Jahre 1620 der spanische Feldherr Spinola eingedrungen war und an der Union nur einen schwachen Widerstand gefunden hatte.

Nach der völligen Niederlage Friedrichs in Böhmen gab die Union ihn völlig preis und löste sich auf. Dagegen sand der in seiner ganzen Existenz bedrohte Psalzgraf Unterstützung dei Mansseld, dem Markgrasen Georg Friedrich von Baden und dem Administrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, die mit wechselndem Ersolge in der Psalz mit den spanischen und ligistischen Truppen kämpsten, schließlich aber vor deren lledermacht weichen mußten i), zumal Bethlen Gador, der ebenfalls nach der Niederlage Friedrichs noch den Kamps mit dem Kaiser aufrecht erhalten hatte, schon am Ansang 1622 Frieden schloß. Nachdem so der Widerstand der Gegner vorläusig niedergeschlagen war, erfüllte der Kaiser auf dem Deputationstage zu Regensdurg (1622/23) sein Maximilian von Bayern gegebenes Bersprechen, indem er ihm am 23. Februar 1623 unter einigen durch die Opposition der protestantischen Fürsten erzwungenen Vorbehalten die Opposition der protestantischen Fürsten erzwungenen Vorbehalten die pfälzische Kur übertrug ?).

<sup>1)</sup> Der Krieg in der Pfalz. Die Union hatte durch ihren Bertrag mit der Liga (§ 24, 5) auf Teilnahme am Kampf in Böhmen verzichtet, wogegen sich die Liga verpflichtet hatte, die Erdlande des Pfalzgrafen nicht anzugreisen. Die Liga selbst hatte zwar dies Bersprechen gehalten, dagegen war troß aller diplomatischen Gegendemühungen König Jakobs I. von England von dem spanischen General Spinola von Flandern her im August 1620 der Kampf gegen die Pfalz erössent worden, ohne daß die Union nennenswerten Widerstand leistete. Nach der Schlacht am Beisen Berge schwand dann auch der letzte Kest von Widerstandbstraft dei den Mitgliedern der Union. Nachdem zuerst die meisten Reichsstädte sörmlich ihren Mitgliedern der Union. Nachdem zuerst die meisten Reichsstädte sörmlich ihren Mitgliedern der Union. Nachdem zuerst die meisten Reichsstädte sörmlich ihren Austritt erklärt hatten, schlossen die noch in derselben verharrenden Fürsten, um ihren eigenen Länderbesit besorgt, mit dem Raiser und der Liga den Mainzer Accord, durch den sie sich völlig von der Sache des Pfalzgrafen trennten. Danach löste sich die Union, die allmählich zum Sespetit in ganz Deutschland geworden war, röllig auf (12. April 1621). Nur Mansfeld stand jezt, nachdem seine Berhandlungen mit den Kaiserlichen sich zerschlagen hatten, noch sür den unglüdlichen Pfalzgrafen im Felde. Er begab sich von Pilsen aus nach der Oberpfalz und ward dort die von der Union nach ihrer Austölungen staffenen Truppen an, die dalt zu einem kattlichen Here anwahsen, mit dem er im Juli 1621 zum Angriff gegen Lilly überzing. Als aber nach längeren Berhandlungen mit dem Kaiser auch Marimilian von Bayern selbst mit einem ansehnlichen Here im September in die Pfalz einrücke, mußte Mansfeld sich noch der Unterpfalz zurückziehen (Ottober 1621). Der spanische General Corduba, welcher dort nach Spinolas Kücksehr nach Holland den Oberbesehl sührte, hob dei dem Fernanahen Mansfeld dehr wollte es auf einen entschen erwigten der wollte es auf einen entschen entschen Rampf im offenen Felde nicht

vielmehr bamit, die rheinischen Bistumer, namentlich Speier, zu brandschaken, und wandte fich dann, um feine barbenben Truppen zu befriedigen, nach dem von bem Kriege noch unberührten Elfaß. Bährenbbem war auch ber Krieg mit Bethlen Gabor, nachdem im Frühjahr 1621 vergeblich in Hainburg über den Frieden verhandelt worben war, wieder ausgebrochen und hatte einen für Bethlen nicht ungünstigen Berlauf genommen. Zwar war Buquon, um Ungarn und Oesterreich zu becen, aus Böhmen herbeigeeilt und hatte im Mai 1621 Presburg eingenommen, aber bei der Belagerung von Neuhäusel hatte er seinen Tod gefunden (10. Juli), und danach hatte sich das taiserliche Heer vor Bethlen zurückziehen mussen. Der Kaiser, zugleich von Mansseld im Westen und von Bethlen im Osten bedroht, entschloß sich jest, mit bem letteren von neuem Friedensverhandlungen anzuknüpfen, welche am 6. Januar 1622 zu dem Frieden von Nitolsburg führten, in welchem Bethlen zwar auf die ungarische Königskrone verzichtete, aber sieben Komitate abgetreten erhielt, außerbem mit Oppeln und Ratibor entschäbigt und in ben Reichsfürstenstand erhoben murbe. Bahrend ber Raifer sich mit biesem Gegner verglich, war ihm in Nordbeutschland bereits ein andrer erstanden. Der zum Abministrator von Salberftadt erwählte Bergog Chriftian von Braunschweig, ein Better ber unglücklichen Bohmenkonigin, ber in ritterlicher Galanterie beren Hanbichub an feinem Belm befestigt trug, rustete ein Beer, teils um ben Pfalzgrafen im Bests seiner Erblande zu verteibigen, teils weil er von der kirchlichen Restaurationspolitit, die in Bohmen immer ichroffer hervortrat, Gefahr für fein geiftliches Fürftentum fürchtete. In turgem hatte er 7000 Mann beifammen, mit benen er in die rheinischen und westfälischen Stifter einstel und dieselben in der Mansfelbschen Weise brandschatte; er machte Streifzüge bis in das Heffen benachbarte mainzische Gebiet von Ambne-burg und dachte alsbann baran, sich mit Mansfelb zu vereinigen. Dieser hatte inzwischen einen neuen Bundesgenoffen an dem Markgrafen Georg Friedrich von Baben gefunden, dem einzigen Mitgliede der Union, welches die Sache des Pfalsgrafen nicht preisgab. Der Markgraf hatte, um fich seine Erblande zu fichern, vor seiner Verbindung mit Mansfeld auf biese zu Gunsten seines altesten Sohnes verzichtet und dann ein Heer ausgerüstet, welches auf 20000 Mann angegeben wird. Mit Mansfelds und Christians Truppen zusammen mochte das für den Pfalzgrafen im Felbe stehende Beer 50000 Mann betragen. Bei bemfelben erschien jest von Holland her nach einer abenteuerlichen, in Verkleibung ausgeführten Keise auch Pfalzgraf Friedrich selbst. Der Feldzug wurde für ihn nicht ungünstig eröffnet. Es gelang Mansselb, einen entschiedenen Sieg über Tilly bei Wikloch (27. April 1622) zu erringen, bei welchem letzterer 2000 Mann verlor. Allein nachdem sich Mansfelb und Georg Friedrich nach turzer Bereinigung wieder getrennt hatten, erfocht Tilly über den letzteren bei Wimpfen einen Sieg, der dessen Geer trot mannhafter Tapferkeit einiger Truppenteile bestelben fast völlig vernichtete (6. Mai 1622). Die Erzählung von ben 400 Pforzheimern, welche in ber Schlacht von Wimpfen burch ihre mannhafte Selbstaufopferung ben Ructzug bes Markgrafen ermöglicht haben sollen, ist nach ben neuesten Forschungen als spätere Ersindung in das Reich der Fabel zu verweisen. — Bgl. Coste, Die vierhundert Pforzheimer, H. 3. 32, und M. Gmelin, Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Wimpsen (1622), 80.] Inzwischen hatte sich Chriftian von Braunschweig bem Main genähert und bei Sochst signortigen gatte ind Syttem der Stumigheig vem den genapet and der Obchineine Brücke über denselben geschlagen. Er erlitt zwar hier durch den eilig heran-rückenden Tilly eine mörderische Niederlage (20. Juni 1622), vermochte sich aber doch mit dem Rest seiner Truppen, etwa 8000 Mann, über den Main zurüczziehen und mit Mansseld zu vereinigen. Sie unternahmen dann gemeinsam einen neuen Einfall in das Essak. Während dieser triegerischen Borgänge hatte sich Friedrichs Schwiegervater, Jakob von England, unablässig bemüht, durch diplomatische Sinswirkungen in Brüssel, Madrid und Wien die Wiedereinsetzung seines Schwiegerssohnes in seinen erblichen Besitz zu erlangen. Der Kaiser schien eine Zeitlang nicht ganz abgeneigt, darauf einzugeben, verlangte aber, daß Friedrich vorher die Wassen niederlege und Mansselb und Christian von Braunschweig entlasse. Friedrich ließ ich nach seinem Schwiegerpater in der Abstischen Vielen Vielenscher sich von seinem Schwiegervater in der That bestimmen, diesem Anfinnen stattzugeben und nach Holland zuruckzutehren. Infolgebessen trat Mansfeld, nachbem er noch einen Cinfall nach Lothringen gemacht hatte, in die Dienste der von Spinola bedrängten Hollander, während Christian, der sich auf von ihm geprägten Münzen als "Gottes Freund, der Pfassen Feind" bezeichnete, sein Heer nach Niedersachsen zurücksührte und dort den kleinen Krieg mit den Biskumern fortsetzte. Tilly, der nun in der Pfalz keinen Feind mehr sich gegenüber sah, nahm dann im September Beibelberg und im November Mannheim ein, fo daß fich bie gange Pfalz nunmehr

in bayerischem Besitz befand.

\*\*) Der Deputationstag zu Regensburg. Obwohl der Raiser von englischer Seite durch wiederholte Gesandtschaften ersucht wurde, den Aursürsten von der Pfalz in seine Erblande wieder einzusen, obwohl selbst der spanische Hof vor einer Nebertragung der Aur an Maximilian lange Zeit warnte, weil dadurch ein unabssehdarer Arieg entstehen werde, sah sich Ferdinand doch durch das beständige Drängen Maximilians genötigt, an die Einlösung seines diesem gegebenen Bersprechens zu denken Aber auf dem zu diesem Zwed am 5. Dezember 1622 eröffneten Keichsdeputationstage zu Regensburg zeigte es sich doch, daß jest auch diesenigen protestantischen Fürsten, welche bisher zum Kaiser gehalten hatten, durch die harten Bedrückungen der böhmischen Protestanten stutzig und sich der gemeinsamen Interessen des Protestantismus bewußt geworden waren und daher der Uebertragung der disher protestantischen pfälzischen Aur auf einen Katholisen widerstrebten. Der Kaiser patte nicht einen Reichstag, sondern nur einen Deputationstag berusen, auf dem nur diesenigen Fürsten vertreten waren, auf deren Justimmung er rechnen zu dürfen glaubte. Allein Kurdandendurg und selbst Kursachsen, welche disher dem Kaiser getreue Gesolsschaft geleistet hatten, weigerten sich mie Kommern, in baperifchem Befit befanb. er rechnen zu dürfen glaubte. Allein Kurbrandenburg und selbst Kursachsen, welche bisher dem Kaiser getreue Gesolgschaft geleistet hatten, weigerten sich wie Kommern, Braunschweig und Mecklendurg, persönlich zu erscheinen. Die ersten drei schickten im Berlaufe der Berhandlungen wenigstens Gesandte, die aber in Opposition verharrten, Braunschweig und Mecklendurg aber blieben dis zum Schluß der Bersammlung völlig fern. Ja, selbst Kurmainz zeigte ansangs unzweiselhafte Reigung, sich gegen die Uebertragung der Kur an Maximilian zu erklären, und auch der spanische Gesandte Osiate trat als Gegner der dayerischen Ansprüche auf. Als nun der Kaiser am 17. Januar die Proposition vorlegte, deren erster Kuntt die Uebertragung der Kur an Maximilian enthielt, zeigte es sich dald, daß ein einheitlicher Beschluß nicht zu erzielen sein werde. Während sich die Bischösse, jest auch Kurmainz, für die Uebertragung der Kur aussprachen (24. Januar), stimmten Hessendarmstadt und die Gesandten von Kursachen und Brandenburg dagegen. Beider Parteien Erklärungen mußten nebeneinander dem Kaiser eingereicht werden. Da Parteien Erklärungen mußten nebeneinanber dem Raiser eingereicht werden. Da der Widerstand ber Protestanten nicht zu brechen war, stellte Ferdinand dem bayerischen Herzoge die Unmöglichkeit einer erblichen Uebertragung der Kur dar und einigte sich mit ihm über einen Mittelweg, dem Hessen-Darmstadt zustimmte. Danach sollte die Kur nicht erblich, sonden nur einstweilen an Bayern übertragen, mit dem Pfalzgrafen aber auf einem neuen Konvente über einen Ausgleich verhandelt werden; milian erteilte, nach der er zum wenigsten im lebenslänglichen Besit der Kur bleiben sollte, der Kaifer aber versprach, salls sich der neue Konvent für die Rechte der Kinder des Psalzgrafen entscheide, darauf keine Rücksicht zu nehmen.

## § 26. Der niederdentsch-danische Arieg. Balleufteins erftes Generalat (1623-1630).

Nachdem der Administrator von Halberstadt, Christian von Braunschweig, auf seinem Marsche zu Mansfeld, ber in Oftfriesland stand, am 6. August 1623 bei Stadtlohn von Tilly vernichtend geschlagen worden war, ftand den ligiftisch-katholischen Fürsten kein organisiertes gegnerisches Heer mehr gegenüber. Gleichwohl blieb Tilly in Niederdeutschland ftehen und erfüllte das Land allenthalben mit Brandschatzungen und Gewaltsam= keiten. Da nun zugleich Maßregeln ergriffen wurden, welche auf energische katholische Restaurationsbestrebungen in den vorwiegend ober ausschließlich protestantischen niederdeutschen Territorien deuteten, so murden die Brotestanten von wachsender Beforgnis erfüllt.

Der niedersächsische Kreis ruftete, im Einverständnis mit Holland und England, jur Berteidigung gegen weitere Bedruckungen ein Beer aus und ernannte ben König Christian IV. von Danemark, ber als Herzog von Solftein dem Rreife angehörte, jum Rreisoberften (1624). Bugleich trat ber König von England, ber bisber mit Rudficht auf ein geplantes Chebundnis seines Sohnes mit einer spanischen Infantin jede Unterstützung seines Schwiegersohnes verweigert hatte, aus seiner Zurückhaltung heraus und setzte burch Unterstützung an Gelb und Truppen Mansfeld und Christian pon Braunschweig in den Stand, neue Truppen anzuwerben, so daß die Brotestanten bald wieder über eine der Liga überlegene Truppenzahl verfügten. Um 9. Dezember 1625 tam ein Vertrag zwischen England, Holland und Dänemark gegen die habsburgische Uebermacht und für die Wiedereinsetzung des Pfalzgrafen zu ftande. Die Liga erbat vom Raifer Unterftugung und Berftartung, Die dieser infolge seiner beständigen finanziellen Berlegenheiten nicht zu leiften vermochte. In Dieser Bedrangnis Ferdinands machte ihm Albrecht von Ballenftein (Baldftein) bas Anerbieten, auf eigene Roften ein Beer auszuruften, wenn ihm der Oberbefehl über basfelbe übertragen würde (1625). Der Kaifer ging auf dies Anerbieten ein und verfügte infolgedeffen nach einigen Monaten der Werbung über ein eigenes heer von fast 30 000 Mann, mahrend er bisher militarisch in vollständiger Abhängigkeit von der Liga und ihrem Führer Maximilian von Bayern gewesen mar 1). Obwohl nun von vornherein zwischen bem kaifer= lichen Oberbefehlshaber und dem der Liga kein rechtes Einvernehmen herrschte, so erlangte boch jeder von ihnen die Oberhand über die ihm gegenüberftebenden Feinde. Mansfeld und Chriftian von Braunichweig fanden, der eine von Wallenstein, der andre von Tilly geschlagen, ihren Auch ber Ronig von Danemark erwies fich bann ben gegnerischen Kräften nicht gewachsen. Um Ende bes Feldzuges von 1626 mar ganz Niederbeutschland in ben Sanden Tillus "). Nachbem bann Wallenstein im Jahre 1627 ben letten Wiberftand ber Mansfelbischen Truppen in Schleffen niebergeschlagen hatte, wurde ber König von Danemark völlig vom beutschen Boben verbrangt und fogar in feine banischen Erblande hinein verfolgt'). Gegen seine Anhanger in Deutschland wurden bie hartesten Gewaltsamkeiten begangen, die Herzoge von Medlenburg wurden geradezu ihrer angestammten Länder entfett und diese dem siegreichen faiferlichen Felbherrn übertragen. Rur Stralfund, welches zu erobern Wallenftein bie größten Anftrengungen machte, wehrte fich mit folchem Helbenmut (Mai bis Juli 1628), daß Ballenftein bie Belagerung ber Stadt aufheben mußte. Der Konig von Dänemark aber mußte fich zu bem Frieden von Lübeck bequemen (Mai 1629)4).

Der siegreiche kaiserliche Feldherr erging sich in den ausschweisendsten Plänen; fast schien es, als habe er es auf eine völlige Unterdrückung der territorialen Selbständigkeiten abgesehen. Der Kaiser aber, der durch ihn zu einer unerhörten Höhe der Macht gelangt war, wollte diese auf Anstreiben der katholischen Kursürsten zur völligen Unterdrückung des Protesstantismus benutzen, indem er den protestantischen Fürsten durch das von Wallenstein nicht gebilligte Restitutionsedikt vom 6. März 1629 alle seit dem Passauer Vertrage eingezogenen geistlichen Güter zu entreißen versuchte 5).

Da wurden die Protestanten vor der drohendsten Gefahr durch zwei Ereignisse gerettet: einmal setzten die auf die mit Riesenschritten wachsende

Macht des kaiserlichen Generals eifersüchtigen und über die Gewaltsam-Leiten feines Seeres erbitterten tatholischen Kurfürsten die Absehung Ballenfleins beim Kaifer durch (auf dem Regensburger Kurfürstentag von 1630); dann aber landete in demselben Augenblicke, in welchem dadurch das kaiserliche Heer seines bewährten Führers beraubt murbe'), der Konig Guftav Abolf von Schweben auf beutschem Boben, um sich seiner schwerbedrangten Glaubensgenoffen anzunehmen.

1) Ernennung Ballenfteins jum faiferlichen Generaliffimus. Nach ber Rieberlage Chriftians von Braunschweig bei Stadtlohn ftand nur noch Bethlen Gabor, der im Jahre 1623 infolge von Streitigkeiten, die über die Ausführung des Nikolsburger Friedens (§ 25, 1) ausgebrochen waren, wieder losgeschlagen hatte, gegen den Kaiser in Wassen. Er umringte die ihm gegenüber stehende kaiserliche Armee unter dem Grasen von Schwarzenderg so, daß sie sich nur mit dem größten Verlust durchschlagen konnte, schloß aber hald darauf, da inzwischen der Widerstand gegen den Kaiser in Nordbeutschland erbrückt war, einen Wassenstillstand mit Ferdinand, dem am 8. Mai 1624 ein neuer Friede auf Grundlage des Ritolsburgers folgte. dem am 8. Mai 1624 ein neuer Friede auf Grundlage des Nifolsburgers folgte. Kurz vorher war auch der Markgraf von Jägerndorf, der treu zur Seite Bethlens ausgehalten hatte, gestorben (2. März 1624), Hohenlohe und Christian von Anhalt fagten sich jest förmlich vom Pfalzgrafen Friedrich los und erlangten durch Demütigung und Abbitte vor dem Kaiser desse verzeihung und die Aussten der Acht. Tilly war nunmehr undestritten Herr von ganz Riederdeutschland und übte gegen die dortigen evangelischen Territorien unerhörte Bedrückungen aus, die in Braunschweig und Hessenkassel zu offenen Empörungen der Bevölkerung sührten. Die Machtsülle, die der Kaiser nun in Norddeutschland erlangte, war um so größer, als einige der protestantischen Fürsten, namentlich Hessenschung, durch territoriale Borteile, die ihnen der Kaiser verschafste, versanlaßt, zu Ferdinand hielten. Schon trat iekt auch die Absicht des Kaisers hervor anlaßt, zu Ferdinand hielten. Schon trat jeht auch die Absicht des Raifers bervor, ben Besitsstand ber nordbeutschen Protestanten anzugreifen, indem er in ihren Sanden befindliche geistliche Guter wieder an Ratholiten zu bringen suchte. So begte er ben Blan, an die Stelle Chriftians von Braunschweig feinen Sohn Leopold Bilhelm zum Bischof von Salberftabt mablen zu laffen. Demgegenüber gelang es nun ben von Christian IV. von Danemart geführten nieberfächstichen Kreisstanben, ein Heer auszurüften, welches mit den am Niederschein erscheinenden Truppen Mansfelds und Christians von Braunschweig Tilly überlegen war. Als nun insolgedessen Maximilian von Bayern auf Anwerbung taiserlicher Truppen beniehungsweise Berftartung bes ligifisichen Heeres brang, geriet ber Raifer in große Berlegenheit. Auf ber einen Seite fehlte es ihm an Geldmitteln, ein eigenes Heer auszuruften, auf ber anbern Seite wollte er auch die Liga nicht noch machtiger werden laffen, ba er fich bereits in volltommener Abhangigkeit von beren ehrgeizigem Führer Maximilian befand. Aus dieser Not befreite ihn ein einfacher böhmischer Ebelmann, der Obrist Albrecht von Ballenstein. Wallenstein (eigentlich Waldfiein) stammte von einer wenig begüterten protestantischen Linie einer böhmischen Ausschlieben Auf der väterlichen Burg Hermanic am 24. September 1588 geboren, wurde er von seinen Eltern, die er aber schon in früher Jugend verlor, und dann von seinem Oheim Heimrich Slawata von Chlum und Koschumberg streng protestantisch erzogen, später aber, als auch sein Oheim ihm entrissen wurde, einem zweiten Oheim, der einer katholischen Linie angehörte, übergeben. Er ist dann werkschlischen Einstellischen Inne albeiten aus der geben. Er ist dann zweiten Oheim, der einer tatholischen Linte angehorte, übergeben. Er ist dann, wahrscheinlich erst 1606, zum Katholizismus übergetreten, ohne darum ein Eiserer für den neuen Glauben zu werden, der ihn vielmehr nicht abhielt, seine weitere Nusbildung auf der protestantischen Universität Altorf (später in Kadua) zu suchen. (Die frühere, auf Balbins Chronit beruhende Ueberlieferung, daß sein Uebertritt zum Katholizismus durch die Erziehung im Olmüher Jesuitenkolleg veranlaßt worden sei, hat Stieve in den Siggs. Ber. der Münchner Add. 97, als irrig nachgewiesen.) Durch eine reiche Heinat in den Besitz ansehnlicher Mittel gelangt, benutzte er diese in den böhmischenährischen Unruhen, in dennen er treu zum Kaiser hielt und sich wehrsch in entscheidenden Augenblicken auszeichnete, um bei den hielt und fich mehrfach in entscheibenben Augenbliden auszeichnete, um bei ben bohmischen Gutertonfistationen einen sehr beträchtlichen Guterbefit zu erwerben und sich den stets um Geld verlegenen Kaifer durch ansehnliche Darlehen zu verpflichten. Rach bem fruben Tobe feiner erften Frau vermählte er fich mit ber

Tochter bes kaiserlichen Günstlings, Grasen Karl von Harrach, und stieg durch diese einslußreiche Verdindung immer höher empor. Er wurde Oberst zweier Regimenter, erhielt die böhmische Herschaft Friedland und wurde am 7. September 1628 in den Reichssürstenstand erhoben. Dieser ehrgeizige und organisatorisch hochbedeutende Mann war es nun, der dem Kaiser seine Dienste für die Anwerdung eines Heeres andot. Die Erzählung, daß er auf die Anfrage, od er sich 20000 Mann zu werden und zu erhalten getraue, geantwortet habe, nicht 20000, wohl aber 50000, ist nicht verdürgt, sondern wohl eine spätere, aus seinem thatsächlichen Verhalten abstrahierte Ueberlieferung. Nachdem Ballenstein am 7. April 1625 vom Raiser zum "Capo über alles Ihro Bolt, so dieser Zeit im heiligen römischen Reich und Riederland vorhanden oder noch dahinwärts geschickt und abgeordnet werden möchte", ernannt worden war, begannen im Mai die Berbungen, die infolge der reichen Geldmittel Ballensteins schnell von statten gingen. Am 18. Juni 1625 wurde ihm der Derzogstitel verliehen, am 27. Juni erhielt er eine eingehende Instruction, welche, da sein am 25. Juni ausgestelltes Batent nicht mehr vorhanden ist, die Hauptquelle sür die Remntnis der Bollmachten, die ihm erteilt wurden, bildet. Danach wurde ihm in militärischer wie politischer Beziehung eine weitgehende Machtsülle eingerdumt. militärischer wie politischer Beziehung eine weitgehende Machtfülle eingeräumt. In ersterer Beziehung wird ihm vor allem Aufrechterhaltung strenger Disziplin anstöerz gelegt und befohlen, außer der gewöhnlichen Berpslegung für den Soldaten der Bevöllerung teine übermäßigen Lasten aufzulegen. Die Behandlung der Kriegsgefangenen und deren Entlassung gegen Ranzion wird ihm anheimgegeben mit Ausnahme der vornehmsten Beschläsbaber, Standesherren 2c., die er nicht ohne kaiserlichen Besehl loslassen soll. Bon der Beute soll Geschütz und Munition dem Kaiser gehören, die Hälste der übrigen Beute zur Bezahlung der Soldaten verwendet werden, die andre Hälste den Soldaten und Besehlshabern verbleiben. Dhne Spezialbefehl foll er nicht branbichaten, wohl aber in den eroberten Orten und Landschaften "dur Erhaltung ber Solbatesca" Kontributionen erheben, bas fo Berwendete aber an der Besoldung abziehen. Endlich wird ihm noch ausdrücklich, gutes Einvernehmen mit den Fürsten der Liga und deren heerführer Tilly zurspsicht gemacht, mit welchem letzteren er "guten Rats gedrauchen und sich demselben in allem, was er gemeinnützlich besinden wird, accomodieren" soll. Die Musterplätze sollen nicht über 15 Tage offen gehalten und dabei gute Disziplin gehalten werden. Jür die Heersverwaltungsgeschäfte wird ihm Johann Aldringer als Quartierstommissarius beigegeben. Neben diesen auf die Führung und Berwaltung des Heerwesens bezüglichen Bollmachten werden ihm aber auch weitgehende politische Besugnisse gegeben, bei deren Handhabung er sich allerdings des "Rats und Gutsachtens" des ihm beigegebenen Reichshofrats Johann Freiherrn Bec bedienen soll. Unter diesen politischen Befugnissen steht obenan das Recht der Berhandlung mit den Landesherren, deren Gebiete er bei seinen strategischen Operationen berührt. Er soll in Nordbeutschland, wohin er zunächst entente utrutegigen Tyerationen berugtt. Er soll in Nordbeutschland, wohin er zunächst entendt mird, steis versuchen, "durch sanste, politische Mittel und Traktamenta die Gemüter zu gewinnen", die Wassen aber nur gegen halsstarrige Feinde gebrauchen. Namentlich soll er den protestantischen Fürsten "den praetextum der Religion, welches Unsere Feind bishero am allermeisten zu Bedecung ihrer rebellischen Anschläg und Interessen sich meisterlich gebraucht, so viel möglich benehmen, und Unsern taiserlichen Patenten gemäß, so Wir Ihnen beswegen absonderlich sukommen laffen, biejenigen, so zu Unserm Gehorsamb treten, von Unsertwegen zusagen und versprechen, in ihrer-Religion und Geremonien der Augsburgischen Konsession keinen Eintrag zu thun, auch ihrer innehabenden Stifter halber basjenig zu halten" zc., mas Tilly ihnen augefagt habe. Go weitgebend und für die Aufrechthaltung der taiferlichen Machtvolltommenheit gefährlich biefe Befugniffe aber auch maren, fo murben fie einige Jahre später doch noch mehr erweitert, so daß schließlich ber Raifer von seiner Gewalt nur noch den Namen behielt, während Wallenstein sie thatsächlich ausübte. Die fast unübersehbare Ballensteinlitteratur beschäftigt fich vorwiegend mit ber Schulbfrage, mit seinem zweiten Generalat und seiner Kataltrophe und ist baber weiter unten zu verzeichnen. Für das erste Generalat von Bedeutung ist nament-lich neben Rantes Geschichte Wallensteins (Leipzig 1869, 5. Aufl., 95) Ginbelys zweibandiges Wert "Balbstein mahrend seines ersten Generalais 1625-80", Prag und Leipzig 1886, bas am schärfften ben Standpuntt ber Anklage gegen Wallen-ftein vertritt und schon im ersten Generalat die von ihm verschuldeten Ursachen seiner späteren Katastrophe auf Grund eines reichen archivalischen Materials, aber mit unverkennbarer Ginseitigkeit nachzuweisen sucht.]

2) Der Feldang von 1626 Rachbem Ballenftein seine geworbenen Truppen "der Felding von 1626 Rachbem Wallenstein seine geworbenen Truppen um Eger in einer Stärke von sast 80000 Mann zusammengezogen hatte, rückte er durch Franken und Hessen in den niedersächsischen Kreis ein und besetzt die Stister Halberstadt und Magdeburg, die seine Truppen erhalten und hohe Kontributionen zahlen mußten. Die erschreckten niedersächsischen Stände erboten sich noch einmal zu Friedensverdandlungen, die auf einem Kreistage zu Braunschweig (Dezember 1625 die März 1626) stattsanden, aber zu keinem Ergebnisssührten. Als nun im Frühjahr 1626 der Feldzug erössnet wurde, zeigte sich alsbald, das das Wallenstein vom Kaiser dringend anempsohlene gute Sinvernehmen mit Tilly nicht zu erreichen war. Wallenstein, der an der Elbe stand, verlangte von Tilly, das dieser von der Wesser heranrücke und sich mit ihm verbinde. Darauf wollte Tilly nicht eingehen, weil alsdann dem dänssiehe Konzwischen war Mansseld Landern ber ligistischen Truppen offen gestanden hatte. Inzwischen mar Mansfelb an die Elbe herangerudt, um die an der Dessauer Elbbrude verschanzten Raiserlichen anzugreifen und ihnen, wenn möglich, den Rückzug nach Böhmen abzuschneiben. Allein er erlitt daselbst am 25. April 1626 eine entscheibende Niederlage, in deren Allein er erlitt daselbst am 25. April 1626 eine entscheidende Niederlage, in deren Folge er sich mit seinem Heere nach Brandenburg slüchtete und dasselbe dort durch neue Werdungen zu verstärken suchte. Daß der schwache Kursürft Georg Wilhelm dies nicht verhinderte, war die Beranlassung dazu, daß sein Land in den solgenden Jahren von Wallenstein mit furchtbaren Einquartierungen und Brandschaßungen heimgesucht wurde. Mansseld eilte nun durch Schlessen und Währen nach Ungarn, um sich mit Bethlen Gabor zu vereinigen, der sich schon im Januar 1626 dem Pfalzgrasen gegenüber bereit erklärt hatte, wieder loszuschlagen, wenn ihm monatliche Subsidien von 40000 Thalern gezahlt würden und Nansseld mit 10000 Mann zu ihm stoße. Sobald Wallenstein die Richtung des Mansseldichen Marsches gegen die österreichischen Erbländer gewahrte, machte er sich mit der Hauptmasse Heines Heeres zu seiner Berfolgung auf, die er aber langsamer und scheindar lässiger betrieb, als man in Wien erwartet hatte. Er blieb 14 Tage ruhg in Neiße steben, so daß Mansseld undehelligt nach Mähren gelangte und dort brandschatze. Berfo daß Mansfeld unbehelligt nach Mahren gelangte und bort branbichatte. Berseblich ermahnte der Kaiser durch zwei aufeinander folgende Gesandtschaften Ballenstein zu größerer Eile. Als er endlich Reiße verließ, war Mankfeld schon die an die Grenze Ungarns gelangt, sand aber dort bei Bethlen nicht die Unterstützung, die er gehofft hatte, da er statt mit den verlangten Subsidien mit leeren Händen kam. Nehrere Bochen lagen sich die beiden Heere sast unthätig gegenüber, nur am 30. September tam es zu einem wenig entscheibenben, für Ballenstein siegreichen Treffen bei Neuhäusl. Rurz barauf schloß Bethlen aufs neue mit bem Raifer Baffenstillstand (November), dem am 28. Dezember 1626 der Friede von Pregburg Aufenstullund (Kovember), dem am 28. Dezember lozs der Friede von prespurg folgte. Dadurch völlig ifoliert, sah sich Mansseld veranlaßt, seine Truppen zu entlassen und sich durch Bosnien nach Benedig zu begeben, um dort Mittel zu neuen Kriegszügen stüffig zu machen. Auf dem Wege dahin wurde er von einem Fieber dahingerafft. Wallenstein aber bezog, nachdem er sich wegen seiner zögernden Kriegsührung dem kaiserlichen Kanzler Fürsten Eggenberg gegenüber in einer persönlichen Zusammenkunft zu Bruck an der Leitha (25. November) gerechtsettigt hatte, Winterguartiere in Böhnen. Inzwischen war in Niederdeutschland auch Christian von Braunschweig am 16. Juni einem plösslichen Tode erlegen, der dänische König aber, nachbem er einige vorübergebende Erfolge errungen und die Bistumer Munfter und Osnabrück besetzt hatte, von Tilly bei Lutter am Barenberge nach langem und mannhaftem Biderstande vollständig geschlagen worden (27. August 1626). Danach hatte Tilly sich der Weser und der braunschweigischen Lande bemächtigt und König Chriftian IV. bis in bas Gebiet von Bremen zurückgetrieben. Ganz Nieberdeutsch= land war in feinen Sanben. — [Bgl. J. D. Opel, Der nieberfächstichebanische Krieg, 3 Bbe., 72 94 und H. Dwiedinede Südenhorft, Ballensteins Feldzug gegen Mansfeld im Herbft 1626 und die Bruder Konferenz, M. Inst. öft. Gesch.- Forschung 6. Stieve, Ernst v. Mansfeld, Siggs-Berichte ber bayer. Alab. 3 (1890). F. Ladra, Briefe Albrecht v. Balbsteins an Karl v. Harrach 1625—27, 79.]

\*) Der Feldzug von 1627 und der Rurfürstentag zu Mählhausen. Während des

Binters von 1626 auf 1627 ruftete Chriftian IV. ein neues Beer aus, Ballenftein aber brachte das seinige auf die furchtbare Höhe von 70000 Mann. Immer der die gewaltigen Lasten, die die Erhaltung des faiserlichen Heres den von demsselben heimgeschern Ländern auferlegte. Nicht nur die Protestanten, sondern auferlegte. Nicht nur die Protestanten, sondern auch bie Ratholiten empfanden bies fich ftanbig vergrößernde Beer als eine Laft, ba

Ballenstein seiner Instruktion zuwider auch die katholischen Gebiete und die be-freundeter protestantischer Fürsten, wie des Kurfürsten von Sachsen, mit Gin-quartierungen und unerschwinglichen Kontributionen heimsuchte. Die Klagen wurden um fo offener ausgesprochen (g. B. auf einem Ligatage zu Burzburg im Februar 1627), als Ballenstein mit seinem ungeheuren Heere im letten Feldzuge militärisch weniger geleistet hatte als Tilly, tropbem aber nach wie vor dem letteren jede Berfärkung versagte, weil er den Krieg gegen Danemark allein beenden wollte. Dazu kam das Mißtrauen der Katholiken gegen Ballenstein, der in seinem Heere und seiner Umgebung ruhig eine Masse von Protestanten duldete, ja die wichtigsten Oberstenstellen an Protestanten vergad. Ballenstein war sern von jedem religiösen Fanatismus und allein auf die Hebung der kaiferlichen und feiner eigenen Macht bedacht, die er nur durch ein starkes, nur seinen Besehlen gehorchendes Heer aufrechthalten zu können meinte. Seine eigene gewaltige Stellung, Die ihn mit Stolz und hochfahrendem Wefen gegenüber ben beutschen Fürsten erfüllte, machte die letteren naturgemäß eifersuchtig auf ben ftolgen Emportommling, ber an Glang und Bracht alle geborenen Fürften ju überstrahlen begann. Doch mußten alle Rlagen ber taiferlichen Gunft gegenüber verstummen, als es Ballenftein im Sommer 1627 gelang, die Mansfelbichen Truppen, die fich, von Ungarn gurudtehrend, in Mahren und Schlesien festgeseth hatten, in einem turzen und glanzenden Feldzuge, in welchem er bei Kosel einen entscheidenden Sieg errang (9. Juli 1627), aus den taiserlichen Erblanden völlig zu vertreiben. Danach erschien er, vom Kaiser mit neuen außerorbentlichen Bollmachten ausgeftattet, bie benen entsprachen, mit benen Maximilian von Bapern 1620 bie Exetution gegen Bohmen ausgeführt hatte, in Rieberdeutsch-land, trieb die dänischen Truppen immer weiter zurück und besetzte die dadurch ge-wonnenen Gebiete allein, mahrend Tilly vergeblich auch einen Anteil an benselben in Anspruch nahm. hierdurch und durch bie furchtbaren Bedrudungen, welche Ballenstein über die occupierten Lande verhängte, erregt, schrieben die Ligisten einen Rurfürftenkonvent nach Dublhaufen aus, auf welchem bas Berlangen ausgesprochen wurde, daß den Durchzügen, Ginlagerungen und Gewaltsamkeiten ber Ballenfteinichen Truppen gefteuert und, um benfelben befinitiv ein Enbe zu machen, ber Friebe ichen Leuppen gestellert und, um denselben desinitte ein Ende zu machen, der Friede mit Banemark hergestellt werde. Eine in diesem Sinne am 8. Kovember 1827 an den Raiser abgesandte Klagschrift war sehr scharf gehalten, ja ein an Wallenstein selbst gerichtetes Schreiben enthielt die versteckte Drohung, man werde sich selbst zu helsen wissen, wenn teine Aenderung erfolge. In diesen Klagen und Beschwerden waren katholische und protestantische Kurfürsten einig; von den letzteren hatte namentlich Brandenburg wegen der surfürsten eherückungen Wallensteins, die trot aller Gesandtschaften an ihn und den Kaiser nicht abgestellt wurden, gerechten Grund zur Rlage. Bei ben tatholischen Rurfürsten aber tauchte auf Diesem Ronvent zuerst der durch die sortdauernden Siege angeregte Gedanke auf, die seit Jahrzehnten schwebende Streitfrage wegen der in protestantischen Handen befindlichen geiftlichen Guter jest endlich in tatholischem Sinne zu entscheiben. — [L. Raffeld, 3wei Monate Ballenfteinscher Kriegführung, September und Ottober 1627, 82.]

4) Wallenkein als herzog von Mecklenburg. Die Belagerung von Stralfund und ber Friede zu Lübeck (1628—1629). Allenthalben, auch in katholischen Kreisen, erregte es das allgemeinste Ausselchen, als nun der Kaiser nicht bloß über die Anhänger des Dänenkönigs in Niederdeutschland umfassende Güterkonsiskationen verhängte, sondern auch das angestammte Mecklendurger Herzogshaus wegen seiner Berhödung mit Dänemark entsetze und seine Länder Ballenstein, dem er schon vorher das Derzogtum Sagan übertragen hatte, erst durch Kauf vorübergehend, dann aber danernd als Reichslehen überließ (26. Januar 1628). Jeht erst war der kaiserliche "General-Oberst-Feldhauptmann" sonnnte er sich schon seit 1628; ofsiziell verliehen wurde ihm der Titel erst in dem neuen Patent vom 21. April 1628; in den Kang der wirklichen deutschen Landesssürsten eingerückt. Im Bestige eines Teils der Ofssecksischen und der alsdald daran, diese Herrschaft nach Pommern hin auszudehnen, und wurde in diesem Bestreden daburch unterstützt, das ihn der Kaiser am 21. April 1628 zum deutschen Admiral ("General der ganzen kaiserlichen Schissarmada zu Meer, wie auch des ozeanischen und baltischen Meeres General") ernannte. An demselben Lage aber wurden auch seinen Bollmachten als oberster Rommandierender der Landarmee durch ein neues Patent noch erweitert. Er erhielt jetzt das Recht, "alles Kriegsvolf zu mustern, abzuzahlen, zu revidieren und der Contrasegnien sich dabei zu gedrauchen". Selbst die Ernennung der Obersten, die Generale behielt

sich ber Raiser noch vor. Alle Offiziere und Gemeine werben an seine Besehle ge-wiesen. Es war nicht wunderbar, daß dieses immer höhere Emporsteigen des kaiserlichen Generals die deutschen Fürsten nicht bloß mit Eisersucht, sondern mit bei sogen. Kapyginerrelationen), angenommen, er wolle im Falle eines unerwarteten Ablebens des Kaifers sich von seinem Heere gum Kaile eines unerwarteten Ablebens des Kaifers sich von seinem Heere zum Kaiser ausrufen lassen. Aber selbst wenn dies nicht der Fall war, wenn er wirklich seine ganz außerordentliche Sewalt nur dazu anwandte, die Machtvollkommenheit des Kaisers zu erhöhen, so brohte auch dadurch der fürstlichen Selbständigkeit eine ernste Gesahr. Man fürchtete, Wallenstein habe es auf eine Begründung einer Erbmonarchie für den Kaiser und eine völlige Unterdrückung des territorialen Fürstentums abgesehen, und man hielt es nicht für unmöglich, daß der Kaiser geneigt sei, auf solche Pläne einzugehen. Auf einem katholischen Kurfürstenkongreß, der auf Anregung von Kurmainz in Bingen zusammentrat (Juni 1628), kamen diese Besorgnisse zu mehr oder weniger offenem Ausbrud. Birklich erreichten es die Kurfürsten, daß der Raiser eine Re-duktion der Truppen bewilligte und in freilich beschränktem Maße auch bei Ballenstatisk ver Limpen veinliche und ist stelltag vertigten der einer andern Stelle zum erstenmal ein unüberwindlicher militärischer Widerstand entgegengetreten. Hür Wallensteins Seesberrschaftspläne war die sete Hafenstadt Stralsund von entscheidender Bedeutung. Er ließ deshalb durch den Feldmarschall Arnim an die Stadt die Forderung stellen, eine taiserliche Garnison aufzunehmen. Als die Stadt sowohl dies als die Aufseldung eine kaiserliche Sarnison aufzunehmen. Als die Stadt sowohl dies als die Aufnahme einer herzoglich pommerschen Besauug ablehnte, begann im Mai die Belagerung. Aber wie Wallenstein, so erkannten auch die nordischen Mächte die entscheibende Bedeutung Stralsunds. Schweden und Dänemark vereinigten sich zu
gemeinsamer Unterstützung der Stadt, und da Wallenstein nicht über die genügende Anzahl Schiffe verfügte, um sie auch von der Seeseite einzuschließen, so konnte sie sich stets mit Zusuhr und Berstärkungen versehen. Mit mannhaftem Mute widerstand die sir ihren Glauden begeisterte Bürgerschaft monatelang allen Angriffen. Ballenftein mußte fich entschließen, Die mit allen Rraften unternommene Belagerung aufzugeben. Alls nun aber nach biefem Erfolge ber protestantischen Waffen König Christian IV. noch einmal einen Landungsversuch machte, wurde er bei Bolgaft so entscheibend von Wallenstein geschlagen, daß er mit dem Rest seines Heeres sich schleunigst zu Schiff retten mußte. Beide Teile waren jest zum Frieden geneigt, denn auch von kaiserlicher Seite konnte man bei dem Mangel einer Flotte auf eine erfolgreiche Fortsetzung bes Rrieges gegen bie Inselbesitzungen bes Ronigs nicht rechnen; außerbem aber begte Ballenftein bie Besorgnis, baß sich bei einer weiteren Fortsetzung des Arieges der König von Schweben in denselben einmischen werde. Infolgedessen fam auf dem Kongreß zu Lübeck (Januar dis Mai 1629) ein Friede zu stande (22. Mai), dessen Bedingungen für Christian nach dessen vielen Riederslagen noch günstig genug waren. Alle den Dänen weggenommenen Länder wurden gurudgegeben, doch verpflichtete fich Chriftian, sich berner nicht in die Angelegen-heiten Deutschlands zu mischen, sich der niederdeutschen Stifter nicht anzunehmen, die Rechtmäßigkeit der bayerischen Kurwurde anzuerkennen und die medlenburgischen Bergoge ihrem Schicffal zu überlaffen.

5) Das Restitutionsedift (1629). Auf tatholischer Seite war schon seit längerer Zeit die Ansicht herrschend, daß man die ersochtenen Siege, so wie es der Kaiser in seinen Erblanden gethan hatte und noch zu thun sortsuhr, im Sinne einer entschiedenen Restauration des Katholizismus ausnutzen musse. Gin besonders wuchtiger Angriff tonnte gegen ben Protestantismus unternommen werben, wenn man auf ben geiftlichen Borbehalt bes Augsburger Religionsfriedens, ber allerdings von den Protestanten niemals anerkannt worden war, zurückgriff und alle seitdem von ihnen eingezogenen geiftlichen Güter für die katholische Kirche zurücksorderte. Diese Frage ber geistlichen Guter hatte ben Gegensatz ber beiden Religionsparteien zuerst zu Klarem Ausdruck gebracht: die letzten Reichstage vor dem Ariege waren eben an dieser Frage gescheitert. In der That war sie für die Protestanten eine Lebensfrage. Es handelte fich um zwei Erzbistlimer, zwölf Bistlimer und eine fast unübersehbare Anzahl von Klöstern, welche sich seit Jahrzehnten in unbestrittenem Besit ber Protestanten befanden und von einer ausschließlich protestantischen Bevölkerung bewohnt waren. Die protestantischen Ravitel ber Stifter hatten stets Brotestanten au Abministratoren gewählt: alle Gigentums- und Besitverhältniffe ber protestantischen Territorien mußten in Frage gestellt werben, wenn man biese Stifter ihren

Besitzern entzog. Die Protestanten mußten badurch zur Berzweiflung gebracht werben. Gben aus diesem Grunde war Wallenstein entschieden gegen die Maßregel. Er hatte in dem Kriege stets nur politische Zwecke verfolgt. Witt Recht fürchtete er, daß berselbe eine unberechenbare Tragweite erhalten werde, wenn sein Charatter als Religionstrieg offen proklamiert werde. Trot aller dieser schwerwiegenden Bedenken ließ sich der Raiser durch die Führer der streng katholischen Partei, namentlich Maximilian von Bayern, zu dem verhängnisvollen Schritte verleiten. Obwohl felbst als Katholit Partei, legte er sich boch die Befugnis bei, die zwischen ben beiden Barteien schwebende Streitfrage nach eigener Machtvollsommenheit zu Gunften ber Katholiten zu entscheiden und, wie man es nannte, den Augsburger Religionsfrieden in diesem Sinne zu interpretieren. Am 6. Marg 1629 wurde bas Restitutionseditt erlassen, in welchem die Buruchgabe aller seit dem Bassauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Guter angeordnet, der Religionsfriede auf die Augsburger Konfessionsverwandten beschräntt und den tatholischen Reichsständen das Recht ein geräumt wurde, den Protestantismus in ihren Territorien zu unterbrucken. Gine aus einem Reichshofrat und dem Bischof von Osnabrud bestehende Kommission wurde niedergesett, um das Bekret in Nordbeutschland zu vollziehen. Der Kaiser withe nevergelegt, um das Vetret in Abrodentigland zu vollziegen. Der Katjer seize u. a. seinen vorlängst gehegten Plan, seinem Sohn, dem Erzherzog Leopold Bilhelm, das Bistum Halderstadt, welches durch Christians von Braunschweig Tod erledigt war, zu verschaffen, durch. Das Domkapitel wurde gezwungen, den Erzherzog zu wählen. Weniger gefügig erwies sich das Magdeburger Kapitel; es entschloß sich zwar, den brandenburgischen Administrator Christian Wilhelm zu entsehen, postulierte aber an seiner Stelle den Sohn des sächsichen Kursursten. August, jum Abministrator. Im übrigen wurde bas Defret junachft nicht mit voller Strenge burchgeführt, ba bie Aufmerksamkeit ber leitenden Kreise balb barauf ausschließlich von ben Borgangen bes Regensburger Rurfürstenkonvents in Anspruch genommen wurde. — [Th. Tupet, Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutionseditt, 1629, 88. Ritter, Der Ursprung des Restitutionseditts. Hist. Zeitschr., 76.]

\*) Der Aussätzenkouvent zu Regensburg (1630). Die seit mehreren Jahren immer wieder auftauchenden Beschwerden zegen die Bedrückungen, Gewaltsamkeiten und ben unerträglichen Sochmut Wallensteins hatten allmählich einen Grab ber Scharfe erreicht, ber eine gewaltsame Lösung erwarten ließ. Indem man fich gegen die Plane Wallensteins erklarte, richtete fich die Opposition unwillfürlich auch gegen ben Raifer, beffen Macht eben durch Wallenftein zu einer bedrohlichen Sobe angewachsen war und die althergebrachten Rechte des Kurfürstentollegiums in den Schatten zu stellen drohte. Bergebens hatte der Kaiser ausdrücklich erklärt, daß ihm jeder Gedanke einer Berabminderung der kurfürstlichen und fürstlichen Brarogativen fern liege. Die Kurfürsten traten immer offener mit der Ueberzeugung hervor, daß ben unerträglich geworbenen Buftanden nur durch die Entfernung Ballenfteins vom Generalat abgeholfen werden konne. Nun war ohne Zweifel auch dem Raifer felbst Die Gefahr, Die in ber außerordentlichen Machtvolltommenheit feines Generals lag, klar geworden. Raum wagten die Wiener Rate noch, Wallenstein Befehle zu erteilen, das Verhältnis des Herrn zum Diener hatte sich fast in sein Gegenteil verkehrt. Auf der andern Seite aber verkannte der Kaiser doch nicht, daß seine Macht gegenüber dem Territorialfürstentum doch in erster Linie nicht allein von dem General erworden sei, sondern auch auf ihm beruhe, daß er, sodald er nicht mehr über eine eigene Armee verfüge, in die alte Abhangigfeit von ben Kurfürften gurud. inken werde. Insefern war der Kampf um die Entsetzung Wallensteins zugleich ein Kampf zwischen den Territorialgewalten und der Jentralgewalt, zumal der Kaiser auf dem Kurfürstenkonvent zugleich die Wahl seines Sohnes zum römischen König anregen wollte. Hierzu aber waren die Kurfürsten, welche nun teils personisch, teils durch Gesandte vertreten, sich im Juni und Juli 1680 in Regensburg versammelten, wenig geneigt. Ihre Opposition gegen Wallenstein sowohl als gegen die römische Königswahl wurde namentlich durch eine französische Gesandtschaft unterftutt, in der befonders der Jefuitenpater Joseph eine hervorragende Rolle fpielte. Ihr oftenfibler Auftrag lautete auf Beilegung der zwischen Frankreich einerfeits, dem Kaifer und Spanien andrerfeits in Italien über die Erbichaft des veritorbenen Berzogs Bincens II. von Mantua ausgebrochenen Streitigfeiten. Daneben aber ließ es fich namentlich ber Pater Joseph angelegen fein, in geheimen Ber-handlungen mit Bapern die Rurfürsten in ihrer Opposition gegen ben Raiser und Ballenstein zu bestärken. Um 16. Juli wurde dann einstimmig von den Kurfürsten eine an den Raiser zu richtende Schrift beschloffen, in welcher darüber geklagt

s 27. Gustav Abolf bis zum Wiedereintritt Mallensteins (1680—32). 167
wurde, daß die Kursürsten ihres Ansehens beraubt würden und sich den faiserlichen Rommandanten unterwersen müßten. Die Rursürsten sohnt von den holgen des Chritts eingegebene Opposition dagegen ausgegeben hier Furdt vor den solgen des Chritts eingegebene Opposition dagegen ausgegeben hatten, eine Aenderung im Rommando. In einer zweiten Zuschrift vom 19. Juli wurde der Raiser ersucht, sortan auf den Rat der Ausschrift vom degen die heren, ohne ihr Wiesissen keinen wichtigen Regierungsdandlungen vorzunehmen und gegen die her herage von Meessenderung einen regelrechten Prozes zu eröffnen. Da der Raiser zumächfintur mit dernügenden Verscherungen antwortete, suhren der Rursfürst vom Abgern und die dein die keine gestellichen Aursäufer am 1. August persönlich zum Raiser, um in der Entscheidung über Wallenstein einen Druck auf ihn auszunden. Sie daten nochmals, deren solchen Dauptmann vorzusesen, der im keich deutscher Auton geboren, der ein Stand und Mitglied sei . . . zu welchem die Stände ein gutes Bertrauen haben. Der Raiser widerstand eine Zeitlang eitzig der Hordeurs der Rursürsten, das Berbältinis zwischen ihm und den Aursfürsten wurde ein sichtlich gespanntes. Dadurch aber wurde die Beforgnis der laiserlichen Käte, denen Jerdinand die Sache aur Begutachtung übergad, erregt. Zwar verteidigten dies ein sichtlich gespanntes. Dadurch aber wurde die Beforgnis der Laiserlichen Käte, denen Jerdinand die Sache auch sie von dem dochsiegenden Erregt des Generalisstung Seschipfürsteten, geht daraus hervor, daß sie in ihrem Gutachten der Bestorgnis Ausdruch zuh der Ausdrehr wie der auch sie von dem hochsiegenden Erregt des Generalisstung Seschipfürsteten, geht daraus hervor, daß sie in ihrem Gutachten der Bestorgnis Ausdruch gaben, daß Wallenstein im Fall seiner Entassung aus der weiteiner Ausdruch und andere lesse der auch sie von den der hervorten der Seschieden Ausschlassen der serbeiten vorden, sich gebrachten der empfallen sied der entschlassen der

## \$ 27. Guftav Abolf bis jum Biebereintritt Balleusteins in bas Generalat (1630-1632).

Der durch die Siege des Raisers und das Restitutionsedikt in seinen Lebensintereffen gefährdete Protestantismus wurde durch die Landung Guftav Abolfs in Pommern (26. Juni 1630) gerettet. Das einheitlich geführte und mufterhaft organisierte und bisziplinierte schwedische Beer gewann in vorsichtigem und stets auf die rudwärtigen Verbindungen bebachtem Vordringen alsbald in Norddeutschland Boden gegenüber ben zerftreuten, zügellosen und ihres organisierenben Suhrers beraubten taiferlichen Truppen. Balb waren Mecklenburg und Pommern eingenommen. Aber ber Anschluß ber protestantischen Fürsten Deutschlands erfolgte nicht mit ber Schnelligkeit, die Gustav Abolf gehofft hatte. Teils Furcht vor ben im Falle bes Mißlingens vom Kaiser brohenden Gesahren, teils Mißtrauen gegen die Absichten des nordischen Helbenkönigs veranlaßten namentlich die führenden protestantischen Fürsten, Kursachsen und Brandenburg, zu vorsichtiger Zurückhaltung und zu dem Versuche, zwischen dem Kaiser und Gustav Abolf eine Stellung dewassneter Neutralität zu beobachten. (Der Leipziger Fürstentag, Februar dis Mai 1631.) Erst die unkluge Schrossheit, mit der nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly (10./20. Mai 1631) dieser dem Kurfürsten von Sachsen gegenübertrat, tried diesen in das schwedische

Lager 1).

Nach der Bereinigung mit Kursachsen führte Gustav Abolf alsbald die friegerische Entscheidung mit der gegnerischen Hauptmacht herbei undschlug in der Schlacht auf dem breiten Felde bei Leipzig den disher undestigten Heerschlacht auf dem breiten Felde bei Leipzig den disher undestigten Heerschlacht auf Baupt (7./17. September 1631). Die Folgen dieser Schlacht waren so entscheidend, wie dereinst die der Schlacht am Weißen Berge \*). Während der kursächsische Feldherr Arnim in die kaiserlichen, jett jedes Schutes entbehrenden Erblande einstel und Prag besetze, zog Gustav Abolf in einem ununterbrochenen Triumphzuge nach dem westlichen Deutschland, wo die geistlichen Fürsten alsbald ihre Länder vor ihm räumten, während die süddeutschen Städte ihn jubelnd aufnahmen, froh, ihrer katholischen Bedrücker entledigt zu sein. Im Frühzighr 1632 rückte Gustav Abolf in das Land des Hauptsührers der Liga vor, warf den letzten Widerstand Tillys, der dabei seinen Tod sand, nieder und zog als Sieger in die Hauptstadt Maximilians von Bayern ein. Ihm wie seinem kursächsischen Verbländeten schlichen der Jugang in das Herz der kaiserlichen Erbstaaten offen zu stehen: das ligistische Heer war vernichtet, ein kaiserliches bestand nicht mehr 3).

<sup>1)</sup> Gustav Abolfs Landung und erste Erfolge. Der Leipziger Fürstenburent. Zerstörung Magdeburgs (1630 und Frühjahr 1631). In Gustav Abolf erscheint zum erstenmal ein Held auf dem Schauplahe dieses surchtbaren Krieges, der, von höheren, idealen Impulsen getrieben, sein ganzes Deer mit diesen höheren Iven zu erfüllen und in den Dienst einer großen Sache zu stellen weiß. Iwar wäre es ein Irrtum, wollte man annehmen, daß der König nur durch die Teilnahme an dem traurigen Geschick seiner deutschen Glaubensgenossen zu seinem Eingreisen in die deutschen Angelegenheiten veranlaßt worden sei: vielmehr waren es auch sehr dringende politische Interschen Schwedens, die ihn dazu bestimmten. Allgemein protestantische und politische Beweggründe waren untrenndar miteinander verdunden. Die Königswürde Gustav Abolfs selbst beruhte auf seiner unerschüsterlich protestantischen leberzeugung. Sie war es, die ihm die Rachfolge gegenüber der in Polen regierenden, näher derechtigten Linie des Haufolge Massa verschaffte. Die letzere, vertreten durch den König von Polen, Sigsmund, Sohn König Johanns von Schweden, erkannte ihm das Recht zur Rachfolge in Schweden nicht zu. Nach langen, glücklichen Kämpsen mit Vänemart war Gustav Abolf auch mit seinem polntschen Ketter in Krieg geraten. In diesem Kriege aber hatte der König von Bolen Unterstützung bei Kaiser Ferdinand gefunden; Wallenstein hatte den Polen, in erster Linie vohl, um Gustav Abolf von der Unterstützung seiner deutschen Geeresmacht zu Hilfe geschielt. Hatte schweden angestrede Bornacht in der Ostse Gesenbacht zu Hilfe geschielt. Hat schweden der Könige von Kolen unterstützung bei Kaiser zu erheben, so trasen die beiderseitigen Indet underechtigte Beschwerbe gegen den Kaiser zu erheben, so trasen die beiderseitigen Indet underechtigte Beschwerbe gegen den Kaiser zu erheben, so trasen die von Wallenstein hart bedrängte Stadt Stralsund nachdrücklich unterstützt, hatte er die Vergrößerungspläne Wallensteins an der Ostsesügen der bedrängte Stadt Stralsund nachdrücklich unterstützt, ha

nordbeutschen protestantischen Fürsten an der Oftsee dauernd festen Ruß zu fassen. fo ftanden bie wichtigften Interessen Schwebens auf dem Spiele. Trot dieser rein politischen Interessen war boch das Eingreifen Gustav Abolfs in den deutschen Arieg jum nicht geringen Teil durch das Mitgefühl mit seinen schwerbedrängten Glaubensgenoffen bestimmt, und fehr ernft meinte es boch ber Konig mit feiner protestantischen Ueberzeugung und Frommigkeit. Davon gab vor allem fein ganges Pretruesen Zeugnis. Die bisher im beutschen Kriege ausgetretenen Zeuere eines Nansfeld, Christian von Braunschweig, Wallenstein waren ungezügelte Söldnershausen, von keiner höheren gemeinsamen Idee zusammengehalten, allein auf Gewinn, Sold und Beute bedacht. Gustaw Abolfs Heer war eine von religiöser Begeisterung erfüllte, von ihrem helbenhaften Ronig in ftrenger Disziplin gehaltene, einheitlich aus einem streng protestantischen Bauernvolke zusammengesetzte Truppe, welche nicht im Brandschaßen und Plündern Zweck und Aufgabe des Krieges sah, sondern in strenger Zucht die Bewohner der besetzten Landschaften nie ohne Not bedrückte und daher von der von den kaiserlichen Truppen aufs äußerste ausgesogenen Bevölkerung bald überall mit Jubel als Retterin begrüßt wurde. Der Konig felbst ging, nachdem er am 28. Juni 1680 mit einem nicht sehr großen, aber ausgezeichnet geschulten und taktisch ausgebildeten Heere in Vommern gelandet war, zwar mit kuhnem Heldenmute, aber doch mit großer Borsicht und Behutsamkeit zu Werke. Noch vor seinen Abreise von Schweden hatte er sich durch einen Bertrag mit dem banischen Könige ju Martarob und burch einen unter frangösischer Bermittelung mit Bolen geschlossenen sechsjährigen Baffenstillstand ben Ructen gebeckt. Im haag wie in Deutschland hatte vorher sein Gesandter Fallenberg Verbindungen anzu-knüpfen gesucht, die allerdings noch zu keinem greifbaren Resultate geführt hatten. Auch als er nun auf deutschem Boben erschien und die vereinzelten kaiserlichen das er nim auf beuchtigen Soben erstigten und die bereinzellen interkingen Heerhaufen aus Kommern zurückwarf, fand er doch bei dem von den letzteren arg bedrängten Herzog Bogislaw nicht die erwartete Unterftühung. Erst nach einigem Jögern entschlöß sich derselbe, von Gustav Abolf gedrängt, diesem die Thore von Stettin zu öffnen (Juli 1680). Endlich aber entschlöß er sich doch zu einem Bündsnis mit dem schwedischen König, dessen Heartschlößer sich elbst Wallensteins vermehrte. Der Raifer maß bem Gingreifen bes "Schneetonigs" anfangs wenig Bebeutung bei, ja die deutschen Ratholiken triumphierten, weil dadurch ähnlich wie nach dem bänis schen Eingreifen die Möglichkeit zu neuen Konfiskationen eröffnet werde. Als nun schen Gingreisen die Möglicheit zu neuen Konstatationen erössnet werde. Als nun aber in Bommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern verloren ging, als sich die vertriebenen mecklenburgischen Ferzoge ossen an Gustav Adolf anschlossen, als selbst in Brandenburg die kaiserlichen Truppen den schwedischen weichen mußten, begann man doch die Größe der Gesahr auf kaiserlicher Seite einzusehen. Doch gewann Tilly, der jezt an Stelle Ballensteins alleiniger Besehlshaber der kaiser erweilen mußte, als er erwartet hatte. Der schwache, von dem katholischen und kaiserseundlichen Minister Schwarzenderg geleitete Kursürst Georg Wilhelm vermochte nämlich bei der Annäherung Gustav Adolfs zu keinem entschedenden Entschlusse zu kommen. Der König, stets auf die Sicherung seiner Rückzugsklinie dedacht, verlangte von dem Kursürsten ossenen Anschluß oder doch wenigstens Dessaung der Feitung Küstrin zum Durchmarsch und trug Bedenken, den auch von Tilly belagerten Stadt Magdeburg zu Sisse zu kommen, devor er sich mit Brandenburg geeinigt hatte. Zwar gelang es ihm, Frankfurt a. D. im Sturm zu nehmen, aber weiter vorzurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kursürst von Sachsen in seiner vorsurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kursürst von Sachsen in seiner vorsurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kursürst von Sachsen in seiner vorsurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kursürst von Sachsen in seiner vorsurücken wagte er zunächst nicht, zumal auch der Kursürst von Sachsen in seiner Ausgelegenheiten Zunächsung beharrte und eben seiter daren war, eine, wenn auch nicht dem König seinbliche, so doch von ihm gänzich unabhängige politische Kichtung einzuschlagen. Auf der einen Seite über die Kaiserliche Gewaltpolitist, namentlich über das Kestitutionseditt erbittert, auf der andern Seite auf Schweden eisersüchtig Ausgelegenheiten zu dusch gerigt und den Schweden als dritte Nacht ausgelegenheiten zu dusch der schweden Schweden in die beutschen Protestanten zwischen dem Könige von Schweden als drit aber in Kommern und Mecklenburg ein fester Ort nach dem andern verloren ging,

Schreiben um Aufhebung bes Restitutionsebitts, Buruchiehung feiner Truppen, Ginstellung der Expeditionen und Abstellung aller bisherigen Misbräuche zu bitten, einstweilen aber sich für neutral zu erklären. Inzwischen hatte Gustav Abolf im Januar 1631 mit Frankreich zu Barwalde einen Subsidienvertrag abgeschlossen, ber ihm volle Freiheit des Handelns — mit Ausnahme der Berpflichtung, nichts un-mittelbar gegen die katholische Kirche zu unternehmen, vielmehr alles wieder so herzustellen, wie es vor bem Kriege gewesen war - sicherte und jugleich eine jahrberzustellen, wie es vor dem Kriege gewesen war — sicherte und zugleich eine jährliche Geldhilse von 400000 Thalern verschaffte. Jeht versuchte er auch, die Teilnehmer
des Leipziger Konvents zum Anschlusse zu bewegen, und erklärte sich sogar bereit,
sich mit einer heimlichen Unterstühung zu begnügen. Aber auch dazu vermochte sich
der Kurfürst Johann Georg nicht zu versiehen, und da auch der Kurfürst von
Brandenburg noch immer zögerte, dem Könige die Festung Spandau als Bassenplatz zur Deckung der Kückzugklinie zu überlassen, so sah sich Gustav Adolf zu einer
weiteren Berschiedung seines Bormarsches genötigt, die für die hart bedrängte Stadt
Magdeburg von verhängnisvollen Folgen war. Am 10,20. Mai 1681 wurde die
Stadt, die sich mit mannhastem Nute der Einführung des Kestikutionsedittes widerseht und hister unter Kübrung des schwedischen Operken Kalkenders der Janaen seht und bisher unter Führung des schwedischen Obersten Falkenberg der langen Belagerung widerstanden hatte, von Tilly und Pappenheim durch einen Generalsturm erobert und surchtbar geplündert. Ein Brand, der während des Kampses in den Straßen ausbrach und über dessen Entstehung keine völlige Klarheit herrscht, vernichtete die ganze gewerbreiche und wohlhabende Stadt bis auf zwei Kirchen und einige elende Fischerhutten. Die Jahl der Getoteten wird auf 80000 Mann angegeben. Die entfesselten Soldner hatten furchtbar gehauft, doch trägt nach ben neuesten Forschungen Tilly an diesen Greuelthaten teine Schuld. — [Bgl. Arkif till upplysning om Svenska krigens och Krigsinrättningarnes historia, 3 Bbe., 5461. A. Cronholm, Sveriges historia under Gustaf II. Adolphs reger. 6 D., 57/72. Daraus übersest: H. Helms, Gustav II. Abolf in Deutschland, Bb. 1, 74. M. Bar, Daraus überiegt: P. Helm's, Gustav II. Adolf in Beutschland, Vb. 1, 74. W. Bar, Die Politik Pommerns während des Volfahrig. Krieges (Publikationen aus den K. preußischen Staatsarchiven, Bb. 64), 96. G. G. Geiser, Geschichte von Schweden, Vb. 3, 86. G. Dropsen, Gustav Abolfs. 4. Aust. von D. Klopp, 68. K. Bittich, Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly. R. G. Helbig, Gustav Adolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, 54. K. Wittich, Jur Katastrophe des 10./20. Mai 1631. Magdeburg. Geschichtsblätter, Vd. 22. G. Dropsen, Studien über die Belagerung Magdeburgs. F. D. G. 8. Volkhold, die Zerstörung Magdeburgs im Lichte von von Magdeburgs. F. D. G. 8. Volkhold, die Zerstörung Magdeburgs im Lichte der neueften Forschung, 92.]

3) Die Schlacht von Leipzig und Breitenfeld. Die Zerstörung Magbeburgs war zwar unmittelbar ein schwerer Berlust für den Protestantismus und erfüllte dessen Anhänger mit neuem Schrecken, gereichte ihm aber mittelbar daburch zum Borteil, daß nach diesem neuen Ersolge die kaierliche Politik so sehr alle Rücklicht von sich warf, daß daburch die führenden protestantischen Staaten, Kursachsen und Brandenburg, zum Anschluß an Schweben gebrängt wurden. Tilly wandte sich alsbald feindlich gegen Bremen, um bort die Durchführung des Reftitutionseditts au erawingen; ähnliche Schritte geschahen in Sübdeutschland, namentlich in Württemberg und der Reichsstadt Augsburg. Ulm, Nürnberg, der frankliche und schwäbische Kreis mußten hohe Kontributionen zahlen. Tilly selbst rücke durch Thüringen gegen Beffen-Raffel an und plunderte bie fachfen-erneftinischen gander, vermochte aber gegen das durch seinen tapferen Landgrafen im Bunde mit Herzog Bernhard von Weimar in guten Verteidigungszustand versetze Hessendand nichts Erhebliches ausjurichten. Der verhangnisvollfte Fehler aber, ben Tilly beging und ben ber Raifer später vergeblich ruchgangig zu machen suchte, war sein schroffes Borgeben gegen Kursachsen, in bessen Gebiet er einrückte und von dem er entweder sofortige Entlassung des Heres und Auflösung des Leipziger Bundes oder offenen Anschluß an den Raiser forderte. Durch dieses gewaltthätige Bersahren in seiner Selbständigs keit bedroht, eröffnete der bedrängte Kurfürst durch seinen Feldmarschall Arnim Berhandlungen mit Guftav Abolf, Die alsbald jum Abschluß eines Bundniffes und aur Bereinigung bes fachftichen mit bem ichwedischen Beere führten. Ingwifchen war bem Könige gelungen, auch mit Brandenburg eine Ginigung herbeizuführen. Nach der Einnahme Magdeburgs durch Tilly hatte zwar der Kurfürst die Wiederraumung Spandaus burch bie Schweben verlangt. Als ihn aber barauf ber Ronia als feinen Feind erklart hatte und mit bewaffneter Macht vor Berlin erfchien. hatte ber Kurfürst boch in bas angetragene Bunbnis gewilligt, welches ibn zu einer

monatlichen Jahlung von 30000 Thalern und zur Definung der Festungen Spandau und Küstrin verpstichtete. Außerdem aber hatte dem Könige seine Gemahlin Maria Eleonore eine Verstärtung von 8000 Mann schwedischer Truppen zugeführt, und auch die Engländer hatten ihm 6000 Mann unter Hamilton zu Hilfe geschickt. So verstärkt und im Küden gedeckt, scheute Gustav Abols nach seiner Vereinigung mit den Sachsen nicht mehr davor zurück, es auf eine Wassenentscheidung mit dem Hauptheere der Gegner ankommen zu lassen. Er rückte gegen Ally vor, der soeben Leipzig eingenommen hatte und dort in einer besesstigten Stellung eine Feldschlacht vermeiden wollte. Durch das Ungestüm Pappenheims aber kam es dann doch am 7./17. September bei Breitenseld und Leipzig zur Entscheidungsschlacht, in der die Raiserlichen, die den gesondert ausgestellten Sachsen gegenüber im Vorteil blieden, durch die überlegene, von Gustav Adolf meisterhaft gehandhabte Kriegskunst der Schweden vernichtend geschlagen wurden und 10—12000 Tote und Verwundete und gegen 7000 Gesangene versoren. Tilly selbst wurde verwundet und rettete nur mit Rühe die Trümmer der geschlagenen Armee, der einzigen, die dem Kaiser im Augenblicke zu Gebote stand. [W. Opiz, Die Schlacht bei Breitenseld, 92.

3) Der herbfi- und Binterfeldgug 1631 und ber Bormarich nach Bayern. Fruhjahr 1632. Guftav Abolf ahnte taum die volle Traaweite feines Sieges burch Guftav Abolf ahnte taum die volle Tragweite feines Sieges, burch ben ihm die taiferlichen Erblande wie gang Deutschland wehrlos offen ftanden. In einer Beratung mit den Sachsen in Halle einigte man sich bahin, daß Arnim mit den sächsischen Truppen in die kaiserlichen Erblande — der König von Schweden hatte zunächst an Schlesien gedacht, der Kurfürst entschied sich im Gegensat hierzu für Bohmen — einrückte und, ohne nennenswerten Widerstand zu sinden, Prag ein-nahm (15. November 1631), während Gustav Abolf selbst sich nach dem Westen Deutschlands wandte. Durch Thüringen rückte er nach Franken vor. Dort nahm er alsbald das Bistum Würzburg ein und ließ die Büchersammlung der dortigen Jesuitenuniversität nach Upsala bringen. Dann wandte er sich ben Main abwärts, allenthalben Schrecken und Furcht unter ben katholischen Fürsten verbreitend, von den durch die Eiga seit langen Jahren unterdrückten Protestanten aber mit Jubel empfangen. Der Erzbischof von Mainz entstoh aus seinem Lande, während ber Erzbischof Philipp von Trier, jugleich Bischof von Speier, seine Festungen Philipps-burg und Chrenbreitstein baburch vor ben Schweben ju retten suchte, bag er fie bem Schutze Frankreichs unterstellte. Inzwischen nahm Gustav Abolf, von bem tapferen Landgrafen von Sessen und von Sachsen-Weimar mit je 10000 Mann unterftust, die ganze "Pfaffengasse", die gesegneten Gebiete des Mains und Mittel-rheins, in Besth. In Nurnberg wurde er von der protestantischen Burgerschaft enthusiastisch mit der Versicherung begrüßt, daß, wenn jest eine deutsche Königswahl vorzunehmen wäre, sie sich keinen Geeigneteren hierfür denken könnte, als den glorreichen König von Schweden. Noch im Lauf des Winters war Franken und bie Unterpfalz in feinem Bestig, im Dezember nahm er Mainz ein, wo er seine Binterquartiere aufschlug und nun die beutschen protestantischen Fürsten um sich vereinigt fab "wie ein deutscher Raifer ber alten Beit". Dhne Frage find ihm bann nach biefen enticheibenben Erfolgen in feiner flegreichen Stellung im Bergen Deutichlands Gedanten aufgestiegen, welche von feinen ursprünglichen Planen boch fehr weit abwichen. Als es jest auf Beranlaffung Frantreichs, welches von feinem Berblindeten Maximilian von Bayern gebrangt wurde, zu Friedensverhandlungen mit der Liga kam, verlangte er u. a. die Biederherstellung Böhmens, Schlesiens und Mahrens in ihren alten Stand vor bem Ariege, Wiebereinsehung Friedrichs V. von ber Pfalz, ber fich jest in seiner Umgebung aufhielt, in bie Kur; ja nach einer nicht ganz abzuweisenden Nachricht bei Rhevenhiller, die allerdings in den sonst übereinftimmenden Angaben Richelieus fehlt, hatte er geradezu feine Bahl jum romifchen König verlangt. Und sicher ist es, daß er jest den Gebanken, als Haupt und Brotektor eines protestantischen Bunbes in Deutschland festen Guß zu faffen, nicht mehr von sich wies. Selbst seine protestantischen Freunde begannen Beforgnis vor ber bauernben Begründung einer Frembherrichaft auf beutschem Boden zu hegen, ba er trot ber Groberung ber unteren Pfalz ben vertriebenen Rurfürsten nicht in seine Länder und seine Burde wieder einsetze, in Franten fich von ben Städten hulbigen ließ und in Bürzburg eine schwebische Landesregierung einsete. Berschiedene seiner Bunbesgenoffen, namentlich ber Rurfürst von Sachsen, begannen mertlich lau zu werben. Der Krieg in Böhmen wurde infolgebeffen nur mit geringem Nachbruck geführt. Dagegen gewann ber König durch fein milbes, freundliches und aufrichtig frommes Befen bie Heaftion befreite. Diese Befreiung zu vollenden, die Liga an dem vornehmsten Sitz ihrer Macht zu tressen, rückte Gustav Abolf, nachdem er sich bei Kitzingen mit seinem General Horn vereinigt und sein Heaft, nachdem er sich bei Kitzingen mit seinem General Horn vereinigt und sein Horn auch do OO Mann gebracht hatte, über Kürnberg direkt gegen Bayern vor und nahm Donauwörth ein. Seinem weiteren Vormarsche wollte sich Tilly am Lech entgegenstellen, indem er ihm in einem surchtbar besestigten Lager den Uedergang über den Fluß versperrte. Selbst ergraute Krieger rieten dem Könige ab, den Uedergang zu wagen. Trokbem entschloß er sich dazu, unter dem Schutz dreier gut aufgestellter Batterien im Angesicht des Feindes eine Brücke zum Uedergang über den Fluß zu schlagen. Bei dem Kampse, der hierüber entbrannte, wurde Tilly tödlich verwundet. Maximitian, der selbst im Lager anwesend war, zog sich alsdann zurück, bevor noch ein schwedischen Sesolat den Fluß überschritten hatte. Nunmehr entriß Gustav Adolf der kaiserlichen Beschung Augsdurg, nahm die Bürger in Pflicht und legte eine Besatung hinein. Nach einem vergeblichen Versuchen gegen Ingolstadt zog er alsdann, während Maximitian nach Regensdurg zurückwich, in München ein, mit ihm der vertriebene Kurssürst von der Pfalz. Bohl lag die Versuchung nahe, und es sehlte nicht an solchen, die dazu rieten, das Schickal Magdedurgs an der Hauptstadt des Gegners zu rächen; aber Gustav Adolf ließ Milde und Däßigung walten und es sehlten den Beg in die kaiserlichen Erbstaaten erössnete, den Kriegen Erbstaaten erössnete, in denen seht ein gefährlicher Ausstand ausbrach, der den Kaifer an den Kand des Verdenessen bringen zu sollen schien. — [v. Soden, Gustav Adolf und sehn des Berderbens dringen zu sollen schien. — [v. Soden,

### § 28. Guftav Abolf und Balleuftein (1632).

Durch Gustav Abolf war die frühere außerordentlich günstige Lage bes Raisers, welche bie kuhnften reaktionaren Gebanken in ihm erweckt hatte, gründlich in ihr Gegenteil verwandelt worden. Ferdinand war in Die außerste Bedrangnis geraten; fast wehrlos ftand er bem Feinde gegenüber. In dieser drückenden Rot entschloß er sich, den vor kurzem schwer von ihm beleidigten General, den er der Eifersucht der Liga geopfert hatte, wieder um die Aufftellung und Führung eines Beeres zu bitten. Wallenftein, ber bereits in Unterhandlungen mit bem fiegreichen Schwebenkonig geftanden hatte, willigte in die Wiederlibernahme des Generalats nur unter Bedingungen, welche die Summe ber militärischen und politischen Gewalt in seine Bande brachten und fast notwendig zu einem Konflikt zwischen ihm und dem Kaiser führen mußten 1). Zunächst aber wurde Ferdinand badurch aus ber bringenosten Gefahr errettet. Wallenstein gewann ihm fein Erbland Böhmen aus ber Sand ber Sachsen zuruck und wandte fich bann, mit feinem alten Gegner Maximilian von Bavern vereinigt, gegen Guftav Abolf selbst, bem er mehrere Monate lang in einem furchtbar befestigten Lager bei Nürnberg gegenüberstand, ohne es zu einer Schlacht kommen zu laffen. Erft als Wallenstein fich nach Sachsen wandte und Guftap Abolf, um feinen Bundesgenoffen zu retten, ihm borthin folgte, tam es bei Lugen zwischen biefen beiben größten heerführern ihrer Reit zur Entscheidungsschlacht (16. November 1632), die zwar zu Gunften ber Schweben ausging, aber burch ben Tob bes Konigs ber protestantischen Sache in Deutschland ben schwerwiegenoften Berluft zufügte?).

<sup>1)</sup> Wiederübernahme bes Generalats durch Wallenstein. Nach ben neuesten Forschungen Gabetes, Irmers u. a., namentlich aber nach ben Beröffentlichungen aus schwedischen Papieren, welche wir Hilbebrands Forschersleiß verdanken, kann an der früher oft geleugneten, aber schon von Ranke in der Hauptsache richtig dar-

gestellten Thatsache, daß Ballenftein in ber Zwischenzeit zwischen seiner Absehung und ber Wiederannahme des Generalats Berbandlungen mit dem flegreichen König von Schweden gepsiogen hat, kein Zweisel mehr obwalten. Bon dem Raiser der seindseligen Eisersucht seiner Gegner preisgegeben und seit dem Restitutionsedikt auch in der allgemeinen Richtung der Politik nicht mehr mit ihm einverstanden, hat Ballenstein ohne Zweisel den Plan gehegt, in Verdindung mit Gustav Abols und im Gegensatz zu dem Raiser seine eigene Politik zu versolgen. Der Vericht des Unterhändlers Schwag Wolkkin detten nigkkalistitum Allensteinschaft Ausgeschaft und des Unterhändlers Schwag Wolkkin detten nigkkalistitum Allensteinschaft und der bes Unterhandlers Sefyma Rafchin, beffen vielbeftrittene Glaubwürdigkeit Ranke mit scharftinnigen Gründen versochten hat, ist durch jene schwedischen Berössent-lichungen in der Hauptsache als zutreffend erwiesen worden. Ohne Zweisel hat Ballenstein mit diesem Bersuch einer Anknüpfung mit Gustav Abolf eine hoch-verräterische Handlung zu begehen nicht geglaubt. Seit seiner Abselgung stand er zu dem Kaiser in keinem unmittelbaren dienstlichen Berhöltnis, vielmehr stand er ihm als Gernag von Werksendurg abersa gegenüben mis inden ander Anie Erkältnis ihm als Herzog von Mecklenburg ebenso gegenüber wie jeder andre Reichssäuflicht. Bie diese, so glaubte auch er das Recht zu haben, wenn es seine politischen Ziele ersorderten, mit dem Schwedenkönige in Berbindung zu treten. Daß er aber den religiösen Charakter, den der Krieg durch das Restitutionsedikt angenommen hatte, nicht billige, baraus hatte er nie ein Behl gemacht. Freilich bestand zwischen ibm und ben Rurfürsten, bezw. ben andern Reichsfürsten, ber gewichtige Unterschieb, daß die letzteren ihre Burbe von den Borfahren übertommen hatten, mahrend er fle ausschließlich ber Snabe bes Raifers verbantte. Aber baburch hielt er fich nach ber empfindlichen Krantung, die ihm durch seine Absetzung widersahren war, nicht mehr für gebunden. Die Verhandlungen, welche er durch Vermittelung seines militärischen Schülers, des sächsischen Feldmarschalls Arnim, jenes Unterhändlers Raschin und des alten Grasen von Thurn mit Gustav Abolf anknüpste und in valgin und des alten Grafen von Lyurn mit Gustav Abolf animpste und in benen ihn namentlich sein Schwager, Graf Adam Erdmann Arzka bestärkte, gingen namentlich dahin, daß ihm Gustav Abolf von seinem schwedischen Heere 12 000 Mann nehst 58 Geschützen überlassen sollte, wogegen er sich bereit erklarte, die kaiserliche Armee in Schlessen, Böhmen und Mähren zu unterwersen und den Kaiser selbst in Wien zu bedrohen. In der Zeit, da die Kursürsten von Brandenburg und Sachsen noch schwankten, ob sie sich ihm anschließen sollten, ist Gustav Abolf in der That auf diese Anerdietungen Wash dem Siege über Tilln hei Kreitenseld aber mar blid erschienen, eingegangen. Rach bem Siege über Tilly bei Breitenfelb aber war blid erschienen, eingegangen. Nach dem Siege über Tilly bei Breitenseld aber war der König minder geneigt, seine Siegesbeute mit Wallenstein zu teilen; er zog ihn hin und entschüldigte sich mit der Unmöglichseit, ein bedeutenderes schwedisches Truppenkorps entbehren zu können. Darauf begann Wallenstein die Fäden, die er gesponnen hatte, wieder zu lösen und sich dem Kaiser, der sich bereits mit Hise gesuchen an ihn zu wenden begann, wieder zu nähern. Aber mit nichten änderte er damit seine politische Aufsassung. Die Verdindung mit den Schweden gab er zunächst völlig auf, dagegen dachte er nun durch eine Aenderung der kaiserlichen Politik Sachsen und Brandenburg von den Schweden zu trennen und zum Frieden mit dem Kaiser zu bewegen. Der kaiserliche Hof kam ihm darin auf halbem Wege entgegen, indem er ihn, noch bevor von einem Wiedereintit in das Generalat die Kede war, am 8. Oktober 1881 ersuchte, mit Arnim über einen Separatsrieden mit Sachsen zu verhandeln. Unterdandlungen hierüber hat er schon auf einer Zubie Nede war, am 8. Oktober 1681 ersuchte, mit Arnim über einen Separatfrieden mit Sachsen zu verhandeln. Unterhandlungen hierüber hat er schon auf einer Zusammentunft mit Arnim in Raunis (80. November), auf welcher er von den Beziehungen zu den Schweden zunächst gänzlich zurücktrat, angebahrt. Diese Richtung der Bolitik hat er auch, nachdem er kurz nach jener Unterredung die Verhandlungen mit dem Kaiser wegen der Wiederübernahme des Generalats begonnen hatte, sestiehelten. Aus eine thätige Teilnahme an den politischen Berhandlungen dat er dei seinem Wiedereintritt in den kaiserlichen Dienst keineswegs verzichtet. Diesen Wiedereintritt herbeizusühren waren seit den Unfällen der kaiserlichen Truppen durch Gustav Adolf Wallensteins Freunde in Wien, namentlich Fürst Eggenderg, unablässig bemüht. Im Dezember 1681 kam der leztere nach Inam, innerhald dreier Ronate ein Heer auszurüsten, die Führung desselben zu übernehmen, weigerte er sich noch. Wirklich gelang es dem Zauber seines Namens, in dieser kurzen Frist in aus allen Glaubensbekenntnissen und Nationen zusammengesetzes heer zusammenzubringen, das aber zweisellos wieder auseinander gelaufen wäre, wenn er nicht die Führung übernommen hätte. Um ihn hierzu zu bestimmen, bedurfte es nicht die Führung übernommen hätte. Um ihn hierzu zu bestimmen, bedurfte es erneuter Berhandlungen durch Eggenberg, bei denen auch die politische Seite der Sache, namentlich der von Wallenstein nachdrücklich versochtene Sondersriede mit

Sachsen, eine Rolle spielte; dabei scheint Eggenberg das Zugeständnis der Aufbebung des Restitutionseditts gemacht zu haben. Mitte April sand dann die endsgültige Einigung über Ballensteins Biedereintritt statt. Leider sind die Bedingungen, unter denen derselbe ersolgte, niemals in authentischer Form bekannt geworden. Das Original scheint verschwunden zu sein; wir kennen die Kapitulation nur aus den wenig zuverlässigen Fassungen in mehreren gleichzeitigen Flugschriften, die Ranke gar nicht für die vom Kaiser wirklich angenommenen Bedingungen, sondern nur für die Borschläge Ballensteins hält. Wir können uns über ihren wirklichen Infalls nur aus dem weiteren Jang der Ereignisse und aus einer Reihe späterer Urtunden, in denen davon die Rede ist, unterrichten. Jedensalls aber gingen die, zum Teil mündlich erteilten Zusicherungen noch weit über die umfassenden Bollsmachten von 1625 und 1628 hinaus. Wie damals wurde ihm die Ernennung der Obersten überlassen, während sich Kerdinand die Genenung ber machten von 1625 und 1628 hinaus. Wie damals wurde ihm die Ernennung der Oberften überlassen, während sich Ferdinand die der Generale nach seinen Vorschlägen vorbehielt. Die strategische Führung erhielt er unbedingt; ausdrücklich wurde ihm dabei zugesagt, daß der Thronfolger nicht neben ihm im Heerlager erscheinen solle. Wallenstein behielt sich vor, das Heer, wohin es ihm gut scheine, zu führen. Aber auch die Leitung der Politik wurde im wesentlichen in seine Hände gegeben. Vor allem kam es ihm darauf an, sich gegen eine neue Intrigue seiner Feinde zu sichern. Aus diesem Grunde scheint ihm in der That der Oberbeschel lebenslänglich übertragen worden zu sein. Außerdem Sollte er weder durch den Laiserlichen Beichtvater Lamormain, noch durch andre im seinem Dienste oder in keinen Kandlungen gestärt werden. Sollte ihm etwas Widerwärtiges begegnen so feinen Banblungen geftort werden. Sollte ihm etwas Bibermartiges begegnen, fo follte er fich nur unmittelbar an ben Kaifer wenden. Außerdem scheint er bas Recht der Konfistation und Begnadigung in den eroberten Provinzen wirklich erreicht zu haben, endlich aber, und das war ihm wohl das Wichtigste, die Besugnis, reicht zu haben, endlich aber, und das war ihm worl das Wichigfte, die Verugurs, den Reichsstürften annehmbare Friedensbedingungen zu bieten. In Bezug auf seine persönlichen Ansprüche wurde ihm Mecklenburg bestätigt, und da dies augenblicklich in Feindeshand war, als vorläusiges Pfand das Fürstentum Glogau verliehen. Später sollte er sebenfalls durch ein Fürstentum gleicher Würde und gleichen Nuzens wie Mecklenburg schadlos gehalten werden. Offenbar lag schon in dieser Kapituslation der Keim des künstigen Jerwürsnisses zwischen Kaiser und Feldherrn. Sine solche absolute Feldherrngewalt konnte mit der Souveränität des Staatsdersbauptes nicht vereinigt werben. War es für den Kaiser schon bedenklich, sich der obersten Herrschlich vereinigt werben. War es für den Kaiser schon bedenklich, sich der obersten Herrschlich werden, wenn sie auch auf das Recht der Berhandlung mit fremden Mächten verzichtete. In dem Augenblich, in welchem der Feldherr von dieser ihm verliehenen Gewalt vollen Gebrauch machte, war ein unheilbares Zerwürfnis unsvermeiblich. — [Neber die fast unibersehdare Wallensteinlitteratur ist neuerdings vins die Leite Auf 1878 unterstende hielbigenen ihre die Leitersteit uns Könnig eine die Zeit von 1626—1878 umfaffenbe bibliographische Uebersicht von Schmid in den Mitteilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Bohmen Bb. 17 ericienen. Für bie Berhandlungen mit ben Schweben und bie Uebernahme bes zweiten Generalats find von neueren Berten neben Rantes Geschichte Ballen-fteins, 4. Aufl., 80, von entscheibender Bedeutung: E. hilbebrand, Ballenstein und seine Berhandlungen mit den Schweden. Altenftude aus dem schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm, 85. Gaebele, Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und Sachlen 1631—34, 85 (im Gegensatz bierzu: Hallwich, Wallenstein und Arnim im Frühjahr 1632. Mitteilungen d. Ver. f. Gesch, der Deutschen in Böhmen 17). G. Frwer, Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit W. und dem Kaiser. 1631—34, 3 Bande (Bd. 35, 39 u. 46 der "Kublikationen aus ben preußischen Staatsarchiven"), 88/89. Derfelbe, Sans Georg von Arnim, Lebensbild, 94. Bgl. auch unten § 29.]

2) Der Feldzug von 1632 und die Schlacht bet Lüben. Während Maximilian von Banern sehnsuchtig hosste, daß Wallenstein mit dem neugewordenen taiserlichen Heere alsdald zur Befreiung Banerns herbeieilen werde, blied dieser bei dem noch vor seinem Wiedereintritt besprochenen und genehmigten Plane und wandte sich erst gegen die Sachsen, immer zugleich darauf bedacht, dieselben durch Berhandlungen von den Schweden zu trennen und zu einem Sonderfrieden zu bewegen. Aber Johann Georg hielt jetzt trot der günstigen Bedingungen, die ihm geboten wurden, an dem Bündnis mit den Schweden fest. Mühelos vertried Wallenstein die weit schwächeren Sachsen aus Böhmen und nahm am 22. Mai Prag wieder ein. Dann erst leistete er den dringenden Hisserusen Maximilians Folge und vereinigte sich, ohne daß Gustav Abolf dies hindern konnte, mit ihm bei Eger. Vereinigt drangen

sie dann unter surchtbaren Berheerungen in Franken ein, wo Gustav Abolf, nachdem er eine Berstärkung nach Sachsen geschickt hatte, bei Nürnberg ein seltes Lager bezogen hatte. Ihm gegenüber lagerte sich nun Wallenstein hinter einer Reihe von Bessesteilungen, die er errichtete und bergleichen man auf deutscher Serbe noch nicht gesehen hatte. Sier kanden sich die beiben großen Gegner monatelang gegenüber, ohne daß si zu einer Feldschacht gekommen wäre. Troz der surchtbaren Verschanzungen Wallensteins wagte Gustav Abolf, als seine Vorräte schon salt aufgezehrt und das Land rings um Nürnberg salt völlig ausgesogen war, einen Sturm (24. August/B. September), dei dem er aber so nachdrücksen Widerstand sande nach kunder, debe ein August bei den er aber so nachdrücksen Widerstand sande nutze, und wandte sich wieder nach Vapern, wo er dis Negensdurg gelangte und sich zu einem Einfall in die österreichsen nach Sayern, wo er dis Negensdurg gelangte und sich zu einem Einfall in die österreichsen sein aufgiehen Truppen, die in Schlesten eingesallen waren, zur Rückschraus gegangen sei, um dort seine Winterquartiere aufzuschlagen und zugleich die sächsische Erist und einen Bundesgenossen und dag u einem Sonderfrieden mit dem Kaiser sich bewegen lasse. Er tras Wallenstein des Krieges. Gustav Adolf selbst besehäugt einer sich bewegen lasse. Er tras Wallenstein des Krieges. Gustav Adolf selbst besehäufte den rechten, Herzog Bernhard von Weimar den linken Flügel. Der Ramps nahm ansanzs einen für die Schweden wenig günstigen Verlauf, namentlich schien der linke Flügel den wuchtigen Angrissen von lächen der ihnken Flügel. Der Ramps nahm ansanzs einen für die Schweden wenig günstigen Verlauf, namentlich schien der linke Flügel den wuchtigen Angrissen Peppenheims, der eben deim Beginn der Schlacht eingetrossen war, nicht gewachsen zu einer Kurzsschlagen der Reind und fand, von mehreren seindlichen Kugeln durchbohrt, den Bellentob. Ueder seiner Leiche entbrannte dann erst der süberen Aupsschlichen Beileben mit unvergleichlichem Helbsm

### § 29. Der Feldzug von 1633 nud die Rataftrophe Ballensteins.

Der Schlacht bei Lützen kommt in mehr als einer Beziehung eine weltgeschichtliche Bebeutung zu: einmal beraubte sie die deutschen Protestanten des sieggewohnten, heldenmütigen Führers und schien sie von neuem trot des errungenen Sieges in ihrer Existenz zu gefährden, dann aber bestreite sie doch auch wieder Deutschland von der nicht zu unterschähenden Gefahr einer dauernden Festsetzung einer fremden Macht auf deutschem Boden; denn wenn auch Gustav Adolf disher noch keine bestimmten und klaren Pläne gefaßt haben mochte, die eine nationale Gesahr in diesem Sinne in sich schlossen, so würde er bei weiteren Erfolgen dieser Versuchung doch wahrscheinlich nicht widerstanden haben. Nach seinem Tode war diese Gesahr um so mehr in der Hauptsache beseitigt, als den heimischen Thron eine unmündige Tochter des Gesallenen, Christine, bestieg. Der Kanzler aber, der in Deutschland die Leitung der schwedischen Politik in die Hand nahm, konnte trot seiner hohen staatsmännischen Begabung an eine Besherrschung ganz Deutschlands nicht denken; er mußte zusrieden sein, wenn es ihm gelang, eine einigermaßen außreichende Entschädigung sür die von Schweden gebrachten Opfer zu erlangen. Auch dazu bedurfte es neuer

Rämpfe, nicht zum wenigsten mit den schwankenden Bundesgenossen. Denn die vornehmsten protestantischen Fürsten, namentlich Kursachsen, waren nach des Königs Tode noch weniger als früher geneigt, sich Schweden unterzuordnen. Es gelang Oxenstierna nur, die oberdeutschen und rheinischen Protestanten durch das Heilbronner Bündnis (April 1633) näher an Schweden zu fesseln!. Der Krieg wurde dann von dem tapferen und umssichtigen Feldherrn Bernhard von Weimar, der im Verein mit Horn die oberste Leitung übernahm, mit Geschick und Exsolg gesührt. Es gelang, Schwaden und Bayern den kaiserlichen und ligistischen Truppen sast völlig zu entreißen und im Spätherbst sogar die alte Reichsstadt Regensburg zu erobern?).

Alles bas wurde nur baburch möglich, bag Wallenstein sich an biefem Kriege "im Reiche" nicht beteiligte, sonbern seine Hauptaufgabe in Der Deckung ber kaiserlichen Erblande gegen die im Often drohende Gefahr sah. Er stand in Schlesien der schwedischen und kursächzischen Armee gegenüber. Aber obwohl er dieser erheblich überlegen war, tam es boch nicht zu entscheibenden militärischen Erfolgen, ba Wallenftein von vornherein wieder auf seinen alten Lieblingsplan zurückging, vielmehr durch Berhandlungen mit Sachsen als durch triegerische Erfolge den Krieg zu Durch diese Berhandlungen aber, die er zunächst im Einverständnis mit dem Kaiser begann, in deren Fortgang er aber immer mehr von der ihm von diesem vorgezeichneten Richtung abwich, und nicht minder burch seine infolgebeffen wenig energisch geleitete Kriegführung, Die allein Die Erfolge ber Schweben im Westen Deutschlands ermöglichte, geriet er allmählich in einen immer unzweifelhafteren Gegensatz zu der spanischtatholischen Partei am faiserlichen Hofe, schließlich aber zu bem Raiser selbst. Dieser Konflikt aber mußte zu einem tragischen Ende führen, da der mit unerhörten Bollmachten ausgestattete Feldherr schließlich immer unzweibeutiger mit der Absicht hervortrat, den von ihm erstrebten Frieden auch im Gegensat zum Raiser durchzuführen. Dadurch aber murde seine militärische Macht zu einer Gefahr für ben Raifer, die, von der Ballenftein feindlichen Bartei am Sofe vergrößert, schließlich zu dem Beschluß führte, ben General wieder wie bereinft im Jahre 1630 seines Kommandos au entheben. Diese erneute Schmach über fich ergeben zu laffen, mar aber Ballenftein nicht gemeint. Dit schimpflicher Absetzung bedroht, dachte er baran, bas, mas er im Laufe seiner Verhandlungen mit Sachsen, Schweben und Frankreich nur ab und zu, über seine Instruktionen hinausgehend, als möglich erwogen hatte, zur That werben zu lassen, sich mit ben Prote-stanten und eventuell sogar mit ben Schweben gegen ben Kaiser zu ver-Schon hatte er den Versuch gemacht, seine Truppen auch für dieses Unternehmen unauflöslich an sich zu fesseln, da wurde er, wenn auch wahrscheinlich nicht auf unmittelbaren Befehl des Kaisers, so boch unter besen stillschweigender Zulassung, in Eger ermordet (25. Februar 1634) 3).

<sup>1)</sup> Der Heilbronner Bund. Nach dem Tode Guftav Adolfs übernahm, während Wallenstein sein durch die Schlacht bei Lügen sehr geschwächtes Heer nach Böhmen zurücksührte, Herzog Bernhard von Weimar an Stelle seines vom König Gustav Adolf zum Generalleutnant ernannten Bruders Wilhelm den Oberbesehl des schwedischen Heeres. Der schwedische Reichstrat aber übertrug die politische und militärische Leitung der schwedischen Angelegenheiten in Deutschland dem thatkräftigen und

durchaus vom Geiste Gustav Abolfs erfüllten Staatskanzler Drenstierna, der sich alsbald bemühte, die beutschen Protestanten zur Fortsetung des Krieges zu einem sesten, unter Schwedens Oberleitung stehenden Bunde zu vereinigen. Wer vergebens versuchte er, den Aurfürsten von Sachsen zur Anerkennung des schwedischen Direktoriums zu bringen. Johann Georg gedachte vielmehr, gesondert von Schweden, wenngleich unter Aufrechterhaltung des Kündnisses mit dieser Macht, den Kampf sortzusehen. Während dieser Verhandlungen mit Sachsen hatte Vernhard von Weimar das Meisener Gediet von den doort noch stehenden kaiserichen Besatzungen befreit und am 27. Dezember 1692 Zwickau genommen. Danach teilte sich das Heer Werien mit Landgraf Wilhelm von Hespenden Knisselburg mit der einen Hälfte und im Verzog Georg von Braunschweig-Lündung mit der einen Hälfte und im Verzog Georg von Braunschweig-Lündung mit der einen Hälfte und im Verzog Bernhard Wilhelm von Hespen kampf in Rordbeutschland übernahm und am 8. Jusi den kaiserlichen General Gronsselb dei Hischendenschschland übernahm und am 8. Jusi den kaiserlichen General Gronsselb dei Hischendenschschland übernahm und michte mit Handsch um Franken zu decken, Winterquartiere im Bambergischen und such mit Honnen. Auf einem Konvent zu heilbronn (März und April 1683) gelang es dann Orenstierna, wenigstens die Protestanten des franklichen, schwährlichen und reeinschlichen Kreises zu einem Bunde zu vereinigen. Mit Nühe seizte er es, in dekändigen Ringen auch gegen den Einfluß des französsischen Gesandten Feugutieres, durch, daß Schweden das Direktorium erhielt und ihm selbst die oderste Entschwenzuschen Bunde zu vereinigen. Mit Nühe seizte er es, in dekändigen Ringen auch gegen den Einfluß 21/2 Millionen Thaler). Den Oberbefehl über das Hauer zusehen das Direktorium erhielt und ihm selbst die oderste Entschen Küsslichen Wilsslichen wurde auf dem Heilung Prilien Beinar und ber schwen und Bestatz der Freder des Berklovenen, Plalzgraf Ludwig Kuslichen Bernhard von Weimar und der Bruder des Versc

3) Der Feldzug Geruhards von Weimar und Horns in Schwaben und Bahren. Während Horn und Baner in Schwaben dem Kursürsten Maximilian und dem Wallensteinschen General Aldringer gegenüberstanden und sich erfolgreich behaupteten, dachte Vernhard im Frühlahre eine Demonstration gegen Wöhmen zu unternehmen, um den in Schlessen siehelne sächstichen Truppen Altionsfreiheit zu verschaffen; er forderte sie geradezu aus. Wallenstein, der dis Ende April in Vöhmen stand, dort auszusuchen. Sein eigenes, unter mannigsaltigen Kreuz- und Querzügen immer sestzgehaltenes Endziel aber war die Einnahme der alten Keichsstadt Regensburg, welche die Stellung der schwedischen Ervlanden erdsten keichsstadt Regensburg, welche die Stellung der schwedischen Ervlanden erdssen sichern und ihnen zugleich den Jugang zu den österreichischen Ervlanden erdssen sichern und ihnen zugleich den Jugang zu den österreichischen Ervlanden erdssen sicher und Vernhards Hille Aufriche und Moringer in Bedrängnis gerieten und Vernhards Hille en bayerischen General Johann von Werth, der sich sim dei Ulterried und Ohrnbau entgegenskelte (März 1683), und vereinigte sich am Lürel mit Horn zwischen Augsburg und Vonauwörth. Schon jest wandte sich Maximilian von Bayern mit dringenden Hille (Wädzz 1683), und vereinigte sich am Lürel mit Horn zwischen Augsburg und Vonauwörth. Schon jest wandte sich Maximilian von Bayern mit dringenden Hilfsgeschen an Ballenstein, der aber die Bayern drohende Gesahr nicht für so dringend hielt, als die von der sächsschen Ausgern drohende Gesahr nicht für so dringend hielt, als die von der sächsschen Ausgern drohende Gesahr nicht sche keiner Augsburg und Kapischen Deersten des Hernhard und Horn insolgesen liefe von der Schlessen sehn sich der Auspepen durchgesehren dies kraugen der Schlen state der über Feldherren dei Lyenstienen Bürzburg und Bamberg gebildete Hernhard bie Nachricht von dem Sinterna als schwen Franken von Orenstierna als schwen geschler übertragen ließ Penzigen der Kruppen durchgeset den Verzigen eines Ballenstein gehale

abgesonberten Korps von dem Hauptheer trennte, vermochte das letztere nichts Erbebliches auszurichten und konnte den Entsat von Konstanz und Breisach durch die vereinigten Truppen Ferias und Albringers nicht verhindern. Dagegen schritt Bernhard, während die letzteren dei Breisach deschäftigt waren, zur Ausssuhrung seines schon im Frühjahr gesatten Anschlages auf Regensdurg. Während Ballenstein sest glaubte, daß er einen Einfall in Böhmen beabsichtigte, erschien Bernhard plöglich am 4. November vor Regensdurg und eroberte die Stadt nach nur zehntägiger Belagerung. Während er dann zur Deckung dieses wichtigen Platzes Cham durch Taupadel desehnen ließ, drang er selbst trot aller Gegendemühungen des tapferen baperischen Generals Werth noch weiter donauabwärts vor und nahm nicht nur einen großen Teil von Bayern ein, sondern erschien auch in drohender Haltung an den Grenzen des Erzherzogtums Oesterreich.

3) Balleusteins Ariegführung und Friedensverhandlungen in Schlefien. Sein ang. Schon mahrend Ballenstein mit seinem gewaltigen, durch neue Ber-Untergang. bungen auf niehr als 100000 Mann verstärkten Heere in den bohmischen Winterquartieren lag, wurden, diesmal zunächst ohne seine unmittelbare Teilnahme, die schon früher zu Ledzeiten Gustav Abolfs begonnenen Friedensverhandlungen mit den Sachsen durch kaiserliche Kommissare und den stets eifrigen Vermittler Landben Sachsen durch kaiserliche Kommissare und den stets eifrigen Vermittler Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt wieder ausgenommen. Im März 1688 kam es
zu eingehenden Verhandlungen zu Leitmerit, welche sich im wesenklichen auf derselben Grundlage bewegten, welche Wallenstein bei seiner Uebernahme des zweiten
Generalats zur Sprache gebracht hatte. Die kaiserlichen Kommissare, an ihrer Spize
der Bischof Anton von Wien, waren in der That, wie damals Eggenberg, zur Aushebung des Restitutionseditts und zur Rückgabe der geistlichen Güter geneigt, nur
in Bezug auf die kaiserlichen Erblande waren sie zu keinerlei Zugeständnissen ermächtigt. Hür das Reich wollten sie Religionsfreiheit zugestehen, nicht aber sur
Böhmen, selbst die paritätische Besetzung der Reichsbehörden, des Reichskammergerichts und des Reichshofrats verweigerten ste nicht geradezu, aber sie auch auf
ben kaiserlichen Rat auszubehnen, lehnten sie ab. Es ist derselbe Gegensat, der
später in den von Wallenstein geleiteten Verhandlungen in der Frage, ob das Normaljahr 1618 oder 1622 anzunehmen sei, d. b. doch ob die katholische Reaktion in später in den von Wallenstein geleiteten Verhandlungen in der Frage, ob das Normaljahr 1618 oder 1622 anzunehmen sei, d. h. doch ob die katholische Reaktion in Böhmen beizubehalten oder zurückzunehmen sei, wiederkehrt. Eben dadurch, daß Wallenstein in dieser Frage dem Begehren der Protestanten und der döhmischen Emigranten beitrat, ist er zuerst über die Linie der kaiserlichen Politik hinausgegangen. Um 8. Mai verließ Wallenstein das Friedkänder Haus in Prag, wo er während des Binters mit verschwenderischer Pracht Hof gehalten und als Heerführer wie als Landeskürst eine organisatorische Thätigkeit ohnegleichen entsaltet hatte, und begab sich zu dem Heere in Schlesien, wo er alsbald einige kleine Vorteile errang, alsdann aber wieder Friedensverhandlungen mit dem sächssischen Feldmarschall Arnim eröffnete. Dieselben fanden bei einer persönlichen Zusammentunst der leitenden Feldherren in Heidersdorf dei Nimptsch am 6. Juni statt, in welcher zunächst ein, später auf weitere 4 Tage ausgebehnter vierzehnkagiger Wassenstillstand vereindart, außerdem aber für den endgültigen Frieden Bedingungen besprochen wurden, welche im wesentlichen mit den von den kassenschaften sich mehr als jene Komereitz zugestandenen übereinstimmten, nur daß Wallenstein sich mehr als jene Kome merih zugestandenen übereinsteinmten, nur daß Wallenstein sich mehr als jene Kommisser geneigt zeigte, auf das Normaljahr 1618 einzugehen, d. h. also den Protestanten in Böhmen, mit deren Führern er in beständiger Verbindung stand, Zugeständnisse zu machen. Kann man trozdem diese Verhandlungen in der Hauptsfache noch als innerhall der Grenzen der Lopalität gegen den Kaiser sich daltend bezeichnen, wie sie benn in der Hauptsache dem letzteren mitgeteilt worden find, so zeigt sich in ihnen doch auch insofern schon ein bedenkliches Element, als dabei zugleich davon die Rede war, den auf dieser Grundlage zu ftande kommenden Frieden gleich davon die Kede war, den auf dieser Grundlage zu stande kommenden Frieden mit vereinten Krästen gegen diesenigen durchzusühren, "so sich untersangen sollten, den statum Imporii noch weiter zu turdieren und die Freiheit der Religion zu hemmen". Das konnte doch schon so ausgelegt werden, als wenn auch der Kaiser mit vereinigten Krästen zur Nachgiedigkeit gezwungen werden sollte. Und in der That scheint dieser Gedanke nahe zu liegen, wenn man erwägt, das Wallenstein in dem Augenblick, da diese Besprechungen stattsanden, schon weiter gegangen war und direkte Verhandlungen mit den Schweden eröffnet hatte, über deren Inhalt er den Kaiser nicht ebenso vollständig unterrichtet zu haben scheint wie über die sächsischen. Diese Verhandlungen mit den Schweden hatten schon im April in Prag begonnen und waren durch Thurn und Kaschin vermittelt worden. Dann hatte Wallenstein

Bubna an den schwedischen Reichskanzler entsandt, über dessen Aufträge wir erft neuerdings durch die Beröffentlichungen aus dem Stockholmer Archive unterrichtet worden find. Ballenftein mar zu biefem Schritte, bem erften auf einer bebentlichen Bahn, in erster Linie baburch veranlaßt worden, daß der Raiser der mit ihm geschlossenen Rapitulation zuwider die Aufstellung eines spanischen Heeres unter Ferias Leitung im Elsaß bewilligt hatte. Auf einer Zusammentunft, die Wallenstein im Mai in Sitschin mit Bubna und Raschin hatte, ist dann auch den Schweden gegenüber davon die Rede gewesen, den Kaifer, wenn nötig, zur Kachgiedigkeit in Bezug auf den Frieden zu zwingen (Bubnas Relation dei Hildebrand). Es kann danach kein Zweifel sein, daß Wallenstein nicht erst, wie Kanke annahm, im September, sondern schon im April und Mai in seinen Berhandlungen mit Schweden auf recht bebenklichem Wege war. Doch hat er diese Berbindung, da Orensteina nur mit sehr vorsichtiger Zurüchaltung auf seine Anerbietungen einging, zunächst wieder sallen gelassen, zumal ihm dadurch, daß Feria sich bereit erklärte, sich seinen Anordnungen unterzuordnen, nach dieser Seite hin Gentige geschehen war. Er hat ordnungen unterzuordnen, nach dieser Seite hin Genüge geschehen war. Er hat sich danach weit gemäßigter ausgedrückt und auch den Sachsen gegenüber erklärt, die Zeit zur Durchführung sei noch nicht gekommen. Auf die Anerdietungen des französsischen Abgesandten Feuquières, der mit dem Böhmen Kinsku, wie es scheint ohne Borwissen Ballensteins, verhandelte, hat er sogar monatelang keine Antwort gegeben, obwohl Frankreich ihn durch das Anerdieten der döhmischen Krone, deren Uebertragung auf Ballenstein die böhmischen Emigranten dringend wünschten, zu gewinnen suchte. Inzwischen aber hatte die Wallenstein seindliche Partei am Wiener Hose begonnen, seine Stellung zu untergraden, indem sie seine Haltung und seine militärische Unthätigkeit benutzte, ihn zu verdächtigen. In dieser Richtung war namentlich der Hossisserasspräsident Vraf Schlick, der Kurfürst von Bayern, der Rallenstein zürnte. weil er Bavern nicht zu Lisse kan, und der spanische Sesandte namentlich der Hoftriegsratsprasident Graf Schlict, der Kurzurft von Bahern, der Wallenstein zürnte, weil er Bayern nicht zu Hilfe kam, und der spanische Gesandte Sastandeda thätig, der letztere besonders wegen der ablehnenden Haltung Wallensteins Feria gegenüber, aber auch auß allgemeinen politischen Gründen wegen des schroffen Gegensates, in den Spanien zu Frankreich geraten war, während Wallenstein im Interesse seiner Friedensbestredungen den Bruch mit Frankreich vermieden wissen wollte. Dazu kam, daß Wallenstein jest immer klarer mit dem Gedanken hervoortrat, sir Meeklendurg durch die mit der Kurzwürde zu verbindende Unterpsalz auslichklicht zu werden zur welche aus Kreun Westland gestend werden. Diese entschädigt zu werben, auf welche auch Spanien Ansprliche geltend machte. Diese ganze Partei, verbunden mit dem Beichtvater Lamormain, deffen Ginfluß entgegen den Ballenstein in Znaim gemachten Bersprechungen wieder hervortrat, arbeitete bahin, daß der Raiser versprechen sollte, nicht Ballenstein allein den Abschluß des Friedens zu überlaffen, ba biefer bie Intereffen der tatholischen Rirche nicht energisch genug vertrete. Im Sinne bieser Partei geschah es, daß icon im Juli Schlick in das Ballensteinsche Heerlager entsandt wurde mit dem geheimen Auftrage, die höheren Offiziere so weit als möglich von ihrem persönlichen Berhältnis zu dem Generalisstmus loszulösen. Gerade diese Gegenbemühungen seiner Gegner gegen feine gange Friedenspolitit veranlagten aber Ballenftein, Die abgebrochenen Berhandlungen mit ben Sachsen im August wieder aufzunehmen. Auf einer neuen Aufammentunft mit Arnim wurde am 12./22. August ein neuer Waffenstillstand geschloffen und bann wieder über ben Frieden verhandelt, wobei man wieder auf die Herftellung des Zustandes vor dem Frieden zurücklam, zugleich aber entschiedener als früher von einer Berbindung mit den deutschen protestantischen Fürsten, eventuell im Gegensatz gegen den Kaiser, die Rede war. Wallenstein wollte Arnim 6 kaiserliche Regimenter, beren Zuverlässigkeit er nicht gang traute, unterstellen. Arnim beeilte sich, biese Anerbietungen Ballensteins bem schwedischen Reichskanzler per-sonlich zu überbringen. Am 10. September kam er mit ihm in Gelnhausen zufammen. Drenftierna verkannte bie Bebeutung ber ihm gemachten Eröffnungen nicht, aber er mißtraute Wallenstein und verstand sich nur dazu, ihm für den Fall Unterstützung zu versprechen, wenn er bereits zur Ausführung seiner Absichten ge-schritten sei. In der That ist es zweifelhaft, ob Wallenstein den Gedanten einer Berbindung mit ben Schweben mehr als nur vorübergebend in ben Kreis seiner Berechnungen gezogen hatte: ju territorialen Zugeständniffen an Schweden konnte er fich nie recht entschließen, und zu irgend welchen Abmachungen ist es nicht ge-tommen. Im Gegenteil ist Wallenstein, als Arnim von Gelnhausen zurücklam und von ben Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen Bollmacht zum Abschluß mit-brachte, jest (am 26. September) plöglich wieder mit dem Gedanken hervorgetreten, in Gemeinschaft mit Sachsen und Brandenburg bie Schweben vom beutschen Boben

zu vertreiben. Da Sachsen und Brandenburg hierauf nicht eingingen, zerschlugen sich die Berhandlungen, welche bereits so weit gediehen waren, daß man täglich den Abschluß erwartete, wieder vollständig, zur nicht geringen Entrüstung Annims und der böhmischen Emigranten, welche durch Wallensteins schwankende Haltung vollkommen irre an ihm wurden. In noch höherem Maße war das der Fall, als Wallenstein nun durch einen Einsall Gallas' in Sachsen Arnim veranlaßte, mit dem schössischen Heere abzumarschieren, und sich dam mit voller Macht gegen die unter Thurn und Duvall stehenden Schweden wandte. Er überrascht sie dei Steinau a. O. durch einen plöglichen Angriff so vollkommen, daß das ganze Korps von über 6000 Mann einschließlich seiner Führer kaptulieren mußte (10. Oktober). Danach öffneten ihm der Reihe nach die schlessischen Städte und Festungen ihre Thore. In kurzer Zeit war ganz Schlessen in seinen Händen, er konnte seine Tuppen dis Frankfurt a. O. und ins brandendurgische Gediet streisen lassen. Dieser neue glänzende Erfolg hatte zunächst eine vorübergehende Umstimmung der leitenden Kreise in Wien zur Folge. Bald aber wurden die alten Berdächtigungen wieder lant, da Wallenstein die gefangenen Führer, namentlich den alten Erbseind Desterveichs, Grasen Thurn, wieder entließ. Daß er hierzu tritzige Gründe hatte — denn er erlangte durch ihre Freilassung die Uedergade mehrerer noch in ihrem Besitz des sindlicher Festungen — wurde am Wiener Hose mehrerer noch in ihrem Besitz den sindlicher Festungen wieder Marimisians von Bayern gegenüber dem Kaiser immer aufs neue seine Uederzeugung dahin ausgesprochen, daß Bernhard gar nicht an einen Uederfall Regensdurgs dense, vielmehr einen Einfall in Böhmen plane. Gegen einen solchen hatte er durch Besehle an Albringer und Gallas alle erforderlichen Borsehrungen getrossen, das Bernhard mach dier vielerschen Bernhard gar ein vertichen Borsehrungen getrossen, das Bernhard nach Geger gehen werde. Deswegen blieb er trotzen aller keiterlichen Nachnungen aunächt ruhig in Schlessen ste zu vertreiben. Da Sachsen und Brandenburg hierauf nicht eingingen, zerschlugen jum Pfande fegen, daß Bernhard nach Eger geben werbe. Deswegen blieb er trot aller laiferlichen Mahnungen zunächst ruhig in Schlesten stehen. Es war ein ver-hängnisvoller Jertum, in dem er sich besand: am 14. November 1688 siel Regens-burg, und damit waren die österreichischen Erblande unmittelbar durch Bernhard bedroht. Zwar machte sich nun Ballenstein nach dem Eintressen der Ungläcksbotschaft sofort auf den Weg. In nur 10 Tagen legte er den langen Weg durch ganz Böhmen zurück: am 80. November stand er in Jürth an der niederbayerischen Grenze. Hier aber sah er, daß Bernhard sich inzwischen der entscheidenden Punkte bemächtigt habe, so daß bei der vorgeschrittenen Jahreszeit — die Wege in den Gedirgen waren bereitst ite verschneit — eine Wiedereroberung Regensdurgs nicht möglich sein würde. Einen Augenblick bachte er baran, Cham zu belagern, balb aber entschloß er sich boch zur Rücksehr nach Böhmen, um bort die Winterquartiere zu beziehen. Er schlug in Bilfen sein hauptquartier auf. Seine jest namentlich auch vom Kurfürsten Maximilian von Bapern eifrig unterftügten Gegner am Hofe auch vom Kurfürsten Maximilian von Bapern eifrig unterstüßten Gegner am Hofe aber waren über dieses sein Berhalten im höchsten Waße erbittert; immer offener forderten sie seine Absehung. Bor allem aber verlangten sie, daß Ballenstein die bestimmte Beisung erhalte, die Binterquartiere in einem andern Lande zu nehmen und jetzt noch gegen Bernhard von Weimar vorzugehen. Mit diesen Beisungen erschienen Questenberg und Trautmannsdorf im Januar 1634 in Pilsen, wohin Ballenstein die Obersten seines Heeres zu einer Beratung beschieden hatte. Sie wußten, daß er am Hose schlecht siehe, und trasen daher, für ihre Borschüsse besorgt, in großer Aufregung ein. Ballenstein entschloß sich zu dem allerdings sehr ungewöhnlichen Schritte, die Forderungen des Hoses seinen Obersten zur Begutachtung vorzulegen. Einmütig erklärten sie, daß es damit auf den Ruin der Armee abgesehen sei. Als nun Ballenstein seine Absicht abzudanken erklärte, schien es saft, als wolle man ihm das Recht dazu absprechen. Man ersuchte ihn durch eine Deals wolle man ibm das Recht dazu absprechen. Man ersuchte ibn durch eine Deputation, zu bleiben. Es bedurfte mehr als eines Ansuchens, ebe er nachgab. Aber indem er sich seierlich verpsichtete, sich nicht von ihnen zu trennen, verlangte er auch von ihnen die Zusage, bei ihm standhaft auszuhalten. Er wollte sich bes Gehorsams der Armee jett auch für den Fall versichern, daß ihn der Kaiser des Generalats enthebe. Das Unerhörte gelang in ber That. Die erregten Oberften unterzeichneten einen Revers, in welchem sie gelobten, auf teine Beise sich von ihm trennen zu laffen, hierbei mit ihm und fur ihn den letten Blutstropfen einzuseten (12. Januar 1634). Bei einem von Ilow gegebenen, aus des Dichters Meisterschilberung bekannten Bankett wurde die Unterzeichnung vollendet; ob dabei wirklich vor dem Bankett der Revers eine Rlaufel, welche den Dienst des Raifers vorbehielt, enthalten hat, die bann in bem nach dem Bantett gur Unterfcbrift por-

gelegten Gremplare fehlte, ift nicht mit voller Sicherheit festzustellen; fest stebt jedoch, daß Ballenstein in einer neuen Beratung mit ben Obersten, von benen boch einige ftuzig geworden waren, die ausdrückliche Erklärung abgab, er habe nichts gegen den Dienst bes Raisers ober die katholische Religion im Sinne, er wolle nur trop des Widerspruchs, den er ersahre, den Frieden mit beiden Kurfürsten zu stande bringen. Aber auf der Hande bringen. Aber auf der Hande bringen. Aber auf der Hande bei Geschiert, in welche durch diese eigenmächtige Handlungsweise des obersten Heerschipters der Kaiser selbst und seine Politik geriet. Denn immer unzweiselhafter tritt jest die Absicht Wallensteins hervor, den geriet. Denn immer unzweiselhafter tritt jest Die Abimi Schweben und Frankreich Kaiser im Berein mit den Sachsen und eventuell auch mit Schweben und Frankreich zur Annahme des Friedens zu zwingen. Die Unterhandlungen Kinstys mit dem französischen Gefandten Feuquières waren wieder im Gange, mit den Sachsen wurde eifrig durch Bermittelung des Herzogs Franz Albert von Lauendurg verhandelt. Und wenn auch diesen öffentlich auf den früheren Grundlagen sich dewegenden Verhandlungen ein taiserlicher Kommissar, Dr. Gebhardt, beiwohnte, so ift es doch nicht zweiselhaft, daß im geheimen zwischen Ballenstein und den Sachsen Berabredungen getroffen wurden, welche auf eine Bereinigung des mit erneuter Absetzung bedrohten taiserlichen Feldherrn mit den Gegnern des Kaisers abzielten. Bugleich aber wollte er sich die Möglichkeit einer Ausschnung mit dem Kaiser noch immer offen halten. Auf einer neuen Bersammlung der Obersten, von denen nur noch 30 erschienen waren — Gallas, Piccolomini, Albringen, Colloredo u. a. waren vom Kaiser durch Besorberungen und andre Gunstbeweise gewonnen — wurde ein neuer Revers unterzeichnet, in bem Ballenftein bie Oberften ihrer Berpflichtung entläßt, wenn er etwas gegen den Kaiser ober die tatholische Religion unternehmen sollte (20. Februar). Mit diesem Revers wurde Mohr vom Waldt nach Wien gefandt, um ihn bem Raifer mitzuteilen. Aber gerade biefes Schwanken Ballenfteins awischen einer Ausschnung mit dem Kaiser, zu der es doch schon zu spät war, und einer offenen Verdindung mit dem Kaiser, zu der es doch schon zu spät war, und einer offenen Verdindung mit den Feinden war es, nas ihn ins Verderben riß. Sein Chrgeiz war, eine eigene Politif zu verfolgen, sich gleichsam als eine selbständige Nacht zwischen den kriegführenden Parteien aufzustellen, während er doch im Dienste der einen von ihnen stand. Daburch aber erregte er dei den Feinden bes Raifers immer von neuem Diftrauen, fo daß fie jett, ba es ihm mit ber Berbindung mit ihnen Ernft war, nicht rechtzeitig zu seiner Hilfe erschienen; eine Ruck-kehr in den loyalen Dienst des Raisers aber war in diesem Augenblick nicht mehr möglich. Der Partei der Aftion war es bereits gelungen, den Kaiser mitsortzureißen. Ferdinand gewann es über sich, nach wie vor in der gewohnten Weise mit seinem Generalissung zu verkehren — bis zum 17. Februar geht die regelmäßige Korrefpondenz —, während er bereits burch ein Patent vom 24. Januar, welches forgfam geheim gehalten wurde, bie Abfetjung über ihn ausgesprochen und alle Befehlshaber von jedem Gehorsam gegen ihn losgesprochen hatte. Um 18. Februar folgte ein zweites Patent, welches Wallenstein geradezu für einen Hochverräter, der der Konspiration gegen den Kaiser überwiesen sei, erklärte. Man dachte zuerst daran, ihn gesangen zu nehmen und dann ihn einem Berhor zu unterwersen; allein das erwies fich als unmöglich. Bon biefem Augenblid an wurde es bas, schließlich auch vom Raifer gebilligte Losungswort ber Gegner Ballensteins, ihn lebend ober tot in ihre Sewalt zu bringen. Inzwischen war Wallenstein mit den treugebliebenen Truppen von Bilsen nach Eger gerückt: durch Franz Albert von Lauenburg hatte er Bernhard von Weimar aufgesorbert, mit seinen Reitern nach Eger vorzurücken und fich bort mit ihm zu verbinden. Roch einmal schien bas Gelingen seines Planes möglich; da wurde er am 25. Februar 1634 von feinem Schickfal ereilt. Oberft Butler, ein Fre, und die protestantischen Schotten Gordon und Lesten, alle drei erst fürzlich noch von Wallenstein mit Gunstbezeugungen verpstichtet, gewannen es über sich, sich zu seiner und seiner vornehmsten Vertrauten Ermordung zu vereinigen. Rachdem bei einem in Gordons eigenem Hause veranstalteten Gastmahl Kinsty, Flow und Erzla ermordet worden waren, hat man noch einmal daran gedacht, bas geheiligte Leben des oberften Felbherrn zu schonen, ihn nur gefangen zu nehmen. Schließlich aber überwog die Besorgnis vor der von den heranrücenden Schweden drohenden Gefahr. Der irtsche Kapitan Devereux stieg mit einigen irländischen Soldaten die Wendeltreppe, die zu Wallensteins Zimmer sührte, empor. Wallenstein hatte eben ein Bad genommen; von dem Lärm ausgeschreckt, trat er an das Fenster, um die Wache zu rusen. Aber schon hatte Devereux die Thür ausgeschsen keinstein der Kapitan der Soldaten der Soldate und fchrie ihm die Worte "Schelm und Berrater" entgegen. Ballenftein war teines Bortes machtig; an einen Tisch angelehnt, empfing er mit ausgebreiteten Armen

ben Todesstoß. — [Zur Litteratur vgl. oben § 26, 1, 2, 3, § 28, 1. Dem umfassenben Bersuche Försters, Wallenstein von jeder Schuld an seinem Untergange freizusprechen, sind in neuerer Zeit namentlich Hallwich in verschiedenen Arbeiten (Wallensteins Ende. Ungedruckte Briefe und Alten, 79, Heinrich Matthias Thurn als Zeuge im Prozeß Wallenstein, 88) und Schebel (Die Lösung der Wallensteinstrage, 81, und: Kinsky und Feugutières, 82) beigetreten. Doch wird man diesen Versuch nach den neuesten (§ 28, 1 citierten) Verössentlichungen aus dem schwedischen und kursächsischen Archiv als endgültig gescheitert bezeichnen müssen. Den richtigsten, von der Frage über Schuld und Unschuld ablenkenden und allein die historische Entwickelung berücksichtigenden Standpunkt hat ohne Frage L. ». An te in seinem grundlegenden Werke eingenommen, welches nur in wenigen Punkten von der neuesten Forschung überholt und berichtigt worden ist. Vgl. Wittich, Wallensteins Katastrophe, H. 3. 72 u. 78.]

# § 30. Riebergang ber protestantischen Sache burch die Rördlinger Schlacht (1634) und den Brager Frieden (1635). Eingreifen Frankreichs. Herzog Bernhard von Weimar (1634—1639).

Die von Wallenstein geschaffene politisch-militärische Kombination wirkte zunächst auch noch nach seinem Tobe fort. Der Kaiser trat die Erbschaft Wallensteins in beiden Richtungen an. Mit Hilse des von diesem geschaffenen Heeres besiegte er die Schweden in der vernichtenden Schlacht dei Nördlingen 1), die von Wallenstein angeknüpften Friedensverhandlungen aber wurden unmittelbar nach dessen Tode fortgesetzt und führten am 30. Mai 1635 zu dem von Wallenstein steiß angestrebten Separatsrieden mit Sachsen, dem bald nachher die Mehrzahl der deutschen Protestanten beitrat 1). Dadurch erlangte der Kaiser zunächst das politische und militärische Uebergewicht gegenüber Schweden und den wenigen deutschen Ständen, die noch an dem Bündnis mit dieser Macht seschieden. Die letzteren sahen sich durch den Abfall Sachsens Frankreich in die Arme getrieben 3).

Richelieu zeigte sich mit Freuden bereit, die Gegner des Hauses Hausbeurg, mit dem er soeben in den niederländischen Wirren wieder in Krieg geraten war, auch in Deutschland zu unterstützen. Anfangs nur heimlich, später aber offen, nahm er an dem deutschen Kriege teil und ermöglichte durch seine, freilich oft sehr mangelhaften Unterstützungen an Geld und Truppen dem tapferen Herzog Bernhard von Weimar, der saste allein unter den deutschen Fürsten die Fahne des Protestantismus gegen die Uebermacht des Kaisers hoch hielt, eine nachdrücklichere Führung des

Kampfes.

Zugleich aber wurde nach langen, oft unterbrochenen Verhandlungen auch das Bündnis Frankreichs mit Schweden auf veränderter Grundlage erneuert, wodurch Schweden in den Stand gesetzt wurde, den Krieg in Deutschland mit erhöhtem Nachdruck zu führen. So wurde das politische und militärische Gleichgewicht allmählich hergestellt; ja im Feldzuge von 1638 errangen der hervorragendste schwedische Feldherr Baner im Norden, Bernhard von Weimar im Südwesten Deutschlands so große Erfolge, daß der neue Kaiser Ferdinand III., der 1637 seinem Vater Ferdinand II. (gestorben 15. Februar) gesolgt war, in die größte Bedrängnis geriet, aus der ihn indes der plöhliche Tod Bernhards von Weimar zunächst errettete.

1) Der Feldzug von 1634. Schlacht bei Kördlingen. Nach Wallensteins Tode erhielt der Sohn des Kaisers, der junge König von Ungarn, Ferdinand (III.), den Oberbesehl über das Heer Wallensteins, der alsbald den Hauptnachdruck des Krieges nach Bayern verlegte. Bor allem galt es, Regensdurg zurüczuerodern. Man überließ baher zunächst die östlichen Erblande, deren Verteidigung Wallensteins Hauptsorge gewesen war, ihrem Schicksel, so daß die Sachen in Schlessen erhebliche Erfolge errangen und die schwachen, dort zurückgelassenen kaiserlichen Truppen dei Liegniz schlugen (13. Mai 1634). Aber diese Niederlage im Osten machte König Ferdinand im Westen dadurch reichlich gut, daß er am 26. Juli Regensdurg nach langem und tapferem Widerstande zurückgewann und den ganzen Donaulauf die Donauwörth in seinen Bestz brachte. Alls er sich dann auch zur Belagerung Nördlingens, in das eine schwedische Bestztung gelegt worden war, anschiekte, vereinigten sich die beiden Führer der schwedischen Here, herzog Bernhard von Weimar und Horn, und eilten zum Entsah der Stadt herbei, wurden aber von Ferdinand, der von dem Kardinal-Insanten beträchtliche Unterstützung erhalten hatte, am 6. September so vernichtend geschlagen, daß Bernhard nur schwache Trümmer des Heeres nach Frankfurt retten sonnte. Horn wurde gesangen genommen, alles Geptän und alle Bagage ging verloren. Danach mußte sich auch Nördlingen ergeben. Ferdinand nahm nummehr ganz Württemberg und Baden ein, deren Landesherren nach Strasdurg slückteten; der von Orenstierna nach Franksurt ausgeschriedene Konvent der Heilbronner Berbündeten aber sied bei dem Eintressen der Nördlinger Unglücksnachricht auseinander. — Die Wonographien von I. Franks, 68, und O. Fraas, 69,

über die Schlacht bei Nördlingen.]

2) Der Friede au Brag (1635). Noch verhängnisvoller als bie fcmere Rieberlage im Felbe war es für ben beutschen Protestantismus, daß die schon von Wallenstein begonnenen Berhandlungen über einen Separatfrieden mit Sachsen, alsbalb nach bessen Tobe fortgesett, schon am 24. Rovember 1684 zu einem Präliminar-frieden in Pirna, am 80. Mai 1685 aber zu dem endgültigen Frieden von Prag führten, in welchem sich Sachsen völlig von seinen Glaubensgenossen trennte, obwohl es die Zugeständnisse, welche ihm Wallenstein geboten hatte, nicht in vollem Umfange, vor allem aber nicht endgültig erlangte. Zwar wurde ihm der Kassauer und Augsburger Religionsfriede im allgemeinen bestätigt, aber gerade die nach jenem ftreitige Frage ber geiftlichen Guter, welche nachher eingezogen und ben Brotestanten burch bas Restitutionsebitt abgesprochen worden waren, wurde teineswegs endgultig geregelt. Bahrend es in Bezug auf die mittelbaren, noch por bem Paffauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Guter bei bem Augsburger Religionsfrieden verbleiben follte, wurde in Bezug auf alle unmittelbaren und auf diejenigen mittelbaren Stifter, die nach dem Passauer Bertrage eingezogen waren, bestimmt, daß es bei ihnen vierzig Jahre lang so bleiben solle, wie es im Jahre 1627 gewesen sein, nur solle beren Sitz und Stimme im Reichstag ruhen. Innerhalb dieser vierzig Jahre sollte dann eine endgültige Bergleichung vorgenommen werden; d. h. also die Wirtungen des Restitutionseditts wurden nicht ausgehoben, sondern, und auch das nur in der Hauptsache, auf vierzig Jahre suspendiert. Im besonderen sollte das Erzstist Magdeburg auf Lebenszeit dem sächsischen Prinzen August, das Erzstist Halderstadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm verdleiben. Bon der zwischen dem Kaiser und Sachsen geschloffenen Amnestie follten alle bie, welche ben Bertrag nicht annähmen, vor allem bie Mitglieder bes Beilbronner Bunbesrats, die Pfalzer und die Unterthanen Ferbinands in ben Erblanbern ausgeschloffen sein, b. h. Sachsen verzichtete jest auf alle die Forderungen, an denen fich die Leitmeritzer Berhandlungen von 1638 (§ 29, 8) zerschlagen hatten. Alle Unionen und Bündniffe wurden für aufgehoben erklärt, Sachsen selbst aber verzichtete so gut wie vollstandig auf seine politisch-militärische Selbständigkeit, indem es in die Bedingung willigte, daß es nur eine Armee im Reiche geben sollte, die vom Kaiser als einzigem Kriegsherrn befehligt werde. Zusgleich verpflichtete sich Sachsen, zur Wiederherstellung des Herzogs von Lothringen mitzuwirken, die nur durch einen Krieg mit Frankreich zu erreichen war, und im Berein mit dem Kaiser die Schweden aus Deutschland zu verjagen. Dafür erhielt es in einem Nebenreces die beiden Laufigen enbgilltig zugesprochen. Im ganzen also lief der Friede darauf hinaus, daß sich Sachsen von der protestantischen Sache endgültig losigete, in den Arieg gegen seine disherigen Bundesgenossen eintrat, dafür aber außer der Lausitz nur das Zugeständnis einer vierzigjährigen Suspension der Entscheidung über die geistlichen Güter erreichte. Diesem Frieden aber traten noch im Lause des Jahres 1685 Franksurt a. M., Herzog Wilhelm von Sachsen

Weimar, die Herzoge von Medlenburg, der gesamte niedersächsische Kreis, die Hanseistäde, der Kurfürst von Brandenburg, ja sogar der Herzog Georg von Braunschweigstüneburg bei, der disher ein schwedisches Here in Nordbeutschland besehligt hatte.

18 G Kellig Ver Argger Friede, im Sissorischen Talchenbuch, Jahrang 59 der

— [R. G. Helbig, Der Prager Friede, im Historischen Taschenbuch, Jahrgang 59.]

3) Die Berträge mit Frankreich. Schon auf bem Frankfurter Konvent (seit März 1684) wurde eifrig mit den Franzosen, die sich bisher nur mittelbar durch den Subsidienvertrag mit Schweben von Barwalbe (1681) am Kriege beteiligt hatten, wegen eines offenen Anschlusses an die Gegner des Hauses Dabsburg verhandelt. Nach der Nördlinger Niederlage trat dann immer klarer die Mißstimmung der Heil-Nach der Nordlinger Nederlage trat dam immer tarer die Okhitamung der Petebronner Berblindeten gegen Schweben und ihre Hinneigung zu Frankreich zu Tage. Richelieu aber, der immer noch seine zuwartende Stellung behaupten zu können hoffte, wollte nach wie vor versuchen, durch ermutigende Worte und Geldunterstützungen die besiegten Gegner Habsburgs zur Fortsetzung des Kampses zu vermögen. Und auch diese mittelbare Teilnahme suchte er um einen möglichst hohen Preis zu verlaufen. Schon am 7. Ottober 1684 wurde ihm die ben Raiferlichen abgenommene Festung Philippsburg eingeräumt. Dr. Löffler und geheimer Rat Streiff, bie bann von Orenstierna und ben heilbronner Berbunbeten nach Paris geschickt wurden, um bes heilbronner Bundes treten follte; den offenen Krieg an den Kaiser zu erklären, worauf Orenstierna drang, verweigerte Richelieu. Auf dieser Grundlage kam am 1. November 1684 ein Bertragsentwurf zu stande, den auf einem neuen Fürstenstonvent zu Worms (Dezember 1684) ein Teil der heilbronner Berdündeten annahm, während Orenstierna seine Zustimmung entschieben verweigerte. Erst nach längeren Berhandlungen und nachdem die Kaiserlichen am 26. März 1685 das von den Franzosen besetzte Roblenz eingenommen und ben mit Frankreich verbundeten Erzbischof von Trier gefangen genommen hatten, verzichteten die Franzosen auf jenen Novembervertrag und verftanden fich am 28. April ju einem neuen, gunftigeren Bertrag mit Schweben, nach welchem beibe nur gemeinschaftlich Frieden ju schließen versprachen, Frankreich aber fich ju nachbrucklicher Unterstätigung ber beutschen Stande verpflichtete. Am 27. Ottober 1685 trat bann endlich auch Bernhard von Beimar, nachbem er fich lange Beit unzugänglich für alle Anerbietungen ber Frangofen erwiesen hatte. unmittelbar in beren Dienft gegen eine jährliche Subvention von 4 Millionen Livres zur Ausrüftung eines Heeres von 18000 Mann und die Zusicherung der Landgraf-schaft Elsaß nebst der Landvogtei Hagenau mit allen Rechten des Hauses Desterreich.

4) Ariegsereigniffe (1685—1689). Durch die mit Frantreich geschlossen Berträge murbe bas Gleichgewicht einigermaßen wieder hergestellt. Zwar richtete bas unter General la Balette auf ben Kriegsschauplat entsandte franzbsische Heer im Bunde mit Bernhard von Weimar zunächst nicht viel aus, weil Frankreich seine Subsidienversprechungen nur sehr mangelhaft erfüllte. Bernhard fab fich vielmehr nach einem turzen erfolgreichen Bormarfch aus Lothringen an den Rhein genötigt, sich wieder an die Saar zuruckzuziehen (September 1685), aber schon durch sein Erscheinen wirkte das französische Beer günftig auf den Fortgang der Operationen, da baburch bie von Baner geführten Schweben freie Sand bekamen. Durch bie Siege Baners über bie Sachfen bei Domis (1. November) und Golbberg (8. Dezember) und Torftenfons bei Aprit (17. Dezember 1635) erlangten bie Schweben in Rordbeutschland wieder das Uebergewicht; infolgebeffen aber harrte Landgraf Bilhelm von Heffen fest bei feinem Bundnis mit Schweben aus. Im Fruhjahr und Sommer 1686 errang zwar ber taiferliche General Got in Nieberheffen und Beftfalen einige Erfolge, und ber madere bayerische General Johann von Werth unternahm mit seinen Reiterscharen einen Einfall in Frankreich, der ihn bis in die Nähe von Baris brachte (Juli), aber durch den Sieg Baners über den Kurfürsten von Sachsen und ben taiferlichen General Satfelb bei Bittftod (4. Ottober) fiel gang Bommern, Sachsen und Thüringen in die Hande der Schweden, welche diese Lander, nament-lich die des abtrunnigen Kurfürsten von Sachsen, mit surchtbaren Verheerungen heimsuchten; benn langft mar in ben jahrelangen Rampfen nach bem Tobe bes großen Königs die alte Mannszucht in dem schwedischen Heere erloschen. Trot bieser militärischen Riederlagen gelang es dem Raiser Ferdinand II., einen lange

vergeblich angestrebten politischen Ersolg zu erreichen. Am 22. Dezember 1686 wurde auf dem Kursürstentage zu Regensburg sein Sohn Ferdinand zum römischen König gewählt. Bald darauf starb der Kaiser (15. Februar 1687), ohne das Ende des Krieges, der infolge seiner starren satholischen Haltung und seiner Unnachziedigkeitgkeit Sohn solgte ihm als Ferdinand III. Bald nach dem Kaiser (20. März) starb auch der alte lezte Herzog von Bommern, Bogislaw XIV., über dessen Känder dann ein langer Streit zwischen Schweden, welches die pommersche Küste als Ersah sür seine Kriegstosten beanspruchte, und Brandenburg, welches durch alte Erbverträge ein Anrecht auf diese Gebiete hatte, entstand. Im ersten Regierungszahre des Kaisers war der Berlauf des Krieges für diesen nicht ungünstig. Da Bernhard von Weimar, von den Franzosen nur sehr unzureichend unterstützt, nur ganz vorübergehend (August dis Ottober) am rechten Kheinuser erschien und an eine von beiden ersehnte gemeinsame Altion mit Banér nicht benken konnte, so sah siech ersehnte gemeinsame Altion mit Banér nicht benken konnte, so sah siech ersehnte gemeinsame Altion mit Banér nicht benken konnte. vergeblich angestrebten politischen Erfolg zu erreichen. Am 22. Dezember 1686 wurde same Altion mit Baner nicht benten konnte, so sab sich letterer, in Torgau einz geschlossen und auch burch bas Herannahen ber im Westen freigewordenen kaiser-lichen Hauptarmee unter Gallas bebroht, gezwungen, sich in einem mit meisterhafter Umsicht geleiteten Ruckzug nach Bommern zu begeben, wo er sich mit Wrangel ver-einigte. Gben durch diesen Bormarsch des taiserlichen Hauptheeres nach Nordbeutschland aber gewann Bernhard von Beimar freie Band und errang in bem Feldzuge von 1688 eine Reihe von Ersolgen, die ihn den größten Feldherren seiner Zeit an die Seite stellen und als würdigen Nachsolger Gustaw Adolfs erscheinen lassen. Mitten im Winter brach er aus dem Gebiet von Basel an den Oberrhein vor, setzt sein kleines Heines Heer dei Sädingen über den Fluß (80. Januar 1638) und machte sich alsbald an die Belagerung der start verteidigten Festung Rheinselden. Zwar gelang es dann den vereinigten kaiserlichen und dayerischen Heeren unter Savelli und Johann von Werth, die Festung zu entsehen und mit neuen Lebens- und Berteibi-gungsmitteln zu versehen (28. Februar), allein wenige Tage später erschien Bernharb von neuem und schlug die Kaiserlichen, die seine Ruckehr nicht erwarteten und vollvon neuem und schlug die Katserlichen, die seine Rücksehr nicht erwarteten und vollsständig überrascht wurden, am 8. März so vernichtend aufs Haupt, daß ihre Armee sich sat völlig auslösse, sämtliche Oberbesehlshaber aber, darunter auch Savelli und Werth, in Bernhards Gesangenschaft gerieten. Danach vermochte sich auch Meinfelden nicht mehr lange zu halten, sondern kapitulierte am 28. März. Nunmehr zog Vernhard den Ahein hinunter, nahm Neuenburg und Freiburg i. Br. und begann dann die Belagerung der wichtigen Festung Breisach, deren Behauptung der Kaiser seinen Felbherren so dringend ans Herz legte, daß er ihnen auftrug, sie zu entseten, selbst wenn das ganze heer dabei zu Grunde gehen sollte. Aber Bernhard setze alle Kräste an ihre Eroberung. In einer Reihe von glänzenden Geschten schlug er die Heere, die von verschiedenen Seiten zum Entsty heranrückten, zurück, dis endlich die mannhaft verteidigte Festung, nachdem eine wahrhaft entselliche Hungersnot in ihr ausgebrochen war, am 17. Dezember 1688 kapitulierte. Bernhard nahm hierauf das ganze Gläß in Bestz. Gestützt auf seinen mit den Franzosen geschlossenen Bertrag dachte er sich hier ein eigenes Fürstentum zu gründen, geriet aber daburch in Konssitut mit den Franzosen, welche im Widersuch nahmen. Mitten während dies sesten Pläße im Elsaß für sich in Anspruch nahmen. Mitten während dieser Berhandlungen starb der tapfere Herzog, der mit aller Krast die deutsche Selbständigkeit gegenüber den Eroberungsgelüsten der Franzosen zu wahren gesucht und allein die Kassender der Geben Pranzosen kranssen zu wahren gesucht und allein die Kassender der Krast die deutschließe Selbständigkeit gegenüber der beutschen Protestanten wiederherzessellellt hatte, am 18. Juli 1689 in Reuendurg a. Rh. an einer pestartigen Kransselleit. Sein Tod gesauge and auem die wallenegte der deutschen Protesianten wiedergersellt hatte, am 18. Juli 1689 in Neuenburg a. Rh. an einer pestartigen Krankbeit. Sein Tod kam den Franzosen, die längst auf seine stolze Selbständigkeit eifersüchtig waren, so gelegen, daß bei den Zeitgenossen das völlig grundlose Gerücht enistehen konnte, er sei auf Veranlassung Frankreichs vergistet worden. — [G. Dropsen, Bernhard von Beimar, 2 Bde., 85.]

### § 31. Ansgang bes Krieges und Beginn ber Friedensverhandlungen (1640—1648).

Mit Herzog Bernhard war der letzte deutsche Fürst, welcher die Sache bes Protestantismus gegen den Kaiser, wenngleich im Bunde mit dem Auslande, versochten hatte, dahingegangen. Fortan wurde der Krieg nur

noch von den beiden fremden Mächten, Schweden und Frankreich, fortgesetz, die zwar durch ihre mit wechselndem Glück unternommenen kriegerischen Anstrengungen den Kaiser schließlich zur Nachgiedigkeit gegenüber den protestantischen Keichsständen zwangen, damit zugleich aber auch einen unheilsvollen Einsluß auf die innerdeutschen Geschicke gewannen. Der Krieg aber nahm, je länger er dauerte und je mehr er vorwiegend von einer fremdländischen Soldateska geführt wurde, einen um so grausameren und darbarischeren Charakter an. Noch mehr als früher wurden weithin die deutsichen Gaue durch ihn verwüstet und verödet, so daß sich die Sehnsucht nach Frieden immer weiter, selbst unter den katholischen Ständen versbreitete, die in den Kaiser zu dringen begannen, daß er die zuerst von dem Kursürsten von Brandenburg auf dem Regensburger Reichstage von 1640/41 klar sormulierten Forderungen der Protestanten erfülle. In demselben Sinne wirkte das Chemnissche, unter dem Pseudonym Hippolytus a lapide erschienene Buch: Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico (1640), welches großes Aussehen erregte.

So konnte der Raiser schließlich nicht umbin, auf Berhandlungen über ben Frieden einzugehen, welche bereits auf dem Regensburger Reichstage begonnen wurden, aber fehr langfam fortschritten und ben Fortgang des Rrieges zunächst nicht hemmten, vielmehr fortwährend von beffen wechfeln-bem Glück beeinflußt wurben. War ber Raifer unter bem Gindruck ber großen Erfolge, welche erft ber schwedische General Baner 1), bann nach beffen Tode Torftenson (1641-45) erfocht 2), zu größerer Nachgiebigkeit geneigt, so nahm er alsbald wieder eine starrere und feindseligere Haltung an, sobald der Erfolg der Waffen für ihn war, wie das namentlich gegenüber den Franzosen wiederholt der Fall war. Ja, es gelang ihm noch einmal, den Schweden durch einen Krieg mit Danemark (1643—45) Hinderniffe zu bereiten 3). Mis aber diefer Krieg burch ben Frieden von Bromfebro beigelegt war und Torftenson wiederholt sogar Ferdinands Erblande mit seinem Heere heimsuchte, als nach beffen Rudtritt Brangel im Berein mit Turenne neue große Erfolge in Bayern und Böhmen errang und fogar ben treuesten Bundesgenoffen Defterreichs, ben Rurfürsten von Bayern, zu einem, freilich balb wieder gebrochenen Waffenstillstande zwang, als infolge ber schwedischen Siege auch ber Kurfürst von Sachsen vom Kriege zurucktrat, da sah sich ber Raiser endlich zur Annahme eines Friedens gezwungen, ber im wesentlichen auf ben Grundlagen beruhte, Die schon Ballenftein ben Protestanten hatte bewilligen wollen. 16 Jahre hatte seit bessen Berhandlungen mit Sachsen ber Krieg vergebens Deutschlands Gaue burchtobt, und nichts war erreicht worden, als daß außer ben damals bewilligten Forderungen auch noch jum Schaben bes beutschen Gesamtvaterlandes erhebliche Entschädigungen an die fremden Mächte geleiftet werden mußten.

<sup>1)</sup> Banérs Ausgang und ber Regensburger Reichstag (1640—1641). Das Heer Bernhards von Beimar, welches nach bessen Testamente ebenso wie die eroberten Pläte im Elsaß beim deutschen Reiche verbleiben und von einem der Brüder des Verstorbenen übernommen werden sollte, wurde durch Vermittelung d'Dissonvilles durch beträchtliche Geldmittel für Frankreich gewonnen, richtete aber insolge der unsähigen Heerschung wenig aus. Insolgedessen verwochte auch Banér seine Eroberungen in Böhmen nicht sestzuhalten, mußte vielmehr sein Heit in einer Bereinigung mit der weimarisch-französischen Armee unter Guebriant suchen. Zu diesem Zwec brach er, zugleich um die schwankenden Hessen und Lüneburger zur Mitwirtung zu nötigen, in Thüringen ein und vereinigte sich in der That in der

Rähe von Saalfeld mit diesen und Guébriant, aber die Uneinigkeit in der Heerführung verhinderte größere Erfolge. Im Herbit 1640 sah sich Banér gezwungen, im Unedurgsichen Gediet die Winterquartiere zu beziehen. Inzwischen aber hatten die deutschen Fürsten einen Versuch gemacht, auf endliche Beilegung des verheerenden Krieges zu dringen. Auf einem im Fedruar 1640 in Rürnderg gehaltenen Kollegialtag beschlossen seine, den Kaiser um die Berufung eines Reichzigz, welche seit 1618 nicht mehr erfolgt war, zu ditten. Dieser trat im September 1640 in der That zusammen. Hier ist dann Kurdrandendurg, welches seit der soeden ersolgten Throndesteigung des großen Kursürsten Friedrick Wilhelm eine energischere Hattung annahm und statt der disherigen Unterstühung des Kaisers eine kräftige bewassnete Reutralität gewählt hatte, zum erstenmal mit der slar sormulierten Forderung: Lossagung vom Prager Frieden und eine allgemeine und unbedingte Amnestie, Herstellung in den Zustand des Jahres 1618, hervorgetreten. In der That waren es diese Forderungen, ohne die ein gesunder Friede nicht zu erreichen war. Aber das mutige Austreten Brandendurgs blied wirtungslos, da Sachsen, welches ansangs die verberblichen Wirtungen des Prager Friedens zugad, schließlich doch sich wieder von seinen Glaubensgenossen ses Prager Friedens zugad, schließlich doch sich wieder von seinen Glaubensgenossen trennte und mit Köln und Bayern zum Kaiser hielt, der nur eine sehr beschränkte Amnestie, von der seine Erblande ausdrücklich ausbie verberblichen Birkungen des Prager Friedens zugab, ichließlich doch sich wieder von seinen Glaubensgenossen trennte und mit Köln und Bayern zum Kaiser hielt, der nur eine sehr deschankte Amnestie, von der seine Erblande ausdrücklich ausgeschlossen wurden, bewilligen wollte. Immerhin einigte man sich wenigstens zu dammenterten solle. Mitten in den Berhandlungen aber wurden die deim Reichstag Anwesenden durch die Rachricht, daß Banér mit seinem Heere dicht vor Regensburg stehe, in surchidaren Schrecken versett. Die meisten wollten abreisen, nur der Kaiser behauptete eine ruhige und mutige Haltung. In der That hatte sich Banér zu dem kecken Bersuche entschlossen, aus seinem Winterquartiere in Lünedurg plötzlich gegen Begensburg auszubechen, um den Reichstag und den Kaiser aufzuheben. Mitten im Winter, im Dezember, drach er auf, vereinigte sich mit Guebriant und rückte durch Bayern heran dis dicht vor Regensburg. Aber durch plötzlich eintretendes Tauwetter und den dadurch verursachten Eißgang auf der Donau wurde der Uebergang über diesen Fluß und damit der ganze Handstreich vereitelt. Banér mußte wieder nach Sachsen und Wähmen zurückgehen. Dabei ist er, nachdem er noch einen hestigen Rampf mit Piccolomini bestanden hatte, am 21. Mai 1641 an den Folgen eines wilden und unmäßigen Lebens in der Flügus von 1642. Während in dem Folgene ines wilden "deres Rockenspräliminarien und ber Flügus von 1642. Mährend in dem schwedischen heere nach Banérs Tode die letzen Bande der Distiplin und Mannszucht schwinden, die im November 1641 Torstenson des Arafiers, der unter bem Eindruck der Banérschen Ersolge zum Frieden geneigter ist, Frankreichs und Schwedens neue Berhandlungen gepslogen, die wenigstens in Bezug auf die Präsiminarien (Kongreßorte, getrennte Berhandlung mit Schweden und Frankreich z.) zu einer vorläusigen Einsgung sühren; aber der auf das nächter Jahr angesetzt Frankriert Deputationstag tommt erst zu franke, nachdem Torstensons glänzende Schweden ken kaiser in neue Gefahr gebracht hatten. Dieser tapfere und umsc

keit seiner Bewegungen die ganze Welt in Erstaunen fette, stellte in wenigen wuchtigen Schlägen bas Uebergewicht der schwedischen Waffen wieder her. Im April 1642 überschritt er bei Werben die Elbe und rucke durch brandenburgisches Gebiet in die schlessischen Erblande des Kaisers ein, erftürmte Glogau, schlug den Herzog Franz Albert von Lauendurg vernichtend aufs Haupt und drang dis nach Mähren vor. Dann wandte er sich plöglich wieder nordwärts und erschien Ende Oktober plöglich vor Leipzig. Die Kaiserlichen, die unter Piccolomini zum Entsat heranräcten, wurden an der Stätte des Sieges von Gustav Adolf, bei Breitenfeld, am 2. November 1642 in einer außerft verluftreichen Schlacht völlig geschlagen. Da außerdem in demfelben Jahre auch die französische Armee unter Guebriant am Riederrhein einen blutigen Sieg (bei Rempen unweit Krefeld) ersochten hatte (Januar 1642), so trat auf bem in Frankfurt tagenden Deputationstage (Februar 1648) die Sehnsucht nach Frieden bei den katholischen Ständen, namentlich Mainz und Bürz-burg, immer beutlicher zu Tage. Da aber schien die Lage der Dinge durch den Ausbruch bes Krieges zwifchen Schweben und Danemart noch einmal eine für ben Raifer gunftige Benbung ju nehmen, in beren Folge bie Friebensverhandlungen aunachft wieber einschliefen.

3) Der danisch-schwebische Aries (1643—45) und ber Ausgang bes dentschen ich von neuem den Weg in die taiferlichen Erblande babnte, ließ fich Chriftian IV. von Danemart, langft icon auf die Erfolge feiner ichwebischen Rachbarn eifersuchtig. bestimmen, die Wassen gegen dieselben zu ergreisen. Torstenson, der schon im Ansmarsch gegen Wien begriffen war, rückte in beschleunigtem Marsche gegen Danemark vor, errang eine Reihe von blutigen Ersolgen, eroberte ganz Schleswig-Holstein und drang die nach Jütland vor. Da empsing er die Nachricht, daß Gallas, vom Kaiser den Dänen zu hilfe gesandt, herannahe. Alsbald überließ er die nun nicht mehr gesährliche Fortsührung des dänischen Krieges Wrangel und Horn und wandte sich gegen Gallas, bessen Heart er in zwei sast gleichzeitigen Treffen (bei Jüterbock und Magdeburg, Oktober 1644) sast völlig aufrieb. Kaum 2000 Mann vermochte ber kaiserliche Felbherr nach Böhmen zu retten. Lorstenson aber folgte ihm in eitigem Marsche nach. Der Kaiser, zugleich durch einen Einfall des Nachsolgers Bethlen Gabors, Ratoczys, Fürsten von Siebenbürgen, bedroht, geriet in äußerste Bedrängnis. Gin eilig zusammengebrachtes und Aorstenson entgegengeworsenes Heer wurde am 6. März 1645 bei Jankowis, drei Meilen von Tabor, fast völlig vernichtet. Es war einer der glänzendsten Siege, den die schwedischen Bassen jemals erfochten hatten. Torftenfon eroberte nach bemfelben Mahren und Defterreich und bedrohte Wien aus ber unmittelbarften Nabe. Die bringenofte Gefahr ging jedoch balb vorüber, ba Ratoczy fich mit bem Kaifer verglich und gleichzeitig Die im Weften Deutschlands fechtenbe taiferliche Armee nach einem am 5. Mai 1645 über Turenne erfochtenen Siege verfügbar murbe. Infolgebeffen fab fich Torftenson genotigt, bie schon begonnene Belagerung von Brunn aufzuheben und nach Bohmen juructzuweichen. Aber biese Beseitigung ber Bien unmittelbar brobenben Gefahr wurde in Bezug auf die allgemeine politisch-militarische Lage baburch wieder ausgeglichen, bağ bie Danen fich am 25. Auguft 1645 ju bem für Schweben vorteilhaften Frieden daß die Danen sich am 25. August 1645 zu dem für Schweden vorteilhaften Frieden von Brömsebrö genötigt schen, während gleichzeitig die Franzosen, durch den Krinzen Condé mit 12000 Mann verstärkt, die Riederlage von Mergentheim durch den glänzenden Sieg von Allerheim (8. August 1645), welcher dem kaiserlichen Heersührer Mercy das Leben kostete, wieder wett machten. Dazu kam, daß der Kursust von Sachsen, dessen kostet außer Dresden und Königstein völlig in den Händen der Schweden war, am 6. September einen Neutralitätsvertrag auf sechs Monate schlög, der dann dis zum Frieden steig verlängert wurde. Unter dem Eindruck dieser wiederschlichen schlögen, des auf dem Friedenskongreß zu Münster und Osnabrück, der sich seit 1648 zu versammeln begann, die Gesandten der Beichsklände exs Kindruck dieser wiederholten schweren Schläge, die ihn betrasen, verstand sich der Raiser endlich dazu, daß auf dem Friedenskongreß zu Münster und Oknabrück, der sich seit 1648 zu versammeln begann, die Gesandten der deutschen Reichsstände erscheinen sollten, während er dieser Schweden und Frankreich gegenüber den Anspruch erhoben hatte, daß er allein daß Reich als Gesamtheit zu vertxeten und mrit den auswärtigen Mächten zu verhandeln habe. Diese friedliche Stimmung mußte durch die Ereignisse der solgenden Jahre noch erhöht werden. Im Jahre 1646 unternahmen die vereinigten schwedischernahöstischen Gere einen Ginsall in Bayern und errangen hier unter surchtbaren Brandschazungen so vollkommen die Oberhand, daß sich Kursürst Marimilian, disher der treueste Bundesgenosse des Kaisers, im März 1647 zu einem Neutralitätsvertrage mit Schweden und Frankreich entscha, wie ihm ein solcher dereinst schwe den und Frankreich entschaß, wie ihm ein solcher dereinst schweden und Hoolk entschaß entsche wertießen, unter dem Druck des kaisersichen Abolf angeboten worden war. Zwarsagte er sich, als nunmehr die schwedischen Abolf angeboten worden war. Zwarsagte er sich, als nunmehr des kaisersichen Joses im September wieder von derne Wassenstellung unter dem Druck des kaisersichen Verlähle des Heines werden und elektrichen Los, führte aber daburch nur einen neuen, weit surchtbareren Einsall des Feindes herbei, der sich sen Abourch nur einen neuen, weit surchtbareren Einsall des Feindes herbei, der sich sen Abourch nur einen neuen, weit surchtbareren Einschlichen Istanden jetzt nach dem Abgang von Gallas und Viccolomini unter dem hesselschen Verlählichen Protestanten Melander, Keichsgrasen von Holand des Hints nun dieser im Mai 1648 dei Juhmarshausen vollig geschlagen und selbst industiverwundet war, als gleichzeitig Königsmarck mit einem schwedischen Haugust der Prinz Conde in den Riechzeichnen Verlähmen. — [B. Dubis, Schweden in Böhmen und Nähren, 1640—50, 79 (beruht u. a. auf den Berichten Torstenson). B. Chemnis, Seschichte des s bes schwedischen Krieges. Neue Ausgabe. 2 Bbe., 57 f.]

### § 32. Der Beftfälische Friebe.

Litteratur. v. Meiern, Acta pacis Westphalicae ober Bestschliche Friedensbandlungen und Geschichte, 6 Bbe., 1734/36. Négociations secrètes touchant la paix de Münster et d'Osnabrug, 1725/26. Fol. J. J. Moser, Erläuterungen des Bestsälischen Friedens aus reichshofrätlichen Handlungen, 2 Ale., 1775. J. St. Pütter, Geist des Bestsälischen Friedens 2c., 1795. R. v. Sendenberg, Darstellung des osnabrück und münsterschen oder sogen. Westsälischen Friedens 1804. R. Jacob, Die Erwerbung des Clas durch Frankreich im Westsäl. Frieden, 1896. Frb. v. Eglossischen Friedenspolitik von 1845/47. Sin Beitrag zur Geschichte der westsäl. Friedensverhandlungen, 98. F. Philippi, Der westsäl. Friede. Ein Gedenkuch, 98.

Die ernftlichen Berhanblungen über den Frieden, der dem dreißigsjährigen Ringen der einander entgegengesetzen Weltkräfte ein Ziel setzen sollte, hatten, nachdem eine Reihe schwieriger Vor- und Formfragen erledigt war, im April 1645 begonnen, und zwar wurden sie in Osnabrück zwischen dem Raiser, den evangelischen Ständen und Schweden, in Münster zwischen dem Reich und Frankreich gesührt. Der Kaiser verhandelte im Namen aller katholischen Reichsstände, während Schweden die Vertretung der Evangelischen in die Hand nahm. Die Parteigruppierung während der zum Teil sehr erregten Verhandlungen war je nach dem Gegenstand eine sehr verschiedene. In den Territorialfragen, dei denen es sich im wesentlichen um eine Schädigung des Reichsganzen zu Gunsten der beiden auswärtigen Mächte handelte, hielten diese beiden stets einträchtig zusammen und unterstützten gegenseitig ihre Entschädigungsansprüche. Indem sie dieselben in der Hauptsache durchsetzen, erlangten sie dauernd einen unheilvollen Einssluß auf die deutschen Angelegenheiten, beide als Garanten des Friedens, Schweden außerdem noch dadurch, daß es als Herr von Pommern in den deutschen Reichsverband eintrat.

Ganz anders war die Parteigruppierung in benjenigen Fragen, berentwegen der unselige Krieg in erster Linie geführt worden war, in den religiöskirchlichen. Hier nahm sich Schweden stets der Wünsche und Forderungen
der deutschen Protestanten an, und manche sür diese günstige Bestimmung
ist durch schwedischen Einstuß durchgesett worden. Frankreich aber hielt
naturgemäß in diesen religiösen Angelegenheiten nicht zwar zum Kaiser,
bessen Macht nach jeder Richtung zu schwächen es vielmehr sür seine Hauptaufgabe ansah, wohl aber zu den katholischen Reichsständen, namentlich zu
Bayern, mit dem es schon zur Zeit des Regensburger Kursürstentages von
1630 in nähere Berbindung getreten war. Diese unselige Berbindung
zwischen Bayern und Frankreich, die später in erster Linie den Rheinbund ermöglichte, ist damals in den Friedensverhandlungen angeknüpst

worden.

Zwischen diesen beiden Parteien stand der Kaiser fast ohne jeden eigenen Anhang so gut wie machtlos da. Wie er in der religiösen Frage unter dem Einfluß Schwedens den Protestanten fast alle die Zugeständnisse machen mußte, die zu vermeiden er in dem ganzen hartnäckigen Kriege bestrebt gewesen war, so mußte er sich auch in den politischen Angelegenheiten des Reiches fast sämtliche Machtbefugnisse entreißen lassen, die dem losen Reichsverbande bisher ihren letzten Halt gegeben hatten. Die Macht der

protestantischen Fürsten einzuengen und die kaiserliche Gewalt ihnen gegenüber zu erhöhen, das war nach der ersten, mehr lokalen Bhase des Krieges. bas war namentlich feit dem Restitutionseditt die Losung der kaiferlichen Politik gewesen. Unfäglicher Jammer mar durch das gabe Festhalten an Diefem Biel, burch biefe Unnachgiebigfeit gegenüber bem Protestantismus über Deutschland verhängt worden. Jest stellte es sich heraus, daß das Riel biefes Strebens ein unerreichbares gewesen war: gerade bas Gegenteil bes Erstrebten trat ein: statt der strafferen Zentralgewalt endgültiger Zerfall berselben, fast völlige Auflösung bes Reichsverbandes, endgültige und fast unbedinate Anerkennung der Landeshoheit der Territorialstaaten, welche die fast ausschlieklichen Träger ber Staatsgewalt wurden, dazu aber eine neue starte Einbuße an Landbesit zu Gunsten der fremden Mächte, das maren die traurigen Resultate des graufamen Krieges, wie sie nun in den einzelnen Friedensbestimmungen zu Tage traten. Das Reich hörte im Grunde auf, ein einheitlicher Organismus zu fein; die Selbständigkeit seiner Glieder mußte um so verhangnisvoller werben, als ein Teil berfelben aus fremben Souveranen bestand, die in jedem Augenblick als Glieder des Reiches ihre auswärtigen Sonderintereffen zur Geltung zu bringen suchten.

Ein großes Resultat aber wurde boch schließlich durch diesen traurigen Frieden, der anderthalb Jahrhunderte hindurch das Grundgeset für
das deutsche Reich wurde, erreicht: die religiöse und politische Gleichberechtigung wurde für die Reichsstände unbedingt, mit einigen Einschränkungen aber auch für die Unterthanen zugestanden. Ausgabe der
einzelnen Territorialstaaten mußte es nun sein, den dadurch ihnen erwachsenen neuen Ausgaben gerecht zu werden und die tiesen Wunden,
die der Krieg dem ganzen Erwerds- und Handelsleben der Nation geschlagen hatte, durch landesväterliche Fürsorge im einzelnen wieder zu

heilen.

Inwieweit das territoriale Fürstentum diese Aufgade zu lösen vermögen würde, davon hing in Zukunft die Entwickelung der deutschen Geschichte ab. Die alte Einheit zwischen Kaisertum und Papstum, wie sie dabsdurger als eine Hinterlassenschaft des Mittelalters stets sestgehalten hatten, war mit dem Abschluß des Westfälischen Friedens (24. Oktober 1648) auf immer dahin. Die politisch-sozialen Aufgaden der Einzelstaaten duch ebenso wie das Kaisertum durch das Landesfürstentum in den Hintergrund, ebenso wie das Kaisertum durch das Landesfürstentum in den Hintergrund gedrängt wurde. Erst dadurch, daß das aus dem Ganzen in die Teile zurückgetriedene Staatsdewußtsein in einzelnen dieser Teile, wie namentslich in Kurdrandenburg, zu neuem, selbständigem Leben erwachte, konnte die Grundlage für eine neue Gestaltung des deutschen Gesamtstaates gewonnen werden, desse drundlagen infolge des Westfälischen Friedens unheilbarer Zerstörung entgegenreisten.

<sup>1)</sup> Einzelne Bestimmungen des Friedens, und zwar 1. territoriale. a) Schweden erhielt Borpommern und die Insel Kügen, sowie das westliche Hinterpommern mit Stettin, serner die mecklendurgische Stadt Wismar mit ihrem Hafen, das Erzbistum Bremen und das Biskum Berden, alles dies als Reichsstand mit Sit und Stimme auf Reichs- und Kreistagen, aber mit Borbehalt der Rechte und Freiheiten der Städte Bremen, Wismar, Stralsund und der Handabte, endlich 5 Millionen Thaler Kriegskostenentschädigung; d. h. es saßte nicht bloß, wie Gustav Abolf erstrebt hatte, an der Ostsee, sondern auch an der Nordsee festen Fuß und gewann als Glied

des Reiches einen beständigen Ginfluß auf die innerdeutschen Angelegenheiten. b) Frantreich erhielt die völlige Sobeit über die feit 1552 in feinem thatfachlichen, aber nicht rechtlich anerkannten Besit, befindlichen Bistumer und Stabte Met, Toul und Berbun mit Borbehalt ber Trierfchen Metropolitanrechte. Minder flar waren die Bestimmungen, unter benen ihm der Besitz bes Elfasses eingeräumt wurde. Zwar erhielt es die Stadt Breifach, die Landgrafschaft Ober- und Unterelfaß, den Sundgau und die Landvogtei der zehn Reichstiadte (Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Beißenburg, Landau 20.), aber es versprach die unmittelbaren Reichsmitglieder im Elsaß in ihrer Reichsfreiheit (in ea libertate et possessione immedietatis erga imporium Romanum, qua hactonus gavisi sunt) zu erhalten. Offenbar sollte baburch einer endgültigen Einverleibung vorgebeugt werben, allein indem zu dem an sich schon nicht scharf gefaßten Artikel noch der Zusatz gemacht wurde, daß dem franzöfischen Oberhoheitsrechte auch kein Abbruch geschehen burfe (ita tamen, ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo supremi Dominii iure, quod supra concessum est), wurde späteren Ansprüchen Frankreichs, wenn sie mit dem erforderlichen Nachdruck geltend gemacht wurden, Thür und Thor geöffnet.
c) Brandendurg, welches durch alte Erbverträge Ansprücke auf die Schweden überwiesenen Teile Pommerns hatte, erhielt neben dem östlichen Teil von Hinterpommern
als Ersat die Bistümer Halberstadt, Minden und Kamin als weltsche Fürstentumer, ebenso das Herzogtum Magdeburg, dieses aber erst nach Ableben des zeitigen Abministrators, des sächsischen Prinzen August. d) Mecklenburg erhielt für die den Schweden abgetretene Stadt Wismar die Bistümer Schwerin und Razeburg als weltliche Fürstentümer. e) Braunschweig-Lüneburg erhielt die mit einem katholischen Bischof wechselnde Succession im Bistum Osnabrück und die Alöster Walkenried und Gröningen. f) Hessen-Kassel erhielt die in ein weltliches Fürstentum umgewandelte Abtei Hersseld, die Alemter Schaumburg, Bückeburg, Sachsenhagen und Stadthagen mit Borbehalt der grässich sippsischen Ansprüche. g) Bayern blied im Besig der Oberpsalz und der Kurwürde. h) Für den Erben des geächteten Kurssüssten Friedrich V. von der Pfalz, Karl Ludwig, der die Kheinpsalz zurückerhielt, wurde eine neue (achte) Kur errichtet. Die Schweiz und die Riederlande wurden als unabhängig anerkannt, alle im Berlauf des Krieges ihres Besiges beraubten Fürsten, so namentlich Württemberg und Baden, wurden durch eine allgemeine, ganz unbedingte Amnestie, die nur in Bezug auf die österreichischen Erbländer Beschränkungen erlitt, in ihrem Besig wieder hergestellt. 2. Religissklichen Erbländer Beschränkungen. Hiersüns war es vor allem von Bedeutung, daß von vornherein jeder Widerspruch gegen die einzelnen getrossenen Bestimmungen, wie ein solcher namentlich vom Papst und von dem starrkatholischen Spanien zu erwarten war und dann auch wirklich eintrat, als wirkungslos bezeichnet wurde (non attenta cuiusvis seu Ecclosisatici seu Politici intra vel extra Imperium quocunque tempore interposita weltliche Fürstentumer. e) Braunschweig-Lüneburg erhielt die mit einem katholischen Ecclesiastici seu Politici intra vel extra Imperium quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, quae omnes inanes declarantur). Damit war die alte Abhängigkeit der kirchlichen Berhältnisse von der römischen Kurie ein für allemal aufgegeben. Als Grundsat wurde nunmehr festgestellt, was der Kaiser bisher mit aller Kraft zuzugestehen verweigert hatte: gegenseitige Gleichheit (aequalitas exacta mutusque) zwischen Kurfürsten, Fürsten, Ständen und allen einzelnen für beibe Bekenntnisse. In diesem Sinne wurde der Passauer Bertrag und der Augsburger Religionsfriede bestätigt und nunmehr auch auf die Reformierten ausgebehnt. In Bezug auf den Besth geistlicher Güter wurde nach langen und hestigen Kämpsen als Kormaljahr 1624 als Kompromiß zwischen Protestanten, die 1618, und Katholisen, welche 1680, das Jahr nach dem Restitutionsedist, forderten, sestgestellt. Was am 1. Januar 1624 protestantisches oder katholisches Stift war, sollte es auch in Zukunst bleiben, die protestantischen Administratoren von Stiftern erhielten nummehr das ihnen so lange bestrittene Recht von Sit und Stimme im Reichstag. Die Gleichsterechtigung beider Konfessionen sollte serner in einer völlig paritätischen Bestung des Reichstammergerichts, der Reichsdeputation und der Kommissionen ihren Ausdruck sinden. Beim Reichstag sollten religiöse Angelegenheiten nicht durch Stimmenmehrheit, sondern durch gütlichen Ausgleich entschieden werden. Im wesentlichen war damit den der ihristlichen Konfessionen Religions und Kultusfreiheit und Rechtschieden in der Ausgestung follte andersollschieden Unterstellt und Nechtsgleichheit zugestanden. In den Territorien stellstons und Antlustreiget und Rechtsgleichheit zugestanden. In den Territorien sollte and Recht der Auswanderung gewährt werden. 3. Berfassungsrechtliche Bestimmungen. Die deutsche Berfassung blieb in ihren Hauptinsstituten scheindar intakt bestehen, thatsächlich aber änderte sich ihr Charakter zu einem noch höheren Grade von Dezentralisation, als er bisher bestanden hatte. Die gesamte gesetzgebende Gewalt, das Steuerbewilligungsrecht steht bei dem vom Raiser und den Ständen gebildeten Reichstag, dessen Oblitigkeit aber durch die Bestimmung, daß zu jeder Berordnung Einstimmigkeit der drei Kurien ersorderlich ist, vollkommen lahm gelegt wird, zumal, wie hervorgehoben, innerhalb der einzelnen Kurien bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden religiösen ber einzelnen Kurien bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden religiösen Parteien nicht durch Stimmenmehrheit, sondern durch einen gütlichen Bergleich entschieden werden sollte. Bis in irgend einer wichtigen Frage die drei Kurien des deutschen Reichstages einen einmütigen Beschluß faßten, konnte das Reich verloren sein. Der letzte Rest von Zentralgewalt war damit beseitigt; das Reich war in der That jetzt im wesentlichen nur noch ein Staatendund vollkommen selbständiger Einzelstaaten. Daß in diesen Bund jetzt auch die 61 Reichsstädte als mit den Fürsten gleichberechtigte Glieder eintraten, bewirkte nur eine noch größere Bersschleppung des Geschäftsganges des nunmehr 240 Stimmen (8 Kurstürsten, 69 geistliche, 96 weltliche Fürsten, 61 Reichsstädte, 2 Stimmen nicht gefürsteter Prälaten, 4 Stimmen sur sählenden Reichstags. Je weniger vielköpfige Versammlung, die dald zum Spott der politischen Belt wurde, den Aufgaden eines aroken Gemeinwesens gerecht werden konnte, um so mehr zog sich Aufgaben eines großen Gemeinwesens gerecht werden konnte, um so mehr zog sich bas politische Leben ber Nation in die Einzelstaaten zuruck, beren in den religiösen Rampfen bes 16. Jahrhunderts langfam herangereifte Gelbständigteit im Bestfällichen Frieden zur endgültigen Ausgestaltung gelangte, indem jedem einzelnen Reichsstande die volle Landeshoheit einschließlich des Rechtes, untereinander und mit fremden Mächten, nur nicht gegen Kaiser und Reich, Bündnisse zu schließen, gewährt wurde. In dem Ringen zwischen Zentralgewalt und Territorialgewalten, welches mit den Resormversuchen zur Zeit Maximilians I. begonnen hatte, trug somit das Territorialfürstentum den endgültigen Sieg davon.

3) Folgen des Krieges. a) Politisch hatte der Friedensschluß im wesentlichen nur das Resultat der disderigen Entwickelung bestätigt, zum erstenmal klar zum

Ausdruck gebracht, was thatsächlich längst bestand und von Ferdinand II. vergeblich rückgängig zu machen versucht worden war: die völlige Ohnmacht der Zentralgewalt, ben Uebergang fast aller wesentlichen Souveranitätsrechte auf die Ginzel-staaten. Das Reich als solches hatte so gut wie völlig aufgehört ein Staat zu sein; es war ein Mittelbing zwischen einem solchen und einem rein völlerrechtlichen Staatenbund geworden. Bergeblich bemühten sich die hervorragenden Staatsrechtslehrer ber nächsten Folgezeit, namentlich Samuel von Aufendorf, bieses merk-wurdige Gebilde in ihre juristisch-politische Terminologie einzureihen. Sie fanden nur das negative Resultat, daß das Reich weber eine Monarchie, noch eine Ariftotratie, noch eine Demokratie, daß es vielmehr ein innormales Gebilde, wie Pufenborf es ausbrückt, ein Monstrum sei. Die nächsten 11/2 Jahrhunderte bewirkten und tonnten nur bewirken, daß diese "Reichsversassung" sich allmählich völlig auflöste; benn nur durch ihren Untergang konnte Raum für einen wirklich lebenskräftigen beutschen Staat gewonnen werden. – [Bgl. Severini de Monzamband and (S. Pufendors), De statu imperii Germanici liber, 1667, 12. Dazu J. Jaftrow, Pusendorss Lehre von der Monstrosität der Reichsversassung, 22, und H. v. Treitsche Eamuel von Pusendors in "Pr. J.", 85/36.] — b) Die wirtschaftlichesozialen Folgen der jahrzehntelangen Verwüstungen, Truppendurchzüge, Einquartierungen und der dabet verübten Bedrückungen lassen sich erchödpsend und zusammensassen und der dabet verübten Bedrückungen lassen sich erchödpsend und zusammensassen zahlenmäßig nicht nachweisen, ba Borarbeiten hierfür nur in lokalbistorischer Rich-tung unternommen worden sind. Unzweifelhaft ist der große Boblstand, der im Anfange bes 17. Jahrhunderts allenthalben in Deutschland herrschte und namentlich aus den Ueberresten der Bauten und Hausgerate der Spatrenaissance zu erkennen ift, burch ben Krieg fo gut wie völlig vernichtet worden. Die Bevollerungsziffer fant mahrend bes Krieges nachweislich in manchen Gegenden auf ein Zehntel bes früheren Bestandes, und nach ben bisherigen Einzeluntersuchungen, deren Resultate man mehr ober minder als typisch annehmen tann, ift die Gesamtbevollerung Deutschlands innerhalb ber 80 Sahre bes Krieges ungefähr auf bie Balfte guruckgegangen. Gine große Menge von Ortschaften mar völlig vom Erbboben verschwunden; die Wästungen, deren Ueberreste neuerdings hier und da zu Tage treten ober von benen uns nur die Namen erhalten find, stammen zum großen Teil aus biefer Beit. Und auch in den Städten und Ortschaften, welche ihr Dasein gerettet hatten, stand nach dem Rriege ein großer, oft bis zu zwei Dritteilen betragender Teil ber Baufer unbewohnt. Die Unficherheit jeglichen Befiges mabrend bes Krieges hatte namentlich bas immobile Eigentum fo entwertet, bas nach bem Kriege größere Sofguter für wenige Gulben ju taufen waren, in ben Stabten aber Saufer in großer Jahl niedergerissen wurden, weil sich niemand fand, sie wieder aufzubauen. In vielen Gegenden Deutschlands durfte die Bevölkerung heute noch nicht die Zisser wieder erreicht haben, die sie vor dem Kriege hatte. Selbst in den vom Kriege verhaltnismäßig wenig heimgesuchten thüringischen Gebieten sant die Zahl der Familien von 1631 bis 1649 durchschnittlich auf etwa ein Fünftel, in einzelnen Bezirten auf ein Zehntel ihres früheren Bestandes. In Württemberg sant die Einwohnerzahl von 318 000 im Jahre 1634 auf 65 000 im Jahre 1645; für Böhmen hat man einen Rückgang von 3 Millionen auf 780 000 Einwohner berechnet, und ähnliche, oft noch Kutgung von 3 Stationen auf 76000 Etwohner vereignet, nie ühntige, die nach haarfträubendere Einzelheiten sind durch die Spezialsorschungen in den verschiedenen Territorien zu Tage gefördert worden. Am meisten hatte naturgemäß der Ackerbau gelitten, da während der beständigen Truppendurchzüge die Bestellung des Ackers von der bezimierten und ausgesogenen Bevölkerung ost völlig eingestellt worden war, so daß an Stelle der Wiesen und Felder ost mit Buschwert überwachsenes Beibeland getreten mar. Bahrend aber ber Acerbau fich in ber folgenden Friedenszeit bei der Wiederkehr ruhiger Zustande bald wieder erholte — wenngleich sich die soziale Stellung des Bauernstandes neben dem Großgrundbesitze dauernd verschlechterte —, wurden der Industrie und dem Handel, der sich magrend des Krieges in andre Länder, namentlich nach England, den Niederlanden und Frankreich, gezogen hatte, Bunden geschlagen, die 11/2 Jahrhunderte kaum zu heilen vermochten. Roch am Ansange des 17. Jahrhunderts hatte der deutsch-italiemische Handel geblübt, ja er hatte sich insolge der niederländischen Wirren unter Philipp II. noch mehr als früher nach Deutschland gezogen. Während des Arieges war sowohl dieser binnen-ländische, als der von der Hans beherrschte überseeische Handel so gut wie völlig vernichtet. Der Hansabund umfaßte nur noch Lübeck, Handung und Bremen, im Innern Deutschlands waren Leipzig und Frankfurt die einzigen Städte, die nennenswerten Handel betrieben. Das Schwinden des bürgerlichen Mohlstandes aber hatte auch auf bem Gebiete ber c) allgemeinen Rultur die nachteiligften Folgen. Runft und Runftgewerbe fanten von ihrer früheren Sohe herab, in der Litteratur nahm stlavische Nachahmung des Fremden immer mehr überhand. Das geistige Leben war unter den furchtbaren Leiden des Krieges fast völlig erstarrt, und daran verwar unter den jurchtbaren Leiden des Krieges jast völlig erstarrt, und daran vermochte auch die durch den Frieden gewährte Glaubens- und Denkfreiheit wenig zu ändern, da auch in dem Protestantismus, in Anknüpfung an die dogmatischen Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts, an Stelle innerer Gefühlswärme starrer Dogmatismus und schroffe Orthodoxie getreten war. Auch hier herrschte überall Berwilderung, die sich namentlich in der Fortdauer, ja der Steigerung des Zaubererund deremblerens und ähnlicher Auswüchse des Aberglaubens zeigte. Vollends traurig aber sah es in den österreichischen Erblanden aus, wo infolge des mit allen Witteln erzwungenen Resignandenschles eines anden aus, wo infolge des mit allen Mitteln erzwungenen Religionswechfels eines großen Teils ber Bevollerung alle Grundfäße der Moral ins Banken tamen. Jahrhunderte hat es bedurft, ehe das deutsche Bolk diese Schaden wieder gutzumachen vermochte, und in vielen Gegenden ist das noch beute nicht gelungen. — [R. Fr. Hanser, Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege, 62. v. Inama-Sternegg, Die volkswirtschaftlichen Folgen des Oreißigjährigen Krieges für Deutschland. Histor. Tichb. 64, außerdem aber die des Vreisigzährigen Krieges zur Benlichtand. Histor. Licho. 44, außerbem aber die lokalgeschichtliche Litteratur in den verschiedenen Zeitzichen der Geschichtsvereine, von der wir hervorheben: Kott, Zeitz. im Dreißigschiften Kriege. Mittign. des Thüring.-Sächs. Bereins, 12. Puntschert, Kriegsschäben in Retz und Umgebung während des Schwedeneinfalls im Jahre 1645. Blätter des Bereins für Landestunde Riederösterreichs. R. F., Bd. 14/15. O. Kins, Jahrbücher für Nationalötonomie, Bd. 14 2c.]

### § 33. Geiftiges Leben im 16. Jahrhundert.

Die Litteratur bes Zeitalters ber Reformation trägt im wesentlichen den gleichen Charakter wie die der beiden vorhergehenden Jahrhunderte: sie hat kein größeres Werk hervorgebracht, das, als Ganzes betrachtet, wirklichen kunstleichen Ansprüchen zu genügen im stande wäre: nur einige der ersten Flugschriften Luthers bilden eine Ausnahme, und ganz vereinzelt mag man eine solche Ausnahme auch bei den kleineren poeti-

schen Gattungen, dem Liede und der Erzählung, konstatieren. Wie in den vorigen Jahrhunderten erklärt sich diese Thatsache nicht so sehr auß dem Mangel an großen Stossen — diese waren vielmehr gerade im Zeitalter der Resormation in erstaunlicher Fülle vorhanden — als an der eigentümlichen ästhetischen Unreise, durch welche die Dichter verhindert wurden, der Stosse ganz Herr zu werden, sie dichterisch zu vertiesen und außzugestalten. Wenn wir trozdem von der Litteratur des 16. Jahr-hunderts einen günstigeren Eindruck gewinnen als von der ihr unmittelbar vorangehenden, so ist das in dem Umstande begründet, daß die ganze Dichtung dieses Zeitalters von einem großen Gedanken erfüllt und beherrscht ist, nämlich dem religiösen ), der sich einesteils in einer Verstiesung und Verinnerlichung des Glaubens, andernteils in erbittertem Angriff auf das herrschende Kirchenspstem<sup>2</sup>) oder in heftiger Abwehr diese Ansturmes äußert. Auch die gleichzeitige Wissenschaft läßt, zum Teil wenigstens, die Herrschaft der religiösen Interessen erkennen<sup>3</sup>). Nach der Stärke, mit der der religiöse Gedanke sich geltend macht, können wir die Litteratur des 16. Jahrhunderts in zwei der Zeit nach ungleiche Absschnitte teilen.

1) Einteilung ber Litteraturgeschichte bes 16. Jahrhunderts. I. Die Zeit bis 1580. Luther steht im Mittelpunkt der litterarischen Bewegung: in wuchtigen Angriffen führt er entweder zum Angriff auf das Papsttum oder er verklindet in schlichten, aber um so mehr ergreisenden Worten die aus der Tiefe eines wunderbarreichen Gemütes quellenden Gedanten, welche die christikliede Lehre in ihrer alten Vallkalt middenkerkellen sollten. Wit einer neinlichen Sangfolt die sich der Reibe reichen Gemütes quellenden Gedanten, welche die chriftliche Lehre in ihrer alten Reinheit wiederherstellen sollten. Mit einer peinlichen Sorgfalt, die sich der Größe des unternommenen Wertes stets bewußt ist, übersett er seit 1521 die Bibel (Reues Testament September 1522, die Uebersetung zum erstenmal vollständig 1584) und übt durch diese Uebersetung einen ungeheuren Einsluß auf das gesamte geistige geben des deutschen Bolkes, wie auch auf die dichterische Thätigkeit Deutschlands während des 16. Jahrhunderts aus. Die vielsach zu bloßer Unterhaltung ausgeartete und mit vielen unwürdigen Elementen durchsetze Predigt führt er wieder auf die einfache Auslegung des Wortes Gottes zurück. Und er schafft für den Gottesdienst seiner Gemeinde ein neues Kirchenlied, indem er entweder ältere Hymnen und, lateinische Lieder undücktete, an Psalmen und ander Schriftstellen anknüpfte oder an keine Vorlage sich anlehnte. Ohne daß in diesen Liedern Luthers Persönliche tilch irgendwie hervordrängte, sinden wir doch in ihnen die Grundzüge seines Wesens herrlich ausgeprägt: seinen unerschütterlichen Glauben an die Deilswahreheiten, seine kindliche Demut vor Gott, sein selsensstertrauen, das ihn auch Wesens herrlich ausgeprägt: seinen unerschütterlichen Glauben an die Heilswahrbeiten, seine kindliche Demut vor Gott, sein selsensselles Gottvertrauen, das ihn auch in der größten Not und Gesahr nicht verläßt. — Luther und seine Sache bilden das einzige Thema in der deutschen Litteratur die 1530; nur das Bolksbüchlein vom Bardarossa, die "warhafftige history von dem Kanser Friderich" dilbet scheindareine Ausnahme (1519), aber auch nur scheindar, denn auch in diesem Buche schlägt die antigeistliche Tendenz durch, während sich in der Erwähnung des Bundschuhs zugleich die bevorstehende soziale Nevolution ankündigt. In zahllosen Flugschriften wird Luther geseiert, der Papst angegriffen und Luthers Lehre mit Begeisterung verkündet (siehe unten), andre Flugschriften, die aber der Jahl nach weit geringer sind, nehmen gegen Luther Stellung. Bon bedeutenderen Dichtern tritt nur Murner in leidenschaftlicher Weise gegen Luther auf, während Ukrich von Huten mit dem ganzen ungestümen Feuer seines Temperamentes an Luther sich anschloß und Hanschaft freudig die Wittenberger Nachtigall begrüßte. Im Kirchenliede sand Luther viele Nachsolger, ohne daß er von irgend einem derselben erreicht worden wäre. Auch wo politische und sogiale Probleme erörtert werden, trägt doch das Ganze Auch wo politische und soziale Probleme erörtert werden, trägt doch das Ganze eine religiöse Bewegung. Ganz von der Gewalt der religiösen Färdung beherrscht sehen wir auch die Vertreter der deutschen Kunst im 16. Jahrhundert, so Dürer, dessen Bilder uns die gewaltige, durch die Reformatoren herbeigeführte religiöse Bertiefung deutlich vor Augen führen, und Lukas Cranach, der die protestantische Polemik mit seiner Kunst unterstützte. Weniger tritt uns der Zusammenhang mit

ber neuen Strömung bei Bans Bolbein b. J. entgegen, bei bem, wenngleich er von der beutschen Bolfslitteratur und den von ihr geschaffenen Typen ftart beeinflußt ift, bas beutsche Glement und bie religibse Tiefe weniger fich geltend machten. Gin weltlicher und weltburgerlicher Geift steht er Durer abnlich wie hande Bach gegen-über. — II. Bon 1590 bis jum Ende bes Jahrhunderts. Luther, der seit dieser Zeit im allgemeinen mehr und mehr zurückritt, steht auch nicht mehr allein im Mittelpuntte ber litterarischen Bewegung; außer ben religiösen Interessen gewinnen jest auch noch andre Gegenstände in der Dichtung die allgemeine Teilnahme. Bei ber Gewalt, mit der die religiose Bewegung die Seelen ergriffen hatte, stand allerdings auch in diesem Zeitraum der religiose Gedanke noch immer im Borbergrunde, wenn er auch nicht ausschließlich die Gemüter beherrschte. So schreibt jest Thomas Naogeorg seine gewaltigen lateinischen Tendenzdramen (1548—1552), in denen er die Entstehung des neuen Evangeliums schilbert, das Dogma der Rechtfertigung burch ben Glauben einscharft, ben vielangegriffenen Beinrich von Braunschweig brandmarkt, die schlechten, dem Evangelium feindlichen Minister ebenso angreift, wie die Verräter an der evangelischen Sache (Moris von Sachsen), dagegen den unerschrockenen Verteidiger des Gotteswortes seiert, der dis zum Tod getreu ist. Das deutsche und lateinische Drama überhaupt, durch Luthers Wohlwollen mächtig gesördert, zieht zum großen Teil aus der religiösen Stimmung die nachhaltigste Nahrung, indem es entweder als Tendenzdrama Stellung nimmt oder seinen Stossen aus ber heiligen Geschichte schopft; ben biblischen Dramen gegenüber ift die Zahl ber Stude, welche geschichtliche und Novellenstoffe behandeln, verhaltnismäßig gering. Bahrend das Schaufpiel im Laufe des Jahrhunderts in auffteigender Entwickelung sich befindet, finkt das Bolkslied etwa feit 1550 von der Höhe, die es um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts erreicht hatte, es wird nüchtern und handwerkmäßig und geht endlich im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert in das funftmäßige Gesellschaftslied über. Der breite Strom der Unterhaltungslitteratur flutete neben diesen Richtungen hin: er äußert sich zunächst in den, meist aus der Frembe eingeführten, sogen. Bolksromanen, ferner in den jett auftauchenden ichwachen Bersuchen von Prosaromanen eigener Ersindung, wie sie z. B. von Jörg Bickram herrühren, den prosaischen Leineren Schwänken, die sich einer großen Beliebtheit erfreuten, und schließlich in größeren und kleineren Erzählungen in Reimpaaren. In dieser poetischen Gattung zeichnet namentlich Hand Sachs sich aus; mahrend er den Ansorderungen, die das Drama an den Dichter stellt, in seinen Tragbbien und Komddien wenigstens sich nirgends gewachsen zeigte, offenbaren sich in diesen Stücken, soweit sie nicht in trockener Reimerei irgend welche geschichtliche oder ahnliche Stosse versissieren, alle Borzüge seines Talentes: die treue Beobachtungsgabe, die treuherzige Sprache, die schalkhafte Naivetät und die Munterkeit bes Ergahlungstones. Neben ben unterhaltenden und belehrenden Clementen macht fich zaglungstones. Neben den unterhaltenden und belehrenden Clementen macht juch in diesen größeren und kleineren poetischen Erzählungen die geistliche Tendenz und das Interesse an der religiösen Bewegung geltend, wie man etwa an Kollenhagens Froschmeuseler sehen kann. Auch bei den relativ größten dichterischen Talenten der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Fischart und Frischlin, kann man diese Doppelstellung beobachten: beide sind als protestantische Parteipolemiker aufgetreten, und namentlich Fischart hat auf diesem Gebiete glänzende Leistungen aufzuweisen, wie das "gant gedenchwürdige und Engentliche Berzeichniß, wie die mächtig ... Armada ... zu grundgericht worden", aber ihre Interessen gehen in der Teilnahme an der religiösen Bewegung keineswegs auf, sondern umfassen einen größeren Kreis. Von den Gektalten, in denen die beiden das 16. Sabrhundert beberrschenden und Bon den Geftalten, in denen die beiden das 16. Jahrhundert beherrschenden und nebeneinander herlaufenden Strömungen, der wüst-finnliche Zug und der unersättliche Bissensdurft, vorzüglich ausgeprägt sind, zeigt die erste natürlich keinerlei religiöse Härbung: es ist der Grobianus, zuerst lateinisch von Debekind, dann deutsch von Scheid, hierauf von Dedekind noch vermehrt. Dagegen sinden wir einen solchen Zusammenhang mit dem religiösen Gedanken bei der zweiten Figur, die ihre Vertiefung gerade dadurch erhält, daß man sie unwillkürlich zu einem Gegendilde Luthers macht: es ist die für das Kingen und keine erhliche Krkleung gerade dach eine Alleine gerade und sie eine Fallen in Sunde und Berzweiflung und feine endliche Erlösung geradezu typisch gewordene Gestalt des Faust.

2) Die Flugschriftenlitterntur. Die allgemeine Teilnahme bes gesamten beutschen Bolkes an der Reformation lernt man nirgends besser kennen, als aus den zahllosen Flugschriften und Bolksliedern, welche den Lauf der Bewegung von ihren Anfängen an begleiten, seit den dreißiger Jahren spärlicher werden, dann aber namentlich im

Zeitalter bes Schmalkalbischen Krieges und bis zum Augsburger Religionsfrieden wieder sich geltend machen. Namentlich für die Borgeschichte der Erhebungen des Bauernstandes und des kleinen bürgerlichen Proletariats sind die Flugschriften von großer Wichtigkeit, weil sie zeigen, wie diese Kreise allmählich zum eigenen Denken sich durchringen; wenn dabei vorläusig allerdings zunächst bloß die Emanzipation von den bis jeht herrschenden religiösen Borstellungen zu Worte kommt, so war doch der Uebergang auf das politische und soziale Gediet schon deshalb um soleichter, weil die Grenzen zwischen den einzelnen Lebensssphären damals thakfahlich verwischt waren. Der schon vor der Reformation auftauchende, in dieser Flugsschriftervillteratur aber mit aller Energie wieder ausgenommene Gedause ist der des

boch der Uebergang auf das politische und soziale Gebiet schon destalb um to leichter, weil die Grenzen zwischen der einzelnen Lebensspharen damals thatschild verwischt waren. Der schon vor der Resormation auftauchende, in dieser Flugschristenstitteratur aber mit aller Energie wieder ausgenommene Gedanke ist der, das die Keligion durch die Geistlichsteit verderdt worden, der Bauer und die verhene Süche Seighlichsteit verderdt worden, der Bauer und die Verhellungen bis kleigion durch die Geistlichsteit verderdt worden, der Neuer und die Verbellungen Stangestums in ihrer Reinheit wieder derzustellen. Wie vollische Borftellungen bald sich einmischten, sehen wir schon im Reut arstih aus der vielleicht doch von Hutten versche ist (I. Juni 1621), wo als Borbild Sichingens geradeau Ziska himsestellung von der Acerda ist (I. Juni 1621), wo als Borbild Sichingens geradeau Ziska himsestellung Franzisskanermönch Eberlin von Günzburg, der is seinen "fünstehn Ehmaligen Franzisskanermönch Eberlin von Günzburg, der is seine deem Antongstalten Franzisskanermönch Eberlin von Günzburg, der in seinen "fünstehn Ebenst gibt, sondern auch den sorgsällig gadsgesührten Plan einer Reugestläufigen Lebens gibt, sondern auch den sorgsällig ausgeführten Plan einer Reugestläufigen Lebens gibt, sondern auch den sorgsällige gehende neue Drinning der Acerda sein, und auf Ernub eines derartig undherten Staasswessen erfrecht Gberlin eine gerechte Berteilung der Staatsslässen, regelmäßige und nach den Egitungen sich abstinierde Beschlung der Beranten, Aufrüchrängung des Einfasse der Freistlich eine Frenzer richtet er sein Augenwert auf die Berbessteut werden der Verderlichten Beschlung der Berbaltnisse von einschlung hab des darügs au bochstegene Frenzer richtet er sein Augenwert auf die Berbesseund Berlimmungen auf.

Auch für das Kriminalwessen und bes häufsrege des Geataes für das geselnige Verder werden auch der Ausgestliche Berbessungen. Bestimmungen auf.

Bestigerung des Lunus und der der der allerdings zu der der der der der der der der der

### § 34. Das 17. Jahrhundert.

Die lebensfähigen Keime, die wir in der Litteratur des 16. Jahrhunderts, namentlich gegen das Ende hin, antreffen, konnten nicht zur Reife gelangen, da das furchtbare Elend des Dreifigjährigen Krieges mit einem Schlage allem geistigen Streben auf lange Zeit hinaus ein Ende machte. Der innerhalb bes Krieges gemachte Versuch, die beutsche Litteratur durch die Mittel der Renaissancedichtung neu zu beleben, mußte trot der allgemeinen Anerkennung, die er fand, scheitern, so daß wirklich gelungene poetische Leistungen eigentlich fast nur bei den Dichtern zu sinden sind, die sich von dieser Richtung emanzipieren und sich in Form oder Inhalt den derbspopulären Traditionen des 16. Jahrhunderts anschließen 1). Nur eine Gattung bildet hier eine Ausnahme: das Lied, namentlich das geistliche, in welchem, zum Teil unter dem Einsluß der eintretenden Berstiefung des religiösen Lebens (siehe unter Nr. 3), zum erstenmal der Bersuch gemacht wird, den seineren Regungen des Seelenlebens nachzugehen. Bon der Mitte des Jahrhunderts an spliren wir in Dichtung, Wissenschafts) und Religions) einen allgemeinen Ausschwung, der namentslich gegen 1700 zunimmt.

1) Die Dichtung bes 17. Jahrhunderts. Der berb vollstumliche Bug, wie er bas 16. Jahrhundert beherrschte, blieb auch im 17. Jahrhundert lebendig, aber neben ihn trat eine, bereits gegen Ende des vorhergehenden Jahrhunderts vorbereitete, jest aber weit einseitiger ausgebildete Richtung, die ihn an weittragendem Einstüb um ein Beträchtliches übertraf. Man kann dieselbe im wesentlichen als eine Uebertragung der Grundsätze der Renaissancepoeste auf die deutsche Dichtung bezeichnen. Die Formlosigkeit und Koheit in Bersbau und Sprache, die Eintönigkeit, wie sie im 16. Jahrhundert eingerissen waren, zu beseitigen, und die poetische Sprache mit einer größeren Fülle von Ausdrucksmitteln auszurüften, war das Bestreben des gesannten Schlestens Wortin Onlich der Leinen worden einer größeren Fülle von Ausdrucksmitteln auszurüften, war das Bestreben des gesannten Schlestens Wortin Onlich der Leinen worde geriensstan Einstellans Wortin Onlich der Leinen worde geriensstand einer größeren Fülle von Ausdrucksmitteln auszurüften, war das Befreben des gewandten Schlessers Martin Opig, der seinen wenig originellen Grundsäpen — denn die poetisch-technischen Regeln schöpfte er aus Scaliger, die metrischen wahrscheinlich aus Ernst Schwade von der Heide — durch seine beutsche Poeterei und seine eigenen poetischen Bersuche eine fast kanonische Geltung verschaffte. Seinen purisizierenden Bestredungen von Sprache und Stil stelen aber nicht allein die Willkurlichkeiten und Wortverunskaltungen, sondern auch die wirklich poetischen Wendungen der Sprache des 16. Jahrhunderts zum Opfer: das Resultat war eine zahme Korrestheit, und die Mittel, durch welche er eine Beledung der dichterischen Sprache versuchen wollte, konnten die Einkönigkeit derselben nicht verbergen. Im wesentlichen unter Opikens Sinsluß, wenn ihn auch an voetischer Kähigkeit weit überragend. vorretheit, und die Mittel, durch welche er eine Velebung der dichterischen Sprache versuchen wollte, konnten die Einkönigkeit derfelben nicht verdergen. Im wesenlichen unter Opizens Sinsluß, wenn ihn auch an poetischer Kähigkeit weit überragend, stehen Paul Fleming und Simon Dach, während Weckerlin sich unabhängig hält und seinen eigenen Weg zu gehen versucht. In ihren lyrischen Produkten steden auch Nist und Zesen Opizens Vordillen versucht. In ihren lyrischen Produkten steden auch Nist und Zesen Opizens Vordillen auch die Kürnberger Pegnizscher bilden die von Opiz empsohlene Lautmalerei in einseitiger Uedertreibung aus. Auch die späteren weltlichen Lyrister vermochten sich der Einwirtung der gelehrten Richtung nicht ganz zu entziehen, deren Herrichaft durch die jezt gestisteten gelehrten Besulschaften, namentlich die fruchtbringende, wesentlich gesordert wurde. Die volkstümliche Gegenströmung gegen die gelehrte Kenaissanzepoesse kommt zunächst in der Satire zum Ausdrung, die denn auch naturgemäß gegen die der neueren dichterischen Richtung parallel gehenden Modenarrheiten und gelegentlich gegen die neue Form der Dichtung selbst opponierte. Wenn wir von Joachim Rachel absehen, tressen wir dichtung selbst opponierte. Wenn wir von Joachim Rachel absehen, tressen der Wossenschaften Bestischen Soristamlichen zu der neuer der Wossenschaften vor allen Dingen dei Wossenschaften Buch and einem fremden Vorbilde arbeitet, überall an die Weise des 16. Jahrhunderts anknüpst; nicht minder in Laurembergs niederdeutschen Satiren und bei Georg Wilhelm Sacer; ebenso kann man ihn in Logaus Epigrammen versolzen. Auch im Koman ist der vollstämliche Jug start zu spüren: er herrscht vor in den poetisch und kulturhistorisch ungemein bedeutsamen Komanen Verimmelshausens, in denen mit suchtschifter den Wilden Bud kant wieden Kohamanen Komanen Von Lobenstein, Buchdolt und kniten Klipphausen und die endlosen Rodarung die Vordanzerichtung seger von Alsphausen in keiner absolutionen Erzählungen, in den Kenaissanz der Kenaissanz der Kenai

bie als eigene Gattung im 17. Jahrhundert fast ganz verschwinden, werden burch Balthasar Schupp und etwas später durch Abraham a Sancta Clara innerhalb größerer Werfe sortgepstanzt und mit derbem Humor ausgestattet. Teils von der Renaissanceströmung, teils von der volkstümlichen Richtung ist der Jesuit Spee beeinstußt, der die geistliche Dichtung wunderbar vertiefte. Seine Richtung fand einen Fortseter in Scheffler, der Spee an tieser Innigkeit übertraß, später aber von Gerhardt mit außerordentlicher Runft zu verfenten und ihre einzelnen Neußerungen mit wunderbarer Feinheit wieberzugeben. Bereinzelt wird er barin auch von anbern, namentlich fektiererischen geiftlichen Lieberbichtern bes 17. Nahrhunderts erreicht. Auch bei bem bedeutenbsten Bertreter des beutschen Dramas im 17. Jahrhundert läßt sich die zwiesache Beeinstuffung nachweisen: Grophius hangt in seinen Trauerspielen mit der Renaissanceströmung eng zusammen, mabrend seine Lustspiele die Ginwirkung der volkstümlichen Richtung aufzeigen; als gebankenvoller Lyriker hat Gryphins eine seltene Eigenart entfaltet. Bei den späteren Dramatikern, namentlich bei Lohenstein und Hallmann, artet die Renaissancesprache in unerträglichen Bombast auß; so weit sich dieser auch von Opis entsernt, ist er doch nur die letzte Konsequenz seiner Bestrebungen nach Belebung des Ausdrucks. In der Lyrik ist der Hauptvertreter dieses Schwulstes Hospmannswaldau, der, wie Lohenstein im Tragischen, im Erotischen den Gipfel der Unnatur erreicht.

2) Die Wiffenschaft. Das allgemeine Aufftreben in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts zeigt sich in der Wiffenschaft vielleicht noch deutlicher als in der Boese, wo die Früchte des Aufschwunges aus der grauenhaften Robeit des Dreißigjährigen Krieges klar erkennbar erst gegen Ende des Jahrhunderts und zu Anfang des nächsten hervortreten. So kann man Morhof das Berdienst nicht absprechen, die erften Anregungen gur wiffenschaftlichen Behandlung der Litteraturgeschichte gegeben zu haben; Hermann Conring (1606—1681) zeigte auf ben verschiedensten Gebieten, ber Medizin, ber Geschichte, ber Jurisprudenz, ber Staatswiffenschaft und Verieten, der Medizin, der Gelchichte, der zurisprudenz, der Staatswijfenschaft und Nationalökonomie den gewaltigen Umfang seines Wissens. Gine der herrlichken Persönlichkeiten, die uns in der zweiten Halte des 17. Jahrhunderts entgegensetreten, ist Samuel von Pusendorf (1682—1694), neben dem der auf den gleichen Gebieten thätige, wenn auch der Zeit nach ihm vorangehende und an Bedeutung nicht mit Ausendorf zu vergleichende Bogislaus Philipp Chemnig (1605—1678) zu erwähnen ist. Beide waren im schwedischen Dienst thätig, beide haben im schwedischen Auftrage Geschichte geschrieben, beide haben in schwedischen Stevenschung und konnelischen Geschichten der Ausgeschischen Auftrage damalige Reichsverfassung angegriffen. Chemnis, ber aus schwedischem Attenmaterial eine freilich sehr einseitige, trosbem aber als Quellenschrift wichtige Geschichte des Dreißigsährigen Krieges (von dem Eingreifen Gustav Adolfs an; nicht vollständig erhalten) geschrieben hat, ließ im Jahre 1640 unter dem Namen: Hippolithus a Lapide feine Dissertatio de ratione status in imperio nostro romano-germanico erscheinen, in welcher er in entschieden antihabsburgischem Sinne Die Das maligen ftaatsrechtlichen Buftanbe des beutschen Reiches tritifierte, eine Beschrantung maligen staatsrechtlichen Justande des deutschen Reiches kritisterte, eine Beschränkung der taiserlichen Macht verlangte, die Landeshoheit der einzelnen Fürsten aus altem Mecht herleitete und einen gedeihlichen Justand des deutschen Reiches nur dann stelle und einen gedeihlichen Justand des deutsche Kusendorf, ungleich teser und vielseitiger als Chemnit, hat durch eine Fundierung des Naturrechtes auf philosophischer Grundlage an Stelle der disherigen religiösen, durch seine Geschichtschreibung Schwedens von Gustan Adolf an (1686) und im Zeitalter Karl Gustand (1696) und Brandenburgs (Geschichte des großen Kursürsten 1695; das Werf über Friedrich I. blied Fragment und wurde erst später herausgegeben) in die Entwickelung beider Wissenschaften mächtig eingegriffen. Seine Schrift: de statu im perii germanici, die er unter dem Pseudonym: Severinus de Monzamband aus Berona 1667 herausgab, deckt die Ungeheuerlichseiten der damaligen deutschen Reichsversassung mit der größten Schonungslosigkeit auf und zeigt, wie vergeblich Reichsverfassung mit der größten Schonungslosigkeit auf und zeigt, wie vergeblich die Bersuche derer waren, die durch Beschönigungen und Bemäntelungen dieses Chaos als ein wohlgeordnetes Ganzes hinzustellen suchten. Er zeigt die Ursachen dieses unseligen Zustandes Deutschlands und versucht darzustellen, auf welche

Beise eine Abhilse geschafft werden könnte, ohne daß freilich der Teil, in dem diese positiven Resormvorschläge entwickelt werden, sich an Wert den Kapiteln gleichsstellen könnte, in denen die negative Kritik in so glänzender Weise geübt wird.

3) Bietismus und Rationalismus. Schon feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts war in ber resormatorischen Bewegung eine Erstarrung eingetreten, und namentlich im Luthertum nahm die dogmatische Berknöcherung immer mehr und mehr zu; anstatt in werkthatiger Frommigfeit bethatigte fich bas religiofe Intereffe in gegenseitiger Schmähung und Verkeherung. Diesem unnatürlichen Zustande ein Ende zu machen und die Wiederrweckung des religiösen Lebens, wie sie die Reformation beabsichtigt hatte, wirklich durchzusühren, war die Abslicht philipp Jakob Speners (1635-1705), ber in feinen Pia desideria (1675) ben Plan einer folchen Neubelebung ber Religion entwarf und burch seine personliche Thatigkeit zur Ausführung bes-selben nicht wenig beitrug. Der Gesamtinhalt seiner Bestrebungen läßt sich turz bahin zusammensassen, daß er in der Religionsübung alles Aeußerliche verwarf und bas wirflich innere Erfaffen ber religiofen Bahrheiten verlangte: an Stelle bes Dogmas inneres Versenken in die Gate und Größe Gottes, an Stelle der Versetzerung Andersgläubiger Vertiefung in die heilige Schrift, an die Stelle der sogen. Rechtgläubigkeit werkthätige Liebe. Mehr noch als den öffentlichen Gottesdienst empfahl er die private Erbauung, wie er benn felbst berartige private gottesbienstliche Berfammlungen, die fogen. collegia pietatis, einrichtete. Durch die von Spener eingeleitete Bewegung, die namentlich in Preußen immer mehr an Ausdehnung und Macht gewann, wurde eine gewaltige Berinnerlichung bes religibsen Bewußtfeins, eine Steigerung und Berfeinerung bes beutschen Gemutslebens hervorgerufen. Man lernte wieber in bas eigene Innere schauen und in bie Empfindungswelt betrachtend sich zu versenken. Mehr noch als die beutsche Dichtung hat, wie das herrliche Beifpiel Johann Sebaftian Bachs zeigt, die deutsche Lonkunst aus diesen Stimmungen die nachhaltigste Kraft gezogen. Im Geiste Speners wirkte in Halle Aug. Herm. France (1663—1727), und ganz im Sinne der Spenerschen Anschauungen suchte der treffliche Liederbichter Gottsried Arnold in seiner "unparteiischen Kirchen- und Retzerhistorie", die Existenzberechtigung der Setten gegenüber der Orthodoxie zu versechten. Zur Schwärmerei und zu Absurditäten verführte die pietistische Richtung den Grafen R. L. Zinzendorf (1700 –1760), der aber durch seine Stiftung der Herrnhutergemeinde sich boch bas große Berdienst erworben hat, ein kleines Gemeinwesen mit ben pietiftischen Bebanten zu burchbringen und baburch ihre Tragfahigfeit und Rraft zu erproben. Es ist bekannt, baß fle biefe Probe ausgehalten haben: bie Berrnhuter haben sich durch ihre Nächstenliebe, ihre stille Frömmigkeit ebenso ausgezeichnet, wie durch ihre Bemühungen um die Berbreitung des Christentums, einer reineren Sitt-lichkeit und der Segnungen eines friedlichen Familienlebens. — Der Rationalismus. Schon das philosophische System Leibnizens kann man mit einem gewissen Recht als Auflärungsphilosophie bezeichnen; wie bei dem Deismus war für ein personliches Eingreifen Gottes in den Welklauf bei Leibniz kein Raum, und wenn er versuchte, ber Religion berartige Zugestandniffe zu machen, so mußte er dadurch mit seinem eigenen System in Widerspruch geraten. Mehr noch trägt Christian Bolffs Popularisierung der Leibnisischen Gedanken den Charafter der Aufklarungsphilosophie, mas namentlich in seiner Begrundung ber Moral zu erkennen ift; Die Streitigkeiten, in die er mit Orthodoxie und Pietismus geriet, find daher leicht er-Marlich. Ganz im Sinne der Aufklarung wirkte Thomastus bei seiner freilich nicht immer tonsequenten Betampfung alles Schul- und Geisteszwanges. Dennoch unterichied sich die eigentliche Auflärungsphilosophie, der Nationalismus des 18. Jahr-hunderts, von diesen Vorgängen, und namentlich von Leibnig und Wolff, um ein beträchtliches. Ihr ganzes Philosophieren war nicht wissenschaftlicher, sondern praktischer Natur. Die Philosophie sollte nur dazu dienen, die Grundlosigkeit der das Leben verditternden Vorurteile erkennen zu lehren und bestimmte Kardinalipuntte für Anschauung und Führung bes Lebens an die hand zu geben. Daß bei biefer Enge bes Gesichtstreifes leicht eine beschränkte Auffaffung sich herausbilden mußte, ift leicht erfichtlich, biefe und bie bamit verbundene ftarte leberschähung ber Berftandesthätigkeit brachten die an fich berechtigte Richtung, die namentlich in der Theologie segensreich gewirft hat, dalb in Mißtredit. (Ueber Nicolai siehe in der litterarischen Uebersicht über das 18. Jahrhundert § 149.)

## IV. Vom Westfälischen Frieden (1648) bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen (1740).

Litteratur: Wagner, Historia Leopoldi Magni Caesaris (2 Bb., 1719—31); Arneth, Prinz Gugen von Savonen (8 Bb., 58); Pufendorf, De reb. gest. Friderici Guilelmi Magni electoris (1788); De rebus gestis Friderici III. (1748); Friedrich II., Mémoires pour servir à l'hist. de la maison de Brandenbourg (Oeuvres I, 46). Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, I—XVI, 64—99; Dronsen, Geschichte der preußischen Politik, III, 1, 2, 3 und IV, 1, 2, 8, 2. Aust. 70 ff.; Köcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714, I, II, 84, 95; Erdmannsdörfser, Deutsche Geschichte vom Westfällischen Frieden dis zum Regierungsantritt Friedrichs b. Gr., 1648—1740, I, II (92, 93); v. Zwiedined-Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königtums, I, II (90, 94).

### § 35. Die Friedensezelntion.

Nachdem die Auswechslung der Ratifikationen des Friedensinstruments am 18. Februar 1649 zu Münster stattgefunden hatte, trat behufs Durchsührung der Bestimmungen desselben und Entscheidung der dabei entstehenden Streitigkeiten im April 1649 ein militärisch=diplomatischer Kongreß zu Kürnberg¹) zusammen, welcher dis zum Juli 1651 dort getagt hat und auf welchem nach langen und schwierigen Verhandlungen wirklich die Hauppunkte, die Durchsührung wenigstens eines großen Teiles der sestgeseten Kechts= und Besitzverhältnisse, die Abzahlung der Schweden bewilligten Kriegskontribution, die allgemeine Entwassnung und die Käumung der von den verschiedenen am Kriege beteiligt gewesenen Mächten besetzen Gebiete erledigt worden sind, so daß jetzt in der That in den meisten, freilich durch den Krieg tief zerrütteten deutschen Gebieten der Friedenszustand hergestellt worden ist.

1) Kongreß zu Rürnberg. Die Berhandlungen wurden schwedischerseits durch ben Seneralissimus Pfalzgrafen Karl Gustan, den Kriegsratspräsidenten Erskein und den Reichstrat Benedikt Oxenstierna, kaiserlicherseits durch den Generalleutnant Ottavio Biccolomini, Herzog von Amalsi, und die Reichshofräte Bolmar und Crane geleitet. Frankreich war durch de la Court, Bautorte und Avaugour, auch die Mehrzahl der Reichsstände durch Gesandte vertreten. Das erste Ergebnis der Berbandlungen war ein Ansang September 1649 zwischen Schweden und den Keichsständen vereinbarter, nach ankänglichem Widerstreden auch von dem Kaiser angenommener Interimsreces, nach welchem die Entlassung der Truppen und die Räu-

mung bestimmter Gebiete und Plätze gleichmäßig von beiden Seiten in Angriff genommen, alle liquiden Restitutionen sosort vollzogen, die streitigen Restitutionssälle innerhalb drei Monaten von einer paritätisch besetzen Reichsbeputation entschieden und zur Aussührung gebracht, von den fünf Millionen Satüssaktionsgelder zunächst drei Millionen in drei bestimmten Terminen an Schweden gezahlt werden sollten. In dem am 28. Juni 1650 von dem Pfalzgrassen und Viccolomini vollzogenen Friedenserestutions-Hauptreceß wurden die Festedungen des Interimsrecesses wiederholt und weitere Bestimmungen über die Erledigung der noch ausstehenden Restitutionen, die weitere Abzahlung der Rriegskontribution und die gleichzeitig damit schrittweise vorzunehmende Abbankung und Absührung der Truppen getrossen. Als Pfand für den Rest der Rriegskontribution wurde Schweden die münstersche Festung Bechte eingeräumt, dis zur Käumung des noch von einer spanischen Besatung desest gehaltenen Frankenthal dem jezt in der Aurpfalz restituerten Aursüssen Besticht Geilbronn übergeben. Nachdem am 2. Juli auch der Receß mit Frankerich zu stande gekommen und am 14. Juli ein glänzendes Friedensssest geseiert war, reisten Piccolomini, der Pfalzgraf und ein Leil der andern Gesandten ab. Die zur Durchsührung der Restitutionen eingesetzt Rommisson ist die zum Juli 1651 versammelt gebieben, ohne daß sie alle freitigen Fragen wirklich erledigt hätte. Richt erledigt ferner blieb die Frage der Käumung Hinterpommerns durch Schweden, welche troß der Bemühungen Brandenburgs auf zwischen Beiden Absühren bes auß seinem Derzogtum vertriebenen Leilen zu sührende besondere Berhandlungen verwiesen wurde und erst durch den sürchselt, ferner die Angelegenheit des auß seinem Herzogstum vertriebenen Herzogskarl von Lothringen, der noch mehrere Jahre lang die von ihm in den Rheinlanden besetzten Hestungen besetzt gehalten hat und erst durch den Prieden keinen Gerzogtum wieder eingest worden ist.

### § 36. Rouföberationen und Reichstag.

Die allgemeine Unsicherheit, in welcher man sich in Deutschland auch nach dem Zustandekommen bes Friedens führte, führte in den nächsten Jahren zum Abschluß einer Reihe von Schukverbindungen 1) einzelner Reichsstände untereinander, welche jedoch zunächst nur von geringer Bedeutung waren. Der Reichstag\*), auf welchem nach den Bestimmungen des Friedensinstrumentes die Erledigung der in diesem nicht zur Ents scheidung gekommenen Reichsverfaffungsfragen erfolgen follte, wurde von Raiser Ferdinand III. erst am 28. April 1652 auf den 31. Oktober dieses Jahres nach Regensburg ausgeschrieben, die Eröffnung besselben aber verzögerte sich infolge von Streitigkeiten mit Schweben bis zum 30. Juni 1653; inzwischen wurde in Augsburg ein Kurfürstentag abge-halten und bort am 31. Mai der älteste Sohn des Kaisers, Ferdinand, zum römischen Könige gewählt. Der bis zum 17. Mai 1654 andauernde Reichstag war erfüllt von heftigen Streitigkeiten und er hat nur einen geringen Teil der ihm zugewiesenen Fragen entschiedens). Für die beiden wichtigften Buntte, ob bei Reichssteuerfragen Stimmenmehrheit allgemein ober nur für die Bewilligenden bindend, und wie in der außerordent-lichen Reichsdeputation, welche behufs Beendigung eines Teiles der nicht auf dem Reichstage erlebigten Geschäfte nach bemselben gusammentreten follte, die Paritat auch in dem Kurfürstenkollegium berguftellen sei, wurde entscheidend der durch den Ginfluß des Grafen Walbed bewirfte Nebertritt Brandenburgs von der kaiserlichen auf die Seite der protestantischen Oppositionspartei; diese, so verstärkt, setzte es durch, daß die erfte Frage offen gelaffen, die zweite durch Buweifung einer doppelten Stimme abwechselnd an einen der drei protestantischen Kurfürsten zu ihren Gunften entschieden wurde.

1) Santverbindungen. In Süddeutschland hatte sich zuerst im August 1650 ber oberrheinische Kreis zu einer Defensivverdindung geeinigt, derselbe war dann mit dem kurrheinischen Kreise in Berhandlungen getreten, am 21. März 1651 schlossen zunächst die drei geistlichen Kurfürsten unter sich und dann am 12. April 1651 auch mit dem oberrheinischen Kreise ein Bündnis. In Norddeutschland vereinbarten die drei Fürsten des braunschweigischen Hauses, Herzog August von Wolfenbüttel und bessen Bettern Christian Ludwig von Celle und Georg Wilhelm von Kalenderg eine gleichmäßige militärische Organisation ihrer Fürstentümer, knüpsten dann auch mit benachbarten Reichsständen Verhandlungen an und schlossen kann auch mit benachbarten Reichsständen Verhandlungen an und schlossen som Kalenderz zu Hilden von Hesenskassen und Schweden (für Vremen und Verden), der bald darauf auch der Vischof von Paderz dorn beitrat. [Joachim, Die Entwickelung des Kheinbundes vom Jahre 1658, Sc.]
2) Der Reichstag von 1653. Im Herbst 1652 hielt der Kaiser, devor er sich Negensburg begad, zu Prag Zusammenkünste mit den einzelnen dorthin einzeladenen Kurfürsten, um dieselden sür die Wahl seines Sohnes zum römischen Könige zu gewinnen; dabei gab er dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenzburg, welcher als der Letzte erschien, das Versprechen, daß Schweden weder die

3) Der Reichstag von 1653. Im Herbst 1652 hielt der Kaiser, bevor er sich nach Regensburg begab, zu Prag Zusammenkünste mit den einzelnen dorthin einzeladenen Kursürsten, um dieselben für die Wahl seines Sohnes zum römischen Könige zu gewinnen; dabei gab er dem Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandendurg, welcher als der Lehte erschien, das Versprechen, daß Schweden weder die Belehnung mit seinen neu erwordenen Reichslanden noch Sig und Stimme auf dem Reichstage erhalten sollte, bevor es nicht dem Kursürsten das noch immer vorentbaltene hinterpommern herausgegeben hätte. Da er Schweden gegenüber an dieser Forderung sessibilit, dieses aber gegen die Erössnung des Reichstages ohne seine Zuziehung Protest erhob, so verzögerte sich diese Erössnung, die Schweden, welches sich jeht in den Berhandlungen mit Brandenburg nachgiediger zeigte, 14. Mai 1668 mit demselben den Stettiner Reces abschloß und dann Anfang Juni Kolderg und das übrige demselben zugesprochene Hinterpommern räumte.

3) Den Handteil des Reichstagsabschiches nehmen die umfangreichen, in betress der Keinner wes Arientscham werderichtes geschäften Waschlöss ein Eritsiehen werden

<sup>3</sup>) Den Hauptieil des Reichstagsabschichees nehmen die umfangreichen, in betreff der Reform des Reichstammergerichtes gesaßten Beschlüsse ein. Entschieden wurden ferner einzelne Kontroversen über Reichstandschaft, ferner diejenige über die Stellung der Reichstädte auf dem Reichstage (ihr Botum sollte erst eingeholt werden, wenn sich Kurfürsten- und Fürstentolleg über ein gemeinsams Botum geeinigt hätten) und über die vom Kaiser neutreierten Fürsten (dieselben wurden allerdings zum Reichstage zugelassen, aber sir ihre Nachsommen und andre etwa künstig neu zu kreierende vorgeschrieben, daß sie vorher den Besitz reichsunmittelbarer sürstenmäßiger Güter nachweisen müßten). Neu konstituiert wurde das corpus evangelicorum unter dem Borsiz Kursachsen, ferner wurde der Beschluß gesaßt, daß die Unterthanen jedes Reichstandes verpslichtet seien, die zur Landesverteidigung nötigen Geldmittel aufzubringen. [v. Ru ville, Die kaiserliche Politik auf dem Regensburger Reichstage von 1653, 96.]

### § 37. Beitere Ronföberationsversuche.

Litteratur: Joachim, Die Entwickelung des Rheinbundes vom Jahre 1658, 86; Pribram, Beitrag zur Gesch. des Rheinbundes von 1658, 88; Ment, Johann Bhilipp von Schönborn, I, II, 96, 99.

Bei ber Unfruchtbarkeit des Reichstages, der Berbitterung, welche er zwischen den Parteien zurückgelassen hatte, der neuen Bedrohung des Friedens durch das gewaltsame Borgehen<sup>1</sup>) Schwedens gegen die Stadt Bremen und das seindselige Berhältnis zwischen Kurbrandenburg und Pfalzneudurg wurden die Konföderationsversuche wieder aufgenommen und erweitert. Die Kurfürsten Maximilian Heinrich von Köln und Karl Kaspar von Trier, der Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg und der Bischof Christoph Bernhard von Münster schlossen am 15. Dezember 1654 eine Allianz, der am 11. August 1655 auch der Kurfürst Johann Philipp von Mainz beitrat und in welcher dieser letztere bald die führende Rolle erlangte. Auch Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dessen

Bersuch 1651, burch Wassengewalt seine Streitigkeiten mit dem Pfalzgrasen von Neudurg über die Teilung der Jülich-Cleveschen Erbschaft, die dortigen Religionsverhältnisse und das Direktorium im westfälischen Kreise zu einer günstigen Entscheidung zu bringen, mißglückt war, suchte jetzt durch Berbindung mit andern Reichsständen seine Macht zu stärken. Die weitgehenden Pläne, welche sein damaliger einflußreicher Ratgeber Graf Waldet<sup>3</sup>) versolgte, gingen freilich nicht in Erfüllung, es kam nur (29. Juli 1655) zum Abschluß eines Bündnisses mit den braunschweigischen Herzögen, welches ihm aber angesichts der im Norden aufziehenden Kriegsgefahr wenig Aussicht auf Sicherung gewährte. Auch die kaiserslicherseits 1655—1656 gemachten Bersuche, im Berein mit Bayern, Sachsen und andern protestantischen Reichsständen der Allianz der rheinischen Fürsten beizutreten und so deren Leitung in die Hand zu bekommen, sind durch den Kurfürsten von Mainz vereitelt worden.

1) Schwebens Borgehen gegen Bremen. Da Bremen, bessen keichsunmittelbarkeit in dem Bestfälischen Frieden nicht direkt anerkannt war, der schwedischen Krone die verlangte Huldigung verweigerte, so begann 1652 der Statthalter in Bremen und Berden, Graf Königsmarch, Feindseligkeiten gegen die Stadt; doch dies leistete entschlossen Biderstand, der Reichstag trat für sie ein, dann legten sich die braunschweigischen Berzöge und der Kurfürst von Brandenburg ins Mittel und der neue schwedische König Karl Gustav, schon mit den Angrissplänen gegen Polen beschäftigt, wünschte dieses Handels ledig zu werden; so kam es (8. Dezember 1654) zu dem Bergleich von Stade, in welchem die Frage der Reichsunmittelbarkeit der Stadt ossen gelassen, dieselbe aber genötigt wurde, dem König einen Huldigungsetd zu leisten und einen Teil ihres Landgebietes abzutreten.

3) Graf Georg Friedrich von Balbeck-Pyrmont, geboren 81. Januar 1620, seit 1652 als geheimer Kat und Generalleutnant in brandenburgischen Diensten, betrieb, noch befangen in der Borstellung, daß von den ehrgetzigen Bestrebungen des habs-

2) Graf Georg Friedrich von Walded-Byrmont, geboren 31. Januar 1620, seit 1652 als geheimer Kat und Generalleutnant in brandenburgischen Diensten, betrieb, noch besangen in der Borstellung, daß von den ehrgeizigen Bestrebungen des habsburgischen Dauses Brandenburg und ganz Deutschland die größte Gesahr drohe, die Bildung eines gegen dieses gerichteten protestantischen Fürstenbundes unter Führung Brandenburgs und zugleich eine Berbindung des Kurfürsten mit Frankreich, um das habsdurgische Haus von dem Kaiserthrone auszuschließen und Bauern auf denselben zu erheben. Die Berhandlungen, welche er deswegen mit den braunschweigischen Herzögen, dem Landgrafen von Hessen-Kassel und auch mit dem Kurfürsten von Köln anknüpste, wurden jedoch von verschiedenen Seiten, namentlich von Schweden und von Pfalz-Neuburg her, gekreuzt, so kam es nur zu der Desensvallanz mit den braunschweigischen Gerzögen, in welche aber nur die Reichslande beider Teile, also nicht das Herzogtum Preußen, indegrissen wurden, und bei dessen Abschluß die braunschweigischen Bevollmächtigten Klauseln hineinbrachten, welche zeigten, wie wenig Lust man auf jener Seite hatte, sich in die durch den nordischen Krieg herbeigesührten Berwicklungen mit hineinziehen zu lassen. [Erd mannsdörffer, Graf Georg Friedrich von Walded, 69.]

### § 38. Der schwedisch-polnische Rrieg.

Litteratur: Die Berichte bes kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren 1655—1660, herausg. v. Pribram, 87; Pribram, Franz Baul Freiherr von Lisola, 94; Dropsen, Die Schlacht von Warschau, 63; Riese, Die dreitägige Schlacht bei Warschau, 70.

An dem 1655 zwischen Schweden und Polen ausgebrochenen nordisichen Kriege hat zuerst nur der Kurfürst von Brandenburg als Herzog von Preußen teilgenommen. Durch die anfänglichen glänzenden Erfolge des schwedischen Königs Karl-(Gustav) bedroht und dann durch dessen Gebhardt, Handelsen Geschardt, Danbbuch der deutschen Geschardt, Danbbuch der deutschen Geschardt, Danbbuch der deutschen U. 2. Aus.

reiche Anerbietungen angelockt, trat er 16561) in Waffengemeinschaft mit Schweden, half demfelben (28.—30. Juli) die Schlacht bei Warschau gewinnen und erwirkte zu Ende des Jahres als Preis seiner weiteren Bundesgenossenschaft die Anerkennung seiner Souveränität in Preußen. Das von dem schwer bedrängten Polen um Hilfe angegangene Oesterreich hat erft nach der Thronbesteigung Leopolds ein engeres Bundnis (27. Mai 1657) mit demselben abgeschlossen und darauf durch ein Hilfsheer an bem Kampfe gegen Schweben und beffen neuen Bundesgenoffen, ben Fürften Georg Ratoczy von Siebenbürgen, teilgenommen. Unter Bermittelung bes österreichischen Gesandten Lisola trat dann der Kurfürst von Brandenburg, nachdem auch Dänemark an Schweden den Krieg er-klärt und König Karl Gustav sich mit dem größten Teil seiner Truppen gegen diesen neuen Feind gewendet hatte, 1657 auf die Seite Polens über, schloß bald darauf auch mit Oesterreich eine Offensiv= und Defensiv= alliang, unterhandelte aber zugleich und noch weiterhin mit Schweden wegen Herbeiführung eines Friedens. Nachdem aber Karl Guftav nach ber glücklichen Beendigung des dänischen Krieges im Juli 1658 diese Berhandlungen schroff abgebrochen und bann im August einen neuen Angriff gegen Danemark unternommen hatte, brang ber Kurfürst, um bem von Karl Guftav belagerten Kopenhagen Luft zu machen, im Sep-tember mit einer brandenburgisch-öfterreichisch-polnischen Armee in Holftein und Schleswig ein, vertrieb bie Schweben von dort und griff 1659 auch Schwedisch-Pommern an. Um ein weiteres Uebergreifen bes Krieges auf das Reichsgebiet zu verhüten, legten sich die durch die rheinische Allianz jest näher mit Schweden verbundenen braunschweigischen Herzöge ins Mittel, ihre Bemühungen wurden aber überholt burch ben (3. Mai 1660) erfolgten Friedensschluß zu Oliva, durch welchen bie Besitzverhalt= niffe wie vor bem Kriege hergeftellt, bem Kurfürsten von Brandenburg aber die Souveranität in Breußen bestätigt wurde.

<sup>1)</sup> Berträge Braudenburgs mit Schweben und Polen. In dem am 17. Januar 1656 mit dem auf seinem Siegeslaufe dis nach Preußen vorgedrungenen Könige Karl Gustav zu Königsberg abgeschlossenen Bertrage mußte sich der Kurfürst verspsichten, statt der polnischen die schwedische Lehnshoheit über Preußen und das an ihn abzutretende Ermland anzuerkennen und Schweden ein Hilfstorps von 1500 Mann zu stellen. Als der König dann durch die im Winter 1655—1656 stattsindende Erhebung der Polen einen großen Teil seiner vorjährigen Ersolge eingebüßt hatte, schloß er am 25. Juni mit dem Kursürsten den Bertrag von Nariendurg ab, in welchem sich dieser gegen Jusicherung der Erwerdung von Großpolen verpsichtete, an dem Kriege gegen Bolen, und zwar in diesem Jahre, mit seiner gesamten Streitmacht teilzunehmen. In dem Bertrage von Ladiau vom 20. November 1656 mußte der schwedische König dem Kursürsten sür weitere Teilnahme am Kriege den sonveränen Bests von Preußen und Ermland zugestehen. In den am 19. September 1657 zu Wehlau abgeschlossenen Berträgen schloß der Kursürst mit dem Könige und der Republit Polen Frieden und ein ewiges Bündnis, verpslichtete sich, an dem Kriege gegen Schweden teilzunehmen, dagegen wurde er als souveräner Perzog von Preußen anersannt und ihm eine Entschädigung sür seine Wassenisse isch werden Bisnige Fohann Kasimir zu Bromberg wurden (6. November 1657) von seiten des Königs diese Berträge bestätigt und dem Kursürsten als Entschädigung die Abtretung der Früher von den pommerschen Herzsögen als Leben innegehabten Lande Lauendurg und Bütow in gleicher Eigenschaft, der Stadt Elbing, welche er aber gegen Zahlung von 400 000 Thalern wieder zuräczugeben sich verpsiichtete, und der Starostei Draheim, letztere als Kand sürer Kriegstostenentschädigung, zugesagt.

### § 39. Die Raiferwahl und die rheinische Allianz.

Anzwischen war (2. April 1657) Kaiser Ferdinand III., bem sein aum römischen Könige gewählter Sohn Ferdinand IV. schon 9. Juli 1654 voraus ins Grab gegangen war, gestorben. Bei den Berhandlungen über die neue Kaiserwahl versuchte Frankreich, die Wahl des jungeren Sohnes Ferbinands, Leopold, welcher ihm in den öfterreichischen Erblanden gefolgt war, zu vereiteln und die Wahl eines Nichthabsburgers, womöglich bes Rurfürsten von Bayern Ferdinand Maria durchzuseten ), doch scheiterten biese Bemühungen, für deren Unterstützung es anfangs die Kurfürsten von Köln und Pfalz gewonnen hatte, hauptsächlich an der Weigerung des bayerischen Kurfürsten selbst, der sich insgeheim mit Oesterreich verftändigt hatte, und so wurde schließlich doch Leopold, der selbst nach Frankfurt gekommen war, dort am 18. Juli 1658 einstimmig zum Kaiser gewählt. Derselbe mußte aber, hauptsächlich auf das Betreiben des Kur-fürsten Johann Philipp von Mainz, welcher die Wahlverhandlungen leitete und auf diese Weise sowohl dem Reiche den Frieden ju sichern, als auch fich felbst die Gunft Frankreichs zu erhalten suchte, in feiner Wahlkapitulation<sup>2</sup>) die Berpflichtung eingehen, Spanien mährend des noch immer fortbauernden Krieges mit Frankreich weder in Italien noch in den Niederlanden irgendwie zu unterftützen. Unmittelbar darauf kamen die schon seit längerer Zeit zwischen dem Kurfürsten von Mainz und dessem Genossen und den Mitgliedern des Hildesheimer Bundes wegen einer Berschmelzung biefer Bundniffe und ihrer Berbindung mit Frantreich geführten Verhandlungen jum Abschlusse, burch die 15. August ju Frankfurt a. M. unterzeichnete rheinische Allianz 3) traten die Rurfürsten von Mainz und Köln, ber Pfalzgraf von Neuburg, ber Bischof von Münfter, die braunschweigischen Bergoge und der Landgraf von Beffen-Raffel mit Frankreich und Schweben gerade im Gegensat gegen Defter-reich und das mit diesem jett verbundete Brandenburg in die engste Berbindung.

1) Mazarin hat in erster Linie die Wahl des Kursürsten von Bayern, in zweiter die des Psalzgrafen von Neuburg, im Notsalle auch die des jungen Königs Ludwig XIV. selbst ins Auge gesast und dementsprechend die im August 1657 nach Frankfurt geschicken Gesanden Grammont und Lionne instruiert. [Pribram, Die Wahl Leopolds I., 88.]

2) Wahlsavitusism. Auch Brandenburg war für den "Assistenzartikel" einstatzt.

3) Bahlfapitulation. Auch Brandenburg war für den "Afsistenzartikel" einsgetreten und hatte so bewirkt, daß berselbe zum Beschluß erhoben wurde, hatte dann aber Leopold dessen Annahme dadurch erleichtert, daß es die Aufnahme der "Reciprocitätsklausel" durchsete, durch welche auch Frankreich untersagt wurde, den Feinden des Kaisers, des Reiches oder einzelner Stände Hilfe oder Vorschub zu leisten.

Die rheinische Alianz. Auf Beranlassung bes Kurfürsten von Mainz, unter bessen Einstuß der katholische Charakter der Allianz von 1655 mehr zurücktrat, waren schon 1856 die Mitglieder derselben auch mit protestantischen Keichsständen, zuerst mit Hessenschen, dann auch mit den braunschweigischen Herchigen, und auf Veranlassung bieser auch mit Schweden und Brandenburg wegen Eintrittes derselben in ihre Allianz in Unterhandlung getreten. Diese Verhandlungen wurden 1657—58 in Franksut weitergeführt, zugleich auch, zunächst nur insgeheim, von den Genossen der alten Allianz solche mit Frankreich angeknüpft, welches schon früher mit ihnen in Verbindung getreten war, aber erst, nachdem die Frage der Kaiserwahl zu seinen Ungunsten entschieden war, um diese Niederlage zu verdecen und die Macht des

neuen habsburgifchen Kaifers zu lahmen, auf biese Allianzverhandlungen einging. Da ber im Sommer 1658 eingetretene offene Bruch zwischen Schweben und dem Kurfürsten von Brandenburg, welch letzterer von Unfang an wenig Neigung zu dieser Berbindung gespürt, vielmehr gerade, um dieselbe zu verzögern oder womöglich bieser Berbindung gespürt, vielmehr gerade, um dieselbe zu verzögern ober womöglich zu vereiteln, sich an den Unterhandlungen beteiligt hatte, einen Eintritt dieser beiden Mächte zusammen unmöglich machte, so wurde schließlich Brandenburg ausgeschlossen und, nachdem man sich sowohl mit Schweden als auch mit Frankreich geeinigt hatte, am 15. August 1658 zu Franksut a. M. der Bundesreceh zwischen Kurmainz, Kurkoll, Pala-Neuburg, Hessen und den braunschweigischen Haufe und Schweden (für Bremen und Berden) und am 16. August zu Mainz der Receh über den Beitritt Frankreichs zu diesem Bunde unterzeichnet. In demselben verpflichteten sich die Teilnehmer zu gegenseitiger Berteidigung und Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens; Truppen, welche gegen Frankreich nach den Niederlanden oder sonst wöhln geschickt würden, sollte von ihnen weder Durchzug noch Quartier gestattet, während des jezigen nordischen Krieges Schweden nur, wenn es in seinen im westsklischen oder niederschaftlischen oder weber Durchzug von Bolen oder Branschaftlischen oder niederschaftlischen oder Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen oder niederschaftlischen oder Breise gelegenen Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen Areise gelegenen Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen Breise gelegenen Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen Breise gelegenen Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen Breise gelegenen Bestäungen von Bolen oder Branschaftlischen jälischen ober niedersächsischen Areise gelegenen Bestigungen von Polen oder Bransenburg angegrissen würde, Hilfe geleistet werden. Jeder Teil hatte ein bestimmtes Kontingent von Truppen zu der auf ca. 10500 Mann angesetzten Bundesarmee (davon Frankreich 2400 Mann) zu stellen. Der Allianz sind noch 1658 die Grasen von Waldes, 1659 Hispordarmstadt, 1660 Württemberg, 1661 Münster und Kurtrier, 1664 der Bischof von Basel und Kurdrandenburg, 1665 der Bischof von Straßburg, 1666 1666 die Markgrafen von Ansbach und Kulmbach beigetreten. Ursprünglich auf drei Jahre abgeschlossen, wurde sie 81. August 1660 und 7. März 1668 je auf drei weitere Jahre (zulet bis zum 16. August 1667) verlängert.

### Der Türkenfrieg. Beginn bes immerwährenden Reichstages.

Das feindliche Verhältnis zwischen dem neuen Kaiser und der rheini= schen Allianz trat sofort in den gleich 1658 ausbrechenden und bis 1661 fortgeführten Streitigkeiten über die Frage, wo die auf Grund der Beschlusse bes letten Reichstages bisher in Frankfurt a. M. tagende Reichsdeputation ihre Berhandlungen fortsegen sollte1), hervor. Bu ber von verschiebenen Seiten als Auskunftsmittel vorgeschlagenen ober geradezu geforberten Berufung eines neuen Reichstages wollte sich ber Raiser anfänglich nicht verstehen, erft die Gefahr eines neuen Türkenkrieges?) bewog ihn, 2. Februar 1662 einen solchen auf den 8. Juni dieses Jahres nach Regensburg aus-Buschreiben, Die wirkliche Gröffnung Diefes fogen. immerwährenden Reich &taaes, welcher bis jum Jahre 1806 fortgetagt hat, fand erft am 20. Januar 1663 statt. Die Verhandlungen besselben bit der den ersten und zunächst wichtigsten Gegenstand ber Beratung, die Türkenhilfe, zogen sich aber so in die Länge, daß der inzwischen durch den wirklichen Ausbruch des Krieges in die höchste Bedrängnis gesetzte Kaiser versuchen mußte, durch besondere Berhandlungen mit einzelnen Reichsfürsten von benselben Silfstruppen zu erlangen, und daß er fich fogar genötigt fab, burch ein 11. Juli zu Regensburg geschlossenes Abkommen ben rheinischen Alliierten zu gestatten, daß ihre Truppen ein befonderes Korps unter einem eigenen Oberbefehlshaber bilden sollten, sowie auch das von Frankreich als sein Kontingent zu dieser Allianzarmee angebotene Hilfstorps anzunehmen. Erft nachbem Leopold selbst im Dezember 1663 nach Regensburg gekommen war und darauf auch die Mehrzahl der Kurfürsten und zahlreiche Fürsten sich dort eingefunden hatten, kam 18. Januar 1664 ein Reichsgutachten zu ftande, nach welchem jeder Reichsstand das Dreifache seines Unschlags zur Reichsmatrikel an Truppen stellen und so bis zum April eine Reichsarmee von ca. 20 000

Mann gebilbet werden sollte; dieselbe ist aber, kaum 10000 Mann stark, erst im Juni auf dem Kriegsschauplate erschienen und hat nur noch an den letzten Kämpsen teilgenommen. Die Kaiserlichen, welche sich 1663 bei ihrer geringen Jahl auf die Verteidigung hatten beschränken müssen, gingen 1664, durch größere Küstungen und den allmählichen Zuzug ihrer Vundeszgenossen verstärkt, zum Angrisse vor und errangen sowohl auf dem südlichen als auch auf dem nördlichen Schauplate in Ungarn glückliche Ersolge, doch schloß der Kaiser, jedensalls hauptsächlich um der verhaßten Hise der rheinischen Alliierten und der Franzosen ledig zu werden, schon gleich nach der siegreichen Schlacht dei St. Gotthard am 10. August den wenig rühmslichen Frieden von Basvar ab.

1) Reichsbepntation. Nachdem Kaiser Leopold zwar die Fortsetzung der Reichsbeputation genehmigt, aber ihre Berlegung nach Regensburg verlangt, trozdem der Kursürst von Mainz dieselbe wieder nach Franksurt berusen hatte, waren dort nur die Genossen der rheinischen Allianz erschienen, die übrigen Mitglieder sanden sich in Regensburg ein; die ersteren haben allerdings die Sizungen fortgesetzt, sind aber von den andern Reichsständen nicht als rechtmäßige Reichsdeputation anerkannt worden; die lehteren haben, da der Kursürst von Wainz, dem der Vorsitz gebührte, sich sern hielt, zu gar keiner Thätigkeit schreiten können.

2) Ausbruch des Türkenkrieges. Infolge der Einmischung sowohl des türkischen Sultans, als auch des Kaisers in die siedenbürgischen Thronwirren war es schon 1661

3) Ausbruch des Türkenkrieges. Infolge der Einmischung sowohl des türkischen Sultans, als auch des Kaisers in die siedendürgischen Thronwirren war es schon 1661 zu Feindseligkeiten zwischen beiden Karteien in Ungarn gekommen, 1662 hatte der Kaiser Unterhandlungen angeknüpft, dieselben wurden aber, nachdem inzwischen die türkischen Küstungen vollendet waren, im Frühjahr 1668 von dem Großwest Achmed Köprili abgedrochen, und derselbe seite sich darauf mit 120000 Mann gegen Ungarn und die kaiserlichen Erdländer in Bewegung. [Huber, Desterreichs diplosmatische Beziehungen zur Pforte 1668—1664. Archiv f. österr. Gesch. 85.]

3) Der immerwährende Reichstag. In der dei der Gröffnung des Reichstages von dem kaiserlichen Prinzipalkommissan. In dem Erzbisches von Salzdurg, Guidobald v. Thun, mitgeteiten Proposition verlangte der Kaiser zunächst Verhandlung über

- 3) Der immerwährende Reichstag. In der bei der Eröffnung des Reichstages von dem kaiserlichen Prinzipalkommissar, dem Erzbischose von Salzdurg, Guidobald v. Thun, mitgeteilten Proposition verlangte der Kaiser zunächst Verhandlung über die Türkenhilfe, sodam über die Reichskriegsversassung und erst nach Erledigung dieser beiden Fragen über die von dem letzten Reichstage nicht zur Entscheidung gebrachten Punkte. Er sand aber lebhaste Opposition nicht nur dei den rheinischen Alliierten, sondern noch mehr dei einem besonderen 1661 zu stande gekommenen Fürstenverein, welcher hauptsächlich Beseitigung der Vorrechte der Kursürsten und Aufrichtung einer immerwährenden Wahlkapitulation erstrebte. Dieser, an seiner Spize Pfalz-Neudurg und die braumschweigischen Herzöge, seite es durch, daß, nachdem zu Ansang nur über die Türkenhilse verhandelt war, seit dem Oktober 1668 auch zugleich die Fragen über die Reichskriegsverfassung und über die Wahlsapitulation vorgenommen und so die Veratungen erst recht in die Länge gezogen wurden.
- wurden.

  1) Die Shlacht bei St. Gotthard und der Friede von Basvar. Der kaiserliche General Montecuccoli hatte 1668 bei der geringen Jahl der ihm zur Verstügung stehenden Truppen (ansags 6000, die allmählich durch das Heranziehen deutscher und ungarischer Verstärtungen auf 20 000 Mann vermehrt wurden) im äußersten Westen von Ungarn Verteidigungsstellungen bezogen, um Presburg und Wien zu beden, der Großwestr aber hatte sich darauf beschränkt, die Grenzseitung Neuhäusel zu belagern und seine Tataren verheerende Streifzüge nach Mähren machen zu lassen, und war bald nach der Sinnahme von Neuhäusel (27. September) in die Winterquartiere zurückgegangen. Nachdem dann während des Winters die österreichische Armee dis auf ca. 60000 Mann verstärkt war und auch die Truppen der rheintschen Mlüerten (ca. 80000 Mann unter dem Grassen v. Hohenlohe) hinzugekommen waren, wurden 8 Korps gebildet, von denen das eine, bestehend aus den Truppen Hohenlohes und des Banus Irin von Kroatien, im Süden an der Mur vorgehen, das zweite (10000 Kaiserliche, Brandenburger und Sachsen) unter General de Souches in Oberungarn einfallen, die Hauptarmee (ca. 26 0000 Mann) unter Montecuccoli an der Donau vordringen sollte. Die Südarmee begann die Belagerung von Kanischa, mußte dieselbe aber dei dem Anrücken des Großwesirs aufst

geben und ftellte sich dann am Jusammensluß der Mur und Drau bei der Festung Serinwar auf, dorthin kam ihr auch Montecuccoli zu Hise, den Juni hindurch standen hier beide Heere einander gegenüber, dis der Größwester nach der Einnahme und Jerstörung von Serinwar nach Norden gegen die Raad hin abzog. Auch Montecuccoli, dessen kurde Under und Krankseiten gelitten hatte, folgte ihm, vereinigte sich unterwegs mit den ca. 6500 Franzosen unter Coligny und den ca. 10 000 Reichstruppen unter dem Markgrasen Leopold von Baden, zog an dem linken User der Raad dem Feinde parallel und lagerte 31. Juli dei St. Gotthard. Am 1. August ließ der Großwester dort 10 000 Mann über den Fluß gehen, diese griffen die im Zentrum des christischen heeres stehenden Reichstruppen an und brachten dieselben in große Berwirrung, wurden dann aber von den zum Angriss vorgehenden kaiserlichen und franzdischen Truppen zurückgeworfen und, da sie vom Großwester ohne Unterstützung gelassen urven nach vollständig vernichtet, worauf sich der Großwester nach Stuhlweißendung zurückzog. Anzwischen hatte im Korden de Souches im April die Waag überschritten, Neutra genommen und war die Vernazogen, den Kückzug angetreten und, verstärtt durch 5000 Mann unter heister an der Gran vorgegangen, hatte dann aber, da 20000 Türken zum Entsat, heranzogen, den Kückzug angetreten und, verstärtt durch 5000 Mann unter Heister, 16. Mai die ihn versolgenden Feinde die Ternowig geschlagen. Darauf war er wieder gegen Lewenz gezogen, hatte dasselbe die Zuli erobert, hatte dann 19. Juli ein neues türksiches Hegenen Keinheben Feinde die Donau zerstört. Das jezt von deister besehligte Korps begann dann die Einschließung von Reuhäusel, zog sich aber auf die Nachricht, das der Großwester heranziehe, nach der Schütt zurückzund und vereinigte sich endlich Ansang September mit Montecuccolis Armee, welche inzwischen über die Donau gegangen war und an der Waag lagerte. Zu weiteren Feindeligkeiten aber kam es nicht; am 26. September wurde der schönt zurücken dessender, der Schuen dessend

# § 41. Junere Wirren im Reiche (1665-1667).

Während auf dem Regensburger Reichstage in den nächsten Jahren die Berhandlungen über die Reichskriegsverfassung und über die Wahlskapitulation, unterbrochen durch mannigfache Streitigkeiten, ergebnissos sortgeführt wurden, brachen an verschiedenen Stellen des Reiches Konslikte') aus: in Süddeutschland der Wildfangsstreitzwischen Kurpfalz und dessen Nachbaren, 1665—1667, im Norden die Erfurter Händel und der braunschweigischslüne durgische Erbfolgestreit, welche den Reichssfrieden bedrohten und Frankreich Gelegenheit zur Einmischung und weiterer Ausdehnung seines Einflusses darboten.

Der Kaiser hat sich wenig um diese Angelegenheiten gekummert, bagegen hat der Kursurst von Brandenburg, welcher inzwischen nach verschiedenen Seiten hin Berbindungen angeknüpft und dadurch, sowie durch die sestene Begründung seiner landesherrlichen Macht im Inneren seiner verschiedenen Territorien seine Macht und sein Ansehen vermehrt hatte, erfolgreich in dieselben eingegriffen und dazu mitgewirkt, daß diese Streitigkeiten gütlich beigelegt und ernstere Berwickelungen vermieden wurden. Auch als während des holländisch-englischen Seekrieges (1665 bis 1667) der kriegslustige und ehrgeizige Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, um die von den Holländern ihm zugefügten Unbilden zu rächen, im Bunde mit England dieselben mit Krieg überzog und so auch das beutsche Reich in Gefahr geriet, mit in diesen Krieg hineingezogen zu

werben, war es ber brandenburgische Kurfürst, welcher durch seine ebenso besonnene wie energische Haltung dieser Gesahr vorbeugte und den Münsterschen Kriegs) durch den Frieden von Cleve (19. April 1666) beendigte. Als dann Schweden bei eben derselben Gelegenheit unter dem Borwande weiterer Streitigkeiten mit der Stadt Bremen in seinen deutschen Provinzen ein Her aufftellte und, nachdem seine weitergehenden Pläne vereitelt waren, wirklich Bremen angriff, darauf aber der Kaiser und, von diesem angetrieben, die braunschweigischen Herzöge und der Kurfürst von Köln für die Stadt eintraten, da bemühte sich wieder der brandenburgische Kurfürst zu vermitteln. Gerade um einen offenen Bruch mit Schweden und die auch hier zu befürchtende Einmischung Frankreichs zu verhüten, hat er sich an den zwischen Holland, Dänemark und den braunschweigischen Herzögen gesührten Berhandlungen beteiligt und 25. Oktober 1666 mit denselben die Quadrupelallianz abgeschlossen, zugleich aber sich auch um die Beendigung des Bremischen Krieges³) bemüht, welche auch wirklich 25. November 1666 durch den Bertrag von Habenhausen ersolgt ist.

1) Der Wildsangsftreit, die Erfurter Haubel und der brauuschweigisch-läuedurzische Erbssleeftreit. Karl Ludwig von der Pfalz, der durch den Westschlischen Frieden wieder in den Bestz der Unterpsalz und der Kurwürde gekommen war, hatte auch das seinen Borsahren über Fremde und Unehliche zustehende "Wildstangsrecht" nicht nur in seinen eigenen, sondern auch in den Gebieten seiner Nachbarn troz vielsacher Beschwerden derselben wieder ausgeübt. Insolgebessen hatte Kursürst Johann Philipp von Mainz, der 1668 auch Bischof von Worms und somit der nächste Nachbar der Pfalz geworden war, 1664 sich mit verschiedenen mehr oder minder durch die Ausübung jenes Rechtes betrossenen Reichsständen, den Kursürsten von Trier und Köln, dem Bischof von Straßburg, dem Herzog von lothringen und der süddeutschen Reichsritterschaft zu einem Bunde gegen den Pfälzer verdunden und, da dieser sich weigerte, von jenem Rechte abzustehen, so war es zu einer sörmlichen Fehde gekommen, welche, da auch Karl Ludwig von seinen Verwandten, dem Pfalzgrassen von Neudurg und dem Bischof von Osnabrück, hilse erhielt, weitere Ausdehnung gewonnen hätte, wenn nicht der brandenburgische Kursürst und, von Ausdehnung gewonnen hatte, wenn nicht der brandenburgische Kurfürft und, von ihm angetrieben, auch der Kaiser sich ins Mittel gelegt hatten. Nach langen, mehrsach von Thätlichkeiten unterbrochenen Berhandlungen wurde endlich die Entscheidung fach von Thätlichkeiten unterbrochenen Berhanblungen wurde endlich die Entscheidung des Streites dem Schiedsspruch von Frankreich und Schweden übertragen, deren in Heilbronn zusammentretende Rommissare denselben auch (Februar 1667) im wesentlichen zu Gunften von Kurpfalz geschlichtet haben. [Brunner, Der pfälzische Wildsangsstreit unter Kurfürst Karl Ludwig, 96.] — Derselbe Kurfürst Johann Philipp von Mainz hatte schon seit dem Westfälischen Frieden versucht, seine landesherrlichen Rechte über die Stadt Ersurt auszudehnen, hatte dann, da diese im Bertrauen auf Hise von Kursachsen und den sächsischen Henre ein Schutzecht über die Stadt zustand, dem widerstrebte und sich auch den Anordnungen kaiserlicher Kommissare nicht sügte, von dem Kaiser, dem er sich auf den Reichstage zu Regensburg wieder genähert hatte, ein Uchtsbetret gegen dieselbe erwirkt, zugleich dort durch trügerische Unterhandlungen den Kursürsten von Sachsen zu der Ausage bewogen, sich der Stadt nicht anzunehmen, und hatte dann, unterwirtt, zugleich dort durch frügerische Unterhandlungen den Kursursten von Sachsen zu der Zusage bewogen, sich der Stadt nicht anzunehmen, und hatte dann, unterstüßt durch Truppen der katholischen Mitglieder der reinischen Allianz und des Serzogs von Lothringen, sowie durch ein französisches Silfskorps, im September 1664 die Belagerung derselben begonnen. Der Kurfürst von Brandenburg, von der Stadt und den sächsischen Heichsstage um Silfe angerusen, hütete sich wohl, zumal da er weder von diesen noch von den andern protestantischen Keichsständen, so laut dieselben auch wegen dieser Sache auf dem Keichstage eiserten, wirkliche Hilfe zu ersenten bette warten hatte, gewaltsam einzugreisen, sondern suchte nur zu vermitteln. Ersurt mußte 16. Ottober 1664 sich ergeben, am 28. Ottober dem persönlich dorthin gekommenen Mainzer Kursürsten huldigen; derselbe legte eine Besatung in die Stadt und versärtte deren Festungswerte, ließ ihr aber Religionsfreiheit, verglich sich auch mit den sächsischen Fürsten. — Der braunschweigisch-lünedurgische Erbsolgestreit brach nach bem tinderlosen Tode bes Bergogs Christian Ludwig von Celle (25. Marz

1655) zwischen beffen beiben nächstättesten Brübern Georg Bilhelm, ber bisher in Hannover regiert hatte, jest aber auf Grund bes väterlichen Testamentes bas Recht ber Bahl unter ben beiben Fürstentumern beanspruchte, und bem katholisch geworbenen Johann Friedrich, der sofort in Celle die Regierung angetreten hatte, aus. Es gelang der vermittelnden Thatigkeit der verwandten Herzöge von Wolfenbuttel Es gelang ber vermittelnden Thätigkeit der verwandten Herzoge von Wolfenbüttel und Osnadrück, des Kurfürsten von Brandendurg, Frankreichs und Schwedens, namentlich aber des jetzt in den Dienst Herzog Georg Wilhelms getretenen Grasen Waldeck, einen Bertrag (17. August 1665) zu stande zu dringen, durch welchen eine Teilung der welfischen Lande erfolgte. Georg Wilhelm erhielt Gelle, Hoya und Diepholz, Johann Friedrich Hannover und Grubenhagen. Die frühere Einigkeit in dem welfischen Hause wurde aber nicht hergestellt; Johann Friedrich, der in Hannover einen katholischen Hof errichtete, ist hinfort seine eigenen Wege, meist im Anschwer und Frankreich, gegangen; da er bei seinem Tode (28. Dezember 1679) keine Söhne hinterließ, so solgte ihm der jüngste Bruder Ernst August, disher Bischof von Osnadrück, der nach dem Tode Georg Wilhelms (28. August 1705) auch desservischen Brüftentum erbte und so den gesamten Länderbesig der jüngeren welsischen Linie vereinigte.

Fürstentum erbte und so den gesamten Länderbests der jungeren weisigen winte vereinigte.

3) Der Münstersche Arieg. Der Bischof von Münster, der namentlich durch die Vorenthaltung der Herrschaft Borkelo auf die Holländer erbittert war, hatte zuerst versucht, den Aurfürsten von Brandendurg und den Pfalzgrassen von Koudung, die auch von denselben mehrsache Beeinträchtigungen erlitten hatten, zu einer Verbindung gegen dieselben zu bewegen, hatte dann, da diese darauf nicht eingegangen waren, heimlich im Juni 1665 ein Bündnis mit England geschlossen, hatte, von dort her mit Subsidien versehen, ein Her gerüftet und war darauf im September in Holland eingefallen. Die holländische Regierung, durch diesen unerwarteten Angriss um so mehr bedroht, da sie bisher aus Parteirüssischen die Landmacht vernachlässigt hatte, rief einerseits Frankreich zu Hilfe, trat andrerseits auch in Deutschland mit dem Kurfürsten von Brandendurg und den braunschweigsschen Herzögen wegen eines Bündnisses in Unterhandlung. Ludwig XIV. schieste ein Filsheer, wegen eines Bündnisses in Unterhandlung. Ludwig XIV. schiedte ein Hissheer, und auch mit den Herzogen von Gelle und Oknabrück wurde ein Bündniss abgeschlossen, die Berhandlungen mit dem Kurfürsten aber sührten zunächt zu keinem Abschlisse, die Berhandlungen mit dem Kurfürsten aber sührten zunächt zu keinem Abschlisse, da derselbe bei dieser Gelegenheit die Räumung wenigstens eines Teiles seiner von holländischen Garnisonen besetzten clevischen Festungen und eine günstige Erledigung andrer Streitpunkte durchzusehen suchte, die holländische Regierung aber, namentlich ihr Haupt Johann de Witt, im Vertrauen auf jene anderweitige Hise und dem Kurfürsten wegen seiner engen Verdindung mit dem oranischen Hauf dinktrunnen wenig leisteten und durch ihre Lügellosioseit sich verhaßt machten, die Hilfstruppen wenig leisteten und durch ihre Zügellosigkeit sich verhaßt machten, die braunschweigischen Fürsten aber, besorgt gemacht durch Rüftungen Schwedens in ihrem Rücken, nicht wagten, ihre Truppen marschieren zu lassen, der Kurfürst aber, ber inzwischen feine Armee bedeutend verftartt hatte und mit bem Sauptteil berselben selbst nach Cleve gekommen war, gerade um zu verhindern, daß Holland nicht in noch größere Abhängigkeit von Frankreich gerate und daß der Krieg nicht auf beutsches Gebiet übergreife, in seinen Forderungen immer mehr herunterging, und auch Ludwig XIV., um diefen Rrieg möglichft balb zu beendigen, die hollandifche Regierung jum Abschluß des Bundnisses mit ihm brangte, so tam am 18. Februar 1666 basfelbe ju ftande. Der Rurfürft verpflichtete fich barin, gegen Zahlung von Subsidien an dem Kriege gegen ben Bischof von Münfter mit 12000 Mann teil zunehmen, bedang sich aber aus, zunächft noch einmal ben Berluch, ben Bischof zum Frieden zu bewegen, erneuern zu durfen, und seinen energischen Borftellungen gelang es auch, den Bischof zum Eingehen von Friedensunterhandlungen zu bewegen, welche unter Teilnahme gabireicher andrer Bermittler ju Cleve geführt wurden. In dem dort 19. April 1666 abgeschloffenen Frieden mußte fich ber Bischof zur Raumung ber noch von ihm befetten hollandischen Plate, zum Berzicht auf Borkelo und zur Abbankung seiner Truppen bis auf 3000 Mann verstehen.

3) Der Bremifche Rrieg. Die 1654 burch ben Staber Reces vorläufig beigelegten Streitigfeiten zwischen Schweben und ber Stadt Bremen maren baburch aufs neue erregt worden, daß die lettere dem neuen Könige Karl XI. den geforderten Unterthaneneid verweigerte und am Reichstage als reichsfreie Stadt teilnahm. Die schwedische Regierung schickte infolgebeffen im Oktober 1665 den Reichsfeldherrn Brangel mit Truppen nach Pommern; berfelbe zog mit benfelben Anfang 1686 ins. Bremische und begann nach fruchtlosen Unterhandlungen Feinbseligkeiten gegen bieStadt. Aber diese leistete entschlossenen Widerstand, rief die benachbarten Fürsten und auch den Kaiser um Hilse an, und dieser beaustragte die Kursürsten von Köln und Brandenburg und die braunschweigischen Herzöge mit ihrem Schuke. Die Herzöge von Celle und Osnabrück, sowie der Kursürst von Köln waren wirklich bereit, nachdem weitere Berhandlungen fruchtloß geblieben waren, zu Gunsten der Stadt einzuschreiten, und bedrohten durch ihre bei Riendurg versammelten Truppen das Herr Wrangels, dagegen bemühte sich der Kursürst von Brandenburg um einen fausen Ausgleich, und es tam 25. November 1666 zu dem Bertrage von Haben-hausen, durch welchen die Frage der Keichsunmittelbarkeit der Stadt dis zum Jahre 1700 suspendiert wurde.

## § 42. Der Devolutionstrieg und ber Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland.

Litteratur: Meinede, Der Regensburger Reichstag und ber Devolutionstrieg, H. 3. 60, 88; Scheichl, Leopold I. und die öfterr. Politik während des Devolutionskrieges, 88; Peter, Der Krieg des Großen Kurfürsten gegen Frankreich 1672—1675, 70.

Die Bemühungen Ludwigs XIV., eine nochmalige Erneuerung ber im Jahre 1667 ablaufenden rheinischen Allianz burchzuseten, waren infolge ber 3wiftigkeiten unter ben Mitgliebern berfelben und ber Beforgniffe, mit benen Brandenburg, die braunschweigischen Bergoge und auch Schweben auf die immer wachsende Macht Frankreichs faben, ohne Erfolg, doch gelang es ihm, im Laufe des Jahres 1666 einen Teil ber Mitglieber berfelben, die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier, ben Pfalzgrafen von Neuburg und ben Bischof von Münfter, burch neue Vertrage an sich zu ketten, und er glaubte, als er im Mai 1667 in die von ihm unter dem Borwande bes Devolutionsrechtes in Anspruch genommenen spanischen Riederlande einbrach und ben sogen. Devolutionstrieg begann, durch die Bundesgenossenschaft berselben und burch die Aufstellung einer Armee bei Metz gegen Deutschland hin vollständig gesichert zu sein. Doch wurde durch diesen rechtlosen Angriff und durch die bei dieser Gelegenheit sich enthüllenden ungemeffenen Eroberungsplane bes Konigs auch in Deutschland bie öffentliche Meinung lebhaft erregt, und von ben Fürsten bes Reichs zeigten sich sowohl ber Kurfürst von Brandenburg, ber sich gleichzeitig im Rücken burch die von Frankreich beförderte Thronkandibatur des Brinzen Conde in Bolen bedroht sah, und auch die braunschweigischen Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August bereit, Spanien, das sowohl sie selbst um Hilfe angegangen als auch auf dem Reichstage für den burgundischen Kreis als Glied des Reiches beffen Schutz in Anspruch genommen hatte, gegen Frankreich zu unterftugen, falls die zunächst beteiligten Machte, Spanien felbft, ber Kaifer, Holland und womöglich auch Schweben sich mit ihnen zu einem festen Bunde vereinigten und ihnen Subsidien zahlten. Sie traten beswegen mit jenen Machten in Unterhandlung und befürworteten auch auf bem Reichstage, daß das Reich sich bes burgundischen Rreises, zunächst durch Bermittelung annehmen solle. Aber bei der Ohnmacht und dem Hochmut Spaniens, Der Unentschloffenheit bes Raifers, unter beffen Ratgebern nur ber jett als Gesandter in England befindliche Lisola für energisches Auftreten gegen Frankreich wirkte, der Zweideutigkeit und Knauserei der holländischen Regierung kam die von ihnen geplante antifranzösische Roalition nicht zu stande. So schloß der Kurfürst von Brandenburg, nachdem ihm

Ludwig XIV. zugesagt hatte, die Thronkandibatur Condes in Bolen aufzugeben und dort mit ihm zusammen für die Bahl bes Pfalzgrafen von Neuburg zu wirken, am 15. Dezember 1667 mit demfelben einen Bertraa ab, in welchem er sich verpflichtete, in dem fpanisch=französischen Kriege neutral zu bleiben und feine Truppensendungen durch sein Gebiet nach den Niederlanden zu geftatten. Er lehnte bann bie Beteiligung an ber Eripelallianz, welche 23. Januar 1668 Holland, England und Schweden abschlossen, um auf Grund gewiffer, von Ludwig XIV. vorgeschlagener Bebingungen beide Teile, im Notfall mit Gewalt, jum Frieden zu bewegen, ab, bemühte sich aber feinerseits sowohl in Paris als auch in Bruffel um Berftellung bes Friedens. Auch die braunschweigischen Bergoge hielten sich infolgebeffen ruhig, auf bem Reichstage tam es trot ber Bemuhungen bes taiferlichen Prinzipaltommiffars, bes Erzbischofs von Salzburg, infolge ber Gegenbemühungen bes frangösischen Gefandten Gravel über bie burgundische Sache zu gar keinem Beschluffe, ber Raifer aber ließ fich burch seine von bem frangofischen Gesandten in Wien Gremonville gewonnenen Minister Lobkowit und Auersperg zu einem geheimen Bertrage mit Frankreich (19. Januar 1668) verleiten, in welchem für ben Fall bes kinderlosen Todes Rarls II. von Spanien eine Teilung der spanischen Monarchie zwischen . Defterreich und Frankreich verabredet, jett aber Spanien von ihm im Stich gelassen wurde. Doch suchte Ludwig XIV., obwohl erbittert über bie Bilbung ber Tripelallianz, namentlich über ben Bersuch Hollands, ihm Gefete vorschreiben zu wollen, gerade um diese Allianz zu sprengen vorläufig ben Schein der Mäßigung und Friedensliebe zu erwecken, und schloß so 4. Mai 1668 mit Spanien den Frieden zu Aachen ab, in welchem er sich

mit der Abtretung von zwölf flandrischen Plätzen begnügte. Als Ludwig XIV., nachdem er die Auflösung der Tripelallianz zu wege gebracht, 1672 im Bunde mit England, sowie mit dem Kurfürsten von Koln und bem Bischof von Münfter den Rachekrieg gegen Holland unternahm, ba trat anfangs 1) nur ber Rurfürst von Brandenburg. in gerechter Burbigung ber schweren, auch feinem Staate, bem ganzen Reiche und der protestantischen Sache brobenden Gefahr, auf die Seite der Hols länder. Er schloß 6. Mai mit ihnen ein Bundnis ab und verpflichtete sich, gegen Subsidienzahlung ihnen mit 20000 Mann zu Gilfe zu kommen, und er bemühte sich dann auch den Raifer zu bewegen, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Wirklich schloß Leopold 23. Juni mit bem Rurfürsten ein Bundnis jur Aufrechterhaltung bes Westfälischen Friebens und ber späteren Friedensschlusse, versprach 12 000 Mann zu der brandenburgischen Armee stoßen zu laffen und ließ durch Lisola auch im Haag wegen eines Bundniffes mit Holland unterhandeln. Aber insgeheim hatte er sich vorher (1. November 1671) Frankreich gegenüber verpflichtet, sich in keinen außerhalb bes beutschen und spanischen Reiches geführten Rrieg einzumischen, dem entsprechend wurden die Verhandlungen mit Holland hingezogen und erhielt der General Montecuccoli, welcher das dem Rurfürften zugefagte Bilfsheer befehligte, die Unweisung, ben offenen Bruch mit Frankreich zu vermeiben und den Kurfürsten zurückzuhalten. So hatte beffen Bundesgenoffenschaft zwar für bas ichmer bedrängte Holland, mo jest nach dem Sturg ber bisher herrschenden Partei der zum Generalstatthalter erhobene Prinz Wilhelm von Oranien die Berteidigung leitete. ben Vorteil, daß Ludwig XIV. seine Macht teilen, zu seiner Deckung eine

Armee unter Turenne über ben Rhein schicken mußte, aber ber Feldzug?) bes Aurfürften felbst war, ba er von bem faiferlichen General an allen wirksamen Unternehmungen verhindert wurde, ganz erfolglos. So ent-täuscht, von dem Kaiser sich verraten glaubend und auch auf Holland, welches mit den Subsidienzahlungen im Mückstande geblieben war, erbittert, knupfte er mit Ludwig XIV. Separatverhandlungen an und schloß mit demselben (16. Juni 1673) den Bertrag zu Bossem ab, durch welchen er mit Frankreich und dessen Bundesgenossen, doch unter Borbehalt seiner Berpslichtungen gegen das Reich, Frieden schloß, dagegen Frankreich ihm Ruckgabe seiner Eroberungen, auch eines Teiles ber bisher von ben Hollandern besetzten clevischen Festungen, und als vorläufigen Ersat für Die hollandischen Subsidien Zahlung von 800 000 Livres innerhalb fünf Nahren zusaate.

die holländischen Subsidie Raieg. Der Kursürst von Köln hatte 2. Januar 1672 mit Ludwig XIV. einen Vertrag adgeschlossen, in welchem er sich verpslichtete, 18 000 Mann gegen Holland in Feld zu stellen, wosser einen besonderen Bertrag vom 19. Januar gugelagt, dem serbrag adgeschlossen, in welchem er sich verpslichtete, 18 000 Mann gegen Holland in Feld zu stellen, wosser einen besonderen Bertrag vom 19. Januar zugesagt, dem französsischen hatte er durch einen besonderen Bertrag vom 19. Januar zugesagt, dem französsischen Könige als Pfand sür ein ihm bewilligtes Darlehen von Wänster hatte am 8. April ein ähnliches Bündnis mit Frantreich adgeschossen, in welchem er sich gegen monatliche Zahlung von 18 000 Thalern zur Aussellung von 18 000 Anna verpslichtete. Ende Mai erließen beide Fürsten die Kriegserstätung an Holland und ließen darauf sofort ihre Truppen in Geldern, Dver-Pflel und Drenthe einrücken. Russisk Nichtun Philipp von Mains hatte sich eit dem Devolutionstriege, nachdem er Ludwigs XIV. ehrgetzige Kände durchschaut hatte, von demselben abgewandt und durch Kindnissen von Künsten und Erksstürsten (1688 zu Simburg mit dem Kraige, den Kursürsten von Arier, 1671 zu Mariendurg mit dem Kaiser, den Kursürsten von Arier und Sachsen, dem Bischof von Münster und dem Aussischen der sich dager genanderen von Baireuth) sich und das Keich gegen benselben zu sichern gelucht, ader diese Berbindungen erwiesen sich als ganz hinställigsiet 1670 luchte er sich dager Frantreich wieder zu nähern und er gad Dezember 1871 aus von demselben verlangte Berprechen, sich in dem kernzug Ungsperens dahrbalten, war natürlich ersolglos. Der Pfalzgraf von Neudurg schloß 7. Juli 1672 mit Ludwig XIV. von dem Kriege gegen Schliebung verpslichtet, franzsig und Kriege gegen Subsidiera, sich der Frantreich zur der Schlein zu der Schlein verpslichtet, falls es nach den und auf desse Schliebung verpslichtet, falls er nach der den einen Bertrag abgeschlossen, in welchem er sich dem kaifer aum Kriege fommen sollte, dahrin zu werden, kann der kurcht

1678) auch Pfalz-Neuburg beitrat. Auch Kurfürft Karl Ludwig von ber Bfalz hatte fich bamals von Frankreich gewinnen laffen; er hatte 1671 feine Tochter Elifabeth Charlotte mit dem Herzog von Orleans vermählt und fich für ben hollandischen Krieg zur Neutralität verpflichtet. Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen [Auerbach, La diplomatie française et la cour de Saxe 1648—1680, 88], welcher durch bie Allianzverträge vom 12. April 1664 und 17. September 1665, denen auch vie Allianzvertrage vom 12. April 1664 und 17. September 1665, denen auch seine Brüder beigetreten waren, in ein vollständiges Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich getreten war, hatte seit 1667, ähnlich wie der Kursürst von Mainz, sich aus demselben zu lösen versucht, sich an den Allianzplänen desselben beteiligt, und hatte sich auch dem Kaiser und dem Kursürsten von Brandendurg genähert; nach dem Ausbruch des holländischen Krieges schwankte er lange hin und her, ließ sich aber schließlich doch durch neue französische Geldzablungen dewegen (31. Dezember 1672), sich zur Neutralität zu verpslichten. Von den braunschweigischen Herzden war der katholische Johann Friedrich von Hannover ganz von Frankreich gewonnen; gegen Subsidien verpstichtete er sich zunächst (10. Juli 1671) zur Neutralität im gegen Substiden verpstichtete er sich zunacht (10. Jut 10.1) zur Artege gegen Holland, dann (10. Dezember 1672) zur Aufstellung eines Heres von 10000 Mann für Ludwig XIV.; auch Bischof Ernst August von Osnabrück schlos am 28. Oktober 1671 mit demselben einen Bertrag, in welchem er sich gegen Substide und Kenten bei dem Schlossen Schlo fibien auf zwei Sahre zur Neutralität verpflichtete, und hielt vorläufig auch Georg Wilhelm von Celle ab, fich mit Holland und Brandenburg zu verbinden. — Auch das in ben letten Jahren Frankreich entfremdete Schweben murbe burch den 1671 wieber nach Stocholm gefandten Bomponne aufs neue gewonnen und fcolos (14. April 1672) mit Ludwig XIV. einen Bertrag ab, in welchem es fich verpflichtete, benjenigen beutschen Fürsten entgegenzutreten, welche versuchen follten, Bolland Silfe ju leiften, und zu biesem 3mede 16 000 Mann nach seinen beutschen Provingen ju schicken, wosur ihm jahrlich 400 000 und, wenn es jum Krieg kommen follte, 600 000 Thaler Subsidien zugesagt wurden. Doch begnügte sich Schweben zunächst damit, seine schon in Pommern und Bremen besindlichen Truppen bort stehen zu laffen und eine rege biplomatische Thatigkeit zu entfalten, einerseits um ben Frieden zwischen den friegführenden Mächten zu vermitteln, andrerseitst um bei den deutschen Reichsständen für Aufrechterhaltung des Friedens zu wirken, namentlich machte es damals den Bersuch [Heighest zu der wittelsbachischen Hausunion unter schwedischem Protektorat, 1667—1697, in "Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns", 84], eine Allianz der verschiedenen Mitglieder des wittelsbachischen Hauses zu stande zu bringen, welcher aber, obwohl von dem Pfalzgrafen von Neuburg lebhaft unterstützt, doch scheiterte. — Auch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg hatte Ludwig XIV. durch die lockenosten Ans erbietungen auf feine Seite ju gieben gefucht; fcon im Januar 1670 hatte er ibm burch ben in feinem Solbe ftebenben turtolnischen Minifter Fürstenberg bas Brojett einer Teilung ber nieberlandischen Provinzen vorlegen, bann Dai 1671 burch Berjus ihn jum Bundnis ober wenigstens jur Neutralitat aufforbern, bann noch einmal (Sanuar 1672) burch St. Geran ihm als Preis ber Neutralität die Ruchgabe feiner noch von ben Hollandern befetten clevischen Festungen anbieten laffen, ber Rurfürft aber war allen biefen Antragen ausgewichen und schloß mit ben Generalftaaten am 6. Mai 1672 einen Allianzvertrag, in welchem er fich gegen Bufage von Subfibien verpflichtete, benfelben, wenn fie angegriffen wurden, mit 20000 Mann gu Bilfe au tommen.

2) Der Feldzug von 1672. Infolge ber verspäteten Ankunft der kaiserlichen Truppen brach der Kurfürst erst Ansang September 1672 mit den 20000 Mann, welche er im Halberstädtischen versammelt hatte, aus, aber nicht, wie er ursprüngslich beabsichtigt hatte, nach Westsalen und den Riederlanden, sondern auf Montecuccolis Verlangen, um einem Zusammenstoß mit Turenne auszuweichen, nach dem Main hin. Mitte Ottober kam die vereinigte Armee in der Kähe von Franksuran, blied dort aber zwei Monate unthätig, da des Kurfürsten Absicht, dei Koblenzüber den Khein zu gehen und sich mit dem dis Maastricht vorgegangenen Oranien zu vereinigen, durch die zweideutige Haltung der Kursürsten von Mainz und Trier und den Widerspruch Montecuccolis vereitelt wurde. Mitte Dezember wandte sich die Armee nach Westsalen, auch hier aber kam es zu keinen ernstlichen Unternehmungen, vielmehr zog sich der Kursürst vor dem herbeigekommenen Turenne unter Preisgebung seiner dortigen Lande schließlich dis zur Weser zurück, Ende Fedruar 1678 knüpste er zunächst mit Turenne Verdandlungen wegen eines Wassenstlissandes an, denen bald die Friedenkunterhandlungen solgten.

#### § 43. Der Reichstrieg gegen Frankreich (1673—1674).

Da auch nach dem Friedensschluß mit Brandenburg Ludwig XIV. nur unter gerabezu für ben Raiser bemütigenben Bebingungen fich zur Räumung des Reichsgebietes verstehen wollte, zugleich auch nach der Einnahme von Maastricht (2. Juli 1673) die spanischen Niederlande bedrobte. jo entschloß sich jett endlich Raifer Leopold, Frankreich offen entgegenzutreten. Ende August rückte Montecuccoli mit 36 000 Mann von Böhmen ber, um Turenne zu vertreiben, gegen den Main heran, und 30. August wurden im Hagg Schutz und Trunbundnisse zwischen dem Kaiser, Spanien, Bolland und bem Berzoge von Lothringen abgeschlossen, welche barauf zielten, Frankreich zur Berausgabe bes schon 1670 besetten Lothringens und ber im Devolutionstriege gemachten Erwerbungen zu zwingen. Montecuccoli gelang es burch seine vorsichtige, aber geschickte Kriegführung Turenne zum Rückzug nach Philippsburg und über den Rhein zu nötigen, darauf ver-einigte er sich Anfang November mit einer holländisch-spanischen Armee unter bem Bringen von Dranien bei Bonn, diese Stadt felbst murde genommen und durch die Bedrohung feiner Flanke von hierher der in Solland ftebende Marschall von Luxemburg gezwungen, bis nach Maastricht zurückzugehen. Allerdings wurden daneben schon seit dem Juni unter schwedischer Bermittelung in Köln Friedensunterhandlungen gepflogen, aber ohne Erfolg, und als 14. Februar 1674 das Hauptwerkzeug der französischen Politik, der Minister des Kurfürsten von Köln Graf Wilhelm Fürstenberg, in Köln selbst von kaiserlichen Truppen verhaftet wurde, löste sich der Kongreß auf. Die Besetzung ber turpfalzischen Stadt Germersheim durch frangofische Truppen bot bann bem Raifer ben Anlaß, auch in Regensburg die Kriegserklärung bes Reiches an Frankreich (28. Mai) durchzuseten. Schon porber hatte er ben Kurfürsten von Sachsen gewonnen, jest schlossen sich auch ber Kurfürst von Köln und ber Bischof von Münfter, bie inzwischen, von Frankreich preisgegeben, mit Holland Frieden geschlossen hatten, sowie der neue, dem am 12. Februar 1673 verftorbenen Johann Philipp gefolgte Kurfürst von Mainz Lothar Friedrich v. Metternich, ber Kurfürst von Trier, bessen Hauptstadt schon 1673 von den Franzosen besetzt mar, und der durch bie graufame Verwüftung seines Landes durch die Franzosen emporte Kurfürst von der Pfalz dem Bunde gegen Frankreich an. Doch war der Feldaug bes Jahres 1674 für die Berbundefen wenig erfolgreich; mahrend Ludwig XIV. selbst die Franche-Comté eroberte, Condé Frankreich im Norden bedte und gegen Dranien und ben faiferlichen General be Souches ben blutigen Sieg bei Seneffe (11. August) gewann, vereitelte Turenne ben Bersuch bes Herzogs von Lothringen, in sein altes Herzogtum vorzudringen, überschritt bann im Juni selbst ben Rhein, schlug Lothringen und den kaiserlichen General Caprara, ehe sich dieselben mit einem zweiten faiserlichen Korps unter Bournonville vereinigen konnten, bei Sinzheim (16. Juni), trieb bann die kaiferlichen Truppen nach ihrer Bereinigung aus ihrer Stellung bei Mannheim bis nach Frankfurt zuruck und ließ barauf aufs neue die preisgegebene Pfalz auf das Schonungslofeste verheeren. Im September ging Bournonville, nachdem er durch 13 000 Mann Braunschweiger (bie Fürsten von Wolfenbuttel, Celle und Osnabruck waren

24. April 1674 gegen Zusicherung von Subsidien, die Holland und Spanien zahlen sollten, auch dem Bunde gegen Frankreich beigetreten) und 4500 Münstersche verstärkt worden war, wieder über den Rhein, wurde aber bei Enzheim (4. Oktober) von Turenne geschlagen und über den II

zurückgebrängt.

Mitte Oktober vereinigte sich der Kursürst von Brandenburg, welcher) inzwischen sich dem Bunde gegen Frankreich angeschlossen hatte, an der Spize von 20000 Mann mit dem kaiserlichen Seere, wiederum aber wurde derselbe durch den kaiserlichen General von sedem entscheidenden Unternehmen abgehalten und mußte, nachdem Turenne im Dezember die versbündete Armee in ihren weit ausgedehnten Quartieren überfallen hatte, dieselbe im Januar 1675 wieder über den Rhein zurückführen, wo sie im schwäbischen und frankischen Kreise Quartiere bezog.

1) Bunduis Brandenburgs mit dem Kaiser, Holland und Spanien. Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte die Anträge, welche ihm Ludwig XIV. gleich nach dem Frieden von Bossem, dann im August und wieder im November 1673 machen ließ, um ihn zu einem Bündnis gegen den Kaiser und dessen wenden eine Defensivallianz geschlossen, hatte am 10. Dezember 1673 mit Schweden eine Defensivallianz geschlossen, hatte am 10. Dezember 1673 mit Schweden eine Desensivallianz geschlossen, nach welcher sich beide Teile um Herftellung des Friedens demühen wollten und, falls dieses nicht gelingen sollte, sich die Freiheit vorbehielten, der einen oder der andern Partei sich anzuschließen, ohne daß dadurch die Freundschaft zwischen ihnen ausgehoben werden sollte; er hatte dann, nachdem der Reichzlieg erklärt war, unter Hinweis auf seine Pflichten gegen das Neich, neue, jeht auch von Schweden unterstützte Anträge Frankreichs abgelehnt, mit Holland und dem Raiser Unterhandlungen angeknüpft und, nachdem diese auf seine Forderungen eingegangen waren, mit ihnen, sowie mit Spanien 1. Juli 1674 ein Bündnis abgeschlossen, in welchem er sich gegen Substdien, deren Zahlung Holland und Spanien übernahmen, verpslichtete, mit 16000 Mann am Kriege gegen Frankreich teilzunehmen. Dasselbe enthielt ausdrücklich für alle Teile die Berpslichtung, nur gemeinsam Frieden oder Wassenstillstand zu schließen.

# § 44. Der Rrieg bes Großen Aurfürften gegen Schweben.

Inzwischen hatte die schwedische Regierung, von Frankreich auf Grund des Vertrages von 1672 gedrängt und durch neue Substdien gelockt, im Dezember 1674 den Reichsfeldherrn Gustav Wrangel mit 16000 Mann von Pommern aus in das Gebiet des Rurfürsten von Vrandenburg, zuerst in die Uckermark, dann auch in die Neumark und hinterpommern einrücken lassen. Ihre Diplomaten, voh den französischen unterstützt, suchten auch im Reiche Vundesgenossen zu werben, und wirklich ließ sich der Kurfürst von Sachsen zum Versprechen der Neutralität, der von Vayern sogar zu einem Vündnis gegen Vrandenburg (9. März 1675) bewegen. Kurfürst Friedrich Wilhelm überließ vorläusig die notdürstige Verteidigung der Marken seinem dortigen Statthalter, dem Fürsten Johann Georg von Anhalt, er selbst blied mit seinen Truppen in Franken und unterhandelte während des Winters und Frühjahrs mit dem Kaiser, den Holländern, den braunschweigischen Herzögen, sowie mit dem Könige von Dänemark wegen eines gemeinschaftlich von verschiedenen Seiten her gegen Schweden zu richtenden Ungrisses. Da diese Unterhandlungen sich aber in die Länge zogen, so beschloß er endlich, allein vorzugehen. Ansang Juni brach er mit seiner noch 15000 Mann starken Armee von Franken auf, in Gil-

märschen zog er nach Magbeburg, bort ersuhr er, daß die Schweben bis zur Havel vorgerückt und im Begriff seien, über die Elbe zu gehen und sich mit den Truppen des auch mit Frankreich verbündeten Herzogs von Hannover zu vereinigen, daß Brangel selbst mit ca. 2500 Mann in Havelberg, die Hauptmacht unter dessen jüngerem Bruder, dem Grasen Woldemar Wrangel, in Vrandenburg, ein kleines Verbindungskorps in Rathenow stehe, und brach am 22. Juni nur mit 6000 Reitern und 1200 auf Wagen gesetzten Fußsoldaten auf, um die von seiner Nähe noch nichts wissenden Schweden zu überfallen. Am 25. Juni überrumpelte er Rathenow und vernichtete die dortige Besatung, dann versolgte er das eilig von Vrandenburg aus zurückweichende schwedische Hauptsorps, erreichte und schug es 28. Juni bei Fehrbellin und zwang darauf die Schweden, sein Gebiet gänzlich zu räumen. Am 17. Juli ersolgte darauf auch von seiten des Reiches die Kriegserklärung an Schweden; schon am 8. Juli war der Kursürst ins Wecksendurgische gegen Wismar vorgedrungen, dann begann er im Berein mit münsterschen und kaiserlichen, dalb auch mit dänischen und braunschweigischen Truppen den Angriff gegen Vorpommern und die übrigen schwedischen Bestigungen im Reiche, welche auch im Lause der nächsten Kahre vollständig erobert wurden.

1) Schwebischer Arieg. Noch 1675 wurden Wollin und Usedom besetzt und Wolgast erobert, auch Wismar und die Karlsburg an der Wesermündung mußten kapitulieren. 1676 erlitt (11. Juni) die schwedische Flotte bei Deland eine schwere Niederlage durch die holländischen, dänischen und brandendurgischen Schiffe und darauf drangen die Dänen in Schonen ein. In Vonmeren versuchte der schwedische General Königsmarch vergeblich, Wolgast wieder zu erobern, der Kursürst nahm Anclam, Lödenitz, Demmin und Damm, während gleichzeitig auch die Landschaften Bremen und Verden vollständig von den Verdündeten besetzt wurden; doch siegte Karl XI. selbst (14. Dezember) über die Dänen in der blutigen Schlacht bei Lund. Im Juli 1677 begann der Kursürst die Belagerung von Stettin, welches nach hartnäckiger Berteidigung am 23. Dezember kapitulieren mußte. Im September 1678 eroberte er mit Hilfe der dänischen Flotte die Insel Rügen, welche schon im September 1677 von den Dänen besetzt worden, aber nach der Vernichtung der dort stehenden verdündeten Aruppen durch Königsmarch (18. Januar 1678) wieder verloren gegangen war, zwang 25. Oktober Stralsund und 16. November Greiswald zur Uebergade. Auf die Kunde von dem Einfall einer schwedischen Armee unter Horn von Livland aus in Preußen eilte dann der Kursüsst dorthin, überschritt, um die sich zurückziehenden Feinde einzuholen (Januar 1679), das zugefrorene Frische und Kursiche Auflund zu entsommen, doch war der größe Brenze. Zwar gelang es Horn, nach Livland zu entsommen, doch war der größe Breines Heeres durch die Anstrengenden Märsche, Hunger und Kälte umgetommen. [Müßeber d. Die Feldzüge des Gr. Kursüssen in Pommern, 1675—77, 97. Fod, Kügenschsemmersche Beschichten VI., 72. Hirsch, Der Winterseldzug in Preußen, 1678—79, 97.]

# § 45. Die Friedensschluffe von Rimwegen und St.-Germain.

Der Krieg gegen Frankreich wurde in benselben Jahren 1675—1678 in den Niederlanden und am Rhein mit wechselndem Glück und ohne entscheidenden Ersolg geführt<sup>1</sup>). Inzwischen war schon 1676 unter englischer Bermittelung ein Friedenskongreß zu Nimwegen<sup>3</sup>) eröffnet worden. Auf demselben gelang es der Geschicklichkeit der französischen Diplomaten die Berbündeten zu trennen und zunächst Holland zu Separatverhandlungen zu bewegen, welche 10. August 1678 zum Abschluß eines

Friedens führten, in welchem Holland selbst sehr günstige Bedingungen (Rückgabe von Maastricht und Handelsvorteile) erhielt, dafür aber seine Verbündeten im Stich ließ und darein willigte, daß Spanien die Franche-Comté und einen Teil der von den Franzosen eroberten niederländischen Pläze abtreten, Schweden aber alle seine von den Verbündeten eroberten Gebiete wieder zurückerhalten sollte. Darauf schloß auch Spanien, von Holland gedrängt, 17. September seinen Frieden, in dem es sich zur Ans

nahme dieser Bedingungen verstehen mußte. Die Unterhandlungen mit dem Raiser zogen sich in die Länge, da sich berfelbe weigerte, die in betreff bes Bergogs von Lothringen und Schwebens gestellten Bedingungen anzunehmen. Doch gebrangt burch bie Dehrzahl ber Reichsftande und besorgt gemacht durch die Erfolge Crequis am Khein und einen in Ungarn ausgebrochenen Aufftand ichloß er endlich, trot ber Gegenbemühungen Brandenburgs, der braunschweigischen Fürsten und Danemarks 5. Februar 1679 für sich und bas Reich einen Frieden auf Grundlage des westfälischen Friedens ab, in welchem er an Frankreich gegen den Bergicht auf Philippsburg Freiburg abtrat, in die schweren Bedingungen, unter benen Diefes Lothringen dem Herzog Karl zuruckgeben wollte, und in die Restitution Wilhelms von Fürstenberg und seines Bruders Franz, des Bischofs von Strafburg, einwilligte und sich verpflichtete, zusammen mit Frankreich sich zu bemühen, auch zwischen diesem und Schweden einerseits, Danemark, Brandenburg und beren Verbundeten andrerseits, ben Frieden auf Grundlage ber Rückgabe ber von Schweben im westfälischen Frieden erworbenen Gebiet zu stande zu bringen, falls dieses aber nicht gelingen sollte, letteren keine Hilfe zu leisten und Frankreich freie Hand zur Fortsetzung des Krieges gegen dieselben zu laffen. Um 23. März wurde dieser Frieden auch von bem Reichstage bestätigt. Auch die Gegner Schwedens aber hielten nicht fest zusammen, sondern ließen sich auf Separatverhandlungen mit Frank-reich ein und schlossen jeder für sich Friedensverträge ab, durch welche fie, dem Machtgebote Frankreichs weichend, ihre schwedischen Groberungen herausaaben 3).

¹) Fortsetung des Kampses. 1675 stand Montecuccoli im Juni mit 30 000 Mann kaiserlichen und Reichstruppen Turenne gegenüber, welcher, um den Elsaß zu decken, auf das rechte Rheinuser hinübergegangen war, wagte aber nicht denselben in seiner wenig sicheren Stellung dei Ottenheim anzugreisen, sondern zog sich Ansang Juli nach Norden zurück. Turenne folgte ihm, wurde aber (27. Juli) in dem Gesecht dei Saßbach getötet. Montecuccoli denuzte aber die dadurch in dem französischen Heere entstandene Verwirrung nicht, sondern brach den Ramps ab. Sin neues Gesecht, das er (1. August) den sich zurücziehenden Französen dei Altenheim lieserte, endete unentschieden und darauf gelang es den Feinden, den Rhein zu überschreiten. Er solgte ihnen allerdings nach dem Elsaß, stand dann aber dort dem als Nachfolger Turennes mit Verstärtungen erschienenen Conde unthätig gegenüber und führte schon im Ottober sein Heer in die Winterquartiere über den Rhein zurück. Sine zweite Armee (30 000 Braunschweiger, Kaiserliche, Spanier und Lothringer) unter dem alten Herzoge Karl von Lothringen begann Ansang August die Belagerung von Trier, schlug 11. August ein französisches Entsaheer unter dem Marschall Créqui an der Conzer Brücke und nahm 6. September Trier ein, löste sich dann aber, da die braunschweigschen Herzöge Georg Wilhelm und Ernst August mit ihren Truppen sorteilten, um an dem Rampse gegen Schweden und der dort zu hossenden Beute teilzunehmen, auf; 1676 eroberten die Franzosen im Norden einige weitere Pläge in den spanischen Niederlanden, während die von der verdündeten Armee unter Oranien und Walded versuchte Belagerung von Maastricht mißglückte. Am Rhein deckte der junge Herzog Karl von Lothringen, der nach dem Tode seines Oheims

(18. September 1675) der Erbe der Ansprüche desselben geworden war und an Stelle Montecuccolis den Befehl über die kaiferlichen und Reichstruppen erhalten hatte, die Belagerung von Philippsburg, welches am 18. September gur Kapitulation gezwungen wurde. 1677 machten die Franzosen unter dem Marschall von Luxemburg weitere Fortschritte in den spanischen Niederlanden, schlugen Wilhelm von Oranien (10. April) bei Mont-Cassel und nötigten denselben, die begonnene Belagerung von Charleroi aufzuheben. Bom Mittelrhein aus brang ber Bergog von Lothringen in fein Erbland ein, vermochte aber nicht, fich mit Oranien zu vereinigen. rudte bann gusammen mit ber am Oberrhein ftehenden Reichsarmee in ben Gliaß ein, boch ohne daß es dort zu größeren Unternehmungen gekommen wäre; im Rovember, nachdem sein Heer die Winterquartiere bezogen, griffen die Franzosen slösslich Freiburg an und eroberten dasselbe. 1678 eroberte Ludwig XIV. selbst Gent und Ppern, am Rhein stand der Herzog von Lothringen dem Marschall Ersqui unthätig gegenüber, welchem es gelang, Kehl, Landau und Lichtenberg zu nehmen und die Strasburger Rheinbrüde zu gerstören.

\*) Der Friedenstsngret zu Rimwegen. Frantreich war auf bemfelben burch den Grafen d'Eftrades, b'Avaux und Colbert Croiffy, der Kaifer durch de Goes, Bischof von Gurt, den Grafen Linsti und Stratmann, England durch Sir William Temple, Berteley und Jentins, Holland durch Beverning und van Haren, Spanien durch Don Spinola Doria, la Fuente und Christin, Schweden durch Drenstierna und Olivencrans, Danemark durch Heugh, Brandenburg durch Somnis und Blaspeil vertreten. Auf bem Reichstage war lange barliber bebattiert worben, in melcher Beise fich bas Reich an ben bortigen Berhandlungen beteiligen sollte. Der anfängliche Beschluß, durch eine große Deputation dasselbe vertreten zu laffen, wurde nachher niche velching, durch eine große Vepulation dasselbe vertreten zu lassen, wurde nacher wieder rückgängig gemacht und schließlich dem Borschlage des Kaisers gemäß dieser damit beauftragt, die Interessen des Reiches zu vertreten, unter der Bedingung, nicht ohne dessen vorgängige Zustimmung zu schließen, doch wurde allen Reichskänden das Recht vorbehalten, ihrerseits zur Bertretung ihrer besonderen Interessen Gesandte dorthin zu schieden. Biele haben das auch gethan, es entstanden dann aber hestige Streitigkeiten über den Kang, welchen diese Gesandten einnehmen sollten, die Fursten, an ihrer Spiße wieder der Pfalzgraf von Neuburg und die braunschweigischen Herzöge, verlangten auch für ihre Gesandten den Charaster von amdassadeurs, konnten bieles aber dem Widersungt des Lagiers um der Lagiersten gegenüber tonnten Diefes aber bem Biberfpruch bes Raifers und ber Rurfürften gegenüber nicht durchseigen und mußten sich damit begnügen, sie als einfache envoyés erscheinen zu lassen. Auch der Kurfürst von Brandenburg hatte Mühe, seinen Anspruch, selbständig an den Berhandlungen teilzunehmen, dem Widerspruch des Kaisers gegenüber burchzuseten.

3) Friedensschlässe. Schon am 5. Februar 1679 brachte der zu den braunschweigischen Herzögen geschickte französische Gesandte Rébenac mit diesen zu Celle einen Frieden zu stande, in welchem dieselben, gegen eine kleine Gedietsabtretung und Zahlung von 300000 Thalern seitens Frankreichs, an Schweden Bremen und Berden zurückgaben; 29. März schloß der neue Bischof von Münster, Ferdinand von Fürstenberg, Bischof von Raderborn (Christoph Bernhard von Galen war 19. September 1678 gestorben) zu Nimwegen unter ganz ähnlichen Bedingungen Frieden. tember 1678 gestorben) zu Nimwegen unter ganz ähnlichen Bedingungen Frieden. Auch die Unterhandlungen mit Dänemark nahm zum großen Mißvergnügen Karls XI. von Schweden Ludwig XIV. in die Hand; am 2. September schloß daßselbe zu Baris mit Frankreich, am 26. September zu Lund mit Schweden unter Wiederherstellung des früheren Besitzstandes Frieden. Der Kurfürst von Brandenburg, von seinen Bundesgenossen preisgegeben und durch die seindliche Haltung seiner Nachsarn, namentlich des Kurfürsten von Sachsen, welcher auß neue mit Frankreich und auch mit Bayern in Unterhandlungen getreten war, bedroht, hatte auch durch Meinders in Paris Unterhandlungen angeknüpst, aber seine Hossinung, dort glimpslichere Bedingungen zu erlangen, schlug sehl, Ludwig XIV. ließ Cleve besehn, dann nach Ablauf eines kurzen Wassenstellstandes, als der Kurfürst, noch immer in der Hossinung auf einen Umschwung der Dinge, weiter zögerte, den Marschall Créqui bis zur Weser vorrücken. So mußte sich der Kurfürst melchießen, 29. Juni 1679 den Frieden zu St.-Vermain abzuschließen, durch welchen er an Schweden Vorpommern mit Ausnahme des Stückes jenseits der Oder, welches er in dem Stettiner Reces von 1653 hatte abtreten müssen, zurückgab, wogegen ihm Ludwig XIV. Zah-Receß von 1658 hatte abtreten müssen, zurückgab, wogegen ihm Ludwig XIV. Zah-

lung von 300 000 Thalern innerhalb zwei Jahren zusagte.

## § 46. Andwigs XIV. Rennionen.

Die innere Zerrissenheit bes Reiches wurde noch vermehrt durch die jest nach dem Sturze der alten Minister von neuen Versönlichseiten geleitete. Politik des kaiserlichen Hoses, welcher, wie schon während des Krieges, so auch nach dem Frieden die kaiserliche Macht zu erweitern, dagegen diesenige der Fürsten, namentlich der evangelischen niederzudrücken versuchte, dadurch aber den lebhaftesten Widerstand von seiten dieser hervorrief. Um so gewaltsamer trat Ludwig XIV. aus. Schon früher hatte derselbe auf Grund der unklaren und zweideutigen Bestimmungen des westfälischen Friedens auch auf die Reichsstädte im Elsaß und andre dortige Gediete Ansprüche geltend gemacht, kaiserlicherseits hatte man es verabsäumt, dei den Nimwegener Verhandlungen diese Fragen zu erledigen, jest 1680 beanspruchte er, gestützt auf die willkürlichen Rechtssprüche der in Metz, Breisach und Besancon niedergesetzten sogen. Reunionskammern, die Landeshoheit über alle einst angeblich zu den drei Biskümern Metz, Toul und Verdun, sowie zu der Landgrasschaft Elsaß gehörigen Lehen und ließ die Gediete, deren Besitzer sich nicht sosort zur Anerkennung derselben

verstanden, gewaltsam besegen?).

Auf die Borftellungen, welche der Raifer und bann auch der Reichstag dagegen erhob, verstand er sich allerdings dazu, auf einer im Januar 1681 in Frankfurt a. M. abzuhaltenden Konferenz die Beschwerden des Reiches und einzelner Reichsstände prüfen zu laffen. Diese Konferenz aber trat erft im Juli zusammen, mehrere Monate vergingen mit Streitigkeiten zwischen den faiserlichen Kommissaren und den Deputierten des Reiches über die Kompetenz der letteren, sowie unter diesen felbst über Rang= und Titelfragen, inzwischen aber hatte Ludwig XIV. (30. September) auch Straßburg zur Unterwerfung genötigt'), und als im Dezember wirklich bie Berhandlungen begannen, erbot er sich allerdings, Freiburg gegen Schleifung ber Festungswerke von Bhilippsburg zuruckzugeben, verlangte aber Anerkennung ber bisher vollzogenen Reunionen durch einen formlichen Friedensvertrag. Der Kaiser, noch mehr erbittert durch die gleichzeitig mit ber Befetzung von Strafburg erfolgte Ueberrumpelung von Cafale, wollte barauf nicht eingeben, sondern einen neuen Krieg beginnen, und bemubte sich, auch das Reich dazu mit fortzuziehen. Auch Spanien, Holland und Schweden, ebenfalls von den Reunionen betroffen, wollten dem Uebermute Ludwigs XIV. entgegentreten; zwischen ben beiden letteren Mächten wurde 10. Oktober 1681 im Haag ein Garantievertrag abgeschlossen, dem auch der Kaifer am 28. Februar und Spanien am 2. Mai 1682 beitrat. Auch ein Teil der Reichsftande, gerade die kleineren, waren in kriegerischer Stimmung; der Reichstag beschloß auf den Antrag bes Kaisers (23. Mai 1681) die Aufstellung eines auf die Kreise zu repartierenden Reichsheeres von 40000 Mann, Graf Georg Friedrich von Waldeck, ber4) schon 1679 eine Allianz folder kleiner Reichsftande zu ftande gebracht hatte und, im engen Einvernehmen mit Wilhelm von Dranien, für eine Erweiterung biefer Berbindung thatig war, bewirkte ben Abschluß ber Larenburger Alliang zwischen bem Raifer und ben verbundeten Reichsftanben (10. Juni 1683), durch welche sich die letteren verpflichteten, 17000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen.

Auch die neuen Fürsten von Bapern und Hannover<sup>5</sup>) ließen sich vom Raiser jum Abschluß von Allianzverträgen bewegen, aber bie übrigen machtigeren Reichsftande hielten fich jurud, und ber Kurfürft von Brandenburg, ber feit bem Frieden von St. Germain, auf bas tieffte erbittert über die Preisgebung seitens seiner bisherigen Bundesgenossen, sich ganzlich von benselben abgewendet und in engster Berbindung mit Frankreich einen Rüchalt gesucht hatte, wirkte in der Ueberzeugung, daß ein unter ben jegigen Verhaltniffen gegen Frankreich begonnener Krieg ebenso ungludlich ausfallen wurde, wie ber vorige, bemfelben in Wien und auf bem Reichstage auf das Nachbrücklichste entgegen. So wurden, zumal da auch ber Raifer und beffen Bundesgenoffen noch keineswegs genügend gerüftet waren, vorläufig die inzwischen nach Regensburg verlegten Verhandlungen mit Frankreich hingezogen.

1) Minifterwechsel in Defterreich. Auersperg mar schon 1669 infolge von Ginwirkungen von Rom und Spanien aus entfest worden; Lobtowis, beffen Ginfluß icon feit 1678, feit bem Abfall bes Raifers von ber frangofischen Allians, gebrochen ichon seit 1678, seit dem Absall des Kaisers von der franzdisigen Allianz, gebrochen war, wurde 1674 auf Beranlassung der von ihm beleidigten Schwiegermutter des Kaisers in eine Untersuchung verwickelt und darauf vom Hose entsent; die großeartigen Beruntreuungen des Hossammerpräsidenten Sinzendorf kamen endlich 1682 an den Tag. Kaiser Leopold hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, der spanischen Infantin Margareta Theresia, 1678 mit der Erzherzogin Claudia Felicitas von Tirol und nach deren Tode 1676 mit Eleonore Magdalene, Tochter des Pfalzgrasen Philipp Wilhelm von Reudurg, vermählt; seitdem übten dieser Fürst, der school 1674 von Frankreich abgesallen war, und dessen Erherer Minister, der zehigen Kassausser Strotmann, kerner der isent mit der Schwester des Laiers geriefst nermöhlte Hoffanzler Stratmann, ferner ber jest mit ber Schwester bes Kaifers vermählte Bergog Karl V. von Lothringen und ber spanische Gesanbte Burgomanero in Wien ben leitenben Ginfluß aus.

ven lettenoen Einstüß aus.

3) Rennionen. Bon diesem Schickfal wurden betroffen das dem Könige Karl XI. von Schweden zugefallene Herzogtum Zweibrücken, Belbenz, die Grafschaften Sponheim, Bitsch, Homburg, ein Teil des Gebietes der Mheingrafen, der Grafen von Salm und Leiningen und der dortigen Reichzritterschaft; ferner das Bistum Straßdurg, ein Teil des Bistums Speier, verschiedene Pläze in Kurtrier, die Abteien Murbach und Andlau, das Amt Germersheim und andre kurpfälzische Bestzungen, die Grafschaften Lügelstein, Lichtenberg, die elsässische Reichsritterschaft, die dem Herzoge von Württemberg gehörige Grafschaft Mömpelgard, ein Teil des Bistums Lüttich u. a. m.

3) Strafburg. Louvois hatte in aller Stille die zu dem Unternehmen gegen Straßburg bestimmten Truppen nach dem Essas abgehen lassen; in der Nacht vom 27.28. September wurde die Zollschanze und die Rheinbrücke mit ihren Besessigungen überrumpelt, der Magistrat ließ darauf allerdings die Wälle besehen, knüpste aber zugleich Unterhandlungen an. Louvois, dessen Truppen die dicht an die Stadt herangerückt waren, sieß demselben keine andre Wahl, als sich einer Belagerung auszusehen oder sich unter das Protektorat des Königs zu begeben, in welchem Falle ihm seine Privilegien bestätigt werden sollten. Mit Justimmung der Jünste entschloß sich darauf der Magistrat zur Unterwersung, am 30. September wurde in Louvois' Hauptquartier Justich der Bertrag abgeschlossen und an demselben Tage die Stadt von den französischen Truppen besetz; am 28. Oktober hielt der König selbst seinen Einzug in dieselbe und ließ sosort eine neue Citadelle zwischen der Stadt und dem Rhein aufsühren. Les grelle, Louis XIV. et Strassbourg (4. Ausl., 84), Marck Beiträge zur Geschüchte von Straßburgs Fall im Jahre 1681, Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins, R. F. V, 90.]

1 Bündus der Reichskäube. Walded hatte 19. September 1679 eine Desensivallianz der sürstlichen und gräslichen Halech waren schon 26. September 1679 der sett Strafburg bestimmten Truppen nach bem Elfaß abgeben laffen; in ber Nacht vom

der Eifel zu stande gebracht; derselben waren schon 26. September 1679 der seit 1677 selbständig regierende Landgraf Karl von Sessen-Kassel, September 1681 auch Sessen-Darmstadt, wo damals, seit 1678, die Landgräfin Elisabeth Dorothea für ihren jungen Sohn Ernst Ludwig regierte, und der Abt von Fulda, dann (31. Januar 1682) auch ber frantische Rreis und (Februar 1682) Bergog Friedrich I. von SachsenGotha beigetreten. [Fefter, Die armierten Stände und die Reichstriegsverfaffung (1681—1697), 86.]

") In Bayern war auf den 26. Mai 1679 verstorbenen Kurfürsten Ferdinand Maria bessern war auf den 26. Mai 1679 verstorbenen Kurfürsten Ferdinand Maria bessern War Emanuel gefolgt, welcher aber zunächst noch unter der Bormundschaft seines Oheims, des Herzogs Maximilian Philipp, stand und erst 11. Juli 1680 selbständig die Regierung übernahm. Obwohl seine Schwester Maria Anna sich Ansang 1680 mit dem französischen Dauphin vermählt hatte, näherte er sich doch, erbittert über die französischen Gewaltthätigseiten und durch den vom Papste eisrig besörderten Plan einer Vermählung mit der Lochter des Kaisers angelockt, diesem und schloß endlich 28. Januar 1688 mit demselben eine Desenswallianz zur Aufrechthaltung des Westfälischen und Nimwegener Friedens, in welcher er sich verpslichtete, gegen Subsidien 8000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen. In Hannover war, nachdem Johann Friedrich 28. Dezember 1679 ohne Söhne zu hinterlassen gefolgt. Derselbs schloß im Januar 1688 einen Allianzvertrag mit dem Kaiser, in welchem er sich zur Ausstellung von 10000 Mann verpslichtete. — [Heigel, Der Umschwung der bayerischen Politik in den Jahren 1679—1688, in: "Ouellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns" II., 90.]

## § 47. Der Türkentrieg 1683.

Litteratur. Siehe Uhlirz in M. De. J. V.

Der schon längst durch einen Aufstand in Ungarn beschäftigte Kaifer wurde im Sommer 1683 durch einen neuen Türkenkrieg 1) bedroht. Der Großwesir Rara Mustafa, welchen bas schwache kaiserliche Heer unter Karl von Lothringen nicht hatte aufhalten können, erschien am 14. Juli mit ca. 160 000 Mann vor Wien, welche Stabt ber Kaiser und sein Hof flüchtig verlaffen hatten, und begann die Belagerung berfelben; aber von Graf Rübiger v. Starhemberg auf bas tapferfte verteidigt, hielt fich die Stadt, bis Entfat herannahte. König Johann Sobieski von Polen, welcher auf Grund eines am 31. März mit bem Kaifer abgeschlossenen Bundnisses 20 000 Mann beranführte, vereinigte fich Anfang September mit bem Beere Rarls von Lothringen, welches nach bem Buzuge von 8000 Mann Bayern unter bem Rurfürsten Max Emanuel, 1000 Salzburgern, 8000 frankischen und schwäbischen Rreisvölkern unter bem Grafen Walbect, sowie von 10000 Sachsen unter dem Kurfürsten Johann Georg III. 9) bis auf ca. 76 000 Mann Die verbundete Armee überschritt darauf die Donau, verstärkt war. griff 12. September vom Wiener Balbe her die turtische Armee an und brachte berfelben eine vollständige Niederlage bei; am 13. September zog Johann Sobiesti, am 14. der Raifer in das befreite Wien ein. Bahrend bie Sachsen und ber größte Teil ber anbern Reichstruppen heimkehrten, folgten barauf Karl von Lothringen und Johann Sobieski ben Türken nach Ungarn und beendeten den Feldzug durch die Eroberung von Gran (27. Oftober).

<sup>1)</sup> Der Aufftand in Augarn. Die Gewaltsamkeit, mit welcher die kaiserliche Regierung in Ungarn die Gegenresormation durchzusühren suchte, und vielsache Berletzungen der Landesrechte hatten dort große Unzusriedenheit hervorgerusen. Schon 1670 war eine Berschwörung entdeckt worden, an deren Spige einige der vornehmsten Magnaten (Zrinn, Nadasby, Frangipani) standen. Die Häupter waren hingerichtet worden, trohdem war in Oberungarn ein Aufstand unter Tölölg ausgebrochen, der von Siedenbürgen und unter der Hand auch von Polen und Frankreich unterfüßt, von den Kaiserlichen nicht unterduckt werden konnte. Tölölg trat mit den Türken

in Berbindung und fand bei dem neuen friegsluftigen Großwesir, Rara Muftafa, geneigtes Entgegenkommen. Schon 1682 erkannte der nach Konstantinopel geschickte kaiserliche Gesandte Caprara, daß der Krieg mit der Lürkei bevorstehe, und riet, mit aller Macht den Aufstand in Ungarn niederzuwerfen, aber der kaiserliche Hof blieb forglos, ließ sich von Totoly durch Unterhandlungen hinhalten und wurde fo, als der Sultan nach Zursickweisung seiner übermütigen Forderungen 1683 den Krieg erklärte, durch diesen überrascht. Dem ungeheuren Heere, welches Kara Mustasa heransührte, konnte Karl von Lothringen nur 32 000 Mann entgegenstellen; beim Anzuge des seindlichen Heeres mußte er die begonnene Belagerung von Reuhäusel aufgeben, bann auch bie an ber Raab eingenommene Stellung raumen und fich bis binter Bien jurudziehen.

2) Johann Georg III. von Sachsen war am 1. September 1680 feinem Bater gefolgt, hatte sich sofort aus der engen Berbindung, in welcher dieser mit Frankreich gestanden hatte, gelöst, schon 1682 eine stehende Armee von ca. 10000 Mann ge-bildet, 7. Juni 1688 war er dem Laxendurger Bündnis beigetreten und hatte sich

vervflichtet. 10000 Mann zum Kampfe gegen Frankreich bereit zu halten.

### § 48. Der Baffenftillftand mit Frankreich und die Fortsetzung bes Türkentrieges.

Bunächst verharrte die kaiserliche Regierung auch angesichts und während dieses Türkenkrieges in ihrer kriegerischen Haltung gegen Frankreich; Ende Juni 1683 ließ sie auf dem Reichstage erklären, nur der Universalfrieden könne dem Reiche genügen, Frankreich musse alles, was es feit dem Nimmegener Frieden offupiert habe, wieder herausgeben. Als dann der Kurfürst von Brandenburg die Sendung eines Hilfstorps von 20000 Mann gegen die Türken davon abhängig machte, daß seine alte Forderung wegen Rückgabe Jägerndorfs befriedigt und mit Frankreich ein breikigiähriger Waffenstillstand, auf welchen einzugehen sich Ludwig XIV. jest ftatt bes früher geforderten definitiven Friedens bereit erflart hatte, abgeschloffen murbe, murben biese Bebingungen zurückgewiesen, und auch, als auf dem Reichstage alle drei Kollegien bis zu dem von Ludwig XIV. geftellten Termine (31. August) jenen Baffenstillstand annahmen, machte ber Kaiser Schwierigkeiten. Spanien magte es sogar, nachdem Ludwig XIV. auch auf gewiffe niederlandische Gebiete als Leben bes Bistums Det Unfpruche erhoben und Truppen bort hatte einrucken laffen, an Frankreich im November den Krieg zu erklären. Aber die glücklichen Erfolge der Franzosen in den Niederlanden (4. Juni 1684 eroberte Marschall Créqui Luxemburg), die schroff ablehnende Haltung des durch einen neuen Vertrag vom 25. Oktober 1683 noch fester an Frankreich geketteten Kurfürsten von Brandenburg und die Unnahme des Baffenstillstandes feitens Hollands, bazu die geringen Erfolge, welche die faiferlichen Truppen in diefem Jahre in Ungarn davontrugen (die Belagerung Ofens mißglückte), bewirkten, daß ber Kaiser sich endlich zur Nachgiebigkeit entschloß. Am 15. August 1684 wurde zu Regensburg ein Waffenstillstand auf 20 Jahre abgeschloffen, nach welchem Ludwig XIV. alle die Gebiete, welche er dis zum 1. August 1681 besetzt gehabt, und außerdem Straßburg behalten sollte; schon vorher (29. Juni) war der Friedensschluß zwischen Frankreich und Spanien zu stande gekommen, worin sich letteres zur Abtretung von Luxemburg und einigen andern niederländischen Blagen verfteben mußte. Der Raiser konnte nun alle seine Macht gegen die Türken wenden und unterstützt von dem Ruxfürsten Max Emanuel von Bayern, welcher sich 15. Juli 1685 mit

seiner Tochter Maria Antonia vermählte, und andern Reichsständen gelang es ihm, in den nächsten Jahren in glücklichen Kämpfen dieselben ganz aus Ungarn zu vertreiben und dieses, sowie Siebenbürgen zur Unterwerfung zu bringen 1).

1) Der Türkenkrieg und die Unterwerfung Angarns. 1685 hatten der Herzog von Lothringen und der Kurfürst von Bayern, verstärkt durch 6000 Mann Hannoveraner unter dem Erbprinzen Georg Ludwig und 4000 Mann des Herzogs von Celle, Neuhäusel erobert und 16. August ein großes Gran bedrohendes kürkisches Herbeiget, im Süden gelang es General Leslie die Brücke von Esset zu zerstören, in Oberungarn eroberte General Schulz Eperies und Kaschau, worauf dort (Addulgsehrungenten zum Kaiser übergingen. 1686 belagerten Karl von Lothringen und Kursürst Max Emanuel, jetz auch durch 8000 Brandendurger unter dem General von Schöning verstärkt, Osen, vereitelten die Entsatzersuche des Großwesirs und stürmten 2. September Schloß und Stadt; darauf eroberte Markgraf Ludwig von Baden Zünstirchen und General Wallis Szegedin. 1687 besiegten Karl von Lothringen und Max Emanuel 12. August den Großwesir dei Mohacz; die weiteren Operationen wurden aber durch Streitigkeiten zwischen den Feldherren gelähmt, dis schließlich der Kurssüsstell den Kosaus Lothringen Siedendürgen und ein andres Korps Slawonien besetze. Im Oktober hielt dann Kaiser Leopold selbst zu Kresdurg einen ungarischen Reichstag ab, erzwang von demselben Anersennung der Erblurg einen ungarischen Reichstag ab, erzwang von demselben Anersennung der Erblüchseit der Krone und Aussehaug des früher den Ständen zustehenden Kebellionsrechtes, bestätigte aber die Borrechte des Abels und gewährte den Evangelischen, welche zuleht wieder auf das grausamste versolgt waren, eine beschränkte Religionsfreiheit. 1688 wurden auch die letzten von den Insurgenten in Oberungarn besetz gehaltenen Räche, Erlau und Munkacz, bezwungen, der siedenbürgische Landtag zur Unterwerfung unter den Kaiser genötigt, 6. September Belgrad von Max Emanuel erobert.

# § 49. Der pfälzische Erbfolgestreit. Bundniffe gegen Frankreich. Enbe bes Grofien Aurfürsten.

Inzwischen drohten von Ludwig XIV., welcher seine Rüftungen fortsetzt und 1685 nach dem Aussterben der simmernschen Linie der Wittelsbacher in Kurpfalz ) im Namen seiner Schwägerin, ber Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans, auf ben gesamten Allodialbesitz berfelben Anspruch erhob, neue Gewaltthaten. Doch wurde ihm lebhafter Widerstand entgegensgeset, an welchem sich auch wieder Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg beteiligte. Derfelbe hatte sich mit ben braunschweigischen Berzogen ausgesöhnt, bann auch wieder Holland genähert und 23. August 1685 mit ben Generalftaaten einen Bertrag abgeschloffen, burch welchen ber Streit über die noch ruckständigen Subsidien erledigt und die Defensivalliang von 1678 bis jum Jahre 1700 verlängert wurde. Auch mit Schweden ftellte er wieder ein freundliches Verhältnis her und schloß er (20. Februar 1686) eine Defenswallianz ab. Erbittert über die Berfolgungen, welche feine Glaubensgenoffen in Frankreich zu erdulden hatten, erwiderte er auf die Aufhebung des Sbikts von Nantes mit dem Potsdamer Stikt vom 8. November 1685, durch welches er den vertriebenen französischen Hugenotten fein Land als Zufluchtsftätte öffnete. Balb barauf naherte er fich auch wieder dem Raifer; bem 1685 zu ihm geschickten Gesandten besfelben v. Fridag gelang es zunächst (4. Januar 1686) einen Bertrag zu ftande zu bringen, in welchem sich der Kurfürst gegen Subsidien zur Sendung eines Hilfskorps von 7000 Mann gegen Die Türken verpflichtete, auf Grund

bessen bann schon im April dieses Korps nach Ungarn marschierte, bann aber auch (22. März 1686) einen geheimen Allianzvertrag abzuschließen. Der Raifer suchte damals auch andre Reichsftande zu einer ber inzwischen abaelaufenen Laxenburger Allianz ähnlichen Berbindung mit ihm zu bewegen und brachte wirklich (9. Juli 1686) die Augsburger Allianz zu ftande, burch welche fich Bayern, Die fachfischen Bergoge, ber frankische Rreis, Die oberrheinischen und westerwäldischen Stande, ferner Schweben (für seine beutschen Besitzungen) und Spanien (für den burgundischen Kreis) mit ihm jur Aufrechthaltung bes durch bie Friedensschluffe und ben Waffenstillstand geschaffenen Buftandes vereinigten und zu Diesem Zwecke Aufftellung einer Bundesarmee von 40000 Mann und Gründung einer Bundestaffe festsetzen. Diesem Bundniffe traten bald darauf auch der oberrheinische Kreis, Rurpfalz und ber Berzog von Holftein-Gottorp bei. Doch bie brei geiftlichen Rurfürsten, welche auf Beranlaffung bes jett wieder gang von Bilhelm v. Fürstenberg geleiteten Maximilian Heinrich von Köln 1685 unter sich ein Bundnis abgeschlossen hatten, und der schwähische Kreis hielten sich fern und feindlich, die braunschweigischen Bergoge traten wieder mit Frankreich in Unterhandlung, auch ber Kaifer verlor bald, zumal ba er fich mit bem Rurfürften von Bapern über bas von diefem geforberte Oberkommando ber Bundesarmee und weitere Subsidien nicht einigen konnte, das Autrauen zu dieser Allianz und ließ sich durch ben Papft, welcher eine Bereinigung aller katholischen Mächte herbeizuführen bestrebt war, zu Verhandlungen mit Frankreich wegen bes Abschluffes eines befinitiven Friedens bewegen. Aber die Gefahr, welche hierdurch und durch die Bestrebungen Jakobs II. von England, bort ben Ratholizismus berzustellen, ben protestantischen Mächten brohte, wußten ber Kurfürst von Brandenburg und Wilhelm von Oranien abzuwenden. Den Bemühungen des ersteren in Wien und auf dem Reichstage gelang es, den Friedensschluß mit Frankreich zu hintertreiben, zugleich schlichtete er die von Frankreich geschürten Zwistigkeiten zwischen dem Könige Christian V. von Dänemark, den braunschweigischen Herzögen und der Stadt Hamburg. Wilhelm von Dranien aber, von den Häuptern der protestantischen Parteien in England herbeigerufen, rüftete sich insgeheim, borthin hinüberzugehen, um die Plane Jakobs II. zu vereiteln, Kurfürst Friedrich Wilhelm, damals schon dem Tode entgegengehend, ftand mit ihm in ber engften Berbindung und sammelte Truppen im Clevischen, um Solland gegen einen etwaigen frangofischen Angriff zu beden.

<sup>1)</sup> Die pfälzische Erbsele. Rach dem Tode des Kurfürsten Karl Ludwig von der Psalz (28. August 1680) war demselden sein Sohn Karl gesolgt. Dieser sehr unbedeutende Fürst starb schon am 16. Mai 1685 kinderlos und mit ihm erlosch die disher in der Psalz derrschende simmernsche Linie des wittelsdachschen Hauses. Auf die Nachsolge machten sowohl der Psalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg, als auch Psalzgraf Leopold Ludwig von Beldenz Ansprüche, doch hatte letzterer keinen Ersolg. Philipp Wilhelm hatte sich schon im voraus durch den Bertrag von Schwädisch-Hall (22. Mai 1686) mit seinem Vorgänger über die Nachsolge verständigt und in demsselben den Lutheranern und Resormierten Religionsfreiheit und Gleichberechtigung mit den Ratholiken zugesagt und, obwohl eisriger Ratholik, hat er diese Jusagen auch wirklich gehalten. Er hat jedoch nur noch fünf Jahre regiert; nach seinem Lode (2. September 1690) solgte ihm sein Sohn Johann Wilhelm, der bis 1716 regiert hat.

#### § 50. Endwigs XIV. britter Ranbfrieg 1688.

9. Mai 1688 starb Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, ihm folgte sein Sohn Friedrich III. (1688—1713), der, obwohl bem Bater keineswegs weber an Einsicht noch an Thatkraft gleichkommend, boch junächft von feinem ehemaligen Erzieher, Eberhard v. Danckelmann, beraten, in den Bahnen besselben verblieb, die enge Verbindung mit Wilhelm von Dranien fortsette, demselben bei seiner im Oktober gur Ausführung gebrachten Expedition nach England Hilfe leistete und bei bem neu auß-brechenden Kriege gegen Frankreich sich auf die Seite der Gegner Lud-wigs XIV. stellte. Dieser nämlich, voll Gifersucht auf die Erfolge des Kaifers gegen die Türken und erbittert über den Widerstand, welcher bei ber neuen Kölner Erzbischofswahl seinem Schützling Wilhelm v. Fürftenberg entgegengeset wurde 1), ließ ploglich Ende September 1688 2) ein Beer unter bem Dauphin in die Bfalg einruden, welches ohne Widerftand den größten Teil derfelben, sowie Worms, Speier und Mainz besetzte und nach turzer Belagerung Heibelberg und Mannheim, nach langerer Philippsburg eroberte, mahrend ein Streifforps ben schwäbischen und frankischen Rreis brandschatte und ein andres Heer in das Kurfürstentum Köln einrückte, Bonn und die meisten andern dortigen Festungen besetze und auch in die niederrheinischen Besitzungen des Kurfürsten von der Bfalz vordrang. Doch erregten diese Gewaltthaten im ganzen Reiche die größte Entrüftung, und zunächst traten die nordbeutschen protestantischen Fürsten denselben ent-Auf einer persönlichen Zusammenkunft zu Magdeburg schlossen 22. Oktober 1688 die Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg und Johann Georg III. von Sachsen, der Herzog Ernst August von Hannover und der Landgraf Rarl von Heffen-Kaffel eine Allianz ab. Der erstere, welcher schon vorher zusammen mit dem Kurfürsten von der Bsalz Truppen in die Reichsstadt Köln gelegt und so diese gesichert hatte, zog mit dem größten Teil feines Beeres nach bem Nieberrhein, fette aber vorläufig, um seine dortigen Besitzungen vor Feindseligkeiten zu behüten, die Unterhand= lungen, welche Ludwig XIV. mit ihm angeknüpft hatte, fort. rückte Kurfürst Johann Georg von Sachsen mit seinen Truppen und benen der andern Berbündeten nach dem Main vor, sicherte Frankfurt, befreite Beilbronn und bezog, um den frankischen Kreis zu becken, in diesem die Winterquartiere. Langsamer ging Kaiser Leopold vor; erst im November beantragte derselbe auf dem Reichstage die Kriegserklärung gegen Frank-reich, und erst am 24. Februar 1689 kam dort das dieselbe aussprechende Reichsgutachten zu ftande. Aber auch andre Mächte traten Ludwig XIV. entgegen; an Holland hatte dieser selbst 26. November 1688 wegen ber von der Republik vorgenommenen Rüftungen und des feindlichen Verhaltens derselben gegen Fürstenberg den Krieg erklärt, inzwischen aber hatte Wilhelm von Oranien glucklich seine Expedition nach England ausgeführt, hatte, ohne Widerstand zu finden, Jakob II. gestürzt und war dort selbst nebst seiner Gemahlin Maria zum König erhoben worden, und er ist dann das Haupt der großen Koalition gegen Frankreich geworden.

<sup>1)</sup> Die Kölner Bahl. Nachbem 3. Juni 1688 Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln, zugleich Bischof von Münster, Hilbesheim und Lüttich, gestorben war,

kam es in Roln zu einer Doppelwahl zwischen bem schon längst in französischem kam es in Koln zu einer Doppelwahl zwischen dem schon längst in französischem Solbe stehenden und von Ludwig XIV. auf das nachdrücklichste unterstützten Kardinal Wilhelm von Fürstenderg, Bischof von Straßburg, und dem von dem Kaiser und dem Kurfürsten von Bayern unterstützten Bruder des letzteren, Joseph Clemens, Bischof von Regensdurg und Freising; letzterer wurde von dem Papst, dem Kaiser, dem Kurfürstendolleg und dann auch von der Mehrheit des Domkapitels anerkannt, Fürstenderg aber, der sofort von der Regierung Besitz ergriffen hatte, suchte sich mit französischer Hils von der Regierung Besitz ergriffen katte, suchte sich mit französischer Hils beschäuften Kriegsmanisest vom 24. September 1688 beschüligte Ludwig XIV. den Kaiser, nach Beendigung des Türstenzieges ihn mit Priege überzieden zu mallen und durch seine seinhselten Schritte in

24. September 1688 beschuldigte Ludwig XIV. den Raiser, nach Beendigung des Türkenfrieges ihn mit Krieg überziehen zu wollen und durch seine seindseligen Schritte in dem pfälzischen Erhschaftsstreite und det der Kölner Wahl den Wassenstillstand von 1684 gebrochen zu haben, den Kurfürsten von der Pfalz aber, sich unrechtmäßig der pfälzischen Lande bemächtigt zu haben und durch Besörderung der Wahl Joseph Clemens? zum Kurfürsten von Köln auf das Aussterben des daperischen Kurfürsten-hauses hinzuarbeiten, um dereinst auch Bavern an sich zu bringen. Er erklärte sich zum Frieden bereit, wenn dis zum nächsten Januar der 20jährige Wassenstillstand in einen desinitiven Frieden verwandelt, Fürstenberg als Kurfürst von Köln anerstannt und der Erbstreit mit Kurpfalz dem Schedsspruch Englands oder Venedigs unterworfen würde. Der Kaiser erließ dagegen (18. Oktober 1688) ein, angeblich non Leidnis versätzes Gegenmanisest. von Leibnig verfaßtes Begenmanifeft.

#### Die Feldange 1689 und 1690.

1689 wurden die Franzosen, denen jetzt drei Heere in Deutschland entgegentraten, gezwungen, die von ihnen im vorigen Jahre besetzten Gebiete, nachdem fie bort die furchtbarften Berwuftungen angerichtet batten. ju raumen 1). Der Raifer schloß mit Holland unter ben gunftigften Bedingungen ) 12. Mai 1689 ein Kriegsbundnis gegen Frankreich, welchem 20. Dezember 1689 auch Wilhelm III. von England beitrat. Doch unterließ er es, übermütig gemacht burch die auch in diesem Jahre jenseits der Donau davongetragenen Erfolge, mit den Türken den ihm von diefen angebotenen Frieden abzuschließen; zugleich entfremdete er sich durch die Rücksichtslosigkeit, mit welcher er die durch den Krieg ihm gebotene Gelegenheit ausnutte, um nicht nur die Bahl feines alteften Sohnes Joseph jum römischen König (24. Januar 1690 zu Augsburg) durchzusetzen, sondern auch sonst seine Machtstellung im Reiche zu erweitern, seine deutschen Bundesgenossen, namentlich die mächtigsten, die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen 3). Infolgebeffen machte sich im nächsten Jahre 1690 ein Rückschlag fühlbar. Zwar traten in demselben Spanien, welchem Ludwig XIV., da es sich nicht zur Neutralität verpflichten wollte, den Rrieg erklärte, und ber Herzog Biktor Amabeus von Savoyen ber Allianz gegen Frankreich bei, aber fur ben Raifer nahm der jett von ben Turken mit der außersten Anstrengung wieder aufgenommene Krieg eine sehr ungunftige Wendung, feine Truppen murben unter großen Berluften über Die Donau zuruckgetrieben, auch Belgrad ging wieder verloren und Siebenburgen und Ungarn wurden bedroht. Auch der Krieg gegen Frankreich wurde auf den beiben neuen Schauplätzen, über welche er fich jetzt verbreitete, in ben Niederlanden und in Italien von den Berbundeten unglücklich geführt 1) und infolgebeffen auch die Kriegführung in Deutschland gelähmt. So fah fich ber Raifer genötigt, seinen beutschen Bundesgenoffen ruchfichtsvoller entgegenzukommen, um baburch biefelben zu neuen größeren militäriichen Anstrengungen zu bewegen 5).

1) Beginn bes Arieges. Gleich zu Anfang des Jahres eröffneten am Niederrhein die Brandenburger unter den Generalen v. Schöning und v. Barfuß, vereinigt mit den braunschweigischen, hessischen und holländischen Truppen den Arieg und befreiten die Besitzungen des Kursürsten von der Psalz sowie den größten Teil des Aursürstentums Köln von den Franzosen, die bei ihrem Abzuge dort die schilmmsten Berbeerungen anrichteten. Gleichzeitig rückten die Sachsen und deren Berbündete gegen den Oberrhein heran, die Franzosen zogen sich infolgedessen auch dort über den Rhein zurück, verübten nun aber, um den Feinden das weitere Bordrüngen unmöglich zu machen, auf Zouvois' Beseld jene berüchtigten Greuel, durch welche Beibeberg, Mannheim, Borms, Speier und andre Städte zerstört und die Pfalzsowie die umliegenden Landschaften in eine Büste verwandelt wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde das aus Speier süchtige Reichskammergericht nach Bezlar verlegt. Nachdem auch faiserliche Truppen zu den Sachsen gestoßen waren und Herzog Karl von Lothringen das Kommando übernommen hatte, begann derselbe die Belagerung von Mainz. Sine britte Armee unter dem Kursürsten Maz Emanuel von Bayern, der, obwohl auch von Frankreich umworben, am 4. Mai 1689 ein neues Bündnis mit dem Kaiser abgeschlossen hatte, wurde in Süddeutston gezwungen wurde. Der Kursürst von Brandenburg, welches 8. September zur Kapitulation gezwungen wurde. Der Kursürst von Brandenburg, welcher selbst das Kommando seiner Truppen übernommen hatte, eroberte nach längerer Belagerung 15. Oktober Bonn, welches Hüschiches Bündnis, Dasselbe wurde geschlossen Artiseln verpstücketen sich Hollen und Hyrenäischen Friedens, und in den geheimen Artiseln verpstichten sich Hollen und Hyrenäischen Friedens, und in den geheimen Artiseln verpstichten sich Habl des Erzherzogs zosens, und in den geheimen Artiseln verpstichten sich Habl des Erzherzogs zosens zu der spanischen Erschaft un verselsen nu der Spanie erhöften.

verhelfen und die Bahl des Erzherzogs Joseph zum römischen Ronig zu befordern.
3) Brandenburg und Sachsen. Der Kaiser nahm die Oberleitung der Rrieg-"Brandenburg und Sachsen. Der Katser nahm die Oberleitung der Kriegsführung in Deutschland, sowie die Verteilung der Quartiere und Kontributionen, welche diesenigen Stände, die nicht selbst Truppen stellten, den "armierten" zu zahlen hatten, in die Hand, versuhr dabei auf das willkürlichste und eigennühigste und erbitterte dadurch die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg so, daß diese einen Teil ihrer Truppen nach Haus zurückmarschieren ließen und nicht selbst an dem Kurfürstentage zu Augsburg, auf welchem die übrigen Kurfürsten persönlich erschieden fchienen, teilnahmen.

4) Staffarda und Fleurus. Bittor Amadeus von Savoyen wurde 18. Angust 1690 bei Staffarda geschlagen und, obwohl er Zuzug durch taiserliche und spanische Truppen erhielt, fast fein ganges Land von den Frangofen beseit und verheert. In ben Rieberlanden erlitt die verbundete Armee unter Balbed 1. Juli burch ben Marschall von Luxemburg die schwere Niederlage bei Fleurus, infolgedeffen mußte ber Kurfürst von Brandenburg und auch die am Oberrhein stehende Armee, beren Kommando nach dem am 18. April erfolgten Lode Karls von Lothringen die Kur-

stommando nach dem am 18. April erzolgten Lode Karls von Lothringen die Kurfürsten von Bayern und Sachsen übernommen hatten, bedeutende Verstärkungen nach den Riederlanden abgeben und sich auf die Desensive beschränken.

6) Reue Berträge. Mit Kurfürst Friedrich von Brandenburg kam 24. Dezember 1689 ein Vertrag zu stande, in welchem sich derselbe gegen Subsidien zur Stellung eines Hilfstorps von 6000 Mann gegen die Türken verpslichtete. Ebenderselbe schlos 6. September und 18. Oktober mit dem Statthalter der spanischen Riederlande Subsidientraktate ab und trat 23. März 1691 der 1689 zwischen den Konsen und Krasland abei und der und der geschlos und Krasland abei und der und der geschlossen William der und der und der geschlossen William der und der und der habei und der geschlossen William der und der und der geschlossen William der und der geschlossen Weisen der bei und der geschlossen William der und der geschlossen William der und der geschlossen William der und der geschlossen geschlossen der geschlossen wird der der geschlossen der geschlossen geschlossen der geschlossen der geschlossen der geschlossen geschlossen der geschlossen geschlossen der geschlossen geschlossen der geschlossen geschatzen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen Raifer, Holland und England abgeschloffenen Allianz bei und verpflichtete fich babei, außer ben nach Ungarn geschickten Hilfstruppen seine ganze Armee zum Kampfe gegen Frankreich zu verwenden. Auch mit dem Kurfürsten von Sachsen einigte sich der Kaiser in dem Bertrage von Torgau (30. März 1691) über die Subsidien und Binterguartiere, jener versprach dafür mit 12000 Mann am Kriege gegen Frankreich teilzunehmen.

## § 52. Die hannöversche Rur. Feldzüge von 1691 und 1692.

Trot ber großen von den Verbündeten für das Jahr 1691 gemachten Vorbereitungen brachte auch dieser Feldzug denselben keine günstigen Erfolge 1), auch wurden für die Weitersührung des Krieges die Aussichten getrübt durch die Umtriede des Herzogs Ernst August von Hannover, welcher 2) sein schon seit lange versolgtes Ziel, die Kurwürde, dei dieser Gelegenheit zu erreichen suchte und damals im Einverständnis mit Frankreich die Vildung einer dritten Partei betried. Um diese drohende Verbindung zu sprengen, entschloß sich der Kaiser zur Nachgiedigkeit gegen Ernst August; er schloß mit demselben 22. März 1692 einen Vertrag ab, in welchem er demselben die Verleibung der Kurwürde zusagte, wogegen sich Ernst August verpstlichtete, ihm die nächsten zwei Jahre 6000 und später dis zu Ende des Krieges 2000 Mann Hilßtruppen auf eigene Kosten nach Ungarn zu schieden und 500000 Thaler zu zahlen, und zugleich in einem "ewigen Unionspoktum" auch für die Zukunft das engste Zusammengehen mit dem Hause

Defterreich, namentlich in der spanischen Erbfolgefrage, zufagte.

Ernft August schloß bann am 30. Juni besfelben Jahres auch mit England und Holland einen Bertrag ab, in welchem er fich verpflichtete, gegen Subsidien benfelben junächst auf ein Jahr 8000 Mann ju ftellen, wogegen jene Machte versprachen, dabin zu wirken, daß ihm in dem allgemeinen Frieden ber erbliche Befit bes Bistums Osnabrud querkannt und daß ihm gleich nach bem Friedensschluß die Kurfürstenwürde wirklich übertragen werde. Diese Frage der neunten Rur erregte aber im Reiche große Wirren. Allerdings gelang es Ernst August außer ben schon früher gewonnenen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg auch diejenigen von Bavern und Mainz auf seine Seite zu ziehen; so sprach die Majoritat des Rurfürstenkollegs 17. Oktober 1692 ihre Buftimmung aus und ber Raiser erteilte barauf 9. Dezember bem neuen Kurfürften die Belehnung. bie drei andern Kurfürsten von Köln, Trier und Bfalz protestierten dagegen, zogen ihre Gesandten aus Regensburg zuruck und sprengten so vor-läufig das Kurfürstenkolleg, und auch ein großer Teil der Fürsten, an ihrer Spite Bolfenbuttel und Danemark, wollten bie neue Rur nicht anerkennen, zumal da nun der Kaiser als Gegengewicht gegen diese neue protestantische Kur die Readmission Böhmens, welches bisher nur bei der Kaiserwahl die furfürftlichen Rechte ausgeübt hatte, in das Kurkolleg forderte. Sie erhoben deswegen auf dem Reichstage die heftigfte Opposition, vereinigten fich fogar 11. Februar 1693 zu einem förmlichen Bundnis dagegen und riefen Frankreich und Schweben als Garanten des Weftfälischen Friedens an. Dazu gerieten ber neue Kurfürst und bessen Bruder, Herzog Georg Wilhelm von Celle, infolge bes lauenburgischen Erbstreites ") mit Danemark in heftige Streitigkeiten, welche schon beinahe zu Feindseligkeiten führten; ber Kaifer aber, welcher jett im Bertrauen auf die Bilfe von Sannover berjenigen von Brandenburg und Sachsen weniger zu bedürfen glaubte, verweigerte die von diesen für ihre weitere Hilfeleiftung gestellten Forderungen ) und bewirkte baburch, daß Friedrich III. sein Hilfskorps aus Ungarn, das an dem glanzenden Siege Ludwigs von Baben bei Szlankamen (19. August 1691) ruhmvoll mitgewirkt hatte, zurückrief und der neue Kur-

fürst von Sachsen Johann Geora IV. (1691—1694) nur sein Reichskontingent bei der Rheinarmee ließ. Unter diesen Umständen wurde natürlich der Rrieg in Deutschland febr matt geführt, aber auch auf ben anbern Schauplätzen waren die Verbündeten 1692 wenig glücklich 5).

1) Der Felding von 1691. In den Niederlanden kam Ludwig XIV. den Berbündeten zuwor und eroberte im April 1691 das feste Wons, doch behauptete sich das von dem Marschall Boufflers belagerte Lüttich. In Italien, wo jetz Mar Emanuel von Bayern die Armee der Berbündeten besehligte, richtete dieselbe nichts aus. Die Rheinarmee, jetzt unter dem Besehl des Kurfürsten von Sachsen, tried allerdings die Franzosen, welche den Rhein überschritten hatten, zurück und überschritt selbst den Fluß, wurde dann aber durch ein neues Borbrechen der Franzosen von Philippsburg aus genötigt, wieder auf das rechte User zurückzugehen, und dieden von kant unthätig zuwal das Schann Georg III erkennkte und am 12 Sentember in Siebort unthatig, jumal ba Johann Georg III. erfrantte und am 12. September in Di-

bingen ftarb.

2) Ernst August von Hannsver. Alls Borbereitung zu der Durchführung dieses schon lange verfolgten Planes hatte Ernst August nach Berständigung mit seinem Bruder Georg Wilhelm trot des Widerspruches seiner Bettern, der Herzöge von Wolfenbüttel, 1682 die Primogenitur in seinem Hause seitzer, dazu 1683 die Justimmung des Kaisers erwirtt und den Widerstand, welchen seine Gemahlin Sophie und seine jungeren Sohne dagegen erhoben, unterdrückt (nach Entdeclung einer mit bem wolfenbuttelschen hofe angezettelten Berschwörung wurde das haupt berfelben, dem wolfenbüttelschen Hofe angezettelten Berschwörung murde das Haupt derfelben, der Hoffmarschall v. Molice, 1692 hingerichtet und der Prinz Maximilian Bilhelm so lange in Haft behalten, die er seine Ansprücke aufgab). Seit dem Thronwechsel in der Pfalz 1685, durch welchen dort ein katholisches Fürstenhaus zur Regierung kam, verhandelte er dann ossen wegen Erwerbung der Rurwürde mit dem Kaiser und verschiedenen Fürstenhösen. Da er dort aber meist heftigen Widerspruch sand und der Kaiser auf seinen Wunsch nicht eingehen wollte, so näherte er sich Frankreich, ließ 1690 nur einen Teil seiner Truppen auf Grund eines mit Spanien abgeschlossenen Subsidientraktates in den Niederlanden mitkämpsen und trat in diesem Jahre mit Dänemark, Münster und Gotha zu einer dritten Partei zusammen, welche die Bermittelung des Friedens in die Hand nehmen und, wenn Frankreich sich unter villigen Bedingungen zu einem solchen versiehen sollte, den Kaiser und bessen zum Beitritt zu bewegen, glücke nicht, dagegen ließ sich der neue Kursürst Johann Georg IV. von Sachsen mit ihm in Unterhandlungen ein.

3) Die lauenburgische Erbsolge. Nach dem Lode des leizten Herzogs von Sachsenschung aus dem askanischen Hause, Franz Julius, 1689, beanspruchten die Kürsten von Anhalt, der Kurssürst von Sachsen, die sächsischen Berzoge und Ernst August im Berein mit seinem Bruder Georg Wilhelm diesse Land, die seiteren ergriffen sogleich Besth davon und ließen auch Raheburg besehn und besehr nun auch Truppen

baburch ben Argwohn König Christians von Danemart, welcher nun auch Truppen

in Lauenburg einrucken ließ und Rageburg bedrohte.

4) Brandenburgifch - fachfische Forberungen. Kurfürst Friedrich III. hatte für weitere Belaffung seiner Truppen in Ungarn Subsidien ober Berzicht auf die Rucgabe von Schwiebus, Johann Georg IV. für die Mitwirkung seiner Armee bei dem Reichsheere weitere Kontributionen und Quartiere im Reich, englische und hollandische Subsidien, den unbeschränkten Oberbefehl am Ober- und Mittelrhein und Ueberlaffung von Erfurt mabrend bes Krieges verlangt; fein Konflitt mit bem Raifer wurde bann noch baburch verschärft, bas berfelbe feinen Bertrauten, ben Felbmarschall v. Schöning, unter bem Borwande verräterischen Einverständnisses mit Frankreich im Juli 1692 in Teplit verhaften ließ und dessen Freilassung verweigerte.

5) Der Feldang von 1692. Weber in Ungarn noch in Italien, wo jetzt Herzog

Biktor Amadeus von Savoyen das Rommando führte, kam es 1692 zu erheblichen Unternehmungen. Die Reichsarmee, jest unter dem Befehl des Markgrafen Christian Ernst von Baireuth, griff vergeblich den Marschall de Lorges dei Speier an, dieser überschrift der Angeleich der Marschall de Lorges dei Speier an, dieser überschrift der Angeleich der Marschall der Lorges dei Speier an, dieser überschrift der Angeleich der Marschall der Lorges dei Speier an, dieser überschrift der Angeleich der Marschall der Lorges der Speier an, dieser überschrift der Angeleich der Angeleich der Angeleich der Marschall der Lorges der Speier an, dieser überschrift der Angeleich der überschritt darauf wieber ben Rhein, brang in Schwaben vor und zersprengte 17. September bei Detisheim die ihm entgegentretenden schwäbischen Kreisvölker unter dem Administrator Friedrich Karl von Bürttemberg, der selbst in Gesangenschaft geriet. In den Riederlanden, deren Statthalterschaft der König von Spanien dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern übertragen hatte, der hierfür seine Truppen auf diesem Schauplage mitkampfen ließ, eroberte Ludwig XIV. 30. Juni Namur und siegte der Marschall von Lupemburg 3. August über die verbündete Armee unter König Wilhelm bei Steenkerken.

#### § 53. Die Feldzüge von 1693 und 1694.

Bu Anfang 1693 gelang es bem Kaiser, ben Kursürsten von Sachsen burch bebeutende Zugeständnisse wieder zur Teilnahme am Kriege zu bewegen, auch mit dem Kursürsten von Brandenburg knüpste er neue Bershandlungen an und erreichte zunächst, daß dieser wieder ein Hilfskorps nach Ungarn schickte, weiter aber dadurch, daß er den schon damals auf die Erwerbung der Königskrone gerichteten ehrgeizigen Bestrebungen desselben ein gewisses Entgegenkommen zeigte, daß Ende 1694 auch wegen Schwiedus ein Uebereinkommen getrossen und zu Anfang 1695 dieses Ländchen ihm wirklich wieder abgetreten wurde.

Auch die Zwiftigkeiten zwischen den braunschweigischen Herzögen und Danemark wurden glücklich im Oktober 1693 beigelegt 1). Die Feldzüge von 1693 und 1694 2) aber verliefen ohne entscheidendes Ergebnis, Friedenssanknüpfungen, zu welchen sich Ludwig XIV. bei dem erschöpften Zustande Frankreichs schon damals verstand, hatten zunächst keinen Ersolg 3).

1) Kene Teilnahme Sachsens und Brandenburgs. In dem Dresdener Bertrage vom 20. Februar 1698 verpsichtete sich Johann Georg IV., zunächst für diese Jahr, gegen Jahlung von 400000 Thalern Subsidien, von denen die Seemächte 150000 übernahmen, 12000 Mann zum Kriege gegen Frankreich zu stellen. Kursürst Friedrich III. von Brandenburg [Pribram, Desterreich und Brandenburg, 1688—1700, 85] sagte in dem Bertrage vom 20. Dezember 1694, nachdem der Kaiser erlätt hatte, niemand vor ihm den Borzug dei einer Erhöhung geben zu wollen, die Zurückgabe von Schwiedus gegen Anersennung des herzoglichen Titels von Preußen zu und ließ 10. Januar 1695 Stadt und Kreis den kaiserlichen Bevollmächtigten übergeben; doch gelang es diesen nicht, dabei einen Berzicht desselben auf seine schlessischen Ansprüche zu erwirken. — Der Streit zwischen den braunschweizischen Derzögen und Dänemark wurde unter Bermittelung der Seemächte durch einen Bertrag vom 9. Oktober 1693 geschlichtet, in welchem sich die ersteren verpsichteten, die neuen Besestigungswerke vom Ratzedurg zu schleisen und ihre Garnison von dort abziehen, aber 200 Mann im Herzogtum Lauendurg stehen zu lassen und sich nicht weiter in diesen Erzuppen aus dem Herzogtum zurückziehen und sich nicht weiter in diesen Erzisteit einzumischen. Derselbe wurde 1697 durch einen Bergleich der braunschweizischen Fürsten mit Kursachsen beendet, in welchem letzteres gegen Zahlung von 600000 Thalern den ersteren seine Rechte abtrat. Die sächssichen Gerzöge haben erst 1792 gegen eine Gedabssindung ihre Ansprüche ausgegeden, inzwischen aber hatte schon 1716 Hannover die Belehnung mit Lauendurg vom Kaiser erhalten.

3) Feldzüge von 1693 und 1694. 1698 rückte Marschall de Lorges wieder über den Rhein, eroberte Heidelberg und zerstörte dasselbe vollständig, drang dann bis zum Neckar vor, wurde aber durch den Markgrafen Ludwig von Baden, welcher jett hier das Kommando übernommen und eine feste Stellung bei Heilbronn bezogen hatte, an weiterem Borrücken verhindert und mußte, obwohl noch die Armee des Dauphin hinzugekommen war, nachdem sich die sächsischen und braunschweigischen Truppen mit Ludwig von Baden vereinigt hatten, wieder über den Rhein zurückgehen. In den Niederlanden siegte der Marschall von Luzemburg 29. Juli 1698 über Wilhelm von Oranien in der blutigen Schlacht von Neerwinden, in Italien belagerten die Berdündeten unter dem Herzog Vittor Amadeuu und dem vom Kaiser zum Feldmarschall ernannten Prinzen Eugen von Savoyen Pignerol, mußten aber deim Anzuge Catinats wieder abziehen und wurden 4. Ottober von demselben bei Ordassang zu bemerkenswerten Unternehmungen.

3) Erfolgisse Berhandlungen. Schon im Sommer 1698 forderte Ludwig XIV. Schweden zur Friedensvermittelung auf und ließ bei den weiteren Berhandlungen mit dieser Macht 1694 und folchen, die er damals heimlich auch mit Wilhelm von Oranien anknüpfen ließ, erkennen, daß er sich zu Zugeständnissen, zur Anerkennung Wilhelms und zum Zurückgehen auf die Friedensschlüsse von Münster und Nimwegen, wenn ihm Straßburg und Luxemburg gelassen würden, verstehen würde. In demselben Jahre ließ er in der Schweiz insgeheim mit kaiserlichen Bevollmächtigten unterhandeln und erklärte sich dabei bereit, seinen Ansprüchen auf die spanische Erbschaft zu entsagen, doch ohne diejenigen des Kaisers anzuerkennen; allein diese verschiedenen Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis.

#### § 54. Der Friede an Rufwid.

27. April 1694 ftarb Kurfürft Johann Georg IV. von Sachsen; sein Bruder Friedrich August, der ihm folgte (1694—1735), ließ sich burch ben Raifer bewegen (15. April 1695), seine Truppen statt zum Kampfe gegen Frankreich zu dem gegen die Türken berzugeben, und erhielt felbst bas Oberkommando gegen dieselben, er hat aber in den zwei Feldzügen 1695 und 1696, die er leitete, nichts Erhebliches ausgerichtet. — Auch ber Krieg gegen Frankreich verlief in diesen Jahren auf den verschiedenen Schauplagen ohne besondere Ereignisse, nur in ben Niederlanden gelang Wilhelm von Oranien 5. September 1695 bie Wiedereroberung von Namur. Neue Unterhandlungen, durch welche Ludwig XIV. seine Gegner zu trennen suchte, hatten zunächft nicht ben gewünschten Erfolg, vielmehr erneuerten zuerft (8. August 1695) ber Kaiser und Holland und bann auch die übrigen verbundeten Mächte die Allianz gegen Frankreich, und nachträglich traten berselben auch (18. März 1695) der Bischof Friedrich Christian von Münster und (26. Juli 1696) der schwäbische und frankliche Kreis bei. Aber das beutsche Reich war durch innere Zwistigkeiten zerrissen 1) und auch die große Allianz fing an sich zu lockern. Zunächst fiel der Herzog von Savoyen von derselben ab und schloß 29. August 1696 mit Frankreich Frieden, worauf auch ber Raifer und Spanien (7. Oftober) fur Italien einen Neutralitätsvertrag eingingen.

Ludwig XIV. konnte mit den dort verfügbar gewordenen Truppen seine Streitmacht sowohl in den Niederlanden als auch an der spanischen Grenze verstärken, und auf dem letzteren Schauplatze gelang es dem Herzog von Bendome, 1697 Barcelona und kast ganz Katalonien zu erobern. Inzwischen aber hatte Ludwig XIV. 1696 mit Holland und England neue Sonderverhandlungen angeknüpft, und es gelang ihm, sich mit denselben über die Grundlagen des Friedens zu verständigen. Auch der Kaiser erstärte sich zu Unterhandlungen bereit, und unter Bermittelung Schwedens wurden Mai 1697 auf dem Schlosse Kyswick die Friedensverhandlungen eröffnet, an denen auch eine von dem Reichstage abgeordnete Reichsskommission teilgenommen hat. Große Schwierigkeiten schien die von deutscher und spanischer Seite gestellte Forderung, daß einsach der münstersche und nimwegensche Frieden wiederhergestellt werden sollte, zu bereiten, aber es gelang Ludwig XIV. durch besondere Berhandlungen, welche in seinem Austrage der Marschall Bousslers mit dem Bertrauten König Wilhelms, Lord Fortland, sührte, sich mit diesem über die zwischen ihnen noch übrigen Streitpunkte zu einigen und ihn zur Annahme seines Borschlages, daß ihm

entweder Straßburg ober Breisach und Freiburg gelassen werden sollte,

ju bewegen.

Als darauf nach längerem Zögern die kaiserlichen Gesandten sich zwar zur Abtretung Straßburgs verstanden, aber weitere Schwierigkeiten machten, schlossen 20. September Holland, England und Spanien, dem alle seit 1679 durch die Reunionen oder durch Eroberung verlorenen Pläze und Gebiete, auch Luzemburg, wiedergegeben wurden, ihren Frieden mit Frankreich ab und beschränkten sich darauf, dem Kaiser und dem Neiche den Beitritt zu demselben dis zum 1. November offen zu halten, und so sahen sich auch diese genötigt, am 30. Oktober unter Annahme der von Frankreich gestellten Forderungen den Frieden abzuschließen?).

1) Zuftände im Reich. Zu bem fortbauernben Streit über die hannöversche Kur (24. März 1695 schlossen die berselben feindlichen Fürsten zu Franksurt a. M. einen neuen Unionsvertrag ab) kam hinzu die Opposition der kleineren Reichsstände gegen die mächtigeren Fürsten, welche die Truppen zum Kriege stellten und denen sie Kontributionen und Quartiere hergeben mußten. Schon 1694 hatten auf Antriede kudwigs von Baden der schwäbische und der frankliche Kreis sich über die Aufstellung einer stehenden Armee von 12000 Mann auch in Friedenszeiten geeinigt, Ansang 1697 traten auf Einladung des Kursürsten von Mainz die Vertreter der sechs vorderen Reichskreise in Franksurt a. M. zu einem Konvent zusammen und schossen der 1697 den sogen. Alsociationstraktat ab, in welchem sie dusstellung eines eigenen stehenden Heeres von 40000 Mann im Frieden und von 60000 Mann in Kriegszeiten sestschen Heeres von 40000 Mann im Kriegszeiten sestschen Dazu kam serner der 1695 nach dem Tode des letzten Herzogs Gustav Abolf von Medlenburg-Güstrow zwischen den Derzögen von Schwerin und Streliz um das Erbe desselben ausbrechende Streit. Der Kaiser suchte die Entscheidung desselben an sich zu reißen, geriet darüber aber mit den niedersächsischen Kreisdirektoren, den ben braunschweizischen Gerzögen, Schweden und Brandendurg, in die heftigsten Streitigkeiten. Schließlich übertrug der Kaiser des den Verziger Keces zu stande, und durch deren Bermittelung kam 8. März 1701 der Damburger Reces zu stande, nach welchem Stargard und Razeburg an Streliz, der übrige Teil des Fürstentums Güstrow an Schwerin siel.

3) Friede zu Kuffwid. In demfelben verpsichtete sich Ludwig XIV. zur Herausgabe aller sowohl während des Krieges als auch vorber durch die Keunionen in Besty genommenen Gebiete außerhalb des Elfasses, er sollte Strasdurg behalten, dagegen aber Kehl, Freidurg, Breisach und Philippsdurg herausgeben, der Herzog Leopold Joseph von Lothringen, der Sohn des 1690 verstorbenen Herzogs Karl V. und der Schwester Raiser Leopolds, sollte sein Herzogtum zurückerhalten, sür den geächteten Kardinal Fürstenderg wurde Amnestie und Wiedereinsehung in das Bistum Strasdurg und die Abtei Stadlo ausdedungen, derselbe ist aber nicht nach Deutschland zurückelehrt und 1704 in seiner Abtei St. Germain des Prés in Paris gestorden. Für den Kursürsten von Brandendurg wurde ebenso wie schon vorher in den englischen und holländischen Friedensschlüssen vom 20. September Wiedersberscherftellung des Friedens von St. Germain 1679 ausdedungen. In einem besonderen Vertrage vom 20. Ottober verpstichtete sich Kursürst Max Emanuel von Bayern als Statthalter der spanischen Niederlande, unter der Garantie von England und Holland, demselben die rückständigen Subsidien zu bezahlen. Ganz zuletzt hatten die französischen Bevollmächtigten Sinrückung der sogen. Religionsklausel, wonach in den von Frankreich zurückzugebenden Orten die katholische Keligion in dem gegenwärtigen Zustande verbleiden sollte, in den Frieden gesordert, welche auch wirklich troz des Protestes der Gesandten der protestantischen Reichsstände aufgenommen wurde und dem Kursürsten Philipp Wilhelm von der Protestanten in seinem Lande gegeben hat. [Wagner, Untersückung über die Ryswicker Keligionsklausel.]

# 8 55. Die volnische Bahl. Der Friede zu Karlowit.

Wenn bei diesen Friedensverhandlungen die französische Bolitik wiederum triumphiert hat, so erlitt dieselbe doch im Often zwei schwere Nieberlagen. Nach dem Tode König Johann Sobieskis von Bolen (17. Juni 1696) gelang es dem von Desterreich begunstigten Kurfürsten Friedrich Auauft von Sachsen, welcher 1. Juni 1697 zu Baben bei Wien zum katholischen Glauben übergetreten war, gegenüber dem von Ludwig XIV. unterstützten Prinzen Conti seine Wahl (27. Juni) zum Könige von Polen durchzusehen und 15. September 1697 zu Krakau gekrönt zu werden.

Ferner wurde, nachdem der an Stelle des Kurfürsten von Sachsen 1697 mit dem Oberbefehl über die kaiferliche Armee betraute Bring Eugen von Savopen 11. September 1697 die türkische Armee unter der perfonlichen Führung des Sultans Muftapha II. bei Zenta vollständig geschlagen batte und bis nach Bosnien vorgedrungen mar, unter Vermittelung ber Seemächte der Krieg Defterreichs und seiner Verbundeten gegen die Turken burch den Frieden von Karlowig 1) (26. Januar 1699) unter günstigen Bebingungen beendigt, und so konnte ber Raifer, ohne zunächst weiter im Rücken behindert zu sein, alle seine Macht bazu verwenden, die spanische Erbschaft seinem Sause zu verschaffen.

1) Friede von Karlowis. Auf das Betreiben Englands und Hollands murbe trot der Gegenbemühungen Frankreichs im Ottober 1698 zu Karlowit bei Beterwarbein ein Friedenskongreß eröffnet, und es kan dort am 26. Januar 1699 ein Friede auf 25 Jahre zu stande. Durch denselben behielt der Kaiser Ungarn mit Ausnahme des Banats, ferner Siebenbürgen und den größten Teil von Slavonien und Kroatien, Benedig die Haldinsel Morea, Polen die Ukraine und Podolien mit Kaminiec; mit Außland wurde nur ein Wassenstüllstand auf zwei Jahre abstallen geschloffen.

# Die svanische Thronfolgefrage. Die große Allianz.

Bei der Kinderlosigkeit und Kranklichkeit des letzten spanischen Habsburgers, Karl II., beschäftigte die Frage, wem die große spanische Monarchie nach beffen Tobe zufallen sollte, schon lange die allgemeine Aufmerksamkeit.

Unsprüche auf dieselbe erhoben Kaiser Leopold als Gemahl der jungeren Tochter König Philipps IV., welche dieser in seinem Testamente im Falle des Aussterbens der männlichen Linie zur Erbin eingesetzt hatte, ferner Ludwig XIV. von Frankreich als Gemahl der älteren Tochter Philipps IV., deren einstiger Berzicht auf ihre Successionsrechte von ihm für ungültig angesehen wurde, endlich der junge Kurpring Joseph Ferdinand von Bayern als Sohn der einzigen Tochter Raifer Leopolds aus feiner erften Che mit jener spanischen Infantin, beffen Eltern allerdings vor ihrer Bermählung auch auf ihre spanischen Erbrechte hatten verzichten muffen. Um die Besorgniffe sowohl der Spanier felbst als auch der übrigen europäischen Mächte vor einer unmittelbaren Vereinigung der spanischen mit der französischen Monarchie zu beseitigen, hatte Ludwig XIV. sich bereit erklärt, seine und seines Sohnes, bes Dauphins, Rechte auf bessen zweiten Sohn, ben Bergog Philipp von Anjou zu übertragen; in gleicher Beife hatte auch der Raiser seinem jungeren Sohn, dem Erzherzog Karl, jene Erb-

schaft zugedacht, und beibe Monarchen bemühten fich auf bas eifrigfte am Madrider Hofe, dort die Anerkennung ihres Brätendenten als Thronerben burchzuseten. Bugleich aber versuchten bie Geemachte England und Solland, an ihrer Spitze Wilhelm III., ben Gefahren, welche die Erwerbung ber gesamten spanischen Erbschaft durch einen französischen ober einen österreichischen Brinzen bem europäischen Gleichgewicht und ihren Handelsintereffen zu bereiten brobte, burch Berbanblungen wegen einer Teilung ber spanischen Monarchie vorzubeugen. Aber zwei Berträge 1), welche sie barüber mit Ludwig XIV. im Oktober 1698 und bann im März 1700 abschloffen, scheiterten, der erste infolge des Todes (6. Februar 1699) des zum Haupterben außersehenen baperischen Kurprinzen, der zweite infolge ber hartnäckigen Beigerung bes Raifers, bemselben zuzustimmen. Inzwischen gelang es ber Geschicklichkeit bes frangofischen Gesandten in Mabrid, Harcourt, die Häupter der spanischen Nationalpartei, welche von einer Teilung der Monarchie und der Einmischung der fremden Mächte nichts wissen wollte, für die französische Throntandidatur zu gewinnen; unter dem Einfluß derselben sette der schwer erfrankte Rarl II. in feinem Teftament vom 2. Oftober 1700 Philipp von Anjou zum Erben ber gesamten spanischen Monarchie ein.

#### Stammtafel zur fpanischen Erbfolgefrage:

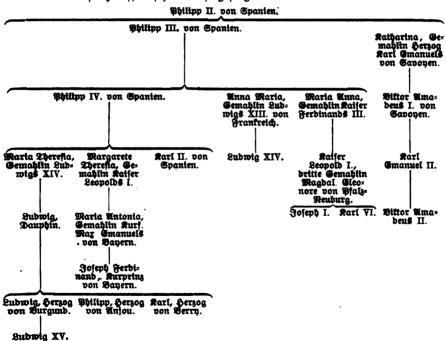

Als Karl 1. November 1700 starb, nahm Ludwig XIV. das Testament desselben an; Ende Januar 1701 erschien Philipp in Spanien und wurde dort, sowie in den spanischen Nebenlanden ohne Widerstand als König anerkannt, auch die Seemächte wagten angesichts dieser Ersolge Gebhardt, handuch der deutschen Geschichte. II. 2. Aust.

Ludwigs XIV. anfangs keinen Wiberftand, sondern suchten nur durch Unterhandlungen mit demfelben für sich Handelsvorteile und für den öfterreichischen Erzherzog eine Entschäbigung zu erlangen. Aber ber Uebermut, mit welchem Ludwig ihre Forberungen zurückwies und selbst die in dem Testamente Karls II. festgesetzte Nichtvereinigung der spanischen mit der französischen Monarchie in Frage stellte, trieb sie dazu, auf die Seite des Raisers zu treten, welcher bem Testamente Rarls II. und ber Besitzergreifung des spanischen Thrones durch Philipp V. gegenüber an seinen Rechten auf denselben festhielt und Anstalten traf, diese mit den Waffen zu behaupten. Freilich zur Anerkennung der Ansprüche desfelben auf die gesamte spanische Monarchie verstanden sie sich nicht, nur zur Erwerbung der Niederlande und der spanischen Besitzungen in Italien wollten sie ihm verhelfen, mährend sie für sich die Eroberung der spanischen Kolonien in Aussicht nahmen. Auf diese Bedingungen bin wurde am 7. September 1701 im Saag bie große Alliang 2) zwischen bem Raifer, Holland und England abgeschloffen und gemeinschaftlich haben bann biefe Mächte ben spanischen Erbfolgefrieg (1701—1714) gegen Ludwig XIV. und beffen Enfel unternommen.

1) Berträge über die spanische Erbfolge. In dem ersten geheimen Bertrage der Seemächte mit Frankreich vom 11. Oktober 1698 wurden dem Kurprinzen von Bayern Spanien, die spanischen Rolonien und die Riederlande bestimmt. Der französische Dauphin sollte Neapel, Sizilien, die spanischen Bestzungen an der Küste von Toscana und Guiposcoa, Erzherzog Karl Mailand erhalten. Nach dem zweiten am 18. und 25. März 1700 abgeschlossenen Bertrage sollte Erzherzog Karl Spanien, die spanischen Kolonien und die Riederlande, der Dauphin Neapel, Sizilien, die toscanischen Ruftenplage Buiposcoa und Lothringen erhalten, ber Bergog von

Lothringen burch Mailand entschädigt werden.

Lothringen durch Mailand entschädigt werden.

2) Die große Alianz. In dem Allianzvertrage vom 7. September 1701, als dessen Joseffen Zweck angegeben wurde, dem Kaiser eine billige Entschädigung für seine Ansprüche auf die spanische Erbschaft, England und Holland hinreichende Sicherbeit für ihre Besthungen, sowie für den Handel und die Schischert ihrer Bewohner zu verschaffen, verpslichteten sich die den Mächte, sich gemeinsam zu bemühen, die spanischen Niederlande, die spanischen Besthungen in Italien, sowie die Inseln des Mittelländischen Meeres zu erobern. Eroberungen, welche die Engländer und Holländer in den spanischen Kolonien machen würden, sollten ihnen gehören, Frieden mit Frankreich dürfe nicht geschlossen werden, ohne daß jene Zwecke des Bundes erreicht und Borkehrungen dassür getrossen, daß Frankreich und Spanien nie in einer Kand vereiniat würden. nie in einer Sand vereinigt wurden.

# § 57. Das dentsche Reich zu Anfang des spanischen Erbfolgetrieges.

Von den deutschen Reichsständen hatte der Raiser zunächst nur seinen Schwager, ben Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, sowie ben Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg, deffen Bundesgenoffenschaft er burch das Eingeben auf beffen Buniche in betreff ber Annahme bes Königstitels erkauft hatte, auf seiner Seite; ebenso wie diese traten auch die Kurfürsten von Mainz und Trier und die Landgrafen von Heffen der großen Allianz bei. Dagegen schien wenig Aussicht zu sein, daß er das übrige Reich zum Kriege gegen Frankreich würde fortziehen konnen, da infolge der Belehnung, welche er dem Nachfolger des 23. Januar 1698 verftorbenen Kurfürsten Ernft Auguft von Hannover, Georg Ludwig, erteilt

hatte, der Streit über die neunte Kur auf das heftigste wieder ausgebrochen war.

Awar im Kurfürstenkollegium war der Widerspruch, den früher Köln, Trier und Pfalz erhoben hatten, verstummt; um so heftiger aber waren die Gegner dieser neuen Kur im Fürstenkollegium aufgetreten. Durch ihre Proteste, welche sie in Regensburg erhoben, hatten sie zu Anfang bes Jahres 1700 eine Zeitlang die Thätigkeit des Reichstages ganz zum Stillstehen gebracht. Sie hatten besondere Versammlungen abgehalten, beim Kaiser heftige Beschwerden erhoben, als diese zurückgewiesen wurden, 19. Juli 1700 ju Nurnberg ein Bundnis zu ihrer gegenseitigen Verteibigung und Behauptung ihrer Rechte abgeschlossen und die Hilfe Schwedens und Frankreichs, als Garanten bes Westfälischen Friedens, angerufen. Ludwig XIV. benutte eifrig biese gunftige Gelegenheit, um die Zwietracht im Reiche ju schuren und einen Teil ber Reichsstande auf feine Seite zu gieben; er ftand in geheimen Berhandlungen mit den Herzögen von Wolfenbüttel und Gotha, fowie mit dem Kurfürften Max Emanuel von Bagern und beffen Bruder, bem Kurfürften Joseph Clemens von Köln. Dazu kam, daß die dem Kaiser ergebenen Fürsten von hannover und Celle auch durch den von Danemark gegen den Herzog Friedrich von Holftein und deffen Bundes-genoffen, König Karl XII. von Schweben, begonnenen Krieg beschäftigt waren 1) und daß auch Friedrich August von Sachsen-Polen sich im Bunde mit Rußland und Danemark in den Krieg gegen Schweben stürzte.

So blieb benn das deutsche Reich vorläufig an dem spanischen Erbfolgekriege unbeteiligt, doch erneuerten die beiden am nächsten bedrohten Kreise, der schwäbische und frankische, 23. November 1700 die von ihnen

1691 und 1692 abgeschlossenen Affociationen.

1) Der Ansang des nordischen Krieges. König Friedrich IV. von Dänemark war nach dem Abschluß eines geheimen Offensivbündnisses mit Beter von Rußland und August von Bolen gegen Schweden im März 1700 in das Land des Herzogs Friedrich von Holken, des Schwagers Karls XII., eingersicht, hatte die von dem Herzoge errichteten Schanzen genommen und die Festung Tönningen belagert. Aber der Anzug eines schwedischen Heres von Bremen her, zu welchem auch der Kursfürst von Hannover und Herzog Georg Wilhelm von Celle 8000 Mann ihrer Truppen hatten stoßen lassen, nötigte ihn dann, die Belagerung aufzugeben, und, als Karl XII., unterstützt durch eine englisch-holländische Flotte, Ende Juli nach Dänemark überging und Kopenhagen bedrohte, schloß er 18. August 1700 den Frieden von Travendal ab, in welchem er dem Herzoge von Holstein die Souveränität und das Recht, Truppen zu halten und Festungen zu errichten, zugestand, serner sich verpssichtete, König August in dem Kriege gegen Schweden nicht zu unterstüßen, sowie die hannöversche Kurwürde anzuerkennen.

# § 58. Die Rriegserflärung bes Reiches.

Anfang 1701 kamen 1), trothem der Kaiser durch große Anerbietungen den Kursürsten von Bayern auf seine Seite zu ziehen suchte, die geheimen Bündnisse desselben, sowie des Kursürsten von Köln mit Frankreich zum Abschluß, und im Sommer dieses Jahres gelang es dem Kursürsten von Bayern, eine Association des kurrheinischen, franksichen, schwäbischen, oberrheinischen und bayerischen Kreises zu stande zu bringen, in welcher sich dieselben auf Grundlage der Association des schwäbischen und franksichen Kreises zur Aufstellung einer Bundesarmee und zur Neutralität in dem

spanischen Erbfolgekriege verpflichteten. Doch hatten bie gunftigen Erfolge. welche die in diesem Jahre von dem Kaifer unter Eugen von Savoyen nach Stalien geschickte Armee bort bavontrug 2), bazu bie Bemühungen Hollands und Englands, welche auch nach bem Tobe Wilhelms von Oranien (8. Mars 1702) an bem Bundnis mit dem Raiser festhielten, sowie Breukens und Hannovers, welche mit biefen Seemachten Bertrage wegen Ueberlaffung von Truppen an dieselben gegen Subsidienzahlungen eingingen 3), bie Folge, daß jene andern Kreise sich wieder von Bayern trennten, im März 1702 einen Associationsreceß mit dem Kaiser abschlossen und zugleich ebenso wie der westfälische Kreis der Allianz desselben mit England und Holland beitraten, und daß dann am 28. September 1702 die Kriegserklärung des ganzen Reiches an Philipp von Anjou und damit auch an Frankreich erfolate.

1) Bundniffe mit Frankreich. 15. Februar 1701 schloß Kurfürft Joseph Clemens von Köln mit Ludwig XIV. einen Bertrag ab, in welchem er sich verpflichtete, 10 000 Mann für benfelben aufzuftellen, mogegen ihm monatlich 80 000 Thaler Sub-

10 000 Mann für benselben aufzustellen, wogegen ihm monatlich 80 000 Thaler Subsidien zugesagt wurden. In einem Bertrage vom 9. März 1701, der durch einen Separatartikel vom 15. April ergänzt wurde, verpstichtete sich Max Smanuel von Bayern, 15 000 Mann Truppen für Frankreich aufzustellen, wogegen ihm monatlich 40 000 Thaler Subsidien zugesagt wurden, doch bedang er sich aus, vorläufig die Avollendung seiner Küstungen anscheinend neutral zu bleiben.

2) Ariez in Italien. Prinz Sugen überschritt Ende Mai 1701 mit 30 000 Mann unter ungeheuren Schwierigkeiten die Tribentiner Alpen, umging so die Stellung, welche Marschall Catinat an der oberen Etsch eingenommen hatte, schlug denselben dann am 9. Juli bei Carpi und nötigte ihn zum Rückzug über den Mincio und dann über den Oglio, schlug darauf 1. September den Angriss des neuen französischen Oberbesehlhabers Billeron dei Chiari zurück und bemächtigte sich des größten Teiles des Herzogtums Mantua, sowie jenseits des Po der Festungen Guastalla und Mirandola.

Mirandola.

3) Subsibienverträge. 28. April 1701 schlossen Kurfürst Georg von Hannover und Herzog Georg Wilhelm von Celle auf Grund einer früheren Defensivallianz mit Holland einen Bertrag, in welchem sie sich gegen Subsidien zur Stellung von 6000 Mann verpslichteten, 21. Juni 1702 schlossen sie einen ähnlichen Bertrag mit England wegen Ueberlassung von 10000 Mann. König Friedrich I. von Preußen verpslichtete sich in dem Bertrage vom 19. Juni 1702, den Seemächten 5000 Mann unter denselben Bedingungen wie in dem vorigen Kriege zu überlassen.

# § 59. Feldzüge von 1702 und 1703.

Schon im Frühighr 1702 begannen die Feindseligkeiten auf beutschem Boden; eine aus hollandischen, preußischen und hannoverschen Truppen bestehende Reichserekutionsarmee unter dem Fürsten von Nassau brang in bas von den Franzosen besetzte Kurfürstentum Köln ein und eroberte nach zweimonatlicher Belagerung Raiferswerth, zugleich drang der Reichsfeldmarschall Ludwig von Baden über den Oberrhein vor und eroberte nach dreimonatlicher Belagerung (12. September) Landau. Inzwischen hatte Rurfürft Max Emanuel von Bagern, ber bisher noch immer ben Schein der Neutralität beibehalten, auch Unterhandlungen mit dem Kaiser angeknüpft, schließlich aber durch einen neuen Vertrag 1) sich auf das engste mit Frankreich verbundet hatte, durch die Besetzung der Reichsstädte Ulm und Memmingen die Feindseligkeiten eröffnet; eine französische Armee unter Billars, die fich mit ihm vereinigen sollte, überschritt Anfang Ottober den Rhein, schlug bei Friedlingen Ludwig von Baden zurud, mußte jedoch,

ohne die Bereinigung mit den Bayern bewerkstelligt zu haben, wieder den Rückzug über den Rhein antreten. Eine zweite französische Armee unter Tallard eroberte 26. Oktober Trier und 3. November Trarbach, während gleichzeitig in den Niederlanden die verbündete Armee, seit dem Juli unter dem Oberbesehl des Herzogs von Marlborough, Benloo und einige andre Festungen in Geldern und dann 23. Oktober auch Lüttich ersoberte. Inzwischen war es in Norddeutschland den Bundesgenossen des Kaisers gelungen, den heimlich mit Frankreich verbündeten Herzog Anton

Ulrich von Wolfenbüttel unschädlich zu machen 2).

Schon im Februar 1703 überschritt Villars aufs neue ben Rhein. nötigte Ludwig von Baben, mit seinen schwachen Streitfräften sich hinter die schon im vorigen Kriege von ihm angelegten und glücklich verteibigten Stollhofener Linien zuruckzuziehen, und eroberte 10. Marz Rehl. Im April versuchte er, mit Tallards Armee vereinigt, vergeblich jene Linien zu nehmen, trennte sich dann von demfelben, überschritt die unverteidigten Schwarzwaldpaffe und vereinigte sich 12. Mai bei Riedlingen mit bem Aurfürsten von Bayern, welcher, nachdem er inzwischen die unzulänglichen von Desterreich und ber Oberpfalz her anrückenden kaiferlichen Truppen zurudgeschlagen und Regensburg besetht hatte, ihm entgegengezogen mar. Doch ftatt nun birekt gegen Wien zu ziehen, brang ber Kurfürst, mahrend Billars, um ihm ben Rucken zu becken, an ber Donau in Bayern stehen blieb, in Tirol ein, wohin ihm von Italien her Bendome entgegenkommen sollte. Er eroberte anfangs gludlich Rufftein und Innsbruck, murbe bann aber ebenso wie Bendome durch die tapfere von Martin Sterninger und andern volkstumlichen Mannern geleitete Erhebung der Tiroler Landbevölkerung wieder jum Rudzuge genötigt. Inzwischen hatte fich Ludwig von Baben gegen Villars gewendet und Augsburg besetzt, mahrend gleich= zeitig ein kaiserliches Heer unter General Styrum an bem linken Donauufer heranructe. Doch gelang es bem Kurfürsten und Villars sich zu vereinigen und 20. September Styrum bei Sochstädt zu überfallen und zu ichlagen, worauf auch Lubwig von Baben den Rückzug antrat. Infolge von Dighelligkeiten, welche zwischen bem Kurfürsten und Billars ausbrachen, wurde letterer abberufen und durch Marfin ersett, doch tam es hier zu keinen weiteren entscheidenden Unternehmungen. Der Kurfürst begnügte fich (13. Dezember) Augsburg und (4. Januar 1704) Baffau zu befeten.

Auch auf ben anbern Schaupläten war in biesem Jahre die Kriegssührung der Verbündeten wenig erfolgreich, doch traten der Allianz (8. November) Herzog Biktor Amadeus von Savoyen und schon vorher König Pedro von Portugal bei. In dem mit diesem (16. Mai) abgeschlossenen Bundesvertrage wurde als Zweck des Bündnifses die Erhebung des öskerreichischen Erzherzogs Karl zum Könige der gesamten spanischen Monarchie hingestellt, und durch das Drängen der Seemächte und Portugals ließ sich Kaiser Leopold wirklich dewegen, im September seinen Sohn, dem er jetzt seierlich seine Rechte auf die spanische Monarchie abtrat d, nach Portugal abgehen zu lassen, um von dort aus an der Spitze einer aus portugiesischen, englischen und holländischen Truppen zusammenzusetzenden Armee die Erze

oberung von Spanien felbst zu versuchen.

<sup>1)</sup> Rene Berträge mit Bayern. In einem Bertrage vom 17. Juni 1702 verspflichtete fich Max Emanuel gegen ihm von Spanien zu gahlende weitere Subfibien

seine Armee auf 25000 Mann zu verstärken und sich mit einer über den Rhein zu sendenden französischen Armee zu gemeinschaftlichen Operationen zu vereinigen. Dafür versprach ihm Ludwig XIV. die Erwerdung der Pfalzgrafschaft Neuburg, der Aurpsalz und der Königswürde. Sollte die Eroberung der Pfalzgrafschaft Neuburg, der Aurpsalz und der des erdliche Statthalterschaft in den spanischen Niederlanden und den souveränen Besig von Geldern und Limburg, sollte er seine bayerischen Lande verlieren, dafür dis zu deren Wiederrlangung die gesamten spanischen Niederlande erhalten. In einem neuen Bertrage vom 7. November 1702 wurden ihm zu den beiden Pfalzen hinzu noch die spanischen Niederlande außer einigen Pläzen und Provinzen (Luxemburg, Namur, Charleroi u. s. w.), die Ludwig XIV. sich selbst vorbehielt, zugesagt, in einem weiteren vom 18. August 1704 auch noch die Reichsstädte Ulm, Memmingen und Augsburg, sowie das Gebiet zwischen Kler, Lech, der Donau und den Alpen außer dem Bestim Augsburg und der Absterschle Rempten.

2) Anton Ulrich von Wolfenbättel. Durch einen glücklichen Neberfall von seiten ber hannöverschen und celleschen Truppen wurden die von dem Herzoge von Wolfenbüttel zusammengebrachten Truppen entwaffnet, und darauf kam es unter Bermittelung Preußens und Hessen-Rassels 19. April 1702 zu einem Bertrage, in welchem sich der Bruder des gestüchteten Herzogs, Rudolf August, verpslichtete, dessen Truppen in hannöverschen und celleschen Dienst übergehen zu lassen und den Widerstand

gegen die hannöversche Kur aufzugeben.

3) Fertgang des Arieges. In Italien hatte schon 1702 Krinz Eugen mit seinen schwachen Streitkräften, für welche er von Bien keine Verstärkungen hatte erhalten können, wenig ausgerichtet. Der Versuch, im Februar Cremona zu überrumpeln, war mißglück, dann hatte er den neuen, mit großer Uebermacht heranziehenden französischen Feldberrn Bendome nicht verhindern können, das belagerte Mantua zu entsehen, und die blutige Schlacht bei Luzzara (16. August) hatte unentschieden geendigt. Im solgenden Jahre erhielt an Stelle Gugens, der zum Präsidenten des Hoftriegsrats ernannt war, Graf Guido Starbemberg das Kommando in Italien, derselbe mutte sich aber darauf beschränken, sich der seinblichen Uebermacht gegenstelbe mitte sich aber darauf beschränken, sich der seinblichen Uebermacht gegenstelber in feter Stellung dei Oftiglia zu behaupten, dis er nach dem Uebertritt des Herzogs von Savoyen auf die Seite der Berbündeten mit dem Hauptteile seiner Armee dessen schopen auf die Seite der Berbündeten mit dem Hauptteile seiner Armee dessen schopen bedrängten Truppen zu Hise eilte und sich auch glücklich mit ihnen vereinigte. In den Niederlanden und am Niederrhein eroberten 1703 die Verbündeten eine Anzahl von Festungen (Kheinberg, Bonn, Hun, Limburg, Gelbern), doch wurde Warlborough durch die Bedenklichkeiten der Holländer von größeren Unternehmungen abgehalten. Am Oberrhein eroberte Tallard, nachdem Ludwig von Baden mit dem größten Teil der Reichsarmee sich gegen Villars gewendet, Altsveisach und Landau.

4) Wiener Abmachungen. Am 12. September 1708 erfolgte in Wien die feierliche Abtretung der spanischen Monarchie durch Kaiser Leopold und den römischen König Joseph an Karl, zugleich wurde insgeheim ein Erbsolgevertrag vollzogen, nach welchem sowohl in der spanischen Monarchie als auch in den österreichischen Erblanden der Mannesstamm den weiblichen Descendenten vorangehen sollte; salls Joseph ohne männliche Erben sterben oder dessendenten vorangehen sollte, so sollten Karl und bessen männliche Erben, in deren Ermangelung zunächst Joseph und nach diesen erst Karls weibliche Nachsommen in Desterreich erbberechtigt sein, ebenso in Spanien nach dem Erlöschen des Mannesstamms Karls zunächst Joseph und dessen männliche Nachsommen, dann dessen weibliche und zulezt Karls weibliche Nachsommen. Mündlich mußte Karl, ebenso geheim, das eidliche Versprechen geben, Mailand an seinen Bater und seinen Bruder abzutreten. [Landau.

Kaifer Karl VI. als König von Spanien, 89.]

# § 60. Der Feldzug in Dentschland 1704.

Bei der schweren Gefahr, welche 1704 den kaiserlichen Erblanden von Westen her von den Franzosen und Bayern und im Rücken durch einen in Ungarn ausgebrochenen Aufstand i) drohte, erhielt Prinz Eugen von Savoyen neben Ludwig von Baden das Kommando der kaiserlichen und Reichstruppen und ließ sich der Herzog von Marlborough bewegen,

mit einem Teile ber in ben Nieberlanden stehenden Armee denselben zu Hilfe nach der Donau zu ziehen. Am 12. Juni traf er zu Groß-Heppach in Württemberg mit Eugen und Ludwig von Baden zusammen und es wurde auf des letzteren Berlangen sessestet, daß Eugen den Besehl über die am Rhein zur Berteidigung der Stollhosener Linien zurückzulassenden Eruppen (28000 Mann) übernehmen, Ludwig von Baden aber mit dem Hauptteil der kaiserlichen Armee zusammen mit Marlborough (insgesamt 52000 Mann) in Bayern operieren sollte. Um die in ziemlich gleicher Anzahl dei Um in sester Stellung stehenden Feinde herauszulocken, rückten dieselben gegen Donauwörth heran, übersielen und vernichteten (2. Juli) einen Teil der bayrischen Truppen auf dem Schellenberge und drangen darauf, während Max Emanuel sich nach Augsburg zurückwandte, über den Lech in Bayern ein. Max Emanuel ließ sich darauf in Unterhandlungen mit dem Kaiser ein, brach dieselben aber ab, nachdem er durch einen Teil der französsischen Kheinarmee unter Tallard, deren Zuzug Prinz Eugen mit seinen schwachen Kräften nicht hatte verhindern können, verstärkt worden war.

Auch Prinz Eugen aber eilte nun mit dem größten Teil seiner Armee nach der Donau und lagerte bei Donauwörth. Als darauf die Feinde sich gegen diesen wandten und über die Donau gingen, zog Marlborough, während Ludwig von Baden sich zur Belagerung von Ingolstadt wandte, ihm zu hilse und vereinigte sich mit ihm rechtzeitig, bevor ihn die Feinde angegrifsen hatten. Beide griffen dann 13. August die Feinde in ihrer sesten Stellung an und errangen nach langem und schwerem Kampse in der Schlacht dei Höchstädt oder Blendheim einen glänzenden Sieg. Obwohl die Berdündeten denselben nur mangelhaft ausnuhten, sah sich doch der Kursürst von Bayern durch das Drängen der Franzosen genötigt, sein Land aufzugeben und sich mit ihnen zusammen über den Khein zurückzuziehen; auch Kursürst Joseph Clemens mußte jetzt sein Land verlassen und in Frankreich eine Zuslucht suchen. Ansang September überschritten Marlborough und Eugen, mit denen sich auch Ludwig von Baden wieder vereinigt hatte, den Khein. Während letzterer, von Eugen gedeckt, die Belagerung von Landau begann, wandte sich Marlborough nach der Mosel und eroberte Trier und Trarbach. Mit der Eroberung Landaus, 18. Dezember, wurde der Feldzug beschlossen. Mit der in München zurückzehliebenen Gemahlin Max Emanuels, Therese Kunigunde, der Tochter Johann Sodiessis, war 7. November zu Ilbesheim ein vorläusiges Abstommen die das Schicksal Bayerns und der kursürstlichen Familie gestrossen.

<sup>2</sup>) Das **Abfommen mit Bayern.** Nach bemfelben follten die bayrischen Truppen

<sup>1)</sup> Ungarischer Anstand. Aus däuerlichen Unruhen hervorgegangen, hatte derfelbe größere Ausdehnung gewonnen, seitdem Fürst Johann Ratoczy, der wegen verräterischer Berbindung mit Frankreich 1701 verhaftet, aber bald nach Polen entstommen war, 1708 sich an die Spize desselben gestellt und andre ablige Führer, namentlich Graf Alexander Rarolyi und Niklas Bercsenyi sich demselben angeschlossen hatten. Bei den geringen Streitmitteln, über welche die katserliche Regierung hier versügte, und den inkonsequenten Maßregeln, zu denen sie griff, verbreitete sich der Ausstand immer weiter, bald war ganz Oberungarn mit Ausnahme weniger Feltungen in den Händen der Ausständischen, mit Mühe konnte der katserliche Feldherr Heiser das Land südlich von der Donau behaupten, und die Ausständischen unternahmen wiederholte Einfälle dis in die nächste Kähe von Bien.

entlaffen, die Festungen und alles Kriegsmaterial ausgeliefert werben, bas Rentamt München ber Kurfürstin verbleiben, das übrige Land aber unter kaiserliche Berwaltung kommen. Gleich anfangs machte die Ausführung des Bertrages Schwierigkeiten, da die Kommandanten nur mit Mühe sich zur Nebergabe der Festungen bewegen ließen. Alls bann 1705 bie Rurfürftin gegen ben Bunfch ihres Gemahls München verließ und fich zu ihrer Mutter nach Italien begab, zugleich geheime Berbindungen bayrischer Beamten mit dem Kurfürsten entbect wurden, ließ ber Raifer auch München besetzen und das gange Land unter seine Berwaltung nehmen, 1706 wurden die vier altesten Sohne des Kurfürsten nach Klagenfurt und von dort 1712 nach Gras gebracht, wo fie bis jum Jahre 1715, allerdings in ehrenvoller und milber haft geblieben find. Die Bedruckungen ber taiferlichen Beamten und Solbaten veranlasten in Bayern einen Bauernausstatellen beamten und Sbischaften veranlasten in Bayern einen Bauernausstatellen 1705 und 1708, welcher aber mit blutiger Strenge unterdrückt wurde. [Heiger alle Korrespondenz des Kurfürsten Max Emanuel mit seiner zweiten Gemahlin Therese Kunigunde, und Die Gesangenschaft der Söhne des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern in "Quellen und Abhandlungen" I, S. 169 st.; II, S. 205 st.]

## § 61. Raifer Joseph I.

- 5. Mai 1705 starb Raiser Leopold, 65 Jahre alt, nach siebenundvierzigjähriger Regierung. Sein Nachfolger, sein altester Sohn Joseph I., geboren 26. Juli 1678, seit 1690 römischer König, war von weit lebhafterer und energischerer Natur; er versuchte sofort in seinen Erblanden durch Besehung 1) ber hohen Staatsamter mit neuen tuchtigen Berfonlichkeiten. burch größere Zentralisierung ber Berwaltung und Einschreiten gegen bie zahlreichen Digbrauche eine Reform durchzuführen und suchte zugleich feine kaiserlichen Machtbefugnisse noch weiter auszudehnen. Den seit 1663 in Regensburg tagenden Reichstag ließ er einfach weiter fortbesteben, er erbitterte aber sofort burch gebieterisches und rucksichtsloses Auftreten ben König Friedrich I. von Preußen, obwohl dieser soeben durch den Gersoa von Marlborough sich hatte bestimmen laffen, trot der von Osten her immer näher heranziehenden Gefahren ein neues Truppenkorps von 8000 Mann im Dienste ber großen Allianz für ben italienischen Feldzug beraugeben, sowie andre Reichsfürften; er ging ferner mit ben schärfften Dagregeln gegen die mit Frankreich im Bunde stehenden Rurfürsten von Bayern und Köln vor 2), er schritt zugleich gegen ben zu Frankreich hinneigenben Bapft Clemens XI. 2) mit solcher Schroffheit ein, daß es zu einem voll= ständigen Bruche mit bemfelben fam.
- 1) Ministerwechsel in Desterreich. Fürst Salm, der frühere Erzieher Josephs, wurde Obersthofmeister und erhielt die Stellung eines ersten Ministers. Die diesem jest untergeordnete Hoflanzlei erhielt zwei Borsteher, den Freiherrn von Seilern und den Grafen von Sinzendorf; Prassident des Hossiegsrats, dem das gesamte Militärwesen in den einzelnen Brovinzen untergestellt wurde bie hieb Prinz Eugen Militärwesen in den einzelnen Provinzen untergestellt wurde, blieb Prinz Eugen von Savonen, Präsident der Hossammer, welcher auch die einzelnen Provinzialtammern untergeordnet wurden, Graf Gundader von Starhemberg; Reichsvizekanzler wurde Graf Schönborn, der Nesse des Kursürsten Lothar Franz von Mainz. Besonderen Einstüß übte der jetzt zum böhmischen Kanzler ernannte Graf Bratislav, welcher ebenso wie zu dem Kaiser auch zu dessen Bruder Karl eine Bertrauensstellung einnahm und vielsach zwischen beiden vermittelte.

  3) Aechtung des Kursürsten von Bayern. Nachdem er die Zustimmung des Kursürstenstollegiums eingeholt hatte, sprach Joseph 29. April 1706 seierlich die Reichsacht über die Kursürsten von Bayern und Köln aus, verlieh einen Teil der Kaussischen Bestzungen an andre Fürsten und kaiserliche Beamte und gab an den Kursürsten von der Pfalz die Obervfalz und die erstie weltliche Kurwürde aurück.

Rurfürften von ber Pfalz die Oberpfalz und die erfte weltliche Rurwurde zurud.

²) Raiser und Bapk. Die Parteinahme des Papstes Clemens XI. für Frankreich und für Philipp V. trot seiner angeblichen Keutralität hatte schon unter Leopold zu lebhasten Streitigkeiten geführt. Joseph ließ 1706 nach dem Siege dei Turin kaiserliche Truppen in Parma und Piacenza einquartieren und behauptete die Lehnshoheit über diese Fürstentümer, welche vom Papste in Anspruch genommen wurde. Als Clemens nach vergeblichen Berhandlungen mit Prinz Sugen 1707 den Bann über alle, welche Parma und Piacenza besetzt hatten, und somit auch über diesen aussprach, wurde vom Kaiser dieser Bannspruch für nichtig erklärt, Comacchio und Ferrara besetzt, in Mailand und Neapel die Sinkünste von Pfründenbesigern, welche außerhalb des Landes lebten, einbehalten, und als der dadurch auf das äußerste erbitterte Papst Küstungen traf, drangen 1708 österreichische Truppen in den Kirchenstaat ein und besetzten die nördlichen Provinzen desselben. Schließlich aber schloß 15. Januar 1709 der Kaiser, von den Seemächten gedrängt, mit dem Papst einen Frieden, in welchem dieser sich allerdings zur Anerkennung Karls als Königs von Spanien verpsichten mußte, im übrigen aber sehr günstige Bedingungen erhielt. [Landau, Rom, Wien und Neapel während des spanischen Erbsolgestriegs, 85.]

## § 62. Rarl XII. in Sachsen.

Von den kriegerischen Ereignissen im Westen wurde Deutschland 1705 und auch 1706, in welchem letteren Jahre die Berbundeten auf den andern Schauplätzen die glücklichsten Erfolge bavontrugen, kaum berührt 1), bagegen griff in diesem Jahre der große nordische Krieg, welchen seit 1700 Karl XII. von Schweden gegen seine ihm feindlichen Nachbaren zu führen hatte, auf das deutsche Gebiet hinüber. Nachdem derfelbe 1704 in Bolen bie Absehung seines verhaftesten Gegners August II. und die Wahl Stanislaus Lefcannstis zu beffen Nachfolger erzwungen hatte, brang er 1706, um ben Thron seines Schutzlings zu befestigen, burch Schlefien in Sachsen ein, wang August in dem Bertrage von Alt-Ranstadt (24. September 1706), auf die polnische Krone zu verzichten und seinem Beere für den Winter Quartiere in Sachsen einzuräumen, blieb bann aber auch noch im folgenden Jahre in Sachsen und erregte dadurch, sowie durch die Streitigkeiten, in welche er mit dem Raifer geriet 2), die größten Befürchtungen bei den gegen Frankreich verbündeten Mächten, zumal da Ludwig XIV. sich eifrig um seine Bundesgenoffenschaft bewarb und von frangofischer Seite in biefem Jahre auch in Deutschland wieder mit Gluck die Offensive ergriffen murbe 3). Daher begab sich im Frühjahr 1707 der Herzog von Marlborough in das Lager Karls nach Alt-Ranftabt. Doch überzeugte fich dieser bald, daß eine Einmischung besselben in ben fpanischen Erbfolgefrieg nicht zu befürchten sei, und auch die Streitigkeiten besselben mit dem Raiser wurden durch einen Bergleich (1. September 1707) beigelegt, worauf ber Schwebenkönig nach Bolen abzoa.

<sup>1)</sup> Fortgang des Arieges. 1705 versuchte Marlborough von der Mosel her in Frankreich einzudringen, mußte dieses Unternehmen aber, da er von Ludwig von Baden, der im Elsaß dem Marschall Marsin unthätig gegenüberstand, nicht unterstützt wurde, ausgeben. Er wandte sich darauf nach den Riederlanden zurück, konnte aber auch hier bei der Zaghaftigkeit der Holländer und der Festigkeit der Stellungen, in denen sich die Franzosen unter Billeron und dem Kursürsten von Avpern hielten, wenig ausrichten. Als diese aber 1706 zur Offensive übergingen, wurden sie 28. Mai von ihm dei Kamillies vollständig geschlagen, darauf der größte Teil der spanischen Riederlande besetzt und diese vorläusig von den beiden Seemächten in Verwaltung geswommen. In Italien war 1705 Prinz Eugen, um dem in seiner Hauptstadt Turin einzeschlossenen und bedrängten Herzog von Savoyen Hise zu bringen, mit 80000 Mann

(darunter 6000 Preußen und 4000 Pfälzer) erschienen, war aber nur dis zur Abda, beren Ueberschreitung er durch die unentschieden endende Schlacht von Cassano (16. August) nicht erzwingen konnte, vorgedrungen. Doch gelang es ihm 1706 südlich des Po dis Turin vorzuderingen, sich mit dem Herzoge von Savoyen zu vereinigen und durch den glänzenden Sieg dei Turin (7. September) die Franzosen unter dem Herzoge von Orleans und Marsin zum Müczug über die Alpen zu nötigen. In Spanien war Erzherzog Karl im Sommer 1705 mit dem verdündeten Herze in Katalonien gelandet und hatte dort und in den benachdarten, ehemals der aragonischen Krone zugehörigen Provinzen zahlreiche Anhänger gefunden. 1706 belagerte ihn König Philipp in Barcelona, mußte aber, da die Stadt durch eine englischeholändische Flotte Entsas erhielt, unverrichteter Dinge wieder abziehen; darauf drang ein Heer der Berdündeten von Portugal aus dis Madrid vor und proklamierte dort 2. Juli Karl III. als König von Spanien, mußte aber vor dem mit Uebermacht heranziehenden Herzog von Berwick schon Ansang August wieder Madrid räumen, und odwohl Karl, der nach langem Zaudern gegen Madrid aufgebrochen war, sich mit ihm vereinigte, sich nach Balencia zurücziehen. In Ungarn wurde der Krieg gegen die Aufständischen, zeitweise durch Unterhandlungen und einen Wassenziehensen der Ausgehen Willars wird absenziehen der Folg weiter gessührt. Um Rhein hatte das Borgehen Billars mit bedeutender Uebermacht im Frühriahr 1706 Ludwig von Baden veranlaßt, seine Stellung der Hagenau aufzugeben und sich über den Khein hinter die Stollhosener Linien zurückzuziehen, wo er auch, odwohl Villars einen Teil seiner Truppen nach den Kiederlanden hin abgeben mußte, weiter unthätig verblieben ist.

Rurl XII. und der Aufer. Weber hatte der Reichstag, von Kursachsen dazu aufgefordert, noch der Kaiser gegen den Einmarsch Karls XII. in Sachsen Widerspruch zu erheben gewagt. Joseph schickte zuerst Bratislav, dann Sinzendorf als Gesandte zu Karl, die denselben vergeblich zur Käumung Sachsens zu dewegen suchten. Er erditterte dann durch allerhand Kleinigkeiten, namentlich dadurch, daß er die Anerkennung Stanislaus Lesczynskis verweigerte und 1500 auf dierreichisches Gebiet gestüchteten Russen, deren Auslieferung Karl verlangte, die Flucht nach Bolen gestattete, den Schwedenkönig so, daß dieser die drohendste Miene annahm. Doch wagte der Kaiser nicht, es zum Kriege kommen zu lassen und dus das ihm von Peter dem Großen angebotene Bündnis einzugehen; er schickte im Juli 1707 Bratislau zum zweitenmal zu Karl; derselbe hatte einen schweren Stand, da Karl sowohl zuwa zweitenmal du Karl; derselbe hatte einen schweren Stand, da Karl sowohl zugeständnisse an die schlessichen Krone erhob, als auch als personliche Genugehuung Zugeständnisse an die schlessischen Krone erhob, als auch als personliche Genugehuung Zugeständnisse an die schlessischen Krone erhob, als auch als personliche Genugehuung Zugeständnisse an die schlessischen Krone erhob, als auch als personliche Genugehuung Zugeständnisse an die schlessischen Verlangter schlessen der Schlessischen Geneschen ein über das Bistum Lüber entstandener Streit zu Gunsten des Hausselfen vorläusig befreit, den Evangelischen in den schlessischen Fürstentümern Liegnis, Brieg, Münsterderg, Dels und der Stadt Brestau der sürstentümern Liegnis, Brieg, Münsterderg, Dels und der Stadt Brestau der kirchliche Bestisstand von 1648, den übrigen schlessischen Frostestauten dürgerliche Duldung und Gewissenheit gewährt werden sollte.

3) Streitigkeiten im Kommando. Nach dem Tode Ludwigs von Baden (4. Januar 1707) war Prinz Eugen von Savonen zum Reichsfeldmarschall ernannt worden, doch der Bunsch der Seemächte und Kangstreitigkeiten mit dem evangelischen Keichsfeldmarschall, dem alten Markgrafen Christian Ernst von Baireuth, hielten ihn in Italien zurück; der Markgraf, welcher infolgedessen das Kommando führte, wagte, als Villars Mitte Juni die Stollhosener Linten angrist, nicht dieselden zu halten, darauf drang Billars dis Stuttgart vor und brandschatte ungestört den schwädischen und fränkischen Kreis. Darauf wollten Oesterreich und die Seemächte der Reichsarmee Verstärkungen schieden, verlangten aber Entsernung des Markgrafen vom Kommando; von England wurde Kurfürst Georg von Hannover zu seinem Rachfolger empschlen. Aber die Hartmäckseit des Markgrafen bereitete lange Jögerungen, erst im September kam Kurfürst Georg zum Heere, inzwischen hatte sich Killars hinter die Murg zurückgezogen, dort lagen beide Teile einander in sestellung gegenüber, dis Billars Ansang November über den Rhein zurückging.

#### § 63. Feldzüge und Berhandlungen 1708—1710.

Kür das Jahr 1708 waren von dem Reichstage große Auftungen beschloffen worden, boch wurden dieselben nur jum geringen Teile wirklich ausgeführt; bazu mußte noch ein Teil ber Reichstruppen an die Armee abgegeben werden, welche unter Pring Eugens Führung an der Mofel aufgeftellt wurde. So ist auch in diesem Jahre am Oberrheine nichts Erhebliches unternommen und ausgerichtet worden, während in den Niederlanden Marlborough und Brinz Eugen vereinigt 11. Juli 1708 die französische Armee unter den Herzögen von Burgund und Bendome bei Oudenaarde entscheibend schlugen, bann über die französische Grenze vorrückten und nach langerer Belagerung 9. Dezember Lille eroberten, zugleich in Ungarn die Raiserlichen nach dem Siege von Trentschyn (4. August) gluckliche Fort-Damals gelang es dem Kurfürsten von Hannover und bem Kaifer, auf bem Reichstage sowohl die Anerkennung der neunten Kur als auch die Readmission Böhmens in das Kurkolleg (30. Juni 1708) durchzuseten. Die Friedensunterhandlungen, welche ber durch alle erlittenen Nieberlagen schon tief gedemutigte und erschöpfte Ludwig XIV. im Mai 1709 im Haag mit den Verbundeten führen ließ, scheiterten 1), obwohl er fich zu großen Bugeftandniffen erbot, an den noch viel weiter gehenden Forderungen derfelben. Um Oberrhein richteten auch in diesem Jahre Die trok aller Mahnungen und Drohungen nur auf 22 000 Mann gebrachte Reichsarmee unter dem Aurfürften von Hannover und die Kaiferlichen unter Mercy nichts aus, und fo tam ber große Plan, ben man gefaßt hatte, gleichzeitig von Deutschland und Italien aus in das Innere Frankreichs vorzubringen, nicht zur Ausführung; bagegen fiegten in ben Nieberlanden wieder Marlborough und Bring Eugen über Villars (11. September) in der blutigen Schlacht bei Malplaquet und eroberten (20. Oktober) Mons; augleich machten die Raiserlichen unter General Beister mit der Unterdruckung des Aufstandes in Ungarn und Siebenbürgen weitere Fortschritte. Die neuen Friedensverhandlungen, welche Ludwig XIV. im Frühjahr 1710 Bu Gertruidenburg mit hollandischen Deputierten führen ließ, scheiterten wieder an den maklosen Forderungen der Berbundeten; diese machten darauf in ben Niederlanden weitere Fortichritte, und auch in Spanien gelang es Rarl, bis Madrid und dann weiter bis in die Nähe der portugiesischen Grenze vorzurücken, so daß auch hier die Sache Philipps V. verloren und bie Macht Ludwigs XIV. ganzlich gebrochen zu sein schien. plötlich ein Umschwung ein. In England war im August bas bisherige Whigministerium, welches besonders die weitere Fortsetzung des Krieges bis zur vollständigen Demütigung Ludwigs XIV. betrieben hatte, gefturzt worden. Die jest ans Ruder gekommenen Tories, an ihrer Spite Harley und St. John, munschten, um die allgemeine Bolksftimmung zu befriedigen und um den ihnen verhaßten Marlborough auch von dem Kommando des Heeres zu entfernen, Frieden und knüpften bald insgeheim Unterhandlungen mit Frankreich an. Dann aber nahm auch der fo gunftig begonnene Feldzug in Spanien für die Verbundeten einen höchst unglucklichen Ausgang. Dieselben wurden vom Marschall Bendome zum Rückzug unter großen Verlusten gezwungen, und König Karl konnte sich nur noch in einem Teile von Katalonien behaupten. Endlich aber begannen in diesem Jahre auch bie nordischen Kriegshändel wieder nach Deutschland hinüberzugreifen und so die Ausmerksamkeit und Sorge nicht nur der nordbeutschen Fürsten, sondern auch des Kaisers und der Seemächte auf sich zu lenken?).

1) Erfolgisse Berhanblungen, Nachdem Ludwig XIV. vergeblich versucht hatte, Holland zu Sonderverhandlungen zu verleiten, schiedte er Ansang Mai 1709 seinen Minister Torcy zu Unterhandlungen mit den sämilichen Alliierten nach dem Haag, welcher dann dort mit Marlborough, dem Brinzen Eugen und dem holländischen Ratspenssonst zeinsius die Berhandlungen gesührt hat. Torcy war von Ludwig XIV. ermächtigt, Aufgabe der gesamten spanischen Monarchie, von der nur Neapel als Entschädigung an Philipp kommen sollte, Uederlassung einer Anzahl Barriereplätze an Holland, Schleifung von Dünkirchen, Ausweisung der Stuarts und Zurückgeben auf den Westfälischen Frieden Deutschland gegenüber anzubieren; die Verdündeten aber verlangten in den von ihnen am 28. Mai sestgestellten Präliminarien noch dazu Ausschließung Frankreichs von dem spanisch-westindischen Hausischließung Frankreichs von dem spanisch-westindischen Hallingen gegen Philipp, wenn derfelbe sich nicht diesen Bedingungen fügen sollte, Jwangsmaßregeln im Berein mit den Berbündeten anzuwenden und sofort alle abzutretenden Plätze auszulesern. Ludwig XIV. verwarf diese Präliminarien, und so wurden die Berhandlungen abgedrochen; auch der deutsche Reichstag aber war mit denselben noch nicht zussehnen verlangte für das Reich eine Barriere, bestehend aus der Franche-Comté, dem Elsa und den Bistümern Mes, Toul und Beredun. Bei den Berhandlungen zu Gertruidendurg 1710 erbot sich Ludwig XIV. sür den Ball, daß Philippsich nicht zur Abtretung der spanischen Monarchie versehen strieg, serner zur Abtretung Valenciennes an die Niederlande und des gesamten Elsasses an das Reich, verlangte dassür der Restituierung der Kurtsürfen von Bayern und Köln; dagegen bestanden die Berbündeten in ihrem Ultimatum darauf, daß Ludwig seinen Euselzur Annahme des Friedens zwingen sollte, worauf die Unterhandlungen abgebrochen wurden.

"Ginfing des usrdischen Krieges. Schon im Frühjahr 1709 hatten sich Friedrich IV. von Dänemark und August II. auss neue mit Veter dem Großen gegen Schweden verbunden und hatten auch Preußen auf ihre Seite zu ziehen versucht doch hatte König Friedrich I., der fortgesetzt den größten Teil seiner Truppen sur den spanischen Erbsolgekrieg hergad, sich nur zu einem Reutralitätsvertrage (15. Juli) verstanden. Nach der Schlacht bei Pultawa und Karls XII. Flucht nach der Türke hatten dann Friedrich IV. und August II. zu den Bassen gegriffen; letzterer war nach Volen gezogen und hatte, unterstützt von den Russen, Stanislaus Lesquynsti und die dort besindlichen schwedischen Truppen gendtigt, sich nach Vommern zurüczuziehen. Jezt wurden auch die deutschen Krovinzen Schwedens von bessen von bessen verbet. Es wäre die Ausgabe des preußischen Konigs gewesen, dazwischenzutreten, und wirklich beabsichtigte derselbe jezt, seine Truppen aus den Riederlanden und Italien zurüczurusen. Die Seemächte und der Kaiser aber wollten nicht seine und die Hilfstruppen der andern norddeutschen Fürsten verlieren; sie suchten daher ihrersseits zu verhüten, daß der nordische Krieg nach Deutschland hinübergriffe, schlossen diesem Zwede 20. März 1710 das Haager Konzert ab, durch welches die schwedischen Reichslande für neutral erklärt wurden, und verabredeten in einer zweiten Konvention im Haag (4. Mai 1710) die Ausstellung einer Armee zur Aufrechthaltung dieser Neutralität. In April 1710 fam Brinz Eugen nach Berlin und bestimmte den König, vorläusig noch auf ein Jahr das weitere Berbleiben seiner Truppen in

Italien zu bewilligen.

# § 64. Raifer Rarl VI. Frieden an Utrecht.

17. April 1711 starb nach kurzer Krankheit Kaiser Joseph I., ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen; da sein Bruder Karl, welchem die Nachfolge in den österreichischen Landen zusiel, in Spanien abwesend war,

so übernahm vorläufig die Raiserin-Mutter, Eleonore Magdalene, die Regentschaft, und Karl hat trot bes Drängens der österreichischen Minister langere Zeit gezaubert, bis er fich entschloß (Ende September) Barcelong. wo er seine Gemahlin, die braunschweigische Brinzessin Elisabeth Christine, als Statthalterin gurudließ, ju verlaffen und nach feinen Erblanden gurudzukehren. Inzwischen mar bort mit bem Reft ber Aufständischen in Ungarn (Ende April) ein Vergleich geschlossen und so bieser Aufstand vollständig unterbrückt, zugleich waren auch die Vorbereitungen zur neuen Kaiserwahl getroffen worden. Der Kurfürst von Mainz hatte einen Kurfürstentag nach Frankfurt berufen, und dort erfolgte, da die beiden geächteten Kurfürsten von Bayern und Köln gar nicht eingeladen waren, Preußen von vornherein seine Bereitwilligkeit zur Wahl König Karls erklärt hatte, auch die andern Kurfürsten sich gefügig zeigten und kurz vorher (7. Juli 1711) auf dem Reichstage die seit 1663 beratene beständige Wahlkapitulation glücklich vereinbart worden war, trot der frangösischen Gegenbemühungen, ohne besondere Schwierigkeiten (12. Oktober) die Wahl Karls, der dann (22. Dezember) zu Frankfurt zum Kaiser gekrönt wurde. Allein die Thronbesteigung Rarls in den deutschen Landen erregte bei den andern Mächten die Besorgnis, daß, wenn berselbe auch seine Ansprüche auf die gesamte spanische Monarchie durchsetzen sollte, durch einen solchen ungeheuren Machtzuwachs bes österreichischen Hauses bas europäische Gleichgewicht allzusehr gestört werben wurde. Daher wurden, obwohl 21. August 1711 die affociierten beutschen Reichstreise ihre Allianz mit ben Seemachten und diese am 22. Dezember biefelbe unter fich erneuert hatten, boch junachft insgeheim die Unterhandlungen Englands mit Frankreich fortgesetzt und, nachdem sich biese beiben Mächte über eine Teilung der spanischen Monarchie, die ewige Trennung berselben von der frangofischen Krone und die Anerkennung der protestantischen Erbfolge in England als Grundlagen bes Friedens geeinigt und dann England auch die Zustimmung Hollands bazu gewonnen hatte, wurde ein Friedenskongreß nach Utrecht berufen, welcher dort 29. Januar 1712 eröffnet murde 1).

Unter biesen Umständen war 1711, obwohl jest Prinz Eugen das Kommando des Reichsheeres übernommen hatte, weder dort noch in den Niederlanden etwas Erhebliches unternommen worden. Für 1712 wurden von den Verbündeten aus entscheinend große Küstungen getrossen, um von den Niederlanden aus entscheidende Schläge zu führen, aber Königin Anna von England nahm jest Marlborough das Kommando, ersetze ihn durch den Herzog von Ormond und schloß mit Frankreich einen Wassenstillstand ab; insolgedessen konnte Prinz Eugen, obwohl die disher im englischen Solde stehenden deutschen, namentlich die preußischen Truppen ihm solgten, im Felde nichts ausrichten, vielmehr gelang es Billars, einen Teil der vorher von den Verbündeten genommenen nordfranzösischen Festungen wieder

au erobern.

Inzwischen standen in Utrecht zu Anfang die Anerdietungen Frankreichs und die Forderungen, welche die einzelnen Berbündeten erhoben, einander schroff gegenüber, aber allmählich gelang es England durch teils
dort, teils insgeheim in Paris geführte Berhandlungen, sich mit Frankreich
näher zu verständigen und auch Holland, welchem die gewünschte Barriere
in den Niederlanden, Preußen, dem trot der Gegenbemühungen Hollands
und Desterreichs wenigstens teilweise Bestriedigung seiner Ansprüche auf die

Erbschaft Wilhelms von Oranien und ber Besitz eines Teiles von Gelbern zugesagt wurde, und die meisten übrigen Berbundeten zum Eingehen auf Die amischen beiden Mächten verabredeten Bedingungen au bewegen. Raiser Rarl VI., bem der Verzicht auf Spanien und Indien zugemutet, bafür aber die Erwerbung der Niederlande und der spanischen Besitzungen in Italien angeboten murbe, schwankte unter bem entgegengesetten Ginflusse seiner einfichtigeren beutschen, jum Frieden ratenden Minifter und feiner spanischen, biefem widerstrebenden Umgebung; so schloß er zwar (14. März 1713) ein Abkommen ab, nach welchem Katalonien von den kaiserlichen Truppen ge-räumt werden und Stalien neutral bleiben sollte, nahm aber die Friedensbedingungen nicht an, und daher schlossen 13. April England, Holland, Portugal, Preußen und Savoyen ohne ihn den Frieden mit Frankreich ab, indem fie nur dem Raifer und dem Reiche den Beitritt zu bemfelben bis zum 1. Juni offen hielten.

1) Friedenskongreß zu Utrecht. Der Raiser wurde auf diesem Friedenskongreß durch den Grafen v. Sinzendorf und den Freiherrn v. Kirchnern, Preußen durch Graf Dönhoff und Marschall v. Biberstein, Frankreich durch den Marschall d'Hugelles und Meskanger, England durch den Bischof Johann von Bristol und Graf Strafford, Portugal durch Graf Taruca und Don Luis da Cunha, Savoyen durch Graf Masser und Marquis du Bourg, die Niederlande durch Jakob v. Kandwyk, Wilhelm Buys und fünf andre Deputierte vertreten.

und fünf andre Deputierte vertreten.

2) Frieden. Nach diesen Verträgen sollten Spanien und die spanischen Kolonien Philipp V. verbleiben, während die Niederlande und die spanischen Prosvinzen in Italien Oesterreich gehören sollten, Spanien sollte nie mit Frankreich vereinigt werden (bementsprechend hatte schon im November 1712 Philipp für sich und seine Nachsommen auf ihre französischen, die Herzoge von Berry und Orleans auf ihre spanischen Erbrechte seierlich verzichtet); Ludwig XIV. erkannte die Succession des Hauses Hauses hause keine weitere Unterstützung zu gewähren; er trat an England die Huspisaländer, Neuschtland, Reufundland und St. Christophe ab und versprach, die Festungswerke und den Kasen von Kolon von Kolon wurde entsprechen dem Ichan ben Safen von Dunfirchen ju fchleifen; an Holland wurde entsprechend bem schon früher barüber mit England abgeschloffenen Barrieretraktat eine Anzahl von teils von früher darüber mit England abgeschlossen Barrieretraktat eine Anzahl von keils von Frankreich abzutretenden, teils zu den spanischen Riederlanden gehörigen Festungen (Menin, Lournan, Charleron, Namur, Gent u. a.) sowie die Sperrung der Scheldesmündung gewährleistet, Preußen erwirkte die Anerkennung seiner Königswürde auch von seiten Frankreichs und erhielt das Fürstentum Neuschatel, die Grafschaften Mörs und Lingen, als Teile der oranischen Erbschaft, und das frühere spanische Oberquartier Geldern mit Ausnahme der Festungen Benloo und Roermonde, der Horzog von Savoyen das Königreich Sizilien und die Zusicherung der eventuellen Succession in Spanien, der Rurfürst von Bayern sollte vorläusig, die er in seine Erbländer wiedereingesetzt werde, Sardinien, sowie das Herzogtum Luzemburg nehst Namur und Charleron erhalten.

### Friedensschlusse zu Raftadt und Baden.

Der Versuch, welchen der Kaiser machte, nachdem seine bisherigen Bundesgenoffen Frieden geschloffen hatten, den Krieg gegen Frankreich fortzusetzen, endete unglücklich. Allerdings gelang es ihm, auch ben beutschen Reichstag zur weiteren Teilnahme an demselben und zur Bewilligung von vier Millionen Thalern zu bewegen, aber weber fam biefes Geld ein, noch stellten die einzelnen Stände die von ihnen verlangten Kontingente, auch Breußen wollte das seinige nur zur Deckung des Niederrheins verwenden; so mußte Pring Eugen, ber im Mai bas Kommando über bie Armee am

Oberrhein übernahm, sich in die am Rhein und im Schwarzwalde angelegten Berteidigungslinien zurückziehen. Im Juni begann Marschall Billars die Belagerung von Landau und zwang die Festung 20. August zur Kapitulation; bann burchbrach er die Linien im Schwarzwalde. brana jedoch nicht weiter in Schwaben vor, fondern mandte fich zur Belagerung von Freiburg, welches auch 17. November in seine Bande fiel. Doch hatte sich inzwischen ber Raiser auf das Drängen Eugens und seiner beutschen Minister entschlossen, auf die von Frankreich unter ber hand gemachten Friedensanerbietungen einzugehen. Prinz Eugen felbst murbe mit ber Führung berfelben betraut; Ende November traf er mit Villars in Raftabt zusammen und nach längeren Berhandlungen wurde bort 7. März 1714 ber Friede zwischen bem Kaiser und Frankreich und barauf nach weiteren Unterhandlungen in Baben (Aargau), an welchen auch eine Reichsbeputation teilnahm, bort 8. September 1714 ber befinitive Friede mit bem beutschen Reiche abgeschlossen 1).

1) Friedensverträge von Mastadt und Baden. In diesen Berträgen wurden die Bestimmungen des Utrechter Friedens über die Teilung der spanischen Monarchie anerkannt. Frankreich behielt Landau, gab dagegen Breisach, Freiburg und Kehl zurück und erkannte die neunte Kurwürde an. Die Kursürsten von Bayern und Köln follten in alle ihre Besitzungen und Rechte wieder eingesetzt werden, doch behielt sich der Kaiser einen etwaigen Austausch bayerischer gegen andre Gebiete, worüber schon seit dem Jahre 1712 geheime Unterhandlungen mit Max Emanuel geführt maren, vor.

#### Friedrich Wilhelm I. von Brenfen. Georg I. von Saunover, Rönia von England.

Inzwischen war am 25. Februar 1713 König Friedrich I. von Breußen gestorben, burch beffen prachtliebendes, verschwenderisches Regiment Die inneren Verhältnisse des neuen Königreichs tief zerrüttet waren 1) und bessen fortgesetze Verstrickung in den spanischen Erbsolgekrieg es ihm unmöglich gemacht hatte, die Interessen besselben in den nordischen Wirren zur Geltung zu bringen. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) begann sofort im Innern eine eifrige Reformthätigkeit und zeigte auch nach außen hin eine festere und selbständigere Haltung. Nach dem Tobe ber Königin Anna von England (1. Auguft 1714) hatte bort Kurfürst Georg von Hannover auf Grund des schon unter Wilhelm III. 1701 erlaffenen Thronfolgegesetes als König Georg I. (1714—1727) die Regierung angetreten, er hat ebenso wie seine Nachfolger auch die Regierung in Hannover weitergeführt, hat auch fortan in erster Linie die hannoverischen Intereffen verfolgt und hat so, gestützt auf das Ansehen und die Machtmittel Englands, hinfort in Deutschland eine um so wichtigere und einflußreichere Rolle gespielt. Umgekehrt ift August II. von Sachsen, ber seit 1709 wieder in Bolen zur Regierung gekommen war, ganz in bem Interesse, bort eine starke, womöglich in seinem Sause erbliche Monarchie zu begründen, aufgegangen und hat daher die Mittel seines deutschen Kurstaates zum großen Teil für die Verfolgung dieser polnischen Interessen verwendet.

1) Buftanbe in Breufen. Gberhard von Danckelmann, der ehemalige Erzieher Friedrichs, welchem diefer in der erften Halfte seiner Regierung die Leitung der

Seschäfte, seit 1695 als Direktor bes Geheimen Rates, übertragen und welcher dieselben in verständiger und uneigennütiger Weise gesührt hatte, war 1697 gestürzt und, obwohl er sich gegen die wider ihn erhobene Anklage der Veruntreuung von Staatsgeldern rechtsertigte, gesangen gesetzt worden. Seitdem übte der Oberkammerherr Kolbe von Wartenderg den leitenden Einslug auß; er brachte seine Kreaturen in die höchsten Stellen der Verwaltung, gad dem Hos einen immer glänzenderen Charakter, suchte die dazu erforderlichen größeren Wittel einmal durch die äußere, auf Subsidienzahlungen ausgehende Kolitik zu beschaffen, teils dadurch, daß nach dem Borschlage des Kammerrates Luben die Vererdpachtung der Domänen vorgenommen wurde. Die Armee blieb nicht nur bestehen, sondern wurde sogar dis auf 47000 Mann vermehrt und unter der Leitung Leopolds von Dessau und in der Schule des spanischen Erbolgekrieges aufs tresslichte ausgebildet, aber sie wurde sir fremde Zwecke verwendet. Künste und Wissenschaften wurden besördert, 1694 die Universität Halle, 1696 die Mademie der Künste, 1700 auf Anregung der Kursfürstin Sophie Charlotte und des damals durch diese nach Berlin gezogenen Leibnig die Mademie der Künste, 1700 auf Anregung der Kursfürstin Sophie Charlotte und des damals durch diese nach Berlin gezogenen Leibnig die Mademie der Wissenschaften gegründet; auch Industrie und Handel wurden namentlich durch die Aufnahme zahlreicher weiterer französischer Kefugiés gehoben, aber die Finanzen des Staates gerieten in große Zerrüttung. Schließlich wurden 1710 unter dem Einsluß des Kronprinzen Wartenderg und bessen hauptsächlichster Mitschuldiger Wittgenstein gestürzt und darauf der Ansang mit einer Resorm der Minanzverwaltung gemacht. [Breysig, Der Prozeß gegen Eberhard Danckemann, 89.]

## § 67. Deutschland und ber nordische Rrieg.

In den nächsten Jahren wurde Norddeutschland noch weiter durch ben fortbauernden nordischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Da Karl XII. die Neutralität seiner deutschen Provinzen nicht anerkannt hatte und die Seemachte und der Raifer, welche dieselbe proflamiert hatten, nichts thaten, um dieselbe aufrecht ju erhalten, fo brachen ichon 1711 die Danen in Bremen und Berben, die Ruffen und Polen in Schwedisch-Pommern ein, und diese Landschaften, sowie Bolftein, beffen Regierung wenigstens unter ber Hand die Schweben unterftutte, murben ber Schauplat eines von beiben Seiten mit ber größten Graufamteit geführten Krieges. Zwar gelang es bem schwedischen General Steenbock 1712, bas von ben Ruffen und Polen belagerte Stralfund zu entfeten und die Danen bei Gabebufch zu schlagen. Aber als er bieselben nach Holstein verfolgte, wandten fich auch die Ruffen und Bolen gegen ihn, schloffen ihn in Tonningen ein und nötigten ihn (20. Mai 1713) zu kapitulieren. Schließlich trat hier ber neue König von Preußen Friedrich Wilhelm I. dazwischen; ohne sich zunachst direkt am Kriege zu beteiligen, verständigte er sich mit Rugland 1) und erhielt (Oktober 1713) Stettin, bas inzwischen hatte kapitulieren muffen, sowie das übrige Borpommern vorläufig in Sequester. Bei dem Berannahen Karls XII., welcher endlich (November 1714) die Türkei verlaffen hatte, schloß er auch mit Hannover und Danemark Berträge ab, burch welche ihm ber Besitz Borpommerns bis zur Peene, Danemark berjenige bes übrigen Pommerns nebst Rügen und Schleswigs, Hannover ber von Bremen und Berden garantiert wurde. Als dann Karl XII., ber am 21. November in Stralsund eingetroffen war und bort sogleich neue Rüftungen traf, von bem Könige von Preußen die sofortige Raumung bes besetzten Gebietes ohne vorherige Ruckablung ber an Aukland und Bolen gezahlten Gelber verlangte und gewaltsam vorging, erklärte Friedrich Bilbelm ihm 1. Mai 1715 ben Krieg und verbundete fich mit Hannover, Dänemark und Bolen zur gemeinsamen Kührung besselben: er brangte bie

Schweben bis nach Stralfund zuruck, begann, von banischen und fächlischen Eruppen unterstützt, die Belagerung dieser Festung, erzwang 15. November den Uebergang nach Rügen, eroberte diese Insel und nötigte Stralsund, nachbem Karl XII. sich zu Schiff nach Schweben geflüchtet hatte, 22. Dezember zur Kapitulation. Als barauf bie Verbündeten 16. April 1716 auch Wismar eroberten, hatte Schweben alle seine bisherigen Besitzungen in Deutschland verloren. Preußen sowohl als auch England suchten nun Frieden au ftiften, aber Bermurfniffe unter ben Berbundeten, die Gifersucht Englands und Hannovers gegen Beter ben Großen, ber fowohl feine Eroberungen in den baltischen Provinzen zu behaupten, als auch durch enge Berbindung mit dem Herzoge von Mecklenburg 2) in Deutschland Fuß zu faffen suchte, dazu der Starrfinn Karls XII. und die Intriguen seines Ministers Gorz, welcher im Bunde mit andern unruhigen Glementen in Europa eine allgemeine Umwälzung herbeizuführen suchte, haben das Zustandekommen eines solchen lange verzögert. Endlich nach dem Tode Rarls XII. (11. Dezember 1718) und bem Sturze Gorz' entschloß sich bie neue schwedische Regierung, durch neue Angriffe von Rugland und Danemark her bedroht, mit den übrigen Feinden Frieden zu schließen. Zuerst tam 20. November 1719 zu Stocholm ber Frieden mit hannover zu ftande, durch welchen gegen Zahlung von einer Million Thaler Schweben die Fürftentumer Bremen und Verden an dasselbe abtrat. Unter englischer Bermittelung wurde dann ebendaselbst 1. Februar 1720 der Frieden mit Preußen abgeschlossen, durch welchen dieses gegen Zahlung von zwei Mils Tionen Borpommern bis zur Peene nebst den Inseln Usedom und Wollin erwarb; bald darauf kam auch der Friede mit Polen und mit Danemark zu ftande, mahrend ber mit Rugland erft 10. September 1721 abgeschlossen ift.).

1) Bertrag zwischen Preußen und Aufland. In einem von König Friedrich Wilhelm 6. Oktober 1718 mit Mentschlow zu Schwedt abgeschlossenen Bertrage wurde sestgeset, daß Pommern dis zur Peene, sowie die noch zu erobernden Festungen Stralsund und Wismar dis zu Ende des Krieges an Preußen in Sequester gegeben werden sollten, wogegen sich dieses verpflichtete, nicht zu gestatten, daß die Schweden wieder nach Vommern kamen und von dort Einschlossen wieden, Sachsen ober

Schweben wieder nach kommern kämen und von dort Einfälle nach Bolen, Sachsen oder Solstein machten, und 40000 Thaler Kriegklosten an Kußland und Polen zu zahlen. Beter der Große verweigerte zwar die Ratistätion dieses Vertrages, schloß aber 12. Juni 1714 mit dem Könige einen neuen ab, in welchem er sich verpslichtete, nur unter der Bedingung mit Schweden Frieden zu schließen, daß Stettin und das Gebiet dis zur Peene an Preußen abgetreten werde, während diese ihm in gleicher Weise den Bestz von Ingermannland, Karelien und Esthland garantierte.

1) Recklenburg. Herzog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin, der Nachsolger seines 1713 verstordenen Bruders Friedrich Wilhelm, war ebenso wie dieser mit seinen Ständen in hestige Streitigseiten geraten und war auf das gewaltthätigste gegen dieselben ausgetreten. Bon diesen beim Kaiser verklagt und durch denselben mit Grekution bedroht, suchte er Hilse bei Peter dem Großen und vermählte sich 1716 mit dessen Richte Katharina Jwanowna. Darauf wurde das russische Seer, welches eigentlich mit den Dänen zusammen in Schonen hätte einfallen sollen, nach Mecklendurg in die Winterquartiere gelegt, und im Vertrauen auf diese Hilse erlaubte sich der Herzog weitere und noch ärgere Gewaltthätigseiten. Der Kaiser schrift auf neue Klagen des Abels zu Gunsten desselben ein, verlangte den Abzug der Kussen und übertrug (22. Oktober 1717) dem Kursürsten von Hannover und dem Herzog von Wolsenbüttel die Exekution gegen den widerspenstigen Heter der Broße von Bolfenbuttel die Exekution gegen den widerspenstigen Herzog. Neter der Große rief zwar seine übrigen Truppen ab, ließ aber 3000 Mann im Dienste des Herzogs zurück. Endlich 1719 drangen 11 000 Mann Hannoveraner und Braunschweiger in Mecklendurg ein, vertrieden die Truppen des Herzogs und diesen selbst, hannöverische Kommissare nahmen das Land in Sequester und schalteten dort ihrerseits ganz eigenmächtig in der Hossinung, das Land so ganz in hannöverischen Besitz zu bringen. Doch erhob dagegen Preußen als Mitdirektor des niedersächsischen Kreises und auf Grund seiner Erdansprüche auf Mecklenburg Einspruch, und der Kaiser erklärte 11. Mai 1728 den Herzog vorläusig der Regierung für entsetz, beauftragte den Bruder desselben, Christian Ludwig, als Administrator mit derselben und sexte zu seinem Schutze eine neue Kommission, bestehend aus Hannover, Wolsenbüttel und Breußen, ein.

3) Friedensschläffe. In dem Frieden mit August II. erkannte Schweden denfelben als König von Bolen an, Stanislaus Lesczynski sollte den Königstitel behalten und von August für seine eingezogenen Güter eine Million Gulden empfangen. In dem Frieden mit Dänemart erhielt Schweden Neuvorpommern, Mügen und Bismar zurück, zahlte dafür 600000 Thaler und gab den Herzog von Hosstein preis, welcher den ihm disher gehörigen Teil von Schleswig verlor. An Rußland trat Schweden in dem Frieden von Nystädt (10. September 1721) Livland, Esthland, Ingermann-

land und Rarelien gegen Zahlung von zwei Millionen Thalern ab.

## § 68. Der Türkentrieg 1716—1718. Die Quabrupelalliauz.

Raiser Rarl VI. hat in jene nordischen Händel nur wenig nachdrücklich eingegriffen. Er unternahm als Bundesgenosse ber von den Türken angegriffenen Republik Benedig 1716 einen neuen Türkenkrieg, welcher bank ber trefflichen Beerführung bes Prinzen Eugen 1) einen glanzenben Berlauf nahm und in dem Passarowitzer Frieden (21. Juli 1718) Defterreich neuen Landgewinn einbrachte. Bugleich aber murbe ber Raifer bedroht burch neue feindselige Schritte seines alten Gegners, Konig Philipp V. von Spanien, mit dem er noch keinen Frieden geschloffen hatte und der jett unter dem Einfluß seiner ehrgeizigen Gemahlin Elisabeth von Parma und des durch diese emporgehobenen Ministers Alberoni insgeheim in Berbindung mit Karl XII., Beter bem Großen, bem Berzoge von Savoyen und dem Stuartschen Bratenbenten trat und danach trachtete, den Utrechter Frieden umzustoßen, für sich die Thronfolge in Frankreich zu erwirken, dem Kaiser die ehemaligen spanischen Provinzen in Italien zu entreißen und feinem jungeren Sohne Don Carlos die Nachfolge in Parma und Toscana zu verschaffen. Zwar schloß 5. Juni 1716 König Georg I. von England, vornehmlich aus hannöverischem Interesse, um den Kaiser zum Vorgeben gegen Peter ben Großen zu treiben, mit Karl ben Vertrag von Westminfter. burch welchen sich beibe gegenseitig ihre Besitzungen garantierten, und beibe bewogen auch Holland, mit ihnen zusammen 4. Januar 1717 die Tripelsallianz zur Aufrechterhaltung des Utrechter Friedens abzuschließen, doch ließ fich Spanien dadurch nicht abschrecken: 1717 ging eine spanische Expebition nach Sardinien und bemächtigte sich dieser Insel und 1718 landete eine zweite größere auf Sizilien und besetzte Palermo und den größten Teil des Landes. Doch nun schloß sich auch Frankreich, wo nach dem Tode Ludwigs XIV. (10. September 1715) der Herzog Philipp von Orleans die Regentschaft für den unmündigen Ludwig XV. angetreten hatte, der Berbindung des Kaisers und Englands an. 2. August 1718 wurde zwischen biesen dem Mächten die, da man auch den Beitritt Hollands voraussetzte, sogen. Quadrupelallianz<sup>2</sup>) abgeschlossen; da Spanien sich den Forderungen berselben nicht fügen wollte, so erschien eine englische Flotte im Mittelmeer und schlug die spanische Flotte bei Kap Passaro, eine öfterreichische Armee ging von Neapel nach Sizilien hinüber, schließlich rücke auch 1719 ein französisches Heer in Nordspanien ein. Unter diesen Umftänden sah sich ber spanische Hof zur Nachgiebigkeit genötigt, Alberoni wurde Ende 1719 entlaffen. 17. Februar 1720 trat Spanien ber Quabrupelallianz bei, die spanischen Truppen räumten Sizilien und Sardinien, die noch übrigen Streitvunkte mit bem Raiser sollten auf einem Rongreffe zu Cambrai beigelegt, werben.

1) Türkenkrieg. Pring Gugen fiegte 5. August 1716 in ber Schlacht bei Beter-1) Türkenkrieg. Prinz Eugen siegte 5. August 1716 in der Schlacht bei Peterwardein vollständig über das ungeheure Heer des Großwesirs und eroberte darauf Temeswar und das übrige Banat. Im Juni 1717 begann er die Belagerung von Belgrad, schlug 16. August ein türkisches Entsahberen der Schlacht dei Belgrad und nötigte 22. August die Stadt zur Uebergabe. Schon zu Ende diese Jahres wurden dann Friedensunterhandlungen begonnen, welche 1718 unter englischer und holländischer Bermittelung zu Passarvonitz sortgesett wurden und 21. Juli 1718 zum Abschluß des Passarvonitzer Friedens sührten, durch welchen die Austei das nördliche Serbien mit Belgrad, das Banat mit Temeswar und die kleine Walachei die zur Aluta an den Kaiser abtreten mußte.

<sup>2</sup>) Onabrupelallianz. In diesem zu London 2. August 1718 abgeschlossenen Allianzvertrage verpstichtete sich Kaiser Karl, seinen Ansprüchen auf die spanische Wonarchie zu Gunsten Philipps V. zu entsagen, wogegen dieser ihm die Niederlande und die spanischen Provinzen in Italien abtreten sollte. Sardinien sollte an den Herzog von Savogen kommen, welcher dassir an den Kaiser Sizilien abtreten den Herzog von Savogen kommen, welcher dafür an den Ratjer Sizilien abtreten sollte; Tokcana und Parma sollten nach dem Aussterden der dort im Erlöschen begriffenen Fürstenhäuser an den spanischen Prinzen Don Carlos fallen und diesem schon im voraus die Investitur mit diesen als Reichklehen angesehenen Fürstentümern von dem Kaiser erteilt werden. Sollten Philipp V. und Biktor Amadeus sich weigern, diese Bedingungen anzunehmen, so sollten sie von den Berblindeten mit Wassenalen dazu gezwungen werden. Der Kaiser verzichtete darauf 18. September seierlich auf die spanische Monarchie, 2. November trat Biktor Emanuel der Quabrupelallianz bei; nach bem Abzuge ber Spanier 1720 tam Sigilien in ben Befitz bes Raifers, Sarbinien in ben Bittor Emanuels, ber fortan ben Titel Rönig pon Sardinien führte. [Weber, Die Quadrupelallian, vom Nahre 1718, 87.]

### § 69. Rarls VI. faiferliche Bolitif.

Der große Machtzumachs, welchen Desterreich burch ben spanischen Erbfolgefrieg erlangt hatte, bazu bie gludlichen Erfolge bes neuen Turfenfrieges und die Bundesgenoffenschaft mit den Seemachten ließen in Rarl VI. noch lebhafter als bei seinem Bater und Bruber die kaiserlichen Tendenzen erwachen, ihn danach ftreben, seine kaiserliche Macht im Reiche weiter ausaubehnen und zu diesem Zwecke die Sandhaben, welche ihm namentlich seine oberrichterliche und oberlehnsherrliche Gewalt barbot, in ber weitgehenbsten Beise über bie Schranken ber Reichsverfaffung hinaus auszunuten. Wiberftand schien er babei wenig zu fürchten zu haben, die Uneinigkeit im Reiche war namentlich infolge ber neu ausgebrochenen Zwistigkeiten zwischen ben beiben Religionsparteien i ärger benn je, die meiften kleineren Reichsstände, namentlich die geiftlichen, waren gegen ben Raifer gefügig, von ben machtigeren waren Sachsen und Hannover gerade burch die Rücksicht, welche ihre Herrscher als Träger auswärtiger Kronen auf den Kaiser zu nehmen hatten, gebunden, bas wittelsbachische Haus schien seit der Restitution Max Emanuels und Joseph Clemens' sich auf das engste an benselben anzu-schließen ), nur Preußen stand selbständig und dank ber unermüblichen Thatigfeit Konig Friedrich Wilhelms I. mit immer gefteigerten Machtmitteln ba. Um so eifriger ergriff bie kaiserliche Politik jede Gelegenheit, um

basselbe niederzudrücken, um so seinblicher aber gestaltete sich infolgebessen, da König Friedrich Wilhelm, obwohl wenig zu einem Kriege geneigt, doch sich und seinen Rechten nicht zu nahe treten ließ und sich auch energisch der Sache der Evangelischen annahm, das Verhältnis desselben zu dem Kaiser.

1) Streitigkeiten im Reich. Die Beranlaffung dazu bot ber 1717 auf bem Reichstage von ber Reichsftadt Roln gestellte Untrag auf Berabsehung ber auf fie fallenden Matrifularbeiträge, ba fie in ihrem Boblstand gegen früher fehr herunter-getommen fei. Bahrend bas Rurfürstentollegium und die tatholischen Stimmen getommen jet. Wahrend vas Kutzurpentoucytum und die tragonizen Seinmen im Fürstenkollegium sich dafür erklärten, widersetzen sich die protestantischen unter Berufung darauf, daß Köln selbst durch die Versolgungen gegen die protestantischen Bürger den Rückgang seines Handels verschulbet habe, und erklärten, als die Gegen-partei trohdem einen Majoritätsbeschluß darüber sassen vollte, daß hier eine Religionssache vorliege und daß nach dem Bestfällichen Frieden über eine solche keine Majoritätsbeschlusse überhaupt gefaßt werden duften, sondern eine freundschaftliche Vereindarung unter den beiden corpors erfolgen musse. Dies führte zu lebhaften prinzipiellen Streitigkeiten über die Gultigkeit des von den Protestanten in Anspruch genommenen Rechtes ber itio in partes, welches biese auf alle Sachen ausbehnen, die Katholiken und ber Raifer aber nur bei wirklichen Religionssachen anerkennen wollten. Dazu kamen Zwistigkeiten innerhalb der Protestanten selbst, veranlaßt durch die Frage [Frant, Das katholische Direktorium des corpus evangelicorum, 80], wem hinfort das Direktorium des corpus evangelicorum zustehen und damit die Aussicht, daß das das Kurhaus protestantisch bleiben würde, schwand, trat das corpus evangelicorum in Beratung darüber, an wen dieses Direktorium übergehen sollte, aber bei den einander entgegenstehenden Ansprüchen der Herzöge aus dem ernestinischen Hause, Preußens und Hannovers kam es nach langen Berhandlungen schließlich doch dahin, daß Aursachsen, nachdem es genügende Bürgschaften gegeben hatte, stillschweigend im Besit des Direktoriums blieb, dessen Bedeutung freilich seitdem eine sehr geringe war. Neue Zwistigkeiten veranlaßten die Bedrückungen, welche, unter Berletzung eines 1706 abgeschlossenen Bertrages, der 1716 seinem Bruder Johann Wilhelm gesolgte Aursürst Karl Philipp von der Pfalz und, dessen Beispiele solgend, die benachdarten geistlichen Fürsten seit 1719 gegen ihre protestantischen Unterthanen ausübten, und die Repressain, zu denen, da die darüber gesührten Beschwerden vergeblich waren, Preußen, Hannover und Hessen durch Schließung katholischer Rirchen und Röster in ihren Landon griffen. Herse saufer ein, verlangte zunächst von den Protestanten Abstellung der Repressalien und gebot dann, nachdem diese sich gesügt hatten, dem Aursürsten von der Pfalz, alle seit dem Badener Frieden (1714) vorgenommenen Aenderungen in kirchlichen Dingen abzustellen, welchem Besehle sich derselbe auch fügte, doch ohne daß bei der Aussührung desselben wirklich den Beschwerden der Protestanten vollständig abgeholsen wurde. Der Aursürst verlegte bei dieser Gelegenheit (1720), um Heidelberg sür seine Wieden Bioerspessischen, seine Ressendeit (1720), um Heidelberg sür seine Wieden Bioerspessischen, seine Ressendeit (1720), um Feidelberg sür seine Wieden Bioerspessischen seine Peleben nach Mannheim.

2) Die Wittelsbacher. Kurfürst Max Emanuel suchte, seitdem er (April 1715) in sein Kurfürstentum Bayern zurüczesehrt war, die engste Annäherung an den kaiserlichen Hof, betrieb sogleich die Vermählung seines Kurprinzen Karl Albert mit der ältesten Tochter Kaiser Josephs I., erwirkte die Fürsprache des Prinzen Eugen und schiefte auf dessen Karl Albert 1717 mit den Hilfstruppen, welche er dem Kaiser zum Türkentriege stellte, nach Ungarn; doch gelang es ihm damals nicht, diese Vermählung durchzusehen, vielmehr wurde sene Erzherzogin Maria Josepha 1719 mit dem sächssischen, vielmehr wurde sene Erzherzogin Maria Josepha 1719 mit dem sächssischen Kurprinzen August vermählt und erst 1722 kam die Heirat der jüngeren Schwester derselben, Maria Amalia, mit Karl Albert zu stande. Dafür aber gelang es Max Emanuel durch kaiserliche Begünstigung seine jüngeren Söhne auf das reichste mit geistlichen Fürstentümern auszustatten; Elemens

August wurde 1716 Bischof von Regensburg und Abt von Berchtesgaben, 1719 Bischof von Munfter und Baderborn, 1723 nach bem Tode von Joseph Clemens

August wurde 1716 Bischof von Regensburg und Abt von Berchtesgaden, 1719 Bischof von Münster und Kaderborn, 1728 nach dem Tode von Joseph Clemens auch Aurstürst von Köln und Bischof von Silvesheim, dazu noch 1728 Bischof von Staderbord und 1732 Hochor erhielt 1719 an Stelle seines Bruders das Bistum Kegensburg, dazu 1727 Freising und später 1744 auch Lüttich. Doch war der Unschlüße des Kurstürsten an den Kaiser teinswegs ganz aufrichtig; vor seiner Abreise aus Frankreich hatte er 20. Februar 1714 mit Audwig XIV. einen geheimen Bertrag auf neun Jahre geschlössen, in welchem er sich verpsichtet hatte, auch serner noch mit demselden zusammenzuhalten, wogegen ihm jener sehr dette katte, auch serner noch mit demselden zusammenzuhalten, wogegen ihm iener sehr beträchliche Subsidien zur Exhaltung einer größeren Truppenzahl und Instandseung seiner Festungen, sowie für den Frall, daß Karl VI. ohne männliche Erden stonde und zur Erlangung der Kaiserwürde zugesagt hate, und Mag Emanuel so eige 1. Das politische Testament Mag Emanuels 1725 in "Quellen und Abhandlungen" I. S. 259 ff.] hat sich fortgeset mit solchen Hossmang getragen und zu deren Erfüllung an der Kerbindung mit Frankreich sestigenten.

3) König Friedrich Wühselm war schon daburch schwerden geschäftisssührenden Direktor des niedersächsischen Kreises, sondern Hannover und Braumschweig überkragen hatte. Dazu kam die Bezzigerung der kaiserlichen Justimmung zur Erwerdung von Stettin, ungünstige oder hinscheppende Enscheidungen des Keichschoffungen hatte. Dazu kam die Bezzigerung der kaiser auf die Beschwerde einiger Mitterschaft gegen her Kaiser auf die Beschwerde einiger Mitterschaft geschwerde einiger werden der Kon ausgewiesen.

### § 70. Die pragmatifche Sanktion. Das Bunduis von herrenhaufen.

Eben damals trat der Raifer mit dem neuen Thronfolgegesetze, der "pragmatischen Sanktion", hervor, nach welchem die unter seiner Berrschaft vereinigten Gebiete auch in Zukunft ein unteilbares Ganges bilben und (abweichend von der Berfügung Leopolds I. vom Jahre 1703), im Fall er keinen mannlichen Erben hinterlassen sollte, zunächst an seine eigenen Töchter und erst nach biesen an die Töchter Kaiser Josephs I. und beren Nachkommen fallen sollten. Dieses schon im Jahre 1713 von ihm erstaffene 1), bisher aber geheim gehaltene Gesetz wurde im Jahre 1720 aunachft ben Standen ber einzelnen öfterreichischen und bohmischen Lande und, nachdem es von diesen allen anerkannt worden war. 1722 auch bem ungarischen und bem siebenbürgischen Landtage vorgelegt. Nachdem auch diese ihre Zustimmung erteilt hatten, suchte der Kaiser auch von ben übrigen europäischen Mächten die Anerkennung und Garantie besselben zu erwirken. Gelegenheit bazu bot ber Kongreß, welcher endlich 1724 zu Cambrai eröffnet murbe. Allein hier geriet ber Raifer gerabe mit feinen

ibee II, 89.]

2) Beftrebungen gur hebung bes hanbels. Raifer Karl VI., welcher mahrend feines Aufenthaltes in Holland, England, Portugal und Spanien bie großartigen

<sup>1)</sup> Pragmatische Sanktion. Der damals noch kinderlose Kaiser Karl VI. hatte 19. April 1718 den Inhalt derselben in einer feierlichen Ansprache einer ausgewählten Jahl von geheimen Käten mitgeteilt, dieselbe dann aber zunächst noch geheim halten lassen. Die Geburt eines Sohnes 1716 schien alle Schwierigkeiten zu beseitigen, aber derselbe starb schon nach wenigen Monaten und darauf wurden dem Kaiser nur noch Töchter, 1717 Maria Theresta, 1718 Maria Anna, 1724 eine dritte, Maria Amalia, die schon 1730 wieder starb, geboren. Die Töchter Kaiser Josephs hatten bei ihrer Vermählung (1719 und 1722) mit den Kurprinzen von Sachsen und Bayern auf ihre etwaigen Ansprüche verzichten und die neue Thronfolgerordnung anerkennen müssen. [Biedermann, Gesch. d. österr. Gesamtstaatsidee II, 89.]

Handelsverhältnisse in diesen Ländern selbst kennen gelernt hatte, wünschte, auch den Wohlstand seiner Länder durch Förderung des Handels zu heben; er erhob daher Triest und Fiume 1719 zu Freihäsen und begünstigte die Gründung einer orientalischen Rompanie, welche den Donauhandel nach der Türkei und dem Export dierreichischer Produkte nach Vortugal und andern Weststaaten, zugleich aber auch die Begründung industrieller Unternehmungen im Inlande in die Hand nahm, schon nach wenigen Jahren aber in Verfall geriet. Noch lebhaster begünstigte der Raiser die Versuche, welche in den Riederlanden gemacht wurden, von dort aus großartige Handelsunternehmungen auszussühren. Nachdem zuerst einzelne Raussendernehmen von Ostende aus Schiffe nach Ostindien geschickt und dort Unterhandlungen wegen Gründung von Faktoreien angelnüpst hatten, dann, unterstützt durch den Statthalter der Riederlande, den Prinzen Sugen von Savoyen, eine Jandelskompanie daselbst gegründet war, erteilte er 1722 derselben eine Reihe von Privilegien, und 1728 trat wirklich diese Rompanie mit einem Grundkapital von 6 Millionen Gulden ins Leden: Schiffe wurden nach Indien und Arabien entsendet, eine Riederlassung an der Rüste Koromandel begründet; gleich von vornherein aber wurde diesen landerstande entgegengestellt. [Mayer, Die Ansänge des Handels und der Industrie in Oesterreich und die orientalische Rompanie, 82.]

3) Bruch zwischen Spanien und Frankreich. Nach bem Tobe bes bisherigen Regenten in Frankreich, bes Herzogs Philipp von Orleans (1728), hatte bessen Nachsolger, ber Herzog von Bourbon, die junge spanische Prinzessin, welche zur Braut Ludwigs XV. bestimmt war und am französischen Hofe auferzogen wurde,

\* aming harrens

Rachfolger, der Herzog von Bourbon, die junge spanische Prinzessifin, welche zur Braut Ludwigs XV bestimmt war und am französsische Prinzessin, welche zur Braut Ludwigs XV bestimmt war und am französsischen Herzogen wurde, nach Spanien zurückzeschicht und den König zur Bermählung mit Maria Leszunska, der Tochter des früheren Bosentönigs, bestimmt.

4) Alsianz zwischen dem Artiser und Spanien. Es wurden damals drei Berträge abgeschlossen. In dem ersten vom 30. April 1725 entsigte Raiser Rarl seinen Spanien, König Bhilipp densenien. Es wurden damals drei Berträge abgeschlossen. In dem ersten vom 30. April 1725 entsigte Raiser Rarl seinen spanischen auf Spanien, Rönig Bhilipp densenien. Beide Herträger veradredeten, die von ihnen angenommenen Titel auch serner sortzussühren und Epanien garantierte die pragmatische Santtion. In dem zweisen vom 1. Mai schlossen deie Staaten ein Schuß- und Trusbündniss und verpslichtete sich der Raiser, Spanien zur Riederrerlangung von Gibraltar zu helsen; der dritte, von demselben Datum, war ein Handlung von Gibraltar zu helsen; der dritte, von demselben Datum, war ein Hiederländer nach Okindien jegliche Begünstigung eingeräumt und den Hantlader für dem Bertehr mit Spanien gleiche Freiheiten wie den Engländern und Handladern zugestanden wurden. In einem späteren, vierten, 29. August 1728 zu Wien ratissierten Bertrage sagte der Raiser die Bermählung zweier seiner Töchter mit spanischen zur jährlichen Zahlung von 8 Willionen Subsidians zu, wogegen sich Spanien zur jährlichen Zahlung von 8 Willionen Subsidians zu, wogegen sich Spanien zur jährlichen Zahlung von 8 Willionen Subsidians zu, wogegen sich Spanien zur jährlichen Zahlung von 8 Willionen Subsidians zu, wogegen sich Spanien von Bales in Anregung gebracht und damit anschienen den klich der Fernählung des Kronprinzen und der Brünzel wurde, auch der keinen Bernählung des Kronprinzen und der Kindern des Brünzen von Bales in Anregung gebracht und damit anschienen genückte versen und der Kindern kann gesen und kleier genüben. Darauf

fpruche auf diefelben.

7) Herrenhaufer Bundis. In diesem auf 15 Jahre abgeschloffenen Bund-niffe garantierten sich die drei Machte gegenseitig ihren Bestyftand, sagten sich,

im Fall sie angegriffen würden, Silfe zu, verpflichteten sich, teine Allianzen ober Berträge zu schließen, welche bem Interesse der Mittontrabenten zuwider sein könnten, und gemeinsam für Aufrechterhaltung des Westfälischen Friedens zu sorgen. An einem Reichstriege gegen Frantreich versprachen die Könige von England und Preußen nur im außersten Notfalle und nur mit ihrem Reichstontingent teilaunehmen.

8) Baverns Beitritt gur spanischen Alliang. Rurfürst Mag Emanuel hatte 1725. auf die Aufforderung des französischen Hofes den Kurprinzen Karl Albert und auf die Aufforderung des französischen Hofes den Kurprinzen Karl Albert und feine zwei jüngeren Söhne zur Teilnahme an der Hochzeit Ludwigs XV. nach Paris geschickt, und bei dieser Gelegenheit hatte der damalige französische Regent, der Herzog von Bourbon, den Bersuch gemacht, ihn zum Beitritt zu der Allianz von Herrenhausen zu bewegen. Der Kursürst wollte sich dazu zwar nicht verstehen, wohl aber eine neue Allianz mit Frankreich abschließen, inmitten der darüber geführten Berhandlungen aber starb er. Sein Nachfolger Karl Albert ließ sich, da die Sendung des von Ludwig angekündigten französischen Botschafters sich verzögerte, durch das Drängen des Kaisers und seines Bruders, des Kursürsen von Köln, dewegen, mit dem lezteren zusammen in Wien 1. September 1726 einen Bertrag mit dem Kaiser abzuschließen. durch welchen beide dem Kertrage bestelben wir wit dem Kaiser abzuschließen, durch welchen beide dem Bertrage desselben mit Spanien beitraten, die pragmatische Sanktion anerkannten und sich verpslichteten, gegen Subsidien zwei Jahre lang 5000 Mann bereit zu halten, welche, im Fall es zum Kriege kommen sollte, der Kaiser im Reich, in den Riederlanden und in Spanien sollte gebrauchen dürsen. Mit dem Kurssüssten von der Pfalz und dessen Ausgeschlen Erriferen von Kriegen der kann der Kanne der Kanne der Kanne kanne Kriegen der kanne kanne kanne kanne der kanne Kurfürsten von Trier, hatte ber Kaiser 28. und 26. August besselben Jahres ähnliche Berträge abgeschlossen, in welchen er bem Haufe Pfalz-Sulzdach die Nachsofge auch in Jülich und Berg garantierte. [Heigel, Das politische Testament, siehe oben § 69, 2.

9) Die ichleswigiche Frage. Herzog Friedrich von Holftein, welcher durch den unter englischer Bermittelung 1721 zu stande gekommenen Frieden zwischen Schweden und Dänemark seines Anteils an Schleswig beraubt worden war, hatte sich nach und Dänemark seines Anteils an Schleswig beraubt worden war, hatte sich nach, vergeblichen Bersuchen, beim Kaiser Hilfe zu sinden, nach Rußland begeben, war Peters des Großen Schwiegerschn geworden, und dieser schloß zu seinen Gunsten 22. Februar 1724 ein Bündnis mit Schweben, in welchem sich beibe Teile verzpsichteten, ihm im Notsall mit Bassengewalt zur Wiedererlangung von Schleswig zu verhelsen. Diesem Bündnis trat Kaiser Karl VI. 17. April 1726 bei; baldbarauf schloß derselbe, 6. August 1728, ein Bündnis mit Rußland, in welchem, dieses seinem Bertrage mit Spanien vom 30. April 1725 beitrat, sich dadurch zur Garantie der pragmatischen Sanktion verpstichtete und beide Teile eine Desensivaallianz abschlossen, kraft deren sie sich, im Fall sie angegriffen würden, auch speziell für den Fall, wenn Rußland mit der Türkei wegen Uedergriffe derselben gegen Bersien in Krieg geraten würde, ein Hilßheer von 80000 Mann zusagten und sich, nochmals zur Unterstützung des Herzogs von Holstein verpslichteten.

#### Der Bertrag von Bufterhanfen. Die Friedensschluffe zu Sevilla **§** 71. und Wien.

Die meisten Staaten waren noch zu erschöpft, um wirklich einen neuen Rrieg anfangen zu wollen, dazu bestand unter den Mitgliedern der beiden einander gegenüberstehenden Bundnisse zu wenig wirkliche Interessengemeinschaft, als daß nicht bald eine Lockerung berfelben eingetreten ware. So gelang es zunächst bem Kaiser, ben König Friedrich Wilhelm I. von Breugen 1) jum Abschluß bes Bertrages von Bufterhausen (12. Ottober 1726) ju bewegen, durch welchen derselbe allerdings noch nicht definitiv auf seine Seite übertrat, aber fich boch von seinen bisherigen Berbundeten trennte. Andrerseits erwies sich für den Raiser die Bundesgenoffenschaft der wittelsbachischen Fürsten als ganz unzuverlässig 2), und gerabe durch die Gegen-wirkung des Kurfürsten von Bayern wurden auch seine Bemuhungen, die übrigen füddeutschen Reichsstände auf seine Seite zu ziehen, vereitelt. Aller-

bings fam die von ihm betriebene Erneuerung der Affociation der fünf porberen Reichsfreise (31. Mai 1727) zu ftande, dieselben verabredeten aber babei, gerade in ben gegenwärtigen Welthandeln neutral zu bleiben. Ru Anfang bes Jahres 1727 sah die Lage noch drohend genug auß: Spanien begann mit ber Belagerung von Gibraltar Die Feinbfeligkeiten gegen England, dieses erwiderte dieselben zur See; König Georg I. von England in seiner Thronrede vom 28. Januar 1727 und der Kaifer in einer dagegen gerichteten Dentschrift vom 13. Marz beschuldigten einander gegenseitig ber feinblichften und verderblichften Absichten und brachen ben diplomatischen Berkehr vollständig ab. Doch gelang es der vermittelnden Thatigkeit bes neuen leitenden frangofischen Ministers, bes Rardinals Fleury, einen vorläufigen Ausgleich zu ftande zu bringen; 31. Mai 1727 nahm ber Raifer die ihm von England und Frankreich als Ultimatum angebotenen Friedenspräliminarien an, nach welchen die ostindische Kompanie und überhaupt der Handel von den Niederlanden nach Indien hin vorläufig auf 7 Sabre eingestellt, die Belagerung von Gibraltar und die Feindseligkeiten zur See aufgegeben werden und weitere Berhandlungen auf einem Kongreffe ftattfinden follten. Erft nach langem Bogern nahm auch Spanien (6. März 1728) biese Präliminarien an, und 14. Juni 1728 wurde zu Soiffons der verabredete Kongreß eröffnet. Allein die Verhandlungen dort zogen sich ergebnistos hin; inzwischen gelang es bem Kaiser allerdings, ben König von Preußen burch ben Allianzvertrag vom 23. Dezember 1728 3) vollftandig auf feine Seite herüberzuziehen, dagegen erkaltete feine Freundschaft mit Spanien, ba letteres die versprochenen Subsidien nicht gablte, Rarl VI. aber fich zu ber verlangten bestimmten Erklärung, seine alteste Tochter mit Don Carlos vermählen zu wollen, nicht verstehen wollte. Das Berhältnis Englands und Hannovers aber, wo nach bem Tobe Georgs I. (22. Juni 1727) Georg II. (1727—1760) gefolgt war, zu bem Raifer und Breußen wurde wieder so gespannt, daß es gelegentlich eines unbedeuten-ben Streitfalles ) zwischen Preußen und Hannover im Sommer 1729 beinahe zum offenen Bruche gekommen ware. Schließlich fagte sich Spanien von dem Kaifer los und schloß 9. November 1729 mit England und Frankreich ben Vertrag von Sevilla, in welchem es die, angeblich früheren Berträgen widerftreitenden Privilegien, die es den Unterthanen des Raifers verliehen hatte, wieder aufhob, bafür wurde ihm gestattet, zur Sicherung ber Nachfolge bes Don Carlos in Toscana und Parma die bortigen Festungen schon jett mit 6000 Mann zu besetzen, und in einem geheimen Artitel wurde festgeset, daß, wenn der Raifer sich biesen Abmachungen nicht fügen wollte, die brei Machte ihn mit Waffengewalt bazu zwingen wollten. Der Raifer aber wollte nicht nachgeben, er ließ eifrige Ruftungen, namentlich in Italien treffen, um bort die Landung der Spanier zu verbindern, er suchte auch, teils indem er die Angelegenheit von Toscana und Barma als Reichslehen an den Reichstag brachte, teils indem er und zugleich fein Bundesgenoffe, der König von Preugen, mit den einzelnen Reichsftänden verhandelte, das Reich zu bewegen, ihm zur Seite zu treten, doch mit wenig Erfolg. Auch von den Gegnern wurde eifrig geruftet, doch wünschten jest nur Frankreich und Spanien es wirklich zum Kriege zu treiben, während England einer Berftändigung zuneigte. Die Bersuche König Georgs II., mit Preußen wieder ein freundschaftliches Berhältnis zu bez gründen b), waren vergeblich, um so besseren Ersolg hatte er in Wien,

16. März 1731 wurde bort ein Vertrag abgeschlossen, in welchem der Raiser gegen Garantie der pragmatischen Sanktion von seiten Englands sich verpflichtete, die oftindische Handelskompanie ganz aufzuheben und der Befetzung ber toscanischen und parmefanischen Festungen burch bie Spanier keinen Widerstand entgegenzusetzen. Diesem Bertrag trat Georg II. auch als Kurfürst von Hannover bei, ebenso schloß sich ihm Holland und (22. Juli 1731) auch Spanien, nachdem basfelbe vergeblich noch einmal bie Bermablung bes Don Carlos mit ber Tochter bes Raifers angeregt hatte, an. Auch die nordischen Wirren hatten inzwischen infolge der Thronwechsel und Beränderungen, welche in Rugland eingetreten waren, einen friedlichen Abichluß gefunden 6).

1) Wusterhausener Bertrag. Friedrich Wilhelm I. sühlte sich schon dadurch gekränkt, daß Georg I. auch nach dem Abschluß des Herrenhausener Bündnisse sich in betress der schon lange verhandelten Doppelheirat zu keiner bestimmten Erklärung verstehen wollte. Dann merkte er sehr bald, daß England und Frankreich ihn weiter, als er beabsichtigt hatte, in die Ossensten von Raiser und Rußland drängen wollten, ohne ihm die nötige Sicherung zuzusagen, und er war ungehalten darüber, daß man Holland, um dieses auch zum Beitritt zu der Allianz zu vermögen, Bedingungen gewährte, welche mit seinen Interessen nicht übereinkamen. Diese Berhältnisse wuste auf das geschickeste der von dem Kaiser nach Berlin geschickes General Graf Seckendors zu benutzen, der sich das besondere Bertrauen des Königs und bedeutenden Einslüß auf einen großen Teil des Hoses, namentlich durch enge Berbindung mit dem von ihm bestochenen General von Grumblow erworben hatte, und er brachte 12. Oktober 1726 den Bertrag von Wusterhausen zu stande, durch welchen die Allianz zwischen Breußen und dem Kaiser vom Fahre 1700 erneuert welchen die Allianz zwischen Preußen und dem Kaiser vom Jahre 1700 erneuert wurde, Preußen die pragmatische Sanktion garantierte, der Kaiser dagegen sich verpstichtete, binnen sechs Monaten das Haus Pfalz-Sulzdach zur Jusage der Abtretung von Berg und Ravenstein an Preußen nach dem Aussterben des Pfalz-Neuburgischen

pflichtete, binnen sechs Monaten das Hals-Sulzbach zur Jusage der Abtretung von Berg und Ravenstein an Preußen nach dem Aussterden des Psals-Neuburgischen Jauses zu dewegen, wobei ausdrücklich vordehalten wurde, das, wenn diese Bedingung nicht ersüllt würde, der ganze Vertrag hinfällig sein sollte.

\*\* Verhalten Bauerus. Kurfürst Karl Albert seize auch nach dem Abschluß des Bündnisses mit dem Kaiser insgeheim die Verhandlungen mit Frankrich sort und bemühte sich zugleich, die verwandten wittelsdachlichen, sowie andre süddeutsche Fürsten zu einer Vereinigung behufs Aufrechterhaltung der Neutralität des Reiches zu gewinnen. Mit Frankreich schoß er 12. November 1727 eine geheime Allianz aus ist Jahrechter, wogegen ihm jährlich 600000 Livres und Abzahlung der noch von früher rücksändigen Subsidiengelder sowie Unterstützung dei der Rasserwahl und der Geltendmachung seiner Ansprüche auf die Herreichischen Erblande zugesagt wurde. Er verpstichtete sich darin zugleich, für Persiellung einer noch engeren Union mit den verwandten Hösen von Kurpsalz, Köln und Trier zu wirken (schon Wag Emanuel hatte 16. Mai 1724 mit Karl Philipp von der Pfalz einen Bergleich über gemeinschaftliche Führung des disher zwischen Kurschsteilen. der höher der gemeinschaftliche Führung des disher zwischen Kurschsteilen. der Stalzen Aussichten auch mit den andern Aurfürsten und Fürsten aus dem wittelsdachlichen Sause dereichen Frage, erneuerte mit ihm 1728 seine Verträge und schloß dann zusammen mit ihm 16. Februar 1729 einen Bertrag mit Frankreich ab, in welchem diesen sie Kachfolge Bes Pfalzgrafen von Sulzbach in Frankreich ab, in welchem diesen sie Kachfolge neutral zu bleiben und siche and bemühen, auch des Kaisers in der Jülichen Bertgen sie Kachfolge neutral zu bleiben nun dich zu bemühen, auch der Kursürsten von Köln und Trier zu gleichem Berhalten zu bewegen. Foseh Lemens von Köln dagegen ließ sich der des dereichen Berhalten zu bewegen. Voseh Lemens von Köln dagegen ließ sich der gesehnen Voseh einen Vorlagen, in welchem er gegen die Jul

Aftenftude zur Gesch, d. franz-baper, Bündnisses 1725-27, in "Quellen u. Abbandl." II. S. 285 ff.]

Aftenstüde zur Gesch. b. franz-bayer. Bündnisses 1725—27, in "Quellen u. Abhanbl."
II, S. 285 st.]

\*) Bertrag zwischen Dekerreich und Preußen. Da die Bemühungen des Kaisers, den Kursürsten von der Psalz zur Genehmigung des in dem Busterhausener Bertrage mit Preußen wegen Berg und Kavenstein getrossenen Absommens zu dewegen, wergeblich waren und somit jener Bertrag hinfällig wurde, Preußen darauf aber mit Sachsen in nähere Verdindung trat, so ließ der Kaiser 1728 durch Seckendorf neue Berhandlungen mit Friedrich Wilhelm I. anknüpsen, welche endlich insolge der Nachgiedigkeit des Königs zu dem Abschluß eines Bertrages vom 28. Dezember sührten. In demselben übernahm Preußen die Garantie der pragmatischen Sanktion, versprach, zur Durchsührung derselben ein Historien Vertrages vom 28. Dezember sührten. In demselben übernahm Preußen die Garantie der pragmatischen Sanktion, versprach, zur Durchsührung derselben ein Historien Geblüt wäre, zum Aisser und des hem Erzherzogen, wenn er von deutschen Geblüt wäre, zum Kaiser und des hem Erzherzogen, wenn er von deutschen Geblüt wäre, zum Kaiser und des sehren dasse der einzustehen, daß das oberrichterliche Umt des Kaisers und dessen und des deren der Kaiser, nach dem Aussterede ungeschmälert erhalten blieben; dassus zuspelichte sich der Kaiser, nach dem Ausstereden des Psalz-Sudbach zusersen, die ersteren an das Haus Sulzbach zu übertragen und beiden Teilen zur Erwerbung und Behauptung dies Gebietes zu helsen, falls aber Psalz-Sulzbach damit nicht zufrieden sein sollte, sich seinen Kechte auf Jülich vorbehalten zu wollen.

\*) Streit zwischen Ausser Preußen und deutsche gegen des Dekret vom II. Mai 1728 (siehe oben § 67, 2) erlassen und danunger Sache das Dekret vom II. Mai 1728 (siehe oben haße berkaise prochen hatte, ser protestierte gegen diese Aekret vom 17. Januar 1729 beschwichtigen, durch meldes ihm und dem Zuiehung der Keichsstände die Merche die Sache an dem Keichstag, wo dieselbe auch zu gekierte hatte, und brachte die Sache an den Keichstag, wo dieselbe auch zelen preußischen Truppen blieben nur einige hundert Mann dis 1736, wo wegen der Abzahlung der Exekutionskoften ein Abkommen getroffen wurde, in Medlenburg zurück. Die Spannung mit Preußen war noch durch Beschwerden über das gewaltthätige Treiben von Werbeoffizieren gesteigert worden. Juni 1729, als Georg II. selbst nach Hannover gekommen und die hannoverschen Truppen in Uedungslagern jusammengezogen waren, wurden einige preußische Unterossiziere und Gemeine auf hannöverschem Gebiet verhaftet und gewaltsam von den auf hannöverschem Grunde gelegenen, aber zu dem preußischen Amte Diesdorf gehörigen Clameier Wiesen das Seu abgesahren. Da die deswegen preußischerseitz erhobenen Beschwerden abgewiesen wurden, so ließ ber König, sehr erbittert, seine Armee mobil machen und im August an die Grenze rücken, doch lenkte er dann ein und sandte Anfang September als Ultimatum ein Ausgleichsprojekt nach Hannover, nach welchem die Entscheidung des Streites Schiedsrichtern übertragen und an diese auch die von beiden Seiten ver-hafteten Personen ausgeliesert werden sollten; König Georg, dessen Rüstungen sich als ungenügend erwiesen, nahm dasselbe an, und darauf wurden beiderseits die

Eruppen in ihre Garnisonen zurudgeführt.
b) Aunaherungsversuche Englaubs an Breugen. Der englische Sof schickte Mars 1730 Sir Sotham nach Berlin, um fcheinbar bort die Doppelheirat zu betreiben, in Birklichkeit aber den Sturz des Ministers v. Grumbkow zu bewirken, den Ginfluß Sedendorfs zu beseitigen und König Friedrich Wilhelm von der Verbindung mit Oesterreich ab- und zu England herüberzuziehen. Aber dieser Versuch war erfolgslos, der König wollte vorläufig sich zu keinen Abmachungen über die Vermählung des Kronprinzen verstehen und wies Hotham, als ihm dieser (10. Juli) einen in England aufgefangenen Brief Grumbsows zeigte, um diesen zu kompromittieren, schroff durud, worauf dieser sich beleicht felte und sofort abreiste. Noch erbitterter wurde der König, als nach dem vereitelten Fluchtversuch des Kronprinzen an den Tag kam, daß dieser mit Hotham und dessen Nachsolger Dickens insgeheim wegen seiner besabsichtigten Flucht nach England verhandelt hatte. Die gereizte Stimmung des Königs wurde von Sedendorf noch geschürt; dieser betrieb nun, um eine Wiederannäherung zwischen England und Preußen zu vereiteln, im Auftrage des Kaisers eine anderweitige Vermählung des Kronprinzen und seiner Schwester und brachte es dahn, daß die letztere (November 1781) mit dem Erbprinzen von Baireuth vermählt wurde, der Kronprinz sich (Februar 1782) mit der braunschweigischen Prinzelsste Charles Hotels Fotham und Kriedrich Wilhelm I. im Jahre 1730. Korsch. z. brand. u. preuß. Gesch. 7—9.]

zeisin Gisabeth Christine verloben mußte. [Onden, Sir Charles Hotham und Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1730. Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch. 7—9.]

\*\* Nordische Wirren. Infolge der Intriguen Mentschikows hatte Herzog Friedrich von Holstein nach dem Tode der Kaiserin Katharina und der Thronbesteigung Beters II. 1727 Außland verlassen und nach Holstein zurücklehren müssen. König Christian VI. von Dänemark, welcher 1780 seinem Bater Friedrich IV. gesolgt war, suchte wieder mit Rußland in ein freundschaftliches Berhältnis zu treten und schloß 16. Mai 1732 zu Kopenhagen mit der neuen Kaiserin Anna Iwanowna und Kaiser Karl VI. einen Bertrag ab, durch welchen er der Allianz dieser beiden Mächte beitrat, sich zur Garantie der pragmatischen Sanktion verpsichtete und sich dazu verstand, an den Herzog von Holstein eine Entschädigungssumme von einer Willian Zhaler zu zahlen, wogegen der Kaiser und Kußland ihm auch ausdrücklich den Besiz des früher herzoglichen Teiles von Schleswig garantierten.

# § 72. Reichsgarantie ber pragmatischen Sanktion. Der polnische Ehronfolgekrieg.

Ende 1731 beantragte der Raifer bei dem Reichstage die Garantie für die pragmatische Sanktion von seiten des Reiches und dieselbe wurde bort wirklich (11. Januar 1732) mit großer Stimmenmehrheit beschlossen, boch protestierten bagegen nicht nur Kurbayern und Kurpfalz, sondern auch August II. von Sachsen, der ebenso wie biese wieder mit Frankreich in Berbindung getreten war und sich aufs neue mit ehrgeizigen Planen trug, die einerseits auf die einftige Erwerbung eines Teiles der öfterreichischen Erblande, andrerseits auf Begründung der schon lange erstrebten Souveränität in Polen gerichtet waren. Um letzteres Ziel zu erreichen, begab er sich im Fanuar 1733 nach Warschau, starb dort aber schon am 1. Februar. In den darauf ausbrechenden polnischen Thronfolgekrieg 1) ist auch der Kaiser und bald auch das deutsche Reich verwickelt worden. Während Frankreich fich bemubte, Stanislaus Lefczynski, ben jegigen Schwiegervater König Ludwigs XV., wieder auf den polnischen Thron zu bringen, ließ fich ber Raifer von bem neuen Rurfürften von Sachjen, August III., bem Sohne Augusts II., durch die Berpflichtung zur Anerkennung und Garantie ber pragmatischen Sanktion jur Unterftugung ber Thronkandibatur besselben gewinnen; er schloß 19. August 1733 mit bemselben und mit Rußland einen Bertrag ab, nach welchem Truppen aller brei Mächte in Bolen einrucken follten, und ließ wirklich ein Truppenkorps an ber polnischen Grenze sich aufstellen. Obwohl dieses nachher nicht in Polen eingerückt ist. sondern ber Raifer es ben Ruffen überließ, bort die Sache bes Kurfürften zu verfechten, so benutte doch Frankreich die angebliché Berletzung der Unabhängigkeit Polens als Vorwand, um im Verein mit Spanien und Sardinien dem Raifer (10. Oftober 1733) den Krieg zu erklären und benselben sowohl in Deutschland als auch in Italien anzugreifen. Während ein französisches Beer Lothringen besetzte, eroberte ein andres Rehl und brang ein brittes mit ben Sarbiniern vereinigt in bas Mailanbifche ein. Der Kaiser bemühte sich nun, seine früheren Bundesgenossen, die See-mächte, und auch das beutsche Reich zur Teilnahme an dem Kriege zu

bewegen, aber die ersteren ließen ihn im Stich, ber Reichstag erklärte allerdings (13. Marg 1734) an Frankreich und Sarbinien ben Kriea. aber Bayern, Pfalz und Köln hatten bagegen geftimmt und blieben ihren mit Frankreich abgeschloffenen Berträgen gemäß neutral und in brobender Haltung. Der Kurfürft von Sachsen ließ seine Armee nach Polen marschieren, ber König von Preußen, erbittert baburch, bag Rugland und ber Raifer trot früherer Berabredungen 2), ohne ihn hinzuzuziehen, sich in der polnischen Frage mit Sachsen verbunden hatten, hielt sich in diefer vollständig neutral; an dem Kriege gegen Frankreich erbot er sich mit 50 000 Mann teilzunehmen, wenn ber Kaifer seine alten Forberungen erfüllen und ihm aufs neue die Nachfolge in Berg garantieren wolle; aber der Kaiser, voll Eisersucht und Mißtrauen gegen Preußen, wollte demselben keine selbständige Teilnahme an dem Kriege zugefteben, er wies baber jenes Anerbieten zuruck und verlangte nur bas in dem Vertrage von 1728 festgesetzte Hilfstorps von 10 000 Mann, das der König dann auch, aber erst Ende April, nach bem Rhein marschieren ließ. Auch die Kontingente der andern Reichsftanbe trafen erft allmählich und spät ein; so zog fich Prinz Eugen, welcher das Kommando am Rhein führte, anfangs vor dem übermächtigen, über ben Fluß gekommenen frangösischen Beere bis hinter ben Schwarzwald zuruck und wagte auch nachber, nachdem er Verstärkungen erhalten, nicht bas belagerte Philippsburg zu entsetzen; fo mußte dieses 18. Juli kapitulieren, worauf für den Reft des Feldzuges beide Teile fich auf fruchtlose Märsche beschränkten. Noch unglücklicher waren die kaiserlichen Waffen in Italien, wo die ganze Lombardei bis auf Mantua an die Franzosen und Sardinier und Neapel und Sizilien an die Spanier verloren gingen. In Polen gelang es ben Ruffen und Sachsen mit leichter Mube, fich ju herren bes Landes zu machen und endlich auch (7. Juli) Danzig zu erobern, so daß Stanislaus Lesconnski eine Zuflucht in Preußen suchen mukte.

Auch 1735 wurde der Rrieg am Rhein sehr matt geführt; sowohl die Franzosen als auch Brinz Eugen, obwohl zu bessen Armee jest 6000 Mann Sachsen und schließlich auch 13 000 Mann rufsische Hilfstruppen hinzugekommen waren, hielten fich in ber Defensive, nur zulett ruckte Graf Seckendorf mit dem nördlichen Flügel der Reichsarmee durch den Hundsrud gegen die Mosel vor, schlug 20. Oktober die Franzosen am Salmbach bei Clausen und trieb sie bis nach Trier zurück. Inzwischen aber waren ganz insgeheim von bem Kaiser und Frankreich ohne Wissen ihrer Bundesgenoffen Verhandlungen angeknüpft und am 3. Oktober in Wien Friedenspräliminarien 8) abgeschlossen worden, welchen nach anfänglichem Widerstreben auch die Bundesgenoffen beider Teile beitraten; boch zogen fich die Berhandlungen und Streitigkeiten über die Ausführung der bort fefigestellten Bedingungen noch lange hin, so daß erst 18. November 1738 ber desinitive Friede zwischen Frankreich und dem Kaiser zu Wien unterzeichnet wurde, bem bann Anfang 1739 auch Sarbinien, Spanien und ber neue Konia Karl von Sizilien beigetreten find.

<sup>1)</sup> **Bolnische Königswahl.** Die Mehrzahl des polnischen Abels, an ihrer Spike der Primas Potocki, waren für die Erhebung Lesczynskis, und so wurde auf dem zur Borbereitung der neuen Königswahl berusenen Konvokationsreichstage 22. Mai 1788 der Beschluß gefaßt, daß nur ein Piast gewählt werden dürse. Staniskaus selbst Kam darauf verkleidet durch Deutschland nach Warschau und wurde 12. September

von der großen Mehrheit des dort jum Bahlreichstage verfammelten Abels jum König gemählt; aber inzwischen waren russische Truppen in Bolen eingerückt und bis in die Nähe von Warschau gekommen; unter ihrem Schuze wählte eine kleine Minorität des Abels 5. Oktober Kursürst August III. zum Könige. Stanislaus wurde

allerdings in Krakau gekrönt, mußte aber vor den immer weiter vordringenden Russen sich dis nach Danzig zurückziehen.

3) Löwenwoldescher Bertrag. Noch dei Lebzeiten Augusts II. (12. September 1782) hat König Friedrich Wilhelm I. mit den damals dei ihm besindlichen Gesandten Rußlands und des Raifers, Löwenwolbe und Seckendorf, ben fogen. Löwenwoldefchen Vertrag abgeschlossen, in welchem die drei Mächte sich verpflichteten, im Falle einer neuen Königswahl in Polen die Erhebung Lesczynskis zum Könige nicht zu dulden, sondern gemeinschaftlich für diesenige eines portugiesischen Prinzen zu wirken. Aurland sollte als Sekundogenitur an das preußische Königshaus und zwar zunächst an den zweiten Sohn des Königs, den Prinzen August Wilhelm, kommen; der Schwager bes Kronprinzen, Prinz Anton Ulrich von Braunschweig, sollte in ruffische Dienste treten, um darauf, wenn seine Person genehm befunden werden sollte, die Nichte und voraussichtliche Erbin der Kaiserin Anna zu heiraten. Dieser Bertrag ist aber

weder von taiserlicher, noch von ruffischer Seite ratifiziert worden.
3) Praliminarfriede. Nach biesem Praliminarvertrage vom 3. Ottober 1735 follte Stanislaus auf bie polnische Rrone verzichten, aber feine bortigen Guter gurud. erhalten und durch das Herzogtum Lothringen entschäbigt werden, welches nach seinem Tobe an Frankreich fallen sollte. Der Herzog von Lothringen sollte als Entschädigung für den Berluft seines Erblandes Toscana nach dem Tode des jett regierenden legten Größberzogs aus dem Hause Medici erhalten. Der Kaiser sollte Reapel, Sizilien und die früher spanischen Küstenplätze in Toscana an Don Carlos, ein Stück des Mailandichen an den König von Sardinien abtreten, dagegen Parma und Piacenza erhalten. Frankreich verpflichtete sich zur Garantie der pragmatischen Sanktion. Diesem Bertrage traten Sardinien 22. Februar, Spanien 15. April, König Sanktion. Diesem Bertrage traten Sardinien 22. Februar, Spanien 15. April, König Rarl von Sizilien 1. Mai, Rugland und Bolen 15. Mai 1796 bei, auch das Reich genehmigte benfelben 18. Mai. Auf bem Reichstage wurden aber lebhafte Beschwer-ben über bie Eigenmächtigkeit, mit welcher ber Raifer verfahren war, und von feiten der Protestanten darüber, daß bei biefer Gelegenheit nicht die Answicker Religions tlausel beseitigt worden war, erhoben, und berselbe hat den Krieden überhaupt nicht ratifiziert.

#### § 73. Der Türkentrieg 1737-1739. Entzweinug zwifden Defterreid nud Brenfien.

Trot ber schweren Berlufte, welche er durch diesen Krieg in Italien erlitten hatte, fühlte sich Raiser Karl VI. doch jest im Bunde sowohl mit Rußland als auch mit Frankreich um so mächtiger, zumal da, nachdem jest auch Frankreich die pragmatische Sanktion garantiert hatte, biefes Bauptziel seiner Politik vollständig gesichert zu sein schien. Balb nach bem Buftanbekommen bes Friedens 12. Februar 1736 vermählte er seine altefte Tochter Maria Theresia, die voraussichtliche Erbin seiner Reiche, mit dem Berzoge Franz Stephan von Lothringen, nachdem berfelbe gemäß ben in bem Frieden getroffenen Abmachungen auf fein Stammland hatte verzichten muffen, an Stelle beffen er bann nach bem Tobe best letten Medici Johann Gafto (9. Juli 1737) bas Großherzogtum Toscana erhalten hat. Aber ber neue unglückliche Krieg, welchen ber Kaiser (1737—1739) im Bunde mit Rugland gegen die Türkei unternahm 1), zerrüttete die Armee und die schon vorher tief erschöpften Finanzen Oesterreichs auf das äußerste und hatte den Berluft der im Passarowizer Frieden gemachten Erwerbungen zur Folge. Ferner entfrembete fich ber Raifer burch die Rücksichtslofigkeit, mit welcher er fortgesett ben König von Preußen behandelte 2), und durch die

Treulosiafeit, welche er in ber jest immer brennenber werbenben julichschen Successionsfrage 3) gegen benfelben bewies, biefen seinen früheren treuen Bundesgenoffen vollständig und machte felbst jene Allianz vom Sahre 1728 hinfällig, durch welche sich Preußen zur Garantie der pragmatischen Sant-tion verpflichtet hatte. Aber auch die Hoffnungen, welche er auf die Freundschaft Frankreichs setzte, waren trügerisch; dasselbe blieb nach wie vor unter ber Hand in engster Verbindung mit Bapern und Sachsen, nährte die ehrgeizigen Plane derselben und suchte auch Preußen zu näherer Ber-einigung mit denselben zu bewegen. Ein Bersuch, welchen der Kaifer 1739 zur Ausssöhnung mit Bayern ) machte, schlug fehl; Kurfürst Rarl Albert trat sogar schon jest offen mit seinen Ansprüchen auf die österreichischen Erblande hervor. Raiser Rarl VI. starb unerwartet nach kurzer Krankheit, erft 56 Jahre alt, 20. Oktober 1740; er hinterließ seinen Staat in tiefer innerer Berruttung und bedroht von ben ichwerften außeren Gefahren. Wenige Monate vor ihm, 31. Mai 1740, war König Friedrich Wilhelm I. von Breußen, auch erst 52 Jahre alt, gestorben. Eine so wenig glänzende Rolle er auch nach außen hin gespielt hatte, um so segensreicher hatte er im Inneren seines Staates gewirkt, er hatte b) die Machtmittel vorbereitet, beren Berwendung es seinem Nachfolger möglich gemacht bat, seine kuhnen Blane auszuführen.

"I Tärkentries. Rußland hatte schon 1796 unter dem Borwande von Grenzerlegungen der Tataren den Krieg gegen die Türkei eröffnet und auf Grund der Milianz von 1728 sowie von Bersprechungen, welche der Kaiser gemacht hatte, als er 1734 die Sendung der ruschigen hilfschuppen nach Deutschland erbat, die Bundeshilse desselben in Anspruch genommen. Der Kaiser hatte sich 1736 darauf Belgkänkt, ein Heer in Ungarn zu sammeln und Bermittelungsversuche zu machen; als diese aber ersolgloß blieben, ließ er sich durch seinen vertrauten Katgeber, den Staatssekretär Bartenstein, und einige Generale dewegen, sich nicht auf die Sendung des vertragsmäßigen Historys zu deschänkten, sondern auch seinerseits der Pforte den Krieg zu erklären und sich durch einen Bertrag vom 9. Januar 1737 mit Kußland zur gemeinschaftlichen Kriegssührung zu verbinden, über welche dann im März genaver Festetungen getrossen wurden. Der Kaiser stellte drei Armeen auf, von denen die Haulis von Slavonien under Sendenschaftlichen Kriegsschland und Siedenbürgen aus in Bosnien und deneral Ballis von Slavonien und Siedenbürgen aus in Bosnien und der Balachei eindrigen sollten. Seckendorf überschritt im Just die Grenze und eroberte Risja, doch gersplitterte er dam seine Armee; die einzelnen Abteilungen wurden darauf von den mit großer llebermacht beranziehenden Türken an verschiedenen Punkten geschlagen und, nachdem auch Kissa wieden kanne den genötigt. Seckendorf wurde dardu dogerussen, in Wien, wo gegen ihn als Krotestanten die Bolkswut außbrach, verhastet, ein sörmlicher Prozes gegen ihn eingeleitet und er, odwohl sich seine Daraus den genötigt. Seckendorf wurde dardu dogerusen, in Wien, wo gegen ihn eingeleitet und er, odwohl sich seine Beraftlichen Artslagepunkte gegen ihn ergaden, dis Arntessand, verhastet, en sörmlicher Prozes gegen ihn eingeleitet und er, odwohl sich seinen Der gesetzten, vergelbete dam aber die Zufren Begand mit genten Geseckten, vergelbete dam aber die Zufren Begand hernziehen Feinden bei Krosla entgegen, ertitt aber hier 28. Juli ein 1) Tarfenfrieg. Rugland hatte icon 1786 unter bem Borwande von Grenggrad und Orsova, sowie die kleine Walachei an die Türkei abgetreten wurden. Der Kaiser war über diesen Frieden höchst entrüstet und ließ sowohl Wallis als auch Neipperg auf die Festung bringen, ließ dann aber doch im Berein mit Außland 18, September unter denselben Bedingungen den desinitiven Frieden zu Belgrad abschließen. Das deutsche Reich hatte sich nur dazu bestimmen lassen, dem Kaiser zu diesem Kriege eine Geldhilse von 50 Kömermonaten zu gewähren; von den einzelnen Reichsständen hatten nur Kurdayern und Kursachsen je 8000, Hesen 6000, Braunsschweig-Wolsenbüttel 2000 Nann Truppen gegen Subsidienzahlungen gestellt.

Neichständen hatten nur Kurbayern und Kursachsen je 8000, Hessen 6000, BraunschweigeWossenbittel 2000 Mann Truppen gegen Subsidienzahlungen gestellt.

\*\*) Verstimmung Verstend gegen den Aufgachen je 8000, Hilpelm war schon daburch verstimmt und argwöhnisch gemacht worden, daß der Kaiser nicht, was er in der Allianz von 1728 übernommen hatte, das pfälzische Haus zur Zustimmung zu dem in betress der Fällich-Vergischen Frage getrossenen Abtommen bewogen hatte, und daß er dann wiederholt Versuche zuerst durch Seedendoorf in Versin und darauf bei Gelegenheit eines Besuches, welchen der König ihm im August 1782 in Böhmen abstattete, gemacht hatte, denselben zu noch größeren Jugeständnissen in dieser Frage zu bewegen. Bollends empört wurde der König, als der Kaiser aus Kücksicht auf den König von England, welcher wieder auf die früher geplante Doppelheirat zurückgesommen war, die auf sein eigenes Verreiben veradredeten Heiratsverbindungen zwischen dem preußischen und braunschweisischen Haus des Kronprinzen sestigen und fein eigenes Verreiben Paufe rücksänig zu machen suchte, Las er sogar am Lage vor dem sir die Vermählung des Kronprinzen sestigesten Kage (11. Juni 1733) durch Seedendorf an ihn die Zumutung stellen ließ, diese Hochzeit nicht vollziehen, sondern den Kronprinzen statt mit der braunschweizischen mit einer englischen Prinzessin den Kronprinzen statt mit der braunschweizischen mit einer englischen Krinzessischen zurückwies. Der Versuch, welchen Untrag der König nachstrich als seiner Shre zuweder zurückwies. Der Versuch, welchen der König 1736 machte, durch Absendung eines neuen Gesandten, v. Brandt, nach Wien ein besseres Sinvernehmen mit dem kaiserlichen Hose herzustellen, war auch vergeblich; von dem Kürsenkriege hielt er infolgedessen schaftensten, aus den den Einwirkung auf den Keichstag zu Euwinschte Sendung eines Hilfstorps, als auch eine Einwirkung auf den Keichstag zu Euwischen desselben ab.

3) Falich-Bergische Erbfolge\*). Nachdem die beiben jüngeren Brüber bes schon

Philipp Lubwig, Pfalzgraf von Reuburg, + 1614, Gemahlin Anna von Jülich-Cleve-Berg. Wolfgang Wilhelm von Neuburg, + 1658. Anoust. Pfalagraf von Sulabad), + 1682. Philipp Wilhelm von Neuburg, seit 1685 Kurfürft von Pfalz, † 1690. Christian August von Gulzbach, **+ 1708**. Rarl Phi-lipp, Kur-fürst von Johann Wilhelm, Kurfürft Franz Lub: wig, Bifchof von Bres: Eleonore Meranber Marte Marte Theobor Sigismund, Bischof von Augsburg, Magbalene, Sophie, Gemablin Anna, Gemablin von Sulabad), + 1782. # † 1720, Gemablin Rön, Bebros von Bortus von Bfalz, + 1716. Bfals, lau, Rur= fürft von Ronig Raris II. + 1742. Raifer Beo= + 1787. polos I Trier und gal. mag **† 1705**. Mains, Spanten. + 1732. Joseph Rarl Emanuel, Raiser 30= seph I., Raiser Rarl VI., Johann Christian Elifabeth Mu: gufte Sophie, + 1798, Ge-mahlin bes Joseph von Gulsbach, + 1711. + 1740. † 1729. Gemablin Erboringen **E**lifabeth **+ 1788**. Joseph Rarl Auguste Emanuel von Coppte. Gulgbach, Marie + 1729. Rari Theo. bor, felt 1749Rurfürft Elifabeth Augufte, Gemabl pon b. Bfalg, fett 1777 auch Rurfürft feit 1777 auch Rarl Theo: von Batern,

bor.

**† 1799.** 

<sup>\*)</sup> Stammtafel zur Jülich-Bergischen Erbfolgefrage:

hochbetagten Aursürferten Karl Philipp von der Pfalz, der Aursürft Franz Ludwig von Mainz 18. April 1732 und der Bischos Alexander Sigismund von Augsdurg 24. Januar 1737 gestorben waren, schien das Erlöschen des Pfalz-Ausburgischen Haufes in nächster Zeit in Aussicht zu stehen. Auch die Lochter Karl Philipps und deren Semahl, der Erdprinz von Sulzdach, waren 1728 und 1729 gestorben und hatten nur Töchter hinterlassen; ebenso war 1738 der jüngere Pfalz-Sulzdachsscheifter Prinz Jodann Christian, weicher soeden seinem Bater nachgesogt war, gestorben und hatten nur einen unmündigen Sohn, Karl Theodor, hinterlassen. Diesem wänschte der Kursürst von der Pfalz sein ganzes Erde zu hinterlassen. Diesem wänschte der Kursürst von der Pfalz sein ganzes Erde zu hinterlassen. Diesem wänschte der Aussichten der Aussichten der Kursürst von der Pfalz sein ganzes Erde zu hinterlassen. Diesem wänsche gesamtigen dem König von Preußen gegenüber auch Frankeiten und der Kaiser. Denselben gelang es auch, Holland und England zu gemeinsamen Borgehen gegen Preußen zu dewegen, und 10. Februar 1738 lieben diese vier Mächte in Bertin idenschien sieden Noten überreichen, in welchen von dem Könige gesorbert wurche er sollte unter ihrer Bermittelung mit dem pfälzischen Haus wegen eines gütlichen Ausgleichs in der Jülich-Bergischen Sache unterhandeln, sich verpflichten, inzwischen und dies zie einem bestimmten Termine nach dem Tode des Ausschen, das der Pfalzgraf dasselbe provisitsischen Seitz dem Ausgleichs mit den Bestig dem Ausgleichs mit Bestig nehme. Alls König Friedrich Wilhelm in seiner Antwort vom 10. Februar diese leigte Jumutung ablehnte und Anstalten traf, eintretenden Falls mit Gewalt sein Recht zur Aussidung zu bringen, beahschichtigten Frankreich und der Kaiser gemeinsam mit den beiben andern Mächten gegen ihn einzuschreich und der Kaiser gemeinsam mit den beiben andern Mächten gegen ihn einzuschert und als Januar 1739 einen geheimen Bertrag, durch eine Merkalder wurde. Doch datte schon vorser Kardinal Pelury insgehem Berhandlunge

\*) Bergebliche Annäherung des Anisers an Bayern. Unter französischer Sinwirtung hatte Aurschieft Karl Albert dem Kaiser für den Austenkrieg 1788 8000 Mann überlassen und 1739 noch weitere Berstärkungen folgen lassen. Angeschist des unglüdslichen Berlaufes des Türkenkrieges und des Umstandes, daß aus der Ehe Maria Theresias mit dem Großherzog Franz, der selbst wenig beliedt wax, disher nur Töchter hervorgegangen waren, bildete sich am Wiener Hose eine dem Aursürsten von Bayern günstige Partei, welche die Bermählung der zweiten Tochter des Kaisers mit dessen Sohn wünschte, und auch Karl VI. selbst schie dem zuzuneigen; im Juli hatten er und seine Gemahlin mit dem Kursürsten und dessen Gemahlin eine Jusammenkunst in Burkersdorf. Doch war diese Annäherung nur von kurzer Dauer; als nach dem Tode des Bischofs von Augsdurg es Karl Albert nicht gelang, seinem jüngeren Bruder, dem Bischof Johann Theodor von Freising, dessen Biskum zu verschaffen, kam es zu sehr gereizten Erörterungen zwischen ihm und dem Kaiser; dei dieser Gelegenheit trat Karl Albert schon diesem selbst gegenüber mit Ansprüchen auf die Nachsolge in den österreichischen Erblanden hervor, welche er aus dem Testamente Kaiser Ferdinands I. berleitete.

3) Friedrich Wischms I. Thätigteit im Inneren. König Friedrich Wilhelm hat einerseits die Wehrkraft Breußens bedeutend verstärkt, er hat die Armee von 88 000 auf 80 000 Mann gedracht, von denen allerdings troß der Berkündigung des Grundssass der allgemeinen Wehrpsicht nur die Hälfte aus Landessindern ausgehoben, die andre Hälfte aus Ausländern angeworden wurde, er hat dieselbe auf das sorgsältigste ausgerüstet und ein klächtiges, psichttreues, in der Dauptsache aus einheimischen Abeligen zusammengestets Offiziertorps geschaffen. Er dat ferner die Finanzen, welche er in sehr zerrüttetem Zustande vorsand, durch die sparlamste Einrichtung des Hoses und einen Kaistige anzustrengen, jene unverhältnismäßig große Armee unterhalten, großartige Landesmellorationen vornehmen und einen Staatsschap von sieben Willionen

jene unverhaltnismäßig große Armee unterhalten, großartige Candesmeliorationen vornehmen und einen Staatsschat von sieben Millionen Thalern ansammeln konnte.

Er hat die Berwaltung neu geordnet, die bisher getrennten Oberbehörden sür die Zivilverwaltung zu dem "Generalbirektorium", die Provinzialbehörden zu den "Kriegsund Domänenkammern" vereinigt, 1728 für die auswärtigen Geschäfte eine eigene Behörde, das "Kabinettsministerium" oder "Departement der auswärtigen Affairen" eingerichtet, in den einzelnen Provinzen die Leberreste der alkständischen Versassing beseitigt. Er war unaußgesett thätig für die Herandildung eines klacktigen, kenntnisterien und pslichttreuen Beamtenstandes, er wußte käcktige Persönlichseiten herangiehen, durch Zuweisung eines sesten Gehaltes und einer sesten Kangordnung den Beamten eine geachtete Stellung im bürgerlichen Leben zu verschaffen, und er hat so troz seiner zur Schau getragenen Abneigung gegen gelehrte Studien und gegen die schönen Künste und Wissenschaften eine neue Aristokratie der Wildung begründet. In großartiger Weise hat der König serner sür die Hebung der Landeskultur, namentlich in der disher verwahrlostesten Provinz des Staates, in Ostpreußen, gesorgt, den Ackerdau durch Ansiedelung fremder Kolonisten, Urbarmachung disher unfulktivierter Gegenden, Vervollkommnung der Kolonisten, Urbarmachung disher unfulktivierter Gegenden, Vervollkommnung der Kolonisten, Urbarmachung der Beich, namentlich der Pferdezucht, Verblischung konzentrierung der legteren in den Städten, durch Einschränkung des Junstzweisens, sowie ander Nißbräuche geschet. Auch seinschaftung des Junstzweisens, sowie anderen Rißbräuche gesördert. Auch sür die geistige Vervollkommnung seiner Unterthanen hat er durch die Kegründung des Kollschunges, durch Beseitigung des Schulzwanges gesorgt. — [Sch moller, Die kerwaltung des Preußischen Staates unter Friedrich Wilhelm I. (K. Z. XXX, 78). Stadelmann, Friedrich Wilhelm I. in seiner Thätigkeit wesen von 1640—1808 (Korsch. 4. brand. u. preuß. Gesch. I. 88).]

# § 74. Uebersicht über die braudenburgische Geschichte (1134—1701). (Siehe I. 116, 5 u. 118, 15.)

[Stenzel, Gesch. d. preuß. Staates, 5 Bbe., 30—54. Ranke, 12 Bücher preuß. Gesch., 4 Bbe., 74. Droysen, Gesch. d. preuß. Politik 1—3, 2. Aust., 68 bis 72. Brosien, Gesch. der Mark Brandenburg im Mittelalter, 87. Pierfon, Preuß. Geschichte, 2 Bbe. (5. Aust., 89). Berner, Geschichte des preußischen Staates, 2. Aust., 96. Pruß, Preußische Geschichte 1. 2, 1900. Schmoller, Umrisse und Untersuchungen zur Versassische Geschichte 1. 2, 1900. Schmoller, Umrisse und Untersuchungen zur Versassische Geschichte des preußischen Staates im 17. u. 18. Jahrhundert, 98. Ausg. deutsche Biographie siehe I. vor § 1. Sine Uedersicht über die brandenb.preuß. Geschichtssorschung liesert Koser, Forsch. zur brandenb. und preuß. Gesch. I, 88.]

Bon der einst 928 von König Heinrich I. zur Sicherung der eroberten wendischen Gebiete gegründeten, unter Kasser Otto I. dis zur Oder ausgedehnten Rordmart war nach dem großen Wendenaufstande von 983 nur der westlich der Elbe gelegene Teil, die später sogen. Altmart, übrig geblieben, und den späteren Markgrasen war es nur gelungen, ein schnales Stüd jenseits der Elbe dis zur Hausdeuerobern. Auch die kirchlichen Stiftungen, welche Kasser Otto dort zur Ausbreitung und Besestigung des Christentums unter den Benden begründet datte, waren damals zersört worden, die Bistümer Brandenburg und Hausdeurdeten bestehnten der Annals zersört worden, die Bistümer Brandenburg und Hausdeurdeten bestanden hinsort nur noch dem Namen nach. Die Wiedereroberung des Landes begann erst seit dem Jahre 1184, in welchen Albrecht von Ballenstädt aus dem Hausle Anhalt (Uskanien), ein in Sachsen reich begüterter Graß, vom Kaiser Sothar zum Markgrasen der Nordwark eingesetzt wurde. Derselbe benutzt die das malige Zersplitterung der wendischen Macht unter mehrere steine Fürsten, er eroberte 1186—1187 die Priegnitz und trat zu Pribislav, dem in Brandenburg regierenden Fürsten, welcher necht seiner Gemahlin Pertussia zum Ehristentum übersetzten war, in freundschaftliche Berbindung. Der tinderlose Wendenstürst schemte dem Sohne Albrechts, welchen er über die Tause hielt, die Landschaft Zauche und septen Gemahlin ohne Schwierigkeiten von bessen den Fürsten Jacke und septen Gemahlin ohne Schwierigkeiten der in Deutschaft zu einem Gerbandenburg zu einem Erben ein. Dieser nahm seitbem den Titel Markgras von Brandenburg an, nach Pribislavs Lode 1150 ergriff er mit Hilfe von dessen der Werten der der der der Gerbanden der Schwierigkeiten von bessen den Fürsten Jacke von Köpenick, einen Berwandten Pribislavs, wieder, welcher seine Abwesenheit in Deutschland benutz hatte, um sich Brandenburgs zu bemächtigen. Der Anteil, welchen ausgebeneiten, namentlich an dem Rampse gegen die Welsen nahm, führte allerdings nicht, wie er gehösst hatte, zur Bedauptung de

burg und havelberg murben wiederhergestellt, bort und an anderen Orten Rirchen und Rlöster errichtet und die im Lande zurückgebliebene wendische Bevölkerung zur Bekehrung genötigt. Zugleich aber begann Albrecht auch die Kolonisterung und Kultivierung des spärlich bevölkerten, nur zum kleineren Teil und mangelhaft bebauten Landes. Deutsche Ritter wurden in das Land gezogen und mit Burgen bauten Landes. Deutsche Ritter wurden in das Land gezogen und mit Burgen und Landbesth belehnt, auch die Ritterorden der Tempelherren und Johanniter wurden veranlaßt, dort Niederlassungen zu gründen; zugleich aber wurde auch ein deutscher Bauernstand geschaffen, indem Albrecht aus verschiedenen Teilen des deutschen Reiches, namentlich aus den Riederlanden, Scharen von Kolonisten heranzog, welche gegen bestimmte Abgaben und Dienste Landbesth erzielten, Dörfer anlegten, die Urdarmachung des disher zum großen Teil mit Sumpf und Bald bebeckten Landes in Angriff nahmen und die höhere Gesttung, welche sie aus der Heimat mitbrachten, dort verbreiteten; durch sie ist dort auch der Backseindau an Stelle des von den Wenden angewendeten Feldsteindaus verbreitet worden. Im Lause der Zeit gelang es auch, die Keste der alten Bevöllerung, zuerst den in seiner bevorzugten Stellung belassen und so eine vollständige Germanisserung des Landes bersuchen Austur und Sprache zu bewegen und so eine vollständige Germanisserung des Landes ber bevorzugten Stellung belassen wendischen Abel, zur Annahme der deutschen Kultur und Sprache zu bewegen und so eine vollständige Germanisierung des Landes herbeizusühren. Unter Albrecht begann auch die Umwandlung größerer Ansiedelungen zu Städten; wie in der Altmart Arneburg, Osterburg, Salzwebel, Stendal und Langermünde, so wurden auch Brandenburg und Hawelberg von ihm mit deutschem Stadtrecht ausgestattet. Als Albrecht 18. November 1170 starb, hinterließ er die Mark seinem ältesten Sohne Otto, während seinen jüngeren Söhnen seine Bestungen in Sachsen zusselsen. Unter Otto I. (1170—1184) und dessen Söhnen, die nacheinander folgten, Otto II. (1184—1205) und Albrecht II. (1205—1220) hat der Umfang und die äußere Macht der Mark wenig zusenommen; ersterer hat allerdings durch einen glücklichen Feldzug gegen die Herzöge von Kommern dieszur Anerkennung seiner Lehnshoheit genötigt, die letztern aber mußten sich selbst der Lehnshoheit des Erzbischofs von Magdeburg unterwerfen. Um so glücklicher dagegen waren die beiden Söhne Albrechts II., Johann I. und Otto III., welche, zunächst noch minderjährig, demselben 1220 solgten und darauf gemeinschaftlich dis 12667, regiert haben. Sie kauften von dem Wendenschäftlich der aus, sie erlangten ferner durch einen langwierigen Krieg mit den Kommernherzögen herren und Johanniter und einzelne deutsche Adelsfamilien Ansiedelungen begründet hatten, ihre Herren und Johanniter und einzelne deutsche Adelsfamilien Ansiedelungen begründet hatten, ihre Herzichaft auszubreiten. 1253 trat ihnen zunächst gegen eine Geldentschädigung Herzog Boleslav von Liegniz das Land Lebus an der Oder ab, dann erwarden sie teils durch Rampf teils durch gütliche Mittel die weiteren Gediete jenseits der Oder dis zur Warthe, Nehe und Drage, die später sogen. Reumark, endlich erhielten sie durch Kauf von König Ottokar von Böhmen die Oderlaustz Auch das Werf der Christianisterung und Kolonisierung der alten, sowie der neugewonnenen Gediete ist von allen diesen Markgrafen weiter gefördert worden. Schon Otto I. hatte die Cistercienserklöster Lehnin in der Zauche und Arendsee in der Altmark gegründet, Johann I. legte Chorin und Straußberg an, für die Landschaften um die Oder und öftlich von derselben blied das schon in polnischer Zeit gestistete Bistum Ledus, dessen Sis 1373 nach Fürstenwalde verlegt wurde, der sirchliche Mittelpunkt. Auch in die neugewonnenen Gediete wurden deutsche Kolonissten eingeführt und durch diese auch hier allmählich die Germanisserung zu stande gebracht, zahlreiche Städte wurden gegründet, so Spandau, Königsberg, Bärwalde, Soldin u. a. 1258 vereinbarten Johann I. und Otto III. eine Teilung ihres Landes, durch welche sowohl die Alltmark als auch die andern Gebiete in je zwei Bandes, Solotin u. a. 1208 bereindurten Jogann I. und Otto II. eine Leitung tyres Landes, durch welche sowohl die Altmark als auch die andern Gebiete in je zwei ziemlich gleiche Hälften zerlegt wurden. Dieselbe kam nach ihrem Tode wirklich zur Ausführung, und seitdem herrschten nebeneinander die johanneische Linie in Stendal und die ottonische in Salzwedel, und zwar immer die verschiedenen Brüder zusammen, doch blieb dem Senior das Erzkämmereramt und mit diesem zugleich das damals sich herausbildende Recht der Teilnahme an der Königswahl gewahrt. Unter biesen gabireichen spateren aktanischen Markgrafen ragen besonders zwei: Otto IV. mit dem Pfeil (1266—1309) und beffen Reffe Balbemar (1808 bis

1319) hervor, beide tapfere, ritterliche, glänzende Fürsten, der erste bekannt als Minnesänger und durch seine zahlreichen Fehden, namentlich mit dem Erzstift Magdeburg, der letztere, welcher 1317 nach dem Aussterben der ottonischen Linie den gesamten Besitz des Haufes (auch die Mark Landsberg, die Pfalzgrasschaft Sachsen und die Riederlauss waren inzwischen noch hinzugekommen) in seiner Hand vereinigte, besonders berühmt durch ben Krieg, melchen er als Bundesgenoffe ber von dem Fürsten von Rügen bedrangten Stadt Stralfund gegen jenen Fürsten und beffen zahlreiche Bundesgenoffen, bie Konige von Polen, Schweden und Danemart, Die Bergoge von Braunschweig und Lauenburg und andre beutsche Fürften zu führen hatte, und in welchem er trot ber 1816 bei Fürstensee und Gransee erlittenen Rieberlagen boch feinen Befit behauptete, ferner burch ben Anteil, welchen er gufammen mit feinen bamals noch lebenben Familiengenoffen an ben Rampfen um Vanntern nut seinen dentauf noch erbeiter Funttengenossen an Kaunten und den Kauntern und den Kommerellen, desson herzogsfamilie 1294 ausgestorben war, genommen hat. Den Markgrafen gelang es 1306 den westlichen Teil des Landes, 1308 auch den dstlichen bis auf die Burg von Danzig zu erobern, doch trat ihnen dann der von der dortigen polnischen Besatung herbeigerusene deutsche Aitterorden entgegen und sie schlossen mit diesem 1810 einen Bertrag ab, in welchem sie ihm ihre Anrechte auf diese biete gegen eine Gelbsumme abtraten. Um die Geldwittel zur Kührung dieser Ariege und zur Bestreitung ihres Hospattes aufzubringen, haben sich biese späteren Askamier schon genötigt gesehen, mannigfache Hoheitsrechte an die Städte und an die Ritterschaft ihres Landes zu veräußern und der Bereinigung derselben, den Ständen, welche sich zunächst in den einzelnen Landesteilen bildeten, wichtige Rechte, nament-Betge für zunächt in den einzeinen Landeskeiten diebeten, dichtigte Küchte, minentslich das der Steuerbewilligung, ja sogar das des bewaffneten Biderstandes bei Berfassungsverletzungen einzuräumen. Waldemar starb 14. August 1819 kinderlos, 1820 folgte ihm der letzte männliche Sproß des askanischen Markgrafenhauses, sein unmündiger Better Heinrich, ins Grad. Diese Gelegenheit benutzten die verschiedenen Nachbaren, um die Grenzlandschaften an sich zu reißen. Im Besitz des Hauptteiles der Mark such kieden Malbemars Witten, Agnes, welche selbst aus der kannten der Angeles der Ang schiedenen Rachbaren, um die Grenzlandschaften an sich zu reißen. Im Besty des Hauf suchte sich Waldemars Witwe, Ugues, welche selbst aus der ottonischen Linie der Askanier stammte und sich bald darauf wieder mit dem Herzoge Otto von Braunschweig verheiratete, zu behaupten. Der Mittelmarf und der Kiederslausig aber gelang es dem Herzoge Rudolf von Sachsen sich zu bemächtigen, die Briegnig und Teile der Udermarf riß Derzog heinrich von Mommern an sich. Die Oderlausig andre Leile der letzteren und die Neumarf die Derzog von Kommern an sich. Die Oderlausig kam teils an den Herzog Heinrich von Jauer, teils an König Johann von Böhmen, der sächstschrüngsichen Bestyungen der Askanier bemächtigten sich teils die Grasen von Anhalt, teils Markgraf Friedrich von Meissen. Diese Wirren dernutzte der domalige deutsche König Ludwig der Bayer, um die Mark an sein Haus zu dringen. Nachdem er durch die Schlacht bei Mühlborf (28. September 1822) einen anscheinend entscheidenden Erfolg über den Gegensonig Friedrich von Oesterreich errungen hatte, übertrug er 4. Mai 1828 seinem erst achtschröd von Oesterreich errungen hatte, übertrug er 4. Mai 1828 seinem erst achtschröd von Oesterreich errungen hatte, übertrug er 4. Mai 1828 seinem erst achtschröd von Oesterreich errungen hatte, übertrug er 4. Mai 1828 seinem erst achtschröd von Oesterreich errungen hatte, über Krandenburg regierten 1824–1873), ist süberfand. Die Zeit, in welcher Ludwig zu der Krandenburg regierten 1824–1873), ist süb ach is geit, in welcher Ludwig, der Markgrasen, über Brandenburg regierten (1824–1873), ist süb ach eine wenig glüdliche gewesen. Zunächst ist der Mark under erheblich versteinent worden, da Ludwig, um sich der zahlreichen Feinde, welche in dieselbe eingefallen waren, zu entsehzen, bedeutende Stücke an dieselben abtreten mußte. So kamen die Mark Landsberg und die der Auflächst Sachsen welche in dieselbe einschen Gesteren Junächst als Ksand bei Leinem Besteren Junächsten von Mecklendurg gad allerdings (1825) die Kriegnin und den Keil der Leiteren zunä boch wurde dem Markgrafen Ludwig und deffen Nachkommen bas Recht der Nachfolge im Falle des Aussterbens des pommerschen Berzogshauses zuerkannt. Dann aber wurde die Mark mit hineingezogen in jene großeren Kampfe, welche Raiser

Lubwig zu bestehen hatte. Bon Papst Johann XXII., welcher benselben in den Bann gethan hatte, aufgereizt, siel 1826 der König von Polen in die Mark ein und verheerte dieselbe. Dort kam es damals zu heftigen Ausbrüchen des Bolksunwillens gegen die auf der Seite des Papstes stehende Geistlichkeit. In Berlin wurde der darfällig anwesende Propst Nikolaus von Bernau erschlagen, und die Bewohner von Frankfurt überfielen und verbrannten die Refidenz bes Bifchofs Stephan von Lebus; bafür verhängte Johann XXII. Bann und Interditt über beide Stabte, und erst nach bessen Tobe gelang es benselben, sich durch Zahlung von Geldbußen von diesen Strasen zu besreien. Noch verhängnisvoller für die Mark wurden die Zwistigbiesen Strasen zu befreien. Noch verhängnisvoller für die Mart wurden die zwingsteiten, in welche Kaiser Ludwig mit dem früher ihm eng verdündeten Hause der Luzemburger geriet. Als er 1842 eigenmächtig die She der Gräsin Nargarete Maultasch von Tirol mit Johann Heinrich, dem Sohne König Johanns von Böhmen, trennte und dieselbe mit seinem eigenen Sohne Ludwig, dem Markgrasen von Brandenburg, vermählte, erhob sich gegen ihn das ganze Haus der Luzemburger und deren mächtiger Anhang, und diese bewirkten, nachdem Papst Clemens VI. Ludwig aus neue gedannt und sür abgesetzt erklärt hatte, 1846 die Wahl des ältesten Sohnes König Johanns, Karl, zum deutschen Könige. Derselbe wurde nach dem Tode Ludwigs 1847 von der Mehrzahl der Keichsstände anerkannt, und da Markgraf Ludwig und die andern Mittelsbacher sich ihm nicht unterwersen wollten, so suchte Ludwig und die andern Wittelsbacher sich ihm nicht unterwersen wollten, so suchter er sie in ihren eigenen Bestylungen zu gefährden. In der Mark war dieses um so leichter, als das wittelsbachische Regiment dort keineswegs seste Wurzeln gefaßt hatte. Markgraf Ludwig wurde dort als ein Fremder angesehen, und er kam auch nur selten in das Land, kummerte sich wenig um die Regierungsgeschäfte, verlieh Aemter und Gilter an Fremde und erbitterte seine Unterthanen vollends durch seine wiesen eine Auch die weisten berechten nur selten in das Land, kummerte sich wenig um die Regierungsgeschäfte, verlieh Aemter und Gilter an Fremde und erbitterte seine Unterthanen vollends durch seine ewigen, oft gewaltsam durchgesesten Gelbsorderungen. Auch die meisten benachdarten Fürsten waren ihm seindlich gesinnt, so ist denn durch das damalige Austreten des falschen Walden urch eine Ludwigs Herrschaft auf das ernsteste bedroht worden. Dieser, ein alter Mann, welcher 1848 in Vilgertracht am Hose Expbischofs von Magdeburg erschien, sich sür den längst totgeglaubten Markgrafen Waldemar ausgab und behauptete, so lange auf einer Vilgersahrt abwesend gewesen zu sein, sand bei dem Erzdischof, dem Herzog von Sachsen und den Grafen von Anhalt Unterstützung, drang mit ihnen zusammen in die Mark ein, verbündete sich dann noch mit den Herzdischof, dem Kande selbst bei einem großen zeil des Abels und der Städte Anersennung. Auch Kaiser Karl IV., der wahrscheinlich von vornherein mit im Einverständnis war, kam im September 1848 nach der Mark, erklärte auf Grund einer ganz oberstächlichen und formlosen Untersuchung den angeblichen Waldemar für echt, doch gelang es ihm nicht, Ludwig, der sich nach Frankfurt zurückzegegen hatte, von dort zu vertreiben, und er zog bald darauf wieder ab. Auch in einem Teile der Mittelmark wußte sich Ludwig zu behaupten (namentlich die Städte Brieben, seitdem Treuenbrieben genannt, Belitz und Mittenwalde blieben ihm treu), und bald gelang es ihm, sich auch mit dem Kaiser auszusähnen. Invard die Ausgenösen, sentschen Freihem Areuenbrieben genannt, Belitz und Mittenwalde blieben ihm treu), und bald gelang es ihm, sich auch mit dem Kaiser auszusähnen. Invard die Ausgenösen, sentschen Kreuenbrieben genannt, Belitz und Mittenwalde blieben ihm treu), und bald gelang es ihm, sich auch mit dem Kaiser auszusähnen. Invard der der abstriben Kreuenbrieben, er machte diesem kermählung mit dessen Lochter abspensitz, der kreiben Markgrafen Mudolf, durch seinen Wedhem er gegen eine Gelbentschählichen Kreiben Walden der nicht der Kreiben Beneuer Begnern fich babin einigte, ben Schiebsfpruch bes Ronigs Magnus von Schweben angurufen, bemubte er fich, einer folchen Ginmischung eines auslandischen Fürften zuvorzukommen. Nachdem er eine neue Untersuchung über die Echtheit des angeblichen Baldemar hatte anstellen lassen und dieselbe zu dessen Ungunsten ausgefallen war, belehnte er Februar 1850 zu Bauten Ludwig und beffen Brüber mit ber Mark Brandenburg, forberte die martischen Stande auf, diese als ihre rechtmäßigen Herren anzuerkennen, und beauftragte die Markgrafen von Meißen, ihnen wieder gum anzierteinen, und beduftragte die Martgrafen von Meigen, ihnen wieder zum Besth ihres Landes zu verhelfen. Ludwig gelang es darauf, seinen Gegner, welcher nur noch von einigen seiner früheren Bundesgenossen unterstützt wurde, aus dem größten Teil der Mart zu vertreiben, doch schloß er schon im Rovember 1950 mit seinen Stiesbrüdern Ludwig und Otto einen Bertrag ab, in welchem er diesen die Wart abtrat und sich Bayern und Tirol vorbehielt, und Ende 1851 verließ er für immer die Mart. Ludwig II. der Kömer (so genannt, weil er in Rom 1928 geboren war), setzte den Kampf gegen den angeblichen Waldemar fort und machte demselben

endlich baburch, bag er biefem auch feine letten Bundesgenoffen abfpenftig machte, ein Ende. Die Bergoge von Bommern erhielten ein Stud ber Udermart, ber Bergog von Sachsen Boffen, Die anhaltischen Grafen wurden mit einer Belbzahlung abgefunden, der angebliche Baldemar felbst aber jog sich 1355 nach Deffau jurud und ist bort 1957 gestorben. Für die Mart trat nun eine Zeitlang Rube ein, doch ließen sich Ludwig und bessen junger Bruder Otto bald durch die Intriguen des Kaisers Karl IV., welcher nach der Erwerbung ihrer Länder begierig war, umgarnen. Derfelbe benugte die Zwistigkeiten, in welche ste mit ihren bayerischen Ber-wandten zuerst über die durch die Goldene Bulle 1356 ihnen zuerkannte Kursürsten-würde, dann über das Erbe des 1361 gestorbenen Ludwigs des Aelteren gerieten, und bewog sie, zuerst ihm die Niederlausit abzutreten, dann aber 1863 mit ihm einen Erdvertrag abzuschließen, nach welchen, falls sie kinderlos sterben follten, die Mark an seinen Sohn Wenzel sallen sollte. Ludwig der Römer starb 1865 kinders los und es folgte ihm nun Otto, damals erst 19 Jahre alt. Um benselben noch sester an sich zu ketten, vermählte ihn Karl noch in demselben Jahre mit seiner Lochter Katharina; als Otto aber nach einigen Jahren Miene machte, sich seiner Benormundung zu entrieben und sich mit seinen hanarikkan Vannachten Bevormundung zu entziehen und fich mit feinen baperischen Bermanbten wieder auszufohnen, fchritt er gegen ihn ein. Er verlangte von ihm 1870 die Abtretung ber Mart, begann, als jener fich weigerte, Feindseligkeiten, brang 1878 felbft in bie Mart ein und zwang ibn 15. August zu dem Bertrage von Fürstenwalde, in welchem Otto ihm schon jest gegen Zahlung von 500000 Goldgulden die Mark abtrat. Otto zog sich darauf nach Bapern zurück, wo er 1879 kinderlos gestorben ist. Unter den wittelsbachischen Markgrafen war die Macht der Stände in der Mark noch geftiegen. Gegen Ludwigs des Aelteren willfürliche Maknahmen hatten 1845 Kitter= ichaft und Stabte ein formliches Bunbnis untereinander gefchloffen, von ihm und feinen schwachen Nachfolgern hatten fle bann auch bas Recht, Befestigungen zu er-richten, die Gerichtsbarkeit, auch die höhere, in ihren Gebieten auszuüben, Bundniffe, auch mit Auswärtigen ju foließen, sowie bas Mungrecht und andre turfürstliche Regalien an fich gebracht.

Für feinen unmundigen Sohn Bengel, den er im Oftober 1878 mit der Mark belehnte, führte Kaiser Karl IV. selbst bis zu seinem Tobe (1878) die Re-Auf ben Antrag ber martischen Stanbe felbft, benen er alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigte, vereinigte er (21. Mai 1974) bieselbe mit ber bohmischen Rrone und, ahnlich wie in seinen andern Erblandern, hat er auch dort fich bemuht, Frieden und Ordnung herzustellen und den Wohlstand des Landes zu heben. Er hat sich mehrmals in der Mark längere Zeit ausgehalten, und zwar nahm er dort seine Residenz meist in Tangermünde, woselbst er das Schloß prächtig umbaute und ein Domstift gründete. Er machte dem Raubwesen des Abels ein Ende, zwang die Nachbarfürsten, Frieden zu halten, förderte die Schisschafteit der Oder und Elbe, suchte an letzterer Tangermünde zu einem ähnlichen Handelsplatze wie an der Oder Franksurt zu erheben und trat mit den Hansalikabten, namentlich mit Lübeck, welches er zum Stapelplatz für die Erzeugnisse seiner Länder ausersah, in freundschaftliche Verbindung. Ein Denkmal seiner landesväterlichen Sorgsalt ist in dem 1875 entstandenen Landbuch der Mark erhalten, in welchem bei Schlösser, Städte und Dörfer bes Landes mit Angabe ihres Umfanges, ihrer Erträge und ber auf ihnen ruhenden

Laften und Abgaben verzeichnet find.

Lasten und Abgaben verzeichnet sind.

In seinem Testament hatte Karl (1877) die Mark nicht Wenzel, sondern den Hauptteil derselben mit der Kurwürde seinem zweiten Sohne Sigismund die Keumark und die Lausitz dem dritten, Johann, bestimmt, und nach seinem Tode (29. November 1878) kamen beide damals noch unmündigen Fürsten in den Besitz dieser Länder. Für die Mark begannen damit schlimme Zeiten. Sigismund hat auch, nachdem er herangewachsen war, sich wenig um dieselbe gekümmert; er zog nach Ungarn, wurde der Gemahl der ältesten Tochter König Ludwigs, Maria, und nach dessen Lobe schließlich 1887 König dieses Landes. Um die nötigen Geldmittel zu den Kriegen, welche er teils gegen seine dortigen Feinde, teils gegen Polen zu führen hatte, auszuhringen, verpfändete er 1888 den ihm gehörigen Teil der Mark für 565 000 Goldzulden an seine Bettern Jobst und Prosop von Mähren mit der Bestimmung, daß, wenn jene Summe nicht innerhalb fünf Jahren zurückgezahlt würde, daß Land und die Kurwürde denselben erblich zusallen sollte, und, da die Rückgabe der Pfandsumme nicht erfolgte, so hat Jobst es durchgeset, daß 1897 König Wenzel ihn sörmlich mit der Mark belehnt und ihm die Kurwürde, sowie das Erzkämmereramt übertragen hat. Doch hat Sigismund dagegen Einspruch erhoben

und jene Burden auch ferner für sich in Anspruch genommen. Auch die Reumart, welche 1896 nach bem Tobe feines Brubers Johann an Sigismund fiel, hat er

1402 an ben beutschen Ritterorben verpfändet.

Seit 1888 mar so Jobst als Pfandinhaber Herr der Alt- und Kurmark. Er hat sich nur selten dort aufgehalten, die einzelnen Teile derselben von Landeshauptleuten verwalten laffen, welchen es an Anfehen und Macht mangelte, um bort bie Ordnung aufrecht zu erhalten; er hat gange Stude wieder an frembe Fürsten, bie landesherrlichen Schlösser, Rechte und Einnahmen an den einheimischen Abel verpfandet und fich wenig Dube gegeben, bem willfürlichen und rauberischen Treiben bestelben, fowie ber Selbstanbigteit, welche bie großeren Stabte fich anmaßten, Ginhalt ju thun. Neben ben anbern Rittergeschlechtern, ben Schulenburg, Alvensleben, Gans v. Buttlig, Rochom, Bredom, waren es insbesondere die zwei Brüder Hans und Dietrich von Quigow, welche diesen anarchischen Zustand benutzten, um ihren Bests und ihre Macht zu vermehren. Bon den festen Schlössern aus, welche fie an fich gebracht, überfielen fie bie vorbeitommenden Sandelszuge, eroberten und plünderten die kleineren wehrlosen Städte, mit den größeren Städten standen sie bald in Bündnis, bald in Fehde, ebenso mit den benachbarten Jürsten. So lag ein Teil des märkischen Abels jahrelang mit dem Erzbistum Magdeburg in erbitterter Fehde, und die Quizow haben mit dem Markgrasen Wilhelm von Meißen, dem Jobst dort 1395 und nochmals 1402 die Statthalterschaft übertragen hatte, sowie mit dem Aurschrieben von Sachsen förmliche Kriege gesührt.

Gbensowenig wie von Jobst ober Sigismund ist von der Reichsgewalt etwas geschehen, um diesem wilden und verderblichen Treiben in der Mark Einhalt zu thun. König Benzel war 1400 von den ihm seindlichen Kursürsten abgeseht worden, in seinen Dienst getreten war, um für seine Wahl zu wirken, und dieser, als Bertreter ber brandenburgischen Kurstimme, mablte schließlich, nachdem die Berhandlungen sich lange hingezogen hatten, am 20. September zusammen mit den schon vorher von Sigismund gewonnenen Kursürsten von Trier und Pfalz Sigismund zum deutschen König. Zwar protestierten dagegen die andern Kursürsten, welche bei dieser Wahl gar nicht zugegen gewesen waren, und wählten ihrerseits 1. Oktober John wurde die drohende Spaltung verhütet durch den 17. Januar 1411 einstretenden Tod desselben. Mit seinem Bruder Wenzel, welcher sich noch immer als den rechtmäßigen deutschen König ansah, einigte sich Sigismund gütlich sowohl über die Erbschaft Jobsts, der teine Kinder hinterließ, als auch über die Königswürde; er gewann darauf auch die übrigen Kursürsten für sich, wurde von ihnen 21. Juli 1411 noch einmal gewählt und sand nun im ganzen Reiche Anersennung. Von der Erbschaft Jobsts war die Mark Brandenburg wieder an ihn gefallen, und wenn er auch selbst inmitten aller der Händel in Ungarn, im Reiche und in der Kirche, mit denen er sich zu befassen hatte, nicht im stande war, dort einzugreisen, so beschloß er doch, Fürsorge zu tressen, daß dort Ordnung geschaft und die landesherrlichen Rechte wiederhergestellt würden. Als auf seine Aufforderung im Mai 1411 Abgesandte der märkischen Städte und der Landeshauptmann der Priegniz und Mittelmark, Kaspar Gans v. Puttliz, bei ihm erschienen, um ihm wieder als Landesherrn handlungen fich lange hingezogen hatten, am 20. September zusammen mit ben schon gesandte der märkischen Städte und der Landeshauptmann der Priegnitz und Mittelmark, Kaspar Gans v. Puttlitz, bei ihm erschienen, um ihm wieder als Landesherrn zu huldigen, erklärte er diesen, daß er den Burggrasen von Nürnberg als seinen obersten Hauptmann nach der Mark schieden werde, und bewog sie zu dem Gelöbnis, denselben willig anzuerkennen und aufzunehmen. Er ernannte darauf 8. Juli 1411 Friedrich zu seinem Statthalter in der Mark mit den ausgedehntesten Bollmachten und Rechten und sicherte in einer zweiten Urkunde vom 11. Juli ihm und seinen Erben den Besitz des Landes so lange zu, dis ihm die auf dasselbe als Ersatz sür die auf dus Wieden und Weisen verschriebenen 100000 Goldgulden, zu denen bald nachter noch weitere 50000 hinzugestigt murken gezahlt keien

zugefügt wurden, gezahlt seien. Friedrich, ber vorläufig noch durch andre Seschäfte, namentlich durch die Ausbringung der nötigen Geldmittel, zurückgehalten wurde, schickte zunächst den Ritter Wend von Gilenburg als seinen Vertreter nach der Mark, doch weigerten so-wohl der Abel als auch die Städte sich, denselben anzuerkennen. Als aber Friedrich

im Juni 1412 felbft mit einem zahlreichen Gefolge von franklichen Rittern und begleitet von dem Erzbischof von Magdeburg, dem Herzog von Sachsen und dem Grafen von Schwarzburg in der Mart erschien und zum 10. Juli die Stände der Mittelmark nach Brandenburg beschied, stellten sich dort die Bischöfe, die Städte und ein Teil des Abels ein und leisteten ihm die Huldigung. Dagegen verhielt sich ber Abel der Altmark und Priegnis, an ihrer Spise die Quisow, Rochow und Puttlis, trozig. Friedrich ließ dieselben zunächst unbehelligt und bemühte sich erst, ihnen auswärtige Hilfe zu entziehen. Wirklich gelang es ihm, durch geschickte Unterhandlungen mit den benachbarten Fürsten, diese sämtlich, mit Ausnahme der Herzöge von Stettin, auf seine Seite zu bringen und mehrere derselben sogar durch formliche Bundes- und Dienstverträge zur Mitwirkung gegen die widerspenstigen Edelleute zu bewegen. Im Frühjahr 1414 ließ er dann gleichzeitig mehrere Heerhaufen gegen Die Hauptburgen der Quitow und ihrer Bundesgenoffen, Friefact, Plane, Goljow und Beuthen, vorgehen. Mit Silfe ichwerer Geschütze, von denen er eines von besonderer Große von dem Landgrafen von Thuringen geliehen hatte, wurden biefelben fämtlich eingenommen, Hans von Quisow und mehrere andre Edelleute wurden gefangen, Dietrich von Quisow gelang es zu entlommen. Damit war der Widerstand des märkischen Abels gebrochen; auf einem Landtage, den Friedrich im März in Langermunde abhielt, wurde Gericht über die Gefangenen und Flüchtlinge gehalten und ein Landfrieden aufgerichtet, in welchem die einzelnen Stande verpflichtet wurden, innerhalb ihres Gebietes für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Abhaltung ordentlicher Gerichte zu forgen, und alle diesem Landfrieden Juwiderhandelnden mit Kapitalstrasen bedroht wurden. Friedrich sonnte darauf die Mark verlassen und sich zu Sigismund begeben, der von Italien aus nach Deutschland gekommen war; er überließ die Regierung seiner Gemahlin Elisabeth, der er den Geststlichen Johann v. Waldow, den späteren Bischof von Brandenburg, als Berater beigab. Wit Sigismund zusammen zog er nach Kosiniz zum Konzil, leistete auch dort dem König wichtige Dienste, namentlich indem er gegen den Exzekerzag Friedrich von Detterreich aug bei melstem der slichtige Konst Andre XXIII herzog Friedrich von Desterreich zog, bei welchem der flüchtige Papst Johann XXIII. Aufnahme gesunden hatte, und beide zur Rücklehr nach Kostnis nötigte. Dort empfing er weiteren Lohn. In einer Urkunde vom 30. April 1415 übertrug König Sigismund ihm und seinen Erben die Mark Brandenburg mit der Kurwürde und bem Erglammereramte, indem er fich allerdings die Biedereinlofung berfelben vorbehielt, aber die Abstandssumme auf 400000 Goldgulden erhöhte. Friedrich verpflichtete sich in einer Gegenurkunde, das Land und die Würden sowohl gegen Zahlung jener Abstandssumme, als auch, und zwar unentgeltlich, falls er mit Sigismunds Zustimmung römischer König werden sollte, herauszugeden, und erkannte im Fall des Aussterbens seiner Familie Sigismund und Wenzel das Heimfallsrecht zu. Offender wurden diese Beschränkungen des Besigwechsels nur der Form halber und um die Zuftimmung Bengels zu erwirten, aufgenommen, Friedrich fehrte barauf nach ber Mart zuruch, vertrieb den mit hilfe der pommerschen und medlenburgischen Herzöge dort wieder eingefallenen Dietrich von Quipow, schloß mit jenen Fürsten Frieben und verföhnte durch Gnadenakte feine gedemutigten abeligen Widersacher, so daß diese ihm jest ohne Widerstreben aufs neue als Markgrafen huldigten. Ende 1416 begab er sich wieder nach Koftnit jurud und wurde hier am 18. April 1417 von Sigismund feierlich mit der Mark belehnt.

Mit Friedrich kam das Haus der Hohenzollern in der Mark zur Regierung. Dasselbe stammte aus Schwaben, wo sich auf einer der Borhöhen der schwädischen Alb seine Stammburg erhebt; es scheint in genealogischem Zusammenhange zu stehen mit dem Hause der Burchardinger, welche im 9. Jahrhundert die Herzogsmürde in Rätien, im 10. ebendieselbe in Schwaben erlangt haben und 978 mit Herzog Burchard II. ausgestorben sind. Als die ersten Hohenzollern werden zwei Brüder Burchard und Bezil genannt, welche 1061 auf unbekannte Beise ihren Tod sanden; historische Bedeutung hat zuerst Graf Friedrich I. erlangt, welcher Kaiser Heinrich V. 1110 auf seinem Kömerzuge begleitete. Seine Nachkommen waren treue Anhänger der staussischen Kaiser; der Gnade Heinrichs VI. verdankte es sein Enkel Friedrich III., welcher sich mit der Erbtochter des Burggrasen von Kürnberg, Konrad von Kaads, vermählt hatte, daß er nach bessen Tode 1192 mit der Burggrassssschaft, sowie mit der Grafschaft Kaads und den andern Gütern desselben in Desterreich und Franken belehnt wurde. Die Söhne desselben, Friedrich und Konrad, teilten ca. 1227 ihre Bestyngen so, daß der letztere die Burggrassschaft Kürnberg und die Güter in Desterreich und Franken, Friedrich biesenigen in Schwaben mit der Stammburg

erhielt; sie wurden so die Stifter der beiden Linien, der franksischen und der schicksischen, in welche sich hinsort das Geschlecht spaltete. Konrads Sohn, Friedrich III., welcher in den Reichsangelegenheiten nach dem Untergange des staussischen Hu., welcher in den Reichsangelegenheiten nach dem Untergange des staussischen Hu., welcher wichtige Kolle gespielt und namentlich die Wahl seines mütterlichen Heims Rudolf von Habsdurg zum deutschen Könige zu stande gebracht hat, erward aus der Erbschaft seines Schwiegervaters, des letzten Herzogs von Meran, die Herrschaft Baireuth und andre Bestungen in Franken. Dessen Sriedrich IV., der treue Anhänger Heinrichs VII. und Ludwigs des Bayern, erhielt von dem letzteren das Bergregal und vermehrte durch Kauf (so der Stadt Ansbach) und auf andre Weise sieme Bestigungen in Franken; dessen, Johann II., der auch in den Reichsangelegenheiten unter Ludwig dem Bayer und Karl IV. eine wichtige Kolle spielte, erward dazu die Herrschaft Plassendurg und die Stadt Kulmbach. Sein Sohn Friedrich V., welcher Anfang 1358 mit seinem Oheim Albrecht den Hausbesselft teilte, nach dessen Lod aber denselben wieder unter seiner Berrschaft vereinigte, erhielt 1368 durch Kaiser Karl IV., zu dem er in den englien Beziehungen stand, die Fürstenwürde und vermehrte seinen Besitz noch durch Anstale; dessen beide Söhne, Johann III. und Friedrich VI., teilten denselben 1898 so, daß der ältere, Johann, die Teile oberhalb des Gebirges, das Fürstentum Ansbah erhielt, die Burggrafschaft aber und die österreichischen Lehen beiden gemeinsam blieden. Johann ist 1420, ohne Söhne zu hinterlassen, gestorben, und darauf hat Friedrich wieder inzwischen Kursürst von Brandenburg geworden war.

Friedrich list sein Inspischen Kursürst von Brandenburg geworden war.

Friedrich list sein Aussischen Kursürst von Brandenburg geworden war.

Friedrich list sienen Maße bessignen des Hause in seiner Jand vereinigt, ebenderselbe, welcher inzwischen Kursürster im Heiche während seiner Abwesenbeit

Friedrich I. ist seit 1417 sast ausschließlich durch die allgemeinen Reichsangelegenheiten in Anspruch genommen worden. Die Gunst Kaiser Sigismund, welche er vorher in so reichem Maße besessen. Die Gunst Kaiser Sigismund, welche er vorher in so reichem Maße besessen und welche dieser noch 1418 dadurch bezeugte, daß er ihn zu seinem Statthalter im Reiche während seiner Abwesenheit ernannte, ist ihm bald verloren gegangen. Bergeblich mahnte Friedrich den Kaiser, als dieser 1419 nach Wenzels Tode der Erbe der böhmischen Krone geworden war, durch versöhnliche Maßregeln gegen die Hustigen in den friedlichen Besis derselben zu kommen. Sigismund, unter dem Einslüß einer päpstlich gesinnten Partei, verwarf die firchlichen Forderungen der Hustige inn den Krieg gegen dieselben; seitbem trat eine Entfremdung zwischen beiden nun begann den Krieg gegen dieselben; seitbem chat eine Entfremdung zwischen beiden in, welche, genährt durch die Feinde Friedrichs, sich bald so steigerte, daß der Kaiser in geradezu seinblicher Weise gegen diesen ausstrat. Während er früher 1417 demselben die Lehnschertlichkeit über Pommern zugesprochen hatte, erkannte er 1424 die Reichsunmittelbarkeit der pommersichen Gerzoge an, er vereitelte Friedrichs Versche, die Neumark von dem deutschen Orden wieder einzulösen, und er hat sich sogar mit dem Gedanken getragen, durch Jahlung der Abstandssumme demselben die Mart und den Kursürstenwürde wieder zu ausgesöhnt. Nach wie vor ist Friedrich, odwohl auch durch Fehden in Franken, namentlich mit seinem erditterten Gegner, dem Kerzog Ludwig von Niederdayen, in Anspruch genommen, seinen Phichten gegen das Reich auf das eifrigste mit Nat und That nachgekommen, er hat sortgeset an den Aussischnung mit der gemäßigten Partei unter den Hustigken, mit deren Silse dann Sigismund 1436 doch in den Besit von Böhmen gekommen est Baster Konzils und die Aussishnung mit der gemäßigten Partei unter den Aussisch und der Messisch und des Gestandet.

In die Mark ist er nur in den ersten Jahren noch einigemal gekommen. Als 1419 die Herzöge von Pommern, erbittert über den Anspruch, welchen Friedrich kraft der kaiserlichen Verleibung auf die Lehnshoheit über ihr Land erhob, verdündet mit den benachbarten Fürsten von Mecklendurg, Lauendurg und Lünedurg, in die Mark einstelen, eilte er 1420 herbei und brachte den Pommern, als sie versuchten, die von ihm belagerte Burg von Angermünde zu entsehen, eine so empsindliche Niederlage bei, daß sie sieh zum Abschluß eines dreizährigen Wassenstellstandes bequemten. Als aber diesehn, jest von dem Kaiser aufgereizt, 1423 den Krieg erneuerten und Prenzlau eroberten, kehrte er wieder mit fränklischen Truppen in die Mark zurück, doch verlief dieser Feldzug unglücklich, er konnte weder Prenzlau zurückerobern, noch glückte die Belagerung des Schlosses Vierraden; unmutig darüber verließ Friedrich die Mark und übertrug (18. Januar 1426) die Berwaltung derselben seinem ältesten Sohne Johann (mit dem Beinamen der Alchimist), dem er sie auch später vollständig überlassen hat. Doch war derselbe zu wenig thatkräftig, um die unzus

friedenen Clemente im Lande selbst niederzuhalten und die feindlichen Nachbarn in Respett zu setzen. In beständiger Geldnot, verstand er fich wieder bazu, landesberrliche Bestigungen, Rechte und Einnahmen ju verpfanden; wieder begann Unficherheit im Cande um fich ju greifen, er mußte es bulben, bag, um fich ju fchligen, Die Städte erft in der Wittelmart und dann auch in der Altmart und in der Briegnis unter sich Bundnisse schlossen. Schlieglich fühlte er sich in Berlin nicht mehr sicher und verlegte seine Residenz nach Spandau. Auch von den Schrecken der Hustichen kriege ist die Mark nicht verschont geblieben; 1482 drang ein hussitischer Paufe verschont wuffend in das Land ein, eroberte und plunderte mehrere fleine Stabte, murbe aber von Frankfurt a. d. Ober und ichlieflich von Bernau gurudgetrieben und tehrte darauf wieder nach Böhmen zurud.

Rach Sigismunds Lobe (1487) wünschte Friedrich, baß einer feiner Sohne beffen Rachfolger werben mochte; als aber die Mehrzahl ber Kurfürsten fich für Sigismunds Schwiegersohn, ben Bergog Albrecht von Desterreich, entschied, trat er nicht nur benfelben bei, sondern schicke nachher auch bem neuen Konig zu bem Kampfe gegen bie Polen und Bohmen seinen Sohn Albrecht mit einer Schar Truppen zu Bilfe. Rach dem frühen Tode des Königs (1499) bemühte er sich anfangs für die Wahl des Candgrafen Ludwig von Sessen, fügte sich jedoch wieder, als die Mehrzahl der Kurfürften den schwachen Habsburger Friedrich von Steiermark wählte.
Schon 1437 hatte sich Friedrich von den Geschäften auf die von ihm prächtig

aufgebaute Rabolzburg (bie 1427 von ben Bayern zerftorte Burg in Rurnberg hatte er an diefe Reichsftabt vertauft) gurudgezogen; bort verfügte er 7. Juni 1487 über feine Lande fo, bag von feinen vier Sohnen nicht ber alteste, Johann, sondern ber zweite, Friedrich, zusammen mit bem jungften noch unmundigen gleichnamigen Bruber die Mark Brandenburg erhielt, Johann und ber dritte Sohn Albrecht sich in die franklischen Lande teilen follten. Auf der Radolzburg ift er dann 21. September

1440 geftorben.

Friedrich II., welcher schon 1487 das Regiment in der Mark angetreten hatte und feit bem Tobe feines Baters (1440—1470) bort als Rurfürft regiert hat, hat abweichend von feinem Bater wie von feinem jungeren Bruber Albrecht wenig Anteil an ben Handeln genommen, welche damals das Reich und die Kirche bewegten, und sich auch von ber Einmischung in die Angelegenheiten auswärtiger Staaten möglichst fern gehalten (wie 1444 bie polnische, so hat er 1468 die ihm angebotene bohmifche Rrone ausgeschlagen), bafür aber um fo eifriger fich ber Berwaltung seines Kursürstentums hingegeben. Infolge schwerer Schicksischläge, die ihn schwerer Schicksischläge, die ihn schwer studen Jugend an heimgesucht, ernsten, fast schwermütigen und tiefereligiden Sinnes, war er selbst dem Dienst der Kirche eifrig ergeben, hat sogar 1458 eine Pilgersahrt nach Kom und dem heiligen Lande unternommen und hat auch bei seinen Unterthanen das religiöse Leben zu fördern gesucht, zu diesem Zwede dem Schwanzenschen sin Ebelleute gestistet, eine strengere Sonntagsheiligung angeordnet und für eine Reform ber Rlofter gewirkt. Daneben hat er hauptfächlich zwei Ziele verfolgt: feine landesherrliche Gewalt gegenüber ben ihr noch wiberfrebenden Kreisen zur Geltung zu bringen und auch nach außen bin der Mart ben Umfang und die Macht wieder zu verschaffen, welche sie einst unter den Askaniern befessen, um sie so in den Stand zu setzen, ihre von ihm wohlverstandene Bestimmung als Grenzmark Deutschlands gegen den sich mächtig erhebenden slavischen Often zu erfüllen. Die Ausführung dieser Absichten ist ihm dadurch erschwert worben, daß er infolge des Drängens seines jüngeren Bruders Friedrich demselben schon 1447 die Altmark und Priegnit als besonderes Besitzum überlassen mußte und daß bei dem schlassen Regiment desselben dort wieder anarchische Justände eintraten. Er ist schließlich 1459 dort eingeschritten und nach dem kinderlosen Tode seines Bruders 1468 hat er auch diese Gebiete wieder mit seiner Herrschaft vereinigt.

Die Selbständigkeit des Abels hatte schon sein Bater gebrochen, und wenn auch in der fpateren Zeit der Regierung besfelben unter dem schwachen Regiment seines Bruders Johann wiederum das Fauftrecht und Raubrittertum sich geltend gemacht hatten, so hat Friedrich dem doch schneil wieder ein Ende gemacht. Größere Schwierigkeiten bereiteten ihm die Städte. Diese waren schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts zu Bündnissen untereinander zusammengetreten und hatten sich auch dem Hansabunde angeschlossen. Sie hatten dann in der wittelsbachischen und Inxemburgischen Zeit die Schwäche und die Geldnot der Markgrafen benutt, um Die ihnen bei ihrer Gründung verliehenen Rechte immer weiter auszudehnen, im Inneren ein vollständiges Selbstregiment zu begründen und auch dem Landesherrn gegenüber eine große Selbständigkeit zu erringen; nicht die Bürger, sonbern nur der Rat, und auch dieser nur gegen Bestätigung seiner Rechte, huldigte demselben; mur mit Justimmung des Rates und nur mit einer bestämmten Zahl von Begleitern durste derselbe die Stadt betreien. Während der Statthalterschaft des Markgrasen Duhann waren dann die Städte der drei Landesteile, der Mittelmark, der Priegnitz und der Altmark, zu Städtebündnissen gegen jede Art von Bergewaltigung, auch dem Landesherrn gegenüber zusammengetreten und hatten auch die Verdindung mit den Hallen erneuert. Besonders trozig zeigten sich die Rachbarstädte Berlin und Köln, welche sich 1432 zu einer Stadtgemeinde mit gemeinfamem Rate vereinigt hatten. Dagegen ist nun Friedrich eingeschritten. Das Borgehen gerade gegen die mächtigste Stadtgemeinde Berlin-Köln wurde ihm erleichtert durch innere Streitigseiten, welche dahin sührten, daß er selbst 1442 als Schiedsrichter ausgerusen wurde. Er erschien mit bewassenen Besolge vor der Stadt, erzwang den Ginlaß in dieselbe, nötigte den Rat zur Abdantung und zur Aussiesferung der Schüssel den Stadt und veränderte dann die Stadtversassung. Er setzte über sehe der beiden Städte wieder einen besonderen, nur aus den Sewerten und der Bemeinde zusammengelesten Rat, welcher allichssich erneuert und von ihm bestädtzt werden muste, dos alle ihre Bündnisse auf, die den Rechte auch die oderste Städte wieder sind die zusammenge einer Busg abtreten. Für den Augenblick stüdt werden muste, dos alle ihre Bündnisse auf, duch ihre Zugehörigkeit zur Hanse gemacht wurde, nahm bald darauf auch die oderste Gerichtsbarteit an sich und ließ sich en Rusg einer Burg abtreten. Für den Augenblick stüdte seinem muste, dos alle ihre Bündnisse aus der Burg abtreten. Für den Augenblick stüdte sender werzegen, die alte Berfassung einer Erdbet mie Stadte wieder Städte, veranstätelse ihre alten Rechte wieder zu gewinnen. Aus einem geringssügen Unlaß tam es 1447 zu ei

Auf ganz friedlichem Wege gelang es dem Kurfürsten, auch die Seistlichkeit seiner landesherrlichen Gewalt unterzuordnen. Durch sein neutrales Verhalten während der Streitigkeiten zwischen dem Basler Konzil und dem Papst Eugen IV. und durch die Rachgiedigkeit, welche er gegen dessen Ruchsolger Rikolaus V. beim Absschluß der Konkordate mit den einzelnen deutschen Fürsten bewies, stimmte er diesen so gleinen Gunsten, daß ihm derselbe durch eine Bulle vom 10. September 1447 das Recht zugestand, bei der Besetzung der märkischen Biskümer die ihm genehmen Personen zu bestimmen, wodurch das Wahlrecht der Domkapitel in eine bloße Förmslichkeit verwandelt wurde, und daß derselbe durch eine zweite Bulle vom 1. Juli 1447 den in- und ausländischen geistlichen Gerichten jede Einmischung in die bürger-

liche Gerichtsbarkeit in der Mark unterfagte.

Nach außen hin hat Friedrich die Mark zunächst gesichert durch günstige Berträge mit den Nachbarfürsten. Den Grenzstreitigkeiten mit den medlenburgischen Herzigen machte er durch einen Vertrag vom 12. April 1442 ein Ende, in welchem er auf den größten Teil der streitigen Gebiete verzichete, dassur aber das Recht der Nachsolge im Fall des Aussterdens des Mannesstammes der Herzogsfamilie erward. Den Erzbischof von Magdeburg bewog er in einem Vertrage vom 16. November 1449 gegen Abtretung einiger Orte zum Verzicht auf die Lehnshoheit, welche das Erzstift disher auf die Altmark und die Zauche in Anspruch genommen hatte, endlich trat Friedrich am 29. April 1457 der Erdverbrüderung zwischen den Haufern Sachsen und Hessen des Ausgedehnt hat er sein Gebiet zunächst durch Erwerdung einiger Stücke der Lauste. Nachdem er schon 1445 Stadt und Land Kottbus an sich gebracht hatte, kauste er 1448 von den Erden des Kitters Johann v. Polenz die einst von Sigismund an diesen verpfändete Landvogtei in der Laustz, sowie Lübben und Beit, doch geriet er darüber in Streit mit dem Kursüssten von

Sachsen, auch der neue König Georg Podiebrad von Böhmen mischte sich ein; so verstand er sich schließlich 1462 zu dem Bertrage von Guben, durch welchen er die Landvogtei an den König von Böhmen gegen Rückzahlung der Pfandsumme zurüczach, aber Rottbuß, Peiz und die andern einzeln gekausten dortigen Gediete als döhmische Lehen behielt. Bon besonderer Wichtigkeit war die Wiedererwerdung der Reumark, welche der damals durch seine aufständischen Unterthanen und Polen schwart, welche der damals durch seinen Aufständischen Unterthanen und Polen schwarten bedrängte deutsche Kitterorden durch einen Vertrag vom 22. Februar 1464 ihm gegen 40 000 Goldgulden, freilich unter Borbehalt des Kücktauses, überließ. Kicht ersolgreich dagegen war der Versich, welchen Friedrich machte, nach dem Aussterden der Herzoge von Pommern-Stettin 1464 aus Grund des Erdvertrages von 1338 das Land derselben an sich zu bringen. Allerdings gab es im Lande selbst eine ihm wohlgesinnte Bartei, an ihrer Spize der Kügermeister von Stettin, Albrecht Blinde, aber die Wehrzahl des Abels, sowie die Etädte wollten von der brandendurgen Gerrschaft nichts wissen, und Friedrich gegenscher nahmen die Herzoge von Pommern-Bolgast das Erbe in Anspruch. Verhandlungen, welche Friedrich mit diesen anknüpste, sührten zu dem Bertrage von Soldin (Januar 1466), in welchem Friedrich auf das Land verzichtete, die Perzoge dassür seine Lehnshoheit über ganz Pommern anerkannten. Als aber die perzoge dassür seine Eehnshoheit überganz Pommern anerkannten. Als aber die perzoge dassür seine Eehnshoheit überganz Pommern anerkannten. Als aber die perzoge dassür seine Lehnshoheit überganz Pommern anerkannten. Als aber die Perzoge dassür seine Eehnshoheit überganz Pommern anerkannten. Als aber die perzoge von Soldin sich weigerten, auch ihm und seinem Bruder Albrecht die Erbhuldung versichten der Friedrich und das einen Spruch Kaiser Friedrichs III., welcher Pommern sür ein unmitteldares Reichslehn erklärte, allein die Helbsüge, welche er zusammen mit den derzogen von Weckleindurg

kafreibund in Indie Plassenburg als Wohnort aus. Dortsin hat er sich dann zurückzegegen und der ist er am 10. Februar 1471 gestorben.

Albrecht, der schon von dem Zeitgenossen Aenera Sylvius der deutsche Achtles genannt worden ist, hatte schon ein thatenreiches Leben hinter sich, als er sechsundsünzigigärig zur Regierung in der Mart kam. Ansangs nur Herr des Füstentums Ansbach, nach dem sinderlosen Tode seines ältesten Bruders Johann 1464 Herr dere weit über diesen Anabesit hinausreichende politische Kolle gespielt, an allen Händeln, welche unter der Negierung des schwachen und selbstsügen Raisers Friedrich III. das Neich erfüllten, den Rämpsen und Berhandlungen mit der um die pfälzischen und baperischen Wittelsbacher sich schwachen Uppositionspartei, sowie mit den unter den nationalen Königen Georg Kodiebrad und Wattlias Corvinus zu großer Macht emporgesommenen Reichen Böhmen und Ungarn, sowie mit der im Besten das Reich bedrohenden durzundischen Macht, meist auf der Seite und oft als der Bertreter des Kaisers teilgenommen, als Vorlämpser des Fürstentums gegen die Reichsstädte, namentlich gegen das benachdarte Rürnberg, gestritten, sich dabei als Militär wie als Diplomat einen bedeutenden Namen erworden, und neben seinen persönlichen auch die allgemeinen nationalen Interessen zu schucht, Auch in seinen späteren Jahren, als Kursürst von Brandendurg, hat er ähnlich wie sein Vater die en Ausen der der Schungen der der Schungen der der Schungen der der Vorlänzeigen der der Auch von der Ferne aus die dortigen Angelegenheiten im Auge behalten und geleitet. Borläusse in den Kungen keine Ranzler Friedrich Estellen seinem Sohann, den er schon 1467 auf den Kungen der Kriedrich Stellen keinem Sohann, den er schn gesengenommen hatte, berief er sür den Jahran er Auser selbst erschien erst Ende 1471 daselbst. Nachdem er das Land durchzogen und überalb die Hulbigung entgegengenommen hatte, berief er sür den Jahran Filgung der durch den pommerschen krieg veranlaßten Schulden zu erlangen. Dort kam es zu hettigen Stene Stande n

Hauptteil der erforderlichen Summe von 124000 Gulben, die Stäbte 50000, die Prälaten und die Ritterschaft 80000, aufzubringen, den Reft follte der Kurfürst über nehmen. Albrecht ging barauf ein, schrieb aber boch, um den auf ihn fallenden Anteil aufzubringen, gestützt auf ein kaiserliches Privileg ein Zonnengelb aus, wies, als sich dagegen Wiberstand erhob, vor einer als Schiedsgericht berufenen ständischen Kommission (Februar 1478) seine Berechtigung dazu nach und erwirkte eine ihm Kommission (Fedruar 1478) seine Berechtigung dazu nach und erwirtte eine ihm günstige Entscheidung derselben, welche er dann noch durch den Kaiser bestätigen ließ. Den Streit mit Pommern hatte er inzwischen zu einem vorläusigen Abschlisse gebracht. Kaiser Friedrich hatte ihm bei der Belehnung mit der Wark auch die Lehnshoheit über dieses Land zugesprochen; unter Vermittelung des Herzogs Heinrich von Mecklendurg hatte er darauf mit den Herzögen Erich II. und Bratisslav X. 31. Mai 1472 zu Prenzlau einen Vertrag geschlossen, nach welchem er die eroberten Plätze in der Uckermark, darunter Schwedt und Vierraden, behielt, die Perzöge ihm lehnspflichtig wurden und die pommerschen Stände ihm als Lehns- und fünftigem Landesherrn hulbigen mußten. Bahrend feines bamaligen Aufenthaltes in ber Mark hat er (24. Februar 1478) zu Köln an der Spree die berühmte sogen. Constitutio Achillea erlassen, durch welche er mit Zustimmung seiner beiden ältesten Söhne seisten, daß nach seinem Tode der alteste, Johann, die Mark und deren Nebenlande, die beiden nächstsolgenden die beiden franklichen Fürstentümer erhalten sollten. Falls noch mehr Söhne vorhanden sein sollten, so sollte weitere Teilung vortungen der Sohne vorhanden sein sollten, so sollte weitere Teilung vortungen sein sollten. genommen werben, fonbern bie andern Sohne follten Beiftliche werben und, bis fie ein Bistum erhielten, jahrlich 1000 rhein. Gulben ju ihrem Unterhalt empfangen, Löchter follten nicht mehr als 10000 rhein. Gulben Heiratsgut erhalten. Alle ererbten hausbesitzungen sollten unveraußerlich bleiben, nur über neu erworbene Be

figungen bem Erwerber ein freies Berfügungsrecht gufteben.

Bald darauf kehrte Albrecht nach Franken zurück und überließ wieder die Berwaltung ber Mart seinem Sohne Johann, dem er aber, obwohl er fast 18 Jahre alt war, wieder den Bischof von Lebus als Regenten zur Seite stellte. Doch hat sich bieser mehr und mehr ihm untergeordnet, sonst aber war seine Stellung eine sehr schwierige. Er befand sich in beständiger Geldnot, die Stände verweigerten weitere Bewilligungen, auch ber Bater wollte ihm teine Zuschüffe mehr leisten, seine Vermählung mit ber 1467 mit ihm verlobten fachsischen Prinzessin Margarete, welche eigentlich schon 1478 ftattfinden sollte, mußte bis 1476 aufgeschoben werden, hauptsächlich weil die dazu nötigen Geldmittel nicht eher aufgebracht werden konnten. Dazu kam, daß er bald nach zwei Setten hin in Kriege verwickelt wurde. Albrecht hatte seine Tochter Barbara 1474 mit dem Herzoge Heinrich von Glogau vermählt, dieser starb schon 1476 und hinterließ, entsprechend den schon bei der Berlobung getroffenen Abmachungen, sein Land seiner Witwe, nach deren kinderlosem Tode es an Brandenburg fallen follte. Dagegen aber erhob heinrichs Better, hans von Sagan, Ginspruch; er fand bei Konig Matthias von Ungarn Unterstützung und griff gegen Johann, der sofort Kroffen und das Schloß von Freystadt besetzt hatte, ju den Waffen. Diese Gelegenheit aber benutte auch Herzog Wratislav, welcher nach bem Tobe seines Brubers Erich mit seinem Ressen Bogislav zusammen in Pommern bie Regierung führte; auch sie verbundeten sich mit König Matthias, sielen in die Udermart ein, bemächtigten sich der Stadt Garz und verlangten die Ausbebung des Brenglauer Bertrages. Albrecht verweigerte biefes, und fo hatte Johann zugleich gegen die Bommern und auch gegen hans von Sagan, ber 1477 in die Mart einfiel, ju tampfen. Sein von ihm zu Hilfe gerufener Bater erschien erft 1478 in ber Mart; aus bem bortigen Aufgebot und ben aus Franken mitgebrachten Truppen brachte er ein ftattliches Geer zusammen und manbte sich mit diesem zuerst gegen bie Bommern, zunächst gegen Herzog Bogislav, welcher sich in Pyrik sestigesetzt hatte. Zwar gelang es biefem, von bort zu entfommen, aber barauf wurde er in bem Schloffe Daber eingeschloffen. Jest vermittelten wieder bie Herzöge von Medlenburg einen Bergleich, nach dem beide Teile ihren Besithftand behielten, Bogislav aber, sowie die pommerschen Stande aufs neue das Nachfolgerecht des Rurfürsten anerkannten. Darauf wandte sich Albrecht gegen Bratislav, er eroberte einige Schlöffer in der Udermark, doch scheiterte sein Bersuch, Garz wieder zu nehmen, und er schloß auch mit diesem Feinde einen Wassenstillstand. Nachdem während besselben Wratislav gestorben war, bequemte sich Bogislav 2. Juli 1479 zu einem neuen Vertrage von Prenzlau, nach welchem wieder beibe Teile ihre Ersoberungen behielten und die Pommern die Lehnshoheit, sowie das Rachfolgerecht bes brandenburgischen Kurfürsten anerkannten. Jeht erst wandte sich Albrecht gegen Hans von Sagan und zwang ihn zur Ausbebung der Belagerung von Krossen. Sehr zu statten kam ihm der Umstand, daß König Matthias von Ungarn, damals durch einen Türkenkrieg bedroht, zu einer Berständigung mit ihm geneigt war; er schloß mit demselben 10. August 1479 einen Vergleich, nach welchem Barbara auf daß Herzogtum Glogau verzichten, aber eine Geldentschädigung von 50 000 Dukaten erhalten sollte. Zwar setze Hans von Sagan den Krieg auf eigene Hand fort, doch nun trat König Matthias dazwischen und brachte den Vertrag von Kamenz 16. September 1482 zu stande, nach welchem Hans den größten Teil des Herzogtums behielt, aber Krossen, Züllichau, Sommerseld und Bobersberg pfandweise (einslößbar für 50 000 ungarische Gulden) an Barbara abtrat.

Albrecht hatte die Fortsetzung dieser Unterhandlungen seinem Sohne Johann übertragen und hatte schon im September 1479 die Mark wieder verlassen, welche er nicht wieder betreten hat. Johann, der dort weiter die Regierung führte, hatte, odwohl die solgenden Jahre friedlich verliesen, keine leichte Ausgade; er mußte wieder gegen das Raudrittertum einschreiten, das in der Kriegszeit aufs neue um sich gegrissen hatte, auch die Städte zeigten sich wieder widerspenstig. Als Johann, um die in dem letzten Kriegs gemachten Schulden zu tilgen, 1480 von den Ständen 100000 Gulden forderte, erklärten sich zwar die übrigen Städte zur Zahlung des auf sie sallenden Anteils bereit, die altmärkischen Städte aber weigerten sich. Doch schritt Johann nun gegen sie ein und forderte sie vor ein aus den Ständen zusammengesetzes Gericht, von dem sie zur Jahlung ihres Anteils verurteilt wurden. Johann selbst war fortgesetzt in Geldnot, doch schrieb der alte Kursürft, der selbst ein sehr guter Haushalter war und sich wohlgeordneter und reicher Finanzen erfreute, dieses seiner unordentlichen und verschwenderischen Wirtschaft zu und machte ihm deswegen in seinen Briesen heftige Vorwürse.

Allbrecht hatte noch 1486 den Reichstag zu Franksurt. Al. besucht, wo unter seiner Witnistung Erichrichs III. Sohn Worrwissen zum rämissen gemachts

Albrecht hatte noch 1486 den Reichstag zu Frankfurt a. M. besucht, wo unter seiner Mitwirkung Friedrichs III. Sohn Maximilian zum römischen Könige gewählt wurde; dort starb er, als er eben die Heimreise antreten wolke, 11. März 1486. Seinem Hausgesetze gemäß folgte ihm sein ältester Sohn Johann in der Mark, während die beiden jüngeren Söhne Friedrich und Sigismund die fränkischen Fürstentümer unter sich teilten, der erstere erhielt Ansbach, Sigismund Baireuth, nach dem kinderlosen Tode des letzteren 1495 vereinigte aber Friedrich wieder

beibe Gebiete.

Johann, bekannt unter dem Beinamen Cicero, der schon so lange als Statthalter seines Vaters in der Mark gewaltet hatte und jeht als Aufürst (1486 dis 1499) dort regiert hat, ist den großen Welt- und Reichshändeln möglichst sern geblieden und hat seinem Lande den Frieden zu erhalten gesucht. Er verzichtete daher nach dem Tode des Königs Matthias Corvinus (1490) darauf, die Erdansprüche seiner Gemahlin auf Ungarn geltend zu machen, beförderte dort vielmehr die Throndesteigung des Böhmenkönigs Wladdislav und begnügte sich damit, daß dieser sind die Ledenszeit Johanns und seiner Söhne auf das Recht der Wiedereinlösung von Krossen und Jüllichau verzichtete und ihm auch den Kauf der Landschaft Zossen gestattete. Sensowenig griff Johann zu den Wassen, als Herzog Bogislav X. von Pommern, ermutigt durch die Anerkennung seiner Reichsunmitteldarkeit durch Kaiser Maximilian und durch seine Vernählung mit der Lochter des Königs Kasimir IV. von Polen, nicht weiter seine Lehnsherrlichteit anerkennen wollte, ließ Unterhandlungen anknüpsen und schloß endlich mit ihm die Verträge von Pyrik und Königsberg ab (28. und 28. März 1498), in welchen er der Lehnshoheit über Pommern entsagte und sich mit der Anerkennung des Erbsolgerechts begnügte. Im Innern hat er vor allem dem räuberischen und eigenmächtigen Treiben des Abelz, welcher nach wie vor sür sich das Seleitsrecht in Unspruch nahm und solche, die sich von ihm das Geleit nicht erlausen wollten, als rechtlos behandelte, Einhalt zu thun gesucht; er hat zu diesem Zweze Bündnisse mit denachbarten Hürsten gesschlossen und ist selbst gestweilig mit Strenge gegen den Raubdael eingeschritten, doch ohne nachhaltige Erfolge zu erzielen. Auch die Wiedererstlichen Städte hat ihm wieder zu schaffen gemacht. Allerdings sehre eine indirekt einzelner Städte hat ihm wieder zu schaffen gemacht. Allerdings sehre eine indirekt einem Städte tage zu Berlin durch, daß ihm auf sieden Jahre eine indirekt esteuer, die Vierreichen Bewähle und bespache eine henachbarte Gelleute, doch schritt der Kursfürft

von Italien her schon über einen großen Teil von Deutschland verbreiteten humanistischen Studien auch in der Mark Gingang zu verschaffen suchte. Er veranlakte märkliche Ebelleute, in Italien oder auf deutschen Hochschulen surskische und klassischen zu treiben und sich so für den höheren Hose und Staatsdienst vorzubereiten, und er beschloß, einer von Kaiser Maximilian an alle Kurfürsten gerichteten Aufsorderung Folge leistend, in der Mark selbst eine Hochschule zu errichten, ersah als Sitz einer solchen Franksurt a. D., erwirkte 1498 vom Papste einen Freibrief dazu, starb aber, ehe er den Plan hatte ausführen können, schon

9. Nanuar 1499. Roach im I. (1499—1585) trat kaum fünfzehnjährig die Regierung an und führte dieselbe zunächst gemeinschaftlich mit seinem jüngeren Bruder Albrecht, bis bieser 1506 in den geistlichen Stand trat und dann schon 1518 Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt und 1514 auch Erzbischof und Kurfürst von Mainz wurde. Auch Joachim hat vorwiegend den inneren Angelegenheiten seines Landes seine Ausmerklamkeit zugewendet und namentlich seine landesberrliche Gewalt zu befestigen gesucht. Dem Abel, welcher trot feiner Landfriedensgebote fortfuhr, Fehden zu fuhren und durch Wegelagerei von den Raufleuten den, wie er behauptete, ihm gebührenden Anteil an dem Handelsgewinne zu erpreffen, ift er mit gaber Gnergie entgegengetreten und hat teils das von ihm neu organisierte Rammergericht gegen benfelben einschreiten laffen, teils hat er felbst bei befonderen Belegenheiten Baffengewalt angewendet. Schon Anfang 1502 wurde ein Ebelmann megen Landfriedensbruchs hingerichtet, andre flüchteten fich über bie Grenze nach Schlesten und ber Lausitz und trieben von bort aus ihr Befen weiter. Besonbers hatten die Frankfurter Kaufleute darunter zu leiden, und als der Rat von Frankfurt 1504 einen gefangenen Kitter, Hans Bomftorff, hinrichten ließ, nahmen bessen Genossen grausame Rache, sie übersielen einen Frankfurter Handelszug, töteten die Kausseute teils, teils hieben sie ihnen die Hände ab und schiedten darauf in ihrem Uebermut einen Fehdebrief an den Kursürsten. Dieser schritt nun gegen sie, ihre Burg Buchholz wurde belagert und schließich erobert, doch gelang es der Schliedten felbet zu anstsiehen. Ihm ober kalten zehlenich Araussie gesen sie den Ebelleuten selbst, zu entstieben. Nun aber folgten zahlreiche Prozesse gegen sie und andre ablige Friedensbrecher, und in den nächsten zwei Jahren wurden 40 derselben gehängt oder enthauptet. In den folgenden Jahren schritt der Kurfürst namentlich gegen den Abel in der Altmark und Priegnitz ein, der bisher noch eine große Selbständigkeit auf feinen Territorien behauptet hatte, und fuchte hier auch bem Fehbewefen zu fteuern. Bulest geriet er in eine Fehbe mit bem in ber Laufit reich begüterten Ritter Nikolaus von Minkwis, in welcher auch martische Ebelleute biefem jur Seite ftanden. Minkwis, ein eifriger Anhänger ber neuen protestantischen Lehre, hatte 1528 ben heftigen Berfolger berfelben, ben Bifchof von Lebus, Georg von Blumenthal, angegriffen und bessen Residenzstadt Fürstenwalde erobert und geplündert. Zur Rache dafür wollte der Kurfürst gegen seine Feste Sonnenwalde ziehen, unterließ dieses aber auf die Mahnung des Königs Ferdinand von Böhmen, welcher als der Lehnsherr Mintwit' diefen vor fein Gericht nach Prag beschied. Mintwit leiftete der Ladung nicht Folge, verließ fein Befittum, fammelte bei Hamburg Truppen und bebrohte von hier aus die Mart. Der Rurfürft verklagte ihn nun vor dem Reichstammergericht in Speier, dieses verurteilte ihn auch schließlich nach langem Prozes und sprach die Acht über ihn aus. Mintwit feste trotdem sein abenteuerndes Leben sort, zog es aber schließlich doch vor, sich mit dem Kursürsten auszusöhnen, und leistete ihm 1594 in Berlin Abbitte. Seine Strenge zeigte Joachim auch dadurch, daß er auf die Beschuldigung, Juden hätten Hostien durchstochen und Christenkinder geschlachtet, 1510 nach vorangegangenem Prozeß 39 Juden verdrennen und zwei andre, die zum Christentum übergetreten waren, enthaupten ließ und alle ihre Glaubensgenossen aus der Mart verzagte.

Die Stäbte hat der Kurfürst nicht nur gegen den Abel geschützt, sondern sie auch sonst zu heben gesucht; er nahm eine Neuordnung ihrer Versassung vor, gab ihnen, um die Hauptquelle des Habers unter ihnen zu verstopfen, eine seste Rangsordnung, erließ Lurusverbote und suchte den Gewerbsteiß und Berkehr zu sördern. Selbst ein Freund der gelehrten humanistischen Bildung, und mit einigen Hauptvertretern derselben, namentlich dem Abt Tritheim von Hirtung und mit einigen Hauptvertretern derselben, namentlich dem Abt Tritheim von Hirtung und Kistoriker Carion eng befreundet, brachte er die schon von seinem Bater beadsichtigte und vorbereitete Gründung einer Universität in der Mark zur Ausführung Feierlich wurde dieselbe 28. April 1506 zu Frankfurt a. D. erössnet und der gelehrte Theologe Konrad Wimpina zu ihrem ersten Kektor bestellt, und so groß war

zu Anfang die Anziehungstraft derselben, daß sie im ersten Sahre von etwa 900 Studenten besucht wurde. Doch dauerte diese Blute nur turze Zeit; hauptsächlich infolge des einseitig tatholischen Standpunttes, an dem die Universität wie der Kurfürst festhielt, nahm die Studentenzahl allmählich fo ab, daß 1528 nur 42, 1589 sogar nur 18 Immatritulationen stattfanden. Neben ben theologischen Studien follten burch biefe Univerfitat auch besonders bie juriftischen, fpeziell bas Studium bes römischen Rechtes gefördert werben, und eben biefem suchte ber Rurfürst auch auf andre Beise in seinen Landen Eingang zu verschaffen. Er gab dem obersten landesherrlichen Gerichtshofe, dem schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts, seit ber Ueberfiedelung ber Kurfürften nach Berlin, aus der Bereinigung bes alten "Gerichts in bes Martgrafen Rammer" mit bem mittelmartischen hofgericht bafelbft entstandenen "Hof- und Rammergericht", eine neue Organisation, besetzt dasselbe außer dem Borstenden, dem Rangler, mit zwöls Beistern, von denen vier von dem Rurfürsten unmittelbar ernannt, acht von den Ständen vorgeschlagen, aber vom Kurfürsten bestätigt werden, und von denen zwei Doktoren der Rechte sein sollten, gab ihnen als Bertreter ber fistalischen Interessen einen Generalfistal, und als Bertreter ber Parteien vier Profuratoren, sowie eine Anzahl Abvolaten, darunter auch einen vom Staate besoldeten Abvolaten der armen Leute, und das nötige Kanzleipersonal bei, erweiterte die Rompetenz desselben, indem er es als Forum für die Grimierten, die Brälaten und Schlofgefessenn, und zugleich als höchste Appellationsinstanz für die gesamten Marten bestellte, und verfügte, daß bei diesem Gerichte in allen Fällen, wo die partikularen Landesrechte nicht ausreichten, das romifche Recht zur Anwendung tommen follte. Gben biefes liegt auch ber von ihm 1527 erlaffenen Constitutio Joachimica, burch welche bas Erbrecht neu geordnet murbe, zu Grunde.

Bon Erwerbungen gludte Joachim 1524 biejenige ber Graffchaft Ruppin, welche nach dem Aussterben ber Grafen von Lindow als erledigtes Leben ihm zufiel, sowie von Krossen, Züllichau u. s. w. nach dem Tode der Herzogin Barbara 1815, ferner sicherte er den Besig der Neumart dadurch, daß er seinen Better Albrecht, der 1811 Hochmeister des deutschen Ordens geworden war, 1817 zum Berzicht auf das Recht der Einlbsung bewog, und auf ähnliche Weise auch densenigen von Jossen und Peig. Mit Herzog Bogislav von Pommern erneuerte er 1501 den 1498 von seinem Bater abgeschlossenen Bergleich, später erhob er den Söhnen desselben, Georg und Barnim X., gegenüber, obgleich sie von Karl V. als reichsunmittelbare Fürsten belehnt worden waren, wieder die alten Ansprüche auf die Lehnshoheit, schloß aber mit ihnen 26. August 1529 zu Grimnis einen neuen Bergleich ab, durch welchen er besinitiv allen Lehnsansprüchen auf Bommern entsagte und nur das Heimfallsrecht für den Fall des Aussterbens des Mannsstammes der pommerschen herzöge und zu beffen Sicherung die Mithulbigung von feiten ber pommerschen Stände zugefagt erhielt.

In feiner auswärtigen, sowie in feiner Reichspolitit, welche letztere wieder auf bas engste mit seinem Berhalten gegenüber ber bamaligen großen tirchlichen Bewegung in Zusammenhang steht, hat sich Joachim von sehr engherzigen Rückssichten leiten lassen. Seit 1502 durch seine Bermählung mit der dänischen Prinzessin Elisabeth Schwiegersohn des Königs Johann von Dänemark, hat er in seinen ersten Jahren, vornehmlich freilich nur auf diplomatischem Wege, sich an den Ereignissen in Standinavien beteiligt, doch hat er daraus um so weniger dauernde Borteile gezogen, als sein Schwager. König Christian II. von Dänemark 1528 gestürzt wurde. Während der noch bei Ledzeiten Kaiser Maximilians 1517 und 1518 wegen der Bahl eines römischen Königs geführten Berhandlungen hat er nacheinander gegen große Bersprechungen, welche ihm gemacht wurden, erst dem Könige von Frankreich, Franz I., dann dem jungen Enkel Maximilians, Karl von Spanien, seine Stimme zugesagt. Als es dann nach Maximilians Tode 1519 zur Kaiserwahl kam, hat er auf Grund eines neuen mit Frang I. abgeschloffenen Bertrages für beffen Bahl gewirtt, in der geheimen Hoffnung, schließlich felbst die Krone bavonzutragen, hat fich aber endlich boch ber Dlajorität angeschloffen und Rarl gewählt. Bon bem neuen Raifer ungnäbig behandelt, hat er barauf Berbindungen mit Frankreich und anbern Gegnern bestelben angeknüpft, nach ber Schlacht bei Pavia aber auf jeben weiteren Berfuch ber Opposition verzichtet und burch Dienstbestiffenheit sich bie Gunft bes Raifers zu erwerben gesucht. Gunftige Gelegenheit bazu boten ihm bie firchlichen Wirren bar. Bon vornherein ftand ber Aurfürst Luther und ber burch biesen hervorgerufenen religiöfen Bewegung feindlich gegenüber. Dantbarteit für Die feinem

Bruber erwiesenen Bergunftigungen tettete ihn an ben Bapft, bagu aber wiberftrebte auch seine ganze firchliche und wiffenschaftliche Richtung ben Neuerungen Luthers; nur die Rirche in ihrer Gesamtheit hielt er für berechtigt, solche vorzunehmen, und er gehörte noch jener alteren Schule der Humanisten an, bei denen die Massichen Studien noch nicht im Gegensatzu der Lehre der Kirche und dem Monchstum fian-Studien noch nicht im Gegensatz zu der Lehre der Kirche und dem Mönchstum standen. Daher hat er den Ablaßhandel 1517 in seinem Lande ruhig geduldet; als Luther dagegen seine 95 Thesen richtete, ist sein Franksurter Professor Wimpina gegen denselben ausgetreten und hat dalb darauf zusammen mit Tezel eine Disputation zur Verteidigung des Ablaßhandels gehalten. Auf dem Reichstage zu Worms hat Joachim eifrig zum Zustandesommen des Luther verdammenden Edittes mitgewirtt, dann für die Durchstührung desselben in seinen Landen gesorgt und dei der Neubeselzung der gerade damals vakant gewordenen märkischen Bistümer lauter Andänger der päpstlichen Richtung zu Bischösen erhoben. Zur Zeit des Bauernkriegs hat er militärische Borkehrungen in seinen Landen getrossen und 2. Juli 1525 zu Dessau mit seinem Bruder Albrecht von Mainz und den gleichgesinnten Herzigen Georg von Sachsen und Heinrich von Waunzschweig ein Vündnis abgeschlissen welches dann den Abschluß des Gegenbündnisses von Torgau von seiten der evangelischen Kürsten berbeissühre. Zwar gelang es ibm nicht, zu verdindern, das die gelischen Fürsten herbeiführte. Zwar gelang es ihm nicht, zu verhindern, daß die reformatorischen Lehren auch in seinen Landen, namentlich durch wandernde Präditanten, verbreitet wurden, bag biefelben bort einen balb fich immer vergrößernden Rreis von Unhangern fanden und bag infolgebeffen bas alte firchliche Leben gu verfallen begann; aber wenigstens das offene Hervortreten der Reuerungen wußte er zu verhindern oder zu unterdrücken. Er reiste dann zusammen mit Georg von Sachsen 1580 dem aus Italien nach Deutschland kommenden Kaiser entgegen und reizte ihn zum Einschreiten gegen die Protestanten auf, ebenso wirkte er auf dem Augsburger Reichstage im Sinne jener extrem kirchlichen Partei, welche eine gewaltfame Unterbrudung bes Protestantismus erstrebte, beforberte auf bem Rurfurftentage ju Roln 1581 bie Bahl bes Erzherzogs Ferdinand jum romischen Konig und schloß, als der Raiser infolge der Türkengefahr sich zu einer Berständigung mit den inzwischen zum Schmalkalbener Bunde vereinigten Protestanten bequemte, 2. Februar 1538 mit Albrecht von Mainz, Georg von Sachsen und Erich und Heinrich von Braunschweig das Hallesche Bundnis zur Aufrechterhaltung ihrer Religion, welchem auch seine Sohne beitreten mußten. Um so mehr wurde der Kurfürst dadurch erbittert, baß feine eigene Bemahlin Elifabeth, mit ber er schon langft megen eines Liebesverhaltniffes, bas er mit einer Berliner Burgersfrau, Ratharina Hornung, unterhielt, in gespanntem Berhaltniffe lebte, fich ber Lehre Luthers zuneigte. Als biefelbe 1527 burch ben Genug bes bl. Abenbmahls unter beiberlei Gestalt fich offen zu dieser bekannte, ging er mit den gewaltsamsten Absichten gegen sie um, doch wußte sie sich der Ausführung derselben zu entziehen; sie sich 24. März 1528 nach Sachsen, wo sie bei dem Kurfürsten Johann, ihrem Oheim, Juslucht sand. Auch ein weiteres Umsichgreisen des Protestantismus in seiner Familie mußte Joachim erleben, sein einer Schwiegersohn, Johann von Anhalt, trat ebenso wie seine franklichen Bettern und der Hochmeister, dann Herzog Albrecht von Breußen offen zur neuen Lehre über, der zweite, Erich von Braunschweig, gewährte ihr wenigstens Duldung; auch in der Mark selbst mehrte sich die Zahl ihrer Anhänger beständig und versiel die katholische Kirche immer mehr, aber Joachim selbst blieb ihr treu und bot alles aus, um auch seine Sohne zum Festhalten an berselben zu bestimmen. In seinem Testamente vom 22. Oktober 1534, durch welches er, abweichend von der Berfügung seines Großvaters Albrecht Achilles, sein Land unter seine beiben Sohne Joachim und Johann teilte, verpflichtete er beibe, ber katholischen Kirche und dem Halleschen Bunde treu zu bleiben, und er ließ sich von beiden dieses durch einen Eid geloben. Sogleich nach dem Tobe der ersten Gemahlin seines ältesten Sohnes brachte er die Berlobung besfelben mit ber Tochter bes ftreng tatholischen Konigs Sigismund von Polen zu ftande; er war eben im Begriff, zu ber Bermahlungsfeier nach Krakau zu reisen, als er ertrantte und am 11. Juli 1535 ftarb.

Dem väterlichen Testamente gemäß teilten die beiden Söhne Joachims, Joachim II. und Johann, die Marken in der Beise, daß der erstere ältere den Hauptteil, Johann die Neumark, das Land Sternberg und die Bestigungen in der Laust und in Schlessen erhielt. Beide Brüder haben gleich lange regiert, aber entsprechend ihrer verschiedenen Sinnesart (Joachim war ritterlich, aber mild und friedliebend, prachtliebend und verschwenderisch, Johann energisch, unruhig, sparsam und haushälterisch) in sehr verschiedener Beise. Gleich zu Ansang war ihr Berhalten

in ber firchlichen Frage, obwohl beibe icon langft für bie lutherische Lehre gewonnen waren, ein abweichendes. Johann fagte fich sogleich von dem Salleschen Bundniffe los, eröffnete sein Gebiet dem Protestantismus, nahm felbst fcon Oftern 1538 bas Abendmahl nach lutherischem Ritus und trat zu berfelben Zeit dem Schmalkalbischen Bunde bei. Joachim II. gedachte zwar auch kirchliche Reformen vorzunehmen, aber einen mittleren Weg einzuschlagen, welcher ihn nicht ganzlich von Rom entfernte, und vorläufig glaubte er aus verwandtschaftlichen wie politischen Rücksichten sich offener Neuerungen ganzlich enthalten zu muffen; er erneuerte daher 1536 ben Salleschen Bund, ließ nach wie vor an feinem Sofe tatholischen Sottesbienft halten und geftattete nur einzelnen Gemeinden Die Anftellung lutherifcher Beiftlichen. Aber die religibse Bewegung, jest nicht mehr gewaltsam gurudgedrängt, griff im Lande immer weiter um sich und sundte auch den Kursürsten mit sortzureißen; auf diesen wirkten auch bald einige jüngere, der neuen Lehre entschiedener zugethane Räte ein, und so entschloß sich dann Joachim, diese in seinem Lande, freilich in der Form, welche er für die zweckbienlichste hielt, einzusühren. Nachdem ein Bersuch, auch seine polnische Gemahlin zum Uebertritt zu bewegen, gescheitert war und er dieser, um sie und ihren Bater zu beschwichtigen, zugesichert hatte, ungehindert den tatholischen Glauben ausüben zu blirfen, nahm er 1. Ro-vember 1589 zu Spandau feierlich das Abendmahl unter beiderlei Gestalt aus ber Hand bes Bijchofs von Brandenburg, Matthias v. Jagow, welcher sich ebenfalls der neuen Lehre zugewandt hatte, und seinem Beispiele und seiner Aufsorderung solgte schon am nächsten Tage der Rat von Berlin und Köln und bald darauf Rat und Bürgerschaft der andern martischen Städte, sowie fast der gesamte Abel des Landes, nur bie Bifchofe von Savelberg und Lebus fuchten ihre Territorien ber Reformation zu verschließen. Im Marz 1540 veröffentlichte Joachim die nach seinen eigenen Ibeen von einigen Theologen ausgearbeitete und von den Ständen gebilligte martifche Rirchenordnung, welche zwar auf ber lutherischen Lehre, namentlich ber martige Kirchenordnung, welche zwar auf der lutgerigen Legte, namentich der Rechtfertigungslehre, beruhte, aber die bischöfliche Kirchenversassung und eine Anzahl von Zeremonien der alten Kirche beibehielt. Nachdem dann in den Jahren 1540—1542 eine Kirchenvisitation in der ganzen Mark vorgenommen worden war, erfolgte unter Berücksichtigung der dabei gemachten Ersahrungen, auf Grund der Kirchenordnung, die Neueinrichtung der kirchlichen Berhältnisse. Die Mönchsklöster wurden ausgehoben, die Ronnenklöster in Versorgungsanstalten für ablige Jungfrauen verwandelt, die Kollegiatstifter auf den Aussterbeetat gesett. Vermittelst der eingezogenen Güter dieser Klöster und Stifter wurde das derselben Sorge geknagen und Lehrer verbessert, zugleich für eine bessere Borbildung derselben Sorge getragen und das Schulwesen, sowie die ganz verfallene Universität Franksurt a. D. neu geshoben. Das von dem Aursürsten gewünschte Fortbestehen der bischösslichen Bergassung wurde durch den hartnäckigen Widerstand, welchen die Bischösse von Havel berg und Lebus auch weiter leifteten, vereitelt, zwar wurden keine gewaltsamen Maßregeln gegen dieselben angewendet, aber 1548 wurde als höchste geiftliche Behörde der Mark das Konfistorium eingerichtet, welchem die bischöflichen Funktionen übertragen wurden.

übertragen wurden.
Entsprechend jener mittleren Richtung, die einzuhalten er sich vorgesett hatte, beteiligte sich Joachim an den 1588 zu Franksurt a. M., dann 1540 zu Hagenau und Worms und endlich 1541 auf dem Reichstage zu Regensburg gemachten Versuchen, durch Religionsgespräche eine Einigung zwischen den Protesianten und Ratholiken herbeizusühren. Odwohl dieselben schließlich ersolglos endigten, erward er sich doch dadurch die Gunst des Raisers in hohem Maße und bewirkte, daß derselbe, nachdem Joachim erklärt hatte, sich künstigen Konzilsbeschlüssen sügen zu wollen, seine Kirchenordnung (24. Juli 1541) bestätigte. Hinfort unterstützte er auf das eifrigste die kaiserliche Politik, 1542 wirkte er dazu mit, daß ein Reichsbeer gegen die in Ungarn dis über Ofen vorgedrungenen Türken ausgeboten wurde, und übernahm selbst die Führung deskelben, konnte aber die der in demselben herrschenden Unsordnung und Juchtlosgkeit nichts ausrichten, sondern mußte nach vergeblicher Belagerung von Osen umkehren. Beim Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges versuchte er zuerst neutral zu bleiben, während sein Bruder Johann und sein frünklicher Vetter Albrecht von Kulmbach, mit den Hauber zohann und sein frünklicher Vetter Albrecht von Kulmbach, mit den Heinsteung, daß der Krieg nicht zur Unterdrückung der evangelischen Lehre, sondern nur zur Bestrasung einiger redellischer Kürsten gestührt werde, beruhigt, geradezu in die Dienste des Kaisers traten. Auch Joachim ließ sich 1647 durch die Jusage Karls und Moritz von Sachsen, seinem Sohne

Friedrich die Stellung als Roadjutor in Magdeburg und Halberstadt zu verschaffen, bewegen, Morik hilfstruppen zu schiden. Rach ber Schlacht bei Muhlberg erschien er selbst im kaiserlichen Hauptquartiere, bemühte sich aber nun, eine Aussöhnung des Raisers mit dessen bestegten Gegnern zu stande zu bringen; zusammen mit Moris von Sachsen führte er die Berhandlungen mit Philipp von Hessen und verbürgte sich gleich jenem für die Ausführung des mit diesem abgeschlossenen Bertrages. Dis gleich er dann durch die Berlezung desselben von seiten des Kaisers schwer der leidigt wurde, nahm er doch das von diesem verkündigte Interim, an dem sein damaliger geistlicher Ratgeber, der Generalsuperintendent Agricola, mitgearbeitet hatte, so ungünstig dasselbe auch für die Protestanten lautete, an, während sein Bruder Johann, welcher erkannt hatte, daß er durch die Zusagen des Kaisers getäuscht sei, dasselbe verwarf und sich darüber mit dem Kaiser und auch mit Joachim entzweite. Während Johann bann ber Opposition gegen ben Kaiser ind duch mit Isdachim entzweite. Während Johann battner Deposition gegen ben Kaiser sich anschloß, guerst 1550 sich mit seinem Better, bem Herzog Albrecht von Preußen, und dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg verbündete, darauf 1551 auch mit Moris von Sachsen, der sich inzwischen zur Erhebung gegen den Kaiser entschlossen hatte, in Berbindung trat und auch an den Berhandlungen desselben mit Frankreich teile nahm, zulest freilich aus Mißtrauen gegen die Absichten Moris' von dieser Versiedung und der Versiedung bindung zurücktrat und sich sogar wieder dem Kaiser näherte, hielt sich Joachim von diesen Händeln fern; er beschickte sogar das Tridentiner Konzil und bewirkte so, das der Kaiser und auch der Papst nach dem Tode des bisherigen Erzbischofs von Magbeburg und Bischofs von Halberstabt, bes Markgrafen Johann Albert aus ber franklischen Linie, 1861 seinen Sohn Friedrich und nach bessen balbigem Tode 1862 feinen fungeren Sohn Sigismund als Nachfolger bestelben in beiben Stiftern anerkannken. Doch blieb er auch mit Moris von Sachsen in freundschaftlicher Berbindung, zumal nachdem er den früher in beffen Dienft thätigen Lamprecht Diftelmeyer als Kangler in seinen Dienst genommen hatte. Letterer wirtte bann als Haupt ber brandenburgischen Gesandtschaft in Passau 1552 und nachher in Augsburg 1555 zu bem Zustandesommen zuerst bes Passauer Bertrages und bann bes Durg 1000 zu dem Jupanderdminen zuern des Halfgionsfriedens mit. Die durch den letzteren gewonnenen Mechte benutzte dann Joachim, um, ähnlich wie sein Bruder Johann, in seinem Lande die Resormation vollftändig durchzusschlich und der von den Bistümern Havelberg und Leduß ge-leistete Widerstand hörte nach dem Tode der disherigen Bischöfe und der Alteren Generation der Domherren auf; indem dann Joachim nach der Resignation des letzten Bischofs von Brandenburg, des Herzogs Joachim von Münsterberg, die Administration dieses Bistums seinem ältesten Sohne, dem Kurprinzen Johann Georg, übertrug, in Havelberg und Ledus aber 1558 und 1556 die Bahl des ältesten Sohnes deskelben, des soksten Dereitste Sohnes besselben, des späteren Kurfürsten Joachim Friedrich, durchsetze, bereitete er die vollständige Sätularisation dieser Bistumer vor.

Während Markgraf Johann auch in den späteren Jahren einen gewissen Anteil an den allgemeinen Welthändeln genommen hat, hielt sich Kursürst Joachim von denselben sern, wußte aber günstige Gelegenheiten zu benutzen, um seinem Hause die Anwarkschaft auf weitere Erwerbungen zu verschaften. Schon 19. Oktober 1

Bie die dußere Politik Joachims und Markgraf Johanns, so war auch ihre Regierung im Innern eine sehr verschiedene. Johann war ein sorgsamer Regent, der strenge Ordnung in seinem Aande hielt, den Bodhstand desselben sörberte, durch Anlage der Festungen Rüstrin und Beitz sür die Sicherung desselben sorgte, einem sparjamen und wohlgeordneten Hausbalt sührte und auch seine Stände in strenger Unterordnung hielt. Joachim war ein leichtlebiger, prachtliedender, verschwenderischer Fürst, dessen Friedlichen namentlich durch seine Liebschaft mit Anna Sydom, der Witte des Stückgießers Dietrich, manchen Anstoß erregte, der zwar die Künste und Wissenschaften sordere, in Berlin das Schloß neu ausdauen ließ und einen Dom mit einer Fürstengust, in Rövenick, Orimnitz und andern Orten Zagdschlösser errächtete, auch den Bau der Festung Spandau begann und tostspielige Anlagen zur Förderung des Bohlstandes des Landes machte, dadurch aber, sowie durch die Bracht eines Hoses und durch das Bertrauen, nelches er fremden Abenteurern und Spekulanten, namentlich dem zu seinem Münzmeister erhobenen jüdlichen Bucherer Lippold schenkte, seine Finanzen in die größte Zerrüttung brachte. Da diese durch is Bertlauen, noch vermehrt wurde, so sah seinen Münzmeister erhobenen jüdlichen Bucherer nur noch vermehrt wurde, so sah sein und Regalien und durch Anleihen dei Bucherern nur noch vermehrt wurde, so sah sein der Kurfürst schon der aus, daß teine wichtige Landessache, namentlich tein Bündnis ohne ihre Zustimmung vongenommen und daß die Verwaltung der Kurfürst schalbentigung gegründeten Rassen der Exusturit den Rustentigung sernalbentigung insolge der Aussahle, kan der aus, daß teine wichtige Landessache, namentlich sein Bündnis ohne ihre Zustimmung vorgenommen und daß die Verwaltung der für diese Schulbentigung gegründeten Kassen der Kurfürsten Sertretern übertragen werden solle. Da aber die Schulbentilgung insolge der Aussahle, den Beren Liegung die Exhebung einer indiretten Steuer, einer verhältnismäßig sehr hohen Absahen aus des Sier, sowie e

soachim II. starb 8. Januar 1571, sein Bruber Johann schon zehn Tage später, 18. Januar. Da letzterer nur zwei Töchter hinterließ, von benen die eine an den Markgrassen Georg Friedrich von Ansbach, die zweite an den Sohn des Ausprinzen, Joachim Friedrich, vermählt war, so vereinigte der neue Kursstütt 30 hann Georg (1571—1598) wieder die gesamten Marken unter seiner Regierung. Derselbe hatte, unzusrieden mit dem Treiben an dem väterlichen Hose, sich meist von demisselben sern gehalten, dei dem plöglichen Tode seines Vaters aber war er gerade in Berlin anwesend und er verfügte sosort Maßregeln, welche erkennen ließen, daß ein großer Umschwung devorstand. Er ließ die Thore der Stadt schließen, die Geliebte des Vaters, den Juden Lippold, aber auch die vertrauten Käte und Diener Joachims verhaften und darauf gegen diese, ebenso auch gegen die höheren Beamten in der Neumart eine strenge Untersuchung anstellen. Dieselbe brachte allerdings nicht so viel Schlimmes an den Tag, als der Kursstüt wohl vermutet hatte, trohdem ersolgte ein hartes Strasgericht. Anna Sydom wurde nach Spandau auf die Festung gebracht, wo sie 1575 gestorben ist, Lippold, den seine eigene Fran der Jauberei beschuldigt und der auf der Folter sich deren schuldig bekannt hatte, wurde unter schuldigt und der auf der Folter sich deren schuldig bekannt hatte, wurde unter schuldigt und der auf der Folter sich deren schuldig bekannt hatte, wurde unter schuldigt und der Auszugsgeld hatten bezahlen müssen, auch der Juschen, nachem sie noch vorher ein Auszugsgeld hatten bezahlen müssen, aus neue des Landes verwiesen, auch der Bürgermeister von Berlin, Thomas Mattsjas, der zusleich Joachims Rentweister gewesen war, wurde, obwohl sein Prozes nur seine Redlickeit und Uneigennühigsteit an den Tag brachte, seiner kursusstützen Nemter und Einstünfte beraubt und seinen Gläubigern preisgegeben. Distelmeyer blieb im Besit der Ranzslerwürde, sonst der entsernte der Kursussen der Finanzen in die Jand. Nachem er zunächst durch sursen der Echuldium er den Kussen der Kur

grofchens, einer Abgabe von Betreibe jeber Art, und um bie Bablung berfelben ben nieberen Ständen ju ermöglichen, die Aebernahme bes früher biefen aufgeburdeten Sufenschoffes burch die oberen Stande, Pralaten und Abel felbft. Allerdings erhoben die neumartischen Stande junachst Einwendungen dagegen, daß fie jur Be zahlung ber Schulden eines Fürsten, der gar nicht ihr Landesherr gewesen war, herangezogen werden sollten, schließlich fügten sie sich jedoch ebenso wie die der Kurmart und bewilligten Die verlangten Steuern, Die ihnen felbft gugemutete Entrichtung bes hufenschoffes allerdings nur barlehnsmeife, bafür aber mußte Johann Georg ihnen bie ausgebehnteften Bugeftandniffe einraumen, einerseits Fortbefteben ber ständischen Verwaltung der Steuern, andrerseits Ausbehnung der gutsberrlichen Rechte des Abels durch Gestattung des Auskaufens der Bauern und Berleihung der obrigfeitlichen Rechte über Diefelben, sowie Erweiterung ber Rechte bes Stadtrats in ben Stabten. Die Regierung Johann Georgs ift baber bie Zeit ber größten Entwickelung ber Rechte ber Stanbe in ben Marten gewesen, diese waren jetzt in allen wichtigen Dingen mitbeschließender und mitregierender Fattor, der personliche Dienst und die Kriegsfolge derselben verfümmerte in der langen Friedenszeit, petuniäre Leiftungen murben von ihnen meift auf die nieberen Stande gemalzt, welche in ein Unterthänigkeitsverhaltnis zu ihnen gebracht waren. Rein Bunber baber, baß man in diesen standischen Kreisen mit dem Regiment Johann Georgs sehr zufrieden war, zumal ba berfelbe fparfam Saus hielt, ben Abel entweber in feinen Dienft jog ober ihm geftattete, in fremben Ariegsbienften fein Glud ju fuchen, ben Boblftanb ber Stabte burch Aufnahme gewerbfleißiger Flüchtlinge aus ben Rieberlanden forberte und durch Erlaß von Rleider- und Luxusordnungen das dürgerliche Leben in seinen althergebrachten Formen zu erhalten sich bemühte, weiteren religibsen Wirren durch Beteiligung an der Absassung der Konsordiensormel und strenge Durchsührung dersselben in seinen Landen vorzubeugen suchte, nach außen hin aber triegerische Verwickelungen zu vermeiden demüht war und sich zu diesem Zweck von den allgemeinen Welthändeln so sern wie möglich hielt. Doch mußte eine leinliche und engherzige Bolitik schon damals bedenklich erscheinen. Unter Johann Georg, während der zweiten Halfte der Regierung Kaiser Maximilians II. und berzenigen Rudolfs II., begann sene katholische Reaktion, welche, bald immer mächtiger anschwellend, den Fortbestand der Errungenschaften der Reformation in Frage stellte, und der gegenüber ein sestes Ausammenhalten der protestantischen Mächte inner- und außerhald Deutschlands unumgänglich notwendig zu sein schien. Auch das drandendurgisch Daus bekam unmittelbar diese Gesahr zu empfinden: dem älessen Sohn der der Fürsten, Joachim Friedrich, wurde auf dem Reichstage zu Augsdurg 1682 und auf den keichstagen Sig und Stimme als Administrator von Magdeburg streitig gemacht, gegen desse den Sohan Georg, welchen in Straßburg die Mehrund burch Erlag von Rleiber- und Lugusordnungen bas burgerliche Leben in feinen ftreitig gemacht, gegen bessen Sohn Johann Georg, welchen in Strasburg die Mehrzahl der Domherren 1592 zum Bischof wählte, stellte die katholische Minderheit den Kardinal Karl von Lothringen auf, und es kam zwischen beiden zu einem langen Streite, die endlich der Markgraf 1604 seinem Gegner das Bistum gegen eine Selbentschäbigung überließ. Der Aurfürst hat sich weber seines Sohnes noch seines Enkels angenommen, und ebensowenig hat er sich zu einer thatkrästigeren Politik ausgeschwungen, als die Vermählung seines altesten Enkels Johann Sigismund 1594 mit der ältesten Tochter des geistesschwachen und söhnelosen Herzogs von Preußen demselben die Aussicht auf die einstige Erwerdung sowohl dieses Berzogtums als auch der Jülich-Clevischen Lande eröffnete. Segenüber dem Miderstand, welcher von latholischer Seite und von andern Mitkewerdern gegen die Nachfolge des brandendurgischen Hauses in den letzteren Landen schon damals vordereitet wurde, boten die Generalstaaten der protestantischen Niederlande dem Aurfürsten ein Bündnis an, aber aus kleinlichen lonsessionellen Borurteilen sonnte der Aurfürst sich nicht entschließen, ein solches einzugehen. Darüber kam es schon zu heftigen Sorterungen zwischen ihm und seinem ältesten Sohne, welcher vergeblich die Notwendigkeit eines engen Jusammengehens auch mit den Resormierten geltend machte, und der Zwiespalt zwischen beiden wuchs noch, als Johann Seorg, um auch seine Söhne aus dritter Se zu versorgen, den Entschluß kundgad, im Gegensat zu der Berfügung Albrecht Uchilles den Keile der Marf zu vermachen, und wirklich troz des Protestes des Aurprinzen in seinem von dem Raiser bestätigten Lestamente die Reumarf sür den ältesten derselben abzweigte. Gelbentschädigung überließ. Der Rurfürst hat sich weber seines Sohnes noch feines mart für ben alteften berfelben abzweigte.

Joachim Friedrich, welcher disher als Abminiftrator in Magdeburg regiert hatte und bei dem Tode Johann Georgs (8. Januar 1598), schon 52 Jahre alt, die Regierung in der Mark übernahm (1598—1608), verweigerte dem väterlichen Te-

stamente die Anerkennung und einigte sich nach längeren Berhandlungen zunächst (29. April 1599) mit dem Markgrasen Georg Friedrich von Ansbach und Baireuth und dann auch (11. Juni 1603) mit seinen Stiesbrüdern über den sogen. geraischen Hach diesem sollten entsprechend der Constitutio Achilles die Marken und die zu diesen gehörigen Landschaften, sowie die Anwartschaften des turfürste lichen Sauses, namentlich das Serzogtum Preußen, unteilbar im Besig des Kurfürsten und feiner nachfolger in ber Rurmurbe bleiben, feine beiben alteften Stiefbruber aber erhielten bie burch ben Tob bes finderlofen Martgrafen Georg Friedrich (26. April 1608) erledigten frantischen Fürstentumer, in denen ihre Nachkommen bis 1791 regiert haben, mahrend die beiben jungeren Sohne des Rurfürsten felbft, der eine, 30= hann Georg, mit dem auch aus der Erbschaft Georg Friedrichs stammenden, schon von dessen Bater 1524 durch Kauf erwordenen schlessischen Herzogtum Jägerndorf, der andre, Christian Wilhelm, durch die Beförderung zum Administrator des Erzbistums Magdeburg entschädigt und den übrigen Prinzen des Hauses eine bestimmte Apanage ausgesett murbe. Der Rurfürft hat verfucht, nach außen bin traftiger die Intereffen seines Haufes zu vertreten und auch im Inneren die landesherrliche Gewalt mehr zur Geltung zu bringen, aber er hat in beiben Beziehungen wenig erreicht. Den Ständen gegenüber hoffte er badurch leichter zum Ziele zu tommen, daß er 1598, um die Mittel zur Tilgung der von seinem Bater hinterlaffenen Schulben und zur Sinlösung ber noch verpfändeten Domanen zu erlangen, nicht, wie sonst gewöhnlich, die gesamten Stande oder den "Großen Ausschuß" berselben, sondern nur eine kleinere Babl von ihm eigenmächtig ernannter Bertreter berief. Aber diese erklärten felbft, nicht tompetent zu fein; fo mußte er boch zunächft 1599 ben großen Ausschuß zusammenrufen, diefer aber machte jede Bewilligung von der vorherigen Erfüllung einer Anzahl von Forderungen und Beschwerden abhängig, welche auf eine noch größere Erweiterung ihrer Rechte und Freiheiten hinzielten. Da ber Aurfürst dieses verweigerte, endigten bie Berhandlungen fruchtlog. 1602 berief barauf berfelbe bie gefamten Stände, aber auch biefe zeigten fich nicht minder hartnadig, und fo fah er fich, um die geforberten Summen zu erhalten, zur nachgiebigteit genötigt; er mußte ben Standen ben gefamten Bestand ihrer Rechte und Borrechte, namentlich bem Abel Die unbedingte Herrichaft über feine Gutsunterthanen und bie Freiheit von allen Abgaben, ben Standen insgefamt aber ihr Steuerbewilligungsrecht und die Berwaltung der von ihnen bewilligten Steuern feierlichst verbriefen. Etwas günstiger verliefen die Berhandlungen mit den Ständen im Jahre 1606, als der Kurfürst, um die Aufbringung von 100 000 Gulben, die er als fein Kontingent gur Reichs- und Türkensteuer zu gablen hatte, zu erwirken, ben großen Ausschuß berief. Allerdings erhob biefer zunächst wieder in herrischer Beise neue Beschwerben, als der Kurfürst gu beschwichtigen, genotigt, bie Rontorbienformel als Glaubensnorm ber martischen Kirche zu bestätigen. Die wichtigste That Joachim Friedrichs ift die Gründung des Geheimen

Rates (18. Dezember 1604), einer Behörde, welche recht eigentlich die Aufgabe hatte, dem Aurfürften und seinen Nachsolgern dei der Durchführung einer über die engen Interessen der Mark hinausgehenden Politik, wie sie ihm in Rücksicht auf die in Aussicht stehenden Anwartschaften notwendig schien, zu unterstüßen. Daher wurde sie aus verschiedenen Elementen, einigen hohen Hobeamten, abligen Vertrauensmännern des Aurfürsten, darunter auch solchen aus den neu zu erwerbenden Landen, und bürgerlichen Rechtsgelehrten zusammengeseht, ihr ein weiter, die gesamten äußere und innere Politik, mit Ausschluß der Kirchen- und Justizverwaltung, umfassener Wirtungstreis geseht und sie nicht nur auf eine beratende Thätigkeit beschränkt. Der Erfüllung seiner Hossinungen auf die einstige Erwerbung Preußens kam der Aurfürst dadurch einen bedeutenden Schritt näher, daß es ihm gelang, nach dem Tode des Markgrasen Georg Friedrich, welcher die Vormundschaft für den geistesschwachen Horsen Ausbem er zeine selbe Gemahlin verloren hatte, um etwaigen Ansprücken von andrer Seite zuvorzusommen, mit einer andern Tochter desselben

(bie älteste war an seinen Sohn, den Kurprinzen, vermählt) verheiratet, und er kam jeht 1605 mit derselben nach Preußen, kehrte aber bald zurück und überließ die

bortige Regierung ben Regimentsraten.

Als Joachim Friedrich 18. Juli 1608 ftarb, war fein altefter Sohn Johann Sigismund gerade auf ber Reife nach Breugen begriffen, um bort feine Intereffen, Sigismund gerade auf der Reise nach steugen begriffen, um dort seine Interesien, welche durch den Tod seiner Schwiegermutter, der Herzogin Marie Eleonore, ihre beste Stüße verloren hatten, selbst zu vertreten. Auch nachdem er die Nachricht vom Tode seines Vaters erhalten hatte, setze er die Reise fort; er bestellte vorläusig Adam Sans von Puttlitz zu seinem Statthalter in der Mark und er hat sich die zum Jahre 1612 in Preußen aufgehalten. Kur unter großen Schwierigkeiten gelang es ihm dort, den Segenbemühungen der Vertreter des Adels zum Troz, welche die unmittelbare Vereinigung des Herzogtums mit der Republik Polen erstrebten, von dem polnischen Könige im Mai 1609 die Anerkennung als Vormund seines Schwiegersaters und dann nachdem er einer non nalvischen Commissioren dekreiserten Re anmittelbare Vereinigung des Herzogtums mit der Republik Polen erfrebten, von dem polnischen Könige im Mai 1609 die Anertennung als Vormund seines Schwiegervaters und dann, nachdem er einer von polnischen Kommissaren detreiterten Keinisch der Vereinischen Kommissaren der einer von polnischen Kommissaren detreiterten Keinischen der Verläufung des Herzogtung, durch welche die landesherrliche Gewalt auf das engste eingeschänkt war, zugestimmt hatte, die Belehnung als künstiger Rachfolger desselben zu erwirten und auch die preußischen Stände zur Juldiaus zu dewegen. Inzwissaren der andre große Erbsall eingetreten, welcher schanken gu dewegen. Inzwissarische Vollage und des er mit Arch des kanten des ein auch des er mahre große Erbsall eingetreten, welcher schwierter des Herzog Kohann Wilhelm von Zusiche-Cevere. Die Ansprüche (siehe die Stammtassel oben S. 184) des brandendurgischen Kurstüten auf die reichen Lande desselben gründeten sich darauf, daß er mit Anna, der altesten Lochter der Anachdem schwierter des Herzogs, Marie Cesonore, vermählt war, der und deren Erben, nachdem schwierte des Hachfolger die Geworden, vermählt war, der und deren Erben, nachdem schwierte des Hachfolger die Verledig von Kreußen 1872 ihr Kater, herzog Külchen, das alleinige Recht der Rachfolge zuerkannt hatte. Über diese Unsprüche wurden streitig gemacht von dem Kreistigen Wolfgenn Füllen von Keusger und dem Pfalzgrafen Johann von Zweisen 1872 ihr Kater, herzog Külchen, das alleinige Recht der Rachfolge zuerkannt hatte. Aber diese Anweiser werden und fich ebenso wie die ernestinischen Kreischs von Kreußer aus der keiner Kreischenen Perzogs, serner von dem Kurstüssel zweier jüngeren Schwestern des versiordenen Herzogs, serner von dem Kurstüssels zweier jüngeren Schwestern des versiordenen Perzogs, serner von dem Kurstüssels zweier jüngeren Schwestern des versiordenen Derzogs, serner von dem Kurstüssels von Kreußer und der eine Alleren welchen wird ihr versichsten der Versiorsen der eine Alleren welchen welche der Versichen der Versichen d felben, und dieser rüftete sich, um mit öfterreichischer Gilfe die Mart felbst anzugreisen. Unter biesen Umständen sah sich auch Johann Sigismund dort zu militärischen Vortehrungen genötigt. Nachdem ihm schon im Juni die markischen Stände die Mittel zur Anwerbung von 1000 Reitern und 2000 Fußsoldaten bewilligt hatten, bot er im Juli, um dem sächsischen Angriff zu begegnen, auch die Ritterschaft und die städtische Mannschaft der Marken auf, doch ist diese friegerische Gefahr glücklich vorübergegangen. Drohender gestaltete sich die Lage für den Kurfürsten, als er 1613 mit dem bisherigen Mitbesiher der rheinischen Lande, dem Pfalzgrafen von Neuburg, in Zwist geriet, dieser sich mit der Schwester Maximilians von Bayern, bes hauptes ber Liga, vermählte, bann felbst offen zur tatholischen Rirche übertrat

und, unterstützt von der Liga und Spanien, zu den Wassen griff. Doch erhielt Johann Sigismund jetzt Hile von den Holländern, und den vermittelnden Besmühungen Englands und Frankreichs gelang es (12. November 1614), den Vertrag von Aanten zu stande zu bringen, nach welchem eine vorläusige Teilung der streitigen Lande erfolgte. Johann Sigismund erhielt Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein, während dem Pfalzgrassen Jülich und Berg zusielen; doch blieben einige der wichtigsten Festungen des Landes, welche die Holländer und Spanier vorher während der triegerischen Berwickelungen eingenommen hatten, von denselben besetz, und um die in seinen Bestig gekommenen Lande einigermaßen in Berteibigungszusstand zu seinen Bestig gekommenen Lande einigermaßen in Berteibigungskusstand zu seinen Muste der von Johann Sigismund jetzt dort zu seinem Statthalter eingesetzte Aurprinz Georg Wilhelm 1616 bei einem Amsterdamer Kapitalisten, Peter Hoefyser, eine Schuld von 100000 Thalern aufnehmen, welche durch Zinsen und Zinseszinsen sich allmählich die ins Ungemessene gesteigert und später noch dem Großen Kurssüssen

große Berlegenheiten bereitet bat.

Die größeren Koften, ju benen diese Bertretung ber Interessen seines Saufes nach außen bin ben Aurfürsten nötigte, haben beffen Finangen wieder gerrüttet und nach außen hin den Kurfürsten nötigte, haben bessen zinanzen wieder zerrüttet und ihn in größere Abhängigkeit von seinen Ständen gebracht. Alljährlich hat er dieselben berusen und, um sie zu Geldbewilligungen für Zwecke, welche sie als ihnen ganz sern liegend ansahen, zu bewegen, immer wieder ihnen ihre Rechte und Vorrechte bestätigen müssen. Trozdem war die Unterstügung, welche er von ihnen erhielt, eine so wenig zureichende, daß er sich zur Aufnahme von immer neuen Schulden, die schließlich bei seinem Tode über zwei Millionen Thaler betrugen, und zur Verpfändung der wichtigsen Sinnahmequellen genötigt sah. Erschwert hat sich der Kurfürst die Stellung zu dem Ständen und zu seinen Unterthanen überhaupt durch einen Schritt, zu dem er sich wwie er selbst erstärt hat, von seinem Gewissen gerade in der Zeit der größten äußeren Bedrängnis entschlossen hat, durch seinen ossenen Uedertritt zur resormierten Kirche, der er schon längst, seit einem Besuche als Kurpinz am turpfälzschen Hose koer er schon längst, seit einem Besuche als Kurpinz am turpfälzschen Hose leibendahl nach calvinischem Kitus und verössentlichte, nachdem trot seiner Warnungen die lutherische Geistlichseit dagegen geeisert und das Volk aufgereizt hatte, 24. Februar 1614 das sogen. Toleranzedikt, in welchem er unter Darlegung der Eründe, welche ihn zu dem Besenntniswechsel getrieden, den Geistlichen dei Strase der Amtsentsehung alles Lästern und Schelten auf andre Glaubensansichten verbot. Doch erreichte er damt wenig; auch die mätzer getrieben, den Geistlichen dei Strase der Amtsentsehung alles Lästern und Schelten auf andre Glaubensansichten verbot. Doch erreichte er damit wenig; auch die märkischen Stände traten ihm hestig entgegen, und so gestattete der Aursürst, um den inneren Frieden zu wahren, in zwei am 15. und 16. Februar 1815 ausgestellten Resten, unter Verzicht auf die ihm durch das Reformationse und Patronatsrecht zustehenden Besugnisse, allen seinen Unterthanen das Verbleiben beim lutherischen Glauben, sicherte aber auch zugleich den Reformierten volle religiöse und politische Gleichberechtigung zu. Sinem noch erditterteren Widerstande begegnete er in Preußen, wo unter dem Einsluß der sanatisch lutherischen Geistlichseit 1616 die Landräte eigenmächtig zusammentraten, heftige Beschwerden nicht nur an den Kursürsten, sondern auch an den König von Polen richteten und so diesem aufs neue Gelegenheit gaben, sich in anmaßendster Weise in die preußischen Angelegenheiten einzumischen. Allerdings berief der Kursürst nun einen Landtag und kam 1618 selbst nach Breußen, aber auch volnische Kommissare erschienen dort, und nach langen zumischen. Allerdings berief der Kursurst nun einen Landtag und tam 1618 selbst nach Preußen, aber auch polnische Kommissare erschienen bort, und nach langen Berhandlungen kam im Juli 1618 ein Landtagsabschied zu stande, der ihm schwere Demütigungen bereitete. Er mußte genehmigen, daß der Oppositionspartei unter den Landräten Erstattung ihrer Auslagen, dem König von Volen Hisgelder bewilligt, daß die sehr gemäßigten Forderungen, die er zu Gunsten seiner Glaubensgenoffen erhoden hatte, zurückgewiesen, die Bestimmungen gegen die Resormierten noch verschärft wurden. Unter diesen Umständen verdankte es Johann Sigismund im wesenlichen nur den günstigen Zeitverhältnissen, der damaligen Bedrängnis Polens durch den Schwedenkönig Gustav Adolf und der Besorgnis sowohl des polenischen Koses. als auch des vreußischen Adolf und der mit diesem sich gegen sie nischen Hofes, als auch bes preußischen Abels, bag er mit biefem fich gegen fie verbinden möchte, wenn er nach bem Tobe Bergog Albrecht Friedrichs (27. August 1618) bort ohne weitere Schwierigkeiten die Regierung antreten konnte. Er begab sich felbst dorthin, brachte ein neu ausgearbeitetes Landrecht zur Annahme, erkrankte aber bald darauf, kehrte Anfang 1619 nach der Mark zurück und überließ die Statthalterschaft in Preußen dem Kurprinzen. Tief gebeugt durch die vielen Widerwärtigsteiten, die er erfahren, und durch Krankheit entkräftet, legte er 12. November 1619 die Regierung nieder und starb schon am 23. Dezember.

Der neue Kurfürst Georg Wilhelm, der jetzt, erst 28 Jahre alt, zur Regierung kam (1619—1640), war eine schwache, unselbständige Persönlichkeit. Schon während seines Aufenthaltes als Kurprinz in den rheinischen Landen, wo er 1614 bis 1617 die Statthalterschaft bekleidet hatte, hatte der von dorther gebürtige katholische Graf Abam von Schwarzenberg bebeutenben Ginfluß auf ihn gewonnen. Der-selbe wurde jett sein leitenber Ratgeber und er hat trot bes Widerstandes, welchen sowohl die Umgebung des Rurfürsten, bessen Gemahlin und deren pfalzischen Berwandte, als auch die meisten andern Mitglieder des Geheimen Rates ihm entgegenwandte, als auch die meisten andern Mittglieder des Geheimen Rates ihm entgegenseiten, den Kurfürsten bewogen, inmitten der großen Welthändel eine rein territoriale, womöglich neutrale und dem Kaiser ergebene Politik zu versolgen, welche für ihn und seine Lande sehr verderblich geworden ist. Gleich zu Anfang sah sich Georg Wilhelm auf allen Seiten von Gesahren bedroht. Während der Krieg in Böhmen zwischen Kaiser Ferdinand II. und Friedrich V. von der Pfalz, seinem Schwager und dem Haupte der protestantischen Union, der er auch angehörte, ausdrach, griff in den rheinischen Landen der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm wieder zu den Wassen, um im Bunde mit Spanien diese vollständig an sich zu dringen, und zugleich wurde die Herrschaft des Kurfürsten in Preußen durch Intriguen seiner eigenen, ihm durch ihren lutherischen Eiser entfremdeten Mutter gefährdet. Doch gelang es diesem, als er 1620 nach Breußen kam durch einige nicht allaumeit gelang es biefem, als er 1620 nach Breußen tam, burch einige nicht allzuweit reichenbe Zugeständniffe bie bortigen Stande für fich zu gewinnen, so daß auch fie den neuen Eingriffen, welche ber König von Polen sich anmaßte, entgegentraten, und er erwirkte im September 1621 in Warschau seine Belehnung mit Preußen. In den rheinischen Landen boten die Hollander, welche seit 1620 wieder mit Spanien im Kriege waren, bem Kurfürsten ihre Bundesgenoffenschaft an, aber Schwarzenberg, bem Georg Wilhelm bort die Regierung anvertrauschatte, ging anfangs im Bertrauen auf die Zusage bes Raisers, daß diese Lande neutral bleiben sollten, nicht barauf ein; als er nachher burch bie Feindseligkeiten ber Spanier gezwungen boch ihre Bilfe nachsuchte, mußte er fich ju ben harteften Bedingungen verfteben. Das Land war bann mehrere Jahre lang ber Schauplat verheerender Rampfe, bis endlich der Pfalzgraf, argwöhnisch auf die auch ihn bedrohenden Absichten der Spanier und des Kaifers, sich 9. März 1629 zum Abschluß eines neuen Provisional-vertrages verstand, welcher in der Hauptsache die Abmachungen des Xantener Bertrages erneuerte. So erhielt das Land allerdings vorläufig Frieden von außen her, um fo trotiger aber erhoben nun in Cleve und Mart bie burch bas eigenmächtige Walten Schwarzenbergs erbitterten Stände bas haupt und suchten, von Holland unterftust, die Regierungsgewalt mehr und mehr an fich zu bringen. 3m bohmischen Kriege hatte Georg Wilhelm anfangs Miene gemacht, auf die Seite Friedrichs V. zu treten, und zu Anfang bes Jahres 1620 Ruftungen in der Mart ge troffen, nach der Schlacht am Beißen Berge aber magte er nicht, gegen den siegreichen Kaiser aufzutreten, sondern leistete demütig dessen Befehlen Folge und ließes auch geschehen, daß derselbe seinen Oheim Johann Georg abet eund das dem felben genommene Berzogtum Jagerndorf, obwohl es ein Fibeitommiß bes brandenburgischen Saufes mar, anderweitig vergab. Die weiteren willfürlichen, die Reichs-ordnungen verlegenden Maßregeln des Raifers, die Aechtung Friedrichs V. und die Uebertragung der Rurwürde an Bayern, veranlaßten ihn darauf allerdings, dagegen ju protestieren und fich burch Absenbung einer Gefandtschaft nach Danemark und Schmeden an Berhandlungen über die Bilbung einer großen Roalition ber proteftantischen Machte zu beteiligen. Alls biefe Berbindung aber wegen ber Giferfucht awischen Schweben und Danemart nicht zu ftanbe tam und nur Danemart im Bunbe mit den niedersächsischen Ständen dem Kaiser entgegentrat, da schloß er sich dieser Berbindung nicht an, sondern suchte neutral zu bleiben, mußte freilich zusehen, wie diese Neutralität von beiden Seiten nicht respektiert, sondern sein Land zuerst von den Mankseldischen und dann von den Ballensteinschen Truppen durchzogen und verheert murbe. Trogbem ließ fich ber Rurfürft von Schwarzenberg verleiten, mit den in der Mark aufgebotenen Truppen diefes Land 1626 gang zu verlaffen und nach Preußen zu ziehen, um bem Konige von Schweben, Guftav Abolf, welcher borthin ben Schauplag bes Krieges gegen Polen verlegt und Billau befest batte, feinblich entgegenzutreten. Doch endete der Feldzug auf flägliche Beife; bei Preußischmart wurde 6. Juli 1627 ein Teil feiner Truppen von ben Schweden überfallen und gefangen genommen; er mußte sich darauf verpflichten, Polen weiter teine Hilfe zu leiften, und konnte, da sein Land nun von den Polen feindlich be-handelt wurde, froh sein, als der dortige Krieg (26. September 1629) durch einen

auf sechs Sahre abgeschloffenen Baffenftillstand beendigt murde, welcher seine preußischen Hafen allerdings in den Handen der Schweden ließ, ihm aber die Besetzung eines Leiles des polnischen Preußens gestattete. Dieser Waffenstillstand wurde 1635 auf weitere 26 Jahre verlängert und bei dieser Gelegenheit von Brandenburg und

Schweben die sequestrierten Orte gegenseitig abgetreten. Inzwischen hatte ber Kurfürst ben Uebermut und die hochstiegenden Plane bes Raifers und ber siegreichen tatholischen Partei im Reiche erfahren. Durch bas Restitutionsebitt wurden auch die brei brandenburgischen Bistumer und ihre Erträge seit 50 Jahren zurückgefordert und er selbst wurde vom Kaiser mit Feindselig-teiten bedroht, wenn er seine Truppen aus Preußen nach der Mark zurücksührte, nur mit 400 Mann durste er dorthin zurücksehren. Tropdem konnte er sich, als Buftav Abolf 1680 in Bommern landete, um gegen ben Kaifer und beffen Bunbesgenoffen die Sache des Protestantismus zu versechten, nicht dazu entschließen, auf beffen Seite zu treten, er verlangte Reutralität, suchte Berbindung mit Rursachsen, blieben ist, zu überlassen und monatlich 30000, später 40000 Thaler als Beitrag zum Unterhalt der schwedischen Armee zu zahlen. Georg Wilhelm hatte Schwarzenberg schon im November 1680 nach Polland geschickt und hat ihn die Inde 1682 dort und im Clevischen weilen lassen; aber obwohl er so dem unmittelbaren Ginsluß desselben entzogen war und odwohl Gustav Abolf ihm die Vermählung seiner einzigen Tochter Christine mit dem Kurprinzen Friedrich Wilhelm andot, konnte er sich doch nicht zum offenen Anschluß an den König entschließen. Er ließ die Truppen, welche er ingwischen geworben hatte, 1682 mit ben fachfischen vereinigt in Schlessen einrucken und nahm nach Gustav Abolfs Tobe, jest wieder von dem an feinen hof zurückgekehrten Schwarzenberg beraten, an den Unterhandlungen mit Ballenstein teil. Als nach bessen Untergang und nach der Schlacht bei Rördlingen (6. September 1634), durch welche die Dacht Schwebens vernichtet ichien, Rurfachfen mit dem Raifer ben Prager Frieden (80. Mai 1685) abschloß, nach welchem bas Restitutionseditt wenigstens auf 40 Jahre suspendiert wurde, und alle übrigen protestantischen Fürsten unter schweren Drohungen aufgefordert wurden, sich bemfelben anzuschließen, andrerseits Schweden sich zu teiner bindenden Berpflichtung wegen ber Berausgabe bes von ihm befetten Bommerns nach bem in nachfter Ausficht ftebenden Aussterben bes bortigen Berzogsgeschlechtes verstehen wollte, ba trat auch er auf ben Rat Schwarzenbergs, aber auch mit Zustimmung seiner übrigen Rate und ber Stände, dem Frieden bei. Er hat dann, nachdem die von Kursachsen mit Schweben angeknüpften Friedensverhandlungen gescheitert waren, seine Truppen zur sächsischen Armee stoßen lassen, zunächst aber noch versucht, außerlich ein gutes Einvernehmen mit Schweben aufrecht zu erhalten. Doch durch das übermütige Auftreten des schwedischen Generals Baner, welcher ihn in seiner eigenen Hauptftadt bebrobte, schwer beleibigt, brach er trop bes Abmahnens seiner meisten Rate ganglich mit Schweben und trat offen auf die Seite bes Raifers hinüber. Seitbem ganzlich mit Schweben und trat offen auf die Seite des Raisers hinüber. Seitdem hat er sich vollständig dem Einstusse Schwarzenbergs hingegeben; dieser ging 1636 als sein Gesandter nach Regensburg, half dort den Sohn Kaiser Ferdinands zum römischen Könige wählen und brachte dem Kurfürsten den Titel eines kaiserlichen Generalissenus mit. Als dann nach dem Tode des leizen Herzogs von Hommern, Bogisslav XVI. (10. März 1687), Georg Wilhelm auf Grund der alten Erdverträge dessen Land für sich in Anspruch nahm, durch Schweden aber an der Besitzergreifung verhindert wurde, schloß er mit dem Kaiser einen neuen Bertrag, nach welchem er auf dessen zur Groberung Pommerns ein Heer anwerben sollte, welches zusgleich in seinem und dem kaiserlichen Dienste stehen sollte. Wirklich wurden nun Berdungen von dem Kurfürsten veranstaltet, aber infolge der Betrügereien der dasmit heaustraaten Ofsiziere kamen die Arudven nur zum kleinen Teile wirklich zus mit beauftragten Offiziere kamen die Truppen nur zum kleinen Teile wirklich zussammen, gegen die Feinde richteten sie nichts aus, sondern sielen nur dem Lande zur Last, welches sie, namentlich ihre unbotmäßigen Ofsiziere, auf das ärgste aussogen, während es gleichzeitig von den Plünderungszügen der Schweden heimgesucht wurde. Der Kurfürst entzog sich diesen Widerwartigkeiten, indem er mit seinem Hofe 1638 nach Preußen übersiedelte und in den Marken Schwarzenberg als seinen Statthalter mit den ausgedehntesten Besugnissen zurückließ. Dieser hat dann dort, nachdem schw vorher die ihm nicht gesügigen Witglieder des Geheimen Rates des

feitigt waren, ein fast autofratisches Regiment geführt. Es gelang ihm trot ber Schwierigkeiten, mit benen er ju tampfen hatte, ber Sabsucht und Unbotmäßigkeit eines Teiles ber Offiziere und ber Zwistigkeiten mit ben bem Kurfürsten treu gebliebenen, namentlich bem Rommanbanten von Ruftrin, Konrad v. Burgsborff, Die Feftungen und ben größten Teil bes Lanbes ben Schweben gegenüber zu behaupten, doch erregte bort fein hartes und habsuchtiges Balten, die Rucfichtslosigkeit, mit welcher er auch ben Unterthanen gegenüber das Kriegsrecht ausübte, die größte Erbitterung. In ahnlichem Buftande befanden fich die rheinischen Lande des Rurfürsten, mo seit beffen Uebertritt auf die Seite des Raisers die Hollander als Feinde gegen ihn aufgetreten und, um fich für ihre Schulbforberungen bezahlt zu machen, zur Einziehung der Domänen geschritten waren, während zugleich die Stände in ihrer Widersehlichkeit gegen den Kurfürsten fortfuhren. Die Plane, mit denen sich dieser selbst trug, im Bunde mit Polen und dem Kaiser von Preußen aus Schweden in Livland zu bedrohen, scheiterten vollständig, und die Wiedereinführung der früher von den Schweden in Billau und Memel erhobenen Hafengolle, welche er im Ginverständnis mit dem Könige von Polen vornahm, verwickelte ihn in neuen Zwist mit den bortigen Ständen. Dabei mußte er die Ersahrung machen, daß er an Desterreich, an das er sich so eng angeschlossen hatte, teineswegs eine sichere Stütze hatte. Der neue Raifer Ferbinand III. ließ, als er 1689 Separatverhandlungen mit Schweben anknupfte, ihm ankundigen, daß er einen Teil von Pommern werde ber geben muffen, und hat bann selbst Schweden die Abtretung von Borpommern und Rügen angeboten. Als Georg Wilhelm 1. Dezember 1640 zu Königsberg ftarb.

geben müssen, und hat dann selbst Schweden die Abtretung von Vorjonmern und Rügen angeboten. Als Georg Wilhelm 1. Dezember 1640 zu Königsberg starb, hinterließ er seine Lande in einem so zerrütteten und gefährbeten Justande, daß es nicht zu verwundern ist, wenn damals treue Diener des brandendurgischen Hause von danger Sorge um die Zukunst desselben ersüllt gewesen sind.

Zum Gläd war der neue Kursürst Friedrich Wilhelm (1640—1688) die rechte Kersönlichkeit, um den brandendurgischen Staat zusammenzuhalten und neu zu sestigen und ihn dann später zu hoher Macht und Blüte zu erheben. Gedoren 16. Februar 1620 zu Berlin, hatte er seine Jugendzeit inmitten der Bedrängnisse verlebt, welche der Dreißigsährige Krieg über die Mark verhängt hatte. Er hatte dann die Jahre 1634—1638 in den Riederlanden zugebracht und die unter der Leitung des Generalsatthalters Friedrich Heinrich von dranien nicht nur militärische und wissenschaftliche Kenntnisse, sondern auch weitere und freiere Anschauungen über politische und wirtschaftliche Berhältnisse gewonnen. Sehr wider seinen Willen von dort zurückgerusen, hatte er darauf, von dem Bater beargwohnt und von jeder Teilnahme an den Regierungsgeschäften sern gehalten, die nächsten Jahre an dem Hose Georg Wilhelms zu Königsberg zugedracht. Durch dessen zuher an dem Hose genen Schwarzenderg erfüllt und von seiner Umgedung und einer zu ihm gekommenen Geist. Er trat zunächst und von seiner Umgedung und einer zu ihm gekommenen Deputation der märtischen Ticke noch mehr gegen ihn ausgereizt, beließ er ihn dennoch in der Statthalterschaft in der Mark, aber er schränkte seine Machtbesugnisse ein, erließ in militärischen Angelegenheiten an den ihm vertrauten, mit Schwarzenderg better verseindeten Burgsdorf dierkte Anweisungen und erteilte Schwarzenderg better verseindeten Burgsdorf dierkte Anweisungen und erteilte Schwarzenders bitter verseindeten Burgsdorf die Desensive beschränken und eine Redultion der Truppen einleiten. Schwarzenderg hat sich dem mit Widerstreden gesüt, einen ossenscher Kosli wit Widerstreben gesügt, einen offenen Konstilt verhütete sein am 14. März 1641 erfolgender Lod. Auch jetzt blieb der Kursürlt vorläusig in Preußen, wo es wieder längerer Verhandlungen bedurfte, um mit den Ständen sich zu einigen und von dem König von Polen die Belehnung zu erwirken, welche endlich 7. Oktober 1641 in Barschau erfolgte. Nach der Mark, wo nach Schwarzenbergs Tode förmlich anarchische Justände eingetreten waren, schiefte er zunächst als Statthalter seinen Vetter, den Markgrafen Ernst, und überließ nach dessen Achte de. Oktober 1642) die Verwaltung dem inzwischen wieder ergänzten Geheimen Kate. Diesem gelang es im Berein mit Burgsborff, bie Meuterei der Solbaten zu unterbruden und die Reduktion derselben bis auf 200 Reiter und 2400 Fußsolbaten, welche die Besatung der Festungen Spandau, Küstrin und Beitz zu bilden hatten, durchzusühren. Die Kreaturen Schwarzenbergs wurden entsernt und dessen Sohn, der mit großen Ansprüchen in die Mark kam und dort Umtriebe ansing, zur Flucht genötigt. Nach außen hin trat der Kurfürst fehr felbständig auf. Dhne geradezu bas Bundnis mit bem Raifer ju lofen, fnupfte er boch mit Schweben Separatverhandlungen an, bei

denen er auch seine schon von Gustav Abolf geplante Bermählung mit ber Rönigin Christine wieder anregen ließ. Doch wurden schwedischerseits so harte Bedingungen gestellt, daß er bem von feinem Bevollmächtigten in Stochholm 14. Ruli 1641 abgeschloffenen Baffenftillstande die Ratifikation versagte. Immerhin trat eine that jächliche Wassenruhe ein, gegen Zahlung einer bekimmten Kontribution räumten die Schweden die Mittelmart und auf Grund eines 15. Juni 1844 getrossenen Ab-kommens auch Frankfurt und Erossen. Im März 1643 siedelte der Kursürft nach der Mark über und einigte sich mit den dortigen Ständen über die zur Zahlung der Kontribution an Schweden und zum Unterhalt der übrig behaltenen Truppen notwendigen Bewilligungen. Aber die Berhandlungen, welche er mit der schwedischen Regierung unter der Hand wegen seiner Bermahlung mit der jungen Königin fortsetzen ließ, in der hoffnung, so Bommern zu erhalten, wurden von derselben bingezogen. Dismutig über die geringen Erfolge, welche er auf dem bister eingeschlagenen Wege erzielt hatte, beschloß er schon Ende 1643 unter dem Einfluß Burgsborffs, der jum Obertammerherrn erhoben und sein vertrauter Ratgeber ge-worden war, und des in seinen Dienst getretenen Freiherrn von Norprath, eine worden war, und des in seinen Vienst gerretenen Freiherrn von Norprath, eine größere Kriegsmacht zu bilden und gestützt auf diese und auf Bündnisse energischer vorzugehen. Nachdem er durch geschickte Unterhandlungen mit Holland, Frankreich und Hessen den Abzug der bisher in seinen rheinisch-weststälischen Landen eine gelagerten fremden Aruppen erwirkt hatte, ließ er dort durch Norprath eine kleine Armee bilden, verstärkte diese durch Truppen, welche er in Preußen und in der Mark werben ließ, begab sich selbst 1645 dorthin, knüpste mit Frankreich und Holland Unterhandlungen an und schritt gegen den Psalzgrassen von Neuburg, welcher sich dort Uedergriffe erlaubt hatte, mit Gewalt ein. Aber diese Korgehen erregte bei den dortigen Standen den lebhafteften Biderftand, seine Bersuche, benselben zu brechen, waren von geringem Erfolg, in Holland erreichte er zwar seine Bermählung (Dezember 1640) mit der altesten Tochter des Generalstatthalters Friedrich Heinrich von Oranien, Luise Henriette, um deren Hand er sich nach der Ausgabe des schwedischen Heirakplanes beworden hatte, aber die gehofften politischen Folgen dieser Bermahlung blieben um so mehr aus, als der Bater seiner Gemahlin Holgen dieser Vermählung diteden um so meyr aus, als der Buter seiner vernagun bald darauf ftarb, und auch mit Frankreich kam es zu keiner näheren Verbindung. So mußte er damit zufrieden sein, daß der Streit mit dem Pfalzgrasen von Neuburg durch einen neuen Provisionalvergleich vom 8. April 1647 beigelegt wurde, durch welchen ihm vorläusig die Lande Cleve, Mark und Ravensberg zuerkannt und die kirchlichen Rechtsverhältnisse auf den Stand des Jahres 1612 zurückgeführt wurden. Er mußte einen Teil seiner Truppen wieder entlassen und die Entscheidung der pommerschen Frage, nachdem Schweden sich bereit erklärt hatte, ihm einen Teil des Landes zu lassen und sür das übrige anderweitige Entschädigung zu verschaften. auf dem inzwischen in Oknabrück und Münster versammelten Kriedens ihm einen Leil des Landes zu lassen und zur das udrige anderweitige Enispacigung zu verschaffen, auf dem inzwischen in Osnabrück und Münster versammelten Friedensschaften erreichen such in Osnabrück und Münster versammelten Friedensschaften endlich genötigt gesehen, um das Justandekommen des allgemeinen Friedens zu ermöglichen, auf den größten Teil Pommerns zu verzichten, aber er erhielt als Entschädigung Halberstadt, Minden, Kammin und die Anwartschaft auf Magdeburg, das ihm nach dem Tode des jestigen Administrators, des sächstschaften August, zusallen sollte, und sesten eleichberechtigung seiner Glaubensgenossen, der Reformierten, mit den Lutheranern durch.

In den Besit von Minden und Halberstadt ist der Kursurst ohne Schwierigseit, nachdem er seinen Anteil an der Schweden zu zahlenden Kriegskontribution entrichtet hatte, im Sommer 1650 gekommen. Auf der Kückreise aus dem Cleveschen, wo er durch weitere Streitigkeiten mit den Ständen so lange zurückgehalten worden war, nach der Mark, nahm er dort die Huldigung entgegen und auch im Magdeburgischen wurde sie ihm schon setzt im voraus von den Ständen geleistet. Aber die Abtretung Hinterpommerns wurde von Schweden vor Erledigung der Grenzregulierung verweigert und die darüber begonnenen Berhandlungen durch Erhebung immer härterer Forderungen in die Länge gezogen. Jugleich war der Kursürst in neue Streitigkeiten mit dem Pfalzgrafen von Neuburg bei den Berhandlungen über die Ausführung des Provisionalvergleiches von 1647 geraten, derselbe hatte schließlich die Forderung gestellt, daß nicht das in diesem sestgesete Jahr 1612, sondern das im Westsälischen Frieden bestimmte Kormaljahr 1624 in den jülichscleveschen Landen maßgedend sein sollte, und war dementsprechend gegen die Evangelischen in seinem Gebiete vorgegangen. Der Kursürst entschoß sich kurz, Gewalt gegen ihn anzuwenden. Er ließ insgeheim durch den 1649 in seinen Dienst getretenen

General v. Sparr militärische Borbereitungen treffen, kehrte selbst im Mai 1651 nach Cleve zurück und ließ im Juni seine Truppen in das Gebiet des Pfalzgrafen einrücken. Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern, zog lothringische Hilfstruppen herbei, die Bemilhungen des Kurstürzten, von den Pliederlanden, wo nach dem plislichen Tobe des Generalstatthalters Wilhelm II. von Oranien 1650 die auch ihm feindliche antioranische Partei ans Ruber gekommen war, Unterstützung zu erhalten, waren erfolglos und nicht nur scheiterte sein Versuch, die julich-bergischen Stände auf seine Seite zu ziehen, sondern auch die Stände in seinen eigenen dortigen Landen erhoben gegen sein triegerisches Vorgehen heftigen Widerspruch. Unter diesen Umständen mußte er das Unternehmen ausgeben und er konnte froh sein, daß er wenigstens ohne weitere Nachteile davonkam. Durch einen von einer kaifer lichen Rommission vermittelten Bergleich vom 11. Oktober 1651 wurde die Entscheidung der kirchlichen Streitsrage einer Reichskommission übertragen, welche aber nie zu wirklicher Thatigkeit gekommen ift, mahrend im übrigen bie Bestimmungen

der früheren Berträge in Kraft bleiben follten. Dieser Mißerfolg hat den Kurfürsten darüber belehrt, wie wenig seine Mittel jur Durchführung einer selbständigen Politit ausreichten, und er hat in der nachs folgenben Zeit sein Augenmert barauf gerichtet, biese Mittel zu verstärken und bie verschiedenen unter feiner Herrschaft vereinigten, bisher aber nur in sehr lofem 311gammenhang stehenden Gebiete zu einem einheitlicheren Janzen umzugestalten. Während des jülichschen Krieges war er mit dem Grasen Georg Friedrich von Walded in Verbindung getreten und er glaubte in diesem ihm gleichaltrigen, ideenreichen, selbstbewußten und ehrgeizigen Manne, der auch seine militärische und politische Schule in den Riederlanden durchgemacht hatte und in verwandischaften lichen Beziehungen zu bem oranischen Sause stand, ben geeigneten Selfer zur Ausführung seiner Plane gefunden zu haben. Er berief benselben in seinen Dienst, machte ihn zum Mitglied bes Geheimen Rats, und Walbed ist es bald gelungen, bie Manner, welche bisher ben Kurfürsten beraten hatten, teils (wie Burgsborfi) gang gu beseitigen, teils in ben hintergrund gu brangen ober gu Bundesgenoffen gu gewinnen und langere Beit maggebenden Ginfluß auf die brandenburgische Politik auszuliben. Auf seine Beranlassung wurden zunächst innere Resormen in größerem Stil in Angriff genommen. Durch die neue Ordnung für den Geheimen Rat vom 4. Dezember 1651 wurde dieser zur Zentralbehörde für die Berwaltung aller unter der Herrschaft des Kurfürsten stehenden Lande bestellt, die verschiedenen Geschäfte nach Departements an die einzelnen Mitglieber verteilt, die oberfte Leitung aller Seschäfte aber dem Kursursten vorbehalten. Jugleich wurde eine Kommission, bestehend aus Walded, als Borsigendem, und drei andern Geheimen Räten, v. Blumenthal, v. Schwerin und Tornow, eingesetzt, welche den Zustand der Finanzen in allen tursurstlichen Landen untersuchen und eine Resorm derselben ins Wert setzen follte, um dem Kurfürsten, besonders für militärische und diplomatische Zwecke reichere Mittel zu verschaffen. Diese Kommisston und nachher nach ihrer Auflösung im Ottober 1652 der allein mit dieser Aufgabe betraute Schwerin ist auch eifrig im Ottober 1652 ber allein mit dieser Aufgabe betraute Schwerin ist auch eifrig ans Werk gegangen und hat, nachdem sie aus den einzelnen Landschaften die nötigen Insormationen eingeholt hatte, eine Reduktion des Hosstats, die Fixierung der Gehälter aller Beamten in Geld, unter Wegsfall der früher üblichen Deputate in Naturalien, die Werpachtung statt der disherigen Selbstweirschaftung der Domänen, die Wiedereinlösung verpfändeter Einnahmequellen, auch eine Neuordnung der Berliner Amtskammer vorgenommen. Doch stellten sich der Durchführung dieser Maßregeln große Schwierigkeiten in den Weg, dadurch hat sich der Aursürst bald umstimmen lassen, so daß nur wenige von diesen Neuerungen auf die Dauer beibehalten wurden und der Erfolg des ganzen Resormversuches ein wenig bedeutender gewesen ist. Glücklicher verlies der schon früher begonnene, jetzt in größerem Umfange durchgeführte Berluch, die durch den Dreißigjährigen Krieg gesunkene Bevöllerungszahl und Bodenkultur durch Seranziehung ausländischer, namentlich holländischer Rolonisten zu heben, zumal da das von dem Kurfürsten auf seinen Domänen und von der Kurfürstin auf deren Gütern gegedene Bespiel allmählich auch von seiten privater Grundbesitzer Nachahmung sand.

Much in der auswärtigen und der Reichspolitit hat der Kurfürst damals neue Wege eingeschlagen, freilich zunächt nicht in der Richtung, welche der antihabsdurgisch gesinnte Walded ihm anempsahl. Alls ihm 1652 Kaiser Ferdinand III., der noch vor dem Beginn des nach Regensdurg bezusenen Reichstages die Wahl

ber noch por bem Beginn bes nach Regensburg berufenen Reichstages bie Bahl feines alteften Sohnes Ferbinand jum romifchen Ronig burchzuseten munfchte, Unterstützung gegen Schweben in der pommerschen Angelegenheit in Aussicht stellte, folgte er ebenso wie die andern Kurfürsten der Einladung desselben nach Prag, wirkte, nachdem wirklich Schweden sich unter dem von dem Kaiser ausgeübten Druck zum Wichluß des Stettiner Recesses (14. Mai 1658) und zur Käumung Hinterpommerns verstanden hatte, zu der Bahl des Erzherzogs mit und ließ auch auf dem Ende Juni 1658 eröffneten Reichstage ansangs seine Gesandschaft Hand in Hand

Der Anteil, welchen der Kurfürst an dem nordischen Kriege (1655—1660) genommen hat, ist schon oben (S. 198 f.) näher dargelegt worden. Anfangs unentschlossen und schwantend und daher genötigt, sich unter wenig günstigen Bedingungen dem siegreichen König von Schweden anzuschließen, hat er nachher mehr und mehr eine seste und selbständige Haltung eingenommen und dant der Tücktigkeit seiner im Berlauf des Krieges auf etwa 20000 Mann (ausschließlich der Festungsgarnisonen) gebrachten Armee und einer vielgewundenen, aber zielbewußten Politik das Ziel, auf welches ihn Walbeck gleich zu Ansang hingewiesen hatte, die Erwerbung der Souveränität in Preußen, glücklich erreicht. Bei der während dieses Krieges nach dem Tode Ferdinands III. 1658 statisindenden neuen Kaiserwahl hat er gegenüber den Bemühungen Frankreichs, die Kaiserwürde dem habsdurgsschen Hause zu entreißen, den Sohn Ferdinands, Leopold, mit dem er auch in der nordischen Frage sich verdündet hatte, unterstützt, aber auch dazu mitgewirkt, daß der Ausbeutung der kaiserlichen Wacht im einseitig habsdurgsschen Interesse Schranken gezogen wurden; er hat so wesentlich dazu beigetragen, daß über die Wahlsapitulation und über die

Bahl felbft eine Ginigung erzielt wurde.

Während jenes Krieges sind in der Umgebung des Kursürsten wichtige Veränderungen vor sich gegangen. Graf Walded, welcher ebenso in der nordischen Frage den Uebertritt des Kursürsten auf die Seite der Gegner Schwedens, wie in der deutschen desse Aursürsten auf die Seite der Gegner Schwedens, wie in der deutschen desse Aursürsten auf die Seite der Gegner Schwedens, wie in der deutschen desse Kursürsten nahm seitdem der Freiherr Otto v. Schwerin ein, welcher hauptsächlich diesen Wechsel der Politik angeraten und die detressen Wechsen werhandelungen in der geschicktesten Weise geführt hatte; der Kursürst hatte ihn (9. September 1658) zum Oberpräsidenten des Geheimen Rates und aller Zivilbehörden in seinen Landen ernannt. Ansang 1657 war der Erdprinz Johann Georg von Anhaltdessen der sich später mit der Schwester der Kursürstin verheiratet hat, auß dem schwedischen in den ben nandendurgischen Dienst zuerst als Generalmajor übergetreten; der Kursürst hat ihn aber auch anderweitig zu den Staatsgeschäften herangezogen und ihm 1658, als er ins Feld zog, ebenso wie später zu wiederholten Malen dei ähnlichen Gelegenheiten die Statthalterschaft in den Marken anvertraut. Zu Bezund des Krieges hatte er den früheren schwedischen Obersten Derstlinger, der sich nach dem Weitställschen Frieden in der Mark niedergelassen hatte, als Generalwachtmeister in seinen Dienst genommen; neben Sparr, der 26. Juni 1657 zum Feldwarschall ernannt wurde, hat er sich besonders hervorgethan und er wurde im Kungust 1658 zum Generalseldzeugmeister besordert. Die Wittel zu der Anwerdung und zum Unterhalt der bedeutenden Truppenmacht, welche er in diesem Kriege ausstelle hat der Kursürst bei dem Widerstande, den die Stände in seinen

verschiebenen Landen seinen Forderungen entgegensetten, auf eigenmächtige, zum Teil geradezu gewaltsame Beise, durch Erhebung von Kontributionen und Ausschreibung von Naturallieferungen, beschaffen müssen. Für die Berwaltung dieser Einklinfte und die Beschaffung der Bedürfnisse der Urmee hat er eine besondere Beborbe, bas Generalfriegstommiffariat, an beren Spige ber Gebeimerat v. Platen gestellt wurde, und dieser untergeordnete Kommisariate in seinen einzelnen Landen eingerichtet. Nach dem Olivaer Frieden hat er, dem Drängen der Stände in allen seinen Landen nachgebend, den größten Teil der Armee entlassen und außer den Festungsgarnisonen nur in Preußen ansangs circa 4000, nachber 9000, in seinen deutschen Landen zusammen 8500 Mann im Dienst behalten. Auch die Kommissariate ließ er bestehen, und diese Behörde hat vermittelst ihrer Doppelnatur als Militärintendantur und Steuerdirektion auf die Entwickelung der Heeres, wie der Zwilverwaltung hervorragenden Einsluß ausgeübt. Der Kursürst hat in der nächstfolgenden Zeit sich bemüht, von den Ständen seiner verschiedenen Lande die zur Beibehaltung ener fehr bescheibenen Truppenmacht nötigen Mittel zu erlangen, zugleich aber auch ein Berhältnis zu biefen Ständen neu zu ordnen und biefelben zum Berzicht auf ihre übermäßigen, ber Durchführung einer festeren staatlichen Ordnung wiberftreitenben Rechte und Privilegien zu vermögen. Bu biesem Zwecke begab er sich zuerft Ende 1660 nach dem Clevischen. Dort waren die Stände ihm früher auf das trobigste entgegengetreten; er hatte ihnen 1649 den größten Teil ihrer Privilegien bestätigen muffen; 1653 hatten fie gewagt, auf bem Reichstage burch ohne seine Erlaubnis borthin geschickte Deputierte über Berleyungen berfelben Rlage zu führen und anderweitig gegen ihn zu intriguieren. Doch war er schon damals energischer und anderweitig gegen ihn zu intriguieren. Doch war er schon damals energischer gegen sie vorgegangen, hatte das Haupt der ständischen Opposition, Wilch v. Winnenthal, nach seiner Rücksehr aus Regensdurg als Hochverräter verhaften lassen und sie genötigt, die zur Unterhaltung der dortigen Festungsgarnisonen ersorderlichen Gelder zu bewilligen. Jeht gelang es ihm, im März 1661 mit den dortigen Ständen einen Reces zu vereindaren, durch welchen diese allerdings noch sehr weitgehende Rechte, namentlich das volle Steuerbewilligungsrecht und das Indigenatsprivileg behielten, aber auf ihre Kapherung des er zur mit ihrer Ausburgung vernnen in aber auf ihre fruhere Forberung, baß er nur mit ihrer Zuftimmung Truppen in bem Lande werben, ober in basselbe hineinlegen burfe, und bag alle Beamten auf bie Receffe vereibigt werben follten, verzichteten und ihm gunachft für biefes Sahr eine ausreichende Gelbsumme (100 000 Thaler) bewilligten, welche Bewilligung auch in ben folgenden Jahren ungefähr in berfelben Sobe wiederholt worden ift. Den martifchen Standen gegenüber hat der Rurfurft Mube gehabt, nicht fowohl fie überhaupt zu ben von ihm geforberten Bewilligungen als vielmehr zur Aufbringung berfelben auf eine gerechtere und gleichmäßigere Weise, als es vermittelft ber Rontribution bisher geschehen war, burch bie in anderen Landen längst übliche und jest von ihm auch hier vorgeschlagene Accise, zu bewegen. Infolge des allgemeinen Wiberstandes, welcher auf dem von Ende November 1661 bis Februar 1662 zu Berlin abgehaltenen Landtage bagegen erhoben murbe, mußte er auf die Durchführung der Reform verzichten und fich bamit zufrieden geben, daß ihm 20000 Thaler monatlich, die auf die herkommliche Beife, burch eine von den ftandischen Organen erhobene Rontribution, zusammengebracht werben follten, bewilligt wurden. Doch machte fich in einem Teil der Städte die Ueberzeugung von der Muglichkeit und Notwendigkeit ber Reform geltend; fo wurde 1667 junachft in benjenigen Stabten, welche bavon Gebrauch machen wollten, die Erhebung der Accife gestattet. Allmählich aber nahmen immer mehr Stabte biefelbe an, und 1682 wurde fie auch in ben Ritterschaftsstädten eingeführt. Auch aus Pommern, Halberstadt und Minden hat der Rurfürst stehende Kontributionen bezogen. Den heftigsten Widerstand sand er in bem Berzogtum Preußen, mo sein eigenmachtiges Schalten mahrend bes Krieges bie größte Erbitterung erregt hatte und bie Stanbe nicht nur gegen bas weitere Berbleiben von Truppen in dem Lande und gegen die Beitererhebung der Accife proteftierten, fondern in der Hoffnung, an dem polnischen Hofe einen Ruchalt zu finden, sich weigerten, feine Souveranität anzuertennen. Der Kurfürft, der felbst noch in Cleve gurudgehalten murbe, schickte im Frühjahr 1661 ben Oberpräfibenten v. Schwerin nach Königsberg, um die Landtagsverhandlungen zu leiten. Demfelben gelang es zwar, eine anfänglich von den Standen beabsichtigte Sendung nach Barichau zu hintertreiben; im übrigen aber richtete er mit seinen Ermahnungen, Borftellungen und Drohungen wenig aus. Die Mehrzahl ber Stände, an ihrer Spite ber Generalleutnant Albrecht v. Ralaftein und ber Schöppenmeister von Königsberg-Aneiphof, Dieronymus Roth, wollten von der Souveranität nichts wiffen und erhoben bie

heftigsten Beschwerben und weitgehendsten Forberungen. Seine Stellung wurde noch schwieriger, als ber über diefen Trot febr erbitterte Kurfürft Ende November ihm eine fcon vollftandig vollzogene Regimentsverfassung zuschickte, welche die Stande einsach annehmen sollten. Das geschah natürlich nicht, nur mit Mühe seste es Schwerin burch, daß die Stande überhaupt in Berhandlungen über diese Berfaffung und über bie weitere Bewilligung ber Accife traten, aber zu einer Ginigung tam es nicht. Besonders widerspenstig zeigten sich die Königsberger. Dieselben verweigerten die von dem Kurfürsten verlangte Auslieferung Roths und die von den beiden anderen Ständen bewilligte Accise und ließen sich zu geradezu hochsverräterischen Handlungen verleiten. Um diesen Widerstand im Notfall mit Gewalt preußen, kam der Kurfürst im Oktober 1662 selbst von Truppen begleitet nach Preußen. Benige Tage nach seinem Einzug in Königsberg wurde Roth gewaltsam verhaftet, ihm der Prozeß gemacht und er nach der Festung Peig gebracht, wo er bis zu seinem Tode 1678 gefangen gehalten wurde. Dadurch wurden zunächst die Königs-berger eingeschüchtert, auch die andern Stände zeigten sich allmählich gefügiger. Um volnischen Hose, der diesen preußischen Hande gegenüber ankänglich eine sehr ver-dächtige Haltung eingenommen hatte, sehre der Kurfürst es durch, daß Kommissare zur Teilnahme an der Huldigung abgesandt wurden, so konnte diese am 18. Oktober 1668 in feierlicher Weise vorgenommen werden und damit war die Anerkennung der Souveranitat feitens der preußischen Stande erreicht. Doch haben damit Die Streitigkeiten mit ben letteren feineswegs ein Enbe genommen. Ueber verschiebene Fragen, namentlich über die Bergünstigungen, welche der Kurfürst für seine Glaubensgenoffen, die Reformierten, forderte, und über die Beibehaltung der Truppen war es auf diefem Landtage zu keiner Ginigung gekommen, und eben diefe waren auch in den folgenden Jahren Hauptgegenftande des Streites. Den Geldforberungen, welche der Kurfürst hauptfächlich für militärische Zwede an die Stände stellte, sesten diese jedesmal heftigen Biberftand, vereint mit lebhaften Beschwerden über vermeintliche Rechtsverletzungen entgegen, und wenn fie sich schließlich boch ju Bewilligungen verstanden, so waren diese nur felten ausreichend. Besonders sturmisch verliefen die Landtage 1669 und 1670-71. Die Erbitterung über ben Wiberftand, welchen er auf letterem fand, und ber Berbacht, bag bie Stanbe wieber mit Bolen in hochverraterischer Berbindung ftanden, veranlagten ben Rurfürften bamals zu dem gewaltfamen Berfahren gegen den preußischen Ebelmann Chriftian Ludwig v. Ralaftein, den Sohn des früheren Hauptes der Oppositionspartei. Derfelbe, infolge von Denunziationen seiner eigenen Geschwister in einen Hochverratsprozest verwickelt, war nach Bolen gestohen und hatte dort, vorgeblich im Auftrage der preußischen Stanbe, ben Hof und ben Reichstag gegen ben Aurfürsten aufzureizen gesucht. Er wurde 28. November 1670 in bem Haus bes brandenburgischen Rest benten in Warschau, Eusebius v. Brandt, in das er sich hatte hineinloden lassen, von dort versteckt gehaltenen Soldaten überfallen, über die preußische Grenze gebracht, dort vor ein teils aus preußischen, teils aus märkischen Kommissaren zusammengesetzes Gericht gestellt, trot des Widerspruches der ersteren auf besonderen Befehl bes Rurfürften gefoltert, boch ohne bag etwas bie preußischen Stande Belastendes von ihm hätte herausgebracht werden können, dann zum Tode verurteilt und schließlich 8. November 1672 wirklich in Memel hingerichtet. Auch als 1678 Preußen durch den Angriff der Schweden von Livland ber bedroht wurde, zeigte sich die Bevölkerung wenig zuverlässig, die Stände widerspenstig, erst das Erscheinen des Kurfürsten mit seiner Armee und seine Baffenerfolge nötigten sie zur Nachgiebigkeit. Aber auch in den nächsten Jahren setzen sie dem Verbleiben eines Teiles der kurfürftlichen Truppen im Lande und dem jest auch dort zur Verwaltung der für militarifche Zwecke bestimmten Steuern eingefehten Rommiffariate beftigen Biberstand entgegen. Aber der Kurfürst blieb fest, das Kommissariat und die anderen Militärbehörden gingen sehr energisch vor, so ist auch hier allmählich der Widerstand erlahmt, zumal unter den Ständen selbst über die Art der Aufbringung der Steuern Zwiefpalt ausbrach, Ronigsberg fich von den anderen feparierte. Go haben auch hier in ben letten Jahren bes Rurfürften bie Stanbe fich zur Bewilligung ber von biefem geforberten Gelbmittel bequemt.

In dem Kriege, welchen der Kaiser 1668—1664 gegen die Türken führen mußte, hat der Kurfürst demselben auf Grund einer besonderen Konvention ein Hilfscorps von 2000 Mann geschickt, welches unter dem Besehl des Herzogs August von Holstein mit Auszeichnung an den Kämpsen in Oberungarn teilgenommen hat. Zugleich aber näherte er sich Frankreich, zu dem er seit dem nordischen Kriege und

ber Grunbung ber rheinischen Alliang in gespanntem Berhaltnis geftanben hatte, schloß (6. März 1664) mit bemselben eine Defensivallianz und trat auf beffen Wunfc auch ber fcon burch innere Spaltungen geloderten und baber wenig bebeutfamen rheinischen Allianz bei. Auch mit Schweben sohnte er sich aus und ging auch mit diefem 27. Marg 1686 ein Defenfivbundnis ein. An ben in ben nachften Jahren im Reiche ausbrechenben Handeln (siehe oben S. 198 st.) hat er sich in vermittelnder Beise beteiligt und wesentlich dazu mitgewirkt, daß dieselben keine ernstere Störung des Friedens herbeigeführt haben. Besonders in den Münsterschen Krieg hat er eneraisch eingegriffen. Sofort nach dem Ausbruch bestelben veranstaltete er größere Rüftungen, zog felbst an der Spite seiner auf etwa 14000 Mann vermehrten Armee nach dem Cleveschen, schloß mit den von dem Bischof von Münster angegriffenen Hollanbern ein Bandnis, bedang fich aber aus, bevor er zu Feinbseligkeiten gegen ben Bischof schritte, noch einen Bersuch zur Friedensstiftung machen zu durfen; er bewog bann benfelben burch feine ernften Borftellungen jum Ginlenten und brachte es fo bahin, daß durch ben unter seiner Bermittelung 19. April 1666 zu Cleve abgeschloffenen Frieden ber Krieg, ehe er größere Dimenftonen angenommen hatte, beenbigt wurde. Seine Truppenmacht verwendete er bann jum Borgeben gegen bie Stadt Magdeburg, welche, auf ihre angebliche Reichsfreiheit trozend, sowohl dem Abministrator des Erzbistums, dem Herzog August von Sachsen, als auch ihm, dem burch den Westfälischen Frieden nach bessen Tobe das Erzstift zugesagt mar, hart-näckig die Hulbigung verweigert hatte. Er ließ diese Truppen unter dem Feldmarichall v. Sparr auf bem Rudmarich nach ber Mart fich ploglich gegen bie Stadt wenben, verständigte fich mit bem Abministrator über bie gegen Dieselbe vorzunehmenben Maßregeln, ließ aber zugleich auch mit ber Stadt Unterhandlungen führen und schüchterte biefelbe so ein, daß fie, ohne daß es zur Anwendung von Sewalt gekommen ware, sich in dem Bertrage von Kloster Berge (7. Juni 1666) jur Bulbigung, gur Aufnahme einer turfürftlichen Befatung und gur Nebernahme eines Teiles der Roften bes Unterhaltes berfelben verftand. Er nahm bann wieber eine Reduktion ber Armee vor, behielt aber boch von den neugebildeten Truppenteilen ein Infanterieregiment und 6 Kompanien Reiter bei, so daß seine Armee jest außer ben Festungsgarnisonen beinahe 7000 Mann zählte. Er selbst war auch nach dem Abmarich feiner Truppen in Cleve geblieben und feste von hier aus die nach dem Admarsch seiner Truppen in Cleve geblieden und setzte von hier aus die Berhandlungen fort, welche er schon vorher mit dem Pfalggrafen Philipp Wilhelm von Reuburg wegen einer definitiven Regelung der jülich-cleveschen Angelegenheit batte führen lassen. Durch das Anerdieten, die früher von ihm ledhaft bekänmpste Thronkandidatur desselben in Polen zu unterstützen, bewog er ihn zu Zugeständenissen namentlich in den kirchlichen Fragen, und so wurde 9. September 1666 der Erdvergleich abgeschlossen, in welchem beide Fürsten sich über eine endgültige Teizlung jener Lande (der Aufürst sollte Eleve, Mark und Ravensberg behalten und, salls der Pfalzgraf wirklich zur polnischen Krone gelangen sollte, auch Auwenstein bekommen), sowie über die Regelung der kirchlichen Berhältnisse in denselben und über das gemeinschaftlich zu führende Direktorium im westsällichen Kreise einiaten über das gemeinschaftlich zu führende Direktorium im westfälischen Kreise einigten. Auch bier leisteten darauf die Stände dem Rurfürsten aufs neue die Erbhuldigung, und bei biefer Gelegenheit gelang es ihm auch, die langjährigen Streitigkeiten zwifchen ber Ritterschaft und ben Stabten über ihren Anteil an ben Steuern zu foliciten.

In dieser friedlichsten Periode seiner Regierung hat der Kursürst auch am nachdrücklichsten seine Bestrebungen auf dem religiös-kirchlichen Gebiete zur Durchssührung zu deringen gesucht. Seenso wie er auf dem Reichstage für die protestantischen Interessen gewirkt, sich dem Kaiser für seine in dessen Erblanden schwer bedrückten Glaudensgenossen verwendet hat, so hat er auch in seinen eigenen Landen unter Bahrung der Rechte der verschiedenen Konfessionen den kirchlichen Frieden aufrecht zu halten, namentlich eine Berständigung zwischen den Lutheranern und den Resormierten zu erreichen gesucht. Doch sand er auch dabei große Schwierigkeiten. In dem streng lutherischen Preußen hat er mit Mühe einige Zugeständnisse an die Resormierten durchgeseht und auch in den Marken haben die Bersuche, welche er durch Religionsgespräche und Toleranzedikte anstellte, dem Haben der Anhänger der beiden Konfessionen ein Ende zu machen, hauptsächlich infolge der schroff abelehnenden Haltung der Mehrzahl der lutherischen Geistlichen, geringen Erfolg gehabt. Darüber ausgedracht, hat er ansangs zu scharfen Mitteln gegriffen, den aus seinen Landen gebürtigen Theologen den Besuch der Universität Wittenberg, die sich am unduldsamsten zeigte, verboten, einzelne Geistliche, welche die Unterzeichnung eines

von ihnen verlangten Reverses verweigerten, so namentlich den hochangesehenen Prediger an der Nicolaikirche zu Berlin, Paul Gerhardt, (1866) mit Absetzung bestraft. Doch hat er auf die Berwendung des Berliner Magistrats und der markischen Stände denselben schon 1667 wieder begnadigt und überhaupt in den späteren

ikrast. Doch hat er auf die Verwendung des Berliner Magifirats und der markischen Stände denselben schon 1667 wieder begnadigt und überhaupt in den späteren Jahren auf mildere Beise sein Ziel zu erreichen gesucht.

Das Verhalten des Kursürsten in dem Devolutionskriege (1667—1668) und den zu gleicher Zeit in Polen durch die Abdankung des Königs Johann Kasimir veranlaßten Wirren ist schon oden (S. 201 f.) berührt worden. Odwohl Ludwig XIV. die Jusage, welche er ihm in letzterer Frage gemacht hatte, nicht ersüllte, hielt er dennoch, erdiktert über die Kückschöftslösigkeit, welche er seitens des Kaisers und der Holländer ersuhr, an der Berbindung mit dem französischen Könige sest und der Holländer ersuhr, an der Berbindung mit dem französischen Könige sest und schon der Jusage von Subsidien verpsischtete, ihm in einem um die Erwerdung der spanischen Niederlande zu führenden Kriege Hise zu leisten und auch auf dem Reichstage dessen Interessen zu vertreten. Doch ersolgte die Subsidienzahlung von französischer Seite unpünktlich und unvollständig, und als dann die seindsichen Absichten Ludwigs XIV. gegen Holland zu Zage traten, wies er in voller Würdigung der Gesahren, welche seinem eigenen Staate, dem ganzen Keiche und der protessansischen Sache drohten, wenn Ludwig XIV. die Bernichtung Heiche und der protessansische Französisch und sich nur zu sehr geringen Jusassi zur Neutralität zu verlocken suchte, und schon hie die nur zu sehr geringen Jugeständnissen verstehen wollte, gegen den Kat Schwerins und seiner meisten Minister mit ihr den Allianzvertrag vom 6. Mai 1672, in welchem er versprach, ihr mit 20 000 Mann zu Silse zu kommen, wogegen jene Jahlung der Hatel welchen der Wersseller und des Unterhalts sür diese Truppen übernahm. übernahm.

Der Anteil, welchen der Kurfürst 1672 und 1673 an diesem französischholländischen Kriege genommen hat, sein Zurückreten von demselben durch den Frieden von Bossem (16. Juni 1678), dann sein Anschluß an die gegen Frankreich gebildete Roalition (1. Juli 1674) und die glücklichen und ruhmvollen Kämpse, welche er gegen Schweden, nachdem dieses Ende 1674, um ihn von jener Roalition abzuziehen, die Armee Wrangels in sein Gebiet hatte einrücken lassen, während der Jahre 1675—1679 geführt hat, sind schon oben (S. 202 st.) aussührlicher dargestellt worden. Daß er schließlich, von seinen Bundesgenossen im Stich gelassen, genötigt wurde, sich dem Machtgebote Ludwigs XIV. zu sügen und in dem Frieden von St. Germain en Lave (29. Juni 1679) das von ihm vollständig eroberte schwedi-sche Bommern. die gehofste Frucht aller Mühen und Opfer, wieder herauszugeben, genötigt wurde, sich dem Machigebote Ludwigs XIV. zu fügen und in dem Frieden von St. Germain en Laye (29. Juni 1679) das von ihm vollständig eroberte schwebische Pommern, die gehosste kraukt aller Mühen und Opfer, wieder heraukzugeben, hat ihn mit dem tiesten Unmut ersült und ihn zu einem vollständigen Wechsel seiner Politik, zur Abkehr von seinen disherigen Bundesgenossen und zum engsten Anschluß an Frankreich veranlaßt. Durch den Geheimenrat Meinders, welcher den Frieden von St. Germain abgeschlossen hate, ließ er dort weiter wegen eines Bündnisses verhandeln, und am 25. Oktober 1679 wurde ebenfalls zu St. Germain ein geheimer Allianzvertrag abgeschlossen, in welchem der Kursürst sich verpslichtete, französischen Truppen den Durchzug durch sein Gebiet zu gestatten und dei der nächsten Kriepen Kaiserwahl sür die Wahl Ludwigs XIV. selbst oder des Dauphins zu wirken, jedenfalls seine Stimme nur einem Frankreich genehmen Kandidaten zu geben, wogegen ihm Unterstüzung seiner Ansprüche auf Jägerndorf dem Kaiser und auf Elding Vole gegenüber und Jahlung von jährlich 100000 Livres Subsidien zugesagt wurde. Unsanz 1680 tras in Berlin der Marquis de Rébenac als französischer Gesandere ein, demselben gelang es, das Vertrauen des Kursürsten zu gewinnen, unter geschickter Berwendung von Geld und anderweitigen Geschenken auch die Kursürstin und die Mehrzahl der Minister in das französische Insanzeischen den kursürst holland und Spanien gegensüber seinst Ansle zu siehen und so mehrere Jahre lang am Hose des Kursürsten eine Kussende kulle zu spielen. Während der Kursürst holland und Spanien gegensüber seins Ansleun verstehen wollte, einen Kaperkrieg eröffnete, trat er den Uebergriffen, welche sich Frankreich in den nächste, gegen letztern Staat sogar, da derselbe sich nicht zur Jahlung verstehen wollte, einen Kaperkrieg eröffnete, trat er den Uebergriffen, welche sich Frankreich in den nächste, einen Kaperkrieg eröffnete, kat er verdündete zur verdüssche eine deutschen Rachbarn erlaubte, nicht nur nicht entgegen, sondern er eines Dritten provoziert haben sollte, wosür ihm jährlich 100 000 Thaler Subsidien zugesagt wurden, und in einem neuen Bertrage vom 22. Januar 1682 wurden gegen entsprechende Bermehrung der Hilfstruppen die Hilfstruppen die Jilfsgelder auf jährlich 400 000 Livres erhöht. Allerdings erklätte Ludwig XIV. in letzterem Bertrage, sich mit den discherigen Reunionen begnügen zu wollen, und der Kurfürst hat nun gerade im Gegensatz und den Bersuchen des Kaisers, Hollands und Schwedens, das Reich zu einem neuen Kriege gegen Frankreich zu treiben, sich bemüht, wenigstens eine vorläusige Einigung desselben mit Frankreich herbeizusühren, indem er, zumal seitdem auss neue die Türkengesahr drohte, auf die Unmöglichseit, Ludwig XIV. mit Ersolg Widerstand zu leisten, hinwies. Da der Kaiser diesen Borschlag verwarf, hat er demselben 1683 nicht gegen die Türken beigestanden, sondern nur dem König von Polen das vertragsmäßige Hilfstorps zugeschickt. Gern wäre er dei dieser Gelegenheit gegen Schweden und gegen die braunschweigischen Herzoge, welche sich der kaiserlichen Partei angeschlossen hatten, mit Gewalt vorgegangen, auch König Christian V. von Dänemark war dazu bereit und Rébenac schlos mit beiden zu Berlin am 30. April 1683 ein Angrissblindnis gegen dieselben ab. Es wurde veradredet, daß der Kurssüfft Borpommern und Kügen, der König von Dänemark die Herzogtümer Bremen und Berden und Bismar erwerden sollte. Aber Ludwig XIV., welcher durch die Drodung mit einem solchen Kriege nur seine Gegner hatte einschüchtern wollen, versagte diesem Bertrage die Bestätigung und nötigte, nachdem der Kaiser und das Reich sich am 20. August 1684 zum Abschluß eines zwanzigsährigen Bassen ihrer kriegerischen hatten, den Kursürsten und König Christian zum Ausgeben ihrer kriegerischen Batten, den Kursürsten und König Christian zum Ausgeben ihrer kriegerischen Aussen, den Kursürsten der Kursussischen hatten, den Kursürsten und König Christian zum Ausgeben ihrer kriegerischen Aussen, der

fchen Plane. Die französischen Subsidien und die reichlicheren Einkünfte, welche er aus seinen verschiedenen Landen bezog, hatten es dem Kurfürsten ermöglicht, nach dem Frieden ben größeren Teil feiner Truppen im Dienft zu behalten und Diefelben nachher allmählich wieder zu vermehren, so daß bei seinem Tode die brandenburgische Armee außer den Festungsgarnisonen (ca. 8000 Mann) ca. 22 000 Mann zählte. In ebendiesen Jahren hat er auch die Plane, welche ihn schon feit bem Anfang feiner Regierung beschäftigt hatten, eine Flotte ju grunden und burch Erwerbung überseeischer Kolonien Handel und Bertehr seines Landes zu heben, zur Ausführung gebracht. Er hat, nachdem er schon im Kriege gegen Schweden Schiffe, welche ihm ber in feine Dienste getretene Sollander Benjamin Raule vermietete, verwendet und bann 1680 und 1681 burch von ebenbemfelben gelieferte Schiffe spanische Schiffe hatte tapern laffen, um fich fo fur bie ihm vorenthaltenen Gubfibien icablos gu halten, 1684 Raule 9 Schiffe abgekauft, welche zusammen mit einem ihm schon vorher gehörigen Kriegsschiffe die erste brandenburgische Flotte gebildet haben. Er hat ferner, nachbem eine erste Expedition nach Afrika fruchtlos gewesen war, 1681 aber ber Rapitan Blond brei Regerfürsten an ber Rufte von Oberguinea jum Abschluß eines Banbelsvertrages und Unterftellung unter ben Schut bes Rurfurften bewogen hatte, 1682 eine fpater nach Emben verlegte afritanische Handelstompanie gegründet und auch in demfelben Jahre eine neue Expedition nach Buinea geschickt, welche ber Major Otto Friedrich v. b. Gröben leitete. Diefer gründete bort am Reujahrstage 1683 bie Festung Groß-Friedrichsburg, bie Gefellschaft erwarb bann bie benachbarten Orte Accada und Taccarary, sowie die Insel Arguin am Kap Blanco und wußte trop aller Anseindungen durch die Hollander und Franzosen sich zu behaupten, konnte aber zu keiner Blüte gelangen, daher hat später König Friedrich Wilhelm I. (1717) die bortigen Kolonialbesitzungen an die hollandischewestindische Kompanie verlauft und die Gesellschaft aufgelöst. In gunftiger Weise hat sich in dieser letten Periode der Regierung des Kurfürsten auch die Finanzverwaltung gestaltet. Durch die Einrichtung des Ober-Rommissaus und der Kommissariate in den einzelnen Provinzen war die Berwaltung der Steuern unmittelbar in die Hande ber lanbesherrlichen Organe gefommen und einheitlich geordnet, 1676 mar eine befondere General-Ariegstaffe gegründet, an der Spite diefer Behorde ftand feit 1679 Joachim Ernst v. Grumblow. Jest wurde auch auss neue die früher mit wenig Ersolg versuchte Resorm der Kammerverwaltung in Angriff genommen. Zum Leiter berfelben ernannte ber Rurfürst 1683 ben fpater, 1687, jum hoftammerprafibenten ernannten Freiherrn Dodo v. Anpphaufen. Diefer begann fofort die Berliner Amtstammer zu einer alle Brovingen umfaffenden Bentralbehörde umzugestalten, auch bas Rechnungswesen zu zentralisieren und Generaletats ber gesamten Rammerverwaltung aufauftellen, jugleich fuchte er in ber Domanenverwaltung bas Berpachtungsfuftem vollständig zur Durchführung zu bringen, der Domanialbesit wurde vermehrt und bie Erträge besselben gesteigert. Bei bem Tobe bes Rurfürsten hatten sich bie Staatseinklinfte auf das Siebenfache des Standes von 1640, auf ca. 3½ Millionen

Thaler gefteigert.

Die Regierungsweise des Kurfürsten hat sich in der späteren Zeit erheblich verandert. Früher maren, wenn er in der Refibeng anwesend war, alle wichtigeren Angelegenheiten im Geheimen Rat beraten worden, und auch wenn er auf langere Zeit sich von bort entfernte, hatten ihn der Oberpräsident v. Schwerin und ein Teil der Geheimen Rate begleitet. In den Feldzug 1674 aber hatte er nur die beiden Geheimen Rate v. Somnitz und Meinders und ebenso auch in den folgenden Sahren nur einzelne Beheimen Rate mitgenommen, Diefe und Die in Berlin gurudgelaffenen Mitglieder bes Beheimen Rats hatten bie laufenben Gefcafte gu erlebigen, bie wichtigeren Angelegenheiten aber entschied er selbst. In den militärischen ging ihm der Generalseldmarschall Derfilinger zur Hand, sonkige Berfügungen ließ er unmittelbar durch seinen Geheimen Sekretar Fuchs aussertigen, nur in besonders wichtigen Fragen zog er ben Oberpräfibenten v. Schwerin zu Rate. Schwerin starb im November 1679. Seine Stelle als Oberpräfibent wurde nicht wieder besetzt und ber Rurfürft ließ die im Rriege eingeführte Rabinettsregierung auch im Frieden fortbauern. Den mehr und mehr burch Parteiungen gespaltenen Geheimen Raten wurden bie laufenden Geschäfte und einzelne Auftrage überlaffen, die wichtigeren

Entscheidungen hat er selbft allein getroffen.

Im Jahre 1684 begann ein neuer Bechfel in der Bolitit des Rurfürften. Gewiß hat er icon lange bas Unwürdige ber Dienftbarteit empfunden, in welche er sich Ludwig XIV. gegenüber begeben hatte, jest hatte er ersahren mussen, das bieselbe ihm nicht den erhossten Gewinn, die Erwerdung von Schwedisch-Pommern, eingebracht hatte, daß der französische König ihn nur als Wertzeug zur Erreichung seiner Absichten benußen wollte. Unmutig darüber und entrüstet über die Beschen brückungen und Versolgungen, welche gerade damals seine Glaubensgenossen in Frankreich zu erleiden hatten, begann er, freilich sehr vorsichtig und unter allerlei Schwantungen, sich von Frankreich abzukehren und den Gegnern desselben zuzuwenden. Noch im Sommer 1684 ersolgte seine Aussschung mit den braunschweigischen Ausschlagen und der den bestellten zuzuswenden. schen Herzogen und im Herbst die Befestigung berselben burch die Bermahlung des Kurprinzen mit Sophie Charlotte, ber Lochter des Herzogs Ernst August, welcher 1680 feinem Bruder Johann Friedrich in Hannover gefolgt mar. Dann begann er mit den Niederlanden wieder anzuknüpsen. Dort kam ihm Wilhelm von Oranien bereitwillig entgegen und forderte ihn auf, die Gründung eines Bundes der protestantischen Mächte in die Hand zu nehmen. Darauf sandte er im Mai 1685 den jest zum Geheimen Rat ernannten Fuchs nach Holland und durch diesen wurde am 28. August 1685 im Haag ein Bertrag abgeschlossen, durch welchen die Streitig-keiten wegen der restierenden Subsidien beigelegt, die frühere Allianz erneuert und für fünftige Rriegsfälle ein gemeinsames Banbeln verabrebet murbe. Inzwischen für künftige Kriegsfälle ein gemeinsames Handeln verabredet wurde. Inzwischen hatte Kaiser Leopold den Baron v. Fridag nach Berlin geschick, um von dem Kursürften Hilfstruppen für den Türkenkrieg zu erlangen und denselben von der Seite Frankreichs auf die Oesterreichs herüberzuziehen. Derselbe fand ansangs erhebliche Schwierigkeiten, da der Kursürst Bestiedigung seiner alten Ansprüche auf Jägerndorf und der neuerdings seit dem Aussterden der Herzoge von Liegnig, Brieg und Wohlau (1675) auf diese Fürstentümer erhobenen verlangte, von denen der Kaiser die letzteren gar nicht anerkennen, für die ersteren nur eine Geldentschädigung bewilligen wollte. Doch die Gestaltung der allgemeinen europäischen Verhältnisse, der Thronwechsel in England und in der Psalz, die Ansprüche, welche Ludwig XIV. auf letzteres Land erhob, neue Streitigkeiten des Kursürsten mit den braunschweigsschen Verzogen u. a. drängten zu einer Vereinigung einerseits mit den andern protestantischen Mächten und andererseits mit dem Kaiser. So näherte sich der Kursürst auch schen Mächten und andererseits mit dem Raiser. So näherte sich der Kurfürst auch Schweben und ließ sich bewegen, junachst mit Desterreich nur über die Türkenhilfe ju verhandeln. Um den Argwohn Ludwigs XIV. ju beschwichtigen, verstand er sich zwar nicht zur Ausstellung eines von diesem verlangten Reverses, aber er beteuerte doch in einem Schreiben an benfelben vom 5. Dezember 1685, an ben mit ihm absgeschloffenen Berträgen festzuhalten. Aber die Maßregeln des französischen Königs gegen die Hugenotten entfremdeten ihn demselben immer mehr. Auf die Aushebung bes Sbifts von Nantes antwortete er mit dem Polsdamer Edift vom 8. November 1685, in welchem er die flüchtigen Hugenotten einlud, sich in seinen Landen niederzulassen, und etwa 20000 derselben sind dieser Einladung gefolgt. Mit dem Kaiser ichloß er 4. Januar 1686 einen Bertrag ab, in dem er sich gegen Zahlung von Sub-

fibien zur Sendung eines Silfstorps von 7000 Mann verpflichtete, bas wirklich unter General v. Schöning nach Ungarn gezogen ift und an den dortigen Rampfen, namentlich ber Belagerung von Den ruhmvollen Anteil genommen bat. Dit Schweben wurde 20. Februar 1686 eine Allians jum Schut ber gefahrbeten Religionsfreiheit ber Reichsftanbe abgeschloffen. Auch die Unterhandlungen mit Fridag wurden sorigesetzt, derselbe bewog den Kaiser, auf das Anerdieten des Kurfürsten, seinen societen des Kurfürsten, seinen schlesischen Ansprüchen gegen Abtretung des Schwieduser Kreises und der Lichtensteinschen Schuldsorberung auf Ostsrießland zu entsagen, einzugehen, nachdem er durch eine Intrigue unter schlauer Benutzung der Zwistigkeiten zwischen dem Kurfürsten und dem Kurprinzen den letzteren dewogen hatte, sich insgeheim in einem Reverse vom 28. Februar 1686 zu verpslichten, wenn er zur Kegierung täme, Schwiesen kus mieden Geschwichten und Koldwickschen Schwiesen Schwiesen 1686 zu verpslichten, wenn er zur Kegierung täme, Schwiesen kus wieden Geschwichten bewarzeiten der Schwiesen Schwiesen Schwiesen Lesse bus wieder gegen eine Geldentschädigung herauszugeben. So kam 22. März 1686 bie geheime Allianz zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten zu stande, in welcher der letztere sich verpstichtete, falls das Reich oder ein Glied desselben, speziell Kurpsalz, von einer auswärtigen Macht angegriffen werden sollte, zu der Berteidigung desselben mit 8000 Mann mitzuhelsen, auch an der Berteidigung der spanischen Niederlande teilzunehmen, die Erdrechte des Kaisers auf die spanische Monarchie zu unterstützen und für die Bahl des ältesten Sohnes besselben zu seinem Nachfolger zu wirken, wogegen ihm weitere Subsidien, Abtretung der Schulbsorderung auf Ostsriesland und des Schwieduser Kreises zugestanden wurde. Mit Rücksicht auf die auswärtigen Mächte und auf die in diese Verhandlungen nicht eingeweihten Minister murbe am 7. Mai 1686 ein communicabler Scheinvertrag unterzeichnet, in winnier wurde am 7. Wan 1686 ein communicabler Schemvertrag unterzeichnet, in welchem die wichtigften Jusagen des Aursürften ausgelassen waren. Im Sommer 1686 reiste der Aursürft nach Cleve und hatte dort eine Jusammenkunft mit Wischelm von Oranien, auf welcher der Plan eines neuen Krieges gegen Frankreich und auch ein Eingreisen des Prinzen in die englischen Wirren erdriert wurde. Bald darauf berief der Aursürft den Marschall Schomberg, den die Verfolgungen der Hugenotten auch zum Verlassen seiner Heiner Heiner Heiner Hatten, in seinen Dienst. Doch ist es aus den oben (S. 215) angegebenen Ursachen damals noch nicht zum Ausbruch des Krieges gesommen.

Doch ist es aus ben oben (S. 215) angegebenen Ursachen bamals noch nicht zum Ausbruch des Krieges gekommen.

Schon längst war der Berliner Hof durch Parteiungen zerrüttet, schließlich kam es zu heftigen Zwistigkieiten innerhalb der kursürstlichen Familie. Der Kursürst hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Luise von Oranien (18. Juni 1667), mit der er in der glücklichsten Ehe gelebt hatte, im Juni 1668 mit der damals zweiunddreißigsährigen Dorothea von Holstein, Witwe des 1665 verstorbenen Herzogs Christian Ludwig von Celle, verheiratet. Sie war auch ihm eine treue und sorgame Gattin, aber mit ihren Stiessindern, dem Kurprinzen Karl Emil und den Prinzen Friedrich und Ludwig, trat sie nie ein herzliches Verhältnis. Der Kurprinzsstat 1674 während des Feldzuges im Esas, nachdem er kurz vorher mit dem Bater in Unfrieden geraten war. Das Verhältnis der Stiessmutter zu den beiden andern Prinzen verschlimmerte sich, je eifriger sie demüht war, für die Zukunst der Kinder, welche sie dem Kursürsten gedoren, 4 Söhne und 2 Töchter, zu sorgen. Im Januar 1680 versätte der Kursürste in Testament, in welchem er, ähnlich wie schon in früheren Testamenten, dem Vrinzen Ludwig und seinen jüngeren Söhnen einzelne Fürstentümer und Landesteile erblich vermachte, doch so, daß sie in der Hauptlacken nur die Einkünste date der Kursürsten verbleiben sollten. Der jezige Rurprinz Friedrich dat erst der Jahre später von dem Inhalt des Testamentes Kenntnis erhalten, auch ein neues ähnliches vom 16. Januar 1686 wurde ihm nicht mitgeteilt, wodurch natürlich sein Argwohn gesteigert wurde. Um 7. April 1687 starb plöstlich Prinz Zudwig, wie man glaudte der Rurssitzsteile, des Gerückt bezeichnete eine am Berliner Hofe leiche Ausgeben des Wenschaft der Schamentes Kenntnis erhalten, auch ein neues ähnliches vom 16. Januar 1686 wurde ihm nicht mitgeteilt, wodurch natürlich sein Argwohn gesteigert wurde. Um 7. April 1687 starb plöstlich Prinz Zudwig, wie man glaudte der Rurssitzsteile erblich gene Kennende des Kursfürsten, nach denen von der

Schon lange war ber Kurfürst leibend, jur Gicht hatte sich Wassersucht gesellt. Im Frühjahr 1688 verschlimmerte sich sein Zustand in bedenklicher Weise, bennoch führte er die Regierungsgeschäfte weiter. Gerade damals bereitete Wilhelm von Dranien bas Unternehmen nach England vor, um ben bort burch bie Bewaltmaßregeln Jakobs II. bedrohten Protestantismus zu retten. Er zog ben Rursürsten mit ins Bertrauen, dieser sagte ihm seine Unterstützung zu und ließ in der Stille im Clevischen Truppen sammeln, um Holland gegen einen etwaigen französischen Angriff zu decken. Doch erlebte der Kursürst die Ausstührung des Unternehmens nicht mehr. Am 7. Mai 1688 versammelte er den Kurprinzen und die Geheimen Rate um sich und nahm von ihnen, am solgenden Tage von seiner Familie Abschied, am

9. Mai ftarb er.

Der neue Kurfürst Friedrich III. (1688—1701, als König Friedrich I.—
1713), der jetzt, 31 Jahre alt, zur Regierung kam, war von seinem Bater sehr versschieden. Bon Jugend auf schwächlich und trot mehrsacher mit ihm versuchter Beilversahren verwachsen, besaß er nicht dessen imponierendes Neußere und es sehlte ihm auch dessen rüchtslose Energie und stetige Arbeitstraft. Bon Jugend auf zeigte er eine besondere Borliebe für zeremoniosen Brunt, bem entsprechend mar fein Chrgeiz mehr auf äußeren Glanz als auf reale Machterweiterung gerichtet. Doch befaß er die richtige Erkenntnis, baß er benfelben nur vermittelft einer ftarten und tüchtigen Armee befriedigen könne. Daher behielt er das Heer seiner satern und tüchtigen Armee befriedigen könne. Daher behielt er das Heer seines Baters bei, vermehrte es und sorgte dasur, daß es gut ausgebildet und ausgerüset wurde. Kunst und Wissenschaft hat er nicht nur aus Prachtliebe, sondern auch aus wirklichem Interesse gefördert. Gleich nach seinem Regierungsantritt ließ er in der ersten Situng des Geheimen Rates das Testament seines Baters verlesen und beauftragte die Geheimen Räte, Gutachten über die Gültigkeit desselben adzugeben. Aus Grund dieser lich gütlich zu einigen, und nach längeren Berhandlungen gelang seinem Stiefbrüdern sich beielben au beweren gegen Erhähung ihrer Arpange auf die ihren einen Stelbrüdern sich güllich zu einigen, und nach längeren Berhandlungen gelang es ihm wirklich, dieselben zu bewegen, gegen Erhöhung ihrer Upanage auf die ihnen vermachten Lande zu verzichten. Im übrigen aber zeigte er sich als Bewunderer und Rachahmer seines Baters. Er beauftragte den kurz vor dem Tode des Großen Kursürsten als Historiograph nach Berlin berusennen Samuel Pusendorf mit der Abfassung einer Geschichte desselben, öffnete ihm dazu die Archive, schon 1692 hat Busendorf sein großes meisterhaftes Werk vollendet und 1695 wurde es veröffentslicht. Auch die Richtung, welche die Politik seines Baters in den letzten Jahren eingeschlagen hatte, versolgte er weiter. Er erneuerte 80. Juni 1688 die Allianz mit Polland und beförderte das Unternehmen Wilhelms von Oranien nach England, indem er diesem den Marschall Schamberg und 6000 Mann überließ melche letzteren indem er diefem den Marschall Schomberg und 6000 Mann überließ, welche letteren indem er diesem den Marschall Schomberg und 6000 Mann überließ, welche lehteren aber nicht mit nach England gezogen sind, sondern zur Deckung Hands verwendet wurden. Als dann Ludwig XIV. den dritten Raubtrieg begann, schloß er 22. Oktober 1688 zu Magdeburg einen Bertrag mit dem Kursürsten Johann Georg III. von Sachsen, dem Herzog Ernst August von Hannover und dem Landgrasen Wilhelm von Hesen-Kassel wegen Ausstellung eines kombinierten Truppenkorps am Niederrhein, und zog selbst dorthin, setzte aber vorläusig, um seine dortigen Bestungen vor Feindseligteiten zu behüten, die Unterhandlungen, welche Ludwig XIV. mit ihm angeknüpft hatte, fort. Im nächsten Jahre 1689 aber nahm er, nachdem inzwischen das Reich den Krieg an Frankreich erklärt hatte, ossen an demselben teil, eroberte selbst Kaiserswerth und Bonn und ließ auch in den solgenden Jahren den größeren Leil seiner Truppen an den Kämpsen am Rhein und in den Riederlanden teilnehmen, während gleichzeitig auf Grund von neuen 1690 und 1693 mit dem Kaiser Teil seiner Truppen an den Kämpsen am Rhein und in den Riederlanden teilnehmen, mährend gleichzeitig auf Grund von neuen 1690 und 1693 mit dem Kaiser abgeschlossenen Berträgen 6000 Brandenburger in Ungarn gegen die Türken kämpsten. Doch hat er für diese Hisselstung wenig Dank und Lohn geerntet. Wilhelm von Oranien hat nicht, wie er nach früheren Bersprechungen hossen durfte, ihn oder andre Mitglieder seines Hauses ur Erben eingesetzt, der Kaiser aber hat die Zusage, welche er leichstinnigerweise als Rupprinz gemacht hatte, benutzt, um den Schwieduser Kreis wiederzugewinnen. Gleich nach seinem Regierungsantritt durch den kaiserlichen Gesandten Fridag deswegen gemahnt, hatte er sich zur Erstüllung des Reverses bereit erklärt, aber verlangt, nicht gedrängt zu werden, in der Hossfnung, Zeit zu gewinnen und den Kaiser bestimmen zu können, auf seine Forderung zu verzichten. Da der Kaiser ihn aber wiederholt mahnen ließ, so teilte er im Sommer 1689 seinen Geheimen Käten diese bisher ganz geheim gehaltene Sache mit, aber obwohl diese den Revers nicht für verdindlich erklärten, ließ er sich doch nach längeren Berhandlungen durch den Rachsolger Fridags Kolowrat zur Abtretung von Schwiedus (Januar 1695) bewegen. Um empfindlichsten wurde er durch die Behandlung gekränkt, welche er auf dem Kyswicker Friedenskongers 1697 erfuhr. Seine Bevollmächtigten wurden zurückgeset und in den Verträgen, welche England, Holland und Spanien am 20. September, der Raiser und das Reich am 30. Oktober mit Frankreich abschlossen, wurde er nur in den Frieden eingeschlossen und ihm die aus dem Frieden von St. Germain (1679) zustehenden Rechte gewährleistet. Infolge des Einrückens der Religionsklausel in letzteres Friedensinstrument, gegen welche die evangelischen Reichstände protestierten, hat auch er dasselbe von seinen Bevollmächtigten nicht unterzeichnen lassen und keine sormelle Ratisikation desselben

ausaefteUt.

Gleich nach seinem Regierungsantritt hatte Friedrich seinen ehemaligen Lehrer Eberhard Danckelmann, den sein Bater ihm später als vortragenden Kat beigegeben hatte, zum Geheimen Staats- und Kriegsrat und zum Mitglied des Geheimen Kates ernannt. Schon von damals an wurde Danckelmann das eigentliche Haufte böchste und der erste Minister des Kursürsten, der ebensoweht die ausswärtige Politik wie die innere Staatsverwaltung zu leiten hatte, 1696 erhielt er auch den Titel eines Oberpräsidenten des Geheimen Kats und aller Kollegien. Danckelmann war ein thätiger, energischer, uneigennütziger Mann, er hat sich große Berdienste erworden, er hat den Geheimen Kat reorganisiert, Knyphausen die Hand zur Weitersührung seiner Resormen auf dem Gebiet des Finanzwesens geboten, surd die Hebung von Handel und Gewerde gesorgt, auch die Förderung von Kunst und Wissenschaft sich angelegen sein lassen. Aber er hatte zahlreiche Feinde; die andern, namentlich die altadligen Mitglieder des Geheimen Rates, die Hosbeamten und die Generale beneideten den Emportömmling um die sallmächtige Stellung. Gleich nach feinem Regierungsantritt hatte Friedrich feinen ehemaligen Lehrer und die Generale beneibeten ben Emportommling um die fast allmächtige Stellung, welche er burch die Gunft und bas Bertrauen bes Rurfürsten einnahm, seine unerbittliche Strenge im Dienst, die überlegene Art, mit welcher er die andern Beamten villinge Strenge im vienst, die uverlegene Art, mit welcher er die andern Beamten behandelte, erbitterte viele gegen ihn, dazu kam die Unzufriedenheit damit, daß er seine Berwandten, darunter seine sechs Brüder, sämtlich tüchtige Männer, in hohe und einslußreiche Stellungen gebracht hatte. Besonders aber haßte ihn die Kurfürftin Sophie Charlotte, weil er der welsischen Hauspolitik, welche sie zu treiben suchte, entgegentrat, auch sonst ihr keinen Einsluß gestattete und ihre Einkluste beschränkte. Diese ossen und geheimen Gegner Dandelmanns, an ihrer Spize der Generalseldwarschall v. Barsuß, der Oberkämmerer Kolbe v. Wartenberg und die Minster Graf Dohna und Fuchs, benutzen den Mißmut des Kurfürsten über den ungünstigen Friedensschliss um auch diesen gegen ihr einzunehmen und sa kairen ungunftigen Friedensichluß, um auch biefen gegen ihn einzunehmen und fo feinen Sturz zu bewirten. Dandelmann, ber wohl ertannte, daß seine Stellung erschüttert war, bat um feine Entlaffung. Sie wurde ihm Anfang Dezember 1697 in gnabiger Form gewährt, aber schon nach wenigen Lagen wurde er verhaftet, auf die Festung. zuerst nach Küstrin, dann nach Beith, gebracht, sein Vermingen mit Beschlag belegt und eine Untersuchung wegen angeblicher Wißregierung und eigennühigen Verhaltens gegen ihn angestellt, welche zwar keine eigentlich strafbaren Handlungen an den Tag brachte, schließlich aber dadurch ihren Abschluß sand, daß der Kursürst ihn durch Kadinetksordre zu Festungshaft und Einziehung seines Vermögenes verurteilte. Bis 1707 wurde er in Beig in strenger Haft gehalten, erst damals wurde ihm ein freierer Aufenthalt in Kottbus gestattet. Zusammen mit Danckelmanns Sturz ersfolgte auch der verschiedener andrer hohen Beamten, namentlich des einstigen Marinedirektors des Großen Kursursten Raule und des Hoffammerpräsidenten Knyphausen. Auch dieser wurde in eine Untersuchung verwickelt, ihm ein unbelegter Rechnungspoften nachgewiefen und er gur Erlegung einer bedeutenben Straffumme genötigt; er ift unmittelbar barauf gestorben. In weit gunftigerem Lichte als bei biefen Borgangen zeigt sich Kurfürst

In weit günstigerem Lichte als bei diesen Borgangen zeigt sich Kurfürst Friedrich in den Maßnahmen, welche er, mehr oder minder von seiner hochgedildeten und geistreichen Gemahlin beeinstützt, schon in dieser Zeit vorgenommen hat, um Kunst und Bissenschaft zu fördern und seine unter ihm bedeutend erweiterte und aufblühende Residenzstadt Berlin und deren Umgedung zu schmücken, die Ernennung Schlüters zum Hosbidhauer 1694, der Beginn des großartigen Umbaues des Schosses in Berlin und des dortigen Zeughauses 1695, die Anlage des Charlottendurger Schosses, die Errichtung des Reiterstandbildes des Großen Kurfürsten durch Schlüter, dessen Guß schon Ende 1700 vollendet war, das aber erst 1708 enthült wurde, die Gründung der Universität Halle (1696), womit der freieren Wissenschaft in Brandendurg eine Stätte eröffnet wurde, die Errichtung der Alademie der Kunste læge, die Stiftung der Alademie der Wissensie der Wissensie Verlitung der Alademie der Wademie der Wissensie von der Gestiftung Verlichtung ber Alademie der Kunste læge, die

1700 u. a. m.

Der Kurfürst hat Danckelmann keinen Nachfolger als leitender Minister gegeben, sondern in der nächsten Zeit ein mehr persönliches Regiment unter besonderer Heranziehung des zum Oberkriegspräsidenten ernannten Feldmarschalls v. Barfuß,

bes Oberkämmerers Kolbe v. Wartenberg und bes Rabinettsministers Fuchs geführt. Sein eigenes Werk ift insbesondere das Hauptereignis seiner Regierung, die Erwerbung der Königswürde. Ohne Zweisel hat er schon von Ansang an dieselbe im Auge gehabt, 1692 hat er zum erstenmal seinen Geheimen Räten Kenntnis von diesem Plan gegeben und, obwohl diese davon abrieten, im nächsten Jahre in Wien Andeutungen davon machen lassen, die aber auch eine ungünftige Aufnahme fanden. Doch ließ er sich dadurch nicht abschrecken und er wußte in geschickter Weise die Gestaltung der allgemeinen politischen Berhältnisse, einerseits die Berwickelungen im Norben, welche jum Ausbruch bes großen norbischen Krieges führten, andrerseits ben angesichts ber bevorftebenben Grlebigung bes spanischen Thrones immer scharfer hervortretenden Gegensatz Desterreichs zu Frankreich und auch, infolge des Widerftandes des Kaisers gegen den zweiten Teilungsvertrag vom März 1700, gegen die Seemächte, zu benutzen. Nachdem er sich der Zustimmung der Könige von Polen und von Dänemark versichert hatte, ließ er 1698 durch seinen Gesanden in Wien Bartholdi die Unterhandlungen dort wieder aufnehmen. Er fand jest bei den kaiferlichen Ministern, namentlich bei dem Reichsvizekanzler Kaunis, ein freundliches kaiferlichen Ministern, namentlich bei dem Reichsvizekanzler Kaunitz, ein freundliches Entgegenkommen, auch die einflußreichen Jesuiten Bota und Wolf haben ihn, jedenfalls in der Hossinung, so den Lebertritt des neuen verußischen Königshauses zur athholischen Kirche andahnen zu können, unterftügt, und auch der Kaiser selbst, der sur den deworstehenden Kampf um die spanische Erbschaft sich die Hilfe Brandendurgs zu sichern wünschte, zeigte sich geneigt. Man einigte sich dahin, daß der Kaiser nur seine Zustimmung zu der Annahme des Königstitels auszusprechen habe und daß derselbe auf das im souveränen Besig des Kurfürsten besindliche Herzogtum Preußen zu gründen sei, und nach längeren Berhandlungen über die von dem Kaiser gesorderten Gegenleistungen kan am 16. November 1700 der sogen.
Krontraktat zum Abschluß, in welchem sich Friedrich pervsslichtete, entsprechend der dem Kaiser gesorderten Gegenleistungen kam am 16. November 1700 der sogen. Krontraktat zum Abschluß, in welchem sich Friedrich verpslichtete, entsprechend der Allianz von 1686 dem Kaiser zur Durchsührung seiner Anrechte auf die spanische Wonarchie mit 8000 Mann beizustehen, welche aber nur innerhalb des Reiches und in Oberitalien verwendet werden und für welche er von Beginn des Krieges an jährlich 150000 Gulden Subsidien erhalten sollte, wogegen ihm der Kaiser die Annahme der Königswürde gestattete. Sosort wurden die Vordereitungen zu der Krönungsseier, welche in Königsderg stattsinden sollte, getrossen. Am 17. Dezember reisten der Kursürst und seine Gemahlin mit zahlreichem Gesolge von Berlin ab, am 29. Dezember kamen sie in Königsderg an, am 17. Januar 1701 wurde der Schwarze Ablerorden gestistet und am 18. Januar sand unter großem Bomp der Krönungsät in dem Schlosse statt. Der König setze sich und seiner Gemahlin die Krone auf, nahm die Huldigung der Stände entgegen und begab sich darauf in die Schloßlirche, wo er und die Königin von zwei Geistlichen die Salbung empsingen.

# VI. Das Zeitalter Friedrichs des Großen (1740—1786).

Litteratur. Oeuvres de Frédéric le Grand, 30 Bbe., 46—56. Preuß, Friedrich der Große, Eine Lebensgeschichte, 9 Bde., 32—34. Raumer, Friedrich II. und seine Zeit, 36. Macaulay, Frederick the Great, 57. Carlyle, History of Frederick II. of Prussia, called Frederick the Great, 13 Bde., 58—65. v. Ranke, Zwölf Bücher preuß. Geschichte, Bde. III—V., 74. Droysen, Geschichte ber preußischen Politik, 5. Bd., Teile I—IV., 74—86. Roser, Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit König Friedrichs II., 1749—1745, 1746—1756, 2 Bde., 77—85. Miscellaneen zur Geschichte König Friedrichs des Großen, 78. Politische Korresponden Friedrichs des Großen, seit 79—99, 25 Bde. Onden, Das Zeitalter Friedrichs des Großen, 2 Bde. Nove, Deutsche Geschichte. Sechster Band: Das Zeitalter Friedrichs des Großen und Fosephs II. Erste Hälfte 1740 bis 1745, 83. Duc de Broglie, Frédéric II et Marie Thérèse, 1740—1742, 2 Bde., 84. Derselbe, Frédéric II et Louis XV, 1742—1744, 2 Bde., 84. Derselbe, Marie Thérèse impératrice, 1744—1746, 2 Bde., 88. Roser, König Friedrich der Große, I, 98, II, 1, 1900. v. Arneth, Geschichte Maria Theresia, 10 Bde., 68—79. Bols und von Zwiedline Schendrich, Desterreich unter Maria Theresia, Freesia, F

## § 75. Breufen bei ber Thronbesteigung Friedrichs.

Verhältnismäßig still kam Preußen auf, seine Dynastie war thatkräftig, arbeitsam, schlicht; ihr Land wuchs an ihr heran, sie führte mit Friedrich Wilhelm I. das spezisisch preußische Prinzip in das nationale Wesen ein; die nüchterne und konsequente Politik trug das Gepräge der Pslicht, der Fürst ordnete sich dem Fürstenamte unter. Seit den Tagen des Großen Kursürsten war Brandendurg-Preußen, das ohnehin durch das souveräne Kronland Preußen in die freie Welt Europas hineinragte, kein einsacher Reichstand mehr; seit Friedrich I. (III.) trug es die Königskrone, noch aber sehlte ihm die Königsmacht. Bei all seinen Sonderbarkeiten war Friedrich Wilhelm I. ein administratives Talent allerersten Rangs; er schuf ein einsheitliches, leistungsfähiges Land, eine monarchische Berwaltung, ein tüchtiges Heer mit einem vorbildlichen Offizierkorps, er erzog ein monarchisches Voll (siehe § 73, 5). Sein Sohn, König Friedrich II. 1), der ihm am 31. Mai 1740 folgte, hat zuerst seinen noch heute bestrittenen Vollwert erkannt; fand er doch ein einzig dastehendes Heer von über 83 000 Mann als unberührtes Werkzeug für seine hochsiegenden Pläne, ein ehrliches, anspruchs-

lofes Beamtentum aus ftrenger Schule, einen Barichat von 10056 427 Thalern und bei nur 2240000 Unterthanen auf 2275 Quadratmeilen mehr als 7 Millionen Thaler Jahreseinkunfte vor 2)!

1) Die Jugend Friedrichs. Am 24. Januar 1712 in Berlin geboren, verlebte Friedrich eine qualvolle Jugend, vom Bater als lauer Christ und fauler Soldat versolgt. Seine Flucht wurde vereitelt, er am 4. September 1730 nach Küstrin gesperrt und aus der Armee gestoßen, sein Mitschuldiger v. Ratte hingerichtet. Im Dienst an der neumärsischen Kriegs und Domänenkammer härtete sich seine zu sinnliche Natur; als psiichttreuer Staatsdiener versieß er Küstrin Februar 1732, heiratete Juni 1738 gegen Neigung und stand als Oberst in Neu-Ruppin. 1734 sah er, als Freiwilliger unter Prinz Eugen von Savoyen am Rhein dienend, mit Stoz die Ueberlegenheit der preußischen über die kaiserlichen Aruppen; seine glücklichsten Tage aber waren seit 1736 die in Rheinsberg, wo er umgeben von philosophischen Freunden, im Berkehre mit Boltaire u. a. schrieb und dichtete; in diese Zeit fällt der gegen Kardinal Fleury, den französischen Premier, abzielende "Antimachiavell", eine Dienstpragmatit des Fürstenamts. — [Bratusched, Die Erziehung Friedrich des Großen, 86. Roser, Friedrich der Große als Kronprinz, 86. Lavisse, La Jeunesse du Grand Frédéric, 90.]

<sup>9</sup> Die Regierungsaussaussaussen Epitureertum, er aber enttäuschte die Rheinsberger

Jeunesse du Grand Frédéric, 90.]

\*) Die Regierungsaufänge. Bohl niemand erwartete von Friedrich II. etwas anderes als ein friedliches Spikureerkum, er aber entkäuschte die Rheinsberger Freunde, wies selbstbewußt ihren Rat zurück und war zeitlebens sein Premierminister. Er sorgte alsbald für eine bessere Presse, wie dasür, daß keine Religion der andern Abbruch thue, hob Sewerbe und Industrie (Errichtung eines fünsten Handels- und Gewerbedepartements), schasste Juni 1740 die Folter ab, vermehrte daß Heer, gab den Wissenschaften neues Leben (1744 Akademie der Wissenschaften) und berechnete bei aller Genialität nüchtern daß Kügliche; er regierte ganz absolutistisch, undekümmert um Raiser und Reich, deren antikierte Ohnmacht er kannte, stolz auf sein jugendkräftiges Boll und sein Heer, und änderte wenig an den erprobten Sinschungen seines Baters. Er wollte anfangs die Ansprüche seines Hauses auf Julich und Berg durchsehen und klopste darum sehr selbstbewußt in Wien, Versailles und Haushnung, zeigte nun dem Bisch, Versailles und Hanhover an, stieß aber auf Ablehnung, zeigte nun dem Bischofe von Lüttich und handvoer an, stieß aber auf Ablehnung, zeigte nun dem Bischose von Lüttich in der Streitsrage um Herstall seine Ueberlegenheit und gab, indem er am 20. Oftober 1740 daraus als Sieger hervorging, der europäischen Diplomatie eine Lehre über das, was man von ihm erwarten dürse. Wäre nicht anstatt des alten Kurssürsten von der Pfalz, Karls III. Philipp, der Kaiser Karl VI. an diesem 20. Oktober gestorben, so hätte wohl Friedrich militärisch in Jülich und Berg eingegriffen siehe "Stammtafel" oben §§ 22 und 73).

## Defterreich bei ber Thronbesteigung Maria Theresias.

Beit schlimmer sah die Erbschaft der Tochter Kaiser Karls VI., Maria Theresias 1), aus; er hatte, um ihr alles zu erhalten, die pragmatische Sanktion vom 19. April 1713 erlaffen und alle Mächte außer Bayern hatten fie garantiert, im gegebenen Momente aber erinnerte sich niemand des gegebenen Borts, benn es fehlten ein voller Schatz und ein Heer von 200 000 Mann, um daran zu erinnern. Defterreich mar hinter ben Anforderungen der Zeit zurückgeblieben, geleitet von Bigotterie und spanischem Dünkel; überall, wo Karl gebot, herrschte Unzufriedenheit mit ihm, in Ungarn auch mit der beutschen Herrschaft; alles ging bem Berfalle zu und bie folide Einheit eines wirklichen Staats fehlte völlig, es waren zahlreiche, buntscheckige, für sich selbständige Lande; ber Herrscher war eigentlich das Haupt einer Feudalariftotratie. Unbeweint beschloß Karl ben Mannesstamm Rudolfs von Sabsburg, felbst verzweifelnd an der Zukunft seiner Lande und seiner alkesten Tochter 2 3).

1) Die Angend Maria Therefias. Um 13. Mai 1717 in Wien geboren, wurde bie ungewöhnlich begabte Prinzessin, von beren Jugend wir wenig wissen, von allen Staatsgeschäften fern gehalten, mas sie herb empfand; zur Herrscherin geboren, fühlte sie sich als die Erbin aller väterlichen Kronen und hielt jeden Widerspruch dagegen für ein Verbrechen; eine Frau voll Stolz und leidenschaftlicher Empfindung, lenkte sie ihren weit unbedeutenderen Gemahl, Franz Stephan von Lotzringen, Großherzog von Loscana, dem sie als beglückteste Gattin 16 Kinder schenkte und von dem sie es selbstverständlich sand, daß er ihrem Bater als Kaiser solgen müsse.—

von dem sie en jewijevering, 88.]
[v. Arneth, Maria Theresta, 88.]

\*\* Tie Megierungsanfänge. Das trot ihrer Unerfahrenheit vollendet sichere Auftreten Maria Therefias entschied ihr Los; ba alle Rate ratios waren, fand fie bei sich Rat; frisch und unverbilbet, mahrhaft fromm, beherzt, ging fie an ihr Beit bei sich Kat; strich und unverbildet, wahrtast fromm, beherzt, ging sie an ihr Wett und arbeitete den langen Tag, was bei dem alten Schlendrian in Wien doppelt wirkte. Um die pragmatische Sanktion sosort Fleisch werden zu lassen, nahm sie allen Erblanden als "Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Oesterreich" die Huldigung ab und tras Maßregeln zur militärischen Deckung von Ungarn, Böhmen, Mähren und Schlessen; gestützt auf den Freiherrn von Bartenstein, erlätzt sie 21. November ihren Semahl zum Mitregenten und Verwalter der böhmischen Kur, die leiner Frau zustehen tonnte. Bereits hatte Kursussischen Aber anweiser kontentiel werden kontentiel. Bayern ihre Erbschaft angesochten, weniger wegen des vermeintlichen Erbrecht seiner Gemahlin, der zweiten Tochter Kaiser Josephs I. (stehe "Stammtafel"), als auf das Testament Kaiser Ferdinands I. hin, von dessen ältester mit Herzog Albrecht V. vermählten Tochter er abstammte; der bayerische Gesandte Graf Perusa hatte auf dies Testament hin in Wien protestiert, die Regierung aber hatte mit der Borlegung des echten Testaments Ferdinands (die Kopie in München war falsch) geantwortet, in dem das Haus Wittelsbach erst nach dem Erlöschen aller Hobsburger, also auch der Frauen, zur Erbsolge berusen ward. Perusa verließ 19. November Wien, Bayern protestierte nochmals, es entbrannte ein heftiger Federfrieg zwischen ihm und Defterreich, und Frankreich ließ ab, Bayerns Anspruch ju unterftügen.

3) Preufische Auspruche. Auch Friedrich II. hielt die Beit für gegeben, sein Land zu vergrößern, bas alte Syftem Deutschlands zu veranbern; nicht aber lodte ihn die Raifertrone, die ihm als Protestanten unerreichbar mar. Er trachtete nach weit reellerem Besty, nach Schlesten. Schlesten mit seinem Anschluß an Breußen, seiner Fruchtbarkeit, seinem Berkehrsreichtum war wichtiger als Jülich und Berg, und über bie Ansprüche der Hohenzollern daxuss las und schrieb der greise Kanzler v. Ludewig in Halle nun vierzig Jahre. 1622 hatte der Kaiser das 1523 vom Hause Brandenburg erkaufte Herzogtum Jägerndorf demselben wegen Anschlusses an den Winterkönig ent zogen und dem Hause Liechtenstein verlieben, alle seit 1636 in Wien erhobenen Protekte verhallten. Lauf Grbverbrüberung vom 18. Oftober 1587 zwischen Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und Herzog Friedrich II. von Liegnit, Brieg und Wohlau follten bei dem Aussterben der Piaften im Herzoge Georg Wilhelm am 21. November 1675 die Hohenzollern in diesen Herzogtumern succedieren, obwohl König Ferdinand am 18. Mai 1646 jene Alte als unerlaubt aufgehoben hatte; der Große Kurfürst zumal schlesten geltend zu machen und ja Sachsen ber Habsburger ihr Erbrecht an Schlesten geltend zu machen und ja Sachsen zuvorzukommen. Daß der Große Aufürst 22. März 1686 im "Defensionstraktate" mit Kaiser Leopold I. die Ansprückt an die vier Herzogtumer gegen ben Schwieduser Kreis und eine Liechtensteiniche Schulbforderung austauschte, wurde hinfällig, weil sein Nachfolger Friedrich III. ben Kreis 1695 bem Raifer herausgab, um ihn für feine Königsplane geneigter ju

#### Stammtafel ber öfterreichischen Erbfolge:

Raifer Leopold I., + 1706.

Maria Antonia, + 1692, verm. 1885 m. Wazimii. II. Maria Gmanuel, Aurfürft von Bayern, † 1726. Sein Sohn aus zweiter Che war Karl Albrecht.

| mutier Joseph 1., 7 1711.                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maria Josepha,<br>† 1767, verm.<br>1719 mit Au-<br>gufilli, Aurfürft<br>von Sachsen,<br>Rönig vonBolen,<br>† 1768. Warer Marl Amalie,<br>† 1768, verm.<br>1728 mit Aarl<br>Albrecht, Aur-<br>jürft v. Bayern,<br>Ratiser Karl VII.,<br>† 1768. |  |

Onifor Clotenh I + 1711

| Maria Theresta,                 | 900       |
|---------------------------------|-----------|
| † 1780, verm.                   | + 1       |
| 1786 mit Frans                  | 1744      |
| Stephan, Groß:                  | ran       |
| herzog von Tos:<br>cana, Kaifer | non<br>Br |
| Franz I., + 1765.               | ~01       |
| ()                              | •         |

Raifer Rarl VI., + 1740. aria Anna, m. Karl Ale ber, Herzog Lothringen. uber Franz Stephans, † 1780.

machen. Biederholt aber prätendierten die Hohenzollern in Bien. Jetz ließ Friedrich II. im Februar 1741 u. ff. durch seine Juristen Ludewig, Cocceji u. a. der Belt seine Ansprüche erklären und österreichische Repliken widerlegen, jetzt bearbeitete er in seinem Sinne die Radinette, und da seine Versuche zur gutwilligen Abtretung Schlestens dei Maria Theresia schietteren, überschritt er mit 22000 Mann am 16. Dezember die Grenze; die nochmaligen Friedensvorschläge in Bien waren leere Form. — [Grünhagen, Geschichte des ersten schlessfen Krieges, 2 Bde., 81. Derzselbe, Geschichte Schlessens, 2 Bde., 83—86. Pribram, Desterreich und Brandenburg 1688—1700, 85.]

#### § 77. Der erfte schlefische Rrieg und ber öfterreichische Erbfolgefrieg bis gur Raiferwahl Rarls VII.

Litteratur. v. Orlich, Geschichte ber schlesischen Kriege, 2 Bbe., 41. Fürst R. S. Galigin, Allgemeine Kriegsgeschichte ber Reuzeit, Bb. III., 75. Heigel, Der öfterreichische Erbsolgestreit und die Kaiserwahl Karls VII., 77. Die Kriege Friedrichs bes Großen. Erster Teil. Der erste schlesische Krieg. Herausgegeben vom Großen Generalstab, 8 Bbe., 90—98. Der österreichische Erbsolgestrieg, 1740—48. Herausgegeben von der Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs, Bde. 1—8, 96—98. Rab 6-Kothseld, Die ungarische Versassiung, 98.

Bährend man Breußens Macht in Wien unterschätzte, fand Friedrich II. bei ben Reften bes Protestantismus in Schlefien 1) begeisterten Anklang; er fieate am 10. April 1741 bei Mollwik und die europäische Diplomatie gab sich nun in feinem Lager Rendezvous; er schloß am 5. Juni ein Bundnis mit Frankreich 2), verknupfte sein Geschick mit bem Weltkriege um die Raiserwürde und um die österreichische Erbfolge. Bapern und Spanien schlossen in Nymphenburg 28. Mai einen Vertrag wegen Bayerns Absichten auf die Raiferkrone 3), Friedrich drängte Frankreich, endlich seine Soldaten ins Feld zu senden, Bayern und Frankreich trafen über des letzteren Hilfstruppen 16. August ein Abkommen. Befturzung herrschte in Wien und in Hannover; man stellte Friedrich ein Ultimatum, er aber lehnte es 7. August ab. Breslau huldigte ihm am 10. d. Mts. Am 31. Juli hatte auch Bayern losgeschlagen und Passau besetzt, Schweden am 4. August Rußland den Krieg erklärt, um Breugens Ruden zu becten; Sachsen und Frankreich alliierten sich am 31. August, Sachsen und Bayern am 19. September 1). Maria Theresia fah fich von allen Seiten umdroht, felbft Deutsch-Defterreich schien ihr feinen Halt zu bieten, fie ftutte fich nun auf Ungarn, erweckte bei ihrer Krönung in Preßburg 25. Juni grenzenlose, wenn auch wenig nachhaltige und in ihren Ergebnissen unbefriedigende Begeisterung und erlangte unter Einwilligung in die Grundzüge staatlicher Selbständigkeit der Ungarn die Aufstellung der "bewaffneten Insurektion". Am 15. August überschritt die erfte französische Heeressäule den Oberrhein und zog Desterreich zu, eine andre unter Marschall Maillebois bedrobte Sannover, weshalb Georg II. von Großbritannien plöglich seinen verhaßten Neffen Friedrich II. um Hilfe für sein Kurland bat und Maria Theresia zum Frieden mit Breußen brangte. Karl Albrecht besetzte im September Ling, ließ fich als Erzherzog von Defterreich hulbigen, tam aber erft im Oktober nach Niederöfterreich und machte zehn Meilen vor Wien in St. Polten halt, voll Mißtrauen auf Sachsens Gelüste nach Böhmen. Boll Sorge vor Maillebois versprach auch Georg II., die hannöverische Kurstimme Karl Albrecht zu geben und für Hannover im Rrieg neutral zu bleiben. Bon fämtlichen

Rurfürsten mahrte sich allein Trier die Freiheit ber Abstimmung bis zum Bahltage, während ber Marschall von Belleisle (Belle-Isle) wie ein römischer Profonsul in Frankfurt saß; bas neue Haus Babsburg-Lothringen sah sich von der Kaisermahl hoffnungslos ausgeschloffen, täglich erwartete man in Wien die Bayern, und Bietens Sufaren schweiften bis Stockerau. lenkten zum Erstaunen ber Welt die Bayern und Franzosen ploglich nach Böhmen ab; Frankreich, das ben schwachen Karl Albrecht nicht zu mächtig werben laffen wollte, beriet ihn gewiffenlos. Man mußte in Bien nach geben, um das einzige Beer aus Schleffen nach Mahren ziehen zu konnen; burch britische Bermittelung tam das Abkommen vom 9. Oktober in Klein-Schnellendorf mit Friedrich zu stande, militärisch für Desterreich, politisch für Preußen besonders wichtig; Neisse, die letzte Festung in Schlesien, ergab sich und Friedrich ließ sich 7. November in Breslau für Niederschlesien huldigen; da Oesterreich das ausbedungene Schweigen brach, um Friedrichs Alliierte ftugig zu machen, so hatte er wieder freie Hand und trat burch das Breslauer Schutz und Trutbundnis mit Bayern am 4. November bem fächsisch-bayerischen Traktate vom 19. September bei 5). Unter französischer Leitung rudte Karl Albrecht auf Prag los, ein sachfisches Beer ftieß ju ihm, Brag wurde 26. November erftürmt, am 19. Dezember ließ sich Karl Albrecht als König von Böhmen hulbigen; es war ein neues Winterkonigtum! Auf Friedrichs Haltung war der Fall Prags von hohem Einflusse. Böhmen war damit noch nicht besetzt, doch betrieb nun Friedrich mit verdopeltem Eifer die Raiserwahl, die am 24. Januar 1742 in Frankfurt einstimmig auf Karl Albrecht fiel; er wurde als Karl VII. Kaiser und 12. Februar von feinem Bruder, bem Rurfürsten von Roln, gefront 6).

1) Die ichlefischen Brotestanten. Die Gegenreformation hatte in Schlesien grauenhaft gewütet, Die Liechtenftein-Dragoner hatten bie Bauern felbft mit Sunben in die Messe gehetzt und sich den Schimpsnamen der "Seligmacher" erworben; die Sntel kannten das Elend der Voreltern, freuten sich, ihre diterreichischen Bedrücker loszuwerden, und kamen Friedrich als Rächer und Hort des Protestantismus entgegen. Kaum war er Herr im Lande, so eilten lutherische Geistliche aus Preußen herbei. Er aber betonte, der Krieg habe mit der Religion nichts zu schassen, und belästigte die Katholiken gar nicht. Fitte, Religion und Politik vor und während bes Siebenjährigen Rrieges, 99.1

2) Friedrichs Alliang mit Frankreich. Das in Breslau gefchloffene Bundnis verpflichtete zu gegenseitiger Verteibigung auf 15 Jahre, garantierte Preußen ben Besitz von Niederschlessen mit Breslau, wogegen Preußen ben Ansprüchen auf Jülich und Berg zu Gunften bes Half-Sulzbach entsagte, hetzte Schweben ben Ruffen auf den Leib und versprach Karl Albrecht die Kaisertrone.

3) Der Nymphenburger Bertrag. Der von Bayerns Feinden erfundene Bertrag von Nymphenburg vom 22. Mai, den Bayern mit Frankreich geschlossen haben foll, ift eine Falschung. Dropfen in "Abhandlungen zur neueren Geschichte" (76) und Deigel in "Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Bayerns" (84) halten ben Falfcher für einen beliebigen Zeitungsfchreiber ohne Renntnis ber Berhanblungen weischen ben Höfen von Frankreich und Bapern; Wiedemann verwirft biese Anstickt in H. 3. 69, und hält den Fälscher für einen Kanzleibeamten des französischen Gesandten in Berlin, Balorn, der dem dortigen britischen Gesandten Lord Hyndford eine Kopie davon im August 1741 zustellte. Daß Hyndsord auf diese Beise Nachrichten erhielt, erwähnt Grünhagen in seiner "Geschichte des ersten schleisschen Eriaces" Ab. 1. S. 487

chilesischen Krieges", Bb. 1, S. 487.

4) Sachsen. Dem Kurfürsten August III., der trotz der Zustimmung zur prage matischen Sanktion Ansprüche an österreichisches Land erhob (siehe "Stammtafel" § 76) wurde in diesen Bertragen mit Frankreich und Bayern Mahren als Ronia-

reich mit Oberschlesten zugestanden.

5) Prenhifch-baperisches Bundnis in Breslau. Friedrich versprach Karl Albrecht

\*) Prenhische Bundis in Breslau. Friedrich versprach Karl Albrecht die brandenburgische Kurstimme und garantierte ihm Böhmen, Oberösterreich, Tirol und Vorderösterreich; Karl Albrecht verkaufte ihm als König von Böhmen die noch nicht eroberte Grafschaft Slat für 400000 Thaler und garantierte ihm als Kaiser Schlessen. — [Unzer, Die Konvention von Klein-Schnellendorf, 89.]

\*) Kaiser Kurl VII. Es gab kein kläglicheres Kaisertum als dies bayerische; seit 1498 an österreichische Kaiser gewöhnt, sah die deutsche Nation in Karl nur einen Gegenkaiser. Karl demütigte sich vor dem Marschall Belleisle, als verdanke er Frankreich die Krone, und doch mußte er seine einzige Hossung auf Friedrich seinen. Am Wahltage nahmen die Desterreicher Passau und Linz wieder, am Kronungstage zogen sie in München ein, hundert bayerische Dörfer Loderten auf, Karl VII. hatte bald kein Land mehr und verglich sich mit Hod. Friedrich stützte und hielt den ehrgeizigen, aber talentlosen Mann, der eine Kuppe in seiner starken Hand war. Kand mar.

### § 78. Enbe bes erften ichlefischen Rrieges.

Von Olmut, welches ber Feldmarschall Graf Schwerin am 26. Dezember 1741 erobert, brach Friedrich am 5. Februar 1742 auf; Glatz war schon 9. Januar gefallen, mit ihm die Grafschaft, die Rarl VII. an Friedrich verkauft hatte (§ 77, 5). Seine gange Diversion nach Mähren aber scheiterte an der Unthätigkeit des Marschalls von Broglie und der Unzuverläffigkeit der Friedrich unterstellten Sachsen. Maria Theresia, die eben britische Gelber erhalten, stellte ihm ihren Schwager Rarl Alexander von Lothringen, auf bessen Felbherrntalent sie blind vertraute, entgegen, Friedrich aber schlug ihn 17. Mai glänzend bei Chotusit (Caslau), wo er persönlich die Enticheibung brachte. Diefe Schlacht, in ber fich bie öfterreichische Ruhrung viel zu schulden kommen ließ, führte zum Frieden, Preußen konnte keinem seiner Allierten vertrauen, Die Franzosen und Bayern waren in Bayern ungludlich und die Erfolge ber erfteren in Bohmen nur vorübergebend; bie Defterreicher vereinigten ihre Streitfrafte und brangten Broglie schließlich nach Brag gurud. Defterreich aber blutete aus taufend Bunben. Go schloffen benn unter britischer Lermittelung König Friedrich und Maria Therefia 11. Juni ju Breglau die Braliminarien und 28. Juli in Berlin befinitiv Frieden 1). Frankreich, der Kaiser, Sachsen waren entrustet über Friedrichs Eigenmächtigkeit und Bundesbruch; alle erkannten wutentbrannt, "d'avoir travaillé pour le Roi de Prusse", ber jett die Bage Europas in Sanden halte und der trot seines Antimachiavell ein Spiegelbild bes Machiavelli sei. Er aber ließ Schlesien ben ganzen Segen preußischer Berwaltung empfinden, richtete alles zur Verteidigung gegen unausbleibliche Angriffe ein und stellte, der Provinz eine gewisse Selbständigkeit wahrend, fie, unabhängig vom Generaldirektorium, unter einen von ihm birekt abhängigen Departementsminister. Georg II. garantierte unter dem Jubel der für Friedrich eingenommenen britischen Nation den Berliner Frieden. Elisabeth trat ihm bei, verweigerte aber die verfönliche Garantie für Schlesiens Besit.

<sup>1)</sup> Bedingungen bes Friedens. Maria Theresta trat an Friedrich ab ganz Schlesten außer Teschen, Troppau und dem Lande jenseits der Oppa und des hohen Gebirgs, sowie die Grafschaft Glat; Friedrich wurde in diesen Gebieten völlig sowveran. Er entsagte allen Ansprüchen an Maria Theresta, übernahm die großen Schulden des Landes an englische und hollandische Rapitalisten und verpflichtete fich, bie tatholifche Religion im vorgefundenen Stand ju belaffen. Friedrich jog feine Truppen aus Bohmen. Preußen wuchs um ca. 650 Quabratmeilen vortrefflichen

Landes mit gegen 1½ Millionen Seelen, 3½ Millionen Thaler Jahreseinklinften. Rasch gewann sich Friedrich die Liebe der Schlesier; er stellte trot der schwierigen Berhältnisse den religiösen Frieden sicher und Schlessen wurde ein kerngesundes Glieb Preußens. — [Grünhagen, Schlessen unter Friedrich dem Großen, 2 Bde., 90—91. Fechner, Die handelspolitischen Beziehungen Preußens und Oesterreichs während der provinziellen Selbständigkeit Schlessens von 1741—1806, 86. Schlichepkin, Das russischen Schlessen Friegs, 97.]

## § 79. Fortbauer bes öfterreichifchen Erbfolgefrieges.

Maria Theresia, welche Schlesien nie vergessen konnte, suchte Ent= schädigung auf baperische Rosten und feste den Krieg gegen den Raifer und Frankreich fort, während fie im Bunde mit Sardinien in Italien glücklich gegen die Spanier focht. Ganz Böhmen wurde von den Franzosen geräumt. Die Oesterreicher waren aus Bayern vertrieben worden, Maria Theresia aber bedurfte bes bagerischen Besitzes für ihre Großmachtsplane und fand Unterftukung an der Englands Intereffen durchaus fremden Abenteurerpolitik Georgs II. Trop preußischer und kaiserlicher Proteste fandte letterer im März 1743 die "Pragmatische Armee" über ben Rhein, ber Kaifer eilte von Frankfurt in fein heimgesuchtes Bayern, Maria Therefia ließ sich in Brag am 12. Mai als Königin von Böhmen fronen, im Juni nahmen ihre Truppen Bayern abermals ein, Karl VII. entfloh nach Augsburg zu ben Fugger, dann nach Frankfurt, Maria Theresia aber ließ sich im September in München hulbigen; die Franzosen unter Broglie ließen Rarl im Stich und ber bayerische Feldmarschall Graf Seckendorff rettete 27. Juni ben Rest seiner Truppen, etwa 13 000 Mann, durch ben Reutralitätsvertrag von Niederschönfeld. Un bemselben Tage schlug die "Pragmatische Armee" unter Georg II., Lord Stairs, Neipperg und Aremberg die Franzosen unter bem Marschall von Noailles bei Dettingen am Main; der Versuch des Brinzen von Lothringen hingegen, einen Eroberungszug nach Frankreich zu machen, scheiterte völlig. Georg vermittelte in Worms am 13. September bas Bundnis Desterreichs und Sardiniens 1) und verband sich mit Desterreich durch die Wormser Konvention vom 14. Oktober; Friedrich erfuhr davon und sagte sich, er muffe für Schlesien nochmals tampfen. Sein Barichat war für zwei Feldzüge ausreichend, seine Wehrfraft um 18000 gute Solbaten erhöht; um aber Breußen nicht allzuviel zuzumuten, arbeitete er auf eine reichsfürstliche Union, einen reichstandischen Wehrbund für Rarl VII. bin; da hieß es jedoch, ohne Geld sei kein deutscher Fürst zu haben. Der Friedrich seinoselige sächsische Premier Graf Brühl zog den Kurfürsten von Friedrich und dem Kaifer hinüber zu Desterreich; am 20. Dezember schloß er mit Maria Theresia, beren Stolz burch ben Umschwung bes Glückes wuchs, ben Wormser Bertrag; das nicht ganz grundlose Gerücht, der Raiser hege Sätularifationsplane, trieb bie geiftlichen Stanbe bes Reichs alle ju Defterreich, Holland unterftütte ben Wormser Bertrag, in Rußland bekampfte ber Soldling Maria Theresias und Georgs, Graf Bestusbew-Rjumin, ben Gebanken einer preußischen Allianz, indessen Friedrich zum Iwecke von Allianzen Katharina von Anhalt-Zerbst mit dem russischen Thronfolger und die eigene Schwester mit dem schwedischen vermählte. Von Desterreichs Blanen unterrichtet, mußte er ihm zuvorkommen, schloß 5. Juni 1744 in Berfailles \*) ein neues Bündnis mit Frankreich, das Großbritannien und Defterreich ben Krieg erklärte, und 24. Juli in Frankfurt mit bem Kaiser, für den er eben die Frankfurter Union 3) geschaffen. Bevor er aber den zweiten schlesischen Krieg begann, vergrößerte er seinen Staat mitten im Frieden um 54 Quadratmeilen mit fast 100 000 Seelen durch den Erwerb pon Ditfrieglanb 4).

1) Wormser Bündnis vom 13. September 1743 zwischen Desterreich, Großbritannien und Sardinien. Die Bourbons sollten aus Italien vertrieben, Neapel
und Sizilien von Oesterreich zurückerobert werden; Oesterreich sollte Neapel, Sardinien Sizilien erhalten, Neapel aber an Kaiser Karl gegen Bayern austauschen;
der König von Sardinien sollte gegen andre Gebiete in Norditalien seinen Ansprüchen an das Herzogtum Mailand entsagen. Laut der Bormser Konvention
sollte Sardinien 45000, Desterreich 30000 Mann, Großbritannien ein starkes Geschwader im Mittelmeer stellen und jährlich 200000 Pfd. Sterling an Sardinien
zahlen. Großbritannien und Desterreich erneuerten alle Berträge für die pragmatische Sanktion, erwähnten aber des Berliner Friedens von 1742 nicht. Sardinien sollte die Gebiete in Oberitalien erst erhalten, wenn der allgemeine Friede
in Italien und Deutschland. sowie zwischen Großbritannien und Spanien geschlossen

matische Sanktion, erwähnten aber bes Berliner Friedens von 1742 nicht. Sarbinien sollte die Gebiete in Oberitalien erst erhalten, wenn der allgemeine Friede in Italien und Deutschland, sowie zwischen Größdirten, wenn der allgemeine Friede in Italien und Deutschland, sowie zwischen Größdirten und Spanien geschlösen sein. Der Worder Vertrag endlich war scheinden ein unschuldiges Devensivbündnis, in Geheimartikeln aber die Unterlage eines geschrichen Komplotts gegen Preußen: Rußlands und Größdirtanniens Beitritt war vorgesehen. Desterreich laufte Sachsens Amsprüche durch Geld ab und machte ihm Aussicht auf Schlesten. August III. versprach 6000 Mann. Dies beweist an sich, daß v. Arneth mit Unrecht Friedrich, Drop sen mit Recht Maria Theresia den Friedensbruch vorwirt.

\*) Bersaller Budwis. Ludwig XV. sollte den Hauptstieß gegen Belgien richten und hier seinen Kampspreis suchen, eine zweite französische Armee auf Hannover vorstoßen, eine dritte im Vereine mit den Aruppen des Kaisers, Hesten und Phälzern die Oesterreicher am Oberrbein beschäftigen, dis Friedrich mit 80 000 Mann Vöhmen bescht habe. Dann sollte Bayern den Desterreichern abgenommen werden. Im Franksurter geheimen Bündnisse willigte Karl VII. ungern in die Ubtretung eines bedeutenden Teils von Böhmen an Friedrich, der obendrein den Kest Oberschlessens sowie der Kaust hingegen Oberösterreich versprach.

\*) Die Franksurter Uniss vom 22. Mai 1744, "um Deutschland seine Freiheit, dem Kaiser seine Würde, Einer Kube wiederzugeben", welche Friedrig mit Kurtöln, Kuryslaß, Württemberg und Hespenschsell schloß, blied ohne Ersolg.

\*) Oktrieslands Ansall. Am 25. Mai 1744 erlosch in Georg Karl Edzard das Früstenden von Dessenschlung die Ersbsolgen, Weite Friedrig.

\*) Oktrieslands Ansall. Am 25. Mai 1744 erlosch in Georg Karl Edzard das Früstenden und Dessenschlung die Ersbsolgen, welche Friedrig.

\*) Oktrieslands Ansall. Und Karl VI. 1706 und 1715 bestätigten. Trog aller Proteste der andern Prätendenten ließ Friedrich III. am 1. Juni 1744 durch ein Korps Beste ver zurüd.

## \$ 80. Der zweite schlefische Arieg und bas Ende bes Erbfolgefrieges.

Litteratur. Duc de Broglie, Etudes diplomatiques, 92 ff.; Die Kriege Friedrichs des Großen. 2. Teil. Der zweite schlesische Krieg. Herausgegeben vom Großen Generalstabe. 3 Bbe., 95.

Im Juli 1744 war die österreichische Armee unter dem Brinzen von Lothringen im Elfaß siegreich vorgeruckt; als aber die Kunde kam, Friedrich sei in Böhmen eingebrochen, mußte der Prinz darauf verzichten, den Gebharbt, Sanbbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

Franzosen Elsaß-Lothringen abzunehmen, und marschierte nach Böhmen. Friedrich nahm den Standpunkt der Frankfurter Union ein, die Karl VII. bem Reichstage in Regensburg offiziell mitteilte, und griff zur "offenfiven Defensive". Trot des Unmuts der Dresdener Regierung zog er durch Sachsen nach Böhmen; Prag kapitulierte am 16. September und hulbigte Rarl VII. als Rönig, balb lag ganz Böhmen zu Friedrichs Füßen, boch zeigte sich allerorten die feindseligste Gesinnung und der Pring von Lothringen hoffte Friedrich auszuhungern. Die Franzosen erlahmten, zumal nach Ludwigs XV. Erkrankung, ließen Friedrich und ben Raifer im Stich und begnugten sich mit ber Einnahme bes breisgauischen Freiburg. Im Oktober vereinigten fich die Defterreicher unter Lothringen und Batthnann mit ben Sachsen unter bem Bergoge von Sachsen-Beigenfels, die Preugen mußten zurudweichen und ichlieglich im Dezember Bohmen raumen, um Schlefien zu retten. Friedrich war geschlagen, Maria Theresia sah in ihrem militärischen und politischen Triumphe ben Finger Gottes gegen "ben bofen Mann". Ihre Truppen fielen in Oberschlesien und Glat ein und verbreiteten Manifeste gegen "ben Tyrannen", doch trieben bie Breugen fie zuruck und Desterreich ließ nun seine ganze Wut an Bayern aus.

Daß unterbessen in Italien die Spanier und Franzosen bei Coni die Sarden besiegten, war nicht von entscheidender Wirkung. Und nun starb Friedrichs Hauptstütz in Versailles, die Maitresse Herzogin von Chateau-roux, im Dezember 1744, und mit Karl VII. 1) sanken alle Plane Friedrichs ins Grab. Im Sinne der pragmatischen Sanktion stand die Restauration

von Habsburgs alter Machtstellung im beutschen Reiche bevor.

Das Rabinett in St. James trieb im größten Stile hannöverische Politik, fah die Feinde des Weltfriedens in Preußen und Frankreich und zahlte barum im Jahre 1745 Maria Theresia, Sardinien, Kursachsen, Kurtoln und Rurmainz über 830 000 Pfund Sterl. Subsidien. Auf Brühls Betreiben wurde 8. Januar 1745 in Warschau die Quadrupelallianz von Großbritannien. Defterreich, Sachsen und Holland zu Breugens Bernichtung?) abgeschloffen, österreichischer Ginfluß umgab den jungen Kurfürsten Maximilian III. Joseph von Bayern, biefer entfagte allen Großmachtsgeluften und ichloß zu Fuffen am 22. April Frieden mit Maria Therefia 3). hiermit hatte bie Frantfurter Union ihr Ende gefunden, die ganze Reichspolitik Friedrichs war tödlich getroffen und feine Lage so gefährbet, daß man schon wieder in Dresben, London, St. Petersburg und Wien von Breugens Teilung fprach. Friedrich aber mar entschloffen, keinen Schritt zu weichen und Schlefien zu behaupten. Der Sieg der Franzosen bei Fontenon (Fontenai) am 11. Mai über die Briten, Hannoveraner, Hollander und Desterreicher nützte ihm nichts; er war auf sich angewiesen, schlug den Prinzen von Lothringen am 4. Juni bei Hohenfriedberg, wobei sich die Baireuth-Dragoner besonders hervorthaten, und zog nach Böhmen, um Schlessen zu Decken. Maria Therefia und August III. waren friegsluftiger als je 4). Wegen ber Balsstarrigkeit der Höfe von Wien und Dresden blieb die Konvention in Sannover auf bem Bapiere. Am 29. August schlossen Maria Theresia und Sachsen einen neuen Geheimbund zur fraftigen Fortsetzung bes Kriegs, und zur Genugthuung Maria Theresias fand trot brandenburgischen und pfalzischen Protestes am 13. September in Frankfurt die Wahl ihres Gemahls als "Frang I." sum Raifer ftatt.

Somit war das neue Haus Lothringen-Toscana als Fortsetzung des

habsburgischen auf den deutschen Kaiserthron erhoben, den es bis zum Ende des heiligen römischen Reiches behielt; Franz I., am 4. Oktober in Frankfurt gekrönt, war freilich nur Repräsentant, die Kaiserin-Königin Maria Theresta fühlte sich als eigentlicher Kaiser; stolzer als je, wollte sie von Frieden nichts miffen, "lieber ihren Unterrock hergeben als Schlesien, die Perle des Hauses Desterreich". Ihren Paladin aber, den Prinzen von Lothringen, hatte Friedrich am 30. September bei Soor völlig besiegt. In Berlin erfuhr Friedrich, Bruhl und Bartenstein hatten auf Antrieb bes Herzogs von Beißenfels einen neuen Plan zu seiner Bernichtung entworfen, er folle im Zentrum feiner Staaten, in ber Mark felbst angefallen werben. Friedrich traf seine Magregeln, teilte das Romplott den europäischen Rabinetten mit und kaum war der Prinz von Lothringen in die Laufitz eingerückt, so schnitt Zieten bei Katholisch-Hennersborf am 23. November seine Streitmacht entzwei und zwang ihn, am 28. nach Böhmen zurückzukehren; ber alte Dessauer siegte am 15. Dezember bei Kesselsborf über die Sachsen unter Graf Rutowski, dem natürlichen Bruder ihres Rurfürsten, und über Die Defterreicher unter Graf Grunne. Friedrich jog am 18. in Dresben ein und Maria Theresia erkannte, sie musse nachgeben, zumal die Spanier und Franzosen fast ganz Oberitalien erobert hatten. Sie besann sich zwar noch im letten Momente, ob sie nicht lieber mit Frankreich Frieden schließen und ben Krieg gegen Friedrich mit ruffischer Bilfe fortseten folle. In ber Hoffnung auf eine günftigere Zukunft bequemte sie sich aber zum Frieden; am 25. Dezember 1745 schlossen sie, August III. und Friedrich II. benselben in Dresben d. Friedrich freute sich, des Kriegs, der ihm acht Millionen Thaler gekostet, ledig zu sein. Als er am 28. Dezember nach Berlin heimkehrte, nannte man ihn bort allgemein "ber Große". Schlefiens Besitz war Friedrich geblieben, aber ber bayerische Raisertraum war zerstört, die Umgestaltung des Reichs mißglückt, das österreichische Kaisertum blieb vollberechtigt im Sinne der öffentlichen Meinung: "Preußen war in dem Feldzug fiegreich für fich, befiegt im Reiche" (Rante). Alle Versuche Europas, Friedrich bei bem allgemeinen Kriege festzuhalten, mißlangen; Defterreich mußte benfelben weiterführen, und als endlich die allgemeine Ermübung ber Staaten 1748 jum europäischen Frieden von Machen führte, verlor Maria Theresia Parma, Piacenza und Guastalla an den Infanten Philipp von Spanien, Teile Mailands an Sardinien, alle Kontrahenten gewährleisteten Friedrich Schlesien und Glat; außerdem aber wurden die Bestimmungen der pragmatischen Sanktion neuerdings garantiert. Preußen ftand seitbem als europäische Macht neben Desterreich; "über den zahllosen kleinen Gegensätzen, die das Reich zerklüfteten, erhob sich die eine Frage: Breugen ober Defterreich? Die Frage ber beutschen Butunft mar gestellt" (Treitschke).

1) Der Ansgang Raris VII. Rarl tam von Frankfurt 28. Ottober 1744 nach

<sup>1)</sup> Der Ansgang Karls VII. Rarl kam von Frankfurt 28. Oktober 1744 nach München und sein Volk vergaß, daß es seines Shrgeizes willen blutete. Er mußte eine neue Verheerung Bayerns durch die Oesterreicher besürchten, ermahnte seinen Sohn, er solle Frieden machen, und starb 20. Januar 1745.

2) Onabrupelakianz von Warscham. In ihr verpstlichtete sich August III., Preußen und Frankreich mit 30000 Mann zu bekämpsen, und erhielt das Versprechen britischer und holländischer Subsidien; in einem Holland undekannt bleibenden Geheimartisel versprach August, die Wahl Franz Stephans zu betreiben. Die britische Regierung überwies die Hannoveraner Soldaten Maria Theresia, die jest eine halbe Million Pfund Sterling Subsidien bezog. Elisabeth trat nicht bei, lehnte aber auch

ein Bündnis mit Friedrich ab, weil er zuerst den Frieden gebrochen habe und sich somit der casus foederis nicht ergebe. Gine Ergänzung der Quadrupelalliam war das Leipziger Bündnis vom 18. Mai, in dem sich Desterreich und Sachsen in gebeim zur Wiedereroberung von Schlessen und Glat einigten und einander gelobten, sie wollten nicht raften, bis Friedrich an Macht und Land zum Kurfürsten von Brandenburg erniedrigt sei; Sachsen sollte große Teile von Preußen erhalten.

3) Friede zu Füssen. Der Kurfürst verzichtete auf alle Ansprüche an öster-

reichisches Gebiet, entließ seine Silfstruppen und fagte Franz Stephan feine Kur-ftimme ju; bafür sollte er Bayern im Umfange von 1741 guruderhalten und ben Seemächten seine Truppen um Geld überlassen. — [Seelander, Graf Seckendorff und die Publizistit über den Füssener Frieden, 83; Preuß, Der Friede zu Füssen, "Histor. Abhandlungen", Heft 6, 94; M. Schwann, Der Wendepunkt im 2. schles. Kriege, Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch., 12², 99).]

Pranz Stephans Anssichten und die Konvention in Hannover. Die Aussichten

Frang Stephans auf die Raisertrone wuchfen bei ber öfterreichischen Gefinnung, Die im beutschen Bolte lebte, Friedrich selbst sah in Franz Stephans Wahl ein not-wendiges Uebel und hoffte auf Erreichung des Friedens durch Georg II., deffen Kriegslust durch das Vordringen des stuartischen Prätendenten Kral Eduard sehr gedämpft worden war. Am 26. August erfolgte auf der Grundlage des Berliner Friedens die Konvention von Hannover zwischen Friedrich und Georg. Georg versprach, in Wien die Einstellung der Feindseligkeiten und dinnen sechs Bochen einen desinitiven Bertrag zwischen Freuhen und Oesterreich zu erzielen; Friedrich sagte Franz Stephan seine Kurstimme zu; Georg wollte Preuhen die Garantie aller Mächte sur Schlessen verschaffen; die innere Ruhe in Deutschland sollte hergestellt, Sachien Kannoner Akala und Kossen in den Eriaden indexeisten werden.

Machte für Schlesten verschaffen; bie innere Ruhe in Deutschland sollte hergeftellt, Sachsen, Hannover, Pfalz und Hessen in den Frieden inbegriffen werden. Lord Harrington, der Urheder der Konvention, stand im direkten Gegensatze zu George Welsenvolitik. [Borkowsky, Die englische Friedensvermittellung im Jahre 1745, 84.]

5) Friede von Dresden. Maria Theresia und August III. traten der Konvention von Hannover (siehe 4) bei; der Berliner Vertrag von 1742 wegen Schlessen Abtretung an Friedrich wurde seierlich gewährleistet (freilich sann die Raiserin nach wie vor auf Mittel zur Rückgewinnung); Großbritannien wollte sich sür die europäische Garantie Schlesiens bemühen. Friedrich erkannte Franz I. als Kaiser an und die Kaiserin versprach, sich dei Franz dahin zu verwenden, daß Friedrich die von Karl VII. eingeräumten Borteile im Keichstitelwesen u. s. w. des stätigt würden. Sachsen Sedien blieb ungeschmälert, nur sollte Sachsen einige Kittigt würden. Sachsens Gebiet blieb ungeschmälert, nur sollte Sachsen einige Grenzorte mit Preußen austauschen, es zahlte eine Million Thaler Buße und entssagte in der Eigenschaft als Eventualerde Desterreichs jeglichem Anspruche an Schlesien. Den Protestanten in Sachsen, den Katholiken in Preußen wurde der landesherrliche Schuß garantiert. Hessenskasselle und Kurpfalz wurden in den Frieden aufgenommen.

## Brenfen bis zum Siebenjährigen Rriege.

In einem Jahrzehnt friedlich stillen Schaffens bildete Friedrich, der jest auf des Lebens Sohe stand, sich und seinen Staat zur Bollfommenheit aus, "voll Liebe zur Arbeit um der Arbeit willen" und "alles in Person entscheibenb", "nicht zufrieden damit, sein eigener Premier, sondern gewillt, fein eigener alleiniger Minifter zu fein" (Macaulay). Erholung von feiner allumfaffenben Regententhätigkeit fand er im Rreife von Schöngeiftern und Gelehrten im Stadtschloffe zu Potsbam und in Sanssouci 1), sowie im Briefwechsel. Bor seinen philosophischen und moralischen Schriften verbienen seine historischen in allererster Linie erwähnt zu werden 2), nicht nur wegen ber geistvollen Auffaffung der Geschichte und der fesselnden Diktion, sondern vorzüglich wegen ihrer Wahrheitsliebe; in dieser Eigenschaft fteht ber konigliche Hiftorifer unerreicht ba, besonders wenn man feine Schilderungen eigenen Wirkens mit benen eines Napoleon I. vergleicht. Trot aller Liebe zu geistiger Durchbildung hatte Friedrich wenig Sinn für das Schulwesen

und schenkte ben Universitäten nur bie notwendigste Aufmerksamkeit 3). In Religionssachen ganz und gar tolerant ("Sectateur de Genève ou sectateur de Rome, soyez bon citoyen et mon coeur vous chérit"), zog er zahlreiche Ratholiken in seine nächste Umgebung, gestattete Ratholiken und Brotestanten gleiche Rechte, stellte den deutschen Jesuiten feiner gebildete französische gegenüber, hielt aber, obwohl ihm Luther und Calvin nur mittelmäßige Leute bunkten, den vorwiegend protestantischen Charafter seines Staats aufrecht; er ftand in ben beften Beziehungen zu Benebift XIV., ber zuerft von allen Bapften bem "Markgrafen von Brandenburg" ben Konigs= titel einraumte, bekampfte aber jede Bermehrung der "Zoten Hand" und kontrollierte scharf die Klöster. Wie an sich selbst, so machte Friedrich an feine Beamten, vom Minifter bis jum Schreiber, ungeheure Ansprüche, "denn Wir fie davor bezahlen". Hingegen forgte er human für alle Unterthanen, por allem für die Bauern; in ihnen fah er die besten Arbeiter am nationalen Wohlstand, gleichviel ob man ihn als "Bauernkönig" höhnte. Er zog viel fremde Arbeiter ins Land und befreite sie jahrelang von Abgaben, verbot die Einfuhr frangöfischer Goldwaren, bohmischen Glases 2c., lebenslang befangen in ben Handelsibeen seines Ruftriner Lehrers Sille. Die Grundlage aller öffentlichen Ordnung erkannte Friedrich in einer über aufere Ginfluffe erhabenen Gerechtigkeitspflege, die Juftig follte von fürftlicher Laune unabhängig sein 1). Ganz Europa bewunderte die Rechtsreform in Preugen, hier herrschte eine größere Sicherheit von Person und Gigentum als in irgend einem andern absoluten Staat, und barum ahmten Friedrich nach Maria Theresia, die Generalstaaten, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Sizilien, die Schweiz, die Reichsfürsten. In diesem Preußen waren alle Fibern angespannt, jeder Preuße mußte die schwersten Opfer an Gut und Blut für den Rang und die Behauptung der jungen Macht bringen; das Heer kostete enorm; es zählte 1752 136 500 Mann. Da aber Friedrich "die Begriffe Feind und Nachbar synonym" waren, fo mußte bas Beer ftets fclagfertig fein. Die Gefamteinnahmen des Staates betrugen 1752 über 12 Millionen Thaler, wovon vier Fünftel zu Militarzwecken verwendet wurden; im Schake lagen 1756 wieder 13 177 919 Thaler. Bei 22 Millionen Ausfuhr betrug die Einfuhr 17 Millionen Thaler; um bas Gelb im Lande zu halten, besteuerte Friedrich die Einsuhr sehr hoch.

R. Kofer. Band 22 der "Publikationen aus den t. preuß. Staatsarchiven", 86.) In Sanssouci, daß er im Mai 1747 bezog, lebte Friedrich mit Borliebe.

2) Histoire de mon temps" von 1775, Posner publizierte aber im 4. Band der Publikationen aus den t. preuß. Staatsarchiven (79) die Fassung von 1746; in seiner peinlichen Gewissenkaftigseit hat Friedrich dies Werk, die Geschichte beider schlessischen Kriege, sorgsam durchgeseilt, doch ist die erste Redaktion unmittelbarer und packender; ihr soll, was besonders Dove betont, eine verlorene von 1742—48

<sup>1)</sup> Die Tafelrunde in Potsdam und Sanssonci. Waren auch Jordan, Kenserlingk, Suhm, Duhan de Jandun tot, so umgaben doch den König genug auserwählte Gester, wenn er im Austausch der Gedanken und Gestihle versüngte Kraft suchte, d'Argens, Rothenburg, Algarotti, La Mettrie, Maupertuis, kurze Zeit d'Alembert, Chasot, Keith u. a., fast nur Ausländer, vor allen Boltaire. Bekanntlich erlitt das Verhältnis zu Voltaire, mit dem Friedrich vom 8. August 1736 bis 25. Januar 1778 korrespondierte, und der 1760—58 bei ihm lebte, durch dessen Charakterlosigkeit einen nie heilenden Bruch. (Ausgewählte Werke Friedrichs des Großen, von Merkens und Wegele, 4 Bde., 78—77; Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt. Herausgegeben von K. Koser. Band 22 der "Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven", 85.) In Sanssouci, das er im Mai 1747 bezog, lebte Friedrich mit Vorliebe.

zu Grund liegen. [Roser, Zur Textkritik der "Histoire de mon temps" Friedzichs des Großen, Histoire de mon temps", ebenda, Die ursprüngliche Gestalt von Friedrichs des Großen, Histoire de mon temps", ebenda, 22, 89.] Bereits 1746 schrieb Friedrich an den "Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg", der ersten, völlig freimstigen Husses und Landesgeschichte Brandenburgsreußens; der erste Abschnitt erschien 1748; Friedrich seilte das Werk samdenburgsurgens; der ersten, den Gebräuchen, dem Gewerbesleiß, den Fortschritten des Menschengeistes in den Künsten und Wissenschaften" mit Maupertuis und seit 1750 mit Voltaire; es kam in 2 Bänden, Berlin, 1751 (3. Aust. 1767) heraus.

3) Die Universtäten. An ihnen lehrten tüchtige Gelehrte und doch war die Ausstatung stäglich; Halle, die wichtigste Hochschule, bezog jährlich 18116, Frankfurt a. D. 12648, Königsberg 6920 Thaler.

4) Die Austigersum. Samuel von Cocceii, den Kriedrich Wilhelm I. zum

4) Die Instizersorm. Samuel von Cocceji, den Friedrich Wilhelm I. zum Justizminister genommen, ein ungewöhnlich praktischer Resormer, schuf eine spezifisch preußische Justiz und einen preußischen Richterstand. Ganz im Geiste Friedrichs bildete er ein preußisches Landrecht, das 1749—1751 als Corpus juris Friedricianum (2 Bbe., Halle) erschien, in alle Sprachen übersetzt, aber nirgends eingeführt wurde; später benutzte es Cramer vielsach zum preußischen Landrecht von 1794. "Ein wahrer Berkules im Reinigen von Justizställen" (Carlyle) erledigte Cocceji 1747 in acht Monaten in Bommern 2400 alte Brozesse und 1749 erschienen seine neue Prozeß= und feine Rammergerichtsordnung (Projett bes Codicis Fridericiani Marchici); im Dars seine Kammergerichtsordnung (Projekt des Codicis Fridericiani Marchici); im **Narz** 1747 wurde er Großtanzler. Da Franz I. dem Könige 31. Mai 1746 das von Karl VII. erteilte Privilegium de non appellando bestätiges, so war Friedrich und nicht das Keichsgericht Herr der preußischen Justiz, Preußen erhielt den Charakter des Rechtsstaats, in dem der aufgeklärte Absolutismus selbst bedeutenden **Leilen** seiner Macht zu Gunsten der Unterthanen entsagte, Justizsachen von der Verwaltung völlig scheidend und stets den Gerichten der Verwaltung gegenüber beipsichtend. — [Trendelenburg, Friedrich der Große und sein Großtanzler Samuel v. Cocceji, 63; S. Flaacsohn, Geschichte des preußischen Beamtentums vom Ansang des 15. Jahrhunderts dis auf die Gegenwart, 8b. III, 84.]

## § 82. Desterreichs Reform unter Maria Theresia.

Litteratur: 3. Beibtel, Geschichte ber österreichischen Staatsverwaltung 1740 bis 1848, herausgegeben von A. Suber, 2 Bbe., 96-98.

Dasselbe Pflichtgefühl wie Friedrich zeichnete Maria Theresia vor ihren fürstlichen Genossen aus; gestützt auf ihr gutes Recht, Absolutiftin im ebelften Sinne und ohne eigentliche Reigung zu Reformen, lernte fie doch vom Feinde und reformierte, "der erste Habsburger, welcher das Reich über die Provinzen, den Staat über die Stände, das Ganze über bie Teile ftellte" (Bolf). Der leitende Gesichtspunkt war die Zentralisation, die Provinzen ordneten fich unter; die Krone löste sich von der ständischen und kirchlichen Gewalt, legte fich die wichtigsten Rechte ber Stande zu und arbeitete mit einer fleißigen Bureaufratie. Darum fteuerte Maria Therefia auf die staatsbürgerliche Rechtsgleichheit aller Unterthanen los 1); sie trennte bie Juftig von ber Bermaltung 2), geftaltete bie oberften Staatsbehorben um, trug durch die Schöpfung der Kreisamter ihre segensreichen Ber-fügungen in die Mitte des Landvolks, sorgte für bessere Gesete's und geordnete Finanzen, begünftigte Industrie und materielle Kultur. Sie gab seit bem Aachener Frieden dem Heerwesen neuen Aufschwung ), vergaß aber auch nicht die Reorganisation des öffentlichen Unterrichts, der auf allen Stufen verkommen war 5); wenn fie auch fehr fromm war, das beste Gin= vernehmen mit der Kurie unterhielt, Protestanten und Juden wenig Suld erwies, so beugte sie doch die romische Kirche unter den Staat.

Borzügliche Mitarbeiter fand fie vor allem in Haugwig, Chotef und Raunik ). Ungarn aber und die Länder der ungarischen Krone blieben im alten Geleise, abseits von Maria Theresias Staatsreform; in Ungarn herrschten die Magyaren, und gewissermaßen nur auf Seitenwegen konnten gemeinsame Reformen dorthin gelangen; Maria Theresia liebte Ungarn, änderte zwar nichts an dem bestehenden Dualismus, machte aber, an politischer Klugheit von keinem ihrer Nachfolger erreicht, manchen Schritt jur Berschmelzung beiber Reichshälften, jum "Ausgleiche", bin und führte den Gebrauch der deutschen Sprache auch in Ungarn durch.

1) Die Rechtsgleichheit. Die bisher eremten Stände, Abel und Rlerus, murben 1) Die Rechtsgleichzeit. Die visper exemien Stande, Adel und Rierus, wurden zur allgemeinen Besteuerung herangezogen; die Kopssteuer von 1746 z. B. traf jeden Unterthanen der beutsch-böhmischen Hälfte und der Brimm der Privilegierten beirrte die Kaiserin nicht. Grund und Boden wurden nach Größe und Wert neu taziert, welch große Arbeit 1756 vollendet war und dis 1829 die Grundlage der direkten Steuer blieb. Maria Theresia erkannte in der Robot ein gerechtsertigtes Gigentum der Grundherren, wollte darum von ihrer Abschaffung und der Gleichstellung von Bauer und Edelmann nichts hören und begnügte sich mit besserer Normierung der

Robotpflicht.

3) Reformen der Justig und Berwaltung. Im Mai 1749 trennte Maria Theresia bas Gerichtswesen und die politische Berwaltung, welch letztere von den Kameralien erst 1762/63 getrennt wurde. In Wien wurde 1749 "bie oberste Justizstelle" für das Justizweien geschaffen; an die Stelle der österreichischen und böhmischen Hostanzleien Justizwesen geschaffen; an die Stelle der österreichischen und döhmischen Hoffanzleien trat das Directorium in politicis et cameralidus, das auch seit 1762 die Finanzsachen der deutschen Hälfte zu besorgen hatte. Die Finanzangelegenheiten des Höfftaats und der ungarischen Länder blieben dei der Hofftaats und der ungarischen Länder blieben dei der Hofftammer; letzter reorganissierte Maria Theresia später und gab dann dem von den Kameralien entlasteten Direktorium den Titel "Bereinigte böhmisch-österreichische Hofftanzlei". Freilich war die Einheit der Verwaltung keine vollständige; neben dem Direktorium gab es noch die ungarischsebenbürgische und die illyrisch-banater Hofftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hofftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hofftanzlei, neben der österreichischen Finanzverwaltung die ungarische Hofftanzlei 2. November 1765 Großfürstentum. Seit 1753 war die k. k. Daus, Hofft Raunis, eine Arbeitskraft ohnezleichen, wurde damals Staatskanzler und de kacto dirigierender Minister; er löste bie Staatskanzlei von der österreichischen Hofftanzlei, vereinigte damit die obersten Berwaltungsbehörden der Riederlande und der Lombardei und übte auch in inneren Angelegenheiten mächtigen Einsluß. Nach seinem Plan trat 1760 der katserliche Angelegenheiten mächtigen Einsluß. Nach seinem Plan trat 1760 ber kaiserliche Staatsrat für die deutschen und böhmischen Länder ins Dasein, der mancherlei Wandlungen erlebt hat und sich schon 1763 gegen die Dezentralisationsgelüste der böhmischen Feudalen scharft aussprach. Der Staatsrat erhielt manche Befugnisse der "engen Konferenz", die immer seltener berufen wurde, hatte aber mit den militärischen und auswärtigen Angelegenheiten nichts zu thun; er wurde für die Staatsverwaltung unter Naria Theresia und Joseph II. das wichtigste Organ und hulbigte bem ftrengften Absolutismus; wenigftens nach oben brachte er eine gewiffe Ginbeit und Ordnung in die Geschäfte. Zentralftelle für die Militärsachen blieb der Hof-friegsrat. — [Freiherr v. Hock u. Bibermann, Der öfterreichische Staatsrat, 68—79]. Die Kreisämter sollten als landesfürstliche Verwaltungsbehörden zum Schutze ber Bauern gegen die Gutsherren und beren Beamtung bienen und zugleich bas Recht ber Krone letteren gegenüber mahren; ber grundbesitzende Abel mar aber viel gu machtig und tropte, im Befige ber nieberen Gerichtsbarteit, ber Polizei und bes Schulwesens, der Kontrolle.

3) Gesetzgebung, Finanzen und Industrie. Das Rechtswesen war veraltet, und Maria Theresta erstrebte zuerst ein gemeinsames österreichisches Recht; auf ihren Besehl varia Lgeresia expresse zuerst ein geneinstames blerreichtiges necht; auf ihren Selezi arbeitete seit Februar 1758 eine Rommission ein zwil und Strafrecht auß; diese "Rom-pilationskommission" in Brünn wurde zwar 1756 ausgelöst, aber die Gesetzgebungs-kommission in Wien seste ihr Werk fort und 1767 erschien der Codex Theresianus, ein als undrauchdar zurückgelegtes Werk; erst Joseph II. nahm die Rodissikation wieder aus, und 1811 wurde im "Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch" die Ausgabe geloft. Auch bie Abfaffung einer gleichformigen Berichtsorbnung geriet ins Stoden,

hingegen brachte eine besondere Kommission die preiswürdige "Nomosis Thorosiana" ober "Constitutio criminalis Theresiana", ben Straftober vom 81. Dezember 1768, zumege, ber im Februar 1769 genehmigt, bis 1788 in Kraft bestand; mit 2. Januar 1776 fiel die Lortur, die Lodesftrafe wurde fehr beschränkt. 1763 erschien eine allgemeine Wechselordnung 2c. — Maria Theresia hatte bei dem Antritte ihrer Regierung nur 87 000 Gulben im Staatsschaft gefunden und den Erhsolgetrieg mit britischem Gelde schoen, mit Schulden und neuen Auslagen bezahlen müssen. Ohne Finanzeresormen waren andre unmöglich, und nur murrend ertrug der Unterthan die mehrmalige Erhöhung der Steuern. Das Fach, in dem Kaiser Franz eigene Kenntnisse und Unschaungen hatte, waren die Finanzen, er konnte der Gemahlin hierin Act erteilen; Haugwiß, der auch in den Finanzen, er konnte der Gemahlin hierin Act erteilen; Haugwiß, der auch in den Finanzen, er konnte der Gemahlin hierin Act erteilen; Haugwiß, der auch in den Finanzen, er konnte der Gemahlin hierin Act erteilen; Haugwiß, der auch in den Finanzengen entschied, und Schotet waren praktische Köpse. Das össentliche Sinkommen siteg von 20 Millionen (1745) auf 54 (1778), die Grundsteuer von 14 Millionen (1747) auf 19 (1778), die indirekten Steuern und Gesäule trugen jest das Doppelte; Küssungen und Kriege aber verschlangen bald die ausgehäusten Schätzer has Erstellt füch in 19 (1778), die indirekten Steuern und Sessen und 1782 gab der Staat das erste Papiergeld, die Anstozettel, aus (1781 schon 20 Millionen). Der Staat schät weiteren, zog aus der Berpachtung des Achatmonopols in zehn Jahren (1759—69) 21 Millionen, das Lotto di Genora warf schon 1751 187000 Gulden ab, und das Unmoralische diese Erwerds beitrte die Regierung in Wien ebenso wenig mie die in Berlin. 1746 wurde das "Universalschungen Schatmonopols in zehn Zohnen weiße Regierung in Wien ebenso wenig mie die in Berlin. 1746 wurde das "Universalschungen Schatzelt zugesührt werden; wie in Preußen wurde das "Universalsche der Indianzen schafte und er Fragheit geschaftschaft zugeführt werden; wie in Preußen wurde des Einsuhrverschiedener Baren untersagt, die Possellane, Sammet, Leinens, Luchsabritation, zu and her Kriegen weiße Verordungen. Eine besiere Ausbeltung des Podens in Ungarn, die viel verhieß, scheitense der Prüssellen der Erkeitung der Kappellen verschafter an der Trägheit und dem Eigenwillen der Mangaren, die Hone kappellen der Ausbelint nur 87 000 Gulben im Staatsichate gefunden und ben Erbfolgetrieg mit britifchem Belbe führen, mit Schulden und neuen Auflagen bezahlen muffen. Dhne Finang-

Konstription Platz, außer in Ungarn und Tirol. Preußen war vielsach das Borbild bei den neuen Institutionen. Maria Theresia stiftete Militär= und Ingenieur-akademien, den "Militär=Maria=Theresia=Orden" (1757). Unter ihr entstand 1746 bis 1767 die Militärgrenze als unmittelbares Krongebiet und "lebendige Grenz-

feftung".

5) Schulwesen und Kirche. Maria Theresia sah im Schulwesen "allzeit ein Bolitikum", entzog den Jesuien darin die Allmacht, emanzipierte von ihnen zumal die Universitäten und führte denselben, beraten von dem geistvollen Gerhard v. Swieten, ihrem Leidarzte, junges Leben zu. Sie reformierte die Gymnasien und erwarb dauernden Ruhm als Schöpferin der Bolksschule (Schulordnung von 1774), wobei Propst Felbiger die besten Dienste leistete; zu Ende ihrer Regierung gab es über 6000 Schulen. Besonderen Zwecken dienten das Therestanum, die orientalische und die Ritterakademie. Maria Theresta konnte sich dem Geiste des Jahrhunderts nicht verschließen, der die Kirche dem Staate unterordnete; ihre Minister drangten sie, oft mubsam, zu Schritten gegen die papstliche Allgewalt, zur Verkindigung des Placetum regium, zum Verbote unmittelbaren Verkehrs der Bischöfe mit Rom 2c.; die Postanzlei erhielt 1750 die Oberaufsicht über die Verwaltung des Kirchemvermögens. Die Kaiferin schränkte das Alosterwesen ein, war aber den Jesuiten hold, pflichtete ihrer Ausweisung im September 1778 nur bei, weil ber Papit selbst sich gegen ben Orben erklart hatte, und verwendete bas Bermögen des Orbens für Kirchen- und Schulzwecke. Die Kaiserin war zu katholisch, um tolerant zu sein; sie bachte fogar an Austreibung ber Juben, bie Brotestanten ließ fie ungestraft vom

Alerus plagen, "überzeugt, ein Protestant sei gefährlicher als ein Jube und eine gedeihliche Staatsordnung nur auf dem Boben ber allerheiligften römischen Rirche

möglich" (Sybel).

\*) Haugwit, Chotek und Raunit. Eine Kraft ersten Ranges in der Ordnung der inneren Kerhältnisse war der Schlester Graf Friedrich Wilhelm Haugwit; "er allein brachte," wie Maria Theresia seiner Witwe geschrieben hat, "den Staat aus der Konfussion in die Ordnung"; aus allmählich beseitigten ständischen Krätensionen löste sich der moderne Staat los, absoluter und krastvoller, als er je in Oesterreich gewesen; leider starb der Gründer des bureaukratischen Absolutismus schon 1765. Als Leiter des Finanzdepartements erward sich Graf Rudolf Chotek große Anerkennung, resormierte in allen Zweigen der Bolkswirtschaft, hob den Kredit Desterreichs und machte es, freilich unter Auspannung aller Kräste des Landes, möglich, den Siedenjährigen Krieg zu sühren. Mit sicherem Blid erkannte Maria Theresia im Grasen Wenzel Raunit ein Genie für die auswärtige Politik; gewiß besaß nie ein Staatsmann in Desterreich solch maßgebenden Einsluß wie er; das Ziel seiner Staatskunst war in erster Linie Preußens Riederhaltung und die Allianz mit Frankreich. (v. Arneth hinterließ das Fragment einer Biographie von Kaunitz, 99.)

#### § 83. Borgeschichte bes Siebenjährigen Rrieges.

Litteratur. Ranke, Zur Gesch. v. Desterreich und Preußen zwischen Aachen und Hubertsburg, 71 (W. B. 30); D. Krauske, Der Beginn des Siebenjährigen Krieges, 92; R. Waddington, La Guerre de sept ans. Histoire diplomatique et militaire, 8b. 1, 99.

Friedrich kannte Maria Theresias Groll gegen den Räuber Schlesiens, ben "König ber Wenden", und ihre Reformen belehrten ihn, daß ihm ein weit gefährlicherer Krieg mit bem erstarkten Desterreich brohe. Bon Rußland konnte er wenig Gutes erhoffen, Elisabeth und ihr Großfanzler Graf Beftushem-Rjumin haßten ihn, zumal fie feine Spottereien fannten; fie beschloffen, einen Weg mit Defterreich zu geben, und am 2. Juni (22. Mai) 1746 murbe in St. Petersburg bie Allianz beiber Mächte auf 25 Jahre gegen Preußen vollzogen 1); sofort setten sie sich in Kriegsbereitschaft und Sachsen-Bolen war mit im Komplott, ohne seiner gefährbeten Lage wegen formlich beizutreten. Die diplomatischen Beziehungen awischen Preußen und Rugland lockerten sich, bis sie im November 1750 abgebrochen murben (schon 1749 schien es jum Kriege kommen zu sollen). Der Seetrieg zwischen Großbritannien und Frankreich brach 1756 von neuem los, ersteres rechnete immer noch auf Defterreichs Freundschaft, Raunitz aber wandte sich Frankreich zu und schon am 21. August 1755 beschloß die geheime Staatskonferenz in Wien den Angriffskrieg gegen Preußen mit Hilfe Rußlands und Frankreichs auf Frühjahr 1756. Der Gefandte in Verfailles, Graf Starhemberg, unterhandelte mit der leitenden Maitreffe, Marquise de Pompadour, und mit ihrem Bertrauten, dem Abbe de Bernis; diese aber wollten nicht mit Friedrich II. brechen, rech= neten vielmehr bei der Eroberung Hannovers auf seine Hilfe. Friedrich war ärgerlich darüber, daß man ihn in Versailles jum Handlanger für die Suprematie Frankreichs in Nordbeutschland machen wollte. Zwar war König Georg in seiner Abneigung gegen Friedrich so blind, daß er am 30. September 1755 mit Rugland einen Bertrag schloß 2), der gegen ihn abzielte; boch murbe ber Bertrag durch Elisabeths Borbehalte vom Februar 1756 haltlos und Georg erkannte, in Berlin fei fein naturlicher Alliierter, weshalb Preußen und Großbritannien am 16. Januar b. 3. den Neutralitätsvertrag von Westminster 3) unterzeichneten. Dieser ebnete Starhem-berg den Weg bei der Pompadour, die persönlich durch Friedrich verletzt mar, und bei Bernis; beibe migbilligten Friedrichs Saltung und wenn auch Kaunit' Herzenswunsch, Frankreich zum gemeinsamen Angriffe auf Preußen hinzureißen, scheiterte, so erreichte er doch das Freundschafts- und Versteidigungsbündnis zu Joun (Versailles) vom 1. Mai 1756 ); Maria Theresia erklärte, sie habe während ihrer ganzen Regierung keinen Vertrag so gerne unterzeichnet, die Pompadour sah darin ihr Meisterstück und boch mar ber Uebergang Frankreichs zu Preugens Feinden ein Diggriff. bie Mitteilung Maria Theresias an bas St. Betersburger Kabinett bin versprach letteres seinen Beitritt zu ben Bertragen und im Kriegsfalle eine Bundeshilfe von 80 000 Mann, wogegen ihm nach Friedrichs Niederwerfung Oftpreußen zufallen sollte. Raunit befestigte die Pompadour durch verbindliche Briefe bei dem neuen Bundnisse, Maria Theresia aber hat ihr nie geschrieben, mahrend Friedrich selbst ber Chateaurour Schmeicheleien schrieb. Friedrich wußte durch Bestechung des Sefretars des öfterreichischen Gefandten in Berlin, Baron Beingarten, und bes Sefretars an ber Geheimkanglei in Dresden, Menzel, von dem ganzen Treiben der feindlichen Kabinette; sie lieferten ihm 1753—56 durch die treue Hand seines Rabinettsrats Gichel die Ropien aus St. Petersburg, Wien, London und Dresden, die Friedrich vorerst verschwieg, später aber zu seiner Rechtfertigung benutte 5). Er sah eine europäische Koalition sich zusammenballen, der hollandische Gesandte in St. Petersburg vertraute ihm im Juli 1756 an, Rußland und Defterreich wurden im Frühling 1757 über ihn hereinbrechen. Dhne auf britische Hilfe zu rechnen, arbeitete er an der Ausrüstung seiner Armee, ließ aber, um nicht als Friedensstörer zu erscheinen, bei Maria Theresia anfragen, ob er Krieg oder Frieden zu erwarten habe. Die Antwort war fo unbefriedigend, daß der König am 29. August 1756 in Sachsen ein= ruckte. Während sein Bruder, Bring Beinrich, und der Minister von Bertsberg gegen den Krieg sprachen, entschied sich Friedrich bafür, um nicht erdrückt zu werden.

Britisch-rassischer Bertrag von 1755. Gegen eine Million Pfund Sterling Subsidien sollte ein Seer von 70 000 Russen Großbritannien zu Gebote stehen; scheinbar richtete sich der Bertrag gegen Frankreich, thatsächlich gegen Preußen. Die Truppen sammelten sich an den Grenzen Litauens und Livlands. Elisabeth rati-

figierte den Bertrag erft im Februar 1756\*).

3) Rentralitätsvertrag von Beftminfter. Breugen und Großbritannien garans

<sup>1)</sup> Russischerreichische Allianz von 1746. Beide Mächte erneuerten ihre Allianz von 1726 und versprachen einander 80 000 Mann im Falle, daß eine angegriffen würde. Unter den Seheimartikeln war der wichtigste § 4, worin beide Mächte sich für den Fall eines preußischen Angriffs auf sie oder Polen Hilfe gusagten; außer den genannten 30 000 Mann sollten für diese Eventualität dierreichischerseits in Böhmen, Mähren und den benachbarten Komitaten Ungarns, russischerseits in Lind, Estbland und der Nachbarschaft noch 30 000 Mann bereitgehalten werden; im Momente des Krieges sollte jede der beiden Mächte mit 60 000 Mann eintreten; wenn Maria Theresia Schlesien und Slay wieder erlangt haben würde, so sollte sie Elisabeth zwei Millionen rheinische Gulden zahlen. [v. Martens, Reoueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères, Bd. 1, 74; R. Rarge, Die russischen Defensivalianz von 1746 und ihre Borgeschichte, 87.] Großbritannien trat dieser Desenswallanz 30. Oktober 1750 bei, nahm aber die Geheimartikel aus. [v. Martens, ebenda.]

<sup>\*) 3</sup>ch gebe bie Daten fiets nach bem neuen Stile.

tierten einander ihre Lande und verpflichteten fich, dem Einrucken frember Beere ins deutsche Reich mit allen Kräften Biberftand zu leiften; falls es aber boch zum Ariege tame, so wollte Großbritannien Friedrich vier Millionen Thaler Subfidien

jährlich zahlen.

') Berfailler Berträge von 1756. In der fehr unschuldigen "Neutralitätkakte" versprach Maria Theresia Ludwig XV. völlige Neutralität in seinem Seekriege mit Großbritannien, er ihr Enthaltung von jedem Angriffe auf eines ihrer Gebiete. 3m "Freundschafts- und Berteidigungsbundniffe" aber verfprachen beibe Monarchen, "Freunschafts und Serteingungsvandusse" aber beiptagen velos Alonachen, einander in ihren europäischen Gebieten zu schüßen und im Falle eines Angriss mit 24.000 Mann beizuspringen. Obgleich in Joun unterzeichnet, werden die Verträge nach Versalles genannt. Ludwig ratifizierte schon am 2. Mai. Daß Kaiser Franz und die Minister, außer Kauniß, den Bund mißbilligt haben, bestreitet Arneth; Spbel hebt hervor, daß Friedrich ein Bündnis mit Frankreich (und damit das Einsalles) der Bund mißbilligt haben, bestreitet Arneth; ruden von beffen Truppen in Sannover) bem mit Großbritannien vorgezogen hatte, er es aber nicht erlangen tonnte. - [Dunder, Die Bilbung ber Roalition b. S.

1756 (Abh. N. Gefch., 87).]

5) Friedrichs Rechtsertigung. Sobald Friedrich das Dresdener Archiv in seiner Gewalt hatte, veröffentlichte er die Originale der ihm von Menzel 2c. gelieserten Aftenstüde in dem "Mémoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe et sur leurs desseins dangereux contre Sa Majesté le roi de Prusse avec les pièces originales et justificatives qui en fournissent les preuves (Berlin, 1756). Herz-berg war ber Berfasser bes Mémoire. Eine hestige Debatte entspann sich über die berg war der Verfasser des Mémoirs. Sine heftige Debatte entspann sich über die Frage, ob Friedrich 1756 Angreiser oder Angegrissener gewesen sei. Albert Raudé behauptete in "Friedrichs des Großen Angrisspläne gegen Desterreich im Siebensährigen Kriege" (98) und in "Friedrich der Große vor dem Ausbruch des Siebensjährigen Krieges" (Histor. Zeitschrift Bde. 55 u. 58), Friedrich habe den Krieg als unvermeiblich angesehen und sei in der Abwehr gewesen, dann aber sei sein Angrissziel seit 1756—62 stets Mähren gewesen, der dritte schlessische Krieg habe Mähren gegolten. Dagegen behauptete Max Lehmann in "Friedrich d. Gr. und der Ursprung des Siebensährigen Krieges" (94), Friedrich habe seit Jahren Sachsen koht. Wie schon Angle Beer u. g. sachsen und Westpreußens im Auge gestacht. Rie schon Angle Beer u. g. sachsen keinhalb Koler in der Kistor Leite erobern wollen und 1756 die Eroberung Sachsens und Westpreußens im Auge gehabt. Wie schon Kanke, Beer u. a. sagte Keinhold Koser in der "Histor. Zeitschrift", Bde. 74 u. 77 (95 u. 96), Friedrich sei gezwungen gewesen, sich seiner Haus wehren, und sei zum Kriege durch die Nachricht vom 21. Juli 1756 aus dem Hagg über den Stand der Verhandlungen Oesterreichs und Rußlands gedrängt worden. Sebenso urteilte Koser in seinem Werke über Friedrich (Vd. 2, 1900). Lehmanns Hopothese wurde von allen maßgebenden Historistern abgelehnt. E. Berner gab eine Uebersicht der Arbeiten in "Witteilungen aus der historischen Litteratur", Vd. 28. Die "Preußichen und österreichischen Atten zur Vorgeschichte des Siebensährigen Krieges" gaben Bolz und Künzel im Bd. 74 der "Publik aus den K. Preuß. Staatsarchiven" heraus, 99; auch hier bleibt Naude im Rechte.

# § 84. Rriegerüftungen.

Bor allem galt es Friedrich, Sachsen zu erobern und von da ben Beg nach Bohmen zu gewinnen; er zog am 9. September in Dresden ein, lehnte die Neutralität Sachsens ab und forberte Auflösung des Heeres. August und sein gewissenloser Ratgeber, Graf Brühl, hatten zwar Intriguen gegen Friedrich mit Frankreich u. a. geschmiedet, aber jede Anstalt zur Berteidigung versäumt, das Heer war auf ein Drittel der alten Zahl berabgesunken und suchte in einem festen Lager bei Pirna Rettung. Felbmarschall Graf Browne eilte, um Bilfe zu bringen, herbei, Friedrich aber schlug ihn bei Lobosit am 1. Ottober und nun mußte die fachsische Armee am 15. d. M. (ratifiziert am 16.) fapitulieren; in Masse besertierten nachher bie treuen Soldaten, die jum Teile ins preugische Beer eingereiht murden, zu ihrem hartherzigen Kurfürsten nach Polen. Sachsen wurde als erobertes Land behandelt. Breußen beschlagnahmte das Staatsvermögen, hob Steuern

und Refruten aus. Friedrichs Berfahren entfesselte in Europa einen Sturm ber Entrüftung, seine Rechtfertigungsversuche blieben erfolglos; in Bersailles und in Stockholm verdammte man ihn, indeffen bas frangösische Bolf ihn bewunderte; Sachsen rief die Reichshilfe gegen ihn an, der Reichstag entschied für eine Reichsarmee zu Augusts Restitution und für eine Reichssteuer. Der Kaiser schlug den schnöbesten Ton gegen den Reichsfriedensbrecher an. Für Ludwig XV. trat jett zweifellos der casus soederis vom 1. Mai 1756 ein, er aber zauderte; ebenso zweifellos war für Elisabeth ber casus foederis vom 2. Juni 1746 gegeben, aber die Ruffen konnten nicht marschieren, ohne Bolen zu durchziehen, und wußten nicht, was der polnische Abel dazu fagen murbe. Friedrichs Hoffnung, die Pforte werde Rugland ben Krieg erklären und diesen Staat nach Westen hin lahmlegen, scheiterte und Großbritannien versprach ihm zwar 11. Januar 1757 bei Erneuerung bes Bündniffes für 20 000 Solbaten 1 Million Pfund Sterl., zahlte aber nachmals nur 670 000 und sandte die Flotte nicht in die Oftsee; er war somit auf sich allein angewiesen. Und an demselben 11. Januar trat Rugland dem französisch-öfterreichischen Bündniffe vom 1. Mai 1756 bei 1). Am 2. Februar einigten sich Rußland und Oesterreich über die gemeinsame Kriegführung, der Reichstag in Regensburg erklärte am 17. resp. 29. Januar den Reichskrieg gegen Friedrich') und am 21. März trat Schweben bem Bunde gegen ihn bei. Nur nach langen Verhandlungen gelang es hingegen Kaunit und Starhemberg, Die frangofische Regierung durch die Pompadour und Bernis jum Teilungsvertrag von Berfailles vom 1. Mai 3) zu bewegen; ihm zufolge follte Europa unter die Herrichaft der fatholischen Baufer Bourbon und Sabsburg, der bisherigen Rivalen, fommen und das protestantische Nordbeutschland vernichtet werden. 430 000 Solbaten standen Friedrich gegenüber, der mit seinen Alliierten über 152 000 Mann Feld= und 58 800 Mann Garnisonstruppen — allein nur über 144 000 Mann gebot; doch hatte er ben ungeheuren Vorteil des Genies und der einheit= lichen Führung, unter ben Feinden herrschten Zwietracht und Giferfucht. Friedrich zog guten Mutes in den Kampf gegen "eine Welt in Waffen", erließ aber, auf alles gefaßt, die geheime Instruction vom 10. Januar 1757 an den Minister Grafen Findenstein wegen Rettung der Konigsfamilie im Falle eines Einbruchs der Feinde nach Kuftrin, Magdeburg, schlimmften Kalls nach Stettin; wegen sofortiger Hulbigung zumal in Schlesien, falls er getotet wurde; fiele er in Gefangenschaft, fo durfe nicht die mindefte Rotig von bem genommen werben, mas er in ber haft schreibe, man folle feinem Bruder dann gehorchen und es hafteten ihm Minifter und Generale mit bem Ropfe, daß man für ihn keine Proving und kein Lösegelb anbiete, "ganz als sei er nie auf der Welt gewesen". Am 12. Januar ging er von Berlin ab — auf sieben Jahre!

<sup>1)</sup> Beitritt Rußlands, 11. Januar 1757. Ausdrücklich enthob die Alte Frankreich der Pflicht der Unterstügung Rußlands, falls dies von der Türkei oder von Bersien, Rußland der Unterstügung Frankreichs, salls dies in Europa von Großdritannien oder einer italienischen Macht angegriffen würde. — Die St. Betersburger Konvention vom 2. Februar 1757 erneuerte das desensive Freundschaftsbündnis vom 2. Juni 1746, warf Friedrich vor, er greise zum viertenmal wider alles Recht die österreichischen Staaten an, und beschloß die Demütigung dieses "Störers der öffentlichen Ruhe". Beibe Höse versprachen einander je 80000 Mann, der russische noch 15—20 Liniensschiffe. In Separatartiseln wurde bestimmt, Frankreich, Schweden und Dänemark zum Beitritt einzuladen, beiden letzteren wurden nach "der Demütigung" Friedrichs

"reelle und angemessen Borteile" in Aussicht gestellt; August III. sollte restituiert und auf Preußens Unsosten entschädigt werden, da er zwar jest verhindert sei, "seinen Berpsichtungen nachzusommen und zur Aussührung des Projekts der Ermiedrigung des Königs von Preußen beizutragen", aber gewiß, soviel er vermöge, Ihren Kaiserlichen Olajestäten hierbei helsen würde. In einem separaten Geheimsartikel versprach Maria Theresia, jährlich und so lange der Krieg daure, der Kaiserin Elisabeth eine Million Kudel in bestimmten Terminen zu zahlen. Maria Theresia ratiszierte am 22. März und bestimmte zugleich im Einverständnisse mit Elisabeth zu Augusts Ersah "die Stadt Magdeburg mit zugehörigen Distrikten, den Saalkreis und mehr, wenn es sich machen läßt"; das Gleiche erklärte Elisabeth am 6. Mai. — [v. Martens, siehe oben § 83, 1.]

[v. Martens, siehe oben § 88, 1.]

\*\*) Reichstrieg und Beitritt Schwedens. Troz des Protests der welsischen Höfe wurde von der Mehrheit des Reichstags der Reichstrieg gegen Friedrich beschlossen, boch stand man von der Reichstagt ab. Bayern, Köln, Pfalz, Mecklenburg, Württemberg, der Bischof von Würzdurg 2c. stellten Soldtruppen gegen Friedrich, wobei Frankreich viel Geld opserte. [J. Meyer, Der Plan eines evangelischen Fürstendundes im Siebenjährigen Kriege, 98.] König und Königin von Schweden, Friedrichs Schwester, wurden durch die oligarchische Faktion überstimmt; gegen jede Vernunst beschloß man den Krieg und stellte 20000 Mann. Dänemark blieb neutral.

\*\*) Versauler Vertrag, 1. Mai 1757. Derselbe bedeutete den vollsten Sieg der österreichsschlichen Politik über das gefällige französische Kabinett. Frankreich versprach, während der Dauer des Kriegs ein Korps von 10000 Bayern und Würrttembergern sür Pesterreich au unterhalten und ihm selhst 105000 Mann zu stellen auch für die

Berfailler Bestrag, 1. Rai 1757. Derfelbe bebeutete ben vollsten Sieg ber öfterreichischen Politik über das gefällige französische Rabinett. Frankreich versprach, während der Dauer des Kriegs ein Korps von 10000 Bayern und Bürttembergern für Oesterreich zu unterhalten und ihm selbst 105000 Mann zu stellen, auch sür die Dauer des Kriegs vom 1. März 1757 an jährlich 12 Millionen Gulben an Desterreich zu zahlen. Ludwig XV. mußte alle Verpslichtungen an Truppen und Jahlung voll leisten, die Maria Theresia Schlessen und Glatz wieder habe. Außerdem beansspruchte sie das Fürstentum Krossen mit einer Abrundung aus benachbarten Ländern, deren Besitzer auf Friedrichs Unkossen westen einer Abrundung aus benachbarten Ländern, deren Besitzer auf Friedrichs Unkossen wollten die Mächte nicht eher die Wassen legen, die Furstentümer Krossen wollten die Mächte nicht eher die Wassen dasse dehen das schwedischen Und Salberstadt, die Grassstämer Schlessen und Magdeburg, das ehemals schwedische Worpommern, alles, was er von der Erbschaft der alten Herzoge von Cleve besitze, und das Oberquartier von Geldern; Schweden sollte Borpommern, Rurpfalz ein noch zu bestimmendes Gebiet, Sachsen Magdeburg und den Saaltreis erhalten. Desterreich sollte mindestens 80000 Mann gegen Preußen stellen. Dem Schwiegersohn Ludwigs, dem Insanten Philipp, wurden für den Fall der völligen Bernichtung Friedrichs die österreichischen Niederlande außer einem an Frankreich selbst abzutretenden Teile mit voller Souveränität zugesprochen, wogegen Desterreich Parma, Piacenza, Guastalla z. erhalten würde; Reapel sollte dem Kaiser als Großberzog von Toskana den Stato degli Presidii abtreten, außerdem sollte dem Erzherzoge Leopold die Erbsolge in Modena zusallen; Minorca sollte französsisch werden. — [Koch, Table des traités entre la France et les puissances étrangères, 2.]

## § 85. Der Rrieg.

Litteratur. v. Archenholz, Geschichte bes Siebenjährigen Krieges in Deutschland, 2 Bbe., 1788—1793, 10. Aust., 78. Tempelhof, Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland, 6 Bbe., 1794. v. Schöning, Der Siebenjährigen Krieg, 8 Bbe., 51—52. A. Schäfer, Geschichte des Siebenjährigen Krieges, 2 Bde., 67—74. Fürst R. S. Galizin, Allgemeine Kriegsgeschichte der Neuzeit, Bd. III, übersett von Sichwald, 75. Th. v. Bernhardi, Friedrich der Große als Feldherr, 2 Bde., 81. M. Lehmann, Winterseldt und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges, H. Derselbe, Friedrich der Große und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges, 94 (siehe 88, 5). Maßlowsti, Der Siebenjährige Krieg nach russ. Darstellung, übersett von Drygalsti, Bde. 1—3, 88—93. R. Schmitt, Prinz Heinrich von Preußen als Feldherr im Siebenjährigen Kriege, 2 Bde., 85—97. Koser, Die preußischen Finanzen im Siebenjährigen Kriege, in "Forschungen zur brandenb. u. prenß. Geschichte", 18, 1900. Künzel, Friedrich der Große am Ausgange des Siebenjährigen Krieges und sein Bündnis mit Rußland, ebenda 13.1.

Friedrich brach ein zweites Mal wie der Sturm über den Feind herein und ber Felbaug von 1757 mar im ganzen Kriege ber an Schlachten reichste 1). Der Kaiser ließ am 22. August eine Vorladung zur Berantwortung an "ben Kurfürsten von Brandenburg" ergehen, die erst am 8. Oktober in Regensburg eintraf und die ganze Ohnmacht des Kaiser-tums zeigte. Seit Roßbach ) war Friedrich der Helb des Bolkslieds, es war sein erster Sieg über Nichtbeutsche, ber erste nationale Sieg, ber darum von den Alpen bis zur Oftsee Jubel erweckte; Friedrichs Ruhm wurde Bereinigungspunkt und Gemeingut der Deutschen, Roßbach wurde auch zur Befreiungsichlacht bes beutschen Geistes von Frankreichs Bevormundung; so war es benn eine merkwürdige Fügung, daß Boltaires enthusiaftischer Schüler Lessing ben Weg zur Reformation unfrer Litteratur Noch heller als bei uns erklang der Jubel in England, die Briten vergötterten Friedrich und ber unerreichte William Bitt war fein treuer Anhänger; er veranlaßte Georg II., sich nichts um die Kapitulation von Kloster Zeven zu kummern, und schuf den Subsidienvertrag mit Preußen. D. Trübte sich Friedrichs Blick in die Zukunft nach feiner Niederlage bei Hochkirch ), so daß er dem Borleser de Catt sogar von Selbstmord sprach, so faßte er sich doch wieder und ruftete mit erlaubten und unerlaubten Mitteln jum Jahre 1759, dem gefährlichsten des Rrieges. Bährend das französische Bolk kriegsmude war, zeigte die Pompadour mehr Kriegslust als je und der Nachfolger Bernis', der hitzige Gerzog von Choiseul-Stainville, schloß mit Starhemberg am 30. ben offenen, am 31. Dezember 1758 den geheimen Bertrag 5). Nur die Zwietracht der Feinde rettete Friedrich bei Kunersborf 6) vor Bernichtung, Berlin vor ber Einnahme; eine wachsende Berbitterung bemächtigte sich seiner, überall sah er klaffende Lucken, er hatte "alles verloren, mas er geliebt und geachtet auf ber Welt", hatte "seine Jugend seinem Bater, sein Mannesalter bem Bater-lande geopfert", doch rief ihn sein elastischer Sinn bald zu neuen Thaten; er fand Muße, ben Lufrez ju lesen, Satiren ju schreiben und seine "Poesies diverses" für den Buchhandel zu ordnen, und sammelte dabei Truppen. Frankreich blutete noch immer für Desterreichs Interesse, Choiseuls Friedenswunsche erstickten in den Banden, in die Desterreich und Rugland seinen Monarchen einschnürten, Rugland forberte Oftpreußen und erzielte von Defterreich den Bertrag vom 1. April 1760 ); Friedrich aber, der fein Gebiet bis jum letten Manne verteidigen wollte, schrieb an Boltaire: er werde nur in Wien, Georg II. nur in Paris den Frieden unterzeichnen. Er siegte bei Liegnit und bei Torgau, da bereiteten ihm der Tod Georgs II., unter dem sein Bewunderer Bitt die Politik gelenkt, und die Thronbefteigung bes orthoboren Georg III. neue Sorgen, die Subsidien des einzigen Alliierten standen in Frage; infolge der Haltung Spaniens siel Bitt und Friedrich stand allein. Das Jahr 1761 war am thatenärmsten ), Friedrich war zu geschwächt, um einen offenen Kampf zu wagen, seine Feinde fürchteten ihn aber trot ihrer Uebermacht zu sehr und Napoleon hatte barum recht: "Nicht das preußische Heer hat sieben Jahre lang Preußen gegen die drei größten Mächte Europas verteidigt, das that Friedrich." Friedrichs Lage schien Ende 1761 verzweifelt, die Bernichtung drohte seinem Berrat bedrohte selbst seine personliche Freiheit, sein Unterthan Baron Barkotich wollte ihn am 30. November in Moifelwitz ben Defterreichern ausliefern, mas jedoch die Treue von deffen Jäger Kappel ver-

hütete. Auf die Türkei setzte Friedrich seine Hoffnung; wenn er sie nur zur Kriegserklärung gegen Rußland und Desterreich bewegen könnte! Da ftarb Friedrichs erbittertste Feindin Elisabeth, "le catin du Nord", am 5. Januar 1762 und in ihrem Nachfolger Peter III. besaß Friedrich einen blinden Bewunderer; so kam es benn bald zur Waffenruhe und zum Frieden "), auch Schweben schloß mit Breugen am 22. Mai in Hamburg Frieden und Mecklenburg-Schwerin, dem der Krieg 8 Millionen Thaler gekostet, trat bei; Rugland und Preußen vereinigten sich am 19. Juni zu einem Bundniffe, bas Friedrich aufs eifrigfte suchte, Europa fehnte fich nach Frieden und die von Kaunit fo kunftvoll gefügte europäische Koalition gegen Friedrich zerbröckelte, woran auch der Thronwechsel in St. Petersburg im Juli keine Aenderung bewirkte. Bei Freiberg <sup>10</sup>) fand die letzte Schlacht statt. Am 3. November schlossen Großbritannien, Frankreich und Spanien ben Praliminarfrieden von Fontainebleau, der jeden rechtlichen Briten mit Abscheu gegen Bute erfüllte, am 10. Februar 1763 folgte in Paris der befinitive Friede der drei und Portugals; Bute hatte noch in elfter Stunde in Wien Berratereien versucht, war aber von Kaunit aus Argwohn, er wolle Desterreich mit Frankreich verfeinden, abgewiesen worben. Friedrich ben Frieden wollte, fchlug er nochmals ans Schwert, Frankreich hatte am 15. November 1762 mit ihm Waffenruhe geschloffen, Bayern, Pfalz u. a. hatten ihr Kontingent von der Reichsarmee abgerufen, die fich 11. Februar 1763 auflöste, nur Sachsen hielt noch bei Maria Theresia aus. Da fügte sich ihr Stolz der Not 11), durch den kursächsischen Geheimrat Freiherrn v. Fritsch wurden die Friedensunterhandlungen auf Schloß Subertsburg eingeleitet, v. Collenbach vertrat dort seit 30. Dezember 1762 Maria Theresia, v. Herzberg Friedrich, Fritsch August III., am 5. Februar 1763 erfolgten die Präliminarien, am 11. Februar trat das Reich bei, am 15. b. M. beschloß der definitive Friede den Siebenjährigen Krieg.

') Feldzug von 1757. She ihm Rußland, Frankreich und Schweben auf den Leib rückten, schlachten der Neuzeit, in der Schwerin stell; dätte Friedrich noch einen Sieg ersochten, so konnte er den Frieden auf Wiens Wällen unterzeichnen, statt dessen nierlag er am 18. Juni bei Kolin (Rollin) unter enormen Verlusten dem Feldmarschall Grasen Daun, der Jauber der Unüberwindlichkeit siel von ihm, er mußte Böhmen räumen, des Judels in Wien war kein Ende, und Maria Theresia sagte von Daun: "Die Monarchie ist ihm ihre Erhaltung schuldig und ich meine Erstence." Die Achricht, Clemens XIII. habe Daun einen geweihten Hut und Degen übersandt, was dem Kriege den Charaster eines Keligionskrieges geden konnte, ist wohl eine Ersindung. Ende Juli standen die Preußen wieder in Sachsen; Friedrichs Bruder Heinrich riet ihm, sich in Frankreichs Arme zu wersen und Schlesten herauszugeden, Hiodspossen kamen von allerwärts; am 28. Juli starb Friedrichs Mutter; den Thronfolger, seinen Bruder August Wilhelm, entsernte Friedrichs Ungnade vom Heere, und er stard 1768. Die Franzosen unter Marschall d'Estrées besiegten die Briten und Hannoveraner unter dem kopslosen von Cumberland am 6. Juli bei Hastenbed und nötigten sie unter dem Marschall v. Richelieu am 8. September zur schimpslichen Kapitulation von Rloster Zeven; so hatten sie freie Hand gegen Preußen, Friedrich aber sädelte Beziehungen zu Richelieu ein, wobei Boltaire mitthätig war, und Richelieu blied laut Vertrag vom 17. Oktober unthätig. Die Schweden brangen nach der Udermart vor, die Kussen unter Feldmarschall Apraxin besiegten die Preußen unter Feldmarschall Apraxin besiegten die Preußen unter Feldmarschall Apraxin besiegten die Preußen am 16. Oktober Berlin um 200000 Thaler und General Nadasdy schlug den Liebling Friedrichs,

General v. Winterfeldt, am 7. September bei Moys. Um 13. d. M. befetzte der Ronig Erfurt, bei welcher Stadt fich die "elende Reichserekutionsarmee" unter Bring ju Sachfen-Bilbburghaufen mit ber frangofifchen unter Bring Roban-Soubife, einem Sünftling der Hompadour, vereinigte. — [Dunder, Die Schlacht bei Kollin, Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III.", 76; Volz, Kriegsführung und Politik König Friedrichs des Großen in den ersten Jahren des Siebenjährigen Krieges, 96; Mollwo, H. R. v. Winterfeldt, 99.] Der kaiferliche Notar Apptill trug die fiskalische Statison am 14. Oktober 1767 zum preußischen Keichstagsschaften. gesandten Freiherrn v. Plotho, dieser jagte ihn die Treppe hinunter und wurde dadurch im Bolte sehr populär [Kriegskanzlei 1757, Bb. III].

2) Restach. Soubise hatte Friedrich schon als Gesangenen in Bersailles angemelbet. Friedrich aber und der junge Generalmajor v. Sendlig sielen am 5. November bei Rosbach mit der Reiterei über Soubise und vernichteten ihn, während bie Reichsarmee in alle Winde gerftob. (Sepblit war 1721 in Calcar geboren, focht voll Ruhm bei Rolin und jagte bie Franzosen am 19. September 1757 hochft ergotlich aus Gotha.) Schlimm frand es in Schlesien, "ber ewige Nadasby" nahm am 12. November Schweidnig, Karl Alexander von Lothringen bestegte den Herzog von Braunschweig-Bevern am 22. b. Mt. bei Breslau, besette bies am 24., und Maria Therefia ließ fich neuerbings hulbigen. Die Protestanten gitterten, Friedrich fühlte, in Breslau fei Berlin bebroht, eilte nach Schlefien und folug am 5. Dezember bas die Steplau jer Sertin verrogi, eine nach Scheiften und schlesten und bestender das dreissach stärkere Heer Lothringens und Dauns bei Leuthen; am 19./20. d. M. siel Breslau, am 26. Liegnit, außer Schweidnit war Schlesten preußisch. Kaunit that alles, um den Krieg kräftig fortzuseten, und Elisabeth sandte im Januar 1758 ein Heer unter Feldmarschall Fermor, der am 22. d. M. Königsberg beseite und an Friedrichs Geburtstag ber Zarin für Oftpreußen huldigen ließ. — [C. v. b. Golg, Rosbach und Jena, 83.]

3) Großbritanniens Saltung. Cumberlands Heer wurde reorganisiert und Friedrich's Schwager, bem Bringen Ferdinand von Braunschweig, unterftellt. ber Dezember 1757 bis Sommer 1758 bie Frangofen in einem Treibjagen von Hannover bis über ben Rhein zurückwarf; er stegte am 28. Juni bei Crefelb. Georg II. verpflichtete sich, Friedrich 670000 Pfund Sterling Subsidien zu zahlen und nur im Ginvernehmen mit ihm Friedens-, Wassenstellstands- und Neutralitätsverträge zu schließen. (Parum protestierte Friedrichs Gesandter in London 1762 gegen die Friedenspraliminarien, um fo mehr, als bamals bie preußischen Gebiete am Abein und in Bestfalen noch in französischer Hand waren und z. B. Besel erst im März 1768 geräumt ward.) Georg verpslichtete sich, die Parlamentsbewilligung zum Unter-halt eines Heeres von 50000 Mann auf britische Kosten einzuholen und als Kurfürst von Sannover noch 5000 zu stellen; hingegen konnte Friedrich die Sendung einer britischen Flotte in die Oftsee, um Rugland zu begegnen, nicht durchsetzen. Das Unterhaus bewilligte auf Pitts Empfehlung die Gesamtsumme von 1830454 Pfund Sterling am 20. April 1758, und im August fließen 12 000 Briten unter bem Bergog

von Marlborough zu Ferdinand von Braunschweigs Armee.

4) Sochtira. Friedrich und Sephlit schlugen die Ruffen unter Fermor am 25. August bei Bornborf und im Ottober stand tein Ruffe mehr in Deutschland. Friedrich ging am 2. September nach Sachsen, wo ihn Prinz Heinrich gegen Daun sehr nötig hatte, wurde aber von Daun überrumpelt und am 14. Oktober bei Hochtirch geschlagen, ohne daß dies für Desterreich weitere Borteile nach sich zog. bewegte Friedrich ber Tob feiner Lieblingsschwester, ber Martgrafin von Baireuth. an bemfelben 14. Oftober. [Winter, Zieten, 86.] Um fein gelichtetes heer ju erganzen, hob Friedrich zwangsweise Mannichaften aus Sachsen, Anhalt, Schwedisch Pommern und Medlenburg aus, warb Gefindel und Anaben an und kleidete fogar öfterreichische Gefangene ein; feit ber Kapitulation von Maxen wechselte Defterreich Die Gefangenen nicht mehr aus: es hoffte, ba Friedrich taum 5 Millionen, feine Keinde 90 Millionen Seelen besäßen, würde ihm die Mannschaft ausgehen. **Breußische** Berber überschwemmten Deutschland und gebrauchten bie verwerflichsten Mittel; es bilbeten sich auch Freitorps, die jum Teil treffliche Dienste leisteten, nach dem Frieden aber rücksichtslos verabschiedet wurden. In Sachsen mußten die Pächter der turfürstlichen Kammergüter Friedrich den Zins ein Jahr voraus zahlen. Der preußische Schatz war im April 1758 erschöpft. Schon 1758 wurde die gange britische Subsidie von 4 Millionen Thaler (670 000 Pfund Sterling) in 11 umgeprägt, jest fertigten die Berliner Juden Isig und Ephraim fächsische, medlenburgische und andre Mungen an; balb galten 8 Thaler noch feinen Dufaten; 1759 gablten bie Breugen bei ihrem

polnischen Streifzuge alles mit zu leichtem Gelbe, den "Tympse", von denen fünf 1 Thaler wert waren; "Sphraimiten" war der Spottname der schlechten Münzen, die derart fanken, daß schließlich der Louisbor 20 Thaler galt. Friedrich schloß heimliche Berträge mit salschmünzenden kleinen Fürsten und verschaffte ihrem Gelde gegen entherechende Provision in Breußen Zwangskurs. Nach dem Frieden wurden alle schlechten Münzen 1768 und 1764 außer Kurs gesetzt und von den öffentlichen Kassen nur zum Metallwerte angenommen; zahllose Leute kamen auf diese Weise um Hab und Gut. Außerdem hörten seit 1759 alle Barzahlungen für Jivilausgaben und Zivildesoldungen auf, man ersetzte sie durch "Rassenschen", die nach dem Friedensschlusse eingelöst werden sollten; sie wurden nicht als gangbares Papiergeld im Verkehr angenommen; wer von ihren Besitzern nicht als gangbares Bapiergeld im Verkehr angenommen; wer von ihren Besitzern nicht anderwärts Geld besaß oder anlieh, sah sich in Kot und mußte die Kassenschen ost mit drei Viertel Verlust auswechseln. Sie sanken schleißlich auf ein Fünstel des Kennwertes, drachten surchtbare Not in die Beamtensamilien und wurden 1763 nur in minderwertigem Gelde eingelöst. Lauter Mittel, eines Friedrich unwürdig und dabei Wege zur Füllung der Tasschen vieler gewissenloser Spekulanten. Um 1. Juni 1764 war das Münzwesen wieder geordnet, aber des Elends übergenug.

\*) Berfailler Berträge vom 30. nnd 31. Dezember 1758. Desterreich und Frankreich schafften den Bertrag vom 1. Mai 1757 als unausstührbar ab, doch verpstichtete sich Ludwig XV., für die Wiedererwerdung von Schlesten und Glatz durch Maria Theresia Sorge zu tragen und für die ganze Dauer des gegenwärtigen Kriegs seine 24 000 Mann zu stellen; wie lange die 105 000, war nicht gesagt! Sehr erheblich seize er die Gelbhilse herab und strich ohne weiteres die 12 Millionen Gulben. Es war keine Rede mehr von Abtretung der Riederlande an den Insanten Philipp und von französischen Erwerdungen daselbst; nur verzichtete Maria Theresia zu Gunsten des Insanten und seiner gesamten Descendenz auf ihr Heimfallrecht an Parma, Piacenza und Guastalla und gestattete Ludwig die beliedige Besessigung

Duntirchens.

"Annersborf. Ferdinand von Braunschweig erlitt am 18. April 1759 die Riederlage von Bergen durch den Marschall Herzog von Broglie, weste sie aber am 1. August durch seinen Sieg über die Marschalle Broglie und Contades bei Minden aus. Die Russen unter Graf Ssaltykow schlugen Friedrichs "alter ego", v. Webell, am 23. Juli bei Kay, vereinigten sich in Franksurt a. d. D. mit dem steerreichischen Feldmarschallleutnant Freiherrn v. Laudon, und beide Heere bereiteten Friedrich am 12. August eine surchtbare Riederlage bei Kunersdorf, wo er vergebens den Tod suchte. Sachsen ging am 4. September durch die Kapitulation des Generals v. Schmettau in Dresden verloren, General v. Find kapitulierte am 21. November bei Maxen an Daun, die Schweden nahmen Peenemünde, wurden aber von General v. Manteussel zurückgedrängt. — Winter, Kriegsgeschichtliche Ueberlieferung über Friedrich den Großen. Aritisch geprüft an dem Beispiel der Kapitulation von Maxen, 88.] — Nur wenig alterprobte Soldaten waren jeht unter Friedrichs 90 000 Mann, während die vereinte Feindesmacht 220 000 Mann betrug und die Oesterreicher jedes Jahr kriegsküchtiger wurden.

7) Bertrag vom 1. April 1760 zu St. Petersburg. Unter Aufhebung der Konvention vom 2. Februar 1757 (siehe § 84, 1) verbanden sich Rußland und Desterreich von neuem zur Jüchtigung Preußens, versprachen mindestens je 80000 Mann und Rußland außerdem eine Ostseesens, versprachen mindestens je 80000 Mann und Rußland außerdem eine Ostseesens michtig war der geheime Separatartikel, wonach Maria Theresta Schlessen und Slad und in diesem Falle Eissabeth das Königreich Preußen, d. h. Ostpreußen, erhalten sollte. Maria Theresta ratistzierte am 21. Mai, Eissabeth 22. Juli und Raiser Franz I. trat dem Bertrage 29. August (resp. 3. Ottober) 1760 bei. [v. Martens a. a. O.] Laudon besiegte am 28. Juni bei Landeshut den General Fouqué, die Festung Glak kapitulierte am 26. Juli an die Oesterreicher, Friedrich hob Dresdens Belagerung auf, besiegte aber Laudon am 15. August bei Liegnitz, und am 20. d. M. ersocht General v. Hussen der Laudon am 56. Mugust dei Eiegnitz, und am 20. d. M. ersocht General v. Hussen dei Strehlen einen Sieg über die Reichstruppen und die Oesterreicher unter Hadik. Aussen vor einigen Husarenschwadronen die Segel; weit empsindlicher war im Ottober die Brandschahung Berlins durch die Kussen unter General Zottleben und Charlottenburgs durch die Oesterreicher unter Feldzeugmeister v. Lacv. Friedrich war sich nach Sachsen, jagte die Reichstruppen hinaus und bestegte Daun am 3. Rovember glänzend bei Torgau. Hiermit war Sachsen behauptet, um nun neuerdings aus-

gepreßt zu werden; Jahr um Jahr erhob man Millionen daraus. Allerorten erlahmte der Arieg, Ferdinand von Braunschweig hielt Hannover gegen die Franzosen, die auch in Amerita und Indien gegen die Briten den kurzeren zogen. Georg III. erneuerte am 12. Dezember ben Subsibienvertrag mit Friedrich, beredte Jungen stimmten im Parlamente Friedrichs Lob an, und es wurden für die Kriegsührung zu den 670 000 Pfund Sterling, die Friedrich bezog, noch 20 Millionen Pfund bewilligt, überall in England hing sein Bild mit "Friedricus Maximus". Karl III. von Spanien schloß sich immer mehr an Frankreich an, sein Minister Grimalbi unterzeichnete am 16. August 1761 mit Choiseul ben bourbonischen Familienpatt und eine geheime Ronvention gegen Großbritannien; Pitt forderte nun den Krieg gegen Spanien, worauf ihn Georg und beffen Gunftling Graf Bute am 5. Oftober fturgten und den am 12. Dezember ablausenden Subsidienvertrag mit Friedrich II., dem die harten Bedingungen nicht gesielen, nicht erneuerten, sondern mit Frankreich Anthüpfung suchten. Ruville William Bitt und Graf Bute, 95] beurteilt Bute viel milber und schreibt bas ungunftige Urteil über ihn Friedrich gu.

°) Feldzug von 1761. Ferdinand und die Preußen unter General v. Syburg schlugen die Franzosen am 15. Februar 1761 bei Langensalza und Ferdinand allein stegte am 16. Juli bei Bellinghausen siber Broglie; Friedrich konnte nicht verhindern, daß sich Laubon am 18./19. August bei Striegau mit Feldmarschall Graf Buturlin vereinigte, und bezog diesen 180 000 Mann gegenüber am 20. d. M. das "Hungerlager" von Bunzelwitz; Oesterreicher und Russen kontrol ich über einen Angrist nicht verständigen, Buturlin zog am 9. September auf Posen ab und ließ nur 20 000 Mann unter Graf Tschernitschew bei Laudon, Laudon zog tags darauf ab und erzwang am 1. Oktober die Kapitulation der Festung Schweidnitz. Seit 24. August wurde Rolberg zum drittenmal bombardiert, am 16. Dezember kapitulierte

es an bie Ruffen unter Graf Rumanzow.

9) Brenfifd-enffiche Bertrage. Friedrich und Beter entließen die beiderseitigen Gefangenen, schloffen am 16. Marz 1762 in Stargard Waffenrube und Tichernitschen weigngenen, joudien am 10. Warz 1702 in Stargaro Walfenrude und Lioeknutziem marschierte ab; trot aller öfterreichischen und britischen Bemühungen kam es am 6. Mai in St. Petersburg zum Frieden. Im Bündnisse vom 19. Juni gelobten beide Mächte einander Unterstützung gegen jeden Angriss unter Stellung von je 20 000 Mann, resp. 600 000 Rubel jährlich. Im ersten Geheimartikel versprach Friedrich, sich bei Dänemark für die Abtretung Schleswigs an Peter III. zu verwenden, eventuell ihm mit 20 000 Mann zur Eroberung diese Ferzogtums zu helsen. Beide Monarchen erklärten sich einer eventuelnen Kronwohl in Polen sür einen Rigiten Die Matisselage der Abranzummalkung. In Wartans Biasten. Die Katisikation erfolgte nicht infolge der Thronumwälzung. [v. Martens, Recueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères, Bb. V., 80.] Am 1. Juli ftieß Tsagernitschem zum Heere Friedrichs; die Revolution vom 9. d. M. erhod zwar Katharina II. an Peters Statt auf den Thron, was Friedrich in größte Sorge brachte, doch überraschte ihn die Kaiserin durch die Erklärung vom 10., sie wolle die Freundschaft mit Preußen bewahren. Tschernitschem sollte am 18. Juli abmarschieren, blieb aber auf Friedrichs Bitten noch drei Zage bei ihm; Friedrich erstürmte am 21. Dauns Stellungen bei Burkersbors, die Desterreicher konnten nicht ahnen, daß die Aussen nur als Zuschauer dem Kampfe beiswohnten. Da Katharina aus den Papieren Veters III. gegen ihr Vermuten ersah, daß Friedrich ihm von seinen Fehlern abgeraten hatte, so befahl sie die Räumung Pommerns und Ostpreußens, entband Ostpreußen des Eides, und Feldmarschall v. Lehwaldt ergriss am 6. August Besitz, Friedrich verzieh jedoch die Huldigung am

v. Lehwaldt ergriff am 6. August Bestip, Friedrich verzieh jedoch die Huldigung an Elisabeth nicht und betrat Ostpreußen nie mehr. Am 9. Ottober kapitulierte die Festung Schweidnitz an General v. Tauentsien.

10) Ende des Ariegs. Prinz Heinrich von Preußen schlug am 29. Ottober bei Freiberg die Reichstruppen und die Raiserlichen. Ferdinand hatte die Franzosen unter den Marschällen von Rohan-Soubise und diestreberg des am 24. Juni dei Kilhelmsthal, den Prinzen Kaver von Sachsen am 28. Juli dei Lutterberg bestegt und sein Resse, Prinz Friedrich, am 1. November Rassel zur Kapitulation gezwungen. Der preußische General v. Rleist brandschafte die kleinen Reichsstände in Franken und der zitternde Reichstag in Regensdurg siehte den preußischen Gesandten von Plotho um Fischen Dekerreichs. Der Priese kabrisch über ihre alleich aber Ko Williamen Gertagen.

11) Rotlage Defterreichs. Der Rrieg toftete jahrlich über 50 Millionen Gulben, die öffentliche Schuld stieg bedrohlich, obwohl Desterreich seit 1759 82%, Millionen Frant Subsidien von Frankreich empfangen hatte; der Berlust in den Schlachten

allein betrug gegen 100 000 Mann.

#### § 86. Friede von Subertsburg.

Der Friede war geschlossen 1), Friedrich verließ Sachsen, wohin der gewiffenlose August III. aus Bolen zurückfehrte, und kam, jeber Ovation entgehend, fast verstohlen am Abend bes 30. Marg 1763 in Berlin an. Preußen war vor Bernichtung gerettet, ja Europa mußte zugeben, daß der Ringkampf von sieben Jahren es gehärtet habe; das europäische Syftem empfing die ariftofratische Gestalt ber Pentarchie, Die sich 1870 zur Begarchie erweiterte; fortan überließen die Mittelftaaten den Großmachten die Leitung der europäischen Angelegenheiten; ein Staat wie Sachsen wagte es nicht mehr, selbständige europäische Politik zu treiben. Alle Hoffnungsfreudigkeit, mit der Maria Theresia 1756 in den Krieg eingetreten, mar zerstoben; wenn auch Raunit nach wie vor seine Politik auf Preußens Niedergang hinlentte, so war doch Maria Theresia nimmermehr zu einem neuen Wetttampfe um Sein ober Nichtfein zu bringen und hielt am Frieden mit Breußen fest; als ihre fernere Lebensaufgabe betrachtete sie die wirtschaftliche Regenerierung ihres Bolkes. Das kaiserliche Ansehen hatte schwer gelitten, die Reichsftande verloren den Glauben an bie Autorität des Wiener Hofes, und die gangliche Ohnmacht des Raisertums wurde allen fichtbar. Auf Preußen blickten alle Augen, bes großen Königs Bild hing in ben katholischen wie in den protestantischen Landen, in geistlichen wie in weltlichen Gebieten oft neben bem ihm feindlichen Landesvater. und wenn ber Deutsche in ber Zerriffenheit seines Baterlandes Ginen suchte, für den sein Herz höher schlagen konnte, so war es die verwitterte Gestalt des alten Fritz; man war, wie Goethe fagt, "fritzisch", nicht etwa preußisch gefinnt; Friedrichs Ruhm drang in die fernsten Welten, selbst in Marotto respektierten die Kreuzer seine Flagge, und als 1777 der Maler Ph. Hadert Sizilien bereifte, brachte der Magiftrat eines Stabtchens ihm als Breuken seine Huldigung dar; schon 1761 hatten die Tataren eine Gesandtschaft zu Friedrich ins Strehlener Lager gefandt. Freilich kostete der Siebenjährige Krieg, ber Friedrich so allgemeinen Ruhm in der Welt verschaffte, Preußen die schwerften Opfer, 180 000 seiner Golbaten waren gefallen, die Bevolkerung hatte fich um 1/2 Million vermindert. Preußen hatte keine Schulben gemacht, Defterreich besaß beren für 500 Millionen Gulben, im preußischen Schate waren 16284 196 Thaler, aber taufend Privatinteressen und svers mogen waren geschäbigt. Der Dualismus Deutschlands wurde in Subertsburg befiegelt, fortan gruppierte sich ein Teil ber Reichsftande um Breuken. ein Teil um Defterreich.

<sup>1)</sup> Friedensbedingungen. Desterreich und Preußen entsagten gegenseitig allen Ansprüchen an Gebiet, erneuerten die Friedensschlüsse von Breslau-Berlin (1742) und Dresden (1745), den Beststälischen Frieden und alle Reichsgrundgesetze, garantierten einander alle Bestsungen in Deutschland und planten den Abschluß eines Handelsvertrages; Sachsen und das ganze deutsche Reich wurden in den Frieden eingeschlossen, Preußen behielt seine schlessischen Eroberungen. In Geheimartiseln versprach Friedrich dem Erzherzog Joseph seine Kurstimme (infolgedessen wurde derzselbe am 27. März 1768 einstimmig zum römischen Könige gewählt und in Frankfurt 3. April gekönt) und stellte Unterstützung von Desterreichs Ansprüchen an Modena in Aussicht. Sachsen blieb für seine Kriegsopfer unentschätigt — es hatte Friedrich jährlich 6 Millionen Thaler in guter Münze eingebracht —, nur wurde der Friede von 1745 auch mit ihm erneuert, der geplante Austausch des Fürstens

berger Zolls und des Dorfes Schiblo gegen preußisches Gebiet erfolgte erst in der Wiener Schlußakte von 1815. Die weibliche Erbsolge des Halz-Sulzbach in Jülich und Berg wurde anerkannt, der Heimfall von Ansbach und Baireuth an Preußen angebahnt. Rußland wurde auf Desterreichs Weigerung hin nicht in den Bertrag aufgenommen. Friedrich war von den Ergebnissen des Friedens derart beglückt, daß er Hertberg alsbald zum zweiten Staats- und Kadinettsminister ernannte. — [Freiherr A. v. Beaulieus Marconnay, Der Hubertsburger Friede, 71. Küntzel, Friedrich der Große am Ausgang des Siebenjährigen Krieges, in "Forschungen zur brandend. u. preuß. Geschichte", 181.]

#### § 87. Breufen feit bem Frieden.

Litteratur. Reimann, Neuere Geschichte bes preußischen Staates vom Hubertsburger Frieden bis zum Wiener Kongreß, I, 82. Grünhagen, Schlesien nach dem Hubertsburger Frieden, in "Zeitscht. f. Gesch. u. Altert. Schlesiens", Bd. 25. Hinhe, Zur Agrarpolitik Friedrichs des Großen, in Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch., Bb. 10.

Friedrich war ebenso genial im Frieden wie im Kriege und sorgte als Staatswirt ersten Ranges und als würdiger Sohn seines Baters für das materielle und ökonomische Wohl Preußens. Um dem Ackerbau aufzuhelfen, verteilte er Korn, Hafer, Pferbe 2c., entließ ein Viertel jeder Kompanie und sehte den Heeresbestand auf 151 000 Mann herab. Den Provinzen, die sehr gelitten, Schlesien, Pommern, Neumark, Preußen, Kurmark und Cleve, schenkte er über 7 Millionen Thaler, die er für einen weiteren Feldzug parat hatte, in manchen setzte er die Steuern auf die Hälfte herab, Pommern hatte zwei Jahre, Schlesien ein halbes Jahr keine Steuern zu entrichten. Rasch erholten sich Dörfer und Städte, in Schlesien allein wurden auf königlichen Befehl 8000 Häufer, in Pommern und Neumark 6500 gebaut. Daß Friedrich bei allem selbst entschied, lag im Geifte der Zeit; der aufgeklärte Despotismus betrachtete es als sein natürliches Recht, alles allein zu schaffen, und sein bewußtester Bertreter war ja Friedrich. Bis in die mindeften Details revidierte er die Rechnungen aus ber Rriegszeit und rettete im Gegensate ju bem in Dresben restituierten August III. seinen Staat vor Finanzanarchie; er gab, wo es dringend not that, fonft nicht, und wies gar manchen Betenten nicht wenig unfanft ab. Er berechnet selbst in seinen Denkwürdigkeiten seine Gaben an die Provinzen auf 20389 000 Thaler. Preußen sollte im vollsten Sinne Kulturftaat fein, dazu mußte das erfte größere Wert nach dem Friedensschluffe, das Schulreglement 1), helfen. Als treuer Anhänger des alten Merkantilsusten wollte Friedrich, daß das Geld im Lande bleibe; er nahm von dieser Regel nur das Geld für die Rohstoffe aus, die in Preußen nicht verarbeitet werden konnten. Für Seidenbau forgte er im eigenen Staate: er fah gern, daß die Geiftlichen und Lehrer ihn als Nebengeschäft betrieben. und suchte bem rauhen Klima die Seidenzucht durch Prämien abzundtigen. Um jeden Preis sollte die "Manufaktur" vermehrt werden"), alle reichen Abteien mußten Fabriken anlegen; Gewerbe und handel follten neues Leben empfangen, wobei freilich fein Gedanke an freien Sandel und freie Wirtschaft mit unterlief. Friedrich fann, wie er seine Ginkunfte vermehren könne, und errichtete, mit der bisherigen Verwaltung der Zölle und Accife unzufrieden, mit Belvetius' Bilfe die Regie 3); gang Preußen verdammte die Neuerung, die das Land mit französischen Betrügern überschwemmte und auf preußische Unkosten beren Taschen füllte, wie Hamann 1786 an Jacobi schrieb: der Staat habe sein Berg, d. h. die Börse seiner Unterthanen, einer Gesellschaft frember Schwindler anvertraut, die mit all feinen Lebensbedingungen unbekannt feien. Bon Schmoller, Rofer u. a. wird bie Regie hingegen als Tragerin bes monarchischen Staatsgedankens und als Fortschritt in der Wirtschaftspolitik angesehen. Gine Zeitlang war den Franzosen auch das Postwesen überliefert ). Ohne an der Berwaltungsorganisjation seines Baters zu ändern, fügte Friedrich den Provinzialdepartements bes Generaldirektoriums vier neue für den ganzen Umfang seines Staates hinzu: Kriegsverwaltung, Handelspolitik, Bergwesen, Forstwesen; dabei griff er beständig selbst ein, handelte über die Minister hinaus und regierte alles aus seinem Kabinett, während er nie in den Sitzungen des Generals birektoriums ober bes Staatsrats erschien. Friedrich ftand im Banne ber Anschauung, der moderne Staat weise jedem Stande seine Stelle an, und war nur in seinen Poefien ber Borrebner bes Talents gegenüber bem Stammbaum; nur sehr selten erklomm ein Bürgerlicher bie böchiten Stufen in seinem Staate 5). Besonders überwog der Abel im Heere, bessen Kräfztigung Friedrichs Ideal war, das aber am Abende von Friedrichs Regierung von der Sohe herniederstieg . Deflo erfolgreicher waren Friedrichs Bemühungen um die Ausbildung der Rechtspflege; er beugte fich trot alles Absolutismus unter das Gesetz und rief: "Die Gesetze sollen reden, der Souveran soll schweigen""). Auf Landesmelioration wurden ungeheure Summen verwendet und der brach liegenden Natur wurde reicher Segen abgewonnen 8). In der zweiten Salfte seiner Regierung ward Friedrich ber Große von ber gesamten Preffe Europas gepriefen wie kein zweiter Fürst, sie empfahl ihn allen andern als Borbild; er selbst hatte ihnen schon 1744 einen "Fürftenspiegel" vorgehalten, und immer wiederholte er in seinen Schriften, "Bolitischen Testamenten" u. f. w. seine Maxime, der Fürst sei ber erfte Diener bes Staates, ber Fürst habe keinen naheren Berwandten als feinen Staat, er muffe Ropf und Berg bes Staates fein. Auf bem von Friedrich eingehaltenen Wege wuchs die Ethik Rants mit ihrem kategorischen Imperativ der Bflicht.

<sup>1)</sup> Schule und Kirche. Dem Bolfsschulwesen brachte Friedrich geringes Interesse entgegen; die jämmerlich besoldeten Landschullehrer waren aus dem niederen Handswerterstande oder invalide Unterossiziere. Am 12. August 1768 erschien das "General-Landschul-Reglement" mit Schulzwang, doch blied letzterer sür weite Striche des platten Landes ein toter Buchstade; erst zu Ende der Regierung Friedrichs verbesserte der ausgezeichnete Propst Feldiger (siehe oden § 82, 5) die latholische Volksschule, und unter der Alegide des Justizministers Freiherrn von Zedliszeipe, der seit 1771 das ganze geistliche Departement in lutherischen Kirchens und Schulsschen leitete, ging ein freierer Jug durch das Unterrichtswesen, dessen und Schulsschen leitete, ging ein freierer Jug durch das Unterrichtswesen, dessen sich auch der Domherr von Rochow sehr annahm. Einiges geschah für Gymnasien, wenig genug für die Universitäten Duisdurg, Halle, Frankfurt, Königsberg und Breslau, während Göttingen in Hannover aufblühte; Geld für Schulzwecke herzugeben, war nicht Friedrichs Sache. Er blied seiner Politist sirchlicher Dulbung treu, bestrebte sich wie seine Uhnen, Luthertum und Calvinismus zu verbinden, und stellte sich als oberster Bischof gegen jeden staatsseinlichen Streich des katholischen Klerus sicher. — [M. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 1640, Bde. II.—V., 81—85. Rochows beste Biographie von Polisch, 94; Rochows Korrespondenz gad Jonas 85 heraus. Rethwisch, schulmesen im Zeitalter Friedrichs des Brosen, 81. C. Bornhaf, Das preuße. Unterrichtswesen ein Staatsinstitut, in "Urch. schlen secht," 4, 88.]

lowsky behilflich war, überflügelte selbst die Meißener; Goskowsky gründete in Berlin die erste Sammetsabrik, die bald Nachahmung sand; Wollsabriken, Wollspinnschulen, Baumwollsabriken traten ins Leben; der König sorgte für neue Manusakturen; seine Papiersabrik lostete ihm viel Geld, andre Anlagen nicht minder, aber mit berechtigtem Stolze ersah er, daß 1785 der Absah an Leinwand 9, an Tuch und andern Wollwaren 8, an Seide 3 Millionen Thaler betrug. — [hinge, Die preußische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts, "Acta borussica", Wde. 1—8, 92.] — Noch hatte Berlin keinen Bankier von Prosession und der jüdische Wucher tried den Zinssuße enorm empor; Friedrich errichtete 17. Juni 1765 die Berliner "Giro, Diskonto» und Leihbank" mit 8 Millionen Thaler Kapital (die unter seinem Nachfolger an die Krone zurückgezahlt wurden), und stellte sie von jedem Departement den Zinkfuß enorm empor; Friedrich errichtete 17. Juni 1765 die Berliner "Giro, Distonto» und Leihbant" mit 8 Millionen Thaler Rapital (die unter seinem Rachfolger an die Krone zurückgezahlt wurden), und stellte sie von jedem Departement unabhängig; Provinzialbanken wurden ihr untergeordnet. — [Poschinger, Bankwesen und Bantpolitik in Preußen, 3 Bbe., 78/79.] — Nach Entwürsen des Kaussmans Büring errichtete der schlessische Justizminister v. Carmer mit dem späteren Staatsminister v. Struensee 1770 in Breslau das segensreiche "landschaftliche Kreditssstifftem"; der König bestätigte 15. Juli d. J. das Landschaftsreglement für Schlessen. Dem Abel sollte ausgeholsen und die Möglichkeit geboten werden, seine Schulden abzutragen, das System beruhte aus Pfandbriesen und dewährte sich in Schlessen schulden son Wirttemberg, Polen 2c. nachgeahmt wurde; im Anschlusse hieran ergingen 20. Dezember 1788 die mustergültige "allgemeine Hypothekenordnung für die preußischen Staaten", die "Depositalordnung" 2c.; in allen Städten wurden königliche össenstische Leichaten. die "Depositalordnung" 2c.; in allen Städten wurden königliche össenstische Leichaten", die "Depositalordnung" 2c.; in allen Städten wurden königliche össenstische Seighbäuser, Lombards, errichtet. 1765 gründete Friedrich die Levantische Handelsgesellschaft", die allein Waren aus dem Morgenlande holen durste, doch schon 1769 ausgehoden wurde, 1769 die "Emdener Heringstompagnie" und am 14. Oktober 1772 die "Seehandlung" mit großen Privilegien. — [V. King. Asiatische Handelsgesellschapagnien Friedrichs des Eroßen, 90.] — Den inneren Handelhemmten die Barrieren zwischen den retenischen Westeller Seinschlichen und schlessen gesehandlung" mit großen Privilegien. — [V. King. Asiatische und Kandwirtschen den Verlehre zwischen vielsach Handelschen und schlessen verboten. Der Industrie zusiebe wurde der Transsthandel völlig vernichtet, das unbedingte Schutzollspiem aber hemmte trozdem vielsach Handelschen, gründete Friedrich im Juli 1766 als Generalpächer die "Köngliche Ge her Ertrag aus dem Labat belief sich für 1786 87 auf 1 140 778 Thaler und Friedrich sahmtt Stolz auf "sein Bert". Vieles geschah unter Friedrich durch Staatsminister Freiherrn v. Heinis für Berg- und Hüttenwesen, tüchtig arbeiteten die Salinen in Halle, Minden und Mart. Mit dem See- und Kustenhandel betrug der Gesanterträg der wirtschaftlichen Arbeit Preußens (1785 nach Herzberg) 40 Millionen Thaler jährlich. — [Charpentier, Das altpreußische Tabalsmonopol, in "B. J.", Bb. 61.] 3) Regie. Gegen den Widerstand des Generaldirektoriums ließ Friedrich ") Regie. Gegen den Widerstand des Generaldirektoriums ließ Friedrich 1. Juni 1766 die von demfelben ganz unabhängige "Administration générale des accises et péages" ins Leben treten, die als "Regie" bekannt ist; in ihre höheren Etellen berief er nur Franzosen. Sie vereinnahmte im Austrage des Staates und hatte vier Direktoren, deren jeder 15000 Thaler Gehalt und große Prämien erhielt. Wenn Friedrich die Abgaben auf Getreide aushob, so belegte er Fleisch, Vier, Wein mit immer steigenden Steuern. Biele Franzosen zweiselhafter Güte griffen frech in alle häuslichen Dinge ein, dereicherten sich und veranlaßten durch ihr Gebaren Defraudation und Schmuggel. Mit der Zeit nannte Friedrich selbst sämtliche französsischen Reamten "Schurtenzeug", doch ließ er sie gewähren. Am 1. Juli 1769 wurde ein umfassender Acciseauf bekannt gemacht und die Accise auf weitere Waren ausgebehnt. Tabat. Rasse und Sale wurden monnopolisiert, es entstand eine "Ansere ausgebehnt. Labak, Raffee und Salz wurden monopolisiert, es entstand eine "Raffee-administration" und der Raffee wurde, da Friedrich ihn für entnervend hielt und feine Berbreitung im Bolt hemmen wollte, ungeheuer besteuert; "Raffeeriecher" liefen umber, um nachzuspuren, ob jemand ungefetlich Raffee brenne, welches Recht nur ben königlichen Berkaufsstellen zustand. Wieberholt ermäßigte Friedrich am Abende seines Lebens die Raffeesteuer. Die Regie raubte ihm die Boltsliebe, verschaffte bei allen Plackereien der Unterthanen in 21 Jahren nur 16 Millionen Chaler Mehreinnahme; der Schmuggel war unerhört. — [Beguelin, Historisch-tritische Darftellung der Accise und Zollversassing in den preußischen Staaten, 1797. Arede L. Der brandenburgisch-preußische Staatshaushalt, 66. B. Schulhe, Geschichte der preußischen Regieverwaltung, 1766—1786, I, 88. Schmoller, Die Einführung der französischen Regie, Berlin. S. B., 88]

Am 11. April und 10. August 1766 erschienen neue Bost= ordnungen, das gange Postwesen wurde mit Frangosen besetzt und das Porto erhöht, was wiederum zum Schmuggel führte. "Die Postregie organisierte ein förmliches Spioniers und Denunziantensorps." Friedrich löse die "Generalpostadministration oder Postregie" 1769 auf, das Postwesen entwickelte sich frästig unter dem Generalpostmeistern und Staatsministern von Derschau, Wichaslis (dem einzigen bürgerlichen Minister Friedrichs) und von Berber; 26. November 1782 erschien die "erschien der Verliches der Verliche der Verliche des Verliches des Verl neuerte und erweiterte allgemeine Boftordnung". - [Stephan, Befchichte ber

preußischen Boft, 59.1

3) Abel und ftanbifche Glieberung. Die hochften Berwaltungs- und fast alle Offiziersstellen ftanben bem Abel zu, bem Friedrich allein Chraefühl zutraute; höchkens bei ber Artillerie, die er unterschätzte, machte er Bürgerliche ju Offizieren. Im Siebenjährigen Ariege zwang ihn die Not, auch zahlreiche Bürgerliche zu Offizieren zu ernennen, nach dem Friedensschlusse entließ er fie in rücksichtslosester Beise, nur in der Linieninsanterie blieben einige. Durch die Pfandbriefanstalten und Unterstützungen in barem Gelbe wollte Friedrich den adligen Grundbesitz kon-servieren; wiederholt verbot er den Berkauf adliger Güter an Bürgerliche und Ehen mit Bürgerlichen; selten nur gestattete er einem Abligen den Berkauf, und so mußten überschuldete Ablige oft zu ihrer Benachteiligung ihr Gut behalten. Die Abligen waren accisefrei. Der König erließ Inftruktionen zu ihrer besseren Grziehung, wünschte aber nicht, daß sie im Auslande studierten oder ohne Erlaubnis reisen. Bei seiner Fürsorge für den abligen Grundbesty konnte er nicht zur thattraftigen Bebung bes Bauernftanbes ichreiten, und biefer blieb in unfreier Stellung: wiederholf half er einzelnen Bauern und ftrafte freche "Bauernplacker", aber an die Aufhebung ber Hörigkeit und Erbunterthänigkeit wagte er sich nicht heran, zumal die Landstände, besonders in Bommern, fich mit aller Rraft dagegen ftemmten. So unterblieben allgemeinere Maßregeln, der Landbau konnte bei allen Bohlthaten Friedrichs nicht gebeihen, und als Anhänger des Merkantilspftems unterschätzte er die Landwirtschaft, wenn er auch viele Millionen darauf verwendete. Da die könig-

dichen Beamten die Städte bevormundeten, versielen die städtischen Anstalten, mit ihnen Bürgersinn und Gemeingeist. — [Reimann, Bd. 2, 88.]

O Heerwesen. In Preußen waren starke Hände nötig, um das verwüsstete Land neu zu bestellen, darum mußten Fremde ins Heer angeworben werden. Der Junkersinn im durchgängig adligen Ofstzersstande beleidigte die Bürger, der Gedanke allgemeiner Wehrpslicht schwächte sich ab und der baverische Erbsolgekrieg bekundete den Rückgang der Armee. Thörichterweise hielt Friedrich die Ofstziere sür einsichtiger als seine besten Beamten; ihr Dienst freills war schwer und ihr Gehalt erbärmlich; sie sollten allein dem Staate angehören, nur Mittel für Staatsund Vermoltungsameste sein der Mensch war wenig genng in ihnen gegecktet und Berwaltungszwecke sein, der Mensch war wenig genug in ihnen geachtet, noch weniger in dem gemeinen Soldaten. Das Heer war lediglich eine Maschine, die ein überlegener Geist leitete, die darum ohne diesen stillstehen mußte.

') Rechtswesen. Friedrich übertrug die Rechtspsiege einem hierarchisch ge-

gliederten Staatsbeamtentum und hielt, abgesehen von einigen "Fällen einer wohls meinend willkürlichen Kabinettsjustiz", an unbedingter Selbftändigteit der Justizgegenüber der Administration seit. Der preußische Richterstand erlangte eine ehrenhafte Standesgesinnung; während an den Reichsgerichten Willfür waltete, galt das Wort "I y a des juges à Berlin". Darum erregte Friedrichs brutales Eingreifen in den Arnoldschen Prozeß 1779/80 in Europa allgemeines Aufsehen. — [Preuß, Friedrich der Große, Bd. III.] — Im Geiste Coccejis wirkten die ihm folgenden Großtanzler v. Jariges und v. Fürst; besonders rührig aber war der Justizminister für Schlesten, v. Carmer, der in mehreren Denkschriften Justizresormen forderte und Ende 1779 Großtanzler wurde. Schon im August 1774 unterbreitete Carmer dem Könige den Entwurf einer neuen Prozesordnung, aber erst 28. April 1782 erschien das "Corpus juris Fridericianum, 1. Buch, von der Prozesordnung". Carmers Plänen ent-sprechend, wurde ein allgemeines Landrecht ausgearbeitet, sein eigentlicher Schöpfer iprechend, wurde ein allgemeines Sandrecht allsgeatvettet, jeln eigentlicher Schopfer und Ordner best gesamten materiellen Rechts war Svares. Bei Friedrichs Ableben lag erst die Hälfte vor, die zweite kam im Juni 1788 zum Abschlusse, im Juni 1791 war das "allgemeine Gesehduch" gedruckt und Svarez führte den Kronprinzen darin ein; nach mancherlei Zwischenfällen wurde es als "allgemeines Landrecht" am 5. Februar 1794 publiziert und erlangte 1. Juni d. J. Geseheskraft; 1808 erschien es um Zusähe dereichert. Noch Savigny stellt es hoch über den Code Napoléon, Areitschle erwähnt der Doppelnatur des Gesehduchs, das einerseits die überlieserten sozialen Unterschiebe sorgsamst wahrte, andrerseits durch Ueberspannung der Gebanken der Staatssouveränität schon in manchem Saze die französische Revolution ankündigte und Mirabeau auf die Idee brachte, Preußen sei darin dem übrigen Europa um ein Jahrhundert vorangeeilt. — [A. Stölzel, Carl Gottlieb Svarez, 85. Derselbe, Brandenburg-preußsiche Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung und 2 Bbe., 86. Derfelbe, Fünfzehn Bortrage aus ber brandenburg-preußischen Rechts-und Staatsgeschichte, 89.]

\*) Landesmelivration. Im Geiste seines Baters thätig, vervielfältigte Friedrich bessen Mittel und lieh ihnen den Impuls seines ewig zeugenden Genies. Er zog Rolonisten ins Land, "ohne Unterschied der Nation oder Religion"; sie kamen vorzüglich aus dem Reiche, aus Oesterreich, Frankreich u. s. w., und Friedrich führte die Sewerbetreibenden nach den Städten, die Ackerdauer auf das Flachland, wo Kunderte von Dörsern entstanden; überall verwandelten sich Wüsteneien in guten Kulturboden, im Oderbruche wurden über 40 Dörser gegründet und mit 1200 Rolonistensamilien besetz; freudeerfüllt rief Friedrich: "Hier ist ein Fürstentum erworden, auf dem ich keine Soldaten zu halten brauche." Seenso ging es in den Warthebrüchen, in den Kreisen Landsberg und Sternberg, und 4000 Familien siedelten sich an den Usern der Reze an. 100 000 Rolonisten ließen sich in der Kurmart, über 20 000 in Kommern, über 60 000 in Schlessen nieder, auch dei der mindesten Annahme zog Friedrich während seiner Regierrung ca. 800 000 Rolonisten ins Land und verwandte über 20 Millionen Thaler sur Rolonisation. Im Magdeburgsschurg die Rolonisation des Baters fortgesührt, und seit Westpreußen erworden war, 8) Landesmelioration. Im Geifte feines Baters thatig, vervielfältigte Friedrich durgischen wurde der Drömlingsbruch trocken gelegt, in Litauen und Ostpreußen vom Könige die Kolonisation des Baters fortgeführt, und seit Westpreußen erworden war, wurde diesem heradgesommenen Lande krästig aufgeholsen. Friedrichs rechte Hand war der geheime Finanzrat v. Brendenhoss, der sein ganzes Bermögen dabei zusette und von ihm mit Undant delohnt ward. 1774 erschien ein Meliorationsplan für ganz Breußen. Seit dem Siedenjährigen Kriege verwandte Friedrich über 40 Willionen Thaler für Landesmeliorationen. Swineminde, der Swine-, Klauensche, Finower und Bromberger Kanal entstanden. Die Gestzgebung führte einen ersolgreichen Kannpsgegen kulturwidrige agrarische Zustände; auf allen Gebieten der Landwirtschaft resormierte Friedrich; "Landdragoner mußten den Bauer anhalten, die vom Könige geschenkten Saatkartossen zu verwenden; der Besehl des Landrats und der Kammer erzwang, gegen den zähen passiven Widerstand der Beteiligten, die Gemeinheitsteilungen und Entwässerungen, alle Fortschricht der Landwirtschaftlichen Techniks (Treitsche). Die Leistungen Friedrichs in diesem Departement nahmen ihren Ausgang von seiner Küstriner Dienstzeit. — [Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, 2. Zeil, Friedrich der Große, Bd. 11 der "Hußlikationen aus den f. preußischen Staatsarchiven", 82. Stadelmann, Aus der Regierungsthätigkeit Friedrichs des Großen, 90.]

# Desterreich bis zum Tode Maria Theresias.

Trot des langen Krieges fräftigte sich Desterreich unter der segenspendenden Hand seiner größten Fürstin. Da traf sie der furchtbarste Schlag: ihr heißgeliebter Gemahl, Kaiser Franz I., starb 1) plözlich am 8. August 1765 in Jnnsbruck. Sein Sohn Joseph wurde Kaiser als Joseph II. 2); niemals aber konnte Maxia Theresia den Verlust überwinden.

Am 8. Dezember 1765 nahm sie Joseph II. zum Mitregenten an, behielt sich aber bie ganze Leitung ber Geschäfte vor und zog die Grenzen feiner Wirksamkeit (Hof, Militar und Finanzen) nach Belieben balb enger bald weiter, mas bei seiner eigenwilligen Natur frühe zu Konflitten führen mußte. Tief empfand fie ben Tod ihrer Bertrauten, der Grafen Haugwit und Daun (1765 und 66); sie waren ihr um so unentbehrlicher, als sie nun mit verdoppeltem Gifer ben Staatsgeschäften oblag, von Liebe jum Staate erfüllt wie Joseph II., oft aber gang andrer Ansicht über Ziele und Mittel. Er wollte schaffen und wirken, sein stürmisches Vorwärtsbrängen

ftand nicht im Einklange mit ihrer Besonnenheit; wie seine Schwester Marie Antoinette von Frankreich haßte er das steife Hofzeremoniell: er beseitigte Schweizergarde, spanische Hoftracht, Hofjagd zc. und gewann allgemeine Popularität durch die Deffnung des Augartens (1765) und des Praters (1766), mahrend er vielen Müßiggangern bei Hofe burch Beschränkung bes "Kammerbeutels" einen Damm entgegensette. Gin neuer Geift burchwehte Staatsleben und Gefellichaft, bem bisherigen Regierungsspftem mit provinzieller und feubaler Richtung follte ein mobernes zentralisierendes, bem Patrimonialstaat ein Rechtsstaat folgen, der Wert des Unterthanen nach seinen Leistungen an den Staat taxiert werden. Bur Reduzierung der öffent-lichen Schuld überließ Joseph alsbald die vom Bater ererbten 22 Millionen Seine Stellung als Mitregent konnte ihm nicht behagen, dem Staate. benn Maria Theresia ließ ihn nichts beschließen; er bemutigte sich anfanglich wie sein Vater vor ihrem Willen und Kaunit, Weisheit, bann empfand er die Enge feiner Machtbefugnis, wollte lieber fein Mitregent fein als ein solcher, und schließlich ging er seine eigenen Wege, schuf die Grundlagen für ben Josephinismus in Kirche und Staat. Bunachst burch Josephs Impuls erfolgten Reformen im Kriegswesen ") und in den Finanzen 1); er hatte etwas vom Physiofraten, was in der Zeitströmung lag, die der Industrie und dem Ackerbau mehr Wichtigkeit beimaß als dem Handel, und er glaubte auch, Defterreich werde nie ausgebehnten Bandel besitzen. Alijahrlich legte er der Mutter Reformplane por, bei denen zu ihrer Verzweiflung das "Munter Dreinschneiden" eine Hauptrolle spielte; ihr und ihren Hofleuten graute vor dieser Reformsucht. In der inneren Politik leistete fie berselben meift Widerstand, gab nur klagend nach oder behielt recht, in der auswärtigen mar Joseph burchgangig Sieger. Am wenigsten harmonierten Mutter und Sohn betreffs ber Tolerang und ber Stellung ber Rirche zum Staate. Sie sab in der römischen Kirche die allein berechtiate und verabscheute jede Tolerang als Indifferentismus; mit Berzweh bemerkte fie, wie Joseph nach freier Ausübung der Religion trachtete, und hielt ihm vor: "Kein beftimmter Rultus, feine Unterwerfung"; entruftet wiberfprach er hingegen den Verfügungen ihrer Regierung gegen die Protestanten in Innerosterreich und in Mahren. Raunit und Joseph bachten nicht baran, der Kurie gegenüber so bescheiden und nachsichtig zu fein wie Maria Theresia: Bius VI. hat dies gefühlt. Auch in der Agrarfrage strebte Joseph nach rascherer Reform als die Raiserin-Königin; er rubte nicht, bis der hart bedructe Bauernstand größere perfonliche und bingliche Freiheit erhielt, ber Abel feste zwar zahllofe Sinderniffe entgegen, Die bohmischen Bauern aber griffen 1775 jum Aufruhr und einige gerechte Forberungen murben bewilligt. Gerade durch die abweichende Ansicht Maria Theresias von ihrem Sohne in vielen Fragen der Regierung ergab fich laut ihrem Biographen, Alfred von Arneth, "die gludliche Mischung des Vorwartstreibens und bes Zurudhaltens"; und wie hat die Mutter bei aller Meinungsverichiedenheit ihren Joseph bewundert!

<sup>1)</sup> Raiser Franz I. Franz, ein schlichter Mann, ging inmitten ber Zeitereignisse seinen Liebhabereien, ber Jagd, seinen Sammlungen, ben Gartenanlagen zc. nach, hulbigte hohem Spiele und bem Lebensgenusse und war ärgerlich, daß ihm eigentlich das Regieren ganz aus ber Hand genommen wurde. Seine Stärke lag im Finanzsache, und um Gelb zu machen, ging er wohl auch sonderbare Wege; Friedrich der Große versichert uns, der Kaiser habe im Siebensährigen Kriege dem

fozialen Unterschiede forgfamft mahrte, andrerseits burch Ueberspannung ber Bebanken ber Staatssouveränität schon in manchem Sage die französische Revolution ankündigte und Mirabeau auf die Idee brachte, Preußen sei darin dem übrigen Europa um ein Jahrhundert vorangeeilt. — [A. Stölzel, Carl Gottlied Svarez, 25. Derselbe, Brandenburg-preußische Rechtsverwaltung und Rechtsversassung. 2 Bbe., 86. Derfelbe, Fünfzehn Bortrage aus der brandenburg-preußischen Rechts-und Staatsgeschichte, 89.]

\*) Landesmetisration. Im Geiste seines Baters thätig, vervielfältigte Friedrich bessen Mittel und lieh ihnen den Impuls seines ewig zeugenden Genies. Er zog Rolonisten ins Land, "ohne Unterschied der Nation oder Religion"; sie kamen vorzüglich aus dem Reiche, aus Oesterreich, Frankreich u. s. w., und Friedrich führte die Sewerbetreibenden nach den Städten, die Ackerdauer auf das Flachland, wo Junderte von Dörsern entstanden; überall verwandelten sich Wüsteneien in guten Kulturboden, im Oderbruche wurden über 40 Dörser gegründet und mit 1200 Rolonistensamilien beseht; freudeerfüllt rief Friedrich: "Hier ist ein Fürstentum erworben, auf dem ich keine Soldaten zu halten brauche." Sbenso ging es in den Warthebrüchen, in den Areisen Landsberg und Sternberg, und 4000 Familien siedelten sich an den Ufern der Neze an. 100 000 Rolonisten ließen sich in der Kurmart, über 20 000 in Kommern, über 60 000 in Schlessen nieder, auch dei der mindesten Unnahme zog Friedrich während seiner Regierung ca. 800 000 Rolonisten ins Land und verwandte über 20 Millionen Thaler sur Rolonisation. Im Magdeburgsschus die Rolonisation des Baters sortgesührt, und seit Westpreußen erworden war, Könige die Rolonisation des Baters sortgesührt, und seit Westpreußen erworden war, 8) Landesmelioration. Im Geifte seines Baters thatig, vervielfaltigte Friedrich Könige die Rolonisation des Baters fortgeführt, und seit Westpreußen erworben war, wurde diesem herabgekommenen Lande kraftig aufgeholsen. Friedrichs rechte Hand war wurde diesem gerangerommenen Lande traing autgegolzen. Friedrags rechte hand war der geheime Finanzrat v. Brendenhoff, der sein ganzes Bermögen dabei zusetze und von ihm mit Undant belohnt ward. 1774 erschien ein Meliorationsplan für ganz Preußen. Seit dem Siedenjährigen Kriege verwandte Friedrich über 40 Willionen Thaler für Landesmeliorationen. Swinemünde, der Swine-, Plauensche, Finower und Bromberger Kanal entstanden. Die Gesetzgebung führte einen ersolgreichen Kampf gegen kulturwidrige agrarische Zustände; auf allen Gebieten der Landwirtschaft resormierte Friedrich; "Landdragoner mußten den Bauer anhalten, die vom Könige geschenkten Saatkartosseln zu verwenden; der Besehl des Landvatz und der Kammer geschen den achen den Anner gegen den achen notsinen Kidertrand der Reteiligten, die Gemeinheits. erzwang, gegen den zähen passivenden; ver Bezeigt des Eintotals und der Kammer erzwang, gegen den zähen passiven Widerstand der Beteiligten, die Gemeinheitsteilungen und Entwässerungen, alle Fortschritte der landwirtschaftlichen Technik (Treitschke). Die Leistungen Friedrichs in diesem Departement nahmen ihren Ausgang von seiner Küstriner Dienstzeit. — [Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, 2. Teil, Friedrich der Große, Bb. 11 der "Publiskationen aus den k. preußischen Staatsarchiven", 82. Stadelmann, Aus der Wesserungskhötigkeit Friedrich des Engelen 2011 Regierungsthätigkeit Friedrich's bes Großen, 90.]

# Desterreich bis zum Tode Maria Therestas.

Trot des langen Krieges fräftigte sich Desterreich unter der segen= spendenden Hand seiner größten Fürstin. Da traf sie der furchtbarste Schlag: ihr heißgeliebter Gemahl, Kaiser Franz I., starb 1) plözlich am 8. August 1765 in Innsbruck. Sein Sohn Joseph wurde Kaiser als Joseph II. 2); niemals aber konnte Maria Theresia den Verlust überwinden.

Am 8. Dezember 1765 nahm fie Joseph II. zum Mitregenten an, behielt fich aber die gange Leitung ber Geschäfte por und zog die Grenzen seiner Wirksamkeit (Hof, Militar und Finangen) nach Belieben balb enger bald weiter, was bei seiner eigenwilligen Natur frühe zu Konflikten führen mußte. Tief empfand fie den Tod ihrer Bertrauten, der Grafen haugwit und Daun (1765 und 66); fie waren ihr um fo unentbehrlicher, als fie nun mit verdoppeltem Gifer ben Staatsgeschäften oblag, von Liebe gum Staate erfüllt wie Joseph II., oft aber gang andrer Ansicht über Biele und Mittel. Er wollte schaffen und wirken, sein stürmisches Borwärtsbrängen

ftand nicht im Einklange mit ihrer Besonnenheit; wie seine Schwester Marie Antoinette von Frankreich haßte er das steife Hofzeremoniell; er beseitigte Schweizergarde, spanische Hoftracht, Hofjagd 2c. und gewann allgemeine Popularität durch die Deffnung des Augartens (1765) und des Praters (1766), während er vielen Müßiggangern bei Hofe burch Beschränkung bes "Kammerbeutels" einen Damm entgegensette. Gin neuer Geift durchwehte Staatsleben und Gefellichaft, bem bisherigen Regierungsspstem mit provinzieller und feudaler Richtung follte ein mobernes zentralisierendes, bem Batrimonialstaat ein Rechtsstaat folgen, der Wert des Unterthanen nach seinen Leistungen an den Staat taxiert werden. Bur Reduzierung der öffentlichen Schuld überließ Joseph alsbald die vom Bater ererbten 22 Millionen Seine Stellung als Mitregent konnte ihm nicht behagen, dem Staate. benn Maria Therefia ließ ihn nichts beschließen; er bemütigte fich anfanglich wie fein Vater vor ihrem Willen und Kaunig' Weisheit, dann empfand er die Enge seiner Machtbefugnis, wollte lieber fein Mitregent sein als ein folder, und schließlich ging er seine eigenen Wege, schuf bie Grundlagen für ben Josephinismus in Kirche und Staat. Zunächst burch Josephs Impuls erfolgten Reformen im Kriegswefen ") und in den Finanzen 4); er hatte etwas vom Physiofraten, was in der Zeitströmung lag, die der Industrie und dem Ackerbau mehr Wichtigkeit beimaß als dem Handel, und er glaubte auch, Defterreich werbe nie ausgedehnten Sandel besiken. Alljährlich legte er der Mutter Reformplane vor, bei denen zu ihrer Berzweiflung bas "Munter Dreinschneiben" eine Hauptrolle spielte; ihr und ihren Hofleuten graute vor dieser Reformsucht. In der inneren Politik leiftete fie berfelben meift Widerstand, gab nur klagend nach oder behielt recht, in der auswärtigen war Joseph durchgangig Sieger. Um wenigsten harmonierten Mutter und Sohn betreffs ber Tolerang und ber Stellung ber Rirche zum Staate. Sie sab in der romischen Kirche die allein berechtigte und verabscheute jede Toleranz als Indifferentismus; mit Berzweh bemerkte fie, wie Joseph nach freier Ausübung ber Religion trachtete, und hielt ihm vor: "Rein bestimmter Rultus, keine Unterwerfung"; entruftet wiberfprach er hingegen den Berfügungen ihrer Regierung gegen die Protestanten in Innerösterreich und in Mähren. Kaunitz und Joseph dachten nicht daran, der Kurie gegenüber so bescheiden und nachsichtig zu sein wie Maria Theresia: Bius VI. hat dies gefühlt. Auch in der Agrarfrage strebte Joseph nach rascherer Resorm als die Kaiserin-Königin; er ruhte nicht, bis der hart bedructe Bauernstand größere perfonliche und dingliche Freiheit erhielt, ber Abel sehte zwar zahllose Binberniffe entgegen, Die böhmischen Bauern aber griffen 1775 jum Aufruhr und einige gerechte Forberungen wurden bewilligt. Gerade burch die abweichende Ansicht Maria Theresias von ihrem Sohne in vielen Fragen ber Regierung ergab fich laut ihrem Biographen, Alfred von Arneth, "die glückliche Mischung des Borwärtstreibens und des Zurückhaltens"; und wie hat die Mutter bei aller Meinungsversichiedenheit ihren Joseph bewundert!

<sup>1)</sup> Kaiser Franz I. Franz, ein schlichter Mann, ging inmitten ber Zeitereigeniffe seinen Liebhabereien, ber Jagb, seinen Sammlungen, ben Gartenanlagen zc. nach, hulbigte hohem Spiele und bem Lebensgenusse und war ärgerlich, daß ihm eigentlich das Regieren ganz aus der Hand genommen wurde. Seine Stärke lag im Finanzsache, und um Geld zu machen, ging er wohl auch sonderbare Wege; Friedrich der Große versichert uns, der Kaiser habe im Siebenjährigen Kriege dem

preußischen Heere das Getreibe geliefert; Franz war somit der stille Rompagnon des Pommern Schimmelmann; man berechnete schon 1755 sein Bermögen auf 20 Millionen Gulben. Als beutscher Raifer reprafentirte er vortrefflich, verrudte aber teinen Stein am morschen Reichsgebäude; als Felbherr war er unbrauchbar. — [H. Meynert, Kaifer Franz I., 72. A. Wolf, Aus dem Hofleben Maria Therestas, 2. Aust., 58.]
3) Kaiser Joseph II. Am 18. März 1741 als erster Sohn des Borigen ge-

boren, erhielt Joseph eine vorzugliche Erziehung, in welche die Mutter mit fester Hand eingriff; es galt, seinen Gigensinn zu bekampfen, ihn zum sittlichen und energischen Charatter zu entwickeln. Bartenstein übte viel Einstuß auf seine energischen Sharatter zu entwickein. Sartenfrein ubte biet Ethius auf seine Schulung, seine Anlagen entfalteten sich glänzend, als sie zum Durchbruche geschwunen; er liebte die Arbeit und ging dem Bergnüssen aus dem Bege, schien frositig und hossärtig, war aber von idealem Geistesschwung und besaß das humanste Herz. In seinem Eheleben unbefriedigt, blied er seit 1767 Witwer. Als Wittregent bereiste er Desterreich nach allen Richtungen, um mit eigenen Augen zu sehen, und erwarb sich eine eminente Beliebtheit, benn er schien aus Energie gegossen und gewillt, die Schäben von Grund aus zu heilen; in Preußen sah er das Borbild der einheitlichen, strammen Staatsverwaltung; in Oesterreich war ihm zu viel Schlendrian, zu viel geteilte Macht. Der Staat und seine Ausgaben bildeten Josephs Beschäftigung und er betonte ähnlich Friedrich dem Froßen: "Die Borsehung hat Beschäftigung und er betonte anlich Friedrich dem Großen: "Wie Worzegung par nicht Millionen für den Souverän geschaffen, sondern diesen an seinen Platz gestellt, um sich dem Dienste dieser Millionen zu widmen;" was er in den "Reveries", einer Schrift von 1761, über den Staat sagte, hat er lebenslang sestgehalten und befolgt; schon damals wollte er, daß die Racht des Abels gebrochen und derselbe zu den Staatslasten herangezogen werde. — [A. Beer, Joseph II., im "Reuen Plutarch", 82. v. Arneth, Maria Theresta und Joseph II., 8 Bde., 67.]

3) Ariegswesen. Der Joseph werte Generalseugmeister Graß Lacy wurde

1766 Brafibent bes Softriegerats und that viel fur Ausruftung bes Seeres unter nöglichster Erleichterung ber Ausgaben; Joseph und Lacy wünschten, die Armee solle stets schlagfertig sein und wenig tosten. Lacy schuf eigentlich den Generalstab, er stellte Festungen her zc., doch sühlte sich Josephs Ungestüm durch seine Reformen nicht befriedigt und er ersetze ihn 1774 durch General Graf Habit. Als es 1778 zum Kriege sam, entsprach die Armee keineswegs den großen Erwartungen Josephs und seiner Mutter. Josephs Borbild bei der Reorganisation war Preußens Heer unter Friedrich.

4) Binangen. Die Staatsschulb betrug nach dem Siebenjährigen Kriege fast 500 Millionen und ber gange Amortisationsfonds nur 1200 000 Gulben; Joseph feste 1765 die Zinsen der öffentlichen und ftanbischen Obligationen von 5 auf 4% berab; schon 1768 konnte er seinem Bruder Leopold, bem Großberzoge von Loscana, melben, ber Staat erspare jährlich an Zinszahlung 870 000 Gulben. Der Staatstrebit hob sich, die öffentlichen Ausgaben nahmen ab, die Bergwerte wurden besser verwertet, Labat, Stempel und Berkehrssteuer verpachtet 20.; der Hauptvertreter des Finans systems war Graf Hatseibt. Das Bolt fand, die Steuern wurden nicht vermindert, sondern erhöht; doch blieb Hatselbts System Sieger und er wurde 1771 Prafibent des Staatsrats. Die neuen Mahregeln bewährten sich trot der durch die Rustungen gegen Bolen und die Türkei gesteigerten Ausgaben, 1778 stellte fich sogar bas in Defterreichs Finangeschichte Unerhörte, gegenüber der Ausgabe ein Ueberschuß ber Ginnahme von 4 Millionen Gulben, heraus, ben freilich ber bayerische Erbfolgetrieg rasch aufbrauchte.

## Josephs II. Anfänge als Raiser.

Litteratur. F. Thubichum, Das vormalige Reichskammergericht und seine Schickfale, in "Ztschr. f. btich. Recht u. btsche Rechtswissenschaft", 20, 61. Hauffer, Deutsche Geschichte, Bb. 1, 8. Aufl., 61. B. Herbst, Goethe in Beglar. 1772. 81.

Joseph versuchte, die höchsten Organe der Reichsverwaltung aus ihrer Starrheit aufzurütteln, mußte aber balb ertennen, daß die Reichstonfoberation eine tote Masse sei, in der kein Lebenskeim mehr aufsprießen wollte. Der Raiser entbehrte aller reellen Autorität, lettere übte er nur burch ben

Reichshofrat auß; biefer trage und gelbgierige Gerichtshof aber erntete bei den Zeitgenoffen die ärgste Verachtung, galt als Stätte der Korruption und ber Unwiffenheit. Joseph erließ geharnischte Restripte gegen die Migbrauche, erreichte aber ber vis inertise gegenüber nichts. Ebenso erging es mit bem Reichstammergerichte, bem vielgepriesenen und vielgeschmähten, von dem die einen rühmten, es sei das Palladium der deutschen Reichsverfassung, und die andern des bekannten Juriften Carpzow Ausspruch von 1638 recitierten: "Processus Spiris (jest in Weslar) spirant sed non exspirant." Weltkundig waren die Digbrauche, die Beftechlichkeit und die Berfchlevvuna aller Angelegenheiten; Goethe ergablt, 1767 feien am Wetglarer Reichskammergerichte 20 000 Streitsachen ohne Erledigung gewesen. Joseph führte 1767 eine neue orbentliche Visitationsbeputation, die erste seit 1588, ein. Au ihm und seinen Reformideen standen die katholischen Kurfürsten, die Reichsttädte und eine Reihe füddeutscher Rleinstaaten, Die übrigen Stände begegneten ihnen mit ausgesprochener Abneigung; ihnen, voran Preußen und Hannover, war ein Reichsgericht, bas fie selbst vor sein Forum zog, bochst unbequem. Die im Mai 1767 eröffnete Bisitation leistete nichts; im Mai 1776 trennte sie sich "mit gegenseitiger Erbitterung", wie Dohm fagt; man zählte jett über 60 000 unerledigte Prozesse, von benen ein einziger um einen reichsgräflichen Besitz volle 188 Jahre dauerte. Joseph die Zahl der Beisitzer, die 50 sein sollte, sich aber höchstens auf 18 belief, auf 25 brachte, wollte nichts bedeuten, denn diese leisteten noch weriger als jene 17—18. Wenn Joseph es auch burchsete, daß ber Reichshofrat die Tyrannen von Leiningen-Guntersblum, Wolfegg-Walbsee und ben letten Wild- und Rheingrafen unschädlich machte, wenn auch bas Reichstammergericht einen Grafen von Sann-Wittgenstein wegen "feiner unanftanbigen Grundfage" um Gelb ftrafte, fo bebeutete bas blutwenig für die Handhabung oberherrlicher kaiserlicher Gewalt im Reiche.

# § 90. Die erfte Teilung Boleus.

Litteratur. J. Lelewel, Histoire de Pologne, 2 Bbe., 44. v. Smitt, Frédéric II, Catherine et le partage de la Pologne, 61. A. Beer, Die erste Teilung Bolens, 8 Bbe., 78. Reimann, Neuere Geschichte bes preußischen Staates, Bb. I, 82 (mehrfach in Widerspruch mit Ranke, Beer und Arneth). v. Brückner, Katharina II., 88. F. Arnheim, Beiträge zur Geschichte ber nörblichen Frage in ber zweiten Halfe bes 18. Jahrhunderts, "Otsch. Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft", 2.

Friedrich der Große, dem an der Freundschaft Rußlands alles gelegen sein mußte, und Katharina II. gingen gegenstder Polen einen Weg, sie schlossen am 11. April 1764 in St. Petersburg eine geheime Konvention und eine Defensivallianz<sup>1</sup>); Stanislaus Poniatowski wurde König. Preußen und Rußland interesserten sich in der St. Petersburger Deklaration vom 22. Juli für die Dissidenten, während sie sich jeder Reform der Verfassung, der Absicht von Stanislaus' Oheimen, den Fürsten Czartoryski, widersetzen. Rußland schloß mit Stanislaus ein Schuhz und Trugbündnis und Friedrich suchte auch die Pforte für Rußland zu gewinnen. Den Vorschlag des Ministers Panin, einem nordischen Bunde gegen die Bourbons und die Habsburger beizutreten, sehnte er 1766 ab, denn Rußland und Preußen brauchten von andern Mächten nichts zu fürchten, wenn sie sest zusammenhielten. Während

Maria Theresia Friedrichs unversöhnte Geanerin blieb und ihre Hoffnung auf Frankreich fette, näherte fich Joseph II. Friedrich, der ihm gern entgegenkam, um in St. Betersburg feinen Breis ju erhöhen. Unter ber Aegibe Fürst Repnins, bes Gesandten in Warschau, bilbeten sich Konfoberationen 3), die der ohnmächtige Stanislaus zugeben mußte, und am 4. Mai (23. April) 1767 schloffen Rußland und Preußen die geheime Konvention von Moskau. Daß die Bforte auf den Brand von Balta mit Krieg gegen Rugland antwortete, tam Friedrich febr ungelegen, benn er mußte laut ber Allianz von 1764 Katharina Subsidien zahlen; Choiseul und Kaunit, zeigten in Potsbam ihre Abneigung gegen die Allianz und Friedrich fühlte fich mehr umworben als feit lange; er legte besonderen Wert auf bie Erneuerung seiner Allianz mit Katharina, sandte ihren Entidurf am 21. Januar 1769 nach St. Betersburg und ließ dorthin das "Lynarsche Seine Zusammenkunft mit Joseph ) machte in Brojekt" abgehen 3). St. Petersburg Einbruck, am 23. Oftober 1769 murbe bie preußisch-ruffische Allianz daselbst erneuert; Friedrich unterftütte Katharinas Politik in Bolen und Schweben, fah aber ungern ihre Türkensiege, mahrend fein Bruber Beinrich jum Unschlusse an Defterreich riet, welches Ruglands Siege erbitterten. Defterreich und Preugen occupierten polnisches Gebiet, Pring Beinrich erschien auf Katharinas Wunsch im Berbft 1770 in St. Peters burg, Friedrich besuchte Joseph II. 5), der gewillt war, die Zertrummerung ber Türkei durch Rugland zu verhüten. Durch ihre Türkensiege übermütig, lehnte Katharina im Oktober 1770 Friedrich's Mediation ab, behandelte zwar Heinrich voll Auszeichnung, stellte aber im Friedensprogramm vom 20. Dezember folche Bedingungen, daß diefelben Krieg gegen Defterreich und die Türkei bebeuteten. Defterreichs Vorgeben in Bolen machte fie und Friedrich immer lufterner; als letterer Defterreich jur gemeinsamen Zeilung Polens aufforberte, lehnte zwar Maria Therefia ab, benn fie wunschte Bolen und die Türkei fortbefteben ju laffen, und ließ ihren gewandten Geschäftsträger am Divan, Thugut, am 7. Juli 1771 eine geheime Konvention mit dem Sultan abschließen ); doch mußten all ihre Bedenken vor ber Ländergier von Joseph und Kaunig verftummen, letterer erklärte am 28. Januar 1772 Desterreichs Zustimmung zu Verhandlungen wegen Polens Preußen und Rugland schlossen am 15. Januar b. J. in St. Betersburg zwei geheime Ronventionen wegen Annexion polnischen Bobens und wegen gegenseitiger Stellung von Bilfstruppen, falls fie angegriffen wurden, Maria Theresia und Joseph erklärten in der Atte vom 19. Februar, die Teile sollten bei Bolens Teilung gleich sein und die drei Bofe einander bei Durchführung ihrer Ansprüche unterftugen. Go mar die Leilung Polens zwischen Rugland, Preugen und Desterreich im Prinzipe entschieben; der Bescheidenheit Desterreichs, sobald es ans Teilen gehe, traute Friedrich wenig. Den Polen fehlte alle Macht gegen solche Bergewaltigung, Großbritannien, Frankreich und die Pforte thaten nichts für fie, und fo unterzeichneten am 5. August 1772 die Gefandten Defterreichs und Breugens in St. Petersburg mit Panin ben Teilungsvertrag ). Während Friedrich in Weftpreußen, feinem "Ranada", eine gesegnete Rulturarbeit begann, verhallten Stanislaus' Rlagen an den brei Bofen ungehort, bas Bolt fügte fich bem Geschicke, die Konfoberierten von Bar flüchteten, die Gesandten ber Teilungsmächte bestachen ober schüchterten berart ein, daß am 18. September 1773 eine Delegation und am 30. d. M. der Reichstag die Teilungsverträge unterzeichnete und Stanislaus sie ratisizierte. Die drei Höse erweiterten ihre Forderungen und zerstückten Polen noch mehr, die Türkei schloß mit Rußland am 21. Juli 1774 den ihr ungünstigen Frieden von Kutschukskainardschi<sup>8</sup>) und Joseph preßte ihr, obwohl er ihr keine Hilse gebracht hatte, am 7. Mai 1775 die Bukowina ab.

¹) Defensivallianz und Geheime Konvention Brenzens und Auslands vom 11. April 1764. Im "Defensivallianzvertrage" (zunächst auf 8 Jahre) garantierten beide Mächte einander ihren Besitztand in Europa und versprachen, falls ein Angriss darauf erfolge, bewassneten Beistand, je 10 000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferd, nötigenfalls auch ein stärkeres Kontingent. Andre Mächte sollten beitreten können, wodet Katharina hauptsächlich auf Schweden, Dänemart und Großbritannien hosste. In Geheimartiteln wurde sestgeset, die Hille könne, falls Rußland in den an die Ausseind Krim angrenzenden Provinzen, Preußen in denen jenseits der Weser angegrissen würde, in 400 000 Aubeln jährlich geleistet werden; in Schweden wollten beide Mächte dem Einsuß Frankreichs entgegentreten und dahin wirten, daß die bestehende Verzassung, die Schweden zur Ohnmacht verurteilte, erhalten bleide; Preußen garantierte die beutschen Besitzungen des Großsürsten-Thronsolgers Paul als Herzuge von Holstein und versprach, dessen zur Ohnmacht verurteilte, erhalten bleide; Preußen garantierte die beutschen Besitzungen des Großsürsten-Thronsolgers Paul als Herzuge von Holstein und versprach, dessen zur Dehmacht verurteilte, erhalten bleide Pänemart zu betreiben; Preußen und Rußland wollten alles daran sehen, damit in Polen das freie Wahlrecht, die herrschende Bersassung der Schleswig bei Dänemart zu betreiben zbliches Königtum würde, wollten auch sebes dahin abzielende Untersangen mit den Bassen betämpfen. In einem Separatartitel versprachen beide Mächte den in Polen und Litauen bedrängten Dissidenten Schutz und Kusprache bei König und Kepublit. Die "Geheime Konvention" betonte die Notwendigkeit, daß nur ein Piast zum König gewählt werden durte; preußische und russische Zuppen sollten sich den Grenzen 1) Defeusivallianz und Geheime Ronvention Preußens und Rußlands vom 11. April Die "Geheime Konvention" betonte die Notwendigkeit, daß nur ein Piaft zum König gemählt werden dürfe; preußische und russische Truppen sollten sich den Grenzen Polens nähern, und im Falle einige die Wahl ansöchten, so wollten beide Regierungen in Polen Truppen einrücken lassen; käme eine Konföderation zu stande, so wollte Rußland sie dändigen, Preußen sollte es auf Unterhandlungsweg und durch Bewegungen an der Grenze unterstützen und nur, falls fremde Mächte solchen Widersachern Hilfe schickten, sollte Preußen 20000 Mann nach Polen senden; so bald der Kriegsschauplatz nach Preußen oder Rußland verlegt würde, so müßten beide Kontrahenten einander se 20000 Mann stellen. Ein separater ganz geheimer Artikel bezeichnete Voniatowski als den zu wählenden Piaften. [v. Martens, Recueil des traités et conventions etc., VI., 88.] Rußland und Preußen kamen in der Deklaration vom 22. Zuli 1764 überein, bei der Kepublit Polen wie dei dem Könige für alle Dissischen einzutreten, benselben freie Religionsübung und alle ver Betlaration vom 22. Juli 1764 überem, det der Republit Folen wie den dem Könige für alle Dissidenten einzutreten, denselben freie Religionsübung und alle ihre ehemaligen Rechte wieder zu verschaffen 2c. [v. Martens, ebenda.] — Ruß-lands stete Uedergriffe ärgerten Friedrich; er wollte Katharinas selbständiger Alliierter, aber "nie, so lange ihm die Augen offen stünden, ihr Stlave" sein. Er wünschte den Krieg zu vermeiden, nicht aber um der Dissidenten, d. h. der proteskantischen und griechischen Christen willen Europa in Brand zu seizen, denn er fürchtete, die Türkei schlüge gegen Rußland, Desterreich gegen ihn los, sobald in Rolen der Wierertrieg gegen kußland, Desterreich gegen ihn los, sobald in Bolen der Bürgerfrieg ausbreche.

\*) Ronföderationen. Die politischen Gegner der hochherzigen Czartoryski schlossen unter Fürst Karl Radziwill, Katharinas Söldling, am 28. Juni 1767 die Generaltonföderation von Radom, Polen zählte damals 178 Konföderationen. Der am 5. Oktober in Warschause eröffnete Reichstag stand in Rußlands Gewalt, Stanislaus mußte der Radomer Generalkonföderation beitreten, Mepnin verdannte Rußlands Hauplands Hauplander und Friedrich unterstüßte Rußlands Gewaltakte. Sine Delegation, dann der Reichstag selbst unterschrieden, was Repnin sorderte; letzterer schloß am 24. Februar 1768 mit dem Primas Podosti "den ewigen Bertrag", der Polens neue Berfassung unter Rußlands Schutz stellte, das liberum veto und die Gleichstellung der Dissidenten mit den Katholisen gewährleistete. Rußland war nun Herr Polens; da aber Friedrich ihm den Sieg mißgönnte, so verweigerte er die Mitgarantie der neuen Berfassung. Da erhoben sich die Grafen Potock, Pulawski, Krassisti u. a. zur Konföderation von Bar, hinter der Desterreich, Frankreich und die Pforte standen; es kam zum Kriege mit Rußland, Repnin schlug wiederholt die Barer Konföderierten, versolgte sie auch auf türkssche Boden und Balta geriet in Brand. Die geheime Konvention Rußlands und Preußens vom 4. Mai 1767 bestimmte: Falls Maria Theresia die Russen in Bolen

bekriegen würde, so sollte Friedrich auf russischen in Desterreich einfallen; salls Desterreich ihn mit Krieg überzöge, so wollte Katharina ihm nicht nur die 1764 außbedungenen Subsidialtruppen, sondern, wenn es sein müßte, ihre ganze Macht zu Filfe schieden, ihm den Besig aller Gediete garantieren und Ersaf für die Kriegstoften verschaffen; salls die Pforte einen Angriss auf Vollen machen würde, so sollte die 1764 außbedungene Geldhülse auch in Truppenhilse verwandelt werden können. [v. Martens, ebenda.] — Da Katharina Friedrichs bedurste, erwartete er nicht nur ihre Garantie sür den einstigen Ansall von Ansbach und Baireuth, sondern auch polnisches Gebiet, an das er schon im Fedruar 1781 in Küstrin gedacht; auch im Folitischen Testament" vom 7. November 1768 empfahl er seinem Nachfolger die Erwerdung Polnisch Preußens. Da Kaunitz sich ihm näherte, dußerte Friedrich; "So lange wir zwei, das Haus Desterreich und ich, uns wohl verstehen, hat Deutschland von Kriegsunruhen wenig zu fürchten. Die Kaiserin und ich haben lange verderbliche und sossten kriege geführt, und was haben wir davon?" Bon einer Begegnung Friedrichs mit Joseph erhosste Kaunitz den Küderwerd Schlessens auf gedegnung Friedrichs mit Joseph würdigte diese Kombination, Maria Theresia verwarsste im Dezemder 1768, denn sie wollte keinen Krieg und keine underechtigte Bergößerung Preußens in Bolen. Ueberhaupt war sie gegen Bolens Bergewaltigung, während Josephs Begehrlichseit durch Kaunitz gezügelt werden mußte.

3) Lynarisches Breiest. Friedrich schrieb das von ihm selbst herrührende Projekt nur 2 Sehriger 1768 dem abgezangenen Nielswarzen Kraten Inver zu es ennschli

3) Lynaxisches Projekt. Friedrich schrieb das von ihm selbst herrührende Projekt vom 2. Februar 1769 dem abgegangenen Diplomaten Grafen Lynar zu; es empfahl eine Teilung polnischer Gebiete zwischen Rußland, Desterreich und Preußen. Zwar lehnte die russische Regierung es nicht ab, doch stellte sie solche Bedingungen, das

Friedrich es fallen ließ.

9) Busammentunft Josephs und Friedrichs in Reisse. Dort besuchte Joseph, von Laubon und Lacy begleitet, am 26. August 1769 den König, dei dem der Prinz von Kreußen, Krinz Heinrich, Sephlig und Lauenzien waren. Beide verkehrten sehr berzich und sprachen nicht nur von vollkommener Aussähnung ("Fikr Destertech sidt es kein Schlessen mehr", rief Joseph), sondern sagten auch einander sit den Fall eines britisch-französlischen Kriegs Neutralität in Deutschland zu; das politisch Resultat der Reisse war aber gering. Joseph suhr am 28. August weg; ihm erschien, wie er seiner Mutter schried, Friedrich ein Genie, aber ein Schurke, und Friedrich schried am 2. September an Findenstein, der Kaiser werde von Efrzeiz verzehrt, wan könne noch nicht sagen, ob er es auf Benedig, Bavern oder Lothringen abgesehen habe, doch gerate Europa in Brand, sobald er zur Herrschaft komme. Das Bündnis Preußens mit Rußland von 1764 wurde 1769 bis April 1780 erneut. In Secheimartiseln veradrebete man bewassenet Mehrend gegen sächsliche Einmischung in Bolen und gegen etwaige Angrisse auf Schwedens Berzsstung, da beide Kontrohenten weder ein frästiges Polen noch Schweden brauchen konnten. Am 24. Juni 1752 hatte Friedrich mit den frantischen Linten des hohenzollernschen Daufes einen Erdvertrag geschlossen, mit den schwenzelien unterzeichneten: klürden Daufes einen Erdvertrag geschlossen, den alle Hohenzollern unterzeichneten: klürden daufes einen Erdvertrag geschlossen, den alle Hohenzollern unterzeichneten: klürden deite Kinten keine Monarchie vereinigt werden. Katharina versprach jest ihre Unterstützung zur Einverlichen Monarchie vereinigt werden. Katharina versprach jest ihre Unterstützung zur Einverleidung. [v. Martens, ebenda.] — Schon im Fedruar 1769 hatte Desterreichseinen Kordon gegen Holen mit Pfählen abgestectt, ebenso undog es die Zips, mit der Polen im spienen Kordon gegen Holen mit Pfählen abgestectt, ebenso undog es die Zips, mit der Kolonischen Selbsung und Raunis bestindung gehörte und klausereiche Sander verzehrsche zur Auf als Un

Provinz Preußen. — [Melzer, Das Zipfer Romitat, 21. v. Krones, Geschichte bes beutschen Bolkstums im Karpathenlande mit besonderer Mücklicht auf Zips, 79.]

d) Gegenbesuch Friedrichs un Isseph. Friedrich stattete denselben am 8. September 1770 in Mährisch-Neustadt ab, wo Joseph hinter Kaunitz sichtlich zurücktratz Kaunitz dozierte dem Könige aus seinem politischen Katechismus, man einigte sich über eine gemeinsame Friedensvermittelung dei Rußland und der Pforte, und Friedrich

reifte am 7. September ab, um feine Mediation in St. Betersburg fofort anzubieten. besterreich ructe nochmals seine Pfähle vor und unterwarf die ganze Starostei Sandecz; nun wollte Rußland bei einer Zerkückelung Polens auch etwas erlangen und Katharina sagte im Januar 1771 dem Prinzen Heinrich, es gelte nur zuzugreisen. Friedrich griff zum alten Plan der Zerstückelung Polens und Katharina willigte ein, Panin aber wollte Polen für Außland allein.

\*) Defterreichtich-inrtifche Konvention vom 7. Inli 1771. Der Wiener Sof verpflichtete fic, ber Pforte einen annehmbaren Frieden mit Rußland zu verschaffen; phidiele sta, der storie einen anneymoaren Frieden mit Kustand zu verscaffen; dafür versprach die Pforte Oesterreich die kleine Walachei, Handelsvorteile und 20000 Beutel, d. h. 11 250 000 Gulden Subsidien, die noch erhöht werden sollten, falls Oesterreich zu Bestreitung geheimer Ausgaben dessen bedürfe. 4000 Beutel wurden sofort gezahlt. Der Vertrag wurde von Maria Theresia nie ratissziert und endlich in aller Form ausgeboben. [Graf v. Görs, Mémoires et actes relatis aux négociations qui ont précédé le partage de la Pologne, 10.] — Thatsachlich wurden die preußisch-russischen Konventionen erst am 17. Februar 1772 unterzeichnet, doch veliebte man das Datum vom 16. Januar, um Desterreichs Justimmung nicht als einsstügereiches Wotw gelten zu lassen. Un Oesterreich erging die Einladung, seine Forberung an polntsches Gebiet namhaft zu machen; man nannte statt dessen Glat und Reisse, was Friedrichs Wut erregte, türkisches Land, Ansbach und Baireuth. Friedrich sich seiner Gesterreichs Appetit, und wirklich stellte es enorme Forderungen, denen sich zu fügen er Rußland riet. Desterreichische Truppen unter Graf Jadis besehren Bieliczia, wo fie die Salzvorrate befchlagnahmten, Lemberg und Arakau; der Staats-

minifter Graf Pergen tam als fünftiger Statthalter.

minster Graf Pergen kam als kunftiger Statthalter.

7) Teilungsvertrag vom 5. August 1772. Desterreich empsing den besten Teil: Rotrußland, das halbe Palatinat Krakau, die 18 Zipser Städte, die Herzogtümer Zator und Oswiecim (Auschwitz) und Teile von Podolien, Sendomir, Balyk und Polutien mit der Grenze der Weichsel und des Sereth, 1280 (nach Krones: 1418) Quadratmeilen mit sast 3 Millionen Seelen. Dies Gebiet enthielt die Salzwerke von Wieliczka und Bochnia. Desterreich bildete aus dieser Eroberung, von der es 26. September Bestig ergriff, das Königreich Galzwerke und Lodomerien, das auf Joseph Winstell des Galzwerke und Kodomerien, das auf Joseph Winstell des Galzwerke und Kodomerien, das auf Joseph Winstell des Galzwerke und Kodomerien, das auf Joseph Winstell des Galzwerkes des Galzwerkes Generales des Galzwerkes des Galzwerkes Galzwerkes Generales des Galzwerkes des Galzwerkes des Galzwerkes Galzwerkes Galzwerkes des Galzwerkes des Galzwerkes Galzwerkes des Galz fephs Bunfch befonderes Kronland mit einer Hoftanglei in Wien und einem Gouverneur wurde, 1775 eine ftandische Berfassung erhielt und anstatt der polnischen Mismirtschaft geordnete Berhältnisse erlangte; die 18 Zipser Städte und Lublo wurden Ungarn einverleibt und 1775 in ihren Privilegien Bestätigt. Rußland erhielt den Rest von Polnisch-Livland, die Woiwodschaften Witebst und Mftislaw, bie halbe Boiwodichaft Boloczt und einige Landschaften langs des Dnjepr, 1975 Quabratmeilen mit 1800 000 Seelen, Preußen die Palatinate Pomerellen und Kulm außer Danzig und Thorn, auf die Friedrich umsonst rechnete, das Palatinat Marienburg und bie Stadt Elbing, 644 Quabratmeilen mit taum 600000 Seelen und 11/2 Million Thaler Einfünften. Seit dem Thorner Frieden von 1466 waren Oftund Befipreugen getrennt, jest murben fie wieder vereint und von jedem Lebnszwange frei, Polen verzichtete auf den im Behlauer Bertrage von 1657 vorbehaltenen Rudfall Breugens nach Erlbichen bes Mannesitammes bes Saufes Branbenburg, auf die Oberlehnsherrlichkeit über Lauenburg und Bütow und auf die Einlösung der Starostei Draheim. Am 18. September ergriff Preußen Besit, am 27. huldigten die Stände im Orbensremter zu Marienburg, das Kernland des Deutschordens war wieder deutsch. Friedrich nannte sich nun König von Preußen und die neuen Gebiete 31. Januar 1773 Bestpreußen, Marienwerder wurde der Wittelpunkt dieser Provinz, Graudenz ihre starke Festung. — [v. Martens, Recueil des traités etc., II und VI. Groß-Hossinger, Die Teilung Volens und die Geschichte der österreichtschen Herrschaft in Galizien, 77. M. Duncker, Die Bestsergreifung von Westpreußen, in Zeitschr. f. preuß. Gesch., 9, 72.] Unter Polen war das Land verkommen, Not herrschie in Bromberg und Kulm wie auf dem Flacklande, das Spinnrad war dem Landmanne unbekannt. Wie ein Bater sorgte Friedrich; er fandte Beamte, Lehrer, Taufende von Arbeitern; ber Oberprafibent von Domhardt leistete vorzügliche Dienste. Friedrich hob die Leibeigenschaft in den Staatsbomanen auf, erleichterte die bauerlichen Lasten, verbreitete den Segen preußischer Justig, hob die arbeitsscheue Bevölkerung empor und führte eine geordnete Besteuerung durch; er verband, von Brenckenhoff beraten, durch den Nezekanal die Beichsel mit der Oder und der Elbe und entsumpfte weite Landstrecken. Er ers wedte bas aus ben Orbenszeiten noch vorhandene Deutschtum zu neuem Leben, entriß ben Bauer der Stlaverei der polnischen Gutstwannen und eröffnete Rolonisten, besonders aus Württemberg, ein weites Feld der Thätigkeit. Rasch blübte die Provinz Westpreußen auf. Friedrich verausgadte für sie die 1786 über 7 Millionen Thaler, ihre Bevölserung wuchs um über 290 000 Seelen und sie ergab große Einkünste an den Staat. — [S. Graf Lippe-Weißensersen unter Friedrich dem Eroßen, 66. We ei misch warzd ach, Hohenzollernsche Kolonisationen, 74. Neimann, siehe oben § 87. Stadelmann, siehe oben 87, 8.] Polen wurde zur Macht zweiten Ranges, der die Teilmächte ihr übriges Gebiet garantierten; Rußland und Preußen überließen die Dissident, die lediglich Mittel zum Zwecke gewesen, ihrem Geschiede. Großbritannien und Frankreich führten sür Kolen keinschaft, Desterreich und Preußen rechtsertigten ihre Beutegier in dissorischen Ausschlungen, Rußland war ehrlicher und forderte Weißrußland als Kriegstostenersa. Nochmals rückten Desterreich und Preußen ihre Grenzen vor: Joseph behauptete, die Grenze Galiziens gegen Podolien hin konne nur der Sbruzzssussellen, und annektierte eine fruchtbare Landschaft; nun ergriff Friedrich vom Regedistriske (189 Quadratmeilen, 150 000 Seelen) Besitz und ließ sich am 22. Mai 1775 in Inowraclaw huldigen; seine Uebergriffe verstimmten Katharina, Prinz Heinrich aber beschwichtigts sie im März 1776, Friedrich gab etwas vom Negedistriske aussic und regelte die Frenze mit Polen durch Berträge vom 22. August 1776 unt 17. Juli 1777; im April 1776 wurden die Grenzen zwischen Polen, Desterreich und Rußland geregelt.

§ Friede von Lussandssländischen Polen, Desterreich und Kußland geregelt. Die Priede erkannte die volle Freußeit der Krimschen Lataren, des Kuban und Budzaft, d. h. ihre Abhängiskeit von Ukrelland an, trat an Kußland Kertsch, Jenikale, Azom, Kindurn und der Volle Freußeit der Krimschen Lataren, des Kuban und Budzaft, d. h. ihre Abhängiskeit von Kußland an, trat an Kußland kertsch, Jenikale, Azom, Kindurn und beide Kabardeien de, gestattete russischen Sandenschlässchliffen freie Hahrt aus den türlischen Weeren und zahlte große Kriegsentschaftschung. E

mit Galigien vereinigt. Der Erwerb von Galigien und ber Bulowing leitete Defterreich in die Bahnen orientalischer Politit und sicherte ihm Ginfluß auf die flawischen Nationalitäten. Joseph entfaltete bas Schulmefen der Bukowina unter Einhaltung bes Schulzwangs, beseitigte alle Rlöster bis auf 8 und 30g beutsche Kolonisten berbei. — [Bibermann, Die Bukowina unter österreichischer Berwaltung, 1775 bis 1875. 2. Aufl., 76.1

### § 91. Der bayerische Erbfolgefrieg.

Litteratur. Graf E. Gört, Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de la Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frédéric le Grand au Comte E. Görtz, 12. A. W. v. Schöning, Der baperische Erbsolgekrieg, 54. Reimann, Geschichte des baperischen Erbsolgekrieges, 69. Derselbe, Neuere Geschichte des preußischen Staates, Bb. II, 88. v. Arneth, Geschichte Maria Therestas, Bb. X, 79. A. Traischewsky, La France et l'Allemagne sous Theresias, Bb. X, 79. Louis XVI., 80.

Joseph wollte sich auch in Deutschland für Schlesiens Verluft entschädigen und fand sein Objekt in Bayern, beffen Dynastie nur noch auf wenig Augen ftand; im Kurfürsten Maximilian III. Joseph mußte ber Mannsftamm Kaiser Ludwigs IV. erlöschen und die Linie Rudolfs, des Bruders von Ludwig, in die Erbschaft einrucken, deren Haupt jest Rurfürst Karl Theodor von der Pfalz war 1). Ohne jedes Gefühl für seine zukunftigen Unterthanen, ließ sich dieser vom Wiener Hofe für einen Gebietstausch leicht gewinnen; Friedrich der Große aber hielt das Auge auf Bayern gerichtet. Sobald Maximilian III. Joseph am 30. Dezember 1777 ben Blattern erlegen war, hulbigte Bayern Karl Theodor; Maria Theresia hatte eine Berstandigung mit ihm gewünscht, Joseph aber beanspruchte ganz Bayern, ohne Sachsens und Mecklenburgs Ansprüche zu achten, Raunis erzielte von Karl Theodors Gesandten, Freiherrn v. Ritter, den Bertrag vom 3. Januar 1778 und Joseph benachrichtigte davon Friedrich, Karl

Theodor aber erft am 22. Januar seinen pragumtiven Thronfolger, ben Herzog Karl II. von Zweibrucken. Kaunit meinte, Friedrich werde fich fügen, niemand dachte an das deutsche Reich oder an die Einmischung bes Auslands; Friedrich jedoch war außerst rührig?) und fand eine Alliierte an ber Berrogin Clemens von Bapern, ber Schwägerin Karl Theobors. Des preußischen Schuhes gewiß, rief Herzog Karl in Regensburg den Schuh des Reichs an, Friedrich trat an die Spihe der deutschen Opposition gegen den Kaiser, Oesterreich und Preußen rüsteten, Joseph sehte seine Bearbeitung Rarl Theodors fort, rechnete aber vergebens auf Frankreich, während Rußland, mit türkischen Blanen beschäftigt, Preußen zustimmte. Friedrich erschien im April 1778 mit einem Heere in Schlesten, Joseph sah mit Schrecken auf sein noch nicht kriegsbereites Heer und trat mit Friedrich, der an einen Fürftenbund bachte und mit Sachsen ein Bundnis geschloffen hatte 3), in Unterhandlung. Doch scheiterte sie, Friedrich erließ die "Erklärung an unfre Mitstände im Reich" und stand am 5. Juli mit 100 000 Mann vor Nachod. Maria Theresia war erschreckt und begann auf eigene Faust neue Verhandlungen mit Friedrich'), zumal ihre Truppen unglücklich waren 5). Nahrungsmangel und Krantheiten veranlaßten ben König jur Räumung Böhmens, er ließ durch Katharina einen Druck in Wien ausüben, stellte am 7. Marz 1779 die Feinbseligkeiten ein und am 10. d. M. begann der Friedenskongreß in Teschen. Frankreich bearbeitete Karl Theodor, ber russischeturkische Vertrag von Ainali-Rawat am 21. März brachte Joseph zur Nachgiebigkeit und so kam am Geburtstage Maria Theresias, am 13. Mai 1779, ber allgemeine Friede zu stande ). Der Krieg hatte Friedrich 17, Desterreich 40 Millionen Thaler gekostet und Friedrich bei 10000 Mann Berlust kein Gebiet eingetragen, doch hatte fich seine Weltstellung neu befestigt, er hatte Bayern vor dem Raiser gerettet. Frankreich und Rugland garantierten ben Friedensschluß, letzteres geberdete sich seitbem als Garant des in Teschen erneuten Westfälischen Friedens. Am 16. Mai trat der Kaiser und Witregent, im Februar 1780 das Reich dem Frieden bei, Maria Theresia nannte ihre "carrière gloriose" geenbigt.

<sup>1)</sup> Desterreichs Aussichten auf Bayern. Schon Brinz Gugen von Savoyen bot unter Karl VI. ben Wittelsbachern zur Auswahl für Bayern Belgien, Mailand, Sizilien an; 1742 verhandelte Maria Theresia mit Karl Theodor wegen bereinstigen Austauschs von Bayern gegen Belgien, 1748 bot sie Karl VII. gegen Bayern Essa, Lotdringen und Franche-Comté als Königreich an, boch lehnten die Wittelsbacher ab und suchten vor Oesterreich bei Preußen Schuz; Kaumitz und Joseph II. machten die Erwerdung Bayerns zum integrierenden Bestandteile ihres Programms. Desterreichs Erdansprüche waren sehr minderwertig: Kaiser Sigismund hatte 1426 den späteren Raiser Albrecht II. mit der Anwartschaft auf das Fürstentum Straubing besehnt, das nach dem Glöschen der Linie Kaiser Ludwigs an Albrechts Haus sallen sollte, doch blieb Straubing (Riederbayern) mit Oberdayern vereinigt, dem es Sigismund schon 1429 zuerkannte. Seit Dezember 1772 beschäftigte man sich in Wien wieder näher mit der bayerischen Frage. Karl Theodor stützte sein Erdrecht auf dem Vertrag der Wittelsbacher in Pavia, 3. August 1829, auf die Goldene Bulle, auf den vierten Artisel des Westsälischen Friedens und auf die Wittelsbacher Erdrecht auf den vierten Artisel des Westsälischen Friedens und auf die Wittelsbacher Erdrecht auf den vierten Artisel des Westsälischen Friedens und auf die Wittelsbacher Erdrecht auf den vertrage vom 15. Mai 1724, 8. August 1761, 22. September 1766, 26. Februar 1771 und 17. Juni 1774. Der schamlose Egoist lag im Banne seiner Maitressen und Bastarde, seine Umgedung war österreichisch und manne seiner Maitressen und Bastarde reich zu versorgen, falls er dayerische Gebiete abtrete. Er trat in Unterhandlungen mit Kaunis, sürchtete, bei seinem Tode werde Friedrich der Große Jülich und Berg nehmen, und berief sich auf die 1759 von Frankreich und 1764 von Oesterreich übernommene Garantie; durch Ritter und am 14. Februar 1777 in Berson

vertraute er dem Kaiserhose seine Sache an. Besorgt sah Friedrich in die Jukunst; um mit Außland auf gutem Juße zu bleiben, seierte er 1776 ungemein den Großsürsten: Thronsolger Paul, und 13. April 1777 wurde in Berlin die Defensivallianz nehst allen andern Absommen von 1764 auf weitere 8 Jahre erneuert. Joseph hingegen besuchte den Bersailler Hos, um ihn für seine dayerischen Absüchten zu gewinnen; Marie Antoinette unterstützte ihn, Ludwig XVI. aber und der Minister Graf Bergennes lehnten jede Mithisse ab, vergedens hosste Joseph auf die 24 000 Mann, die ihm Frankreich kraft der Verträge von 1756 stellen müßte, Ludwig verweigerte alles im März 1778. Die ehrsüchtige Kursusstine Marimian III. Josephs sein au 47 Millionen Gulden taxiertes Allodialvermögen und ihr Sohn, Friedrich August III., war über die Haltung des Kaiserhofs in seinem Streite mit dem Hause Schöndurg gereizt. Medlendurg-Schwerin prätendierte die Landgrasschaft Leuchtenderg, auf die ein Herzog vom Kaiser Maximisian I. Anwartschaft erhalten hatte. Im Weiner Bertrage erkannte Karl Theodor für sich, seine Erden und Nachsolger die sterreichischen Ansprüche auf die dayerischen Gebiete, die Sigsmund 1426 verziehen hatte, als begründet an, verzichten Gebiete, die Sigsmund 1426 verziehen hatte, als begründet an, verzichten Gebiete, die Sigsmund 1426 verziehen hatte, als begründet an, verzichten Gebiete, die Sigsmund 1426 verziehen hatte, als begründet an, verzichten Gebiete dur Dberpfalz an Desterreich zu, hosste aber damit belehnt zu werden. Desterreich erkannte Karl Theodors Anspruch auf alse sonities den dam 14. hatte Karl Theodor den schwalklichen Vertraß in Bazern ein, schwalden Kentsche Kallstereich verzieh werde ohne Krieg gelingen, und warf 16 Batalione, 20 Schwaldronen und 80 Akanonen nach Kiederbaugern und Oberpfalz.

3) Friedrichs Thätigkeit. Heimlich schickte er den geistvollen Grafen Eustach Görk am 10. Januar 1778 an die Pfälzer Fürsten, Karl Theodor gab Görk keine Audienz, derselbe bestimmte nun in Zweidrücken den geheimen Rat von Hofensels und durch ihn den Herzog, den Vertrag vom 3. Januar nicht zu unterzeichnen. Jm Gartenhause der Herzogin Clemens in München waren konferenzen zwischen ihr, Görk und Hofensels, dann solche zwischen Görk und Herzog Karl. [Unzer, Der Herzog von Zweidrücken und die Sendung des Grafen Görk, 97 (Wd. 18 der Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtss.).] Maria Anna, gedorene Pfalzgräfin von Sulzbach und Witwe des Herzogs Clemens von Bayern, war eine abgesagte Gegnerin Desterreichs. Sie verehrte Friedrich den Großen ebenso wie er sie, war das Zentrum aller Desterreich seindlichen Machinationen in München und trug in erster Linie zur Erhaltung Bayerns dei. Sie starb in München 25. April. 1790. Desterreich wollte Karl Theodor gegen den Besitz von ganz Bayern Burgau, Mindelheim, Kellenburg, Freiburg und Breisgau, Ortenau, die vier Waldstädte, Luzemburg, Desterreichssche wollte Karl Theodor war bereit und hätte mit Borliebe die Riederlande in Tausch genommen, lehnte hingegen Galizien und Lodomerien als Tauschobjett ab. Friedrich versschaft zu unterstützen, wogegen es ohne seine Aussichmung nicht unterhandeln dürste. Prinz Hente hingegen Galizien und Lodomerien als Tauschobjett ab. Friedrich versschaft zu unterstützen, wogegen es ohne seine Aussimmung nicht unterhandeln dürste. Prinz Hente hingegen Galizien und Losdomerien als Tauschobjett ab. Friedrich versschaft zu unterstützen, wogegen es ohne seine Zustimmung nicht unterhandeln dürste. Prinz Henten hingegen Galizien und Losdomerien als Tauschobjett ab. Friedrich versschaft aber tausch ein den sche mit des seines Rechte an die ganze bayerische Erdschaft zu unterstützen, wogegen es ohne seine Zustimmung nicht unterhandeln dürste. Prinz Hentenberg dem sche Reichsversassung gegen Josephs revolutionärzunitarische Gelüste.

\*) Preußisch-sächstege Geluse.

\*) Preußisch-sächsteges Bündnis; Idee eines Färstenbundes. Troß österreichischer Bemühungen trat Friedrich August III. auf Friedrichs Seite und schloß mit ihm am 18. März 1778 ein Bündnis; Friedrich versprach ihm Befriedigung seiner Allodialansprüche, eine Militärkonvention erfolgte 2. April in Berlin und 18 000 Sachsen stießen zum Heer des Prinzen Heinrich. Bei Friedrich regte sich der Gedanke an einen Berein der Reichskreise; Finckenstein, Herher und Freiherr von Schlöseim, früher preußischer Gesandter in Wien, meinten aber im April 1778, ein Fürstendund müsse vorausgehen; so könnte man dem Despotismus des Wiener Hofs im Reiche und am Reichstage entgegentreten. Finckenstein nichte die Hisse lands für diesen Fürstendund nach, Edelsheim unterhandelte mit den Hefen von Gotha, Weimar, Kassel, Darmstadt und Karlsruhe; Rußland that nichts, nur Braunschweig und Kassel, Darmstadt und Kanlsruhe; Rußland that nichts, nur Braunschweig und Kassel, Wiereesse, mit Hennover wurde kein Resultat erzielt.

[Reimann a. a. D.] Im Mai und Juni 1778 saßen in Berlin v. Herberg und

Graf Findenstein mit Graf Philipp Cobenzl zusammen; Desterreich war erbötig, salls es Bayern behalte, gegen ben Anfall von Ansbach und Baireuth an Preußen nichts einzuwenden, doch betrachtete Preußen letteres als selbstwerständlich und Bayerns Annexion dünkte ihm unstatthaft; als Friedrich am 18. Juni Desterreich einen dünnen Streisen Bayerns zugestand und Sachsen und Mecklenburg von Karl Theodor in Geld entschätigt wissen wolke, lehnte der Kaiser am 24. Juni ab.

4) Unterhandlungen Maria Theresias. Joseph forderte rücksichlose Außbebung von mindestens 40 000 Mann und die äußerste Anspannung der zerrätteten Finanzen; Maria Theresia beschwor ihn, um jeden Preis Frieden zu schließen, der, wenn das Schwäche sei, "auf ihr graues Haupt, das nur dazu tauge, komme"; ohne Josephs Wissen sandte sie auf Kaunit, Vorschlag am 12. Juli den bisherigen Internuntius Freiherrn v. Thugut an Friedrich und bat ihn eigenhändig, die von Joseph abgebrochenen Berhandlungen wieder aufzunehmen. Am 17. Juli konferierte Thugut mit Friedrich in Welsdorf, am 18. verließ er ihn mit dem Versprechen, vorerst keine Attion zu beginnen; Joseph sah im Schritte seiner Mutter anfangs eine Entseine Attion zu beginnen; Joseph sah im Schritte seiner Mutter anfangs eine Entse

vürdigung.

ber Prieg. Der alte Feldmarschall Freiherr v. Laubon war nicht mehr ber Held von Kunersdorf, sondern energielos, zog sich schleunigst vor Prinz Heinrich zurück, der Ende Juli mit 80000 Mann in Böhmen eindrang und am 1. August bei Gabel ein vorgeschobenes Korps zersprengte, und flüchtete hinter die Jser; zum Flücke für Joseph vereinigte sich Friedrich nicht mit heinrich. Der August verstrich ohne Kampf, die Diplomatie griff wieder ein, Thugut kam am 6. August mit neuen Borschlägen; Maria Theresia erdot sich, alles herauszugeben, was ihre Truppen von Bayern und Oberpsalz besetzt hielten, und den Bertrag vom 8. Januar aufzuheben, wenn Friedrich einst Ansbach und Baireuth einem jüngeren Prinzen seines Hause überlassen wolle, denn Preußens Nähe war wegen Böhmen und wegen des Uebergewichts im fräntischen Kreise unerwünscht; darum schlug Thugut wieder vor, anstatt Ansbach und Baireuth lieber Lausitz ober Medlendurg zu wählen. Friedrich wies die Borschläge zurüch und sandte Thugut nach Braunau, wo er resultatlos vom 13.—16. August mit Findenstein und Herzberg verhandelte. Ende September war Prinz Heinrich wieder in Sachsen, am 18. Oktober Friedrich in Landeshut. Beide Armeen waren über die geringen Ersolge erbost, die Preußen schinpsten auf "den Kartosselfelkrieg", die Desterreicher auf "den Zwetzläsen erstelks Ansprücke an Bayern als ungenügend und werde, salls Desterreich eisterreichs Ansprücke an Bayern als ungenügend und werde, salls Desterreich nicht in die rechte Bahn zurücklenke, Preußen die zustehende Hissen Berusten auf einem Kongresse bereit.

\*\* Leichener Friede.\*\* Hußland vertrat Fürst Kepnin, Frankreich Baron Breteuil, Desterreich Varg Konstantent Desterreich Vertentent Vertentent Vertententent

reuik, Desterreich Graf Ph. Cobenzi, Preußen Baron Riedesel, Rurpsalz Graf Törring-Seeselb, Zweibrücken v. Hofensels, Sachsen Graf Zinzenndors-Pottendors. Desterreich erwarb das "Innviertel", einen kleinen fruchtbaren Landstrich zwischen Donau, Inn und Salza, der es unmittelbar mit Tirol verdand, entsate hingegen allen weiteren Ansprüchen an Bayern und dem Bertrage vom 3. Januar 1778, trat das Mindelheimer Länden an Rarl Theodor ab, belehnte ihn mit den böhmischen Lehen in der Oberpsalz, und Maria Theresia versprach, sich dei dem Kaiser wegen Erteilung der von Karl Theodor angesprochenen Reichslehen an ihn zu verwenden. Sachsen von Karl Theodor angesprochenen Keichslehen an ihn zu verwenden. Sachsen erhielt für seine Ansprüche 6 Millionen Gulben Entschädigung und die Lehnsrechte auf Glauchau, Waldenburg und Lichtenstein, srei von jedem fremden Anspruche, Medlenburg wurde mit dem vollen Privilogium de non appellando abgesetrigt. Ansbach und Baireuth sollten, sobald die dortige Dynastie aussterbe, der preußischen Krone zusallen und wurden von seder Lehnspslicht an das österreichische Hause gelös; Preußen entsagte nochmals den Ansprüchen an Jülich und Berg zu Gunsten des Hauses Sulzbach. Desterreich sicherte dem Herzoge von Zweidrücken und allen berechtigten Seitenlinien des Wittelsbacher Hauses die Erbsolge in Bayern zu; Karl Theodor und Herzog Karl und 1774, Desterreich, Preußen, Frantreich und Rußland garantierten diese Karl und seinem Hause. Das Innviertel vermehrte Desterreich um 40 Quadratmeilen mit 60000 Seelen und wurde im Mai 1779 übernommen.

[v. Martens, Recueil des traités etc., Bb. II, 75.]

## § 92. Der Ansgang Maria Therefias.

Litteratur. v. Arneth, Maria Theresia und Joseph II., 3 Bbe., 67.

So wenig wie der Friede von Hubertsburg tilgte der von Teschen bie Differengen; vielmehr wuchs Josephs II. Erbitterung gegen Friedrich, ber ihm die bayerische Beute abgejagt hatte; Maria Therefia, bei ber die Ruhebedürftigkeit des Alters zu der Friedensliebe hinzutrat, wurde von des warmblütigen Sohns Thatendurst mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Mit der Politik Josephs war sie keineswegs immer einverstanden, er war ihr zu freisinnig, zu unkirchlich, zu stürmisch. Abaöttisch liebte Maria Theresia, eine der echtesten Frauen der Geschichte, ihre zahlreichen Kinder, und ihr Briefwechsel bleibt ein Chrendenkmal ihrer Mutterliebe wie ihres scharfen Berstandes; mit welch rührender Teilnahme folgte sie Schritt für Schritt Marie Antoinette, ber fie im Botschafter Grafen Mercy d'Argenteau einen treuen Ecard zur Seite stellte, wie angstlich blickte sie auf die Neigung Karolina Marias von Sizilien zur Intrigue! Und im Bunfche, ihr Haus, dem fie keines an Abel gleichstellen mochte, zu beben, traf sie mit Joseph II. zusammen. Ihrem jüngsten Sohne Maximilian verschaffte sie ben Kölner Kurhut trog Friedrichs bes Großen Widerstand1), wobei ihr die Freundschaft mit Rußland zu statten kam. Katharina II. lag im Banne ihres frechen Gunftlings Potemtin 2), mit bem fie von einem griechischen Kaisertum auf den Trümmern der Türkei träumte: sie näherte sich Desterreich, um gemeinsame Eroberungen auf der Balkanhalbinsel zu verabreben, und fand Joseph bereit; er wollte bem alten Prinzipe seines Haufes, die Türkei als Schukwall gegen Rußland zu erhalten, entfagen und mit Katharina eine innige Allianz schließen, um fie von Preußen abzuziehen. Aergerlich darüber, daß Friedrich troth seiner Allianz nie einwilligte, das Instrument ihrer Politik zu werden, haßte ihn Katharina und maß der Allianz mit ihm keinen Wert mehr bei, während Friedrich gerne eine Tripelalliang (Preußen, Rugland, Türkei) abgeschlossen hatte, um Josephs Ehrgeiz einen Damm in den Weg zu stellen. Desterreich konnte nicht an ein Bundnis mit Preußen ober Großbritannien denken, und so beschloß Joseph, eines mit Rußland zu schließen; trot ber Abmahnungen seiner Mutter sprach er Katharina ben Wunsch einer Begegnung aus, sie willigte freudig ein und am 4. Juni 1780 kamen beide in Mohilew zusammen; Joseph begleitete bie Zarin nach Simolensk, besuchte Moskau und war drei Wochen in St. Petersburg ihr Gaft. Sie erwartete Unterftützung für ihre kühnen Orientplane und suchte Josephs Ländergier nach Italien abzulenken, sprach von einer Zweiteilung Europas in ein östliches Kaisertum mit Konstantinopel und ein westliches mit Rom, und fand großes Wohlgefallen an Joseph; er aber durchschaute die gleißende Pracht und gewann, während er ihren Phantasien verbindlich lauschte, keine allzu große Besorgnis vor Rußlands Macht Bestimmte Versprechungen wurden nicht getroffen, ein Bundnis an sich nicht abgeschlossen.

Die starke preußische Partei in St. Petersburg, an ihrer Spize Panin und der Thronfolger Paul, sahen mit Schrecken die engen Beziehungen Rußlands zu Oesterreich; der Prinz von Preußen reiste darum im September 1780 nach St. Betersburg, fand aber bei Hof lauen Empfang, und

froblockend sah der kaiserliche Gesandte, Graf Ludwig Cobenzl, daß die Allianz Rußlands mit Preußen nicht erneut ward. Am 29. November 1780 starb Maria Therefia in Wien nach schweren afthmatischen Leiden; Wien zeigte nicht den Anteil, den die herrliche Frau verdiente, defto mehr trauerten das ganze weite Reich und vor allem die Niederlande. Joseph dectte die Legate, die sie verfügt, hochherzig burch Zuschuß aus dem eigenen Bermogen. Er bat Kaunit um feine fernere Stuge und betonte: "Ich habe aufgehört, Sohn zu sein, und dies war es doch, was ich am besten zu sein glaubte." An sein Ministerium schrieb der große Gegner der Verklärten: "Eine neue Ordnung der Dinge beginnt", an d'Alembert: "Ich habe mit ihr Krieg geführt, din aber nie ihr Feind gewesen." Die Wahrscheinlich= keit eines gewaltsamen Zusammenstoßes der deutschen Großmächte stieg wefentlich, seit Joseph Alleinherrscher in den Erblanden geworden war.

1) Erzherzog Mazimilian. Gegen ihn stellte Friedrich in Köln und in Münster einen Kandidaten auf, um Desterreichs Ginsluß auf den geistlichen Bänken zu hemmen; beide Domkapitel aber einigten sich dei der Roadjutorwahl troh des Widerspruchs von Preußen, Hannover und den Riederlanden auf den Erzherzog, er wurde 7. August 1780 in Köln, am 16. d. M. in Münster zum Roadjutor gewählt, Hoch- und Deutschmeister, succedierte als Rursürstelspischof von Köln und Fürstbischof von Münster 15. April 1784 und starb 28. Juli 1801.

3) Votenkiu. Grigori Alexandrowitsch Potemkin, der böse Dämon Katharinas, wurde von Joseph II. im März 1776 zum Keichsfürsten kreiert, Joseph that alles, um ihn sür Desterreich zu gewinnen; Potemkin hatte bisder Desterreich als Alliierten der verhäßten Pforte mit Abneigung betrachtet, er forderte in St. Petersdurg dem Kaiser des Versprechen ab, nie mehr ein Bündnis mit der Türkei gegen Außland einzugehen, und Joseph erklärte sich dazu bereit, falls Katharina sich verpslichtete, nie an einem Angrisskriege gegen Desterreich teilnehmen zu wollen. 1) Erzherzog Magimilian. Gegen ihn ftellte Friedrich in Köln und in Münfter

## § 93. Friedrich der Große seit dem Teschener Frieden.

Der raftlosen Thätigkeit seiner jungen Jahre blieb Friedrich auch am Abende bes Lebens treu, und neben ben Sorgen für feinen fraftig aufblubenden Staat, neben der konfequenten Durchführung des Beftrebens, in Deutschland Desterreich die Stange zu halten, ließ er die außerdeutschen Angelegenheiten nie aus dem Auge, vermied jedoch Einmischung in die Ungelegenheiten fremder Staaten, wenn nicht Breußens Interesse solche erforderte, wie er z. B. den Oraniern keine Hilfe gegen die Patrioten sandte 1). Er haßte Großbritannien, das ihn 1762 schmählich verraten hatte, und gönnte ihm jedes Unglück; das war ihm schon Grund genug, mit bem regften Interesse ben Befreiungstampf ber amerikanischen Kolonien zu verfolgen. Er unterfagte im Oftober 1777 ben von Großbritannien gemieteten Söldnern aus Ansbach, Hanau und Zerbst ben Durchzug burch sein Gebiet, weil die britischen Werbungen seinen eigenen im Reiche in die Quere kamen und weil er den Menschenhandel migbilligte.

Der baperische Erbfolgekrieg lenkte ihn von dem amerikanischen Freiheitskriege ab, ben er für aussichtslos hielt, und erft im Februar 1784 naberte er fich durch seinen Gesandten im Saag, v. Thulemeier, den mittlerweile freigeworbenen Bereinigten Staaten; am 10. September 1785 unterzeichnete dieser den Freundschafts = und Handelsvertrag Breugens mit den Bereinigten Staaten 2) auf zehn Jahre; freilich erfüllte der Bertrag teine ber in ihn gesetzten Erwartungen, schuf keinen Handel, blieb ohne allen Einfluß auf das Seerecht und wurde darum nicht erneut. Wie Friedrich war Katharina eine abgesagte Feindin der Seeherrschaft Großbritanniens, wie er empfand sie die unwürdige Behandlung der neutralen Staaten durch britische Flotten und darum saste sie 1780 den großartigen Plan einer bewaffneten Neutralität; in ihrer Deklaration vom 28. Februar d. J. lud sie die europäischen Mächte zur Annahme gemeinsamer Grundzüge ein und die meisten stimmten ihr zu; Friedrich, dem es an einer starken Maxine sehlte und der seine Schiffe unter den Schutz der russischen Flagge stellte, ging freudig darauf ein und am 8. Mai 1781 unterzeichnete sein Gesandter in St. Betersburg, Graf E. Görz, die Schutzakte zur Freiheit von Handel und Schiffahrt der Neutralen ; Foseph II. trat am 9. Oktober 1781 ebenfalls det. Daß Großbritannien ihm den Besitz von Danzig nicht gönnte, wobei Rußland und Holland jenes unterstützten, konnte Friedrich nicht vergessen. Die Stadt war seit der ersten Teilung Polens von preußischem Gebiete umschlossen; Friedrich bedrängte ste rucksichten preußischer Truppen im Oktober 1783 machte sie nicht gefügig. Es kam zwar unter russischer Bermittelung 1784/85 zu einem Bertrage, doch pochte Danzig auf Rußland und der Streit überdauerte Friedrich. Das Jahr 1780 brachte Preußen eine kleine Erweiterung durch Mansfelder Gebiet.

1) Holland. Die Gegner des Hauses Dranien, "die Patrioten", traten immer dreister auf; der Erbstatthalter Wilhelm V., Gemahl einer Nichte Friedrichs, deftürmte ihn um Hilfe; Friedrich ermahnte wiederholt die Staaten, sich freundlich zu Wilhelm zu stellen, sie aber zwangen Wilhelm, 1785 den Oberbesehl der Truppen niederzulegen und im September d. J. den Haag zu verlassen.

2) Vertrag mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika. Die preußischen

3) Bertrag mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika. Die preußischen Waren (hauptsächlich Leinwand, Tuch, Bollstoffe) sollten in den Bereinigten Staaten, die amerikanischen Staaten, die amerikanischen Staaten, die der Einfuhr in preußische Häfen die Jölle der meistbegünstigten Nationen entrichten. Der Grundsah "Frei Schiff, frei Gut" sollte maßgebend sein, Kaperei und Strandrecht abgeschafft und überhaupt der Seekrieg humaner gesührt werden u. s. w. Franklin und Jefferson, die Gesandten in Versailles, unterzeichneten am 9. und 28. Juli, der Gesandte in London, John Adams, am 5. August 1785, und Wassington nannte den Vertrag "den freisinnigsten, den se unabhängige Mächte miteinander eingingen". Der Kongreß ratistzierte ihn 1786, Friedrich schon September 1785. — [F. Rapp, Friedrich der Große und die Vereinigten Staaten von Amerika, 71.]

3) Beitritt zur bewassneten Rentralität. In einem Separatartikel verpstichteten sich beide Staaten, das Baltische Meer als mare clausum zu behandeln, jede Feindssligkeit und Piraterie zu verbieten. Die Ratiskationen des Bertrags wurden 26. Juni 1781 ausgewechselt. — [v. Martens, Rocuoil des traités etc., Bde. II

4) Mansfeld. Am 31. Mai 1780 erlosch das berühmte Mansfelder Haus in Graf Joseph Wenzel Nepomuk, Hürsten von Hondi. Die eigentliche Landeshhheit in der Grafschaft gebührte teils Sachsen, teils seit 1680 Kurbrandendurg als Herren des Erzstifts Wagdeburg. Jeht kamen der Fünstel der gräslichen Lehen an Kursachsen, zwei Fünstel am Preußen, beide Staaten übernahmen nach dem entsprechenden Verhältnisse 800000 Thaler Schulden.

## § 94. Raifer Joseph und bas bentiche Reich.

Litteratur. v. Arneth, Marie Antoinette, Joseph II. und Leopold II. Ihr Briefwechsel, 66. Derselbe, Joseph II. und Katharina von Rußland. Ihr Briefwechsel, 69. Derselbe, Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel

von 1781—1790, 2 Bbe., 72. A. Beer, Joseph II., Leopold II. und Kaunit, 73. Derselbe, Die orientalische Politik Oesterreichs seit dem Jahre 1774, 83. Sorel, La Question d'Orient au 18° siècle, 78. G. Wolf, Oesterreich und Preußen 1780 bis 1790, 80.

Friedrichs Programm lautete auf Frieden im Reiche, Erhaltung des Bestehenden und Abwehr jeder Neuerung, war somit konservativ im vollsten Sinne und beaunstigte die friedliche und allmähliche Entwickelung der Einzelstaaten neben der des eigenen Landes; der Raiser hingegen unternahm eine Reibe von Neuerungen und Experimenten, die den Zeitgenoffen als Bedrohung der Reichsverfaffung und als Plan umfaffenbster öfterreichischer Machterweiterung im Reiche seit Rarl V. erschienen. Das konstitutionelle Organ der ftandischen Mitregierung im Reiche, der Reichstag in Regensburg, ber die Einheit des zerbröckelnden Reiches welt und morsch repräsentierte, murbe 3. B. um einer läppischen Sache willen fünf Jahre lang lahm gelegt ("Grafensache") 1). Wenn sich auch die politische Litteratur ber Zeit gegen solch veraltete Diswirtschaft heftig außerte, wenn man auch überall von bem Erforberniffe fprach, ben permanenten Reichstag aufzulofen, fo verteidigte ihn boch ber erfte Staatsrechtslehrer Johann Jakob Mofer als bas lette Band, bas die verschiedenen deutschen Gebiete verknüpfe, und es war zu befürchten, daß der Kaifer nach etwaiger Auflösung dieses Reichstags das gange Inftitut fallen laffen und ohne Mitregent berrichen murde: mit bem Reichstage ware ja auch bas lette Mittel gesetlichen Rechtsschutes für jedermann gefallen und der Kaifer allein Herr der Reichsjustiz ge= worden! Bon jeher waren Reichskammergerichts- und Reichshofraksprozesse ein beliebtes Mittel taiferlicher Politit, um Reichsftanbe gefügig zu machen; ftand ber Reichstag still, mar keine Berufung an diese lette Inftang möglich, so frohlockte die schadenfrohe kaiserliche Macht. Auch fürchtete man im Reiche, die Debitkommissionen wurden in Josephs zielbewußter Hand eine gefährliche Waffe gegen die Freiheit der Reichsstände werden, von benen gar viele in gerrutteten finanziellen Berhaltniffen lebten. bedenklich erschienen den Reichsfürsten die Grundsätze eines Raifers, der ebenso brust gegen die Hollander auftrat und den Barrieretraktat kundiate2), wie er jum Gebrauche der Panisbriefe zurückgriff') und vorzüglich geistliche Gebiete damit beimsuchte; daß er der Markgrafschaft Burgau die "öfterreichische uneingeschränkte Landeshoheit" auferlegte, daß er gerne allerhand Gefindel aus Wien abschob ("Wiener Schub"), daß er die Schwachen und Rleinen im Reiche mighandelte, konnte ihn nicht populär machen. Er wollte jede Diocesangewalt auswärtiger Bischöfe in seinen Erblanden abstreifen, diese kirchlich-administrativ völlig schließen, riß darum unbebenklich bie in Defterreich liegenden Gebiete bes Bistums Baffau los, machte einen ähnlichen Bersuch bei Salzburg, bedrängte die Bistumer Lüttich, Konftanz, Chur, Regensburg und Paderborn und entsagte nur auf Preußens Einrede bem Blane, die bischöflichen Diöcesanteile in Schlefien vom Bistume Breslau abzutrennen.

Die geiftlichen Herren zitterten um ihre Existenz, ihre Staaten waren die versaultesten im Reiche, und man munkelte von Säkularisationsgelüsten des unruhigen Kaisers; die Prälaten schlossen sich enger an ihren erlauchtesten Bertreter, den Kursursten von Mainz, und blickten bittend nach Berlin und Versailles, während Joseph sich bemühte, immer neue Bistümer Prinzen seines Hauses zu verschaffen. Nichts aber beunruhigte das Reich und die

Welt mehr als Josephs erneuter Anschlag auf Bayern, beffen Einverleibung sein Lieblingsplan blieb. Hierbei sollte ihm Katharinas Freundschaft förderlich zur Sand gehen. Joseph hatte brieflich und durch Cobengl, feinen Bertreter an ihrem Sofe, die in Mohilew geknupften Beziehungen gepflegt, und kaum war Maria Therefia geftorben, so sprach Katharina von einem Garantiebundniffe mit Defterreich; Fragen des Hofzeremoniells (Katharina beanspruchte Gleichstellung mit Joseph) verzögerten den Abschluß, und endlich ging man ber Rangfrage baburch aus bem Wege, daß die Uebereinkunft in Form von je zwei gleichlautenden Briefen beider Monarchen, Josephs vom 21. Mai 1781, Katharinas vom 4. Juni (24. Mai) abge schlossen wurde ). Dies Bundnis, welches geheim gehalten ward, gab Joseph einen kräftigen Rückhalt; Friedrich bemerkte den Umschwung in St. Petersburg fehr balb, benn ber Zarewitsch Baul verweilte 1781 auffallend lange in Wien und berührte Berlin nicht; im September d. J. trat Graf Panin, der warme Fürsprecher der russisch-preußischen Allianz, ab und Graf Oftermann ersette ihn, um nun mit Bezborodto und Votemfin Defterreichs Partei zu ergreifen; nur der offene Bruch mit Breugen unterblieb. Joseph unterftutte die Zarin bei den Wirren in der Krim und fie offenbarte ihm zumal im September 1782 ihre Drienttraume; fie wollte bie Moldau, Walachei und Beffarabien als Dacien für Potemkin, bazu Otichafow ec., und sobald Europa von den Türken befreit werden könnte, die Wiederherstellung des griechischen Kaisertums für ihren zweiten Enkel Konftantin; als Hauptgegner ihrer Blane nannte fie Friedrich. Der Raifer antwortete im November 1782 zustimmend, aber unter Aufstellung folder Gegenforderungen, daß Katharina peinlich berührt ward; es blieb ihr nichts übrig, als vorerst das große Projekt fallen zu lassen und sich mit der Ginverleibung der Krim, Kubans und Tamans im April 1783 zu begnügen: Frankreich und Oesterreich bestimmten den Divan, vom Kriege mit Rußland abzusehen, und der Sultan trat die verlorenen Gebiete im Januar 1784 in Ainali-Rawat ab: Rußland war Herr bes Schwarzen Meeres und jeberzeit im stande, Konftantinopel zu bedrohen. Friedrich aber sah sich burch bie öfterreichisch=ruffischen Gefälligkeiten um feine wichtigfte Stute, um Rugland, betrogen und bei Frankreichs Ergebenheit an Desterreich, bei Großbritanniens Erschöpfung isoliert.

Joseph hielt Friedrich nicht mehr für gefährlich, wenn er zum Schlage auf Bayern ausholen wurde, und bachte Frankreich nötigenfalls durch Abtretung von Luxemburg und Namur zu gewinnen und von Versailles aus den nächstbeteiligten Zweibruckener Hof bearbeiten zu laffen. Er legte Katharina am 13. Mai 1784 sein Projekt vor, gegen die öfterreichischen Niederlande Bayern, Oberpfalz, Salzburg und Berchtesgaben einzutauschen; die Zarin fagte ihre Mitwirfung zu und beauftragte ihre Gefandten, dafür zu wirfen. Frankreich schien bem Tausche nicht abgeneigt; Joseph hoffte burch Marie Antoinette alles burchseten, Bergennes und ben Konig lenken zu konnen. Im August 1784 unterhandelte der österreichische Gesandte Graf Lehrbach mit dem Kurfürften Rarl Theodor und feinen Raten, und ber Fürft ging gerne auf den Borschlag ein, ein niederländisches Königreich gegen Bayern einzutauschen, nur verdroß ihn, daß Joseph Luremburg und Limburg von jenem abtrennen und sie als Entschädigungsobiekt für Salzburg bewahren wollte; der handel ging im tiefften Geheimnisse vor sich. Ghe aber ein bindendes Abkommen erzielt war, fing Joseph mit den Hollandern Streit

an, um Frankreich in Schrecken zu versetzen und baburch dem bayerischen Projekte willfähriger zu machen; er forberte bie Deffnung ber Schelbe, welche den Hollandern als Ruin ihres Handels erschien, wurde aber grausam enttäuscht 5). Nicht anders sollte es ihm mit Bayern ergeben.

1) Die Grafensehbe. Aus Anlaß ber Reichstammergerichtsvisitation in Wehlar 1) Die Grafensche. Aus Anlaß der Reichstammergerichtsvisitation in Wehlar durch Joseph II. (siebe oben § 89) widersprachen die evangelischen Stände dem Anspruche der katholischen auf beide Kollegiatstimmen der weststälischen und der franklichen Grafen. Der Streit verpstanzte sich von der Bistation auf den Reichstag, wurde mit konsessioneller Erbitterung gesührt und Oesterreich benutzte ihn zur Dämpfung des preußisch-protestantischen Einstussen, und da zur Fassung eines Neichstagsdeschlusses das Zusammenwirken des Kursürstenkollegs, des Fürstenratz und des Kollegs der Reichsstädse ersorderlich war, so sand sich die kontrollierende Gewalt des Keichstags außer Krast gesetzt. Dieser Zustand währte von 1780—85, dann erklärten sch die protestantischen Stände auf Hannovers Vorschlag bereit, in der weststängen Frassessischen Auswellen und der Keichstag krast mieder in Altivität. und ber Reichstag trat wieber in Attivität.

und der Reichstag trat wieder in Altwität.

2) Barriereiraftat. Am 7. November 1781 kündigte Joseph den Traktat, der laut dem Utrechter Frieden von 1718 am 15. November 1715 den Holländern das Recht einräumte, zu ihrem Schutze gegen Frankreich sieden Festungen in den österreichischen Niederlanden zu besetzen; seit dem Aachener Frieden von 1748 hatte Desterreich keinen Sold dafür bezahlt, die Festungen waren schlecht unterhalten, Joseph II. sah dei seiner Reise durch die Riederlande 1781 mit Verdruß fremde Truppen in seinem Lande und dies ungenügend geschützt. Widerstandslos räumten die Kolkuder die Kolkungen

Truppen in seinem Lande und dies ungenügend geschütt. Widerstandslos raumten die Hollander die Festungen.

3) Panisbriese und Bistümer. In früheren Jahrhunderten wiesen die Stifter oder Schirmvögte, wohl auch sürstümer zur Versorgung alter Diener "Banisbriese" auf ein Rloster oder Stift an; mit der Zeit wurde die Naturalverpsegung der Alienten in eine Geldleistung verwandelt und erhielt das Ansehen einer vom Kaiser auferlegten Steuer. Der Sebrauch kam sast ab; erst Joseph II. griff 1780 wieder dazu, stellte Panisdriese sogar auf sätularisierte oder protestantisch gewordene Klöster aus, sand aber dei den mächtigen Reichsständen einen so entschiedenen Widerstand, daß schließlich nur die schwachen die Kontribution leisteten. — Raum hatte der Kardinal Fürstichs Leopold Ernst, Graf Firmian, in Passau die Augen geschlossen, so ließ Joseph 1788 dem Domtapitel erklären, von nun an seien daß Land ob der Enns und das Innviertel von der Diöcese Passau abgetrennt und das neue Bistum Linz sei aus passauschen Besty in Desterreich zu dotteren. Bergedens protessierte das Kapitel, Joseph achtete hierauf ebensowenig wie auf die Verschung seines Großvaters Karl VI. vom 9. August 1728: er werde die Diöcese Passau nie schmälern noch schmälern lassen. Bergedens beschwerten sich das Rapitel und der neue Bischof Joseph Franz, Graf Auersperg, dei den Kurssürsten und dem Reichstage, vergedens that Preußen Einspruch. Der Vischof ging den Vergleich vom 4. Juli 1784 ein: Passau Einsten Einsten Diöcesanrechte und Einkünste in Oberösterreich und dem Ramviertel und leistete 400 000 Gulden Beitrag zur Dotation des Vistums 4. Juli 1784 ein: Paffau verlor seine Diöcesanrechte und Einkunfte in Oberösterreich und dem Innviertel und leistete 400 000 Gulden Beitrag zur Dotation des Bistums Linz, erhielt dagegen die in Desterreich beschlagnahmten Besthungen zurück; das Bistum verlor über zwei Drittel seines Umsangs. Bischof Joseph Franz, ein Berehrer Rousseau und Boltaires, drachte über das geschmälerte Land eine goldene Zeit. — [A. Erhard, Geschichte der Stadt Passau, 62.] Odwohl ein Sohn seines Neichsvizelanzlers, litt auch Erzdischof Hieronymus, Graf Colloredo, in Salzburg unter Josephs Prätensionen; er hatte bereits einen bedeutenden Teil des Sprengels in Desterreich abgetreten, als Joseph die Forderung erhob, er solle auch den erzbischösslichen Rechten in Kärnten und Steiermark entsagen; Hieronymus weigerte sich, Joseph beschlagnahmte seine Güter, wollte ihn aber nicht zum äußersten treiben, gab die Gilter heraus und stand von der ganzen Sache ab. Später dachte er daran, Luxemburg und Limburg gegen Salzburg einzutauschen. Hieronymus war obendrein Resormer in kirchlichen und staatlichen Dingen, voll Abneigung gegen den Pfassenzeit, ein warmer Anhänger des Fedronius, und versammelte um sich eine solliche Reihe bedeutender Köpfe, daß man von einer Gelehrtenrepublik an der Salzach sprach. Das Bistum Regensburg ragte mit seinem kirchlichen Bezirke weit fprach. Das Bistum Regensburg ragte mit seinem firchlichen Bezirke weit nach Böhmen hinein, Joseph wollte 1789 bie Rechte bes Bischofs Anton Igna

Joseph, Grafen Fugger-Glött, beschneiben, stand aber von ber Losreißung des Egerlands ab.

19 Aussteil ich elektreichische Uebereinkunft von 1781 auf acht Jahre. Dieselbe war lebiglich besensver Ratur, bestätigte ausdrücklich den Vertrag über Polen vom 5. August 1772 und den Teschener Frieden, beließ das österreichisch-ranzösische und das preußisch-russische Bündnis in Kraft und nahm von der wechselseitigen Garantie der Gebiete die russischen Bestäungen in Asien und die österreichischen in Italien auß; würde einer der Kontrahenten sonstwo angegriffen, so sollte ihm der andre binnen drei Monaten 10000 Wann zu Fuß, 2000 zu Pferd nebst Feldartillerie und Munition senden, und reichte dies nicht auß, so sollte man alsbald eine weitere Berständigung eingehen; würde Rußland aber in den an Schweden grenzenden, Oesterreich in den niederländischen Gebieten angegriffen, so könnte die Mannschaftsstellung in eine jährliche Subsidie von 400000 Rubel verwandelt werden. Joseph garantierte Außlands Berträge mit der Türkei vom Oktober 1704, Juli 1774, April 1775 und März 1779; er und Katharina sagten einander Hilfe zu, wenn die Pforte jene nicht pünktlichst beodachte, und versprachen, ihr den Krieg zu erklären und ihn mit aller Macht zu sühren, sodald sie im österreichisches der russisches Landeinsle. Joseph beanspruchte für die ihm durch Krieg erwachsenden Opfer eine Entschädigung, ohne sie weiter zu besinieren u. s. w. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II.]

bie Schließung der Schelbe für die Belgier, da sie von Antwerpen eine Konkurrenz für Rotterdam und Amsterdam befürchteten; Joseph sah in dieser Beschräufung seiner Unterthanen mit Necht Nachteil und Schmach; troz Kaunig' Abraten beschloß er einzuschreiten und hosste auf Frankreichs Mitwirkung. Seit 1784 spielten die Berhandlungen mit Polland, dies wies alle Forderungen Josephs wegen Dessnung den Schelbe sür österreichische Handelsschiffe und Herausgade von Mastricht zurück und fand in Bersailles Unterstützung. Frankreich vermittelte den am 8. November 1785 in Fontainebleau geschlossenen Frieden Josephs und der Generalstaaten: die Schelbe blieb gesperrt, die Barrierverträge aber sielen weg, das Recht auf Jölle und Handern empsing wieder die Grenzen von 1664, das Schelbegebiet zwischen Antwerpen und Sastingen ward von jeder Schissalten wurden geschleift, die von Lillo und Liesenshoef Joseph übergeben; anstatt Rastricht erhielt er 10 Millionen Gulben Entschädigung, an denen Frankreich 41/2 zahlte. Für Belgiens Jandel war hierdurch viel Nutsen gewonnen, trozbem entsprach der Ausgang des Streits weder Josephs noch Belgiens Erwartungen und die Belgier berührte obendrein bitter die Rachricht, Joseph wolle ihr Land gegen Bayern austauschen. — [Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, 1784. Gachard, Histoire de la Belgique, 80.]

# § 95. Bayern und ber Fürstenbund.

Litteratur. Dohm, Ueber den deutschen Fürstenbund, 1785. Johannes Müller, Darstellung des deutschen Fürstenbundes, 2. Aust., 1789 (Müller war Feind Josephs II.). A. Schmidt, Geschichte der preußisch-deutschen Unionsbestrebungen, 51. Der selbe, Preußens deutsche Politik, 3. Aust., 67. v. Ranke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund, 2 Bde., 2. Aust., 76. Bailleu, Der Ursprung des deutschen Fürstenbundes. H. 3. 41.

Die unitarisch-absolutistische Politik Josephs II. beängstigte die deutsichen Fürsten immer mehr und ließ sie auf Schutzmittel sinnen. Hatte Friedrich II. einst in den Anfängen seiner Regierung an eine Fürstensvereinigung gedacht und schließlich die Frankfurter Union erreicht (siehe oben § 79, 3), so tauchte 1763 in Kassel ein ähnlicher Gedanke auf 1), 1783 begegnen wir demselben in Karlsruhe und 1784 in Zweidrücken, während an den geistlichen Höfen von Mainz und Speier das Projekt eines geistlichen Fürstendundes unter französischem Protektorate spukte. Doch konnte

ein solcher Kürstenbund nur dann Geltung gewinnen, wenn Breufen in seinen Reihen stand; Friedrich II. war gern bereit, bas Interesse ber Mittels und Rleinstaaten mit dem eigenen zu verschmelzen und eine Art Schmaltalbener Bundes zu schließen; ihm konnte ein ftarter Kaiser nicht behagen. der den Bartifularismus unterbinden und der Herr des deutschen Reichs werden wollte; sein Mann war Karl VII. gewesen. Im Frühjahr 1778 begann er Berhandlungen wegen einer Fürstenassociation gegen Desterreich. boch schliefen fie 1780 unter bem Drucke ber ungunftigen frangösischen und ruffischen Bolitit ein. Seit 1783 sprach Friedrich oft mit seinen Ministern Findenstein und herthberg, mit bem Bergoge von Braunschweig, ber bannover dafür bestimmen sollte, und mit dem Prinzen von Breugen von einer Fürstenassociation; er wußte nichts von den babischen und Zweibrückener Entwürfen, die Herkbergs und des Brinzen von Breuken Geheimnis geblieben waren. Hertherg war überzeugt, nur Preußen könne einen lebensfähigen Bund begrunden, boch fei ber Zeitpunkt noch nicht gekommen und Uebereilung werde alles vereiteln. Friedrich aber wollte nicht fterben, ohne ben Bund gestiftet zu haben, und befahl im Februar und März 1784 seinen zaudernden Ministern, an einem Fürstenbunde zu arbeiten; "es ift die ein= zige Hilfe, die uns bleibt, weil wir nicht mehr auf Rugland völlig gablen können". Er erwartete ben Beitritt vieler Kleinstaaten, seine Minister aber blieben lässig und ber Zweibrückener Hof beschwor ben Berliner, jedes laute Auftreten zu vermeiben, um nicht Anftog in Berfailles zu erregen. Friedrich ftellte Findenftein und herthberg am 24. Oftober feinen "Entwurf eines Bundniffes unter den deutschen Fürsten nach dem Vorbild desjenigen von Schmalkalben" zur Begutachtung zu (Text bei Schmidt), und aus ben Ronferenzen mit ihnen ging die Denkschrift vom November hervor, welche die Grundlinien des Fürstenbundes bestimmte; sie war aus Berthbergs Feder'). Doch blieben die Minifter ber Ansicht, man muffe fur die Ausführung eines so wichtigen Bertes auf den rechten Moment warten. Diesen hielt ber alte Frig für eingetreten, als er im Januar 1785 von Josephs Berhandlungen in Munchen und von feinen Bemühungen um Frankreichs Begunftigung erfuhr. Am 3. Januar flehte ihn Herzog Karl II. von Zweibruden um Schut, an und teilte ihm in ben beigegebenen Aften ben gangen handel, die Antwort, die er dem ruffischen Gefandten, Grafen Rumanzow, erteilt habe 3); die Denkschrift an die Zarin 2c. mit. Friedrich mar ent= schloffen, eine fo gefährliche Berftartung öfterreichischer Macht nimmermehr ju bulben, bestärkte Rarl in feiner Opposition gegen ben Raifer, beffen Berfuchungen fruchtlos abglitten, auch Frankreich half Karl in seiner steten Geldnot, um ihn nicht zum Pensionar Josephs werben zu lassen, und versagte sich Josephs bayerischen Tauschplanen trot Marie Antoinettes Borftellungen. Friedrich schickte nun bem Bizekanzler Grafen Oftermann Karls Denkschrift an Katharina, befürwortete sie warm und Katharina zog sich aus dem Handel zuruck, dessen Existenz sie ohne weiteres zugab. Sobald Joseph und Raunity saben, wie ungludlich die Sache sich wenden wollte, verschoben sie ihre Ausführung auf eine bessere Zeit und leugneten ebenso wie Karl Theodor, dem die Mißstimmung der Bayern Furcht einflößte, das Tauschprojekt ab, aber niemand glaubte ihnen. Die Stimmung im beutschen Reiche mar gegen Desterreich, Friedrich zog daraus Nugen und versandte Ende Mary 1785 seinen Entwurf eines Fürstenbundes an die beutschen Sofe. Die Kleinstaaten zeigten aus Furcht vor dem Raiser Neigung zum Bunde, auch Hannover pflichtete bald bei und beeinflußte so lange den Dresdener Hof, bis auch dieser einwilligte. Am 29. Juni begannen die Berliner Konserenzen zwischen den Bevollmächtigten von Herzberg, von Beulwig (Hannover) und Graf Zinzendorf-Pottendorf (Sachsen); zu Herzbergs Verdruß wurde anstatt des seinen der mildere hannöverische Entwurf zu Grunde gelegt; die Konserenzen endeten am 23. Juli 1785 mit dem Abschlusse des "Afsociationstraktates"), den Friedrich trotz des offenbaren Widerwillens von Joseph und Katharina am 21. August ratifizierte. Ein Sieg Preußens über den kaiserlichen Einheitsgedanken und über die Intervention des Auslands war erreicht; der Fürstendund, dessen Kuhm Friedrich Herzberg zuteilte, war der erste deutsche Einigungsbund ohne Oesterreich unter Preußens Führung und Friedrichs Scheidegruß. Frankereich setze kein Hindernis entgegen, odwohl Joseph darauf hingewirkt hatte, in Turin begrüßte man den Fürstendund als "Schutzgott der italienischen Staaten". Daß jetzt das protestantische Preußen der Protektor aller partifularistischen Interessen im heiligen römischen Keiche, sogar der geistlichen Stifter gegen den Kaiser war, erscheint sast als Fronie; es eroberte aber damit eine Etappe auf dem Wege, der es 1871 zur Kaiserkrone führte. Eine Reihe Fürsten traten dem Fürstendunde bei, doch erlosch bessen

1) Projekte der Aleinkaaten. Des prunkliebenden Landgrafen Friedrich II. in Kassel Staatsminister, Frhr. v. Schliessen, brachte 1763 einen Unionsentwurf vor, den aber die pfälzischen Häuser aus Furcht vor Oesterreich ablehnten. Der Staatsminister des Markgrasen Karl Friedrich von Baden, sein vertrautester Ratgeber, Wilhelm v. Edelsheim, entwarf aus Sorge vor der Wiederholung einer polnsischen Teilung an Deutschland 1783 mit Karl Friedrich ein Bundesprojekt zur Erhaltung der Reichösseiheit und des Reichösseiheits ein Vunder Vollte sich an Preußen, Frankreich und Rußland anlehnen, nicht aber Preußen mitumsassen. Des Markgrasen Freund, der geistvolle Fürst Leopold III. Friedrich Franz zu Anhalt-Dessau, teilte die Denkschie bem Herzoge Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig mit, der sie im Januar 1784 Herzberg vorlegte; schon im Juni 1783 hatten durch Dessauer Vermittelung Herzberg und der Prinz von Preußen wertrauliche Mitteilung der Karlsruher Pläne erhalten. Bereitwillig ging dann der Markgraf auf den Ansschluß an das preußische Brojekt ein, so sehr Desterreich auch dagegen arbeitete, und trat 21. November 1785 dem Fürstendunde dei. [Aleinschmidt, Karl Friedrich von Baden, 78. Erdmannsdörffer, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, 78. Erdmannsdörffer, Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, 1783—1806, Bd. I, 88.] Die Pfalzgrasen von Iweidricken karl II. den Entwurf einer Union, in die alle deutschen Fürsten außer dem Kaiser ausgenommen werden sollten.

2) Denkschift vom November 1784. Im Hinblick auf die Goldne Bulle, die Wahlkapitulationen, die Reichstagsbeschlüsse, den Westkälischen Frieden und die französisch-schwedischen Garantien, lauter Pfeiler der Reichsversassung, sollte die Fürstenrepublik Deutschland erhalten bleiben und jede monarchische Einigungspolitik der die genemannen im jeden Preis müßte man das europäische Geichgewicht und die landesfürstliche Libertät wahren, besonders wichtig bliebe für die Fürsten das Recht, Bündnisse zu schlieben. Der Reichstag sollte durch gemeinsames Jusammenwirken neues Leben erhalten, der Reichstag sollte durch gemeinsames Jusammenwirken neues Leben erhalten, der Reichstaglichung gestschres zu Desterreich hinzögen; die Reichstussissischt sollte in ieder Werfällichung gestichert sein und der kaiferlichen

daß Prinzen in diese eingeschoben wurden und den Rierus zu Lepterreich anzogen; die Reichszuftiz sollte vor kaiserlicher Berfälschung gesichert sein und der kaiserlichen Bergrößerungssucht sollte in jeder Weise gesteuert werden.

3) Zweibrückener Antwort. Troß Rumanzows brutaler Eindringlichkeit verwarf Karl II. den Tauschplan rundweg als ganz und gar den Interessen seines Hauses zuwider, gefährlich in seinen Prinzipien und verderblich in seinen Folgen. Friedrich dem Großen schrieber, lieber begrübe er sich unter Bayerns Trümmern als zuzustimmen. Das kaiserliche Anerdieten einer Million Gulden für ihn, einer

halben für seinen Bruber Maximilian Joseph bestach ihn trop seiner Gelbnöte nicht.

halben für seinen Bruder Maximilian Joseph bestach ihn troz seiner Geldnöte nicht. Gab er nach, so wurde Desterreich der unbedingte Herr von ganz Süddeutschland und hätte sast ununterbrochen vom Rhein bis zur Türkei gereicht.

4) Afseiatisnstraktat. In els öffentlichen Artikeln verbanden sich die drei Kurfürsten zur Aufrechterhaltung des Keichssystems und zur Wahrung der Rechte jedes Reichsstands und eröffneten allen gleichgesinnten patriotischen Ständen ohne Unterschied der Konsession den Beitritt. In geheimen und geheimsten Artikeln solgten die energischsten Proteste und Abreden gegen den bayerischen Ländertausch, gegen jede Säkularisation oder Zerstäckelung; sollten in einem solchen Falle keine Borskellungen bei dem Unruhestister nügen, so würde jeder der derursürsten 15000 Mann ausstellen. Auch einigten sich die Kontrahenten über gemeinsames Borgehen dei einer Königswahl in Franksurt, über die Wahlkapitulation 20.; neben dem Westsällichen und andern Keichsspriedensschlässen sollte namentlich der Teschener beträstigt werden. Im Ottober Ir85 traten dei Sachsen-Weimar und "Gotha, Pfalz-Iweibrücken, Braunschweig und Kurmaainz (der Freiherr vom Setein bewirkte lexteres, es war sein erster Preußen geleisteter diplomatischer Diensti, im November Baden und Hessenschaft, werden und Dessenschlung und Dessenschlung und Sunarias der Rrandendurg-Unsbach und die Verstenzelder Pfalzgrasen, beide Mecklendurg und 6. Juni 1787 der Mainzer Roadziutor Freiherr v. Dalberg. Dessendanthabt hingegen, Kurtöln, Kurtrier, Württemberg, Oldendurg, die Bischofe von Sichstädt, Würzburg und Bamberg traten nicht dei. Das Uedergewicht im Kurtollege lag nun auf seinen des Fürstendundes gegen den Kaiser, ebenso hatten die Fürsten in allen drei Kollegien des Reichstags die Mehrheit diesem gegenüber. Kie wurde der ebenso übertrieben des Reichstags die Mehrheit diesenschaft der Stürstendund eine Reubildung nationaler Entwicklung, vielmehr ruhte er auf dem Standpunkte der ständischen Liberlät von 1648, und das Interess auf dem Verlagen mit Beseit verflog mit Beseitigung ber Gefahr bes baperischen Landertausches.

#### § 96. Friedrichs des Großen Tod.

Litteratur. Bur preußischen Finangeschichte. B. B. 65.

Bis zum Grabe blieb Friedrich ber pflichttreue, rührige Diener seines Staats, jeder Zweig der Landespflege fand die sorgsamste Wartung, und wenn sich der Kreis der Freunde bedenklich gelichtet, die Tafelrunde in Sanssouci den alten Glanz verloren hatte, wenn die Zeit des Flotenspiels vorbei war, so schien hingegen die Thattraft des Geistes in der zunehmenden Bereinsamung noch zu erstarken. Ferne seiner ungeliebten Gemablin, die in Schonhausen sein Ende nicht abnte, starb er nach schweren Leiden (Baffersucht) am 17. August 1786 in Sanssouci; er hatte über 46 Jahre regiert und ftand im 75. Lebensjahre. Dit berechtigtem Stolze burfte er in seinem Testamente 1) betonen: "Ich habe Gefet und Recht zur Berrschaft gebracht, ich habe Ordnung und Klarheit in den Finanzen begründet und eine Mannszucht in der Armee unterhalten, die sie allen Truppen Europas überlegen macht." Preußen gahlte jest 3600 Quadratmeilen mit 6 Millionen Einwohnern; die Jahreseinkunfte beliefen sich auf 22 Millionen Thaler, der Staatsschat auf 54302010 Thaler. Friedrichs Ruhm erscholl burch alle Welten. Freilich war sein Regiment streng und, wo es das Staatsinteresse galt, herzlos; sein "Staatsegoismus" trachtete nach dem Heile der Gesamtheit, nicht des Individuums, mit den Jahren wurde er immer schroffer und eigenwilliger; darum wurde der neue Gebieter, Friedrich Wilhelm II., Friedrichs Neffe, enthusiastisch begrüßt und Preußen erhoffte von ihm ein gutiges, gesegnetes Regiment 2). Was vor allem nötig war, eine ftarke Band, um ben Staat energisch zu leiten, eine weise schöpferische Staatskunft, um Friedrichs Ruhm fortzuerben, fehlte aber bem Nachfolger und so mußte die von Friedrich bem Großen über alles Daß angespannte Staatsmaschine mit ibm zerbrechen, Preugens Großmachterolle mit ibm enden.

1) Das Testament Friedrichs d. Gr. Das "Politische Testament" vom Jahre 1752 ruht im Hausarchiv zu Charlottenburg, ist nur bruchstückweise bekannt, und seine Publikation, die sich bei dem Lehmann-Naudeschen Streit (siehe oben § 83, 5) von neuem als dringend nötig herausgestellt hat, wurde von der Verwaltung immer noch nicht gestattet (H. Z. 76, 388). Den Grund bilden angeblich politische Be-benken, die auch Ranke in seinem "Gutachten über die politischen Testamente Fried-richs des Großen" (Ende 1848) [Zur eigenen Lebensgeschichte, herausgegeben von Dove, 90, S. 667 ff.] geltend gemacht hat — es handelt sich um das Testament von 1752 und das überarbeitete von 1768 —, die aber wohl seit dem Jahre 1866 hinfällig

geworben fein mögen.

geworben sein mögen.

2) Mirabean glaubte, Friedrich sei der Atlas der Monarchie, mit dem diese zusammenstürzen musse; er fürchtete, sein Tod werde das Signal zu einem Weltriege werden, in dem Rußland und Oesterreich das junge Preußen demütigen und, von Großdritannien unterstützt, das europätsche Sietichgewicht zerstören wollten. Noch im Januar 1786 hatte der alte Friz in der Audienz mächtig auf den aufstrebenden Politiker eingewirkt, jest beweinte ihn dieser aufrichtig; während er in Vosaurt in einem Friedrich Wilhelm II. übersandten Briefe Reformen und Licht sorberte, den Geistersehern zum Troze, dezeichnete er in seinem historischen Hauptwerte Preußen als Bürgen für Deutschlands Zukunst, verlangte aber entschieden Breußens Neugestaltung und schilderte ebenso offen die Fehler wie die Vorzüge.

Mirabeau. De la Monarchie prussienne zus Frédéric le Grand. 4 Bde. 1788. [Mirabeau, De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, 4 Bbe., 1788.]

## § 97. Joseph II. als Reformator.

Litteratur. Groß-Hoffinger, Lebens- und Regierungsgesch. Josephs II., 4 Bbe., 85—87. Meynert, Kaiser Joseph II., 62. Bendringty, Kaiser Joseph II., 80. Beibtel (siehe § 82).

Anstatt einer friedfertigen, vorsichtigen Frau, die am geschichtlichen Rechte als ihrer natürlichen Stute festhielt und im Reformieren Schritt um Schritt bas Terrain prufte, leitete Defterreich feit 1780 ein durchaus origineller, revolutionarer herr, ber "bas alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstarrten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiotratischer und encytlopädistischer Aufklärung unterwarf und eine Berwirrung und Gärung hervorrief, deren Nachwirkungen weit über feine Regierungszeit hinausreichten" (Bauffer). Unverstanden und ohne baß ihm ein einziger vorher das Handwerkszeug gerichtet hatte, begann er mit einer als revolutionar zu bezeichnenden Ueberhaft, mit nervöser Ungebuld, seine Ideale ins Leben zu führen; als echtester Typus des philanthropischen Absolutismus seines Jahrhunderts voll wunderlicher Widersprüche, balb Freiheitsschwärmer, Berfechter ber Toleranz und eines höheren Menschenrechts, balb Despot, Berächter ber Rechte und eigenwilligster Starrkopf, burchaus Theoretiker und Doktrinar, fanguinisch im Unternehmen, unbeständig im Durchführen, gern von Plan zu Plan springend und bei hinderniffen ebenso ungeduldig wie unentschlossen, von Stimmung und Laune beherrscht — stand Joseph als Staatsmann weit hinter Friedrich bem Großen, beffen Thaten boch fein Ansporn maren, als Menschenfreund weit über ihm. Bei gar vielen feiner Schritte hatte er bie ebelften Ab-

fichten, verfuhr aber so stürmisch und willfürlich, daß er berechtigte Gigentumlichkeiten ober liebaeworbene Gewohnheiten gerftorte; feine Begludungsplane wurden verdächtigt und verkummert, seinen bochfliegenden Enthufiasmus für die Menschheit würdigten gar wenige; wie Friedrich der Große von ibm faate, er thue ben zweiten Schritt vor bem erften, fo fprach er felbft am Abende seines Lebens voll Wehmut von dem Guten, das er oft vergebens erstrebt habe. Defterreich blieb noch weit entfernt von dem Ibeale ftrammster Bentralisation, bas Josephs Seele begeisterte; verfehlt, jum mindesten verfrüht mar seine Arbeit, alle nationale und provinzielle Gelbständigkeit in eine Uniform einzwängen und so zu einer Zeit, in der das Kaisertum immer mehr an Macht einbüßte und sich Reformen verschloß, eine traftstrogende öfterreichische Monarchie schaffen zu wollen. Trog seiner Mangel aber gab der geiftreiche, humane, felbstverleugnende Mann dem Staate neuen Schwung und eine auf Jahrzehnte nachwirkende Spannfraft, wurde zum Wohlthater der bedrückten Klaffen und zum Regenerator Defterreichs, hauchte, wie der Dichter v. Zedlit singt, "sein schöpferisches Werde in seines Reiches brache, tote Erbe". Seine große Mutter hatte ja, vom Beitgeifte vorwärts gebrangt, das materielle und geiftige Kulturleben Defterreichs bereits in vieler Hinsicht fruchtbarer gestaltet, Joseph aber wollte mit einem Ruck über ihre "Salbheiten und Intonfequenzen" hinwegfpringen, "mit der Glut seiner Ueberzeugungen wie durch Treibhauswärme die Fruchtanfätze der überkommenen Reformen ohne Ruckficht auf die Bemmnisse im Charakter der Zeit und im Wesen seiner Bölker zur Bollreise bringen" (v. Krones, Grundriß der öfterreichischen Geschichte, 82). In tragischer Sispphosarbeit verzehrte sich Joseph an der Verwirklichung des österreichischen Einheitsstaates; ohne jede Rucksicht auf die natürliche Berschiedenheit von Nationalität, Sitte, Sprache und Kulturftufe wollte er die gleiche Norm an ber türkischen Grenze und in Belgien gelten laffen, und fah in jeder Vorstellung dagegen bare Widerspenstigkeit, die zu brechen sein Fürftenamt ihm gebiete; daß die Opposition erfolgreich widerstehen konnte, erklärte sich mehr noch aus dem Rückhalte, den ihr Josephs Migerfolge in ber auswärtigen Politik gaben, als aus bem Widerstreben der Bölker gegen bas Bevormundungsspftem bes "Bermalters bes Staats". Joseph mar kein Feind ber Religion ober bes Abels, aber bie Stugen ber Staatsgewalt follten nicht mehr Klerus und Abel, sondern ein willfähriger, opfermutiger, anspruchsloser Beamtenstand wie in Breugen sein, und thatsächlich hat die Bureaufratie mit ihrer eminenten Rührigfeit ihm die besten Dienste geleistet; jedoch zeigten sich bald gefährliche Auswüchse, der Kaiser klagte schon 1783 bitter über die "mechanisch-knechtische Art bes Geschäftsgangs", die bandwerksmäßige Arbeit, und ermahnte im "Hirtenbriefe" zu selbstlosem Aufgeben in Pflicht und Arbeitsamkeit. Die 1781 eingeführten "Ronduitenliften", die Qualifikationsausweise entsprachen keineswegs ben Erwartungen, fteuerten weber Schein noch Schlendrian; aber bas "Pensionsnormale" von 1781 sicherte alten Staatsbienern Gehaltsansprüche als Recht, nicht mehr als Gnade. Josephs Intentionen nach follten die Verfassungsverhältnisse feiner sämtlichen Lande nivelliert, diese gleichberechtigte und gleichverwaltete Brovinzen ohne repräsentative und autonome Ständerechte werden, das Gepräge seines Gesamtstaates sollte deutsch sein, Joseph fühlte sich als deutscher Fürst, wie er auch bis heute der Abgott der Deutsch-Oesterreicher geblieben ift, während die andern Nationalitäten des Reiches kühl, selbst feindlich seinem Andenken gegenüberstehen; seine "Germanisierungstendenzen" erregten

ihren Grimm.

Die Reformen Josephs in seiner Monarchie betrasen ebenso Kirche wie Staat. Er zentralisierte den Berwaltungsorganismus und begrenzte scharf die Sphäre der Berwaltungszweige 1), verlieh dem Gerichtswesen möglichste Selbständigkeit, der Gesetzedung allgemeine Gilktigkeit und betrachtete alle Unterthanen als gleichberechtigt vor dem undestechlichen Gesetz"), als gleichverpsichtet zu den Staatslasten 3). Den Klerus wollte er seinem Beamtenstaate einordnen, die Seelsorger sollten Staatsbeamte werden, die Staatsgewalt griff ohne weiteres in alle Richtungen und Kreise des kirchlichen Lebens ein und vertrat die Sache der Toleranz, suchte die Selbständigkeit römischer Kirchenmacht zu brechen, den Zusammenhang des österreichischen Klerus mit Kom zu lockern und ihn der Regierungsgewalt unterzuordnen, schritt gegen geistliche Orden und Klöster ein 1). Joseph erwies dem Papste alle gebührende Ehrfurcht, ohne der staatlichen Selbständigkeit das mindeste zu vergeben 5). Das materielle Kulturleben 9 und die Schule 7) wurden sorgsam gesördert, die Zensur beschränkt, gemeinnützige Anstalten geschaffen und die Armee kräftig ausgebildet 5).

Die alte Staatsmaschine wurde vollständig zerstört, eine Reihe schlummernder Lebenskräfte hingegen geweckt und die Rückkehr zum Altertum abgeschnitten. Dies moderne Gepräge trug auch der Hof, der den Monarchen umgab; es war nicht mehr die alte spanische Etikette mit Handkuß, Kniedeugung und Titulaturkram, sondern eine ungezwungene Geselligkeit; der erste Fürst der Christenheit lebte im Augarten, in Laxendurg, in Wien als Edelmann, trat seinen Unterthanen menschlich nahe, nahm teil an ihren Freuden und Leiden; geistvolle Frauen gaben den guten Ton an dem Hofe an, an dem sich der Kaiser im Herzen so vereinsamt sühlte wie Friedrich in Sanssouci. Ein tüchtiger Musiker, verkehrte er gern mit Komponisten und Künstlern, regte Mozart immer wieder an und schuf die deutsche Oper; das Hostheater leistete Borzügliches und Joseph richtete selbst 1787 "Fiesko" zur Aufführung ein. Seine Liedenswürdigkeit wirkte so hinreißend, weil sie ganz natürlich dem Herzen des "Schätzers der Menschheit" entströmte; der aufgeklärte Despot war zugleich "der

getronte Menschenfreund".

<sup>1)</sup> Berwaltung. Joseph verschmolz die böhmische und die deutsch-österreichische Hosftanzlei zur obersten Hosftelle, in der auch die ungarisch-sedenbürgische aufgeben sollte; neben ihr standen die oberste Justizstelle, die oberste Josephen Gollte; neben ihr standen die oberste Justizstelle, die oberste Josephen Deutschen und der Hosftellerreichs wurden 1782—87 in 18 Regierungsbezirfe eingeteilt, an deren Spize Landesregie rungen (Gubernien) standen und die zugleich einen höheren Gerichtssbezirfe. Die sinanzielle Leitung wurde von der Hosftanzlei die zu den Areisämtern mit der politischen Berwaltung vereinigt; die Areisämter sollten gewissermaßen die Bolks und Staatsinteressen verbinden; Abel, Bürger, Bauer beugten sinch vor den mächtigen Areishauptleuten. Der Staatsrat hatte nicht mehr den Sinssus wie zu Beginn von Josephs Regierung; Joseph begnügte sich, mit den Staatsräten seine Resormen mündlich zu besprechen, und tras sehr wichtige Entscheidungen auch ohne ihr Wissen. Joseph bestimmte durchweg die Richtung der inneren Politis, in der auswärtigen ordnete er sich Kaunitz unter, der hier der Meisser war; beide ergänzten sich in der Thätigkeit für Desterreichs Krästigung. — [v. Hod Bid ermann, siehe § 82, 2. d'Elvert, Zur österreichischen Berwaltungsgeschichte, 80.]

\*\*Justizwesen. Ohne Ansehen von Person und Stand sollte jeder vor dem

Gesetze gleich sein, was den Abel und alle Hochgestellten gegen Joseph in Harnisch brachte; er stand nicht an, adlige Berbrecher die Straßen segen zu lassen, wie er überhaupt die sozialen und politischen Borrechte des Adels eifrigst bekämpste. Da ihm die Beendigung des Jivilsoder (siehe § 82, 8) zu lange dauerte, so ließ er als Borläuser 1783 das "Ehepatent" erscheinen; er schuf das österreichische Cherecht; am 9. März 1781 erging die geheine Entschließung über vorläusige Suspension der Todesstrasse, 1786 erschien die "Erbsolgeordnung" und der das Familienrecht entschliehnde bald zurückgezogene erste Teil des "Josephinischen Gesehduchs", 1787 das "Allgemeine Geseh über die Berbrechen und deren Bestrasung", 1788 die "Allgemeine Geseh über die Berbrechen und deren Bestrasung", 1788 die "Allgemeine Gesehduchs", Unleugdar bekundete die josephinische Gesetzgedung einen großen kulturellen Fortschritt und trug zur Ausstlätzung aller Stände wesentlich bei.

3) Gleichselasung der Staatsbärger. Neue Finanzquellen öffneten sich, viele

Abgaben fielen fort ober murben zeitgemaß erfett; ein feit Jahren erwogenes Bollfustem mit starten Schukmaßregeln gegen außen trat 1784 in Kraft; boch entsprach der Erfolg ben hohen Erwartungen nicht. Joseph huldigte der Lehre der Physic-traten und nannte Grund und Boben die einzige Quelle alles Bohlstands, den Bauern bas notwendigste Glieb bes Staatskörpers; er beschränkte barum die Rechte ber Gutsherren, wollte ben Grundbefit einer neuen Rataftrierung unterwerfen und nach beren Maßgabe alle Staatsburger ohne Ausnahme gleich befteuern. arbeitete jahrelang raftlos an bem neuen Katafter und fand babei bei Miniftern und Staatsraten wie bei bem grundbesitzenden Abel und Klerus Widerstand; boch achtete er nicht auf Borftellungen, auch nicht auf die vortrefflichen Denkschriften bes Prafibenten ber Hofrechnungstammer, bes Grafen Karl Zinzenborf. Gin Beer von Schreibern überschwemmte das Land, und am 1. November 1789 trat das neue Steuerpatent ins Leben, ein höchst übereiltes Machwert, bas niemand befriedigte und 1790 von Leopold aufgehoben wurde. Trot aller Bemühungen, die Steuerkraft zu entwideln, hob fich bie Finanzlage wenig und 1790 betrug ber allgemeine Schulbenftand 370 Millionen Gulben. — Am meiften schädigte die Aufhebung ber Leibeigenichaft das aristotratische Interesse, eines von Josephs ersten Gesehen (15. Jan. 1781) verfügte sie, aber erst mit der Zeit begriff Desterreich den Segen dieses Gesehes für die öffentliche Bohlfahrt. Die Bauern verdroß, daß sie für Person und Arbeit nicht gang frei wurden, sondern in gemäßigter Unterthänigkeit von der Grundobrigteit blieben, die Grundherren aber waren emport über ihre Einbuße und über die Schöpfung eines mit öffentlichen Rechten und Pflichten ausgestatteten Bauernstands.

4) Rirche. Im Gegenfage zu feiner ftrengglaubigen Mutter und barum auf Diesem Gebiete am meisten mit ihr in Biberspruch, war Joseph tolerant und frei-stnnig; er sab im tatholischen Klerus "ben gefährlichsten und unnühreften Unterthanen in jedem Staate", in den Monchen freche "Fatirs" und wollte sie, da er "die Philosophie zur Gesetzerin seines Reiches gemacht", ihres Ginstusses berauben. Schon die Mutter hatte dem Klerus manchmal die Herrin gezeigt, der Sohn ließ sich von dem dem alten Kirchenwesen seindlichen Zeitgeiste tragen und trat 1781 mit Kaunis dem unzusriedenen Runtius entgegen; er wünschte, in seinem Staate allein zu gebieten, und beschränkte die Rurie auf ihre Rechte über "Dogma und Seele". Er löfte die geiftlichen Korporationen von ber Berbindung mit auswärtigen Oberen und mit Rom, behnte das 1781 erneute Placetum regium von papftlichen Bullen und Breven auf apostolische Briefe bes Bapftes aus, beschränkte 1781 die Refurfe nach Rom auf Chesachen, untersagte Die Annahme papftlicher Titel und 1781 ben Besuch bes Collegium Germanicum in Rom und ließ auf einem Rollegium in Pavia die Alerifer erziehen, verminderte die Dispensationsrechte des Papstes 2c. Auf jede Beise träftigte er gegenüber ber Aurie seine Staatsfirche und die Schluffelgewalt seiner Bischofe; er brachte die Bifchofe durch einen besonderen Gib in engere Abhangigkeit vom Staate. eminentes Moment seiner reformatorischen Thatigkeit bilbete das Toleranzedikt vom 18. Oktober 1781, das den Protestanten und nichtunierten Griechen freie Religionsubung und gleiche politische Rechte mit den Ratholiken erteilte, ihnen aber noch zu ftreng erschien und andrerseits von Hoffanzlei und Staatsrat beständig gehemmt wurde; auch die verachteten Juden erlangten privatrechtliche Gleichstellung, wobei Ruglichfeitsgrunde mitfpielten; in offener Abneigung begegnete aber Joseph bem Settenwesen, feine Berordnungen gegen die bohmischen Deiften ("Lampelbruber, Abrahamiten") waren recht hart, wie er auch ben weit verbreiteten Freimaurersorben scharf überwachte. Josephs Neuerungen fanden 1782—86 ihren entschiedensten Ausbruck in der Aufhebung von 788 Klöftern mit 36 000 Orbensleuten; die fibrigbleibenden 1824 (nach Heigel 1425) mit 27000 Mönchen und Ronnen unterfiellte er strenger Aussicht; ben eingezogenen Klosterbesitz legte er in den Religions und den Studiensonds für Seelsorge und Unterricht; der Religionsssonds wurde von der Hoselammer verwaltet, entsprach aber durch deren Schlendrian den Ansorderungen nicht, die Summe des eingezogenen Klostervermögens betrug 1789 an 18 Millionen Gulden. Die religiösen Bruderschaften, 642 an Jahl, wurden ausgehoben, ihr Vermögen Armeninstituten und Volksschulen überwiesen. Joseph schuf auf diese Weise eine neue Lage des Wirtschaftsledens und führte Tausende in Staat und Familie zurück. In den Jahren 1788—90 grenzie er Diösesen und Pfarreien neu ab, wodei die soben in § 94] erwöhnten Kedergriffe im deutschen Reiche ersolgten; er wollte jede auswärtige firchliche Jurisdistion ausschließen, errichtete sechs neue Bistümer, die der Papst 1788 anerkannte, vermehrte Pfarreien und Kirchen und legte in jeder Pfarrei eine Bolksschule an; in jeder Provinz entstand seit 1783 ein Generalseminar mit genau bestimmtem Studienplan und mit von der Regierung ernannten Borständen; der an ihnen herrschende josephinische Geist dehagte weder der Kurie noch den Bischöfen. Das Volk zeigte über Josephs Kirchenresorm erst dann Unwillen, als er eine neue Gottesdienstordnung erließ, die in Innerösterreich nach seinem Lode suspendiert ward, die Krozessischen verbot und die Beerdigungsart ändern wollte; es leistete Widerstand und seine Krozessischen Verbot und Die Beerdigungsart senem wollte; es leistete mit Innerösterreich, 71. A. Riehl und Keinöhl, Joseph II. als Reformator auf kirchlichem Gebiete, 81. G. Frant, Das Toleranzpatent Josephs II., 82.]

4) Joseph und Bins VI. Die kirchlichen Berfügungen Josephs erschiedten die Kurie, er reformierte ja energischer als irgend ein katholischer Fürst. Bins VI. griff zu dem Unerhörten, einer Reise nach Wien, um den Reformator durch seinen perfönlichen Eindruch umzustimmen, und war vom 22. März dis 24. April 1782 Josephs Gast. Glich seine Reise nach Wien einem Triumphzuge, so blied Joseph dei allen Unterredungen mit Pins zwar der höslichste Wirt und der ehrsürchtige Katholik, aber wie Kaunitz in allen Geschäftssachen sest und undeugsam; Pins erreichte gar nichts und reiste verstimmt über Bapern heim, wo ihm große Ehren zu teil wurden; freilich in Rom erklärte er, er habe in Wien viel durchgesetz. Die Stimmung wurde so kühl, daß ein offener Bruch in Aussicht stand, Joseph besuchte Weihnachten 1788 Kom und drohte mit der Losreihung der österzeisischen Kirche, ließ sich aber zumeist durch die Vorstellungen des spanischen Geschäftsträgers Azara umstimmen und zeigte seitdem in Kirchensachen mehr Nachsicht. — [Feßler, Küdblich auf meine siedzigziährige Vilgerschaft, 2. Ausl., 52. A. Zäger, Kaiser Joseph II. und Leopold II.

Reform und Gegenreform, 67.]

9) Materielles Kulturleben. Um die wirtschaftlichen Kräfte zu heben, waren die Kolonisationen in Ungarn, Galizien, Bukowina und andern Gebieten von Wichtigkeit, ziemlich erfolglos aber erwies sich die Bemühung um seste Anstedung der Zigeuner; Joseph zog ausländische Handwerker und Fadrikanten herbei, beschänkte Zunstzwang, Monopole und Krivilegien und prämitierte gute Leistungen; dabei galt frengstes Schutzollspstem, besonders für Luxusartikel. Er verbesserte und erweiterte das Straßennes (ließ z. B. Straßen über den Arlberg und nach Fiume anlegen), begünstigte den niederländischen Kolonialhandel in Ostindien, den Levantehandel, der von Triest ausging, den afrikanischen Handel mit den Barbaresken und verschaffte durch "Sined" mit der Pforte 1784 den österreichischen Kausseunen die sieh daran kuspften, in Erfüllung gingen; vergedens trachtete er nach Beseitigung jeder Barriere zwischen Deutschösserreich, Böhmen und Ungarn. Für eine freiere Handelskonturenz geschah viel Rückliches, der Schleichhandel wurde unerbittlich bestraft. Wolles und Leinsvandibusserie hoben sich.

7 Schulwesen. Staatsnuten, Gemeinnützigkeit leiteten Joseph bei seinen Berfügungen im Unterrichtswesen, das er in konfessioneller Hinschaft freier gestalkete; auf diesem Utilitätsstandpunkte beruhte die Studienhoskommission, der 1782 die zentrale Bückerzensurkommission einverleibt wurde. Bor allem psiegte er die Bolkzschule, die Schöpfung seiner Mutter; er führte den Schulzwang ein, denn die Jugend sollte lernen, um ihrem Baterlande Dienste leisten zu können; ohne allen traumerischen Idealismus und selbst ohne Sinn für tiese wissenschaftliche Forschung, einzig auf das Praktische gerichtet, sah er in den Universitäten nur staatliche Institute zur Heranbildung von Beamten für seinen Beamtenstaat; darum reduzierte er die philosophischen Kakultäten. Er verwandelte die Universitäten in Graz, Innsbruck.

Brunn (Olmut) und Freiburg im Breisgau in Lyceen und beließ nur die in Prag, Wien und Lemberg, welch letztere er 1784 gestisstet. Epochemachend war das Schulzgeste vom 26. August 1784. Im allgemeinen blieb die Unterrichtsverwaltung ein Stiefkind: Josephs Resormen scheiterten am Widerstande des Klerus, der Gemeinden und Familien, und unter seinen Nachfolgern geboten Beamte und Pfarrer wieder in der Schule. Spezialschulen waren dem freigeistigen Kaiser ganz zuwider: er hob die Soldatenschulen, die Alabemie in Kremsmünster, die savogliche und theresianische die Soldatenschulen, die Alabemie in Kremsmünster, die savonische und theresianische Ritterakademie auf, "da sie dem Staat nichts nügten". — [G. Wolf, Das Unterrichtswesen in Desterreich unter Joseph II., 80.] Sehr freisinnig war Josephs Zensurverordnung vom 11. Juni 1781; stets hatte er für Beschräntung der Zensur gesprochen. Bald überslutete die ekelhasteste Schund- und Schmählitteratur den Markt, Angrisse auf ihn selbst ließ Joseph voll Stolz unbeachtet. — Unbestritten sind Josephs Verdienste um wohlthätige Anstalten und Gesundheitspssege; der "darmberzige Samariter auf dem Thron" schuf Taubstummeninstitute, Findels, Gebärs, Irren= und Baisendauser, Kettungsinstitute 2c. — [A. Schauenstein, Gesundbeitspssege in Desterreich, 68.]

"Heerweien. Den Spuren Lacys solgend, wandte Joseph lebenslang der Ausbildung des Heerwesens die größte Sorgsalt zu und rief die Ingenieurschule in Wien, die Militärakademie in Wiener-Neustadt ins Leben.

#### § 98. Die Emfer Bunttation.

Litteratur. E. v. Münch, Geschichte bes Emser Kongresses und seiner Punttata, 40. D. Mejer, Bur Geschichte ber römisch-beutschen Frage, 71. S. Schmib, Geschichte ber tatholischen Kirche Deutschlands von ber Mitte bes 18. Jahrhunderts, I, 72.

Während Joseph II. die römische Hierarchie in Desterreich mit aller Ausdauer bekampfte, ftellte sich Preugen merkwürdigerweise auf ihre Seite. Aehnlich Joseph II. wollte Karl Theodor von Bayern sein Land territorial abschließen und die Einwirkung auswärtiger Bischöfe auf die geiftliche Jurisdiktion beseitigen; auf seine Bitte errichtete Bius VI. im Februar 1785 eine ständige papstliche Runtiatur in München. Dieselbe sollte im Einvernehmen mit Karl Theodor womöglich die Gewalt der regularen Erzbischöfe und Bischöfe gang beiseite schieben. Die Neuerung verlette direkt die Diocesanrechte von Salzburg, Roln und Mainz; die drei Rirchenfürsten, benen sich ber von Trier anschloß, beschwerten sich in Rom, und als man fie abwies, bei Joseph II. gegen die Beeintrachtigung ber beutschen Bischofsgewalt. Die auf ihre Selbstandigkeit stolzen beutschen Bralaten wollten ihre geiftliche Souveranitat vom Papfte emanzipieren, ihre Metropolitanrechte um jeden Preis schützen und in ihren Stiftern vollig herren sein. Bius VI. sandte im Fruhjahr 1786 die Erzbischöfe Zoglio und Pacca als Nuntien nach München und Köln und nun ergriffen die Pralaten Gegenmaßregeln ), ohne ihre Suffraganbischöfe zur Mitwirtung einzuladen. Ihre Bevollmächtigten vereinigten sich am 25. Auguft 1786 in Ems zu einer Punktation, Die bem papftlichen Begriffe des Rirchenrechts das bischöfliche entgegenhielt; fie wollten von papstlicher Hierarchie nichts hören und rebeten unter völlig veranderten Berhaltniffen bie Sprache ber Konzile von Konstanz und Basel 2). Joseph veranlaßte im Februar 1787 ein Konklusum des Reichshofrats; aber die Erzbischöfe unterließen es aus Ehrgeiz, die Bischöfe zu ihrer Politif herüberzuziehen, und diese gingen mit bem Papfte, in dem fie ihren natürlichen Beschützer gegen die Erzbischöfe erblickten. Karl Theodor bedrobte alle Geiftlichen,

die sich den Erzbischöfen fügten, mit Sperre ihrer Einkunfte, die Nuntien traten ked auf, den vier Pralaten aber gebrach es an der erforderlichen Beharrlichkeit und Eintracht, und ihre Thatkraft erlahmte rasch; preußische Intriguen zogen den Kurfürsten von Mainz, der zum Fürstenbunde Friedrichs des Großen zählte, von Joseph ab und söhnten ihn mit dem Papfte aus, ba Breugen ein zu enges Berhaltnis ber geiftlichen Rurfürften zum Kaiser für sich unerwünscht fand. Die großen Hoffnungen, die z. B. Leopold, des Kaisers Bruder, an die Punktation geknüpft und die in der Berufung einer Nationalspnode und in der Ruckeroberung ber vom Papfte usurpierten Rechte aller beutschen Bischöfe gipfelten, zerrannen in nichts und Joseph verfaumte es, die antipapstliche Bewegung fraftig zu forbern, wurde sogar ihr Gegner. Biele weltliche, auch protestantische Reichsftande, 3. B. Baben, ftanden auf Seite ber Erzbischöfe gegen ben Papft. zerfiel der Bund der Erzbischöfe, fie machten bis 1790 Frieden mit Bius VI., ber aus dem Streite als Sieger hervorging; die Kurie beharrte auf ihren kirchenherrlichen Ansprüchen im Reiche, die Revolution von 1789 übertonte ben Streit, an bem es nie fehlte, und in Leopolds Bahlkapitulation wurde das alte römische Kirchenrecht hergestellt. Auf dem Regensburger Reichstage war die Nuntiatursache gar nicht zu offizieller Verhandlung gediehen. So scheiterte ber Plan einer selbständigen deutsch-katholischen Nationalkirche.

1) Die Kontrahenten. Kurfürst von Mainz war Friedrich Karl von Erthal, von Köln Erzherzog Maximilian (§ 92, 1), von Trier Prinz Clemens Wenzel von Sachsen, Erzhischof von Salzburg Hieronymus, Graf Colloredo (§ 94, 8).
2) Die Forderungen. Die Kontrahenten verlangten Ausdehnung der Epistopal-

2) Die Forberungen. Die Kontrahenten verlangten Ausdehnung der Epistopalgewalt und des Dispensationsrechts, Beseitigung der Returse und Gremtionen, Regelung des Instanzenzugs, Herabsetzung der Annaten und Palliengelder; das Epistopalsystem in den Baster Detreten von 1489 und im Aschaffenburger Kontordate sollte wiederhergestellt werden.

# § 99. Die auswärtige Politif.

Litteratur siehe § 94. Häufser, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs bes Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 8. Aust., I, 61. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, I (5. Aust.), 77. v. Arneth und Flammermont, Correspondance secrète du Comte de Mercy d'Argenteau avec l'empereur Joseph II, et le prince de Kaunitz, 89 ff.

Je mehr Außland und Desterreich Preußen gegenüber erkalteten, besto inniger schlossen sie sich aneinander; am 12. November 1785 gingen sie ihren ersten Handelsvertrag ein. Daß zwischen Rußland und der Pforte, welche die Krim nicht verschmerzen konnte, nicht lange Friede herrschen würde, war zu vermuten; Frankreich und Preußen nährten die Kriegslust des Divan, indessen Joseph II. die Reise Katharinas nach "Taurien" im Mai 1787 zu einer Begegnung in Cherson, der Schöpfung Potemkins, benutzte; er fand die Freundin mit dem Gedanken eines Türkenkrieges beschäftigt und war entschlossen, daran teilzunehmen, um tüchtige Beute zu erwerben; bestimmte Berabredungen wurden nicht gestrossen. Joseph sah besorgt, wie Außlands Macht wuchs, und erwog, wie rasch dessen Flotte von Sewastopol aus in Konstantinopel sein könne. In einen Türkenkrieg jett einzutreten, war freilich für Oesterreichs Finanzen

und für den Stand seiner Angelegenheiten sehr miglich, benn Belgien mar im Aufruhr, Ludwig XVI. konnte in seiner bitteren Not keine Hilfe bringen und Friedrich Wilhelm II. war nicht zu trauen. In der Hoffnung auf Preußen, dessen Gesandter v. Diez ihr besonders wohl wollte, erklärte die Pforte am 24. August 1787 Aufland den Krieg; Preußens leitender Minister v. Berthberg aber war nicht gewillt, bas Schwert für die Türkei ju ziehen, und verfolgte beharrlich sein Projekt der Lösung der Orientfrage 1). Joseph entschloß sich, von Kaunitz beeinslußt, schon am 30. August zur Teilnahme am Rampse gegen die Türkei und erklärte den Türken am 9. Februar 1788 den Krieg, während andrerseits Schweden im Juli in ben Krieg gegen Rugland eintrat. Zuvor unternahm Joseph, ber sein Gebiet absolut vergrößern wollte, im Dezember 1787 einen Sanbstreich auf Belgrad, doch scheiterte das auf Verrat geftutte Vorhaben. Defterreichs schöne, friegstüchtige Armee an den Grenzen zählte fast 282 000 Mann und Joseph erstürmte am 28. April 1788 die Festung Schabat, mußte aber Bu feinem Kummer die Belagerung Belgrads unterlaffen; er bilbete fich ein, ein Feldherr zu sein, und verstand doch blutwenig. Russischerseits war Sjumorow im Oftober 1787 nur die Rettung Kinburns gelungen. Krantheiten bezimierten Josephs Beer, die Türken wurden ermutigt, rückten im Banat ein und die Raiserlichen jagten in wilber Flucht im September 1788 bis Temeswar; ein Versuch, Montenegro und Albanien für sich zu gewinnen, mißglückte, Joseph und sein Mentor Lacy blickten auf lauter Mißgeschick zurück, woran auch die Erfolge in Kroatien nicht viel ändern konnten. Dem Bringen Josias von Koburg, ber die Ruffen unter Graf Ssaltykow an sich gezogen hatte, gelang im September die Einnahme von Choczim und die Besetzung eines Teils der Donaufürstentumer. Foseph war seit Juli leidend; die Krankheit, welche ihm frühen Tod bringen sollte, hatte ihn ergriffen; er selbst erwartete den Tod "ohne Wunsch und ohne Furcht" und drängte mehr als je auf Abschluß des Friedens. Preußens Intriguen ließen ihn überdies befürchten, daß es ihn angreifen wurde, und er stellte durch Cobenzl wiederholt ber Barin vor, wie gefährlich bann seine Lage ware, ba sein Heer für ihre Sache kampfe; daß die Pforte auf Ruklands Bedingungen nicht eingeben könne, erschien ihm nach beren Durchlefung felbstverftandlich. Mittlerweile schloffen Preußen und Großbritannien den Vertrag von Loo und das Berliner Bundnis 1) und Breußen vereitelte durch seinen Ginfluß in Warschau und Kopenhagen ein ruffisch= volnisches Bundnis und einen danischen Angriff auf Schweben; ben Bolen veriprach es Silfe gegen Rugland und machte ihnen Hoffnung auf Galiziens Ruderwerb; in Belgien und Ungarn war feit 1788 Breugens Sand fühlbar. Das Bundnis Preußens mit ber Pforte aber unterblieb noch, um fo mehr als im Dezember Votemtin Otichatow erfturmte, Defterreich auf Rat von Raunit ben Krieg an Ruglands Seite mit boppelter Energie fortfette nnb im Mai 1789 das Bundnis von 1781 erneute; Frankreich, auf deffen Teilnehmerschaft Raunig und Joseph immer hofften, mar durch die Anfänge ber Revolution vollauf beschäftigt. Trop seiner Leiden hatte Joseph bis November 1788 im Lager ausgeharrt; als er in Wien eintraf, war er ein gebrochener Mann, der trothem nur in friegerischen Operationen lebte. Diefe erhielten ein andres Geficht, seit Laudon im August 1789 ben Oberbefehl übernommen hatte; am 1. August siegten Prinz Roburg und Ssuworow glangend bei Fofichan, am 22. September bei Martineschti am

Rymnik, am 28. Graf Clerkayt bei Mehadia und am 8. Oktober nahm Laudon Belgrad; balb fielen Semendria und Passarowiz, im April 1790 Neu-Orsowa. Den Russen lächelte auch zur See das Glück gegen Türken und Schweden, welche am 11. Juli 1789 auf Preußens Drängen einen Substdienvertrag miteinander eingegangen waren; man zweiselte in Europa nicht an der Zertrümmerung des osmanischen Reiches. Doch blieb dies durch die Eisersucht der andern Mächte erhalten, Preußen schloß das längst schwedende Bündnis mit der Türkei<sup>3</sup>) und machte mobil; Oesterreich mußte im Frühjahr 1790 auf ein preußisches Heer gefaßt sein, Joseph traf alle Maßregeln und bestimmte Laudon zum Oberseldherrn. Sein Reich stand am Borabende der kritischsten Zukunft, alle Bemühungen Josephs um den Frieden scheicherten, in Ungarn und Belgien brachen Bürgerkriege aus, da starb Joseph im Februar 1790.

1) Hertbergs Projekt. Hertberg wollte ben Bermittler zwischen ber Türkei, Desterreich und Rußland spielen und dachte an folgende Bedingungen: Desterreich sollte die Donaufürstentümer erhalten und Galizien mit Bukowina an Polen zurückgeben, Preußen Danzig und Thorn, Posen und Kalisch, Rußland Otschaften und Bessarden erhalten. Um liebsten wäre Hertberg ein Einvernehmen mit Katharina und eine preußisch-russische Allianz gewesen, einem Kriege war er abhold und mißbilligte darum das Drängen von Diez. Wie Hertberg daran dachte, Desterreich und Rußland durch eine starte westmächtlich-türkisch-preußische Allianz lahm zu legen, so plante sein Gegner Kauniz eine Quadrupelallianz von Desterreich, Rußland, Frankreich und Spanien, um Preußen niederzuhalten, doch machte die französische Revoslution dieselbe von vornherein zunichte. — [Bailleu, Graf Herberg, H. Z., 42.

Wertheimer, A terrezett negyes szövetség, 80.]

3) Bertrag von Loo vom 13. Juni und Berliner Bündnis vom 13. August 1788. Ersterer Bertrag war eine Desensivallianz zwischen Preußen und Größbritannien zum Iwecke gemeinsamer Schlichtung der holländischen Händel; ihm schloß sich Holland an, wodurch sich dessen Desenstvallianz mit Frankreich vom 10. November 1785 auslöste. Der Bertrag wurde am 13. August zum Bündnisse mit gegenseitiger Hilfeleistung gegen jede Ruhestörung außgedehnt, als Kontingent wurden 16 000 Mann zu Fuß und 4000 Mann zu Pserd angesetzt. Unzweideutig richtete sich das Bündnis gegen Rußland und Desterreich. — Wie 1781 in Form von Briesen, die Joseph und Katharina außwechselten, wurde ihr Bündnis am 20. und 80. Mai 1789 auf acht Jahre erneut, vor deren Ablauf eine abermalige Erneuerung stattsinden sollte; beide Souveräne wiederholten die alten Zusagen für sich, ihre Erden und Nachsolger und verwiesen auf alle Erweiterungen und Nänderungen, welche die Umstände zum deile ihrer Keiche ersorbern würden. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bb. II, 76.]

Bb. II, 75.]

3) Preußisch-türkisches Schut- und Trutbünduis vom 31. Januar 1790. Preußen versprach, der Türkei die Krim und ihre andern Verluste wieder zu verschaffen, eine Armee in Oesterreich einrücken zu lassen ze. Herzberg war hiermit wenig einver-

ftanden, boch ratifizierte ber König am 20. Juni biefes Jahres.

# § 100. Belgien in Anfruhr.

Litteratur. v. Arendt, Die Brabanter Revolution, H. Laschenb., 43. D. Lorenz, Joseph II. und die belgische Revolution, nach den Papieren des Grafen Murray, 62. Th. Juste, La révolution brabançonne, 87. L. Delplace, Joseph II. et la révolution brabançonne, 90.

In den österreichischen Niederlanden walteten als Generalgouverneure Josephs Schwester Maria Christine und ihr Gatte, Herzog Albert von Sachsen-Teschen, doch entschied Joseph in den wichtigsten Fragen selbst, ohne sie zu fragen; seine rechte Hand war sein Minister in Brüssel, Graf

Lubwig Belgiojoso. Die Belgier fußten auf ihren alten verbrieften Privilegien und standen unter dem gebietenden Einflusse der reichen katholischen Beistlichkeit; Joseph aber traf alsbald Berfügungen gegen beren lebermacht und reformierte gang wie in Desterreich selbst; er gewährte Tolerang, hob viele Klöster auf, verbot Wallfahrten 2c., worüber ber von Rom regierte Rlerus in But geriet 1); er nahm eine durchgehende Schulreform vor, gestaltete zumal die bigotte Universität Löwen um und errichtete im November 1786 daselbst ein Generalseminar zur Heranbildung junger Beiftlicher; als die Seminaristen im Dezember eine Emeute machten, marf man sie zwar mit Truppenmacht zu Boben, doch sorgte der Klerus dafür, daß die Mißstimmung unterhalten ward. Am 1. Januar 1787 ergingen Editte Polephs zur politischen Neugestaltung Belgiens: anstatt ber bisherigen Verwaltung sollte ein "Rat bes Generalgouvernements ber Nieberlande" als eigentliches Ministerium die Geschäfte führen, an die Stelle der ständischen Kollegien sollten fünf Deputierte der Provinzialstände treten; das Land zerfiel fortan in neun Kreise unter Intendanten, alle Gerichte murben zu einem höchsten Justizhofe in Brüffel vereinigt, alle Sondergerichte wie alle Abelsprivilegien erloschen. So sollten Keudalismus und Köberalismus bem zentralisierenden Ginheitsstaate Plat machen. So viele Verbefferungen ber neue Organismus enthielt, so wenig mochten die privilegienftolzen Belgier Davon hören, Joseph aber nahm von ihren Beschwerden keine Notis und im Frühjahr traten die neuen Behörden ins Amt ein. Die Opposition regte sich bald allseitig und im April verweigerten die Stände Brabants Die Steuern für so lange, bis Joseph alle Beschwerden wegen Verletzung der Verfassung gehoben habe. Die Regierung in Brüssel verlor den Kopf, indessen das ganze Land sich im Widerstande gegen Josephs Neuerungen einigte und Kompanien Freiwilliger fich bilbeten. Aus Cherson zuruckgekehrt, migbilligte ber Raifer bie Schwäche ber Regierung, berief Schwefter und Schwager nebst einer Deputation der Stände nach Wien, übertrug am 3. Juli bas Generalgouvernement provisorisch seinem Höchstkommanbierenden in Belgien, dem Grafen Murray, und befahl ihm, die Bewegung unbedingt zu überwältigen. Die Bedingungen, unter benen Joseph sich aur Berftanbigung bereit erklarte, murben gurudgewiesen, ber Sturm brach von neuem los, Demonstrationen schüchterten Murray ein, er begann mit ben Aufständigen zu unterhandeln und Joseph entließ ihn am 8. September. d'Alton wurde Höchstfommandierender, Graf Trauttmansdorff anstatt Belgiojoso Minister, die Generalgouverneure kehrten wieder nach Bruffel zurudt. Wiederholt erfolgten blutige Zusammenftoße mit den Truppen. Joseph hielt die Bewegung nicht für originell, sondern für von Frankreich und Holland genährt; er war überzeugt, fie werde bald enden, und freute fich der Uebertragung der Universität nach Bruffel. Im Herbst 1788 perweigerten jedoch bie Stande von Brabant und hennegau die Steuern, Joseph beschloß, mit aller Strenge vorzugehen, verfügte die Auflösung der Stände, erklärte 6. Januar 1789 sich nicht länger an die "Joyeuse Entrée" gebunden ") und Trauttmansdorff riet zur Neuorganisierung des britten Standes als bes widerspenstigften; Joseph stellte Belgien unter Militär= gewalt, die Berfaffung trat außer Kraft. Im Hinblicke auf die Erfolge ber Parifer wuchs den Belgiern der Mut, in mehreren Städten brach die Emporung aus; die aristokratisch-klerikale Partei schloß ein Bundnis mit ber demokratischen: van der Noot, van der Mersch und Bonck führten die

Insurgenten, welche aus Holland Unterstützung empfingen, d'Alton sah sich bald auf die Berteidigung Bruffels und ber Feftungen beschränkt und Joseph riet jum Ginlenken, ba er preußische Bilfe fur die Insurgenten befürchtete. Trot Trauttmansborffs fester Haltung gab er nach und wiberrief 20. und 25. November 1789 alle seine Ordonnanzen. Damit borte jedoch die Rebellion nicht auf, vielmehr brach in Bruffel ein Aufstand aus und die Raiferlichen raumten am 13. Dezember eilig die Stadt. mas bem franken Raifer als "Gipfelpunkt bes Ungluds und ber Schande" erschien. Die Berrschaft bes habsburgischen Saufes in ben Nieberlanden schien vorbei, seit am 7. Januar 1790 lettere fich in Bruffel als "Bereinigte belgische Staaten" konftituiert hatten, benen sich Limburg alsbald anschloß; nur Luxemburg blieb Oesterreich treu. Die oberste Regierung wurde einem "souveränen Kongresse" übertragen, die Bundesatte am 20. Januar 1790 proklamiert, van der Noot Minister — doch stand die neue Republik auf sehr schwachen Füßen.

1) Der belgifde Alerus. An ber Spige ber oppositionellen Beiftlichfeit ftanben ber Auntius Zondadari, der Primas Erzbischof von Mecheln, Kardinal Johann Graf Frankenberg, der Bischof von Antwerpen u. a.; der Auntius wurde 1782 ausgewiesen, der Primas nach Wien berufen und abgesetzt, einige Aebte verbannt.

[A. Theiner, Der Kardinal von Frankenberg, 50. Berhaegen, Le Cardinal de Frankenberg, 91.]

2) Joyonso Entrée. Die Belgier beriefen sich besonders auf den Paragraphen bieser Berfassung, der die Unterthanen vom Gehorsam gegen ihren Hern entband, sobald derselbe seine Pflichten gegen sie nicht einhielte. Foseh hob 18. Juni 1789 die Verfassung in aller Form auf. — [Göttingisches Historisches Magazin von Meiners und Spittler, Bb. 1, 1787.]

## 8 101. Ungarn und Siebenbürgen. Rosebhs Tod.

Litteratur. v. Krones, Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II., 1748 bis 1790, 71. v. Zieglauer, Die politische Resormbewegung in Siebenbürgen in der Zeit Josephs II. und Leopolds II., 81. Marczali, Ungarn unter Joseph II., 82, ungarisch. G. D. Deutsch, Kaiser Joseph II. und die Siebenbürger Sachsen, 90.

Joseph betrachtete sich als geborenen König von Ungarn und Böhmen und unterließ darum die Krönung; alle individuellen Sonderrechte beiber Reichstörper follten verschwinden, feine Versprechungen bei ber Rronung ihm für seine Reformen hinderlich werden; er berief auch feinen ungarischen Reichstag. Trog Maria Theresias Einwirkung war Ungarn noch ein vom modernen Leben unberührter Feudalftaat, dem Josephs Reformen nur zum höchsten Segen gereichen konnten; sie gestelen jeboch nur wenigen und erbitterten Abel und Klerus, welche Bürger und Bauern aufbetten. Die firchlichen Reformen waren dieselben wie in Defterreich (fiehe § 97) und erregten um so mehr Unzufriedenheit, als von ben Paulaner Rlöftern allein 10 Millionen Gulben bem Religionsfonds zuströmten; 140 Klöfter wurden aufgehoben; Generalfeminare entstanden, die Pfarreien wurden vermehrt, bie Domprabenden vermindert, die Universität 1783 von Ofen nach Beff verlegt und ein neues Schulfpstem nach öfterreichischem Mufter geplant. Daß die ungarische Hoffanzlei dies alles als verfassungswidrig bezeichnete. beirrte den Kaiser nicht; ohne Mübe führte er die kirchliche Reform in den

Ländern der ungarischen Krone durch. Am 17. Mai 1782 übertrug er die Ungarn betreffenden Geschäfte von ber vereinigten Hoftammer auf die ungarische Hoffanzlei, am 14. August d. J. verband er mit letzterer die siebenbürgische; an Stelle des Palatinats setzte er zur Leitung des Statthaltereirates einen Prafibenten und zwei Bigeprafibenten mit Git in Dfen ein. Im Bereine mit bem Staatsrate v. Igbenczy ging Joseph immer weiter, um auch in Ungarn absolut regieren zu konnen. Er ließ 1785 bie Krone St. Stephans wie vor einigen Jahren die St. Wenzels als "hiftorische Reliquie" in die Wiener Schatkammer bringen und ersetzte 1784 die lateinische als Geschäftssprache durch die beutsche, ohne deren Kenntnis niemand Beamter, Abvofat ober Abgeordneter werden konnte; die allgemeine Unzufriedenheit hiermit focht ihn ebensowenig an wie die Befürchtung ber Magyaren, ihre Sprache und Nationalität sollten unterdrückt werden. 16. Auguft 1783 bob er die Leibeigenschaft in Siebenburgen auf, die walachischen Bauern meinten nun, jeder Berpflichtung gegen ihre verhaßten Grundherren ledig zu sein, und führten eine furchtbare soziale Revolution herbei 1); am 22. August 1785 fiel die Leibeigenschaft in Ungarn weg. Ein Keind aller ftanbischen Ginrichtungen, beseitigte Sofeph die Autonomie ber Komitate und die Obergespane, machte die Bizegespane zu königlichen Beamten und teilte im Marg 1785 Ungarn in gehn Kreise unter königlichen Kommiffaren; auf 1. Marg 1787 wurde bie Einführung ber neuen Abministration angekundigt. Die Brovinzialkammern wurden mit der Statthalterei vereinigt, die 16 Zipser Städte und alle privilegierten Distrikte den Komitaten einverleibt und die Justiz von der Verwaltung getrennt, die Septemviraltafel murbe oberfter Gerichtshof, die königliche Tafel Appellationsgericht, als Gerichtshöfe erfter Inftanz dienten fünf Diftriktualtafeln, dazu kamen 38 Komitatsgerichte als Unterinftanzen. In Siebenburgen wurden im Juli 1784 die alte Komitats- und Munizipalverfassung und der Berband der drei Nationen aufgelöft.

Besondere Erbitterung erweckten in Ungarn die Gesetze über die Konstription und Häusernumerierung (1785), in ber bas Mißtrauen ben Borboten zur Ginführung beutschen Kriegswesens gegen die abelige "Insurrektion" erblickte; bie Komitate erließen bie heftigsten Proteste, Joseph antwortete mit Bermehrung ber Truppenzahl. Ebenso erging es, als er eine Steuerreform unternahm und im Februar 1786 eine allgemeine Grundfteuer verlangte. Der Türkenkrieg verhinderte ihn an fraftiger Ausführung ber Plane, die in Ungarn und Siebenburgen einen noch nie erlebten nationalen Sturm erregten; die Komitatskongregationen verweigerten die geforberten Refruten wie das Getreibe, und alle Welt rief nach einem Reichstage, wie eben einer in Paris tagte; man trat mit Breußen in geheime Beziehungen und erhielt Bersprechungen, was Joseph erfuhr \*). Der franke Fürst erkannte die Gefahr der Lage und betraute am 24. Januar 1790 eine Kommission mit der Lösung der Wirren und der Wiedersbesetzigung des Vertrauens zwischen Land und König; schon am 26. ers ftattete fie Bericht und riet zu voller Nachgiebigfeit, Fürst Raunit ftimmte aus vollftem Bergen bei und beschwor feinen Gebieter, er moge nicht auch Ungarn wie die öfterreichischen Niederlande verlieren. Am 30. Januar 1790 (zuruckbatiert auf 28.) widerrief Joseph alle Ungarn und Siebenburgen verhaßten Neuerungen seit 1780 mit Ausnahme des Toleranzedicts, der Regelung der Seelforge und der bauerlichen Berhaltniffe; trokdem waren die Ungarn nicht allseitig befriedigt, zumal Joseph von einer Berufung des

Reichstags nichts verlauten ließ.

Josephs Kräfte schwanden rasch dahin; seine Seele war gebrochen im Bewußtsein, "er habe das Unglück gehabt, all seine Entwürfe scheitern zu sehen"; "ein Sühnopser der Zeit", wie Herder ihn nannte, ging er dahin, aber wenn auch mit ihm "sein System" begraben schien, so überdauerten ihn doch die meisten seiner Institutionen, und Georg Forster hatte recht: "Aus der Fackel seines Genius ist ein Funke in Oesterreich gefallen, der nie wieder erlischt." Joseph II. starb in Wien am 20. Februar 1790 und das Volk atmete auf; erst später würdigte es den schweren Verlust.

1) **Balachen-Ansstand.** Die Hauptleute waren Juon Horja (Ricolai Urfz) und Juon Klosta, verwegene Streber, die das dumme Volk gegen den Abel hetzten; 1784 und 85 wurden viele Schlösser niedergebrannt und Hunderte Abliger erschlagen. Es bedurfte starter Militärgewalt, um die weitgreisende Empörung zu bestegen; viele Bauern wurden hingerichtet, Horja und Klosta 27. Dezember 1784 gefangen. Horja, der sich sogar Kex Daciae nannte, und Klosta endeten in Karlsburg 28. Jebruar 1785 auf dem Rade.

?) Prengen und Ungarn. Ungarische Herren erbaten sich in Berlin 1789 einen König und Garantie ber ungarischen Bersassung; Friedrich Wilhelm II. empfahl Karl August von Sachsen-Weimar, der aber ablehnte und für friedliches Bernehmen der beutschen Großmächte sprach; Bischoffsmerder war dabei sehr thätig. Die ungari-

fchen Broteftanten burften besonders bie Sand im Spiele gehabt haben.

## § 102. Dentiche Fürften im Zeitalter Friedrichs bes Großen.

Das ständische Wesen war geräuschlos vor dem fürstlichen Abso-lutismus zusammengesunken, weil es sich überlebt hatte; die Einheit bes Regiments, die in jedem Lande Deutschlands es verdrängte, trat als hiftorische Notwendigkeit ein und war an sich eine Wohlthat für die Gesamtheit. Der aufgeklärte Despotismus schuf einheitliche Gewalt im Staate, Ordnung, einen wenn auch beschränkten Rechtsschut für jebermann; er hob den Wohlftand, die Einkunfte und die Wehrkraft und that etwas für geistige Entwickelung. Freilich war vielsach seine Quintessenz das "Le Roi s'amuse" und auch sehr kleine Prinzipions äfften sklavisch Ludwig XIV. nach: gar toll trieben es an Prunt und Ausschweifung die Wettiner in Dresben, die Hohenzollern in Baireuth und Unsbach, die Pfalzer Furften, Die Bergoge von Württemberg, und ihre Lander litten unfäglich; Sofjuben, Goldmacher und andre Belfershelfer mußten Geld befchaffen, bie Landeskinder wurden in fremden Kriegsbienft verlauft 1), fo beredt auch Leffing, Schiller, Seume u. a. diefen Menschenhandel verdammten, und es war wenig ratsam, seine Migbilligung über solche Migwirtschaft laut werden zu laffen: ber Königstein, ber Sonnenstein, die Pleißenburg, ber Hohen-afperg, ber Hohentwiel 2c. besaßen verschwiegene Kerker voll Nacht und Grauen! Welch widriges Treiben herrschte 3. B. im Karlsberger Schloffe bei Karl II. von Pfalz-Zweibrucken, bem Schutzlinge Preußens in ber bayerischen Erbfolgefrage, wie unwürdig hauste Karl Theodor in Mann-heim \*)! Der Stuttgarter Hof hatte sich unter Herzog Eberhard Ludwig vor der allmächtigen Maitresse Grävenitz, unter Herzog Karl Alexander vor bem frechen Finangtunftler Suß-Oppenheimer gebeugt, feit 1737 berrichte Rarl Eugen, der den Despotismus auf die Spitze trieb und nach Schubarts

Bort die Auchtrute seines Volks war. Friedrich der Große hatte für ihn ben "Fürstenspiegel" 1744 geschrieben und ihm barin zugerufen: "Denken Sie nicht, bas Land Burttemberg fei für Sie geschaffen; glauben Sie vielmehr, daß die Borfehung Sie in die Welt gerufen hat, um dies Bolf gludlich zu machen"; er murbe aber balb zum "wurttembergischen Berodes" und Taufende verließen den Bereich des Tyrannen, der einer die Not des Baterlandes schilbernden Deputation zurief: "Ach was Baterland! Ich bin Friedrich rettete Johann Jakob Moser aus seinem das Vaterland!" Rerter ) und auf Vermittelung Preußens und andrer Höfe erfolgte endlich 27. Februar 1770 der Erbvergleich zwischen Bergog und Landschaft, Die Grundlage bes inneren Friedens; am 50. Geburtstage (1778) bekannte Rarl Gugen, der unterbeffen die Karlsschule geftiftet, öffentlich seine Schuld und versprach eine fortan gerechte Regierung; trothem ließ er den freiheits= trunkenen Dichter Daniel Schubart 1777 auf wurttembergischen Boben locken und auf dem Hohenasperg schmachten, bis Friedrich Wilhelm II. ihm am 11. Mai 1787 die Freiheit verschaffte, trothem machte er dem Karlsichüler Schiller ben Aufenthalt in Bürttemberas beengter Luft unmöglich und veranlaßte 1782 seine Flucht nach Mannheim. Undre Fürsten ber Zeit hatten andre bespotische Anlagen; so war der portugiefische Feldmarschall, Graf Wilhelm von Lippe-Buckeburg, ein so leibenschaftlicher Solbat, daß er alle seine Bauern zu Solbaten machte und auf bem Bilbelmitein eine Rriegsichule errichtete, beren größter Schuler Gerhard Scharnhorst gewesen ist; so brillte Landgraf Ludwig IX., der Gemahl der "großen Landgräfin", in Birmasens seine 2400 Grenadiere, Ausreißer aus aller herren Ländern. Andrerseits schwelgte Bergog Karl I. von Braunschweig mit Maitreffen und Schauspielern, bis 12 Millionen Thaler auf bem Landchen lafteten, und Friedrich II. von Beffen, unter dem Raffel eine der glanzenbsten Refibenzen Europas wurde, überbot ihn noch an Ueppigkeit. — Der Ginfluß Friedrichs bes Großen machte sich jedoch mächtig geltend, das Bewußtsein der Pflicht des fürftlichen Regiments fand tüchtige und ehren-hafte Bekenner unter den Fürsten des Reichs, weltlichen wie geistlichen Standes; wenn auch die Neigung zum Syftematisieren und Experimentieren weit ging, boktrinare Despotie eine große Rolle spielte und die Unterthanen nach einem gewiffen Schema zum Glücke gezwungen werben follten, fo verdienten doch allgemeine Achtung und Bewunderung so humane und gewifsenhafte Fürsten wie Maximilian III. Joseph von Bayern, der Stifter ber noch blühenden Atabemie ber Wiffenschaften, Friedrich Chriftian und Friedrich August III. von Sachsen, Karl August von Sachsen-Weimar, beffen Refidenz ein Musenhof ohne gleichen ward, Karl Friedrich von Baben, ber schon 1767 die Folter, 1783 die Leibeigenschaft aufhob, freilich auch durch physiotratische Experimente ganze Ortschaften zu Grunde richtete, Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, unter dem Basedow sein Philanthropin ftiftete, Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig u. a. Auch unter ben geiftlichen Reichsfürsten fanden sich murdige Vertreter ber neuen Richtung, mahrhafte Landesväter, wie Kurfürst Emmerich Joseph in Mainz, die Kurfürsten Maximilian Friedrich und Maximilian Franz Laver in Köln, die Bischöfe Friedrich Wilhelm Frang von Fürstenberg in Münfter, Franz Ludwig von Erthal in Würzburg und Bamberg, Heinrich von Bibra in Fulba; doch bachten nur die wenigsten Kirchenfürsten ernstlich ans Reformieren, die weit meisten an den Genuß des Augenblicks, und so

bilbeten die Kirchenstaaten durchschnittlich die wurmstichigsten Glieder des morfchen Reichs, ber Stiftsabel schwelgte, bas Beamtentum faulengte, ber Bürgerstand mar ohnmächtig, ber Bauer burch Druck entmundigt.

1) Soldatenhandel. Denselben betrieben vor allem Hessen-Rassel und Darmstadt, Brandenburg-Ansbach und Baireuth, Braunschweig, Balbect, Sachsen-Beimar, Bayern, Bürttemberg, Anhalt-Zerbst, und mit Unrecht wird Hessen-Rassel mit dem ganzen Fluche dasür belastet, während die andern kaum genannt werden; selbst Karl Friedrich von Baden bot 1756 Georg II. von Großbritannien Truppen an. — [F. Rapp, Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika, 2. Aust., 84. Preser, Der hessische Soldatenhandel, 1900.]

2) Karl II. und Karl Theeder. Herzog Georg von Sachsen-Meiningen sagte

von Karls Hof: "Rein Mensch wagt, von den vielen Tyranneien, die vorgehen, zu sprechen, noch jemand außerhalb des Landes ein Wort davon zu schreiben"; das ganze Land glich einem Wildparte und alle Menschen von Karls Gemahlin an waren biene Binden Wildparte und alle Menschen von Karls Gemahlin an waren ganze Land glich einem Wildparte und alle Menschen von Karls Gemahlin an waren seine Diener. Friedrich der Große nannte Pfalz und Bayern, wo Karl Theodor den Mäcen spielte, "ein irdisches Paradies, bewohnt von lauter Tieren"; jede freie Geistes-regung wurde wie Freimaurertum und Fluminatismus versolgt; "wer nicht ganz dumm war, war seine Nacht in seinem Bette sicher"; um ruhig zu leben, mußte man eine Kreatur des Pater Frant und Lipperts werden, die Jesuiten beherrschien Karl Theodor und das Land. — [Häusser, Geschichte der rheinischen Pfalz, Bd. II, 45.]

3) Woser. Weil Moser als Landschaftstonsulent sich weigerte, die Sprengung

or Landschaftstasse durch Karl Eugen gutzuheißen, wurde er 1769 auf dem Hohenstwiel eingekerkert und graufam behandelt. Im Bertrauen auf Preußen, Großbritannien und Dänemark wagte der vom Herzoge schwer beleidigte engere Ausschuß der Landschaft 1764 den Herzog dei dem Reichshofrate zu verklagen, Mosers Freilassung und Schutz sür die Berfassung zu erbitten; in einem energischen Briese an Franz I. unterstützte Friedrich der Große diese Forderungen und entwarf ein Sündenregister Karl Eugens. Mit ungewohnter Kaschheit trat der Reichshofrat Karl Eugen entgegen, Moser wurde im September 1764 freigegeben und der Landschaft gust Friedrich aber und erkandschaft der Kernsten aber nur Produment Friedrich vorweiten Gott Kusen. auf Oktober berufen, aber nur Drohungen Friedrichs vermochten Karl Eugen, sich den Ständen zu nähern und seinen bösen Katgeber, Graf Montmartin, im Mai 1766 zu entlassen. — [K. Mohl, Die Teilnahme Friedrichs des Großen an den Streitigkeiten zwischen Herzog Karl von Württemberg und den Ständen des Landes, 31. A. Schmid, Das Leben J. J. Mosers, 68. H. Schulze, J. J. Moser, der Bater des deutschen Staatsrechts, 69.]

# VII. Das Revolutionszeitalter

(1789-1804).

Litteratur. Thiers, Histoire de la révolution française, 10 Bbe., 23—27. Derfelbe, Histoire du consulat et de l'empire, 20 Bbe., 45—62. Häusser, Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrichs des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 8. Aust., 4 Bde., 61—68. Lansrey, Histoire de Napoléon I., 5 Bde., 67—75. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 5. Aust., 5 Bde., 78—80. v. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, I., 79. Sovel, L'Europe et la révolution française, 85 st., dis jezt 4 Bde. On den, Zeitalter der Revolution, des Kaiserreichs und der Besteiungstriege, 2 Bde., 84—87. v. Heigel, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen dis zur Ausschlag des alten Reichs, Bd. 1, 99.

#### § 103. Preußen unter Friedrich Bilhelm II. Die innere Bolitif. .

Litteratur. R. A. Menzel, 20 Jahre preußischer Geschichte, 1786—1806, 49. Philippson, Geschichte bes preußischen Staatswesens vom Tobe Friedrichs d. Gr. (2 Bbe., 80—82). Stabelmann, Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, 3. Teil, Friedrich Wilhelm II, 85.

Friedrich der Große hinterließ einen andern Volksgeist, ein andres Leben, als er vorgefunden; die Welt erwartete vom Erben einen Neubau ber Monarchie, deren Lucken fichtbarer erschienen als ihre Borzüge, und babei maß die Welt den Nachfolger beständig an der Riefengeftalt des Borgangers; Friedrich Wilhelm II. mußte unter Namen und Syftem Friedrichs II. unbarmherzig leiden. Der neue König 1) war ritterlich, voll lebendigen Gefühls für feine konigliche Rolle und für Preugens Grogmachtsftellung in ber Staatengefellschaft, besaß aber, jeber Teilnahme an ben Staatsgeschäften vom Dheim entruckt, nicht die erforderliche Sachkenntnis und Urteilstraft; wohlwollend, eblen Anwandlungen fehr juganglich, entbehrte er ber Beharrlichkeit und sittlichen Stärke, mit hindernissen ernstlich ju kampfen, und genußsuchtige Regungen wirkten feit jungen Sahren lahmend auf seine Thattraft, die Lebensluft bes schöngebauten Mannes ward mehr und mehr von Ausschweifung befleckt, er vergeudete Talente und Gaben an fittenlose Beiber und schmeichelnde Göflinge. Mit unbegrenztem Enthusiasmus als "ber Bielgeliebte" empfangen, verlor er frühe die Liebe und das Bertrauen, seine Regierung wurde jum Unbeil für Preußen; bas bisher in Berlin unbekannte Aergernis einer anerkannten Maitreffe 2) warf seine Schatten.

Friedrich Wilhelms erste Handlungen erweckten allgemeinen Beifall; so sehr es auch Brinz Heinrich verdroß, zeichnete er den bedeutendsten Minister des Vorgängers, Herzberg, aus 3); er beseitigte sosort die französische Regie, das Tabas- und Kasseemonopol und die französischen Angestellten, ordnete eine Kommission unter Minister von Werder zur Revision der disherigen Acciseverwaltung an und führte die General-, Accise und Joll-Administration wieder ein; er gab den Getreidehandel frei, mußte aber den Plan einer allgemeinen direkten Steuer am konservativen Beamtentum scheitern sehen und für die ausgefallenen Einnahmen sich mit allerlei sistalischen Künsten helsen: Salz, Brot, Zucker, Vier wurden erhöht besteuert, den Tabas monopolisierten einige Fabrikanten, Schmuggel und Schleichhandel blühten wie das Lotto nach wie vor. Mit der Zeit sand Friedrich Wilhelm, sein Zweck dei der Aussehung des Tabasmonopols sei ganz versehlt, darum führte er es 21. Mai 1797 wieder ein, doch hob es sein

Nachfolger schon am 25. Dezember d. J. auf.

Voll Freude fah man, wie forglich und freigiebig Friedrich Bilhelm II. die nationale Wiffenschaft und Runft pflegte, mahrend fein großer Dheim für fie so wenig Interesse gezeigt hatte; freilich nahm er nicht ben erwarteten regen Anteil an ber Entwickelung ber beutschen Litteratur und ließ Berlin nicht mit Weimar und Braunschweig in Konkurrenz treten. sondern begnügte fich mit Gnabenaften für preußische Autoren, von benen Gleim, Ramler und die Karschin noch die bedeutenoften waren. Blan und Busammenhang tam aber in das gesamte Erziehungswesen 1); die Kunfte wurden unterstützt, der König liebte die Rammermufik leidenschaftlich; auf bem Gebiete ber Kunft hat er vielleicht feine besten Thaten ausgeführt! Da Friedrich Wilhelm in offenem Gegensatz zu Friedrich regierte und diese Haltung gern betonte, um fich als Verbefferer von deffen Fehlern zu befunden, so liebte er es, Harten Friedrichs gutzumachen, Opfer besselben au entschädigen; er ließ ben Müller Arnoldschen Prozeß (§ 87) revidieren und die schuldlos Bestraften rehabilitieren, rief die davongejagten Offiziere Blucher und Port in sein Beer zurud. Höchft wichtig war ber Kampf, ben das Staatsbeamtentum gegen die Kronwillfür unternahm und unter bem Großkanzler Freiherrn von Carmer siegreich bestand; fortan konnte kein Staatsbeamter ohne richterliches Urteil entlassen werben, worin ber Konig freilich einen Eingriff in die fürstliche Omnipotenz erblickte. Die geplante Reform der Zentralverwaltungsbehörden hatte großen Segen bringen muffen, wenn der König zu einer modernen Ministerialverwaltung nach britischem und frangösischem Muster vorgeschritten wäre, anstatt bei ben Einrichtungen seines Großvaters das Beil zu suchen; die Instruktionen vom 28. September und 2. November 1786 an das Generaldirektorium und die Oberrechenkammer waren völlig bas Werk Wöllners, seines reaktionaren Beraters. Aber im Beerwesen wurden unter Bertbergs wohlthätiger Mitwirkung viele Schaben beseitigt, besonders dem Unfuge bei der Werberei Ginhalt geboten; ber Solbat follte menschlich behandelt werden; viele Militarreformen blieben leider nur an der Oberfläche haften.

Da ihm die Arbeitskraft und das Genie Friedrichs II. abgingen, der alle Militaria von Belang perfönlich erledigt hatte, so gründete Friedrich Wilhelm im Juni 1787 ein "Oberkriegskollegium" unter zwei Kriegsministern ); in militärisch technischen Dingen berieten ihn die Generale v. Möllendorff und v. Rüchel. Wüste Verschwendung blied dem Hofe nicht

fern, im ersten Rechnungsjahre verbrauchte ber König ein Dreizehntel ber Staatseinnahmen für fich, und im Berfchenten von Staatsautern an manuliche und weibliche Favoriten fargte er nicht. Sittenlosigkeit nahm in Berlin überhand, seit des Königs Lebensweise fie rechtfertigte; "fie ichof noch üppiger ins Kraut, seit ber notwendige Rückschlag gegen die flache Freigeisterei der fridericianischen Tage eintrat und eine trankhaft mustische Frommigkeit in den Hoftreisen modisch wurde" (Treitschke). Friedrich Wilhelm hatte schon als Thronfolger die französische Freigeisterei als Rrebsschaben von Friedrichs Monarchie verabscheut; sein Christentum aber konnte bei seinem Lockeren Leben kein gottgefällig altväterisches sein wie das feines Grofvaters, sondern nur jene weibische Frommelei, die mit Frivolität verbunden ift; in folch unreinen Bann führten ihn feine intriganten Günftlinge, seine reizbare Phantasie mit rosenkreuzerischen Borspiegelungen beirrend: sein Lehrer Wöllner und der Oberft v. Bischoffswerder ). voller Triumph war besiegelt, als der geistvolle Zedlit am 3. Juli 1788 das Justig- und Unterrichtsministerium an Wöllner verlor; beffen Berufung ftempelte das neue Regiment untrüglich und ganz Deutschland tabelte in bitteren Worten den Sturz von Zedlit, die Nachfolge des Schleichers. Die freien Gedanken der Zeit niederzudrücken, war Wöllners Programm; ihm verlieh er Ausbruck in dem "Ebikt (vom 9. Juli 1788), die Religionsverfaffung in ben preußischen Staaten betreffend". Das Gbitt verfehlte seinen Zweck vollkommen, fügte nur noch zu dem Unglauben und der Ber-berbtheit die Gleißnerei pharisäischer Formen. Wie eine Ergänzung nahm sich das "Erneuerte Zensureditt für die preußischen Staaten" (19. Dezember 1788) aus, das ber Großkanzler v. Carmer möglichst milbe verfaßte; trot Beseitigung ber Preffreiheit konnte es nicht verhüten, daß sich eine Flut ber gemeinsten Schmähschriften gegen ben Ronig, feine Rate und feine Regierung ergoß, hingegen beengte es Buchhandel und litterarischen Berfehr und schnitt die nutliche Debatte über Migftande ab. Mit Muhe nur gelang es, die Berkundigung bes allgemeinen Landrechts (§ 87, 7) gegen den Widerstand der hösischen Frömmler durchzusetzen. Bald klagte das Land über das Erwachen aus schönem Traume; Finanzversuche aller Art griffen in das öffentliche Leben ein, schutzöllnerische Tarife hemmten den Berkehr mit dem Auslande, die Industrie blieb in den Kinderschuhen, Ackerdau und Viehzucht wurden am freien Absatz ihrer Produkte gehindert; im gangen ftand die Abminiftration Friedrich Wilhelms auf bem Boben ber Landeskultur hinter ber Friedrichs II. weit gurud ). Die Summe von Friedrich Wilhelms Regiment war Demoralisation und Rudgang, wenn er auch durchaus beutsch und national dachte und jeder französierenden Aber entbehrte; hingegen muchs unter ihm Breugen um polnische Gebiete und um die brandenburgischen Lande in Gudbeutschland 8).

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm II. Als ältester Sohn des Prinzen August Wilhelm am 25. September 1744 in Berlin geboren und durch den frühen Tod desselben (12. Juni 1758) Prinz von Preußen, d. h. Thronfolger, tüchtig erzogen, wobei das französische Element die Oberhand hatte, sah er sich von Friedrich II. mit Abneigung behandelt und erwiderte sie voll. Er sührte die unglücklichste She mit Elisabeth von Braunschweig, schied sich 1769 von ihr und auch seine neue She mit Friederise Ausse von Hessen-Darmstadt hinderte ihn nicht an fortgesehtem Shebruche. Er war ein tüchtiger Gellist und hatte viel Geschmack, besonders an der von Haydn begründeten Instrumentalmussel. Viel zu sentimental, um nicht der Mystis zu unterliegen, trat er 1772 in den Freimaurerbund ein und balb erwachte in ihm die Neigung zur Geheim-

bundelei, er wurde Bundergläubiger und 5. April 1781 als "Ormefus" Rosentreuger, welchem Orben feine Bunftlinge Bifchoffswerber und Bollner ibn guführten, um ihn fortan als ihr Bertzeug ju migbrauchen. — [Cosmann, Leben

nuhrten, um ihn fortan als ihr Wertzeig zu misbrauchen. — [Cosmann, Leben und Thaten Friedrich Wilhelms II., 1798.]

Die Maitreffe. Wilhelms II., 1798.]

dynam Scheine mit dem Diener Kiet verheiratete; bieser wurde nach der Thronbesteigung 1786 Seheimkämmerer und Tresorier; sie aber wohnte, ihm ferne, in
Charlottenburg, schenkte dem Könige zwei Kinder, Grasen von der Mark, und erhielt reiche Güter. Sie wurde dem Könige, in dessen Jeengang sie sich völlig einlebte, unentbehrlich und insosern die Kompadour Preußens, von eminentem Einkusse zus ihn Nies hinderte ihn nicht an ardern Liebskatten und der Kostrediese einlebte, unentbehrlich und insofern die Hompabour Preugens, von eminentem Einflusse auf ihn. Dies hinderte ihn nicht an andern Liebschaften, und der Hosprediger Jöllner war seil genug, ihn bei Lebzeiten der Königin m Mai 1787 mit Julie von Boß und am 11. April 1790 mit Gräfin Sophie Dönhoss auf die linke Hand zu trauen; der Sohn Juliens wurde Graf v. Ingenheim, die Kinder Sophiens Grafen v. Brandenburg. Trozdem behielt Wilhelmine Rietz, die Verdündete der Rosenskreuzer und Geisterseher, die Herrschaft, wurde 28. April 1794 Gräfin von Lichtenau und spielte die Kolle eines Mitglieds der Dynastie. — [Apologie der Töchten Lichtenau, von ihr selbst entworsen, 2 Bbe., 8. Mémoires de Lichtenau, écrites par elle-même en 1808, traduites de l'allemand par I. F. G. P., 9. Grafin Bos,

elle-nöme en 1808, traduites de l'auemand par I. F. G. l., v. Stufin Sop, Neununbsechzig Jahre am preußischen Hose, 76.]

\*) Hernberg. Der genialste Staatsmann der fribericianischen Zeit, hielt Hertzberg sich unter Friedrich II. sir ungenügend gewürdigt und schloß sich dem schmiegsameren Thronerben an; als Friedrich Wilhelm II. König geworden, erhosste Herzberg die volle Leitung der preußischen Politik, hatte den Plan eines nordischen Bundes unter Preußens Führung, zeigte sich aber der Ausführung derselben ebensowenig gewachsen wie der seiner andren Plane auswärtiger Politik; "die fribericianische Politik in ihrer einsachen Großheit sellständig weiterzusähren, vermochte er nicht".—
[M. Dunder, Friedrich Wilhelm II. und Graf Herzberg, H. Z., 87. Baillen, Graf Herzberg, ebenda, 42. Krauel, Graf Herzberg als Minister Friedrich Wilhelm II., 99.]

4) Schulwefen und Runft. Ersteres bedurfte auf allen Stufen der Reform. Der Unterricht von ber Dorfschule bis zur Universität follte in einem Geifte geleitet und je nach den Bedürfnissen gelehrter, bürgerlicher, bauerlicher Kreise erteilt werden. Der unermibliche Zedlitz veranlaste den König, am 24. Januar 1787 ein Oberschulkollegium einzusehen, das großenteils praktische Schulmakener umfaste; voll Aerger erfuhren die Universitäten davon und dach sa an ihnen erdärmlich aus, höchstens halle und Königsberg entsprachen einigermaßen den bescheidenen Zeitanforderungen, jest erhielten die Hochschulen ein angemesseners Budget, und Zedlitz bahnte die Einführung der Abiturientenprüsung zur Universität an. Die Alabemie der Wissenschaften wurde germanisiert. Unter Wöllner aber ging es mit der Schulresorm zurück, er ließ den Unterricht versallen, überantwortete die Schule der Geistlichkeit und siellte alle Lehrer unter geistliche Aussicht; der Freiheitsgeist der Albemischen Ausgeha murde niederschoften Ausgehaus und ber atabemifchen Jugend murbe niebergehalten, Geiftesverflachung und heuchelei ftempelten Bollners Regiment. Daß Breugen 1791 in Erlangen eine weitere Universität erhielt, hob bei folder Birtichaft taum bas geiftige Niveau ber Bevolkerung. Bebeutende Professoren an den Hochschulen wurden verfolgt, Kant vor allem war den Obssuranten ein Dorn im Auge und Böllner rastete nicht, bis er ihn zur Unterwerfung gebracht hatte. — Friedrich der Große hatte im Januar 1786 die verfallene Atademie der Klinfte wieder aufgerichtet, eine nationale Runft aber konnte unter ihm nicht gebeihen; unter Friedrich Wilhelm II. tam fie in Preußen zur Geltung. Die Musit besaß eine Zierbe in Reichard, bas Theater wurde ganz verbeutscht, Goethe und Schiller bestegten Boltaire, die Mademie der bilbenden Künfte hob sich unter bem Minister von Heinis, ber große Aupferstecher Chodowiecki wurde 1793 ihr erster Direktor; Schabows Ruf als Bildhauer begann.

6) Militärwesen. Die Befoldungen wurden erhöht. Eine Rommission entwarf ein Kantonreglement, das erst am 12. Februar 1792 publiziert warb, aber zahlreiche Rlaffen der Bevölkerung vom Dienste frei ließ, dessen gesamtes Gewicht auf Sand-werter, Arbeiter, Krämer und Bauern siel. Manches geschah zur Sebung von Ar-tillerie und Geniekorps, Tempelhoff veranlaßte die Grundung einer Artillerieschule. Der Gegensat von Garnisons- und Felbregimentern fiel burch die Aufhebung der ersteren meg und bas Beer murbe auf 225 000 Mann gesteigert; 1797 betrug es 229 709 Mann. Rühmlich forgte ber König für bie Invaliben. Das Heer galt als das beste Europas, verstand aber nicht seine Rolle zu behaupten, aus Stillstand ergab sich Berfall; die leichten Erfolge in Holland erfüllten das Offiziertorps mit einem Duntel, ber jum Berberben ausschlagen follte, Die Rompaniechefs beuteten ihre Rompanien schmählich aus, die ganze heeresorganisation war fehlerhaft, alles veraltete und verrostete, mabrend in Europa ein neuer Geift mit neuen Anforde

rungen im Triumphe einherzog.

6) Boliner und Bifchoffswerber. Johann Chriftoph Bollner, Theologe und ") Wöllner und Bischffswerder. Fohann Christoph Wöllner, Theologe und Landwirt, seit 1784 Lehrer Friedrich Wilhelms in Verwaltungssachen, gewann durch Singabe an seine Liedhabereien, durch Jntrigue, sowie durch die Rosenkreuzerei, deren Haut er war, Friedrich Wilhelms Herz und suchte mit echt pfässischer Heruschen zu regieren; er stand im vollsten Gegensah zu Friedrich dem Großen, predigte den Krieg gegen die Aufklärung und gegen Zedlich, hatte aber die verdienstvolle Absicht, die Lage des Bauernstandes und der Juden zu erleichtern. Seit 1786 geadelt und Chef des Baudepartements, war Wöllner der vertrauteste Bat in Finantschan der kleine Edicion von der kleine Konlen der Kriegenschen der Kleine Edicion Gegenschen der Keinen Spektellungen Rat in Finanssachen, "ber kleine König"; in seinem Hause kanden die Borstellungen in der Geisterseherei statt, die den König ins Netz zogen; er leitete die königliche Dispositionskasse, die Friedrich II. lediglich selbst verwaltet hatte, und versügte im verschwenderischsten Sinne. Seit 1788 Minister, führte er starre Orthodoxie in Kirche und Shule ein, veranlaßte 1791 die Einsetzung der "geiftlichen Jmmediat-Grami-nationstommission", die sich in alles eindrängte und die Heuchelei geradezu patroni-fierte. Hans Mudolf von Bischoffswerder, seit lange der unzertrennliche Begleiter Friedrich Wilhelms, ein zurüchaltender Intriguant, umftrickte den arglosen, offenen Lebemann vollends und führte ihn von der schwedischen Mystik zu den Rosenkreuzern hinüber; er machte Böllner mit ihm befannt. Bon feltener Schlaubeit beharrte der Freund der Wilhelmine Riet ftets in unterwürfiger Galtung; er wollte nichts scheinen, dabei aber alles fein.

7) Landeskultur. Erot aller Intentionen des Königs zersetzte fich ber Beamten-ftand mehr und mehr, das feste Gefüge der preußischen Berwaltung ließ nach. Die Rolonisation geriet in Stillstand, obwohl sich ihr ein neues Feld in Bolen eröffnete, ebenso erging es mit der Landesmelioration. Der Abel wurde ebenso bevorzugt wie der Bauernstand unterdrückt; Handel und Verkehr nahmen ab, wenn auch der König die ersten Chaussen anlegte, die Forstwirtschaft sich entwickelte und dem Ackerbau Borteile zugewiesen wurden. Bielfach anderte ber König am fribericianischen Birtschaftsspsteme, manchmal aber griff er nach üblen Erfahrungen zu bem alten zuruck; so beschränkte er ben freigegebenen Getreibehandel seit 1788 wieder. Die Industrie, ber nur fehr geringe Unterstützung zu teil mard, ging zurud, und dieser Umstand trug zu der Empörung der schlesischen Weber 1798 wesentlich bei.

b) Aufall von Ausbach und Baireuth. Die hohenzollernsche Linie in Baireuth

war am 20. Januar 1789 im Mannsftamme erloschen und ber Markgraf Rark Alexander von Ansbach hatte ihr Land geerbt; da er kinderlos und der lette seines Hauss war, so mußten nach seinem Tode beide Markgrafschaften an Preußen fallen, wie es auch im Teschener Frieden verbürgt worden. Aeußerft liederlich und faul, beschloß Karl Alexander, die Lande noch bei Ledzeiten gegen Geld an Preußen abstein Karl Mexander, die Lande noch bei Ledzeiten gegen Geld an Preußen abs zutreten, sein Minister Freiherr von Harbenberg ordnete alles mit Bischoffswerber, am 16. Januar 1791 tam in aller Stille ber Bertrag zu ftanbe; bem Martgrafen verblieb fein Schatullevermogen und eine Sahresrente von 300 000 Gulben, erft im November 1791 ergriff ber Konig Befitz von ben Landen, 115% Quadratmeilen mit ca. 885000 Seelen, und b. Januar 1792 fand die Huldigung flatt.

#### § 104. Die preußische auswärtige Politik bis zur Throubesteigung Leopolds II.

Litteratur. Flammermont, Négociations secrètes de Louis XVI. et du baron de Breteuil avec la cour de Berlin, 85. Creur, Pitt et Frédéric-Guillaume II. L'Angleterre et la Prusse devant la question d'Orient en 1790 et 1791, 86.

Der Fürstenbund ging seinem Enbe entgegen; die Invasion von Lippe-Buckeburg 1) zeigte seine Ohnmacht und erfüllte seine Gegner mit Gebharbt, Banbbuch ber beutschen Geschichte. IL. 2. Aufl.

Schabenfreube; vergebens bemühte fich Karl August von Sachsen-Beimar. ben man als "Courier bes Fürstenbundes" verspottete, bem letzteren neues Leben einzuflößen und von ihm aus die ganze Reichsverfaffung umzugestalten: er bachte an ein stehenbes Beer für ben Bund, an Maing als großen Waffenplat und Sit eines Bundestages zur Reform ber Reichsverfassung. Bergberg hingegen sprach von der Erhaltung der Reichsverfassung als dem Zwecke des Fürstenbundes und zog Friedrich Wilhelm IL auf feine Seite; ber Gebante eines engeren Bundes unter Breugens Subrung Desterreich gegenüber scheiterte somit an Bergberg, ber ben Wert bes Fürstenbundes für Preußens Machtstellung nicht erkannte und anftatt seiner europäische Allianzen für Preußen suchte. Als Vormacht Mitteleuropas trat Breußen in Solland Frankreichs Umtrieben felbstbewußt entgegen, erfocht einen leichten Sieg, trug aber nur eine gefährliche Selbstüberhebung als Refultat beim 2); ber Ronig ließ fich die Kriegstoften nicht erfetzen, feine politischen ober merkantilen Borteile verschreiben, über 6 Millionen Thaler waren zwedlos aufgegangen. Als unmittelbare Frucht bes hollandischen Feldzugs durfte nur die engere Allianz mit Holland und beffen Schutzmacht Großbritannien angesehen werben; Bergberg baute hierauf weitgebende Blane und ftutte fie im April und August 1788 burch Bundnisvertrage mit diesen Staaten, boch follte teine feiner hochfliegenden Hoffnungen fich erfüllen; in Holland nahm die antioranische Richtung bedrohlich zu und bas von Bertherg geplante Bundesfystem: Preugen, Grogbritannien und Solland als gegenseitige Garantie und als Schutz bes europäischen Gleichgewichts blieb ein Traum.

Voll Freude begrüßte ber Berliner Hof ben Ausbruch ber Revolution in Frankreich, weil er hoffen durfte, hiermit verliere das alte öfterreichischfrangösische Bundnis von 1756 seine Wirksamkeit; ber preußische Gefandte in Paris, Graf von der Goly, unterhielt vertraute Beziehungen zu Petion und andern Führern der Nationalversammlung, und mit Recht mißtraute Marie Antoinette Preußen. Während preußische Generale und Intendanten das belgische Heer gegen Joseph II. organisierten, schützten preußische Truppen bie Freiheiten Luttichs gegen ben Fürstbischof ); Preußen schien überall mit ber Bolksbewegung gegen ben Souveran zusammenzustehen. Der Moment, an Europas Spipe ber Welt bas Gefet zu geben, ging jedoch unbenutt vorüber und die brobenbe europäische Roalition gegen Defterreich Rußland löste sich fast lautlos auf; zuerst erkaltete die Stimmung bei ben Bolen, als sie hörten, sie sollten Danzig und Thorn Preußen abtreten, ehe sie Galizien wieder hatten, ebensowenig gönnte man in Condon Preußen bie beiben Städte und den Handel nach Rußland. Der Tod Josephs II. gab der Weltgeschichte eine neue Richtung und entriß Preußen die führende Rolle.

<sup>1)</sup> Budeburger Zwischenfall. Alls im Februar 1787 ber minorenne Gkaf Georg "I Bakedurger Zwischenfall. Alls im Februar 1787 der minorenne Graf Georg Wilhelm in Lippe-Bückeburg succedierte, machte Landgraf Wilhelm IX. von Jessen-Rassel veraltete, von Rechts wegen zurückgewiesene Lehnsansprüche geltend ürch erklärte den Grafen für regierungsunschijig; er besetze Schaumburg-Lippe, wurde aber vom Kaiser, von Preußen, Großdritannien und den Restigsgerichten nach einigen Monaten gezwungen, die Grasschaft zu räumen und alle Kosten zu tragen.

I Dolländischer Feldzug. Hinter den "Patrioten" stand Frankreich, hinter rem Hause Oranien Großdritannien; erstere wagten es 1786, den Erbstathalter Wilhelm V. des Generalkapitanats zu entsehen. Die von preußischer Seite versuckte Bermittelung scheiterte, die mutige Gemahlin Wilhelms, Friedrich Wilhelms

Schwester, wurde im Juni 1787 von Freikorps beleidigt, und zur Genugthuung des britischen Gesandten Harris (späterhin erster Graf Malmesdury) schritt Friedrich Wilhelm zum Kriege; am 18. September standen 20000 Preußen unter Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig in Holland, und da Frankreichs Hisse ausblied, zerstoden die Freischärler im Nu, schon am 20. September war Wilhelm V. wieder im Haag eingezogen. Amsterdam wurde im Oktober von den Preußen besetzt, ohne Blutvergießen war der Ausstand beendet, Frankreich um die hollandische Allianz gebracht. Doch wurde alsbald Großbritannien, nicht Preußen die führende Rolle im Haag zu teil. [P. de Witt, Une Invasion prussionne en Hollande en 1787, 87.]

im Haag eingezogen. Amfterdam wurde im Oktober von den Preußen besetzt, ohne Blutvergießen war der Ausstand werdet, Frankreich um die holländische Allianz gebracht. Doch wurde alsbald Großbritannien, nicht Preußen die sührende Molle im Haag zu teil. [K. de Witt, Une Invasion prussionne en Hollande en 1787, 87.]

\*\*) Lätticher Revolution. Der Hürsticher, Edfar Constantin Franz Graf Hoensbroech, lag mit der Stadt in Streit, die französischen Kevolution wirkte aufreizend auf die Bürger, und sie ertrozten von dem eingeschüchterten Prälaten 1789 wesentliche Jugeständnisse, er freilich war gewillt, sie dei gelegener Zeit zurüczunehmen, entstoh am 27. August d. J. auß Seraing und erwirkte dei dem Neichstammergericht in Betzlar ein Mandat gegen die Rebellen. Die Furcht vor der Revolution ließ in Betzlar vom Schneckengange absehen und der Vischof verlangte sofortige Exekution, während im Stifte alles drüber und drunter ging. Preußen suchte zu vermitteln und, da Bischof und Rammergericht nichts davon wissen suchten, die Lütticher durch Dohms Mission wenigstens vor Reaktion zu bewahren. Am 30. November rückten die preußischer pfälzischer Sor Reaktion zu bewahren. Am 30. November rückten die preußischer jehnischen Sor keattion zu bewahren. Am 30. November rückten die preußischer jehnischen Ausgleichsversuche wurden abgelehnt, das Reichstammergericht bewilligte dem Bischofe am 4. Dezember durch ein neues Mandat volle Senugthuung, und Friedrich Wilhelm II., der hierzu die Hand nicht bieten wollte, zog seine Aruppen 16. April 1790 aus Lüttich zurück, wo Schliessen diesen wirte Beziehungen mit Lasapette unterhalten hatte. Da die num mit der Exekution betrauten Kreistruppen von den Lüttichern geschlagen wurden, so mußte Kurmainz Preußen abermals um Bermittelung ersuchen, aber die Berständigung in Frankfurt (September 1790) scheiterte am Bischose und nun übertrug das Reichstammergericht dem burgundischen Kreise (Desterreich) die Exekution: dis Januar 1791 war in Lüttich alles auf dem alten Fuß restituiert, der rachslüchtige Bisc

## § 105. Defterreich nuter Leopold II. Die innere Bolitit.

Litteratur: siehe § 94. v. Sybel, Kaiser Leopold II., H. J. 3. 63. A. Wolf, Maria Christine, Erzherzogin von Desterreich, 2 Bbe., 63. Derselbe, Leopold II. und Marie Christine. Ihr Briefwechsel (1781—92), 67. Beidtel, Ueber die Justiz-reformen unter Kaiser Leopold II., Sizungsberichte der Kaiserlichen Addemie der Wissenschaften, Bbe. IX und XI. Derselbe, siehe § 82.

Erst am 12. März 1790 traf Leopold II., ben Joseph umsonst erwartet hatte, in Wien ein 1); er sand ben Staat in Auslösung und stand ber Ausgabe gegensber, ben Zusammensturz zu verhüten, gab darum Josephs Eroberungspläne auf, begnügte sich mit dem Erbe der Väter und nahm die Dinge, wie sie eben waren. Ohne die Staatseinheit, Josephs Ziel, aufzugeben, lockerte er die Bande der Zentralisation, in erster Linie auf seine eigenen Eingebungen angewiesen, da die ihm fremden Minister ratlos und ohne Programm waren; er arbeitete ausdauernd und beurteilte die Lage richtiger als Kaunit; seine "Restauration, gewissermaßen Kritik und Schlußwort der josephinischen Resormepoche, griff auf den Standpunkt der theresianischen Staatsresorm um das Jahr 1764 zurück" (Krones) 2). Während seiner kurzen Regierung gab er kein Kronrecht von Belang preis; er sühlte, Oesterreich sei sür den Berkassungsstaat, sein Ibeal, noch nicht reif und organisserte alles von Wien aus, wo wieder Pracht an Stelle von Josephs soldatischer Schlichtheit trat; seine Restauration blieb trotz mancher Experimente Franz' II. der Untergrund für die Berkassund von Berwasltungszusstände die 1848; auf allen Kulturgebieten herrschte besonnener Fortschritt.

1) Leopst II. Peter Leopold, der am 5. Mai 1747 geborene dritte Sohn Raifer Franz' I., wurde 2. Januar 1765 durch dessen Abtretung und am 18. August d. J. durch dessen Lod Größberzog von Toscana, wo er im März 1766 die Huldigung empsing; seine sehr glückliche She (S. August 1765) mit der Insantin Maria Luise von Spanien war mit zwölf Söhnen und vier Töchtern gesegnet, von denen zwei Söhne vor ihm starden. Als er Joseph II. in Desterreich succedierte — der ältere Bruder Karl war 1761 gestorden —, überließ er Toscana am 21. Juli 1790 mit voller Souveränität seinem zweiten Sohne Ferdinand III. Als Größberzog war er bereits der Welt als Physiotrat besannt, die nach Ausstätung verlangende Zeit verehrte ihn als humanen Berwalter, wenn sie auch übersah, daß seine Humanität nie so weit gehen würde, wie die selbstlose Richtung Iosephs. Leopold ließ sich nicht von Entwürsen zum heine Geschmeidigkeit vorzeitig aufreiben, er liebte zu sehr den Bedensgenuß und seine Geschmeidigkeit sicherte ihm weit eber den Ersolg, als dem karrtöpsigen Bruder; seine Staatskunst war sivenetinisch, ausdauernd und unterstützt durch Spionage, Geheimpolizei und andre Mittel; der Idee des Versassingskaates befreundet und in Toscana Resormer in Kirche und Staat, war er aufmerssand dem Berlause der Dinge in der Heimat gesolgt. An Anlagen Joseph ebenbärtig, an Kenntnissen vielleicht überlegen, maßvoll und umslüchtig, als Praktiser weit eher Pessimist als Optimist in der Schätzung seiner Mitmenschen, ein routinterter Politiser und lübler Berstandesmensch, wich er wiederschlt Josephs Wunsch aus, über bessen konstitutionelle Ausschlichen Hollichen Tendenzen stand der Verwied Aus der Verwiede Slaubenschelnntnis entsprach dem der Konstituate in Paris, die ihn die Ausschreitungen der Kevolution belehrten, das mit ihren Grundfähen wider regient werden konstitutionelle Ausschreitungen der Revolution belehren, daß mit ihren Grundfähen widerstreiten, wie er seiner vertrauten Schwester Marie Christine in Brüssel offen gestand; ebensowenig gesiel ihn Josephs e vertrauten Schwester Marie Christine in Brüssel offen gestand; ebensowenig gesiel ihm Josephs enge Allianz mit Katharina II., von der er geringes Heil für Desterreich erwartete, und die Verstärtung der russischen Macht auf Kosten der weit weniger zu fürchtenden Türkei. Seit Josephs Tod bevorstand, beherrschte Leopold der eine Sedanke, wie er die ausgebrochene Revolution in Ungarn und Belgien

niederwerfen und ben Frieden gurucfuhren tonne.
2) Reftauration. Bahrend die Seemachte in der belgischen Frage eine Ginmifchung versuchten, betonte Leopold fein Erbrecht und feines Saufes Couveranitat in Belgien und bemuhte fich, Preußen von jenen ju lofen. Der "fouverane Kongreß" in Bruffel verwarf Leopolds weitgehende Anerbietungen vom 17. Februar, Die Alexisalen nahmen alle Gewalt an sich, sanden aber bei Frankreich nicht die erhoste Alexisalen nahmen alle Gewalt an sich, sanden aber bei Frankreich nicht die erhoste Unterstützung und waren thöricht genug, Großbritannien zu verletzen; die Berwirrung wurde immer größer, das Land des Kongresses und der Revolution müde, und das österreichische Heer unter dem Feldmarschall Freiherrn von Bender unternahm eine "Promenade" dis Brüssel, das sich 2. Dezember 1790 ergab; in dem durch Großbritannien, Holland und Preußen garantierten Haager Bertrage vom 10. Dezember 1790 verpsichtete sich Leopold zur Belassung der niederländischen Provinzen bei der ihnen von Karl VI. und Maria Theresia bestätigten Berfassung; er gewährte Amnestie, nahm die verhaßten tirchlichen Berfügungen jurud, stellte bie Universität Löwen wieder her und beseitigte die Generalseminare; Graf Mercy übernahm im Januar 1791 bie Regierung, das Statthalterpaar tam im Juni nach Bruffel gurud, ein neuer Aufstand wurde im Januar 1792 unterdrückt und Desterreichs Herrschaft bürgerte sich wieder ein. [v. Zeißberg, Zwei Jahre belgischer Geschichte (1791—1792), 2 Teile, 91.] Richt minder toll ging es in Ungarn her; die Hossmung auf Preußen bethörte die Magyaren, denen die französische Revolution ohnehin die Köpfe verwirrte. Leopold versprach, nach den Grundgesetzen des Landes zu regieren, berief einen Reichstag, befeitigte bie beutsche als Geschäftsprache und andre Reformen Josephs. Die Haltung ber Opposition mar breift, bis Breußen fich in Reichenbach mit Leopold verband; Leopold war nicht zu bewegen, ein abgeschwächtes Inauguraldiplom anzunehmen, sein Sohn Alexander wurde Balatin, er selbst am 16. November in Presdurg zum Könige gekrönt, 75 Gesetzartikel wurden erlassen, am 8. Februar 1791 das Toleranzedikt unter die Landesgesehe eingereiht. Josephs Strafrecht, Gerichtsordnung 2c. aufgehoben. Bereits im Mai 1790 wurden in Siebenburgen die alten Romitate und die drei Nationalterritorien wieder abgegrenzt, Josephs Kreiseinteilung abgeschafft und das Mahlrecht der Beamten wieder hergestellt; im Februar 1791 wurde die siedendürgische von der ungarischen Hossalei getrennt und selbständiges Ministerium; vergebens aber bemühten sich die Walachen (Rumänen) um politische Gleichstellung als vierte Kation. Der serbsische Nationalkongreß in Temeswar im September 1790 dämpste durch die Forderung der Serben, als illprische Kation anerkannt zu werden, den Oppositionsdünkel in Ungarn und erreichte im März 1791 die Einsetzung einer illprischen Hossalei. Auch in den deutschen und böhmischen Erblanden hatten Josephs Resormen hohe Unzusriedenheit erzeugt, Leopold hob Josephs Grundsteuer- und Urbarialgesehe am 27. März 1790 auf, derief die Landtage auf 26. April 1790 und bestimmte den Kreis ihrer Aufgaben durch Handsgeiben vom 29. d. M.; die Herzenswünsche der Majorität waren zwar ausgesprochen seudal und galten der Wiederenswünsche der Majorität waren zwar ausgesprochen seudal und galten der Wiederherstellung der alten Zeit, Leopold aber beharrte undeugsam auf den Staatsgrundlagen seiner Mutter und auf den Kronprärogativen und sand im Zeitzeiste seinen Alliierten; vergebens hosste der Klerus auf volle Kestitution, Leopold beließ die geistliche Hosstomussisch, das Placetum regium und das neuere Epistopalspstem in Krast, die Generalseminare aber verschwanden und Angrisse auf die Keligion wurden durch Berschärfung der Bücherzensum wesentlich eingeschränkt. Am 6. September 1791 wurde Leopold in Prag zum Könige gekrönt und das Teechentum gewann mächtig an Boden. — Leopold reformierte das Kriminalrecht, legte polizeilige und richterliche Milliertanh, hob die Bildung der Geistlichset und des Schalwesens, verwaltete höchst gewissensst und man tarierte die Einnahmen auf 82 Millionen Kaisergulden. Tropdem wich die Geldnot des Staates nicht, was auch Leopolds Kriegsabneigung sehr beeinslußt haben mag. Ihn beschäftigten weitzielende handelspolitische

## § 106. Defterreich und Prengen in Reichenbach.

Litteratur. v. Bivenot, Die Politit bes österreichischen Staatstanzlers Fürsten Kaunig-Rietberg unter Kaiser Leopold II. bis zur französischen Kriegserklärung (Jan. 1790 bis April 1792), Bb. I ber "Quellen zur Geschichte ber beutsichen Reichspolitit Desterreichs", 78.

Um die alte Streitfrage Preußens und Defterreichs zu lösen, wollten Friedrich Wilhelm II. und Kaunit ans Schwert appellieren, Leopold II. aber und Graf Herzberg suchten dem Kriege auszuweichen<sup>1</sup>); im Frieden mit Preußen erblicke der Kaiser das erste Notgebot, im Kriege geradezu Gesahr für die Existenz. So kamen die Bevollmächtigten am 26. Inni in Reichenbach zusammen und am 27. Juli wurde dort die Konvention abgeschlossen. Im Grunde opserte Preußen darin mehr als Desterreich, man spottete in Europa seiner politischen Uneigennützigkeit, die ihm zwecklos 20 Millionen Thaler gekostet, sein Ansehen im Reiche sank, der Fürstenbund endete und Leopold wurde thatsächlich Herr seiner Lande. Gustav III. von Schweden schloß nun auch zu Werelae am 14. August mit Katharina Friede auf dem status quo ante bellum, Leopold sührte dis zum September den Türkenkrieg sort und entsagte im Wassenstillstande von Giurgewo<sup>2</sup>) Josephs Orientplänen. Wieder scharten sich die kleinen Reichsstände um Desterreich; längst war man der Misswirtschaft des Reichsvikars Karl Theodor müde und so einigten sich die Fürsten leicht zu Leopolds Wahl<sup>3</sup>) in Franksurt (30. September), er wurde 9. Oktober gekrönt, und v. Lang schried: "Nichts konnte ein treueres Bild der eiskalt erstarrten und kindisch gewordenen alten deutschen Reichsversassung geben als das Fastmachtsspiel einer solchen in ihren zerrissen Freden prangenden Kaiserkrönung."

1) Lespold und Hersberg. Neicheubach. Während der eingewurzelte Jaß gegen den Staat Friedrichs des Größen Kaunit's Alict trübte, brach Leopold als wahrer Staatsmann mit der Aradition und trug über Kaunity und hertsberg hinaus Friedrich Wilfelm II. am 26. März 1790 den Wunsch nach gütlichem Ginvernehmen an. Sine britische Folife zur Erwerdung von Danzig und Horn und zum Drucke auf desterreich wegen Perausgade Galizienes rechnen. Leopold ging schrittweise vor, nahm zwar Kaunit's Entlassungsgesuch vom 26. April nicht an, verwendete ihn aber nur, wo er gleicher Meinung mit ihm war. Derhberg hielt die Bersändigung mit Preußen auf, demog, um Leopold noch nachziediger zu machen, im Junit den König zur Abreise zur Armee in Schlesen, wo ihn alsdald neue Kriegslust beseelte, trieb Gustau III. zur Fortsehung des Kriegs gegen Katharina an, unterstützte des Unstädnischen in Ungarn, Siebenbürgen und Belgien, knüpste mit galizischen Magnaten an und begünstigte bie Linke in der Konstituante, um Ludwig XVI. zu schwesten an und begünstigte die Einke in der Konstituante, um Ludwig XVI. zu schwesten, ein geschmeidiger Friedrichs des Evoßen und nunmehrige Bertrauensmann Friedrich Wilhelms II. Marchese S. Lucchessin, ein geschmeidiger Intriguant, galt bei dem Könige mehr als Hersberg, schlöß am W. März ein Bündnis mit Polen, riet zum Kriege gegen Desterreich und kreuzte stels Hersberg Bege. Desterreich vertraten in Keichendach v. Spielmann, des Kreichsvizelanzlers Graefen 18h. Cobenzil rechte Hand wir des Areichendach v. Spielmann, des Kreichsvizelanzlers Graefen 26heren ich gand entschen Schlegen gereichte wenden zur erstellt hand freier Kreige keite, wollten von Hersbergs Entschweiten Zum Arne Greiberg aben und hersberg katen gereichte Spien und spoen sie Frenze Beodachtung des katus quo. Am 10. Juli kam Luchessin und herzegen und sonderte vom Kaiser kategorisch die Versteungen des Letzberg dauf des Großen und von Erseberg aus des Erweitungen des Letzberg dauf des Großerungen des Letzberg und die Worsterescheit. Des erstellung des

2) Bassenstüssend von Ginrgews, Friede von Sistema. Der Hauptersolg Oesterreichs gegen die Türken war der Sieg, welchen Generalseldzeugmeister Fras Clerfant am 26. Juni 1790 bei Kalasat errang. Im Anschluß an die Reichenbacher Ronvention endeten die Feindseligkeiten am 20. August, in Giurgewo erfolgte am 19. September der Wassenstüllstandsvertrag zwischen Prinz Kodurg und dem Großwessen, am 30. Dezember begann zu Sistowa der Friedenskongreß unter Vermittelung Preußens und der Seemächte und am 4. August 1791 ersolgte daselbst der Friede zwischen Oesterreich und der Türkei auf dem status quo anto bellum; in einer ihn modiszierenden gleichzeitigen Separationvention aber sielen Alt-Orsowa, Czertin und Oresnis und das Gebiet von der Glina dis zur Korana an Oesterreich. Meit Rußland setzte die Pforte den Krieg fort. Die Serben enttäuschte der Friedenssschussschmerzlich, die Türken straften sie grausam wegen ihrer Zuneigung zu Oesterreich. — [2. Reumann, Becueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les

puissances étrangères, 86. 2, 56.]

3) Kaiserwahl Leopolds II. Die Wahlkapitulation enthielt keine Reform der elenden Reichsversassung, sondern eine noch engere Abgrenzung der kaiserlichen Macht zu Gunften der Kurfürsten und der anderen Reichsstände. Daneben verdient noch Erwähnung die Betonung der Rechte der Reichsstände an ihre in Frankreich liegens den und durch die Revolution seit vorigem Jahre gefährbeten Besthungen.

#### § 107. Die frangöfische Revolution und Dentschland bis zum Tobe Leonolds II.

Litteratur. v. Gent, Ueber ben Ursprung und Charafter bes Rrieges gegen bie französische Revolution, 1. G. Herrmann, Diplomatische Korrespondens gegen die französische Revolution, 1. E. Herrmann, Diplomatische Korrespondenz aus der Revolutionszeit 1791—1797, 67. E. Hüffer, Defterreich und Preußen gegenüber der französischen Revolution dis zum Abschluß des Friedens von Campo-formio, 68. Derselde, Die Politik der deutschen Mächte im Revolutionszeitalter dis zum Abschluß des Friedens von Camposormio, 69. v. Kanke, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792, 2. Aust., 79. Kleinschmidt, Charakterdilder aus der französischen Revolution, 89. Hagau, Die französische Legislative und der Ursprung der Revolutionskriege 1791—92, 96; Th. Ludwig, Die deutschen Reichskände im Elsaß und der Ausbruch der Revolutionskriege, 98; Bittichen, Die polnische Bolitit Breugens 1788-1790, 99.

Das Reich war zu morsch, um einem starken Stoße troten zu können; das zeigte sich in der Folge, als die französische Revolution aus-brach 1); die alte und die neue Staatsidee dies- und jenseits des Rheins waren unvereinbar. Während Leopold sich möglichft leicht mit der Revolution abzufinden suchte, entwarf Gustav III. mit den Emigranten überfpannte Blane, Katharina II. mischte sich als Burge bes Westfälischen Friedens in die Reichspolitik ein, reizte, ohne einen Rubel zu opfern, die Emigranten auf und trieb Schweben, Oesterreich und Preußen beständig zum Kriege gegen Frankreich an, um hinter ihrem Rücken in Polen und in der Türkei einschreiten zu konnen; Bischoffswerder hingegen bestimmte Friedrich Wilhelm, fich gegen die Revolution zu erklären 2). Er fab im Gegensate zu herzberg in Defterreich Preußens naturlichen Mulierten und das Gegengewicht gegen Rußlands Uebermacht, reifte unter Uebergehung Bergbergs feit Januar 1791 zwischen Berlin und Wien hin und her und erzielte das ruhmlofe befensive Praliminarbundnis vom 25. Juli 1791, Hertberg ichieb am 5. Juli8) aus und Preugen blieb im Schlepptau Defterreichs. Am 21. Juni war die Flucht Ludwigs XVI. gescheitert 1), Leopold entschloß fich am 6. Juli zum Rundschreiben aus Padua und im August zur Bufammenkunft in Billnit, wo er mit Friedrich Wilhelm die Erklärung vom 27. b. M. unterzeichnete. Er hielt eine Bereinbarung der Franzosen mit Ludwig für möglich und erwünscht, doch gewannen in der legislativen Nationalversammlung die unreifen Girondiften die Oberhand und bedrohten Leopold. Da schloß er in rein konjervativer Absicht am 7. Februar 1792 in Berlin einen Freundschafts- und Defenswallianzvertrag mit Friedrich Bilhelm 5) und erließ die beruhigende Note vom 17. nach Baris, Bischoffswerber aber erschien am 28. in Wien, um wegen bes Kriegs mit ihm zu verhandeln. Bu frühe für Desterreich raffte eine Erkältung Leopold am 1. März 1792 hin; niemand freute fich mehr über feinen Tod als die lärmenden Emigranten; der Realpolititer, bem alle Phantaftereien fern lagen, mar eine Saule bes Friedens gewesen.

<sup>1)</sup> Die Revolution und Deutschland. Die Revolution richtete fich gegen ben Absolutismus und die Stützen bes ancien regime, Klerus und Abel; der dritte Stand wurde zur eigentlichen Nation; die Uebergabe der Bastille, als Bastillesturm erlogenerweise in die Geschichtsbücher eingetragen, bekundete die volltommene Ohnmacht des Königtums und berauschte die liberale Welt dis St. Petersburg und Bashington; unfre Schiller, Goethe, Klopstock, Stolberg, Jean Paul, unfre Kant und Fichte, Jos

hannes v. Müller und Schlözer, Forster und Steffens gerieten in wetteifernde Ertafe. bie aber bei den meisten nicht anhielt, und die Revolution trat ihre Propagandawallfahrt burch bie Belt an. Den beutschen Reichstag beschäftigte naber nur eine frangofische Ungelegenheit, Die tief ins Fleisch vieler Fürften schnitt: Die Racht des 4. August 1789, in ber bas alte Frankreich begraben und bas neue mit feiner fozialen Gleichheit geboren worben war, bedrobte geiftliche und weltliche Reichsttande. Vom 4. bis 11. August wurden von der Konstituante alle aus der Leibeigenschaft entspringenden Rechte, die gutsherrliche Gerichtsbarteit, das Jagdrecht und die geistlichen Zehnten abgeschafft und alle Feudallasten für ablösbar erklärt, im Juni 1790 wurde jede fremde geistliche Gerichtsbarkeit aufgehoben und die constitution civile du clergé ins Leben geführt; einen Deputierten aus bem Elfaß, ber an die ftaatsrechtlich unanfechtbaren Lehnfrechte ber beutschen Reichsstände erinnerte, hatte man in der allgemeinen Aufregung niedergeschrieen. In Elfaß, Lothringen und Burgund hatten Befitungen und Rechte unter frangofischer Sobeit: Die Rurfürsten von Maing, Roln und Trier, die Fürstbischöfe von Strafburg, Speier und Basel, der Deutschherrn- und der Johanniterorden, die Abteien Weissendung und Münster, die Stiffer Murbach und Romainmoutier, die Herzoge von Württemberg, die Pfalzgrasen von Zweibrücken, die Landgrasen von Hessen, die Wartzgrasen von Baden, die Fürsten von Nassau, Leiningen, Löwenstein, Salm u. a., die Reichkritterschaft. Ihre Bestürzung und Entrüstung war berechtigt; ohne sie und das Reich auch nur zu benachrichtigen, entzog man ihnen in Baris einträgliche Rechte! Bon französischer Seite ließ man fie eine Zeitlang wenigstens auf Entschäbigung hoffen und Lubwig XVI. hatte biese gern gegeben, die Revolution aber raumte balb auch diese Aussicht hinweg. Die Reichsstände beschwerten sich in Baris, in Regensburg, in Wien, ohne etwas zu erzielen, und lehnten bas frangofische Unerbieten, sie mit Assignaten ober Nationalgütern zu entschäbigen, ohne weiteres ab. Leopolb II. forderte am 14. Dezember 1790 von seinem Schwager Ludwig XVI. die Bieberherstellung bes alten Zustands, erhielt aber keine Antwort. Der Reichstag beschäftigte sich 1791 bes Räheren mit der Frage, Leopold forderte am 26. April 1791 ein Reichsgutachten, fehr rührig maren die geiftlichen Stande, und gern hatte Rurmains ben Fürstenbund nochmals von ben Toten erweckt, Rurtoln fcheute felbft vor einem Reichstriege nicht gurud; viel ruhiger verhielten sich bie weltlichen Stande, voran Preußen, und seine Ansicht, ber Kaifer sei um nochmalige ernftliche Bermittelung in Paris für die Interessen ber Stande ju ersuchen, brang im Juli burch; auch diese Bermittelung unterblieb vorerft auf Leopolds Bunsch, ba Ludwigs XVI Flucht und ihre Folgen eine bedenkliche Reulage geschaffen. Das Reichsgutachten wurde am 10. Dezember 1791 jum Reichsbeschluß; Leopold that hierauf neue Schritte bei Ludwig und wies die Kreisporftande an, gegen Auhestorungen einzuschreiten, sowie den "Reichse, Wehr- und Berteidigungszuftand" auf fraftigen Juß zu stellen. Die Bewöllerung in den an Frankreich grenzenden Gebieten wurde frühe von der Revolutionsstimmung berührt, bemotratische, fürstenfeindliche Ibeen machten fich geltend, es tam ju unruhigen Auftritten in ben Bistumern Speier und Strafburg. in Kurtrier, in einigen Abteien, bei ben Grafen von ber Legen und Bentheim, in ber Reichsftadt Gengenbach und wiederum erwiesen fich die geiftlichen Gebiete als die verfaulteften. Emigranten, der Gefahr entflohen, ihr Blut für ihren Ronig zu verspritzen, machten sich an den beutschen Hösen breit und stachelten dieselben zum Kriege gegen Frankreich an; Koblenz wurde das Zentrum des "auswärtigen Frankreich", gegen das Frankreich bald die bestigsten Borstellungen erhob. Leopold II. ermahnte Schwester und Schwager zur Gebulb und verurteilte das Treiben der Emigranten, deren Haupt, dem Grafen von Artois, er in Mantua am 20. Mai 1791 persönlich Zurüchaltung anempfahl; er verweigerte jedes Einschreiten, bevor Ludwigs Flucht aus Paris gelungen sei; er ermutigte nie dazu, versprach nur Marie Antoinette am 6. Juni, sie solle in Luxemburg 10000 Mann zur Unterstützung des Marschalls Bouillé sinden. Kaunitz war entschieden gegen jeden Fluchtversuch.

2) Desterreich und Preußen. Schon im Sommer 1790 dachte Bischoffswerder, der Vertraute Friedrich Bilhelms, an eine Kontrerevolution in Frankreich, an eine Million mit Luxunic gegen die Luxunition fo sehr auch der Geschalte n. d. Molte

2) Desterreich und Prensen. Schon im Sommer 1790 bachte Bischoffswerber, ber Vertraute Friedrich Wilhelms, an eine Kontrerevolution in Frankreich, an eine Allianz mit Ludwig gegen die Revolution, so sehr auch der Gesandte v. d. Golz abriet, sprach vom Kreuzzuge gegen Frankreich und von der Solidarität der Throne gegenüber der Furie der Revolution. Im Präliminarbündnisse Desterreichs und Breußens vom 25. Juli 1791 garantierten beide einander ihr Gediet gegen jeden Angriss, versprachen, nicht ohne wechselseitige Mitteilung Allianzen zu schließen, bestätigten die Friedensschlisse von Breslau, Dresden, Hubertsburg und Teschen, und

wollten sich bemühen, die Uebereinkunst unverzüglich zu stande zu bringen, zu welcher Leopold in betrest Frankreichs eben die Hauptmächte Europas eingeladen habe; auch versprachen sie einander erforderlichen Falls Beistand gegen innere Unruhen; was im Hindick auf Belgien sur Oesterreich hochwichtig war. Wegen Bolens einigten sie sich dahin, mit Beiziehung Rußlands zu bestimmen, es solle nichts geschehen, was Integrität und Erhaltung der freien Versassium alterieren könne, es solle nie einer ihrer Prinzen dort König werden; hiermit verzichtete Preußen aus Bergrößerung durch polnisches Gediet! Raunis triumphierte über das Bündnis, das ihm wichtiger schien als das von Versailles 1756. Die polnische Frage war in ein neues Stadium eingetreten; die den Reichstag beherrschende Partei, der sich König Stanislaus anschloß, wünschte ein erbliches Königkum aus dem sächsschass mußte diese Alte schwer verlezen, das Preußen Bischoffswerders nahm sie geduldig hin und Leopold freute sich, daß durch die erneute Berbindung Polens mit Sachsen Preußen wieder "in einen Käsicht gesperrt" werde. — [E. Herr mann, Jur Geschichte des Allianz vom 7. Februar 1792, F. d. G. d. Derselbe, Die österreichischpreußische Allianz vom 7. Februar 1792, und die zweite Teilung Bolens, 61. Derselbe Allianz vom 7. Februar 1792 und die zweite Teilung Bolens, 61. Derselbe Eestriften Hermanns wandte sich Sydel in H. B. J., Bede. X, XII, XV und XXIII. Behauptete Perrmanns wandte sich Sydel in H. B. B., Bde. X, XII, XV und KxIII. Behauptete Perrmanns der Staatssschafteich vom B. Mai 1791 sei zum äußersten Berduss zu enthüllen. Roepell, Jur Geness der Berdass zu enthüllen. Roepell, Jur Geness der Verlagen Preußen Stades schlichs einen Plan der Berschmelzung Sachsens und Bolens zu enthüllen. Roepell, Jur Geness der Verlagen Bolens vom 3. Mai 1791, H. B., 66.]

3. Parietergs Ausscheiten. Am 1. Wai 1791 traten wegen des hohen Alters des Grafen Sindenstein und Breußen in der Bolitit wurden Herberg aus fürstigen Met der Kerholiegen. Persengs und Kostilen und erhei

tigsten Borgange in der Politik wurden Herbberg auf königlichen Befehl verschwiegen. Run reichte er den Abschied ein und erhielt ihn am 5. Juli 1791 mit dem Austrage, sortan die Mademie und den Seidenbau zu leiten; er sollte eine Geschichte Friedrichs II. schreiben, sah sich abei vom Hose gehemmt, 1789—1796 erschien in Berlin sein breibändiger "Recueil des déductions, manisestes et traités qui ont été rédigés par la cour de Prusse". Friedrich Wilhelm behandelte ihn mit eisiger Kälte, wies ihn, so oft er seine Dienste anbot, zurüd; Herhberg starb 27. Mai 1795, der

rédigés par la cour de Prusse". Friedrich Wilhelm behandelte ihn mit eiziger Ratte, wies ihn, so oft er seine Dienste andot, zurück; Herzberg stard 27. Mai 1795, der greise Findenstein 8. Januar 1800.

1 Badua und Pillute. Beopold hatte sich zuleht entschlossen, Marie Antoinette Geld und Truppen anzudieten, Weisungen waren nach Brüssel ergangen und Sardinien, Spanien, Schweiz und Preußen waren zur Hisselstung an Ludwig ermuntert worden. Die Gedanken des Kundschreibens auß Padua sihrte Kaunis durch Firtular und Memoire vom 17. Juli an die Bertreter dei dem Aussande näher auß; Leopold erkannte frühe, er könne allein auf Friedrich Wilhelm II. rechnen. In gleichlautenden Schreiben an Katharina II., an den Reichserzkanzler Kurfürsten von Mainz und an die Könige von Großbrütannten, Preußen, Spanien, Sizilien und Sardinien sorderte Leopold dieselben auß Padua zur gemeinsamen Erstätung auf: sie sähen in der Sache der französischen Königskamilie ihre eigene, beständen auf sosortiger Freilassung und Sicherstellung derselben, würden jeden weiteren Angrissdagegen rächen und nur die Gesehe, die Versassung als rechtsgüllig anersennen, welche der befreite König freiwillig gutheiße; widrigenfalls aber würden sie alles anwenden, um dem Standale einer Usurpation, die zur ossen Wevolte werde, ein Ende zu machen. Die Drohungen waren versehlt, da Leopold keine Truppen marscheitern lassen wollte. — [v. Vivenot, Quellen, siehe § 106.] In Pilluth kamen Leopold und Friedrich Wilhelm dei Friedrich August III. zusammen, Leopold sahmit Unwillen Artois, Calonne und andre Emigrantenschischer, die andern Mächte wörden, mit ihnen einverstanden, die Kristen; beide hössten, was aus den Machen. Die Erstlärung ging dahin: Ludwigs Lage erstheine Raifer und König ein Gegenstand des gemeinsamen Interesse für alle Fürsten; beide hössten, we und welchen wächen machen machten ihr einer volle Freiheit wieder einzusehen, die wirtsamten Mittel ergreifen, um Ludwig in seiner volle Freiheit wieder einzusehen wir der Erstlärung. Beide Monarchen machten ihr B

Drohungen gegen Frankreich blieben auf dem Papiere. Mallet du Pan nannte die Erklärung eine "erhabene Komödie". Sie schadete Ludwig, anstatt ihm zu nüßen. Leopold riet Schwager und Schwester zur Verständigung mit der Nationalversammlung und war beruhigt, weil die Mehrheit derselben keine Republik, sondern eine neue mit Ludwig vereindarte Verfassung wolle, riet Ludwig Wrübern zur Heimkehrach Paris und freute sich berzlich der Annahme der Versassung wollen zur Seimkehr 1791; der geplante Kongreß zur europässchen Intervention siel nun weg, Leopold und Kaunih kümmerten sich vorerst nicht mehr um Frankreich. In einem Rundschreiben vom 12. November seste Leopold den Mächten, die er am 6. Juli angerusen hatte, außeinander, es sei kein Grund mehr zu gemeinsamem Auftreten sür Ludwig. Die Sironde zwang Ludwig XVI., Kurtrier am 14. Dezember zu erklären, er werde diesen Staat bekriegen, wenn nicht die dortigen Emigrantenversammlungen die Id. Januar sorderte Leopold von Frankreich: Einstellung der Küstungen an den Reichsgrenzen, Entschädigung der beeinträchtigten Reichsstände, Restitution von Avignon und Benaissin an den Papst, Freiheit und Unverletzlichseit der Königssamisse, Austrechterhaltung der monarchischen Regierungssorm, Fortdauer der Gültigseit aller Traktate zwischen Frankreich und den Mächten. Die Gironde rief an diesem Lage nach Krieg und die Legislative beschlos am 25. Januar, der König müsse kange ihm den Krieg erklären, wenn er nicht dis 1. März verspreche, gegen Frankreich nichts zu thun.

\*\* Prenkisch-öfterreichische Alianz vom 7. Februar 1792. Beide Höse verbürgten einander ihr Gebiet und verpstichteten sich zur wechselseitigen Hise mit je 20000 Mann, wenn einer angegriffen würde. Die Seemächte, Rußland und Sachsen sollten zum Beitritte eingeladen und über die Aufrechterhaltung der deutschen Berfassung in ihrer vollen Integrität sollte sorgsam gewacht werden. Separatartistel betrasen die gemeinsame Thätigkeit für das europäische Konzert, die Aufrechterhaltung von Polens Integrität und "freier Berfassung". Stillschweigend wurde die preußische Besitzergreisung von Ansbach-Batreuth zugestanden. Geheimartikel betrasen die Berständigung über die Lausis, falls sie nach Aussterden des kursächsischen Hauses an Desterreich heimfallen sollte, und gegenseitige Hise bei inneren Unruhen, mit Ausnahme der österreichischen Riederlande, Westfalens, soweit es preußisch war, und

Oftfrieglands.

# § 108. Bis zur Absetung Ludwigs XVI.

Auf Leopold II. folgte in den Erblanden sein ältester Sohn Franz II. 1). im Gegensate zu ihm ein geschworener Feind ber Prinzipien ber frangofischen Revolution und der konstitutionellen Regungen des Zeitgeifts, benen er lebenslang zähe widerftand; gegen ihn, "ben König von Ungarn und Böhmen", mußte Ludwig XVI. am 20. April 1792 ben Krieg beantragen "). In den matten Regensburger Reichstag tam Leben, die Revolution hatte zuviel Reichsftande geschädigt; was sollte aus ihnen werden, wenn gar frangofische Beere ihr Gebiet beträten? Dabei turmte sich in Frankfurt por beutschen Augen zum letztenmal der Apparat byzantinisch=mittelalterlicher Beremonien auf, unter berselben Kapitulation wie sein Bater wurde Frang II. am 5. Juli einstimmig gewählt und am Jahrestage des "Baftillesturms", am 14. d. M., gekrönt, im goldenen Mainz begann ein Festrausch, Friedrich Wilhelm II. wünschte den Kriegs), strebte aber vor allem nach polnischer Beute und wollte mit Defterreich und mit Rugland, bem ber Friede von Jaffy 1) freie Bewegung gegen Polen geftattete, in Polen aufraumen. Dhne jede feste Abmachung zogen die deutschen Vormächte in den Krieg gegen Frankreich, Ludwigs Bertrauter Mallet du Pan ) veranlaßte das Manifest vom 25. Juli und am 19. Auguft begann ber Feldzug "), in bem bas monarchische Europa seinen Nimbus verlor; am 21. September trat in Paris der Nationalkonvent ans Ruber und erklärte sosort das älteste Königtum zur Republik, Ludwig kam in den Temple. Höchst verderblich wirkte auf den Krieg die polnische Frage ein?); sie führte zu der österreichischerussischen und zu der preußischerussischen Defensivallianz vom 14. Juli und 7. August 1792 und zum Kücktritte des greisen Kaunit am 19. August; die ursprünglichen Kriegsmotive der Alliierten traten immer mehr in den Hintergrund, kaum sprach man noch vom Kampse gegen die Revolution und für Ludwig, ja man dachte in Wien an die Anerkennung der Republik, und nur die Ereignisse am Rheine zwangen beide Großmächte in dem ihnen so lästigen Kriege auszuhalten.

1) Franz II. Am 12. Februar 1768 in Florenz geboren, lebte Franz seit 1784 am Wiener Hose und erschien Joseph II. verwöhnt, träge und voll Eigensliebe. Seine 1788 geschlossen Sehm etseligabeth von Württemberg, dem Lieblinge Joseph war ebenso glüdlich wie Luz; schon im Februar 1790 verwitwete er und heiratete in bemselben Jahre Maria Theresia beider Sizilien, nach ihrem Tode (April 1807) 1808 Maria Ludovika von Modena-Este und endlich, als auch diese April 1816 state, im gleichen Jahre Karoline Auguste von Bayern, geschiedene Kronprinzessin von Württemberg; er wurde Vater von 18 Kindern. Ohne alle Neigung zum Kriegerstand, sühren Sein zu kunden Aussischen Inventionen Bürttemberg; er wurde Vater von 18 Kindern. Ohne alle Neigung zum kriegerstand, sührten er unter Laudons Aussischt in von dassern, geschiedene Kronprinzessinand, sührten der unter Laudons Aussischt von den politische Erschung, von einem bis zur Pedanterie ausgebildeten Ordnungssinne, seltenem Gedachnissen von inem bis zur Pedanterie ausgebildeten Ordnungssinne, seltenem Gedachnisse und schapfer Beodachungsgade, studierte Triebstraft und Mechanismus der Staatsmachine; in seinem verschlossen, eibenschaftslosen Besen erinnerte er start an Kaiser Friedrich III., mit dem er auch die Uederzeugung von Oesterreichs Unsterdichteit eilte; ohne zoseph II. Großberzigkeit war er strenzsker Absolutist, der gläubigste Betenner patriachalischen Hersenschlaftslosen Abesen künsterblichseit teilte; ohne Joseph II. Großberzigkeit war er strenzsker Absolutist, der gläubigste Betenner patriachalischen Hersenschlaftslosen und Esterreichs Unsterblichseit eilte; ohne Joseph II. Großberzigkeit wurd er strenzskeren, entherte er eigener Jeden, fah mit Argedd und nach Bopularität begierig, entbehrte er eigener Jeden, sähern, außer dem gesischen Hersenschlaft begierig, entbehrte er eigener Jeden, sähern, außer Bemsegung zu geben, in der Staatswertundlung sehlschen erngesen, ben Alben, und Bentrum der Regeln, des Kraft, um der schwerfälligen Staatsmachine den Absiger Regerung und

\*) Endwig XVI. und der Arieg. Ludwig mußte trotz seiner Abneigung im Marz 1792 ein girondistisches Ministerium berusen, dessen Führer, der General Dumouriez, von Frantreichs "natürlichen Grenzen", den Alpen und dem Rhein, redete, Arieg mit Deutschland wolke, Preußen aber durch die Aussicht auf die Gegemonie in Deutschland von Oesterreich zu lösen hosste. Dumouriez trauf Franzund Rannis drutal entgegen, beantwortete des letzteren ruhige Rote vom 18. März an den Gesandten Bernadotte in Wien mit der kategorischen Ausstodenung, alle Berträge gegen Frankreich auszulösen und die Truppen sofort zurückzuziehen. Der Reichsvizekanzler Cobenzl erklärte am 4. April, erst müsse Frankreich die Reichssfürsten entschädigen, Avignon und Benaissen dem Papste herausgeben und in seinem Innern Einrichtungen tressen, die andre Staaten nicht in Unruhe versetzen, der Legisklative aber erschien jedes Wort aus Wien eine Beleidigung. Der Feldzugsplan Dumouriez dessen der osfortigen Eroberung Belgiens, er rechnete auf die Abneigung gegen Oesterreich, vergaß aber, daß dieselbe Josephs Angrissen gegen Klerus und Abel entsprossen war; Belgiens Mithilse zur Entwassung der Desterreicher blieb aus, kein Deserteur erschien, hingegen liesen die Generale Dillon und Biron mit ihren Soldaten vor den Desterreichern davon und die Soldaten hieden Dillon in Stude. Die dadische Regierung wollte jeden Anstos vermeiden, schritt gegen die Emigranten ein und einigte sich, während Württemberg nichts that, im Juli 1791 mit der vorderösterreichischen wegen militärischer Borsehrungen. Desterreich regte im März 1792 eine Association der vorderen Reichskreise an, Preußen pflichtete bei,

Baben nahm teil, doch tam es zu keinen Refultaten. Bei manchen Staaten überwog Ohnmacht, bei andern wie Rurpfalz bofer Bille und Furcht vor Frankreichs Ungnabe. Preußen und Defterreich verburgten am 12. Mai 1792 in Regensburg bie Sicherung bes Gebiets aller bedrohten Reichsstande, sobalb biefe ihnen babei

hülfen; Baben blieb unter bem Schutze öfterreichischer Truppen neutral.
3) Friedrich Wilhelm II. Die monarchische und seudale Welt von Mitteleuropa scharte fich 19.—21. Juli in Main, um den letten habsburgischen Raifer und um Friedrich Wilhelm II., die Diplomatie hatte die Hande voll zu thun, um den Schlag gegen die Revolution vorzubereiten. Friedrich Wilhelm schenkte den Emigranten Gehör und Gelder, bestimmte den ruhmgekrönten Helden des Siedenjährigen Krieges, Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, den Neffen Herzog Ferdinands, zum Oberfeldherrn des alliierten kaiserlichen und preußischen Heeres, hoffte, durchaus national wie er war, auf die Rückerwerbung von Elsaß und Lothringen, die zugleich Entschädigungsobjette für Desterreich, für Aurpfalz (bas ihm Julich und Berg geben mußte) u. a. werben sollten, und lauschte, ohne irgend Fanatiker ber Legitimitat zu sein, Ratharinas Loctungen mit polnischem Gebiete; ein wibermartiger Bug ber Beutegier bezeichnete die Rabinette. Roch in Frankfurt beschloffen die öfterreichischen Minifter am 17. Juli die Zurudweisung der Emigranten und betonten, der Krieg gelte nicht ber französischen Nation, sondern nur den Rebellen; sie faßten als Entschädigung für die Kriegskoften den Austausch der belgischen Riederlande gegen ganz Bayern ins Auge, und Friedrich Wilhelm brach mit der Politik Friedrichs des Großen, indem er Bayern preisgab, um sich in Bolen zu bereichern. Bei ben öfterreichisch-preußischen Ronferenzen in Mainz einigten sich Defterreich und Breugen über ben Abschluß von Militärkonventionen mit deutschen Fürsten (3. B. Baden) und über die Nichtzulassung selbständiger Emigrantenkorps, der Landgraf von Hessen-Kassel versprach ein Korps von 6000 Mann gegen Erhöhung zur Aurwürde und gegen billigen Erfat; Defterreich beanspruchte Bayern und die frantischen Markgrafschaften ber Hohenzollern, Preußen gestand rüchaltlos den Austausch Bayerns gegen Belgien zu, dem Könige war zwar die Abtretung der eben erlangten franklichen Gebiete ungelegen, doch hoffte ihn der Minister Graf von der Schulenburg-Kehnert umzustimmen.

4) Friede von Jass vom d. Januar 1792. Austand erhielt von der Türkei Otschafow und den Landstrich zwischen Bug und Dnjestr; der Onjestr war sortan die Grenze beider Reiche und das ganze Norduser des Schwarzen Weeres russisch.

5) Wastet du Kan. Er war seit 21. Mai 1792 unterwegs mit Geheimaufträgen

Ludwigs an die alliierten Monarchen, burch beren Beere Ludwig einen Umfchwung seiner troftlosen Lage erhoffte; in Frankfurt und in Mainz verständigte er sich mit ben Grafen Cobenzl und Haugwig über ein Manifest, von dem man in den Tuilerien Bunder erwartete. Emigranten hohlsten Kalibers aber verstümmelten es, und so hat der Frankreichs Reugestaltung so günstige Herzog von Braunschweig den Ramen zu dem in der Geschichte diplomatischer Impertinenzen berüchtigten Manifeste her-gegeben, das undändige But in Frankreich erregte und Ludwigs Absehung beschlewnigte. Marquis de Limon, ein feuriger Legitimist, verfaßte das Roblenzer Manifest, der schlimmste Passus war Nr. 8, in dem militärische Execution und totale Bernicktung Paris angebroht waren, falls ber Ronigsfamilie Gewalt wiberfahre. [Seigel,

Das Manifest des Herzogs von Braunschweig, Sitzgsb. München. Alab., 1896.]

6) Feldzug von 1792. Der Herzog von Braunschweig wollte den Krieg nur unter dem Borbehalte führen, daß er allen emigrantischen Flunkereien fern bleibe. Er überschritt am 19. Auguft bie frangofische Grenze, Longmy fapitulierte am 23. b. DR. und Berbun am 2. September, an dem Danton mit den Maffenmorden in Baris an die Spige trat. Bas Braunschweig längst geahnt, zeigte sich: von der erlogenen Sehnsucht Frankreichs nach Befreiung von den Jakobinern war nichts zu verspüren, haß begegnete dem alliierten Heere. Die öfterreichische Hilfe war kläglich, Graf Clerfant brachte 8000 und Fürft Hohenlobe-Rirchberg 28 000 Mann. Der Herzog versuchte bem Rönige ben bei fo ungenügenber Starte unratsamen Marsch auf Paris auszureben und rückte nur widerwillig auf Paris los; er wagte am 20. September nicht, Kellermann auf den Höhen von Balmy anzugreifen, begnügte sich mit der Kanonade, gab den ficheren Sieg aus der Sand und begann Unterhandlungen mit Dumouries, mit bem er am liebsten einen Sonberfrieben für Preugen gefchloffen batte. Rachbem Dumouriez Berftartungen erhalten, mußte ber Herzog 29./30. September bie Champagne raumen, die ungeschulten Solbaten ber Revolution hatten ihn mubelos übermunden.

<sup>7)</sup> Bolen. Ratharina II. zwang Stanislaus, die Berfaffung vom 8. Mai 1791

Ξ

ţ.

(siehe § 107, 2) zu opfern und der Konföderation von Targowicze beizutreten; ihr Gesandter war Herr in Polen. Desterreich und Preußen verweigerten den polnischen Patrioten die Garantie der Maiwersassung und begnügten sich im Bündnisse vom 7. Februar 1792 mit dem Einstehen für "die freie Verfassung". Rußland schliege eine Teilung Polens vor, Preußen ging darauf viel bereitwilliger ein als Desterreich, wo noch Leopolds Plan einer dauernden Verdindung Volens mit Sachsen in Geltung war; Schulendurg bestimmte seinen König, sein Vertrauen von Großbitiannten auf Außland zu übertragen, so wenig Sympathie auch Friedrich Wilhelm und Katharina süreinander hegten. Am 4. August besetzten die Kussen praga und Friedrich Wilhelm verweigerte Stanissaus die auf das Kündnis vom März 1790 hin nachgesuchte Jisse. In der Allianz vom 14. Juli 1792 garantierten Desterreich und Kußland einander ihr Gebiet und versprachen, dei Angrissen in Europa sich mit 12000 Mann zu unterstützen; von der Garantie ausgeschossen und Geheimarissen Seeliete in Asien, die öhierreichischen in Italien. In Separat und Geheimarissen Seesassen wegen eines eventuellen Türtentriegs; sie garantierten Polens Verfschung von 1778 und seine Integrität. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II., 75.] Und in der Allianz vom 7. August 1792 garantierten Preußen und Rußland einander ihr Gebiet und versprachen, dei Angrissen Gewahrung der alten Zustände Volens, wie sie durch die Kerchstagsbeschlässen der Ungrissen seinen Zustande von 1788, 1773 und 1775 verdrieft worden, wie sie durch die Kerchstagsbeschlässen Innonachie, auch sollte nur ein Piast König werden können; Kurland sollte in seinem Justande vor 1787 bewahrt werden. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. VI., 88.] Raunit, Preußens Feind, konnte dem Bündnisse mit Preußen nie zustimmen, jest ließ er Philipp Cobenzl und Spielmann, die um Kußlands und Großeritanniens Sunft duhlten, das Feld frei, und sortan beherrschte die österreichische Bolitif der Bogerschet Lauschhande, die Freisen zu haben eine Kußl

### § 109. Die Revolution am Rhein.

Litteratur. G. Forster, Sämtliche Schriften, Bb. VI., 43.

Nichts Nennenswertes geschah, um bas michtige Mainz vor den Sansculottes zu sichern, während die nach Propaganda lüsterne Revolution die ohnmächtigen geistlichen Staaten am Rhein zuerst angriff 1). Nach dem Falle von Mainz packte ein panischer Schrecken die Reichsstände; vor der nahe gerückten Gesahr flüchteten sie zu Haufen und der Regensburger Reichstag rüstete zur Fahrt die Donau abwärts. Allerorten schwand der Gehorsam vor Gebietern, die in der Gesahr so seige waren, Eustine träumte von Filialrepubliken, Georg Forster leitete Mainz. Mit leichter Mühe besiegte Dumouriez am 6. November den unsähigen kaiserlichen Feldherrn, Herzog von Sachsen-Teschen, dei Jemappes in Belgien, ganz Belgien wurde erobert, Savoyen und Nizza wurden der Republik eins verleibt; aber auch Deutschland konnte einen Sieg verzeichnen: am 2. Dezember erstürmten "die blinden" Kasseler unter dem preußischen Major v. Rüchel, verstärkt durch ein Korps unter Friedrich Wilhelm II., Frankfurt. Die Alliierten rüsteten zur Wiedereroberung von Mainz, sührten aber den Krieg nur um Landgewinn, nicht um die Legitimität in Frankreich, wo Ludwig am 21. Januar 1793 guillotiniert wurde.

<sup>1)</sup> Mainz. Mit einem buntscheckigen Heere von 18000 Mann erschien General Custine am 30. September 1792 vor Speier, besiegte mühelos das Mainzer Befatungskorps, besetze und brandschatte Speier und Worms; Prosessor wöhner in

Worms hatte ihn zum Rachezug bahin veranlast und revolutionäre Reigungen machten sich selbst bei den Domherren geltend. Der Auftigit von Mainz sühlte sich micht mehr sicher und flüchtete in der Nacht zum 5. Oktober nach Würzburg, der Abel und der hohe Klerus ergriffen ebenfalls die Flucht, desgleichen die vom Ausfürsten eingesette Regierung, während den Bürgern das Flüchten strengstens verboten ward. Ludwig X. von Hessendaumstadt erklärte sich aus Furcht vor Frankreich neutral; ebenso handelte Karl Theodor von der Pfalz und Bayern. Am 21. Oktober stand Custine in Mainz, der Gouverneur Baron Symnich hatte die erste Bestung des Reiches auf die erste Aufsorderung hin übergeben. Custine zeigte, wie er die Völkerbefreiung aufsasse; er sieh durch General Houchard am 22. Oktober 1792 dem Kate von Frankfurt zwei Millionen Gulden abpressen. Custine zeigte, wie er die Kölkerbefreiung aufsasse, wie Industries und die Umgegend auspländern; so heilte er selbst das Volk vom Bahne, es sei Frankreich um das Süüd der Rachbarvölker zu thun; darum fruchteten seine Tienden gegen "den Tiger und Exprannen" in Kassel und das unvergleichliche Angebot an bessen "den Tiger und Exprannen" in Kassel und das unvergleichliche Angebot an bessen "den Soldaten: "15 Kreuzer täglich, 45 Gulden Pension, Bürgerrecht, Bruderliede und Freiheit" nichts, die Hessen blieben ihrem harten Landgrassen kauberliede und Freiheit nichts, die Hessen der Volkseleichen und das wilkenlose Berschmelzung der Franken und der Wainzer zu einem Bolke. Die Klubisten in Wainz citierten alle Schlagworte der Paniser Volksbeglicker und das wilkenlose Bolk ließ sich, des Priesterenziments müde, das Possenser keiner hatte am 21. d. M. die Einverleidung in Franken und der Nachselbung in Kannierich deunkasse und das Wilkenlose Kepteren hate am 16. Dezember 1792 dekretiert, es sollten die deutschen Gebiete links des Kheins in alle Segnungen der Kevolution eingesetzt werden; der Konvent in Mainz erklärte nun am 18. März 1798 den gangen Landskherren der Boutonet in Weinzer hate de

# § 110. Der Roalitionsfrieg und Bolens zweite Teilung.

Litteratur. v. Bivenot, Thugut, Clerfapt und Wurmser, 69. Derselbe, Bertrauliche Briefe des Freiherrn von Thugut, 2 Bde., 72. Derselbe, Die Politit des österreichischen Bizekanzlers Grafen Philipp von Cobenzl unter Kaiser Franz II., 74. Derselbe, Zur Genesis der zweiten Teilung Polens, 74. Derselbe und Zeißberg, Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Desterreichs, Bde. III. und IV., 82—85. Freiherr v. d. Brüggen, Polens Auslösung, 78. Freiherr Langwerth v. Simmern, Desterreich und das Keich im Kampse mit der französischen Republik, 1790 bis 1797, 2 Bde., 80. Derselbe, Bon 1790 bis 1797, 82. v. Arneth, Philipp Cobenzl und seine Memoiren, in "A. f. De. G.", 67. Bilbassoff, Katharina II. im Urteile der Beltliteratur, übersetz von Schiemann, 2 Bde., 97. Kleinschmidt, Drei Jahrhunderte russischer Geschichte, 98.

Die Begierbe nach polnischem Gebiete brachte Friedrich Wilhelm II. immer mehr in die Neze Katharinas 1); während der Reichskrieg an Frankreich erklärt ward, Belgien, Holland und das linke Rheinuser den Franzosen verloren gingen, vergewaltigten Preußen und Rußland Polen 2). Am 23. Januar 1793 erfolgte in St. Petersburg der die Ende März geheim gehaltene Teilungsvertrag, der in Wien großes Befremden erregte und zur Berufung Thuguts an die Spize des auswärtigen Amtes sührte. Das steigende Mißtrauen der deutschen Vormächte auseinander lähmte die Militärsoperationen am Rhein und in den Niederlanden und der Feldzug von 1793 endete unglücklich 3), Friedrich Wilhelm wollte aus dem Kriege ausscheiden, um sich mit Polen zu beschäftigen, und zur selben Zeit, wo britische Subssidienverträge die Kleinstaaten rühriger machten 4), reiste er nach Polen ab 5), wo eben die Entscheidung gefallen war. Außer altbeutschem Gebiet, das

zur Sicherung der Grenze nötig war, riß Friedrich Wilhelm reinpolnisches Land an sich, schaltete ebenso illegitim wie die Republik in Frankreich und fand bei der Organisierung Südpreußens schwere Arbeit.

') Der Rrieg. Friedrich Bilhelm erklarte Rugland, Die Lofung ber Entsichäbigungsfrage bedinge feine weitere Beteiligung am Rriege; er und Ratharina gonnten Defterreich teine polnische Beute, auf Ratharinas Rat entfagte er bem Be-Danten an frangofisches Gebiet und blickte nach Bolen. Der Minister Graf Schulenburg-Rehnert überwarf sich mit den Emigranten, mit Bischoffswerder und Wöllner; bie letteren verbrangten ihn im September 1792 aus bes Königs Rabe und im Januar 1793 wurde anstatt feiner ber Schutzling ber Frau Riet, Graf Haugwit, ein Rosentreuzer von unheilvollstem Einflusse, Minister des Neußern und leitender Staatsmann; er hielt enge an Rußland. Am Reichstage wurde lange erwogen, ob der Reichstrieg an Frantreich zu erklaren sei, durch Reichsgesetz vom 22. Dezem-ber 1792 wurde endlich die Aufftellung der Reichsarmee in dreifacher Matritularftarte, im Januar 1798 bie Bilbung einer Reichsoperationstaffe und die Erhebung von einstweilen 30 Römermonaten anberaumt; zugleich erklärte sich der Reichstag in geharnischten Phrasen gegen die Bolksverschbrung, die von Frankreich ausgehe, gegen "die elenden Träumereien und gesetwidrigen Belehrungen ungläcklicher und brotloser sogen. Philosophen", ein Reichsgutachten vom 18. Februar mahnte von allen Unruhen ab; erst am 22. März ersolgte ein weiteres mit der Erklärung des Reichstrieges, das Franz II. am 30. April bestätigte. Sar mancher Reichsstand aber stellte sein ohnehin schlechtes Kontingent nicht ober zahlte lieber Geld, mancher verlangte Neutralität für sich, ja Hamburg schickte ben Franzosen ganze Labungen Getreibe und Karl Theodor von der Pfalz und Bayern überbot alle an verräterisschem Liebäugeln mit ihnen; wie sast immer zeigte darum die Reichsbewassnung das Bild eines chaotischen Gewühls; jenseits des Kheins schwand mehr und mehr die Furcht vor dem Bunde der Mächte, der nur noch "eine politische Bogelscheuche" war. Um 1. März rückten die Oesterreicher, von Ersolg begleitet, unter dem Prinzen von Koburg in Belgien ein und nach der Niederlage dei Neerwinden am 18. d. M. fühlte Dumouriez eine solche Besorgnis vor den Jakobinern, daß er am 5. April zu den Desterreichern besertierte; Belgien und Holland wurden den Franzosen entrissen; zugleich befreiten die Preußen das linke Rheinuser und zwangen am 28. Juli Mainz jur Rapitulation; bie wibrigste Reaktion feierte hier unter bem restaurierten Briefterregimente Triumphe. Deutschlands Boben mar vom Feinde frei, die frangofische Republit in der gefährbetften Lage, der Weg nach Paris lag den Alliterten offen, aber die Mißftimmung der deutschen Bormachte gegeneinander rettete Frankreich vor Ausbeutung feiner Nieberlagen.

\*\*) Polen. Thugut. Im vollen Einverständnis mit Außland erschien im Januar 1798 General von Möllendorff mit preußischen Truppen an Polens Westgrenze, ein Manisest vom 6. d. M. fündigte ihn unter der gleißnerischen Form an, man müsse in dem von Auswieglern durchwühlten Lande Ordnung herstellen; die Aussen unter General Jgelström näherten sich Grodno. Die Preußen besetzen Posen, Gnesen, Ralisch, am 3. April Danzig und Thorn und niemand achtete der Proteste des unglücklichen Boltes. Unter heuchlerischer Berkleidung und unter Berufung auf das ihnen gemeinsame Interesse mit dem Raiser schlossen Graf Ostermann und Graf von der Gold den Teilungsvertrag vom 28. Januar 1798. Preußen verpslichtete sich zur frästigen Fortsüchtung des Krieges gegen Frankreich, in Gemeinschaft mit dem Raiser; zur Entschäddigung seiner Ausgaden sollte es die Lande, Städte und Distrikte in der Linie von Czenstochau nach Soldau über Kawa, Danzig und Gebiet einbegriffen, erhalten; es verpslichtete sich, mit Rußland sür den dem Raiser erwünschten Ausstausch Belgiens gegen Bayern einzutreten, ihm auch "andre Borteile gönnend, die mit der allgemeinen Dienlichseit vereindar seien". — [v. Martens, Rocueil des traités etc., II., 75.] — Während Ratharina Preußen sür jeden polnischen Gewinn mit Kriegspslichten gegen Frankreich belastete, fündigte sie im Fedruar 1793 dem Raiser den Abschlüß des Bertrages an und lud ihn ein, durch seinen Beitritt "sozusagen sein eigenes Wert zu sanktionieren"; sie betonte, ihm zwei Dinge gestichert zu haben, die Mitwirkung einer furchtgedietenden Macht und Belgiens Austausch gegen Bayern; am 25. März teilten die Gesandten Außlands und Preußens in Wien dem Wischauser Irase offiziell mit und Cobenzl fühlte, es komme nun alles darauf an, mit Hilse Große

britanniens, Preußens und Außlands Bayern einzutauschen. Waren Cobenzl und der Freiherr v. Spielmann über den Bertrag betrossen, so demächtigte sich des Kaisers der Jorn, von Preußen und Außland übervorteilt worden zu sein; er entließ beide Minister am 27. März und ernannte den thatkrästigen Freiherrn Franz v. Thugut zum "Generaldirestor der äußeren Angelegenheiten". Als Sohn eines Kameralassessin in Kinz 1789 gedoren und 1774 baronistert, war Thugut ein der deutender Staatsmann. Desterreichs Feinde haben sein Andenken gegen alle Wahrbeit beeinflußt. Er war ein Realpolitiser kühlen Schlags, sein Schleicher, sondern der ossenschaft wir der er bekämpste und an Thatkraft weit übertras; nach Katharinas Vordisch seine Peind Preußens, ebensowenig um die Mittel verlegen wie die preußsisch Staatsmänner, die er bekämpste und an Thatkraft weit übertras; nach Katharinas Vordisch sann er auf österreichische Eroderungen im großen Stile; er war eine seltene Arbeitskrast, aber Leidenschaftlichseit trübte bisweilen sein klares Auge. Er krankte an dem Wahne, er könne das verhaßte Preußen als Freund benußen und als Feind behandeln, und geriet dadurch auf verhängnisvolle Wege; jezt verweigerte er am 14. April Desterreichs Beitritt zum Teilungsvertrage und beschwerte sich lebhaft über beibe Kontrahenten; so eisrig auch der Gesandte in St. Petersdurg, Eraf Ludwig Cobenzl, abriet, so tried doch Thugut dem Bruche mit Preußen zu. Ein preußsische Bederheit an, am 7. April kreußen zu. Ein preußsische Bederheit an, am 7. Nai huldigten die neuen Kondeskiele Friedrich Wilhelm und auf den 17. d. M. wurde für den Keitspalan den Seiderheit au, am des Beständhme der bereits oskupieren Gebiete als Gedot eigener Sicherheit an, am 7. Mai huldigten die neuen Landeskeile Friedrich Wilhelm und auf den 17. d. M. wurde für den Reit den zu gewähren und letztere auszusehen. Je mehr aber Preußens Mißtrauen auf Oesterreichs kießer auszusehen. Je mehr aber Preußens Klistrauen auf Oesterreichs kießen abestorten Seiden Alle en gesen, denn sie Fernere Schlien

Seldung von 1793. In den Riederlanden war der Prinz von Kodung wiederum siegreich, im Juli sielen die Festungen Conds und Balenciennes und nichts stand einer Invasion in Frankreich entgegen; Größdriannien aber hatte nur das eine Ziel, Dünkirchen zu erobern, darum rückte der Herzog von Pork von der allierten Armee dahin ab; doch gelang es den Franzosen nach der Schlacht von Hondschooten (6. und 8. September) Dünkirchen zu entsehen, und Jourdan ersocht 15.—16. Oktober über Kodung den Sieg dei Wattignieß; der ganze Feldzug von 1798 in den Riederlanden bestand aus verlorenen günstigen Gelegenheiten, während die seindliche Republik immer gewaltigere Streitkraft zeigte. Die preußische Armee unternahm nach dem Falle von Mainz keinen krästigen Vorstoß, schon um nicht sür Oesterreichs Interesse zu sechten; der katierliche General Graf Burmser schon um nicht sür Detserreichs Interesse zu sechten; der alselungen Linien und trozte ossen dem preußischen Oberseldherrn Braunschweig, dem es gelang, die Franzosen am 14. September dei Virmasens zu schlagen. Endlich operierten sie gemeinsam, nahmen am 18. Oktober die Beissenunger Linien, die Franzosen mußten sich unter die Kanonen Straßdurgs zurückziehen, dann aber trennten sich Vraunschweig und Kurmser: letzterem gelang es nicht, Straßdurg zu nehmen; dei Kaiserslautern bestegte der Perzog zwar 28.—80. November den genialen Hoche, aber die preußischen Diplomaten verschuldeten, daß der Sieg nicht ausgebeutet wurde. Hoche schlug die Oesterreicher und Reichstruppen am 22. Oezember dei Fröschweiler, am 26. d. M. am Geisderz, und am 30. d. M. ging Wurmsers aufgelöstes Her über den Rhein zurück, die Franzosen bestegten Elsaß und die Kheinpfalz. Braunschweig hatte die Blocade ausgebeute müssen, die Kraunschen den Unter den Inten Kheinufer; er legte im Januar 1794 zur Freude der diplomatischen Katgeber des Königs den Oberbesell nieder.

4) Britische Subsidienverträge mit Braunschweig, Hessen und Baden. Am 4. März 1798 erfolgte der Vertrag mit Braunschweig, am 28. August 1798 schloß der Landgraf von Hessen-Rassel einen neuen Subsidienvertrag und sandte Truppen zu den Briten in die Riederlande; ihm folgte am 3. Oktober der Landgraf von Hessen-Darunstadt, von wo am 24. Oktober d. 3. 3146 Mann ebendahin zogen; am 21. September schloß der Martgraf von Baden einen solchen Bertrag ab und sandte am 29. Oktober 754 Mann zu Yorks Armee nach den Riederlanden.

\*) Friedrig Wilhelm in Polen. In einem Maniseste vom 21. September erflärte er, er gehe nach Bolen, da man ihn mit Undant belohne, und wolle sich "einer fremden Sache" nicht ausopsern; so sagte er der Roalition ab und reiste am 29. unter dem Frohlocken Lucchesinis und des Generaladjutanten v. Manstein nach Polen. Hußland war auf dem Reichstage zu Grodno höchst brutal für Preußens Forderungen eingetreten und dieser hatte in der "stummen" Sizung vom 25. September Preußens Beute anersannt. Kußland erhielt den Löwenanteil, Preußen die Woiwodschaften Posen, Gnesen, Kalisch, Lentschiz und Sieradien nehst dem Lande Wielun, die Städte Danzig und Thorn, die Hälfte der Woiwodschaften Kawa und Plock, die Landschaften Cujavien und Dobrezyn, Stadt und Kloster Czenstochau, zusammen 1061 Quadratmeilen mit ca. 1180 000 Seelen. Hieraus entstand die Provinz Südpreußen. Friedrich Wilhelm II. sand hier die traurigste Mißwirtschaft; er wollte stramm organisieren und zugleich die Lage der Bauern heben, stieß aber bei Abel und Klerus heftig an und gewann weder Bürger noch Bauern sürzsich; seine guten Abschen wurden verkannt oder schlecht ausgeführt, es sehlte an Konsequenz und Unerschilteit des Königswillens. Südpreußen wurde dem Generaldirektorium unterstellt, erhielt aber einen besondern Oberpräsidenten unter der Obersteitung des Staatsministers v. Boß. Thorn und Danzig wurden zu Westpreußen geschlagen.

### § 111. Der Haager Bertrag und Bolens Aufstand.

Sitteratur. Diaries and correspondence of James Harris first Earl of Malmesbury, 4 28be., 44-45.

Täglich ermattete die Roalition mehr und die Gefahr einer Nebersstutung des monarchischen Europa durch die jugendkräftigen Heere der Revolution rückte nahe 1), doch schied Preußen nicht aus der Koalition, der gewandte britische Diplomat Lord Malmesbury kittete nochmals das lockere Band und im Haager Vertrage vom 19. April 1794 trat Preußen als Mietsmacht wieder in den Krieg ein, um alsbald seine Zusage zu bereuen. Die Alliierten waren im Felde unglücklich, und die polnischen Händel zerstörten vollends die erschütterte Eintracht, Polen stand unter dem edlen Thaddaus Rosciusko auf 2), in Südpreußen sammelten sich Banden, doch schlug Ssuworow den Aufstand rasch nieder.

Infichgreifen der Revolution. Die Minister und Feldherren der deutschen Großmächte standen einander sast seindlich gegenüber, nur Großbritannien wollte die Revolution mit aller Kraft niederhalten. Friedrich Wilhelm mußte die letzen Ressourcen seines Staates schonen und konnte am Kriege serner nur teilnehmen, wenn ihm die Alliierten die Wittel dazu lieserten; sein Staatsschatz mar nahezu leer und er teilte schon am 11. Oktober 1798 in Wien seine Notlage mit; am 5. November verlangte er für 1794 22 Willionen Thaler Subsidien, was sowohl in London und St. Petersdurg wie besonders in Wien Grimm und Hohn erregte. Schenso abwehrend verhielt sich der Reichstag gegen Preußens Ansorderung, sein Heer auf Keichskosten zu erhalten. Durch Kadinettsorder vom 11. März 1794 wies der König den Nachsolger Braunschweigs, den alten Feldmarschall von Wöllenborff, an, er solle mit seinem Heere abziehen und nur das vertragknäßige Kontingent von 20 000 Mann zurücklassen; wäre er bei dieser Ansicht geblieben, so hätte er viel lebel vermieden und seinem Lande den Weg nach Basel erspart! Im Haager Vertrage des Ministers Grasen Haugmitz mit den Vertretern Großbritanniens und Holands vermietete Preußen Heiden Mächten von Ende Mai ab eine Armee von 62 400 Mann unter einem preußischen Mächten von Ende Mai ab eine Armee von 62 400 Mann unter einem preußischen Feldherrn gegen monatlich 50 000 Pfund Sterling, die vom 1. April an zu zahlen waren; hierzu kamen 300000 Pfund bie dem Kückmarsche. Die Armee sollte da verwendet werden, wo es den Interessen Süden Steressche der Schemächte am zuträglichsten erscheine, etwaige Eroberungen sollten in der Seemächte Namen ersolgen und ihnen gehören. Preußen trat somit in eine Linie mit den

beutschen Aleinstaaten, welche Subsibienverträge mit dem Hofe von St. James schlossen. Der Prinz von Kodurg erlitt durch Jourdan am 26. Juni die Niederlage von Fleurus und wurde nach dem Rhein zurückgedrängt, Pichegru warf die Briten unter York aus Antwerpen und swang sie, nach Holland zurückzugehen. Möllendorf schob am 28. Mai durch seinen Sieg bei Kaiserslautern die Franzosen auf die Bogesen zurück, wollte aber nicht nach dem Bunsche der Seemächte in Belgien kämpsen und stritt sich mit Malmesdury; da das britische Kabinett die versprochenen Subsidien nicht bezahlte, hielt Preußen seine Soldaten zurück, und so erlosch der Haager Bertrag de kacto. Inde Juli 1794 war Belgien dauernd verloren; zwar ersochten die Preußen noch einige Ersolge am Rhein; als aber Clersant aufs rechte Rheinuser zurückzing und die Franzosen Köln, Bonn und Koblenz nahmen, rückten auch die Preußen Ende Oktober aufs rechte Rheinuser ab, um teilweise nach Volen aufzubrechen.

2) Auffand in Polen und Südprengen. Im März 1794 hatte sich ein Teil Polens, von Paris aus angespornt, gegen Rußland und Preußen erhoben; Rosciuszko wurde am 27. d. M. mit der Diktatur bekleidet, sein Sieg über die Russen bei Raclawice am 4. April elektrisierte das ganze Bolt und am 17. d. M. drach der Aufstand in Warschau los; die Russen mußten aus Warschau und Wilna weichen, und ohne Rücksich auf König Stanislaus übte Rosciuszko die höchste Sewalt, indem er auf Desterreichs Unterstützung daute. Hierin aber sollte er sich gründlich verrechnen. Von allen Seiten rückten die Feinde gegen Polen heran, die Preußen betraten 10. Mai Polens Boden, ihr König erschien am 3. Juni und das vereinte preußischzusssischer schelug Kosciuszko am 6. d. M. den Preußen, die nun Kosciuszko nach Warschau hin solgten. In Südpreußen gärte es seit August und Friedrich Wilhelms unglaubliche Planlosigkeit nährte die von hier drohende Gesabr; bereits traten Banden auf. Anstat den Sturm auf Warschau zu unternehmen, ließ sich der König von Wärschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau nach Sidpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau ein und in St. Petersburg und trat 6. September den Rückzug von Warschau nach Südpreußen an; voll Spott sahen die Sensember den Rückzug von Warschau ein und in St. Petersburg und bald den größten Teil von Preußisch den durch Siuworow in sehr kurzer Zeit; nach seinem Siege und Rosciuszde Westangennahme dei Maciejowice am 10. Oktober erstürmte er am 4. November Praga, zog am 8. d. Ne. in Warschau ein und unterwarf Polen; die Banden wichen aus Südpreußen, von den Russen die und Klerus; Besty und Berteidigung der Provinz behandelte Südpreußen vor Abel und Rerus; Besty und Berteidigung der Provinz sohne unverhältnisenäßig viel W

# § 112. Der Friede von Bafel.

Litteratur. v. Bivenot, Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, 3 Bbe., 64—66; ein Teil bavon, Jur Geschichte des Baseler Friedens. v. Ranke, Denkwürdigseiten des Staatskanzlers Fürsten v. Hardenberg, 5 Bbe., 77. Sorel, La Paix de Bale, in "Revue historique", Bde. V—VII, 77—78. Papiers de Barthélemy, Ambassadeur de France en Suisse, 1792—1797, publiés par Kaulek, 5 Bde., 87—90. Wöllner und die auswärtige Politik Friedrich Wilhelms II., H. 3., 62.

In Wien und Berlin wollte man die Last des französischen Krieges abwälzen 1), Preußen betrachtete fortan als seine Aufgabe die Bewahrung der eigenen Individualität und der Berbindung mit den Reichsständen, von denen manche auf Frieden mit Frankreich sannen, indessen ein in Wilhelmsbad geplanter deutscher Fürstenverein dei der allgemeinen Ersmüdung ohne Wirkung bleiben mußte. Die Eroberung Hollands durch Pichegru erössnete den Franzosen eine Ausfallspforte nach Niederdeutschland

und bestärkte in Berlin die Friedenslust; mit dem Baseler Frieden vom 5. April 1795?) verzichtete Preußen, um sich aus unhaltbarer Lage zu ziehen, auf seine Großmachtstellung im Reiche, der Friede bedeutete überhaupt den Niedergang der Monarchie und den Triumph der königs-mörderischen Republik, Mallet du Pan meinte: "Europa zerfällt!" Die kopslose und unwahre preußische Politik der letzten Zeit rächte sich, der Staat beging "eine Untreue gegen sich selber, die durch zwei Jahrzehnte der Entehrung und der Not, durch beispiellose Opfer und Kämpfe gebüßt ward" (Treitschfe).

1) Friedensluft in Desterreich und in Breußen. Das Reich. Thugut wollte von allen Lockungen Bitts nichts hören, Haugwit und Lucchefini grollten bem britischen Rabinette und Möllendorff schlug Friedensverhandlungen mit der französischen Republit vor; Friedrich Wilhelm II. mochte zwar anfangs von Unterhandlungen mit ben blit vor; Friedrich Wilselm II. mochte zwar ansangs von Unterhandlungen mit den Königsmördern nichts wissen und fand einen Separatfrieden ohne Zuziehung seiner Alliierten illoyal, doch ließ er sich bald umstimmen und schon seit Juli 1794 unterhandelte Möllendorff durch einen Vermittler in der Schweiz mit dem dortigen Gesandten Barthélemy wegen des Friedens. Friedrich Wilhelm fand die Rolle eines Mittlers für das deutsche Reich national und würdig; er hosste an Deutschlands Spitze treten zu können, indem er Frankreich gegenüber den Verteidiger der von Wien aus bedrohten Unabhängigkeit des Reiches spiele und den Frieden mit Frankreich erwiese seine Mitten with Spitse treten zu können, indem er Frankreich gegenüber den Berteidiger der von Wien auß bedrohten Unabhängigkeit des Reiches spiele und den Frieden mit Frankreich erziele; sein Oheim, Brinz Heinrich, besürwortete sogar eine Allianz mit der Republik; Wöllner bestürmte den König, den Kampf gegen Frankreich aufzugeben, und Bischoffswerder, seht Desterreichs Feind, riet ihm zu gleicher Haltung. Die Ereignisse gaben den Außschlag. Malmesdurn erklärte am 11. Oktoder dem preußischen Staatsminister Freiherrn von Haltweigen, man zahle die fälligen Subsüdien nicht, und im kaiserlichen Auftrage teilte der Gesandte in Berlin, Krinz Heinrich XIV. Reuß, im Oktoder die Weigerung mit, die von Preußen geforderten 20 000 Desterreicher nach Polen zu seinden; Friedrich Wilhelm antwortete am 16. Oktoder mit dem Besehle an Möllendorff, sein Heer, insbesondere auch die 20000 Mann, die krast dem Ausselbe an Möllendorff, sein Heer, insbesondere auch die 20000 Mann, die krast dem Ausselbe Großbritannien am 25. Oktoder den Hausen heimzuschen. Hand Kreußen heimzuschen. Hand kanzen der Kreußen gerätungten. Handen vom 7. Februar 1792 am Khein standen, nach Preußen heimzuschhen. Hand werde vor allem Karl Theodor von Pfalz und Bayern nach Frieden, und im Einverständnis mit Möllendorff strebte Kurmainz demselben zu, ja ohne die sonst im Geinverständnis mit Möllendorff strebte Kurmainz demselben zu, ja ohne die sonst übliche Küdsprache mit dem Kaiser brachte der Kurfürste Erzlanzler am 20. Oktoder am Reichstage ein Reichsgutachten auf Friedensverhandlung in Antrag und die meisten Mitstände stimmten warm bei; kroh des Kaisers und Hantvag und die meisten Mitstände stimmten warm bei; kroh des Kaisers und Hantvag und die meisten Mitstände sind und kannavers Widerfellen-Langenschaftel hatte schon im Januar 1794 Frankreich Friedensanträge gemacht, Dessenschaftel hatte schon im Januar 1794 Frankreich Friedensch werschöllen. Dessenscher seinschen Zuberen Berteidigung des Katerlandes zu fissen, kamen Martzeich von Baden und den Beitweiten Beitritt. Sie voraus seinen Beitritt. Sie wollten eine Landmiliz ins Leben rusen, ein Bundesheer sollte die Reichsgrenzen verteidigen, im Inneren sollte die Revolution mit gemeinsamen Maßregeln bekämpst werden; der Kaiser müßte an die Spize des Fürstendundes treten. Es ergingen Sinladungen an die verschiedenen Kadinette Europas, aber nur Mürttemberg, der Fürstbischof von Bamberg, Preußen und Ruß-land zeigten Reigung für den Verein, der Kaiser empfahl statt desselben eine zeit-entsprechende Erneuerung der Kreißassociationen. Preußen, von Rußland und Desterreich in Polen bedroht, warf endlich den Schleier ab uud schickte im Dezember seinen Pariser Gesandten, Grasen von der Golz, zur Friedensunterhandlung nach Basel, dessen geheime Instruktion vom 8. Dezember die eigentliche Schwierigkeit, die Gedietsabtretung, aus Rücksicht auf des Königs Stolz nur streiste; der Mohl-fahrtsausschuß aber forderte von dem Gesandtschaftssekretär Harnier, der an 6. Januar 1795 nach Paris kam, ohne Umschweise das gesante linksrheinische Ge-biet mit Mainz. Der Januar war noch nicht zu Ende, als man in Kotsdam sich entschlossen hatte, der Rheinlande halber die Verhandlungen mit Frankreich nicht

abzubrechen, keine Abtretung vor dem allgemeinen Frieden zu machen und überhaupt nur gegen zugefagten Ersatz etwas abzutreten. Golf war am 28. Dezember, Barthélemy am 12. Januar in Basel eingetroffen, am 22. Januar begannen die Berhandlungen in amtlicher Form, nach Golf Tod von Harnier, seit März von

Harbenberg geführt.

Berhandlungen in amtlicher Form, nach Golf Tod von harnier, seit März von harbenberg geführt.

2) Der Baseler Friede. Frankreich und Preußen schlossen, sein der erchister ficht, binnen 14 Tagen das preußische Webiet rechistes Frankreich verpsichtete sich, binnen 14 Tagen das preußische Gebiet rechistes Frankreich verpsichtete sich, dinnen 14 Tagen das preußische Gebiet rechistes Frankreich verpsichtete sich, dinnen 14 Tagen das preußische Gebiet rechistes Frankreich verpsichten verschlichen Verschlichen bei Frankreich ein der Stank zurückzusühren wollten beide Kontrahenten den Kriegsschauplat von Nordbeutschland fernzuhalten suchen. Die Kontrahenten den Kriegsschauplat von Nordbeutschland fernzuhalten suchen. Die Kontrahenten den Kriegsschauplat von Nordbeutschland fernzuhalten suchen. Die Kontrahenten den Kriegsschauplat von Kordbeutschland fernzuhalten suchen. Die Kontrahenten der Gefangenen erstrecke fich auch auf Sachen, Mainz, Plalz und besten Winnen der Monaten nach der französsischen Antistation sollten alle Stände rechts des Abeins, für die Preußen sich verwende, Desterreich ausgenommen, nicht als Feinde des Abeins behandelt werden. In geheimen Separatartischen versprach, salls es dei dem allgemeinen Frieden das linke Reinuse behalte, Preußen eine seinen Abtretungen links des Rheins ebendütige Entschäubigung, und wenn auch das Zweibrückener Gebiet an Frankreich falle, die lebernahme der dem Jerzoge-Pfalzgrasen durch Preußen vorgestreckten 1½ Willionen Thaler. Damit Nordbeutschland unter preußischer Gebiet an Frankreich falle, die eine Demarkationskinie gezogen und von der ergeben des geren nicht überschrichen, worauszesesch, daß sie kinter verselben zelegenen Gebiete als neutral betrachten, vorauszesest, daß sie kinten verselben gelegenen Gebiete als neutral betrachten, vorauszesest, daß sie krenne de hinter derselben gelegenen Gebiete als neutral betrachten, vorauszesest, daß kurden in Depot nehmen. Am 14. und 15. April ratiszische Frankreich, am 15. Preußen den Frieden Prieden zu erkosen, es sehlte ih

# § 113. Die britte Teilung Bolens.

Litteratur. v. Zeisberg, Quellen zur Geschichte ber beutschen Kaiserpolitif Desterreichs mahrend ber französischen Revolutionstriege, Bb. V, 90.

Die Teilung des Restes von Polen erzeugte neue Eifersucht zwischen Rufland, bas fich als Banbiger bes letten Aufftandes fühlte, Preugen und Desterreich 1); lettere Macht erfreute sich ber Begunstigung burch Rufiland und schloß mit ihm ben Sondervertrag vom 3. Januar 1795, bem eine "Geheime Ertlärung betreffend bas Bundnis zwischen Rugland und Defterreich" auf bem Fuße folgte; Franz II. pflichtete ber zweiten Teilung Polens vom 23. Januar 1793 bei. Thugut verzögerte beständig die Mitteilung bes Bertrages vom 3. Januar an Preußen, ber Bafeler Friede ließ ihn fürchten, Breußen konne nun feine ganze Macht gegen Defterreich werfen, und es wurden ftarte Truppenmaffen an den Grenzen Bolens und Böhmens postiert. Erst am 9. August legten die Gesandten Ruglands und Defterreichs den Bertrag in Berlin vor, ber von Thugut erwartete Krieg aber unterblieb, am 15. d. M. teilte Friedrich Wilhelm ber Barin feine Bereitwilligkeit mit, dem Bertrage vom 3. Januar beizutreten und die Verhandlungen wegen Polens wieder aufzunehmen, und dat sie, Oesterreichs Interessen selbst wahrnehmen zu wollen; er willigte in die Herausgabe von Krakau und Sandomir, vorausgesetzt, daß ihm der zur Deckung Schlesiens nötige Oftteil des Krakauer Distrikts verbleibe. In der zweiten Hälfte Augusts begannen in St. Petersburg Verhandlungen der drei Mächte und trotz der gegenseitigen Feindseligkeit Oesterreichs und Preußens erzielte Katharina ein Einvernehmen; Preußen und Oesterreich, Preußen und Rußsland schlossen am 24. Oktober 1795 identische Konventionen?).

7) Desterreich und Anstland. Seit März 1794 stellte sich Oesterreich auf innigen Fuß mit Rußland, leistete den Folen keinen Borschub und sorderte bei einer weiteren Teilung vor allem Krafau; Katharina verwertete meisterhaft für sich die Antipathien der deutschen Bormächte. Seit Dezember freiten sich in St. Ketersburg die Bevollmächtigten Graf Ostermann, Graf Tauenzien und Graf Ludwig Cobenzl herum, Tauenzien widerseich ich der österreichigen Forderung von Krasau und Sandomir, Oesterreich aber pochte auf Rußland. Rußland und Desterreich sahen im Mertrage vom 3. Januar 1795 die Austeilung Bolens als notwendig an und beschlossen, sie im Kunde mit Preußen vorzunehmen. Rußland nahm sich wieder das beste Stück, Desterreich erhielt Krasau, Sandomir und alles nördlich von Galizien liegende Land, das links der Weichsel durch den Fluß Piltca und rechts der Weichsel durch den Bug eingeschlossen war. Den Rest Polens sollte Preußen erhalten, wenn es die Rußland und Oesterreich zugefallenen Lose anerkannt habe. Indem Außland 18. Februar 1795 auch mit Broßbritannien ein Bündnis schloß, dem Desterreich am 20. Mai beitrat, entwickette sich die Tripelallianz vom 28. September 1795. In einer geheimen Grisdrung vom 3. Januar 1795 verpssichteten sich im Falle eines preußischen Anzrisse auf Oesterreich ober Außland biese Höhe, einander mit gesamter Kriegsmacht beizusteben; im Halle eines gemeinsamen Kriegse beider Höge gegen die Hoserswahlt beizusteben; im Halle eines gemeinsamen Kriegse beider Höge gegen die Pforte verpslichtete sich der Kaiser, alles zur Ersüllung des von Joseph II. und Katharina entworsenen Plans von 1782 beizutragen, so daß besonders Moldau, Walachei und Besständ und Kaiser vollsten Erspsichten und die Terra ferma Benedigs mit Jirten und Palmatien erlange. Die Jarin versprach, alles aufzubieten, auf daß der Raiser vollsten Ersägerhate wirde wöhrte, sowit der Perse ersägen, in daß der Reisen wollte Ratharina alles darau seinen Tußelsen Bestern, auf daß der Reiser vollsten Ersaf erhalte und die Fernse Benühen Besc

-) Rowennen vom 24. Oftover 1795. Ver russische Leil an der polnischen letten Teilung blied der am 3. Januar sestgeste, Oesterreich aber verzichtete zu Breußens Gunsten auf einen Bezirk, während die österreichische und preußische Grenze im Palatinate Krakau durch Grenzsommissure noch dinnen drei Monaten geregelt werden sollte. An Preußen sielen der Weichsellandstrich dis zum Zusammensluß von Bug und Narew, Barschau, Masovien, ein Teil von Podlachien, Bialystock, über 900 Quadratmeilen mit etwa einer Million Seelen, an Oesterreich Krakau, Sandomir, die Woiwodschaft Lublin und Teile der Woiwodschaften Chelm, Vodlachien, Brzest und Masurien, 834 Quadratmeilen mit 1088 000 Seelen. (König Stanislaus legte die Krone am 25. November 1795 nieder.) Oesterreich ergriff im April 1796 Besitz von "Westgalizien", wie es seinen Anteil nannte, teilte letzteren in zwölf Kreisämter und nahm am 17. August die Huldigung entgegen. Preußen nannte seinen Anteil "Neu-Oftpreußen", ergriff schon im Dezember 1795 Besitz, vermochte aber nicht die Bevölkerung für Deutschland zu gewinnen; die halbarbarischen Lande waren noch nicht reif für die altpreußische Berwaltung. Die Frenzsommissen arbeiteten an der Regulierung der Grenzz zwischen Desterreich und Breußen, besonders durch Thagaus unbändigen Breußenhaß ausgebalten; Katharina

fällte am 21. Oktober 1796 einen Schiedsspruch, am 16. Dezember wurde eine provisorische Konvention zwischen Rußland und Oesterreich, am 26. Januar 1797 in St. Petersburg die Konvention wegen Polens desinitiver Teilung und am 31. die desinitive Grenzberichtigung im Krakauer Amte in Krakau unterzeichnet. Am 26. Januar teilten die drei Mächte den europäischen Höfen ihre gemeinsamen Schritte gegen das nun begrabene Polen mit. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II, 75. v. Krones, Zur Geschichte Desterreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der Restauration 1792—1816, 86.]

#### § 114. Demarkationslinie und Reichsfriedensbepntation.

Litteratur. Fraknói, Martinovics és társ. összeesküvése, 80. Marczali in Ungarische Revue, 81. Bailleu, Preußen und Frankreich von 1795—1807. Diplomatische Korrespondenzen, 2 Leile, 81—87. Sorel, L'Autriche et le comité de salut public in Revue historique, 81.

Breußen betrachtete den Baseler Frieden als ersten Schritt zum allgemeinen europäischen, Desterreich sab barin eine Ueberschreitung von Breußens reichsftandischen Befugniffen und eine Defertion; Defterreich leugnete feine eigenen Unterhandlungen mit Frankreich ab 1), schloß am 4. und 20. Mai 1795 Bertrag und Schutz und Trutbundnis mit Großbritannien, ju bem es Rußland einlud, und bekämpfte blutig alles an Revolution anstreifende im eigenen Schofe. Die meiften Reichsftanbe traten Preugen gegenüber auf ben Boben von Kaifer, Reichstag und Reichsversaffung, doch wirkte eine königliche Erklärung vom 1. Mai für Breußen; vom friedensfeligen Haugwit geleitet, setze Preußen die in Basel anberaumte Demarkations linie im Bertrage vom 17. Mai fest. Hinter ihr lag das neutrale Nordbeutschland, beffen Unabhängigkeit unter preußischer Obhut von Frankreich boch nur fo lange geachtet murbe, wie es im frangofischen Intereffe war; wenn es zum Kriege Frankreichs mit Preußen tam, so mußte ber Bund in Nordbeutschland zusammenbrechen; ber Erbfeind spaltete Deutschland jest in Nord und Sub, Subbeutschland entfagte fortan jeder Sympathie mit Breußen, rechnete auf Defterreich ober auf Frankreich: boje Resultate bes Baseler Friedens, an die man in Berlin nicht glaubte! Um Reichstage fiegte ber Raifer burch bas Reichsgutachten vom 3. Juli über Breußen und seit Auguft tagte bie febr langfame Reichsfriedensbeputation. Unterbeffen suchte Breugen Frankreich von dem Bunsche nach dem linken Rheinufer abzubringen ") und bot feine Mediation jum Reichsfrieden an, Frantreich jedoch ichob es beiseite und trat in Separatverhandlung mit beutschen Regierungen; ebenso vergeblich bemühte sich Breugen um ein enges Ginverständnis mit dem Raiser, benn Thugut ließ ein solches nicht zu. Nach allen Richtungen ging bas Reich auseinander, die Reichsfriedensbeputation war wie totgeboren, die Ohnmacht des Reiches gegenüber dem Konvente in Paris lag vor allen Augen 3).

<sup>1)</sup> Desterreich und Preußen. Franz trat in Unterhandlungen mit dem Bohlsahrtsausschusse durch die österreichische Vertretung in der Schweiz und in Danemark; er war bereit, für Bayern und Venedig Belgien, "den Mühlstein an Desterreichs Hals", preiszugeben und in die Abtretung des linken Rheinusers einzuwilligen, doch scheiterten die Verhandlungen an der Forderung Mailands von seiten Frankreichs. Im Februar und im Juli 1795 schlossen Loscana und Spanien Frieden mit Frankreich. [v. Zeißberg, Quellen, Bd. V. Sorel, Revus historique, 81.] — In Form eines Anlehens gewährte Großbritannien 4600000 Pfund Sterling neuer

Subsidien zum Kampfe "gegen den gemeinsamen Feind" und der Raiser versprach, mit wenigstens 200000 Soldaten aufzutreten. — Die abenteuerlichen Revolutionsversuche eines Hebenstreit, Billed, Martinovics u. a. in Desterreich und Ungarn wurden in Blut erstidt, unter ber Beschuldigung des Jatobinismus mutete die Bolizei gegen jeben freien Gebanten und gegen bie Refte ber josephinischen Resorm, machtig wuchs die Macht von Klerus und Prefzensur. — Die gewandte Erklärung vom 1. Mai gab den Reichsständen die Gründe zum Bafeler Frieden an und betonte, Preußen habe nie "ein unmittelbares und eigenes Interesse" am Kriege gegen Frankreich gehabt; am 7. kam die offizielle Berkündigung des Friedenssschlusses an den Reichstag, tags darauf beantragte Kurmainz, indem es die Erklärung vom 1. d. M. zur Dikkatur brachte, die Eröffnung von Friedensunterhandlungen mit Frankreich durch den Kaiser und den König von Preußen. Der Kaiser forderte am 19. unter Hinweis auf die Lage den Reichstag zur Beschleunigung des Reichsfriedens auf und begegnete einer seltenen Lebendigkeit. — Die Demarkationskinie vom 17. Mai lief an ber Grenze Oftfrieslands langs ber Ems berab bis Münfter, bann über Roesfelb bis gur clevischen Grenze, von ba langs bes Rheins bis Duisburg, schloß Mart und bie Gebiete öfilich ber Lahn ein und behnte sich nun am Main bis zur Pfälzer Grenze aus; hierauf follte fie bas Darmftabtische umfaffen, an dem Nedar bis Eberbach und ftromaufwarts nach Bimpfen laufen, fich bann fuboftlich gegen Rördlingen wenden und langs ber Grenzen Bayerns, der Oberpfalz und Bohmens den frantischen und ben oberfachsischen Areis umschließen. Alle hinter der Linie liegenden Staaten, Rurfachsen ausgenommen, riefen ihre Kontingente vom Rriege ab. Das Reichsgutachten vom 3. Juli übertrug bem Raifer die Ginleitung bes Friedensgeschafts und empfahl Preußen nur die Mitwirkung "zur Erreichung eines allgemeinen, die Integrität und die Verfassung des Reichs sichernden Friedens", der in Frankfurt zu schließen sei; in selbstbewußtem Tone ratisizierte der Kaiser am 29. Juli. Die Reichsfriedensdeputation bestand aus Rurmainz, Rursachsen, Defterreich, Bayern, Bremen (b. b. Hannover), Baben, Dessen-Darmstabt, bem Fürstbifchof von Burzburg, ben Reichs-städten Frankfurt und Augsburg. Mainz führte den Borsitz; die Deputation konnte, was den Geschäftsgang sehr hinhielt, nur durch den kaiserlichen Kommissär mit Frankreich verhandeln.

2) Breußen und Frankreich. Harbenberg und Haugwitz waren naw genug, zu glauben, Frankreich verzichte auf das linke Meinuser; am 24. Juli bot Harbenberg in Basel Barthelemy die guten Dienste Preußens zum Reichsfrieden an und beantragte Bassenstüßen dem Neich und Frankreich auf dem gegenwärtigen Besitzuße; die begehrliche Pariser Regierung sedoch lehnte am 10. August den Bassenstüßen Hausenstüßen Preußenststät der Bassenstüßen Frankreich durch Preußens Meidiation an. Am 28. August 1796 entsagte Landgraf Bilhelm IX. von Hespens Mediation an. Am 28. August 1796 entsagte Landgraf Bilhelm IX. von HespensAssel in Basel allen Subsidientraktaten mit Großbritannien, sagte Frankreich volle Neutralität zu und gestattete den Franzosen, nach wie vor sein Gebiet links des Kheins besetz zu halten. Hardenberg hatte den Frieden vermittelt, der alle Bestimmungen des Demarkationsvertrags vom

17. Mai auf Beffen-Raffel übertrug.

\*) Ohnmacht des Reichs. Am 6. September 1795 kam Jourdan über den Rhein und verletzte bei Eikelskamp die Demarkationslinie; der seit 1792 eingehaltenen Pfälzer Politik treu, kapitulierte Düsseldorf und am 20. d. M. Mannheim; die rheinischen Fürsten slüchteten, das kursächsische Kontingent eilte heim. Clersant warf zwar Jourdan über den Khein zurück und eroberte am 29. Oktober Mainz, Wurmser am 22. November Mannheim; daß aber Clersant ganz selbständig am 1. Januar 1796 einen Bassenstillstand schloß, verdroß Thugut und führte zu Clersants Kicktritt. Die am 29. Januar d. J. ersolgte Berwilligung von 100 Komermonaten durch das Reich bedeutete wenig, Frankreich war für den neuen Kampf zu start gerüstet und zählte unter seinen Generalen Napoleon Bonaparte.

# § 115. Der Rrieg im Reiche.

Thugut hielt am Kriege gegen Frankreich fest, dessen Hauptschläge in Italien sielen ), der aber auch in Süddeutschland tobte; geängstigt schlossen Fürsten und Kreise Wassenstillstand, dann Frieden mit der sieg-

reichen Republik, die bei deutschen Bürgern und Bauern Propaganda machte und die Existenz der Fürsten gefährdete; viele Fürsten slüchteten. Die Bariser Regierung trennte wie vorher Preußen jetzt den deutschen Südewessen durch den Köder der Ländergier von Kaiser und Reich und isolierte ersteren immer mehr; die Fürsten verleugneten zu Gunsten ihrer Sondersinteressen allen Patriotismus, wurden Reichsverräter, spekulierten auf die geistlichen Fürstentümer und schlugen die Straße zum Rheindunde ein. Auch in Preußen sührte der erste Schritt vom Wege zum zweiten, vergedens suchten Rußland und Großdritannien es wieder von Frankreich zu lösen; während es Nürnberg ohne jedes Recht übersiel?), schloß es zwei unrühmsliche Neutralitätsverträge mit Frankreich. Die Siege des Erzherzogs Karl³) hingegen begeisterten das süddeutsche Bolk nochmals für Kaiser und Reich. Weil nun die Franzosen gerade unterlagen, wollten sich die Fürsten bei dem Kaiser wieder in Gunst sehen und erklärten die Schritte ihrer Minister für unbesugt. Versuche aus London zum allgemeinen Frieden scheiterten an der Direktorialregierung in Paris und an Bonapartes neuen Siegen.

¹) Krieg in Italien und in Deutschland. Bonaparte trennte die Biemontesen von den Desterreichern, Piemont schloß Wassenstillstand und 18. Mai 1796 Frieden mit Frankreich unter Abtretung Savoyens und Nizzas; Bonapartes Siege veranlaßten Barma, Modena, Neapel, Toscana und den Papst zu Verträgen, Benedig und Genua zitterten vor ihm, er schuf die Cis= und die Transpadanische Republik. Den Siegen von Montenotte, Mondovi, Lodi, Lonato, Castiglione, Bassano, Arcole und Rivoli solgte 2. Februar 1797 der Fall Mantuas, Italien war erobert und der Papst beugte sich im Vertrag von Tolentino, 19. Februar, unter Abtretung von Avignon, Bologna, Ferrara, Romagna und Ancona. War der Marsch Moreaus und Jourdans vom Rhein auf Wien gescheitert, so sollte Bonaparte von Italien aus dort das Geseh geben!— Trok seiner Lugend empfing Erzherzog Karl den Oberbesehl am Riederrhein, Moreau. Trot seiner Jugend empfing Erzherzog Karl ben Oberbefehl am Nieberrhein, Moreau aber und Jourdan führten im Juli 1796 ihre Heere über den Rhein, Moreau drang, nach dem Schwarzwald und nach Schwaben vor, die schwäbischen Kreistruppen nebit nach dem Schwarzwald und nach Schwaben vor, die schwäbischen Kreistruppen nebit den Kontingenten Württembergs und Sachsens liesen davon und der schwäbische Kreisdegann Berhandlungen; die Franzosen hauften auch nach dem Abschlusse von Berträgen wie in Feindesland, die Desterreicher behandelten die Gebiete der mit Frankreich abschließenden Stände ebenfalls als solches und so waren in denselben Berson und Sigentum der drutalsten Gewalt beiderseits preisgegeben. Württemberg schloß am 17. Juli in Baden seinen Wassenstillstand mit Moreau zugleich mit für die Reichsstädte Sklingen und Keutlingen, derief seine Truppen vom allierten Heere heim, öffnete seine Lande den franzdischen Heren und zahlte vier Millionen Frant, lieserte außerdem große Borräte an Proviant, Pferden und Schuhen. Baden schloß in Baden am 20. und in Stuttgart am 25. Juli mit Moreau ab, bewilligte dasselbe wie Württemberg und zahlte zwei Millionen Frant, der schwähliche Kreis unter den gleichen Jugeständnissen am 25. zwölf Millionen, außerdem die Stifter Kempten, Lindau, Buchau und die ganze Prälatendant des Kreiss sieben Millionen. Hereiß zahlte Frankreich große Summen, Kursachen schloß am 18. August in Erlangen einen Reutralitätsvertrag mit Moreau. Württemberg trat im Pariser Frieden vom 7. August von der Koalition zurück, entsagte seinem Besitze links des Rheins: Nömpelgard, Heiscourt, Passavant, Hordurg, Reichenweiher und Ostheim zu Gunsten Frankreichs und von der Koalition zurück, entsagte seinem Besitze links des Rheins: Mömpelgard, Heiser vourt, Passavant, Horburg, Reichenweiher und Ostheim zu Gunsten Frankreichs und versprach, keiner mit der Republik verseindeten Macht zu helsen, auch wenn es als Reichstand dazu ausgesordert würde; dabei ließ es sich insgeheim das Straßburger Amt Oberkirch, die Abeie Zwiefalten und die Propsiei Elwangen zusagen und versprach zwar strükteste Neutralität, aber auch kräftigste Mitwirkung im Sinne der Säkularisation geistlicher Güter, der Abtretung des linken Rheinufers und des Berzichts aller deutschen Ansprüche an Italien bei dem künftigen Friedensschusse. Baden gab im Pariser Frieden vom 22. August, der auch für die batavische Republik mitgalt, dieselben Bersprechungen und trat an Frankreich ab: die Herrschaften Rodemackern und Kelpringen im Kuremburgischen seinen Aufeil an der Krasschaft Robemachern und Helpringen im Luxemburgischen, seinen Anteil an der Grafschaft Sponheim, die Herrschaft Grävenstein, die Aemter Beinheim und Rhodt 2c., Kutenhausen im Elsäs, alle Rheininseln und Rheinzölle, räumte sogar am rechten Rheinuser eine Strecke als Leinpsad ein. In Geheimartikeln versprach es dasselbe wie Württemberg und empfing dagegen die Verheißung auf das Vistum Konstanz, auf die Abtei Reichenau, die Propsket Oehningen, die Landvogtei Schliengen, den rechtsrheinischen Teil des Vistums Speier, das Straßburger Oberamt Ettenheim, die Stadt Seligenstadt und auf einige kurmainzische Bestyungen, welche beiden letzteren gegen Hanau-Lichtenbergischen Besitz, Lahr und Geroldseck ausgetauscht werden sollten; es psiichtete von Herzen der Sätularisation bei, verlangte das privilegium de non appellando, die Ausselbung der Thurn und Taxisschen Bost und aller Lehnspssichten an die Vischbung der Thurn und Taxisschen Post und aller Lehnspssichten an die Vischbung der und Basel; es verpssichtete sich zur Schleifung von Philippsburg, falls nicht französische Tuuppen diesen Platz bestzt hielten, und trat alle Rechte an Kehl ab. Nur ungern fügte sich Baden so harten Bedingungen und erst im Oktober 1797 ratisszierte der Markgraf den Vertrag. Am 7. September schloß auch Bayern mit Moreau den Wassenstellstand von Pfassenhofen; es sollte sein Kontingent abberusen, den Franzsosen freien Durchzug gestatten, zehn Millionen Franz, große Massen Freiben, den Franzsosen ferten Durchzug gestatten, zehn Millionen Franz, große Massen Pervenant, Schube und Luch ober noch vier Millionen und 20 koste der Keichsschlichen Kenzleren bedrohten wiederholt Tauschrojette die Existenz der Hucht heimgesehrte Kursürst verweigerte aber die Katssischen Serven der sich Verlächt der Ausschlanzschen Bühlereien bedrohten wiederholt Tauschrojette die Existenz der Keichsschriftentimer; so dachte man, Baden am Küttemberg zu geben ober es an Oesterreich sallen zu lassen Marksgrese dasstillen und Soosbarbei, resp. gegen Hannover, an Desterreich sallen zu. [Kleinstehen Dassen Den Mailand und Lombarbei, resp. gegen Hannover, an Desterreich sallen zu. [Kleinschaft gegen

\*\* Prenken. Der Berfall der Reichsstadt Nürnberg ließ Preußen, das sich von Baireuth und Ansbach aus arrondieren wollte, einen Handstreich leicht erscheinen, und am 4. Julí 1796 besetzen seine Regimenter die Borstädte; die Stadt unterwarfsich im September Preußen, infolge der österreichischen Siege aber ließ man in Berlin den Plan fallen und räumte am 1. Oktober Nürnberg. — Ein Bertrag Preußens mit Frankreich vom 5. August 1796 setze eine Demarkationslinie setz, die längs der Nordsee hinlief, die Eldes, Wesers und Emsmündungen umfaßte, sich an der holländischen Grenze und der Albern dies zur Mündung in den Khein binzog, dem Khein dis Wesel und zur Ruhrmündung folgte, am linken Ufer der Ruhr dis zu ihrer Quelle hinlief, ihre Kichtung mit der Fulda nahm und sich ihr entlang zu ihrer Quelle hinzog; alle Gediete hinter derzelben, sowie die Grasschaft Mark, Sayn, Bendorf und die franksischen Fürstentümer sollten neutral sein. In einem geheimen Bertrage gab Preußen gleichzeitig die Integrität des Reiches auf, stimmte ohne Rückhalt sür die Abtretung der Rheingrenze und zuerst im Reiche direkt sür Sätularisation und Ließ sich sein leinksrheinische Einduse den größeren Teil des Bistums Münster und die Herrschaft Recklinghausen, dem Landgrasen von Hessenksfiel und dem Prinzen von Orgenen die Kurwürde nehst neuen Gebieten versprechen; hingegen

wollte es die Unabhängigkeit ber Hansestädte achten.

3) Siege bes Erzherzogs Karl. Karl gebot Jourdans Vordringen Einhalt, brängte ihn Ende September durch die Siege bei Leining, Amberg und Bürzdurg auf das linke Mheinufer zurück, wandte sich nun gegen Moreau, den er ebenfalls zurückwarf und am 24. Oktober zwang, über den Rhein zu gehen; am 9. Januar 1797 nahmen die Desterreicher Kehl und am 8. Februar Hüningen.

# § 116. Leoben und Campoformio.

Litteratur. Sorel, De Leoben à Campo-Formio, in "Revue des Deux-Mondes", 95.

Auf italienischem Boben blieb das Glück den französischen Fahnen treu; Bonaparte rückte als Gebieter Italiens nach Illyrien und Steiermark vor, Joubert drang in Tirol ein und am 5. April 1797 stand Bonapartes Borhut in Leoben, einige Tagemärsche von Wien, wo Panik und Grimm gegen Thugut, die Hauptstütze der Kriegspartei, sich verbanden.

So bedenklich Bonapartes Lage mitten in Keindesland war, so wenig Mut zeigten der hof und die vornehme Welt, ja fie flüchteten; mächtige Berfonen sprachen für Frieden und selbst Thugut war bereit, die Kheingrenze preiszugeben, falls Defterreich gut entschädigt murbe; von dem verwandten Hofe zu Neapel wurde in Wien auf Frieden gedrängt und trot der friegerischen Stimmung bes Wiener Bolks wurden unter Bermittelung des neapolitanischen Gesandten in Wien, Marchese de Gallo, am 18. April auf Schloft Goeß bei Leoben die Friedenspräliminarien unterzeichnet 1), an Immoralität fo reich wie wenig Verträge; das Wort "Integrität des Reichs" klang wie Hohn aus ihnen wieder. Bonaparte vernichtete die Republiken Benedig und Genua, schuf hingegen die Cisalpinische und ängstigte den Kaiferhof burch seine Fortschritte; da Thuguts Hoffnungen auf eine Revolution an ber Seine durch ben Staatsftreich des 18. Fructidor erloschen, so mußte sich Franz II. zu Friedensunterhandlungen mit Bonaparte bequemen, der den haß Desterreichs gegen Preußen und die Möglichkeit einer französischpreußischen Allianz gewandt verwertete; in Passeriano wurde der nach bem Nachbarkastelle Campoformio benannte Friede am 17. Oktober 1797 unterzeichnet 2), ein Fundament ber napoleonischen Weltherrschaft; Defterreich wuchs auf Kosten des verstümmelten deutschen Reichs und mit ihm wuchs das gegenseitige Mißtrauen Breußens und Desterreichs.

¹) Präliminarien von Lesben. Für Oesterreich unterhandelten neben Gallo die Generale von Bellegarde und Graf Merveldt. Oesterreich trat an Frankreich Belgien und die Rheingrenze, sowie alle Bestigungen jenseitst des Oglio ab, ein Kongreß sollte den Frieden mit dem deutschen Meiche auf Grundlage von dessen Integrität sesstellen und auf einem Kongreß in Bern sollte mit den andern triegsührenden Mächten der Friede angebahnt werden. Der zwischen Oglio, Ho und dem Adriatischen Meere gelegene Teil des venetianischen Freistaates, Istrien und Dalmatien sielen Oesterreich zu: es sollte nach der Katisikation des desinitiven Friedens Mantua und andre Festungen zurückerhalten, was aber nie geschah.

¹) Friede von Camposormio. Für Desterreich schlossen ab Graf Ludwig Cobenzl, Gallo und Merveldt. Desterreich trat Belgien und die Lombardei ab, willigte in die Errichtung der cisalpinischen Republik und versprach, den verwandten Derzog von Modena mit dem Breisgau zu entschädigen, erhielt hingegen Istrien, Dalmatien, die früher venetianischen Inseln im adriatischen Meere, die Mündungen von Cattaro, die Stadt Benedig mit Umgegend, so daß sich künstig die österreichischerisalpinische Grenze vom Garbasee über Lacise nach San Giacomo und von der Etsch und vom Po dis zur Pomündung hinzog; es war eine trefsliche Arrondierung und reicher Grenze vom Gardasee über Lacise nach San Giacomo und von der Esch und vom Bo dis zur Pomündung hinzog; es war eine trefsliche Arrondierung und reicher Grat, bot auch Oesterreich Mittel zu maritimer Stellung. In Kastatt sollte alsbald der Friede Frankreichs mit dem Reiche abgeschlossen werden. Besonders wichtig war der Geheimvertrag in 14 Artikeln: der Kaiser versprach seine Berwendung auf dem Reichsfriedenskongresse zur Abtretung des linken Kheinusers von Basel dis zur Nette dei Andernach, die Kheinschiffahrt sollte frei sein; Oesterreich trat die Grafschaft Falkenstein, das Frickthal und alle habsdurgischen Bestynngen links des Rheines zwischen Jurzach und Basel an Frankreich ab; Frankreich versprach, dasür zu sorgen, das Franz das Erzbiskum Salzdurg und den zwischen dem Iehteren, dem Inn, der Salza und Tirol liegenden Teil Bayerns mit Wasserburg erhalte; sobald Frankreich bei dem bevorstehenden Reichsfrieden sich in Deutschland vergrößere, sollte der Kaiser ein Aequivalent erhalten und umgekept. Die Entschödigung des Hauses Oranien sollte in Deutschland stattsinden, Breußen sollte seine linksrheinischen Saufes Oranien follte in Deutschland stattfinden, Preußen sollte seine linksrheinischen Gebiete zurückerhalten, aber keine weiteren Erwerbungen machen bürfen. Defterreich versprach, bei bem beutschen Reiche bahin ju wirten, bag fich basselbe jeben Anspruchs und Rechts an Italien begebe; bie Reichsfürsten, welche Gebiete an Frankreich ein- gebüßt, sollten bafür in Deutschland entschädigt und Frankreich bei der Entschädigung mitbefragt werden, auch letztere mit dem Kaiser gemeinsam bestimmen. Die öster-reichischen Truppen sollten zwanzig Tage nach Auswechslung der Ratifikationen dieses Friedens die Festungen Wainz, Chrendreitstein, Philippsburg, Mannheim,

Königstein, Um und Ingolstabt und das Reichsgebiet bis zu den erbländischen Grenzen räumen. Die Natistation ersolgte 30. November in Nastatt. Für seine italienischen Besitzungen, 580 Quadratmeilen mit 1200000 Seelen, erhielt der Kaiser 700 Quadratmeilen mit über 2 Millionen Seelen. Die Stadt Benedig wurde erst im Januar 1798 besetzt. — [v. Martens, Recueil des principaux traités, Bd. VI.]

#### § 117. Der Thronwechsel in Preußen.

Litteratur. H. Huffer, A. E. Menden, ber Großvater bes Fürsten Bismard, 90. Derfelbe, Die Kabinettsregierung in Preußen und J. B. Lombard, 91. Rühl, Briefe u. Altenstüde zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III., Bb. 1, 99.

In Norddeutschland begriff man gar nicht, welch schwächliche Rolle man im Schute ber Demarkationslinie spielte, und mar zufrieden mit ber Gefahrlofigkeit von Handel und Bandel; Preußen verzichtete, obwohl an Gebiet machtig angewachsen, unter Friedrich Wilhelm II. auf die Ausübung feiner Großmachtstellung und schloß sich so enge an Frankreich an, daß eine Allianz erwartet werden durfte; ganz im revolutionaren Geifte Frankreichs griff es zu rechtlosen Reunionen in Franken und erkannte 3. Juli 1797 unumwunden ben Grundsatz an, die in Berluft geratenen weltlichen Fürften seien durch Säkularisation geiftlicher Gebiete zu entschädigen; ber neue Minister bes Aeußeren, Talleyrand, behandelte Preußen nur als Wertzeug gegen Desterreich und kehrte sich barum mit letzterem im Frieden von Camposormio gegen jede Gebietserweiterung Preußens. Der ftarke Zuwachs an flawischem Gebiete bei Polens Teilungen bedrohte ben beutschen Charafter Preugens, seine innere Entwickelung geriet in Stillstand, es begann die unbeimliche Erstarrung, die mahrend eines Jahrzehnts Berwaltung und Heerwesen gelähmt hat, Preußen wurde zum schwerfälligen beutsch-slawischen Mischreiche. Das Streben nach Gewinn um jeden Breis fand weiten Spielraum durch die Verschleuderung polnischer Guter an Gunftlinge, mabrend beutsche Kolonisten sie nützlich hatten beftellen können; bis in die Beamtenschaft drangen Bestechung und Sittenlofigkeit ein, ihre nüchterne Unsträflichkeit ging zur Neige; nicht einmal auf polnischem Boben konnte die preußische Berwaltung Anerkennung finden. Der Schat mar aufgezehrt und ber Geldmangel ein Hauptgrund zu Preußens Unfreiheit und Friedensliebe; das Heer zerfiel, verlor die moralische Schwungkraft und wurde, obwohl die Bevölkerungszahl sich fast verdoppelte, nur um ca. 35 000 Mann erhöht, nicht mehr als 14 Millionen Thaler wurden für bas heerwesen verwendet, indessen ringsum die Staaten ihre Beere auf achtunggebietenden Fuß sehten und jeden Augenblick ein Krieg entbrennen konnte. Am 16. November 1797 erlag Friedrich Wilhelm II. in Potsbam der Bruftwaffersucht und Friedrich Wilhelm III., sein altester Sohn, folgte ihm 1). Seiner warteten schwierige Aufgaben, benen er trot aller persönlichen Tugenden nicht gewachsen war.

Seine ersten Regierungshandlungen 2) gingen von dem Bunsche aus, das allgemeine Mißvergnügen zu beseitigen; da er aber Haugwitz am Kuder ließ und dieselben unreinen Hände schalteten wie unter dem Borganger, da einheitlich zusammenfassende, durchgreisende Resormen unterblieben und sich zwischen den König und seine Minister vertraute Kadinettste (Menden, Beyme, Lombard) und Generaladjutanten (v. Zastrow und

v. Köckerik) als eigentliche Ratgeber einschoben, so wurde es kaum besser. Boll Menschenfreundlichkeit suchte Friedrich Wilhelm die Befreiung des Landvolks, an der schon seine Ahnen gearbeitet, zu vollenden, die durch Svarez' Unterricht empfangenen politischen Anschauungen machten ihn jum Freihandler. Mit feltener Einmutigfeit begrußte Preußen, ja Deutschland seine Thronbesteigung und doch unterblieb die so nötige sittliche Regeneration von Staat und Gesellschaft; ber König verabscheute zu fehr Neuerungen und verehrte zu gläubig die fridericianischen Institutionen, um es nicht beim alten zu laffen.

1) Friedrich Wilhelm III. Um 3. August 1770 in Botsbam geboren, lebte Friedrich Bilhelm in traurigen Berhaltniffen und in fast burgerlicher Burudgezogenheit auf, empfing bei der Erziehung feine idealen, umfaffenden und fühnen Anschauungen und murde vom Bater und von ber Grafin Lichtenau allen Geschäften ferngehalten, somit zur Unselbständigkeit prabestiniert. Er heiratete am 24. Dezember 1798 bie hochsinnige Luise von Medlenburg-Strelit und führte ein mustergultiges Familien hochsinnige Luise von Mecklenburg-Strelig und führte ein mustergültiges Familienleben. Es gebrach ihm an jedem Funken von Genialität, sein geiftiger Horizont war sehr begrenzt, er war ohne Schwung und im Grunde unpolitisch. Sittlicher Ernst aber, unbeugsame Pflichttreue, glückliches Verständnis für die Mächte der Wirklichkeit, echte Frömmigkeit, kiese des Gefühls und Alarheit des Blicks beherrschen wirklichkeit, echte Frömmigkeit, kiese des Gefühls und Alarheit des Blicks beherrschen Wollen und Thun. Friedrich Wilhelm III. war infolge seiner gedrücken Jugend ledenslang schüchtern, fast linkisch, geniale Naturen wie Stein sießen ihn ab, nur mittelmäßige Menschen konnte er um sich dulden; obwohl ohne Selbstvertrauen, wußte er doch, daß er allein zu gedieten habe, ließ sich nie beherrschen und verzieh am wenigsten Sigenmächtigseiten seiner Diener, wie er überhaupt schwer vergaß. Aus Unentschlossenen Genmächtigseiten seiner Diener, wie er überhaupt schwer vergaß. Aus Unentschlossenen gern auf minderwertige Dinge und zögerte immer wieder bei großen Fragen. Benn auch als Soldat nicht ohne Kenntnisse und Blick, so liebte er doch über die Maßen den Frieden und freute sich der Sicherheit, die ihm die Demarkationslinie dot. Streng orthodozer Protestant, ergriff er freudig den Gedanken an Säkularisationen, dessen Ausholizismus. tiger machen mußte als ben Ratholizismus.

tiger machen mußte als den Katholizismus.

\*) Regierungsanfänge. Friedrich Wilhelm III. ließ die Gräfin Lichtenau sofort verhaften, entsernte träge und unfähige Beamte, beseitigte die Examinationskommission und seste das Religionseditt außer Wirksamteit, woraus er den verhaßten Wöllner und die Hauptmänner seiner Kirchenpolitik im Frühjahr 1798 entließ; Wöllners Nachfolger, v. Massow, drachte frisches Leben in die Volksschule und den höheren Unterricht, bei dem die humanistische Richtung eingehalten wurde. Auch Bischosswerder wurde im Januar 1798 entlassen. Im Oberrechnungswesen wurden Sparsamkeit und genaue Kontrolle eingeschärft und mit den Schulden der abgelaufenen Regierung wurde ausgeräumt. Schon 25. Dezember 1797 gab der König den Tabaksbandel und die Tabakstultur frei. Die Armee zu verbessern, war ihm Herzensfache; aber er scheute sich vor dem notwendigen radikalen Umbaue, degnügte sich mit der Erhöhung der Armee auf 250 000 und mit einer Landresewe von 50 000 Mann, mit Hedung von Proviant und Munitionswesen; ebensowenig erlebte die Verwaltung eine durchgreisende Reform, die Staatswirtschaft eine neue Epoche; auch trugen die Landtage nicht wenig dazu bei, jede wirkliche Reform zu Karl vom Stein.

Rarl vom Stein.

# § 118. Der Raftatter Rongrefi.

Litteratur. v. Bivenot, Jur Geschichte bes Rastatter Kongresses, 71. H. Hüffer, Der Rastatter Kongress und die zweite Koalition, 78. Derselbe, Quellen zur Geschichte der Kriege von 1799 und 1800, Bb. 1, 1900. Sorel, L'Europe et le directoire, in "Revue des Deux-Mondes", 97. Eriste, Beiträge zur Geschichte bes Rastatt. Gesanbtenmords, Bb. 11 der Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs, Meue Kolae, 99.

So waren Breußen, der Raiser und eine Reihe Reichsstände in reichsverräterische Beziehungen zu Frankreich getreten, noch aber mar der Geheimvertrag von Campoformio unbekannt und der öffentliche sprach von der Integrität des Reichs 1). Hunderte deutscher Diplomaten erschienen zum Reichsfriedenskongresse in Rastatt, auf dem die völlige Zerrüttung des Reichs die dünkelhaften Franzosen rasch zu Herren der Situation machte; mit gesuchter Brutalität erzielte Bonaparte von des Kaisers Bevollmächtigten die Uebereinkunft vom 1. Dezember 2). Er wurde der Testamentsvollstrecker des alten Reichs. Unbekummert um die Reichsfriedensdeputation, unterhandelten Frankreichs Gefandte mit benen der einzelnen Reichsftande wegen Seins und Nichtseins, aber auch die Reichsfriedensdeputation ließ es an Nachgiebigkeit nicht fehlen. Mit der Parole "Säkularisation" wurde die widerwärtigste Beke um Stadt und Land entfesselt, gegen welche die von ihrem natürlichen Schützer Desterreich preisgegebenen geiftlichen Stande vergebens ankampften; indeffen die geiftlichen die theokratische Natur bes Raisertums betonten, suchten sich die weltlichen Stande schon die Lande aus, Die fie bei ber großen Reichsauktion haben wollten, und übertrieben ebenso ihren Berluft, wie fie bas Erfatftud herabtagierten. Frankreich schurte ben Awift von Defterreich und Preugen, begunftigte bie Landergier ber Rleinen im Reiche, unter die nun auch Breugen gablte, erweiterte fich um die römische und helvetische Republit, und die Siege in Aegupten und Sprien ebneten Bonaparte ben Weg zum Throne. Raifer Baul von Rugland begründete eine neue Koalition gegen Frankreich's), dies aber fandte feine Seere ins Reich und erklärte, nachdem fie feit Wochen barin hauften, am 12. März 1799 dem Kaiser Franz den Krieg. Dabei tagte noch in Rastatt der Kongreß, diese ungeheuerliche Lüge; Desterreich konnte dort nicht länger mitten im Krieg französische Gesandte dulden, die ungescheut für die revo-lutionäre Propaganda arbeiteten; als dieselben endlich in der Nacht des 28./29. April 1799 abreiften ), murben fie vor ben Thoren von Szekler- Husaren überfallen und zwei von ihnen, Bonnier und Roberjot, totgeschlagen, Der britte, Debry, entrann.

1) Die Integrität des Reiches. Franz II. lud durch Hofdetret vom 1. November 1797 die Reichsstände zum Reichsfriedenskongresse nach Rastatt ein, um "vereint mit ihrem Reichsoberhaupte den längst erwünschen, auf die Basis der Jutegrität des Reiches und seiner Berfassung zu gründenden Frieden zu beschleunigen": Lüge und Hohn vom "Mehrer des Reiches"! Seit November 1797 kamen die Gesandten des Reiches herbei und stellten schamlos einen Wettlauf um die Gunst der französschen an; die großen, kleinen und kleinsten Stände bestachen ohne Schen diese wiese wir gesantes Personal; den geistlichen wurde es schwül ums Herz, denn sie sahen sich hinter den weltlichen offenkundig zurückgesetzt. Bonaparte vergaß nie die Rastatter Eindrücke, sie blieben ihm typisch für die deutschen Fürsten und Diplomaten.

schen an; die großen, kleinen und kleinsten Stände bestachen ohne Scheu diese wie ihr gesamtes Personal; den geistlichen wurde es schwül ums derz, denn sie sahen sich hinter den weltlichen offenkundig zurückgesetz. Bonaparte vergaß nie die Rastater Sindrück, sie blieben ihm typisch für die deutschen Fürsten und Diplomaten.

3) Uebereinkunst vom 1. Dezember 1797. Die kaiserlichen Bevollmächtigten sollten am 8. Dezember dem Reiche den Rückzug der kaiserlichen Truppen und die Räumung der Festungen anzeigen, der Whzug aus Mainz und Shrenbreitstein sollte am 10. d. M. beginnen und das Reich dis zum 30. in die Uebergade von Mainz willigen, widrigensalls Frankreich zur Gewalt schreiten dürste. — Die Franzosen besetzten Nainz, Sprenbreitstein und die Rheinschanze bei Mannheim mitten im Frieden.

Auf dem Rastatter Kongresse verwarf Frankreich sofort die lächerliche Basis der Integrität des Reiches und stellte sich auf die Basis der Abtretung des linken Rheinzusers, mährend in den Nachbarstaaten Frankreichz, z. B. in Baden, für eine deutsche Republit gewühlt wurde. Da Frankreich auf Abtretung des ganzen linken Rheinzusers beharrte, trug Baden am 18. Februar 1798 "um des lieden Friedens willen" auf Einwilligung an, am 9./11. stimmte die ganze Deputation zu, und somit wurde

weit mehr geopfert als in Campoformio vorgesehen worden war. Die Deputation stimmte am 4. April auch bem zu, daß die beeinträchtigten weltlichen Fürsten burch Sätularisation entschäbigt würden, Baden und Bremen waren dasur besonders rührig, und im Dezember 1798 erniedrigten sich Baden und Darmstadt zum "Dankvotum

für bie Großmut Frantreichs".

3) Roalition gegen Frantreich. Raifer Paul gab fich alle Muhe, Preußen feiner Reutralität abtrünnig zu machen, es zum Eintritte in die Koalition zu bewegen und mit Oesterreich auszusöhnen, Friedrich Wilhelm III. aber lehnte im April 1798 diese Borschläge ab, ohne freilich auf die von Paris angebotene Allianz einzugehen. Paul trat in intime Beziehungen zu Desterreich, sandte ihm Hilfstruppen und fuchte Thugut jum Losichlagen ju beftimmen; bekummert fah er auf bas Scheitern feines Lieblingsplanes, Defterreich, Großbritannien und Preußen mit Rugland gegen Frantreich ju verbunden, mit Aerger auf Thuguts Zaudern, gegen Frankreich loszuschlagen. Thugut, die Seele der auswärtigen Politit, forderte jeht von Paul, er möge geftatten, für die Dauer des Krieges ganz Bayern mit österreichischen Truppen zu besetzen, und moge Ssuworow an die Spige ber alliierten Truppen stellen; Paul pflichtete bei und Ssumorow erschien im Mars 1799 in Wien. Desterreich hatte ben Krieg gern vermieben, zu bem Bernabottes freches Auftreten in Wien schon im April 1798 zu führen brohte; die Konferenzen in Selz zwischen Cobenzl und François de Reufchateau, die sich gegen Preußens Entschätigung richteten, scheiterten im Sonmer diese Jahres, Thugut übernahm im Juli vieder das auswärtige Amt, das er am 1. Mai dem Grafen Ludwig Cobenzl abgetreten, neue Gewaltthaten der Franzosen rüttelten an der deutschen Langmut und bestärkten die Ansicht derer, die einen Krieg für unausdleiblich hielten. Frankreich suchte im Juni 1798 durch Siepes Langmut und des Manitaten der deutschen Langmut und des deutsche derer, die einen Krieg für unausdleiblich hielten. Frankreich sucht im Juni 1798 durch Siepes Langmut und Miliaten der Miliaten der deutsche deutsche der deutsche einen strieg jur unausvieivlich zielten. Frantreich juchte im Juni 1798 durch Sieyes Preußen zu einer Allianz zu bewegen, erreichte jedoch das Gegenteil und entfremdete sich Preußen bebenklich; von da an begünstigte die Pariser Politik in erhöhtem Maße die Ansprüche der deutschen Reinstaaten, und Sieyes sprach davon, das widerhaarige Preußen müsse hinter die Elbe zurückgeworsen werden, eine große nordbeutsche Macht unter Preußens Führung dürse nicht auskommen. Mit Genugthung schaute das Direktorium auf Maximilian Joseph, der am 16. Februar 1799 in Bayern den Kurhut empfing, sich als Franzosen bezeichnete und als geeignetster Pregründer des geeignetsters aber Begrunder bes neuen Rheinbundes erfchien, von bem man in Paris traumte; eben Begründer des neuen Rheindundes erschien, von dem man in Paris traumte; even wollte man mit ihm in Unterhandlungen wegen Stiftung eines Rheindundes eintreten, da warf der Krieg den Plan vorerst beiseite. Die Roalition war zu stande gekommen, ihr gehörten an Rußland, Großbritannien, Desterreich, der Papst und die italienischen Fürsten, eine Reihe deutscher Staaten, Portugal, die Türkei und die Barbareskenstaaten, sie trug einen ausgesprochen reaktionären Charakter und versocht mit Nachdruck das historische Recht. Bonaparte weilte zwar sern von Frankreich, aber in seinem Geiste machte das Direktorium dem Königtum in Neapel und in Turin ein Ende, so das Jtalien gedemitigt war. — Massing die Desterreicher aus Graubünden nach Borarlberg, Jourdan hingegen wurde dei Osterach und Stockach vom Erzberzog Karl 21. und 25. Märs 1799 besieat und die Frank und Stockach vom Erzberzog Karl 21. und 25. März 1799 bestegt und die Franzosen hielten sich rechts vom Meine nur noch in Mannheim und Heiberg; in Italien trieb sie der Sieg des Feldzeugmeisters Freiherrn von Kray bei Magnano 5. April hinter die Adda.

5. April hinter die Abda.

4) Der Gefandenmord. Frankreich schlug dem Bölkerrechte ins Gesicht, indem es, um Oesterreich zu brandmarken und seinen Hauptseind Thugut unmöglich zu machen, die Geheimbedingungen von Camposomio und die Uebereinkunst vom 1. Dezember 1798 publizierte. Die kaiserlichen Gesandten verließen Rastatt ohne eine bestimmte Erklärung, wonach Rastatt nicht mehr als neutral behandelt werden sollte, österreichische Truppen verjagten die französischen Agenten aus München, Regensdurg und Stuttgart, und das kaiserliche Hauptquartier erklärte am 20. April 1799, man könne nicht mehr sür die Sicherheit der Gesandtschaften in Rastatt garantieren, worauf die Reichsfriedensdeputation am 28. April ihre Sigungen schloß. Ueber die Veranstalter des Gesandtenmordes und über ihre Ziele ist das Urteil sehr verschieden; man hat die wunderlichsten Hypothesen ausgestellt. Georg Müller schrieb (78) den Word Waria Carolina von Neapel zu und Arthur Vöhllingk (88) versicht auss lebhasteste der Unstäch, Bonaparte habe einen zweiten europäischen Krieg gebraucht, um sich an die Spike Frankreichs emporzuschwingen, habe darum die Erwordung von zweien der französischen Gesandten angeordnet und sich best dritten, Debry, als Wertzeug dabei bedient. Die herrschende Annahme ist folgende: Die Hosburg wollte die Papiere der Gesandten, ihr Gesandtschaftsarchiv

haben und das Generalkommando erließ eine geheime Ordre an den Obersten Barbaczy, sich desselben zu bemächtigen; als sich die Gesandten zur Wehr setzen, säbelten Barbaczys Husaren sie ohne Auftrag nieder; bei der Durchstöberung der Papiere fand Oesterreich gar nichts, was sich gegen Bayen, dem man mit Recht mißtraute, oder zur eigenen Entschuldigung verwerthen ließ. Diese Ansicht vertreien v. Sybel, v. Wegele in "Zur Kritif der neuesten Litteratur über den Rast. Gesandtenmord" (Histor. Zeitschrift, Bd. 48), Hüsser neuesten Litteratur über den Rast. Gesandtenmord" (Histor. Zeitschrift, Bd. 48), Hüsser wiederholt (auch 96 in seiner Schrift "Der Nastatter Gesandtenmord", die ein hochwichtiges Schreiben des Erzberzogs Rarl an Kaiser Franz vom 18. Mai 1799 bringt) u. A., wie auch Obser im Federkriege mit Böhtlingt (Zeitschrift, zur Geschichte des Oberrheins, Bde. 7 und 9 der neuen Folge, 92 und 94). Ebenso urteilt v. Heigel in "Zur Geschichte des Nastatter Gesandtenmords am 28. April 1799" (Histor. Viertelzahrsschrift, Zuhrg., 4. Hest. 1900), nur meint er, ob nicht eine geheime Hand im Spiele gewesen sein mit unterlies. Criste, der das ganze österreichische urtundliche Material benuzte (siehe oben) behauptet die volle Unschuld der österreich. Regierung und des österreich. Militärs. — [v. Dohm, Authentischer Berückt über den Gesandtenmord, in "Bosselts Annalen", Bd. 17, 1799. K. Mendelsschung Rartholby, Der Rastatter Gesandtenmord, 69. J. Frhr. v. Keichlins Melbegg, Der Kastatter Gesandtenmord, nach den Quellen dargestellt und beleuchtet, 69. J. Frhr. v. Heichlins Meldegs zum Rastatter Gesandtenmord, Deutsche Kundschau, Bd. 9.]

# § 119. Der Roalitionstrieg.

Litteratur. A. Fournier, Die Mission des Grasen Saint-Julien im Jahre 1800, in "Historische Studien und Stizzen", 85. Derselbe, Napoleon I., 8 Bbe., 86—89. Sorel, L'Europe et le directoire, III.—V., in "Revue des Deux-Mondes", 97—98.

Defterreich, Rußland und Großbritannien verfolgten eigene, der beutschen Politik fremde und unter sich verschiedene Ziele; zwar hielt Graf Haugwit, Breugens leitender Staatsmann, am Grundgebanken ber Neutralität Nordbeutschlands fest, doch fürchtete er Frankreichs Umsichgreifen bis nach Preußen hin 1), Friedrich Wilhelm III. aber sah in Frankreich ben natürlichen Alliierten Preußens und blieb Zuschauer bei bem Weltkampfe, anstatt dabei den Versuch zur Rückeroberung der Rheinlande zu wagen. Rußlands und Oesterreichs Siege bedrohten Frankreich, bald aber verseins deten sich beide Höhe; Paul, der längst auf Oesterreich argwöhnisch war, erblickte in ihm einen Verräter, machte seine Pläne auf Bayern am 1. Oks tober 1799 burch das Bundnis von Gatschina ) zunichte und kundigte am 22. b. M. in berben Worten seinen Austritt aus der Roalition Franz II. an, im Dezember zogen die Ruffen beim, es war teine Rebe mehr von einer Bedrohung Frankreichs, an beffen Spige Bonaparte am 18. Brumaire als Erfter Ronful trat 8). Erfolgreich von Duroc und Beurnonville bearbeitet, naherte sich Preußen aus Haß gegen Desterreich dem neuen Gebieter Frankreichs und arbeitete auf einen russisch französischen Frieden hin 1). Die Glorie von Marengo b) umstrahlte Bonaparte, am 5. Juli 1800 nahm ber Raifer fein Anerbieten eines Waffenftillstands an, Rray und Moreau ichloffen denselben am 15. d. M. in Parsdorf; das Rriegstheater aber öffnete fich wieder, weil der Erste Konful Toscana besetzte und keinen britischen Gefandten auf dem Kongreffe in Luneville zulaffen wollte; Thugut trat wieder ans Ruder. Da unterlag Desterreich bei Hohenlinden 5).

1) Der Krieg. Haugwit trat Desterreich und Rußland näher, stellte Friedrich Wilhelm vor, Preußen könne bei dem Kampse zwischen Frankreich und Europa

nicht dauernd neutral bleiben; er fühlte, Preußen muffe in den öfterreichisch-russischen Dreibund eintreten, und der Herzog von Braunschweig entwarf schon den Kriegsplan. Durch ein öfterreichisches Geer verstärkt, eilte Szworow seit April 1799 in Italien von Sieg zu Sieg und zertrummerte die cisalpinische Republik, in der Schweiz unterlag Massen den Desterreichern; doch sah sich Ssuworow von Wien her beständig gehemmt, da Thugut nur Italiens Unterwerfung unter Franz ins Auge saste; schließlich erreichte das Wiener Kabinett, daß Suworow mitten aus seinem Triumphjuge geriffen und über die Alpen gegen Maffena gestellt wurde. Großbritannien hatte eine britisch-ruffische Expedition nach Holland veranlaßt und am 31. August 1799 die batavische Kriegsstotte genommen, dann aber den Feldzug gegen den General Brune verloren, und mit dem Waffenstillstand von Altmaar am 18. Ottober war der Plan einer Restauration in Holland und einer Invasion in Belgien verslogen. Am Rheine kam es nicht zu großen Schlachten, der Landsturm aber bewährte fich gegen die Franzosen, und Erzherzog Karl eroberte im September Mannheim; das auf Schwedens Untrieb ergangene Anerbieten der nicht neutralen Reichsstände, ihr Kontingent in fünfjacher Stärke zu stellen, kam leider zu spät. Massen war bei Zürich über Korsakow-Rimskoi siegreich gewesen und die Oesterreicher hatten nach Borarlberg weichen mussen; als Suworow in der Schweiz erschien, war das Glud nicht wieder zu gewinnen und voll Bitterfeit verweigerte er ben Defterreichern Ende Ottober jebe weitere Baffenhilfe.

3) Anfisch-bayerisches Bundis. Rußland garantierte Bayerns Besitztand und versprach, einen bayerisch-britischen Subsidienvertrag zu vermitteln; Bayern stellte außer seinem reichsständischen Kontingente 20000 Mann zu der in Deutschland operierenden russischen Armee. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. VI, 83. Kleinschmidt, Der Vertrag von Gatschina, in "Forschungen zur Geschichte Bayerns",

Rleinschmibt, Der Vertrag von Gatschina, in "Forschungen zur Schiefter In.
Bb. VI, 98.

\*) Der Erste Konsul. Mit affektierter Friedenkliebe bot er Großbritannien wie Desterreich den Frieden an, ohne Anklang zu sinden; wenn auch höslicher als Lord Grenville lehnte doch Thugut ab, die Ersolge des Feldzugs aufzugeden. Großbritannien schloß am 16. März, 20. und 30. April 1800 Subsidienverträge mit Bayern, Württemberg und Kurmainz, und laut Vertrag vom 20. Juni verpslichtete sich Desterreich gegen Vorschuß von 2 Millionen Pfund Sterling, den Krieg gegen Frankreich in Deutschland und Italien mit aller Macht sortzusühren.

\*) Breusen und Rusland. Ohne seiner Neutralität zu entsagen, erneuerte Breußen am 28. Juli 1800 in Peterhos seine Desensivallianz von 1792, lehnte zwar eine geheime Konvention gegen Frankreich ab, trat aber am 18. Dezember d. F. in St. Betersburg dem Seedunde der Neutralen bei. Zugleich wollte es dem Ersten Konsul seine Freundschaft begehrenswert machen und erhosste von der eingeleiteten Berständigung zwischen Frankreich und Kußland nicht weniger territoriale Vergrößerung als Krästigung seiner Hegemonie in Kordbeutschlands Zaren direkt sür Preußen eine ganz untergeordnete Wacht und gewann Rußlands Zaren direkt sür Preußen eine ganz untergeordnete Macht und gewann Rußlands Jaren direkt für sich; eine Mittlerrolle war Preußen nicht vergönnt, es blieb von Rußlands Stellung zu Frankreich abhängig. — [Tatistschew, Paul et Bonaparte, in "Nouvelle Revue", 87. A. Tratische wäti, L'Empereur Paul et Bonaparte, in "Revue d'histoire diplo-

matique", Bb. III.]
b) Marengo und Hohenlinden. Der Krieg begann gunftig für Defterreich, an Mélas und Kray tüchtige Feldmarschälle besaß; aber Mélas' entsehliche Riederlage bei Marengo am 14. Juni 1800 und diejenigen in Schwaben gaben den Dingen ein andres Gesicht, Kray zog sich am 10. Mai in das verschanzte Lager vor Ulm zurück und Mélas am 15. Juni die schimpsliche Kapstulation von Alessands zuruc und Welas schloß am 15. Juni die schimpsliche Kapitulation von Alessandria, alle Siege Desterreichs von 1799 waren ausgelöscht. Bonaparte hosste neue Schläge gegen Desterreich zu sühren, indem er es von Großbritannien losreiße, Moreau siegte über Kray am 19. Juni vei Hochstädt und rücke in München ein. Am 28. Juli unterzeichnete Graf Saint-Julien in Paris auf höchst unslichere Boraussetzungen den Entwurf eines Vorfriedens, doch misbilligte Thugut denselben unverhohlen, Franz erklärte den Schritt des Grasen für unbesugt und lud die französische Regierung zu einem Kongresse nach Luneville ein; am 20. September verlängerte Franzeich zu Hohenlinden den Parsborfer Wassenstitustund, das Oberhaupt des Reichs über-lieserte den Franzosen die Kestungen Ulm. Knaolstadt und Khilinnskurg samit Süde lieserte den Franzosen die Festungen Ulm, Ingolstadt und Philippsburg, somit Südbeutschland. An Kranz Stelle trat der unfähige Erzherzog Johann, an die Thuguts am 8. Oktober Graf Ludwig Cobenzl, der Unterhändler von Camposormio. Die Niederlage des Erzherzogs Johann bei Hohenlinden durch Moreau entschied am

3. Dezember 1800 den Feldzug; in Wien geriet alles in Auflösung, Moreau aber hielt auf dem Wege dahin ein und schloß am 25. Dezember den Waffenstillstand von Steyer; Oesterreich gab die letzten Stützpunkte auf, der Süden und der Westen des Reichs, die österreichischen Erblande bis über die Enns, ein Teil Steiermark, Augrien, ganz Tirol kamen in Frankreichs Hand und Desterreich verpslichtete sich, den Friedensschluß nicht länger von Großbritannien abhängig zu machen.

#### § 120. Der Friede von Luneville.

Seit November 1800 unterhandelte Bonapartes Bruder Joseph in Luneville mit dem Grafen Ludwig Cobenzl<sup>1</sup>); am 9. Februar 1801 wurde von beiden der Friede unterzeichnet. Ganz Mittelitalien und das linke Rheinufer kamen an Frankreich, das übrige Italien war fortan Frankreich gegenüber machtlos. Das beutsche Bolt nahm mit unheimlicher Ralte ben Schlag bin und fah gleichgültig ben Rhein Deutschlands Grenze werben, in ihrer überwiegenden Mehrheit betrachtete bie abgetretene Bevölkerung das Kaktum als eine unabwendbare Notwendigkeit, brach mit ihrer bisherigen Geschichte und glaubte, auf immer zu Frankreich gehören zu sollen. Die Ausführung bes Reichsfriedensgeschäfts murbe einer Reichsbeputation, Die unumschränkte Vollmachten erhielt, am 2. Oktober 1801 übertragen2); doch war die Entscheidung nicht in Wien oder in Regensburg, sondern in Paris zu suchen, barum wiederholte fich bas Werben von Raftatt um französische Huld in erhöhtem Grade's); die beutschen Fürsten und Diplomaten "fturzten fich wie das Geschmeiß hungriger Fliegen auf die blutigen Bunden bes Baterlandes" (Treitschte).

1) Unterhandlungen und Bedingungen. Der Erste Konsul, der sich als Herr ber Lage in Deutschland und Italien fühlte, den Zaren gewonnen hatte und die süddeutschen Fürsten zum Anschluß an Frankreich bereit sah, empfahl dem Bruder barsches Auftreten gegen das besiegte Desterreich. Ohne daß das Reich den Kaiser ermächtigt hatte, schloß Cobenzl auch für dasselbe ab; Joseph nahm die batavische, helvetische, cisalpinische und ligurische Republik in den Frieden auf. Das Instrument war eine Erweiterung desjenigen von Campo-Formio, bedeutete die absolute politische wie territoriale Umwälzung des Reichs, verurteilte letzteres in seiner Gesamtheit zum Schabenersate an die links des Rheins beeinträchtigten weltlichen Fürsten und ließ die geistlichen Stände erkennen, daß um sie das Los geworfen sei; während das Reich 1150 Quadratmeilen mit fast vierthalb Millionen Seelen verlor, zogen die Fürsten den Musen. Die Friedensakte wurde durch kaiferliches Hospiecker vom die Fürsten den Rugen. Die Friedensatte wurde durch kaiserliches Hoseter vom 26. Februar dem Reichstage vorgelegt, am 6. März traten seine drei Kollegien in die Beratung ein, die kurdrandendurgische Fassung wurde angenommen und schon am 7. d. M. in noch nie erledter Schnelligkeit das Reichsgutachten mit der Ratisskation des Friedens ausgestellt. Boll Eiser deskritten die geistlichen Stände die wilkfürliche Abmachung, die sie ohne jeden Rechtsgrund den welksichen ausopserte, erinnerten an ihre gleiche Berechtigung zur Eristenz, an die elementare Erschütterung der altehrwürdigen Reichsversassung zur Gristenz, an die elementare Erschütterung der altehrwürdigen Reichsversassung gegen die Gier der welklichen Fürsten war, und verlangten, er allein solle das Reichsgeschäft erledigen und die Entschädigungsfrage lösen. Die weitaus stärkere Wehrheit der weltlichen Fürsten wollte den Kaiser nie Wehrheit der weltlichen Fürsten wollte den Kaiser abie Mitwirkung des Reichsg gedunden sehn; das Reichsgutachten vom 30. April entschied, er solle ersucht werden, die gänzliche Berichtgung des Reichsgeschäfts einzuleiten, vor dessen Franz lehnte dies am 26. Juni kühl ab und schlenzigen Beratung mitzuteilen; Franz lehnte dies am 26. Juni kühl ab und schließlich einigten sich Kaiser und Reich zur Einsetzung einer Reichsdeputation. Belgien, Fallenstein und das Frickhal wurden an Frankreich, Benedig, Istrien, Friaul und Dalmatien an Desterreich abgetreten; der Perzog von Modena erhielt Breisgau, der Größberzog von Loscana für dies verlorne Land Unweisung auf deutsche Gebiete; das ganze Gebardt, Handlich Eelstate La.

linke Mheinuser kam an Frankreich; der Thalweg des Rheins, von dessen Ausstuß aus der Schweiz dis zum Sinkreich; der Thalweg des Rheins, von dessen Frankreich und Deutschland; das deutsche Reich sollte die erblichen Fürsten, die links vom Rheine außer Besit gesetzt worden, aus seinem Schoße entschädigen. Die Festungen Düsseldorf, Chrendreitstein, Castel, Rehl, Philippsburg und Altbreisach blieden bei Deutschland, wurden aber von den abziehenden Franzosen gesprengt.

3) Reichsbeputation (Reichsfriedensdeputation). Dieselbe schoß in sich vier Aursschland, Wärttemberg, Gessenstallel und den Hochz und Deutschmeisser, somisservissen Wärttemberg, Gessenstallel und den Hochz und Deutschmeisser, somisser und hessen weltsiche, zwei geistliche Stände; Brandenburg, Bayern, Württemberg und hessen wertschle, zwei geistliche Stände; Brandenburg, Bayern, Württemberg und hessen wermittelnde Richtung ein; die Majorität in der Deputation konnte nicht zweiselhaft sein. Ausdrücklich wurde der Deputation anemysohen, dei Bestimmung der Entschäugung auf dem Wege der Sätularisation die Beschrank zur Korm zu nehmen, die am 4. April 1798 in Kastatt zur Erhaltung der Reichseursassur zur Morm zu nehmen, die am 4. April 1798 in Kastatt zur Erhaltung der Reichseursassur zur Worm zu nehmen, die am 4. April 1798 in Kastatt zur Erhaltung der Reichseursassur zur Worm zur Weiederherstellung des auf ihr beruhenden Wohls der Stände sestgeset worden sei. Franz bestätigte den Reichsbeschluß am 7. November 1801.

3) Buhlen um Frankreichs Ennst. Ueber alle Beschreibung ekelhast worden sein zur Keichsbeschluß am 7. November 1801.

3) Buhlen um Frankreichs Ennst. Ueber alle Beschreibung ekelhast worden seelen und Weilen; ungeheure Summen sossen und Diplomaten jeden Kanges drängten; es gab wohl keinen Keichsstand, der nicht bestach und Frankreich wie Rußland mit Bittschriften bestänkte Sätularisation eintreten und die der Reichschuse. Deiterreich hohen Wert dern Kuren unbedingt erhalten bleiben sollten, verlangten vor allen Preußen und Bayern, die darum

#### § 121. Bonavarte und Europa.

Litteratur. Bandal, Napoléon et Alexandre Ier, 8 Bbe., 91-95; Tatifift) ew, Alexandre Ier et Napoléon d'après leur correspondance inédite, in Nouvelle Revue", 64, 66 ff.

Geeinigt durch die Dezemberkonvention von 1800, bedrohten Außland, Breugen, Danemark und Schweben die britische Seeallmacht, Pauls Ermordung warf aber im März 1801 den nordischen Seebund in Trummer'). Rußland und Frankreich anderseits schlossen am 8. Oktober 1801 in Paris Frieden und am 11. d. M. eine geheime Konvention, die fie zu Diktatoren ber Welt und zu Schiedsmächten in den beutschen Dingen machte, die freilich auch schon ben Reim jum späteren Zerwürfniffe in fich barg. Preußen gab 1801 Ruglands Verlangen Folge und befette vorübergehend Hannover, um dort keine französischen, resp. russischen Truppen einziehen zu sehen, Großbritannien murbigte ben entschloffenen Schritt, Bonaparte aber verzieh ihn nie; durch das wiederholte Anerbieten hannovers als Schadenersat suchte er Preußen mit Großbritannien bauernd zu verfeinden, und von ber Entscheidung der deutschen Frage hielt er es ebenso fern wie Desterreich; mit Alexander I. von Außland, der in seiner Unreife fich gang der frangofischen Politik anbequemte, bestimmte er die Lose, die Reichsbeputation hatte lediglich ihre Abmachungen zu wiederholen. Bonaparte verfolgte ben Plan einer beutschen Trias und bachte schon an einen Rheinbund, wollte neben beiden Bormachten eine Reihe Mittelstaaten schaffen, die als seine Schuldner ihm blind gehorchen follten und die zwar ftark genug waren, ihm viel Solbaten zu ftellen, jedoch zu schwach, um ohne seine Unterstützung eigene Politik treiben zu konnen. Er ichloß Gebeimvertrage") mit Breugen, bas fich immer

mehr von Deutschland löste und sich an ihn und Alexander anklammerte, mit Bayern, Württemberg, Baden und Hessen, Rußland ging mit ihm einen Weg und so wurde am 3. Juni die Austeilung des Reichs rasch verabredet<sup>3</sup>). Ihnen gegenüber war die Reichsdeputation ohnmächtig, der Plan vom 3. Juni wurde am 21. Oktober Deputationsbeschluß; Oesterreich lenkte ein, die Reichsdeputation legte am 23. November ihren Hauptschluß vor, der Kaiser unterbreitete ihn am 23. Dezember dem Reichstage und schloß am 26. d. M. in Paris einen Vertrag mit Frankreich vornehmlich auf Bayerns Kosten<sup>4</sup>).

1) Ende des Seedunds. Pauls Nachfolger, Alexander I., schloß am 17. Juni 1801 mit Größdritannien Frieden; durch Nelsons Erscheinen vor Kopenhagen geängstigt, fügten sich schon im Mai Schweden und Dänemark, Frankreich schloß vorläusig am 1. Oktober dieses Jahres in London, desinitiv am 27. März 1802 in Amiens Frieden, Größdritannien schree nun die Herrschaft auf der See, Frankreich auf dem Festlande. [Nolos schollenstein schollenstein der Kopenhagen und Frankreich verpslichteten sich in der geheimen Konvention vom 11. Oktober, die Verteilung der Entschädigung an die links des Abeins in Berlust geratenen weltlichen Fürsten in vollster Uedereinstimmung vorzunehmen und gemeinsam die italienischen Dinge zu ordnen; in Deutschland sollte vor allem darauf geachtet werden, ein richtiges Gleichgewicht zwischen Desterreich und Preußen zu schaffen; bei der Verteilung sollten Bayern, Wärttemberg und Baden besondere Begünstigung ersahren. Beide Radinette erkannten die Republik der Sieden Inseln (Jonische Inseln) an, Frankreich versprach, Neapel zu räumen; die Radinette wollten sich mit den Witteln beschäftigen, den allgemeinen Frieden auf diesen Grundlagen zu befestigen, ein gerechtes Eleichgewicht in den verschen Welteilen herzustellen und die Freiheit der Meere zu sichern, auch betonten sie kelteilen herzustellen und die Freiheit der Meere zu sichern, auch betonten sie die Fortdauer der Verträge von Lolentino, Florenz und Luneville. Die Politik von Lilst und Erfurt kündigte sich bereits an. Die Zersahrendeit des gotischen Reichswesens, die wechselseitige Feindeligkeit der einzelnen Stände erleichterten Bonapartes Spiel; er zog die Reichskände einzeln zu sich, isolierte Desterreich, versührte Preußen, unterstützte Preußen und Vaugust 1801 mit Bayern Separatsrieden und intime Allianz: seitdem blied der Liederter Gegener Desterreichs.

Absolutist v. Montgelas einer seiner Hauptkämpen in Süddeutschland und ein erbitterter Gegner Oesterreichs.

3) Berträge Frankreichs vom Mai 1802 mit Prensen und Bayern. Bonaparte versprach am 28. Mai Preusen die Bistümer Paderborn und Hildesheim, einen Teil von Münster, das Mainzer Eichsfeld und Ersurt, die Abteien Elten, Essen die Eberden, dem Haufter, das Mainzer Eichsfeld und Ersurt, die Abteien Elten, Essen dem Korvey und Weingarten, Dortmund und schwäbische Reichsstädte, was alles nach dem Aussterben der Oranier an Preußen fallen sollte; von der so stattlichen Entschädigung sollte Preußen sofort Besth ergreisen dürsen, ohne Kaiser und Reich zu tragen, welches Recht auch Bayern erhielt. An Bayern sollten fallen (Vertrag vom 24. Mai) die Bistümer Würzburg, Bamberg, Augsburg, Sichstädt und Freising, Teile des Bistums Passau, die Abtei Rempten, die Grafschaft Werdensels, eine Reihe schwäbischer und frankscher Keichsstädte und Abteien. Bonaparte hatte nun vier Mitglieder der Reichsdeputation für seine Pläne der Neugestaltung Deutschlands gewonnen; was vermochte Desterreich mit den gesstlichen Herren dagegen?

3) Blan vom 3. Inni 1801. Alle geistlichen Fürsten sollten sätularisert werden, nur Karl Theodor von Dalberg, der Kursürst von Mainz, sollten wegen seiner Gestigigsteit von Nutzen, im Besthe bleiben. Das Kurtolleg wurde völlig umgestaltet, zwei satholische Mitglieder sollten ausscheiden und drei protestantische (Württemberg, Baden, Dessenschlieben, der Charaster des Rollegs ward ein andrer; ein weiter Spiels

Blau vom 3. Juni 1801. Alle geistlichen Fürsten sollten sätularistert werben, nur Karl Theodor von Dalberg, der Kurfürst von Mainz, sollte, wegen seiner Gesügigsteit von Nugen, im Besitze bleiben. Das Kurkolleg wurde völlig umgestaltet, zwei katholische Mitglieder sollten ausscheiden und drei protestantische (Württemberg, Baden, dessen Ansel) eintreten, der Charatter des Kollegs ward ein andrer; ein weiter Spielzraum erössnete sich dem Einstusse Arusbenz als Vormacht des Protestantismus. Obwohl der Wiener Hos, der russischen Freuzens als Vormacht des Protestantismus. Obwohl der Wiener dos, der russischen Freuzenston durchaus abhold, erklärte, er könne vor dem Ausspruche der Reichsdeputation keine Besitzeränderung zugeben, besetzen Preuzen und Vayern im August 1802 die ihnen zugesagten Gebiete, worauf der Kaiser selbst Passau in Besitz nahm. Preuzen stützte sich auf Bonaparte und Merander, mit dem der König am 10. Juni 1802 in Memel zusammentras, und der König setze seitdem die intimsten Hossinungen auf den russischen Freund sür den

Fall, daß einmal der Krieg gegen Frankreich nötig werde. Endlich gab die vom Raifer am 2. August nach Regensburg berufene Reichsfriedensdeputation ein Lebenszeichen von sich, Frankreich, Rußland und ihre Schützlinge aber hielten das Heft in Handen, am 24. August übergaben die Gesandten Rußlands und Frankreichs der Reichsfriedensdeputation den zwischen ihren Regierungen verabredeten Entschädigungs-Reichsfriedensdeputation den zwischen ihren Regierungen veradredeten Entschäbigungsplan vom 8. Juni und sorderten gedieterisch, sie musse ihn binnen zwei Monaten völlig erledigt haben. Jett erst wurde tund, daß Desterreich in der ganzen Affaire nicht bestragt und daß alles gegen den Kaiser abgemacht worden war; wollte Desterreich die Beendigung des Entschädigungsgeschäfts verschoben wissen, so ging Breußen unbedingt auf den Standpuntt der frembländischen Bermittler ein und schlug am 81. August vor, den Plan vom 8. Juni en bloc anzunehmen; am 8. September erzielte Preußen die Majorität, sein Antrag wurde Deputationsbeschluß. Während der Kaiser am 14. September protestierte und die Katisitation verweigerte, während der kaiserliche und der französische Gesandte sich am Reichstage besämpsten, schlossen sich Frantreich, Preußen und Bayern noch enger aneinander; die geistlichen Herren bestürmten Reichstag und Reichsdeputation, ihre Existenz zu schonen oder ihnen und ihren Koadjutoren wenigstens standesgemäße Entschädigung zu geben, ihre Domskapitel zu belassen, sie mit einigen Aemtern auszustatten zu, der Kaiser aber konnteihnen nicht helsen; er stand bei der Borlage des modisizierten Entschädigungsplans im Ottober 1802 mit dem Hochs und Deutschmeister, Erzherzog Karl, isoliert, und am 21. d. M. wurde der Plan Deputationsbeschluß.

am 21. o. W. wurde der zilan Beputationsbeschütz.

4) Bettrag Frankreichs mit Oesterreich vom 26. Dezember 1802. Kaiser Franztrat Breisgau und Ortenau an den Herzog von Modena ab, wogegen er die Bistümer Brizen und Trient empfing; Erzherzog Ferdinand, bisher Großherzog von Toscana, erhielt zu den bereits zugestandenen Gebieten noch den Bayern eben versprochenen Teil des Bistums Eichstädt und das Versprechen der Kurwürde; der Kaiser erkannte die Neugestaltung Italiens an, versprach, Passau sossonen und sich sür ungesäumte Annahme des Keichsdeputationshauptschlusses zu verwenden, boch mar lettere Rusage nur bebingt. Rugland trat am gleichen Lage biesem Bertrage bei, der am 19. Februar 1808 ratifiziert wurde. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. II., 75.]

# \$ 122. Der Reichsbeputationshanptichluß.

Litteratur. Gaspari, Der Reichsbeputationshauptschluß, 2 Bde., 3. v. Hoff, Das beutsche Reich vor der französischen Revolution und nach dem Frieden von Luneville, 2 Bde., 5. A. Lefèbvre, Histoire des cadinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire. 1800—1815, 45. H. Aegibi, Der Fürstenrat nach dem Luneviller Frieden, 53. H. Berghaus, Deutschland seit hundert Jahren, 5 Bde., 59—62. Rleinschmidt, Die Sätularisation von 1803, 78. Graf du Moulin Edart, Bayern unter dem Ministerium Montgelas, Bd. 1, 95.

Die am 7. Januar 1803 beginnende Beratung bes Hauptschlußentwurfs, der noch vielfach modifiziert wurde, bekundete die Kraftlosiakeit des Reichs 1); der Reichsdeputationshauptschluß (Reichsreceß) vom 25. Februar 18032) bedeutete die reichsgesetzliche Konfiskation des gesamten katholischen Kirchenvermögens und war die weitest gehende Konsequenz des Dominium eminens'). Kein Funke edler Leidenschaft oder kuhnen Gedankengangs verklärte ben ungeheuren Rechtsbruch; taufendjährige Existenzen fielen der Beutegier, nicht aber 3meden nationaler Bohlfahrt jum Opfer; fie maren freilich nicht mehr lebensstart; wo die Klerofratie herrschte, war alles verknöchert und im Banne des Rückschritts, ihr Sturg mar ein historisches Gebot. In Wahrheit gab es fortan kein heiliges römisches Reich beutscher Nation mehr, selbst die Kurie sprach nur vom Imperium germanicum, Tallegrand sogar von der Fédération germanique.

Die neuen Regierungen gingen, zumal in Süddeutschland, gern über-

ftürzend und radikal vor, mit revolutionärer Brutalität brach der moderne fürstliche Staat über die säkularisierten und mediatisierten Gebiete herein; manches Gute mußte Schlechtem Plat machen, einzig weil jenes alt war; die Sucht, alles zu uniformieren, zu nivellieren und nach der Schablone zu beschneiden, verleitete zu vielen Mißgriffen. Ein rheinbündischedonapartischer Bureaukratismus, von starren Prinzipien geleitet, eine unruhige Vielregiererei machten sich schmerzlich fühlbar; hohe Militärlasten, mit Härte auserlegt, trugen Erbitterung in die kleinbürgerlichen Kreise, schusen aber auch eine disher undekannte Wassenkraft; künstlich erzeugt wurde ein unnatürlicher Partikularismus unter den bunt zusammengewürselten Völkersschaften, den Zusallsstaaten des Jahres 1803, mit dem für Deutschland das neue Jahrhundert begann.

Im Bolk blieb alles still, die Schmach des Baterlands wurde kaum gefühlt, als die neue Zeit im Rechtsbruch zur Welt kam und der Zauber historischer Ehrwürdigkeit abgestreift ward; nur der stolze Reichsfreiherr Karl vom Stein wagte in dieser umwälzenden und das Alte zerstörenden Zeit den Nassauer Fürsten an die strasende Gerechtigkeit der Geschichte zu erinnern. Den Gegensat des Alten und Neuen veranschaulichte am deutlichsten das Regiment in Bayern unter Maximilian Joseph und Montgelas, "dem Bombal Bayerns", die das Fundament eines neuen Staates legten.

1) Beratung am Reichstage. Alle zur Schularisation oder Mediatisation verurteilten Stifter und Reichsstädte hatten keine Stimme abzugeben. Die beiden österreichischen Stimmen wagten keine weitere Opposition, am 25. Februar brachte die Reichsdeputation den Entwurf in vierter Redaktion zum Abschlusse, und diesen Reichsdeputationshauptschluß (Reces) empfahl das Reichsgutachten vom 24. Märzdem Kaiser zur vollen Genehmigung. Der Kaiser erteilte zwar am 27. April die Ratisstätion, knüpste aber Bedingungen daran, um seinen Einsluß am Reichstage vor dem Untergange zu retten und um das Uebergewicht daselbst nicht auf die Protestanten übergehen zu lassen; er legte sein Beto dagegen ein, daß die protestantischen Erwerber katholischer Gebiete künstig am Reichstage deren Stimmen sühren dürsten: darüber erhod sich der letzte große Streit in der Regensdurger Versammlung und Franz forderte sür die Katholischen so viel neue Stimmen, dis die Parität in den Kollegien hergestellt sei — der Streit blied ungeschlichtet dis ans Ende der Lage des heiligen römischen Reichs. Da Franz ahnte, Frankreich und Rußland hielten ihre Arbeit an der Reichsneugestaltung für deendet, so wagte er einen Schritt weiter; er nahm alle den sächlarzssertan Rirchensürsten gehörigen Rlöster und Stifter in seinen Stolanden in Beschlag, was den neuen Hernen kapital von ca. 15 Millionen Gulden entzog; nur sehr verblümt tadelte die Abschläsen der Keisendten der Keichssereden der Reichsseres so wesenklitnisse mit dem Keichssereden der Keichsseres so wesenklitnisse mit dem Keichssereden der Keichsseres sorzunehmen, den den Keichsseres so wesenklich umgestaltet hatte.

3) Reichshauptschuß. Alle geiftlichen Lande wurden unter die weltlichen Fürsten aufgeteilt, es blieben übrig nur der nach Regensburg versetzte Kurerzfanzler (Dalberg), der Hoch= und Deutschmeister in Mergentheim und der Großprior des Malteserordens in Heitersheim; 112 Staaten verschwanden, darunter alle Reichsstädte außer Hamburg, Bremen, Lübeck, Frankfurt, Augsdurg und Mürnberg; ausgeteilt wurden über 2000 Duadratmeilen mit über 3 Millionen Seelen. Selbst fremde Dynastieen, Toscana, Modena, Oranien, wurden im Reiche entschädigt, dassselbe erschien "eine herrenlose Masse, eine Bersorgungsstelle für die Prinzen aus allerlei Bolk" (Treitsche). Für Desterreich wurde der Bertrag vom 26. Dezember 1802 wörtlich in den Receß eingerückt und es erhielt für die an Modena abgelassen Ortenau und Breisgau die zwar kleineren Biskümer Brizen und Trient, die aber mehr abwarsen und weit besser arrondierten. Der Großherzog von Toscana erhielt die Kurwürde von Salzdurg, das Erzbistum Salzdurg außer dem Amte Mühlborf und dem links des Inn gelegenen Teil der Grassschaft Reuburg, die beide an

Bayern sielen, die Propstei Berchtesgaden, den östlich von Iz und Inn liegenden Teil des Bistums Passau und das Bistum Eichstädt, von welchem nur die Enklaven in Ansbach und Baireuth dayerisch blieden; der Ersat stand auch hier hinter dem Berluste zurück. Bayern hatte verloren: die Herzogtlimer Zweidrücken und Jülich, die kurpsälzischen Bestyngen links des Rheins, die Fürstentümer Simmern, Lautern und Veldenz, seinen Anteil an der Grasschlich, bes Macquisat Bergen-op-Joom, die Herrschaft Aavenstein und einigen Bestz in Belgien und Elsaß, und sollte seine pfälzischen Güter rechts des Rheins an Baden, Hesen und Elsaß, und sollte seine pfälzischen Güter rechts des Rheins an Baden, Dessen, Nassau und Leiningen abgeben; hierfür schle des Bistums Würzburg, die Wiskimer Bamberg, Freising, Augsdurg, Teile von Passau und Sichstädt siehen, die Widesen Baldsassen, Stree, Bengen, Sossingen, Echingen, Ursberg, Roggenburg, Bettenhausen, Ottobeuern, Raisersheim und St. Ulrich, geistliche Rechte und Einkünste in Stadt und Gemartung Augsdurg, die Reichsstädte und Reichsbörfer Rothenburg, Weisendurg, Windsheim, Schweinsurt, Godhssim, Sennsten, Rausbeuern, Meinschurg, Meisendurg, Dintelsbühl, Nördlingen, Ulm, Bopsingen, Buchdorn, Wangen, Leutstrech und Ravensburg (ca. 290 Quadratmeilen mit 854 000 Seelen und 6 607 000 Gulden Einkünsten); im Sinne besserr Arrondierung tauschte Bayern am 30. Juni 1808 eine Anzahl ansbach-baireuther Aemter und Orte von Preußen und 6607000 Gulden Einkunften); im Sinne besserr Arrondierung tauschte Bayern am 30. Juni 1803 eine Anzahl ansbach-baireuther Aemter und Orte von Preußen gegen würzburgische, bambergische und eichstädtische Gebiete nebst Weißenburg, Dinkelzbühl und Windsheim ein; erst jeht konnte sich das abgerundete Bayern politisch entwicklin, seine Ausbreitung von Tirols Grenzen bis zum Main war der beste Damm gegen Desterreichs Begehrlichkeit. Preußen Sinduße bestand in einem Teile von Cleve, dem Herzogtume Geldern, dem Fürstentume Meurs, den Enklaven Zevenaar, Hunsten und Malburg, den einträglichen Ahein- und Maaszöllen, ca. 48 Quadratmeilen mit 127000 Seelen und 1½ Million Gulden Einkunsten; sür die Macht und die Kultur des Staates waren diese Gediete hochwichtig. Zu Desterreichs bitterem Aerger siel die Entschädigung unverhältnismäßig reich aus: die Bistumer Hilbesheim und Paderborn, der östliche beste Ereil des Bistums Akünsten und Rechte in Thüringen, das Sichsselb, die Abteien Persord, Quedlindurg, Elten, Essen und Werden, die Bropstei Kappenberg, die Keichssstädte Goslar, Wühlhausen Essen und Werben, die Propstei Kappenberg, die Reichsstädte Gostar, Mühlhausen und Nordhausen, über 290 Quadratmeilen, über ½ Willion Seelen, fast 4 Willionen Bulben Ginfunfte. Wenn auch mit bem ftrengtatholischen Dlünfterlande viel bauernbe Antipathie in Preußen einzog und wenn auch ohne Hannovers Befit eine haltbare Grenze im Westen nicht möglich war, so gewann doch Preußen durch die Erwerbungen großen Einfluß auf Mittels und Nordbeutschland; den Rest des Hochstits Münster erhielten die Häufer Salm, Croy, Looz, Aremberg und Oldenburg. Han nover verzichtete auf seine Ansprüche an Hibesheim, Corvey und Hörter, auf seine Rechte und Einfünste in Hamburg und Bremen, trat das Amt Wildeshausen an Oldenburg, seine Erbrechte auf die Grafschaft Sayn-Altenkirchen an Nassau-Usingen ab und empfing das reiche Bistum Osnabrück. Der Herzog von Braunschweitligker and ver Gerzog von Braunschweitlicher warde Bellegeritlicher an Angeschieft. in Helmstedt. Am freigiebigsten wurde Ba den entschäbigt; für seine Verluste (§ 115), 8 Quadratmeilen, 25500 Seelen, 240000 Gulden Einkunfte, empfing es die Kurwürde, das Kondirektorat im schwäbischen Kreise, das Privilegium de non appellando. bas Bistum Konstanz, die rechtsrheinischen Reste der Bistümer Speier, Straßburg und Basel, die pfälzischen Aemter Bretten, Ladenburg und Heibelberg mit Mannsheim und Heibelberg, die von Nassaulssingen gegen Sann-Altenkirchen eingetauschte herrschaft Lahr, die darmstädtischen Aemter Lichtenau und Billstett, die Abteien Schwarzach, Frauenald, Gengenbach, Petershausen, Reichenau, Ettenheimmünster, Salem, Lichtenkul und Allerheitigen, das Priorat Oehningen, das Reichsrittersissen. Obenheim, alle fühmarts vom Nectar liegenden Bestigungen und Rechte von Stiftungen auf dem linken Rheinufer, die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach, Bell am Harmersbach, Ueberlingen, Pfullendorf, Biberach und Wimpfen, 59% Quadratmeilen, 287 000 Seelen, über 11/2 Million Gulben Ginkunfte; doch arrondierten bie neuen Bande Baden schlecht. Immerhin reichlich war Württemberg bebacht; für seine Berluste (§ 115), 7 Quadratmeilen, 14000 Seelen, 386000 Gulden, erhielt es bie Rurwürde, bas Privilegium de non appellando und eine treffliche Arrondierung durch die Propstei Ellwangen, die Abteien, Stifter und Rlöster Comburg, Obriftenfelb, Rottenmunfter, Zwiefalten, Schönthal, Beiligkreuzthal, Margaretenhaufen und Dürrenmettstetten, die Reichsstädte Weil, Reutlingen, Eplingen, Rottweil, Aalen,

Giengen, Hall, Smünd und Heilbronn, 29½ Quadratmeilen, 112000 Seelen, fast 700000 Gulden Einkünfte. Hessen Kassel kam weniger slott weg, der geizige Landgraf hatte in Paris zu wenig bestochen; so erhielt er sür den Berlust von St. Goar, Meinfels und den Berzicht auf die Rechte an Corven, ¾ Quadratmeilen mit 2500 Seelen, nur die Rurwürde, die mainzischen Nemter Frizkar, Naumburg, Reustadt und Amdnedurg, die Reichstadt Gelnhausen und das Reichsdorf Holzhausen, 5 Quadratmeilen mit 14000 Seelen. Um so besser erging es Hessen Darmstadt, das Geld in Paris hatte sließen lassen; für den Berlust der Grafschaft Hanau-Lichtenberg und für die Abtretung der Aemter Lichtenau und Willstett an Baden, der Aemter Braudach, Katenelnbogen, Ems, Aleeberg, der Herrschles Expsessen, des Dorfs Beizerfelden an Rassan, 40 Quadratmeilen, 100000 Seelen, erhielt es die mainsischen Aemter Gernsbeim. Bensbeim. Seppenbeim, Lorsch, Kürth, Stein-Giengen, Hall, Gmünd und Heilbronn, 29 1/4 Quabratmeilen, 112 000 Seelen, fast es die mainzischen Aemter Gernsheim, Bensheim, Hoppenheim, Lorsch, Fürth, Steinbeim mit den Dörfern des Mainzer St. Peterstifts, Alzenau, die Halfte von Bilbel, Rocenberg, Hastoch, Aftheim und Hirschorn, alle linksmainischen Güter des Domtapitels, ber Riofter und ber Universität Mainz, bas tölnische Berzogtum Bestfalen mit Boltmarfen und 18 Abteien und Klöftern, Die pfälgischen Aemter Lindenfels, Umstadt und Otherg, die Reste der Aemter Alzei und Oppenheim und des Wormser Bistums diesseits des Rheins, die Abteien Seligenstadt und Marienschlöß, die Propstei Wimpsen, die Herrschaft Geiselbach, die Reichsstadt Friedberg, 108 Quadratmeilen mit 210000 Seelen; besterer Arrondierung halber tauschte der Landgraf die Stadt Bimpfen mit Gebiet, die ritterschaftlichen Orte Hochstaden und Dars-berg gegen bisher mainzische und wormsische Orte links des Nedars mit Eschelbach, Bergen und Aglasterhausen von Baben ein; auch nahm er die Verpflichtung auf sich, das Deputat des homburger Landgrafen um ein Viertel zu erhöhen und Wittgenstein-Berleburg eine Rente zu bezahlen. Naffau-Ufingen verlor die Grafschaft Saarbruden, zwei Drittel von Saarwerden, die Herrschaften Ottweiler und Lahr, 23 Quadratmeilen mit 51000 Seelen, erhielt aber das Privilegium de non appellando, die mainzischen Aemter Königstein, Cronberg, Höchst, Rübesheim, Oberlahnstein, Estville, Harbeim und Castel, Hochheim und andre Besitzungen des Mainzer Dom-kapitels rechts vom Rhein, das psalzer Amt Caub, einen kleinen Teil von Kurköln, die barmftabtischen Aemter Ragenelnbogen, Braubach, Ems, Eppftein und Rleeberg, Frankfurter Dörfer, z. B. Soden, die Grafschaft Sayn-Altenkirchen, die Kapitel und Abteien Limburg, Hummersdorf, Bleidenstadt und Sayn, 36 Quadratmeilen mit 92000 Seelen. Roch besseren Ersak fand Rassau-Beilburg: für ein Drittel der Graffcaft Saarwerben, die Herricaften Stauf und Rirchheimbolanden, 8 Quabratmeilen mit 18 000 Seelen, empfing es bie trierischen Aemter Chrenbreitstein und Bergwiesen nie lavos extell, empfing es die treitsigen Abnete Spenberg, the Aemter Hammerstein, Boppard, Welmich, Montabaur, Limburg, Camberg und Wehrheim, einen Teil von Munzselben, die Abteien Arnstein, Schönau und Marienstadt, 16 Quadratmeilen mit 37000 Seelen. Die Linie Raffau. Dranien (Dillenburg) fand ebenfalls in Deutschland Erfan fur ihren Berluft in ben Niederlanden: fie erhielt Die Bistumer Fulda und Corren, die Reichsstadt Dortmund, die Abtei Weingarten und andre Stifter, 46 Quadratmeilen, als Fürstentum Fulda. Oldenburg buste ben einträglichen Elssether Zoll und einige Gebiete an Bremen und Lübec ein, wurde aber burch die Satularisterung des Bistums Lübed, durch das hannoverische Umt Bilbes-hausen und durch die munsterischen Aemter Bechta und Kloppenburg entschädigt, Medlenburg Schwerin erlangte zwar trop Kuplands Fürsprache bie Rurwürbe nicht, erhielt aber für den Berlust zweier Kanonikate in Straßburg und eine kleine Abtretung an Lübeck steben bischöflich lübeckische Dörfer und eine Anweisung auf das Rheinottroi. Die Fürften von Sobengollern hatten Befit in ben Rieberlanden verloren und erhielten hierfür hirschlatt und das Kloster Maria-Gnabenthal in Stetten, die Herrichaft Glatt, die Klöster Inzigkofen, Klosterbeuern und Hola-schein. Mehr ober minder reiche Entschädigungen wurden zuteil den Häusern Dietrichstein, Ligne, Thurn und Taxis, Löwenstein Wertheim, Oettingen-Wallerstein, Solms, Stolberg, Löwenstein Wertheim, Bettingen-Wallerstein, Solms, Stolberg, Johenlohe, Jsenburg, Leiningen, Wied-Runkel, Sayn-Wittgenstein, Salm, Aremberg, Brezenheim. Sehr schwierig war die Entschäftigungsarbeit bei den Reichsegrafen, viele kamen um alles, die andern wurden jämmerlich abgesunden, alle Einschaft von Weise kann der Sieberg war der Angeleichen und Alle Einschaft von Weise kann der Sieberg war der State und der Sieberg war der State und der Sieberg war der State und der St reben ber Legen, Sidingen u. a. halfen nichts. Bon geiftlichen Fürsten blieben nur brei übrig, ber erzbischöfliche Stuhl von Mainz wurde auf die Domtirche von Regensburg übertragen und mit ihm verband man "auf ewig" die Würden als Rurfürft, Reichserztanzler, Metropolitan-Erzbischof und Brimas von Deutsch-

land: feiner geistlichen Jurisdiktion sollten die alten Kirchenpropinzen von Wainz. Köln und Trier, soweit sie rechts bes Rheins lagen und nicht preußisch waren, und falzburgische Lande unterstehen, mas viele Konflitte mit ben einzelnen Souveranen nach fich zog. Dalberg, ber "Rurfürst-Erzkanzler bes Reichs", erhielt als weltliche Ausftattung bie Fürstentumer Aschaffenburg und Regensburg mit allen Aemtern und Stiftern, die zur Grafschaft gemachte Reichsstadt Beglar, die Refte ber Ein-tunfte des Mainzer Domfapitels, das haus Compostell in Frankfurt und eine Anweisung auf das Rheinschiffahrtsottroi, so daß er insgesamt 1 Million Gulben bezog; die Stadte Regensburg und Wetlar genoffen als Sitze des Reichstags und bes Reichstammergerichts volle Neutralität. Der Deutsche Orben sollte die mittelbaren Stifter, Abteien und Rlöfter in Borarlberg und Defterreichisch-Schwaben. überhaupt alle noch nicht vergebenen mittelbaren Klöfter ber Diöcefen Augsburg und Konftang in Schwaben, mit Ausschluß berer im Breisgau, erhalten; ber Sochund Deutschmeister nahm aber nur die an, welche in solchen Landen lagen, die selbst in die Entschädigungsmasse gezogen worden, und verzichtete auf die in den Erblanden. Der Großprior des Johanniter (Maltefer)= Ordens erhielt die Grafschaft Bonndorf, die Abteien und Klöster St. Blasien, St. Trudpert, Schuttern, St. Beter, Thennenbach, alle Stifter, Abteien und Klöster im Breisgau und zahlte ben Bischofen von Basel und Lüttich 1 100 000 Gulben aus. Auch die sechs letzten Reichsftäbte empfingen mit Nürnbergs Ausnahme bedeutende Borteile und Rechte, bie Reichsritterich aft hingegen höchft zweifelhafte Unweisungen auf die Zufunft,

beren Einlösung in ihrer baldigen Austeilung bestehen sollte.

3) Wirkungen. Die Mehrheit des neuen Reichstags war nun wie die Mehrheit der deutschen Kation außer Oesterreich evangelisch; ins Kursolleg traten die Kurssüssen word waten, won den zehn Kursüssen von den zehn Kursüssen von denen die deit letzteren Protestanten waren, von den zehn Kursüssen und Selsen, von denen die deit letzteren Protestanten waren, von den zehn Kursüssen und Salzburg; im Reichssüsser rate saßen 58 protestantische, 29 katholische Stände, auf der Städbedanf fünf protestantische, eine paritätische Stadt (Augsdurg). Das Stimmenverhältnis gab dem Protestantismus und Preußen ein mächtiges Uebergewicht vor dem Katholizismus und vor Oesterreich; die Theokratie des Reichs wurde immer zweiselhafter; "der mittelalterliche Kaiser und Schiemvogat der Kirche sah sin die von einem protestantischen Fürstenrate umgeben und das geistliche Fürstentum, der recht bezeichnende Ausdruck der staatlich-kirchlichen Ordnung des alten Reichse, war dis auf kümmerliche Reste verschwunden. Auch diese Reste waren nur um zufälliger, persönlicher Ursachen willen vorerst noch erhalten worden; die tiesere Wurzel ihres Daseins war zerrschnitten, oder was wollten diese altertümlichen Reliquien noch bedeuten inmitten der neuen Gewalten und Ordnungen, wie die süngsste Revolution sie geboren? Schon die nächste Zeit mußte auch sie hinwegnehmen; das Kaisertum, das letzte geistliche Kursürssen, der kursürssen der kursürssen, der kursürssen sie kursürssen der kursürssen der kursürssen

frei, andre Religionsverwandte zu dulden und ihnen Vollbürgerrecht zu geben.
Die Umgestaltung in der katholischen Kirche war weit universeller als selbst bei der Resormation, der Klerus wurde Staatsdiener wie jeder andre Stand, versor die Immunität, den Einsluß auf Schule und Erziehung, den größten Teil seines Besitzs und war fortan in allen tirchlichen Sachen der Einmischung des Staats vereisgegeben. Die Sätularisation versetzte einen surchtbaren Schlag dem katholischen Abel, der an 700 Domherrnstellen verlor und sich von seiner autoritativen wie pekuniären Niederlage nie mehr erholte, die letzten Trümmer einer selbständigen Aristokratie verschwanden aus Beutschland. Am leichtesten verschmerzten die Reichs-

städte, die ganz herabgesunken waren, die verlorene Selbständigkeit und die sechs überlebenden fanden keinen Anstoß an der ungeheuerlichen Klausel, sie dürften an Beratungen über Krieg oder Frieden nicht teilnehmen und follten bei Reichstriegen

Beratungen über Krieg oder Frieden nicht terinegmen und souten der Gerichen unbedingt neutral bleiben.

Die Säkularisation hatte bei vielem Segen auch schwere Nachteile, der Tag des großen Kirchenraubs wurde der Geburtstag der ultramontanen Partei; die Gesiftlichkeit war fortan ohne Besitz im Neich, hatte kein Jarteesse nehr am Neich, in dem sie keine Landesherren mehr skellte, der Abel drängte sich nicht mehr in die Kapitel; die neuen Bische, selbst Staatsunterthanen, gehörten überwiegend dem Kleinbürger oder Bauernstande an; an die Stelle der reichssürflischen Unabhängigsteit der alten Prälaten vom Papste trat ein demokratischer Geist, der sich dem Papste dem kapste unterwarf und dem Staate eher seindlich war: der Klerus entsremdete sich bemütig unterwarf und dem Staate eher feindlich war; der Klerus entfremdete sich dem Baterlande.

# VIII. Zeitalter Napoleons I. (1804—1813).

Litteratur. Diefelbe wie bei VII.

#### § 123. Hannover.

Litteratur. F. v. Ompteda, Die Ueberwältigung Hannovers durch die Franzosen, 62. Derselbe, Politischer Nachlaß, 69. v. Martens, Recueil des traités. Bb. VI, 83. Thimme, Die inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter der französische westfälischen Herrschaft 1806—18, 2 Bände, 98—95. v. Meier, Hannoversche Verfassungs: und Verwaltungsgeschichte 1680—1866, 98—99. Ulmann, Russische Politik unter Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. bis 1806, 99.

Ebenso willfürlich wie die Fürstenrevolution von 1803 war ihre Durchführung, überall mußten die Kleinen und Machtlosen die Brutalität bes bonapartischen Staatsrechts verspuren, Deutschland mar von Fehben gerriffen, weil tein Fürft mit feiner Beute gufrieden mar; fo ftritten Defterreich und Bayern, Ufingen und Darmftadt, Burttemberg und Baben miteinander um fette Biffen. Breugen, das fich hinter ber Demarkationslinie beruhigt fühlte, empfing plötslich von Bonaparte die Nachricht, er werde bei Wiederbeginn des Rrieges mit Großbritannien Sannover befeten: anftatt ihm nun zuvorzukommen, wie felbst Haugwit riet, und in Sannover einzurukken, verlor ber König die Zeit in Unterhandlungen mit Rußland, Hannover und Frankreich, und mitten im Frieden marschierte bas Korps Mortiers Ende Mai 1803 in Hannover ein 1). Auch jetzt kam Friedrich Wilhelm zu keinem Entschluffe, seinen Geheimrat Lombard speifte der Erfte Ronful im Juli d. J. leicht ab, der Rönig näherte fich Rugland, es fehlte seinem Rabinette nicht an guten Ginfällen, aber zu ernstem Wiberftande gegen Frankreich ließ es die friedensselige Aengstlichkeit nicht kommen. In Subbeutschland kampften die von Bonaparte und Alexander geschaffenen neuen Gewalten mit ben Reften ber alten Beit und bie Bertommenbeit bes Neichs wurde nochmals illustriert durch die Ratastrophe des Herzogs von Enghien?).

Bonaparte wurde am 18. Mai 1804 Kaiser der Franzosen<sup>3</sup>), Kaiser Franz sah den baldigen Zusammenbruch des heiligen römischen Reichs voraus und begründete am 11. August d. J. ein thatsächlich seit Leopold I. be-

stebendes Raisertum Defterreich, wobei er den alten römischen Titel noch fortführte. Da bei dem drohenden Kriege zwischen Frankreich und Aufland Breußens Allianz Napoleon wichtig war, so erklärte er sich im September 1804 bereit, auch Preußen als Kaisertum anzuerkennen, wovon jedoch bes Konigs Bescheidenheit nichts wissen mochte. Bei ber Raiserfahrt am Abein huldigten die deutschen Fürsten Napoleon; der Usurpator, dem der Papst am 2. Dezember in Paris die Weihe verlieh, fühlte sich als ihr Herr und nannte es eine Unmöglichkeit für Defterreich, allein ober mit Rugland "die Kabne ber Rebellion zu erheben"; im ganzen Reiche lauerten seine Spione; er mußte zu ftrafen wie zu belohnen.

er wußte zu strasen wid Lage Hannovers. Preußen. Das hannöverische Heer war in trostosem Justande. Am 8. Juni schloß der Feldmarschall Graf Wallmoden die Rögliche Konvention von Sulingen, am 5. Juli die Elde-Ronvention von Artsendurg, wonach die hannöverische Armee ausgelöst und entwassent werde; die Schuld tras das seige Abelsregiment des Kurstaats, ein großer Teil der tapseren Offiziere und Soldaten eilte nach England, "such auch die Hundssötter von der Regterung und den Landständen" (Treitschle), und bildete den Kern der Konstliche under Norter, seit Juni 1804 unter dem milderen Bernadotte; die 28 Monate französliche Uktupation lösteten dem Kande über 60½ Millionen Franken. Die Ostupation schädigte auch in eminentem Maße Preußens Autorität in Korddeutschand und seine Jandels-interessen, siegen, Ritzedüttel und Lauendurg wurden besetzt, die Schissart aus Elde und Besetz wurde gehemmt und die erste Probe einer Kontinentalsperre gegen den britischen danbel unternommen. In Berlin dachte man an ein Absommen mit Rußland und Frankeich, um sich die Reutralität im britischstrazössischen Ariege zu sichern; als aber Bonaparte sich Friedrich Kusselm und hie nersten die Berlin bachte man an ein Absommen mit Rußland und Frankeich, um sich die Reutralität im britischsfranzössischen Ariege zu sichern; als aber Bonaparte sich Friedrich Bilhelm Kußland. Datte er eben am 8. April 1804 durch eine Erstärung an Frankeich den durch handen erstännt, so gab er, auf Honaparte mißkandisch, am 24. Mai Kußland die Ressischung des genen der und Kannovers Beschung in Rorddeutschland geschaffenen Justand anerkannt, so gab er, auf Honaparte mißkranisch, am 24. Mai Kußland die Ressischung den genendatigen Justand in seiner Beise zu alterieren, hingegen für den Hollerung, den gegenwärtigen Justand in seiner Beise au alterieren, hingegen für den Hollerung den genendatigen Justand in seiner Kreize zu aufteren den Kreizes von Kußland und Preußen gegen Frankeich Sendler seinere Schländisch eine enger Kürftenunson preußischen Septäge und fonderen

temberg karikierten das bonapartische Regiment mit allen Launen und Tüden und duldeten keinerlei Selbskändigkeit neben sich; die alten skändischen Ordnungen waren ihnen ebenso zuwider wie der Reichsadel; Rassu-Weildurg erklärte den skändischen Ishitutionen, die est in seinen trierischen Erwerdungen sand, sofort den Krieg und griff die Reichskitterschaft an; auch Nassaulsingen bekämpste letztere und suchte den Brasen Waldbott Reissenderg zu rauben, mußte darum vom Freiherrn vom Stein die dittersten Wahrheiten hören; Bayern unterwarf die Reichskitterschaft im Oktober 1803 mit rücksichsen Sewalt, Hessen auch die winzigen mit Baden, Württemberg mit Hohenlohe in Händel, denn auch die winzigen Gewalthaber wie Fendurg, Leiningen und Salm selen über die Reichskritter her. Wenn gleich der Kaiser, der Reichshofrat und Gustaw IV. Adolf von Schweden sich sür die Versolgten erklärten, so waren diese doch nicht zu retten, zumal Freußen unter ihren Feinden stand; ihr Untergang verzögerte sich nur um kurze Zeit.

Die völlige Abhängigkeit Süddeutschlands von Napoleon ergab der Fall Enghien.

Bonaparte ließ ben Bergog von Enghien in ber Nacht bes 15. März 1804 in Etten-

heim (Baben) aufgreifen und in Bincennes erschießen; gegen ben Bruch bes Boller-

heim (Baben) aufgreisen und in Bincennes erschießen; gegen den Bruch des Völlerrechts protestierten weder der Reichstag noch Baden, wohl aber Rußland, Schweden und Hannover; überboten sich die Noten beiber deutschen Eroßmächte an Erdärmslicheit, so verahrebete Baden, da die vom Ausland angeregte Sache nicht totzuschweigen war, seine Erslärung mit Talleyrand und danneregte Sache nicht totzuschweigen war, seine Erslärung mit Talleyrand und bat am 2. Juli in Regensburg unter Beitritt Desterreichs und Preußens, die ganze Frage beruhen zu lassen; als sich Rußland, Schweden und Hannover nicht beruhigen wollten und nochmals die getränkte deutsche Ehre und Sicherheit betonten, ging der Reichstag Ende Juli 1864 vorzeitig in Ferien. — [Wet] singer, Le duc d'Enghien, 88.]

\*\*) Rapolesn Kaiser. Die meisten Höse beeilten sich, den gekrönten Pledeser, die gekrönte Revolution in ihre legitime Nitte aufzunehmen; Breußen ging mit der Anertennung voran, Desterreich zögerte aufangs, als "das römische Kaisertum von den Habsburg-kothringern auf die Napoleons übergehen sollte" (Treitsche), und im Segensaße zu Cobenzl warnte der gesstwollste Publizist der Zeit, Senz, vor der Zustimmung zum Nechte der Ulurpation. Die deutschen und die tällenischen Fürsten gratulierten Napoleon im kriechendsten Lone; Rußland, Schweden und Großrittumien aber erkannten seinen Kaisertitel nicht an. Franz II. verließ seinen unabhängigen Erblanden den Rang eines österreichischen Erbkaisernung zum Fordtete Napoleon im Nai 1804 auf dessen Anfrage, Kreußen werde weder russcheher porstützte Napoleon im Nai 1804 auf dessen Anfrage, Kreußen werde weder russchieden noch andern Truppen den Durchzug zum Zweck des Angriss auf Frankreich gestatten, voraußgeset, daß Frankreich an bem Bedingungen von 1808 seschbener zorscheden Semüste sich Ankland. Preußen seiner Reutralität zu entwinden, Zardenderz zorscheden Füsten noch micht mehren Kachen schale und indelten ihm zu als dem natürlichen Nachfolger Karls des Eroßen; indem er höhnende zu der und brüdender als se die Habe vergaß er dem Hohenzollern diese Auflehnung gegen seinen herrischen Willen nicht und war weniger als je geneigt, Hannover zu räumen. — [A. Bohlwill, Aftenstüde zur Rumboldschen Angelegenheit, "Zeitschrift des Vereins für Hamburgs Geschichte", Bb. 7, 81.]

# § 124. Die Roalition von 1805.

Litteratur. A. Beer, Zehn Jahre öfterreichischer Politik 1801—1810, 77. v. Vivenot, Thugut und sein politisches System, Archiv für öfterreichische Geschichte, Bb. 48. A. Fournier, Gent und Cobenzl, Geschichte der öfterreichischen Diplomatie 1801—1805, 80. G. Wertheimer, Geschichte Desterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrzhunderts, 84. Memoires du Prince Adam Caartoryski et correspondance avec l'Empereur Alexandre Ier, 2 Bbe., 87. Memoiren bes Fürften Tallegrand, überfest von Gbeling, 5 Bbe., 91-92.

Napoleon griff immer weiter aus und der Zielpunkt seiner Politik wurde die Besiegung Großbritanniens 1); Preußen gab sich vergebliche Mühe, Alexander I. mit ihm auszusöhnen. Im Februar 1801 war Thugut mit dem Eingeständnisse abgetreten, Oesterreich sei erschöpft und werde vielleicht gezwungen sein, sich trot ber verstärften bedrohlichen Macht Frankreichs biefem anzuschließen; bie Losung seines Machfolgers, bes Reichsvigekanzlers Grafen Ludwig Cobenzl, mar Ruhe, und trot aller Anläufe erfolgten teine gründlichen Reformen im Staatswefen !); nur auf Alexanders kateaorisches Drangen schloß ber Botschafter Graf Philipp Stadion am

6. November 1804 in St. Petersburg eine Defensivallianz, die freilich einer offensiven aufs Haar glich. Gustav IV. Abolf von Schweben, "der Don Quizote der Legitimität", schloß enge Bündnisse mit Großbritannien und Rußland; der ohne Stadions Wissen am 11. April 1805 in St. Petersburg geschlossene ruffisch-britische Bundnisvertrag nahm Desterreichs alsbaldige Schilderhebung in sichere Aussicht, doch unterblieb noch die an der Newa erstrebte russisch=britisch=österreichische Tripelallianz. Neue Uebergriffe Napoleons belehrten den Wiener Hof über die Notwendigkeit, zu ruften ), am 9. August wechselten in St. Petersburg die Gesandten Ruß-lands, Großbritanniens und Oefterreichs die Urkunden wegen Oefterreichs Beitritt zum Bundniffe vom 11. April aus, ber Erzherzog Karl entwarf ben unglücklichen Operationsplan und am 8. September rückte Generalquartiermeifter v. Mack mit einem Beere in Bayern ein. Die fübdeutschen Höfe traten, durch Landverheißungen gewonnen, zu Napoleon; Preußen widerstand der Lockung mit Hannover. So empfänglich Friedrich Wilhelm an sich für den Rugen dieser Erwerbung war, ließ er sich doch nicht zum Kriege gegen Defterreich treiben und hielt am Frieden fest; auch der Durchzug Bernadottes durch das neutrale Gebiet von Ansbach nach dem Kriegsschauplat (3. Oktober) führte, so fehr man in Wien barauf rechnete, nicht zum Gintritte Breugens in die Aftion, jumal der Krieg fo unglücklich verlief. Alexander entsagte den feindseligen Planen Czartorysfis gegen Preußen, reiste auf Bitte des Königs nach Berlin, wo am 30. Oktober auch der Erzherzog Anton erschien, und erzielte am 3. November den durch eine Theaterscene am Sarge bes alten Fritz besiegelten Potsbamer Bertrag<sup>5</sup>). Haugwitz reiste am 14. d. M. ins Hauptquartier Napoleons, um zwischen ihm und der Roalition zu vermitteln, doch begrub Napoleons Triumph bei Austerlit am 2. Dezember") die ganze Koalition und Haugwig ging am 15. Dezember das schmachvolle Bundnis von Schönbrunn") mit ibm ein.

1) Vitt und Alegander. Wo Napoleon gebot, da wurde der Berkehr mit Größbritannien abgebrochen und britischen Waren der Jutritt verboten; in seiner Berblendung nahm er wenig Notiz von der sich bildenden neuen Roalition der legitimen Rabinette, deren Seele wiederum Pitt war und für die von St. James ein Goldstrom nach den europäischen Residenzen sloß. Alegander I. ledte sich in den Gedanken ein, sich für Europas Freiheit zu schlagen und Enghiens Mörder zu bestämpsen; er gab sich Pitts Leitung hin und suchte Desterreich und Preußen auch dasür zu simmen, alle Bersuche in Berlin scheiterten zwar an der Neutralitätsliebe des Königs, der noch im Frühjahr 1806 einen erfolglosen Anlauf nahm, Frankreich und Nußland auszuschen, doch war bei einem Weltriege die Behauptung der Neutralität mit der Anwesenheit französischer Truppen in Hannover gewiß nicht länger vereinbar, und Alexanders vertrauter Minister, Fürst Czartoryski, ging darauf aus, Preußen zum Anschluß an Rußland oder Frankreich zu zwingen und es, falls es sich für Frankreich entschebe, zu bekriegen.

2) Oesterreich. Thugut und der Kaiser schauten nach Rettung aus, im Inneren ging alles drüber und drunter, Ende 1799 waren schon über 141 Millionen Bantosettel im Umlause, die Finanznot stieg immersort; die Experimente in der Finanzverwaltung aber schusen keinen Ausweg. Im September 1801 trat an die Stelle des Staatsrats ein Staats und Konserenzministerium mit drei Departements (Aeußeres, Inneres, Krieg und Marine), wozu Erzherzog Karl besonders geraten; Instiz und Berwaltung in den döhmisch-österreichischen Erblanden, seit 1797 vereinigt, wurden wieder getrennt. Erzherzog Karl, 1801—1805 an der Spise des Heigerats, die Seele der Resormen und der Stolz des Heeres, war mit seinen Resormversuchen ungläcklich, denn sie entlasteten weder die Finanzen, noch erhöhten sie Wehrtraft; die Heeresverwaltung überschritt willkürlich den für Friedens-

zeiten ausgeworfenen Etat von 43 Millionen Gulben, und doch war das Seer höchst mangelhaft. Rarl wie Cobenzl und der besonders einflupreiche Kabinettsminister Graf Franz Colloredo, die beide so tritischer Zeit nicht gewachsen waren, wollten Frieden. — [A. Beer, Geschichte ber öfterreichischen Finanzen im 19. Jahrhundert, 77. d'Elvert, Bur öfterreichischen Finangeschichte, 81. E. Bertheimer, Erz-herzog Karl als Prafibent bes Hoffriegsrates 1801—1805 im Archiv für ofter-Bündnisse Geschichte, 66. v. Krones, Zur Geschichte Desterreichs zc., 86.] Im Bündnisse Desterreichs mit Rußland vom 6. November 1804 versprachen beibe Kontrabenten, sie würden, falls Napoleon Schritte thue, um seine Macht noch zu erweitern, darin einen Angriff sehen und einem solchen mit 350,000 Mann (Rußland 115000, Defterreich 285000) entgegen treten; auch follte außer biefen ein Observationstorps juruchleiben, damit Preußen in Baffivität verharre; Rußland versprach, bem Wiener Hofe britische Subsidien zu verschaffen und bei bem Friedensschluß Entschäbigung an Gebiet zu erwirken; mancherlei Territorialveranderungen wurden vereinbart. In einem geheimen Separatartikel erfolgten Bestimmungen für ben Fall eines preußischen Angriffs auf einen ber Kontrabenten. Um 26. Dezember unterzeichnete Stadion eine erganzende Erklarung wegen Zahlung der angeregten Subsidien. — [v. Martens, Recuel des traités, etc., II, 76.]

\*) Schweben, Auflaub und Großbritannien. Schwebens Bundnis mit Großbritannien batierte vom 3. Dezember 1804, mit Rufland vom 14. Januar 1805; Schweben raumte ohne Rucficht auf preußische Proteste ben Briten Stralsund und ben Ruffen die Landung in Pommern ein und stellte im April 1805 der Koalition 20 000 Mann. Im russischeritischen Bündnisse vom 11. April 1805 versprachen die Kontrahenten, sie wollten im Geiste des europäischen Gleichgewichts und Friedens eine "allgemeine Liga der Staaten Guropas" ins Leben rufen; abgesehen von dem, was Großbritannien liefern wurde, sollten 500 000 Soldaten gegen Frankreich aufgebracht werden; man wollte letzteres zwingen, ganz Italien mit Elba, Hannover und ganz Nordbeutschland zu raumen, die hollandische und die Schweizer Republik unabhängig zu machen, den König von Sardinien in Piemont zu restituieren und noch zu arrondieren; Großbritannien versprach für je 100000 Mann regulärer Truppen 1250000 Pfund Sterling Subsidien und Schisse für ihren Transport. Im sechsten Separatartisel besagten die Kontrahenten, sie wollten den Nationalwillen der Franzosen in Bezug ihrer Regierungssorm in nichts beeinträchtigen, und enthielten sich somit aller Restaurationspläne für die Bourdons. Sin siedenter Separatartisel sich somit aller Restaurationspläne für die Bourdons. Sin siedenter Separatartisel na somt auer Restaukationsplane zur die Bourdons. Ein steenker Separakartiket versprach Preußen, falls es beitrete, bei seiner ohnehin gewachsenn Macht die Rückgabe des linkscheinischen Gebietes, welches es 5. August 1796 an Frankreich abgetreten habe; hiermit war ihm die Aussicht auf Hannover genommen; und ein achter Separakartikel bedrohte jede Macht, die den Bemühungen beider Kontrahenten durch Gebrauch ihrer Streikkräste oder durch zu innige Verbindung mit Frankreich entzegenarbeiten würde, mit Krieg, was ebenfalls gegen Preußen gemünzt war. Der zehnte Separakartikel kündigte die Stellung von Friedensbedingungen an Frankreich an um dies zum Nachgeben zu bewegen. In Wartens Respuil der

zehnte Separatartikel kündigte die Stellung von Friedensbedingungen an Frankreich an, um dies zum Nachgeben zu bewegen. — [v. Martens, Recueil des traités, II, 75.]

4) Rapoleon. Er krönte sich am 26. Mai 1805 in Mailand als König von Italien, vereinigte im Juni den Königreiche Jtalien. Maximilian Joseph, der am 24. August in Minchen ein Schuz- und Truzdündnis mit Rapoleon geschlossen, spielte gegenüber Franz I. die zweideutigste Kolle; jezt entsloh er ins französsische Lager nach Bürzdurg, wo er dem Bündnisse datum vom 28. September aufdrückte, um die Welt zu belügen, nachdem er Desterreich lange hingehalten hatte, um dann seinerseits mit Napoleon um die Wette über Desterreichs Treulosseit zu klagen; seine 25000 Mann fochten mit den Franzosen gegen die Desterreicher, die unter Franz 21. September München beseth hatten. Karl Friederich von Baden schloß sich am 1. Oktober in Ettlingen Napoleon an und verpssichtete sich zur Stellung von 3000 Mann, nachdem der französsische Seetechässträger tags zuvor in Regensburg die Lüge gewagt hatte, Frankreichs heere hätten pflichtete sich zur Stellung von 8000 Wenn, nachoem der franzorsche Seigegertags zwor in Regensburg die Lüge gewagt hatte, Frankreichs Heere hätten eben den Rhein überschritten, um Württemberg und Baden vor dem Schickfale zu bewahren, womit das raublustige Desterreich Bayern heimgesucht habe. Hessenschaft verweigerte zwar den Anschluß an Navoleon, stellte ihm aber einen Train, Württemberg wollte zuerst neutral bleiben, sügte sich aber alle Ditober in Ludwigsburg Napoleons Gebot und stellte 8000 Mann; die Fürsten, die Napoleon "die Stützen meines beutschen Bunbes" nannte, maren somit gefunden. [Rlein=

schritte zur Aufrechterhaltung ber Neutralität Nordbeutschlands, rustische Truppen-Schritte zur Aufrechterhaltung der Neutralität Norddeutschlands, russische Aruppenansammlungen an der Grenze zwangen ihn aber, am 7. September 1806 einen Teil seines Heeres und bald das ganze einzuberusen. Als Napoleon den Rechtsbruch in Ansbach wagte, bäumte der König auf; zwar verhütete Pardenberg den Bruch, doch sagte sich der König von allen Berdindschleiten gegen Napoleon los, wollte "mit dem Menschen nichts mehr zu thun haben", gestattete den Russen den Durchzug durch Schlesien und Mecklendurg und ließ im Ottober Hannover besehen; vergedens aber hosste sein Bolk auf die Kriegserklärung an Napoleon. Napoleon tras die Oesterreicher mit zermalmenden Schlägen, schließlich mußte Maaf am 17. Oktober die schimpsliche Kapitulation von Um schließen und dem Warsche der französischen Armee auf Wien stand nichts im Wege. Awar hatte Nelson bei Frasslagar die vereinisten schimpfliche Rapitulation von Ulm schließen und dem Marsche der französischen Armee auf Wien stand nichts im Wege. Zwar hatte Nelson bei Trasalgar die vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens vernichtet, zu Lande aber blieb Napoleon Sieger; erst Ende September erschienen die Russen unter Golenistschew-Autusow am Jnn, bald brach wieder ihr Hader mit den Oesterreichern loß, die Franzosen aber rücken immer weiter vor, der Hos entside aus Wien, das Wurat am 18. November durch eine billige List nahm; Napoleon bezog Schönbrunn, versuchte aber vergebens das Volkgegen die Dynastie auszuwiegeln und war ungemein gesährdet, wenn die Alliierten Besonnenstet walten ließen, ihn durch eine behutsame Defensive in Mähren hindielten und wenn Preußen, das bereits Sachsen und Kurhessen der Koalition zugessührt, nach der sicher erfolgenden Absehnung von Kauamis? Wediation aus geführt, nach der sicher erfolgenden Ablehnung von Haugwis' Mediation am 15. Bezember in die Roalition eintrat.

15. Dezember in die Koalition eintrat.

3) Potsdamer Bertrag vom 3. Kovember 1805. Harbenberg und Haugwig (Preußen) und Fürst Czartoryski, v. Alopäus, Fürst Dolgoruki (Rußland) unterzeichneten ihn, Graf Metternich pslichtete am gleichen Tage für Oesterreich bei. Der König sollte eine bewassente Bermittelung zwischen Napoleon und der Roalition auf dem Besitstand des Luneviller Friedens versuchen und nach ihrem Scheitern am 15. Dezember der Roalition beitreten, wosür ihm bei dem Friedenssschlusse eine bessere Veraze, d. h. Hannover in Aussicht gestellt wurde. — [v. Martens, Rocueil des traités, II, 75.]

des traités, II, 75.]

\*) Ankerlit. Thoren leiteten Alexanders leichtbewegliche Seele, drängten ihn, anstatt adzuwarten, zum Losschlagen, und am 2. Dezember leuchtete Napoleon die Sonne von Austerlitz zum glänzendsten seiner Siege. Die Koalition war so gut wie vernichtet; das geschlagene Heer, bei dem Alexander und Franz selbst waren, zog sich nach Ungarn zurück, Franz beugte sich am 4. in dem Bivouac von Nassellowig mit verdissenem Grimme dem Sieger und verpslichtete sich, gegen Gewährung des Wassenstellstandes am 6. Dezember, keine fremden Truppen in seine Staaten zu lassen und die Aussender sein Drittel seines Neiches blied in französischer Hand. In Nikolsburg sollten Friedensunterhandlungen beginnen. Alexander war ebenfalls entmutigt, hielt sich auf dem Rickzuge pünktlich an die vorgeschriedenen Etappen und bertes seine Truppen auß Italien und Hannover heim.

\*\*7) Bertrag von Schöndrunn (15. Dezember 1805). Preußen empfing von Fransreich Hannover zu ewigem Beste, was es Großbritannien gegenüber kompromittierte, trat hingegen die Markgrasschaft Ansbach an Bayern, das Herzogtum Cleve mit der Festung Wesel und das Fürstentum Neuschaltel an Napoleon ab und schloß mit letzterem ein Schutz- und Truzblündnis. Dasselbe verpslichtete beibe Kontrahenten zur gemeinsamen Berteidigung der Türkei, der preußschen Staaten inkt. Hannover, der französischen inkt. aller etwaigen Keuerwerdungen in Italien, und der bayerischen Staaten; zu Gunsten Bayerns sollte Desterreich Tirol, Kassau, Gichstädt, Korarlberg zu abtreten, Preußen erkannte Desterreichs Abtretungen im voraus an und verpslichtete sich, die Abtretung des Kestes von Oesterreichsschen an Württemberg und Baden mitzugarantieren. Die Katissianen sollten spätesen ans diertem auch erweite Nanalen berg und Baben mitzugarantieren. Die Ratifikationen follten fpatestens nach brei Bochen in Berlin ausgetauscht werden. Diesen Bertrag in Händen, erpreßte Napoleon vom ratlosen Wiener Hof den Frieden nach seinem Zuschnitte. — [Denkwürdig-teiten des Fürsten Hardenberg von L. v. Ranke, 5 Bbe., 77.] M. Lehmann hat in "Scharnhorst" Bb. 1, 86 die bisherige Auffassung, als ob Haugwit auf eigene Fauft und mattherzig gehandelt habe, berichtigt. Haugwitz war erst am 28. November bei Napoleon erschienen, denn der Oberbesehlähaber Herzog von Braunschweig wollte aus militärischen Gründen den Beginn der Feinhseligkeiten bis zum 15. Dezember hingezogen wissen, und Friedrich Wilhelm selbst hatte den Bermittler mündlich dahin instruiert, den Frieden mit Frankreich auf alle Fälle zu sichern; wie schon Harbenderg vermutet hat, war diese Instruktion nicht zur Kenntnis des

auswärtigen Amtes gelangt. Thimme beftreitet neuerdings Lehmanns Ansicht in seinen "Inneren Zuständen des Kurfürstentums Hannover", siehe oben § 128.]

## § 125. Der Friede von Prefiburg.

Die Fürsten Sübbeutschlands jubelten ben Siegen Napoleons über Raiser Franz II. zu und eilten nach Strafburg, um seiner Gemahlm Josephine zu huldigen, benn sie erwarteten neue Beute. Defterreich lag am Boben 1), Napoleon verschärfte, anstatt ben Wiener Hof auf Tallenrands klugen Rat burch Schonung ju Dank zu verpflichten, die Friedensbedingungen, am 26. Dezember mußten in Preßburg Graf Gyulai und Fürst Liechtenstein ben demütigenosten Frieden der öfterreichischen Geschichte unterzeichnen, ben Stabion als Rapitulation charakterifiert hat: Defterreich wurde aus Deutschland und Stalien völlig ausgeschloffen, von der Schweig und Italien abgeschnitten. Mit ber Bayern, Burttemberg und Baden verliehenen vollen Souveranität verschwand ber lette Unflug einer beutschen Monarchie, ein deutsches Wahlkaisertum über souveranen Erbkronen war ein Unfinn, und bezeichnend sprach bie Friedensatte vom "beutschen Bunde". Längst der Herr Subbeutschlands, mußte Napoleon, mas er seinen Satrapen zumuten durfte; um "die vierte Dynastie", wie er die seine nannte, mit alten Dynaftien zu vermischen, schloß er Heiraten 1), auch ließ er seinen Oheim, den Kardinal Fesch, als Dalbergs Koadjutor und seinen Schwager, Joachim Murat, als Herzog von Cleve und Berg in den deutschen Fürsten-verein eintreten. Er entthronte die Bourbons in Neapel, setzte seinen Bruder Joseph auf ihren Thron, machte seinen Bruder Ludwig jum Könige von Holland und nötigte Haugwit an Stelle des Schönbrunner Bertrages ben noch viel härteren Pariser vom 15. Februar 18062) ab; Harbenberg aber, ber bas Bertrauen feines Monarchen befaß, knupfte in Borausficht eines balbigen Bruches mit Frankreich heimlich mit Rugland an. Zwar begann auch Napoleon Friedensverhandlungen mit Rugland, um es von Großbritannien loszureißen, und ber ruffifche Geschäftstrager v. Dubril unterzeichnete am 20. Juli 1806 in Paris einen Vertrag mit General Clarke's). doch gaben Friedrich Wilhelm und Alexander am 1. und 24. Juli in Charlottenburg und Kamennj-Oftrow Erklärungen ab4), die dem Bertrag vom 15. Februar direft zuwiderliefen und die ihr Bundnis gegen Napoleon einleiteten.

<sup>1)</sup> Bedingungen des Friedens. Rapoleonische Heiratspolitik. Da sie sich gang unfähig erwiesen hatten, sielen die Minister Colloredo und L. Cobenzl am 28. November und 24. Dezember 1805, Graf Philipp Stadion (geboren 1768), bisher Botschafter in Mußland, trat ans Ruder. Desterreich erkannte im Frieden alle Usurpationen und Umwälzungen Napoleons in Italien, ihn als König von Italien an und gab seine ganze venetianische Erwerbung von Camposormio und Luneville, Benedig, Istrien, Friaul, Dalmatien an das Königreich Italien hin. Die Kurfürsten von Bapern, Württemberg und Baden wurden völlig souverän und die beiden ersteren Könige, was Desterreich anerkannte; Desterreich trat an Bayern ab: die Markgwischaft Burgau, Borarlberg, die Grafschaften Hohnembs und Königsegg-Kothensels, die Herrschaften Tettnang und Argen, das Gediet von Lindau, Tirol mit Brigen und Trient, den Rest der Bistümer Sichstädt und Passau, wozu noch die Reichsstadt Augsdurg kam, indessen Marimilian Joseph das frühere Bistum Bürzburg herausgab; an Württemberg trat Desterreich ab die Grafschaften Hoheneberg und Kellendurg, die Landvogtei Altors, die Herrschaften Triberg und Ehingen, die Donaustädte

Shingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen und Saulgau, den in Württemberg enklavierken Teil des Breisgau, die Städte Villingen und Bräunlingen, hierzu kam die dem Johanniterorden jüngst überwiesene Grafschaft Bonndorf, die Bestymgen dieses und des Deutschen Ordens und die Oberherrlichkeit über die enklavierken reichsritterschaftlichen Bestymgen; Baden erhielt von Desterreich Konstanz, die Ortenau, sast ganz Breisgau und hierzu kamen die Deutschordenskommenden Mainau mit der Herrschaft Blumenseld, die Kollegiatstisser Baldkirch und Rheinselden, die Abtet Thennendach, die Rollegiatstisser Baldkirch und Rheinselden, die Abtet Thennendach, die Rollegiatstisser St. Keter, St. Märgen, Olsberg, Wonnenthal und die Damenstisser Günthersthal und Säckingen. Desterreich erhielt für seine Berlusse nur Salzdurg und Berchtesgaden, der dies Sebiete abtretende ehemalige Großberzog von Toscana wurde von Bayern mit Würzdurg als Ausfürstentum entschödigt. Alles in allem verlor Oesterreich 1114 Quadratmeilen mit 2785 000 Seelen und 18 610 008 Gulden Jahreseinkünsten, zahlte auch 40 Millionen Gulden Kriegskoften. Die Bürde und die Bestymgen des Hoch- und Deutschmeisters sollten in einer erzherzoglichen Linie erblich werden, Erzherzog gerdinand, früher Derzog von Modena-Breisgau, sollte zwar in Deutschland Ersaf sinden, erhielt aber nichts. — [v. Martens, Requeil des principsux traités, Bd. VIII.] Das alte Reich wurde immer unhaltbarer. Dalberg mußte dasür, daß er am 8. Komender den Mitständen in Regensdurg vorstellte, welche Gefahr der alten Reichsverschlichen Welche Geschr der alten Reichsverschlichen Scheit habe, und pslichtete von Herzen Napoleons Ansicht bei, der Kegensdurger Keichstag sei ein Affenspiel, von der Lächerlichte und Bosheit dieser Tiere. — Napoleon vermählte am 14. Januar 1806 seinen Stiessoh erwalten der Beauharnais, den Pragessunger Beichstag sei ein Affenspiel, von Beden, am 8. April de, mit Beingessunger Beichstag sei ein Affensiel, seinen Brüner Jerome am 28. August 1807 mit Brünzelsin Katharina von Württember

leons I., 2. Aufl., 86.]

') Barifer Bertrag. Napoleon traf Anftalten, um Preußen zur Katifikation des Schönbrunner Bertrags zu zwingen, bessen Berwersung die Besten der preußischen Nation erhossten; Preußen aber sühlte seine militärische Ohnmacht, als Napoleons Aruppen sich den Grenzen näherten; nach Hauserische Ohnmacht, als Napoleons Aruppen sich den Grenzen näherten; nach Hauser 1806 den Bertrag nur mit Aenderungen an, welche seine Biststamkeit auf die Zeit nach dem allgemeinen Frieden hinausschoben; um dies zu rechtsertigen, erschien daugwis im Fedruar in Baris. Daheim wurde der größere Teil des Heres demodilisert. Im Pariser Bertrage vom 15. Fedruar blieb man bei den Gebietsbestimmungen vom 15. Dezember 1805, doch mußte Preußen noch die Grafschaft Balengin abtreten und auf eine Entschädägung für Ansbach von seiten Bayerns verzichtete auf eigene Politik, verschöß Größbritannien seine Hösen von Lübed und verpssichtete auf eigene Politik, verschöß Größbritannien seine Hösen von Lübed und verpssichtete auf eigene Politik, verschöß Größbritannien seine Hösen von Lübed und verpssichtete sich zu gemeinsamer Sache mit Frankreich in jedem Kriege, in den eines von ihnen für eine der Fragen verwickelt werden könnte, welche sie selbst, die Unwerlezlichseit und Unabhängigkeit der Türkei, Bayerns, Württembergs und Badens und die Keuordnungen des Preßburger Friedens beträsen — somit konnte Breußen ohne weiteres zum Kriege gegen Kußland genötigt werden, salls dies die Lüstzei angriff. Der von Preußen mehrsach angeregte Wözug der französsischen Französsischen werten sehnen se

Bebharbt, Sanbbuch ber beutschen Beschichte. II. 2. Muff.

räter an Preußen spielen und bot in London Hannover an, entschlossen, in Preußen einzubrechen, wozu ihm der Besitz von Wesel, Kehl und Castel hochwichtig sein mußte. Napoleons Schützling Haugwitz übernahm im April 1806 wieder die alleinige Leitung der auswärtigen Geschäfte, der von Napoleon gehaßte Harbenderg aber blieb des Königs Vertrauter.

blieb des Königs Bertrauter.

\*) Onbrils Bertrag vom 20. Inli 1806. Rußland sollte Frankreich die Bocche di Cattaro räumen, die Jonischen Inseln und Ragusa sollten unabhängige Republiken sein, die Unabhängigkeit und Unverlehlichkeit der Türkei wurde anerkannt, dinnen der Monaten sollten alle französischen Truppen aus Deutschland zurückgekehrt sein, Rußland und Frankreich wollten den Frieden zwischen Preußen und Schweden vermitteln und Napoleon Außlands Vermittelung sür Unterhandlung des Seefriedens annehmen. — [Sarben, Histoire genérale des traités, Bd. IX.]

4) Preußisch-russische Crklärungen vom Juli 1806. Der Allianzvertrag mit Frankreich sollte in nichts den von 1800 zwischen Außland und Preußen (§ 119, 4) beeinträchtigen; vor allem sollte Preußen zum Kriege gegen Außland nicht verpssichtet sein, salls Frankreich die Türkei angreise, Rußland sie verteidige oder Waßregeln ergreise, um eine französische Frunzösische Krußen des Preüßens durch Frankreich beseine Weiserschland sie Kußland Desterreich infolge Verletzung des Preßburger Friedens durch Frankreich beseine wolle. Beide Kontrahenten garantierten die Unabhängigkeit und Integrität der Pforte, der össerreichischen Sebiete gemäß des Preßburger Friedens, Nordbeutschlands, der dänschen Staaten und Schwedens: hiermit wurde Preußen, der Außsicht auf Schwedisch-Kommern entrückt; beide Kontrahenten wollten dassürsorgen, daß die französischen Truppen Deutschland baldigst räumten; Rußland versprach, den größeren Teil seiner Streitkrässe au verwenden und bei seinem Systeme bie Unabhängigfeit und Integrität Preußens zu verwenden und bei seinem Syfteme ber Uneigennühigkeit zu beharren. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bb. VI, 83.]

### § 126. Der Rheinbund.

Litteratur. v. 3 wiedined : Subenhorft, Deutsche Beschichte von ber Auflöfung des alten dis zur Errichtung des neuen Kaiserreichs (1806—1871), Bd. 1, 97. A. Winkopp, Der rheinische Bund, 23 Bde., 7—18. Marchese G. Lucchesini, Sulle cause e gli effetti della confederazione Rhenana, 19—28, deutsch in 3 Bdn., 21—25. Usinger, Napoleon, der rheinische und der nordische Bund, 65. K. Frhr. v. Beaulieu-Marconnay, Karl von Dalberg und seine Zeit, 2 Bde., 79. K. Bech. Bur Verfaffungsgeschichte des Rheinbunds, 90.

Die Souverane des deutschen Südwestens richteten sich häuslich ein, erneuten ihren jungst unterbrochenen Raubzug gegen die Reichsritterschaft, den letten Reft ber alten Reichsordnung, und räumten mit ben Landständen auf ). Die in französischem Solde stehenden Mittelstaaten sollten Napoleons Plane gemäß Oesterreich und Preußen gegenüber la troisième Allemagne bilden und so eine deutsche Einigung unmöglich machen; fie follten ihm bas "Kanonenfutter" für seine Schlachten liefern; darum beschloß er, die Kleinstaaten unter diese Klientel zu verteilen und achtete nicht auf das Flehen jener. Der Instinkt des Bolkes empfand, daß mit dem Hauptschlusse von 1803 und mit dem Preßburger Frieden bas lette Wort noch nicht gesprochen und daß die Reichsverfassung unhaltbar sei, und man suchte seit Jahren nach neuen Gestaltungen; tam die erste Anregung zum Rheinbunde aus Kassel, so trat Napoleon dem Plane, von bem Dalberg Kenntnis erhalten, erft naher, als ihm die Zeit getommen schien und ber Ruf nach einer neuen Berfassung aus ben verschiedensten Kreisen erklang2). Unter seinen Augen murbe in Baris ber Entwurf ber Rheinbundsatte mit Beihilfe Pfeffels abgefaßt3) und am 19. Juli 1806 bieselbe von ihm ratifiziert; in ungleich festerer Form lebte ber rheinische Bund Ludwigs XIV. wieder auf. Mit gerechtem Hohne nennt Gent die Berfassung des Rheinbundes eine "Schimpf- und Spottkonstitution" von Sklavenvölkern unter Despoten, die wieder unter einem Oberdespoten standen. Der Reichstag zu Regensburg beschloß am 1. August sein elendes Dasein<sup>4</sup>), der deutsche Kaiser stühlte, seine Krone habe ihre reale Bedeutung ganz versloren und sei höchstens geeignet, ihn in Krieg mit Napoleon zu verwickeln, darum legte er sie nieder. Thränenlos stand die Nation am Sarge ihrer Geschichte und wo sich nationale Gesühle noch außerhalb der rheinbündischen Machtsphäre zeigten, unterdrückten Napoleon und seine Satrapen sie mit heimtücksischer Härte hand Napoleons Protektorat über den Rheinbund seine blutige Einweihung in der Erschießung des Nürnberger Buchhändlers Balm<sup>5</sup>).

1) Napoleons Satrapen. Friedrich von Bürttemberg befette schon am 19. November 1805 alle reichsritterschaftlichen und geistlichen Gebiete und hob am 80. De= dember d. J. die ihm unbequeme Berfassung auf, "da Souveränität und könliche Institutionen sich nicht vertragen"; Maximilian Joseph ging unter Napoleons Deckung gegen die Reichsritter vor, auch Karl Friedrich von Baden befolgte das gegebene Beispiel, besetzt die reichsritterschaftlichen und geistlichen Gebiete und beseitigte im Mai 1806 die Breisgauer Stände als "erschwerendes und fossispieliges Zwischen-Beispiel, besetzte die reichsritterschaftlichen und geistlichen Gebiete und beseitigte im Mai 1806 die Breisgauer Stände als "erschwerendes und kossipieliges Zwischenorgan". In Hessenwerfandt fiel am 1. Oktober 1806 die seit 1628 nur formell bestehnde ständische Bersassung. Die neuen Souveräne vergaßen rasch ihre schmachvolle Abhängigkeit von Napoleons guter Laune und träumten sich in eine nicht vorhandene Selbständigkeit hinein; in Bayern vor allem suchte man den "eigenstümlichen Nationalcharafter der dayerischen Nation" wieder zu beleben, seierte Napoleon offiziell als Wiederherteller des uralten dayerischen Königtums und demikigte sich dabei vor ihm und seiner Macht. Die Feereslass drückte schwer auf Süddeutschland, denn es siel Napoleon nicht ein, die erhosste Käumung eintreten zu lassen; seine gewaltige Armee schweckte Desterreich, war gegen Preußen zur Hand und hielt den Süden Deutschlands in Zucht; als Friedrich von Württemberg sich beschwerte, entblöbete man sich nicht, ihm zu erössnen, französsische Offiziere gälten mehr als seine ihm von Frankreich geschwerte Krone. Baden mußte am 20. Dezember 1805 die Festung Kehl, Nassaum 12. März 1806 Castel und Kosseim an Frankreich abtreten, das von dort die "souveränen" Staaten im Auge behielt; trog aller Kriecherei mußte Frankfurt, weil es brittschen Hand wurde erklärt, sein Undank an dem Bohlthäter in Karis sinche Kanden Murat, seit 15. März 1806 Herzog von Cleve und Berg, bestet die Mbteien Essen, Esten und Werden, die nur Kranksellen, das kurchuts und neuer Gediete. Der neue Reichsssürft Joachim Murat, seit 15. März 1806 Herzog von Cleve und Berg, bestet die Mbteien Essen, Esten und Berden, die muster General Blücher, und in Verlie empfand man wohl die neue Demittigung. Höhnend aber schrieb die Mainzer Zeitung: "Es gibt kein Deutschland mehr. Bas man stu Mustersgungen einer gegen ihre Auslähung ringenden Nation zu halten versucht sein konne, saben." Napoleon machte den Mittelstaaten zeitig Mitteilung von ihren neuen Aussischen; abermals bestürmten sie ihn in die Aleinen um Schutz vor den Krallen Größerer. Napoleon war zur Mediatisterung entschlossen und schrieb schon 2. Februar 1808 an Friedrich von Württemberg: "Bayern und Baden haben die Mediatisterungsakte unterzeichnet, thun Sie desgleichen." — Der hessische Minister Freiherr v. Waiz wünschte, um Kurhessen von Breußen unabhängig zu machen, einen Bund deutscher Staaten zweiten Kanges unter fremdem Protektorate.

2) Unhaltbarkeit der Reichsversassung. Die kümmerlichen Baureste des alten Reiches konnten dem Sturm nicht mehr trohen, der Reichstag war überslüssig geworden und Gustav IV. Abolf löste sich im Januar 1806 vom Reiche los, "da der jenige nicht mehr angehört werde, der die Sprache der Ehre rede", und "da einzig Usurpation und Egoismus die Entschließungen des Reichstages deeinslüsten". Unter allen Reichständen bekundete der Reichserzkanzler Dalberg die zudringlichste Ungeduld, Napoleon zum Herrn Deutschlands gemacht zu sehen; er beschwor ihn

im April 1806: "Sie find Karl ber Große; seien Sie ber Regler, ber Heiland Deutschlands, ber Wiederhersteller seiner Versassung. Möchte das abendlandische Kaisertum doch wieder erstehen im Raiser Napoleon, das Reich Karls des Großen,

bestehend aus Italien, Frankreich und Deutschland!"

3) Rheinbundsafte. Zalleprand unterhanbelte mit Bayern, Burttemberg und Baben, hingegen gar nicht mit den andern von Napoleon abhängigen Staaten, indeffen Dalberg dafür forgte, daß der Regensburger Reichstag am 7. Juli in die Ferien ging. Er hatte erst durch eine Note vom 8. und 4. Juli seitens seines Gesandten in Paris, bes Grafen Beuft, von der geplanten Afte Kenntnis erhalten. Am 11. und 12. d. M. lub Tallegrand bie Gefandten ber napoleonischen Gefolgsfürsten einzeln zu sich, wo benselben die Afte vorgelesen und ihre Unterschrift unter Borbehalt der Katifikation Napoleons verlangt wurde; keiner hatte eine Bollmacht von Hause, einzig aber ber württembergische erhob Schwierigkeiten, die freilich rafch zerftoben, und alle untergeichneten; eine zweite befinitive Unterzeichnung - nur 24 Stunden Bedentzeit waren ben Fürsten zur Ratifikation gegeben worben — erfolgte am 17., boch wurde die Atte der "Confédération du Rhin" auf den 12. zurückatiert. Unter Halbergs Führung trennten fich für immer vom beutschen Reiche Bayern, Bürttemberg, ber Erztanzler, Baben, Cleve-Berg, Heffen-Darmstabt, Raffau-Ufingen und Raffau-Beilburg, Dohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Bechingen, Salm-Salm und Salm-Kyrburg, Jenburg-Birstein, Aremberg und von der Leyen und vereinigten sich zum Rheindund. Kurheffen wurde nicht aufgenommen, vielleicht weil Wilhelm I. nicht schlüssig ward, ob er im Bunde seinen Borteil sinden möchte, vielleicht weil Napoleon sein Land als Aequivalent für Preußen behalten wollte, wenn Hannover an Großbritannien zurücksallen müßte. Es war in der deutschen Geschichte der erste Berein von Reichsftanben, Die fich formlich vom Reichstorper losfagten, Der Belt offen ihren Berrat verfündeten, einen Bund mit bem Erbfeinde gegen Berfaffung und Bestand Deutschlands schlossen und für ihren Hochverrat bas Recht erhielten, sich alle nicht beitretenden Standesgenossen am Rhein, in Franken und in Schwaben nch alle nicht beitretenden Standesgenossen am Atzein, in Franken und in Schwaden einzuwerleiben. Alle Reichsgesetze wurden sür diese Außerwählten null und nichtig erklärt, mit Außnahme der Ansprüche der Staatsgläubiger und Bensionäre und der Bestimmung über das Rheinottroi. Dalberg wurde "Fürst Krimas", die Herrscher Badens, Hessenschaft und der Berricher Badens, Hessenschaft und der Berrichen Bauers, Gesten und der Leven als Dalbergs Ressenschaft und Grafen mit 1200 000 Seelen auf 550 Quadratmeilen wurden "mediatissen", d. h. ihr Land wurde unter die Bestimmundsstürkten neutweilen wurden "mediatissen", d. h. ihr Land wurde unter die Pheinbundsstürkten neutweilen wurden "mediatissen", d. h. hier Land wurde unter die Pheinbundsstürkten neutweilt um diese zur Stellung von Lantingerten sie Warpeleans Rheinbundsfürften verteilt, um biefe gur Stellung von Kontingenten für Napoleons Kriege fähiger zu machen. In Sachen der europäischen Politik mußten sich die Bundesfürsten dem "Protektor des Rheinbundes" bedingungslos unterwerfen, dafür waren fie im eigenen Lande absolut souveran; "ber beutsche Partikularismus trat in seiner Sunden Blüte" (Treitschie). Daß so mächtige Geschlechter wie Hohentrat in seiner Sünden Blüte" (Aretichte). Das 10 machige Beigegerer wie Dogen-lohe und Fürstenberg mediatssert, Leyen unter die Souveräne eingereiht wurde, zeigte den frechen Mutwillen, den Napoleon und Tallevrand mit Deutschland trieben. Der Rheindund war ein Staatendund, dessen gemeinschaftliche Angelegenheiten in einer Bundesversammlung zu Frankfurt a. M. verhandelt werden sollten; diese zer-siel in zwei Kollegien, das königliche unter dem Fürsten Primas und das fürstliche unter dem Herzoge von Kassau; die Bundesversammlung sollte alle Streitigkeiten unter den Staaten entscheiden. Letztere sollten von jeder fremden (!) Macht unab-känzie sein und derum ihre Litzten nur im Umfreise des Rheinhundes aber in hängig sein und barum ihre Fürsten nur im Umtreise des Rheinbundes ober in Frantreich Dienst nehmen; wer von ben Fürsten im Dienste andrer Machte bleiben wollte, mußte an einen Prinzen seines Hauses abbanken, was Fürst Johann Joseph Liechtenftein als öfterreichifcher Felbherr ibat; follte einer feine Souveranitat gang ober teilweife veraußern wollen, fo tonnte es nur ju Gunften eines Mitftanbes gefcheben. Der Kaiser der Franzosen wurde Protektor und hatte den Nachfolger des Fürsten Brimas, der dem Fungssen wurde Protektor und hatte den Nachfolger des Fürsten Primas, der dem Genkleichen Brimas, der dem Genkleichen würde, sollte allen gemeinsam sein; der Rheinbund hatte 68 000 Mann zu stellen, d. h. Bayern 80 000, Württemberg 12 000, Baben 8000, Berg 5000, Darmstadt 4000 und die neun kleinen Fürsten zusammen 4000 — diese Truppen mußten gestellt werden, sobald es Napoleon besahl. Die Souveränitätsrechte der Fürsten bestanden in Gesetzebung, oberster Gerichtsbarkeit, hoher Poliziei, Konstription und Besteuerung. Durch brutale Gewalt und darch bestährung erfolgte die Medizilierung so nieser historiaern Reichsstährung und das Rechtsbruch erfolgte bie Mediatisierung so vieler bisherigen Reichsstände, und boch wurde fie Deutschland jum Segen und ein Bauftein ju seiner spätern Aufrichtung.

Bapern trat an Bürttemberg ab die Herrschaft Biesensteig und entsagte ben Burgauer Rechten an bie Abtei Biblingen, erhielt die Reichsttabt Rurnberg, Die Deutschorbenstommenben Rohr und Balbfietten und die Souveranitat über Besitzungen ber Hauser Schwarzenberg, Castell, Hohenlohe, Dettingen, Thurn und Taxis, Fugger, sowie über reichsunmittelbare Herrschaften. Bürttemberg tauschte gegen die Grafschaft Bonnborf, die Städte Bräunlingen, Billingen und Tuttlingen von Baben Biberach ein, erhielt bie Stadt Balbfee, Die Graffcaft Schelflingen, bie Deutschordenskommenden Kapfenburg und Altshausen, die Abtei Biblingen und die Souveranität über Besthungen der Hauser Truchses: Walbburg, Thurn und Taxis, Hohenlohe, Salm, Königsegg, Fürstenberg, Limburg-Gaildorf, sowie andre reichs-unmittelbare Güter; da aber der König Luttlingen durchaus behalten wollte, so trat er dafür im Oktober 1806 den württembergischen Teil des Breisgau u. a. D. Außerbem fielen in ber Bunbesatte an Baben bas Fürftentum an Baden ab. Außerdem sielen in der Bundesakte an Baden das Fürstentum Heitersheim und alle in Baden liegenden Johanniterbestigungen, die Deutschordenskommenden Freiburg und Beuggen, die Souveränität über Bestigungen der Hürfdorbenskommenden, Auersperg, Schwarzenderg, Leiningen, Löwenstein und Salm. Der Großberzog Joachim (Murat) von Berg erhielt die einst kurkölnischen Nemter Königswinter, Billich und die Stadt Deutz, die Nassauklfungen seit 1808 besaß, und die Souveränität über Besig der Hängen Bied 2c., Nassauklfungen seit 1808 desaß, und die Souveränität über Besig der Hängen, Leiningen, Wied 2c., Nassauklfungen seit bie Souveränität über Besig der Hänger Wied, Oranien, Solms 2c., Dessen Parmstadt die Burgsgrafschaft Friedberg mit dem Freigerichte Kaichen und die Souveränität über Besig der Hänger Erbach, Löwenstein, Stolberg, Leiningen, Solms, Schliz, Sann, Hessendomburg und vieler reichstitterschaftlichen Familien; dem Fürsten Frimas sielen zu die Keichsstadt Frankfurt mit Gebiet und die Souveränität über löwensteinsche an Baden ab. Bu Die Reichsftadt Frankfurt mit Gebiet und Die Souveranitat über lowensteinische Gebiete wie über die Grafschaft Rined, Hohenzollern-Sigmaringen die Herrschaften Achberg und Hohenfels, die Klöster Klosterwald und Habstall und die Souveranität über fürstenbergische, thurn- und tarissche und reichsritterschaftliche Bestigungen, Salm-Kyrburg die Souveränität über die Herschaft Gehmen, Fenlburg- die Gerefchaft Gehmen, Fenlburg- die über die Pfenburger Linien Büdingen, Bächtersbach, Bhilippseich und Meerholz, über Heuschaft amm 2c., Aremberg über die Grafschaft Dülmen. Napoleon gebot thatsächlich über den ganzen Rheinbund mit seinen 3030 Quadratmeilen und 8065000 Seelen. Das Bundesgebiet erstreckte sich vom Inn bis zum Rhein über den ganzen Sudwesten, reichte nordwärts tief nach Westfalen hinein, umklammerte in weitem Bogen Preußen und seine kleinen Alliierten. Art. 39 der Bundesatte erklärte, auch andern beutschen Staaten bleibe der Eintritt in den Bund vorbehalten. Die Bundesversammlung trat niemals zusammen, Rapoleon felbst follte bas Fundamentalstatut des Bundes ausarbeiten, boch geschah folches nie: Dalberg tam ftets mit neuen Borschlägen zum Ausbau des Bundes, die aber Bayern und Bürttemberg aus Sorge für ihre Souveranitätsfülle verwarfen, und Rapoleon hatte tein Intereffe an rechtlicher Ausgestaltung wie an einem Rheinbundestage.

— Posselts Europäische Annalen, 6. Garben, Histoire generale des traites, IX.]

Abdaning Franz' II. Napoleon erkannte, wie sein Geschäftsträger Bacher am 1. August erklärte, kein deutsches Reich mehr an und dezeichnete als seine einzigen Bünsche, die Meere frei zu machen, dem Jandel seine Freiheit zurückzugeden, Kuhe und Glück der Welt zu sichern; er hosste, seine Grenzen nicht über den Khein zu verlegen. Dies hinderte ihn aber nicht, Wesel stark zu desestigen und die Festungswerke von Mainz über den Rhein zu auszudehnen. In ihrer Erklärung des Austritts aus dem Reiche sprachen die Bundesssürsten ohne Scham von dem Monarchen, "dessen Ansichten sich in beständiger Harmonie mit den wahrhaften Interessen Deutschlands besänden", dem darum ihr volles Vertrauen geweiht sei. Sine kühle Note des Grasen Stadion vom 6. August 1806 gab dem Werke eines Jahrtausends den Bnadensson und gelangte in Regensdurg nicht mehr zur Diktaur: Franz legte die deutsche Kaisertrone nieder und entband alle Stände und Angehörige des Keichs ihrer Pflichten an das Reichsoberhaupt. Der Schritt war rechtswidzig, ohne Mitwirkung des Keichstages vermochte ein Kaiser nichts, und jezt löste er ohne sie sogar das Reich auf, doch war jedermann außer der Reichsritterschaft mit der Ausschläsung zufrieden.

3) Ishann Bhilipp Baim. Wie mancher Geschäftsfreund verbreitete dieser Nürnberger Buchhändler freiheitliche Schriften, z. B. Gent' zündende Publikationen, 1806 auch die ungefährliche Broschüre, "Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung" von Yelin in Ansbach (boch anonym erschienen). Napoleon ließ Palm ergreifen,

nach Braunau schleppen, vor ein Scheinkriegsgericht stellen und am 26. August 1806 erschießen. Er hatte Deutschland seinen ersten Märtyrer gegeben. — [Biographie burch Palms Sohn, 2. Aufl., 42.]

### § 127. Rheinbund nub Nordbund.

Litteratur. G. H. Bert, Das Leben bes Ministers Frhr. vom Stein, 6 Bbe., 49—55. J. R. Seeley, Stein. Sein Leben und seine Zeit. Deutschland und Preußen im Zeitalter Napoleons. Deutsch von Lehmann, 3 Bbe., 83—87. H. Höffer, Die Kabinettsregierung in Preußen und J. W. Lombard (zur Rechtsertigung Lombards), 91.

Schon am 25. November 1806 trat, zum Großherzog erhoben, der Kurfürst von Würzburg in den Rheinbund, um fortan, obwohl Bruder des Kaisers Franz, Napoleon 2000 Mann für seine Kriege zu stellen. Unter allen Rheinbundsfürsten trieb es aber Friedrich von Württemberg am schlimmften 1). Für Breufen war der Rheinbund eine sehr bedrohliche Schöpfung, die in erster Linie auf seine Unkosten aufgebaut worden war; gar mancher Patriot empfand es, die gundenden Worte von Arnot, Fichte und Schleiermacher fanden Widerhall in preußischen Berzen, die Liebe zu König und Baterland war nicht erloschen, aber ein eigentlich friegerischer Geift erwachte noch nicht; ber energischste Widersacher bes Regimentes von Saugwitz und ben Rabinettsräten war der Reichsfreiherr Karl vom Stein's). Haugwis aber hielt an Frankreich fest, traute Napoleons Vorschlag, der Konig moge Nordbeutschland zu einem Bunde unter seiner Führung vereinigen, und meinte, aus bem Zusammenbruche bes beutschen Reiches falle boch hannover an Breußen. Da endlich gingen dem kurzsichtigen Manne die Augen auf, Lucchefini melbete Anfang August aus Paris, Napoleon wolle Hannover ben Briten zurlichgeben, Friedrich Wilhelm blickte in einen Abgrund von Berrat, sette fich mit bem Zaren in Beziehung und ließ am 9. August fein Heer mobil machen3).

1) Friedrich von Bürttemberg. Seinen Despotismus konnte man geradezu afiatisch nennen; er ging so weit, den ganzen Landesadel der Freizügigkeit zu berauben, wie sie in grauer Borzeit den Ministerialen nicht zugestanden hatte. Die "Rettungen" Friedrichs durch A. Pfister (88) und v. Schloßberger (86—89) sind gut gemeint, aber mislungen.

\*) Stein. Zu Nassau 1757 geboren, stand er seit 1780 im preußischen Staatsbienste und seit 1804 an der Spize des Accise, Zolle, Fadrikens und Kommerzialbepartements, der Bank und der Seehandlung. In einer Denkschrift vom Mai 1806, die er durch Königin Luise an den König gelangen lassen wollte, sorderte er eine Umgestaltung der Staatseinrichtungen, unterwarf letztere einer scharfen Kritik, schilderte Haugust und Lombard nehst Genossen als verächtlich und unsähig, empfahl die unmitteldare Berbindung des Königs mit den obersten Staatsbehörden ohne Dazwischentreten der Kadinettkräte und prophezeite das dalb kommende Unheil, falls die Umgestaltung unterbliede. — [v. Ranke, Denkwürdigkeiten Hardenbergs, Bd. V.] — Friedrich Wilhelm hat die Denkschrift wohl nicht gelesen, Luise selbst nahm Anstoß daran. Der König ließ sich nicht belehren, Haugwis sprach für unbedingte Hingade an Frankreich und wünschte nur, den Einsluß Preußens auf die Staaten Norddeutschald vor französischer Bergewaltigung zu bewahren; mit Eiser gingen er und der König auf den Gedanken eines Norddundes ein, Haugwis unterhandelte darüber seit 24. Juli mit den Kurhösen von Hessen und Sachsen, an denen aber Napoleon so geschiedt gegen den Bund zu wühlen wußte, daß daraus nichts werden sonnte.

\*\*Bendung in Berlin. Endlich erkannte die Regierung, Preußen diene Napoleon lediglich zum Snielhalle und die Remannen der französischen Franzosischen eine Maspaleon lediglich zum Snielhalle und die Remannen der französischen der Französischen der Französischen der Kannten der Kannte

3) Wendung in Berlin. Endlich erkannte die Regierung, Freußen diene Raspoleon lediglich zum Spielballe und die Bewegungen der französischen Truppen in West- und Süddeutschland seien hauptsächlich gegen Preußen gerichtet; doch blieb Haugwis am Ruber und damit war die Wöglichkeit einer Hilfe seitens Oesterreichs ober

Großbritanniens ausgeschlossen. Auf Aufforderung des Brinzen Louis Ferdinand verfaßte ber Hiftoriter Joh. Müller eine inhaltlich mit Steins Memoire vom Mai de F. übereinstimmende, doch weniger scharfe Borstellung an den König, er möge Haugwitz, Lombard und Beyme entlassen; sie trug die Unterschriften der Prinzen Louis Ferdinand, Heinrich und Wilhelm, Steins, der Generale Rüchel, Phull 2c. und wurde am 2. September dem Könige überreicht, der sehr unzufrieden darüber war und dies besonders Stein bekundete. Die tonangebenden Offiziere jubelten trop des mangelhaften Standes der Armee übermütig dem kommenden Kriege entgegen, für fie maren Napoleons Beteranen noch die Sansculottes von 1792, und boch tonnte bes alten Fris Lattit vor ber neuen teinen Stand halten, und in ben erften Stellen Breußens faßen die ausgesprochenften Gegner nebeneinander, der Herzog von Braunschweig neben Scharnhorft, Haugwis neben Stein, Lombard neben Harbenberg. Friedrich Wilhelm III. zauderte noch, zum Kriege zu schreiten; er war bereit, abzurüsten, sobald Napoleon ihn beruhige, und wollte sich, falls dies geschehe, "für die Berteidigung Frankreichs und bes gemeinsamen Systems zerschmettern laffen". Napoleon aber gab teine guten Worte, eilte rachebürftend nach Mainz, wo ihm und Josephine die deutschen Satelliten abermals huldigten, und hetzte die Pforte gegen Rußland auf, damit der Zar Preußen nicht beispringen könne. Jest aber verwarf der Zar am 27. August Oubrils Vertrag (§ 125, 3) hielt an Großbritannien fest, und Preußen hosste auf die Unterstügung beider Sose. Napoleon erklärte am 7. September Lucchesinis Nachsolger, v. Anobelsdorff, er werde nur, wenn erklärte am 7. September Lucchesinis Nachfolger, v. Anobelsdorff, er werde nur, wenn Breußen demobilistere, seine Truppen zurückrusen; hiermit schwand jede Aussicht auf friedliche Zösung und alles weitere war sür Preußen lediglich Zeitverlust. Desterreichs Beistand, auf den Haugmerter, war ein Phantasiegebilde; so gern ihn auch Graf Stadion geleistet hätte, Preußen war lediglich auf sich und auf das unzwerlässige Sachsen angewiesen, als es in den Arieg gegen den weit stärkeren Feind zog. Napoleon sah im Ariege mit dem Staate Friedrichs des Großen die Arisis seines Ledens; siegte er auch über Preußen, so konnte ihm nichts mehr widerstehen; er hetzte die Volen gegen Preußen und Nußland auf und bezeichnete als Ziel des Ariegs die Unabhängigkeit aller deutschen Aronen, die Beschünung Sachsens vor Preußens Schregeiz; mit ihm sluchten die süddeutschen Offiziere auf das hochnasige Preußen. [In "Koßdach und Jena" (83) sucht Colmar Frhr. v. d. Golz zu zeigen, die Schäden der preußsischen Armee von 1806 seien nichts weiter als die schon an der Armee Friedrichs des Großen gerügten gewesen; nicht der Stand der Armee, sondern die Politik dabe die Ratastrophe verschuldet, indem man im ungünstigsten Augenblicke losschlug; der Zeitzeist habe übrigens mit seinem entnervens den und antinationalen Charatter auch die Armee angestedt.]

# § 128. Der Krieg von 1806—1807.

Litteratur. E. Höpfner, Der Krieg von 1806 u. 1807, 2. Aufl., 2 Bbe., 50. On den, Oesterreich und Preußen im Befreiungskriege, 2 Bbe., 76—79. v. d. Goly, Roßbach und Jena, 88. v. Clausewiß, Nachrichten über Preußen in seiner großen Katastrophe, 88. Erinnerungen aus dem Leben des Generalseldmarschalls Hermann v. Bonen, herausgegeben von Nippold, 1. Teil, 89. Meinede, Das Leben des Generalseldmarschalls Hermann von Bonen, Bd. 1, 96. v. Lettow-Borbeck, Der Krieg von 1806 u. 1807, 4 Bde., 91—96. von Binder-Krigelstein, Zur Pfychologie des großen Krieges, 2 Bde., 93.

Da Napoleon das preußische Ultimatum<sup>1</sup>) verwarf, erließ Friedrich Wilhelm das von Gentz redigierte Kriegsmanisest vom 9. Oktober 1806, und Breußen stürzte sich in den ebenso unglücklichen wie gerechten Krieg hinein. Vergebens hatte Scharnhorst eine Reservearmee und eine Wiliz empfohlen, vergebens neue Gedanken gepredigt; der König hörte auf ihn so wenig wie auf Stein. Und die preußischen Generale hatten von den Fehlern der österreichischen im Jahre 1805 nichts gelernt. Der Zauber der fridericianischen Unbesiegbarkeit wich alsbald dei Saalseld, Auerstädt und Jena vom Heere, Napoleon legte am 15. Oktober der besiegten Monarchie sür

ihr Gebiet diesseits der Beichsel sowie ihren Alliierten 1591/2 Millionen Frank Kontribution auf und gedachte, das alte Ziel des Konvents zur Birtlichfeit zu machen, Preußen aus Deutschland auszuscheiben; ber Rurfürst von Hessen wurde abgesetzt und Kursachsen trat zu Napoleon. Breußens Lage war eine verzweifelte, Mittel- und Nordbeutschland lacen dem Sieger widerstandslos zu Füßen, dem Könige wurde die schimpfsliche Konvention vom 16. November zugemutet und das Dekret vom 21. d. M.2) unterband auf lange Jahre ben Wohlstand ber beutschen und aller Nationen. Jett erst überwand Breußen das thörichte Borurteil einer neutralen Stellung zwischen den streitenden Weltmächten, Friedrich Wilhelm verwarf den Waffenstillstand vom 16. November und schloß eine feste Berbindung mit bem Baren; mahrend Napoleon seitdem Preußen als Bormauer Rußlands ansah und Ende 1806 eine Proklamation zur Absetzung der Dynastie entwarf, entließ der König Haugwit und Lombard's). Navoleon erweckte Preußen in Polen neue Gefahren4), Defterreich bot Breugen feine Aussicht auf thätige Unterftugung, Rugland mar durch ben Türkenkrieg und die polnische Bewegung gelähmt. Der Rheinbund wuchs machtig anb), Napoleon glaubte sich seinem Ziele, ber Umgestaltung Europas ju feinem Weltreiche, naber als je und machte Breugen für den Feldzug zur Basis seiner Operationens), doch zum erstenmal leuchtete ihm die Sonne des Erfolges nicht ungetrübt, was auf ihn folchen Eindruck machte, daß er nach ber Schlacht von Eplau bem Konige Friedensanerbietungen jugeben ließ. Friedrich Wilhelm ging barauf nicht ein, schloß vielmehr am 20. April 1807 mit Schweben jum Zwecke ber Befreiung von Breugisch-Bommern und am 26. b. D. in Bartenftein mit Rugland ein Bundnis; feitdem leitete Bardenberg 7) die Geschäfte. Napoleons Energie war beispiellos, von Ofterode aus lenkte er die Welt und verteidigte Konstantinopel gegen die Briten. Im Juni ging Bennigsen vorwärts, siegte bei Heilsberg, wurde aber am 14. Juni, dem Jahrestage von Marengo, bei Friedland überwältigt; Alexanders Mut brach wie 1805 nach Austerlit zusammen und er ließ Breuken im Stiches).

1) Der Krieg. Das preußische Ultimatum forberte ben Abzug der französischen Truppen aus Süddeutschland, die Rückgabe von Essen, Esten und Werden an Preußen, von Wesel an Berg, und die ungehinderte Ausdildung des norddeutschen Bundes. Napoleon errötete nicht vor den gemeinsten Schmähungen gegen Königin Luise, als die angebliche Anstisserien des Krieges; der Herzog von Braunschweig sührte das Heer ganz kopslos, dei Saalseld siel Louis Ferdinand am 10. Oktober, Braunschweig und Fürst Hohenlohe-Ingelsingen erlitten am 14. d. M. die totalen Riederlagen dei Auerstädt und Jena, ohne Renntnis von Stärke und Stellung des Feindes—der König bekundete bei Auerstädt völlige Unschlässissischer —; die Reste des Heeres gerieten in Jerrüttung. Stein rettete die Gelder im Staatsschaze, in der Bank und in der Seehandlung nach Stettin und Danzig, und so hatte die Regierung nach her Mittel zum neuen Feldzuge; Graf v. d. Schulenburg-Kehnert hingegen, Berlins Gouverneur, empfahl "Ruhe als erste Bürgerpslicht", wies das Anerdieten einer Freischar verdrießlich ab und reiste nach Preußen; sein von ihm als Stellvertreter eingesehter Schwiegerschn, Fürst Hahseldt, empfahl am 19. Oktober ruhige Hingebung, hintertrieb die Kaumung des Arsenals und geberdete sich, als sei er Rapoleons Gouverneur in Berlin. Napoleon ergriff am 28. Besty von allen preußischen Gebieten zwischen Khein und Elbe, dazu von Julda, Braunschweig, Hannover, Osnabrild und Ostfriesland; Münster und Hannover freisten freudig Preußens Gerrschaft ab. Kursürst Wilhelm von Hesen dewegte sich in einer höchst ein Korps unter Mortier gegen ihn, Wilhelm entsich, wurde 28. Oktober abgesetz und am 1. November zog Mortier in Kassel ein: seitdem stand Hesen und schen und schlen verließ Verußens Sache und schlug

sich zu Napoleon, beffen Groll von Gagern beschwichtigt wurde, am 17. Oktober trat Reutralität zwischen Sachsen und Frankreich ein, ber Kurfürft zahlte 25 Millionen Frank Kriegsfleuer und rief seine Truppen heim. Schon am 15. Ottober wollte Friedrich Wilhelm Berhandlungen mit Napoleon einleiten, wurde aber zuruchgewiesen, "es waren die hählichsten Tage seines Lebens". Am 18. ging Lucchesini von Magbeburg mit bemütigen Anerbietungen an Napoleon ab, ber weit mehr forberte; Duroc, ber für den Raiser unterhandelte, trat mit solchen Zumutungen an Lucchesini heran, der sür den Kaiser unterhandelte, trat mit solchen Zumutungen an Auchesini heran, daß letzterer am 24. abreiste. Ungehindert zog Napoleon nach Berlin, die preußische Reservearmee unter Perzog Eugen von Württemberg wurde am 17. Oktober von Bernadotte bei Halle völlig besiegt, keine der preußischen Festungen war gerüstet, die Rommandanken waren seige und unsähig und so kapitulierten schimpflich, "oft nur von einem Trompeter ausgesordert" (Boogen): am 15., 25. und 29. Oktober Ersurt, Spandau und Stettin, am 1., 8., 22., 25. und 27. November Küstrin, Magdeburg, Hanslendung und Nienburg. Hohenlohe ließ sich von Murat überslissen und kapitulierte mit 10 000 Mann am 28. Oktober bei Prenzlau, Blücher am 7. November bei Katsau. Um 24. Oktober war Napoleon in Potsdam, am 25. Davout in Berlin eingezogen; aus Potsdam sandte Napoleon Stock und Degen des alten Friz an das Invalidenhötel, aus Berlin die Biktoria auf dem Brandendurger Thore und viele Runssischaftel nach Paris, das Denkmal auf dem Roßdacher Schlachfelde ließ er einreißen. Bon der Entithronung des Hauses Weimarstand er ab, hingegen versügte er die des Braunschmeiger und Oranischen Havisch zu Ort. Nur mühsam bezwang das preußische Bolf seine Wut, die Beamten aber gehorchten stlavisch; ohne auf die Genehmigung des Königs zu warten, leisteten sieden Minister Napoleon den Sid der Terue, als er am 27. Oktober untermilikärischem Pompe in Berlin einzog; er schried triumphierend dem Sultan: "Breußen ist verschwunden" und Genz nannte es lächerlich, an die Auserstehung Breußens auch nur zu denken. Um das Bolf zu gewinnen, scho Kapoleon die Schuld an der Ratastrophe auf den Hos, Hapselend den Berichte vom 24. an den König war nichts Strasdares enthalten, jett ward ein Berichte vom 24. an den König war nichts Strasdares enthalten, jett ward ein Berbechen daraus gemacht, Hapsseldt zum Tode verzurteilt und theatralisch heanedich. Es schien Friedrich Wilhelm eine Unmäglicheit. jtud: in hatselbts harmlosem Berichte vom 24. an den Konig war nichts Strasbares enthalten, jeht ward ein Berbrechen daraus gemacht, Hahseldt zum Tode verurteilt und theatralisch begnadigt. Es schien Friedrich Wilhelm eine Unmöglichkeit, dem Sieger zu trohen; er sandte Lucchesini und Zastrow von Küstrin aus nach Berlin, leicht waren sie durch den Nimbus des Imperators geblendet, auch erschreckte sie die Rachricht einer Umtriede in Volen, und so schlen sie ma 30. Oktoder in Charlottenburg einen Prässiminarfrieden ab. Doch trasen Preußen und Rußland am 28. d. M. durch die Militärsonvention von Groduo Bestimmungen wegen des Durchmarschs einer russischen Armee durch Preußen nach Schlessen und der König schreib im Rovember dem Jaren, in seine Freuhoschaft allein sehe er seine Haltosen Konig, überwiegend für die Genehmigung des Kräliminarfriedens einstretend, doch der von Kapoleon betriedenen Kriegserklärung an Außland abgeneigt. Haugwis und Schulenburg hätten selbst am Eintritte in den Rheinbund keinen Anstoß genommen. Am 7. beschwor der König den Kaiser, er möge wieder Frieden zwischen ihnen walten lassen; den Kaiser aber stimmten seine Ersolge gar nicht zum Frieden, längst erschien ihm der Bertrag vom 80. Oktoder nicht vorteilhaft genug, und am 16. November schloß Duroc mit Lucchesni und Kastrow in Charlottenburg eine neue Konvention, die Duroc am 21. selbst nach Osservoe trug. Ihr gemäß sollten die preußischen Truppen sich nach Nordosten zurückziehen, die Festungen Thorn, Graudenz, Danzig, Kolberg, Lenzyl, Glogau, Breslau, Hameln und Kienburg den Franzosen ausgeliesert und die zur Silse heranrückenden Russen und tehr beftimmt werden.

3) Berliner Defret. Dasselbe verschloß dem britischen Handel den Kontinent und verdammte alle britischen Baren gur Konfistation; überall beauffichtigten tai-

und vervammte aus drittigen Waren zur Konstation; überau deaussichte konsuln in den Höfen die Einhaltung des Defrets.

2) Friedrich Wilhelm III. Sobald Duroc in Ofterode anlangte, zerstob die Jllusion der preußischen Friedenspartei; man erkannte, Napoleon wolle Preußen knebeln und von Rußland, seinem letzten Freunde, losreißen; in der Konserenz vom 21. November stimmten die Minister Stein und Graf Boß nebst dem Kadinettsrat Beyme für Verwerfung der Konvention vom 16., der König saßte sich ein Herz und schloß sich in dieser Geburtsstunde des neuen Preußen der Minorität an. Alle Patrioten Gestern Werden werde von kom Solle der Konvenisskap Laitena aus Ander kantan an hofften, Stein werde nach bem Falle ber Haugwitsichen Leitung ans Ruber treten, er

aber lehnte bes Königs Ruf vom 29. November in Ansehung des noch unveränderten Systems ab und empfahl Hardenberg, beantragte die Abschaffung der unseligen Kadinettsregierung und die Vereinigung aller Minister zu einem Staatsrate; der König, der sich zumal von Beyme nicht trennen wollte, war über Steins selbstibewustes "respektwidriges und unanskändiges Benehmen" entrüstet und verabschiedete ihn am 4. Januar 1807. Stein war wohl der erste preußische Minister, der die Uebernahme des Porteseuille von einem gewissen Programm abhängig machte; jetzt ging er im März nach Nassaus beim. Seit 20. Dezember 1806 war General v. Ras

strom Minister des Neußeren.

4) Polen. Desterreich. Bon Posen aus bereitete Napoleon den Feldzug vor und unterstützte die von Dombrowski geleitete polnische Erhedung in Südpreußen, die rasch alle dei beiden letzten Teilungen preußisch gewordenen polnischen Gediete ergriff; er gautelte den Polen allerhand Trugbilder eines neuen Königreichs vor und töderte sie mit leeren Phrasen; Desterreich legte er hinterlistig nahe, es könne einen Teil Schlestens erhalten, salls es Galizien einem neuen Polen opsern wolle. Für sich allein konnte die zertrümmerte preußische Seeresmacht dem Weltbesieger nicht trotzen, mit der Ausfüllung der klassenden Lüden ging es nur sehr langsam, Preußen mußte hauptsächlich auf die Hilfe Desterreichs und Rußlands zählen; wenn aber die Stimmung der österreichischen Politik seit Ende 1805 durchweg gegen Napoleon ging, so war damit ein thakkrassiges Eintreten in die Roalition noch lange nicht gegeben, vielmehr behielt Desterreich jeht sein Schwert ebenso in der Scheide wie Preußen 1805 das seinige; freilich widerstanden Stadion und seine Genossen ritterlich allen Lockungen Napoleons, der die zuletzt auf ihren Anschluß hosste, und rüsteten für alle Källe.

3) Rheinband. Am 11. Dezember schloß sich Sachsen durch den Bertrag von Posen dem Meindunde an und wurde Königreich: es sollte für eine in Thüringen zu machende Abtretung durch den preußischen Kreiß Kottbuß entschäftet werden, stellte zum gegenwärtigen Kriege 6000 und als Bundeskontingent 20000 Mann, die lutherische und die katholische Keligion erhielten gleiche Berechtigung. Am 15. Dezember traten die Herzoge von Sachsen-Weimar, Gotha-Altenburg, Neiningen, Hildburghausen und Kodurg in den Kheindund, zu dem sie 2800 Mann stellten, und am 18. April 1807 folgten die Fürsten von Anhalt, Schwarzburg, Walded, Pyrmont, Reuß und Lippe, alle als Souveräne. Dabei füllte die kaiserliche Diplomatie ihre Taschen und der Länderschacher in Napoleons Kadinett stand im Flore.

3) Feldzug von 1807. An 600 000 Soldaten standen Napoleon zu Gebot, mit

\*\* Felding von 1807. An 600 00 Soldaten standen Napoleon zu Gebot, mit mehr als der Halfte zog er jest heran, Preußen wurde die Basis seiner Operationen, sür die kaiserliche Armee mußten alle preußischen Hilfsquellen sließen, aus den eroberten Provinzen wurden über 400 Millionen Frank requiriert. Die blutigen Schlachten bei Zarnowo, Nasselsk, Golymin und Pultusk im Dezember 1806 zwischen den Russen weit dem Rückzuge ersterer nach Neu-Ostpreußen; das letzte kräftige Korps, über das Friedrich Wilhelm III. noch versügte, war das kleine L'Estocas, welches dei Preußischen wir dem noch en Pranzosen endeten mit dem Rückzuge ersterer nach Neu-Ostpreußen; das letzte kräftige Korps, über das Friedrich Wilhelm III. noch verfügte, war das kleine L'Estocas, welches dei Preußischen Grau zu Bennigsens Armee stieß und mit Scharnddrift verhütete, daß Napoleon dort 7. und 8. Februar 1807, in einer der blutigsten Schlachten des Fahrbunderts, einen vollen Sieg errang. Dies machte auf ihn genug Eindruck, um am 18. Februar den General Bertrand mit Friedensanerbietungen an Friedrich Wilhelm nach Memel zu senden; er nannte diesen Nomment den schönsten seines Ledens, da er von ihm dauernde Freundschaft erwarte, ließ Jurückzabe aller Gebiete dis zur Elbe und Wiederherstellung der preußischen Nation, deren Machtsellung für Europa nötig sei, andieten, versprach, die Polen, die er jetzt kennen gelernt habe, fallen zu lassen, und sordente, versprach, die Polen, die er jetzt kennen gelernt habe, fallen zu lassen, und sordenten versprach, die Polen, die er jetzt kennen gelernt habe, fallen zu lassen, und sordenten der Schargen Berauden. Der König sedoch durchschaute den gleißnerischen Bersucher, der ihn Ergen Ertikze berauden wollte, wies ihn zurück und stand, von Harbisge erneute. Daß Bennigsen unthätig blieb, war ein unverzeihlicher Fehler. In Schlessen und Kommern drangen die Franzosen vor, die Festungen Glogau, Breslau, Brieg, Schweidniß kapitulierten, hingegen Glat und Kosel liebten nehlt Kolderg und Graden erwegensten Streiserein aus, v

Beise gegen den gemeinsamen Feind; als endlich am 27. Juni jenes die Zahlung einer Million Pfund Sterling Subsidien an Preußen versprach, war es zu spät. Desterreich blied neutral, auch die Bemühungen des Zaren und Bozzo di Borgos in Bien änderten diesen Ertschluß nicht, die Friedenspartei unter Erzberzog Karl und dem General Grasen Erünne blied am Auber. Alexander tras mit seiner Garde am 2. April in Memel ein und sagte mit der vollen Unreise und Hillicksteit seiner Natur am 4. bei Kydullen zu Friedrich Bilhelm: "Kicht wahr, keiner von und fällt allein? Entweder beide zusammen oder keiner!" In Bartenstein verpssichteten sich beide Kontrahenten, die Wassen nur in gemeinsamer Uebereinstimmung und erst dann niederzulegen, wenn Deutschland befreit und Frankreich über den Rhein zurüczgeworsen sein würde; sie wollten surückerhalten und darin besser anden. Preußen sollte seinen Umfang von 1805 zurückerhalten und darin besser abgerundet werden, Deutschland sollte nach Beseitigung des Kheindundes "eine konstitutionelle Föderation" bilden, geschützt durch eine gute Militärgrenze; die engste Freundschaft sollte zwischen Preußen und Desterreich walten. Beide Mächte hossten sin den Haldigsten Anschluß Desterreichs, Großbritanniens und Schwedens, verbürgten sür den Fall von Desterreichs Anschluß ihm Tirol und die Minciolinie, versprachen Großbritannien eine Erweiterung des welssischen dem Hausbesiges in Deutschland, sasten auch Dänemarks Beitritt ins Auge, wollten dem Hause Oranien Exadenersa oder die alte Etattschleteschaft in den Riederlanden verschaffen, die Könige von Sardnien und Neapel entschädigen, die Integrität und Unabhängigkeit der Pforte wahren. — [v. Maretens, Recueil des traités etc., Bb. VI, 83.]

7) Hardenberg. Im Lüneburgischen 1750 geboren, trat Karl August Freiherr von Hardenberg 1790 aus welfischen in ansbachische Dienste und leitete seit 1792 als preußischer Minister die Verwaltung von Ansbach und Vayreuth, organiserte sie vortresslich, begründete im Baseler Frieden Preußens ominöse Neutralität, wurde 1797 Staatsminister in Verlin und war seit 1804 Haugwit? Kival im auswärtigen Amte. Seit 10. April 1807 Jastrows Nachfolger in demselben und leitender Minister, sibte er eine Art diktatorischer Ministerialgewalt aus und die Kadinettsregierung erlosch. Hardenberg brachte einen umfassenden Plan zur Neugestaltung des europäischen Staatensystems mit, in Bartenstein erblickte die preußischessisterreichische dualistische Politit das Licht; man entsagte der Jdee, das alte Reich und das Kaisertum wiederherzustellen, und beschloß, beide Vormächte sollten steis Freunde sein und die gemeinsame Führung in einem deutschen Bund übernehmen; es waren Gedanten, wie sie auch Gentz, Knesebeck, Königin Luise, Arndt, Kleist beselten. Bon den Mächten jedoch, auf die Hardenberg rechnete, rührte sich seine; vergedens suchen Bentz und seine Freunde den Kaiser durch Stadion zu gewinnen, Stadion selbst war über Kardenberg Selbständiskeit verblüsst: Verößteritannien leistete blutwenia.

den Machten jedoch, auf die Hardenberg rechnete, rührte sich teine; vergebens suchten Genh und seine Freunde den Kaiser durch Stadion zu gewinnen, Stadion selbst war über Hardenbergs Selbständigkeit verblüsst; Großbritannien leistete blutwenig.

\*) Die Folgen von Friedland. Die Preußen mußten Königsberg räumen, Bennigsen zog hinter den Niemen, slehte Alexander an, einen Wassenstillstand abzuschließen, und dessen Mut brach gerade so zusammen, wie 1805 nach Austerlüß; ihm graute vor dem Sedanken, Napoleon möge den russischen Boden betreten und Polen könne sich erheben; er meinte, in seiner Großmut für Preußen genug geleistet zu haben, und entschlug sich aller Gelöbnisse an den ehrlich vertrauenden König; dehne diesen nur zu benachrichtigen, dat er Napoleon um einen Wassenstilltand. Napoleon ging freudig darauf ein und derselbe wurde am 21. Juni unterzeichnet; Alexander drach sein Wort, verließ Preußens Sache und schlug eine neue Politik ein; den Preußen wurden vier dis fünf Tage Frist gegeben, um Wassenstilltand für sich abzuschließen, und Hapoleon abhänge. Das russische Herusens von Alexander und Napoleon abhänge. Das russische Vererveudigkeit, das Lezte zu wagen, aus Oesterreichs Jüsse war nicht zu rechnen, Großbritannien dot keinen Rüchalt. Das mindert etwas Alexanders Schuld.

# § 129. Der Friede von Tilfit.

Litteratur. Fournier, Napoleon I., Bb. II, 88. Documents relatifs au partage de l'Orient, in "Revue d'histoire diplomatique", Bb. IV, 90. K. Mamroth, Geschichte der preuß. Staatsbesteuerung 1806—1816, 90. A. Bandal, Napoléon Ier et Alexandre Ier. L'Alliance russe sous le premier empire, de Tilsit à Ersurt, 91. Lenz, Tissit, in "Forsch. zur brand. u. preuß. Geschichte", Bd. VI, 98.

Napoleon weilte seit 19. Juni in Tilsit, entschlossen die ihm eigene Berführungskunft auf den Baren wirken zu laffen; Alexander mußte sein Alliierter, sein Gehilfe zur Weltherrschaft und zur Bekämpfung der Briten werden; ein Gespräch unter vier Augen auf dem Memel machte am 25. d. M. Alexander zu seinem Freunde, freilich war die Freundschaft beiberseitig nicht ohne hinterhaltige Absichten 1) und beshalb ohne Rucarat. Alexander duldete die Berstümmelung Preußens, nachdem er gebeten, es schonend zu behandeln, denn es gebrach ihm an Mut und an festem Willen, Preußens Sache bei Napoleon zu verfechten. Am 25. unterzeichnete ber Feldmarschall Graf Kaldreuth, gefällig gegen Frankreich, um in seinem Streben nach dem Posten des Premierministers unterstützt zu werden, mit

Marschall Berthier einen Baffenstillstand.

Friedrich Wilhelm III. wohnte tags darauf der zweiten Begegnung ber Kaiser bei, Napoleons schnöder Geringschätzung und polternden Vorwürfen preisgegeben. Daß sich Königin Luise zu dem Opfer entschloß, am 6. Juli Napoleon durch persönliche Unterredung für Preußen versöhnlicher zu stimmen, war vergebens; ihre Bitten sanden schrosse Ab-Auf Napoleons ausdrückliches Berlangen wurde Hardenberg. ben er haßte, von den Friedensverhandlungen ausgeschloffen. 7. Juli unterzeichnete Talleyrand in Tilsit mit den Fürsten Kurakin und Lobanow-Rostowski den Frieden 2), deffen Hauptinhalt die Berftummelung Preußens war; Talleyrand teilte den preußischen Bevollmächtigten, Grafen Kalckreuth und von der Goly, den vollen Umfang mit, lehnte jede Milberung ab und da Alexander riet, nicht länger zu zögern, unterzeichneten die Grafen am 9. Juli; es war der graufamfte aller Friedensschluffe Napoleons, ber nur aus Rücksicht auf Alexander Preußen, ben bestgehaßten Gegner, nicht völlig zerstörte; Preußen behielt nur 2856 Quadratmeilen mit 4594000 Seelen, das Werk des alten Fritz schien vernichtet, Preugen mar über die Elbe gurudgeworfen und wie jungft Defterreich aus Deutschland gelöst; zwischen ihm und Frankreich entstand Westfalen als Mittelstaat. In Tilsit wurde jede Spur des alten Europa ausgelöscht und das Napoleonische System vollständig durchgeführt, Rugland brachte bie Anteilnahme an Preußens Fall eigentlich nur Schmach. Am 10. Juli trat Harbenberg, ber ben Eintritt in ben Rheinbund noch abgewendet, ab und am 12. schloß Raldreuth in Königsberg die folgenreiche Konvention wegen Raumung der von den Franzosen offupierten preußischen Gebiete3).

1) Alexander und Rapoleon. Das beste Bindemittel zwischen ihnen war Alexanders ausgeprägter Shrgeiz neben der Abneigung gegen das knauserige und hoffärtige Großdritannien, Napoleon beutete beide Eigenschaften aus, stellte dem Zaren freie Hand in Finnland und auf der Balkanhalbinsel in Aussicht und tud ihn ein, mit ihm Europa zu beherrschen — der Zar warf die nicht einträgliche Kolle des Streisters für Bölkerrecht und Bölkerseiheit über Bord und wandelte mit dem Versucher die Bahnen von Raub und Völkerknechtung.

2) Friedensbedingungen. "Aus Kücksicht auf Raiser Alexander" gab Napoleon an Friedrich Wilhelm die kleinere Hälftet Preußens zurück, die sortan "wie die drei Blätter eines Aleeblatis nur durch schmale Streisen verbunden war"; Südpreußen und Neu-Ostpreußen, die von Polens Teilung herrührenden Gedien; sielen an das zu errichtende Herzogtum Warschau, das dem Könige von Sachsen übergeben ward, in dem sich aber der Raiser Domänen für 26 Millionen Frank vorbehielt; zur Berbindung zwischen Sachsen übergeben und Polen ging eine Militärstraße durch Preußen, außerzdem erhielt der König den Kottbuser Kreis. Danzig wurde mit zwei Lieues Umsen erhielt der König den Kottbuser Kreis. Danzig wurde mit zwei Lieues Umsen

kreis freie Stadt unter dem Schutz von Preußen und Sachsen und mit franzbsischer Barnison, hier blieb dem polnischen Fanatismus ein Rüchalt gesichert. Alexander ließ sich, als bessere Abgrenzung gegen den Staat Barschau, den preußischen Brenziskrit Bialostoc zuweisen, dereicherte sich also auf Kosten des Freundes von Bartenstein. Die Schischt auf der Beichtel sollte unbedingt frei sein. Die Herzoge von Kodurg, Oldenburg und Medsenburg-Schwerin sollten ihre Länder wieder zurückerhalten, die Häsen der beiden letzteren aber dis zum Frieden mit Großbritannien von den Franzosen besetzt bleiben; ebenso sollte Danzig während des Seekriegs dritischem Handelund britischer Schischt verschlossen ein und Preußen sollte allen Bersehr mit Froßbritannien abbrechen. Rußland und Preußen erkannten Napoleons Brüder als Könige von Holland und Neapel-Sizilien, den Rheindund und Napoleon als dessen krostetur an; auß den links der Elbe gelegenen preußischen und andern ostwierten Gebieten sollte Napoleons jüngster Bruder Jerome ein Königreich Bestsalen erhalten. Alexander trat an Polland Zever, an Frankreich die Jonischen Inseln und die Bocche di Cattaro ab und ließ den König von Sardinien sallen. Bis zum endgültigen Prieden mit der Pforte, bessen nermittelung Napoleon übernahm, durfte sie die von Rußland zu räumenden Donaufürstentümer nicht besehen. Für den Frieden mit Großbritannien nahm Napoleon die Bermittelung Rußlands an, falls sich Großbritannien einen Monat nach Natissander ein geheimes Schuß- und Trußbündniß, dessen Ausgands. Sollte Großbritannien dies Kußlands Kohproduste meist nach England zund Friegen. Obgleich Kußlands Kohproduste meist nach England zund Frankreich es betriegen und beide sollten Dänemart, Schweben und Kungland sowie Oesterreich zum Kriege gegen Großbritannien aufschen schließen, so sollten Kußland kier allen Bertelden schließen, so würderhalten; sollte Großbritannien der Frieden schließen, so würderhalten; sollte Großbritannien der Prieden schließen, so würderhalten; sollte Großbritannien der Prieden sich

Teilung berselben zwischen beiben wurde vorgesehen. — [de Clercq, Recueil des traités de la France (1803—1815), II. Fournier, stehe oben.]

3) Konvention von Königsberg. Bis zum 1. August sollten die französischen Truppen über die Passage, dis 20. d. M. über die Weichsel, dis 5. September über die Ober und dis 1. Oktober über die Elbe zurückzezogen, das Herzogtum Magdeburg rechts der Elbe, der Prenzlauer und der Passewassen, das Herzogtum Magdeburg rechts der Elbe, der Prenzlauer und der Passewassen zur rechten Zeit bezahlt oder genügende Sicherheit für ihre Zahlung geleistet werde und salls der Generalintendant der französischen Armee, Daru, sie als Sicherheit anersannt habe. Mile Landeseinkünste sollten vom Natisstage an wieder in die königlichen Assenstinen desenzugen, vorauß gesetzt, daß die seit 1. November 1806 dis dahim fälligen Kontributionen bezahlt seien; Preußen sollte dis zur Räumung alle französischen Truppen und Kriegsgesangenen ernähren. Unerwähnt blieben die Höhe der Kontribution und der Zeitraum ihrer Abtragung, Kalckreuths Leichtsinn hatte dies übersehen, und die Folge war, daß das gesamte preußische Gebiet nach wie vor besetzt blieb und daß gleichzeitig Desterreich und Kußland durch die in Preußen stehende französischen Unweden zu die mehr zu kreußen stehende französische Urmee im Zaume gehalten wurden. Die preußischen Kontributionen lieserten Napoleon die Wittel zum Kriege auf der iberischen Halbinsel; Preußens Rest sollte im Frieden vernichtet, durch unerschwingliche Kontributionen ausgeraubt werden, Preußen sollte vor stets neuen Forderungen nie mehr zu Atem kommen. Harden gahre.

## § 130. Die Reform in Breuffen.

Litteratur. G. H. Pery, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein. J. R. Seelen, Stein (siehe § 127). Pery und Delbrück, Das Leben Incifenaus, 5 Bde., 64—81. J. Voigt, Geschichte des sogen. Tugendbundes, 50. Baersch, Beiträge zur Geschichte des sogen. Tugendbundes, 52. A. Lehmann, Der Tugendbund, 67. Max Lehmann, Knesebeck und Schön, 75. Derselbe, Stein, Scharnhorst und Schön, 77. Derselbe, Scharnhorst, 2 Bde., 86. Aus

ben Papieren bes Ministers und Burggrasen von Marienburg, Theodor von Schön, 6 Bde., 75—83. M. Dunder, Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III., 76. E. Meier, Die Resorm der Verwaltungsorganisation unter Stein und Harbenberg, 81. P. Hassel, Geschichte der preußtschen Politik, 1807—1815, Bd. I, 81. v. Kanke, Denkoltrdigkeiten Hardenbergs (fiehe oben § 124, 7). A. Stern, Abhandlungen und Attenstüde zur Geschichte der preußischen Resormzeit, 1807—1815, 85. G. K. Anapp, Die Bauernbesreitung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preußens, 2 Bde., 87. A. Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassung, 28b. II, 88. Erinnerungen von Bopen, Meinede speich den § 128). Mamroth (siehe oben § 129). G. Cavaignac, La Prusse après Tilsit, in "Revue des Deux-Mondes", 90. Derselbe, La Formation de la Prusse contemporaine, 2 Bde., 91—98. E. v. Conrady, Leben und Wirsen des Generals Carl von Grolmann, 3 Bde., 94—96. Gebhardt, Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann I, 96.

In der Leidenszeit fanden König und Bolk durch Selbsterkenntnis ben Weg zu Großthaten; um ben König scharten fich geistvolle Chrenmanner, welche die Lage verstanden und, frei vom frivolen Sinne der letten Zeit, Die Grunde von Breugens Fall forgfam pruften, um in eiserner Arbeit ben Staat um fo glanzender wieder aufzurichten; auch Stein und hardenberg arbeiteten, wenn auch vorerst fern vom Throne, ehrlich mit. Stein, der an Preußens deutschen Beruf glaubte, schrieb in Nassau im Juni 1807 eine große Denkschrift und empfahl zur Neugestaltung bes Staates jene Reformen, die bald ins Leben treten follten, und Sarbenberg predigte, bevor ihn Napoleons Wunsch aus dem Ministerium verdrängte, nicht nur eine Reform an Haupt und Gliebern, sondern veranlaßte auch (Bogen schreibt das Berdienst statt seiner Beyme zu) den König, eine Immediatkommission zur Leitung ber Zivilangelegenheiten einzuseten 1). Der König hatte bie Minister verabschiedet, die sich Napoleon gegenüber so schwächlich gezeigt, und nur den Minister für Oftpreußen, Freiherrn v. Schrötter, im Amte belaffen. Die Lage war entsetzlich, Friedrich Wilhelm frug geradezu bei Napoleon an, ob er benn Preußen zerftoren wolle, bas herzlose Schalten ber Militarverwaltung unter Daru mar genugende Antwort. Er ging nun ohne Borbehalt auf Steins Borschläge ein, Stein fand auch unter den Beamten Berständnis und guten Willen; v. Schön, Stägemann, Niebuhr, v. Klewitz, Sack, v. Binde u. a. waren dienftbereit und aus Riga fandte Barbenberg eine auf des Königs Bunsch mit dem Freiherrn von Altenstein und mit Niebuhr ausgearbeitete Denkschrift vom 12. September 1807 über Preußens Reorganisation; ihr lag im Sinne Harbenbergs die Hinneigung zu ben bemotratischen Prinzipien zu Grunde, durch welche die Revolution von 1789 zum Siege gelangt war, dabei war fie aber im hochsten Grade Frankreich feindlich gehalten; Harbenbergs Endgebanke war immer ber an die 206= rechnung mit Napoleon. Von Beginn seiner Regierung an interessierte sich ber König als Svarez' Schüler für bie Abschaffung ber Erbunterthanigkeit, sie siel am 9. Oktober 18072), und rasch folgten eine Reihe weiterer sozialer Reformen, um dem freien Privateigentum überall zu feinem Rechte zu verhelfen; obwohl fie bei vielen Privilegierten oder Altpreußen auf gaben Biberstand stießen, obwohl York wie Marwiy, Dohna, Köckeriy u. a. sich sträubten, beharrte der König doch bei seinem Willen. Noch glänzender bewährte sich Steins organisatorische Kraft bei der Neugestaltung der Staatsverwaltung3) und in der Sorge für die Bolksbildung, mahrend die beabsichtigten Finangreformen vor dem Befreiungsfriege nicht ins Leben treten konnten. Der

großen Stein-Harbenbergschen Gesetzgebung trat die Reorganisation der Armee<sup>4</sup>) würdig zur Seite, wobei das entscheidende Berdienst mit Unrecht häusig dem ewig zaudernden Könige zugeschrieben wird. Bergebens rief Friedrich Wilhelm wiederholt des Zaren Intervention gegen seinen Bedrücker Napoleon an, Alexander riet ihm zur Nachgiebigkeit und zur Unterordnung unter den Willen des Mannes, der eben auf Preußens Unkosten Sachsen durch den schmählichen Bertrag von Bayonne<sup>5</sup>) noch enger an sich kettete; er war allmächtig — was wollten Bereinigungen erbitterter Patrioten wie der Tugendbund<sup>6</sup>) u. a. gegen seine Riesenstärke bedeuten?

1) Zivil-Jumediationmission. Stein. Die Kommission sollte die Reformen anbahnen und bestand aus lauter Resormern des Hardenbergschen Lagers, aus dem Freiherrn v. Altenstein, v. Klewit, Stägemann und Schön; der bedeutendste war Schön, ein kenntnisreicher Kopf, dem aber seine Leidenschaftlichkeit, Eitelkeit und Abneigung, fremdes Verdenkt anzuerkennen, im Wege standen, der darum auch Stein nie degriss. Sossen, ihm unsympathischen Milhelm viel Uederwindung, Stein, den im Troze geschiedenen, ihm unsympathischen "exzentrischen und genialischen Mann" zurüczurusen, doch geschah es zum Heile Preußens, und Stein versagte sich nicht; er traf, undeschadet der Sesah, der seine Güter daheim ausgesetzt waren, am 30. September bei dem Könige in Memel ein und erhielt durch Kadinettsorder vom 5. Oktober die Leitung aller Zivilangelegenheiten, namentlich der Immediatsonkenisssion, der Generalsse, der Generalsontrolle, der Bant und der Seehandlung, hatte auch teil am auswärtigen Departement und an der Militärorganisation und einstweilen ward ihm das Justizministerium untergeordnet. Der Generalintendant Graf Daru hausse ärger als im Kriegszustande, Kontributionen und Truppen erdrückten Land und Bolt, während der Kern von Breußens Armee friegsgesangen war; der Staatskredit war vernichtet, Handel und Jndustrie zumal durch die Kontinentalsperre ruiniert. Steins schwerste Kämpse galten darum Napoleons Bosheit. Imar leistelte Preußen bis zum 12. Juli 1807 schon 55 Millionen Frank mehr an Frankreich, als es an Kontributionen 2c. verpslichtet war; anstatt es aber zu räumen, ließ der Katier zu dem erhaltenen 207½ Millionen durch Daru noch 154 505 497 Frank sorden; Preußen konnte diese Summe nicht zahlen, Daru bestand auf ihr "aus politischen Srühen, und so blieben nach mie vor 160000 Mann taiserlicher Truppen auf Preußens Tasche; umsonst erhaltenen 207½ Millionen war: destand auf ihr "aus politischen Gründen", und so blieben nach mie vor 160000 Mann taiserlicher Truppen auf Preußens Tasche; umsonst erholt sich des Königs Bruder Wildelm, d

sechzehnsachen Jahresbetrag seiner Roheinnahme.

\*\*) Anshedung der Erbunterthänigkeit und andre Reformen. Im Herzogtum Warschau war die Erbunterthänigkeit durch die Konstitution ausgehoben worden, der Provinzialminister v. Schrötter regte die Frage sür Preußen im Juli 1807 an, Schön machte im August gleiche Borschläge und am 28. August erklätte sich der König dafür; die Jmmediatkommission arbeitete in Schöns Sinne eisrig an der Frage. Der König wolke sie zwar auf Ost und Westpreußen beschränken, Stein sedoch entschied, die Frage müsse sür ganz Preußen gelöst werden, bestimmte den König am 8. Oktoder dahin, und am 9. Oktoder vollzog derselbe in Memel das berühmte Edikt, welches Seelen das "Emanzipationsedikt", Schön, der sich undesugt als Bater bezeichnet (wenn er auch viel daran mitarbeitete), die "Habeascorpusäkte Preußens" genannt hat; es hob die Erbunterthänigkeit im ganzen Königreiche auf, machte jede Art Grundbesst und Weschäftsbetried allen Preußen zugänglich und beschenkte zwei Drittel der Bevölkerung mit undeschränkter persönlicher Freiheit: Stein hatte die lange ventilierte Frage beantwortet. Durch Kadinetksorder vom 28. Oktoder 1807 aus Memel wurde die Erbunterthänigkeit auf allen Domänen beseitigt. Am 14. Februar 1808 erging die Instruktion wegen Zusammenziehens däuerlicher Grundstücke oder Berwandlung derselben in Vorwerksland sür Ostpreußen, Litauen und Westpreußen, am 27. März 1809 für Schlessen und Blatz, am 9. Januar 1810 für Kurmark, Neumark und Pommern. Am 27. Juli 1808 wurde die Verordnung wegen Verleibung uneingeschränkten Eigentums der Grundstücke aller Immediateinsassen Verleibung uneingeschränkten Eigentums der Grundstücke aller Immediateinsassen vollzogen und damit 47000 Bauernsamilien eine Wohl-

that gespendet. Bannrechte, Müblenswang und sum Teile bas Bunftwesen fielen

ebenfalls meg.

3) Berwaltung. Um 19. November 1808 erfchien bie Stabteorbnung, welche Die Städte wieder zu lebenstraftigen Staatsgliedern, Tragern von Gemeinfinn und Baterlandsliebe erhob und ben Grund zur Gelbstwerwaltung legte. Sie begründete ein unabhangiges Burgertum (Joach im, Bur Borgefchichte ber preuß. Stabteordnung, H. B., Bb. 68). An ihrem Zustandekommen hatte Stein nur geringen Anteil. Konftitutionsentwurf vom 9. September 1808, ber in der Hauptsache die Stadteordnung felbst ift, ruhrte von Wildens her, der auch ben von Stein und Schrötter gemeinschaftlich zu erstattenben Immebiatbericht über bie Stabteorbnung verfaßte und am 9. November ben nunmehrigen Entwurf an Stein sanbte, welcher seinen Namen unter Konzept und Reinschrift setzte. Boyen beklagt mit Recht, daß nicht gleichzeitig eine Kommunalordnung für das Flachland und eine Kreisordnung ins Leben traten. Am 24. November 1808, am Lage von Steins Entlassung, vollzog ber Konig die von biefem ausgearbeitete "Berordnung über die veranderte Berfaffung ber oberften Bermaltungsbehörben ber Monarchie", Die bis heute Die Bafis ber inneren Berwaltung Preußens bildet, wenn auch Steins Nachfolger seinen Entwurf im Gesetz vom 16. Dezember 1808 verstümmelten. Das Generaldirettorium mit seinen schwerfälligen Ministerien siel weg, man brach mit bem Kollegialspfteme und es traten an die Spige der Berwaltung fünf Staatsminister für Inneres, Finanzen, Aeußeres, Krieg und Justig, die von Friedrich dem Großen geschaffene Stellung des Großlanzlers endete und der Justizminister im heutigen Sinne war Steins Schöpfung. Die Generalkaffen wurden zu einer Generalkaatskaffe unter bem Finanzminister. Als höchste Behörde der Monarchie und begutachtende Inftanz für Atte ber Befetgebung erfah Stein ben Staatsrat, ber aus ben Prinzen, attiven und verabschiedeten Ministern und Generalen, sowie aus Personen des königlichen Bertrauens bestehen sollte, vorerst aber noch nicht gebildet wurde. In der Provinzialzegierung blieben die bewährten Kriegs- und Domanenkammern als "Regierungen" bestehen, wurden aber von allen Gerichtssachen befreit. Die schwachen Regierungs-bezirte wurden zu lebensträftigen Provinzen vereinigt und biese Oberprafibenten unterftellt - bies bilbete einen Gegenfat jum napoleonischen Departementalinftem. Stein bachte auch an ftanbische Ordnungen in Rreis und Proving, fchlieflich an eine Reprasentation der Nation, doch blieben Provinzial- wie Reichsstände Projett. Stein mandte der Bollsbildung besondere Pflege zu, er plante die Reorganifierung bes ganzen Unterrichtswesens und wollte eine neue Universität grunden; eifrigft arbeitete er im Beifte driftlich-beutscher Gefinnung, es begann jene neue Erziehung ber Nation, nach ber Fichte rief. 3m Berbfte 1810 murben bie erften Borlefungen an ber neuen Universität Berlin gehalten und im Ottober 1811 lebte bie Frankfurter Universität in Breslau neu auf.

4) Armee. Das königliche "Publikandum" aus Ortelsburg vom 1. Dezember 1806 verhing ein Strafgericht über psiichtvergessene Offiziere und kündigte eine Neugestaltung des Heeres an; am 25. Juli 1807 trat eine Militärreorganisationskommission unter General von Scharnhorst ins Leben, der v. Massendo, v. Gneisenau, Grobmann, Graf Lottum, v. Borstell, Bronisowsky, später Graf Söhen und v. Boyen angehörten. Das Heer wurde neu gebildet und sozial ganz umgestaltet, die Berbung im Auslande völlig beseitigt, das Heer nur auf die Nationalität gestellt und darum in allen Gliedern vaterländisch. Vorerst für den Befreiungskrieg gegen Rapoleon, der ja vorauszusehen war, wurde die allgemeine Behrpssicht eingeführt, doch fanden sehr viele Befreiungen davon statt, erst am 8. September 1814 wurde sie gesehlich eingeführt und die Grundlage des Behrspstems aller Staaten Europas; jetzt blied singeführt und die Grundlage des Behrspstems aller Staaten Europas; jetzt blied singeführt während andre Entwürfe des großen Scharnhorst an Preußens Armut und an Napoleons Uedermacht scheiterten. Laut Bertrag vom September 1808 gestattete Napoleon Preußen nur ein Heer von 42 100 Mann; Scharnhorst aber überlistete, von Boyen unterstützt, mit dem "Krümperspstem" Napoleon, undemerkt wurden daburch die zahlreichen Soldaten ausgebildet, die es 1818 ermöglichten, so viele Reservergimenter und Bataillone zu sormieren, ihm verdankte Preußen seine Reservearmee. (Gerhard v. Scharnhorst, 1755 im Hannöverischen geboren, trat 1801

in preußische Dienfte.)

bertrag von Bayonne vom 10. Mai 1808. Trot bes Artitels 25 bes Tilster Friedens konfiszierte Napoleon die von der preußischen Bank, der Seehandlung, der allgemeinen Witwenkasse, von andern Wohlthätigkeitsanskalten und Privaten im Herzogtum Warschau angelegten Kapitalien und verkauste dieselben im Werte von

30 Millionen Thalern insgeheim für 20 Millionen Frank an Friedrich August. Dadurch wurden Laufende um ihren Unterhalt betrogen, wurden der preußischen Offiziers-

durch wurden Tausende um ihren Unterhalt betrogen, wurden der preußischen Offizierswitwenkasse ihre Fonds entzogen, Sachsen aber erwuchsen zahllose Widerwärtigkeiten
und Zwiste mit Preußen. — [d. Bassenitz die Rurmark Brandenburg im Jusammenhang mit den Schickselnen des Gesamtstaats Preußen während der Zeit vom 22. Oktober 1806 bis zu Ende des Jahres 1808, 2 Bde., 51—52. L. Krug, Geschichte der
preußischen Staatsschulden, 61. Garden, Histoire generals des traités, Bd. X.]

O Engendbund. 1808 bildeten ihn auf Anregung des Prosesses, Bd. X.]

Ottlieb Lehmann in Königsberg eine Anzahl Militärs, Gelehrte und Beamte. Stein
und Scharnhorst waren nicht Mitglieder, benutzen ihn aber zur Stärtung der öffentlichen Meinung; er sollte die Befreiung von Napoleon vordereiten, zählte nie über
350 Mitglieder und besaß nie die ihm angedichtete große Bedeutung; sein bester Erfolg war die Jurcht, die er bei seinen geringen Mitteln erzeugte; überhaupt besaßen
die Geheimbünde nicht die unheimliche Macht, die ihnen die Franzosen zuschrieden.
Nach ihrem Abzuge und der Klässehr der rechtmäßigen Staatsgewalt löste sich der
Tugendbund am 31. Dezember 1809 auf, da es der König haben wollte. [Fournier,
Jur Geschichte des Tugendbundes, Histor. Studien u. Stizzen, 85.]

#### Der Kongreß zu Erfurt und Steins Sturz. **§** 131.

Litteratur. Memoiren bes Fürften Talleprand, herausgegeben vom Bergog v. Broglie, überf. von Ebeling, Bb. 1, 91. Zu ben Erhebungsplanen ber preußischen Patrioten im Sommer 1808. Ungedruckte Denkschriften Gneisenaus und Scharnhorfts. Mitgeteilt von Thimme, Sift. Zeitschr. Bb. 86, 1900.

Kein Herrscher der Neuzeit gebot je über solche Macht und Streitfraft wie Napoleon nach Tilsit 1), und mit Bestürzung vernahm man in Wien von den Orientträumen, mit denen er Alexanders lebhafte Phantasie umgautelte; bald freilich erlahmte die ruffisch-französische Freundschaft, benn der Zar sah sich in seinen Erwartungen betrogen. Nach dem niedergetretenen Deutschland brang ein Hoffnungsftrahl aus Spanien 2), die Einwirkung der spanischen Ereignisse auf Europa war ungeheuer, Deutschland und Defterreich gerieten in Garung, ein unvorsichtiger Brief Steins an ben Fürsten Wittgenstein vom 15. August 1808") erregte Napoleon derart, daß Preußens Exiftenz in Frage tam, und bes Raifers But schüchterte ben Prinzen Wilhelm, ber noch in Paris weilte, wie den Gefandten v. Brockhausen so ein, daß fie ben brudenden Bertrag vom 8. September 1) unterschrieben. Preußens lette Hoffnung auf Rußland zerrann, benn Napoleon gewann in Erfurt 5) Alexander von neuem, beide Raifer erneuerten ihr Tilsiter Bundnis, und dem Ronigsberger Hofe blieb nichts übrig als fich vor ihrer Diktatur zu beugen; unter französischem Hochdrucke unterzeichnete Graf von der Golk am 6. November mit Daru die Konvention wegen Preugens Kontribution und Räumung 6), und Stein, die Seele ber antinapoleonischen Partei, beffen ganges Streben ber Borbereitung des Rampfes gegen Rapoleon galt, wurde am 24. November entlassen. Friedrich Wilhelm aber verlor nie die Hoffnung, sich einmal von Napoleon loszureißen; er dachte an eine Defensivallianz Preußens, Rußlands und Defterreichs und wollte, im Dezember 1808 nach St. Petersburg eingeladen, Alexander dafür gewinnen; diefer jedoch eröffnete ihm, er habe sich verpflichtet, Napoleon bei einem öfterreichischen Kriege zu unterftugen, und riet ihm, die gleiche Politif zu befolgen; ftatt beffen beschloß ber auf fich geftellte Ronig, beimlich ju ruften, um im gegebenen Falle Defterreich beispringen zu können.

1) Rapoleon und Europa. In Stalien und Portugal rückte Napoleon Schritt um Schritt vor; als er aber die dänische Flotte gegen Großbritannien verwenden Gebhardt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aufl.

wollte, tamen ihm die Briten zuvor, nahmen sie weg und verhinderten Danemarts Anschluß an das Kontinentalspitem. Der Mediation Außlands für Frankreich wider-seste sich George Canning, der geistvolle Lenker der britischen Politik; da er in Alexander einen Diener Napoleons sah, kam es zum Kriege zwischen Sngland und Rußland. Die Engländer blodierten auch Frankreichs Küsten. Der thatkrästige Minister Graf Philipp Stadion, "der Stein Oesterreichs" (1763 in Mainz geboren), ein Mann mehr deutsch als österreichisch, entschlossen, die Uebel Oesterreichs von Grund aus zu heilen, war gewillt, Napoleon zu bekriegen, doch hatte ihn die Schlacht bei Friedland zum Aufschub genötigt; Napoleon näherte sich Oesterreich, indem er ihm Braunau zurückgab, wogegen Oesterreich Montesalcone dem Königreiche Jtalien abtrat, den Thalweg des Flonzo als neue Grenze zuließ und im Vertrage von Fontainebleau am 10. Oktober 1807 dem Kontinentalspsteme beitrat; trozdem aber hörten die Küstungen nicht auf, und Erzherzog Karl reorganisierte das Heer; am 12. Mai 1808 wurde eine Landmiliz angeordnet, am 9. Juni wurde in der Monarchie außer in Ungarn eine Landwebt geschaffen und drei Erzherzoge wurden mit der Ausschrung betraut; doch beobendete der Gescherzoge der Verlage der Gescherzoge d achtete Desterreich vorerst seine reservierte Haltung. Alexander sah seine Hoffnung auf bie in Tilsit verheißene Teilung der Türket schon im August 1807 durch den von Frankreich vermittelten Wassensteillstand von Slobossia gekreuzt, ertrug widerwillig das Herzogtum Warschau an seinen Grenzen, fühlte sich aber viel zu schwach zum Kriege gegen Napoleon und dachte mit seinem von Napoleon geblendeten Reichskamzler, dem Grasen Rumanzow, Rußlands Heil liege schließlich doch bei Frankreich, ob Breußen darunter blute oder nicht. Voll Mißtrauen auf Napoleon beunruhigte sich ber Jar über Napoleons beharrliche Festsehung in Preußen, durch die Napoleon Herr bes Kontinents blieb; als er die Donaufürstentumer forderte, beanspruchte Napoleon als Aequivalent Schlesten; er aber wies ihn entrüstet ab. Dann betrog ihn Napoleon wieber mit neuen Berheißungen turtifchen Bobens und versicherte augleich ber Phorte, er halte seine Hand über sie, heste Oesterreich gegen Großbritannien und versinderte eine britischtürkliche Milianz; Oesterreich, das selbst nach türksichem Gebiete lüstern war, schien gegen russische Eroberungen in der Türkei nichts einzuwenden, Stadion dachte für die Hofburg an den Westen der Balkanhalbinsel dis Salonichi, sürchtete jedoch einen Uedersal Jstriens durch Angeleon.

1) Spanien. Zum erstenmal lernte Kapoleon die elementare Gewalt kennen, die in der Freiheitsliebe eines Bolkes ruht; er hatte zwar Spaniens Krone seinem Bruder Joseph gegeben, doch konnte er die Insurrektion dieser Nation nie überwinden. Britisches Gold, britische und deutsche Truppen schürten den Aufstand und Wellington trug viel bewunderte Siege davon. "Er hielt die Wunde am Leibe des Empire offen." Stein und Scharnhorst hofften auf die Wunde am Leibe des Empire offen." Stein und Scharnhorst hofften auf eine gemeinsame Erhebung Oesterreichs und Preußens, Friedrich Wilhelm aber dangte ohne sichere Alliierte vor dem Kriege gegen den Herrn der Welt, während im deutschen Volle Geheimblinde immer mehr Anklang fanden; in Oesterreich rüstete Stadion mit neuem Eiser, Gent schried im Sinne europässcher Befreiung Flugschriften seierten die Spanier. Die preußische Kriegspartei trat mit österreichtichen Pinsamaten unter der Sand im Washindung Aus August reichtschen Diplomaten unter ber hand in Berbindung, Graf Gögen u. a. verssicherten ihnen, sobald die Hofburg losschlage, werde Preußen bei erster Gelegenheit in den Kampf eintreten; Stein riet durch Gögen, Desterreich möge den Rampf alsbald eröffnen, ehe Napoleon Spanien nieberschlagen konne; Erzherzog Karl aber brang wieder mit feiner Anficht burch, ben Krieg hinauszuschieben; auch ber Bar riet bem Raifer Frang, Frieben ju halten, weil er gern ohne beffen Ginmifchung mit ben Turfen abrechnen wollte. Gines aber mar gewonnen, bei ben vertraulichen Berhandlungen mit Gögen, Ompteba, Harbenberg u. a. erkannte man in Biener Kreisen bie Möglichkeit einer Berftändigung. Bahrend Stein es für Friedrich Bilbelm rühmlicher erklärte, "als Privatmann zu leben als in ber gegenwartigen stlavischen Existenz sortzuvegetieren", mißtraute der zaghafte König der Opferwillig-teit seines Voltes und Oesterreichs Zuverlässigkeit und wollte nur im Bunde mit Rußland zu den Waffen greifen; im Drängen der Kriegspartei sah er den Ausbruck einer Politik der Berzweiflung.

3) Steins Brief an ben Fürften von Capu-Bittgenftein in Dobberan, bedenklichste Stelle mar die, mo Stein riet, die Erbitterung in Deutschland ju nahren, eine Erhebung in Seffen und in Weftfalen anzubahnen. Mehr als je murbe Stein ein Schrectbild für Jerome und die andern Aheinbundsfürsten, jumal es in Bestfalen wirklich garte. Daß Stein seine triegerischen Hoffnungen einem so unzuverlaffigen Boflinge wie Bittgenftein mitteilte, erklart fich aus bem Bunfche, burch

ihn ber Sache Preußens die Raffe bes Kurfürsten von Seffen zu öffnen. Die französische Genbarmerie nahm bem Affessor Roppe bei Berlin ben Brief ab, ber "Moniteur" brachte ihn am 8. September und die rheinbundische Bresse überschüttete Stein mit Investiven. Napoleon forderte vom Könige Steins Entlassung. —

schittete Stein mit Invektiven. Napoleon forberte vom Könige Steins Entlassung. — [Haffel a. a. D. Cavaignac und Stern, Revue histor., 60 u. Forsch. Bbb. Gesch. 9.]

\* Pariser Konvention vom 8. September 1808. Preußens noch rücksändige Kontribution wurde auf 140 Millionen Frant normiert, bis zu deren Jahlung die Oberfestungen Stettin, Küstrin und Glogau von 10 000 Franzosen besett bleiben sollten; das übrige Preußen sollte 30—40 Tage nach dem Natisstationsaustausch (8. Oktober) von den Franzosen geräumt werden, was jedoch erst am 5. Dezember geschah. Sieden Militär- und Etappenstraßen wurden durch Preußen gelegt, der König mußte eine Strecke Landes rechts der Elbe bei Magdeburg abtreten; seine Streitmacht durste binnen zehn Jahren 42 000 Mann nicht überschreiten, die Bildung einer Landwehr und die Vollsbewassnung wurden untersagt. Alle Beamten aus den abgetretenen Provinzen sollten entlassen werden und der König sich verpssichten, Frankreich im Kriege gegen Desterreich ein Hilfstorps zu stellen. Es schien, Preußen würde fortan Rheinbundspolitik treiben.

b) Kongreß zu Erfurt. Die lette Hoffnung Preußens, Rußland werde den Bertrag vom 8. September als gegen den Tister Frieden verstößend nicht zugeben, schlug fehl, denn Napoleon zog Alexander immer enger in seine Umstrickung; er verstieß ihm freie Hand gegen die Türkei und Begünstigung seiner Orientplane und lud ihn ein, als Schiedsrichter der Welt mit ihm in Ersurt zu konserveren. Alexans ber riet, abermals bethört, bei feiner Durchreise in Konigsberg ju möglichfter Rachgiebigkeit gegen Napoleon und achtete weber der patriotischen entrüstung Steins, Schladens u.a., noch der Mahnung, Europa zu befreien. In Wien erregte die neue Annäherung der Herrscher von Occident und Orient große Sorge; Franz I. versprach, sein Heer wieder auf Friedensstuß zu setzen, ließ jedoch die Küstungen im stillen fortdauern. Ende September trasen Alexander und Napoleon in Ersurt ein, ihre Lippen stossen über von Freundschaftsbeteuerung, und um die Begegnung recht imposant zu machen, entbot Rapoleon, dem alles am russischen Bundnisse lag, seine deutschen Basallen nach Ersurt; Talma spielte vor "einem Parterre von Königen", die deutschen Fürsten nienten nur zur Staffage sür die beiden Kaiser und wurden von Napoleon wie Bediente behandelt, huldigten ihm jedoch undeirrt, wie auch Goethe und Bieland seine Nähe suchten; sür Preußen iam Prinz Wilhelm, in der Hossinung, mit Alexanders Hise eine Milderung des Bertrages vom 8. September zu erlangen, sür Desterreich General Bincent; ersterer mußte den Hohn einer Hasenjagd auf dem Jenaer Schlachtselbe hinnehmen, letzterem gab Napoleon ein Schreiben an seinen Monarchen mit, worin es hieß: "Bas Eure Majestät sind, sind Sie durch Meinen Willen!" Napoleon lag vor allem an Spanien, Alexander an der Türsei, und letzterer hegte für die Milderung von Preußens Notlage wenig Interesse. Beide Kaiser thaten bei Großbritannien Schritte, um einen Weltsrieden anzubahnen, an den sie nicht glaubten, konnten aber dann der Weltsreichen, die Wolednung aus London verschulde die Fortdauer der Kriegsopfer. Am 14. Ottober endete der Kongreß, Napoleon war befriedigt, seie Jand gegen Spanien zu haben", und fühlte sich durch Alexander und die Rheindundsfürsten als Deutschlands Weister; Alexander aber war voll Mißtrauen und verstimmt, Konstanibre Lippen floffen über von Freundschaftsbeteuerung, und um die Begegnung recht Deutschlands Meister; Alexander aber war voll Mißtrauen und verstimmt, Konstantinopel, "ben Schlussel, ber ihm die Thur jum Hause offnen sollte", abermals nicht erhalten zu haben; er ruhte nicht, bis ihm in Paris Ropien von Napoleons ge-heimen Blanen verlauft wurden, und ersah daraus die Berechtigung seines Miß-trauens; dieselben bezeichneten Rußland als den natürlichen Gegner Frankreichs und als ben Allierten Defterreichs; tropbem beharrte er bei ber Alliang mit Rapoleon, um mit ihm Diftator ber Belt zu fein. Die Kaifer versprachen am 12. Oktober einanber, nur gemeinsam Frieden zu schließen, und zwar auf ber Basis bes uti possidetis, b. h. für Rugland Anerkennung feines Gigentumsrechts an Molbau, Balachei und Finnland, für Frankreich Anerkennung der neuen Ordnung in Spanien durch die Briten. Napoleon wollte Merander in einen emigen Eriea gegen die Rriten Briten. Napoleon wollte Alexander in einen ewigen Krieg gegen die Briten ftürzen. Insgeheim verabredeten beide Kaiser, gemeinsam bei der Kforte zu unter-handeln; sollte letztere die Abtretung der Donaufürstentümer an Außland ver-rveigern, so würde Napoleon zwar nichts gegen sie unternehmen, wenn aber Desterreich ober eine anbre Macht gemeinsame Sache mit ben Turten mache, so follte Napoleon Aufland beispringen, besgleichen Aufland ibm, falls ihn Defterreich be-Friegen würde: Mußland sollte ohne vorherige Berständigung mit Krantreich gegen

die Pforte nichts unternehmen; beibe Kaiser garantierten der Pforte ihr Gebiet mit Ausschluß der Donausürstentümer. Der Zar erkannte Joseph als König von Spanien an und gestattete es, daß Preußen abermals geschmälert würde; Dänemart sollte für seine Bergewaltigung durch Großbritannien Entschädigung sinden. Die preußichte Kontribution wurde auf Alexanders Eintreten um 20 Millionen Frank reduziert, doch düßte Preußen hierfür das Zugeständnis des Tilster Friedens ein, für den Fall der Oktupation Hannovers durch Napoleon 400 000 Seelen links der Elbe zu erhalten. Am 18. Oktober reichte Stein seine Entlassung ein, am 28. legte er dem Könige seinen Organisationsplan für die obersten Staatsbehörden vor (siehe § 190, 3);

nur ungern ging der König auf die Entlassung ein.

\*\*) Kondentien vom 6. Revember 1808. Als Unterpsand für die 120 Millionen Frank belaufende Kontribution sollte Preußen an Daru 50 Millionen in Bechseln seiner ersten Kauschäuser und 70 Millionen in Psandbriesen übergeben, die binnen 2½ Jahren der eingelöst würden; die französischen Truppen sollten aus dem Sediete wissischen Beichsel und Oder dis 22. November, zwischen Oder und Elbe dis 5. Dezember entsernt werden. [v. Martens, Supplement aux traités, V, 106.] Erk Unsang 1809 entließ Napoleon die preußischen Kriegsgefangenen, und im März 1809 sagte er: er habe aus Preußen eine Milliarde gezogen. Steins Organisationsplan trat nach seiner Berabschiedung ins Dasein. Noch am 5. Dezember unterzeichnete er das von Schön versäte Kundschieden vom 24. November an die Minister und Staatstäte, welches die Ideens splittschen vom 24. November an die Minister und das später als "Steins politisches Testament" bezeichnet wurde. Steins Fall war für Preußens inneres Leben ein unersehlicher Berlust, was sich bezonders auf dem Finanzgediete bekundete, die Reorganisationsarbeit erlahmte unter dem Ministerium Altenstein-Dohna-Beynne, nur in Armee und Unterricht blied der große Sinn der Steinschen Tage noch lebendig. Und jest erließ Aapoleon, in Madrid als Sieger schaltend, das Aechtungsdetret vom 16. Dezember gegen \_ le nomme Stein", den Feind Frankreichs und des Kheinbundes, und zog seine Büter ein; er erhob hiermit den slückigen Reichsfreiherrn zu einer ebendürtigen Macht; in Desterreich sand Stein ein Asyl, doch mochte Franz von dem als Jasodiner und Augendbündler Berschrieden nichts wissen, sein blied den nub Harbenberg immer seindlicher, in seiner litterarischen Schön aber wurde Stein und Harbenberg immer seindlicher, in seiner litterarischen Tagen aber der musde Stein und Herbenberg immer seindlicher, in seiner litterarischen Schön aber wurde Stein und Harbenberg immer seindlicher in seiner Litterarischen Schön aber wurde Stein und Harbenberg immer berechtigt zu. Lus dehreit "Z

## § 132. Ans ben Rheinbnudsftaaten.

Litteratur. Pfifter, Aus bem Lager bes Rheinbunds 1812 und 1813, 97.

Während Preußens edle Geister der Befreiung von Napoleons Scepter zustrebten, sonnten sich die Rheindundsfürsten in seiner Gnade und überboten sich in berechneten Huldigungen 1). Westfalen 2), Mecklenburg und Oldenburg waren dem Bunde beigetreten, der nun 5483 Quadratmeilen mit saft 13 Millionen Seelen umsaste, somit doppelt so stark wie Preußen war. Hand in Hand mit dem Napoleonskultus gingen Hauf und Hohn gegen Preußen; die Höfe suchten Napoleon, der ja ohnehin Preußens Tobseind war, gegen dieses zu reizen und die Unterthanen lasen wohlzgefällig in der Lohnpresse die plumpen Aussälle auf den Königshof im Exile, auf Scharnhorst und Stein.

1) Rapoleon und der Rheindund. Shrenhafte Ausnahmen gab es ja genug, im allgemeinen aber verzichteten die Mittel- und Kleinstaaten auf den Sedanken eines Umschwungs und des Sturzes von Napoleons Weltreich; Dalberg pries end zückt Napoleon und den Rheindund, der Fürst von Jsenburg-Birstein bildete aus allerlei Gesindel ein Regiment, dem Napoleon die Abler verweigerte, die Franzosen aber ihre Berachtung zeigten, die Universität Leipzig nannte eine Gruppe im Örion "die Sterne Napoleons", Johannes von Müller wurde der Berherrlicher Jérômes.

Rapoleon fah im Rheinbunde nur ein Machtmittel, vor allem eine ergiebige Quelle für Solbaten und Abgaben; führten ihm die Satrapen so viel Mannschaft zu, wie er für nötig hielt, so mochten fie im übrigen regieren, wie fie wollten; ihre Gebiete nach seinem Gutdünken zu verschieben, zu arrondieren oder auszutauschen, erschien ihm als selbstverständliche Besugnis, die er jedes Jahr ausübte; unruhig von Frund aus, schu und zerfidrte er neue Staaten, auch solche, die er Familiengliedern übertrug, wie Westfalen, Berg und Holland; die rechtliche Ausgestaltung des Rheinbundes unterdlied, worüber sich die neue Souveränität in Stuttgart, Minchen, Karlsruhe z. nicht wenig freute. Alle Neugestaltungen des Kheinbundes trugen im Widerspruche zu Preußen keinen nationalen, sondern den napoleonischen Stempel, ihr Endziel war die mechanische Vollkommenheit der Staatsverwaltung; virzends auser hei der Ausgestratie herrschte alübenders Remunderung sir Nonze trugen im Biberspruche zu Preußen keinen nationalen, sondern den napoleonischen Stempel, ihr Endziel war die mechanische Vollsommenheit der Staatsverwaltung; nirgends außer dei der Bureaukratie herrschte glühendere Bewunderung sur Napoleon und sein System als dei den erheinbündischen Offizieren; der dankbarste Boden sür Kapoleon ind sein System als dei den erheinbündischen Offizieren; der dankbarste Boden sir die Präseitenverwaltung wurde der südden und Wecklendurg verschlossen sahren derem algung umgekaltet. Nur Sachsen und Wecklendurg verschlossen, schoß überal der napoleonische "ausgekläte Despotisknus", delsen Bedingung die Beseitligung der Landssände war, in Blüte zeine Hauptresultate woren die Sleichberechtigung der Konsessinden, die Behreitung der Kanen, die Wodsstäterung des Lehnwesens, die Frenzeitzung der Kranzssisch gerindsverschlung, die Kepeption des öffentlichen mündlichen Berfahrens und der Jury, die Durchsührung der Konskrischen mündlichen Berfahrens und der Jury, die Durchsührung der Konskrischen freilich mit vielen Tremtionen, die Schofung neuer Kegterungsbezirke sowie gesehn des historische Bestaltung, wie überhaupt alles historische Recht beiseite geseht ward. Der Code Napoleon galt als Indegriff der Recht beiseite geseht ward. Der Code Napoleon galt als Indegriff der Recht beiseite geseht ward. Der Code Napoleon galt als Indegriff der Rechtsweisheit und fand in den Bundesstaaten allgemeine Berbreitung.

1) Bestieles. Berg. Bestielen, welches laut taiserlichen Dekrets vom 18. August 1807 große Teile Preußens, hannöverische, oranische und kaunissseit und fand in den Bundesstaaten allgemeine Kerbreitung.

2) Bestieles. Berg. Bestistaten, welches laut taiserlichen Dekrets vom 18. August 1807 große Teile Breußens, hannöverische, oranische und kaunissseit und fant in der Kreußensche der der Scholenschen und henrische Erritanden Scholen aus der geschner der der der Scholen aus der geschner der der Kreußen aus der Geschliche der Geschlichen Bergeltsche ein Präfett, der, ohne Berständnis für sein Vo

# § 133. Defterreich 1809.

Bohl niemand in Oefterreich bachte napoleonisch genug, um sich mit ben Ergebniffen des Pregburger Friedens auszuföhnen, ein neuer Krieg war nur eine Frage ber Zeit, das Bolt mar zu jedem Opfer bereit, und eine große Begeisterung für ben Krieg herrschte 1809 in Bolf und Heer<sup>1</sup>). Stadion suchte mit Preußen Fühlung, Gent arbeitete an seinem glanzenden Manifeste über Defterreichs Lage, Weltstellung und Beruf.

1) Stadions Rriegseifer. Defterreich war zu tief und zu oft von Napoleon beleibigt worden; schrieb er doch den Rheindundsfürsten höhnend, das Wiener Rabinett scheine das Wasser der Lethe zu trinken; es war ihm daran gelegen, Oesterreich als Friedensbrecher hinzustellen. Mangelte Graf Stadion, dem leitenden Minister, Steins resormatorische Kraft, so trug er doch einen freieren und milberen Geist in Die Staatsverwaltung, loderte die überstraff angespannte Zentralisation, ließ bem

Provinzialleben weiteren Spielraum und zog das Talent herbei, wo er es sinden mochte; größere Pläne scheiterten meist an Franz' I. autokratischer Einseitigkeit. Stadion strebte mit unverdrossenem Siser zum Ariege gegen Napoleon hin und war überzeugt von der Interessengemeinschaft Desterreichs und Preußens für einen solchen. Das Geer hatte unter der Führung des Erzberzogs Ratl ungemein gewonnen und man derechnete Armee, Reserve und Landwehr auf 1/2 Willion Mann, das ungarische Ausgedot ergab 85 000 Mann; Grzberzog Johann zeichnete den Plan, den die Tiroler 1809 im Rampse beodachteten, in den Hauschen vor; die Kaiserin Maria Ludovica wie der Botschafter in Paris, Graf Clemens Metternich: Winneburg, drängten nach Arieg. Stadions Traum von der Zertrümmerung des Jochs gipselte in einem allgemeinen Böllerkriege nach dem Beispiele Spaniens, das österreichische Geer sollte sich in Bewegung sehen und in Tirol, Norddeutschland und Italien sollten gleichzeitig wohlvordereitete Ausstände losdrechen! Thron und Jutle unntönte der Aus nach Rache an Napoleon; die Landwehr eilte jubelnd zur Fahne, vergebens aber hosste das Kadinett auf den Anzickluß Kußlands und Breußends; obwohl der Zar Desterreichs Zertrümmerung keineswegs wünschte, blieb er bei Napoleon und sagte in einem gewissen Lone des Bedauerns dem Fürsten Schwarzenderg, er set leider dazu verpssichtet, woraus der Fürst de Uberzeugung empfing. Rußland werde eventuell nur einen Scheinkrieg sühren. Mezander hörte edensowenig auf die Borstellungen des preußischen Gesandten von Schladen, und das preußische Kadinett blieb tros der Begeisterung der Königin Luise sür konter einen Krieg neutral, als Desterreich das Schwert zur Befreiung zog. Napoleon erteilte den Krieg neutral, als Desterreich das Schwert zur Befreiung zog. Napoleon erteilte den Behre der Wieden; Despektereich des Schwert zur Befreiung zog. Napoleon erteilte den keinbundssürsten den Beieh, über 100 000 Mann unter französischen Generalen zu stellen; Desterreich besch nur 300 000 Mann entgegen. Erzberzog Kazl wuß

## § 134. Der Rrieg von 1809.

Litteratur. Freiherr v. Valentini, Geschichte ber Feldzüge an ber Donau, neue Auflage, 18. Freiherr v. Hormayr, Das Heer von Inner-Oesterreich unter ben Besehlen bes Erzherzogs Johann im Kriege von 1809, 2. Auflage, 48. Schneidawind, Das Buch vom Erzherzog Karl, 3. Auslage, 48. v. Genz. Tagebücher, I, 61. A. Beer, Zehn Jahre österreichischer Politit, 1801—1810, 77. Egger, Geschichte Tirols, Bd. III, 80. E. Wertheimer, Geschichte Desterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, I, 84. Fürst R. Mettereichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, I, 84. Fürst R. Metter in ich-Winneburg, Aus Metternichs nachgelassenn Papieren, 8 Bde., 80—84. v. Jwiedineck-Südenhorst, Erzherzog Johann von Oesterreich im Feldzuge von 1809, 92. M. v. Angeli, Erzherzog Karl von Oesterreich als Feldherr und Heeresdorganisator, 5 Bde., 96—98.

Durch alle Welt flogen Erzherzog Karls Armeebefehl vom 6. April und sein Aufruf an die deutsche Nation, allerorten wiederholte man die Borte: "Die Freiheit Europens hat sich unter Eure Fahnen gestüchtet!" "Unfre Sache ift die Sache Deutschlands. Mit Oesterreich war Deutschsland selbständig und glücklich." Mochten die Regierungen des Rheinbundes auf Oesterreich schelten und es heradzusehen suchen, ihr Bolk empfand doch sür Oesterreich und sein altes Kaiserhaus, im Volke regte sich noch einmal das Gefühl der jahrhundertelangen Verbindung. Den großen Kampf ersöffnete der Aufstand des kaiserkeuen Tirol '), die einmütige Abneigung gegen Napoleon und seinen bayerischen Satrapen versprach Erfolg. Erzherzog Karl begann am 9. April seinen Feldzug und nach wenig Tagen lagen die Hoffnungen Oesterreichs am Boden; der Traum Stadions vom allgemeinen Bölkerkriege verslog; wo ein Anschlag gemacht wurde, war

bas Scheitern gewiß. Der Erzherzog, ber nie für ben Krieg gestimmt hatte, riet nach seinen Mißerfolgen schon am 23. April bem kaiserlichen Bruber zum Frieden und richtete auf bessen unbestimmte Antwort hin am 28. ein unwürdiges Schreiben an Napoleon, blieb aber ohne Erwiderung,

und Napoleon sette feinen Bug fort.

Aspern wirkte zündend auf Deutschland, allgemein forderte man Preußens Eintritt in den Kampf, der König jedoch fürchtete Preußens Bernichtung nach einem unglücklichen Feldzuge <sup>2</sup>). Die Riederlage von Wagram <sup>3</sup>)
ließ den Jubel in Wien verstummen, die Furcht ergriff das Kabinett, im Gegensate zu Stadion redete Karl wieder im Sinne des Friedens, und Napoleon bewilligte dem an ihn abgesandten Fürsten Johann Liechtenstein am 12. Juli den Waffenstillstand von Znaym, überzeugt, Desterreich werde,

obwohl zur Fortsetzung bes Kriegs ftark genug, Frieden schließen.

In der That überwog die Friedenspartei, Stadion siel am 7. Oktober und Metternich wurde ohne Widerspruch Napoleons, den man besüchtet hatte, am 8. Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeußeren, mit ihm trat die Opportunitätspolitik ans Kuder. Das Attentat des Naumburger Predigersohns Friedrich Staps in Schönbrunn am 12. Oktober machte auf Napoleon tiesen Eindruck; er entnahm Staps' Worten die Möglichkeit der Wiederholung solcher Attentate, der Boden brannte ihm unter den Füßen, darum ermäßigte er etwas seine Forderungen, ließ Champagny am 14. Oktober den Frieden in Wien (Schönbrunn) mit Bubna und Liechtenstein abschließen und reiste am 15. noch vor der Ratisskation ab, am 17. erschöß man Staps.

') Der Feldzug. Um 9. April rückten die Desterreicher unter Chasteler ins Busterthal ein, überall wichen die Bayern und Franzosen unter Wrede und Bisson, vor ihnen und den Bauern, die bayerschen Beamten entsloben, die Bauern besetzen am 12. Innsbruck und am 18. streckte Bisson mit 4000 Mann dei Wilken vor dem Eandsturme die Wassen, Eirol war frei, Spanien wiederholte sich hier an Napoleons Geschick; auch die norddeutschen Patrioten begrüßten Andreas Hofer, Speckbacher und ihre Freunde als deutsche Nationalhelben. Erzherzog Karl hatte ebenfalls am 9. den Inn überschitten, um nun lauter Fehler zu begeben; seiner alten Laktis treu, verlor er losibare Zeit und zerteilte sein Heer, anktatt die seiner alten Laktis treu, verlor er losibare Zeit und zerteilte sein Heer, anktatt die seinblichen Korps einzeln zu schlagen; am 16. überschritt er die Far und besetze München. Die Könige von Bayern und Wärttemberg erließen wutschnaubende Manischen. Die Könige von Bayern und Wärttemberg erließen wutschnaubende Manische gegen das revolutionäre, demagogische Desterreich, Napoleon erschien am 17. in donauroörth, konzentrierte dis zum 20. seine ganze Armee und der Beistand der süddeutschen Fürsten verschaffte ihm den Siez; in einer Reihe ruhmvoller Gesechte, dei Tann, Abensderg, Landshut, Eggmüßl, Regensdurg schlug er die vereinzelten Korps zwischen Frückte, welche die Erzherzoge Jodann und Ferdinand in Italien, dei Bordenone und Sacile, und in Polen dei Warschau gepflückt. Die Fäden eines Einverständnisses hatten sich über einem großen Leil Deutschlands gezogen, liesen von Königsberg nach Schlessen, dann nach Desterreich und durch die sächsischen Frünksen des Schlessen den Serdindungen. Wie Feuer schlasse wernschlichen Verländen vor, der Lugendbund arbeitete rüstig, neben ihm ein Seheinkomitee unter Graf Chasch und andre Berbindungen. Wie Feuer schlae er gestenen Schwertzung und Schleen deutschen Bodens, unter Frauen begannen eisernen Schwertzune der Beneden umgeben". Särte es nur im Laubergrunde dei den alten Interthanen der Beu

über die treuen Heffen. Börnbergs Aufgitand im April 1809 war der gefährlichste, denn der Oberst hatte in ganz Aurhessen Mitverschworene; der exilierte Kursürstschlos am 20. März 1809 in Brag mit Oesterreich eine Konvention, diedete eine Legion, die in Böhmen und Sachsen socht, dem Kursürsten viel Geld softete und nach dem Friedensschließe ausgelös wurde. Schills dollühnen Jug gegen das Königereich Metstellen muste Friedrich Mithelm III. strenge verurteilen, Napoleon sah in Schill und seinen Genossen Banditen; als der Major am 31. Mai dei Stralfund gesallen war, wurde seine Leiche getöpit, est Ofssiere wurden in Wesel kriegsrechtich erschossen und andre auf die Galeeren geschickt, vorbibliche opper tollkühnen Mutes. Der tapfere Herags von Braunschweig-Dels, der mit seiner schwarzen Schar und mit Desterreichern die Sachsen und Franzosen in Sachsen geschlagen hatte, muste im August nach England sliehen. All diese Expeditionen blieden erschosso, weil Preußen sich nicht entschloß, zum Schwerte zu greisen, und weil Größtriannien zwar den Festlandsmächten reiche Subsidien gegen Napoleon zahlte, es aber unterließ, große Truppenmassen in die Elde einzusühren, damit zustrieben, daß seine Schisse des Truppenmassen in die Elde einzusühren, damit zustrieben, daß seine Schisse von Europa blockierten. Napoleon war Hillers Korps nach dem Inn und der Traun gefolgt, hatte in Regensburg am 24. April gegen die mit Desterreich gehenden mediatisierten Stände bes einstigen wurden Desterreich gehenden mediatisierten Stände bes einstigen wie des ein Konsstätionsbetret erlassen, den und gelen net gene kandesherren überwiesen und das Führlentum Mergentheim Kürttenderg einverleicht. Massich des Einftigen ein. Aus Kalsen des einstragen den Kurden der Schabe des einstren wiesen werden und das Führlentum Mergentheim Kürttenderg einverleicht. Massichen des Kirchenstaß mit Frankreich. Aus Italien und Polen meldete man ihm Siege, Tirol dis zum Brenner siel wieder in dauerliche Gewalt, doch die Konkser ben Keite ein der Konkser wieden aus den K

\*\* Frenßen. Friedrich Wilhelm versagte sich Deutschlands Ruf und sührte in aller Stille auf breiteren Grundlagen den materiellen und moralischen Neudau seines Staates auf, mit Scharnhorst, Gneisenau, Boyen u. a. reorganisierte er in gottgesegneter Arbeit das preußische Heerwesen und sammelte Preußens Kräfte, denn noch ungedrochen waren die Vollskraft und die Psichttreue der Beamten und Ofsiziere, die unter Opfern dem Staate weiter dienten. Friedrich Wilhelm wußte, daß Rußland sich nicht rühren würde, wenn Preußen von der Landsarte verschwände, und sah ein russisches Korps dicht an der Grenze Ostpreußens, ein weiteres auf dem Wege nach Galizien; freilich spielte letzteres eine mit Oesterreich abgesartete Rolle, beobachtete weit mehr Polen als Desterreich, und es kam nur zu einem Scheingeseckte (16. Juni). Die Sendung des österreichsschischen Obersten von Steigentesch an Friedrich Wilhelm, der vor Napoleon kompromittiert werden sollte, blied wie die Wessenderte Folglos, Desterreich verweigerte jede Garantie, Preußen in seinen alken Machtzeren wiederherzustellen. Dann regte sich nochmals in Königsberg eine kriegerische Reigung, der König versammelte sein Hebungslagern und sandte am 28. Juli den Obersten von dem Anesbeeck zum Abschlusse eines Ariegsbündnisses an Franz; dabei blied es aber. — [M. Dunder, Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1809, B. J., 41; Preußen und die allgemeine Wehrpslicht im Jahre 1809, H. 3., 61. Gaebe, Preußens Etellung zur Ariegsstrage im Jahre 1809, 97. Bailleu, Zur Geschichte

bes Jahres 1809, H. Z., 84.]

\*\*) Wagram. Karl war sechs Wochen unthätig an der Donau geblieben, Napoleon hingegen hatte von überall Verstärkungen an sich gezogen und war am 4. Juli gegen ihn über die Donau gegangen; das zu späte Eintressen des am 14. Juni bei Raab vom Bizetönige Eugen geschlagenen Erzherzogs Johann war nicht die Ursache, daß Karls Ersolg vom 5. Juli bei Wagram sich am 6. in eine Niederlage verwandelte, die seinen Rückzug nach Inaym herbeisührte, sondern die verspätete Heranziehung der Preßburger Truppenteile; am 31. Juli trat Karl vom

Oberbesehle ab, den Liechtenstein erhielt. Ein Drittel der ganzen Monarchie wurde in Znaym den Franzosen eingeräumt, ohne Tirol und Vorarlberg ca. 4000 Quadratmeilen mit 8½ Millionen Seelen; der Wassensteillstand sollte einen Monat dauern, doch verlängerte ihn Napoleon wiederholt. Am Hoslager des Kaisers Franz in Ungarn rangen die Kriegspartei unter der Kaiserin, Erzherzog Johann und Stadion und die Friedenspartei des Erzherzogs Karl miteinander; Franz zögerte mit der Katiständ des Kassenstein der und detternich, der über Stadion emporstieg, waren jezt für Frieden; am 17. August begannen in Ungarisch-Altenburg die durch das französische "Kompensationstystem" ersolglosen Unterhandlungen Wetternichs und Kugents mit Champagny, dem französischen Winister des Aeußern. Franz dewegte sich unschlüssig zwischen der Kriegs und der Friedenspartei; man hosste auf Ersolge in Spanien, Portugal und Holland, hörte aber mit Schrecken von dem Scheitern der dritschen Erpedition nach Walcheren und von der Kücksehr König Josephs nach Madrid. Raiser Franz näherte sich durch Graf Bubna persönlich Napoleon, dieser machte eine meisterhafte Schwentung, um Rußlands Einmischung in die Berhandlungen Die Unterhandlungen in Altendurg wurden zur Nebensache, Kapoleon unterhandelte seit 25. September dirett mit Bubna und Liechtenstein und bachte an die Abdantung von Franz zu Kunsten seines gefügigen Bruders, des Großherzogs von Würzdurg. Oberbefehle ab, ben Liechtenstein erhielt. Gin Drittel ber gangen Monarchie murbe von Franz zu Gunsten eines gefügigen Bruders, des Großherzogs von Würzburg.
Recht augenfällig machte er sein Heer wieder friegsbereit und stellte am 30. September sein Ultimatum; dasselbe erschreckte Franz, vergebens riesen die Kaiserin, Stadion, Baldacci u. a. nach Fortsetzung des Kriegs, der alte Thugut und die Generalität traten für den Frieden ein.

4) Retternich. Graf, dann Fürst Clemens B. L. v. Metternich-Winneburg wurde 1773 in Koblenz geboren, stand seit 1790 in dierreichsischen Diensten, war von 1808—6 Gesandter in Berlin, dann Botschafter in Paris, seit 4. August 1809
Staatszund Konsernaminister — [Wolleign Life of Prince Metternich 88]

Staats- und Konferenzminister. — [Mallejon, Life of Prince Metternich, 88.

C. De Mazabe, Un Chancelier d'ancien régime, 89.]

## § 135. Der Friede von Schönbrunn (Wien).

Litteratur. Fournier, Gent und der Friede von Schönbrunn in "Deutsche Rundschau", 86. Sauerhering, Die Entftehung bes Friedens zu Schönbrunn im Jahre 1809, 90. Sbornit der rust, histor. Gesellschaft, Bb. 6. v. Demelitsch, Metternich und seine auswärtige Politik, Bb. 1, 98 (bringt zuerst den vollen Wortlaut ber Geheimartitel bes Friedensinftruments).

Der Friedensschluß 1) war für Oesterreich über die Maßen einbuße= reich, schnitt es vom Meere ab und warf es von allen Seiten in die Umklammerung der Weltmonarchie Napoleons; er unterzog es allen Leiden des Kontinentalfpstems und brückte es zur Macht zweiten Ranges unter französischer Aufsicht herab. Die Friedensbedingungen verstimmten den Zaren, die Verstärkung Warschaus schuf vor seiner Thür ein neues Bolenreich; er blieb mißtrauisch, indessen Napoleon ihn durch Schenkung eines Stücks von Galizien der Welt als seinen Mietling kennzeichnete. Wenn auch Metternich niemals an die Ewigkeit des napoleonischen Weltreichs glaubte, sondern die Stunde des Umschwunges kommen fah, so erkannte er doch jett im Anschlusse an Napoleon das Heil Desterreichs und fühlte eine geheime Scheu vor Rußland, das er bei Napoleon verdrängen wollte, wenn er auch mit ihm gut zu stehen suchte. Er und sein Kaiser opferten das helbenmütige Tirol und Vorarlberg, die immer wieder ihre neuen Zwingherren aufs Blut bekampften, sich eigensinnig nicht um den Frieden kummerten, aber schließlich der Uebermacht erlagen; ihr erfter Beld, Andreas Hofer, wurde von einem Landsmanne am 28. Januar 1810 den Franzosen ausgeliefert und am 20. Februar in Mantua erschossen; Tirols

und Borarlbergs Erhebung endete mit der Vierteilung dieser Defterreich so treuen Gebiete. Franz und Metternich brachten Napoleons Freundschaft ein Opfer, das ihm Alexander stets verweigert hatte: Napoleon schied sich von Josephine und heiratete am 11. März (2. April) 1810 Franz Tochter Marie Luise; die Rheinbundssürsten strömten zur Hochzeit herbei und am 20. März 1811 wurde ihm ein Sohn, der König von Rom, gedoren. Bei Franz steigerte der Ausgang des Feldzuges von 1809 die autofratische Abneigung gegen alle Beteiligung des Volkes, gegen alle Landstände zc., er versiel immer mehr dem Einslusse seiner mittelmäßigen Umgedung und glaubte sich klüger als alle Vorredner europäischer Besreiung; argwöhnisch hielt die öffentliche, noch mehr die geheime Polizei jede Neuerung danieder, an den inneren Verhältnissen durste nichts geändert werden, den ruhigen Staatsbürgern wurde "das Phäakenglück eines wachen Traumlebens" gesichert. Vollständig zerrüttet waren die Finanzen, ein schmählicher Staatsbankerott drohte auszubrechen, was auf jede weitergehende politische Kombination lähmend einwirkte").

1) Friedensbedingungen. Defterreich trat 2161 Quadratmeilen mit fiber 3½ Millionen Einwohnern ab. Salzburg, Berchtesgaden, das Innviertel und das westliche Haubructviertel sielen an Bayern; Görz, Friaul, Montesalcone, Triest, Krain, der Billacher Kreiß, Kroatien, Dalmatien, Fiume, Jstrien, der Banat, Phäzüns sielen an Frankreich, die österreichischen Enklaven in Sachsen an Sachsen, Westgaltzien, ein Bezirk um die Stadt Krasau und der Jamosker Kreiß nebst der Mitgemeinschaft an den Salzwerken von Wieliczka an Warschau, der Kreiß Tarnopol mit 400 000 Seelen an Rußland. Napoleon bildete auß Krain, dem Villacher Kreise, Istrien mit Triest, Zivil-Kroatien mit Karlstadt, Dalmatien, Albanien und Militärkroatien am 15. Oktober 1809 das Generalgouvernement Neu-Jllyrien, das er im April 1811 desinitiv organisierte. An Kriegskontribution mußte Desterreich 85 Millionen Frankzahlen; es mußte sein Heer auf 150 000 Mann ermäßigen, alle Beamten entlassen, die in Frankreich, Belgien, Piemont oder Benedig geboren waren, mußte mit Großbeitannien brechen und sich sür die Dauer des Seekriegs der Kontinentalsperre anschließen, es erkannte alle gegenwärtigen und zufünstigen Beränderungen in Spanien, Portugal und Italien, die Aussehung des deutschen Ordens u. s. w. an. Nachdem die Franzosen Wieles Mälle gesprengt, zogen sie ab. Der Friede wurde 20. Oktober ratisziert. — [Garben, Histoire des traités, Bb. 12.] — Borarlberg wurde von Lirol getrennt, Südtirol kam März 1810 an Italien, das Pusterbal an Illyrien, der Rest Tirols an Bayern. Troß der im Schönbrunar Frieden versprochenen Amnestie ließ Bayern in Tirol Versolgungen eintreten. — [v. Krones, Tirol (1812—1816) und Erzherzog Johann von Oesterreich, 90.]

Amnestie ließ Bayern in Eirol Verzoigungen eintreien. — [v. Kronev, Livi (1812—1816) und Erzherzog Johann von Oesterreich, 90.]

3) Finanzost. Die Staatsschulb betrug 658 Millionen Gulben, das Papiergelb war auf 1060 Millionen Bankozettel angewachsen und stand kaum 8% des Nennwerts. Alle Abhilseversuche waren fruchtlos, auch das bedenkliche Experiment des Finanzministers Grafen D'Donnel vom 26. Februar 1810 mit den "Sinstitungsscheinen" half nichts; sein Nachfolger, Graf Wallis, setzte durch Patent vom 20. Februar 1811 den Nominalwert obiger 1060 Millionen auf den sünsten Teil, 212 Millionen Einlösungsscheine herab, undekümmert um den Protest der Ungarn, und übte damit eine verheerende Wirkung aus, ohne der Not Einhalt gedieten zu können. — [A. Beer, Geschichte der österreichischen Finanzen im 19. Fahrstunden?

hundert, 77.]

# § 136. Prengens Not und Napoleons Uebermacht.

Preußen mußte befürchten, daß Napoleon als Rächer nahe; die heimlichen Verhandlungen mit Oefterreich waren ihm bekannt geworden, wegen der Haltung des Hofs gegenüber Schill hegte er Zweifel und in hohem Maße verdroß ihn die Einstellung der vertragsmäßigen Kontris

butionszahlungen burch ben Minister v. Altenstein; er forderte ungeduldig die Rückstände nebst hohen Zinsen und höhnte über eine Geldnot, die den König an unnützen Küstungsausgaben nicht hindere. Um Napoleon einen Bertrauensbeweis zu geben, kehrte Friedrich Wilhelm am 23. Dezember 1809 von Königsberg nach Berlin zurück, inmitten der französsischen Gewann der König einen warmen Anhänger an dem französsischen Gesandten Grasen St. Marsan, so führte Napoleon eine desto drutalere Sprache und verlangte, falls Preußen ihm kein Geld geben könne, Gedietsadtretung; das Ministerium kleiner Mittel und kleiner Künste verlor jede Fassung und Altenstein riet im März 1810 zur Abtretung eines Teils von Schlessen. Da aber riß dem Könige die Geduld; von der Königin angespornt, entließ er Altenstein am 6. Juni und berief mit Napoleons Einverständnis Hardenberg an die Spize der Regierung, übertrug ihm als "Staatskanzler" alle Staatsangelegenheiten; es begann die zweite Epoche der preußischen Resormen, die Luise nicht mehr erleben durste (gestorben 19. Juli 1810). Im Rheinbunde vollzogen sich um diese Zeit eine Reihe Berschiebungen, wie sie Napoleons System charakterisieren 1).

1) Gebietsveränderungen im Rheinbunde. Bayern erward im Schönbrunner Frieden außer den öfterreichischen Abtretungen das Fafrsentum Bayreuth und Regensburg, zusammen 800 Quadratmeilen mit 700000 Seelen, überließ hingegen 160 Quadratmeilen von Tirol mit über 300000 Seelen an Italien und Julyrien, einen Landfrich am Main mit über 300000 Seelen an vallien und Julyrien, einen Landfrich am Main mit über 300000 Seelen an den Größberzog von Würzburg und Ulm nehft andern Gebieten an Württemberg; so betrug denn der teilweise mit den lästigken Servituten belastete Neubesitz höhrtens 800000 Seelen und Vayern mußte zu den Kriegstosten noch 80 Millionen Frank zahlen, was den König in seinem Enthusiasmus sür Napoleon dauernd abkülte. Württemberg mußte, um Tettnang, Buchhorn, Wangen, Kavensburg, Leutlich, Söstingen, Gestlingen, Albect, Sthingen, Crailsheim zc., um Ulm, Mergentheim und standesherrliche Gebiete exweitert, an Vaden die Landgrafschaft Nellendurg, die Städte Hornberg und Schiltach u. a. D. abtreten und zählte nun 1850000 Seelen; Baben überließ an Hespendurg, den war Apoleon bald mit Jerome unzufrieden und vereinigte im Dezember 1810 die Halfie des nörblichen Hannover, Osnabrück und satz ganz Minden, ohne Jerome vorher zu benachrichtigen, mit Frankreich. Da ihm sein Bruder Ludwig noch weniger gestel, so plagte er ihn bis zur Abdankung und vereinigte am 9. Juli 1810 Holland mit Frankreich. Duch Seenatsbeschluß vom 18. Dezember d. J. verleibte er Frankreich ein Wallis, obigen Teil Jannovers, die Hanlendurg, besten unsufstädigen, mit Frankreich. Du ihm sein Bruder Ludwig, koher (Salm und Akender) der Und Seenatsbeschluß vom 18. Dezember desehrt dasse durch einen Kanal mit der Ostere verbinden. Um 16. Februar 1810 bildete er für Dalberg ein Ermandbischäften von der Ems die Janusvers, die Kanaliung, besten bestehr und Expenden aus Frankfurt, Wehlar, Alschassen ein Bruder 1800000 Seelen, bestehend aus Frankfurt, Behlar, Alschassendurg, dem Kapenn verlor und Engen Beauharnais zum Nachsolger annahm. Da der Rheindund jest se

## § 137. Das Minifterinm Sarbenberg.

Litteratur. G. Cavaignac, Les Débuts du ministère de Hardenberg et la réforme financière (1810—1811) in "Revue des Deux-Mondes", 95.

Das Ministerium Altenstein-Dohna 1) war ohne Kraft, Leben und Einheit gewesen und beshalb von Napoleon wie von den Patrioten mit Mißtrauen betrachtet worden; es galt jest, das Bertrauen zur Krone wiederherzustellen und ben völlig zerrütteten Kredit neu zu beleben; mit Steins treuer Unterstützung mußte Harbenberg neue Existenzmittel beschaffen, ohne bie Steuerlast zu erhöhen. Dabei stand er der Steinschen Reigung zur Gelbstverwaltung fremder gegenüber und erftrebte eine wohlgeordnete Bureaufratie mit dem Beirate einer bescheibenen reichsständischen Bersammlung. Nur Juftig= und Kriegswesen behielten einige Selbständigkeit, die im übrigen Barbenberg verliehene Machtfülle widersprach allen Traditionen bes preußischen Beamtenstandes, murde aber am 27. Ottober gesetlich normiert. Sie war fein eigenes Werk. An getäuschten Hoffnungen fehlte es freilich nicht 2); so schüttete auch das Edikt vom 27. Oktober über die Finangen des Staates ein Kullhorn von zu weit gebenden Verheißungen vor der Nation aus: um die als besonders freigiebig und liberal geltende weftfälische Regierung vor der öffentlichen Meinung zu übertrumpfen, machte Die Krone manches nicht ausführbare Versprechen. Im Steuerwesen erfolgten viele Reformen, bei benen es Harbenberg barum zu thun mar, die burgerliche Rechtsgleichheit und die Entfesselung aller wirtschaftlichen Krafte durchzuseben — ein Beginnen, das selbstverftändlich dem schroffften Widerstande von seiten der privilegierten Stände begegnete "). Die Städteordnung und die agrarische Gesetzgebung Steins fanden durch neue Ebitte ihren Abschluß'). Harbenbergs bedenklichste Uebereilung war das im Finanzeditte vom 27. Oftober 1810 vom Könige gegebene Bersprechen, "eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation ber Nation sowohl in den Provinzen als für bas Ganze" zu gewähren und ihren Rat zu benuten; die Landesbeputiertenversammlung von 1811 benahm ihm bald die Lust zu weiterer Mitarbeit von Notabeln u. bergl. Alle Reformen wie die Domanenvertäufe 2c. halfen Harbenberg nicht bazu, Napoleons Geldforderungen begleichen zu können, es mußte zu neuen Sturmen mit ihm tommen, und ber Staatstangler fammelte deshalb unter sorgfältiger Bermeibung des kaiserlichen Argwohns alle Kräfte Preußens wie alle Fäben zum Einvernehmen mit Defterreich und Rugland, wenn er auch ein Bundnis mit Rugland nur für den schlimmften Fall gelten lassen wollte.

<sup>1)</sup> Die Ministerien Altenstein und Hardenberg. Gegen Steins Borschlag wurde nicht Schön, sondern Altenstein Finanzminister; das Innere übernahm Graf Alexander Dohna-Schlobitten, das Aeußere behielt Graf v. d. Gold, "die wohl gepuderte Rullität", Großtanzler und Chef der Justiz wurde Beyme, das Militätwesen kam an Scharmhorst, unstreitig den gediegensten unter allen. Altenstein erkannte die Notwendigkeit großer Reformen auf volkswirtschaftlichem Gediete nicht und griff zu kleinlichen Finanzoperationen, die ihn Napoleon verdächtig machten, doch erfolgten Borarbeiten zur späteren Steuerreform. Die Zahlungen an Napoleon hörten 1809 satt ganz auf, Altenstein hatte dis April 1810 gar keinen Finanzplan. Als Hardenberg ins Ministerium zurücksehrte, traten Altenstein und Beyme ab; Hardenberg wurde

Juni 1810 Staatskanzler, Minister bes Innern und der Finanzen. Im September 1810 tras Hardenberg heimlich mit Stein unweit der österreichischen Grenze in Hermsdorf zusammen, Stein pskichtete troß mancher Divergenz seiner Thatkraft bei. Justizminister, nicht aber Großkanzler, wurde am 4. Juni v. Kircheisen, der es dis 1825 blied, und kein Jurist Preußens stand in höherer Achtung als dieser begeisterte Berechrer von Svarez, der sofort die "Gesethjammlung für die preußischen Staaten" in Scene setzte. Golz blied als Minister des Aeußeren, Dohna ging Ende 1810 ab, Scharnhorst mußte auf Napoleons Wunsch Ansang Sommer 1811 vom Kriegs-ministerium zurücktreten, das General v. Hate erhielt, blied aber die Seele desselben und leitete nach wie vor die militärischen Angelegenheiten. Das neue Wehrzesterschung lestd. Laut Berordnung vom Ansalegenheiten. Das neue Wehrzesterschung kon der erst unter Boyens Ministerium am 3. September 1814, die Landwehrzordnung 1815. Laut Berordnung vom 27. Ottober 1810 blieden als dem Staatskanzler untergeordnet die fünf Ministerien bestehen; der von Stein geplante "Staatskanzler untergeordnet die fünf Winisterien bestehen; der von Stein geplante "Staatskanzler unter der in sehr bescheidener Form (auf dem Papier) gebildet, daneden das "Kadinett", und in beiden dominierte der Staatskanzler; die Oderpräsidenten sielen weg und die Regierungen traten unmittelbar unter die Jentralverwaltung. Der

Staatstanzler wurde ber Trager bureaufratischer Allmacht.

2) Getäusigte hoffnungen. harbenberg erwartete Großes von ber Gründung einer Nationalbant, von zwei Anleihen, von ber Ausgabe von 26 Millionen Thalern in Treforscheinen und von einigen neuen Steuern; über feinen Finangplan geriet er in Zwist mit dem scharssinnigen Niebuhr, der ihm schon im Mai 1810 jede Mitarbeit versagte und sich, egoistisch genug, am 28. Mai aus dem Staatsdienste zurückzog, um den Finanzplan am 28. Juni herd zu tritisteren; ebenso verwarf Schön im August 1810 den Plan und lehnte ein Bortefeuille ab. Hardenberg solgte in vielen Bunkten der Steuerreform des Konigreichs Westfalen, wo sein Better, Freiherr v. Bulow, Finanzminister war; binnen 19 Tagen arbeitete die Steuerkommission die wirtschaftlich wie sinanziell wichtigsten Gesehentwürfe aus. Da der Plan viel Anstand fand, tam harbenberg im herbst mit einem zweiten, in ben er eine Rlaffen-fteuer zur Tilgung ber franzosischen Kontribution und eine Lugussteuer neu aufnahm; nach der Begegnung mit Stein (siehe § 187, 1) arbeitete er den zweiten Plan etwas um und entwarf selbst das königliche Edikt vom 27. Oktober 1810. Bon der durch rudftanbige Zinfen 2c. auf 127096556 Frant aufgelaufenen Kriegsschuld waren bis Ende Mai 1810 nur 41 700 000 Frant abgetragen und infolge neuer Abtragung betrug der Reft am 1. Januar 1811 noch 67 228 880 Frant; am 1. Marz 1812 bebetrig der Reft am 1. Januar 1811 noch 6722889 Frant; am 1. Warz 1812 betrug die Schuld an Frankreich noch 36616369 Frank. Die reichen Gelbquellen, auf die Harberg gehofft, öffneten sich nicht, doch unterblieb wenigstens jeder Staatsbankerott und jede Gedietäabtretung, und Wilhelm v. Humboldt konnte sogar den König 1809 veranlassen, trotz der Notlage eine Universität ersten Rangs in Berlin zu stiften, wosür schon Beyme thätig gewesen. Hardenberg sprach im Edikte vom 27. Oktober von einer großartigen Steuerresorm "zur Rettung des Lands", sorderte erhöhte Abgaden von Konsuntion und Luzusgegenständen, stellte eine allgemeine, wordenberglosse Ekruskteur in Kussicht unreson volle Kannetherwicht und der Angeleichen der ausnahmslofe Grundsteuer in Aussicht, versprach volle Gewerbefreiheit zc., er gab ben Plan einer Nationalbant auf, hielt aber an Rlaffenfteuer und 3mangsanleibe feft, mablte nur anftatt ber letteren in Steins Beift 1812 eine Bermogens. und Einkommensteuer. Das Chift über bie neuen Konsumtions- und Luxussteuern erging am 28. Oftober 1810, erregte aber sofort große Ungufriedenheit, jumal betreffs Brotroggens, Handmublen und Branntweins; es fügte der ftabtischen eine landliche Accise hinzu und machte so boses Blut, daß es schon am 7. September 1811 abgeandert und die Landkonsumtionssteuer vom 1. Ottober d. J. an teils ganz erlaffen, teils bedeutend ermäßigt wurde; hingegen wurde eine Personensteuer eingeführt und die landliche Grundsteuer auf die fleinen Stadte ausgebehnt. Bahrend Die Gold- und Silberfteuer von 1809 fcon mit bem 9. Juli 1812 wegfiel, wirbelte die Luxussteuer viel Staub auf, erforberte die erganzende Erklarung vom 14. September 1811, war febr unbeliebt, trug wenig ein und wurde am 1. Dezember 1818 aufgehoben, obwohl in ihr der Keim einer partiellen direkten Bermogensfteuer lag. Am 28. Ottober (2. November) 1810 wurde burch Ebitt die allgemeine Gewerbesteuer nach westfälischem Muster eingeführt und barin jum erstenmal in einem beutschen Staate Gewerbefreiheit gewährt; am 8. November folgte bie humane Gesindeordnung. Am 30. Oktober erging das Detret über die Sakularisfation aller geistlichen Güter, das besonders in Schlesien eingriff, am 20. November das Stempelgeset; es sielen Mühlens, Biers und Branntweinzwang, Naturals, Fourages und Brotlieferung fort. Die so dringend nötige Resorm der Grunds

fteuer fehlte noch. - [R. Dieterici, Bur Befchichte ber Steuerreform in Breugen, 1810-1820, 75.

3) Wiberftand gegen die Reformen. Berfammlung. Die schärffte Opposition begegnete Barbenberg feitens ber Feubalen, an beren Spige ber beigblutige F. A. 2. von ber Marwig ftand; ihm galt als Produzent nur ber Abel, er bekampfte mit hilfe Abam Müllers die Steuerreform und die Beschräntung der feudalen Rechte. Um die Gegner zu beschwichtigen und das im Finanzeditt gemachte Bersprechen lim die Gegner zu beschwichtigen und das im Finanzeditt gemachte Versprechen (siehe oben) einzulösen, berief der König eine Landesdeputierten-Bersammlung auf 28. Februar 1811 nach Berlin, die ihrer Jusammensetzung nach den Schein einer allgemeinen Repräsentation nicht erwecken konnte. Sie geriet mit Fardenberg derart aneinander und führte eine so trozige Sprache, daß er zur Gewalt griff, Marwiz und Graf Fincensein düßten fünf Wochen auf der Festung Spandau und am 16. September wurde die Bersammlung entlassen. Noch am 7. September d. J. erschien daß "fernerweite Sditt über die Finanzen des Staats und das Abgabenschiem", worin der Opposition Zugeständnisse gemacht und neuerdings eine "zwecknichte Kepräsentation der Nation" versprochen wurde. Noch einmaltrat am 10. April 1812 eine Natabelmersammlung als interimistische Actionals trat am 10. April 1812 eine Notabelnversammlung als "interimistische Nationalrepräsentation" in Berlin zusammen; sie leistete aber auch nichts, brachte ihre Hauptarbeit, die Regulierung des Kriegsschuldenwesens, nicht zuwege und schloß am
10. Juli 1815; sie war die erste gewählte Bersammlung von Repräsentanten aus allen Teilen ber Monarchie, aber ganz feubal. Ohne fie nur über ihre Meinung zu befragen, erging am 24. Mai 1812 bas Editt wegen Erhebung einer Bermögens und Einkommensteuer, die nur 1812 erhoben ward und bei der Not unhaltbar war, und ohne daß fie das Beringfte vorher erfuhr, erfolgte das Bensbarmerie-Gbitt vom 30. Juli 1812, bas eine Rreispolizei- und eine Rreistommunal-Ordnung in sich barg, bestimmt, die gutsherrliche Macht nicht zu Gunften ber Selbstverwaltung, sondern ber Bureaufratie ju brechen; es war ber erfte Schritt jum napoleonischen Brafettursuftem und stellte eine neue allgemeine Landeseinteilung in Aussicht; glücklicherweise jytem und steute eine neue augemeine Landoseiniellung in Aussich; glucklicherweize gelangten die Bestimmungen über die Kreisversassung nie zur Geltung, ühre Ausschlich güberung wurde zunächst ausgeschoben und am 19. Mai 1814 suspendierte sie eine Radineitsordre. — [C. Bornhak, Geschichte bes preußischen Berwaltungsrechts, Bd. III, 86. Derfelbe, Die preußische Hinanzesorm von 1810, in "Forschungen zur brandend. und preuß. Geschichte", B. Stern (stehe § 180).]

4) Die Septemberediste von 1811; Indonemanzipation. Indem auch das "sernermeite Edit" (stehe § 187, 8) vom 7. September 1811 absolute Gewerbesreiteit gewährte, bat es den Allschlichten gewährte,

weite Editt" (stehe § 187, 8) vom 7. September 1811 adjoutte Gewerdezreigen gewagtze, bot es den Abschluß von Steins Städteordnung von 1808; als Abschluß seiner agrærischen Gesetzgebung konnten die Edikte vom 14. September 1811 gelten; die Bauern
auf den Rittergütern gelangten gegen Gegenleistung zu freiem Eigentum; seder Grundbesitzer war berechtigt zu freier Beräußerung und Teilung seiner Güter. Die Gutsbesitzer leisteten diesem "Regulierungsgesetze" viel Widerstand, Praktiker sanden es unthunlich und es kam nur wenig in Anwendung. [An app, siehe § 180.] — Am 11. März 1812 vollzog der König das Edikt über die Emanzipation der Juden, das trate aller Mängel zum Segen gereichte — [Etern siehe § 180.]

bas trop aller Mangel zum Segen gereichte. — [Stern, fiebe § 130.]

# § 138. Bruch des Tilfiter Dnumvirats.

Litteratur. Banbal, Bb. 3, 95 (fiehe § 121).

Alexanders Migstimmung über Napoleons Erfolge wuchs, je mehr er erkannte, er sei in Tilsit und Erfurt überlistet worben 1); er bereitete sich auf einen Riesenkampf mit Napoleon vor, bem er freilich mit Bangen ent-gegensah, entschlossen, Napoleons Angriff in Rußland abzuwarten, zumal er auf Defterreichs Alliang nicht hoffen durfte. Auch Napoleon ruftete gu einem Kriege ohnegleichen und wollte Breußen dabei beftens verwerten: dort aber hoffte die Kriegspartei immer noch auf Rugland, Scharnhorfts machtige Personlichkeit sollte auf Alexander einwirken, doch erzielte feine Mission nicht allzu viel 2), noch weniger im December 1811 in Wien, benn

Metternich hatte weder zu Preußen noch zu Rußland Vertrauen und lehnte jede Hilfe ab, während Großbritannien Subsidien in Geld verweigerte und nur Wassen anbot. Um nun vorerst seine Existenz zu fristen, ließ der König, obwohl er Knesedeck am 31. Januar 1812 nochmals nach Rußland sandte, die von Napoleon als Ultimatum gestellten Verträge durch seinen Pariser Gesandten v. Krusemarck am 24. Februar 1812 unterzeichnen; hätte er sie am 4. März nicht ratisziert und sich nicht zur Rolle eines Rheindundsfürsten bequemt, so wäre er verloren gewesen. Fast ganz Preußen stand dem Durchmarsche der Franzosen ossen, in ihrer Gewalt waren die Festungen und Verlin selbst, der König aber weilte mit einigen hundert Gardisten in Potsdam. Desterreich, das sich im Geheinwertrage vom 14. März 1812 unter weit günstigeren Bedingungen Napoleon anschloß 1, versicherte vertraulich in St. Petersburg, es werde nur zum Scheine am Kriege teilnehmen. Somit waren Preußen und Desterreich unzuverlässig Allierte, die Napoleon gewiß verließen, sobald das Unglück über ihn hereindrach. Umsonst hatte Metternich seit Jahren die Ausssöhnung Napoleons mit Großbritannien und mit dem Papste versucht; jest suchte Hardenberg Fühlung mit Metternich wegen gemeinsamer Schritte, sand aber wenig Gehör.

ie Harmer und Rapoleon. Napoleon band Alexander der Afforte gegenüber die Harde, begünstigte das Herzangdau, in dem Alexander ein neues Polen heranreisen sah, und ratissierte den Bertrag vom Januar 1810 nicht, in dem Alexander die Garantie gegeben war, Polen solle nie restauriert werden. Da Alexander einsah, daß der russische Garantie sollen nicht eine felte Albehung entgegen und wies das Ansinnen vom 16. Oktober zurück, die neutralen Schisse zu beschlagnahmen; er deharte auf den Grundsähen von Alstinder unter einen Laris, der die Einsuhr von Rolonialwaren unter neutraler Flagge gestattete, hingegen die Einsuhr französischer Artikel härter belastete — ein Laris, der Russlands Hande das in Blüte brachte. Es kam nun zu einem sehr gereizten Brieswecksler Altiker Freunde. Napoleon vergriff sich in seiner Ausschlässen von Albendurg; da diesern Better, dem Herzog von Oldendurg; da dieser stäckte des Andelsen Einsuhrussischen Angelen wergriff sich in seiner Muckfichtschaftet ohres der Angelen der Anschlässen der sich der Angelen er im Marz 1810 das Herzichen und der Angelen und ließ en He 1) Alexander und Rapoleon. Rapoleon band Alexander der Pforte gegenüber Die Bande, begunftigte bas Bergogtum Baricau, in bem Alexander ein neues Bolen

ichen Kontribution war abgezahlt, trothem übergab Napoleon Glogau bem Könige nicht. Bas tonnte ber getnebelte Staat thun? Trop aller Aufforderungen aus Berlin überließ der Zar den König seinem Schickslase und versagte jede Hilfe für den Fall, daß jener den Schilb erhebe; Hardenberg versuchte nun in Paris ein ehrenvolles Bündnis zu erlangen, Napoleon aber verwarf es, da Preußen ganz von seinem Willen abhängen sollte. Die Kriegspartei in Berlin war eifriger als je, Harbenberg selbst trat zu Scharnhorst, und Gneisenau begann die Rüstungen zu leiten, er empfahl dem Könige einen Bollskrieg im großen Stile, was dieser für bare Poesse erklärte, die Krümper wurden in der Stille einberusen und 75000 Mann waren Ende August bereit; seste Lager wurden ausersehen. Napoleon aber gebot Ginftellung ber Ruftungen und Entlaffung ber Rrumper und bot Friedrich Bilbelm im Oftober 1811 ein Schutz- und Trugbundnis an.

2) Militartonvention Ruflands und Prengens. Graf Rumanzom, ber Reichstangler, und General Barclay de Zolly fchloffen fie mit Scharnhorft am 17. Ottober 1811 in St. Betersburg; von Bebeutung mar nur § 6, ber bem preußischen Rorps in ber Proving Preußen bie eventuelle Silfe eines naber bestimmten ruffischen Rorps für den Fall in Aussicht stellte, daß die Franzosen an der Weichsel ständen und Königsberg bedrohten. — [v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. VII, 85. Dunder, (siehe § 180), Stern (siehe § 180).] Zwiedineck mißt der Konvention höheren Wert bei.

3) Barifer Berträge. Im Hauptvertrage und in zwei Rebenverträgen verband sich Preußen zur Stellung eines hilfstorps von 20000 Mann, bas die 27. Division ber großen Armee bildete, legte seine übrigen Truppen nach Kolberg, Graudenz, Botsbam und nach Schlefien und verfprach, gegen fpatere Bergutung fur ben Unterhalt der durchziehenden Truppen zu forgen, wogegen man ihm verhieß, den ruckputt der dertigkeigenden Ltuppen zu jorgen, indigen until tijn bertztes, der kaat en kantigen Rest der Kontribution auf seine Auslagen anzurechnen.— [v. Mart en kantschaften zur ecueil, Bd. I, 17.] Noch vor dem Kriege unterwarf sich somit Preußen auf Ingade, so sehr auch die Patrioten jammerten und zürnten.

4) Bertrag Desterreichs und Frankreichs. Desterreich verpslichtete sich zur Stellung eines Hissorys von 30000 Mann, sobald Napoleon angegriffen würde; Napoleon versprach insigeheim die Rückgabe Galiziens ober ein andres Gebiet an Desterreich.

reich; follte Galigien mit bem wieberhergeftellten Bolen vereinigt werben, fo wurde Desterreich Jüyrien zurückerhalten; Rußland sollte nichts von der Türkei, Desterreich aber im Falle eines glücklichen Kriegs große Gebietserweiterung erhalten. Das Hilfstorps sollten nur Desterreicher kommandieren und Fürst Schwarzenberg direkt Napoleon unterstehen. Die Punkte wegen Polens und der Türkei hielt Desterreich vor Rußland geheim. — [v. Martens, Nouveau recueil, Bd. I, 17. v. Martens, Recueil des traités etc., Bd. III, 85.]

## § 139. Der Feldzug gegen Rufland.

Litteratur. Chambray, Histoire de l'expédition de Russie, 3 Bbe., 2. Aufl., 25. Bogbanowitsch, Geschichte bes Feldzuges im Jahre 1812, 3 Bbe., 60. 91 gab v. Schilber ein Bruchstück von Michailowski-Dainlewski über ben Arieg von 1812 in ber "Russkoja Starina" heraus, er behandelte ihn dann selbst in seinem großen Werke über "Raiser Alexander I." (97 ff., 4. Bde.). A. R. Bopow hinter-ließ eine umfassende Arbeit über den Krieg, die in rufsischen Zeitschriften allmählich erscheint. De lines übersette L. Tolstois Werk ins Französische als Napoléon et la campagne de Russie, 99.

Napoleons Streitfräfte gegen Rußland waren gewaltig, sein Gebot entschied über Preußens Haltung 1) und ohne Kriegserklärung brang sein Heer am 25. Juni bei Kowno in Rußland ein. Alexander hatte erst unter bem Ginflusse des Generals Phull den Feind in einem festen Lager bei Driffa erwarten wollen, am 8. August aber vereinigten sich die Heere Barclays de Tolly und Bagrations bei Kazani; beide waren untereinander uneins, Bagration wollte angreifen, Barclay wollte zurückweichen und ben Keind im Lande aufreiben. Gin aus allen Nationen zusammengewürfeltes Beer

von 647 000 Mann folgte Napoleon ins Felb; ber Bar, ber im April 1812 ein Bündnis mit Schweben und im Mai d. J. ben vorteilhaften Bukarefter Frieden mit der Türkei geschloffen, besaß nicht den britten Teil an Solbaten, übersah aber die Unzulänglichkeit der Gegenwehr. Allerorten zeigte sich ber Widerwille gegen Napoleons Despotismus, die gedrückten Rheinbundsvölker blickten unzufrieden auf ihre servilen Gebieter, eine allgemeine Gärung durchströmte Deutschland, doch hielt Napoleon sie bei den Deutschen für ungefährlicher als bei andern Bolkern. Gegen die Abrede besetzen die Fran-30sen Spandau und Villau, und ihr Durchmarsch kostete Breugen minbestens noch 146 Millionen Frank über die Kontributionsschuld hinaus; Napoleon wollte ben Staat, von dessen wiberwilliger Teilnahme am Feldzuge er überzeugt war, unschädlich machen. Der König mußte die Führer ber Batrioten, Scharnhorst, Gneisenau, Boyen, Clausewig, Blücher, entlaffen. Am 21. April ging ber Bar ins Hauptquartier nach Wilna, fein Gefandter überreichte in Paris am 27. d. M. fein Ultimatum und Napoleon verließ am 9. Mai seine Hauptstadt. In Dresden trat er noch einmal mit unerhörtem Pomp ben Fürsten des Kontinents gegenüber, faft alle waren sie erschienen, um ihm zu huldigen, auch sein kaiserlicher Schwiegervater und ber König von Preußen waren anwesend; Harbenberg freilich und Metternich fprachen insgeheim vom Ende der Fremdherrschaft, wünschten Frankreichs engere Begrenzung und unterhandelten mit dem Rabinette von St. Names. Um 29. Mai ging Napoleon von Dresben ab. Die Polen faßten neuen Mut und proklamierten auf einer Generalkonfoberation in Warschau die Wiederherstellung ihres Reiches, Napoleon ließ fie gewähren, nahm aber Galizien, das er Defterreich garantiert hatte, ausbrücklich aus; vorübergebend dachte er daran, Jerome zum Polenkönige zu erheben.

Thörichterweise beobachtete Alexander den Blan "offensiver Defensive". der Oberfeldherr Barclan de Tolly zog das Hauptheer immer tiefer ins innere Rußland zurud, anstatt sich mit der zweiten Armee unter Fürst Bagration sofort zu vereinigen; doch Simolenst ohne Rampf aufzugeben, das mit seinen Rirchen dem fanatifierten Bolke besonders heilig mar, burfte Barclay nicht wagen; er tampfte und überließ den Feinden am 18. August nur eine Brandftätte. Die Nationalruffen erzwangen am 29. August seine Ersetzung durch ben Fürsten Golenistschem-Rutusow, aber auch er unterlag am 7. September bei Borodino an der Moskwa, wo Bagration tödlich verwundet ward; am 14. zog Napoleon in "bem heiligen Moskau" ein. Kaum war er ba. fo ließ der Generalgouverneur Graf Roftoptschin die Stadt anzunden, fie brannte bis zum 20. September. Die Franzosen überließen fich der Plunderung und verloren ihren einzigen Halt, ihre Disziplin 1). Das einzigartige Ereignis wirkte machtig auf Alexander ein, er ermannte fich, Stein ftand mahnend neben ihm, erftickte alle Neigung zu einem faulen Frieden und beseelte ihn mit hochberziger Thatkraft, ein deutsches Komitee wurde gebildet, um die Deutschen gegen den Fremdherrn aufzuwiegeln. In unfruchtbaren Friedensunterhandlungen verlor Napoleon viele Wochen, der Winter kam heran, sein Stolz aber erlaubte ihm ben Rückzug aus Moskau nicht. Schwarzenbergs Corps hatte mittlerweile mit bem frangofischen Corps Reynier im russischen Polen glücklich gegen die Russen unter Tormassow operiert, mabrend die ruffische Flotte unter britischen Schut getreten mar. Am 19. Ottober trat Napoleon endlich den Heimweg über Simolenst an,

ber Untergang der großen Armee war unaufhaltsam; bei Malo-Jaroslawet, Wiäsma, Krasnoi u. s. w. besiegt, erreichte sie in erbarmungswertem Zustande die Beresina, die sie vom 26. dis 29. November überschritt, glücklich, daß Tschitschagow ihr den Rückzug nicht abschnitt. Napoleon verließ am 5. Dezember in Smorgoni das Heer, sprach in Dresden dem bestürzten Friedrich August Mut ein und erschien am 18. Dezember in den Tuilerien; alsbald zersiel das Heer, am 14. Dezember überschritten die letzten Banden die preußische Grenze, und von allen Lippen ertönte es: "Das sind Gottes Gerichte!" Der Brand Moskaus aber wurde das Zeichen zur Besreiung der Welt. Napoleons Rückzug glich einem Gottesurteile.

1) Der Brand von Mostan. Später leugnete Rostoptschin, daß er den Brand Mostaus angestiftet habe, weil ihm Tausende als dem Zerstörer ihrer Habe sluchten; er war der abgesagteste Feind der Franzosen, der leidenschaftlichste Nationalrusse. [Die Behauptung Santscho Tzenosss in "Wer hat Mostau im Jahre 1812 in Brand gesteckt?" (Histor. Studien von Svering, Het 17, 1900), nicht Rostoptschin, sondern Napoleon habe dies gethan, um damit einen Druck zur Erlangung des Friedens auszuüben, erscheint wenig begründet. Leinsch midt, Graf F. W. Rostoptschin, in "Pistor. Taschend.", 6. Folge, 12. Jahrg., 92.]

#### § 140. Die Ronvention von Tauroggen.

Litteratur. v. Clausewitz, Hinterlassen Werke, 2. Aust., Bb. 7, 62. Dropsen, Das Leben bes Feldmarschalls Grafen Yort von Wartenburg, 8. Aust., 4 Bbe., 77. Erinnerungen aus dem Leben des Generalseldmarschalls Hermann v. Bopen, 2. Teil, 89. M. Lehmann, Ein Borspiel der Konvention von Tauroggen, H. Z., 64. Schiemann, Jur Würdigung der Konvention von Tauroggen, H. Z., 84; Grobbel, Die Konvention von Tauroggen, 98; Thimme, Jur Borgeschichte der Konv. v. Tauroggen, in "Forschungen zur brandenb. u. preuß. Geschichte", 181.

Während die meisten Russen dem Zaren rieten, er möge, da Rußland vom Feinde gesäubert sei, die Fortsührung des Kriegs gegen Napoleon Westeuropa anheimgeben, erweckte Stein in ihm den Gedanken, Napoleons Vernichter und Europas Befreier zu werden 1). Er ward die Seele des von Alexander eingesetzten "deutschen Komitees"; seit Juni 1812 weilte er auf Alexanders Rus dei ihm. Durch seinen Einsluß auf Alexander und die leitenden russischen Kreise rettete er Europas und Deutschlands Sache. Friedrich Wilhelm ließ sich nicht zum Absalle von Napoleon dewegen 2), da wagte General Pork auf eigene Faust zu handeln und Deutschland freute sich über den eigenmächtigen Schritt des "eisernen" Mannes.

1) Ruhland und Oesterreich. Stein überrebete ben Zaren, indem er ihm darlegte, wie widerwillig Oesterreich und Preußen die Allianz mit Napoleon einhielten und wie sich von allen Böllern zumeist das deutsche nach der Abschüttelung des Joches sehne. Der Zar verzichtete auf Eroberungen dis zur Weichsel hin und suchte die Polen zu gewinnen, die jedoch Napoleon noch immer vertrauten. Der von Hardenberg im Herbst 1812 nach Wien entsandte Flügeladjutant v. Natzmer hatte zwar von Metternich keine greisbaren Versprechungen erlangt, doch hatte der Minister die Untrennbarkeit der beiberseitigen Interessen von Desterreich mit ihm gehe; die Hörte sich der König zum Systemwechsel bereit, wenn Desterreich mit ihm gehe; die Hosburg aber wich nicht aus ihrer geschützten Position, lehnte darum auch des Zaren Aufsorderung vom Dezember, sich offen gegen Rapoleon zu erklären, ab; nur verzanlaste sie der Untergang der großen Armee, der so überraschend kam, am 30. Ja-

nuar 1813 jum Abschluffe eines geheim gehaltenen Waffenftillstandes Schwarzen-

bergs mit Golenistschew-Rutusow.

") Pork. Die militärische Umgebung Friedrich Wilhelms III. drängte ihn, er möge gegen Napoleon den Schild erheben; Mallets Berschwörung gad ihnen recht, wenn sie behaupteten, das Weltreich wante in den Jugen; der König begnügte sich vorerst die Allianz mit Desterreich und Rusland anzudahnen; die Kastungen wurden wiederausgenommen. General v. Jork, Frankreichs Todseind, welcher die Preußen in Wacdonalds 10. Armeedorps sührte, hielt es zwar sür höchst bedenklich, aber doch von der Lage geboten, sie nicht länger den Franzosen aufzuopsern; wenn er mit ihnen aus dem Ariege aussichied und wenn das russischern; wenn er mit ihnen aus dem Ariege aussichied und wenn das russischer über die deutsche Grenze kam, so ließ sich seiner Ansicht nach der König wohl hinreißen und kämpste süren Anglands Besteiung. Seit November bearbeitete ihn der Kigenser Gouverneur Marquis Paulucci, vorher schon General v. Essen, wort zuscherte und erhielt auf seine Anfragen von Berlin nur undestimmte Antworten; nach einer Unterredung mit dem General Diebitsch am ersten Weihnachtsabend empsing er von Paulucci tags darauf Renntnis eines Briefs des Zaren vom 18. d. M., der Sensten darauf Renntnis eines Briefs des Zaren vom 18. d. M., der Schilg hatte ausdrücklich verdoten, in Kapitulationsverhandlungen mit den Kussen der kanzutreten, der Nazior v. Seydlig aber kapitulierte am 27. Dezember in Memel mit ihnen, wodei laut Geheimartikel die Garnison Memels zusammenblieb; dann eilte er zu York nach Lauroggen, stellte ihm am 29. Dezember zwar die ablehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen wer des Allehnende Haltung des Königs vor, bestimmte ihn aber, die mit den Kussen die Aumogen sertzuses; der Justimmung seiner Ossenber gewiß, schlöß York auf eigene Gesahr hin am 30. Dezember 1812 auf der Mülle von Hoschern dei Lauroggen mit Diebitsch ab. Die Freußen besehrenden der Kussen des kuricken, der Konzenfalls sollten sie Kriedrich Wilhelm das Absonmen billige oder verwerfe; letzternsalls sollten sie Kriedrich Wilhelm das Kreuge

## § 141. Preußens Erhebung.

Litteratur. Erinnerungen aus bem Leben bes Generalfelbmarschalls v. Boyen, 3. Teil, 90.

Noch spielte Friedrich Wilhelm ein Doppelspiel, Desterreichs Haltung erschwerte seine Lage <sup>1</sup>); Boyen wurde zwar im November 1812 vom Zaren beauftragt, dem Könige ein Offensiv- und Desensivändnis anzubieten, Natmer trug von seiten des Königs im Januar 1813 dem Zaren eines an, doch verstrich Woche um Woche. Hardenbergs Trugpolitit wiegte die Franzosen in solche Sicherheit, daß der König am 22. Januar 1813 unzehindert nach Breslau reisen durste, wo er ihren Handstreichen nicht mehr ausgeseht war. Alsbald entsaltete sich hier das rührigste Treiben <sup>2</sup>), am 12. Februar sprach der König Port von aller Schuld frei, am 13. stellte er Napoleon sein Ultimatum; die ganze Nation drängte zu den Fahnen. Verwarf man im russischen Hauptquartier den Bündnisentwurf, den Knesebeck, von Wien dorthin entsandt, überbrachte, so erschien doch Staats-rat von Anstett mit einem andern Entwurse, Friedrich Wilhelm und Hardenberg nahmen denselben ohne Aenderung an, Scharnhorst schloß in

Breslau am 27. Februar mit Anstett, Hardenberg in Kalisch am 28. mit Golenistschew-Kutusow ab <sup>8</sup>). Es galt, die Welt von Napoleon zu befreien, wobei der Zar, der seit Kalisch in Preußen und Deutschland allmächtiger Gebieter mar, möglichst viel polnisches Gebiet erwerben wollte; daß er mit auf Preußens Kosten ganz Polen zu restaurieren gedachte, verschwieg er, besetzte aber rasch die dis 1807 preußischen Gebiete von Polen. Die Russen brangen vor, und das von Napoleon so verachtete Preußen gab das Zeichen au seinem Sturae.

1) Doppelspiel. Roch zwangen die Unzulänglichkeit seiner Mittel und die Gesahr, von den Franzosen als Geisel behandelt zu werden, den König zu einem Doppelspiele; ehe er ein Heer formiert und mit Desterreich und Rußland ein Bündnis geschlossen hatte, konnte er an einen Bruch nicht denken. Im Januar 1813 ging Aneseden nach Wien, um Franz I. klarzulegen, wie der König zum Ariege gegen Napoleon bereit sei, wenn Desterreich den gleichen, wenstehtlich zum Ariege nicht gewillt; sie wollten nur dem Kaiserstaate die alte Selbständigkeit verschaffen und einen allgemeinen Frieden vermitteln; die norddeutschen Patrioten, an ihrer Spize Stein, mit ihren nationalen Leidenschaften, Geheinwereinen und Freiheitsliedern, berührten sie wie Jakobiner, und Napoleon nuzte ihre Gespenstersucht bestenst aus, wie er auch die Kheindundsskürsten mit der Drohung seiter an sich kettete, Umsturzmänner wie Stein würden im Falle seiner Riederlage sie sämtlich entthronen und ein "sogenanntes Deutschland" schaffen. Seit 1807 voll Mißtrauen gegen die russische Politik, argwöhnte Metternich, der Schluß des Arieges werde ein zweites Tilsiter Bündnis zur Knechtung Europas sein; ihn beseelte die Furcht, die russische Wusdend, wollte Desterreich erdrücken, darum billigte er den Anschluß Freußens an Außland, wollte oder selbst frei neben Frankreich und Außland stehen; er wollte Desterreich ohne Opfer den Ruhm des Mediators von Europa verschaffen, eine dewassinet Intervention ausschlenen, Napoleons Macht in engere Schranken weisen und in einem neuen deutschen Bunde von souweränen Staaten die Leitung erlangen; er vergaß bei seinen Berechnungen den maßlosen Dünkel Napoleons. bei feinen Berechnungen ben maglofen Dunkel Napoleons.

bei seinen Berechnungen den maßlosen Huntel Napoleons.

3) Ju Breslau. Noch in Berlin erging am 19. Januar 1818 das "Edikt wegen Annahme der Tresoricheine", das letztere im öffentlichen Berkehre auf 10 Millionen Thaler beschrätte, ihnen sedoch Zwangskurs verlieh. Scharnhorst trat wieder in des Königs Kat, die Klistungen gingen mit doppeltem Eiser vorwärts, im Februar wurden freiwillige Jägerkorps errichtet und für die Dauer des Krieges alle Befreiungen von der Wehrpslicht aufgehoben. Mit Vollmachten Alexanders erschien Stein am 22. Januar unter den Katrioten in Königsberg, trat an die Spitze der Proving Ostpreußen, die als mit Rusland alliert behadelt wurde, Landwehr und Volkbewassen preußen, die als mit Rußland alliert behandelt wurde, Landwehr und Volksbewassnung wurden organisiert, die Stände versammelten sich und York übernahm am
5. Februar auf eigene Faust das Rommando. Und nun erschien Graf Alexander Dohna-Schlobitten, dessen Mitarbeit von höchstem Werte war, in Vressau und erdat des Königs Zustimmung zu dem eigenmächtigen Austreten von Ostpreußen. Die ganze Nation jubelte begeistert auf, Alt und Jung eilte, von Prosessor Stessens Reden entsammt, zu den Fahnen. Preußens Ultimatum vom 18. Februar sorderte als-baldige Zahlung der Hählste seiner Vorschüsse und Abzug der Franzosen über die Elbe; ging Napoleon darauf ein, so wollte der König zwischen ihm und Alexander Wassenstillstand vermitteln, wenn nicht, so sollte es zum Kriege sommen.

3) Allianzvertrag von Kalisch. "Um Europa frei zu machen," schlossen Kußland und Preußen ein Schuz- und Lruzdündnis. Breußen sollte wieder in gedührender Größe hergestellt werden; Rußland wollte zu diesem Joulte wieder in gedührender Größe hergestellt werden; Kußland wollte zu diesem sollte sofort 150000, Preußen Vood Nann ohne die Festungsgarnisonen ins Feld stellen, Preußen versprach, die Hoeresstärte zu steigern, so hoch es seine Wittel zuließen, und seine disponible Macht sofort zur russischen sieden zu lassen. Beide Herken, und seine disponible Kacht sofort zur russischen zu lassen. Beide Herken wollten gemeinsam alle Schritte und Berhandlungen führen, Frieden und Verträge nur gemeinsam schließen und Dester-

und Berhandlungen führen, Frieden und Bertrage nur gemeinfam fchließen und Defterreich wie Großbritannien gemeinsam jum Anschlusse bereben. Defterreich, Großbritannien und Schweben sollten von dem Bertrage sofort unterrichtet werden. In zwei Gebeimartifeln wurde Preußen die Wiederherstellung im Umfange vor dem Rriege von 1806 versprochen und Rugland wurde verpflichtet, bevor bies Biel erreicht sei, die Baffen nicht nieberzulegen; Rußland versprach ferner, die in Nordbeutschland zu erwartenben

Eroberungen mit Ausnahme der hannoverschen Lande zu den ersorderlichen Entschädigungen und zur Bergrößerung Preußens zu verwenden, damit dies wieder ein zusammenhängender unabhängiger Staat werde, verbürgte ihm den Besit Altpreußens und den Anschluß eines Landstrichs, der diese Provinz militärisch und geographisch mit Schlesten verbinde. — [v. Martens, Rocueil des traités, Bb. VII, 85.]

Die Ruffen brangen unter Graf Sayn-Wittgenstein vor, York schloß sich ihnen an und beibe Heere überschritten 2. bis 10. März die Ober. Schon im Februar hatten sich Kosalen in Berlin sehen lassen, am 4. März räumten die Franzosen die Stadt, am 11. zog Wittgenstein, am 17. York ein; Kosalen besetzen am 17. Hamburg, Baron Tettenborn ließ seinen Einsluß auf die Wecklenburger Höse wirken und beibe Herzoge lösten sich, die ersten von allen, am 14. und 25. d. M. vom Kheinbunde, welchem Beispiele Anhalt-Dessau folgte. Gneisenau tras am 10. der Jar am 15. in Breslau bei Friedrich Wilhelm ein, am 16. erklärte letzterer Napoleon den Krieg und der französische Gesandte reiste ab, am 17. unterzeichnete der König das Landwehrgesetz, am 21. April das über den Landskurm. Am 10. März, Luisens Geburtstag, stiftete er den Orden des Eisernen Kreuzes, am 17. erließ er die zündenden Aufruse "An Mein Kolk!" und "An Wein Kriegsheer!", ein Heer von 271000 Mann (von je 17 Einwohnern 1) trat in Wassen.

# IX. Die Befreiungskriege und Deutschlands Neugestaltung

(1813-1815).

Litteratur. Beigte, Geschichte ber beutschen Freiheitskriege, 8. Aust., 8 Bde., 64. J. G. Droysen, Borlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege, 2. Aust., 2 Bde., 86. B. A. Schmidt, Geschichte der deutschen Versassungsfrage während der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses 1812—1815, herausg. von A. Stern, 90. v. Boyen (siehe § 141). B. Gebhardt, Wilhelm v. Humboldt als Staatsmann, Bde. 1 und 2, 96—99. Psister, Aus dem Lager der Verdündeten 1814 und 1815, 97. Luckvaldt, Oesterreich und die Ansange des Vesteiungskriegs von 1813, 98. Waas, Napoleon I. und die Feldzugspläne der Verdündeten von 1813, Histor. Viertelsahrsschrift, 32. 1900.

## § 142. Der Feldzug bis zum Brager Rougreffe.

Europa mußte das kaiserliche Frankreich bewundern, das trok Woskaus und der Berefina über fast 600 000 Krieger gebot; bereitete sich in Wien eine Syftemanderung vor 1), fo fette ber Abfall Preugens Napoleon außer Stand, Rugland in einem zweiten Feldzuge zu zuchtigen; von Großbritannien hingegen schien keine große Gefahr zu drohen, an den Aheinbunds-höfen bangte noch alles vor Napoleons Namen und die Kontingente von Dreiviertel Deutschlands trafen punktlich ein. Der Breslauer Vertrag vom 19. März und der Kalischer Aufruf vom 25. d. M. ) klangen für Napoleons Gefolgschaft in Deutschland hochft bebrohlich und "jakobinisch"; Sachsen machte zwar eine Schwentung zu Defterreich, um fich vor Preugen zu schützen 3), worüber Metternich große Genugthuung zeigte, kehrte aber, als ber Feldzug für Napoleon günftig begann, reumutig zu ihm zuruck. Napoleons hochmutige Buructweisung bes öfterreichischen Programms bahnte eine preußisch-russisch-öfterreichische Allianz an 1), der Sieg bei Bauten aber vermehrte wieder feinen Duntel. Defterreich verschaffte fich Geld zum Rriege, und niemand war fester überzeugt als Harbenberg, daß Napoleon Defterreichs Mediation verwerfen murde; er schloß am 14. Juni den Reichenbacher Subsidienvertrag mit Großbritannien, dem tags darauf lettere Macht einen mit Rußland folgen ließ 5).

Alexander verschloß Napoleons Annäherungsversuchen sein Ohr und wollte wie Friedrich Wilhelm nur Frieden unter günftigen Bedingungen 6),

Defterreich stellte, um den Krieg zu vermeiden, für Napoleon noch weit milbere auf; endlich einigten sich Stadion, Nesselrode und Hardenberg im Reichenbacher Vertrage vom 27. Juni 7), der Desterreich eine wenigstens halbwegs bindende Verpstichtung abnötigte. Wenn auch Napoleons Haltung Metternich belehrte, eine Verständigung mit ihm sei unmöglich, so sah er doch gern, wie Napoleon auf einen Friedenskongreß in Prag einging, während die Alliierten bereits auf Desterreichs Anschluß rechneten und ihren Trachenberger Kriegsplan vom 12. Juli, den man lange irrig Vernadotte zuschrieb, darauf einrichteten. Ging auch Spanien Napoleon verloren, so berauschten ihn doch wieder in Mainz die Huldigungen der Rheinbundsfürsten, und er war, als er am 14. August in Dresden erschien, überzeugt, noch sei sein Wille das Geset der Welt.

1) Desterreich, Großbritannien und Schweben. Napoleon hatte von Oesterreich viel erhosst, am 14. Dezember 1812 und 7. Januar 1818 von ihm neue Truppen gesorbert, war aber abschlägig beschieden worden und hatte am 8. Februar an Graf Bubna ersahren, daß sich in Wien eine Aenderung des politischen Systems vorbereite; Desterreich zog nach dem Wassenstillstand eigenmächtig das Hissorps unter Schwarzenberg nach Galizien zurück, gab damit Warschau den Russen preis und that den ersten Schritt zum Absalle. Desterreich war 1818 militärisch ohnmächtig und schon durch seine Finanznot gezwungen, den Krieg im eigenen Lande zu vermeiden; es suchte darum von den Bundespsiichten gegen Napoleon loszukommen, ohne mit ihm vorzeitig in Krieg zu geraten, und Metternich spielte den unparteisschen Mittler zwischen den kriegführenden Parteien, in welcher Rolle Napoleon ihn anerkannte; dabei intriguierte er an den Rheinbundshöfen gegen Napoleon und trennte steis Frankreich von Napoleon, den allein er bekriegen wollte. Napoleon andrerfeits wollte vor allem das undankbare Preußen vernichten und schlug, um Oesterreichs sicher zu sein, am 27. März in Wien Preußens Teilung vor, doch sehnte das Wiener Rabinett sie unbedingt ab, da es mit Preußens Verschwinden sein eigenes Todesurteil unterschrieden hätte, und beaustragte den Ritter von Ledzeltern, am 29. März in Kalisch mit Graf Nesselterne ein geheimes Abkommen zu schließen, das nur Friedrich Wilhelm III. mitzuteilen sei. Laut demselben sollten die Defterreicher jum Scheine von der Beichsel nach Galizien vor den Ruffen juruck-weichen, fich aller Feindseligkeiten enthalten und bas polnische Rorps Boniatowsti bem Könige von Sachsen geben, ber es Napoleon an die Elbe zuführen burfe. Auf Ruflands Drangen erklarte Metternich am 2. April dem ruffischen Gefandten: willige Napoleon nicht in eine Bereinbarung auf den notwendigen Grundlagen, so willige Napoleon nicht in eine Bereinbarung auf den notwendigen Grundlagen, so werde Franz mit den allierten Mächten gemeinsam alle Kräfte daran seizen; zu mehr verstand Metternich sich nicht, so sehr auch Alexander den dessinitiven Anschluß forderte. Großdritanniens Hilfe blieb aus, den Prinzregenten beriet Graf Münster in allen deutschen Dingen; seine Welsenpolitik aber sah mit Vangen Preußens Auferstehung und seine Ansprüche in Norddeutschland: Schweden, bereits mit Großdritannien und Rußland alliert, empfing reiche britische Subsidien, schloß aber mit Preußen keine Allianz, odwohl der Kronprinz Bernadotte im Mai 1818 mit seinen Truppen in Pommern landete. Schweden trat am 22. Juli dem Kalischer Bündnisse bei, wodet Preußen ihm Norwegens Erwerd garantierte, und Hardenberg gedachte, Dänemark im Notsalle in Deutschland zu entschlößdigen, falls es Frankreich verlassen som 19. März 1813. Stein, Kesselsner Bertrag vom 19. März 1813. Stein, Kesselsner echarchorst, Hardenberg schlossen ihn. Alle deutschen Fürsten sollten in der Freiheitskrieg eintreten und die, welche dies nicht in bestimmter Krift thäten, sollten mit dem Berlusse ihrer

Breslaner Bertrag vom 19. März 1813. Stein, Nesselrobe, Scharnhorst, Harbenberg schlossen ihn. Alle beutschen Fürsten sollten in den Freiheitstrieg eintreten und die, welche dies nicht in bestimmter Frist thäten, sollten mit dem Berluste ihrer Staaten bedroht werden; ein von Stein angeregter Bentralverwaltungsrat mit undegrenzter Bollmacht, in den jede alliierte Macht ein Mitglied entsende, sollte in den offupierten Gebieten provisorische Berwaltungen organisseren, die Militärrüstungen leiten und die Einkünste unter die Alliierten verteilen. Am 4. April wurde in Ralisch der Geschäftstreis des Rats näher bestimmt und am 7. d. M. ebenda eine Militärkonvention Rußlands und Preußens abgeschlossen. [v. Martens, Rocueil des traités, Bd. VII, 85.] Allezander hatte die größte Lust, den König von Sachsen au entthronen und seine Lande mit Preußen zu teilen; auch Stein war gern bereit, die Kleinstaaten großen Staatengebilden zu opfern. — [H. 3., 59 "Der Ursprung

bes beutschen Berwaltungsrats von 1818".] Der Kalischer Aufruf besagte: Alle Hürften, die sich der Sache der Freiheit und Unabhängigkeit verschlössen, würden sich der verdienten Bernichtung durch die Kraft der öffentlichen Meinung und die Macht gerechter Wassen reif zeigen; der Kheinbund sei aufzulösen und die Wiedersgeburt des deutschen Reichs allein den Fürsten und Bölkern Deutschlands anheimzustellen, der Zar werde sie nur beschützen. So redete hier Rußland pathetisch vom Recht der Bölker auf Freiheit und Fürst Golenistschenskutusow, der den Ausruf erstenz, schlug, obgleich ein Deutschenfeind, die nationalsten Saiten an; höchst verworren klangen seine Berheißungen von Deutschlands künstiger Bersassung, obwohl Stein sein Mitarbeiter gewesen. Die Drodungen der Alliierten entsprangen der Erkenntznis, daß die Rheinbundsschriften nicht auf die Stimme der Nation, sondern nur auf

Bewaltatte boren murben.

") Sachsen und der Feldzug. Sachsen wies den geforderten Anschluß an Preußen kühl zurück, der König hielt es für undenkbar, daß sein großer Alliierter unterliegen könne, und slächtete 26. Fedruar aus dem Lande; die Berbündeten behandelten daßselbe zwar als herrenloß, unterwarfen es aber nicht der Diktatur des Jentralverwaltungsrats unter Stein; zu groß war hierzu die Autorität des Partikularismus, zu gering der Sinn für die Sinigung Deutschlands. Der Höchskommandierende v. Blücher unterwarf rasch saft ganz Sachsen, Friedrich August warf sich am 20. April durch den Wiener Vertrag in Oesterreichs Arme. Desterreich verdürzte ihm den ungeschmälerten Besitz seiner deutschen Lande und Ersat sür das Herzogtum Barschau, salls er mit 30 000 Mann die bewassnete greise. Bon Mainz aus tras Napoleon große Anstalten zum Kriege. Am d. April durch den Mainz aus traschwerte greisen won Nachs zuschlaus und Bülow den Bizekönig von Italien dei Mödern geschlagen und bewiesen, daß sie nicht mehr die Preußen von 1806 führten, Dörnbergs Unternehmen auf Lünedurg (2. April) blied aber ohne Ersolg, das russtliche Hapoleon die Kussen. Sie konnten der Schappilen und Mreußen. Sie konnten Sachsen sein und am 2. Mai besiegte Napoleon die Kussen. Ein neuer Kitt nürdsten und Brag aus Rapoleon um Berzeihung an, ließ Torgau, das disher Biberstand geleistet, gleich allen andern Festungen össen, stellte Heer und Land zur Disposition, brach den Bertrag mit Desterreich und tehrte nach Dresden heim; nur sein erster General, v. Thielmann, trat zu den Alliierten über; der König selbst erwartete von

Napoleons Onabe neue Bebiete.

1) Desterreich. Bauten. Zumal auf bes Zaren Antrieb sanbte Metternich im April den Grafen Stadion ins russische Hauptquartier, um die Friedensgrundzüge mitzuteilen, nach deren Berwersung durch Napoleon Desterreich am 1. Juni in die Altion eintreten werde; er sandte Budna mit demselben Programm an Napoleon: Müdgabe aller Bestiungen vor 1805 an Desterreich, Mincio und Komündung als österreichische Grenze in Italien, Rücksehr Preußens zu den in dessen Bündniszvertrag mit Rußland bezeichneten Grenzen, vollsommene Besteiung Deutschlands vom französischen Sinsusse, Auflösung des Rheinbunds und des Herzogtums Barschau, des letzteren zu Gunsten Desterreichs und Preußens, und Möretung der Geberrheinischen Gebiete Frankreichs. Wäre Napoleon auf dies Programm eingegangen, so hätte er den Anschluß Desterreichs an die Allierten verhütet und Frankreich in gewaltiger Ausdehnung behalten, in seinem Hochmute aber ging er dem Sturze entgegen. Am 16. Mai verwarf er in der erregten Dresdener Audienz Buldna gegenüber die bewassenzu wollen, dessen Bedingungen Rußland und Preußenz Bundna gegenüber die bewassenzu wollen, dessen Bedingungen Rußland und Preußen am 20. Mai an Stadion. Der Sieg dei Bauzen (20. und 21. Mai), dei dem Napoleon weit mehr Mannschaft hatte, über die Russen sandte, wies dieser ihn am 20. Mai an Stadion. Der Sieg dei Bauzen (20. und 21. Mai), dei dem Napoleon weit mehr Mannschaft hatte, über die Russen unter Alexander und Wättgenstein und über die Freußen unter Blücher und yder und die Wiedereinnahme Handungs durch Davout steigerten Napoleons Mut, der größte Teil Preußens wurde dim durch den Kückzug der Allierten preißegegeden, die Kussen, und dem Kalischer Wüsser sie der Kussen wurde sind die er kussen werde die er für Fremde Zweede opfern, sondern nach Polen abziehen, und dem Kalischer wom Kriege nichts wissen wollte, siel, Franz ließ sich bestummen, das vor zwei Jahren vom Kriege nichts wissen wollte, siel, Franz ließ sich bestumen, das vor zwei Jahren vom Kriege nichts wissen wissen werde einen Franzeich als

am 15. April 1813 45 Millionen Gulben "Anticipationssscheine" ausgegeben und schon am 17. August auf 100 Millionen erhöht; letztere aber wie die die die 1816 solgenden 225 Millionen waren geheime, erstere öffentliche Scheine. [A. Beer, Geschichte der österreichischen Finanzen, Wien 77.] Daß Großdritannien eine Friedensvermittelung rundweg ablehnte, störte die Zirkel des Raisers Franz; er mußte nun die allierten Fürsten anseuern, um jeden Preis auszuharren, und reiste mit Metternich nach Gitschin; er debte vor dem Gedanken, Kapoleon abermals ins Herzenich, der Jar werde wieder alles preisgeben und Napoleon abermals ins Herzenichs vordringen. Das zu verhüten, mußte sein Ziel sein, Metternich und Resselrude unterhandelten deshalb in Gitschin. Am 1. Juni hatte Napoleon eine Wischundige Wassenuhe mit den Allierten geschlossen, am 1. Juni hatte Napoleon eine Wesselrude Wasselrunde mit den Allierten geschlossen, am 4. schloß Caulaincourt, derzog von Vicenza, unter dem Druck der Lage mit Graf Schwalow und v. Rleist den Wasselrussen zu den Konzelrussen zu der Lage mit Graf Schwalow und v. Rleist den Wasselrussen zurückseln hatten steckte und das am 1. Juni von Lauriston besetzte Breslau Preußen zurückzab. Metternichs Mediationspolitis schien schwe einen Augenblick erfolgreich zu sein; die norddeutschen Patrioten waren zwar über einen Lugenblick erfolgreich zu sein; die norddeutschen Patrioten waren zwar über einen kulen Frieden nach so blutigen Opfern erdittert, zumal eben die Rheindündler Lügows Freischar sakt aufgerieden hatten, Hardenberg bewahrte aber seine Kuhe, während Stein sürchtete, Napoleon könne den Frieden annehmen, und wenigstens die Auslösung des Rheindunds und die Bergrößerung Preußens durchgeset sehen wollte. — [Aus der Zeit des Wassenstillstands von 1818, d. I., 59.]

bes Baffenftisstander Verträge. Stein übte auf sie großen Einsluß. Preußen und Großbritannien (Harbenberg und Stewart) verpssichteten sich, die Unabhängigkeit der von Frankreich unterdrückten Staaten wiederherzustellen; Preußen sollte 80 000 Mann liesern und zur Bergrößerung Hannovers eine Abrundung, z. B. Hildesheim und sieren und der Bergrößerung Hannovers eine Abrundung, z. B. Hildesheim und siesen und Großbritannien sollte ihm 666 666 Hund Sterling Subsidien zahlen. Zwiedindes sieht in dem Bertrage eine welfssiche Riederträchtigkeit gegen Preußen. Unter gleichen Berpssichtungen erhielt Rußland (Resserbichtigkeit subsidien; Großbritannien (Cathcart) darg die russische Flotte und bezahlte für sie und an den Jaren 1838 384 Pfund Sterling. Dafür durfte Rußland wie Preußen nur mit britssicher Justimmung einen Bertrag eingehen; Enthcart legte Ressellsvohn harbenderg ans Herz, Desterreich zur Allianz ziehen; Großbritannien übernahm die Hälfte eines von Rußland und Preußen ausgegebenen Vundespapiergelbs von fünf Willionen Pfund Sterling.

Sir Charles Stewart, 3 28be., 61.]

\*) Rufsise, prensisse und ökerreichische Bedingungen. Die russischen und preussischen lauteten: Wiederherstellung Preusens und Oesterreichs in ihrer alten Macht, Auflösung des Meindunds und des Herzogtums Warschau, Rückgabe der Nordseekliste, Unabhängigkeit Hollands, Spaniens und Italiens. Die österreichschen lauteten: Ausschung des Herzogtums Warschau, Vergrößerung Preusens, Außlands und Oesterreichs um das Warschauer Gediet, Kückgabe Danzigs und der Festungen an Preusen, der illyrischen Provinzen an Oesterreich, Wiederherstellung von Hamburg und Lübeck und, salls Großbritannien sich zum allgemeinen Frieden bereit fänze, auch Herausgabe der deutschen Nordseküste; als weniger wichtig wurden angesügt: Berzicht auf das Protektorat im Kheindund, Auflösung des letzteren und Wiederausbau Preusens in möglichstem Anschluß an den Umfang vor 1806. — so. Martens. Recueil des traités. Bb. III. 76.1

Anschluß an den Umfang vor 1805. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. III, 76.]

7) Reichenbacher Vertrag vom 27. Juni 1813. Desterreich verpslichtete sich, in den Krieg Rußlands und Preußens gegen Frankreich einzutreten, sobald dies dis 20. Juli die Bedingungen (siehe vorstehend) nicht annehme; Desterreich und Rußland sollten je 150 000, Preußen 80 600 Soldaten stellen; nur gemeinsam dürsten Abmachungen getrossen werden. — [v. Martens, ebenda.] Napoleon hielt seit 10. Juni glänzenden Hof in Dresden, seine Siegesgewißheit verließ ihn nicht, all sein Sinnen stand auf Krieg und Ruhm; mit Grimm sah er sich in den Hossen nungen auf Desterreich, die er auf seine Che gebaut, getäuscht, und am 26. Juni machte er in der stürmischen Audienz Metternich gegenüber seinem Herzen Luft; dieser zweiselte zum erstenmal an der Möglichseit einer Verständigung mit Rapoleon; letzterer sedoch bereute sein Ausbrausen, da er noch nicht genug gerüstet war, um auch Desterreich zu besehden, ließ den Herzog von Bassan (Maret) mit Metternich unterhandeln und ging, um Zeit zu gewinnen, am 30. Juni eine Konvention ein; in ihr erkannte er Desterreichs Vermittelung an und erklärte sich bereit, einen allgemeinen Friedenskongreß in Prag zu beschieden, der spätestens am 5. Juli zusammentreten sollte; Desterreich verpslichtete sich, bei den Alliierten eine Berlänge-

rung des Wassenstillstands vom 20. Juli dis 10. August durchzusetzen. Den Allieierten gesielen weder Kongreß noch Berlängerung des Wassenstillstands, Hardenberg und Resselberde kamen in Ratiborziz mit Metternich und Stadion hart aneinander, doch siegte Oesterreichs Meinung, dem Reichenbacher Bertrage vom 27. Juni wurde in diesem Sinne ein Artikel angehängt, den man auf 1. Juli zurläckatierte; zugleich mit der Berlängerung des Kassenstillstands ward Prag zum Size des Kongresses bestimmt, der sofort unter Oesterreichs Leitung beginnen sollte.

#### § 143. Bom Brager Rongreß bis zu ben Frautfurter Berhandlungen.

Litteratur. v. Plotho, Der Krieg in Deutschland und Frankreich 1818 und 1814, 17—18. Friccius, Geschichte bes Kriegs 1818—1814, 43. Bogbanowitsch, Geschichte bes Kriegs von 1818, 68. Derselbe, Geschichte bes Kriegs von 1814, 65. Charras, Histoire de la guerre de 1818 en Allemagne, 66. v. Krones, Geschichte ber Neuzeit Desterreichs, 79. Donden, Aus den letzen Monaten des Jahres 1818, im Historischen Laschenduch, 83. Fürst R. Metternich-Winneburg, Desterreichs Zeilnahme an den Besereiungskriegen, 87. Montgelas Denkulrdigkeiten (1799—1817), 87. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., Bd. I, 89. Criste, Der Beitritt Desterreichs zur Koalition im Jahre 1818, in "Mitteilungen des t. u. t. Kriegsarchivs", neue Folge, 8b. 8, 94. Wiehr, Napoleon und Bernadotte im Herhstelbzuge 1818, 93 (widerlegt von Meine de in Hist. Zeitschr., 73, und in Boyen, Bd. 1). v. Quistorp, Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813, 94.

Napoleons Haltung auf dem Prager Kongresse 1) führte Oesterreich zur Koalition; dieselbe umfaßte nun Großbritannien, Rußland, Preußen, Desterreich und Schweden und erweiterte sich bald um Spanien und Bortugal. Doch ging Napoleon voll Zuversicht in den Krieg 2). Die Diplomaten seierten nicht, Graf Nesselvoe schloß am 9. September 1813 mit Metternich und Hardenberg Allianzverträge, doch wurde ein rückhaltloses Sinverständnis nicht erzielt. Die Alliierten überließen Oesterreich ganz und gar die Verhand-lungen mit den deutschen Sübstaaten, voran mit Bayern, dessen König jetzt vom Joche sprach, das er solange getragen. Es ging zu Ende mit Napoleons Glück, Leipzig wurde der Wendepunkt 3), Napoleon konnte sich in Deutschland nicht mehr halten, der Rheindund siel in Trümmer, und im November 1813 zogen die alliierten Monarchen in Frankfurt ein, wo sich immer mehr zeigte, daß der Nationalkrieg längst zum Interessenkriege herabgesunken sei.

1) Der Prager Kongreß. Am 11. Juli erschienen die Bevollmächtigten Rußlands und Preußens, von Anstett und W. v. Humboldt, in Prag; Desterreich vertrat Metternich, der im Gegensatz au Franz I. den Arieg jetzt für unvermeiblich hielt; erst am 28. erschien der Herzog von Vicenza (Caulaincourt). Napoleon begegnete Desterreich mit John, der Kongreß konnte nicht eine gemeinsame Sitzung ausweisen, und es ließ sich nicht verkennen, daß Napoleon nur Zeit für seine Kustungen gewinnen wolle. Den Bedingungen Großbritanniens über den Weltsrieden hatte Franz am 27. Juli zugestimmt. [R. Bianchi (1865) und Farini erzählen von einem Geheimvertrage Großbritanniens mit Desterreich vom 27. Juli 1813, worin ersteres alles im voraus gutgeheißen habe, was Desterreich in Italien vornehmen würde. Der Bertrag ist eine Fabel, ebenso wie "die Protestation" Metternichs vom 28. Mai 1813. Man hat vergebens nach den Originalen in den großen Archiven Europas gesucht (Fysse, History of Europe, 86. Onden (siehe oben). Stern, Gesichte Europas seit den Berträgen von 1815, Bd. I, 94.] Hingegen schlossen Aberdeen und Metternich am 3. Oktober in Teplig einen Konzert- und Subsidienvertrag. Am 6. August ließ Napoleon insgeheim anfragen, was das österreichische Bündnis, resp. die Reutralität loste; Wetternich teilte es den Kongreßenossen mit, verweigerte Napoleon am 7. d. M. unbedingt Bündnis und Reutralität und sandte das österreichische Ultimatum: Aussidiung des Herzogtums Warschau und Berteilung desselben unter

Defterreich, Rugland und Breugen, Bieberherftellung von Samburg und Lübed als freie Hanselbate und Abtretung der als 32. Militärdivission zusammengesaßten Annexionsgebiete in Norddeutschland, Auslösung des Rheinbunds und Berzicht auf beffen Protektorat, damit die Unabhängigkeit aller gegenwärtigen Souverane Deutschlands unter bie Gefamtburgichaft aller Großmächte gestellt merbe, Bieberherftellung Preußens mit einer verteidigungsfähigen Elbegrenze, Abtretung ber illyrischen Provinzen an Desterreich, endlich wechselseitige Gewährleistung des Besitztands der großen und kleinen Mächte. Zu diesem Ultimatum demerkte Metternich, salls es nicht dis Mitternacht des 10. August angenommen würde, so erfolge am 11. die Kriegserklärung, die Genz dereits versaßte. Humboldt und Anstett bezeichneten, als der 11. August andrach, ihre Vollmachten sur erlossen. Metternich solloß den Kongressend und Anstett des eines der Rongressend und Anstett des Erstellen des des eines der Rongressend und Anstett des Erstellen des des eines eines des eines des eines des eines des eines eines eines des eines des eines eines des eines des eines eine und erklärte Frankreich ben Krieg; als am 11. Caulaincourt mit Napoleons im

Grunde ablehnender Antwort erschien, wies Metternich fie gurud. 2) Der Arieg. Der Operationsarmee der Alliierten, fast 1/2 Million Mann, tonnte Napoleon nur etwa 440 000 Mann entgegenstellen, bei denen überdies Unlust über ben neuen Rrieg berrichte. Die Rheinbundofurften fiellten willig ihr Rontingent, da er ihnen das Schrechbild des Berlufts der Souveranität vorhielt, Bayern freilich bereitete fich schon jum Abfalle vor und sandte nur eine schwache Division; voll dereitete sich schon zum Absalle vor und sandte nur eine schwache Division; vonl Zuversicht ging Napoleon in den Kampf, froh des Bestiges der Elbelinie vom Königstein dis Hamburg; sein Hauptweck war Preußiens Vernichtung. Bald aber zeigte sich, wie er sich in seinem Kriegsplane gründlich verrechnet hatte. Oudinots Expedition auf Berlin scheiterte durch die Siege Bülows dei Großbeeren und Hirschelds dei Hauptschaft und des Kahlesten erlöste der Sieg Blüchers an der Kahdach über Macdonalb (26. August), wogegen Napoleon seinen letzten Sieg auf deutschen Boden am 27. August der Vresden über die kinnische Konnes unter dem Deutschlehren der Geolitien Eilert Schweisen die böhmische Armee unter dem Oberfelbherrn der Roalition, Fürst Schwarzenberg, errang. Den Erzherzog Karl hielt Franz' und Metternichs Gifersucht vom Oberbefehle fern. Am 80. August entschied Kleist die Schlacht bei Kulm und Nollens borf und Bandamme tapitulierte. Reues Leben tam in die Heerführung. Neps Bug

auf Berlin mißgludte burch seine Niederlage bei Dennewit am 6. September. Es über-

kam ben Schlachtenkaiser wie ein Ahnen, die Zeit seiner Siege burfte vorüber sein. Unter wechselseitiger Garantie ihres Besitztands versprachen Rußland und Breußen in Teplit einander, im Falle eines von ihnen angegriffen wurde, 60 000 Mann, und in Geheimartiteln ftellten fie als Zwed ihres Zusammenwirtens fest: Wiederperstellung der österreichischen Monarchie, möglichst anschließend an ihren Bestand vor 1805, Auflösung des Rheindunds und absolute Unabhängigkeit der Zwischen-staaten, welche zwischen den Grenzen der neu aufgerichteten österreichischen und preußischen Monarchien einerseits, Rhein und Alpen anderseits gelegen feien, Rudgabe Hannovers und seiner andern deutschen Gebiete an das welfische Haus, freundschaftliche Bereindarung zwischen Rußland, Preußen und Desterreich wegen des Loses von Barschau, endlich Wiederherstellung der als 32. Militärdivision zusammengesaßten Lander und ber im Befige frangofifcher Bringen befindlichen beutschen Bebiete. Babrend ber Dauer bes Krieges versprachen beibe Machte, wenigftens je 150 000 Mann ohne die Besatzungstruppen zu stellen. Ebenso lautete der Bertrag Ruflands mit Defterreich, in dem überdies die Bieberherstellung der preußischen Monarchie mög-Denerreich, in dem überdies die Wiedersteilung der preutstigen Wonarche mog-lichst anschließend an 1805 sestgesetzt wurde. — [v. Martens, Recueil des traités, Bbe. III und VII, 76 und 85.] Die Unklarheit in der Warschauer Frage der Ruß-land neue Hoffnung. Täglich trat die Verschiedenheit der politischen Ansichten bei den Allierten schärfer hervor; trieden Außland und Preußen vorwärts, so hielten Größbritannien und Desterreich zaudernd zurück; Hardenberg überstügelte Steins Autorität und gab Metternich sast ohne Widerstand die wichtigsten Positionen preis. Dieser aber legte hohen Wert darauf, die Basalen Napoleons durch schonende Behandlung auf die Seite Defterreichs hinüberzuziehen.

Am 8. Ottober foloffen Bring Beinrich XV. Reuß und Graf Brebe ben Rieber Bertrag. Bayern löfte fich vom Rheinbunde, vereinigte seine Truppen mit ben alliierten und trat als gleichberechtigte Macht in die Roalition; Defterreich garantierte ihm für fich und bie Mitalliierten ben freien Befitz und bie volle Souveranität in seinen Staaten. In Geheimartikeln wurde Bayern volle und unbedingte Unabhängigkeit und Freiheit von jedem fremden Ginflusse versprochen, Bayern willigte in die Errichtung einer geeigneten Militärgrenze gegen Desterreich, für welche Opfer ihm vollster Ersat werden sollte: somit blieb ihm die Stärke, die es Napoleon perbantte. Defterreich versprach für ben Krieg wenigstens 150000, Bayern 36000 Mann

zu stellen; Bayern gestattete Oesterreichs Truppen Operationen in Tirol. Der Zar stimmte am 16. November 1813 in Franksurt dem Vertrage bei, ebenso der König von Preußen, dem die Hossmang auf Ansbach und Batreuth damit entschwand. — [v. Martens, Nouveau recueil des traités, Bd. I, 17. v. Martens, Recueil des traités, Bd. VII, 85.]

3) Die Bölserschlacht. Ballmoden siegte am 16. September an der Göbrde

iber die Franzosen, denen die Streifzstge Colombs und Thielmanns viel zu schaffen machten; Westfalen hatte keinen Halt mehr, der keck Handstreich der Russen unter Tschernitschem genügte, um am 30. September Jeromes Thron umzustoßen, nur auf wenige Tage konnte er noch einmal nach Kassel zurücklehren. Die Allierten siegten dei Wartendurg, Liedertwolkwis, Möckern, endlich am 18. und 19. Oktober in der Böllerschlacht dei Leidzig, in der 3000 Sachsen und einige Hundert Bürttemberger zu ihnen übergingen; unter ben in Leipzig Gefangenen mar König Friedrich August. Die von Rugland und Preußen ihm zugedachte Absehung und die Einverleibung Sachsens in Preußen verhinderte Metternich, die Leipziger Bereinbarung vom 21. Ottober war ein Sieg Metternichs über Stein, Harbenberg und Rußland. Rußland, Desterreich, Preußen, Großbritannien und Schweden einigten sich zur Einsetzung eines zeitweiligen Bentralverwaltungsbepartements, beffen Autorität fich über alle befegten Lanbe erftrecten follte, bie eben ohne Souveran feien, refp. beren verneure sollten überall durch die bestehenden Behörden handeln und nur im allerbringenbsten Falle eine Ausnahme hiervon machen (hierburch verlor Preußen alle Aussicht auf Sachsen, unter bem Gouverneur Fürsten Repnin verwalteten es nach wie vor die Beamten des in Breußen internierten Friedrich August). Alles in allem genommen hatte das Departement in inneren Landesfachen nichts zu beschließen, wirkte eigentlich als Berpflegungsbehörbe für die Armee und war außerorbentlich viel schwächer als der am 19. Marz errichtete Berwaltungsrat. [v. Martens, Recueil des traités, Bb. III, 76.] Jerome entfloh am 26. Ottober aus Bestfalen, Deutschland war frei bis zum Rhein; die preußischen Staatsmänner sprachen davon, Navoleon zu entthronen und bas linke Abeinufer zurückzuerobern; er aber mußte, daß man in Wien feinen Ruin nicht wolle, daß man nur gewillt fei, ihn auf Frankreich zu beschränken, und daß man hoffe, im Bereine mit ihm alle revolutionaren Umtriebe in Europa niederzuhalten; sein Bersuch, Desterreich von der Allianz los-Umtriebe in Europa niederzuhalten; jein Berjuch, Depletreich von ver Auflug abzumachen (September 1818) hatte freilich keinen Erfolg gehabt. Durch den Sieg bei Hanau über Wrede 90./81. Oktober machte er sich den Weg frei und am 7. Rovember ging er von Mainz nach Paris heim, um für einen neuen Feldzug zu rüften. Dresden, Lorgau, Stettin, Wittenberg, Modlin, Zamosk, Danzig, Küftrin und Glogau, endlich im Mai und Juni 1814 Hamburg und Wagdeburg kapitulierten an die Allierten; Billows Korps nahm die verlorenen Beftprovingen für Preußen wieder in Besitz, erlöfte die Proving Bestfalen und Oftfriesland und die Bevollerung führte einen Bernichtungstampf gegen bas französische Regiment. Rach Braunschweig, Olben-burg und Kassel tehrten die angestammten Fürsten zurück, enthusiastisch begrüßt, auch Hannover wurde frei; die Alliierten versprachen den Hansestädten Hamburg, Wremen und Lübeck wie Frankfurt die Wiederherstellung als Republiken, ein Fürst um den andern trat aus dem Rheindunde; alle umduhlten nun anstatt Napoleon die drei Monarchen von Rußland, Oesterreich und Preußen, auch die Mediatissierten erhössten von diesen ihre Wiederherstellung — vergebens, sie erhielten nichts. Weede schückterte den König von Württe und er geden berart ein, daß er scholen aus 28. Oktober eine Militartonvention mit ben Alliierten einging, und gu Gulba fcoloffen Detternich und Graf Zeppelin am 2. November ben Bertrag, wonach bie Alliierten Burttembergs Befigftand garantierten und ber Rönig 12000 Mann jur alliierten Armee ftellte. Insgeheim wurde ihm jugefagt, er folle volle Souveranität genießen "unter Garantie ber politischen Beziehungen, bie sich infolge ber Anordnungen ergaben, welche bei bem tommenben Frieden für Berftellung und Sicherung ber Unabhangigfeit und Freiheit Deutschlands zu treffen feien"; ber Ronig erklarte fich zu ben fur notwendig erachteten Abtretungen, ausgenommen von Altwarttemberg, bereit und erhielt das Bersprechen möglichst gleichwertigen Ersates, Der Zar stummte 14. Ro-vember bem Bertrage bei. [v. Martens, Recueil des traités, Bb. VII, 85.] Auch den Großherzog von Bürzburg brachte er am 26. Oktober zum Abfalle von Kapoleon und zum Anschlusse an die Allierten; Baden, Kassau, Hessen-Darmstadt, die nordbeutschen Hose werließen Rapoleon. Dalberg dankte am 28. d. M. zu Gunsten des Bizekdnigs von Italien ab, doch nahmen die Allierten, die das Großherzogtum Franksurt besetzen, von diesem keine Rotiz, zerkläcken das Land am 28. Dezember 1818 und machten Franksurt zur freien Reichsstadt. Das Großherzogkum Berg
löste sich 1. November aus, wurde von den Alliierten besetzt und ging teils an Preußen
zurück, teils unter die Leitung des Zentralverwaltungsrats; die Fürsten von Isen durgBirstein und von der Leyen wurden abgesetzt, ihr Gebiet sequestriert. Das Boll in
Franksurt jubelte Franz I. zu als dem Herscher Deutschlands, als "unserm Kaiser";
er aber wollte von einer Herstellung des alten Kaisertums und von "diesem undebeutenden Titel" nichts wissen, sondern dachte an einen Staatenbund unabhängiger und
gleichberechtigter Souveräne zum Schuze äußerer Sicherheit und innerer Auhe, dem
Desterreich prässidieren sollte; auf diese Weise hossten er und Metternich in höherem
Maße überDeutschland zu gedieten als Franz' Borsahren; auß diesem Grunde gingen
sie so schonend mit den Rheinbundskürsten um. Nur die Nordbeutschen freuten sich
ossen ber deutschland zu gedieten als Franz' Borsahren; auß diesem Grunde weit bequemer als das Deutschlum und die Wachtsellung Steinz: dies galt vor allem von
Friedrich von Bürttemberg und Karl von Baden. Hard einer Reichsversassung,
Stein und die proße Amnestie der Rheindundskürsten, zumal über die ihnen verliehene Unabhängigkeit von einer deutschen Zentralgewalt und einer Reichsversassung,
Stein und die preußen Generale grollten über die Nichtbestrasung der napoleonisschen Satrapen, Friedrich Wilhelm hingegen, dem der berblicht, Metternich schutte die
Furcht der Rabinette vor Revolution und vor Freiheit, Steins Zentralverwaltungsrat
immer mehr eingrenzend; ihm galt Stein als ganzer, der Zar als halber Jasodiner.

#### § 144. Bon Frankfurt bis Chatillon.

Litteratur. Fain, Manuscrit de 1814, 28; Angeberg-Capefigue, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, Bb. I, 68; On den, Aus den letzten Monaten des Jahres 1818, in "Hiftorisches Taschenduch", 88; Derselbe, Lord Castlereagh und die Ministertonserenz zu Langres am 29. Januar 1814, in "Historisches Taschenduch", 85; Rolossi, Politif und Kriegführung während des Feldzuges von 1814, 91; Onden, Gneisenau, Radezsty und der Marsch der Hauptarmee durch die Schweiz und Langres, in "Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", Bd. I, 93; Fournier, Der Kongreß von Chatillon. Die Politis im Kriege von 1814, 1900; Derselbe, Der Brief Marets an Caulaincourt vom 19. März 1814, Histor. Viertessährischrift III, 2, 1900; Trapp, Kriegführung und Diplomatie der Verbündeten vom 1. Februar dis 25. März 1814, 98.

Es wäre wohl der geeignetste Augenblick gewesen, sofort in Frankreich einzusallen. Gneisenau, Radetsky u. a. rieten dazu, Knesebeck, Langenau hingegen u. a. wollten von so entschlossenem Vorgehen nichts hören und Langenau riet vor allem zur Besetzung des Plateaus von Langres, die er für besonders wichtig hielt. Metternich beabsichtigte durchaus nicht den völligen Sturz des Kaisers Napoleon, sondern wollte ihm gern annehmbare Friedensbedingungen vorlegen. Hierzu bediente er sich Saint-Aignans 1). Ja selbst nach Napoleons durch Caulaincourt erfolgter Ablehnung vom 2. Dezember brach Metternich nicht ab. Im Hauptquartiere hielt man nach wie vor hartnäckig, aber thöricht am Plateau von Langres sest. Ansang Dezember 1813 rückte die Hauptarmee unter Schwarzenberg in der Richtung der Schweiz ab, 190000 Mann stark. Frankreich hatte den verdündeten Heeren im offenen Felde bedeutend weniger Streiter entgegenzustellen, und Napoleon sürchtete nichts so sehr wie den Fall, daß

die schlesische Armee unter Blücher direkt auf Baris losrücken könnte. Am 1. Dezember erging aus dem Frankfurter Hauptquartiere eine Proklamation, die Metternich entworfen hatte; sie zeigte den Franzosen, die Verbundeten bekriegten nicht sie, sondern Napoleons zügellose Uebermacht, und verhieß ihnen bei dem Friedensschlusse eine Ausdehnung des unabhängigen fran-zösischen Gebietes, wie sie niemals unter den Königen gewesen sei; auch alle andern Staaten Europas sollten unabhängig sein. Bon den "natürlichen Grenzen" Frankreichs sprach man nicht. Metternich suchte bie Franzosen von Napoleon zu trennen und ihnen, die längst über die Blut- und Geldopfer murrten, Napoleon als einziges Hindernis des Friedens zu kennzeichnen. Bas nütte aber diese Erklärung bei ber ausgesprochenen Aengstlichkeit im Keldzuasplane! und bei diesem war es Metternich besonders darum zu thun, Die Neutralität ber Schweiz anzugreifen und ben Ginfluß freiheitlicher Ibeen von dort her z. B. auf Alexander zu beseitigen; er ftieß dabei aber auf zu großen Widerstand. Am 21. Dezember überschritt Schwarzenberas Hauptheer die Schweizer Grenze und ructte allgemach Langres zu, das er am 18. Januar 1814 besetzte. Blücher war um Mitternacht bes 1. Januar bei Caub über ben Rhein gegangen, ben bie Ruffen am 13. Januar paf-Blücher gewann am 15. die Fühlung mit Schwarzenbergs Beer. Napoleon hatte den Verbundeten noch weniger Entschiedenheit zugetraut und sie nicht so bald in Frankreich erwartet. Die Mißstimmung in Frankreich sprach sich offen aus (siehe 1), Murat siel von ihm ab, schloß mit Desterreich Frieden und erklärte ihm den Krieg; der Bizekönig Eugene wies die Anträge der Berbündeten ritterlich zuruck und verlor Italien !). Napo-leon rechnete noch auf Desterreich und im Hauptquartiere zu Langres bachten bie meisten an raschen Frieden mit ibm; nur Gneisenau und Duff= ling empfahlen die kräftige Fortsetzung des Marsches auf Baris. Briten erwärmten fich für bie Restauration ber Bourbons auf ben framofischen Thron, Alexander I. für Bernadotte, von dem Metternich nichts miffen wollte.

Um 27. Januar warf Napoleon die Ruffen bei Saint-Dizier und am 29. Blücher bei Brienne, letterer aber schlug ihn am 1. Februar bei La Rothière: es war seit Jahrhunderten die erste volle Riederlage der Franzosen auf ihrem Boben. Man ließ Napoleon Zeit, sich zu erholen, ans statt ben Sieg auszubeuten; die Diplomaten retteten ihn abermals. Bertreter der Großmächte berieten in Langres, und die beiden Heere ber Berbundeten trennten fich wieber. Blucher follte ber Marne entlang auf Paris vorgehen, Schwarzenberg sich gegen Napoleons Hauptmacht wenden; Schwarzenberg wollte aber möglichft wenig Blut vergießen und gab Napoleon in unfruchtbaren Manövern immer neue Vorhand. Unterbessen begann der Kongreß in Châtillon 3). Metternich hatte Napoleons Bersuch, Desterreich für sich zu gewinnen, zurückgewiesen und ihm geraten, ben Friedensbedingungen, bie ihm die Machte ftellen murben, zuzuftimmen, und Caulaincourt brangte auf Frieden bin. Napoleon schickte endlich Caulaincourt nach Châtillon, um den Frieden unter den Bedingungen der Alliierten zu schließen und Paris zu retten. In Châtillon herrschte volle Uneinigkeit unter ben Mächten, mas natürlich auf ben Feldzug zuruckmirfte.

Blüchers Armee marschierte in drei getrennten Teilen, und Napoleon beutete die Fehler der Alliierten zu den Siegen von Champaubert, Mont-

mirail, Château-Thierry, Etoges, Nangis und Montereau (10. bis 18. Februar) aus. Schwarzenberg war so erschreckt, daß er Napoleon, welcher bie Alliierten bereits als seine Gefangenen sab, einen Waffenstillstand anbot, von einer Hauptschlacht an der Seine wollte Schwarzenberg nichts boren. Babrend Blücher fich bagegen fträubte, trug Schwarzenberg nochmals auf Baffenftillstand an, und man verhandelte darüber in Lusigny — erfolglos. Das schlesische ober Nordheer unter Blücher zog, mit einem Waffenftillstande nicht einverstanden, auf eigene Fauft gegen Paris ab und zog unterwegs Bulow und Wingingerode an sich; so fiel die führende Rolle ihm anstatt Schwarzenbergs zu. Schwarzenberg mußte am 27. Februar fich ebenfalls in Bewegung setzen, aber seine Lahmheit verhinderte die Vernichtung Dubinots bei Bar-sur-Aube, wo zumal die Russen diesen am 27. besiegten. Es fiel Schwarzenberg nicht ein, auch auf Baris loszurücken, er begnügte sich vielmehr mit der Besetzung von Troyes und wollte Lyon erobern. Am 3. März kapitulierte die Festung Soissons an Bulow und Wittgenskein, hingegen unterlagen die Ruffen am 7. bei Craonne und zogen fich auf Laon zuruck. Hier siegten die Preußen unter Blücher, Bulow u. a. am 9./10. März über Napoleon, ben diesmal ein Befehl Gneisenaus vor der Bernichtung bewahrte; ein neuer Erfolg wurde ihm bei Rheims am 13. März über die Russen und Preußen zu teil, und er ruckte nun auf Schwarzenbergs Heer los. Dieser aber besiegte ihn am 20./21. März bei Arcis-fur-Aube, auf Rabegtys Drangen endlich tampfgewillt.

Da Napoleon in Châtillon keine Nachgiebigkeit mehr zeigte, ja die Bollmacht zum Friedensschlusse an Caulaincourt zurücknahm, so schlossen die Berbündeten den Vertrag von Chaumont 1). Napoleon selbst stellte dem Kongresse so dreiste Forderungen 5), daß Gneisenau sagen durfte: "Napoleon hat uns bessere Dienste geleistet als das ganze Heer Dielsmatiker."

1) Wissen Saint-Aignans. Im Einverständnisse mit Fürst Schwarzenberg, Graf Resselrobe und Lord Aberdeen bediente sich Metternich des gefangenen Barons Saint-Aignan als Mittelsperson und knüpste am 9. November insgeheim mit Rapoleon an; es war gewissermaßen eine Antwort auf die am 17. Oktober gemachten Neußerungen Rapoleons an den gefangenen General Grasen Merveldt. Saint-Aignan sollte mitteilen, Europa wünsche ehrenvollen Frieden und nicht Napoleons Entthronung, Frankreich solle seine alte Machtstellung innerhalb "seiner natürlichen Grenzen", des Rheines, der Alpen und der Kyrenden, behalten; Deutschlaß zwanien, Italien und Holland bingegen sollten unabhängig sein. Unter Ausschluß jedes Sonderfriedens auf dem Kontinente bestand man auf einem allgemeinen Frieden und die Kriegsoperationen sollten durch die Unterhandlungen nicht gehemmt werden; im Falle Napoleon das Programm guthieße, sollte ein Friedenskongreß in einem zu neutraliserenden linkerheinischen Orte zusammentreten. Freilich versprach sich Metternich keinerlei Ersolg und so ist es begreissich, daß er gleichzeitig mit Saint-Aignans Missen Jamemark, die Schweiz und Neapel durch spezielle Emissäre von Kapoleon loszureißen suchte; sein biplomatischer Feldzug war somit keine Hemmung, vielmehr eine Ergänzung des militärischen; in Schwarzenbergs Umgedung war man einig, der Offensirtieg müsse auf französsischer Erbe weiter spielen. Seen riegt befreiten Freußen und Kussen der Kiederlande, der Prinz von Vranien wurde im Dezember von der Nation auf den Schild erhoden. Der Perzog von Bassan (Maret) unterbreitete Napoleon am 14. November Saint-Aignans Mitteilungen, dies wie kiederlande, der über die doch so milden Friedensbedingungen dünkelhaft hinweg. Doch rührte sich die doch so milden Friedensbedingungen dünkelhaft hinweg. Doch rührte sich die och so milden Friedensbedingungen dünkelhaft hinweg. Doch rührte sich die och so milden Friedensbedingungen dünkelhaft hinweg. Doch rührte sich die die besindliche

die schlefische Armee unter Blücher direkt auf Paris logrenut werden zu laffen. 1. Dezember erging aus dem Frankfurter Hauptquartier et auf die Frankfurter die Metternich entworfen hatte; sie zeigte den Franze wichtiger rechtscheini-1. Dezember erging aus dem Frankfurter Hauptquartier au die Meiternich entworsen hatte; sie zeigte den Franze weit, daß die Allieiten bekriegten nicht sie, sondern Napoleons zügellose den Hauptger rechtscheinischeriegten nicht sie, sondern Napoleons zügellose den Hauptger rechtscheinischen Gebietes, wie sie niemals unter de dangiges Königreich, bestehnd alle andern Staaten Europas sollten unadbygu an Sachsen Konden alle andern Staaten Guropas sollten unadbygu an Sachsen kappen sollten Orgen werden Guropas sollten unadbygu an Sachsen delen Bayers sollten Orgen werden gewildet ind den Konden das einziges gemen der die Konden das sollten vorsen der die Konden das sollten vorsen der die Konden das sollten vorsen der die Konden das sollten der die Konden das singiges die Konden das die Konden das singiges die Konden das die Konden das singiges das die Konden das das die konden das die konden das die konden das die konden das das die konden das die das das die konden das die konden das d Jahre eine Offenstwe und Defensivallianz und versprachen, je Mann unter den Waffen zu halten, keinerlei Sonderverträge einzugehen und wersprachen, je sonderverträge einzugehen und in Biel erreicht sei; Großbritannien zahlte für willionen Pfund Sterling und verhieß weitere Subsidien bei längerer Dauer 1814 erieges. In Geheimartikeln wurde das Arragrams

auf 20 Jahre eine Offenster und Wefenstudltanz und versprachen, se schollt glann unter den Waffen zu halten, keinerlei Sonderverträge einzugehen und griege nicht abzustehen, dis ihr Ziel erreicht sei; Größdritannien zahlte sur billionen Pfund Sterling und verhieß weitere Subsidien dei längerer Dauer strieges. In Geheimartikeln wurde das Programm normiert: Zusammensehung der Schweiz in ihrer alten Ausdehnung und Unabhängigkeit unter stellung der Schweiz in ihrer alten Ausdehnung und Unabhängigkeit unter stellung der Schweiz in ihrer alten Ausdehnung und Unabhängigkeit unter stellung der europäischen Großmächte, Teilung Italiens in unabhängige bis arantie der europäischen Grenzen unter Ferdinand VII., Hollands Freiheit und Unabhängigkeit unter beim Einen alten Grenzen unter Ferdinand VII., Hollands Freiheit und Unabhängigkeit unter dem Prinzen von Oranien als Souverän mit erweitertem Gebiete. Zum Beitritte zum Vertrage sollten Spanien, Portugal, Schweden, der Prinz von Oranien eingeladen und andre Mächte zugelassen werden. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. III, 76.]

bei den Alliierten, die bisher wenig für ihre Restauration eingenommen waren, Napoleon aber blieb bei seinem Starrsinn und gab den in Chatillon versammelten Bevollmächtigten keine Antwort auf die am 17. Februar gestellten Friedensbedingungen. Am 15. März endlich überreichte Caulaincourt einen Gegenentwurf des Raisers: Frankreichs Grenzen sollten der Rhein und die Alpen sein, Eugène sollten kallen mit der Etsch als Grenze erhalten, Holland zwar vergrößert, nicht aber ganz Belgien damit vereinigt werden — Napoleon hielt zumal an Antwerpen sest —, der Papsi müßte auf Benevent verzichten, Napoleons Schwester Elisa, Berthier, der König von Sachsen und der Großberzog von Berg sollten ihre Lande behalten und

rich sollte alles Kriegsmaterial in den von ihm aufgegebenen Festungen auf einem Kongresse seien die territorialen Grenzen zu sixieren, sosort nach 13 Bertrags müßten die Feindseligseiten aushören und das französische Geworden. Hierauf erklärten die Vertreter der Alliierten am 18. März die 15 für geschlossen und am 19. ging der Kongreß außeinander.

#### § 145. Die Absetung Rapoleons.

tier wurde der Auf "Nach Paris!" beutlicher höran Napoleons ewigem Glucke zu zweifeln und ber .nde mehr Gewicht beizulegen. Toll riet zum sofortigen Paris, während nur eine Abteilung Kavallerie Rapoleon sollte, und drang damit durch. Napoleon hielt diese Abunter Wingingerobe für die gesamte Armee, boch rudte lettere 25. März, nachdem sich Schwarzenberg und Blücher am 23. ver-wurden am 25. bei La Fere-Champenoise besiegt, bas Korps Bacthod aefangen und die beiden Marschälle stellten sich nochmals por Baris bem Feinde entgegen. Rapoleon selbst kam trot aller Gewaltmärsche nicht mehr zur rechten Zeit nach Paris. Hier herrschte namenlose Bestürzung, die Kaiserin-Regentin Marie Louise und der Generalseutnant des Kaiserreichs, König Joseph, reisten am 29. und 30. März ab, und Joseph bevollmächtigte Marmont und Mortier, die ohne jebe Aussicht auf Erfolg kampften, am 30. zum Abschlusse einer Waffenruhe. Am Abende bieses Tages kapitulierten beibe und am 31. ruckten die Berbundeten in Paris ein, das fie mit Jubel begrüßte 1). Napoleon murbe von seinem Senate abgesett, und Châteaubriand erinnerte Frankreich an die Bourbons, die fast vergessen waren. Ludwig XVIII. zog am 3. Mai in Paris ein und beschäftigte sich alsbald mit dem Abschlusse des Friedens "); letterem folgten weitere wichtige Bertrage 3), indeffen einem in Wien zu eröffnenden Kongresse bie Fragen wegen Bolens, Sachsens und ber Neugestaltung von Breugen vorbehalten Wohl felten ift ein Frieden so leichtfinnig abgeschlossen worden wie diefer Parifer vom 30. Mai; wie billig tam Frankreich weg, bas seit Jahrzehnten die Welt in Krieg und Jammer versett hatte!

<sup>1)</sup> Einzug in Baris. Friedrich Wilhelm verbot Yorks Korps die Beteiligung am feierlichen Einzug, weil es zu abgerissen aussehe! Die Pariser benahmen sich sehr unwürdig. Unter den Einziehenden dachte wohl mancher an Rache sür Wien, Berlin und Moskau. Alexander ließ sich als Oberkönig der Koalition, als "Ugamemmon" seiern und erklätte, man unterhandle mit keinem Bonaparte; Talleyrand versätte die dahin abzielende Kundgebung, in der auch der Senat zur Ausstellung einer provisorischen Regierung ausgesordert ward. Gleich den Pariser Behörden bewarf der Senat den gefallenen Kaiser mit Kot, erklätte ihn und seine Dynastie am 2. April des Throns verluftig, der Gestzgebende Körper psichtete am 3. dei. Napoleon erkannte am Beispiele Marmonts u. a., daß auch sein heer nicht mehr mit ihm gehe, und dankte am 4. in Fontainebleau zu Gunsten seines Sohnes ab, Marie Louise sollte Regentin sein; doch bestand man auf debingungsloser Abdankung, am 6. vollzog Napoleon sie sür Frankreich und Italien, überall hörte man von den Tugenden der Bourbons, der Senat beschloß am 6. eine neue Berfassung und rief das Haus Bourbon in Ludwig Stanislaus Laver" auf den Thron; am 11. April unterzeichnete Napoleon den Bertrag von Fontainebleau und am 4. Mai landete er auf der Insel Elba, die ihm auf Alexanders thörichten Borschlag zum Aufenthalte angewiesen worden.

wagte selbst der Gesetzebende Körper Stimmen der Opposition laut werden zu lassen. Dies veranlaste Napoleon, am 2. Dezember durch Caulaincourt auf die Franksuter Vorschläge einzugehen, doch zog er Frankreichs Grenzen so weit, daß die Alliierten ihrerseits unmöglich dem zustimmen konnten. Gine Reihe wichtiger rechtscheinischer Plätze und ein Teil Jollands sollten französisch bleiben, Holland sollte Republit werden, die einzelnen Staaten Deutschlands dürste keinerlei Bund verknüpsen; Westischen sollte unter Jerome ein von Frankreich unabhängiges Königreich, bestehend auß Hessen und Braunschweig, werden, Hannover sollte an Großbritannien, Magdeburg an Preußen und Braunschweig, werden, Hannover sollte an Großbritannien, Magdeburg an Preußen und Erfurt als Ersatz für Warschau an Sachsen fallen, Bayern sollte die Innlinie behalten; Desterreich sollte außer Ilyrien einen Teil des Landes jenseits des Isonzo haben, aus Mailand, Piemont, Loscana und dem Kirchenstaat sollte ein unabhängiges Königreich Italien unter Sugene gebildet und dem Karchenstaat sollte ein unabhängiges Königreich Italien unter Sugene gebildet und dem Karchenstaat sollte ein weltliche Herrschaft gegeben werden, Joachim Murat sollte Neapel, die Bourbons Sizilien bestzen, Sardinien an den König von Sardinien (Piemont), die Jonischen Inseln einen Fanterich oder an einen italienischen Staat sallen, in Spanien sollte Ferdinand VII., in Portugal der Prinzregent Johann wieder regieren, Großbritannien bürste keine spanische oder portugiesische Kolonie behalten, Dänemart verbliebe im Besitze Norwegens, überall müßten die Rechte der neutralen Flagge respettiert werden.

3) Italien und Dänemark. Seit April 1813 brangen die Desterreicher erobernd in den abgetretenen Provinzen vor, Oberkärnten, Krain, Tirol, Istrien mit Triest und Dalmatien waren dis Ende d. J. größtenteils wieder genommen. Eugdne geriet so in die Enge, daß er am 17. und 23. April 1814 in Mantua mit dem Feldmarschall Grasen Bellegarde Konventionen schloß und Italien räumte; Genua war am 19., Benedig am 20. April gefallen. — Am 14. Januar 1814 trat Dänemark dem Kriege gegen Frankreich bei und überließ Norwegen an Schweden, wogegen Schweden Schwedisch-Hommern und Rügen an Dänemark gab. Dänemark erhielt von

Großbritannien feine Rolonien außer Belgoland gurud.

3) Kongreß zu Chatilion. Derselbe wurde 5. Februar eröffnet. Rußland vertrat Graf Razumowski, Desterreich Graf Stadion, Großbritannien Biscount Castlereagh, Lord Cathcart, Sir Charles Stewart und Graf Aberdeen, Preußen B. v. Humboldt, Frankreich Caulaincourt. Das von Stadion am 7. verlesene Friedensprogramm forderte die Rückehr Frankreichs in seine Grenzen vor der Revolution und den Verzicht auf jede Oberhoheit über Deutschland, Schweiz und Italien. Wit Genugthuung blickte Napoleon auf die Uneinigkeit im Hauptquartiere der allierten Fürsten, die über Frankreichs Zukunst berieten, und sah den Widerwillen gegen Alexanders Diktatur steigen; noch immer hosste er, seinen Schwiegervater von

der Roalition abzuziehen.

4) Bertrag von Chaumont. Defterreich, Rußland, Großbritannien und Preußen schlossen auf 20 Jahre eine Offenswund Defensivallianz und versprachen, je 150000 Mann unter den Bassen zu halten, keinerlei Sonderverträge einzugehen und vom Kriege nicht abzustehen, die ihr Ziel erreicht sei; Großbritannien zahlte für 1814 5 Millionen Pfund Sterling und verhieß weitere Subsidionen bei längerer Dauer des Krieges. In Gebeimartiseln wurde das Programm normiert: Zusammensetzung Deutschlands aus Fürsten, die ein Bund vereinige und in ihrer Unabhängigkeit schütze, Stellung der Schweiz in ihrer alten Ausdehnung und Unabhängigkeit unter die Garantie der europäischen Großmächte, Teilung Italiens in unabhängige Staaten, die zwischen Desterreichischstalien und Frankreich liegen würden, Restitution Spaniens in seinen alten Grenzen unter Ferdinand VII., Hollands Freiheit und Unabhängigkeit unter dem Prinzen von Oranien als Souwerän mit erweitertem Gebiete. Jum Beitritte zum Bertrage sollten Spanien, Portugal, Schweden, der Prinz von Oranien eingeladen und andre Mächte zugelassen werden. [v. Martens, Recueil des traités, Bb. III, 76.]

bei den Alliierten, die bisher wenig für ihre Restauration eingenommen waren, Napoleon aber blieb bei seinem Starrsinn und gab den in Chatillon versammelten Bevollmächtigten keine Antwort auf die am 17. Februar gestellten Friedensbedingungen. Am 15. März endlich überreichte Caulaincourt einen Gegenentwurf des Raisers: Frankreichs Grenzen sollten der Rhein und die Alpen sein, Eugene sollten Ftalien mit der Etsch als Grenze erhalten, Holland zwar vergrößert, nicht aber ganz Belgien damit vereinigt werden — Napoleon hielt zumal an Antwerpen sest —, der Papst müßte auf Benevent verzichten, Napoleons Schwester Elisa, Berthier, der König von Sachsen und der Großherzog von Berg sollten ihre Lande behalten und

Frankreich sollte alles Kriegsmaterial in den von ihm aufgegebenen Festungen zufallen; auf einem Kongresse seien die territorialen Grenzen zu strieren, sosort nach Abschluß des Bertrags müßten die Feindseligkeiten aushören und das französische Gebiet geräumt werden. Hierauf erklärten die Bertreter der Alliierten am 18. März die Berhandlungen für geschlossen und am 19. ging der Kongreß auseinander.

#### § 145. Die Absetung Rapoleons.

Im Hauptquartier wurde ber Ruf "Nach Paris!" beutlicher hörbar, man begann an Napoleons ewigem Glücke zu zweifeln und ber Garung im Lande mehr Gewicht beizulegen. Toll riet zum sofortigen Marsch nach Baris, während nur eine Abteilung Kavallerie Napoleon beobachten follte, und brang damit durch. Napoleon hielt diese Abteilung unter Wingingerobe für die gesamte Armee, doch rückte lettere am 25. März, nachdem sich Schwarzenberg und Blücher am 23. vereinigt hatten, auf Paris los. Eine heftige Proklamation der Berbün-deten vom 25. begleitete sie. Die Marschälle Marmont und Mortier wurden am 25. bei La Fere-Champenoise besiegt, das Korps Pacthod gefangen und die beiden Marschälle stellten sich nochmals vor Paris dem Feinde entgegen. Napoleon selbst kam trot aller Gewaltmärsche nicht mehr zur rechten Zeit nach Paris. Hier herrschte namenlose Bestürzung, die Kaiserin-Regentin Marie Louise und der Generalseutnant des Kaiserreichs, Rönig Joseph, reiften am 29. und 30. März ab, und Joseph bevollmächtigte Marmont und Mortier, die ohne jede Aussicht auf Erfolg kampften, am 30. zum Abschluffe einer Waffenruhe. Am Abende dieses Tages kapitulierten beide und am 31. ruckten bie Berbundeten in Baris ein, bas fie mit Jubel begrüßte 1). Napoleon wurde von seinem Senate abgeset, und Chateaubriand erinnerte Frankreich an die Bourbons, die fast vergessen waren. Ludwig XVIII. zog am 3. Mai in Paris ein und beschäftigte sich alsbald mit dem Abschlusse des Friedens 3); letterem folgten weitere wichtige Bertrage 3), inbeffen einem in Bien zu eröffnenden Kongreffe bie Fragen wegen Bolens, Sachsens und ber Neugestaltung von Breufen porbehalten blieben. Wohl felten ift ein Frieden fo leichtfinnig abgeschloffen worden wie dieser Pariser vom 30. Mai; wie billig kam Frankreich weg, bas seit Jahrzehnten die Welt in Krieg und Jammer versett hatte!

<sup>1)</sup> Einzug in Paris. Friedrich Wilhelm verbot Yorks Korps die Beteiligung am feierlichen Einzug, weil es zu abgerissen aussehe! Die Pariser benahmen sich sehr unwürdig. Unter den Sinziehenden dachte wohl mancher an Rache sür Wien, Berlin und Moskau. Alexander ließ sich als Oberkönig der Koalition, als "Agamemnon" seiern und erklärte, man unterhandle mit keinem Bonaparte; Talleyrand versaßte die dahin abzielende Kundgebung, in der auch der Senat zur Aufstellung einer provisorischen Regierung aufgesordert ward. Gleich den Pariser Behörden bewarf der Senat den gefallenen Kaiser mit Kot, erklärte ihn und seine Dynastie am 2. April des Throns verlustig, der Gesetzgebende Körper psichtete am 8. bei. Napoleon erkannte am Beispiele Marmonts u. a., daß auch sein beer nicht mehr mit ihm gehe, und dankte am 4. in Fontainebleau zu Gunsten seines Sohnes ab, Marie Louise sollte Regentin sein; doch bestand man auf bedingungsloser Abdantung, am 6. vollzog Napoleon sie für Frankreich und Italien, überall hörte man von den Tugenden der Bourdons, der Senat beschloß am 6. eine neue Berfassung und rief das Haus Bourdon in "Ludwig Stanislaus Laver" auf den Thron; am 11. April unterzeichnete Napoleon den Bertrag von Hontainebleau und am 4. Mai landete er auf der Insele Mae, die ihm auf Alexanders thörichten Borschlag zum Ausenthalte angewiesen worden.

Marie Louise trennte ihr Geschick von bem seinigen. Graf Artois schloß als Generalleutnant feines Bruders am 28. April Baffenftillftand mit Großbritannien, Defter-

reich, Rugland und Preußen.

reich, Kupland und Preupen.

3) Parifer Frieden vom 30. Mai 1814. Die königliche Megierung suchte eine für Frankreich möglichst vorteilhaste Grenze zu vereindaren; der Jar war höchst freigebig besonders auf preußische Kosten; Frankreich zahlte keine Kriegskontribution und gab nur die noch nicht ausgepackten Kunstschäpe zurück; es erhielt mehr Gebiet, als es 1792 besessen, und mit Stolz blickte Talleyrand auf sein Werk. Hür Frankreich unterzeichnete Talleyrand, für Oesterreich Metternich und Stadion, für Preußen Hardenberg und Humboldt, sur Kupland Kazumowski und Nessenberg und Kurdenberg Katheart und Stammet. Sonzien tret ein Proßbritannien Castlereagh, Aberdeen, Cathcart und Stewart; Spanien trat am 20. Juli dem Frieden bei. Frankreich erhielt seine Grenzen vom 1. Januar 1792 und eine Bermehrung von 150 Ouadratmeilen mit ½ Million Seelen zur besseren Abrundung (das belgische Biereck zwischen Givet und Maubeuge mit Philippeville und Mariedourg, dazu Saarlouis und Landau, Teile des Landes Ger, Westsawden mit Chambery und Annecy), behielt Avignon, Benaissin und Nömpelgard; Holland kam unter die Souveränität der Oranier und wurde erweitert, die deutschen Staaten hängig; Italien sollen durch einen Bund vereinigt sein, die Schweiz blieb unab-bängig; Italien sollte, abgesehen von den an Oesterreich zurückallenden Gebieten, aus souveränen Staaten bestehen, Neuschatel kam wieder an Preußen, Malta siel an Großbritannien, das hingegen an Frankreich alle am 1. Januar 1792 diesem gehörenden Kolonien außer Labago, Santa Lucia und Isle-de-France herausgab; Frankreich gab an Spanien den im Baseler Frieden erhaltenen Teil von San Do-

gehörenden Kolonien außer Tabago, Santa Lucia und Isle-de-France herausgab; Frankreich gab an Spanien den im Bafeler Frieden erhaltenen Leil von San Domingo, Spanien das französische Guyana zurück u. s. Die Allierten und Ludwig XVIII. verzichteten gegenseitig auf alle Summen, die sie auß den Kriegen seit 1792 reklamieren könnten. Binnen zwei Monaten wolkten alle an dem Kriegen seitligten Bevollmächtigte nach Wien schieden, um den Friedensvertrag auf einem allgemeinen Kongresse zu vervollständigen. In Geheimartikeln wurden als neue Irenzen Oesterreichs in Italien Ko, Lessin und Lago Maggiore angegeben, der König von Sardinien in sein ganzes Land außer Westsavonen restituiert und um Genua verstärkt, Holland mit Kelgien vereinigt, Freiheit der Schischart auf Rhein und Schelbe versügt, und es dieß, die seit 1792 mit Frankreich vereinigten linksrheinischen Lande sollten zur Bergrößerung Hollands, zur Entschädzigung Preußens und andrer deutsche Etaaten dienen. [v. Kartens, Nouveau recueil des traités, Bb. II, 18.]

3) Andre Berträge in Paris. Am 81. Mai einigten sich Metternich, Castlereagh, Resselven und Harbeinerg dahin, Bayern solle Wirzburg und Ascheinerg, Breußen Berg und das linksrheinische Gediet zwischen Khein, Maas und Mosel, Oesterreich und Bayern die Landschaften rechts der Mosel, Holland und Broßelkerreich und Bayern die Landschaften rechts der instituteln österreichische und preußsische Armischen Retternich und Brede einen Bertrag des Inhalts: Bayern trat an Desterreich Tivol, Vorarlberg, Salzburg, das Institutell das Franzen und das Koshberzogtum Wirzburg, das Fürstenum Abas Bayern Stadt und Festung Mainz und viel Land links des Kheins, die alte Kheinpsalz und delerkand weitere Gebiete erhalten solle, wodei es auf die dabische Bayern Stadt und bestenden dertrezeich erwertungen Kaperns dalb und es erhielt schließlich am 14. April 1816 im Vertrezeich beschenten on jährlich 100000 Gulden. Durch Bertrag vom 14. April 1816 im Bertrage mit Desterreich einen Teil des babischen Tunks

gur Regierung ber vereinigten hollandisch-belgischen Gebiete.

## § 146. Der Biener Rongreff.

Litteratur. E. M. Arnbt, Ueber fünftige ftanbifche Berfaffungen in Deutschland, 14. De Pradt, Du Congrès de Vienne, 2 Bde., 15. J. L. Rlüber, Nebersicht der diplomatischen Berhandlungen des Wiener Kongresses, 3 Abteilungen, 16. Flassan, Histoire du congrès de Vienne, 8 Teile, 29. Angeberg-Capefigue (siehe § 144), Bd. 2—4. Pallain, Correspondance inédite du Prince de Talleyrand

et du Roi Louis XVIII. pendant le congrès de Vienne, dtsch. v. Bailleu, 81. M. Lehmann, Tagebuch des Freiherrn vom Stein während des Wiener Kongresses, H. Z., 60. Schmidt, Gebhardt (siehe oben vor § 142). Leisching, Der Wiener Kongreß, 98. v. Arneth, Johann Freiherr von Wessenderg. Ein österreichischer Staatsmann des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., 98. Pingaud, Le Congrès de Vienne et la politique de Talleyrand, in "Revue historique", Bd. 70.

Der Kongreß mar vielleicht die glanzenoste Gesellschaft, die Wien je in seinen Mauern gesehen; man begegnete so viel Kaifern, Konigen und Fürsten, daß Talleyrand meinte, der Rimbus der Monarchie verflüchtige fich; auch die Mediatisierten erschienen in der Hoffnung auf ihre Restauration. Erot seiner Finanznot war Frang I. ber liebenswürdigste Wirt und ber Kongreß kostete ihm 16 Millionen Gulben, ber Feste maren so viele, daß Kürft Ligne fagte: ber Kongreß tanze, gebe aber nicht vorwärts. Am 16. September 1814 murbe bie Geschäftsorbnung festgestellt 1). Der Gegenfak Alexanders und Metternichs trat oft schroff hervor. Talleyrand sprengte mühelos den Bund Rußlands, Großbritanniens, Desterreichs und Preußens und verschaffte Frankreich eine weittragende Rolle.). Um des Gewinnes von Polen willen begunftigte der Bar Preußens Begehren nach Sachsen, Talleyrand aber trat beiden in den Weg und that alles, um ein schwaches foderatives Deutschland ins Leben treten zu sehen 3).

Wie eine Bombe wirkte auf dem Kongresse am 7. März 1815 die Nachricht, Napoleon sei von Elba entwichen, die alliierten Fürsten stellten sofort ben Abzug ihrer Truppen aus Frankreich ein und rufteten zu neuem Rampfe. Tallegrand verfaßte am 13. b. M. die schroffe Achtserklärung der acht Mächte gegen "Napoleon Buonaparte" 1), am 25. März wurde bas Bündnis von Chaumont erneuert, eifriger als je steuerte die Diplomatie dem Abschlusse der Kongreßarbeit zu. Fürsten und Minister zitterten vor der Möglichkeit der Selbstbestimmung ihrer Bölker.

1) Die vier Grofmachte. Am 22. September beschloffen Caftlereagh, Metternich, Reffelrobe, Barbenberg und 2B. von humbolbt auf Steins Borfchlag, auf bem Rongreffe die deutschen Angelegenheiten von den europäischen gang gu trennen; fie wollten die Beratung der ersteren einem am 14. Oktober eröffneten Funferausschusse (Defterreich, Preußen, Hannover, Bayern und Burttemberg) überlaffen. Dem Bertrage von Chaumont zufolge hatten die vier Machte ben Grundplan unter fich feststellen wollen, wie die von Frankreich abgetretenen Lander verteilt und wie der Neubau Europas im Sinne des Gleichgewichts aufgeführt werden follte; jest verzichteten fie auf die ftrenge Ausführung dieser Initiative und erklarten, fie murden zwar die Känder unter sich verteilen, wollten aber Ansichten und Einwände von seiten Frankreichs und Spaniens anhören. Am 80. d. M. erschienen Talleyrand und Don Labrador in der Konferenz der vier. Talleyrand verwarf eine Deklaration der verbündeten Mächte, die auf obenerwähnter Trennung beruhte, und sorderte, die acht Nächte, die den Pariser Frieden unterzeichnet hätten (die vier, Frankreich, Spanien, Portugal und Schweden), sollten eine Kommission zur Borbereitung der wichtigsten Beragen für den Kongres diese Kommission dann die Auskässischischen und der Fragen für den Kongreß, diese Kommission dann die Ausschüsse bilden, und am 5. Ottober einigten sich die Ansichten Talleprands mit denen der Bertreter der vier Machte.

2) Lalleyrands Erfolge. Anftatt ber ihm zugedachten spielte Frankreich bank Lallenrand eine eminente Rolle; alle suchten ihn auf, er wußte der französischen Bolitik ein Gepräge der Uneigennützigkeit und Weltbegludung zu geben, indem er, ber Mann ber Revolution, das Legitimitätsprinzip aufftellte und sich zum Berfechter bes historisch gewordenen Rechts gegenüber roher Gewalt und Usurpation aufwarf; bas neue Prinzip wurde ein unschätzbarer Schirm für das erschöpfte Frankreich und ein Ballabium bes europäischen Gleichgewichts. Im Prototoll vom 28. September 1814 erbot fic ber Zar, er wolle seine Truppen aus Sachsen zurückziehen, seinen

Generalgouverneur Fürsten Repnin abberusen und Sachsens Besetzung und Verwaltung vorläusig Preußen überlassen; Harbenberg versicherte dagegen, Friedrich Wilhem III. beabsichtige nicht, Sachsen als Provinz einzuverleiben, sonbern es als Königreich Sachsen mit Preußen zu verbinden, es stets in seiner Integrität zu wahren und an seiner Versalfung nichts zu ändern. — [v. Martens, Recueil des traités, Bd. VII, 85.] Hierdurch war aber Sachsens Annexion eingeleitet, Mezander sprach von der Internierung Friedrich Augusts in Riga. Frankreich, Bayern 2c. wollten von Sachsens Annexion nichts wissen; Wetternich willigte endlich in die Bestignahme, Kaiser Franz auch am 18. Ottober, doch suchten sie bafür Vorteile herauszuschlagen und bestanden auf Uederlassung eines Teils von Sachsen an Friedrich August. Besterer erließ aus seiner Haft in Friedrichssselbe am 4. November einen am 21. d. R. verteilten Vorteit an den Konarek und verwarf den Vlan. ihn anderswo smar Generalgouverneur Fürsten Repnin abberufen und Sachsens Besekung und Berwaltung Setztere erließ aus seiner Haft in Friedrichksfelde am 4. November einen am 21. d. M. verteilten Protest an den Kongreß und verwarf den Plan, ihn anderkwo (man dachte an Italien, Westfalen oder am Rhein) mit einem Königreiche zu entschädigen. Während Stein für die Annexion von ganz Sachsen war, und während Großdriannien und Desterreich im Widerstande gegen die Expansionsgelüste Preußens und Rußlands nachließen, blieb Talleyrand unbeirrt; am 10. Dezember gewann er Desterreich, dann Großdriannien für Sachsens Erhaltung, die Pläne einer Versetzung des Königs an den Rhein sielen zu Boden, Preußen sollte am Rheine und in Polen abgesunden werden und sollte nur etwa ein Fünstel von Sachsen erhalten. Die sächssische Frage wurde immer verwirrter, weil sie mit der polnischen zusammenlief, Preußen warf sich ganz in Rußlands Arme, und in aller Stille gestaltete sich ein gewaltiger Kriegsdund gegen Beider Vergrößerung. Alexander verlangte das ganze Warschauer Land, da er ein Königreich Volen schaffen wollte, alle Welt, voran Großdritannien Land, ba er ein Königreich Bolen schaffen wollte, alle Welt, voran Großbritannien und Oesterreich, machte dagegen Front, auch Stein war dem Plane abhold, Harden und Oesterreich, machte dagegen Front, auch Stein war dem Plane abhold, Hardenderg und Hane abhold verurteilten denselben, und nichts beschäftigte so sehr den Kongreß wie Polen. (Fournier meint, Metternich sei schon im Januar 1814 bereit gewesen, ganz Sachsen Preußen zu opfern, falls letzteres der Wiederherstellung Polens entgegenwirte. Mitt. d. Instituts für östern. Geschichtsforschung, 20°, 99.) Da ersolgte am b. November ein Unschwung, indem Friedrich Wilhelm aus Liede um Laren, abne November wir Cardenderg. zum Baren, ohne Borberatung mit Harbenberg, fich auf die ruffische Seite schlug und bem opponierenden Staatsmann eine fernere Behandlung der polnischen Sache mit Oesterreich und Großbritannien verbot; Hardenberg drohte mit seinem Rücktritt, bestand aber nicht darauf, weil Metternich und Castlereagh sich darüber nur gefreut hätten, und der König legte mit seinem Schritte die preußische Politik lahm; Humboldis Denkschrift vom 9. November mistilligte denselben entschieden und Humboldis Denkschrift vom 9. November mißbilligte benkelben entschieden und empfahl Berschung mit den mit Recht entrüsteten Regierungen von Desterreich und Großbritannien. Umsonst. Es blied Hardenberg nichts übrig, als, da Krieg nicht ratsam sei, sich zu fügen und die Rolle des Mittlers zu übernehmen, woder ihm Stein zur Hand ging; Desterreich aber verhielt sich so ablehnend und Metternichs Kote vom 10. Dezember (siehe oben) war so seindlich, daß Alexander am 14. d. M. mit ihm völlig brach. Desterreich wurde von Großbritannien unterstützt, am 29. Dezember erklärte Metternich die Zulassung Frankreichs und die Genehmigung des Königs Friedrich August in der sächsischen Frage für erforderlich, Preußen und Rußland aber lehnten ab. Am 24. Dezember war Frankreich in den statistischen Ausschuß eingetreten, der am 9. Januar 1815 seine Arbeiten schloß; am 3. Januar 1815 ging Talleyrand mit Metternich und Castlereagh unter Erwägung selbst des Kriegsfalls eine geheime Offensiv- und Desensvallanz ein, der Bavern, Hannover, Darmstadt, Sardinien und die Niederlande beitraten; so sprengte er die Koalition auseinander. Am 4. Januar erklärte Castlereagh, er überlasse Friedrich August auseinander. Am 4. Januar erklärte Caftlereagh, er überlasse Friedrich August nicht die Entscheidung über den an Preußen zu gebenden Teil Sachsens, unterflüge vielmehr Preußen, wenn Friedrich August der Billigkeit nicht nachgebe. Wenn dies auch Metternich verdroß, so blieb ihm doch teine Wahl und er trat am 9. Januar der Erklärung Castlereaghs bei; Talleyrand wurde sortan zugezogen, am 12. Januar wurde ber europäische Vierer- jum Finferausschuffe, und Preußen wie Rugland saben sich schließlich gezwungen, am 8. Februar mit ber Gewährung ber Salfte ihrer Forberungen zufrieden zu sein.

Deiterreich, noch mehr gegen Preußen; er wünschte, Preußens Besit in Deutschland möge beschränkt werben und der ihm erwachsende Zuwachs an Gebiet durfe in nur geringem Zusammenhange mit Altpreußen stehen; er wollte dafür sorgen, daß die Deutschland zu gebende neue Versassung den Ginfluß Preußens lähme, denn er konnte nur ein söderatives Deutschland ohne Halt brauchen. Hardenberg und

Humboldt rechneten als praktische Staatsmänner nur mit realen Faktoren und standen ganz auf preußischem Boben, Stein hingegen ließ sich durch Theorien und Ibeale leicht verführen und war über die beutsche Berfassungsfrage sich absolut nicht flar; gleich jenen wollte er Deutschland weder ohne Preußen noch ohne Dester-reich, sein Ideal aber war die Monarchie des 10. bis 18. Jahrhunderts, teineswegs, wie fo oft behauptet wirb, ein beutscher Ginheitsftaat unter Breugens Rührung: wollte Hardenberg eine Bahlmonarchie, so tonnte fich Stein die Erbmonarchie, an die er bachte, nur als eine öfterreichische benten. Spater wünschte Hardenberg, wie im Bartensteiner Bertrage von 1807, es sollte ein deutscher Staatendund unter gemeinsamer Leitung Defterreichs und Preußens gegründet werden. Auch eine Zweiteilung Deutschlands saßten die drei ins Auge, Stein aber dachte an eine räumliche Teilung von Nord und Sud, an eine Art Mainlinie, an zwei getrennte Konföderationen mit je einer Spige, wobei er Desterreich stets vor Preußen ben Borgug gab, Harben-berg und humbolbt bachten fich bie Teilung als Teilung ber Gewalt in ber Leitung von Gesamtbeutschland und planten eine Ronfoberation mit doppelter Spige; ihnen erschien Steins Ibee von zwei getrennten Gemeinwesen die Bernichtung Deutschlands. Im Bolle zeigte sich eine starte Strömung zu Gunften der Erneuezung des Kaisertums, doch wollte Franz I. nichts von Annahme der Krone wiffen, Defterreich und Preußen waren ber Raiferibee abgeneigt; von Stein inspiriert, vermarf ber Bertrag von Chaumont bie Raiferibee und die Teilung Deutschlanbs. Stein verfolgte jest bas wunderliche Programm, nur einen Teil Deutschöfterreichs und Deutschpreußens in einen beutschen Bund aufzunehmen. Bollte Fürst Sarbenberg ein zweitopfiges Bundesdirektorium, wie sein im Juli 1814 Stein vorgelegtes Programm bekundete, so sprach Stein für ein Direktorium von 4 bis 5 Staaten und für eine Bundesversammlung aller Staaten und überwies Desterreich den Borsitz in beiben. Humboldt, jest Gesandter in Wien, war mit Harbenbergs Versassing in Bein, war mit Harbenbergs Versassingsentwurf sehr unzufrieden und hielt über denselben mit Hannovers Vertretern (b. bis 
9. September) Vorlonserenzen; Harbenberg überreichte ihn am 18. d. M. Metternich, und nun berieten Oesterreich, Preußen und Hannover vom 7. bis 14. Oktober darüber; sie verwarfen ihn und verständigten sich über zwölst Artikel, die Humboldt formuslierte. Diefelben, vom 14. Ottober batiert, wurden namens Defterreichs und Preußens am 16. Oftober bem beutschen Fünserausschusse vorgelegt, ber bis jum 16. November bebattierte. Bayern und Bürttemberg griffen bie zwölf Artikel erbittert an, ba fie sich keines Rechts ihrer jungen Souverantiät begeben wollten und keinen Bund in Deutschland wünschten; ihr Berhalten erboste Stein berart, daß er Rußland zur Einmischung antrieb, in Görres' "Rheinischem Merkur" Artikel gegen sie inspirierte und die Kleinstaaten gegen sie aushehte; er hatte weienkliche Schuld, daß die Abresse ber 29 Kleinftaaten vom 16. November zu Gunften ber Herftellung bes Raifertums und im Sinne eigener Teilnahme an den Berfaffungsberatungen zu ftande tam, felbst die Kleinsten forderten Anteil an der höchsten Gewalt und bekampften die "Fünfherrschaft"; in diesem Sinne waren Baben und Nassau (v. Gagern) besonders rührig, Baden redete am 16. November im widerwärtigsten Rheinbundlerton, und beide Hohenzollern traten am 24. November der Kaifernote der 29 bei. Humboldt machte, auf die bisherigen Erfahrungen gestütt, zwei neue Berfaffungsentwürfe, die er Anfang Dezember Darbenberg einreichte; bie polnisch-fachfische Streitfrage hemmte ben Fortgang, Metternich schlug am 16. Dezember bem hannöverischen Bevoll-machtigten, Grafen Münfter, einen beutschen Bund ohne Preußen vor, wollte ganz Deutschland gegen Preußen vereinen und dem Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone verschaffen. Nachdem der österreichische Entwurf bekannt geworden, ohne daß seine antipreußische Richtung zur Kenntnis gelangte, entwarf Humboldt im Januar 1815 eine andre Organisation der Bundesversammlung, die Rleinstaaten verlangten endeine andre Organisation der Bundesversammlung, die Kleinstaaten verlangten endlichen Abschluß der Berfassungsfrage, 32 Fürsten und Städte riesen am 2. Hebruar
1815 nach einem allgemeinen deutschen Kongresse über die Berfassung, wobei sie
ihre Bereitwilligseit zur Berleihung landständischer Berfassungen betonten, Preußen
ftimmte am 4., Desterreich am 9. d. M. bei, die Sache schien in Gang zu kommen —
da stellte Stein alles in Frage, indem er im Februar und März wieder für ein
deutsches Raisertum Franz' I. agitierte. Humboldt, Hardenberg, Wellington waren
entschieden gegen Steins Pläne, ebenso Franz I., Humboldt schried glänzende Widerlegungen und Steins Projekte sielen zu Boden. [Gebhardt, H. J., 3., 80.]

1) Rapoleons Nechtung. Stein hatte sie schon am 8. März empfohlen. Napoleon wurde außer dem bürgerlichen und politischen Recht erklärt und als Feind
und Störer der öffentlichen Ruhe der öffentlichen Verfolgung preisgegeben. Die

Rontrahenten von Chaumont, Defterreich und Rußland, Großbritannien und Preußen, erneuerten ihr Bündnis, gelobten, den Ruhestörer zu bekämpsen, dis er außer stande sei, neue Unruhen anzustisten, boten allen von ihm angegriffenen Staaten ihre Hispan, luden Ludwig XVIII. und alle Mächte zum Beitritte ein; dabei waren sie freilich über eine zweite Restauration der Bourbons keineswegs einig. Das Bündnis richtete sich lediglich gegen "Buonaparte", nicht gegen Frankreich, was völkerrechtlich unklar war. Im März traten Frankreich, Spanien, Bayern, Württemberg, im April Portugal, Sardinien, Hannover, mehrere Fürsten und freie Städte Deutschlands, im Mai die Niederlande, Baden, die Schweiz, Hessen Darmstadt, Sachsen, im September Dänemark bei. — [v. Martens, Recueil des traités, III- und VII.]

## § 147. Die Biener Schlngafte.

Metternich fand es in Defterreichs Interesse am vorteilhaftesten, wenn nur ein loses Band die beutschen Staaten umschloß und ber Partikularismus genährt wurde. Er wollte sich nie in deutsche Angelegenheiten so tief einlassen, daß Desterreich zur Uebernahme gefährlicher Pflichten genötigt ober beutscher Einwirkung ausgesetzt wurde; er wollte ebensowenig von einem beutschen Reiche wie von Deutschlands Führung burch Preußen etwas wiffen, obwohl er im Dezember 1814 Münfter von der Raiseridee gesprochen hatte; er mar vielmehr ber Ansicht, die beutschen Staaten follten in voller Autonomie nebeneinander fteben, pflichtete jedoch der abweichenden Anficht feines Monarchen bei, einen Staatenbund unabhängiger und gleichberechtigter beutscher Souverane unter dem Vorsitze Desterreichs zu bilden. Rugland und Großbritannien waren wie Defterreich einem ftarten Breugen abhold, die Rlein- und Mittelstaaten waren Preußens natürliche Feinde und lebten nur egoiftischen Intereffen; aus Scheu aber vor ben Eventualitäten eines Weltkrieges brangten die Rleinen ebenfo wie humboldt, harbenberg und Münfter auf endliche Feststellung ber beutschen Verfassung bin 1). Und nun erfolgte die Neugestaltung Europas 2), sämtliche Berträge faßte die Biener Schlugakte 3) zusammen, der die deutsche Bundesakte 4) voranging.

3) Rengestaltung Enropas. Mit ber Neuordnung der Schweiz und ihrer Reustralität wurde Frankreich der wertvollste Dienst geleistet; am 7. April 1815 erfolgte die Gründung des lombardischsvenetianischen Königreichs, in Neapel schlossen sich

<sup>1)</sup> Abschluß ber bentschen Berfassungsfrage. Humboldt machte einen gedrängten Auszug seines Verfassungsentwurß, am 1. Mai übersandten Harbenderg und Humboldt denselben modisiziert an Metternich; dieser brachte am 7. d. M. seinen Gegenentwurs, die Arbeit des österreichischen Ministers Freiherrn v. Bessenberg, ein. Der preußische und der österreichische Entwurf wurden dei den Konserenzen durchberaten, die am 11. Mai zwischen Desterreich und Preußen begannen; besonders hestig war der Streit wegen der Bundeskontingente, des Bundesgerichts und der landständischen Versassungen. Auf Grund der Berhandlungen stellte Desterreich am 18. Mai einen abgeänderten Entwurf auf, den Hannover mitberiet; auf Grund diese Entwurß sand am 14. Mai die entschedende Konserenz zwischen Metternich und Wessenderz, Fürst Hardenderz und Humdoldt, Münster und Eraf Hardenderz statt. Neue Abänderungen des Entwurß erfolgten, während Friedrich Bilhelm III. am 22. Mai ein Sdift mit der Verheißung von Provinzialständen und einer Landesrepräsentation erließ, nachdem ihm Bayern, Baden und Württemberg vorangegangen waren. Um 23. Mai nahmen die allgemeinen Konserenzen ihren Ansanzwiste füllten die tostdare Zeit aus, das Bundesgericht siel weg und am 10. Juni 1815 unterzeichneten die Bevollmächtigten aller Staaten, außer Württemberg und Baden: in amtlichen Erstärungen beklagten die von Preußen und Hannover selbst den Kag-lichen Ausfall des Berfassungswerkes.

Oesterreich, Frankreich und Großbritannien gegen Joachim Murat enge zusammen, er siel und die Bourdons wurden restauriert. Um 8. Mai unterzeichneten Außland, Desterreich und Preußen Berträge über die Teilung des Herzogtums Warschau und über die Versassen gescheicht Krieden Krastau, worauf am 16. d. M. Friedrich Wilhelm won dem "Großherzogtum Posen" Besitz ergriff und den Posen große Verheißungen machte, worin ihn Alexander freilich noch überdot. Am 10. Fedruar hatte der Kongreß die Teilungslinie für Sachsen abgesteckt und alle Proteste Friedrich Augusts waren undeachtet geblieden, am 18. Mai schloß Sachsen in Wien mit Preußen und Rußland Frieden und Friedrich August mußte ihn am 21. ratistzieren. Er behielt nur 271,7 Quadratweisen mit 1182744 Seelen, trat an Preußen 367,5 Quadratweisen mit 884,404 Seelen ab: die Riederlauss, den Kurtreis mit Varby und Gommern, das sächsische Mansseld, den Thüringer und Neustädter Kreis, das Fürstentum Quersurt, Teile der Oberlausitz, des Meißener und Leipziger Kreises, den größten Teil der Stifter Werseburg und Naumdurg-Zeiz, die Voigtländer Enslaven, und verzichtete auf das Herzogtum Warschau wie auf manche Rechte über das Haus Schöndurg. Im Mai und Juni schloß Preußen Gebietsabmachungen mit Hannover, den Niederlanden, Nassau, Weimar, Dänemark, Schweden und Darmstadt.

3) Biener Schlufakte vom 9. Juni 1815. Sie war unterzeichnet von Metternich und Weffenberg, Labrador, Talleyrand, Dalberg, Latour-du-Bin und Moailles, Caftlereagh, Bellington, Clancarty, Cathcart und Stewart, Palmella, Salbanha und Silveira, Harbenberg und Humbolbt, Razumowsti, Stackelberg und Resselrobe, Lowenhjelm. Das herzogtum Barichau fiel größtenteils an Rußland und ber Bar nahm ben Titel eines Konigs von Bolen an; bas Großherzogtum Bofen aber tam an Preußen, Wieliczta an Desterreich; ben Polen in den drei Reichen murden eine Meptasentativversassung und nationale Institutionen verheißen. Kratau wurde Freis staat unter dem Schutze der drei Reiche, Aufland gab an Desterreich die 1809 ge-wonnenen Teile Oftgaliziens zurück. Sachsen brachte die obengenannten Opfer. Breußen erhielt seine alten Besthungen zwischen Khein und Elbe sast ganz wieder, dazu das Herzogtum Westfalen, den größten Teil des Kurstaats Köln, die nassaufschen Fürstentümer Diez, Siegen, Hadamar und Dillendurg, das Fuldadepartement und Wezlar, einige Departements an Mosel und Maas, und tauschte von Danemark gegen Lauenburg Schwedisch-Pommern ein, trat hingegen an Hannover, das ihm einen Teil des Herzogtums Lauenburg und einige Aemter überließ, das Bistum Hilbesheim, Goslar, Ostfriesland mit dem Harlinger Land, die niedere Grafschaft Lingen und einen Teil des Bistums Münfter ab und gab Olbenburg einen Diftritt wit 5000 Seelen. Oldenburg, beibe Mecklenburg, Weimar nahmen den großherzog-Lichen, Hannover den königlichen Titel an. Preußen versprach Weimar mehrere Distrikte. Bayern erhielt das Großherzogtum Würzburg und das Fürftentum Alfchaffenburg. Frankfurt wurde mit seinem Gebiete von 1808 Freistadt und Mit-glied bes deutschen Bunds, Seffen Darmstadt erhielt links des Rheins 140 000 Unterthanen, Beffen-Somburg erhielt alles jurud, mas ibm bie Rheinbundsatte genommen. Roburg, Dibenburg, Strelitz und Homburg erhielten im früheren Saardepartement je 10000 Unterthanen; Jenburg kam unter die Souveranität Desterreichs, das es an Darmstadt abtrat. Laut Art. 53—57 errichteten die Fürsten und freien Städte Deutschlands mit Einschluß Desterreichs und Preußens für ihre früher zum beutschen Reiche zählenden Landesteile, mit Ginschluß Danemarks für Holftein und ber Niederlande für Luxemburg, auf immer den "deutschen Bund" unter Defterreichs Borfit: jum Zwede "ber Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Deutschlands und ber Unabhängigfeit und Unverletbarkeit ber einzelnen beutschen Staaten", die als solche gleich an Rechten sein sollten. Die Geschäfte follte ein Bundestag führen, auf dem bie Bevollmächtigten mit Ginzel- ober Gesamtstimmen (11 und 6) abzustimmen hatten; bei Fragen über die Fundamentalgesete, die Bundesatte 2c. follte der Bundestag als Bundesplenum auftreten. In ihm befagen Defterreich und bie funf deutschen Ronigreiche je 4, Baden, Kurhessen, Darmstadt, Holstein und Luzemburg je 8, Braunschweig, Schwerin und Rassau je 2, alle andern je 1 Stimme, zusammen 69 (§§ 4, 5, 6, 7 ber Bundesatte). Diefe Stimmenverteilung bes Plenum wurde bie Norm zu ber im beutigen beutschen Bundesrate. Der Bundestag war also ein ftandiger Gesandtentongreß gleich bem alten Reichstage, er follte vom 1. September 1815 an in Frantfurt tagen. Laut Urt. 63 verpflichteten fich bie Staaten gur Berteibigung Deutschlands gegen Angriffe, garantierten einander gegenseitig ihren Besithtand und persprachen, nach ertlärtem Rrieg in teinerlei Berhanblungen mit bem Beinbe einzutreten; auch verpslichteten sie sich, einander nicht zu bekriegen, sondern ihre Zwiste dem Bundestage vorzulegen. Holland und Belgien kamen an das Haus Dranien als königliches Haus der Riederlande, dazu noch Lupemburg, Limburg zc., die Integrität der Schweiz wurde verdürgt, Wallis, Gens und Neuschätel traten als neue Kantone hinzu, das Bistum Basel und die Stadt Biel sielen an den Kanton Bern, Sardinien erhielt Genua, Capraja und die sogenannten kaiserlichen Lehen. Desterreich trat wieder in Besit von Istrien, Dalmatien, den ehemals venetianischen Inseln des adriatischen Meeres, der Bocche di Cattaro, Benedigs, der Lagunen, der Terra serma des alten Benedig, der Herzogtümer Mailand und Mantua, der Fürstentümer Brizen und Trient, Tirols, Borarlbergs, Frauls, Montesalcones, Triesis, Krains, Oberkärntens, Kroatiens rechts der Sau, Fiumes, des ungarischen Litorale und Castuas, und vereinigte mit dem seinen alle Gebiete zwischen dem Tessin, dem Po und dem adriatischen Meere, Beltlin, Bormio und Chiavenna, die ehemalige Republik Ragusa. Kaiser Franz dilbete das lombardisch-venetianische und das illyrische Königreich. An das Haus Desterreich-Este kamen Modena, Reggio, Mirandola, Massa. Carrara und die kaiserlichen Lehen in der Lungidana, an Erzbergog Ferdinand Toscana, an Napoleons Gemahlin Karma, Piacenza und Gustalla, an die Bourdons von "Etrurien" Lucca, an den Papst und den König deider Sizilien ihre früheren Lande. Aus Strömen, die verschieden Länder durchschnitten, sollte die Schissart frei sein, der Regerhandel sollte wegsallen. — [v. Martens, Recueil des traites etc., Bd. III, 76.]

4) Wiener Bundesakte vom 8. Juni 1815. Alle andern Pläne zur Neugestaltung Deutschlands wurden über Bord geworsen; Desterreich trug den Sieg davon und schuf den deutschen Bund. Derselbe war ein Staatenbund, ein völkerrechtlicher Verein souveräner Staaten, ein Verband der Regierungen ohne jede Beteiligung des Bolls, ein Wertzeug Desterreichs zur Niederhaltung Preußens, in dem das Volk trotz seiner Opfer in den Freiheitskriegen nichts zu siagen hatte. — Die von Napoleon geschaffenen Mittelstaaten hatten ansänglich gar nicht eintreten, sondern als europäische Mächte ganz unabhängig bleiben wollen; sie wiesen schroff jede Beschränkung ihrer Souveränität zurück und entschlossen wollen; sie wiesen schroff jede Beschränkung ihrer Souveränität zurück und entschlossen, als sich vom Bund dazu zwingen zu lassen. Das Bolk sah mit teilnahmloser Kälte das Ergebnis der langen Verhandlungen oder sprach seine Entrüstung aus, auch die meisten Regierungen Deutschlands waren unzufrieden. Zu den bereits in der Wiener Schlußalte erwähnten Bestimmungen über den Bund traten noch einige "besondere Dispositionen", die wichtigste war § 18: "In allen Bundesstaaten wird eine landständische Versassung stattsinden". [Das mird" ersetz schlußaten wird eine Barnatie der Wiener Schlußatte gestellt wurden, veranlaßte später das Ausland zu unberechtigten Forderungen einer europäischen Bormundschaft über den Bund. — [v. Martens, a. a. D.]

## § 148. Die hunbert Tage.

La bataille de Ligny in Revue des Deux-Mondes, 98. Derfelbe, 1815. Waterloo. 3. Aufl., 98. Biscount Bolfeley, The decline and fall of Napoleon, 94. Ravez. Waterloo, 2. Aufl., 96.

Napoleon hatte nicht erwartet, daß die Mächte in seiner Aechtung so einträchtig sein würden, und suchte nun ihrer Wirkung auf die öffentliche Meinung entgegen zu arbeiten. Seit dem 20. März saß er wieder in den Tuilerien und wollte Europa mit dem Degen zu seiner Anerkennung zwingen. Sein Bolk aber begegnete ihm mit Mißtrauen, Alexander wies jeden Annäherungsversuch zurück, Murats Niederlage dei Tolentino wurde das Vorspiel derjenigen Napoleons, Ferdinand IV. kehrte nach Neapel zurück. Seit April zogen die verbündeten Truppen Frankreich zu, Desterreich und Rußland hinderten ein rascheres Tempo. Schwarzenberg, Langenau u. a. entwarsen höchst wunderliche Kriegspläne; es sollte aber

auf sie gar nicht ankommen! Am 16. Juni besiegte Napoleon Blücher bei Ligny, es war sein letzter Sieg; Wellingtons Erfolge bei Quatrebras über ben Marschall Rey ermöglichten jedoch ben Besiegten von Ligny ben ungeftörten Rückzug nach Norden zu. Wellington und Blücher verständigten sich, ohne daß Napoleon an diese Möglichkeit dachte, und besiegten ihn am 18. Juni vernichtend bei Waterloo (Belle Alliance) 1), Grouchy unterlag bei Bavre. Napoleon entfloh vom Schlachtfelbe, kam ohne Heer nach Paris und mußte am 22. Juni zu Gunsten seines Sohnes abdanken — "die Saturnalien des Raiserreichs" waren zu Ende. Am 9. Juli traf Ludmig XVIII. wieder in Baris ein, wo tags barauf die verbundeten Monarchen ihren Ginzug hielten, Blücher und Wellington maren ihnen am 7. vorangegangen. Napoleon stellte sich unter britischen Schutz und wurde am 17. Oktober auf St. Helena ans Land gesetzt.

Die Diplomatie brachte Deutschland wieberum um seine Erfolge: Rußland, Großbritannien, Frankreich gönnten ihm keine Kräftezunahme, Stein sprach es offen aus, Rußland wolle, daß wir verwundbar blieben, und fo fehrte Elfaß-Lothringen nicht ju Deutschland guruck, fein Konigreich Burgund kam für ben Erzherzog Karl zu ftande und Frankreich wurde im zweiten Pariser Frieden 2), 20. November 1815, wieder unverdient milbe

behandelt.

1) Baterlos. Der Anficht Bolfelens, Napoleon fei in der letten Zeit durch

1) Waterloo. Der Ansicht Wolfelens, Napoleon sei in der letzten Zeit durch Krankheit oft zögernd und matt gewesen, trat Delbrück [P. J., 88d. 78, 94] scharf entgegen; er sieht die Ursache der Niederlagen Napoleons in seinem zu schwachen Heere, Napoleon aber erscheint ihm in alter Thatkrast und Geistesgröße.

2) Pariser Friede. Frankreich erhielt die Grenzen von 1790, trat das Viereck zwischen Maubeuge und Givet (siehe § 145, 2) an Belgien, Saarlouis und Saarbrücken an Preußen, Landau an Desterreich, das es Bayern überließ, den östlichen Teil des Landes Gez an Gens, den französischen Teil Savoyens an Piemont ab; es sollte je nach seinem Wohlverhalten 8—5 Jahre lang seine Nordostprovinzen von 150 000 Alliierten besetz sehen und hatte 700 Millionen Frank Entschädigung zu zahlen, welche unter die alliierten Mächte verteilt wurden. Der Friede umsaßte den Haupt- und vier Nebenverträge. Um 26. September hatten Alexander, Franz und Friedrich Wilhelm III. in Paris die Heilige Allianz geschlossen, am 20. November erneuerten sie und der Prinzregent von Großbritannien ihr Bündnis und gelobten, durch wiederholte Zusammenkünste die Scicerheit Europas zu überwachen; der Erdteil, voran Frankreich, trat unter die Polizeiausschlicht der Roalition.

## § 149. Das 18. Jahrhundert.

Die Entwickelung bes litterarischen Lebens im 18. Jahrhundert vollgieht fich in auffteigender Linie; wir konnen innerhalb berfelben brei Stufen unterscheiden, von benen jede die ihr vorangehende beträchtlich überragt. Der erste Abschnitt reicht bis 1750: ber Aufschwung, der schon in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zu verfolgen war, setzt sich in dieser Epoche fort; einzelne retardierende Elemente vermögen den Fortsschrittt der Entwickelung in Wirklichkeit nicht zu hemmen 1). Im Mittels punkt bes zweiten bis an den Anfang der fiebziger Jahre dauernden Abschnittes stehen die drei ersten unsrer sechs großen neuhochdeutschen Dichter, pon benen der deutschen Poesie Klopstock den gewaltigen Schwung des dichterischen Ausdrucks und die Erhabenheit der Gesinnung, Lessing die feine logische Gliederung der Sprache und die Folgerichtigkeit der Gebankenentwicklung, Wieland die vollendete Grazie wiederschenkt. Nach einem kurzen Gärungsprozeß tritt dann, von Herder geleitet, die neuere beutsche Poesie in das höchste Stadium ihrer Entwicklung, das Zeitalter Goethes und Schillers, ein. Neben die großen Leistungen der Poesie tritt eine unvergleichliche Blüte der Musik. ; auch die Wissenschaft nimmt an dem allgemeinen Ausschwung teil. b.

1) Die vorbereitende Entwidelung. Die Opposition gegen ben Schwulft, km ber fich auch Dichter beteiligten, welche früher als Unbanger Lobenfteins und Bofder uch auch Wichter beteiligten, welche stüher als Anhänger Lohensteins und Hof-mannswaldaus dieser Richtung gehuldigt hatten, ist das Kennzeichen der Litteratur um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Wenn die Lohensteinisch-Hosmans-waldausche Richtung auch als Sanzes entschieden abzulehnen war, so hat sie doch nicht durchweg ungünstig gewirkt, indem sie durch ihr Bestreben nach der stärkten Steigerung des Ausdrucks, durch ihr Suchen nach dem Unerhörten die poetische Ersudungsgabe wieder geweckt und der Phantasie neue Anregung gegeden hat. Diese Thatsache läßt sich am besten an Christian Kunther ersennen, der einerseits von ber Lobenfteinschen Richtung, andrerfeits vom Bolls- und Studentenliede beeinflußt, nach langerer Zeit zum erstenmal wieder den Naturlaut wahren Gefühls und wirklicher Leidenschaft in der weltlichen Lyrik weckte. Um erfolgreichsten von den Gegnern des Schwulstes waren Christian Beise und Christian Reuter. Jener knüpfte im Roman, in welchem er eine Reihe von Typen nebeneinander vorführt, an die Traditionen des 16. Jahrhunderts an, psiegte das weltliche Lied, allerdings ohne irgend welche ausgesprochene Individualität auf diesem Gebiete zu zeigen, und bramatifierte eine große Reihe von weltlichen und geiftlichen Stoffen in Soultragobien und Romobien. Jener, in seinem Konnen zweifellos über Beise ftebend, hat in einem ganz eigenartigen Roman von kulturhiftorischer Bebeutsamkeit fowohl bie bürgerlichen Emportommlinge als die von ihren Reiseerlebnissen aufschneibenden Brahlhanse verhöhnt; die gleichen ober ahnliche Gegenstände bat er auch im Drama pragiganje veryogni; die gieichen oder agnitiche Gegenftande gat er auch im Prama behandelt, in denen er einerseits von Molière und Christian Weise, andrerseits von dem Bollsdrama gelernt hat. Das Bollsdrama selbst scheint um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner Entwickelung erreicht zu haben. Die englischen Komödianten, die seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts nach Deutschland kamen und englische Dramen von Shakespeare und seinen Zeitgenossen aufsührten, haben von ihrem ersten Auftreten an eine große Birkung auf die dramatische Produktion Deutschlands ausgeübt; so versuchte Jakob Aprer am Ende des 16. Jahrhunderts bereits die Borzüge des englischen Bühnenwesens für das beutsche Drama nutbar zu machen; ba er allerdings bie alt überlieferte Art ber bisherigen beutschen Buhnentechnit nicht aufgeben mochte, brachte er nur ein 3witterwert hervor. Die Truppen ber englischen Romobianten, Die in Deutschland von einem Ort zum andern zogen, nahmen sehr balb auch deutsche Schauspieler auf, und nach einiger Zeit hestanden sie sast nur aus deutschen Schauspielern. Sie beschränkten sich denn auch bei den Stücken, die sie vorsührten bald keineswegs mehr auf England allein, drachten Calderon und Lope, französische und italienische Dramatiker, allerdings in vergröbernden Umgestaltungen, gelegentlich wohl auch für ihre Zwecke zurechtgestutte deutsche Dramen auf die Bühne. Bon englischen Stüden hat Marlowes Faust, mehrsach umgestaltet, die größte Bedeutung erlangt durch die Einwirkung, die er in dieser Gestalt auf die bedeutendsten Dichter des 18. Jahr hunderts ausgeübt hat. Bie das Bollsdrama, fo gelangte auch bas Bollslied um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts wieder zu neuer Blüte. So sehen wir seit dem Beginnn des 18. Jahrhunderts überall neues Aufstreben; die liebevolle Art, mit der der wackere Brockes die Natur beobachtet und ihre einzelnen Gr att, inti der der bottete Stotes die Attalt bevolugtet int ihre einzelnen Erfcheinungen im Bilbe effzuhalten sucht, mag uns immerhin kindlich erscheinen, bennoch läßt sich nicht bestreiten, daß dieses Vertiesen in die Natur, wenn es auch zuweilen in kleinlicher Weise geschieht, der Poesse zu gute gekommen ist. Roch beutlicher ist der allgemeine Ausschlichung der Dichtung zu erkennen, wenn man etwa die Durchschnittsleistungen der Lyriker des endenden 17. Jahrhunderts mit den Dichtungen Hallers und Hagedorns vergleicht, von denen seder, wenn sie auch in ihrer Richtung einander diametral entgegengesetst waren, einen bedeutsamen Fortschritt repräsentiert; Haller, tiefer als Hageborn, hat, wenn er auch der weltlichen Lyrik nicht fern blieb, doch seine Stärke in der Lehrdichtung; er weiß sie mit tiefen

Gebanken zu durchdringen und diesen in gewichtigen Worten den angemessenen Ausdruck zu verleihen; Hageborn tonnte im Lehrgebicht mit Haller nicht wetteifern, aber bas heitere Raturell, bas ihn im Gegensatz zu Hallers dufterer Weltanschauung kennzeichnet, befähigte ihn, die leichteren Gattungen und Poesse mit Ersolg zu psiegen; unter dem Einstüg der Franzosen gibt er dem weltlichen Liede Grazie und Anmut wieder und gewinnt, ebenfalls hauptsächlich unter französischem Einstuß, der deutschen Dichtung ein im 16. Jahrhundert schon mit Ersolg angebautes, während des 17. Jahrhunderts aber sast verlorenes Gediet zurück: die Fabel und poetische Erzählung. Die Bertiefung bes Gesübls und die Berinnerlichung, wie sie zum großen Teil durch den Pietismus herbeigeführt war (siehe oben), wurde durch diese mehr außerliche Poesie nicht aufgehoben und tritt uns im Roman und in der Lyrik entgegen; man mag gegen die bekannteste deutsche Nachahmung des Robinson, Schnabels Insel Felsenburg im ganzen sagen, was man will, in einzelnen Abschnitten zeigt sich doch, wie vortressüch die Boesie bereits wieder gelernt hatte, den seineren Regungen des Gemütes nachzugehen. Dieselbe Beodachtung machen wir, wenn wir die um die dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts entstandenen reimsosen Gedichte des früh verstorbenen Pyra und des von Lessing so grausam behandelten Lange betrachten: neden einzelnen störenden Nüchternheiten tressen wir die Killen die verstorbenen Proposition des Verstandsten der Verstandsten in diesen Liedern auf Stellen, die uns wie ein Borklang der Klopstockschen Oben-poesie anmuten. Im schärften Gegensatz zu dieser Richtung steht die nüchterne Berständigkeit Joh. Christoph Gottsched, der sich von 1727—1740 durch die Gunft allicklicher Umstände und ein nicht geringes Organisationstalent eine fast diktatorische Stellung innerhalb der deutschen Litteratur errungen hat. Jedem höheren Schwunge der Phantasie abgeneigt und von erschreckender Nüchternheit, hat er als hervorbringender Dichter nur Klägliches geleistet; sein litterarisches Berdienst besteht barin, daß er den schroffen Gegensah, der zwischen der damaligen Bubne und ber Litteratur bestand, zu überbrücken suchte, aber auch dieses Berdienst ist einzuschränken, da er lebensfähige Reime des Bolksbramas, anstatt sie weiter zu bilben, ausrottete, um auf diese Beise für seine Art von Klassicismus Raum zu schaffen. Höher sind ou er levensjangig steime des Volksoramas, anstatt sie weiter zu bilben, aukrottete, um auf diese Weise stür seine Art von Klassicismus Kaum zu schaffen. Höher sind seine wissenschaftlichen Verbeinste anzuschlagen, die sich weniger auf seine Kompendien als auf seine Arbeiten zur deutschen Litteraturgeschichte gründen. Durch den Hochmut, mit dem der beschränkte Mann seinen Geschmackdespotismus ausübte, verscherzte er endlich seine Macht. Die äußere Veranlassung zu dem Sturze Gottsched gab der Streit mit den Schweizern Breitinger und Vodwer, die, ohne in ihren iheoretischen Anschauungen von der Poesse wesentlich über Gottsched zu stehen, doch ein besseres Verständnis für die Größe mancher poetischen Erschienungen mitbrachten. Sein Ansehen ersitt einen solchen Stoß, daß sich die meisten der Dichter, die dis dahin mit auf seiner Seite gestanden, von ihm zurückzogen und während sie dis jeht an der im Gottschedschen Geist redigierten Zeitschrift den "Velustigungen des Verstandes und Witzelchedschen Geist redigierten Zeitschrift den "Velustigungen des Verstandes und Witzelchedschen Geist redigierten Zeitschrift den "Velustigungen des Verstandes und Witzelchen Geist schweizer zu selschrift, die sogen. "Veremer Beiträges", gründeten. Unter ihnen sind Zachriä um seiner somischen Ehen wilken, serner der seit Gervinus als Satiriser vielsach unterschätzte Radener, unter den Jüngeren Elias Schlegel zu nennen, der in der Theorie sehr vernünstige Ansichten über die Umgestaltung des deutschen Dramas äußerte, in der Pragis aber über eine äußerliche Rachdhmung der Franzosen nicht hinaussam. Besoders aber über eine Außerliche Rachdhmung der Franzosen nicht hinaussam. Besinds aber über eine Außerliche Rachdhmung der Erzähler mit seinen unermüdlich geseilten Fabeln und Erzählungen einen ungeheuren Ersolg errang und auch durch seine Kirchenlieder eine tiefgreisende Wirtung ausübte. Inhaltlich und formell von allem, was die Bremer Beiträge ig gebracht hatten, durchaus verschieden weren die drei Verschlichen werbei des eines Bestand un mal erschienen.

ŧ,

nach baben seine Berke eine langdauernde mächtige Wirkung nicht erzielt. Wenn man ihn trozdem mit Recht zu den Klassikern der neueren deutschen Litteratur zählt, so ist das dern begründet, daß Rlopsiod einmal Phantasie und Empfindung wieder geweckt und eine Dichtersprache geschaffen hat, die im stande war, den höchsten Aufgaben, welche die Poeste stellt, gerecht zu werden, und daß er zum andern der deutschen Dichtung zum erstenmal wieder einen großen Inhalt gegeben hat. In diesen beiden Leistungen besteht sein unvergängliches Verdienst; die Hossinungen freilich, die man nach dem Erscheinen der ersten fünf Gesänge des Messias und der ersten Oden auf

ibn feste, hat er nicht verwirklicht, da diese feine ersten Burfe zugleich seine beften thn jeste, hat er nicht verwirklicht, da diese seine Kürse zugleich seine besten waren und er in seinem späteren Schassen über sie im wesentlichen nicht hinausgekommen ist. In Alopstock sehen die Schweizer Dickter ihre Hossinung auf einen veutschen Milton verwirklicht, und der alte Bodmer verzuchte in verstiegenen Heldengebichten es dem Dichter des Messias gleichzuthun. Gleichfalls mit seinen Anfängen in der religiösen Sphäre wurzelnd, schlägt Wieland bald eine andre und seiner Natur viel mehr entsprechende Lausbahn ein. Er bringt, ebenfalls von den Franzosen start beeinssus, den dageborn und Gellert bereits vorbereiteten und zum Teil schon ausgebildeten anmutig-heiteren Erzählungston zur höchsen Bollendung; aber während sene im wesentlichen mit traditionellem Material gearbeitet hatten, wußte Mieland ein eigenes Ersehnist in den Mittelnunkt seiner arbeitet hatten, wußte Bieland ein eigenes Erlebnis in den Mittelpunkt seiner Dichtung zu rücken und ihr dadurch einen ganz andern Erdgeruch und belebende Kraft zu verleihen: den Umschlag von dem lleberschwang transscendentaler Schwärmerei zu der Ueberzeugung von der Berechtigung einer heiteren Sinnlichkeit, den er selbst durchgemacht, stellte er in Romanen und poetischen Erzählungen dar. In dem Streite zwischen Gottsched und den Schweizern nahm Lessing von vornherein eine selbständige Stellung ein. Ihn trieb eine starte Neigung zur dramatischen Poesse, und in seinen Ansängen noch start unter dem Bann der damals maßgebenden einfandige Stellung ein. Ihn treb eine fatte veigung zur dramaticken soeie, und in seinen Anstängen noch start unter dem Bann der damals maßgebenden französischen Lustspielpoesse zweiten Ranges und Holderzs stehend, wuste er sich bald davon ebenso frei zu machen wie von der Einwirtung des französischenglischen Rührdramas und durch ausgedehntes und eingehendes Studium der besten Dramatiker aller zeiten sich in seinen besten dramatischen Schöpsungen zur freien dichterischen Selbständigkeit durchzuringen. Aber mit seiner dichterischen Produktion ist seine Thätigkeit nur halb erschöpst; mit erstaunlichem Wissen und glänzendem Scharssungsgeschistet, hat er auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschausschen, da ihm die reichsten litterarhistorischen Renntnisse zu Gebote standen, hat er lang überlieset irrige Meinungen ausgerottet, den Einsluß der französischen Poesie erfolgreich bekännst, ohne sich von der englischen Dichtung ins Schlepptau nehmen zu lassen, die Grenzen zwischen den einzelnen Künsten sessenschlich nach, wo wir uns dem bestechenden Eindruck seiner Desinitionen nicht ohne Widerspruch hingeben können, müssen mit die sinder Schlepptaus nehmen zu lassen, die Erenzen zwischen den seiner Desinitionen nicht ohne Widerspruch hingeben können, müssen den Eindruch seiner Desinitionen nicht ohne Widerspruch hingeben können, müssen zwischenden sink Urchausen sink Urchausen der Kirchengeschlichte des Mittelalters nicht unwesentlich gesördert und ist in seinen Streitschriften ebenso wie im Drama für Duldung und Sewissensschlich zu Geben Dogmenzwang ausgeteten. In seinem ganzen Leben und Schassen, seinem unermüdlichen Ringen nach der Wahrheit bietet er ein herrliches Bild ebelster deutscher Männlichkeit dar. — Aus Lessinges Freundeskreise ist neden dem fruchtbaren Christian Felix Weise und den den den der geschälle der Gelikung millen die er sich ebelster beutscher Männlichkeit dar. — Aus Lessings Freundeskreise ist neben dem fruchtbaren Christian Felix Weiße und bem tiesangelegten Ewald von Kleist namentlich Glein hervorzuheben, sowohl um der persönlichen Stellung willen, die er sich durch seine unermübliche und ausopferungsvolle Protektion der deutschen Poeten innerhalb der damaligen Dichterwelt errungen hatte, als auch wegen der beiden litterarischen Erfolge, die er in seiner reichen Produktion aufzuweisen hatte und durch die er zweimal wirklich in den Gang der litterarischen Entwicklung eingriff, seine anakreontischen Bersuche und seine Grenadierlieder. Ferner Lessings Berliner Freunde: der tressliche stelliche schliche Philosoph Woses Wendelssohn, auch als Aesthetiker nennenswert und für die Geschichte der Juden in Deutschland von außerordentlicher Wichtigkeit, und der rührige Buchhändler Friedrich Nicolai, der als eistiger Rämpfer für die Ausstlätung sich die na sein Lebensende manche Berdienste erworden hat. Fr für die Aufklärung sich bis an sein Lebensende manche Berdienste erworben hat. In seiner Aufklärung ber Aufklärung freilich ist er von einer gewissen Beschränktheit nicht freizusprechen, und bei dem Bestreben, dieses ihm vorschwebende Ideal von Ausschland Närung in Leben und Litteratur zu verwirklichen und davon abweichende Richtungen energisch zu bekämpsen, tritt bei Nicolai ein bornierter Hochmut hervor, durch den er eine gewisse Aehnlichkeit mit Gottsched erhält. Die einsußreiche Stellung, die er sich in der Litteratur zu verschaffen gewußt, verlor er daher bald; Lessing wurde ihm innerlich entfremdet, und zu den großen Dichtern der nächstsolgenden Zeit geriet er saft überall in den schärssen med Schillers. Der Kamps gegen den seichten Rationslämus in Staat Wellician und Litteratur ist das Comparison der litteratische

tionalismus in Staat, Religion und Litteratur ift bas Rennzeichen ber litterarifchen

Ronstellation am Ende der sechziger und zu Beginn der siedziger Jahre des 18. Jahrhunderts. In der Religion brobte dieser Rationalismus auch die ethischen Grundwahrheiten bes Chriftentums zu verflüchtigen; beshalb finden wir bei benen, die gegen ihn opponierten, eine gesteigerte Gläubigkeit, so bei Claudius, Hamann, Lavater, Fris Jakobi, zum Teil auch bei Herber. Im Staatswesen galt die Opposition dem ausgestärten Despotismus, der bei seinem Regiment nicht ohne Wilkür mit dem historisch Gewordenen versuhr; in diesem Sinne opponiert Justus Möser gegen ihn. In der Dichtung endlich war der Widerspruch gegen den Zwang der Regel gerichtet. Dem Dinkel des Kationalismus gegenüber, der auf die Leistungen des eigenen Zeitalters fo ftola war, wandte sich der Blick in die idealiftisch-verklärte Borgeit des Bolkes guruck: die altdeutsche Baukunst, die Poesie des 16. Jahrhunderts wurden wieder in ihrem Wert erkannt. Der geistige Führer war Herber. Wie er in seinen beiden ersten größeren Werken ergänzend, erweiternd und berichtigend Lessings Arbeiten gegenübertrat, so erscheint auch im Laufe unsrer litterarischen Entwickelung der eine als Ers gangung bes anbern. Herricht bei Leffing ber zergliebernbe Berftanb vor, fo zeigt fich bei Herber bie aufbauende Phantasie. Dringt jener tief in das litterarische Waterial ein, um die afthetische Regel daraus zu abstrahieren, so ersast es dieser um seiner selbst willen. Auf dem Wege der Anschauung hat er dann thatsächlich auch die Urquellen der Poesie wieder erschlossen und die wichtigken Beiträge zu einer vergleichenden Boetit geliefert, er hat ben Wert ber Boltspoefie tennen gelehrt und ben Naturlaut berfelben fo gut wie bie Reize einer hochentwickelten Dichtung ju wurdigen gewußt. Als Dichter unter Leffing stehend, übertrifft er ihn boch an intuitivem poetischen Sinn, und ben ursprünglichen Regungen ber Poesie wußte er überall, so im Alten Testament, nachzugehen. Lessing war ein konstruierender, Berber ein historischer Geift. Wie Lessing, aber selbstverständlich inhaltlich und formell in burchaus verschiedener Beife, bat bann auch Berber in ber letten Beriobe feines Bebens versucht, die Entwickelung des Menschengeschlechtes in ihren einzelnen Phasen aufzuzeigen, und er hat diese Aufgade, soweit sie durchgeführt ist, zwar nicht sehler-los gelöst, aber doch ein Wert geschaffen, dem an unerschöpflich anregender Kraft weniges an die Seite zu stellen ist. Ganz in Herders Geiste geht der junge Goethe auf, nachdem Leben und Liebe sein bichterisches Talent zum erstenmal aus den Banden einer zwar von ihm mit unnachahmlicher Grazie geübten, aber doch konventionellen Runft gelöft hatten. Mit welcher wunderbaren harmonie diefer reichfte Beift, ganglich, aber teiner sich willenlos hingebend, hat er bas perfonliche Griebnis, die Schmerzen und Freuden des eigenen Dafeins ebenso dichterisch verklärt wie die großen Fragen, welche die ganze Menschheit bewegen. In seiner Jugend von dem derb-träftigen Ton der deutschen Kunst des 16. Jahrhunderts erfüllt, im Mannesalter hauptsächlich von der Untike geleitet, im Greisenalter endlich von der beschaulichen Boeste des Orients angezogen, hat er diesen verschiedenen Ginstüssen gegenüber seine Selbständigkeit gewahrt, und wenn das antike Schönheitsideal der reinen Harmonie feines Geistes am meisten entsprach, so hat er sich auch von diesem nicht beherrschen laffen, sondern es aus beutschem Geiste beraus neu geschaffen. — Bon ben Dichtern, Die mit bem jungen Goethe jusammen gegen allen Regelzwang in der Poefie und gegen bie Auftlarung opponierten, tommen zwei Gruppen in Betracht: bie jungen Boeten, bie fich im Göttinger Bunbe gufammenfanden, von benen aber außer bochsoeien, die sich im Gollinger Bunde zusammensanden, von denen aber außer gochstens dem Grafen Frih Stolberg eine wirklich tiefgreisende Wirkung nur Bürger und Heinrich Boß ausgeübt haben, jener durch die Neubeledung der Ballade aus vollstümlichem Geiste heraus, dieser einmal durch den Einsluß seiner Luise auf Goethe und zum andern durch seine Uedersetzung des Homer, die 1798 vollständig vorlag, zwei Jahre bevor Friedrich August Wolff in seinen glänzenden Untersuchungen die Vorstellung von der Einheit der homerischen Dichtung erschütterte. Unter den sidrigen Stürmern und Drängern begegnen wir vielen glänzenden Talenten, so Lenz, Wüller, Klinger, die sich aber, zum Teil durch eigene Verschulbung, nicht zur völligen Reife burchzuringen vermochten. Gang in ben Tenbengen bes Sturmes und Dranges wurzelt mit feinen Anfangen auch Schiller. Seine erften Dramen, benen, wie bei ben Schauspielen ber übrigen Sturmer und Dranger, Die ben Menschen am tiefften aufwühlenben Konflitte, 3. B. töbliche Feinbschaft von Blutsverwandten, zu Grunde liegen, sind von einem glühenden Sauch der Freiheitsliebe durchgeweht, der sich in

einer Opposition gegen alles Bestehende Luft macht. Wie Goethe das harmonische Sbenmaß seiner Natur, so führte Schiller einerseits die strenge Selbstzucht seiner sittlichen Persönlichkeit aus den revolutionaren Ideen des Sturmes und Dranges heraus, andrerseits der Einsluß der Philosophie Kants, deren Bedeutung sich nie mand mehr verschließen konnte und zu ber jeder, der an dem geistigen Leben der Zeit teilnahm, Stellung nehmen mußte. Befand sich schon unter seinen ersten Dramen ein historisches Stud, so leiteten ihn seine historischen Studien noch mehr zum geschichtlichen Drama bin, einer Runftform, die er nach bem Don Carlos nicht blos mit dem Genie eines geborenen Dramatiters, sondern auch mit einem bewunderungswürdigen hiftorischen Scharfblid zu handhaben wußte. Die gewaltigen Bowürfe feiner Jugendbramen tehren auch in feinen fpateren Studen wieder, ebenfo jeine Begeisterung für die Freiheit, aber beibes geläutert und gereinigt, und im Wisbelm Tell erscheint er in der Zeit tieser Zerrissenbeit als Prophet der nationalen Einheit. An der Berwirklichung dieses Zieles haben die Gedanken und Worte, die er zu seinem Bolke gesprochen und die einen begeisterten Wiederhall gefunden haben, keinen geringen Anteil gehabt.

4) Politik und Biffenschaft. Für die Erwedung des politischen Sinnes haben in Deutschland, wie gleichzeitig in der Schweiz Zsaat Jelin, Justus Moser und A. L. v. Schlozer am meisten gethan. Beide strebten, wenngleich von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus, eine allgemeine Beteiligung des Bolles an den wichtigkten politischen Fragen an, beide übten zu diesem Zweck eine umfangreiche journalistische Phätigkeit aus, Möser, indem er in den herrlichen Aufsähen, die er nachher als patriotische Phantasen sammelte, allen wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen nachging und diese ebenso wie die hervorstechenden Züge des Bolkslebens in echt volkstumlichem Sinne barzuftellen wußte, während Schlözers journaliftifche Thatigkeit sich hauptsächlich gegen die Willkürhandlungen der kleinen deutschen Kürsten wandte. Schlözer hat sich burch die Unbestechlichkeit feines Urteils und die Unparteilichkeit, mit der er bei der Aufdedung diefer Misstande versuhr, die größten Verdienste erworben. Bei beiden geht die Förderung des politischen Lebens mit der Geschichte hand in hand und beibe strebten banach, Möser in seiner "Osnabructischen Geschichte" (1768), Schlözer in seiner "Borstellung ber Universalhistorie" (1772 f., seit 1785: "Weltgeschichte nach ihren Hauptabteilungen") die Geschichte aus dem Notigen-tram zu befreien und ihrer wirklichen großen Ziele sich bewußt werden zu lassen. Die Geschichte, beren technische Hilfswissenschaften burch Gatterer nicht unwesentlich geforbert wurden, erhielt einen fur feine Zeit bebeutenben Bertreter in Spittler. Auch auf dem Gebiet der Kirchengeschichte von Bedeutung, auf welchem zu gleicher Zeit Planc und Schröth thätig waren, hat er namentlich die Territorialgeschichte angebaut, aber auch durch seine Geschichte der europäischen Staaten der Geschichts wiffenschaft neue Anregung gegeben. Gang im Gegensatz zu Spittler legte Johannes Muller in seinen geschichtlichen Arbeiten mehr ben hauptwert auf die schone Form, bie jener bei aller Gebiegenheit bes Inhaltes vernachlaffigt hatte, und biefe Seite feines Talentes war es hauptfächlich, Die feiner Schweizergeschichte (1780) ben großen Ruhm verschafft hat. Die Kunft ber Schilberung bes Natur- und Bollerlebens wurde auf eine hohe Stufe ber Bollenbung burch Georg Forfter gebracht, ber zugleich in seinen fleinen naturwiffenschaftlichen Schriften und tunftgeschichtlichen Betrachtungen Alarheit mit Anmut zu verbinden wußte. — Die Opposition gegen die Herrichaft bes Rationalismus, ber wir in ben Anfängen unfrer flaffischen Dichtung begegnen schräntung zu nennen ift, hat Campe für die Beiterbilbung und Durchführung biefer neuen pabagogischen Gebanten, ber fogen. philanthropinischen Ideen, gethan; in ber weitherzigen Liebe zu Rugend und Bolf baben R. G. v. Rochow und Bestalozzi mit ihm gewetteifert.

Bu \*) Die altere Romantit und Jean Paul. 3m letten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts erwachten die Tendenzen des Sturmes und Dranges wieder, und in der Opposition gegen ben Rationalismus fant fich eine Anzahl von Schriftftellern jufammen, die man als die alteren Romantifer bezeichnet. Die Führer biefer Richtung waren bie beiben Schlegel, teine groß angelegten, tiefpoetischen Raturen wie

herber, sonbern im Grunde nüchterne, prosaische Fanatiker. Ihre Konsequenzmacherei verführte fie zu immer verwegeneren Attentaten: fie bekämpften nicht bloß bie seichten Probuttionen, die damals den Tag beherrschten, wie Rogebues und Ifflands Stude, sonbern alles, was ihnen einen zu verstanbesmäßigen Einbrud machte; Die lang allgemein herrschende Unterschatzung ber bichterischen Leiftungen Leffings ift von allgemein herrschende Unterschätzung der dichterischen Leistungen Lessings ist von ihnen der öffentlichen Meinung eingeimpft worden, auch Schiller war ihnen unsprumpathisch, während sie mit Goethe zunächst einen wahren Kultus trieben. Derselbe Fanatismus tritt in ihren litterarhistorischen Schriften zu Tage, wie es denn z. B. Aug. Wilhelm Schlegel sertig brachte, auch Molière ähnlich zu behandeln wie Lessing die französischen Tragiser. Die wirklich dichterischen Ersolge der neuen Richtung zeitigte erst die jüngere Romantik, auch Tiecks bedeutendste Leistungen fallen erst in diese Zeit, nur die Dichtungen Hardendergs oder Rovalis? sind von einem wirklichen Schimmer der Poesse verklärt. Die eigentlich bedeutendste künstereische Leistung der älteren Romantik ist die Shalespearelibersetzung U. B. Schlegels, der während ihm die eigenen dichterischen Produktionen nöllig wislangen. gels, ber, während ihm die eigenen dichterischen Produktionen völlig mißlangen, fremde Poefie mit wunderbarer Feinfühligkeit nachzuempfinden wußte und berfremde Poesse mit wunderbarer Feinfühligkeit nachzuempsinden wußte und dergestalt sowohl durch seine eigenen Uedersetzungen wie durch seinen Einsluß auf die deutsche Uedersetzungslitteratur eine tiefgebende Wirkung hervorgedracht hat. Auch litterarhistorisch setzt diese Komantil die Traditionen der litterarischen Revolution fort, auch sie kiederen mit ungleich reicheren Mitteln als jene, au einem Bild der Weltlitteratur zu gelangen, sie eröffnet den Weg zu den verschiedenssen Litteraturen, auch zu denen des Orients so der indischen), pries im Sinne Herders während seiner Bückeburger Zeit das Mittelalter und wandte den Blick auf das deutsche Altertum. Bon den Tendenzen der Romantiker: vertieften Schmach in Berlin, wo Fichte durch seine Rede an die deutsche Nation die Judörer sittlich emporzurichten stredte, dem deniedergeworsenen Staate einen neuen Geist einzuslößen. Unter denen, die das Wiederaufsen Deutschlands mit ihrem Liede begleiteten, besindet sich freilich nur ein Romantiker, Fouque, dagegen ein Epigone Schillers, Theodor Körner; daneden Schenkendorf, vor allem aber Ernst Epigone Schillers, Theodor Körner; baneben Schenkendorf, vor allem aber Ernst Woriz Arndt, der in kernigen prosaischen Schriften und in vortrefslichen Liedern am erfolgreichften für ben nur ju turgen Aufschwung gearbeitet hat. - Eine Abwendung ersolgreichten zur den nur zu kurzen Aufschwung gearbeitet hat. — Eine Abwendung von dem Klassicismus vollzieht sich auch, wenngleich in ganz andrer Art wie dei der Romantit, dei Jean Paul. Aeußerlich offenbart sich dieser in der Formlosigkeit seiner Dichtungen, der ganzen Unsähigkeit, einen Plan ohne Abschweisungen konsequent zu Ende zu sühren und der subzektiven Willkür; innerlich in der ganz andern Empsindungswelt, in der er ledte, der eigentümlichen Mischung von Humor, Sentimentalität und tiesen Gesühls, mit der er alle seine Werte zu durch-deringen und ihnen dadurch auch in dem Partien eine starke Anziehungskraft zu geben wußte, in denen der Mangel an fester Gestaltungskraft am deutlichsten hervortritt.

\*) Rufit und Kunft. Bu gleicher Zeit mit der Litteratur gelangte die Musit zur höchsten Entfaltung, und zwar war Desterreich, welches an der dichterischen Bewegung des 18. Jahrhunderts so gut wie keinen Anteil genommen hatte, dazu bestimmt, dieser Kunst eine Heimstätte zu dieten. Norddeutschand hatte etwas früher in Bach und Händel seine größten Komponisten hervorgedracht, beide in ihrer Haupt ihätigkeit dem religiösen Gebiet zugewendet, wenn auch Händel ursprünglich von der Oper außgegangen ist. Der eine besitzt sach etwar, daß er den feinsten Regungen des Gemütes nachzugehen weiß, der andre liebt kraftvolle Darstellung sinnfälliger Borgänge. Bei jenem bewundern wir mehr die Bertiesung und Berseinerung des Gefühls, dei diesem die gewaltige Männlichkeit, die uns aus allen seinen Werken anspricht. Jener liebt es daher, sich in die Leiden Christi zu versenken, dieser bevorzugt sur seine Dratorien die kampf= und streitersüllten Stosse Witen Testamentes. Bon den späteren Komponisten sührte Gluck die in Flitterkram und Neußerlichkeit versunkene Oper wieder zur Wahrheit und Natur zurück und wußte den Gestalten aus der griechischen Sage, aus der er mit einer Ausnahme die Stosse Ulassischen Gestalten Ausnahme die Stosse Ulassischen Bohllaut Mozarts gegenüber, der die Oper auf die Höhe der Besaubernde Wohllaut Mozarts gegenüber, der die Oper auf die Höhe der Bellendung sührte. Wenn man von seinen Jugendopern abslieht, so ging er vom gemütlichen deutschen Seinalbe einer versunkenen Zeit in ein hohes Lied der Betaunarchais frivoles Gemälde einer versunkenen Zeit in ein hohes Lied der Betatenliebe umzu-

schaffen und den gewaltigen Ansprüchen, die ein Stoff wie die altspanische Don Juansage stellte, ebenso gerecht zu werden wie den Borwürfen der Opera dusta; zulezt kehrte er wieder zum deutschen Singspiel zurück und gab unmittelbar vor seinem frühen Tode der Welt noch das von edelster Humanität verklärte Abbild eines mit sich und mit der Welt versöhnten Gemütes. Die modernen Formen der Instrumentalmusst, die Hand auf Grund einer langen Entwicklungsreihe zuers wirklich sessengentellt hatte, bildete er weiter aus und bereitete so Beethoven vor, der die Instrumentalmusst ebenso zur höchsten Blüte brachte, wie Mozart die Oper. Vieles in Beethovens Schaffen erinnert uns an Schiller: sein hoher Gedankenstug, sein unermübliches, sich nie genugthuendes Kingen, sein stürmisches, unaushaltsam fortreißendes Pathos; wie Schiller hat daher auch Beethoven die größte Birkung ansgelibt, die noch beständig fortdauert. — Die gleichzeitige Runst hat dieser Blüte in Boesie und Musik nichts Nehnliches gegenüberzussellen, nur etwa Schlikers etwas früher als die Werse Bachs und Händels entstandene Bilde und Bauwerke stwas früher als die Werse Bachs und Händels entstandene Bilde und Bauwerke stwas schlikers etwas schliker als die Wussellen, nur etwa Schlikers etwas schlikers etwas

## X. Uebersicht über die Geschichte der Mittel- und Kleinstaaten bis 1815.

(Siehe I, § 118, 15.)

#### § 150. Die Ronigreiche.

Den königlichen Titel führten, als ber beutsche Bund seine Laufbahn begann, außer Breugen Bayern, Sachsen, Sannover und Württemberg.

1) Bayern. Die Grasen von Scheiern (Schyren), Nachkommen ber alten Liutpoldinger Herzoge, erscheinen urkunblich zuerst 1079 und nennen sich seit 1115 nach der Burg Bittelsbach bei Nichach. Zwischen 1116 und 1120 ernannte Kaiser Heintich V. Otto V. von Wittelsbach zum Pfalzgrasen in Bayern, und bessen tapseren Sohn Otto VI. belehnte Raiser Friedrich I. am 16. September 1180 zu Altenburg in Sachsen mit dem Heinrich dem Women entzogenen Herzogtume Bayern. Die Herzoge schlugen die Besthungen der Grasen von Wasserburg, Wogen, Andechs u. a. hinzu. Ludwig I. trat auf die Seite Kaiser Friedrichs II. und erhielt dassur im Ottober 1214 die Pfalzgrassschlafte des Hein. Seine Ensel, Ludwig II. und Deinrich, legten selbst die Art an die Macht des Haufer, indem sie 28. Aldrz 1255 die erste Landesteilung vollzogen: Ludwig erhielt die Pfalz und Oberbayern, Heinrich Niederbayern, und ihr Zwist vererbte sich auf die Söhne. Das Ende von Ludwigs Mindel Konradin auf dem Blutgersste in Neapel 1268 brachte Ludwig großen Landzuwachz, den er 28. September 1289 mit Heinrich teilke. In Oberbayern solgten ihm 1294 seine Söhne Kudolf und Ludwig IV., in Niederbayern 1290 auf Heinrich bessen kudolf und Ludwig III. und Stephan I., die Hauszern 1290 auf Heinrich besten 2011. Ludwig III. und Stephan I., die Hauszern 1290 auf Heinrich besten 2012 der Wichten 1292 die Warf Brandenburg und vertrug sich mit seinen Kessen, Kudolfs Söhnen; am 3./4. August 1829 im Bertrage von Pavia wurden Bayern und die Pfalz gertennt, um es von da an 448 Jahre zu bleiben. Ludwig erhielt Oberdayern und am 20. Dezember 1840 siel siel wurden dem Zohe des Leiten Heine Söhne 1849 und 1851 das Erbe, die große Haussacht der die Söhnen; aus 2012 der Schless von Endsten seine Seitlang unter Ferzog Stephan II. Ober und Niederbayern vereinigt, so teilten seine Söhne 1830 verhalbstut und Bayern-München, die Leiten. Bayern sanglsstatungen hemmennen bie Entwiedelung der Landesinteressen vor einste Rare vie Alleger von Landskut und Bayern-München, die Luswerstätzungen sehn geringe 1) Bapern. Die Grafen von Scheiern (Schpren), Nachkommen ber alten Liut=

Gebharbt, Sanbbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Muff.

Schwiegersohn, dem Pfalzgrafen Ruprecht, der ihm "die junge Pfalz" abtropte. Albrecht IV. fronte feine Thatigteit durch die Unteilbarteits- und Brimogeniturordnung vom 8. Juli 1506. Ihm folgte 18. März 1508 sein Sohn, Herzog Wilhelm IV. ber Standhafte, der mit seinem Bruder, Ludwig X., wiederholt Abkommen traf und vom 3. Februar 1525 an mit ihm gemeinsam regierte. Ludwig behielt zwar sein Drittel in gesonderter Berwaltung, sonst regierten fie eintrachtig gusammen. Seit Ludwigs Tod, 21. April 1545, Alleinregent, verhinderte Wilhelm mit der Inquisition und den Jesuiten das Eindringen der Resormation. Sein Nachfolger, Berzog Albrecht V. der Großmütige (7. März 1550), zwang die Protestanten zur Auswanderung und trat mit seinem Erbprinzen Wilhelm der Marianischen Sodalität der Jesuiten bei; er trieb großen Prunt und hinterließ fast 21/2 Millionen Gulben Schulden, begründete hingegen die Prachtsammlungen in München. Sein Sohn, Herzog Wilhelm V. der Fromme (24. Ottober 1579), ein Wertzeug der Jesuiten, kam in solche Finangnöte, bağ er Januar 1594 seinen Erbprinzen, ben thattraftigen Mari-milian, jum Mitregenten annahm und 15. Ottober 1597 an ihn abbantte. Marimilian I. war ber Reformer bes gerrutteten Staatswefens, einer ber größten Rurften: unter ihm wurde Bayern "jum erstenmal ein felbständiger Staat, eine Macht, mit welcher die europäischen Mächte rechnen mußten, die selbst über die Zutunft Deutschlands entscheiden konnte" [v. Döllinger, Das Haus Wittelsbach und seine Bebeutung in der deutschen Geschichte, 80]. Insolge der Donauwörther Händel und der Gründung der evangelischen Union von 1608 stiftete er den tatholischen Gegenbund ber Liga von 1609, befriegte als ihr Oberfeldherr die Union auf Tod und Leben, lehnte 1618 die Raifertrone ab, ba er im Bruche mit Defterreich ben Ruin ber tatholischen Sache im Reiche ertannte, warf hingegen 1620 bei Brag seinen Better Friedrich V. von der Pfalz, "den Winterkönig", nieder und erhielt statt seiner vom Kaifer 25. Februar 1628 in Regensburg die Pfalz mit der Kurwarde und mit bem Amte bes Reichserztruchseffen, vertrieb die Protestanten aus ber Pfalz und empfing 22. Februar 1628 auch die Oberpfalz. "Der große Kurfürst", wie ihn Bayern nennt, sah sein Land als Kriegsschauplatz für Kaiserliche, Schweben, Liguisten, Franzosen u. a., entsloh mehrsach von München und suchte an Frankreich Anhalt, was zur bebenklichen Frieden Frieden der erbliche Kurwürde mit dem Erztruchsessente, die Oberpfalz und die Aurwürde mit dem Erztruchsessente, die Oberpfalz und die Auswickeit Cham. Er kark 27 Santomber 1881. Sein Sahn Aufürst Verdingt Verdingt Verdingt Verdingt Verdingt Grafschaft Cham. Er starb 27. September 1651. Sein Sohn, Kurfürst Ferdinand Maria, ein Friedensssürst, war klug genug, die ihm von Mazarin angebotene Kaiserkrone abzulehnen und hinderte zwar die Wahl Ludwigs XIV., schloß sich aber Frankreich an. Ein kampslustiger Herr war sein Sohn, Kursürst Maximilian II. Maria Emanuel (28. Mai 1679); in der Erwartung getäuscht, sein Sohn werde die spanische Weltmacht erben, und gegen Oesterreich verbittert, trat er im spanischen Erbsolgekriege zu Ludwig XIV., wurde darum 29. April 1706 mit der Reichsacht belegt und um so wehr ein Merkeug Ludwigs. and Konner war in Keinhaskand wad und um so mehr ein Werkzeug Ludwigs; ganz Bayern war in Feinbeshand und bie Raiserlichen unterdrückten blutig die Aufstände. Der Kaiser zerriß das Land in Stude, aber im Raftatter Frieden von 1714 erhielt ber Rurfürft, von der Acht befreit, alle Lander und Burben wieder. Er fchloß, um ben alten hauszwift abzuichließen, 15. Mai 1724 mit dem Kurfürsten von der Psalz den ersten Familienpatt und Erbvertrag, hegte nach wie vor für sein Haus dossinung auf die Kaisertone und starb 28. Februar 1726. Belche Leiden das Kaisertum seines Sohnes, des Kurfürsten Karl Albrecht, "Karls VII.", über Bayern brachte, ist (§ 76—80) geschildert; er hatte 30 Millionen Gulden Schulden geerdt und häufte neue auf. Sein Sohn, Kurfürst Maximilian III. Joseph, der Bielgeliedte, schloß in Füssen 1745 mit Desterseich Frieden (§ 80) suchte auf allen Kehieten zu reformieren und dem mit 40 Milliams reich Frieden (§ 80), fuchte auf allen Gebieten zu reformieren und dem mit 40 Millionen Schulden belasteten Staat durch eine tüchtige Industrie aufzuhelsen; die Haupt-zweige des Rechts wurden kodissiert, Schule und Kunst blühten, 1758 wurde die Münchener Aabemie der Wissenschaften gestiftet. Er führte die Morgenröte einer befferen Zeit herauf, erneuerte die Erbvertrage mit dem Kurfürsten von der Pfalz, um Defterreichs Erbanfpruche abzuschneiben, und beschloß 30. Dezember 1777 ben Mannesstamm ber Linie Raifer Lubwigs IV. Sein Rachfolger, Rurfürst Karl Theodor von der Pfalz, hatte geheime Unterhandlungen mit dem Biener Hofe getroffen, ihn gelüstete nicht, von Mannheim nach München überzusiedeln, es begann der bayerische Erbfolgekrieg (siehe § 91) und im Teschener Frieden vom 18. Mai 1779 verlor Bayern das Innviertel an Desterreich (siehe § 91, 6). Vergebens erneuerte Desterreich sein Begehren nach bayerischem Gebiete; Preußen, die Landstände und das erbberechtigte Haus Pfalz-Zweibrucken traten ihm entgegen. Karl Theodor wurde

in Bayern nie beliebt; ein absolutistischer Gewaltherr, machte er sich nur durch Druck sühlbar. Seit 1792 geboten die Franzosen in seinen rheinischen Gebieten, 1795 beseiten sie Düsselborf und Mannheim, 1796 brangen sie in Oberpfalz und Bayern ein, Karl Theodor entstoh, die Landstände und der Abel erkauften 7. September 1796 in Pfassenhosen Wassenstillstand. Während eine österreichische Armee in Bayern schaltete, starb Karl Theodor 16. Februar 1799, und den Kurhut empfing Maximilian Joseph von Zweibrücken.

Sein Regierungkantritt scheidet das alte Bayern von dem neuen, unter schweren Wehen gingen Neugedurt und Umgestaltung vor sich, das alte einstämmige Gerzogtum Bayern wurde ein stattliches dreimal größeres Königreich, vereint aus Altbayern, Franken, Schwaden, Rheins und Oderpfalz. Sin guter Geist zog mit Max Joseph in München ein, überall regte sich bald neues Leben in der Berwaltung, Justiz, Beamtung, im Gemeindelben, im Mültärwesen, die Zeiten aber sorderten schwere Opser; von Oesterreich und Rußland trat Max Joseph zu Frankreich und empfing dassir im Neichsbeputationshauptschluß von 1802 Treichen Lohn (§ 122). Fest erst konnte sich Bayern, gut abgerundet, politisch entwickln und ein moderner Mittelstaat werden. Max Joseph und sein erster Minister, Graf Montgelas, machten ihn den besten Kulturstaaten ebendürtig, sprengten im Braf Montgelas, machten ihn den besten Kulturstaaten ebenbürtig, sprengten im Sinne des aufgeklärten Despotismus alte Fesseln, sorgten für alle Zweige des Bölkerlebens, bekämpsten Feudalität und Priesterberrschaft, hoben die Alöster auf und beseitigten 1808 die Leibeigenschaft. 1805 kampste Bayern wieder unter Napoind beseitigten 1808 die Leibeigenschaft. 1806 tampfie Bagern wieder unter Napo-leons Fahnen, wosser Max Joseph im Presburger Frieden Königswürde, Souve-ränität und Land erhielt (§ 125). Am 1. Januar 1806 nahm er den Königstitel an und trat in den Rheinbund (§ 126). Montgelas unisormierte und organi-sierte im Sinne des napoleonischen Borbilds, schuf in ost brutalen Griffen ein ein-heitliches Ganze und stieß nur in Tirol auf starren Widerstand. Die Bersassung vom 1. Mai 1808 schaffte das längst verdorrte ständische Wesen, alle Sonderverfassungen vom 1. Wat 1808 schaffte das langst verdortte standige Wefen, due Sonderversasjungen und Privilegien ab und traf organische Berfügungen. Tirol kämpfte bis aufs Blut Kriegsschauplat, wurde aber im Schönbrunner Frieden 14. Oktober 1809 eine Zeitlang Kriegsschauplat, wurde aber im Schönbrunner Frieden 14. Oktober 1809 abermals vergrößert (§ 135); trozbem war der König seitdem gegen Napoleon kühler, da er sich nicht genug belohnt fand und sein Land die Lasten der Kriege und der Handelssperre immer härter fühlte; die Königin und der Kronprinz Ludwig haßten "das französsische System", Volk und Heer begannen der Kasalikät mübe zu werden. Als 1818 Napoleons Stern erblich, näherte sich der König den Alliierten, am 8. Oktober erfolgte der Vertrag von Ried mit Hesterreich (§ 148. 2). Werde socht tanker tober erfolgte der Bertrag von Ried mit Desterreich (§ 148, 2), Brede socht tapfer aegen die Franzosen; über den Pariser Bertrag vom 3. Juni 1814 siehe § 145, 3. Seiner tüchtigen Wehrtraft verdankte Max I. Joseph die bedeutende Stellung, die er auf dem Wiener Kongresse einnahm. Sein Reich umsaste nach den neuen Gebietsveränderungen über 1800 Quadratmeilen mit 4 Millionen Seelen. Unter bestellung der Angelen und den Reich umsaste nach den Reich unter des sonderer Betonung seiner Souveranität trat ber König 8. Juni 1815 bem Deutschen Bunbe bei und 26. Mai 1818 gab er Bayern eine Verfassung gemäß Art. 18 ber Bunde det und 26. Mai 1818 gab er Bayern eine Verjassung gemaß Art. 16 der Bundesatte; sie beruhte auf dem Zweikammersystem und blied, mit der Zeit wesentlich modisziert, dis heute in Krast. Der "Bater Max", "der bürgerlichste König", starb 13. Oktober 1825. — [A. Buch ner, Geschichte von Bayern, 10 Bde., 20—55. J. v. Audhart, Geschichte der Landstände in Bayern, 2 Bde., 2. Aust., 19. Dersselbe, Ueber den Zustand des Königreichs Bayern, 3 Bde., 27. S. Riezler, Geschichte Bayerns, dis jetzt 4 Bde., 78—99. K. Th. v. Heigel, Die Wittelsbacher, 80 und viele andre Aussäche. M. Frhr. v. Lerchen selb, Die bayerische Verfassung und die Karlsbader Beschlüsse, 88. Kleinschmidt, Bayern und Hessen 1799 bis 1816, 1900.]

2) Cachfen. Das regierende ichmabische Saus Bettin entstammte bem fublichen in ben nieberen Unterharz reichenden Schwabengau und verwaltete im 10. und 11. Jahrhundert zwei Grafichaften im nörblichen haffegau und im fublichen Schwabengau. Der unzweifelhaft historische Stammvater ist Graf Debo (gestorben 957). Das Haus erhielt in den eroberten Wendenlandern jenseits der Saale Borbig, Bitterfelb, Gilenburg, Bettin 2c. und nannte sich seit dem Anfange des 12. Jahr-hunderts nach dem Schlosse Wettin unterhalb Halle. Dedos Urentel Dietrich II. erhielt vom Kaifer Konrad II. 1081 die mit der Oftmark vereinigte Riederlaufit, fein Sohn Dedo II. aber buste wegen feiner Teilnahme an ben Rriegen gegen Beinrich IV. 1074 fie und feine Hausguter ein. Seinem Sohne, Heinrich I. Don Gilenburg, verlieh Beinrich IV. 1086 die Riederlaufit wieder und im Februar

1089 bie Mart Meißen, in beren Befit bas Saus Bettin feitbem blieb. Beinrich I. erwarb burch Beirat mit Gertrud von Northeim Braunschweig und Bolfenbuttel boch erlosch feine Linie in seinem Sohne Beinrich II. 1128. Sein Better und Reinb Ronrad von Wettin erhielt mit feinem Bruber Debo bie Allodialerbichaft, 1123 bie Mark Meißen und vereinigte 1124 den ganzen Familienbests in seiner Hand, indem er Brehna, Torgau, Kamburg, Eilenburg 2c. erbte; hierzu kamen 1135 die Güter des Groixscher Hauses um Pegau, Zwickau, 1148 das Gebiet von Rochlitz, 1144 Bubissin und Nisani. 1136 belieh ihn Kaiser Lothar mit der Niederlausitz. Konrad "der Große", der bedeutendste der alten Wettiner, teilte im November 1156 ganz als erblicher Besiger, ohne jede Rücksicht auf den Kaiser, seine Lande unter seine Söhne Otto, Dietrich, Dedo, Heinrich und Friedrich. Von ihnen erkaufte Otto ber Reiche, Markgraf von Meißen, Weißensels u. a. Guter in Thuringen, begründete ben einträglichen Bergbau in Freiberg und legte ben Grund gur Entwickelung Leipzigs; nach Dietrichs Ableben 1185 fiel fein Teil, die Markgrafichaft Landsberg Leipzigs; nach Dietrichs Ableben 1185 fiel sein Teil, die Martgrafschaft Landsberg und Eilenburg, an seinen Bruber Debo den Feisten von Groizsch und Rochlitz; bessen Haus aber erlosch 6. Mai 1210 und der Besitz siel an die Nachsommen Ottos von Meißen; die Linie Heinrichs, des Grasen von Wettin, erlosch 28. Juni 1290 und der Resser; diel an die Linie Friedrichs von Brehna, auch sie erlosch 28. Juni 1290 und der Raiser verlieh die Grasschaft Brehna dem Hause Sachsen-Wittenberg; Grasschaft, Stadt und Schloß Wettin waren von Friedrichs Linie 1288 an das Erzbistum Magdeburg verkauft worden. Otto der Reiche stadt im Kriege mit seinem Schnen 18. Februar 1190; sein Sohn Albrecht der Stolze endete nach stetem Kriege mit seinem Bruder Dietrich dem Bedrängten 25. Juli 1195 und der Kaiser zog die Mart Meißen ein, doch demächtigte sich Dietrich ihrer 1197 wieder, erdte 1210 Rieder-laust, Eilenburg 2c. (siehe oben) und unterwarf 1217 Leipzig. Unter seinem Sohne, Heinrich dem Erlauchten, stiegen Macht und Ansehen gewaltig. Seine Treue bestimmte Kaiser Friedrich II., ihn am 30. Juni 1242 auf den Fall hin, daß Heinrich Rase ohne Erden stütze, mit Thüringen und der sächssichen Pfalzgrasschaft zu belehnen, die eigene Tochter Margarete seinem Sohne Albrecht zu verloben und ihm lehnen, die eigene Lochter Margarete feinem Sohne Albrecht ju verloben und ibm pfandweise das Pleignerland einzuräumen, das seine Lande trefflich arrondierte. Beinrichs Anspruche auf Die öfterreichische Erbfolge scheiterten, um Thuringen mußte er nach Rafpes Tob feit 1247 mit vielen Pratenbenten ringen, boch fiel ibm fchließ-lich ber Preis zu, 1254 belehnte ihn ber Gegentonig Wilhelm in Merfeburg, und 1264 nach bem Siege über Albrecht von Braunschweig mar er ber Herr Thuringens und der Pfalzgrafschaft Sachsen; der Besitz seines Saufes reichte ununterbrochen von der Werra dis zur unteren Oder, es war nächst Bohmen-Desterreich der umfassendste im Reiche. Thörichterweise teilte Seinrich seine Lande 1265 unter seine Sohne, überwies Albrecht Thuringen, die Pfalz Sachsen und das Pleisnerland, Dietrich die Mark Landsberg und Zwickau, Friedrich Dresden u. a. Städte und behielt nur Meißen und Niederlausig. Furchtbare Familienzwiste, in denen zumal Albrecht "der Entartete" von Schuld zu Schuld schritt, zerriffen nun das Wettiner Haus; ein Stück um das andre ging verloren und 1308 bejaß heinrichs Entel, Friedrich ber Freidige, nur noch Thuringen und bas Ofterland. Raifer Beinrich VII. überließ ibm 1311 bas Pleisnerland vorerst auf gehn Jahre; am 1. Januar 1317 erhielt Friedrich nach schwerem Rampse mit Waldemar von Brandenburg Meißen und Freiberg wieber, in den Wirren nach Walbemars Tod (1819) fiel, was Brandenburg noch an Meigner Land befag, ihm zu und mit bem Tobe Friedrichs in Dresben (fiebe oben, 1816, tamen beffen Städte an ihn; der Neubegrunder des Bettinischen Staats wesens, ftarb er am 16. November 1324. Sein Sohn Friedrich II. der Ernsthafte verdankte dem Anschlusse an Ludwig den Bayern 1929 die Schirmvogtei über die Reichsttäbte Mühl- und Nordhausen, die Belehnung mit der Burggraficaft Alten-Netchsstadte Vally und Kordhausen, die Belehnung mit der Burggrafichaft Altenburg u. s. Er ging als Sieger aus der "Grafensehbe" hervor, erward 1350 Orlamünde und Weißendurg, was 1373 den Ansall Weimars herbeisührte, saste auch in Franken durch die Hennebergsche Heinel Sohnes Friedrich Fuß, kauste 1346 ein Drittel von Langensalza, 1347 Lauchstädt, Landsberg, Delizsch u. s. w. von Braunschweig und lehnte 1347 die Königskrone ab. Sein Sohn Friedrich III. ber Strenge erward die Pflege Roburg, Lobdaburg, Bogtsberg, Delsnis, Triptis, Ziegenrlick, Auma, Jörbig 2c., die Bögte von Beida, Gera und Schleiz erkannten die meißnische Oberhoheit an; Friedrich laufte Leisnig, Schleufingen und 1969 Sangerhaufen. Um 25. November 1372 schloffen die Bettiner ein "ewiges" Freundschaftsbundnis mit den Luxemburgern, 1874 erhielten fie durch Beirat Heldrungen, Sildburghaufen, Gisfeld, Ermershaufen und Ummerftadt und 8. Juni 1378 ichloffen

sie die wichtige Erbverbrüderung mit Hessen. Am 18. November 1882 teilten Friedrichs drei Söhne mit seinen zwei Brüdern in Chemnitz: Erstere erhielten das Osterland, von letzteren Balthasar Thüringen, Wilhelm I. Meißen und das meißenische Bogtland. Wilhelm rundete seinen Anteil trefslich ab, erward 1401 den reichen Besty der Burggrafen von Dohna (Königstein, Weesenstein, Kabenau, Dippoldiswalde und Königsbrück), 1404 Colditz und erhielt 1404 Pirna von König Wenzel zu Pfand; nach seinem kinderlosen Ableben 10. Februar 1407 sielen seine Lande an die Bruderlinten. Balthasar erdte die Grafschaft Kösernburg und starb 16. Mai 1406, sein Sohn Friedrich der Friedsertige beschloß die Linie 1440. Der bedeutendste unter allen Wettinern der Periode war Friedrichs des Strengen ältester Sohn. Friedrich IV. der Streitbare, der gemeinsam mit seinen Krüdern Rissenn II. bebeutenbste unter allen Bektinern der Periode war Friedrichs des Strengen ältester Sohn, Friedrich IV. der Streitbare, der gemeinsam mit seinen Brüdern Wilhelm II. und Georg dem Vater im Osterland und in Landsberg folgte. Er erward 1389 Rahla, Saalseld, Roda, 1400 Königsberg in Franken, durch stand die Städte Brüg und Laun, deerbte 1402 seinen Bruder Georg und 1407 siel ihm die Hälfte von Weißen, seinem Bruder Wilhelm die andre zu; 1406 kauste er den Hausbestig der Weißen, seinem Bruder Wilhelm die andre zu; 1406 kauste er den Hausbestig der Weißen, seinem Bruder Wilhelm die andre zu; 1406 kauste er den Hausbestig der Weißen Priedrich IV. und Wilhelm II. 1409 die Universität Leipzig; 1411 und 1415 teilten sie ihre Lande, Wilhelms kinderslose Hinterstäd Vandsberg, Weißen und die Hilfter Thüringens in Friedrichs Hand. Für seine ersolgreiche Hispen Wöhmen verpsändete ihm Kaiser Sigsmund 1422 sast das ganze böhmische Vogtland, und als der letzte askanische Kurfürst von Sachsen starb, erteilte Siaismund am Böhmen verpfändete ihm Kaiser Sigismund 1422 saft das ganze böhmische Bogtland, und als der letzte askanische Kursürst von Sachsen stard, erteilte Sigismund am 6. Januar 1423 die sächsische Kur an Friedrich; 1. August 1425 belehnte er ihn in Osen mit dem Kursürsten= und Herzogt ume Sachsen und mit der Würde des Reichserzmarschalls; hiermit war das Haus Wettin in die höchste Aristokratie des Reichserzmarschalls; hiermit war das Haus Wettin in die höchste Aristokratie des Reichse eingetreten und mußte sortan die Vormauer gegen das czechische Slawentum im Süden dilben. Während die Vussikand zersleischen, starb "Kursürst Friedrich I." 4. Januar 1428. Im Kurlande Sachsen solgte der älteste Sohn, Friedrich II. der Sanstmütige, die übrigen Lande regierte er gemeinsam mit den Brüdern Sigismund, der 1436 den geistlichen Stand ergriff, Heinrich, der 1436 starb, und Wilhelm III. Die Hussikanden Stand ergriff, Heinrich, der 1436 starb, und Wilhelm III. Die Hussikander erweußteten die Wettiner Gebiete grauenhaft. Friedrich aber bildete seine Landeshoheit aus, zog 1428 durch den Vertrag von Arnshaugs die Hartensteiner Güter an sich und verleibte 1439 durch den Vertrag von Arnshaugs die Hartensteiner Güter an sich und verleibte 1439 durch den "Preßburger Machtspruch" die ganze Burggrafschaft Meißen samt Frauenstein ein, erwarb 1429 auch die Burggrafschaft Altenburg; 1481 wurde die Erbverbrüderung der Wettiner mit Hessen der Geschlichen und 29. April 1457 im Naumburger Vertrage Vrandenburg in die sächssische Erbverbrüderung ausgenommen, 1485 eine Erberingung mit Brandenburg geschlossen und 29. April 1457 im Naumburger Vertrage Vrandenburg in die sächssische Erbverbrüderung ausgenommen. Um 4. Mai 1440 erloss die thüringische Linie (siehe oben) in Landgraf Friedrich dem Friedssertisch dem Friedrich in Wallischen Machtspruch": Friedssertisch miteinander verseindet, am 11. Dezember 1445 im "Hallischen Machtspruch": Friederich erhielt die Kur, das Herzogtum Sachsen, Meißen und Altenburg, Wilhelm Thüringen. Letzterer war jedoch unzufrieden, von 1446 bis 1451 tobte ein Bruderfrieg und 1455 beunruhigte der Versuch des Prinzenraubes das Land. Am 25. April 1459 mußten bie Bruber im "Bergleiche" ju Eger bem Konige Georg Brur, Dur 2c. überlaffen und Bohmens Lebenshoheit über einen großen Teil ihres Bogtlands und meißnischer Besitzungen anerkennen. Friedrich II. succedierten 1464 seine Sohne Ernst und Albrecht; Wilhelm III. that sehr viel für die Reformation der Ribster, übergab schließlich seinen Besitz den Reffen und starb 17. September 1482. Albrechts des Beherzten ganzes Leben bestand in Fehben, doch brachten sie ihm 1466 die boh-mische Belehnung mit der Gerrschaft Plauen. 1472 erwarben Ernst und Albrecht Sagan, 1477 nötigten sie Queblinburg zur Anerkennung der sächsischen Schutherrsichaft, regierten nach des Oheims Abgang gemeinsam auch in Thüringen und awangen 3. Februar 1488 Ersurt, sich unter ihre Schirmherrschaft zu beugen. Noch nie hatte das Haus Wettin so machtig dagestanden, jest brach es seine Macht durch die Leipziger Teilung vom 26. August 1485: Ernst erhielt die Kur, das Herzogtum Sachsen und Subthüringen, die vogtlandischen und franklichen Besthungen, einen Teil bes Ofter- und Pleisnerlandes mit Altenburg und Zwicau und die Vogtei über bas Bistum Naumburg, Albrecht Meißen, Nordthüringen, ben Reft bes Ofter- und Bleignerlandes, die Bogtei über das Bistum Merfeburg und über die Abtei Queblinburg; gemeinsam blieben Sagan, die Bogtei über bas Bistum Meißen, die Schutsherrschaft über Erfurt, Mühl- und Nordhaufen und die Bergwerte. Hieraus follten zahllose Fehden und Wirren entstehen. Der ernestinische Besitz war un-

zusammenhängend und zersplittert, was den Ausbau des geschloffenen Territorial-ftagts sehr erschwerte, weit leichter wurde derselbe den Albertinern, denen das wohlarrondierte Meißen als Rern biente. Am 26. August 1486 ftarb Kurfürst Ernft ber Fromme und ihm succedierten gemeinsam seine Sohne, Kurfürst Friedrich III. ber Weise und Johann der Beständige. In seinen Gebieten hingegen setzte Herzog Albrecht der Beherzte, der Friesland erworben hatte, am 18. Februar 1499 die Unteilbarkeit sest und starb 12. September 1500; Friesland ging 1515 verloren, in ben anbern Landen ber albertinischen Linie herrschte Georg der Bärtige allein. Kursürst Friedrich der Weise stistete 1502 die Universität Wittenberg und wurde Luthers wärmster Beschützer. Bergebens hosste er auf eine 1483 Albrecht dem Beberzten übertragene kaiserliche Anwartschaft hin auf den Ansall von Jülich und Berg, Kaiser May übertrug sie an Cleve, gab hingegen 1507 dem Kurfürsten eine Expettanz auf Lauenburg. Friedrich lehnte nach May' Tod die Kaiserwürde ab, betrat mit seinem Lande den Boden der Resormation im Gegensatz zu dem Albertiner Georg, ber ftreng an Rom und Habsburg hielt und Luther befehbete, bekannte sich sterbend zu Luthers Lehre und verschied, nachdem Sachsen unter ihm welthistorische Bedeutung gewonnen, 5. Mai 1525. Ihm folgte sein Bruder Johann, der treue Anhänger der Resormation, der 1528 die "Kirchenvisitationen" beginnen ließ, mit Melanchthons hilfe Rurfachfen gum Mufterlande für bas lutherifde Rirchen- und Schulwesen erhob und bei seinem Tob 16. August 1582 seinem Sohne Johann Friedrich dem Großmütigen die Rur und in Gemeinschaft mit dem jungeren Sohne Johann Ernst die Lande überließ. In den albertinischen Landen verfolgte Berzog Georg der Bartige den neuen Glauben, dem fich sein eigener Bruder Beinrich, der Besitzer der Aemter Freiberg und Wolkenstein, zuwandte; er starb gram-gebeugt 17. April 1539, Heinrich der Fromme führte die Reformation in allen al-bertinischen Landen durch und vererbte diese am 18. August 1541 seinem ehrgeizigen vertinischen Kanden durch und berebte diese auf is. August 1941 seinem Erzigeigen Sobne Moris, der sein Wert fortsetze. Johann Friedrich, ein eifriger Protestant, der 1542 seinem Bruder Johann Ernst die Psees Roburg abtrat, wagte es zuerst, geistlichen Besitz zu verweltlichen, er sätularisierte 1542 das Bistum Naumburg-Zeit und ging gegen das meißnische Stift Wurzen vor, erregte immer mehr Karls V. Zorn und fand den ärgsten Feind in Moris, dem eigenen Vetter. Moris ließ sich in einem geheimen Abkonnen vom 19. Juni 1546 vom Kaiser die Kur und das Lord Lachen Verleden mit den Pherkartlicksit über die Riskliver Wassedauer Land Johann Friedrichs mit ber Oberherrlichkeit über die Bistumer Magdeburg und Halberstadt zusichern, Karl verhing 20. Juli über den Kurfürsten die Reichsacht und übertrug Morit ihre Bollstreckung; Johann Friedrich wurde bei Mühlberg bestiegt und gefangen, entging zwar der Enthauptung, mußte aber 19. Mai 1547 in die Wittenberger Kapitulation willigen, welche den Besitztand der beiden Wettiner Linien völlig veranderte: Johann Friedrich verzichtete für sich und seine Rach-kommen auf die Kurwürde und auf alle Anrechte an Halberstadt, Magdeburg und Halle, und trat seine Lande an Morit ab, seiner Linie verblieben nur die Aemter Gifenach, Gotha, Weimar, Jena und Orlamunde; das gefamte Bogtland wurde vom römischen König Ferdinand als böhmisches Lehen zurückgenommen und ber bisher meißnische Teil besselben Heinrich V. von Plauen verliehen, Sagan tam schon 1541 an Ferdinand. Johann Friedrich wurde erst 1. September 1522 in volle Freiheit gesetzt Am 4. Juni 1547 vor Wittenberg und 24. Februar 1548 in Augsburg belieb Karl Morits mit der Kur, die dauernd bei seiner Linie blieb; bald aber erhob sich Morits gegen ihn. Nach Morits' Lod am 11. Juli 1558 solgte ihm sein Bruder August: dieser überließ dem Ernessinern im Naumburger Vertrag vom 24. Februar 1554 noch die Kreise Altenburg und Neustadt. Die Unterthanen hatten im September 1552 den heimkehrenden Johann Friedrich mit Jubel empfangen, der Tod seines Bruders Johann Ernst brachte 6. Februar 1558 die sogen. Pflege Koburg an ihn gurüd und als er am 8. März 1554 sein Dulberleben schloß, teilten trop seines Bergurüd und als er am 8. März 1554 sein Dulberleben schloß, beilten trop seines Bergurüd und Schwa Schwa Sie Leise Stewart bots seine Sohne, die 1558 die Universität Jena gestiftet, 1566 den Besitz. Ueber sie und ihre Linien: siehe unter "Sachsen, Großherzogtum", und "Sachsen, Herzogtumer". Der neue albertinische Kurstaat Sachsen, Moritz' Werk, zersiel in Kurkreis. Thüringen, Meißen und Osterland. Kurstait August arbeitete stets auf Frieden im

Der neue albertinische Kurstaat Sachsen, Moritz' Werk, zersiel in Kurkreis, Thüringen, Meißen und Osterland. Kursurst August arbeitete stets auf Frieden im Reiche hin, wehrte die Ansprüche der Ernestiner an seine Gebiete ab und erweiterte letztere noch auf ihre Kosten, ließ sich infolge der Grumbachschen Handel von den unmündigen Sohnen Johann Friedrichs II. von Weimar am 23. Juli 1567 im Bertrage von Zeitz die Alemter Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Auma verpfänden, bemächtigte sich 1588 nach dem Tode des letzten Grasen von Henneberg fünf Zwölstel der Henneberger Lande, die nun dis 1660 im Gemeinbesitze der sächsischen Haufer in

Dresden und Beimar blieben, erhielt 1570 und später den größten Teil der Grafchaft Mansseld, erwarb von dem verschuldeten Plauenschen Jause 1575 das Vogtland und bildete daraus den vogtländischen Kreis, vergrößerte sein Gebiet 1559 um die Ferrschaften Stolpen, Bischosswerda u. s. w., brachte die Stister Meißen, Mersedurg und Naumburg unter kursürstliche Berwaltung und machte Sachsen zum blühendsten Staat Deutschlands. Ein starrer Lutheraner, erward sich August dauerndes Berdienst um Berwaltung, Finanzwesen, Rechtspslege, Reform des Setenerspstems, um Gewerbe und Landwirtschaft, Horstwesen, Bergdau, Kunst und Wissenschaft, "Der Bater August" starb 11. Februar 1588. Sein schwächlicher Sohn, Kursürst Christian I., erneuerte 1587 die Erdvereinigung mit Hessen und Brandenburg, stard aber ison 25. September 1591 und sein schwerflung mit Hessen und Brandenburg, stard aber schon 25. September 1591 und sein schwerfluch und Kursürst Christian II., ein Schleppträger Habsdurgs, der troz der Expektanz von 1483 bei der Jülich-Clevischen Erdsolge leer ausging, stard am 28. Juni 1611. Dessen Bruder, Kursürst Hohann Georg I., ein ergebener Undhänger Habsdurgs, hatte eine kriegersüllte Zeit zu bestehen; er lehnte Böhmens Krone ab, trug hingegen nach mancher Entäuschung 1685 im Prager und 1648 im Westschunger Heißen, Mersedurg und Raumburg-Zeit duon, und nach dem Lode seines Sohnes August sollten die Magdeburger Nemter Jüterdogt, Luersurt, Burg und Dahme an Sachsen stutender Des Rausselberger zeinzscher Zeiter Johann Georg sollte die Kurwürde, den Weistenberger, Meisener, Leizziger und Erzsedirglichen Kreis, die Oberlausitz, die Mansselder Bediete und die Vorgeburg und der Kunter, Morg das Etift Kaumburg-Zeitz, den Neustäder und Bogtländer Kreis und einige Herrschaften. So entstanden die Linien Kursachsen, Sachsen-Wersedurg, Sachsen-Wersedurg, entstanden die Linien Kursachsen wersehre der Kenter, Wersehrung erkolen wersehre gegen eine Kente den Kurdusse ab und diese der Vorgeburg erkolfen Areis, des einste Beresen keine Mente den

von Querfurt und Barby gelangte Weißenfelser Linie, als sie in Herzog Johann Abols II. 16. Mai 1746 erlosch: so war das albertinische Gebiet nach einer Trennung von sat hundert Jahren wieder vereint.

Rurfürst Johann Georg II., ein Berschwender, vollzog 9. August 1660 die Teilung Hennebergs mit den Ernestinern und mit der Zeiher Linie, erlangte 1663 die erbliche Administration des Stiss Meißen, trat 1667 die Hoheitsrechte über Ersurt an Rurmainz ab, versor die Führerschaft des Corpus Evangelicorum an Brandenburg und trat in enge Beziehungen zu Frankreich. Ihm solgte 1. September 1680 sein Sohn, Johann Georg III.; nationalgesinnt, schus er ein frästiges stehendes Heer, dekämpste Frankreichs Uebermut, stard aber schon am 12. September 1691, nachdem er 1689 vergebens versucht hatte, auf die 1507 erlangte und wiederholt erneuerte Expektanz auf Lauendurg hin dies Land zu nehmen. Sein leichtsetiger Sohn, Johann Georg IV., starb dereits am 27. April 1694 und nun riß sein hochschrender Bruder Friedrich August II., ein Sünder im großen Stile, Land und Voll in den Strudel seiner europäischen Politik hinein; materiell und sittlich sank Sachsen unter ihm und seinem Sohne. Er wurde um Polens Krone willen 2. Juni 1697 satholisch, was sein haus seinbem blied, und 15. September d. J. als König August II. von Holen gekrönt; da er Geld brauchte, versauste er 1697 sein Anrecht auf Lauendurg an Braunschweig-Lünedurg, 1697 und 98 die Erdvogtei über Quedlindurg, die Auenter Lauendurg, Sevenberg, Gersdorf und Betersberg und das Reichsschulzenant zu Nordhausen an Braunschburg, ließ sich vom Hause Schwarzdurg den sächsschulzenant zu Nordhausen an Braunschurg, ließ sich vom Jause Schwarzdurg den sächsschulzenant zu Nordhausen an Braunschurg, ließ sich vom Kalersberg und das Reichsschulzenant zu Nordhausen an Braunschurg, ließ sich vom Kalersberg und das Reichsschulzen an Berandendurg, versächen, veräußerte 1700 seinen Anteil an Henneberg an die Linie in Zeih, verpfändete auf Wiederfale der Kalerschus, Undalt-Vestan der Schwenzer aber ab

seine Stellung im österreichischen Erbfolgekriege und im Siebenjährigen Ariege litt sein Land schwer; er aber praßte, von Graf Brühl geleitet, über die Einbuße im Dresbener Frieden (siehe § 80). August verkaufte 1742 die Aemter Landeck und Frauenfee und Sachfens Anteil an ber Graffchaft Treffurt an Beffen-Raffel. Finangund Beerwefen gerrutteten, Die Schulbenlaft betrug 1768 über 40 Millionen, ber Schaben burch Kontributionen und Blünderungen mehr als 100 Millionen Thaler. Segendreich wirfte die Restaurationskommission in dem erschöpften Lande und mit Konia Augusts Tob 5. Oktober 1763 endete die unglückselige Berbindung Sachsens mit Polen. Leiber regierte Augusts trefflicher Sohn, Friedrich Christian, nur dis 17. Dezember d. S. Es folgte nun sein Sohn Friedrich August III. der Gerechte, vorerst unter Bormundschaft von Friedrich Christians Bruder Xaver und seit 13. September 1768 selbständig. Aengstlich gewissenhaft, strengem Geschäftsgange hold, voll Gerechtigkeitsliebe, war er voll Gifersucht auf seine fürstliche Stellung; Preußens Berwaltung wurde sein Borbild, er reformierte Beamtung, Finanz- und heerwefen, Rechtspflege (1770 Abichaffung der Folter) und Boltsbildung, hob Gewerbe und Handel. Er erlangte im Teschener Frieden (§ 91, 6) bedeutende Borteile, löste die von August III. für 31/2 Millionen an Hannover verpfändeten Aemter Sangerhausen und henneberg und Ginklinfte aus Mansselb ein und errichtete eine Sekundogenitur für die jungeren Prinzen seines Hauses; nach dem Aussterden der Mansfelder zog er 1780 den kursächsischen Lebensanteil ihrer Grafschaft (fiebe § 93, 4), 61/2 Quabratmeilen mit 24000 Seelen, ein; 1798 fiel nach bem Erlofchen bes Berbster Hauses bas Umt Balternienburg an ihn jurud, er aber überließ es 1796 gegen Gelb an Anhalt-Deffau. Er schloß fich dem Fürstenbunde Friedrichs des Großen (§ 95) an und lehnte 1791 Polens Krone ab, ftillte revolutionare Umtriebe in Sachfen und beobachtete ber französischen Revolution gegenüber Neutralität, bis auch ihn ber allgemeine Sturm gegen das alte Reich zum Handeln zwang. Auch er suchte nun in den Ruinen eine Königskrone. Während er an einen sächsischen Sonderbund dachte, feine Truppen 1806 zu den preußischen stoßen ließ, fie aber nicht gegen Napoleon zu verwenden munschte, bestegte biefer Preußen und gewann Friedrich Auguft für sich (§ 128, 5). Seit 11. Dezember 1806 Mitglied bes Rheinbunds und König, erhielt Friedrich August I. im Tilster Frieden den preußischen Kreis Kottbus gegen einige Abtretungen zwischen Erfurt und dem Eichsfelbe, und das Herzogtum Warfchau; jum zweitenmal murbe Bolen zum Fluch Cachfens, Barfchau trug nichts ein und bilbete eine Kluft zwischen Sachsen und Breugen. Im Gegensate zu andern Rheinbundsfürsten behielt der König (10. Mai 1807) bie bisherige Staatsverfaffung Sachsens bei, hob aber alle frembe Lebensherrlichkeit 28. August 1809 auf. Täglich geriet er mehr in Abhangigfeit von Napoleone bamonischer Gewalt, worunter Sachfens Sohne bluteten; Napoleon ließ ihn oft genug ben herrn fublen und zwang ihn 1807 und 1808 zu großen Abtretungen an das Königreich Bestfalen, gab ihm aber 10. November 1807 zu Warschau noch ben Michelauer Kreis und Reuichlefien hinzu, im Schönbrunner Frieden (§ 135) von 1809 sechs bohmische Enklaven und die deutschen Ordensgüter in Sachsen und vergrößerte das Herzogtum Warschau. Ueber Friedrich Augufts Saltung in ben Freiheitstriegen und nach Rapoleon's Sturg: siehe oben; sehr geschmalert ging Sachsen aus bieser Epoche hervor; am 8. Juni 1815 erklärte es ben Beitritt zum Deutschen Bund, der König ratifizierte ihn 6. Juli d. J., nachbem er tiefgebeugt am 7. Juni aus Ungarn nach Dresben beimgekehrt mar. [Bottiger, Geschichte bes Kurstaates und Königreiches Sachsen, 2. Aufi., bearbeitet von Flathe, 67—70; Flathe, Neuere Geschichte Sachsens von 1806—1866, 73. Jacobs, Geschichte der in der preußischen Provinz Sachsen vereinigten Gebiete, 83. Raemmel, Festschrift zur 800 jahrigen Jubelfeier bes Saufes Wettin, 89.]

3) Sannover. Die Belfen find Die alteste noch bestebenbe beutsche Dynastie. Der

3) Hannover. Die Welfen sind die älteste noch bestehende deutsche Dynastie. Der erste sicher beglaubigte Welfe war Graf Belf, der Schwiegervater der Kaiser Ludwigs des Frommen und Ludwigs des Deutschen, und stard um 824; sein Urenkel Rudolf wurde 888 König von Hochburgund und Ahnherr des dortigen 1082 erloschenen Königshauses, Welfs Sohn aber, Graf Sticho, stiftete das ältere Welsenhaus. Bon ihm stammte Welf III., den Kaiser Heinrich III. 1047 zum Herzoge von Kärnten und Markgrasen von Berona ernannte, der aber im November 1055 kinderlos stard. Nun trat sein Resse mitterlicherseits, Welf IV. (I.), Sohn des Markgrasen Uzzose flarb. Nun stat sein Resse Mitterlicherseits, Welf IV. (I.), Sohn des Markgrasen Uzzose singen Uzzose Modalerbschaft in Schwaben an, begründete das noch blühende jüngere Welsenhaus, wurde Weihnachten 1070 mit dem Herzoge tum Bayern belehnt, erdte Site und andre Güter in Italien, erward 1069 das Allodialgut des letzen Grasen Otto II. von Buchhorn und einen Teil des Besitzes

bes Grafen Liutold von Achalm und ftarb 8. November 1101. Sein Sohn Belf V. (II.), ber Gemahl ber berühmten Markgräfin Mathilbe von Tuscien, folgte ihm als Herzog von Bayern; als er 24. September 1120 finderlos starb, folgte ihm als Herzog und im Besitz aller Allodien sein Bruder, Heinrich der Schwarze, dessen Herrat mit Bulssild, der Tochter des letzten Herzogs Magnus von Sachsen, ihm die Hälfte der großen Billunger Güter, z. B. Lünedurg mit Gediet, zudrachte. So saste das Welsenhauß in Korddeutschland Fuß. Auf Heinrich folgte 1128 in Bayern sein Sohn, Heinrich der Stolze, das väterliche Stammgut aber teilte derselbe mit seinem Bruder Welf VI. (III.). Letzterer erhielt die Hauptmasse der schwädischen Güter, vermehrte sie durch Heinen, Markgraf von Tußeien, Fürst von Sardinien und Korsta und vererdte mit Umgehung des eigenen Hauses ib. Dezember 1191 den Hohenstausen seinen großen Vesitz. Heinrich der Stolze hatte hauptächlich die bayerischen Güter ererbt, erlangte durch die Heirat mit Gertrud, der einzigen Tochter des Kaisers Lothar, eine einzigartige Stellung unter den Reichsssürsten; Lothar verlieh ihm die Erdgüter der Markgräsin Mathilde (siehe oben I, § 60, 7), die Markgrasschaft Tußeien und das Herzogtum Sachsen, doch gönnten ihm die Kürten, voran Albrecht der Bär von Aktanien, Sachsen ebensowenig wie 1127 die Raisertrone, er versiel 1138 der Reichsacht und es wurden ihm Bayern und Sachsen aberkannt; mitten im Kampse darum stard er 20. Oktober 1189. Sein berühmter ihm als Bergog von Bayern; als er 24. September 1120 finderlos ftarb, folgte ihm aberfannt; mitten im Rampfe barum ftarb er 20. Oftober 1189. Sein berühmter Sohn, Heinrich ber Löwe, erhielt 1142 Sachsen und 1156 Bayern wieder, wurde aber 1180 geächtet und seiner Lande entsetzt, demütigte sich in Erfurt im November 1181 vor Raiser Friedrich I., verheiratete seinen ältesten Sohn Heinrich mit Fried-1181 vor Kaifer Friedrich I., verheiratete seinen ältesten Sohn Heinrich mit Friedrichs Nichte Ugnes von Hohenstaufen, wurde in Tilleda März 1194 von Kaiser Heinrich VI. wieder zu Gnaden aufgenommen, ohne aber je zur alten Macht zu gelangen, und starb 6. August 1195. Bon seinen Söhnen wurde Heinrich Pfalzgraf bei Rhein; er teilte mit seinen Brüdern Otto und Bilhelm im Mai 1202 zu Paderborn das Welfenerbe. Wilhelm erhielt die über der Elbe liegenden Lande außer Ditmarschen, sodann das Billunger Erbe, Lünedurg, Dalenburg, Higader, Dannenberg, Lüchow, Bergen, Brome und Nienwalde, einen Teil des Harzes mit den Festen Lauenburg, Blankenburg, Regenstein und Heinwalde, einen Teil des Harzes mit den Festen Lauenburg, Blankenburg, Regenstein und Heinwalde, einen Teil des Harzes mit den Festen Lauenburg, Blankenburg, Regenstein und Heinwalde, einen Teil des Harzes mit den Festen Dtto IV., seine Söhne hinterließen, so war Wilhelms Sohn, Otto das Kind, der einzige junge Sproß des Hauses, so war Wilhelms Sohn, Otto das Kind, der einzige junge Sproß des Hauses, der mußten Herzog Albrechts von Sachsen verzichten, wurde aber 21. August 1285 in Mainz zum Herzog erklärt und das welsische Erbe zum Herzog zum und Keichsschaft abergeben sollte.

Ditto nannte sich nun "Herzog von Braunschweig und Lünedurg". Er erzutte der Auger zu der erzog von Braunschweig und Lünedurg". Er erz

Otto nannte sich nun "Herzog von Braunschweig und Lüneburg". Er erwarb 1235 Celle, 1248 den Bergwerkzehnten in Goslar, die Altenhausen-Ofterburgschen Güter, 1241 die Stadt Hannover und "die große Grafschaft" der Grafen von Lauenrode und starb 9. Juni 1252. Seine Shne Albrecht I. der Große und Johann teilten, nachdem sie Hameln erworben, im Mai 1267: Albrecht erhielt das Herzogtum Braunschweig, Johann das von Lüneburg. Die Linie Johanns, das ältere Hauß Lüneburg, vermied weitere Teilungen, erward Uelzen, Güter der Bunstorfer Grasen, die Grasschaft Wölpe, den größten Teil der Grasschaft Dannenderg, 1320 die Grasschaft Lüchow, 1338 Ricklingen, 1336 Higger, Wittingen, Knesedeck, Fallersleben, Riependurg 2c. und erlosch im Mannesstamme am 23. November 1369. Albrecht I., der Stister des älteren Hauses Vraunschweig, erward große Teile der Dasselschen Güter, 1272 die Grasschaft Dassel, Einbeck 2c. und stard 15. August 1279. Seine Söhne, Heinrich der Munderliche, Albrecht der Fette und Wilhelm, teilten 1285, es entstanden die Linien zu Grubenhagen, Sötingen und Braunschweig, die in Streit miteinander lagen; Wilhelms Tod 30. September 1292 verschäfte diesen, Albrecht triumphierte im Kriege über Heinrich, verglich sich aber mit ihm und 1299 trat die Stadt Braunschweig unter die gemeinschaftliche Herschaft der Herzoge in Grubenhagen und Göttingen. Albrecht erward 1308 die Grasschaft Kienover. Heinrichs Linie in Grubenhagen versant alsdald in politische Verschaft der Perzoge in Grubenhagen und Göttingen. Albrecht erward 1308 die Grasschaft Kienover. Heinrichs Linie in Grubenhagen versant alsdald in politische Verschaft kienover. Heinrichs Linie in Grubenhagen versant alsdald in politische Verschaft kienover. Heinrichs Linie in Grubenhagen versant alsdald in politische Verschaft kienover. Heinrichse Stillen Wagnus erhielt Braunschweig, Ernst Götne Wagnus und Ernst teilten am 17. April 1345; Magnus erhielt Braunschweig, Ernst Götningen, des letzteren Linie erlosch aber in Herzog Otto dem Einäugigen 6. Februar 1468.

Heirat die Mark Landsberg, Sangerhausen, die Pfalz Sachsen mit Kysspausen und Allstedt, veräußerte aber Landsberg 1847 an den Markgrasen von Meißen, sein Sohn Magnus II. Torquatus hatte, als im November 1869 das ältere Haus Lünedurg zur erlosch (siehe oben), um dessen Gebiete mit dem Hause Sachsen-Lauendurg zuringen, kam in die Reichsacht, verlor am 7. November 1872 durch kaiserlichen Schiedsspruch in Pirna Lünedurg und siel bei Leweste 26. Juli 1878. Mit dem Beistande der Stadt Braunschweig behaupteten seine Söhne ihr bedrohtes Erbe, durch den Sieg bei Winsen (28. Mai 1888) erzielten sie den Berzicht der Askanier auf das Herzogtum Lünedurg, schlossen 21. Januar 1889 mit denselben eine Erbverdrüderung, und fortan herrschte Berzog Friedrich in Braunschweig und einem Teile Lünedurgs, die Herzoge Bernhard und Heinrich im Peste von Lünedurg; nachdem Friedrich 5. Juni 1400 ermordet worden, erwarden Bernhard und Heinrich nach langem Krieg mit Lippe 1408/9 die Grafschaft Everstein und teilten 22. Juli 1409. Bernhard erhielt Braunschweig, Heinrich Lünedurg; letzterer starb 14. Oktober 1416 mit Hinterlassung zweier Söhne, Wilhelm I. und Heinrich. Bernhard I. erward 1409 die Herrschaft Homburg an der Wester, sowie die Harzburg und willigte 1428 in eine neue Länderteilung mit Wilhelm I. Bernhard I. siel Lünedurg, Wilhelm Braunschweig 22. August d. J. z., ersterer begründete das mittlere Haus Lünedurg, Letzterer das mittlere Haus Braunschweig. Wilhelm Erward des mittlere Haus Künedurg, Letzterer das mittlere Haus Braunschweig. Wilhelm erbte im Februar 1463 die Lande der Göttinger Linie (siehe oben), zog Dorstadt ein, kause die Grafschaft Munstorf, beerbte 8. Dezember 1478 Peinrich in Wolfendüttel und vereinte somit das Braunschweiger Land wieder; er stard 25. Juli 1482.

Sein Sohn Bilhelm II. kaufte 1490 bie Stabt Helmstebt, teilte bas Land 2. Mai 1495 zwischen seinen Söhnen Heinrich und Erich I. und so entstanden die Linien zu Wolfenbüttel und zu Calenberg, anstatt daß eine starke Macht zusammenblieb. Aus dem oststellen Kriege trugen sie mit der Läneburger Linie 1514 das Budjadingers und Stadland, aus der Hilbesheimer Stisksehde 13. Mai 1528 den größeren Teil des Bistums davon. Die Calenberger Linie, unter der die Reformation ins Land zog, endete am 8. November 1584 in dem Papisten Erich II., einem Verschwender, nachdem 1582 die obere Grafschaft Hoga an sie und Bolsensbüttel, die niedere an Lüneburg gefallen war; das Land siel mit sast zwei Millionen Schulden an die Linie Wolfenbüttel. Heinrichs Sohn in Wolfensbüttel stien iedere an Lüneburg gefallen war; das Land siel mit sast zwei Millionen Schulden an die Linie Wolfenbüttel. Heinrichs Sohn in Wolfenbüttel speinrich II. der Jüngere, ist als Luthers Tobseind bekannt und wurde 1542 vom Schmalkalbener Bunde verjagt; das Land nahm die Reformation an, Heinrich durfte erst im Juni 1547 zurücksehren, wurde im Alter milber gegen die Kesormation und erward sich viel Verdienst um den Harren Welten milber gegen die Kesormation und erward sich viel Verdienst um den Harren vollends durch, gründete 1576 die Universität Helmsted, reformierte Rechtswesen, Berwaltung und Hervensen Graschaft Honga. Sein Sohn, heinrich Julius (seit 1589), erbte 1596 die Lande der Grubenhagener Linie (siehe oben) mit Göttingen und der oberen Graschaft Honga ein Sohn aber, Friedrich Ulrich (seit 1618), mußte 1617 auf kaiserlichen Beschl Grubenhagen an die Lüneburger Linie abtreten und starb als letzer vom mitteren Hause Bause Bause Bause Bause Bause fleher vom mitteren Hause Bause Bause Bause Bause Bause Bause sollendüttel am 11. August 1684.

Das mittlere Haus Lüneburg blieb allein übrig; Bernhards I. Ururenkel, Herzog Ernst der Bekenner, wurde der Stammherr der heutigen Haufer Braunschweig und Länedurg und leitete mit Festigkeit die Resormation; von seinen Söhnen regierte Wilhelm der Jüngere seit 18. September 1569 allein, seinen Bruder Heinrich mit einigem Gediete absindend. Bon Wilhelm stammt das neuere Haus Linedurg, späteres königliches Haus Lannover, von heinrichs jüngstem Sohne August das herzogliche Haus Braunschweig. Bolsenbüttel; über letzteres siehe "Braunschweig, Herzogliche Haus Braunschweig. Berzogliche Haus Braunschweig, Berzogliche Haus Braunschweig, Berzogliche Hater Herzog Wilhelm von Länedurg siel 1582 die niedere Grasschaft Hopa, 1565 die Grasschaft Diepholz an. Seine sieden Söhne losten, wer den Stamm sortseten sollte, um weitere Zerstückelung zu verhüten, und das Los tras den jüngsten, Georg. 1617 mußte der letzte Herzog in Wolsendüttel Grubenhagen den Lünedurgern abtreten, 1684 erdten diese alle seine Lande, Calenberg, Göttingen und Hannover, 1642 erwarben sie Hardurg und Moesdurg, 1648 das Aloster Walkenried und das Alternationsrecht im Bistum Osnadrück; seit 1696 residierte Georg in Hannover. 1641 teilten seine alteren Söhne Christian Ludwig und Georg Wilhelm: es entstanden die Linien Celle und Calenberg; in ersterer solgte auf Christian Ludwig 1666

burch ben Hilbesheimer Bergleich fein Bruber Johann Friedrich. Georg Bilhelm, ber Lüneburg, Celle, Diepholz und Hona erhielt, erwarb durch Bergleich mit der Linie in Wolfenbüttel gegen Walkenried die Aemter Dannenberg, Hisacer, Lüchow, Wustrow und Scharnebeck, 1679 mit Wolfenbüttel gemeinsam das Amt Thedings daufen und die Bogtei Dörverden, 1689 das Herzogtum Lauenburg; als er 28. Ausgust 1706 ohne Sohn ftarb, succedierte ihm, da Johann Friedrich längst tot war, sein Nesse Georg Ludwig. Dessen Bater, Ernst August, der jüngste Bruder Johann Friedrichs, ein großer Fürst, sührte im Herzogshause 1680 die Primogenitur und Unteilbarkeit ein, wurde 19. Dezember 1692 in Wien mit der neunten Kurwürde und bem Reichserzschatzmeisteramte belieben und ftarb als erster Rurfürst von Sannover 28. Januar 1698, vermählt mit Sophie Stuart, der Erbin von Großbritannien und Frland. Sein Sohn Georg Ludwig, der zweite Kurfürst, erbte nicht nur 1705 die Lande der Celler Linie und vereinigte alle braunschweig-lüneburgischen Gebiete, sondern wurde auch 31. Ottober 1714 in Westminster als Georg I. zum Könige von Großbritannien und Irland gekrönt; seitbem war das Kursürstentum ein Appendig des Königreichs über dem Kanale, von einer Regierung unter einem Statthalter verwaltet. Die Herzogtümer Bremen und Berden kamen 1719 unter Georg I. im Frieden von Aland an Hannover. Sein Sohn, König und Kurfürst Georg II. (seit 22. Juni 1727), gründete die 1787 eingeweihte Universität Göttingen; über seine Stellung im österreichischen Erbsolge- und im Siebenjährigen Kriege (§ 77 u. sf.). Er zog Hannover seinem Königreiche vor und trieb welfische Politik, erwarb 1781 bas Land Habeln und 1741 gegen Abtretung Begesads von Bremen das Amt Blumenthal und das Gericht Neuenkirchen, erhob 1744 vergebens Ansprüche auf Offriesland (§ 79, 4) und starb 25. Oktober 1760. Sein Enkel, König und Kurfürst Georg III., war vor allem Brite, betrachtete Hannover erst in zweiter Linie, wandte ihm Georg III., war vor allem Brite, betrachtete Hannover erst in zweiter Linie, wandte ihm aber trozbem viel Sorgsalt zu; seine hannöverischen Truppen nahmen am Kriege gegen Frankreich 1798—95 teil, dis die Demarkationsklinie vom 17. Mai 1795 dem Kande Neutralikät brachte (§ 114, 1); seitdem ging die hannöverische Politik andre Wege als die britische. Preußen lag in stetem Zwist mit Hannover, der Kurstaat litt furchtbar unter der Besehung durch Preußen, Franzosen, Schweden, Russen, die einander ablösten. Ueber den Reichsdeputationshauptschluß siehe § 122, 2. 1807 wurde Südhannover (Göttingen, Grubenhagen, Klausthal) zum Königreiche Westfalen geschlagen, 1810 ganz Hannover außer Lauenburg zwischen Westfalen und Frankreich geteilt, doch bald entzog Napoleon Hannover wieder dem Weiter in Kassel und nahm es an sich. Ende 1818 besehren die Alliierten Hannover und auf dem Wiener Kongresse wurde der Kurstaat nicht allein restitutert, sondern um Hildesbeim, Goslar, Oststrieswurde der Kurstaat nicht allein restitutert, sondern um Hildesheim, Gostar, Ostsries-land, das Sichsfeld, das Harlinger Land, Aremberg-Meppen, Lingen z. vermehrt. Aus dem Kurstaate wurde 12. August 1814 ein Königreich Hannover und am 24. August berief der für den kranken König amtierende Prinzregent eine allgemeine Stände-versammtlung für das neue Beich; sie trat am 5. Dezember 1814 zusammen und das Land which eine Arenierte Porfosiure, diesklich beruhte durchaus auf den eiter Land erhielt eine oftropierte Berfassung; Dieselbe beruhte burchaus auf ben alten Feudalprinzipien und sollte nur die fehr verschiedenen Berfassungen der einzelnen teilweise ganz neuen Propinzen zu einem Ganzen verschmelzen, wie denn am 17. Sateilweise ganz neuen Provinzen zu einem Ganzen verschmeizen, wie denn am 17. Januar 1815 die Stände die Bereinigung Hannovers zu einer Gesamtheit seierlich verkündeten; man erwartete von der Bersassung, sie werde als Uebergang zu einer vollkommeneren dienen, doch trat eine neue Versassung erst 7. Dezember 1819 ins Leben. 8. Juni 1815 trat Hannover in den Deutschen Bund. — [A. Hüne, Geschichte des Königreichs Hannover und des Herzogtums Braunschweig, 2 Teile, 25—30. W. Hänen wann, Seschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, 3 Wde., 58—57. Schaumann, Handbuch der Geschichte der Lande Hannover und Braunschweig, 64. D. v. Heine mann, Geschichte von Braunschweig und Hannover, 8 Wde., 58—57. Schaumann, Handbuch der Geschichte der Lande Hannover und Braunschweig, 64. D. v. Heine mann, Geschichte von Braunschweig und Hannover, 8 Wde., 84—92. Röcher, Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714, in "Aublistationen aus den k. preuß. Staatsarchiven", 84—95 (noch zu beenden). v. Hassistationen aus den k. preuß. Staatsarchiven", 84—95 (noch zu beenden). v. Hassistationen des Königreichs Hannover, 1. Teil, 98. v. Meier (siehe § 128).]

\*\* Wärtstemberg. Die Burg Württemberg bei dem heutigen Dorfe Rothenberg erscheint inschriftlich zum erstenmal 7. Februar 1083, nach ihr nannte sich nun ihr Erbauer, Konrad von Beutelsbach. Sein gleichnamiger Nesse wurde der Stammvater der Opnassie. Sein Sohn Ludwig (1134) ist der erste Württemberger Graf. Die Familie erward Witer in Oberschwaden und Eraf Konrad nannte sich nach der von ihm erbauten Burg Grüningen; er erward die Grassfichten Balzheim und im Alpgau. Die eigentliche Geschichte Württembergs beginnt mit Graf Jartmann von Wärttemberg-Brüningen (gestorben 1280) und Eraf Ulrich mit dem Daumen von Württemberg

(gestorben 1265), welche die Zeitlage zur Vergrößerung benutzen. Ulrich erhielt von König Konradin 4. Januar 1259 das Marschallamt über ganz Schwaben, die Schuzvogtei über Ulm und das Gericht in der Bürg, von König Richard einige Reichs vogtei über Ulm und das Gericht in der Bürs, von König Richard einige Reichsgüter, kaufte 1251 Burg Wittlingen, dann Burg Urach, den Uracher Anteil von Rürtingen, mächtig erweiterte sich der Urbests im Neckars und Remsthale. Gänzlich bedeutungslos und verarmt erlosch die Linie zu Grüningen (auch zu Landau genannt im 17. Jahrhundert. Eberhard der Erlauchte, Ulrichs zweiter Sohn, ein sehdelustiger Here, empsing von Kaiser Albrecht 1298 die Burg Rems und die Stadt Reus-Waiblingen, die Landvogtei in Niederschwaden, 1804 als Pfandschaft Burg Spitzenberg, die Stadt Ruchen und die Bogtei des Klosters Lorch, tauste die Burg Reichenberg, die Stadt Bachang, Burg und Stadt Beilstein, den Teckschen Anteil an Nürtingen, allerlei Tecksche Güter, 1800 Burg Stösseln und die Stadt Gönningen, die Herrschaft Neussen, Kornwestheim, Teile der Pfalzgrafschaft Tübingen, 1308 Burg und Stadt Asperg, Burg Richtenberg, den Glemsgau, die Hälfte von Calw; er kam 1310 in die Reichsacht, erstartte aber nach Kaiser Heinichs VII. Tod von neuem, erward eine Reihe Burgen (3. B. Hohenstaufen), Städte (Kosenseld, Dornstetten, Güglingen, Göppingen) r., begann in Stuttgart zu residieren und hinterließ Württemberg 5. Juni 1325 sat begann in Stuttgart zu residieren und hinterließ Württemberg 5. Juni 1325 fast verboppelt. Sein Sohn, Ulrich III., erwarb 1825 von Defterreich bie Balfte ber Burg verd und der Stadt Kircheim, Burg und Stadt Sigmaringen, 1824 die Herrschaft Horburg bei Colmar, 1825 Binnenden, die Stadt Reichenweiher, Zellenberg 2c., das Schloß Achalm, 1838 Sponeck, 1838 Markgröningen mit dem erdlichen Reichskurmsfahnlehen, 1837 Grötzingen, 1839 Baihingen, 1842 Tübingen 2c. Ihm folgten 11. Juli 1844 gemeinschaftlich seine Söhne, Sberhard der Greiner (Rauschebart) und Ulrich IV., deren Anschluß Kaiser Karl IV. 1847 hoch erkauste. Sie erwarben 1844 Beringen, 1844 und 57 Böblingen, 1845 Calw, Javelstein, Wildbad, 1347 den Schönbuchwald, 1850 Beilstein, 1851 Sindelsingen, 1852 Hundersingen, 1855 Greifensein, 1856 Karrheim und Kaskach Lichtenberg, 1861 Lauffen, 1863 Nagald Keister. stein, 1856 Horrheim und Haslach, Lichtenberg, 1861 Lauffen, 1863 Nagold, Haiterbach und Balbenbuch 2c., auch zu ben bereits innehabenden Schirmwogteien über die Klöster Herrenalb, Dentendorf und Bebenhausen die über Obristenfeld, Murrhardt und Zwiefalten; ber Raifer befreite fie 1361 von fremden Gerichten, fie wurden aber und zweigalten; der Kauser verreite sie 1861 von fremden Gerichten, sie wurden aber Vafallen der Krone Böhmen. Am 3. Dezember 1861 kam der Nürnberger Vertrag zu stande, das erste Hausgesetz über Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit des Landes, 1862 abdizierte Ulrich zu Gunsten des Bruders Sberhard, der die Schirmvogtei über die Klöster Elwangen, Abelberg und Lorch, 1867 Edingen und Haigerloch, Leipheim, 1977 Tuttlingen, 1881 die andere Häste von Teck und Kirchheim, Gutenberg, Owen, Schiltach und 1882 Herrenberg erward. Durch die Schlacht dei Dössingen 1888 trug Eberhard wesentlich dazu dei, den Fürsten das Uebergewicht in der Keichsverfassung zu wahren, der kluge Rechner start 15. März 1892. Sein Entel Eberhard der Milbe, unter dem die Städte sich zu entwicklu begannen griff zu mancher Verkuberung unter dem die Städte sich zu entwickeln begannen, griff zu mancher Beräußerung, zumal von Sigmaringen, Beringen und mehreren Bogteien, erwarb aber 1408 die Herrschaft Schalksburg mit Balingen, Stadt und Bogtei Murrhardt, 1405 halb Obereplingen, 1406 Neckartenzlingen, 1408 den letzen Rest Bietigheims zc. Sein Sohn Sberhard der Jüngere (seit 1417) erward 1416 Oberndorf und Waßened 2c., durch Seinat mit der Erdin schon 1897 die Grasschaft Mömpelgard, die Ferrschaften Bruntrut, Modon, Saulnot, Granges, Clerval, Passanant, die Oberlehnsberrlichseit über La Roche, starb aber schon 2. Juli 1419. Seine Söhne, Ludwig der Aeltere und Ulrich V. der Vielgeliebte, erwarden Wildberg, Neubulach 2c., teilten 25. Januar 1442 in Nürtingen und Ludwig gründete die Uracher, Ulrich die Stuttgarter (Neussens Linie; erstere erhielt den westlichen, letztere den östlichen Teil der Graffchaft.

Grafschaft.

Ludwig kaufte den Kest von Hornberg, Blaubeuren, Lupsen 2c., die Bogtei über die Aldster St. Georgen und Blaubeuren, Ulrich Gammertingen, Hettingen, das Brenzthal, Heidenheim 2c. Ludwigd Sohn, Eberhard im Bact, erwarb in einer Fehde 1473 Herrschaft und Stadt Sulz, verlor dagegen die Aussicht auf die obere Grafschaft Hobenberg 1482, Burg Mägdeberg und Mühlhausen 1481 an Desterreich. Im Uracher Bertrage vom 12. Juli 1473 mit der Stuttgarter Linie beugte Eberhard weiteren Landteilungen vor, wobei der unruhige jüngere Sohn Ulrichs V., Heinrich, mit Mömpelgard und den Besthaugen in Burgund und Elsaß abgesunden wurde. 1477 gründete Sberhard die Universität Tübingen. Wenig von Kuld begünstigt war Ulrich V. in Stuttgart; er muste, um sich aus der Haft in Heibelberg zu lösen, Bottwar, Waiblingen 2c. verpfänden, Leipheim u. a. D. verkaufen und dankte 8. Januar 1480 an seinen würdelosen Sohn Eberhard den Jüngeren ab;

lesterem überließ der geisteskranke Heinrich 26. April 1482 Mömpelgard und die durgundischen Herschaften um Geld. Eberhard im Bart war bestrebt, Württemberg zur Einheit zurückzischen, und hob durch den Münstinger Vertrag vom 14. Dezember 1482 mit Eberhard dem Jüngeren die Teilung beider Hauptlinien auf; Württemberg wurde mit Ausnahme der Heinrich verbliebenen Herschaften Hordung, Reichenweiher und Wilstein vereinigt und für ewig unteilbar erklärt, das Seniorat eingesührt. Eberhard im Bart übernahm allein die Regierung und zog 1488 nach Stuttgart; viele Streitigkeiten brachen mit dem jüngeren Eberhard aus, der Eßlinger Bertrag aber vom 2. Dezember 1492 bestätigte die Unteilbarkeit, Einherrschaft und Senioratserhsolge. Diese Hausverträge, welche der Kaiser bestätigte, waren auch für die Intwidlung des ständischen Wesens wichtig, die Landstände wurden Mächter des Familiengesess. Eberhard im Bart trat 1488, Eberhard der Jüngere 1496 dem Schwädischen Hunde (1, § 118, 18) bei, in dem ersterer dald neben Hugo von Werdenberg die leitende Kolle spielte. Eberhard im Bart wurde auf dem Bormser Reichstage 21. Juli 1495 zum Herzoge von Württemberg und Teck erhoben; "der Herzogsbrief" von diesem Datum vereinigte Württemberg in ein Reichslehen, nur im Mannsthamme vererbar, der Raiser bestätigte die Unteilbarkeit, an die Stelle des Seniorats aber trat die Linealerhsolge mit der Primogenitur. Württemberg sührte dis 1654 am Reichstag nur eine Stimme, dann erhielt es ein besonderes Botum für Wömpelgard, das 1495 in Sonderstellung verblieden var. Am 11. November 1495 erließ Perzog Eberhard I. die Landesdordnung, die erste umsassen die Unraher

Linie von 1442 erlosch.

Sein Nachfolger war Eberhard ber Jüngere von ber Stuttgarter Linie, boch setze ihn ber Raiser wegen seiner Migregierung 28. Mai 1498 ab und wahrend Eberhard seine Ansprüche auf Rurpfalz übertrug, übergab ber Raiser doch setzte ihn der Raiser wegen seiner Mißregierung 28. Mai 1498 ab und während Eberhard seine Ansprüce auf Rurpfalz übertrug, übergab der Raiser dem alteren Sohne Heinrichs (siehe oben), Ulrich I., das Serzogtum. Aus dem diteren Sohne Heinrichs (siehe oben), Ulrich II., das Serzogtum. Aus dem dayerischen Erbsolgekriege trug Ulrich im Juli 1805 die Stadte und Aemter Weinsberg, Neuenstadt, deidenheim, Möckmühl, Bestaßeim, die Grafschaft Adwensternschaft über Gocksbeim, die Schirmsberrschaft über dech gernichen. Stettensels, Gruppendach, die Lehnsherrschaft über Gocksbeim, die Schirmsberrschaft über die Rlöster Anhausen, Hernschaft über Gocksbeim, die Schirmsberrschaft über die Rlöster Anhausen, Hernschaft über Gocksbeim, die Schirmsberrschaft über der Schwädische Bunde schied, zersiel er ahnungsloß mit seiner Jusunkt, seine Wirtschaft brachte harte Zeiten über Württemberg, er wurde 1516 und 1518 mit der Reichsacht belegt, der Schwädische Bund eroberte 1519 ganz Württemberg. Ulrich entsich, der Schwädische Bund eroberte 1519 ganz Württemberg. Ulrich entsich, der Schwadische der den von ihn erworden das gez. Mai d. z. in Suttgart ein und nannte sich seit Februar 1525 Herzog von Württemberg. Ulrich blieben nur Mönnpelgard und der von ihm erwordene Hohentwiel, doch eroberte er mit hessische Sitze mit suni 1534 sein and wieder, verglich sich in Kadan mit Ferdinand, regierte gut und führte die Reformation ein. Im Schnalfaldener Kriege 1546 nochmals vertrieben, erhielt Ulrich & Januar 1547 sein Land unter harten Bedingungen zurück und mußte 1548 das Interim annehmen. Sine Zierde der Zeit war sein Rachsolger Ludwig & Mugust 1598 kinderloß starb, so solgen en Resten Gertrat; unter ihm nahm die Reformation gesgeneten Fortgang. Da sein Rachsolger Ludwig & Mugust 1598 kinderloß starb, so solgen den Ksterlehnsherrlichseit Oesterreichs ab, erwarb viel Gebiet, z. B. 1605 das schon 1612 wieder ausgesöste Derzogtum Alencon, 1595 Amt und Stedenzell, Oberkirch au.; sein beschänkerrlichsein, 1608 dei Lemert Altensteig und Stedenze Die Linie zu Mömpelgard erlosch 25. März 1728, die zu Weiltingen, an die 1647 das Fürstentum Dels in Schlesien kam, 8. August 1705, die Nebenlinie der letzteren, Württemberg-Oels, Dezember 1792 und Dels kam an Braunschweig. Unter Ebershard III., Johann Friedrichs Sohn (seit 18. Juli 1628) räumten die Kaiserlichen erst 1682 das Land, Gustav Adolf schenkte ihm die Herrschaften Hohenderg, Sigmaringen, Baar 2c. Württemberg litt surchtbar, der Kaiser zerstücke es 1634 und erst der Westschlische Friede von 1648 brachte Wohlstand zurück; Eberhard trat Oberkirch

1664 an das Bistum Straßburg ab. Sein Enkel Eberhard Ludwig (seit 28. Juni 1677) bestand harte Kämpse mit Frankreich, das Mömpelgard "reunieren" wollte und Württemberg seit 1688 wiederholt verheerte, hauste schamlos mit seiner Buhlerin Gräveniz und lag mit den Ständen in Zwist; sein Vetter und Nachfolger Karl Megander (seit 31. Oktober 1788), ein Katholik, schaltete mit dem Juden Süs-Oppenseimer gegen alles Recht, und sein Nachfolger Karl Eugen (seit 1787) ließ Süß aufhängen. Karl Sugen tauste 1751 die Serrichast Justingen, Bönnigbeim, Sterneck und einen Teil der Grasschaft Limpurg, verzichtete 1750 gegen Geld auf die Landeshoheit über Zwiesalten, Baden trat ihm 1758 alle Ansprüche an Besigheim, Mundelsheim, Neuenbürg und Verdenzell ab und er verzichtete dagegen auf sehn Auspruch an Eberstein, Neuenbürg und Gernsbach. Absolutist vom reinsten Wasser, bielt er übertriedenen Hosfftaat und zerrüttete die Finanzen. Er stistete, seit 1770 einleusend, die Karlsschule, drachte nun das Land in Flor, erlebte noch die trüben Tage, welche die französsische Nevolution über seine linksrheinischen Gebiete brachte, und starb 24. Oktober 1798. Die Beteiligung am Kriege gegen Frankreich unter seinem Bruder Ludwig Eugen sosten sosten gegen Frankreich unter seinem Bruder Ludwig Eugen löstete viel Geld, der Krieg kam auch auf dessen Auchsolger Friedrich Eugen (seit 20. Mai 1795), der zum Jubel des Landes seine Kinder protestantisch erzog. Ueber den Einbruch der Franzosen in Württemberg, den Kassenstücken und den Kaiferlichen nach Moreaus Mückzug Währtemberg hart büßen.

und den Kartfer Frieden, sowie die Abtretungen auf dem linken Mheinufer u.: siehe § 116. Wegen dieses Separatfriedens ließen die Kaiserlichen nach Moreaus Michaug Watrtemberg dart büßen.

Mm 28. Dezember 1797 succedierte sein Sohn Friedrich II. dem Bater. Er ahmte Friedrich den Großen nach, wollte der erste Beamte des Staats sein, versiel aber in den Großen nach, wollte der erste Beamte des Staats sein, versiel aber in den Großen nach, wollte der erste Beamte des Staats sein, versiel aber in den Großen nach, wollte der erste Beamte des Staats sein, versiel aber in den Gudständen eine hinderliche Kebenregierung und ging darauf auß eine tüchtige herzogliche Armee zu bilden; thatsächlich wurde er vom September 1798 an der Reorganisator des jämmerlichen Zeeres, wie er überhaupt den alten Schlendrian verabscheute. Troß der Neutralität infolge des Friedens litt sein Land schwer durch die Franzosen, er drach mit den Ständen, die den Anschluß an dem Kaiser verwarsen, schlöß sich mit allen Truppen dessen an, Moreau aber übersutete 1800 Schwaden und Friedrich entsich im Juli. Nach dem Frieden von Auneville kehrte er 18. Mai 1801 heim, um sich dalb Bonaparte anzuschließen, der ihm reiche Beute verhieß; über seine Erwerbungen im Reichsbeputationshauptschluß von 1808 siehe § 122. Die neuen Bestzungen erhielten den Namen Reu-Währtemberg und dilbeten wie einst die in Luneville abgetretenen einen eigenen Staat ohne stände Berfassung, in ihnen herrschte der neue Kurs fürst unumschränkt, sosch auch die Schabe dagegen eiserten. Jimmer enger schlöß er sich Napoleon an; hierfür sand er, während seine Raubessinder in Napoleons Schlachten bluteten, freigiedigsten Lohn; die einzelnen Erwerbungen siehe §§ 126, 126, 136. Er wurde endlich König mit voller Souveränisch und prostamierte sich als solche 1. Januar 1806. Um 18. Mädzz 1806 organiserte er sein Königreich, vereinigte die Entwicklung eines karten Late und die neuen Beantung und begünftigte serwaltung ein, schwiedenn geine Martiklarismuß, um in einem Autorität genießenden Mittelst bundsfürsten, — in Richtung, Gewohnheit und Anschauung ein Sohn der alten Zeit und ein Feind allgemeiner staatsresormierender Fdeen. Als Napoleons Stern sant, verließ ihn Friedrich im Oktober 1818; er that es ohne jedes Misgeschlf sur Deutschlands Befreiung und in Erwartung "der Rücklehr glücklicher Umstände". Durch den Bertrag von Fulda trat er am 2. November dem großen Bunde gegen Frankreich bei. Die Württemberger kämpsten bis 1815 gegen den bisherigen Protektor, Friedrich aber wurde es dei seinem Hange zu völliger Unumschränklheit schwer, sich auf dem Wiener Kongresse mit den Grundsätzen betresse der Berfassungen der deutschen Staaten zu befreunden; er gab erst nach langem Weigern nach, unterzeichnete 1. September 1815 die deutsche Bundesätze und trat 18. August 1816 der heiligen Allianz bei. Er bemerkte wohl, wie die Unzufriedenheit mit seiner Regierung stieg, ihm sehlte ein Hintermann wie Napoleon,

barum kam er am 1. Januar 1815 plöylich aus Wien heim und erklärte im Manifeste vom 11. Januar, er wünsche seit 1806 Württemberg "eine Verfassung und ständische Repräsentation" zu geben. Er arbeitete unter allgemeiner Erregung mit seinen Vertrauten eine solche aus, sie war freisinniger, als man sie je von ihm erwarten konnte; als er sie aber 15. März den Ständen verkündete, sand sie seinerlei Beisall, die Altwürttemberger vor allem verglichen sie nur mit ihren alten Freiheiten und riesen nach dem alten guten Rechte; die Stände verwarfen die Vergedens durch ein Manisest vom 5. August Wirkung zu erzielen und legte einen zweiten etwas liberaleren Entwurf vor, den der Freiherr von Wangenheim unterstützte und der dei vielen Unbesangenen Beisall sand. Das mächtig gewordene Wisstrauen aber verhinderte ein Verständnis, der König stellte in einem Maniseste vom 18. November vierzehn Jundamentalpunkte als Basis weiterer Unterhandlungen mit den Ständen auf, der Zwist blied der alte und der Tod nahm Friedrich 30. Oktober 1816 hinweg. Erst am 25. September 1819 kam die Versassung unter seinem Sohne, König Wilhelm, zustande. — [Ch. F. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte, 4 Bde., 41—73. B. F. Stälin, Seschichte Württembergs, dis jeht Bd. I, 82—87. D. Schäfer, Württembergische Geschichte, 96. W. Hend in gest 3 Bde., 94—96. G. Schneider, seit 95, 2 Bde.]

## § 151. Großherzogtumer und Anrfürftentum.

Zunächst den Königreichen folgten die Großherzogtümer und das einzige Kurfürstentum, das diesen jetzt sinnlosen Titel aus der alten Reichsverfassung in eine neue Welt übertrug, Hessen-Kassel; den großherzoglichen Titel führten Baden, Hessen-Darmstadt, Sachsen-Weimar, Luxemburg, Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelitz und Oldenburg.

Derr des Dries Hillingen. Sein Sohn Berthold der Bärtige war in der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts Graf im Breisgau, in der Ortenau und im Allbgau, wurde guerft 1078 nach der Burg Zähringen (bei Freiburg) genannt, 1062 von Kaifer Heinrich III. mit der Anwartschaft auf das Herzeiburg) genannt, 1062 von Kaifer Heinrich III. mit der Anwartschaft auf das Herzeiburg) genannt, 1062 von Kaifer Geinrich III. mit der Anwartschaft auf das Herzeiburg) genannt, 1062 von Kaifer Heinrich III. mit der Anwartschaft auf das Herzeiburg) genannt, 1062 von Kaifer Aronkehen; er starb 6. Rovember 1078. Während die von seinem zweiten Sohne abstammenden Herzeige von Jähringen am 18. Februar 1218 in Herzog Berthold V. erloschen, begründete der Alteste Sohn, Hermann I., das Haus Baden, erhielt die Güter in Herzigen von Fasschaft, im Breisgau und den Markgrafentitel, der von Berona herrsihrte und den seinen Deseendenz beibehielt; er stard im Kloster Clugny 26. April 1074. Sein Sohn, Markgraf Hermann II., nannte sich 1112 zuerst nach seiner Burg "von Baden". Hermann III., sein Sohn, seit 1161 Markgraf von Berona, der Güter um Baden und Backnang besaß, erward 1163 Besigheim, und auch sein Sohn, Hermann IV., war Markgraf von Berona, welche Mürde mit dem Konstanzer Frieden von 1188 jede Bedeutung verlor. Bon seinen Söhnen seite Hermann V. die Linie von Baden sort, Heinrich I., der die Breisgauer Lande erhielt, gründete die eben falls markgräsischen sort, Heinrich zu der September 1508 in Markgraf Philipp erlosch. Hermann V. erheiratete Pforzheim, 1227 die Hersesgauer Lande erhielt, gründete die eben mann V. erheiratete Pforzheim, 1227 die Hersesgauer Lande erhielt, gründete die eben mann V. erheiratete Pforzheim, leder die Hersesgauer Lande erhielt, gründete die eben elekter dem Kaiser gegen Durlach, das Lehen von Ettlingen und die Pfandschaft von Laufen, Sinsheim und Eppingen ab. Sein Sohn, Permann VI., erheiratete nichtige Ansprücke auf das Herzigen und Backnang an Eberhard den Erlauchten von Württemberg, Rudolf III., Rudolfs I. Sohn, erwa

Rubols Ortenberg, die Reichsstädte Offenburg, Gengenbach und Zell und alle Reichserechte in der Ortenau. Rubols Entel, Andolf VI., vereinigte 1861 die getrennten Lande wieder unter sich, kaufte die Bestungen der Grafen von Freiburg zwischen Gewarzwald und Rhein unterhalb der Bleich, 1868 Rothensels und Reichenbach und erheitratete die Anwartschaft auf die halbe Grasschaft Sponheim. Seine Söhne, Bernhard I. und Rudolf VII., errichteten 16. Oktober 1880 einen Grövertrag, wonach die Martgrasschaft Baden nie mehr als zwei Regenten nach dem Geses der Ersgeburt haben sollte. 1884 und 20. April 1888 teilten sie. Rudolf erward halb Gernsbach und Gochsheim, Neu-Geerstein und Muggensturm und stard 1891 sinder-los, worauf Vernhard I. Baden wieder allein besaß. Dieser Kriegsbeld erward pfandweise Herrenberg, Jechingen, Messengen und Maßbach, kaufte Langenald, ziedolsheim zc., 1415 Hochberg, Höhingen und Naßbach, kaufte Langenald, ziedolsheim zc., 1415 Hochberg, Höhingen und Usenberg und sicherte durch den Beinheimer Bescheid von 1425 seinem Hauft wurd und Mahlberg, Bergheim, Schauenburg und teilte sein Land leskwillig 1453 in dere Zeile, der Hausverfügung von 1880 entgegen, doch übernahm sein Sohn Karl I. 1458 die Alleinregierung. Karl geriet Juni 1462 bei Sedenheim in pfälzische Gesangenschaft und kam erft April 1468 los, wobei er an Kurpfalz den babischen Anteil an Sponheim, Besigehm und Beinheim verpfänden, Piorzheim zum pfälzischen Lehen machen, auf die Einlösung von Eppingen und Heldingen erblich ber habischen Robemachern, Reichenberg, Sespringen, Bolchen und Nächberg und ergrift auf Kruhd des "Kötelscher Gemächle" von 1490 nach dem Aussterben der Krehelten Grweiterungen 1497 die Hälfte der Herrichaften Kade und Mahlberg und ergrift auf Fruhd des "Kötelscher Besmähle" von 1490 nach dem Aussterben der Kochberger Linie Besit von Saufenberg, Köteln, Badenweiler, Schopsheim z., doch verzichten der bestellt und nare der Schole einen Ansprüchen an Schopsheim, Röteln und Saufenberg. Christoph erties St. Juli 1516 die "Rragma

A) Baben-Baben. Vernhard III. löste den Anteil an Sponheim wieder aus und führte die Resormation ein; seine Söhne Philibert und Christoph II., der die Nebenlinie Baden-Rodemachern stiftete, teilten 1556; Philibert stand auf seiten der Resormation, sein Sohn aber, Philipp II., sührte seit 1571 den Ratholizismus wieder ein. Christophs Sohn, Sduard Fortunatus, der 1584 katholisch geworden, vereinte 1588 die doden vahlichen und rodemacherschen Gebiete wieder, sührte aber eine derartige Misswirtschaft, daß Ernst Friedrich von Baden-Durlach sich im Kovember 1584 in Besty der Markgrafschaft Baden-Baden dersche, sich als Abministrator huldigen ließ und nach Eduards Tod (Juni 1600) nicht nur Baden-Baden dessen dessen in, aber erst 1622 gab die Durlacher Linie, im Krieg überwältigt, die Gediete heraus und Bilhelm, der Sohn Eduards Tod network sie eine mit Hilfe der Fesinien. Bon Baden-Durlach erhielt er 1629 die Nemter Stein und Remchingen zum Pfand, doch litt er schwer unter dem sein Land verheerenden Dreißigjährigen Ariege, mußte Ende 1632 slüchten und kehrte erst nach dem Prager Frieden 1636 heim. Der Kaiser gab ihm auch Baden-Durlach, das er dalb wieder verlor, und erst im Westschlen Frieden endete 1648 der Streit beider Linien. Der Weltgeschichte gehört Wilhelms Ensel und Nachfolger (seit 1677), Ludwig Wilhelm, "der Türkenlouis", der Reichsselberr, an; Kriege, worunter sein Landschmer litt, füllten sein Sehn, Ludwig Georg (seit 1707), begann 1759 mit der Durlacher Linie Berhandlungen, die unter seinem Bruder August Georg (seit 1761) am 28. Januar 1765 zum Abschlusse Beiehen, und auf diesen Erbvertrag hin selen die Lande der Linie Baden-Baden bei deren Erlöschen in August Georg am 21. Oktober 1771 an die Durlacher Linie; im Bergleiche zu deren Landen standen se anbeit der gurück.

B) Baben=Durlach (Baben=Pforzheim). Markgraf Ernst, ber Gründer der Linie, neigte zwar der Resormation zu, wagte aber aus Sorge vor Oesterreichs Jorn den Uebertritt nicht; sein Sohn Karl II. (seit 1558) führte die Resormation ein, erließ die Kirchenordnung von 1556 und verlegte die Residenz 1565 nach Durlach.

Am 4. Dezember 1584 teilten seine Söhne das Erbe, Ernst Friedrich erhielt die Markgrasschaft Poorheim, Jakob III. die Markgrasschaft Foorheim, Jakob III. die Markgrasschaft Sausenberg; Ernst Friedrich riß schee oben) im November 1584 die Markgrasschaft Baden-Baden an sich und führte die reformierte Keligion brutal ein, Jakob III. wurde 1590 Katholik, aber sein Tod am 17. August d. J. verhinderte die Kekatholiserung seines Gebiets, das Ernst Friedrich und Georg Friedrich, der begeistertste Lutheraner, nach dem Tode von Jakobs Sohn, 2. März 1591, übernahmen und 1595 unter sich teilten. Ernst Friedrich verkauste 1695 die Aemter Bestgebeim und Mundelsheim an Bürttemberg und kauschte 1608 die Aemter Altensteig und Liebenzell unklug gegen Maslich und Kangensteinbach aus. Der Hintist Ernst Friedrichs gab Georg Friedrich 14. April 1604 den Alleinbestz unter dem Dreißigsährigen Kriege, er dankte am 22. April 1622 an seinen Sohn Friedrich V. ab, erzlitt die Riederlage von Wimpfen und verlor die baden-babischen Lande (siehe oben). Sein Land blieb eine Tummelstätte der Heere. Laut seinem Testamente vom 17. November 1615 sollten die Gebiete stets ungeteilt in der Hand des Erstgeborenen bleiben und der Fürst sollte Butheraner sein. Auch die Regierung Friedrich? V. var von Krieg erfüllt, er büste 1631 Langensteinbach ein, entgate 1627 Baden-Baden, verpsändete 1629 Stein und Remchingen diese Kinie, empfing 1638 von den Schweden Baden-Baden und alle breißgauschen Lande Desterreichs, verlor sie aber 5. Nai 1635 samt seinen Erblanden; Bernhard von Meimar verschafte April 2638 von den Schweden Baden-Baden und Aemerken, der Perstut von Meimar verschafte Antr, publizierte 1624 "Candordung und Landrecht", versügte 1649 Primogenitur und Unteilbarteit. Sein Sohn, Friedrich VI. (seit 1659) litt viel durch Kriege, noch weit mehr desschafte den Friedrich VI. Magnus (seit 1677) die Franzosen verwüsteten seit 1678 sein Land grauenhaft und im Ryswicker Frieden von 1697 erzhielt er es ohne Schadenersaz zurück er rest fers Poplymenten in sein

Pforzheim, Stein und Graben wurden 1740 auß der pfälzischen Lehensherrlichfeit (fiebe oben) gelöft, die Markgrasschaft umsaßte nur 29 Quadratmeilen mit 87 000 Seelen, aber auf allen Gebieten sproßte junges Leben auf, Resormen erfolgten meist ohne Uedereilung, 1767 siel die Tortur, während die physotratischen Versuche (seit 1770) mißlangen. Karl Friedrich erbte 21. Oktober 1771 die baden-badischen Lande, sein Staat war jeht einer der schönsten im Reiche, umsaßte 71 Quadratmeilen mit 190000 Seelen, und erteilte 1776 die hintere Grasschaft Sponheim mit Pfalz-Zweidrichen Ler hob 1783 die Leibeigenschaft auf, Baden galt als Musterstaat. Freudig trat der Markgraf 1785 dem Fürstendunde Friedrichs des Großen dei, desto mehr erbitterte ihn das Eingreisen der französschaften Revolution. Frankreich verheerte seine Bestigungen links des Rheins und drohte mit ihrer Abtrennung, er mußte mit Frankreich Wassschaftlichand und Frieden schließen, um nicht vernichtet zu werden, und geriet immer mehr in Abhängigkeit. Wegen des Intersses, das Alexander I. und Napoleon an ihm nahmen, siel Karl Friedrichs Entschädigung im Reichsdeputationshauptschlusse dan 1808 (§ 122, 2) am reichsten auß; 1808 erließ er als Kurfürst Fils Organisationsedike. Auch 1805 schoß er sich Napoleon an, stellte ihm für seine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten Keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und zum kleinsten keile die Heine Kriege Truppen, die Baden enorm köseten und geriek die Kriege Truppen, die Baden er geschafte Kriegen keinen Enstelle die die die die neuen mit den alken Landen, erließ die Staatsschuldenpragmatik von 1806, die sieden Kriegen der A

774 Millionen Gulben; 1809 wurde es in 10 Kreise eingeteilt. Am 11. Juni 1811 succedierte Größberzog Karl, ein entkräfteter träger Mann, der sich vor Napoleon servil bengte und dessen Sache schließlich, als sie dei Leipzig unterlegen war, am 20. November 1818 im Vertrage mit den Alliierten nur "mit aufrichtigen Bedauern" aufgab; die Alliierten garantierten ihm volle Souveränität und Gebietsunsfang. Seine Truppen lämpsten tapser gegen Frankreich, Karl aber benahm sich auf dem Wiener Kongresse unwürdig und unterzeichnete den Beitritt zum Deutschen Kunde erst 26. Juli 1815. Ihm bangte mit Recht vor Oesterreichs Abmachungen mit Bayern, welches auf die babliche Kheinpfalz spekulierte; es galt darum vor allem, durch Erteilung des Thronsolgerechts an die Descendenz Karl Friedrichs aus zweiter, nicht ebenbürtiger Ehe den Wittelsbacher Belüsten einen Kiegel vorzuschieden und die Integrität Badens zu wahren. Doch sostete es dei Karls Charakter Lettenborn und Keizenstein, seinen besten Katgebern, große Mühe, dis er 4. Oktober 1817 jener Descendenz, den Grassen von Hoscher, das Erbsolgerecht als Brinzen zugestand. Rach dem Aachener Kongresse wurden von den Großmächten das Erbsolgerecht und die Integrität Juli 1819 feierlich anerkannt, Baden trat an Bayern einen Leil des Amits Wertheim, Oesterreich an Baden die Grassfahre Geroldseck ab. Schon 1. Dezember 1814 hatte Karl Metternich und Jardenberg erklätt, er wolle eine landständische Berfassung einsühren, Stein und Alexander I. hatten ihn dazu verwocht. Da in ganz Deutschland "Werfassung" die Losung war, so konnte Karl über das verhaßte Bayern vor der össenlichen Metinung einen Sieg erringen, Tettenborn, Keizenstein und Varnhagen drangen in ihn, er aber war zu schlass, und der eine bayerische Berfassung. Best galt es, nicht zurüczubeleinen und in der dabischen Verlagen dem Finanzaret Nedenius, und 22 August 1818 unterzeichnete Karl die ganz im Sinne der Charte Ludwigs XVIII. gehaltene Berfassung, die am 29. d. M. publiziert wurde, die freistnaßte unter allen in Deutschland w

für Baben erweckte. Am 8. Dezember 1818 starb Karl. — [v. Weech, Babische Geschichte, 90.]

\*\*) Deffen-Kassel (Kurhessen) und hessen Jarmkabt (hessen). 1180 wurde Heinrich, der Sohn Ludwigs von Thüringen, dessen framtlie auf den Beginn des II. Jahrhunderts zurückgeht, ermordet und sein ansehnlicher Bestig siel seinem Bruder, Ludwig I., Landgrassen von Thüringen, zu. Derselbe ererbte 1187 das bedeutende Gebiet der Frasen von Gubensberg in Obers und Riederhessen. Fortan waren die Thüringer Landgrassen zugleich die Herren von Hessen, die im Februar 1257 in heinrich Kaspe im Mannskamme erloschen. Heinrichs Richte Sophie, Herzogin von Brabant, erhob Ansprüche auf Thüringen und Hessen, es kam zum Erbsolgekriege mit Heinrich dem Erlauchten von Meißen (siehe "Sachsen, Königreich") und mit andern Krätenbenten und erst 1263 endete derselbe durch den unvorteilhaften Wettiner Bertrag, in dem Sophie und ihr Sohn Heinrich I., "das Kind von Bradant", nur die Grassschaft Gubensberg behelten; hierzu empfingen sie noch acht bisher Braumsschweiger Orte an der Werra, z. B. Schwege. Heinrich I., "das Kind von Bradant", nur dies Trassen, und sein Gules, heinrich II. der Estene, erward hiter, Rönigsberg, Schmallalden, Spangenberg und Beilstein, erlangte auch vom Kaifer 1873 die Anabburgen, und sein Gules, heinrich II. der Estene, erward fitter, Königsberg, Schmallalden, Spangenberg und Beilstein, erlangte auch vom Kaifer 1873 die Anerkennung von ganz Hessenbadel (Sternerbund u. dgl.) und bessen Sohn, Ludwig I. der Friedbertige, 1439 einer der Kaiserkbergen mit Kassel, heinrich III. Oberhessen die Keitwere erward im kassel, deinrich III. Oberhessen die Kreinerkerg, Rach langem Streite teilten seine Sohne; Kudwig II. der Freimlitige erhelt Niederhessen mit Kassel, heinrich III. Oberhessen der krossen der Verleich seine Sine: Britister des Beitwere Freienterte 1479 die Grassschafel, Heinrich III. Oberhessen der krossen der Kreine der her der Kreinsersen der her der krossen der gesten der gesten der gesten der kreine kannen der gesten de

in Ludwig IV., beffen Testament großen Streit erregte, und so blieben nur bie Linien in Raffel und Darmstadt.

A) Beffen Raffel. Bilhelm IV. erwarb einen Teil von Rheinfels, Pleffe, ein Stud von Hoya und Henneberg; fein Sohn, Morit ber Gelehrte, bestand wegen ber Marburger Erbschaft feit 1604 lange Kampfe mit ber Darmstädter Linie, murbe Calvinift und bantte unter ben Sturmen bes Dreißigjahrigen Linie, wurde Calvinist und dantte unter den Sturmen des Vreitziglaprigen Krieges 27. März 1627 an seinen Sohn, Wilhelm V. den Beständigen, ab; seine jüngeren Söhne gründeten die Nebenlinien zu Rothenburg (erloschen im Mannsstamme 1655) und Rheinfels (erloschen im Mannsstamme erst 12. November 1884). Wilhelm V. führte die Primogenitur ein, sein Land litt im Dreisigjährigen Kriege entsetzlich und er wurde 19. August 1636 geächtet; seine geistvolle Witwe Amalie erhielt 1648 im West-fälischen Frieden für ihren Sohn, Wilhelm VI. den Beisen, die niedere Grafschaft Ratenelnbogen, Schmalkalben, Hersfelb, Gellingen, Schaumburg 2c. und sechst Tonnen Goldes. Landgraf Rarl, Bilhelms VI. Sohn, der Schöpfer der Wilhelmshöhe (Karlsberg), hob den Finanzstand; sein Sohn, Friedrich I., wurde 4. April 1720 König von Schweben, und dessen Bruder, Wilhelm VIII., erwarb 1786 die Grafschaft Hanau-Münzenberg; unter Bilhelms Regierung befetten die Franzosen 1757 Seffen-Kaffel. Sein Sohn, Friedrich II., seit 1749 Katholit, stellte ben Briten Truppen gegen die amerikanischen Kolonien; Wilhelm IX. sein Sohn (seit 1785), machte 1787 einen vergeblichen Bersuch zur Annexion von Schaumburg-Lippe, verlor 1795 im Bafeler Frieden seine linksrheinischen Gebiete und erhielt im Reichsbeputationshauptschluffe von 1808 (siehe § 122) Ersas und die Rurwürde. Tros aller Feindschaft gegen Napoleon blieb Wilhelm I., wie er nun hieß, 1806 neutral, Napoleon aber seste ihn ab, Wilhelm entsloh, die Franzosen besetzten 1. November 1806 Kassel, im Juli 1807 kam das Land zum Königreiche Westfalen und alle Restaurationsim Juli 1807 tam das Land zum Konigreiche Weftzieln ind alle Bestaltationsversuche zu Gunsten Wilhelms mißlangen. Erst nach Jérômes Sturz kehrte er am
21. November 1818 heim und wollte alles auf den Fuß von 1806, wie er es verlassen, zurückschen; der Wiener Kongreß schlug ihm den Königstitel ab, arrondierte
hingegen sein Land. Gegen Berzicht auf einige Enklaven und Grenzbistrikte erhielt
er 1815 die Hälfte des Fürstentums Fulda, weshalb er sich 81. Januar 1816 auch
Größberzog von Fulda nannte, mehrere in Hessen liegende Enklaven, einen Teil der Ysendurger Lande und den Rest der niederen Grösschaft Katzenelhogen, welches Gebiet er mit Blesse und Neuengleichen an Preußen, resp. Hannover abtrat. Er wurde 8. Juni 1816 Mitglied bes Deutschen Bundes und trat 9. April 1817 der Helligen Allianz bei. Trot seiner Abneigung gegen moderne Institutionen versprach er eine liberale landständische Berfassung, geriet aber darüber mit den Ständen in Konssitt und begnügte sich mit der Schöppsung des Haus- und Staatsgesetzes vom 4. März 1817; er ftarb am 27. Februar 1821.

B) Heffen Darmst abt. Georg I., ber Fromme, erbte 1588 ein Dritteil ber Gebiete ber alteren Rheinfelser Linie, hatte bedeutenden Domantalbesitz, ein Land von ca. 85 Quadratmeilen mit über 25000 Seelen, und kaufte ein Land von ca. 36 Luadratmeilen mit über 25000 Seelen, und kaufte Kranichstein. Bei seinem Tode 1596 siel die Hauptmasse des Landes an seinen Sohn, Ludwig V. den Getreuen; dessen Brüder Philipp und Friedrich stisteten die Linien zu Buthach (im Mannsstamme 1648 erloschen) und Homburg unter Oberhoheit der Darmstädter Linie. Ludwig V. lag mit der Kasseler Linie wegen der Marburger Erhschaft in Zwist und sein Land litt schwer im Dreißigsjährigen Kriege, der ihm selbst eine längere Gesangenschaft zuzog. Als strenger Lutheraner gründete er gegen Marburg 1807 die Universität Gießen, 1608 führter wie Krimagenitur ein er erwerh des Amst Lutheraner. er die Primogenitur ein, er erwarb das Amt Kelfterbach, Langwaden 2c. Unter seinem Sohne, Georg II. dem Gelehrten, erfolgte nach allen Kriegsnöten endlich 14. April 1648 ein bestischer Friedens und Einigkeitsvertrag, in dem Gießen mit dem Buseder Thale, das hinterland, die Aemter Allendorf, Grünberg, mit dem Buseder Thale, das Hinterland, die Aemter Allendorf, Gründerg, Homberg a. d. Ohm, Burg-Gemünden, Allsfeld, Grebenau, Ulrichstein, Nidda, Lißderg, Bingenheim, ein Teil von Butbach mit Philippseck, Rosdach 2c. an die Darmstädter Linie sielen. Auch erward Georg Gräsenhausen und hald Eberstadt. Unter Ernst Ludwig, seinem Enkel, verheerten die Franzosen Hessen grauenhaft; er erward u. a. das Amt Seeheim und Tannenberg. 1786 erheiratete sein Nachfolger, Ludwig VIII., die Grasschaft Hanau-Lichtenberg, doch führte dies zu langem Streite mit der Kasselr Linie (bis 1778); da er treu zu Oesterreich hielt, litt Hessen viel im Siebensährigen Kriege. Sein Sohn, Ludwig IX., bekannt als Soldatendriller in Pirmasens, der Gemahl der "großen Landgräfin" Karoline, verlor 1789 durch bie französische Revolution Pfassenhosen, Brumath, Buchsweiler 2c., und bessen Sohn, Ludwig X., (seit 1790) erlebte ben ganzen Sturm von Revolution und Raiserreich, versor alle linkörheinischen Gebiete, schloß 1799 eine Reutralitätskonvention mit Frankreich und erhielt 1808 im Reichsbeputationsbauptschluß großartigen Erst (stehe § 122). Seit 1805 Basall Napoleons, trat er in den Rheindund, wurde Eroßherzog als Ludwig I., erweiterte sein Gediet um 122000 Seelen auf 42 Quadratmeilen und trat 1808 Volkmarsheim an Nassau, Kleinheubach an Baden ab. 1809 überwies ihm Napoleon Schissenberg und Rloppenheim, II. Mai 1810 die Nemter Badenhausen, Dorheim ohne Nauheim und Rodheim, Herbstein u. a. D., 4 Quadratmeilen mit 15 000 Seelen. Am 2. und 28. November 1818 schloß sich Ludwig I. den Allierten an, seine Truppen bekämpsten seitbem Napoleon. Am 8. Juni 1815 trat er in den Deutschen Bund, 27. April 1817 zur Heiligen Allianz. Laut den Bestimmungen der Wiener Schlüßalte vom 9. Juni 1816 trat er im Juni 1816 und Januar 1817 ab: an Kreußen das Derzogtum Mestsalein, die Oderscheim, Großauheim, Großtroßendurg, Oberrodenbach und die Oberhoheit über Praunheim, an Bayern das Amt Algenau, die Oberhoheit über Amorbach, Miltenderg, Heubach, Umpsendach, Laudenbach, Windischbuchen und Reichartshausen, hes Festen-Homburg erlangte in seinem Umsange volle Souveränität. Dagegen erhielt Ludwig Mainz mit Kostheim und Castel, den Kreiß Alzei außer Kirchheimbolanden, die Rantone Worms und Pfedbersheim, die Salien zu Kreuznach, die Rurhessische Homburg, Kanaden, Worstadt, Ernabend, Ferner Riederursel, Ossenbach, Kreiechendann, Weingersch, Hernischen, Worstadt, Ernaben, Warienborn, Konnedurg, Michelau, Philippseich, Heuspielighe Halber, der Kreuzensch, deu Scherenbach, kensenbach, Erner Riederursel, Ossenburger Anteil an Peterweil, die Oberboheit über Obererlendach, ferner Riederursel, Ossenburger Anteil an Peterweil, die Oberboheit über Obererlendach, ferner Riederursel, ossenburger Anteil an Peterweil, die Oberboheit über Obererlendach, ferner

seufenframm und Spperishaufen, die Orte Dornbiel, Robheim und Mosdach. 1817 betrug das Größberzogtum 629869 Seelen auf 188 Luadratmeilen; seit 7. Juli 1816 nannte sich Ludwig I. Großherzog "von Hessen und dei Rhein". Ist 7. Juli 1816 nannte sich Ludwig I. Großherzog "von Hessen und den Tagen von Rarlsbad in die reaktionäre Strömung einzulenken; am 18. März 1820 gab er eine Bersassund die er am 17. Dezember d. J. verbessent als Staatsgrundgeseh publizierte. Er stad 6. April 1830. — [v. Rommel, Geschichte von Hessen, 10 Bde., 20—58. Aleinschmidt, Bayern und Hessen. Indeschichte der die Schne Friedrichte durch den Bergleich (Mutschierung) vom 21. Februar 1566: Fohann Friedricht stellten durch den Bergleich (Mutschierung) vom 21. Februar 1566: Johann Friedricht stellten durch den Bergleich (Mutschierung) vom 21. Februar 1566: Johann Friedricht st., der Mittlere, übernahm Weimar, Johann Wilhelm Roburg; infolge der Grumbacher Handel aber wurde ersterer im Dezember 1568 geächtet und eingesertert. Im Ersurter Bertrage vom 6. November 1572 erhielten seine Sohann Kasimir und Johann Ernst: die Ammter Roburg, Helburg, Mindriden, Gisseld, Kömhild, Lichtenberg, Beilsborf, Sonneseld, Sonneberg, Salzungen, Allenborf, Krainberg, Gerstungen, Breitenbach, Tersiurt, Kreuydurg, Eisenach, Tenneberg, Bolsenroda, Gotha, die Hälfte des Gebiets von Ersurt zu und am 4. Dezember 1568 teilten sie in die Linien Roburg und Eisenach, doch ertoschen Ließe 1683 und 1688 und ihr Land fiel an die Linie Johann Wilhelms scheed, kentenburg, Allenburg, Ersenberg, Burgel, Dornburg, Candurg, Handurg, Eisenberg, Mürgel, Dornburg, Gandurg, Hoda, Saalfeld, Raudtenburg, Allenburg, Eisenberg, Bürgel, Dornburg, Cohann Wilhelms scheide der Frurter Bertrage (siehe oben) erhalten: die Nemter und Städte Jena, Weimar, Robla, Raudtenburg, Kreinberg, Burgel, Dornburg, Cohann Rasibelms scheide in Mittenburg, Beimar und Botha. 1573 solgten auf Johann Wilhelm seiner Altenburger Linie, melde 14. April 1672 in Friedrich Milhelm Altenburg, Weimar und Sohann; ersterer erw an, die Linie zu Jena erlosch 4. November 1690 und auch ihr Land siel an die neue Linie Eisenach, die selbst am 26. Juli 1741 in Wilhelm Heinrich erlosch. So blieb nur die Linie zu Weimar übrig. Johann Ernst II. von Weimar, Wilhelms Sohn, erwarb Tanneroda mit Sichelborn und Nauendorf, sein Sohn Wilhelm Ernst (seit

1688) 1704 Ober-Kranichfeld mit Beiba, Neufis und halb Schmerfeld, beffen Reffe, Frnst August, (seit 1728) Wipfra und halb Schmerfeld; er führte 1724/25 die Primogenitur ein, verzichtete 1731 auf die Landeshoheit über Arnstadt und erdie 1741 das ganze Eisenacher Land. Sein Enkel, Karl August (seit 1757), unter dem Weimar Deutschlands Musenstadt wurde, erward 1764 Fischbach, Wiesenthal und Urnschausen, verlor sast 1806 sein Land, trat 15. Dezember d. J. dem Rheinbunde bei, teilte 1809 sein Land in drei Kreise, schloß sich 1813 den Allierten gegen Napoleon an und empfing auf bem Wiener Rongreffe 1815 31 Quadratmeilen mit 75000 Seelen: an und empfing auf dem Wiener Kongresse 1815 31 Quadratmeilen mit 75000 Seelen: einen Teil der Herrschaft Blankenhain, Unter-Kranichseld, das Amt Tautenburg größtenteils, weimarische Enklaven, den Reustädter Kreis außer Ziegenrück, die Ordenskommenden Zwäßen, Lehesten und Liebstädt, an Ersurter Gebiet das Schloß Bippach, die Aemter Aymannsdorf, Tanndorf und teilweise Gispersleben 2c., von Fulda die Aemter Dermbach und Geisa, von Kurhessen die Aemter Frauensee, Vacha, teilweise Friedewalde, Lengsseld und Bölkershausen. Karl August nahm 4. April 1816 den Titel "Großherzog von Sachsen" und das Prädikat "Königliche Hoheit" an, trat dem Deutschen Bunde 8. Juni 1815 bei und gab schon 5. Mai 1816 eine Versassung. Er starb 1828; ihm folgte sein Sohn Karl Friedrich und diesem 1858 sein Sohn Karl Alexander. Von Herzog Ernst (siehe oben), dem Stifter der Gothaer Linien, stammen die herzoglichen Linien ab (siehe "Sachsen, Herzogtimer").

4) Luzemburg. Der Wiener Kongreß erhob 31. Mai (24. August) 1815 Luzem-burg zum Großherzogtum und besonderen beutschen Bundesktaate unter dem Levter

Jengemsurg. Det Wielter kongres eigeb ol. Dia (22. Augus) iold Lagendburg zum Größerzogtum und besonderen beutschen Bundesstaate unter dem Zepter des Königs der Riederlande (Personalunion).

b) Medsenburg-Schweriu und Strelit. Der sicher nachweisdare Stammvater des Medsenburger Hauses, eines der ältesten Deutschlands, ist der 1160 gegen die Sachsen gefallene Obotriten fürst Ristot, der Besitzer der Burg Schwerin; sein Sohn Pridislaw wurde 1170 unter die Reichssürsten ausgenommen, Christ und starb Sachsen gesallene Öbstriten fürst Riklot, der Besitzer der Burg Schwerin; sein Sohn Pridislaw wurde 1170 unter die Reichssürsten aufgenommen, Christ und starb 20. Dezember 1178. Dessen Sohn, Heinrich Burwy I., Schwiegerschn Heinrichs des Löwen (siehe "Hannover"), stard 28. Januar 1227 und seine Söhne begründeten die Linien Medsendurg, Werle (Güstrow), Rostod und Parchim-Richenberg, doch hatte nur die zu Medsendurg, Werle (Güstrow), Rostod und Parchim-Richenberg, doch hatte nur die zu Medsendurg längere Dauer und beerdte 1814 Kostod, 1816 Parchim und 1436 Werle. Johann I. verlegte die Residenz aus Medsendurg nach Wismar, und die Söhne Heinrichs II., des Hern zu Stargard und Rostod, stifteten 1852 die Linien Medsendurg und Stargard. Die beiden Stifter, Albrecht II. der Froße und Johann I., erwarden derart die Gunst Kaiser Karls IV., daß er 8. Juli 1348 ganz Medsendurg in ein Herzzogtum verwandelte; während die Stargarder Linie am 13. Juli 1471 in Ulrich II. erlosch, blüht die Medsendurger noch heute. Herzzog Albrecht II. kaufte 1858 die Grasschaft Schwerin, Albrecht V. und Johann IV. stisteten 1419 die Universität Rostod und Heinrich IV. beherrschte seit 1471 ganz Wecksendurg. Bon seinem Sohne, Magnus II., stammen alle weiteren Herzzoge ab, eine partielle Teilung fand 1534 statt, Heinrich V. erhielt Schwerin und Albrecht VII. Hüsstrow; sie führten 1524 die Reformation ein. Albrechte Jüstrow, Johann Albrecht Echwerin, doch starb Ulrich 1603 ohne Sohn. Dem Herzzoge Johann Albrecht I., der 1574 die Priedrich, teilten wieder 1555, Ulrich erhielt Güstrow, Johann Albrecht II., der 1611 teilten und die Linien zu Schwerin und Büstrow gründeten. Zede Linie erhielt 19 Nemter. Die Herzzoge nahmen am Dreißigiährigen Kriege teil, Wallenstein vertreb sie lestoren zu Sunderen die Gümer Linie erhielt nur Westendurg, doch resituierte Schweden 1681 die Herzzoge seile sohnen sich erhielt werdendurg, doch resituierte Schweden 1681 die Serzzoge; sie söhnten sich seweilen der Justen der Schwerin und Razehurg, die Jühren Frieden der Zu kloster an Schweben, erhielsen aber zur Entschäbigung die Bistümer Schwerin und Razeburg, die Johanniterkomtureien Mirow und Nemerow. Die Güstrower Linie erlosch 26. Oktober 1696 in Gustav Abolf und der Kaiser ließ das Land die 1697 verwalten. Bon den Söhnen Abolf Friedrichs setzte Christian Ludwig, ein warmer Anhänger Ludwigs XIV. und seit 1663 katholisch, die Schweriner Linie sort, Abolf Friedrich II. begründete die zu Strelit, wo er seine Residenz nahm. Dänen, Brandenburger und Schweden hausten 1675—1679 im Lande, Christian Ludwig und seine Stände lagen in stetem Streite. Bei seinem Tode 1692 solgte ihm troz der Proteste Adolf Friedrichs II. sein Nesse Friedrich Wilhelm, dem der Kaiser 1697 auch Güstrow zusprach, während Schweden, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg für Abolf Friedrich die Wassen ergriffen. Am 8. März 1701 kam es zum Hamburger Teilungsvergleiche: Friedrich Wilhelm erhielt Gustrow, Abolf Friedrich II. das Fürstentum Razeburg nehst Sitz und Stimme auf Reichs= und Kreistagen, die Komtureien Mirow und Nemerow, die Herrschaft Stargard, jährlich 9000 Thaler aus dem Boihenburger Zolle; die Primogenitur wurde in beiden Linien bestätigt, nur die Schweriner Linie aber durste Landtage berusen.

Schweriner Linie aber durfte Landtage berufen.

A) Medlenburg-Schwerin. Stete Zwiste zwischen Herzog und Ständen erfüllten die Regierungen der Herzoge Friedrich Wilhelm und Karl Leopold, der Nordische Krieg verheerte ihr Land, der Raiser verhing 1719 die Reichsterkution über Karl Leopold, dem nur Dömis blieb, und der Reichsthofrat setzte ihn 1728 ab; sein Bruder, Christian Ludwig II., wurde Administrator, 1738 kaiserlicher Kommissarus, 1747 Herzog, und errichtete 18. April 1756 mit Ritter- und Landschaft den Rostocker Landesvergleich, dem die Strelizer Linie beipflichtete: ein vollsommener Sieg des Feudalismus über die Fürstenmacht, die Ritterschaft zeigte sich als die eigentliche Landesherrin. Unter Friedrich litt das Land im Siedensährigen Kriege, weil der Herzog gegen Preußen austrat; er gründete 1760 die 1788 mit Rostock vereinigte hohe Schule zu Wühzem und erward im Teschener Krieden 1779 trok des Krimms der Kitterschaft das Privilegium de non appellande. 1760 die 1788 mit Vostoot vereinigte hohe Schule zu Buzow und erward im Leichener Frieden 1779 trotz des Grimms der Aitterschaft das Privilegium de non appellando. Sein Resse, Friedrich Franz I., löste 1787 vier seit 1781 an Preußen verpfändete Aemter ein, nachdem er 1786 dem Fürstenbunde (§ 95) beigetreten, und blieb infolge der Demarkationslinie vom 17. Mai 1795 (§ 114) in den Revolutionskriegen neutral. Von Schweden erward er 19. August 1803 als Pfandschaft Stadt und Herrschaft Wismar mit den Aemtern Poel und Reukloster wieder. Auch 1805 blieb er neutral, am 6. August 1806 wurde er souverän, 28. Kovember 1806 aber ließ Napoleon sein kend besehe; auf russische Berwendung im Tissier Frieden 7. Juli 1807 restituiert, krotze 20. März 1808 in Rangene dem Meinkunde bei stellte Mangleon sein trat er 22. Marz 1808 in Bayonne dem Rheinbunde bei, stellte Napoleon fein Kontingent, verließ ihn aber 14. März 1818 zuerst unter allen deutschen Fürsten und rief am 25. d. M. seine Truppen heim. Obwohl souveran, veranderte Friedrich Franz aus Ohnmacht dem Abel gegenüber nur unwesentlich die ständische Berfassung. Seine Truppen tämpsten mit den Alliierten gegen Napoleon, Davout brach nochmals in Meclenburg ein, mußte aber im September 1813 weichen. Lebhaft arbeitete ber Berzog auf bem Biener Kongreffe für Bieberherstellung bes Raifertums. Er trat 8. Juni 1815 bem Deutschen Bunde bei, wurde 9. Juni Großherzog und "Königliche Hoheit" und nahm am 14. d. M. diese Titel an; am 2. Mai 1817 fcbloß er sich ber heiligen Allianz an. 1817 vereinbarte er mit ben Ständen ein organisches Staatsgesetz, das aber ber elenden Berfassung keine Hilfe brachte, und 1819 fiel die Leibeigenschaft. 1887 folgte ihm sein Enkel Paul Friedrich, 1842 bessen Sohn

Friedrich Franz II. B) Medlenburg Strelig. Der Sohn Abolf Friedrichs II., Abolf Friedrich III., gründete Neu-Strelits, und unter seinem Nessen, Karl II. Ludwig Friedrich, blieb das Land 1806 auf Bayerns Berwendung hin von französischer Offupation verschont. Seit 6. August 1806 souveran, trat der derzog 18. Februar 1808 in Paris dem Abeindunde bei, die Rheindundszeit kostete dem Lande 2 Millionen Thaler; Dem Khoelindunde vet, die Institutionszeit wiele dem Lande 2 Mittalien Logiler; 25. März 1818 trat er auß dem Rheindunde, erhielt 17. Juni 1815 die Titel Größberzog und "Königliche Hohe. dem Abeindunde, erhielt 17. Juni 1815 die Titel Größberzog und "Königliche Hund. Den im Parifer Frieden erlangten Diftrift im Saarbepartement mit 10000 Seelen verlaufte sein Sohn und Nachfolger, Größberzog Georg (seit 1816), 1819 für eine Million Thaler an Preußen. 1860 solgte besten Sohn Friedrich Wilhelm. — [v. Lützow, Versuch einer pragmatischen Geschichte von Mecklenburg, 3 Bbe., 27—35. F. Wigger, Stammtofeln des großberzoglichen Hauses von Mecklenburg, im 50. Jahrgange der Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, 85. B. Raabe.

Medlenburgische Baterlandstunde, 3 Bde., 2. Aufl., 98—96.]

6) Olbenburg. 1088 erscheint Elimar I. als Graf von Olbenburg; Die Sobne bes Grafen Johann X., Johann XI. und Chriftian IV., grundeten 1384 die Limen Olbenburg und Delmenhorft, boch erlosch lettere 5. April 1485 und Dietrich Fortunatus von der Oldenburger Linie erbte; er erheiratete 1424 das Umt Harpfiedt und Ansprüche an Holftein. Bahrend sein Sohn Christian 1448 König von Danemark, 1450 von Norwegen und 1457 von Schweben, 1460 herzog von Schleswig und Graf von Holftein wurde, teilten 1463 beffen Brüder, Gerhard und Moritz IV., doch erbte ersterer schon 1464 Delmenhorst von Moritz und erwarb 1481 Barel, legte auch bereits ben Grund zur Aufhebung ber Leibeigenschaft. Sein Sohn, Johann XIV. trug aus ben Kriegen mit ben Friefen 1517, 1521 und 1528 bas Stebinger und

Butjadinger Land bavon, überließ hingegen Jever an Oftfriesland. Graf Anton I., sein Sohn, führte die Reformation ein, säkularisierte wacker, schloß sich im Schmalkaldischen Ariege dem Kaiser an, erhielt durch ihn 1547 Delmenhorst und 1548 Harpstedt, die Gerhard verloren, wieder und 1575 vererbte die letzte Herrin von Jever ihre Herrichaft auf seinen Sohn Johann XVI., der vorerst für Oldenburg die Primogenitur einführte. Dessen Sohn, Anton Günther, dem aber sein Land vor dem Dreißigjährigen Ariege, erward 1623 und 1658 den einträglichen Weserzoll, 1624 Anyphausen und 1647 siel ihm Delmenhorst durch den Tod eines Betters wieder zu. Ohne legitime Söhne, setze er durch den Rendsburger Vertrag vom 16. April 1649 den König von Dänemark und den Hendsburger Vertrag vom 16. April 1649 den König von Dänemark und den Hendsburger Vertrag vom Joupterben ein, vererbte Jever an Anhaltzerbst, den Allodialnachlaß, die souveräne Herrschaft Anyphausen, Barel, die Vogtein Jahde und Schwei seinem Vassare, dem Wrassen von Altenburg, und beschloß 9. Juni 1667 sein Haus, das sich von Wittekind ableitete.

Dänemark ergriff sofort Besits, vertrug sich 1676 mit dem Ansprüche erhebenden Hause Holstein-Bloen durch Abtretung des Amts Travendal 2c. und ließ Oldenburg und Delmenhorst durch Statthalter verwalten. Am 16. Oktober 1773 aber trat König Christian VII. nach sehr langem Prozesse mit Holstein Oldendurg und Delmenhorst dem Chef der Linie Holstein Solstein volltein Oldendurg und Delmenhorst dem Chef der Linie Holstein Solstein VII. nach sehr langem Prozesse mit Holstein Oldendurg und Delmenhorst dem Chef der Linie Holstein Steiner Arte vom 12. Juli d. J. die Lande am 10. Dezember d. 3. dem Fürstbischofe Friedrich August von Lübeck, dem Chef der jüngeren Gottorper Linie, überließ. Troz der Proteste des schwedischen Königsbauses als Alteren holsteinischen Stamms besätigte der Kaiser am 27. Dezember 1774 das Abkommen und belieh Friedrich August 22. März 1777 mit dem Lande als einem Kerzogtume Oldenburg; fortan führte der neue Herzog am Reichstage die Stimme Holstein-Gottorp, das Braunschweiger Haus belieh ihn mit dem Stedinger und Butjadinger Lande. Ueber den Reichsdeputationshauptschluß von 1808: siehe § 122, 2. 1806 besehten Franzosen und Holländer das Land, die herzogliche Familie entsich, erhielt aber 1807 im Tisster Frieden das Horzogtum wieder und der für den gemüßskannten Herzog amtierende Administrator, Beter Friedrich Ludwig, schloß sich 14. Oktober 1808 dem Rheinbunde an. Er lehnte 1810 den Umtausch Oldenburgs gegen Ersurt ab, worauf Napoleon am 10. Dezember d. 3. die Dynastie absetz und Oldenburg mit dem Departement Weser-Mündungen vereinigte. Derzog und Administrator gingen nach Rußland, erhielten erst im Herbst Wusglie, der Paal Friedrich August, der Nachsolger und Sohn Keter Friedrich Ludwigs, am 28. Nai 1829 Groß herzog. 1815 verzichteten Herzog und Administrator auf den Esssetz zu der Keter haus Friedrich Ludwigs, am 28. Nai 1829 Groß herzog. 1815 verzichteten Herzog und Administrator auf den Esssetzung blied patriarchalisch, ausgeklärt despotisch. 1829 solgte aus Peter sein Sohn Paul Friedrich Au gus

## § 152. Herzogtümer.

Den Herzogstitel führten Holstein und Lauenburg, Braunschweig, Massau, Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Hilbburg-hausen, Sachsen-Koburg-Saalfeld, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Röthen.

<sup>1)</sup> Helfein und Lanenburg. Dänemark trat für biese Herzogtümer 8. Juni 1815 bem Deutschen Bunde bei, König Friedrich VI. verhieß Holstein am 17. August 1816 eine landständische Berfassung, doch erst 1831 erhielt es beratende Provinzialstände.

<sup>3)</sup> Braunschweig (-Bolfenbuttel). Herzog Auguft, ber Neffe herzog Wilhelms bes Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg (siehe bei "Hannover"), erbte 11. August

1634 bei bem Aussterben bes mittleren Saufes Braunschweia=Bolfenbüttel bas Herzogtum Wolfenbüttel, succedierte seinem Bruder 26. Ottober 1636 auch in Dannenberg, verlegte 1643 die Residenz nach Wolfenbüttel, gründete hier die berühmte Bibliothet und hob sein Herzogtum in jeder Weise. Durch den Sildesheimer Rezes vom 12. Mai 1649 sielen das Amt Lutter am Barenberg, Kloster Frankenberg, der Anton Ulrich, solgten ihm in der Regierung und eroberten 1671 die Stadt Braumgweig, wogegen sie dem Hause Lüneburg die Aemter Dannenberg, Hisader, Lüchow, Wustrow und Scharnebeck abtraten. Im Celler Frieden von 1679 erhielten sie gemeinsam mit dem Lüneburger Hause das Amt Thedinghausen und die Bogtei Dörverden von Schweden. Anton Ulrich lag in Krieg mit der Lüneburger Linie, der er die Kurwürde mißgönnte, mußte nach Gotha siehen, gab 1706 im Rezesse mit Hannover die Ansprüche an desse Gotha siehen, gab 1706 im Rezesse mit Hannover die Ansprüche an desse Gotha siehen gab 1706 im Rezesse mit Gannover die Ansprüchen Gebiete auf und erhielt von ihm das Amt Campen nehft drei Gischorner Dörfenn; 1707 erhob der Kaiser Blankenburg für ihn Sampen nebt drei Gifhorner Wörsern; 1707 erhob der Raiser Blankenburg für ihn zum Fürstentum. Er wurde 1710 katholisch. In seinem Sohne, Ludwig Ruddolf, erlosch 1. März 1785 die Linie zu Wolfenbüttel, die zu Bevern succedierte und nannte sich nun Braunschweig-Wolfenbüttel. Auf Ferdinand Albrecht II., an den das Land siel, folgte alsbald 1785 sein Sohn Karl I., der 1753 die Residenz nach Braunschweig verlegte und hier das Carolinum schuf. Er überhäufte den Staat mit Schulden und ergriss im Siedensährigen Kriege für seinen Schwager, Friedrich den Großen, Partei; die Franzosen überschwemmten sein kand, zwangen ihn schließlich 1787 zum Ründrich und nahmen harte Nache lich 1757 jum Bundniffe und nahmen harte Rache, als er ihnen entschlüpfte; erft kabe 1767 zum Bundntsse und nagnen gutte Rade, als er ihnen entsatieste; erzi Ende 1761 räumten sie das ausgepreßte Land. Ein Konkurs drohte, doch ordnete der ritterliche Erdprinz Karl Wilhelm Ferdinand seit 1773 das Finanzwesen, und seit er (26. März 1780) die Krone trug, hoben sich die Kräfte des Landes; einer der ausgezeichnetsten Feldherren der Zeit, war er als Politiker wenig glücklich. Am 5. April 1795 trat er dem Baseler Frieden (§ 112) dei und wies "Ludwig XVIII." und die andern Emigranten aus; als er aber 1806 nochnals als Preußens Felde herr gegen Napoleon zum Schwerte griff, unterlag er bei Auerstädt und flüchtete, beider Augen beraubt, nach Ottensen, wo er 10. November d. J. starb. Die Franzosen besetzen am 26. Oktober sein Land, lösten das Militär auf, brandschatzten zwei Millionen Thaler und Napoleon erklärte die Dynastie sür abgesetz; am 18. August 1807 verleibte er das Herzogkum dem Königreiche Westfalen ein. Der Restaurationsversuch des Sohnes Karl Wilhelm Ferdinands, des Herzogs Friedrich Wilhelm, der sein letztes, das Fürstentum Dels in Schlessen, an Preußen verpfändet hatte, scheiterte 1809, und erst am 22. Dezember 1813, nach Westfalens Zusammenbruch, tonnte er ben Thron einnehmen, bilbete alsbalb ein Beer, führte es 1815 gegen Rapoleon und fiel am 16. Juni b. J. bei Quatrebras. Der Pring von Wales und Bring-Regent Georg überließ als Vormund der Söhne, Karl II. und Wilhelm, dem Minister Grafen Münster die Leitung der Geschäfte; von London aus wurde Braum-schweig patriarchalisch, aber gewissenhaft regiert und am 25. April 1820 mit einer bem Beitgeifte nicht mehr entsprechenben lanbftanbifchen Berfaffung begluctt. Am 8. Juni 1815 wurde Braunschweig Bundesftaat, ber Bergog "Sobeit". — [Savemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg, brei Banbe, 53-57. D. v. Beinemann, Geschichte von Braunschweig und Hannover, 3 28be., 84-92.]

s) Rassau. Die Ahnherren des Hauses Nassaussischen bie Grafen von Laurenburg, von denen urfundlich Graf Dudo 1098 zuerst auftritt und mit seinem Bruder Drutwin 1101 die Burg Nassau daute. Zum erstenmal erscheint 1160 ein Graf von Nassau, Kuprecht, der Bater Walrams I. Letzterer erward Besti in Weildurg und starb 1. Februar 1198. Sein Sohn, Heinrich der Reiche, der Wiesbaden zu Reichslehen erhielt, hatte großen Besti im Rheingau 2c., gründete Dillenburg, und dessen Söhne, Walram II. und Otto, teilten 17. Dezember 1255 in zwei durch die Lahn abgegrenzte Hälften. Otto begründete die in den Niederlanden noch regierende königliche (ottonische) Linie, Walram, in dessen Teil Idstein und Weisburg sielen, die heutige berzogliche oder walramische Linie; gemeinsam blieden Burg Nassawalramische Gebiet, die Pfandschen, Aktive und Passivelhen, die Esterau mit Laurenburg. Bas walramische Gebiet blied die 1855 ungeteilt; Abolf, der deutscher König wurde, erwarb 1294 die Herrschaft Weildurg, sein Sohn, Gerlach I., 1827 Rapenelnbogen, sein

Sohn, Johann I., Merenberg und Gleiberg. 1855 teilten Gerlachs I. Söhne, Abolf I. und Johann I., und gründeten die Linien Nassau-Wiesbaden)-Jöstein und Meilsburg; erstere verpfändete Kahenelnbogen, sührte 1540 die Resormation ein und erlosch 9. Juni 1605 in Johann Ludwig II.; letztere wurde zwar 25. September 1866 in den gefürsteten Grasenstand erhoben, machte aber keinen Gebrauch davon. Johann I. erward saarbrücksischen Besitz u. s. w., sein Sohn Khilipp I. erheiratete (1893) Kirchbeim-Boland, Stauff, Tannensels, Frankenstein, Liebenstein, Osterspay, Riederhofbeim 12., sausse 1405 Reuweilnau, Usingen 22. und 1416 Reichelsheim; seine Söhne, Khilipp II. und Johann II., teilten 27. Februar 1442 in die Rebensinien Weildurg und Saarbrücken, von denen letztere 1574 erlosch. Philipps Urenkel, Khilipps III., seilten 256 die Resormation durch, nahm am Schmalkaldener Bunde teil und tauschte 1586 von Hessenstein, Albrecht und Philipp IV., teilten 1561 die väterlichen Lande und 1574 das Saarbrückener Gebiet (siehe oben), Philipp erward die Holeschus Mittenweilnau und Albrecht teilte 1585 die disherigen Gemeinschaften Nassaus Mittenweilnau und Albrecht teilte 1585 die bisherigen Gemeinschaften Nassaus mit Dessens Under Schn, Ludwig II., beerbte den Oheim und die eigenen Brüder und versten der Schne, Rudwig II., beerbte den Oheim und Weildurger und seit 9. Juni 1605 (siehe oben) auch aller Biesbaden-Josteiner Gebiete. Nach seinem Tode aber, 8. Kovember 1626, teilten seine Söhne 1629: Johann stiftete die Linie zu Hostein, Wilhelm Ludwig die zu Saarbrücken und Ernst Kassmir des Auschleiner verteilte ihr Gebiet und erst der Westsanden ein der Meisgen krieg verheerte ihre Lande. Sie mußten den Anschluss an Schweden und an die protessantische Sache mit dem Erit dem Eritiuerte die dere Leiteite ihr Gebiet und erst der Westsantische Sache mit dem Erit dem Eritiuerte die dere Leiteite ihr Gebiet und erst der Westsantische Beache mit dem Erit dem Beitsuerte ber Verteite ürs Gebiet und erst der Westsantische Westscher Gedere II.

verteilte ihr Gebiet und erst der Westfälische Friede vom 4. Oktober 1648 restituierte die drei Linien. In den Kriegen Ludwigs XIV. litten die Saarbrückener Gediete schwer.

A) Rassau-Idstein. Am 4. August 1688 nahm des Stifters Sohn, Georg August Samuel, den reichsfürstlichen Titel an, doch erlosch mit ihm die Linie 27. Oktober 1721 und ihre Gediete sielen an Nassau-Saarbrücken und Ditweiler.

Burbach und Neunkirchen, von beiden letteren Aemtern und vom Fürstentum Siegen eine Reihe Gemeinden im Belauf von 12000 Seelen, die Herrschaften Besterburg und Schadeck und den bisher bergischen Teil des Amts Runkel. Aus der Kriegsentschädigung erhielt der Herzog im Pariser Frieden 1815 1275 889 Frank. Schon am 2. September 1814 gaben der Herzog und der Fürst zu Weildung zuerst unter den deutschen Fürsten dem Herzogtum Nassau eine Versassung mit wesentlichen Bollsrechten. Am 24. März 1816 erlosch in Friedrich August der Mannsstamm der Usinger Linie und das Herzogtum siel an die Weildunger, die letzte überlebende walramische Linie.

C) Naffau=Beilburg. Ernft Rasimir, Stifter Dieser Linie (siebe oben), erhielt 1651 im Gothaer Bergleiche zu seinen Gebieten noch Reichelsheim, Kirchheim und Stauss 1651 im Gothaer Bergleiche zu seinen Gebieten noch Reichelsheim, Kirchheim und Stauss mit Robenkirchen 2c. und starb 16. April 1655. Sein Enkel Johann Ernst lehnte 1688 den erneuerten Fürstentitel ab und teilte 1708 das bisber gemeinsame Amt Hüttenberg mit Helper Parmstadt; sein Sohn Karl August schloß im Mai 1736 einen Erbvertrag mit den Linien zu Saarbrucken, Oranien und Usingen (erneut 1783) und nahm 27. September 1737 den Fürstentitel an. Sein Sohn, Fürst Karl Christian, sührte 4. März 1761 die Primogenitur ein, erwarb 1773 von Rassau-Diez das Amt Löhnberg und sein Sohn Friedrich Wilhelm, insolge Heirat mit der Erbtochter, 1799 die Brassschaft Sayn-Hachenburg, doch sah dieser seit 1792 sein Land den Franzosen preisgegeben. Für seine Einbuße im Luneviller Frieden erhielt er im Reichsbeputationschauptschluß von 1808 (siehe § 122, 2) Ersab. Im Rheindunde stellte er Napoleon seine Truppen, ging einen Beg mit dem Herzoge, seinem Better, in Usingen steine Ohn, trat in Franksurt 23. November 1813 zu den Milierten und stritt gegen Napoleon. Er trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und am 9. Januar 1816 solgte ihm sein Sohn Wilhelm. Das Erlöschen der Usinger Linie machte diesen am 24. März d. 3. zum Herzoge von Nassau, er vereinigte alle walramischen Lande am 24. Mars b. 3. jum Herzoge von Naffau, er vereinigte alle walramischen Lande und schuf ein einheitliches Staatswefen. Um 17. Oktober 1816 tauschte er von Breußen gegen das Amt Ahdach und seinen Anteil an Siegen und an den Nemtern Burdach und Neunkirchen die niedere Grafschaft Rahenelnbogen ein, am 25. April 1817 trat er zur Heiligen Allianz. 1839 folgte ihm sein Sohn Abolf, der 1866 sein Land verlor (siehe unten § 200, 9). — [Th. Schliephake und K. Menzel, Geschichte von Kassau, 7 Bde., 66—89.]

1dichte von Kassau, 7 Bde., 66—89.]

4) Sachsen-Gotha-Altenburg. Herzog Ernst der Fromme erhielt bei der Teilung vom 18. Februar 1640 (siehe "Sachsen-Weimar") das Herzogtum Gotha (die Aemter Gotha, Tenneberg, Reinhardsbrunn, Georgenthal, Ichtershausen, Wachsenburg, Schwarzwald, Tonndorf, Königsberg 2c.) und durch den Tod seines Bruders Albrecht von Eisenach, im Teilungsrezeß mit seinem Bruder Wilhelm zu Weimar am 30. März 1646 noch die Aemter Heldburg, Kreienberg, Eißseld, Beilsborf, Salzungen, Allendorf und Volkenroda, durch den Leilungsvertrag wegen Heneberg mit Kursachsen Cachsen Schlan Schlan Sanioreick") a August 1660 die Mowter Fraguenrehreitungen Mohmmen (siehe "Sachsen, Königreich") 9. August 1660 bie Aemter Frauen-Breitungen, Bajungen und Sand, vermehrte auch sein Land 16. Mai 1672 aus der Altenburger Erbschaft (fiebe bei "Sachsen-Beimar") um bie Fürstentumer Altenburg und Roburg und um Die Bennebergischen Lande. Bon den Sohnen dieses musterhaften Fürsten, der 26. März 1676 ftarb, stammten die Linien von Gotha-Altenburg, Koburg, Meiningen, Romhild, Gisenberg, Hilbburghausen und Saalfeld ab, unter die das Gothaer Land 1680 geteilt wurde, boch erloschen die zu Roburg, Gifenberg und Römbild schon 1699, 1707 und 1710 und ihr Gebiet fiel den andern Linien zu. Der in Gotha-Altenburg succe-1710 und ist Gebiet net den andern Linien zu. Wer in Gotha-Alltenburg succebierende Herzog Friedrich I. führte 1685 die Primogenitur ein, sein Sohn Friedrich II. erward 1695 Ober-Kranichseld und nach langem Zwiste mit den andern Linien 1721 das Fürstentum Eisenberg und sieden Zwölftel des Amis Themar. Das Land litt schwer im Siedensährigen Kriege. Friedrichs Urenkel August (seit 1804) hatte durch die Napoleonischen Kriege viel zu leiden, trat 15. Dezember 1806 in Posen als soweräner Herzog in den Mheinbund, stellte Napoleon sein Kontingent, schloß sich 24. November 1818 in Frankfurt den Alleiteren an und bekämpste Rapoleon. Er entsagte 1805 der seit 1880 ossikten Carbeit siber Sacisald und Runden Schwerd lazioß 1(cg) 24. November 1815 in Frantsurt oen Autierren an und betampte Rapoledn. Er entsagte 1805 ber seit 1680 geübten Hoheit über Saalseld zu Gunsten Koburgs und tauschte die sieben Zwölstel von Themar (siehe oben) gegen das koburgische Drittel vom Amte Kömhild auß. Er trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und 30. Dezember 1817 zur Heiligen Allianz. Mit seinem katholischen Bruder und Nachsfolger, Friedrich IV. (seit 1822), erlosch das Hauf 11. Februar 1825; die Herzoge von Meiningen, Hildburghausen und Kodurg ergriffen gemeinsam Besitz, doch erfolgte 12. November 1826 in Hildburghausen die Erbteilung siehe bei diesen Staaten). — [A. Bed, Geschichte bes gothaischen Landes, Bb. I, 68.] 5) Sachsen Meiningen. Der britte Sohn Bergog Ernfts bes Frommen von

Sotha (siehe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), Herzog Bernhard I., stistete 1680 die Linie zu Meiningen (Meiningen, Maßseld, Salzungen, Kloster Allendorf, Wasungen, Sand, Frauen-Breitungen, Herpf und Stepfershausen, Ullendorf und Mehlis, das Gut Henneberg); sein Sohn Ernst Ludwig I. erhielt 1721 aus der streitigen Altendurger Erbschaft die Aemter Sonneberg und Neuhaus und zwei Pritteile vom Amte Kömhild und erward 1728 von Hildburghausen das Amt Schalkau gegen einige Behrunger Dörfer. Sein Enkel Georg I. sührte 1801 die Primogenitur ein, seine Witwe trat als Regentin für ihren Sohn Bernhard, der nun souveräner Jerzog wurde, 15. Dezember 1806 in den Rheindund und 24. November 1813 zu den Allierten, 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Bernhard Erich Freund übernahm 17. Dezember 1821 selbst die Kegierung, beanspruchte 1825 vergebens die ganze Gotha-Altenburgssche Erbschaft auf Grund der Gradualerbsolge und erhielt 12. November 1826 gegen Abtretung der Rammergüter Kahlenderg und Gauerstädt an Kodurg das Herzogtum Hildburgshausen außer den Nemtern Königsberg und Sonnenfeld, das Fürstentum Saalseld, die Kodurger Orte links der Steinach, das Amt Themar, das Gothaer Orittel vom Amt Kömhild, das Amt Ramburg mit der Saline Neusalsa, Gierzehnheiligen, 15 Gotha (fiehe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), Herzog Bernhard I., ftiftete 1680 bie Linie Amt Römhild, das Amt Kamburg mit der Saline Neufalza, Bierzehnheiligen, 15 Orten des Amts Eisenberg, Lichtenhann und Mosen, das Amt Kranichseld und verschiebene Hilbburghäufer Lehnschaften im Meiningischen, 25 Quabratmeilen mit über 71 000 Seelen. Er gab dem Staate, der nun Sachsen-Meiningen-Hilbburg-

71 000 Seelen. Er gav dem Statte, der nun Sachen weteriningen Dittoury hausen sentenber l824 verliehene Berfastung 28. August 1829 auf alle Gebiete aus. 1866 mußte er zu Gunsten seines Sohnes Seorg II. die Regierung niederlegen (siehe unten § 200, 9).

\*\*O Sachsen-Hibburghausen. Der sechste Sohn Ernsts des Frommen (siehe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), Herzog Ernst, stiftete 1680 die Linie zu Hildburg hausen, erhielt die Aemter Hibburghausen, helbburg, Gißselb, Beilsborf und Schalkau, 1683 noch Königsberg und sührte die Primogenitur ein; sein Sohn, Ernst Friedrich I. überließ Schalkau an Meiningen und erhielt 1721 aus der altenburgischen Erbschaft das Amt Behrungen. die Echterischen Leben, den Kof Milt und das Amt Sonnenseld. udernes Sgaltau an Weiningen und expielt 1721 aus der altendurgischen Erdschaft das Amt Behrungen, die Echterischen Lehen, den Hof Mill und das Amt Sonnensell.
1806 wurde sein Urenkel Friedrich souveräner Herzog, 15. Dezember d. J. Mitglied des Rheinbunds, schloß sich 1813 den Alliierten an und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund. Er gab seinem Lande 19. März 1818 eine neue Konstitution, trat 12. November 1826 seine gesamten Lande ab und erhielt das Fürstentum Altenburg mit Ausschluß des Amts Kamburg, Keusalgas, der 15 Eisenderger Orte, Lichtenhayns und Mosens, serner die Lehensberrlichkeit über Schwandig und elf saalseldische Orte. Er nannte sich nun Kerzog von Sachse neu Altenhurg und heles 24 Ougbertentsler

und Mosens, serner die Lehensberrlichkeit über Schwandig und elf saalseldische Orte. Er nannte sich nun Herzog von Sach sen Alten burg und besaß 24 Quadratmetlen mit 108 000 Seelen. 1884 folgte sein Sohn Joseph, der 1848 zu Gunsten seines Bruders Georg abdankte, dem 1858 sein Sohn Ernst folgte.

') Sachsen-Avburg-Saalseld. Johann Ernst, der jüngste Sohn Ernsts des Frommen von Gotha (siehe "Sachsen-Gotha-Altenburg"), erhielt 1680 als Stifter der Linie Saalseld die Nemter Saalseld, Gräsenthal, Zella und Lehsten, 1682 auch die Stadt Pösned ze. und 1721 Stadt und Amt Roburg nehst den Gerichten Rodach, Neustadt an der Heid zum Gestungshausen, Rloster Mönchröben, ein Drittel vom Amt Köhnhild und fünf Zwölftel vom Amt Themar; erst 1735 wurden Stadt und Amt Roburg seinem Sohne Christian Ernst übergeben und er nannte sich nun Herzog von Sachsen-Kodurg seinem Sohne Christian Ernst übergeben und er nannte sich nun Herzog von Sachsen-Kodurg seiner Sohne Christian Ernst übergeben und er nannte sich nun Herzog von Sachsen-Kodurg seinen Sohne Christian Ernst übergeben und er nannte sich nun Herzog von Sachsen-Kodurg, sein Bruder, führte die Krime-Amt Roburg seinem Sohne Christian Ernst übergeben und er nannte sich nun Herzog von Sach en Roburg. Saal felb. Franz Josias, sein Bruder, führte die Krimogenitur ein und bessen Urenkel Ernst I. wurde, obwohl er 15. Dezember 1806 dem Rheindunde beitreten wollte, von Napoleon als Feind behandelt und 27. Januar 1807 seines Landes beraubt; auf rustische Fürsprache im Tilster Frieden Juli 1807 restituiert, trat er als souveräner Herzog in den Rheindund, stellte Napoleon sein Rontingent, trat nach der Schlacht dei Leipzig 1813 zu den Alliierten, bekämpste Napoleon und erlangte, seit 8. Juni 1816 Mitglied des Deutschen Bundes, auf dem Wiener Kongresse und im Pariser Frieden das Fürstentum Lichtenberg links des Rheins, das er 1884 sür zwei Millionen Thaler an Preußen versaufte. Am 8. August 1821 gab er eine Versassung und am 12. November 1826 trat er das Fürstentum Scalseld, das Amt Themar und die links der Steinach liegenden koburaischen Orte Saalseld, das Amt Themar und die links der Steinach liegenden koburgischen Orte ab, exhielt hingegen das Herzogtum Gotha ohne das Amt Kranichseld und das Gothaer Drittel von Kömhild, die Aemter Königsberg und Sonnenseld ohne die Lehen im Weininger Oberlande, die Kammergüter Kahlenberg und Gauerstädt; er gewann dabei 17 Quadratmeilen mit 67 000 Seelen und nannte fich nun Herzog von Sachfen-Roburg-Gotha. 1844 folgte ihm Ernft II.
9 Auhalt. Otto ber Reiche, Graf von Astanien im Schwabengau, Afchers-

leben und Ballenftebt feit 1067, vollenbete ben Bau der Burg Anhalt im Geltethale,

erheiratete einen Teil ber Billunger Güter in Oftsachsen und Thüringen, z. B. Bernburg, und erhielt von Kaiser Lothar die Ostmark. Sein Sohn, Albrecht der Bär (seit 1123), Graf von Ballenstedt, verlor im März 1131 die Ostmark, erhielt aber April 1134 die Nordmark, war 1138—1142 Herzog von Sachsen, erhielt 1142 die eriche orlamündische Erhschaft in Thüringen, das Reichserzkämmereramt, 1150 Brandenburg und Havelland, 1152 Plözkau. Sein Sohn, Bernhard I., der Asches leben und das Land am Unterharze, an Saale, Mulde und Elde, Plözkau zc. erhielt, Herzog von Sachsen, nannte sich zuerst Graf von Anhalt und stard 1212; sein älterer Sohn, Heinrich der Fette, erhielt die Grafschaft Anhalt, wurde 1218 Fürst und ist der Stammwater aller Anhalter Fürsten, er stard 1252. Bon den durch seine Söhne gestisteten Linien erlosch die zu Aschselben 1315 in Otto II. und Aschersteden ging an das Bistum Halberstadt verloren, die Linie zu Berndurg erlosch 1468 in Bernhard VI., nur die Linie Siegfrieds I. in Zerbst dauerte fort. 1307 kam Zerbst, 1370 die Grafschaft Lindau an letztere Linie, die sich 1396 in die Albertinische zu Köthener Gebieten in der Person Wolfgangs, des Freundes der Reformation, der 1547—52 seiner Lenden in der Person Wolfgangs, des Freundes der Reformation, der 1547—52 seiner Lenden beraubt war; sein Vetter Joachim II. Ernst vereinigte 1570 alle anhaltinischen Gebiete nochmals, seine Söhne aber teilten 1608 in die Linien Dessa. Berbit und Rothen.

A) Dessau, Johann Georg I., der Stifter, führte sast mit Gewalt den Calvinismus durch und unter seinen Söhnen litt das Land schwer im Dreisigighrigen Kriege; sein Enkel Johann Georg II. war eifrig lutherisch unde bessen Krongenitur ein. Sein Enkel, der trefsliche Leopold III. Friedrich Franz seintur ein. Sein Enkel, der trefsliche Leopold III. Friedrich Franz seintur ein. Sein Enkel, der trefsliche Leopold III. Friedrich Franz seinture 1795 Walternienburg, erbte 1797 ein Drittel des Zerbster Landes, trat 18. April 1807 als souveräner Herzog in den Rheindund, stellte Napoleon sein Kontingent, trat 1818, unter den ersten, zu den gegen Napoleon Milierten und 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund, konnte aber auf dem Wiener Kongresse seine Ansprüche an Ascherkleben und Lauendurg nicht durchsetzen. Er stard 9. August 1817. Sein Enkel

Leopold IV. Friedrich, erbte 23. Kovember 1847 Köthen, 19. August 1868 Bernburg und nannte sich seit 80. August 1868 Herzog zu Anhalt. 1871 folgte sein Sohn Friedrich.

B) Bernburg. Christian I., der Stifter, war 1620—1624 seines Landes beraudt; die von seinem Sohn Friedrich 1635 gegründete Unterlinie zu Harzgerode, an die 1665 Plöhkau siel, erlosch im Dezember 1709 und ihre Gediete sielen an Bittor I. Amadeus von Bernburg, den Sohn des Kriegshelden Christian II. Derselbe erward 1669 Gernrode, 1677 Hong, 1685 Belleben 2c. und sührte 1677 die Primogenitur ein. Sein jüngerer Sohn Leberecht erheiratete die Grafschaft Holzapsel und die Herrschaft Schaumburg im Nassausschen und stiftete die Unterlinie von Bernburg-Schaumburg-Hong, die 24. Dezember 1812 im Mannsstamme erlosch: 1806 waren Holzapsel und Schaumburg unter nassaussche Oberhoheit getreten, sie kamen nun an den Erzherzog-Balatinus Joseph, Hong an Bernburg. Leberechts Bruber, Karl Friedrich, trat das Amt Gröbzig an die Dessaussche Sinie ab, und sein Urensel, Allezius Friedrich Christian, (seit 1796) erbte 1797 ein Drittel der Zerbster Lande, wurde noch von Franz II. am Allt Glodig und die Vesschlater eine ab, ind sein trentet, Alegius Friedrig Friedrig. Griften.

(seit 1796) erbte 1797 ein Drittel der Zerbster Lande, wurde noch von Franz II. am
15. März 1806 zum Herzoge erhoben, 18. April 1807 als Souveran Mitglied des Mheinbunds, ließ sein Kontingent für Napoleon kämpsen, trat im Oktober 1813 zu den gegen ihn Alliierten, 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund und starb 24. März 1834.

C) Plözkau. Köthen. Der Sohn des Stifters August, Leberecht, erdte 1665 Köthen, trat Plözkau der Berndurger Linie ab und nahm den Litel von Anhalke.

Röthen an. Sein Neffe, Emanuel Leberecht, führte 1702 die Krimogenitur ein, was 1716 bestätigt ward, und bessen Urenkel, August Christian Friedrich (seit 1789), der 1797 ein Drittel der Zerbster Lande erbte, trat 18. April 1807 als souveraner Herzog dem Abeindunde dei und ässte in lächerlichster Weise Frankeich in Köthen nach. Sein Reffe Ludwig (feit 1812) trat 1813 ju ben Alliierten, 8. Juni 1815 in ben

Deutschen Bund und ftarb 16. Dezember 1818.

D) Köthen. Im Sohne des Stifters Ludwig, Wilhelm Ludwig, erlosch die Linie 18. April 1665, Plögkau succedierte.

E) Zerb st. Des Stifters Rudolf Sohn, Johann, erward 1659 Walterniens durg und Mühlingen, 1668 Zever, und mit seinem Urenkel, Friedrich August (seit 1747), erlosch die Linie 3. März 1798; Jever siel an seine Schwester, Katharina II. von Rußland, die Linien zu Dessau, Verndurg und Köthen teilten Zerbst 28. Dezgember 1797. — Sie bigt, Das Herzogtum Anhalt, 67. F. Knote arbeitet an einer Anhaltischen Geschichte, von der seit 98 vier Lieferungen erschienen sind.

## Fürftentumer und Landgraficaft. **§** 153.

Den Fürstentitel führten Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolftadt, Hohenzollern-Bechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Liechtenstein, Waldeck und Pyrmont, Reuß älterer Linie, Reuß-Schleiz, Lippe und Schaumburg-Lippe, den landgräflichen Titel Bessen-Homburg.

1) Schwarzburg. Graf Sizzo III. von Kafernburg (Revernburg) nannte sich 1118 nach ber Schwarzburg, nach feinem Tobel teilten Günther und Heinrich 1161. Günthers Linie in Kafernburg spaktete sich wieder, verlor ihren Besitz 1812 teils an das Haus Orlamande, teils 1887 an Thüringen und erlosch 1887; die Linie Heinrichs in Schwarzburg teilte sich 1275 in Schwarzburg-Schwarzburg und Schwarzburg-Blanken-burg. Diese Linien tauften die Herrschaft Arnstadt (1306) und die Schlösser Wachsen-burg und Leutenberg (1826), 1383 erhielten sie als Pfand die Leuchtenburg mit den Städten Roda und Rahla. Bei dem Grlöschen der Linie Schwarzburg-Schwarzburg Städten Roba und Kahla. Bei dem Erlöschen der Linie Schwarzburg-Schwarzburg 1997 erbte ihre Unterlinie Schwarzburg-Wachsenburg; Wachsenburg, Leuchtenburg und Kranichseld gingen verloren, auch diese Unterlinie erlosch. So blied die Linie zu Blankenburg übrig, die sich auch nach Arnstadt nannte und der König Günther (gestorden 1949) angehörte; sie erward Arnstadt, Rudolstadt, Frankenhausen, Saalseld, Köniz 2c. und teilte 1874: die Linie zu Blankendurg erlosch, nachdem sie Saalseld verkauft, 1418, die zu Sondershausen besch Sondershausen und Frankenhausen, erward Arnstadt, Plaue, Blankendurg, Tithstedt, Kottenburg, Kysshausen, Heringen, Keldra, Wiehe, Rudolstadt, Stadt Im, Schwarzburger Wediete und führte die Resormation durch; seine Söhne aber Kilten und es entstanden 1584 resp. 1599 die Linien Arnstadt (Sondershausen) und Rudolstadt. Da nur die obere Grafschaft Reichsstand war, erhielten deide Linien Besig im wechselseitigen Gebiete; die regierenden Grafen nannten sich "Viergrafen des Heiligen Kömischen Reiches".

A) Sondershausen. Der Stister, Johann Günther I., erhielt zwei Dritteile der unteren, ein Drittel der oberen Grafschaft (die Aemter Sondershausen, Klengen, Ebesleben, Bodungen, Reula, Scherenberg, Käsernburg und Gehren, die Herrschaft Arnstadt,

leben, Bodungen, Keula, Scherenberg, Käfernburg und Gebren, bie Herrschaft Arnstadt, die Vogtei Haßleben, die Statte Greußen und Ehrich. Die Linie kaufte 1628 (1631) die niedere Grafschaft Gleichen; von den Enkeln des Stifters wurden 1642 die Linien zu Arnstadt, Sondershausen und Ebeleben gestiftet; Arnstadt erlosch 1669, Ebeleben 1681, und die Linie zu Sondershausen spaltete sich in Sondershausen und Arnstadt. Der Kaiser erhob Christian Wilhelm in Sondershausen und Anton Günther II. in Arnstadt am 8. September 1697 in den erdlichen Reichzsürstenstand, wier Land zum unmittelbaren Reichzsürstentum; Aursachsen, dem die Oberhoheit disher zustand, protestierte, und das Gesamthaus Schwarzdurg erlangte erst im Hauptrecesse vom 8. Oktober 1719 die Anerkennung der fürstlichen Würde und der Unmittelbarseit gegen ein Jahrgeld; erst 18. Juni 1731 verzichtete Sachsen-Weimar gegen ein solches auf die Hoheit über Arnstadt. Am 7. September 1713 schlossen der Schwarzdurger Linien einen Familienpalt zur Wahrung gemeinsamer Interessen, erkannten auf immer die Zweiteilung des Landes an, verdoten Landverkauf und Berpfändung und sührten die Primogenitur ein. Da Anton Günther II., der seit 26. Mai 1709 den Fürstentitel führte, am 20. Dezember 1716 kinderlos starb, so siel sein Gebiet an den Fürsten Christian Wilhelm in Sondershausen. Dessend starb, so siel sein Gebiet an den Fürsten Christian Wilhelm in Sondershausen. Dessender Fürst in den Rheindund, stellte Napoleon sein Kontingent, trat 24. November 1813 zu den gegen ihn Alliierten und wurde 8. Juni Mitglied des Deutschen Bundes. 1811 trat er an Weimar gegen Berzicht desselben auf die Rechte in Arnstadt Handsen, Lönnich und Breitenheerde 2c. ab; durch Verträge mit Sondershausen und Rudosstadt entsagten diese Staaten, Preußen der Fürst von Sondershausen zu B. VII., der Stifter der Gegenseitigen, das Amt Großenschausen, die Gericht Allerberg, Handssehe und Utterda an Preußen ab. 1887 solgte Günther Friedrich Karl II.

B) Rudoss fadt. Allbert VII., der Stifter der Linie, erhielt ein Dritteil der aberen Arnsten und amei Pritteile der aberen Erressen. erhob Christian Wilhelm in Sondershaufen und Anton Gunther II. in Arnstadt am

B) Rubolstadt. Albert VII., ber Stifter ber Linie, erhielt ein Dritteil ber unteren und zwei Dritteile ber oberen Grafschaft (bie Aemter Frankenhausen,

en Teil

Aufbertreiter und Leinkern, Schwarzburg, Schwarzburg, Geberg, Schlotheim). Sein gester der Aufbertreiter gester gestellte geingeführt. Fürft Ludwig gester gester geste gest S AM Burgentimer and Panter erheiratete einen Teil > Bernburg, und e Bår (seit 1123), aber April 113/ die reiche orla Brandenbura leben und ba Herzog von Sohn, Hein der Stamm albert und 1869 bessen Sohn Georg. — [Apfelsonischen Haufes, 56. B. Hilbebrand, Statistik entich, Schwarzburgische Landeskunde, 71.] gestifteten bas Bistr nur bie chaft & Die ratisch-alamannischen Burtarbinger find die Bollern nach Zollern benannt der Graf Burtard I. und sein eine Hollern benannt der Graf Burtard I. und sein einest famen der Scherragau, die Grafschaften Haigerloch und bietzu famen der Scherragau, die Grafschaften Haigerloch und kirturd I. stammte Friedrich III., 1171—1200 Graf von Zollern, vernählt mit Sovdie. Erktochten der Allern, Sigism in ber berau noch-Surfaro 1. nammte Friedrich III., 1171—1200 Graf von Zollern, vermählt mit Sophie, Erbtochter ber Nürnberg, vermählt mit Sophie, Erbtochter ber Nürnbes Haabs. Bon seinem Sohn Konrad I. stammen bie Rurfürsten von Brandenhurg. Ber' Jaufes Raabs. Bon seinem Sohn Konrad I. stammen die Rurgurasen, sowie die Kursürsten von Brandenburg, Könige wieden Kaisen keinen Friedrich i. die Fürsten Friedrich erhielt bei der Teilung 1218 (1227) Zollern mit der Gerragau, die Schallsburg, Balingen, Mühlheim, die obere und in Schallsburg wurden 1403, Mühlheim schon 1391 an Bürttenstellen das Haufer der Friedrich il. und seine Brüder erließen 3. Juni 1488 das Gielfig (Eitel Friedrich) II. und seine Brüder erließen 3. Juni 1488 das Gielfig serfiel immer die Friedrich in die Mussterben ihres Stammes die Markstellen fet Friedrich in Gitel Friedrich wieder und brachte Reinserbäummererwürde an sein Gaus Greichserbach wieder und brachte non Standenburg erven jouten; Gitel Friedrich erhielt für die entlegene Rajuns 1497 die altzollernsche Herrschaft Haigerloch wieder und brachte Neichserbkammererwürde an sein Haus. Sein Enkel, Karl I., wurde 1584 Grafschaften Sigmaringen und Beringen von König Ferdinand belehnt vereinigte 1558 durch den Anfall der Grafschaft Kohenvollern Saking vereinigte 1558 durch den Anfall der Grafschaft Hohenzollern-Hechingen und verschieften haigerloch und Werftein allen Besit; er erließ 1575 eine Erbeinisdert und teilte das Land unter seine Söhne; es entstanden die Linien Hechingen, gung aringen und Haigerloch, deren lettere alsbald erlosch.

A) Hechingen. Des Stifters Eitel Friedrich III. Sohn, Johann Georg, ein treuer Anhanger Habsdurgs und des Katholicismus, wurde 28. März 1628 Reich streit gier arfeien Descendent Triedrich Mithelm arlangte a. Mit 1800 nam Cattan

fürft, aber erft fein Defcendent Friedrich Bilhelm erlangte 9. Juli 1692 vom Raifer Die fürfliche Burbe für alle Sproffen. Um 30. Juni 1653 wurde das Haupt des Haufes ins Reichsfürstenkolleg eingeführt. Die Linien in Hechingen und Sigmaringen schlossen 30. Novémber 1695 mít Friedrich III. von Brandenburg und mit Christian Ernst zu Bapreuth in Nurnberg eine Erbvereinigung (1707 erneut). Infolge ber Rriege ber frangofifchen Revolution raumte Defterreich 1789 bie Burg Gobengollern, Die es feit 1667 beseth hielt. Fürst hermann Friedrich Otto verlor im Luneviller Frieden Die von seiner Mutter, Grafin von hoensbroech, ererbten niederländischen Mediatbesitzungen, wurde aber im Reichsbeputationshauptschluß entschädigt (liebe § 122, 2) und ftellte als Souveran im Rheinbunde Napoleon fein Rontingent. Sein Sobn, und stellte als Souveran im Rheindunde Napoleon sein kontingent. Sein Sonn, Fürst Friedrich Hermann, schloß sich im Dezember 1813 ben Allisierten an und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund; 1813 verkauste er Hirchlatt an Württemberg. 1838 folgte sein Sohn, Friedrich Wilhelm Konstantin, der 1849 sein Land an Preußen abtrat. In ihm erlosch die Linie 3. September 1869 und der Fürst von Sigmaringen nannte sich seitdem Fürst von Hohenzollern ohne Jusas.

B) Sigmaringen. Des Stifters Karl II. Sohn, Johann, wurde 28. März 1628 Reichsfürst, doch erhielt die Linie weder Sig noch Stimme am Reichstage. Kurdayern gab Johann die Herrschaft Schwabeck und dessen Enkel, Maximilian I., erheiratete die bedeutenden Berghschen Güter in den Riederlanden. Als der Kaiser 9. Juli 1692 den Hohenzollern den Kürstentitel zugestand, nahm er biere

ber Raiser 9. Juli 1692 ben Hohenzollern ben Fürstentitel zugestand, nahm er hier-von die Nebenlinie zu Haigerloch aus, die Franz Anton, Maximilians jüngerer Bruder, gegründet hatte und die 1767 erlosch. Gin Entel Maximilians, Franz

Bilhelm, erbte die Berghichen Guter und begrundete 1712 die Nebenlinie der Grafen von Hohenzolleru-Bergh, die 1781 erlosch. Ihr Besitz siel an den Fürsten Karl Friedrich, Maximilians Urentel. Sein Sohn, Fürst Anton Alops (seit 1785), bützte in den Revolutionskriegen alle Rechte in den Niederlanden ein, erhielt im Reichsbeputationshauptschlusse 1808 Erfatz (siehe § 122, 2) und trat 1806 zum Rhein-bunde, im Dezember 1818 zu den Alliierten, wurde in die niederländischen Gerr-schaften restituiert, 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes und 10. Mai 1817 der Heiligen Allianz. 1831 folgte Karl, der 1848 zu Gunsten seines Sohnes Karl Anton abdankte, und dieser trat 1849 das Land an Preußen ab. — [L. Sch mid, Die älteste Geschichte des erlauchten Gesamthauses der Königlichen und Fürfilichen

Hohenzollern, 8 Teile, 84-88.

-

3) Liechtenstein. Schloß Liechtenstein über ber Brühl bei Möbling ift ber Stammfit der öfterreichischen Liechtensteine, der Liechtenstein-Ritolsburg, neben denen in Steiersitz der österreichischen Liechtensteine, der Liechtenstein-Rikolsburg, neben denen in Steiermark seit 1140 die Liechtenstein-Murau blühten, aber im 17. Jahrhundert erloschen. Zuerst erscheint Hugo von Liechtenstein urkundlich 1138—56, dessen Enkel Heinrich I. der König Ottokar von Böhmen 1249 die mährliche Herrschaft Nikolsburg schenkte; seinem Enkel Hartneid II. gab König Johann 1836 Schloß Maidburg (Magdeburg) in Mähren. Sein Sohn Johann I. erwarb unter anderm 1870 Eisgrud, 1871 Pottendorf, 1876 Araburg, 1880 Neuhauß, 1385 Ravenspurg, 1894 Dürnholz und 1895 Feldsberg, siel aber bei Herzog Albrecht III. von Desterreich in Ungnade und verlor 1895 sast alles außer dem mährlichen Besige. 1408 erbte sein Kesse, Johann II., Dobra, Agstein, Schidram 2c., sein Better, Hard Erblandmarschaft in Desterreich. Seines Bruders Urenkel, Hartmann II., starb 1585 und seine Sohne Karl I. und Gundader begründeten die nach ihnen genannten Linien: sie schlossen 1806 eine Erbeiniauna begründeten die nach ihnen genannten Linien; sie schlossen kart I. und Gundater begründeten die nach ihnen genannten Linien; sie schlossen 1606 eine Erbeinigung, derzusolge steis der Erstgeborene in der Linie des Erstgeborenen "der Regierer" des Hauses ward. Karl, dem diese Würde zusiel, erheiratete die Boscovizschen Güter Ausse und Eistete Habsdurg so tressliche Dienste, daß er 1608 für sich und seine Brüder das ungarische Indigenat erhielt und am 20. Des zember 1608 zum Reichsfürsten erhoben wurde; der Raifer verlieh ihm und seinen Brüdern am 28. Dezember 1613 das Fürstentum Troppau erblich nach dem Rechte der Primogenitur. Karl kaufte 1599 Auspig, 1607 Kunskabt, 1622 Landskron, Landsberg und Tyrnau, erhielt 1622 als Schentung Mährisch-Trübau und Hohenstadt, als Leben Schönberg, Golbenstein und Sifenberg; hierzu kamen noch 1622 das Herzog-tum Jägerndorf als erbliches Mannlehen, der Ankauf der großen Smirziglyschen Herrschaften dei Brag, 1628 von Kaurzim und Deutschrod 2c., 1624 von Petrowitz. Sein Bruder Gundacker wurde 12. September 1628 in den erblichen Reichsfürsten-Sein Bruder Gundager wurde 12. September 1823 in den erdichen Neichspursiensstand erhoben und 20. Dezember 1638 erhielten seine Herschaften Krummau und Ostra den Titel eines Fürstentums; er erward Bolframig und durch Heirat den Titel eines Grafen von Rietberg. Karls Sohn, Fürst karl Eusebius, kauste 1638 Lundenburg und sein Sohn, Johann Abam Andreas, "der reiche Hans Abam", 1689 Klein-Wohra, 1692 Göding, 1695 und 1699 die Grafschaft Sternberg in Mähren, 1699 die Herschaft Schellenberg, 1701 Judenau, 1702 Hradeck, 1708 Weißensburg und Kirchberg, 1707 Czech, 1708 Kotenhaus in Böhmen, 1712 die Reichsgrafschaft Baduz 2c., erhielt 1707 Six und Stimme auf den schwenzischen Kreistagen wegen Schellenberg und keschlos die Karlsche Linie Schellenbergs und beschloß die Karlsche Linie 16. Juni 1712. Die Gundadersche Linie succedierte in Gundaders Entel, Fürst Anton Florian. Derselbe wurde 15. Februar 1718 in das Reichsfürstenkolleg eingeführt und tauschte 1718 von einem Better Schellenberg und Baduz ein, die der Kaiser am 23. Januar 1719 zum Fürstentum Liechtenstein erhob. Seine Descendez erlosch 22. Dezember 1748 in seine Institut Indiana erlosch 22. Dezember 1748 in seinem Entel, Fürst Johann Nepomut Karl, und es succedierte sein Nesse, Fürst Joseph Wenzel Lorenz. Dessen Nessen wurden 1772 die Begründer der beiden noch blühenden Linien, der Franz und der Karllinie; erstere regiert seitdem im Fürstentum Liechtenstein. Des Stifters Sohn, Fürst Johann Joseph, taufte 1807 ben Stammsitz Liechtenstein und abdicierte Juli 1806 zu Gunsten seines britten Sohnes Karl; dieser stellte Napoleon sein Kontingent bis zur Leipziger Schlacht, bann trat Johann Joseph zu ben Alliierten, am 8. Juni 1815 in ben Deutschen Bund, am 12. Oktober 1817 in die Heilige Allianz und gab 9. November 1818 eine Berfassung. 1836 folgte sein Sohn Aloys, 1858 bessen Sohn Johann II. — [J. v. Falke, Geschichte des fürstlichen

Hauses Liechtenstein, 8 Bbe., 68-82.]

4) Walbed und Pyrmont. Das regierende Haus Schwalenberg hat zum Stammvater Hermann I., 1002 Graf bes Gaues Tilithi und 1014 bes Hwetigaues;

Arnsburg, Straußburg, Heringen, Keldra, Mubolstadt, Blankenburg, Schwarzburg, Baulingelle, König, Leutenberg und Jim, die Bogtei Seeberg, Schlotheim). Sein Rachtomme Ludwig Friedrich nahm den ihm vom Kaiser 2. Juni 1710 verliehenen erblichen Keichziehrtenstand au 4. Mai 1711 an und sein Ennkel, Isdamu Friedrich, wurde am 30. Mai 1784 in das Reichsstütsenfolleg eingeführt. Kürft Ludwig Friedrich I Itra 18. April 1807 dem Mheinbunde als Souveran der; sein Schaftziehrlich Glünther stellte Kapolson bis zur Letyziger Schlacht 1813 sein Koningent, delämpste ihn dann auf seinen der Alltierten seit 24. Rovember 1813 und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Wurd. Mm 8. Januar 1816 gab er eine Berfalfung. Er tal 1806 an Breußen die Aemter Feringen und Keldru ndbas Dorf Bolftranshaufen gegen Berzisch auf preußige Recht in seinem Landd das Jum folgte 1867 sein Bruder Albert und 1869 bessen sohn Georg. — [Apselsteht. Jühringens, 1. Bd., 67. Helmrich, Schwarzburglich, House, Sch. B., Kildedrand, Staditätzbürger, Junit werden nach Zollern benannt der Varaß Burchard 1. und sein Bruthard 1. und sein Bruthard 1. und zuschläußeren Zugert werden nach Zollern benannt der Varaß Gurdert und Robendung. House Weglt 1. die 29. Mugust 1061 fielen; ihre Grass die Anzehkung. 71. 1.

1. Jahringens, 1. Bd., 67. Helmrich er Schwarzburgliche Sunkabluren zugert werden nach Zollern benannt der Varaß Gurdert 1. und sein Bruthard 1. und zuschläußeren zugert werden nach Zollern benannt der Varaß Gurdert 1. und sein Bruthard 1. und zuschläußeren Zugert werden nach Zollern benannt der Varaßgassen und Bellern durch 1. kannen der Schwarzburg frei der Kontenburg. Bon Burtard 1. fiammte Friedrich III., 1171—1200 Enzigen der wieden Anzeiten und kelnsten zu gestellt der Kontenburg. Bon Burtard 1. kannen ber Schaftschurg werder der Kontenburg. Bon Burtard 1. kannen ber Gertragau, die Schaftsburg kunst der Verschießen Schaftschurg von Jollern, seit 1922 auch Burggraf von Kreußen aus Schaftschurg von Kontenburg. Brütze der Verschlaßen und beutsche kannen der Kr

30. November 1695 mit Friedrich III. von Brandenburg und mit Christian Ernst zu Bayreuth in Nürnberg eine Erbvereinigung (1707 erneut). Infolge der Kriege der französischen Revolution räumte Desterreich 1789 die Burg Hohenzollern, die es seit 1667 besetzt hielt. Fürst Hermann Friedrich Otto verlor im Luneviller Frieden die von seiner Mutter, Gräsin von Hoenzebrech, ererbten niederländischen Mediatbesitzungen, wurde aber im Reichsdeputationshauptschluß entschädigt stiebe § 122, 2) und stellte als Souverän im Rheindunde Napoleon sein Kontingent. Sein Sohn, Fürst Friedrich Hermann, schloß sich im Dezember 1818 den Alliierten an und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund; 1819 verkaufte er Hirschlatt an Württemberg. 1838 solgte sein Sohn, Friedrich Wilhelm Konstantin, der 1849 sein Land an Preußen abtrat. In ihm erlosch die Linie 3. September 1869 und der Fürst von Signaringen nannte sich seitdem Fürst von Hohenzollern dhne Jusas.

B) Sigmaringen. Des Stifters Karl II. Sohn, Johann, wurde 28. März 1628 Reichsfürst, doch erhielt die Linie weder Six noch Stimme am Reichs-

1628 Reichsfürst, doch erhielt die Linie weder Sin, Hohan, werde 28. Ratz tage. Aurdayern gab Johann die Herrschaft Schwabed und bessen Entel, Maximilian I., erheiratete die bedeutenden Berghschen Güter in den Niederlanden. Als der Kaiser 9. Juli 1692 den Hohenzollern den Fürstentitel zugestand, nahm er hiervon die Nebenlinie zu Haigerloch aus, die Franz Anton, Maximilians jüngerer Bruder, gegründet hatte und die 1767 erlosch. Ein Entel Maximilians, Franz

Wilhelm, erbte die Berghschen Güter und begründete 1712 die Nebenlinie der Grafen von Hohenzollern-Bergh, die 1781 erlosch. Ihr Besth siel an den Fürsten Karl Friedrich, Maximilians Urenkel. Sein Sohn, Fürst Anton Alops (seit 1785), düßte in den Revolutionskriegen alle Rechte in den Riederlanden ein, erhielt im Reichsbeputationshauptschussel 1808 Ersat (siehe § 122, 2) und trat 1806 zum Rheindunde, im Dezember 1818 zu den Alliierten, wurde in die niederländischen Herschaften restituiert, 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes und 10. Mai 1817 der Heiligen Allianz. 1881 folgte Karl, der 1848 zu Gunsten seines Sohnes Karl Anton abdankte, und dieser trat 1849 das Land an Preußen ab. — [L. Schmid, Die älteste Geschichte des erlauchten Gesamthauses der Königlichen und Fürstlichen

Hobenzollern, 3 Teile, 84-88. 3) Liechteuftein. Schloß Liechtenstein über der Brühl bei Mödling ist der Stamm-fit der öfterreichischen Liechtensteine, der Liechtenstein-Ritolsburg, neben denen in Steiersit der österreichischen Liechtensteine, der Liechtenstein-Rikolsburg, neben denen in Steiermark seit 1140 die Liechtenstein-Murau blühten, aber im 17. Jahrhundert erloschen. Zuerst erschein Hugo von Liechtenstein urkundlich 1138—56, bessen Enkel Heinrich I. der König Ottokar von Böhmen 1249 die mährische Herschaft Nikolsburg schenkte; seinem Enkel Hartneid II. gab König Johann 1836 Schloß Maiddurg (Magdeburg) in Mähren. Sein Sohn Johann I. erwarb unter anderm 1870 Siegrud, 1871 Bottendorf, 1876 Araburg, 1880 Neuhauß, 1885 Ravenspurg, 1894 Dürnholz und 1895 Feldsberg, siel aber bei Herzog Albrecht III. von Desterreich in Ungnade und verlor 1895 sast alles außer dem mährischen Besige. 1408 erbte sein Vesse, Johann II., Dobra, Agstein, Schidram 2c., sein Better, Hardneid V., kauste Baumgarten, und dessen Ketter, Hartneid, Seines Bruders Urenkel, Hartmann II., starb 1885 und seine Söhne Karl I. und Gundader begründeten die nach ihnen genannten Linien: sie schlossen 1606 eine Erbeiniaung. begründeten die nach ihnen genannten Linien; sie schlossen kart 1. und Gundater begründeten die nach ihnen genannten Linien; sie schlossen 1606 eine Erbeinigung, derzusolge steis der Erstgeborene in der Linie des Spauses ward. Karl, dem diese Würde zusiel, erheiratete die Boscovihschen Güter Ausse und Ezernahora und leistete Habsdurg so tressliche Dienste, daß er 1608 für sich und seine Brüder das ungarische Indigenat erhielt und am 20. Des zember 1608 zum Reichsfürsten erhoben wurde; der Kaiser verlieh ihm und seinen Brüdern am 28. Dezember 1613 das Fürstentum Troppau erblich nach dem Rechte der Primogenitur. Karl kaufte 1599 Auspis, 1607 Kunstadt, 1622 Landskron, Landsberg und Tyrnau, erhielt 1622 als Schentung Mahrifch-Trubau und Hohenstabt, als Lehen Schönberg, Golbenstein und Gisenberg; hierzu tamen noch 1622 das Herzog-tum Jägerndorf als erbliches Mannlehen, der Antauf der großen Smirziglyschen Herrschaften dei Prag, 1623 von Kaurzim und Deutschrod 2c., 1624 von Petrowitz. Sein Bruder Gundacker wurde 12. September 1628 in den erblichen Reichsfürstensein deuder Sundater wirde 12. September 1628 in den erdichen Keichsfurftenftand erhoben und 20. Dezember 1688 erhielten seine Herrschaften Krummau und Ofira den Titel eines Fürstentums; er erwarb Wolframtz und durch Heirat den Titel eines Grafen von Mietberg. Karls Sohn, Fürst Karl Eusebius, kaufte 1688 Lundendurg und sein Sohn, Johann Adam Andreas, "der reiche Hans Abam", 1689 Klein-Wolfra, 1692 Göding, 1695 und 1699 die Grafschaft Sternberg in Mäh-1689 Klein-Wohra, 1692 Göding, 1695 und 1699 die Grafschaft Sternberg in maagren, 1699 die Herrfchaft Schellenberg, 1701 Judenau, 1702 Hradect, 1703 Weißensburg und Kirchberg, 1707 Czech, 1708 Kotenhaus in Böhmen, 1712 die Reichsgrafschaft Raduz ze., erhielt 1707 Sis und Stimme auf den schwädischen Kreistagen wegen Schellenbergs und beschloß die Karlsche Linie 16. Juni 1712. Die Gundackersche Linie succedierte in Gundackers Enkel, Hürft Anton Florian. Derselbe wurde 15. Februar 1718 in das Reichsfürstenkolleg eingeführt und tauschte 1718 von einem Vetter Schellenberg und Raduz ein, die der Kaifer am 23. Januar 1719 zum Fürsten tum Liechtenstein erhob. Seine Descendenz erlosch 22. Dezember 1748 in seinem Enkel, Kürft Johann Revonnuk Karl. und es succedierte sein Nesse. Kürst Joseph Wenzel Fürst Johann Nepomut Karl, und es succedierte sein Nesse, Fürst Joseph Wenzel Lorenz. Dessen Nessen wurden 1772 die Begründer der beiden noch blühenden Linien, ber Frange und ber Rarllinie; erstere regiert seitbem im Fürstentum Liechtenstein. Des Stifters Sohn, Fürst Johann Joseph, taufte 1807 ben Stammsit Liechtenstein und abdicierte Juli 1806 zu Gunsten seines britten Sohnes Karl; dieser stellte Rapoleon sein Kontingent bis zur Leipziger Schlacht, bann trat Johann Joseph zu ben Alliierten, am 8. Juni 1815 in ben Deutschen Bund, am 12. Oktober 1817 in die Heilige Allianz und gab 9. November 1818 eine Berkassung. 1836 folgte sein Sohn Alops, 1858 bessen Sohn Johann II. — [J. v. Falke, Geschichte des fürstlichen

Haufes Liechtenstein, 3 Bbe., 68-82.]

4) Walbed und Pyrmont. Das regierende Haus Schwalenberg hat zum Stammvater Hermann I., 1002 Graf bes Gaues Lilithi und 1014 des Hwetigaues;

beffen Ur-Urentel Bibetind III., ber 1137 ftarb, hieß zuerft Graf von Schwalenberg. Bon feinen Sohnen murbe Boltwin I., ber Schloß Balbed erwarb und fich banach nannte, der Begründer der Grafen von Schwalenberg und Baldect, Widefind IV. der von Pyrmont, die 1494 erloschen. Volkwins Entel, Volkwin III. und Adolf I., teilten 1236, ersterer erhielt Schwalenberg, Adolf Waldect, doch erlosch des ersteren Linie 1362. Adolf I. erward Lichtenfels, Sachsenberg und Fürstenberg. 1397 stifteten die Söhne seines Nachsommen Heinrichs des Eisernen, Adolf III. und Heinrich VII., die Landaussche und die Waldecksiche ist 1481 und 1498 ihre Landausschen Adolf VII. Dessen, vie, die Landunistie ind die Statischilde Link, die 1457 und 1458 ihre Landusche Linke 1495 erlosch, siel ihr Gebiet an die Walbectische. Aus letzterer erward Otto III. 1450 Twiste. 1487 entstanden durch Teilung zwischen Heinrich VIII. und Philipp II. die Linien zu Wildungen und Eisenberg. Die Grafen nahmen die lutherische Lehre an und sührten 1529 die Reformation durch, der sich zuletzt (1543) Neue Teilungen zersplitterten bas Landchen, die Teillinien Corbach anschloß. staten aus und seit 1598 gab es wieder nur zwei Linien, die neuere Bilbungische und die neuere Eisenbergische. Dieselben erhielten 1625 Pyrmont. Die Eisenberger Linie erlosch in dem berühmten Georg Friedrich, der 1. Juni 1682 Reichsfürst geworden, am 19. November 1692. Im Westfälischen Frieden entsagte Dessen 1648 dem Anspruche der Landesherrlichkeit, doch blied Walbed ein foedum oblatum; der Zerfplitterung des Landes wurde 1685 durch den Primogeniturpakt vorgebeugt und Christian Ludwig vereinigte 1692 nach dem Aussterden der Gisenberger Linie ganz Walbed und Pyrmont. Sein Sohn, Friedrich Anton Ulrich, erhielt am 6. Januar Walbect und Hyrmont. Sein Sohn, Friedrich Anton Ulrich, erhielt am 6. Januar 1712 die erdliche Reichsfürstenwürde, was er erst 18. Juli 1717 publizierte, und am 19. Dezember 1719 Sig und Stimme auf der Fürstendant des oberrheinsigken Kreises. Während sein Bruder Josias 1736 die noch bestehende Linie Waldeck-Vergheim, resp. Waldeck-Limpurg, stiftete, erhielt Friedrich Anton Ulrichs Ensel, Fürst Friedrich, 1808 eine fürstliche Birilstimme am Reichstage und trat 1805 Kyrmont seinem Bruder Georg ab. 1807 wurde Kyrmont Fürstentum, die Brüder traten als souveräne Fürsten am 18. April d. J. in Warschau in den Kheinbund und stellten Napoleon ihr Kontingent. Indem Georg 28. September 1812 dem Bruder in Waldeck seinrich sei Friedrich Heinrich (feit 9. September 1813), schloß sich im Jamuar 1814 den gegen Napoleon Alliierten an und gab 14. Januar d. J. dem Lande eine Berfassung, stieß aber bamit bei den Privilegierten auf solchen Widerstand, daß er sich am 19. April 1816 zu einer neuen, ganz ftanbischen bequemen mußte, in ber mittelalterlich-ftanbische und modernetonstitutionelle Einrichtungen wundersam verquickt waren. Er trat am 8. Juni 1815 in ben Deutschen Bund. 1845 folgte sein Sohn Georg Bittor, am 1. Januar 1868 ging die Berwaltung in Preupens Sande über. — [g. Curte und

1. Handar 1808 ging die Verwaltung in Preupens Hande und Pyrmont, 3 Bbe., 66—72. U. Bagner, Die Geschichte Balbecks und Pyrmonts, 88.]

5) Reuß. Die Herren von Weida im oberen Esser und Saallande erscheinen als "Vögte von Weida" in Heinrich") dem Frommen, doch beurkundet ist erst sein Sohn Heinrich 1148; Reichsministeriale, standen die Vögte zugleich im Lehnsverhältnis zu den Thüringer Landgrasen. Heinrich erhielt die Stiftsvogtei Gera. Um 1240 teilten seine Nachsommen, es entstanden die Linien der Vögte von Weida, von Plauen und von Gera; die zu Weida erlosch in Heinrich dem Mittleren um 1586, die zu Gera in Heinrich dem Beharrlichen am 7. August 1550. Die zu Plauen teilte sich 1306 in eine ältere Linie (Plauen) und in eine süngere (Reuß); die ältere erlangte 1426 das Burggrasenamt von Meißen mit fürstlicher Würde, erweiterte den Besit und erlosch 22. Januar 1572 in Heinrich VI. (VII.). Der Begründer der jüngeren Linie (Reuß), Heinrich, erhielt Greiz, Konneburg, Werdau, Voskerstein, Reichenbach und Mylau, kauste Spilmannsdorf, Langenberg a.; sein Sohn aber, Heichenbach und Mylau, tauste Spilmannsdorf, Langenberg a.; sein Sohn aber, heinrich der Strenge, verlor Konneburg und Werdau an Thüringen, Mylau, Reichenbach zu an Böhmen. Sine Teilung folgte der andern, das Haufte 1457 Obertranichsselb und sührte die Reformation durch, was ihm 1547 die Reichsacht zuzog und vorsübergehend sogar das Land löstete. Die Teilung von 1564 schie liel an die andern Linien. Diese hatten 1572 die Plauensche Linien (siehe oben) beerbt. Untergreiz, Obergreiz und Gera, doch erlosch Obergreiz (siehe oben) beerbt. Untergreiz, dass ein Prittel von Kranichseld und an Kranichseld und an Verdeite den der Erfeielt, verkauste den Anteil an Lobenstein und an Kranichseld löss und 1586 an die Geraer

<sup>\*)</sup> Alle Reuß heißen heinrich und werben bis hundert numeriert.

Linie und teilte sein Ländchen in die Linien Untergreiz und Dölau; eine neue Teislung erzeugte 1596 eine Linie Burgk, doch erlosch Dölau 1636, Burgk 1640, Untergreiz erbte und erhielt 1616 ein Stück von Obergreiz. Es wurde zum Spezialhause Greiz, erlangte 26. April 1673 wie alle Reuß den Reichsgrafenstand, zerstückte sich aber in neuen Teilungen, und erst Heinrich XIII., der 1690 die Primogenitur einssührte, vereinigte 1698 wieder ganz Untergreiz; die Linie Untergreiz erlosch aber 1768 in Heinrich III., und Obergreiz, das 1625 durch Heinrich IV. entstanden war, succedierte. Nach neuen Teilungen vereinigte Heinrich II. 1714 ganz Obergreiz wieder, sein Sohn, Heinrich XI., erbte 1768 Untergreiz, Burgk 2c. und bildete das Fürstentum Reuß älterer Linie, 15. Mai 1778 mit seiner Descendenz in den Reichsfürstenstand erhoben. Sein Sohn, Fürst Heinrich XIII., trat 18. April 1807 als Souveran dem Meindunde dei, stellte Napoleon sein Kontingent, schloß sich 1813 den Alliierten an und wurde 8. Juni 1815 Mitglied des Deutschen Bundes. 1817 solgte sein Sohn Heinrich XIX., 1886 dessen Wutter Karoline, seit 1867 selbssähnig. Die Linie zu Gera (siehe oben) erhielt 1564 Gera und ein Drittel von Linie und teilte sein Landchen in die Linien Untergreiz und Dolau; eine neue Teiftanbig. Die Linie zu Gera (fiehe oben) erhielt 1564 Gera und ein Drittel von Oberfranichfeld, erwarb Lobenstein und ein Drittel von Schleiz, fowie den Rest von Obertranichfeld; Heinrich Posthumus erwarb das Privilegium de non appellando, gab ein Familiengefet mit bem Gebote ber Unteilbarteit bes erweiterten Landes und tilgte trop ber Leiben bes Dreißigjährigen Krieges bie Landesschulden. Leiber teilten seine Sohne 1647, es entstanden die Linien Bera, Schleig, Lobenstein und Saalburg. Lettere erlosch 1666 nnb eine neue Teilung ergab bie Linien Gera, Schleiz, Lobenftein.

A) Gera. Heinrich II., ber Stifter, erhielt 1647 Gera, 1666 Saalburg und wurde 26. April 1673 Reichsgraf; seine Linie erlosch am 26. April 1802 in Graf Heinrich XXX., und die andern Linien des Geraer Hauses regierten das Gebiet

bis 1. Ottober 1848 gemeinsam, bann fiel es an Reuß jungere Linie.

B) Schleig. Beinrich I., der Stifter, erhielt 1647 Saalburg, 1666 aber Schleig und wurde 26. April 1678 Reichsgraf; während sein Sohn Heinrich XI. ihm succedierte, stiffete ein andrer, Heinrich XXIV., 1692 den paragierten, noch blühenden gefürsteten Ast zu Köstritz. Heinrich XXIV., 1692 den paragierten, noch blühenden gefürsteten Ast zu Köstritz. Heinrich XII., erdte 1802 die Hälste von Gera und Saaldurg, wurde 9. April 1806 erdlicher Reichsfürst, gehörte vom 18. April 1807 bis Ende 1813 dem Rheindunde und seit 8. Juni 1815 dem Deutschen Bunde an. Seine Linie erweiterte fich 1. Ottober 1848 burch ben Anfall von Ebersborf, Lobenstein und Gera zum Fürstentum Reuß jüngerer Linie. Ihm folgte 1854 sein Bruder Heinrich LXVII., diesem 1867 sein Sohn Heinrich XIV.

C) Lobenstein. Heinrich X., der Stifter, taufte 1666 Hirschberg; seine Söhne,

feit 26. April 1673 Reich & grafen, teilten 1678; unter ihnen taufte Beinrich X. 1690 Ebersborf. Es erfolgten neue Teilungen, 1711 gab es noch bie Linien Lobenftein, Selbig und Chersborf. Beinrich XXXV. von Lobenstein wurde 4. Ottober 1790 Reich & für ft; nach seinem Tobe succedierte ihm 30. März 1805 die Linie Selbig, nunmehr Lobenstein, in Heinrich LIV. Derselbe wurde 18. April 1807 souveräner Fürst und Mitglied des Kheinbundes und stellte gleich den andern Fürsten die Ende 1813 Napoleon sein Kontingent; am 7. Mai 1824 beschloß er die Linie, deren Land an Ebersdorf siel.

D) Ebersborf. 1711 fiel an Heinrich X. (siehe bei Lobenstein) auch die Hälfte von Hirschberg. Ebersborf wurde ein Mittelpunkt ber Herrnhuter. Heinrich LI. erbte 1802 ein Biertel von Gera und Saalburg, wurde 9. April 1806 Reichsfürst, 18. April 1807 Souveran des Rheinbundes, stellte Napoleon sein Kontingent und trat Ende 1818 zu den Alliierten. Sein einziger Sohn, Fürst Heinrich LXXII., erbte 1824 Lobenstein, ein Biertel von Gera und Saalburg und 1882 von seiner Mutter 24 Hoymiche Dorfer, die er verlaufte in der preußischen Proving Sachsen. In ibm erlosch die Linie am 17. Februar 1858, nachdem er 1. Ottober 1848 an den Fürsten von Schleis abgedankt hatte. - [G. Brudner, Landes- und Bolkstunde bes Fürsten-

tums Reuß j. E., 70.]

o) Lippe. Der alten Saholtschen Familie entstammten bie Berren gur Lippe, die unter diesem Namen erst 1128 urtundlich in Bernhard und Hermann erscheinen. Bernhard I. erhielt Lemgo, Detmold, Saffenburg zu Leben und vereinigte fie mit ber ererbten Grafschaft Oberwald; sein Nachsomme, Hermann II., ber 1229 ftarb, erheiratete die Herrschaft Rheba, bessen Urentel Simon I. erwarb Enger und ca. 1822 bie halbe Herrschaft Schwalenberg. Seine Sohne Otto und Bernhard V. teilten 1344; Otto erwarb noch Schwalenberger Besitz und sein Sohn Simon III. beerbte

1865 Bernhards Linie, erließ 27. Dezember 1868 bas wichtige Pactum unionis, wonach die Grafschaft stets nur einen Herrn haben sollte, verlor Rheba an Tectien-burg und verpfandete 1376 die Stadt Lippe an die Grafschaft Marc (sie wurde nie ausgelöft), erwarb aber 1899 bie Graffchaft Sternberg. Simon V. nannte fich zuerft Graf, wurde 1529 als Reichsgraf bestätigt und ftellte 1517 ben größten Zeil feines Landes unter heffische Landeshoheit, mas zu langen Konflitten führen follte; er und fein Sohn, Bernhard VIII., führten die Reformation durch, das Land litt im Kriege unter dem Zorne des Raifers, der aber 1562 das Haus der aufgenötigten Lehnspflicht gegen Raifer und Reich wieber entband. Bernhards Sohn, Simon VI., war ber bedeutendste Graf zur Lippe; sein Testament vom 30. August 1597 bestimmte ben jeweiligen ältesten Sohn zum regierenden Herrn der Grafschaft, stattete aber bie andern berart aus, daß Jahrhunderte des Streits folgten. Er war Calvinist. Im Widerspruche mit seinem Testament errichteten seine Sohne 1621 drei Linien, von benen die zu Brate 1709 erlosch. Es blieben Lippe und Schaumburg-Lippe übrig. -A) Lippe (Detmold). Simon VII. erhielt bie Herrschaften Lippe, Sternberg, Guger, Saffenburg, Aholz, Schwabenberg, Stoppelberg, Dibenburg, Barenholz und Fallenburg; einer feiner Sohne bildete die Biefterfelbiche Nebenlinie der Grafen und Eblen Berren gur Lippe, Die fich 1786 in Die Linien Biefterfelb und Beißenfelb spaltete, 1763 ihren Besig an die Hauptlinie Lippe verkaufte und noch in beiden Alesten blüht. Obwohl Lippe im Dreißigjährigen und im Münsterschen Kriege von 1675 entsetzlich litt, führte der Hof in Detmold unter Friedrich Abolf und seinen Nachfolgern ein pruntvolles Leben. Ohne die Rechte der Schaumburger Linie zu berucklichtigen, ergriff Graf Friedrich Abolf 1709 von den Braker Gebieten Besis. Graf Simon Heinrich Abolf erlangte am 27. Ottober 1720 die Erhebung in den Reichsfürstenstand nach dem Erstgeburtsrechte, am 5. November (16. Dezember) 1789 wurde der Titel auf alle Sproffen der Linie ausgedehnt. Die Bormunderin-Regentin Pauline, eine feltene Frau, trat 18. April 1807 für ihren minorennen Sohn dem Rheinbunde bei, entsagte demselben 5. November 1818 und trat 8. Juni 1815 in den Deutschen Bund; sie hob 1808 die Leibeigenschaft auf und gab dem Lande 8. Juni 1819 eine Berfassung, die aber bei der Ritterschaft und dem Fürsten in Budeburg auf ben argften Biberfpruch ftieß und von bem Bundestage außer Birtfamteit gefest marb. 1820 übernahm ihr Sohn Leopold felbst die Regierung,

1851 folgte fein Sohn Leopold II., 1875 beffen Bruder Bolbemar.
B) Schaumburg-Lippe (Budeburg). Graf Philipp ert Graf Bhilipp erhielt bie Memter Lipperobe und Alverdiffen, erbte 1640 bie halbe Graffchaft Schaumburg (Schauenburg), d. h. die Herrschaften Buckeburg, Stadthagen, Hagenburg, Steinhube und bas Schloß bei Buckeburg. Seine Sohne stifteten die Linien zu Buckeburg und Alverdissen; erstere erlosch in dem berühmten Feldherrn Grafen Wilhelm am 16. Sep tember 1777, Die zu Alverdiffen succedierte in Graf Philipp Ernst II. Sein Sohn Georg Wilhelm wurde 1806 Souveran und Fürft, am 18. April 1807 Witglied des Mheinbundes, 8. Juni 1815 des Deutschen Bundes, und gab 15. Januar 1816 dem Lande eine Verfassung. 1860 folgte sein Sohn Abolf Georg. — [A. Falkmann, Beiträge zur Geschichte des Fürstentums Lippe, bisher 5 Hefte, 47—87. We erth und

Anemüller, Bibliotheca Lippiaca, 86.]

Anemüller, Bibliotheca Lippiaca, 86.]

7) Heffen-Homburg. Der britte Sohn des Landgrafen Georg I. von HeffenDarmstadt (siehe bei "Hessen, Größberzogtum"), Friedrich I., gründete die Linie zu
Homburg und erhielt 1622 Schloß und Amt Homburg unter Darmstädter Oberhoheit; sein Sohn, Wilhelm Christoph, erbte 1648 Amt und Schloß Bingenheim,
nach dem er sich nannte. Dessen Bruder, Friedrich II. mit dem silbernen Beine, der
bekannte Feldherr, kaufte 1662 und 1664 die Aemter Hötenskeben und Neustadt an
der Dosse in Brandenburg, vertauschte aber 1694 Neustadt gegen Debissteld an
Brandenburg und erward das Umt Winningen; er machte die reformierte zur Handwellsien und nahm Ausgenatten und Malbenser auf Der Streit mit Kessen-Lawreligion und nahm Jugenotten und Walbenser auf. Der Streit mit Deffen-Tarmftabt, ber seit Wilhelm Christoph batierte, endete unter Friedrich V. am 27. Mars 1788 mit bem Saupt-, Saus- und Erbvertrag, in bem Darmftabt auf alle Sobeiterechte verzichtete, fich nur bie Stimme auf ben Reichs- und Rreistagen und bie Erhebung der Reichs und Kreisfteuern vorbehielt und versprach, 20 000 Gulben jabrlich an den Landgrafen zu gahlen, der somit felbständig, nicht aber reichsunmittelbar marb. In ben Revolutionstriegen mußte berfelbe wieberholt flüchten, erlangte hingegen auf dem Regensburger Reichstage eine Erhöhung des Deputats und tausate 6. Mai 1803 von Nassau-Usingen Kirdorf gegen Gspa ein. Die Rheinbundsakte unterstellte ihn 1806 als Wediatisierten dem Großherzoge von Hessen, die Wiener

Rongreßakte aber vom 9. Juni 1815 erteilte ihm die Oberhoheit über sein bisheriges Gebiet und das Oberamt Meisenheim, 8½ Quadratmeilen mit 10000 Seelen; durch Staatsvertrag mit Hessen vom 1. Juli 1816 wurden dem Landgrasen 25000 Gulden jährlich zugewiesen und am 15. Juli d. J. trat ihm der Großherzog die Oberhoheit über die Nemter Homburg und Dillingen (außer halb Peterweil) ab. Am 7. Juli 1817 trat Friedrich V., zulezt unter allen deutschen Fürsten, als sou veräner Landgras in dem Deutschen Bund, und am 20. Juli 1819 sicherte ihm der Bundestag das Hoheitsrecht über die Landgrasschaft Hessen-Homburg, den Kanton Meisenheim, die Orte Bärendach, Becherdach, Ozweiler und Jeckendach zu. Sein Haus erlosch am 24. März 1866 in seinem Sohne Ferdinand, Meisenheim siel an Preußen, die Landgrasschaft an Hessen, am 3. September 1866 aber im Berliner Frieden auch an Breußen. — [K. Schwarz, Landgrasschich V. von Hessen-Homburg und seine Familie, 3 Bde., 78.]

## § 154. Freie Städte.

Endlich gehörten dem deutschen Bunde an die vier freien Städte Lübeck, Frankfurt, Bremen und Hamburg.

1) Libed. 1148 vom Grafen Abolf IV. von Holftein gegründet, wurde Lübed mit Soester Recht bewidmet, Juni 1226 reich kunmittelbar, eine der mächtigsten Hanseltabte, und schloß sich 1581 der Reformation an; im Dezember 1810 verleibte Napoleon Lübed dem Departement der Elbemundungen ein, im Dezember 1818 erlangte es seine Selbständigkeit wieder und wurde 8. Juni 1815 Bundesstaat. Auf bem Bürgerrecesse von 1669 beruhte die Versassung von 1818. — [Beder, Geschichte ber Stadt Lübeck, 3 Bbe., 1782—1805. M. Hoffmann, Geschichte ber freien und Hanselftadt Lübeck, 2 Bbe., 89—92.]

\*\*Franksert.\* Franksurt a. M. erscheint urkundlich zuerst 794, wurde 1872

vom Kaiser als reichsunmittelbar anerkannt, schloß sich der Reformation und 1887 dem Schmalkaldener Bunde an, wurde im Juli 1806 dem Fürsten-Primas Dalberg zugeteilt, Februar 1810 Hauptstadt des Großherzogtums Frankfurt, 28. Dezember 1818 wieder reichsfrei und 8. Juni 1815 Bundesstaat, war seit 1816 Sig des Bundestags und wurde 18. Oktober 1866 Preußen einverleidt. Am 18. Oktober Bundestags und wurde is. Olivote 1880 preugen einverteilt. Am 18. Olivote (19. Juli) 1816 hatte es auf Grundlage von 1728 eine Verfaffung erhalten.

[A. Kirchner, Geschichte der Stadt Frankfurt, 2 Bde., 7—10. G. L. Kriegt, Geschichte von Frankfurt a. M., 71. Stricker, Neuere Geschichte von Frankfurt, 3 Bde., 74—75. Horne und Grotesend, Geschichte von Frankfurt, 2. Aufl., 82.]

3) Vermen. Unter Karl dem Großen 788 oder früher entstanden, wurde

Bremen ca. 804 Bischofssit, emancipierte sich im 14. Jahrhundert von der erzbischöfelichen Gewalt, wurde reichsunmittelbar, schloß sich frühe der Reformation und 1580 dem Schmaltalbischen Bunde an. Seine Reichsunmittelbarteit wurde vielfach angesochten, im Bestschlichen Frieden 1648 aber vom Kaifer und 1741 von Sannover anertannt. Napoleon verleibte Bremen im Dezember 1810 dem Departement ber

anerkannt. Napoleon verleibte Bremen im Wezember 1810 bem Departement der Wesermündungen ein und machte es zur "guten Stadt", am 6. November 1818 ers hielt es seine Unabhängigkeit wieder und gab sich eine Versassung. 8. Juni 1815 murde es Bundesstaat. — [Dunge, Geschichte der freien Stadt Bremen, 4 Wde., 45—51; v. Vippen, Geschichte der Stadt Bremen, 91—98.]

4) Hamburg. In Karls des Großen letzten Jahren, ca. 808, entstanden, war Hamburg 884—1228 der Sig eines Erzbistums, stand unter billungischer und holzsteinssche Holzschichten Poheit, wurde in der Hand mächtig, schüttelte das holsteinssche Joch ab, mußte jedoch die 1510 von Kasser und Neich anerkannte Keichskammergericht und Josh Holzschierer Houge in den Prie Reformation murde 1528 einessührt Was 1768 das Holfteiner Haus sie an. Die Reformation wurde 1528 eingeführt. Napoleon verhandelte mit Lübed, Bremen und Hamburg im Herbste 1809 wegen beren Gintritt in den Rheinbund, tam aber mit ihnen nicht überein, verleibte Samburg im Dezember 1810 dem Departement der Elbemundungen ein und machte es "zur guten Stadt"; erft im Mai 1814 wurde es von ben Franzosen gerdumt und die Verfassung auf Grundlage von 1710 und 1712 erneuert; 8. Juni 1815 trat es in den Deutschen Bund. — [Gallois, Geschichte ber Stadt Hamburg, 3 Bbe., 56-57.]

# XI. Bom Abschluß der deutschen Bundesakte (1815) bis zum Regierungswechsel in Preußen (1840).

Litteratur. G. v. Meyer, Corpus confoederationis Germanicae fortgesett v. Jöpfl, Bb. 2, 58. Beil, Quellen und Aktenstücke zur beutschen Berkassungsgeschichte, 50. Perh, Leben Steins, Bb. 5, 54; Bb. 6, 55. Aus Metternichs Bapieren Bb. 3—8, 80—84. Gagern, Mein Anteil an ver Politik, Bb. 3 und 4, 50—38. Gen z' Briefe und Denkschriften; Varnhagens Denkwürdigkeiten; Blätter aus der preußischen Geschichte; Tagebücher; Briefwechsel. Aus den Papieren Schöns, Bb. 4, 5, 82. F. v. Raumer, Lebenserinnerungen und Briefwechsel, 2 Bde., 61. Perthes, Friedrich Perthes Leben, 8 Bde., 48—54, 7. Aust., 92. Gervinus, Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Weiener Verträgen, 8 Bde., 56—66. A. Stern, Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815, 3 Bde., 1830, 95—1901. Debid dur, Hist. diplomatique de l'Europe, Bd. 1, 91. Seig no dos, Hist. polit de l'Europe contemporaine 1814—96, 97. Treitsche Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert; Bd. 2—4, 8. Aust. 86—90. Flathe, Das Zeitalter der Restauration und Revolution, 83. Bulle, Geschichte der neuesten Zeit, 4 Bde., 2. Aust. 86—88. Biedermann, 1815—40, 2 Bde., 89, 90. Gebhardt, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 1900. Kaltenborn, Geschichte der deutschen Bundesverhältnisse und Einheitsbestredungen, von 1806—56, Bd. 1, 57. Fischer, die Ration und der Bundestag, 80. K. v. Hase, Saterländische Keden und Denkschichten, 91. Ziegler, Die geistigen und sogialen Strömungen des 19. Jahrhunderts, 99.

## § 155. Geistige Strömungen und politische Theorien.

Der Krieg war zu Ende, und die siegreichen Heere kehrten in die Heimat zurück. Aber viele von den tapferen Männern, welche die Wassensterland getragen hatten, fanden zu Hause ihre Existenz vernichtet und mußten nun in harter Arbeit suchen sie neu aufzurichten. Schwer genug wurde es ihnen, da eine allgemeine Handelsstockung eingetreten war, die heimische Industrie, besonders im Rheinlande, kaum erblüht, durch die Ueberschwemmung des Marktes mit englischen Waren aufsäußerste geschäbigt wurde, und die furchtbare Hungersnot von 1816 zu 17 das schwergeprüfte Volk von neuem mit maßlosem Elend heimsuchte. In diesem heißen Kingen um die notwendigsten Lebensbedürsnisse konnten die meisten nur selten den Blick über ihren engen Kreis hinaus erheben: ein tieses Ruhebedürsnis machte sich geltend und hemmte in den Massen jeden Ausschwung. Auch auf geistigem Gebiete wurde die friedliche, nie ganz unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen und durch die glänzendsten

Erfolge belohnt. Allen biesen Bestrebungen ') prägte der Bruch mit den Ideen des 18. Jahrhunderts seinen Stempel auf: an die Stelle abstrakter Konstruktion und metaphysischer Spekulation trat das Gesetz der historischen Entwickelung und Methode, die Forschungsarbeit verbunden mit dessonnener Kritik; die Geschichte ersetzte die konstruierende Vernunft. Die Mittelpunkte der wissenschaftlichen Thätigkeit waren die Universitäten, vor allem die neu begründete zu Berlin (1810), die von Frankfurt nach Bresslau verlegte (1811), die mit Halle vereinigte Wittenberger (1817), Bonn

(1818), München (1826).

In den Kreisen der Gelehrten lebte ein hoher Idealismus, der sich von der Enge der materiellen Verhaltniffe nicht bedrückt fühlte. Noch übermogen fürs erste bie afthetischen Interessen unter ben gebilbeten Mannern und Frauen, aber die bald entfeffelte ungeheure Lese- und Schreibmut führte allmählich zur Seichtigkeit und jum geschäftsmäßigen Betrieb, Die stiegen, je mehr sich die ernsteren Kopfe von ben Werken der Poesie zu politischen Bestrebungen manbten. In ber akabemischen Jugend, Die an ben Rampfen teilgenommen hatte, und in einer Reihe patriotischer Gelehrten und Schriftsteller, die sich mit dem neuen spanischen Barteinamen Liberale nannten, hatten fie zuerst Boben gewonnen. Man traumte von Ginheit und Freiheit des Baterlandes, ohne klare Borftellungen, wie fie zu er-reichen und zu gestalten wären; daneben trat ein starrer Partikularismus auf, ber nichts aufgeben wollte, und ber besonders im vorgeschrittenen Westen Deutschlands zu Saufe war und mit Bohn auf den schwerer beweglichen Norben herabsah. Die meisten sehnten Raiser und Reich ber alten Zeit, von benen die Dichter sangen, wieder herbei, wobei die öfterreichische Borherrschaft von neuem erstanden wäre. Wenige nur dachten an eine preußische Hegemonie, die zu erringen sich deutsche Gesellschaften bilbeten, ohne ju Wirksamkeit ober Bedeutung ju gelangen Meinecke, Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund 91. Dazu H. Z. 68, 44 ff. und 82, 98 ff.]. Undre wollten bie Leitung in ben Banben Defterreichs feben, aber eine ansehnliche Stellung Preugens in Nordbeutschland. In ben Bunichen nach einheitlichen Ginrichtungen in Beer und Rechtspflege, in Post, Munze, Maß u. f. w., in der Forderung eines Reichstages und von Einzellandtagen trafen die meiften politisch intereffierten Rreise zusammen, obgleich es an Verfechtern bes alten patriarchalischen Bustandes auch nicht fehlte. Aus dem Wirrsal dieser Bestrebungen traten allmählich die programmatischen Gegensätze eines theoretisierenden Liberalismus und eines ruckfchreitenben Feudalismus hervor, zwischen benen bie erften Anfage bes hiftorischen Konstitutionalismus auftauchen. Sie führten Die Nation in die Reit ber politischen Rampfe hinüber 2).

<sup>1)</sup> Bissenschaftliche und kunslerische Bestrebungen. Auf dem Gediete der Rechtswissenschaft begann eine folgenreiche Bewegung. Thibaut ließ seine Schrift: Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland 1814 erscheinen, in der er ein solches auf den Ideen des Naturrechts begründet forderte. Savigny antwortete ihm in "Bom Beruf unsere Zeit für Gesetzedung und Rechtswissensschlachen dechtsschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlassenschlass

"Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte" (8—18) fortsetzte, und die von beiden gemeinschaftlich herausgegebene "Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenischen (feit 15) bas Organ bes Kampses gegen bas Bernunftrecht wurde. In Eduard Gans erwuchs ihr aus ber Begelschen Schule ein Gegner. Aber nicht allein auf biefem Gebiete murbe mit ben Ibeen bes 18. Jahrhunderts gebrochen, sondern nebeneinander auf ben meisten andern. Niebuhr begründete die tritische Geschichtschreibung ["Römische Geschichte" 11—32], die sich der gedankenreichen, aber kritiklosen Art der Schillerschen und Herberschen Sistoriographie entgegenstellte. Zu Neujahr 1819 stiftete Stein die "Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde" und 1826 erschien unter Pertz' Leitung ber erste Band ber Monumenta Germaniae historica. In ben Berten von Boigt [Silbebrand als Papft Gregorius VII. und fein Zeitalter, 15], Raumer [Gefch. ber Hohenstaufen 24] und Stenzel [Gefch. Deutschlands unter ben frankischen Raifern, 27 machten fich neue Auffassungen ber mittelatterlichen Geschichte geltenb. Rantes Erftlingswerf Gesch. b. romanischen u. germanischen Bolter. Bur Kritit viantes Erstlingswert [Gesch. d. romanischen u. germanischen Bolter. Zur Kritif neuerer Geschichtschreiber, 24] wirkte nach Forschung und Darstellung epochemachend und stellte das Programm auf, "bloß zu zeigen wie es eigentlich gewesen". Rottect (seit 1811) betrachtete die Greignisse der "Beltgeschichte" vom Standpunkt eines vulgaren Liberalismus, Schlosser (seit 1816) von dem eines auf Kant beruhenden bürgerlichen Moralprinzips; beibe viel verbreitet und wirkungsreich. Der letztere bot in seiner "Geschichte des 18. Jahrhunderts" (seit 1823) den ersten deutschen Berguch, geistiges Leben und politische Justände vereint und in Bechselbeziehungen zu schildern. — In großartigen Entdedungen und staunenswerter Gelehrsamkeit legte satob Grimm den Grund zur germanistischen Wissenscher Selepszamtet legte Jakob Grimm den Grund zur germanistischen Wissenschaft [Poesie im Recht, 16; beutsche Grammatik seit 19; Rechtsalkerkümer, 28]. Der treue, sinnige Bruder Wisselm suber deutsche Kunnen, 21; Grave Rudolf, 28; Die deutsche Helbensage, 29], der scharssinge Philologe Karl Lachmann suber die ursprüngliche Gestalt von der Nibelungen Not, 16; Ausgabe des Nibelungenliedes, 26] und Ludwig Uhland [Walther von der Vogelweide, 22], in dem Poesie und Forscherfleiß einander trugen, traten als Mitardeiter zur Seite. — Franz Bopp suber sieden des Konjugationssystemses des Experimentschaft der eine Poesie und Konschaft der eine Poesi bes Sanskrit, 16] begründete die vergleichende Sprachwissenschaft, ber auch Bilhelm von Humboldt die Zeit seiner diplomatischen und politischen Muße zuwandte, und die er als Hauptmittel zur Erkenntnis der geistigen Entwickelung des Menschenzeschlechtes betrachtete. Bon seinem universellen Geiste gingen die mannigsachsten, lange nachwirkenden Anregungen aus, die allen Wissenschaften zu gute kamen. Böch Schaafdhaushalt der Athener, 17] schuf das erste Werk, das der Humboldt-Bolfschaft und Wissenschaft und Welder, lange und Histories Worker und Kriefen Matteries Lobect und Otfried Müller folgten seinem und Niebuhrs Wege, mahrend Gottfried Hermann und Immanuel Becer in metrischen und grammatischen Studien und in Legtausgaben ihre sprachliche Meisterschaft bewährten, ersterer auch in traftiger Abmehr gegen Creuzer [Symbolit und Mythologie der alten Böller, 10—12] und die Symboliter die Komantit auf diesem Fachgebiete bekämpfte und der erakten Methode Bahn brach. Karl Ritter [Die Crokunde im Berhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen, 17] erhob die Geographie zur Wissenschaft. Die Raturphilosophie, die Schelling verkündet, die in Dien und Schubert begessterte Anhänger gefunden hatte, die aber schon in Mesmerismus und vunderthätigen Magnetismus gesuschaft war murka allmählich durch die Volumenschlaft übernunden als deren ausgeartet war, wurde allmählich durch die Naturwissenschaft überwunden, als deren weit über Deutschland hinaus anerkannter Meister Alexander von Humboldt [Rosmosvorlesungen, 27/28] sorschie und anregte, und auch auf diesem Gebiete den berühmten Namen des Auslandes wieder einen deutschen würdig zugesellte. — Roch aber staned die Philosophie im Centrum aller wissenschaftlichen Bewegungen. Schellings Ibentitätssystem trat hinter Hegels (seit 18 in Berlin) System des absoluten Ibealismus zurück. Mit Hilfs seiner dialektischen Methode glaubten er und seine Schüler alle Fragen des Denkens beantworten, alle Erscheinungen in der Natur und im geistigen Leben erklären zu können. Nicht am wenigsten verhängnisvoll wurde fein Ginfluß auf die politischen und kirchlichen Theorien und Berhaltniffe, voll wurde sein Einstuß auf die politigen und firchtigen Lgeorien und Veryaurinse, und unter dem Banner seines geseierten Namens kämpste ebenso der Feudalismus mit dem thörichten Saze: Alles, was ist (augenblicklich in Staat und Kirche), ist vernünstig, wie der Radikalismus der "Junghegellaner". Sein Ansehen hemmte auch das Auskommen der gleichzeitigen Philosophen Schopenhauer, Herbart und Beneke, die erst in der Folgezeit zu Anerkennung und Einstuß gelangten. — Die Poesse sah ihren Meister Goethe noch ausrechten Hauptes unter den Lebenden wandeln, voll Teilnahme an dem Sein seines Volkes und an dem geistigen Leben

aller Kulturvölker, die ihm begeisterte Huldigungen entgegenbrachten. Selbst noch bichtend und bentend, mahnend und leitend zog er das Facit seines Lebens und Schaffens. Bon den älteren Romantikern gab Lied seine Novellen heraus, mährend A. B. Schlegel sich fast ganz in seine indischen Studen versenkte und Friedrich in geistvollen Borlesungen über Geschichte der alten und neuen Litteratur für seinen neuen Katholizismus Propaganda machte. Auch die jüngere Romantik (Heinrich von Kleist, Fouqué, Amadeus Hoffmann, Arnim, Brentano) wandte sich sast ganz der Prosadischung zu. Der Klassiker unter den Komantikern, Uhland, bot mit seinen Genoffen von der schwäbischen Dichterschule (Schwab, Rerner, Mager, Mörike, Hauff) dem sangesfrohen Bolte unvergessen Lieder und toftliche erzählende Dichtungen dar. Diesen subdeutschen Poeten, benen auch Lenau nabe ftand, reihten sich aus Nordbeutschland an: Chamisso, aus bessen Dichtungen bas deutsche Gemut in ben innigften Tonen fpricht, Gichendorff und Wilhelm Miller, die Natur und Fruhden innigsten Tonen spricht, Sichendorff und Willem Müller, die Natur und Frühling, Liebe und Wanderluft vollstliedartig besingen. In Platen und Mückert gewann der Formenreichtum der deutschen Dichtung an Ausdehnung und Vollendung, während die Lyrik Heines oft zu Goethescher Schönheit ausstehnung und Vollendung; Webiete leistete die Romantif nichts Selbständiges; sie hatte Schiller verkleinert, aber ihm schloß sich die Produktion der Folgezeit an. In misverstandener und roher Nachahmung eröffnete Jacharias Werners "24. Februar" die Schicksaktragödie, gegen die Platen seine gelungenen Satiren richtete. Die beiden größten Dramatiker der Zeit, Heinrich von Kleist und Franz Grillparzer, sanden erst später Anextennung, während Naimunds Wirksaktragödie, des heichten Keinschen Und Verabe tauchte der alte Sturm und Drang vorübergehend auf. Die abwärts steigende Linie der Dichtung bezeichnen auf den perkhiedensten Gebieten die Ivrischen fteigende Linie ber Dichtung bezeichnen auf ben verschiedensten Gebieten Die lyrischen Allmanache ber breißiger Jahre, die Namen Raupach, Clauren, Theobor Hell und Friedrich Kind. — Auch in der Kunst erstanden neue Richtungen. Um Overbeck sammelte sich eine Klinstlergenossenschaft in St. Istdor zu Rom, und mit ihm malten Cornelius, B. Schadow und Ph. Beit in der Casa Bartholby. Durch Kronprinz Ludwig murbe Cornelius nach München berufen, um die Glyptothet auszumalen, und waltete für turze Zeit auch in Düffelborf, wo Schadow sein Nachfolger wurde. Damit begann in Deutschland selber eine neue glänzende Epoche der Malerei. In der Plastit stand Berlin an der Spize, wo J. G. Schadow das Blücherdentmal für Rostod und das Lutherdentmal für Bittenderg schuf, und Kauch die Helden der Befreiungskriege in Denkmälern verewigte, nachdem er schon mit dem Graddenkmal für die Edwigin Luise seine gewolkies Weiterkasst ammissen hatte. für die Königin Luise seine gewaltige Meisterschaft erwiesen hatte. Und wie bieser Meister in Berlin, waltete Schwanthaler in Nünchen und schuf zahlreiche Kunftwerte. In der Architektur wandte sich die romantische Zeitrichtung der Gotik zu als angeblich altbeutschem Stil und schwärmte für die altbeutschen Dome und den Ausbau bes Kölner Domes. Bar bafür die Zeit noch nicht gekommen, so ging man wenigstens baran, das hochmeisterschloß in Marienburg wiederherzustellen. Daneben fand Schinkels Genie eine Form der Renaissance, in der er seine Berliner Bauten schuf (Königswache, Schauspielhaus), während L. von Klenze mit den reichen Mitteln des kunstsinnigen Kronprinzen in München die Glyptothek, die Pinakothek u. s. w. errichtete und F. von Gartner die Ludwigskirche, die Universität u. a. baute. — In der Musik veredelten sich ältere und erwuchsen neue Richtungen. Noch lebte und schuf der größte deutsche Meister Beethoven (Missa solemnis, 18—22; 9. Symphonie, 28—24). Bolkstümlich, mit genialer Empfindungsgabe, beeinslußt von der romantischen Stimmung der Zeit eroberte sich Weber im Fluge die Herzen und erhielt sich Dauernd auf der Buhne; in Frang Schubert gewann Die deutsche Lyrit ihren innigften mufitalischen Interpreten.

Politische Theorien. Als hauptsächlichfter Bertreter des auf Rousseas Ideen beruhenden Liberalismus, der ohne Rücksicht auf das geschichtlich Gewordene seine abstracten Theorien aufstellte und besonders im Süden und Westen Deutschlands seine Anhänger fand, ist Rotteck (Karl Wenceslaus, von, 1775—1840, schon 1798 Prosession der Weltgeschichte an der Universität Freiburg, die 1831 Mitglied der ersten badischen, die 1840 der zweiten Kammer, vielthätiger und vielbekämpster Führer der Liberalen) zu nennen, der 1816 in seiner Schrift "über stehende Heere und Nationalmiliz" für die allgemeine Abschaffung der ersteren und Schaffung der letzteren eintrat, und 1819 in seinen "Ideen über Landstände" eine ideale Theorie derselben ausstellte, ohne die Konsequenzen des Gesellschaftsvertrages, die reine Demokratie, zu ziehen. Theoretisch forderte er undeschändtes Gesetzgebungsrecht sich des Schafden, des Schieden sich der in der Krazis; trat für das Einkammerlystem,

für birekte Wahl und öffentliche Stimmgebung, aber gegen allgemeines Stimmrecht ein. Seine Weltgeschichte siehe oben 1. Bon Zeitschriften, in denen er seine Ansichten vertrat, sind bis 1830 "Allgemeine politische Annalen" und "Der Freisunige" zu nennen. [Roepell, R. B. v. Rotteck, 88.] Der reaktionäre Feudalismus sand seinen Ausdruck in Karl Ludwig v. Halters (1768—1854 Prosessor und Mitglied des Geheimen Rats in Bern, 1821 tritt er zum Katholizismus über, bekleidet verschiedene Aemter in Frankreich, dann in Solothurn, Führer der Ultromantanen) Resanschus des Roussenschaft (Bb. 1—4, 16—20; 5, 24; 6, 25); der von einer Bekämpfung des Roussenschaft (Bb. 1—4, 16—20; 6, 25); der von einer Rekämpfung des Roussenschaft (Bb. 1—4, 16—20; 6, 25); der von einer Bekampfung des Rouffeauschen Gesellschaftsvertrages ausgeht, das Recht der herrschaft als natürlich und erworben ansieht, das Verhältnis zwischen Herrscher und Unterthan rein privatrechtlich auffaßt und die etwaige Berufung der abligen Stände dem Gutdünken des Fürsten überläßt, für den sie keine Pflicht ist. Aufs heftigste bekämpste er die konstitutionellen Bestrebungen in der Schrift "Ueber die Konftitution ber spanischen Cortes" (20), in ber er fogar bie Unverbindlichteit bes seitens eines Fürsten geleisteten Berfaffungseides predigte. Seine "Restauration" wurde der Ratechismus für alle reaktionären Kreise Europas, neben den Schriften Chateaubriands und de Maistres. In gleichen Bahnen, nur ausgesprochen ultramontaner, bewegte sich Abam Müller (1779—1829, Beamter an der kurmärkischen Kammer, wird 1805 katholisch, seit 1811 in österreichischen Diensten, seit 1816 Generalkonful in Leipzig) in feiner Schrift "Bon ber Notwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesamten Staatswissenschaften" (19). In seinen "Staatsanzeigen" (16—18) agitierte er besonders gegen Preußens Sandelspolitik. Zwischen diesen Extremen begannen sich auch schon die Ideen des historischen Konstitutionalismus ju regen, und ihr erfter Verfechter war Dahlmann [Friedrich Chriftoph 1785—1860, geboren zu Bismar, studiert zu Ropenhagen und Halle, 1811 Privatdozent in Ropen-hagen, dann Professor zu Kiel und Setretar ber schleswig-holsteinschen Ritterschaft, 1829 Brofeffor ber Geschichte und Staatswiffenschaften ju Gottingen, arbeitet am hannoverschen Staatsgrundgeset mit und wird Bertreter ber Universität im Landtage. 1837 abgesett, fcreibt er in Jena seine "Geschichte von Danemart" (8 Bbe., 40—48). 1842 Professor in Bonn, veröffentlicht er seine "Geschichte ber englischen Revolution (44), ber französischen Revolution" (45), nimmt eifrigen Anteil an ben Germanistenversammlungen 1846 und 47. Den Jahren 1848—50 gehört seine wichtige politische Khätigkeit an; er zieht sich aber entmutigt zurück und bleibt dis zu seinem Tode den politischen Bestrebungen sern. Springer, F. Chr. Dahlmann, 70—72]. Schon in der Waterloorede (1816) sagte er: "Friede und Freude kann nicht sicher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Kriege volksmäßig und dadurch siegreich geworden sind, auch die Friedenszeiten es werden, bis auch in diesen der Bolksgeist gefragt und in Ehren gehalten wird, bis das Licht guter Berfassungen herantritt und die kummerlichen Lampen der Kabinette überstrahlt." 1815—19 widmete er feine Thatigfeit ben trefflichen "Rieler Blattern", Die er mit bem Auffate "Gin Bort über Verfassung" eröffnete. In diesem trat er ebenso für das Recht der Monarchie wie für die verfassungsmäßigen Rechte des Boltes ein. Er suchte keine Neuerung, sondern wollte nur die im 18. Jahrhundert unterbrochene historische Entwickelung des Ständewesens fortgeseht sehen. Nicht die französische Constituante von 1791, noch die spanische Cortesversassung, sondern die englische war sein Borbild. Er befampfte die bloß beratende Stimme und por allem die bloßen Brovingialftande. Das blieb auch für seine spätere, weitreichenbe politische Teilnahme das grundlegende Programm. — Mehr litterarisch als politisch war die Wirksamkeit Börnes (Ludwig 1786—1887), ber in der "Bage" (18—21) und den bald unterdructen "Zeitschwingen" mit fcarfem Big und in lebenbigem Stil bie öffentlichen Buftanbe geißelte und in allgemein liberalem Sinne zu wirken suchte. Er lebte überwiegend in Paris, von wo aus er vielgelesene Berichte für beutsche Zeitungen schrieb und auf bas Erstarten frangofifcher Sympathien unter ben beutschen Lieberalen und Raditalen von Ginfluß war.

## § 156. Der Bunbestag.

Litteratur. Protokolle der deutschen Bundesversammlung, 16 ff. v. Meyer, Repertorium zu den Verhandlungen der deutschen Bundesversammlung, H. 1—4, 22. Fle, Geschichte der deutschen Bundesversammlung, Bb. 1 u. 2, 61. Hrschfeld, Bon einem deutschen Fürstenhose, Bb. 2 (Plessens Berichte), 96.

Nach Artikel 9 ber Bundesakte follte die Eröffnung der Bundesversammlung in Frankfurt a. M. am 1. September 1815 stattfinden. Doch wurde sie wegen bes neu ausbrechenden Krieges, wegen ber mangelnden Beitrittserklärungen von Baben (erft 26. Juli 1815) und Württemberg (1. September) und wegen ber Streitigkeiten um Salzburg 1) verschoben. Trog Widerspruch Preußens wurden die Gesandten von England, Ruß-land und Frankreich, die als Teilnehmer an den Wiener Verträgen Garanten bes Bundes zu fein glaubten, in Frankfurt jugelaffen. Der Plan bes preußischen Gefandten Sanlein [Bert, Stein, 5, 96 ff.] auf Zweiteilung ber Gewalt: Defterreich präsidiert, Preußen protokolliert; letzterem werden die norddeutschen, ersterem die süddeutschen Kontingente untergeordnet, scheiterte und hatte nur den Antagonismus der beiden Großmächte und das Mißtrauen der Kleinftaaten gegen Preußen zur Folge. Um 5. November 1816 wurde die Versammlung durch den präfidierenden österreichischen Gesandten, Grafen Buol, eröffnet, der die Leitung behielt. Gine definitive Geschäftsordnung tam erft 1854 zu ftande; die Prototolle murden nur für förmliche Sitzungen aufgenommen, enthielten bie Gegenstände und Abftimmungen und murben bis 1824 veröffentlicht; für die vertraulichen Sitzungen wurden nur turze Referate mit Aftenbeilagen (Regiftraturen) abgefaßt. Der Geschäftsgang mar außerst schleppend, por jeber Abstimmung mußten erft Inftruktionen eingeholt werben, gablreiche Antrage befonders von Brivaten murden in den Kommissionen begraben, por allem hinderte bie Forderung der Einstimmigkeit bei Abanderung der Grundgesetse und organischen Bundeseinrichtungen (Art. 7) jede Weiterbildung der Verfassung. Ihre Ohnmacht zeigte die Versammlung von vornherein in der kurhessischen Domanenfrage's). Die Thätigkeit's) des Bundes in diesen ersten Jahren war überwiegend resultatlos.

1) Der Salzburger Streit. Bayern rief vergeblich die Hilfe Preußens und Rußlands an; es mußte Salzburg nebst dem Innviertel gegen die lintarbeinische Pfalz und einige Gebiete im Odenwald an Desterreich abtreten, und erhielt das Pfalz und einige Gebiete im Denwald an Oesterreich abreten, und erzieur das Berfprechen von letzterem, die badische Pfalz solle nach dem Aussterben der Zähringer Einie an Bayern fallen. Der daburch entstandene badisch-dayerische Streit wurde auf dem Aachener Rongreß steite gliebe z 162) zu Gunsten Badens entschieden, das gegen einige Zugeständnisse die Pfalz behielt und in der Seitenlinie der Hochbergs die Erben des Thrones anerkannt sah, obgleich Bayern seine Ansprüche aufrecht erhielt.

3) Die kurhessische Domänenfrage. Der Kurfürst von Hessen forderte die von der Regierung Königs Jerome verkauften Domänen ohne Entschäbigung zurück; als die Kaufer und Bestiger ihre Beschwerden an den Bundesrat brachten, empfahl dieser nach einem ersten misalückten Roraehen, der ihm die Beleidigungen des Kurs

bieser, nach einem ersten mißglücken Borgehen, ber ihm die Beleidigungen des Kursfürsten einbrachte, die Klagenden dem "Wohlwollen" desselben.

\*\*) Aus der Thätigkeit des Bundestages. Die wichtigste Angelegenheit war die Ordnung der Bundeskriegsversassung. Zuerst galt es, eine Matrikel aufzustellen, für die man 1818 die Bevölkerung als Norm annahm; sie war und blieb nur prosificite unter der Rechten visorisch, rechnete eine Bevölkerung von 301/10 Millionen, bezifferte 1821 das Konstingent auf 1/100 der Bevölkerung, jedoch solle ein weiteres 1/2 Prozent im Maximum, 1/0 Prozent im Minimum nach dem Ausrücken als Ersatzmannschaft aufgestellt werden. Ueber die Bundesfestungen einigte man sich wenigstens 1825 hinsichtlich Mainz', es mit 20000 Mann (Desterreich, Preußen, die kleinsten Staaten) zu besetzen; über Luxemburg und Landau erst 1830, über den Bau von Ulm und Rastatt erst 1841 resp. 48. — Der Bund übernahm auf Antrag der Agierungen die Bürgschaft sür die weimarische und medlenburgische Berfassung, überließ aber die Aussührung von Artikel 13 (in allen Bundesstaaten wird eine landständische Berfassung stattsinden) jedem Staate. Zur Aussührung von Artikel 14 (Mediatisserte) kam trot aller Betitionen und Berhandlungen nichts zu stande; zu Artikel 18d (Presse) wurde

1817 eine statistische Zusammenstellung ber Preßgesetze begonnen und 1818 eine Kommission zur Vorberatung eingesetzt. Auch für Artikel 19 (Handel und Verkehr) geschah nichts. 1817 riesen die Hanselstädte um Hile gegen die Seeräubereien der Barbaresken; der Bund beschloß, Preußen und Desterreich um Unterhandlungen mit den übrigen Mächten zu ersuchen, was 1816 schon einmal mißglückt war. Der badische Gesandte regte vergeblich die Gründung einer deutschen Flotte an. Die im Artikel 11 verheißene Austrägalordnung wurde 1817 sestgesetz; nach ihr verpsichteten sich die Bundesglieder, Streitigkeiten zuerst an den Bundestag zu bringen; mißlingt diese Vermittelung, so fällt der oberste Gerichtshof eines von den Parteien gewählten Bundesstaates die Entscheidung.

#### § 157. Defterreich.

Litteratur. Springer, Gesch. Destern seit dem Wiener Frieden, 1809, 2 Bde., 63, 65. Krones, Geschichte der Neuzeit Destern vom 18. Jahrh. dis auf die Gegenwart, 79. Beer, Die Finanzen Destern im 19. Jahrh., 77. Hormayr, Kaiser Franz und Metternich, 48. Meynert, Franz I., 72. Schmidt-Beißenfels, Metternich, 2 Bde., 60. Aus den Papieren Metternichs siehe oben vor § 155. Mazade, Un chancelier d'ancien régime, 89. Frhr. v. Baldacci, Ueber die inneren Zustände Destereichs. Gine Denkschrift aus dem Jahre 1866, h. v. Krones, Archiv f. österr. Gesch. 74, 89. Beidtel, Sesch. b. österr. Staatsverwaltung, 1740 bis 1848, 2 Bde., 96.

In Desterreich herrschte in den Jahrzehnten nach den Befreiungsfriegen die ftarrfte Rube. Das vielberufene Regierungssuftem beftand in gedankenloser Trägheit; Raifer Franz, eine subalterne Beamtennatur, haßte alles, mas an Verfassung erinnerte und sein oft citierter Ausspruch lautete: Totus mundus stultizat et vult habere constitutiones novas. Metternichs Macht ruhte auf ber "toten Unbeweglichkeit" ber Zustände; für die beutsche Politik galt es ihm, ben überwiegenden Ginflug Defterreichs auf die beutschen Staaten festzuhalten, aber feine Berpflichtung gegen biefelben zu übernehmen; seine italienische Politik erftrebte vergeblich für die dortigen Rleinstaaten einen bem beutschen ahnlichen Bund: er hatte bald mit ber offenen Feindschaft bes Volkes und der geheimen der Kabinette zu kampfen. In den neus oder wiedererworbenen Provinzen wurden zwar ständische Berfassungen eingeführt, aber sie blieben ohne jede Bedeutung und Wirksamteit. Die Regierung war gleichgültig und nur bemüht, teine Neuerung auffommen zu lassen, sonst ließ sie alles gehen, wie es ging; nur die Polizei war ftark und überaus thätig, besonders in der Berfolgung angeblicher Beamtentum und Beer steckten im alten Schlendrian und wurden bepraviert, das Offiziertorps war ungebildet, der Soldat roh und verachtet. Die finanzielle Lage mar die schlechteste; seit 1811 mar chronischer Bankerott vorhanden; die Gründung der Nationalbank (1816) half wenig; hob sich ber Staatsfredit durch die Verbindung der Regierung mit großen Bankhäusern und finanzielle Transaktionen, so führte die dauernde Anleihewirtschaft doch schließlich zu vollständiger Zerrüttung. Bolkswirtschaftlich war überall Berfall und Untergang sichtbar, Landwirtschaft und Gewerbe lagen banieder. Auf geistigem Gebiete konnte keine freiere Regung auffommen, Rirche und Schule befanden sich in gleichem stagnierendem Bu-Die Bevölkerung lebte gleichgültig, ohne Schwung und Widerftandefraft babin, nur im lombarbo-venetianischen Königreich machte fich eine starke nationale Gegnerschaft geltend. In Ungarn forberten die

Komitate die Berufung des Reichstages, der endlich 1825 zusammenstrat und heftige Angriffe gegen die Regierung richtete. Nach fast zweisjähriger Dauer wurde er geschloffen, ohne seine Forderungen durchgesetzt zu haben.

#### § 158. Breuffen.

Litteratur. Meinede, Das Leben bes Generalfelbmarschalls hermann v. Boyen, II, 99. Gebharbt, Wilhelm v. Humbolbt als Staatsmann, 11, 99.

Trot ber großen Opfer, die Preußen gebracht hatte, ging es mit ber ungunftigften Gebietsgestaltung aus ben an Umtrieben reichen biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Kongresses hervor; zu den 5 Millionen Einwohnern, die ihm geblieben waren, traten 5 1/2 Millionen hinzu in Gebieten, die zu mehr als 100 Territorien gehort und unter ben verschiedensten Gesehen geftanden hatten. Es begann für biesen Staat eine Zeit, überaus reich an ftiller Arbeit, um aus den Teilen ein Ganzes zu schaffen; selbst die die Grenzen und das Bermögen berichtigenden Ber-Schwierigkeiten kamen noch die wirtschaftlichen Gegensätze zwischen dem Often und Mosten ben Manachten beiten und Mosten ben Often und Westen ber Monarchie, die eine einheitliche Gemeindeverfassung für ben ganzen Staat unmöglich machten, ba bort bas Rittergut, bier bie Landgemeinde überwog [Reil, Die Landgemeinde in ben öftlichen Provinzen Breugens und die Versuche eine Landgemeindeordnung zu schaffen, 90], und die frangösische Gesetzgebung vielfache Umwandlung der alten Bustande herbeigeführt hatte. Die agrarischen Reformen der früheren Beriode waren durch den Krieg gestört und in den Anfängen stecken geblieben, ja burch die Deklaration vom 29. Mai 1816, die die Besitzer ber kleinen nicht spannfähigen Stellen von der Regulierung ausschloß, damit bie durch ben Rrieg bart geschädigten Grundbesitzer nicht gang ber gewohnten Sanddienste entbehrten, war die Bauernbefreiung wieder beschränkt worben [Knapp, Die Bauernbefreiung und ber Urfprung ber Landarbeiter in ben alteren Teilen Preußens. 2 Bbe., 87]. Starte Gegensate in ben verschiedenen Landesteilen bot auch der Zustand des Rechts-, Boll- und Steuerwesens. Ein energisches Vorgeben mar burch ben Charafter bes Rönigs und die sich bekampfenden Barteien 1) am Sofe unmöglich; einige viel besprochene Ereignisse") schienen bie beginnende Reaktion zu verraten. Die Berordnung vom 30. April 1815 teilte den Staat in 10 Brovingen und 28 Regierungsbezirke (später seit ber Vereinigung von Niederrhein mit Julich-Cleve-Berg und Dit- mit Weftpreußen 8) und ftellte bie erfteren unter Oberpräsidenten, deren weiten Wirkungsfreis die Rabinettsordre vom 3. November 1817 bestimmte. Mit welchen Schwierigkeiten bie Regierung auch zu tampfen hatte, fo befonders in ben vormals fachfischen Gebieten, Die an drei Provinzen kamen, solange sich auch noch Provinzial- und Lokalpartikularismus dagegen ftraubte, blieb diese fegensreiche Einrichtung er-Die Verordnung vom 20. März 1817 richtete ben Staatsrat3) als höchste beratende Behörde ein, dessen Hauptthätigkeit fürs erste den Steuerreformplänen4) gewidmet war. Auf dem Gebiete der Rechtspflege wurde überwiegend ber alte Zuftand hergeftellt, in ben Rheinlanden blieb porläufig der Code Napoleon nebst Schwurgericht und öffentlichem Berfahren erhalten. Im Heerwesen machten sich verschiedene Stimmen geltend: die viel angegriffene Landwehr wurde von Gneisenau und Boyen verteidigt, eine Partei will das alte Beurlaubungssystem wiederherstellen, eine andre ein Volksheer mit kurzen Uebungen, daneben gar kein oder ein geringes stehendes Heer bestehen lassen, doch blied die allgemeine Wehrpslicht mit dereisähriger aktiver Dienstzeit, zwei Jahren Reserve und zwei Landwehrzausgeboten zu je 7 Jahren bewahrt. Ueber eine nähere Verdindung zwischen Linie und Landwehr, die der König erstrebte, konnte mit dem Kriegsminister Boyen keine Einigung gefunden werden. Das Unterrichtswesen blühte unter Altenstein (seit 1817) auf: Wittenberg wurde mit Halle vereinigt, Bonn gegründet (siehe § 155). Die Instruktion vom 23. Oktober 1817 setze die Provinzialschulkollegien ein. [Ueber Altenstein s. Otsch. Revue VII. 82.] Das höhere Schulwesen leitete Johannes Schulze und gründete eine große Reihe neuer Gymnasien besonders in Posen und am Rhein [Varrentrapp, Joh. Sch. 90], 1825 betrug die Zahl 133; auch Lehrerseminarien und Volksschulen wurden in großer Zahl neu erössnet und die Pestalozzische Methode verbreitet. Der Versuch, ein Schulgeset zu erlassen, mißglückte an der Schwierigkeit, daß Staat und Kirche Anteil an ihr haben. Ueber die Versassungspläne siehe unter § 160.

1) Die Parteien am Hofe und die Minister. Die Feubalen, auf den märkischen Abel gestützt, sahen in Herzog Karl von Mecklenburg, dem Schwager des Königs, Marwis, dem alten Gegner Steins und Harbeitengs, und in dem früheren Minister Boß-Buch ihre Führer; die meisten höheren Beamten schlossen siehe andre Kartei hielt Steins aristoskratischen Liberalismus" Hardenbergs an; eine andre Partei hielt Steins aristoskratische Reformgedanken selt; die beiden letzten wurden von der ersten "der Schwarmgeisterei der teutonischen Jugend" und geheimer demokratischer Absichten beschuldigt. Den größten Einsluß auf den König hatte der Leiter des Militärkabinetts, Jod von Wisteben, der durchaus den Scharnhorstschen und Stein-Hardenbergschen Kesormen zuneigte. Hardenberg selbst war alt, konnte die Arbeitslasst nicht mehr tragen und litt durch seine verächtliche Umgebung auch im Bertrauen des Königs, hielt aber an den Bersassungsplänen selt und gab, um sie durchzusetzen, der seubalen Partei in andern Fragen vielsach nach. Sinen Gesinnungsgenossen der seubalen Partei in andern Fragen vielsach nach. Sinen Gesinnungsgenossen ber seubalen Partei in andern Fragen vielsach nach. Sinen Gesinnungsgenossen ber seubalen Vorgen. Alls reine Fachmänner hielten sich der Justzminister von Kircheisen und der Finanzminister Graf Bülow; zur seubalen Gegnerschaft gehörte der Minister des Innern, Schuckmann, und der Polizeiminister, Fürst Wittgenstein, das geheime Wertzeug Wetternichs. Dieselbe Richtung vertraten Ancillon, früher Erzieher des Kronprinzen, und der nachherige Minister von Kamph.

3) Reaktivaäre Erscheinungen. Seheimrat Schmalz, ein Schwager Scharnhorsts und nicht unverdienter Beamter, behauptete in der Schrift "Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Benturinischen Chronit für das Jahr 1808, Ueber politische Bereine" (1815), aus den Trümmern des Tugendbundes wielleicht" seien Bereine hervorgegangen, die die Bereinigung Deutschlands in ein Repräsentatischischem erstredenihre Mitglieder duck Mohn glichkeit an die Dynastieen durch Hohn danieder, wollen Bürgerkrieg stiften, durch Mord, Plünderung, Notzucht (Arnot hatte im "Katechismus sür den deutschen Landwehrmann" gesagt: der Beiber und Kinder in Feindesland gedraucht christlich und menschlich) die deutsche Jucht zu Grunderichten. Die grundlose Denunziation erregte außerordentliche Entrüstung, und es erschienen Gegenschriften von Nieduhr, Schleiermacher u. s. w.; auch eine Eingabe an den König mit der Bitte um Untersuchung wurde von den ersten Persönlichseiteten Berlins eingereicht [H. 3. 61, 295]. Der König verbot Neujahr 1816 den litterarischen Streit, erneute aber das Berdot der geheimen Gesellschaften, nachdem Schmalz mit Umgehung Hardwerzes schon im Oktober einen Orden erhalten hatte, was von der öffentlichen Meinung als Belohnung jener Schmähschrift angesehen wurde. Zu gleicher Zeit wurde der "Rheinische Merkur" von Görres, der während des Krieges eine anerkannte patriotische Wirfamkeit entsaltet hatte, jest für Berfassung und Preßfreiheit eintrat, verboten. Gneisenau, durch Berleumdungen am

Hofe gekrankt, legte sein rheinisches Rommando nieder; der liberal gefinnte, am Rhein beliebte Oberpräsident Sach wurde wider seinen Willen nach Pommern verfest; Juftus Gruner, beffen Patriotismus in bem Bahlfpruch gipfelte: "Deutschlands

Ginbeit unter Breußen", wurde als Gesandter nach Bern geschickt.
3) Der Staatsrat. Den Borfit führte ber König ober ber Staatstanzler; Mitglieder find: die Prinzen, Minister und Chefs ber andern Zentralbehörben, Felbmarschälle, kommandierenden Generale und Oberpräsidenten und 84 durch das Bertrauen des Königs berufene Manner, darunter von Anfang an der evangelische Bischof Sad, der katholische Spiegel, Savigny u. a. In ihm merden alle Gesetze und Berwaltungsgrundsätze, Streitigkeiten der Minister, Entsetzung von Beamten und Beschwerden der Unterthanen, soweit sie der König ihm zuweist, beraten. Um 30. Marg 1817 murbe er eröffnet. - [Sailer, Der preugische Staatgrat und feine

Reaktivierung, 84.]

4) Die Stenerreformplane und ber Ministerwechfel (Rovember 1817). Balb nach bem Frieden forderte der König einen Steuerreformplan, aber Bülow kam zur Einsicht, daß an Erleichterungen nicht zu benken sein Steuerreformplan, aber Bülow kam zur Einsicht, daß an Erleichterungen nicht zu benken sei, da die Staatsschuld außerordentlich gestiegen, der Kredit gesunken und ein Desizit, dessen Höhe man nicht kannte, vorhanden war. Die Kommission des Staatsrates, zu der auch Humdoldt, damals zum Gesandten in London ernannt, gehörte, richtete hestige Angrisse gegen den Minister, empsahl dem Könige zwar die Annahme von dessen Zollgeset (siehe unten § 161), verwarf aber seinen Plan der Vermehrung indirekter Steuern und verlangte gerechtere Berteilung der nach Frovinzen verschiedenen Grundsteuer. Die Oberpräsidenten wurden mit der Befragung von Kotadeln beauftragt, die sich alle gegen die Pillowsche Madle und Schlachtkeuer. aber sür eine Klasiensteuer aussprachen. praidenten wurden mit der Befragung von Kotadeln beauftragt, die sich alle gegen die Bülomsche Mahl- und Schlachtseuer, aber für eine Klassensteuer aussprachen. Bülow trat die Finanzen an Klewiz ab und blieb Handelsminister; das bei diesem Anlaß selbständig gewordene Unterrichtsministerium erhielt Altenstein, und vom Justizministerium wurde ein solches für die Revision der Gesee und die Justizorganisation in den neuen Provinzen unter Beyme abgetrennt. Humboldt hatte den Einstritt abgelehnt. — [Dieterici, Zur Gesch. der Steuerresorm in Preußen, 1810 bis 1820, 75. Dazu Schmoller, Die Epochen der preußischen Finanzpolitit in Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des bes preußischen Staates, 99. Der selbe, Rede über das Zollgeseh von 1818 98 l 1818, 98.]

#### \$ 159. Greigniffe in Dentschland bis zur Abfaffung ber Biener Shlußafte (1820).

Litteratur. 31fe II, siehe oben § 156.

Eine weit verbreitete Mißstimmung herrschte in ben politischen Kreisen. Das mangelnde Einvernehmen der Regierungen, die Berzögerung der Eröffnung der Bundesversammlung und dann ihre Unthätigkeit, die Nicht-erfüllung des Verfassungsversprechens, der vielfach wieder hervortretende Gegensatz zwischen Abel und Bürgertum, die materielle Not'- alles bas bot die Ursachen für eine Unzufriedenheit, die besonders leidenschaftlich in

den Kreisen der jungen Leute hervortrat.

Unter Jahns Ceitung erblithte die Turnerei in Berlin und verbreitete fich über andre Orte. Aber aus den Kreisen der Turner erklang manches unklare, radikale Wort, und gegen die außere Robeit, die aus ber Uebertreibung forperlicher Uebungen erwuchs, richtete Steffens in Breslau feine Angriffe (1817), die den Aufsehen erregenden "Brestauer Turnftreit"1) Die Gründung ber Burschenschaft in Jena !), die oppoherbeiführten. fitionelle Haltung der weimarischen Presse"), das Wartburgfest' mit seiner extemporierten Berbrennungsscene erregten in Regierungsfreisen Bebenken und Furcht, benen Stourdzas Denkschrift's) für Raiser Alexander, auf dem Aachener Kongreß überreicht, Ausdruck gibt. Die Ermordung Rogebues

und das Attentat auf Ibell's) zeugen von dem erstarkten Fanatismus und führen Makregeln ber Regierungen herbei: Metternich, dem die weimarische Berfassung längst ein Greuel war, erfährt die Nachrichten mahrend eines Aufenthaltes in Italien und erkennt ihre Nütlichkeit für seine reaktionären Absichten. Karl August von Weimar tritt zwar für die akademische Freiheit ein, bleibt aber isoliert; doch auch Metternich sieht bald, daß er feine weitreichenden, gegen die Universitäten gerichteten Borschläge am Bunbestage nicht burchsetzen konne, zumal Breußen Einspruch erhebt. Auf einer Zusammentunft in Teplit 7) gelingt es ihm aber, Friedrich Wilhelm III. für seine Plane zu gewinnen; in Karlsbad's) werben über ben Ropf bes Bundestages hinweg die einschneibendsten reaktionaren Maßregeln angenommen, die in der Einsehung der Mainzer Zentral-Untersuchungskommission<sup>9</sup>) gipfeln, und die Wiener Ministerialkonferenzen und bie dafelbst angenommene Schlugakte 10) befestigen ebenso Metternichs unheilvolle Berrschaft in Deutschland wie diejenige der unseligsten Reaktion. welche die Empörung selbst maßvoll gefinnter Patrioten und den Hohn des Auslandes hervorruft 11).

1) Die Turserei. Schon 1811 hatte Jahn ben Turnplatz auf der Hasenheibe in Berlin eröffnet und in den folgenden Jahren unter reger Teilnahme der Jugend die Turnkunst weiter ausgedildet. Aber sein mannigsach karikierter Teutonismus, der sich besonders in Reußerlichkeiten zeigte, konnte trod seiner partiotsschem Ehrschichkeit keinen guten Sinsus die ohnehm zu Extravaganzen geneigte Jugend ausüben, zumal er in unklaren politischen Andeutungen und könenden Worten recht unvorsichtig war. In weist thörichten Liedern, in bramarbasierenden Reden, in Berachtung außerer Formen und Berfallen in Robeit nahm diese an sich vernünstige und zukuntssreiche Bewegung sür die körperliche Ausdildung einen salschen "Die gegenwartige Zeit wie sie gemorden", 2 Wde., 17, Friedrich von Kaumer und R. A. Menzel hervor, während Vassow, Var von Raumer und der Pädagoge Harnischen bassow, von Kaumer und der Pädagoge Harnischen hassen und kein der Kabengag gennich dassuren Vorsend Passow, karl von Raumer und der Pädagoge Harnischen hassen und volitische Dinge darin gestreist wurden, und ließ die Aufregung in Lurnerkreisen steigen. Die Schließung der Turnplätze ersolzte in Berbindung mit den Maßregeln gegen die Burschenschaft, die mit Jahn und den Aurnern mannigsache Berührung hatte. — [Pröhle-Euler, Jahns Leben und Kirken, 81.]

3 die Burschenschaft. Am 12. Juni 1816 wurde die Burschenschaften von elf Studenten, die zum Teil als Lühower die Berreiungskriege mitgemacht hatten, gegründet. Schon in Fiches Kreis war 1811 ein ähnlicher Plan ausgetaucht: Wiederschung vorden zusschaft, aus Urwahlen gingen 12 Vertreter hervor, die einen zeitweiligen Ordner aus sich heraus wählten, ebenso die übrigen Beamten und einen kontrollierenden Ausschus; die gesetzebend und Ehrheitzelen, die Ausschland und Ehrheitzelen zusschland und Ehrheitzelen Person, die Erndener, die der allgemeinen Burschenber aus übrablen geschen das schwarzerbgoldene Burschendand. Strengerer Observanz waren die "Altbeutschen", loderer die "Lichtenhainer". Bon unmittelbaren politischen Be

Von unmittelbaren politischen Bestrebungen hielt sich die Burschenschaft in den ersten Jahren sern. In Jena umfaßte sie bald die gesamte Studentschaft und griff auf salte protestantischen Universitäten hinüber. Zu ihren ersten Mitgliedern gehörten H. von Gagern, Leo, W. Menzel, Hengstenberg, Maßmann (Mitbegründer); Preußen waren spärlich vertreten. — [Haupt, Landmannschaften und Burschenschaft, 20. Reil, Gesch, des jenaischen Studentenlebens, 58. G. Haase, Jeale und Irrtimer, 72. Keil, Die Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena, 2. Aufl., 88. Schmid, Burschenschaftliche Blätter, 92 st.]

3) Unter den Zeitungen ist in erster Reihe zu nennen: Lindners "Oppositionsblatt" (Weimar); Ludens "Nemesis" und "Staatsversassungsarchiv", Otens "Fisoder encyklopädische Zeitung", Ludwig Wielands "Volksfreund", dann "Patriot",

Martins "Neuer Rheinischer Merkur"; dagegen im reaktionaren Sinne Rokebues

"Litterarisches Wochenblatt", 1818/19.

4) Bartburgfest. Aus bem Jahnschen Kreise angeregt, lub die Jenenser Burschenschaft Anfang August 1817 alle evangelischen Hochschulen zum 18. Ottober auf die Wartburg, um bas britte Jubelfest ber Rirchenverbesferung zu begeben, die Leipziger Schlacht zu feiern und allgemeinwichtige Burschenangelegenheiten zu beraten. 468 Teilnehmer von 12 Universitäten erschienen voll Begeisterung, von Professoren aus Jena nahmen Fries, Kieser, Ofen teil. Ein Borschlag der Bücherverbrennung war vom Borstande der Burschenschaft abgelehnt. Am 18. Oktober fand der feierwar vom Boistande der Burschenchaft abgelehnt. Am 18. Oktober sand der feierliche Zug auf die Burg statt, nach Gebet und Gesang hielt der Student Riemann, mit dem eisernen Kreuz geschmück, eine lange Rede, die auch der vereitelten Hoffnungen des Bolkes und Karl Augusts als des einzigen, der sein Wort eingelött, gedachte. Ein Mahl mit Trinksprüchen, ein Festgottesdienst in der Stadt, ein Facelzug auf den Bartberg solgten. Man hielt noch begeisterte Reden, sang Lieder zum Kuhm der Verfassungen und Pereat den Schnalzgesellen und ging auseinander. Wasmann aber und mehrere andre snach heilt noch des Aus meiner Jugendzeit, 80], von Berlin aus angeregt und mit der Bücherliste versehen, warsen Matulatur mit angehesteten Büchertiteln unter Hohn ins Feuer. Darunter waren Ancillon, Souveranität und Staatsversassung; Cölln, Bertraute Briefe; Crome, Deutsche Kriss und Rettung; Dabelow, Der 18. Artisel der Bundesatte; Haller, Kestauration der Staatswissenschaften; Kohedue, Geschichte des deutschen Reiches; Ramph, Gendarmeriecoder; Keinhard, Die Bundesatte über Landstände; Schmalz, Verichtigung 2c.; Saul Ascher, Germanomanie 2c., auf diese konstender ein Korporassität, Haerdenseitung er allgemeinen deutschen Burschenschaft und einer Burschenzeitung statt. Der "Brandenburger Schnürleib. Am 19. fanben noch Beratungen über Fründung der allgemeinen beutschen Burschenschaft und einer Burschenzeitung statt. Der "Brandenburger Erzähler" und der "Hamburger Correspondent" brachten die ersten Denunziationen, Kamph beschwerte sich beim Größberzog (9. November 1817), aber dieser schäpte die Burschenschaft auch gegen die Angrisse des Wiener Hoses, bloß die geplante Zeitung verbot er. — [Frommann, Das Burschenseft 20., 17. Kieser, Das Bartburgsest am 18. Ottober 1817, 18. Raumer, Gesch. der Pädagogik, 4, 54.]

de S. Conseiller cktat de S. M. de toutes les Russies (Paris 1818): Die Urschenseines nahen revolutionären Ausbruchs in Deutschland, dem Herzen Europas, sieht er in 1. de denlagement universel des individus et des classes, fruit immédiat de la

er in 1. le déplacement universel des individus et des classes, fruit immédiat de la révolution; 2. le vague et la désorganisation des idées réligieuses, devenues le pre-mier besoin de l'humanité souffrante et par conséquent l'arme principale de la passion et de l'erreur; 3. les vices toujours croissants de l'éducation publique, devenues énormes, et tels, que le système de législation et d'administration le plus parfait ne sauvait leur servir de correctif. Die beutschen Universitäten sind ihm débris gothiques du moyen age, incompatibles avec les institutions et les besoins du siècle où nous vivons . . . répertoires de toutes les erreurs du siècle etc. Mittel zur Abhilfe sind: 1. Unterdrückung aller akademischen Privilegien, 2. an Stelle der akademischen Gerichtsbarkeit die dürgerliche, 3. feste Studienkurse, 4. statt eigener Wahl der Prosessionen Ernennung durch die Regierungen. \*) Die Attentate. Am 23. März 1819 ermordete Sand in Mannheim Koßedue.

Sand war ein sittenreiner, aber bis zum Wahnsten überspannter Bursche, nicht ohne Sitelkeit und begierig nach einer "That". Er hatte in- Tübingen und Erlangen Theologie studiert und war in Jena dem Areise der "Unbedingten", der sich um den Privatdozenten Karl Follenius bildete, nahe getreten. Follenius hatte einen Bersassungsentwurf für die deutsche Republik ausgestellt, besang und predigte Tyrannenmord und lehrte den "Grundsah", seine wohl durchbachte Ueberzeugung auszusühren dürse kein Opfer zu schwer sein, besonders su ein "veredeltes Bolksteben". Aufruhr und Mord und andre Berbrechen sind in dem Falle nur als Mittel zum Aweck gestattet. Durch diese Ideen beeinslust soh direkt verleitet, also seine qum Zweck gestattet. Durch diese Ideen beeinstußt sob direkt verleitet, also seine Band auf eine Berschwörung unter Mitwirkung von Follen zurückzusühren ist, ist nicht zu erweisen; dassür spricht Follens Freund Münch, Erinnerungen aus Deutschstands trübster Zeit, 78, die aber zum größten Teil (nach Herrmann, F. D. G., 23) nicht Original sind, und auch Leo, siehe oben 4, denen sich Treitschse anschließt; dagegen Baumgarten, Treitschses Deutsche Geschichte, 88, Biedermann u. a. vollbrachte er die That; er hatte gerade Rozelusun Ziele gewählt, weil dieser massischen Solde in seinem "Litterarischen Bochenblatt aus Jbeale der Burschenschließt anariss. Sand persuchte nergeblich sich selbst au ibten wurde erarissen und schaft angriff. Sand versuchte vergeblich fich felbst zu toten, murbe ergriffen und

im Mai 1820 hingerichtet. Die öffentliche Meinung der Gebildeten sah in dem Morde eine Märthrerthat, und der Theologe de Bette schrieb der Mutter Sands einen Trostdrief in diesem Sinne, der an die Oeffentlichteit kam und seine Infernung von seinem Berliner Lehrstuhl herbeisührte. Kurz darauf machte ein Apotheiergehilse Löning ein versehltes Uttentat auf den herzoglich naffauischen Präsidenten von Idell und tötete sich im Gefängnis. (Auch diese That sührt Münch auf eine Berschwörung zurück, an der ein jüngerer Bruder Follenius, Paul, beteiligt war; Sauer stimmt dieser Annahme zu). — [Hohnhorst, Uebersicht der gegen Sand geführten Untersuchung, 20. Altenauszüge aus der Untersuchung gegen Sand, 21. K. L. Sand, dargestellt durch seine Tagebücher und Briese, 21. Hitzg, Annalen der deutschen Kriminalrechtspflege, 30. Braun in Westermanns Monatscheften, 74. Baumgarten in A. D. B. Treitsche, Bd. V, Beil. 28. Sauer, Das Herzogtum Nassau in den Jahren 1813—1820, 98. Spielmann, Karl v. Idell, 97.]

v. Ibell, 97.]

Obie Zusammenkunft in Teplis. Am 29. Juli hatte Metternich mit König Friedrich Wilhelm eine Unterredung, und est gelang ihm, den beforgt gewordenen König ganz für sich zu gewinnen. Er beeinflußte ebenso im ungünstigen Sinne die preußischen Versalfungspläne (siehe unten § 160, 8), wie er sogar Hardenberg zum Abschluß einer Kunttation bringt, die seinen geplanten Maßregeln gegen Prese

und Universitäten beiftimmt.

prensissen verfassungspläne (siehe unten § 160, 3), wie er sogar Harbenberg am Mbschuse einer Bunttation bringt, die seinen geplanten Maßregeln gegen Presse und Universitäten beissimmt.

9 Die Karisbaber Beschlässen, Wecklenburg, Bayern, Baden, Kassau war werteten. Um 6. August wurde die erste der 28 Konserenzen (Schluß 31. August gehalten, Sens stährte die Protofolse und entwarf die Dentschiften, von allem eine über Art. 18 der Bundesversassung gegen Repräsentativsystem sie Stände. Da die süddeutschaft zu finden eine über Art. 18 der Bundesversassung gegen Repräsentativsystem für Stände. Da die süddeutschaft zu finden geschlen, den sie nicht zu ten alten Ständen gurüsstehen so Miertenberg, Wöserspruch erhoben, da sie nicht zu bei süddeutschaft zu finden purchte der Katander geschlen geschlen der Katander geschlen geschlen der Freise der Verleich aus der geschlen der Katander geschlen geschlen der Verleich aus der geschlen der Katander geschlen der Verleich geschlen der Verleich geschlen geschlen der Verleich aus der Verleich geschlen der Verleich und Verleich geschlen der Verleich und der Verleich geschlen der Aufgeschlen, die Klausschlen der Verleich geschlen der Verleic

ŗ

Ľ

Anschein, als wollte es der Karlsbader Richtung nicht folgen, und suchte auch den verwandten russtschen Hof zu gewinnen, aber der Zar billigte die Wetternichsche Politik, auch England und Frankreich erhoben keinen Widerspruch. — [De Pradt, Congrès de Carlsdad, 2 Bde., 19—20. Schaumann, Historiches Taschendung, 50.]

\*) die Zeutraluntersuchungskommission wurde auf österreichischen Antrag in ber 85. Sizung des Bundestages vom 20. September 1819 eingesetzt und zugleich eine Bestallung in 10 Artikeln entworsen, wonach auf Aufsorderung der Rommission alle Regierungen Atten einsenden, Requisitionen und Berhaftungen vornehmen sollen, und wonach sie selbst ebenfalls verhaften lassen dürse. Gegen richterliche Besugnisse derselben hatte Kaiser Franz persönlich Einspruch erhoden. Mitglieder entsandten Desterreich, Preußen, Bayern, Hannover, Baden, Großherzogtum Hessen und Nassau. Sie war eine selbständige Behörde neben dem Bundestag. Nach einem Jahre von diesem zum Bericht ausgesorbert, antwortete sie nicht. Ende 1821 wurde er angekündigt. 1822 mit 32 Reilagen erstattet, die gegen den Tugendhund einem Jahre von diesem zum Vericht aufgesordert, antwortete sie nicht. Ende 1821 wurde er angekündigt, 1822 mit 82 Beilagen erstattet, die gegen den Tugendbund, Charlottendurger Verein, Gruner, Arndt mehrsach Anschuldigungen enthalten. Sie nannte das politische Treiben sich "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Bersuchen, Vorbereitungen und Einleitungen aussprechend". Die Gewißheit, die höhere Wahrscheinlichkeit der Behauptungen ist "nach den Grundsätzen des historischen Glaubens, nach ihrer eigenen subjektiven Ueberzeugung" bemessen. Sie griff die 1806 zurück. Das nichts Positives herauskam, sagte der Vericht selbst. 1823 wäre sie beinahe aufgelöst worden, als die Nachricht von der Gründung eines Männersund Sünglingsbundes zum Unfturz der hetsbenden Refosiungen austruchte und ihr und Jünglingsbundes jum Umfturz der bestehenden Verfassungen auftauchte und ihr neue Thätigkeit gab. Besonders ging man diesmal in Preußen mit der Untersuchung und Verfolgung vor, deren Seele wieder Ramps, inzwischen zum Direktor im Kultusministerium befordert, war. Ein besonderes Untersuchungsgericht wurde im Killisministrium besorbert, war. Ein besonderes Unterlugungsgericht wurde 1824 in Köpenid eingesetzt, und zahlreiche Studenten und frühere Studenten wegen Zeilnahme an der Burschaftet oder am Jünglingsbunde wurden verhaftet und zu harten Strafen verurteilt. In anderen Staaten wurden diese jugendlichen Thorbeiten milder beurteilt. 1827 erstattete die Mainzer Kommission den Hauptbericht, der im Auszuge erst 1831 dem Bundestage mitgeteilt wurde. 1829 wurde sie aus Mangel an Material ausgelöst, aber ihr Walten hatte zahlreiche Verhaftungen und harte Verurteilungen bewirft, zahllose Existenzen und Hosfnungen vernichtet. Viel Intelligenz wanderte nach Amerika aus, und die dochnen Schilberungen der Freiseit des hartigen Lebens zog tilchtige Kräfte nach

Intelligenz wanderte nach Amerika aus, und die locenden Schwerungen der Freis heit des dortigen Lebens zog tüchtige Kräfte nach. — [Geschichte der geheimen Berschindungen der neuesten Zeit. 8 Hefte von Mannsdorf, Kotholz, Hug und Follen berg, 81—84. Ilse, Geschichte der politischen Untersuchungen, 60.]

19 Die Wiener Ronferenzen und die Schlukakte. Auch diese wurden über den Kopf des Bundestages hinweg gehalten, begannen am 25. November 1819 und schlossen am 24. Mai 1820; vertreten waren die 17 Stimmen des engeren Kates. Die Schlußakte enthalten in Artikel 1—24 Erläuterungen und Aussschrungen der Inweren Bundesatte, in ben Artifeln 25-28 Bestimmungen über bie Erhaltung ber inneren Ruhe und Ginschreiten bes Bundes gegenüber Unruhen; in Artitel 29 und 80 Festsetzung der Pflicht des Bundes jur Abhilfe von Beschwerden wegen Justizverweigerung und bei Privatforderungen gegen mehrere Staaten; in Artitel 31-34 eine Biederholung der Exekutionsordnung, in Artikel 35—52 die Pflichten der Bundes-glieder bei einem Bundeskriege und die Feststellung einer Matrikel; Artikel 53—61 beschäftigen sich mit den landständischen Berfassungen: Artikel 18 solle überall aus-geführt und keine bestehende Berfassung anders als auf verfassungsmäßigem Wege verandert werden; die gesamte Staatsgewalt bleibt im Souveran vereinigt, der burch die Berfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Stände ge-bunden ift; teine Berfassung darf die Fürsten in ihren Bundespflichten hindern ober beschränken; die Redefreiheit in den öffentlichen Kammerverhandlungen muß burch die Geschäftsordnung so gebunden sein, daß teine öffentliche Gefährdung des einzelnen Staates oder des gesamten Bundes erwachse; auf Antrag eines Bundeseinzelnen Stattes voer des gesamten Sundes erwache; auf untrag eines sundessgliedes übernimmt der Bund die Garantie von Landesversassungen; im übrigen halt sich der Bund Einmischungen in diesem Sinne sern, soweit nicht Unruhen aus Streitigkeiten zu befürchten sind; Artikel 63 verspricht für die Privilegien der Mediatisseren zu sorgen, 64 für die gemeinschaftliche Ausssührung gemeinnütziger Borschläge, Artikel 65 seht für die Schlußakte die nämliche Kraft und Gültigkeit wie sür die Bundesakte sest. Die Bundesversammlung erhob in ihrer Plenarverssammlung vom 8. Juni 1820 die Schlußakte zum Grundgeset des Bundes. — [Neg id i, die Schlußakte der Winsisterialkonserenzen I, die Urkunden, 60.] 11) Die Wirkung der Karlsbader Beschäffe. Die Entrüstung in Deutschland war verdientermaßen groß, in der Stille stiegen die republikanischen und französischen Sympathien, wenn das siegreiche deutsche Bolk sich fünf Jahre nach dem Kriege mit dem bestiegten verglich. Vor allem sprach und zeigte Dahlmann, was er dachte: er wies die Mitarbeiterschaft an den Monumenta Germaniae ab, weil an der Spike dieses Unternehmens auch einige der Bundeskagsgesandten standen, die an den Karlsbader Beschlüssen beteiligt waren, und trat in einer Rede zum Gedurtstag des Königs mutvoll für die Ehre der Universitäten ein. Die "Kieler Blätter" (siehe § 155, 2) stellten ihr Erscheinen ein, weil sie sich keinem Zensor unterwerfen wollen. Der alte Freiherr vom Stein, der über die Jenenser Prosessoren hatt urteilte, verdammte die Beschlüsse, ebenso Hans von Gagern und viele andre hochgestellte Männer, an den kleinen Heinen Hen wuchs das Mißtrauen, Engländer und Franzosen sahen mit Hohn und Berachtung auf die Deutschen, die sich alles dieten lassen. Die Burschenschaft löste sich auf (26. November 1819), um sich soson beindigt zu ihun, dort rührte sich ohnehin nichts. Ueder Preußen siehe unten § 180, 2. Von den vielberusenen Jenenser Prosessoren hatte Oken sein Amt aufgegeben, um sein Blatt ("Iss») fortsehen zu dürsen, Fries wurde jeht entsernt. Im ganzen war das Ausgebot von Mahregeln ein Spott im Vergleich zu ührem Ersolg.

## § 160. Breufen bis zum Minifterwechfel (Ende 1819).

Litteratur. Meinede, Gebharbt, fiehe oben § 158.

Die wichtigste Angelegenheit war die Erfüllung des Versprechens, das der König in der Kabinettsordre vom 22. Mai 18151) hinsichtlich der Berfaffung gegeben hatte; die interimistische Nationalrepräsentation (siehe § 137, 3) war im Sommer 1815 aufgelöft worden, nachdem sie noch den Antrag Elsner von Gronow angenommen hatte, den König um schleunige Ginführung einer befinitiven Landesreprafentation und Wiederbelebung ber Provinzialstände zu bitten. Die Kommission, die in jener Kabinettsordre geplant war, trat erst am 7. Juli 1817 zusammen, und Harbenberg wiederholte die Absicht bes Königs, Stande mit beratender Stimme zusammentreten zu laffen, zuvor follten aber Altenstein die westlichen Provinzen, Beyme Pommern und Preußen, Klewiz die übrigen bereisen, um die altständischen Berhaltniffe und die Bunfche ber Gingefeffenen tennen gu Diefelben lauteten außerordentlich widersprechend und boten nur geringes Material. [Stern, Deutsche Beitschrift fur Geschichtswiffenschaft IX, 93.] Harbenberg hielt sein eifriges Streben in ber Berfaffungsfache vorwärts zu kommen fest, aber der König fing angesichts der füddeutschen Berfassungskämpfe an bedenklich zu werden und wurde es noch mehr, als bie aufgebaufchten Ergählungen vom Wartburgfest tamen, als bie auswartigen Machte warnten, als die Reaktionare am Sofe bagegenarbeiteten. Als Hardenberg Anfang 1818 bie Rheinprovinz bereiste, überreichte ihm ber bortige Abel eine ber Verfassung abgeneigte Abresse, die besonders das Boblgefallen bes Rronpringen erregte, mahrend auf Gorres' Betreiben in Robleng die Uebergabe einer andern erfolgte, in der um Wiederherftellung ber Freiheiten ber Landschaft und ber uralten mahrhaft deutschen Verfassung, auch um Ausführung von Art. 13 ber B.-A. gebeten wurde. Sarbenberg antwortete freundlich, indem er darauf hinwies, daß die Verfaffungsarbeiten im Gange, aber Bogerung und Borficht gegenüber ben widerfireitenben Interessen notwendig seien. In der Unterredung, über die Görres in einer eigenen Schrift berichtete, kamen auch noch andre Fragen und Winsche wie Preffreiheit, Erhaltung ber Schwurgerichte zur Erörterung [3. Görres. Die Ueberaabe ber Abreffe ber Stadt Roblenz und ber Landschaft an Se. Maiestat ben König 1818]. Der Rönig, über bie Mahnung zur Erfüllung feines Berfprechens erregt, ertlärte in ber R.D. vom 21. Mara, er allein behalte sich ben Zeitpunkt dazu vor. Harbenberg aber, um selbst nun energisch an die Angelegenheit gehen zu können, gab die Generalkontrolle an Graf Lottum, das auswärtige Ministerium an den damaligen banischen Gesandten in Berlin, Graf Bernstorff, ab. Aber auch jetzt ruckte bie Sache nicht vor. Auf dem Aachener Kongreß (flehe § 162) warnte Metternich den König dringend vor einer Zentralrepräsentation: er möge Provinzialstände mit dem Recht der Bitten und Beschwerden und Berteilung ber direkten Steuern geben, hochftens später einmal eine Bentralbeputation von 21 Delegierten, drei aus jeder Proving (Pommern und die Mark rechnet Metternich als eine), und schilderte die angeblichen revolutionaren Gefahren. Auch auf Harbenberg machten zum mindeften bie letzteren Borstellungen Eindruck, und so entstand die R.D. vom 11. Januar 1819, in ber ber König fraftige Magregeln gegen ben Geift ber Unruhen für seine Pflicht ertlart, ftrengere Lebermachung bes Unterrichtsmesens, gesetliche Regelung ber Preffe forbert, zugleich bas Berhalten ber Beamten, ben ichleppenden Geschäftsgang ber Bermaltung, die Uneinigkeit ber Minifter tabelt, aber auch seine Absicht, eine angemeffene ständische Berfaffung zu geben, wiederholt und die bisherigen Reformen gegen den Vorwurf der Neuerungssucht und revolutionaren Tendenz schützt. Das Doppelgesicht dieser R.D. tragen auch die ihr folgenden Thatsachen: Arnot wird wegen seines "Geistes ber Zeit" verwarnt, bie Turnplate werden geschloffen bis jur Ginfugung bes Turnens in ben Schulunterricht, eine Breggefettom= mission wird eingesetht — und zugleich Humboldt für ständische und Kommunalangelegenheiten ins Ministerium berufen. Aber schon über die Rompetenz des neuen Ministeriums brach zwischen ihm und dem Kanzler ein Streit aus, in dem er sich schließlich unterwarf. Am 3. Mai legte Hardenberg bem König einen Verfassungsentwurf vot, und dieser befahl am 3. Juli die Bilbung eines kleinen (bes zweiten) Ausschusses aus bem Staatsrat. Sands That rief auch in Preußen die schärfste Reaktion's) bervor, der Hardenberg ihren Lauf ließ. In Teplity's) wiederholte Metternich seine Aachener Ratschlage; hier verhandelten auf koniglichen Befehl ber Kangler, Bernftorff und Wittgenftein mit ibm, und er billigte Sarbenbergs eingeschränkten Verfassungsentwurf. Am 12. Oktober trat der Ausschuß (Harbenberg, Humboldt, Schudmann, Daniels, Ancillon, Gichhorn) zusammen, und ihm legte ber Kangler seinen Entwurf') vor, ber im gangen bem erften glich, also die Metternich gegenüber gemachten Ginschränkungen wieder aufhob. Ein Plan, ben Humboldt vorlegte, und der fich in feinem Nachlaß findet 5), tam nicht mehr zur Erörterung. Der neu ausbrechende Zwift zwischen Harbenberg und Humboldt hinderte jeden Fortgang der Beratungen: Dieser erstrebte die selbständige Stellung der Minister, mit der ber Machtfreis des Kanglers unverträglich war, und wollte die Karlsbader Beschlüffe als außerorbentliche Magregeln nur auf zwei Jahre gelten laffen. Für seine Auffaffung der Ministerstellung gewann er auch die Mehrheit, da Bernstorff und Wittgenstein fehlten, und in diesem Sinne wurde auch Die R.D. vom 11. Januar beantwortet. Der Rönig aber trat auf des Ranglers Seite, ber ben Rampf als Rampf um feine Stellung führte und barstellte. Am 31. Dezember wurde Humboldt<sup>5</sup>) von den Geschäften entbunden, mit ihm Beyme, der ohnehin mit seinem Nebenjustizminister Kircheisen Differenzen hatte. Kurz vorher hatten Boyen, der in der vom König gewünschten Resorm der Landwehr die Gesahr einer völligen Zerstörung dieser Institution fürchtete, und Grolmann, der Chef des Generalstades, der mit dem ganzen Gang, der Dinge seit 1815 unzufrieden war, ihren Abschied genommen. General Hake wurde Kriegsminister, Schuckmann, von dessen Ministerium des Innern das Humboldtsche abgetrennt worden war, und Kircheisen erhielten ihre Aemter ungeteilt wieder.

1) Die Berordnung über die Landstände wiederholte das Bersprechen aus dem Finanzedikt von 1810 (siede § 137) und war erlassen worden, als der Kampf infolge Napoleons Kücksehr aus Elda von neuem entbrannte. § 1. Es foll eine Repräsentation des Bolkes gebildet werden. § 2. Zu dem Zweck sind die Provinzialstände, wo sie vorhanden sind, herzustellen ünd den Bedürsissen der Zeit gemäß einzurichten, wo gegenwärtig keine versammelt sind, sind sie anzuordnen. § 8. Aus ihnen wird die Bersammlung der Kändesrepräsentanten gewählt mit dem Sig in Berlin. § 4. Ihre Wirssamsel erstreckt sich auf die Beratung über alle Gegenstände der Geszgebung, welche die persönlichen und Eigentumsrechte der Staatsblürger mit Sinschluß der Besteuerung betressen. § 5. Es ist ohne Zeitverlust eine Rommission aus einsichtsvollen Staatsbeamten und Eingesessenden der Provinzen einzusezen. § 6. Diese soll sich beschäftigen a) mit der Organisation der Landsärde. b) mit der Organisation der Landsärden. § 6. Diese soll sich beschäftigen a) mit der Ausarbeitung einer Bersassungsurtunde nach den ausgestellten Grundsähn. § 6. Sie soll am 1. September d. J. zusammentreten.

3) Die Renktion. Die Polmachten der Polizeibehörden wurden erweitert, eine Winisterialsommission zur Leitung der Demagogenuntersuchungen eingesetz, die in Jena studisernenden Prekhen zurückgerusen. Unter Wittgensteins Leitung war Rampt die Seele des Ganzen; unter ihm wirten Leute wie Leschoppe, Grano, Dambach. Im Juli begannen die Saussüshungen und Verdandungen: Jahn wurde nach Spandau, dann nach Küstrin gederght, sogar in Ketten gelegt wegen hochverräterischer Ausgerungen, die ein Bymnassat als "Sodsprüchlein" aus seinem Munde gesammelt batte. Er wurde schlieblich freigesprüchen, aber unter polizeiliche Aussisch Ausserungen, die ein Bymnassat als "Sodsprüchlein" aus seinem Munde gesammelt batte. Er wurde schlieblich freigesprüchen, aber unter polizeiliche Aussisch dersungen staat, Schleermachers Predigen murden diesenber und eingestellt und Krudtermachers Breder wurden beschlegnahmt

aufgestellten Grundsaben. S. S. Sie soll am l. September d. J. Jusmmentreten.

3) Die Reaktion. Die Pollmachten der Polizeibehörden wurden erweitert, eine Ministerialkommission zur Leikung der Demagogenuntersuchungen eingesetzt, die in Jena studierenden Pressen zurückgerusen. Unter Wittgensteins Leitung war Kampy die Seele des Ganzen; unter ihm wirtten Leute wie Lischoppe, Grand, Dambach. Im Juli begannen die Saussüchungen und Verhastungen: Jahn wurde nach Spandau, dann nach Küstrin gedergitt, soger in Retten gelegt wegen hochverräterischer Aeußerungen, die ein Gymnassiast als "Godesprücklein" aus seinem Munde gesammelt hatte. Er wurde schließlich freigesprocken, aber unter polizeiliche Aussickt gestellt. Beim Buchbändler Reimer, dem Freunde Nieduhrs und Sichhorns, sanden Hauflicht gestellt. Beim Buchbändler Reimer, dem Freunde Nieduhrs und Sichhorns, sanden Hauflicht und Under Brüber Welder wurden polizeilich überwacht. Die Papiere Arnots und der Brüber Welder wurden beschlagnahmt und gefälschte Auszuge daraus verössenlicht, ohne gerichtliches Urtest, wie sie es verlangten, die Untersuchung eingestellt und Annot die Rollegten verdoren. Briese wurden geössen, die Untersuchung eingestellt und Annot die Rollegten verdoren. Briese wurden geössen, die Untersuchung eingestellt und Annot die Rollegten verdoren. Geine neue Auslage von Fichtes und eine Uebersehung Hetzensuchung wurden die Flucht nach Straßburg sensurunterworsen. Görres entzog sich der um seines Buches "Deutschland und die Revoslution" willen ihm drohenden Verhaftung durch die Flucht nach Straßburg sesensurunterworsen. Görres entzog sich der um seines Buches "Deutschland und die Revoslution" willen ihm drohenden Verhaftung durch die Flucht nach Straßburg sesensurunterworsen. Görres entzog sich der um seines Buches "Deutschlächen Begen das alle Druckschland und die Revoslution" willen ihm drohenden Verhaftung durch die Flucht nach Straßbaer Beschlässen vor. Den rheinischen Schucher und deistlichen mußen der Ansahne der Ansahne der Ansahne der Ansahne

Teplis. Ueber die wichtigen Tepliger Unterredungen besitzen wir zwei Berichte Metternichs vom 30. Juli und 1. August (Aus Metternichs nachgelassenen Papieren, hrög, von Klinckowström 3, 258 und 261); die Denkschift, die er dem Könige überreichte, ist noch nicht gefunden. Bailleu hält eine von ihm ausgefundene (H. B. 50, 190) für die Tepliger, doch trägt sie am Kopf die Worte Troppau 1830 und ist (wie Stern, F. D. G. 26, 821 zeigt) erst am 24. Dezember 1820 durch Wittgenstein dem Könige übersandt. Die Teplizer steht also zwischen der Aachener Denkschift (Metternichs Papiere 8, 177) und dieser Troppauer und mag sachlich identisch für Provinzialstände gegen Repräsentation eintreten. Aus der Teplizer Punktation (Treitschle Bb. 2, Beil. III) heben wir Artikel VII, der sich auf die preußische Bersassung bezieht, hervor: "Preußen ist entschlossen, erst nach völlig ge-

regelten inneren und Finanzverhältniffen (bie Sarbenberg nahe glaubte) biefen Artikel (18 b. D. B. A.) in seinem reinen Begriff auf seine eigenen Staaten anzuwenden, b. h. zur Repräsentation der Nation keine allgemeine, mit der geographischen und inneren Gestaltung seines Reiches unverträgliche Bollsvertretung einzuführen, sonbern seinen Provinzen landständische Bersassungen zu erteilen und aus diesen einen Zentral-ausschuß von Landesrepräsentanten zu bilden." Die übrigen Punkte beziehen sich

auf die deutschen Berhaltniffe (fiehe oben § 159, 7).

4) Hardenbergs Berfassungsplan. Der erste vom 3. Mai 1819 ist abgebruckt bei Stern, Geschichte Europas, I, Anh. IX; ber Metternich vorgelegte zum Teil bei Treitschler, III, 761; bie Differenzen bei Gehh arbt, II, 367; ber endgültige lautet solgendermaßen: Grundlage der Versassung ist eine zweckmäßige Munizipal- und Rommunalordnung. Jedes Landstrchpiel wählt einen Deputierten (christlich, Grundsbesstern, unbescholten); die Kirchspielbeputierten des Kreises wählen eine deiher, majorenn, undelgolten); die Krichspieldepulierten des Kreizes wagten eine kleine, zu bestümmende Zahl Deputierte zum Rreistage. Kleine Städte im Kreise vorsähren wie Kirchspiele. Bestiger von Kittergut, ablig oder nicht, oder Gutes des stimmter Größe ist Kreisstand, auch diese wählen Deputierte. Der Kreistag besteht also aus 1. Standesherrn, 2. Deputierten der Grundbestger, 8. der kleinen Städte, 4. der Landesherrn, dieser Kommunalangelegenheiten, Wahl der Abgeordneten zum Provinzialalandtag. Dieser besteht unter Vorsitz des Oberpräsidenten 1. aus Standesherrn der Provinz, 2. Erzbischösen und Bischösen, 8. Universitäten noch zu entscheiden, sicher, sosern sie Grundbesten. 4. Vertreter ver großen Städte, die eigenen enticheiben, ficher, fofern fie Grundbefiger, 4. Bertreter ber großen Stabte, bie eigenen Kreis bilben, 5. Deputierten ber Gutsbesitzer, 6. ber kleinen Städte, 7. Landfirchspiele. Rompetenz: Provinzialangelegenheiten, Bahl der Deputierten zum allgemeinen Landtag, der stets vor den Provinziallandtagen zusammentreten muß. Dieser bestätzlich lich mit den Alaministen der fiede bestätzlich lich mit den Alaministen der bestätzlich lich mit der fiede bestätzlich lich mit den allgemeinen der fiede bestätzlich lich mit der fiede bestätzlich bestätzl schäftigt sich mit den allgemein für die ganze Monarchie bindenden Gegenständen, Zahl der Deputierten möglichst gering; ob zwei Kammern?; Deputierte zu allen drei Verssammlungen dürsen nicht an Mandate und Instruktionen gebunden sein; Kreiss und Provinziallandtage alljährlich, für allgemeinen Landtag näher zu bestimmen, wie oft er zusammenteitt, wie lange die Mandate dauern, ob Abgeordnete wieder wählbar sind, wie gestimmt und bescholgen wird? Mähldar alle Staatsdürger nach obigen Bestimmungen; erhalt er bas Recht auf Initiative zu neuen Gesehen? Borschläge an König und Behörben barf jeber machen; die Minister bearbeiten die Gesehe, ber Staatsrat begutachtet sie, der Minister legt sie dem Landtag vor und begründet sie ohne Stimme bei der Beratung. Zur Geschraft gehört Sanktion des Königs; die Stände können annehmen oder modisizieren; wenn sie verwersen, ist näher zu erwägen. Kreis- und Provinziallandtage haben in ihren Kommunalangelegenheiten Berwaltungsgeschäfte; der allgemeine Landtag hat keine Einmischung in die Administration, doch erhält er jährliche Uebersichten über die Berwaltung, besonders der Sinanzen. Seine Kompetenz nach Soitt vom 22. Mai 1815 auf Gesetzebung, dessonders solche, die persönliche Rechte der Staatsdürger, Eigentum, Aussagen betressen; auswärtige Berhältnisse, Polizeiwerordnungen, militärische Berhältnisse nonfessionen, Duldung und Freiheit aller Religionsübungen, gleiche Pflichten gegen König und Staat, Recht auf unparteissches gerichtliches Urteil, dinnen bestimmter Frisverhört und dem Urteil unterworsen zu werden; Unabhängigkeit der Gerichte; Beschon zu deringen; näher zu erwägen Berantwortlichseit der Minister und Staatsbeamten, Prefsreiheit und Mißbräuche; öffentliche Erziehung, Dessentlichseit der Gerichte und ständischen Bersammlungen. "Auses wird dahin gerichtet sein müssen, daß das monarchische Bersammlungen. "Auses wird dahin gerichtet sein müssen, daß das monarchische Prinzip recht besessigt werde, mit dem wahre Freiheit und ber Staatsrat begutachtet fie, ber Minister legt fie bem Landtag vor und begrundet

Gerichte und ständischen Versammlungen. "Alles wird dahin gerichtet sein müssen, daß das monarchische Prinzip recht beseistigt werde, mit dem wahre Freiheit und Sicherheit der Person und des Eigentums ganz vereindar sind und durch solches am besten und dauerhaftesten mit Ordnung und Kraft bestehen. Und der Grundsat werde aufrecht erhalten: salus publics suprema lex esto!" — [Treitsche II. Beil. 4.]

3) Hundslide Ausscheiden wurde früher (Hann W. v. Handlich, Esil. 4.]

4) Hundslide Ausscheiden wurde früher (Hann W. v. Handlich, innational, das Voll aufregend" genannt und Bernstorss Versehung in den Anslägezustand verlangt haben zurückgesührt. Seine Dentschrift über Preußens ständische Bersassung vom 4. Februar 1819 in Dentschriften des Ministers v. Sein über deutsche Bersassungen herausg. v. Perz 48. Sie ist in einen großen Entwurf sur die Rommission hineingearbeitet; dieser ruht in seinem Nachlaß und wird in der akademisschen Gefamtausgabe seiner Werke veröffentlicht werden.

schen Gesamtausgabe seiner Werke veröffentlicht werden.

; 5

1

## § 161. Prengen bis 1830.

Jett wieder in befestigter Stellung, ging Hardenberg an den Abschluß seiner Reformthätigkeit und wollte fogar, um bei ber hochst prekaren Finanglage des Staates die Steuer- und Finangaefete schnell burchzubringen, ben Staatsrat umgehen. Doch gestattete ber König bies nur für bie letzteren, und so erschien am 17. Januar 1820 bie Verordnung 1) wegen Behandlung bes Staatsichulbenwesens, Die auch die Verfassungshoffnungen wieder weckte, da ihr § 2 bestimmte, daß ber Konig nur unter Mitgarantie ber Reichsftande neue Anleihen aufnehmen burfe, und daß bie Schulbenverwaltung ihnen jährlich Rechnung abzulegen habe. Vorläufig follte ber Staatsrat biese empfangen. Der altständischen Opposition gegen alle biese Maßregeln stellte Harbenberg ben Grundsatz gegenüber: ber Staat ertenne bie von ber Frembherrschaft aufgehobenen Stanbe nicht mehr an. Zu gleicher Zeit murbe bie Geehandlung und die preußische Bant reaktiviert. Dann ging man an die Feststellung bes Etats, ben ber Ranzler auf 56 Millionen berechnete, der aber im Rabinett durch neue, besonders am Militarbudget vorgenommene Streichungen auf 50 herabgesett murbe, von benen noch zehn auf die Zinsen ber Staatsschulben abgingen (pro Ropf ber 12 Millionen betragenden Bevölkerung 5 Thaler 25 Gilbergroschen, ba noch eine Reihe von Beiträgen die Gesamtausgabe auf ca. 70 Millionen erhöhten). Bugleich befahl ber Ronig alle brei Jahre ben Etat zu veröffentlichen und auf Grund beffen die neuen Steuergesete abzuschließen.

Nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten tamen die Steuergefetze vom 30. Mai 1820 2) zu ftande. Durch R.D. vom 17. Januar hatte ber Ronig bem Staatsministerium die schleunige Ausarbeitung ber Rommunalordnung und am 12. Februar die Bilbung einer besonderen Kommission zur Beratung ber Gemeinde= und Kreisordnung, die dann bem ftanbischen Musschuß vorgelegt werden sollte, befohlen; aber das Werk scheiterte an ber unausgleichbaren Berichiebenheit ber ftabtischen und landlichen Buftande im Often und Weften ber Monarchie. Am 7. Auguft legte bie Rommission ihre Borschläge vor, aber am Hofe, beim Abel, bei den Diniftern felbit fanden fie die beftigste Opposition: der Bersuch war migaludt. Bu biefer Zeit erschien Benzenbergs panegyrische Schrift "Die Berwaltung bes Staatstanzlers Fürsten von Harbenberg", bie biefen als entschiebenen Liberalen schilderte und ihm freisinnige Verfassungspläne unterschob. schabete ber Berfassungsfrage außerordentlich, rief Gegenschriften hervor und verstimmte den König, der noch dazu durch die Revolutionen in Spanien und Italien bedenklich wurde. Dieser forderte von neuem Aeufierungen Barbenbergs über bie Berfaffung, und biefer legte wiederum feine Ideen ausführlich dar 3). Indes machte sich jest auch schon der hemmende Einfluß bes Kronprinzen geltend, ber in romantischen Ibeen und in Sallerichen Grundsätzen befangen für die alten Landstände mit ihrem allmächtigen Abelseinfluß schwärmte. Die Anwesenheit von König und Kronpring auf dem Troppauer Kongreß benutte auch Metternich, um abzuraten (die Denkschrift siehe oben § 160, 3), und nach der Rückehr (19. Dezember) setzte der König eine neue (bie vierte) Rommission zur Durchsicht der Kommunalentwürfe unter Borfit bes Kronprinzen aus lauter Gegnern harbenbergs ein. Während dieser in Italien (bis 24. April 1821) weilte, fanden die Beratungen statt und endeten mit der Verwerfung jener Pläne und der Bitte, der König möge vorläusig von der Gesamtversassung absehen und eine Rommission mit Provinzialeingesessenen über Provinzialstände beraten lassen (19. März). Trozdem Hardenberg opponierte, entschied der König (11. Juni) für die Kommission. Am 30. Oktober wurde die neue (fünste und letzte) unter dem Kronprinzen aus denselben Mitgliedern eins berusen und wurden nacheinander Notable aus allen Provinzen gehört.

Ihr Werk war das Gesetz vom 5. Juni 1823 über die Anordnung ber Brovinzialstände 1). Barbenberg hatte sich noch gegen bie Vorschläge gewandt, aber sein Einfluß mar vollständig gebrochen, als der König seinen ichroffiten Gegner Bog-Buch aum Bigeprafibenten bes Ministeriums ernannte. Am 26. November 1822 starb Hardenberg in Genua, bald darauf auch Boß, und wenn auch, selbst beim Kronprinzen, der Wunsch, Humboldt zu berufen, rege war, so verwarf ihn ber König, weil er in Wien und Petersburg persona ingrata war, und berief den alten Feldmarschall Kleift von Rollendorff, ber noch vor Antritt bes Amtes ftarb. Jest ernannte ber Monarch keinen leitenben Staatsmann mehr, Graf Lottum erhielt ben Bortrag. Die lette Kommission blieb als Immediatiommission zur Bermittelung zwischen Regierungen und Landtagen unter dem Borsitz des Aronprinzen, bem ber König alle ständischen Angelegenheiten überließ, befteben. Auf den meisten derfelben ging es ftill und ftumm au, ohne jede Teilnahme im Bolfe. Erneute Angriffe gegen die bisherige Reformgeset= gebung wies ber König jurud; auch beschräntte er bie Kompetenz bes ganz reaftionaren Staatsrates, ber in manchen Gegenfatz gegen die Minifter trat. In Deutschland und bem Auslande mar man über biefen Ausgang bitter enttäuscht, in Preußen gab es noch Hoffnungsvolle, die den Anfang "einer organischen Gestaltung der Nation" darin sahen. — In der Berwaltung find die Jahre bis zur Julirevolution "die klassische Beit des preußischen Beamtentums", das tüchtig und ehrenhaft, allmählich aber in ben Formen erstarrte und ben fortschreitenden Ibeen ber Zeit nicht folgte. Neben der größten Schöpfung desfelben, dem Zollverein (fiehe unten § 164), find aber auch auf allen andern Gebieten tüchtige Leistungen aufzuzählen <sup>6</sup>).

') Das Staatsschuldenwesen. Die Schuld belief sich auf mehr als 217 Millionen Thaler, verzinsliche, unverzinsliche und übernommene Provinzialschulden. An 60 Milstonen Staatsschuldscheine behielt die Regierung noch in der Hand, um ihre Bedürsinisse zu decken; doch blieb dies verdorgen, da sonst der Kredit vernichtet worden wäre. Die gesamte Verwaltung des Schuldenwesens wurde — bis zum Amtsantritt von Mod, siehe unten 4 — einer selbständigen Zentralbehöre unter Präsident Rother übertragen, die in jahrelanger Mühe den Kredit des Staates besestigte. Das Geseh hessimmte auch eine Linkliste non 21/2 Millionen aus den Dominen.

bestimmte auch eine Zivilliste von 2½ Millionen aus den Domänen.

3) Die Stemergefete. Der Schöpfer berselben ist der ausgezeichnete Statistiker J. G. Hoffmann. 10½ Millionen mußten durch Steuern ausgederacht werden; Hoffmann schlug eine nach Klassen abgestufte Personalsteuer für das slacke Land und die kleinen Städte vor, während in den größeren die Mahle und Schlachtsteuer erhalten bleiben, neben ihr eine mäßige Gewerbesteuer erhoben werden sollte. Die Ungleichheit der Grundsteuer in den verschiedenen Provinzen wäre nur auf Grund eines neuen, zeitraubenden Katasters zu ändern; als vorläusiges Mittel schlug er Quotisserung der Gesamtseuer nach Kopfzahl in den einzelnen Provinzen unter Abrechnung der Grunds, Weins, Vranntweins und Tabaksteuern vor. Seine Bläne wurden im Staatszat verworfen, und unter Führung Ancillons, unter Teilnahme der Prinzen und der alten Feinde Hardenbergs, Karls von Mecklendurg, Wittgensteins, Knesedeck, aber auch Vindes, erhob sich die Opposition gegen die Gesamtheit der Pläne Hardenbergs,

bie in dem Saze gipfelte, der Staat müsse mit seinen Einnahmen auskommen, und eine erneute Prüsung des Budgets sorderte. Der König aber unterzeichnete die Sessetze, bewilligte zugleich auch jene Prüsung, welche den Prinzen bewies, daß weitere Abstriche unmöglich seien. Das Gesetz vom 30. Mai erhöht die Steuern um fünf Millionen; außer den Jöllen von 1818 (siehe unten § 164) und den Abgaben auf Branntwein, Malz, Wein, Tabak (1819) wurde Salzs, Grunds, Klassenteuer (fünf Klassen: die höchste 48 Thaler, später zwölf Stusen von 144 dis ½ Thaler), Mahls und Schlachts, Gewerdes und Stempelsteuer erhoben. 1821 kam auch das neue Münzgesetz zu stande: 14 Thaler auf eine seine Mark, 1 Thaler = 30 Silbergroschen zu 12 Pfennigen. Den Kommunen wird das Recht der Zuschläge zur Klassensteuer und zur Mahls und Schlachtsteuer zu teil; nur Berlin erhob daneben noch seit 1815 die Mietssteuer. — [Hof man, die Lehre von den Steuern mit besonderer Beziehung auf den preußischen Staat, 40.]

3) Hardenbergs leiter Berfassplan vom 10. Oktober 1820 entspricht im ganzen ben früheren Plänen (siebe § 160, 4). Wichtig ist, daß er den Landtag in Bänke oder Rammern teilen will: 1. Standesherrn, Bischöfe und Deputierte des Abels und Größgrundbesites, 2. Städte, 3. Bauern. Jede unter eigen gewähltem Präsidium, für das Plenum, in das auch die Einzelbankvoten gebracht werden, ernennt der König den Präsidenten. Der Beratung der Bänke können, des Plenum müssen wird kinnister keinzelbankvoten.

die Minister beiwohnen. — [F. D. G., 26.]

4) Die Provinzialstände. Acht Provinziallandtage entsprechend den Provinzen, nur die Altmark und der pommersche Teil der Neumark werden bem brandenburgi fchen augeteilt: Bertreter ber Standesherrn und Ritterschaft weit fiberwiegenb, Stadte und Bauern; nur Recht der Beratung ausgenommen in Kommunalangelegenheiten wie Armenwesen, Straßenbau, Irrenhäuser 2c., in denen sie das Recht des Beschlusses mit königlicher Zustimmung haben. Die Mitglieder erhielten Diaten, die Deffents

lichkeit mar ausgeschloffen.

b) Berwaltungsergebniffe. Aus Ersparnisrucffichten murben verschiebene Aenderungen in der Berwaltung vorgenommen ohne große Bedeutung. Die von den Reationären angesochtene Landwehr blieb erhalten, obgleich ihre Beiterbildung aus sinanziellen Müchichten unterblieb. 1825 übernahmen Mot an Klewiz' Stelle das Finanzministerium. Er fand Unklarheit in den Finanzen, eine unglückliche Lage des Geldmarktes, auf den die englische Handelskriss wirkte, traurige Zustande in der Landwirtschaft, die besonders in Preußen Staatsunterstühung erforderte. Auf sein Drangen um einen Sit in ber Generaltontrolle murbe biefe fchließlich gang bem Finanzministerium einverleibt (1826). Nun ging er an Resormen, unterstellte in allen Provinzen das Steuerwesen einem eigenen Direktor, gestaltete das Domänen-wesen neu, und nun klärte sich die Lage so, daß schon 1828 statt des Desizits ein reiner Ueberschuß von 4,4 Millionen, nach Eingang der Rückstände 7,8 vorhanden war. Bon 1825—30 wurden 285 Meilen neuer Chaussen vollendet, 141 begonnen, von 1817—28 war die Meilenzahl von 528 auf 1065 gestiegen. Die Post blübte unter Maglers Leitung auf, 1823—30 stiegen die Einnahmen von 2,9 Millionen auf 4 Millionen, obgleich das Porto billiger geworden war. Auf der Ostsee, auf Rhein und Oder wurde Dampserverkehr eingeführt. Die Dichtigkeit der Bevölkerung pro Quadratmeile wuchs 1816—31 von 2006 auf 2521 Köpfe, und ebenso stieg der Konfum an Fleisch, Getreibe und Kolonialwaren. Gine, Ause und Durchsuhr hatten 1796 ca. 105 Millionen Thaler betragen, 1828 Ginfuhr 106, Aussuhr 85, Durchsuhr 104. Die Gewerbesteuer brachte 1824 1,6, 1830 2,1 Millionen. Steinkohlenabsuhr und Maschinenbau unter Berwendung des Dampfes hob sich. Gewerbeinstitute und Schulen wurden auf Anregung von Beuth und Kunth von den Städten begründet. Um die Schiffahrt zu heben wurde die Navigationsschule zu Danzig eingerichtet. 1824 wurde mit England ein Schiffahrtsvertrag mit dem Prinzip der Gleichstellung abgeschlossen. Nach langem Rampfe mit Holland tam endlich auch die Rheinschissanden den Bernstein und 31. März 1881 zu stande, die den Rhein "dis in die See" (jusquo dans la mer statt à la mer) freimachte. Dagegen blieb der dänische Sundzoll bestehn und die russische Grenzsperre von 1823 brachte dem preußischen Handel argen Schaben, ber auch burch ben Hanbelsvertrag von 1825 nicht gebeffert wurde. [Ein Bericht Steigentesch aus bem Jahre 1824, herausg. v. Stern: H. Z., 88. Ueber neue Demagogenverfolgungen fiehe oben § 159, 9.]

## § 162. Die Rongreffe.

Litteratur. Gervinus, siehe oben § 155, Bb. 4. Anhang. Schaumann, Gesch. b. Kongresses von Berona. Hist. Taschb., 55.

Im Bundesvertrage vom 20. November 1815 (fiehe § 148, 1) hatten Preußen, Defterreich, Rugland und England verabredet, durch perfonliche Busammenkunfte ber Herrscher, Fragen, die die Sicherheit Europas betreffen, ju lofen. 1817 hielt Metternich eine folche für munichenswert, zumal die Räumung Frankreichs notwendig schien, um dort die innere Ruhe zu sichern. Die Bevollmächtigten in Aachen waren: Harbenberg, Bernstorff für Breugen, Metternich für Desterreich, Kapobistrias und Neffelrobe für Rugland, Caftlereagh und Wellington für England; das Protokoll führte Gent, der französische Minister Richelieu wohnte fürs erste nur auf Einladung einzelnen Sitzungen bei. Am 1. Oftober wird die Räumung Frankreichs bis jum 30. November beschlossen; bessen Wunsch nach Berftellung ber Pentarchie wird nicht erfüllt, boch wird es zu allen Sitzungen von nun an zugezogen und diese Situation in einem Protokoll vom 15. November gekennzeichnet. Daneben erneuern die vier die Quadrupelallianz, die einst zu Chaumont (§ 144, 4) abgeschlossen, setzen einem etwaigen neuen Umfturz in Frankreich gegenüber die Truppenaufstellungen fest, lofen aber die Pariser Gesandtenkonferenz der Form nach auf. Alexanders, von Ancillon angeregter Plan eines allgemeinen Garantievertrages bes europaischen Besitzstandes mit regelmäßigen Kongressen scheiterte an dem Widerstande Castlereaghs. Auch andre europäische Fragen wurden vor das Forum des Vierbundes gezogen, der eine wahrhafte europäische Diktatur ausübte. (Bgl. oben § 159.) Schon bei Ausbruch der fpanischen Revolution bachte Rugland an eine europäische Intervention, die von den andern Mächten abgelehnt wurde; nach Ausbruch der italienischen forderte Frankreich einen Kongreß, der auf Betreiben Ruflands zu ftande tam. öftlichen Monarchen mit ihren Ministern, für England Lord Stewart, für Frankreich Marquis de Caraman und Graf La Ferronays erschienen Mitte Ottober in Troppau. Es wurden nur wenige offizielle Sitzungen abgehalten, das meifte murbe auf dem Wege vertraulicher Unterhandlungen erledigt. Ergebnisse waren: Einladung an König Ferdinand von Neapel, in Laibach zu erscheinen, und Feststellung des Prinzips der Intervention, das bloß von den drei Oftmächten unterzeichnet wurde und die Besorgnis ber beutschen Kleinstaaten erregt (siehe oben § 161). — In Laibach erschien König Ferdinand, und ber Kongreß beschloß, ein österreichisches Heer nach Neapel zu senden, das die Revolution schnell niederwarf; gegenüber ber in Biemont ausbrechenden wollte Rufland 80 000 Mann stellen; Bernstorff aber verließ den Rongreß, um Breußen nicht hineinziehen zu lassen. Als fich nun die Griechen erhoben, wollte Metternich ihre Befampfung ben Türken allein überlassen. In einem Manifest vom 12. Mai 1821 verkündeten die drei Oftmächte, der Plan des allgemeinen Umfturzes sei an ihrem festen Zusammenhalten gescheitert, und bekundeten noch einmal das Prinzip der Intervention.

In Deutschland aber gewann der Philhellenismus die begeistertsten Berehrer bei hoch und niedrig. — Im September 1822 fanden in Wien Borbesprechungen für den neuen Kongreß statt, in denen man sestsielt die Griechen sich selbst zu überlassen; gegen die spanische Revolution verlangte Alexander Einschreiten, was die andern Mächte ablehnten. Aus Bayern und Baden erschollen Hilferuse der Regierungen gegen ihre Kammern. Am 20. Oktober wurde zu Verona der Kongreß eröffnet. Auf Frankreichs Anfragen versprachen die drei Ostmächte in gewissen Fällen ihre Hilfe sür einen Krieg gegen Spanien, den die legitimissischen Ultras forderten. England aber, wo Canning ans Ruber gekommen, wies sede Intervention zurück, erklärte die Anerkennung der südamerikanischen Republiken und trennte sich somit von der Allianz der großen Mächte. Das waren die Ergednisse dieses letzten Kongresses. In der orientalischen Frage entstand bald ein Zerwürfnis zwischen Oesterreich und Rußland und auch Preußen erklärte in Wien, es wünsche weder die Vernichtung der Griechen noch den Untergang der Türkei. Der Tod des Zaren Alexander (1. Dezember 1825) machte in der europäischen Politik Epoche.

## § 163. Dentiche Buftanbe bis 1830.

In Deutschland herrschte seit den Wiener Konferenzen Totenstille. felbit in den fubbeutschen Rammern nur geringe Bewegung; tropbem machten Bavern und Baben Berfuche ihre Verfassungen abzuschaffen, ohne bei Metternich fürs erfte Unterftutung zu finden; auch auf dem Kongreß zu Berona (fiebe § 162), an ben fie ihre Hilferufe richteten, fant fich teine Beit für die deutschen Angelegenheiten, dagegen verabredete Metternich mit Bernstorff für Januar 1823 neue Ministerkonferenzen zur Reinigung bes Bundestages, die befonders gegen Württemberg gerichtet waren. Bon bort aus hatte die Triasidee, die den beiden Grofmachten den Bund des .. reinen und konstitutionellen Deutschland" unter Bayerns und Burttembergs Rubrung entgegenstellte, ihren Ausgang genommen und in dem "Manustript aus Sübbeutschland" 1) (1820), beffen Abfaffung auf König Wilhelm zuruckgeht, ihren Ausbruck gefunden. Sein Gesandter Bangenheim 2) opponierte in liberalem Sinne am Bundestage gegen die beiben, auch unter sich uneinigen Großmächte ") und fand Anhang. Auf den Wiener Januarkon-ferenzen 4) verhinderte zwar Bernftorff die schlimmsten Plane Metternichs, aber Württemberg mußte nachgeben 5), und ber Bundestag nahm nach einschneidenden Bersonalveranderungen alle öfterreichischen Borschlage on. Bon jest ab entfaltete er eine noch geringere Thätigkeit als bisher. Ueber bie einzelnen Staaten fiehe unter 7.

<sup>1)</sup> Das "Manustript aus Sübbentscland", herausgegeben von George Erichson, London 1820, war von Lindner [Fehre, Balt. Monatschrift, 42] auf Veranlasjung des Königs verfaßt. In einer langatmigen, historischen Darstellung verteidigt es den Rheinbund und das Kontinentalspstem, huldigt auffallend Bayern, vorsichtiger Württemberg, tritisiert den Wiener Kongreß, die Bundesakte, die Thätigkeit des Bundestages, die Karlsbader Beschlüsse auß schärsste, schüldert den Gegensatz wischen dem abscheulichen Nordbeutschland und dem herrlichen Sübbeutschland in blübenden Farben und plädiert für Ausschließung der beiden Großmächte, für den Bund des reinen und konstitutionellen Deutschland. "Desterreich und Preußen können wünschenswerte Bundesgenossen sein, als Bundesglieder sind sie gefährlich." "Desterreich und Preußen verfolgen abgesonderte Zwecke. Die Aufgade der andern Staaten mußsein: sich unabhängig von diesen Zwecken zu erhalten, und dadurch Deutschlands

Selbständigkeit zu sichern ... Die geteilte Kraft muß irgendwo Hilfe suchen ... Eine solche Hilfe weinung am dringendsten forderte, war die Einführung der repräsentativen Berfassung, d. i. die Ersüllung des 18. Artiels der Bundesatte in ihrem offenbaren redlichen Sinn. Keine Modetheorie erzeugte dieses Berlangen. Die in den Bölkern erwachten Kräfte sollten zum Korteil der Staaten mit den Anstalten ihrer Erhaltung organisch verdunden werden. Süddeutschland war reif für diese Idee, deren Berwirklichung um so größeren Borteil brachte, als sie ohne den Bundestag zu stande kam" ... "Dem Könige von Wirttemberg verdankt Deutschland außerdem die Sicherbeit, daß in Zukunft nicht die Landesverfassungen durch fremde Ministerialbeschlüsse unwirksam gemacht werden können". "Desterreich ist do gut wie Frankreich ein selbständiger Staat. Liegen die beutschen Bestsungen des Königs von Frankreich nicht mehr in dem heutigen Deutschland, so laßt uns für Desterreich ein gleiches Recht anerkennen ... Da Preußen sich selbst als europäische Macht anerkennt und in össentlichen Atten deutsich erklärt hat, daß seine Provingen in politischen Rechten preußisch, nicht deutsch behandelt werden sollen, so ist auch Preußen ebenso wie Frankreich und Desterreich eine selbständige Monarchie und gehört so wenig als Elsaß zu Deutschland." — Der dayerische Hos wollte übrigens von den Triasplänen nichts wissen. nichts wiffen.

2) Bangenheim. An ihn schloffen fich die meiften der mittel- und kleinstaat-lichen Gefandten, die 15 von 17 Stimmen im engeren Rate vertraten, und bei benen

lichen Gesandten, die 15 von 17 Stimmen im engeren Rate vertraten, und bei denen die Triasidee Anklang fand. Er nahm sich der hessischen Domänenkauser an und verlangte vergeblich die Abschaffung der Mainzer Zentrakkommission (siehe oben \$ 159, Ne Auch in den Zollverhandlungen opponierte er gegen Preußen. Zugleich war Stutigart der Mittelpunkt der liberalen Presse; rheinbundnerische Ideen und Napoleonkultus sanden dort ihren Boden. Der edrezizige König protestierte auch gegen die Ausschließung Württembergs und des Deutschen Bundes von dem Kongresse und Berona. — [Ueber Wangenheim siehe Treitschen Bundes von dem Kongresse und den Größmächten auch Uneinigkeit zwischen diesen zwischen den Triasvolitikern und den Größmächten auch Uneinigkeit zwischen diesen und Intriguen des Tussissischen Gesandten Anstett und des französischen Keinhard. Ein Abbild dieser Zwissischen Gesandten Anstett und des französischen Keinhard. Ein Abbild dieser Zwissischen Gesandten Anstett und des französischen Keinhard. Ein Abbild dieser Zwissischen Gesandten Anstett und des französischen Keinhard. Ein Abbild dieser Zwissischen Gesandten Anstett und der Tussischen Keinhard. Ein Abbild dieser Zwissischen Gesandten Erschaftlisse von April 1821 und Juli 1822 einen Sieg der Aleinstaaten bedeuten; Desterreich 3 Armeekorps, Preußen 3, Bapern 1, das 8. (3 Divisionen) Wärttemberg, Baden, Hessischen Medsendurg, Dibendurg, das nover, Braunschweig, Folstein, Lauendurg, die beiden Medsendurg, Oldendurg, die Hanseschen, die kleinen Kontingente, die Unisonmerung wurde zu Gunsten der partikularistischen Wüssischen Bünsche de Aunschler, die Kleinen Kontingente, die Unisonmerung wurde zu Gunsten der partikularistischen Wüssischen Rontingente, die Unisormierung wurde zu Gunsten der partitularistischen Bunsche entschieden.

4) Die Wiener Januarkonferenzen von 1823. Nur die vertrautesten Anhänger Metternichs murben jugelaffen und feine Borfchlage lauteten: Cauberung bes Bunbestages von feinbseligen Glementen, Tagung nur vier Monate, Beröffentlichung ber Prototolle foll unterbleiben, ber Bunbestag folle befugt fein, auf Antrag ber Regierungen bie Lanbesverfassungen abzuänbern, vor allem bie Deffentlichkeit ber Berhanblungen zu beschränken. Metternichs kammerfeinbliche Plane scheiterten an

Bernstorss Widerftand, der an Bayern Hilfe fand. Auch Absichten gegen die Presse, auf Grund einer Denkschrift von Gent, fanden die gleiche Gegnerschaft und sielen.

ber Rüdgung der Opposition. Bergeblich hatte König Wilhelm bei seinem russischen Schwager Rückalt gesucht. Zetzt versuchte er den Protest gegen Berona, ben er am 2. Januar 1828 erhoben hatte, zu verleugnen und verschärfte sein Presgeset. Als aber die drei Oftmächte ihre Gesandten abberiefen, entließ er unter Bormanden Bangenheim und seinen Minister Bingingerode; aber erft burch rudhaltlose Zustimmung zur Berlängerung ber Karlsbader Beschlüsse (1824) und bemütige Entschuldigungsschreiben an Preußen und Desterreich erlangte er die Wiederherftellung diplomatischer Beziehungen. Mit der Triasidee war es vorbei.

9) Epuration und Reaktion. Die Anhanger Bangenheims im Bundestage wur-

ben beseitigt, an Buols Stelle trat Freiherr von Münch-Bellinghausen, an Golg' Generalposimeister Nagler. Die westsälischen Domänenkäuser wurden abgewiesen, der Beschluß wurde gesaßt, daß die Bundesversammlung "neuen Bundeslehren und falschen Theorien von Schriftsellern keine auf Bundesbeschlusse einwirkende Autorität gestatten" und nicht einmal "Berufung auf folche bei ihren Verhandlungen Raum

geben wolle" (11. Dezember 1828), ber Stuttgarter Beobachter und andre Blätter wurden unterdrückt, die Zensur auch auf Denkschriften und Reklamationen, die ihr eingereicht werden, ausgedehnt; es wurden zweierlei Protokolle, öffentliche und separate, bloß loco dictaturae zu bruckende ausgenommen, eine Bestimmung, die der Geheimhaltung gleichkam. Die Karlsbader Beschlüsse wurden verlängert (16. August 1824), nachdem Metternich das widerstrebende Bayern dasur gewonnen. Auch sollte durch strenge Geschäftsordnungen die Dessenklüsse der Landtagsverhandlungen beschränkt werden. Bon jeht an tagte die Versammlung eigentlich nur vier Monate, seit 1828 noch weniger, so daß Metternich den Antrag auf Bertagung auf unbestimmte Reit stellte.

7) Die einzelnen Staaten. (Siehe oben § 150 ff.) Mit dem Regierungsantritt Ludwigs I. (13. Oktober 1825) erwachte in Bayern neues Leben. Das Zenfureditt, eine Folge der Karlsbader Beschlüsse, wurde ausgehoden: an die von Landshut nach München verlegte Universität wurden Mittermaier, Oken, Görres, der, von der preußsischen Kunstelligt, in Strasdurg lebte, und Schelling berufen; um sür seine reichen Kunstelligt, in Strasdurg lebte, und Schelling berufen; um sür seine reichen Kunstelligen Geld zu gewinnen, wurden Ersparungen desonders am mititarischen Budget gemacht. Der romantisch angelegte Fürst kam der Richte sehr entgegen zur Besorgnis der Liberalen. Thiersch reformierte die Gymnasien; Cornelius, Schwanthaler, Klenze erhoben München zur gepriesenen Kunststadt (siehe § 155). Nirgends sand der Philhellenismus größere Förderung als dier. In deutschien Politik wurde die Hallenismus größere Förderung als dier. In deutschien kleise oben § 156. Leber Ludwig I. Heige, 2. Ausst., 88). In Mürttem berg wurde 1820 der erste Ludwig I. Heige, 2. Ausst., 88). In Mürttem berg wurde 1820 der erste Ludwig I. Heige, 2. Ausst., 88). In Mürttem berg wurde 1820 der erste klandtag erösset, der ein äußerst gestiges Wertzeug in der Hand der Regierung war, während die Krivilegierten der ersten Rammer sich sernheiten. Aussiehen erregte die Ausstohung F. Liss aus der zweiten Rammer wegen angeblicher Beamtenbeleidigung in einer Petition an dieselbe, die Misskähde in der Berwaltung und Rechtspsser ügte (1821). Nach Absolvierung seiner Festungshaft wanderte er nach Amerika aus, von wo er 1833 als amerikanischer Konsul in Eerzigszurückselber er nach Amerika aus, von wo er 1833 als amerikanischer Konsul in erzigszurücksprüßener Festungshaft wanderte er nach Amerika aus, von wo er 1833 als amerikanischer Konsul in erzigszurücksprüßener er nach Amerika aus, von wo er 1833 als amerikanischer Konsul in erzigszurücksprüßen heile Bergen bie Erzigsprüßen in Leipzig wurderscher gegen die Unitaries erweite er nach Amerika aus, von wo er 1833 als ameri 7) Die einzelnen Staaten. (Siehe oben § 150 ff.) Mit bem Regierungsantritt Lubwigs I. (13. Ottober 1825) erwachte in Bayern neues Leben. Das Zenfureditt, beim Anblick der aufblühenden preußisch gewordenen Landesteile, unter konfessionellem Mißtrauen gegen die Dynastie die Unzufriedenheit. In Kurhessen solgte 1821 Wilhelm II., ein habsüchtiger, jähzdrusger Mann; die Maitressenwirtschaft der Reichenbach, der Standal seines häuslichen Lebens, seine gewaltthätige Herrschaft steigerten die Mißstimmung die Lennung des fürstlichen Hausvermögens vom Staatsvermögen, der Justiz von der Berwaltung durchzusehen, im Lande herrschte Not und Elend. [Wippermann, Kurhessen seine Kegierung an, nach wenigen Jahren, die er auf Keisen zubrachte, begann sein zuchtloses, despotisches Regiment. Nachdem ein widerliches Gezänke mit seinem englischen Oheim und disherigen Vormund mit Mühe durch den Bundestag beigelegt war, singen seine Willkürate gegen Stände, Beamte, Adel an, die auf eine Ratastrophe hindrängten. In Bad en regierte seit 1818 Geropherzog Ludwig, nach 1819 blüht die Reaktion aufs höchste. Bei den Neuwahlen von 1825 gelang es, die Liberalen ganz zu verdrängen, zahlreiche Vetitionen um Aussehung der Vergassung Liberalen gang zu verdrangen, gablreiche Petitionen um Aufhebung ber Berfaffung wurden insceniert, aber es wurde nur dreijähriges Budget und sechsjährige Bahlperiode angenommen. 1880 tam Großherzog Leopold, ber erfte Hochberg, zur Regierung. In Medlenburg blieb die ständische Oligarchie am Ruber, Bürger und Bauern blieben unberücksichtigt, doch wurde 1820 die Ausbebung der Leibeigenschaft verkundet, aber nur Befreiung von der Scholle, kein Anspruch auf Grund und

Boben. In den Hanse ftabten, deren Souveränität wiederhergestellt war, galt als Triebseder für alle Stellungnahme die Rücksicht auf den Handel. Bremen besaß in Johann Smidt, der ste auch beim Bundestag vielthätig vertrat, einen tresslichen Staatsmann; durch ihn exsolgten auch Reformen der Berwaltung und die Grünzdung vom Bremerhasen. [3. Smidt, Ein Gedenkuch, 78.] Hamburg trug einen internationalen Character und blühte nach dem Ariege auf; Lübed ging mehr und mehr zurück. In den ahdern Kleinstaaten blied alles deim alten. Ueder Schleswigs-Holstein siehe unten § 174.

#### § 164. Der Bollverein.

Litteratur. Dittmar, Der beutsche Zollverein, 2 Bbe., 67, 68 (Urkunden). Robolsky, Der beutsche Zollverein, 62. v. Festenberg=Packisch, Geschicke des Zollvereins, 69. Weber, Der beutsche Zollverein, 2. Aust., 71. Treitschie P. F. J., 30. Krökel, Das preuß.-disch, Zolltarissystem. Jahrb. f. Rationaldtonomie. Supplement 81. Zimmermann, Gesch. b. preußisch-beutsche Handelspolitik, 92.

Der Ausgangspunkt dieser ganzen folgenreichen Bewegung, die zur materiellen Einigung der denkichen Staaten als Vorläuferin der politischen führte, war das preußische Bollgeset vom 26. Mai 1818.). Es wurde von der gesamten deutschen Publizistik angegriffen, auf dem Aachener Kongreß riet Metternich zur Abschaffung, aber es blied glücklicherweise erhalten. 1819 begann Friedrich List. seine Agitation für ein deutsches Zollgeset, aber weder er noch Nebemus. Tönnen als Gründer des deutschen Zollvereins gelten, der Ruhm gebührt den preußischen Staatsmännern, vor allem Mot und Sichhorn, der das schon von Humboldt versochtene Prinzip aufstellte: "Die Unmöglichkeit einer Vereinigung für den ganzen Bund erkennend, suchte Preußen durch Separatverträge sich diesem Ziele zu nähern", der die anhaltischen Serzogtümer und die thüringischen Enklaven zum Anschluß an das preußische Zollsystem einlud und mannigsache Verhandlungen geschicht führte, und später Maaßen. Der erste Zollanschlußvertrag auf dem auch dei allen späteren sestgehaltenen Prinzip, die gemeinsamen Zollseinnahmen nach der Volkszahl zu verteilen, wurde am 25. Oktober 1819 mit Sondershausen abgeschlossen, das Muster sür alle Enklavenverträge.

Langsam, meist durch die Not gezwungen, traten die übrigen beutsschen Staaten bei, aber durch Abwarten und Entgegenkommen zugleich gelangte Preußen zum Ziele<sup>3</sup>). In der Neujahrsnacht von 1833/34 sielen die Schlagbäume zwischen den meisten deutschen Ländern: ein Gebiet von 7719 Quadratmeilen mit 23 Millionen Einwohnern (bis 1842 zu 8245 Quasdratmeilen mit 28½ Millionen erweitert) besaß im Inneren freien Verziehr, war nach außen geeint. Der wirtschaftliche Ausschwung<sup>4</sup>) war die rasche Folge, zu dem die beginnenden Eisendahnbauten<sup>5</sup>) bald noch mehr

beitrugen.

<sup>1)</sup> Das prensische Zollgeset. (Siehe § 158, 4.) Das alte Accisewesen hatte unerträgliche Zustände im Gesolge. In den alten Provinzen bestanden 67 versschiedene Tarise, dazu traten in den neugewonnenen ganz anders geartete Berhältnisse; auch die verschiedensten Geldsorten (in Posen und Pommern 48, links der Elbe 71) mußten amtlich anerkannt werden. Auch herrschte ein außerordentlicher Schnuggel. 1816 begann die Reform: das Berbot der Geldaussuhr wurde ausgehoben, das Salzregal wurde gleichmäßig eingeführt, und die Berordnung vom 11. Juni hob grundsäplich alle Wasser, Binnens und Provinzialzölle aus. Troz Widerspruch aus den Areisen der Fadrikanten wurde am 1. August das "Prinzip der freien Einsuhr für alle Zukunst" ausgesprochen, und 1818 kam das von Maaßen versaßte Zollgese

ju stande. Beil die Bewachung der 1073 Meiler langen Zokkinie zu viel gekostet hätte, wurde ein einsacher Tarif mit wenigen Akssen und Gerhebung nach dem Gewicht der Ware, nicht nach Wertzöllen eingestührt. Berdoten war die Einsuhr von Salz und Spielkarten; Rohstoffe blieben frest oder gering belastet, Manusakturwaren waren mit einem Schutzoll von 10 Prozent, der üblichen Schmuggelprämieg Kolonialwaren mit Finanzzoll dis zu 20 Prozent belegt, dar diese überwiegend von der leichter zu bewachenden Seesseite eingesührt wurden. In 1. Januar 1819 trat das Geset in Krast und eine Versügung vom 8. Februar besteuerte von inländischen Berbrauchsartikeln nur Wein, Vier, Branntweir und Tabat. Die sinanzielle Bedrängnis zwang zu einem harten Durchgangszoll, der aber eine glinstige Pression aus

den Anschluß der Kleinstaaten aussibte.

3) Friedrich List (1789—1846) stiftete 1819 den deutschen Handelsverein, dessen Mitglieder Kausseute in Mittel- und Süddeutschland waren, und richtete an dem Bundestag ein Gesuch um Aussihrung von Art. II. Abschaffung geler Vinnenzölle und Erlaß eines deutschen Jollgesetzes mit strengelf Netorsionszöllen gegen das Aussland dies zu einer europäischen Verständigung über allgemeine Handelssteit, das natürlich abgewiesen wurde. Er ermüdete aber in seiner Agitation nicht und hat viel für die Teilnahme der Dessenlichseit an dionomischen Fragen gewirkt. Er hosste auch noch immer auf den Vundestag, obwohl dieser sich nicht regte, und Metternich, als Baden in Karlsbad die Einsührung eines Zollyssems sir den Bund anregte, erst gar nichts davon wissen wollte, dann auf die Vieleiner Konferenzen vertröstete. List, wie der Badenser Nedenius, der Verställer der badischen Versassung und des klassischen Buches "Der öffentliche Kredit", 1820, der schon 1819 in einer Denkschieft (1888 veröffentlicht) auf die Notwendigseit der Zollgemeinschaft hingewiesen hatte, trat gegen das preußische Zollgeses sür Aundespelle auf. Ueber Lists politische Lausbahn siehe oden z sebe, 7, über seinen Eisendahnsland.— [Lists Geschriften, derungege, von Hausselle, 3. Bee, 50, 51. Briese. Deutsch Redue IV. Schmo IIer im "Jur Litteraturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaft von Nebenius und List um die Entstehung des Zollvereins betont besonders Rosther, Gesch. d. National-

ökonomik, 948 ff.]

") Die Entwickelung bes Zollvereins. Gegen Desterreichs heimlich betriebene Gegnerschaft und die Abneigung der für ihre Souveränität fürchtenden Aleinstaaten hatte der preußische Jollverein fürs erste um seine Erstenz zu tämpsen. Auf den Wiener Ronferenzen wurde er heftig angegriffen, als ob das Geset wider Art. 19 der Kundesatte verstöße, und einzelne Kleinstaaten, wie vor allem Hessenzensen wurde er heftig angegriffen, als ob das Geset wider Art. 19 der Kundesatte verstöße, und einzelne Kleinstaaten, wie vor allem Hessenzenschafte gemacht noch irgend ein wesentlicher Ersolg errungen. Inzwischen tagte seit-Juni 1819 in Dresden die Glöschischaftschafterenz, welche die Art. 108—116 der Wiener Kongresatte (die Schissabrt auf den konventionellen Strömen ist frei) wie schon sür Ahhein und Weser auch sin die Elbe verwirklichen sollte. Erst 1821 kam die Alte zu stande, die aber nur die Zölle etwaß herabsetzt. In Anhalt, bessen der die Alte Allan Müller war, und der Kreußen und einiger mitteldeutsche breitete. 1820 trat in Darmstadt die Zollkonsernz der sübeutschen, etablierte sich ein Schwuggel, dessen Seele Abam Müller war, und der Kreußen und einiger mitteldeutschen Staaten zusammen, aber die Segensätz waren zu groß, die Krojette zu mannigsach, um ein praltisches Resultat zu erzielen; selbst als Frankreich durch erhöhte Einsuhzölle die Rachbarn schwer zus, sehn man keine Einigung (dis Februar 1828). Zeht gaden die Klaaten zuschen zuschen Zollgeses, nur zwischen Baden und Darmstadt wurde 1824 ein kurzlediger Vertrag geschlossen, das jeder Staat seine Zollverwaltung elbst sühre, und Bürttemberg, und als Gegenzug unterzeichneten Baden und Darmstadt das Heine Besten und sestzuhalten, daß jeder Staat seine Zollverwaltung selbst sühre, und der auch Antiklich scheiterten die Stuttgarter Berhandlungen, zu benen die Rheimischen Vertrag zu kann er Vertrag zu kreusen, das zwar eher Nachteil davon zu erwarten hatte, aber von politischen Gesichtspunkten geleitet, und in der Heinsche Justung, dessen derspiele

Ründigung sechs Jahre länger. Zu gleicher Zeit traten nach energischem Borgeben Breußens Dessau und Röthen bei, nachdem ichon 1822 Rudolftabt, einige weimarische Aemter und Bernburg es gethan hatten. Daß der Bertrag mit Darmstadt jenen fübbeutschen lahm legte, war klar, und besonders Ludwig von Bayern wütete gegen Preußen und wandte sich vorübergehend sogar an Frankreich, das ebenso wie Holland heftige Gegnerschaft erwies. Nassau war nicht zum Beitritt zu bewegen. In Sachsen und Koburg entstand zugleich der Gedanke, zwischen beiden Zollvereinen einen dritten, Sachsen, Kurhessen und Thüringen umfassen, zu gründen und die übrigen Staaten zwischen beiden Zollvinien zum Beitritt einzuladen. Der für Preußens Zollvolisit gesährliche Gedanke wurde verwirklicht, und 24. September 1828 entstand der mittelbeutsche Handelsverein in Kassel, dem auch Hannover, Bremen (Hamburg nicht), Frankfurt, endlich Kassel und die übrigen Kleinstaaten beitraten. Innerhalb desselben gab es Streit genug, und Preußen stand ihm durchaus seindlich gegenüber. Zugleich aber faßte Woh den trefslichen Plan, über den Kopf der Mittelbeutschen dem süddeutschen Bunde die Hand zu reichen, in dem gleiche Bunsche rege waren. Der Buchhändler Cotta aus Stuttgart. — [Schäffle, Cotta, 95.] — übernahm die Vermittelung, als er 1828 zum großen Natursorschertag nach Verlingseiten. Bertungin vie Seinntetung, als eines Bank globen betauften find determine vertige. Am 27. Mai 1829 wurde der Bertrag unterzeichnet: Preußen-Hessen und Bayern-Bürttemberg versprachen einander dis 1841 Zollfreiheit für alle inländischen Erzeugnisse, für einige Waren vorläusig Zollerleichterung und die möglichst über-einstimmende Ausgestaltung ihrer Zollspsteme. Mog erkannte am klarsten die große nationale Bedeutung dieser Berdindung, gegen die die Mittelbeutschen, Ossierreich, bas Ausland, abgesehen von Rupland, mächtig, aber erfolglos gearbeitet hatten. Noch führte aber die Berbindung zwischen Ost- und Bestverein durch Gebiet der Mittelbeutschen, und es glückte Woh, Meiningen, Gotha und Mecklenburg für den Bau neuer Straßen zu gewinnen und mit den Niederlanden zu einer Berständigung über die Rheinschiffart zu gelangen. Nun zersiel der mitteldeutsche Bund an seiner Ohnmacht. Mot erlebte das Ende nicht mehr († 3. Juni 1830); sein Nachfolger wurde Maaßen, dessen Mitarbeiter Ludwig Rühne und Sichhorn. In Rurhessen verschlangen die Kosten der Berwaltung fast die Eingangszolle und der Transte handel wandte sich der neuen thüringischen Straße zu. Da trat es am 25. August 1881 dem preußischen System bei. Gine endgültige Berschmelzung des füddeutschen Bereins mit dem preußischen hinderte das ablehnende Berhalten Babens, beffen Kammern nur den Gintritt in einen gesamtbeutschen Berein billigen wollten, und scammern nur den Eintrig in einen gesamtdeutschen Verein billigen wollten, und die alten Gebietsstreitigkeiten besselben mit Bayern. Man ließ es endlich beiseite, und die beiben südeutschen Königshöse stellten (Dezember 1831) den Antrag auf völlige Vereinigung. Allerdings gab es noch Gegensähe genug zu überwinden, die aus der Natur und Beschaffenheit der Länder herrührten; im Mai 1882 wurden die Unterhandlungen abgebrochen, Januar 1838 aufgenommen und im März abgeschlossen. Neue Verzögerungen entstanden seitens der bayerischen Krone und des württembergischen Landtages, dis endlich am 1. Januar 1834 die Unton, zunächst auf acht Jahre, ins Leben trat. Gleichzeitig liesen Unterhandlungen mit Sachsen, dersen Aufnahme Preußen Opfer auferlegte. Vesondere Schwierigkeiten bereitete der Metplat Leipzia: am 80. März 1833 wurde nach dem hanerischen Muster abdessen Aufnahme Preußen Opfer auferlegte. Besondere Schwierigkeiten bereitete der Meßplatz Leipzig; am 80. März 1833 wurde nach dem bayerischen Muster abgeschlossen. Da Preußen mit den thüringischen Staaten nur als Gesantheit verhandeln wollte, so bildeten sie am 10. Mai 1838 den Zolle und Handelsverein der thüringischen Staaten, der am solgenden Tage dem deutschen Zollverein — so nannte er sich jett — beitrat. Hannover dagegen schloß am 1. Mai 1884 mit Braunschweig den Steuerverein, dem Oldenburg und Bückeburg beitraten, und der in freundlichem Berhältnis zum großen stand. Diesem traten nacheinander Baden (Mai 1836), Nassau (Dezember 1835) trozdem es sich noch 1833 Frankreich gegenster auf fünf Jahre zum Nichteintritt verpsichtet hatte, Franksur (Januar 1886) dei. — [leber Maaßen J. G. Hoffmann, Nachlaß kleiner Schriften, 47. Treitsche, Aus den Kapieren des Staatsministers v. Mod, Hist. u. polit. Ausschlaß kapier.

fate, 4, 97.]

4) Die Folgen. Die Eins und Ausfuhr betrug 1834 249,5 Millionen, 1844 885 Millionen Thaler, die Zolleinnahmen ftiegen von 1884—42 von 12 auf 21 Millionen Thaler. Besonders in Südveutschland blützte die Industrie rasch auf, so daß die widerstrebenden Kammern sich mit dem Zollverein versöhnten. 1838 wurde eine Münzkonvention, die das Berhältnis von Thaler zu Gulden seistellte, abgeschlossen. Seinen ersten Handelsvertrag ging er (Januar 1839) mit den Nieders landen ein, doch wurde er bald gekündigt, da die Herabsehung des Zolles auf den

holländischen Lumpenzucker die deutsche Industrie lahm legte. Die Abrechnungen des Zollvereins waren für Süddeutschland sehr günstig, für Preußen so ungünstig, daß die Finanzpartei in der Regierung auf Kündigung der Verträge oder mindestens auf Preußen günstige Abänderungen drängte. Doch hatten diese Bestrebungen, die das Prinzip der Gleichberechtigung durchbrachen, zum Glück für das Ganze

feinen Erfolg.

5) Die Eisenbahnen. Nur langsam ging die Berkehrsentwickelung Deutschlands vor sich. Der Schiffsverkehr blieb ungleichmäßig, der Binnenverkehr, aus Mangel an Kanälen auf die Landstraßen angewiesen, war teuer und unbequem. Zwar schritten Landwirtschaft und Industrie vor, aber erst mit den Eisenbahnen begann eine neue Aera. Plane waren schon da und der aufgetaucht; die Rünsberger Bürgerschaft eröffnete die Reihe mit der Bahn nach Kürth (7. Dezember 1835 eröffnet). Schon 1838 hatte Friedrich List in dem Buche "Ueber ein sächstliches Eisenbahnspstem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnspstems" einen großartigen Plan für ein Retz mit den Endpunkten Lindau und Basel, Bremen und Hann für ein Natz mit den Endpunkten Lindau und Basel, Bremen und Hannburg, Stettin, Danzig, Breslau entworfen und agitierte mit seinem Feuereiser. 1839 entstand die Leipzig-Dresdener, und nun stieg der Berkehr gewaltig. Die Regierungen, besonders die preußische, verhielten sich noch spröße, ja seindlich den weitgehenden Projekten gegenüber. Immerhin aber mußte man Stellung zu den Unternehmungen nehmen, und 1838 entstand das preußische Eisenbahngeset, das dem Staate ein ausgedehntes Ausschläsecht wahrte. Im gleichen Jahre wurde die Berlin-Potsdamer Bahn eröffnet. Die erste Staatsbahn daute Baden.

#### § 165. Auswärtige Berhaltuiffe.

Litteratur. Ringhoffer, Gin Dezennium preußischer Drientpolitik zur Zeit bes Zaren Nikolaus, 1821—80, 97. Martens, Rußland u. Preußen während ber Restauration, D. R. 18.

Im September 1824 bestieg Karl X. den Thron von Frankreich, im Dezember 1825 Nikolaus ben von Rugland. Seine Regierung schloß 1826 mit England einen Vertrag, in Griechenland einen suzeranen Staat zu errichten, zugleich erlangte fie im Bertrage von Afferman von ber Turkei die Erfüllung des Butarester Friedens von 1812. Um 6. Juli 1827 wurde zwischen Rufland, Frankreich, England ber Londoner Bertrag geschloffen, den griechischeturkischen Krieg zu enden; zugleich ruftete Rufland zum Türkenkriege, und sein Gegensat zum Wiener Hofe stieg täglich. Da Defterreich bem Londoner Bertrage fernblieb, that Preußen dasselbe; die Reaktionare am Hofe hielten zu Wien, Witleben, Mot, Bernftorff, Gich-horn neigten zur Politik bes Dreibundes, ebenso die Prinzen bis auf ben schwankenden Kronprinzen. Die Parteien besehdeten sich heftig, aber der Einfluß der ersteren sank, als der Nachfolger Hahselds in Wien, Malyahn, in seinen Berichten Metternichs Umtriebe und die unhaltbaren Auftande in Beer und Finanzen Defterreichs aufdedte. Die Vernichtung ber turkischen Flotte bei Navarin (20. Oktober 1827) burch die vereinten Flotten ber brei Mächte befreite Griechenland, brachte aber nur Rugland Nuten, und bot ihm Gelegenheit zum Kriege, der April 1828 erklärt wurde. Feldzug war für biefes nicht gunftig, Defterreich und England hatten fich genähert, ber europäische Krieg schien unvermeidlich. Breugen ftanb zwischen beiden und übernahm die Bermittelung, da Nikolaus, der 1829 in Berlin erschien, den Frieden wünschte, weil Bolen garte. General Müffling ging nach Konstantinopel, wo seine Diffion burch Diebitsche erfolgten Balkanübergang erleichtert wurde. Im September 1829 kam ber Friede von Adrianopel zu stande.

Die Julirevolution und der Abfall Belgiens brachten die Kabinette in Bewegung. Preußen wollte zuerft, ohne fich einzumischen, seinen Gefandten abberufen; als die neue Dynastie friedliche Bersicherungen gab, schlug es ben drei anderen Mächten gemeinsame Anerkennung vor. Defterreich und schließlich auch Rugland, trot ber wütenden Entruftung bes Baren, ftimmten bei, aber England war allein vorgegangen, und so trennten sich Diese auch. Gegen Belgien suchte ber Bar Preußen in den Krieg zu treiben, boch wurde als Ausweg die Londoner Konferenz (4. November 1830) gefunden. Tropdem schien der Krieg unvermeiblich, da die Julidynastie bas Brinzip der Nichtintervention proflamierte und den von Rußland gewünschten Eingriff mit den Waffen zuruckzuweisen drohte, als die Bolen die Fahne bes Aufruhrs erhoben, und die Cholera ausbrach. Auch Preußen mußte feine Oftgrenze besetzen. Februar 1831 brach in Italien die schnell unterbruckte Revolution aus. Für die Entscheidung der belgischen Sache waren die Umftande gunftig: es wurde als unabhängig und neutral ertlärt und ber Koburger Leopold als König anerkannt. Nach einem zweiten Feldzug ber Hollander und Einmischung der Franzosen brachten die Londoner 24 Artitel den Frieden.

Auch in Luxemburg war ein Aufruhr ausgebrochen und der König von Holland forderte Hilfe vom deutschen Bunde, der im März 1831, als es zu spät war, die Hilfe beschloß. Auch diese Frage löste die Londoner Konferenz durch einen Gebietswechsel zwischen Belgien und Holland, doch

trat erst 1839 die endgültige Ordnung ein.

Der Fall Warschaus (September 1831) entschied ben polnischen Aufftand, mahrend beffen fich Breußen freundnachbarlich gegen Rußland benommen hatte, ohne aber an der Besetzung Krakaus teilzunehmen (fiebe Seitdem gab sich Nikolaus mehr als je als Vorkämpfer der Legitimität, aber trot ber allgemeinen Uebereinstimmung ber Politik er- kaltete bas Berhältnis zu Preußen, da selbst bieser gefällige Staat alle ruffischen Forderungen zu erfüllen unter seiner Würde fand, mahrend Desterreich die Freundschaft des Zaren eifrig erstrebte. Der Aufstand Mehemed Alis brachte die orientalische Frage wieder ins Rollen, an der Breugen als außerhalb seiner Intereffensphäre nur indirekte Teilnahme hatte. Durch den Bertrag von Hunkiar Iskelessi hatte Rußland das Uebergewicht im Often und wollte gegen die Revolution vorgehen. Ein geteilter Fürstenkongreß fand statt 1). Auch gegenüber den in Spanien entbrannten Rämpfen zwischen Criftinos und Karliften standen die Oftmächte zusammen für Don Carlos, den sie finanziell unterstützten, ohne ihn anerkennen zu können. Aber tropbem blieb der Gegensatz zwischen Preußen und Rußland, den felbst das gemeinsame Manöver der beiderseitigen Truppen bei Ralisch (September 1835) und die theatralischen Huldigungen des Zaren für den König nicht überbrückten. Dagegen befestigten sich Preußens Beziehungen zum Hofe der Orleans, und der Berliner Hof empfing als erster die beiben Brinzen (Mai 1836). Kühler wurden sie in Wien aufgenommen und die Bewerbung des Herzogs von Orleans um eine Erzherzogin wurde zurückgewiesen. Nun vermittelte Friedrich Wilhelm trotz aller Gegenzüge der "mecklenburgischen Clique" (siehe unten § 168) die mecklenburgische Heirat. Der Bar allerbings verzieh Preußen bas Entgegenkommen gegen Die Orleans nicht, boch gingen fie in ber orientalischen Frage und Bolen Gebharbt, Sanbbuch ber beutschen Gefchichte. II. 9. Muff.

gegenüber zusammen. 1835 wurde die Ausbebung der Republik Krakau abgemacht, aber noch aufgeschoben. Im Frühjahr 1837 starb Ancillon, und Werther trat als Winister des Aeußeren ein. Das Verhältnis zu Desterreich, das den Zollverein nicht verschmerzen konnte, blieb kühl. 1836 lief der Handelsvertrag mit Außland ab und wurde nicht mehr erneuert. Die öffentliche Meinung in Deutschland aber ging dahin, daß der Einsluß Kußslands an allen deutschen Hösen leitend sei und in der Reaktionspolitik zum Ausdruck komme.

1) Die Zusammenkuste. Nikolaus traf in Schwebt mit Friedrich Wilhelm zusammen (September 1838), ohne den König zu seinen Plänen fortreißen zu können; dann in Münchengräß mit Kaiser Franz in Anwesenheit des preußischen Kronprinzen. Zwischen beiden kam ein geheimer Vertrag zu stande, der den Bestand der Türkei wahrte; Preußen billigte ihn, trat aber nicht bei. Bohl aber nahm es einen andern an, in dem die drei Mächte sich ihren polnischen Besit verdürzten, gegenseitige Dilse bei Ausständen, Auslieserung, Uederwachung versprachen. Schließlich veradredeten Rußland und Desterreich einen dritten, in dem das Prinzip der Intervention gegenüber dem Julikönigtum von neuem betont wurde; von Preußen abgeschwächt angenommen.

## § 166. Die Julirevolution und ihre Folgen.

Bitteratur. Die Berhandlungen ber Bundesversammlung von 1890 bis zu ben Biener Ministerialkonferenzen, 46. — Die Berhandlungen ber Bundesversammlung von ben Ministerialkonferenzen bis 1845, 48. Mude, Politische Bewegungen von 1880—85, I, 75.

Die Julirevolution wirkte tiefgehend auch auf Deutschland: in Defterreich und Preußen allerdings blied die Ruhe gewahrt, aber in den nordbeutschen Mittelstaaten der den Aufstände aus und hatten Verfassungsänderungen zur Folge, in den konstitutionellen süddeutschen Staaten deisch die Wirkung in heftigen Kammerkämpfen. Der Bundestag der Veraftenungen gegen Unruhen, und Preußen begann Verhandlungen über die Bundeskriegsverfassung der mit Desterreich und den süddeutschen Staaten gegenüber einer etwaigen französischen Invasion. Das Hambacher Fest die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni und 5. Juli 1832 hervor, und der Frankfurter Putsch vom 28. Juni und 5. Juli 1832 hervor, und der Frankfurter Putsch vom 28. Juni und 5. Juli 1833 bervor, und der Frankfurter Putsch vom 28. Juni und 5. Juni 1833) und zu den Wiener Bentraluntersuchungskommission (30. Juni 1833) und zu den Wiener Ministerialkonsernzen von 1834 d. Bon jetzt an blied in den meisten Staaten 10) die Ruhe gewahrt, die politische Teilnahme schwand, die nur erst der hannöverische Verfassungsbruch (siehe unten § 167) wieder weckte.

1) Die norddentschen Mittelstaaten. In Braunschweig brach am 6. September 1880 ber Aufftand aus. Der Herzog Karl slieht nach England, und der große Ausschüß der Landstände versammelte sich (9. September), erklärte sich in Permanenz die zum Zusammentritt des Landtages und berief den Bruder, Herzog Wilhelm, der in Berlin als Ofsizier lebte. Preußen will das Eingreisen dem Bundestag, der ratios ist, überlassen, und Karl sieht sich genötigt, seinen Bruder zum Generalgouverneur zu ernennen. Die braunschweigischen Stände sordern Wilhelm zur Uedernahme der Regierung auf, der sie in einem Patent "dis auf weiteres" annimmt, ohne die Bollmacht des Bruders zu erwähnen. England und Preußen suchen Karl zur Abdankung zu bringen, die an seinen enormen Forderungen scheitert, während Desterreich zweideutig, ihm nicht ungünstig sich verhält. Er kehrt nach Deutschland zurück und macht mit gesällichten Proklamationen und gewordenen Banditen den Bersuch zur

Rückehr, flieht aber noch vor dem ersten Schuß. Der Bundestag beauftragt jest Bilhelm mit der Negierung und fordert die Agnaten auf, die Erdfolge zu ordnen. Preußen der Negierung und fordert die Agnaten auf, die Erdfolge zu ordnen. Preußen der dauf volle Regierungkübernahme, die Erdfolgefrage folle vorläufig offen bleiben; in diesem Sinne stellen die Agnaten zu Metternichs Aerger Anträge am Bundestage, der schwankt und zögert. Um einer geplanten Bolkshuldigung zuvorzukommen, besiehlt Wilhelm wieder auf Preußens Rat am 20. April die Eidesleistung und besteigt den Thron. Auf Desterreichs Betreiben beschließt der Bundesrat, daß dieser Schritt die Rechte der eventuellen Nachkommen Karls nicht beeinträchtigen oas vieser Schrift die niewie der eventuellen Nachtommen Karls nicht beeinkächtigen könne, nimmt aber endlich 1882 die neue von Bilhelm gezeichnete Vollmacht für den Gesandten an. Der verrusene "Diamantenherzog gete schaft sin Genf. [Braun, Der Diamantenherzog, 81.] Herzog Wilhelm bleibt unverheiratet, weil die Erbsolgefrage unentschieden blied und die großen Höse ihm deshald ihre Töchter verweigerten. Unter einer neuen 1882 vereinbarten Versassung kehrte Ordnung und Frieden wieder. [Bursian, Der Ausstand in Braunschweig, 58, Ergänzungskapitel, 60.] In Kurhessen und er sah in Desterreich von der Maitresse geleiteten Kursussen unerträglich, aber auch er sah in Desterreich einen Rickelatt Um 15 Sentember mird ihm eine Virgeragbresse welche die Versassungskapit. von der Maitresse geleiteten Kursurstein unerträglich, aber auch er sah in Desterreich einen Rüchalt. Am 15. September wird ihm eine Bürgeradresse, welche die Berufung des Landtages fordert, überreicht, und er bewilligt, aus Angst vor einem Aufstand diese wie die Einrichtung der Bürgergarde. Das schwer bedrückte Landvolf verweigert Steuern und Fronden und fürmt die Schlösser. Die Stände traten zusammen, teilen das Landesvermögen und seinen unter Führung von Sylvester Jordan eine neue Versaffung durch (Januar 1881). Da die Reichendach in Kassel nicht geduldet wird, zieht sich der Kursürst mit ihr ins Hanauer Ländchen zurück. Als die Rammer ihn vor die Entscheidung stellte, Rücksehr in die Residend, also Trennung von der Reichendach, oder Thronentsagung, wählte er letzteres. Der mißtatene Kurprinz wird Vitregent, aber die häuslichen Zerwürsnisse dauern sort, da seine Mutter, eine preußische Prinzessen, eine Gattin, die Lehmann, nicht anersennt. Widerliche Händel erfüllen das Land, und nun tritt 1882 Hassempslug sein Ministerium an und beginnt den Ramps gegen die Versassung mit allen Mitteln des Polizeidruckes. Eine Winisternatlage gegen ihn war erfolglos, aber 1887 entließ Ministerium an und beginnt den Kamps gegen die Bersassung mit allen Mitteln des Polizeidrucks. Eine Dinisteranklage gegen ihn war erfolglos, aber 1887 entließ ihn der despotische Kurprinz, dem er lästig wurde. In Sachsen hatten die Unruhen schon vor der Julitevolution im Anschluß an das Judelsest der Augsdurgschen Konfession begonnen; im September brechen sie von neuem in Leipzig aus, desonders gegen den vetterschaftlichen Magistrat und seine geheime Verwaltung gerichtet; Kommunalgarde und alademische Legion haben das heft in Händen. Auch in Dresden ist der Aufstand zuerst gegen den Magistrat gerichtet; bald wird auch die Forderung nach Versassung laut. Die Regierung ist ratlos und schwach, das hohe Beamtentum frondiert unzusrieden mit dem geheimen Kadinett. Minister Einstede wird entlassen, Prinz Friedrich August Vitregent und kindenau wird der leitende Mann. Jur Unterdrückung der Unruhen bedarf es militärischen Sinschweitens. Am 4. September 1881 kommt dann aus der Beratung mit den alten Ständen die Versassung und später eine Reihe guter Gesetze zu stande, unter denen Stanben die Berfaffung und fpater eine Reihe guter Gefete zu ftanbe, unter benen das Land aufblüht. Tropdem findet in der ftarten Arbeiterbevöllerung Radikalismus und dann Sozialismus fruchtbaren Boden. 1886 folgt der Regent als König. In Sannover wird die Aufregung der Landbevöllerung durch agitatorische Angriffe gegen Graf Munfter gefchurt; in Göttingen bilbet eine kleine rabikale Partei von Studierten und Studenten einen republikanischen Bemeinberat. Das Ginruden ber Truppen beenbet bie Unruhen bort, aber Putsche und Petitionen aus andern Orten bewirken Münfters Entlaffung, bem Ludwig von Ompteba folgt. Der Herzog von Cambridge leitet als Bizelönig von Hannover aus die Regierung in der alten Horm, von Kadinetistat Rose und Dahlmann wird eine Versassung ausgearbeitet. [Nach Meier, Hannöversche Versassundgesetzt und Verwaltungsgeschichte I, 98, war Dahlmanns Anteil am Staatsgrundgesetzt geringer, als man disher annahm.] Auch hier war die Trennung der Staatsslasse und Zivilliste das wichtigste, was erreicht wurde. Im September 1888 unterzeichnet fie ber König, nachbem er 14 Paragraphen einfeitig abgeanbert hat, was ber Landtag hinterher bestätigt. Der zufünftige Thronfolger Ernst August von Cumberland hatte sich zwar schon 1814 gegen die allgemeine Ständeversammlung, auch 1819 gegen die Bersassungsänderung ertlart, aber beidemal so formlos, daß die Berwahrungen unbefannt und unbeachtet blieben. Als ihm jest ber neue Berfassungsplan mitgeteilt wurde, sprach er freudige Zustimmung aus; nur gegen die Deffentlichteit ber Berhanblungen, gegen Diaten und gegen die Unterstellung ber beurlaubten Solbaten unter die bürgerliche Obrigkeit — was unmittelbar gar nicht in der Verfassung stand — erhob er Einwände, die entgegenkommend berücksichtigt wurden. Als das Geset vollzogen war, erklärte er, er könne sich durch das Geset nicht gebunden halten, und suhr sort, ohne ossen zu protestieren, sich hinterhaltig und zweideutig zu erklären. Rechtlich bedurste es seiner Zuskimmung überhaupt nicht. Sbenso verhielt er sich gegen das neue, von Dahlmann ausgearbeitete Hausgeses. Troz der Verfassung regte sich dort wenig politisches Leben, und der alte Beamteneinsluß blieb. — [Treitsche, Bb. 4, Beil. 18, Hassell, siehe oben § 168, 7.]

Die süddentschen Staaten. In Helf en Darmstadt hatten parlamentarische Rämpse stattgehabt, als der Minister du Thil die Schulden des neuen Größberzogs Audwig II., seit 1830, vom Staat übernommen haben wollte, was abgelehnt wird. Bauernaufstände werden rasch niedergeschlagen, doch die Gärung blieb. In Baden war 1839 der erste Hochberg, Leopold, zur Regierung gekommen; Winter übernahm die Leitung. Bom Elsäs aus wird der Radikalismus geschürt; in der zweiten Kammer hatten die Liberalen unter Rotteck, Issieen und Welcker die Mehrheit. Der Landtag von 1831 stellt die alte Versassung ver nimmt ein neues Gemeindegeses an und sordert ein Preßgeseh. Hestigung ber, nimmt ein neues Gemeindegeses und her die Inneuen Greicht die Leitung der nimmt ein neues Gemeindegeses und ber Bundesstaaten aufrecht hält. Die Rammer hebt diesen Baragraphen auf und setz sier Araft. Rotteck verlangt Ausbedung der Angelegenheiten des Bundes tritt es in Krast. Rotteck verlangt Ausbedung von Fronden und Zehnten gegen geringe Entschädigung; ein Ramps mit der ersten Rammer, die ablehnt, entbrennt, doch wird schließlich eine Einigung hergestellt. Welcker stellt den Antrag auf org an is che Entwickeltung des Deutschen Bundes, indem er ein beutsches Parlament forderte. Die Winister verweigern Eingehen daraus, der Antrag wurde begraden, wirtte aber im stillen sort. In Rassussehn derrichte allgemeine Empörung; im Kamps um die Mehrheit aus. In Würtzenderschlessen die Gärung in einem hestigen Wahlsampse zum Ausdruck, aber da er versastag wond 1832 trat die Mehrheit aus. In Würtzendere auf mit früher einberufen. In Bayern wurde die Ausbera die Mehrheit aus. In Würtzendere im Kumm des Urlaubs an liberale Abgeordnete rief stüdentenunruhen in Nünchen zur Schließung der Universität und zu einem strengen Zensuredit veranlaßt. Verweigen des Urlaubs an liberale Abgeordnete rief stürmische Abressen der Verlächte der Konstitutionellen und revolutionären Bewegungen im süblichen Deutschland, 1831—84, Verreschlaßte seit aus die Verlächte keit ein Erneschlaßt.

3 Bbe., 45.]

3) Der Bundestag faßt am 21. Mai 1830 einen Beschluß, betreffend Sicherheitsvorkehrungen wider die in mehreren Bundesstaaten eingetretenen oder zu beforgenden Unruhen und aufrührerischen Auftritte: 1. Die Bundesstaaten sollen
einander im Notsalle militärische hilfe leisten. 2. Ju dem Zweck die Kontingente
möglichst disponibel halten. 3. Bon aufrührerischen Austritten, hilfsgesuchen und
hilfeleistung ist dem Bundestag Mitteilung zu machen. 4. Die Regierungen sollen
ihre Bundesgesandten mit ausgedehnten Instruktionen sür solche Fälle schnell versehen, damit nicht erst Einholung derselben Berzögerung herbeisühre. 5. Ermahnung
zur Wachsankeit an die Zensoren. Beschluß vom 27. Oktober: Das Einreichen gemeinschaftlicher Abressen oder Borstellungen von Angehörigen beutscher Bundeskaaten
bei der Bundesversammlung in Beziehung auf öffentliche Angelegenheiten des
Deutschen Bundes, sowie das Sammeln solcher Unterschriften ist unstatthast. Für
biese Beschlüsse ging der Dank des Kaisers Nikolaus ein, den der Bundestag hössich

erwiberte.

') Berhandlung über die Bundeskriegsverfasing. Auf Befragen des Königs, wie die Ruhe in Deutschland zu sichern sei, hatte Bernstors auseinandergesett, das die Abstellung der Migbräuche in vielen deutschen Staaten das beste Mittel sei, empfahl aber zugleich Sonderverhandlungen mit den einzelnen Staaten, wie in der Jollpolitik. Der König billigte die Grundsähe, beschloß aber, mit Desterreich die Unterhandlungen über militärische Borkehrungen zu beginnen, und schickte General von Köder nach Wien (Zuni 1881) mit dem Borschlag, im Kriegsfalle drei Deere aufzustellen: ein preußisches mit den kleinen norddeutschen Kontingenten am Riederrhein, ein preußisch-süddeutsches am Wain, ein österreichisches am Oberrhein. Die Leitung solle dei einem großen Hauptquartier sein. Wetternich wartete mit der

Antwort, bis der italienische Aufstand unterdrückt war, ohne daß Frankreich eingegriffen hatte, und schlug dann zwei Heere vor: ein österreichisches mit dem 7. und 8. Korps, ein preußisches mit dem 9. und 10. Er wollte dabei an der Bundesversassung seindern und Bundessleibherrn wählen. Bährend man in Bien die Antwort verzögerte, hatten die Unterhandlungen in den süddeutschen Staaten begonnen, die General Kühle von Lisienstern (Februar 1831) führte. Sie gingen dereitwillig auf die preußischen Vorschläge ein und wählten den bayerischen Feldmarschall Brede zum gemeinsamen süddeutschen Feldherrn. Der österreichische General Clam sührte dann die Verhandlungen in Verlin weiter, eine Konserenz der Militärbevollmächtigten der süddeutschen Saachens und Hannovers (Mai 1882) erklärte sich sür die preußischen Vorschläge, und so nahm sie Desterreich auch an, zumal eine Ausführung nach dem Schwinden der Kriegsgesahr nicht drohte. In Bahrheit blied auch in der Bundeskriegsversassung alles deim alten; das wertvollste Ergednis ist allein das Zugeständnis der Süddeutschen, daß nur dei Preußen sür sie wirtliche Hile zu erwarten sei. — [Proysen, Abhandl. zur neueren Seschichte, 76. Treitsche St. V. Beil. 20.]

\* Das Hambacher Fest. Da die meisten liberalen Zeitungen unterdrückt waren, wählte die Agitation Volksversammlungen als Mittel und zahlreiche fanden in der Pfalz, Unterfranken und Oberhessen Sambacher Schloß bei Reustadt a. d. H. ein, den

Kfalz, Unterfranken und Oberhessen statt. Die Rabikalen Wirth und Siebenpfeisser laben zum 27. Mai 1882 auf das Hambacher Schloß bei Neustadt a. d. H. ein, "den beutschen Mai am Seburtskag der bayerischen Versassung" zu seiern. Das erst ersassen Versassung von der heutschen Merkalten. Das erst ersassen Versassung unter Gesang und Borantragung polnischen, deutscher und schwarzer Fahnen statt, radikale Reden werden gehalten, Siebenpseisser tauf Deutschland, Volen, Frankreich, auf jedes Volk, das seine Ketten bricht, auf Vatersland, Bolksfreiheit, Bolksbund; Wirth auf die vereinigten Freistaaten Deutschlands; das konföderierte republikanische Europa. Am Tage darauf sindet eine ergebnislose Vertrauensmännerversammlung statt, auf der ein Antrag, sogleich eine provisorische Regierung für ein freies Deutschland einzusetzen, abgelehnt wird. Man ging auseinander; wenige Tage später aber erscheint noch Fürst Wrede mit Truppen, ohne eine Revolution zu sinden. — [Wirth, Das Nationalsest der Deutschen zu Hamsbach, 32.]

bach, 82.]

o' Bundesbeschläffe. Reaktionären Forderungen, wie Aufhebung der Berfaffungen, stellte Bernstorsf sich entgegen; er ließ für Preußen ein Preßgeses aus-arbeiten, das dem Bunde als Grundlage dienen sollte, trat auch für alljährlich zu-fammengefaßte Beröffentlichungen der Protokolle ein. Im September 1831, also vor Hambach, hatte Metternich in Besprechungen mit dem preußischen Gesandten Malhahn sich über die seins Artisel geeinigt, die am 28. Juni 1832 vom Bundestag angenommen werden: 1. Die Bundessiürsten müssen preußisch der Stände, die dem Frundsah, daß die gesamte Staatsgewalt im Souveran vereinigt sei, widersprechen, verwerfen. 2. Die Stände dursen den Fürsten weder die Mittel zur Führung einer versassungs-mäßigen Regierung verweigern, noch an die Bewilligung die Durchsetzung anderweiter Buniche Inupfen. 3. Die innere Gesetzebung barf weber bem Zwed bes Bunbes wibersprechen, noch bie Erfüllung von Bunbespsiichten, besonders Leistung von Gelbbeitragen, verhindern. 4. Am Bundestage wird eine besondere Kommission eins geset (fürs erste sur sechs Jahre), um die Landtage und die sie betressenden Berbakknisse, au überwachen. 5. Angriffe der Landtage gegen den Bund sind zu verhindern. 6. Zur Auslegung der Bundes- und Schlußatte ist nur die Bundesversammlung berechtigt. — Einige Regierungen verwahrten bei Publikation ber Beschluffe bie Gerechtsame ihrer Landstände, was die Bundesversammlung für unverbindlich er-Marte. — Bernstorsis Borichläge für Preßgeses und Publikation sielen, er starb und Ancillon folgte. — Dagegen beschloß der Bundestag 5. Juli 1832 noch weitere Maßregeln: 1. Reine Druckschrift politischen Inhalts unter 20 Bogen darf ohne Regierungserlaubnis erscheinen. 2. Politische Bereine sind verboten. 8. Außersorbentliche Bollsversammlungen und Bollszeste bürfen nicht stattsinden; bei den erlaubten burfen politische Reben nicht gehalten, Abreffen nicht folportiert werben. 4. Banber, Rotarben find nur in ben Lanbesfarben erlaubt, Freiheitsbaume, nicht autorifiertes Aufstellen von Fahnen find verboten. 5. Die früheren Beschlüffe gegen die Universitäten werben ins Gebächtnis gerufen. 6. Genaueste polizeiliche Uebers wachung verbächtiger Ginheimischer. 7. Ebenso Auswärtiger unter genauester Beobachtung ber Bagvorschriften. 8. Flüchtige politische Berbrecher werben ausgeliefert. 9. Strengste militärische Affistenz im Notfalle. — In Ausführung ber Maßregeln

werben nun wieder Beitungen verboten, Aubligiften wie Birth, Siebenpfeiffer, Rotted 2c. wird untersagt, in ben nachsten funf Jahren eine Beitschrift herauszugeben. Die Emporung der liberalen Belt bis ins hohe Beamtentum veranlagt jene oben genannte Bermahrung, felbst Friedrich Wilhelm III. erteilt bei Publikation ber Begenannte verwagrung, seide syrteoria Wilgelin 111. erteilt der Füldlichte der Beschüftse seinem Bolke ein Bertrauensvotum. In Kurhessen wird der Sandtag, der Ich fürmisch dagegen ausspricht, aufgelöst. Baden wird zur Wiedereinsührung der Zensur gezwungen; Unruhen zu Freidurg suben wird zur Schließung der Universität und Beränderung ihrer Verfassung. Kottec und Welder werden pensioniert. Der Einspruch der Westmächte gegen die Beschlüsse wird scharf zurückgewiesen. Die letzte Opposition ist Paul Psizers siehe unten § 171, 4) Wotion auf dem Württemberger Landtage, die sechs Artikel sollen für unverdindlich erklärt werden, die die Regierungen sich mit ihren Lanbständen und dem Bundestag anderweitig verständigt hatten. Der König fordert Ablehnung, der Landtag weist diesen Eingriff zurück und wird

aufgelöft.

7) Der Frantfurter Butich. Dem Rabitalismus waren diese reaktionaren Dackregeln erwünscht, ba fie die Unzufriedenheit fteigerten, die durch jahlreiche Brandschriften geschürt murbe. Dit dem Auslande in Berbindung ftehend, bereiteten bie Rabitalen Butsche. Auch die Burschenschaften hatten fich wieder aufgethan, auf ben gemeinsamen Zagen überwog bie rabitale Germania bie ruhigere Arminia in biefe beiben gerfielen fie, ber erfteren gehörten besonders Subbeutiche an - und stellte auch die Haupttheilnehmer am Frankfurter Bachensturm, der gegen den Bundestag gerichtet war. Tropdem der Anschlag verraten wurde, geschehen gar keine Berkehrungen. Am Abend des 8. April 1883 nehmen die ca. 50 Berschworenen, Studenten aus Heidelberg, Göttingen, Bürzburg, Erlangen, einige Polen und Frankfurter die Hauptwache, läuten Sturm, erobern unter Führung des Polen Michalowski die Konstablerwache, sliehen aber vor dem endlich erschienenen Linienbataillon. 800 Bauern Bugug werben nicht in Die Stadt gelaffen, 800 Bolen, Die aus der Schweiz herbeikamen, kehren auf die Nachricht des Mißerfolges um. Die meisten Teilnehmer entkamen damals oder später, nur sechs Studenten wurden schließlich nach Mainz gebracht und abgeurteilt. — [Stricker, Das Franksurter Attentat: Im Neuen Neich, 75.]

8) Die Bentralnutersuchungstommission wurde burch Beschlüsse vom 30. Juni 1838 in Frankfurt aus je einem österreichischen, bayerischen, wurttembergischen und großherzoglich hessischen Richter eingesett. Doch ist ihre Kompetenz beschränkter als bie ber früheren, da die Untersuchungen ben Landesbehörden vorbehalten werben, die an die Rommiffion berichten. Tropbem entfaltet fie eine weitreichenbe Thatigteit, beren Folgen viele Existenzen vernichten. Rach Frankfurt kommt preußisches und öfterreichisches Militar, aber Die freie Stadt unterwarf ihr Bataillon erft nach langen Berhandlungen, in bie fich bas Austand mifchte, bem Oberbefehl jener. Die

Kommission bestand bis 1842. Insgesamt wurden ca. 1800 Personen in Untersuchung gezogen; das Kammergericht verurteilte dis 1886 204 Studenten.

9) Die Wiener Ministerialsonserenz. Der Franksurter Putsch, der nachgewiesene internationale Zusammenhang der Radikalen, eine in Ludwigsdurg entdeckte Soldatens verschwörung erschreckten die Höfe aufs höchste und veranlaßten Metternich mit Ancillon neue Konferenzen zu verabreden, die im Januar 1834 zusammentreten, und an der die leitenden Staatsmänner als Bertreter der 17 Stimmen des engeren Rates teilnahmen. Den 8 konfervativen Stimmen ftanden 8 konftitutionelle gegenüber. Die Befchluffe find in 60 Paragraphen niedergelegt: 1—14 fest ein Bunbes fchiebsgericht bei Streitigfeiten amifchen ben Fürften und Landftanben ein; jebe ber 17 Stimmen ernennt 2 Dbmanner, aus deren Gefamtheit die Parteien 3 Richter und der Bund einen Obmann mählt; 15—27 wiederholt frühere Beschlüsse und des scharft das Recht der Stände; 28—37 behandelt die Presse, scharft die Zensur, beschränkt die Zeitungen; 38—54 sind gegen die Universitäten gerichtet, erschweren die Immatrikulation, seigen Strafen für Teilnahme an Berbindungen sest; 55 seit die Gültigkeit der Beschlüsse auf 6 Jahre; 56 dehnt sie auch auf andre Anstalten als Universitäten aus; 57 erlaubt Aktenverschiedung an Fakultäten oder Schöppenftuble nur in Zivilsachen; 58-60 trifft Bestimmungen über bie Ausführung ber Beschlüsse, die meist geheim gehalten werden sollen. Bayern läßt seine Einwande bald fallen und am 12. Juni wurde das Protokoll unterzeichnet. Das Bundessschiedungenstere schiedungen bis 1848 nie in Wirksamkeit. 1841 wurden sie auf weitere fechs Jahre verlängert. — [Die geheimen Beschlüffe ber Biener Kabinetstonferenzen vom Jahr 84, 44.

10) Die Reaktion griff überall um sich, die Ruhe blieb ungestört. In Bürtte mberg ermattet die liberale Opposition, da die Teilnahme des Bolles sehlte. Psizer, Uhland, Schott, Bolfgang Menzel ließen sich 1888 nicht wieder wählen. In Baden war Binters Leitung ausgezeichnet: nach seinem Tode (Närz 1837) folgte Nedentus, aber Blittersdorff machte schädlichen Einfluß geltend. In Bayern war der Landzag von 1884 gestigig und dewilligte eine ständige Jivilliste von 8 Millionen Gulben. Der König nähert sich den Rierisalen, die Albster mehren sich, die Schulen werden den Geistlichen ausgeliesert. Ludwig sieht 1832 seinen Traum verwirklicht und seinen Sohn Otto zum König von Griechenland erwählt, eine haltlose Stellung, die Bayern piel Geld kostete. Als der Landtag von 1887 die Einnahmen zu niedrig angesetz sand und sie höher anschlug, Wallerstein nicht widersprach, auch der Bitte zustimmte, die Rlöster nicht mehr zu vermehren, wurde er entlassen, und mit Abel samen die Ultramontanen zur Regierung. Eine Berordnung von 1888 besiehlt den Soldaten, auch den evangelischen, aus Bache und beim Gottesbienst vor dem Sanktissmum niederzusnieen.

#### § 167. Der haundveriche Berfaffungebruch.

Litteratur. Hannöverisches Portfolio, siehe unten 3. Grotefend, Gesch, ber allgem. landståndischen Bersassung bes Königreichs Hannover v. 17—48, 57. Oppermann, Zur Gesch, bes Königreichs Hannover v. 82—60, 2 Bbe., 60—62. Haffel siehe oben § 163, 7.

Am 20. Juni 1837 starb König Wilhelm IV., die Trennung Sannovers von England erfolgte und Cumberland beftieg als Ronig Ernft August den Thron, tapfer, aber roh und ungebildet, lügnerisch und hinterhaltig, ausschweifend und verschwenderisch, aber von scharfem Verstand und arbeitsfähig wenn er wollte. Obenan als Gefet ftand ihm fein eigener Wille. Durch ben Führer ber Abelspartei Scheele hatte er die Borftellung gewonnen, als ob das neue Staatsgrundgeset bemokratisch ware, und wollte es nicht beschwören, weil er nach seiner Auffassung vom Gibe bann nichts mehr baran hatte andern konnen. Am 28. Juni erschien er in Hannover und vertagte, ohne die Verfassung zu beschwören, die bestürzten Stände. Das erfte Patent vom 5. Juli enthielt seine Erklärung, er halte bas Grundgeset nicht für bindend, und wolle prüfen laffen, ob Abanderungen ober Ruckehr zur alten Berfaffung munschenswerter fei. Die öffentliche Meinung war entruftet, Preußen und Defterreich warnten vor Ungesetlich= keit und Gewaltthat, und Ernst August versprach dies und sette die Luge hinzu, er hatte gegen das Geset protestiert (fiehe oben § 166, 1). Nachbem auf königlichen Befehl ber Nachweis geliefert war, bas Gesetz sei wegen mangelnder Zustimmung der Agnaten und der Abanderungen Wilhelms IV. ungultig, hob er es am 1. November auf, führte die Berfaffung von 1819 ein, entband die Beamten des Eides und erließ dem Bolk 100 000 Thaler jährlicher Steuern. Um 18. unterzeichneten die fieben Göttinger Professoren ben Protest 1), ber einen Sturm voll Teilnahme 2) und Aufregung entfachte. Sie wurden abgesetzt und teilweise verbannt. In Hannover war sonst kein Widerstand zu finden, der Landtag wurde gewählt, Februar 1838 eröffnet, bald vertagt. Rur Stuve begann seine Agitation 3), in Hannover kam es zu Unruhen, bei benen der König nachgab; Buftimmung fand er nur bei Raifer Nitolaus und bem Rurpringen von Heffen. Der Bundestag 4) war wie immer rat- und thatlos, und so erlahmte die Opposition: 1840 kam eine neue Landesverfassung nach Bunsch bes Königs zu ftanbe.

1) Der Brotest. Auf Dahlmanns Anregung [Springer, Dahlmann I, nach Treitschfe auf Albrechts Anregung] und von ihm verfaßt heißt es barin: "Ihre (ber Unterzeichner) unabweisliche Pflicht vielmehr bleibt, wie sie hiermit thun, offen zu erklären, daß sie sich durch ihren auf das Staatsgesetz geleisteten Sib fortweitend verpflichtet halten milfen und daher weber an der Bahl eines Deputierten zu einer auf anbern Grundlagen als benen bes Staatsgrundgefetes berufenen allgemeinen Stanbeversammlung teilnehmen noch die Bahl annehmen noch endlich eine Stanbeversammlung, die im Wiberspruch mit den Bestimmungen des Staatsgrundgesetes zusammentritt, als rechtmäßig bestehend anerkennen dürfen! . . Das ganze Gelingen ihrer Birksamkeit beruht nicht sicherer auf dem wiftenschaftlichen Berte ihrer Lehren, als auf ihrer persönlichen Unbescholtenheit. Sobald fie vor ber ftubierenben Rugend als Manner erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ist der Segen ihrer Birksamkeit bahin." Unterzeichnet von Dahlmann, Albrecht, Jakob und Bilhelm Brimm, Wilhelm Weber, Ewald und Gervinus. Gin könig-liches Restript verfügte die Absetzung, Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus mußten binnen drei Tagen das Land verlassen. Rachsüchtig hintertried Ernst August jede Berusung der Berbannten. Die Regierungen waren kleinmütig und wagten trop mancher Sympathieen nicht, für die Bersolgten einzutreten, da die hannove rifchen Gefandten überall anmaßend auftraten und Bucherverbote und Berfolgungen forberten. In eigenen Flugschriften, Die wie Ewalds "Drei beutsche Borte" tonfis-ziert ober wie Albrechts Protestation und Entlassung mit Dahlmanns Borrebe verftummelt wurden, erklarten die Sieben ihre That naher. In Dahlmanns Schrift "Jur Berftandigung" heißt es: "Ich tampfe für den unsterdlichen König, für den gesetzmäßigen Billen der Regierung, wenn ich mit den Waffen des Gesetzes das betämpfe, was in der Berleitung des Augenblicks der sterbliche König im Biderfpruch mit den bestehenden Gesetzen beginnt . . . 3ch traue nicht bem Mut des Liebeleeren und nicht ber Liebe bes Mutlofen. hier gilt es Deutschland. Kann eine Lanbesverfassung vor ben Augen bes Bunbes wie ein Spielzeug zerbrochen werben, eine Verfassung, von der es unmöglich ift zu leugnen, daß sie in anerkannter Birk-famkeit bestanden hat, dann ist über Deutschlands nächste Zukunft entschieden, aber auch über die Zukunft, die dieser folgen wird." Jakob Grimms Schrift "Ueber meine Entlassung" trägt das Motto: "war sint die eide kamen?" und schließt: "Solange ich ben Atem ziehe, will ich froh fein, gethan zu haben, was ich that, und bas fühle ich getroft, was von meinen Arbeiten mich felbst überbauern tann, baß es baburch nicht verlieren, fondern gewinnen werbe." — [Dahlmann, Kleine Schriften und Reben, herausgeg. v. Barrentrapp, 86.]

<sup>3</sup>) Die öffentliche Meinung war aufs äußerste erregt. "Das Ereignis goß wieder frisches Lebensblut einträchtig vaterländischer Ueberzeugung in die Abern Deutschlands" [Dahlmann]. In Leipzig entstand der Göttinger Verein, der sich über ganz Deutschland verzweigte und Sammlungen zu Sprensolven veranstaltete. Von allen Seiten wurden Versweigte und Sammlungen zu Ehrensolven Bertungstreife zu eröffnen; Bettina von Arnim und Savigny suchten beim Kronprinzen die Berusung der Grimms nach Verlin zu erwirfen, aber der Minister von Rochow antwortete den Uebersendern der Eldinger Abresse an Dahlmann mit hestig tadelnden Borten, aus denen das gestügelte Wort "vom beschränkten Unterthanenverstand" entstanden ist. Rur Albrecht wurde in Leipzig zu Vorlesungen zugelassen, später angestellt, Ewald nach Täblingen berusen. Der Buchhändler Hirzel regte dei den Grimms die Absaignen des deutschen Wörterbuchs an. "Durch die That der Sieden war das politische Sewissen des deutschen Konservativer, das Arosessischen wurde eine politische Racht.

sendern der Elbinger Abresse an Dahlmann mit heftig tadelnden Worten, aus denen das gestügelte Wort "vom beschränkten Unterthanenverstand" entstanden ist. Rur Albrecht wurde in Leipzig zu Vorlesungen zugelassen, später angestellt, Ewald nach Tübingen berusen. Der Buchhändler Firzel regte bei den Grimms die Absassendes deutschen Wörterbuchs an. "Durch die That der Sieben war das politische Gewissen des deutschen Botterbuchs an. "Durch die That der Sieben war das politische Gewissen des deutschen Botts wachgerüttelt", die Opposition verstärtte sich dis in die Reihen gemäßigt Konservativer, das Professorentum wurde eine politische Macht.

") Stäve, damals Bürgermeister von Osnabrück, schrieb "Berteidigung des Staatsgrundgesess für das Königreich Hannover", herausgegeben von Dahlmann (nach Stüves eigener Angade dei Springer II, 38 habe er die Schrift nur zum Druck besorgt), sammelte im "Hannöverischen Portsolio" (4 Bde., 39—41) die Altenstücke, sorderte Universitätsgutachten ein, die die Verfassung zu Recht bestehend erklärten (Jena, Hecht best

4) Der Bundestag war nach Art. 56 ber Wiener Schlusakte verpflichtet, die Berfassung von 1893 zu schützen. Die konstitutionellen Staaten waren fast alle dafür, aber Preußen wollte ben Welsen schonen, und so wurden die Oknabrücker "wegen mangelnder Legitimation" abgewiesen, die Regierung aber zu Erklärungen

#### § 168. Brenfen bis 1840.

Litteratur. Briefe Raglers an einen Staatsbeamten, herausgeg. v. Kelchner u. Menbelsohn, 2 Teile, 69. Briefe Rochows an einen Staatsbeamten, herausgeg. v. Kelchner und Wenbelsohn, 78. Briefe Rochows an Nagler, 71. D. v. Nahmer, Unter den Hohenzollern. Aus der Zeit Friedrich Wilhelms III., 2 Teile, 88. Aus dem Leben des Generals v. Brandt II., 70. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leopolds v. Gerlach I, 91.

In Preußen war alles ftill, ftagnierend. Nur in Neuenburg, bas Marschall Berthier im Schönbrunner Vertrage erhalten, aber abgetreten hatte, entstanden republikanische Bewegungen zum Anschluß an die Schweiz, Die leicht bewältigt wurden. Hier und da wurde einmal an das Berfaffungsversprechen erinnert, so von David Hansemann (1830), ober es wurde über das Ueberwuchern der Bureaufratie, die Macht des Junkertums 17. März 1831 erschien die rudwärts revidierte Städteordnung: bie Stabte erhielten das Recht zu Ortsftatuten, die Rechte des Magiftrats und die Aufficht ber Regierung wurden verftärkt. In ben meiften Provinzen wurde fie erst 1841 eingeführt: Die vorpommerschen Städte behielten ihr schwedisches, die rheinischen ihr frangofisches Recht. Um Sofe suchte die "medlenburgische Clique", Berzog Karl, beffen Schwefter Friederite, Die Gemahlin Ernft Augusts von Hannover war, Rampt, Müffling im scharf reaktionaren Sinne ohne großen Erfolg zu wirken. Selbst ber Kronpring ftand ihnen nur in gewiffen Fragen nabe; Pring Wilhelm ging fast außfchließlich im militarischen Beruf auf, wollte aber von jenen nichts wiffen. Die Generation der Befreiungstriege schied: Stein ftarb 29. Juni 1831, Gneisenau 24. August 1831, Niebuhr 2. Januar 1831. Auch der König alterte rasch, unter den Ministern war seit Maaßens Tode kein bedeutender Mann mehr, Witzleben, 1833 jum Kriegsminifter ernannt, starb schon 1837. Als Alvensleben Finanzminister wurde, gab man die Domanen- und Forstverwaltung bem hausministerium, zerriß dadurch die von Mot (siehe oben § 161, 5) hergestellte Einheit und rief neue Kompetenzkonflitte hervor. Auch die Gesekrevision ruckte nicht vorwärts, und Kampk mußte 1838 sein Amt als rheinischer Justizminister niederlegen, da der Unwille gegen ihn wuchs. Aeußerft wichtig wurde eine Beranderung im Heerwesen. Da die Bahl ber Dienftpflichtigen, die aus Budgetrücksichten, da man eine Anleihe ohne Reichsftande nicht aufnehmen und diese nicht berufen wollte, trot ihrer Brauchbarteit jurudgestellt werben mußten, stets größer murbe, ihre turze Ausbildung bei der Landwehr sich als ungenügend erwies, wurde am 15. Oktober 1833 die Dienstzeit bei der Linieninfanterie auf zwei Jahre, bei ber Fußartillerie auf 21/2 Jahre, bei ber Garbe und Kavallerie auf brei Jahre feftgefett. — Der polnische Aufftand von 1830 hatte Bofen nur indirekt berührt, da die Ruhe erhalten blieb, immerhin hatten zahlreiche preußische Bolen baran teilgenommen und waren verurteilt worden (fiehe unten § 172, 11). Die nationalen Gegensate und der Sag ber Liberalen gegen Breugen murben baburch verscharft. Ueber ben tolnischen Bischofsftreit fiehe unten § 170, 1. Am 7. Juni 1840 ftarb König Friedrich Wilhelm III.; seine Ratschläge für den Thronfolger hatte er in mehreren Schriftftuden 1) niebergelegt.

niebergelegt.

1) Die politischen Testamente Friedrich Wilhelms III. Das nach dem Tode veröffentlichte stammt aus dem Jahr 1827. Es heißt darin: "Hite dich jedoch vor der so allgemein um sich greisenden Neuerungssucht, hüte dich oder nunratktschen Theorieen, deren so unzählige jeht im Umschwunge sind, hüte dich aber zugleich vor einer sast ebenso schabitigen, zu weit getriebenen Vorliebe für das Alte, denn nur dann, wenn du diese beiden Kitopen zu vermeiden verstehst, nur dann sind wahrhaft nühliche Verbesserungen geraten. — Die Armee ist jeht in einem seltenen guten Zustande, sie hat seit ihrer Reorganisation Meine Erwartungen wie im Kriege, so auch im Frieden erfüllt. Möge sie stels ihre hohe Bestimmung vor Augen haben, möge aber auch das Baterland nimmer vergessen, was es ihr schuldig ist. — Verahstume nicht die Sintracht unter den europäischen Mäckten, so viel in deinen Krästen, zu sördern; vor allem aber mögen Preußen, Müßland und Desterreich sich nie vone einander trennen; ihr Zusammenhalten ist als der Schlußstein der großen europäischen Aussichen, verpstichtete der König seinen Rachfolger zur Aufrechtsaltung der Union, der Agende, der Konssstersassung glaubte, daß seine Unterthanen in der geregelten Staatsversassung, im Staatsrat, in den Krovnizialständen, in der Erstalteordnung, in den Rommunalversassung, glaubte, daß seine Unterthanen in der geregelten Staatsversassung im Staatsrat, in den Krovnizialständen, in der Erstalteordnung, in den Kommunalversassung glaubte, daß seine Unterthanen in der geregelten Staatsversassung in Staatsrationersassung aus siehe ungestörte Ordnung und Geschlickeit" haben. Er hinterlasse das Fronzisische Ausgie under ungeschlickeit" haben. Er hinterlasse der Krovnung von Agnat unbeschränft und bestimme, daß tein tünstiger Regent ohne Zuzielben habe, so stantis der Agnate eine Beränderung in der Berzsstände zu geschehen habe, so sen kenden zu den Krovnung von 1820 unter Mitgarantie der fünstig kenden keinschlichen Krossen und geschlich der Krossen und bei Belgkräntung der kön

# § 169. Defterreich bis zur Revolution.

Litteratur. A. Schmibt, Beitgenöffische Geschichten, 59 (weiteres fiebe oben § 157).

Das Volk beharrte in seinem "unpolitischen Dasein", die Regierung in ihrer Stillstandspolitif; auf firchlichem Gebiete maltete ber Jofephinismus, der lebermacht der Regierung gegenüber hielten sich auch die feit 1827 in Galizien erichienenen Jesuiten vorsichtig zurud. 1826 wurde Graf Rolowrat Minister des Innern, ein unfähiger Menfc, der in den Schlenbrian paßte und nur von der Opposition überschätzt wurde, weil er als Gegner Metternichs galt. Auch nach ber Julirevolution blieb alles ftill; ber polnische Aufstand fand in Ungarn und Böhmen fturmische Sympathien und aus Saß gegen Rugland stellte fich bie Regierung ibm nicht ungunftig gegenüber. Selbst gegen die italienische Revolution wurde milder als früher vorgegangen und 1830 ber ungarische Reichstag wieder berufen. Die Reaktion in Deutschland berührte Defterreich wenig, ba fie bort burch beimische Borschriften überboten war ober wie bei den Universitäten andre Berhaltniffe vorlagen. Am 2. Marg 1835 ftarb Raifer Frang und für ben geistesschwachen Ferdinand führte die Staatskonferenz 1) die Regierung. In den dreißiger Jahren erwachte auf einzelnen Landtagen 2) etwas Leben, aber in der Verwaltung des ganzen Reiches überwucherte nach wie vor eine stumpse Bureaukratie und selbst Kübecks freudig begrüßte Ernennung zum Präsidenten der Hostammer (1840) anderte weder daran noch an der Finanzpolitik viel. Am Hose wurde man bigotter, Metternich hielt mehr als je an der Beharrungspolitik fest und wurde mit dem Alter noch einfeitiger und selbstgefälliger und beging besonders in der orientalischen Frage jahlreiche Miggriffe. In den gebildeten Klaffen ftieg im ftillen die Oppofition, so sehr auch die Polizei jede geistige Regung unterbruckte, der Klerus blieb verdummt und gleichgültig, die Schulen, besonders die höheren, waren verkommen, befähigtere Naturen bilbeten sich auf autobidaktischem Wege fort, aber nur wenige glanzende Namen wie Karajan, Schaffarit, Mitlosich und Chmel zeugen von Teilnahme an wiffenschaftlichem Streben. Bauerle und Caftelli waren die Dichter des Tages, Grillparzer war nur von wenigen gewürdigt und zog fich (feit 1838) gang gurud. Die Wiener Jahrbucher ber Litteratur waren bas Parabeftlick für bas Ausland, in Defterreich faft gar nicht beachtet. Die Opposition brach in A. Grüns "Spaziergange eines Wiener Poeten" und in Lenaus Gedichten hervor. Nirgends war die Benfur fo rudfichtslos und gemein, nirgends bie Schriftsteller fo rechtlos, da nicht einmal ein Zensurgesetz vorhanden war; man las deshalb nur eingeschmuggelte Schriften, da die heimischen erlaubten langweilig waren. Aufsehen erregte des Frh. Abrian-Warburg "Desterreich und dessen Zustunft" (1841) um der scharfen Kritik der unhaltbaren Zustände willen. Die Zersetzung der Regierungsgewalt bereitete den Umsturz vor. Eine Art Borläufer war der galizische Aufstand von 1846, der trot des Protestes der Westmächte zur Einverleibung Arakaus führte.

1) Die Staatskonferenz. Nach dem Tode des Kaisers bemächtigte sich Metternich der Gewalt, um die Kolowrat mit ihm rang. Um die Gunst der Kaiserin-Witwe Karoline Auguste und ihrer Schwester Sophie, Gemahlin des Erzberzogs Franz Karl (zwei von den fünf dayerischen Schwestern, deren politischer Einsus sonigin wirksam wird; die andern waren die Kronprinzessin von Preußen, die Königin Marie und Prinzessin Jodann von Sachsen) zu gewinnen, werden 1886 die Jesuiten zugelassen. Endlich wurde der Streit um die Herrschaft durch Einsetzung der Staatskonferenz beendet; Mitglieder waren der Kaiser, sein Bruder, beide bloß zum Schein, Erzberzog Ludwig, Metternich, Kolowrat. Sybel, Kleine historische Schriften III.]

1) Die Landtage. Auf dem ungarischen Ugnatenreichstag und dem Siedenbürger Landtag sanden Kämpse über Berfassungsrechte und Sprachenfragen statt; der Tivoler stand ganz unter klerikaler Leitung; dort sanden Protesiantenverfolgungen statt, die zur Auswanderung der Zillerthaler nach Schlessen (1887) führten. Im böhmischen Landtag erhob sich die Opposition gegen die Miswirtschaft im Landesausschuß, die in den vierziger Jahren stige und sich Berfassungskragen zuwandte. Auch die niederösterreichischen Stände begannen den Kamps für ihre Rechte. In Ungarn entstand auch seit 1842 unter Führung von Ludwig Kossuth eine starke demokratische Bewegung. Zu spät begann Wetternich 1847 eine Keformgesehgebung, der ausbrechende Sturm riß alles nieder.

#### § 170. Die Rirche.

Litteratur. Staatsarchiv, Bb. 23. Nippold, Hob. b. neuesten Kirchengeschichte seit 1814, 8. Aust., 83. Wangemann, Die luther. Kirche in ihrem Berzhältnis zur Una sancta, 83 f. Friedberg. Der Staat und die Bischofswahlen in Otschlo, 74.

Aus der Not der furchtbaren Kriegszeit heraus war das Glaubensbedürfnis neu erwachsen und suchte in den verschiedensten Formen Befriedigung. Den Rampf gegen ben Rationalismus bes 18. Jahrhunderts begann wirksam Klaus Barms mit seiner Flugschrift "Das find die 95 Theses ober Streitsate Dr. Luthers" (1817). Der wissenschaftlichen Theologie wies Schleiermacher neue Bahnen, in benen fich auch bie grundlegenden Arbeiten Neanders bewegten ("Gefühlstheologie"). Unter Schellings und Begels Einfluß erwuchs eine spekulative Theologie, aus ber fich eine linke Seite abzweigte, die sich der kritischen Erforschung des Urchristentums zuwandte, und in D. F. Strauß' Leben Jesu (1835) und ben Werken ber Baurschen Tübinger Schule gipfelte (fiehe unten § 171, 2), während Bruno Bauer und Ludwig Feuerbach das äußerste Extrem zerftörender Stepfis Die verfolgungssüchtige Orthodoxie fand in Bengstenbergs Evangelischer Kirchenzeitung (seit 1827) ihre Stätte. — In einem Aufruf am Jubelfeste der Reformation 1817 forderte Friedrich Wilhelm zu einer lutherisch-kalvinistischen Union auf und unter seiner thätigen Teilnahme wurde eine neue Agende (1821) ausgearbeitet. Gegen diese aber erhob sich das ftarre Altluthertum, und es begann ein betrübender Kampf, in dem bie Regierung selbst vor polizeilichen Magregeln nicht zuruchschreckte. — Die praktische Theologie schuf sich in den Vereinen für innere Mission (ber erste 1816) Mittel für ihre Wirksamkeit. — Auch auf die katholische Kirche wirkte die Zeitrichtung erneuernd ein und erzeugte ein ftarkes Unwachsen des Ultramontanismus; Hierarchie und Absolutismus verband die Angst vor der Revolution, und die Wiederherstellung des Jesuitenordens (Bulle Sollicitudo omnium 1814) schürte die klerikale Bewegung. Die romantische Strömung unterstützte sie und führte Manner wie Friedrich Schlegel, Abam Müller, Frit Stolberg, den der alte Log deshalb heftig angriff, jum Ratholizismus. Unter großem Bulauf traten Bunberthater auf wie Fürft Hohenlohe (1820) und die Ronne Anna Emmerich (feit 1812). Daneben erstanden in Sailer und Weffenberg irenische Richtungen, an hermes, Möhler und dessen Tübinger Schule gewann die wissenschaftliche Theologie würdige Vertreter. Für Deutschland erhob die Kurie ben Anspruch auf Wiederherstellung aller geiftlichen Fürstentümer, was ebenso unbeachtet blieb wie Wessenbergs nationalfirchliche Ideen. Ein gemeinsames Konfordat für ben Deutschen Bund kam nicht zu ftande; es traten Einzelabschluffe an die Stelle, zuerst mit Bayern (1817), bas, höchft gunftig für Rom, unausgeführt blieb, da es mit ber 1818 eingeführten Berfaffung in Widerspruch stand. Erst die königliche Erklärung von Tegernsee (1821) löste den Kon-slikt, indem sie den Verfassungseid bloß für die bürgerlichen Berhältnisse als bindend erklärte. [Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, 73; Lerchenfeld, Bur Gesch. d. bayer. Konforbats, 83.] Unter Maximilian II. hielt der Staat seine Rechte kräftig aufrecht. Breußen hatte in den Abein-

landen einen starken Zuwachs katholischer Bürger erhalten. Die Kirchen= politik ber Regierung war gefährlich schwankend, ba bas hohe Beamtentum wenig Renntnis und Berftandnis ber furialen Berhaltniffe befag. Rultusminister Altenstein und Niebuhr als Gesandter bei der Kurie waren mehr als gut entgegenkommend. 1821 wurde durch die Bulle De salute animarum und bas Erlauterungsbreve Quod de fidelium bie Einrichtung zweier Erzbistumer (Köln und Bosen), sechs Bistumer (Trier, Münster, Baberborn, Breslau, Kulm und Ermeland) festgesetzt, dieselben reich ausgeftattet und ben Domkapiteln bas Recht jur Bahl einer bem Konige grata persona überlassen. Der Streit brach anläßlich der gemischten Ehen aus, die das Tridentinum ganz verbot, eine Bulle von 1741 bei katholischer Kindererziehung gestattete, mährend in den öftlichen Provinzen Breußens feit 1803 bestimmt war, daß die Kinder ber Religion des Baters folgen. Daraus, verknüpft mit der Berwerfung des Hermefianismus, entstand der Rölner Kirchenstreit 1). — Für die subbeutschen Staaten hatte die Bulle Provida sollersque (1821) eine Neuordnung durch Gründung der oberrheinischen Kirchenproving [Brück, Oberrh. Kirchenproving, 68] hergestellt (Erzbistum Freiburg, Bistum Mainz, Fulba, Rottenburg, Limburg), Die aber erft 1827 zu ftande kam mit ber Bestimmung, daß der Souveran bie migliebigen Ramen von der Wahllifte ftreichen durfe. Ginseitige Regierungs= verfügungen über Genehmigung vor Publikation papstlicher und bischöflicher Erlaffe, die Borbildung der Priester 2c. wurden vom Papst verworfen, blieben aber in Kraft. In den katholischen Fakultäten zu Tübingen und Freiburg herrschte eine freiere Richtung. — In Deutschland hatten die Jefuiten ihren Hauptfitz in Anhalt-Köthen, deffen Berzogspaar zum Katholizismus übertrat (1825). Ueber Defterreich siehe oben § 169, über Mini= fterium Abel in Bayern fiehe oben § 166, 10.

<u>;</u> :

7.

<sup>1)</sup> Der Kölner Kirchenstreit. Gregor XVI., seit 1831 Papst, verdammte 1836 die Schriften von Hermes, bessen Anhänger vergeblich die Rücknahme des Urteils erstrebten, und der Erzbischof von Köln, Droste-Rischering, verbot den Studirenden in Bonn, die Vorlesungen der Hermesianer zu besuchen, so daß das dortige Konvikt verödete. Der Streit um die gemischen Shen war schon vorder ausgebrochen. Da die Deklaration von 1803 seit 1825 auch für die Rheinprovinz gelten sollte, wandten sich 1828 die dortigen Bischöse an den Papst VIII., der, nach langen Verhandlungen des preußischen Gesandten Aunsen, 1830 eine Breve erließ, das die Einssegnung der gemischen Genanden Nursen, 1830 eine Breve erließ, das die Einssegnung der gemischen Genanten Aunsen, 1830 eine Breve erließ, das die Einssegnung der gemischen Schenkralls, wie disher üblich, die passive Assischen Erziehung der Kinder zuließ; ob andernsalls, wie disher üblich, die passive Assischen Kegierung nicht angenommen, dagegen vereindarte sie mit dem friedliedenden Erzbischof Spiegel im geheimen (1834), daß die kirchliche Einsegnung ohne Mücksicht auf das Schenkreichen die Regel bilden solle, wogegen die Regierung der Abschaffung der Zivilehen im Meinlande versprach. 1835 stribt Spiegel, und der ultramontane Seheimrat Schwedding, dem Altenstein die Sache überließ, schlägt zum größten Erstaunen der Kurie den ihr als Hanatiker bekannten Droste zum Nachsolger vor. Der Kronprinz unterstützt die Bahl, und da Oroste versprach, die ihm bekannte Konvention nicht anzugreisen, sondern im Geiste der Liede und Friedseit anzuwenden, ersolgte se. Die ultramontane Bewegung am Rhein, seit Jahren thätig, stieg, das Vorgehen gegen die Hermesianer ersolgte, und nun erschien in einem belesischen Keritalen Blatte die von den Bischösen an die Generalvikariate erlassen, versicherte, die Interband Lungen dabei stehen. Nun blieb der Regierung nichts überloß Entstenung aus

dem Amte, und am 20. wurde er nach Minden abgeführt. Der Papst hielt eine bonnernde Allosution, der König aber erläßt eine milde Radinettsorbre vom 28. Januar 1838, die ausführt, nur das förmliche Versprechen dürse der Seistliche nicht sordern, Erkundigungen über die Rindererziehung seinen gestattet, in zweiselbatten züllen solle der Bischof entscheiden ohne Einmischung der Staatsbehörden, und Bunsen erklärt in einer Note, der König habe den Erzbischof nur auf kurze Zeit aus Köln entsernt und wolle sich als klagender Leit dem Urteil des Papstes unterwersen. Trog dieser, seiner Instruktion widersprechenden Nachgiebigkeit verlangt die Kurie vor allen Verhandlungen Wiedereiniehung Drosses, und so ersolgt endlich im April 1888 Bunsens Abberuhung. Unter dem katholischen Abel am Khein und in Westsalen herrscht große Aufregung, eine Flut von Schristen sür und wider erseigen, darunter von Görres "Athanasius", und der Rossener Erzbischof Dunin erläßt, vom polnischen Abel aufgeheit, einen Hirtenbrief, der die katholische Kindererziehung fordert (1888). Er wurde abgeset und zu seichs Monaten Festung verzieht. Begnadigt mit der Wesiung vorläusig in Verlin zu bleiben, sehrt er den noch nach Kosen zu stüt und wird nach Kosen gebracht. Der einzige der preußischen Bischöfe, der das Geseh von 1803 anerkannte, war der Breslauer Fürstbischos Sedlnisth, der, von der Kurte gemaßregelt, sein Amt niederlegt und später edangelisch wird. Die Domkapitel, auch das Kölner, waren der Regierung meist günstig. Eine Kommission arbeitet kirchenpolitische Gelesentwürse aus, aber die hohe Beantenschaft ist unenig. König Wilhelm von Küntsenderg zu eine besondere Behörde für die Unenig. König Bischen von Küntse der gungelisch der Streiben der katholischen Krische einzusen, die dann als katholischen Freschlichen Krische Brieben Erzbischöfe, 39. Maurenbrecher, Die peruß. Kirchenpolitik und der Könige vergeblich erstrebt. Am daverlischen Brieben Erzbischöfe, 39. Maurenbrecher, Die preuß. Kirchenpolitik und der Könige keine Krischen Briebe des Erzbisc

### § 171. Die geistige Bewegung seit 1830.

Auf den Gebieten der historischen und exakten Wissenschaft, der bildenden und musikalischen Kunst<sup>1</sup>) war ein Fortschreiten auf den angebahnten Wegen und zum Teil ein Eröffnen neuer sichtbar; in der Philosophie und Theologie<sup>2</sup>) machten sich radikale Strömungen geltend, die in der schönen Litteratur<sup>3</sup>) fast ausschließlich herrschten, im "jungen Deutschsland" ihre Vertretung fanden und das Einschreiten des Bundestages hervorziesen. Die politische 'Dageslitteratur stand unter französischen Einslüssen, war radikal, kosmopolitisch und voll Haß gegen Preußen, auf das sich andrerseits die Hosmopolitisch und voll Haß gegen Preußen, auf das sich andrerseits die Hosmopolitischen patriotischer, maßvoller Männer richteten.

1) Wissenschaft und Kunst. Nanke hatte die venetianischen Gesandtschaftsberichte entbeckt [Die Osmanen und die spanische Monarchie, 27; Serbische Revoslution, 29], gründete 1884 seine "Historische Gesellschaft" und ließ die "Fahrbücher des deutschen Reiches unter dem sächsischen Hause" erscheinen (87—40). Es folgten seine Hausensteinen Pausten Peine Pe

(gestorben am 8. April 1885) Nachlaß erschien die grundlegende Einleitung zu seinem Buche "Ueber die Kawisprache" (180—40), "Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einstüß auf die gesstige Entwickelung des Menschengeschlechts" (186). In Servinus sand die "Geschichte der deutschen Nationallitteratur" (185—42) und etwas später in Schnaase die "Geschichte der deutschen Nationallitteratur" (186—42) und etwas später in Schnaase die "Geschichte der beitschen Rationallitteratur" (186—42) und etwas später in Schnaase die "Geschichte der bildenden Künste" (186—64) ihre berusenen Schilberer. Unter Böchs Leitung schraubers von Humboldt, und ihre Ergednisse wurden sür Industrier und Landwirtschaft verwertet; ihre Meister waren Liebig, Wöhler und Industrie und Landwirtschaft verwertet; ihre Meister waren Liebig, Wöhler und Industrier, dens auch ische in Schülersche Under Abrasch ische und Huspaschen Später in Schüler, werder auch Koschen Magnus und die Brüher Rose anschlossen. In Serlin wirsten auch Voggendorst und an der neuerbauten Sternwarte Ense. — Cornelius schuld die Frestodiber sür die Ludwigskirche und für die Loggien der alten Pinaschet in München; 1841 siedelter wandten sich die begabtesten eigenen Wegen zu. Be. v. Kaulbach hatte von 1884—87 an der Hunnenschlacht, von 1838—45 an der Berstörung Jerusalems gearbeitet und folgte 1847 einem Ruse nach Berstinus Verschlassen gearbeitet und folgte 1847 einem Ause nach Berstinus Schaorr von Caroliseld, der seit 1848 in Oresden eine Schule hildete. Am meisten in den Bahnen von Cornelius bewegte sich Julius Schaorr von Caroliseld, der seit 1848 in Oresden eine Schüle hatte. Echale stand die Rartburg. An der Später aus Schadow; seinem Kreise gehören I. Hähner an, dessen Meister Schüler Erschüler. Die größten aus Schadows Schule hervorgegangenen Meister Schule für Alleren der Später und Ersehen werteren. In Versen aus ber Estigibse Waleren under Schadows Schule hervorgegangenen Meister und F. Krüger, M. Oppenheim, E. Geselschap, B. Sch aus. Auf diese Das Hervorragenopie in Wungen Rottmann, in Weimar Preller, in Wusselborf K. F. Lessing und Schirmer. In der Plastist arbeiteten in Berlin Rauch und seine hervorragenden Schüler Drake und Schievelbein, Bläser und Albert Wolff, Kiß und W. Wolff; in Dresden Rietschel, Höhnel und Jos. Schülling. Aus Schwanthalers Schule stammt in München Halbig. Emil Wolf und Steinhäuser waren unter Thorwaldsens Sinsluß gebildet. In der Architektur blühte in Berlin Schinkels Schule; ihr gehören Stüler, Struck, Persius, Historianschen Kanghans an. In Stuttgart schaffen Leins und Egle, in Dresden und anderwärts G. Semper. Der Schuler Namen unter Amirers Leitung miederaufgenammen. Kölner Dombau wurde unter Zwirners Leitung wiederaufgenommen. — Felix Mendelssohn-Bartholdy vereinigte den Klassicismus und die Romantit, hob die deutsche Musik durch seine Werke und als Leiter großer Orchester zu hoher Ent-faltung und weiter Wirkung und reformierte das deutsche Musikleben. Robert Schumann, ber geistvollste unter ben Neuromantitern, schuf mundersame Lieder und unter Mendelssohns Ginfluß flassisch abgerundete Meisterwerte. Auf den Wegen Bebers mandelten Geinrich Marschner und Konradin Kreuzer. Meyerbeers Opern fanden, in glanzender Ausstattung gegeben, in ganz Europa sensationelle Aufnahme.
— Mit den reichen Saben ihrer Meister wuchs in ber Nation die Liebe zur Musik, besonbers jum tunftmäßigen Boltsgefang, ber in gablreichen Bereinen, in Saus und Schule, auf Sangerfesten Forberung fand und ein wichtiges nationales Erziehungsund Bindemittel wurde.

2) Philosophie und Theologie. Die Hegelsche Schule beherrschte die wissenschaftlichen Kreise und die linke Seite derselben, Ruge, Br. Bauer, Feuerbach, Strauß, schriften zum Teil zum Naturalismus und Materialismus sort. Zwar wurden erst 1888 die "Hallschen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst" von Auge und Schremeyer als Organ dieser Richtung begründet (seit 1841 "Deutsche Jahrbücher", 1843 eingegangen) und die wichtigsten Schristen der Anhänger derselben (so Feuerbachs Wesen des Christentums, 1841) gehbren erst den 40er Jahren an, aber D. F. Strauf' Leben Jesu erschien 1885—86 und erregte mit feiner Rritit ber evangelischen Geschichte bie wiffenschaftlichen und gebilbeten Rreife aufs hochfte.

Die Orthoborie, Hengstenbergs Kirchenzeitung voran, erhob sich zu ben heftigken Angrissen und nur ein Gutachten Neanders hinderte das Berbot des Buches in Breußen. In "Streitschriften" antwortete Strauß, in der "Christlichen Glaubens-lehre" seine Untersuchungen fort. Seine Arbeiten rüttelten die theologische Welt zu neuer Thätigkeit auf und in der Tübinger Schule unter Baurs Führung entstanden wertvolle Arbeiten, die einen maßvollen, aber dauernden Fortschritt bedeuten.

3) Schöne Litteratur. Nach Goethes Tob trat Bettina von Arnim mit ihrem phantastischen, aber poestereichen "Briefwechsel Goethes mit einem Kinde" (35) hervor, der bei der Goethegemeinde um Rahel Barnhagen freudigen Anklang fand. Aus Rahels Nachlaß gad ihr Gatte, der vielthätige, aber obersächliche Berfassersischer und diographischer Schriften "Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde" heraus, das den reichen Geist der vielbewunderten Frau offendarte. In Immermanns Epigonen (36) und Münchhausen (39) erstanden der erzählenden Litteratur zwei tressliche Werke und auch die dramatischen Bestrebungen desselben Dichters blieden nicht ohne Wirkung. Der ganzen Entwicklung prägte aber das junge Deutschland [Prolls, Das junge Deutschland, 91] mit seinen Bestrebungen aus Emanzipation. von allen distalen und resigiosen Gesehen den Stempel auf: Theodor Mundt, Wienbarg, Laube, Gustow (Wally, die Zweislerin), Gustav Kühne, Georg Büchner (Dantons Tod). Wolfgang Menzel, der Herausgeber des Stuttgärter Litteraturblattes, denunzierte ihre Schriften als Kirche, Staat und Sittlichseit untergrabend, und der Bundestag beschlich am 10. Dezember 1835 die Verdretung der Schriften des jungen Deutschlands mit allen gesehlichen Mitteln zu verhindern; der Verlag von Hossmann u. Campe in Hamburg wurde in Preußen verdotten, ebenso der einiger französischen Buchhandlungen, und Gustow wurde wegen "verächtlicher Darstellung der christlichen Religion" zu Gesängnis verurteilt. In das Verder waren Heines Werte miteingeschlossen, nachdem schne Schrift "Ueder den Denunzianten" gegen Menzel herausgab, nachdem schne Schrift "Ueder den Denunzianten" gegen Menzel herausgab, nachdem schne Schriften den ihre Vaussau (Vriefe eines Verstausgab, nachdem schne Normelus dus ihre Berichterstatung über französischen hate. Beide sesten von Paris aus ihre Berichterstatung über französischen schne kaupach die Vierse eines Verschungen fand neben Kaupach die Vierse mit ihren Kührstücken vielen Beisal; im Weiner fand neben Kaupach die Vierse aus überschaft zu der

an Angelys Hossen.

") Bolitische Litteratur. Auf den Wegen Heines (Französische Zustände, 1883) und Börnes (Parifer Briefe), die in Frankreich die wahre politische Freiheit blühen schen und Deutschland mit Hohn übergossen, schritt der deutsche Kieberalismus einher und vertrat französischen wieden, das vielverbreitet und einslußreich im liberalionstitutionellen Sinne wirkte. In süddeutschen Blättern wie Witchs Deutschenklichten Freihe Siebenhreissens Restlichen, Koremans Freier Presse, Siebenhreissens Restliche, Hammers Zeitschwingen, Eisenmanns Bolfsblatt sanden die Tadikalsen Forderungen auf Verbrüberung der Nationen und Abschaffung der Monarchieen Bertretung; von Straßburg aus schwirten Flugblätter die Aufregung; Büchners Hessen, genenstamm, so sehen die soziale Kevolution. War diesen allen der daß gegen Freußen, in dem sie daßigen Korenblichtung über Kläner wie Dahlmann, Vaul Pfizer, Friedrich von Gagern ihre Hossinung auf diesen Staat. Auch die seit 1882 erscheinende, von Perz redizierte Hanndversche Zeitung kampste gegen den Radikalismus sür konstitutionell und nachtige Einrichtungen und trat bei aller auf Hannover gedotenen Rücksichtunghen sür den preußischen Jollwerein u. a. in. dieser Zeitung erschieden mußichtungen staatsledens offen darlegte und fortsuhr: "Wir haben einen Staat in Deutschland, der den wunderbaren Speer bestütztenden", der die Rredsschäden des deutschen Hann kand die Reichsstand mit Jorn, öster mit Bewunderung betrachtet. Er besigt die Kraft, auch diese Mal zu heilen. Preußen kann es, es solgt nur seiner Bestimmung, wenn es auch mit Lun dem Tage, da der König von Preußen in seinem Staate die Reichsstandschaft begründet, wird der Krönig von Preußen in seinem Staate die Reichsstandschaft begründet, wird der Rönig von Preußen einverleiben werde, welche das gute heimische Recht sieder kellen vor jeder verderblichen Ginwirtung, sei es von Okeen oder von Westen. Und Baul Pfizer Leiterswehler deutschen Steen auf

(Brief 17, 18, Stellung von Desterreich und Preußen gegen das übrige Deutschland): "Desterreich hat seinen beutschen Kamen gegen einen europäischen vertauscht und steht nun allem, was wir von deutschem Eigentum noch gerettet haden, allem, worauf Deutschland noch einen Stols seinen digentum noch gerettet haden, allem, worauf Deutschland ook einen Stols seiner diteratur, seinen Sochschulen schroff, man könrte sagen, seinbselig gegenüber . . in Deutschland ist sür Dekterreich und sür Deutschland ist von Desterreich sorthin nichts mehr zu erwarten. Reußen war es, das durch außerordentliche Anstrengung seiner vohrsichen Kreißen war es, das durch außerordentliche Anstrengung seiner vohrsichen Kreißen weit mehr aber durch das moralische Gewicht, das sein Enthusiasmus in die Wagschale legte, die Befreiung Deutschlands von der Herrschaft Ausoleons entschieden und dadurch für seine Ansprücke auf de Legemonnie einen vollgültigen Keckstittel, dem bis jett nur die äußere Anerkennung sehlt, erworden hat." Er entwirft dann eine glänzende Schilderung des preußischen Staatswesens im Vergleich zu Desterreich und schießet: "Benn nicht alle Zeichen trügen, fo ist Preußen auf das Protektorat über Deutschland durch dasselbe Berhängnis angewiesen, das ihm einen Friedrich den Broßen gab." (In Brief 19 sprücht er über die Notwendigkeit der Einigung und den Weg dazu durch Sedung des Kantonalgesübls. Aehnliche Jedeen erfüllen seine Schriften "Gedanken über Recht, Staat und Kirche", 42; "Baterland", 45. Ueder ihn Zan g. Bon und aus Schwaben, 85.) In Breußen selbst gab Kantonalgesübls. Aehnliche Jedeen erfüllen seinen Schriften "Bedanken über Recht, Staat und Kirche", 42; "Baterland", 45. Ueder ihn Zan g. Bon und aus Schwaben, 85.) In Breußen selbst das Rannke auf Berankenstellen, Beltrichrift" beraus (B2—86, 2 Bde.) in gemäßigt Ionservativen Sinne, voll wertvoller historischer, politischer und nationaldionomischen Schriften, deinen Konstellen Kreisen der K und Leben betrachtet, und betrachtet als Blied ber Staatengefellichaft. Die erftere teilt sich in die Lehre von der Berfassung und die von der Berwaltung. Er bespricht das Wesen der Demokratie, Monarchie und Aristokratie, die Berfassung von spricht das Wesen der Demokratie, Wtonarchie und Artstoratie, die Versalung von Sparta, Athen, Rom; von Frankreich, Deutschland und England, besonders die Mesormbill von 1882. Er weist der Regierung zwar die höchste Staatsgewalt (superioritas, Souveränität), keineswegs aber die gesamte Staatsgewalt (absolutum imperium) zu; die "Regierungsform eines großen Staates muß, um Dauer zu haben, nicht aus gleichartigen, sondern aus verschiedenartigen, so wenig als möglich aus künstlich gebildeten, so viel als möglich aus real vorhandenen Bestandteilen gebaut sein". Er tritt für erbliches Königtum, Unteildarkeit und Erstgeburtsrecht ein, bespricht die Rechte des Königs, sür reichhaltige Livilliste, Unverlezlichkeit und Uneverantwortlichkeit, dagegen für politische und frassechtliche Ministervantwortlichkeit. Er untersucht die Frage nach dem landskändischen und reprösentationen Krinzin. Er untersucht bie Frage nach bem landftandischen und repräsentativen Pringip, plabiert für zwei Rammern, ftellt bie Zusammensetzung berselben, ihre Rechte (ohne ihre Einwilligung tommt tein Landesgesetz zu ftande), auch das des Biberstandes dar. Rach einem Blid auf die Spstematit der Staatswissenschaften handelt er von ben Gemeinden und ben Staatsbeamten und von den Gebieten der Staatsverwaltung, die auch das Recht über Erziehung und Unterricht hat. Er verwirft die Zenfur (auch die milbeste ist ein Nebel) und formuliert das Berhältnis von Staat und Rirche: "Der Staat barf nicht beherrscht werden von ber Rirche, aber er barf auch nicht herrschen jum Rachteile bes religiösen Lebens."

3

,• ٠:

# XII. Vom Regierungswechsel in Preußen (1840) bis zum Frankfurter Frieden (1871).

Litteratur. v. Meyer, Corpus juris confoederationis Germanicae, Bb. 2 und 3, 69. Beil, Quellen 2c. siehe oben XI. Das Staatsarchiv, Sammlung der offiziellen Altenstüde von Negibi und Klauhold seit Juli 61 ff. Suropäischer Seschickskalender von Schultheiß, seit 60. Koth und Merch, Quellensammlung zum deutschen öffentlichen Recht seit 1848, 50—52.—Barnhagen siehe oben XI. B. Menzel, Denkwärdickseiten, 77. Med ing, Memoiren zur Zeitgeschichte, 8 We., 81—84. J. v. Hartmann, Lebenserinnerungen und Briefe, 2 Bde., 82. Bluntschli, Denkwärdiges aus meinem Leben Bd. 2 u. 3, 84. Jul. Hartmann, Erinnerungen eines deutschen Offiziers 1848—71, 84. Gr. Bisthum von Eckstädt, Berlin und Wien in den Jahren 1845—52, 86. Derselbe, St. Betersburg und Londom in den Jahren 1852—64, 2 Bde., 87. Derselbe, London, Gastein und Sadowa 1864 und 1866, 89. Biedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte, 2 Bde., 86, 87. Gr. Beuft, Aus drei Vierteljahrhunderten, 2 Bde., 87. Ern ft 11. Herzog von Sachsen und aus meiner Litteratur. v. Meyer, Corpus juris confoederationis Germanicae, Bb. 2 und Bertog von Sachfen-Roburg-Botha, Aus meinem Leben und aus meiner Bei, 8 Bbe., 87—89; dazu Tempelten, Herzog Ernst von Koburg und das Jahr 1866, 98. v. Nahmer, Unter den Hohenzollern, Aus der Zeit Friedrich Wilhelms IV., 2 Bbe., 88. Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte, herausg. von Dove, 90. Bodenstedt, Erinnerungen aus meinem Leben, 2 Bbe., 90. J. Fröbel, Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekenntnisse, 200e., 90 f. Denkourdigkeiten aus dem Leben Leopolds v. Gerlach, 2 Bbe., 91, 92. Dazu Deutsche Revue, Bb. 25. aus dem Leben Leopolds v. Gerlach, 2 Bde., 91, 92. Dazu Deutsche Revue, Bd. 25. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Gr. v. Roon, 2 Bde., 4. Aust., 97. Dazu Kriegsminister v. Roon als Redner, 2 Bde., 95 u. 96. Briefwechsel zwischen dem Kriegsminister Gr. v. Roon und Klemens Theodor Perthes aus den Jahren 1864—67, 96. Gr. Helm uth v. Moltke, Gesammelte Schriften und Denkwärdigkeiten, 8 Bde., 95 st. Neden des Abgeordneten Gr. Moltke, 1867—78, 79. A. Ritter v. Arneth, Aus meinem Leben, 2 Bde., 98. Aus dem Leben Th. v. Bernhardis, Bd., 2—7, 98 st. Erinz Kraftzu Hohen lohe-Ingels ingen, Aus meinem Leben I, 1848—56, 97. Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismard, 2 Bde., 98. Dazu Marcks, Fürst Bismards Gedanken und Erinnerungen. Bersuch einer kritischen Bürdigung, 99. Lenz, Zur Kritis der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Bismard, 99. Kaem mel, Kritische Sebanken und Erinnerungen bes Fürsten Bismard, 99. Die politischen Reben des Fürsten Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Beben des Fürsten Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Beben des Fürsten Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Reben des Fürsten Bismards Gedanken bes Fürsten Bismards Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Reben des Fürsten Bismard's Gedanken und Erinnerungen, 99. Die politischen Reden des Fürsten Bismard', Historisch-kritische Gesamtausgabe herausg. von Kohl, 12 Bde., 92—94. Bismard'. Some secret pages of his history by M. Busch, 8 Bde., 98, beutsch "Lagebuchblätter von Moris Busch, 8 Bde., 98; fürst Bismard und die Parlamentarier, herausg. von Poschinger, 3 Bde., 94—96; Fürst Bismard und der Bundesrat, 4 Bde., 97—98; Fürst Bismard und die Diplomaten, 1852—90, 1900. Bismard'habe, 97—98; Fürst Bismard und die Diplomaten, 1852—90, 1900. Bismard'habe, herausg. von Kohl, 6 Bde., 97 f. — Briefwechsel der Brüder Grimm mit Dahlmann und Gervinus, herausg. von Jppel, 2 Bde., 85. A. Ruges Briefwechsel und Lagebücher 1825—80, 2 Bde., 86. Heinrich Abeten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit, 98. Gustav Freytag und Heinrich v. Treitschle im Briefwechsel, 99. Frentag, Politische Aufsätze von 1848—78, Werke, Bb. 15. Treitschke, Zehn Jahre deutscher Kämpfe 1865—74, 2. Aufl. — 79, 79, Neue Folge, 96. H. Baumgarten, Dissorische und politische Aufsätze und Reden, 94. Biedermann, Jünfzig Jahre im Dienste des nationalen Gedankens, Aufsätze und Reden, 89. Bamberger, Gesammelte Schriften, 6. Bde., 97, 98, Erinnerungen, 90. Jäger und Moldens aur Fauken, herausg. von Flathe, 2 Bde., 98, 94. — Flathe, Bulle, Bd. 2—71, (2. Aufl., 86). Kaltenborn, Fischer siehe oden XI. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., 7 Bde., 89—94; dazu Neue Mitteilungen und Erläuterungen zur Begründung des Deutschen Reiches, 95. Biedermann 1840—70, Dreißig Jahre deutscher Geschichte, 2 Bde. (o. J.). Klüpfel, Geschichte der deutschen Einheitsbestrebungen 1840—71, 2 Bde., 72, 73. A. Schmidt, Preußens deutsche Politik, 8. Aufl., 67. Debidour, Histoire diplomat. de l'Europe, II, 91. Seignobos, Gebhardt, Kaufmann siehe oden XI. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrh, 8db. V., 1840—48, 94. — Verger, Der alte Hartort, 90. Harificke Meistudaten Dunckers, 91. Tümpling, Erinnerungen aus dem Leben des Generalabjutanten v. Boven, 98. Pastor, August Reichensperger 1808—95, 28de., 99. Parifius, Leopold Freiherr v. Hoverbeck, 28de., 97—1900. Marie v. Bunsen, Georg v. Bunsen, Einschungen aus feinem Leben, zusammengestellt von B. v. Simson, 1900.

#### § 172. Prengen bis zum Ansbruch ber Revolution.

Litteratur. Ranke, Friedrich Wilhelm IV. (Allgemeine deutsche Biographie.) Wagener, Die Politik Friedrich Wilhelms IV., 88. Reumont, Aus König Friedrich Wilhelms IV. gesunden und kranken Tagen, 85. Unter Friedrich Wilhelm IV. Denkwürdigkeiten des Ministers Otto Frhr. v. Manteussel (1848—51), herausg. von Poschinger, 2 We., 1901. Petersborff, König Friedrich Wilhelm IV., 1901. Materialien zur Regierungsgesch. Friedrich Wilhelms IV. vom 7. Juni 1840 dis 16. Juli 1848, 42, 43. Reden, Proklamation 2c. von 1848—50, 51. Reden, Trinksprüche Friedrich Wilhelms IV., 55.

Mit gespannten Erwartungen sah man dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. entgegen. Er war hochbegabt und kenntnisreich, ein enthusiaftischer Freund aller kunftlerischen und wiffenschaftlichen Bestrebungen, ein Meifter ber Rebe und bes Wiges, von benen er häufiger als gut Gebrauch machte, liebenswürdig und gefühlsreich, aber auch felbstbewußt, leidenschaftlich bis zur Heftigkeit, voll mystischer Ueberzeugung von der eigen-artigen Begabung des Trägers der Königskrone und doch unaushörlich awischen ben Extremen schwankend. Empfänglich für alles Hohe und Eble schwärmte ber "Romantiker auf bem Throne" für ein idealisiertes Mittelsalter mit seiner gesellschaftlichen Stufenleiter; er war streng kirchlich und innig religiös; eine durchaus problematische Natur, vielleicht zeitiger von krankhaften Seelenstimmungen heimgesucht, als man ahnte. Daß seine politischen Ansichten schwankend waren, zeigen die Zusammensetzung seines Ministeriums, der Kreis seiner Bertrauten ), seine ersten Regierungshandlungen ). Die Kriegsbrohungen Frankreichs, die eine starke nationale Erregung bewirkten, führten ihn bei Beginn feiner Regierung zu Berhandlungen mit Defterreich über bie beutsche Kriegsverfassung "). In seiner auswärtigen Politik bewies ber König keine glückliche Hand. Er wollte awar in ben Bahnen seines Baters bleiben, aber seine ftarke Hinneigung au England verftimmte bie alt verbundeten beiden Oftmächte, ohne daß er an jenem einen zuverläffigen Rückhalt fand, und an den fleinen beutschen Sofen erregte seine unruhige Beweglichkeit Migtrauen und Abneigung. —

Die preußische Berfassungsfrage kam burch ben Königsberger Hulbigungs= landtag 1) in Flug und fand in den Schriften Schons und Jacobys 5) ihren Ausbruck. Der König verhielt sich ablehnend, doch bewilligte er ben Brovinziallandtagen, die im Februar 1841 einberufen wurden, zweijährige Beriodizität, eine beschränkte Deffentlichkeit und die Bilbung von Ausschüffen, die am 18. Oktober 1842 als "Bereinigte Ausschüffe"") zusammen-traten. Die öffentliche Meinung, die in der freier gewordenen Presse ] sich aussprach, mar bamit feineswegs zufrieben; an Stelle ber hoffnungen trat Enttauschung und Difvergnugen, und bie Ertenntnis beffen verstimmte wiederum den König und brangte ihn zu ruckschrittlichen Maßregeln 1. Dabei verlor er die Verfassungssache nicht aus den Augen, nach langen Rommissionsberatungen <sup>8</sup>) erschien das Patent vom 3. Februar 1847 <sup>9</sup>), das den Bereinigten Landtag einberief, dessen Berlauf <sup>10</sup>) den königlichen Erwartungen ebenso widersprach, wie er das politische Leben im Bolke mächtig erregte. Sein Entgegenkommen gegen die Polen trieb diese nur zu weitergehenden Forberungen an und hinderte fie nicht an dem Berfuche, fie auf dem Wege der Revolution durchzusetzen 11).

ie auf dem Wege der Revolution durchausehen <sup>11</sup>).

1) Die Minker und die Bertranten. Kabinettsminister war der reaktionäre Mysister General v. Thite, neden ihn trat später Graf Alvensleben. Altenstein stat 1840, und ihm solgte Gichhorn, der Freund Rieduhrs und Schleiermachers, der sich große Berdienste um den Zollverein erworden hatte (siehe oden § 164, 3), aber, sür die neue Stellung ungeeignet, zum Gönner des Pietismus und der Reaktion wurde. Bogen (siehe oden § 160) wurde Staatsrat, daß Kriegsminister, ohne noch eine große Thätigkeit entsalten zu können († 1848). Ramph wurde 1842 im Justizministerium durch Savigny erset, der wenig sohersam wirkte. Bodelschwingh, disher Oberprässent der Kheinsteinen durch Savigny erset, der wenig sohersam wirkte. Bodelschwingh, disher Oberprässent der Kheinsteinen um kabinett. Minister des Innen blied Kochow, der mit Schön wiederholte bestige Konssischen. Minister des Innen blied Kochow, der mit Schön wiederholte bestige Konssischen. But ist ist zeine des Ekdieden der der Ausger, Kother und der Justizminister Mühler. Zu den Bertrauten des Königs gehörten ebenso die Keastionäre vom "Alud der Wilhelmsstraße", die dere Brüder Gerlach, Gr. Größen, Canis, Gr. Brandenburg, Senst von Bilsach er Zusüsstrüsser Graftlich Familie und hatte den Luchsstigen Kandlen Kannsteilung der Andors über Abadowit, und Bunsen. Radowvit, seit 1836 preußischer Militärbevollmächtigter deim Bundestage, kammte aus einer ungarischen Familie und hatte den Luchsstigen Ramitie und hatte den Luchsstigen Senstigen Familie und hatte den Luchsstigen Dienst verlassen, weil er für die Kursüssischen Schonographie der Heiligen" 1839 "Leber die Succession in Spanien" sin Don Karlos geschrieben. "Selligen und häufstigten Dienst verlassen, weil er für die Kursüssische Schonographie der Heiligen und Schönen war einstellichen durch eine Kurschsstaßen werden geschrieben. "Selligen von Kanstersen Schonographie der Heiligen Diensten kreizsig Wilhelm III. und dem damaligen Kronprinzen nahegetreten, mit dem Lesteren in Italie

nissen; die Kommisson zur Untersuchung demagogischer Umtriebe wurde aufgehoben: Arndt wurde in seine Prosessung befreit (siehe oben § 160, 2). Die Grimms wurden als Mitglieder der Asabemie nach Berlin berufen (1840) und Dahlmann wurde Prosesson (1842). Aber

auch Stahl, der die Staatslehre auf Grund des Christentums ausbaute und die Umkehr der Wissenschaft predigte, und sein Lehrer Schelling wurden Prosessoren an der Berliner Universität, und Hassensstung (siehe oben § 166, 1) als Obertridunalstat angestellt. Dagegen wurden anderrseits A. von Humboldt und Präsident von Grosmann in den Staatstat berusen. Der vollständige Rückzug gegenüber der Kurie und die Bestredungen des Königs auf evangelisch-kirchlichem Gebiete (siehe unten § 209, 2)

mißstelen besonders in liberalen Rreisen.

:

٠

12 .. 15

Die Berhandlungen über die dentsche Kriegsversassung. Der neu ausgebrochene Kampf zwischen der Türkei und dem Bizekönig von Negupten, Mehemed Ali (1889) und der Ministerwechsel in Frankreich, der Thiers ans Ruder brachte, wirkten stark auf die europäische Politik. Frankreich begünstigte Mehemed Mi, während die vier andern Großmächte einen Bertrag zum Schutze der Türkei schlossen (16. Juli 1840), mit dem Bordehalt Breußens, sür den Fall eines Krieges sich vollkommene Freiheit des Handelns und namentlich strenge Neutralität zu wahren. In Frankreich sah man in dem Bertrage eine Berletzung des Nationalsiolzes, Thiers bedrohte Deutschland mit Krieg, und die erregte öffentliche Meinung schrie nach der Kheingrenze. Das deutsche Kationalgefühl reagierte mächtig dagegen, und Risolaus Beckers Rheinslied: "Sie sollen ihn nicht haben den freien deutschen Khein", gab der Stimmung Ausdruck. Der König sandte General von Großmann und Radowit (Oktober 1840) nach Wien zu Berhandlungen über die Bundeskriegsversassung und erbot sich unaufgesordert, den Bundesschutz auch auf Desterreichs italienische Bestzungen auszubehnen. Das Ergebnis war, daß der Feldzugsplan von 1831 (siehe oben § 166, 4) erneuert wurde. Praktisch war das Wiener Zugeständnis wertlos, da inzwischen Guizot Minisper geworden war und der Friede erhalten blieb. Andeutungen des Königs über eine Resorm der Bundesversassung wurden ausweichend beantwoxtet, doch wurden auf Preußens drängen 1841 die Beschigung von Um und Kasstat beschlossen und Inspektionen der Bundesversassungenverkag vom 15. Juli 1841 gelöst, nach dem Mehemed Ali die erbliche Hernickelung wurde erbliche Berwickelung wurde den Mehemed Ali die erbliche Hernickelung und der Kieglichten der Kieglichen der Kleinsten den Kreegsschien den Kreegsschien den Kreegsschien erhielt und Bosporus und Dardonellen in Friedenszeiten den Kreegsschiffen aller Nationen verschlossen.

4) In Adnigsberg erschien ber Ronig am 29. Auguft, um bie hulbigung ber Stanbe ju empfangen, bie ein feierliches Gröffnungsbetret aufgeforbert hatte, ju beraten, ob und welche Bestätigung etwa noch bestehender Privilegien sie zu erbitten hatten, und ob fie gefonnen seien, zwölf Mitglieder ber Ritterschaft zur Bertretung eines Herrenftands bei ber Huldigung ju mahlen. Das lettere lehnten fie ab, und auf Antrag bes Ronigsberger Raufmanns Beinrich, unterstützt von ben namhafteften Mitgliedern, wie dem Oberstburggrafen von Brunned, den Brudern Auerswald, dem Bizemarschall v. Sauden-Larputschen, beschloffen fie (6. September) mit 89 von 94 Stimmen, ben König zu bitten, baß er "gemäß ber Berordnung Friedrich Bil-helms III. vom 22. Mai 1815 einer zu Berlin zu ernennenden Kommission, mit Zuziehung der Provingialstände, die Ausarbeitung einer schriftlichen Urfunde als Berfassung bes preußischen Reiches nach den in besagter Berordnung festgestellten Grundsagen auftragen und diese Berfassung der preußischen Nation huldreichst verleihen wolle". Der Antrag erregte bas größte und freudigfte Auffehen, und im Sinne besselben wurde von Alfred v. Auerswald eine Dentschrift ausgearbeitet, welche ben Ronig um Aufrechthaltung und Bollenbung ber von feinem Bater neu gegründeten ver-fassungsmäßigen Bertretung bat und die Hoffnung aussprach, der König werde "das fortbauernde Bestehen der Provinzialstände, und in den Wegen des Baters wandelnd, bie verheißene Bilbung einer Bersammlung von Landesrepräsentanten Ihrem getreuen Bolte Allergnäbigst ausichern". Im Landtagsabschied vom 9. September sprach ber König seine Anextennung der in der Denkschrift enthaltenen Gesinnung aus; über Die Berfaffungsfrage wolle er offen fprechen; von den herrichenden Begriffen fogenannter allgemeiner Bolksvertretungen werde er fich fernhalten und ben auf geschichtlicher Entwidelung beruhenben und ber beutschen Boltstumlichfeit entsprechenben Beg befreten, das von seinem Bater begonnene Bert weiter pflegen. Man legte bie Antwort gunftig aus und begleitete mit fturmischer Freude die Hulbigung, bei ber ber König schwungvoll sich aussprach. In diese freudige Stimmung fiel als Wermutstropfen die Kabinettsordre vom 4. Ottober, die Rochow mit der Beröffentlichung ber Konigsberger Altenstücke beauftragte mit bem Busab, "um jeder irrigen Ansicht entgegenzutreten, als ob ber König burch ben Landtagsabschied seine Zustimmung zu bem in ber findbischen Benkschrift enthaltenen Antrage auf Entwickelung ber Landesverfassung im Sinne der Berordnung vom 22. Mai 1815 ausgesprochen hätte".

Auch bei der Hulbigung der sechs übrigen Landtage (der Bosener war in Königsberg gewesen) in Berlin (15. Oktober) sprach der König ergreisend, ohne aber der Kerfassung zu gedenken. Dem Jubel über das erste Auftreten des neuen Herrschers solgte dalb Ernüchterung, und die getäuschten Hoffnungen erregten bittere Mistimmung, zumal Friedrich Wilhelm unbedingtes Vertrauen forderte, aber seine Absichten hinsichtlich der Verfassung nicht enthüllte. — [A. v. Auerswald, Der

preußische Hulbigungslandtag im Jahre 1840, 48.]

3) Die Schrift Schöns "Woher und Wohin? ober der preußische Landtag im Jahre 1840" beginnt mit der Frage: Woher der Ruf: Allgemeine Stände? Bon Friedrich dem Großen gingen auf die Staatsdienerschaft Strahlen seines Geistes über, die fie in den Augen des Boltes hoben; die Entwickelung ging dahin aus, daß der Beamte nicht für das Bolt, sondern dieses für ihn dazusein schien. Aber auch im Bolte tagte es, bie Bevormundung murbe bem unabhängigen Manne unerträglich. Mit Enthusiasmus nahm man beshalb bie Stabteordnung auf, fab einer Rommunalordnung entgegen und einer Bolks oder Ständerepräsentation, in denen man die Bürdigkeit des gedisdeten Bolks anerkannt zu sehen hoffte. Die Jahre 1807—13 förderten die Selbständigkeit des Bolkes, aus dem die Landwehr hervorging. Aber es trat eine Reaktion dagegen ein, die das Gewicht der Beamten heben solke. Auch die freudig begrüßten Provinzialftande konnten gegen die Richtung der Gowvernementsmänner nicht aufkommen. Der Erfolg von dem allen war: das Bolt tam bei aller Treue gegen ben Souveran immer mehr in eine unbeimliche Stimmung. So ftand es 1840, ba fragte ber Ronig bie preußischen Stande und fo antworteten die Stände auf die Frage ihres Königs und mußten also antworten, denn der Fluch von Geschlecht zu Geschlecht würde sie getrossen haben, hätten sie jetzt vor ihres Königs Thron und vor Gottes Angesicht die Wahrheit verleugnet und die Stimme ihres Gewissen und ihrer Ueberzeugung erstickt. Und die Antwort gaben begüterte Männer, Männer von Urteil und Ersahrung, Männer in grauen Haaren, die ersten Notabilitäten des Landes, und nicht gegen den Souverän ist der Antrag deftellt, sondern gegen die Berkzeuge des Gouvernements, welche das Bolk in Mündigeit erhalten wollen. — Boh in würde der Antrag siehren? Bas würde die Folge
der Zusammenderusung von Generalständen sein? Sie werden sich 1. alle nicht
Gouvernements- sondern National- und Kommunalsachen zueignen. 2. Auskunft über
die Berwaltung der Finanzen sordern. 3. Auch einen Teil der Justizurwaltung
in ihren Kreis ziehen. Durch alles das wird die Zahl der Beamten vermindert
werden. 4. Den Antrag stellen, die bewassnete Macht mit dem Volke in engere Verbindung zu sehen und das Volk selbst wehrhaft zu machen. 5. Die ihnen gedürende
Bichtigkeit erhalten und Uebermut und Servilität in die Grenzen drängen. 6 Dem
Souveran mürden sie der beste Prüsstein für seine Beamten sein. 7. Sie werden bindung zu sehen und das Volk selbst wehrhaft zu machen. 5. Die ihnen gebührende Wichtigkeit erhalten und Uebermut und Servilität in die Genzen drängen. 6 Dem Souverän würden sie der beste Prüfstein für seine Beamten sein. 7. Sie werden auf den Geist der Gesetzeung segensreich wirken. — Nur durch sie kann ein öffentliches Leben entstehen, durch das wir unüberwindlich sein werden. Die Zeit der ockerlichen Regierung läßt sich nicht zurücksühren. "Wenn man die Zeit nicht nimmt, wie sie ist, und das Gute daraus ergreist und es in seiner Entwicklung sördert, dann frast die Zeit." [Aus den Kapieren des Ministers v. Schön, III. 76.] Die Schrift Johann Jacobys heißt: "Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen. Preußens Provinzialständen gewidmet". "Wir werden in diesen Nättern die politische That des ostpreußischen Holdigungslandtages dergekalt zu übertragen versüchen. 1. Was wünschen die Stände? Gesymäßige Teilnahme der selbständigen Bürger an den Angelegenheiten des Staates. Das Bolf ist seiner Intelligenz und sittlichen Krast nach reis dazu und hat doch kaum den allergeringsten Anteil, Zensur und Scheinvertretung hemmen ihn, denn die präventive Zensur ist anmaßend und unterdrück die freie Meinung, noch entsprechen die revidierte Städteordnung und die Provinzialstände dem Bedürsnis. Die Gebrechen sind: Beamtengewalt und politische Richtigseit der selbständigen Bürger; die Heilung sessenalt und politische Richtigseit der selbständigen Bürger; die Heilung und kerlangen? Das Bewüßtsein eigener Wichtigseit und ihre am 22. Mai 1815 sattschap. Anersennung ihrer treuen Gestnung, Abweisung der gestellten Anträge und trössende Heilung auf einen Künstigen unbestimmten Erfah. Durch die K.D. v. 4. Oktober ist keinerwegs das Edikt von 1815 aufgehoben. 4. Was bleibt der Ständeversammlung zu thun übrig? Das, was sie disher als Gunst erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen. — [Die Angabe, das Jacody Schöns Hausarzt gewesen, ist nach Schöns eigenen Angaben an den König sapiere 8, 284) salsch. In den Kreisen der Bureaufraten und Reaktionäre erregten die Schriften große Entruftung. Der König lehnte, aber in milben Worten, die Schönschen Ansichten ab. [Sein Brief bei Treitschie, 5, 55.] Schon bot seine Entlassung an, die nicht angenommen wurde (siehe oben 2). Gegen Jakoby begann ein Prozeß wegen Hochverrats, der in erster Instanz mit Berurteilung zu mehrjähriger Haft endete, auf seine Berufung wurde er vom Rammergericht freigesprochen. — [Falt on, Liberale Bewegung in Konigsberg 1840-48, 88.

°) Bereinigte Ausschüffe. Am 18. Oktober 1842 wurden ihre Sigungen eröffnet; 98 Abgeordnete ber acht Landtage, 46 vom Herren- und Ritterstand, 32 von den Städten, 20 vom kleinen landlichen Grundbesth nahmen teil. Rur zwei Borlagen wurden gemacht: ein Steuererlaß, von dem die Regierung erklätte, die Sache sei für sie entschieden, und die staatliche Zinsgarantie deim Bau gewisser Eisenbahnen, wobei die Regierung die gleiche Erklärung abgab. Der König sprach sich sehr zufrieden aus, daß sie "erstlich Bertreter wohlerwordener Rechte ihrer selbst und der Stände, die sie abgeordnet, zweitens Ratgeber der Krone sein follten, nicht aber Repräsentanten des Bindes der Meinung und der Tageslehren", und daß sie in seinem Sinne gehandelt haben. So blieb ben Ständen nichts übrig, als die Frage, ob die Regierung ben Gifenbahnbau mit allen Mitteln, namentlich auch burch Binggarantie förbern follte? zu bejahen. Die Provinziallandtage in den folgenden Sefftonen orberten Erweiterung der Ausschufrechte, beziehungsweise Reichsstände und Preß-

freiheit.

.

-

7) Die Preffe und die rudschrittlichen Maßregeln. Der König hatte die Bilberzensur aufgehoben, 1841 eine ziemlich liberale Instruction für die Zensoren erlassen, 1842 ein Oberzensurgericht als Instanz gegen den einzelnen Zensor errichtet. Schriften über 20 Bogen waren zensurfrei. Als die Bresse nun von der Freiheit Gebrauch machte, wurde mit Berweisen und Berboten vorgegangen und alle Maßregeln vermachte, wurde mit Verweisen und Verboten vorgegangen und alle Plaßregeln verschärft. Hoffmann von Fallersleben wurde wegen seiner "Unpolitischen Lieber" (1842) von seiner Breslauer Prosessur entsernt; der Revolutionsdichter Herwegh, den der König kurz zuvor mit den Borten: "Ich liebe eine gesinnungsvolle Opposition" empfangen hatte, wegen seines "Offenen Briefess" an den König ausgewiesen. [Zolling in der "Gegenwart" 1898.] 1844 erließ der König das Geseh "von dem gerichtlichen und disziplinellen Bersahren gegen Beamte", das die Unabhängigkeit des Kichterstandes untergrub. Die litterarische Opposition stieg durch ein derartiges Borgehen (siehe unten § 178), die Stimmung wurde mehr und mehr erregt und sprach sich in Schriften und Bersammlungen lebhaft aus. Kapp, Die preuß. Preßgesetzgedung unter Friedrich Wilhelm IV. Archiv s. d. Buchhandel, 81.]

3) Die Bersassungsberatungen. Um die zum Eisenbahnbau nötige Anleihe aufenehmen und die Bestimmung des Gesehes vom 17. Januar 1820 (siehe oben § 161)

nehmen und die Bestimmung des Gesetzes vom 17. Januar 1820 (siehe oben § 161) erfüllen zu können, dachte der König unter dem Namen "Bereinigter Landtag" die sämtlichen Provinzialstände zu berusen, ohne Periodizität, nur nach seinem Ermessen. Für plötzlich notwendig werdende Anleihen solle eine ständische Deputation genügen, Für plöhlich notwendig werdende Anleihen solle eine ständische Deputation genügen, die der Staatsschuldenverwaltung beigeordnet wird und später der gesamten Versammlung Rechenschaft gibt. Einen ständischen Ausschuß war er gewillt, alle vier Jahre zu berusen. Die Abstimmung sollte getrennt nach Kurien geschehen, zwei dilben die Mehrheit, doch ist zum Beschluß der Zutritt der zu dilbenden vierten oder Herrenturie aus Mediatisierten und durch größeren Besih hervorragenden Geschlechtern nötig. Die allgemeinen Landesgesehe werden zur Begutachtung vorgelegt, das Recht zu Petitionen und Beschwerden steht ihnen zu. Dies des Königs eigener Plan, dem der Minister des Inneren, Graf Arnim, einen andern entgegenzestellt, der dem König mißfällt und zum Ausscheiden Arnims sihrte (1845). Seinen Entwurf überweist er einer Kommission (die Minister Bodelschwingh, Savigny, Uhden, Canitz und Hosimmiss und Hosimmentunft am Rhein mit Metternich, der davon abratet. Die Sitzungen der Rommission fallen in den Juli 1845 und werden vom 24. September dis 6. Oktober fortgesetzt an den in den Juli 1845 und werden vom 24. September bis 6. Oktober fortgefest; an den letteren nahmen auch der Fürst von Solms-Lich, Thile und für die Finanzfragen Minister Rother teil. Rochow war gegen das ganze Borhaben, die andern hatten ebenfalls Bedenken genug und einigten sich schließlich zu dem Borschlag, die Ständeversammlung aus den vereinigten Ausschüffen unter Berstärtung ihrer Mitgliederzahl entstehen zu lassen, erklärten sich gegen Bildung der 4. Kurie und verwarfen die ständische Deputation. Am 11. März 1846 sand nun eine gemeinschaftliche Sitzung des Staatsministeriums und der Kommission statt. Der Prinz von Preußen, Damals Borfigenber bes Staatsminifteriums, hatte mehr als ichwere Bebenten

(siehe oben § 168, II und Treitschke V, Beil. 34) und stellte die Frage, nach dem Willen des Königs, ob eine zentralständische Bersammlung ein Bedürsnis sei oder nicht; sie wurde mit 14 gegen 2 Stimmen bejaht, trot mancher Bedenken im einzelnen. Auch der Prinz gehörte zur Mehrheit, wendet sich aber besonders gegen das Petitionsrecht; schließlich stellte er sich loyal auf den neuen Boden und sagte: "Ein neues Preußen wird sich bilden. Das alte geht mit Publizierung dieses Geses zu Grabe. Möge das neue so erhaben und groß werden, wie das alte mit Ehre und Ruhm geworden ist." Die solgenden Sitzungen bestimmen das Nähere, besonders das der Herneltand für sich allein berate und abstimme. — [Die Angaben aus den

Sigungsprototollen bei Rante a. a. D.] Das Batent vom 3. Februar 1847 war von teinem Minister gegengezeichnet, follte alfo "als Ausfluß ber perfonlichen Entschließung" bes Ronigs erfcheinen. Rach bem Eingange heißt es barin: "Fortbauend auf ben von Unfres in Gott ruhenden Herrn Katers Majestät gegebenen Gesehen, namentlich auf der Verordnung über das Staatsschuldenwesen vom 17. Januar 1820 und auf dem Geseh wegen Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1828 (haben wir) beschlossen wie solgt: 1. So oft die Bedürfnisse des Staates entweder neue Anleihen oder die Einstührung neuer ober eine Erhöhung ber bestehenben Steuern erfordern möchten, werden Bir bie Provinzialstände ber Monarchie zu einem Bereinigten Landtage um Uns versammeln, um für die erstere die durch die Berordnung über bas Staatsschulbenwesen vorgesehene ständische Mitwirkung in Anspruch zu nehmen und zu letzterer Uns ihrer Zustimmung zu versichern. 2. Den Bereinigten ständischen Ausschuß werden Wir fortan periodisch zusammenberusen. 3. Dem Bereinigten Landtage und in bessen Bertretung dem Bereinigten ständischen Ausschuss übertragen Wir a) in Beziehung auf den ständischen Beirat bei der Gesetzebung diesenige Mitwirtung, welche den Provinzialständen durch das Gesetz vom 5. Juni 1828 § III. Ar. 2, solange keine allgemeinen ständischen Bersammlungen stattsinden, beigelegt war; b) die vergieben das Gesetz vom 17. Januar 1820 vorgesehene stäntlichen, detgetegt war; der Verzinsung und Algung der Staatsschulden, soweit solche nicht der ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen übertragen wird; o) das Petitionsrecht über innere, nicht bloß provinzielle Angelegenheiten. Alles dies nach näherer Borschrift der Berordnungen vom heutigen Tage über die Bildung des Bereinigten Landtages, über die periodische Zusammenderusung des Bereinigten ständischen Angelegen und sehen Restugnisse und sieher die Prinkerischen Denneterischen schuffes nnd besien Besugnisse und über die Bildung einer ständischen Deputation für das Staatsschuldenwesen. Indem Wir sonach über die Zusagen Unsres höchsteligen Herrn Baters Majestät hinaus die Erhebung neuer sowie die Erhöhung der bestehenden Gteuern an die im Wesen beutriger Versagsung begründete Zustimmung der Stände gebunden und dadurch Unfren Unterthanen einen besonderen Beweis ber Stände gebunden und dadurch Univen Unterthanen einen besonderen Beweist Unfres Königlichen Bertrauens gegeben haben, erwarten Bir mit derselben Zuversicht auf ihre so oft erprobte Treue und Ehrenhaftigseit, mit welcher Bir den Ehron Unsere Bater bestiegen haben, daß sie Uns auch dei diesem wichtigen Schritte getreulich zur Seite stehen und Unser — nur auf des Baterlandes Bohl gerichteten — Bestredungen nach Kräften unterstüßen werden, damit denselben unter Gottesgnädigem Beistande das Gedeihen nicht sehle." Die drei erwähnten Berordnungen sind gegengezeichnet. Der Landtag zerfällt in die Herrenturie der Fürsten und Standesherren, in die Kurie der Kitter, Bürger und Bauern; er wird zur Bewilligung neuer Steuern und Anleihen und sonst nach königdem Ermessen berufen, die übrigen Geschäfte besorgt der Ausschußen, der alle vier Jahre zusammentritt; die jährliche Rechnungslegung des Staatsschuldenwesens nimmt eine kleine Deputation des Landtages entgegen. — Eine volle Zustimmung sand das Patent sast nirgends. jährliche Rechnungslegung des Staatsschuldenwesens nimmt eine kleine Deputation des Landtages entgegen. — Eine volle Justimmung fand das Patent sast nirgends, die meisten Stimmen forderten Erweiterung der Rechte des Landtages, aber auch die prinzipielle Verwerfung des ganzen Gesetzes wurde mannigsach gesordert und sahr ihren scharfen Ausdruck in der Schrift von Heinrich simon "Annehmen oder Ablehnen?", die energisch mit juristischer Dialektik auf Ablehnen drängte, weil die Verordnungen "dem Bolke, ohne es zu hören, seine wenigen ständischen Rechte nehmen und der Krone Rechte beilegen, welche sie nie gehabt hat". Simon wurde wegen Majestäsbeleidigung und frechen unehrerbietigen Labels der Landesgesetze angeklagt, doch ließ der Ausbruch der Revolution die Untersuchung zu Boden fallen. Die Misstimmung war so groß, daß selbst liberale Gesetze wie die Erweiterung der Dessetten teilnahmlos ausgenommen wurden. Vor der Erössnung des Landtages wurde eine Geschäftsordnung publiziert, im wesenklichen nach dem Nuster derjenigen für die Provinziallandtage. [Gervinus, Die preußische Berfassung und das Patent vom 3. Februar 1847, 47. Bülow-Cummerow, Preußen im Januar 1847 und das Patent, 47. Jacoby, Simon, 65.]

10) Der Bereinigte Landtag wurde am 11. April 1847 mit einer langen, schwung-

:5

Ţ,

.

ŝ. <u>ر.</u>

.

ح.

•

: , .

٠:'

بعي

٠, 7

٠,

:

vollen Thronrede vom Ronige eröffnet, in ber er bie Bedanten bes Batents wiedervollen Ehronrede vom Könige eröffnet, in der er die Gedanten des Latents wieder-holt, sich sest auf den Boden der Provinzialstände stellt und erklärt, Preußens Regierung müsse von einem Willen geleitet werden. "Es drängt Wich zu der seier-lichen Erklärung: daß es keiner Macht der Erde je gelingen soll, Mich zu dewegen, daß natürliche, gerade bei uns durch seine innere Wahrheit so mächtig machende Berhältnis zwischen Fürst und Volk in ein konventionelles, konstitutionelles zu wandeln, und daß Ich es nun und nimmermehr zugeben werde, daß sich zwischen unsten Derrn Gott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Borsehung, eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte, heilige Treue zu ersehen." Die Berhältnisse in Preußen erscheinen ihm günstig und geeignet, Zusriedenheit zu erwecken, die bloß durch eine schlechte Presse, "schmachvoll für die deutsche Treue und die preußische Ehre", untergraben werde. In Staat und Kirche untergrade der Liberalismus den Bestand, aber "Ich und mein Haus, Wir wollen bem Herrn dienen". Sein Troft sei, daß sein Bolt noch das alte, christliche Bolt, das biedere, treue, tapfere Bolt sei, an das er allen Unwürdigkeiten und schnöben Grfahrungen gegenüber appelliere, bas nicht bas Mitregieren von Repräsentanten wolle. Nach einer Anrede an die einzelnen Stande ermahnte er fie, Bertreter und Bahrer ber eigenen Rechte ju fein, ben geforderten Rat gewissenhaft zu erteilen, Betitionen anzubringen, aber nicht Meinungen zu repräsentieren. Das sei undeutsch und führe zu Konflitten mit der Krone, "welche nach dem Gesehe Gottes und bes Landes und nach eigener freier Bestimmung herrichen foll, aber nicht nach bem Willen von Majoritäten regieren tann und barf". Er hatte fie nie berufen, wenn er im entfernteften geglaubt hatte, fie hatten ein Geluft nach der Rolle fogenannter Bollsreprafentanten. Mit der Erinnerung an die Hulbigungslandtage, mit der Aufforderung Manner in die Ausschusse zu mablen, die "vor allem Feinde des schmachvollen Joches sind, welches eine irreleitende Meinung (ben Namen der Freisinnigkeit brandmarkend) auf Ihre Balfe legen will", schloß bie Rebe, die bei einem Teil der Unwesenden gar teinen, bei den meiften einen verftimmenden Gindruck machte und die Kritik der öffentlichen Meinung herausforberte. In der ersten Sihung der vereinigten beiben Kammern am folgenden Tage stellte Graf Schwerin den Antrag, eine Abresse an den König zu richten, der angenommen wurde; eine Kommission von 20 Mitgliedern arbeitete ben Entwurf aus, in beren Namen ber Arefelber Becerath, ber in die Abresse das allgemeine Petitionsrecht und unbedingtes Steuerbewilligungsrecht hatte hineinbringen wollen, referierte. Der Entwurf nannte die Bersprechungen des verstorbenen Königs "wohlerworbene Rechte der Kampfestreue des Bolles", sprach dem Bereinigten Landing alle Rechte zu, die früher ben Reichsständen zugesprochen waren, besonders das Bersprechen von 1820, der alljährlichen Rechnung der Staatsschulben, und sorberte die Beriodizität der Bersammlung, da ihre Funktionen nicht durch andre ständische Körperschaften rechtsgültig vertreten werben konnen. "Gehorsam bem Aufe Ew. Majestät und im Begriff, unfre Birkfamkeit zu beginnen, fühlen wir uns in unfrem Gewiffen gebrungen, jur Bahrung ber ftanbifchen Rechte bie gegenwartige ehrfurchtsvolle Erklärung am Throne niederzulegen." Der frühere Minister, Graf Arnim, brachte ein Amendement ein, das auf den Zwiespalt der Berordnungen vom 8. Februar und der früheren Gesetze in einigen Punkten hinwies und die Hoffnung aussprach, die Weisheit des Königs werde ihn ausgleichen, wandte sich befonders also gegen den Sat von der Wahrung der Rechte. Gine langere Debatte entspann sich, in der auch der Pring von Preußen das Wort nahm, schließlich legte Alfred von Auerswald einen Entwurf vor, der mit 484 gegen 107 Stimmen angenommen wurde. Es blieb aus dem ursprünglichen Entwurf die Stelle von der Beriodizität fort und wurde das Arnimsche Amendement eingesett, dagegen wurden Die Borte über bie Bahrung ber ftanbischen Rechte hineingenommen. Um 22. April antwortet ber Ronig: Die Bahrung aller Rechte obliege ihm felber; er habe ben Ständen mehr Rechte gegeben, als die Berheißungen feines Baters enthielten, andre als in dem Patent vom 8. Februar erkenne er nicht an, in dem Patent sei die Grundlage gegeben, die bildungsfähig fei; die auf verfassungsmäßigem Bege ihm zugehenden Antrage werde er prüfen und gewähren, soweit sie mit den unveräußer-lichen Rechten der Krone und der Bohlfahrt des Landes vereindar seien; er ver-

fpreche, ben Bereinigten Landtag innerhalb vier Nahren wieder zu berufen. Die Opposition beschloß nun die Wahrung ihrer Rechte in einer dem Candtagsmarschall ber Dreiftanbefurie Rochow überreichten Deklaration vom 26. April nieberzulegen, bie 142 Unterschriften trug und alle burch frühere Gesetze bereits "erworbenen" Rechte aufzählte; sie wurde aus "formellen Gründen" zurückgewiesen und kam gar nicht zur Verhandlung. Es folgten nun in der Form von Petitionen Anträge auf zweisährige Periodizität, auf Wegfall der im Patent geplanten Ausschüffe, ferner solche, daß nur mit Zustimmung des Bereinigten Landtages Landesschulden ton-trahiert und nur unter der gleichen Zustimmung Staatsgarantieen gewährt werden burfen, auf genauere Feststellung der Besugnisse dei Steuergesetzen und der Kontrolle über bie Domanen und Regalien, auf Erteilung bes Rechtes ber Zustimmung zu allen Berfaffungsanberungen, die von ber Stänbekurie mit ber vorgeschriebenen Aweidrittelmajorität angenommen, in der Herrenturie vielfach abgeschwächt wurden. Der König machte aus seinem Unmut kein Hehl, nahm die meisten Antrage in Erwägung" und behielt sich die Entschließung vor, dis die Berordnung vom 8. Februar d. J. ihrem wesentlichen Inhalte nach zur Ausschlrung gekommen seine (Botschaft vom 28. Juni). Bon prinzipieller Bichzigkeit war die Berhendlungen aber bie Leistung einer Staatsgarantie behufs Errichtung von Landrentenbanken und die Aufnahme einer Anleihe zum Bau einer Gifenbahn von Berlin nach Königsberg; beibe wurden mit großen Majoritäten abgelehnt, da die Berfammlung nicht bie im Gefet porgefebenen Funttionen ber Reichsftanbe ausüben wollte, folange fie nicht die Rechte derselben besaß. In der eben erwähnten Botschaft vom 28. Juni hatte der König die Wahl in die Ausschüffe und in die Schuldendeputation befohlen; am 25. fand sie statt und das Refultat war, das von 499 Anwesenden 58 gar nicht wählten, 157 unter verschiedenen Borbehalten, 284 unbedingt. Der König ließ durch ben Landtagskommissar sein Mißfallen über die Berweigerer aussprechen und er-klären, daß die Regierung das Ansehen der Gesetze zu schützen wissen werde, und ber Landtagsabschieb führte aus, die Borbehalte seien nichtig und bem Ausschuß und ber ftandischen Deputation verbleiben die vorhergesehenen Rechte, "solange Bir uns nicht bewogen finden, die Verordnungen vom 3. Februar d. J. abzuändern". Bon allen, die mit Borbehalt gewählt hatten, legte nur Bardeleben sein Mandat nieder. Die Ausschüffe traten am 17. Januar 1848 ins Leben und ihre Sitzungen verliefen friedlich. Beim Schluß berselben (7. März) verklindete der König, daß er die den Ausschüffen verliebene vierjährige Periodizität auf den Landtag übertrage und die Birtfamteit des Ausschuffes in Der von den Rurien gewünschten Beife einschränken werbe. Der tonigliche Bille hatte geflegt, aber eine ftarte politifche Grregung war bie Folge bes Landtages und bie Fuhrer ber Opposition, Binde, regung war die Folge des Landtages und die Führer der Opposition, Binde, Schwerin, Auerswald, Beckerath, Hansemann, Camphausen, Milde u. a., wurden ebenso populär, wie man in Graf Arnim, Manteuffel, v. Bismard-Schönhausen die Gegner erkannt hatte. [Der erste Bereinigte Landtag in Berlin 1847, hersg. von E. Bleich, 4 Bbe., 47. Haym, Reden und Redner des 1. preußischen Bereinigten Landtags, 47. Biedermann, Geschichte des 1. preußischen Reichstages, 47. die dermann, Geschichte des 1. preußischen Reichstages, 47. die dermann, Geschichte des 1. preußischen Reichstages, 47. die Bolen in Preußischen Bildelm III. erklärt hatte: Ihr werdet meiner Wonarchie einverleidt, ohne Eure Nationalität verleugnen zu dürsen; was aber keineswegs die Anerkennung einer Sonderstellung bedeuten sollte, die jene erstredten. Der König ernannte den Schriften Rodzimill der mit einer preußischen Krinzellin per

11) Die Volen in Breußen. Die Polen beriefen sich immer auf die Proklamation vom Jahre 1815, in der Friedrich Wilhelm III. erklärt hatte: Ihr werdet meiner Monarchie einverleidt, ohne Eure Nationalität verleugnen zu dürsen; was aber keineswegs die Anerkennung einer Sonderstellung bedeuten sollte, die jene erstredten. Der Rönig ernannte den Fürsten Radziwill, der mit einer preußichen Brinzessiu vermählt war, zum Statthalter von Posen, was aber nur die nationalen Velleitäten der Polen stärkte. Zwar berührte der polnische Ausstand von 1830 Breußen wenig (siehe oben § 165 und 168), und die Regierung versuhr gegen die Teilnehmer und die Flüchstlinge, die sich der lebhaften Sympathien der Liberalen erstreuten, glimpstich. Doch wurde Flottwell zum Oberprässenen ernannt (1832) und vereint mit dem kommandierenden General Grolman — [Conrady, Leben und Wirken des Generals v. Grolman, Bd. 3, 97.] — förderte er das Wert der Germanisserung: Rlöster wurden sätularisiert und das Geld sür Schulen verwendet, verschuldete Jüter wurden sätularisiert und das Geld sür Schulen verwendet, verschuldete Jüter wurden sätularisiert und das Geld sür Schulen verwendet, verschuldete Jüter wurden sätularisiert und das Geld sür Schulen verwendet, verschuldete Güter wurden sählen, wurde den Kreisen entzogen und den Bezirtsregierungen ibertragen. Die Behörden forderten dei polnischen Eingaben Bestügung einer beutschen Uebersetung. Heilgame bäuerliche Resonnen wurden durchgeführt. Unter den Polen aber wühlten Agenten, die von der Pariser Zentrale her geschickt waren, und Abel und Klerus verbitterten sich mehr und mehr in Feindschaft gegen den preußischen Staat. Dunins Austreten (siehe oben § 170, 1) und das Berhalten der

1. 11 11 H

::

.

٠,:

:-

Polen dabei zeigte die Stimmung auß lebhafteste. Friedrich Wilhelm IV. setzte nach seiner Throndesteigung, von dem Streben erfüllt, alle seine Unterthanen zu erfreuen und zu gewinnen, Dunin wieder ein und begnadigte die Berurteilten von 1830. Das war wie ein Signal für die Polen, mit ihren Forderungen energischer auszutreten. Schon bei der Königsberger Huldigung erinnerte der Posner Landtagsmarschall Graf Poninski an die erhadenen väterlichen Worte des großen Königs, der seinen polnischen Unterthanen verheißen habe, ihre Volkstümlichkeit und Sprache zu wahren, und Graf Eduard Raczynski klagte dem König über die Zurückstung seiner Volksgenossen und ihrer Sprache, nicht ohne Eindruck zu machen. Er dereitete dann eine Vittschrift mit denselben Klagen vor und sandte dem Könige angebliche Beweise, während Poninski vom Minister Rochow die Ausschlang des Posner Propinsiallandtages forderte, damit an den Neuwahlen auch die eben beanadiaten vinziallandtages forderte, damit an den Neuwahlen auch die eben begnabigten Hoodverräter aus den dreißiger Jahren teilnehmen könnten. Bei den Beratungen im Staatsministerium traten Oberpräsident Flottwell und General Grolman für das System "der allmählichen Germanisterung" wie bisher und Abweisung der polnischen Klagen ein. Trozdem beschloß der König, zwar Naczynskis Petition nicht zu beantworten, aber den Beschwerden der Polen insoweit abzuhelsen, daß der au beantworten, aber den Beschwerden der Polen insoweit abzuhelsen, daß der nächste Landtag keinen Grund sände, sie zu erneuern. Flottwell wurde (Ende 1840) als Oberpräsident nach Sachsen versetzt, ein Triumph der Polen. Dann erschien die Berordnung, daß alle Zivilprozesse in der Sprache des Klägers zu verhandeln seien, und allen Behörden in Posen wurde beschlen, ihren Verfügungen polnische Uebersehungen beizulegen. Der Posner Landtag aber ging nun in Klagen und Forderungen weiter, verlangte Wahl der Landräte und andre weitgreisende Maßregeln, die allerdings nun von der Regierung ernst zurückgewiesen wurden, aber die schwankende Nachgiebigkeit, besonders in der Sprachenstrage, da in den Schulen wieder das Polnische zu überwiegen ansing, und beim Ankauf überschuldeter polnischer Güter, an dem sich die Regierung nicht mehr beteiligte, ließ die Hoffnung der Vollen steigen: Dunin schützte das Feuer, aber der der der einer Anwesen Bolen steigen; Dunin schützte das Feuer, aber der König bewies bei einer Anwesen-heit in Posen (1842) den Bolen noch reiche Gnaden. Zum Dank erklärten sie in einer Abresse auf dem Landtage von 1848: Gollten sie ihren Bereinigungspunkt in bem Namen Breußen finben, fo erblicen fie hierin eine Gefährdung ber Berheißung pon 1815; fie fürchten nicht mehr qu fein und fich nennen qu burfen, mas fie nach ihrer Sprache, ihren Sitten, ihren geschichtlichen Erinnerungen, mas fie nach feiertich geschlossen Berträgen und erteilten Zusicherungen sind — Polen. Die scharfe Zusüchweisung bes Königs machte auf sie keinen Eindruck — bie Gärung wuchs. Eine Verschwörung in Posen (1846) unter Mieroslawskis Führung wurde entbeckt und die Kädelsführer wurden gefangen. Größeren Umsang nahm der Aufstand in Krakau und Galizien (siehe oben § 169) an. Der große Polenprozeß begann im März 1847 und endete mit schweren Verurteilungen zum Tode und zu Zuchthaussftrasen. She sie vollstreckt wurden, brach die Kevolution aus. — [Knorr, Die polnischen Ausstände seit 1830, 80. (Junker v. Conreuth), Im Polen-Aufruhr, 1846—48 88.) 1846-48, 98.1

# § 173. Deutsche Zustände bis zum Ansbruch ber Revolution.

Die Sehnsucht nach Einheit und Freiheit war mächtig erwacht und offenbarte sich auf alle Beise. Schon die Kriegsbrohung Frankreichs (siehe oben § 172, 3) zeigte einen neuen Geist im Bolke, die Litteratur 1) schürte ihn, die materiellen Fortschritte rissen die hemmenden Schranken zwischen den Ländern und Bolksstämmen nieder, nicht ohne daß die wirtsschaftlichen Justände 2) auch starke Schattenseiten zeigten. Bei Versammlungen und Festen 3) kam die Stimmung zum Borschein, die schleswigsholsteinsche Frage (siehe unten § 174) erregte sie und in politischen 4) und kirchlichen (siehe unten § 209, 2) Bewegungen sprach sie sich aus.

1) Die Litteratur. Die politischen Dichter standen fast alle auf seiten ber Opposition und versochten wie Herwegh [Gedichte eines Lebendigen, 41], Hoffmann von Fallersleben [Unpolitische Lieder, 41], Dingelstebt [Lieder eines kosmopolitischen

Nachtwächters, 41], Freisigrath [Glaubensbekenntnis, 44], Kruß [Sedichte, 42 und die Komödie Volitische Wochenstube, 48] einen revolutionären Radikalismus, der nur in Geibel [Zeitstimmen, 41] einen gleich begabten Gegner sand. Dazu ließ von Paris aus Heine seiner zersetzenden Satire freien Lauf [Atta Troll, 41; Deutschland Ein Wintermärchen, 44] und auch das "Junge Deutschland" und sein Anhang war durch die Versogen 141 und auch das "Junge Deutschland" und seitungsartikeln wurden die Zeitsragen besprochen und nicht geringes Aussehn wechten, wie die des hochtonservativen Billom-Cummerow [Preußen, seine Versassung, seine Verwaltung, sein Verhältnis zu Deutschland, 42], der für Preußen selbst eine Reihe greiheitlicher Forderungen stellte und auf die Einigung Deutschlands unter Preußen hindeutete, oder Paul Pflzers stieche oben § 171) "Gedanken über Recht, Staat und Kirche", 42. Auch an schaffen Satiren (Walesrode, Glaßbrenner) und vielbelachten Karikaturen sehlte es nicht und selbst in wissensche, Glaßbrenner) und vielbelachten Karikaturen sehlte es nicht und selbst in wissensche, Glaßbrenner) und vielbelachten Karikaturen sehlte es nicht und selbst in wissensche, Glaßbrenner) und vielbelachten Karikaturen sehlte ausstellte, wohin der Widerstand gegen berechtigte Forderungen des Volles eine Dynassie sühlen zusten dem Throne der Cäsaren", 47, das unter der Maske Julians Friedrich Wilhelm IV. zeichnete, um zu zeigen, "daß jeder auch noch so begabte und mächtige Mensch, der eine ausgelebte Gestes- und Lebensgestalt wiederherzustellen oder gewaltsam sestigen muß", oder in Adolf Schmidts "Geschichte der Venkungs", 47.

\*) Birtschiliche Zukände. Seit 1840 muchs die Jahl der Eisendahnen stetig, so daß 1855 die Betriedslänge 7941 Kilometer detrug; von den dansestadten aus entwicklete sich die dereite Hartschilden Fostbampferverdindung des Kontinents mit Nordamerika an. Ju Gunsten der aufblühenden heimischen Industrie begann unter Führung von zist (siehe oden § 164, 2), dessen "Nationales System der politischen Detonomie" 1841 erschien, eine starte Schuzzolldewegung und 1848 murde ein "Allgemeiner Deutscher Industrieverein" gegründet. List machte selber in seinem "Jollvereinsblatt" und andern Zeitschriften Propaganda für eine gemeinsame deutsche Handelsslägige und Bründung einer deutschen Ariegsmarine zu ihrem Schuz, sür deutsche Konslukte und Erwerdung von Kolonien und Regelung der Auswanderung dahin. Daneben wurden in der össenlichen Meinung Wünsche nach einheitlicher Münze, Maß und Gewicht, nach Batentschu, nach Einheit des Handels und Wechselrechis, auch einer beutschen Gewerderbnung, nach einem Jollpatlament, einer Vertretung der Interessenten neben den Kegierungen laut. In Preußen gründete Friedrich Wilhelm IV. 1842 das Landesölonomie-Kollegium und ein Handelsant mit einem Handelsart. Sine Reihe von Handelsverträgen mit dem Auslande wurden seitens des Jollvereins geschlossen sinen 1844 auch ein Kartellvertrag zwischen Russland und Preußen zu stande, der wenigstens einigermaßen den Grenzversehr ordente. Im ganzen war auch die Handelspolitit in dieser Zeit nicht glücklich. 1847 daute Preußen als erste Staatsdah die Saarbrückener. Aus dem Kartellvertrag zwischen Ausland und Preußen geschlen heite Staatsdah die Saarbrückener. Aus dem klachen Lande gedieh zwar der Mittelstand zusehend, das aber doch sein einstige bestere bedenskellung noch nicht vergessen hate und bei Ausbruch der Revolution geollen sonderer. Den Kartellung noch nicht vergessen hate und bei Ausbruch der Revolution grollend forderte: Der König muß und Landen sahe keine Konternat, mit den Stabten mich aushalten konnten und Vorstände Einen siche Konterrenz mit den

schlessen wüteten Hungersnot und Apphus verheerend (siehe unten § 208, 1).

Bersammlungen und Feste. Die Bertreter gelehrter Berufe fanden sich zw. Bersammlungen ein, die bei allem sachmännischen Indalt eines starten nationalen Antriebes nicht entbehrten und ein ideelles Bild beutscher Einheit boten. Wie seit 1822 die Natursorscher tagten, so traten jest auch die Anwälte, vielsach von den Regierungen gehemmt, zusammen und forderten einheitliches und gemeinsames Recht

für ganz Deutschland, und vor allem tagten die Germanisten, zum erstenmal 1846 im Romer zu Frankfurt a. M., und hier erschienen vielbezubelt Arnbt, Dahlmann, die beiben Grimm, Uhland, Gervinus, Beseler, Waig u. v. a., eine Heeresschau ber besten beutschen Männer, die den nationalen Gedanken repräsentierten. Festlich-keiten wie das 400 jährige Jubiläum der Buchdruckerkunst in Leipzig 1840, die erste beutsche Gewerbeausstellung zu Mainz 1842 ober bie Grunbsteinlegung zum Kölner Dom 1842 boten Gelegenheit, bem nationalen Empfinden Borte zu leihen, und wirtten lange nach. Beim Kölner Fest sprach Friedrich Bilhelm IV. wieder schwungvolle, begeisterte Borte; ber König von Bürttemberg toastete auf bas gemeinsame große Baterland und dem Erzberzog Johann legte man die Worte in den Mund: "Rein Desterreich, kein Preußen mehr, ein einiges großes Deutschland, fest wie seine

Berge" und glaubte es gern, weil man es munschte.

:2

7 ستن

مير

::

٠,٠ ••• ن

1

را

11.01.

4) Bolitische Bewegungen. In Italien gärte es überall, seitbem ber bamals Liberale Papst Kius IX. (seit 1846) die Fahne der nationalen Unabhängigkeit ershoben hatte, und Karl Albert von Sardinien erwartete den Augenblick, um, von England unterstützt, loszuschlagen. In der Schweiz war der Sonderbund der jesuitischen Kantone von den Lagsahungstruppen niedergeworsen worden und eine vollständige Versassingsänderung eingetreten 1847. In Frankreich wuchs die Unzusriedenzbeit mit dem reformsseinlichen Wilinsstrum Guizot und ließ einen nahen Ausbruch erwarten. An Ungarn griff die demokratische Neitzeitun Lassusch um fich und der germarten und Kanton griff die demokratische Neitzeitun Lassusch um fich und der germarten und Kanton griff die demokratische Neitzeitun Lassusch um fich und der erwarten. In Ungarn griff die bemokratische Agitation Kossuths um sich, und der polnische Aufstand von 1845 zeigte die Unsicherheit der Lage. Die Rückwirkung Diefer Ereignisse auf Deutschland blieb nicht aus, und der Raditalismus wuchs besonders in Subdeutschland, wo die Schweizer Kampfe vorbildlich schienen. In Baden trat 1843 Blittersdorff aus dem Ministerium, Friedrich Wilhelm IV. dachte baran, eine preußische Brigabe hinzusenben, um Die parlamentarische Bewegung einzuschächtern, Rebenius und Rettig wurden ber Bewegung ebenfalls nicht herren und der Eintritt Beck 1847 gab der liberalen Richtung das Uebergewicht. hier nahm auch die liberale Agitation ihren Ausgang: am 1. Juli 1847 erschien in Seibelberg die erste Rummer der "Deutschen Zeitung" unter der Redattion von Bervinus und Bauffer und Zeilnahme von Droysen, Bais, Befeler und ben Fuhrern in der babischen Kammer Baffermann und Mathy mit der Tendenz, das Gefühl der Gemeinsamkeit und Einheit ber Nation zu unterhalten und zu fickrien. — [Aus Schons Papieren 2, 287 ff.] — Wie vorher schon anderwärts fanden fich 12. September 1847 in Offenburg mehrere hundert babifche Liberale unter Becers Leitung ausammen und nahmen ein von Struve verfastes Programm an, bas bie Ubichaffung ber Bundesgesetz von 1819 und 1882 verlangte und weitere raditale Forderungen, wie unbeschränkte Preß- und Religionsfreiheit, Bereins- und Bersammlungsrecht, Beeibigung des Militars auf die Bersassung, Boltsvertzetung beim Bunde, Ersebung ver fiehenden Heere durch Bolfsbewassnung, progressive Einkommensteuer, Unterstützung der Arbeit gegen das Kapital, Geschworenengerichte, Abschaffung aller Privilegien, Ersetung der Beamten durch Selbstregierung des Volkes, stellte. Eine andre Versammlung sand in Heppenheim (10. Ottober) statt, meist konstitutionell gesinnter Kammermitglieder wie Kömer aus Stuttgart, Heinrich von Gagern aus Darmstadt, Hergemahn aus Nassau, Hansen und Mevissen aus Preußen, Mathy, Bassermung eines deutscher Parlements und eines Baden. Man einigte sich über bie Forberung eines beutschen Parlaments und einer Regierung für bie im Bollverein unter Preußen vereinten Staaten, und am 2. Februar 1848 ftellte Baffermann in der badischen Rammer den Antrag auf Berufung eines Parlaments, drei Wochen fpater Gagern in ber heffischen Rammer ben Antrag auf biefes und Ginfenung eines interimistischen Bundesoberhauptes mit hinmeis auf Breugen. Beibe fanden ben größten Beifall. — Borlaufer ber Bewegung waren Erzeffe in Berlin und in Stutigart 1847, mehr eine Folge ber brudenben Not als politischer Einfluffe. In München macht ber König (Ottober 1846) ben Berfuch, fich von ben Ultramontanen abzuwenden; sie greisen sein Berhältnis zur spanischen Tänzerin Lola Montez an, Minister Abel verweigert die Unterschrift zur Indigenatsurfunde, die ihrer Nobilitierung vorangehen muß. Er wird entlassen, und das Ministerium Zu Kheins Maurer, dald darauf Ballerstein tritt ein. Lola Montez regiert, und der Haß gegen fie führt zur Studentenrevolte (Februar 1848), die die Abreise der Maitresse bewirkt. Der Fortgang der Bewegung fallt mit der allgemeinen deutschen zufammen.

# § 174. Die Schleswig-Holsteinsche Frage bis 1848. (Siehe Stammtafel S. 575.)

Litteratur. Fald, Sammlung ber wichtigsten Urfunden, welche auf das Staatsrecht des Herzogtums Schleswig-Holstein Bezug haben, 47. Dropsen u. Samwer, Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und das Königreich Dänemark, 50. Fald und acht andre Prosessionen der Universität Riel, Staatse und Erbrecht des Herzogtums Schleswig, 46. A. Schmidt, Schleswig-Holsteins Geschichte und Recht, 64. Schleiden, Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners, 4 Bde., 90—94.

Die dänische Krone strebte seit lange die ihr in Dänemark zustehende absolute Gewalt auch über die Herzogtümer zu erstrecken, zum mindesten aber über Schleswig, da Holstein Reichslehen war. 1802 war ein Patent erlassen worden, das der Krone das unbedingte Besteuerungsrecht zusprach, der Protest der Ritterschaft dagegen wurde durch den Zusammendruch des Reiches hinfällig; ein Patent von 1806 vereinigte Holstein mit dem dänischen Staatskörper, und Berordnungen zur Danisserung des Landes solgten. Trozdem blied alles still, und auch in und nach den Besreiungskriegen regten sich keine deutschen Sympathien. Endlich erhob sich unter Dahlmanns Führung von der Rieler Universität her der Widerstand. Zum Sekretär der Kitterschaft gewählt (siehe oben § 155, 2) — der Konsulent der nichtadligen Grundbesitzer war der Jurist Nik. Falck — begann er den solgenschweren Kampf sür die Ausrechterhaltung alter Rechte, ohne an Trennung zu denken. Der Kamps war der Jurist viel erste vergeblich, wurde aber unter dem Einsluß der Julirevolution von Lornsen wieder ausgenommen. Als zu der nationalen auch die Erbsolgestage trat und Christian VIII. den "Ossenen Bries" 3) (1846) erließ, wurde auch außerzhalb der Herzogtstmer die Teilnahme rege 4). Das Jahr 1848 führte eine Umwälzung herbei.

1) Der Anfang. Die Stände forderten Fortbildung der Berfassung und Bestätigung ihrer Privilegien; die letztere wurde ihnen in zwei getrennten Urkunden zu teil, zu ersterem Zwede eine Kommission nach Kopenhagen berusen, aber nur für Holstein. Gegen diese Trennung erhob sich der Widerstand, und nun unterdlied die Berusung des Landtages, während die Steuern gewaltsan eingetrieden wurden. Als auf die ritterschaftlichen Proteste lediglich Prohungen ersolgten, wandten sich Prälaten und Ritter 1822 an den Bundestag, er möge auf Grund von Art. 56 der Wiener Schlußakte (Abänderung in anerkannter Wirksamkeit bestehender Versassungen nur auf versassungsmäßigem Wege erlaubt) die alte Versassung Schleswig-Holsteinssschlügen. Um Schleswig konnte sich der Bund nicht klimmern; ob die Versassung in anerkannter Wirksamkeit" nach bundeskechtlicher Aufsassung stand, ist zweiselhaft. Von den meisten Historisern bejaht, von Treitschke früher ebenfalls, jetz (III) verneint; von Spbel (III) unentschieden gelassen. Die wichtige Frage der Unteilbarkeit wurde sass absolute Regiment blieb bestehen.

2) Uwe Jens Lornsen (1798 auf Sylt geboren; studierte zu Kiel und Jena die Rechte, seit 1830 Landvogt auf Sylt, 1838 ging er nach Rio de Janeiro, 1887 in die Schweiz, 1838 ertränkte er sich, tiessinnig geworden, im Genser See) forderte in der Schrift "Ueber das Versassiumswert in Schleswig-Holstein" 1830 gemeinsamen Landtag sür beide Herzogtümer und Unabhängigkeit in allen inneren Angelegenheiten. Lornsen wurde zu Festung verurteilt und verließ nach Abbüsung der Strafe die Heimat. Doch wurden 1834 getrennte Provinzialstände nach preußischem Kusterrod des Protestes der Ritterschaft eingeführt, zugleich ein gemeinsames Oberappellgericht und gemeinsame Provinzialregierung eingerichtet. Die "Giderdänen" agitierten dagegen und wollten mindestens Schleswig (Vänemark die zur Eider) eins

|                                                                           |                      | Abolf, Herzog von Gottorp, † 1586 | Johann Wolf, † 1616                  | Friedrich III., † 1659 | Christian Albrecht, † 1694 | Christian August      | Moolf Fried. Georg<br>rich, König Audivig | vonSchweden  Peter I. von Gustav III. Oldenburg | Gustav IV.   | August Georg         | Reter II.                                    |                           |                |                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Christian I. von Dänemark, Norwegen, Schweden, Schleswig-Holftein, † 1481 | 588                  | Abolf, Herzog                     | Johann                               | Friedri                | Chriftian                  | Friedrich IV., † 1702 | Karl Friedrich, † 1789                    | Peter III. von Ruß=<br>land                     | Paul, † 1801 | Alexans Ritolaus     | Allegan-<br>ber II.                          |                           |                |                                                     | n 71.]                              |
| Echweben, Sch                                                             | Friedrich I., † 1538 |                                   | Johann der Jüngere von<br>Sonderburg | Alexander              |                            | August                | von Bed<br>(Glücksburg)                   | Ludwig<br>Friedrich                             | Peter August | Rarl Anton           | Friedrich                                    | Wilhelm,<br>+ 1881        | Chriftian IX., | "tollpring"                                         | (Nach Boigtel-Cohn Stammtafeln 71.) |
| rt, Norwegen,                                                             | ક                    |                                   | Johann ber<br>Sond                   | Alero                  |                            | Ernst<br>Günther non  | Augusten.<br>burg, † 1689                 | Friedrich<br>Wilhelm                            | Christian    | August               | Frtebrich<br>Christian                       | Friedrich<br>Christian    | Christian      | Fried.<br>rich VIII.,<br>"ber Augus-<br>stenburger" | ıch Boigtel≤Col                     |
| l. von Dänema                                                             |                      | Christian III., † 1589            | Friedrich II. von Dänemark           | Christian IV.          | Friedrich III.             | Christian V., † 1699  | Friedrich IV.                             | Christian VI.                                   | Friedrich V. | Quencina<br>Quencina | Friedrich VI. Chriftnan VIII.,<br>† 1848<br> | Friedrich VII.,<br>† 1863 |                |                                                     | 9 <u>(</u> 6)                       |
| Christian ]                                                               |                      | (                                 |                                      |                        | Friedr                     | Christian             | Friedr                                    | Chrift                                          | Strieby      | Cyclinal vii.        | Friedrich VI.                                |                           |                |                                                     | noa                                 |
|                                                                           | + 1513               | Elifabeth,                        | Gemahlin<br>Joachims I.              | burg, † 1535           |                            |                       |                                           |                                                 |              |                      |                                              | · · · · · · ·             |                |                                                     | Wilhelm I., König von<br>Preußen    |
|                                                                           | Johann, † 1513       | , [                               | ftian II., (<br>+ 1559 3             | g                      |                            |                       |                                           |                                                 |              |                      |                                              |                           |                |                                                     | Withetr                             |

verleiben. Nach Lornsens Tode wurde von Georg Beseler bessen, wähle Unionsversassung Dänemarks und Schleswig-Holsteins" herausgegeben, das die bloße Personalunion verlangt und auf die alte "Unionsurkunde" vor der Wahl der Grasen von Oldenburg 1460 zurückgeht, welche verbürgt, 1. daß die Herzogkümer selbständige Länder bleiben sollten, 2. für immer unzertrennlich (up ewig ungedeelt), 3. nur dem Mannesstamme erblich. Der dadurch entstehenden Bewegung trat in Nordschleswig eine dänisch-nationale Agitation gegenüber, während die Provinziallandtage nach Rereingung strebten.— (Nansen. 18. Rornsen. 72. Us in aer. in Atsch. d. Ge-

Bereinigung ftrebten. — [Jansen, U. J. Lornsen, 72. Usinger, in Itsch. d. Gefellsch. f. Schlesw.-Holft. Gesch. III.]

3) Der offene Brief. In Dänemark durfte seit dem Königsgesetz (1665) auch der Frauenstamm folgen, in den Herzogkumern nur der Mannesstamm. Die Frage schien in naher Zukunft aktuell zu werden, da Prinz Friedrich, der Sohn des Thron-folgers, kinderlos blieb. Die Danen behaupteten die Geltung des Königsgesetzes auch für Schleswig, und eine ganze Litteratur muchs darüber auf, während Herzog Christian von Augustenburg, vorläusig in einer anonymen Schrift, das Thronfolgerecht für sein Haus in Anspruch nahm. 1844 stellte Ufsing in der dänischen Ständerversamtung zu Roeskilde den Antrag: "Der Köne wolle die ganze dänische Mon-

4) Die Stäubeversammlangen. Die Herzogtümer unter Führung von B. H. Beseler in Schleswig und Falc in Kiel beschlossen protestierende Abressen; die holzteinsche richtete zugleich eine Adresse an den Bundestag, und als der königliche Rommissar sie für unzulässig erklärte, legten satt alle Mitglieder beider Versammlungen die Mandate nieder. Sine starte populäre Agitation begann mit dem Bahlspruch "up ewig ungedeelt" und fand in dem vielgesungenen Liede von Chemnis "Schleswig-Holftein, meerumschlungen — Deutscher Sitte hohe Wacht u. s. w. "ihren

Ausdruck. Auch in Deutschland standen alle Parteien ohne Unterschied zu den Herzogstümern, und der Bundestag, von den holsteinischen Ständen, den Augustenburger und Glücksburger Agnaten angerusen, saßte (17. September 1846) einen Beschluß, worin er sich in der vertrauensvollen Erwartung bestärkt findet, "daß Seine Majestät bei endlicher Feststellung der in dem offenen Briese vom 8. Juli 1. J. besprochenen Berhältnisse die Rechte aller und jeder, insbesondere aber die des Deutschen Bundes, erbberechtigter Agnaten und der gesehmäßigen Landesvertretung Holsteins beachten roerde".

#### § 175. Die Revolution.

Litteratur. Kottenkamp, Deutschland in seiner Erhebung (8 H.), Deutschland in seiner Entwickelung (19 H. 48 st.). Bauer, Die bürgerliche Revolution, 49. S. Stern, Geschichte des deutschen Volles 1848—49, 50, 51. Bern stein, Revolutions= und Reaktionsgeschichte, 8 Bde., 82, 84. Stratz, Die Revolution der Jahre 1848 und 1849 in Europa, 2 Bde., 88, 91. Blum, Die deutsche Kevolution, 98. Hartmann, Die Volkserhebung der Jahre 1848 und 1849 in Deutschland, 1900. Corvin, Erinnerungen II, III, 8. Aust., 80. Born, Erinnerungen eines Achtundvierzigers, 98. Karl Marx, Revolution und Contrerevolution in Deutschland (dtsch. v. Rautsky), 96. Lenz 1848. P. Bd. 91.

Am 24. Februar 1848 wurde in Paris der König verjagt und die Republik ausgerufen, und der Telegraph trug die Nachricht überall hin. Am preußischen Hose fürchtet man eine Invasion der Revolutionsscharen und beginnt mit Wien Verhandlungen dur Abwehr. Der Bundestag faßt erschreckt liberale Beschlüsse d. Indes hatte von Baden aus die Bewegung ihren Sang über alle deutschen Staaten dangetreten, ohne Widerstand zu sinden. In den vier Grundsorderungen: Preßfreiheit, Schwurgerichte, Bolksbewassnung, deutsches Parlament kommen alle überein. Auf die letzte Forderung legt auch die Heidelberger Versammlung dom 5. März den Nachdruck, und Gagerns Sendung do derein ihre Annahme bei den Regierungen. Der Umsturz in Wien do Berlin warf auch die letzten Bollwerke des alten Regime nieder.

1) Die Sendung Radowie'. Am 28. Februar beschließt Friedrich Wilhelm IV., Radowis nach Wien zu senden, um über ein sestes Zusammengehen beider und des Bundes gegen Frankreich, über gemeinsame Rüstungen nach den Abmachungen von 1840 (s. o. § 172,8) und über Bundesresormen zur Gewinnung der össentlichen Meinung im Sinne einer Denkschrift Radowis' vom 20. November 1847 (Verbesserung der Kriegsversassung des Bundes, Einsehung eines Bundesgerichts, Ueberweisung der gesamten Gesetzgebung über Handelse, Joll- und Verkehrswesen an den Bundestag, der mit Majorität beschließen soll zu verhandeln, wosür Preußen die Garantie sur Lombardo-Venetien übernimmt. Eine Minister- oder Fürstenkofterenz solle über die Frage verhandeln. [Nadowis, Deutschland und Friedrich Wilhelm IV., 48. Koser, H. 2. 83.] Metternich geht darauf ein und erläßt am 7. März eine Jirkulardepesche an die deutschen Regierungen, in der es heißt: "In solcher Lage der Dinge sind Besestigung des Nationalbandes, welches alle Teile Deutschlands umschlingt, Krästigung des vaterländischen Geistes durch Verdürgung der Güter, welche alle Deutschen unter dem Schus des Bundes genießen und genießen sollen — Bestiedigung gerechter Wünsche dus des Vurch Verdürgung derechter Wünsche vor Ration endlich, insosen die Deutschlands Fürsten und Städte der Krone und des wahren Vollsrechtes vereindarlich ist — Gegenstände, welche unmittelbar in das Auge gesaßt, und über welche Deutschlands Fürsten und Städte sofort Beschlüsse fassen müssen welche Deutschlands Fürsten und Städte sofort Beschlüsse subser vollchen Werentung die sofortige Verstamulung eines Ministertongresses in Antrag. Derselbe würde in der nächsten Woche und zu Versden stätzusinden haben." Bapern lehnte am 12. März ab (derlei Konferenzen würden bloß "an Karlsbad, Verona und Wien erinnern"); es

batte ichon bas beutsche Barlament genehmigt. Metternichs Sturz verhindert alles

2) Bundestagsbeschstese. Am 2. März erließ der Bundestag eine Proklamation, die zu Eintracht und Bertrauen aufforderte, am 3. März: 1. Jedem deutschen Bundesktaate wird freigestellt, die Zensur aufzuheben und Preßreiheit einzusühren. 2. Dies darf jedoch nur unter Garantien geschehen, welche die andern deutschen Bundesktaaten und den ganzen Bund gegen den Mißbrauch der Preßseiheit mögslichst sicherstellen (in Baden und Wärttemberg schon am 1. März aufgehoben, s. u. 3); am 3. März: Die Bundesversammlung erklärt den alten deutschen Reichsadler mit der Umschrift "Deutscher Bund" und die Farben des ehemaligen deutschen Reichsanler mit der Umschrift "Deutscher Bund" und die Farben des ehemaligen deutschen Reichspaniers — schwarz-rotzgold — zu Wappen und Farben des Deutschen Bundes. Am 9. März beantragt Baden Einsehung einer Bolksvertretung am Bunde; am 10. werden die Regierungen eingeladen, Männer des allgemeinen Bertrauens und zwar jede der 17 Stimmen des engeren Kates einen, alsbald (spätestens die zu Ende d. M.) mit dem Austrage nach Frankfurt abzuordnen. der Bundesversammlung und 2) Bundestagsbeschläffe. Am 2. März erließ ber Bundestag eine Prollamation, jebe der 17 Stimmen des engeren Rates einen, alsdald (fpätestens dis zu Ende d. M.) mit dem Auftrage nach Frankfurt abzuordnen, der Bundesversammlung und deren Ausschüssen zum Behuf der Bordereitung der Kevision der Bundesversafinng mit gutachtlichem Beirat an die Hand zu gehen. (Am 25. März wiederholt "zur Beratung über die Revision der Bundesversassung auf wahrhaft zeitgemäßer und nationaler Grundlage".) Es waren: von Schmerling, Dahlmann, Kirchgesner, Todt, Wangenheim, Uhland, Bassermann, Jordan, Langen, Droysen, Wilmar, von der Gabelenz, von Gagern, Petri, Gervinus. — [Zu den Berhandlungen der 17, Droysen, Beiträge zur neuesten deutschen Geschichte, 49.]

) Wittels und Aleinstaaten. In <u>Baden</u> sand schon 27. Februar eine Bolksversammlung zu Offendurg statt unter Mathys Borsiz und Heders Beteiltigung Zwölf Forderungen, als die wichtigsten die obigen vier, wurden angenommen. Regierung und Kammern gaben sosort nach. Welcker wurde Bundestaasaesandter

zwolf Forderungen, als die wichtigten die obigen vier, wurden angenommen. Negierung und Kammern gaben sofort nach. Welder wurde Bundestagsgesandter, Mathy Minister. [Karl Mathy, 1807 geboren, studiert in Heidelberg, wird Finanzbeamter, 1834 wegen seiner politischen Stellung entlassen und versolgt, geht nach der Schweiz, wo er als Lehrer wirkt. 1840 zurückgesehrt, beteiligt er sich am politischen Leben und an der Gründung der "Deutschen Zeitung" und erössnet mit Bassermann eine Buchhandlung. Gemäßigtes Mitglied im Franksurter Parlament, Unterstaatssekretär im Keichsministerium, Mitglied des Ersurter Varlaments, später wieder im babischen Staatsbienst, nach 1866 Minister, gestorben 1868. G. Freytag, M. W. V. & M. Wus dem Rocklas Briefe aus den Kohren 1846—48 881. Die wieder im datigen Staatsvient, nach 1868 Vetnister, gestorben 1868. G. Freytag. R. M., 72. R. M., Aus dem Nachlaß. Briefe aus den Jahren 1846—48, 98.] Die Regierung hatte am 1. März schon das Preßfreiheitsgesetz von 1882 wiederhergestellt. [Hauffer, Denkwürdigkeiten zur Geschichte der dadischen Revolution, 58.] In Württemberg zeigt der König zuerst Lust, sich den Forderungen entgegenzustellen, beruft aber dann ein liberales Ministerium Kömer, in dem Paul Psizer Kultusminister ist. Um 1. März schon wurde das Preßgesetz von 1817 erneut. In <u>Bayern</u> (siehe oben § 173, 4) kam die erste Adresse mit Volkswünschen aus Nürnberg. In München richtete fich die Demonftration gegen Minifter Bed und tommt zu offenem Aufruhr. Bugeftanbniffe wie Becks Beurlaubung, Berufung ber Kammern gum 16. Marg nugen nichts, in einer Proklamation vom 6. Marg erteilt ber König Preffreiheit, Dinifterverantwortlichkeit 2c. und beruft den Führer der Linken Thon-Dittmar an Baller-fteins Stelle jum Minifter. Um 16. Marz entsteht neuer Aufruhr auf das Gerücht, sola Montez sei zurückgekehrt. Durch eine Erklärung des Ministeriums wird die Auhe hergestellt, der König aber legt am 19. März die Regierung zu Gunsten seines Sohnes Maximilian II. nieder. (Ludwig, gestorben zu Nizza 29. Februar 1868.) In Hannover wurde Stüve Ministerpräsibent, in Braun schwe geit repräservon Schleiben Minister, ihm trat aber in Langerselbt ein die neue Zeit repräservon Schleiben Minister, ihm trat aber an Langerselbt ein die neue Zeit repräservon tierender Rollege gur Seite und die üblichen Kongessionen murben gemacht. 3m Großherzogtum Seffen ging bie Agitation von Mainz, bem Sauptherbe ber Bewegung, aus; ber Großherzog nahm am 5. Marz seinen Sohn, ben Thronfolger Lubmig III., jum Mitregenten an und übertrug Seinrich von Gagern bas Minifterium. In Naffau gab ber Herzog sofort bem ersten Ansturm ber Bevolkerung nach; Abwotat Hergenhahn erhielt bie Leitung ber Geschäfte. In Kurbeisen richtete sich die Bewegung gans besonders gegen den Kurfürsten Friedrich Bilbelm I., der feit 1847 felbst regierte, personlich; in Hanau bildete sich eine provisorische Regierung und sandte ihm ein Ultimatum, sich binnen drei Lagen zu unterwerfen. Der hanauer Burgermeifter Cberhard tritt an bie Spihe bes Minifteriums, bem auch Bippermann für die Finanzen angehört. Sylvester Jordan wird Ge-fandter beim Bundestag. Auch in Beimar (Ministerium Bydenbrugt), Olbenburg (Ministerium Buttel) und in den übrigen Staaten und Städten tritt, durch Tumulte herbeigeführt, Bechsel der Personen und des Systems ein. Um längsten hielt sich die sachlische Regierung. Sine Deputation aus Leipzig um Prepfreiheit und Parlament wurde schroff zurückgewiesen; am 6. März nahm Minister von Falkenzien seine Entlassung, und eine königliche Prollamation verspricht für Ansang Mai die Berusung der Stände. Leipzig wurde cerntert und Preußens hilse angerusen. Auf die Wiener Nachrichten gab man den Widerstand auf: das Ministerium Könsneritz geht und ein liberales aus Braun, Georgi, dem radikalen Oberländer und

bem Rettor der Universität von der Pfordten wird gebildet.

4) Die Heibelberger Bersammlung tritt am 5. März zusammen. Teilnehmer waren meist bieselben Männer, die in Heppenheim (§ 178, 4) getagt hatten: zwanzig Babenser, Soiron, Mathy, Bassermann, Welder, Gervinus, Hüsser, auch die Radistalen Istien, Heder, neun Württemberger (Römer), andre Sids und Westebutsche, zwei Preußen (Hansemann und Stedtmann, Mitglieder des Bereinigten Landtags) und ein zufällig anwesender Desterreicher Wiesener. Heeser und Struve verlangten Ausrusung der deutschen Republik; Gagern tritt für deutsches Kaisertum ein. Man einigt sich vorläusig dahin, auf ein deutsches Parlament zu dringen; ein Ausschuß von sieden Mitgliedern sollte über Bahl und Ginrichtung beraten und eine größere Bersammlung von Bertrauensmännern zur Förderung der Sache einberusen (Vorparlament). Sie sollte saut Beschluß vom 11. März am 80. März in Frankfurt zusammentreten; eingeladen wurden Ständemitglieder, auch aus Osis, Bestpreußen und Schlessen, sonstige Bertrauensmänner, Witglieder der preußtschen Stadtratsund Stadtverordnetenkollegien, da die dortigen Ständemitglieder durch Berufung

bes Bereinigten Landtags verhindert maren.

-

-

;...

b) Gagerns Sendung. S. von Gagern ging bavon aus, daß Berufung und Beitung des Parlaments in die hand einer Regierung gelegt werden muffe, und bewog seine naffauische Regierung, seinen Bruder Mar, und die darmftäbtische, den General Lehrbach mit der Miffion zu betrauen, die Hofe für die Bildung einer interimistischen Zentralgewalt ju gewinnen. Baben stimmte sofort bei, in Burttemberg erklarte ber König, Preußen muffe die Leitung übernehmen, vorher aber eine Konstitution einführen. In Manchen warteten sie vergeblich vom 12.—18. Marz, da die Abdantungstrifis in biefe Tage fiel. In Dresben stimmte man eifrig zu. Man einigte fich auf bas Programm: Dberhaupt mit verantwortlichen Miniftern, Senat ber Ginzelftaaten, Bollshaus mit Abgeordneten auf je 70 000 Seelen, Beerwefen. Diplomatie, Handel, Zoll, Berkehr wird der Reichsgewalt überwiesen, Bundes-gericht, Garantie der volkstümlichen Freiheitsrechte. In München hatten sie die Biener, in Dresden die Berliner Revolution erfahren. In Berlin war man, da die Dresdener Ronferenzen mißgludt waren, auf den von Defterreich gebilligten Gedanken gekommen, den Bundestag nach Botsdam einzuberufen (zum 25. März). Nach dem Umschwung und Friedrich Wilhelms IV. Proklamation vom 21. März wurde von Wien aus der dem Bundestagspräsidium schon erteilte Besehl, nach Botsbam zu gehen, widerrufen. In der preußischen Proflamation "Un mein Bolt und die deutsche Nation" heißt es: "Rettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr tann nur aus ber innigften Bereinigung ber beutschen Fürften und Boller unter einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme heute die Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Bolk, das die Gefahr nicht scheut, wird Mich nicht verlaffen und Deutschland wird sich Mir mit Bertrauen anschließen. Ich habe heute die alten beutschen Farben angenommen (nach bem Umritt fiehe unten 7) und Mich und Mein Bolt unter bas ehrmitrbige Banner bes beutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Als Mittel und gesetliches Organ, um im Berein mit Meinem Bolle zur Rettung und Beruhigung Deutschlands voranzugehen, bietet sich der auf den 2. April bereits einberufene Landtag dar. Ich beabsichtige, in einer unverzüglich naher zu erwägenden Form, den Fürsten und Ständen Deutschlands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen biefes Landtages zu einer gemeinschaftlichen Bersammlung zusammenzutreten. Die auf Diese Beise zeitweilig sich bildende deutsche Ständeversammlung wird in gemeinsamer, freier Beratung bas Erforberliche in ber gemeinsamen inneren und außeren Gefahr ohne Berzug vorkehren. Was heute vor allem not thut, ift: 1. Aufstellung eines allgemeinen deutschen volkstümlichen Landesheeres; 2. bewaffnete Neutralitätserklärung. Solche vaterlanbifche Ruftung und Erklarung werden Guropa Achtung einflößen vor ber Beilig-teit und Unverleglichteit bes Gebietes beuticher Bunge und beutichen Ramens. Rur Gintracht und Starte vermogen heute ben Frieden in unferm iconnen, burch Sanbel

und Gewerbe blühenden Gesamtvaterlande zu erhalten. Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwendung der augenblicklichen Gesahr wird die deutsche Ständeversammlung über die Wiedergeburt und Gründung eines neuen Deutschland deraten, eines einigen, nicht einförmigen Deutschland, einer Ginheit in der Berschiedenheit, einer Ginheit mit Freiheit. Allgemeine Einschlung wahrer konstitutioneller Verfassungen, mit Berantwortlichseit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mündliche Rechtspslege, in Strassachen auf Geschworenengerichte gestützt, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiösen Glaubensbekenntnisse und eine wahrhaft volkstümliche freisinnige Verwaltung werden allein solche höhere und innere Einheit zu bewirken und zu besestigen im stande sein." Durch diese Austreten sah die österreichische Regierung ihre Segemonie in Deutschland bedroht; so schwach sie auch selbst war, erging sie sich in beutschen Demonstrationen und erklärte sich in einer Zirkularnote vom 24. März gegen jede einseitige Aenderung der Bundesversassung. Durch die Berliner Revolution war Preußens Ansehen auch in Deutschland erschütztert, und als die Vertreter der die Gegerns Gesandtschaft beteiligten Staaten am 28. März mit dem Minister von Arnim berieten, wollten Varnschlad und Rassan die den brieden erklärungen nichts mehr wissen, Württemberg, Darnstadt ein dem obigen im wesentlichen gleichlautendes Programm. (Die Vergleichung des ein dem obigen im wesenklichen gleichlautendes Programm. (Die Bergleichung des Gagernschen Programms bei Sydel I, 184 mit dem der Konserenzen bei Ernft II. I, 271 ergibt, daß letzteres die Ministerverantwortlichkeit nicht erwähnt und auf 100 000 Seelen einen Abgeordneten mablen lagt.) Statt die Leitung ber Bewegung, wie Gagern gehofft, in die Hand zu nehmen, erklarte Friedrich Bilbelm IV., getränkt burch "ben bemokratischen Hohn über sein wohlgemeintes Manifest", den beutschen Regierungen, auf Bunsch bes Bundestages ständische Deputierte nach

Frantfurt fenben zu wollen.

Frankfurt senden zu wollen.

9) In Wien. In Ungarn und den italienischen Provinzen erreichte die Särung einen hohen Grad, durch Gerüchte über den drohenden Zusammendruch der Nationalbank genährt. In stürmisch sortreißender Rede forderte Kossuth für Ungarn nationale und konstitutionelle Regierung und die letztere auch stür Desterreich. In Wienerung des Systems"; am Hose, wo der Bruder begann ein Abressenung und dessenung des Systems"; am Hose, wo der Bruder des Kaisers, Franz Karl und dessenung des Gystems"; am Hose, wo der Bruder ternichschen Allmacht überdrüssig, auf Nachgiebigkeit drangen, und in der Regierung war man uneinig. Endlich entschloß sich die Staatskonferenz am 12. März, die Berufung eines ständischen Ausschusses aus allen Provinzen zu versprechen; am solgenden Tage traten die niederösterreichischen Stände zusammen; Bollsmengen umlagerten das Haus, Neden wurden gehalten, schleßlich drang man in den Saalein, und nun beschlossen die Stände, in corpore sich zum Kaiser zu begeben und die Wüssche des Volkes vorzutragen. Sie wurden empfangen und mit leerer Bertröstung abgesertigt. Inzwischen war es draußen zu einem Jusammenstoß der Menge mit den unter Erzherzog Albrechts Beschl erschienenen Truppen gekommen. Mit dem Ruse: "Fort mit Wetternich, sort mit dem Willitär!" stob die Menge aus Mit bem Ruse: "Fort mit Metternich, fort mit bem Militar!" stob bie Renge auseinander; die Burgergarde trat zusammen, der Burgermeister, Burgeroffiziere, der Rettor der Universität eilten in die Hofburg, forderten Ingeständnisse, die Studenten verlangten Baffen. Die Staatstonfereng versprach ben Bersammelten Aufhebung ber Benfur, und Metternich mit Erzherzog Ludwig wollten eine Berordnung im Nebenzimmer auffeten, als auch dort ber Ruf: "Abbanten!" erscholl. Burbig legte Metternich feine Aemter nieber und verließ fofort Bien, wo feine Sommerwohnung gestürmt war, und das Land, ebenso Erzherzog Albrecht. (Bis 1851 lebte Metternich in London, Brüffel und auf seinem Schloß Johannisberg als "vielbefragtes Drafel ber alten Diplomatie", kehrte nach Wien zurück und stirbt 1859). Nun folgten kaiserliche Berordnungen über Bewaffnung ber Studenten, Nationalgarde, Preffreiheit und am 15. Marz die Zusage, eine Reichsversammlung zu berufen, um die Konftitution bes Baterlandes zu beraten. Den Wienern war nur Metternichs Sturz bas Reichen ihres Steges, benn ein Liberaler wurde nicht ins Ministerium berufen. Es setzte sich aus Graf Kolowrat, Fiquelmont, Taasse, Kübeck und Pillersdorff zusammen, den Oberbesehl in Wien erhielt Fürst Windischgrätz, ein eingesteichter Aristokrat. — [Wiener Chronik für das Jahr 48, 50. Schuselka, Das Revolutionsjahr, 50. Violand, Sozz. D. Revolution in Oesterreich, 50. G. Wolf, Aus der Revolutionszeit in Oesterreich-Ungarn 48—49, 85. Zenker, Die Wiener Verschlichen 1848 in ihren faischen Werchelkungen und Revolutionen 27. Revolution 1848 in ihren sozialen Boraussehungen und Beziehungen, 97. Bach, Gefch. d. Wiener Revolution i. 3. 1848, 98. Sammlung Belfert, Die ofterreichische Revolution b. J. 48 u. 49 in Wort u. Ton, in Bild u. Erz (beschreibenber

ķ,

4

٠

1:

Ratalog ber Sammlung), 98.]
7) In Berlin. Der erste Schlag, ber ben König traf, war ber Abfall Neuen-Durgs und beffen Bereinigung mit der Schweiz, gegen die er protestierte. In der Rheinprovinz und in Westfalen, in Oftpreußen und Schlesten herrschte starke Erregung, und in Berlin selbst fanden etwa seit dem 2. März stürmische Versammlungen im Tiergarten statt. Bald kam es zu Zusammenstößen mit Polizei und Militär, und von allen Seiten strömten fremde Agitatoren dort zusammen. Am 6. März entließ der König die vereinigten Ausschüffe und verkündete dabei die 6. Marz entließ der Konig die vereinigten Ausjayise und vertindete dabei die Uebertragung der ihnen zugebilligten Periodizität auf den vereinigten Landtag. Am 8. März versprach der König bedingte Preßfreiheit; am 14. überreichte eine Depusation der Stadtverordneten eine Adresse, die neben andern Wünschen "schleunige Einderusung des vereinigten Landtags" verlangte; ein Patent vom gleichen Tage berief ihn auf den 27. April. Der späte Termin war gewählt worden, weil am 25. März der deutsche Fürstenkongreß (s. o. 1.) in Dresden zusammentreten sollte, und man erst dessenisse Ergebnisse abwarten wollte, aber alle bisberigen Augeständnisse reichten nicht mehr aus, um die Erregung ju bemeistern. Auf ber einen Seite von dem preußischen Bundestagsgesandten Gr. Donhoff, der Preußen durch Borgehen im fonstitutionellen Sinne an die Spipe Deutschlands zu bringen hoffte, gedrängt, auf der andern vom Minister Bodelschwingh immer wieder auf die Notwendigkeit dazu hingewiesen, hatte der König so um den 9. März herum sich mit der Zbee vertraut gemacht, daß eine Konstitution nicht zu umgehen sei [Koser, Friedrich Wilhelm IV. am Borabend der Märzrevolution, H. Z., 88], obgleich seine Antwort an die Deputation vom 14. noch ausweichend lautete.

Am 15. erschienen die erften Bersuche im Barritabenbau, am 16. ftieg auf bie Nachrichten aus Wien die Erregung, die Truppen mußten zur Räumung der Straßen von der Waffe Gebrauch machen. Um Blutvergießen zu verhindern, entsichloß sich der König zum Entgegenkommen. Am 17. herrschte Ruhe, aber für den 18. wurde der Ausbruch befürchtet. Am Abend des 17. fand eine Ministersthung statt unter Teilnahme des Prinzen von Preußen. Der Minister des Innern E. von Bodelschwingh, der schon am 8. vergeblich den Erlaß eines Preßgesehes beantragt hatte, entwarf das Patent, das am 18. erschien, das Gagernsche Programm wiederhatte, entwarf das Patent, das am 18. erschien, das Gagernsche Programm wieder-holte (Bundesstaat statt Staatenbund, Konstitution, deutsche Wehrverfassung und Flotte 2c.) und den Vereinigten Landtag auf den 2. April berief. Am gleichen Tage empfing der König eine rheinische Deputation und eine solche der Verliner Ge-meindebehörden, die Entlassung des Ministeriums, freisinnige Versassung, Abzug des Militärs und Bewassung der Bürgerschaft sorderte und beruhigende Jusiche-rungen erhielt. Bodelschwingh wiederholte sein Entlassungsgesuch, das er schon am 12. und am 15. ausgesprochen, weil er es für nötig hielt, daß neue Männer das neue System durchschriften, und Graf Arnim-Bonzendurg wird mit der Neubildung beauftragt. Auf die Renntnis der Ronzessionen umbrängte das Boll das Schloß, zuerst freudig erregt, bald aber schlug die Stimmung um, und man rief nach Abzug des Militärs und bedrängte es, als auf Befehl des Königs der Plat vor dem Schlosse geräumt werden sollte. Durch Zusall sielen bei diesem Drängen zwei Schlisse, ohne jemanden zu tressen; das Bolk aber schrie Verrat, stürmte auseinander, und balb erhoben sich allerorten Barrikaben, und von Nachmittag 4 Uhr bis nach Mitternacht dauerte der Straßenkampf. General von Prittwit befehligte die Truppenmacht von 14000 Mann und besetzte einen Kreis von etwa 8 Kilometern um das Schloß nach hartem Rampfe. Im Schloß herrscht vollständige Berwirtung; Deputationen tommen und geben; der König, balb apathisch, bald bitterlich weinend, ift ju feinem Entschluß zu bringen; Georg von Binde, ber am Abend empfangen wird, rat jur Rachgiebigfeit; endlich befiehlt ber Ronig, ben Rampf einzustellen und bie Position zu behaupten, und entwirft eigenhändig die Proklamation "An meine lieben Berliner", in ber er ben Bergang foilbert und bie Bewohner aufforbert: "Rebrt aum Frieden gurud, raumt die Barritaben, die noch fteben, hinmeg, und entfendet an Mich Manner, voll bes echten Berliner Beiftes, mit Borten, wie fie fich Gurem Rönige gegenüber geziemen, und Ich gebe Guch mein tonigliches Wort, bag alle Strafen und Plate fogleich von ben Truppen geräumt werden follen und die militarifche Besahung nur auf die notwendigen Gebaube, des Schloffes, des Zeughauses und weniger anderer, und auch ba nur auf turze Zeit, beschränkt werden wird." Am 19. erfchienen wieder Burgerdeputationen, welche, wozu auch Binde geraten hatte, ben Abaug ber Truppen und ihre Ersetzung burch bewaffnete Burger forberten. Die

Seneräle, vor allen Rahmer, wollten mit dieser Maßregel nur allmählich vorgehen, da scheint der Einsluß des Hospiers Strauß den König ungestimmt zu haben Wei einer neuen Beratung trat Arnim sür den schortigen und bedingungskosen Abzug ein, Bodelschwingh wollte gemäß der Proklamation dies erst nach Räumung der Barrikaden zulassen. In seinem Sinne wurde entschieden. Da erschien eine neue Deputation mit der Nachricht, drei Barrikaden wären schon beseitigt. Der König zog sich mit Arnim und Bodelschwingh in sein Rabinett zurück — was hier vorging, bleibt verdorgen. Zedenfalls erschien Bodelschwingh mit dem Befehl des Königs, die Truppen sollten zurückzezogen, nur Schloß, Zeughauß und andere öffentliche Gebäude sollten beseht bleiben. Der Krinz von Kreußen erhob heftigen Widerlung, Prittwih erklärt, er müsse die Truppen dann in ihre Quartiere abrücken lassen, daburch wären sie ohne Berbindung miteinander den Gegnern preizegeden. Beide eilen zum Könige, der jetzt sassung miteinander den Gegnern preizegeden. Beide eilen zum Könige, der jetzt sassung miteinander den Gegnern preizegeden. Beide eilen zum Könige, der jetzt sassung miteinander den Gegnern preizegeben. Beide eilen zum Könige, der jetzt sassung stellätt, das habe er nicht der um das Schloß auf. Dort war ihr Verbleiben unmöglich, da sie, von der höhnenden Menge umbrängt, zu neuem Angriss haten schen müssen, da sie, von der höhnenden Menge umbrängt, zu neuem Angriss hätten schreit müssen, da sie er mübet und ohne Rahrungsmittel waren, und so besahl Prittwiz den Ubmarsch in die Kasernen; später verlassen ken eine Stadt, da sie dort vereinzelt und bedrocht waren. Schloß auf. Dort war ihr Verbleiben unmöglich, da sie, von der höhnen Wenge und siehen schloßen sie Stadt, da sie der vereinzelt und bedrocht waren. Schloßen, da ser verlassen den Stellen siehen der Stellen siehen Schloßen und Senerkenisch und ben Schloßen, ander Kulserungen von Spistieren stehen dem gegehen und Erichnisse eines Batriaden und dem Ander Ausberungen von Höhnen der Bestellt aus kassen den S

Der König hatte am 19. die Absicht, Berlin zu verlassen, aber die Ereignisse hinderten ihn daran. Am Bormittag des 19. wurden die Leichen der auf den Barrisaden Gesallenen in den Schlößhof getragen und König und Königin zum Erscheinen vor denselben gezwungen. In das neugedildete Ministerium, dessen Borsts dalb darauf (29. März) der Führer der rheinischen Liberalen, Ludolf Camphausen, übernahm, wurden Alfred von Auerswald, Graf Schwerin (siehe § 172, 10) derusen und Frb. Heinrich von Arnim übernahm das Auswärtige. Am 20. erließ der König eine Amnestie politischer Berbrechen. Auf Arnims Rat, die Ausmerssankeit des Bolkes von den innerpreußischen auf die deutschen Angelegenheiten abzulenken, unternahm er, von Krinzen, Generalen, Ministern und Bürgern begleitet, mit den beutschen Farben geschwärt, einen Umritt in der Stadt, stürmisch begrüßt, und sprach zur Kürgerwehr, zu den Prosessonen, zu den Stadtverordneten schwungvolke Worte, so: "Ich trage die Farben, die nicht mein sind. Aber ich will damit nichts usurpieren, ich will keine Krone, keine Herschaft, ich will Deutschlands Freiheit, Deutschlands Einheit, ich will Ordnung, das schwöre ich zu Gott." Am Abend erschien die Proklamation: "An mein Bolk und be deutsche Nationa (siehe oben 5). Das seierliche Begräbnis der Märzgefallenen an 22. schloß en Antion" (siehe oben 5). Das seierliche Begräbnis der Märzgefallenen an 22. schloß en kumischen Tage sürs erste. Die insolge der Amnessie aus den Gesängnissen entlassen Bolen organisserten jeht einen Ausstand unter Mieroslawskis Führung. Eine Deputation, an deren Spize Erzbischof Frzyluski stand, erhielt am 14. die Zusage einer nationalen Reorganisation durch eine Kommissis istand, erhielt am 14. die Zusage einer nationalen Keorganisation durch eine Kommississen keiches erstrebten, bemächtigten sich vollständig der Keglezung ihres alten Keiches erstrebten, bemächtigten sich vollständig der Keglezung ihres alten Keiches erstrebten, bemächtigten sich vollständiger die Keorganisation, General von Willisen, ihnen überdung de

Kreise von der Neuordnung ausnahm und sie dem deutschen Bunde anschloß, erklätten die Bolen dies für die siebente Teilung und begannen unter gräßlichen Grausamkeiten gegen Deutsche und Juden den Kampf, in dem Mieroslawski sogar einen kleinen Sieg dei Miloslaw über eine schlecht besehligte Truppe gewann. Erst im Mai, als General von Psuel, mit diktatorischer Gewalt ausgestattet, in Posen erschien, wurde energisch gegen die Insurgenten vorgegangen und, nachdem Mieroslawski sich ergeben hatte, der Ausstand beendet. Die däuerliche Bevölkerung hatte sich ohnedies nur gezwungen daran beteiligt; die Reorganisation unterblied natürzlich. — [Knorr, Juncker v. Conreut, siehe oben § 172, 11. B. Fischer, Erinnerungen an den polnischen Ausstand, 48, 99. Ueber die Märztage in Berlin, Wolff, Berliner Kevolutionschronik, 3 Bde., 49—54, gekürzter Nachdruck, 98. Stahr, Preußische Revolution, 2 Bde., 51. Gneist, Berliner Zustände, 49. Die Berliner Märztage vom militärischen Standpunkt aus, 50. v. Arnim-Bonzen burg, Bemerkungen zur vorigen Schrift, 50. Die Memoirens und Zeitschristenlitteratur verzeichnet Busch vorigen Schrift, 50. Die Memoirens und Zeitschristerlitteratur verzeichnet Busch vorlandend. u. preuß. Geschichte, 13; (Buchbolk) Berzeichnis der Friedländerschung zur Beschichte der Bewegung von 1848, 97.

#### § 176. Borparlament und Nationalversammlung bis zur Raiserwahl.

Litteratur. Stenogr. Berichte über die Berh. der ersten konstit. Nationalvers, zu Franksurt a. M., hg. von Wigard, 9 Bbe., 48, 49. Verhandl. des Verfassischungsausschussen, h. von Droysen, 49. Beneden, Die Bage. Deutsche Reichsschau, 48 f. Raumer, Briese aus Franksurt und Paris, 2 Leile, 48—49. Daym, Die deutsche Nationalvers, 8. Ubt., 48—50. Dunder, Zur Gesch. der deutsch. Reichsvers., 49. Laude, Das erste deutsche Parlament, 49. Wurm, Diplomatie, Parlament und deutscher Bundesstaat, 49. Heller, Brustbilder aus der Baulstirche, 49. Jürgens, Zur Gesch. des deutschen Berfassungswertes, 3 Bde., 50—57. Bogel, Studien zur Gesch. des deutschen Berfassungswertes, 3 Bde., 50—57. Bogel, Studien zur Gesch. des Franks., 81. Biedermann, Erinnerungen aus der Paulstirche, 49. Derselbe, Hist. Laschend., Jahrg. 77. Dersselbe, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte, 88. Reyscher, Erinnerungen, 84. Beseler, Erlebtes und Erstrebtes, 84. Bichmann, Erinnerungen aus der Paulstirche, 88. J. Fröbel, Ein Lebenslauf, I, 90. Anorr, Das erste deutsche Parlament und die Wehrfrage, 87. Briese von Mathy und Vassermann an Beckerath, Deutsche Kevue, VII. Dechelhäuser, Erinn. a. d. J. 1848—50, 92. Rümelin, Aus der Paulstirche. Berichte an den Schwählichen Merkur h. v. Schäfer, 92. Binding, Der Bersuch der Reichsgründung durch die Paulstirche, 1848, 49, 92. Briese von E. M. Arndt aus der Paulstirche. Deutsche Kundschau, 8d. 94. Delsner, Die wirtschafts- und sozialpolitischen Berhandlungen des Parlaments in der Paulstirche, P. 3. 87.

Im Borparlament 1), das am 31. März in der Paulskirche zu Frankfurt zusammentrat, konnten die Differenzen zwischen Konstitutionellen und Republikanern nur überbrückt werden, indem man die Verfassungsfrage der künftigen Versammlung überließ. Die letzteren unternahmen unter Heckers Führung einen rasch niedergeworsenen Putsch 2). Der Bundestag 3) folgte allen Beschlüssen, verzögerte aber die Annahme des Verfassungsentwurses 4) der 17 Vertrauensmänner (siehe § 175, 2), so daß der Versammlung keine Regierungsvorlage gemacht wurde. Am 18. Mai wurde das Frankfurter Parlament 5) eröffnet, Heinrich v. Gagern zum Präsidenten gewählt und die Sitzung mit einer Ovation für Arndt begonnen. Die wichtigste Frage war die Gründung einer provisorischen Exekutive; Gagerns "kühner Griff" bewirkte die Einsehung eines Reichsverwesers in der Person des Erzherzogs Johann, der am 12. Juli in Frankfurt eintras. Um 9. August war sein Ministerium desinitiv gebildet, nachdem Ludolf Camphausen abgelehnt hatte: Fürst v. Leiningen Borsit, Schmerling (Oesterreich)

Inneres, Peucker (Preußen) Krieg, Heckscher (Hamburg) Aeußeres, Wohl (Baben) Justiz, Beckerath (Kreseld) Finanzen, Duckwitz (Bremen) Handel. Eine wirkliche Regierungsgewalt sehlte der Zentralbehörde, obgleich der Bundestag vor seinem Auseinandergehen dem Reichsverweser die Aussübung seiner Rechte und Pklichten übertrug, er also auch als Beaustragter jenes erschien. Nach Annahme mehrerer Anträge ging die Versammlung an die Beratung der Versassung, von der zuerst die Grundrechte dabgesondert wurden; sie wurde durch die Verhandlungen über den Wassenstellstand von Malmö (siehe unten § 180), die daran anknüpsende Ministerstriss und den Septemberausstand? unterbrochen. Als man dann an die eigentliche Versassung heranging, trat die Frage nach der Stellung Oesterreichs drängend vor. Die Niederwerfung der Revolution (siehe unten § 178) hatte dort einen Umschwung der inneren Politik herbeisgesührt, der auch im Programm von Kremsier? zum Ausdruck kam. Neben heftigen Debatten zwischen "Großdeutschen" und "Kleindeutschen" liesen resultatlose Unterhandlungen der Regierungen. die Reußen übertragen wurde.

1) Das Borparlament hatte über 500 Mitglieder, darunter 141 Preußen und nur 2 Oesterreicher; zum Präsidenten wurde der Heidelberger Prosesson Mittermaier gegen den demokratischen Kandidaten Robert Blum gewählt, der neden Dahlmann, Istein, Sylvester Jordan Bizepräsident wurde. Der Siedener-Ausschuß gesten Gagerns Programm als Grundlage der Verhandlungen vor, dem Struve den Antrag auf sofortige Erklärung der deutschen Republik entgegenstellte; man einigte sich vorsäusig, von deiden abzusehen. Dem Vorschlas der Siedener, einen Ausschuße die Vorsäusig, von deiden abzusehen. Dem Vorschlas der Betebener, einen Ausschuße die Bersammlung wiederzuberusen, seste Decker die Permanenzerklärung entgegen; doch wurde auf Gagerns Einwirkung der erste angenommen. Am letzten Aage, 4. April, wurden die Bahlen dazu vollzogen: sir Desterreich wurden sechs Siste freigehalten, von den Demokraten wurden Blum, Jacoby, H. Simon u. a., aber nicht Pecker und Struve hineingewählt. Beitere Beschlüsse waren: Schleswig, Ost: und Bestpreußen in den Bund aufzunehmen (die Bestimmung für Kosen vorbehalten, dagegen die Teilung Polens für "Ichmachvölles Unrecht", zur Biederberstellung mitzuwirken sie teilung Polens für "Immachvölles Unrecht", zur Riederberstellung mitzuwirken sie teilung Polens für "Immachvölles Unrecht", zur Kederen haben auf Grundder Letzen Bundesmatriel, für je 60000 Seelen I Vertreter, statzusinden, jeder vollsährige selbssändriels, sie solltwiesen Flüchtlinge, die zurüsstehen und Staatsdürgerrecht wieder antreten, sind wahlberechtigt, der Vertreter braucht nicht dem Staate anzugehören, die politischen Flüchtlinge, die zurüsstehen und Staatsdürgerrecht wieder antreten, sind wahlberechtigt ver Vertreter fraught nicht dem Staate über antreten, sind wahlberechtigt, der Vertreter braucht nicht dem Staate über antreten, sind wahlberechtigt, der Vertreter braucht nicht dem Staate über antreten, sind wahlberechtigt, der Vertreter braucht nicht dem Staate über antreten, sind werder und wählbar; midrigen ist der Vertreter vertreter vert

Huffgersunsigus 22.), 48.]

Deders Butsch, Heder rief am 12. April von Konstanz aus zu den Wassen, während der Hührer der badischen Republikaner, Fickler, auf Mathys Berankasung verhaftet wurde. Die Warnungen des Fünfzigerausschusses waren vergeblich, und so wurde die badische Regierung in erster Reihe vom Bundestag mit Unterwerfung des Ausstandes beauftragt, auch hessische und württembergische Truppen kamen dazu.

Sie wurden von General Friedrich von Gagern, dem ältesten der drei Brüder, der kurz vorher aus niederländischen in badische Dienste getreten war, um der Sache der deutschen Sinigkeit zu nüßen, besehligt. Bei Kandern traf er mit Heder zusammen und suchte in einer Unterredung, um Blutvergießen zu verhindern, jenen zur Niederlegung der Wassen zu bewegen. Vergeblich. Zu seinen Aruppen zurüczgekehrt, wurde er noch vor Beginn des eigentlichen Kampses zu Tode gertossen (20. April). Heders Schar wurde rasch zersteut, ihr Führer entkam nach Basel; edenso wurde Struves Freischar dei Steinen auseinandergejagt, er selbst sich. Vewassensche Wassen, die am 22. Freiburg besetzt hatten, wurden zwei Tage darauf überwältigt; Herwegh kam mit einer internationalen Flüchtlingsschar aus Frankreich herbei; sie wurde von einer Kompanie Württemberger gesprengt, der Dichter in wenig rühmlicher Weise durch seine Gattin gerettet. Auch anderwärts wurden die Unruhen bald unterdrückt. Die ganze Stedung sand selbst in republikanischen Kreisen schaft, Frühsahr 1848, 48. Gagern, Das Leben des Generals von Gagern, 3 Bbei, 56—57. Das Gesecht bei Kandern und der Tod des Generals von Gagern, 48.]

3) Vundesingsbeschsisse. Am Tage vor Eröffnung des Vorparlaments (29. März) beschloß der Bundestag, die Regierungen aufzufordern, "auf versassungsmäßig desstehendem oder sofort einzusührendem Wege Wahlen von Nationalvertretern anzusordnen, um zwischen den Regierungen und dem Volke das deutsche Versassungert zu stande zu bringen" unter Zugrundelegung der Bundesmatrikel auf 70000 Seelen einen Bertreter. Um 7. April wurde der Beschluß auf Grund der Beschlüsse des Vorparlaments dahin abgeändert, daß auf je 50000 Seelen ein Vertreter 2c. (siehe die Beschlüsse oden 1) gewählt werden. Auch in Preußen und Sachsen änderte man die schon erlassenen Wahlordnungen in diesem Sinne. Um 2. April wurden "die seit dem Jahre 1819 erlassenen sogen. Ausnahmegesche" ausgehoben, und die daran beteiligten Gesandten lassen sich abrusen. Durch Beschlüsse vom 11. und 22. April und 2. Mai werden die Provinz Preußen und Teile von Posen in den Bund ausgenommen, am 28. April die Nationalversammlung auf den 18. Mai berusen.

4) Der Berfassungsentwurf der 17 und andere Entwürfe. Der Entwurf stammt im wefentlichen von Dahlmann und Albrecht. Gin herrliches, Die magvolle Tendens bes Ganzen barlegendes Borwort leitet ihn ein. Artifel 1 Grundlagen: Die jum bisherigen Deutschen Bunbe gehörigen ganber mit Ginschluß ber neuerbings aufgenommenen preußischen Provinzen und des Berzogtums Schleswig bilden fortan ein Reich (Bundesstaat). Artifel 2 Bedeutung bes Reiches, 3 Berfassung, 4 Grundrechte bes beutschen Bolles, 5 Gemahr bes Reichsgrundgefetzes. Ein erbliches Raisertum mit verantwortlichen Ministern, ein Oberhaus, gebildet aus den regieren-den Fürsten und 161 durch die Rammern gewählten Reichsräten, ein aus allgemein gleichem Stimmrecht hervorgehenbes Unterhaus; jum Reich gehören Kriegswefen, Diplomatie, Sanbels-, Boll-, Berkehrswefen; ein Bollgebiet, ein Bundesheer, beffen Offiziere ber Raifer ernennt, ber auch über Garnisonsorte und Festungen verfügt. Der gange Entwurf hatte bas preußische Raisertum jur Boraussegung. Die meiften Bestimmungen tehren in ber Reichsverfaffung (fiehe unten 8) wieder. — Der Entwurf wurde 26. April dem Bundestag überreicht, sein Revisionsausschuß beantragte am 4. Mai Ginholung von Instruktionen, und der hessische Gesandte von Lepel entwarf ein Promemoria, das den Regierungen riet, in der Versammlung Männer au suchen, die in ihrem Sinne wirkten. Durch Indiskretion veröffentlicht, erregte es große Entrüftung; Dahlmanns Entwurf war in der Kommission begraben. Zwar erregte er die beifälligste Beurteilung des Prinzen von Preußen, der sich gegen die spätere Reichsversassung entschieden aussprach [Brief an Frhr. von Stillfried vom 26. Mai 1849 bei Stillfried u. Rugler, Die Hohenzollern und das deutsche Baterland, 8. Ausl., 84], aber der König hatte schon (18. April) Metternich versprochen, für Oesterreich die Kaiserwirde zu erstreben, sür das Neichserzselbherrnamt und hielt an biefem Gebanten fest auch Dahlmann gegenüber, ebenfo wie bem Pringgemahl von England Albert, der ebenfalls einen Berfaffungsentwurf geliefert: einen Fürstentag, ber auf Lebenszeit ober Jahre einen Raifer mahlt, der Reichstag aus ber Stanbemahl, Reichsgericht zugleich Bunbesichiedsamt, ein Rriegsrat aus Generalen und im Krieg ein Bunbesfelbherr; Minister bes Aeußeren und Borfigenbe einer Handelstammer und Kriegsrates 2c. [Diefer Entwurf und bie Kritit bes Königs zuerst gebruckt in "Zum Berständnis der deutschen Frage", 67, bas nach Angabe des Grafen Bitthum (London, Gastein und Sadowa, S. 22) vom württembergischen Minister Barnbüler inspiriert, vom hanseatischen Ministerresidenten Schleiden versaßt sein soll; jeht auch dei Ernst II. I, 273 und dei Bitthum a. a. D. 393; der Brief des Königs an Dahlmann bei Springer II, 226] Die bayerische Regierung verwarf Dahlmanns Entwurf und arbeitete einen solchen aus. Ein Direktorium, das alle sechs Jahre im sesten Turnus unter allen Reichssürsten wechselt, sehr geringe Kompetenzen sur dasselbe. — Pläne, neben dem Parlament eine Bertretung der Regierungen bei den Bersassungsberatungen zu schaffen, schlugen sehl. Die Wahlen wurden vollzogen, auch in Desterreich, dessen Regierung von vornherein erklärte, an ihrer Stellung zum deutschen Staatenbunde nicht rütteln zu lassen.

erklärte, an ihrer Stellung zum deutschen Staatenbunde nicht rütteln zu lassen.

b) Das Franksuter Barlament. Die deutsche konstituierende Nationalversammlung zu Franksut a. M. (später nannte sie sich die deutsche versassung gebende Reichsversammlung) umschloß in ihren fast 600 Mitgliedern die besten und begab-Reichsversammlung) umschloß in ihren fast 600 Mitgliedern die besten und begabtesten Männer des Bolkes. Die Parteigruppierung war nie eine adgeschlossene und deshalb schwer zu sixieren. Die Rechte zersiel in eine protestantische Seite (Casé Milani, später Englischer Host: von Binck, Graf Schwerin) und eine katholische (Steinernes Haus: Kadowis, Fürst Lichnowsty, Lassauk, Döllinger); die Linke tagte im Deutschen Hos (Robert Blum) und die Radikalisen (K. Bogt, Ruge) im Donnersderg; das Zentrum teilte sich in ein rechtes, die stärkste und ausschlaggebendste Partei (Rasino: Arndt, Dahlmann, Dunder, Drogsen, Jakob Grimm, Simson, Wait, Welder, Bassen, Belder, Bassenn, Bester, Mathy, Mevissen, Bederath u. a. "die Prosessenpartei", vom Kasino trennt sich Insgewehren nach links der Landsberg: W. Jordan 2c.) und ein linkes (Württemberger Host: Mittermaier, Giskra, Gumbrecht, Stremanr, von dem sich nach rechts der Augsburger Host trennte: R. v. Mohl. Stremagr, von bem fich nach rechts ber Augsburger Hof trennte: R. v. Mohl, Rieffer, Biebermann u. a.), başu traten noch zwei Fraktionen gemäßigter Republi-kaner: Bestendhall: Raveaux, Bischer, Beneden und zeitweise Nürnberger Hof: Kolb-Speyer, Löwe-Ralbe. — Gagern eröffnete mit schwungvoller Rede: "Wir sollen schaffen eine Berfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Berns und bie Bollmacht zu diefer Schaffung, sie liegen in der Souveränität des Bolkes." Die Sizungen waren äußerst fiürmisch, die Geschäftsordnung mangelhaft und nur Gagerns Energie und Geschicklichkeit gelang es, die Stürme zu beschwören. Die Majorität war monarchisch, wie sich bald bei der Frage der provisorischen Zentral-Sagerns Energie und Geschicklichkeit gelang es, die Stürme zu beschwören. Die Majorität war monarchisch, wie sich bald bei der Frage der provisorischen Zentralgewalt zeigte, indem die radisalen Forderungen nach einem "Bolziehungsausschich" oder einem Präsiberten dalt deseitigt waren. Die Frage lag: Triumvirat oder Keichsverweser? Ernennung durch die Bersammlung allein oder durch Bereindarung mit den Fürsen? Am 3. Juni wurde zur Beratung dieser Fragen ein Ausschuße eingeset. Bon der preüßichen Spise war sast ger eine Rede, man neigte zum Direktorium der drei und in Besprechungen Gagerns (seit 28. Mai) mit den Gesandten Desterreichs, Preußens und Bayerns, mit Bassernan und Beckerath verständigte man sich auf Erzherzog Johann, Prinz Bülhelm von Preußen, Prinz Karl von Bayern (Obeime ihrer Sowoeräne), oder wenn keine Prinzen, Minister Wessendon von Badern (Amphausen von Preußen und Armansperg von Bayern oder Mathy von Baden. Am 19. Juni wurde der Ausschußschußericht, von Dahlmann verschüt, verlesen: dem Ausschuß hatten 16 Anträge vorgelegen, 33 kamen dazu, 189 Redner hatten sich gemeldet. Der Bericht schlug Direktorium von drei Müsselbern, welche die Regierungen bezeichnen, die Bersammlung bestätigt, vor; die Minister sind verantworklich, das Direktorium erhielt Erchutive, Oberseitung des Heerne Anteil, zu Krieg und Hrieden Justimmung der Bersammlung nötig. Gagern aber hatte sich inzwischen entschlossen, sülfernedustige Bertrechtliche und handelspolitische Bertretung; an dem Bersafungswerke keinen Anteil, zu Krieg und Frieden Justimmung der Bersammlung nötig. Gagern aber hatte sich inzwischen entschlossen, sich Majorität dahin. Tagelang korbe der Redetumps, am 28. erläher dassen kannen keigesperweler, am folgenden Tage sprach Gagern: "Ich thue einen Lüchnen Britgundere, für ein Oberhaupt einzureten und zu wirken, auch in der Erstammlung neigte die Majorität dahin. Tagelang korbe der Redetwereser, wir missen Arge wurde gestritten; am 28. wurde das Gese über die provisische der Bahl zu enhanen. Roch zwei Tage wurde g

nehmen, die nicht die Selbständigkeit der Ginzelftaaten verburge, und Bagern gogernd und spat. Für ben 6. August wurde burch Berfügung des Reichstriegsministers eine Huldigung ber gesamten Bundesarmee für den Reichsverweser und Anlegen eine Huldigung der gesamten Bundesarmee für den Reichsverweser und Anlegen der deutschen Kokarde befohlen. Die Kleinstaaten thaten es, in Oesterreich unterblied es und in Preußen sprach ein Armeedeschl (29. Juli) das Vertrauen aus, daß, wenn die Truppen auf königlichen Besehl sich dem Reichsverweser unterzuordnen haben, sie den Ruhm preußischer Tapserseit dewahren werden. Die eigentliche Huldigung ersolgte nicht, und die Zentralgewalt hatte keine Macht sie zu erzwingen. Beim Kölner Dombausest trasen übrigens Friedrich Wilhelm IV. und Erzherzog Johann freundschaftlich zusammen, und ersterer sagte zu Gagern die bedeutungsvollen Worter: "Verzesselsen sie nicht, daß es in Deutschland noch Fürsten gibt, und daß ich einer nan ihren der

daß ich einer von ihnen bin."

:-

۶.

:

daß ich einer von ihnen bin."

°) Die Grundrechte. Um 14. Juni wurden sechs Millionen Thaler zur Flottensgründung bewilligt, am 15. Juli die Berdoppelung des Bundesheeres beschlossen. Die Grundrechte, nach dreimonatlichen Debatten am 21. Dezember als Geset verstündet, umsassen 9 Artikel und 50 Paragraphen; dazu ein Sinsührungsgeset vom 27. Dezember in 8 Artikeln. Sie bestimmen Reichsbürgerrecht für jeden Deutschen, Freizügigkeit, Gewerbesreiheit, Gleichheit vor dem Geset, Auswanderungsfreiheit, Ausbedung aller Standesunterschiede, Abschaffung von Titeln ohne Amt, Bedryssicht für alle; Schuk vor willkürlicher Berhaftung; Abschaffung der Todesstrafe; Bedingungen, unter denen Haussuchung und Beschlagnahme von Briesen gestattet sind, Areüsreiheit. Flaubens und Kewisseiheit. bürgerlicher Eid und Appilehe. Freis dingungen, unter benen Hauszuchung und Bezchlagnayme von Briefen gesatter zuno, Prehfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, bürgerlicher Eid und Zivilehe, Freibeit der Zehre, Staatsschule, Bersammlungs- und Bereinsrecht, Unwerletzlichkeit des Eigentums, Aufhebung oder Ablösung von Privilegien und Semitionen, Unabhängigsteit der Gerichte, öffentliches Berfahren und Schwurgericht. Dazu kamen durch die Berfassung (siehe unten Nr. 9) Petitions- und Beschwerderecht, gerechte Besteuerung, Selbstwerwaltung der Semeinden, konstitutionelle Berfassungen mit Ministerverantwortlichkeit zu, den nicht deutsch erhoben Bölkern Deutschlands Gesahler

mahr ihrer volkstumlichen Entwidelung, Schut in ber Frembe.

7) Der Septemberanfftand. Die Parteigegenfage maren burch bie Bolenbebatte vom 25. Juli, die zwar zur Zulassung der Posener Abgeordneten führte, aber die von der Linken gewünschte Brandmarkung der Teilungen Bolens nicht brachte, durch von der Linken gewänschte Brandmarkung der Teilungen Polens nicht brachte, durch die vom 7. August über Amnestierung der an Heckers Putsch Beteiligten und über Anerkennung von Heckers Wahl und Genehmigung seines Eintritts ins Parlament, die abgelehnt wurden, aufs äußerste zugespist; die Republikaner rüsten, und ein Rongreß derselben zu Altenburg beschließt Auflösung der Nationalversammlung und Prollamierung der Republik. In der Pfalz, in Thüringen gärte es, in Berlin, in Schlesien waren Unruhen von neuem ausgebrochen, die Geschäftsthätigkeit stockte und die Not der niederen Klassen stieg, alles schen auf einen Ausbruch zu deuten, als nach Frankfurt die Nachricht vom Abschluß des Malmöer Wassenstillstandes (28. August) dam ssehenen sie 180). Unter Dahlmanns Führung beschloß das Barlament (5. September) mit 17 Stimmen Majorität die Sistierung aller zur Ausksübrung deskelben nötigen Schritte. und das Reichsministerium, das sich dagegen Ausführung bestelben nötigen Schritte, und bas Reichsminifterium, bas fich bagegen erklart hatte, legte sein Amt nieder. Beder Dahlmann noch herrmann aus München vermochten ein neues zu bilden und so tehrte das alte, nach Ausscheiden Leiningens, unter Schmerlings Borfit wieder. Indes erkannte man bei ruhiger Ueberlegung bie Unmöglichkeit, Preußen zur Rücknahme bes Bertrages zu zwingen, und als am 14. September die Hauptfrage gur Debatte ftand, ob der Bertrag burch die Reichsgewalt genehmigt werden follte, beharrte zwar der mit Borberatung betraute Ausschuß bei der Ablehnung, die Majorität aber erklärte sich dafür (16. September). Am 17. fand eine republikanische Bolksversammlung statt, in der jene Mehrheit als Berräter gebrandmarkt wurden. Als am folgenden Lage der Bersuch der Menge, in die Paulstirche zu dringen, durch herbeigerufenes Militär verhindert wurde, ex-hoben sich Barritaden, während vor der Stadt die Abgeordneten H. von Auerswald und Fürst Lichnowsky grauenvoll ermordet wurden. Der Aufstand wurde noch an bemfelben Tage niedergeschlagen und dadurch weitere Bersuche der Revolutionäre im Lande im Keime erstickt. "Das Ansehen der Nationalversammlung hatte durch Die Septembertage eine unersesliche Schäbigung erlitten. . . . Noch ftand fie aufrecht und es gab niemand, der ihren Beschluffen nicht Beachtung geschenkt hatte. Deutlich aber war es geworben, daß die über Deutschlands Zukunft entscheidende Kraft nur noch jum kleineren Teile ber Baulkkirche gehörte" [Sybel]. \*) Die Berfaffung. Um 19. Ottober begann die Beratung auf Grund einer

Ausschußvorlage, die in die Abschnitte I das Reich, II die Reichsgewalt, III das Reichsoberhaupt, IV der Reichstag, V das Reichsgericht, VI die Grundrechte des deutschen Boltes, VII die Gemähr der Berfassung zersiel. Auf Drousens und Dahlmanns Beranlassung hatte der Ausschuß § 2: "Hat ein deutsches Land mit einem nichtbeutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so soll das deutsche Lande ine von dem nichtbeutschen Lande getrennte eigene Berfassung, Regierung und Berwaltung haben. In die Regierung und Berwaltung des beutschen Landes durfen nur beutsche Staatsbürger berufen werben. Die Reichsverfassung und Reichsgesetzgebung hat in einem solchen deutschen Lande dieselbe verdindliche Kraft wie in den übrigen deutschen Ländern. § 3. Hat ein deutsches Land mit einem nichtbeutschen Lande dasselbe Staatsoberhaupt, so muß dieses entweder in seinem deutschen Lande resibieren, oder es muß auf versassungsmäßigem Wege in demselben eine Regentschleten, doer es muß auf dersallungsnapgen werde in verneten eine vergenischen in ebergefest werden, zu welcher nur Deutsche berusen werden vornentiert und so die Frage nach Oesterreichs Stellung in Fluß gebracht. Gagern stellte am 26. Oktober den Antrag, die deutschen Staaten außer Oesterreich bilden für sich einen Bundesstaat (engerer Bund) und dieser trete mit Desterreich in ein beständiges und unauflösliches Blindnis (weiterer Bund), dessen nähere Bestimmungen einer befonderen Bundesatte vorbehalten bleiben. Die Linke gab den Ausschlag, und der Ausschußantrag wurde am 27. Oktober angenommen, nachdem Gagern seinen Antrag zurückgezogen hatte. In dieser Frage hatte sich die Majorität getrennt, und es standen sich Großbeutsche (für die Erhaltung Desterreichs im Bunde, besonders von Uhland vertreten) und Kleindeutsche (Ausschieden Desterreichs) gegenüber. Die endgultige Entscheidung follte erft bei ber zweiten Lesung fallen, und inzwischen muste auch die ofterreichische Regierung Stellung nehmen. Die Berfaffungsberatung nahm ihren Fortgang (Schluß ber ersten Lesung 28. Dezember); die Grundrechte (siehe oben 7) wurden gesondert beraten und verkündet. Wir heben aus der endgültig am 28. März 1849 festgestellten, in 197 Paragraphen zerfallenden Berfassing solgendes heraus. Die Reighsgewalt übt die völkerrechtliche Vertretung aus, jazing solgendes heraus. Die Keichsgewalt unt die vollerrechtige Sertretung aus, die einzelnen Regierungen dürfen weder Gesandte empfangen noch halten, sie dürfen unter sich Verträge schließen, mit nichtbeutschen Regierungen nur über Gegenstände des Privatrechts, nachbarlichen Versehrs und der Polizei; die letzten beiben sind der Reichsgewalt eventuell zur Bestätigung vorzulegen (6—9). Die Reichsgewalt des stimmt über Krieg und Frieden, versügt über die bewassnete Macht (die den Sid auf Oberhaupt und Versassung leistet) und ernennt die höheren Offiziere; die Seemacht ist ausschließlich Reichssache (10—20). Sie hat die Oberaufsicht über die Wasser und Landstraßen und Eisendahnen und darf solche anlegen und unterhalten (21—22). Das Reich soll ein Kolle und Kandelsaebiet bilden und erläßt Geiebe 231—22). Das Reich soll ein Zoll- und Hatente (28—40), hat die Aussicher über Bost und kannelsgebiet bilden und erläßt Gesete darüber, auch über Gewerbewesen und Patente (28—40), hat die Aussich über Post und Telegraphie und kann sie übernehmen (41—44), hat allein Münze und Maßgesetzgebung (45—47), beckt seine Ausgesetzgebung (45—47), beckt seine Ausgesetzgebung (45—47), beckt seine Ausgesetzgebung (46—47), beckt s beiträgen und Reichssteuern (48—51). Die Reichsgewalt hat die verdürgten Rechte und die innere Sicherheit und Ordnung zu wahren (52—61), sie ist befugt, wenn sie im Gesamtinteresse Deutschlands gemeinsame Einrichtungen und Maßregeln notwendig sindet, die erforderlichen Gesetz zu erlassen, ihr liegt es ob, die Reichseinheit zu begründen, ihre Gesetz gehen denen der Einzelstaaten voran (62—67). Reichsenberhaumt mirt ein ragiorenden dautschaft wird der Schrift werden der Schrift wird wird der Schrift wird wir der Schrift wird der oberhaupt wird ein regierender beutscher Fürst, erblich, mit dem Titel Raiser ber Deutschen, Residenz am später zu bestimmenden Sit der Regierung und Zivilliste; ber Raiser ist unverantwortlich, seine Minister verantwortlich durch Gegenzeichnung: ber Kaiser ist unverantwortlich, seine Minister verantwortlich durch Gegenzeichnung: er übt völkerrechtliche Bertretung aus, beruft und schließt den Reichstag und darf das Bollshaus auflösen, hat die Regierungsgewalt in allen Angelegenheiten des Reichs nach Maßgade der Verfassung (68—84). Der Reichstag besieht aus Staatenhaus und Bollshaus; das erstere besteht aus 192 Mitgliedern (Preußen 40, Desterreich 88; dei Ausschluß Desterreichs Erhöhung der Mittel- und einiger Kleinstaaten), halb von den Regierungen, halb von den Bollsvertretungen auf sechs Jahre ernannt, je drei Jahre zur Hälfte erneuert; das Bollsbaus besteht aus den Abgeordneten des deutschen Bolles auf drei Jahre nach besonderem Bahlgeses gewählt; sie erhalten Didten, sind ohne Instruktionen, dürsen nur einem Hause angehören. Beschlüsse werden, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, mit einsacher Mehrheit gesaßt; jedes Haus hab Ballsch des Gesesvorschlages, der Beschwerde, der Adresse, der Erhebung von Thatsachen und der Ministerantlage; ein Beschluß kommt nur durch Uebereinstimmung beider Häuser zu stande; ein solcher, der die Lustimmung der Reichsregierung nicht erlangt hat, folder, ber bie Bustimmung ber Reichsregierung nicht erlangt bat,

darf in derselben Situngsperiode nicht wiederholt werden; ist er in drei unmittelbar folgenden ordentlichen Situngsperioden unsverändert gesaßt, wird er auch ohne Zustimmung der Regierung Geset; eine Beriode, die nicht mindestens vier Wochen dauert, zählt nicht mit (§ 101). Beschluß notwendig zu Gesetzen, Etat, Anleiben, Matrikularbeiträgen, Steuern, höheren Abgaden bei frember Seer und Flußschissfahrt, Verwandlung von Landes in Reichssesungen, Handels, Schissahrts, Ausliesenwayverträge und solche die das Reich belasten, Anschluß fremder Länder und Ausschluß einzelner Orte von der Zolllinie, Abtretung deutscher oder Berbindung nichtbeutscher Gebiete mit dem Reiche. Der Etat geht zuerst an das Bolkshaus, einjährige Finanzperiode, das Staatenhaus hat nur das Recht, Erinnerungen und Ausstellungen zu machen, über die jenes endgültig beschließt. Der Reichstag versammelt sich jährlich am Sit der Regierung, kann vom Reichsoberhaupt zu außerordentlichen Situngen berufen werden; im Falle der Aussphaus des Bolkshauses wird das Staatenhaus vertagt, doch muß der Reichstag binnen drei Monaten wieder versammelt sein, Ansang und Ende der Session bestimmt der Raiser, Bertagung auf länger als 14 Tage bedarf der Justimmung des Hallmachten der Nitglieder, die den Berfassungen leisten, darf seine Mitglieder bestrafen, auch ausschließen, darf seine Deputationen empfangen, giedt sich Geschäftsordnung. Die Mitglieder dürsen während der Session nur auf frischer Chat verhastet werden, doch darf das Haus die Aussehung des Berrufes gethan keine gerichtliche oder dissiplinartiche Berfolgung; die Minister barf in berfelben Sigungsperiobe nicht wiederholt werben; ift er in Berufes gethan teine gerichtliche ober disziplinarische Berfolgung; die Minister bürfen Gehör verlangen, mussen auf Berlangen erscheinen, tonnen nicht Mitglieder bes Staatenhauses sein; Annahme eines Amtes ober Beförderung im Reichsbienst schließt Berlust des Mandates ein (85—124). Das Reichsgericht entscheibet: über Rlagen eines Einzelstaates gegen die Reichsgewalt und umgekehrt; Streitigkeiten der beiden Haufer untereinander und mit der Regierung, wenn beide Parteien es anvusen; politische und privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Staaten, Thronfolge, Regierungsunsähigkeit, Regentschaft; Streit zwischen Einzelregierung und ihrer Bolksvertretung über Versalsung; Rlagen der Unterthanen gegen die Regierung wegen Versalsung oder Verletung; Rlagen beutscher Staatsbürger wegen Berletung verbürgter Rechte; Beschwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege; es hat Strasgerichtsbarkeit gegen Reichs und Einzelkaatsminister des treffend ihre Verantwortlichkeit, Hoch- und Landesverrat, Alagen gegen Reichssiskus, gegen beutsche Staaten bei zweiselhaften Verpflichtungen zwischen mehreren Staaten, bem Anspruch Genüge zu leisten. Ob kompetent in jedem Falle entscheidet es selbst; diber Organisation besonders Geset (—129), Grundrecht in seven zune entspeiver en seiner, über Organisation besonderes Geset (—129), Grundrechte (—189). Bei Regierungswechsel tritt der Reichstag auch ohne Berusung zusammen, um den Gid des Kaisers entgegenzunehmen; Bereidigung der Reichsbeamten; über Ministerverantwortlichkeit besonderes Geset; Gid auf die Reichsverfassung mit dem auf Landesverfassung verdunden und ihm vorangeset; Versassung und Gesetz eines Ginzelstaates dürsen nicht im Widerspruch mit Reichsverfassung sehen; Aenderungen der Regierungsssom nicht im Widerstaten wur mit Austimmung der Reichsbeamalt in den Sarmen einer nicht im Widersprüch mit Beichsversassung seiger, wenderungen der Keizerungszein in den Einzelstaaten nur mit Zustimmung der Reichsgewalt, in den Formen einer Berfassungsänderung gestattet; letztere nur möglich durch Beschluß beider Häuser bei Anwesenheit von 3/2 der Mitglieder, nach zwei, acht Tage auseinanderliegenden Abstimmungen und Zweidrittelmajorität, und Zustimmung des Kaisers; die letztere urnöbig dei dreimaliger Annahme wie in § 101 oben. Im Falle von Krieg oder Einzelschlußber der Keinelschlussen. Aufruhr tonnen Grundrechte von bem Gefamtminifterium bes Reiches ober Gingelstaates, unter Zustimmung der Reichs- oder Landesvertretung binnen 14 Tagen, suspendiert werden. Das Bahlgesetz für das Bolkshaus vom 12. April 1849 bestimmt: Bähler ist jeder unbescholtene Deutsche nach zurückgelegtem 26. Lebensjahr. Ausgeschlossen Bersonen unter Bormundschaft oder Kuratel, im Konturs für die Dauer besselben, die Armenunterftützung beziehen. Bescholten ist der, dem die burgerlichen Ehrenrechte entzogen sind; das Bahlrecht wird auf vier bis zwölf Jahre durch Stimmenkauf oder Berkauf ober andere Ungesetzlichkeit bei den Bahlen verloren. Bahlbar ift jeder Deutsche, der 25 Jahre alt ift und mindestens brei Jahre einem beutschen Staate angehört, erstandene oder erlassene Strafen wegen politischer Berbrechen schließen nicht aus, Beamte bedürfen feines Urlaubs. Auf 100000 Seelen nach ber letten Boltstählung ein Abgeordneter; ebenso bei Ueberschuß von 50 000 in einem Einzelftaate, auch fleinere Staaten mit geringerer Bevöllerung bilben einen Bahlfreis. Das Bahlrecht wird bort ausgeübt, wo ber

Babler zur Reit ber Bahl seinen festen Bohnfit hat; für Solbaten bie Garnison, in der fie feit drei Monaten fteben; die Bahlliften werden vier Bochen vorher ausgelegt, Ginsprache ift binnen 14 Tagen zu erledigen, Bahlhandlung ist öffentlich. geleitet von Burgern, die tein Staats- ober Gemeindeamt bekleiben; Bahlrecht wird in Person durch Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt, die Bahl ift dirett, absolute Stimmenmehrheit enticheibet, auch bei Stichwahl, bei einer zweiten Stichwahl nur zwischen ben zwei Kanbibaten, die im zweiten Gange die meisten Stimmen erhielten. Bei Stimmengleichbeit entscheibet bas Los; Bablen im ganzen Reiche am gleichen Tage, ben bie Reichsregierung beftimmt. Nachwahltermin bestimmt bie Lanbesregierung. Die "Reichsmahlmatritel" legt einige Kleinstaaten mit größeren gufammen. [Sanfemann, Die beutsche Berfaffung vom 28. Darg 1848. Mit Anmertungen, 49. v. Bolderndorff, Deutsche Berfaffungen und Berfaffungsentwurfe. Annal. bes beutschen Reiches, 90.] — Unterbrochen wurden die Verhandlungen, als bie Nachricht von der Erschießung Robert Blums (siehe unten § 178, 4) in Franksurt Um 16. November faßte bie Berfammlung ben einstimmigen Beschluß "gegen die mit Außerachtlaffung bes Reichsgesetes vom 30. September 1848 vollzogene Berhaftung und Lötung bes Abgeordneten Robert Blum feierlich Berwahrung einzulegen, gleichzeitig bas Reichsminifterium aufzuforbern, mit allem Nachbrud Magregeln zu treffen, um bie unmittelbaren und mittelbaren Schuldtragenden gur Berantwortung und Strafe ju gieben". Der Befchluß blieb ohne Folge. Außer bem eben ermahnten Gefet vom 30. September "über bas Berfahren im Falle gerichtlicher Untlagen gegen Mitglieder ber verfaffungsgebenben Reichsverfammlung" war ein foldes uber Die Ginführung einer beutichen Rriegs- und Sanbelsflagge am 81. Juli, jum Schute der verfassungsgebenden Reichsversammlung und der Beamten der provisorischen Zentralgewalt am 9. Oktober, das jeden gewaltsamen Angriff auf bas Barlament als Hochverrat erklärt und mit Zuchthaus dis 20 Jahre bestraft 2c., über Ginführung ber allgemeinen Wechselordnung für Deutschland am 24. November und das Berbot der öffentlichen Spielbanken am 8. Januar 1849 zu stande gekommen und waren Umlagen zur Beftreitung ber Roften ber Verfammlung und ber Zentral-gewalt und für die Flotte und ein Finanzgefet für die Reichsbedürfnisse beschloffen morben.

\*) Das Programm von Aremster. In Desterreich (siehe unten § 178) war die Mevolution niedergeschlagen, und Fürst Felix Schwarzenberg, der neue Ministerpräsident, legte dem in Kremster versammelten Reichstage am 27. November sein Programm vor. Auf die deutsche Frage bezogen sich solgende Worte: "Desterreichs Frostestand in staatlicher Einheit ist ein deutsches wie ein europäisches Bedürsnis. Bon dieser Uederzeugung durchdrungen sehen wir der natürlichen Entwickelung des noch nicht vollendeten Umgestaltungsprozesses entgegen. Erst wenn das verzüngte Desterreich und das verzüngte Deutschland zu neuen und sesten Formen gelangt sind, wird es möglich sein, ihre gegenseitigen Beziedungen staatlich zu bestimmen. Bis dahin wird Desterreich sortsahren, seine Bundespssichten treulich zu erfüllen." Minister von Schmerling [Urneth, Anton Ritter v. Schmerling, 96. Lemmerm an ver, Deutsche Revue, 22], dem die Staatseinheit Desterreich über alles ging, und der auch dem Gagernschen weiteren Bunde nicht zugethan war, verlangte Unterhandlungen mit Desterreich und zu dem Zweck Eintritt Gagerns als Minister des Auswärtigen. In den Kreisen der beiden Beseler erkannte man, daß Gagerns Eintritt neben Schmerling wirkungslos sei, und bewirkte im Kasino ein Nistrauensvotum gegen diesen, so daß er sein Amt niederlegte. Um 18. Dezember wird Sagern Ministerpräsident, während Sduard Siehon die Leitung der Kationalversammlung übernimmt. Am solgenden Tage legt der neue Minister sein Programm vor. Deutscher Bundesstaat ohne Desterreich und mit diesen ein völlerrechtliches Unionsverhältnis, über welches im gesandschaftlichen Wege durch die Zentralgewalt verhandelt werden sollte; doch bleibt die deutschaftlichen Bege durch die Zentralgewalt verhandelt werden sollte; doch bleibt die deutschaftlichen Bege durch die Kentralgewalt verhandelt werden sollten zurück und legte Ansang Januar dem Keichsministerum eine österreichische Note vom 28. Dezember vor, worin gegen die Auslegung des Kremsierer Programmes, als wolle Desterreich in den deutschen, ein g

mitteilte, überwiegen bie Großbeutschen, und er empfahl, "bie Zentralgewalt gu beauftragen, über das Berhältnis der zum früheren Deutschen Bunde nicht gehörigen Länder Desterreichs zu dem deutschen Bundesstaate zu geeigneter Zeit und in geeigneter Beise mit der öfterreichsischen Regierung in Unterhandlungen zu treten"; eine Minorität wolke Gagern vie erbetene Bollmacht erteilen. Dreitägige heftige Debatten, an benen Schmerling, Arneth, Sepp, Morjs Mohl, Giskra, Vogt einerseits, Bederath ("Das Warten auf Desterreich ist das Sterben der deutschen Sinheit"), Beseler, Binde, Gagern andrerseits beteiligt waren, endeten damit, daß am 18. Januar Gagern mit 87 Stimmen Mehrheit Die erbetene Genehmigung erhielt. In diesen Tagen bilbete fich eine neue Parteigruppierung. Die großbeutsche Bartei feste fich aus den Defterreichern (Hotel Schröder), den Ultramontanen und ver legte stat aus den Cestereigern (Hotel Schroder), den alltambitatien und der Einken zusammen (14. Februar Verbrüderungsfest in der Mainlust), die über die Berweigerung, für Blum im Parlament eine Totenseier zu veranskalten, und über die Erklärung der Majorität, die Berliner Steuerverweigerung sei ungesetzlich, erbittert war, während die "erbkaiserliche" Partei (preußische, Weidenbuschwerein) sich am 17. Februar mit 221 Mitgliedern von der äußerssechten die nahe an die Einke, Bestendhalle, konstituierte. Sie benutte die gunstige Lage und begann am 14. Januar die Beratung des Abschnitts "Reichsoberhaupt". Sine Minderheit des Bersassussschusses unter Dahlmanns Führung beantragte erbliches Kaisertum, die Linke forbert verantwortlichen Bräsidenten, andre Direktorium verschiedenster Arten. 97 Redner hatten sich gemelbet; mit Dahlmann traten Bassermann, Vince, Rümelin u. a. für Erblichkeit ein, Uhland sprach: "Es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Deles gefalbt ift." Das Ergebnis ber fünftägigen Debatte mar, daß die Uebertragung ber Burde bes Reichsoberhaupts an einen regierenden deutschen Fürften mit 47 Stimmen Mehrheit angenommen murbe, Erblichkeit und alle andren Borfchlage fielen für die

erfte Lefung 16) Die Acgierungen. Um 17. Juli machte bie preußische Regierung ben beutschen Bofen ben Borschlag, aus ben Bevollmächtigten berfelben bei ber Zentralgewalt einen "Staatenrat" zu bilben, ber aus fieben Mitgliebern (Defterreich, Breußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, ben beiben Hessen, ben einzelnen bie kleinen Staaten zugeteilt) besteht, Desterreich und Preußen mit je brei Stimmen, um sich mit bem Reichsverweser über alle nach bem Geset vom 28. Juni nötigen Magregeln zu verständigen. Die Sofe wie die Zentralgewalt lehnten ab. Spater nahm der König biefen Gebanten wieder auf und ichlug dem Könige von Bayern die Ginsetzung eines Königstollegiums, das mit dem Reichsverweser die bochste Obrigkeit Deutschlands bilbe, vor. Alls in der Baulstirche der Gedanke des preußischen Kaisertums immer mehr hervortrat, legte ber baperische Gesandte (22. November) ber preußischen Regierung einen Vertragsentwurf vor: Direktorium von brei Mitgliedern, Defterreich, Preußen und die übrigen Königreiche; ohne Defterreich, Preußen, Bayern und die andern mit wechselndem Borfit, baneben Staatenhaus aus Abgeordneten ber Regierung. Als Breußen ben Borfclag für verfrüht erklarte, mandte fich Bayern schufflebend an Desterreich. In Dieser Beit kam Gagern nach Berlin, um ben Ronig jur Annahme ber Krone und ber Berfaffung ju bewegen; diefer aber wies darauf hin, daß das Parlament keine Krone zu vergeben habe, das fei ohne Zustimmung der Fürsten revolutionär. Auf eine Anfrage der preußischen Regierung nach Defterreichs Unfichten über bie beutsche Frage ermiberte Schwarzenberg (18. Dezember), ba Desterreich Ginheitsstaat geworden, muffe es mit allen feinen Provingen in ben beutschen Bund treten. Aus Berhandlungen ber beiden Machte muffe ein Staatenbund mit ftarterer Erefutive als fruber hervorgehen, baneben eine Bertretung von Abgeordneten ber Fürsten, um für Einheit ber materiellen Interessen und bes Heerwesens zu sorgen. Die Antwort entwickelte ben Plan, Königskollegium als Regierung, ein Oberhaus von den Fürsten beschickt, bas Barlament als Unterhaus; durch diese Organe sei eine Revision der Verfassung vorzunehmen. Der Gintritt Gesamtofterreichs fei allerdings nur im Staatenbunde möglich, boch könne fich bas übrige Deutschland innerhalb besfelben konfolibieren. Schwarzenberg ließ Königstollegium zu, lehnte alles andre ab und wollte statt ber einzelftaatlichen Rammern feche Gruppen bilden: Defterreich mit Liechtenftein, Preupen mit Mecklenburg, Anhalt, Rurheffen u. f. w. und der führende Fürst vertrete Die Regierung gegenüber einer gemeinsamen Standeversammlung, befehlige bas Beer und gehöre bem Königstollegium an. Seine übrigen Aeußerungen laffen erkennen, bag Defterreich einen engeren Bund nicht julaffen murbe, auch bem Bollverein fich

592

vollständig anschließen wolle. Roch einmal versuchte ber König in einem eigenen Auffat vom 4. Januar 1849 Desterreich für seine Ansichten zu gewinnen; er will bas Gruppeninstem burch Reichswehr- Berzogtumer erfegen, balt am Staatenhaus mit 225 (50 Defterreichern, 50 Preugen) bisziplinierbaren Mitgliedern feft, welche die "Paulkkirchenarbeit" und die übrigen Berfassungen von 1848 revidieren sollen. Für befinitive Regelung, die von Konferenzen zu erwarten find, schlägt er vorläufig das Königstollegium vor, ein Unterhaus von den zweiten Rammern ber Ginzelstaaten, ein Oberhaus aus Gesandten der nicht königlichen Fürsten, aus mediati-fierten Standesherren und Delegierten des Großgrundbesiges in den ersten Kammern. [Die Dentschrift mit Schwarzenbergs Noten bei Sybel I, 278.] Schwarzenbergs Antwort vom 17. Januar geht scheinbar auf die Gebanten bes Königs ein, schweigt aber über die wichtigften Fragen und verlangt sofortige Jusammentunft der fechs Konigsboten, Berwerfung der Frankfurter Berfassung, Ausstellung eines Herres von 40 000 Mann gegen etwaigen Aufruhr, ohne Defterreich's Teilnahme baran. Aus Beratungen mit Bunfen, Brandenburg und bem ehemaligen Dtinifter Canity ging Die Note vom 23. Januar an die Regierungen hervor, welche die Berechtigung der Rationalversammlung zu ihrem Borgeben anerkannte, das Recht der Zuftimmung wahrte und aufsorberte, der Bersammlung etwaige Bedenken mitzuteilen. Sie nahm die Jdee des engeren Bundes auf, hält die Aufrichtung der Kaiserwürde nicht für nötig, wohl aber "die Befriedigung des gerechtsertigten Berlangens des deutschen Bolkes nach einer wahrhaften Einigung und träftigen Machtentwickelung" und gibt über Prußens Absichten beruhigende Erklärungen. Am 28. Januar sorberte Gegern ebenfalls die Regierungen auf, ihre Bemerkungen zur Berfaffung mitzuteilen, und am 4. Februar erscheint eine von Schmerling bestellte österreichische Rote, welche gegen Unterordnung unter einen andern Fürsten protestiert, Desterreich nicht ausgeschlossen sehn will und "ein nach außen sessen machtiges, im Inneren startes und freies, organisch gegliedertes und doch in sich einiges Deutschland" zu erstreben erklärt ohne positiven Vorschlag wie. — Der preußische Vertreter in Franksurt, Camphausen, ging seit dem 28. Januar mit Vertretern von 28 Regierungen an die Beratungen, während die Königreiche eine Berfassung mit monarchischer Spipe und ohne Defterreich nicht annehmen zu wollen erklärten, und biefes nach ber zweiten Lesung Stellung zu nehmen versprach. Am 24. Februar werden namens 29 (8 waren binzugetreten) Regierungen dem Reichsministerium die Amendements überreicht.

11) Die Kaiserwahl. In Ungarn schien die Sache für die Regierung günstig

11) Die Kaiserwahl. In Ungarn schien die Sache für die Regierung günstig zu stehen, der Kremsterer Reichstag war ausgelöst, eine neue Bersassung oktropiert (siehe unten § 178) und am 9. März erließ Schwarzenderg eine Note nach Frankfurt, die die Aufnahme des geeinten Gesamtösterreichs in Deutschland verlangte, die Bersassung ablehnte und ein Direktorium von sieden Mitgliedern, Staatenhaus von 70, Einteilung in sechs Kreise forderte. Als Antwort darauf stellte Belder, disher größdeutsch, am 12. März den Antrag, die Versassung, wie sie für die zweite Lesung vordereitet sei, en bloc anzunehmen und die erdliche Kaiserwürde dem Könige von Preußen zu übertragen. Der Antrag siel am 21. März, da eine Gruppe von 16 dis 20 Abgeordneten unter Führung von Heinrich Simon dagegen stimmte, weil sie das absolute Beto und die öffentliche Abstimmung im Bahlgeset verwarsen. Als man an die zweite Lesung ging, verpsichteten sich 114 Mitglieder der Kaiserpartei Simon gegenüber sür suspensives Beto und geheime Abstimmung, 80, darunter Gagern, die so beschlossen Bersassung als endgültig zu betrachten (also von einem Kompromiß zwischen Beidenbuschwerein und Simon kann nicht gesprochen werden, wie Biedermann, 30 Jahre, I 385, nachweist) — dasür stimmten auch Schmerling und eine Reihe hochkonservativer und ultramontaner Abgeordneter, um die Bersassung dem Regierungen unannehmbar zu machen — und so wurde, nachdem auch das suspensive mit 267 gegen 263 (die vier Stimmen ware österreichische) am 27. März beschlossen kaiser gewählt; 248 enthielten sich der Wahl. 15 Abgeordneten zum deutschen Kaiserwürde mit 267 gegen 263 (die vier Stimmen waren österreichische) am 27. März desschlossen einem Protess, in dem sie der Versamlung das Recht bestritten, "die Verderen zus derschlossen des Rechtsbesichnigkeit diesen und des Recht bestritten, "die Bersassungen des Rechtsbesschländigkeit dieser Handlungen von der freien Zustimmung der beutschen Regierungen abbängig ist dieser Andbungen von der freien Zustimmung der beutschen Regierungen abbängig ist.

### § 177. Brengen bis gur Oftropierung ber Berfaffung.

Litteratur. Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Bereinbarung der preuß. Staatsversassung berusenen Bersammlung, 3 Bde., 48. Rauer, Protokolle der Bersassummisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommisskommung. Unruh, Skizzen zu Preußens neuester Geschichte, 49. Derselbe, Ersahrungen aus den letzten drei Jahren, 51. Reichensperger, Erlednisse eines alten Parlamentariers, 82. Temme, Erinnerungen h. v. Born, 83. Aus dem Leben des Generals v. Brandt, 3, 82.

Aus den Beratungen des zweiten vereinigten Landtages 1) ging das Wahlgesetz für die Nationalversammlung 2) hervor, die am 22. Mai zusammentrat, während in Berlin Unruhen, in Posen (siehe oben § 175, 7) offene Revolution ausgebrochen find. Der Abrestebatte 3) folgt der An-trag Berends 3) auf Anerkennung der Revolution; der von der Regierung vorgelegte Verfassungsentwurf wird einer Rommission überwiesen (15. Juni), Die ihn beiseite legt und einen eigenen Entwurf ausarbeitet. Bu gleicher Beit erneut sich der Aufruhr im Zeughaussturm 4) und tritt ein Minister-wechsel 4) ein; schon organisiert sich auch im "Junkerparlament" 5) der feubale Widerstand; in der Versammlung selbst verschiebt fich der Schwerpuntt nach links und ber Terrorismus ber Strafe gewinnt einen bebentlichen Einfluß. Der Konflift zwischen Burgern und Militar in Schweid-nig ") veranlaßt den Antrag Stein "), dessen Annahme und Erneuerung eine Aenderung ber Regierung herbeiführt. Die beginnende Verfaffungs beratung ) und ber Antrag Balbect, den Wiener Aufftandischen au belfen. zeigt die Kluft zwischen der Regierung und der Bersammlung als unüberbrückbar. Die Bedrohung der Versammlung durch erregte Volksmassen bietet jener den Anlaß, durch das neu ernannte Ministerium Branden-burg. die Versammlung nach Brandenburg zu verlegen, die Bürgerwehr aufzulösen und ben Belagerungszuftand über Berlin zu verhangen. Die weiter tagende Versammlung beschließt die Steuerverweigerung und wird an weiteren Sitzungen verhindert. Die Bermittelungsversuche der Reichs-kommission ) sind vergeblich; am 5. Dezember wird die Bersammlung aufgelöft iv) und die Verfassung oktropiert, die allerdings ihre endgültige Gestalt erst nach der Revision am 31. Januar 1850 erhielt (siehe unten \$ 187).

tungen bes zum 2. April 1848 zusammenberusenen vereinigten Landtags von E. Bleich, 48. Fürstin Reuß, A. v. Thabden-Triglass, 90.]

2) Die prenßisse Rationalversamminng. Sie bestand aus 402 Mitgliebern, überwiegend parlamentarisch ungeschult, da die bestannteren Politiser nach Franksturt gewählt waren; die gelehrten Stände waren stark vertreten: 100 Justiz-, 50 Verwaltungs-, 28 Gemeindebeamte, 80 Geistliche und Lehrer; daneben gegen 100 Bauern und Handwerter; Großgrundbesitz und Kapital waren schwach vertreten.

<sup>1)</sup> Der zweite vereinigte Laubtag trat am 2. April zusammen und genehmigte ein Bahlgeset, nach dem jeder unbescholtene Preuße, der das 24. Jahr vollendet hatte, wahlberechtigt ist. Dann nahm er auf das königliche Propositionsbekret vom 3. April hin die Bahlen von 113 Vertretern für die Frankfurter Nationalversamme lung vor, die allerdings für ungültig erklärt wurden, als auf die Forderung des Borparlaments der Bundestag direkte Bahlen beschloß (siehe oden § 176, 3). Ferner wurde dem Ministerium vordehaltlich der nachträglichen Genehmigung der Nationalversammlung ein Kredit dis 20 Millionen Thaler dewilligt. Am ersten Tage wurde in einer Abresse dem König der Dank für die dewilligten liberalen Zugeständnisse ausgesprochen. Nur zwei Mitglieder, v. Thadden-Triglass und D. v. Bismard, stimmten und sprachen dagegen. Am 10. April schloß der Landtag. — [Verhandeltungen des zum 2. April 1848 zusammenderusenen vereinigten Landtags von G. Bleich, 48. Kürstin Reuß. A. v. Thadden-Triglass. 90.1

Es bilbeten sich vier Fraktionen: Die Rechte etwa 150—160; zu ihr gehörten auch bie Altliberalen A. v. Auerswald, Milde, Gradom; ihr Programm war: erbliche konstitutionelle Monarchie, Bereinbarung des Staatsgrundgeletes, politische und religiöse Freiheit und Selbstregierung der Gemeinden, zwei Kammern u. s. w. — Die Linke dis 114 Mitglieder start unter Führung von Balded und Jacody stellte sich auf den Boden der Bolkssouveränität und betrachtete die Bersammlung als konstitutierende; das linke Zentrum unter Robbertus: konstitutionelle Monarchie auf demokratischer Grundlage, suspensives Beto; das rechte Zentrum unter Unruh: sür Bereindarung, aber gegen das Kecht der Krone, die Bersammlung aufzulösen, und für suspensives seto; später noch ein drittes Zentrum unter Jarlose, und für suspensives seto; später noch ein drittes Zentrum unter Jarlosen, und für suspensives seto; später noch ein drittes Zentrum unter Jarlosen. Tetl der Abgeordneten sträubte sich zuerst gegen die Erdsssung im Weißen Saale des Schlosses und verlangte das Erscheinen des Könsigs in ihrem Sigungssaale in der Singakademie. Doch ersolgte sie am ersten Orte, und der König sagte u. a.: "Wit freudigem Ernst begrüße Ich am ersten Orte, und der König sagte u. a.: "Wit freudigem Ernst begrüße Ich eine Bersammlung, welche, aus allgemeiner Bolkswahl bervorgegangen, deruse ist, mit Mir die Versassung zu verein daren, die einen neuen Abschnitt in der Selchichte Preußens und Deutschlands dezeichnen wird. Sie werden, davon din Ich überzeugt, indem Sie das Bers beginnen, die doppelte Aufgabe sich stellen, dem Bolke eine ausgedehnte Teilnahme an den Angelegenheiten des Staates zu sichern und zugleich die Bande enger zu schließen, welche seinen neuen Abschnitt die Bersässen, die eine Berschen, der der der Aufgenehrten Wein Haus welche seinen Beschnitt der Bersamlung die von Kallos zum ersten, des der Verlammlung der Belgichen vorlegen." Er beutet als sein Ziel die Einheit Deutschlands an, hosst von der Ehätigeteit der Bersamlung der Verlamben der Weilen wird de

\*) Der Antrag Berends. Der Abgeordnete Dunder stellte den Antrag auf Erläß einer Abresse an den König; das linke Zentrum schwankte und erst die Rüdstrittsdrohung der Minister veranlaste die Einsetzung einer Rommisson, sie zu entwersen. Als Gegenstüd stellte der Abgeordnete Berends (8. Juni) den Antrag: "Die Versamlung wolle in Anertennung der Revolution erklären, daß die Kämpser des 18. und 19. März sich wohl um das Vaterland verdient gemacht haben," nachdem schon früher (30. Mai) die Abgeordneten Elsner, Stein und Graf Reichenbach sogar ein "Chrendensmal von seiten und auf Rosten der Nation" verlangt hatten. Zweitägige Dedatten endeten mit Annahme einer motivierten Tagesordnung, "das die Hohe Bedeutung der großen Märzereignisse und das Verdienst der Kämpser um dieselben unbestritten sei, die Versammlung überdies ihre Aufgabe nicht darin ertenne, Urteile abzugeben, sondern die Verfassung mit der Krone zu vereindaren".

die hohe Bebeutung der großen Mätzereignisse und das Berdienst der Kämpser um bieselben unbestritten sei, die Bersammlung überdies ihre Ausgade nicht darin erstenne, Urteile abzugeben, sondern die Versassung mit der Krone zu vereindaren".

4) Der Zenghanssturm und das Rimisterium Anerswald-Hausen. Insulten gegen Minister und missiedige Abgeordnete kamen mehrsach vor, müßiges Soll tobte auf den Straßen und sorderte Wassen, um die Freiheit zu schüßen. In der Nacht vom 15. zum 16. Juni drangen die Massen in das Zeughaus, wo nur eine Kompanie unter Hauptmann v. Nahmer stand, der durch die Angade des Leutnanis Lechow, der König sei entsichen, zum Abzug gebracht wurde, und pländerten es, wobei ein Schaden von ca. 50 000 Ahalern angerichtet wurde. Troßbem stellte der Abgeordnete Uhlich, als von der Rechten Schuß der Bersammlung verlangt wurde, den angenommenen Antrag: "Die hohe Versammlung wolle erklären, daß sie keines Schußes Bewassneter bedürse, sondern sich unter den Schuß der Berliner Bevölkerung stelle." Am 17. Juli traten der Kriegsminister v. Canit, Graf Schwerin und H. v. Arnim, am 26. Camphausen und die übrigen außer dem Finanzminister Hans em an zurück. Als Motiv nannte Camphausen, er habe nur die Uederleitung in die neuen Justände vermitteln wollen, und das sei geschehen. "Das Ministerium der Ausschlung umste sich in ein Ministerium der Ausschlung ums

wandeln, und dazu bedurfte es einer festen Majorität in der Versammlung, die ich ohne Versätung aus ihr selbst nicht für gesichert hielt." Den Vorsitz und das Neußere übernahm Rudolf v. Au ers wald, General Schreckenstein Arieg, aus der Versammlung traten ein Milde, im Präsibium durch Gradow ersetzt, sür Handel, Koddertus Aultus, Gierke Landwirtschaft; außerdem Märker für Justiz, Kühlwetter für das Immere. [Roddertus wird am 4. Juli durch v. Ladenberg ersetzt.] Das Ministerium nannte sich ein solches der That und suchte durch Ginrichtung der Schuhmannschaft die Ordnung herzustellen. Es erdat das ansangs eine Art Bertrauensvolum und erhielt es, weil die Majorität eine neue Ministerkriss scheute, indem nach seinem Bunsch der oppositionelle Adresentwurf in den Ausschus zursäszerwiesen und dort begraden wurde; auch in der deutschen Frage, in der der Anstrag Jacoby den unverantwortlichen Reichsverweser verwarf, der deutschen Nationalversammlung aber das Recht zu jenem Beschluß auch ohne Zustimmung der Regierungen zusprach, war das diesen Antrag verwersende Botum den Ministern günstig, ebenso die Stellungnahme der Versammlung zur schleswig-holsteinischen Frage. Aus der Lädigseit der Versammlung ist die Annahme des Gesehes zum Schuß der persönlichen Freiheit, und des Bürgerwehrestess und die Beratung des Gesehes über die Befreiung des bäuerlichen Grundbesties und des Raadageskes dernorzubeden.

sönlichen Freiheit, und des Bürgerwehrgesetzes und die Beratung des Gesetzes über die Befreiung des däuerlichen Grundbesties und des Jagdgesetzes hervorzuheben.

3) Das Junkerparlament. Unter Leitung des Herrn von Bulow-Cummerow dildete sich gegen Ende Juli in Berlin ein "Berein zum Schutze des Eigentums", dessen Britzerschleitzer Waren, und die gegenüber dem Jagdgeset und dem Entwurf eines Gesetzes zur Ausbedung der Grundsteuerfreiheit der Rittergüter ihre alten Rechte zu wahren suchten. Das "Junkerparlament", auf Anregung der Herren von Aleist-Rehow, von Below-Hohndorf, von Bismarct-Schönhausen, von Puttamer-Reinseld, von Bülow-Cummerow berusen, tagte am 18. und 19. August in Berlin und fand für seine reaktionären Ziele in der am 1. Juli 1848 gegründeten "Neuen Breußichen (Kreuz-) Zeitung" ein publizistisches Organ, schuf im Kande in "Breußenwereinen" eine eigene Organisation und gewann dei Hose Einsus, bessen

gender Rudfichtslofigfeit tunbthat.

9) Der Konflitt in Chweidnis und der Antrag Stein. Der Kommandant hatte verboten, die Bürgerwehr durch Trommelschlag zum Exergieren zusammenzurusen; beshalb wurde ihm von Volksmassen eine Kahenmusst gebracht. Schon hatte eine Kompanie Linieninssanterie den Platz gekübert, als eine zweite erschien und auf die inzwischen alarmierte Bürgerwehr schoß, so daß 14 Wehrmänner getötet, 82 verwundet wurden (31. Juli). In der Sigung vom 9. August stellte Abgeordneter Stein den Antrag: "Der Herr Kriegsminister möge in einem Erslasse an die Armee sich dahin außsprechen, daß die Offiziere allen reaktionären Bestrebungen sernbleiden, nicht nur Konstitte jeglicher Art mit dem Zivil vermeiden, sondern durch Annäderung an die Bürger und Vereinigung mit denselben zeigen möchten, daß sie mit Aufrichtigkeit und mit Hingebung an der Berwirklichung eines konstitutionellen Rechtszussandes mitarbeiten wollen", und Abgeordneter Schulz stellte daß Jusasamendement: "und es denjenigen, mit deren politischer Uederzeugung dies nicht vereindar ist, zur Sprenpssicht zu machen, aus der Armee auszusscheiden". Der Antrag wurde angenommen, auch daß Amendement mit einer Stimme Wasjorität. Die Minister hatten bei den Debatten geschweigen, erklärten auf eine Interpellation, die Garnison von Schweidnis hätte gewechselt, die Ossistere sein auch vor reaktionären und republikanischen Bestrebungen gewarnt worden — aber ein Erlaß im Sinne des Antrags könne nicht ersolgen. Darauf erneute Stein (4. Sept.) seinen Antrag und bezeichnete dem Erlaß als "dringendste Pssicht" des Ministeriums "zur Vermeidung eines Bruches". Die Berliner Bürgerwehr verlangte in Betitionen die Annahme, die Bollsmassen, von kadenbeer). Der König berief nun Bederath, dessen hartags wurde mit 210 gegen 148 Stimmen angenommen. Die Holmann, von Bonin, Erna Intrag wurde mit 210 gegen 148 Stimmen angenommen. Die Holmann, von Bonin, Ernangel zum Oberbeschlähaber der Marken ernannt und 50000 Mann in der Nähe Berlins zusammengezogen. Troz dieser werten der die Streitfrage, und der Reresamlung

7) Berfaffung und Antrag Balbed. Am 26. Juli hatte bie Berfaffungstommif= fton ihren eigenen Entwurf, hauptsächlich Balbecks Wert ("Charte Balbeck") fertig, am 12. Oktober begann die Beratung im Plenum. Die Eingangsworte "Bon Gottes Gnaden" wurden gestrichen swie übel der König dies aufnahm, zeigte er drei Tage später, als das Prafibium der Nationalversammlung ihm die Glückwünsche der Inaden" wurden gestrichen swie übel der König dies aufnahm, zeigte er drei Tage später, als das Prassonamber Antionalversammlung ihm die Glückwünsche derfelben zum Gedurtstag überdrachte. Die Worte werden allerdings ganz verschieden mitgeteilt. In der Sammlung "Neden u. s. w. Friedrich Wisselms IV." heißt es bloß: "Eine Hauptsache, die leider selten zu werden beginnt, ist es, auf welche ich Ihre besondere Ausmerksamseit lenke, das ist der Umstand, daß es dei uns im Lande noch eine angestammte Obrigkeit von Gottes Gnaden gibt, die mit großer Macht besteidet." Aehnlich, aber schrester sind die Worte, mitgeteilt bei Flathe, 646, und Bulle, 2, 71; direkt drohend und äußerst schaffen sich secht unangetastet; das Heiligste selbst ist von Ihren Unter unter eine Achten Wein von Gott verliehenes Recht auf die Krone angetastet. Sie wollen Mein von Gottes Inaden nehmen!" u. s. w. in "Aus dem Ledne des Generals von Brandis, 268, und bei Onken I, 279] und als Hormel gesett: "Wir Friedrich Wilhelm verklinden hiermit die von den Bertretern des Volls durch Bereindarung mit Uns setzielten Berfassung. In der servenen Beratung stellte sich auch der Gegensaber Linken gegen das Frankfurter Parlament schrosser hechte gewährleistet, und Bellen Beschlässen des Hormen den Bewohnern des Großherzogtums Hosen die ihnen dei der Bertvindung mit Preußen bewilligten besonderen Kechte gewährleistet, und Bellen Lednen des Generals von Brankfurter Parlaments, betressen heedurgen aur Gesetzskraft die Genehmigung der preußischen Bollsvertreter. Bei Beratung von Tiele Unt. IV wurde auf Antrag Verends (31. Ottober) beschöfen, der Abet sit abgeschafft. In der Gebrauch abliger Präditate sowie die Erteilung von Orden ist untersagt. In der Verbauch abliger Präditate sowie die Erteilung von Orden ist untersagt. In der Kendenstigung des selbsen Lages stand der Antrag Balded zur Debatte: "Die Bersammlung wolle beschließen, das Staatsministerium aufzusderen, zum Schueder in Wieden der Liegeangen und die Erteilung von Dunder und Rodbertus wollten die Jentral Antrag Balbed eingegangen und bie Massen umlagerten bas haus; er wurde mit 116 Stimmenmehrheit verworfen und ber Antrag Robbertus angenommen. Bahrend ber vorherigen Berfaffungsberatung hatte Grabow, von ber Berfammlung wegen eines Ordnungsrufes desavouiert, das Prafibium niedergelegt und von Unruh aus bem rechten Bentrum mar gemählt. Die Berfammlung mar von außen fo bedroht, bag felbst ber Ministerprafibent burch einen bemotratischen Abgeorbneten gefconst merben mußte.

9) Das Ministerium Braubenburg. Jest beschloß ber König, burch Bismard beraten, ber Unordnung ein Ende zu machen. Um 1. November trat bas Ministerium Pfuel ab, und am folgenden Tage teilte Graf Brandenburg, ein natürlicher Sohn Friedrich Wilhelms II., der sich als kommandierender General in Breslau den Aufftanden gegenüber energisch gezeigt hatte, mit, daß er mit der Reubildung beauftragt fei. Alls feine Rollegen traten ein: D. von Manteuffel fur bas Innere, General von Strotha Ariegsminister, Labenberg blieb. Die Nationalversammlung fanbte fofort eine Deputation an ben Ronig mit einer Abreffe, in ber es bieß: "Eine Regierung unter den Aufpizien bes Grafen Brandenburg, welche wieberum ohne Aussicht ist, eine Majorität in der Bersammlung und Bertrauen im Lande zu gewinnen, würde die Aufregung unzweifelhaft zum Ausbruch steigern und unendlich traurige, an das Geschick eines Nachbarstaates erinnernde Folgen für Em. Majestat Sauptstadt und Land nach fich siehen." Nur mit Bogern wurde die Deputation vorgelassen, und als der König nach Berlesung der Abreste ohne Antwort zu geben, aber auch ohne jene zu entlassen, das Zimmer verlassen wollte, bat Jacoby um Gehör und rief, als der König nein sagte: "Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen." Durch einen Abjutanten entließ der König Die Abgesandten und lehnte fpater in einer Botschaft die Forberung ab. Gin Berfuch bes Prasidenten von Unruh, eine Audienz zu erlangen, war ebenso vergeblich wie seine Einwirfung auf Branbenburg, zurückzutreten. Am 9. November stellte sich bas neue Ministerium vor, und zugleich erschien eine Bnigliche Botschaft, welche unter hinweis barauf, bag bie Berfammlung unfrei fei, fie bis jum 27. vertagte, von ba an follen die Sitzungen in Brandenburg gehalten werden. Bugleich pro-

teftierte Graf Brandenburg gegen jede Fortsethung der Berhandlungen vor dem 27. als ungesehlich und verließ mit ben Ministern und einem großen Teil ber Rechten Am 11. November wurde die Bürgerwehr aufgelöst und in einer Proflamation Mitteilung von den Greignissen gemacht und die Bersicherung daran geknupft, daß an den konstitutionellen Freiheiten nichts verkummert werden folle. Am 12. wurde über Berlin und Umgegend, dann über Breslau, Pofen und Elberfeld ber Belagerungszuftand verhängt. Das Rumpfparlament beschließt noch am 9., die Sitzungen in Berlin fortzuseten, beftreitet ber Krone bas Recht gu vertagen, ju verlegen und aufzulösen und erklärt die Beamten, die bazu geraten, für unfähig ihrer Aemter; am 10. findet eine Sitzung statt, in der ein Schreiben des Grafen Brandenburg, das die nach der Bertagung gefaßten Beschlüsse für null und nichtig und als ein Bergeben wider die Berfassung erklärt, verlesen wird, und eine Proklamation an das preußische Bolt ("haltet sest an den errungenen Freiheiten, wie wir mit allen unfern Kraften und mit unferm Leben einftehen, aber verlaßt auch teinen Augenblic ben Boben bes Gefetes") angenommen wird. Inzwischen hatte General von Brangel das Schauspielhaus, wo die Sitzungen stattsanden, besetzt und unter Berwahrung gegen den Zwang vertagte man sich. Am 11. und 12. wurden, da der Jutritt zum Schauspielhause verwehrt war, an verschiedenen andern Orten Sitzungen abgehalten, dann wurde auch das auf Grund des Belagerungszustandes Am 15. kam man noch einmal zusammen; es gelang dem Prafibenten, bas icon eingebrungene Militar ju entfernen, bann wurde einstimmig ber Antrag auf Steuerverweigerung angenommen und die Sigung geschlossen. Im Lande fanden vielfach Bewegungen zu Gunften ber Berfammlung, auch Berfuche, bie Steuern zu verweigern, ftatt.

Die Bermittelungsversuche. Der Unterstaatssekretär Bassermann, gerade in Berlin anwesend, wurde vom Keichsministerium mit der Bermittelung beauftragt, doch scheiterte ste an den weitgehenden Forderungen der Abgeordneten, wie von Kirchmanns, der Berhaftung der Minister, und Brangels, Bildung eines Ministeriums wenigstens teilweise auß der Linken, Entsernung der Truppen verlangte. Die Bermittelungsversuche der Reichskommisser Simson und Hergendahn wurden von der Regierung als innere Angelegenheiten betreffend abgelehnt. Das Franksuter Parlament sorderte Rücknahme der Berlegung und populäres Ministerium, erklärte aber

Die Steuerverweigerung für ungefeglich.

£

10) Die Anslösung. Am Eröffnungstage in Brandenburg erließen 168 Mitglieber des Rumpfparlaments eine Erklärung, welche noch einmal dem des Hochverrats angeklagten Ministerium das Recht Steuern zu erheben absprach, und darauf hinwies, daß abgesehen davon, ein Budget sür 1849 nicht bewilligt sei. Die Brandendurger Bersammlung, unter dem Alterspräsidenten von Brünned eröffnet, war deschußunsähig; am 1. Dezember erschien eine größere Anzahl, um nach einer absgesehenen Erklärung die Einberufung der Stellvertreter zu verhindern, unter Aufrrechthaltung des Protestes gegen die Berlegung. Durch Entsernen verhinderten sie jede Konstituierung, und schon sollten die Stellvertreter einberusen werden, als die königliche Botschaft vom 5. Dezember die Bersammlung auflöste. Am gleichen Tage wurde die Bersaffung nehst einem Wahlgeseh sür die Bildung der 1. und 2. Kammer verkündet. Diesen Kammern sollte die Bersaffung, welche sich als modiszierter Kommissiensentwurf herausstellte, zur Revision vorgelegt werden. Die neuen Kammern wurden durch ein Batent vom gleichen Tage zum 26. Februar 1849 einberusen. Der Iwischenzeit gehört eine Keihe liberaler Mahregeln an: Ausbedung des Zeitungsstempels (8. Dezember), interimistische Regulierung der gutsherrlichebäuerlichen Berhältnisse in Schlesien (20. Dezember) zu Gunsten des Bauernstandes, Ausbedung des Brivatgerichtsbarkeit und des erimierten Gerichtsstandes (2. Januar), Einschlurung des mündlichen und öffentlichen Bersadzens mit Geschworenen (3. Januar). Sie sollten den ungünstigen Eindruch des Staatsstreiches verwischen

## § 178. Defterreich bis gur Oftropierung ber Berfaffung.

Litteratur siehe oben § 175; Dunber, Denkschrift über die Ottoberrevoluztion, 49. Fenner von Fenneberg, Geschichte der Wiener Ottobertage, 2 Ale., 51. Helfert, Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Ottoberaufstandes, 4 Bde., 69–85. Berger, Fürst Felix Schwarzenberg, 58. Graf von Hübner, Gin Jahr meines Lebens 1848—49, 91. Arneth, Wessenberg II, 98.

Das Staatswesen brach vollständig zusammen; in sast allen Kronsländern ') erhob sich der Aufstand, der Hoh nach Innsbruck (17. Mai) und der "Ausschuß" regierte in Wien'). Dort wurde nach dem Sturz des Ministeriums Pillersdorff der erste Reichstag') eröffnet. Die Hoffnung die auf diesen gesetzt wurde, der Sieg dei Custoza und die Versöhnung mit Jellachich führten den Kaiser nach Wien zurück (12. August), wo aber unter Kückwirkung der ungarischen Verhältnisse ein neuer Ausbruch ersfolgte (6. Oktober) '). Fürst Windsschaft unterwarf die Stadt '), Schwarzens derg') übernahm die Leitung des Ministeriums und Ferdinand dankte zu Gunsten seines Nessen, Franz Joseph ab ') (2. Dezember). Der Reichstag, der inzwischen in Kremsier getagt hatte, wurde ausgelöst ') und eine Versfassung vom 4. März 1849 oktroniert. Die ungarische Revolution wurde erst mit russischer Hilse niedergeschlagen.

1) Die Revolution in den einzelnen Ländern. a) In Lombardo-Benetien war die Bewegung auf Lodreißung von Desterreich gerichtet und von langer Hand vordereitet; schon im Januar begannen die Unruhen, die durch erfolgreiche Bewegungen in den übrigen italienischen Staaten genährt wurden, und die Kunde von den Wiener Ereignissen rief in Mailand und Benedig die ossene Revolution hervor, denen andre Orte dalb solgten. Am 22. März muß Radetzt aus Mailand weichen, das Karl Albert von Sardinien besetzt, während Manin in Benedig die Republik proklamiert. Zwischen Karl Albert und Radetzty entbrennt ein wechselvoller Kamps, den der Sieg dei Custoza (25. Juli) zu Gunsten Desterreichs entschiedet. Im solgenden Jahre wird er erneut und sindet durch die Schlacht dei Novara (22. März) seinen Abschluß. Die Lombardei war damit wieder unterworfen, im August d. J. auch Benetien. d) In Galizien wird der Aufruhr schnell durch den Statthalter Graf Stadion und den Kommandanten General von Hammerstein unterdrückt, doch bekundet die nationale Bewegungspartei vielsach ihre Sympathie den Stattgater Graz Stadion und den kommunounen Senetut den Fummatziem unterdrückt, doch bekundet die nationale Bewegungspartei vielsach ihre Sympathie sür Ungarn. c.) In Böhmen fordern die Czechen Gleichberechtigung mit den Deutschen, Autonomie, eine auf wahrer Bolksvertretung beruhende Landesversassung, der Mähren und Schlessen angeschlossen wird, die beide nichts davon wissen wollen. Es dilbet sich ein Rationalausschuß, der gegen die Wahlen zum Frankfurter Parlament protestiert und gegen dieses einen Slavenkonges einberuft. Am 30. Mai wird wird die Ausgeschussen gehören eingescht zu der auch Amei Reutschlöhmen gehören Es bilbet sich ein Nationalausschuß, der gegen die Wahlen zum Frankfurter Parlament protestiert und gegen dieses einen Slavenkongreß einberuft. Um 90. Mai wird eine provisorische Kegierung eingeset, zu der auch zwei Deutschödinmen gehören Im 2. Juni wird valacth der Kongreß eröksnet, auf dem man sich zur Verständigung der deutschen Sprach der Kongreß eröksnet, auf dem man sich zur Verständigung der deutschen Sprach der Kongreß eröksnet, auf dem man sich zur Verständigung der deutschen Sprach der Kongreß eröksnetz, der Habitalismus, der Haß gegen den Rommandanten Fürst Windischgräß sindet in der Ermordung seiner Gemahlin einem Ausdruck; Windischgräß unterdrückt nach zweimaliger Beschießung Prags die Revolution. d) Die Südslaven vereingen Loskrennung der deichießung Prags die Revolution. d) Die Südslaven vereinigten Seisten, ein eigenes kroatische Bereinigung zu einem illnrischen Staat mit Einverleibung Dalmatiens und der Militärgrenze und aller mit Ungarn vereinigten Gebiete, ein eigenes kroatisches Ministerium Die Wiener Regierung ernennt auf Verlangen des Agramer Nationalkomitee Jelachich zum Banus von Kroatien, der jede Verdindung mit Ungarn abbricht Dasselbe thun die Serben, während Siebenbürgen eine Union mit den Magyaren eingeht. e) Die Ung arn stellen als ihre Horderungen auf: unbedingte Autonomie mit demokratischer Verfassiung, und die Ständetassel beschließt unter Kossuks Leitung der Arbitälassen, Freiheit der Presse und nationale Wehrverfassung. Der Pest-Osener Oppositionsklub verlangt u. a. verantwortliches Ministerium in Budapest und jährliche Reichziage daselbst, Gekomorenengerichte, ungarische Kationalbank, Sid der Urvarialassen, Freiheit der Kresse und nationale Wehrverfassung von Kongluk, Deak, Edvods), und der konstituierende Reichstag satthian tritt (neben ihm Kossuk, Deak, Edvods), und der konstituierende Reichstag satthian tritt (neben ihm Rossuk, Deak, Edvods), und der konstituierende Reichstag satthian tritt (neben ihm Rossuk, Deak, Edvods), und der konstituierende Reichstag satthian tritt

abhängig gemacht; er wird auf Batthiánis Betreiben abgesetzt, rechtfertigt aber beim Hose in Junsbruck sein Berhalten und wird nun gegen Ungarn benutzt. Der Raiser widerruft alle Bewilligungen und von allen Seiten dringen die Feinde (Serben, Rumanen, Aroaten) vor. Batthiáni ninmt seine Entlassung, Erzherzog Stephan stieht und Rossuth wird Diktator. Graf Lamberg, zum Oberbesehlshaber aller Truppen in Ungarn ernannt, wird in Pest (28. September) erwordet — damit war der Bruch vollzogen. Am 8. Oktober wird Jellachich zum Oberbesehlshaber und Stellvertreter des Königs von Ungarn ernannt und der seit Juli in Pest tagende Reichstag ausgelöst. Nach der Schlacht bei Moga (29. September) hatte sich Jellachich zurückziehen müssen, und am 7. Oktober hatte dei Dzora seine Nachhut die Wassen gestreckt. Auch als Fürst Windischgräß Oberbesehlshaber wird, tragen die Ungarn unter Görzey und Klapka glänzende Erfolge davon. Erst als im solgenden Jahre die Kussen unter Paskiewitsch zu Hisse der niet 28000 Mann die Wassen nieder. Unter Hannau etabliert sich nun ein Schreckensregiment der Versolgung, daß sogar Palmerston Einspruch erhebt. abhängig gemacht; er wird auf Batthianis Betreiben abgefest, rechtfertigt aber merfton Ginfpruch erhebt.

3) In Bien. Auf ben 8. Juli waren die Stande einberufen, am 25. April erschien die Ronftitution, welche zwei Rammern, Minifterverantwortlichkeit und Gib ber Armee auf die Berfaffung enthielt. Studentenausschuß ("Aula"), Burgertorps ver Armee auf die Versassung enthielt. Studentenausschuß ("Aula"), Bürgerlorps und Nationalgarde, die Zentren der Bewegungspartei, verlangen weitere liberale Zugeständnisse und erhalten sie, so Sinkammersystem ohne allen Wahlzensus. Der Hof slieht, aber noch einmal versucht Villersdorff herr der Bewegung zu werden, indem er die akademische Legion auslöst. Der "Barrikadentag" (25. Mai) endet mit dem Sieg der Aula, die in Berbindung mit der Nationalgarde einen Ausschußbildet, der die Gewalt in Harbindung mit der Nationalgarde einen Ausschußbildet, der die Gewalt in Harden hat und am 8. Juli das Ministerium Pillersdorff bildet, An die Spize des neuen tritt Doblhoff (Inneres und Unterricht), Wessenberg (Neußeres), daneben bleiben darin Kraus und Latour, neu treten ein Bach sür Lustiz, Schwarzer für öffentliche Bauten und Karnhossel für Kandel

berg (Neußeres), daneben bleiben darin Kraus und Latour, neu treten ein Bach für Justiz, Schwarzer für öffentliche Bauten und Hornbostl für Handel.

3) Der Reichstag wird am 22. Juli durch den Erzherzog-Reichsverweser Johann eröffnet. Er besteht aus 888 Mitgliedern. Die Linke hatte einen äußersten Flügel unter Bioland, Umlauft, Goldmark, Fister, Burtscher und Hanns Kublich; ihr nahe standen Fischhof, Löhner, Schuselka und Brestl; gemäßigter waren Lasser, Hein, Wisser und andre. Die Polen unter Smolka hatten Fühlung mit ihr. Auf der Rechten saßen die Czechen unter Palacki und Rieger. Das Zentrum stand der Regierung nahe unter den beiden Neumann, Gredler, Alex. von Helsert, auch Stadion rechnet dazu. Die 94 Bauern, besonders die ruthenischen, hielten zusammen, Präsischen wurde Dr. Schwitt dach lag die Leitung bei den Riegenksschen und venten vurde Dr. Schmitt, doch lag die Leitung bei den Bizepräsidenten Strobach und Smolka. Bei dem Debatten über die Geschäftsordnung führte die Sprachenfrage zwischen Deutschen und Czechen zu schwierigen Berhandlungen, die man durch Nebergang zur Tagesordnung beseitigte, und so blieb der Keim zu zukünstigen Streitigkeiten unbeseitigt. Am 25. Juli stellte Kublich den Antrag: "Die Reichsversammlung moge beschließen: von nun an ift bas Unterthanigkeitsverhaltnis famt allen baraus entspringenden Rechten und Pflichten aufgehoben, vorbehaltlich ber Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten fei." Durch 78 Berbefferungsantrage und 159 Fragen tampfte fich die Versammlung burch, ber Biberftand ber Bauern gegen die Entschädigung führte zu einer Rabinettsfrage, endlich am 7. September wurde er angenommen und bamit die Befreiung bes Bodens ausgesprochen, die einzig bleibende Errungenschaft jener Zeit. — Eine Deputation hatte den Kaiser zur Rücksehr eingeladen, die auch ersolgt. Die Thätigkeit der Bersammlung wurde durch den wachsenden Zwiespalt zwischen Deutschen und Czechen sehr gehemmt, auch wurde die Stellung des Ministeriums immer schwieriger. Die Magyarenbeputation (19. September), welche Hilfe bei bem Reichstage suchte, wurde nicht vorgelaffen, was die Aufregung der Radikalen fteigerte. — [Berhandlungen bes öfterr. Reichstages nach ber ftenograph. Aufnahme, 4 Bbe., 48.]

4) Rener Ausbruch und Unterwerfung. Die Stellungnahme der Regierung für Die Kroaten gegen die Magyaren, die Siege ber letteren und eine Truppensendung zur Unterstützung der ersteren läßt (6. Oktober) den Aufruhr neu entstammen. Die Truppen traten zum Bolke über; Schwarzer, Bach und Latour traten aus dem Winisterium und letzterer wird ermordet. Der Hof slieht (7. Oktober) nach Olmütz, und die Revolution herrscht. Ein Teil der Abgeordneten verläßt Wien, gegen welches Jellachich marschiert, mahrend ber Hof Bindischgrag ben Oberbefehl erteilt (20. Ottober) und biefer ebenfalls gegen Wien vorruct und ben Belagerungszustand verhängt. Die Vermittlungsversuche bes Reichsministeriums durch Mosle und Welder scheitern bei Windischgrätz, die Frankfurter Linke sendet Kobert Blum und Fröbel, um den Aufständischen ihre Zustimmung zu überdringen. Der frühere Leutnant Messenger und der Bole Bem besehligen in der Stadt. Unterhandlungsversuche weist Windischgrätz zurück, macht am 28. siegreiche Angrisse, am 30. wird die Kapitulation in Hesendorf unterzeichnet; noch einmal kammt der Kampf auf, als die Annäherung der Magyaren bekannt wird; als sie dei Schwechat von Jellachich zurückgeworsen werden, kapituliert am 1. November Wien. Die Röbelsführer werden hingerichtet, auch Robert Blum schütz seine Würde als Reichstagsabgeordneter nicht davor, in der Brigittenau (9. November) erschossen zu werden.

9) Das Ende der Revolution. Der auf Palachys Rat nach dem mährischen Städtichen Kremster verlegte Reichstag wird am 22. November von Smolfa eröffinet und fünf Tage später stellt sich das neue Ministerium vor, dessen Präsident Fürst Felix Schwarzenderg ist; neben ihm Stadion, Bruck, Kraus, Bach. Das Brogramm: aufrichtige konstitutionelle Monarchie, Gleichbeit vor dem Geses, Gleichberechtigung aller Volksstämme, Dessenktichteit in allen Zweigen der Verwaltung, die freie Gemeinde als Grundlage des freien Staates, auch die Stellung zur deutschen Frage stebatte in Anspruch. Am 2. Dezember entsagt Kaiser Ferdinand (gestorben zu Prags 1875) zu Gunsten seines 19sährigen Ressen Franz Joseph, Sohn des Erzberzogs Franz Karl, dem Thron. Dieser Regierungswechsel war von Windischgräß und Schwarzenderg gesordert worden, und der Kaiser, regierungsmübe und dadurch der Notwendigteit, eine Bersprechungen besonders gegen Ungarn erfüllen zu müssen, enthoben, hatte gern zugestimmt, ebenso wie die Kaiserin Maria Anna und die Erzberzogin Sophie, die Mutter des neuen Kaisers. Das Antrittsmanisest des jungen Freiheit . . das Vaterland neu erstehen werde" und den Frundlagen der wahren Freiheit . . das Vaterland neu erstehen werde" und den Frundlagen der Neichstag seit Mitte Dezember; dort und noch mehr im Versassunsschus schale währlich der Reichstag seit Mitte Dezember; dort und noch mehr im Versassunsschus schale machte Schwierigseiten, da die Regierung der ersteren absolute Freiheit geben wollte, der Reichstag an den josephinschen Araditionen setzleung der Kirche zum Staate machte Schwierigseiten, da die Regierung der ersteren absolute Freiheit geben wollte, der Reichstag an ben josephinschen und des Bentrums über die Freiheit geben wollte, der Reichstag an den josephinschen Renditien; auch die Stellung der Kirche zum Staate machte Schwierigseiten, das Unterhaus aus diretten Wahlen mit niedrigem Census der Versassungen, das Derhaus von den Landtagen gewählt und der höchsten Steuerlanften und der Versassungen der Versassungen der Versa

# § 179. Das Enbe bes Frauffurter Parlaments.

Litteratur fiebe oben § 176. v. Jochmus, Gef. Schriften II, 83.

Durch Simson wurde die Abdankung des Reichsverwesers verhindert; dann reiste die Deputation nach Berlin. Der König lehnte (3. April) die Raiserkrone ab <sup>1</sup>), begann aber neue Verhandlungen <sup>3</sup>) mit den Regierungen über die Versassingsfrage. Am 5. April rief Schwarzenberg die öfterreichischen Abgeordneten aus Frankfurt ab, während das Parlament <sup>3</sup>) an der Versassing seschielt, die Kleinstaaten <sup>3</sup>) zustimmten, Bayern und Hoannover <sup>3</sup>) ablehnten. Am 28. April folgte die ofsizielle Ablehnung <sup>4</sup>) seitens Preußens; die Nationalversammlung <sup>5</sup>) schrumpfte zusammen und siedelte nach Stuttgart <sup>5</sup>) über, während an verschiedenen Orten neue Aufstände <sup>6</sup>) außbrachen, die meist mit Preußens Hilfe niedergeworsen wurden.

1) Die Raiserbeputation bestand auß 82 Mitgliedern, aus allen deutschen Landschaften, außer Desterreich, gebildet, barunter Arnbt, Dahlmann, Raumer, Soiron, Mittermaier unter Simsons Führung. Am 30. März fuhr sie von Franksurt ab, am Rhein wurde sie kühl, in Köln mit Katenmusik, auf dem weiteren Wege mit stürmischer Freude empfangen und traf am 2. April in Berlin ein. An demselben Tage hatte das Ministerium in den Kammern erklärt: "Die Regierung erkennt in dem Beschlusse des Farlaments (Verkündigung der Reichsversassung und Kaisermahl) einen wesentlichen Fortschritt auf der Bahn der Entwickelung der deutschen Berhältnisse; sie wird alles aufbieten, damit das angestrebte, jest näher gerückte Ziel bald ganz erreicht werde. Aber sie hat deshald ihren früheren Standpunkt nicht aufgegeben; sie hält also dafür, daß dieser Beschluß nur für diesenigen deutschen Regierungen gültig oder verbindlich ist, welche demselben aus freiem Entschlusse beistimmen; die königliche Regierung wird ihrerseits nichts unversucht lassen, in den dem dem ein Einverständnis darüber zu fördern." hatte aber auch eine Sitzung des Ministeriums unter Borsit des Königs stattgefunden, in der die Antwort an die Deputation sestgestellt wurde und der König erklärte, die Neugestaltung Deutschlands musse aus Beratung der Fürsten einschließlich Desterreichs hervorgeben, dieses die Buftimmung auch jum engeren Bunde geben und fein Berhaltnis bazu beftimmen; in der Frankfurter Auffaffung konne bas Werk nicht gelingen ohne Zustimmung ber Ronige, ba der Beitritt der Kleinstaaten als der angestrebte Bundesstaat weder betrachtet noch organisiert werben könne, weil dann das Berhaltnis wesentlich ein Schutverhaltnis fei und die dahin führenden Berhandlungen Camphaufens (fiehe § 176, Nr. 10) mit Nachbrud zu führen seien. Die Annahme des Raisertitels halte er für unangemessen. Sydel I, 807; auf Grund dieses Protocolls glaubt Sybel, daß Beselers Mitteilung ("Erlebtes und Erstrebtes", 89), Graf Brandenburg, der Rießer und ihn an Stelle des erkrankten Simson am Abend des 2. April empfangen hat, habe erklart, "daß der König annehmen werde in Erwartung der Zustimmung der übrigen deutschen Regierungen. Dagegen übernahmen Rießer und ich die Berpflichtung, daß die Deputation die Annahme in dieser Form als ihrem Mandat entsprechend ansehen werde", was sie auch that — ein Misverständnis sei. Ebenso fallen die Gerüchte von einer Sinnesänderung des Königs, wie sie Biedermann I, 409 erzählt, der König habe am Worgen des & April den Ministern erklärt, abslehnen zu wollen und ihr Ersuchen, an der Erklärung vom 2. April sestzuhalten, mit seiner Abdankung deantwortet.] Am B. April wurde die Deputation empfangen; mit seiner Abdankung beantwortet.] Am B. April wurde die Deputation empfangen; Simson überreichte die Versassung und das Wahlprotokoll, und der König erwiderte, die Botschaft habe ihn tief ergrissen und seinen Blid zu Gott und auf die heiligen Pslichten, die ihm als König seines Bolkes und einem der mächtigsten deutschen Fürsten obliegen, gelenkt. "In dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, welchen Sie Mir überdringen, erkenne Ich die Stimme der Vertreter des deutschen Bolkes. Dieser Auf gibt Mir ein Anrecht, dessen Wert Ich zu schähen weiß. Er sordert, wenn Ich ihm solge, unermeßliche Opser von Mir. Er legt Mir die schwersten Pslichten auf. Die deutsche Aationalversammlung hat auf Mich vor allen gezählt, wo es gilt, Deutschlands Einheit und Kraft zu gründen. Ich ehre ihr Bertrauen, sprechen Sie ihr Meinen Dank dasür aus. Ich din bereit, durch die That zu beweisen, daß die Männer sich nicht geirrt haben, welche ihre Zuversicht auf Meine Treue, auf Meine Liebe zum gemeinsamen deutschen Vaterlande stüßen. Aber Ich würde Ihr Bertrauen nicht rechtsertigen, Ich würde dem Sinheit aufrichten, wollte Ich, mit Verlezung heiliger Rechte und Meiner früheren ausdrücklichen und seierlichen Berscheungen, ohne das freie Einverständnis der gekrönten Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutschlands, eine Entschleiegung sassen, welche für sie und die von ihnen regierten deutschen Stämme die entschelnen Folgen haben muß. An den Regierungen der einzelnen beutschen Stämme die entschelnen Folgen haben muß. An den Regierungen der einzelnen beutschen Stämme die entschelnen Folgen haben muß. An den Regierungen der einzelnen beutschen Stämme die entschelnen Weine Keintschen mird es daher jest sein, muß. An ben Regierungen ber einzelnen beutschen Staaten wird es baber jest sein, muß. An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten wird es daher jeht sein, in gemeinsamer Beratung zu prüsen, ob die Versassung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt, ob die Mir zugedachten Rechte Mich in den Stand sehen würden, mit starker Hand, wie ein solcher Beruf es von Mir fordert, die Geschicke des großen deutschen Vaterlandes zu leiten und die Hossungen seiner Völker zu erfüllen. Dessen möge Deutschland aber gewiß sein und das verkünden Sie allen seinen Gauen: Bedarf es des preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere oder innere Feinde, so werde Ich auch ohne Auf nicht sehlen. Ich werde dann getrost den Beg Meines Hauses Volkes gehen, den Weg der deutschen Chre und Treue!" Die Deputation war bestürzt, beauftragte aber Dahlmann, Rießer und Viedermann mit Abfaffung einer Erklärung an den König, worin die Unausführbarkeit feiner For-Absassung einer Erstarung an den Konig, worin die Unaussuhrdarteit seiner Forberung und die Gefahr eines Bruches dargelegt werden sollte. Dieselbe sorberte, der König solle die oberste Leitung der Geschiede Deutschlands auf Grund der Reichseversassung zumächst für seine eigenen Länder und für die, deren Regierungen zugestimmt haben und zustimmen werden, übernehmen. Obgleich auch Minister Mansteussell in persönlicher Unterredung mit Beseler den gänzlichen Bruch zu verhindern strebte, nahm die Deputation eine von Simson entworsene, an das Ministerium gesichtete Erklärung an, sie sehe eine Ablehnung der auf Grund der Versassung ersolgten Wahl in der Willensmeinung des Königs, "daß die von der verfassung gebenden Reichsversammlung in zweimaliger Lesung beschlossene Berfassung siberall noch keine rechtliche Eristen und Verbindlichkeit habe, einer solchen vielmehr erst durch gemeinsame Beschlußnahme ber deutschen Kegierungen teilhaftig werden könne". Die Antwort des Ministeriums vom 5. April verwies auf die Zirkularnote vom 8. dieses Monats (siehe unten 2), am gleichen Tage reiste die Deputation zurück.

3) Rene Berhandlungen. Bom 8. April datiert die preußische Zirkularnote, in der die Antwort an die Deputation mitgeteilt und erläutert wird und in der estellt.

ver die Antwort an die Beputation mitgeteilt und erlautert wird und in der es heißt: "In Betracht, daß der Erzherzog-Reichsverweser den Entschlüß gefaßt hat, seine Stelle niederzulegen und in Betracht der großen Gesahren, welche Deutschland aus der Verwirklichung dieses Entschlußiges erwachsen können, sind Se. Majestät der König bereit, auf den Antrag der deutschen Regierungen und unter Zustimmung der deutschen Nationalversammlung die provisorische Leitung der Angelegenheiten zu übernehmen. Se. Majestät sind, dem ergangenen Ruse Folge leistend und einzgedent der Ansprüche, welche ihm Preußens Stellung in Deutschland gewährt, entschlossen an die Snitze eines deutschen Anwesskragtes zu treten, der aus denieniscen sebent ber Anfritate, weiche ihm preußen Bundesstaates zu treten, der aus denjenigen Staaten sich bildet, welche demselben aus freiem Willen sich anschließen möchten. Die Formen dieses Bundesstaates werden wesentlich davon abhängen, wieviel und welche Staaten sich demselben anschließen." Die Regierungen werden zu dem Zwecke welche Staaten sich demselben anschließen." Die Regierungen werden zu dem Zwecke eingelaben, Bevollmächtigte in Franksurt zu bestellen, welche ohne Berzug bindende Erklärungen abgäben, ob und unter welchen Bedingungen man dem Bundesstaate beiträte, welche Stellung die Berbündeten zu der Nationalversammlung, um die Bereindarung unverzüglich in Angriff zu nehmen, und zu den nicht beitretenden Staaten einnähmen. Desterreich erklärte sofort (8. April), eine Nationalversammlung sei für dieses nicht mehr vorhanden; der Kaiser habe Johann ausgefordert zu bleiben, ein Ersah sei also unnötig; Desterreich halte, ohne in einen engeren Bundesstaat zu treten, seine alten Rechte ausrecht. Friedrich Wilhelm ließ Camphausen in Franksurt verhandeln, obgleich er nicht gewillt war, die Krone anzunehmen.

3) Parlament und Regierungen. Nach der Rücksehr erstattete Präsident Simson (11. April) Bericht und in derselben Sizung erklärte auf Antrag von Bogt (Deutscher Hof) das Karlament feierlich por der deutschen Ration. "an der in der aweiten

Hof) bas Parlament seierlich vor ber beutschen Nation, "an ber in ber zweiten Lesung beschloffenen und verfündeten Reichsverfassung samt Bahlgeset unwandelbar festhalten zu wollen", und setzte zur Durchführung der Erklärung einen Dreißiger-Ausschuß ein. Am 14. erklärten 28 Staaten (alle außer den Königreichen) die An-Ausschuß ein. Am 14. erklärten 28 Staaten (alle außer den Königreichen) die Annahme der Berfassung und die Uebertragung der Kaiserkrone an Preußen. Das Reichsministerium sandte Beckerath nach Berlin, der dringend auf den König einwirke, auch an die andern Höse waren Gesandte abgegangen. In Stuttgart drängte die össentliche Meinung dem Könige die Annahme der Berfassung ab; in Sachsen schwankte man, fürchtete Unruhen, bat in Berlin um militärische Hise und erhielt die Jusage mit dem Kate, die Versassung nicht anzuerkennen. Bayern und Hannover lehnten wegen Ausschließung Desterreichs ab (25. April).

4) Die desinitive Absehnung. Trohdem das Keichsministerium in den Verhandlungen mit Camphausen nach Einvernehmen mit den parlamentarischen Führern eine konserrative Benisian der Versassung augelagt trakbem die zweite preußische

eine konfervative Revision ber Berfassung jugesagt, trogbem bie zweite preußische Rammer ben Antrag Robbertus auf Anertennung ber Reichsversassung aunahm, auch Binde spricht bafür, trogbem Defterreich burch bie Siege Görgens und Klapkas (siehe oben § 178) unsähig jum Wiberstande war, erklärt in der preußischen Kammer Graf Brandenburg im Auftrage des Königs die Ablehnung: "Die von Sr. Majestät Regierung im Verein mit den andern Regierungen erhobenen Erinnerungen und Borschläge sind größtenteils ganz unberucksichtigt geblieben. Die Bersassung hat sogar bei der zweiten Lesung derselben Abanderungen erlitten, welche nur höchst nachteilig genannt werben tonnen. Diese Nachteile find so überwiegender Art, das sich Sr. Majestät Regierung außer stande sieht, die unbedingte Annahme der Berfassung Sr. Majestät zu empfehlen." Und am 28. April folgte ein Schreiben Brandenburgs an Camphausen, das die Versassung kritistert ["die ganze Versassung mit dem alle Schranken niederwerfenden Wahlgesetze (habe) einen Charakter (erhalten), welcher sie nur als das Mittel erscheinen läßt, um allmählich und auf anscheinend legalem Wege die oberste Gewalt zu beseitigen und die Republik einzussühren"] und die definitive Ablehnung der Kaiserwärde außspricht. Immerhin halte die preußisse Regierung an dem Wege der Verständigung sest, ist sortwährend bereit ihn zu betreten. "Wenn die Nationalversammlung uns wirklich in gleichem patriotischen Sinne entgegenkommen will, so liegt es noch immer in ihrer Hand, der Versassungsangelegenheit eine solche Wendung zu geben, daß die Regierungen sich mit ihr verständigen und unter ihrer Mitwirtung und auf dem Wege der Verseindarung die von einer ruhigen Erwägung der deutschen Verhältnisse gesorderten Modistationen zu stande kommen." An demselben Tage sorderte die preußische Regierungen mit Preußen über den nun einzuhaltenden Gang und die sernere Entwickelung des Verkassungswerkes geneiat sind", au Konserenzen in Berlin auf.

wickelung des Versassungswerkes geneigt sind", zu Konferenzen in Berlin auf.

b) Das Ende des Parlaments. Auf Schwarzenbergs Abberufung hatte ein Teil der österreichischen Abgeordneten die Mandate niedergelegt, ein andrer Teil unter Gistras Führung protestierte bagegen und blieb; nach Ablehnung ber Kaiser-würde erfolgten weitere Austritte, und am 30. April setze die Bersammlung ihre würde ersolgten weitere Auskritte, und am 30. April jeste die Verjammlung ihre Beschußsähigkeit auf die Anwesenheit von 150 Mitgliedern herab und ermächtigte das Präsidium zu jeder Zeit und an jedem Orte, den es für zweckmäßig hielt, Sigungen anzuberaumen. Am 4. Mai saste sie in Grwiderung auf die preußischen Borschläge Beschlüsse, in denen sie 1. die Regierungen, die gesetzgebenden Bersammlungen, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gesamte deutsche Bolk aufrief, die Bersassung zur Anerkennung und Gestung zu bringen; 2. und 3. zum 15. Juli Bahlen ausschrieb, zum 15. August den ersten Keichstag berief und Maßregeln tras, falls Preußen ober andre Staaten nicht vertreten seien. Fehlt Preußen, so wird das Oberhaupt besjenigen Staates, der unter den im Staatenhaus vertretenen die größte Bolkszahl habe, Reichsstatthalter; sobald Preußen die Versassung anersennt, geht von felbst die Raiserwürde auf den König über. Der letzte Beschluß traf Borsorge, daß das Reichsoberhaupt den Berkassungseid vor der Nationalversammlung leifte, die mit Gröffnung bes erften Reichstages aufgeloft fei. Die Beschluffe werben unter Zustimmung Gagerns als Ministerpräsibent gefaßt; das preußische Staats-ministerium warnt amtlich (7. Mai) vor Ausführung derselben. Die Ausstände und das Einschreiten Preußens in Sachsen (siehe unten 6) veranlaßte den Antrag Reden, "bem schweren Bruche bes Reichsfriedens, welchen bie preupische Regierung burch unbefugtes Einschreiten im Rönigreich Sachsen fich hat zu Schulben tommen laffen, ist durch alle zu Gebote stehenden Mittel entgegenzutreten", der am 10. Mai mit 188 gegen 147 Stimmen angenommen wurde. Am 12. forberte die Versammlung das Ministerium auf, Kommissäre zu einer großen Bolksversammlung nach Murnberg zu senden, "um solche Erhebungen auf der Bahn der Gesetlichkeit zu erhalten", und beschloß, daß die "gesamte bewaffnete Macht Deutschlands, einschließlich der Landwehr und Burgerwehr, zur Aufrechthaltung ber endgültig beschloffenen Berfassung feierlich zu verpflichten sei". Preußens Antwort auf ben Beschluß vom 10. war die Extlarung, daß die Mandate erloschen seien (14. Mai). Während bieser Tage hatte Gagern dem Reichsverweser ein neues Programm vorgelegt, daß die Zentralgewalt selbst die Durchsührung der Bersassung in die Hand nehmen solle. Da Fohann sich diesem gegenüber, wie auch den Beschlüssen der Versammlung, ab-lehnend verhielt, legt das Ministerium die Aemter nieder. Am 17. stellte sich ein neues Ministerium vor: der ehemalige preußische Justizrat Grävell als Präsident und Minister des Innern, eine komische Figur aus dem Parlament, bald ersetzt durch den preußenseindlichen hessischen General Fürst Wittgenstein, Detmold aus Hannover Justiz, ber Hamburger Senator Merk Finanzen, General Jochmus, weiland türkischer Pascha, Auswärtiges und Marine und Wittgenstein Krieg. Mit Hohn wurde das neue Ministerium empsangen. Den preußischen Abberusungsbeschluß hatten noch 57 preutische Mitglieder für illegal erklart; als am 19. bas Barlament init 126 gegen 116 Stimmen) beschloß, sofort einen Reichsstatthalter, womöglich aus der Zahl der regierenden Fürsten (man dachte an Ernst von Kodurg) mit den Rechten und Pflichten des Reichsoberhauptes zu ernennen, also den Berweser zu entsehen, traten am folgenden Tage 65 Mitglieder, darunter Gagern, Simson, Wathy, Beseler, Arndt, Dahlmann, der noch zulezt dagegen war, aus, indem sie erklärten: "Nachdem sie durch alle gesehlichen Mittel den Eintritt der reichsverfassungsmäßigen Gewalten vorbereitet haben, übergeben sie das Bersassungswert für jett den gesetlichen Organen der Einzelstaaten und der selbsithätigen Fortbildung der Nation." Die Linke und äußerste Linke hatten jett die Majorität, setten am 24. Mai die Beschlußsähigkeit auf 100 herab und erließen am 26. eine von Uhland versaste Ansprache an das deutsche Bolk, welche die "thätige Mitwirkung" desselben in Anspruch nimmt, die Wehrhaftmachung sordert, um Bedrohung der Bersassung und Bolksfreiheit abweisen zu können, und an die anderaumten Wahlen mahnt. Am 30. Mai beschließt die Versammlung (mit 71 gegen 64 Stimmen) nach Stuttgart überzussebeln. Präsident wurde Löwe-Kalbe; in der ersten Sizung des "Rumpsparlamentes" zu Stuttgart (6. Juni) wurde die Ginsezung einer Reichsregentschaft beschossen zu bildung von Proslamationen, die zum Raweaux, Schüler und Becher gewählt. Nach Erlaß von Proslamationen, die zum Ramps gegen den Absolutismus und zur Bildung von Bolkswehren aufriesen, und nachdem die Reichsregentschaft ein Geset zur Organisation der Bolksbewassung vorgelegt, von Willionen gefordert hatte, verlangte der württembergische Märzminister Römer, der erst selbst am 18. auß dem Rumpsparlament außtrat, unterstügt von den württembergischen Kammern, die Berlegung der Keichsregentschaft und verbot am 18. Juni weitere Sizungen. Als am Rachmittag desselben Lages die Mitglieder unter Führung von Löwe, Uhland und Schott sich in seierlichem Juge in ihr Sizungslofal begaden, wurden sie durch Militär am Eintritt verhindert. Das war das Ende des Parlamentes. — [No tter, Uhland, 68. Auß den letzten Lagen des Frankfurter Parlaments, Grenzboten 44, 85. F. Fischer, Das Ende der deutschen Nationalversammlung, P. 3. 32.]

2and organistert, begann Anfang Mai 1849 unter der Losung, die Fürsten müßten zur Anertennung des Parlaments und der Berfassung gezwungen werden, den Aufstand, dem sich Truppen anschlossen. In Sachsen waren die Kammern ausgelöst worden, die Minister abgetreten; in Dresden wurde eine provisorische Regierung gebildet, deren Häupter Leschirner, Heubner und Lodt, dessen eigentlicher Leiter Bakunin waren. Die sächsischen Truppen standen größtenteils in Holstein, und so wandte sich die nach dem Königstein entslohene Regierung an Preußen um Hilfe, die bald erschien und den Aufruhr niederwarf. Auch in der Rheinpfalz wurde eine provisorische Regierung eingesekt: aus Baden muste der Größberzog sieben. eine provisorische Regierung eingesett; aus Baben mußte ber Großberzog slieben, nachbem schon meuterische Truppen sich ber Festung Rastatt bemächtigt hatten (11. Mai). Auch an einzelnen Orten Preußens entstanden Tumulte, die einberufenen Landwehrmanner wiberfetten fich; in Berlin, Breslau, Konigsberg, Elberfeld, Duffelborf mußte das Militar einschreiten. Am 18. Mai erließ Friedrich Wilhelm IV. eine Brotlamation, in ber er bie Ablehnung ber Raifertrone begründet, die Aufftande betlagt und die Biederaufnahme bes Bertes feitens der Regierungen mitteilt. Er ruft fein Bolf zu ben Waffen, um die Ordnung wiederherzustellen. Aus heffen-Darmftadt, aus Bayern, aus Baben waren hilfsgesuche gesommen. Zwar hatte bie Reichsgewalt 18'000 Mann unter Beuder zusammengebracht und versprach noch mehr Truppen zu senden, um die preußische Silfe unnötig zu machen, aber erft als zwei preußische Armeetorps unter bem Prinzen von Preußen (Peucker unterftellte fich ihm) vorrückten (19. Juni), wurden die unter Mieroslawskis Führung stehenden Scharen nach mehrfachen Gefechten (bei Baghäufel 21. Juni u. a.) zerfprengt, nachdem schon vorher die pfälzischen Aufftandischen unterworfen waren. Mit der Einnahme Rastatts (23. Juli) war der Kampf beendet. Zahlreiche Todesurteile wurden verhängt und ausgeführt, viele Teilnehmer entsamen nach der Schweiz und nach England, fo Gottfried Rintel, ber, zu lebenslänglicher Baft verurteilt, mit Bilfe von Rarl Schurz aus Spandau entfloh. Die badifchen Truppen wurden nach Breußen verlegt, und unter dem Schutz preußischer Truppen kehrte 1849 der Groß-herzog zurück. Die Restauration lastete schwer auf dem Lande. — [Staroste, Tage-buch über die Ereignisse in der Pfalz und Baden im Jahre 1849, 52. Aus der Pfalz und aus Baben 1849. Briefe eines preußischen Generalftabsoffiziers. Deutsche Runbschau 32. Roon, Aus bem babifchen Felbzug. Deutsche Revue 6, und ein Bericht J. B. Scheffels ebenba 12. Fleischmann, Gesch. b. pfalz. Aufftandes 1849, 99.]

### S 180. Die Schleswig-Solfteinsche Sache bis zum Baffeustillstaub von Malmö.

Litteratur fiehe oben § 174. Sammer, Die Erhebung Schleswig-Holsteins vom 24. Mart 1848, 98. Moltte, Milit. Berte III, Gefch. b. Krieges gegen Danemart 1848/49, 93.

In den Herzogtümern wie in Dänemark waren die populären Leidenschaften erregt, als Christian VIII., nachdem er eine Berfassung für die Gesamtmonarchie hat ausarbeiten lassen, am 20. Januar 1848 stirbt; sein Nachfolger Friedrich VII. verkundet in einem Manifest vom 28. Juni den Inhalt derfelben und beruft eine Kommission aus Danemark und Schleswig-Holstein zur Brüfung. In den Herzogtumern ist man trot großer Bebenten bereit für diese Kommission zu mahlen, die Giderdanen aber verlangen Ginverleibung Schleswigs und eigene Berfaffung für Solftein. Bahrend diese Forderungen stürmisch vorgebracht werden, kommt die Rachricht von der Februarrevolution. Am 18. März versammeln sich in Rends-burg Notable des Landes und senden eine Deputation nach Kopenhagen, welche für beibe Bergogtumer gemeinschaftliche Ständeversammlung, Preßfreiheit, Berfammlungsrecht, Bolksbemaffnung und Gintritt Schleswigs in ben Deutschen Bund fordern soll. In Kopenhagen aber rufen stürmische Bolksversammlungen nach ber Einverleibung Schleswigs, und am 21. März fündigt sie der König an, indem er zugleich die Führer der Eiderdänen, Monrad, Tscherning, Orla Lehmann ins Ministerium beruft. Die Rendsburger Deputation kommt natürlich vergeblich, danische Truppen werden mobil gemacht und nach den Herzogtumern geworfen. Auf die Nachricht von der Berufung eines Ministeriums Lehmann regte der Prases des schleswigschen Landtages, W. Beseler, den Widerstand an, und er nebst Graf Reventlou-Preet und ber ehemalige Statthalter Bring Friedrich von Noër bilden (24. März) eine provisorische Regierung. Das ganze Land erhebt sich gegen ben beabsichtigten Staatsstreich, ber Krieg beginnt, und ber Bergog von Augustenburg ruft die Bilfe bes Berliner Bofes 1) an, die bewilligt wird. Nach bem Scheitern ber Mission Wilbenbruchs 1) bricht ber Kampf 2) aus; ber Bundestag erkennt bie provisorische Regierung an und fordert Preußen auf, für Schleswigs Gintritt in den Deutschen Bund bei Danemark zu wirken. Die Stellung ber auswärtigen Machte's) wirkte lähmend auf den Rampf ein, unter englischer Vermittelung 1) und mannigfach unterbrochenen Unterhandlungen 4) fam der Waffenstillstand 4) zu stande.

<sup>1)</sup> Prensens Haltung. Auf Heinrich von Arnims, des Ministers des Auswärtigen, Rat antwortet Friedrich Wilhelm IV. am 24. März 1848 dem Herzog von Augustendurg: "Ich habe Mich der Wahrung der deutschen Sache für die Tage der Gesahr unterzogen, nicht um die Rechte andere zu usurpieren, sondern um das Bestehende nach außen und im Innern nach Krästen zu erhalten. Zu diesem bestehenden Rechte rechne Ich dassenige der Herzogtümer Schleswig-Holstein, welches in den, die Rechte des Königreichs Dänemark in keiner Weise verlegenden Worten ausgesprochen ist: 1. daß die Herzogtümer selbständige Staaten sind, 2. daß sie setzogtümer selbständige Staaten sind, 2. daß sie setzogtümern herrscht. In diesem Sinne habe Ich Wich bereits deim Bundestage erklärt, und dei diesem bestehenden Rechtsverhältnisse die Hereits dem Bundestage erklärt, und bei biesem bestehenden Rechtsverhältnisse die Jr4, 4), die Herzogtümer Schleswigdolftein gegen etwaige Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten Mitteln zu schügen. Ich hosse übrigens, daß der Nationalität der Herzogtümer keine ernstliche

Gefahr broht, und bin entgegengesetten Falles ber festen Buversicht, bag Deine beutschen Bunbesgenoffen, gleich Mir, jum Schutze berfelben herbeieilen werben." Erog biefer entschiebenen Stellungnahme macht ber Konig nur ichweren Berzens und ungern Ernft und fandte Anfang April ben Major von Bilbenbruch mit einem eigenhändigen Schteiben an den König von Danemark. In der Instruktion erklärte er feine Stellungnahme nur aus bem Streben, eine republitanische Erhebung ju verhindern, und wies die englische Bermittlung nicht zurud; die Danen erklärten sich zu Unterhandlungen bereit, wenn die preußischen Truppen nicht in Schleswig waren, die schleswig-holsteinischen Truppen bei Flensburg und zwangen sie zum Ruckzug auf die Siberlinie. einruckten, überfielen aber (9. April), nachdem schon blutige Kampfe vorhergegangen

2) Der Rampf. Der Angriff vom 9. April und die Besetzung Schleswigs war für die preußischen Truppen bas Signal zum Angriff. Um 10. überschritt Bonin bie Giber, General v. Brangel übernimmt ben Dberbefehl über bie Preugen und bas 10. Bunbestorps (Sannoveraner). Um 19. befiehlt Banemart feiner Flotte die preußischen Schiffe zu kapern, am 28. siegt Wrangel am Danewerk bei Schleswig, am 24. bei Oeversee, besetzt Nordschleswig, ohne Widerstand zu sinden; am 2. Mai nimmt er die Festung Fribericia ohne Schwertschlag und schreibt eine Kontribution aus zur Entschädigung für die Störung des Ostsechandels und die gekaperten Schisse. Von da an solgen während des Sommers nur unbedeutende Scharmüßel.

\*) Die answärtigen Mächte. Die danische Diplomatie stellte den Kampf als eine revolutionäre Schilberhebung dar, und man war an den Höfen um so lieber geneigt ihn als solche anzusehen, als man ohnedies den nationalen Bestredungen in Deutschland seindlich gegenüberstand. Frankreich konnte mit inneren Kämpfen beschäftigt seiner Feindseligkeit nur geringen Ausdruck geben, aber Jax Ritolaus, der Hort der Legitmität, wetterte gegen die Dienste, die sein königlicher Schwager angeblich der Revolution leistete, und reizte Schweden, das in der That rüstet, zum Borgehen gegen Deutschland. In England gehörten die Sympathien der Tories Dänemark, während die Königin, der Prinzgemahl Albert und Lord Palmerston im vermittelnden Sinne wirkten. Desierreich erklärte als europäische Macht mit Dänemark vermittelnden Sinne wirkten. Defterreich erklärte als europäische Macht mit Dänemark in Freundschaft zu stehen, beteiligte sich also nicht; in Süddeutschland war wohl die populäre Teilnahme groß, aber die Regierungen blieben unthätig. So war Preußen isoliert, und dessen Begierung wurde von drängenden Klagen der Oftseetsäbte über den Schaben der Blockade bestürmt, während die norddeutschen Staaten die von Brangel verlangte Verstärkung nicht sandten. Unter solchen Umständen besahl das preußische Kadinett Brangel Jütland zu räumen und sandte (22. Juni) den Grasen Pourtales nach Malmö zum König Oskar von Schweden.

4) Der Bassenstülsand von Walmö zum König Oskar von Schweden.

4) Der Bassenstülsand von Walmö. Lord Palmerston hatte schon im Mai die Vorschläge gemacht: Nordschleswig falle Dänemark zu, sur Südschleswig trete der Herzog dem Deutschen Bunde bei, also Holstein wird durch Südschleswig erweitert und die Versonalunion auf diess ausgedehnt, Ausschen der Feindseligkeiten, Käumung des Landes seitens der Bundeskruppen, desinitive Verhandlungen sinden in London statt. Preußen war darauf eingegangen, die provisorische Regierung in Kiel hatte

bes Landes seitens der Bundestruppen, desinitive Verhandlungen sinden in London statt. Preußen war darauf eingegangen, die provisorische Regierung in Kiel hatte abgelehnt. Aus den Verhandlungen des Grasen Pourtales in Malmö, an denen der dänische Minister Graf Knuth und der schwedische Graf Manderström teilnehmen, ergibt sich als Resultat: Wassenstillstand auf drei Monate, Entschädigung für die gekaperten deutschen Schisse und die Kontridutionen in Jütland, im Süden Holsteins bleibt ein deutsches Bundeskorps, sonst räumen die beiderseitigen Truppen das Land, die Regierung übernimmt eine Kommission, zu der der Dänenkönig als Herzog von Schleswig und Holstein sur Schleswig zwei Mitglieder, der Deutsche Bund sür Holstein zwei ernennt und die vier einen Krässenten wählen. Pourtales, der keine Bollmacht zum Abschlesen hat, nimmt die Vorschläge nach Berlin mit. Nicht ohne Bedenken stimmte man dort zu und sander Vourtales an Wrangel, damit dieser auf Bebenten ftimmte man bort ju und fandte Pourtales an Brangel, bamit biefer auf Grund ber Bedingungen den Baffenstillstand abschließe. Brangel weigerte fich in Grinto der Sebingungen den Wassenstitusiand abschiege. Wrangel weigerte sich in seiner Stellung als Bundesselbherr bessen, verlangte andre militärische Zugeständnisse und Katistitation eines eventuellen Bertrages durch den Reichsverweser. An diesen Forderungen zerschlagen sich die Verhandlungen (24. Juli). Die preußische Regierung aber erklärte in Rücksicht auf Rußland den Kampf nicht fortführen zu können, er langte die Zustimmung des Reichsverwesers zu neuen Unterhandlungen (7. August), allerdings unter den erschwerenden Bedingungen, die Wrangel gestellt, und sandte General von Below (11. August) nach Malmö, mit der Weisung, zwar für die Forderungen der Reichsgewalt einzutreten, aber daran die Unterhandlungen nicht scheitern zu lassen. Der vom Reichsministerium zur Teilnahme baran abgesandte Max von Gagern wurde von den Danen nicht zugelassen; diese aber gestützt auf England, Frankreich und Rußland, die eine Flotte nach der Ostsee zu senden drohten, verlangten jetzt zu obigen Bedingungen Wassenstelltand auf sieben Monate, um den Winterseldzug zu vermeiden, Trennung des schleswig-holsteinschen Heeres nach den Beiden Herzogtümern, Ausbedung aller seit dem 17. März erlassenen Gesetz und Berordnungen. Am 26. August schloß Below daraushin ab und stimmte sogar der Ernennung des Grasen Karl Moltte, eines der verhaßtesten Dänenfreunde, zum Prästenten der Regierung zu, und die preußische Regierung ratiszierte alles. Allerdings erhob sich gegen Woltte ein solcher Entrüstungskurm, daß er weichen mußte. Gras Keventlow-Jersbed trat an die Spize und stellte sosort alle durch den Vertrag ausgehobenen Gesehe wieder her. Oberdeselshaber der Armee wurde der preußische General von Bonin. Ueder die Aufnahme des Vertrages in Franksurt und den Septemberausstand siehe oben § 176, 7.

### § 181. Dreikonigsbundnis (Union) und Juterim.

Litteratur. Aktenstüde betreffend das Bündnis vom 26. Mai und bie beutsche Berfassungsangelegenheit, 2 Bbe., 49—51. Aus den Briefen des Gr. Prokes ch. Often (1849—55) 96. Beer, Die deutsche Politik des Fürsten Schwarzenberg, Hift. Taschenbuch, Jahrg. 1891.

In der Note vom 28. April (fiehe oben § 179, 4) hatte Preußen zu Konferenzen eingelaben; am 23. April mar Radowit nach Berlin berufen worden und erhielt die Leitung in der beutschen Frage. Am 15. Mai erließ der König eine Proklamation 1), in der er die Herstellung der Einigung und Verfassung verspricht, kundigt bem Reichsverweser die Unterordnung seiner Diplomatie und seiner Truppen und fordert die Niederlegung seines Amtes in die Hände Preußens, mas dieser (24. Mai) verweigert. Unterhandlungen 2) über eine Union mit Desterreich scheitern; am 17. Mai beginnen die Konferenzen "), beren Ergebnis das Dreikonigsbundnis vom 26. Mai ") ist. Um 26. Juni tritt die Kaiserpartei in Gotha ') zusammen und spricht ihre volle Zustimmung zu Preußens Borgehen aus. Die Versuche Bayern und Württemberg 5) für die Union zu gewinnen sind erfolglos; während das nach Niederwerfung der Revolution in Ungarn und Italien erstarkte Desterreich gegen die preußischen Plane arbeitet, erlahmt die Thatkraft der preußischen Regierung und läßt sie (30. September) mit Defterreich bas "Interim" 6) abschließen als vorläufige Ordnung der Zentralgewalt. Unter Rückalt an der öfterreichischen Regierung sträubten sich jett Hannover und Sachsen gegen die Berufung des Reichstages und treten aus dem Berwaltungsrat 7) der Union aus.

1) Die Proklamation vom 15. Mai begründet die Ablehnung der Kaiserkrone und Abberusung der preußischen Abgeordneten zum Frankfurter Parlament, beklagt die neuen Ausstäden der preußischen Abgeordneten zum Frankfurter Parlament, beklagt der neuen Ausstäden Staaten, welche sich Mir angeschlossen, das in Frankfurt begonnene Werk der beutschen Verfassung wieder ausgenommen. Diese Versassung est und wird in kürzester Frist der Nation gewähren, was sie mit Recht verlangt und erwartet: ihre Sinheit, dargestellt durch eine einheitliche Exekutivgewalt, die nach außen den Namen und die Interessen Deutschlands würdig und kräftig vertritt, und ihre Freiheit, gesichert durch eine Volksvertretung mit legislativer Vesugnis. Die von der Nationalversammlung beratene Reichsversassung ist hierbei zu Grunde gelegt, und sind nur diejenigen Punkte derselben verändert worden, welche, aus den Rämpsen und Zugeständnissen der Parteien hervorgegangen, dem wahren Wohle des Baterlandes entschieden nachteilig sind. Einem Reichstage aus allen Staaten; die

sich bem Bundesstaate anschließen, wird diese Berfassung zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt werden. Deutschland vertraue bierbei dem Batriotismus der preußischen

Regierung; fein Bertrauen wird nicht getäuscht werben."

3) Union mit Desterreich. General v. Canity überbrachte (9. Mai) nach Wien bas Projekt. Die deutsche Union ist ein unlöslicher völlerrechtlicher Bund und besteht aus der österreichischen Monarchie und dem unter Preußens Führung stehenden deutschen Bundesstaat. Der Austritt steht keinem Mitgliede frei. Das Unionsgebiet ist dem Ausland gegenüber insosern ein gemeinsames, daß jeder Angriss auf dasselbe, von welcher Seite er komme, und welchen Teil der Grenzen er bedrohe, stets mit gemeinschaftlichen Kräften zurückgewiesen wird. Die Union ernennt und beglaubigt sämtliche ständige Gesandten im Auslande, die abwechselnd von einem der beiden Kontrahenten ernannt werden. Die deutschen Bundessesung geben in den Bests der Union über und werden von ihr verwaltet. Möglichste Gemeinschaft in Bezug auf Freizügsgietit, Verkehrsfreiheit, Schissahr, Kost u. s. soll angestredt werden. Alls Organ der Union tritt ein permanentes Direktorium von vier Mitgliedern zusammen, zwei von Desterreich, zwei vom Bundesstaat ernannt; den Geschäftsvorsitzssührt Oesterreich, der Sid des Direktoriums ist Regensdurg. Für dieses weite Entigegentommen erhosste der König die Justimmung Desterreichs zur Bildung des Bundesstaats. Schwarzendergs Antwort vom 16. Nai wies die Anträge rund zurück und betonte, sür die endgültige Versassung sei die Leitung von den beiden Breihaats. Schwarzendergs Antwort vom 16. Nai wies die Anträge rund zurück und betonte, sür die endgültige Versassung sei die Direktorium aus Oesterreich, Preußen und den Mittelstaaten zu bilden, provisorisch sei die Leitung von den beiden Brohmschaate schließen, könig zu übernehmen. Uedrigens könne man keine Uedreeinsunft mit einem erst noch zu bildenden Urteil gesällt werden tönne, und außerden habe ja Preußen Desterreich zu den Konserenzen geladen, und dieses gedenke sich zu beteiligen. — [Des Frhr. v. Canit u. Dallwiz, Denkstelligen gedenke sich zu beteiligen.

schriften Bb. 2, Nr. 3, Meine Sendung nach Bien, 88.

3) Die Konferenzen und das Bündnis vom 26. Mai. Am 17. Mai eröffnete Radowin bie Ronferengen; Bayern war durch Graf Lerchenfeld, Sachfen durch Beuft, Hannover burch Stuve vertreten. Der öfterreichische Gesandte, Baron Brotesch-Often, nahm nur an ber erften Sitzung teil; in neun Sitzungen murben bie Borlagen durchberaten. Zu Grunde lag die Frankfurter Berkassung und das Bahlgesets, beibe mit konservativen Abanderungen. An Stelle des erblichen Kaisers trat ein Fürstentollegium, Preußen, Bayern und vier andre Stimmen (wenn Desterreich zutritt, fieben); die Eretutive hat ber Reichsvorstand, beffen Burde Preußen erhalt. Ferner follte der Bundesstaat sich nur aus freiwillig zutretenden Mitgliedern bilden; Die übrigen bleiben im bisherigen Bundesverhaltnis. Das Berhaltnis zu Defterreich übrigen bleiben im olsgerigen Sunversverzumms. Die Kompetenz der Reichsgewalt bleibt gegenseitiger Berständigung vorbehalten. Die Kompetenz der Reichsgewalt gegenstier den Einzelstaaten wurde genau begrenzt. Bei Budgetberatungen gegenüber ben Einzelftaaten wurde genau begrenzt. Bei Budgetberatungen follte Staatenhaus und Bolkshaus gleiches Recht haben, und jedes Gefetz zur Rechtsgultigfeit die Buftimmung ber Regierung bedurfen. Auch die Grundrechte murben mobifiziert, und bas Bahlgefen bestimmte statt ber biretten Bablen inbirette nach drei Bermögenstlassen. In der Sigung vom 28. erklärte der baperische Bertreter, die Uebertragung der Exekutive an Preußen stelle dem Auslande kein foderiertes Deutschland, sondern nur ein mächtigeres Preußen entgegen. Auch bleibe das Berhältnis Desterreichs nicht unbedenklich in Frage gestellt, und es sei auch nicht vorauszubestimmen, wie Rusland und Frankreich sich zu dem neuen Bunde stellen würden. Bayern "könne nicht für rechtlich erachten, etwa nur aus momentaner Berlegenheit, jest der Borlage Preußens zuzustimmen, in der Boraussicht, spater in Hauptpunkten wieder bavon abzugeben". Radowig erwidert, daß Desterreich die preußischen Antrage abgelehnt, Preußen jest beffen Antrage zu erwarten habe. "Die Beit ber nebelhaften Gebanten und bes sogen. Borfchwebens fei vorbei; es muffe nach klarer Ginsicht und mit Entschiedenheit rasch gehandelt werden, und Breußen sei dazu mit oder ohne Desterreich entschlossen. Beuft erklärte, der Bundesftaat musse wenigstens alle beutsche Staaten außer Desterreich umschließen. "Gin Richtbeitreten Bayerns wurde bas Biel wesentlich anbern, bas Sachsen bei seiner Zustimmung im Auge hatte, sowie auch die Oberhauptsfrage badurch in eine gang andre Lage gebracht ware." Der Bertreter hannovers will über die Oberhauptsfrage eine Berftandigung zwischen Desterreich und Preußen. "Möchte diese Berständigung zur Zeit des Reichstages erreicht sein, so wurde sich Hannover wohl zufrieden stellen; sei dies nicht der Fall, so halte es sich seine alsdann zu ergreisenden Maßnahmen bevor." Am 24. Mai beschloß die Konferenz einstimmig, daß der auf Grund des Wahlgesetzes zu berusende

Reichstag sich nur mit der Beratung und Bereinbarung der Berfassung zu befassen habe, und am 26. kam das Schlusprotokoll zu stande. Bayern behält sich seine Exklarung ossen, die beiben andern nehmen die Borlagen unter Hönweis auf ihre krüberen Berwahrungen und unter Borbehalt einer dem Protokoll zugefügten Exklarung an. Hinzugefügt sind der Berfassungen, nachber auf den 28. Mai datirt, in der die Note an samtliche deutsche Regierungen, nachber auf den 28. Mai datirt, in der die preußische Regierung von dem Bündnis, "auf Grund des Artikels 11 der deutsche Bundesalter abgeschlossen, Mitteilung macht. Das Statut des Kündnisse vom 28. Mai erklart dasselbe zwischen Preußen, Sachsen und Hannover "dum Zweck der Exhaltung der außeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichteit der einzelnen deutschen Staaten" begründet (Artikel 1); der Beitritt bleibt aus Dilse (Artikel 2); die Oberleitung ist Preußen sibertragen, für die Ausübung derselben sind auf ein Jahr vom 1. Juni an Beradredungen getrossen; es soll ein Berwaltungsrat in Berlin zusammentreten, dessen Kompetenzen näher bestimmt werden (Artikel 3); die Berbündeten verpslichten sich eine Berfassung zu gewähren nach Raßgade des vereinbarten Entwurfes (Artikel 4); spätestens am 1. Jusi tritt ein Bundesschiedszericht ins Leben (Preußen drei, die andern je zwei Mitglieder, Six in Ersurt), über das nähere Bestimmungen teils getrossen, teils vorbehalten werden (Artikel 5 und eine gesonderte Beilage). Hinzugeschigt wurden die im Protokoll erwähnten Erslärungen, die daraus hinaussamen, daß Sachsen und Hannover ihre Justimmung gegeben hätten in der Borausseyn, daß dan der vorgeschlagene Berschlung, des ersten Reichstages noch nicht beigetreten seinhret der Berusungen, die daraussen das Recht erneuter Berband umfasser, sollten sein des Ersten Reichstages noch nicht beigetreten seinhret der Berusungen des ersten Reichstages noch nicht beigetreten seinhret der Berusungen der Berbündeten d. d. vom 11. Juni eine Denkschlich der vorgeschlungsen

4) Die Gothaer. Am 8. Juni ergingen, unterzeichnet von Dahlmann, France, H. und M. von Gagern, Graf Siech, Mathy, Rümelin, von Soiron, Wiedemann, Einladungen zu einer Bersammlung nach Gotha an die Mitglieder des Franksurter Beibenbuschvereins. "Ein möglichst übereinstimmendes Berhalten in der gegenwärtigen Lage des Baterlandes, insbesondere gegenüber den obschwebenden Fragen ber Reichstagsmahlen für biejenigen Staaten sowohl, welche jest bie Reichsverfaffung vom 28. Mars anertennen, als auch für biejenigen, welche ebenso wie die drei obengenannten Königreiche vorher noch eine Mobistation für nötig erachten, — wird ben Gegenstand ber Beratung ausmachen." 148 Männer tamen (25. und 26. Juni) in Gotha zusammen, aus allen beutschen Ländern, neben den Einberufern auch Baffermann, Beckerath, Simson, Grimm, Rießer, Beseler, G. von Binde, A. von Wohl u. a. Lebhaste Debatten, in denen besonders Binde sein Wistrauen gegen das Ministerium Brandenburg-Manteuffel fundthat, folgten; bas Ergebnis ber breitägigen Berhandlung war, bag 180 Mitglieder die Ertlarung unterzeichneten, baß "die Zwecke, welche burch die Reichsverfassung vom 28. Marg erreicht werben follten, ihnen höher stehen, als das starre Festhalten an der Form, in der man dieses Ziel erstrebte". Sie er-kannten an, daß die von den drei Rönigreichen gebotene Berfassung ebenfalls zu bem vorgestedten Ziele führen tann, wenn die mitwirtenben Regierungen bem Reichstage "als Ginheit gegenübertreten", und "bie vorbehaltene Revision fich nur auf folde Berfaffungsbestimmungen erftrectt, welche in ber Reichsverfaffung vom 28. März und dem Entwurf vom 28. Mai nicht wörtlich ober wesentlich übereinstimmen". Sie erkannten ferner an, daß dem Frankfurter Bahlgesetze "nicht zu beseitigende hinder-niffe entgegengetreten seien", und sprachen sich für die Ueberlassung des Bahlmodus an die einzelnen Staaten, im schlimmsten Falle für das Bahlgesetz des Dreikonigs-bundnisses mit Aenderungen in einzelnen Ländern aus. Endlich erklärten sie, daß fie, soviel an ihnen sei, auf ben Anschluß ber noch nicht beigetretenen Staaten an ben von ber Berliner Ronferenz vorgelegten Entwurf hinwirken und an ben Bablen zum nächsten Reichstage sich beteiligen würden. — Die zu gleicher Zeit in Gotha tagenden Demotraten überschütteten biefe Beschluffe mit Bohn.

bie Reichsverfassung vom 28. Marz unbedingt angenommen hatten, fonnten an den

Ronferenzen nicht teilnehmen. Ersteres erklärte am 26. September, daß es, "in die unerwünschte Alternative versetzt, entweder den Beitritt sogleich zu erklären oder denselben abzulehnen, nicht anstehe, sich für das letzter zu entscheiden". Trotdem Fürst Schwarzenderg und der Reichsminister Fürst Wittgenstein der Union nach Kräften entgegenarbeiteten, traten doch nach und nach die meisten Staaten bei; sern hielten sich nur Hessenschung, freie Stadt Franksurt, Luxemburg, Limburg, Hein und Liechtenstein (die beiden Hohenzollern gingen durch Staatsvertrag vom 7. Dezember 1849 durch Albtretung an die Krone Preußen über). Die Ersolge der preußischen Wassen gegen die Ausstädischen in Baden und gegen die Kinliker von der Pfordten (die Januar sächsischen ihren Sindruck nicht und der danzeische Minister von der Pfordten (die Januar sächsischen, sein April bayerischer Minister) begann in Berlin (28. Juni) Unterhandlungen über den Sintritt seines Staates. Kadowit und Brandendurg sommen ihm weit entgegen, aber seine Forderungen: Eintritt Desterreichs in den Bundesstaat, adwechselndes Präsidium zwischen beiden Haussichten auf Niederwerfung der Revolution in Ungarn wuchsen und kant die Müsslichten auf Niederwerfung der Revolution in Ungarn wuchsen und damit die Müsslichten auf Niederwerfung der Revolution in Ungarn wuchsen und damit die Müsslichten auf Riederwerfung der Revolution in Ungarn wuchsen und damit die Müsslichten ab nie Erselb (12. Juli) ein Jirtular an die daperischen, Seegtenung köschen der und ersteiß (20. Juli) ein Jirtular an die daperischen, der gerung wies die Borwürfe zurück (80. Juli) und forderte (28. August) die noch nicht beigerretenen Regierungen zu einer endgältigen Erstärung auf. Um 8. September lehnte Bayern ab, da die Berfassung vom 26. Mai eine Spaltung Deutschlands zur Krone Breußen staates, sondern auch mit dem Wohle der Gene Regierungsgewalt an die Krone Breußen sich und ersten leht des daper schales, sondern auch mit dem Wohle der Bayerischen Staatsangehörigen.

") Das Juterim. Zu offenem Rampse mit Preußen konnte es Fürst Schwarzenberg noch nicht kommen lassen, auch der Zar Rikolaus, der Retter Desterreichs, winsichte den Bruch vermieden zu sehen. Der badische Feldzug hatte die Hallostigesteit der Stellung des Reichsverwesers, den Preußen nicht mehr anerkannte, von neuem gezeigt, und so entstand der Gedanke, Preußen und Desterreich sollen gemeinschaftlich die Besugnisse desselben dis zum 1. Mai 1850 übernehmen. Bei Friedrich Wilhelm IV. machten sich dassur der Angeblicher Ausstuß der Kevolution verhaßt war, geltend, und die "bayerischen Schwestern auf den Thronen von Preußen, Sachsen und Desterreich schwestern auf den Thronen von Preußen, Sachsen und Desterreich siebe oben § 169, 1) haben sich damals etwas tiefer in die politischen Dinge gemischt, als für die Entwickelung Deutschlands wohl nützlich gewesen sein durfte swischen der preußischen und sächsischen Königsfamilie und Raifer Franz Joseph statt, und am 30. September wurde das "Interim" snach Veer ist Biegeleben der Urheber des Interim], der erste Schritt der Rückehr zum alten Kundestage, abgeschlossen: § 1. Die deutschen Bundestagerungen veradreden im Einverständnis mit dem Reichsverweser ein Interim, wonach Desterreich und Preußen die Ausübung der Zentralgewalt für den Deutschen Bund im Namen sämtlicher Kundesstagerungen die zum 1. Mai 1850 übernehmen, insosern dieselbe nicht früher den bestüchten Bundes. § 3. Mährend des Interims bleibt die deutsche Bersassungen des Deutschen Bundes. § 3. Mährend des Interims bleibt die deutsche Bersassungen der Berenbarung der einzelnen Staaten überlassen. Im 6. Oktober erklärte der Keichsverweser seine Justimmung. In der Werwesten zu derrachten und en der Klieden Ernerimsvertrag den von einer Rommisson zwei Desterreicher und zwei Preußen übernommen. Am 6. Oktober erklärte der Keichsverweser seine Busieren den Bervassen der Bervassensten und erkarten und an der Bildung des engeren Bundes seitzungen der von einer Kommisson zwei Desterreicher und zwei Preußen der Berbündeten z

7) Die Sprengung der Union. Hannover und Sachsen hatten die Borbehalte hinsichtlich Bayerns Beitritt (siehe oben 3) gemacht, als sie sicher wußten, Bayern würde nicht beitreten, hatten diesen Staat von den Borbehalten benachrichtigt und den englischen und russischen Hof heimlich auf ihren Rücktritt vorbereitet. [Gegenüber dem Ableugnungsversuch von Friesen, Erinnerungen aus meinem Leben I, 80, geht dieses zweideutige Spiel zweisellos aus den Gesandtscheitsberichten in Bunsens Zeben III und dei Sydel I hervor.] Vreußen gegenüber hatten ste die Borehaltte weiter nicht erwähnt, auch dei dem Zutritt der übrigen Staaten nie davon gesprochen, so daß sie gänzlich undeachtet blieden. Zeht, als Oesterreich ihnen wieder einen möglichen Rückdalt dieten konnte, hielten sie deit zur Sprengung der Union sur gestichen Auch bei dem Kündsteit blieden. Zeht, als Oesterwing der Union sur gestichen Auch 12. September stellte der nassausige Bevollmächtigte den Antrag, den Lag sür die Neichstagswahlen seitzusehen; am b. Oktober wurde dargeen ein, devor nicht die dem Bündnis ferngebliedenen Regierungen ihre Genehmigung zu dieser Abänderung der Bundesversassung gegeben hätten; und berief sich auf den Kordehalt vom 28. Nai. Troßbem deschloß der Berwaltungsrat (19. Oktober) die Bahlen zum Bolkshause am 15. Januar 1850 anzuberaumen; de erklärten die Bevollmächtigten beiber Staaten am 21. Oktober ihren Auskritt aus dem Kerwaltungsrat, setzen aber hinzu, "daß sie allerdings den Kündnisvertrag vom 28. Mai 1849 sortwährend und zwar mit Sinschlauß den Kündnisvertrag vom 28. Mai 1849 sortwährend und zwar mit Sinschlauß den Kündnisvertrag vom 28. Mai 1849 sortwährend und zwar mit Sinschlauß erachten, die den Kündnissvertrag vom 28. Mai 1849 sortwährend und zwar mit Sinschlauß und mit Oesterreich, sür hier Regierungen verbindlich erachten, die dieser Kationvorzelegten Entwurfs einer Reichsversassungen verbindlich erachten, die diese Kundnisskat aber beschlücht am 17. Rovember, die Wahlen zu desstündlich erachten, die dieser Erungender und Ersturt sie der Auswerschlauß aus eine Berletung der Kundnisskat aber beschlücht am 17. Rovember, die Westerkalte sie Berletung der Kundnissen und Ersturt sie der Kernaltungskat ein Destert, das die Ablen für den Berletungskalten von 18 Millionen, "damit sie gewassen kanzerungen in Böhmen erwöbert die preußtich Regierung, durch die

2

بر) در

## § 182. Die Bieberherstellung des Bundestages.

Schon Ende 1849 hatte Bayern den drei andern Königreichen einen Berfassungsentwurf vorgelegt, über den die Unterhandlungen zum Abschluß bes Vierkonigsbundniffes 1) vom 27. Februar 1850 führen; ihre Mitteilung davon nach Breußen und Defterreich findet hier Zustimmung ?), während man dort, wenn auch schwankend an der Union festhält?). gleiche unentschiedene Haltung nimmt die preußische Regierung auch dem Erfurter Parlament ) gegenüber ein. Württemberg zeigt sich feinblich, einige kleinere Regierungen broben von der Union abzufallen, Desterreich verlangt Eintritt in ben Bollverein, und zwischen Wien und Berlin ziehen fich fruchtlose Unterhandlungen über einen Ersatz des Interims hin. erläßt Schwarzenberg (26. April) die Einladung ') zur Beschickung des Bundestages, worüber Friedrich Wilhelm IV. zwar äußerst entrüstet ist, ohne boch aber zu bem energischen Entschluß zu kommen, die Unionsverfaffung befinitiv anzunehmen. Der Berliner Fürstentag (8. Mai) 5) hat unter solchen Umständen nur ein geringes Resultat, während (am 16. Mai) sich in Frankfurt das Plenum der Bundesversammlung ") konflituiert.

1) Das Bierkonigsbandnis. Auf Grund bes bayerischen Vorschlages gingen die Berhandlungen rasch von statten; Hannover beteiligte fich daran, unterschreibt aber ben Bunbnisvertrag nicht, was Beuft für Sachsen thun lagt, so bag bieses ber Union und bem Begenbunde zugleich angehört. Die "Uebereinfunft" führt einleitend aus, baß, ba bis jest alle Verfaffungsplane scheiterten, die Regierungen von Bavern, Sachsen und Bürttemberg es für ihre Pflicht gegen ihre Länder und gegen das Gesamtvaterland erachtet haben, sich über folgende Puntte für die Revision der beutschen Bundesverfassung zu einigen. Art. 1 zählt die Angelegenheiten des Bundes auf: völkerrechtliche Bertretung, Krieg und Frieden, Oberleitung ber bewaffneten Macht, Oberaufficht auf die gemeinsamen Handels- und Zollangelegen-heiten und der Berkehrsanstalten, Münze, Maß und Gewicht, Matrikularbeiträge 2c. Art. 2. Bundesorgane. Art. 3. Bundesregierung: Direttorium von 7 Mitgliebern, je 1 aus Desterreich, Breußen, Bavern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Aurhessen und Großherzogtum Gessen. Art. 4. Sit in Frankfurt; besorgt alle Bundesangelegenheiten außer Gerichtsbarteit, mit ober ohne Rationalverfammlung. Befchluffe in ber Regel mit Stimmenmehrheit, nur bei Berfaffungsanberungen Ginhelligkeit. Art. 6. Die Mitglieder der Regierung find an die Instruktionen ihrer Regierungen gebunden. Art. 7. Sie ernennt die Bundesbeamten. Art. 8. Die Rationalvertretung besteht aus 300 gewählten Mitgliebern: 100 Defterreichern, 100 Preußen, 100 in ben übrigen Staaten, gleichviel ob Defterreich und Preußen mit ihrem Gefamtstaat ober nur mit dem größeren Teile beitreten. In jedem Bundesstaat wenigstens 1 Mitglied. Art. 9. Rationalvertreter durch Landesvertreter gewählt. Art. 10. Die Regierung beruft, vertagt, löst auf; im letzten Falle Neuwahlen binnen sechs Monaten. Art. 11. Der Nationalvertretung steht Mitwirkung bei der Gesetzgebung zu; ohne ihre Zustimmung kein gültiges Gesetz; sie hat Initiative zur Gesetzgebung. Art. 12. Ihre Zustimmung ist notig dei Feststellung der Bundesausgaden und der Natiriularbeiträge; vereischiege Etals; Matrikularbeiträge sessen ach der Natischen Art. 12. Ihre Parkeitigung an der Natischen Art. 13. Die Neutratius der Art. 14. In die Neutratius der Art. 15. In Die Neutratius der Indian der In ihrer Beteiligung an ber Bertretung. Art. 18. Die Bertretung fann Antrage und Buniche über Bundesangelegenheiten an die Regierung bringen. Art. 14. 3weibrittel-Majoritat ift notig bei Abfaffung ober Abanberung von Grundgefeten, Aufbrittel-Majorität ist nötig bei Abfahung oder Abänderung von Grundgesetzen, Aufsnahme neuer Mitglieder in den Bund, Keligionsangelegenheiten. Art. 15. Es wird ein ständiges Bundesgericht eingesetz. Art. 16. Sobald sämtliche Mitglieder des disherigen Deutschen Bundes zu diesen Artikeln ihre Zustimmung gegeben haben, wird die Regierung nach Art. 3 anstatt der provisorischen Bundeskommission (Insterim) vom 30. September 1849 gebildet. Art. 17. Die Regierung hat sosort auf Grundlage der Artikel ein Grundgesetz zu entwersen, das an die Stelle der Bundesaste von 15. und der Schlußakte von 20. tritt. Art. 18. Es wird von den Regierungen den Bundesvertretungen mitgeteilt, damit sie Nationalvertreter wählen. Art. 19. Der Nationalvertretung wird das Grundgesetz zur Bereinbarung vorgelegt.

Mrt. 19. Der Nationalvertretung wird das Grundgesetz zur Bereinbarung vorgelegt. - [Weil, Quellen und Attenftude S. 251.]

Dei Mitteilung an Desterreich und Prensen erfolgt burch eine Kollektivnote ber kontrahierenden Königshöfe vom 18. März 1850. Sie weist auf die bisherigen vergeblichen Bersuche, unter ihnen auch die Union vom 28. Mai, zur Begründung eines deutschen Bundesstaates hin und führt auß: "Diese leibereinkunft ruht auf der Uederzeugung, daß die Zukunst der deutschen Nation nur durch eine Verfassung gesichert werden kann, welche den möglichst innigen Berband zwischen Oesterreich und dem übrigen Deutschland erhält, die beiden größten deutschen Staaten in gleich würdiger und einssussenschlang erhölt, in welchen eine wirssame Thätigkeit der Keierungsgewalt mit der freien Entwicklung des Volksgeistes durch eine Nationalvertretung sich zum Bohle des Ganzen verdinden können." Schließlich folgt die Einladung zum Beitritt. Schwarzenberg erkennt in seiner Note "nicht nur die Zwecknäßigkeit, sondern auch die Aussishbrakeit" der gemachten Vorschläge an und tritt unter der Boraussezung bei, daß die in den Borschlägen enthaltenen Grundsäse "in ihrer Wesenheit" setzgehalten werden, daß besonders die Rompetenz auf die in Art. 1 bezeichneten Gegenstände beschräntt bleibe und von den sog. Grundrechten leine Rede sei, und daß endlich Oesterreich die Möglichkeit erlange, sich mit seinem gesamten Gebiete anzuschließen. Preußen weist natürlich die Vorschläge ab: ein Winisterrat vom 9. März verlangt, daß dem Ersurter Parlament die Verschlung nehft Jusakate (siehe § 181, 7) zu unveränderter Annahme vorgelegt, dadurch alsosoficht die Union gebildet werde. Der König aber will eine konservative Revision der Bersassung und ber Union vor; die

einflugreiche hochfeubale Partei Gerlach-Stahl (fiehe unten § 187, 2) will überhaupt von ber gangen Union nichts wiffen — in biefem Sinne hatte in ber preußischen zweiten Kammer sich Bismard schon am 6. September 1849 ausgesprochen — und boch verlangt ber Ronig, daß die Minifter in Erfurt mit biefer Bartei Band in Band geben und so erlangt Radowit nur mit Mühe die Erlaubnis, dem Parlament die Annahme ber Berfaffung en bloc unter Borbehalt einer sofortigen Revision zu empfehlen.

\*) Das Erfurter Barlament murbe am 20. Marg 1850 eröffnet, faft bie Salfte ber Mitglieder war aus Breußen. Die Rechte ("Schlehborn"), zu der Gerlach, Stahl, Bismard, Rleift-Rehow gehörten, und benen fich auch bie wenigen Ultramontanen wie Reichensperger anschloffen, mar Gegner bes Bunbesftaates. Bu ihr neigte bie Bartei ber "Klemme" unter Führung von Professor Reller. Die Linke ("Bahnhofspartei") vereinigte die Gothaer — Die eigentliche Demofratie war unvertreten -Gagern, Bederath, Schwerin, Binde, Simfon, Baffermann, Mathy, Rießer, Dunder, Befeler, Bippermann; ju ihr gehörten ber weimarische Minifter von Bagborff, Häuffer, beibe Auerswald, beibe Camphaufen, Patow und Kuhne, Fürst Bieb und Graf Dyhrn, der frühere Minister von Bodelschwingh und Stockmar 2c. Bon preußischen Ministern faßen im Parlament Graf Brandenburg und Manteuffel, ber für bie Durchführung bes Bertes eintrat. Die Majorität in beiben Baufern hatte die Bundesstaatspartei; aus ihr ging als Prasident des Staatenhauses Audolf von Auerswald, des Bolkshauses Simson hervor. Tropdem auf einen neuen Befehl des Königs hin Radowit als Regierungstommissar die einfache Annahme zurücwies und die vorherige Revision verlangte, angeblich um Differenzen mit der revidierten preußischen Berfassung (siehe unten § 187, 1) zu hindern, wurde am 15. April vom Bollshause, bald auch vom Staatenhause die Bersassung und Abditionalatte en bloc angenommen und alsbann bie Revision nach den Bunichen ber preußischen Regierung burchgeführt. Am 29. April wurde "biefe Sitzung des Karlaments" unter Anertennung seines Patriotismus und seiner Ginsicht geschlossen. Die Hoffnungen auf Berwirklichung der Plane waren sehr gefunden. [Stenogr. Bericht über die Berhandl. des deutschen Parlaments zu Erfurt. o. 3.]

:

.

5

5 Ċ. ;

::

۲.

4) Die Berufung des Bundestages. Mehr und mehr loderte fich mahrenddes die Union. Anhalt, Lippe-Schaumburg, Medlenburg-Strelit drohten abzufallen, in Olbenburg und Darmstadt mußten die Kammern aufgelöst werden, weil die demotratischen Mehrheiten den Anschluß ablehnten; in Kurhessen war (23. Februar) das liberal und preußisch gesinnte Ministerium Eberhard entlassen, und haffenpflug (siehe oben § 172, 1 und § 175, 3) tritt aus preußischem Dienst wieder an die Spite ber bortigen Regierung und beginnt gegen bie Union zu agitieren. Der Ronig von Burttemberg greift in der Thronrede vom 15. Marz die preußische Regierung fo heftig an, bag biefe die diplomatifchen Beziehungen abbricht. Diefelbe Maßregel war turz vorher Hannover gegenüber erfolgt. — Da nun am 1. Mai das Interim abläuft, finden in Wien zwischen Schwarzenberg und dem preußischen Gefandten Graf Bernftorff Berhandlungen über einen Erfat ftatt: Breußen municht einsache Berlängerung, Desterreich das Direktorium der sieben, doch schienen vermittelnde Borschläge Aussicht auf Erfolg zu haben, als Schwarzenberg, in der Befürchtung nach der en bloc-Annahme der Bersassung (15. April) würde Preußen mit ber Union ernst machen, am 19. April eine Birtularnote an alle beutschen Regierungen außer Preußen versendet, in der er angesichts des nahen Ablaufs des Interims und ber Erfolglofigfeit ber Unterhandlungen mit Breußen einen Rongres ber Staaten veranlaßt, auf bem auf Grund ber Bundesatte von 1815 Defterreich bas Brafibium führt und ber Grundfat gelten foll, wer nicht erfcheint, verzichtet auf fein Stimmrecht, ift aber ben Befchluffen unterworfen. Als die preußische Regierung bavon erfahrt, fendet der Minifter bes Auswartigen von Schleinit eine Rote nach Wien (22. April), in ber unter brei Bedingungen bem Rongreß zugestimmt wird: beibe Mächte erlassen die Ginlabung, es solle auch außerlich nichts an ben alten Bundestag erinnern und nur die Bildung der provisorischen Zentralgewalt beraten werden, es solle kein Widerspruch gegen die Thatsache erhoben werden, daß 22 Regierungen in der Union verbunden seien und geschlossen auftreten. Die letztere Forberung war für Schwarzenberg ausschlaggebenb, — er erläßt am 26. April im Namen der Präsidialmacht des Deutschen Bundes die Einladung, zum 10. Mai Bevollmächtigte nach Franksurt zu senden, um eine neue provisorische Zentralgewalt au bilden und eine Revision der Bundesverfassung auf Grund der Bundesatte von 1815 und Schlufakte von 1820 vorzunehmen. Er erklarte allerbings nicht einfache Rudtehr jum alten Bundestag, fondern zeitgemäße Reformen zu planen.

5) Der bentiche Aurftentongreß an Berlin. Die Anregung bagu ging von Bergog Ernst von Koburg aus, ber die Bermanen, des Erfurter Barlaments wünschte: auf dem Kongreß, für den er Gotha vorschlug, follten fich die Fürften mit ihrer Berfon zur Unnahme der Berfassung verpflichten, und die von ihnen noch zu wünfchenden Beränderungen sollten sofort mit dem Parlament vereindart werden. Gine Zeitsang fcien der Konig darauf einzugehen, dann aber beschloß er, wohl unter Einwirtung "jener Areise, welche man in Gotha von dem Könige trennen wollte" (Ernst II.), die Bersammlung in Berlin abzuhalten. Am 1. Mai erging die Einsadung für den 8. Mai, und sie bezeichnete als Gegenstände der Berhandlungen: 1. Beschlupfassung über bie Annahme ber Berbefferungen ber Unionsverfassung und Ermägung weiterer Berbefferungen; 2. Ermittelung berjenigen Buntte ber Berfassung, welche bis zur enblichen Regulierung ber allgemeinen beutschen Berhaltniffe noch ruhen mussen; 3. vorläufige Bereinbarung über die Einrichtung eines einfachen Unionsorganes; ferner eine Berständigung über die Stellung, welche die Staaten des Bundnisses vom 26. Mai zum Interim und zur definitiven Bersassung des weiteren Bundes einnehmen. Sie erging an alle Unionsfürsten außer hannover, alfo auch an Sachfen, und außer diesem, das ablehnte, waren alle Staaten durch ihre Souverane vertreten, nur der Großherzog von Hessen hatte den Kurfürsten beauftragt, und der Herzog von Raffau fehlte. Ronferengen ber Fürften und Minifter liefen nebeneinanber; Die erfteren berieten die Berfaffung burch, ebenso die Minister, beren Mehrheit die vom Parlament gemachten Abanderungen annahm. Für Breußen nahmen außer Graf Brandenburg und Schleinig auch Radowit und Bodelschwingh teil, was Hassenstigen einem vergeblichen Protest gegen die Teilnahme von Richtministern veranlaßte. Die Berkündigung und Ausschlichen ber Verfassung ersolgte mangels Zustimmung sämtlicher Regierungen noch nicht; dagegen wurde aus Grund des Kündnisstatuts ein Provisorium dis zum 15. Juli und die Einsehung eines Fürstenkollegs, das am 12. Juni unter bem preußischen Bevollmächtigten von Sydow zusammentrat, an-12. Junt unter dem preußzigen Sevolumagitzien von Sydood zusammenteit, ansgenommen. Hassensteil eine Beteiligung an diesen Einrichtungen ab. Hinstichtlich des Franksurter Kongresses schlug Preußen vor, er solle beschickt werden, die Unionsregierungen einigen sich vorher über ihr Verhalten und beantworten gleichmäßig die österreichische Einladung dahin, daß sie die Konserenz als freie Bersammlung der früheren Bundesverwandten ansehen und gegen Desterreich Anspruch auf das Prafidium und die Annahme, die Berfammlung reprafentiere das Plenum des früheren Bundestages, protestierten. Hessen, Schaumburg-Lippe und Mecklenburg-Strelig schlossen sich aus, und ersteres erklärte, im Bündnis vom 26. Mai zu bleiben, nach Frankfurt aber einen Bertreter mit selbständigem Stimmrecht zu schieden. Mit einer ergreisenden Rede schloß der König am 16. Mai den Kongreß, aber auch sie zeigte in ihrer Inhaltlosigkeit, daß er die Union als gescheitert ansah. [Der deutsche Fürstenkongreß zu Berlin im Mai 1850. Aktenstücke und Betrachtungen. Anlagen: die Ronferenzprotokolle 50.]

6) Der Bundestag konstituierte sich als Plenum unter Borsit des Grasen Thun; vertreten waren die vier Königreiche, Kurhessen, Luxemburg — und Dänemark. Die Unionsregierungen unterhandelten auf obige Bedingungen über ihren Eintritt, der an der Hückweisung derselben scheiterte. Nur die beiden Hessen, Strelitz und Bückeburg trennen sich von den Unionsgenossen und treten ein. So stehen sich die deiden

Parteien gegenüber.

# § 183. Die Krifis.

Schon während der schleswig-holsteinschen Verwickelungen (siehe unten § 185) war der Prinz von Preußen nach Stiernewitsch bei Warsschau zum Kaiser Nikolaus geschickt worden (28. Mai) und hatte mit ihm und dem gleichfalls erschienenen Fürsten Schwarzenberg Unterredungen auch über die deutsche Frage, die des Kaisers Abneigung gegen die Union und Zuneigung für den Bundestag zeigen wie sie Schwarzenbergs entschiedene Gegnerschaft gegen das Bündnis vom 26. Mai von neuem ergeben. Doch zwangen diesen die Finanznot seines Staates und das Drängen des Zaren auf Herstellung des Friedens zu Versöhnungsvorschlägen 1), die von der

preußischen Regierung abgelehnt wurden, obgleich in ihrem Schofe die Unausführbarkeit 1) ber Unionsverfassung erkannt wirb. Neue feinbliche Schritte Defterreichs und ber Mittelftaaten und die Ratifikation ") bes banischen Friedens führen eine Krisis herbei, die aber Schwarzenberg zu vermeiden sucht, weil Rußland auf Preußens Seite steht; kaum aber hat er mit diesem das Einvernehmen ) hergestellt, als er am 2. September Die Sitzungen des engeren Rates am Bundestage eröffnet. Preugen proteftiert gegen beffen Thatigkeit und Schritte in ber furheffifchen Berfaffungsfache 3). Die Bufammentunft ber Berricher von Defterreich, Bagern und Burttemberg in Bregenz (11. Oftober) und ber Abschluß eines Schutz- und Trugbundniffes gegen Preußen läßt ben Krieg als unmittelbar bevorstehend erscheinen. Um Rußland zu gewinnen, geht Graf Branbenburg nach Warschau 1), wo auch Kaiser Franz Joseph und Schwarzenberg erscheinen. Die Unterredungen baselbst führen zu einem vorläufigen Einvernehmen; in der Ministersitzung vom 2. November 5) unter Borsitz bes Rönigs wird vollständig nachgegeben, mahrend zugleich auf die drobenben Nachrichten vom bestischen Kriegsschauplat Mobilmachung beschloffen wird.

1) Versöhnungsvorschläge und Ablehnung. Schwarzenberg forderte Aufgebung der Union und schlug dafür ein neues Interim vor: Exekutive bei Oesterreich und Preußen; Beschlußfassung bei allen Staaten nach dem Stimmverhältnis des alten Bundestages; eine desinitive Regelung, wie Preußen wünschte, auf freien Konferenzen, also Fallenlassen des erneuten Bundestages. Der Minister des Neußeren Schleinig war nicht abgeneigt, die Borschläge anzunehmen; der König aber lehnte nach einigem Schwanken unter Radowitz' Einslüß ab (17. Juli) und verlangte sofortige Einderusung der freien Konferenzen. Kurz darauf stellte im Ministerrat (24. Juli) Manteusselmit Zustimmung des Kriegsministers von Stockhausen den Antrag, die Unaussührbarteit der Berksilnung vom 26. Mai auszusprechen und den treugebliedenen Unionsfüssen ein Schußbündnis anzubieten. In einer Denkschrift vom 25. Juli [Sybel I, 408] erklärt sich Kadowiß energisch dagegen, aber aus den Erörterungen darüber ging hervor, daß man die Unaussührbarteit aussprechen wollte, nur über den Zeitpunkt, wann dies geschähe, differierte, und Desterreichs weitere Schritte abwarten wollte, die durchaus seinblich waren, da es gegen die Militärkonventionen mit Kodurg und Braunschweig protestierte, die Berlegung babischer Truppen in preußische Garnstonen, wo sie wieder Disziplin lernen sollten, zu verhindern such deren Durchmarsch durch die Bundessestung Mainz verbat. Radowiß Drängen auf Modilisterung wurde vom Kriegsminister nur lau nachgegeben.

2) Die Ratisston und des Einvernehmen mit Kußland. Preußen hatte den

3) Die Ratifikation und das Einvernehmen mit Aufland. Preußen hatte den Frieden mit Dänemark (siehe unten § 185, 3) auf Grund der Vollmacht zugleich für den Bund verhandelt und versprochen, die Ratifikation desselben zu bewirken. Als es ihn jest den deutschen Regierungen vorlegte, erklärten die Mittelstaaten, nur das Plenum des Bundestages könne ratisizieren, wogegen Preußen, das den Bundestag nicht anerkannte, protestierte. In dieser Frage stand Jar Mitolaus auf Preußens Seite, deshald kam Schwarzenderg entgegen und machte äußerst günstige Borschläge: Exekutive dei Desterreich und Preußen, wechselnder Borsit in der Bundesversammlung, Anerkennung der Union, die auf Nordbeutschland sich beschänkt. Er ließ sie sallen, als es ihm in Ischl bei einer Jusammenkunst mit dem russischen Ranzler Resselved gelang, ein Sinvernehmen auf Kosten Holsteins herzustellen, indem Desterzeich das Londoner Protokoll, das die Integrität des dänischen Gesamtstaates feststelke (siehe unten § 185, 5), unterzeichnete. Da er keine Rücksicht mehr auf Preußen zu nehmen hatte, ließ Schwarzenderg den engeren Rat mit 11 Stimmen von den

3) Der Berfassungskamps in Aurhessen. Die turhessische Berfassung (§ 166, 1) unterstellte die Finanzen einer strengen ständischen Kontrolle, die dem Kursürsten um so verhaßter war, als er für seine unebenbürtigen Kinder Geld zusammenrassen wollte. Kaum stand Haft gassenpsug an der Spize des Ministeriums, als er, ohne ein Budget vorzulegen, Steuern erheben ließ. Der versassungsmäßige "bleibende Aussichuß" mahnte die Beamten, keine andern als die bewilligten Steuern zu erheben,

bie bochften Bermaltungs- und Gerichtsbehörben erklaren Saffenpflugs Berfahren für ungefestlich, und die Steuererhebung unterbleibt. Um 7. Geptember erlagt Saffenpflug eine Berordnung, die den Kriegszustand über bas Land verhangt; er ftust fich dabei auf das Ausnahmegesetz von 1832 (siehe § 166, 6), obgleich es durch Bundes-beschluß vom 2. April 1848 (siehe § 176, 3) aufgehoben war. Die Behörden ver-weigern Anerkennung dieser Verfügung, trop häusiger Belehrungen; General Bauer, ber den Kriegszustand durchführen sollte, legte sein Amt nieder. Da veranlaßt Sassenpflug ben Kurfürsten (12. September), mit ihm Kassel zu verlassen und nach Frankfurt zu fliehen, wo sie ein Hilfegesuch an den Bundestag richteten (17. Sep-tember). Dieser, froh, in der Gelegenheit sich bethätigen zu können, beschließt (21. September): "Die tursürftliche Regierung sei aufzufordern, alle einer Bundesregierung auftehenden Mittel anzuwenden, um die ernstlich bedrohte landesberrliche Autorität im Kurfürstentum sicher zu stellen", und behält sich auch seinerseits vor, "alle zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes in Kurhessen ersorderlich werdenden Anstalten zu treffen". Um 28. September wird durch eine kurfürstliche Berordnung den Gerichten unterfagt, die Septemberverordnungen vor ihr Forum ju gieben, Die Rompeten, ber Kriegsgerichte wird erweitert und ihnen auch Die Staatsbeamten zur Aburteilung überwiesen, die fich weigern, die turfürftlichen Berordnungen ausguführen. Die Behörden, auch die militarischen, bleiben fest; Borftellungen beim Rurfürften werben mit verschärften Befehlen beantwortet, und als an bie Offigiere die Frage gerichtet wird, ob fie bei Bollziehung der befohlenen Maßregeln unbedingten Geborfam leiften ober ben Dienft verlaffen wollten, reichten 241 Offigiere, bas ganze Corps bis auf 12 ober 14, ihre Entlassung ein. Run ruft (15. Ottober) Baffen-pflug von neuem ben Bundestag an, und dieser beschließt (25. Ottober) Bundesexetution, die einem aus öfferreichischen und bayerischen Truppen zusammengesetzen Rorps unter Befehl bes Fürsten von Thurn und Taxis übertragen wirb. — Kurheffen ge-hörte (fiehe § 181, 5 und 6) noch bem Bundnis vom 26. Mai an, obgleich es in ben Bundestag eingetreten war. Nach dem Statut der Union (fiehe § 181, 8) Art. 5 gehörte der ausgebrochene Konflitt vor bas Bundesichiedsgericht in Erfurt, auch ohne Anrufung der Beteiligten. Außerdem lag Rurheffen in der Intereffensphare Breußens, die Berbindung zwischen feinen öftlichen und weftlichen Provinzen war Breußens, die Berbindung zwischen seinen östlichen und westlichen Provinzen war durch zwei ihm vertragsmäßig zustehende militärische Etappenstraßen gesichert—alles Gründe, die Preußen zum Borgehen zwangen. Am 12. September erließ Graf Brandendurg eine Note an die turhessischen Zwangen. Am 12. September erließ Graf Brandendurg eine Note an die turhessischerlichen Spruch beantragte. Doch versließ die preußische Regierung bald diesen Weg, da der König die Aussehluß vom Weamten und Offiziere aus höchste misbilligte. Erst der Bundesbeschluß vom 21. September ließ die Regierung von neuem vorgehen; Radowitz übernahm das Ministerium des Aeußeren und protestierte (26. September) gegen die Beschlußs des angeblichen Bundestages; zugleich wurden (8. Ottober) dei Ersurt 4000 Mann aufgestellt, dei Bezlar ein Korps von 10 000 zusammengezogen und dei Paderborn 3500 bereit gehalten. In Bregenz aber hatte man die Ausstellung eines Heeres von 20 000 Mann verabredet und ossen hatte man die Ausstellung eines Heeres von 20 000 Mann verabredet und ossen kriegerische Absichten kundgethan. [Kurhess. Urtund end uch, 61. Gräse, Der Berfassungstamps in Kurhessen. Ikurhessen. 276, 79. Det ser, Lebenserinnerungen, 8 Bde., 77.—85. D. Gerland, 1810—60. Zwei Menschenalter kurhessensennerungen, 8 Bde., 77.—85. D. Gerland, 1810—60. Zwei Menschenalter kurhessensennerungen, 98 de., 77.—86. D. Gerland, 1810—60. Zwei Menschenalter kurhessensennerungen, 98 de., 77.—86. D. Gerland, 1810—60.

Kurhessen, 96.]

\*) Graf Brandenburg in Warschau. Jar Nikolaus war empört über die hessisches Kevolution und billigte, wie Schwarzenberg wußte, die Anrufung des Bundestages. Da beschloß die preußische Regierung, welche wohl wußte, daß nur der Rückhalt an Rußland Oesterreichs Auftreten veranläste, den Zaren über ihre Stellung zu der deutschen, holsteinschen und kurhessischen Frage aufzuklären. Am 15. Oktober reiste Graf Brandenburg nach Warschau, wo Rikolaus sich aushielt, mit der Aufgabe sechs Jorderungen zu vertreten. 1. Preußen erhält in Bezug auf das Prästdium des Bundes gleiches Recht mit Desterreich. 2. Es wird ein Bundesrat von 17 Stimmen mit der Kompetenz der alten Bundesversammlung gedildet. 8. Die Crekutive wird Preußen und Oesterreich gemeinsam übertragen. 4. Eine Bollsvertreiung am Bunde sindet zur Zeit nicht statt. 5. Desterreich tritt mit seinen sämtlichen Ländern in den Bund ein. 6. Die Sinzelstaaten sind zum Abschluß einer engeren Union berechtigt, deren Bedingungen mit den Einrichtungen des Deutschen Bundes nicht im Wider-

fpruch stehen burfen. Ferner follte die heffische und holsteinsche Frage nicht am Bundestag, sondern durch Rommissare der zwei Großmächte unter Bollmacht aller deutschen Regierungen behandelt werden. In der ersten Unterredung (17. Oktober) lehnt der Zar die Einmischung in die deutschen Berhältnisse ab, um Desterreich freie Hand zu lassen, wünscht aber die Anersennung des Bundestages durch Preußen, drangt auf schleunige Entwaffnung Holfteins, und gestattet schließlich seinem Kanzler Reffelrobe für die sechs Puntte zu wirken. Den Hauptnachbruck legt er darauf, daß Preußen Solftein pazifiziere und fich ben babingebenben Magregeln bes Bunbestages nicht widerfete, mas eine indirette Anerkennung besfelben einschloß; einen Biderstand bagegen betrachte er als perfönliche Beleidigung. Brandenburg berichtet nach Berlin und rat vor allem die holfteinsche Sache zu enden; ber Ronig aber hatte auf Beschluß ber Minister vom 22. Ottober bem nach Bessen bestimmten General Grafen von der Gröben befohlen, beim Ginruden ber Bayern alle milberen Mittel zu erschöpfen, bann aber fie gurudzuwerfen. Am 25. Ottober teilt Radowit bies bem Grafen Brandenburg mit und weift noch einmal auf die Unmöglichkeit hin, mit bem Bundestag zusammenzugehen; am gleichen Tage tamen Kaifer Franz Joseph und Schwarzenberg in Barichau an. Während der Bundestag den Beschluß faste, die Bayern in Beffen einruden gu laffen, Groben die entfprechenden Befehle erhalten hatte, war ber Bar gegen ben Rrieg, mahnte in Berlin, die Bundeseretution nicht su hindern, drangte aber auch Schwarzenberg zum Entgegentommen. Am 26. be-gannen zwischen diefem und Brandenburg bie Unterhandlungen, der lettere gabiin ber Unionsfache nach, ber erstere nahm die Bunkte 2, 4, 5 natürlich an, 1 folle ber Entscheidung sämtlicher Bundesglieder, 8 ohne Rennung, wer die Exetutive erhalt, bloß die Begrundung derfelben feststellen, 6 nahm er als gleich Artifel 11 ber Bundes-atte an. Ebenso acceptierte er freie Konferenzen für Erledigung der Bundesreform, bagegen mahrte er in ber heffischen und holfteinschen Sache bas Recht bes reattivierten Bundestages. In diesem Sinne tam (28. Oktober) eine vorläufige Uebereintunft zu ftande; zu den Konferengen, für die Preußen Dresden, Defterreich Wien porfchlug, follten beibe gemeinschaftlich alle Bundesftaaten einladen. Am 81. tehrte Brandenburg nach Berlin guruck, wo eine ftarte triegerische Erregung herricht und der Ministerrat (am 29.) einstimmig auf Radowits' Antrag beschloffen hatte, beim König die Mobilisterung der ganzen Armee beim Ginmarsch der Bayern in Sessen zu beantragen. Brandenburg wollte es nicht zum Kriege tommen laffen; er erftattete (1. November) den Ministern seinen Bericht und beantragte Fortsetzung der Unterhandlungen unter Bergicht auf alle friegerischen Magregeln. Die Minister Manteuffel, Rabe, Simons stimmen ihm bet; Rabowig wiberspricht und stellt die Alternative: Zuruckweisung ber Bayern aus hessen, Mobilmachung ber Armee und Berufung ber Kammern ober vollständiger Anschluß an Desterreich und Rußland, ben er mit Labenberg und v. b. Bendt nicht mitmachen will. Auch Brandenburg ftellt bie Rabinettsfrage. — [Sybel, Graf Branbenburg in Warfcau 1850, &. A., 58. Derf. Begrundung bes bich. Reiches II.

Das Rabinetistonseil vom 2. Kovember. Noch am 1. November war die Nachricht gekommen, die bayerischen Truppen hätten die Grenze überschritten und die Erekution habe in Hanau begonnen; Gröben hat Julda besett und erhält den Besehl, in Rassel einzurücken. Am Nachmittag desselben Tages sindet die Sitzung unter dem Präsidium des Königs in Anwesenheit des Prinzen von Preußen statt. Der König will die Besetzung der beiden Stappenstraßen, dann können die Bayern sich im Süden außbreiten, und es sei Zeit zur Mobilmachung gewonnen. Brandendurg und Mansteusselsen gegen diese, Radowitz und der Prinz von Preußen dassür, der Kriegsminister von Stockhausen erklärt, die Mobilmachung würde den Krieg mit Rußland und Desterreich herbeisihren und dem sei Preußen nicht gewachsen. Am solgenden Tage (2. November) wird die Sitzung fortgesetz. Die Außschrungen des Königs zipseln in solgenden Säzen: 1. Die Armee sosont zu machen. 2. Zugleich mit Desterreich zu unterhandeln und zu erkären, daß Preußen die Bersassung vom 28. Mai ausgede. B. In Hessendeln und zu erkären, daß Preußen die Bersassung vom 28. Mai ausgede. B. In Hessendeln und zu erkären, daß Preußen die Bersassen die Dänen zu enthalten, sonst salle der Schutz Preußens hinweg. 5. In Wien zu erklären, die Mobilmachung solle zum Schutz ber Srenzen bienen. Schließlich, erklärte er, sei das Ministerium sür friedliche Unterhandlungen ohne Mobilmachung, so würde er sich micht von ihm trennen; es solle freie Hand haben, mösse aber dann die Berantwortung tragen. Sosort trat der Prinz von Preußen lebhast für die Mobilmachung ein, Graf Brandenburg bleibt bei seiner früheren Ansicht und entwickelt den Inhalt

۲

3

einer nach Wien zu richtenden Depesche, welche die Hossprung auf die Konserenzen, das Ausgeben der Unionsversassung, die Zulassung der Exekutionstruppen in Hessen unter Garantie der preußischen Etappenstraßen ausspricht und die Einstellung der Rüstungen erwartet, da ein Gegenstand der Zwietracht nicht vorhanden sei, sonst würde auch Preußen rüsten müssen. Die Majorität des Ministeriums stimmt bei, Radowig widerspricht namens der Minorität. Der König teilt die Ansicht der leyeteren, gibt aber der ersteren nach und wünscht, das die Mitglieder der Majorität nicht in der Zukunst in die Lage kommen möchten, den heute gesasten, nach seiner Uederzeugung verderblichen Entschluß zu bereuen. Kadowig gibt seine Entlassung Ladenberg und Seiden Entschluß zu bereuen. Kadowig gibt seine Entlassung Ladenberg und Heine Ersenst und stird am 6. (Sybel a. d. Orten). Der Pring von Preußen war durchauß für Festhalten an der Union, selbst auf den Kriegsfall hin. [Dentschrift vom 19. Mai 1850, H. 3. 70. Dazu Deutsche Kevue, 22 (aus Bunssens Rachlaß). Die früher allgemein verbreitete Erzählung, daß Graf Brandenburg an gebrochenem Herzen über die ihm zu Warschau zu teil gewordene übermütige Behanblung und die ausgezwungene friedliche Bolitit gestorben sei, die Sybel beseitigte, sucht Schiemann (Deutsche Kundschau, 25) wieder glaubhaft zu machen; auch Fürst Bismarch (Gedanken und Erinnerungen I, 66 u. 70) schein sie für wahr zu halten.]

## § 184. Der Gang nach Olmut und die Dresbener Ronferenzen.

Litteratur. (D. Dunder), Bier Monate auswärtiger Politit, 51.

Die Lage 1) war äußerst kritisch und auf die drohenden Nachrichten, die von allen Seiten kamen, entschloß sich auch Manteuffel für die Mobilmachung (6. Rovember). In Hessen kommt es zu einem Borpostengesecht 2, doch wird der Rampf vermieden und zwischen Berlin und Wien weiter verhandelt 8), dis auf der Zusammenkunft der leitenden Staatsmänner in Olmüg 4) (28. November) Preußen nachgibt: die Dresdener Konsernzen 5) verlaufen resultatloß, und der alte Bundestag wird wiederhergestellt.

1) Die Lage. Im Ministerrat übernimmt Manteussel ben provisorischen Borsis, ba Radowiz' Entlassungsgesuch genehmigt ist. Gröben in Hessen wird beaustragt, stehen zu bleiben, die Truppen in Hossen werden zurückgezogen, die friedliche Depesche nach Wien wird abgeschickt. Ehe noch Antwort erfolgt, überreicht der österreichtiche Gesandte von Protesch eine drohende Note, welche den Rückzug der Truppen aus Hessen fordert, berichtet der preußische Gesandte beim russischen. Gröben meldet, das die Bayern vorgeben wollen, Sachsen rüstet, österreichische Truppen rücken gegen die Grenzen vor, Oldenburg und Weimar warnen vor einem drohenden Uebersall; aus Wien kommt die Nachricht, man rechne auf russische und französische Silse: der Bundestag rust das bayerische Korps nicht zurück, trozdem Manteussel ihm Mitteilung von der Depesche nach Wien macht, auch von russischen Manteussel ihm Mitteilung von der Depesche nach Wien macht, auch von russischen Küstungen hört man, da entscheidet sich auch Manteussel für Modilmachung. Ladenberg und Seydt bleiben im Ministerium und ersterer übernimmt den Vorsis. Die Modilmachung erregt in Preußen die höchste Begeisterung. Am 6. November antwortet Schwarzenberg: Konserenzen könnten erst nach Käumung Hessens, Zulassung der Bundeszegelution in Holstein und formeller Ausseung der Union stattsinden; die Etappenstraßen wolle er garantieren, die Einstellung der Küstungen lehnte er ab.

ftraßen wolle er garantieren, die Sinstellung der Rüftungen lehnte er ab.

2) Das Gefecht bei Brouzell. Der Befehlshaber der bayerischen Truppen, Fürkt von Thurn und Taxis, lehnte das Anerdieten Gröbens, eine Demarkationslinie zu ziehen, ab und ließ die Truppen auf der Straße nach Fulda vorrücken; bei dem südweftlich davon gelegenen Bronzell standen sich die Borposten gegenüber. Am 7. Rowenser erhielt Gröben eine Depesche des Kriegsministers mit der Mitteilung der Modilmachung "nicht in der Absicht eines Krieges", sondern um in bewassineter Stellung den Frieden zu erhalten. In der darauffolgenden Racht empsing er den Befehl, "bei den großen Rücksichten, welche die diessseitige Regierung gegen die

rufsische haben muß", sich nach ber Etappenstraße zurückuziehen. Bevor dies geschieht, kam es am 8. zu einem Borpostengesecht, bei dem fünf österreichische Jäger und der Trompeterschimmel des preußischen 10. Husarenregiments ("der Schimmel von Bronzell") verwundet wurden. Den weiteren Kampf verhinderten die Ofsiziere;

Gröben zieht fich auf die Etappenstraße zurud.

2) Weitere Unterhandlungen. Am 9. fendet Manteuffel eine Depefche nach Bien, welche hinsichtlich ber Union und Holfteins nachgibt, aber von Defterreich und beffen Bundesgenoffen die Garantie für Dauer und Zwed der Bundesexekution und die Anertennung der Stappenstraßen verlangt. Schwarzenberg nimmt die Ronzessionen an, beantragt auch beim Bundestag die Garantie, forbert aber immer wieder Raumung heffens. Um 15. beantragt Preußen beim Fürstenkollegium die Ausbebung der Verfassung vom 26. Mai, und die Union löst sich stillschweigend auf; aber im Festhalten der Etappenstraßen bleibt der König unerschütterlich. Neue Schwierigkeiten erwachsen, als Frankreich an seiner Oftgrenze Truppen sammelt und Miene macht "einzugreisen". Um 21. eröffnet ber König die Kammern mit einer Thronrede, in der es heißt: "Ich halte an dem Gedanken, der Meinen bisherigen Bestrebungen zu Grunde liegt, in hoffnung auf die Zukunft sest, werde aber dessen Berwirklichung auf neuen Grundlagen erft bann wieber aufnehmen, wenn über die tunftige Beftaltung bes gefamten beutschen Bunbes entschieben fein wirb." In der beffischen Sache klang fie fehr kriegerisch und erklärte: "Wir haben ein gutes Recht, bas wollen wir verteibigen und fo lange in traftiger Ruftung unter ben Baffen bleiben, bis wir ber Geltung biefes Rechtes gewiß find." Die Thronrebe fand Beifall, weil fie ben Rrieg zu versprechen schien; am 22. legte Brotefc bie verlangten Barantien vor, verriet auch sonft Entgegentommen, forderte aber Deffnung ber Ctappenftragen, bamit bie Bundestruppen Raffel befegen tonnten. Gine Ablehnung Breugens datte die Kriegserllärung zur Folge; nicht geringere Gefahr enthüllten russische Orohungen. Im Ministerrat am 28. schlägt Manteussel Dessung der Etappenstraßen vor, Stockhausen und Simons sind für gänzliche Käumung Kassels, die andern Minister dagegen. Sie einigen sich schließlich, daß eine persönliche Zusammenkunst Manteussels mit Schwarzenberg, wie schon früher vorgeschlagen, zur Losung ber Streitfragen erfolge. Am 24. geht biefer Borfchlag nach Wien, am folgenben Tage aber überreicht Brotesch ein Ultimatum mit der Anfrage, ob die Truppen vorruden können, und der Forderung, bis zum 27. mittags es zu beantworten, für welchen Tag die Bundestruppen ben Befehl zum Bormarich auf Raffel erhalten hatten. Sofort wird die Instruktion für Manteuffel festgestellt: Durch preußische Bevollmächtigte soll ber hessische Berfassungsstreit beigelegt und damit die Execution unnotig gemacht werden; Defterreich folle auf die feche Barfchauer Buntte eingehen, bie Ronferengen werben fofort einberufen und ihnen auch bie heffische und holbet könserigen volleden. Noch einverlien und ihnen auch die gestiche und side gestellten, als Schwarzensberg die Jusammentunft erst bewilligen will, wenn er günstige Nachrichten über die Deffnung der Etappenstraßen erhalte. Der König bleibt sest und liest den Ministern einen eigenhändigen Brief an Franz Joseph vor, der auch auf die französischen Drohungen hinweist, und den Manteussel nebst einem ähnlichen der Königin an ihre Schwester Sophie durch Schwarzenberg übermitteln soll. Endlich kommt die Zusage aus Desterreich auf diretten Befehl des Raifers, der Bormarich der Bundestruppen wird sistiert, und Manteuffel reist nach Olmüt ab. — [Aus den Papieren des Ministerpräsidenten O. v. Manteuffel, Deutsche Revue VIII, 83.]

4) Die Olmüter Buntation. Fürst Schwarzenberg erschien in Begleitung des russischen Gesanden in Wien v. Meyendorf. Am 28. begannen die Unterhand-

4) Die Olmüşer Bunktation. Fürst Schwarzenberg erschien in Begleitung bes russischen Gesanden in Wien v. Meyendorf. Um 28. begannen die Unterhand-Lungen, am 29. wurde folgende Bunktation unterzeichnet: § 1. Die Regierungen von Oesterreich und Preußen erklären, daß es in ihrer Absticht liege, die endliche und besinitive Regulierung der kurhessischen und der holsteinsschen Angelegenheit durch die gemeinsame Entscheidung aller deutschen Regierungen herbeizussühren. § 2. Um die Rooperation der in Franksurt vertretenen und der übrigen deutschen Regierungen möglich zu machen, sollen in kürzester Frist von seiten der in Franksurt vertretenen Bundesglieder, sowie von seiten Preußens und seiner Berbündeten je ein Kommissarius ernannt werden, welche über die gemeinschaftlich zu tressend Naßregeln in Einvernehmen zu treten haben. § 3. Da es aber im allgemeinen Interesse liegt, daß sowohl in Kurhessen wie in Holstein ein gesehmäßiger, den Grundgesehen des Bundes entsprechender und die Ersüllung der Bundespssichten möglich machender Zustand herbeigessührt werde, da serner Desterreich in seinem Namen und im Namen der ihm verbündeten Staaten die zur Sicherung der Interessen Preußens von letzeichen werdender des der ihm verbündeten Staaten die zur Sicherung der Interessen Von letzeichen der ihm verbündeten Staaten die zur Sicherung der Interessen von letzeich in seinem Ramen und im Namen

terem geforderten Garantien über die Offupation der Rurstaaten in vollem Maße gegeben hat, fo tommen die beiden Regierungen von Defterreich und Breußen für die nächfte Behandlung der Fragen und ohne Prajudig für die tunftige Enticheibung über folgendes überein. § 8a. In Kurheffen wird Preugen ber Attion ber von dem Rurfürsten herbeigerufenen Truppen tein Sindernie entgegenftellen und ju bem Enbe die nötigen Befehle an die bort tommanbierenben Generale erlaffen, um ben Durchgang durch die von Preußen befesten Stappenftraßen zu geftatten. Die beiben Regierungen von Defterreich und Preußen werden im Ginverftandnis mit ihren Berbundeten Seine Ronigliche Hoheit ben Kurfürsten auffordern, Seine Bustimmung bazu zu geben, daß ein Bataillon der von der turfürstlichen Regierung requirierten Truppenmacht und ein koniglich preußisches Bataillon in Raffel verbleiben, um Die Ruhe und Ordnung zu erhalten. § 3 b. Nach Golftein werden Defterreich und Preußen nach gepflogener Ruchprache mit ihren Berbundeten und zwar fo fchleunig als möglich gemeinsame Rommiffare schicken, welche im Namen bes Bunbes von ber Statthaltericaft die Ginftellung ber Feindseligkeiten, die Zuruckiehung der Truppen hinter die Eider und die Berminderung der Armee auf ein Drittel der jest bestehen-ben Truppenstärse verlangen, unter Androhung gemeinschaftlicher Exesution im Weigerungsfalle. Dagegen werden beide Regierungen auf das königlich danische Gouvernement dahin wirken, daß dasselbe im Herzogtum Schleswig nicht mehr Truppen aufstelle, als zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlich sind. § 4. Die Ministerialkonferenzen werden unverzüglich in Dresben stattfinden. Ginladung bagu wirb von Defterreich und Preußen gemeinschaftlich ausgeben und gwar so erfolgen, daß bie Konferenzen um die Mitte Dezember eröffnet werben sidar so erfolgen, das die Konserenzen um die Ontie Lezember eroffnet werden können. Hinschilch der sechs Warschauer Aunte blieb Schwarzenberg auf seinem Standpunkt (§ 183, Nr. 4). Schließlich erklärte Manteussell Preußens Zustimmung zu solgendem Artikel: "Seine Majestät der König von Preußen werden ersucht, einen nahen Tag für die Beröffentlichung des Beschlusses zu bestimmen, durch welchen die am 6. November verfügte Modilmachung rückgängig gemacht wird. Nach hierauf ersolgter Mitteilung wird Seine Majestät der Kaiser von Desterreich (in zuversichtlicher Erwartung des Einverständnisses der übrigen in der Bundesversammlung vertretenen Regierungen) an demselben Tage die Einstellung sämtlicher Erwartung des nach zugleich folgende Mörenseln ganztweren die Ber Kriegsrüftungen bekannt geben und zugleich folgende Maßregeln anordnen: die Beurlaubung der Landwehrbataillone, die Beurlaubung aller vierten Bataillone, die Sinstellung der befohlenen Rekrutenaushebung, den schleunigst einzuleitenden Rūdmarsch der bereits an den Grenzen aufgestellten Truppen. Schwarzenderg betont narich der dereits an den Grenzen aufgestellen Lruppen. Schwarzenderg detont dabei, die Abrüftung müsse vor Einberufung der Konserenzen ersolgen. Gegen diese lette Bestimmung opponierte der Prinz von Preußen; Ladenberg beantragt die Ablehung der gesamten Punstation und scheidet aus, als der König ratifiziert. In Desterreich war man glücklich, daß der Krieg vermieden sei; am Bundestage und in den Mittelstaaten zornig, weil sie bei der Eintracht der beiden Mächte wieder in den Hintergrund traten; in der preußischen Kammer, wo Manteussel sagte: "Der Starte tritt wohl einen Schritt zurück, behält aber das Ziel seit m Auge und sieht, auf welchem andern Wege er es erreichen kann," erhebt sich (8. Dezember) ein solcher Sturm der Entristung, daß sie bis 8. Sanuar vertagt wird (siehe unten 8 187. R) Sturm ber Entristung, daß sie bis 3. Januar vertagt wird (siehe unten § 187, 3). Am 10. Dezember rüstet Preußen ab.

5) Die Dresdener Konserenzen. Am 12. Dezember ergingen von Wien und

<sup>5</sup>) Die Dresdener Konferenzen. Am 12. Dezember ergingen von Wien und Berlin ähnlich lautende Einladungsschreiben; in einer den Unionsstaaten mitgeteilten Denkschrift sett die preußische Regierung ihre Absichten für die Konferenzen auseinander: ste läßt den Gedanken einer skändischen Bundesvertretung sallen, erstrebt Teilnahme am Bundespräsidium, das Recht einen engeren Bund zu bilden, starke Erekutivgewalt der beiden Großmächte, die mit allen Ländern in den Bund einreten. Für den letzen Punkt war auch Schwarzenberg, in allen übrigen widersstrebte er. Am 23. eröffnete Schwarzenberg die Sizungen, nach ihm sprach Beust, dann erst Manteussel und endlich Pforden. Nach österreichischem Borschlage wurden sünf Kommissionen gebildet und ihre Zusammensehung ebenfalls nach Schwarzenbergs Bunsch bewilligt. In der ersten, welche die Organisation der obersten Bundesdehrde und das Bundesgebiet behandelte (Revision von Art. 1, 4—9 der Bundesatte und 6—10 der Schlagkte), führte Oesterreich den Borsch, in der zweiten (Rechte der Einzelstaaten und Birkungskreis der obersten Bundesbehörde in Rücksicht auf Art. 7—10, 11, 13 der Bundesatte und der Gerekutionsordnung vom 8. August 1890) Preußen; die dritte Bearbeitete die materiellen Fragen, Handel, Zoll 2c., Borsig Bayern; die vierte Bundesgericht und Austrägalordnung: Sachsen; die fünste

(Prototolführung) Hannover; in der ersten und zweiten überwog Desterreichs Gin-fluß. Schwarzenberg schlägt für die Cresutive ein Kollegium vor: Desterreich und Preußen je zwei Stimmen, die vier Konigreiche je eine, Baben, beibe Heffen, Holftein und Luxemburg zusammen eine, also fieben Bersonen mit neun Stimmen, von benen Desterreich über sechs verfügt hatte. Preußen weist ben Borschlag zurud mit ber Motivierung, Die kleinen Staaten wurden babei geopfert; andre Borschläge werben ebenso bestritten, so daß bei Preußen und den Kleinen der Wunsch auf Rücklehr zum alten engeren Rat auftaucht. Auf Schwarzenbergs persönliche Ein-wirkung erscheint Manteuffel in Dresden — die preußischen Bertreter waren Graf Arnim-Beinrichsborff und Graf Alvensleben — und schlägt vor, zu ben neun Stimmen noch zwei aus ben Rleinstaaten hinzugunehmen. Schwarzenberg ift bamit zufrieden, ba auch bei elf Stimmen Defterreich und die Mittelftaaten noch immer bie Mehrheit haben. Nach biefer Ginigung beschließt die erfte und zweite Rommiffion zusammen, alle ofterreichischen und preußischen Lander in den Bund aufzunehmen, auch werden die Befugnisse ber Glf gegen die des alten engeren Rates erweitert, obgleich im ganzen ber Zuftand von 1820 und 1832 festgehalten wirb. In ber dritten wird zwar ein bayerisch-sachsischer Antrag auf Zolleinung aller Staaten ge-ftellt, doch traf man nur Erleichterungen für den Binnenverkehr; ein von denselben Regierungen geftellter Antrag auf Bolksvertretung beim Bunde wird von Defterreich zurudgewiesen. Als aber Schwarzenberg jest Manteuffel aufforberte, bas Direktorium ber Elf noch por bem Ende ber Beratung und vor Sicherung bes freien Unierungsrechtes einzusegen, ba hörte die preußische Nachgiebigteit auf, und jener wies das Ansinnen zuruck, und nun erkannte man in Berlin auch, daß diesem Direktorium sogar der alte Bundeskag vorzuziehen sei. Am 16. Februar begannen von neuem perfonliche Unterhandlungen ber beiden Staatsmanner; Preußens Forderung auf Gleichstellung im Prasidium hat teine Aussicht auf Annahme, nur einige formelle Rechte will Schwarzenberg abtreten. Eine Einigung wird nicht erzielt und im Plenum wird Preußens Antrag auf Berschiebung des Beschlusses angenommen. Eine unmaßgebliche Abstimmung über die Kommissionsanträge zeigt, daß die österreichischen Plane scheitern werden. Am 27. Februar stellt Manteussel sein Ultimatum: trete Defterreich mit allen Landern in den Bund, muffe Breufen Gleich-berechtigung im Prafibium fordern. Da Schwarzenbergs Untwort ergebnistos ift, schlägt Manteuffel eine Allians beider Staaten vor; aber alle Bersuche find ohne Resultat, und so fordert Breußen am 27. März 1851 seine Unionsgenoffen auf, am 12. Mai den Bundestag zu beschicken. Die baneben laufenden Berhandlungen führen am 16. Dai jum Abschluß einer Alliang auf brei Jahre mit gegenseitiger Garantie des Bestisstandes. Am Lage vorher hatte die lette Sitzung der Konferenz stattgefunden, die, nach Schwarzenbergs Schlufrede, zwar teine neue Verfassung, aber "schätzbares Material" geliefert hat. — [Samwer (fiehe Ernst II. a. a. D. 2, 26), Die Dresdener Ronferengen. Mit Urfunden, 51.]

# S 185. Soleswig-Solftein bis zur Biederherstellung ber banifden Berricaft.

• :---

:

•

Litteratur. Attenftude jur neuesten schleswig-holfteinischen Geschichte, 3 Defte, 51/52. Urfundenbuch jur Geschichte ber holftein-lauenburgischen Angelegenheit am Deutschen Bunde, 51/58, 58. Dropfen und Samwer siehe oben § 174.

Die Londoner Friedensunterhandlungen gipfeln in dem Vorschlage Palmerstons (12. Dezember), Schleswig wird unabhängig vermöge einer sowohl von Dänemark wie von Holstein getrennten Verfassung, den das preußische und bas Reichsministerium annehmen; die Danen aber, geftütt auf Zusagen Auflands, Frankreichs und Desterreichs, weisen ihn zuruck und kündigen (23. Februar 1849) ben Waffenstillstand, worauf am 3. April ber Rampf 1) wieder beginnt. Daneben laufen diplomatische Unterhandlungen, Die ju einem neuen Baffenftillftanb (10. Juli) 2) führen. Inzwischen löste das Interim den Reichsverweser ab und bevollmächtigt Breußen zum Friedensschluß, über den sich langwierige Berhandlungen hinziehen. Da aber die beutsche Frage nach Reaktivierung des Bundestages zum Kriege zu führen droht, schließt Preußen am 2. Juli 1850³) den Frieden zu Berlin. Die Herzogtümer aber kämpsen weiter⁴), Schleswig wird von den Dänen erobert; um Holstein zu unterwersen bedarf es der Hilfe des Bundes. Desterreich unterzeichnet das Londoner Protokoll vom 2. August 1850³), das die Integrität des dänischen Gesamtstaates ausspricht, was Preußen verweigert. In Olmütz aber gibt es die Herzogstümer preis (§ 184, 4)°) und nach mannigsachen Unterhandlungen ersolgt die Uebergabe an Dänemark (18. Februar 1852) ¬; die Erbsolgestrage wird durch ein neues Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 geregelt ¬). Ueber die Herzogtümer ergeht ein dänisches Strafgericht, das selbst Schwarzens berg empörte.

1) Der Kampf begann mit einer glänzenden Wassenthat auf deutscher Seite. Die dänischen Ariegsschiffe "Christian VIII." und "Gesion" liesen (8. April) in dem Hassen von Edernsörde ein [lleber Edernsörde: Areitschle, Hist. u. polit. Aufi. IV, 97], wurden aber von der schriftan VIII." sog in die Lust, "Geston" daß sie die Flagge streichen mußten; "Christian VIII." sog in die Lust, "Geston" ward der preußischen Marine einverleibt. Am 6. siegten die hannöverschen Aruppen der Ulderup, Bayern und Sachsen erstürmten (18. April) die Düppeler Schanzen. Aus politischen Rückschen überschritten die Bundestruppen die jütische Grenze nicht; die schleswig-holsteinsche Armee unter Führung des preußischen Generals Bonin siegte von neuem dei Gubso (7. Mai) und begann die Belagerung von Fribericia. Die venüsischen Aruppen unter General Prittwiz rücken zwar in Jütland ein, wurden aber an energischem Borgehen von Berlin aus gehindert, wo Wassenstliktandsverhandlungen gepstogen wurden, und standen müßig dem dänischen General Rye gegenüber. Dieser schisste sich undemerkt von Prittwih nach Fünen ein, landete, undemerkt von Bonin, der seine Streitkräfte in weitem Kreise zerstreut hatte, in Fribericia, übersiel in der Nacht zum 6. Juli die Belagerer und ersocht einen glänzenden Sieg, der die Schleswig-Holsteiner sast 3000 Mann, darunter 1500 Gesangene, ihr Lager und einen Teil ihrer Artillerie kostete. Die öffentliche Meinung gab der Unthätigkeit Preußens die Schuld. Mit dieser Ratastrophe schließt der zweite Feldzug, da am 10. Juli die Wassenruhe eintritt.

3) Der Wassenstand vom 10. Juli die Wassenruhe dertritt.

3) Der Wassenschaftskand vom 10. Juli 1849. Friedrich Wilhelm IV. hat den lebhaften Wunsch, der Sache ein Ende zu machen, und geht auf die Bassentwuf für ein selbsschen Borschläge ein: zum Zwec des Friedens einen Bersassungsentwurf für ein elbsschen Borschläge ein: zum Zwec des Friedens einen Bersassungsentwurf für ein elbsschen Borschläge ein: zum Zwec des Friedens einen Bersassungsentwurf für ein elbsschen ber Bassen dem Bor

³) Der Wassenstüssend vom 10. Juli 1849. Friedrich Wilhelm IV. hat den lebhaften Bunsch, der Sache ein Ende zu machen, und geht auf die Basis der dänischen Borschläge ein: zum Zweck des Friedens einen Bersassungsentwurf für ein selbständiges Schleswig demnächst vorzulegen und während der Wassentwurf für ein selbständiges Schleswig demnächst vorzulegen und während der Wassentwurf für ein selbse von dänischen, den übrigen Teil von preußischen Truppen besetzen zu lassen. Die deutsche Zentralgewalt sträudt sich dagegen, aber da Preußen jetzt die Anersenung des Reichsverwesers zurückzieht (siehe oben § 181), so nimmt es die Verstenung des Reichsverwesers zurückzieht (siehe oben § 181), so nimmt es die Verstenungen in eigene Hand; man verschob die wichtigsten Fragen auf die desinitiven Friedensunterhandlungen, nahm den Wassenstillstand die Ende des Jahres mit dem Jusah, ungekündigt läuft er weiter, an, Schleswig erhielt provisorisch eine gesonderte Verwaltung durch eine preußischenstischen Stillen und wurde im Rorden von schleswig der hielt provisiorischen Verwaltung der holsteinischen Verwaltung zu beeinflussen Truppen beset. Die Regelung der holsteinischen Verwaltung zu beeinflussen, verzichtet biese Verstimmung siher diesen Vertrage

Friedensunterhandlungen, nahm den Wässenstillstand die Ende des Jahres mit dem Jusah, ungekündigt er weiter, an, Schleswig erhielt provisorisch eine gesonderte Berwaltung durch eine preußisch-danisch-englische Kommission und wurde im Rorden von schwedischen Truppen besett. Die Regelung der holsteinischen Berwaltung zu beeinsussen, verzichtet Dänemark. — In den Gerzogstümern und in Deutschland herrschte tiese Verstimmung über diesen Vertrag.

3) Der Berkiner Frieden vom 2. Juli 1850. Die Hauptschwierigkeit für den Friedenssichluß dot die Neuordnung der Versassings. Erst im Januar 1850 begannen die Unterhandlungen von neuem, preußischerseits durch Usedom, dänischerseits durch Reedy, Pechlin und Scheel unter Teilnahme des englischen Gesanden Lord Westmoreland und des russischen won Meyendorf geführt. Der Streitstragen aber waren so viele und einschneidende, daß schließlich Usedom vorschlug, einen einsachen Frieden unter Vorbehalt aller Rechte zu schließen. Die Dänen widersprachen, England war abgeneigt, der Jar ebenfalls, aber auf ihn suchte der preussische Hose einzuwirken, indem der Prinz von Preußen nach Stiernewice reiste (28. Mai, siehe § 188). Die Jusammentunst war ergednislos, Jar Nitolaus drüngte auf den Frieden, und von der Nachgiebigkeit gegen ihn hing seine Stellungnahme

in ber brennend geworbenen beutschen Frage ab; bagu tam, bag ber neue Prafibent ber frangofischen Republit, Louis Napoleon Bonaparte, Miene machte, sich in bie beutschen Berhaltniffe einzumischen, und die hoffnung, babei beutsches Gebiet erwerben zu können, aussprach. Die ihm gunftigen französischen Anerbietungen ließen Kriedrich Bilbelm IV. mehr als alles andre ben beutschen Krieg vermeiben und Rußlands Bunschen nachgeben — und so wurde der Friede unterzeichnet. Art. II. Tous les Traités et Conventions conclus entre le Danemark et la Confédération Germanique sont par le présent Traité rétablis dans leur vigueur. Art. III. Les Hautes Parties contractantes se réservent tous les droits qui Leur avaient appartenu réciproquement avant la guerre. Art. IV. Après la conclusion du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark, Duc du Holstein, conformément au droit fédéral, pourra réclamer l'intervention de la Confédération Germanique pour rétablir l'exercice de Son autorité légitime dans le Holstein en communiquant en même temps Ses intentions sur la pacification du pays. Si sur cette réclamation la Confédération ne jugeait pas devoir intervenir, pour le présent, ou que son intervention restat inefficasse, Sa Majesté Danoise sera libre d'étendre au Holstein les mesures militaires et d'employer à cet effet Ses forces armées. Art. V. Dans l'espace de six mois après la signature du présent Traité, Sa Majesté le Roi de Danemark et la Confédération Germanique nummeront des Commissaires pour fixer, d'après les documents et autres preuves y relatifs, la limite entre les Etats de Sa Majesté Danoise non-compris dans la Confédération Germanique et ceux qui y appartiennent. Art. VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

4) Der britte Kampf. Die preußischen und schwedischen Truppen maren auf Grund des Friedens abgezogen; die Statthalterschaft, an beren Spipe Graf Reventlov-Breet und B. D. Befeler fteben, beginnt ben Kampf von neuem. Am 18. Juli überschreitet ihr heer, 80 000 Mann, unter Führung bes Generals Willisen, ber an Bonins Stelle trat, die Giber; am 17. rudten die danischen Streitkrafte unter Beneral Rrogh vor, und am 24. und 25. Juli erlitten bie Schleswig-holfteiner bei Boftebt eine ichmere Rieberlage, Die fie zwang, fic auf Rendsburg gurtidzuziehen. Schleswig war dadurch in den Sanden der Danen, Golftein hielten aber die eins beimischen Truppen beseht und machten auch einige wenige erfolgreiche Borftoge gegen Miffunde (12. September) und Friedrichsstadt (4. Ottober). — [v. b. Horft, Die Schlacht von Ibstebt, 52. v. Billisen, Aus seinen Denkwürdigkeiten. Grenz-

boten, 62.]

5) Das Londoner Protofoll vom 2. Angust 1850. In der dänischen Erbfolgefrage hatten Franfreich, England, Rugland und Schweden am 4. Juli 1850 ein Prototoll aufgestellt, das die Integrität des danischen Gesamtstaates aussprach. Der preußische Gesandte Bunsen verweigerte seine Unterschrift und fand die Billi-gung seines hofes, auch der öfterreichische lebnte fürs erste ab. Am 2. August wurde das folgende offizielle Protosoll aufgestellt und von den Gesandten Danemarks, Frantreichs, Englands, Ruglands und Schwebens unterzeichnet. § 1. Le desir unanime de dites Puissances est que l'état des possessions actuellement réunies sous la Couronne de Danemark soit maintenu dans son intégrité. § 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent Sa Majesté le Roi de Danemark à régler éventuellement l'ordre de succession de Sa Royale Maison, de manière à faciliter les arrangements au moyen duquels l'intégrité de la Monarchie danoise demeurera intacte. § 8. Elles continueront à unir leurs soins afin que les négociations de la paix, ouvertes à Berlin sous la médiation de la Grande-Bretagne sur la base des Préliminaires arrêtés à Berlin, parviennent à une conclusion prochaine. § 4. Lorsque ce but aura été atteint, les dites Puissances se réservent de se concerter entr'elles afin de donner aux résultats de ces négociations un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance européenne. Il est convenu que cette déliberation aura lieu à Londres, et que les dites Puissances muniront à cet effet leurs Représentants des pleins-pouvoirs nécessaires. — Am 23. August unterzeichnet nachträglich Defterreich.

9) Die Preisgabe ber Herzogiumer. Nach § 3b ber Olmüher Punktation wurben im Dezember 1850 bie beutichen Erefutionstruppen nach Solftein geschickt; für Breußen ging als Rommissar General v. Thumen, für Desterreich Graf Mensborff-Bouilly. Sie stellten am 6. Januar 1851 namens Desterreichs und des Bundestages einerseits, namens Preußens und seiner Berbundeten andrerseits an die Statthalter-schaft die Forderungen: 1. Die Feindseligkeiten sofort einzustellen. 2. Samtliche Truppen hinter die Eider zurüczuziehen. 3. Die Armee auf ein Drittel zu vermindern. 4. Die Landesversammlung auszulösen. 5. Alle zum Zweck der Fortsetzung der Feindseligkeiten angeordneten Maßregeln sosort einzustellen. Dagegen erklärten sie, auch die dänische Regierung werde ihre Truppen aus Südschleswig zurücziehen. Alls Zweck gaben sie an, einen Zustand herzustellen, der dem Bunde erlaube, die Rechte des Herzogtums Holftand herzustellen, der dem Bunde erlaube, die Rechte des Herzogtums Holftand das altherkömmliche Berhältnis zwischen Holften und Schleswig zu wahren; im Weigerungsfalle würden 50000 Desterreicher und Preußen einrücken; sie gaben drei Tage Bedentzeit, verlängerten sie dann dis zum 11. Januar nachmittags 2 Uhr. Am 11. Januar früh beschloß nach langer und schwerer Beratung die Landesversammlung mit 47 gegen 28 Stimmen, sich allen Forderungen zu unterwersen und die Exetution überstüssig zu machen. Trosbem rücken 20000 Desterreicher ein, was Preußen sich stillschweigend gefallen ließ, und übersieferten den Dänen das Kronwerk von Kendsdurg und die Citadelle Friedrichsort.

7) Die Uebergabe an Danemart. Rach Art. 4 des Friedens vom 2. Juli follte Danemart feine Berfaffungsplane mitteilen; bas eiberdanische Ministerium arbeitete einen Entwurf aus, der Schleswig von Solftein trennte und aufs engfte mit Dane mark verband; er sollte einer Notabelnversammlung aus den Herzogtümern, die die Regierung nach ihrem Sinne auswählte, vorgelegt werden. In der Erbsolgestage hatte Dänemark sich mit Rußland dahin geeinigt (24. Mai 1851), daß der Prinz Christian von Glückburg und seine Gemahlin, Prinzessin Charlotte von Hessen, zu präsumtiven Erben nach Aussterben des Mannesstammes ernannt, und diese Rombination ben Machten mitgeteilt wurde. Auf der Busammentunft der Berricher von Defterreich, Breugen und Rugland (Ende Mai 1851) fand fie beren Zuftimmung. Alls aber Danemart ertlart, eine Reuordnung ber Berwaltung in ben Bergogtumern erft nach Abzug ber Grekutionstruppen vorzunehmen, verlangt Defterreich fichere Garantie, baß Schleswig niemals einverleibt wurde, und stellt biefe als Boransfetzung für die Raumung des Landes und die Anerkennung der Erbfolgeordnung. welcher Forderung noch Breußen Diejenige hinzufugte, daß ein Bergicht des Augusten-burgers vorangehen muffe. Obgleich der eiderbanische Minister Blubme am Ruber ift, muß die bortige Regierung, ba die Großmächte die beutschen Forberungen billigen, nachgeben und verweigert zwar rechtliche Garantien, ba es eine innere Angelegenheit des Reiches sei, bietet aber (6. Dezember) moralische durch Wiederholung bes toniglichen Berfprechens, feine Ginverleibung vorzunehmen; unter Dit wirfung ber beratenben Provinzialstände ber Bergogtumer und bes banifchen Reichs tags folle eine Gefamtstaatsverfaffung hergestellt werben. Das lettere billigen bie beiben beutschen Machte, wieberholen aber ihre Forberung einer binbenben Grtiarung. Um 28. Januar 1852 erscheint bas tonigliche Manifest, welches die Berbindung ber verschiebenen Teile zu einem Gesamtstaat furs erfte auf bem Bege ber Berwaltung durch gemeinschaftliche Behörden vorzunehmen verheißt und bann die Ginführung einer gemeinschaftlichen Berfassung verspricht. Auswärtiges, Rrieg, Marine und ein Teil ber Finangen wurden als gemeinschaftliche Angelegenheiten bezeichnet, Die nicht gemeinschaftlichen noch naber geregelt. Dieses Manifest wurde (29. Januar) nach Wien und Berlin mit einer Note gefandt, welche die Erklärung, Schleswig nie einzuwerleiben, abgab. Im Februar ziehen die österreichischen Erekutionstruppen ab.

s) Das Londoner Protofol vom 8. Mai 1852. Jett, als man in London an die Regelung der Erbfolgefrage gehen will, verlangt Preußen den vorherigen Berzicht des Augustendurgers, da ein erneutes juristisches Gutachten gegen seine Amsprüche ausgefallen war, und beauftragt seinen Bundestagsgesandten v. Bismard, mit dem in Wien lebenden Herzog Christian August zu verhandeln, damit er gegen eine Geldentschädigung für sich und sein Haus verspreche, die Glüdsdurger Erbfolge nicht anzusechten. Die Berhandlungen ziehen sich hin, die endlich Dänemarksein Ultimatum stellt, die Augustendurger Güter in Schleswig — die nach dänischer Ausschlang, die ja jeden Erbanspruch der Augustendurger verwarf, durch den Aufstand versallen waren — für 2³/4 Millionen Thaler anzukausen, wogegen der Herzog für sich und seine Familie verspricht, ihren Ausenthalt außerhalb dänischer Reiche und Lande zu nehmen, nichts vorzunehmen, wodurch die Ruhe der dänischen Legestört werde, und besonders der Erbsolgeordnung nicht entgegenzutreten. Zugleich legt die dänische Regierung einen Entwurf für das Londoner Protokol vor. Die Königin Bistoria von England aber will die Unterzeichnung nur genehmigen, wenn Preußen zustimmt; dieses verlangt, daß auch der Deutsche Bund in London vertreten

sei und mitunterzeichne. Die beutschen Regierungen wollen aber das Obium dieses Schrittes nicht auf sich nehmen. — Diesen Schwierigkeiten von allen Seiten macht die Erklärung des Augustenburgers vom 23. April 1852, daß er die dänischen Borschläge annehme, ein Ende. Die "Herzogliche Akte", im Namen des Herzogs und seiner Familie ausgestellt, datiert vom 30. Dezember 1852; eine besondere urkundliche Erklärung der Söhne war nicht beigesügt. Am 8. Mai wurde das Protokoll einerseits von Dänemark, andrerseits von Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen, Rußland, Schweden unterzeichnet. Art. 1 stellt die Succession der Glückburger sest. Art. 2 erklären die Mächte, weitere dänische Vorschläge, salls diese Familie am Aussterben ist, entgegennehmen zu wollen. Art. 3. Die Rechte Dänemarks und des Deutschen Bundes hinschlich Holsteins und Lauenburgs bleiben durch den Traktat unberührt. Art. 4. Die andern Mächte werden zum Beitritt eingeladen werden. — Die Katisistationen werden gesondert zwischen den Mächten ausgetauscht, die übrigen europäischen Staaten traten nach und nach bei. In Deutschland war in nationalen Kreisen die Entrüstung nicht minder groß als in Dänemark in den eiberdänischen, und erst 81. Juli 1858 proklamierte die dortige Regierung das Thronsolgegeses für die ganze Monarchie. — [Lorenhen, Der Londoner Traktat vom 8. Wai 1852, 2. Auss., 64.]

#### § 186. Der Bunbestag und bie Mittel= und Rleinftaaten.

Litteratur. Stirner, Geschichte der Reaktion, 2 Bbe., 52. Beder, Die Reaktion in Deutschland, 8. Aust., 78. — Preußen im Bundestag 1851—59, hers ausgegeben von Poschinger, 4 Bbe., 82. Bismarcks Briefe an den General v. Gerlach, herausgegeben von Rohl, 96; dazu H. Prokesch-Often, siehe oben § 181.

Am Bundestage war vor allem das Bestreben vorhanden, die Spuren des Jahres 1848 zu verwischen, und der "Reaktionsausschuß" 1) wirkt in diesem Sinne. Der Antagonismus 2) der beiden Großmächte tritt wieder scharf hervor, zumal seit Herr von Bismarck 3) Vertreter Preußens wurde, der den überragenden österreichischen Einsluß bekämpst. — In sast allen Staaten werden reaktionäre Versassungssänderungen 4–5) vorgenommen. Ganz hört aber doch die publizistische Agitation 5) für nationale und liberale Riele nicht auf.

1) Der Reaktionsansschuß. Am 8. Juli 1851 brachten Preußen und Oesterreich einen Antrag ein, einen Ausschuß einzusehen, welcher Sorge trägt, "daß in keinem Bundesstaate Institutionen und Justände bestehen, welcher Eorge trägt, "daß in keinem Bundesstaate Institutionen und Justände bestehen, welche für die innere Ruhe und Ordnung desselben und daburch für die allgemeine Sicherheit des Bundes bedrohlich sind. Am 28. August wird die einsehung beschlossen, zugleich der auf den Dresdener Konserenzen eingeseht politische Ausschuß mit Beratung von Preßmaßregeln beauftragt. Am selben Tage stellen die beiden Großstaaten den Antrag auf Ausschumg der Grundrechte. Am 6. Juli 1854 wurden Bestimmungen gegen den Mißbrauch der Preßsreiheit (Konzesschung für das Buchdruckergewerbe, Rautionen sür die periodische Preßseiheit (Konzesschung der Drucker und Berleger zur Bestrafung, die Preßprozesse wesen ben Schwurgerichten entzogen 2c.), am 18. gegen das Bereinswesen (strenge Kontrolle der Landesbehörden, Berbot der Berbindung politischer Bereine unter sich 2c.) angenommen. Der Reaktionsausschuß duß bewirkte nacheinander die Umgestaltung der Versassungen von Walded, Bremen, Hespen, Franksurt, Lippe, Hannover, Anhalt, Hamburg, Luzemburg. [3 a chariā, Die deutschen Bersassungsgeset der Gegenwart, 55.]

2) Desterreich nub Preußen gerieten bei einer Reihe Fragen wieder in scharfen Gegensatz, so einig sie in den reaktionären Tendenzen waren. Solche Fragen waren die Ausstellung eines Korps zum Schuze der Bundesversammlung, das ganz unterblieb, die Auswahl in der Beröffentlichung der Protokolle, die ganz in österreichischem Sinne gehalten wurden; die Besugnisse des Präsidialgesandten, der sie zu erweitern strebte und den Bundesbehörden den Anstrich österreichischer Aemter gab;

bie Zollangelegenheiten (siehe unten § 188) und vor allem das Schicksal der deutschen Flotte. Das Franksurter Parlament hatte (siehe oben § 176, 8) 14. Juni eine Steuer zur Flottengründung ausgeschrieben, und der Reichsverweser hatte durch Berordnungen vom 10. Oktober 1848 und 12. Februar 1849 6 Millionen Thaler zur Umlage gedracht. Doch war nur von wenigen Staaten die Einzahlung erfolgt; Preußen beantragte jest Nachzahlung der ausstehenden Beiträge, dagegen beschloß der Bundestag (7. Juli 1861) eine neue Borschußumlage von 532000 Gulden. Preußen protestierte dagegen wie gegen die Aufnahme einer Anleihe und sorderte nach Art. 7 der Bundesätze Einstimmigkeit. Dadurch vertieste sich der Streit zur prinzipiellen Frage. Ein Ausschuß schlug Dreiteilung sir Ostz, Nordsee und Adriatisches Meer vor, der Antrag wird abgelehnt; auch die Versuche, einen Staatenverein zur Erhaltung der Nordseessote zu gründen, scheiterten, und so wurde am 2. April 1852 die Ausschlußung beschlossen — der oldenburgische Staatsrat Hannibal Fischer versteigerte sie namens des Bundes. [Bär, Die deutsche Flotte, 1848—52, 98. Dazu Fischer, Dr., Laurenz Hannibal Fischer und die Ausschlung der beutschen Flotte:

9. 9., 30.] Otto v. Bismard-Schönhausen, geboren 1. April 1815, empfing in Berlin seine Erziehung, studierte in Göttingen Rechtswissenschaft, wurde Austultator in Berlin, Referendar in Aachen, übernahm (1839) mit seinem Bruder die Bewirtschaftung der väterlichen Güter, 1845 allein Kniephof und Schönhausen, wo er zum Deichhauptmann gewählt wurde. Bom Landtage der Proving Sachfen jum ftellvertretenden Abgeordneten für den ersten vereinigten Landtag gewählt, wurde er Mai 1847 einberufen und trat lebhaft für ultrakonservative Anschauungen ein. Bahrend ber Revolution suchte er bie regierenden Rreise und die Militars zu energischem Handeln zu bestimmen. Er gehörte auch dem zweiten Bereinigten Landtag an (§ 177, 1) und wurde für den Wahlkreis Westhavelland-Zauche Februar 1849 zum Abgeordneten für die zweite Kammer des preußischen Landtags gewählt. Er stand in engster Beziehung zur Kreuzzeitungspartei (siehe unten § 187, 2), bekampfte (April 1849) den Antrag Robbertus, den König um die Annahme der Kaisertrone zu bitten, und sprach fich über Steuerbewilligungsrecht und Junftzwang, über ben Abel und die Zivilehe und andre Fragen durchaus reattionar aus. Er war Ditglied bes Erfurter Parlaments und trat in ber zweiten preußischen Rammer (De gember 1850) für bie Politit von Olmut ein. Friedrich Wilhelm IV. war er nabegetreten und befaß bas Dhr bes Ronigs, wenn auch bei beffen ichmantender Art Die Ginwirkung bes thatkraftigen Ratgebers meift erfolglos blieb. Am 11. Juli wurde er Bundestagsgesandter, und fo febr er fruber ein enges Bundnis mit Defterreich befürwortet hatte, so beutlich ertannte er jest sogleich, bag es unmöglich sei, gegenüber bem von Schwarzenberg aufgestellten Grundsat; Il faut avilir la Prusse et après la démolir. Dit ber ganzen Energie seiner später genugsam offenbarten eisernen Natur nahm er jett ben Kampf auf, ben sein staatsmannisches Genie zu glücklichem Ende führte. Bevor er aus Frankfurt schied (siehe unten § 191, 4), legte er in seiner großen Denkschrift (Poschinger 8, 487 ff.) sein Programm dar. In einem Mücklick auf die Geschichte des Bundes weist er die Unmöglichkeit nach, daß beibe Großstaaten, ohne daß Preußens Interesse Leibet, darin sein tonnten. "Benn teine Aussicht ist, daß Defterreich und seine Bundesgenoffen fich freiwillig entkeine Aussicht ist, das Oesterreich und seine Bundesgenossen zu geben, so fragt es sich, ob Preußen dem gegenüber in seiner bisherigen Hacktung au geben, so fragt es sich, ob Preußen dem gegenüber in seiner bisherigen Haltung auf die Dauer verharren kann." Wenn die Sachen so weiter geben, ist der Konslikt unausdleiblich und man muß Vorbeugungsmittel anwenden, insbesondere wenn diese Mittel zugleich dahin führen, Preußens selbständiges Ansehen und seinen Einsluß auf Deutschland zu kräftigen. Preußen würde dadurch seinem deutschen Beruse keineswegs untreu werden, es würde sich nur von dem Druck losmachen, mit dem die Fiktion seiner Gegner auf ihm lastet, daß "Bundestag" und "Deutschland" identische Begriffe seine, und daß Preußens deutsche Gesinnungen nach dem Maße seiner Fügsamkeit unter die Wasiorität der Aundeskapersammlung zu heurteilem seinen. Seine deutschen Bes die Majorität der Bundesversammlung zu beurteilen seien. Seine deutschen Gefinnungen unabhängig von der Bundesversammlung zu bethätigen, hat tein Staat in dem Maße den Beruf und die Gelegenheit wie Preußen, und es vermag dabei zugleich den Beweis zu liefern, daß Preußen für die mittleren und kleineren Staaten mehr Wichtigkeit hat, als eine Majorität von neun Stimmen für Preußen.— [Litteratur siehe oben XII, dazu Bismarck-Regesten von Horst Kohl, 2 Bbe., 91, 92. Bismarck-Briefe 1886—1873, 7. Ausl., 99. Fürst Bismarck Briefe an seine Braut u. Gattin, herausg. v. Fürst Herbert v. Bismarck, 1901. Fürst Bismarck. Sein

politisches Leben u. Wirken von L. Hahn, 5 Bbe., 78—91. Bamberger, Monsieur de Bismarck, 68 (auch Ges. Schriften III, btsch. 68); Heseiel, Das Buch vom Grasen Bismarck, 69 (ost wiederholt); Biographien von Köppen, Klee, Görlach, Rogge, Müller, Buchner, Scherenberg, Hend, Kreuzer u. s. w. Blum, Fürst Bismarch u. seine Zeit, 6 Bbe., 94—99. Busch, Unser Reichstanzler, 2 Bbe., 84. Simon, Hist. de prince de B., 87 (btsch. 88). Anbler, Le prince de B., 99. Lowe, Prince B., 87 (btsch. 94). Stearns, The life of Prince v. B., 1900. Headleam, B. and the foundation of the German empire, 1900. Regri, B., Saggio storico, 84. Boglietti, Bismarck, 88.]

partei gegen die Berfassung von 1849 bei bem Interim Berwahrung ein, das liberale Ministerium gegen dieses Borgeben bei der Union. Das Freienwalder Schieds gericht, von Preußen und Hannover gebildet, stellte (11. September 1850) den alten Landtag wieder her. In Sach sen wurden die Kammern aufgelöst (Mai 1850), ba sich die Mitglieder teils für die Union, teils für die Frankfurter Berfassung aussprechen, und die Berfassung von 1881 hergestellt. In Burtemberg verweigerten bie Rammern bas Belb zu den Ruftungen, Die in Bregenz (fiehe oben § 188) verabrebet waren; sie wurden entlassen und durch das Ministerium Linden die Berfassung von 1819 erneuert. In Sannover war 1848 dem Abel das aus-schließliche Privilegium der Mitgliedschaft in der ersten Kammer entzogen worden, jest legte die Ritterschaft Berufung beim Bundestag ein, und dieser bezeichnete fünf Punkte in der Verfassung als bundeswidrig. Am 18. November 1851 bestieg ber von übertriebenem Souveranitatsbewußtsein erfüllte blinde Georg V. ben Thron. Nach mehrfachem Ministerwechsel und nachdem ber Bundestag noch weitere zahlreiche Buntte als bundeswidrig bezeichnet und die Beschwerden der Kitterschaft als berechtigt anerkannt hatte (April 1855), wurde 1. August 1855 eine Berfassung durch das Ministerium Borries oktropiert, die der von 1840 entsprach. In der zweiten Rammer, nach dem alten Bahlgesetz gewählt, bilbete sich eine Opposition unter Führung der früheren Minister Graf Bennigsen, Freiherr v. Münchhausen, Windt horst, aber eine königliche Bersügung verbot auch frühere Staatsdiener zu mählen, Gerichte und Berwaltungsbehörden wurden angewiesen, die königlichen Erlasse, ob mit ober ohne Zustimmung ber Stanbe, zu befolgen und andre reaktionare Mag-regeln getroffen. Der Landtag von 1857 bot unter diesem Druck eine ministerielle Mehrheit; die liberale Opposition wurde durch Rudolf v. Bennigsen geführt (Oppers mann, fiehe oben § 167. Haffel, G. b. Königr. Hannover, II. 1, 49-62, 99). In Beffen Darmftabt murbe ein neues Bahlgefes oftropiert, die erste Kammer wiederhergestellt und mit ber gefügigen zweiten bie von Gagern eingeführte Bezirksverfaffung und die Gemeindeordnung abgeschafft. Die reaktionaren Dagregeln verftiegen fich bis jum Berbot des Schnurrbarttragens. In Naffau und Altenburg wurden die Bahlgesetze aufgehoben; auch in den freien Städten fanden Aenderungen statt. Ganz konnten sich die Regierungen von Beimar, Koburg, Meiningen, Oldenburg, Braunschweig dem Einstuß des Bundestages nicht entziehen, doch versuhren sie möglichst schonend. In Bayern blieb die Berfassung

erhalten. Baben siehe § 179, 6.

\*) Kurhessen. Auf Grund der Olmüger Punktation (siehe § 184, 4) sollten die kurhessischen. Auf Grund der Olmüger Punktation (siehe § 184, 4) sollten die kurhessischen. Auf Grund der Olmüger Punktation (siehe § 184, 4) sollten die kurhessischen. Aufleigen Undereichs wurde Graf Leiningen, seitens Preußen General v. Peucker ernannt. Des letzteren Bermittelungsversuch beim Kurssischen General v. Peucker ernannt. Des letzteren gurückukehren, waren ebenso vergeblich wie dei den Behörden, sich zu unterwersen. Schon drohten die "Strasbagern" in Kassel einzurücken, die Auslösung der Behörden stand bevor, als das Oberappellationsgericht in Kassel am 18. Dezember seine Unterwersung unter die Berordnung vom 4. September (Steuererhebung) erkärte. Zögernd, unter dem Druck harter Einquartierungen, folgte endlich auch der Kasseler Stadtrat; "die Kevolution in Schlafrod und Pantosseln," wie Manteussel höhnte, war zu Ende. Bei dem ganzen Bersahren war Keucker durch Leiningen, der zugleich als Bundeskommissar fungierte, in den Hinterzund gedrängt worden. Haspling setzte jetzt das Berbot der Ständeversammlung, die eben zusammentreten sollte, durch, ließ sich von Schwarzenberg und Manteussel eine Revision der Bersassung andesehlen, in der Zwischenzeit sollten die Kommissar Leiningen und an Veuckers Setele der frühere preußische Justizminister Uhden an der Regierung teilnehmen. Unter ihrer Mitwirtung wurde das Gerichts- und Versassung beschworen, könne also erklärte Kassenplug, der Kursürft habe die Versassung beschworen, könne also

leinen Artikel berselben einseitig ausbeben; dies müßten die Kommissar befehen. Da diese sich nicht dazu berechtigt glaubten, erstatteten sie am den Bundestag Bericht; dieser beaustragte die beiden Großmächte mit der Führung der ganzen Angelegenheit, und mit Zustimmung dieser ersolgte nun (Juni und Juli 1861) eine Fülle von Uhden ausgearbeiteter Verordnungen, vor allem Aussehalb eine Fülligener Bestockender, werden der Vertaltung des Verfassungseites der Offiziere, Bestocknungen, vor allem Aussehalb des Verfassungseites der Offiziere, Bestocknungen, dann auch Verpsickung zu unbedingtem Gehoriam gegen die Vorgelesten, Berbot jeder Erdrterung über die rechtliche Gültigseit der durch die Kommissare erlassenen Versügungen. Schließlich wurde von Uhden und Leiningen in Verdindung mit Hassenstung eine neue Bersassung ausgearbeitet, die dem letzteren vielsach noch nicht reaktionär genug war. Im Juli beendeten die Kommissare ihre Thätssett. Hassenstung verlangte vom Bundestag den Besehl, die Versassung is der die Franzischen Stündeversammlung vor. Die Bundesversammlung beschliche (27. März 1852): Genehmigung der Versügungen der Versägungen von Versügung der Versügungen der Versägungen und den Kahlevensammlung vor 1849 sieden und 1849 gegebenen Erläuterungen und den Wahlzeren, der Ständeversammlung vorzulegen und beim Nachsuchen der Versägungsgarantie seitens des Vundes Mitteilung vom Ergebnis zu machen; die versäsungsgarantie seitens des Vundes Mitteilung vom Ergebnis zu machen; die reröbierte Versäsung wird im allgemeinen gebilligt, die Versammlung erwarte Versässen zu kersassing des Landes und Beendigung des Priegszustandes und behalte sich Versäsung des Landes und Versässen zu kansel die Versässen zu kansel der keinen Artikel derselben einseitig aufheben; dies mußten die Kommissare befehlen.

M. Dunders, 91.]

# § 187. Die Reaktion in Desterreich und Brengen.

Litteratur. Helfert, siehe oben § 178. Rogge, Desterreich von Bilágos bis zur Gegenwart, 2 Bbe., 72, 78. Bernstein, Reaktionsgeschichte siehe oben § 175. Fischer, Preußen am Abschlusse ber ersten Halfte bes 19. Jahrh., 76.

In Desterreich war am 1. November 1849 die Verfassung vom 4. März auf Ungarn ausgebehnt und im Laufe bes Jahres 1850 waren ben einzelnen Kronländern Landesverfaffungen verlieben worben. erste Schritt rückwärts war die Schöpfung des Reichsrats (14. April 1851), ber aus faiferlicher Ernennung hervorgeht und beratende Stimme bat; ferner murbe (20. August 1851) bie Ministerverantwortlichkeit bem Lande gegenüber aufgehoben, und endlich, nachdem sich Schwarzenberg und der Bräfibent bes Reichsrats v. Kübeck dafür ausgesprochen, erfolgte durch drei faiferliche Sanbschreiben vom 31. Dezember 1851 die Aufhebung der gesamten Marzverfassung, die Franz Joseph übrigens nie beschworen hatte, und die Berkundigung der Grundsate absolutistischer Zentralisation. Am 5. April 1852 stirbt Schwarzenberg; sein Nachfolger im auswärtigen Amt ist Graf Buol-Schauenstein, ber mit ben Ministern v. Bach und Graf Thun das Werk der Reaktion fortsett. Bon den Errungenschaften des Jahres 1848 blieb fast nur die Aushebung der bäuerlichen Lasten erhalten. Die Finanzlage war trauriger als je, die Macht des Klerus hob sich, Jesuiten und Ligorianer wurden zurückberusen, das kirchliche Bereinswesen mit der Propaganda für die Herrschaft der Kirche wuchs und seit 1852 wurde mit Rom über ein Konkordat verhandelt, das 1855 abgeschlossen, die Macht der Bischöse außerordentlich verstärkte. — In Preußen wurde die Bersassung 1) revidiert und das Herrenhaus 1) gegründet, der Einsluß der seudalen Partei 2) überwog, in den Kammern 3) besaß sie ebenfalls die Mehrheit. Aussehenerregende Prozesse 4) und Bersolgungen zeigten den ganzen Uebermut der "kleinen, aber mächtigen" Clique, die Allmacht der Polizei und die Erschütterung der Macht der Gerichte. Am schlimmsten waltete die Reaktion auf dem Gebiete des Kirchen- und Schulwesens 5).

1) Die Berfaffungsänderung und das Gerrenhaus. Auf Grund der oftropierten Berfaffung vom 5. Dezember 1848 und eines Bahlgefetes vom 6. Dezember wurden die Wahlen für die zum 26. Februar 1849 einberufene Kammer vorgenommen, in benen die gemäßigte Partei die Mehrheit hatte. In der ersten Kammer wurden Rudolf v. Auerswald, in der zweiten Gradow und Alfred v. Auerswald Borsigende. Sie nahm die oktropierte Berfassung an, wurde aber am 27. April aufgelöft, weil sie Ausbebung des Berliner Belagerungszustandes und die Annahme der Kaisertrone forderte (§ 179, 4). Die seudale Partei drängte auf gänzliche Ausbebung der Berfassung und Rücklehr zum Ständewesen, aber selbst der hochtonservative Oberstellung und Kucklehr zum Ständewesen, aber selbst der hochtonservative Oberstellung und präsibent von Sachsen, Frhr. Senst v. Bilsach, riet ab, und so unterblieb es. Doch erließ der König am 80. Mai 1849 ein neues Bahlgesetz für die zweite Kammer. Die Wahlmanner zerfallen nach dem Betrage der Steuern in drei Klassen, die Bahl ift öffentlich. Die demotratische Partei beschloß auf einer Bersammlung in Röthen (11. Juni) Bahlenthaltung, und so gewann in der neuen Kammer (7. August 1849 eröffnet) die tonservative Partei die Mehrheit (mehr als 200 Beamte), gegen die bie Altliberalen vergeblich tampften. Die Berfaffung wurde revibiert, am 17. Dezember war die Beratung zu Ende, als eine königliche Botschaft (7. Januar 1850) die Abanderung von noch 15 Artikeln forderte (barunter die erste Kammer sollte aus erblichen und lebenslänglichen statt aus gewählten Mitgliebern bestehen, Aus-nahmegerichtshof für schwere politische Bergehen). Auch diese Forberungen wurden mit geringen Aenderungen schließlich angenommen, am 31. Januar wurde die Bermit geringen Aenderungen schließlich angenommen, am 31. Januar wurde die Verfassung verklindet, am 6. Februar beschwor sie der König mit einer Rebe, in der er sagte: "Seine (des Schwures) Lebensbedingung ist die, daß Mir das Regieren mit diesem Gese möglich gemacht werde — denn in Preußen muß der König regieren, und Ich regiere nicht, weil es also mein Wohlgesallen ist, Gott weiß es, sondern weil es Gottes Ordnung ist; darum aber will Ich auch regieren." [Für die Vergleichung siehe L. v. Könne, Die Versassurfunde für den preußischen Staat vom 31. Januar, 1850, unter Vergleichung mit dem Entwurse zum Versassussurfasses vom 20. Mai, 48 u. s. w., 59.] Noch aber werd ibe Entwickelung nicht den eine Kontingsese der vergleichlissen. In Sehruar 1852 wurde dem König seitens der rechtingären Sats abgeschlossen. Im Februar 1852 wurde dem König seitens der reaktionären Hofspartei ein Blan vorgelegt, betress von gusammensetzung der ersten Kammer, Verwandlung der jährlichen Sitzungs und Budgetperioden in zweis oder dreijährige, Aushebung der Ministerverantwortlichkeit und des Verfassungseides. Stimmen die Rammern zu, so solle neue Redaktion vorgenommen werben, bei welcher Gelegen-heit auch statt der Bahlkreise die alten historischen Landschaften, statt der Klassen Die Stande eingeset werben. Der Ronig ließ Bunfen ben Plan vorlegen, ber bringend wiberriet. — Uebrigens beantragte die reaktionare Mehrheit bis Ende 1851 noch 17 Versassungsänberungen, die die Regierung teilweise ablehnte. Was die erste Rammer andetrifft, so durfte nach der Bersassung der König höchstens zehn Mitglieder auf Lebenszeit ernennen, auch die Zahl der erblichen Pairs war begrenzt. Das bünkte dem König zu wening, aber nach hartem Kampfe mit den "Junkern" der ersten Kammer erreichte er das Gesetz vom 7. Mai 1858, wonach die Wahl ganz ausgeschlossen, die Kammer aus erbberechtigten und lebenslänglichen Mitgliedern königlicher Berordnung gebildet wurde. Die Verordnung erging 12. Oktober 1854. Danach setzt sich das Herrenhaus 1. aus den vollzährigen Prinzen des königlichen Hauses, 2. erdlich aus den Häuptern der fürstlich hohenzollernschen Linie und den

Standesherren, die 1847 zur Herrenkurie berufen und die der König noch berufen wird, 3. auf Lebenszeit die Inhaber der vier großen Landesämter im Königreich Preußen, die Kronspndici, aus besonderem Bertrauen Berufene, die von gewissen Körperschaften Präsentierten, darunter Universitäten und große Städte, vor allem aber Abelsverbände zusammen. — [Stahl, Die Bildung der ersten Kammer, 49. Gaupp, Ueber die Bildung der ersten Kammer in Preußen, 52.]

3) Die sendale Partei hatte April 1848 als ihr Organ die "Neue Preußssche (Kreuz)=Zeitung" unter Redaktion von Wagener gegründet; beteiligt waren dabei General und Präsident von Gerlach, Graf Boß, Sensst von Bilsach. Hervorragende Mitglieder waren Prosessor Stahl, Kleist-Rehow, Bismarck, Leo u. s. w. Die Zeitung und die Partei gewannen einen außerordentlichen Einssuß Magener, Erlebtes, 84; Die kleine, aber mächtige Partei, 85], besonders die vom Präsidenten Gerlach geschriedenen Kundschauartisel. Die "Preußenvereine" und der "Treubund" waren ihre Organe im Land. Ihren Uebermut bewies sie genugsam, als der allmächtige Bolizeipräsident Hinkelden eine hochabelige Spielhölle aushob; Hans von Rochow sorderte und erschöß ihn im Duell (1856). [Westphalen, in H. 3., 78.] Jener hatte sich längst die Ungnade dieser Kreise zugezogen, da er sogar mehrsach die Kreuzeitung konfisziert hatte. In ossender Rammerssung priesen seine Gesinnungsgenossen, dans von Rochow", und der König begnadigte ihn.

3) Die Rammern. Am 2. November 1850 wurde die Rammer auf den 21. November berusen. In der Adresse der Faweiten Rammer (8. Dezember) wurden

\*) Die Kammern. Am 2. November 1850 wurde die Kammer auf den 21. November berufen. In der Adressebatte der zweiten Kammer (8. Dezember) wurden so hestige Angrisse gegen die Olmätspolitis gerichtet (siehe oden 184, 4), daß sie dis 8. Januar 1851 vertagt wurde. In der Zwischenzeit übernahm Manteussel nach Brandenburgs Tode das Präsidium und das Ausgere, das Januere bekam Westphalen, das Kultusministerium Raumer, Simons blied Justizminister. Zwar war in der wiedereröffneten zweiten Kammer die konstitutionelle Partei in der Mehrheit (Präsidium: Schwerin, Simson, Lensing), trosdem wurde über die Adressebedatte zur Tagesordnung übergegangen. — Unter der Einwirkung der Minister Westphalen und Kaumer sielen die Wahlen der nächsten Jahre ganz nach Wunsch der Regierung aus, besonders die "Landratssammer" von 1855. Von den reaktionären Gesehen sein hervorgehoben: das betresse der Dienstvergehen der Richter und die unfreiswillige Versehung derselben in eine andre Stelle oder den Rubestand und das Prese willige Berfetung berfelben in eine anbre Stelle ober ben Rubeftand und bas Brefgeset vom 22. Mai 1851; Juni 1852 folgte ein neues Diszipslinargeset gegen Beamte: 8. Mai 1852 wurden Prespoergehen den Geschworenen entzogen; 5. Januar 1852 wurde die derfassung verbotene Errichtung von Fideikommissen wieder gestattet, Juni 1854 den ehemaligen Reichsunmittelbaren ihre Privilegien wieder gegeben, 14. April 1856 wurde die gutsherrliche Polizei wieder eingeführt, die Teilbarteit des Grundbesisses und die Ablösung der Grundlassen zurückgenommen. Kreise, Bezirts- und Provinzialordnungen wurden aufgehoben und die Kreis und Provinziallandtage wiederhergestellt. In der Berwaltung verstand Westphalen Berfassung und Gesetze in einer Weise zu interpretieren, daß beide dem reaktionären Belieben nicht hinderlich waren. — [Bethmann=Hollweg, Die Reaktivierung ber preuß. Provinziallandtage, 51.]

4) Brozeffe und Berfolgungen. Die Folge folder Migwirtschaft mar eine bebenkliche Korruption des Beamtentums und die Züchtung eines Delatorenwesens, von dem die Prozesse Zeugnis geben. Walbed wurde 16. Mai 1849 verhaftet, wegen Hochverrats auf Grund gefälschter Schriften angeklagt und am 8. Dezember freigesprochen. [Zacharias, Ws. Leben, 44. Oppenheim W., 80.] Gegen 42 Abgeordnete, die den Steuerverweigerungsbeschluß vom 15. November 1848 verbreiter hatten, wurde im Januar 1850 Anklage erhoben und Lothar Bucher verurteilt. **[Ein** Achtundvierziger. Lothar Buch ers Leben und Werke von Poschinger, 2 Bb., 90, 91.] Im Ladendorffschen Prozeß entpuppte sich der Ankläger, ein früherer Offizier, als Anklister der Berschwörung, 1858. [A. Ladendorff, 6 Jahre Gefangenschaft. 62.] Der Rolner Rommunistenprozes und andre abnliche zeigten bas Spigelwefen erschreckend entfaltet, und die Geschicklichkeit bes Berliner Bolizeibirektors Stieber fand viel zu thun. [Dentwürdigkeiten bes Geh. Regierungsrates Stieber, ber. v. Auerbach, 84.] Der Depeschendiebstahl Techens, eines Agenten Manteussels, bei General v. Gerlach und Kabinettsrat Niebuhr machte das größte Aufsehn und zeigte, welche Mittel auch der Ministerpräsident benutzte, mahrend die Kreuzzeitungs partei andrerseits teine Scheu trug, ben Thronerben, Prinzen Bilhelm, burch ben

berüchtigten Lindenberg überwachen zu laffen.

5) Schul- und Kirchenwesen. "Die Wissenschaft muß umkehren", sagte Stahl,

und Kultusminister Raumer (seit 1850) that das Seine dazu. Am 1., 2., 3. Oktober 1854 wurden die Regulative erlassen, die Stiehl ausgearbeitet hatte, und die neue Lehrpläne für das niedere Schulwesen sestiehle. Auf Rosten der andern Fächer wurde die Religion bevorzugt, die Lehrer ganz der geistlichen Aussicht untergeordnet, auf den Seminarien selbst die Lektüre der deutschen Rassister untersagt. Auch die höheren Schulen blieden von diesen Einwirkungen nicht verschont. In der Kirche kam eine herrschlüchtige Orthodoxie ans Ruder, deren Führer Stahl, Hengstenderg und Gerlach, der dritte Bruder, waren, die Leitung der evangelischen Kirche wurde (29. Juni 1850) einer neuen Behörde, dem Oberkirchenrate, überwiesen. Sine vom König geplante Synodalordnung kam nicht zu stande. Als die Kreuzzeitungspartei den Verluch machte, das Sherecht umzugestalten und die Shescheidung bloß aus biblischen Gründen, nicht nach den Vorschiften des Landrechts zuzulassen versagte selbst die Landratskammer ihre Justimmung (siehe auch § 200). "Zeder emportrebende Beamte wußte, daß sein Borwärtskommen von einem erbaulichen lirchslichen Lebenswandel, häusigem Besuch des Gottesdienstes, Teilnahme an frommen Bereinen, Beiträgen zu milden Stiftungen bedingt war. Die erziehliche Birkung dieser Borkehrungen wurde sehr bald augensällig" (Sybel). — [Stiehl, Die preuß. Regulative, 54. Diesterweg, Beurteilung der drei Regulative, 59. Stiehl,

#### § 188. Der Zollverein.

Litteratur siehe oben § 164. Beer, Die öfterr. Hanbelspolitif im 19. Jahrh., 91. Mamroth, Die Entwickelung ber öfterr. beutschen Handelsbeziehungen 1849 bis 1865, 87.

Auf Generalkonferenzen 1) wurden die inneren Angelegenheiten des Bereins geordnet, auch nach außen war seine Thätigkeit lebhaft, und er schloß Handelsverträge mit Holland (1837 und 1839), mit England (1841), mit Griechenland (1839), mit der Türkei (1841), mit Belgien (1844) ab. Die erste Kriss 3) drohte ihm aus dem Kampf zwischen Schutzoll und Freihandel, die beigelegt wurde, eine viel gefährlichere durch Oesterreichs Bestreben 3) einzutreten, deren Abschluß der preußisch-österreichische Handels-vertrag von 1853 war.

1) Die Generalkonferenzen. Die erste fand 1886 in München statt und schuf ein gemeinsames Zollgeset und eine Zollordnung. Auf den Konferenzen wurden die Abrechnungen vorgenommen, die Tarise sessigestellt und sonstige gemeinsame Angelegenheiten beraten. Neben der zweiten vom Jahre 1838 ging eine Münzkonferenz einher, die zur Konvention vom 30. Juli 1898 betress Feststellung des Berhältnisses des Thalersystems zum süddeutschen Gulden sührte. Am 8. Mai 1841 wurden die Bereinsverträge nach schwierigen Unterhandlungen modisiziert erneuert, im selben Jahre schied Braunschweig aus dem Steuerverein spiece dem S 164, 3) aus und trat später (1844) dem Zollverein bei, ebenso daraus Lippe-Detmold, Grafsschaft Schaumburg und Luremburg.

:

7.3

fchaft Schaumburg und Luxemburg.

3) Die Schuszolltrists. Eine Krists der Eisenproduktion in England ließ dieses große Massen nach dem Festlande wersen, auch konnten die deutschen Spinnereien dei dem Zoll von zwei Thir. pro Zentner nicht mit den englischen konturrieren. Man legte 1844 auf das disher zollfreie Roheisen 10 Sgr. vom Zentner, erhöhte auch die Zölle auf Stad-Schienen-Schmiedeeisen sowie auf Leinenzwirn, aber die Schuszöllen waren nicht zufrieden. Auf der Konserenz von 1845 sorderten die süd-deutschen Staaten ledhaft Schuszölle, die Preußen nur maßvoll zulassen wollte. Der ganze Verein schien bedroht, doch blieden vorläusig die alten Tarissätze erhalten und erst die achte Konserenz von 1846 erhöhte die Zölle auf Garn. Der Kampf war noch nicht zu Ende, sür den Verein aber war die von ihm herausbeschworene Gefahr beseitigt.

5) Die politische Arifis. Defterreich hatte schon mehrsache Bersuche gemacht, in ben Bollverein einzutreten (siehe oben § 182), benen Preußen Wiberstand leistete.

1849 begannen dieselben wieder, und auf der Generaltonferenz zu Raffel brachte Bapern dies Anerbieten zur Sprache. Preußen lehnt ein Gingehen ab, tommt aber ben Subbeutschen, um fie zu fesseln, mit Tariferhöhungen entgegen, bie an Braun-ichweigs Biberspruch scheitern. Auf ben Dresbener Konferenzen und beim erneuten Bundestag werben Ausschuffe eingesett, die Defterreichs Begehren beraten follen (Juli 1851); es lautete fürs erfte auf einen Handelsvertrag mit der Bestimmung, zur Tarifänderung gehöre gegenseitige Zustimmung, und Eintritt in den Berein für 1. Januar 1859. Auf der Generalkonserenz (Juni 1851) zu Wiesbaden erklärten sich bie drei Königreiche und die beiden hessen dafür; da Kurhessen bei einer Sprengung des Bereins den preußischen Staat wieder zerriß, suchte dieser Abhilfe, indem er hannovers finanzielle Note benutend unter Einraumung großer Borteile am 7. September 1851 mit dem Steuerverein (Hannover, Oldenburg, Buckeburg) einen Bertrag schloß, der dessen Eintritt in den preußischen Jollverein für 1. Januar 1854 verbürgte. Die Wiessbadener, zu denen noch Baden und Nassau traten, waren entrüstet, und beschickten eine Wiener Zolltonserenz. Schwarzenberg legte ihnen einen Handelsvertrag (Urtunde A), den Entwurf einer späteren Zolleinigung (Urtunde B) und schließlich für den Fall, daß diese Entwurfe an Preußens Widerstand scheitern, einen Entwurf (Urtunde C), in dem jene sich zu einer Zolleinigung mit Destereich verpflichten, vor. Ohne Resultat verließen die Vertreter der sieben Staaten Bien und beschloffen in Darmstadt (6. April), "daß sie einen Bertrag über die Berlangerung des Zollvereins mit Preußen auf teinen Fall vor dem 1. Januar 1858 abichließen werben, fofern nicht vor biefem Termin eine Berftandigung zwifchen Defterreich und ben famtlichen Bollvereinsstaaten über bas gegenseitige Berhaltnis in Joll- und Handelsfachen zu stande kommen sollte". Preußen aber verlangte gerade erst Erneuerung und dann Unterhandlung mit einem dritten. An dieser Differenz scheiterte die nächste Generalkonferenz, und Preußen erneuert den Bereins antrag (26. November) nur mit Braunschweig, bem Steuerverein und dem thüringischen Handelsverein. Daß jest Urtunde C nicht vollzogen wurde, lag an den Forderungen der Darmstädter, Entschädigung für verminderte Zolleinnahmen und Gleich berechtigung in Tariffragen, die Defterreich nicht bewilligen wollte. Da die volltischen Berhältnisse — Napoleons Thronbesteigung stand bevor — auf Freundschaft mit Preußen drängten, und dieses nach dem Regierungsantritt Georgs V. in Hannover (18. November 1851) eine Aenderung der Haltung der bortigen Regierung besorgte, einigten sich beibe Staaten und schlossen 19. Februar 1858 einen Handels vertrag, und zugleich wurde bestimmt, daß sechs Jahre später über eine Zolleinigung Berhandlungen stattfinden sollten. Um 8. April wurde der Zollverein wiederhergestellt und die Berträge auf zwölf Jahre abgeschlossen. Er umfaßte jett 9046 Quadratmeilen mit 35 Millionen Einwohner.

# § 189. Deutschland mährend des Krimkrieges.

Litteratur. Gefften, Zur Gesch. d. oriental. Krieges 1858—56, 81. Rothan, La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée, 88. Koser, Forsch. zur brandenb. und preuß. Gesch. II, 89. Poschinger, Bismard u. Gerlach (siehe oben § 186). Protesch, § 181, Bismard Gedanken und Erinnerungen I, dazu Lenz. Zur Kritit (siehe oben XII).

Rußland besetzt die Donaufürstentümer, und der Krieg <sup>1</sup>) bricht aus. Die Westmächte stellen im Februar 1854 ein Ultimatum auf, Desterreich entschließt sich für bewassnete Neutralität, und Preußen geht ein Bündnis mit ihm ein (20. April) <sup>2</sup>). Während der Unterhandlungen räumt Rußland die Fürstentümer, weist aber die Forderungen Oesterreichs und der Westmächte <sup>3</sup>) zurück. Der Tod des Jaren Nikolaus (2. März 1855) hemmt die Unterhandlungen, sie scheitern dann ganz und der Krieg geht weiter. Endlich kamen unter Oesterreichs Vermittelung die Präliminarien <sup>4</sup>) und auf Pariser Konserenzen der Friede <sup>4</sup>) zu stande.

1) Der Krimkrieg. Zar Nikolaus hatte burch die Unterstützung Desterreichs in Ungarn, durch seinen Einsluß in Preußen, der biesen Staat nach Olmutz geführt

hatte, eine überragende Machtstellung in Europa gewonnen, stand mit England freundlich, haßte aber Frankreich und Napoleon, den die Revolution in die Höhe gebracht hatte. 1852 schien Europa beruhigt, und er richtete seinen Blick nach dem Orient. Er verlangte von der Türkei einen Bertrag, in dem beide Mächte sich die Aufrechthaltung aller Rechte der Bekenner der griechischen Meligion versprachen, so daß bei etwaiger Berletzung derselben der Zur einschreiten dürse, womit natürlich die Selbständigkeit der Türkei aushörte. Sie lehnte ab und Außland besetzte die Moldau und die Walachei als Pfand; Frankreich und England sandten Flotten nach den griechischen Gewässern und Desterreich schloß sich ihnen behufs diplomatischer Bermittelung an. In Wien trat eine Konserenz zusammen, an der auch Preußen teilnahm, deren Schritte aber vergeblich waren. Die Türkei erklärte Außland den Krieg, wechselvolle Käungebe begannen, die westmächtlichen Flotten erschienen wechwarzen Weere, zwischen England, Frankreich und Kußland hörten die diplomatischen Beziehungen auf. Sine Wiener Konserenz vom 9. April stellte als Grundlagen streich den Frieden auf: Integrität der Türkei, also Käumung der Fürstentlmer durch Kußland, Besestigung der Rechte der christlichen Rajah durch freie Entschließung des Sultans, Aufnahme der Türkei in das europäische Staatenkonzert.

2) Die Stellung Brengens. Im Februar 1854 ftellten Die Weftmachte ihr Ulti-matum auf Raumung ber Fürstentumer und forberten Defterreich und Breußen gur Teilnahme auf. Ersteres war nicht abgeneigt, mit Preußen zusammen die bewaffnete Neutralität zu ergreifen und bot ein Bundnis an, das vorläufig als unnötig abgelehnt wurde; Desterreich brangte schließlich in Petersburg drohender. In Preußen waren die liberalen Kreise gegen Rußland; auch die Partei des "Preußischen Bochenblattes", die Grasen Karl und Robert v. d. Golh, Bethmann-Hollweg, Pourtales, die auf den Sturz Manteuffels hinarbeiteten und durch R. v. Auerswald mit bem Pringen von Preußen in Berbinbung ftanben; biefer, nach Bismard, unter bem Ginfluß feiner Gemablin, Kriegsminister v. Bonin, auch Bunfen, Gefandter in London, waren für den Anschluß an die Bestmächte. Manteuffel, der Minister des Aeußeren, erkannte zwar Rußlands Unrecht, scheute aber vor energischen Schritten zurud; die reaktionare Umgebung des Königs (die Gerlachs, Graf Dohna, Oberft Sowin v. Manteuffel, Kabinettsrat Niebuhr) waren für Anschluß an Rußland; Sobit d. Runtenfet, Rabnetist Redult bliebe für guten für Aufliche im Rugland für andere als preußische Interessen in Frage zu stellen, und ein etwaiges Eintreten Preußens gegen Außland für Interessen, die Preußen fernlagen, als das Ergebnis der Furcht vor den Westmächten und des bescheidenen Respekts vor Engsland betrachtete". (Gedanken u. Erinnerungen I, 128.) Der König selbst war wie immer unklar, schwankend, kann Außland nicht Recht geden und mag doch nicht mit ben Türken und mit Napoleon zusammengehen. Er will neutral bleiben, um verden Türken und mit Napoleon zusammengehen. Er will neutral bleiben, um vermitteln zu können und verlangt dafür, die Mächte sollten ihm sein Neuenburg (siehe unten § 190, 2) wieder verschaffen. [An Bunsen, 9. Januar 1854.] Eine dahin gehende Mission des Grasen Pourtales nach London blieb ersolglos, ebenso seine direkte schristliche Einwirkung auf Königin Viktoria und Napoleon. Jetzt bot er, um Desterreich zurüczuhalten, ein Neutralitätsbündnis an, das am 20. April 1854 abgeschlossen wird. Sie verdürgten sich darin ihre deutschen und nichtbeutschen Länder, versprachen die Rechte und Interessen Deutschlands zu schützen und bestrachteten sich zur Abwehr verdunden, wenn eine der beiden Mächte im Einverständnis mit der andern sich genötigt sähe, zum Kriege zu schreiten, um die deutschen Interessen zu schützen. Die deutschen Staaten sollten zum Beitritt eingeladen werden. Der ganze Korteil lag bei Oesterreich. Unmittelbar darauf wurde Bunsen den. Der gange Borteil lag bei Desterreich. Unmittelbar darauf wurde Bunsen abberufen [Bogislav (Bucher), Deutsche Revue VII] und Bonin durch Graf Waldersee ersetz, beibe, weil sie sich im schärfsten anticussischen Sinne ausgesprochen hatten. Bonins Entlassung, die auf Aufforderung aus Betersburg erfolgt sein soll, führte einen heftigen Konflitt des Brinzen von Preußen mit dem König herbei; er wurde beurlaubt, ja mit Festungshaft bedroht. [Ernst II., Bd. 2, 158.] Die deutschen Staaten wollten auf einer Bamberger Konferenz von nichts weiter als Neutralität wiffen. Ohne Preußen zu fragen fanbte ber öfterreichische Minister Graf Buol eine energische Aufforderung, die Fürstentumer zu raumen, nach Petersburg (3. Juni). Auf einer Zusammentunft bes Kaisers und bes Königs in Tetschen billigte ber lettere diese Note, versprach, sie zu unterstützen und eine gemeinsame Antwort an die Bamberger Konferenz mit der Aufforderung zum Beitritt zu senden. Derselbe erfolgte gegen die Stimme Mecklenburgs am 24. Juni.

\* Die vier Bunkte. Rußland erklärte (29. Juni), die Fürstentümer räumen

zu wollen, wenn Defterreich die Bürgschaft übernähme, daß dann auch die Gegner fich jeder meiteren Feindfeligkeit gegen russisches Gebiet enthielten; bei einem solchen sich jeder weiteren Feindseligkeit gegen russisches Gebiet enthielten; bei einem solchen Wassenstellstand sei es bereit, auf Grundlage der Forderungen vom 9. April (siehe oben 1) den Frieden zu verhandeln. Aber Desterreich hatte (14. Juni), ohne Preußen zu fragen, einen Bertrag mit der Türkei über gemeinsame Besetung der Fürstenzumer geschlossen, lehnte die Garantie ab und drängte zum Kriege. In Berlin war man mit dem russischen Entgegenkommen zusrieden und wollte die von Desterreich geforderte Mobilmachung nicht aussühren. Die Westmächte suchten Desterreich zum Bündnis zu bringen, als Rikolaus "nach strategischen Gründen" die Räumung der Fürstentümer besahl. Der Grund zum Kriege war damit entzogen, und die Westmächte und Desterreich sellten (8. August) als Grundlage die vier Punkte auf:

1. europäische Garantie für die Rechte der Donausürstentümer statt des früheren russischen Brotektorats: 2. freie Schissahrt auf der Donau die zum Meere: 3. Rerufsischen Brotettorats; 2. freie Schiffahrt auf ber Donau bis jum Meere; 3. Revision bes Bertrages von 1841 (und damit Aufnahme der Türkei in den europäischen Staatenverein); 4. Förderung der Rechte der türkischen Christen in einer mit den Statenberein; 4. Forderung der Rechte der turtigen Christen in einer int den Souveränitätsrechten des Sultans vereindaren Beise. Preußen empfahl dem Jaren die Annahme, betonte aber in Bien, die Absehnung betrachte es nicht als Kriegsfall; Rußland lehnte ab (26. August), wollte aber nur desensiv bleiben. Da die Lage friedlich schien, übernahm Preußen in einem Zusaprisel (26. November) die Ausdehnung des Schußdündnisses auch über die dsterreichischen Truppen in den Donaufürstentümern. Am 28. nahm Rußland die vier Punkte an. Aber Oesterreich hatte ohne Preußens Borwissen ein Bündois mit den Bestmächten unterhandelt und erklätzte nach Abschuse der Unterhandelungen Preußen flünde der Reitritt affere und erklärte nach Abschluß der Unterhandlungen, Preußen stünde der Beitritt offen. Dieses aber erwiderte, erst wissen zu mussen, was man von Rusland im Frieden fordere, also wie die Berbundeten die vier Punkte auslegten. Gine Antwort darauf

veres aver erwiverte, erst wissen zu mussen, was man von kupland im Frieden fordere, also wie die Berbündeten die vier Punkte auslegten. Eine Antwort darauf ersolgte nicht, Oesterreich aber sorderte wiederum Mobilmachung des preußischen Deeres auf Grund des Aprilvertrages, da es einen russischen Angriss despürchte; 5. Januar 1855 lehnte Preußen ab, ebenso die deutschen Staaten.

4) Das Ende. Der Thronwechsel in Rußland, wo Alexander II. die Politik seines Borgängers sorkiehte, verzögerte die Erössnung der Friedenskonserenz, die am 16. März ihren Ansang nahm, und der die leitenden Minister John Aussel. Drouin de Lhuys, Ali Pascha deiwohnten. Desterreich war gegen Rußland entgegensommend, aber an dem Widerstand der Westmächte scheiterte die Konserenz und Desterreich trat vom Bündnis zurück. Die Machtstellung, die Napoleon gewonnen, und die ohnmächtige Thatenlosigseit aller deutschen Regierungen erregte die nationale Gesinnung und jest 1855 ging wieder eine lebhaste Bewegung für Bundeszresorm und Parlament durch Deutschland. Der Krimkrieg ging weiter, Sebasdopol seilmender, unter Bermittelung Desterreichs, das durch sein herrisches Ausstreten Rußlands Has erregte, kamen die Friedenspräliminarien zu stande. Zu den Pariser Konserenzen wurde Preußen sirs erste nicht eingeladen, da England behauptete, dies dürse erst nach Einstung über die Hauptuntte geschen. Später trat es ein: 30. März 1856 kam der Vertrag zu Karis zu stande. Das Ergednis sür die Bolitif der deutschen Staaten war, das Desterreich solliert, Preußen in gutem Verdlinis mit Kußland und Frankreich siand und am Bundestag größeren Einstuß die Belichner Regierung hatte. Van den Bestimmungen des Pariser Vertrages berührte Deutschland nur die Freigebung und Schiffbarmachung der Donau dis ins Schwarze Weer; sür Desterreich war die Zurüchdrängung des russtischen Rachbars von der Balkanhalbinsel wichtig.

Baltanhalbinfel wichtig.

#### Der Ansgang der Regierung Friedrich Bilbelms IV. **§** 190.

Mittelstaatliche Reformprojekte 1) beschäftigten den Bundestag und zeigten immer von neuem ben Antagonismus ber beiben Großmachte. Der royaliftische Butsch zu Neuenburg rollte diese Frage ") wieder auf, die durch ben Bergicht bes Konigs endgültig gelöft murbe (1857). Im Spatfommer d. J. erkrankte der König und beauftragte seinen Bruder mit der Stells vertretung 3), die im folgenden Jahre in die Regentschaft 3) verwandelt murde.

1) Reformprojekte. Seit dem Pariser Kongreß waren die Beziehungen Desterreichs zu Preußen unfreundlich geblieben und dies kam am Bundestag zum Aussdruck. Bagern stellte, um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, Anträge auf gemeinnüßige Seseye: Deutsches Handlsgespluch, Homalsrecht, Einheit von Münze, Maß und Gewicht, Geset über die Auswanderung (November 1855). Nach Artikel 7 der Bundesakte war zu "gemeinnüßigen Anordnungen" Einstimmigkeit im Plenum nötig, und da diese schwer zu erlangen war, hatte Preußen, wie beim Jollverein den Beg der Separatverhandlungen gewählt, den es auch jezt sessticht, um so mehr, als es eine Beeinträchtigung seiner Politik durch Desterreich befürchten mußte; doch trat es vorsichtigerweise den Anträgen nicht seinblich entgegen. Auch der sächsliche Minister v. Beust macht Resormvorschläge reaktionärer Natur, die ebensalls keinen Boden fanden, zumal die Neuenburger Frage auftauchte. Alls Beuft seine Anträge (1857), die auf Einschränkung der Presse und der ständischen Rechte hinauslausen, erneut, that die österreichschmunen zuzuschieben. Auch in einem Streite über Beldbewilligungen und Besehung Massatz zeigte sich Desterreich verbunden mit Baden und Sachsen seindlich gegen Preußen und daran änderte auch ein Besehund des Königs in Wien nichts. Aus der Künterse ertrankte er in Oresben.

mußte; doch trat es vorsichtigerweise den Anträgen nicht seinblich entgegen. Auch der sächsiche Minister v. Beust macht Resormvorschläge realtionärer Natur, die ebenfalls keinen Boden fanden, zumal die Reuenburger Frage auftauchte. Als Beust seinen Anträge (1857), die auf Einschräftung der Presse und der ständischen Rechte hinauslausen, erneut, that die österreichische Kegierung als ob sie zustimme und suchte Preußen die Schuld am Nichtzustandekommen zuzuschieden. Auch in einem Streite über Geldbewilligungen und Besetzung Kastatts zeigte sich Oesterreich verdunden mit Baden und Sachsen seindlich gegen Preußen und daran änderte auch ein Besuch des Königs in Wien nichts. Auf der Rückreise erkrankte er in Oresden.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

3) Die Reuenburger Angelegenheit. Als Prinzen von Oranien beschen.

4) Die Rochtzeiten worden, 1814 an den König von Preußen zurückgefallen, doch gehörte es zur Eidgenossenschlicht und nur die Hochtzeite blieben ein persönlicher Besit des Königs. 1848 schaftien die Neuenburger die Monarchie ab, und die Sidzenschlicher Besitzechte blieben ein persönlicher Besitzechte die Keinstehe die erwendurger die Monarchie ab, und die Schaften die Mokaten die Mokaten die Keinschliche Beschlung des Fürsteit des Königs Krimkriegs war Friedrich Wilselben der Anterpricht Beschlung des Fürstentum Keuenburg, 54.] Die ropalistische Fach und kannen unternahm, trosdem Maneusschlung keuenburg, 54.] Die ropalistische Auch erweiten Musten der Kohnen Borten date werden der Schweiz, damit die Kefa retten und forderte die Unterstühung der vier Größmächte bei der Schweiz, damit die Gesangenen freigelassen werden. Sie antworteten mit schönen Worten ohne Thaten, und der Schweizer Bundesrat lehnte die Niederschlagung des Prozesses ab, ehe der König nicht formell verzichtet habe. Er wollte dies nach vorgängiger ded beingungsloser Freilassung der Gesangenen thum, sonst Schafshausen und Basel des seinem geschloollen Schreiben (16. September) Napoleon mit, der seine Unterstühung versprach und angedeihen ließ. Aber die Schweiz deharrte auf ihrer Beigerung; auch als der deutsche Bundestag, vom König angerusen, die Freilassung sorderte. Friedrich Wilhelm bezeichnete schließlich drei Buntte, auf denen er beharrt: Fortsührung des Titels Fürst von Neuenburg, Wiederserlangung der fürstlichen Domänen, Herstellung der alten Bürgerschaften in den Städten nehst Garantie für die Erhaltung der milden Stiftungen. Napoleon, durch Englands Einmischung in die Vermittlerangelegenbeit gereixt, trat energischer auf und Städten nebst Garantie für die Erhaltung der milben Stiftungen. Napoleon, durch Englands Einmischung in die Vermittlerangelegenheit gereizt, trat energischer auf und riet Preußen zu rüsten; auch Bismarc stimmte dafür und so wurden einige militärische Borkehrungen getrossen und die Absicht, ein Ultimatum dis 2. Januar zu stellen, kundgethan. Um 17. Dezember drachte der Moniteur eine scharf absagende Rote gegen die Schweiz; Desterreichs Opposition gegen militärische Schritte wurde in Berlin zurückgewiesen. Als die Schweiz erkannte, das die süddeutschen Staaten den Durchmarsch preußischer Truppen genehmigen, erklärte die Schweizer Bundesversammlung (15. Januar) freundliche Ersüllung der französischen Wünsche, also Niederschlagung des Prozesses und Freilassung der Gefangenen. Um 5. Marz trat in Paris eine Ronserenz zusammen; die vier neutralen Mächte fragten den König an, ob er verzichten wolle, um dann mit der Schweiz über die Bedingungen zn verhandeln und durch Albstimmung zu entschieden. Der König, erzürnt über die Gleichstellung Preußens mit der Schweiz, stellte seine Bedingungen aus: Fortsührung des Titels, Entschädigung von zwei Millionen Frant 2c. Die Schweiz wehrte sich besonders

gegen die Geldzahlung, lebhafte Berhandlungen begannen, in denen England auf seiten der Schweiz steht, der König verzichtete schließlich auf das Geld, da die Mächte das Kecht seiner Forderung anersannt hatten, beharrte aber auf den übrigen Forderungen. Die Mächte beschlossen einen Bertrag zu sechsen, der die Amnestie erklärte, die Kosten des Putsches der Eidgenossenschaft auslegte, die Kirchengüter sollten dem Staat gegen Entschädigung der Kirchen bleiben; in einem besonderen Protokoll erkannten die vier neutralen Mächte den Fürstentitel an. Die Schweiz nahm den Vertrag an, schließlich auch der König, am 26. Mai wurde er vollzogen. In einer Proklamation vom 19. Juni 1857 entband der König die Reuenburger vom Sid der Treue. — [Majer, Geschichte des Fürstentums Reuenburg, 57. Grandpierre, Hist. du canton de Neuchätel sous les rois de Prusse 1707—48, 89. Dechsli, Bausteine zur Schweizer Geschichte, 90, zu "Sybels Darstellung der Reuen-burger Berwickelungen."

burger Berwicklungen."]

\*) Stellvertretung und Regentschaft. Am 28. Oktober 1857 ernannte der König seinen Bruder zum Stellvertreter, eine Form, die die Bersassung nicht kennt, die aber von der reaktionären Hospartei, die den Prinzen haßte und fürchtete, als Austunft gesunden war, um die Macht zu behalten, und der der Prinz aus rückschaftsvoller Teilnahme zustimmte. Alle drei Monate wurde die Stellvertretung, während der die Minister weiter sungierten, auf die gleiche Frist verlängert. Sin Jahr blieb dieser versassundsiege Justand erhalten; ader da Neuwahlen vor der Thürstanden, auch die auswärtige Lage sich drohender gestaltete, wurde eine Aenderung nötig. Im August 1858 sorderte der Prinz das Gutachten der Minister, am 6. September sprach sich die Mehrheit sür die Einsehung der Regentschaft aus — nur Westphalen widerspach ausdrücklich — am 7. Oktober unterschried der König die Urkunde, die seinen Bruder damit beaustragte, und nachdem beide Häuser des Landages ihre Justimmung ausgesprochen, leistete am 26. Oktober 1858 der Prinzregent den Sid auf die Versassung. Westphalen wurde soson durch Flottwell ersett.

## § 191. Die nene Mera und ber italienische Krieg.

Litteratur siehe oben XII. Dazu: Aus bem politischen Briefwechsel bes bentschen Kaisers mit dem Prinzgemahl von England 1854—61, 81. Politische Korrespondenz Kaiser Wilhelms 1., 90. Reden, Proklamationen 2c. Wilhelms I. von der Regentschaft bis zum ersten deutschen Reichstag, o. J. Kaiser Wilhelms Gedenkbuch 1797—1879 von Ludwig Hahn, 80. Schneider, Aus dem Leben Kaiser Wilhelms I. 1840—78, 3 Bde., 88. Dazu: Schneider, Aus meinem Leben, 3 Bde., 79/80. Biographien von Schneider, Meding, Hahn, Wüller, Forbes (William of Germany, 88), Simon (L'empereur Guillaume et son règne), Bolz, Betersdorff, Berner, Onden (Das Zeitalter des Kaisers Wilhelm, 2 Bde., 90, 92 und Unser Helbenkaiser, 97), vor allem Marcks Kaisers Wilhelm I, 3. Aust., 99. v. Goßler, Wilhelm d. Gr. in seinen Beziehungen zur Kunst, 97. v. Diest, Meine Erinnerungen an Kaiser Wilhelm d. Gr., 98. Militärische Schriften weiland Kaiser Wilhelms d. Gr. Maj., herunsgeg. vom königl. preuß. Kriegsministerium, 2 Bde. 97. v. Nahmer, Kaiser Wilhelm I., die Prinzeß Eisse Kadzwill und die Kaiserin Augusta, 90. Dazu: Treitsche IV, Beil. 19 und Schiemann, d. Z., 80. (Frensdorf) Materialien zur Geschichte der Regentschaft in Preußen, 59. Waurensbrecher, Gründung des deutschen Reiches 1859—71, 92.

Der Prinzregent war 60 Jahre alt, als er die Regierung übernahm. Einfach, bieder und verständig, nach den Worten der Königin Luise, exnst und männlich, pslichtgetreu im höchsten Maße, gottesssürchtig und demütig, maßvoll und dankbar, "niemals zagend, niemals prahlend, stets im inneren Gleichgewicht" schritt er durch ein ruhmreiches Leben. Durchaus praktisch beanlagt, erstrebte er immer das Erreichbare und erreichte es. Ehe seine große Bestimmung erkannt war, hatte er ausschließlich militärischen Interessen gelebt; zum Herrscher berusen, wandte sich seine Arbeit allen Seiten des Staatslebens zu, wenn auch jene vorwaltend blieben. Zuerst der Einsschrung der Bersassung abgeneigt, stellte er sich nachher loyal auf ihren

Ξ

3

<u>.</u>.

.--

Boben (§ 172, 8); der mißverständliche Haß im Jahr 1848 hatte ihn nicht verbittert; auch mit feinem königlichen Bruder fand er sich nicht immer in Nebereinstimmung (§ 183, 5; 189, 2), aber er ward nicht zum Frondeur, und die Feindschaft der Kreuzzeitungspartei (§ 187, 4) ließ ihn unbewegt. Er war und blieb immer in erster Reihe Preuße, vertrat 1866 und 1871 immer nur diesen Standpunkt, auch im Gegensat zu seinem Sohn und feinem ersten Ratgeber Bismarck (fiehe unten § 208), aber er verstand mit Würde nachzugeben. — Als er die Regentschaft antrat, räumte er mit den Reaktionaren auf. Er selbst blieb innerlich konservativ, stand aber wohl damals und oft später unter bem Ginfluß seiner freier gesinnten Gemahlin. Er entließ das Ministerium Manteuffel und begrüßte das neugebildete 1) populare, das ihm aber im Grunde zu liberal war, mit einer programmatischen Ansprache 1), die den Jubel des Volkes erregte. Die Reuwahlen 2) fielen überaus regierungsfreundlich aus, eine liberale Aera schien zu beginnen, die ihre Ruckwirkung auf andre beutsche Staaten ) ausübte. Nur mit Desterreich blieb das Berhältnis gespannt, und es wurde noch schlimmer, da man dort der Neutralität Preußens die Schuld an der Niederlage im italienischen Kriege 1) zuschob.

1) Das nene Ministerium und bas Programm. Um 5. November 1858 beaufstragte ber Pringregent den Fürsten Karl Unton von Hohenzollern-Sigmaringen mit tragte der Prinzregent den Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen mit der Neubildung des Ministeriums, und am 6. wurde es ernannt. Flottwell (siehe oben § 172), aufrichtig konstitutionell gesinnt, wurde des ernannt. Flottwell (siehe oben § 172), aufrichtig kein Jugendsreund des Prinzen, ohne Porteseulle, und Patow für die Vinanzen, beide Führer der Altliberalen in den Kammern, diesen hatte der König nur widerstrebend angenommen; Schleiniz, ein Borkämpfer der Union, bekam das Neußere, Bonin (siehe oben § 189, 2) wurde Kriegsminister, Bethmann-Hollweg, zwar firchlich-orthodox, aber politisch zur masvolleren konservativen Partei des "Preußischen Bochenblattes" gehörig und ein Freund der Union, Kultusminister, Graf v. Bückler sür Landwirtschaft; die Minister sür Handel von der Heydt und has Sindeler sür Landwirtschaft; die Minister sür Handel von der Heydt und das Staatsministerium, die er ganz allein entworfen hat, und in der er betonte, von einem Bruch mit der Bergangenheit solle nun und nimmer die Rede sein; es von einem Bruch mit der Bergangenheit solle nun und nimmer die Rede sein; es soll die bessernde Hand angelegt werden; das Wohl der Krone und des Landes seien unzertrennlich und beruhen auf gesunden, kräftigen, konservativen Grundlagen. Er warnt vor der stereotypen Phrase, die Regierung müsse sich sort und fort treiben lassen, liberale Ideen zu entwickeln, weil sie sich sonst von unten Bahn brechen. Er geht dann die einzelnen Berwaltungszweige durch. Besonderes Aussehen erregte die Stelle über die krichliche Verwaltung. "Eine der schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, die ins Auge gesaßt werden muß, ist die kirchliche, da auf diesem Gebiet in der letzten Zeit viel vergriffen worden ist. Zunächst muß zwischen beiden christlichen Konsessionen eine möglichste Parität obwalten. In beiden Kirchen muß aber mit allem Ernste den Bestrebungen entgegengetreten werden, die dahin abzielen, die Religion zum Deckmantel politischer Bestrebungen zu machen. In der evangelischen Kirche, wir können es nicht leugnen, ist eine Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verträglich ist und die sosori eingekehrt, die mit ihrer Grundanschausen seine zu den zu der der die keine seine von einem Bruch mit ber Bergangenheit folle nun und nimmer die Rede fein; es au feben. Die Aufrechthaltung berfelben und ihre Weiterförberung ift Mein fester Entschluß, mit aller billigen Berücksichtigung bes tonfessionellen Standpunttes, wie bies bie babin einschlagenden Detrete vorschreiben. Um biese Aufgabe lösen zu Können, müffen die Organe zu beren Durchführung sorgsältig gewählt und teilweise gewechselt werden. Alle Heuchelei, Scheinheiligkeit, kurzum alles Kirchenwesen als Mittel zu egoistischen Zwecken, ist zu entlarven, wo es nur möglich ist. Die wahre Religiosität zeigt stch im ganzen Verhalten des Menschen, und dies ist immer ins Auge zu fassen und von äußerem Gebaren und Schauselungen zu unterscheiden. Nichtsbestoweniger hoffe Sch, baß, je höher man im Staate fteht, man auch bas

Beispiel des Kirchenbesuchs geben wird. — Der katholischen Kirche find ihre Rechte verfassungsmäßig festgestellt. Uebergriffe über diese hinaus sind nicht zu dulden. — Das Unterrichtswesen muß in dem Bewußtsein geleitet werden, daß Preußen durch Beifpiel bes Kirchenbescusse geben wird. — Der katholischen Kirche sind ihre Rechte versassunäßig sestgestellt. Uebergriffe über diese hinaus sind nicht zu dulden. — Das Unterrichiswesen muß in dem Bewußtein geleitet werden, daß Kreußen durch eine Schulen die den verschiebenen Klassen der Kreußens stehen solltenum gobilerum schliegen ihren beiten bligeren der Verschieden Klassen der verschiedenen Klassen der Verschen der Verschen

machten; die Regierung schlug "Notzivilehe" vor, das Abgeordnetenhaus stimmte zu, im Herrenhaus tam es in dieser Session zu keiner Beschlußfassung.

3) Die Rückwirfung auf die deutschen Staaten blieb nicht aus. In Bayern war ein heftiger Ronslitt ausgebrochen und Minister von der Pfordten dachte schon und einen Staatsstreich. Beim Umschwung in Preußen riet er selbst dem Konige, er an einen Staatspireich. Seim Umschwing in Preußen riet er zelost dem Konige, er solle erklären, meine Minister haben einen Konsclit mit den Kammern, ich aber wild Prieden haben mit meinem Bolke, ihn (Pfordten) sallen lassen und den Kammern in einigen Punkten nachgeben. So geschah es — Psordten wird bayerischer Bundeztagsgesandter und Freiherr von Schrent Minister. Besonders freudig begrüßten deutschgesinnte Fürsten wie Ernst von Kodurg und Großherzog Friedrich von Baden, (der Schwiegersohn des Prinzregenten, der, seit September 1856 sein älterer Bruder Ludwig II. tot war, die Regierung selbst führte und sich dem ultramontanzösterreichischen Sinsusse entzog) die Wendung in Preußen.

22.Jan.1658

4) Der italienische Arieg. Alle Berfuche, die beiden beutschen Großmächte in ein befferes Berhaltnis zu bringen, bas fur Defterreich bei ber brobenben Baltung Napoleons fehr wunschenswert war, waren vergeblich, ba die Gegenfate gegenüber ben inneren Fragen (Defterreich beharrte bei Ablauf des Bollvereins auf Eintritt, der Streit über die Besehung der Festung Rasat) und der wieder austauchenden schleswig-holsteinschen stiebe unten § 197) unüberbrückdar waren. Als der italienischen Krieg ausdrach, suchte man vom Wiener Presbureau aus die nationale Erregung gegen Frankreich zu enissammen; aber in Norddeutschland blieb man dem gegenüber kihl. Die Sendung des Erzherzogs Albrechts nach Berlin (14. April), um Preußen zum Krieg gegen Frankreich zu bewegen, war vergeblich; es blieb neutral, rüstete aber. Bismarc, ber sich für Italien ausgesprochen, ging ungern als Gesandter nach Petersburg. Nach bem Siege ber Franzosen bei Montebello (20. Mai) wiederholte aber Breußen ein icon fruber gemachtes Unerbieten, eine bewaffnete Bermittlung auf Grund ber Erhaltung bes ofterreichischen Befitstanbes in Italien ju beginnen, wenn Defterreich ihm die alleinige Berfügung über bas Bundesheer überließe. In Wien ging man zuerst barauf ein, und ber Pringregent machte fechs Armeetorps mobil und beantragte beim Bunde, ein Korps von 60 000 Mann aufzustellen. Bahrend bes für Defterreich ungludlichen Berlaufs bes Krieges begann Breufen Unterhandlungen in London und Betersburg, um die Unterstützung seiner bewassneten Neutralität zu erlangen, machte die gesamte Armee mobil und setzte Truppen nach dem Rhein in Marsch, als am 8. Juli ein Wassenstütlstand eintrat, drei Tage später eine Zufammentunft Franz Josephs mit Napoleon in Billafranca stattfand und die Friedens-praliminarien festgestellt wurden. Unter den Ursachen dieser Bendung, zu benen die schlimme Lage bes öfterreichischen Seeres und die mangelhafte Ariegsverfassung rechneten [Der Krieg in Italien 1859, h. v. öfterr. Generalstab, 8 Bbe., 72—76], trat besonders die Gisersucht auf Preußen hervor: der Prinzregent hatte den Oberbesehl über die für den Rhein bestimmte Bundesarmee ohne die beschränkenden Bedingungen ber Bunbesfriegsverfaffung gefordert; die Breugenfeinde in und außerhalb Defferreichs, besonders der fachfische Minifter von Beuft, glaubten darin den erften Schritt der Erhebung Deutschlands und Erneuerung bes Raifertums zu feben, und Defterreich gab, entgegen obiger Zufage, schließlich lieber die Lombardei preis, als Preußen un-beschränkt den Oberbefehl über die Bundesarmee zu überlaffen. Erbittert klagte Franz Joseph in einem Manifest (15. Juli), er habe Frieden geschloffen, weil er von bem nachsten und natürlichen Bundesgenoffen verlaffen worden fei. Der Pringregent, der seine Truppen eben an den Rhein schickte, war emport; eine heftige Breffehbe entspann fich, ber Bruch war öffentlich. — [Behrenpfennig, Gefch. ber beutschen Politit unter bem Ginfluß bes italienischen Rriegs, 60].

::

. . .

: ---

---

•

· .

=

.

# § 192. Nationalberein und Bundesreform.

Der italienische Krieg hatte die Ohnmacht Desterreichs und die Unvereinbarkeit seiner und der deutschen Interessen gezeigt und badurch der nationalen Agitation neuen Stoff gegeben. In einer Flut von Broschüren 1) und in Versammlungen wurde sie laut und gewann endlich im Nationals verein?) ein wirksames Organ. Auch die Sanger-, Turner- und Schützenfeste ") boten Gelegenheit dazu. — Am Bundestage regte Preußen die kurhessisches), die schleswig-holsteinsche Frage (fiehe unten § 197), auch eine Reform der Bundeskriegsverfaffung 1) an, während die betriebsamen Staats= manner der Mittelftaaten, um Preußen in der öffentlichen Meinung zu übertrumpsen, kleine und große Bundesreformprojekte 5) vorschlugen, die für Preußen unannehmbar waren. Die Gefahr, die burch Napoleons Berhalten in der italienischen Frage und die Annexion von Savoyen und Nizza "als Berichtigung der natürlichen Grenzen" auch für Deutschland brohte, hatte die meiften deutschen Fürften an Preußens Seite geführt, indem fie fich an ber Zusammenkunft bes Prinzregenten mit Napoleon in Baben 6) beteiligen. Aber für die deutschen Fragen hatte diese Fürstenkonserenz ) ebensowenig Ergebnis wie die Zusammenkunft () des Regenten mit Franz Joseph oder für die europäische Politik die Warschauer Zusammenkunft () beider mit dem Zaren.

istift der Zeitströmungen genannt: Von bewotratischer Seite gingen die "Studien zur gegenwärtigen Lage Europas", "Desterreich keine deutsche Gröfmacht" aus, welche die Schwächung Desterreichs selbst zu Gunsten Napoleons wünschten. "Gerade berauß! Eine Stimme aus den Reihen der Monarchie" wünschte eine Verständigung Preußens mit Napoleon; unterlasse sbiese mit Rückscht aus Deutschland, so müsse diese sich desto enger an Preußen anschließen. Hür ein Zusammengehen Preußens mit Frankreich trat auch Ferdinand Lassalle ein in "Der talienische Krieg und die Aufgabe Preußens". "Preußen und die italienische Frage", von Constant und Kerdinand des Erußens". "Preußen und die italienische Frage", von Constant und Hölesen, sich aber während Desterreichs Bedrängnis der Führung Deutschlands bemächtigen. "Bo und Rhein" besprach das Wort von Radowiz in der Paulskirche, Deutschland müsse den Rhein am Vorerteidigen, und siehen aus, Deutschland könne Po und Kincio entbehren, wenn es dafür eine Sinheit eintausche; dann brauche es auch Frankreich nicht zu sürkoten. In München erschießen Intwickelung Garantien verschaffen gegen den Frunzeine seiner politischen Entwicklung Garantien verschaffen gegen den Frunzeinlissuns in Varis und der Friede von Bilaspane in Deutschland ein Preußens Ausgabe in Deutschland und die inneren Verhältnisse in Minner und Maßregeln". "Preußen wind der Friede von Bilaspane." [von Uegibi, veranlaßt durch Margabe in Deutschland", "Breußens Machtenstense von Bilaspane." Deutschlasse und Veranlaßt durch Und Preußsche Priede Veralgs der Friede von Bilaspane." [von Uegibi, veranlaßt durch Margabe in Deutschland", "Breußens Machtenschlang und der Friede Und Akeron des Krieges, wogegen "Die deutsche Antowrt auf preußsische Phrasen", "Breußens Machtenschlang und der Friede" u. a. heftige Angrisse gegen sie richteten. Twesten Werdschlang und der Friede" u. a. heftige Angrisse gegen sie richteten. Twesten erklätte in "Was uns noch retten kann", 61: Preußen darf sein Geschick sin keiner Weisen das Schickslau von Desterre

Manteuffel (27. Mai 1861, siehe § 197, 6).

3) Der Rationalverein und andre Bersammlungen. Am 22. Juni 1859 erließen K. Braun, Lang und andre nassaussische Politiker eine Erklärung, Desterreich solle unterstührt werden, aber die Leitung Deutschlands sei an Preußen zu übertragen; eine ähnliche erschien aus Württemberg. Am 17. Juli sand eine von Schulze-Delizsch angeregte, von preußischen und thüringischen Demokraten besuchte Bersammlung in Eisenach, am 19. eine solche von Liberalen in Hannover unter Leitung Bennigssens statt und sorderten Preußens Initiative, diplomatische und militärische Führung und beutsche Zentralregierung unter Preußens Leitung. Im Anschluß daran sand am 14. August in Eisenach eine zweite größere Versammlung beider politischen Kreise statt, welche als Ziel ihrer Bestredungen "die Idee eines einigen Deutschlands mit nach außen kräftigen und nach innen freien Institutionen ohne Rücksicht auf die vorerstige Form der Regierung und Einigung" aufstellten — die vorsichtige Form war gewählt, um die süddeutsche Antipathie gegen Preußen "vorerst nach zu schahre. In des krankstellen und am 15. und 16. September konstituierte sich in Franksurt der "Deutsche Rationalverein". § 1 seines Statuts lautete: Zweck des Bereins: "Da die "Gisenach und Hannover angebahnte Bildung einer nationalen Partei in Deutschland zum Zweck der Einigung und freiheitlichen Entwickelung des großen gemeinsamen Baterlandes zur Phatsache geworden ist, so begründen die Unterzeichneten einen Berein, welcher seinen Sig in Franksurt a. M. hat und es sich zur Aufgabe seit, sür die patriotischen Zweck dieser Partei mit allen ihm zu Gedote stehenden gesehlichen Mittell zu wirken, insbesondere die geistige Arbeit zu übernehmen, Ziele und Wittel der über unser Baterland verbreiteten Bewegung immer klarer im Bollzbewührtein hervortreten zu lassen. Den engeren Ausschuß zu übernehmen, Ziele und Wittel der über unser Kreis aus Weimar, Web aus Darmstadt, v. Kochau aus Heibleberg, v. Unruh, Schulze-Velissch, S. Duncker aus Vernehen, Rieber aus H

:

۶,

furt die Genehmigung versagt wurde, verlegte er (16. Oktober) seinen Six hach Roburg, bessen Herzog schon bei der Gründung eifrige Teilnahme gezeigt hath und sie auch serner bewährte. Der Berein schickte Erklärungen und wirksame Broschen und eine "Bochenschrift" heraus. Auf seiner ersten zu Roburg abgebetenen Gener bei und eine "Bochenschrift" beraus. versammlung (B. und 4. September 1860) stellte er in einer Resolution sein, Naramm auf: Das deutsche Bolk hält an der Reichsverfassung von 1849 sest. Berein will mit allen gesehlichen Mitteln auf einheitliche Zentralgewalt und Autsches Parlament wirken: er erwartet, daß jeder Bolksstamm zur Erreichung der Größe und Ginheit Deutschlands Opfer bringen wird, vor allem muß das preußische Bolt darthun, daß es troß seiner glänzenden Geschichte und Großmachtstellung sich als Teil des deutschen Volkes fühlt und sich der Zentralgewalt unterordne. "Wenn die preußische Regierung die Interessen Deutschlands nach jeder Richtung that-träftig wahrnimmt und die unerläßlichen Schritte zur Herstellung der deutschen Macht und Einheit thut, wird gewiß das deutsche Volkendert und Verneusende des Bentralsgewalt bem Oberhaupt bes größten reindeutschen Staates ibertragen sehen. Der Rationalverein gibt teinen Teil des beutschen Bundesgebiets auf. Er ertennt die deutschen Provinzen Defterreichs als natürliche Beftandteile bes Baterlandes an und wird mit Freude den Augenblic begrüßen, welcher ben Anschluß dieser Propinzen an das geeinigte Deutschland möglich macht. Die Gemeinsamkeit des Bluts, vinzen an das geeinigte Veutschland möglich macht. Die Gemeinsamteit des Bluts, der Interessen weisen uns auf die innigste Verdindung mit ihnen hin, auf eine durch lebereinstimmung der politischen Institutionen und durch den ungehemmtesten geistigen und wirtschaftlichen Verkehr inniger als disher geknüpfte Verdindung. Der Verein wird aber auch, falls die Macht der Verhältnisse und unbestegdare Hindernisse die deutschen Teile Oesterreichs vom gleichzeitigen Anschluß an den deutschen Bundesstaat abhalten, sich hierdurch nicht hindern lassen, die Einigung des übrigen Deutschlands anzustreben. Wie sich auch in der nächsten Jukunt das Verhältnis dieser Provinzen zu dem übrigen Deutschland gestalten mag: der Verein hölt kest an der Ausersicht das ihrer unverkischaren inveren Gemeinschaft auch die Berhältnis dieser Provinzen zu dem übrigen Deutschland gestalten mag: der Verein hält fest an der Zuversicht, daß jener unvertilgdaren inneren Gemeinschaft auch die rechte Form. der äußeren politischen Einigung auf die Dauer nicht sehlen kann."—Die Zahl seiner Mitglieder stieg dis auf 20000, obgleich er in beiden Hessen und Wecklendung verboten, in Sachsen und Hannover versolgt wurde, obgleich Preußen sich ablehnend verhielt und der Prinzregent sich nicht unbedenklich über ihn aussprach. Gine Stettiner Abresse, welche die Bundesresorm im Sinne des Vereins anregte, wurde von ihm als versrüht zurückgewiesen. Auf dem Fürstentag in Baden (siehe unten 6) war der Herzog von Kodung als Protektor den hestigken Angrissen den eine mittelstaatlichen Souveräne ausgeset. In Süddeurschland war der Verein ohnebies nie populär, und seit 1860 bildeten sich Konkurrenzvereine in Württemberg, und unter Einsluß der baperischen und österreichischen Regierungen und der Ultraund unter Ginfluß der bayerischen und öfterreichischen Regierungen und der Ultramontanen noch anderwärts folche Reformvereine, gleichfalls unter der Fahne der nationalen Einheitsbestrebungen. Er aber hat das Berdienft, die nationalen und liberalen Ideen rege erhalten zu haben, wie fie mit überströmender Rraft bei ber liberalen Ibeen rege erhalten zu haben, wie sie mit überströmender Kraft bei der Schillerseier am 10. November 1859 zum Ausdruck kamen. Auch die Wanderversammlungen der nächsten Jahre (das erste deutsche Turnsest, 18. Juni 1880 in Roburg, 22. Juli Sängersest ebendort, das Schützensest, 9. Juli in Gotha und ähnliche in den folgenden Jahren in Franksurt, Bremen, Dresden, Stuttgart) hielten diese Tendenzen ledendig, und die wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kongresse gewannen wieder erhöhte Bedeutung. Der Nationalverein selbst aber nahm auf seinen Generalversammlungen Stellung zu den jeweiligen Fragen, ohne die Hauptrage, die Schaffung der nationalen Einheit, aus den Augen zu verlieren; 1862 in Kodurg stellte er als Ziel einsach die Staatsversastung von 1849 auf, ganzenso wie es der am 28. September 1862 zum erstenmal tagende beutsche Abgesordnetentag that — [Der Nationalverein, seine Entstehung und seine bisberiae ordnetentag that. — [Der Nationalverein, seine Entstehung und seine bisherige Birksamkeit, 61. Schulze-Delitsch, Die Abgeordnetentage von 1862 und 1863, Deutsche Revue, VIII, 88.]

3) Kurhessen. In Kurhessen hatten die Stände schließlich die oktronierte Berfassung anerkannt, kampften aber um Berbesserung derselben anläßlich der vom Bundestage vorgeschriebenen Prüsung (siehe § 186, 5). Hassenpflug widersehte sich nach Krästen, und da er die Bereinigung beider Kammern verhinderte, gingen ihre Anträge getrennt an den Bund; aber auch die Regierung stellte dort Beränderungsanträge. Alle diese Aktenstüde ruhten wieder mehrere Jahre beim Ausschuß, dis dieser endlich (28 August 1859) Bericht erstattet, die Anträge Haspilugs und einige ständische ablehnte, die andern bestätigte und bei Annahme durch den Kur-

inten die Garantie anbot. Auf eine Denkschift Usedoms, Bismards Nachfolger im Aundeslage, forderte die preußische Regierung Wiederherstellung der Verfassung nor 1831, wodei der Bund die diendeswidrigen Artikel zur Ausmerzung zu bezeichnen die So freudig die Stimmung in Kurhessen Artikel zur Ausmerzung zu bezeichnen die Schaften und Oesterreich wollte zwar die Verfassung von 1852 noch auchtere sür die Stände amendieren lassen, sprach sich aber gegen die von 1831 noch Aus Beratungen und Verhandlungen ging der Beschluß vom 24. März 1860 der der Aufschlich Hessen und Versach der Kursürstlich Hessen kegierung zu erössen, daß ... der Verfassung die Verantie zur Zeit nicht ertellt werden könne, diese dagegen dam ersolgen und eine derübigende Anzeige in Vorlage einer Verfassungsurkunde werde wahrgenommen werden, in welcher von allen Abänderungen der Verfassung von 1852, wozu eine Zustimmung aller Stände nicht zu erlangen, abgesehen, dagegen die von den Ständen den gestellten, noch nicht genehmigten Anträge, welche auf Bestimmungen der Verfassung von 1831 beruhen und den Bundeszesehen nicht widerstreiten, nachträglich ausgenommen sein werden." Preußen protestierte gegen diesen Beschluß als die Konnpetenz des Aundes überschreitend. Das preußliche Abgeordnetenhaus erstärte auf Antrag Kinde (20. und 21. April 1860), "dieses Hage der behritten der Königlichen Staatsregierung — der kurhesssischen gesoft und hegt das Bertrauen, daß die Königliche Staatsregierung ben von ihr eingenommenen Standpunkt mit Energie sesschaften werde". In Kassel wurde auf Erund jenes Beschlußes die Berfassung ungearbeitet, und eine neue (30. Mai 1860) publiziert. Dort aber ging unter Führung von Friedrich Detter die Agitation sür die Berfassung von 1831 weiter, die zweite Kammer erstärte sich seiter der Ausen wahlen ergaden das gleiche Resultat. Baden aber stellte am Bunde den Antrag auf Wiederhersstellung der Verfassung von 1881, worauf der Kursüssen das gleiche Keilung der Kursüssen der kursüssen der Kursüssen der Kursüssen der Kursüssen der Kurs fürften die Garantie anbot. Auf eine Denkschrift Usedoms, Bismards Rachfolger und 8. März 1862 stellten beide den Antrag wie vorher Baden. Ohne sich darum zu kümmern, schrieb der Kursürst Neuwahlen aus und knüpste das Wahlrecht an die Anerkennung der Versassing von 1860. Da Desterreich sich an der Sendung nicht beteiligen wollte, schickte der preußische Hos den General Willisen (11. Mai) nach Kassel, um dem Kursürsten direkte Borstellungen zu machen. Dieser aber bliede hartnäckig, und so drach Preußen den diplomatischen Berkehr ab und machte zwei Urmeekorps mobil. Zeht erst nahm der Bundestag den österreichisch-preußischen Antrag vom 8. März an, und ein neues Ministerium trat in Hessen ein. Auf Grund des Wahlgesehs von 1849 wurden Neuwahlen ausgeschrieben, aber als der Kursürst auch mit diesen Kammern neuen Streit begann, schickte Bismarck, iwwischen Minister geworden (siehe unten § 198), einen Feldjäger nach Kassel (24. Roewsber 1862) mit einer Note, die dei fortgesetztem Konssitt Borsehrungen mit den Agnaten drohte. Das wirkte, eigentlich wider Vismarcks Wunsch schaumer wurder 288] — die Versassung von 1881 trat in Krast und fürs erste blieb die Ruhe erhalten. — [Litteratur, siehe oben § 183, 8.]

4) Bundeskriegsversassung. Während des italienischen Krieges hatte Preußen sich wiederum von der Unhaltbarkeit der Kriegsversassung; danach hätte der Prinzregent als Bundesfeldherr unter dem Oberbesehl der verschiedenen Kommissarien zu Felde ziehen sollen! Als der Habet nach Billafranka zwischen den

missarien zu Felbe ziehen sollen! Mis der Haber nach Billafranka zwischen den beiben Großmächten etwas beigelegt war (siehe unten § 194) und Rechberg sich Preußen näherte, deutete dieses auf eine Reform der Kriegsverfassung hin, und Rechberg war bereit in Unterhandlungen zu treten. Die Mittelstaaten kamen auf Beufts Anregung zuvor und beantragten (17. Oftober 1859) eine Prüfung durch bie Bundesmilitarkommission und Bericht barüber. Preußen legte bem Ausschuß ben alten dualistischen Plan vor: Die beiden süddeutschen Korps zur österreichischen Armee, die beiden norddeutschen zur preußischen, also kein vom Bundestage abhängiger Bundesfeldherr. Da Oesterreich abgeneigt war und die Mittelstaaten erst recht nichts davon wissen wollten, wurde der Vorschlag (Mai 1860) abgelehnt. Kodurg schloß (1. Juni 1861) mit Preußen eine Militarsonvention. — [Bailleu.

Der Pringregent und die Reform der deutschen Rriegsverfaffung, S. 3., 78.]

5) Mittelftaatliche Reformprojekte. Um 21. November 1859 versammelten fic Die mittelftaatlichen Minifter in Burgburg und ftellten ein Programm auf: verbesserte Kriegsversassung, darunter Küstenbesestigung, Begründung eines Bundes-gerichtes, gemeinsame Zivil- und Strafgesetzgebung, Einheit von Maß, Münze und Gewicht. Nach dem Badener Fürstentag kamen sie August 1860 von neuem dort

;

Ì

zusammen und schlugen vor, wenn Desterreich und Preußen ihre ganze Streitmacht dem Bunde zur Bersügung stellten, sollten diese beiden den Heldherrn ernennen. Ronferenzen der beiden Mächte über die en Borschlag zogen sich die April 1861 hinein, um ergednistos zu enden, ebenso wie über die Frage der Küstenweiteidigung, in der Hannover sich Preußen nicht sügen wollte. Endlich kam Beust mit seinem großen Aesormplan vom 15. Oktober 1861 heraus: Der Bundestag wird ersett durch Ministerkonserenzen, die allächrlich zweimal zu 4 Wochen tagen, einmal in Regensburg unter Desterreich, das andere Mal in Handurg unter Preußens Vorsitz. In der Zwissehner leitet ein Direktorium von drei (Desterreich, Kreußen und ein drittes Mitglied) die lausenden Geschäfte. Daneben eine Delegiertenversumnkung der deutschen Landtage mit beratender Stimme, die nach Ermessen kreußen und ein derussen wird. Nechberg, dem der Plan zuerst vorgelegt wurde, stimmte, wenn auch desenklich, dei; am 15. Oktober wurde er den Hosen vorgelegt und von allen Seiten — jeht auch von Oesterreich auf Betreiben des Dezernenten in deutschen Angelegenheiten von Biegeleben — abgelehnt. Zum Entsehn der Frage, 62.] Längst vorher hatten schund". — [Neueste Aktenstück zur deutschen Frage, 62.] Längst vorher hatten schwiegens der Großherzog v. Baden und sein Minister, Freiherr v. Roggenbach, ein Programm im gleichen Sinne ausgearbeitet, ähnlich dem Dreikönigsbündnis vom 26. Mai 1849 (siehe oben § 181) und Preußens Zustimmung im allgemeinen erhalten; auf die Mittellung nach Wien war natürlich ein Kein erfolgt. Gegenüber der verwissen gesen ber hertet Desterreich mit den mittelstaallichen Regierungen, und siehen identische Noten vom 2. Februar 1862 wurden dem Berliner Radinett zugestellt, die Verwahrung gegen jene Pläne des engeren Bundes einlegten und zu Konferenzen über Direktorium und Delegiertenversammlung einluben. Preußen lehnte (14. Februar) die Zeilnahme ab. Der Nationalverein und den mit men Bergammlung

ju Frankfurt (28. Oktober) bei.

:

-

•

:: ::

9.5° 25° 14

...

9 Der Babener Färstentag und andre Fürstenzgiammenkünste. Die französisch ofstätische Schrift "Le pape et le congrès" 1860, welche die weltsche Hunezion von Rizza angriss, schien die italienische Frage wieder auszurollen; die Annezion von Rizza und Savopen mit der Erklärung Rapoleons, dier habe Frankreich wieder seine natürlichen Grenzen gewonnen, darg für Deutschland und die Schweiz eine Bedrohung in sich, und auf die Annäherungsversuche des französischen Kaisers mit Andentungen von Kompensationen sür Preußen, wenn es eine kleine Grenzberichtigung am Khein zulseße, erklärte der Prinzregent, er werde niemals einwilligen, daß eine Scholle deutscher Erde dem Baterlande verloren ginge. Auch eine persönliche Jusammenkunst lehnte er zuerst ab, nimmt sie dann erst unter der Bedingung an, daß die Erundlage aller Berhandlungen die Unverlezisichseit deutschen Gedietes sei, und machte den deutschen Hohen Mitteilung davon. Am 16. Juni 1860 waren in Baden um den Prinzregenten die drei Könige, die Sowersane von Baden, Darmstadt und Nassau, Weimar und Rodurg versammelt. Am 15. traf auch Napoleon ein; es wurden Friedensversicherungen und Hohurg erstenment. Am 15. traf auch Napoleon ein; es wurden Friedensversicherungen und Hohurg dessundigt, und der Raiser reiste ab. Edenso ergebnisios waren die Berhandlungen der mittelstaatlichen Harsten der bedeutschen Fragen wie der kleindeutsch gestunten Fürsten von Baden, Weimar und Rodurg, in ihrem Sinne Schritte des Regenten herbeizussühren. Nur Bas erreichten sie, daß er die Souverdne um sich versammelte, ihnen gegenüber noch einmal Preußens Eintreten sur hie Fursten bei Fürsten der herbeizussühren. Die Bundesreform, bei der die Sonsteressen um sich versammelte, ihnen gegenüber noch einmal Preußens Eintreten für die Interessiblich der gewahrt werden müssen, die Jehreis der nicht für geeignet erklärte, die Hohurg auf die Pursten der Repent darus einen Preußen nach der Repent danderen her Preußeren zur Zurickziehung seiner Borschläge für die Bundeskriegsversassung, siehen Der Abreise de

fürsten die Garantie anbot. Auf eine Denkschrift Usedoms, Bismards Nachsolger am Bundestage, forderte die preußische Regierung Wiederherstellung der Bersassung von 1831, wobei der Bund die bundeswidrigen Artikel zur Ausmerzung zu bezeichnen hobe. So freudig die Stimmung in Kurhessen war, so peinlich berührt waren die bulschen Staaten, und Oesterreich wollte zwar die Berfassung von 1852 noch gut frac für die Stände amendieren lassen, sprach sich aber gegen die von 1831 Beratungen und Berhandlungen ging der Beschluß vom 24. März 1860 der Ferfallingen und Veryandungen ging ver Seigigus vom 22. 2001, 1000 bei Gurfürflich Hesseriaffnen ging veröffnen, daß ... der Berfassung die Garantie zur Zeit nicht erteilt werden könne, diese dagegen dann erfolgen und eine beruhigende Anzeige in Borlage einer Bersassuntunde werde wahrgenommen werden, in welcher von allen Abanderungen der Bersassungen von 1852, wozu eine Zustimmung aller Stände nicht zu erlangen, abgesehen, dagegen die von den Ständen gestellten, noch nicht genehmigten Anträge, welche auf Bestimmungen der Bersassungen der Be Justimmung aller Stände nicht zu erlangen, abgesehen, dagegen die von den Ständen gestellten, noch nicht genehmigten Anträge, welche auf Bestimmungen der Verschildung von 1831 beruhen und den Anträge, welche auf Bestimmungen der Verschildung von 1831 beruhen und den Bundesgesehen nicht widerstreiten, nachträglich ausgenommen sein werden." Preußen protestierte gegen diesen Beschluß als die Kompetenz des Aundes überschieden. Das preußtiche Abgeordnetendaus erklärte auf Antrag Bincke (20. und 21. April 1860), "diese Hageard ist den Schritten der Königlichen Staatsregierung — der kurhessischen Berschluß ist den Schritten Koniglichen Staatsregierung — der kurhessischen Berschluß ist des Serfallung von 1831 rechtliche Amerkennung zu sichern — mit lebhaster Zustimmung gesolgt und begt das Vertrauen, daß die Königliche Staatsregierung ben von ihr eingenommenen Standpunkt mit Energie seschalten werde". In Kassel wurde auf Grund jenes Beschlusses die Berschlung umgearbeitet, und eine neue (30. Mai 1860) publiziert. Dort aber ging unter Fährung von Friedrich Delter die Agitation sür die Berschlussy von 1831 weiter, die zweite Kammer erklärte sich für inkompetent, wurde ausgelöst, aber Neuwahlen ergaben das gleiche Kesalitat. Baden aber siellte am Bunde den Antrag auf Wiederberschlung der Rersasiung von 1831, worauf der Rurssischen das Ausgeschlussen der Verlagung von 1831, worauf der Rurssischen Erkandung ber Kersasiung von 1830, worauf der Kurssischen Standpunkt, und 8. März 1882 stellten deibe den Antrag wie vorher Baden. Dhe schadd darum zu fümmern, schrieb der Kursufust Neuwahlen aus und knüpste das Bahltrecht an die Antrag von 1831 kas ziellten der der Verlägung von 1830, den Verlägung und her Sendung nicht beteiligen wollte, schiefte der preußische Sol den General Willisen (11. Mai) nach Kassel, um dem Kursüsch werden der verlägung von 1830, den General Willisen (11. Mai) nach Kassel, um dem Kursüsch wird der Kurssischen der Verlägung von 1840 wurden Reuwahlen ausgeschrieben, aber als der Ausgeschlussen und der Verl

Rechberg war bereit in Unterhandlungen zu treten. Die Mittelftaaten tamen auf Beufts Anregung zuvor und beantragten (17. Oktober 1859) eine Prüfung durch die Bundesmilitartommiffion und Bericht barüber. Preußen legte bem Ausschuß ben alten bualistischen Blan vor: Die beiben subbeutschen Rorps gur öfterreichischen Armee, Die beiben nordbeutschen gur preußischen, also tein vom Bundestage abhängiger Bundesfelbherr. Da Oesterreich abgeneigt war und die Mittelstaaten erst recht nichts davon wissen wollten, wurde der Vorschlag (Mai 1860) abgelehnt. Koburg schloß (1. Juni 1861) mit Preußen eine Williarkonvention. — [Bailleu.

Der Bringregent und die Reform der deutschen Kriegsverfaffung, S. 3., 78.]
5) Mittelftaatliche Reformprojekte. Am 21. November 1859 versammelten fich Die mittelftaatlichen Minifter in Burgburg und ftellten ein Programm auf: verbesserte Kriegsverfassung, darunter Küstenbesestigung, Begründung eines Bundes-gerichtes, gemeinsame Zivil- und Strafgesetzung, Einheit von Maß, Münze und Gewicht. Nach dem Badener Fürstentag kamen sie August 1860 von neuem dort

Busammen und fclugen vor, wenn Defterreich und Preußen ihre gange Streitmacht bem Bunde zur Berfügung ftellten, follten biese beiben ben Felbherrn jernennen Ronferenzen der beiden Mächte über diesen Borschlag zogen sich bis April 1861. hinein, um ergebnistos zu enden, ebenfo wie über die Frage ber Ruftenverteidigung; in ber Hannover fich Preußen nicht fügen wollte. Endlich tam Beuft mit feinem großen Reformplan vom 15. Ottober 1861 heraus: Der Bundestag wird erfett durch Ministerkonferenzen, die alljährlich zweimal zu 4 Wochen tagen, einmal in Regensburg unter Desterreich, das andere Mal in Hamburg unter Preußens Borfig.: In der Zwischenzeit leitet ein Direttorium von drei (Defterreich, Preuften und ein brittes Mitglied) die laufenden Geschäfte. Daneben eine Delegiertenversummung ber beutschen Landtage mit beratenber Stimme, Die nach Ermeffen ber Regierungen berufen wird. Rechberg, bem ber Plan zuerst vorgelegt wurde, stimmte, wenn auch bedenklich, bei; am 15. Ottober murde er den Sofen vorgelegt und von allen Seiten - jest auch von Desterreich auf Betreiben bes Dezernenten in beutschen Angelegenheiten von Biegeleben — abgelehnt. Bum Entfegen ber Sofe betonte Breußen in feiner Antwort (20. Dezember 1861) ben alten Gebanten vom "Bundesftaat im Staatenbund". — [Neueste Attenstücke zur beutschen Frage, 62.] Längst vorher hatten fibrigens der Großherzog v. Baden und sein Minister, Freiherr v. Roggenbach, ein Brogramm im gleichen Sinne ausgearbeitet, abnlich dem Dreikonigsbundnis vom 26. Mai 1849 (siehe oben § 181) und Preußens Justimmung im allgemeinen erhalten; auf die Mitteilung nach Wien war natürlich ein Nein erfolgt. Gegenüber der preußischen Antwort vom 20. Dezember beriet Oesterreich mit den mittelstaatlichen Regierungen, und sieben identische Noten vom 2. Februar 1862 wurden dem Berliner Rabinett zugestellt, die Verwahrung gegen jene Plane des engeren Bundes einlegten und zu Konferenzen über Direktorium und Delegiertenversammlung einluben. Preußen lehnte (14. Februar) die Zeilnahme ab. Der Nationalverein und der Abgeordnetentag verwarfen ebenfalls die mittelstaatlichen Brojekte, dagegen ftimmte ihnen ein im Herbft 1862 gebildeter großdeutscher Reformverein (siehe oben 2) in einer Versammlung

ju Frankfurt (28. Oktober) bei.

3

:

6) Der Babener Fürstentag und anbre Fürstenzusammentunfte. Die frangösisch= offiziöse Schrift "Le pape et le congrès" 1860, welche bie weltliche Herrschaft bes Papstes angriff, schien bie italienische Frage wieder aufzurollen; die Annexion von Nizza und Savonen mit der Erklärung Napoleons, hier habe Frankreich wieder seine natürlichen Grenzen gewonnen, darg für Deutschland und die Schweiz eine Bedrohung in sich, und auf die Annäherungsversuche des französischen Kaisers mit Andeutungen von Kompensationen für Preußen, wenn es eine kleine Grenzberichtigung am Mhein zuließe, erklärte ber Prinzregent, er werde niemals einwilligen, daß eine Scholle beutscher Erbe bem Baterlande verloren ginge. Auch eine perfönliche Zufammentunft lehnte er zuerst ab, nimmt fie dann erft unter der Bedingung an, daß die Grundlage aller Berhandlungen die Unverletlichkeit deutschen Gebietes sei, und machte den deutschen Höfen Mitteilung davon. Um 15. Juni 1860 waren in Baben um ben Pringregenten die brei Könige, die Souverane von Baben, Darmstadt und Raffau, Beimar und Koburg versammelt. Am 15. traf auch Napoleon ein; es wurden Friedensversicherungen und Söflichkeiten ausgetauscht, und ber Raiser reiste ab. Sbenso ergebnistos waren die Verhandlungen der mittelstaatlichen Herrscher ab. Ebenso ergebnistos waren die Berhandlungen der mittelstaatlichen Herscher siber die deutschen Fragen wie der kleindeutsch gestinnten Fürsten von Baden, Weimar und Kodurg, in ihrem Sinne Schritte des Regenten herbeizusühren. Nur das erreichten sie, daß er die Souveräne um sich versammelte, ihnen gegenüber noch einmal Preußens Eintreten für die Integrität Deutschlands hervorhob, für die Bundesreform, dei der die Interessen aller gewahrt werden müssen, die Zeit nicht für geeignet erklärte, die Hospinung auf die Jukunst und eine Verständigung mit Oesterreich aussprach. [Der Entwurf dieser Rede war von Dunder, Haym, 216.] Zu weiteren Erörterungen kam est nicht, nur richteten die Fürsten hestige Angrissegen den Kationalverein, ohne daß der Regent darauf einging. Nach der Abreise der andern Herrscher suchte König Maximilian von Bayern den Prinzregenten zur Zurücziehung seiner Vorschläge für die Bundeskriegsversassung (siehe oben 4) zu gewinnen und zur Versolgung des Nationalvereins zu dewegen, beides vergeblich, doch vermittelte er eine Zusammenkunst der Herrscher von Oesterreich und Preußen boch vermittelte er eine Zusammenkunft ber Herrscher von Desterreich und Preußen in Teplit (26. Juli). Auch bort kam man bei allem Entgegenkommen des Prinz-regenten weber in den außeren noch in den inneren Fragen zu einem bindenden Abkommen; das einzige Resultat war eine freundlichere Stimmung zwischen ben beiben Bofen, die auch nicht lange anhielt, und für Franz Joseph die Ueberzeugung,

baß er bei einem neuen französischen Angriff voraussichtlich auf preußische Hilfe rechnen burfe. Bom 22.—26. Oktober fand bann in Warschau die Entrevue ftatt, die auch zu keinem positiven Ergebnis führte. — [leber die Unterredung mit König Max has der Prinzregent eigene Aufzeichnungen gemacht, siehe Onden I, 459.]

# § 193. Die Heeresreform und bas Ministerium Bismard.

Litteratur. Materialien siehe oben § 191. Sybel, Die preußische Heeresereform von 1860. Borträge u. Abh., 97.

Der Ersat Flottwells, der hohen Alters wegen ausschied, durch Eraf Schwerin, und Simons durch Bernuth war mit Freuden begrüßt worden, aber allmählich schlug die Stimmung um, da von den Hoffnungen der Liberalen nichts in Erfüllung ging. Selbst die Neuregulierung der Erundsteuer scheiterte im Herrenhause, das Ministerium wagte nicht vorwärts zu gehen, da der Regent bedenklich wurde. Jum vollständigen Bruch kam es, als der Plan der Heeresreorganisation erschien. In der Session von 1860°) wurde durch ein Provisorium die Klust überbrückt, das aber in seiner verschiedenen Auffassung die Quelle des Konslikts wurde. Die Regierung führte die Organisation mit den nur auf ein Jahr bewilligten Mitteln als desinitive durch, in der neuen Session der offene Kampf aus, aber noch einmal wurden die Kosten als Extraordinarium bewilligt. Inzwischen war 2. Januar 1861 Friedrich Wilhelm IV. gestorben, und am 18. Oktober sand die Krönung statt. Die Neuwahlen, in denen die neugebildete Fortschrittspartei 3) zum erstenmal hervortrat, sielen oppositionell aus; nach kurzer Dauer wurde das Haus ausgelöst 3) und ein Ministerwechsel 3) trat ein. Auch die Wahlen vom 6. Mai 1862 ergaben eine Niederlage der Regierung, das Haus Jetich alle Kosten der Organisation, und jetzt berief der König Bismarck, der nach Schluß der Session ein neues Ministerium bildete.

1) Die Resrganisation des Heeres. [Die preußische Kriegsversassung beruhte noch auf der Gesetzgebung von 1814, die 1820 zum Abschluß kam (siehe oden § 158). Damals hatte Preußen sast 11 Millionen Einwohner, von denen jährlich 40.788 ausgehoben wurden und drei Jahre aktiv blieden. Seitdem war die Verdsterung auf sast 18 Millionen gestiegen, es hätten also 65000 dienen müssen, während in Wirflickseit nur die alte Zahl von 40.000 blied. Es kamen also nur 26 Prozent von den ersahrungsmäßig 40 Prozent Dienstsähigen zur Aushebung. Also das Brinzip der allgemeinen Wehrpslicht war durchbrochen. Die aktive Dienstzeit detrug drei Jahre: sie war 1838 sür die Insanterie auf zwei Jahre ermäßigt worden (siehe oden § 168), doch schon 1852 auf 2½ Jahre und 1856 wieder auf drei Jahre erhöht worden. König Wilhelm hatte sich als Prinz in zwei Denkschriften 1848 und 1857 für die "ununterbrochene dreisährige Dienstzeit des Wehrpslichtigen dei der Fahne" ausgesprochen. Auch eine Umbildung der Landwehr, ihre Annäherung an die Linie, ihre Unterstellung unter Verusöossischer erstrebte er [Wilitärische Schriften Kaiser Wilhelm des Vorden, Wd. 2, S. 8 u. 180.] Ferner wurde dei jeder Mobilmachung die Landwehr ersten Ausgebots einderusen, und 1849, 1850, 1859 hatte sich gezeigt, das die Hälfte derselben verheiratet war. Während also 14% dienstschen Mertungen, die seit 1857 stattsanden, an denen Clausewis, Boigts-Khdes, Koon, Manteussel, G. Alvenschen, nur widerstredend Bonin beteiligt waren, vor allem aber der Prinzregent so ausschlaggebend mitwirkte, daß er die Reform als sein Wert bezeichnen durste, dogender Plan entworsen. Die zührliche Aushebung wird aus 682008 Mann gesteigert, die Linie also um 39 Infanterie und 10 Kavallerieregimenter vermehrt. Die

brei jungeren Jahrgange ber Landwehr ersten Aufgebotes werben gur Kriegsreferve orei jungeren Jagrgange der Landwehr ersen Aufgebotes werden zur Kriegsreferde der Linie gezogen, die vier älteren dem zweiten Aufgebot zugeschlagen. Die sinanzielle Mehrbelastung betrug jährlich 9½ Millionen Thaler. Obgleich Bonin nun auf den Plan einging, kam es doch zu Differenzen mit dem Regenten, da dieser auf den Borschlag, die Kriegsstärke der Bataillone von 1000 auf 800 Mann heradzuseten, nicht eingehen wollte. Er sührte die Unterhandlungen persönlich, ließ nacheinander 2 Kommissionen zusammentreten, schob alle nichtmilitärischen Rückschlen, wie die von Bonin erhobenen sinanziellen beiseite und setzte auch im Ministerium (8. Dezember 1859) Bonin erhobenen sinanziellen beiseite und setzte auch im Ministerium (I. Dezember 1859) seinen Plan durch. Zwei Tage daraus wurde Roon Ariegsminister (Albrecht v. Roon, 1808 geboren, im Kadettensorps erzogen, Bersassen weitverveiteter geographischer Zehrbücher, militärischer Erzieher und Begleiter des Prinzen Friedrich Karl — eine gleiche Stelle beim Kronprinzen lehnte er ab —, seit 1848 Chef des Generalstades des 8 Korps, 1856 Rommandeur der 20. Infanteriedrigade in Posen, 1858 der 14. Division in Düsseldorf, hatte er 1858 eine Denkschrift über die Mängel der bestehenden Wehrversassung eingereicht, wurde 1859 Generalleutnant und 5. Dezember Kriegsminister, 1861 auch Marineminister). [Coster, Beiheft zum Militärwochenblatt, 79, Roon 88, Litteratur siehe oden XII.] Die Gegner der Reorganisation beriesen sich auf sinanzielle und politische Gründe. Woher sollten die 9½ Millionen kommen? Durch einen Steuerzuschlag von 25 Prozent, also Erhöhung der Steuern; dann sträubte man sich gegen die Antastung der Landwehr, des eigentlichen Bollsbeeres, und behauptete, die ganze Neuerung bezwecke nur Erhöhung der Ofstierskiellen und damit leichtere Versorung der ohnedies übermütigen "Junser". Wozu braucht iddrigens eine Regierung, die im Lause des lehten Dezennütigen "Junser". Wozu braucht iddrigens eine Regierung, die im Lause des lehten Dezennütigen gern nicht, also zur daß fie por der That gurudichrede, ein größeres Beer? Rach außen nicht, alfo gur

٦

۲, ١ ć

Rnechtung im Juneren.

3) Die Session von 1860. Um 12. Januar wurden die Kammern mit einer Thronrede eröffnet, in der es hieß: "Die Srsahrungen der letzten zehn Jahre, in denen die Behrtraft des Volles mehrsach ausgeboten werden mußte, haben jedoch verschiebenartige, tiefempfundene Uebelftande immer klarer herausgestellt. Die Befeitigung derselben ist Meine Pflicht und Mein Recht, und Ich nehme Ihre versfassungsmäßige Mitwirkung für Mahregeln in Anspruch, welche die Wehrkraft steigern, der Zunahme der Bevölkerung entsprechen und der Entwickelung unsver industriellen und wirtschaftlichen Verhältnisse gerecht werden. Zu diesem Zwecke wird Ihnen der Entwurf eines Gesehs über die allgemeine Wehrpflicht mit den allem Singenissen Verlegen Berteit mit den nötigen finanziellen Borlagen zugehen. — Es ift nicht die Absicht, mit dem Ber-mächtnis einer großen Zeit zu brechen. Die preußische Armee wird auch in Zukunft das preußische Bolk in Wassen sein. Es ist die Aufgabe, innerhalb der durch die Finangtrafte bes Landes gezogenen Grenzen bie übertommene Beeresverfaffung burch Berjängung ihrer Formen mit neuer Lebenskraft zu erfüllen." Am 10. Februar brachte die Regierung das "Geset, betreffend die Verpsichtung zum Kriegsbienst" und die Borlage auf Bewilligung von 9½ Millionen Thaler ein; sie wurden einer Kommission überwiesen, deren Vorsitzender Georg von Bince war, und die zum Berichterstatter General a. D. Stavenhagen wählte. In seinem am 30. April erstatteten Bericht empfahl die Kommission mit 13 gegen 7 Stimmen die dreijährige Dienstzeit, mit 14 gegen 6 die Umwandlung der Landwehr zu verwerfen. Darauf zog die Regierung den Entwurf zuruck und forderte (5. Mai) als "Provisorium", wie Patow sagte, vom 1. Mai 1860 bis 30. Juni 1861 9 Millionen Thaler außer ben im Budget bewilligten Mitteln "zur Aufrechthaltung und Bervollständigung derjenigen Magnahmen, welche für die fernere Ariegsbereitschaft und erhöhte Streit-barteit des Heeres erforderlich find". Um felben Tage wurden durch Rabinettsordre die 36 Landwehrregimenter aufgelöst und ebensoviel kombinierte Infanterieregimenter an ihre Stelle gesetht. Die Regierung glaubte auf Grund bes Gesethes von 1814, an bem die Berfassung nichts geanbert habe, dazu berechtigt zu sein. Das Gelb murbe mit allen gegen zwei Stimmen bewilligt zur "einstweiligen" Aufrechterhaltung 2c. Als der Regent (23. Mai 1860) die Session schloß, beklagte er die Ablehnung des Behrgesehes, dankte aber für die Bewilligung der Mittel, worin er ein Kfand sah, "daß die Notwendigkeit der Heerekreform endlich richtig gewürdigt und die Lösung ber zurückgestellten Frage . . . in kurzester Frist gelingen werde". Hier liegt der Zwiespalt: der Regent glaubte die "faktische" Zustimmung zu haben, die Opposition hielt am "einstweilig" sest und glaubte, bei späterer Ablehnung musse alles rückgängig gemacht werden. Daß der Regent es als "Desinitivum" ansah, zeigt die Namenverleihung an die Regimenter (Juli 1860) und die Fahnenweihe (Januar 1861),

3) Die Session von 1861 wurde am 14. Januar eröffnet; die Thronrede mahnte, das Geschaffene zu erhalten, und besonders das Herrenhaus, das Grundsteuergeset anzunehmen, was dann auch geschah, ebenso wie mit dem Gesetz über die Jivilehe. Ueber die Heeredressessessessessessesses des Regierung kein neues Gesetz vor, sondern hatte 8 Millionen mehr in das Budget gestellt. Die Gruppe Balded wollte alles verwersen, die Mehrheit aber nahm nach Abstrich von 750 000 Thalern noch einmal die Summe als Extraordinarium an mit einer Resolution Binde, die fur bas nachfte

Jahr die Borlage eines Wehrgesetzes sorberte (81. Mai).

4) Die Krönung. Der Tod des Bruders erschütterte den König sehr und pietätvoll hielt er dessen Andenken sein. Dagegen anderte das Attentat des Studenten Ostar Becker mahrend seines Ausenthaltes in Baden (14. Juli), das die Reaktionare auszunüten fuchten, am Berhalten bes Konigs nichts. Anfang Oktober Realtionare auszumügen juchten, am Verhalten des Königs nichts. Anfang Oftober kam er in Compiegne mit Napoleon zusammen, wo Friedensversicherungen ausgetauscht wurden; an Schleinis' Stelle wurde Graf Bernstorss Minister des Neußeren. Am 18. Oftober sand in Königsberg die Krönung statt. Sie sollte, nach der Proklamation vom 6. Juli und 28. September, statt der Erdhuldigung in Gegenwart des Landtages stattsinden; sie sollte andeuten, daß der König die Krone von Gott habe, aber die Bersassumg anerkenne. Die Opposition im Lande sah aber darin mehr das Austreten albekudeler Institutionen, auch hatte der Plan des Königs zu

einer Miniftertrifis geführt.

5) Die beutsche Fortschrittspartei bilbete fich auf Grund eines Programms vom 9. Juni 1861, welches jur eifrigen Bethätigung bes Bahlrechts aufforderte und als 3. Junt 1801, welches zur eifrigen Betgatigung des Wahrtegis aufforderte und als Ziele ausstellte: Treue für den König und Festhalten an der Bersassung, deutsche Zentralgewalt in Preußens Händen und deutsches Vorlassenst, in Preußen seste liberale Regierung, konsequente Berwirklichung des Versassungsmäßigen Rechtsstaates, wirklich unabhängige Richter, Beseitigung des Anklagemonopols der abhängigen Staatsanwälte, Beseitigung der reaktionären Geset sieher oden § 187, 3), politische und Prespergeben an die Geschworenen, Geset über Ministerverantwortsche Und Rechtsche und Prespergeben an die Geschworenen, Geset über Ministerverantwortsche Und Rechtsche und Prespergeben an die Geschworenen, Geset über Ministerverantwortsche Und Versassungs der V politische und Presvergehen an die Geschworenen, Geset über Ministerverantwortlichkeit, Gemeindes, Kreise, Provinzialordnung auf Grund der Selbstverwaltung. Wahrung der Gelichberechtigung aller Religionsgenossenossenich, Unterrichtsgesen nach Beseitigung der Regulative, obligatorische Jivische, ein Unterrichtse und Shegest, Terennung von Staat und Kirche; Revision der Gewerbegesegebung im liberalen Sinne; größte Sparsamseit im Militäretat, Ausfrechterhaltung der Landwehr, zweisährige Dienstzeit; Resorm des Herrenhauses. Auf Grund dieses Programms sorderten die Unterzeichner zur Wahl unabhängiger Männer auf. Die hauptsächlichsien Begründer waren Birchow, Schulze-Delipsch, Hoverbeck, Forckendeck, Franz Duncker, Frese, Mommsen, Unruh, Philipps, Johann Jacoby, Rosch, Elsner, Stein, Hänel. [Parifius, Deutschlands politische Barteien, 78.] Die Konservativen gründeten den preußischen Bolksverein mit dem Programm: "Kein Untergehen in dem Schmuz einer deutschen Republit; kein Kronenraub und Nationalitätenschwindel." Nationalitätenschwindel."

9) Die Bahlen vom 6. Dezember 1861 brachten gegen 100 Fortschrittler und nur 24 Konservative ins Haus, also eine übermaltigende liberale Mehrheit. Am 14. Januar 1862 wird die Seffion eröffnet, aber die Borlagen selbst liberaler Art wie Aufhebung ber gutsherrlichen Polizei und Kreisordnung wurden ungunftig aufgenommen; denn, fagte man, sie scheitern boch im herrenhause. Daß in ber Borlage eines Gefetzes über die Ministeranklage biefe nur auf Beschluß beider Saufer pulässig, entsprach auch den Winschen nicht, und das Wehrgeset hielt an der dreisährigen Dienstzeit sest. Das Herrenhaus nahm es sofort an, im Abgeordnetenhaus ging es in eine Kommission. In der Zwischenzeit trat der Zwisspalt zwischen der Majorität und dem Ministerium klassend hervor: trot Abmahnen des letzteren drängte das haus in der deutschen Frage auf ein entschiedenes Auftreten. In der Militar-tommission erklärte Roon (5. März), die Regierung halte an der dreijährigen Dienstzeit fest. Jest kam es zum Bruch. Abgeordneter hagen von der Fortschrittspartei stellte ben Antrag: "Das Haus wolle beschließen, daß 1. der Staatshaushaltsetat in seinen Titeln durch Aufnahme der wesentlichen Ginnahme und Ausgadepositionen aus dem demselben zu Grunde liegenden Berwaltungsetat mehr zu spezialisieren, 2. diese Spezialisierung schon bei der Feststellung des Staatshaus-haltsetats pro 1862 und zwar im Anhalt an die Titel und Titelabteilungen der pro 1859 gelegten Spezialrechnungen zu bewirken sei." Man wollte dadurch verhindern, baß mit Ersparniffen an anbern Ctatstiteln bie Reorganisation aufrecht erhalten bleibe. Finanzminister v. Batow versprach für den nächstjährigen Etat dem Bunfche

nachzukommen, bat also, ben zweiten Teil abzulehnen, und stellte die Kabinettsfrage. Trozdem wurde der Antrag mit 173 gegen 143 Stimmen angenommen (6. März). Das Rinisterium Auerswald reichte seine Entlassung ein, die der König ablehnte (9. März), nur der Kultusminister von Bethmann-Hollweg erbat und erhielt sie. Hürft von Hohenzollern hatte sich schon zurückgezogen und war durch Fürst Hohen-lohe (11. März) ersett. Auerswald war frank. Am 11. März wurde das Abgeordnetenhaus ausgelöst. Die liberalen Minister wollten gewisse Jugeständnisse machen, von der Heydt und Roon warnten davor, und der König schloß sich ihnen an. Am 17. März erhielten Auerswald, Gr. Schwerin, v. Patow, Gr. Kückler und von Bernuth ihre Entlassung, Koon, von der Heydt als Finanzminister und Gr. Bernstorff blieben; v. Jagow wurde Minister des Inneren, Gr. zur Lippe Justizminister, Gr. Ihenplitz erhielt das landwirtschaftliche Ministerium, v. Mühler das geistliche. Die Neubildung war in konservativem Sinne geschehen.

7) Die zweite Seffion von 1862 und bas Minifterium Bismard. am 19. Mai eröffnet, nachdem die Bahlen vom 6. Mai wieder ber Fortschrittspartei und dem linken Bentrum die Majorität gebracht, tropbem die Regierung es weber an Beeinflussung noch an liberalen Bersprechungen hatte fehlen lassen. Anfangs August begann die Beratung der Budgettommission, aus der drei Antrage hervorgingen: die Mehrheit fordert die Streichung aller Mehrkoften der Heerekreform und der Mittel für die Marine (22. und 29. August); Stavenhagen, Sybel und Twesten wollen fie wieder für ein Jahr als Extraordinarium bewilligen und dauernd bei zweisähriger Dienstzeit; Reichensperger forbert für die katholische Partei Aussetzung bes Beschlusses, bis die Regierung für die geleisteten Ausgaben Rechtsertigung er-beten habe. Am 11. September begannen die Debatten im Plenum, die sieben Tage Dauerten; Reichenspergers Antrag fand nicht eine Stimme; der Antrag Stavenhagen schien einen Augenblick Aussicht auf Annahme zu haben, als der Kriegsminister sich günstig für zweisährige Dienstzeit aussprach. [Das Ministerium verhandelte damals durch Simsons Vermittelung mit Fordenbed (Philippson, Fordenbed, S. 92). Seydt selbst erklärte aufs bestimmteste, Roon habe sich mit ihm über die Zulassung der zweisährigen Dienstzeit geeinigt (Bernhardi, V, 19). In der That frimmte Roon, als Beydt in einer Confeilstung die Stavenhagenschen Amendements gur Annahme empfahl, ju, wenn die Rapitulanten vermehrt und ftebende Lager, wie das Napoleons in Chalons, errichtet wurden. Der König, immer von bem Gebanten erfüllt, bas Barlament wolle bas tonigliche Beer in ein Parlamentsheer verwandeln, erklärte abbanten ju wollen. Da versprachen die Minifter, seine Meinung vertreten zu wollen (hegel, Erinnerungen aus meinem Leben, 91).] Als fich also im Abgeordnetenhaus herausstellte, bas Roon an eine gesetliche Regelung per aus im avgereineiengaus gerauspeute, das Koon an eine gesetliche Regelung der zweisährigen Dienstzeit nicht dachte, siel der Antrag Stavenhagen, und am 28. September wurde die Streichung aller Ausgaben für die Heeredroffen, ca. 60 Millionen, mit 270 gegen 68 Stimmen beschlossen. Am folgenden Tage traten Littlischen und von der Height zuschlossen, siet Mai Gesandter in Baris, wurde nicht ohne Bedenken des Königs, der seine zu reaktionäre Haltung fürchtete, trot Abneigung der Königin, auf Roons Betreiben [Aus dem Leben Roons, II, 111] zum Ministerpräsidenten, vorläusig ohne Porteseusle, ernannt (22. September), nachdem er dem Könige personnen hatte die Rearganisation un (22. September), nachbem er bem Ronige versprochen hatte, Die Reorganisation ju vertreten und auch gegen die Landtagsmehrheit zu regieren. [Gebanken und Erinnerungen, I, 268.] "Das ift der Staatsstreich", war die öffentliche Meinung, die ihn bloß als den Junker aus dem Bereinigten Landtage und als Berfechter der Manteuffelschen Olmus-Politik kannte. Er aber bot den Altliberalen Ministersitze an, die ablehnten, da er die zweisährige Dienstzeit nicht bewilligte; er zog ben Etat für 1868 zuruck, "um die hindernisse ber Berständigung nicht höher anschwellen zu laffen, als fie ohnehin schon seien". Das Haus antwortete mit der Erklärung, der Gtat muffe schleunigst vorgelegt werden, damit er vor dem 1. Januar festgestellt sei, und es fei verfaffungswidrig, wenn bie Regierung eine Ausgabe verfüge, welche bas haus abgelehnt habe. Am 11. Ottober verwarf das herrenhaus ben Gtat, wie er aus den Beratungen des Abgeordnetenhauses hervorgegangen war, und nahm die urfprüngliche Regierungsvorlage an; am folgenden Tage erklärte das Abgeordnetenhaus biefes Berfahren des Herrenhaufes für nichtig und verfaffungswidrig. Am 18. Oktober fand der Schluß der Session statt; im Abschied erklärte die Regierung, sie würde sich einer schweren Pflichiverletzung schuldig machen, wollte sie nach Beschluß des Hause bie Heeresresorm rückgangig machen. Sie sieht sich in die Notwendigkeit verfett, ben Staatshaushalt ohne bie in ber Berfaffung vorausgefette Unterlage

führen zu müssen; sie hege die Zuversicht, daß die Ausgaben seinerzeit die nachträgliche Genehmigung des Landtages erhalten werden. Am 8. Oktober 1962 war die desinitive Ernennung Bismards zum Ministerpräsidenten und zum Minister des Aeußeren ersolgt; Graf Bernstorss wurde Gesandter in London. Am 8. Dezember wurde Bodelschwingh, wie schon im Manteusselschen Kabinett, Finanzminister, Ihenplitz erhielt das Ministerium des Handels, Selchow Landwirtschaft und an Jagows Stelle Graf Friedrich Gulenburg das Innere. — [Briefe Eulenburgs an Bismard, 1868—79, Deutsche Revue 25.]

#### § 194. Der Frankfurter Fürftentag.

Litteratur. Preußen und das öfterreichische Bundesreformprojett, 68. Staatsarchiv 8 und 9, 65. Jum Berftandnis der beutschen Frage. Mit zahlreichen Aftenftücken, 67 [fiehe oben § 176, 4].

Während der Zollvereinskrisis (siehe unten § 196) hatte Desterreich seine Pläne zum Eintritt in denselben wieder aufgenommen und suchte jett seine Delegationsprojekte i ins Leben zu führen, die aber nach wie vor an Preußens Widerstande scheiterten. Auch der Einladung i zur Fürstenskonsernz in Frankfurt entsprach König Wilhelm nicht, selbst dann nicht, als sie namens der versammelten Souveräne durch den König von Sachsen persönlich überbracht wurde. Trotzdem fanden Verhandlungen is statt, deren Ergebnis Preußen mitgeteilt wurde, das auf Ministerkonsernzen eingehen wollte. Neben dem Fürstentag fand ein Abgeordnetentag i statt, dessen Beschlüsse ebenso wirtungslos blieben. Auch eine Nürnberger Ministerskonsernzen in Sache nichts.

1) Die Delegationsprsjekte. In Wien fanden Konferenzen (siehe § 192, 5) der vier Königreiche, beider Hesper katt (7. Juli 1862) und nahmen den Borschlag an, sür die Beratung eines Zivil- und Strasgesehducke Delegierte der deutschen Kammern einzuberusen. Am 14. August stellen die Konferenzskaaten den Antrag beim Bunde; Graf Bernstorss erklärt sich namens der preußischen Regierung gegen jede Erweiterung der Kompetenz des Bundestages; Preußen wolle die Resorm nicht an diesem, sondern in Berdindung mit einem kleinen Kreise von Staaten betreiben; die nationale Bewegung sei in erster Linie auf eine erhöhte Machtstellung nach außen gerichtet, der man in einer kräftigen Exekutiogewalt und einer damit zusammenhängenden Nationalrepräsentation Ausdruck geden möchte. Zu einer Rückstauf dus Desterreich hielt sich der preußische host weiter verpslichtet und erkannte das Königreich Ftale an. Inspisionen hatte Bismard die Geschäfte übernommen und legte dem österreichsischen Botschafter Karolni seine Ansichten über die deutsche Frage (Dezember 1862) dar. Bon den Unterredungen macht die Zirkulardepesche Bismards vom 24. Januar 1863 Mitteilung. Er erklärte, wenn Desterreich seine Kolitis gegen Preußen sortlese, so könne es erleden, daß dieses die einem Kriege an der Seite der Gegner Desterreichsstände, ebenso wie es im entgegengeseten Falle, wenn Desterreich Preußens Gleichberechtigung anerkennne, einen treuen Bundesgenossen gen kendern Desterreich Preußens Gleichberechtigung anerkennne, einen treuen Bundesgenossen sen des Bundestagsgesanden zur Folge haben. Nach einer Antwortsdepesche Kechderzs (28 Februar 1863) soll Bismard geradezu die Alternative gestellt haben, Desterreich solle "seinen Schwerpunkt nach Osten" verlegen oder Preußen auf seiten seiner Feinde sinden. Um Verlagen der Kechderzs (28 Februar 1863) soll Bismard geradezu die Alternative gestellt haben, Desterreich solle sinden Bundestage. Der Verlagen der Preußen auf seiner Freihe sinden und Bundestage. Der Verlagen oder Preußen und Bismark zu veranstalten, scheitert

Bilhelm und Kaiser Franz Joseph in Gastein zusammen, und der letztere erklärt, er wolle zum 16. August die deutschen Fürsten nach Franksurt zu einer Beratung über eine neue Bundesverfassung einladen [der Borschlag der Fürstenkonserenz stammt von Julius Frödel (Lebenslauf 2, 104 st., 286 st.; dazu H. 3. 68, 842); er wurde durch den Erbprinzen von Thurn und Taxis, einen Schwager des Kaisers von Desterreich, weiter vermittelt. Graf Bizithum teilt (London, Gastein und Sadowa, 89) die wichtigsten Aktenstüde zur Geschichte des Fürstentages mit], kizziert den Plan: Direktorium von süns Mitgliedern, Parlament aus Delegierten der Kammer, Bundesgericht und periodische Fürstenkongresse und übergibt eine Promemoria. Auf seine Bitte setzt König Wilhelm seine Ansichten schriftlich auf, in der er sich für eine vordereitende Ministerkonferenz ausspricht, in jedem Falle den Termin sür zu nahe hält, statt der Delegierten direkte Bollswahl auf Grund eines konservativen Wählgesetzes wünscht, auch die Schwierigkeiten in der Jusammensetzung und Rompetenz des Direktoriums nicht verhehlt. Ehe aber dieses Kesumé dem Raiser zugegangen ist, überdringt ein Flügeladziutant am Abend des 3. die ofstielle, vom 31. Juli datierte Sinladung zum 16. August, die König Wilhelm am 4. ablehnt. [Enthüllungen an das deutsche Wolf über das Fürst en parlament, 63.]

<u>..</u>

\*) Der Röngreß. Am 17. August 1863 wurde er durch eine Rebe des Kaisers eröffnet, die der König von Bayern zustimmend beantwortet. Der Größberzog von Medlenburg-Schwerin beantragt, König Wilkelm namens der versammelten Fürsten schriftlich einzuladen; der König von Sachsen simmun unter der Koraussehung bei, daß die österreichische Borlage als Grundlage acceptiert und der Kongreß eventuell auch ohne Preußen sortgeset werde, versaßt nach Zustimmung das Schreiben und überbringt es nach Baden. König Wilhelm schwantt, aber Bismarct ratet entschieden zur Ablehnung und stellt die Kabinetisstrage — der König lehnt ab. — In Frankfurt ging man alsdann an die Beratung der Borlage, nachdem eine österreichische Dentschrift gemahnt hatte, nur solche Anträge einzubringen, die am System des Ganzen nichts änderten, und nachdem man sich auf Majoritätsbeschlüsse, vorläusig bei den einzelnen Artiseln und dann eine Gesamtabstimmung geeinigt hatte. Art. Briertorium schlug der Entwurf vor: Desterreich, Preußen, Bayern und zwei am 8., 9. und 10. Bundestorps beteiligte Souveräne; auf Antrag Sachsens wurden den vei Stimmen se eine, die in jährlichem Wechsel von den der überigen zusammen auf drei Jahre geführte zugefellt. Die andern Möänderungen sind unwichtiger; die Delegierten besamen beschltesende Stimmen. Bei allen Beratungen aber fielten sich schaper Gegensäße besonders zwischen Sachsen und Baden, da zuf Preußen Seite stand, heraus. Am 1. September sandsen Mohderungen sind unwichtiger; die Delegierten bestamen beschlenen Susigen Sachsen das auf Preußens Seite stand, heraus. Am 1. September fand die letzte Sizung statt. Der Kaiser formusterte zwei Fragen: 1. Kimmt die Bersammlung das Schlußresultat der Verhandenniss die bier nicht vertretenen Bundesglieber den ihnen mitgeteilten Entwurf entweder des her nicht vertretenen Bundesglieber den ihnen mitgeteilten Entwurf entweder des hern. Schwerin, Beimar, Luzemburg, Waldes, Keuß z. V.) verneinten sie die her nicht der Rechamslung sich her nicht des Preußesen ein Betogeben, das der Ministe

fassung freundlicher als der österreichischen gegenüber.

4) Der Abgeordnetentag tritt am 22. August zusammen. Häusser erstattet Bericht, glaubt die volle Befriedigung der Nation nur dei Durchführung der Reichsversassung von 1849 zu sinden, will sich aber dei der ganzen Sachlage dem österreichischen Entwurfe gegenüber nicht ablehnend verhalten, verlangt aber freie Berretet der Nation und Gleichberechtigung Preußens mit Desterreich. Eine gedeisliche Lösung sei nur von der Justimmung eines freigewählten Parlaments zu erwarten. Resolutionen dieses Inhalts wurden angenommen. Der Nationalverein lehnte (16. Ottober) das Projekt ab; sein Ziel sei der Bundesstaat; der Resormverein er-

tannte es (28. Ottober) als Grundlage gebeihlicher Entwickelung an.

5) Die Rürnberger Miniftersonfereng. In einer Zirkularbepefche vom 26. September forberte Rechberg die Berbündeten auf, in identischen Noten die preußischen

Vorschläge abzulehnen und anzubeuten, daß man auch ohne Preußen einen neuen Bund gründen würde. Nach langen Berhandlungen über die Form der Untwort traten am 23. Oktober auf Oesterreichs Betrieb die Minister in Nürnberg zusammen und beaustragten Oesterreich mit der Antwort für alle; von einer Aussührung der Berfassung wollten sie aber ohne Preußen nichts wissen; im Interesse der Wittelstaaten lag es gerade, beibe Großmächte im Bunde zu erhalten. Am 30. Oktober ging eine schaffen Note und ein Memorandum Rechbergs mit Abweisung der preußissigen Bedingungen nach Berlin.

#### § 195. Der Rouflitt in Breugen und bie polnischen Birren.

Litteratur. Die innere Politit ber preuß. Regierung von 1862-66, 66.

Nach Schluß der Session von 1862 wurden den Abgeordneten Ovationen 1) seitens ihrer Wähler dargebracht, während es die Regierung an Maßregelungen 1) nicht sehlen ließ. Der König selbst ist schwer erschüttert 1) über den Konslist, aber unbeugsam. Am 14. Januar 1863 wird die neue Session eröffnet; bei der Adresdebatte 3) und bei der über die Konvention mit Rußland 4) kommt es zu heftigen Auftritten, der Streit über die Disziplinargewalt 5) des Präsidenten führt den Konslist zur Höhe. Die Regierung erläßt Preßordnungen 9) und löst am 2. September das Haus auf. Auch die Neuwahlen 7) ändern nichts, inzwischen war die schleswigsholsteinsche Frage akut geworden; die gesorderte Kriegsanleihe 7) wird abgelehnt.

1) Die Bewegung im Lande war außerordentlich rege, den oppositionellen Abgeordneten wurden Adressen, aus Berlin eine solche mit 40000 Unterschriften, gedracht und vom Wahlausschuß der Fortschrittspartei ein Nationalsond von 75000 Abaler gesammelt, um gemaßregelte Abgeordnete zu unterstätzen. Die Regierung versuhrt Strasversetzungen, und die konservative Partei ließ durch den preußischen Bolksverein Loyalitätsadressen überreichen.

3) Der König war überzeugt, daß der Rampf darauf hinausgehe, ihm das Heer zu entziehen und dem Parlament zu unterstellen sche ben Brief des Königs an den Herzog von Koburg bei Ernst II. a. a. D. 3, 288]; wie sehr er aber unter dem Konstitt litt, sprach er dem greisen Patrioten Bederath aus: "Traure ich denn nicht? Ich schlafe keine einzige Nacht", und ahnend sagte er: "Jeht werde ich verkannt, aber die Zeit wird kommen, wo das Land mir danken wird." [Onden, "Aus dem Leben Bederaths" und Derselbe a. a. D. I, 440.] Die Königin Augusta blieb den Ministern seindselig; der Kronprinz in liberaler Gesinnung und von englischen Einstüssen

bewegt, verbarg seine Abneigung noch weniger.

3) Die Abresdebatte dauerte vom 27.—29. Januar; zwei Entwürse lagen vor: von Bincke maßvoll, daß die Berständigung nur zu erreichen sei, wenn Art. 99 der Versassing, wonach Staatsausgaden nur auf Grund eines Etatsgesetzes geleistet werden dürsen, zur Wahrheit würde; von Virchow scharf, mit der Anklage, die Minister hätten die Versassing verletzt, da sie dudgetlos regieren. Vismarck erklärte, durch die letztere werden dem königlichen Hause der Hohenzollern seine versassungsmäßigen Regierungsrechte abgesordert, um sie der Majorität des Hauses zu übertragen, und weist auf die Lücke in der Versassing hin, die keine Bestimmung trifft, wenn eine der drei versassungsmäßigen Gewalten, durch deren Kompromiß Gesetz zu kande kommen, sich dauernd versagt ("Lückentheorie"). Dann entstehen Konssiske, die zu Machtsragen werden, und wer die Macht hat, geht in seinem Sinne vor. Der altsiberale Graf Schwerin warf ihm vor, den Sah "Macht geht vor Recht" proslamiert zu haben, was Vismarck als Mißverständnis bezeichnet. Die Adresse Virchow wird mit 255 gegen 68 Stimmen angenommen; der König lehnt den Empfang einer Deputation ab, und antwortet auf die direkt zugesandte ohne Gegenzeichnung der Minister, indem er die Klagen des Hauses zurückweist, die budgetlose Regierung als eine durch das Verhalten des Hauses geschaffene Rotwendigkeit be-

zeichnet und erklärt, bei allem Wunsch nach Verständigung werde er die Rechte der

Arone nicht preisgeben.

l

\_

-

:

4) Die Rouvention mit Aufland (Alvenslebensche Konvention). Trop der entgegentommenden Reformversuche ber russischen Regierung burch Marquis Bielopolsti war im Januar 1868 ein neuer Aufstand der Bolen ausgebrochen. Angesichts ber europäischen Lage schien für Breußen ein Ginvernehmen mit Außland wünschenswert — das Berhältnis zu Oesterreich war gespannt, England neigte diesem zu, auf Frantreich war kein Berlaß — und so wurde General v. Alvensleben nach Petersburg geschickt mit dem Anerdieten, der polnischen Revolution gegenüber gemeinsam vorzugehen. Der Zar ging freudig darauf ein, und am 8. Februar wurde von Alvensleben und Gortschakow ein Dokument unterzeichnet, das aber nicht ratifigiert murbe; die Befehlshaber an den Grengen follten einander auf Ersuchen Silfe leiften, zur Verfolgung ber Rebellen auch die Grenze überschreiten durfen; man wurde fich in Kenntnis aller Bewegungen halten, auch über politische Umtriebe fich Nachrichten zukommen laffen. Die Berabredung bleibt so lange in Kraft, als die Lage es erfordert und es den Höfen gut scheint. Trop Frankreichs feindseliger Haltung und Gortschaftows Umtriebe blieb das Einvernehmen erhalten. Im preußischen Abgeordnetenhause brachten Schulze-Delitsich und Carlowit eine Interpellation ein (18. Februar), ob der Vertrag mit Außland abgeschlossen, und welches der Inhalt sei? Bismard lehnte die Beantwortung ab, tropdem entspann sich eine dreitägige Debatte, und das Haus sorderte die Regierung zur strikten Neutralität Aussen und Polen gegenüber auf. Am 31. März wurde noch einmal über die polnische Frage distutiert, beibe Male unter heftigen Angriffen auf bas Minifterium. Die Ronvention blieb übrigens ein toter Buchftabe, ber Aufftand wurde niedergeschlagen, brach aber von neuem aus, als Desterreich und die beiden Westmächte auf Englands Anregung Noten nach Petersburg richteten, welche die Pacisitation forberten. Rußland lehnte die Einmischung ab und ging in Bolen energisch vor. Neue Noten der genannten Mächte forderten Amnestie, Nationalvertreiung und autonome Berwaltung für Polen 2c. und werden von Außland zurückgewiesen; zugleich forberte Bar Alexander Ronig Wilhelm in einem eigenhandigen Schreiben gu gemeinsamer Kriegserklärung gegen Frankreich und Desterreich auf, was in Berlin abgelehnt wurde. [Berlin und Petersburg, 80.] Für die Zukunft hatte aber Bismarck die Sympathien und die Dankbarkeit der russischen Regierung für Preußen gewonnen. (Gedanken und Erinnerungen, I.)

ber Konstitt auf der Höhe. Die Arbeiten des Abgeordnetenhauses waren frucktos. Das Ministerium legte ein Wehrzesetz vor, das an der Reorganisation und dreisährigen Dienstzeit seschielt, also keine Hossinung auf Annahme hatte, und beantragte, den Beanten, die Abgeordnete waren, die Kosten der Setellvertretung aufzulegen; die Fortschrittspartei brachte ein Ministerverantwortlichkeitsgesetz ein, strich die geheimen Fonds, schied die Kosten der Reorganisation aus und machte die Minister persönlich hastdar dasse. Die Debatten waren äußerst gereizt, und schon dei der Polendebatte hatte Bismard erklärt, er könne dem Präsidenten das Recht zur disztplinarischen Unterbrechung seiner Neußerungen nicht einräumen, und die Ansicht des letztern, seine Disziplinargewalt ende nicht am Ministerisch, als irrtümlich dezeichnet. In der Sizung vom 11. Mai erklärte Koon persönliche Aeußerungen gegen das Ministerium oder eines seiner Mitglieder als "ganz underechtigte Annahung", und als ihn der Bizepräsident v. Bockun-Dossis deshalb unterbrach, rief er auß: "Ich sesignis des Präsidenten geht dis an den Ministerisch, rief er auß: "Ich sesignis des Präsidenten geht dis an den Ministerisch und nicht weiter." Die Sizung wurde vertagt, und das Ministerium ses heutigen Bräsident weiter." Die Sizung wurde vertagt, und das Ministerium ges heutigen Berfahrens nicht in Außsicht stehe; dis dahin müsse seine Wiederholung des heutigen Berfahrens nicht in Außsicht stehe; dis dahin müsse ses sich der Teilnahme an den Beratungen enthalten. Das Haus beschloß auf diese Berlangen nicht einzugehen. Am 21. Mai verlas Bismarck eine königliche Botschaft, welche die Forderung des Ministeriums für berechtigt erklärt, und das Haus freih das Haus der Forderung ernahnt. In einer Abersse werkländigung mehr mit diesem Ministerium, es lehne seiner Mitwirkung zur gegenwärtigen Politis der Regierung ab. Die Antwort des Winister des Oansbungen sind mit Meiner Billigung geschehen, und Ich weiße sihnen Dant, daß sies sihnen Dant, daß sie siederholungen sieh mit Weiser B

bes Abgeordnetenhauses nach Machterweiterung entgegenzutreten." Um folgenden

Tage murbe bie Seffion gefchloffen.

Odie Presponnung und die Anflösung. Auf Grund des Art. 63 der Berfassung (Notstandgesete) erließ die Regierung 1. Juni 1868 die sogen. Presordonnanz, welche die Verwaltungsbehörden berechtigt, Zeitungen nach zweimaliger Berwarnung zu unterdrücken. Sie erregte außerordentliche Aufregung; selbst der Kronprinz erklärte, von fortschrittlicher Seite dazu veranlaßt und von seiner Gemahlin beraten, össentlich in Danzig, daß er keinen Teil daran habe (6. Juni). Auf die strenge, mit Drohungen und Forderungen sinsschlich des serneren Berhaltens verdumdene Küge des königlichen Baters, dot der Kronprinz die Riederlegung seiner Umter an und dat um Anweisung eines Wohnsties oder das Recht zur Wahl eines solchen. Der König erklärte ihm "in väterlicher Liebe, aber mit königlichem Ernst das Geschehene verzeihen zu wollen, und so schloß diese Episode. [Haym, Duncker 248 s., Bismarc, Gedanken und Erinnerungen, I.] Alls verschiedene Stadtversordnetenversammlungen in Abressen und Deputationen um Zurücknahme baten, wurden ihnen bei Androhung scharfer Strasen politische Beratungen untersagte. Juni). Immer mehr verbitterten sich die Gemüter, die Stadtverordneten von Berlin beschlossen, in Zukunst von Abressen an den Wonarchen abzusehen und untersließen deim Tode des Prinzen Friedrich im Juli jede Beileibsbezeigung. Die durchreisen des Danses wurden ohne Begrüßung gelassen, die oppositionellen Abgeordneten besto lauter geseiert. Am 2. September beantragte das Ministerium die Auslösung des Hausen Frage Preußen heradzusen (stehe oben § 194) zeigen wollen, daß keine politische Meinungsverschiedenheit tief genug greise, um gegensüber einem solchen Bersuch die Einigkeit des Kolks in sich und die Treue gegen das Herrschungs zu gesährben; am selben Tage wurde die Auslösung versügt.

das herrscherhaus zu gefährben; am selben Tage wurde die Alussisium verfügt.

') Die neue Sessisu. Am 28. Oktober 1868 wurden die Neuwahlen vollzogen, auf die der Minister des Inneren Graf Eulendurg mit einem scharfen Erlaß vom 24. September gegen die regierungsfeindliche Haltung der Beamten ebenso vergeblich einzuwirken suchte, wie die mannhaste Stellungnahme der Regierung in der deutschen Frage etwas nützte, da im Volke jedes Verkrauen zu dem Ministerium, insbesondere zu Bismarc geschwunden war. Nur 37 Abgeordnete waren ministeriell, alle übrigen oppositionell. Am 9. November wurde der Landtag erössnet; die Thronrede drückte den dringenden Kunsch aus, den Zerwürfnissen ein Ende zu machen, hielt an der Reorganisation sest und prach sich energisch über die Spegenaus. Sosort entstanden heftige Kampse über die Herbrichte und deutsche Frage aus. Sosort entstanden heftige Kampse über die Herbrichte gerung die Ermächtigung zu einer Staatsanleihe von 12 Millionen Thalern "angeschicht der Frage (siehe unten § 197) in Fluß. Am 9. Dezember sorderte die Begerung die Ermächtigung zu einer Staatsanleihe von 12 Millionen Thalern "angeschicht der gegenwärtigen Gestaltung der zwischen Danemark und Deutschsandlichwebenden Streitsragen". Statt bessen richtete das Haus eine Abresse an den König mit der Witte, er möge vom Londoner Bertrage zurücktreten, den Augustendurger anerkennen und dahin wirken, daß der Deutsche Aund diesem Besstand leiske (18. Dezember). Am 27. antwortete der König ablehnend, er könne nicht ohne Besachung der internationalen Beziehungen von den 1852 geschlossenen Berträgen zurücktreten, die Successionsfrage werde am Bunde geprüst werden, und sorderet zur Bewilligung der Anleihe auf, von der Bismarch in der Kommission erslärte, er hosse, sie kenneligung der Anleihe auf, von der Bismarch in der Rommission erslärte, er hosse, sie kenneligung der Anleihe auf, von der Bismarch in der Kommission erslärte, er hosse, sie kenneligung der Anleihe auf, von der Bismarch in der Kommission erslärte, er hosse, sie kenneli

## § 196. Der Bollverein.

Litteratur fiebe oben § 164.

In den inneren Verhältnissen herrschte Stagnation; es war wenig Uebereinstimmung vorhanden, da die preußische Forderung auf Eisenzölle

und die der süddeutschen Staaten auf Uebergangszölle sich gegenübersstanden. Eine gefährliche Krisis 1) trat bei Abschluß des preußischsfranzösischen Handelsvertrages (1862) ein, aus der Preußen siegreich hervorging.

1) Die Arifis. Frankreich schlug einen Handelsvertrag mit dem Zollverein vor, und bei den Berhandlungen (Januar 1861) benutte Preußen die Gelegenheit zu einer allgemeinen Tarifrevision; als Frankreich Schwierigkeiten machte, sollte diese durch innere Gesetzebung festgestellt werden. Zugleich schlug (1860) Desterreich vor, nun, wie 1858 geplant (siehe § 188, 3), den österreichisch-deutschen Zollverein einzurichten, der von Preußen als unmöglich bezeichnet wurde. Jest protestierte Desterreich gegen die deutsch-französischen Unterhandlungen, da das diesen zu Erunde gelegte Prinzip der meistbeglinstigten Nation sebe Erneuerung des Februarvertrages 1858 und sede nähere Berbindung des Bereins mit Oesterreich ausschloß. Doch jest beschleunigte Preußen die Berhandlungen, und 29. März 1862 wurde der Bertrag paraphiert. Desterreich protestierte dagegen und erklärte in der Annahme des Bertrages durch den Zollverein eine Störung und hintansetzung des durch den Vertrag vom 19. Februar 1858 begründeten Bertragsverhältnisses sehen zu mussen; Preußen und Sachsen, das im Interesse seiner Industrie und des Leipziger Großbandels in diesen Fragen zu Preußen stand, wiesen biesen Protest zurud, und Baben, Braunschweig und die thuringischen Staaten traten bei. Am 2. August wurde der Bertrag unterzeichnet, die Mittelstaaten außer Sachsen lehnten ihn ab, und Preußen erklärte ihnen, das bebeute die Auflösung des Bereins, der noch bis 1865 gilt. Das Ministerium Bismard behielt ben gleichen Standpunkt. Angesichts dieser Sachlage wurden die Rolltonferenzen 1862 und 1868 nicht abgehalten; als fie Februar 1864 in Berlin zusammentrat, hielt sich Desterreich aus politischen Rucksten von aggressiven Schritten sertrag an. Auf einer Münchener Konforen (12. Juli 1864) Desterreichs mit den stüdentschaften beiterreichs mit den stüdeutschaften Staaten erklärten sie, es sei ein Abschluß von Verträgen des Zollvereins mit Desterreich herbeizuführen, Graf Rechberg beantragte bei der preußischen Resierung Verhandlungen, und suchte König Wilhelm und Bismarch dei ihrer Anwesenstit im Erkantragen der Anwesenstit in Erkantragen der Anwesenstit im Erkantragen der Anwesenstit in Erkantragen der Anwesenstit im Erkantragen der Anwesenstit in Erkantragen der Erkantragen der Anwesenstit in Erkantragen der Erkantrage heit in Schönbrunn (22.-25. August) bafur zu gewinnen, daß in dem neuen Sandelsvertrag ber Paffus aus dem alten wiederholt werde, binnen zwölf Jahren solle eine Berhandlung über die Zolleinigung stattfinden. Da Rechberg sein Bleiben im Amte davon abhängig machte, ging der preußische Hof auf Konferenzen ein. Delbrück, der in Preußen in Zollfragen die meiste Einsicht hatte, verweigerte die Aufnahme jenes Paffus, den Bismard zulassen wollte; der König entschied in Delbrucks Sinne, Rechbergs Berfuch perfonlicher Ginwirtung auf Bismard fliebe ben Briefwechsel bei Sybel III, 894 ff.] mißglückte — und jener schied aus dem Ministerium (siehe § 202). Die Ronferengen zwischen Defterreich und Preugen zuerft in Prag, bann in Berlin führten zum Abschluß bes Bertrages vom 11. April 1865. Die sübbeutschen Staaten aber, die bei Eröffnung der direkten Berhandlungen zwischen den beiden Großmächten erkannt hatten, daß Desterreich seine Plane im Sinne des Februarvertrages auf-gegeben habe, unterwarfen sich den preußischen Forderungen, und am 16. Mai 1865 wurde ein neuer Zollvereinsvertrag abgeschlossen; in Stuttgart trat an Stelle des Ministers Sügel Freiherr von Barnbuler, in München an Schrencks Stelle wieder Pfordten Beer fiehe oben § 188].

---

; :

# § 197. Der deutsch-banische Rrieg 1864.

Litteratur. Das Staatsarchiv, Bb. 6, 7, 8, 64—65. Der Gang der preußischen Bolitif in der schleswig-holsteinichen Angelegenheit von 1863—65, 65. Henrici, Lebenserinnerungen eines Schleswig-Holsteiners, 97. Jansen und Samwer, Schleswig-Holsteins Befreiung, 97 (Augustendurgisch), dagegen Henrici, Deutsche Mevue, Bd. 21—23. Siehe auch Egelhaaf, Deutsche Kundschau, Bd. 91. Friedziung, Der Kampf um die Borderrschaft in Deutschland 1859—1866, 2 Bde., 4. Aust., 1900. Der deutsche Krieg 1864, herausg. vom Großen Generalstade, 2 Bde., 86, 87. H. V. Fischer, Der Krieg in Schleswig und Jütland im Jahre 1864, 70 (österr. ofstzieles Wert). Den Dansk-Tydske Krig 1864 udg. af generalstaden, 3 Bde., 90—92.

Länger als ein Jahrzehnt¹) zogen sich Abänderungen der schleswigsbolsteinschen Berfassung, Berhandlungen und Proteste hin, dis 1863 das dänische Patent erschien, dessen Aussbeung der Bundestag verlangte. Der Tod des Königs rückte auch die Erbfolgesrage wieder in den Bordergrund; trot des Londoner Protosolls und des von seinem Bater geleisteten Berzichts proslamierte der Erbprinz von Augustenburg²) seine Thronsbesteigung. Auf Drängen Oesterreichs und Preußens wurde vom Bunde die Exetution²) beschlossen, dagegen lehnte er die von den beiden Großmächten gesorderte Pfandbesetzung⁴) Schleswigs ab, die nun von ihnen nach Abschluß eines Bertrages auf eigene Faust bewirkt wurde. Damit begann der Krieg⁵), mehrsach von diplomatischen Berhandlungen⁵) und durch die ergebnislose Londoner Konferenz⁵) unterbrochen. Nach der Einnahme Alsens singen die Unterhandlungen, die zum Abschluß des Wiener Friedens⁵) führten, an.

1) Bon 1852—1863. Am 31. Juli 1854 wurde die im Manifest vom 28. Ja-nuar 1852 (fiehe oben § 185, 7) versprochene Bersassung publiziert, die erträglich, aber gegen den Ansturm der Eiderdanen nicht haltbar war. Am 2. Ottober 1855 wurde eine neue gegeben, die im Reichstrat den Danen die Mehrheit sicherte und badurch bei bessen ausgebehnter Kompetenz die Rechte der Herzogtumer vernichtete. Der Krimkrieg verhinderte die deutschen Mächte, diese Nichtachtung der Verträge zu Der Krimkrieg verhinderte die deutschen Mächte, diese Nichtachtung der Verträge zu monieren; nach dessen Ende (1856) machten Preußen und Oesterreich gemeinsame Vorstellungen in Kopenhagen, und aus langen Verhandlungen der Höse und am Bundestage ging deisen Beschluß vom 11. Februar 1858 hervor, daß die Gesamtversassung von 1855 für Folstein-Lauendung nicht rechtlich bestehe. Da Dänemart Ausstüchte machte, wurde auf Preußens Vetreiben mit Vundesexelution gedroht. Jest verkündete Friedrich VII. (6. November 1868) die Ausselution der Gesamtversassung für Holstein-Lauendurg, dagegen den Fortbestand für Dänemart und Schleswig, wogegen die holsteinschen Stände protestierten, indem sie auf Grund der Jusagen von 1851 und 1852 eine andre Gesamtversassung forderten. So zog sich die Sache hin, die (Ottober 1861) der leitende Minister Hall, durch englischen Einsus dewogen, direkte Verhandlungen mit Wien und Verlin begann, die ebenso vergeblich waren wie ein von den Großmächten gebilligter englischer Vermittelungsvorschlag, den Dänemark ablehnte (Ottober 1862). Die Siderdänen drängten auf Einverleibung Schleswigs, und da der polnische Ausstand die Aussmigs, und da der polnische Ausstand die Aussmerksamteit der Mächte in Anspruch nahm, benühte die dänische Kegierung die Lage, und am 30. März 1863 er Schleswigs, und da der politische Auffiand die Aufmerrjament der Bachen dahm, benützte die dänische Regierung die Lage, und am 30. März 1863 erghien das königliche Patent, welches die Trennung der Herzogtümer und die Berbindung Schleswigs mit Dänemark aufrecht erhielt und für Holstein den Ständen das Beschließungsrecht dei der Gesetzebung zuteilte, ohne Mitwirtung dei Berwendung der Gelder und ohne Kontrolle der Ausgaben. Preußen (15. April) und Desterreich (17. April) protestierten dagegen und der Bundestag beschlöß (9. Juli 1863), an Dänemark die Forderung zu stellen, dem Patent keine Folge zu geden und binnen sechs Wochen Mitteilung über Schritte zur Ferstellung der Gesamtsererschling zu machen eines Erze verfassung zu machen; baneben gingen Berhandlungen zur Aufstellung eines Gretutionskorps von 4—5000 Mann. In Danemark herrschte große Kriegsluft, zumal England auf seiner Seite zu stehen schien, und so lehnte es (26. August) die Forberung ab. Obgleich die deutschen Rüftenftaaten wegen etwaiger Handelsstörungen bei der Exekution nicht unbebenklich waren, wurde der Ausschuffantrag vom 19. September am 1. Oktober vom Plenum des Bundestages angenommen: Sachsen und Hannover ernennen je einen Zivilkommissar, ber die Berwaltung von Holftein-Lauenburg führt, geben diesen etwa 6000 Mann bei und Preußen und Oesterreich halten Streitträfte bereit im Falle thatsachlichen Wiberstandes gegen die Exekutionsvollstredung einzugreifen. Noch suchte England zu vermitteln, aber es blieb vergeblich, als am 18. November im banischen Reichsrat die neue Verfaffung für Danemark und Schleswig angenommen wurde. Bevor ber König noch seine Unterschrift dazu gegeben, ftarb er (15. November).

2) Der Angustenburger. Am 16. Rovember wurde Christian IX. jum Rönige proflamiert, und am felben Tage verfündete ber Erbpring von Augustenburg ben Berzicht seines Baters zu seinen Gunsten und seinen Regierungsantritt in Schleswig-Holftein als Friedrich VIII. [Samwer, Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein 1900.] In Schleswig fummerte man sich nicht um ihn , in Holstein hatte er Berbindungen. Desterreich suchte damals Preußens Freundschaft, da Napoleons Thronrebe vom 5. Rovember mit ber Ankundigung eines Kongreffes jur Revision ber Berträge von 1815 für dieses eine starte Bedrohung enthielt. So gingen beibe Staaten fürs erfte zusammen. Wiberwillig, nur burch bie Eiberdanen gebrangt, unterschrieb Chriftian IX. Die Berfaffung; jest erhob fich auch Schleswig für ben Augustenburger, um durch ihn von Dänemark loszukommen, und dieser gewann bei den kleineren deutschen Staaten — voran Koburg-Gotha — Anerkennung und Unterftügung, auch die meisten deutschen Bollsvertretungen sprachen fich für sein Erbrecht aus. Preußen ließ vorläufig die Erbfolgefrage ganz beiseite und ging nur in der Berfaffungsfache vor; Bismard faßte von Diefem Augenblide an als hochftes und lettes Biel die Erwerbung der Berzogtumer für Preußen ins Auge. [Geb. u. Erinn. II, 8.] Defterreich wollte Aufschub der Exetution, um dem neuen Konig Zeit zu laffen; bie Mittels und Aleinstaaten brangten auf Offupation Holsteins, Ermittelung und Ginsehung bes rechtmäßigen Herrschers. Gegenüber biesen Forberungen, die einen Bruch des Londoner Protokolls, an dem der Bundestag allerdings unbeteiligt war, bebeuten, entichloß fich Defterreich mit Preugen ju ichleuniger Eretution; in einem Ministerrat zu Berlin wurde die Mobilmachung von 60 000 Mann beschloffen, falls

:

aus der Cretution ein Krieg mit Danemart erwachse,
3) Die Exetution. Um Bundestage wurde die holstein-lauenburgische Stimme Tyle Exeruton. Am Bundestage wirde die golftetnetatendurgtige Stimme suspendiert, die Mittelstaaten drängten auf Anersennung des Augustendurgers, die Agttation für ihn in Deutschland stieg, die preußische Regierung blied aber dabei, vorläufig am Londoner Protosoll festzuhalten, als Rechtsboden auch für die Verfassungsfrage, wie Bismarck auch im Abgeordnetenhause (2. Dezember 1868) erklärte, troß dessen Forderung auf Anersennung des Erdprinzen. Auf Antrag der beiden Großmächte beschlöß der Bundestag (7. Dezember) mit 8 gegen 7 Stimmen, nunmehr die Exesution sosort zu vollziehen; ein Beschluß, der in Deutschland Entrüstung erwarte. regte, da der Augustenburger badurch siel; Bayern und Sachsen traten in offene Opposition gegen die Großmächte, doch erhielt der sächsen traten in offene Opposition gegen die Großmächte, doch erhielt der sächsische General v. Hate den Oberbesehl über die Exclutionstruppen, die am 28. die holsteinsche Grenze übersschritten. Die Dänen zogen sich zurück, und am letzten Tage des Jahres war Holstein bis auf das Kronwert der Festung Rendsdurg geräumt. In Holstein stiel und richtete seine Regierung ein, die im freundlichsten Einvernehmen mit den beiden von Hansen und Sachsen gestellten Kammissaren stand. In einer Minschener Ministere M nover und Sachsen geftellten Rommiffaren ftanb. In einer Munchener Minifter-Conferenz planten die Mittelftaaten am Bundestage des Augustenburgers Erbrecht zu schleuniger Anerkennung zu bringen und für ihn eventuell auch ohne Oesterreich und Breußen die Herzogtümer zu okkupieren. Am 21. Dezember forderte ein Ab-geordnetentag in Franksurt (491 Abgeordnete, darunter nur 47 Preußen und 7 Dester-reicher) die Anerkennung des Herzogs, ein deutsches Parlament, und setzte einen Agitationsausschuß von 36 Personen ein. — Inzwischen war Napoleons Konserenz-plan an Englands Widerstreben gescheitert; da Preußen prinzipiell sich nicht ungunftig bazu gestellt hatte, herrschte zwischen beiben Sofen freundliches Ginvernehmen. In Danemart suchten England und Rupland zu vermitteln und brangten auf Aufhebung der Berfaffung; als der König dazu neigte, nahm das Ministerium Sall feine Entlassung, aber auch bas neugebilbete unter Monrad war eiberbanisch, ba ein anderes unhaltbar.

4) Die Pfandbesetung. Um 28. Dezember 1868 stellten Desterreich und Preußen am Bundestag ben Antrag, daß, ba Danemart die Mahnungen bes Bundes unberückichtigt gelassen hatte und die Bersassung am 1. Januar in Kraft treten sollte, die Bundesversammlung den König auffordere, das Grundgesetz desinitiv auszu-heben, widrigenfalls der Bund "durch eine militärische Besetzung des Herzogtums Schleswig ein Pfand für die Erfüllung seiner gerechten Forderungen" sich versichaffen würde (28. Dezember 1868, erneuert 11. Januar 1864). Am 14. Januar lehnte der Bund den Antrag ab. Vorher hatte er einen Ausschuß mit der Krüsung der Kristolas desuttragt und Absorder erkeitet der Arrisch des der Krüsund des ber Erbfolge beauftragt, und Pfordten erftattete ben Bericht, daß den Bund das Condoner Protofoll nichts angehe, und daß die Ausführung desfelben unmöglich sei, stellte sich also in Gegensat zu ben Ansichten ber Großmächte; im preußischen Ab-geordnetenhaus wurde die Anleihe abgelehnt (siehe oben § 195, 7), England warnte vor ber Besetung Schleswigs — aber Bismard bot bem Wiener Hof ein festes

Abkommen an, auf das Rechberg einging. Am 16. Januar 1864 wurde die Punktation abgeschlossen: Dänemark solle dinnen 48 Stunden die Verfassung zurüdenehmen, sonst erfolgt Abbruch der diplomatischen Beziehungen und Besehung Schleswigs durch österreichischerperußische Truppen; Vorbereitung zur Einnahme des Danewerks; Verhinderung aller augustendurgischen und demokratischen Agitationen in Schleswig, Verwaltung durch Zivilkommissare unter Autorität der militärischen Oberbeselblähaber; Annahme einer europäischen Konserenz unter der Vorausssehung der Zurüknahme der Versassung oder der Besehung Schleswigs. [Der deutschänliche Krieg I. Anl. 6.] Desterreich hatte noch vorgeschlagen, sestzuschen, das man nur im Einverständnis von dem Prinzip der Integrität der dänischen Monarchie und von der durch dem Londoner Vertrag eingegangenen Verbiolige war dieser d. Art. dahin geändert worden, die beiden Höse auf Vismarass Vorschlag war dieser d. Art. dahin geändert worden, die beiden Höse hehalten sich vor, die künsten Vorden vor dem Londoner Protokol Halt zu machen, und rechnete auf dem Widerendung serialnd danemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Am 18. Januar lehnte Dänemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Am 18. Januar lehnte Dänemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Am 18. Januar lehnte Dänemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Am 18. Januar lehnte Dänemarks, der erlauben würde, sich davon loszusagen. Am 18. Januar lehnte Dänemarks die Rüchnahme der Berfassung auf Ausschald zum Borgeden Operationen wurde von Kreußen abgelehnt, das einzige Ergebnis dieser diplomatischen Uttion waren die gleichsautenden österreichisch-preußischen Roten an England vom 81. Januar, daß sie die Kechte, die sie gegen Dänemark gettend machen, auf die Berträge von 1861 und 1852 basieren. Würden sich der weiter ergebnis in keinem Berfässen von 1861 und 1852 basieren. Würden sich der weiter ergebnis in keinem Berfässen und Admemarks oder bewossenen sie entstagen, deren Ergebnis in keinem Berfässen und Ut

Bertrages tressen. [Staatsarchiv 6, Nr. 1504.]

1 Der Krieg. Drei Korps wurden ausgestellt: 1. Preußen unter Prinz Friedrich Karl von Preußen, 2. Desterreicher unter Gablenz, 3. preußische Garbebivtson unter General v. d. Mülbe, zusammen 57000 Mann; die Odnen unter General de Meza ca. 55000 Mann. General v. Moltse (Helmuth, gedoren 26. Oktober 1800 zu Parchim, diente zuerst im dänischen Here, seit 1822 im preußischen, seit 1832 min Generalstabe; nimmt 1889 an dem türkschen Hebzuge gegen Mehemed Ali teil und schreibt "Der russische inimmt 1889 an dem türkschen Feldzuge gegen Mehemed Ali teil und schreibt "Der russische einem Less an dem türkschen Feldzuge gegen Mehemed Ali teil und schreibt "Der russische Feldzug in der europäischen Türkei", 35, und "Briese über Jusändne und Begebenheiten in der Atirkei a. d. J. 1835—1839", 41. 1848 wird er Abteilungsvorsteher im großen Generalstabe, 1849—1855 Chef des Generalstades 24. Armeetorys, 1856 Adjutant des nachmaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Aus diesem Jahre stammen seine "Briese aus Rußland" serschiends der Aussel. Ausstellt wird des Ausstellt von der Freußischen Feine Ausstellt von der Freußischen Flanke Millelm. Aus diesem Jahre stammen seine "Briese aus Kußland" serschiends der Armee. Frieße, Moltse und der preußische Generalstad. 79. Biographien von Müller, Wiesemann, Bigge, 2 Bde., 1900, Jähns, 8 Bde., 97—1900, siehe auch oben XII.) hatte als Ziel Bernichtung des dänischen Herbert ausgestellt, da die Insend sohn kall. hatte als Ziel Bernichtung des dänischen Herbert ausgeschen kall sind. Die Uebermalitätigung 1. des Henschung kall der ausreichenden Flotte unzugänglich sind. Die Uebermalitätigung 1. des Annewerts sollte durch Umgehung in der östlichen Flanke (Ausgabe des 1. Korps) zugleich mit einem Frontalangriss (2. Korps) ersolgen. Der dänste durch eine Ausgall verhindert zu werden; Jülland wird besetzt, und schlichen Klanke dem einem Kanner seiner Diegen. Die Düppeler Schanzen berveltung nicht immer besolgt. Am 1. Februar wurde sie Siebzuges von der Obe

wurde besett. Trot militärischer Bebenken mußte nach dem Wiener Abkommen Düppel angegriffen werden; am 18. März begann die Beschießung. Der nach mancherlei Ueberlegung angenommene Borschlag General Blumenthals, eine Landung in Alsen zu bewerksteligen (2. zum 3. April) scheiterte am Wetter; seit 3. April wurden Düppel und Sonderburg beschossen, am 18. April wurde der Sturm unters wurden Düppel und Sonderburg beschossen, am 18. April wurde der Sturm unternommen, in einer halben Stunde waren die sechs südlichen Schanzen erobert, die Dänen gingen nach Alsen aurück. Die Preußen hatten 1100 Tote und Verwundete, die Dänen ebensowiel, 3800 unverwundete Gesangene, 118 Geschütze und 4000 Gewehre versoren. Unter Bogel v. Falkenstein wurde Jütland vollständig besetz; am 28. April räumten die Dänen Fribericia. Inzwischen war die Londoner Ronferenz (siehe unten 7) erössent, am 12. Mai trat Wassenstillstand ein; zugleich hatten (9. Mai) zwei österreichische Fregatten unter Tegetthoss gegen drei dänische Kriegsschisse bei Belgoland wacker gekämpst. Nach ersolglosem Berlauf der Konserenz wurde dei einer Karlsbader Zusammentunst der Herrscher von Preußen und Desterreich ein bindender Bertrag über Fortgang (Landung auf Alsen, Besetzung von Rordjütland) und Ziel (Lostrennung der Herzogtümer von Dänemart) des Kriegesgeschossen (24. Juni). Un Wrangels Stelle, dessen mannigsache Disserenzen mit Woltste und andern Generälen der anwesende Kronprinz oft beilegen mußte, übernahm Friedrich Karl den Oberbesehl. In der Nacht vom 28/29. Juni sand der

. •

Moltke und andern Generalen der anwesende Kronprinz oft beilegen mußte, übernahm Friedrich Karl den Oberbesehl. In der Nacht vom 28./29. Juni fand der Uebergang nach Alsen statt (Verlust der Paeusen 400 Tote und Verwundete, der Dänen 700 und 2500 Gefangene); die Dänen zogen sich auf die Schisse zurück. Im Juli wurden auch die friesischen Inseln besetz, am 20. begann der Wassenstillstand, dem der Friedensschluß folgte.

\*) Diplomatische Verhandlungen unterbrachen vielsach den Kamps. Nach dem Falle des Danewerts war dei den Großmächten die Stimmung geteilt: Napoleon that äußerlich preußensreundlich, war aber von der Berbindung dieses Staats mit Westerreich wenig erbaut, da er fürchtete, diesem sei dadei Venetien garantiert worden; in England war man durchaus dänenfreundlich, ließ es aber bei Worten; Rukland war den Kriegsührenden nicht ungünstig, drängte aber auf Festhalten am Rußland war ben Kriegführenden nicht ungunftig, brangte aber auf Festhalten am Londoner Prototoll. Auch in Deutschland war die Stimmung geteilt: bei ben Maffen Freude über die Siege, aber bei der Partei des Augustendurgers Furcht vor preußischer Annexion. In den Mittelstaaten, die für ihn waren, herrschte ohnmächtiger Jorn über das einseitige, glückliche Borgehen der Großmächte, und er stieg, als General Brangel holsteinsche Stöde besehen ließ, da die Bundeskommissare den Durchmarsch und die Berproviantierung erschwerten. Um sie zu beruhigen, wurde General Manteussel [Gbwin Frhr. v., geboren 24. Februar 1809 in Dresden, Better der beiden Minister unter Friedrich Wilhelm IV., seit 1827 im Heere, seit 1848 Major und Flügeladjutant, schon damals vielsach diplomatisch thätig, seit 1855 zu politischen Vorträgen verwendet stürch der Denkschriften versaßt, jest abgestation in Antonional Geschwichten der Schriften versaßt, jest abgestation in Antonional Geschwichten der Geschwichten der Schriften versaßt, jest abgestation in Antonional Geschwichten der druckt in Rante, Bur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert, berausgegeben von Dove, 87, Briefe an Ranke in Dove, Ausgewählte Schriftchen, 98), 1857 Chef bes Militarlabinetis. Viel Auffehen erregte 1861 sein Duell mit Awesten, der ihn "als unheilvollen Mann in unheilvoller Stellung" angegriffen hatte (siehe oben § 192, 1), Collas, Aus dem Leben des Frhr. v. Manteussel, 74. Deutsche Revue, 88. Keck, Frhr. v. Manteussel, 89] nach Hannover und Dresden geschickt mit günstigem Ersolg. Auf Anrusen Dänemarks nach Intervention der fremden Mächte schug England Kongreß und Wassenstellstand vor, doch scheiterte er an der Forderung Breußens und Oesterreichs, daß vorher Düppel und Alsen geräumt werden. Gegen eine Leberschreitung der jütischen Grenze war Oesterreich, da es in dem Falle eine Einmischung Frankreichs und Englands befürchtete. Manteussel wurde mit einem eigenhändigen Brief König Wilhelms nach Wien geschickt, um dassür und für ein energisches Austreten gegen die Mittelstaaten zu wirken. Das letztere gelang ihm sofort, und auch im ersten Punkte gab der Wiener Hofnach, als aus England und Frankreich Kadrichten kamen, das eine kriegerische Einmischung nicht ersolgen würde. Zugleich einigte man sich, den Mächten anzuzeigen, daß durch den Ausdruch des Krieges die Verträge von 1852 hinfällig geworden, also eine neue Bass für die Konserenz nötig sei. — Nach der Besehung Jütlands 98), 1857 Chef bes Militartabinetis. Biel Auffehen erregte 1861 fein Duell mit also eine neue Basis für die Konferenz nötig sei. — Nach der Beseigung Jütlands nahm Dänemark den englischen Konferenzvorschlag an, obgleich seine Bedingung: Grundlage der Berträge von 1852, nicht durchging; Rußland und Schweden, Preußen und Desterreich stimmten zu, endlich auch Napoleon, und nun sollte auch der Deutsche Bund teilnehmen, ber 1852 nicht babei war und bas Londoner Protofoll nicht anerkannt hatte. So energisch Defterreich gegen ben Augustenburger mar, so eifrig

traten die Mittelstaaten für ihn ein, und als am 26. März die Einladung tam,

traten die Mittelstaaten für ihn ein, und als am 26. März die Einladung kam, stellten Bayern, wo am 10. März König Ludwig II. den Thron bestiegen hatte, aber vorläusig noch Pfordten walten ließ, und Baden den Antrag, vorher den Augusten-burger anzuerkennen. Er siel und Beust wurde zum Bertreter sür London gewählt.

') Die Londoner Konferenz. Napoleon schlug ein Pledikzit der schleswigsholsteinischen Bevölkerung vor, Oesterreich und Kußland erklärten sich sofort dagegen, Preußen lavierte und gewann, da es dem französischen Standpunkt günstiger zu sein schien, Napoleons freundliche Sesinnung, der auf England heftig zürnte; so schlug er Preußen die Annexion der Herzogtümer vor, die dieses nicht von der Handwies, aber vorläusig noch beiseite ließ. Beide Regierungen einigten sich dahin, daß Preußen auf der Konferenz zuerst Versonalunion fordere; dies würde abgelehm werden, ebensowohl der Augustendurger, und so würde nichts übrig bleiben, als Teilung Schleswigs nach Nationalitäten und Annexion des deutschen Teils seiten Kreußen. Teilnehmer der Konferenz waren Oesterreich (Apponni, Viengeleben), Breußen (Bernstorss, Balan), Deutscher Bund (Beust), Dänemart (Minister Luaade, Krieger, Ville), England (Kussel, Clarendon), Frankreich (Latour d'Auwergne), Rusland (Vrunnow), Schweden (Bachtmeister). Um 25. April wurde sie eröffnet und die Keutralen stellten Antrag auf Bassensillstand, der unter Annahme der preußischen Forderung, daß während desselben die Blocade ausgehoben werde, vom 12. Mai an auf vier Bochen bewilligt wurde. An demselben Tage erklärte Preußen namens der deutschen Mächte, die Verträge von 1862 seien hinfällig, und es sei namens der beutschen Machte, die Bertrage von 1852 seien hinfallig, und es sei gur Erwägung anderer Rombinationen bereit; England, Rußland, Danemart hielten am Londoner Protokoll fest, erwarteten aber die beutschen Borschläge, die am 17. Mai datin gemacht wurden: vollständige politische Unabhängigkeit der durch gemeinsame Institutionen verbundenen Herzogitümer, also Herstellung einer Personalunion mit Danemark. Die Dänen wiesen diesen Borschlag als ganz unannehmbar zurück, und

bie Konferenz wurde bis 28. Dai vertagt. Inzwischen hatte der Erbprinz ertannt, daß fein Schickfal von Preußen ab-Inzwischen hatte der Erbprinz erkannt, daß sein Schickal von Preußen abdänge, und hatte dem ihm günftig gesinnten Kronprinzen schriftlich sich zum engsten Anschluß an diesen Staat bereit erklärt (19. Februar 1864). Auf diesem Schreiber sußte eine Denkschrift des Kronprinzeu (26. Februar 1864), die solgende Forderungen aufstellte: Kendsburg Bundeskestung, Kiel eine preußische Marinestation, Beitrit zum Zollverein, Bau eines Kanals zwischen deeren, Militär- und Marine-konvention mit Preußen. In einem Schreiben an den Kronprinzen (16. April) stimmte der König diesem Programm zu, und der Augustenburger nahm es sast de bingungslos an (an den König 29. April). Bismard benutze nun die Unterbrechung der Londoner Konferenz, um sich mit Desterreich zu einigen; seine Borschläge waren: Lostrennung der Herzogtümer dis zur Königsau, allenfalls Korbschleswig an Däne-mark; Herrscher wird der Augustendurger, der aber konstrendurg Sürgschaften leisten und sich im ganzen Vreußen anschließen müsse, sonst auch Oldenburg ober vreußische und fich im ganzen Preußen anschließen muffe, sonft auch Oldenburg ober preußische Unnexion; in jedem Falle wunsche er Einverftandnis mit Bien. Rechberg entschied Annetholi, in feben zule indinge et Einberstulich mit Weien, dernichten erlichten generalings antipreußticher Sinwirkung so, daß dieser ganz souverän set, also Preußens Interessen nicht zur Geltung kommen. Die preußtschen Bevollmächtigten in London stellten trothem den Antrag auf Anersennung des Erbprinzen, während England eine Teilung mit der Schleilinie als Grenze vorschlug. Beide Anträge wurden abgelehnt, die Wassenung bis zum 26. Juni verlangert, die Konferenz verlagt. Ingwischen fanden in Berlin Berhandlungen mit bem Erbpringen, die ausschlaggebende Unterredung zwischen ihm und Bismard am Abend best 1. Juni ftatt. Diefer erhob die erwähnten Forderungen; jener, auf Desterreich gestütt, zeigte weniger Entgegenkommen als früher, wollte sich ohne Zustimmung der schleswig-holsteinsichen Landesvertretung zu keiner Landabtretung, die für den Kanalbau notig ware, und teiner Beschränkung feiner Souveranitat verpflichten. [Bismards Bericht über und teiner weigrantung jeiner Solverantiat verpstichen. [visknarcs vericht über bie Unterredung: Preußischer Staatsanzeiger vom 2. Juli 1865, der des Exhprinzen bei Jansen-Samwer, 388 u. Beil. 86.] Das entschied sein Schickal. Zwar erkannte der Herzog später seinen Fehler und zog seine Einschränkungen zurück (An König Wilhelm 20. Juni), aber Bismarck ließ ihn fallen und erklärte, er nehme auch den Oldenburger, auf den Rußland seine durch Hinfallesteit des Bertrages von 1862 wieder ausgeledten Ansprüche übertragen hatte. Aus Gesprächen mit dem Zaren erkannte Bismarck, bag biefer eine Abtrennung der Herzogtumer zulaffe. Der Konig von Danemark wollte übrigens auf Personalunion eingehen, fein eiderdanisches Ministerium nahm die Entlaffung; ba er fein andres bilben tonnte, mußte er es

behalten und seine Absicht ausgeben. Der preußische Antrag auf Befragung bes Bolkes über seine Nationalität wurde von der Konserenz abgelehnt; England schlug vor, für die Teilungslinie einen Schiebsrichter zu wählen, was Hammark ablehnte; dieses wollte auch in Berlängerung des Bassenstillstandes nicht willigen, und so schloß 25. Juni die Konserenz erfolglos. — Während der diplomatischen Unterhandslungen hatte die öffentliche Meinung sich vielsach für die Trennung der Herzogtümer von Dänemark ausgesprochen: so der Ausschuß der 36 in Frankfurt in einem Schriststück, das von 1850 deutschen Bolksvertretern unterschrieben war, der Resornverein zugleich für Augustendurg, in gleichen Sinne 40 000 Männer aus den Herzogtümern; sur Preußens Protektorat oder Annezion eine Petition an den König, die Vras Arnim-Borzendurg veranlaßte und die 30 000 Unterschriften sand. — [Die Londoner Konservagen zur Reileaung des deutschänischen Streites. 64.]

Londoner Konferenzen zur Beilegung des deutsch-dänischen Streites, 64.]

\*) Der Wiener Friede. Zur Feststellung der Präliminarien ging Bismarch nach Wien; am 25. Juli begannen dort die Konserenzen mit dem dänischen Minister Quaade und schlossen am 1. August. Zum desinitiven Abschluß wurden Nechberg und der preußische Gesandte in Wien, Baron Werther, devollmächtigt; die Verhandlungen zogen sich lange hin, da die Dänen in Gelbfragen Schwierigkeiten machten. Am 30. Ottober 1864 wurde der Friede unterzeichnet: Artikel 3: der König von Dänemark verzichtet auf alle seine Rechte auf die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu Gunsten des Kaisers von Desterreich und des Königs von Preußen und verzsichtet sich, die Bersügungen, welche Ihre genannten Majestäten hinschtlich dieser Perzogtümer tressen werden, anzuerkennen. Artikel 4—6 bestimmt die Grenze, 8—16 die sinanziellen Fragen, 17—19 die Rechte der Unterthanen, 20 Teilung der Archive, 21 Zusicherung der Rechte der meistbegünstigten Nation in Zollsachen. 22 Käumung Jütlands. — [Staatsarchiv VII, 1728. Aktenstücke zum Weiener Friedensvertrage vom 80. Oktober 1864, 65.]

.. .. . . .

## § 198. Die Konvention von Gaftein.

Litteratur. L. Hahn, Zwei Jahre preußisch-beutscher Politik, 68. Staatsarchiv, Bb. 9, 65. Friedjung, § 197. Lettow=Vorbed, Gesch. b. Krieges von 1866 in Deutschland, 2 Wbe., 96, 99.

Ueber die Frage was nun mit Schleswig-Holftein werde, beginnen Berhandlungen der beiden Besitzer, die sich gefährlich zuspitzen, als Bismarck in der Depesche vom 22. Februar 1865 ) die Garantien nennt, die Preußen bei Berzicht auf seine Rechte für einen Dritten fordert, und die abgelehnt werden. Die Zustände in den Herzogtümern, die Haltung des Augusten-burgers veranlassen die preußische Regierung dessen Entsernung von dort zu fordern, worauf Desterreich nicht eingeht. Der Krieg zwischen beiden Wächten droht das Kondominium zu teilen angenommen und die Konvention von Gastein abgeschlossen wird (14. August 1865).

1) Die Februarforderungen. Der Ersatz Rechbergs durch Graf MensdorsffBouilly (siehe oben § 196) sollte zwar keinen Systemwechsel herbeisühren, aber Bismarch
hat begründete Bedenken, daß jetzt Schmerlings preußenseindlicher Ginstuß sich stärter
geltend machen werde. Im November erhält er drei österreichische Depeschen, die
darauf hinauslaufen, Schleswig-Holstein sollte ein selbständiger Bundesstaat mit
voller Souveränität werden, der Bundestag habe bei Entscheidung der Personenfrage nichts zu thun, Augustendurg habe die meisten Ansprüche. Daneben kam
Mensdorff in mündlicher Unterredung auf den Plan zurück. Desterreich wolle die
preußische Annexion zulassen gegen entsprechende Territorialentschädigung (in
Schlesten); ein Plan, den Rechberg schon am 22. August in Gegenwart von Kaiser
Franz Joseph, König Wilhelm und Bismarc angedeutet hatte. Damals hatte Bismarc ihn abgelenkt [Gedanken und Grinnerungen I, 344. Friedjung II, Beilage 1];
und man war nur zu einem sormlosen Uebereinkommen gelangt, das seine Spitze gegen

Frankreich richtete. Auch jest wollte König Wilhelm von der Abtretung nichts wissen. Inwesenscheit den preußischen Einstuß nicht austommen ließ, da kein Sprund für ihr Bleiben vorhanden sei (14. November). Zwar wünscht Mensdorff sie noch dort zu erhalten; aber als Preußen es dei den Hösen von Hannover und Sachsen beantragt, ersterer einwilligt, letterer es verweigert und Preußen an der sächsischen Grenze Truppen auftellt, vermittelt Desterreich und will bei Vorlage des Wiener Friedens den Antrag auf Rücherusung beim Bunde stellen, was 1. Dezember geschieht; er wird troß Bayerns und andrer Opposition angenommen, und auch in Holstein regieren die österreichischerpreußischen Kommissare. Auf die erneute österreichische Forderung für den Augustendurger legt Bismarck (18. Dezember) seinen Standpunkt dar: Desterreich müsse ebenso wie Preußen in der mittelstaatlichen Politit Gegnerschaft erblicken, die die europäische Politit der beiden Staaten zu hemmen such; übrigens entschied Preußen in der Bersonenfrage sich noch nicht, sondern müsse vorher die Garantien seissten die Kronsyndici mit einem Gutachten über die Erdsolgefrage und die verschiedenen Ministerien mit Formulierung der Garantien beauftragt. Schon drohte Desterreich mit Bruch, in den Mittelstaaten gingen die Weinungen für und wöber Preußen außeinander, alles sehnte Entscheiden, desterreich mit Bruch, in den Mittelstaaten gingen die Meinungen für und wöber Preußen außeinander, alles sehnte Entscheiden gest an Preußen außeinander, alles sehnte Entscheiden gest an Preußen der Konnsten des Nord-Offsesaals übernimmmt; die Herreich den den Sollverein und führen das preußische Sollsssten eines Sollssmer treten in den Zollverein und führen das preußische Sollssstem ein, Bolts und Telegraphenwesen werden mit dem preußischen verschmolzen. Am b. März lehnt Desterreich ab, weil "ein unter solchen Bedingungen eingesetzt Fürst nicht als gleichberechtigtes stimmfähiges Witglied in den Kreis der Soulveräne des Deutschen Bundes eingesührt werden könne". Die Verhandlungen werde

werben könne". Die Berhandlungen werden abgebrochen.

3) Der brohende Konkikt. Für den Anschilk an Preußen sprach auch die sinanzielle Aage der Serzogtsimer, da die Erträgnitsse au gering waren, um einen eigenen Staat zu bilden. Die Stimmung im Lande ist aber durchaus sür den Augustendurger, und wenn der preußische Kommissar Freiherr von Zedlis die Agstation hemmen wollte, hinderte ihn der österreichische Halbuber, so daß thatsächlich der Erdprinz und seine Minister regierten. Für eine Adresse an die beiden Monarchen mit der Bitte um Anschluß an Breußen sand Scheel-Blessen nur 200 Unterschriften, während die bei der Rieler Messe (Januar 1865) ausgelegte zu Gunsten der Schleswig-Holmen die bei der Rieler Messe sinch sprach sich der Albgoordnetentag der Schleswig-Holmenerine in Rendsburg aus (26. Februar). Am Bundestage bereiten Pfordten und Beust einen Antrag vor, der die Einsehung des Erdprinzen empfiehlt; Desterreich hat ihn gebilligt und dann erst Mitteilung nach Berlin gemacht mit dem Jusab, er werde keine Wirtung haben, da es nichts ohne Preußens Zustimmung thun würde; demonstrativ ersolgt jezt die preußische Anordnung (24. März), die Marinestation von Danzig nach Riel zu verlegen, und Koon erklärt im Abgeordnetendause, Preußen würde Kiel nie ausgeben; der sterreichische Protest wird von Bismard sehr wirtsam zurückgewiesen. Auf die Stimmung in den Herzogtümern gestützt, lehnt Erdprinz Friedrich die Februarbedingungen ab (31. März), wurde also von nun an sür Preußen unmöglich. Am Bunde wurde der Antrag (6. April von Lesterreich und acht andern Stimmen gegen Preußens Vortum angenommen. Dies alles vermehrte die Spannung zwischen beriben Größmächten, und Kismard insormiert sich vorläusig, daß Italien im Kriegssalle Benetien besehn und Appoleon nicht hindernd eingreisen mirde. Trohdem such der Areusen der Preußen der Areusen einigt man sich nach umfangreichen Motenwechsel, sollsen, daß jeder der Kommissare kallen mit den Ständen verhandle; als aber Preußen die Entstern Stung der Kommissare nur heich dan der Best

für den Erbprinzen, wenn auch einige Minister vorläusig bei den Februarsorberungen stehen bleiben; eine Entscheidung fällt nicht, Manteussels Sendung unterbleibt. Indessen bindern innere Schwierigkeiten in Oesterreich stehe unten 202) es zum Bruch kommen zu lassen, und so werden von Wensdorff die unten 2022 es zum Bruch kommen zu lassen, und so werden von Wensdorff die Unterhandlungen über die Februarsorderungen wieder ausgenommen; Preußen will sie kallen lassen, wenn Desserungen wieder ausgenommen; Preußen will sie kallen lassen, wenn Desserungen weider ausgenommen; Preußen will sie kallen lassen, wenn Desserungen wieder ausgenommen; Preußen will sie kallen lassen, der eine Kechte übertragen hat, und der die Succession beanspruchte, mit einsetzt (3. Juli); der Borschlag wird abgelehnt. Iwar ratet Desterreich dem Erbprinzen, durch seine freiwillige Entserung zur Zedung der Schwierigkeiten beizutragen; auch König Wilhelm empsichtlich ihm dies in einem eigenhändigen Schreiben— er aber bleibt, seine Presse überschüttet Preußen mit Ungrissen, jo daß Zedlizzwei Journalisten preußischer Abkunst verhasten und ausweisen ließ, was zu einem bestigen Konslitt mit Halbhuber, der nicht gestragt war, sührt (25. Juli). Vorher schon hatten die Kronsyndici ihr Sutachten gegen den Erbprinzen abgegeden, und König Wilhelm sorbert in einem eigenhändigen Schreiben (30. Juni) vom Kaiser Justimmung zur Ausweisung des Erbprinzen, dessen ein Erbrinzen abgegeden, und König Wilhelm sorben in aller Stille militärische Borsehrungen getrossen, und da Antwort aus Wien ausbleibt, energische Depeschen Denssdorffs ein, die bringend um Anersennung des Augustendurgers bitten, zugleich Unterhandlungen durch eine Bertrauensperson andieten, die Wismarck annimmt, nicht ohne auf die Erfolglosserieb hinzuweisen, so lange der Augustendurger im Lande ist. Auf der Reitg von Karlsdad nach Gastein hält König Wilhelm am 21. Juli in Regensdurg einen Winisterrat ab, in dem ein Ultimatum an Desterreich gestellt wird; Bereitwilligkeit Preußens, sieher Oldenburg a

:

3) Die Ronvention von Gastein. So hatten sich die Dinge zugespitt, als die inneröfterreichischen Berhaltniffe (fiebe unten § 202) ihren Ginfluß geltend machten. Das Ministerium Belcrebi tommt ans Ruber mit ber Tenbeng, Die Berfaffung gu stürzen, der Konslitt in Ungarn, die Finanznot, alles hindert, an Krieg zu denken. Da schlägt der öfterreichische Gesandte in München, Graf Blome (fiehe oben § 194, 2), Teilung der Herzogkumer in der Berwaltung als Austunftsmittel vor und wird (26. Juli) mit diesem Brogramm nach Gastein geschickt, soll aber am Augustenburger festhalten. Dieser Bunkt der Unterhandlungen ist resultatios, da Bismarck die Februarforberungen aufrecht erhielt; die Teilung fand keine Ablehnung und sollte auf einer Zusammenkunft der Monarchen weiter behandelt werden. Bei Mensdorff tauchen noch allerlei Bebenten auf, im bortigen Minifterrat werben Stimmen für ben Rrieg laut, aber ber einflußreiche Minister ohne Portefeuille, Graf Morits Esterhagy, stimmt bafür, und ber Kaifer entscheidet für provisorische Teilung unter Festhalten des Prinzips gemeinsamer Souveränität, schreibt friedlich an König Wilhelm, und Blome reift (8. August) wieder nach Gastein, wo am 10. die Berhandlungen beginnen. Bon beiben Seiten werben Entwurfe vorgelegt, über bie am 14. eine Einigung zu stande kommt, da Bismard bei der Unzuverlässigkeit Frankreichs und Italiens und der Barteinahme der Mittelstaaten für Desterreich den Zeitpunkt für Krieg nicht gunstig halt. Auf einer Monarchenzusammenkunft in Salzburg (20. August) wird Die Konvention ratifiziert. Urt. 1. Die Ausübung der durch den Wiener Frieden erworbenen Rechte geht, unbeschadet der Fortbauer dieser Rechte beider Machte an der Gesamtheit beider herzogtumer, in Schleswig an ben König, in Solstein an den Raiser über. Art. 2. Beide wollen am Bunde herstellung einer deutschen Flotte in Anregung bringen, der Rieler hafen wird Bundeshafen, bis babin benutzen ihn beibe, Preußen hat Kommando und Polizei desselben, darf Befestigungen und Marineetablissements anlegen. Art. 8. Rendsburg wird Bundessettung. Art. 4. Preußen erhält zwei Militärstraßen durch Holstein. Art. 5. Die Herzogtumer werden dem Bollverein beitreten; bis bahin bleibt bas bisherige Bollfustem unter gleicher Teilung ber Revenuen. Urt. 7. Preußen darf ben geplanten Nord-Oftseekanal durch Holstein führen. Art. 8. Desterreich tritt seine Rechte auf Lauenburg gegen 21/2 Millionen

banischer Thaler (11.5 Millionen Mark) an Preußen ab. Art. 10. Das Abkommen tritt am 15. September ins Leben — Manteuffel und Gablenz werden Gouverneure; Bismarck in den Grasenstand erhoben. Die öffentliche Meinung sah überwiegend darin einen Sieg der preußischen Diplomatte, die Augustendurger waren vernichtet; in den Mittelstaaten war man empört, die französische Presse wüttete, und Minister Droupn de l'Huns erläßt, ebenso wie der englische Lord John Aussel, eine Zirkulardepesche voll heftiger Anklagen über die Konvention, welche Depesche Napoleon, obgleich er seine Zustimmung gegeben, hinterher verleugnet. Um die Haltung Frankreichs kennen zu lernen reiste Bismarck nach Biarrit, wo Napoleon weilt (30. September), und gewann aus den Unterredungen mit diesem den Eindruck, daß die Stimmung des französischen Hoses äußerst günstig für Preußen sei. [Vismarck in Biarrit 1862—64, Deutsche Revue, 21.]

## § 199. Das Baubnis mit Italien und der Bruch mit Desterreich.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 10—12, 66. 67. Chiala, Cenni storici su i preliminari della guerra del 1866, 67. La Marmora, Un po' più di luce, 78, btsch. Etwas mehr Licht, 78; bazu Staatsarchiv 26, 74. Rothan, Les origines de la guerre de 70. La politique française en 1866, 79. Derselbe, Revue d'histoire dipl. I, 87. Benebetti, Ma mission en Prusse, 71. Hahn, siehe oben § 198. Bilbort, L'oeuvre de M. de Bismarck 1868—66. Sadowa et la Campagne des sept jours, 69. Hansen, A travers de la diplomatie, 75. Memor (Herzog v. Gramont), L'Allemagne nouvelle 63—77, 79. Friedjung, Lettow=Borbeck, siehe oben 198.

Nur kurze Zeit blieb nach Gastein das Einvernehmen zwischen beiden Mächten erhalten; das Mißtrauen des Wiener Hoses 1) sah in allen Vorskommnissen eine feindliche Haltung Preußens, und dieser Zustand wirkte auf Schleswig-Holstein 3) zurück. Bald war die Spannung 3) so groß, daß der Krieg drohte. Unterhandlungen Preußens mit Italien, die zum Bündnis 4) führten, mit den Mittelstaaten über ihre Stellungnahme und den preußischen Resormantrag 5), und mit Desterreich, die sich zur Mobilmachung 9) zusspisten, sanden statt; Napoleons Kongreßvorschlag 7) scheiterte, der Krieg drach auß 3).

1) Der Wiener Hof hatte schon Bismards Reise nach Biarriz ungünstig aufgenommen. Als der Aufnahme einer Anleihe in Paris Schwierigkeiten entstanden, gab man grundlos Bismards Einwirkung die Schuld daran. Als Italien das Angebot machte, Benetien für 400 Millionen Gulden abzukausen, einen vorteilhaften handelsvertrag zu bewirken, und vielleicht auch versprach, in einem Kriege gegen Breußen Hilfe zu leisten, wies man es angesichts der sinanziellen Notlage nicht ganz von der Hand; als aber Breußen den Antrag stellte, die Anrechte Desterreichs auf die Herzogkümer, wie es mit denen auf Lauendurg geschehen war, abzukausen, lehnte man ihn rund ab und that nun das Gleiche Italien gegenüber. Als dann am 30. Dezember 1865 der Handelsvertrag zwischen dem Jollverein und Italien zu stanke kam, wurde in Wien die Stimmung gegen Preußen noch schäffer. Die Minister Mensborss und Esterhazy waren allerdings eher Gegner des Kriegs, zu dem Graf Belcredi und vor allem Biegeleben, der Reserent für die deutschen Angelegen-heiten, hindrängten.

heiten, hindrängten.

3) In den Herzogtumern herrschte zuerst zwischen Manteuffel und Gablenz ganz freundliches Einvernehmen, obgleich sie verschieden versuhren, der erstere war energisch, unterdrückte die Agitation, setzte augustendurgisch gesinnte Beamte ab und sogar Dänen dafür ein, was Bismarc misdilligte und verhinderte, schnitt aber den Dänen jede Hoffnung selbst auf Abtretung der Grenzbezirke ab (Preußen werde keine sieben Juß herausgeben, eher werde er sie mit seinem Leibe decken); der letztere ist mild, selbst in der Unterdrückung der Agitation, und wurde dadurch populär. Das milde Versahren aber führte zur stärkeren Bewegung der augustendurgischen

Partei, und so sah sich Bismard genötigt (20. Januar 1866), die Ausweisung des Erbprinzen aus Holftein und die Unterdrückung der antipreußischen Presse dort zu fordern, was in Wien abgelehnt wurde, und als am 30. Januar in Altona eine große Berfammlung stattfand, welche Gableng unter der Bedingung, daß teine Beschluffe gesaßt werben, gestattet hatte, und die Redner die Berufung der Stände fordern und den rechtmäßigen Berzog Friedrich VIII. feiern, begannen fehr ernste Berhandlungen zwischen Berlin und Wien.

3) Die Spannung. In einer Depesche vom 26. Januar faste Bismarc die Beschwerden zusammen und bat das taiserliche Rabinett im Namen der beiderseitigen Interessen, "den Schädigungen, welche die monarchischen Grundsäte, der Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider Machte durch das jest in Holftein gehandhabte Versahren leiben, ein Ziel zu setzen". Gine verneinenbe ober ausweichenbe Antwort auf diese Bitte würde Preußen die Ueberzeugung geben, daß die kaiserliche Regierung nicht den Willen habe, auf die Dauer gemeinsame Bege mit uns zu gehen. Bor allem aber wünsche er karbeit in die Berhältnisse zu bringen. Am 7. Februar antwortete Mensdorff äußerst kihl, lehnte jede Einmischung Preußens in seine Berwaltung Holsteins und den Borwurf, daß in den Gesinnungen und Handlungen des kaiserlichen Hofes der Grund liege, wenn die intime Gemeinsamkeit der Gesamtpolitik beider Mächte sich nicht verwurklichen ließe, ab. Borläusig sprach Bismard bloß sein Bedauern aus, daß das Berhälnis sich sogestaltet habe, aber allseitig wurde erkannt, daß der Kampf unvermeiblich sei. Bismarch, die übrigen Minister, Moltke, Manteussel, wollen sofort losdrechen, der König zögerte, den verhängnisvollen Schritt zu thun, und zwischen ihm und dem leitenden Minister gab es damals schwierige Disserenzen und Erörterungen, die Königin-Bitwe suchte den Bruch mit Desterreich zu verhindern, am kronprinzlichen Hose war man augustendurgisch gesinnt. Die Ersorschung des Auslandes ergab, daß Frankreich und Italien nicht unfreundlich, aber doch zweisellast sind. Am 28. Februar 1866 fand ein Ministerrat unter dem Borsit des Königs statt, dessen Erzebnis ist, diplomatische Einleitungen zu tressen von Desterreichs wetteres Berbalten abzuwarten. Dort war man ebenso überzeuat, daß es zum Kriege kommt, und balten abzuwarten. Dort war man ebenso überzeugt, daß es zum Kriege tommt, und daß Preußen mit Italien verhandle; ein Preßlärm zwischen Wien und Berlin wurde laut, und in Wien wurden auf salsche Nachrichten von preußischer Mobilmachung sechs Reiterregimenter und sechs Batterien marschsertig gemacht und am 7. und 14. März sanden Sitzungen des Marschallrates statt, in benen die Gründe zur Mobilmachung bei Mickellung und der Webelle und der Weblichten und der Webelle und der Verlieben u Marz fanden Sitzungen des Marschallrates statt, in denen die Gründe zur Mobilmachung und die Aufstellung zweier Seere gegen Italien und Preußen erwogen wurden. Truppenbewegungen nach der Preußischen Grenze, Verstärtung der böhmischen und mährischen Garnisonen solgten Fried jung I, 148 s.], und Mensdorff richtete ein geheimes Rundschreiben (16. März) an die deutschen Höhe, er habe in Preußen antlich angefragt, od es die Gasteiner Konvention brechen wolle? Ersolge eine undefriedigende Antwort, so werde er die Entscheidung über die Herzogtstmer dem Bunde anheimstellen, und wenn Preußen sich widersetz, die Modilmachung des Bundesheeres außer den drei preußischen Korps beantragen. Inzwischen hat Bismarc auf jene Anfrage mit Kein geantwortet und erließ am 24. März ein Kundschreiben, indem er seine Schritte bei der österreichischen Regierung und deren Truppenbewegungen darlegt, erklärte, daß Preußen auf Deckung gegenüber der Bedrohung bedacht sein müsse, anfragte, ob Preußen auf Unterstützung dei einem österreichischen Angriss rechnen kann, und die Anregung der Bundesresom anklindigte. Um 27. März beschloß ein Ministerrat Borkebrungen zur Berteidigung; Armieruna der schlessschen

Angriff rechnen kann, und die Anregung der Bundesreform ankündigte. Um 27. März beschloß ein Ministerrat Borkehrungen zur Berteidigung; Armierung der schlessischen und Elbsestungen, Peredeankause und die Verstätung von 75 Bataillonen, aber noch nicht auf volle Kriegskärke.

4) Das Kündnis mit Italien. Im Ministerrat vom 28. Februar hatte Moltke darauf bingewiesen, daß die unerläßliche Bedingung sür den Ersolg das aktive Borgehen Italiens sei, und Bismarck vorgeschlagen, Moltke nach Florenz zum Abschluß eines Bündnisser zu senden. Am 12. März war die Instruktion für ihn fertig gestellt: das Bündnis trete in Krast, wenn der Krieg zwischen Desterreich und Preußen erklärt wird; als Ziel wird festgestellt, sür Preußen eine Stellung in Korddeutschland, wie sie die Keichsverfassung von 1849 ihm in ganz Deutschland zugewissen — so hatte Bismarck das Ziel erweitert, siehe unten 5 — sür Italien Benetien, aber kein deutsches Bundesgebiet wie Tirol oder Triest. She Moltke abreiste, erschien General Govone in Berlin, da der italienische Ministerpräsident La Maxmora seine General Sovone in Berlin, da ber italienische Ministerprafibent La Marmora seine Bolitik gang nach Napoleons Bunschen richtete und biefer bas Bundnis empfahl. Allerdings follte Govone noch fein Bundnis ichließen, fondern vorläufig die Gefin-

nungen bes preußischen Hofes erforschen. Bismard legte ihm in ber erften Unterredung (14. Marg) bie in obiger Instruction gefennzeichneten Ziele bar; Govone wollte nach haus berichten, glaubte aber nicht, daß feine Regierung ben Beginn bes Krieges und bes Bundniffes von Breugen abhangen laffen werbe - benn Italien wollte im Grunde nur Pression in Wien ausüben, daß es Benetien frei-willig abtrete und dafür die durch den Sturz des Fürsten Cusa von Rumānien erledigten Donaufürstentümer nehme. Indes wurde dieser Plan von den Groß-mächten verworsen, die Kriss wurde akut, und so kam am 8. April das Bündnis jum Abschluß. Urt. 2. Wenn bie Unterhandlungen Preußens über Bunbesreform scheitern und diefes genotigt ift, die Baffen ju ergreifen, wird Stalien ben Rrieg gegen Desterreich erklären. Urt. 3. Beibe merben ihn mit allen Rraften führen und ohne gegenseitige Zustimmung weber Frieden noch Baffenstillstand schließen. Urt. 4. Die Zustimmung bagu tann nicht verweigert werben, wenn Defterreich an Italien Combardo-Benetien und an Breugen bem gleichwertige Canbftriche abtritt (mündlicher Zusat für das letztere auch Zugeständnisse in der deutschen Frage). Art. 5. Der Vertrag erlischt in drei Monaten, wenn dis dahin Art. 2 nicht verwirklicht ist. Art. 6. Verläßt die österreichische Flotte vor der Kriegserklärung das adriatische Meer, so sendet Italien eine hinlängliche Zahl Schisse in die Ostserzeichischen Flotte. — Der Vertrag wurde nach Existens und Inhalt geheim gehalten. [Bonghi, L'alleanza prussiana e l'aquisto del Veneto. Storia e considerazioni, 70. Homberger, P. J., 28—30. Ebendort Jacini und Derf., Due anni di politica italiana, 68. (Schöll, veranlaßt von Usedom.) General Marmora und die preußisch-italienische Alliance, 68.]

b) Der preufische Reformantrag. Schon in ber Dentschrift bes Staatsminifteriums vom 15. September 1863 (fiebe oben § 194, 3) war ber Hinweis auf ein Barlament aus direkten Wahlen enthalten; in der jetigen Krifis hielt Bismard es für paffend, als Ziel nicht bloß die Frage der Herzogtümer, sondern auch die natio-nale Sache der Bundesresorm aufzustellen und hatte sie in dem Rundschreiben vom 24. Marg (fiehe oben 3) angefundigt. Im Marg ließ er ben preußischen Gefandten in Munchen, Bring Reuß, mit Pfordten barüber verhandeln: fürs erfte follte ein Barlament aus diretten allgemeinen Wahlen berufen werden. Pfordten wunschte vorherige Berftandigung mit Defterreich, die Bismarck ablehnte, und fo weigerte fich biefer, gemeinsam ben Antrag am Bunbe ju ftellen. Am 9. April brachte Preußen ben Antrag auf Berufung eines Parlaments ein. Bei ber öffentlichen Meinung in Deutschland fand er larmende Abweifung, ba bas Migtrauen gegen ben "Konflittsminifter" Bismarc vorwaltete; nicht anders war die Aufnahme an ben beutschen Höfen. Auf Pfordtens Ginfluß wurde er (21. April) einem besonderen Ausschuß überwiesen und auf einer Zusammenkunft der mittelstaatlichen Minister in Augsburg (22. April) beschloß man, wie Desterreich es forberte, vor jedem Weitergehen Preußens (22. April) belchloß man, wie Desterreich es sorderte, vor sedem Weitergegen preugens Borschläge über die fünftige Bersassung abzuwarten. Bismarck aber erklärte (27. April), seine Borschläge erst nach Festsellung eines Einberufungstermins machen zu wollen. "An eine Verständigung der Regierungen über den Inhalt und Textder Borschläge glauben wir nicht, wenn für dieselbe nicht ein Präklusivermin mit der Aussicht auf die fördernde Mitwirkung des in der Bolksvertretung liegenden einheitlichen und nationalen Faktors gestellt wird." Indes ließ er doch durch den Bundestagsgesandten Savigny (11. Waci) vertraufig der Kommission Andeutungen machen: Nationalvertretung, beren Beschlußsassung auf bestimmten Gebieten der Geseigebung die ersorderliche Stimmeneinheit ersetz; zu diesem Gebieten der Gein Art. 64 der Wiener Schlußakte bezeichneten "gemeinnützigen Anordnungen", dazu tritt Regelung des Berkehrswesens, Freizügigkeit und Heinatkrecht, allgemeine Zollund Handelsgesebung, Schutz des Handels im Auslande, Gründung einer Kriegsmarine und von Kriegsbassen, Kenstlon der Bundesersassung behuss Konsolidierung ber Kräfte; für das Parlament direkte Bahl, allgemeines Stimmrecht, auf 80 000 bis 100 000 Seelen 1 Abgeordneter, betreffs paffiven Bahlrechts die Beftimmungen von 1849 annehmbar, fofortige Bereinbarung eines Bahlgefetes ad hoc. Diefe magvollen

Forderungen wurden nicht ungunstig aufgenommen.

9) Die Mobilmachung. Unter bem 31. März erklärte Mensborff dem Berliner Kabinett, man habe von dem preußischen Kundschreiben vom 24. (siehe oben 3) er sahren; Desterreich werde nicht angreisen und hosse, auch Preußen werde den Berdacht des Friedensbruchs von sich weisen. Trosdem dauerten die Truppenbewegungen sort; Bismarc aber erklärte (6. April), daß seinem König nichts serner liege, als ein Angriffstrieg gegen Defterreich; die preußischen Truppenbewegungen seien burch bas-

Borfchieben öfterreichischer Truppen nach ber Norbgrenze, Die taglich fteigen, wenn auch unter dem Bestreben, sie geringer erscheinen zu lassen, hervorgerufen. Ein lebhafter Depeschenwechsel ersolgte nun, zuerst scharf, dann friedlicher, dis man sich gegen Ende April auf eine beiderseitige, gleichzeitige Abrüstung einigte. Da kam nach Wien die Nachricht von Küstungen Italiens; sofort beschloß ein Kriegsrat (21. April) die Modilisserung der Südarmee unter Erzherzog Albrecht. Zugleich ging (26. April) nach Berlin der Borschlag ab, die Erdsolgefrage vom Bunde entscheiden zu lassen, die in Art. 2—6 der Sasteiner Konvention provisorischen Vorteile sür Preußen dessinitiv werden zu lassen, auch solle dieses zur Besestigung von Düppel und Alsen das gewünschte Territorium enthalten. Gehe Preußen auf diesen Borschlag nicht ein, so werde Desterreich die ganze Sache an den Bund bringen und zugleich die Stände der Herzogtimer zur Aeußerung auffordern. Bismarc erwiderte fürs erste nichts darauf; indes machte seit 26. April Italien mobil und drügte in Berlin; in Wien stieg die kriegerische Stimmung, in den Mittelstaaten regte es sich, und so besahl der Köntg am 3. Nai die Kriegsbereitschaft der ganzen Kavallerie und Keldartillerie und die Erhöhung der verstärkten Bataillone auf Kriegsfüß, und auch unter bem Bestreben, sie geringer erscheinen zu lassen, hervorgerufen. Gin lebund Feldartillerie und die Erhöhung der verstärften Bataillone auf Kriegsfuß, und zwei Tage darauf auf bedrohliche Nachrichten aus Kaffel die Mobilisierung des 8. Korps; auf Nachrichten aus Süddeutschland die der übrigen und Einberufung eines großen Teils der Landwehr. Bu gleicher Zeit machten Sachsen, Bapern und Burttemberg mobil, und am 14. Mai fand eine mittelstaatliche Konferenz in Bamweigelöst. Poch einmal tauchte ein merkmirbiger Bermittlingsversuch auf, als der preußische Abgeordnete Gableng, der Bruder des öfterreichischen Statthalters, den Borfchlag machte, die Herzogtümer als unabhängigen Staat einem preußischen Prinzen zu übertragen; und im Bunde führe Oesterreich den Oberbesehl über die sübbeutschen, Preußen über die norddeutschen Kontingente; letzteres erhalte den Rieler Hafen und zahle an Oesterreich 5 Millionen Thaler, dieses erhalte auch von den herzogtumern 20 Millionen Kriegskoften, auf die Preußen verzichte. Rendsburg Bundessestung mit preußischer Besahung, dafür Oesterreich Besahungsrecht in Rastatt und Hohenspollern und Besehl über des letzteren Kontingent. Auf dieser Grundlage gemeins fame Jnangriffnahme der Bundesreform. Die Berhanblungen darüber wurden ernsthaft gepflogen, scheiterten aber, da bei der inneren Lage Desterreichs der Krieg als Musweg aller Schwierigkeiten erscheinen mußte und Kaifer Franz Joseph auf die deutschen Mittelstaaten, die sich jum Teil ihm angeschloffen hatten, und die bei Durchführung des Blanes in ihrer Souveranität geschädigt worden waren, Ruck-

::

. :

::

: -

7) Napoleons Berhalten. Für Napoleon mußte ber Krieg erwünscht sein, weil daburch Italien Benetien erhalten und fein Bort "Italien frei bis jur Abria" mahr werben wurde; ebenfo schmeichelte er sich, daß die Gelegenheit, ein Stud Rheinlande gu erlangen, fich mahrend bestelben finden tonnte. Schon am Unfang ber Rrifis hatte Konig Bilhelm (8. Mars) an ihn gefchrieben, um feine Stellungnahme zu er-tunben, und in ber Antwort (7. Mars), wie in ben Gesprächen mit bem preußischen Gefandten, Graf Golk, erklärte er feine wohlwollende Reutralität, verhehlte allerbings bem Gefandten nicht, daß er auf Rompenfationen rechne, ohne fie jest fcon zu bezeichnen. Daß König Bilhelm die Abtretung deutschen Landes nie zulaffen würbe, war ihm übrigens wohlbekannt. Er hat dann Italien zum Anschluß an Preußen veranlaßt. Die öffentliche Meinung in Frantreich aber haßte Preußen und fah mit Recht in beffen etwaigem Siege bie gefürchtete beutsche Ginheit ins Leben treten. Sie brauchte Napoleon nicht zu fürchten, wenn er seinem Bolle aus der ganzen Krifis eine Erwerbung zubrachte. Da im Streben danach Desterreich entgegenkommend erscheint, Preußen aber keine Anerbietungen machte, schwenkte seine Politik zu Ungunsten bes letzteren um. Run bot Defterreich, wo sich die Kriegsleidenschaft in raschem Umschwunge von Italien zu Preußen abgewendet hatte, ihm die Abtretung Benetiens an, damit hatte er sein Wort Italien gegenüber erfüllt. Als er aber diesen Staat auf Grund deffen zur Neutralität, also zum Bruche des Bundnisses zu bewegen suchte, mußte La Marmora ablehnen, da alle Parteien Italiens zum Kriege drängten. Bon großen Plänen erfüllt, den französischen Ginfluß in Deutschland herrschend zu machen, schlug er (28. Mai) einen Kongreß vor, für den Desterreich unmögliche Bedingungen stellte (1. Juni); jett erklärt Napoleon, Desterreich habe die Berantwortung für den Krieg zu tragen, er werde gegen Preußen wohlwollende Neutralität bewahren, schloß aber im geheimen einen Bertrag mit Desterreich (12. Juni), der noch nicht bekannt ist, wahrscheinlich aber die Cession Benetiens, dassür die Neutralisierung Jtaliens, die Erwerbung Schlessens durch Besterreich und der Rheinlande durch Frankreich siedert (?) (Inhalt bei Hansen und Rothan). Napoleon suche, allerdings vergeblich, Italien von Preußen abzuziehen und erklärte (11. Juni) in einem den Kammern vorgelegten Schreiben an seinen Minister, Frankreich verlange keine Bergrößerung, außer daß eine andere Großmacht durch Bergrößerung daß Gleichgewicht store oder benachdarte Provinzen durch Boltsabssimmnung den Anschluß verlangten. Augenblickich bleibe es in aufmerksamer Neutralität. — Rlazto, Kevue de deux mondes, 77. Calonne, Kevue contemporaine, 65. Sybel, Rapoleon III., Kleine historische Schriften III. Simson, Beziehungen Napoleons III. zu Preußen und Deutschland, 82.]

\*) Der Ausbruch des Krieges. Am 19. Mai brachten die Bamberger ihren Antrag auf Abrüftung ein, am 24. wurde er angenommen, und die beiden Großmächte erklärten in der nächsten Sigung (1. Juni) die Rüstungen mit dem gegenseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben; Desterreich will entwaffnen, wenn in Schleswig-Holstein der verseitigen Borgeben bei der der verseitigen bei der verseitigen bei der verseitigen bei der verseitigen Borgeben bei der verseitigen bei der verseitigen bei der verseitigen Borgeben bei der verseitigen bei der verseit der verseitigen bei der verseitigen bei der verseitigen bei der fassungsmäßige Zustand hergestellt ift, beantragt die Entscheidung des Bundes und teilt mit, daß sein Rommissar mit der Berufung der schleswig-holsteinschen Stände beauftragt sei. Am 3. protestierte Preußen in Wien gegen die Anrufung des Bundes, wies in einem Rundschreiben (4. Juni) an die fremden Hofe die Schuld am Bruch Oesterreich, das die Konferenz ablehnte, zu, und ließ am 9. am Bunde gegen die Beschuldigung Oesterreichs, das es die Herzogtümer gewaltsam annettieren wolle, protestieren und erklären, daß es bereit sei, die Angelegenheit derselben in Berdinbung mit der Bundesreform zu behandeln. Um 10. versandte es seinen Bundes-reformentwurf, dessen Art. 1 lautet: "Das Bundesgebiet besteht aus denjenigen Staaten, welche bisher dem Bunde angehört haben, mit Ausnahme der öfterreichischen und niederlandischen Landesteile." Die übrigen entsprachen ben früheren Mitteilungen (siehe oben 5, Art. 8. Ginheitliche Kriegsmarine unter Preußens Oberbefehl. Art. 9. Die Landarmee besteht aus Rord- und Südtorps: ersteres unter Preußens, letzteres unter Bayerns Oberbesehl. Art. 10. Die Beziehungen zu den deutschen Landern Desterreichs werden mit bem Parlament vereinbart und burch befondere Ländern Oesterreichs werden mit dem patiament vereindart und durch verondere Berträge geregelt). Zunächst lehnte Bapern ab, da seine Berknüpfung mit einer Großmacht Mediatisserung sei, und verabredet mit Oesterreich den Kriegsplan. In der früher ausgesprochenen Aufsassung, daß durch Anrusung des Bundes der Gosteiner Bertrag gebrochen sei, ertlärte Manteussel, die durch Gablenz erfolgte Berusung der Stände bedarf Preußens Zustimmung, und verlegte preußische Garnisonen nach Holstein, die am 7. einrückten. Unter Gablenz Protest übernahm Scheel-Plessen in Preußens Austrag die Regierung in Holstein, am 11. verließen die Oesterreicher das Land, wo Ruhe herrschte. Um selben Tage beantragte Oesterreich die Mobiliserung des Bundeskeeres am 12. erfolgte der Abbruch der diplomatischen Besterung des Bundesheeres, am 12. erfolgte der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Breußen und Oesterreich. Bismarc erklärte den deutschen Henziehungen zwischen Greußen und Desterreich. Bismarc erklärte den deutschen Henziere, jedes Botum für Annahme der Mobilmachung betrachte Preußen als Kriegserklärung, und legte in einer Dentschrift dem Könige den nachber durchgeführten Plan in der Behandlung der Mittelstaaten dar. Am 14. Juni wurde der ofter reichische, von Bayern modifizierte Antrag auf Mobilmachung der 4 Armeetorps der Mittelstaaten mit neun (Desterreich, Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, Großherzogtum Hessen, Kurhessen, Nassau und 16. Aurie) gegen sechs Stimmen (die Thüringer außer Meiningen, Oldenburg, Mahalt, Schwarzburg, Melekung, freie Städte außer Frankfurt, Luxemburg und Baben) angenommen Preußen kimmte nicht mit, da es das ganze Berkahren für bundeswidrig, und nach Abstimmung den Bundesbruch für vollzogen erklärte, sprach aber zugleich seine Bereitwilligkeit aus, einen neuen auf Grund seines Reformentwurfs ju grunden. Am 16. erließ Preußen eine Erflärung an die fremben Machte, die ben Sachverhalt barlegte, und eine Broklamation an bas deutsche Bolt: "Indem die preußischen Truppen die Grenze über-schreiten, kommen sie nicht als Feinde der Bevölkerung, deren Unabhängigkeit Breußen achtet, und mit beren Berfretern es in ber beutschen Nationalversammlung gemeinsam bie fünftigen Geschicke bes beutschen Baterlandes zu beraten hofft." Bom 17. Juni war das österreichische Kriegsmanifest, vom 18. ber Aufruf Rönig Bilbelms. Gine eigentliche Kriegsertlärung wurde nicht ausgetauscht. Bismard berief ben General Rlapia, einen der Kührer der ungarischen Revolution von 1849 und beriet

mit ihm die Aufstellung eines ungarischen Insurgentenkorps. Er stand übrigens mit den Ungarn längst in Berbindung. [Gr. Seherr=Toß, Erinnerungen aus meinem Leben. Deutsche Revue Bb. 6 und Türr ebenda Bb. 25. Kienast, Die im preußisschen Dienst formierte ungarische Legion Klapka, 1900.]

## § 200. Der Rrieg von 1866.

Litteratur. Staatsarchiv Bd. 15, 17, 68—69. Desterreichs Kämpfe im Jahre 1866, herausg. v. k. k. Generalstadsbureau für Ariegsgeschichte, 67—70. Der Feldzug von 1866 in Deutschland, redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des großen Generalstads, 67—68. Blankenburg, Der beutsche Arieg von 1866, 68. Hankenburg, Dettow-Borbeck, stehe oben § 199. H. J., 22. Moltke, Milliar. Werke I, Militär. Korrespondenz I, 1866, 96. Gr. Fred Frankenberg, Kriegstagebücher 97. J. v. Hartmann, Briese aus dem Feldzuge 1866, 98.

Sachsen, Rurheffen und Hannover1) wiesen die Sommationen zurück und wurden besett. Die öfterreichische Armee2) unter Oberbefehl von Benedek verharrte in der Defensive; in drei Abteilungen ruckte die vreufische Armee in Bohmen ein und vereinigte sich nach glücklichen Gefechten bei Königgräß') (3. Juli), wo ber entscheibenbe Sieg erfochten wurde. Auf dem süblichen Kriegsschauplat war die italienische Armee bei Custoza4) (24. Juni) geschlagen worben. Bahrend die preußischen Truppen gegen Wienb) vorruckten, schlug die Mainarmeeb) die Bayern und die Bundestruppen. Balb nach Königgraß hatte Napoleon 7) auf Defterreichs Anrufen seine vermittelnde Thätigkeit aufgenommen; am 22. Juli trat eine fünftägige Waffenruhe ein, und die Unterhandlungen über die Friedenspräliminarien () begannen in Nikolsburg und wurden am 26. Juli gezeichnet. Die Friedensabschlüsse") mit ben einzelnen beutschen Staaten und die Annexionen") erfolgten, Napoleons Kompensationsansprüche 10) und Ruglands Kongreß= porschlag wurden beseitigt, und der endgültige Frieden 11) mit Defterreich abgeschlossen.

1

:

:

:

1) Sahjen, Anrhessen und Haunder erhielten am 16. Juni Sommationen, in benen sie die preußische Regierung aufforderte, ihre Truppen sofort auf den Friedensstand vom 1. März d. J. zurüczuschreiben, der Berufung des deutschen Parlamentes zuzustimmen und die Wahlen auszuschreiben, sobald es in Preußen geschieht, wosür dieses die Garantie des Besitstandes und der Soweränitätsrechte nach Maßgabe der Reformvorschläge vom 14. d. M. übernimmt. Sie wurden von allen dreien abgelehnt. (Mit Hannover hatte Preußen schon ansangs Mai Verhandlungen über desen undewassnete Neutralität begonnen, zu denen König Georg nur widerwillig seine Zustimmung gegeben. Als [19. Mai] Prinz Karl Solms ihm im Auftrage des österreichischen Hoses Gebietserweiterungen auf Preußens Kosten versprach, wurden die Verhandlungen mit Preußen zwar noch zum Schein sortgesetzt, aber auch mit den Küstungen fortgesenden. Das angebotene Bündnis mit Desterreich wagte er doch nicht zu schließen.) [Verhandlungen zwischen Preußen und Hannover im Jahr 1866 über einen Reutralitätsvertrag, 2. Auss., 80.] Am 16. Juni rückte General Herwarth von Bittenfeld von Lorgau aus über die Grenze und besetzte am 18. Dresden. König Johann und der Kronprinz, der den Oberbesehl über die Armee führte, zogen sich nach Böhmen zurück und vereinigen die Truppen mit der österreichischen Armee. Sachsen wurde von einem preußischen Zwislkommissanden der Wilhelmsböhe als Staatsgesangener bewacht, dann im Schosse Zwisstim interniert. In Hannover rückte General von Wanteussel am 15. und 16. ein und am 17. besetze General Von Falcenstein die Hauptstadt. Die hannöversche Armee sammelte sich dei Göttingen, rückte südöstlich über Heiligenstadt und Mühlhausen auf Eisenach zu, um nach Süden zu entsommen, und stand am 28. bei Langensalza. Sie war

fo weit gelangt, weil Faldenftein Molttes Beifungen nicht befolgte. Bon bort aber magten bie hannoveraner nicht weiter zu gehen, weil fie fich über bie - fchwachen militärischen Rrafte tauschten. Es wurden Unterhandlungen begonnen, bie Rapitumilitärischen Kräfte täuschten. Es wurden Unterhandlungen begonnen, die Kapitulation abgelehnt und nur zeitweise Neutralisserung gegen freien Durchmarsch nach Süben angeboten. Sie scheiterten, am 27. sand ein Tressen bei Langensalza statt (General von Flies und boburgisches Kontingent gegen die Hannoveraner), die Preußen zogen sich zurück, aber auch die Feinde waren vollständig erschöpft, und da preußische Verstärtungen von allen Seiten heranrücken, kapitulierte die hannöversche Armee am 29. Juni: König und Kronprinz dürsen ins Ausland abreisen, die Ofswiere behalten die Bassen gegen das Versprechen, nicht gegen Preußen zu kämpsen, die Truppen werden in die Heimat entlassen, das Kriegsmaterial wird übergeben. Kn orr, Der Feldzug des Jahres 1866 in West- und Süddeutschland, 3 Bde., 67—70. Ossieller Bericht über die Kriegsereignisse zwischen Hannover und Preußen, 2 Bde., 66—67. v. d. Wengen, Geschichte der Kriegsereignisse zwischen Preußen und Hannover 86. Dammers Erinnerungen und Erlebnisse 90]. Die meisten nordbeutschen Kleinstaaten. Weiningen ausgenommen, schlossen sich auf eine Ausschrung vom Rleinstaaten, Meiningen ausgenommen, schlossen sich auf eine Aufforderung vom 16. Juni Preußen an.

Rleinstaaten, Meiningen ausgenommen, schlossen sich aus eine aussorverung vom 16. Juni Preußen an.

2) Die öfterreichische Armee stand unter dem Oberbesehl Benedeks, der ihn äußerst widerstrebend und nur auf direkten Besehl seines Herrschers übernommen hatte, weil er sich die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht zutraute, auf den aber Heer und Bolk ihr Bertrauen sesten; Chef des Generalstades war dem Namen nach von Henistein, in Wirklichkeit Krismanic, von dem auch der Kriegsplan herrührte. Beide wurden nach den Mißerfolgen, am 2. Juli, durch Generalmajor Baumgarten und Graf Gondrecourt erset. Das Heer bestand aus 7 Armeekorps, 238 000 Mann stark, wozu 23 000 Sachsen kamen. Das 1. Korps, Clam-Gallas, ein Teil des 3. und die aus Holstein abgerückte Brigade standen in Böhmen, die übrigen um Olmütz in Desensivstellung. Dort lagen auch 3 Reiterdivisionen, eine vierte in Desterreichisch-Schlessen. Bei der Modilmachung zeigten sich zahlreiche Mängel in der Organisation des Heeres. Die Bundestruppen, deren Besehlscher Pring Karl von Bayern, Generalstadschef von der Lann, war, waren nirgends schlagsertig, und Bayern weigerte die Vereinigung in Böhmen, um vor allem das eigene Gebiet zu becken. Die österreichische Armee rückte seit dem 17. von Olmütz nach zosephstadt vor, verzichtete also auf den Einfall ins südliche Schlessen.

3) Der döhmische Feldzug dis Königgrät. Die preußische erste Armee stand unter Prinz Friedrich Karl, Generalstadschef von Boigts-Ahet, (2., 8., 4. Korps gegen 110 000 Mann) bei Görlig, die Lunter dem Kronprinzen, Generalstadschef von Blumenthal (1., 5., 6. Korps, Garde, saft 150 000 Mann) bei Argau. Der König wollte die Offensive, zu der Moltste riet, nicht ergreisen, und so wurde fürs erste die Armee in einem weiten Berteidigungszirtel von 30—40 Meilen an der Landesgrenze unses eines meisten Berteidigungszirtel von 30—40 Meilen an der Landesgrenze ungegestellt, was große Bedenken erregte. Erst der Beschluß des Bundestages nam 14 Euri was große Bedenken erregte. Erst der Beschluß des Bundest

ote Armee in einem weiten Verteibigungszirtel von 80—40 Weiten an der Landesgrenze aufgestellt, was große Bedenken erregte. Erst der Beschluß des Bundestages vom 14. Juni machte dem Schwanken des Königs ein Ende. Die Eldarmee rücke nach der Besetzung Dresdens auf der rechten Elhseite in Böhmen ein (22. Juni) und die erste Armee von Zittau und Görlitz her auf Reichenberg zu. Gitschin sollte, nach Moltkes Plan, das allen drei Armeen gemeinsame Marschziel sein. Bei Podol (28. Juni) wurde die österreichische Brigade Posthager vom General Bose zurücken während der Verten der Charmen dei Aftherweise Geste Laries geworfen, wahrend ber Bortrab ber Elbarmee bei Suhnerwaffer fiegte. Am 28. griffen Friedrich Karl und Herwarth Clam-Gallas bei Munchengrat an und nahmen ben Ort; die beiben Armeen vereinigten sich, und die Defterreicher und Sachsen murben bei Gitschin (29.) angegriffen, die ersteren zogen sich füböstlich über Horis zurud, die letteren sollten den Rudzug decken, wurden aber aus Gitschin geworfen. Die Schlacht bei Gitschin kostete die Sieger 1500 Tote und Berwundete, die Beflegten 3000 und 2500 unverwundete Gefangene und Bermiste. Am 1. Juli rudten bie erste und die Elbarmee bis Horitz und Smidar, die zweite Armee seit dem 26. Juni teils über Reinerz und Braunau, teils auf der Landshuter Straße bei Liebau vor. Um 27. traf das 1. Armeesorps unter Bonin auf das 10. österreichische Korps unter Gablenz bei Trautenau und wurde zurückgeworsen; am folgenden Tage aber siegte das Gardekorps über Gablenz, der sich unter großen Berlusten zurückziehen mußte. [Schmitt, Die Geschte bei Trautenau am 27. und 28. Juni 1866, 92.] Zugleich hatte am 27. General von Steinmetz süber ihn Deutsche Revue Bd. 28. Krosigk, Generalseldmarschall v. Steinmetz, 1900 mit dem d. Armeekorps das 6. österreichische unter Ramming bei Nachod und am folgenden

=

Ė

:

13.17

Tage das mit dem 6. vereinigte 8. des Erzherzogs Leopold bei Stality geschlagen; bei bem letten Rampfe verloren bie Oesterreicher 5600 Mann, die Preugen 1360. Auf bem nordweftlich gerichteten Beitermarsch nach Königinhof schlug Steinmet (29. Juni) bei Schweinschäbel bas 4. öfterreichische Korps unter Festetick, mabrend bie Garbe unter Bring August von Burttemberg Königinhof im Sturm nahm. [Ruhn e, bie Garde unter Prinz August von Württemberg Königinhof im Sturm nahm. [Kühn e, Kritische und untritische Wanderungen über die Gesechtösselber der preußischen Armee in Böhmen, 5 Hefte, Neue Aust., 77—87.] Am 30., einem Ruhetage, stand die zweite Armee bei Skalit, Gradlit, Königinhof, Arnau, und stellte die Verbindung mit der von Gitschin vorrückenden ersten und Elbarmee her. An diesem Tage langte der König in Reichenberg an, begleitet von Bismarck, Roon, Moltte; am 2. Juli besand sich sein Hauptquartier in Gitschin. Benedets Plan, sich mit der ganzen Krast gegen Friedrich Karl zu wersen, war unmöglich geworden und zum Schreden des Wiener Hoses, der sich mit angeblichen Siegesnachrichten getäuscht hatte, meldete er seinen Rückzug auf Königgräß und bat (1. Juli) um jeden Preis Frieden zu schlieben, da die Ratastrophe für die Armee unvermeidlich sei. Die Antwort erstärte dies für unmöglich, befahl, wenn unvermeidlich, den Rückzug und fragte, ob eine Schlacht statzesunden. So entschloß sich denn Benedet, die Entscheidungsschlacht auszunehmen. Für den 3. Juli tras er die Dispositionen: auf dem linken Flügel die Sachsen und einen Teil seines 8. Korps (39200 Mann), im Zentrum das 8. und 10. (46600), auf dem rechten das 2. und 4. Korps (55600); das 1. und 6. Korps bleibt mit 5 Reiterdivissionen und einem Teil Artillerie in Reserve. Diesen 215000 Mann standen 221000 auf preußischer Seite gegenüber. Um 2 Uhr nachts seite sich die bleibt mit 5 Reiterdivissonen und einem Teil Artillerie in Referve. Diesen 215000 Mann standen 221000 auf preußischer Seite gegenüber. Um 2 Uhr nachts setzte sich die erste Armee von Horsitz her auf Sadowa, die Elbarmee von Smidar auf Nechanitz in Bewegung. Als der König um 1/28 Uhr auf dem Schauplatz erschien, war der Kamps auf der ganzen Linie entbrannt. Er sibernahm den Oberdesehl, behielt die 5. und 6. Division und das Reiterdorps als Reserve zurück und besahl der ersten Armee, vorzugehen, um die Bistriklinie zu nehmen. Es geschah; aber von den Höhen Amgenhof und Chlum wurde ein surchtbares Granatenseuer gegen sie ersössent, das sie thatenlos über sich ergehen lassen Angriss zurück. Schließlich wurden auch die sestwahrt die siehen die siehen siehen kann siehen kann siehen kann siehen die Reservedivissionen in den Holawald geschickt. Inzwischen kampste die Division Fransech im Swiepwalde, auch ste wurde surchtbar beschossen und mit gewaltiger Uebermacht (40 österreichische Bataillone mit 158 Geschützen gegen 14 preußische und 24 Geschütze) angegrissen, ohne die Elbarmee hatte die Sachsen zurückzwiesen und Oberprim genommen. Mit größter Spannung wartete alles auf das Eingreisen der zweiten Armee. Der Kronprinz hatte um 5 Uhr den Besehl erhalten, war sofort ausgebrochen und unter großen Mühsalen des Regenwetters vorwärts gegangen. Gegen 2 Uhr griff er in den Kamps hatte um 5 Uhr den Befehl erhalten, war sofort ausgebrochen und unter großen Mühfalen des Regenwetters vorwärts gegangen. Gegen 2 Uhr griff er in den Kampfein, und nun war der Sieg bald entschieden. Gegen 3 waren die Höhen von Chlum genommen, Herwarth hatte Problus besetzt. Noch einmal versuchte Benedel mit seiner Reserve beide zu nehmen, es mißglücke. Nachdem die Garde die Höhen von Sipa und Langenhof erobert hatte, ging die ganze Armee vor. Noch kam es zu einem surchtbaren Reiterkampf, bei dem die österreichische Reiterei in die Flucht gesprengt wurde. Die Bersolgung wurde bald eingestellt. Auf österreichischer Seite betrugen die Berluste über 44 000, auf preußischer etwa 10 000 Mann. [Jähns, Die Schlacht bei Königgräß, 76.] Die preußische Hernois, Deutsche Kundschau Bd. 102]. Der Eindruck des Schlachttages [Verdy du Bernois, Deutsche Kundschau Bd. 102]. Der Eindruck des Sieges war in ganz Europa ein gewaltiger. — Das Hauptquartier wurde nach Horidza. Auf dem füdlichen Kriegsschauplatz standen den 280000 Italienern, zu denen noch 35000 Freiwillige unter Garibaldi und 150000 Reserven kamen, nur

 Italien bem preußischen Bündnis abwendig machen wollte, drängte ber nationale Unwille zur Fortsetzung des Krieges; General Cialdini erzwang den Boübergang (8. Juli), Garibaldi fiel in Tirol ein, aber die italienische Flotte wurde von Tegett-hoff (20. Juli) geschlagen. [La Campagna del 1866 in Italia, 67. Dunder, Feld-

marichall Erzberzog Albrecht, 97.]

6) Gegen Wien. Die erste Armee unter dem König und Friedrich Karl rückt auf Brünn, die zweite auf Olmüh, die Elbarmee auf Iglau vor; das schlessiche Korps bleibt dei Königgräh zur Beodachtung zurück. Benedet sammelt seine Truppen dei Olmüh, während Gablenz und die Reiterei zur Deckung Wiens destimmt sind. Experagg Albrecht wurde (10. Juli) zum Oberbesehlshaber der gesamten Truppen der Monarchie ernannt; ein Teil der Südarmee zog nach Norden. Am 8. Juli wird Prag von den Preußen besetzt; in den solgenden Tagen sinden Gesechte statt dei Saar (10. Juli) zwischen der Avantgarde der ersten Armee und österreichsischen Hauf von den 11. dei Tischnowih in Mähren; am 12. Juli zieht Friedrich Karl in Brünn ein und am solgenden Tage der König. Während die Besehung Böhmens weiter geht, räumen die Desterreicher auch Nähren mit Ausnahme von Olmüh (14. Juli), preußische Truppen dierschreiten die Grenze von Niederösterreich, und derwarth beseht Inamm (zehn Meilen von Wien). Die zweite Armee marschiert dirett auf Olmüh zu; durch das siegreiche Gesecht dei Toditschau (15. Juli) wird den dei Olmüh stehenden österreichsischen Truppen die Eisendahnverdindung nach Wien abgeschnitten. Ein von Desterreich erstredter Wassenstillstand (siehe unten 7) kömmt nicht zu stande, Friedrich Karl besetz Lundenburg, den Knotenpunkt der Eisendahnen Brünn-Wien und Olmühz-Wien und überschreitet die March. Während die zweite Armee Prerau dei Olmüh besetzt, ist das königliche Hauptaunter die Riederbaus geschonung sien vorgerück (18. Juli). Am 22. tritt Wassenrube ein, am 28. beginnt die Unterhandlung der Präliminarien. Sinem Einzuge in Weien hatte sich Bismarck widerschaft wie Zukunst plante. [Gedansen und Erinnerungen 2, 37].

haltnis zu gelangen er für die Zukunft plante. [Gedanken und Erinnerungen 2, 37].

6) Die Mainarmee. Nach der Kapitulation von Langenfalza war General v. Faldenstein nach Gisenach gerückt und sollte nach Molttes Plan fich zuerst auf Die Bayern werfen; zwischen bem Pringen Rarl und bem Führer bes 8. Bundestorps, Bring Alexander von Seffen, mar verabredet worden, die Bereinigung ihrer Eruppen bei Bersfelb herzustellen. Auf taufchenbe Nachrichten, bag bie hannoverauer nicht tapituliert hatten, und auf ben Befehl aus Bien, biefe zu entfegen, rucht Bring Rarl nordöstlich nach Gotha zu; auf die richtigen Nachrichten schwenkt er nach Fulba ab. Am 4. Juli kommt es zu dem für die Preußen stegreichen Aressen bei Dermbach, wodurch bas bayerifche Hauptforps zwischen Werra und Fulba zur Seite gebrangt wird, und bei Hunfelb, wo die bayerische Ravallerie zurückgeworfen wird. Dann zieht die Mainarmee zwischen beibe Korps sublich, schwentt von Fulba aus links ab und geht am 9. nach Unterfranken. Am 10. nimmt die Division Goeben die Uebergange über bie frantische Saale und schlagt bie Bayern in ber Umgegend von Riffingen, das nach hartem Rampfe besetzt wird. Am 11. gehen die Bayern auf bas linte Mainufer gurud. An Diefem Tage hatte ein preußisches Rorps, von Roblen fommend, einen Zeil bes Berzogtums Raffau befest. Am 11. erhalt Faldenftein ans bem großen Hauptquartier ben Befehl, Die Mainlinie zu nehmen; Die Division Beger rückt über Gelnhaufen vor, ohne auf den Feind zu ftoßen; Goeben geht über Afchaffenburg, trifft (am 18.) bei Laufach die hessische Division und wirft fie jurud. Allexander zieht Berfiartungen herbei und erneuert am folgenden Lage den Rampf bei Aschaffenburg; er wird geschlagen, die Stadt genommen, Frankfurt und Hanan von den Bundestruppen geräumt. Die Bundesversammlung hatte ihren Sit schon am 11. nach Augsburg verlegt; am 16. zieht Falcenstein ein, löst Senat und Militär auf, übernimmt die Regierung und legt ber Stadt eine Kontribution von 6 Dillionen Gulben auf und telegraphiert an ben König: "Die Länder nördlich des Mains liegen zu Em. Rönigl. Majeftat Gugen." An diefem Lage wird er abberufen und jum Generalgouverneur bes Königreichs Bohmen ernannt, während Manteuffel den Oberbefehl über die Mainarmee erhält. Der Grund war, daß Faldenstein mehrfach die Befehle bes Hauptquartiers unbeachtet gelassen hatte. Auf Bismarcks Anordnung legte Manteuffel Frankfurt eine Kontribution von 25 Millionen auf. Mit verstärtten Kräften nimmt er den Bormarsch auf, während von Leipzig aus das 2. Reservetorps unter dem Großherzog von Mecklenburg nach Nürnberg zu aufbricht. An der Zauber fanben zwischen bem 28. und 25. Juli mehrfache Gefechte ftatt, und bie preußischen Korps bringen bis Bürzburg vor, während die Bayern und Bundestruppen über

ben Main gehen; auf ber andern Seite hatte bas 2. Reservekorps Rürnberg beseht, bie Bege nach München oder zur Vereinigung mit Manteuffel ftanden ihm offen, als die Nachricht vom Ritolsburger Baffenftillstand eintrifft. [Soenig, Die Ent-

L

ľ

į

dis die Nachtagt vom Unielsburger Walfenstulland eintrist. [Hoenig, Die Enischeidungskämpfe des Mainfeldzugs an der Fränklischen Saale 95.]

7) Napoleous Bermittelung. Nach Königgräß herrschte in Paris eine gewaltige Aufregung, und der Auf nach "Rache für Sadowa", das den französischen Kriegsruhm in Schatten stellte, ertönte. Schon vor der Schlacht hatte Franz Joseph Napoleon um Bermittelung eines Wassenstillstandes mit Italien ersucht (2. Juli) und am 4. Juli rief er sie unter Angebot der sofortigen Abtretung Benetiens von neuem an, die Napoleon auch dei Preußen ander was in Wienland und Ervelsen der König Wisc Rußland und England lehnten die Teilnahme an der Bermittelung ab, Konig Bilhelm (5. Juli) nahm sie an, ließ aber zugleich erklären, wie er es schon dem Waffen-ftillstand fordernden Gablenz erklärt hatte, einen solchen nur auf einer Erfolg verindenden Friedensbasis eine Einverständnis mit Italien zu bewilligen, wenn er die Berpflegung der Truppen und die Behauptung der militärischen Ergebnisse sichere. Der König von Italien aber, durch die nationale Erregung zum Kampfe gedrängt, lehnte zu Napoleons größter Erditterung die Bermittelung ab, begann die Operationen wieder und sein Heer rückte in Benetien ein, da die Oefterreicher rach Norden abzogen. Inzwischen drängte Napoleon, die preußischen Bedingungen kennen zu lernen, und es fanden Verhandlungen mit Goltz und dem nach Paxis gefandten Prinzen Neuß ftatt; der Partei gegenüber, die den Kaiser zum Kriege drängte und ein Seer an der Oftgrenze aufstellen wollte, ersocht Goltz einen diplosmatischen Sieg; er arbeitete den Vermittelungsvorschlag aus (14. Juli): Desterreich erkennt die Auflösung des alten Bundes an und widersett sich der Neuorganisation nicht; Preußen bilbet eine Union Nordbeutschlands mit ben Staaten nörblich bes Mains und erhalt ben Oberbefehl; die füblich vom Main gelegenen bilben eine fübbeutsche Union, die eine internationale, unabhängige Stellung erhält; die nationale Berbindung beider wird burch freies Einverständnis geregelt; die Elbherzogtümer tommen an Preußen, nur die Bezirke Nordschleswigs, die für Danemark optieren, kommen an dieses; Desterreich und bessen Berbundete ersetzen die preußischen Kriegstoften. Golk hatte die ursprünglich vom Könige nicht beabsichtigten, jest beschloffenen Annerionen vorläufig beiseite gelassen; Napoleon nahm den Borschlag mit dem Zussatz: Desterreichs Integrität außer Benetien bleibt erhalten, an. Sin Wassenstillftand, den der französische Botschafter Benedetti zu vermitteln suchte, kam nicht zu stande. Indes drängte die österreichische Bevölkerung auf Frieden, und auch Bismarck, ohnedies ohne Vertrauen zu Napoleon, suchten den damaligen Bürgermeister von Arten. Kiefen diese dieset mit Wien anzukulien schon um die kronzösische Angeleichen und die kronzösische Angeleiche Angeleichen und die kronzösische Ang von Brünn, Giskra, direkt mit Wien anzuknüpfen, schon um die französsische Bermittelung zu vermeiden; obgleich die Bedingungen günstig waren, lehnte man sie dort aus Mißtrauen gegen Preußen und wohl unter dem Einsluß des französischen Gesandten, Herzogs von Gramont, und des Ministers Esterhazy ab. [Ueder diese Spijode besonders Beust, Aus dei Vereilerschunderten.] Alls jest der Vereilerschunderten. Episobe besonders Beuft, Aus drei Biertel-Jahrhunderten.] Als jetzt der Vermittelungsvorschlag aus Karis ankam, sah man das Fehlen der Annersonen. Der König ging jetzt in der Forderung solcher weiter als sein Minister: er dachte einige Stüde Böhmens, die Kreise Leipzig und Bauten, Ansbach und Bayreuth von Bayern, Ostfriesland und die Nachsolge in Braunschweig von Hannover, und von Hessen Stüde zur Verdindung der preußischen Staaishälsten zu erlangen, dazu die Abdankung der seindlichen Souveräne zu Gunsten ihrer Erdprinzen. Die Antwort nach Paris (17. Juli) erklärte den Borschlag als Basis zum Bassenstillstand, aber nicht zum Frieden geeignet und betonte die Notwendigkeit einer Annerion von drei dis vier Millionen norddeutscher Einwohner. In Wien nahm man Napoleons Programm an, sorderte aber dazu die Integrität Sachsens.

Ode Prälliminarien von Rifolsburg. Die Berhandlungen sührten von österreichischer Seite der Krieasminister General v. Degenfeld, Graf Karolyi und v. Brenner,

reichischer Seite ber Ariegsminifter General v. Degenfelb, Graf Karolyi und v. Brenner von preußischer Bismard, ber einen Entwurf zu Grunde legte: Die erften brei Buntte bes napoleonischen Programms, über Die man fich einigte, Die Gelbentschäbigungefrage tam fpater zur Entscheidung; bei den Unnerionen, die Rapoleon inzwischen zugestanden hatte, traten die Oesterreicher für die Integrität Sachsens ein; eine Einigung wird nicht erzielt. Da sie dann erklärten, ohne Bayern nicht absichließen zu können, wurde ein diesen Punkt berührender Artikel aufgenommen und Breußen versprach Italiens Zustimmung zu erbringen. König Wilhelm war wenig geneigt, auf diesem Frunde Frieden zu schließen, da die Erwerbungen ihm im Verzeichen zu schließen, da die Erwerbungen ihm im Verzeichen zu schließen, da die Erwerbungen ihm im Verzeichen zu schließen, da die Erwerbungen gleich zu bem Bagnis und ben Opfern zu gering schienen, aber Bismard legte eine

ausführliche Denkschrift vor [bei Sybel 5, 294-98], die auf die französischen Kompensationsgelufte und auf die ruffischen Rongregabsichten hindeutete, Die erreichten Borteile auseinandersetzte und bittet, um einige Quadratmeilen oder wenige Willionen mehr nicht das ganze Resultat aufs Spiel zu setzen. Auch der Kronprinz verteat ben gleichen Standpunkt. Der König gab nach hartem Rampfe (Gebanken und Erinnerungen 2, 47) nach; nun einigte man sich schnell auch, baß Sachsen bestehen bleibe und zum Nordbunde trete; ber bayerische Artitel wurde gestrichen, da Pfordten zu Separatverhandlungen erschien. Am 26. Juli wurden die Präliminarien gezeichnet, bei deren Berhandlung Frankreich sich passiv verhalten hatte, noch ehe der russische Romgresantrag und die französischen Rompensationsbegehren amtlich zur Renntnis gekommen waren. Art. 1. Integrität der österreichischen Monarchie außer Venetien, Abzug der preußischen Truppen nach definitivem Frieden und Garantie-leistung sür Kriegsentschädigung. Art. 2. Der Kaiser stimmt der Auflösung des Deutschen Bundes, der Gründung von Nord- und Süddund und Verständigung zwischen beiden zu. Art. 3. Der Kaiser tritt seine Rechte auf die Herzogtümer an Preußen ab mit der Bestimmung über Nordschleswigs für Dänemart optierende Bezirte. Art. 4. Der Kaiser zahlt 40 Millionen Thaler Kriegskössen, von denen 15 Millionen Anteil an Schleswig-holfteins Rriegsentschädigung und fünf Millionen für die freie Truppenverpsiegung in den bis zum Frieden oftupierten österreichischen Ländern abgezogen werden, also bar 20 Willionen Thaler. Art. 5. Sachsen bleibt integer, beffen Kriegstoften und Stellung im Nordbeutschen Bunde wird burch befonderen Friedensvertrag geregelt. Dagegen verfpricht der Kaifer die vom König in Rordbeutschland herzustellenden neuen Ginrichtungen einschließlich ber Territorialverande rungen anzuerkennen. Art. 6. Preußen wird Staliens Zuftimmung beschaffen. Art. 7. Die Ratistitationen sind binnen zwei Tagen in Nitolsburg auszutauschen. Art. 8. Gleich banach beginnen die Friedensunterhandlungen. Art. 9. Baffenftillftand vom 2. Auguft an, bis babin Berlangerung ber gegenwärtigen Baffenrube, mit Bayern ebenfalls hier abgeschloffen, mit ben andern abzuschließen wird Manteuffel beauftragt werben.

\* Priedensschälssfe und Annexionen. Großberzog Friedrich von Baden, Schwiegerjohn König Wilhelms, war persönlich preußenfreundlich und nur durch die feindliche Aufregung seines Bolkes genötigt worden, Roggenbach zu entlassen, den ultramontan und dierreichisch gesinnten Freiherrn v Edelsheim zum Minister zu ernennen und dem Bundesbeschluß Folge zu leisten. Auch Mathy nahm damals
seine Entlassung. Zeht suchte der Großberzog am 24. Juli um Wassenruhe dei
Preußen nach, dot seine Vermittlung bei den Sübstaaten an, entließ Edelsheim,
derief v. Freydorf zum Minister und zog seine Truppen zurück. König Karl von Bürttenberg schicke, troß Widerspruchs seiner Semahlin, einer Schwester des Zaren,
den Brinzen Friedrich und seinen Minister Barnbüler nach Kitolsdurg (29. Juli),
auß Hessen-Darmstadt erschien Minister Dalwigt — sie alle erzuchten um Aufnahme in den neuen Bund, die abgelehnt wird. In Verlied und ersichten um Aufnahme in den neuen Bund, die abgelehnt wird. In Verliede und erzuchten
mit Vaden gezeichnet, das sechs Millionen Gulden zahlte. Die Regelung der Josmit Vaden gezeichnet, das sechs Millionen Gulden zahlte. Die Regelung der Joslwereinsverbältnisse wurde vorbehalten, mit Katisstation des Friedenst trat der Berztrag vom 16. Mai 1865 (siehe oben § 196) einstweilen wieder in Krast; über die
allgemeinen Verlehrsinteressen werden sommissarische Verlassen flatistaden. (Diefe Urt. 6—8 sehren in den andern süddeutschen Friedensschlässen gleichsautend wieder.) Für Bürttemberg hatte der russischen Friedensschlässen gleichsauten die siedekat Süstenberg hatte der russischen Friedensschlässen gleichsauten der schieden geschlossen gegen Zahlung von acht Millionen. Da in Art. 9 der Beitritt zu den Krülminarien seltzgest wird, ertlärte Varnbüler in der Bestimmung über die südbeutsche Insion nur ein Recht, aber seine Pflicht zu sehen Kinister zum Abschluss gegennen Schus- und Erneken sich sein sehen Kriegsfall der Oberbeschlan den Kullande gegenüberstehen, so einigten sich bei beiden Minister zum (fiehe unter 10) bedrohlich wurde. Wit dem Großherzogtum Hessen tam es am B. September jum Abschluß; Dalwigt hatte bie französische und ruffiche Intervention angerufen; er mußte aber schließlich nachgeben, daß drei Millionen Kontribution gezahlt, das Postwesen an Preußen übergeht, die Landgrafschaft Hessen Homburg und Leile von Oberheffen abgetreten werben und ber Großherzog mit allen nördlich des Mains liegenden Teilen in den Norddeutschen Bund eintritt. Außerbem erhielt Mainz preußische Besatzung. Reuß altere Linie (Regentin Raroline) weigerte sich, in den Bund einzutreten, wurde von zwei Kompagnien besetzt und unterwarf sich dann. Herzog Bernhard von Meinigen mußte zu Gunsten seines Sohnes Georg dem Throne entsagen. Als Sachsen in die Unterhandlung trat, weigerte sich Bismarc, sie mit Beuft zu führen, der seine Entlassung nahm. Freisberr v. Friesen und Graf Hohenthal führten dieselbe, die öfterreichische und kan-3öfische Berwendung wurde zuruckgewiesen; die Sachsen straubten fich lange gegen Annahme ber Bedingungen, erft am 21. Ottober schlossen sie mit Savigny ab. Sachsen wurde Mitglied des Nordbeutschen Bundes, zahlte 10 Millionen Thaler, versprach sein Heer nach ben allgemeinen Einrichtungen bes Bundes zu reorganisteren und es bis bahin einem preußischen General zu unterstellen, auf dem Königstein eine preußische, in Dresden eine gemeinschaftliche Garnison zuzulassen. Dann folgen Bestimmungen über Eisenbahn: und Zollfragen. Das Annexionsgesetz vom 20. September 1866 (flebe unten § 201) vereinigte Hannover, Heffen, Raffau und Frankfurt mit dem preußischen Staate. Diesem letteren wurde die Kontribution von 25 Millionen An den beschlossenen Annexionen anderte das warme Eintreten des Zaren für Erhaltung der drei Fürstenhäuser nichts, doch wurde beschloffen, dem turbeffiichen Thronfolger die Landgrafschaft Homburg anzubieten, dem hannöverschen die Erbfolge in Braunschweig zu verburgen, wenn sie den Stand der Dinge anerkannten, was nicht geschah. Mit dem Kurfürsten von Hessen schloß Breußen am 17. September einen Bertrag, der diesem die bisherigen Einfünste zusichert, worauf er seine Truppen bes Eides entband (20. September). Ein ähnlicher sam (18. September 1867) mit dem Herzog von Naffau zu stande. Der König von Hannover protestierte von Hiehing bei Wien aus am 23. September gegen die Besthergreifung, doch schloß in seinem Namen der frühere Justigminister Windthorst (29. September 1867) mit der preußischen Regierung einen Bertrag, ber bem König bie Zinsen eines Kapitals von 16 Millionen zusprach. Gine Anerkennung bes neuen Zustanbes hat er nicht ausgefprochen.

:

10) Kompensation und Kongreß. Einen Tag nach Abschluß der Präliminarien kam die Meldung, daß Außland amtlich einen Kongreß beantragt habe, und auß Baris melbete Solk, Napoleon habe ihn gefragt, ob er nicht Landau und Lugemburg erhalten könne — beibes wurde sossort abgelehnt, der Kongreß übrigens auch von England und Frankreich. Die öffentliche Meinung in Frankreich sorderte lauter Entschädigung für die Zulassung der Annersonen; am 26. Juli berührte Benedetti die Frage privatim bei Bismard, und Drouyn stellt, nur mit halber Zustimmung des kranken Kaisers (was Drouyn bestritt), einen Bertragsentwurf (29. Juli) auf: 1. Frankreich tritt wieder in den Besth der Gebietsteile, die es 1815 abgetreten. 2. Preußen verpslichtet sich, Bayern und Hessen und besten ihrer linksrheinischen Besthungen an Frankreich gegen angemessene Entschädigung zu veranlassen. Auslie Berbindung Lugemburgs und Limburgs mit dem Deutschen Bunde sowie das preußische Beschungsrecht in Lugemburg sind ausgehoben. Natürlich lehnte die preußische Regierung selbst auf die Gesahr eines Krieges hin diesen Sintwurf rund ab, formierte auß Landwehr und Ersahreserve neue Korps; Moltse hatte seinen Kriegsplan gegen Frankreich, selbst unter Berückschigung der Feindschaft Desterreichs, sertig. Napoleon aber konnte jeht nicht Krieg sühren, zog den Antrag zurück und entließ Minister Drouyn. Aber am 20. August ersolgte eine neue Forderung: Landau und das Gediet der oberen Saar nehst Lugemburg und in einem geheimen Bündnis die Zustimmung zur Annerion Belgiens. Daß von deutschen Lande keine Kede sein dürse, erklärte Vismard sosort, hinsichtlich Belgiens versuhr er dilatorisch; als aber Benedetti am 29. August einen dahin zielenden, auf Bismarck Wunsch einer Benedetti in einem Rundscheien vorbrachte, legte ihn Bismarck beiseite. Napoleon aber erklärte in einem Kundscheien der Freude, die Berträge von 1815 vernichtet zu sehn zuscht, daß die Wergerößerte, von jeder Solidarikt sordan erlöste Perhältnisse nehme, aber das vergrößerte, von jeder Solidarikt fortan erlöste P

ausführliche Dentschrift vor [bei Sybel 5, 294-98], die auf die frangofischen Romvensationsgelufte und auf die ruffischen Kongregabsichten hindeutete, Die erreichten Borteile auseinandersette und bittet, um einige Quadratmeilen ober wenige Willionen mehr nicht das ganze Refultat aufs Spiel zu segen. Auch der Kronprinz vertrat den gleichen Standpunkt. Der König gab nach hartem Kampfe (Gedanken und Er-innerungen 2, 47) nach; nun einigte man sich schnell auch, daß Sachsen bestehen bleibe und zum Nordbunde trete; der bayerische Artikel wurde gestrichen, da Pfordten zu Separatverhandlungen erschien. Am 26. Juli wurden die Präliminarien gezeichnet, bei deren Berhandlung Frankreich sich passiv verhalten hatte, noch ehe der russische Kongresantrag und die französischen Kompensationsbegehren amtlich zur Kenntnis gekommen waren. Art. 1. Integrität der österreichischen Monarchie außer Venntnis gerommen waren. 21. 1. Innegerial ver vierrenzigen Aronacoge auper Benetien, Abzug der preußischen Truppen nach befinitivem Frieden und Garantie-leistung für Kriegsentschädigung. Art. 2. Der Raiser stimmt der Auflösung des Deutschen Bundes, der Gründung von Nord- und Südbund und Verständigung zwischen beiden zu. Art. 3. Der Kaiser tritt seine Rechte auf die Herzogtümer an Breußen ab mit der Bestimmung über Nordschleswigs für Dänemart optierende Bezirte. Art. 4. Der Kaiser zahlt 40 Millionen Anfaler Kriegskoffen, von der Kriegskoffen vo 15 Millionen Anteil an Schleswig-Holfteins Kriegsentschäbigung und fünf Millionen für die freie Truppenverpsiegung in den bis zum Frieden offupierten bsterreichischen Ländern abgezogen werden, also bar 20 Millionen Chaler. Art. 5. Sachsen bleibt integer, beffen Kriegstoften und Stellung im Norbbeutschen Bunbe wird burch befonderen Friedensvertrag geregelt. Dagegen verspricht der Kaiser die vom König in Rocddeutschland herzustellenden neuen Ginrichtungen einschließlich ber Territorialverande rungen anzuerkennen. Urt. 6. Preußen wird Italiens Zuftimmung beschaffen. Art. 7. Die Ratisitationen sind binnen zwei Tagen in Nitolsburg auszutauschen. Art. 8. Gleich danach beginnen die Friedensunterhandlungen. Art. 9. Baffenftillftand vom 2. August an, bis bahin Berlangerung ber gegenwärtigen Baffenruhe, mit Bayern ebenfalls bier abgeschloffen, mit den andern abzuschließen wird Manteuffel beauftragt werben.

9) Friedensiclluffe und Anuegionen. Großherzog Friedrich von Baden, Schwiegersohn König Wilhelms, war personlich preußenfreundlich und nur durch die feindliche Aufregung seines Bolkes genötigt worden, Roggenbach zu entlassen, den ultramontan und österreichisch gesinnten Freiherrn v Edelsheim zum Minister zu ernennen und dem Bundesbeschluß Folge zu leisten. Auch Mathy nahm damals seine Entlassung. Jeht suchte der Großberzog am 24. Juli um Bassenruhe bei Preußen nach, dot seine Vermittlung bei den Südstaaten an, entließ Edelsheim, berief v. Freydorf zum Minister und zog seine Aruppen zurück. König Karl von Burttemberg ichidte, trop Biberfpruchs feiner Gemablin, einer Schwefter bes Baren, ben Prinzen Friedrich und feinen Dlinister Barnbuler nach Ritolsburg (29. Juli), aus heffen-Darmstadt erschien Minister v. Dalwigt — fie alle ersuchten um Aufnahme in den neuen Bund, die abgelehnt wird. In Berlin begannen im August die Unterhandlungen mit den einzelnen Staaten: am 17. August wurde der Friede mit Baben gezeichnet, das sechs Millionen Gulben zahlte. Die Regelung ber Zollvereinsverhältnisse wurde vorbehalten, mit Ratisitation des Friedens trat der Bertrag vom 16. Mai 1865 (siehe oben § 196) einstweilen wieder in Kraft; über die allgemeinen Berkehrsintereffen werben tommiffarische Beratungen ftattfinden. (Diefe Art. 6—8' kehren in den andern fübdeutschen Friedensschlüssen gleichlautend wieder.) Für Bürttemberg hatte ber russische Hof gewirkt, am 18. August wurde ber Frieden geschlossen gegen Zahlung von acht Millionen. Da in Art. 9 der Beitritt zu den Bräliminarien festgesett wird, erklärte Barnbüler in der Bestimmung über die südveutschie union nur ein Recht, aber keine Pflicht zu sehen, was Bismard als richtig anerkannte. Da also die südbeutsche Union bei der auch von Baden geteilten Ibneigung nicht zu stande kommen wird, die süddeutschen Staaten also isoliert dem Auslande gegenüberstehen, so einigten sich die beiden Minister zum Abschluß eines geheimen Schuß- und Trugbündnisses mit Preußen, in dem gegenseitige Bürgschaft für die Integrität ihrer Gediete geleistet, sür den Rechesselb der Oberbesehl an den Ronig von Preußen übertragen und die Geheimhaltung bes Bertrages verfprochen murbe. Diefe Bundniffe murben an benfelben Tagen wie bie Friebensvertrage mit allen fübbeutschen Staaten abgeschloffen; mit Bapern bereits am 22. August gegen eine Kriegsentschädigung von 30 Millionen Gulben und einer fleinen Grengregu-lierung; die ursprünglich beabsichtigte Forberung einer Abtretung eines Teiles ber baperifchen Pfalz und Oberfrankens ließ Preußen fallen, als Napoleons Auftreten

(fiehe unter 10) bedrohlich wurde. Wit dem Großherzogtum Hessen tam es am 3. September jum Abschluß; Dalwigt hatte die frangofische und ruffische Intervention angerufen; er mußte aber schließlich nachgeben, daß drei Millionen Kontribution gezahlt, bas Boftwefen an Breugen übergebt, Die Landgraffchaft Beffenhomburg und Teile von Oberheffen abgetreten werben und ber Großherzog mit allen nördlich bes Mains liegenden Teilen in den Norddeutschen Bund eintritt. Außerbem erhielt Mainz preußische Besatung. Reuß ältere Linie (Regentin Karoline) weigerte fich, in ben Bund einzutreten, murbe von zwei Rompagnien befett unb unterwarf fich dann. Bergog Bernhard von Meiningen mußte ju Gunften feines Sohnes Georg dem Throne entsagen. Als Sachsen in die Unterhandlung trat, weigerte sich Bismarc, sie mit Beuft zu führen, der seine Entlassung nahm. Freisberr v. Friesen und Graf Hohenthal führten dieselbe, die österreichische und frans söfische Verwendung wurde zurückgewiesen; die Sachsen straubten sich lange gegen Annahme ber Bedingungen, erft am 21. Ottober ichloffen fie mit Savigny ab. Sachfen wurde Mitglied des Norddeutschen Bundes, jahlte 10 Millionen Thaler, verfprach sein heer nach den allgemeinen Ginrichtungen des Bundes zu reorganisteren und es bis dahin einem preußischen General zu unterstellen, auf dem Königstein eine preußische, in Dresben eine gemeinschaftliche Garnison zuzulaffen. Dann folgen Bestimmungen über Gisenbahn- und Zollfragen. Das Annexionsgeset vom 20. September 1868 (fiebe unten § 201) vereinigte Hannover, Heffen, Naffau und Frankfurt mit dem preußischen Staate. Diesem letteren wurde die Kontribution von 25 Millionen erlaffen. Un den beschlossenen Unnerionen anderte bas warme Eintreten bes Zaren für Erhaltung ber brei Fürstenhäuser nichts, boch wurde beschloffen, bem turbessiichen Thronfolger die Landgrafschaft Homburg anzubieten, dem hannöverschen die Erbfolge in Braunschweig zu verburgen, wenn fie den Stand der Dinge anerkannten, was nicht geschah. Mit dem Kursursten von Hessen schloß Breußen am 17. September einen Bertrag, der diesem die bisherigen Einkunfte zusichert, worauf er seine Truppen des Eides entband (20. September). Sin ähnlicher kam (18. September 1867) mit dem Herzog von Naffau zu stande. Der König von Hannover protestierte von Hiezing bei Wien aus am 23. September gegen die Bestgergreifung, doch schloß in seinem Namen der frühere Justigminister Windthorst (29. September 1867) mit der preußischen Regierung einen Bertrag, der dem König die Zinsen eines Kapitals von 16 Millionen zusprach. Gine Anerkennung des neuen Zustandes hat er nicht ausgesprochen.

:

:

10) Kompensation und Kongreß. Einen Tag nach Abschluß der Präliminarien kam die Meldung, daß Außland amtlich einen Kongreß beantragt habe, und auß Baris meldete Golz, Napoleon habe ihn gefragt, ob er nicht Landau und Luxemburg erhalten könne — beides wurde sofort abgelehnt, der Kongreß übrigens auch von England und Frankreich. Die öffentliche Weinung in Frankreich forderte lauter Entschädigung für die Zulassung der Annexionen; am 26. Juli berührte Benedetti die Frage privatim dei Bismara, und Droupn stellt, nur mit halber Zustimmung des kranken Kaisers (was Droupn bestritt), einen Bertragsentwurf (29. Juli) auf: 1. Frankreich tritt wieder in den Bests der Sebietsteile, die es 1815 abgetreten. 2. Preußen verpslichtet sich, Bayern und Pessen und Vessen ihrer linksrheinischen Bestjungen an Frankreich gegen angemessene Entschädigung zu veranlassen. In Ausgendungs und Limburgs mit dem Deutschen Bunde sowie das preußische Besahungsrecht in Luxemburg sind ausgehoben. Natürlich lehnte die preußische Besahungsrecht in Luxemburg sind ausgehoben. Natürlich lehnte die preußische Regierung selbst auf die Gesahr eines Krieges hin diesen Entwurf rund ab, formierte auß Landwehr und Ersahreserven neue Korps; Wollte hatte seinen Kriegsplan gegen Frankreich, selbst unter Besüdsichtigung der Feindschaft Desterreichs, sertig. Napoleon aber konnte jest nicht Krieg sühren, zog den Antrag zurück und entließ Minister Droupn. Aber am 20. August ersolgte eine neue Forderung: Landau und das Gebiet der oberen Saar nehst Luxemburg und in einem geheimen Kede sein dürse, erklärte Bismard sofort; hinsichtlich Belgiens versuhr er bilatorisch; als aber Benedetti am 29. August einen dahin zielenden, aus Kismards Wunsch eigenhändig geschriedenen Bertrag vordrachte, legte ihn Bismard beiseite. Napoleon aber erklärte in einem Kundscheinen den Freude, die Berträge von 1815 vernichtet zu sehn dahr zielenden, und der Freude, die Berträge von 1815 vernichtet zu sehn, und der Furdt, daß die Weschaltnisse Bertastnisse aber das vergrößerte, von jeder Soldv

feben. Gurova, ftarter tonftituiert, burch bestimmtere Lanbereinteilung gleichartiger gemacht, ift eine Burgschaft für den Frieden des Kontinents und ift weber eine Gefahr noch ein Schaben für unsere Nation. Er glaube nicht, daß die Große eines Landes von der Schwächung der Boller abhange, die es umwohnen, und er fieht tein wahres Gleichgewicht als in den befriedigten Bunfchen der europaischen Nationen. In diesem Gedanken habe er die Bermittlerrolle angenommen und durchgeführt. Satte er Rrieg führen follen, um Eroberungen ju machen? Frankreich wunfcht nur folche Gebietserweiterungen, Die seinen inneren ftarten Busammenhang nicht andern, Gine Lehre fei aus ben Erfolgen bes letten Rriegs ju entnehmen:

nicht andern, Eine Lehre sei aus den Erfolgen des letzten Kriegs zu entnehmen: die Notwendigkeit, unfre militärische Organisation unverzüglich zu vervollkommnen zur Berteidigung unfres Gebiets. Das soll für niemand eine Drohung sein, da Frankreich zu allen Mächten friedliche Beziehung hat, sondern nur verhindern, das sein Rang und Einsluß in der Belt eine Beränderung ersahre.

11) Der Prager Friede. Der preußische Gesandte Baron Werther und der österreichische Baron Brenner verhandelten in Prag. War schon vorder zwischen Desterreich und Italien über die Demarkationslime dem Wassenstellstand Streit entbrannt, den Bismarck deigelegt hatte, so entstanden neue Schwierigkeiten, da Desterreich mit Italien gesondert verhandeln wollte, Preußen dann also die Aufnahme eines Artikels verlangte, worin Desterreich seine Zustimmung zum Eintritt Benetiens in das Königreich Italien aussprach. Dieses verweigerte es, da es damit die Anertemnung des Königreichs ausgesprochen hätte. Auch über die auf Benetien haftenden Schulden entstanden Disservenden hatte. haftenden Schulden entstanden Differenzen. Nach Ueberwindung berselben wurde 28. August der Friede gezeichnet. Art. 4—6 entsprechen Art. 2, 8, 5 der Praliminarien. Art. 7—10 ordnen die Eigentums und Benfionsverhältnisse im alten Bund und in Schleswig-Holftein. Art. 11 gleich Art. 4 der Praliminarien. Art. 12. Raumung der öfterreichischen Territorien. Art. 18. Alle früheren Bertrage zwischen beiben, soweit sie nicht durch Auflösung des Bundes hinfällig wurden, treten wieder in Kraft. Der öfterreichisch-italienische Friede wurde am 8. Oftober abgeschloffen. Am 24. August fand zu Augsburg die letzte Sitzung der Bundesversammlung statt, an der sieden Gesandte, drei von deposserieren Fürsten, teilnahmen, und in der sie beschloß, ihre Thatigfeit mit ber heutigen Sigung zu beendigen.

# § 201. Brenfien und der Nordbentiche Bund.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 12. 13, 67—68. Hirth, Annalen bes Rord-beutschen Bunbes, 68 ff. Staatsarchiv Bb. 18, 70. Dahn, Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich. — Die beutsche Bolitit 1867-71, 71.

Nach einer Heerschau auf dem Marchfelbe (29. Juli) traf der König am 4. Auguft jubelnd begrußt in Berlin ein, mahrend bie Ginguaffeier bes siegreichen Beeres am 20. und 21. September erfolgte. Die umftrittene Organisation, das neue von Drepse erfundene Zundnadelgewehr, die Feuertattit gegenüber ber veralteten öfterreichischen Stofttattit und bem Bajonettangriff, bie Manneszucht und die Ausbildung des Heeres hatten fich glanzend bewährt. Um 5. Auguft wurde die neue Seffion bes Landtages 1) eröffnet, welche den Konflitt2) beseitigte und auch sonft fruchtbar verlief3). Ergebnis berfelben war die Gründung ber nationalliberalen Partei'). Auch bie Organisation<sup>5</sup>) der neuen Provinzen schritt vorwärts, obaleich besonders in Hannover welfische Agitationen fortdauerten, die zur Beschlagnahme bes königlichen Bermögens führten. Daneben gingen bie Beratungen der Berfaffung und die Wahlen") zum konstituierenden Reichstage 7, ber 24. Februar 1867 eröffnet wurde und die Berfassung ) beschloß. In den folgenden Seffionen des Reichs= und Landtages ging der Ausbaus) ber Institutionen weiter.

<sup>1)</sup> Die Eröffnung bes Landtages. Schon vor bem Rriege hatte Bismard mit Tweften [Deutsche Revue, 5] und Unruh [Erinnerungen S. 341] ausfohnende Ber-

handlungen begonnen. [Posch inger, Kürft Bismard und die Barlamentarier II, 26.] Am 8. Juli hatten die Neuwahlen stattgehabt und waren durchaus regierungsfreundlich ausgefallen. Am 18. Juli wurde ber Landtag auf den 30. d. M. einberufen, bann auf ben 5. August verschoben. Schon von Horschis aus erklärte Bismard v. b. Heydt gegenüber, der vor Beginn des Krieges Bodelschwingh ersetzt hatte, seine Bereit-willigkeit, durch Entgegenkommen den Konflikt beizulegen. Als bei Feststellung der Thronrede Beydt im Abschnitt über die Finanzen die Borlage eines Indemnitats gefetes ermahnte, erhob fich unter ben übrigen Miniftern ber heftigfte Biberfpruch. (Nach "Aus dem Leben des Gr. A. v. Roon. 24, 481" hat besonders der Justizminister Gr. zur Lippe ein dissentierendes Botum eingereicht, Mühler ein Amendement mit anderer Begrundung.] Bergeblich suchte auch Aleist-Rehow, bas Saupt ber Kreuzzeitungspartei, noch in Prag bei Bismard bagegen zu wirken, biefer riet bem Könige zur Annahme, und fie erfolgte, allerdings nicht ohne Widerstand [Gedanken und Erinnerungen 2, 69]. So hieß es denn in der freudig aufgenommenen Thronrebe am 5. August: "Wenn Meine Regierung ben Staatshaushalt ohne biefe gefetliche Grundlage mehrere Jahre geführt hat, so ist dies nach gewissenbafter Brüfung in der psiichtmäßigen Ueberzeugung geschehen, daß die Fortsührung einer geregelten Berwaltung, die Ersüllung der gesetzlichen Berpslichtungen gegen die Gläubiger und bie Beamten bes Staates, bie Erhaltung bes Heeres und ber Staatsinstitute Eriftenzfragen bes Staates waren, und daß daher jenes Berfahren eine ber unabweisbaren Notwendigkeiten wurde, benen fich eine Regierung im Intereffe des Landes nicht entziehen kann und barf. Ich bege bas Bertrauen, bag bie jungften Greigniffe bazu beitragen werden, die unerläßliche Berfiandigung insoweit zu erzielen, bas Meiner Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgefet geführte Berwaltung die Indemnität, um welche die Landesvertretung angegangen werben foll, bereitwillig erteilt und damit der bisherige Konflikt für alle Zeit . . . zum Abschluß gebracht werden wird." Bei der Präsidentenwahl lehnte Grabow von vornherein ab, um die Ausschhung zu erleichtern, und v. Fordenbed wurde mit 170 gegen 136 konservative und 22 altliberale Stimmen gewählt. Für die Abresse des Abgeordnetenhauses lagen fünf Entwürse der verschiedenen Fraktionen vor, die besonders in der Ausschlagung ber Indemnität auseinandergingen. Der durch Stavenhagen gemilderte Entwurf ber Fortschrittspartet wurde (28. August) gegen 25 Stimmen (Polen, Ratho-liten, Joh. Jacoby) angenommen; in ber mundlichen Antwort sagte ber König, so habe er handeln muffen und werde immer so handeln, wenn fich abnliche Buftande wieberholen sollten. "Aber, meine Herren, es wird nicht wieber vorkommen." Auf Fordenbeds Rat beschloß die Abresdeputation, nur die Thatsache, nicht den Wortlaut der Königlichen Antwort dem Hause mitzuteilen, und das Ministerium stimmte verssöhnlich bei, da die freie Rede des Königs kein Regierungsakt sei. [Philippson, Fordenbed, S. 155.]

2) Der Konflitt und sein Ende. Der dänische Krieg hatte auf die inneren Berbältnisse keinen Einsluß geübt. Die Session, die am 14. Januar 1865 begann, verlief fruchtloß; die Majorität verwarf außer Militärgesetz und Budget auch die nachträgliche Genehmigung der Kriegskoften, den Flottengründungsplan und die schleswig-holsteinsche Politik der Regierung; die Debatten wurden so scharf geführt, daß Bis-marck Birchow eine Pistolensorderung sandte, deren Annahme das Haus verbot. Am 17. Juni schloß sie. Die Maßregelung der Beamten, der Vereine und der Presse durch Minister Eulendung dauerte fort, kommunalen Bahlen wurde meisk die Bestätigung verfagt, und die ftabtischen Behörden unterließen jede loyale Rundgebung. In ber neuen Seffion vom 15. Januar 1866 an wurde die Bereinigung Lauenburgs mit ber Krone für rechtsungultig ertlart wegen der mangelnden Zustimmung des Landtages; noch mehr stieg die Erbitterung, als die Abgeordneten Frenzel und Ewesten wegen einiger im Hause gehaltenen Reden angellagt wurden, und ein Obertribunalsbeschluß, nach Ernennung zweier Hilfsrichter mit einer Stimme Mehrheit, die Anklage für berechtigt erklärte. Auf Ankrag Hoverbecks erklärte das Haus Art. 84 ber Berfassung verlett. Bismard lehnte durch ein Schreiben (18. Februar) die Entgegennahme biefer Beschluffe ab und am 28. Februar wurde bie Session geschloffen. Jest in der neuen wurde am 18. August die Indemnitätsvorlage eingebracht; die Rommiffion, beren Berichterstatter Tweften war, empfahl mit 25 gegen 8 Stimmen Die Unnahme, die am 3. September nach langerer Debatte mit 280 gegen 75 erfolgte;

im herrenhause am 8. September, publiziert am 14.

3) Der Berlauf ber Sessien. Am 16. August wurde bas Annexionsgeset vorgelegt: § 1. Bir übernehmen für Uns und Unfre Rachfolger auf Grund bes Art. 55

ber Berfaffungsurfunde für ben preußischen Staat bie Regierung über bas Ronigreich Hannover, das Aurfürstentum Heffen, das Herzogtum Nassau und die freie Stadt Franksurt; im Abgeordnetenhause am 7. September, im Herrenhause am 10. angenommen und am 20. publiziert und zwar lautet § 1: das Königreich Hannover u. s. w. werben in Gemäßheit des Art. 2 ber Berfaffung mit ber preußischen Monarchie fur immer vereinigt (also Real- statt Personalunion), und § 2: die preußische Versassung tritt dort am 1. Oktober 1867 in Kraft. Ein gleiches Geset erging für Schleswig-Holstein, nachdem am 27. September der Großberzog von Olbenburg seine Rechte volpein, nachdem am 27. September der Großberzog von Oldendurg seine Rechte gegen Zahlung von 3 Millionen Thalern an Preußen cediert hatte. Das preußiche Staatsgebiet betrug jeth 6395 ½ Quadratmeilen mit 28 590 548 Einwohnern, der Zuwachs 1868 1308 ¾ Quadratmeilen mit 4285 700 Einwohnern. Am 11. und 12. September kommt das Wahlgesetz für den Reichstag nach vierwöchentlicher Kommissionsberatung ins Plenum; es entspricht dem vom 12. April 1849, also allgemeines direktes Wahlrecht (siehe oben § 176, 8). In der Debatte wurde der Wunsch dat, daß die kleinstaatlichen Abgeordverten einsach ins preußische Abgeordvertenhaus einstehen. treten, also nicht zwei Barlamente nebeneinander bestehen; er murbe abgelehnt, ebenso wie Antrage auf Zusatbestimmungen über Diaten, Reisetosten, Stellvertretungstoften, Berhaftung ber Mitglieder und straflose Berichterstattung der Press, dagegen wurde ein Zusagartifel, der die Redefreiheit gewährleistet, angenommen, und in Art. 1 zur Beratung und Vereinbarung der Versassung wurde das Parlament berussen, "Vereindarung" gestrichen, und so ausgedrückt, daß die Versassung dem preußisschen Landtage vorgelegt werden müsse. Am 25. September wurde der Regierung ein Kredit von 60 Millionen zur Declung der Kriegskoften und troß konstitutioneller ein Kredit von 60 Millionen zur Hockung der Kriegskoften und troß tonstitutioneller Bebenken 80 Millionen zur Hinterlegung in den Staatsschap bewilligt. Dem Könige wurden 1½ Millionen zur Dotationen zur Berfügung gestellt und in die vorgeschlagene Liste, die Roon, Moltke, Herwarth, Steinmetz und Faldenstein umfaßte, auch Bismarch gesetzt. Schwieriger wurden die Verhandlungen dei Beratung des Etats für 1867; der Minister des Inneren, Graf Eulenburg, und der Justizminister zur Lippe wurden heftig angegriffen, schließlich kam er aber am 18. Dezember zur Annahme. Am 9. Februar 1867 schloß die Session.

4) Die nationalliberale Bartei ging aus der Fortschrittspartei hervor. Bei der Indemnitätsfrage trennte sich unter Führung von Laster und Tweften ein Teil derselben ab und ftimmte für die Erteilung. [Ricert, Deutsche Revue, 25.] Sie schieden dann ganz aus und bilbeten, 15 Abgeordnete vom Fortschritt, 9 altliberale, die neue Partei. In einer Erklärung vom 27. September 1866 (veröffentlicht 24. Oktober) betonten sie als bringendste Aufgabe, die Regierung in ihrer ausmartigen Bolitit zu unterftugen; im Inneren wollten fie über Die verfaffungsmäßigen Rechte bes Bolfes machen, von benen teines aufgegeben und teines verturzt werden barf; sie fühlen die Pflichten einer wachsamen und logalen Opposition auf sich ruben. "Neben ber gerufteten Macht und bem Unfeben ber Baffen bebarf es einer freisinnigen Berwaltung. In der Mischung beider Elemente, in der Ausbildung der lange schon vorbehaltenen organischen Sesetze und in der Selbstverwaltung als Grundlage des Gemeindewesens erkennen wir den geraden Weg zur höchsten Bedeutung Preußens und zu seiner Herrschaft in Deutschland." Sie sind fest entschlossen, solange es ihnen in diesem Sinne zu wirken vergönnt ist, die Opposition nicht herübergreifen zu laffen auf das Gebiet der gebilligten deutschen Politik. Unter den Unterzeichnern feien genannt v. Boctum-Dolffs, Cetto, Hammacher, Laster, Wichaelis, Röpell, Techom, Tweften, v. Unruh. Erft nach heftigen Debatten in der Fraktionsitzung der Fortschrittspartei erklarten fie (17. November) die Bildung der neuen Fraktion, der Männer wie Fordenbed, Gneift und besonders zahlreich aus den neuen Brovinzen, wie Bennigsen, Miquel, Oetker, Braun, beitraten. Den ersten selbständigen Bahlaufruf erließ sie 18. Oktober 1867 und erschien 100 Mann start im preußischen Abgeordnetenhause. In der folgenden Zeit war sie die ausschlaggebende Partei; im ersten deutschen Reichstage erschienen 115 Abgeordnete berfelben. [Bari-

fius, § 198, 5.]

5) Die neuen Brovinsen. Abel und orthobore Geiftlichkeit widerstrehten der preußischen Herrschaft, die liberalen Kreise, besonders in den Städten, schlossen sich Bon Hietzing aus, wo König Georg von Hannover residierte, wurde eine lebhafte Agitation betrieben. Man rechnete auf einen Krieg mit Frankreich, hatte im geheimen bas ganze Land zum Aufruhr organisiert, eine Nationalregierung eingerichtet und aus mehreren hundert Mann eine Belfenlegion gebildet, Die querft aus Holland, dann aus der Schweiz ausgewiesen wurde und in Frankreich Aufnahme

fand. Für ihr Eingreifen war ein vollständiger Kriegsplan entworfen, die Seele ber Umtriebe war der frühere Minister Graf Platen-Hallermund, und das von Ostar Meding in Paris gegründete Blatt "La Situation" vertrat lärmend die welfische Sache. Da alle Versuche, durch befreundete Höfe auf den Erkönig zu wirken, vergeblich waren, und auch der Aurfürst von Hessen eine ähnliche Agitation begann und sogar eine "Denkschrift S. A. H. des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Hessen, betressend die Auflösung des Deutschen Bundes und die Aurgation des Kurfürstentums burch die Krone Preußen im Jahre 1866 (1868)" an die Hofe versandte, murbe burch die Erlaffe vom 2. und 3. Marg 1868 bas Bermögen beiber beschlagnahmt mit ber Bestimmung, die Maßregel könne nur durch ein Geset aufgehoben werben. Das Ubgeordnetenhaus, das ohnedies nur mit äußerstem Biberwillen die Berträge mit Angebebniteinguns, das byfedtes nur mit ungersten Abbetiden die Bettinge mit beiden Fürsten gebilligt hatte, stimmte der Maßregel bei. [Meding, Memoiren jur Zeitgeschichte, II.] Die Fonds (Welsenfond, Keptiliensond) wurden ohne Rechsnungslegung zur Bekämpfung jener Agitation, im weiteren auch zur Unterstützung regierungsfreundlicher Blätter verwendet. — In den neuen Provinzen wurde nun die allgemeine Wehrpslicht eingesührt und drei neue Armeekorps (9.—11.) eingerichtet, die Berwaltungsbehörden nach preußischem Muster organisiert und Notabeln ins herrenhaus berufen. Gegen die Fortschrittspartei und die Altkonservativen sette Die Regierung die Ueberweisung von Jonds an die neuen Brovingen burch, um einen

großen Teil ihrer Selbstverwaltung zu erhalten (Februar 1868).

•) Berfassungen und Wahlen. Am 16. Juni 1866 hatte Preußen

=

:

: :

Y ::

;;

2

19 norddeutsche Aleinstaaten jum Abschluß eines neuen Bundes eingeladen, ben nur Meiningen und Reuß altere Linie ablehnten; mittels einer Note vom 4. August wurde der Bundnisvertrag vorgelegt und am 18. August wurde er von 15 Staaten abgeschlossen, am 21. folgten bie beiben Mecklenburg und durch die Friedensverträge vom 26. September und 8. Ottober auch die beiden diffentierenden Staaten. 15. Dezember begann die Beratung der Berfassung, am 9. Februar wurde das Schlußprotofoll unterzeichnet, in bem auch eine Reihe von Bebenten ber einzelnen niebergelegt find. Mit Weimar und den meisten Kleinstaaten schloß Preußen am 4. Februar einen Militarvertrag, ber ihre Truppen ben preußischen einreihte; Sachsen erhielt das Recht, ein eigenes Armeekorps zu bilden, dessen Befehlshaber aber der König von Preußen ernennt, der den Oberbefehl über heer und Flotte hatte. — Am 12. Februar 1867 fanden die Wahlen statt, die den Mittelparteien, Nationalliberalen und Freikonservativen ("Botschafterfraktion"), die fich unter der Führung des Herzogs von Ratibor, Fürsten Ales, Graf Bethufy-Suc, Graf Münster von den Altkonserva-tiven getrennt hatten, die Mehrheit brachten. Die Fortschrittspartei war auf 20 Köpfe zusammengeschmolzen; die Partifularisten und Ultramontanen (Windthorst, Mallindrobt) bildeten die bundesstaatlich-konstitutionelle Bereinigung. Sonst fanden sich noch einige Polen, Dänen und Sozialbemokraten (siehe unten § 208). — [Binding, Die Grundung des Nordbeutschen Bundes. Festgabe für Windscheib, 88.]

7) Der touftituierenbe Reichstag und bie Berfaffung. Die Thronrede gedachte ber Bergangenheit, mahnte zur Gintracht, erklärte: "Die Ordnung ber nationalen Beziehungen des Norddeutschen Bundes zu unsern Landsleuten im Suden des Mains ift burch die Friedensschluffe des vergangenen Jahres dem freien Uebereinkommen beider Teile anheimgestellt. Zur Herbeiführung dieses Einverständnisses wird unfre Hand den suddeutschen Brüdern offen und entgegenkommend dargereicht werden, sobald ber Nordbeutsche Bund in herftellung feiner Berfaffung weit genug fort-geschritten fein wird, um jur Abschliebung von Bertragen befähigt ju fein," und betonte bem Auslande gegenüber die friedlichsten Absichten. Jum Frasidenten wurde Simson, neben ihm Herzog von Ujest und Bennigsen gewählt. Um 4. März legte Bismard den Versassungskentwurf, für den er unter Beseitigung von Entwürfen Max Dunders und Savignys selbst die leitenden Gesichtspunkte ausstellte, nach denen Bucher und Delbruck ihn in turgester Frist ausarbeiteten, vor und bat um Beschleunigung, da nach dem Bündnis vom 18. August 1866 bis zum selben Tage 1867 ber Bund geschloffen sein mußte, und bie Landtage ber einzelnen Staaten ihn noch beraten follten. Gine große Reihe von Abanderungen fand die Zustimmung ber Regierungen [Sybel 6, 299], bagegen wollten fie Bundesministerium, Oberhaus, birette Bundessteuern nicht annehmen und zu gefährlichen Differenzen tam es bei ber Frage nach Bewilligung ber Diaten für Abgeordnete und Feststellung bes Militäretats. Die erste Forderung, schon angenommen, ließ das Haus fallen, in der zweiten einigte man sich statt der Festsetzung dis 31. Dezember 1871 auf den Zusah: "Nach bem 31. Dezember 1871 muffen Diefe Betrage von ben einzelnen Staaten bes Bunbes

laut geworden maren.

jur Bundestaffe fortgezahlt werben. Bur Berechnung berfelben wird die im Art. 60 (lautet: Die Friedensprafenzstärke des Bundesheeres wird dis zum 31. Dezember 1871 auf ein Prozent der Bevölkerung von 1867 normiert und wird pro rata der-felben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die spätere Zeit wird die Friedensprafengftarte des Beeres im Bege ber Reichsgefengebung festgestellt) interi-Burdesgeschaft gestellte Friedensprasensstärke so lange sestenng seingestellte his sie durch ein Bundesgeses abgeandert ist." Am 17. April wurde die Bundesversassung prostlamiert und der Reichstag geschlossen. Trop des Widerspruches der Fortschrittspartei wurde in der kurzen Session am 31. Mai im Abgeordnetenhause, am 28. Juni im Berrenhause die Berfaffung angenommen, ebenso in den Ginzellandtagen, und im Herrenhause die Versassung angenommen, ebenso in den Einzellandtagen, und am 24. Juni erschien das königliche Patent, welches den Beginn ihrer Birksamkeit auf den 1. Juli festsette. Am 14. Juli wurde Bismarck zum Bundeskanzler ernannt.

Mrt. 8. Im Bundesrat hatte Preußen 17, Sachsen 4, Schwerin und Braunschweig je 2, die übrigen je 1 Stimme, zusammen 48. Art. 8. Sieben ständige Ausschüffe (für Landheer und Festungen, Seewesen — durch Preußen und zwei von ihm gewählte Staaten gebildet —, Boll- und Steuerwesen, Handel und Berkehr, Eisenbahnen, Post, Telegraphen, Justiz, Rechnungswesen) bildet er aus seiner Witte. Art. 11—19 umfassen, Suchschwerzeichen Beinber herdes sandlemeinen, direkten Wahlen hervorgehend, Beamte bedürfen teines Urlaubs, Verhandlungen öffentlich, wahrheitsgetreue Berichte sind von jeder Berantwortsichkeit frei. Recht des Gesenvorschlages, dreisährige Verioden 22.). Art. 33—40 Rolls und frei, Recht des Gesehvorschlages, dreijährige Perioden 2c.), Art. 33—40 Zoll- und Janbelswesen, 41—47 Gisenbahnen, 48—52 Post und Telegraphie, 53—55 Marine und Schissabert, 56 Konsulatswesen, 57—68 Kriegswesen, 69—78 Finanzen (aus Jöllen, Verbrauchssteuern, Post und Telegraphenwesen, 69—78 Finanzen (aus Jöllen, Verbrauchssteuern, Post und Telegraphenwesen, Matrikularbeiträge), 74—77 Schlichtung von Streitigkeiten, 78 Versassung im Wege der Geschgebung, im Bundesrat Zweidrittelmajorität erforderlich, 79 Beziehungen zu süddeutschen Staaten durch besondere Verträge mit Genehmigung des Reichstages, Eintritt aus Staaten durch besondere Versassung im Wallbergeber 178 R. Vorschlag des Präsidiums im Wege der Gesetzebung. — [v. Völdern dorf siehe § 176, 8.]

\*) Der Ausban des Bundes. Die erste ordentliche Session des norddeutschen Reichstages dauerte vom 10. September dis 26. Oktober 1867. Aus der Thätigkeit biefer und ber folgenden Seffionen bis 1870 feien hervorgehoben: Befet über Baswesen (Aussebung des Baßzwanges 12. Oktober 1867), betressend Rationalität der Kaussahreischiffe und Besugnis zur Führung der Bundesstagge (25. Oktober 1867), Freizügigkeit (1. November 1867), Organisation der Bundeskonsulate (8. November 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 14. Rovember 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 14. Rovember 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 14. Rovember 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 14. Rovember 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 14. Rovember 1867), betressend vertragsmäßiger Zinsen (Ausbedung der Buchergesehe 1867), betressen (Ausbedung der Bucherges 1867), betreffend vertragsmäßiger Jinsen (Aushebung der Wuchergesetz 14. November 1867), Aushebung der Beschränkung der Spielbanken (4. Mai 1868), Aushebung der Schuldhaft (29. Mai 1868), Schließung der Spielbanken (1. Juli 1868), Maßund Gewichtsordnung (17. August 1868), Wahlgesetz für den Keichztag des Kordeutschen Bundes (31. Mai 1869), Einführung einer allgemeinen deutschen Wechselsordnung und eines deutschen Handelsgesetzbuckes (5. Juni 1869), Errichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen (12. Juni 1869), Gewährung von Rechtshilfe (21. Juni 1869), Gewerbeordnung (21. Juni 1869), Gleichberechtigung der Konsessischen in dürgerlicher und staatsbürgerlicher Hinsch (3. Juli 1869), Strafgesetzbuch (31. Mai 1870), Erwerdung und Berlust der Bundes- und Staatsangehörigseit (1. Juni 1870), über Unterstützungswohnsitz (6. Juni 1870), Gesetz über Urheberrecht an Schristwerfen (11. Juni 1870), über Kommandie und Attiengesellschaften (11. Juni 1870), — Ansang 1869 reichte Bismarck seine Kntlassung ein, weil er die Abberusung Usedoms aus Florenz zuerst nicht erlangen konnte, nahm aber auf dringenden Wansch Usedoms aus Florenz zuerst nicht erlangen konnte, nahm aber auf dringenden Wunfc des Königs den Antrag zurück; Usedom wurde zur Disposition gestellt. — Bei der Beratung des Strafgesehducks hatte Bismarc die Beibehaltung der Todesstrafe durchgesett. Hür den Bau der Gotthardbahn wurde eine Beihilfe von 2½ Millionen Thaler bewilligt. — In Preußen wurde an Stelle zur Lippes der Hannsveraner Leonhardt Justizminister (Dezember 1867), v. d. Heydt wurde im Finanzministerium durch Eamphausen ersett (Oktober 1869) und der Prässdent des Bundesstraffen der Verlagen der Bestelle zur Lippes der Hannsweite Dethoken 1869) und der Prässden des Bundesstraffen der Verlagen der Bestelle zur Lippes der Bendesstraffen der Verlagen der Bendesstraffen der Verlagen der Verlage fanzleramts Delbrück wurde Minister ohne Portefeuille (Dezember 1869); ein Entlassungsgesuch bes Kultusministers v. Mühler lehnte ber König ab (Februar 1870). In der Landtagssession von 1869 stellte Birchow (20. Ottober) einen Antrag, die preußische Regierung möge dahin wirken, daß die Ausgaben der Militärverwaltung des Norddeutschen Bundes beschränkt und durch diplomatische Berhandlungen eine allgemeine Abrüftung herbeigeführt werde, ber wirkungslos blieb, obgleich auch schon in der Reichstagstession von 1869 lebhafte Klagen über den hohen Militäretat

#### § 202. Defterreich im Junern.

Litteratur. Siehe oben § 187. "Der ungarische Berfassungsstreit", Beilage zum Staatsarchiv Bb. 2 und 3, 62, und Bb. 10, 66.

Der italienische Krieg (siehe § 191) hatte die Unhaltbarkeit der inneren Buftande gezeigt; ehe aber Bruck seine Reformen') in Angriff nehmen konnte, erfolgte sein Sturg. Das Ministerium Goluchowski (August 1859 bis Dezember 1860) trat ein, und am 20. Oktober 1860 erläßt ber Raifer ein Diplom, das den Ungarn Wiederherstellung der alten Berfaffung, den übrigen Bölkern neue Landesordnungen verspricht und einen Reichstag von 100 Mitgliedern einsett. Auch wurde die Berwaltung von Ungarn und Siebenbürgen gesondert durch Softanzleien geführt. Um den vollen Ernft der konftitutionellen Aera zu beweisen, wurde das Ministerium Schmerling [siehe oben § 176, 9] (Borsitzender Erzherzog Rainer) 13. Dezember 1860 gebildet und in dem Patent vom 26. Februar 1861 wurden die neuen Landesordnungen zum Teil erlaffen und diese ganze konstitutionelle Gefetgebung noch einmal proklamiert. Sofort begannen die nationalen Kämpfe der einzelnen Bölker wieder, und vor allem die Ungarn forderten Her-ftellung der Gesetze von 1848, Durchführung der Personalunion und Wiedervereinigung der Nachbarlander. So blieb ber Konflift bestehen, und der Reichstag tagte seit 1. Mai 1861 ohne die Ungarn. Auf die Mitteilung, daß mit diesen ber Ausgleich gescheitert sei, forderten Bolen und Czechen Bertagung bis zu beren Eintritt und nahmen, als dies nicht geschah, an der Beratung des Budgets nicht teil, das trotdem für 1862 und 1863 zu stande kam. Außer diesem und einem Bankgeset wurde nichts erledigt. In der neuen Seffion von 1863 erschienen auch die fiebenburaischen Delegierten. Das Scheitern bes Fürftentages (fiehe § 194), ber Rampf gegen den preußisch-französischen Handelsvertrag (fiehe § 196) führte Rechbergs Ausscheiben aus dem Dienst (27. Oktober 1864) und den Gintritt des Grafen Mensdorff-Pouilly für das Auswärtige herbei. Reichstag von 1864 fehlten die Czechen, in den Landtagen wuchs bie Opposition gegen ben Einheitstaat, das Defizit stieg, die Unmöglichkeit Die unionistischen Tendenzen durchzuführen, zwang Schmerling (26. Juni 1865) seine Entlassung zu nehmen. Nach Schluß des Reichstages bildete Belcredi ein neues Ministerium ("drei Grafen-Ministerium") und bald varauf wurde die Februarverfassung suspendiert. Die deutschen Landtage protestierten bagegen, in Ungarn blieb die Kluft unüberbrückbar, das Defizit war auf 80 Millionen gestiegen, der Kredit erschöpft; die österreichischen Staatsmanner glaubten im Kriege einen Ausweg aus ben inneren Wirren zu finden. Mit bem Brager Frieden schied Desterreich aus Deutsch-Land aus.

<sup>1)</sup> Brads Plane gingen auf Verfassung für die einzelnen Kronländer, Erweiterung des Reichsrats, Gleichberechtigung aller Bekenntnisse, Freiheit der Wissenschaft, Presse, des Unterrichts. Schonung der verschiedenen Nationalitäten, enger Anschluß an Deutschland. [Die Aufgabe Desterreichs, 60.] Der unglückliche Ausfall der 200-Millionenanleihe erschütterte seine Stellung, und die falschen Angrisse, daß er in den großen Unterschlagungsprozes der Eynatten und Genossen verwicktlei, sührten seine Entlassung herbei und trieben ihn zum Selbstmord (April 1860).

## § 203. Das erfte Auftreten ber Gozialbemotratie.

Litteratur. Abler, Geschichte ber ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland, 85. Mehring, Die beutsche Sozialbemokratie, 3. Aufl., 79. Conten, Geschichte ber sozialen Frage, 77.

Kommunistische Ideen, aus der Betrachtung des Gegensages von arm und reich entsprungen, treten in Deutschland wie anderwärts zeitig und wiederholt auf, aber erft das Zeitalter des Dampfes und der Gifenbahn erhöhte auch hier einerseits die industrielle Thätigkeit und schuf andrerseits das Maffenelend des Arbeiterproletariats, deffen Bekämpfung fich der Sozialismus zum Ziele nahm. In bem industriell am hochsten entwickelten Rheinlande reate fich die erste sozialistische Propaganda, die der Trierer Ludwig Gall zur Zeit der Julirevolution betrieb. Berbunden mit politiichem Radikalismus trat der Sozialismus bei Georg Büchner auf, beider Thatigkeit blieb erfolglos. In Baris schlossen sich bann in den breißiger Jahren deutsche Arbeiter wie vorher dem Bund der Geachteten und dem jungen Deutschland, das eine Sektion von Mazzinis jungem Europa wurde, bem feit 1836 bestehenden Bunde der Kommunisten an, dem auch Bilhelm Weitling angehörte, ber als erfter erfolgreich in Deutschland und ber Schweiz agitierte. Hier entstand auch eine jungdeutsche anarchistische Bewegung, in beren Mittelpunkt Marr ftand, und die nach beffen und Beitlings Ausweisung nicht aufhörte. Ein großer deutscher Kommunistenverband bestand auch in Paris, ein internationaler Arbeiterbund in London, und mit ihnen ftanden geheime Bereine in großen beutschen Städten in Berbindung. In Deutschland selbst knupft ber theoretische Sozialismus ebenso an die französischen Lehren wie an die zersetzende Philosophie Ludwig Feuerbachs und findet in ben vierziger Jahren in den Schriften von Mofes Beg und Karl Grun feinen Musbruck. Die "beutsch-französischen Jahrbücher" von Karl Marr und Arnold Ruge gingen bald ein, aber ber "Borwarts" in Baris vertritt feit 1844 bie sozialistischen Ibeen. In Deutschland 1) steigt die Agitation seit 1844, finder ihren Höhepunkt 1848 und erlischt anfangs der fünfziger Jahre, bis das Auftreten Laffalles 2) sie zu neuem Leben rief. Nach bessen Tode brachen inner= halb ber Partei heftige Zwiftigkeiten 3) aus, die erft in den siebziger Jahren beigelegt wurden. Seit 1867 ift die Sozialbemokratie infolge bes allgemeinen Wahlrechts im Reichstag vertreten: im fonstituierenden (1867 Frühjahr) faß Bebel allein, dem ersten gesetzgebenden (Berbst 1867) gehörten fieben an. 1870 murben schon 3,3 Prozent sozialdemokratische Stimmen abgegeben.

<sup>1)</sup> Die Agitation in den vierziger Jahren wurde in zahlreichen Zeitungen wie der "Trierer Zeitung", dem "Weftfälischen Dampsboot", dem Breslauer "Bolksspiegel", in Broschüren, Uebersetungen französischer Werke, in Romanen und Gedichten, wie in den vielverbreiteten von Alfred Meihner und F. Freiligrath, von Karl Beck (Lieder vom armen Mann, 1846) und Wilhelm Jordan, in Vildern wie "Die schlessischen Weber" betrieben, und fand um so mehr Boden, als 1846 eine harte Teuerung eintrat (siehe oben § 178, 8). In Berlin bildete sich der erste Arbeiterverein (1844), denen anderwärts zahlreiche folgten mit der äußeren Tendenz zu Bildungs- oder Unterstätzungszwecken, während zugleich unter Teilnahme Friedrich Wilhelms IV. der "Berein für das Wohl der arbeitenden Klassen in Preußen" ins Leben trat. Seit dieser Zeit entstanden hier und da Arbeiterunruhen, 1847 endete

in Berlin ein Kommunistenprozes mit Berurteilungen, doch die internationale Berbindung wurde hergestellt, und der Londoner Kongreß nahm bas von Mary und Engels abgefaßte "Manifest ber Rommunistenpartei" mit feinem Schluß "Broletarier aller Länder, vereinigt euch" an. Im Revolutionsjahre regten sich dann neben ben politischen sozialistische Tendenzen, Bersammlungen und Kongresse wurden abgehalten, vor allem der Berliner, August 1848, der den Arbeiterbund schuf. Für die Agitation wirkte die von Mary geleitete "Neue Rheinische Zeitung" in extrem-revolutionarem Sinne. Nach Rieberwerfung ber Revolution verschwanden auch biese Bestrebungen von der Oberfläche, und man hielt fie für beseitigt, seitbem Schulze-Delitsch (1808 bis 1883) mit Erfolg für das Genoffenschaftswefen thatig war. — [Lippert, Schulze-Delitich, 84. Schmoller in Bur Sozial- und Gewerbepolitit ber Gegenwart. 90.1

2) Laffalle, Ferdinand, 1825 zu Breslau geboren, ftudierte bort und in Berlin Philosophie und Philosophie und Philosophie wird durch seine Freundschaft mit der Gräfin Sophie von Haffelbt in den Kassettenprozes verwickelt und freigesprochen; 1848 auf der außerften Linten thatig, wird er wegen Aufreigung gur Gewalt verurteilt und bußt seine Strafe ab, schreibt politische Flugschriften (flehe oben § 192, 1) und bie gelehrten Werke "Die Philosophie Herafteitos des Dunklen" (57) und das "Spstem der erwordenen Rechte" (60). In seiner Lebensführung schwelgerisch, in seinem Austreten aristofratisch, genial beanlagt, sucht er für seinen Ehrgeiz ein Feld. Seit 1862 tritt er in Berliner Arbeitervereinen als Redner auf, und als unter seiner Teilnahme 1863 in Leipzig der "Allgemeine deutsche Arbeiterverein" gegründet wird, erfolgt feine Wahl zum Präsidenten desselben. Bon da an beginnt seine Agitation, von begeisterten Huldigungen seiner stets an Zahl machsenden Anhänger getragen, stets gegen Schulze-Delitssch, bessen Bestrebungen er früher gebilligt hatte, und die Fortschrittspartei kampsend, Haß gegen die Bourgeoisse verbreitend, oft verurteilt, oft freigesprochen von den Gerichten, dis er (31. August 1864) in einem Duell wegen eines Liebeshandels fällt. Er empfahl die Ideen, daß die Arbeiter als felbständige politische Partei auftreten, nach bem allgemeinen gleichen und birekten Wahlrecht streben und Brobuttivaffoziationen unter Mitwirtung bes sozialbemotratischen Staats grunden muffen, in gabireichen Flugschriften. Seit feinem Auftreten gibt es eine eigentliche sozialbemofratische Partei in Deutschland, ber die Maffen auch durch Gründung ber hirsch-Dunderschen Gewertvereine (feit 1869) nach dem Muster ber englischen Trades Unions nicht entzogen wurden. — [Beder, Geschichte ber Arbeiteragitation Ferbinand Laffalles, 74-75. Branbes, Ferbinand Laffalle, 2. Aufl., 88. Plener, Laffalle, 84.]

3) Amistigkeiten. An die Spitze bes Arbeitervereins trat nach Lassalles Tode der viel umhergetriebene Bernhard Becker, mahrend v. Schweiger den "Sozialsdemokrat" (seit 1865 Parteiorgan in Berlin) leitete. Nach ihm übernahmen die Führung des Bereins Tölcke und Perl und endlich Schweizer, die dis dahin die Bewegung in nationalen Schwanken hielten, während Liedknecht ihren Anschluß an die unter Mary' Leitung stehende "Internationale" betrieb. Unter dem Ginfluß der Grafin Hatze bie Bartei finanziell unterftügte, wurde 1866 Mende Prafident des Bereins. Inzwischen hatte Lieblnecht an Bebel, den Borfigenden des Leipziger Arbeiterbildungsvereins, ber bis dahin wirtschaftlich Schulze, politisch bem Nationalverein nahegestanden hatte, einen fähigen Genossen gesunden; auf dem Nürnberger Kongreß 1868 zogen sie die Mehrheit der Arbeitervereine auf ihre Seite und konstituterten zu Eisenach 1869 die sozialbemokratische Partei mit den politischen Forderungen: allgemeines Wahlrecht, direkte Gesetzgebung durch das Volk, und den wirtschaftlichen: Kormalarbeitskag, Abschaftlung indirekter Steuern, als einzige prosentischen Kormalarbeitskag, Abschaftlung indirekter Steuern, als einzige prosentische Karnen der Arbeitsche Steuern, als einzige prosentische Steuern, als einzige Steuern, al greffive Erbichafts- und Gintommensteuer, Staatshilfe für Produttivgenoffenschaften. Die Bereinigung mit ber Schweiger-Dagfeldtschen Richtung wurde 1875 in Gotha vollzogen, mahrend der Uebergang zur Internationalen schon auf dem Baseler Rongreß berfelben (1869) vorbereitet wurde, der das Erbrecht und Privateigentum an Grund und Boben verwarf.

#### Süddentichland und Luremburg. **\$ 204.**

Litteratur. Staatkarchiv Bb. 18, 14, 18, (67, 68, 70). Rothan, Souvenirs diplomatiques. L'affaire de Luxembourg, 82. Derfelbe, La France et sa politique extérieure en 67, 2. Bb., 87. Hanfen, Memor, siehe oben § 199.

In Baben und Heffen wünschte man die Herftellung der vollen Einseit, in Württemberg und Bayern machten sich starke seindliche Strömungen geltend, aber von einem gesonderten Süddunde wollen weder Regierungen 1) noch Kammern 1) (außer der württembergischen) wissen. Fürst Hohenlohe 1), der inzwischen in Bayern Minister geworden ist, suchte eine Berbindung mit Oesterreich herbeizusühren, die an dem Widerstreden Beusts, setz österreichischer Ministerpräsident, scheiterte, seine Plane eine Berständigung unter den Süddeutschen zu bewerkstelligen, wurden durch die Erneuerung des Zollbundes hinfällig. — Inzwischen hatte Napoleon die Erwerbung Luxemburgs 3) ins Auge gesaßt; die dadurch entstandene Berwickelung wurde durch die Neutralisierung des Landes gelöst.

1) Regierung und Kammern in Süddentschland. Im bayerischen Landtag legte (August 1866) Pforden den Friedensvertrag und eine Kreditsorderung von 30 Millionen vor und erklärte, Bayern bleibe unabhängig, aber doch dem deutschen Baterlande angehörig. Sine starke Minderheit der Kammer verlangte möglichst dald Sintritt in den Norddund, vorläufig enges Bündnis mit Preußen, Erhaltung des Zollvereins, dei Bedrohung deutschen Gebietes sofortigen Anschluß an Norddeutschland. Schließlich wurde ein Antrag angenommen, der den engen Anschluß an Preußen empfahl als den Beg, unter Mitwirkung eines Parlaments zur Einheit zu kommen. Die erste Kammer begnügte sich mit der Empsehlung, beim Angriff des Auslandes auf deutsches Land mit allen Kräften dagegenzutreten, ohne Preußen zu erwähnen.

Der Württemberger Landtag nahm eine Adresse an, welche einen engen Bund der süddeutschen Staaten mit gemeinsamem Parlament, vor allem aber innere freiheitliche Reformen empfahl. Minister Barndüler antwortete hinschtlich des Süddundes ausweichend. In Baben stellte die Rammer den Antrag (28. Oktober) auf Sintritt in den Norddund, Freydorf wies auf die noch jest entgegenstehenden Hinderrisse hin, sprach aber zugleich die Hossprung auf die Zukunft aus. [G. Meyer, Die Reichsgründung und das Großherzogtum Baden, 96.]

3) Fürft Sobenlohe mar in ber erften banerischen Kammer für engen Anschluß an Breugen eingetreten; am 31. Dezember 1866 murbe er Minifter bes Aeußeren.

Auf seine Anregung verabredeten die drei Sübstaaten und Hesten auf Militärkonserenzen in Stuttgart (3. dis 5. Februar 1867) militärische Bereinbarungen unter Anlehnung an preußische Einrichtungen. In den über diese Beschlässe entstandenen Debatten enthüllte er die Schus und Erusdündnisse mit Preußen, deren Lext 19. März 1867 von Bismaard verössentlicht wurde, und die allgemeine Zustimmung fanden. Sein Plan, den er im April durch den Grasen Tausstürchen in Berlin und Wien vorlegte, und dessen Berwirklichung er erhosste, weil Desterreich in der Luxemburger Sache (siehe unten 3) sich vorsichtig zurückgehalten hatte, ging dahin, eine wechselzieitige Anlehnung zwischen Deutschland (Süb- und Kordbeutschland in Form eines Staatenbundes) und Desterreich zum Zwed der Kückendeckung gegen Frankreich herzustellen sabgedruck dei Bölderndorss swed der Kückendeckung gegen Frankreich herzustellen sabgedruck dei Bölderndorss swed der Kückendeckung gegen Frankreich herzustellen sabgedruck dei Bölderndorss swed der Kückendeckung gegen Frankreich herzustellen sabgedruck dei Bölderndorss siehe oder wenigstens dessen mit seinen Berbündeten aus, wollte aber Außland mit hineinziehen oder wenigstens dessen sich seinen Berbündeten aus, wollte aber Außland mit hineinziehen oder wenigstens dessen die unzweiselhafte Freundschaft Frankreichs eintauschen — und so scheint gegen die unzweiselhafte Freindschaft Frankreichs eintauschen — und so scheint gegen die unzweiselhafte Freindschaft nun, um Bayerns Selbständigseit nach Wöglichseit zu erhalten, eine Berkündigung der Sübstaaten auf dem Programm, daß gewisse von den einzelnen sübdeutschaft nund zu dem Berkünden werden; Baden will statt der letzteren sie dem durch sübdeutschaft und Jolyarlament (siehe unten § 205) vor, am 8. Juli 1867 werden diese Borschläge angenommen. In der ersten dagertichen und den wurtermbergischen Rammern erheben sich zweische Deutsche Ausgeschen und Bürttemberg führten das Jündundelgewehr und das preußische Freuzierreglement ein und Hessetten darüber eines Künden eine

swischen Breugen und ben Substaaten militarische Berabrebungen fur ben Fall eines Rrieges mit Frankreich ftatt.

\*) Die Luzemburger Frage. Die erregte öffentliche Meinung Frankreichs wurde weber durch das Kundschreiben vom 16. September (siehe § 200, 10) noch durch das Heergesten des Marschall Riel, das im Dezember 1866 vorgelegt und zu dem stehenden Heer von 400000 Mann eine Reserve von 420000 und eine mobile Nationalgarde von sast gleicher Zahl hinzusügte, beruhigt. Benedetti hatte die Unterhandlungen wieder begonnen, ohne von Bismarck Zugeständnisse zu erhalten. Napoleon ging nun in seinem Rompensationsstreben daran, Luzemburg, das zwar nicht zum Rorddeutschen Bunde gehörte, aber in der Festung eine preußische Besatung hatte, vom König von Holland für Geld zu erwerben. Zuerst wollte dieser nur mit Breußens Zustimmung in den Handel willigen; da Frankrich dieselbe zu verschassen Zustimmung in den Handel willigen; da Frankrich dieselbe zu verschassen zustigte versprach, willigte er ein (28. März). Um 1. Upril interpellierte Bennigsen nach Berabredung mit Vismarct im konstituierenden Reichstage die Regierung, od die Gerüchte über die Abtretung wahr seien, und ob die Regierung in der Lage sei, Mitteilung zu machen, daß sie entschlossen bas preußische Besatungsrecht in der Festung, aufrecht zu erhalten, und Bismarct antwortete zwar höchst vorsichtig und friedlich, doch so, daß daraus zu entnehmen war, er werde in die Ubtretung nicht willigen. Um 2. Upril erschien, aber man bitte ihn doch, auf die öffentliche Meinung in Deutschland Kücksicht zu nehmen, und nun trat der König von Holland zusück. Napoleon, der an den Hösen nach bitte ihn doch, auf die öffentliche Meinung in Deutschland Kücksich zu nehmen, und nun trat der König von Holland zusück. Napoleon, der an den Hösen kans, Kreußen auf sein Besatungsrecht; auf dieser weder komte er damals an Krieg denken, noch schien den Großmächten darin ein Anlaß zu siegen. Beust machte den Borschlag in London am 7. Wai eine Konserenz zussenstells genwenen: die Froßmächten darin ein Konserenz zussenschlag in Kondon am 7. Wai eine Konserenz zussenschles der Konserenz des keiten. Bestung

=

:

## § 205. Die Bollparlamente.

Litteratur. Siehe oben § 196. Staatsardin Bb. 9. Birth, fiebe oben § 201.

Der Abschluß des Vertrages mit Frankreich und Desterreich zog bebeutende Aenderungen des Vereinstarifs nach sich, der von vornherein ohne vorgängige Untersuchung entstanden vielsache Mängel bot. Auf Grundslage des französischen Vertrages wurde eine Reihe 1) andrer geschlossen. Der Krieg von 1866 unterbrach die Wirksamkeit des Vereins nur wenig, doch behielt sich Preußen in den Friedensverträgen eine neue Vereindarung vor, um in der inneren Organisation längst gewünschte Aenderungen zu treffen. Am 8. Juli 1867 kam der neue Vertrag 2) zu stande, und die darin vorgesehenen Zollparlamente 3) hielten dis zur Gründung des Deutschen Reiches drei Seissonen ab.

1) Zollverträge. Zu den bereits mit Mexiko 1855, Persien 1857, Argentinische Republiken 1857, Paraguan 1860, Japan und China 1861, Chile, Siam, Türkei 1862 abgeschlossen Berträgen traten die mit Belgien und Großbritannien (22. und 30. Mai 1865) und mit Italien (31. Dezember 1865). Dagegen kam ein solcher mit der Schweiz erst 1867 zu stande, während der mit Bremen 1856 abgeschlossen 14. Dezember 1865 erneuert wurde. 1867 wurden mehrere hamburgische Gedietsteile und Lüber in den Berein ausgenommen. Mit Rußland allein war eine Berständigung angesichts der dortigen Zoll- und Handelspolitik nicht möglich.

angesichts ber dortigen Zoll- und Handelspolitik nicht möglich.

\*) Der Bertrag vom 8. Juli. Schon am 4. August 1866 hatte auf einer Berssammlung der Ausschüffe des deutschen Handelstages, der vollswirtschaftlichen Kongresse, des Nationalvereins in Braunschweig Braun-Wiesbaden eine Erklärung beantragt, daß die wirtschaftliche Einigung auch mit den Staaten außerhalb des Bundes aufrecht zu erhalten sei, daß die Verwaltung der Zentralgewalt des Bundes

und die Gesetzebung einem Bundesparlament, dem auch die Süddeutschen zutreten, obliege. Die Versammlung erklärte, dieses Abkommen sei dis 1870 glitig, zu dem Zeitpunkt müssen die Süddeutschen dem Bundesstaat deis oder aus dem Zollverein austreten. — Am 28. Mai 1867 lud Preußen die Süddeutschen zu Verhandlungen ein, schloß mit ihnen (4. Juni) einen Vertrag über die Fortdauer des Zolls und Handelsvertrages und am 8. Juli einen folchen, der die Verlegebung über das gesamte Zollwesen einem Bundesrat (Preußen 17, Bayern 6, Sachsen, Württemberg 4, Baden, Hessen 3 Stimmen u. s. w. zusammen 58) unter dem Präsidum Preußens und einem Zollparlament, welches aus den Mitgliedern des Reichstags des Nordebeutschen Bundes und aus süddeutschen Abgeordneten, durch allgemeine und direkte Wahl nach Waßgade des Gesetzes für den konstituierenden Reichstag gewählt, besteht, überwies. In der babischen und hessischen Ausgeordnetenhause wurden die Verträge sosonnetenhause wurden der Reichstag bes Oberträge 

3) Die Zollparlamente. Die Wahlen in Süddeutschland brachten bei einer lebhaften Agitation 24 nationale, 15 regierungsseitig aufgestellte und 46 preußenfeindliche Abgeordnete ins Parlament, dessen erste Session am 27. April 1868 begann. Ins Präsidium wurden Simson, Hürst Hohenlohe und Herzog von Ujest gewählt. Eine Abresse, in der von unvollständiger Einigung des Baterlandes gesprochen wurde, ward abgelehnt, wie überhaupt nach Möglichseit die Diskussion bloß auf Zollfragen beschräntt blieb, obgleich dei Gelegenheit auch dem Wunsche nach nationaler Einigung Ausdruck gegeben wurde. Der Handelsvertrag mit Desterreich vom 9. März 1868 ward angenommen, die Petroleumsteuer verworsen, ebenso die Erhöhung der Labassteuer. 28. Mai schloß die erste Session. In der zweiten von 1869 wurde der Bertrag mit der Schweiz genehmigt, ein neues Bereinszollgeset (seit 1. Januar 1870 in Krast) und ein solches über die Kübenzusersteuer angenommen und die Petroleumsteuer abermals abgelehnt. Auch die Session von 1870 beschäftigte sich vor allem mit Tariservisionen, setze den Zoll auf Roheisen und Reis herab und erhöhte den auf Kassee.

auf Raffee.

# Der Ausbruch bes bentich-frangofischen Rrieges.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 18—21, 70—71. Angeberg, Recueil des traités etc. relatifs à la paix avec l'Allemagne, 5 Bbe., 72—79. Hahn, Benedetti fiehe oben § 201, 199. Gramont, La France et la Prusse avant la guerre, 72, siehe Sybel, Neue Mitteilungen oben, XII. Hirth und Gosen, Tagebuch des disches Rrieges, 3 Bde., 71—74. Rothan, Les origines de la guerre de 70, 79, P. J. Bd. 26, 70, Bd. 79, 82. Petersdorff in Forschungen zur brandenburg. und preußischen Geschichte Bb. 9. u. 10 (daselbst auch weitere Litteratur). Sorel, Hist. diplomatique de la guerre Franco-Allemande, 2 Bde., 75.

Nach Beilegung der Luxemburger Frage trat scheinbar eine Annäherung zwischen Frankreich und Preugen ein, Die in der Reise Ronig Bilhelms zur Pariser Weltausstellung (5. bis 14. Juni 1867) ihren Ausbruck fand. Doch weit engere Beziehungen bahnten sich zwischen bem franzosiichen und bem öfterreichischen Sofe an, und eine Bufammentunft ber Monarchen in Salzburg 1) (18. August) sollte sie beträftigen. Bu einem form- lichen Bundnis kam es nicht, wohl aber zu Verhandlungen 3) zwischen Frankreich, Defterreich und Stalien, die aber auf feiner Seite gu bindenden Berpflichtungen führten, und burch die Raschheit der beutschen Erfolge gang hinfällig wurden. Die verfehlte Spekulation auf den Anschluß der Gudftaaten bewog in Frankreich für den durch die öffentliche Meinung geforderten Krieg einen Vorwand zu suchen, der Deutschlands nationale Interessen nicht berührte, und er fand sich in der spanischen Königswahl 3) des Erbpringen

von Hohenzollern. Trothem dieser ablehnte, provozierte die französische Regierung ben Krieg und erklärte 4) ihn am 19. Juli 1870.

von Hobenzollern. Trohoem breier ablehnte, provozierte die tranzositiche Regierung den Krieg und erklärte ih ihn am 19. Juli 1870.

1) Die Calzburger Zusammenkunft. Die Seele aller preußenfeinblichen Bestredungen war der österreichijde Minister Beust; er brachte auch die Annaherung an Frankreich zu stande. Alls Erzherzog Macpinilian, durch Napoleon zum Kaifer von Werftie gemacht, am 19. Juni 1887 in Lueretare erschössen auch keiner Angoleon und Eugenie unter dem Korwand eines Trauerbesuches nach Salzburg, wo in Gegenwart von Beuft und des unschiefen Ministererpässenten Andrassiv vollische Unterhandlungen statischen Ministererpässenten Andrassiv vollische Unterhandlungen statischen Ministererpässen kungst ihren eine Kinnenbesten des Friedlichen Sparater der Juliammenkunst, ein preußische vom 7. September sprach die Freude aus, das nach französsischen Wonstere Wusselsegenheiten Deutschlands nicht Gegenstand der Elasburger Besprechungen waren, detend ein Auch französsischen gesen waren, detend ein den den eine Erzhestungen waren, detend bis der Gegenstand der Elasburger Besprechungen waren, detend bis ander und der eine Vollegen State führe der State dagegen Rößler u. a., P. J. 79, siehe Petersborff in den Forschungen 9. 3ch glaube, man muß die unverbindlichen militärischen Berabredungen und die verpflichtenben politischen Aeußerungen außeinanberhalten; biese waren sehr zurüchaltend, lassen aber kaum einen Zweisel, daß sie die militärischen Pläne zu hindern nicht gewillt waren, und daß Desterreich bei einem Siege der französischen Wassen und einem Bordringen der französischen Heilegenommen hätte; nur vorher sich zu verpslichten war man nicht geneigt und hatte zu wenig Vertrauen zu dem Zustand des französischen Here zu den Französischen war. Ich ner die Erlangung Roms im Auge, doch machte König Viktor Emanuel kein Hell, daß hauptsächlich die Schnelligkeit der deutschen Siege seine Teilnahme verhindert habe. Seine Aeußerung bei Sydel 7, 406.] — Troz dieser geheimen Pläne, die durch die schnellen Nieder Jarnsteich nicht zur Außführung kamen, ließ (Februar 1870) der französische Minister Graf Daru durch Lord Clarendon dei Vismard einen Entwassungsantrag stellen, der rund abgewiesen wird, ebenso wie ein zweiter etwas späterer. — [Les alliances de l'empire en 1869 et 1870 par le prince Napoléon Bonaparte (Jérome) in Kevue des deux mondes, 78; Quintino Sella par Alessandro Guiccioli I, 85. Lebrun im Figaro 19. Jan. 87, siehe Onden I, 719 st. Tramont, Revue de France, Tahrg. 78. Bonghi, Nuova Antologis, Zahrg. 78. Deutsche Revue II. Souvenirs du Général Jarras, 92. Souvenirs Militaires 1866—70 par Général Lebrun, 95 (auch dtsch.)].

Minister Graf Daru durch Lord Clarendon dei Bismarc einen Entwassuntrag stellen, der rund abgewiesen wird, ebenso wie ein zweiter etwas späterer. — [Les alliances de l'empire en 1869 et 1870 par le prince Napoléon Bonaparte (Jérome) in Revue des deux mondes, 78; Quintino Sella par Alessandro Guiccioli I, 85. Lebrun im Figaro 19. Jan. 87, siehe Oncen I, 719 st. Gramont, Revue de France, Jahrg. 78. Bong hi, Nuova Antologia, Jahrg. 78. Deutsche Revue II. Souvenirs du Général Jarras, 92. Souvenirs Militaires 1866—70 par Général Lebrun, 95 (auch dtsch.)].

3) Die spanische Königswahl. Im September 1868 war in Spanien die Revolution ausgebrochen und Königin Fsabella entslohen. Unter den vier Pringen, die Katholik und Schwager des Königs von Portugal die meisten Aussichten. Verhandlungen, die der Vertreter der spanischen Cortes, Salazar, im September 1869 mit ihm darüber begann, hatten kein Ergebnis. Im Februar 1870 nahm die spanische Regierung (Marschall Prim) die Sache wieder auf und gegen Ende dieses Monats erschien Salazar von neuem in Deutschland. König Wilhelm und der Kronpring waren dagegen, Vismard unterstützte den Plan aufs nachdrücklichste, da ihm die Annahme der Krone durch den Prinzen als eine politische Notwendigkeit und im preußischen Staatsinteresse gelegen erschien. Er dachte dabei mehr an wirtschaftliche waren bagegen, Bismard unterstützte den Plan aus nachdrückliche, da ihm die Annahme der Krone durch den Prinzen als eine politische Notwendigkeit und im preußischen Staatsinteresse gelegen erschien. Er dachte dabei mehr an wirtschaftliche als an politische Interessen, ohne diese ganz zu unterschäten. (Gedanken und Erinnerungen 2, 79 f.) Er hob diese Geschießpunkte in einer Denkschieft an den König hervor und trat am 15. März 1870 dei einer Besprechung der hohenzollernschen Kandidatur im Berliner Schlosse, zu der Färst Karl Anton von Hohenzollern den König, den Kronprinzen, Bismard, Roon, Moltke, Schleinig, Thiele und Delbrüd gebeten hatte, mit großer Wärmer für die Annahme der Krone ein. [Aus dem Zeben König, dans kon Numänien II (94) S. 70 f., siehe dazu Gedanken und Erinnerungen 2, 81, wo Bismard doch nur und mit Recht bestreitet, daß ein Ministerconseil siatigesunden habe, und bezweiselt, ob die spanische Sache verhandelt wurde, was die Miktellung Karl Antons in einem nur wenige Azge später (20. März) geschriedenen Briese doch nicht umstohn in einem nur wenige Azge später (20. März) geschriedenen Briese doch nicht umstohn kann.] Trozdem war das Ergebnis negativ, da zwar Karl Anton jezt der Sache geneigt war, aber Kring Leopold sich ablehnend versielt und auch der jüngste Sohn, Krinz Friedrich, nur auf ausschädlichen Besehl König Wischmas annehmen wollte. Dieser war zwar auch das Familiendaupt der satholischen Hohenzugen werbielt und auch der jüngste Sohn, Krinz Friedrich, nur auf ausschädlichen Besehl König Wischmas annehmen wollte. Dieser war zwar auch das Familiendaupt der Latholischen Hohenzugen werbieten, erteilte nur Kat und bestätigte den Entschluß nur auf ausschädlichen Besehl König Wischmassen werden werden kein die Sache nicht sale und sach der und keinschluß aber geweinen der geweine sein; doch Ausschlassen werden werden werden werden und kanten und sach der und Landschaft werden werden werden werden und kanten und sach der kronzer zweinen der Kronperinz dasse kein der Kronperinz der siehe Kronperi Pringen die Krone offiziell anzubieten. Schon beim erften Auftauchen ber Ranbibatur

hatte Benebetti bie preußische Regierung interpelliert und erhielt gur Antwort, bag fie nichts bamit zu thun habe. Napoleon aber hinderte in Spanien die Bahl nicht, was er leicht ihun konnte, fondern ließ durch den inzwischen zum Minister bes Neußeren ernannten Herzog von Gramont in ber Preffe und dem preußischen Gefandten Berther erklaren (3. und 4. Juli), die beabsichtigte Bahl mache einen schlechten Einbruck, man glaube nicht baran, und ahnlich mußte sich der Geschäftstrager Le Sourd in Berlin aussprechen, wo ihm erklart wurde, die ganze Frage sei für die preußische Regierung nicht vorhanden. Am 5. Juli interpellierte der französische Deputierte Cochery die Regierung; die Antwort [nach der Angabe Gra-monts sei die Antwort auf ausdrücklichen Besehl des Kaisers wider den Willen ber meisten Minister festgestellt worden; baß das Gegenteil mahr fei, hat Sybel, Neue Mitteilungen 2c. erwiesen] lautet: (6. Juli) "Wir glauben nicht, daß die Achtung vor den Rechten eines Nachbarvolles uns verpflichtet zu bulben, daß eine fremde Macht, indem fie einen ihrer Prinzen auf den Thron Rarls V. fest, daburch zu ihrem Borteil das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte Europas derangieren und so die Interessen und die Chre Frankreichs gefährden könnte. Wir hoffen, daß diese Eventualität sich nicht verwirklichen wird; wir rechnen dabei auf die Weisheit des deutschnatzt ich nicht bekötert best spanischen Bolken. Wenn es anders kommen sollte, so würden wir, start durch zhre Unterstützung und durch die der Nation, unsre Pflicht ohne Zaudern und ohne Schwäche zu erfüllen haben." Ein Jubelsturm der Kammer und ein Kriegsgeschrei der Presse antwortete Pressimmen bei Graubeau, La vérité zur la campagne de 1870, 3. éd., 70]. Am 7. Juli wies Grassen Auflichte der Auf mont den Geschäftsträger in Berlin, Le Sourd, an, von ber bortigen Regierung gu fordern, der König muffe den Rucktritt von der Kandidatur befehlen, und den in Bilbbad weilenden Botschafter Benedetti nach Ems zu reisen und beim König perfönlich bas Gleiche burchzuseten. Am gleichen Tage erklärte bie spanische Regierung, daß sie in der Sache nur ihren eigenen Eingebungen gesolgt sei, und Salazar, daß die preußische Regierung sich nicht eingemischt habe. Am 8. zog Gramont seine Ansprüche etwas zurück und sprach dem englischen Botschafter Lord Lyons gegenüber sich dahin aus, der freiwillige Berzicht des Brinzen würde die Frage lösen, — das Gleiche sagte ein Communique im "Constitutionnell" — und wies Benedetti an, mit Prinz Leopold in birette Berbindung zu treten, schien also die Forderung an den König fallen zu lassen. Aber schon am folgenden Tage widerrief er den Befehl, und es trat also für Benedetti die Instruction, sich zum König zu begeben, wieder in Kraft. Napoleon, trant, in seiner Energie gebrochen, zu schwach, ber burch die Arkadier (konservative Bonapartisten) mit ihrer Losung: Friede und Revolution ober Ariegsruhm und Ordnung und durch die Partei der Kaiserin und des Klerus erregten öffentlichen Meinung zu widerstehen, und von dem Wunsche geleitet, seinen wankenden Thron durch einen siegreichen Feldzug zu stügen, und andrerseits vor der großen Berantwortung und Gesahr zurückscheund, schwankte hin und her und bat jest ohne Wissen seiner Minister den König der Belgier, in seinem Auftrage dem Fürsten von Hohenzollern mitzuteilen, nur die Ablehnung der spanischen Krone könne den Frieden erhalten. Bismarc aber bezeichnete am 8. Juli seinen Standpunkt in Schreiben an die preußischen Bertreter in London und Paris dahin: Preußen hat mit der ohne Wiffen des Königs geführten Unterhandlung zwischen Madrid und Sigmaringen nichts zu thun; auf freundschaftliche Erörterungen wäre man einsgegangen, Gramonts Drohungen schließen dies aus. Preußen werde wegen derselben keine Händel anfangen; wollen die Franzosen es angreisen, werde es sich wehren, daß ihnen die Augen übergehen. Am 9. Juli wurde nun Benedetti von König Wilhelm in Ems empfangen, und dieser riet, die französische Regierung möge im Madrid für den Arribet wirken- er lasse dem Krippen seine nolle Eristhung. in Mabrid für den Berzicht wirken; er laffe dem Prinzen seine volle Entschluß-freiheit, habe aber ihn und bessen Bater nach ihrer Ansicht brieflich angefragt und hingugesetzt, wenn sie die Zusage zurückzögen, werde er diesen Entschluß billigen. Am 12. Juli verzichtete der Fürst von Hohenzollern namens seines Sohnes "angessichts der Verwickelungen" auf die Kandidatur. An demselben Tage aber forderte Gramont, nach der Melbung des Botschafters Werther, einen Brief des Königs an den Kaiser, er habe, als er den Prinzen zur Annahme der Krone ermächtigt hatte, nicht glauben können, den Interessen und der Bürde der französischen Nation zu nahe zu treten; er schlösse sich dem Berzicht an mit dem Bunsche und der Hossung, daß jeder Grund des Zwiespaltes zwischen den beiden Regierungen nunmehr versschwunden sein würde. An demselben Tage erhielt Benedetti den Besehl, vom König die Erklärung zu verlangen, daß er sich dem Verzicht anschließe und die Bewerbung

nicht von neuem zulaffen murbe - gang wie ein Schreiben Rapoleons an Gramont nicht von neuem zulassen würde — ganz wie ein Schreiben Rapoleons an Gramont forderte mit dem Zusat: Solange wir diese Antwort nicht haben, werden wir unsre Rüstungen sortsehen. [Gramont, France et Prusse 137 druckt diesen Brief ab und erklärt ihn als genaue Zusammenfassung des Inhalts der zwischen ihm und Rapoleon stattgesundenen Erörterung; Sydel 7, 314 meint, der Brief sei ein Denkmal nicht der Kriegslust des Imperators, sondern der Schwäche und Willenlosigkeit des kranken Wlannes, der ihn sich von seiner kriegslustigen Umgedung habe adnötigen lassen. Napoleon schwankte eben beständig zwischen dem Bunsch nach Krieg oder Frieden; wie weit der Einsluß seiner Gemahlin Eugenie dabei mitwirkte, ist noch nicht ausgeklärt; von den früheren Anschuldigungen, daß sie vor allem zum Kriege trieb, luchte Sybel sie zu reinigen; jedenfalls sind über ihr Verhalten die widersprechendsten

Angaben porhanden.]

Um Morgen bes 13. Juli begab fich Benebetti jum König und traf ibn auf ber Brunnenpromenade; ber Konig zeigte ihm ein Ertrablatt ber Rolnischen Zeitung. welches aus Sigmaringen ben Bergicht melbete. Benebetti richtete nun feinen Aufweiches aus Sigmaringen ven Berzicht meidete. Benedetti richtete nun seinen Auftrag aus, der König solle erklären, daß er niemals wieder seine Einwilligung geben werde. Der König sagte: "Sie verlangen eine Berpsichtung ohne Zeitgrenze und für alle Fälle, die kann ich nicht übernehmen." Derart könne er sich seiner Entschlüßfreiheit nicht entäußern und müsse in jeder Sache sich das Recht wahren, in den mancherlei Wechselfällen, die die Zukunft bringen könne, die Umstände zu Rat zu ziehen; er bege wahrlich keinerlei hintergedanken und diese Sache habe ihm schon zu voll schwere Sorgen gemacht, als daß er nicht wünsschen sollte, sie endgültig ber groben aus sehen aber so weit zu aahen wie hier versonet wahde sei ihm auch graben zu sehen, aber so weit zu geben, wie hier verlangt werbe, sei ihm gang un-möglich. Als ber Botschafter bringender wurbe, erklarte ber König zum Schluß ber moglich. Als der Botichafter dringender wurde, erklärte der König zum Schluß der Unterredung, er bedaure, dieses neue unerwartete Zugeständnis nicht machen zu können. Inzwischen ging der Bericht Werthers aus Karis und die Antwort des Hüften von Hohenzollern aus Sigmaringen ein. Gegen zwei Uhr nachmittags ließ der König durch den Flügeladjutanten Fürsten Kadziwill Benedetti sagen, er hätte die Mitteilung von der Berzichtleistung aus Sigmaringen erhalten und sehe hiermit diese Angelegenheit als abgemacht an. Inzwischen hatte dieser aus Paris die Weisung erhalten, eine Audienz zu erbitten und nochmals die Wünsche seiner Regierung mitzuteilen. Wiederum ließ der König durch Kadziwill mitteilen, er billige die Berzichtleistung in demselben Sinne und Umfange, wie er es mit der Annahme der Kandibatur gethan: die karistliese Witteilung der Kerzichtleistung dass Sieden der Kandidatur gethan; die schriftliche Mitteilung der Berzichtleistung habe Fürst Anton von Hohenzollern, vom Prinzen Leopold autorisiert, gemeldet. Betress der Bersicherung für die Zukunft könne sich der König nur auf das berusen, was er früh gesagt. Trozdem drängte Benedetti auf eine nochmalige Audienz in Betress des zweiten Punktes, da er durch die Depesche Gramonts die ausdrückliche Beisung baju hatte, und mare es auch nur, um biefelben Worte Gr. Majeftat wieber gu vernehmen, um so mehr als sich in der Depesche neue Argumente fänden. Nach Tisch etwa um sechs Uhr ließ ihm der König durch Radziwill erwidern, er milse es entschieden ablehnen, betreffs des letzten Punktes sich in weitere Diskussionen einzulassen. Was er heute morgen gesagt, wäre sein letztes Wort in dieser Sache, und er könne sich lediglich darauf berufen. Auf die Erklärung, daß auf Vismarcks Anstitut tunft auch für ben nachsten Lag nicht bestimmt zu rechnen fei, erklarte Benebetti, fich feinerfeits bei biefer Erklarung bes Ronigs beruhigen zu wollen. Am 14. reifte ber König, wie vorher bestimmt, nach Robleng, um von ba nach Berlin zuruckzutehren; auf seine Bitte um eine Abschiedsaudienz wurde Benebetti noch auf bem Bahnhof empfangen, wobei ber König ihm fagte, er habe ihm weiter nichts ju fagen: die Berhandlungen, wolche noch gepflogen werden könnten, würden von seiner Regierung fortgesetzt werden, auch teilt er auf Benedettis Anfrage mit, daß er morgen
nach Berlin zurückreise. Inzwischen hatte Werther von Bismarck die Mitteilung
erhalten, daß dieser sich weigere, dem König solche Eröffnungen zu machen;
wolle die französsische Kegierung, so möge sie sie durch ihren Volchaster vorlegen laffen: er (Werther) folle fofort feinen bewilligten Urlaub antreten. Bismard war am 12. Juli von Barzin nach Berlin zurückgefehrt. [Daß eine Lucke in unfrer Renntnis vorhanden sei, da Bismarcks Berhalten zwischen dem 5. und 12. Juli unflar bleibt; daß wir zwar wiffen, er mißbilligte die Unterhandlung des Ronigs mit Benedetti, aber nicht, mas er felbst gethan, gewollt und unterlassen bat; daß diese Lude erft ausgefüllt werben wirb, wenn wir bie Depefchen zwifchen bem Ronig und ben bei ihm weilenden Abeten einerseits und Bismarc anderseits tennen werben, darauf weist Mards, Fürst Bismard, Gedanken und Erinnerungen, 99 und

Anbler, Le prince de B., 99 hin.] Er befand fich in schweren Sorgen, ob der König in feiner von Friedensliebe bittierten Rachgiebigteit nicht zu weit gegangen fei und war jum Rudtritt entschloffen, wenn bies ber Fall mare [Gebanken und Erinnerungen, II. 86], als er am 13. Juli in Gegenwart von Molite und Roon ein Telegramm Abekens, ber beim Könige in Ems weilte, erhielt: "Se. Majestät der König schreibt mir: "Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zulest sehr jabriot mir: "Graf Benevett sing nich auf ver promenave ab, um auf zutest sehr zubringliche Art von mir zu verlangen, ich sollte ihn autorisieren, sofort zu telegraphieren, daß ich für alle Zukunst mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurücktämen. Ich wies ihn, zulezt etwas ernst, zurück, da man a tout jamais dergleichen Engagements nicht nehmen dürse noch könne. Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts erhalten hätte, und da er über Paris und Nadrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einfahe, daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel fei. Se. Majeftat hat feitbem ein Schreiben des Fürsten (Karl Anton) bekommen. Da Se. Majestät dem Grafen Benedetti gefagt, daß er die Nachricht vom Fürsten erwarte, hat Allerhöchstberselbe, mit Rücksicht auf die obige Zumutung auf des Grafen Gulenburg und meinen Vortrag beschlossen, den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur durch einen Abjutanten fagen zu laffen, daß Ge. Majestät jest vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe. Se. Majestät stellt Ew. Gycellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre Zurudweifung fogleich sowohl unseren Gesandten als in der Presse mitgeteilt werden sollte." Bon biefer Erlaubnis machte Bismarck sofort Gebrauch, und kürzte das Telegramm auf nachstehende Fassung: "Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbpringen von Sobenzollern der kaiserlich frangofischen Regierung von der königlich spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an Se. Ma-jestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autoristeren, daß er nach Paris telegraphiere, daß Se. Majestät der König sich für alle Zutunft verpflichte, niemals wieber seine Buftimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandibatur wieder zurudtommen sollten. Ge. Majestät der Konig hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und bemselben burch ben Abjutanten vom Dienst sagen lassen, daß Se. Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe." Die Fassung fand die lebhafte Zustimmung Wolttes und Roons und wurde fofort veröffentlicht.

ż

In Paris fanden am 14. Juli drei Sitzungen des französischen Ministerratsstatt: in der ersten verschob man die Berufung der Reserven, in der zweiten beschloß man sie auf das Drängen des Ariegsministers Leboeus, nahm aber dann den Plan auf, einen europäischen Kongreß vorzuschlagen und die Berufung der Reserven wieder zu verschieden, in der dritten, am Abend, wurde die sosortige Modilmachung beschlossen. [Nach der von Sorel, Histoire diplomatique I, ausgestellten Bermutung soll den Anstoß zu diesem Umschwung die Nachricht von einer Unterredung Bismarcks mit dem englischen Botschafter Lord Lossus, in der beide übereinstimmten, daß das deutsche Nationalgesühl verletzt sei, daß nur eine entgegensommende Grällärung der französischen Regierung die Spannung lösen könne, gegeben haben. Da mußte diese wohl erkennen, daß sie auf einem Kongresse auch England gegen sich haben würde, und da am solgenden Tage eine Interpellation Duvernois, die nach den Bürgschaften, die Preußen sie seine Institze Hatung gegeben, fragte, beantwortet werden mußte, so unterzeichnete der Kaiser das Dekret, das die Reserven einberies. Andere sehen in der Emser Depesche den Anlaß; Sydel glaubt, eine Kotiz in der Kordbeutschen Allgemeinen Zeitung vom Abend des Dekret, daß die Reserven einberies der Konstächen Erstehrs so weit aus den Augen geseht, daß er sich nicht enthalten, den König in der Badetur zu kören, sei während der Ministerstyng Gramont bekannt geworden und habe das Maß zum Ueberströmen gebracht. Dies sei die Depesche, von der Leboeuf später aussagt, sie habe die Minister von der Univerweiblichseit des Krieges überzeugt. 7, 841 s.

4) Die Ariegserkärung. Die friegerische Aufregung in Paris war außerordentslich gestiegen, am 15. Juli erstärten Gramont im Senat und Ollivier im gesetzgebenden Körper, der König von Preußen habe den Botschafter nicht mehr empfangen wollen und diese Weigerung ofsiziell den Kabinetten mitgeteilt; ein weiterer Berföhnungsversuch wäre eine Hintansetzung der Würde und eine Unklugheit gewesen; die Reserven seien einberusen. Unter stürmischem Beifall wurde die Dringlichseit der Kreditsorderungen von 50 Millionen für das Her und 16 Millionen für die

Marine bewilligt; die Opposition (Thiers, Sambetta) wurde niedergeschrieen, nach turzer Bertagung empfahl der Ausschuß die Bewilligung, die gegen eine einzige Stimme ausgesprochen wurde; auf den Boulevards lärmen die Haufen & Berlin. übermütige Siegeszuversicht und durch die Presse verbreitete Ligen regten das Bolk noch mehr auf. — In Deutschland waren die Borgänge in Ems durch jenes von Bismarck redigierte Emser Telegramm bekannt geworden. Die Begeisterung war allgemein, die Reise des Königs von Ems nach Berlin (15. Juli) war ein wahrer Triumphzug; noch immer aber hoffte er ben Frieden erhalten zu konnen; erft als er bei der Ankunft in Berlin Olliviers Kriegsrede kennen lernte, gab er nach und er bei der Antunft in Bertin Outviers Kriegsrede tennen lernie, gad er nach und in der Nacht zum 16. wurde die Modilmachung und die Berufung des Reichstagesfür den 19. Juli beschlossen. In Bayern wurde tros der Opposition der ultramontanen "Patrioten", die für die bewassnete Keutralität eintraten, der Kredit von
18 Millionen bewilligt, ebenso in Mürttemberg, Baden und Hessen und überall
mobil gemacht. Die französische Spekulation auf den Abfall des Südens war gänzlich mißglück. Am 19. Juli überreicht der französische Geschäftsträger Le Sourd
die Kriegserklärung, an demselben Tage wurde der norddeutsche Reichstag eröffnet
und nahm, nachdem der Bundesrat schon am 16. Juli eine verständnis mit allen
Antitten des Kräsbiums ausgefnrochen hatte. am 20. Juli eine nan Miguel ver-Schritten bes Präsibiums ausgesprochen hatte, am 20. Juli eine von Miquel verfaßte begeisterte Abresse und eine Kreditsorberung von 20 Millionen einstimmig an; säsmard hatte erklärt, daß das einzige amkliche Schriftstud der französischen Regierung, das der preußischen zugegangen, die Kriegserklärung sei, und den Gang der Gereignisse und den vergeblichen Bermittelungsverluch des englischen Kabinetts dargelegt; am folgenden Lage wurde der Reichstag geschlossen. In zahllosen Adressen sprach sich die patriotische Begeisterung aus, am 19. erneuerte der König das eiserne Kreuz, auf den 27. wurde ein Bettag seschlossen und am 31., als der König zur Armee adreiste, eine Amnestie erlassen, in die die Ossiziere der Welfen. legion eingeschloffen murben; fie erhielten fogar gegen bas Berfprechen, nichts Feindlegion eingeschlossen wurden; sie erhielten sogar gegen das Bersprechen, nichts Feindliches zu unternehmen, eine preußische Benston. — [Meding, Memoiren 3, 498.]

b) Die Erssmächte. Am 17. Juli hatte England seine Bermittelung angeboten, Bismarck erklärte, die Initiative zur Annahme müsse von Frankreich ausgehen, da dieses sie auch zum Kriege ergrissen habe, und Gramont lehnte sie ab. Am 22. bot der Papst sie an, dem König Wilhelm warm und würdig antwortete. In England und Rußland sah die öffentliche Meinung in Napoleon den Friedenssiörer; die russische Kegierung bot sogar die Unterzeichnung eines Protokolls der neutralen Mächte an, das die Erledigung des Streites konstatieren sollte; was England als angeblich zu spät verweigerte, in Wirklichteit wollte es Frankreich schonen. Am 25. Juli veröffentlichte die "Times" auf Bismarcks Beranlassung den Benedettischen Bertragsentwurf wegen Belgien (siebe oben § 200, 10); da dieser behauptete, er stamme von Bismarck her, wurde das Original den Bertretern der behauptete, er stamme von Bismarc her, wurde das Original den Vertretern der neutralen Mächte vorgelegt und von ihnen Benedettis Handschrift anerkannt. Um Belgien zu schützen, wurde (9. August) zwischen England einerfeits, Frankreich und Preußen andrerseits ein neuer Neutralitätsvertrag über dieses Land geschlossen. Preußen andrerseits ein neuer Neutralitätsvertrag über dieses Land geschlossen. — Rußland, in freundschaftlichstem Berhältnis zu Preußen verkündete seine Reutralität, zwang auch Dänemark zu gleicher Haltung und verhehlte nicht, daß es aber bei Ausbruch eines polnischen Ausstende einer Beteiligung Desterreichs am Ariege mit gesamter Kraft in den Kampf treten werde. — Rach Rom und Bien erging von Paris aus die Aufsorderung zur Mithilse: sie sollten ein Schutz und Truzdündnis mit Frankreich eingehen, zuerst neutral bleiben, und wenn sie gerüstet sind, als Vermittler Preußen unannehmbare Bedingungen stellen und bei Ablehnung den Krieg erklären. In Wien wollte man, getreu der disherigen Haltung, vor allem sich vorläussen von zu nichts entschen, und so erließ auf den vom Kaiser und den Ministern genehmigten Antrag des ungarischen Ministerpräsidenten Andrassy Beust am 20. Juli ein Kundscheiden, in dem er erklärte, seine Regierung werde neutral bleiben, was jedoch die Pssicht nicht ausschließe, für die Sicherheit der Monarchie zu wachen, indem man sich in die Lage versetz, jede mögliche Gesahr Monarchie zu machen, indem man fich in die Lage verfete, jede mögliche Gefahr abzuwenden, alfo immerhin rufte. An bemfelben Tage fchrieb er dem öfterreichischen Gesandten in Paris, Fürsten Metternich: "Wieberholen Sie dem Kaiser und seinen Ministern, daß wir treu den Berpsichtungen, wie sie in den im letzten Jahre gewechselten Briefen (siehe oben 2) der beiden Souverane bezeichnet sind, die Sache Frankreichs als die unfre betrachten und jum Erfolg seiner Baffen in den Grenzen bes Möglichen beitragen werden." [In "Aus drei Biertel Jahrhunderten" I, 368 erklart Beuft, aus Gutmutigkeit auf die Bitte bes französischen Gesanden, ein gutes

Wort für Paris zu geben, die Depesche geschrieben zu haben.] Er kündigte zugleich an, er werde sich mit Italien ins Einvernehmen setzen, forderte für dieses die Besetzung des Kirchenstaates, ohne ihm Rom einräumen zu wollen, um so das Hindernis bei den früheren Berhandlungen hinwegzuräumen. Napoleon aber hatte in Turin schon den Abzug seiner Truppen aus Rom angedoten gegen das Versprechen, nichts Feindliches gegen den Kirchenstaat zu unternehmen, und man war darauf eingegangen. Biktor Emanuel war zum Bündnis mit Napoleon bereit, aber die össentliche Meinung war den Franzosen seindlich gesinnt, und als nun Gramont tros Beusts Anregung über das erste Angebot nicht hinausging, bewog Minister Sella den König zur bewassen Neutralität, die am 24. Juli in einem Manisest verskündet wurde. — England blieb zwar neutral, hinderte aber die Wassenischer

## § 207. Der bentich-frangöfische Rrieg.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 20, 71. Rothan, L'Allemagne et l'Italie, 2 Bde., 84. Hahn, Angeberg, Hirth, Sorel, siehe oben \$ 206. Der deutschranzösische Krieg 1870/71. Redigiert von der kriegzgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalskads, 5 Bde., 74—81. Moltke, Ges. Schriften u. Denkwürdseiten III. Gesch. d. dtschriften kortespenden, III, Bd. 2—4, 97. Blume, Die Operationen der deutschen Herre von Sedan dis zum Ende des Krieges, 72. Schell, Operationen der ersten Armee unter Steinmet, 72; unter Goeden, 73. v. d. Golz, Operationen der zweiten Armee dis Met, 78; an der Loire, 75. Hassel, Konere, 96. Koussel, La Guerre, 95. Koussel, La seconde campagne de France. Hist. génér. de la guerre Franco-Allemande, 6 Bde., 90—97. Berdy du Bernois, Im großen Hauptquartier 1870/71, 96. König Wilhelm auf seinem Kriegszuge in Frankreich 1870 (Kriegsgeschichtliche Einzelschriften, Bd. 19, 97). v. Wilmowsky, Feldbriese 70/71, 94. Jernin, Das Leben des Generals v. Goeden, 2 Bde., 95, 97 (auch Briese von 64 u. 66 darin). Gr. Frankender, Riegstagebücher, 96. Uedersichten über die Litteratur H. B., 28, 29, 30, 37. Wibliographien: deutsche v. Balbamus, 71, v. Pohler, 90; französische v. M. Schulz, 86, v. Palat, 96.

Section 11

Unter den Klängen der "Bacht am Rhein", von höchster Begeisterung getragen rückten die Truppen ins Feld, während die Liebesthätigkeit 1) zu Hause sich im reichsten Waße regte. Nach Moltkes schon 1869 auszgearbeitetem Kriegsplan vollzog sich die Einteilung 2) und der Bormarsch der Truppen in vollster Ordnung, während die Modilisterung der französischen Armee 3) das Wort archipret des Marschalls Leboeuf hohnvoll zu Schanden machte. Der Kampf begann, und die Siege dei Weißendurg 4), Wörth und um Met erfolgten. Nach einer Neueinteilung des Heeres wurden Metz 5) und Straßburg 6) belagert. Die Katastrophe von Sedan 7) trat ein, die Belagerung von Paris begann, nachdem Unterhandlungen 8) erfolglos geblieben waren. Inzwischen hatte die Außenregierung in Tours zwei neue Armeen außgestellt, die Loire: 9) und die Nordarmee 10), die nach schweren Kämpfen vernichtet wurden. Paris 11) siel; die militärische Lage zwang Frankreich zu Friedensverhandlungen 12).

1) Die Liebesthätigkeit. Schon am 18. Juli erließ die Königin Augusta einen Aufruf an die Frauen, am folgenden Tage die Kronprinzessin an den Ausschuß der Bittoria-National-Invalidenstiftung. Schon vorher waren solche vom Prinzen Karl als Herrenmeister der Johanniter (16. Juli) und vom Zentralkomitee der deutschen Silsvereine für die Psiege verwundeter und kranker Krieger (17. Juli) erfolgt, und alle hatten sie die höchste Wirkung, indem die Liebesgaben auß reichste zuströmten, Hospitäler eingerichtet wurden, freiwillige Krankenpsieger und Psiegerinnen sich meldeten. Zum Kommissar der freiwilligen Krankenpsiege wurde Fürst von Pleß ernannt.

2) Einteilung und Bormarsch der Truppen. Den Oberbesehl übernahm der Rönig, sein Generalstabsches war Moltse. I. Armee: Steinmez, Generalstabsches Sperling, bestehend auß I. Armeestorps Manteussel, VII. Zastrow, VIII. Goeden, 1. und 3. Kavalleriedivision = 85 000 Mann. II. Armee: Prinz Friedrich Karl, Generalstadsches Stiehle: Garbesorps Herzog von Württemberg, II. Fransech, III. Alvensleben II., IV. Alvensleben I., IX. Manstein, X. Boigts-Rhez, XII. (sächsisches), Kronprinz von Sachsen, 5. und 6. Kavalleriedivision = 220 000 Mann. III. Armee: Kronprinz von Preußen, Generalstadsches Blumenthal: V. Kirchbach, VI. Tümpling, XI. Bosse; I. bayerisches von ber Tann, II. bayerisches von Harman, württembergische babisches von Werber, 2. und 4. Kavalleriedivision = 200 000 Mann. Jur Küstenverteidigung, die Bogel von Faldenstein leitete, waren 90 000 Mann. Jur Küstenverteidigung, die Bogel von Faldenstein leitete, waren 90 000 Mann unter dem Großherzog von Mecklendurg-Schwerin ausgestellt. Die Flotte, die sich auf die Defensive beschränken sollte, bestand in der Nordsee auß 19 Schiffen mit 93 Geschüßen (Vizeadmiral Jachmann), in der Ofsse auß 11 Schiffen mit 91 Geschüßen (Kontreadmiral Heldt). Die I. Armee war an der Mosel, die II. in der Rheimpfalz die II. am Oberrhein konzentriert. Die Verpslegungsstärke, also die Gesamtheit am Feld\*, Besadungs- und Ersatruppen, Linie und Landwehr, betrug zusammen wäh Felde, Besahungse und Ersahtruppen, Linie und Landwehr, betrug zusammen während bes ganzen Krieges 1 183 389 Mann und 250 373 Pferbe. — Am 2. August traf

rend bes ganzen Krieges 1183 389 Mann und 250 375 Pferde. — Am 2. Augup war ber König in Mainz ein.

3) Das französische Heer. Die Felbarmee bestand aus 7 Korps: 1. Mac Mahon, 2. Frossard, 3. Bazaine, 4. de Ladmirault, 5. de Failly, 6. Canrobert, 7. Felix Douay und der Garde unter Bourbati, zusammen 238 112 Mann. Den Oberbesehl führte der Kaiser, sein Generalstadschef war der Kriegsminister Leboeuf. Nach dem Plan sollten sie sich dei Metz und Straßburg vereinigen, 50 000 Mann als Reserve im Lager zu Chalons bleiben, 30 000 Mann an die Nordseekliste geworsen werden. Als der Kaiser, in dessen Abwesenheit Eugenie Regentin war, nach Metz sam (28. Juli), war das Heer weder vollzählig, noch irgendwie kriegsbereit. Es sehlte an Proviant und Geld, an Wassen und Munition, an Karten, an Lagergerätschaften und Kaaarettmagen. an Aferden und Train (wie die in den Tuilerien und St. Cloud und Lazarettwagen, an Pferben und Train (wie die in ben Tuilerien und St. Gloud aufgefundenen Depeschen erweisen. Sahn 425), die Auspentransporte häuften und hemmten sich. In gleichem Zustande besand sich die Flotte, die während des ganzen Krieges außer der Wegnahme von einigen Handelsschiffen und der Blockade der Hafen keine Thätigkeit entsaltete. So konnte von dem geplanten lebergang über

ben Rhein bei Marau teine Rebe fein.

1) Die ersten Siege. Nach einem Scharmugel bei Saarbruden (2. August, dem Napoleon und sein Sohn ("Feuertaufe") beiwohnen, von dem sich nach mehrstündigem Kampf die 1400 Mann Preußen zurückziehen, und das in Paris als großer Sieg gefeiert wurde, schlugen Regimenter des V. und XI. preußischen und des II. baverischen Korps die französische Division Douan des 1. Korps bei Weißendurg (4. August) und erstürmten den dahinter liegenden Gaisberg, und am 6. August bei Wörth bas burch Teile bes 5. und 7. Korps verstärkte 1., mahrend zugleich bei Spichern das Korps Frossarb fast ganzlich vernichtet wurde. Der Feind ging auf Met und Chalons zurück. In Paris wurde nach den ersten schwindelhaften Siegesbulletins die Bestürzung noch größer, das Ministerium Ollivier wurde durch ein solches unter Palitao ersetzt, das die Verteibigung vordereitete; Bazaine erhielt den Oberbefehl. Die deutsche Armee, am schnellsten die III., rudte vor, am 11. war das Hauptquartier in Saarbrucken, am 14. fanden stegreiche Gesechte bei Colomben und Rouilly (I. Armee) statt, und am 16. wurde unter furchtbaren Berlusten (auf beiden Seiten je 16 000 Mann) die Schlacht bei Bionville-Mars la Tours geschlagen, durch die den Franzosen der Rückzug nach Berdun abgeschnitten wird. Am 18. stegten die I. und II. Armee unter dem Befehl des Königs bei Gravelotte-St. Privat. bie frangofische Hauptarmee, an 180 000 Mann, ging nach Meg. [Soenig, 24 Stunben Moltkescher Strategie, 91.] Die Deutschen gahlten an Toten und Berwundeten ven Moltteiger Strategie, 91.] Die Belingen zahlen an Loten und Verwunderwieder 20.000, die Franzosen angeblich 13.000 Mann. Die Belagerung von Mes wurde der II. Armee (sieben Korps), seit 15. September unter Oderbeschl des Prinzen Friedrich Karl, übertragen. Steinmes, der mehrsach die Intentionen des Generalstabs durchkreuzt, ging nach Posen als Gouverneur. Aus der Garde, dem IV. und XII. Korps wurde die IV. (Maasarmee) gebilde unter Kronpring Meet von Sachsen: bie III. unter bem Kronprinzen (fünf Korps und Bürttemberger) sollte ben Enifat, von Met durch Mac Mahon, ber bei Chalons ftand, verhindern. Der Plan, nach Paris zurudzugehen, scheiterte an Palifaos Ginfpruch, Mac Mahon, bei bem fich auch Napoleon befand, marschierte nordöstlich. Auf die Kunde davon wandte fic

die III. und IV. Armee nach rechts, die Reiterei der letteren warf (27. August) die feindliche bei Buzancy zurud und schlug einen Teil von Mac Mahons Beer bei Beaumont (80. August). Det zu erreichen war nicht mehr möglich, Mac Mahon

ging nach Sedan und Sedan Musfälle am 31. August und 1. September wurden von Manteussel zurückgewiesen, worauf das seindliche Heer unthätig blieb. Die Ratasstrophe von Sedan und der Umsturz in Paris, die er durch die Deutschen ersuhr, machten Bazaine schwankend; zweimal bat er um freien Abzug unter Neutralisserung machten Bazaine schwankend der Festung wäre erfolgloß gewesen; man muste machten Bazatine ichmantend; zweimal bat er um freien Abzug unter Neutralisierung der Truppen. Sine Beschießung der Festung wäre ersolgloß gewesen; man mußte sie durch Hunger bezwingen. Auch im Belagerungsheer wüteten Krankheiten. Sin Ausfall am 7. Oktober wurde zurückseschlagen. Am 12. Oktober begann Bazaine Unterhandlungen; er sand Bismarch bereit, freien Abzug zu gewähren, wenn die Armee die Sache der Kaiserin zu der ihren mache, diese in die deutschen Friedensbedingungen willige und eine Nationalversammlung zur Entscheidung der künstigen Regierungssorm beruse. Die Kaiserin, die sich in Chiselhurst aushielt, ging nicht darauf ein, und so war Bazaine gezwungen, zu kapitulieren, 27. Okt. Die Armee, 178 000 Mann, wurde kriegsgesangen, Festung und Stadt, Wassen zu der Steues wurden, die Ossiszere, die sich auf Ehrenwort verpflichteten, bis zum Schluß des Krieges nicht mehr gegen Deutschland zu kömpsen, waren frei. — Nus der Beder der ibergeden, die Lychtere, die jich auf Sprenwort verprichten, die zum Schulb des Arieges nicht mehr gegen Deutschland zu kämpfen, waren frei. — Aus der Belagerungsarmee wurde jest wieder eine I. Armee unter Manteuffel abgesondert, um die Maassestungen zu nehmen, die II. soll zur Loire gehen. — [Paulus, Gesch. der Cernierung von Met, 75. d'Herisson, La légende de Metz, 88.]

6) Straßburg. Nach Wörth hatte Werder mit den Badensern die Belagerung begonnen; General Uhrich mit 25000 Mann verteidigte sie. Vom 24.—27. August wurde sie beschösen, wobei die Bibliothes in Flammen ausgeht, auch das Münster beschähtet wurde, das die kongrade krokken nicht ersolgte begonn die regelrechte

Belagerung. Trog verschiebener Ausschlaft in Frammen unsgeze, und das Annierbeschädigt wurde; da die Uebergabe trozdem nicht erfolgte, begann die regelrechte Belagerung. Troz verschiebener Ausschlaften war am 14. September die dritte Parallele fertig, die Beschießung wurde sortgesetzt, alles zum Sturm vorbereitet. Am 24. standen auf beiden Usern des Rheins 287 Geschütze im Feuer, welche zusammen gegen 9000 Projektile schleuberten. Am 27. erschien die weiße Fahne auf dem Münsterturm, und die Kapitulation wurde vollzogen. 17000 Mann, 1277 Geschütze. Nanherturm, und die Kapitulation wurde vollzogen. 17000 Main, 1277 Geschuße, 140000 Gewehre und andere große Borräte nebst mehreren Millionen Frant gelangten in die Hände des Siegers. [Wagner, Velagerung von Straßburg, 74. v. Friedeburg, Velagerung von Straßburg, 75. v. Müller, Die Belagerung von Straßburg, 98. v. Conrady, Das Leben des Grasen von Werder, 89.] Toul siel am 28. September, Soissons am 16. Oktober, Verdun 8. November, Pfalzburg 14. Dezember. Auch die übrigen elsässischen und lothringischen Festungen wurden vom Oktober die Sinde Januar genommen. Laon ergab sich am 9. September, die Citadelle wurde aber während der Besetzung in die Luft gesprengt, wodurch 400 Deutsche und Franzosen ihren Tod sanden. — Das freigewordene Werdersche Hert wurde neu formiert und gegen die obere Seine birigiert. Heer wurde neu formiert und gegen die obere Seine dirigiert.
7) Geban. Die III. und IV. deutsche Armee (250 000 Mann) mit 800 Geschützen

ging zum Teil über die Maas, unter ben Mauern von Seban begann ber Kampf gung zum Teil über die Maas, unter den Mauern von Sedan begann der Kampf (1. September); Mac Mahon, verwundet, übergibt den Oberbefehl an Ducrot, dann ging er an Wimpffen über; ein Versuch, den Gürtel, den die deutsche Armee bildete, zu durchbrechen, mißglückte, das französische Geer war vollständig umzingelt; um die Uedergade zu erzwingen, wurde von 4 Uhr ab die Stadt beschoffen, um 6 Uhr erschien die weiße Fahne. Um ½7 Uhr überbrachte General Reille den Brief Napoleons: "Monsieur mon frère! N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté," den der König sofort beantwortet: "Mein Herr Bruder! Indem ich die Umstände, in denen wir uns begegnen, bedaure, nehme ich den Degen Ew. Majestät und ditte Sie, einen Ihrer Distatere bevollmächtigen zu mollen. um über die Kanitusstian der wir uns begegnen, bedaure, nehme ich den Degen Ew. Majestät und ditte Sie, einen Ihrer Ofsiziere bevollmächtigen zu wollen, um über die Kapitulation der Armee zu verhandeln, welche sich so drau unter Ihrem Besehle geschlagen hat. Meinerseits habe ich den General Moltke hierzu bestimmt" [die französsische Fassung ist nicht ofsiziell verössentlicht, doch abgedruckt im Staatsarchiv Bd. 19]. In der Nacht sand zu Donchern die Zusammenkunst zwischen Moltke, begleitet vom General-quartiermeister v. Podbielski, und Bismarck einerseits, General v. Bimpssen, Castel-nau und Faure andrerseits statt. [Die Berhandlungen nach stenographischen Auszeichnungen Bronsarts v. Schellendorf. Deutsche Kevue, 28.] Die Franzosen erfuhren die Bedingungen, die Wasselwer wurde die Revue, 28.] Die Franzosen wieden die Bedingungen zu erlagen machte sich Nanzelenn früh aus. nach Weldung milbere Bedingungen zu erlangen, machte sich Napoleon früh auf; nach Melbung

seiner Ankunft ritt ihm Bismard entgegen, und sie trasen in Frénois zusammen. Auf seinen Bunsch, den König zu sehen, erklärte ihm Bismard, das werde vor der Kapitulation nicht geschehen können; weitere Unterhandlungen hielt er den Militärs vor, und Moltke, inzwischen erschienen, entsernte sich, um den Bunsch des Kaisers, lebertritt der französischen Armee nach Belgien, dem König zu überdringen. Inzwischen hatte in der Festung Kriegsrat stattgesunden, und die Uebergade war deschlossen. Sinzwischen hatte in der Festung Kriegsrat stattgesunden, und die Uebergade war deschlossen er nichts erreicht habe, und um 11 Uhr im Schloß Bellevue dei Frenois die Kapitulation unterzeichnete: die Armee, 108 000 Mann, darunter 2866 Offiziere, ist Kriegsgesangen, Offiziere erhalten gegen Ehrenwort, nicht mehr zu kämpsen, die Freiheit; Wassen, der kriegsgesengen, Dissiere erhalten gegen Ehrenwort, nicht mehr zu kämpsen, die Freiheit; Wassen zu werden ausgeliesert. Auf den Höhen von Frénois empfing der König die Urtunde, ließ sie in Gegenwart der Fürstlichseiten und Offiziere verlesen und sprach den vereinigten Armeen seinen Dant aus. Dann begade er sich nach Schloß Bellevue zu Napoleon, der Sieger zum Besegten, wie der Kronprinz gewünschlichung Kaliser Friedrichs Tagebuch", 2. September, Deutsche Kundschau, 88] und dei him Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel zum Ausenthalt wohn dieser am nächsten Morgen abreiste. Unter dem Jubel der Truppen beritt der König das Schlachtseld, und dei dem solgenden Mahle trant er auf die Armee, auf Koon, der die Wassen geschärft, auf Wolste, der sie geleitet, auf Bismarck, der die Kollachtseld, und bei dem solgenden Wahle trant er auf die Armee, auf Koon, der die Passen geschärft, auf Wolste, der sie geleitet, aus Bismarck, der die Kollachtseld, und bei den Sedan par Emile Corra, 87, deutsch von Kuhmann, 89. Du Casse, Revve histor. 26/27.]

\*) Unterhandlungen. Auf die Nachricht der Ratastrophe von Sedan brach in Paris die Mevolution aus, Raiserin Eugenie sich nach England, die Regierung der nationalen Berteidigung (Trochu Präsident und Gouverneur von Paris, Jules Favre, Gambetta, Crémieux, Simon, Picard, Ferry, Arago, Garnier Pagès, Glais-Bizain, Pelletan, Nochefort; Lesso wurde Minister des Arieges, Fourichon der Marine) wird eingeset. Der Minister des Neußeren, Favre, erließ (6. September) ein Rundschreiben, das zwar erklärte, sie, die Republikaner, wollten den Arieg nicht, aber auch sie würden "keinen Finger breit Erde, keinen Stein ihrer Festungen" überlassen. In einem Rundschreiben vom 18. September sprach Vismarc als Forderungen für den Frieden aus, daß die Festungen, mit denen Frankreich uns bedrocht, als desensche Forderung jeder französischen Regierung gegenüber erhoben werden würde. Inzwischen hatte Thiers eine Rundreise an die neutralen Höse angetreten, um ihre Intervention anzurusen. Granville riet ihm, als er in London weilte, Favre solle persönliche Unterhandlungen mit Vismarch versuchen. Sie sander inn Wahl von Abgeordneten, die eine Regierung schaften sollten, bewilligen wollte unter der Bedingung, daß Straßburg, mit Ariegsgefangenschaft der Besatung, Loul und Vissoh ohne dieselbe übergeben, in und um Paris der militärische status quo aufrecht erhalten werde (falls die Bersammlung in Varis tage, besetzen die Verußer der Alles eine Kaserenden von Baserien, in und um Wes die Feindseligkeiten sollten, der Verußer der Alles eine Kaserenden kases der Mächte Favre sür unannehmbar. Aus seinschland, 3 Bde., 71—75.]

19 die Lviere Armee. Gambetta war im Lusstballon aus dem umzingelten Varisentsonnen und hatte sich in Tours, wo Crémieux und Fourichon die Außenregierung leiteten, aum Viktabor ausgeweren. Seiner gewaltigen Koatstaat gelang est neue

\*) Die Loire-Armee. Sambetta war im Luftballon aus dem umzingelten Paris entkommen und hatte sich in Tours, wo Crémieur und Fourichon die Außenregierung leiteten, zum Dittator aufgeworfen. Seiner gewaltigen Thatkraft gelang es, neue Armeen zu schaffen. [v. d. Golz, Léon Sambetta und seine Armee, 77.] Die erke, die Loire-Armee, wurde am 10. Oktober bei Artenay von von der Tann geschlagen und über die Loire gedrängt; er besetzte Orleans; dis Bourges vorzudringen wagte er bei seiner geringen Truppenzahl nicht. Inzwischen war die Werbersche Armee dis Besoul und vor Besanzon vorgebrungen, wandte sich aber auf Besehl des Hamee die U. Armee mit dieser Operation bekraut; Werber nahm Dison; von der Tann räumte nach der Schlacht dei Coulmiers (d. November) vor der Uebermacht der Loire-Armee Orleans und vereinigte sich mit dem Korps des Größherzogs von Mecklendurg, der bei Dreur (17. November) und Châteauneus (18. November) siegreich gesochten und die Verdiren Loire-Armee wurde in den Gesechten bei Ladon

und Maizières (24. November) geschlagen und durch die Schlacht bei Beaume La Rolande (28. November) am Durchbruch nach Paris verhindert. Neue Versuche dazu wurden in den Kämpsen dei Orleans (2.—4. Dezember) zurückgewiesen, die Stadt selbst wieder genommen. [Kunz, Die Schlachten die Orleans 8. und 4. Dezember 1870, 94.] Die Loire-Armee spuktete sich, der größere Teil unter Chanzy wurde bei Beaugency (8.—9. Dezember) vom Großberzog von Mecksendurg geschlagen und ging auf Le Manz zurück. Fürs erste trat Rube ein. Um 1. Januar rücke Friedrich Karl auf Le Manz vor, wo es zu hestigen Kämpsen kam 22. Januar nurde bei Le Manz Chanzyd Armee satt vernichtet. [v. d. Solk, Die steben Tage von Le Manz, 78.] Bourbaki hatte den kleineren Teil der Loire-Armee nach Osten gesührt und war gegen Werder vorgerückt, der seine Truppen um Besoul konzentiert hatte. Mit seinen durch Garibaldis Fremdenlegion, Modigarden und Franktireurs versätzten Scharen marschierte Bourbaki auf Belsort. Um ihm dorthin zuvorzukommen, griff ihn Werder dei Killerserel (9. Januar) in der Flanke an, errang in surchtbarem Kampse Geschge, ging aber schließlich vor der Uedermacht in meisterhaftem Rückzuge hinter die Lisaine zurück. Bom 15.—17. Januar wurde bei Belsort vergeblich gekämpst son der Neugen. Die Rämpse vor Belsort, 75]; es gelang Bourbaki micht durchzubrechen, und er trat den Rückzug an. Jetzt sücke auch Anasteussel wurde, ein kleines Korps kämpste dei Disjon gegen Garibaldi, während die Jauptmacht durch eine Schwenkung auf Dole Bourbaki, der zugleich von Werder versolgt wurde, den Kückzug nach Lyon abschnit. Bourbaki wurde von Sambetta des Oberbesehls entsetz, nach mehrsachen Gesechten trat die Armee (85 000 Mann mit 266 Geschügen) in die Schweizigen Gesechten trat die Armee (85 000 Mann mit 266 Geschügen) in die Schweizigen Gesechten trat die Armee (85 000 Mann mit 266 Geschügen von dach zu die Schweizigen Gesechten trat die Armee (85 000 Mann mit 266 Geschügen der Schweizigen Gesechten Schweizigen der Schweizigen Gesechten Kanzen. Auch die Herbe

10) Die **Rerbarme**e war am 27. November von Manteuffel bei Amiens geschlagen, Amiens, Rouen (6. Dezember) und Dieppe (9. Dezember) wurden besetz. Am 23. Dezember siegte Manteuffel an der Halue (Nebenfluß der Somme). Zu neuen Kämpfen kam es 2. und 3. Januar dei Bapaume, die Kordarmee unter Faidherbe ging auf Amiens zurück. Mitte Januar machte sie noch einen Bersuch paris vorzudringen, wurde 19. Januar dei St. Quentin vollständig geschlagen und zerstreut. — sv. Bartensleben, Die Operationen der I. Armee unter General

v. Manteuffel, 72.]

11) Paris. Zwischen dem 4.—16. September war die III. und IV. Armee, deren XII. Korps mit dem Gesangenentransport deaustragt war, auf Paris marschiert; das Hauptquartier kam nach Bersailles. Am 19. September begann die Einschließung von Paris, das 200000 Linie und Mobilgarde und 200000 unzwerlässige Nationalgarde darz; im Norden stand die IV., im Süden und Westen die Cernierung vollzogen. Da eine Beschießung erst beginnen konnte, wenn das Festungsgeschütz herangeschafft war seinemschwart wollte den Krieg schneller zum Abschlüß dernigen, um die Sinmischung der Neutralen zu verhindern, und besürwortete, von Koon unterstützt, die sosotige Beschießung von Paris. Der Kronprinz, Moltse, Blumenthal wollten warten, die das schwere Belagerungsgeschütz vollständig herangeschafft sei. Bismarckalaubt nicht an militärische Tünde sür die Berzögerung, sondern er sieht die Ursache in dem von salscher Humanität geleiteten Einslüß hochgestellter Damen wie der Kaiserin Augusta und der "Engländerinnen", nämlich der Kronprinzessin, der Gräsin Woltse, Frau v. Blumenthal, Frau v. Gottberg (Gedanken und Erinnerungen, II, 94 ff. Aus dem Leben des Grasen v. Koon 3°, 248 ff.). Dagegen wendet sich v. Blume (Die Beschießung von Paris von 1870—71 und die Ursachen über Berzögerung, 99) und sucht die Gründe lediglich in militärischen und technischen Berhältnissen, von denen der am 28. Ottober die Franzosen sür zwei Lage in den Beschlinissen, von denen der am 28. Ottober die Franzosen sir zwei Lage in den seine früheren Bedingungen für einen Wassenstlistand sesthielt, drach in Paris (B1. Ottober) ein Aufstand aus, der unterdrückt wurde. Vor Paris herrschte jetzt

längere Reit Rube, mabrend im Annern die Not stieg. Seit 28. November beginnen wieder die Ausfälle; am 30. nehmen die Franzosen unter Trochu und Ducrot Champigny und Brie mit ungeheurer Uebermacht, verlieren das erstere wieder am 2. Dezember, raumen am folgenden Tage auch Brie und geben nach Paris zurud. Um 21. Dezember gewinnen fie Le Bourget wieder, das die preußische Sarde bald guruderobert. Seit 27. Dezember hatte bas Bombardement begonnen, querft gegen den Mont Avron, der am 29. Dezember geräumt wurde, seit 5. Januar an der Rords, Osts und Südseite, seit 8. auch auf die Stadt, in der die Rot, die Sterblichs teit, die Unzufriedenheit mit der Regierung, die Erregung der Maffen aufs höchfte wuchs. Am 19. machte Trochu den letten Ausfall mit 100 000 Mann, wurde aber überall zurückgeworfen. Um 21. wurde Trochu bes Kommandos enthoben, es entstanden Unruhen, am 23. beginnt Jules Favre die Berhandlungen über die Uebergabe. Am 28. Januar wurde die Konvention von Bersailles abgeschlossen. Art. 1. Allgemeiner Wassenstillstand auf 21 Tage tritt ein, Festsehung der Demarkations linie. Art. 2. Es finden Wahlen für eine Berfammlung in Borbeaux ftatt. Art. 3. Alle Forts ber außeren Berteibigungslinie werben übergeben. Art. 4. Bahrend bes Baffenstillstandes wird das beutsche Beer Paris nicht betreten. Art. 5. Die Enceinte wird von ihren Geschützen entwaffnet. Art. 6. Die Besatungen von Baris und ber Forts find friegsgefangen. Art. 7. Die Nationalgarde behalt bie Baffen und versieht die Bewachung von Paris. Art. 8. und 9. Die Berproviantierung der Stadt ist gestattet. Art. 10. Bestimmungen über das Verlassen der Stadt. Art. 11. Die Stadt gablt 200 Millionen Frant. Art. 12 und 13. Berbot ber Entfernung von Werten, der Baffeneinfuhr. Art. 14. Auswechslung der Gefangenen. Art. 15. Gin Bostdienst für nicht versiegelte Briese wird eingerichtet. — [Heyde und Frose. Gesch. Derde und Frose. Gesch. Ducrot, La desense de Paris, 76. Sarcey, Le siège de Paris, beutsch, 72.]

12 Die Präliminarien. 385000 französische Soldaten waren in Deutschland

friegsgefangen, 150 000 in Paris, fast 100 000 in Belgien und ber Schweiz. 22 Feftungen, 25 Departements waren in den Sanden der Deutschen, dazu ein ungeheures Kriegsmaterial. Nahe 1 Million Deutsche standen auf frangöfischem Boben. Trotsbem unter folchen Umftanden eine Fortsetzung des Krieges ein Bahnfinn war, protestierte Gambetta (31. Januar) gegen den Waffenstillftand, suchte auch den Bablen Schwierigkeiten zu bereiten, trat aber am 6. Februar zuruck. Am 18. wurde bie Nationalversammlung in Borbeaux eröffnet und mahlte Thiers zum Chef ber Regierung. Am 21. Februar erschien er in Berfailles, wo außerft lebhafte Unterhand= lungen ftattfanden. Thiers wollte Det, Belfort und einige Milliarden retten, gewann für den letten Bunkt Englands Fürsprache, erreichte auch ben Bergicht auf Belfort und einige Milliarden. Um 26. Februar wurden die Praliminarien von Bismard, bem bayerischen Minifter v. Bray, bem murttembergischen v. Bachter. bem babischen Jolly und Thiers und Favre gezeichnet: Art. 1. Elfaß außer Belfort. Deutsch-Lothringen mit Met wird abgetreten. Art. 2. 5 Milliarden Frant werben gezahlt, minbestens eine im Laufe bes Jahres 1871, der Rest im Laufe von brei Jahren. Art. 3. Die Räumung wird nach der Ratissation durch die Rationalversammlung beginnen, als Pfand bleiben sechs Departements mit Belfort von 50000 Mann beseht. Art. 4—6. Bestimmungen über Berpflegung ber Truppen, Sanbelserleichterungen für bie abgetretenen Gebietsteile und Erlaubnis aus biefen auszuwandern, Zuruckgabe der Gefangenen. Art. 7. Der definitive Friede foll auf Bruffeler Konferenzen verhandelt werden. Art. 8-10. Beftimmungen über Die Berwaltung bes offupierten Gebietes und über die Ratifitationen. In zwei Bufatton= ventionen wird bestimmt, daß am 1. Marz ein Teil von Paris burch 80 000 beutsche Solbaten befett wird. Am 1. und 2. Marz fand bei Longchamps eine Barabe fiatt, ungeftort hielten die Truppen ihren Gingug, um beffen Unterlaffung Eugenie im Namen ber Mutter telegraphisch gebeten hatte, auch die übrigen Truppen wurden ohne Baffen zur Besichtigung ber Stadt hineingelassen. Am 2. Marz wurden die Praliminarien ratifiziert und am 3. fand ber Ausmarfch ftatt. Am 7. verließ Raifer Bilhelm Verfailles.

## § 208. Das Deutsche Reich und ber Frankfurter Friede.

Litteratur. Aus Raifer Friedrichs Tagebuch [Deutsche Aundschau, 88]; dazu Immediatbericht des Fürsten Bismard im "Reichsanzeiger", 27. September 1888. Freytag, Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, 89. Hahn, siehe § 201. Hirth, Annalen III.

Der Gedanke, daß der Preis eines siegreichen Krieges die langersehnte Einigung Deutschlands sein müsse, lebte in aller Herzen, und nun nach den glänzenden Ruhmesthaten, an denen alle deutschen Stämme beteiligt waren, ersolgte der Eintritt der Südstaaten in den Rorddeutschen Bund. Die Kaiserproklamation am 18. Januar bildete die Krönung des ganzen Werkes. "Die langjährigen Hoffnungen unsrer Voreltern, die Träume deutscher Dichtungen sind erfüllt und, befreit von den Schlacken des heiligen römischen Unsegens, steigt ein an Haupt und Gliedern reformiertes Reich unter dem alten Namen und dem 1000jährigen Abzeichen aus 60jähriger Nacht hervor" (Kronprinz Friedrich Wilhelm am 18. Januar). — Am 10. Mai 1871 wurde der besinitive Friede 3) zu Frankfurt geschlossen. Um 16. Juni 1871 hielt der Kaiser seinen Einzug in Berlin.

1) Der Eintritt ber Gubftaaten. Rach Seban trat in Burttemberg, wo die Minister v. Mittnacht und Sudow besonders dassur wirken, und ersterer zwischen 7. und 10. September an die Erwägung der Versassungsfragen ging, und in Bayern, desse Megierung eine sächsische Denkschrift empfangen, der Bunsch auf, und die bayerische Regierung sprach ihn gegenüber der preußischen aus, mit der Bitte, einen Bevollmächtigten zu jenden. Delbrick reiste am 21. September nach Münschen zu Verbulmtägigten zu seinen. Deibrick teiste und 21. September nach Minacht bei Konferenzen, benen auch Mittnacht beiwohnte. Delbrick hatte die Instruktion, die baperischen Borschläge entgegenzunehmen, aber auch selbst den Anschein eines Oruckes zu vermeiden. Bei aller vaterländischen Gesinnung hatte König Ludwig schon bei Beginn des Krieges an den Kronprinzen von Preußen geschrieben, die Selbständigsteit Bayerns möge beim Friedensschläuß gewacht bleiben, und bei den Verhandlungen bezeichnete die bayerische Regierung etwa 80 Punkte, in denen die Versandlungen bezeichnete die bayerische Regierung etwa 80 Punkte, in denen die Versassung gesandert werden oder ihre Selbständigkeit gewahrt bleiben sollte, vor allem wollte sie Militär und Diplomatie behalten. Im Laufe dieser Versandlungen tauchten auch bayerischerseits Pläne auf Erwerdung der badischen Pfalz und Vergrößerung der bayerischen bei Annexion von Elsaß, ja der Vorschlag, die Kaiserwürde zwischen Hohenzellern und Wittelsbachern alternieren zu lassen. Delbrückverließ am 28. September Minchen. Am 2. Ottober erstärte Baden seinen unbedingten Anschalten kalten Versassung werden der Vorschalten kalten kalten von Württenwerze Markeholten falzen Ansten und Württenwerze Markeholten falzen Ansten von Württenwerze Markeholten falzen Arter einigen Borbehalten folgten Deffen und Burttemberg; Bevollmächtigte biefer Staaten, Jolly und Freydorf für Baden, Mittnacht und Suctow für Bürttemberg, Dalwigt und Hofmann für Heffen, wurden nach Berfailles berufen, und auf die Mitteilung davon erschienen (20. Oktober) Bray und Lutz sür Bayern dort, wo Roon und Delbrück mit den Berhandlungen betraut waren. Die weitgehenden Ansichten des Kronprinzen [Penkschift vom 14. August 1870 bei Kohl, Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, 99, S. 128] auf vollen Einheitsstaat mit Oberhaus, in dem die Fürsten, Grasen und Herren vertreten sind, und verantwertliche Reichsminister walten, sanden keine Justimmung, aber auch Bayerns Ansprüche erschienen zu weitgehend. Schon sollten am 6. November gemeinschaftliche Konserenzen ohne Bayern zum Abschluß stattsinden, als die Württemberger durch eine Hossintrigue angewiesen wurden, im Einverständnis mit diesem zu handeln. Baden und Hessen unterzeichneten 15. November die Bereindarung, durch welche sie vom 1. Januar 1871 an sich mit dem Norddeutschen zum Deutschen Bunde vereinigen. Inzwischen war in Stuttgart und München ein Umschwung eingetreten, am 28. November unterzeichnete Bayern, am 25. Württemberg. Der Bundesrat bestand jezt aus 58 Stummen (Bayern 6, Württemberg 4, Baden und Fessen zu bestand jezt aus 58 Stummen (Bayern 6, Württemberg 4, Baden und Fesservakrechte bezogen sich auf Besteuerung von Veier und Branntwein, auf Post davon erschienen (20. Oftober) Bray und Lug für Bayern dort, wo Roon und

und Telegraphie und teilweise auf Gisenbahnen. Württemberg formiert laut Militärstonvention vom 25. November aus seinen Truppen ein eigenes Armeetorps; Bayern behält im ganzen seine militärische Selbständigkeit im Frieden. Am 9. Dezember nahm der Reichstag, den man zuerst nach Versatlles, dann nach Straßdurg berusen wollte, die Verträge an, ebenso die süddeutschen Landtage, nur in Bayern widerstrebte die ultramontane Partei, so das erst nach zehntägigen Debatten am 21. Januar die Annahme ersolgte. Am 1. Februar trat auch dieser Staat in das Deutsche Reichsein. Die deutsche Keichsversassung wurde am 16. April 1871 sanktioniert. — Aus Briesen und Tagebüchern eines deutschen Ministers (v. Freydorf), Deutsche Renne, 8, 83. Aus Suchows Papieren, D. R., 22.] Diesen Verhandlungen waren solche einslußreicher nords und süddeutscher Abgeordneten vorans und zur Seite gegangen

[Aus Lasters Nachlaß, Deutsche Revue, 17.]

2) Die Kaiserpotlamation. Der Kronprinz und der Großherzog von Baden wirkten besonders eifrig für die Erneuerung der Kaiserwürde, während der König selbst widerstrebte. Als das Hauptquartier in Kheims war (seit 5. September), wurde ihm eine amtliche Dentschrift vorgelegt, welche aus der gesamten Lage die Notwendigkeit entwickelt, daß er "das Opser bringen" und den Kaisertitel annehmen müsse. Schon im August hatte der Großherzog von Baden den König von Bayern ausgesordert, namens der deutschen Fürsten König Wilhelm die Kaisertrone anzutragen [Bluntschli, Dentwürdiges, III, 292]; im Oktober saßte Bismarck die Frage ins Auge, und am 27. November sandte er die gleiche Aussorderung an König Ludwig. [Der Brief Bismarcks an König Ludwig ist im Konzept abgedruckt in den "Gedanken und Erinnerungen" I, 353, nach der Keinschrift dei Kodell König Ludsgill. und Fürst Bismarck, 99. Doch gibt Bismarck, Ged. und Er. II, 118, den Indalt etwas anders an.] Hätte dieser abgelehnt, so hätte der König von Sachsen die Initiative ergriffen. Bom 30. November datiert das Schreiben Ludwigs II., nach einem Konzept Bismarcks, da man in München "nicht die richtige Fassung zu sinden vermochte und sich dieselbe von Bersailles erbeten habe", in dem es heißt [Aus Lasters Nachlaß, Deutsche Revue, 17.] finden vermochte und sich dieselbe von Versailles erbeten habe", in dem es beist: "Nach dem Beitritt Suddeutschlands zu dem deutschen Versassungsbundnis werden die Ew. Majestät übertragenen Präsidialrechte über alle deutschen Staaten sich erbie Ein. Rafestat übertragenen prastotatrechte über aus beutichen Staten sich gerftreden. Ich habe mich zu beren Vereinigung in einer Hand in der Ueberzeugung bereit erklärt, daß dadurch den Gesamtinteressen des deutschen Vaterlandes und seiner verbündeten Fürsten entsprochen werde, zugleich aber in dem Vertrauen, das die dem Bundespräsidum nach der Versassing zustehenden Rechte durch Wiederherstellung eines deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde als Rechte beperstellung eines deutsigen Betiges und der deutsigen Kalzerwirde als Recyc vezeichnet werden, welche Ew. Majestät im Kamen des gesamten deutsigen Batersandes auf Grund der Einigung seiner Fürsten ausüben." Der Brief wurde durch Prinz Luitpold von Bayern am 3. Dezember offiziell überreicht. Zugleich machte König Ludwig den übrigen Souveränen Mitteilung davon, auf die namens der im Haupt-quartier anwesenden Großherzöge von Sachsen-Weimar und Oldenburg und Herzog von Koburg der Größherzog von Baden das herzliche Einverständr und Othekourg und derzach. Am 5. Dezember hatte im norddeutschen Reichstage Delbrück vom bayerischen Schreiben Mitteilung gemacht, am 9. nahm der Reichstag die Abänderung der Berfassung: Eingang "Deutsches Reich" statt Deutscher Bund und Art. 11 "Deutscher Raiser", an und beschloß eine von Lasker entworsene Adverse (10. Dezember). Der Raiser", an und beschloß eine von Lasker entworsene Abresse (10. Dezember). Der König wollte zuerst die Deputation nicht früher empfangen, als dis der bayerische Landtag zugestimmt hätte; am 18. Dezember überreichte Simson die Abresse, und der König erklärte, nach Zustimmung der Fürsten und Städte, die bevorstehe, werde er die Würde annehmen. Am 14. Januar 1871 schried der Kaiser an die Fürsten und Städte: "Ich nehme die deutsche Kaiserkrone an, nicht im Sinne der Machtansprüche, für deren Berwirklichung in den ruhmvollsten Zeiten unsere Seschichte Wacht Deutschlands zum Schaden seiner inneren Entwickelung eingesetzt wurde, sondern mit dem sessen Voneit Gott Inade gibt, als deutscher Fürst der treue Schirmherr aller Rechte zu sein und das Schwert Deutschlands zum Schatz besselben zu sühren". Um 12. fanden die Beratungen zwischen dem König, dem Kronprinzen, Bismard und Schleiniz über Titel und andere Formen statt. Der König will Kaiser von Deutschland heißen, welchem Wunsch Bismard widerstrebte; es wurde ihm schwer, den preußischen Titel verdrängt zu sehen. (Un seine Gemachlin 18. Januar 1871 bei Onden, Heldenkaiser) Erst später gade er nach. [Gedanken und Erinnerungen II.] Am 18. Januar fand die seierliche Proklamation im Spiegelsale des Schlosses zu Bersailles statt, und am gleichen Tage erschien die dabei verlesene Botschaft an das deutsche Bolk, in der es heißt: "Wir übernehmen die kaiserliche

Burbe in bem Bewußtsein ber Pflicht, in beutscher Treue Die Rechte bes Reiches und seiner Glieber zu schützen, den Frieden zu mahren, die Unabhängigkeit Deutsch-lands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Bolkes, zu verteidigen. Wir nehmen sie an in der Hossung, daß dem deutschen Bolke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermutigen Rampfe in bauerndem Frieden und innerhalb ber Grenzen zu genießen, welche dem Baterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unsern Nachfolgern an der Raifertrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reiches gu sein, nicht an friegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Bohlfahrt, Freiheit und Gestltung." (Toech e, Zum Jahrestag der Kaiserproklamation: Militär-Wochenblatt, Jahrg. 1896, Beiheft 1

-

,:

:

46455

1

und 97, Beih. 1.]

Der Friede zu Frankfurt. Dem Kommuneaufstand gegenüber verhielten sich bie beutschen Truppen vollständig neutral, doch verfuhr man mit dem Abzug ber Eruppen langsamer. [v. Holleben, Die Barister Kommune, 1871, unter den Augen der deutschen Truppen, 97.] Die Brüsseler Konserenzen waren am 28. März 1871 eröffnet; deutsche Bertreter Graf Harry Arnim, französische Baude, Goulard, Duclerg. Thiers wollte die 5 Milliarden in französischer Kente zahlen, Arnim bestand auf darem Geld oder sicheren Papieren. Schon waren die Verhandlungen abgebrochen, als Thiers Jules Favre und Bouner-Duertier nach Frankfurt schickte, wo Bismarck am 10. Mai 1871 mit ihnen abschloß; am 20. folgt ber Austausch ber Ratifikationen. Art. 1. Grenzseitselung; Art. 2. Option der Unterthanen; Art. 8. Uebergabe der Archive; Art. 4. Das Lokalvermögen; Art. 5. Gleiche Behandlung bezüglich der Schiffahrt auf Flüssen und Kanälen; Art. 6. Ordnung der kirchlichen Berhältnisse; Art. 7. 1 Milliarde wird im Berlaufe des Jahres, ½ am 1. Mai 1872, die letzten 3 bis 2. März 1874, vom 2. März 1871 an werden die Jinsen mit 5 Prozent bezahlt. Bestimmung der Jahlungsmittel und der allmählichen Käumung; Art. 8. Berpstegung ber Truppen; Art. 10. Kriegsgefangene; Art. 11. Hanbelsverträge; Art. 12. Die vertriebenen Deutschen bleiben im Genuß ihrer Rechte; Art. 18. Die burch Prifengerichte verurteilten Schiffe bleiben verurteilt; Art. 14. Ranalifierung ber Mofel wird fortgeführt; Art. 16. Soldatengräber werden erhalten. Zusatsonvention: die französische Regierung tritt gegen 325 Millionen Frant die Oftbahn ab. — Elsaß-Lothringen (264 Quadratmeilen 1550 000 Einwohnern) wurde unmittelbares Reichsland. — Am 16. Juni 1871 fand ber Gingug ber flegreichen Truppen in Berlin ftatt. Bismard war am 22. Marz, bem Geburtstage des Kaifers, in den erblichen Fürstenftand erhoben worden und erhielt im Juni den fogen. Sachsenwald (Friedrichsrub) im Herzogtum Lauenburg als Dotation; Moltke, turz vorher in den Grafenstand er-hoben, und Roon wurden Feldmarschälle; sie und die andern verdienten Führer erhielten reiche Dotationen.

#### § 209. Deutsche Zustände von 1850-70.

In der inneren Entwickelung der deutschen Mittel= 1) und Kleinstaaten blieben überwiegend die reaktionaren Tendenzen bis zum Umschwung des Jahres 1866 wirksam. Das kirchliche Leben 2) wies eine kräftige Restauration gegenüber den rationalistischen Bestrebungen der vierziger Jahre und dem aus der neueren Richtung der Naturwiffenschaften 3) in das allgemeine Bewußtsein übergehenden Materialismus auf. Die historischen Biffenschaften 4) schritten rüftig auf den eingeschlagenen Bahnen vorwärts; auch auf den verschiedenen Gebieten der künstlerischen 5) Entwickelung waren mannigfache Fort= fchritte wahrzunehmen. Bon befonderer Bebeutung waren die materiellen Fortschritte 6) in diesen Dezennien.

1) Die deutschen Mittelftaaten. In Bayern folgten den Revolutionsstürmen mehrfache parlamentarische Kampfe und Ministerwechsel. Dem vordringenden Ginfluß der Ultramontanen suchte Maximilian sich zu entziehen, wie die Berufung pro-testantischer Gelehrten wie Liebig, Sybel und Dichter wie Geibel, Bodenstedt 2c. zeigten. 1859 machte er der Reaktionspolitik Pfordtens ein Ende (siehe § 191, 8).

In den folgenden Seffionen herrichte zwischen Regierung und Rammer Ginklang. und es murben wichtige Fortschritte ber inneren Gefetgebung, wie Reform ber Strafgesebung (1862) gemacht. Bedrückt von politischen Sorgen, da Oesterreich die mittelstaatliche Politik im Stich ließ, starb Maximilian 10. März 1864, einer der besten Herrscher der Zeit [Söltl, Max II., 67. Leist und Trost, Brieswechsel zwischen König Maximilian und Schelling, 90. Daselbst S. 2 Litteratur]. Ludwig II., von klinstlerischen Keigungen erfüllt, blieb zuerst in den politischen Bahnen seines Baters. Dezember 1864 wurde Pfordten wieder Minister, den nach dem Kriege von 1866 Fürst Hohenlohe ablöste (siehe § 204, 2). Gegenüber dem Anwachsen der ultramontanen "Patrioten"partei, welche bei wiederholten Wahlen die Majorität erlangte, trat er zurück (15. Februar 1869), und Graf Bray [Deutsche Revue, Bb. 25] über-nimmt das Präsidium. In <u>Württemberg</u> folgte 24. Juni 1864 König Karl seinem Bater Wilhelm. Das Ministerium Linden [Pflugk-Harttung in H. I., 57, Sift. Taschenb. herausg. von Maurenbrecher, 7] wurde durch das Barnbülers ersett. Die Regierung war großbeutsch gesinnt und berührte sich darin mit der sonst oppositionellen demotratischen Partei, während die deutsche Partei beiden gegenüberstand, so daß für die innere Entwickelung wenig geschah. In Mittnacht und später im Kriegsminister von Suctow erhielt das Ministerium eine mehr unionistische Richtung. Die firchenpolitischen Rampfe fiebe unten 2 (vgl. auch § 205 und 208). Baben folgte nach bem am 24. April 1852 erfolgten Tobe Leopolds und bem Bersicht bes altesten Sohnes Ludwig der zweite Friedrich auf dem Thron. Die kirchen-politischen Rampse siehe unten 2. Die Beteiligung 1866 siehe § 200. Zwischen dem nationalgesinnten Minister Jolly und der liberalen Partei entstand 1868 ein Zwift, ber aber sofort beigelegt wurde, als die Ultramontanen baraus Rapital zu fclagen In militarifcher hinficht ichloß fich Baben gang Preußen an, und ber preußische General Beyer übernahm bas Kriegsministerium. Der Bunfch, in ben preußische General Veyer übernahm das Kriegsministerium. Der Wunsch, in den Nordbeutschen Bund einzutreten, wurde von der preußischen Regierung als verfrüht bezeichnet, wie es auch Bismarc am 24. Februar 1870 gegenüber dem Antrag Lasker auf ungesäumten Anschluß aussprach. [W. Müller, "Baden im letzen Jahrzehnt" in "Untre Zeit", 72. Baumgarten=Jolly, Staatsminister Jolly, 97. Haußerath, Alte Bekannte. Gedächtnisblätter, 1. Zur Erinnerung an Julius Jolly, 91.] Im Großberzogtum Desseichen lämpft Dalwigt gegen liberale Kammermajoritäten und den Kationalverein und erfrectte 1859 die Aushebung des Bereinsrechts auf understimmte Zeit Seine Großberzolitik (siehe unten 2) erhahr die hektigken Moriffe stimmte Zeit. Seine Kirchenpolitik (fiehe unten 2) erfuhr die heftigsten Angriffe. Gin Umschwung im Inneren trat erst nach 1870 ein. In Sachsen waltete Beuft als Seele aller reaktionaren ("Schwarzes Buch", Konduitenliste misliebiger Beamten) und preugenfeindlichen Beftrebungen. 9. August 1854 ftarb Friedrich August II., und Ronig Johann, ber gelehrte Dante-leberfeger, folgt, ohne bas Suftem gu andern. Die Hauptthätigfeit der Regierung und des Landtages mar der Juftigreform gewidmet, die 1864 abgeschloffen murde. Der Krieg von 1866 ftellte die Eriftenz ber widmet, die 1864 abgeschlossen murde. Der Krieg von 1866 stellte die Existenz der Dynastie in Frage subschaftung lebhaft gesordert von Treitsche Die Zukunft der nordbeutschen Mittelstaaten, 66, von Freytag, Was wird aus Sachsen? 2c.]; sie blieb erhalten, und König und Kronprinz bekräftigten durch ihren Besuch am Berliner Hos (Dezember 1866) die Anertennung der neuen Ordnung der Dinge, nachdem durch Ausscheiden Beusts auch die Regierung verändert war. Auch in Hannover blied neben der großdeutschen Haltung der Regierung, die Preußen überall Hemmisse bereitete, im Inneren die Reaktion fortdauernd. Im August 1862 wurde das Ministerium Borries entlassen; Graf Platen-Hallermund übernahm das Aushere, Hammerschein das Innere und Windthorst die Justig. 1865 trat das einstige Mitglied des Ministeriums Scheele, Bacmeister, ein. Ueber Beteiligung 1866 siehe oben S 200. fiehe oben § 200.

3) Kirche. Den Lutheranern war durch Friedrich Wilhelm IV. eine Generaltonzession erteilt, und- sie bilden seitdem eine unabhängige Kirche. 1841 errichtete
Friedrich Wilhelm IV. im Berein mit England das Bistum Jerusalem; der Bischof
sollte abwechselnd von Preußen und England ernannt werden. 1886 wurde die
Verdindung gelöst. [(Abesen), Das evangelische Bistum zu Jerusalem, 42. Stoert
in Revue achietone diplom. 1892. Staatsarchiv Bd. 48]. In der evangelische Kirche bildeten sich Bereinigungen wie der Gustav-Abolf-Berein seit 1832 in Sachsen,
erste Generalversammlung 1842) zur Unterstützung von Glaubensgenossen in der Diaspora, die Eisenacher Konserenz (seit 1852) zur Beratung von Fragen des Kultus,
der Disziplin und Bersassung, der evangelische Kirchentag zur Belebung des kirchlichen Sinnes (1848—72); seit 1865 tagte alljährlich der Protestantentag auf Grund des

Programms: Freiheit der wiffenschaftlichen Forschung wie des religiösen Glaubens auf evangelischer Bafis und kirchliche Union aller Brotestanten auf breitester Grundlage. Gine ausgebreitete Thatigleit entfaltete feit 1849 die innere Mission mit ihren verschiedenen Anstalten gur Linderung der sozialen Not. — In Preußen (siehe oben § 187, 5) hatte in der neuen Aera Bethmann-Hollweg zuerst einen etwas liberaleren Anlauf genommen, aber an der Schulregulative hielt er sest, und Mühler (1862—72) waltete seines Amtes in orthodox-konservativem Sinne. 1867 wurde eine Provinzialfynobalordnung für die sechs öftlichen Provinzen erlassen. Wiese, Lebenserinnerungen und Amtsersahrungen I, 86.] — In Heisen wurde durch Vilmar das starrste Luthertum versochten. — Die theologische Wissenschaft verehrte in Karl Hafe den Meister ber Kirchengeschichtsschreibung, in Richard Rothe ben tieffinnigen Cthiter, in Daniel Schenkel ben freigefinnten Berfasser bes "Charatterbildes Jesu", in 21. Ritichl ben epoche- und schulemachenden Dogmatiter. — In ber tatholischen Rirche regte ber Ultramontanismus mächtig seine Schwingen, 1854 wurde die un-besieckte Empfängnis, 1864 ber Spllabus verkündet. Die Restauration der fünfziger Jahre führte die Jesuiten wieder in alle tatholischen Lander, nur in Bayern ersehten fie die Redemptoristen. In Rheinhessen und in den katholischen Provinzen Preußens blübte bas Orbenswesen; die Bahl ber klösterlichen Niederlassungen wuchs in Breußen zwischen 1849 und 1872 von 50 auf 967; in Bayern zwischen 1831 und 1878 von 48 auf 620. Der Biusverein umfaßte das gange tatholische Deutschland, das außerdem mit einem dichten Netz von Sinzelvereinen überzogen war; eine eindringliche Propaganda wurde auch durch eine ausgebreitete Press betrieben (seit 1888 Görres' Histor.-Polit. Blätter). Die Versuche zur Gründung einer deutschen Nationallirche durch Runge und Czerski (1844), die durch die Ausstellung des heiligen Rocks in Trier zur Opposition gedrängt wurden, erregten zwar Aussehen und Teilnahme, waren aber ersolglos. Stigmatisierte Jungfranen traten an verschiedenen Orten auf und fanden Glauben. — In Preußen feste Friedrich Bilhelm IV. fofort Dunin (fiehe oben § 170, 1) wieder ein, auch Drofte wurde eine Shrenerklärung zu teil, die Hermestaner ließ man fallen, der König verzichtet auf sein Placet und gibt den Verkehr der Bischöfe mit Rom frei. Im Ministerium Eichhorn [Mejer, Biographisches, 86] wurde 1841 eine katholische Abteilung eingerichtet, die unter Mühler unumschränkt waltete. Die Artikel 15, 16, 18 und 24 der Versassungsurkunde verliehen der katholischen Kirche freie Bermaltung, ungehinderten Berkehr mit ihren Oberen, hoben Ernennungs-, Borschlags-, Bahl- und Beftätigungsrecht des Staates auf und übernennungs-, Borschlags-, Bahl- und Bestätigungsrecht des Staates auf und überlieferten die Schule der Kreche [Fredderg, Die Grundlagen der preußischen Kirchenpolitik unter Friedrich Wilhelm IV., 82]. Durch die Annezionen von 1866 kamen zu den discheren Bilhelm IV., 82]. Durch die Annezionen von 1866 kamen zu den discheren Bischeren Bischeren Gildesheim, Osnabrück, Limburg, Huda) hinzu. — In Bayern siehe 1. — In der oderrheinischen Kirchensprovinz (§ 170) entstand ein Zwist mit den Regierungen. Auf der Versammlung deutscher Bischsse 1848 zu Würzburg unter Vorsitz Geissels von Köln war beschlossen worden, vollständige Trennung von Kirche und Staat, solange dieser ihr nicht die gebührende Autorität gebe, Beseitigung des Placet, selbständige kirchliche Gesezgebung, Leitung und Aufsicht über die Volksschule und den Keligionsunterricht an den höheren Schulen 2c. zu erstreben. Die fünf Bischöse dieser Provinz überreichten 1851 den Regierungen eine Denkschrift mit diesen Beschlüssen, und als keine Ants 1851 ben Regierungen eine Denkschrift mit diesen Beschlüssen, und als keine Antwort erfolgte, erklärten sie 1852, sie würden so handeln, als sei alles bewilligt, und auf die Ablehnung der meisten Punkte, sie mussen Gott mehr als den Menschen gehorchen und nach kanonischem Rechte verfahren. — In Baben versagte ber Freisburger Erzbischof von Bicari beim Tobe bes Großberzogs das Seelenamt (1852) und bestrafte die Pfarrer, die es abgehalten, versuhr nach den Grundsähen jener Bürzdurger Versammlung und beachtete die Verwarnungen nicht. Als die Regierung Die Publitation feiner Erlaffe ohne Unterschrift eines Staatstommiffars verbot, bannte er ben tatholischen Obertirchenrat, erließ einen aufreizenden Birtenbrief und befahl, vier Bochen über diefe Ungelegenheit zu predigen. Berbote, Strafen halfen nichts, und so eröffnete die Regierung 1854 eine Strafuntersuchung gegen ihn. 1859 end-lich kam mit Rom ein Konkordat zu stande, ein glanzender Rückzug des Staates. Die Kammer verhandelte (1860) darüber und bat den Großherzog, es nicht auszu-führen. Dieser willsahrte dem Bunsche und vereindarte mit den Kammern das Gefetz vom 9. Oktober 1860, das die Zulassung zu einem protestantischen oder katho-lischen Kirchenamt an das badische Staatsbürgerrecht, Universitätsstudium und staat-liches Gramen knüpfte. Da die Freiburger Kurie dagegen protestierte und das Gramen verbot, wurde kein Geistlicher desinitiv angestellt. Zwischen 1868 und 1870

wurden Gefete erlaffen, die den tonfessionellen Charatter ber Schule aufheben und bie Zwilehe einführen. [Friedberg, Staat und katholische Kirche in Baden seit 1860, 71.] Unter den katholischen Theologen ragt Jgnaz Böllinger durch seine umfassende Gelehrsamkeit hervor, daneben sind als Kirchenhistoriker Hergenröther, Friedrich und Theiner, als Kirchenrechtslehrer Philipps und Schulte zu nennen. 1863 fand in München ein katholischer Gelehrtenkongreß statt.

3) Die Rainrwiffenschaften in allen ihren Richtungen gewannen burch bahr-brechenbe Entbedungen und praktische Berwertung berselben eine solche Ausbehnung. baß fie ber gangen Beit ben Stempel aufdruden. Bon Darwing entwickelungs geschichtlichen Forschungen aus ging ein neuer befruchtenber Strom in sie über, an beren Erweiterung und Berwertung die beutschen Gelehrten nicht zuletzt Anteil nahmen, ja über die Grenzen der Fachwissenschaft hinaus bilbete sich eine neue Beltanschauung, die besonders von Bogt, Büchner und Hatel verbreitet wurde. Die Fachwissenschaft wurde durch Schleidens, de Barys u. a. botanische, durch Chrenbergs, Carus' u. a. zoologische, durch Brehms ornithologische, durch Cottas geognostische Arbeiten bereichert. Bahnbrechend wirkten Birchows Studien in der Bathologie und Anatomie, in der Anthropologie und Ethnographie, in der vor allem Baftian Hervorragendes leiftet; Dubois-Reymonds Arbeiten über tierische Glettrigität, Hillich Peterbetugendes teitet; Andlisselbinden zur Abysit und Physiologie, und die Entbedung der Spekkalanalyse durch Kirchhoff und Aunsen. — In der Erforschung fremder Erdteile nahmen von Deutschen besonders Barth, Rohlfs, Brüder Schlagintweit, von Heuglin, v. d. Decken, Fritsch, Bogel, Overweg, Bastian teil, während der trefliche Petermann, seit 1854 Borsteher des Perthesschen Geographischen Inkliede und Herausgeber ber "Mitteilungen" Reisen anregte und bas Intereffe verbreitete,

treffliche Vetermann, seit 1854 Vorsieher des Perthesschen Geographischen Instituts und Herausgeber der "Mitteilungen" Reisen anregte und das Interesse verdreitete, das zur Gründung von geographischen Gesellschaften sührte.

4) Die hikveischen Bisseuschaften. Das Interesse an der Philosophie ging im Berhältnis zu den zwanziger und dreisiger Jahren start zurück, obgleich jeht Echopenhouers Pessensin populär wurde. Auf den Katebebern wurde Herbaats Ressensium zu von Auf den Katebebern wurde Gerbaats Realismus und ein Reusantianismus gelehrt. Der Materialismus wird von Feuerbach und Moleschott, von Bücher und Czolbe vertreten, und am Ende dieser Periode aucht Harten zu Artmanns "Philosophie des Undemwirten" aus. Durch die Arbeiten von Joh. Müller, Rob. Mayer, Helmholz, Fechner, Kostiansty, Zöllner wurden sich eingschologie neue Grundlagen physiologischer Auftragen. Durch die Bischophologie neue Grundlagen physiologischer Auftragen und von Lobe und Physiologie, Kieter, Jeller, Erdmann, Kund Fischer, Horitansty, Zöllner wurden sir Schlich ausgebilder, Lazarus und Seienthal begründen die Bösserphycologie, Ritter, Zeller, Erdmann, Kund Fischer, daym, Leberweg leisten Borzügliches für die Geschichte der Philosopie. — Noch sindet in den Kreisen des Publitums die Ses his dichte die meist Teilnahme, dalb abgelöst wurden. Die Nationalstonomie, wie die politischen Fragen durch die sozialen abgelöst wurden. Die "Konnumenta Germanise" gingen rüstig fort; seit 1858 besteht auch die durch Maximilian II. gegründete "Fischichte Schaften, der Sählechynniken, der Selchichte und die durch Maximilian II. gegründete "Fischichten Biographie, der Luellen und Horzügliche der Reichstagsaten, der Schächer der Bischaften, der Schächer Material herausgeben und Freytags "Bilber aus ber beutschen Vergangenheit" (59 ff.) die Kenntnis deutschen Lebens im Mittelalter in liebenswürdigster Form weiten Kreifen zuganglich machen. Bugleich von wiffenschaftlichem und nationalem Berte

sind Halfers "Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen dis zur Gründung des Deutschen Bundes" (54—57), Drogsens "York" (51) und "Geschichte der preußischen Volitik" (seit 55), Perzi "Leben Steins" (seit 49) und "Leben Gneisenaus" (64 ff.), Abolf Schmidts teilweis publizistische Studien ("Preußens deutsche Politik", 50, "Geschichte der preußischeutschen Unionsdestredungen", 51, "Zeitzenössischen Geschichte", 59), Alüpfels "Geschichte der Einheitsbestredungen" (58), und andre. Geroinus schreibt seine "Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts" (56—66), deren "Einleitung" (58) ihm eine Anklage zuzieht. Der Revolutionszeit hat Spbel (53—58), der Geschichte Englands Pauli, der Geschichte Polens Röpell und Caro, Spaniens Baumgarten, Desterreichs Springer, der Reformationsgeschichte Maurenbrecher, dem späteren Mittelalter Lorenz, der Stabt Kom im Mittelalter Gregorovius und Keumont, Konstantins des Großen und der Kenaissance Burckhardt und der letzteren auch Boigt seine Thätigkeit zugewandt. An der Spize der österreichischen Historiker steht Arneth, dessen dem Prinzen Eugen und dem find Häuffers "Deutsche Geschichte vom Lobe Friedrichs des Großen bis zur Grunhardt und der letzteren auch Boigt seine Thätigkeit zugewandt. An der Spisse der österreichischen Historiker steht Arneth, dessen Arbeiten dem Prinzen Eugen und dem Zeitalter Maria Theresias gewidmet sind; daneben sind Aschbach, Chmel, Hösser, Palacky u. a. zu nennen. — Auf litterarturgeschichtlichem Gebiete ragen die Werse von Julian Schmidt, Koberstein, Hanm, Goedete hervor, auf tunstgeschichtlichem und sisterischem die Bischers, Springers, Burchardts, Lüdkes und Carrières. Die deutsche Philologie wurde durch Moritz Haupt, Müllenhoss, Jacher, Weinhold gepstegt, die Lexikographie sand in Müller, Jarnke, Weigand, Sanders Bearbeiter, während das Grimmsche Lexikon nur langsam vorschritt. — Für die Kenntnis der englischen Versassung und Verwaltung schuf Gneist die hervorragendsten Arbeiten, die nicht ohne Einslus auf die politischen Aussassung und Gestaltungen in Deutschland blieden. Für Privatrecht sind Beselers, Keusschers, Stobbes, für Zivilrecht Endemanns, sür Strafrecht Feuerbachs, Wächters, Mittermaiers, Verners, sür Resorm des Gesängnis- und Strafwesens Holzendorffs, sür römisches Kecht Iherings, sür Kirchenrecht Hinschieß, Vollzendorffs, für römisches Kecht Iherings, sür Krafrecht Feuerbachs, Wächterwalers, Verners, sür Kehrenzecht Hinschießen Lexikoperings, sür Kirchenrecht Hinschießen Lexikoperings, surdentender Hinschießen, der Steht Ihrespericht Keuerbachs, was der ein neues "Staatswörterschriften grundlegend; der letztere gab auch mit Brater ein neues "Staatswörterfür Kirchenrecht Hinschius', für Staats- und Völlerrecht A. v. Mohls und Bluntschlis Schriften grundlegend; der letztere gab auch mit Brater ein neues "Staatswörterduch" heraus. — Baiz' "Grundzüge der Politik" (62) ist "von demselben sittlichen Geist erfüllt und ruht auf derselben geschichtlichen Grundlage wie Dahlmanns Politik". In sechs Abschnitten handelt er vom Wesen, von den Sliedern, von den Formen, von den Mitteln und Dienern und vom Leben des Staates. Dieser ist ihm "die Institution zur Berwirklichung der sittlichen Lebensaufgaben der Menschen, insofern diese in dem Zusammenleben nach Bölkern erfolgt. Der Staat ist kein natürlicher, er ist ein ethischer Organismus. Aus der Familie entwickelt sich auch der Staat; er entsteht, sowie die Familie sich zum Bolke erweitert; er ist die Ordnung welche dann in diesem waltet. Der Staat ist so die Organisation des Volkes… und ein an sich bester und vollkommener Staat kann nicht gedacht werden". Zacharia, welche dann in diesem waltet. Der Staat ist so die Organisation des Volkes... und ein an sich bester und volkommener Staat kann nicht gedacht werden". Zachariä, "Bierzig Bücher vom Staate" (2. Aust., 39—48, 7 Bde.), nimmt einen vermittelnden Standpuntt auf Rantscher Grundlage ein; Robert v. Mohle Werte, "Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaft" (55—58), "Encystopädie" (59) und "Staatsrecht, Bölkerrecht und Volitit" (3 Bde., 66—69) sind überwiegend historischetrissich gehalten. Die naturwissenschaftliche Methode Bulles such K. Franz ("Borschule der Physiologie des Staats", 57) anzuwenden. Leo (siehe oben § 171, 1) und vor allem Julius Stahl ("Philosophie des Rechts", 57) vertritt die theologisserende und legitimistische Richtung ("das göttliche Recht der Odrigseit, die Legitimität, das monarchische Prinzip, den christlichen Staat, die geschichtliche Ordnung"); wie früher Haller, so liesert in den sunsgiger Jahren Stahl der Reattion die theoretische Begründung. Eine gleiche Richtung vom katholischen Standpunkt versolgt Walter ("Naturrecht und Politit", 68). Friedrich Rohmer ("Lehre von den politischen Parteien", 46, und andre Schristen) basiert sie auf physiologischer Grundlage. Für Bluntschli und Holzendorff (Bluntschli, "Lehre vom modernen Staat", 52, Holzendorff, "Prinzipien der Politit", 69) ist die Bolitis die Staatspraxis neben dem Staatsrecht. Lorenz v. Stein sucht durch Anwendung der Pegelschen Dialektis die Systematis der Staatswissenschen wie der Nationalölonomie zu verbessern (Sauptwerf "Berwaltungslehre", 66 ff., 7 Bde.). wendung der Pegelichen Valektit die Systematit der Staatswissengaften wie der Nationalölonomie zu verbessern (Hauptwerk "Berwaltungklehre", 65 st., 7 Bde.). — Die Nationalölonomie bewegt sich, soweit sie in Deutschland betrieben wurde, noch ganz in den Bahnen von Adam Smith. Hervorragende Bertreter waren teils R. H. B. B. Hau, F. B. B. Herrmann, und vor allem Jos. Heinrich Thünen, der aus der Iandwirtschaftlichen Praxis heraus zu wichtigen theoretischen Ergebnissen kam, teils Staatsmänner wie Nieduhr (siehe oben § 155, 1), Nebenius, Hossmann (siehe oben § 161, 2); über List siehe oben § 164, 2. Sanz neue Bahnen betrat diese Wissenschaft, seitdem Knies und Roscher ("System der Vollswirtschaft", 54) die historische

Methobe auf sie anwandten und in B. Hilbebrands "Jahrbücher für Nationalstonomie und Statistil" (siehe 63) ein tresslich geleitetes Organ für diese Richtung schusen. Ihre Hauptvertreter sind außer den genannten G. Hansen, Schässe. Anglen, Ihre Hauptvertreter sind außer den genannten G. Hansen, Schässe. Rassen L. Brentano, G. Schwoller, A. Heb, von denen einige mit ihren Hauptwerken erst nach 1870 hervortraten. — Großes und verdientes Ausstehe wertegte in den schässer und sechziger Jahren Riehls "Naturgeschichte des Bolks, die die geologischen und klimatischen Sinsküsse auf die soziale Entwickelung untersuchte. Der Sozialismus siehe oben § 208. Kür die theoretische Begründung desselben sind vor allem die Schristen von Karl Mary (Das "Rapital", 67), Engels und von Rodbertus ("Soziale Briefe an Kirchmann", 50—51, und zahlreiche andruchtigten wichtig an den leisteren, der die kestoren das geselzsichem Wege durchführen wolkt, lehnen sich teilweise die späteren Kathedersozialisten an. Die konservative Richtung wird durch Kosegarten, Billow-Cummerow (siehe oben § 178, 1), v. Harthausen, in atholischen Sinne von Bischos kunnerow (siehe oben § 178, 1), v. Harthausen, in katholischen Sinne von Bischos kunnerow (siehe oben § 178, 1), v. Harthausen, in katholischen Sinne von Bischos kunnerow (siehe oben § 178, 1), v. Harthausen, in ben "Rongressen deutscher Bolkswirtschaft und Rulturgeschichte" seit 1883 und in den "Rongressen deutscher Bolkswirtschaft und Rulturgeschichte" seit 1883 und in den "Rongressen deutscher Bolkswirtschaft und Rulturgeschichte" seit 1883 und in den "Rongressen deutscher Bolkswirtschaft und Rulturgeschichte" seit 1883 und in den "Rongressche Bertreter: Prince-Smith, Michaelis, A. Braun, K. Böhmert, Emminghaus, M. Birth und Schulze-Deligsch siehen Schulzen sen karten und Enderei zum Ansertunden der "Ronglische bescher Französsche Bolkswirtschaft und Kulturgeschler sein ber deligeborsen Bertiere Ballerei zum Ansertunden. In Bertin dusch ein gertändere Ballerei zum Ansertunderen Schulzen. Ihr Bertin d

zeichnen sich außer dem genannten auch O. und M. Begas, P. Bkliow, Gräf u. a aus. Die Landschaft sindet ihre Meister in den Dksselbed stude in Go. Hilbebrandt in Berlin. In München steht Piloty an der Spike der Geschichkmalerei, neden ihm wirkt A. v. Romberg, von jüngeren Th. Piris, Peckt, A. v. Areling. Eine eigenartige, koloristische Kontraste bewirkende Richtung versolgt A. Bödlin, maßvoller Anselm Feuerbach, von den jüngeren Hans Madart und Gabriel Max. Im Bildnis leistete F. Lendach, im Genre R. Begschlag, H. Keitz und vor allem Franz Defregger Hervorragendes. In Wien wird H. v. Angeli als Porträte und Genremaler, in Baden Winterhalter. — Die Plassis Hewegt sich überwiegend in früheren Bahnen; aus der Schwanthaler-Halbigschen Schule gehen in München Jumbusch, Anoll und heß hervor. In Berlin wirten Rud. Simmering und B. Asinger, Schaper und Ense und als einer der Begränder der "realistisch-malerischen" Richtung R. Begas. In Oresden arbeiten Donndort und Kiet, anderwärts sind noch zu nennen Keuber und W. Hilberandt. — Die Urchitektur schafft mit reichen Mitteln in den verschiedensten Stilen. In Berlin Abler und Lucä, Wäsemann und viele andre. Jahlreiche Burgen und alte Schlössen was der Rheinstein, Burg Rheineck, Rolandseck, werden wieder hergestellt, der Dom-bauverein gegründet und nach dem Planne Zwirners an den Ausbau des Kölner Domes gegangen. In Berlin errichtete Stüler das neue Wuseum. Zahlreiche Krichenbauten in allen Provinzen des preußtschen Staates gaden den Architektur reiche Beschäftigung, nur der geplante neue Berliner Dom blied in den Ansängen stecken. — In der schönen Litteratur trat die eigentliche Tendenz der Reaktionspet in den Komanen der Gräfin Hahn-Hahn und im "Amaranth" von Redwin, der kontenten Wiederschaftigen Mickelman. steden. — In der schönen Litteratur trat die eigentliche Tendenz der Realtionskell in den Romanen der Gräfin Hahn-Hahn und im "Amaranth" von Redwig, der später gesündere Richtungen einschlug, hervor. Als Lyriker zeichnen sich aus Geibel, Freiligrath, Kinkel, Lingg, Bodenstedt (die leizteren beide mit Geibel und Henge zum Münchener Dichterkreis gehörig), A. Grün, die Droste-Hülshoff, H. Leuthold u. a. Als Spiker sind zu nennen Scherenberg, Hense, Roquette, Graf Schaft, Schessel. Lingg, Jordan; das Drama wird von Guzkow, Freytag, Halm, Hebbel, Ludwig, Brachvogel angebaut, während auf der Kühne vielmehr Roderich Benedig und Bauernseld und der Possendichter D. Kalisch herrschen. Der Roman ist die an meisten gepslegte und Teilnahme sindende Gattung, und Meisterwerke werden von

W. Aleris (Häring), Frentag, Scheffel, Spielhagen, Auerbach, Fr. Reuter, M. Hartmann, A. Meißner, Gottfried Keller, Hamerling geschaffen, von denen neben E. F. Meyer, Riehl, Heyse, Storm, Stifter auch die Novelle zu hoher Entfaltung gebracht wird. Das Lesebedürfnis des großen Publikums sindet bei Hadländer, Gerstäcker, Luise Mühlbach und zahlreichen andern Autoren und Autorinnen seine Befriedigung. Die Dialektdichtung wird mit Exfolg von Reuter, Kl. Groth, Robell gepsiegt. In der Musit Franz Liszt, ein Ungar von Gedurt, lange in Deutschland als Birtuos und Komponist. An ihn sind von jüngeren Meistern Sduard Lassen, H. Burd, anzuschen, H. Groth, Robell gepsiegt, D. v. Bülow, Damrosch anzuschleßen. Mehr der klassischen Kicktung solgt Franz Lachner; den Wegen Mendelsschuß fireden Ferdinand Hiller, Karl Reinecke, Max Bruch nach; an Schumann reiht sich als selbständiger großer Klussler Johannes Brahms. Richard Wagners erste Opern gehören noch dieser Zeit an; seine umswälzende Thätigkeit liegt jenseits der Grenze berselben.

\*) Raterieke Ferispritte. Ein erfreuliches Bild selbst in der Zeit der politischen Debe dieten die wirtschaftlichen Berhältnisse. Die Zollvereinseinnahmen inklusive der Rübenzudersteuer stiegen zwischen 1850 und 1870 von 28 auf 40 Millionen Thaler. Zwischen 1859 und 1866 betrug die Mehraussuhr an Weizen 1 685000 Tonnen, an Gerfte 310 400 Tonnen, an Hafer 639 000 Tonnen, wogegen an Roggen 1 641 000 Tonnen eingeführt und 732 400 außgeführt wurden. In den gefamten Bergwerken wuchs im gleichen Zeitraum der Ertrag von 5 auf 19 Millionen, die Zahl der Arbeiter von 44 000 auf 78 000. Im deutschen Eisenbahnverein (mit Einschluß der dierreichisch-ungarischen Bahnen) waren 1850 41 Bahnen mit 687 Meilen, 1869 98 mit 3950 vorhanden. Die Telegraphenleitung betrug 1872 im Reiche 37570 Kilometer Länge. Industrielle, Technifer, Bollswirte traten in Bereine zusammen, um ihre Zweige zu sördern. So wurde 1858 der Kongreß deutscher Bollswirte begründet. Dem kleinen Handwerfer und Raufmann boten die seit 1850 von Schulze-Delizsch ins Leben gerufenen Borschusvereine erleichterten Kredit, neben ihnen entstanden Rohstossperien, Produktivgenossense erleichterten Kredit, neben ihnen entstanden Rohstossperien, Produktivgenossenschen, Konsumvereine, die, auf dem Prinzip der freien Afsociation beruhend, sich rasch über das ganze Land verbreiteten.

# XIII. Vom Abschluß des Frankfurter Friedens bis 1878.

Litteratur. Staatsarchiv, Geschichtskalenber, siehe oben XII. W. Müller, Politische Geschichte ber Gegenwart, von 1867 ab. Ranke, Roon, Moltke, Bismarck, Beust, — Kuge, — Freytag, Treitsche, Bamberger, — Debibour, Seignobos, Gebhardt, Kaufmann, — Hamberger, — Debibour, Simson siehe oben XII. — Onden, Marcks siehe oben § 191. — Blum, Das Deutsche Keich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschichte von 1871 bis 90, 93; Bulle, Geschichte der neuesten Zeit 1815—1885, Bd. 4: von 1871—85, 88. Das Deutsche Keich, 1871—95. Gin historischer Rücklick auf die ersten 25 Jahre, 95. Han, Fürst Bismarck, Bb. 2—5, 1870—90, 78—91.

## § 210. Aenfere Bolitif bis 1878.

In der äußeren Bolitik, dem eigensten Gebiete des Fürsten Bismard, auf bem er wie kein andrer Meister war, wurde er vom Bertrauen seines kaiserlichen Herrn und des ganzen deutschen Bolkes, fast ohne Unterschied ber Parteien, getragen. Sein Streben war friedlich; Deutschland hatte erreicht, was es brauchte und wollte, und wünschte ungeftört seinen Ausbau im Innern zu vollziehen. Er kam auch Frankreich, das die Bezahlung der Kriegsschuld und bie Raumung bes Landes 1) ju beschleunigen wunschte, durchaus entgegen. Ein Triumph seiner Staatskunst aber und eine Bürg-schaft für den Frieden war die Schöpfung des Dreikaiserbundes.), dem auch Italien sich näherte. Zwar fehlte es nicht an kleinen diplomatischen Amischenfällen b) und bas Berhältnis zu Frankreich mar trog Bieberanknüpfung der diplomatischen Beziehungen gespannt — aber im ganzen blieb bis 1875 alles ruhig. Damals aber spizte sich die Lage<sup>4</sup>) kriegerisch zu, obgleich ein ernster Kriegsgrund nicht vorhanden und die Verwickelung nur durch Intriguen feindlich gefinnter Kreise entstanden war. Der Rrifis im Orient stand Deutschland objektiv, fast interesselos gegenüber, nur bebacht ben Frieden zu erhalten, und wußte das gute Verhältnis zu den Oftmächten zu bewahren, wie es im Berliner Memorandum<sup>5</sup>) zum Ausbruck fam. Gine Ginladung Frankreichs jur Beteiligung an ber für 1878 geplanten Weltausstellung lehnte ber Bundesrat ab. Im April 1877 begannen in Wien Ronferenzen über Erneuerung bes beutsch-öfterreichischen Handelsvertrages von 1868 (fiehe oben § 205, 3). Sie scheiterten an den

bortigen Schutzolltendenzen; erst am 16. Dezember 1878 kam ein Meistbegünstigungsvertrag bis Ende 1879 zum Abschluß. Kurz vorher war ein solcher mit Italien bis zu dem gleichen Zeitpunkt verlängert worden. Durch die Bemühungen des Generalpostmeisters Stephan war der Vertrag vom 9. Oktober 1874 zu stande gekommen, durch den der Weltpostverein gegründet wurde, der damals schon 300 Millionen Menschen umschloß und stetig an Umfang wuchs. Er setze eine einheitliche und herabgesetze Taxe von 20 Pfg. für den Brief sest. Der Verein trat nach den Bestimmungen des in Vern versammelten Weltpostkongresses am 1. Juli 1885 in Kraft und schließt ein einheitliches Band um die Nationen der Erde [Staats-archiv Bd. 28 u. 46].

Präsibent beeilte beibes nach Möglichkeit, um die Unabhängigkeit seines Staates wieder zu erlangen. Eine Anleihe von 21/4 Milliarde bot ihm (Juni 1871) die Möglichkeit, die zweite und dritte Halbinilliarde zu zahlen und damit die Kaumung der Horts von Karis und der vier nächsten Departements zu erlangen. Um die Beschränkung der Kelezung auf die sechs östlichen Departements durchzuseigen, schieft er den Finanzminister Bouver-Duertier nach Berlin, der einen Kertrag vom 12. Oktober zu sande brachte, wonach Frankreich den elsässischen Fabrikanten gewisse Jollerleicherungen die Ende 1872 zugestand, und die Truppen auf die Linie Bessort zuschen Wertschaft das und einen kleinen Landstrich der Arustenzeicherungen die Ende 1872 zugestand, und die Truppen auf die Linie Bessort zuschaften versprach, Deutschland dassis die Truppen auf die Linie Bessort zuschaften versprach, Deutschland dassis die Truppen auf die Linie Bessort zuschaften Verschun-Mezieres zurückzog und einen kleinen Landstrich dei Avricourt zurückzob. Noch 6 Wochen vor dem Termin war die vierte Halbmilliarde bezahlt; zosort drängte Thiers auf einen neuen Bertrag, der zwischen ihm und Arnim 29. Juni 1872 abzeichlosen, die zuschen der dritten Milliarde die ihm und Arnim 29. Juni 1872 abzeichlosen, die vierken und fünsten dies I. März 1874 und 75 setzsehren, die vierzehnstach überzeichnet wurde, auf, bezahlte im Dezember 1872 die sechste, außer behielt sich frühere Jahlungen vor, nahm eine Anleihe von 3 Williarden, die vierzehnstach wollte durauf eingehen, wenn die geräumten Departements die zum ursprünglichen Termin, 2. März 1874, neutralisiert blieben, und befahl Arnim, in dem Sinne zu verhandeln. Da dieter nicht dem Besehle gemäß vorging, verlegte Bismard die Verhandlungen nach Berlin und schloß mit dem französischen Berdafter Gontaut-Biron am 15. März 1874, neutralisiert blieben, und befahl Arnim, in dem Sinne zu verhandeln. Da dieter nicht dem Besehle gemäß vorging, verlegte Bismard die Verhandlungen nach Berlin und beschlen der Kallemagne 1870–72, 96. Ma

2) Der Dreikaiserbund und Italien. Schon bei den Verhandlungen in Misolsburg (1866) hatte Vismarc Desterreich äußerkt schonend behandelt, um die Möglichsteit, mit diesem Staate wieder in ein gutes Verhältnis zu kommen, offen zu halten. [Ged. u. Erinn., 2, 44.] Im September 1870 hatte er von Meaux aus in Wien und Vetersburg sondiert, um einen Bund der drei Raiser mit Hinzutritt Italiens zu schaffen gegenüber einem etwaigen bevorstehenden Kampse zwischen den beiden europäischen Richtungen, "dem System der Ordnung auf monarchischer Grundslage" und "der sozialen Republik, auf deren Niveau die antimonarchische Entwickelung langsam oder sprungweise hinadzusinken psiegt, dis die Unerträglichseit der dadurch geschaffenen Zustände die enttäuschte Bevölkerung für gewaltsame Rücklehz zu monarchischen Institutionen in casarischer Form empfänglich macht." [Ged. u. Erinn. 2, 228.] Als die Verträge mit den süddeutschen Staaten geschlossen waren, machte Vismard (14. Dezember 1870) der österreichischen Regierung davon Mits

teilung, "nicht allein mit Müdsicht auf ben Prager Frieden, in welchem Preußen und Oesterreich-Ungarn sich über ihre Auffassung von der damals erwarteten Gestaltung der deutschen Berhältnisse verständigt haben, sondern auch mit dem Bunsche, mit dem mäcktigen und befreundeten Nachdarreiche Beziehungen zu psiegen, welche der gemeinsamen Bergangenheit ebenso wie den Gesinnungen und Bedürsnissen der deiberseitigen Bevölserung entsprechen". Der österreichische Reichstanzler Beuß antwortete (26. Dezember), sein Raiser "wird freien und hohen Sinnes die erhebenden Erinnerungen, die seine Dynastie in der glanzvollen Geschichte von Jahrhunderten mit den Geschichen des deutschen Bolles verbanden, nicht anders auffassen als mit wärmster Sympathie für die fernere Entwickelung dieses Volles und mit dem rüchhaltlosen Bunsche, daß es in den neuen Formen seines staatlichen Daseins die wahren Bürgschaften einer glücklichen, für seine eigene, wie für die Boblschrt des ihm in geschichtlicher Ueberlieserung, in Sprache, Sitte und Recht so vielsach verwandten Raiserstaates gleich segensreichen Zukunst sinden möge". Dem Jaren Allezander II. hatte Raiser Wilhelm am 27. Februar 1871 den Abschluß der Friedenspräliminarien mitgeteilt mit dem Zusas "Preußen wird nie vergessen, daß es wandten Kaiserstaates gleich segensreichen Jukunft sinden möge". Dem Jaren Alexander II. hatte Kaiser Wilhelm am 27. Februar 1871 den Whschliß der Friedenkräliminarien mitgeteilt mit dem Zusaf: "Perußen wird vergessen, daß es Ihnen zu verdanken ist, wenn der Krieg nicht die äußersten Dimenssonen angenommen hat. Möge Gott Sie dafür segnen. Für immer Ihr dankbarer Freund Wilhelm." Und der Zar erwiderte: "Ich din glüdlich, im stande gewesen zu sein. Ihn der Zar erwiderte: "Ich din glüdlich, im stande gewesen zu sein. Ihnen als ergebener Freund meine Sympathien zu deweisen. Möge die Freundschaft, welche uns verbindet, das Glück und den Ruhm beider Länder sichern. Was hier in freundlichen Worten ausgedrückt war, kam durch persönliche Zusammenkünste der Ferricher zur Erscheinung sür die ganze Welt. Am 11. August und am 6. September 1871 trasen Wilhelm und Franz Joseph, von ihren Ministern degleitet, zusammen, und vom 6.—11. September 1872 weilten der österreichische und russische Ausser am Hose zu Bertin, eine Zusammenkunst, die eine Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge einschloß und ein Bündnis ohne "geschriebene Berpssichtungen" bedeutete. Zwischen Bismarck, Gortschakow und Andrass, der Kentellung der Ausser weisen Berpsichungen statt. Im Laugust und Wienen Westerstaussische Beuft erseht hatte, sanden eingehende Besprechungen statt. Im Zuase des Jahres erwiderte Kaiser Wilhelm die Besuche in Petersdurg und Wienen, wo eine Welkeaussische Kaiser Wilhelm die Besuche 1878 erschien Biltor Emanuel von Italien in Berlin, eine Annäherung an den Dreibund, die zum Teil aus der Besürchtung einer monarchischellerialen Restauration in Frankreich und einer Nückerichtung einer monarchischellerialen Restauration in Frankreich und einer Nückere trat in ein dauerndes freundschaftliches Verhältnis zur Deutschland, und Holland, Welgen und die Schweiz, die unmittelbar nach dem Kriege die Eroberungssucht des Reiches und ihre Sinverleibung besürchte hatten, waren nun von Schweden trat in ein dauerndes sertwoll wurde durch die Unterstü blieb tuhl. Rugland hatte aber mit Deutschlands Unterftutzung auf ber Conboner Ronferenz die Pontusfrage zu feinem Borteil lofen konnen.

3) Diplomatische Zwischenfälle. Mit Frankreich war eine erste diplomatische Berbindung wieder angeknüpft, als Graf Arnim am 1. September 1871 dem Prösidenten Thiers seine Kreditive als Gesandter in besonderer Mission überreichte. Ansang 1872 wurden die diplomatischen Beziehungen geregelt, indem Sontant-Birsn als Botschafter in Berlin erschien, und Arnim seine Beglaubigung als ordentlichen Bertreter erhielt. Als in demselben Jahre Frankreich gegen Deutschland den Paszwang einführte, griff Bismarck zu gleichen Maßregeln, die jenes sie fallen ließ. In Frankreich bestand damals eine starke legitimistische Strömung, die Graf Arnim zu unterstüben sich berusen sichte, die auch am Hose der Kaiserin Augusta nicht ohne Sympathie begrüßt zu werden schien [Ged. u. Erinn. 2, 170. Broglie, Mission 188, siehe unten 4], zu deren Parteigängern sowohl der Minister des Auswärtigen, Herzog von Broglie, wie Gontaut-Biron gehörten, während Bismarck dem Juderesse Deutschlands und des Friedens widersprechend hielt, die Restauration des Königtums in Frankreich zu sördern, zumal damit ein Sieg der kleitalen Partei verknüft gewesen wäre. Es gelang wirklich im Mai 1878, Thiers durch Max Nachen zu ersesen, der nur ein Platzhalter sür den Bourdonen war, als an dessen Zusterte. Das Austreten einiger französsischen Bischolers des von Rancy, welche in maßlosen Hirtenbriesen die deutsche Regierung wegen des Kultursampses angriffen.

veranlaßte ernsthafte Berhandlungen mit dem Pariser Rabinett, um die Bestrafung jener herbeizusübren, und im Januar 1874 eine Jirtulardepesche des Keichstanzlers an die Sesandschaften, in der er drohend aussührte, welche Gesahren es habe, wenn Frankreich die ulkramontanen Interessen in Europa und besonders in Deutschland zu den seinigen mache und gegen die deutsche Regierung schüre, eine Warnung, die ihre Wirtung nicht versehlte. Auch mit Belgien brach ein schnell beigelegter Konssist aus wegen Manissisationen dortiger Wischösse zu Gunsten wieden Warnschlader erticker; ein andrer entstand, als ein belgischer Aupserschmied Namens Duchesne sich dem Erzbischof von Paris gegenüber erdot, den Fürsten Vismard zu ermorden. Die deutsche Kegierung sorderte Bestrasung des Nordbuben; da aber nach belgischem Geseh das dloße Anerdieten zur Berüdung eines Verdrechens nicht straßbar war, übrigens auch das deutsche Strafgesehduch dier eine Lücke dot, so kamen beide Regierungen überein, dahin gehende gesehliche Bestimmungen zu tressen. Seine Kegierungen überein, dahin gehende gesehliche Bestimmungen zu tressen. Sich gesen das das den kand des "Etwas mehr Licht" (1878) (siehe oben § 199) Preußen kompromittierende Depeschen des Generals Govone verössenlicht. Preußichterlis werden diese Depeschen dir gesälscht, wo nicht gar für erfunden erklärt, und der italienische Minister Visconie Benosta sprach seine Misbilligung über die Publikation aus, die zu versindern die gestliche Dandbabe gesehlt hade, versicherte aber, die Regierung werde sich mit der Prüfung der Frage weiter beschäftigen und zu gesigneter Zeit diesbezügliche reglementarische Wahregeln im Wege der Gesetzedung vorschlagen. [Staatsarchiv, Bd. 26.] Länger dauerte ein Konsitt mit Spanien, wo die Rarlisten den Kampf gegen die Republik begonnen hatten. Dort war ein deutscher Berichterländer, dauerkmann Schmidt, der sied den Kegierungskruppen angelchlossen der spanische erst über die Appertung unter Servand vor. Ihme Kanden der Perikaten der Kegierung unter Berichaland verhan

April ersolgte eine Verständigung, und im solgenden Jahre wurde die neue Regierung anerkannt.

4) 1875. Am 8. April 1875 erschien in der Berliner Zeitung "Bost" ein Artikel unter der Ueberschrift: Ift der Krieg in Sicht? (er soll von Konstantin Kößler stammen), der großes Aufsehen erregte, da er sür ossiziös galt. Er knüpste an einen Wiener Brief der "Kölnischen Zeitung" an, in dem auf die starken Pferde-anstäuse sür französische Rechnung hingewiesen wurde, denen die deutsche Kegierung ein Aussuhrverdot entgegengestellt hatte. Weiter wurde auf die starke Vermehrung der Cadres des französischen Leeres, auf den Judel der französischen Zeitungen der Berte des österreichischen Keizes nach Benedig hingebeutet; die Koalition der Drleanisten und Republikaner in der französischen Kammer, deren Wert die Fedruarverschsien war, sollte zum trait d'union die unmittelbare Vordereitung des Revanchetrieges haben. Zwar stehe Andrassy auf seiten der deutschen Allianz, aber eine Partei, desonders in der hohen Geistlichseit, arbeite an einem Windnis mit Frankreich und Italien unter den Legibe des Kapstes. Soweit die Kölnische Zeitung, deren Ausschlichungen die "Kost" übernahm, ohne sie in allen Punkten sürschig zu halten. Sie bezweiselte, ob die französischen Kepublikaner zu einem Artege unter Mac Wahon und den orleanistischen Krinzen bereit wären; zu den Ausschuftungen über Oesterreich und Italien habe sie nichts dinzuzufügen. — Die Thatsachen: Pferdeankasse und Ausschlichungen stalien habe sie nichts dinzuzufügen. — Die Thatsachen: Pferdeankasse und Republikaner sind undbezweiselt; weiter ist bekannt, das der Jan vom 10.—18. Mai in Berlin weilte, und das Gortschaften und Bereitignen Verlague von Gortschaften wirde, das der russche Sur vollen Ausschlagter Sontaut-Biron, um die Welkelt slauden zu machen, das der russchlichen Bortschafter Sontaut-Biron, we die Welkelt slauden zu machen, das der russchlichen Bortsche mit Wolkfe und Kadowis, die als Beweismittel sür Deutsche des deltette, die Gespräche mit Wolkfe und Kadowis, die als

lands friegerische Absichten später angeführt wurden, seien von ihm geschickt zu bem Zwecke herbeigeführt worden. Er, Bismarck, habe Gortschakow deshalb Borwürfe gemacht, und dieser sei kleinlaut geworden, und auf seine Beschwerde beim Kaiser Alexander habe dieser ihn aufgesordert, diese vanité senile Gortschakows nicht ernsthaft zu nehmen. Er, Bismarck, wäre eher zurückgetreten, als solch einen Krieg vom Zaune zu brechen. So weit die Erzählung des Fürsten Bismarck, die sich in den Grundzügen auch schon dei Blum (Das Deutsche Reich, S. 205 st.) sindet und auch dort auf den Kanzler zurückgeht; es sei noch daraus hinzugefügt, das Bismarck sich deim Kaiser über den Generalstab beschwerte und verlangte, diesen solle kar gemacht werden des er sich nicht in die Kolschäfte des guswährtnen Amtes folle klar gemacht werden, daß er sich nicht in die Geschäfte bes auswärtigen Amtes ju mischen habe, und es auch, zwar mit Mühe, erreicht habe. Es werden Gespräche Molttes und Radowitz' angeführt, und über diese ersahren wir Näheres durch den Herzog v. Broglie (La mission de Gontaut-Biron, 182 ff.) Dieser gesteht zu, das nicht Bismard sich von den Fortschritten der französischen Armee so sehr präcktupiert zeigte, sonbern die militärischen Zirkel, in denen der gewöhnliche Refrain des Gesprächs lautete: Wenn die Franzosen Revanche nehmen wollen, wäre es unklug, zu warten, dis sie gerüftet sind, anstatt den Augenblick nach unsrem Gutdünken zu wählen. Der Zeitungslärm verschlte natürlich in Paris seines Eindrucks nicht: Gontaut tehrte von dort zurück, seize dem Staatssekretär v. Bülow die völlige Bedeutungslosigkeit des Cadresgeselsels, der Pferdeankäuse u. s. w. auseinander und Bülow erklärte sich mit den Aufklärungen zufriedengestellt. Auch Kaiser Wilhelm sagte ihm bei einem Balle: "Man hat uns brouillieren wollen, das ist aber nun Bolow erlärte sich mit ben Aufstärungen zufriedengestellt. Auch Kaiser Wilhelm sagte ihm bei einem Balle: "Man hat uns brouislieren wollen, das ist aber nun vorbei." [Die gleiche Aeuherung soll ber Kaiser zu bem Iringen Polignac getham haben.] Der Prezikärm hörte aber nicht auf; dem französsischen Bolignac getham haben.] Der Prezikärm hörte aber nicht auf; dem französsischen Holdaster gehen beunruhigende Keuherungen, die aus militärischen Kreisen kammen, zu; seine diplomatischen Kollegen machnen ihn zur Aufmertsanteit, und der belgische Sefandte Rothomb erzählte ihm, Bismard habe zu ihm geäuhert: "Frankreich ist unfähig. lange die Lasten zu tragen, die es seinen Finanzen mit seiner militärischen Kreischen der Freiber zu einer Thomseumen," Und Wolste habe ihm gesagt: "Man hat gut reben; ich sehe nur die Abaten; ein Bataillon kann 1000 Mann kart sein, 144 Bataillone mehr das sind 14400 Mann mehr, die Frankreich seiner Aumer zugefügt hat — das ist der Ungriff in kurzer Zeit, und wir werden ihn nicht abwarten." Kon einer Unterfalkung Molstes mit dem Französsischen. Auch werden ihn nicht abwarten." Kon einer Unterfalkung Molstes mit dem Kenzössischen. Auch werden ihn nicht abwarten." Kon einer Unterfalkung Molstes mit dem Belgier.] Kun tras Soniaut Herrn v. Radowis, der eben auß Ketersdurg kam, wo er — ein ungewöhnlicher Fall — den beutraubten Botschafter vertreten hatte. Bismarck erklärt die Sendung mit dem Kunsch, die Geschäftissschung auch außertich auf dem Frager der Seilung der Kelt nach dem Außertich auf den Frager außerordentlichen Wissen der kelt nach dem Muster Rapoleoms I. und Megenders I. in Griurt. In der kelt nach dem Muster Kapoleoms I. und Megenders I. in Griurt. In der Unterhaltung mit Gonaut erklärte auch Radowis, der Ranzler sei von desse Keltung der Kelt nach dem Muster Rapoleoms I. und Megenders I. in Griurt. In der Unterhaltung mit Gonaut erklärte auch Radowis, der Ranzler sein von desse Kenanke der in her erklärten der Beitungen feben, und ertgene Wester und kann der Kenanker ihm der Kenanke de

General le 760 war ber Bertreter Frankreichs in Betersburg und befand fich im April Dort zeigte ihm Mac Mahon Bapiere, aus benen unzweifelhaft bervorging, Deutschland wolle Frankreich mit und ohne Erklärung unverzüglich angreifen, barunter zwei Briefe, wie er fagte, aus ber Feber einer ber hochftgeftellten Berfonen in Guropa; in dem einen hieß est: "Sie werden im Frühjahr angegriffen werden"; im andern: "Die Dispositionen sind verändert, der Krieg ist auf den September verschoben." Le Flo reiste am 10. April nach Petersburg, und kaum war er angelangt, als Gortschakow bei ihm erschien. Sie besprachen die Lage, und der russische Kanzler mahnte die Franzosen, keine Unruhe zu zeigen und sich stark, sehr stark zu machen. Le Flo wies auf bas beutsche Pferbeausfuhrverbot und auf angebliche Rüstungen hin und erklärte, sie, die Franzosen, seien nach keiner Richtung hin sähig und bereit zum Kriege, aber angegriffen würden sie alle Opfer bringen. Gortschafow versicherte ihm, ein Angriff gegen Frankreich würde die allgemeine Mißbilligung Europas sinden, und der wird man (in Berlin) nicht trozen, und versprach ihm zum Schluß, alle Anstrengungen Rußland's würden barauf gerichtet sein, die Ungebuld in Berlin ju jugeln und bort bie Ibeen bes Friebens und ber Maßigung jum Siege Er werbe bei bem bemnachftigen Aufenthalt in Berlin feinen Ginfluß auf Bismard, ber Bar auf ben Raifer in biefem Sinne geltend machen. Der Bar außerte zu le Glo, Diefe Agitationen Bismard's feien blog von ihm ins Bert gefest, um feine Macht beffer zu fichern und unentbehrlicher zu erscheinen. Raifer Wilhelm sei ganz entschieden jedem neuen Krieg abgeneigt, und ber Kronprinz denke ebenso. Auch er versichert, er wolle den Frieden und werbe alles thun, um ihn zu erhalten. Frankrei h hofft und rechnet barauf", sagte ber Botschafter. Der Bar weist ihn übrigens barauf bin, daß die angeblichen Kriegsvorbereitungen Deutschlands nur durch die Ginführung eines neuen Gewehres bedingt werden, und daß Frankreich ja auch militärische Borbereitungen treffe. Die Unterhaltung endete mit der Bersa and miniarias Vordereitungen ireste. Die untergutung envere mit der Seissicherung des Zaren, wenn Frankreich ernsthaft bedroht würde, was er keineswegs glaube, werde jener es sehr schnell ersahren — und zwar durch ihn. Auf den Bericht le Flos nach Paris, schried ihm Decazes am 29. April 1875 einen vertraulichen Brief, nannte den Zaren den Schiedsrichter des Weltfriedens, meinte die seltsame Dottrin Kadowitz müsse ihn auch empören, dankte sich allicherungen, drüngte aber ju fofortigen Schritten Ruglands. Er werbe nicht früher Die Sorge por einem fait accompli Deutschlands los sein, als bis der Zar erklärt habe, er werde eine Ueberraschung als Beleidigung ansehen und nicht dulden, daß diese Ungerechtig-keit sich vollzoge. Ja er schrieb wörtlich: Et je dois avoir aussi cette consiance qu'Elle vengera ce qui sera devenu son injure propre, et qu'Elle couvrira de son épée ceux qui se sont reposés sur son appui. C'est là l'assurance que je voudrais recueillir par vous. Diesen Brief übergab le Flo auf das lebhaste Drangen Gortschakow, und dieser legte ihn dem Kaiser vor, edenso wie Gontauts Bericht über die Unterhaltung mit Radowis. Allerdings verstand der Zar sich daraushin auch zu weiter nichts als zu den unverbindlichen Worten, das es dei dem bleibe, was gar beitet lichzis it zu ben inderbindingen Lotten, dus es det dem diebe, laus er gesagt habe; es war nicht, wie le Floklagt, die Berpflichtung, für uns den Degen zu ziehen, aber er tröftet sich, Rußland und Oesterreich, dessen intimster Bundeszenosse genosse zur Stunde (?), werden keinen Angriff Deutschlands zulassen. Währendbessen war am 5. Mai der deutsche Botschafter, Fürst Hohenlohe, dei Decazes erschienen und hatte ihm erklärt: Ich din durch Bülow benachrichtigt, daß Gontaut in seinem Berichte sich zu optimistisch geäußert habe. Bülow ist nicht so befriedigt in seinem Berichte sich zu optimistisch geäußert habe. Bülow ist nicht so besriedigt von den Erklärungen der französischen Regierung über Ihre Rüstungen. Er kann kaum glauben, daß das Cadresgeseh nur geschaffen wurde, um das Avancement einiger Offiziere zu sichern, und es scheint ihm klüger zu rechnen, daß alle Ihre Militärgesek in ihrer ganzen möglichen Ausdehnung werden angewendet werden. Bülow selbst glaubt, Frankreich habe keine seindlichen Wersichten, und traut Ihren friedlichen Bersicherungen, aber der deutsche Generalstad bedenkt immer, daß der Krieg gegen Deutschland das Endziel Ihrer militärischen Organisation ist. Sine andre Beschwerde, über die man in Berlin sich beunruhigen zu müssen glaubt, ist die Anhäusung von 600 Millionen Bankbillets, die dem Umlauf entzogen wurden, in den Kassen der Bent, ein wahrer Kriegsschak. Endlich, es wird keine Beruhigung möglich sein, solange die Zeitungen sortsahren, die Abssichen Deutschlands zu verschähtigen. Hohenlohe fügte hinzu, er sei nicht beauftragt, diese Mitteilung zu machen, da sie nur zu seiner Information bestimmt war. Diese Aeußerung benützt Decazes, ein näheres Eingehen zu vermeiden und dem auf Urlaub gehenden Botschafter zu versichern: Wir wollen nach Ihrer Kückseh davon sprechen. Unter dem schafter zu versichern: Wir wollen nach Ihrer Rücklehr bavon sprechen. Unter bem

Einbruck diefer Mitteilungen foll Decazes damals dem ruffischen Botschafter Orlow auf beffen Frage: Bas werden Sie thun, wenn Sie unversebens angegriffen werden? geantwortet haben: Wir werben uns hinter die Loire zuruckziehen, dort unfer Heer tonzentrieren und abwarten, ob Europa mit getreuzten Armen eine Nation, die sich nicht verteibigt, ohne Grund wird vernichten laffen. Er wies Gontaut an, wenn ihm eine Aufforderung hinfichtlich einer Entwaffnung gutame, mangels Infiruttionen fich auf tein Gefprach einzulaffen, und so die Beit bis zur Antunft des Baren zu gewinnen. Gavard, ber frangofische Bertreter in London, machte Lord Derby Mitteilungen von Hohenlohes Aeußerungen, und biefer versprach, nichts an dem fehlen ju laffen, mas er ber Welt und ber Menschlichteit foulbete. Ein Limesartifel schieden, was der bet kont und ber beutschen Militärpartei zu. Da erschien am 10. Mai, am Ankunftstage bes Zaren, in ber Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung ein Artitel, zwischen Deutschland und Frankreich gebe es nicht den geringsten bei Artitel, zwischen Deutschland und Frankreich gebe es nicht den geringsten beunruhigenben Zwischenfall, und Gortichatow versicherte Gontaut: Bismard ift gang friedlich. Der Bar foll, so erzählte man fich, turz vor seiner Antunft burch feinen Berlin paffierenden Londoner Botichafter Schumalow Raifer und Rangler von feinen fehr festen Entschlussen benachrichtigt haben. Der Raifer war ohnebies friedlich gesinnt, und Bismarc ließ nun erklären, das Ganze sei ein Borsenmanöver und eine Lerikale Intrigue gewesen. Hohenlohe versicherte nach seiner Rücksehr Mac Mahon, er komme als Friedensbote, und als Lord Derby im englischen Oberhause äußerte, es fei eine Beunruhigung vorhanden gewesen; Bersonen von hochstem Unseben in Berlin batten oft erlart, die frangofische Armee fei ein Gegenftand ber Gefahr für Deutschland geworden; wenn die Absicht zu einem Angriff bestehe, tonne Deutschland fich veranlaßt sehen, zu seiner eigenen Berteibigung ben ersten Schlag zu führen; so wenig auch Deutschland ben Krieg wünsche, so würde es doch notwendig sein, daß Frankreich sein Heer reduziere; der deutsche Botschafter habe fich wiederholt in biefem Sinne ausgesprochen; was außerorbentliche Beforgnis in Frankreich, bas jebe triegerische Absicht abstreite, hervorgerufen habe — ba bemerkte ber "Deutsche Reichsanzeiger" bazu, die Vermehrung der Cadres habe zwar eine gewiffe Beunruhigung erzeugt, diese aber habe nicht im entserntesten zu triegerischen Entschließungen ober Erwägungen geführt, und es habe bei der Reichsregierung zu teiner Zeit die Absicht bestanden, eine Aufforderung zur Reduktion der Streitkräfte ober auch nur zur Sistierung der Armeereorganisation an die französische Regierung gu richten. Alls die Ronigin von England an Raifer Wilhelm über den Rriegslarm fchrieb (20. Juni), es mare ihr ein Leichtes, nachzuweisen, daß ihre Befürchtungen (boch wohl von Deutschlands aggreffiven Absichten) nicht übertrieben waren, bezweifelte Bismarck fehr die Möglichkeit biefes Nachweises (Geb. u. Erinn. 2, 177). aber schrieb seinem le Flo (17. Mai): L'Empereur Alexandre et le prince Gortschakoff viennent de se créer des droits éclatants et incontestés à la reconnaissance de la France, lobte bas Berhalten bes Botschafters, läßt aber auf weitergebenbe, noch unaufgeklarte Intriguen foliegen, wenn er andeutet, Schouwalow habe Derby gebrangt, die Mitwirkung Italiens und Desterreichs zu reklamieren — bas geschloffene Europa follte wohl Deutschland brobend entgegentreten — Defterreich habe es abgelehnt — beshalb nahm ber Pefter Lloyd vom 26. Mai 1887 bas Berbienst, bie beabsichtigte Koalition gestört zu haben, für Andrassy in Anspruch — und so wird, soweit unfre Kenntnis jest reicht, das Ergebnis sein: Seitens des deutschen Generalstabes und Molttes felbst, seitens einiger Diplomaten, vielleicht auch des Grafen Münster in London (Geb. u. Grinn. 2, 177) sielen Neußerungen, daß, wenn Frank-Münster in London (Geb. u. Grinn. 2, 177) sielen Neußerungen, daß, wenn Frankreich so sortrüfte und zum Revanchekrieg schreite, es besser sei, dem zuvorzukommen; die einzige amtliche Handlung ist die Erstärung Hohenlohes und die enthält weder Drohungen noch Forderungen; an Krieg bachte Bismarck gewiß nicht oder nur im äußersten Notsalle, wenn der Angriss der Franzosen unzweiselhaft dock nur im dußersten Notsalle, wenn der Angriss der Franzosen unzweiselhaft docker, wollte ihnen aber "durch einen kalten Wasserstall" die Kevanchegelüste etwas dämpsen und ihnen zeigen, daß Deutschland auf der Wacht sei. Gortschaftwader benätzte die Gelegenheit, seinen Kaiser, der wohl von Deutschlands Friedensliebe überzeugt war, aber sich in der Kolle als umschmeichelter Schiedsrichter gestel, als solchen, und sich als "Friedensengel" vor Europa darzustellen. Die französischen Diplomaten hätten bei dieser Gelegenheit gern Außland durch irgend eine erusthafte Berpslichtung an sich gessellet und Deutschland eine Demüsigung beigebracht. Bismarck hat übrigens Gontaut wie Gortschaftwassellen hate Demisigung diegebracht. Bismarck hat übrigens Gontaut wie Gortschaftwassellen ihre Demisigung diegebracht. Bismarck hat übrigens Gontaut wie Gortschaftwassellen zu sein und gab es für 1878 zu. Auch jener leugnete, 1875 in Petersburg gewefen zu fein und gab es für 1878 zu. And bie Aeußerungen Radowig' werden beutscherfeits als frangofische Erfindungen bargestellt. [Ernest Daubet, Souvenirs de la Présidence du Maréchal de Mac Mahon, 30. Broglie, La mission de M. de Gontaut-Biron à Berlin, 96. Staatsarchiv Vb. 48 (die Berichte le Hos und andre Altenstide). Hahn, 2, 774 st. Bismarck Reichstagsrede vom 6. Februar 1888. Gefffen (Deutsche Revue 17 und Frantzeich, Rußland und der Dreibund, 98) halt an der Absimarck, Krieg zu führen, sest und lätzt sie am Widerstand des Kaisers scheitern.] Bismarck forberte 1876 die Abberufung Gontauts, weil er mit den Ultramontanen konspiriere; sie er-

=

=

:

::

.....

5

juhren, seit und läßt sie am Widerstand des Katiers scheitern.] Bismarck sorderte 1876 die Abberusung Gontauts, weil er mit den Ultramontanen konspiriere; sie erssolgte im solgenden Jahre, als das Ministerium Gambetta eintrat.

\*) Das Berliner Memorandum. Seit Juli 1875 waren in der Herzegowina Unruhen ausgebrochen, seit August besand sich auch Bosnien im Aufstand — die orientalische Frage trat damit wieder in den Bordergrund der internationalen Interessen. Deutschland und Desterreich rieten der Pforte, mit starker Truppenmacht einzuschreiten, Aussland schloß sich diesem Rate an, organisierte und unterstützte aber in Bahrheit den Ausstand. Die Bermittelung der europäischen Konsuln im Herbst 1875 war vergeblich, die Aufftanbischen waren im November im Borteil, aber ihre Zwiftigkeiten und die zwischen Serbien und Montenegro waren für die Türkei gunftig, die den Mahnungen der Mächte zuvorkommen wollte und Steuerermäßigungen und andre Reformen anordnete. Gegen diese, die eine bessere Stellung der christlichen Rajahs bezweckten, sträubte sich die fanatisserte mohammedanische Bevöllerung und drohte ihrerseits mit Aufstand. Bon neuem drängten die Mächte den Sultan, mit Reformen vorzugehen, und eine von Andraffy ausgearbeitete Denkfchrift, die von Defterreich, Rußland und Deutschland nacheinander der Türkei überreicht wurde (Februar 1876), forderte 5 Puntte: die volle und unverfürzte Religionsfreiheit, Abichaffung ber Berpachtung ber Steuern; ein Geset, welches verbürgt, daß ber Er-trag ber direkten Steuern von Bosnien und Herzegowina zum besten ber Provinzen selbst verwendet werbe; die Ginsehung eines besonderen Ausschusses, zu gleichen Teilen Muselmanner und Christen, um die Ausführung der Reformen zu über-wachen; Berbefferung der wirtichaftlichen Lage der Landbevölkerung. Die Pforte versprach die Reformen, aber bald traten (Mai 1876) auch die Bulgaren in den Aufftand und die Chriften in Bosnien und der Berzegowina erklarten die 5 Buntte nicht für ausreichend. Da tam die Rachricht, daß bei einem Streit zwischen Chriften und Moslemin in Saloniki der deutsche und der französische Konsul ermordet worden waren (6. Mai). Das Deutsche Keich schickte Kriegsschiffe hin, und beide Staaten erhielten die geforderte volle Genugthuung durch Bestrafung der Mörder und verantwortlichen Beamten und Entschädigung an die Familien der Getöteten. Bom 11.—18. Mai 1877 weilten Alexander und Gortschakow wieder in Berlin, und aus Beratungen mit Bismard und dem auch erschienenen Andrassy ging das Berliner Memorandum vom 18. Mai hervor. Es verlangte einen zweimonatlichen Waffenftillstand, bezeichnete als Ausgangspunkte ber zu eröffnenden Berhandlungen: Die Pforte liefert ben zurudtehrenben Aufftanbischen bas Material zum Aufbau ber Rirchen und Saufer und Lebensmittel; über die Berteilung bestimmt ein turtischer Rommiffar in Berbindung mit ber gemischten Rommiffion; Die türlischen Streittrafte werden an gewissen Kuntten zusammengezogen; beibe Parteien bleiben in Wassen; bie Konsuln siberwachen die Durchsührung der Maßregeln. "Sollte aber die Frist des Wassenstilltandes verlaufen, ohne daß ein solches Ergebnis (daß durch Annahme der Bansenkussanses verlausen, ogne das ein soldes Ergednis (das durch Annahme der Kunkte Beruhigung eintritt) erzielt worden wäre, so würden die drei kasserlichen Boksen wirksamere Pahregeln hinzuzusigen haben, wie sie im Interesse des Allgemeinen und zur Vermeidung des Beitergreisens der Empörung geboten erschenen." Frankreich und Italien traten dem Memorandum bei, England weigerte sich aus Mistrauen gegen Rußland und schickte seine Flotte in die Beständigt. Im Juni war Sultan Abdul-Azie entibront worden und Abdul-Murad-Rhan eingesest. Die neue Regierung suche mit dewasserer Handland zu unterbrücken; die dabei verübten Gräuel gaben besonders der Partei Cladstone in England Gelegenheit zu bestätzen Azitationen: Serbien und Montenearo erklärten der Voorte den Krieg. als heftigen Agitationen; Serbien und Montenegro erklärten der Pforte den Krieg, als am 31. August 1876 ein neuer Thronwechsel in der Türkei eintrat: Murad V. wurde abgesetzt und sein Bruder Abdul Hamid anerkannt. Gegenüber Serbien, das von Rußland unterstützt wurde, war die Pforte stegreich, und nun griff Rußland ein: am 81. Oktober stellte Rußland ein Ultimatum auf sechswöchenklichen Wassenstellsstand, aber schon vorher hatte die Pforte einen zweimonaklichen dewilligt. In einer Rebe, bie er am 10. November in Mostau hielt, nahm ber Bar offen Partei für bie unterbrückten Länder und ließ auch schon 6 Armeekorps mobilisteren. Aber inzwischen fanden unter Ausschluß der Pforte diplomatische Besprechungen in Konstantinopel statt, die auf Rußlands Betreiben für die Ausständischen glänzende Bedingungen sordern. Die Türkei gab scheinbar nach, und der neue Großvezier Midhat ließ zugleich die Einführung einer Bersassung verkünden. Jest wurden über die Forderungen der Mächte mit der Pforte Konservenen erössnet, die am deren Weiderstand scheiterten und Rußlands Kriegserklärung (24. April 1877) zur Folge hatten. Während dieser Berwickelungen war im Herbst 1876 Feldmarschall v. Nanteussel in vertraulicher Mission zum Jaren nach Warschau geschickt worden; er sollte ihn der unveränderlichen Freundschaft Kaiser Wilhelms versichen, die Ausstlärung über die beutsche Politik geben, aber nicht aus Entschlungen einwirken, die Kaiser Alexander als Berscher Kußlands zu sassen werde, die Kichtung der deutschen Politik bezeichnete Fürst Wißands zu sassen werde. Die Richtung der deutschen Wolftis bezeichnete Fürst Wißands zu sassen werde, die Kichtung der deutschen Wolftis bezeichnete Fürst Wißands zu sassen werde, die Kichtung der deutschen Wolftis bezeichnete sturft Bismard in einer Rede am 6. Dezember 1876 dahin: "Ich werde zu irgend weicher aktiven Beteiligung Deutschlands nicht raten, so lange in dem ganzen Streite für Deutschland kein Interesse in Frage steht, welches auch nur die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Müssteiers wert wäre" und "Mein Bestreben und meine mir von Sr. Majestät dem Kaiser gestellte Aussgabeist; in dem diplomatischen Berkehr dahin zu wirken, daß womöglich die guten Beichungen, in denen wir zu den der nächstbeteiligten Mächten stehen, ungeträbt oder doch möglichst wenig getrübt aus dieser Arisis hervorgehen mögen, daß wir sie psegen sollen, wie wir sie können". — [Staatsarchiv, Bd. 29—38. Forst ner. Die Ursachen und der Verlauf des russischen Angelegenheit im Zeitraum des Variser und des Berliner Friedens, 92.]

### § 211. Die innere Bolitif im Reiche 1871-77.

Litteratur. Die Gesetzebung der letzten sechs Jahre im Reiche und in Preußen. Dargestellt von einem Mitgliede des Zentralwahlsomitees der nationalliberalen Bartei (Laster oder Wehrenpfennig), 76. R. Maas, 25 Jahre deutscher Reichsgestzgebung, 92. (Patig), Die nationalliberale Partei 1867—92, 92. Kobolsty, Der deutsche Reichstag 1867—92, 93. E. Richter, Im alten Reichstag. Erinnerungen, 2 Bde., 94, 96. Klöppel, 80 Jahre deutscher Verfassungsgeschichte I, 1867—77, 1900. Parifius, Deutschlands politische Parteien 78 (siehe oden § 198, 5). Boettcher, Eduard Stephani, 87.

Der Ausbau des Reiches schritt auf den Bahnen, die seit 1867 eingeschlagen waren, fort, und bis 1877 wurde im ganzen eine maßvolle liberale Richtung eingehalten, mas in bem ausschlaggebenden Ginfluß der nationalliberalen Partei zum Ausdruck kam. Sie schuf burch Kompromisse mit der Regierung den Boben für ein gedeihliches Birten; burch Nachgiebigkeit von beiben Seiten murbe vielfach ber Ausgleich zwischen ber stärker betonten monarchischen Autorität und den lebhafteren konstitutionellen Bestrebungen, zwischen ben Bunschen nach stärkerer Bentralisation ber Reichsgewalt und ben partitulariftischen Forberungen ber Einzelftaaten gefunden, alles in allem war die Zeit von 1867 bis 1877 "die klassische Höhe bes parlamentarischen Wirkens in Deutschland" (Sybel). Die Berfaffung 1) wurde ben neuen Berhaltniffen angepaßt, die Grundlagen für Landheer') und Marine's) wurden gelegt, die Einheit des Rechts. und bes Münzwesens b) wurde geschaffen, die ersten noch leisen Versuche, Reformen auf dem Gebiete des Steuerwesens burchzuführen, bas in Butunft ben Mittelpunkt ber politischen Interessen bilben sollte, begannen. Die Organisation ber Reichsbehörben ) schritt vorwärts. Ueber die Milliarden ) ber französischen Kriegsentschädigung war inzwischen verfügt worden. Im Reichstage kon-Bentrierte fich bas politische Leben, und seine Debatten galten oft genug dem Rulturkampf (fiebe § 215), der in diefen Jahren das öffentliche Leben

Deutschlands lebhafter als alles andre bewegte, wenn auch die legislatorisschen Maßregeln überwiegend in die Kompetenz der preußischen und andern einzelstaatlichen Landtage fielen.

1) Die Berfassung. Am 3. März 1871 fanden die Wahlen zum Reichstage statt (57 Konservative, 37 Deutsche Reichspartei, 30 liberale Reichspartei, 125 Nationalliberale, 46 Fortschrittler, 70 Zentrum inklusive Welsen, 13 Polen, 1 Däne, 3 Bolkspartei und Sozialdemokraten). Der am 17. März in Berlin eingetrossen Raiser eröffnete am 21. März die Session, die bis zum 15. Juni dauerte, mit einer Thronrede, welche die Freude über das Errungene aussprach und u. a. ausssührte: "Der Geist, welcher in dem deutschen Bolk lebt und seine Bildung und Gesittung durchdringt, nicht minder die Versassung des Reiches und seine Herkung zum Nisdrauche seiner durch seine Seine Geiner Berfassung gewonnenen Kraft. Die Uchtung, welche Deutschland für seiner durch seine Seinständigkeit in Anspruch nimmt, zollt es bereitwillig der Unabhängigkeit aller andern Staaten und Völker, der schwachen wie der starken. Das neue Deutschland, wie es aus der Feuerprobe des gegenwärtigen Krieges hervorgegangen ist, wird ein zuverlässiger Bürge des europäischen Friedens sein, weil es start und selbstewust genug ist, um sich die Ordnung seiner eigenen Angelegenbeiten als sein ausschließliches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbeitel zu bewahren." Zu Prässonen wurden Simson, Fürst Hohenlohe, dem das Jentrum v. Aretin, und der Wärttemberger v. Weber, dem die Konservativen Moriz v. Blankendurg, das Zentrum August Reichensperger entgegenstellten, gewählt. Die Zentrum v. Aretin, und der Württemberger v. Weder, dem die Konjervativen Worth v. Blankendurg, das Zentrum August Keichensperger entgegenstellten, gewählt. Die Thronrede wurde durch eine (nach Hahn) von Bennigsen, nach Robolsky von Lasker) entworsene Adresse beantwortet, die die Sähe der Thronrede umschrieb und den Passus enthielt: "Die Tage der Ginmischung in das innere Leben andrer Völker werden, so hossen wir, unter keinem Vorwande und in keiner Form wiederkehren." Die Zentrumspartei, die Deutschlands Ginmischung zu Gunsten der Wiederaufrichtung der weltsichen Macht des Papstes wünschte, widersprach und stellte einen Gegenentwurf aus; indes wurde der erste mit 243 gegen 63 Stimmen angenommen (30. März). Als man dann an die Beratung der weitsen Leiung die Aufrahme (30. Marz). Als man dann an die Beratung der modisizierten Beichsversassung (30. Marz). Als man dann an die Beratung der modisizierten Bestung die Aufnahme von Grundrechten über kirchliche Freiheiten, wie sie in der preußischen Verfassung standen; nach einer ledhasten Debatte wurde die Forderung abgelehnt, ebenso wie das Verlangen der Polen, die polnischen Landesteile nicht in das Deutsche Reich der Korfessung murke am 14. April in dritter Lesung angenommen aufzunehmen. Die Berfaffung murbe am 14. April in britter Lefung angenommen und erlangte am 4. Mai Gesetzestraft. Am 8. Juni wurde nach einem Kompromiß bas Geset betreffend die Bereinigung von Elfaß-Lothringen mit bem Reiche angenommen; danach regiert der Raifer im Namen des Reiches das Land und übt in Gemeinschaft mit dem Bundesrat und ohne Reichstag bie Gesetgebung. "Dittatur" sollte bis 1. Januar 1874 bauern, bann sollte mit bem Gintritt ber Elfaffer Abgeordneten in den Reichstag dieser die Mitwirtung an der Gesetzgebung erhalten. Ein Antrag ber Fortschrittspartei auf Gemahrung von Diaten für Die Reichstagsabgeordneten fand in dieser und den folgenden Sessionen Annahme, wurde aber immer vom Bundesrat abgelehnt. In der dritten Session, die vom 8. April bis zum 19. Juni währte, wurde die itio in partes abgeschafft. Nach der Reichsverfassung Art. 28 Abs. 2 sollten die süddeutschen Abgeordneten in Angelegenheiten, welche die Reservatrechte betressen, an der Abstimmung nicht teilnehmen; auf Anstrag der Fortschrittspartei wurde dies Bestimmung deseitigt. Sie war zuletzt zur

Anwendung gekommen, als man über die Brausteuer verhandelte.

3) Militärische Fragen. Am 24. April 1871 wurde eine neue Ariegsanleihe von 124 Millionen Thalern bewilligt, nachdem Bismard ihre Notwendigkeit mit der Lage in Frankreich und der Verzögerung des endgültigen Friedensschlusses begründet hatte. Ein Militärpenstonsgesetz für das ganze Keich (vom 24. Juni 1871) kam zu stande; zur Unterstützung von Keservisten und Landwehrmännern wurden 12 Millionen Mart zur Versögung gestellt, die gleiche Summe, die zu Dotationen stur versdiente Heerschurer, und nach dem Zusatz des Keichstages, für Staatsmänner dewilligt wurde. In der zweiten Session, die vom 16. Oktober dis zum 1. Dezember 1871 dauerte, wurde die Vildung eines Keichstriegsschazes von 120 Millionen Mark aus der französischen Entschädigung beschlossen (Gesetz vom 11. Rovember 1871); sie werden im Juliusturm zu Spandau ausbewahrt. Dann kam der Militäretat zur

Die Bestimmung bes tonstituierenben Reichstages (siebe oben § 201, 7) war in die beutsche Reichsverfassung übergegangen; banach ftellte fich für bas vergrößerte Reich eine Friedensprafenzstärke von 401000 Mann und ein Stat von 901/2 Millionen Thalern heraus. Die Summe reichte aber nicht aus, da infolge der gesteigerten Preise aller Berbrauchsgegenstände die Kosten pro Kopf mehr als 225 Thaler betrugen. Ginen spezialisserten Etat auszustellen, hatte die Kürze der Zeit noch nicht erlaubt, und so forderte die Regierung die Berlängerung des Pausch-quantums auf 8 Jahre, die nicht ohne Widerstand mit knapper Majorität bewilligt wurde. Die erste Session ber zweiten Legislaturperiode mußte bie weitere Entscheibung bringen. Am 10. Januar 1874 fanden Neuwahlen statt; sie standen unter dem Beichen des Kulturkampfes und des feindlichen Berhältnisses zwischen Bismard und den Konservativen (siehe unten § 218, 2), und ergaden 22 Konservative, 36 Deutsche Reichspartei, 155 Kationalliberale, 49 Fortschrittspartei, 95 Zentrum und Welsen, 80 Polen, Dänen, Elsässer (bort war zum erstenmal gewählt worden), 10 Volkspartei und Sozialdemokraten. Der Reichstanzler eröffnete am 5. Februar 1874 bie Sitzungen mit einer Rebe, bie befonbers auf bas Militargefet hinwies. Prafibenten wurden Fortenbed an Stelle des erkrankten Simson, Fürst Hohenlohe und Hanel (Fortschrittspartei). Am 16. Februar fand die erste Lesung des Reichs militargefetes ftatt, wobei Moltte eine empfehlende Rebe hielt und barauf hinwies, daß ein unglücklicher Krieg mehr koste als in Jahrzehnten am Heere erspart werden könnte, daß die erziehliche Bedeutung des Militärdienstes in Betracht gezogen werden musse, und daß Deutschland seine Einheit noch auf lange hinaus gegen vielkaches Mistrauen zu schützen haben werde; auch bie großen militarischen Ruftungen Frank-Wistrauen zu schüßen haben werde; auch die großen muttarzigen Kuptungen Franzeichs (siehe oben § 210) überging er nicht. Ueber § 1, Frierung der Friedenspräsenzisser auf 401659 Mann, kam es zum Konslikt. Die gesorberte Stärke wollte man für jest bewilligen, sich aber nicht für die Jukunft, wenn vielleicht eine Berminderung möglich sei, die Hände dinden lassen. In der Rommission wurde vorgeschlagen, die Forderung auf eine Reihe von Jahren, oder ein Minimum von 360000 Mann dauernd, das Uebrige von Jahr zu Jahr zu bewilligen oder gar keine Aruppenzahl, sondern nur, wie § 2 des Enkwurss es that, die Zahl und Einkeilung der Aruppenteile sestzusen und die Stärke der Kompanien wandelbar zu lassen. Der leste Borschlag wurde in der Kommission angenommen und am 18. Märs § 1 abeselehnt. S 2 accentiert. Der Kaiser und Kismarck sprachen sich leblast für die abgelehnt, § 2 acceptiert. Der Kaiser und Bismarck sprachen sich lebhaft für die Annahme der Regierungsforderung aus, und in weiten Kreisen des Bolles regte sich die Agitation für einen Ausgleich und gegen einen Konstitt. Da wurde von nationalliberaler Seite ein Kompromiß vorgeschlagen: die gesorderte Stärke auf 7 Jahre zu bewilligen (Septennat vom 1. Januar 1875 bis 81. Dezember 1881). Da die Regierung zustimmte, wurde das Geset am 20. April mit 214 gegen 128 Stimmen der Fortschrittspartei, des Zentrums u. s. w. angenommen und trat am 2. Mai 1874 in Kraft. — In den früheren Sessionen waren noch das Militärstrafgesesbuch (vom 20. Juni 1872) und ein Geset über den Umbau von Festungen (vom 1. Februar 1878) zur Berabschiedung gekommen, in dieser auch noch das Landsturmgeset (vom 12. Februar 1875) und für den Reichsinvalidensond 561 Millionen Mark aus der Kriegsentschädigung bestimmt. — Bei der Beratung des Milliones mit 1878 murden die geforderten 105 neuen Hauptmannstellen und eine Erhöhung von 565000 Mark angenommen.

3) Die Marine. Bei den Statsberatungen in der ersten Legislaturperiode war der Marineetat Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden. Ansang 1872 war an Stelle Roond Stosch Shef der Admiralität geworden und legte, einer früheren Aufsorderung des Keichstags Folge leistend, eine Denkschrift vor, die für die Forkentwicklung der Marine auf den Flottengründungsplan von 1867 Bezug nahm. In diesem waren der Flotte drei Aufgaben zugewiesen: 1. der Schutz und die Bertretung des Seehandels Nordbeutschlands auf allen Meeren; 2. die Verteidigung der Küsten an der Ost- und Nordsee; 3. die Entwickelung des eigenen Ossenschwerksprühren des feindlichen auf auf auf auf jeindliche Flotten, Küsten und Häsen. Drei Hauptklassen von Schiffen waren in Aussicht genommen: 1. Schiffe, welche bestimmt sind, gegen den Feind die hohe See zu behaupten und ihn anzugreisen, Panzerfregatten; 2. Fahrzeuge, bestimmt und geeignet sowohl zur Verteidigung der eigenen Häsen und Küsten als auch im Berein mit der ersten Rlasse zum Angriss auf sienen Kensen kanzerdatterien und kleinere gepanzerte Fahrzeuge; 8. Schiffe, bestimmt zum Schutze des Handels auf offener See, zur Ausbringung von feindlichen Kreuzern und Ramides Panbels auf offener See, zur Ausbringung von feindlichen Kreuzern und Ramides

sahrern, zur Bebedung von Hanbelsstotillen und zu handelspolitischen Missionen. Diese jest noch hölzernen, unter Umstanden teilweise mit Panzern versehenen Schisse, Fregatten und Korvetten sind wegen ihrer Behendigkeit und sonstigen guten Eigenschaften geeignet, die Schisse der ersten Klasse in der Seeschlacht zu unterstüßen. Dazu kommen die Avisos, hauptsächlich der Schlachtslotte beigegeben, zum Depeschendienst, zur Beobachtung des Feindes u. s. w. Während der ersten Periode sollte nach dieser Denkschrift die Flotte auf 16 Panzerschisse und Fahrzeuge, 20 Korvetten, 2 Avisos, 2 Aransportschisse, 22 Dampstanonendoote, 2 Artillerieschisse und 5 Ledungsschisse für Kadetten und Schissingen gebracht werden. Aehnlich sollte sich die Entwicklung in den solgenden Jahren vollziehen und ebenso die Küstendeschisqung sortschreiten. 1867 war eine Anleihe bis zur Höhe von 16 Millionen Ahalern gefordert worden; jest 1878 wurde ein Mehrbedürfnis von 85½ Millionen Ahalern nachzewiesen. Der Reichstag sorderte eine genaue Darlegung der in den nächsten 5 Jahren vorzumehmenden neuen Bauten und Anlagen, und zuerst Abstandame von dem geplanten Bau der 5 Panzerschisse, ließ aber den zweiten Punkt fallen. Bei Beratung des Etats sür 1874, dei der Moltse sich gegen den Kord-Oftseclanal aussprach, wurde ein neuer Flottengründungsplan vorgelegt, der sür 1878—1882 72 Millionen Abaler verlangte. 1877 wurde eine Anleihe von 41 Willionen unter anderm

auch für Marinezwede bewilligt.

1) Die Infligesetzug. In der zweiten Session der ersten Legislaturperiode (16. Oktober dis 1. Dezember 1871) wurde ein Antrag Läster-Miquel angenommen, die Rompetenz des Reiches auf das gesamte bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verschere einschliche der Gerichtsorganisation auszudehnen (15. November 1871). Im Dezember erstatteten die Ausschüftliche Verscheren in Eblehung; erst 2 Sahre später, am 12. Dezember 1878, wurde er gegen geringen Kiderspruch angenommen. Sin Ausschuß wurde beauftragt, den Plan zu einem Zivilgesehuch au entwersen, und nachdem dieser genehmigt war, setzte der Bundesrat am 22. Juni 1874 eine Rommission unter dem Borith des Krästdenten des Reichsdoberhandelsgerichts, Kape, ein, die ihre gewaltige Arbeit begann. Auf Grund der bisherigen Reichskompetenz waren inzwischer eine Zivilprozeß- und Konkursordnung, eine Strafprozeßordnung und ein Gerichtsverfassungsgeset ausgearbeitet worden und kamen in der letzten Session und ein Gerichtsverfassungsgeset ausgearbeitet worden und kamen in der letzten Session der zweiten Legislaturperiode (30. Oktober dis 22. Dezember 1876) zur Beratung. Rachdem andre zahlreiche Disservagen zwischen dem Bundesrat und der Merspetit beseitigt waren, bewegte sich der Streit um zwei Punste: Abstreilung der Presprozesse durch Geschworene, wie in Süddeurschaland, und Bestreing des verantwortlichen Redakteurs vom Zeugniszwang über die Person des Bersassung der der Straften vermittelten, zu stande; wo Presperzesen von Schwurgerichten aber Nationalisberalen vermittelten, zu stande; wo Presperzesen von Schwurgerichten der Nationalisberalen vermittelten, zu stande; wo Presperzesen von Schwurgerichten der Rompromiss nach ein vollsändiger Brud zwischen werden die Stien Kompromissen der Stortschwirk werden. Die Holes des Resperzes eins Desense von Schwurgerichten der Stein Ausdern der ein vollsändiger Brud zwischen werden der ein vollsändiger Brud zwischen der ein vollsändiger Brud zwischen der ein Prespeschen Sessional der eines Beamter des auswärtigen Amtes s

b) Münzgesetze und andre. Bom 4. Dezember 1871 stammt das Gesetzber treffend Ausprägung von Goldmünzen. Es entschied über die Mark als Rechnungszeinheit und legte den Grund für den Uebergang zur reinen Goldwährung. Das Münzgesetz vom 9. Juli 1878 schuf auf Grund dieser ein einheitliches Münzspstem. An das Bankgesetz vom 14. März 1875 schloß sich im Mai die Abtretung der preußisschen Bank an das Reich. — Bom 30. November 1874 datiert das Markenschutz

gesetz, dem ein Gesetz siber den Schutz des Urheberrechts an Werken der bildenden Künste (9. Januar 1876), ein Musterschutzgesetz (11. Januar 1876) und ein Patentzgesetz (25. Mai 1877) folgten. Auf Grund des letzteren wurde das Patentamt einzerichtet.

- 6) Stenerzesete. Das Brausteuergeset vom 31. Mai 1872 hielt den Sat von 20 Silbergroschen für jeden zur Bereitung von Bier verwendeten Zentner Malzschrot aufrecht; sür Malzsurogate wurde 1 Thaler beziehungsweise 1 Thaler 10 Silbergroschen Steuer settgesetzt. Ueber die Ermäßigung und demnächstige Abschaffung der Salzsteuer kam zwischen Bundesrat und Reichztag keine Einigung zu stande. Gegen Ende 1874 hatte sich ein deutscher Steuerverein gebildet mit dem unitarischen Ziel, die Matrikularbeiträge durch eine Reichzeinkommensteuer zu ersetzen. Fand diese Absicht dei den Regierungen keine Zustimmung, so hatte sich doch die Rotwendigkeit, die Matrikularbeiträge zu mindern, überall herausgestellt, und man plante in der Herbisselsselsträge zu mindern, überall herausgestellt, und man plante in der Börsensteuer, die aber vom Reichstage abgelehnt wurden. Dagegen sand Bismarcks Plan, die Sisendahnen für das Reich zu erwerden, keine ungünstige Aufnahme trot des lebhaften Widerspruchs der Mittelstaaten.
- 7) Die Organisation der Reichsbehörden. Vom 21. Juni 1873 batiert das Geset über die Errichtung des Reichseisenbahnamtes. Um 1. April 1876 trat das Reichsessundheitsamt in Wirksamkett. Bei Beginn des Jahres 1877 wurde die Finangabteilung des Reichstanzleramtes als Reichsschahamt unter Michaelis, das Reichsigftigamt unter Friedberg selbständig und die Abteilung für Elsaß-Lothringen direkt dem Reichskanzler unterstellt. Damit war die Aussicht auf Erfüllung der liberalen Forderung von Reichsministerien, gegen die sich Bismart mehrsach ausgesprochen hatte, so gut wie geschwunden. Wiederholte Verhandlungen über die Einsetzung kechnungshoses für das Reich hatten kein Ergebnis; dagegen war ein Keichsentengeset sien das Reich hatten kein Ergebnis; dagegen war ein Keichse beamtengeset sien 1873 zu stande gekommen.

#### 8) Die Abrechnung über bie Milliarben.

| / Die eintemann aber die preministen.                                    |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Die Kriegsentschäbigung betrug 5000 000 000 Fr. 3insen                   |             |       |
| 5301 191 959 Fr. =                                                       | 1413651189  | Thir. |
| M 'F. A. J. 'Y I'                                                        | 53 505 865  |       |
| Parifer Kontribution<br>Ueberschüffe ber in Frankreich erhobenen Steuern |             | ••    |
| und örtlichen Kontributionen                                             | 17600000    |       |
| Gefamtfumme.                                                             | 1484663496  | Thir. |
| Ab Wert ber Elfaß-Lothringischen Gifenbahn                               | 86 666 666  | -     |
| Rein                                                                     | 1997996830  | Thir  |
|                                                                          | 100.000     | ~9    |
| Ausgaben:                                                                | 187000000   |       |
| 1. Reichsinvalibenfond                                                   | 107 000 000 | **    |
| Ronds                                                                    | 16 196 674  |       |
| 3. Erfat von Kriegsschäben und Kriegsleiftungen                          | 38800000    | *     |
| 4. Entschädigung der deutschen Reederei                                  | 5600000     | **    |
| 5. Umgestaltung und Ausrüftung der deutschen                             | 000000      | "     |
| Festungen                                                                | 72000000    |       |
| 6. Umgestaltung und Ausrüftung der Festungen                             | 1200000     | "     |
| The Court of Court of the court                                          | 43 280 950  |       |
| in Eljap-volpringen                                                      |             | -     |
| Lothringen                                                               | 57 205 887  |       |
| 8. Reichstriegsschatz                                                    | 40000000    | -     |
| 9. Erfat von Ausgaben zur Kriegführung, die                              |             | •     |
| nicht ben einzelnen beutschen Kontingenten                               |             |       |
| aufzulegen, sondern als gemeinsame Laften                                |             |       |
| zu behandeln find, sowie für großes Haupt-                               |             |       |
| quartier, Entschädigung an Gisenbahnverwal-                              |             |       |
| tungen, Erneuerung von Kriegstarten, Kriegs-                             |             |       |
| bentmunzen                                                               | 43 120 793  | ,,    |
| 10. Für die im Gefolge bes Krieges stattgehabten                         |             |       |
| militärischen Leiftungen bes Reichs vom                                  |             |       |
|                                                                          |             |       |

| 1. Juli 1871 ab, namentlich Offupation                                                |                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| französischer Gebietsteile                                                            | 21815000                                |       |
| 11. Mehrtoften ber Truppenbesatung in Elfaß-                                          | 2101000                                 | **    |
| Rothringen                                                                            | 4581988                                 |       |
| Lothringen                                                                            | 31949890                                | "     |
| 18. Schießplat der Artillerieprüfungkkommission                                       | 1618 267                                | ,,    |
| 14. Zum Betriebsfond der Reichskaffe und zu                                           | 101010,                                 | "     |
| ben eifernen Borschüffen für die Berwaltung                                           |                                         |       |
| des Reichsheeres                                                                      | 8270000                                 | -     |
| 15. Behuff Uebernahme ber von ben einzelnen                                           |                                         | "     |
| beutschen Staaten früher zu eigenen Laften                                            |                                         |       |
| gewährten Boll- und Steuerfredite auf die                                             |                                         |       |
| Reichstaffe                                                                           | 19792719                                | ,,    |
| 16. Errichtung bes Reichstagsgebäubes                                                 | 8000000                                 |       |
| 17. Beihilfe an die aus Frantreich ausgewiesenen                                      |                                         | ••    |
| Deutschen                                                                             | 2000000                                 | ,,    |
| 18. Dotationen                                                                        | 4000000                                 |       |
| 19. Erwerbung des Radziwillschen Palais in der                                        |                                         |       |
| Wilhelmstraße                                                                         | 2011328                                 | ,,    |
| Zusammen                                                                              | 607 243 446                             | Thir. |
| Es bleiben                                                                            | 790 753 384                             |       |
| Es bleiben                                                                            | 793 000 000                             | ,,    |
| Bayerischer Anteil                                                                    | 90200411                                |       |
| Für bie übrigen Staaten bleiben                                                       | 702 799 589                             | "     |
| Kür deren gemeinsame Rechnung und awar aur Ab=                                        |                                         | "     |
| tragung der Reichsschuld für die Rüftenbefesti-                                       |                                         |       |
| tragung ber Reichsichulb für bie Ruftenbefestigung, Erweiterung von Dienstgebauben 2c | 6119600                                 | ,,    |
| Bürttemberg empfängt                                                                  | 28 500 870                              |       |
| Bleibt für nordbeutschen Bund, Baden und Sub-                                         |                                         |       |
| heffen                                                                                | 668 179 719                             | Thir. |
| Für gemeinsame Rechnung:                                                              | *************************************** | ,     |
| Betriebsfond der Postverwal-                                                          |                                         |       |
| tung 1750 000 Thir.                                                                   |                                         |       |
| Retablissement bes Heeres . 106846810 "                                               |                                         |       |
| " "                                                                                   | 108596810                               |       |
| Bleiben zur Teilung                                                                   | 559596810                               |       |
| Nordbeutscher Bund 530 116053 Thir.                                                   | 000000000                               | æyıı. |
| Baben 20138182 "                                                                      |                                         |       |
| 6.05 haffar                                                                           |                                         |       |
| Subgesseit                                                                            | 550 500 010                             |       |
|                                                                                       | 559 596 810                             | n     |

## § 212. Innere Rämpfe und nahender Umschwung.

Litteratur siehe § 211. Posch in ger, Fürst Bismard als Bollswirt, 3 Bbe., 89—91, und Attenstücke zur Wirtschaftspolitik bes Fürsten Bismard, 2 Bbe., 90—91.

Während Fürst Bismark nach außen und innen eine große Thätigskeit entfaltete, um den Frieden zu erhalten und die Verhältnisse im Reiche einheitlich zu gestalten und zu befestigen, traten ihm "Intriguen und Friktionen", wie sie im Prozeß Arnim<sup>1</sup>) und bei andern Gelegenheiten offens dar wurden, entgegen, veranlaßten ihn sogar um seine Entlassung<sup>2</sup>) zu bitten und erschwerten seine Thätigkeit. Trozdem ging er unermüdet daran, auch für das Wirtschaftsleben des deutschen Volkes neue Bahnen zu ersöffnen und einen Umschwung<sup>3</sup>) herbeizusühren, der zuerst nur für dieses Gebiet geplant, in seinen Folgen im ganzen Staatsleben zur Erscheinung

kam. Die liberale Aera wurde durch eine konservative, die des Freihandels durch eine des Schutzolles, die des individualistischen laisser faire — laisser aller durch eine der staatlichen Sozialpolitik abgelöst.

1) Der Prozef Arnim und andre Jutriguen. Graf harry Arnim war seit 1871 Gefanbter, bann Botfchafter in Baris. Bon brennenbem Chrgeis befeelt, Bismard gu verdrängen und sein Nachfolger zu werden, widerstrebte er dessen Politik, soviel er konnte, und suchte direkt auf den Kaiser einzuwirken. Besonders führte es zu Konstitten, daß er in Frankreich die Legitimisten unterstützte, die eine Bismarch bedrotlich erscheinende monarchische Restauration erstrebten stelle oben § 210, 2), ja noch weiter zurück ging der Gegensat, in die Zeit des vatikanischen Konzils, während dessen Arnim Gesandter beim papstlichen Stuhl war, eine Vertretung des Staats beim Konzil vorschlug und von Bismard damit abgewiesen wurde. (Der Schrift wechsel bei Hahn 2, 367 ff.) Gegenüber dieser beständigen Unbotmäßigkeit bewies Fürst Bismard eine merkwürdig große Gebuld, was sich nur daraus erklären läßt, daß Arnim großen Rüchalt in den Hoftreisen hatte, ja beim Kaiser selbst Gehör fand, und daß Bismarct seine Begabung schätte. Aber bieses beständige Durch treuzen seiner Politit war für den Reichstanzler auf die Dauer unmöglich ju ertragen. "Meine Rrafte," ertlarte er bem obstinaten Botschafter, "find burch ernfte, verantworfliche und erfolgreiche Arbeit im Allerhöchften Dienfte erichopft, und ich tann bie Unftrengung nicht mehr leiften, welche erforberlich fein murbe, um neben meinen regelmäßigen Dienstgeschäften im Rabinett Sr. Majestät den Kampf gegen dem Ginklich eines meiner Rollits miderstrehenden Botschafters zu führen." Aber ben Ginfluß eines meiner Politit widerftrebenben Botfchafters ju fuhren." immer neue Falle traten ein, mo Arnim ben Intentionen feines Borgefesten juwiber handelte, ja Bismarck [Gebanken und Erinnerungen Bb. 2, 164] behauptet, das jener amtliche Gelber, die ihm zur Bertretung der deutschen Politik in der französischen Presse zur Berfügung standen, zur Bekämpfung der deutschen Politik in der deutschen Presse verwandte. So wurde er denn endlich am 22. Februar 1874 von Baris abberufen und am 19. Marz zum Botschafter in Konstantinopel ernannt. She er noch Paris verließ, erschienen in der Wiener "Preffe" diplomatische Enthüllungen über seine Ansichten und Vorschläge betreffend bas Batikanum, in beutschen konservativen Blättern Artikel, die seinen Scharsblick rühmten. Die amtliche Frage, ob er den Beröffentlichungen nahe stehe, verneinte er zwar, aber aus den benügten Aftenstückungen nahe stehe, verneinte er zwar, aber aus den benügten Aftenstückunging deutlich hervor, daß kein andrer der Urheber gewesen sein konnte, und so wurde er am 15. Mai in den einstweiligen Auhestand versetzt. Sein Nachsolger in Paris aber, Fürst Hohenlohe, vermiste in dem Gesandtschafts-Archiv gegen 60 Schriftsücke, und Graf Arnim gab zu, sie mitgenommen zu haben, lieferte auch einen Teil aus, behauptete aber, die Erlasse des seichskanzlers und seine eigenen Berichte, welche feinen Konflitt mit biefem betrafen, seien fein Privateigentum und ihm zu seiner Berteidigung nötig. Nun wurde gegen ihn das gerichtliche Verfahren wegen Urtunbenunterschlagung im Amte eröffnet und seine Verhaftung verfügt und aufrecht erhalten. Der Prozeß erregte das größte Aufsehen; Arnim murbe vom Berliner Stadtgericht am 19. Dezember 1874 zu brei Monaten Gefängnis verurteilt; auf feine Berufung aber erhöhte bas Rammergericht bie Strafe auf neun Monate, und ber Disziplinargerichtshof verurteilte ihn zur Dienstentlassung. Bom Auslande aus, wohin er gestüchtet war, ließ er nun im Oktober 1875 eine Broschüre "Pro nihilo, Borgeschichte bes Arnimschen Brogeffes", erscheinen, voll unerhörter und unwahrer Angriffe gegen Bismard und unter Mitteilung geheimer biplomatifcher Altenftude. Run wurde gegen ihn bie Untlage wegen Lanbesverrats, Majeftatsbeleibigung und Berleumdung des Reichstanzlers erhoben; ein Gesuch um Riederschlagung des Prozesses wurde ablehnend beschieden, und Arnim am 5. Ottober 1876 zu fünf Jahren Zucht-haus in contumacian verurteilt. Er starb vor der Bollstredung oder Biederaufnahme bes Berfahrens beim Reichsgericht im Mai 1881. — Die verleumberifchen Angriffe gegen Bismard in Broschuren und Beitungsartiteln gingen fort, ja eine eigene Zeitung, "Die beutsche Reichsglode", war zu diesem Zwed gegründet worden. Wiederholte Prozesse wiesen einerseits die gänzliche Haltlosigkeit aller angeblichen Beschuldigungen, andrerseits das Bestehen einer vollständigen Roalition mit sehr einflußreichen Ruchalten, um ben Reichstanzler wegzuärgern, nach. (Siehe auch § 213, 2). [Staatsarchiv, Bb. 28, Stenographischer Bericht über ben Prozek Arnim am 9. Dezember, 74 ff., 74; Darftellung ber in ber Untersuchungsfache wiber ben Grafen Arnim ftattaebabten öffentlichen Berhandlungen, 75. Anbang: enthal-

tend die verlesenen Dokumente, 75; Der Prozeß Arnim, dargestellt von einem alten Juristen, 77. — Los, Fürst Bismard. Urkundliche Beiträge zum Ruhme eines großen Mannes, 87. Die ste Daber, Bismard und Bleichröder. Deutsches Rechtsbewußtsein und die Gleichheit vor dem Geset, 97, als Beispiele der Schmäbschriften.]

Die Entlassungsgesuche. Ein Entlassungsgesuch, das Vismard 1874 einsgereicht hatte, als der Reichstag nach der Berhaftung des Abgeordneten Majunke ihm widerstrebende Beschlüsse sache 1877. Er griff in der ersten Session den Marineminister v. Stosch wegen seiner angeblichen Nachgiedigkeit gegen die Fortschrittspartei bei Abstrichen des Stats, die er ihm vorher verweigert hatte, an. Stosch bot seine Entlassung an, die der Kaiser ablehnte; nun dat Bismard am 27. März und von neuem am 1. April um die seinige. Der Borgang mit Stosch dot deinen Kollegen schol. Fürst Bismard selbst war unzufrieden mit der geringen Unterstügung, die er für seine großen Pläne auf sozialpolitischem und Steuergebiete bei seinen Kollegen sach. Hahr 3, 319 ff.: wie Bucher erzählt, soll es auch dieses Mal die Opposition der Kaiserin Augusta, besonders in Hinscht des Kulturkampses gewesen sein, die das Entlassungsgesuch hervorrief. Busch, Tagebuchblätter 2, 418.] Der Raiser sehnte das Gesuch mit einem "Riemals" ab und erteilte ihm auf unde Der Kaiser lehnte das Gesuch mit einem "Niemals" ab 1 a., Lageduchdittet 2, 416.] Der Kaiser lehnte das Gesuch mit einem "Niemals" ab und erteilte ihm auf unbestimmte Zeit Urlaub (10. April), die Vertretung wurde von Bülow, Camphausen und Delbrück übernommen und der Reichstanzler ging nach Barzin. Im Reichstage fand eine ergebnissose Debatte darüber statt, aus der aber hervorging, wie man selbst auf der linken Seite in der Würdigung von Bismarcks Verdiensten gerecht

urteilte.

٠.

:-: ;

·.

-7 - 3 Der Umschwung in der inneren Politik. Der wirtschaftliche Zusammenbruch bes Jahres 1878 (siehe § 218, 5) einerseits, und die Notwendigkeit, die eigenen Einenahmen des Reiches zu vermehren, führten den Umschwung in der Wirtschaftspolitik, den Uebergang vom Freihandel zum Schutzoll, und als Folge auch den in der Politik, den Bruch mit dem Liberalismus und die Verbindung mit den Konservativen und dem Jentrum herbei. Die Schutzöllner sahen die Ursachen des Kraches in dem Freihandelssystem und der liberalen Gesetzebung und begannen sich zum Kampse dagegen zu organiseren. Ihren ersten Versuch machten sie 1875, als der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustriellen beim Reichstage petitionierte, die Kir 1877 benorstebende gänzliche Ausbehung der Sitenzälle rückgängig zu mochen. für 1877 bevorstehende gänzliche Aushebung der Eisenzölle rückgängig zu machen. Die Petition wurde, da Delbrück sich dagegen aussprach, zurückgewiesen. Die Partei der Schutzöllner aber wuchs, seit 1876 machten sich auch agrarische, auf erhöhten Schutz der Landwirtschaft gerichtete Bestredungen geltend ("Steuer- und Birtschaftlereformer") mit der Forderung, das Kapitalrenteneinkommen höher zu besteuern, um den Brundbesik zu entsassen mit dem Renannen nach Anseitauer und Anseitauer Grundbesitz zu entlasten; mit bem Berlangen nach Börsensteuer, nach Beseitigung aller Schutzbälle und Gisenbahnbifferentialtarise und vor allem nach Umanberung der liberalen Geschgebung wie Freizügigkeit, Gewerbeordnung u. s. w. [Die Agrarier, was sie versprechen und was sie sind, 76]. Bei Bismard sanden agrarische Bestredungen Sympathien. Er trat überhaupt jett den wirtschaftlichen Fragen, in denen er Delbrück und Camphausen freie Hand gelassen hatte, näher, weil es ihn reizte, auch in der inneren Politik des Staates eine große Thätigkeit zu entsalten, und weil die Erschrung ihn zweiselle ließ, od das dishertige freihändlerische Wirtschaftssystem heilen weil die Erschrung ihn zweiselle ließ, od das dishertige freihändlerische Wirtschaftssystem heilen Gerschaftschaftssische Weiterm zu sein werden dies Archeiten der Vereichten der Vereichte der Vereichten der Vereichte der fam fet. Er begann die einschlägigen Materien zu studieren und feine eigene Ansicht nach der Richtung der Schutzollpolitik hin auszugestalten. Delbrück, der diese Entwickelung fah und erkannte, daß in Zukunft Ronflike nicht ausbleiben konnten, dat im April 1876 um seine Entlassung als Präsident des Reichstanzleramtes und erhielt sie. Die Stelle wurde ganz beseitigt und in ein Staatssetrectariat umgewandelt, ein Zeichen dafür, daß der Reichstanzler mehr als disher selbst eingreisen wollte. Nach drei Richtungen erstrectten sich seine Reformabsichten fürs erste: auf Handel, Finanzen und Eisenbahnwesen. Die Eisenzölle sollten nach dem Kompromiß vom Jahre 1873 am 1. Januar 1877 sallen. Die Eisenindustrie lag danieder, und der Wusselbaltung der Zölle wurde in den interessiserten Kreisen lebhaft kundgethan. Obgleich auch in den Kreisen der Regierung sich dassur selten machten seiten machten seiten dass der Regierung sich dassur selten machten seiten Kamphausen est durch das 28 bei der Aussehaus blieb geltend machten, seste Camphausen es durch, das es bei der Aushebung blieb. Bismarck sand aber doch hierbei einen Anstoß, der Sache näher zu treten. Roch wollte er nicht zum Schutzoll übergehen, auch von agrarischen Zöllen war noch keine Rede, aber er erkannte die Notwendigkeit, die heimische Industrie gegen das Auskand zu schüben. Vorläufig widerstrebte Camphausen auch nicht; er schlug Ausgleichsabgaben vor, um die Gifen- und Buderinduftrie gegen bas vom Auslande

bewilligte Spstem von Aussuhrprämien (aquits & caution) zu schützen, und bat den Reichstag die nationale Seite der Handelspolitik stärker zu betonen. Den langen Urlaub im Jahre 1877 benützte Bismard zu eingehenden wirtschaftspolitischen Stuvien, und Anfang 1878 war er entschlossen, gänzlich mit dem Freihandel zu brechen. Der erste Schritt war, daß er eine Untersuchung über die Lage der Eisenindustrie veranlaßte; er sprach auch damals schon offen aus, daß der russischen Zollpolitif gegenüber Kampfzölle nötig seien, und allgemein, daß Zollfragen nicht nach vollswirtschaftlichen Theorien, sondern nach thatsächlichen Berhältnissen und den Bedürstsissen des Volles zu behandeln seien. Hinschlich der Reichsknanzen war die Sachlage so, daß die Matrikularbeiträge von 1875 bis 1878 von 32 Millionen auf 41 Millionen gestiegen waren. Schon im Frühjahr 1877 verklindete der Ranzler 41 Millionen gestiegen waren. Schoff im Frühlager 1877 eer undere der Kanzier seine Abssicht einen Steuerresormpsan ausarbeiten zu lassen; sein Ziel war dabei "auf der einen Seite Erleichterung, auf der andern Seite neue Einnahmequellen zu schassen. Die Matrikularbeiträge sollten durch Berstärkung der indirekten Steuern und durch Zölle auf nicht absolut notwendige Dinge wie Tadak, Bier ersett werden. Auch auf diesem Wege ging Camphausen einige Schritte mit, aber dem Kanzler zu langsam und zögernd. Er drachte auch drei hierhin gehörige Gesetzentwürse ein: Besteuerung der Börsenpapiere und Lotterielose, Erhöhung der Ginheitssätze dei Besteuerung des Fohofs andere Wegelung des Spielkartenskannels. Mur der seitere eine rung bes Tabaks, andre Regelung bes Spielkartenstempels. Hur der letztere ging durch; nach Ablehnung der Tabaksteuervorlage (Februar 1878) erbat Camphausen seine Entlassung (siehe § 219, 2), nachdem er sogar für das Monopol sich ausgesprochen hatte. Im Gisenbahnweien erstrebte Bismard die Reichseisenbahnen gesprochen hatte. Im Sisenbahnwesen erstrebte Bismard die Reichseisenbahnen und war ein Gegner der Disserentialtarise. (Ueber die Schöpsung des preußischen Eisenbahnministeriums siehe § 226, 1.) Um dieselbe Zeit, da Bismard den wurtschaftlichen Umschwung vordereitete, erschienen in der Bismard nahestehenden "Rorddutschen Allgemeinen Zeitung" Aufsähe, die sich lebhaft für eine konservative Führung im Reich und in Preußen aussprachen. Zu Delbrücks Nachsolger wurde der hessischen Klüsisterprästent Hosmann und nehst dem Staatssekretär des Answärtigen v. Bilow, einem Medlendurger, zum preußischen Minister ernannt, um in diesem Kreise die Kreichspolitik stärter zu vertreten. Die össentliche Meinung betrachtete diese Ernennungen als Klückspritte des konstitutionellen Ledens. Im Juli 1876 bildete sich eine deutschlosservative Partei im Reiche; neben den agrazischen Forderungen betonte ihr Programm auch die Pflicht am Ausdau des Reiches mitzuarbeiten, trennte sich also von den dem Ranzler seindlichen hochkonservativen Junkern, wünschte aber zugleich Beendigung des Kulturkampses, um die wirtschaftlich gleich gestunten Elemente im Zentrum zur Mitarbeit zu gewinnen. Auch auf sozialpolitischem Gebiete begann ein Umschwung gegen den Liberalismus sich zu vollziehen sur Archeit und des Arbeiters gegen Ausbeutung und schrankenlose Ausnügung. Noch aber dachte Bismard nicht daran, ganz mit der Partei, die ihn bisher unterstützt hatte, zu brechen und wollte die Nationalliberalen zur Durchsührung seiner großen Pläne heranziehen. Da durch das Abschiedsgesuch des Inasin mit Bismard. Er sorderte auch den Eintritt von Staussenzu und Fordenbect; besonders diesen erklärte der Reichstanzler sür unmöglich, da der Kaiser in Tunstinutanelle Rüssachen bei Konstitutionelle Rüssachen bei Konnerung an die Ronssitäszeit ihn nie annehmen würde. Dann verlangte Bennigfen konstitutionelle Rüssachen erklärte der Keihrt Erinnerung an die Konfliftszeit ihn nie annehmen wurde. Dann verlangte Bennigfen Erinnerung an die Konstittszeit ihn nie annehmen würde. Dann verlangte Bennigsen konstitutionelle Bürgschaften bei Bewilligung neuer Steuern. [So erklärte er selbst in der Sitzung seiner Partei am 8. Mai 1878, bei Hölder, Tagebuch in Poschingers Kürst Bismarck und die Parlamentarier 2, 278.] Die Berhandlungen zogen sich hin; als aber der Neichskanzler am 28. Februar 1878 für das Tabaksmonopol eintrat, brach Bennigsen sie ab. [Philippson, Fordendes S. 294. Den springenden Punkt der ganzen Unterhandlungen bezeichnet Bismarck selber (Gedanken und Erinnerungen 2, 181) richtig dahin, daß Bennigsen die Sache so aussache, als ob es sich um einen Systemwechsel, um die Uebernahme der Leitung durch die nationalliberale Partei handle — ein solcher Systemwechsel wäre aber beim Kaiser nicht durchzusühren gewesen gemefen.]

### § 213. Preußen.

Litteratur siehe § 211.

Preußen verdankt der liberalen Aera die Ausbildung der Selbstverwaltung, zu der einst Stein die Grundlage geschaffen hatte. Die Basis bildete die Kreisordnung<sup>1</sup>), gegen welche die Konservativen sich sträubten, und die durchzusehen es eines Pairsschubes im Herrenhause bedurste. Diese und andre Vorgänge sührten zum Bruch zwischen Vismarck und den Konservativen<sup>3</sup>). Die Kreisordnung fand ihre Fortbildung in der Provinzialordnung<sup>3</sup>) von 1875 und dem Gesetz betreffend die Oberverwaltungsgerichte vom 3. Juli 1875. Auch andre wichtige Gesetz<sup>4</sup> kamen zu stande, obgleich die Landtagsverhandlungen überwiegend durch die kirchlichen Kämpse ausgefüllt wurden (siehe § 215). Das wirtschaftliche Leben erlitt durch den Zusammenbruch von 1873<sup>5</sup>) einen schweren Schaden, der nur langsam durch gesetzgeberische Maßregeln und durch eine Heilung von innen heraus überwunden wurde.

1) Die Rreisordnung. Am 21. November 1871 wurde die erfte Seffion bes Landtages eröffnet. Er beschloß eine Erhöhung ber Beamtengehalter, bagegen fanb über eine Steuerreform (teilweise Befreiung von der Alassenkteuer und Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer) teine Einigung statt. Den wichtigsten Gegenstand der Verhandlung bildete die neue Kreisordnung für die sechs östlichen Provinzen (in Posen sollte sie erst später durch königliche Verordnung eingeführt werden). Am 23. Mars 1872 wurde sie vom Abgeordnetenhause angenommen, nach der Bertagung der Session am 31. Oktober vom Herrenhause abgelehnt, obgleich der Kaiser personlich dafür eingetreten war. Der Minister des Innern, Graf F. Gulenburg, bot seine Entlassung an, die abgelehnt wurde, ebenso der Landwirtschaftsminister Graf Selchow, ber mit ber feubalen Fronde ging, und ber nicht minder altkonservativ gefinnte Roon. Die Borlage blieb unerledigt, als am 1. November die Session schloß. In der Zwischenzeit wurden mehrere höhere Beamte wegen ihrer oppofitionellen Haltung in bieser Frage zur Disposition gestellt. Dem am 12. November wieder berusenen Landtage wurde die Kreisordnung mit einigen Modifikationen von neuem vorgelegt und am 26. vom Abgeordnetenhause angenommen. Die gemäßigten Konservativen bildeten als Nationalkonservative eine eigene Fraktion. Da das Herrenhaus in seinem Widerstand beharrte, trat die Notwendigkeit eines Pairsschubes ein. Ueber diese Frage wurde die unbedingte Ministerkriss akut, da Koon und Selchow dagegen waren. Doch wurden am 30. November 1872 25 neue Mitglieber ins Herrenhaus berufen, und nun erfolgte am 7. Dezember die Annahme.

— Die Kreisordnung vom 18. Dezember 1872 beruht auf dem Prinzip der Selbstverwaltung. Jeder Kreis bildet einen Kommunalverband, Städte mit 25000 Einwohnern und mehr einen eigenen Kreis. Dem Landrat tritt ein Kreistag und aus Diesem gewählt ein Kreisausschuß jur Seite. Am 1. Januar 1874 traten mit ber neuen Kreisordnung auch bie barin vorgesehenen Berwaltungsgerichte ins Leben. neuen Kreisordnung auch die darin vorgesehenen Berwaltungsgerichte ins Leben. — Die Ministerkrisis kam nun ihrer Lösung nahe, da auch Bismarck im Dezember um Enthebung vom Ministerpräsidium bat. Aus seinen Borschlag wurde es am 1. Januar 1878 auf Roon übertragen. Bismarck ging wohl dabei von der Annahme aus, daß der den Hochsenserweiven zugehörige Koon den Bruch wieder heilen könne. [Aus Roons Denkwürdigkeiten 2, 580 st.] Die Stellvertretung im Kriegsministerium erhielt Kameke, Selchow wurde durch Graf Königsmarck ersett. Doch blied diese ganze Kombination nur wenige Monate erhalten. Roons Unsversichtigkeit, während der Laskerschen Angrisse gegen den Gründungsschwindel für den beteiligten Wagener (siehe unten 5) einzutreten, zogen ihm viel Anseindung zu; seine Abneigung, namentlich die Maigesetzgebung mitzumachen, verleibeten ihm das Amt; im November dat er um seine Entlassung und erhielt sie. Bismarck wurde wieder Ministerpräsident, Camphausen Bizepräsident und Kameke Kriegsminister.

2) Der Bruch mit den Konservativen. Die Alltonservativen in Preußen mißbilligten eigentlich die ganze Entwickelung seit 1866: Preußens Aufgehen in Deutschland. Bei der Frage des hannöverschen Provinzialsonds 1868 (siehe oden § 201, 51 trat der Gegensatzwischen ühnen und dem früher zu ihnen gehörigen Bismarck zum erstenmale deutlich hervor; die ganze liberale Gesetzgedung seit 1867 widersprach den Idealen der Kleist-Rehow, Bodelschwingh u. a., seht kam die Kreisordnung und im Gesolge des Kulturkampses das Schulaussichtzgeset, die den Bruch offendar machten. [Bismarck selbst sührt den Gegensatz auch auf den Neid seiner Standesgenossen. [Bismarck selbst sührt den Gegensatz auch auf den Neid seiner Standesgenossen und auf ihr für ihn unersülldares Berlangen, der Partei beizutreten, zurück. Gedanken und Erinnerungen 2, 147 f.] Besonders dei den krichenpolitischen Debatten im Herrenhause während des Fahres 1878, in der Rede, die Bismarck am 24. April hielt, trat die Gegnerschaft zwischen ihm und seinen früheren Freunden zu Tage. Seitdem solgten die schnödesten Angrisse gegen ihn, in Broschüren, wie in der von Nathussuschung, wo ein gewisser Angrisse gegen ihn, in Broschüren, wie in der Kreuzzeitung, wo ein gewisser Position" 1876, und Zeitungen, besonders in der Kreuzzeitung, wo ein gewisser Position" 1876, und Zeitungen, besonders in der Kreuzzeitung, wo ein gewisser Positionen 1876, und Zeitungen, besonders in der Kreuzzeitung zu gegen der Frassechtlich nicht zu sassen der gewisser und in so vorsichtiger Form, daß sie krassechtlich nicht zu sassen der geschaften und Erinnerungen 2, 168], Bismarck und die Minister beschuldigte, sie hätten ihre amtliche Stellung zu Börsenspekulationen misdenatze der habe der Kreuzzeitung den Borwurf ehrloser Berleumdung machte, erschien dalb darauf eine Erklärung abeliger Parteigenossen, in der sie den Borwurf gegen die Zeitung zusächwiesen und ber Kreuzzeitung den Borwurf ehrloser Berleumdung machte, erschien dalb darauf eine Erklärung abeliger Parteigenossen, der keichstanzler am 9. Februar 1876 in einer Rede der Kreuzzeitung den Kreuzzeitung den Kreu

§ 212, 1).

3) Die Provinzialordung vom 29. Juni 1875. Der Provinziallandtag sette sich aus Abgeordneten ber auf den Areistagen gemählten Vertreter der Landtreise und der von Magistrat und Stadtverordneten gewählten Vertreter der Städte, beide auf sechs Jahre, zusammen; er wird wenigstens alle zwei Jahre einmal berusen und beratet über die von der Regierung siberwiesenen Angelegenheiten und Gesetz. Er wählt einen Provinzialausschuß von 7—18 Mitgliedern, ebenso den Landesdirektor, der unter dessen Ausstläusschuß von 7—18 Mitgliedern, ebenso den Landesdirektor, der unter dessen Ausstläusschuß von der Provinzen aus Staatsmitteln und das Gesetz vom 8. Juli 1875 detressend die Berwaltungsgerichte stührt. Dazu kam das Gesetz vom 8. Juli 1875 betressend die Berwaltungsgerichte sprick aus Areis, sür den Regierungsbezirft und als höchste Instanz das Oberverwaltungsgericht zu Berlin, das am 1. Oktober in Wirksamteit trat, zur Entscheidung strittiger Berwaltungssachen, die disher den Regierungsbehörden zustand). Im Januar 1876 wurden die ersten Provinziallandtage erössnet, auf denen die Mehrheit bei den Konservativen war.

4) Andere Gesete. Der Sesson von 1872/73 entstammen die Erbschaftssteuer (vom 80. Mai 1878) und das Geset über die Rassers und klassisziere Einsummensteuer (25. Mai 1878). Am 4. November 1873 sanden Reuwahlen statt, die eine

Andere Gesetse. Der Session von 1872/73 entstammen die Erdichaftssteuer (vom 80. Mai 1873) und das Geset über die Rlassen und klassissierte Einkommensteuer (25. Mai 1873). Am 4. November 1878 fanden Neuwahlen statt, die eine vollständige Niederlage der von der Regierung sallen gelassenen Ronservativen, eine Verstärkung der Liberalen und Ultramontannen herbeissührten. Die erste Session vom 12. November 1878 bis 21. Mai 1874 ist ganz durch die kirchenpolitischen Gesetse außgefüllt; die zweite vom 16. Januar die 15. Juni 1876 schasst die Provinzialordnung. In der dritten (16. Januar die 30. Juni 1876) kamen die Gesetse deressend Einverleidung Lauendurgs in den preußischen Staat (28. Juni 1876), deressend Kustritt aus den jüdischen Spangogengemeinden (28. Juli 1876), deressend Austritt aus den jüdischen Spangogengemeinden (28. August 1876) zu stande. Der Uebertragung der preußischen Sissisprachengeset (28. August 1876) zu stande. Der Uebertragung der preußischen Sissisprachengeset (28. August 1876) wird zugestimmt, dagegen scheitert die neue Städteordnung am Widerstand des Hernendusses. Auch im Landiage regten sich die Schutzöllner und richteten heftige Angrisse gegen Camphausen. Bei den Neuwahlen am 27. Oktober 1878 gewanner die Nationalliberalen und Fortschrittler wieder die Majorität. Die erste Session dauerte vom 12. Januar dis 8. März 1877. Bon wichtigen Geset sam das don. 19. März 1877 betressend zeilung der Brovinz Preußen zu stamde. Der Umbau des Berliner Zeugdauses zur Ruhmeshalle wurde bewilligt. Edenso wurde der Uebernahme der Zinsgarantie sur Fuhmeshalle wurde bewilligt. Edenso wurde der Uebernahme der Zinsgarantie sur Fuhmeshalle wurde bewilligt. Edenso wurde der Uebernahme der Zinsgarantie sur Kuhmeshalle wurde der Liedenahm zugestimmt.

o) Der wirtschaftliche Zusammenbruch. Die Wirkung der großen Geldsummen, die als französische Kriegsentschädigung in überraschend kurzer Zeit nach Deutschland slossen, war für das wirtschaftliche Leben nicht ohne Bedenken. [Bamberger, Die fünf Milliarden. Ges. Schriften IV.) Das Geld sank im Werte, die Preise für

Lebensbedürfnisse und die Arbeitslöhne fliegen. Dazu kam ein außerordentlicher Aufschwung der Industrie, ja des ganzen geschäftlichen Lebens als eine Reaktion gegen die Stockung während des Kriegsjahres, ein Ausschwung, der aber in kurzem zu einer gefährlichen Ueberproduktion suhrte. Bor allem aber wuchsen die Aktienzu einer gefährlichen Ueberproduktion führte. Bor allem aber wuchsen die Aktienunternehmungen pilzartig aus dem Boden. Das Dogma, daß, je größer das in ein Geschäft gesteckte Kapital sei, desto größer der Gewinn werde, sührte zur Bereinigung des Kapitals bei Gründung neuer Unternehmungen oder Umwandlung oder Bergrößerung bestehender, und da durch die Einlösung von Staatspapieren viel Kapital frei geworden war und nach gewinndringender Anlage stredte, reichte die Zahl der Unternehmungen bald nicht aus; unsolide, ja direkt schwindelhaste Gründungen entstanden, und ihnen allen strömte das Geld zu. In Preußen hatten bis zum 30. Juni 1870 nur 410 Aktiengesellschaften mit 8 Milliarden Mark des standen; am 31. Dezember 1874 gab es deren 2267 mit 7½ Milliarden Kapital. In Nordbeutschland wurden allein 1871 265 Gesellschaften mit 1172000000 Mark gesarindet in Kreuken 1872 499 mit 1521000000: im ersten Halbigher 1878 noch 176 Nordbeutschland wurden allein 1871 265 Gesellschaften mit 1172000000 Mark gegründet, in Preußen 1872 499 mit 1521000000; im ersten Halbjahre 1878 noch 176 mit 498 Millionen. In welchen riesigen Dimenstonen sich das Geschäft bewegte, zeigt die Angabe, daß am 7. November 1872 der Umsig an der Wiener Börse auf über 90000 Abschlässe im Wert von sast einer Milliarde betrug und die Zahlen wurden an andern Tagen überschritten. Am 5. Mai 1878, noch während der Ausstellung, trat in Wien die Katastrophe ein, Millionen von Papieren wurden wertslose Vakulatur, in österreichisch-ungarischen Gründungen und Werten in den nächsten zwei Jahren allein 6 Milliarden Mark. Bei dem internationalen Zusammenhange der Börsen zog der Wiener Sturz bald andere nach sich. Ansang Ottober drach in Berlin die Quistorpsche Bereinsdank zusammen und ris 27 andere Banken mit sich, und nun aab es dier auch kein Kalten mehr. Eisenbahnen. Bauaesellschaften. und nun gab es hier auch tein Salten mehr. Gisenbahnen, Baugesellschaften, Fabriten, Brauereien, Attiengesellschaften und Genossenschen mit beschränkten und unbeschränkten haftpflichten gerieten in Konkurs, die Aktionäre hatten ihr Geld versloren, während allerdings in vielen Fällen die Gründer und Aufsichtsräte meist ihr Schäschen ins Trocene gebracht hatten. Neben den schwindelhaften Unternehmungen, die von vornherein auf die Geldgier und Dunumheit der Menschen spekuliert hatten, riß die Panit auch manches an sich solibe mit sich, und wie taum ein Ort in Deutschland von einem Attienunternehmen ober einer Bankgrundung frei geblieben war, blieb auch keiner von einer Ratastrophe verschont, burch die zahlreiche Existenzen vernichtet, viele kleine Leute um Hab und Gut gebracht waren. Der größte Schwindel war mit Gisenbahnbauten getrieben worden, und keiner hatte auf diesem Schwindel war mit Eisenbahnbauten getrieben worden, und keiner hatte auf diesem Gebiete größere Unternehmungen begonnen als Strousberg; und welche Kreise er zu gewinnen wußte, das ersah man mit Schrecken und Staunen aus den Enthüllungen Laskers. Schon im Dezember 1872 hatte er gegen die Geschäftsführung des Handelsministers Graf Izenplig Angrisse gerichtet. Am 14. Januar 1873, det der ersten Beratung eines Gesetzes über eine Anleihe von 12 Millionen Ixaler, enthüllte Lasker im Abgeordnetenhause unter Beibringung eines umsangreichen Materials den Schwindel, der mit Gisenbahnlonzessionen getrieben war. Besonders gekennzeichnet wurde das Berhalten des Geheimrats Wagener, des alten Kreuzzeitungsmannes, jetzt ersten vortragenden Kates im auswärtigen Ministerium, der mit der ihm verliehenen Konzession der Pommerschen Zentralbahn Handel getrieben hatte, des Fürsten Putbus, des Prinzen Biron v. Curland, der für den Weiterverstauf seiner Konzession 100000 Thaler erhalten hatte. Den Gresen Izenplitz, dessenstigten Gehrlichseit niemand dezweiselte, traf der Borwurf, dei Erteilungen von Konzessionen nach Gunst versahren und aus Unsähigkeit, die Dinge zu durchschauen, den Strousdergschen Schwindel unterstützt zu haben. Die Darlegungen erregten das größte Aussehn, die Erwiderung des Ministers machte nur einen lahmen Eindruck. Als nun in der Sitzung von 7. Februar ein Brief des Ministerpräsidenten der gropte aufseten, die Stolberung des Antiliers machte nur einen lagmen Etkebrud. Als nun in der Sizung von 7. Februar ein Brief des Ministerpräsidenten v. Roon verlesen wurde, in dem er Lasters Angriffe, besonders gegen Wagener, zu entkräften suchte, da erhob sich der Abgeordnete, mit neuen, unwiderlegbaren Beweisen versehen, und deckte den ganzen Schwindelt nach Stroußbergscher Methode auf: wie die gesetzliche Vorschrift der Einzahlung des Aktiendetrages umgangen werde wie die Kouten zu underkar beden Areisen warechen die Artischer au underkar beden Areisen warechen werde, wie die Bauten zu undentbar hohen Preisen vergeben, die in Aftien ausgezahlt werden, so daß der Wert der Bauten um die Hälfte oder ein Drittel höher erscheine, und wie der Handelsminister dieses Treiben begünstige, indem er zu hohe Rossenanschläge und zu großes Attienkapital genehmige in der Kenntnis, daß die Bezahlung doch nur in Attien erfolge und diese unter ihrem Rennwert verrechnet würden. Gegenüber diesen Darlegungen und Beweisen mußte Roon den Rückzug

;

antreten. Da Lasker auf Grund von Artikel 82 der Verfassung die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission verlangte, erschien am 14. Februar 1873 eine königliche Botschaft, nach der eine Spezialuntersuchungskommission, bestehend aus zwei Justiz- und zwei Verwaltungsbeamten und je zwei Mitgliedern des Herren- und Abgeordnetenhauses, unter Vorsitz des Seehandlungsprässenten, eingesetzt werden sollte. Sie hielt 56 Sizungen ab, untersuchte die Entstehungsgeschichte von 26 Bahnen und bestätigte vollkommen die Angaben Laskers, der neben v. Köller ihr angehörte. Ihrende der Volkenbach ersetzt, gegen Bagener wurde ein Disziplinarversahren eingeleitet, dem er sich durch freiwilligen Rückritt entzog. Im November 1873 wurde dem Landtage der Vericht der Rommission vorgelegt. Lasker hatte eine Verschärfung der Aktiengesetzgebung gesordert, die erst weiter später erfoste eine Verschüng der Aktiengesetzgebung gesordert, die erst weiter später erschtung eines Reichzeisendhammtes spechonen Uebel gehörte aber auch die Errichtung eines Reichzeisendhammtes spahellskriss in Deutschland, 75. Glagau, Der Börsen und Gründungsschwindel in Berlin, 76, in Deutschland, 77.]

#### § 214. Die Mittel- und Rleinstaaten.

Eine umfassende und segensreiche Thätigkeit entfaltete die Regierung für die wiedergewonnenen Reichslande<sup>1</sup>), denen seit 1874 in dem Landes-ausschuß ein Organ konstitutioneller Mitwirkung zu teil wurde. Allerdings blied die Opposition noch stark genug; ihr Berschwinden konnte auch in so kurzer Zeit nicht erwartet werden. In den übrigen Bundesstaaten<sup>2</sup>) gingen keine bedeutenden Veränderungen vor sich.

1) In Elfaß-Lothringen mar zuerft Graf Bismard-Bohlen Generalgouverneur. Die ersten Magregeln, welche bie Regierung traf, bezogen fich auf bas Schulwefen; es wurden zwei Lehrerfeminare gegrundet, Die Schulpflicht und Die beutsche Sprache obligatorisch eingeführt. Die Festungen wurden wiederhergestellt oder ausgebaut, so die vorgeschobenen Forts bei Met und Straßburg, Diedenhosen, Bitsch, Reubreisach; neue Eisenbahnlinien ausgeführt. Im Mai 1871 fanden Munizipalratsmahlen ftatt. Im September trat Dberprafibent v. Möller, birett vom Reichstangler ressortierend, an die Spitze der Verwaltung, und nachdem am Ende des Jahres die Berwaltungseinrichtung festgestellt war (drei Bezirse: Straßburg, Rolmar, Wetz, mit 22 Kreisen), wurden schon im Februar 1872 die Präsetten durch Bezirsspräsidenten erfest. Durch eine Berfügung vom 7. Marg 1872 murbe die Option freigeftellt, b. h. am 1. Ottober follte jeder fich entscheiben, ob er Deutscher ober Frangofe fein wolle; biefe follten allerdings bas Land verlaffen. Obgleich über 150000 für Frant reich optierten, wanderten nur 38 000 eingeborene Elfaß-Lothringer und 12 000 eingewanderte Franzosen auß. — Unter erhebenden zeierlichkeiten wurde am 1. Mai 1872 bie Universität Strasdurg, die mit großer Freigiedigkeit dotiert war, erdssnet; der Universitätsdibiliothet, die während der Belagerung Verluste erlitten hatte, gungen auß Deutschland sast 300000 Bände als Geschenke zu. — 1878 wurde der Berdsterung eine gewisse Mitregierung zugestanden durch die Einrichtung von Areise und Bezirkstagen. Das Unterrichtsgesen vom 12. Februar 1878 unterstellte das Schulmelen der staatlichen Aussicht, deseitigte die gestlichen Shulkrüber und Schwestern. soweit fie nicht geprufte Lehrer waren; vom 1. Ottober an follte in ben Bollsichulen aller beutschrebenben Gemeinden jeber französische Unterricht aufhören, in benen ber frangofischrebenben funf Stunben wöchentlich beutscher Unterricht erreite Proteste und Bittgesuche bagegen blieben unberuchsichtigt. 1. Januar 1874 hörte die Diktatur auf, die Reichsverfassung trat in Kraft, 15 Abgeordnete wurden gewählt, aber obwohl schon eine Autonomistenpartei vorhanden war, fielen die Bahlen protestlerisch aus. Dagegen stegte bei den Bezirksratswahlen von 1874 die Partei der Esfässer, die sich auf den Boden der gegebenen Berhältnisse stellten und möglichst große Autonomie für das Land erstrebten. Am 29. Oktober 1874 wurde, wie diese Kreise es gewünscht hatten, ein Landesausschuf aus den Bezirkstagen jur Begutachtung von Gesehentwurfen gebilbet, dem fpater auch die Mitwirkung bei ber Gesetzgebung übertragen wurde. Die Reichstagswahlen vom 10. Januar 1877

brachten schon die fünf Wahlkreise des Unterelsaß in die Hände der Autonomisten, nur die beiden lothringischen und das Oberelsaß blieben den Protestlern und Ultramontanen. Im März 1877 wurde den Optanten, die im französischen Heere gedient hatten, aber ihre militärischen Berpsichtungen dort gelöst hatten, die Rücksere gestient hatten, aber ihre militärischen Berpsichtungen der gelöst hatten, die Rücksere dienen, doch wurden auch dabei Milberungen gestattet. Im Dezember 1877 sprach der Landesausschuß den Bunsch aus, daß durch Ernennung eines Statthalters der Sig der Regierung in die Reichslande selbst verlegt werde. — Die Besuche, welche Kaiser Wilhelm 1876 und 1877 aus Anlaß von Manövern dem Lande abstattete, bezeugten eine fortschreitende Annäherung, die nur vielsach durch die Agitation des französisch gesinnten Klerus gehemmt wird. [Mitscher, Elsaß-Lothringen unter deutscher Berwaltung, 74.]

Berwaltung, 74.]

3) Die Kbrigen Bundesstaaten. In Bayern hatte die Regierung starke Kämpse mit der kleingen Kammermehrheit (siehe Kulturkamps). Das Ministerium schied aus. Im Oktober 1874 trat die Königin-Mutter, eine preußische Prinzessin, zur katholischen Kirche über. In Sachsen wurden verschiedene Uenderungen in der inneren Verwaltung vorgenommen. Um 29. Oktober 1878 starb König Johann und seine Sohn Albert solgte. In Bürttem derg, wo seit 1870 Mittnacht an der Spize der Regierung stand, hatte die nationale Sache vielsach Kämpse mit Partikularisten und Demokraten durchzussühren. In Baden war der Kulturkamps nicht minder heftig als in Preußen. 1878 nahm Jolly seinen Abschied, und Turban trat an die Spize der Regierung. In Hessen, wird 1871 Dalwigs entlassen, nach einem Interimistikum dewirkt Hosmann eine Keubildung des Ministeriums. Um 18. Juni 1877 folgt auf Ludwig III. sein Nesse Ludwig IV., dessen Semahlin Alice von England, Schwester der Kaisein Friedrich, im solgenden Jahre stirbt. In Mecklen durg wurde mit Einsührung des Strassesbegebuches die Krügelstrase abgeschafft; die Bersasssunge König Georg von Hannover; sein Sohn Ernst August, Herzog von Cumberland, hält seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, balt seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, balt seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, balt seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, balt seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, balt seine Ansprüche aufrecht. In Braunschmet Lugust, Derzog von Cumberland, halt seine Ansprüche Ausgeben Friedrich seinem Bruder Leopold solgt, beilegt. In Anhalt succedierte Mai 1871 Herzog Friedrich seinem Bater.

## § 215. Der Rulturfampf.

Litteratur. Staatsarchiv, Bb. 20, 22, 23 u. Supplement, 24; Falf, Staatsmännische Reben, gehalten in ben Jahren 1872—79, 80. Hahn, Gesch. b. "Kulturfampses" in Preußen. In Attenstüden bargestellt, 81. Geschichte bes Kulturkampses in Preußen von Schulte, 82; von Majunke, 76—88; von Wiermann, 2. Ausl., 86.

Das Batikanische Konzil der die reaktionär-absolutistische Bewegung in der katholischen Kirche, die seit 1815 begonnen hatte, zum Abschluß gebracht, die Unsehlbarkeit war verkündet, der Widerspruch der deutschen Bischöfe still geworden, zugleich aber hatte der Papst seinen weltlichen Besitz verloren d. In Deutschland bildete sich eine ultramontane Partei (Bentrum), und der Kamps degann, indem die Regierung zur Abwehr ultramontaner Bestrebungen und Forderungen zu gesehlichen Maßregeln schritt, die in den preußischen Maigesehen ihren Höhepunkt sanden. Ein Bersuch des Papstes, auf den Kaiser persönlich einzuwirken, mißlang d. Die Zivilehe wurde eingesührt und die Art. 15, 16, 18 der preußischen Bersfassung wurden aufgehoben. Auch in den übrigen deutschen Staaten waren die Regierungen zum Einschreiten genötigt.

1) Das Batikanische Konzil und der Untergang des Kirchenstaates. Den zur Gentenarseier des h. Petrus versammelten Bischöfen (1867) hatte Pius IX. seine Abssicht kundgethan, ein allgemeines Konzil zu berufen, und sie hatten es mit Freuden

begrüßt. Im folgenden Jahre wurde es ausgeschrieben und als Ziel angegeben: Die Rettung ber Rirche und ber burgerlichen Gefellschaft von allen nie bedrobenben Uebeln, die Ausrottung aller modernen grrtumer und die Rieberwerfung aller gottlosen Keinde der Kirche und des heiligen Stubles. Nachdem der Bapft 1864 den Syllabus mit feinem, alle Brundlagen bes mobernen Staats und Befellichaftslebens verbammenden Anhalt erlaffen hatte und nach ben Auffätzen in der Refuttenzeitschrift Civiltà cattolica, mußte man in tatholischen Kreisen febr mohl, bag es sich bei bem ganzen Borgang um die Infallibilitäts-Erklärung des Papftes handeln würde, und Stimmen der Opposition wurden schon vorher laut [so Janus (Dollinger, Friedrich, Huber), Der Papst und das Konzil, 69]. Die deutschen Bischöfe versicherten den Gläubigen in einem Hirtenbriefe, es werde nichts andres beschlossen werben, als mas in ber h. Schrift und ben apostolischen Ueberlieferungen bereits enthalten fei; ber Rarbinal-Staatsfelretar Untonelli beruhigte bie fremben Befandten mit zweibeutigen Worten, und fo blieben die Antrage bes baperifchen Minister prafibenten Sobenlohe, ber burch feinen Bruber Karbinal wohl wiffen tonnte, was gu erwarten ftand, auf vorbeugende Magregeln gegen jeben Gingriff bes Romils in die Rechte bes Staates bei ben Großmächten unberucffichtigt. Am 8. Dezember 1869 murbe bas Ronzil eröffnet; unter ben 767 Teilnehmern maren nur 14 Deutsche. Rur und gegen bas Unfehlbarteitsbetret begann fofort ber Rampf; mahrend eine von den Jesuiten ausgearbeitete Abresse, die darum bat, 400 Unterschriften erlangte, fanden sich 187, die um Ablehnung ersuchten, barunter die Kardinäle Rauscher von Wien, Schwarzenberg von Prag, Fürstbischof Förster von Breslau, Scherr von München, Melchers von Köln, Ketteler von Mainz, Hesele von Rottenburg u. s. w. Am 18. Juli 1870 sand die Abstimmung in der Generalkongregation statt: 371 ftimmten glatt bafür, 61 mit Borbehalt einer Mobifitation bes Wortlautes, 88 mit Rein. 50 Opponenten reiften vor ber entscheibenben Sigung ab, um nicht öffentlich gegen ben Papft sich erklären zu müssen. Am 18. Juli 1870 fand in öffentlicher Sigung die endgültige Botierung statt: Mit 547 gegen 2 Stimmen wurde die Upfehldarkeit beschloffen und vom Papst in der Konstitution Pastor aeternus verkündet. Die beutschen Bischöfe, welche am ftanbhaftesten opponiert hatten, unterwarfen fic querft und vereinbarten, schon im August, einen Sirtenbrief mit ber Erklärung, alle mahren Ratholiten mußten sich ben Beschluffen bes Rongils unterwerfen. Staaten bagegen erkannten bas Ronzil nicht an: Bayern und Sachsen verweigerten ihr Placet, Württemberg, Baben und Seffen fprachen ben Beschlüffen jebe Rechtstraft (Preußen fiehe unten.) Un ben Proteft bes Münchener Theologen Dollinger fnüpfte die altfatholische Bewegung an; im September 1871 tagte der erfte Rongres ber Altfatholiten zu Dunchen, seit 1878 bilbeten fie eine eigene bischöfliche Rirche (Reinkens erfter Bischof), die von den Regierungen, mit Ausnahme der burch ihr Kontorbat gebundenen bayerischen, als gleichberechtigt anerkannt wurde, aber nach einem turgen Aufschwunge ohne bedeutende Ausbreitung und Birtfamkeit blieb. Im August 1870 waren die frangosischen Truppen aus dem Kirchenstaat abberufen worden; nach Sedan forderte die öffentliche Meinung in Italien stürmisch Rom als Hauptstadt, und am 20. September 1870 zogen die italienischen Aruppen nach einer kurzen Beschießung in der ewigen Stadt ein. Gine Bollsabstimmung im ganzen noch päpstlichen Gediete ergad 138 681 Stimmen für die Einverleibung und nur 1507 bagegen. Bom 9. Ottober batiert bas Detret ber Ginverleibung: Bictor Emanuel nahm seine Residenz im Quirinal. Pius IX. lehnte Garantiegesetze und Dotation ab, und er wie fein nachfolger Leo XIII. blieben unversöhnlich als "Gefangene im Batikan". — Die Stellung ber Rurie zu Preußen war langst feinblich: schon bei ber Nachricht von Königgräß hatte ber Staatssekretar Antonelli ausgerusen: Die Welt stürzt in Trümmer. Der Sieg über Frankreich, wo die Ultramontanen den Krieg geschürt hatten, war für den Batikan ein neuer Schlag. Trozdem wurden sofort nach ber Katastrophe Bersuche gemacht, die preußische Regierung für die Wiederherstellung des Kirchenstaates zu interessieren: Erzbischof Ledochowski erschien dazu in Bersailles, 56 katholische Abgeordnete richteten im Februar 1871 dieselbe Bitte an ben Kaifer, eine große Deputation wiederholte fie, ber Mainzer Bifchof Retteler suchte auf Bismarc einzuwirken — natürlich vergebens. Den Beschlüffen bes Baticanum gegenüber hielt Preußen daran fest, sich nicht in die inneren Amgelegenheiten ber Rirche ju mifchen, betrat aber ben Beg ber Gefengebung, um bie Hoheitsrechte bes Staates gegen ultramontane Uebergriffe zu mahren. [Friedrich, Gesch. b. vatikanisch. Konzils, 3 Bde., 77—87. Schulte, Der Altkatholicismus, Gesch. feiner Entwickelung in Deuschland, 87.]

2) Die Entstehung der Zentrumspartei. In der Frankfurter Nationalversammslung hatten sich die Katholiken unter Radowitz, Lichnowski, Döllinger zusammenzgefunden und bildeten einen Teil der Rechten (siehe oben § 176, 5). Im preußtschen Landtag gab es seit 1852 eine katholische Fraktion der zweiten Rammer unter Jührung der beiden Reichensperger zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der Kirche. Im bonktituierenden norddeutschen Reichstage von 1867 sehlte sie; einige Katholiken gehörten zur freikonservativen Fraktion, die Savigny zusammengebracht hatte, andre zum lockern Verdand des bundesstaatlich konstitutionellen Vereins. Während der Wahlen sür den Reichstag 1870 hatte A. Neichensperger mit Ketteler, Mallindrodt und Windtharkt ein Programm aufgestellt, und die Kölnische Bolkzeitung, die der einstige Demokrat Krebs leitete, trat lebhast für die Bildung einer katholischen Fraktion ein. Als die Gewählten sich in Verlin zusammensanden, machte der geistliche Kat Müller den gleichen Borschlag, stieß zuerst auf Widerstand, besonders dei Reichensperger, dalb aber einigte man sich, und von Savigny, Reichensperger und Legationsrat v. Kehler erging am 11. Dezember 1870 die Einladung zu einer Bordespergehung aus. Als vorläusiges Programm stellte man auf: Entschiedenes Einstreten für Aufrechthaltung und organische Entwickelung der verfassungsmäßigen Rechte im allgemeinen und insbesondere für die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche und ihrer Institutionen. Bom 1. Januar 1871 an erschien die Germania als publizistisches Organ der Partei. Den Namen Zentrum nahm man von dem Platz auf der Aufrechthaltung und organische Entwickelung der verfassingsmäßigen Rechte im allgemeinen und insbesonderenhauses schossen in den der Kirche die Germania als publizistisches Organ der Parteit. Den Namen Zentrum nahm man von dem Platz auf der der Aufrechthaltung einer keines Schossen ersten Bahlaufruf für den Reichstag. Philassen. Welfen). Windlindrodt, 92.]

3) Der Beginn des Kulturkampses. (Der Name stammt von Verlagen der, im

Sinn eines Kampses für die Kultur; spöttisch drehten ihn die Ultramontanen um, als ob der Kamps gegen ihre Bestrebungen ein Kamps gegen die Kultur sei.) Die Anträge der neuen Partei dei der Berfassungsderatung auf Erweiterung der Rechte der tatholischen Kirche in Deutschland (siehe oben § 211, 1) zeigten aufs deutlichste der tatholischen Kriche in Leutschland (stehe oben § 211, 1) zeigten aus deutschie ihre Tendenz. Im preußischen Kultusministerium aber wurde die seit 1841 (siehe oben § 209, 2) bestehende Abteilung für katholische Angelegenheiten ausgehoben (8. Juli 1871). [Bismarc, Ged. u. Er. II, 127, will zu dieser Maßregel vor allem durch die holnische Agitation, die von dort aus gefördert wurde, dewogen worden sein, wie er überhaupt den ganzen Kampf als solchen gegen die Polen betrachtet wissen will. Auch stellt er seinen Anteil geringer dar, als seine parlamentarischen Reden aus der Zeit ihn einzuschäften erlauben.] Eine unermüdliche und erfolgreiche Rattation in der Kresse und in Kereiven begann iset aus fotbolischer Seite Zum Agitation in der Presse und in Vereinen begann jest auf katholischer Seite. Jum Bruch mit den Bischösen kam es, als die Regierung altkatholisch gewordene Religions-lehrer nicht nur nicht absehte, sondern sie gegen die kirchlichen Strasen schützte und gegen die Vischichen schutzte und gegen die Vischichen schutzte und gegen die Vischichen schutzte und gegen die Vischichen d gegen die Bischöfe, die ste verhängten, vorging. Nachdem Minister Nähler (Januar 1872) in Preußen durch Fall erset war, wurden als erstem dem Bischof Arements von Ermland die Temporalien entzogen. Kurz vorher war auch der katholische Feldprobst abgesetz, und 1878 die Einrichtung ganz ausgehoben. Um der überall im ultramontanen, in Posen auch im polnischen Sinne gehaltenen Sinwirtung der Gestlichen auf die Schüler entgegenzutreten, wurde 18. Februar 1872 ein Schulaufsichtsgesetz erlassen, wodurch die Schule in die Hande des Staates gelangte. Dann wurde den Mitgliedern aller gestlichen Orden die Lehrthätigkeit an öffentslichen Volksschulen verdoten. Die Stellung des Papstes wurde klar, als er den von der preußischen Regierung zum Gesandten in Borschlag gebrachten Kardinal Hohenslohe ablehnte. Die Stelle blied unbesetzt und wurde später ganz ausgehoben. Welche Aussanzt vom 14. Mai 1872 (im Arnimprozeß 1875 bekannt geworden). In derselben heißt es: "Durch die Beschlüsse (des Konzils) ist der Papst in die Lage gekommen, in jeder einzelnen Diöcese die dischössischen Rechte in die Hand zu nehmen, und die päpstliche Gewalt der landesdischössischen Rechte in die Hand zu nehmen, und die päpstliche Gewalt der landesdischössischen zu substituteren; die bischossischen Rechte ruht in seiner Hand; er ist im Prinzip an die Stelle jedes einzelnen Bischos gegernüber den Ausgeschlich ausgeschlen Ausgenablich an die Stelle desselben gegenüber den Regierungen zu sehen, die Bischer Rechte ruch seine Bestelle desselben gegenüber den Regierungen zu sehen, die Bischer Betelle desselben gegenüber den Regierungen zu sehen, die Bischer Eind blick an die Stelle desselben gegenüber den Regierungen zu setzen, die Bischofe sind nur noch seine Wertzeuge, seine Beamten ohne eigene Berantwortlichkeit, sie sind den Regierungen gegenüber Beamte eines fremden Souverans geworden, und zwareines Souveräns, der vermöge seiner Unsehlbarkeit ein vollkommen absoluter ist — mehr als irgend ein absoluter Monarch in der Welt" (Europäischer Geschichtstalender 1874, 267). Aus dieser Aufsassung mußte das Verhalten der Regierung, wie es im solgenden sich zeigt, hervorgehen. Gegenstder den heftigen Agitationen des Klerus, zu denen auch die Kanzel benußt wurde, beantragte die dayerische Regierung beim Bundesrat, Maßregeln dagegen zu tressen, und schon im Dezember 1871 war der sogen. Kanzelparagraph als Zusat zum Stassgesehuch angenommen. Die Thätigkeit der Jesuiten hatte längst in weiten Kreisen des Bolkes den schärssten Unwillen erregt, und ein Sturm von Petitionen erhob sich gegen sie, während ein gleicher von ultramontaner Seite für sie eintrat. Der Reichstag überwies beide dem Kanzler mit der Aufsorderung, gegen das staatsgesährliche Treiben jener einzuschreiten und das Geses vom 4. Juli 1872 hob den Jesuiten und verwandte Orden auf. Als solche erklärte der Bundesrat unter Widerspruch von katholischer Seite die Redemptoristen, Lazaristen, Priester vom heiligen Geiste und die Geselschaft vom heiligen Ferzen Jesu. Die auswärtigen Nitzlieder wurden ausgewiesen

Die einheimischen interniert.

4) Die Naigesete. Dem Jahre 1873 gehören die einschneidenden preußischen Maigesete an vom 11. Mai über Bordildung und Anstellung der Geistlichen (die Bekleidung eines geistlichen Amtes wird an die Staatszugehörigkeit, das Maturitätzeramen, dreischriges Studium auf einer deutschen Universität und an das sogen. Kultureramen in Khilosophie, Geschichte und deutscher Litteratur geknüpft; die bischössischen Kultureramen in Konvikte werden ausgehoben, die Priesterseminare unter Staatsaussicht gestellt; gegen die Anstellung kann der Oberpräsident Einspruch erheben, jede Stelle muß innerhald eines Jahres besetzt werden, dom 12. Mai über die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des königlichen Gerichtshoses sir kirchliche Angelegenheiten, vom 13. Mai über die Grenzen des Rechts zum Gebrauch kirchlicher Strafs und Zuchmittel, vom 14. Mai über den Austritt aus der Kriche. Es bedurfte übrigens Bismarcks ganzer Autorität, um den Riberstand des Gerrenhauses dagegen zu brechen. Die Bischöfe fügten sich den Gesehen nicht, was die entsprechenden Strafen nach sich zog, zuerst Geldbußen, und als diese nicht mehr eingetrieben werden konnten, entsprechende Freiheitsstrasen. Der erste, den dies Schicks traf, war der Posene Erzbischof Ledochowski (Februar 74), der dann durch den kirchlichen Gerichtshof seines Amtes entsetzt wurde; ebenso erging es dem Erzbischof Martin von Kaderborn, der nach England sloh, dem Fürstbischof Förster von Breslau, der unter Mitnahme des deweglichen Diöcesanvermögens sich auf seinen österreichischen Anteil zurückzog. Auch Geberhard von Trier, Melchers von Köln. Brinkmann von Münster kamen ins Gesängnis und wurden entsetz.

der Briefwechsel zwischen Laiser und Bapft. Da von ultramontaner Seite der Gedanke verdreitet wurde, Kaiser Wilhelm sei eigentlich diesem Borgehen abgeneigt, schried Pius IX. (7. August 1878) an ihn, er sei überzeugt, der Kaiser misdilige die Maßregeln der Regierung; billige er sie aber, so solle er dedenken, daß sie auch mit der Religion den Thron untergraden. Er rede freimütig, denn es seise sauch wird der keligion den Kord untergraden. Er rede freimütig, denn es seiseinen Pstiicht, allen die Wahrheit zu sagen, auch denen, die nicht Katholiken sind, "denn seder, welcher die Laufe empfangen hat, gehört in irgend einer Beziehung oder auf irgend eine Weise dem Papft sei salser Wilhelm antwortete in würdigster Weise (3. September), der Papft sei salsen Wilhelm antwortete in würdigster Weise (3. September), der Papft sei salsen unterrücktet, da nach der preußischen Verfassing ein Gese nur unter Zustimmung des Souveräns zu stande käme. Zu seinem Schmerz hätte sich ein Teil der preußischen Katholiken zu einer politischen Partei verdunden und such durch staatsseindliche Umtriebe den konfessionelken Frieden zu stören. Seine Ausgabe sei, den inneren Frieden zu schüssen, und zu seinem Bedauern wäre seine Regierung gezwungen gewesen, gegen viele katholische Seistliche, welche das Gedot des Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit verlezt haben, vorzugehen; die Religion zesu Christi, zu der er sich rückhaltlos bekenne, habe mit diesen Umtrieben nichts zu thun, übrigens gestatte ihm sein evangelischer Slaube nicht, in dem Berhältnis zu Gott einen andern Bermittler als Christsanzunehmen. Diese Briese wurden alsbald verössentlicht. (Die Briese auch dei Hanz anzunehmen. Diese Briese wurden alsbald verössentlicht.

9) Der Fortgang des Kampfes. Im November 1878 finden Neuwahlen für das Abgeordnetenhaus statt, bei denen dank ihrer geschiekten Agitation die Zentrumspartei verstärkt hervorging, ohne aber selbst mit den ihr anhängenden Altkonservativen die Majorität zu besihen. Nachdem im Dezember durch eine königliche Ber

fügung ber bifchöfliche Gib verscharft mar, wurde bem neuen Landtage ein Gefes

über die obligatorische Zivilehe norgelegt, das auch den Taufzwang aufhob und die Führung der Ziviffiandsregister Staatsbeamten übertrug, und am 1. Ottober 1874 in Rraft trat. (Gefet über bie Beurkundung bes Personenstandes und die Form der Cheschließung vom 9. März 1874, auf das Reich ausgebehnt durch Seset vom 6. Februar 1875. — Friedberg, Die Seschichte der Zivilehe, 70.) [Kaiser Wilhelm sträubte sich gegen die obligatorische Zivilehe und wollte nur dis zur fakultativen gehen. An Roon 8. Mai 1874. Roons Dentwürdigkeiten II, 869. Nach Bismard (Ged. u. Er. II, 140) haben die Minister in seiner Abwesenheit, da Roon Ministerpräsibent war, die Kabinettsfrage gestellt, und er, Bismard, riet dem Könige zur Rachgiebigkeit.] Dann folgte das Gesetz vom 21. Mai 1874 über die Berwaltung erlebigter tatholischer Bistumer, welches biefelbe burch einen ftaatlichen Kommissar beforgen ließ, und ichon vorher bas Reichsgeset vom 4. Mai 1874 über bie Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenamtern, nach welchem durch gerichtliche Urteile abgesetzte Geiftliche, die ihr Amt weiter zu verwalten suchten, interniert ober ausgewiesen werben konnten. Die Stellen bes bohen Klerus waren in dieser Beit jum größten Teil vafant, ba bie meiften Bischöfe verurteilt ober abgesett, vor ober nach Berbusung ihrer Strafen ins Ausland gestohen waren. Die leidenschaft-liche Erregung der Ultramontanen über die "diokletianische Christenversolgung" stieg immer höher, und die zuchtlose Agitation der Kaplanspresse führte schließlich zu dem Attentat des Tischlergesellen Rullmann auf Bismard in Kissingen am 13. Juli 1874, das gradlicherweise schadlos verlief. Der Papst aber tronte seine früheren Rundgebungen durch die Encyclika Quod nunquam vom 5. Januar 1875 an die preußischen Bischöfe voll maßloser Angriffe gegen den preußischen Stanuar und seine Regierung, mit ber Bestimmung, baß biejenigen gottlofen Menschen, die sich des Berbrechens schuldig machen, ein geistliches Umt ohne bischfliche Berufung anzunehmen, der großen Ertommunikation verfallen seien. Die Antwort des Staates darauf waren die Gesehe vom 22. April 1875, sogen. Sperrgesetz, das die Einstellung aller Staats-leistungen an die Bistümer und Pfarreien besahl, solange nicht die Inhaber der Aemter sich schriftlich oder thatsächlich zum Gehorsam gegen die Staatsgesehe verspflichtet haben; das Geseh vom 81. Mai 1875, welches die gestlichen Orden und orbensähnlichen Rongregationen aufhob (bie Bahl ber Orbensmitglieder belief fich bamals in Preußen auf 8795 in 914 Nieberlaffungen); bas Gefet vom 4. Juli, welches ben alttatholischen Kirchengemeinschaften einen Anteil am Besitz ber Gemeinde sicherte, und das Gesetz vom 20. Juli 1875 über die Vermögensverwaltung der katholischen Kirchengemeinden, welches dieselbe in Laienhand legte. Zugleich wurden durch das Geseh vom 18. Juni 1875 die Artikel 15 (selbständige Berwaltung der für Kultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds feitens ber Religionsgefellschaften), Artikel 16 (ungehinderter Bertehr mit ben Oberen, unbeschrantte Befanntmachung firchlicher Unordnungen), Artitel 18 (Aufhebung des ftaatlichen Ernennungs 2c. Rechts bei Befetzung kirch licher Stellen) aufgehoben. Mit biefen Beftimmungen hatte ber Rulturkampf feinen Höhepunkt erreicht; besonders einschneidend wirkte das Sperrgeset und die Zahl der unbefetten kirchlichen Stellen flieg auf mehr als 1000. Die wiederholten Anträge ber Zentrumspartei (fo Februar 1877) auf Revision ber Gesetze wurden von ber Regierung guruckgewiesen. — [Sinschius, Die preußischen Kirchengesetze im Jahre 1878, 78; in ben Jahren 1874, 75, 75.]

7) In ben übrigen beutschen Staaten. Auch in Bayern trat das Ministerium

7) In den übrigen dentschen Staaten. Auch in Bayern trat das Ministerium Segnenderg-Lutz (seit 1876 Lutz-Pfretzschner) den Uedergriffen entgegen, während die Agitation der Patriotenpartei unter Führung von Jörg, Sigl u. a. ihm überall Schwierigkeiten in den Weg legte. Den Theologie Studierenden wurde der Besuch des Collegium germanicum in Kom verboten. In Wirttemberg blieb der Friede gewahrt, da der Staat undestritten im Besty der Hoheitsrechte und Bischof Desele friedliedend war. In Baden wurden durch das Kirchengesehr von 1874 die Erziehung der Kleriker in nationalem Sinne geregelt und die Bahlbeeinstussungen der Gestslichen verhindert; auch dort wuchs dalb die Jahl der erledigten Pfarren. Hessendarf solgte in seiner Gesetzbeung dem preußischen und badischen Auster; nach Kettelers Tode, 1877, blied der Bischofsstuhl von Mainz lange undesetz. Auch Sachsen gab ähnliche, wenn auch mildere Gesetze, 1876.

#### § 216. Die evangelische Rirche und die Schule.

Die evangelische Kirche in Preußen erhielt ihre Organisation 1); freis heitliche Regungen 2) machten sich geltend, und auch in das Schulwesen 3) drang mit Falks Amtsantritt ein frischerer Luftstrom ein.

1) Die Gemeinde- und Synobalordung für die öfilichen Provinzen wurde am 10. September 1873 vom Könige erlassen. An der Spize der Gemeinde steht unter dem Borst des Pfarrers ein Kirchenrat von 4—12 Personen, daneden für wichtigere Sachen, wie Bahl des Pfarrers ic. eine dreimal stärsere Gemeindevertretung, die alle drei Jahre zur Hälste erneuert wird. Zur Kreissunde unter dem Präsidium des Superintendenten gehört aus jeder Gemeinde der Pfarrer und ein weltliches Mitglied. Sie wählt ze ein geistliches und ein weltliches Mitglied zur Provinzialignode, zu der auch die Provinzialuniversität einen Bertreter sendet und der Landesherr eine den sechsten Teil der Gesamtheit nicht übersteigende Jahl von Mitgliedern ernennt. Die Generalsynode, an der sich auch Rheinland und Bestsalen beteiligen, besteht aus 150 von den Provinzialsynoden gewählten, 30 vom Könige ernannten und 6 von den Universitäten deputierten Mitgliedern. Die im November 1876 versammelte außerordentliche Generalsynode änderte an dem von der liberalen Seite bestämpsten Bahlmodus "Filtriersystem" nichts, verstärste aber in allen Synoden das Laienelement etwas und beseitigte die Gleichstellung Leiner Dorsgemeinden mit großen Stadtgemeinden. Am 20. Januar 1876 erhielt das Kirchengesetz die königliche Bestätzung, wurde aber auch, um den Charafter eines Staatsgesetzs zu erhalten, dem Landtag vorgelegt und erhielt noch einige Aneherungen. An der Spize des Kirchenregiments steht der Oberkschenrat, die Generalsynode tagt alle sechs Jahre, dazwischen wird sie durch den Synodalvorstand vertreten. [Riise, Die Bersassund Berwaltungsgesetz der evangel. Landeskirche in Preußen, 94.]

und Berwaltungsgesetz ber evangel. Landeskirche in Preußen, 94.]

") Freiheitliche Regungen. In der Landeskirche hatte der Protestantenverein (siehe oben § 209, 2) an Ausdreitung gewonnen, wurde aber von den Positiven und der Mittelpartei aufs heftigste angegriffen, und zahlreiche Nichtbestätigungen ihm zugehöriger Geistlichen zeigten auch die Gegnerschaft der Behörden. Besonderes Aussehn von der Von de

mann, in Ronflitt geraten war.

3) Die Schute. Fall beseitigte die verhaßte Stiehlsche Regulative (fiehe oben § 187, 5) und ersetze sie durch besonnene, aber freiheitlicher gerichtete Borschriften. (Allgemeine Bestimmungen vom 15. Oktober 1872.) Er förderte das Simultanschulwesen und ersetze die geistliche Schulinspektion durch die welkliche (siehe oben § 215, 3). Die Summen, die sür das Schulwesen im Etat ausgeworsen wurden, stiegen jährlich, die Seminare wurden vermehrt, die Stellung der Lehrer verbessert und erhöht. 1876 lag ein Schulgeset im Entwurf sertig vor, scheiterte aber vor läusig an dem Widerspruch des Finanzministers Camphausen wegen der daraus erwachsenden Mehrlosten, und blieb nach Falls Ausscheiden 1879 unerledigt liegen. [Clausniger, Gesch. d. preußischen Unterrichtsgesetzes, 2. Auss., 91.]

## § 217. Die Entwidelung ber Sozialdemofratie bis 1878.

Litteratur. Conzen, Geschichte ber sozialen Frage, 77. v. Scheel, Unste sozialistischen Parteien, 78. Held, Sozialismus, Sozialbemokratie und Sozialpolitik, 78. Mehring, Die beutsche Sozialbemokratie, 8. Aust., 79. Laveleye, Die sozialen Parteien der Gegenwart, deutsch 84. Kambli, Die sozialen Parteien, 87. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert, 96. Olden berg, Die Ziele der deutschen Sozialdemokratie, 92. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, 2 Bande, 97, 98. Stammhammer, Bibliographie des Sozialismus und Rommunismus, 98.

-

Der deutsch-französische Krieg hatte die Sozialbemokratie in ihrer Entwidelung gehemmt, der wirtschaftliche Ausammenbruch 1873 mit dem folgenden Rudgange der Industrie führte ihr neue Scharen Unzufriedener V Ihr Radikalismus wuchs: Im Mai 1871 erklärte eine Delegiertenversammlung des sozialdemokratischen Arbeitervereins ihre Zustimmung zur Barifer Rommune. Die Führer hatten im Reichstag die Mittel zur Fortführung des Krieges abgelehnt, hatten während desselben sich dem Berdacht des Hochverrats ausgesett und waren verhaftet worden, und Bebel und Liebtnecht wurden im Marg 1872 wegen bes gleichen Berbrechens ju schweren Strafen verurteilt. Die Reichstagswahlen von 1874 zeigten das Anwachsen ber sozialbemokratischen Stimmen (6,4% aller gultigen Stimmen) und führten neun Abgeordnete ins Haus. Noch bedenklicher war die Teilnahme vieler akademisch gebilbeten jungen Leute an jenen Bestrebungen, zumal in der Partei die kommunistische Richtung, deren geistiger Bater Rarl Marr mit seinem Werke "Das Kapital" (1867) war, schon bas Uebergewicht hatte. Marx hatte für Europa die Leitung der Internationale, während ihr Hauptsitz seit dem Haager Kongreß von 1871 in New-Pork Bereinigungsversuche zwischen der kommunistischen, durch Bebel und Liebknecht vertretenen (Eisenacher) und ber durch Hasenclever und Haffelman repräsentierten nationalen Lassalleschen wurden mehrfach gemacht und kamen auf dem Gothaer Rongresse vom 23.—26. Mai 1875 (siehe oben § 203, 2) zu ftande, wobei die erfte Richtung den Sieg bavontrug. Unter Ausschluß kleiner Dissibentenvereine wurde dort die "Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands" gegründet und ein Programm') festgestellt, bas zwar, wie später bekannt wurde, von Mary ganglich verworfen ward, aber der ganzen Fortentwickelung zu Grunde lag. Die Bewegung wuchs nun ftetig, 1876 wurden schon 23 politische Zeitungen und ein Unterhaltungsblatt sozialdemokratischer Tendenz gezählt, 1878 schon 41 Blätter. Schon 1874 waren Die Berliner Behörden gegen ben Arbeiterverein vorgegangen, der beshalb feinen Sit nach Bremen verlegte. In ber Strafgesetnovelle von 1875 (Duchesne- und Arnim-Baragraph [fiehe oben § 211, 4]) hatte die Regierung schon erweiterte Befugnisse gegenüber ber Agitation vorgeschlagen, ohne fie erlangen zu können. Im Januar 1877 erkannte das Berliner Stadtgericht auf Schließung ber sozialistischen Arbeiterpartei in Deutschland (Sitz in Hamburg) und des Berliner sozialbemokratischen Vereins. Bei ben Wahlen von 1877 waren 9,1% aller gültigen Stimmen sozialbemokratisch (zwölf Abgeordnete) und auf bem britten Kongreß zu Gotha 27.—30. Mai b. J. waren 251 Orte durch 95 Delegierte mit 32000 Stimmen vertreten. Bei einer Nachwahl im Juni siegte Hasenclever über Löwe (Fortschritt), ber erfte Wahlsteg der Partei in Berlin.

1) Das Gsthaer Pregramm enthielt folgende Forberungen: Befreiung der Arbeit durch Berwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und gennossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütiger Berwendung und gerechter Berteilung des Arbeitsertrages; die Partet erstrebt mit allen gestischen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Jerdrechung des ehernen Lohngeseiges durch Abschaftung des Systems der Lohnarbeit, die Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller sozialen und politischen Unzgleichheit. Das Programm betont die Internationalität der Arbeiterbewegung, sorbert sozialistische Produktivgenossenschaften mit Staatsbilse unter Kontrolle des arbeitenden Bolles, und im einzelnen allgemeines gleiches direktes Bachtrecht mit geheimer Stimmabgabe dei allen Bahlen, direkte Gesetzgebung durch das Bolk, das auch über Krieg und Frieden entscheidet, Kolkswehr, Abschaffung aller Ausnahmegesetz, unentgeltliche Rechtspsiege, gleiche Bolkswehr, Abschaffung aller Ausnahmegesetz, unentgeltliche Rechtspsiege, gleiche Bolkserziehung, unentgeltlichen Unterricht in allen Bildungsanstalten, Religion Privatsache, eine einzige progressive Ginkommensteuer, undeschränktes Roalitionsrecht, Kormalardeitstag, Verbot der Sonntags. und Kinderarbeit und teilweise Frauenarbeit. Schutzgesetz für Leben und Gesundheit der Arbeiter, Regelung der Gesängnisarbeit, Selbsterwaltung für alle Hilfskassen.

# XIV. Von 1878 bis zum Ausscheiden Bismarck aus dem Amte (1890).

Litteratur siehe oben XIII.

§ 218. Auswärtige Bolitif bis 1888.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 48.

Der Berliner Rongreß¹), ber die Berhältnisse auf der Balkanhalbinsel ordnete, hatte eine Spannung zwischen Deutschland und Rußland²) zur Folge, die eine vollständige Umwandlung der Allianzen herbeisührte: an die Stelle des Bündnisses der drei Raiserstaaten trat zuerst ein enges Bündnis des Deutschen Reiches mit Desterreich³), das sich durch den Zustritt Italiens zur mitteleuropäischen Tripelallianz erweiterte. Doch gelang es der Staatstunst des Fürsten Bismarck trot der Feindseligkeit der pansslavistischen Kreise wieder ein Einverständnis mit dem Petersburger Kadinett⁴) herzustellen (seit 1884), das aber doch nicht ohne Schwankungen aufrecht erhalten wurde. Mit Frankreich⁵) blieb das Verhältnis nicht allein gespannt, sondern wurde in der Zeit Gambettas und Boulangers direkt seindlich, und nur die inneren Wirren und der Mangel an Allianzen hinderte die Franzosen am Kriege. Deutschlands Verhältnis zu den andern Staaten⁵) war ungestört freundlich, nur mit England⁵) brachte die ägyptische Frage und die Kolonialbewegung einige Differenzen, die ziemlich rasch aussegeslichen wurden.

<sup>1)</sup> Der Berliner Kongreß. Der russische Krieg war nach mancherlei Wechselsällen siegreich für Kußland geworden, und im Januar 1878 baten die Türken um Wassenstillstand und Frieden; am 81. Januar wurde der erstere abgeschlossen. Am 5. Februar lud die österreichische Regierung die Mächte zu einer Ronserenz in Wien ein, um die Uebereinstimmung Europas über die Veränderungen herbeizusstühren, welche durch die Friedensbedingungen zwischen Rußland und der Türkei in Bezug auf die Verträge von 1856 und 1871 notwendig werden könnten, und die Mächte erklärten sich zu einer Konserenz bereit; ob in Wien, blieb vorbehalten. Der längst bestehende Konstitt zwischen England und Rußland drohte in diesem Augenblick zum Kriege zwischen beiden zu sühren, als dieses erklärte, das Erschienen einer englischen Flotte vor Konstantinopel mit dem Einrücken eines Teils seiner Truppen in diese Stadt beantworten zu wollen (10. Februar) und England jede Bewegung russticher Truppen aus Gallipoli als Bedrohung der englischen Flotte ansehen zu

muffen behauptete. Rugland verfprach, Gallipoli nicht zu beseten, und England gab das Gegenversprechen, seine Truppen weber in Ufien noch in Europa landen au lassen (18. und 19. Februar). In jenen Tagen der höchsten Spannung interpellierte Bennigsen, wohl nach einer Abmachung mit Bismard, diesen über die politische Lage im Orient (19. Februar), und der Reichstanzler führte aus, daß jene Friedensbedingungen bas deutsche Intereffe nicht in bem Mage berühren, daß wir darüber die Beziehungen zu unsern Grenznachbarn, zu unsern Freunden aufs Spiel setzen könnten, und "die Bermittelung des Friedens benke ich mir nicht so, daß wir nun bei divergierenden Ansichten den Schiedsrichter spielen und sagen: so soll es sein, und dahinter steht die Macht des Deutschen Reiches, sondern ich denke sie mir bescheibener, ja — ohne Bergleich im übrigen stehe ich nicht an, Ihnen etwas aus bem gemeinen Leben zu citieren — mehr die eines ehrlichen Matters, ber bas Geschäft wirklich zu stande bringen will". — Am 3. Marz wurden die Friedens praliminarien in S. Stefano abgeschloffen. Desterreich anderte nun seine Aufsorde rung ju einer Ronfereng in bie ju einem Rongreß ber leitenben Minifter in Berlin um (7. Mars), aber es bedurfte noch wochenlanger, schwieriger und gefährlicher Ber-handlungen, ehe England und Rußland sich über die Grundlagen geeinigt hatten und die deutsche Reichsregierung (am 3. Juni) die Einladungen ergeben laffen tonnte. Am 13. Juni 1878 wurde die erste Sigung eröffnet, anwesend waren die leitenden Minister der sechs Großstaaten und der Türkei, begleitet von zweiten und britten Bevollmächtigten. Bismard wurde jum Prafibenten erwählt, neben ihm war Deutschland durch Bulow und Hohenlohe vertreten. Es fanden bis jum 18. Juli 20 Sihungen flatt, an diesem Tage wurde der Bertrag zwischen den Mächten gezeichnet. Er ordnet in 64 Artifeln die Lage auf der Ballanhalbinfel. Art. 1. Bulgarien wird autonomes und tributpflichtiges Fürstentum unter der Oberherrlich: teit des Sultans. Art. 2. Die Grenze Bulgariens; fie foll an Ort und Stelle burch eine europäische Kommission festgestellt werben, in der die Signatarmachte vertreten sein werden. Art. 18. Süblich vom Balkan wird die Provinz Ostrumelien gebildet unter dem Sultan, aber mit administrativer Autonomie und christlichem General-gouverneur. Art. 25. Bosnien und Herzegowina werden von Desterreich besetzt und verwaltet. Art. 26. Montenegro unabhangig. Art. 34. Serbien unabhangig. Art. 43. nerwaltet. Art. 26. Voontenegro unadogangtg. Art. 84. Setvien unadhängtg. Art. 43. Rumänien unabhängig. Art. 46. Der Grenzzug wird durch die für Bulgarien bestimmte Rommission festgesetzt. Art. 52—57. Vorkehrungen für die Sicherheit der freien Donausahrt. Art. 58. Die Türkei tritt an Rußland Ardahan, Raus und Bahum ab. Art. 59. Das letztere soll Freihasen werden. Art. 61 und 62. Resormen in der Türkei. — Alle Regierungen erklärten sich mit den Abmachungen zusrieden, auch die russische gab die Erklärung ab, die strikte Ausschung des Berliner Vertrages dilde die Grundlage der gegenwärtigen Politik Auslands. [Staatsarchiv Bd. 34. Hahn

3) Berhältnis zu Ankland bis 1883. Das llebelwollen des Jürsten Gortschaftom gegen Deutschland hatte sich schon 1875 gezeigt; jeht erneuerte es sich in erhöhtem Maßstade, und es gelang ihm auch, den sonst wohlwollenden Jaren Alexander II. von der angeblichen Feindseligkeit der deutschen Regierung zu überzeugen. Gemäß den Bestimmungen des Berliner Vertrages war eine europäische Kommission aus den Signatarmächten zusammengetreten, um die Grenzbestimmungen zu regeln. Ueber einige Punkte, wie die Lage der Brück dei Silistria, die der Lürkei zugesprochene Militärstraße durch Bulgarien, die Verwaltung der Post und Telegraphie, die Jugehörigkeit einzelner Dörfer war zwischen den Kommissaren Streit ausgedrochen, und es dildete sich gewöhnlich eine Majorität aus Desterreich, England und Frankreich so satz fürst Bismard; der Jar behauptet in seinem Schreiben an Kaiser Wilhelm, die Franzosen gingen mit den Russen; das mag ihm Gortschaftow, der das französsische Franzosen gingen mit den Russenz, da sie nach Ansicht Bismards die richtige Auslegung der Konserenzbeschlüsse vertraten; dem gegenüber stand Rusland mit Italien. Gortschaftow verlangte aber, daß der deutsche Rommissar in allen Fragen ohne weiteres auf die russischen Winsche seine trete, und ging nicht einmal auf Bismards Anerdieten ein, die russischen Wescherberief zu richten Hernfliche Seite krete, und ging nicht einmal auf Bismards Anerdieten ein, die russischen Wescherberief zu richten Hernflichen Berrscher, an Kaiser Wilhelm einen sehr ernst gehaltenen Beschwerdedrief zu richten Hernflichen Berrscher durch Fürst Bismards Gedanken und Errinnerungen, 168 ff., 215 ff.] (3./15. August 1879), in dem es nach den Klagen über das Berdalten der deutschen Bertreter heißt: "Ich halte es für meine Psicht, Deine Ausmerksamten der deutschen Bertreter heißt: "Ich halte es für meine Psicht, Deine

lichen Beziehungen berbeiführen könnte, wenn unfre beiben Nationen einander reizen, wie die Presse der beiden Länder es zu thun beginnt. — Ich sehe darin die Arbeit unsrer gemeinsamen Feinde, derselben, welche den Bund der drei Kaiser nicht verdauen konnten. Du erinnerst Dich, daß wir mehr als einmal mit Dir darüber gesprochen haben, und wie gludlich ich war, mich zu überzeugen, daß unfre Ueberzeugungen darüber die gleichen maren. Ich verstehe volltommen, daß Du darauf haltst, Deine guten Beziehungen mit Desterreich aufrecht zu erhalten, aber ich verftebe nicht, welches Intereffe Deutschland haben konnte, Die Ruglands zu opfern. -Ift es eines wirklichen Staatsmannes wurdig, eine personliche Berftimmung in die Bagschale zu werfen, wenn es sich um das Interesse zweier großen Staaten handelt, die geschaffen sind, miteinander in gutem Einvernehmen zu leben, und von denen der eine dem andern im Jahre 1870 einen Dienft geleiftet hat, den Du nach Deinen eigenen Borten niemals vergeffen ju wollen erflartest (fiebe § 210, 2). Ich wurde mir nicht erlaubt haben, Dich baran ju erinnern, aber bie Umffande merben ju ernft, als daß ich Dir die Befürchtungen verhehlen tonnte, die mich beschäftigen, und beren Folgen unheilvoll für unfre beiben Länder werden könnten. Gott fchutze uns davor und berate Dich!" Als Antwort ging Manteuffel im August nach Barfchau zur Begrußung bes Zaren, und am B. und 4. September besuchte ihn Kaifer Bilhelm — allerbings ohne Bismard, wiber bessen Bunsch, auf Manteussels Rat — in Alexandrowo, um die Mißstimmung beizulegen. In denselben Tagen aber fprach fich Gortichatow in Baben-Baben einem frangofischen Interviewer gegenüber gunftig für ein ruffifch-frangofisches Bundnis aus, und die ruffischen Zeitungen griffen, trot ber strengen Zensur, also mit Biffen und Billen ber Regierung, Deutschland und Desterreich heftig an. Das war die Sachlage, als Bismard bas Bundnis mit Desterreich abschloß. [Gedanken und Erinnerungen 2, 217 ff.] Raifer Wilhelm machte bem Zaren in einer noch unbefannten Dentschrift Mitteilung bavon, tlagte aber in bem Begleitbrief über Die panflaviftischen Begereien gegen Deutsch-land, Die nur ben Ribiliften zu gute tamen, und über Die auffällige Berftartung bes ruffijchen heeres. Alexander antwortete, bag er ben Grunbfagen ber Dentichrift austimme, sich so bem zwischen Deutschland und Oesterreich geschlossen Bunde anschließe und darin gern die Rücklehr zu der vollkommenen Berständigung der drei Raiser sehe, suchte auch über die Beschwerdepunkte Beruhigung zu verbreiten. [Der Briefwechsel vom 4. und 19. November 1879 bei Kohl a. a. D. 178 st., 221 st.] — Aber bas Berhältnis blieb gespannt. 1880 erhöhte Rußland die Eingangszölle um 10 Prozent, was besonders die preußischen Ostprovinzen schwer tras. Am 13. März 1881 wurde Zar Alexander infolge einer nibiliftischen Berschwörung ermordet; zwei Tage vorher war Gortschalow gestorben. Zwar regte ber neue Zar, ber als beutsch-feinblich geltenbe Alexander III., bessen einflußreiche Gemahlin eine banische Prinzesschlich geltende Alexander III., dessen einsupreiche Gemagin eine danische settiszessisch war, die Zusammenkunft mit Kaiser Wilhelm, der vom Kronprinzen und Bismard begleitet war, in Danzig an (9. September 1881), aber die Panflavisten glaubten nun ihre Zeit gekommen: ihr Haupt, der Minister des Innern Graf Ignatiem, und die hohen Militärkreise machten aus ihrem Haß gegen Deutschland kein Hehl und erstrebten das Bündnis mit Frankreich, wo der revanchelustige Gambetta ans Ruder gekommen war. General Stobelew, ein geseierter Keitergeneral aus dem letzten Kriege, gab in einem, im Januar 1882 gehaltenen Trinkspruch, der großes Aussehn erregte, seinem glühenden Kassenhiebe gegen Deutschland und Oesterseich Ausbruck hielt wenige Machen darauf in Karis gegen Brundrede an die serbis reich Ausbruck, hielt wenige Bochen barauf in Paris eine Brandrede an die ferbisschen Studenten gegen Deutschland und für ein Bundnis aller Slawen mit Frankreich und trat, von seiner Regierung guruckgerufen, abnlich noch in Prag und Barschau auf. Benige Monate nach seiner Rückebr starb er in seinem Garnisonsorte Minst, wie es fcheint, burch Selbstmorb. Die Lage gestaltete fich boch gunftiger, als Giers das Ministerium des Neußern übernahm (April 1882) und Ignatiew entlaffen murbe (Juni 1882), aber nichtsbestoweniger blieben in Rußland die militärischen Bewegungen nach der Westgrenze im Gange und veranlagten Deutschland zu Gegenmaßregeln, Berftartung der Garnisonen an der Oftgrenze und der Flotte in der Oftsee.

3) Das Bündnis mit Desterreich. Das vortreffliche Verhältnis zwischen dem Reich und Desterreich hatte sich während der ganzen orientalischen Krisis bewährt und zeigte sich auch in dem Abschluß des Vertrages vom 11. Oktober 1878, in dem Oesterreich auf den Art. V des Prager Friedens von 1866 (siehe oben § 200, 8), Option der nordschleswigschen Bezirke für Dänemark, verzichtete. Den Anstoß boten Borgänge in Kopenhagen dei der Hochzeit des Herzogs von Cumberland, der nach

bem Tobe seines Baters Georg V. von Hannover (1878) ben Protest gegen die Annexion erneuert hatte, mit einer dänischen Prinzessin, wobei lebhafte welsische Demonstrationen vom dänischen Hose sympathisch geteilt wurden. Jener Artitel war 1886, wie man jest ersuhr, auf direkten Bunsch Napoleons ausgenommen worden: Bersuche mit Dänemark, sich darüber zu verständigen, waren ebenso gescheitert wie die von 1867, Desterreich zum Berzicht zu bestimmen, da damals dort noch Beusst walter und im Berein mit Napoleon aus Grund diese Artikels Preußen Gewinstellichten aus hereiten höffte (Schotzerskin Mb. 261). Seht angestäckt der noch Beuft waltete und im Verein mit Napoleon auf Grund diese Artikels Preußen Schwierigkeiten zu bereiten hosste. [Staatsarchiv Bd. 36.] — Jest, angesichts der seindseligen Haltung Außlands und eines drohenden russischerich. Er traf am 27. und 28. Juli 1879 in Gastein mit Andrassy, der immer deutschsendlich gesinnt war, aus Gründen der inneren Politik aber ausscheichen wollte und eine seiner Letzen und wichtigsten Handlungen jest vollzog [daß Beust ein gleiches Anerdieten hohnvoll zurückgewiesen hat, behauptet L. Bucher, Geschichtskalender 1897, S. 102], zusammen und kam mit ihm leicht über ein rein desensives Bündnis gegen einen russischen Angriss auf einen von beiden Teilen zur Berständigung; auf eine Ausdehnung auch auf andre als russischen Teilen zur Berständigung; auf eine Ausdehnung auch auf andre als russischen Verlieben von der es machte die größten Schwierigkeiten Kaiser Wilhelm, der eben noch ab; aber es machte die größten Schwierigkeiten, Kaiser Wilhelm, der eben noch (3. und 4. September) den Zaren in Alexandrowo besucht hatte, zur Zustimmung zu bewegen. Der Reichskanzler stellte im Einverständnis mit den übrigen Ministern die Rabinettsfrage und überließ dem Bizekanzler Graf Stolberg die weitere Ber-gegriffen werben, so sind die hohen Kontrahenten verpflichtet, einander mit der gesamten Kriegsmacht Ihrer Meiche beizustehen und demgemäß den Frieden nur gemeinsam und übereinstimmend zu schließen. Art. 2. Würde einer der hohen kontrahierenden Teile von einer andern Macht angegriffen werden, so verpflichtet fich hiermit ber andre hohe Kontrahent, dem Angreifer gegen Seinen hohen Berbundeten nicht nur nicht beizustehen, sonbern minbestens eine wohlwollende neutrale Haltung gegen ben hohen Mittontrabenten zu bevbachten. Wenn jedoch in solchem Falle die angreifende Macht von seiten Ruplands, sei es in Form einer attiven Rooperation, sei es durch militärische Maßnahmen, welche den Angegriffenen bedroben, unterftützt werden sollte, so tritt die in Art. 1 dieses Bertrages stipulierte Berpsichtung des gegenseitigen Beistandes mit voller Heeresmacht auch in diesem Falle sofort in Kraft, und die Kriegführung der beiden hohen Kontrahenten wird auch bann eine gemeinsame bis jum gemeinsamen Friedensschluß. Art. 3. Diefer Bertrag foll in Gemäßheit seines friedlichen Charatters und um jede Migbeutung auszuschließen, von beiben hohen Kontrahenten geheim gehalten und einer britten Macht nur im Einverständniffe beiber Teile und nach Maßgabe spezieller Einigung mitgeteilt werben. Beibe hohe Kontrahenten geben Sich nach ben bei ber Begegnung in Merandrowo ausgesprochenen Gesinnungen des Raifers Alexander der Hoffnung hin, daß die Rüftungen Ruflands sich als bedrohlich für Sie in Wirklichkeit nicht erweisen werben, und haben aus biefem Grunde ju einer Mitteilung für jest teinen Anlaß, "sollte sich aber diese Hoffnung wider Erwarten als eine irrtumliche erweisen, so wurden die beiden hohen Kontrahenten es als eine Pflicht der Loyalität erkennen, ben Raifer Alexander minbestens vertraulich barüber zu verständigen, daß Sie einen Angriff auf einen von Ihnen als gegen Beibe gerichtet betrachten mußten". Bis-mards Bunfch, bas Bunbnis ber Gefeggebung beiber Reiche einzuverleiben, bamit es nur durch einen neuen Att der Gesetzgebung des einen lösbar ware — eine Berwirklichung der Berfassungsgedanten der Paulstirche —, war nicht durchsührbar. Bismard bei Friedjung, Rampf um die Borberrichaft, 2, 545.] Bas von der Griftenz biefes Bundniffes in die Deffentlichkeit brang, fand in beiben Landern freudige Ruftimmung; auch in England wurde es gunftig aufgenommen. Jest murbe auch ber Bunfc rege, swischen beiben Staaten bie Sandels und Bertehrsverhaltniffe zu regeln, ja man sprach von einem Zollbunde, aber selbst die Berhandlungen über

bie Berlängerung des Meistbegünstigungsvertrages von 1878 scheiterten fürs erste und führten erst zum neuen Abschluß eines solchen vom 28. Mai 1881. [Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, 2, 287 sch.] Das Bündnis blieb unabhängig von den Thronwechseln in Deutschland und dem Bechsel der leitenden Minister, da auf Andrassy hannerle und dann Graf Kalnocky folgten, bestehen, und erweiterte sich durch den Zutritt Italiens, wie 1883 bekannt wurde, zu einer mitteleuropäischen Tripelallianz, die durch die Ministerzusammenkunste besehigt und mehrsach erneuert wurde (1887 und 91). [Crispi 1887 und 88 in Friedrichsruh: Mr. Crispi chez Mr. de B. Journal de voyage, deutsch 94.]

3 Berhältnis zu Ausland die 1888. Der Berliner Kongreß hatte Bulgarien

selbständig gemacht, aber unbedingt der russischen Interessensphäre zugewiesen. Im April 1879 war Prinz Alexander v. Battenberg zum Fürsten von Bulgarien gewählt worden und führte seine Regierung mit russischen Generalen und Ministern; seit 1882 fungierten die Generale Raulbars und Stobelem als folche. In Bulgarien und Oftrumelien aber machte fich ein ftartes nationales Streben nach Bereinigung und Autonomie geltend, bem ber Fürst mohl nicht ohne Sympathien gegenüberftand. Dem gegenüber icheinen bie Ruffen ben Plan gefaßt zu haben, ben Fürsten abzusepen Dem gegenüber icheinen die Kussen den Plan gesaßt zu haben, den Fürsten abzulezen und Bulgarien direkt unter russische Herrschaft zu deringen. Als Fürst Alexander davon erfuhr, entledigte er sich unter Zustimmung aller Parteien der russischen Misnister (September 1883). Soviel Sympathien der Battenderger auch in Deutschland genoß, so ließ sich Fürst Bismard in seiner Politik imcht im geringsten dadurch des einslussen. Er tried deutsche Politik, und ihm war ein freundschaftliches Berhältnis zu Rußland wichtiger als das persönliche Schicksal des Fürsten oder die Stimmung des bulgarischen Bolkes. Was er später aussprach (Reichstagsrede vom 6. Februar 1888), daß Rußland Rechte auf Bulgarien erworden habe, und keiner es hindern könne, sie geltend zu machen, und daß Deutschland sich nur an den Berliner Bertrag zu halten habe, das scheint auch jeht sür ihn und die hefreundete ästerreichische Res zu halten habe, das scheint auch jest für ihn und die befreundete diterreichische Regierung die Richtungslinie ihres Berfahrens gewesen zu sein — und dadurch scheint es ihm gelungen zu sein, "den Draht mit Rußland wieder anzuknüpsen". Wenigstens wissen wir, daß seit Ansang 1884 Rußland sich sehr entgegenkommend bewies, die bortige Presse überfloß von Freundschaftsbeteuerungen, und vom 15.—17. September 1884 weilten die drei Kaiser, von den leitenden Ministern begleitet, zusammen in Stierniewice und erneuten bas frühere Einverständnis. Bas wir jest wissen, ift, daß von 1884—1890 zwischen dem Berliner und Petersburger Rabinett ein Abkommen bestand, "daß, wenn eines der beiben Reiche angegriffen würde, das andre wohlswollend neutral bleiben solle, also wenn beispielsweise Deutschland von Frankreich angefallen wäre, fo war die wohlwollende Neutralität Außlands zu gewärtigen, und die Deutschlands, wenn Rußland unprovoziert angegriffen würde " [Geschichtstalender 1896, 112 ff., doch fiebe § 236, 8.] Bie Fürft Bismard diese Abmachungen mit den Bestimmungen des Preibunds in Ginklang brachte, wie weit Defterreich babei beteiligt war, ift noch unbekannt. Gin Beweis biefes jest wieber freundlichen Ber-haltniffes zwischen beiben Staaten ift bas Abkommen vom 18. Januar 1885 über gegenseitige Auslieferung von Berbrechern gegen das Leben des Jaren und seiner Familie und die Hersteller und Besitzer von Dynamit oder andern Sprengstoffen, soweit dies in Rußland strafbar ist. Diese einseitige Zusicherung sand zwar in Deutschland manches Bedenken, wurde aber tropbem auf das Reich ausgedehnt. — Dem Fortgang der Greignisse in Bulgarien, wo Fürft Alexander im September 1886 Dem Fortgang der Creignisse in Bulgarien, wo Fürst Alexander im September 1886 abdanken mußte, stand Deutschland unberührt und ohne einzugreisen gegenüber und ließ Rußland freie Jand. Trozdem begannen seit 1887 die panslavistischen Zeitungen wieder mächtig gegen Deutschland zu hetzen und das russischen Zeitungen wieder mächtig gegen Deutschland zu hetzen und das russischen Fremden werbot, in Rußland Grundbesis zu erwerden. Eine im sinanziellen Interesse derschlossen des deutschen Geldmarktes gegen russische beschlossen und Werte durch ein Berbot an die Reichsbank, sie zu beleihen, gab zum Teil Anlaß dazu; zum größeren Teil aber eine Intrigue, die Bismarck mit einem Schlage enthüllte. Im Juli 1887 hatten nämlich die Bulgaren den Prinzen Ferdinand von Sachsenschung-Coharn, troz des russischen Protesses, an die Spize ihres Staates gestellt. Deutschland hatte ihn natürlich nicht anerkannt. Nun waren dem Flandern, und einer des deutschen Botschafters Prinzen Aeuß in Wien an den Kodurger, aus dem eine geheime Unterstützung Vismarcks, eine sür die Jukunst versprochene öffentliche herausgelesen werden mußte. [Die Briese abgedruck Staatss

archiv Bb. 48.] Die Briefe, die aus orleanistischen Kreisen — die Mutter des Prinzen ist eine Tochter Louis Philipps sach E. Daudet, Hist. Diplomat. de l'Alliance Franco-Russe, 2. Aufl., 94, S. 218 ff., wurden diese Briefe von einem Agenten dem Erminister Flourens zum Bertauf angeboten; dieser taufte sie und schieckte sie an den Fürsten Obolenski, der sie dem Jaren unterdreitete] — zu stammen scheinen, wurden von Bismarck sofort sür Fälschungen erklärt und der Nachweis dasür leicht geführt, als der gegen ihn verstimmte Jar im November 1887 einige Stunden in Berlin weilte und ihm nach einigem Jögern Mitteilung davon machte. In der daran geknüpsten Unterredung erklärte sich der Jar nun sehr friedlich, der Reichskanzler deutete ihm aber von neuem an, daß, wer mit Deutschland in Frieden leben wolle, auch dessen Werdichte vom Bündnis Außlands mit Frankreich nicht verstummten, wurde am 3. Februar 1888 das deutschschsfterreichische Bündnis in beiden Ländern verössenklicht, und drei Tage darauf hielt Bismarck im Reichstage eine große Rede, welche das Berhältnis zwischen Preußen-Deutschland und Kußland während des 19. Jahrhunderts historisch rekapitulierte, die Situation diesem Staate und Frankreich gegenüber darelge, augenblickliche Besorgnisse zerstreute, Deutschlands friedliche Absichten betonte und in den Worten gipselte: "Wir Deutsche Kott, aber sonst in der Welt."

5) Berhältnis zu Franfreich. Seit bem Sturze bes Marschalls Mac Mahon (80. Januar 1879), beffen Rachfolger Grevy wurde, hatte Frankreich mit feinen inneren Angelegenheiten zuviel zu thun, da auch dort eine Art Kulturkampf aus gebrochen war, Jesuiten und nicht anerkannte Orbensgesellschaften ausgetrieben wurden und die allgemeine Schulpflicht in den Staatsschulen eingeführt werden follte, turz als Mückalag gegen bas tlerital-monarchische Regiment ber letzen Jahre die Laiflerung der Republik betrieben wurde. Das hinderte zwar eine ftarke Politik nach außen, aber nicht bas Fortbestehen bes Revanchegebantens. Die Bahlen von 1881 brachten Gambetta, den einstigen Dittator von Lours, ans Ruber, aber nur wenig über ein Jahr dauerte seine Birtsamteit, am 31. Dezember 1882 ftarb er, und ruffifche Blatter ertlarten, mit ihm fei die lette hoffnung einer ruffifch-frango-fischen Allianz geschwunden. Die Boltsftimmung in Paris wurde beutlich genug ertannt, als Konig Alfons von Spanien nach einem Besuche am Berliner Hofe, wo ihm ein Ulanenregiment verliehen worden war, auf Ginlabung Grevys über Baris heimreifte und von der erregten Bevölkerung als Roi-Ulan mit Spott und Larm empfangen murbe. Doch blieb wenigftens Das Berhaltnis zwischen ben offiziellen Gewalten im Reich und in Frantreich, wo Jules Ferry an der Spite des Minifteriums ftand, ohne Storung, ja auf bem Gebiete ber Rolonialpolitit führte fie ber Biderstand gegen England mehrsach zu gemeinsamem Handeln. Das wurde allerdings anders, als im Januar 1886 das Ministerium Frencinet ans Ruber kam und in ihm als Kriegsminister Boulanger. Er brachte ein neues Heergeset ein, das die breifahrige Dienstzeit jedes Franzosen forberte, er verlangte einen Kredit von 800 Dib lionen für Beeresbedurfniffe; er schurte in der bezahlten Breffe und in den Barifer Bollsmassen das Revanchegeschrei — sein Ziel war, durch den Krieg zur Diktatur, zum Cafarismus zu gelangen. Anfangs 1887 verlautete von mancherlei kriegerischen Maßregeln: Berstärtung der französischen Festungen an der Oftgrenze, Pferdeankaufe u. s. w. Dem gegenüber erließ die deutsche Regierung (Januar 1887) ein Pferdeausstuhrverbot, das allerdings im Juli wieder aufgehoben wurde. Die "Boft-brachte wieder als offiziös geltende Alarmartikel ("Auf des Messers Schneide"). Dazu kam nun noch der Fall Schnäbele. Dieser, französischer Grenzkommissar in Bagny, war durch einen beim Reichsgericht verhandelten Dochverratsprozes gegen bie Elfaffer Rlein und Genoffen als Leiter ber Spionage an der franzöfischen Die grenze bekannt geworden. Am 20. April 1887 wurde er beim Ueberschreiten ber beutschen Grenze verhaftet. In Frantreich erhob fich sofort ein heftiger Prefilarm, Schnäbele sei auf französischem Boben unter Berletung der Hoheitsrechte des Landes gefangen worden. Die Reichsregierung ließ wenige Tage später (80. April) Schnäbele frei, weil, wie es in der Mitteilung an den französischen Botschafter hieß, zwar nach den in Betracht tommenden Schriftsüden die Berurteilung des Berhafteten unzweifelhaft mare, aber die Befangennahme an ber Stelle vor fich gegangen fei, wo jener infolge von Abrebe mit einem beutschen Beamten gur gemeinfamen Grledigung von Geschäften fich habe einfinden follen — berartige geschäftliche 32. sammenkunfte aber jeberzeit als unter bem Schutze des gegenseitig zugesicherten freien Geleites stehend gebacht werden sollten. Im Mai 1887 mußte Boulanger den Abschied nehmen, und eine ruhigere Stimmung kehrte wieder in Frankreich ein, die auch auf die Beilegung eines Zwischenfalls im September günstig wirkte. Damals waren bei Bezincourt von einem deutschen Grenziäger ein Teilnehmer an einer französischen Jagdgesellschaft, welche der Beamte sür Wilderer hielt, erschossen, ein anderer verwundet worden. Der deutsche Botschafter, Graf Münster, übergab in Baris eine Note, in der die deutsche Regierung ihr Bedauern aussprach und 5000 Mark Entschädigung zur Verfügung stellte. Nachdem durch den Wilsonslandl Präsident Grevy zum Kücktritt genötigt war, wurde Sadi Carnot (1. Dezember 1887) zu seinem Nachsolger gewählt und erklärte seine Friedensliebe und seinen Wunsch, sich ganz den inneren Ausgaben widmen zu wollen. Das hinderte nicht, das immer wieder Gerüchte vom Abschluß eines russpischen Zwischen stindenisse, um das Frankreich innig wirdt, austauchen, und das rohe Zwischenselle, wie die Angrisse gegen ein paar deutsche Studenten in Belfort (April 1888), vorkommen. Damals führte die Reichsregierung den Kakunang ein sein sein sein klaskabtbringen).

Damals führte bie Reichstregierung ben Paßzwang ein (fiehe Elfaß-Lothringen).

9) Berhaltuis zu andern Ländern. Die agyptischen Wirren, Die burch ben Staatsstreich des Rhedive Jsmail Pascha ausgebrochen waren, gingen das Reich zwar nur wenig an, veranlaßten aber boch mannigfache Berührungen mit England. Der Rhedive beseitigte 1879 bie europäischen Minister, welche die Finanzen in Ordnung hielten, und verweigerte die Berginfung und Tilgung der Staatsschuld. Ob-wohl die Zahl der ägyptischen Gläubiger in Deutschland im Berhaltnis zu andern Landern nur gering mar, protestierte ber beutsche Beneraltonsul in Rairo als erfter gegen diese offene und direkte Berletzung internationaler Berpflichtungen. Auf Betreiben ber europäischen Mächte wurde Jamail vom Sultan abgesett und sein Sohn Mehemed Temfit zum Nachfolger ernannt (1879). Die Leitung ber ägyptischen Finangen lag gemäß ben Berträgen in ben Händen eines französischen und englischen Kommissars. Da fanatisierte 1882 ber Kriegsminister Arabi Pascha die Moslemin Rommissen. Da sandisterte 1882 der Artegsmithier Arab spida die Vostemin gegen die Ungläubigen, stellte sich als Haupt der Nationalpartei an die Spize und ließ die Niedermetzelung zahlreicher Christen zu. England ging fürst erste allein vor und dombardierte im Juli 1882 Alexandria; im September schlug Wolseley die ägyptischen Truppen dei Tel el Redir und nahm Aradi gesangen. Nun führte England allein die Herrschaft in dem zerrütteten Lande, mußte aber auch den Kampf gegen den Mahdi, der den Süden loßgerissen hatte, auf sich nehmen, wobei General Gordon in Chartum (1885) unterging. Die deutsche Politik blied diesen Ereignissen gegenüber zurückhaltend, doch hätte Bismarck gewünsch, die Ordnung der Vereien und be Kond des Sultans vereint mit Frankrich und Konsland zu legen. In diesen gegelindet garuchlattend, voll gatte Sismatra gewanfahr, vie Arbning ver Artrein in die Hand des Sultans, vereint mit Frankreich und England, zu legen. In diesem Sinne hatte er sich ausgesprochen, mehrsach aber es abgelehnt, den Waussch der englischen Regierung, ihr einen Rat zu erteilen, zu erfüllen. Aus einer Annexion Aegyptens durch England sah er nur Schwierigkeiten erwachsen. Lord Granville mußte seine Behauptung, Bismarch habe England den Kat erteilt, Aegypten zu nehmen, zurudziehen, und als bie englisch-ägyptische Regierung bie Genehmigung bes Gultans und ber Machte gur Aufnahme einer Anleihe und Die Burgichaft burch jenen nachsuchte, mußte sie neben bem englischen und französischen Kommissar auch einen beutschen und rufsischen in die agyptische Schuldenkommission aufnehmen (1885). Wie die andern Staaten übernahm dann auch Deutschland unter Zustimmung des Reichstages die Zinsgarantie für die Anleihe. [Staatsarchiv Bd. 40—46. Hahn, Bd. 4 und 5.] (Ueber die Verhandlungen zwischen Deutschland und England betreffs der Kolonien siehe § 281, 5.) Das freundliche Verhältnis Deutschlands zu Spanien kam in dem schon erwähnten Besuch König Alfons XII. (1888) zum Ausdrud, ber noch im felben Jahre vom deutschen Kronpringen erwidert murbe. Rumanien und zeitweise auch Serbien hatten fich dem Dreibunde genähert; die Türkei bewies volles Bertrauen zur beutschen Politik. Als 1878 ber türkisch-montenegrinische Grenzstreit ausbrach — nach Art. 24 bes Berliner Bertrages sollte bie Türkei gewisse Grenzgebiete an Montenegro und Griechenland abtreten, verzögerte es aber, so daß es saft zum Kampse kam — beteiligte sich Deutschland zwar an ber europäischen Flottendemonstration in dem umftrittenen hafen von Dulcigno, ber Reichstanzler lehnte aber ben Wunsch Englands, die Berhandlungen mit der Pforte durch ben deutschen Bertreter sühren zu lassen, ab, da ein derartiges Hervor-treten der bisherigen Haltung Deutschlands nicht entsprechen würde, ebenso verweigerte er, an Zwangsmaßregeln teilzunehmen, vermittelte aber in Berbindung mit bem ebenfalls unbeteiligten Frankreich in freundschaftlicher Beise ein Abkommen. (Staatsarchiv Bb. 37, 38. Sahn, Bb. IV.)

## § 219. **1878**.

Litteratur fiebe oben § 211.

Noch bestand die Kanzlerkrisis, und wurde erst 1878 durch das Stellvertretungsgesetz) gelöst. Nicht ohne Rückwirkung auf das Reich war das Ausscheiden Camphausense); im Verfolge der daraus erwachsenden Ministerkrifis in Preußen (siehe § 225) gingen wichtige Veranderungen in den höchsten Beamtenstellen vor sich und wurde im weiteren die Organisation der Reichsämter") abgeschlossen. Während der Reichstag 1 noch versammelt war, erfolgte das erste Attentat5), nach seinem Schluß das zweite; ber Rronpring als Stellvertreter bes Raifers löfte ben Reichstag auf. Der neugewählte") nahm bas Sozialistengeset an (fiehe § 229, 1).

1) Das Stellvertretungsgeset. Der Reichstag war am 6. Februar 1878 wieder eröffnet worden; am folgenden Tage wurde eine Interpellation über die orientalische Frage eingebracht, dei der Bismarck wichtige Aussührungen machte. Am 5. März sand die erste Lesung des Stellvertretungsgesetzt statt, die zu sehr weitzgreisenden Debatten sührte. Die liberalen Parteien sorderten verantwortliche Reichsminister; Bismarck verlangte das Recht, in Fällen der Behinderung einen Stellvertreter für den gesamten Umsang der Geschäfte zu beauftragen; auch für diezenigen einzelnen Umtszweige, die sich in der eigenen Berwaltung des Reiches besinden, In die Stellvertretung übernehmen. In hiesem Sinne hatte er Ansana Ranuar 1878 dem Kaiser eine Deutschrift über-In diesem Sinne hatte er Ansang Januar 1878 dem Kaiser eine Denkschrift überreicht, auf Grund deren eine Borlage an den Bundesrat gemacht wurde. Zu ihrer Beratung trasen die leitenden Minister der Mittelstaaten ein; sie setzten einige Aenderungen durch, vor allem daß eine Stellvertretung in densenigen Aemtern, denen Aenderungen durch, vor allem daß eine Stellvertretung in denjenigen Aemtern, denen daß Recht der Beaufsichtigung der Ginzelstaaten zustand, ausgeschlossen wurde, das gegen sollte der Ranzler auch mährend der Stellvertretung durch einen Bizekanzler oder die Ressortschefs Amtshandlungen vornehmen dürsen. Bei der Debatte im Reichztage wurde diese Bestimmung heftig, aber vergeblich bekämpst. Der baverische Ministerpräsident v. Pfrehichner und der mürttembergische v. Mittnacht erklärten sich wie Bismarck selbst gegen Reichsminister, und so kam das Geseh vom 17. März 1878 zu stande. Bülow, Stosch und Stephan wurden vorläusig mit der Bertretung beauftragt, im Juli übernahm Graf Stolberg, bisher Botschafter in Bien, als Bizekanzler die Stellvertretung.

\* Camphansens Ausscheiden. Bei der Beratung der Tabaksteuer (21.—23. Febr. 1878), die als Borläuserin des Manopols gelten sollte, hatte Camphansen sich sogar

1878), die als Borlauferin des Monopols gelten follte, hatte Camphaufen sich fogar für dieses erklart und sich damit auch die Nationalliberalen entfremdet. Er erklarte für diese erstart und sich damit auch die Nationaliberalen entfremdet. Er erkärte aber dabei, daß er mehrsach seine Entlassung erbeten habe, und Bismarch bemerkte barauf unter Lobeserhebungen für jenen, er würde sich von ihm nur aus zwingenden Gründen trennen und halte den Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Die kühle Andeutung der Möglichkeit veranlaßte Camphausen, sein Gesuch zu erneuern, und er schied im März aus. Er konnte nach seiner Bergangenheit die neue wirtschaftspolitische Schwentung ebensowenig wie Delbrück mitmachen, und war länger auf seinem Positien geblieden, als es konsequent war.

seinem Posten geblieben, als es konsequent war.

3) Abschliss der Organisation der Reichsämter. Das disherige Reichskanzleramt wurde (Dezember 1879) Reichsamt des Innern und die Finanzverwaltung desselben als gesondertes "Reichsschamt" konstituiert; im März 1880 wurde auch das Reichspostamt selbständig dem Kanzler unterstellt. 1880 wurde auch eine Nenderung der Geschäftsordnung des Bundesrats durchgeführt. Bei Beratung des Stempelsteuersentwurfs war Preußen von den kleinen Staaten majorissert worden; Bismard forderte seine Entlassung, die der Kaiser ablehnte. Der Bundesrat nahm seinen Beschluß zurück und änderte (April 1880) seine Geschäftsordnung: Zweiteilung der Geschäfte in wichtige unter Anwesenheit der Minister und lausende; zwei Lesungen der Vorlagen 2c., wodurch der Einsluß des Kanzlers verstärkt wurde. In der Frage des Hamburger Zollanschlusses hatte der bayerische Vertreter v. Rudhardt für einen

bem Rangler widrigen Antrag gestimmt; auf die heftigen Borwurfe Bismards ließ

er sich nach Betersburg verseten (Mai 1880).

4) Der Reichstag bewilligte eine neue Subvention von 10 Millionen Frank für die Gotthardbahn und nahm die Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 und das Gerichtskoftengesetz vom 18. Juni 1878 an. — Am 1. Oktober 1880 trat die neue Gerichtsversassung in Kraft und wurde das Reichsgericht in Leipzig eröffnet, dessen erster Präsident (dis 1891) Simson war.

berzogin v. Baden, die Linden entlang, als zwei Revolverschüffe auf ihn abgeseurt wurden, ohne ihn oder sonkt jemand zu verwunden. Der Thäter war ein aus Zeipzig stammender Rlempnergesell Höbel, ein verkommener Mensch, der zuerst bei den Sozialbemokraten, dann bei den Christlichsozialen eine Kolle zu spielen suchte. Er wurde im August hingerichtet. Der Reichstag lehnte ein Sozialistengeset ab und wurde (24. Mai) geschlossen. Am 2. Juni schoß ein Dr. Nobiling von einem Fenster der Linden auf den Kaiser und brachte ihm zahlreiche Wunden durch Schrotsbruer bei; verwundete sich selbst so schrotsbruer dei; verwundete sich selbst so schrotsbruer dei; verwundete sich selbst so schrotsbruer dei kann kann en der hatte sozialistischen Ideen gehulbigt. Mitschuldige waren beide Male nicht zu ermitteln. Zahlreiche Majestätsbeleidigungen zeugten von einer tiesgehenden Zuchtlosigseit, wenn auch viel Delatorenwesen mit unterlief.

tiesgehenden Zuchtlosgkeit, wenn auch viel Delatorenwesen mit unterlies.

O Der neue Reichstag. Am 30. Juli 1878 fanden die Wahlen statt: 59 Konsservative, 57 deutsche Reichspartei, 109 Nationalliberale, 94 Jentrum, 26 Fortschritt, 14 Polen, 9 Sozialdemokraten, 3 Volkspartei, 10 Welsen, 16 Elsässer, 1 Dane. Die erste Session dauerte nur vom 9. September dis zum 18. Oktober. Das Präsidium bestand aus Fordenbeck, Staussenberg und Hohenlohe. Insolge einer Interpellation wurde der Untergang des Panzerschisses "der große Kursüsst", der am 81. Mai bei Hollestone mit 280 Mann Besatung von dem Panzer "König Wilhelm" in Grund gebohrt worden war, besprochen. Dann begann die Beratung des Sozialistengeses,

Deffen Unnahme erfolgte. (Siehe § 229.)

1

#### § 220. Der Bolltarif.

Durch eine lebhafte Agitation der "volkswirtschaftlichen freien Berseinigung") wurde die Wendung im Wirtschaftssystem befördert, nachdem ein Einvernehmen der deutschen Finanzminister hergestellt war, Bismarckseine Absicht zur Aenderung ausgesprochen und der Kommission des Bundesrates sein Programm<sup>2</sup>) dargelegt hatte. Nach Eröffnung des Reichstages<sup>3</sup>) kam es zu lebhaften Debatten, außerhalb des Hauses zu Demonstrationen<sup>4</sup>) für und wider die neue Zollgesetzgebung und endlich zu ihrer Annahme<sup>5</sup>). Ein Kongreß der Steuers und Wirtschaftsresormer<sup>6</sup>) stellte aber ein noch weitergehendes Programm auf.

1) Die vollswirtschaftliche freie Bereinigung hatte sich aus Reichstagsmitgliebern der konservativen Partei (75), der Nationalliberalen (27), des Zentrums (87), mit einigen andern im ganzen 204 Mitgliedern, also der Majorität, unter Borsit von Löwe-Calbe gebildet und als Programm aufgestellt neben Schuzöllen für die Industrie, mößige Getreidezölle, eine Erhöhung des unbedeckten Notenumlauses und Abschaffung der Differentialtarise. Sie hatte eine Erklärung erlassen (17. Oktober 1878), in der sie sagte, angesichts der Handelspolitik der meisten Deutschland umzgebenden Länder, in Erkenntnis der den Bolkswohlstand schäbigenden Mängel des deutschen Zolkariss und bei der Fortdauer der auf der deutschen Wängel des deutschen Folkaris und bei der Fortdauer der auf der deutschen Gewerbethätigkeit und Landwirtschaft lastenden Krisis hielte sie eine auf das Resultat sorgfältiger Brüfungen und sachgemäßer Abwägungen gestützte Resorm des deutschen Zolkariss für notwendig und sei demgemäß entschlossen, sin dieselebe in der nächsten ordentslichen Session des Reichstages einzutreten. Obschon von verschiedenen handelspolitischen Gesichtspunkten ausgehend, sinden sich die Unterzeichneten doch in dem Grundgedanken vereinigt, daß die schwierigen Fragen der deutschen Dandelspolitischen daß es vielmehr entscheiden darum antommt, die wirklichen und verweints

lichen Gegenfage ber Intereffen mit Sachkenntnis, Umficht und Baterlandsliebe

auszualeichen.

<sup>2</sup>) **Bismards wirtschaftliches Brogramm.** Ueber die Lage der Gisen- und **Tert**il-1) Simaras virtigiaftluges programm. teber die Lage ver Eifen und Lexitionduftrie hatte der Bundestat Enqueten veranstaltet. Im August 1878 fanden in Heidelberg Konferenzen der deutschen Finanzminister fatt und sprachen sich für Erhöhung der indirekten Steuern zum Ersat der Matrikularbeiträge aus. Am 19. Oktober fragte Varnbüler als einflußreiches Mitglied der freien Bereinigung brieflich Bismarck an, ob es die Absicht sei, dem Reichstag demnächst den Entwurf eines revidierten Zolltarifs vorzulegen, und dieser antwortete am 25. Oktober als seine personliche Ansicht, ein umsassen, und dieser antwortete am 25. Oktober als seine personliche Ansicht, ein umsassen kentschen kann den leinen Kommission ein und in einem Bordesten nam 18. November setzt der Bandestat eine Kommission ein und in einem Schreiben vom 15. Dezember legte ber Kanzler ihr fein Brogramm vor. "In erster Linie", heißt es barin, "steht für mich bas Interesse ber finanziellen Reform: Berminberung ber direkten Steuerlast burch Bermehrung ber auf indirekten Abgaben beruhenben Ginnahmen bes Reichs." Dit biefer Bermehrung follte aber nicht eine verligenden Einnagnen des Keichs." Dett dieser Vernegreing sollte aber nicht eine Erhöhung der Gesamtsteuerlast bezweckt werden; diese hänge von der Höhe des Bebürfnisses ab. "Höhere Sinnahmen zu erzielen als zur Bestreitung dieses Bedürfnisses unbedingt erforderlich sind, kann niemals in der Absicht der Regierungen liegen. Dieselben haben nur dahin zu streben, daß das Ersorderliche auf die relativ leichteste und ersahrungsmäßig minder drückende Weise ausgebracht werde." Aur darin solle das Wesen der Finangresorm bestehen, zu beren Verwirklichung auch die Zollrevision dienen soll. Die Grundlage für diese seinzelne Artifel, welche sich dazu besonders eignen, mit höheren Zöllen belegt werden, sondern die Zollpflichtigkeit aller über die Grenze eingehender Gegenstände fortgeseht werde. Das empfehle sich auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht. "Ich lasse dahingestellt, ob ein Zustand vollkommener, gegenseitiger Freiheit des internationalen Berkehrs, wie ihn die Theorie des Freihandels als Ziel vor Augen hat, dem Interesse Deutschlands entsprechen würde. Solange aber die meisten der Länder, auf teresse Deutschlands entsprechen würde. Solange aber die meisten der Länder, auf welche wir mit unserm Verkehr angewiesen sind, sich mit Zollschranken umgeben und die Tendenz zur Erhöhung derselben noch im Steigen begrissen ist, erscheint es mir gerechtsertigt und im wirtschaftlichen Interesse der Nation geboten, uns in der Befriedigung unser sinanziellen Bedürsnisse nicht durch die Besorzusis einschränken zu lassen, daß durch dieselben deutsche Produkte eine geringe Bevorzugung vor ausländischen ersahren. Jugleich erklärte er es für notwendig, daß mit der Revision der Grenzzölle eine solche der Eisenbahntarise Hand in Hand geben müsse. [Hahn 3, 586 s.] Bismard dachte an Finanzölle auf Tadak, Vetroleum, Zuder, Kaffee rund an Schutz- und Finanzzölle von 5—10 Prozent auf alle eingeskriten fremdländischen Erzeugnisse. Die Tahaksenveterkommission des Kunderstellt die seit dem 4 Aus Erzeugniffe. Die Tabatsenquete-Rommiffion bes Bunbegrates, Die feit bem 4. Juli tagte, hatte inzwischen ihre Arbeiten beendigt und sich für eine Gewichtssteuer ans-gesprochen, während das Monopol keine Aussicht hatte. Die Jolltaristommission tagte unter Barnbulers Borsit seit dem 27. Dezember. — Als Freiherr von Thungen tagte unter Varnbulers Vorith jett dem 27. Dezember. — All Freiherr von Thungen sich beklagte, daß der Zolltarif nur die Industrie schüfte, die Landwirtschaft aber schlecht absinde, erklärte sich Bismard (16. April 1879) auch für höhere Getreidezölle. Poschinger, siehe oben § 212. Biermer, Fürst Vismard als Bolkswirt, 99. Schmoller, in Schmoller, Lenz Marck, Zu Bismarck Gedächtnis, 99.]

3) Der Reichstag wurde am 12. Februar 1879 unter dem gleichen Prässdum (nur Lucius an Stelle von Hohenlohe) eröffnet. Bei Beratung des Handelsvertrages mit Desterreich (20.—22. Februar) sand eine große Debatte über Schufzoll und Freisenbell fiedt, die der Schufzoll kind der Schufzoll kinden eine Große Debatte über Schufzoll und Freisenbell fiedt, die der Schufzoll und Freisenbell fiedt, die der Schufzoll und Freisenbell fiedt, die der Schufzoll und Freisenbell von Bereite der Schufzoll und Freisenbell schufzoll und Freisenbell von Bereite der Schufzoll und Freisenbell von Bereite der Schufzoll und Freisenbell von Bereite der Schufzoll und Freisenbell von Bereite Gründels der Bereite der Bereite Ber

3) Der Reichstag wurde am 12. Februar 1879 unter dem gleichen Präsidium (nur Lucius an Stelle von Hohenlohe) erössnet. Bei Beratung des Handelsvertrages mit Desterreich (20.—22. Februar) fand eine große Debatte über Schutzoll und Freihandel statt, dei der Delbrück sür die die hisherige Handelspolitik eintrat, Bismarck seine Bandlung verteidigte. Bor der Vertagung (3. April) wurde der Etat erledigt, der neue Beltpostvereinsvertrag (vom 1. Juni 1878) genehmigt, dagegen eine Borlage betressend Disziplinargewalt des Reichstages über seine Mitglieder (Berschärfungen

bis zum Ausschluß) abgelehnt.

4) Demonstrationen für und wider die neue Zollgesetzgebung zeugten, daß die Freunde derselben weit mehr an Schutzölle als an Finanzzölle dachten. Auch die Agrarier forderten nun Getreidezölle und Freiherr v. Thüngen, einer ihrer Führer, ertlärte, ohne sie würde die Landwirtschaft untergehen. "Der ländliche Mittelstand wird verschwinden, die reichen Kapitalisten kaufen sich für wenig Seld große Latisunden und treiben Weidewirtschaft; der Bauer wird wieder, was er vor 2000 Jahren war, hirte; ein Teil wandert auß, der Rest wird Sozialdemokrat, und die zozialk Revolution ist sertig, die mit dem Casarismus endet." — Dagegen traten die Handelstammern im Februar in Berlin zusammen und protestierten gegen den allgemeinen

Eingangszoll, gegen Ausstuhrzölle und Durchgangsabgaben. Die Provinziallandtage von Oft- und Westpreußen wiesen auf die schwere Schädigung hin, die Zölle auf Getreide, Holz, Kohlen und Gisen ihren Provinzen bringen würde. Der Berliner Magistrat richtete eine Petition gegen Getreide- und Viehzölle an den Reichstag, und am 17. Mai fand ein von 72 Städten beschickter Tag in Berlin statt, der sich gegen die Lebensmittelzölle aussprach. Auf einem Bankett am Abend erklärte sich Fordenbed bereit, an die Spize einer Antisonzolliga zu treten, die aber nicht zu stande kam.

5) Die Annahme des Zollgesehes. Der am 28. April wieder zusammengetretene Reichstag fette fur die Bolltarifvorlage eine Kommiffion ein, nachdem ein Antrag ber Liberalen, gesonderte für Finang und Industriegolle zu mahlen, durch die Majorität aus Konservativen und Zentrum abgelehnt war. Sie konstituierte sich am 14. Mai unter bem Borfit bes Ronfervativen v. Senbewit, Stellvertreter v. Frankenstein aus dem Bentrum, und bestand aus 18 Schutzöllnern und 6 Frei-händlern. Fordenbeck legte am 20. Mai, wie er auf dem Bankett angekündigt hatte, bas Prafibium bes Reichstages nieder, infolge bes Gegenfages jur Majoritat besfelben, ebenso Stauffenberg; sie wurden durch Sendewig und Frankenstein ersett. Noch bedurfte es schwieriger Abmachungen zwischen Schutzöllnern und Agrariern. Diese verlangten die Verdoppelung des Roggenzolles (1 Mark statt 50 Pfennig), was abgelehnt wurde. Da sie drohten, bei der dritten Lesung gegen die Eisenzölle zu stimmen, wurde ihnen nachgegeben. Die Brausteuer fand nirgends Zustimmung; um den Tadak wurde noch heiß gekämpft. Bon Monopol und Fabrikatsteuer nach amerikanischem Mufter fab man ab, feste bie Borfchläge ber Borlage, 80 Mart für ben Doppelzentner inländischen Tabats, auf 45, 120 für ausländischen auf 80 Mart herab und strich die daneben noch beabsichtigte Licenzsteuer und die Erhebung einer Nachsteuer. Das Zentrum stellte aber seine konstitutionellen Bedingungen: ein gewisser Teil ber Zölle solle ben Einzelstaaten überwiesen, Salz- und einige andere Zölle jährlich durch das Budget sestgestellt werden; das letzte ließ es fallen. Die Nationalliberalen stellten ähnliche Forderungen in etwas anderer Form. Der Reichskanzler entschied sich für ben Zentrumsantrag und vollzog nahezu einen Bruch mit ben Nationalliberalen. So kam am 12. Juli das Gesetz zu ftande (217 Stimmen dafür: Konservative, Zentrum, 15 Nationalliberale; 117 dagegen). Das Geseh betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabakseuer vom 15. Juni 1879 mit der Frankensteinschen Klausel, daß der Betrag der Zölle, der 180 Millionen Mark übersteigt, den einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung, mit der sie zu den Matrikularbeiträgen herangezogen sind, überwiesen werden sollte; und daß Geseh betreffend die Besteuerung des Tadaks vom 16. Juli 1879 setzen setzen, Koheisen 100 Kilogramm 1 Mark, Weizen, Roggen u. s. w. 1 Mark, Petroleum 6 Mark, Bieh, Pferde u. s. w. 10 Mark, Stiere und Kühe 6 Mark, Ochsen 20 Mark, Schweine 2,50 Mark, inländischer Tadak vom 1882 an 45 Mark, ausländischer unbearbeitet 85 Mark, fabrisiert zu Sigarren und 1882 an 45 Mart, ausländischer unbearbeitet 85 Mart, fabrigiert ju Cigarren und Cigaretten 270 Mark, andrer 180 Mark. Die neuen Finanzzölle treten am 25. Juli, die Schutzölle am 1. Januar 1880 in Kraft.

6) Der Kongreß der Steuer- und Wirtschaftsresormer tagte am 17. Februar 1880

b) Der Kongreß der Steuer- und Birtschaftsresormer tagte am 17. Februar 1880 unter Borsit des Freiherrn v. Mirbach und erflärte sich für die Doppelwährung (oft beantragt und besprochen, immer vom Reichstag ober vom Bundesrat abgelehnt), strenge Buchergesehe, Brot- und Fleischsteuern, ergiebige Börsensteuer, obligatorische

Innungen.

# § 221. 1880 und 1881.

Die wichtigste Vorlage in der Reichstagssession von 1880 bilbete das neue Septennat und die Erhöhung des Präsenzstandes 1), die beide vershältnismäßig leicht durchgingen. Andre Vorlagen 2) und Anträge waren von geringerer Bedeutung. Die Kämpse um den Zolltaris und andre Vorgänge hatten die Spaltung in der nationalliberalen Partei immer mehr erweitert und führten schließlich zur Sezession<sup>8</sup>), einer Abtrennung des linken Flügels. Schärfer als jemals aber trat jetzt Vismarck den liberalen Parteien bei mannigsachen Gelegenheiten gegenüber, und besonders die Session von

18814) bot ihm den Anlaß dazu, da durch das Zusammenwirken der links: ftehenden Parteien mit dem Bentrum eine Reibe von Steuer- und fonstitutionellen Borlagen scheiterten; in diesen, wie zweijährigen Stats und vierjährigen Legislaturperioden, Bolkswirtschaftsrat, sahen sie Ruckschritte und Beschränkungen des Verfassungsstaates. Den Zollanschluß ) Hamburgs und Bremens erzwang der Rangler, der felbst das preußische Sandelsminifterium übernommen hatte (August 1880). An Stelle bes Staats sekretars Hofmann trat zu gleicher Zeit Bötticher, ber im folgenden Jahre nach bem Ausscheiden bes Grafen Stolberg Stellvertreter des beurlaubten Kanalers murde.

1) Die Militärsvelage. Am 12. Februar 1880 wurde der Reichstag eröffnet: das Präsidium bildete Graf Arnim-Boizenburg von der deutschen Reichspartei, Frankenstein, Fentrum, und da der nationalliberale Hölder aus Württemberg die Wahl nicht annahm, der konservative Adermann aus Sachsen. Bom 1.—2. Märzfand die Lesung des Gesetzs betressen Bermehrung der Armee und Erneuerung des Septennats statt. Die Erhöhung der Friedenspräsensstäte war von 401659 auf 427270 d. h. auf 1 Prozent der Bevölkerung vom 1. Dezember 1875 vorgeschlagen. Die Ersakreserve erster Klasse sollte zu vier Friedensübungen von zusammen 20 Wochen eingezogen werden. Zur Motivierung waren die Zahlen aus Rupland und Frankreich herangezogen, die beide mehr Infanteriebataillone besaßen als Deutschland: nur in der Kavallerie war es stärker als iede der beiden Möchte und Deutschland; nur in der Ravallerie war es stärker als jede der beiden Mächte und an Fußartillerie wenigstens Frankreich überlegen. Es sollten also 34 Insanterie-bataillone und 40 Batterien neu geschaffen werden. Moltke trat für die Erhöhung bataillone und 40 Batterien neu geschassen. Woltke trat für die Erhöhung ein unter Ablehnung der vielerörterten zweijährigen Dienstzeit. Das Zentrum sprach sich gegen die Borlage aus; die Fortschrittspartei sorderte die zweijährige Dienstzeit und jährliche Feststellung der Präsenzstärke, Staussenberg beantragte sie auf 3 Jahre, Rickert sogar auf fünf, aber alle Anträge sielen, und das Geset wurde (15.—16. Aprilin dritter Lesung mit 186 gegen 128 Stimmen angenommen; doch wurden die Nebungswochen auf 18 herabgemindert und die Geistlichen davon befreit.

3) Andere Borlagen. Der Reichstag beschloß die Ausbeutung des Flachszolls und die Erseichterung des Getreidesolls sür Mühlenprodutte, verabschiedete das Buchergeset (vom 24. Mai 1880), welches den Wucher dei Ausbeutung der Notlage u. s. w. bestraft, verlängerte das Sozialistengeset (vom 31. Mai 1880) und nahm die Anträge Ackermann auf Beschäntung des Hausbeutung der Notlage u. s. w. bestraft, verlängerte das Sozialistengeset (vom 31. Mai 1880) und nahm die Anträge Ackermann auf Beschäntung des Hausbeutung der Moänderung der Gewerdeordnung betressend Innungen an und sprach sich auf Antrag Richters gegen das Labassmonopol aus. Brausteuer, Stempelsteuer u. a. bleibt unerledigt. Um 10. Mai schloß die Session.

3) Die Sezessissen. Aus Anlaß der Abstimmung über den Zolltaris waren unter Führung von Böll 16 Mitglieder, darunter Treitsche und Behrenpsennig, aus der nationalliberalen Partei ausgeschieden und bildeten eine eigene Gruppe. Während der letzen Session war Lasser aus der Kartei getreten, weil er sich mit ihr und

nationalliberalen Partei ausgeschieben und bilbeten eine eigene Gruppe. Während ber letten Session war Lasker aus der Partei getreten, weil er sich mit ihr und ihrer Leitung nicht mehr im Einklange fühlte. Die Spaltung zwischen dem rechten und linken Flügel, die sich dei allen wichtigen Fragen gezeigt hatte, war selbst durch Bennigsens vermittelnde Art nicht mehr zu überbrücken. Bei den kirchenpolitischen Berhandlungen im Abgeordnetenhause kam es wieder zu einer Trennung in der Partei, und so traten am 28. August 1880 28 Mitglieder des linken Flügels, darunter Fordenbeck, Bamberger, Staussenberg, Bunsen u. s. w. aus und bilbeten eine eigene Fraktion (liberale Bereinigung), für die der Name Sezessionisten gebräuchlich wurde. Die Hoffnung, daß sie das Zwischenzlied für die große liberale Bartei der Zukunstsein würde, ging nicht in Ersüllung. [Bamberger, Die Secession, 81, auch Geischr., 28. 5.]

4) Der Reichstag wurde am 15. Februar 1881 eröffnet; Prafident wurde an Stelle bes ablehnenden Grafen Arnim, v. Gogler. Bei ber Beratung bes Gtats fprach sich das Haus wiederum gegen das Tabaksmonopol aus, auch wurden vielsache Angrisse gegen die Straßburger Tabaksmanusaktur laut, die dem Privatgeschäfte karke Konkurrenz machte, und deren angebliche Erfolge für das Monopol angeführt wurden, sich aber bald als arge Mißersolge herausstellten (f. § 226, 2). Verabschiedet wurden in dieser Session die Gesetz betreffend Küstenfrachtsahrt (22. Mai 1881): fremde Schiffe wurden davon ausgeschlossen; betressend Fürsorge sür Witwen und Watsen der Reichsbeamten (20. April 1881), betressend Dessentlichteit und Geschäftssprache (deutsch) des Landesausschusses von Elsaß-Lothringen (23. Mai 1881), das Innungszeset (18. Juli 1881, aber keine obligatorischen Innungen), das Geset detressend Erbebung von Reichsstempelabgaben (1. Juli 1881, stempelpslichtig sind Attien, Menten und Schulbverschreibungen, Schlußnoten und Mechnungen, Lotterielose), detressend Ermäßigung von Gerichtskosten (29. Juni 1881), die Erhöhung des Jolls auf Mehl und Weintrauben (19. und 21. Juni 1881) und das Geset betressend die Dienstwohnung von Reichsbeamten (81. Nai 1881, 16 Prozent des Gehalts). Bei der Debatte über das letzte Geset richtete Vismarch heftige, von Fordenbeck wiederzlegte Angrisse gegen die Verliner Stadtverwaltung ("Fortschrittsring") und brohte den Sig der Reichsbehörden von Berlin wegzulegen. Außerdem wurden die Handesverträge mit Desserveich, der Schweiz, Belgien und Rumänien genehmigt und ein Antrag Windhorsts betressend Bestrassung der Königsmörder und deren Auslieserung (veranlaßt durch die Ermordung Alexanders II. von Außland) angenommen. Gescheitert dagegen sind die Vermordung Alexanders II. von Außland angenommen. Gescheitert dagegen sind die Vorzeschlagenen Braus, Wehrz (von allen Militäruntauglichen zu zahlen) und teilweise Stempelsteuer, die Borlagen betressend zweisähriger Etatsund vierjähriger Legislaturperioden, die Einrichtung eines deutschen Bollswirtschaftsrates und vier Gestschutzerindskapesen Krausschlagen betressend von Aumänser ungenommen, wom Bundesrat abgelehnt. Als der Reichstag am 16. Juni schloß, blieben ein Trunkluchtsgeset und ein Geset betressend Einschlagen der Winkeladvolatur unserledigt.

b) Der Zollauschluß Hamburgs und Bremens. Schon 1879 hatte Bismarck in hamburg und Bremen den Gintritt in den Zollverein angeregt; in beiden Städten waren die Gewerbetreibenden bafür, die Raufleute bagegen, die Senate lehnten ihn daher ab. Da griff der Kanzler zu Zwangsmaßregeln. Preußen beantragte beim Bundesrat die Einverleibung Altonas und eines Teiles von St. Pauli, wogegen Hamburg ben Antrag stellte, daß letteres ohne Zustimmung des Senates nicht einverleibt werden durfe. Als im Reichstage die Sache jur Sprache kam, traten die Ronfervativen zwar für die Rechtmäßigkeit des Berfahrens ein, die Fortschrittspartei, die Linksnationalliberalen, das Zentrum stellten sich auf Hamburgs Seite. Als nun die mit Desterreich abgeschlossene Elbschiffahrtsatte zur Annahme vorgelegt wurde (4. Mai 1880), zeigte es fich, daß abmeichend von dem bisherigen Grundsas, mo-nach Baren erst zollpflichtig murben, wenn sie vom Schiff ans Land tamen, in § 4 bestimmt war, daß die Bollpflicht mit bem Ueberschreiten ber Bollgrenze auch auf dem Fluffe beganne. Ging das durch, so konnte der Bundesrat die Zollgrenze auf der Elbe nach einem Buntte unterhalb Hamburgs verlegen und so deffen Freihafenstellung vernichten. Nach scharfen Debatten zwischen Delbrud und Bismard wurde § 4 verworfen, bei der dritten Lefung aber noch einmal in die Kommiffion zurückverwiesen. Che es zur Entscheidung tam, hatte ber Bundesrat Altona in das Boll-gebiet aufgenommen und beschlossen, die Zolllinie auf ber Elbe nach Aurhaven zu verlegen. Auch durch andre Maßregeln veranlaßte Bismarck Hamburg auf Verhandlungen einzugehen, die noch viele Schwierigkeiten boten, aber endlich am 25. Mai 1881 ju einem Abkommen führten, wonach der Staat bis zum 1. Oktober 1888 in den Zollverein einzutreten versprach, wogegen ein großes Freigebiet bauernd befteben bleiben, die Zollverwaltung von Hamburg ausgeübt werden, eine Revision des Zollregulativs vorgenommen und ein Beitrag des Reiches von 40 Millionen ju ben notigen Bauten geleistet werben follte. Der Reichstag bewilligte ihn 1882; für Bremen, bas unter ähnlichen Bedingungen eintrat, erst 1885. In der Racht vom 14.—15. Ottober 1888 wurde ber Zollanschluß vollzogen. [Staatsarchiv Bb. 89, 40.]

## § 222. Das Tabaksmonopol.

Der Wahlkampf<sup>1</sup>) im Sommer und Herbst 1881 wurde mit beispiels loser Leidenschaftlichkeit geführt, wozu noch das Hervortreten des Antisemistismus (siehe § 225, 7) nicht wenig beitrug, und drehte sich um das Tabakssmonopol. Sein Ergebnis war eine bedeutende Verstärkung der linksstehenden Parteien. Der Reichstag wurde am 17. November 1881 mit

ber kaiserlichen Botschaft (siehe § 230, 4) eröffnet, welche die Mera ber Sozialpolitit einleitete und als ficherften Beg zu ihrer Durchführung bas Tabatsmonopol bezeichnete. Konservative und Zentrum schlossen ein Bundnis, das Bismarck durch heftige Angriffe auf die Liberalen gleichsam feftigte; das Brafidium bildeten v. Leveyow, konfervativ, Frankenstein, Zentrum und da der Nationalliberale v. Benda ablehnte, Ackermann, konservativ. gegenüber fanden fich auch die drei liberalen Parteien, Nationalliberale, Sezeisionisten und Fortschrittler in einem Rartell (2. Dezember) zusammen, um sich über alle wichtigeren Fragen zu verftändigen. Bon ihrer Seite wurde heftig über Bahlbeeinflussung der preußischen Regierung geklagt, wodurch ein Erlaß des Königs<sup>2</sup>) bewirkt wurde. Das Tabaksmonopol<sup>3</sup>) fiel, da sich ihm auch das Zentrum trot Rückgangs des Kulturkampfes versagte. Aber an andern Steuerprojekten<sup>4</sup>) fehlte es nicht, die zum Teil den Agra-riern zu gute kommen sollten, zu deren Gunften auch im März 1883 das mit der Trichinengefahr begrundete, vielumftrittene Ginfuhrverbot von Schweinen, Schweinefleisch und Burften amerikanischen Ursprungs erfolgte. Reben ben sozialpolitischen Gesetzen, die in dieser und ber folgenden Seffion ben Hauptteil der Arbeit bilbeten, mar besonders die Revision der Gewerbeordnung<sup>5</sup>) wichtig. Als ein Zeichen der Zeit sah man es auch in weiten Rreisen an, als Bennigsen ) feine parlamentarischen Mandate niederlegte.

1) Der Bahlkampf. Die Kundgebungen der Parteien boten nichts Beues; höchstens daß das Zentrum nicht eher abrüsten zu wollen erklärte, als dis die Kartholiken ihr volles Recht erhalten hätten. Die Nationalliberalen versprachen enges Zusammenhalten mit den andern liberalen Richtungen gegen politische und kirchliche Reaktion. Die Ugrarier sorberten Erhöhung der Korn: und Bieh-, Einführung der Flachs- und Bollzölle, und die Sozialresormer dachten schon an Verstaatlichung des Getreidehandels. Der konservative Nationaldkonom Abolf Wagner verkündete in Barmen, vom Kanzler zu der Mitteilung autorisiert zu sein, daß er das Tabaksmonopol einführen wolle, den Ertrag auf 130—150 Millionen berechne und diese zu einer Arbeiterinvalidens und Altersversicherung verwenden wolle. Dieses "Patrimonium der Enterbten" wurde nun Stichwort sür den Bahlkamps. Am 27. Oktober sanden die Bahlen statt, 97 Stichwahlen waren nötig. Das endgültige Ergebnis war: 50 Deutschlosservativ, 28 deutsche Reichspartei, 100 Zentrum, 18 Polen, 47 Nationalliberale, 47 Sezessichisten, 60 Fortschrittler, 9 Volkspartei, 12 Sozialbemokraten, 15 Essachtringer, 10 Welsen, 2 Dänen.

2) Der Erlaß des Königs. Die Angriffe wegen Wahlbeeinflussung richtetes sich besonders gegen den preußsichen Minister des Innern v. Puttkamer, und dieser erklärte, die Beamten hätten sich dadurch den Dank des Kaisers verdient. Es erschien dann der Erlaß vom 4. Januar 1882 an das preußische Staatsministerium: "Das Recht des Königs, die Regierung und die Kolitik Preußens nach eigenem Ermessen zu leiten ist durch die Berfassung eingeschränkt, aber nicht ausgehoben. Die Regierungsätte des Königs bedürsen der Gegenzeichnung eines Ministers und sind, wie dies auch vor Erlaß der Verfassung geschah, von den Ministern des Königs zu vertreten, aber sie bleiben Regierungsätte des Königs, aus dessen Entschließungen sie hervorgehen, und der seine Willensmeinung durch sie verfassungsmäßig ausdrück. Es ist deshalb nicht zulässung so darschte, wenn deren Ausübung so dargestellt wird, als ob sie von den datür verantwortlichen jedesmaligen Ministern, und nicht von dem Könige selbst ausginge. Die Berfassung auf den lebendigen Beziehungen seiner Könige zum Bolke derubt. Diese Beziehungen lassen sie den lebendigen Beziehungen seiner Könige zum Bolke derubt. Diese Beziehungen lassen sich aus die vom Könige ernannten Minister nicht übertragen, denn sie singsse sich an die Person des Königs. Ihre Erhaltung in eine staatliche Notwendigseit sur Preußen. Es ist deshald mein Wille, daß sowohl in Preußen, wie in den gesetzgebenden Körpern des Keichs über mein und meiner Nachsolger verfassungsmäßiges Recht zur persönlichen Leitung der Politik meiner Regierung kein Zweisel und der Meinung stets widersprochen werde, als od die

in Breußen jederzeit bestandene und durch Art. 43 der Berfassung ausgesprochene Unverleylichfeit ber Berson bes Konigs ober bie Notwenbigfeit verantwortlicher Gegenzeichnung meinen Regierungsatten die Natur felbftandiger toniglicher Entschließungen benommen hatte. Es ift bie Aufgabe meiner Minister, meine verfassungsmäßigen Rechte durch Berwahrungen gegen Zweifel und Berdunkelung zu vertreten; das Gleiche erwarte ich von allen Beamten, welche mir den Amtseid geleistet haben. Mir liegt es fern, die Freiheit der Bahlen zu beeinträchtigen, aber für diejenigen Beamten, welche mit Aussuhrung meiner Regierungsatte betraut sind und deshalb ihres Dienstes nach dem Disziplinargeset enthoben werden können, erstreckt sich die durch den Diensteid beschworene Pflicht auf Bertretung der Politik meiner Regierung auch bei ben Bahlen. Die treue Erfüllung biefer Pflicht werbe ich mit Dant ertennen und von allen Beamten erwarten, daß fie fich im Sinblid auf ihren Gib ber Treue von jeder Agitation gegen meine Regierung auch bei den Bahlen fernhalten." Obgleich diefer Erlaß ein preußischer Staatsatt war, gab der Hinweis auf die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches dem Reichstage die Mög-lichkeit, ihn zum Gegenstand einer leidenschaftlichen Debatte zu machen, bei der gegen die Minister der Borwurf erhoben wurde, daß sie sich mit der Person des Königs bedten, was Bismard scharf jurudwies; boch beschränkte er die Pflicht der Beamten auf Befampfung von Unwahrheiten u. bergl., mogegen felbft bie Liberalen nichts einwenden konnten.

3) Das Tabatsmonspol. Die Regierung hatte die Entschädigung berer, die vom Tabalsgewerbe lebten, auf 234 Millionen, die Jahreseinnahme auf 347, die Ausgabe auf 282, den Ueberschuß also auf 165 Millionen berechnet. Zuerst wurde bas Gefet bem preußischen Bollswirtschaftsrat vorgelegt und von ihm verworfen. Arogbem wurde es bei dem Reichstage, dessen zweite Session am 27. April 1882 begonnen hatte, eingebracht. Bei der zweiten Lesung (12.—15. Juni 1882) trat Bismarc selbst in die Schranken, entwickelte seine ganze innere Politik, sette seine Hoffnungen für die Zutunft bes Reiches auf die Dynastien, da der Reichstag in den Marasmus der Fraktionstrankheit verfallen und der nationale Gedanke in der Bers finsterung begriffen fei. Tropbem murbe ber Entwurf mit 276 gegen 48 Stimmen

abgelehnt und eine Refolution auch gegen eine höhere Tabaksteuer angenommen.
4) Steuerprojekte und Etatsberatung. Rach der Bertagung vom 16. Juni bis gum 30. November legte die Regierung die Ctats für 1883/84 und 1884/85 vor. Das Haus sah darin einen Bersuch, indirett die zweijährigen Budgetperioden einzuführen, lehnte die Beratung des letzteren ab, beschäftigte sich mit dem ersteren und vertagte sich alsbann bis zum 3. April 1883. In der dann beginnenden Session forderte der Raiser die Beratung des Etats für 1884/85, damit die Wintersession für die Beratung ber sozialpolitischen Borlagen freibleibe. Das Haus verwies den ganzen Etat an die Budgettommission und beendete, wenn auch widerwillig, die zweite Lefung am 11. Juni. Gin konfervativer Antrag auf ftarkere Besteuerung ber Borfe

fiel ebenfo wie die Regierungsvorlage auf Erhöhung der Holzzülle.

5) Die Gewerbensvelle vom 1. Juni 1883 fordert den Befähigungsnachweis für gemisse Gewerbe, bestimmt Einschränzung der Theaterkonzessionen, des Hauserhanbels, Legitimationstarten für Geschäftereisende, Erweiterung ber Innungsrechte (aber bas ausschließliche Recht ber Innungsmeister Lehrlinge zu halten, murde noch abgelehnt und erst burch ein Gesetz vom 8. Dezember 1884 festgestellt), nahere Bestimmung über Arbeitsbücher (aber nicht obligatorisch). Außerbem wurden der Handelsvertrag mit Italien und eine Litterarkonvention mit Frankreich genehmigt; ebenso die Herabschung der Steuervergütigung beim Export von Rübenzucker (Gef. v. 7. Juli 1883). Gin Reichsbeamtenpenfionsgesetz wurde vom Bundesrat juruckgezogen, ba die Novelle zum Militärpenstonsgeset an den Fragen der Kommunalsteuerpflicht der Offiziere scheiterte. Am 12. Juni schloß die Session.

6) Der Rücktritt Bennigsens aus dem parlamentarischen Leben durch Nieder-

legung feiner Mandate zu Keichstag und Landtag 11. Juni 1883 war wohl hauptfächlich badurch verursacht, daß er seiner ganzen Art und Bergangenheit nach zu posttivem Wirten geschaffen mar, und sich burch die Bolitit ber Regierung mehr und mehr in die Opposition gedrängt sah. Schon im Juni 1882 hatte er in einer Bahl-rebe seinen Besorgniffen Ausdruck gegeben. Die Mehrheit des Reichstages, sagte er, retrutiert fich aus bem Zentrum mit feinen Anhangfeln von Polen, Welfen und Gläffern; ein erheblicher Teil ber Konfervativen leiftet Beistand. Bobin es geführt hat mit der Regierung, die von einer folchen Mehrheit in der Berwaltung und Gefetgebung fich führen ließ, haben wir gesehen. Berwirrung und Unsicherheit herrschte auf allen Gebieten. Es wäre der erste Fall, solange man eine Geschichte kennt, daß mit solchen Tendenzen Ersprießliches geschaffen wäre. — Ein weiteres Moment war auch, daß ihm ein Jusammenwirken mit der äußersten Linken weder zusagte noch erspießlich schien. Den letzten Anstoß sollen die Bertsandlungen über den Etat 1884/85 gegeben haben. Als Borsigender der Budgetkommission förderte er zwar, aus Rücksicht auf den ausgesprochenen Willen des Kaisers, die Arbeit, war aber von ihrer Unzweckmäßigkeit überzeugt und suchte in einer Besprechung Bismarck davon zu überzeugen; dabei soll eine vollständige Entfremdung zwischen eingetreten sein. [Einiges darüber Böttcher, Stephani S. 290.]

### § 223. Der Rampf gegen ben Liberalismus.

Die heftige Gegnerschaft Bismarcks gegen den Liberalismus zeigte fich bei bem Tobe Lasters 1) von neuem, führte aber gerade Sezeffion und Fortschritt zusammen, mährend die Nationalliberalen ihren Anschluß ablehnten, ja eine Wendung jur Regierung machten?). Während die Marinevorlage glatt burchging, fam es anläglich ber Berlangerung bes Sozialiftengesetzes?) zu einem gefährlichen Konflitt. Die Neuwahlen am 28. Ottober 1884 verstärkten die Konservativen, aber wenn das Zentrum sich auch für die sozialen und wirtschaftlichen Gesethe mit ihnen verband, bilbete es doch andrerseits mit den Deutschfreisinnigen eine Majorität, die in verhaltnismäßig untergeordneten Fragen dem Kanzler perfönlich Opposition machte'); so verbitterte sich die Stimmung gegenseitig. Der 70. Geburtstag Bismards am 1. April 1885 gab aber feinen Berehrern im Lande Gelegenheit zu gewaltigen Sulbigungen, die genugsam bewiesen, daß feine hohen Berbienfte im Bolke bankbar gewürdigt wurden. Bei aller Scharfe aber, Die in den Debatten bes Reichstages ju Tage trat, tam boch eine ganze Reihe von Geseten b'e) zu stande. Die von den Bolen herbeigeführten Debatten über die Ausweisungen in Preußen veranlagten eine kaiserliche Botschaft , die bem Reichstage bas Recht, in diefer preußischen Angelegenheit Stellung zu nehmen, bestritt.

1) Der Tob Lasters trat am 5. Januar 1884 in New York ein, wohin er sich zur Eröffnung der Pacificeisenbahn begeben hatte. Beim Begräbnis in Berlin fand eine große liberale Demonstration statt. Das amerikanische Reprösentantenhaus hatte in einer zu seinen Ehren beschlossenen Resolution seine Berdiensten wei Bertretung der liberalen Iven gepriesen und sie durch den amerikanischen Gesandten dem Reichskanzler zur Uebermittelung an den Reichstag überreichen lassen. Bismarck lehnte die Annahme ab, weil er das darin ausgesprochene Urteil über Laskers politische Thätigkeit nicht teilen könne. Nach Eröffnung des Reichstages am 6. März dankte Kickert für die Teilnahme, besonders den Amerikanern, während Richter den Reichskanzler wegen unbefugter Einmischung scharf angriff, was von Bötticher, dann auch von Bismarck nicht minsten scharf zurückgewiesen wurde. [E. Lasker, Seine Biographie und letzte öffentliche Rede, 84. Schmoller in Jur Sozial und Gewerdepolitik der Gegenwart, 90.]

Jur Soziale und Gewerbepolitik der Gegenwart, 90.]

\*\*) Parteigefaltung. Um 5. März 1884 vereinigten sich Sezessionisten und Fortschrittler zur deutschfreisinnigen Bartet. Da in ihrem Programm auch die Forderung nach verantwortlichen Reichsministern enthalten war, kam es im Bundesrat zu einem Meinungkauskausch, wobei alle Bertreter der jenes Begehren ablehnenden Crklärung Preußens zustimmten. Zu gleicher Zeit (23. März 1884) waren in Heidelberg 42 süddeutsche Nationalliberale unter Miquels Führung zusammengetreten und erließen eine Erklärung, die in den meisten Punkten den Absichten der Regierung zustimmte, aber sich doch gegen etwaige Reaktionsversuche, gegen Beschränkung der Nechte des Reichstags, gegen Absichassung des geheimen Stimmrechts (die Puttkamer im preußsichen Landtag angekündigt hatte) aussprach. Ein Parteitag in

Reustadt i. H. am 18. April lehnte nach einer Rede Miquels den Anschluß an die Deutschfreisinnigen zur Bildung einer großen liberalen Partei ab; andre Parteitage ftimmten bem neuen Programm zu, por allem ber gefamte Parteitag in Berlin am 18. Mai, auf dem auch Bennigfen erschien. Bon Bismarck wurden Aeußerungen bekannt, die seine Zufriedenheit mit dieser Gestaltung verrieten und ein Zusammenwirken mit der Partei in Aussicht nahmen.

3) Marinevorlage und Cozialiftengefet. Am 6. März 1884 wurde die Seffion eröffnet (Prasidium Levezow, Frankenstein, Hoffmann vom Fortschritt). Um 28. März wurden 18 Millionen zum Bau von 70 Torpedobooten und zur Vermehrung der Mannschaft bewilligt. Die Berlängerung des Sozialistengesets auf zwei Jahre wurde von der Kommission abgelehnt, obgleich die Regierung nicht verhehlt hatte, daß sie dei Ablehnung der Vorlage den Keichstag ausschlessen und obgleich das Attentat bei Enthüllung bes Rieberwalbbenkmals (siehe § 229, 3) bekannt wurde. Aus Anlaß dieses Greignisses hatte übrigens die deutschfreisinnige Partei ein Donamitgeset eingebracht. Doch wurde im Plenum die Berlängerung des Sozialisten-gesetzes am 12. Mai angenommen, da das Zentrum sich spaltete. Unmittelbar dar-auf tam auch das Gesetz betreffend den Gebrauch von Sprengstoffen (vom 9. Juni 1884) zur Berabschiedung. Außerdem entstammen dieser Session das Gesetz vom 18. Juli 1884 betreffend Kommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften, das Unfallversicherungsgeset; das Militärreliktengesetz war in einer Fassung genehmigt, die der Bundesrat ablehnte. Am 28. Juni schlossen die Sitzungen, währenddem der Kaiser am 9. Juni den Grundstein zum neuen Reichstagsgebäude

gelegt hatte.
4) Die Opposition gegen ben Kanzler führte im neuen Reichstage, für den am hotten (78 Konservative, 28 Reichspartei, 28. Oktober 1884 die Wahlen stattgefunden hatten (78 Konservative, 28 Keichspartei, 51 Nationalliberale, 67 Deutschriegen, 99 Jentrum, 24 Sozialbemokraten, 16 Polen, 7 Volkspartei, 15 Esfaß-Lothringer, 11 Wessen, 1 Däne), und der am 20. November eröffnet wurde (Präsibium v. Wedell-Piesdorf, konservativ, Frankenstein, Hossmartigen Amtes und zur Abstehnung des Gehaltes für einen zweiten Direktor in diesem Amte, troz des Nachsweises der Notwendigkeit, den Bismarck persönlich führte. Zentrum und Deutschreifunge wollten ihm gleichsam persönlich ein Mißtrauensvotum damit erteilen, zumal auf seine Beranlassung der Bundesrat die Freisankrarten der Abgeordneten auf die Fahrt zwischen der Heimat und Berlin beschränkt, damit diese nicht auf Staatskosten Agikationsreisen machen könnten, und den vom Reichstag angenommenen Antrag auf Diäten und Reiselssten wieder abgelehnt hatte. Die Ablehnung menen Antrag auf Diaten und Reifekoften wieder abgelehnt hatte. Die Ablehnung bes zweiten Direktors erregte lebhafte Demonstrationen dasur und bawiber, schließlich wurde bei der dritten Lesung der Posten angenommen, da die Freisinnigen sich

fpalteten.

2

5) In der ersten Session dieser sechsten Legislaturperiode wurde das Geset über die Postbampsersubvention siehe § 231, 10), betreffend den Anschluß von Bremen an den Zolwerein (siehe § 221, 5), die Ausbehnung der Unfalls und Krankenverssicherung auf die Transportgewerbe (Gesetz vom 28. Mai 1885), die Zolltarisnovelle vom 22. Mai 1885 (Erhöhung der Zölle auf landwirtschaftliche Produkte, wobei durch die konservativsklerikale Mehrheit vielsach noch über die Vorschläge des Bundesrats hinausgegangen wurde) und das Böstensteuergesetz vom 29. Mai 1885 angenommen. Unerledigt blieben eine Strafgefennovelle, in ber aber bie Berufung gegen die Strassammer vom Bundekrat abgelehnt war, ein Postsparkassengeset, die Unsalwersicherung für ländliche Arbeiter, das Verbot der Sonntagsarbeit. Abgeslehnt wurde das Reichsbeamtengeset, ein Bimetallistenantrag, angenommen ein Antrag Windhorsts, um Aushebung des Expatriierungsgesetzes, dem aber der Bundekrat die Justimmung versagte. Ueber den sozialdemokratischen Arbeiterschutzantrag siehe § 229, 4. Die Session schlos am 15. Mai.

O Die zweite Session dauerte vom 19. November 1885 bis zum 26. Juni 1886.

Bur Erledigung tam ein Geset betreffend Fürsorge für Beamte und Bersonen bes Solbatenftanbes infolge von Betriebsunfallen (vom 15. Marz 1886), ein Geset betreffend herftellung bes Nordostfeetanals (vom 16. Marg 1886: von ber Elbmundung über Rendsburg nach der Kieler Bucht, Herstellungskosten 156 Millionen Mark; dazu Preußens Beitrag 50 Millionen) [siehe oben § 211, 3]; ein Gesetz betreffend Heranziehung von Militärpersonen zu den Gemeindeabgaden (vom 28. März 1886, für das außerdienstliche Einkommen gestattet); das Gesetz betreffend Rechtsverhälten das Auferdienstliche Einkommen gestattet); das Gesetz betreffend Rechtsverhälten das Auferdienstliche Einkommen gestattet. niffe in beutschen Schutgebieten (vom 17. April 1886, fiebe § 281), Die Berlangerung

bes Sozialistengesetes (vom 20. April, aber nur auf zwei Jahre, statt der fünf von der Regierung geforderten) und das Geset betreffend Abänderung des Militärpensionsgesets vom 27. Juni 1871 (Geset vom 21. April) und Abänderung des Reichsbeamtengesets z. vom 20. April 1881 (Geset vom 21. April 1886, bei deiden tritt Pensionsderechtigung nach vollendetem zehnten Jahre mit <sup>15</sup>/60 des Gehalts ein, dann pro Jahr <sup>1</sup>/80 bis zum Marimum von <sup>45</sup>/80); die Ausdehnung des Unsallenrischerungsgesets auf landwirtschaftliche Arbeiter (Geset vom 5. Mai 1886) und das Geset betreffend Besteuerung des Zuckers (vom 1. Juni 1886: Kübenzuckersteuer von 100 Kilogramm der rohen Küben 1,70 Mark, Steuerverzütigungen bei Export x.). Dagegen wird das Branntweinmonopol, und dann auch die Branntweinsteuer abgelehnt. — Auf die Anfrage des Zentrums, ob die Gesellschaft Jesu und verwandte Orden aus den deutschafen Schutzgebieten ausgeschlossen und die katholische Mission überhaupt dort ausgeschlossen oder beschränkt sei, antwortet Vismaard auf das erne mit ja, auf das zweite mit nein. Zu ergednisloser Debatte kamen auch Anträge der Konservativen, die Legislaturperiode auf fünf Jahre zu erhöhen, der Sozialdemokraten, sie auf zwei Jahre zu erniedrigen. Angenommen wurde ein Antrag auf Entschödigung unschuldig Berurteilter und ein solcher auf Vermehrung der Fabritinspetroren und obligatorische Gewerbegerichte, halb aus Arebeitven, halb aus Arebeitven und vollgatorische Gewerbegerichte, halb aus Arebeitven, halb aus Arebeitven von 28. August genehmigt; eine Interpellation der Sozialdemokraten über die Kertreibung des Battenbergers aus Bulgarien sand keine Unterstützung.

7) Die faiferliche Botichaft murbe burch eine Interpellation (1. Dezember 1885) ber polnischen Fraktion, unterftügt vom Zentrum und Deutschfreisinnigen, hervorgerufen, die folgendermaßen lautete: In den lehten Monaten wurden viele Taufende von fremden Unterthanen, namentlich aus den öftlichen Provinzen des preußischen Staates, ausgewiesen, ober für die nächste Zufunft damit bedroht. Wir richten an die Reichsregierung die Anfrage, ob diese Thatsachen und ihre Begründung zu ihrer Kenntnis gelangt ift und ob dieselbe bereits Schritte gethan hat ober noch zu thun beabsichtigt, um ber weiteren Durchführung ber verhangten Magregel entgegenzuwirken? (fiehe § 225, 8). Die kaiserliche Botschaft vom 30. November 1885 besagte: "Den Berhandlungen bes Reichstags mit Ausmerksamkeit folgend, haben Bir aus der Tagesordnung des 1. Dezember ersehen, daß eine Interpellation in Aussicht steht, welcher die Rechtsaufsassung zu Grunde liegt, als ob in Deutschland eine Reichsregierung beftunde, die verfaffungemäßig in der Lage mare, Schritte gu thun, um bie Durchführung von Magregeln zu hindern, welche von Uns in Unferem Ronigreiche Preußen bezüglich der Ausweisung ausländischer Unterthanen angeordnet worben find. Die Thatsache, bag biefe rechtliche Boraussetung nach Ausweis ber Unterschrift ber Interpellation von der Mehrzahl der bisher anwesenben Mitglieder bes Reichstags für richtig gehalten wird, legt Uns die Berpflichtung auf, berfelben gegenüber Unfere Rechte im Konigreich Breugen und die Rechte eines jeden Unferer Bundesgenoffen in Betreff ber Landeshoheit ausbrudlich zu mahren. Bir haben gleich jebem der verbundeten Fürften wefentliche und unbeftrittene Sobeitsrechte ber Einheit ber beutschen Nation willig geopfert und bem Reichstage bezüglich Unferer Staaten weitgebende Rechte eingeräumt. Bir bereuen bie von uns gebrachten Opfer nicht. Wir haben die badurch geschaffenen Rechte und Prarogative bes Reichstags stets unverbruchlich geachtet und Unsere gegen bas Reich über-nommenen Pflichten jeberzeit bereitwillig erfüllt, auch ben Frieden bes Reichs mit Erfolg gewahrt und feine Bohlfahrt nach Kräften geförbert. Aber mit gleicher Gewiffenhaftigkeit find Bir auch entschloffen, die Rechte Unferer angestammten Krone fo, wie fie nach ben Bunbesverträgen zweifellos in Geltung fteben, nicht minder wie die eines jeden unserer Bundesgenoffen unverdunkelt und unvermindert zu erhalten und sie zu schützen. Die in der gedachten Interpellation vertretene Rechtsauffassung findet in teiner Bestimmung der Bundesvertrage, der Berfassung oder der Gesehe des Reichs einen Anhalt. Es gibt teine Reichsregierung, welche berufen mare, unter ber Kontrolle bes Reichstags, wie fie durch jene Interpellation versucht wird, die Aufsicht über die Handhabung der Landeshoheitsrechte der einzelnen Bundesstaaten zu führen, soweit bas Recht dazu nicht ausbrücklich bem Reiche übertragen worden ift. Wir burfen bas Zeugnis ber durch Uns und Unfere Bundesgenossen geeinigten Nation bafür anrufen, bag bie verfassungsmäßigen Rechte ber Bolksvertretung von Uns wie von ben verbundeten Regierungen jederzeit forgfältig geachtet worden find; aber wir burfen auch erwarten, bag ber Reichstag mit aleicher Gewiffenhaftigfeit die Rechte eines jeden ber verbundeten Fürften und

Freien Städte achten werde. Auf dieser Gegenseitigkeit beruht das Bertrauen, welches die deutschen Stämme und ihre Fürsten und Obrigkeiten der Reichse versassung entgegendringen. Es ist unser ernstes Bemühen, dieses Bertrauen allerseits ungeschwächt zu erhalten, und deshalb fühlen Wir Uns bewogen, dem Reichstage Unsere Ueberzeugung kund zu thum, daß die Rechtsaufsassung, zu welcher die Mehrzahl der anwesenden Abgeordneten durch ihre Unterstütigung der gedachten Interpellation sich bekannt hat, im Widerspruch mit dem deutschen Berfassungsrechte steht, und daß Wir etwaigen Bersuchen einer Bethätigung derselben nicht nur Unsere Mitwirkung versagen, sondern denselben gegenüber die Rechte einer jeden der verdündeten Regierungen nach Maßgade des Bundesvertrages vertreten und schüßen werden." Der Reichskanzler sügte dem Erlaß noch einige Bemerkungen hinzu, nahm aber natürlich an der Besprechung der Interpellation keinen Anteil. Dabei behaupteten Redner aller Parteien außer den Konservativen, gestüht auf Art. 4 No. 1 der Reichsversassung (der Beaussichtigung seitens des Reichs und der Sesetzgedung desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten. 1) Die Bestimmung über Freizügigkeit, Heimatse und Niederlassungsverhältnisse, Staatselügderrecht, Paßwesen und Fremdempolizei und über den Gewerbebetried einschließlich des Berscherungswesens, soweit diese Gegenstände nicht schon durch den Art. 3 dieser Berfassung erledigt sind, in Bayern jedoch mit Ausschluß der Heimatse und Riederlassungswerhältnisse, desgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach außerbeutschen Ländern) die gegenteilige Rechtsanschauung. Am 16. Januar 1886 kam Windborst dein Kelolution dagegen zur Annahme, deren Beratung der Bundesrat ablednte.

#### § 224. Septennat und Kartell.

٠,٠

;

.

::

Ihren Höhepunkt erreichte der Gegensatzwischen der Regierung und der Mehrheit des Reichstages, als jene dem am 25. November 1886 wieder eröffneten Reichstage die Militärvorlage 1) machte. Die verschiedensten Antrage2) wurden gestellt; eine große Redeschlacht, an der Moltke und Bismarck, Windthorft und Richter mit außerordentlicher Schärfe fich beteiligten, und in der alle schwebenden politischen Fragen erörtert wurden<sup>3</sup>), entspann Als am 14. Januar 1887 ein Eventualantrag Stauffenberg, auf brei Jahre (Triennat) alles zu bewilligen, mit 186 (Zentrum, Deutschfreifinnige, Bolkspartei und Welfen) gegen 154 (Konservative, Reichspartei, Nationalliberale) Stimmen angenommen wurde — 28 enthielten sich der Abstimmung —, erhob sich der Reichskanzler und verlas die kaiserliche Botschaft, die den Reichstag auflöste. Mitte Januar schlossen die Konservativen, die Reichspartei und die Nationalliberalen ein Wahlkartell ab, nur Kandidaten aufzustellen, die das Septennat annehmen; wo im Bahlfreis der bisherige Abgeordnete dafür gestimmt hat, wird er wieder aufgestellt; wo ein Gegner kandidiert, wird ein Kartellkandidat aus der im Wahlkreise am zahlreichsten vertretenen Partei aufgestellt und von allen dreien unterstügt. Auch in der deutschfreisinnigen Partei wurden Stimmen für das Septennat laut. Der Kaiser persönlich sprach mehrsach seine Betrübnis über die Ablehnung aus. Der Papft hatte, wie später bekannt wurde, schon vor der Abstimmung dem Zentrum den Bunsch nach Annahme bas Septennats ausgesprochen, ba die endgültige Revision der Maigesetze in Aussicht ftand, die Führer der Partei aber hatten die Note des Staatssekretars Facobini vom 3. Fanuar 1887 verheimlicht. Auch jett sprach der Papst seine Mißbilligung ber Haltung bes Zentrums aus, die Bischöfe verboten vielfach die Agitation gegen das Septennat oder die Annahme von Mandaten seitens katholischer Geistlicher. So fanden am 21. Februar 1887 die Wahlen

ftatt, und ber neue Reichstag nahm bie Militärvorlage an4). Das Rartell zwischen ben brei rechtsftehenden Barteien blieb erhalten und mit bilfe biefer gefügigen Majorität brachte die Regierung eine Reihe neuer Steuern 5) ober Erhöhung bisheriger durch; auch andre Blane"), die früher gescheitert waren, kamen jest zur Ausführung.

1) Die Militärvorlage setzte die Friedenspräsenzstärte für sieben Jahre auf 468409 Mann ohne Einrechnung der Einjährig-Freiwilligen sest: Insanterie 534 Bataillone, Kavallerie 465 Estadrons, Feldartillerie 864 Batteren, Festungsartillerie 81, Pioniere 19, Train 18. Die Motive suchten die Notwendigkeit der Erhöhung durch die entsprechenden Jahlenangabe für Frankreich und Rußland zu begründen. In der ersten Beratung vom 8.—4. Dezember wurde von liberaler Seite als Ersat für die Mehrbelastung türzere Dienstzeit gesordert; Moltke trat für die Vorlage ein, die an eine Kommission ging. Ihre Beratungen, durch Weihnachten unterbrochen, wurden im Januar 1887 fortgesetzt. In der Zwischenzeit waren für die Annahme 798 Petitionen mit 119 574 Unterschriften und nur 7 dagegen eingegangen; gegen die gleichzeitigen Zentrumsanträge auf Befreiung der Theologen vom Heeresdienst wandten sich 87 Petitionen aus evangelisch-theologischen Kreisen. gifchen Rreisen.

2) Die Antrage ber Deutschfreifinnigen (Stauffenberg) wollten vom 1. April 1887 bis 31. Marz 1890 441 200 Mann bewilligen, für 1. April 1887 bis 31. Marz 1888 sogar 454 402 ohne Einjährig-Freiwillige; die Retruteneinstellung bei ber Infanterie erfolgt im Januar, fofern nicht ein fruberer Termin bei ber Gtatsfesting vereinerfolgt im Januar, sofern nicht ein früherer Termin bei der Etatksetslegung vereinbart ist. Im Falle der Ablehnung dieses Antrages Bewilligung der Regierungsforderung dis 31. März 1890. Richter beantragte im Falle der Ablehnung des ersten Amendements in die Regierungsvorlage den Januartermin für die Rekruteneinstellung einzusehen (damit wäre die Dienstzeit bei der Insanterie auf 2½ Jahre heradgeseth). Dazu schlug Rickert, um die Kosten zu decken, eine progressive Reichseinkommensteuer vor. Das Jentrum (Antrag Ballestrem) wollte auf 1 Jahr die volle Höhe, auf drei Jahre 441 200 Mann bewilligen.

3) Die Debatten. Die zweite Lesung fand vom 11.—14. Januar statt. Roltse trat kurz für das Septennat ein; die Armee könne niemals ein Provisorium sein; Bewilligungen auf kurze Frist würden uns nicht helsen; die Grundlage jeder tüchtigen militärischen Organisation beruhe auf Dauer und Stabilität. Staussenberg rühmte den guten Willen der Kommission und rechtsertigte die Tendenz seiner Ans

tücktigen militärischen Organisation beruhe auf Dauer und Stabilität. Stauffenberg rühmte ben guten Willen der Kommission und rechtfertigte die Tendenz seiner Anträge; eine dreisährige Zeitspanne sei für ihn das Maximum der Bewilligungen. Bismarck ging davon aus, daß nach dem Urteil der militärischen Autoritäten, das ihm höher stünde, als das von Bindhorst-Richter-Grillenberger, die Wehrtraft des Deutschen Reiches, wie sie augenblicklich war, keine genügende Bürgschaft für die Berteidigung des Reichsgediets mehr gewähre. Er ging die Motive durch, die man fälschlich der Regierung unterschiede oder unterschieden könne, und wies ihre Hallosseit nach, betonte die Friedsertigseit des Reiches, sein freundschaftliches Berhältnis zu Desterreich und Rußland, zu andern Staaten, zog die orientalische Frage in Betracht, wies aber vor allem auf die immer lebendigen Revanchegelüste Frankreichs hin, das wir nicht angreisen werden, das uns aber angreisen wird, sobald es sich für stärter hält, malte das Schreckensbild eines Krieges und seiner Folgen, wenn er für uns unglücklich verliese, aus. Der Grundsah, den er sessischen wurch, war: Um den Frieden zu erhalten, brauchen wir ein Heer, das sart genug ist, um unsere eigene Unabhängigkeit, ohne jeden Bundesgenossen sieder zu stellen. Als Gründe sie das Septennat gab er, weil die Zisser von 7 Jahren die Grundlage eines Kompromisses war, und weil, je länger die Dauer ist, desto größer die Jahl der ausgebildeten Soldaten und besto entsernter die innere Gefahr sei, daß wir in Krisen, und Streitigkeiten über diese Frage gelangen. Das Heer darf nicht von den Ra geblibeten Stidalen und beito entzerner die innere Gefahr zet, das wir in Artien, und Streitigkeiten über diese Frage gelangen. Das Heer darf nicht von den Masjoritäten im Parlament abhängig sein, ist auch allein Sache des Kaisers auf Grund der Berfassung. Er drohte offen mit der Auflösung. Der nationalliberale Hobrecht empfahl die Annahme, dann gab Bismarck noch einige Ergänzungen seiner Ausstührungen über Frantreich. Windthorst bestritt, die militärischen Autoritäten nicht respetiert zu haben; auf sie gestützt bewillige er trot der wirtschaftlichen Rotlage jeden Rann und jeden Groschen. Daß die russische Armee so start sei, könne uns freuen, weil ja Rußland unser Berbündeter sei. Das Berhältnis zu Frankreich habe sich seit 1871 nicht geanbert, alfo genügen bie Bewilligungen von 1880. Daß wir im Grient

keine Intereffen haben, glaube er nicht, ba fie mit benen Defterreichs zusammenfielen. Gine Auflösung um bes Septennats willen bebaure er; feindlichen Geluften bes Auslandes gegenüber wurden alle Parteien zusammenftehen. Sollte es im Reichstage nur Manner geben, die unbedingt bem Willen des Kanzlers folgen, wozu bann ber ganze Apparat? Die Wiederherstellung Hannovers wünsche niemand mit Hilfe bes Auslandes, sondern man erhoffe sie vom Gange der göttlichen Gerechtigkeit. Bismarck widerlegte ihn; sprach den Bunsch aus, daß nicht erst in der Not die Parteien einig sein mögen. Die Auslösung wurde nicht wegen der Zeite, sondern wegen der Prinzipienfrage: Kaiserliches oder Parlamentsbeer? erfolgen. Richt Jafager wunfche er im Reichstage, fondern Manner, Die in Fragen bes Patriotismus die Fraktionsnergelei fallen laffen. Nicht alle Sonderintereffen Defterreichs konne Deutschland fich aneignen; von einem Bundnis mit Rugland habe er nicht gesprochen. Die französische Armee sei allerbings feit 1880 etwas gang anderes geworden. Mit ber wirtschaftlichen Lage in Deutschland sei es nicht so ungunftig geftellt. Er halte am Septennat feft; ein Aeternat muniche er nicht, ba es bem Raifer in seinem Ginfluß auf die Armee eine viel zu starre Grenze setze. Die welfische Legion bewies doch, daß man auf Frankreich rechnete. Auch am folgenden Lage (12. Januar) sprachen Windhorst und der Reichstanzler in großen Reden über die berührten Punkte, und auch am 3. Lage ergriff Bismard das Wort und widerlegte vor allem botumentarisch die Behauptung Richters, er fei ber bulgarischen Justiz durch eine diplomatische Note in den Arm gefallen, um die Bestrafung der Hochverrater in Sofia zu verhindern; auch gegen Windthorst wandte er sich noch einmal in Kürze.

4) Die **Bahlen** fanden unter außerordentlicher Beteiligung und Erregung statt. Das endgiltige Ergebnis war 80 Konservative, 41 Reichspartei, 99 Kationalliberale, 32 Deutschfreisunige, 98 Zentrum, 13 Polen, 11 Sozialdemokraten, 4 Welfen, 15 Chässer, 1 Däne, 1 Antisemit, 2 undestimmt, also eine vollständige Niederlage der Opposition auf Kosten der Deutschfreisunigen. Um 8. März wurde der Reichstag erössent. Windthorst widersprach dem Beginn seiner Thätigkeit, da die Wahlen noch nicht beendet seien. 60 Stichwahlen standen noch aus. Die Debatte darüber blied ergednissos. Ins Präsidium wurden gewählt: Wedell-Piesdorf, v. Benda nationalliberal und, da v. Hertling, Zentrum, ablehnte, v. Unruhe-Bomst, Keichspartei. Das Militärgeses wurde nach dem Regierungsvorschlage am 11. März mit

227 gegen 31 Stimmen angenommen.

5) Reue Steuern wurden in dieser bis zum 18. Juni dauernden und mit einem ausdrücklichen Dank des Kaisers für die militärischen Bewilligungen schließenden und der solgenden Session, die am 24. November 1887 begann und am 20. März 1888 endete, bewilligt: Branntweinsteuer vom 24. Juni 1887 (vom 1. Ottober an Berbrauchsabgabe von einer Jahresmenge 4,5 Liter reiner Alkohol pro Kopf 0,50 Mark pro Liter, darüber hinaus 0,70 Mark; frei, wenn ausgesührt oder zu gewerblichen Zweden); Zuckersteuer vom 9. Juli 1888 (Materialsteuer 0,80 Mark pro 100 Kilo rohe Küben; Berbrauchsabgabe 12 Mark pro 100 Kilo inländischen Kübenzuckers; frei Sirup, Welasse; Kückvergütung dei Ausschr 8,5 Mark sür Kodzucker); Geseh vom 21. Dezember 1887 (Erhöhung der Getreidezölle: Weizen 5 Mark, Kogen 5 Mark, Hart, Buchweizen 2 Mark, Hüssenfrüchte 2 Mark, Gerfie 2,25 Mark 2c.)

\*) Andere Geses. Das Geset, betreffend Fürsorge sür Witwen und Waisen der Angehörigen des Heeres (17. Juni 1887), betreffend Ergänzung der Postdampsschiffighrt (27. Juni 1887, siehe § 281, 10), betreffend Mönderung der Gewerbeordnung (vom 6. Juli 1887: auch Richtinnungsmeister müssen für gewisse Innungszweck Beiträge leisten), das Unsallversicherungsgesetz für Bauarbeiter vom 11. Juli, für Seeleute vom 18. Juli 1887, das Gesetz, betreffend Versehr mit Ersahmitteln sür Butter (Margarine vom 12. Juli 1887). Außerdem werden Arbeiterschutzanträge angenommen (siehe § 280, 7); das Gesetz, betreffend die Wehrvorlage vom 11. Februar 1888 (für die Landwehr wird ein zweites Aufgebot hergestellt und die Dienstpslicht dis zum 39. Lebensjahr verlängert; sür den Landsturm wird als Altersgrenze das 45. Lebensjahr seitgesetz; die einmaligen Ausgaben betrugen sür diese Organisationen 278 Millionen Mart); das Gesetz, betreffend fünsjährige Legislaturperioden vom 19. März 1888 (siehe unten § 221, 4); die Berlängerung des Sozialistengesetz; das Gesetz, betreffend Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 281) und das Gesetz, betreffend Ausschlich der Oestschutzgebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 281) und das Gesetz, betreffend Musschlich der Oestschutzgebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 281) und das Gesetz, betreffend kusschlich der Oestschutzgebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 281) und das Gesetz, betreffend kusschlich der Oestschutzgebiete vom 19. März 1888 (siehe unten § 281) und das Gesetz, betreffend kusschlich der Oestschutzge auf strenge Durchschutzungen (5. April 1888). Genehmigt werden serben kuträge auf strenge Durchschutzung der

Sonntagsruhe (7. März 1888), auf Befähigungsnachweis für Handwerker (25. Januar, 1. März 1888), Entschädigung unschuldig Berurteilter (7. März 1888); abgelehnt wurde die Ausgebung des Joentitätsnachweises (5. März 1888).

#### § 225. Preußen bis 1888.

Wiederholter Wechsel in der Besetzung der preußischen Ministerien 1) bereitete auch hier den Umschwung in der inneren Politik por. Die Berfuche Bismarcts burch Schöpfung des Bolkswirtschaftsrates und des Staatsrates?) Gegengewichte gegen Parlament und Ministerien zu schaffen, maren von feiner dauernden Bedeutung. Der konservative Bug machte fich besonders bei den Wahlen zum Abgeordnetenhause geltend; die Bablen im Oftober 1880 führten eine vollftandige Niederlage ber Liberalen berbei, und die Neuwahlen in den folgenden Jahren anderten an dem Bestand nichts. Mehr und mehr näherte sich Bismarck den Konservativen, und der Borfikende der Steuer- und Wirtschaftsresormer, Freiherr v. Mirbach, konnte 1881 die einstigen Deklaranten der Kreuzzeitung (fiebe oben § 213, 2) zur Unterwerfung auffordern. Besonders die innere Bermaltung Buttkamers trug den streng hochkonservativen Stempel, und die Revision der Ber-waltungsgesete") wurde im Geiste dieses Regimes durchgeführt. In Rūckwirtung ber Reichsverhaltniffe murben im Steuerwefen') Beranberungen vorgenommen, die allerdings in dieser Zeit noch nicht zum Abschluß kamen. Folgenreich war ber Beginn ber Gifenbahnverstaatlichung ) und ber Ranalbauten 6). Die antisemitische Bewegung 7) erregte eine Zeitlang lebhaft die weitesten Bolkskreise, trug aber keine politischen Erfolge bavon. Rraftvoll nahm die Regierung ben Rampf für die Germanifierung ber Oftprovingen gegen die Bolen8) auf.

1) Ministerwechsel. Mit Camphausens Entlassungsgesuch im Februar 1878 hatte die Ministerkriss begonnen; auch der Handelsminister Achendach nahm seinen Abschied. Graf Stolberg wurde am 27. März 1878 Lizepräsident des Ministeriums (und Vizekanzler, siehe oben § 219, 1), der Oberbürgermeister von Berlin, Hobrecht, Finanzminister, Graf Botho Eulenburg an Stelle seines Betters Friz Minister des Innern und Maydach Handelsminister. Im Februar 1879 wurde Friedenthal Minister sür Landwirtschaft, Maydach für öffentliche Arbeiten und einstweilen auch noch sur den Handerung veranlasten schon im Juni Hobrecht, Fall und Friedenthal ihre Entlassung zu nehmen; der erste wurde durch Beitter, der zweite durch Autlamer, der dritte durch Lucius erseht. Maydach wurde zugleich Chef des Reichsamts für Berwaltung der Gisenbahnen, Hosmann preußischer Minister für Handel und Gewerbe (Juli 1879); im Ottober trat an Stelle des Justizministers Leonhardt der Präsident des Reichsignstizamts Friedberg. Im August 1880 legte Hosmann sein Amt nieder, Bismard selbst übernahm das Handelsminister übertragen wurde. Als Handelsminister ohne Porteseulle erwannten Bötticher übertragen wurde. Als Handelsminister maßregelte Bismard einige Handelsstäder übertragen wurde. Als Handelsminister maßregelte Bismard einige Handelsstäder übertragen wurde. Als Handelsminister maßregelte Bismard einige Handelsstäder übertragen wurde. Als Handelsminister maßregelte Bismard einige Handelsming des Averenhause ließ Bismard durch den Geheimrat Kommel den Minister Eulendurg des avouieren, worauf dieser seine Entlassung gab. Im Juni 1881 übernahm Puttsamer das Innere, Goßler das Kultusministerium, Graf Hand ungünstig über Eulendurg des wurde der Finanzminister Bitter durch Scholz erseht. — Durch das Geseh vom 18. März 1879 wurden die Domänen und Horsten dem Rainflere Allendurg des Ressonieren, Handel und Gewerbe mit dem Reichstanzleramt verdunden, alles übrige des Ressoris blieb dem Ministerium für öffentliche Arbeiten, also dem Handelsministerium wurde ein Eisenbahnminis

\*) Bollswirtschaftstat und Ciggisrat. Jene neue und diese alte, saft vergessen Institution von ven Bismard eingesührt, um eine besser, sachkundigere Beratung der Gesetz zu veranlassen – auch im Reiche suchte er ihn vergeblich einzusschen Bollsvertretungen geplant — auch im Reiche suchte er ihn vergeblich einzusschen — wie er überhaupt ein Gegner des eigentlichen Parlamentarismus war und seinen Ersat durch eine gewählte Vertretung der Interessentwirse wünschte. Der zweite war gegen die unvollkommene Vordereitung der Satamentarismus war und seinen Ersat durch eine gewählte Vertretung der Interessentwirse durch das Staatsministerium gerichtet [Gedanken u. Erinnerungen 2, 271 ff.]. Der Volkswirtschaftsrat wurde durch königl. Verordnung vom 17. November 1880 gedildet; er bestand aus 75 Mitgliedern, teils auf Vorschag der Hahl der bewerbesammern und der landwirtschaftlichen Vereine eils nach freier Bahl der beteiligten Minister auf 5 Jahre berufen, um Gesetzentwürfe zu begutachten. Um 27. Januar 1881 trat er zum erstenmal zusammen. Es wurden drei Sestionen für Gewerde, Handel und Landwirtschaftlichen. Er beriet das Innungs und Unsallsversicherungsgesetz und scholich am 11. Februar. Seine zweite Session duerte vom 28. Februar dis zum 26. März 1882; er prüste den zweiten Enswurf des Unfallsversicherungsgesetz, das Ladassmonopol, das er ablehnte, und die Gewerbeordnungsnovelle gegen das Hausschaft vom des Unfallsversicherungsgesetzes, das Ladassmonopol, das er ablehnte, und die Gewerbeordnungsnovelle gegen das Hausschaft vom des Unsallsversicherungsgesetzes. Erst vom 5.—16. Dezember 1887 war er wieder versammelt, um ein Judachten über derufen und begutachtete den dritten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes. Erst vom 5.—16. Dezember 1887 war er wieder versammelt, um ein Gutachten über deruften und Synvalidizärersung des Staatsrats (siehe oben § 159, 3) hinaus. Im Juni ersolgten die Ernennungen: der Kronprinz wurde Korsischer wurden eine Situngen erösstert, Wissmard bein Staatsrats (sieher wurden neu berufen, außerdem

3) Die Berwaltungsgesete. Die Verwaltungsresorm war seit 1877 ins Stocken geraten. F. Eulenburgs Entwürfe einer Städteordnung wurden im Ministerium so modisiziert, daß er im Ottober 1877 seine Entlassung erbat und vorläusig durch Friedenthal vertreten wurde. Dieser legte eine Novelle zur Städteordnung, ein Geset über Rommunalbesteuerung und eine Wegeordnung vor, die sehr fühl ausgenommen wurden, und in die Kommission gingen. Alls Botho Eulenburg das Ministerium übernahm, erlahmte das Interesse an diesen Fragen noch mehr; nur das Geset vom 11. März 1879 betressend Besähigung zum höheren Verwaltungsbienst, das schon 1876 und 77 den Landtag beschäftigt hatte und an der Forderung des Abgeordnetenhauses auf höhere wissenschaftliche, resp. administrative Ausdilbung der Landräte gescheitert war, tam zu stande. Seit 1880 begann eine Kevision der Verwaltungsgesehe, die mannigsach auf eine Beschräntung der Selbstverwaltung hinauslies; dahin gehören das Geset, betressend der Verwaltungsderichte vom 2. August 1880; die Abänderung der Areiss und Provinzialordnung vom 30. Juli 1883 und das Kompetenzgesch vom 1. August 1888. Doch tamen die Kreiss und Provinzialordnungen sür Honnover (6. Mai 1884), für Westfalen (21. Juli il886) und sür die Kheinprovinz (30. Mai 1887) zur Erledigung, ebenso eine Landgütersordnung sür Schlessen (vom 24. April 1884) und ein Geset, betressend Zeilung vom Kreisen in Posen aus Mesentanen zusammenhing; die Kreisse und Provinzialordnung kür dernamisterungsbestredungen zusammenhing; die Kreisse und Provinzialordnung kür dernamisterungsbestredungen zusammenhing; die Kreisse und Provinzialordnung für dese

Broving stammt vom 19. Mai 1889.

į

Die Steuergesetzung. Ein Gesetz über Kommunalsteuern blieb 1878 unserledigt; eine Schanksteuer auf Bier, Wein und Branntwein, die die Regierung vorgeschlagen hat, siel 1880, da das Abgeordnetenhaus nur auf die Besteuerung des Branntweins eingehen wollte. Dagegen wurde 1881 der dauernde Erlas sir bir die untersten Stusen der Klassen und klasseiteiten Einkommensteuer angenommen und dazu 14 Millionen aus den Breußen zusiesenden Reichseinnahmen bestimmt. Sin Verwendungsgesetz, desse Voraussetzung war, daß der Reichstag noch so viel

Steuern bewilligen werbe, bag Preugen bavon etwa 70 Millionen erhalte, und bas bestimmte, Die vier unterften Stufen ber Rlaffenfteuer gang aufgubeben, Die acht übrigen ben Rreifen und Die Balfte ber Brund- und Gebaubefteuer ben Gemeinden ju überweisen, wurde 1881 und 1882 abgelehnt. 1883 aber tam ein Geset, betreffend Ausbebung der beiden untersten Stufen der Rlassensteuer (die Entrichtung der Steuer beginnt also erst bei einem Einkommen von 900 Mart an) zur Berabschiedung, während im solgenden Jahre der Borschlag, die vier unterften Stufen bis zu 1200 Mark zu befreien und eine Kapitalrentensteuer einzusühren, unerledigt blieb. 1885 gelangte auf Grund eines Antrags Huene das Geset, betreffend Ueberweisung von Beiträgen aus landwirtschaftlichen Jöllen an die Kommunalverbände zur Annahme. Als 1887 durch einen konservativen Antrag die Resorm der direkten Steuern angeregt wurde, erklärte die Regierung, sie sei nur möglich durch Ueberweisung der Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden.

b) Die Eisenbahnverftaatlichung. 1879 hatte Ricert im Abgeordnetenhause eine Resolution vorgeschlagen, die den Ankauf von Bollbahnen durch den Staat mißbilligte; sie wurde abgelehnt und damit die Berftaatlichung der Gifenbahnen gutgeheißen und dabei ber Bau von Sekundarbahnen empfohlen. Mit bem Gefet vom 20. Dezember 1879, betreffend Erwerbung mehrerer Privateisenbahnen burch ben Staat begann jene folgenreiche Entwickelung bes Staatsbahnipftems; in ben folgenden Jahren wiederholten sich die Genehmigungen zu Ankaufen, die allmahlich zu fast vollständiger Beseitigung der Privatbahnen sührten. Seit 1883 existiert ein Landeseisenbahnrat, der einen ständigen Ausschuß einsetze.

6) Kanalbanien. 1888 machte die Regierung eine Borlage, von Dortmund nach der Unterems einen Kanal zu bauen, die im Herrenhause abgelehnt wurde: dagegen wurden 1886 71 Millionen Mark für die Kanalverbindung des Rheins mit der Ems und der mittleren und unteren Beser und Elbe und zur Herstellung leistungsfähiger Wasserstraßen zwischen Oberschleften und Berlin (Ges. v. 9. Juli 1886) und 50 Millionen als preußischer Beitrag zum Nordostserlanal bewilligt.

7) Die antisemitische Bewegung. 1878 war Hofprediger Stoder zuerst aufgetreten und hatte gegen die Sozialdemokratie den christlich-sozialen Arbeiterverein gegründet. Bei den Berliner Stadtverordnetenwahlen (November 1880) trat die Partei als antisemitische auf und brachte einen Kandidaten durch. Die Bewegung Partei als antisemitische auf und brachte einen Kandidaten durch. Die Bewegung wuchs infolgedessen, und eine Petition an den Reichskanzler, die Einwanderung ausländischer Juden und die Beförderung von Juden zu obrigkeitlichen Stellungen, zum Richteramt und zu Lehrern möglichst einzuschräften, wurde kolportiert und im April 1881 mit 255 000 Unterschriften versehen, überreicht, aber nicht beantwortet. Gegen diese Bewegung erließen auf Anregung Fordenbecks 60 Notable eine Erklärung, die in den Provinzen vielsache Justimmung sand. Im November 1880 interpellierte Hänel die Regierung; diese antwortete, sie beabsichtige keine Aenderung in der Gleichberechtigung aller religiösen Bekenntnisse in staatsbürgerlicher Hinschlichen Inschlichen Leichberechtigung aller religiösen Bekenntnisse in staatsbürgerlicher Hinschlichen Inschlichen Und Fortschriftler traten bestig dagegen auf. In der Oeffentlichkeit kam es zu zahlreichen Reibereien, die Agitation erweiterte sich, und besonders lebhaft beteiligten sich die Studenten daran. Iwischen Treitschle ["Ein Wort über unser Judentum", 80], der für den Antissemitismus, und Mommsen ["Auch ein Wort über unser Judentum, 80], der dagegen auftrat, entspann sich eine scharfe Volemit, an der sich auch andere beteiligten [Breslau, "Iur Judenfrage", 80, Bamberger, "Deutschum und Judentum", 80]. Der Kronprinz sprach sich energisch gegen den Antissemitismus aus; in Baden und Bayern wurde er durch die Behörden zurückgewiesen, vielsach auch von der Geistlichkeit beider Konsessionen misbilligt. Bei den Reichse vielfach auch von der Beiftlichkeit beiber Ronfessionen migbilligt. Bei ben Reichstagswahlen im Berbst 1881 erreichte die Agitation ihren Sobepuntt; in Meinen tagswahlen im Herbst 1881 erreichte die Agitation ihren Höhepunkt; in Neinen Sidden Hinterpommerns, selbst in Stettin, kam es zu Krawallen, die ein energisches Einschreiten der Behörden nötig machten. Im September 1882 sand zu Dresden ein internationaler Antisemitenkongreß statt, der die Forderungen der Petition wiederholte und zum Kampf gegen die jüdische Kapitalsmacht aufsorderte; ähnlich ein zweiter im April 1888. Im Oktober 1883 sand zu Köslin wegen des Synagogenbrandes in Neu-Stettin eine aufsehenerregende Schwurgerichtsverhandlung statt; die angeklagten Juden wurden wegen Beihilfe zur Brandstiftung verurteilt; wegen Formsehler vernichtete das Neichsgericht das Urteil, und das Schwurgericht zu Konis sprach die Angeklagten frei (Mai 1884). Die Agitation in den Bereinen und in der Presse ging fort; dei den Reichstagswahlen von 1887 wurden einer, von 1890

fünf Antisemiten gewählt. Innerhalb der Partei waren bestige Reibungen und Gegensähe vorhanden; Stöder selbst gehörte der konservativen Fraktion an; neben ihm ruhte die Führerschaft der "Bewegung" in Berlin in den Handen Abolf Wageners [Ueber die Berliner Bewegung, Schön, die Geschichte der B. B., 89.]

\*) Die Polen stellten 1883 den Antrag, die polnische Sprache als Unterrichtssprache in den höheren Schulen Polens und Westpreußens, namentlich aber für Erteilung des Religionsunterrichts in den Volksschulen wiederherzustellen, der gegen ihre und die Stimmen des Zentrums abgelehnt wurde. Giene starte Agitation sür die polnische Unterrichtssprache war in der nächsten Zeit in Posen wahrzunehmen. Ansang 1885 beschloß die Regierung gegen die durch Juzug russischenschungen aus Posen und Westpreußen, wegen deren Puttkamer als Winister des Innern interpelliert wurde. Am 1. Dezember 1885 sand eine Interpellation im Reichstage (siehe oben § 228, 7), und vom 28.—30. Januar 1886 im Antrag angenommen wurde — Zentrum, Polen, Deutschsfreisinnige verließen Abgeordnetenhause eine große Debatte über die Ausweisungen statt, an deren Schluß ein Antrag angenommen wurde — Zentrum, Polen, Deutschfreisinnige verließen den Saal, weil im Antrage eine sinanzielle Frage berührt, eine Kommission aber von der Mehrheit abgelehnt wurde —, worin der Regierung Dank für ihre disberige Thätigkeit zum Schuße des deutschen Stementes und die Bereitwilligkeit zur Durchsührung weiterer Waßregeln Mittel zu bewilligen, ausgesprochen wurde. Infolgedessen fam das Geseh, betressend Beförderung deutscher Ansiedelungen in den Provinzen Westpreußen und Posen vom 26. April 1886, zu stande: es werden 100 Millionen Mark zur Ansiedelung deutscher Bauern und Arbeiter bewilligt. Durch Berordnung vom 21. Juni 1886 wurde unter dem Oberprässenten von Posen eine Ansiedelungskommission eingesetz, die in den nächsten Jahren zahlreiche Güter aus volnischen Känden kaufte, parzellierte und beutsche Bauern, zum Teil aus Kützte eine Ansiedelungstommission eingelegt, die in den nachten zahren zahreiche Guter aus polnischen Händen kaufte, parzellierte und deutsche Bauern, zum Teil aus Würt-temberg, einsetze; die Polen gründeten diesen Maßregeln gegenüber eine wirkungs-lose Kettungsbank. Ferner wurden Mittel zur Errichtung von Fortbildungsschulen bewilligt, die Anstellung der Lehrer ganz in die Hände des Staates gelegt (Geset v. 15. Juli 1886) und durch Verordnung der polnische Sprachunterricht vom 1. Ok-tober 1887 an in allen Volksschulen Polens ausgehoben. Als diese Vestimmung in Kraft trat, ordnete ein Erlaß des Erzbischofs Dinder von Posen vom 22. November 1887 an, daß der Religionsunterricht in allen Klassen höherer Schulen in deutscher Sprache zu erteilen sei, in den untersten drei Klassen darf aushilfsweise polnisch gesprochen werden, doch musse der Memorierstoff deutsch sein. Er wurde wegen dieses mit der Regierung vereindarten Erlasses heftig angegriffen, doch blied er troß des Protestes der Dekane bestehen; als Milberung empfahl Dinder für den Kommunionsunterricht den Gebrauch des Polnischen. — [Fint, Der Kampf um die Ostscheiden. — [Fint, Der Kampf um die Ostscheid mart, 97. Gehre, Deutsche Rolonisation in Bosen u. Bestpreußen, 99. Beget, Die beutschen Oftmarten, 99.]

# Die Mittel= und Kleinstaaten.

Elfaß=Lothringen erhielt eine neue Verfassung 1). Der erste Statt= halter Manteuffel2), der an die Stelle des vortrefflichen Oberpräsidenten Möller trat, that manches für die Hebung des Landes, war aber im ganzen in seiner Politik nicht glücklich. Sein Nachfolger Hohenlohes) mußte zuerst mit starken Repressalien vorgehen, waltete aber dann stetig und segensreich. In Bayern4) richtete sich bas Hauptinteresse auf die mehr und mehr unhaltbaren Zuftande in den letten Regierungsjahren Ludwigs fi. und bessen tragischen Tob (1886). In Braunschweig<sup>5</sup>) machte bas Ableben bes Herzogs Wilhelm (1884) die Einsetzung einer Regentschaft nötig. In einigen andern deutschen Staaten b traten Thronwechsel ein.

<sup>1)</sup> Die neue Berfaffung von Elfaß-Lothringen. Der Bunfch, einen eigenen Statthalter im Lande zu haben, ber im Landesausschuß laut geworden war, wurde im März 1879 von dem autonomistischen Abgeordneten Schneegans als Antrag im

Reichstage eingebracht und fand bei der Regierung Erfüllung. Der Gesetzentwurf betreffend die Versassung und Verwaltung Elsaß-Lothringens bestimmt, das der Raiser die Aussibung der Souveränität im Reichslande einem in Straßburg residierenden Statthalter widerrusslich übertragen dürse, welcher in den Angelegenheiten des Landes den Reichstanzler ersetzt. Ihm zur Seite tritt ein Ministerium; an der Spige der verschiedenen Departements stehen Unterstaatssestrette. Ein Staatstat wird gebildet, dessen Borstigender ein Staatssetztist ist, und zu dem die Unterstaatssestelketäre, der Präsident des Oberlandesgerichts in Kolmar, der Generalstaatsanwalt und acht vom Kaiser auf je 3 Jahre ernannte Mitglieder gehören; drei davon schlägt der Landesausschup vor, von den fünf andern muß einer Richter, ein andere Prosissor der Universität sein. Die Zahl der Landesausschupmitglieder wird von Stauf Se erhöbt; er darf selbständige Gesetztwürfe eindringen und Petitionen entgegennehmen. Zur Verretung der reichsländischen Interessen im Bundesrat schickt der Statthalter Delegierte mit beratender Stimme dahin ab. Auch wurde bestimmt,

baß fein regierender Fürft Statthalter werben burfe.

2) Die Regierung Mantenfels. Am 1. Oktober 1879 trat die neue Berfassung in Kraft und Generalseldmarschall v. Manteussel übernahm sein Amt. Er suchte durch ein weites Entgegenkommen die Bersöhnung herbeizusühren, eine Politik, die in Deutschland und unter den Deutschen im Reichslande dekämpst wurde und in der That üble Frückte trug. Iwar blied im Landesausschuß die Autonomistenpartei in der Mehrheit, seit 1881 wurden seine Verhandlungen deutsch und össenklich geführt und eine Reihe dem Lande nüglicher Gesetz entstammte seinen Beratungen. Nuch wurde allmählich in den Gemeindeverwaltungen die deutsche Amtssprache eingesührt, ebenso 1888 in allen Klassen und Fächern der höheren Schulen, und ein Oberschulrat eingesetz, der eine segensreiche Hätigkeit entsaltete. Uederhaupt interessische Feire schulen kund bein Schulwesen und traf Bestimmungen, die aus eine bessere löpperliche Ausdidung hinzielten. Auch eine Reihe landwirtschaftzlicher Resormen verdankte ihm Entstehung und Förderung, wie Verbesserung des Kreditwesens, der Steuergeschgedung u. a. Aber sein Entgegenkommen gegen die Notabeln und den Klerus ging so weit, daß Beamte, die nur ihre Pflicht gegen Uederzgriffe jener gethan hatten, bestraft wurden, und daß er wider gesehliche Bestimmungen die Wiedererössung geistlicher Erziehungsanstalten erlaubte. Die Folgen zeigten sich in der Undotmäßigkeit dieser Kreise, die an ihm ihren Rückfalt hatten, und blieden bei den Reichstagswahlen nicht aus, da 1881 und 1884 nur Protekter und Ultramontane in allen 15 Kreisen gewählt wurden. Jest sah er sich doch zu schäfterem Einschreiten genötigt, verdot Zeitungen, schloß Bereine, versuhr aber nicht sonsen Losses und einen bedenklichen inneren Betrieb durchgeführt date. Um 17. Juni 1885 starb Manteussel. Staatssekretär Herzog war schon 1880 durch Hossen versuhr

3) Die Regierung Sohenlohes. Am 10. Oftober 1885 wurde der bisherige Botschafter in Baris, Fürst Chlodwig v. Sobenlobe-Schillingsfürft, jum Statthalter ernannt. Seine besonnene, ftetige Leitung ber Reichslande trug Die besten Früchte, aber vorher traten noch bie Folgen ber früheren Berwaltung ichlimm hervor. Die Septennatswahlen 1887 brachten nur Gegner in ben Reichstag, und Nachforfchungen ergaben, daß eine Ungahl von Personen mit der französischen Patriotenliga in Berbindung stand. Hochverratsprozesse endeten mit harten Berurteilungen und decten ein von Frankreich aus betriebenes Spioniersyftem auf. Diefen Erscheinungen gegenüber bachte man in ben maßgebenben Kreifen Berling baran, gur Dittatur jurudjutehren, aber bant hohenlohe blieb die Berfaffung erhalten, nur wurde bas Staatsfefretariat, bas burch Husscheiben Bofmanns frei geworben war, nicht wieber befest und in den oberften Stellen Personenveranderungen vorgenommen. Die Bagverfügung vom 22. Mai 1886 knupfte das Ueberschreiten der Grenze an umftandliche Magregeln, um ben Bertehr mit Frantreich ju bemmen; fie erregte viel Dis-ftimmung und wurde fpater gemilbert. Dann folgten Erlaffe, die ben weiteren Gebrauch der deutschen Sprache bei behördlichen Magregeln vorschrieben. Ernennung der Bürgermeifter wurde ber Regierung übertragen und andre Repreffipmaßregeln getroffen, mit benen allerbings auch bie positive Fürforge für bas Land

Sand in Sand ging.

4) In Bayern dauern die Angriffe der Ultramontanen gegen das Ministerium Lut fort, dem 1882 König Ludwig sein volles Bertrauen ausspricht. August 1890

wird das 700jährige Bittelsbacher-Jubiläum geseiert. Inzwischen war der König immer menschenschuer geworden und seine trankhaften Neigungen, besonders die Verschwendungssucht, traten immer mehr hervor. Die riesigen Bauten kosten Uniummen, und im April 1886 begannen die Jivilklagen der Fläubiger gegen die Kabinettskasse. Versche zu Anleihen misglüdten, und da der Forderung an die Minister, dem Landtage eine Vorlage zu machen, nicht entsprochen werden konnte, brach der Bahnsinn offen aus. Auf das Gutachten der Aerzte wurde eine Regentschaft eingesetz, und da des Königs Bruder Otto seit Jahren irrsinnig war, wurde der Oheim Luitpold Krinzregent (10. Juni). Eine Staatskommission, die dem Könige in Schloß Schwanstein davon Mitteilung machen wollte, wurde von ihm bedroht und verhaftet, und die Bevölkerung machte Miene, sich zu erheben. Doch wurde noch rechtzeitig eingeschritten, ein Selbskmord des Königs verhindert und er nach Schloß Berg am Starnbergerse gebracht. Dort ertränkte sich der König (13. Juni) Schloß Berg am Starnbergerfee gebracht. Dort ertränkte sich ber König (13. Juni) und riß auch den Arzt Gudden mit in den Tod. Prinzregent Luitpold führte die Regierung mit dem disherigen Ministerium weiter, hielt auch die ultramontanen Forderungen in Schranken. Ueber die Stellung der Alitatholiken, die schließlich als private Religionsgesellschaft erklärt werden, über placetum regium und Rückehr der Rebemptoriften kommt es 1890 zu heftigen Kampfen. Minister Lug scheibet aus und ftirbt bald darauf.

5) In Braunschweig kommt 1879 ein Regentschaftsgesetz zu stande, welches bei Berhinderung bes erblichen Thronfolgers einen Regentschaftsrat einseht. Erfolgt Die Uebernahme ber Regierung burch ben Erbberechtigten nicht binnen eines Jahres, owählt die Landesversammlung einen Regenten aus den nichtregierenden Prinzen der deutschen soweischen Frinzen der deutschen soweichen Fürstenhäuser. 18. Oktober 1884 starb Herzog Wilhelm; da der erbberechtigte Ernst August, herzog von Cumberland, seine Ansprüche auf Hannover aufrecht erhält, ergreift er zwar durch ein Patent Besty, aber der Regentschaftsrat tritt ein. Das Privatvermögen wird ihm ausgeliefert. Da alle Berhandlungen ersolglos sind, beschloß der Bundesrat, daß die Regierung Cumberlands mit dem inneren Frieden und der Sicherheit des Deutschen Reiches unvereindar sei, und 21. Oftober 1885 wird Pring Albrecht von Preußen gum Regenten gemablt.

9) In den übrigen Staaten. In Sachsen fand am 15. Juni 1889 das 800jährige Wettiner-Jubiläum statt. In Baden seierte Großherzog Friedrich April 1877 sein 25jähriges Regentenjubiläum. In Mecklenburg-Schwerin folgte am 16. April 1883 Großherzog Friedrich Franz III. seinem Bater. In Sondershausen resignierte 17. Juli 1880 Hürst Günther; der Erdprinz Karl Günther folgte. In Rudolstadt succedierte 1890 Prinz Günther dem verstordenen Fürsten Georg.

# § 227. Das Ende des Rulturfampfes.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 38, 40-42, 48, 51 und oben § 215.

Der allgemeine Umschwung der inneren Politik, der sich 1878 vollzog, machte sich auch auf kirchenpolitischem Gebiete geltend. Da die liberalen Parteien sich der neuen Wirtschaftspolitik versagten, suchte Bismarck die Bentrumspartei, beren unerschütterlicher Anhang im Cande bei keiner Bahl verfagte, und die sich durch ihre Geschloffenheit und Bahl mehr und mehr Einfluß im Reichstage verschafft hatte, jur Unterftugung Diefer Politif beranzuziehen und fand fie, ba in ber Partei boch die konfervativen Glemente überwogen, der Bunich angesichts bes kirchlichen Notstandes zum Frieden zu kommen rege war und von einer do ut des-Politik sich Borteile erhoffen ließen. Dem neuen Bolltarif hatte das Zentrum zur Annahme verholfen (siehe oben § 220) und rechnete nun auf Gegenleistungen. Diesem Friedensbedürfnis auf beiden Seiten fam der Umstand zu Gilfe, daß 1878 burch ben Tob bes fanatischen Bius IX. ber papftliche Stuhl erlebigt war und ber als friedlich gefinnt geltende Leo XIII. (Pecci) Nachfolger wurde. Die erfte Anknupfung bot ein Briefwechsel1) der Souverane, bann begannen diplomatische Verhandlungen<sup>2</sup>), die aber erfolglos blieben. Da schlug die Regierung den Weg der diskretionären Vollmachten<sup>3</sup>) ein, der ihr die Möglichkeit eines Vorgehens von Fall zu Fall dot. Im März 1882 wurde die diplomatische Verdindung mit der Kurie wieder angeknüpft und Schlözer zum Gesandten beim Vatikan ernannt. Mancherlei Schwierigkeiten erhoben sich noch, die durch ein weitgehendes Entgegenkommen der Regierung meist beseitigt wurden; an eine prinzipielle Auseinandersetzung war nicht zu denken, man konnte höchstens zu einem modus vivondi kommen. Als dann bei dem Karolinenstreit mit Spanien 1886 (siehe § 231, 8) auf Vismarcks Veranlassung dem Papst das Schiedsrichteramt übertragen wurde, stimmte dieser Vorgang die Kurie wohlwollend, und ein freundliches Verschältnis bahnte sich an. Stück sür Stück der Kulturkampsgesetzung siel ines blieben nur noch von Reichsgesetzen der Kanzels, Jesuitens und Ausweisungsparagraph bestehen; die preußischen Verfassungsartikel wurden nicht wieder ausgenommen, und die Versuche des Jentrums, die Schulaussicht wieder in geistliche Hände zu bringen, der Kirche die Erteilung des Keligionsunterzichts zu sichern und die Vesuiten zurückzusühren, waren erfolglos.

1) Der Briefwechsel zwischen Raiser und Bapft. Auf das Schreiben des Papstes, in dem er seine Thronbesteigung anzeigte und sein Bedauern aussprach, nicht die guten Beziehungen vorzusinden, welche einst zwischen Preußen und dem papstlichen Stuhl bestanden hätten, antwortete Kaiser Wilhelm (24. März 78) unter Gegenzeichnung Bismarcks mit herzlichen Wünschen für eine gesegnete Regierung und suhr dann fort: "Ew. Heiligkeit heben mit Recht hervor, daß meine tatholischen Unterthanen gleich den andern der Obrigkeit und ihren Gesezen die Folgsamkeit beweisen, welche den Lehren des gemeinsamen christlichen Glaubens entspricht. Ich darf in Anknüpsung an den Rückblick, den Ew. Heiligkeit auf die Bergangenheit wersen, hinzusigen, daß Jahrhunderte hindurch der christliche Sinn des deutschen Bolkes den Frieden im Lande und den Gehorsam gegen dessen des deutschen Bolkes den Frieden im Lande und den Gehorsam gegen dessen des deutschen Bolkes den Frieden im Lande und den Gehorsam gegen dessen des deutschen Bolkes den Frieden im Lande und der wertvollen Güter auch für die Jukunft Bürgschaft leistet. Gern entnehme ich den freundlichen Worten Ew. Leiligkeit die Hossfnung, daß Siegeneigt sein werden, mit dem mächtigen Einsluß, den die Bersassung daß Eiegeneigt sein werden, mit dem mächtigen Einsluß, den die Bersassung zhrer Kirche Ew. Heilischen Pslege besohlenen Bevöllerung folgend, den Gesehen des Landes, ir dem Gesehen hie geseholten Beschland und bezeichnete als Mittel zur Erreichung desselben die Abänderung verschiebener in Preußen bestehenber gesehlicher und versassungsmäßiger Bestimmungen. Daraus erwiderte als Mittel zur Erreichung des Attentates errentten Kaisers der Frankten Errichten Bestimmungen. Daraus erwiderte in Stellvertretung des infolge des Attentates errentten Kaisers der Kranken des in Solgen des Attentates errentten Kaisers der Kranken des in Solgen des Attentates errentten Kaisers der Kranken des infolge des Attentates errentten Kaisers der 1) Der Briefmedfel zwifden Raifer und Bapft. Auf bas Schreiben bes Bapftes, änderung verschiedener in Preußen bestehender gesehlicher und versassungsmäßiger Bestimmungen. Darauf erwiderte in Stellvertretung des infolge des Attentates erstrankten Kaisers der Kronprinz am 10. Juni 1878. Er dankte für die aus Anlas dieses Borsalls bewiesen Teilnahme. "Der Raiser hatte mit Beantwortung des Schreibens Ew. Heiligkeit vom 17. April gezögert in der Hossinung daß vertranliche Erläuterungen inzwischen die Möglichkeit gewähren würden, auf den schriftlichen Ausdruck prinzipieller Gegensäße zu verzichten, welcher sich dei Fortsehung des Schristwechsels im Sinne des Schreibens Ew. Heiligkeit vom 17. April nicht vermeiden läßt. Nach Inhalt des letzteren muß ich leider annehmen, daß Ew. Heiligkeit die in dem Schreiben meines Herrn Baters vom 24. März ausgedrückte Hossinung nicht glauben erfüllen zu können, daß Ew. Heiligkeit ihres Landes empfehlen würden. Dem dagegen in Ihrem Schreiben vom 17. April ausgesprochenen Berlangen, die Bersassung und die Gesetz Preußens nach den Satungen der römischstatholischen Kirche abzuändern, wird kein preußischer Monarch entsprechen können, weil die Unabhängiskeit der Monarchie, deren Wahrung mir gegenwärtig als ein Erbe meiner Bäter und als eine Pflicht gegen mein Land obliegt, eine Minderung erleiben würde, wenn die freie Bewegung ihrer Gesetzebung einer außerhalb derselben würde, wenn die freie Bewegung ihrer Gesetzebung einer außerhalb derselben stelleicht nicht in Ew. Heiligkeit Macht steht, jeht einen Prinzipienstreit zu und vielleicht nicht in Em. Beiligfeit Macht fteht, jest einen Bringipienftreit ju

schlichten, der feit einem Jahrtaufend in der Geschichte Deutschlands sich mehr als in ber andrer Lander fühlbar gemacht hat, fo bin ich boch gerne bereit, die Schwierig-

in der andrer Länder fühldar gemacht hat, so din ich doch gerne bereit, die Schwierigkeiten, welche sich aus diesem von den Borsahren überkommenen Konstitte für beide Teile ergeben, in dem Geiste der Liebe zum Frieden und der Versöhnlichkeit zu behandeln, welcher das Ergednis meiner persönlichen Uederzeugung ist. Unter der Boraussehung, mich mit Ew. Heiligkeit in solcher Geneigtheit zu begegnen, werde ich die Hossprung nicht aufgeben, das da, wo eine grundsähliche Verständigung nicht erreichdar ist, doch versöhnliche Gesinnung beider Leile auch für Preußen den Wegzum Frieden erössen werde, der andern Staaten niemals verschlossen war."

<sup>3</sup>) Diplomatische Berhandlungen. Zwischen dem 29. Juli und 16. August 1878 fanden zwischen Bismard und dem Runtius am Münchener Hose, Masella, in Kissingen Verhandlungen statt, auf der Grundlage, daß von römischer Seite die Anzeigepslicht bei der Anstellung von Geistlichen zugegeben werde, auf preußischer Seite die Mugust der versöhnlich gesinnte Staatsssertetär Franchi plödzlich; an seinen Rachfolger Kina richtete der Papit ein Schreiben (27. August 1878), daß, friedlich und hossungsvoll gehalten, die Fortsetzung der Unterhandlungen anzutündigen schien. Sie wurden in der That im September 1879 von Bismard in Gastein und dann in Wien von ihm und dem Botschafter Prinzen Reuß mit dem dortigen Nuntius Wien von ihm und bem Botichafter Bringen Reuß mit bem bortigen Nuntius Jacobini wieder aufgenommen, scheiterten aber jest an den Forderungen der Kurie auf Ausbebung der Maigesetz ohne jede Gegenleiftung ihrerseits. Da kam der Papst mit einem Breve an den abgesetzen Erzbischof Melchers von Köln (24. Februar 1880) scheinbar einen Schritt entgegen: er wollte die Anzeigepslicht gestatten. Gin Beschluß des Gesamtministeriums vom 17. März sprach sich befriedigt darüber aus und verkündete, sobald der Papst dieser Bereitwilligkeitserklärung thatsächlich Folge und bertundete, sodio der Papst deser Bereitwilligkeitsertratung igarlachted Folge gegeben haben werbe, werbe es sich von der Landesvertretung Vollmachten verschaffen zur Beseitigung und Milberung derjenigen Gesehe und Anordnungen, die von der Kirche als Hatte empfunden würden. Jeht aber beschränkte der Papst sein Zugeständnis auf die ohnehin unabsehdaren Pfarrer und wollte dem Staate kein Recht zur Abweisung des Erwählten zugestehen. Auch Leugnete die Kurie, irgendstaten Kirche auf deutschaft und bestählt. welchen Einfluß auf das Zentrum zu bestigen, obgleich gerade zu dieser Zeit Mit-glieder desfelben nach Rom reiften und Direktiven holten. [Majunke, Geschichte bes Kulturkampfes 668 ff.] Bismarc aber erklärte nun: "Bir werden unfre Abfichten in ber Gefetgebung zu verwirklichen fuchen, ohne von ber Rurie eine Begenleiftung zu erhalten ober zu erwarten, lediglich im Interesse ber katholischen Untersthanen Gr. Majestät bes Königs."

3) Die bistretionaren Bollmachten und die Gesetzgebung bis 1886. Der Nachfolger Halts (fiehe § 228, 1), Puttkamer, brachte im Mai 1880 einen Gefetzentwurf ein, betreffend Abanberung ber tirchenpolitischen Gefege, ben bas Bentrum mit feinem Gefolge als nicht weitgehend genug ablehnte, der aber durch ein Kompromiß der Konservativen mit einem Teil der Nationalliberalen angenommen wurde, und der Regierung zur Ordnung der firchlichen Verwaltung weitgehende disfretionäre Vollmachten erteilte (Gefet vom 14. Juli 1880). Sie burfte den kirchlich beauftragten Bistumsverweser vom Gib bispenfieren; eine kommissarische Berwaltung des kirch= Lichen Bermögens aufheben wie einsegen und die Wiederaufnahme der Staatsleiftungen anordnen. Sie burfte neue Niederlaffungen religiöfer Benoffenschaften zur Krantenpstege und widerruflich auch zur Unterweifung noch nicht schulpflichtiger Rinder gestatten. — Der kirchliche Gerichtsbof erkannte nicht mehr auf Amtsentsehung, fondern nur auf Unfähigkeit zur Bekleidung des Amtes; geiftliche Amtshandlungen gesehmäßig angestellter Geistlichen zur bloßen Aushilfe in fremden erledigten Pfar-reien waren fortan gestattet. Auf Grund Dieses Geseges wurden unter Berzicht auf den Gid bie Bischofsstuhle ju Osnabrud, Trier, Fulda und Breslau wieder befest. Mit dem 1. Januar 1882 waren die Bollmachten erloschen. Kultusminister war inzwischen Goßler geworden. Jeht wurde burch Kompromis ber Konservativen mit bem Zentrum eine Novelle angenommen, welche jene Bollmachten verlängerte, die Anerkennung eines gerichtlich abgesehten Bischofs im Falle königlicher Begnadigung feststellt, das Rultureramen burch ben blogen Rachweis der Bortesungen erfett und das Recht der Patrone und Gemeinden bei Bakanz des Bistums, die Pfarren selbst zu besetzen, beseitigt (Gesetz vom 31. Mai 1882). Die zweite und dritte Bestimmung blieb noch lange bloß auf dem Papier. Dagegen wurde ein Zentrumsantrag auf Aufhebung des Gesehes vom 4. Mai 1874 (Expatriierungsgeset) vom Bundesrat abgelehnt. Durch eine dritte Novelle wurde die Anzeigepflicht, das staatliche Einfprucherecht und bie Buftanbigfeit bes firchlichen Berichtshofes beschrantt, bie Straffreiheit geistlicher Amtsverrichtungen erweitert (Geset vom 11. Juli 1883). Die Kurie kam allerdings nur wenig entgegen. Doch wurden durch die Nachgiebigkeit ber Regierung zahlreiche Stellen besetz, die Bischöse von Limburg und Münster wieder angestellt und für alle Diozesen, außer Bofen, die Behaltssperre aufgehoben. 1. April 1884 erloschen die distretionaren Befugniffe der Regierung, ohne bas fie fie erneuern ließ; weitgehende Zentrumsanträge wurden meist abgelehnt. Indes liefen in Rom fchwierige Berhandlungen über die Befetung bes Bofener Erzbistums, auf das Ledochowskis Resignation anzunehmen der Papst bereit war, wenn ein ihm und der polnischen Bevöllerung genehmer Nachfolger zugelaffen wurde. Die Unter-handlungen auch über die Anzeigepflicht waren dem Abbruch nahe, als der frühere Kölner Erzbischof Melchers, zum Karbinal ernannt, seinem Bistum entsagte und in Bischof Arements von Ermland einen Nachfolger erhielt (Dezember 1885). 1886 einigte man fich endlich auf ben Defan Dinber für Bofen. [Sinfchius, Die

preußischen Kirchengesetze vom 14. Juli 1880 2c., 81.]
4) Die Revision der Gesetze bis 1888. Im Februar 1886 brachte die Regierung eine vierte Rovelle ein: gangliche Abschaffung des Kulturezamens, Aufhebung der speziellen Aussicht über geistliche Seminare und Konvitte, der Beschräntung der Dissiplinbefugnis auf beutsche Obere und des kirchlichen Gerichtshofes (Geset vom 21. Mai 1886) und ließ sich die Bollmachten erneuern. Nach diesem Entgegentommen versprach die Rurie die Anzeige bei Neubesetzungen zuzulaffen. Im Februar 1887 wurde eine neue Gibesformel ber Bifchofe feftgeftellt, mit Beglaffung ber Berpflichtung gewissenhafter Befolgung ber Gesetze bes Staates. Eine fünfte Rovelle beschränkte die Notwendigkeit der bischöflichen Anzeigepflicht, hob den staatlichen Zwang zur Besetzung erledigter Stellen auf, erweiterte die Freigebung geistlicher Amtshandlungen auch auf die zuzulassenden Orden und bestimmte als solche, die sich mit Aushilfe in der Seelforge, Uebung chriftlicher Barmberzigkeit, Erziehung in Mabchenschulen beschäftigten, ober ein beschauliches Leben führten; Disziplinarentscheidungen geiftlicher Oberen brauchen ber Regierung nicht mitgeteilt zu werden (Gefetz vom 29. April 1887). [Sinschius, Die preußischen Kirchengesetze vom 21. Mai 1886, 86.] Bei ben letteren Revisionen hatte besonders Bischof Ropp von Fulba, dann Fürstbischof von Breslau, mitgewirtt, und sie waren durch Zentrum und Konservative zu stande gekommen. Es folgen dann successive Eröffnungen von Klöstern; die Staatspfarrer, die während des Kampses von der Regierung ohne Mitwirtung ber firchlichen Oberen angestellt waren, resignieren nacheinander auf ihre Aemter. In den übrigen beutschen Staaten vollzieht fich die Berftellung bes Friedens in analoger Beife, nur in Bayern (fiehe dort) finden heftige Rampfe ftatt. Die Abhaltung eines Katholikentages in München (1890) verhinderte der Pringregent burch perfonliches Gingreifen. Die Altfatholitenbewegung geriet ins Stoden.

# Die evangelische Rirche und die Schule.

Der Präsident des Oberkirchenrats, Hermann, schied 1878 aus, Hermes wurde fein Nachfolger, und die Hofprediger Bauer und Kogel traten in ben Oberkirchenrat ein und verstärkten beffen positive Richtung. Stellung war jest nicht mehr haltbar; er nahm Juli 1879 seinen Abschied 1): ihm folgte Buttkamer und biefem im Juni 1881 Gofler. Die erfte orbentliche Generalsynobe tagte vom 10. Oktober bis 3. November 1879; die liberale Seite war fast gar nicht vertreten; aus ihren Beratungen ging eine Trauordnung, ein Disziplinargesetz gegen die Berächter von Taufe und Trauung und ein Emeritierungsgeset hervor. Bu häufigen und heftigen Konflitten tam es in den fiebziger Jahren zwischen der Regierung und zahlreichen Geiftlichen in Hannover, Beffen und Schleswig-Bolftein, bie politisch preußenfeindlich und konfessionel lutherisch gesimmt waren. Befonders mußten die Bilmarianer in Beffen zur Anerkennung des Oberfonfistoriums gezwungen werden. Die zweite ordentliche Generalspnode in

Preußen tagte vom 10.—27. Oktober 1885. Sie nimmt ein Reliktengesetz, Disziplinargesetz, Pfarrwahlordnung und andre Gesetze an. Einen starken Borstoß unternahm die Orthodoxie mit den Anträgen Kleist-Hammerstein<sup>2</sup>), ohne Erfolge damit zu erreichen. Im Januar 1887 wurde der evangelische Bund gegründet; er bezeichnete als seine Aufgabe die Wahrung der Interessen der evangelischen Kirche gegenüber Kom und die Stärkung des christlich-evangelischen Gemeindebewußtseins gegenüber dem Parteitreiben, dem Indisferentismus und Materialismus. Seine erste zahlreich besuchte Generalversammlung hielt er im August zu Frankfurt ab. — Auch auf das Schulwesen<sup>3</sup>) übte der konservative Zug der Gesamtpolitik seine Rück-wirkung aus.

1) Falls Abschied. Bismard lehnt es ganz entschieden ab, daß er Falls Ausscheiden veranlaßt habe, und führt das Ereignis auf weibliche Hoseinstüsse und ungnädige königliche Hanbscheinen, die weniger an den Rulturkampf als an die Beziehungen des Aultusministers zum Oberktrchenrat und zur evangelischen Kirche anknüpften, zurück (Gedanken und Erinnerungen 2, 180 f.). In der That waren die Ernennungen von Hermes, die Berufungen von Bauer und Kögel und solche in die Provinzial- und Generalsynoden wider Falks Borschläge erfolgt, die alle Parteien des kirchlichen Lebens berücksichen wollten und an dem Einstüß der orthodoren Hosprediger scheiterten. In seinem Entlassungsgesuch vom 29. Juni 1879 erklärte er, daß er sich als Hindernis für die Beseitigung des Kulturkampses ansehe, und daß die Entwicklung der öffentlichen Berhältnisse, überhaupt die allgemeinen Anschauungen, die Parteien im Lande und im Parlamente, ihre Bedeutung und Stellung zu einander und zur Regierung sich berartig verändert haben, daß er aus diesem Grunde sich der Erkenntnis nicht verschließen könne noch dürfe, wie ein andrer Mann an seine Stelle gehöre. Er erklärt in tagebuchartigen Auszeichnungen, daß er bei der Unterredung mit Bismarch am 90. Juni den Eindruck entpfing, jener habe das Entlassungsgesuch erwartet, aber zu einem andern Zeitpunkt. Er sührer habe das Entlassungsgesuch erwartet, aber zu einem andern Zeitpunkt. Er sührer daus, daß Zentrum und Konservative eine Stellung gewonnen haben, die sie sürnde aus, daß Zentrum und Konservative eine Stellung gewonnen haben, die sie sür die Regierung unentbehrlich machen; sie aber haben gerade seine Maßnahmen in Kirche und Schule bekämpst, und so kann er sich keine Wirksamkeit weiter versprechen.

[Deutsche Revue Bb. 24, 1899.]

2) Die Aleist-hammerkeinschen Anträge. Im Mai 1886 brachte die konservative Fraktion des Abgeordnetenhauses einen Antrag (von Aleist-hammerkein) ein, bei Wiedergewährung größerer Freiheit und Selbständigkeit an die römisch-katholische Kirche auch der evangelischen ein größeres Maß von Freiheit und Selbständigkeit und reichlichere Mittel zur Befriedigung der kirchlichen Reihein hervor; man sordert von positiver Seite Mitwirkung der Kirche bei Berusungen in kirchenregimenkliche Nemter, Theologieprosessung, Religionskehrerstellen; Kückverlegung des Schwerpunktes des Kirchenregimentes in das geistliche Amt und direkten Berkehr der obersten kirchlichen Instanzen mit dem Könige als summus episcopus; Bewilligung einer Staatsdotakion. Gegen die ersten Hunkte wird selbst von der Mittelpartei protestiert, und der Antrag kommt nicht zur Beratung im Abgeordnetenhause. Als Kleist-Rehow Juni 1886) eine entsprechende Resolution im Herrenhause einbringt, verlassen Minister den Saal. Auch in der folgenden Session (März 1887) bringt Kleist-Rehow seine Anträge auf Besteiung der Kirche im Herrenhause ein, das eine empfehlende Resolution annimmt. Aus seine und Stöders Empfehlung beschließt auch die im April tagende landeskirchliche Bersammlung desgleichen, während protestantenvereinliche Kreise dagegen protestieren. Großes Aussehlungen, vom Oberkirchenrat verworsen, und das Staatsministerium entschied, daß der Einspruch des letztern underlichtigt bleibe. Ebenso wurde ein Dankschien Bismarcks für die Berleihung der theologischem Doktorwürde an die Jankschien Bismarcks für die Berleihung der theologischen Doktorwürde an die Hastlät in Gießen viel beachtet, welches die Duldsamkeit auf theologischem Gebiete betonte (6. Dezember 1887).

Simultanschule, auch die Generalfynode sprach sich dagegen aus, und der neue Minister v. Puttkamer erklärte sich von Beginn an als ihr Gegner, hinderte jede fernere Umwandelung von tonfessionellen Schulen in folche und fuchte, wo es moglich war, die Rückbildung schon umgewandelter herbeizuführen. Im Januar 1879 verteibigte Falt feine Schulverwaltung, als ob fie bie Religion vernachläffigt batte, und im September vor ben Bablen fchrieb er als Antwort auf eine Abreffe, Die ihm überreicht worden war, einen alsbald veröffentlichten Brief voll Beforguls über ben Ausfall ber Bahlen, vor allem aber voll Befummernis über Die Butunft bes Unterrichtswefens. "Darum," so heißt es barin, "tampfen bie wichtigsten Faktoren ber Begner am leibenschaftlichften und in gleichem Beifte. hier fteht ihnen fein Befet im Bege und tann ihnen bei ber Ratur bes Gegenftanbes teines im Bege fteben. Ueber ben Beift, in welchem bas Unterrichtswefen geleitet wirb, entscheibet stets die Berwaltung. Es wird ficher nicht ausbleiben, daß die gegenwärtige Berwaltung ben an fie gerichteten Anforderungen in gang andrer Beife entgegentomut, wie ich bas für ftatthaft hielt. Wird fie nicht aber auch bem fich vorbereitenben Anfturme Ginraumungen machen muffen, die fie bei freiem Billen nicht geben wurde? Das wird zu gutem Teile wiederum vom Ausgange der Bahlen abbangen. Es ift mir barum erfreulich, bag in ben weiteften Rreifen fich ein Ertennen ober boch Empfinden dafür bilbet, wo die ernsteste Berteidigung geboten erscheint. Die mir aus Anlaß meines Rudtritts gewordenen Rundgebungen, so zahlreich, daß an eine Beantwortung berfelben nicht gedacht werden fann, enthalten bafur ben Beweis, mehr fast noch als die Abresse. Daraus erwächst eine Hossensen vant den denders, werzeschaft noch als die Abresse. Daraus erwächst eine Hossensen. Eine andre gewährt mir der Umstand, daß manches doch schon zu ties Wurzel gesaßt hat, um wie mit einem Schwamme weggewischt werden zu können." Seine Sorge war nicht undegründet, wenn auch der orthodox-reaktionäre Puttkamer zu kurze Zeit als Kultusminister seines Amtes waltete, um seine Ansichten auch im innern Schulwesen zum Durchbruch zu bringen. Seiner Verwaltung gehört noch der Versuch einer Regelung ber beutschen Orthographie an. 1875 murbe Rubolf v. Raumer in Erlangen vom preußischen Unterrichtsministerium mit der Ausarbeitung von Grundzügen dazu be-auftragt. Dann fand zu gleichem Zwecke eine Konferenz statt, die im Januar 1876 ihre Beratungen schloß. Bier Jahre darauf, 1880, führte eine Berfügung Butt-kamers das neue Regelbuch ein, nachdem Bapern schon 1879 damit vorgegangen war. Das Staatsministerium allerbings beschloß, die alte Orthographie beizubehalten, ebenso ber Ranzler für bas Reich. Buttkamers Nachfolger, Gogler, stand zwar ben Simultanschulen auch als Gegner gegenüber, verfuhr aber im übrigen mit Schonung und Rudficht. Dem bobern Schulwefen gegenüber mar wieder einmal eine heftige Agitation wegen Ueberburdung der Schuler ins Leben getreten; um ihrem etwaigen Borhanbensein ein Gegengewicht zu schaffen, erließ ber Minister im Oktober 1882 eine Berfügung über einen strikteren Betrieb bes Turnens und andrer leiblicher Uebungen. Offiziös wurde übrigens in dieser Zeit über einen zu großen Andrang zu den gelehrten Berusen geklagt und besonders vor dem Studium der Jurisprudenz wegen Ueberfüllung gewarnt. Auf bem Gebiete bes höheren Bilbungswefens wurde burch Schöpfung bes orientalischen Seminars in Berlin (eröffnet 18. Ottober 1887) eine neue Quelle, besonders für das praktische Studium geöffnet. — Einige gefes-liche Borlagen bezogen sich auf das Bolksschulwesen. Das Geset vom 6. Juli 1885 ordnete das Pensionswesen für Lehrer und Lehrerinnen. Da noch immer ein Schulbotationsgesetz fehlte, so wurde durch das vom 26. Mai 1887 wenigstens der Inftanzenzug bei allen von den Schulaussichtsbehörden geforderten Steigerungen der Leiftungen geordnet (Kreis- bezw. Bezirksausschuß) und durch das vom 14. Juni 1888 die Tragung der Bolksschullasten verteilt, wobei ein von konfervativ-klerikaler Seite gemachter Bersuch, wieder kostenlose Armenschulen im Gegensatz zu Bolksschulen mit Schulgelb zu schaffen, scheiterte. Durch bas Gesetz vom 31. Marz 1889 wurde die Beihilse des Staats zur Volksschullast verstärkt und das Schulgelb ganz aufgehoben; auch wurde die Ginführung von Alterszulagen für Lehrer und die Aufhebung der Relittenversorgungsbeiträge bewilligt, wodurch die materielle Lage des Lehrerftandes nicht unbedeutend gebeffert wurde.

## § 229. Die Entwidelung der Sozialdemokratie bis 1888.

Litteratur, fiehe oben § 217.

Die beiden Attentate auf den greisen Kaiser Wilhelm (siehe oben § 219, 5) zeugten von einer sittlichen Berwilberung, die ein Einschreiten notig machte. Zwar waren in beiden Fällen Mitschuldige nicht zu erweisen, aber beide Berbrecher waren unter der wuften Agitation der Sozialdemokratie zu ihrem mahnwitigen Beginnen gelangt. Nachdem ein erftes Sozialistengeset abgelehnt war, vor allem wegen der unbestimmten Fassung der Hauptparagraphen, wurde nach bem zweiten Attentat ber Reichstag aufgelöft. Der neugewählte nahm mit 221 konservativen und nationalliberalen Stimmen gegen 149 Zentrum, Fortschritt u. s. w., die kein Ausnahmegeset wollten, das Geset) an (vom 21. Oktober 1878). In Berlin wurden im November sofort 40 Personen ausgewiesen. Gin Jahr nach dem Intrafttreten bes Gesetzes (21. Oktober 1879) waren 244 Bereine geschlossen, 307 nicht periodische, 184 periodische Druckschriften verboten. 1880 murde das Gesetz bis 1884 verlängert. Die Partei hielt ihre Kongresse im Ausland und schuf eine geheime Agitation, die durch gahlreiche Brozesse entbeckt wurde?). Sie erklärte ihre Gegnerschaft gegen ben Anarchismus, ber in einer Reihe von Berbrechen<sup>8</sup>) zu Tage trat. Die Reichstagsmahlen von 1878 hatten 9, von 1881 12, von 1884 24 Sozialdemokraten in den Reichstag gebracht, ihre Zahl war also trot bes Gesetzes gewachsen. Abgeordneten beteiligten sich jetzt mannigfach an den Arbeiten des Reichstages, was bei ihren Genoffen im Lande viele Angriffe hervorrief, und brachten Januar 1885 einen Arbeiterschutgesetzentwurf\*) ein. Der Barteitag, ber vom 4.-6. Oktober 1887 in St. Gallen abgehalten murbe, protestierte wieder gegen jede Gemeinschaft mit den Anarchisten, sprach sich aber zu= aleich auch gegen jeden Wahlfompromiß mit einer der bürgerlichen Barteien aus und forderte wiederum die internationale Regelung des Arbeiterschutzes. Bei ben Wahlen von 1887 ging ihre Bahl auf 11 zuruck. Bei ber erften Lefung bes Sozialistengesehes, bas bis 1890 verlängert wurde, griffen (Januar 1888) Bebel und Singer den Minifter v. Buttkamer heftig an wegen der von ihm in der Schweiz gehaltenen Agents provocateurs. Ueberhaupt benützten fie die Reichstagstribune vielfach zu agitatorischen Reden, die für ihre Anhänger bestimmt waren, da ihnen sonst ein Auftreten unmöglich war.

2) Unter ber Herschaft bes Sozialiftengesetes. August 1880 halten die Häupter ber beutschen Sozialbemotratie in Schloß Wyden bei Winterthur einen geheimen

<sup>1)</sup> Das Sozialistengeset. Es verbietet Bereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staatsoder Gesellschaftsordnung bezwecken, ebenso Bersammlungen, Druckschriften gleicher Tendenz, Einsammeln von Beiträgen; zuständig sür das Verbot ist die Landespolizeibehörde, als höchste Beschwerdeinstanz wird eine Reichskommission eingesetzt. Ferner kann von der Zentralbehörde der Bundesstaaten aus ein Jahr angeordnet werden: Bersammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizei, verdotene Druckschristen auf öffentlichen Wegen u. s. w. zu verdreiten, Ausweisung von Personen aus Ort ober Bezirk, Berbot des Besizes, Aragens und Einsührens von Wassen (Kleiner Belagerungszustand). Ueber die letzten Maßregeln ist jährlich dem Reichstag Bericht zu erstatten. [Gneist, Das Reichsgesetz gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie staatsrechtlich erörtert, 78.]

Kongreß ab, streichen das Wort "gesetzlich" vor "Agitation" im Programm, sagen sich aber von Mosts toller kommunistischer "Freiheit" los. Gin Bersuch früher ausgewiesener Sozialbemokraten, in Berlin eine sozialistische Regierungspartei zu grunden, miggludt. Der fleine Belagerungszuftand wird außer über Berlin Ottober gründen, mißglückt. Der kleine Belagerungszustand wird außer über Berlin Oktober 1880 über Hamburg-Altona, 1881 über Leipzig, 1886 über Frankfurt-Hanau, 1887 über Stettin verhängt. Unter der Herrschaft des Gesetzs die sich eine geheime Organisation aus, die durch zahlreiche Prozesse enthüllt wird: Oktober 1881 in Leipzig Hodwerratsprozeß gegen 15 Anhänger der Mostschen Richtung, 9 zu Zucht-hausstrasen verurteilt; 1887 sinden zahlreiche Prozesse wegen geheimer Berbindungen in Franksurt, Danzig, Magdeburg, Freidurg i. B., in Posen gegen polnische Sozialisten, in Altona, Breslau, 1889 in Elberseld, Berlin statt, die mit Berurteilungen enden. Bei der jährlichen Borlage des Rechenschaftsberichts sinden stets heftige Debatten statt, da dies für die Führer die einzige Gelegenheit ist, össentlich sir grechen; eine ähnliche schaffen sie sich durch wiederholte Anträge auf Abschaffung des Gesetzs. 30. Nätz 1883 sindet ein Konareh zu Kovendagen statt. nach dem Beprechen; eine ahnliche schaffen sie sich durch wiederzotte Antrage auf Abschaffung des Gesetzes. 30. März 1883 sindet ein Kongreß zu Kopenhagen statt, nach dem Berichte des Parteiorgans "Der Sozialdemokrat" in Zürich beraten 60 Teilnehmer über die Haltung bei den Wahlen. Gegen einige derselben (v. Vollmar, Bebel u. s. w.) wird deshald Anklage erhoben und im August 1886 werden sie verurteilt, nachdem ein erstes freisprechendes Urteil vom Reichsgericht ausgehoben war. Die Fraktion gibt infolgedessen den Züricher Sozialdemokraten als ofsizielles Organ auf. [Nach zehn Jahren. Material und Glossen zur Gesch. d. Sozialistengesetzes, 89. Zwölf Jahre Sozialiftengefes, 90.]

3) Anarchikische Berbrechen. Vom 15.—22. Dezember 1884 sindet der Prozeß gegen Keinsdorff und Genossen vor dem Reichsgericht statt, und ergibt, daß das Attentat, bei Enthüllung des Niederwaldbenkmals die anwesenden Fürftlichkeiten in die Luft zu sprengen, nur durch Naßwerden der Zündschnur verhindert war. Reinsdorff und Rüchler, die von Most dazu angestistet waren, werden Februar 1885 hingerichtet, Rupsch, dessen Geständnis zur Enthüllung geführt hat, zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Ansang 1885 wird Polizeirat Rumps in Frankfurt, der sich um die Ermittelung des Verbrechens verdient gemacht hat, durch den Gesellen Liste erwordet; er leugnet zwar die That, doch wird sie durch Mosts Freiheit bestätigt, und er hingerichtet. 1887 wird der bei beiden Verbrechen beteiligte Anarchist Revezu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. 3) Anarchistische Berbrechen. Bom 15.—22. Dezember 1884 findet ber Prozes

30 16 Jahren Juditaus verurietit.

4) Der Arbeiterschutzeseetentwurf. Er fordert eine internationale Konferenz zur Regelung der ganzen Materie, Maximalarbeitszeit 10 Stunden, für jugendliche Arbeiter 8, Nachtarbeit nur, wo durch die Natur des Betriebes erforderlich, Arbeit an Sonn= und Festtagen und Arbeit von Kindern unter 14 Jahren verboten, Regelung der Gesängnisarbeit, zu Ueberwachung des Ganzen Gründung eines Reichsarbeitsamtes, darunter Bezirksarbeitsämter, die auch unentgeltlichen Arbeitsnachweis organissieren, ferner Arbeitskammern zur Hälfte aus Unternehmern, zur Hälfte aus Arbeitern gehilbet die Untersuchungen über alle einschlögigen Fragen anstellen, die Mirimals gebilbet, die Untersuchungen über alle einschlägigen Fragen anstellen, die Minimal-höhe der Löhne festsehen, Schiedsgerichte bilden; Freiheit, Bereinigungen zur För-berung ihrer Zwecke zu bilden für Unternehmer und Arbeiter.

# § 230. Die Sozialpolitik bis 1888.

Litteratur. Ströll, Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland, 85. Bafferrab, Soziale Politit im Deutschen Reich, 89. Nicel, Die foziale Gefet gebung bes Deutschen Reiches, 1881-91, 92.

Mit Hilfe des Sozialistengesetzes unterdrückte die Regierung die Auswüchse der sozialen Bewegung, aber sie erkannte den berechtigten Rern barin an, nahm die brauchbaren und gesunden Elemente baraus und entwickelte fie in fraftvoller Beije zu neuen Institutionen, wie fie noch nie versucht worden waren, und wie sie dann in den meisten Kulturstaaten nachgeahmt wurden. So begann die sozialpolitische Aera, die dem Staatsleben neue, große Aufgaben stellte, die durch positives Wirken den vierten Stand materiell und moralisch zu heben, ihn dem Staate zurudzugewinnen

suchte. Diese ganze nun folgende Gesetzgebung wird mit zu den höchsten Ruhmestiteln der Bismarchichen Staatslenkung gehören. Zwar hatte auch unter der Herrschaft der individualistischen Wirtschaftsrichtung die freie Bereinsthätigkeit ober die von Kommunen mannigfach für das Wohl der arbeitenden Klassen gesorgt 1), aber gegenüber ber großen Masse des Proletariats genügte diese vereinzelte Thätigkeit nicht, ihr fehlte auch die Berechtigung ben oft nötigen Zwang auszuüben. Daß ber Schutz ber wirtschaftlich Schwächeren Sache bes Staates sei, bieser Gebanke brang jetzt aus der Wiffenschaft2) ins Leben, aus der Theorie in die Praxis. Bereinzelte sozialpolitische Gesetze waren schon porhanden, auch weitergebende Anträge wurden gestellt's), aber ein System politischer Maßregeln wurde erst seit 1880 eingeleitet. Die Thronrede vom 15. Februar 1881 und die kaiserliche Botschaft vom 17. November 18814) kundigten die neue Aera an. So kamen fürs erste das Gesetz betreffend Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 b) und das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juni 18846) zu stande. 1887 murden im Reichstage weitgebende Antrage?) auf Arbeiterschut gestellt.

1) Die freie Bereins- ober kommunale Thatigkeit hatte Kinderschutzvereine und Bollstuchen, Ferientolonien und Rinderheilftatten an ber See gegrundet, für hausliche Gefundheitspflege und Anlage von Refonvaleszentenhäusern, für Arbeiterkolonien,

liche Gesundheitspsiege und Anlage von Rekonvaleszentenhäusern, für Arbeiterkolonien, für billige und gesunde Wohnungen durch gemeinnützige Baugesellschaften, für Berbreitung von Bollsbildung, für gewerblichen und Fortbildungsunterricht, für Sparkassen, Erwerds und Birtschaftsgenossenschaften und Gewerkvereine (siehe oben § 208, 1), für Kranken und Unterstützungskassen und Gewerkvereine (siehe oben § 208, 1), für Kranken und Unterstützungskassen in einzelnen Bezirken gesorgt.

3) Die Wissenschaft. Rodbertus (siehe oben § 209, 4) ging von dem Grundsassus, daß unbeschränkte wirtschaftliche Freiheit immer nur ein Uebergangszussand von einer Wirtschaftsordnung zur andern sei. Für seine Zeit sah er ebenfalls die Notwendigkeit, aus diesem Uebergangszustand hinüberzuleiten in eine Spoche neuer sozialer Organisationen. Er tadelte die Gesegebung, die einseitig nur das Kapital begünstige und Grundbessi und Lohnarbeit einenge. An ihn scholssen sich die "Kathedersozialisten" (zuerst von H. B. Oppenheim als Spottname gebraucht), eine ansangs der Voer Kadre entstandene Grunde von meist isnagen Rationaldsonomen anfangs ber 70er Jahre entstandene Gruppe von meift jungern nationaldtonomen anfangs der Wer Fahre entstandene Gruppe von meit jungern Nationaldtonomen an deutschen Universitäten, die der alten Freihandelschule den Borwurf machte, bei Mom Smith und Ricardo stehen geblieben zu sein und die Fortschritte der historischen Schule der Nationalökonomie unbeachtet zu lassen. Sie halte an dem Grundsahe sest: Laissez faire, laissez aller, habe kein Verständnis für die ethische Bedeutung des wirtschaftlichen Lebens, für die Aufgaben des Staates auf diesem Gebiete. Diese neue Richtung trat im "Verein für Sozialpolitik" (seit 1872) zusammen und legte in den "Schriften" dieses Vereins eine Fülle von Untersuchungen und Forschungen nieder, die die wirtschaftlichen Verbaltnisse in der verschiedensten Richtungen schungen nieber, die die wirtschaftlichen Berhältnisse in den verschiedensten Richtungen aufklärten. Positiv verlangten die Kathedersozialisten stärkere Berückschitigung ethischsozialer Wirtschaftsgrundsche und Einschränkung des Gebiets der Einzelwirtschaft zu Gunsten erweiterter Anwendung von Gemeinwirtschaftsformen und Gemeinwirtschaftsprinzipien. [Schäffle, Quintessenz der sozialen Frage, 4. Aust., 77. v. Scheel, Theorie der sozialen Frage, 71. Schmoller, Ueder einige Grundlagen des Rechts und der Vollswirtschaft, 75. Treitsche, Der Sozialismus und seine Gönner, 75. Ueder Rodbertus: R. Meyer, Emanzipationskamps des 4. Standes, 2. Aust., 82 und Rodbertus v. Rozel, 82. Abler, 88. Diehel, 84.]

3) Vor 1878 waren zwei sozialpolitische Gesetz zu stande gesommen, das Haftepsichtgesetz (Schadenersatz für die dei dem Betriede von Eisenbahnen, Bergswerten u. s. w. herbeigesührten Tötungen) vom 7. Juni 1871 und das Gesetz über die eingeschriedenen Hilfstassen vom Austräge des Abgeordneten Stumm auf obligatorische Alterversorungs und Innträge des Abgeordneten Stumm auf obligatorische Alterversorungs wieders holt wurden, aber die Kegierung verhielt sich im ganzen dilatorisch. Seit 1880 wurde bekannt, daß Bismard diesem Gebiete näher getreten sei.

4) Theorede und kaiserliche Botschaft. Die Thronrede vom 15. Februar 1881

4) Thronrede und faiferliche Botichaft. Die Thronrede vom 15. Februar 1881 Bebbarbt, Sanbbuch ber beutiden Gefchichte, II. 2, Aufi.

fprach die Zuversicht auf die Mitwirkung des Reichstages zur Heilung sozialer Schäben im Wege der Gesegebung aus und kündigte ein Arbeiter-Unsalversicherungsgesetz nebst Abanderung der Gewerbeordnung an. Die grundlegende Kundgebung erfolgte durch die taiserliche Botschaft vom 17. November 1881, in der es heist: "Schon im Februar d. J. haben Wir Unsre Ueberzeugung aussprechen laffen, das die heilung der sozialen Schöden nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialen de Heilung der jozialen Schaden nicht ausschließlich im Wege der Repression systale demokratischer Aussichreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Bohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir dalten es für Unser Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage diese Aufgade von neuem ans Herz zu legen, und würden Wir mit um so größerer Befriedigung auf alle Ersolge, mit denen Gott Unser Regierung sichtlich gesegnet hat, zurücklicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Baterlande neue und dauernde Bürgschaften seineren Friedens und den Hilfsbedürstigen größere Sicherheit und Ergiedigseit des Masikrandes zur den Ergiedigkeit des Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unsern darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regierungen gewiß und vertrauen auf die Unterstützung des Reichstages ohne Unterschied der Parteistellungen. In diesem Sinne wird zunächst der von den verbündeten Regierungen in der vorigen Session vorgelegte Entwurf eines Gesehes über die Bersicherung der Arbeiter gegen Betriedsunfälle mit Kückstätzt die im Reichstag stattgehabten Berhandlungen. Betriebsunfalle mit Rücksicht auf die im Reichstag stattgehabten Verhandlungen über denselben einer Umarbeitung unterzogen, um die erneute Beratung desselben vorzubereiten. Ergänzend wird ihm eine Borlage zur Seite treten, welche sich eine gleichmäßige Organisation des gewerblichen Krankenkassenes zur Aufgade stellt. Aber auch diesenigen, welche durch Alter oder Jnvalidität erwerdsunsähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maßitaatlicher Fürsorge, als ihnen disher hat zu teil werden können. Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu sinden ist eine schwierige, aber auch eine der höchsten Ausgaden eines jeden Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Volkslebens sieden Kräste dieses Bolkschebens und das Zusammentressen der letzteren in der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichen Schutz und staatlicher Förderung werden, wie Wir hossen, die Lösung auch von Ausgaden möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen sein würde. Immerhin wird aber auch auf diesem Wege das Ziel nicht ohne Auswendung erheblicher Mittel zu erreichen sein."

4) Das Arankenversicherungsgeset, Das erste Gesey, das in Ausssützung diesen Volschaft zu stande kam, war das Gesey betresses Rrankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1888. Unbedingt versicherungspslichtig sind die Fabrite und Bauarbeiter, Hande kam, war das Gesey betresses krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1888. Unbedingt versicherungspslichtig sind die Fabrite und Bauarbeiter. Hande kam, war das Gesey betresses krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1888. Unbedingt versicherungspslichtig sind das Gemeinde ober ein weiterer Kommunalverband die Berpslichtung auch auf andre Arbeiterkategorien

\*) Das Krankenversicherungsgesetz. Das erste Gesez, das in Ausstührung dieser Botschaft zu stande kam, war das Gesex betress Krankenverscherung der Arbeiter vom 15. Juni 1888. Unbedingt versicherungspslichtig sind die Fabrit und Bausarbeiter, Handwertsgesellen und Lehrlinge. Darüber hinaus darf die Gemeinde ober ein weiterer Rommunalverdand die Verpsichtung auch auf andre Arbeiterstategorien ausdehnen. Die Unterstühung wird höchstens auf 13 Bochen gewährt; sie umfaßt freie ärzliche Behandlung, freie Arznei und dei Erwerdsunsähigkeit vom dritten Tage der Krankbeit an pro Tag die Hälfte des ortsählichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. Neben dieser Gemeindeversicherung sind im Gesex Orts. Betriedsschabit.), Baus, Innungss, Knappschaftsskassen, eingeschriedene und freie Histosen vorgesehen. Je nach Statut geben sie auch Böchnerinnens und Sterbegeld, auch höhere Unterstützung als die Hälfte des Tagelohns. Beitrag leistet der Bersicherte "1s. der Arbeitgeber 1s. Bei der Gemeinde-Krankenversicherung sollen die Beiträgen nicht mehr als 11s Prozent, nie aber mehr als 2 Prozent des Augelohns betragen, bei den übrigen nicht mehr als 3 Prozent, nie aber mehr als 2 Prozent des Augelohns betragen, bei den übrigen nicht mehr als 3 Prozent, des durchschnießen. Die Berwaltung ersolgt durch die Gemeinde, bei den übrigen durch den statutarischen Borstand; die Berwaltungskossen in keis an Frankenschlichen kan ersten Falle die Gemeinde, sonst des Ragse, der Betriedsund Baufrankenkassen der Fabrik ober Bauderr. Im Jahre 1888 gab es im Reich Gemeinde-Krankenkassen der krankenkassen der K

von 1881 und 1882 waren Borlagen gemacht worden, die die obligatorische Bersicherung der Arbeiter gegen Betriedsunfälle unter Beseitigung des Haftpslichtgesets mit seinen Prozessen zum Ziele hatte. Erst der dritte Entwurf wird Gesey. Es wurde dann durch das Gesey über Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1886 ergänzt und durch das Gesey vom 5. Mai 1886 auf die in lande und forstwirtschaftlichen Betrieben deschäftigten Personen ausgedehnt. Nächst den Fabrikarbeitern und bestimmten Betriedsbeamten sind dem Bersicherungszwange nur die Arbeiter der gesährlichen Handwerse unterworsen. Die Unternehmer bilden Berufsgenossenssenischaften entweder über das ganze Reich, einen Bundesstaat oder ein kleines Landesgediet. Die Berwaltung ersolgt auf Grund eines in der Genossenschaftsversammlung beschlossensenstatuts, das vom Keichsversicherungsamt genehmigt ist. Die Leistung der Unfallversicherung tritt nach Ablauf der Krankenversicherung ichastsversammlung beschlossene Statuts, das vom Reichsverschiegerungsamt geneymigt ift. Die Leistung der Unfallversicherung tritt nach Ablauf der Krankenversicherung (siehe oben), also von der 14. Woche an ein und gewährt für die Dauer der gänzelichen Erwerbsunfähigkeit eine Kente von Is des Arbeitsverdienstes, bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit ein Bruchteil, dei Tätung als Beerdigungskosten das zwanzigsfache des täglichen Arbeitsverdienstes (mindestens aber 30 Mark) und vom Todestage alle Erweite auch Ascendenten Die Entscheidung jache des täglichen Arbeitsverdienstes (mindestens aber 30 Mark) und vom Todestage ab eine Rente an Witwe, Kinder, teilweise auch Ascendenten. Die Entscheidung hinsichtlich der Entschädigung ersolgt durch den Borstand der Berufsgenossenschaften oder derem Sektion; Berufung an ein Schiedsgericht, das aus einem Beamten als Borsigenden, 2 Arbeitgebern und 2 Arbeitnehmern besteht, eventuell Beschwerde and das Reichsversicherungsamt ist gestattet. Die Mittel sind durch Beiträge der Unternehmer nach jährlicher Umlage aufzudringen, auch ist ein Reservessonds in der Hobe des doppelten Jahresbedarss zu bilden. Die Genossenschaften dürsen innerhalb ihres Bezirkes Borschriften zur Unsallverhütung erlassen und die Besolgung überwachen lassen. Für die lande und sorfswirtschaftliche Unsallversicherung ist wegen der Gleichartigkeit des Berufs die Abgrenzung, Organisation, Berwaltung u. s. u. landessgeschlich geregelt. — Im Jahre 1888 waren gewerdliche Berufsgenossenschaften 360 697, welche im Durchschnitt 4320 663 Personen versicherten, der Bestand der Berletzten von 1887 betrug 18898, dazu kam im Laufe 1888: 18809, 2948 Todesssälle, welche die Bersorgung von 6203 Hinterbliebenen erforderten. Dazu kamen 3046 007 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften mit ungesähr 5576 765 Berricherten mit 808 Berletzten, 354 Getöteten und 605 Hinterbliebenen; ferner im staatlichen Betrieb (Marine, Herr u. s. w.) 431803 Berscherte und 871 Hinterbliebenen. Die Zahlen erweitern sich durch 14447 bei provinzialen und kommunalen Ausenbergenen erweitern sich durch 14447 bei provinzialen und kommunalen Ausenbergenen und Rosen erweitern sich durch 14447 bei provinzialen und kommunalen Die Zahlen erweitern sich durch 14447 bei provinzialen und kommunalen Aus-führungsbehörden Beschäftigten, so daß im ganzen 10848678 Personen versichert sind, von denen 1888 nahezu 42000 Berletzte waren, 3692 Getötete, 7764 hinter-bliebene. Die Ausgaben betrugen nahezu 27 Millionen Mark ohne die landwirtschaftlichen Betriebe. Durch das Geseh vom 11. Juli 1887 resp. vom 13. Juli 1887 ist die Unfallversicherung auch auf die bei Bauten beschäftigten und bei der Seesahrt beteiligten Personen ausgedehnt. Die Ermittelungen für 1889 ergaben 178 106 Unsfälle, davon entschädigt 31 439, 3166 Todessälle, 3003 dauernde völlige, 15 699 dauernde teilweise, 7571 vorübergehende Erwerbsunfähigkeit. Die Entschäbigungen betrugen 14 216 422 Mark.

7) Die Arbeiterschutzauträge der Abgeordneten Hige und Lohren wurden am 17. Juni 1887 in dritter Beratung angenommen. Sie verlangen Abänderung der Gewerbeordnung 1. in Bezug auf den Schutz der Sonntagsruhe; 2. auf die Beschränkung der Kinder- und Frauenarbeit; 3. auf Einführung eines Maximalarbeitstages; 4. auf Ausdehnung des Arbeiterschutzes auch auf solche Betriebe, welche im Sinne der bestehenden Gewerbeordnung nicht Fabriken sind. In der Kommission als Gesehentwurf formuliert wurden sie einmütig von allen Parteien angenommen.

# § 231. Die Erwerbung nub Entwidelung ber deutschen Rolonien.

Litteratur. Staatsarchiv Bb. 48, 44, 46. Koloniales Jahrbuch I, 88 ff. Koschist, Deutsche Kolonialgeschichte, 2 Teile, 87, 88. Hans Mayer, Die Entwicklung unfrer Kolonien, 98. Fabri, Fünf Jahre beutscher Kolonialpolitik, 89. Beißenborn, Sechs Jahre beutscher Kolonialpolitik, 90. — Gareis, Deutsches Kolonialrecht, 88. Bolz, Unfre Kolonien, 91. Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896, 97. G. Meinede, Die beutschen Kolonien in Wort und Bild, 99. Hasser, Deutschlands Kolonien. Erwerbung und Entwicklungsgeschichte, 99.

An den Forschungsreisen 1), die im 19. Fahrhundert eine außerordent= liche Ausbehnung gewonnen hatten, und besonders nach Afrika gerichtet waren, beteiligten sich zahlreiche Deutsche, aber niemand bachte daran, bort selbst Besitzungen zu erwerben, und die Regierung interessierte sich nur soweit dafür, als die wissenschaftlichen Expeditionen ihre Unterstützung verlangten und erhielten. Doch finden sich seit 1876 kleine Anfange?): aber erst im Jahre 1879 trat die Kolonialfrage ernsthaft zum erstenmal an die amtlichen Körperschaften des Reiches heran. Im Dezember fallierte bas hamburger haus Gobeffron und feine Besitzungen auf Samoa maren in Gefahr in englische Hände zu geraten, da Baring in London Haupt-gläubiger war. Um ben beutschen Einfluß zu wahren, bilbete sich anfangs 1880 eine beutsche Seehandelsgesellschaft, welche die Gobeffronschen Plantagen kaufte, und für die nach einer im April dem Reichstage gemachten Borlage das Reich die Zinsgarantie übernehmen sollte. Der Reichstag aber tam zu einem ablehnenden Botum; und im März 1881 wandelte sich die Gesellschaft in eine Handels= und Plantagengesellschaft ohne Zins= garantie um. Seitdem aber beschäftigte sich die öffentliche Meinung leb= haft mit Kolonisationsplänen, und seit 1881 wandte auch Bismarck zogernd und vorsichtig ihnen seine Teilnahme zu<sup>s</sup>). Sie fanden Anklang in der Deffentlichkeit und ein Organ in dem deutschen Kolonialverein-). erften Erwerbungen wurden auf der Weftfufte von Afrika5) gemacht, bann folgten solche in ber Subsee"). Die Gründung des Kongostaates führte zu Berwickelungen, die auf der Kongokonferenz?) gelöst wurden; zugleich wurden bei dieser Gelegenheit gewiffe Grundsate filr Neuerwerbungen feftgestellt. Während die Teilnahme Deutschlands an der Kolonialbewegung zu ernsthaften Mißhelligkeiten mit England, das für sich allein das Recht Kolonien zu erwerben in Anspruch zu nehmen schien, führte, bilbete sich gerade in diesen Fragen ein freundliches Berhältnis zu Frankreich iheraus. Zwischen dem Reich und Spanien brach der schnell beigelegte Karolinenstreit's) aus. Die Verwickelungen auf den Samoginseln wurden burch eine Konfereng 6) wenigftens vorläufig beigelegt. Die meiften Schwierigkeiten boten die deutsch-ostafrikanischen Kolonien ), deren Umfang und Be-beutung aber auch alle andern übertraf. Die Postdampfersubvention 101 sollte zur Unterstützung dienen. Die Rechtsverhaltnisse in den deutschen Schutzebieten wurden durch ein Gesetz vom 17. April 1886 (neue Redattion vom 15. März 1888) dahin geordnet, daß durch kaiserliche Berstügung alle nötigen Anordnungen getroffen werden. 1889 wurde eine Rolonialabteilung im Auswärtigen Amt eingerichtet und ihr im folgenden Jahre (10. Oktober 1890) ein Kolonialrat aus ben Kreisen der Interessenten und Sachverständigen zur Begutachtung aller einschlägigen Fragen gur Seite aeftellt.

<sup>1)</sup> Forschungsreisen. Heinrich Barth brang nach Timbuktu vor; sein Begleiter Overweg stirbt 1852 an den Usern des Tsabsees, er kehrt 1855 nach Europa zurück. Gduard Bogel, der einen Teil der Reisen mit ihm machte, wurde 1856 im Lande Wadai ermordet. Gleichzeitig drang Livingstone von der Bestküste her durch den Kontinent; er stirbt am Kongo 1873. Cameron sindet ihn schon tot und reist 1872 bis 1875 von Sansibar nach Benguela und Loanda quer durch den Kontinent. Stanley hatte Livingstone noch getrossen 1871, ersorschte 1874—1877 den Biktoria Nyanza und das Reich Uganda, suhr den Kongo herab und entbeckte seine Fdentität mit dem früher bekannten Lualada. Inzwischen hatte Gerhard Rohlfs 1868—1865 das Gebiet von Tripolis bis zum Meerbusen von Guinea durchsorscht, Karl Mauch

1865—1872 die Gegenden vom Oranjefluß nordwärts bis zum Sambefi, von der Deden 1862 den Kilima-Abscharo (wird 1865 im Lande der Somali ermordet). Schwein-1862 den Kilima-Abscharo (wird 1865 im Lande der Somali ermordet). Schweinfurth bereiste die Gegenden der Niam-Niam, Monduttu, des Grenzvolks der Akfa und entdeckte den Usllastrom. Gustan Nachtigal zog von Tripolis über Tibesti durch die Büste nach Kuka, drang in das Keich Badai ein und gelangte über For, Kordosan und Chartum nach Kairo 1869—1874. Emin Pascha (Dr. Eduard Schnizer) durchforschte die ägyptische Aequatorialprovinz, deren Gouverneur er wurde, und die benachbarten Länder seit 1876, durch den Ausstand des Mahdi im Sudan war er seit 1888 von allem Berkehr mit Guropa abgeschnitten, hielt aber auch nach Ginnahme Chartums und der Ermordung des englischen Generals Gordon 1886 aus. (Neber seinen Entsah siehe unten 9.) 1875 drang Paul Pogge von Loanda aus in das Reich der Munta Jamwo. Beniger glücklich war die von Güßseldt, Pechusl-Lösche u. a. unternommene Expedition 1872—1875, die nicht weit an der Loangaküste vordrang. Die Länder am Niger und Benus ersorschte (seit 1879) Eduard füste vordrang. Die Länder am Niger und Benus ersorschte (seit 1879) Ebuard Flegel, Lenz drang 1880 von Marotto aus über den Atlas nach Timbuktu und weiter nach dem Senegal. Zuerst mit Pogge, der in Afrika 1884 starb, dann allein durchkreuzte Wißmann den Kontinent von Loanda und der Kongomundung nach Sanfibar und erforschte den Lauf bes Raffai (Antunft in Sanfibar Rovember 1882).

2) Aufänge. Am 1. November 1876 schloß das Deutsche Reich einen Bertrag

nach Sanibar und erforichte den Lauf des Kassa (unturft in Sanibar Nowember 1882).

\*\* Aufänge. Am 1. November 1876 schloß das Deutsche Keich einen Bertrag mit dem Könige der Tonga-Inseln, wodurch es das Recht zur Anlegung einer Marineitation auf der Bavao-Inselgruppe erward. Am 4. Juli 1878 bestigten deutsche Friegsschifft zwei heutsche Keichge Meichg emmachten Janelsbegünftigungen. Am 24. Januar 1879 wurde ein Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und der Mengerung der Samoa-Inseln abgeschossen, wodurch es das Recht zur Anlegung einer Warinestation im Hafen von Saluastat auf der Samoa-Inseln Opolu erwart; und am 25. März d. I. ein Freundschiffel, handels, Schiffahrts und Konsularvertrag zwischen dem Neich und dem Königreich der Hamaach in Answartigen Umt auf eine Eingabe zur Unterstützung des Tatalissischerteit im Auswartigen Umt auf eine Eingabe zur Unterstützung des deutscher Jahren der Andels in der Sübse der benachte feine Answartigen Umt auf eine Eingabe zur Unterstützung des deutschen Jahren der Keichstanzler sein der Sübse deutschen Gene auswartigen Umt auf eine Eingabe zur Unterstützung des deutschen habels in den dortigen Egenden Töme eine Regierung nur dam eintreten Lassen, das des heutschen Gesenden Töme eine Regierung nur dam eintreten Lassen, das des heutschen Gesenden Töme eine Regierung nur dam eintreten Lassen, wei einer starften Rüchalt seitens der Ration hinter sich habe. Die Williammung über die Regierung werd den Lebastes Interse für sohe keiche Untersachungen dem Iberwiegenden Keil der Bertreter der Ration nicht deimohne. Bei er Jaliung, die der Reichstag in der Sübserfage eingenommen, Ihnne sich die Regierung auf Offupationen in der Sübserfage eingenommen, Ihnne sich die Regierung auf der Reichstag in der Sübserfage eingenommen, Ihnne sich Regierung auf der Reichstag in der Sübserfage eingenommen, Ihnne sich Regierung der der der Kreichstag einer Bertigen Auswarten der Verlagen und der Schließen Leien Lei

trauen auf des Reiches Schutz fich bingeben, diesen Reichsschutz zu gemahren und ihnen gewiffe Beihilfe in ihren Rolonialbestrebungen zu leiften, um benjenigen Gebilben, die aus ben überschuffigen Gaften bes gesamten beutschen Rorpers naturgemäß herauswachsen, in fremden Ländern Pflege und Schutz angebeihen zu laffen. Und bas bejahe er, allerdings mit weniger Sicherheit vom Standpunkte ber Zweckmäßigkeit, aber mit unbedingter Sicherheit vom Standpunkte ber staatlichen Pflicht. Er sagte ferner: "Unfre Abstatt ift nicht Provinzen zu gründen, sondern taufmannische Unternehmungen, aber in der höchsten Entwicklung auch solche, die sich eine Souveränität, eine schließlich dem Deutschen Reich lehnbar bleibende, unter seiner Protektion stehende taufmannische Souveranität erwerben, zu schützen in ihrer freien strietten stehenbe laufmanninge Souverantet erwerden, zu chagen in igter seine Kntwickelung sowohl gegen die Angrifse aus der unmittelbaren Nachdarschaft als auch gegen Bedrückung und Schädigung von seiten andrer europäischer Mächte. Im November 1885 sagte er noch: "Mein Ziel ist der regierende Kausmann und nicht der regierende Bureaukrat in jenen Gegenden, nicht der regierende Missäund vollte. Die Entwickelung nahm dann einen ganz entgegens gesetzten Berlauf als Bismard wollte.

1) Der bentiche Rolonialverein. Der Afrikareifende G. Rohlfs hielt 1880 auf der Bersammlung der deutschen Natursorscher in Gisenach einen Bortrag, worin er lebhaft in Rücksicht auf die steigende deutsche Auswanderung für Kolonien (Handelsfaktoreien) eintrat und auf die Rigermündung und Kamerun einerseits, auf die Somaliküste anderseits als noch freie Gebiete hinwies. Im September 1881 richteten 18 Mitglieder des preußischen Bollswirtschaftsrats eine Eingade an den Reickstanzler, worin sie dem Erwerd von Kolonien und die Einstellung von 10 Millionen Markanzler, worin sie dem Erwerd von Kolonien und die Einstellung von 10 Millionen Markanzler, worläusig 10 Jahre in den Stat vorschlugen. Am 6. Dezember 1882 konstituierte sich in Franksutt a. M. der "Deutsche Kolonialverein" unter Borsit des Fürsten Hohlfs u. a., mit dem Ziel "das Berständmis der Kolonialverein" unter Borsit des Außel, Kohlfs u. a., mit dem Ziel "das Berständnis der Kotwendigseit, die nationale Arbeit dem Gebiete der Kolonisation zuzuwenden, in immer weitere Kreise zu tragen, sür die darauf gerichteten, in Deutschland seither getrennt auftretenden Bestrebungen einen Mittelpunkt zu bilden, sowie eine praktische Lösung der Kolonialfrage anzubahnen". Zunächst sollte der Verein die Errichtung von Handelssaktoreien als Außgangspunkt sür größere Unternehmungen sördern. Ende 1884 zählte er schon 9000 Mitglieder in zahlreichen Zweigvereinen und entsaltete eine lebhaste Agitation. Sein Six ist seit 1885 in Berlin. ber Berfammlung ber beutschen Naturforscher in Gisenach einen Bortrag, worin er

Sond Mitglieder in zahlreichen Zweigvereinen und entzaltete eine ledzigte Agliation.
Sein Sig ift seit 1885 in Berlin.

1) Die Erwerbungen auf der Wektüße von Afrika. 1880 hatte die deutsche Reichstegierung deim englischen Kabinett angefragt, od es den deutschen Missionären und Händlern im Hinterland der Walssichen, und dieses hatte die Frage besaht, mit dem ausdrücklichen Bemerken, nur die Walssichen, und dieses hatte die Frage besaht, mit dem ausdrücklichen Bemerken, nur die Walssichen auch ein umfangreiches Terrain in Angra-Pequena; dort besanden sich überhaupt schon zahlreiche Hamburger und Vremer Faktoreien und ein monatlich zweimaliger Dampferverkehr ging von Hamburg aus an die Westküste. Als Lüderig den Schut des Keiches in Anspruch nahm, ließ Bismarc in London anfragen, od England Ansprüche auf Angra-Pequena erhebe und worauf diese sich stüsten? Lord Granville antwortete, daß zwar die Souveränität Englands nur an bestimmten Punkten, der Kalssischehreit des Ampruch von Angra-Pequena, erklärt sei, die englische Regierung aber doch die Anssicht bege, daß Souveränitätsansprüche einer fremden Macht auf das Gebiet zwischen der süblichen Grenze der portugiesischen Oberhoheit am 18. Breitengrad und den Frenzen der Kapsolonie in ihre legitimen Rechte greise. In streng amtlicher Form sorderte Bismarck nun das Londoner Kadinett auf, die Rechtstitel sür die setzt im Segensah zu früheren Erklärungen erhobenen Ansprüche anzugeden, erhielt aber keine Antwort. Dagegen begann die Kapregierung jezt allerlei Wachenschaften, um den Ansiedlern Beschwerden zu bereiten. Kun that Bismarck den entschen Schutz siehen, und bies das Eichen das Echene mund ließ der Erklären, daß Lüdenschung der Kolonialbewegung eine andre wurde, als er ursprünglich beadslichtigte. Er telegraphierte nach Kapstadt an den deutschen Kohule, sieh der Kehne wurde die Kappen mittelben Missionen wie die der Kapstadt und den Schutz siehen, und ließ beählichtigte. Er telegraphierte nach Kapplant an den deutigen Konjuk, er joue er-klären, daß Lüberit und seine Besthungen unter deutschem Schuke stehen, und ließ das Gleiche in London mitteilen. Als die Rapregierung, die sich dessen früher ge-weigert hatte, sich nun in London bereit erklärte, die Küstenstriche dis zur Balksch-dai, einschließlich Angra-Pequena, übernehmen zu wollen, ließ Bismarck sofort die englische Regierung wissen, er werde eine solche Besthergreifung nicht anerkennen, und hielt in einer Note vom 10. Juni 1884 England sein ganzes Unrecht vor. Das

Rabinett lentte ein und wollte nur noch die Zusicherung, daß Deutschland keine Strassolonie an der Kliste anlegen werde; auch dies Zugeständnos iehnte Bismard ab, und nun erklärte England (8. August 1884) die Anerkennung der deutschen Schusherrschaft über Angra-Pequena. Bald ließ Bismard in London mitteilen, daß auch über Namaqua und Damara die deutsche Schusherrschaft ausgesprochen sei. Anfang September 1884 histe das Ranonenboot "Wolf" die deutsche Flagge über die Küste vom 26. Breitengrad die Ranonenboot "Wolf" die deutsche flagge über die Küste vom 26. Breitengrad die Rap Frio. England gab sich zussenen Aort hatten 1882 Hamburger Raufleute mit dem Häuptling von Klein-Popo Berträge abgeschlossen und Faktoreien angelegt; andere Häuptlinge machten die Rechte streitig. Als nun 1883 die Hamburger Handelskammer die Absendung von Kriegsschiffen zum Schuhe sorvette "Sophie" hingeschiett, deren Rapitän die Berträge erneuerte und den Bersuch eines Bruches bestraste. Im Frühjahr 1884 wurde Nachtigal, damals deutsche eines Bruches bestraste. Im Frühjahr 1884 wurde Nachtigal, damals deutsche Sopheitsrechte über das Togoland und Ramerun. (Er stard am 20. April 1885 auf hoher See und wurde auf Kap Kalmas begraden.) Von dem englischen Bizesonsul ausgehetzt, erhoben sich aber die Dualla-Reger gegen die deutsche Hertschielt, und der Ausstalten mußte von den deutschen Schlamer und "Olga" blutig niedergeschlagen werden (20.—22. Dezember 1884). Bismard aber legte scharse Beschwerde det ernglischen Regierung über das Verhalten ihrer Besamten ein, und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" legte deutlich, sast der Englands Untered der Unter dem Eindruck des Ausstalten ihrer Besamten ein, und die "Norddeutsche Ausgemeine Beaumen. Jugleich hatte Bismard seinen Kamerundampser und die nötigen Beamten. Jugleich hatte Bismard seinen Kamerundampser und die nötigen Beamten. Jugleich hatte Bismard seinen Kamerundampser und die nötigen Beamten. Jugleich hatte Bismard seinen Keichsmitteln and ern Schaafssetretär des auswärtigen Unites, nach

Ξ

.

28. März 1887 die Ambasbai zufügte.

6) Die Erwerbungen in der Südsee. Seit 1880 waren durch die deutsche Südsen Geit 1884 maren sie see-Rolonialgesellschaft Riederlassungen gegründet worden. Seit 1884 waren sie unter den Schutz des Reiches gestellt worden, nachdem auch dort die englischen In-triguen, die von den australischen Kolonien her gesponnen wurden, von der Reichs-regierung durchtreuzt und blobgelegt waren. Einzelne Leile von Reu-Frland, Reu-Britannien, die Abmiralitätsinseln und Teile der Nordküfte von Neu-Guinea waren erworben; durch einen Notenaustausch mit dem Londoner Kabinett vom 25. April 1885 war die Abgrenzung gegen das englische Gebiet auf Reu-Guinea festgesetzt worden, und am 17. Mai erteilte Kaiser Wilhelm der deutschen Reu-Guinea-Gesellchaft einen Schuthrief, wobei zugleich festgesett murde, das der beutsche Teil der Insel Raiser Wilhelms-Land, die davor liegenden Inseln Bismarc-Archivel heißen sollten. Im Ottober d. J. wurden die Marschallsinseln erworben und am 6. April 1886 ein Abkommen mit England über die Abgrenzung der beiderseitigen Machtsphären im westlichen Stillen Ozean getroffen. Auf den Samoainseln kam es zu Kampfen, die um so schwieriger wurden, da dort deutsche, englische und amerikanische Interessen zusammenstießen. Im Jahre 1884 hatte der deutsche Generalkonsul Stübel mit dem Könige Malietoa einen Bertrag geschlossen, in welchem zur Herftellung größerer Rechtssicherheit und Strafpsiege der Reichsregierung ein bedeutender Einfluß auf die Gesetzeng eingeräumt war. Malietoa aber und seine Häuptlinge handelten treulos und baten England um Schutz gegen angebliche deutsche Annexionsgelüste, ja sie wünschten sogar englische Kolonie zu werden. Zum Schuße ber beutschen Interessen wurde das Munizipalgebiet von Apia besetzt (1885). Im September 1887 wurde Malietoa wegen seiner deutschseindlichen Haltung abgesetzt und auf einem deutschen Kriegsschiff nach Neu-Guinea gebracht und Tamasese eingesetzt. Gegen ihn erhob sich der von den Amerikanern unterstützte Matasaa. Als deutsche Kriegsschiffe endlich eingriffen, wurde ein Landungskorps mit Berluft von 16 Toten und 89 Berwundeten zurückgeschlagen (Dezember 1888). Der deutsche Konsul steigerte durch instruttionswidrige Uebergriffe gegen die Fremden die Berwirrung noch mehr. Um alle diese Berwickelungen zu lösen, trat auf Anregung Bismarcks am 29. April 1889 eine Konserenz aus Bertretern Deutschlands, Großbritanniens und der Bereinigten Staaten in Berlin zusammen, die die Unabhängigkeit und Neutralität der Samoa-

inseln und die Gleichheit der Rechte für Bürger und Unterthanen der Bertragsmächte aussprach (Generalakte vom 14. Juni 1889). Gemäß dem Bertrage ernannte der König von Schweden einen Oberrichter. [Staatsarchiv Bd. 51.]

7) Die Kongokonserenz und das Berhältnis zu Frankreich. Die Gründung des Kongostaates durch die belgisch-afrikanische Gesellschaft unter dem Protektorat König Leopolds führte ebenfalls zu Berwickelungen. Portugal machte Ansprüche auf das Gebiet an der Mündung des Kongo, und England erkannte sie in einem Bertrage vom 26. Februar 1884, der die freie Schissart auf dem untern Kongo vernichtete und die belgische Gesellschaft vom Meere ausschloß, an. Deutschland lehnte die Anerkennung ab und erließ im Berein mit Frankreich die Berufung zur Kongokonserenz, die am 15. November 1884 von Bismarck als Präsidenten eröffnet wurde und die Aum 26. Kebruar 1885 dauerte. Die Generalakte, die von allen europäischen konserenz, die am 15. November 1884 von Bismarc als Präsidenten eröffnet wurde und dis zum 26. Februar 1885 dauerte. Die Generalakte, die von allen europäischen Mächten unterzeichnet ist, stellt die Freiheit des Handels in dem Becken des Kongo, seinen Mündungen und den angrenzenden Ländern, den Schut der Eingeborenen, Missionare und Reisenden sest, verdietet den Skavenhandel, erklärt das Gebiet sür neutral, bestimmt Räheres über die Schissort auf Kongo und Riger und sordert (Art. 34) bei Besitzergreifungen an der Küste Afrikas Mitteilung an die Signatarmächte und (Art. 35) die Verpslichtung, in den besetzten Gebieten eine Obrigkeit zu sichern. — Das dei der Kongolonserenz hervorgetretene freundliche Verhältnis zu Frankreich, durch die gemeinsame Abwehr gegen englische Uedergriffe begründet, kam auch in dem deutschefranzössischen Vertrage vom 24. Dezember 1885, der die Grenzen der beiderseitigen Bestzungen in der Biafradai, an der Sklavenküste, der Kliste von Senegambien, der Sübsee seissessischen vom 25. Mai 1887, der ein einheits Senegambien, der Subsee festseste, und dem vom 25. Mai 1887, der ein einheit-liches deutschefranzösisches Zollgebiet an der Stlavenkuste bildete, zum Borfchein. Staatsarchiv Bb. 45.]

3) Der Karolinenftreit. Im August 1885 teilte ber beutsche Gesandte in Spanien ber bortigen Regierung mit, ber Kaifer habe beschloffen, die Balaos- und Karolinenber bortigen Regierung mit, der Kasser habe beschlossen, die Palaos- und Karolineninseln unter deutschen Schutzt stellen, und am 25. erfolgte die Flaggenhissung auf
der Insel Yad. Die spanische Regierung reklamierte die Karolinen als ihr Eigentum, und deutschland erklärte sich zur Annahme eines Schiedsgerichts bereit, obwohl schon 1874 Spanisens Bersuch, die Oberhoheit über diese Inseln in Anspruch
zu nehmen, von Deutschland und England zurückgewiesen worden war. In Spanien
war übrigens die Erregung so groß, daß in Madrid Bolksmassen das deutsche
Bappen von der Botschaft rissen und verbrannten. Die Regierung gab allerdings
volle Genugthuung sür diese Beleidigung, erkannte in dem ganzen Streitfalle die
Ofsenheit und Loyalität der Reichsregierung an und stimmte deren Borschlag, den
Bapft zum Schiedsrichter zu ernennen, zu (September 1885). Die Entscheidung des
Bapstes lautete: Anerkennung der Oberhoheit Spaniens über Karolinen= und Palaosinseln, wosür dieses eine geordnete Berwaltung daselbst einrichtet. Deutschland erinseln, wofür dieses eine geordnete Berwaltung daselbft einrichtet. Deutschland erhalt Handels-, Schiffahrts-, Fischereifreiheit und das Recht, Fisch- und Kohlen-stationen und Plantagen anzulegen. Auf Grund dieses Borschlages wurde am 17. Dezember 1885 zwischen Deutschland und Spanien in Rom ein Protokoll vereinbart; auf bas Recht, Stationen anzulegen, verzichtet Deutschland später. [Staats archiv Bb. 46. Taviel de Andrade, Historia del conflicto de las Carolinas, 86.

9) Dentich-Oftafrita. Auch zur Erwerbung von Rolonien in biefem Gebiet hatte sich eine Gesellschaft gebildet, die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, und für fie hatte Peters Ufagara, Ufeguha, Nguru und Utami erworben (November 1884): fie erhielt am 3. Marg 1885 einen taiferlichen Schuthrief für biefe Bebiete. Der Gultan von Sanfibar, bei bem Rohlfs feit 1884 als Generaltonful beglaubigt war, protestierte gegen das deutsche Protestorat; Rohlis wurde abberusen und fünf Pangerschiffe nach Sansibar geschickt, worauf jener die beutschen Ansprüche anerkannte (18. August). Die Gesellichaft machte weitere Fortschritte, indem fie von den Somalis Monopole für Handel, Bergwerke u. f. w. von der Sanfibargrenze dis Ras Alula. dann die Gebiete nörblich des Kilima-Abscharo bis zum Tana, an welche das Gebiet der deutschen Witu-Gesellschaft grenzte, Usuramo mit dem Hafen von Dares-Salam, den der Sultan von Sansibar im Ottober unter Borbehalt seiner Oberhoheit einräumt, und Uhaha erwarb. Zwischen bem Deutschen Reich und dem Sultan wurde am 20. Dezember 1885 ein Handels- und Schiffahrtsvertrag abgeschlossen. Um 29. Ottober 1886 tam bas beutsch-englische Abkommen über Oftafrita zu stande, das die Abgrenzung der Gebiete beider Nächte und des Sultans vollzog. Ebenso wurde die sultans vollzog. Ebenso wurde die sultans vollzog. Nachdem ber Rolonialverein fein Gebiet burch Antauf von Bitu von ben Gebrubern

Denhardt erweitert und die oftafrikanische Gesellschaft sich umgebildet und ein Aengarbt erweitert und die diafritantige Gefeuligust sich umgedibet und ein größeres Betriebskapital erlangt hatte, verschmolzen beide Bereine zur beutschen Kolonialgesellschaft (November 1887). Peters erlangte vom Sultan von Sansibar einen Bertrag, durch den dieser die Berwaltung der ganzen Küste, besonders der Bölle, der Gesellschaft gegen Entschädigung für 50 Jahre überließ (28. April 1888). Die arabischen Skamenhändler unter Führung Buschirk, denen damit das Handwert gelegt ware, erregten einen Aufftand im ganzen deutsch-oftafritanischen Rolonial= wert gelegt ware, erregten einen Aufstand im ganzen deutschaftlichten kolonials gebiet, das die Bestiger bis auf Bagamoyd und Darsed-Salam räumen mußten. Vorher war durch das Auftreten des Kardinals Lavigerie die von der Kurie gestilligte Antisslavereibewegung in Fluß geraten. Auf Antrag Windthorsts sprach der Reichstag (14. Dezember 1888) seine Bereitwilligkeit aus, die Regierung bei Aussrotung des Skavenhandels zu unterstüßen, und da dazu erst Wiederherstellung der Ordnung an der Küste nötig war, so konnte die Regierung nun der Gesellschaft ihre Hülfe dabei leihen. Am 13. November wurde mit kingland ein Vertrag geschlossen, die der die Blockade der ostafrikanischen Rüste gegen die Einsuhr von Wassen und die Aussuhr von Sklaven seltsetzte, und dem auch Italien und Portugal beitraten; sie begann am 20. November. Alsdann sorderte die Regierung vom Reichstag amei Millionen Mark aur Bekampfung des Sklavenhandels und aum Schutz der beutschen Interessen in Oftafrika, die 30. Januar 1889 bewilligt wurden. Sie rustete eine Expedition unter Führung Wißmanns aus, die aus deutschen Offizieren, Unters eine Expedition unter Führung Wismanns aus, die aus deutschen Offizieren, Untersoffizieren und Negermannschaften bestand, und von Matrosen der deutschen Kriegsschiffe unterstüßt, dalb siegreiche Fortschritte machte. Buschiri wurde im Dezember gesangen und hingerichtet. Im Januar 1890 wurde in der Nähe von Pangani das desessitätete Lager des Axaberhäuptlings Banaheri erstürmt, eine neue Truppe dessselben im März zerstreut und Lindi genommen. — Wit der Wismann-Expedition zu gleicher Zeit ging eine solche zur Besteiung Emin Paschas unter Führung von Peters ab, die troh der Ungunst der englischen Regierung und ohne Unterstüßung der deutschen im Kangans der Verschisten und eine Krnedition ber beutschen ins Innere vordrang. Aber schon vorher mar die englische Expedition unter Stanlen ju gleichem Zwecke von Westafrifa her aufgebrochen, hatte Emin erreicht und langte mit ihm (4. Dezember 1889) in Bagamono an. Am folgenben Tage wurde Emin von einem Unfall betroffen; nach langem Krankenlager genesen, trat er in deutsche Dienste und zog ins Innere, um für Deutschland Stationen anzulegen, wurde aber 1893 von Arabern am Biktoria-Myanza ermorbet. Peters, mehrfach totgesagt, gelangte (8. Juli 1890) gludlich wieder an die Rufte gurud. Stanleys Beschreibung seiner Reise, Die 1890 erschien, richtete heftige Angriffe gegen Emin, Schartsung seines verle, die loos erschen, tagter gestafe angtrise gegen Gutth, bei von bessen Anhängern zurückgewiesen wurden. [Staatsarchiv Vd. 50. Rochus Schmidt, Geschichte des Araberausstandes in Ostafrika, 92. Peters, Die deutsche Emin Paschas-Expedition, 91. Stanley, Jm dunkelsten Afrika. Aufsuchung, Rettung und Rückzug Emin Paschas, disch., 2 Bde., 90. Peters, Das deutsch-ostafrikanische Schutgebiet, 95.1

10) Die Postdampfersubentisn. Die erste Anregung dazu fällt in das Jahr 1881 (siehe oben 3). April 1884 ersolgte die Geseksvorlage, nach welcher die Einrichtung und Unterhaltung solcher Verbindungen nach Ostasien bezw. Auftralien Privatunternehmungen übertragen und Beihilse die vier Millionen Mark bewilligt werden dürse. Sie blieb troh empsehlender Reden Vismarcks unerledigt. Im November 1884 wurde das Gesek mit der Erweiterung auf Ostasisa und Erhöhung der Beihilse auf 5400000 Mark von neuem vorgelegt und wurde im März 1885 unter vorläusiger Beseitigung der ostasischen Linie angenommen (Gesek vom 6. April 1885). Die Reichsregierung übertrug den Betrieb dem "Norddeutschen Looyd in Bremen". Am 30. Juni 1886 ging der erste Reichspostdampser nach Ostasien ab. 1887 wurde die Linie Triest-Brindist wegen mangelnden Bertehrs ausgegeben, dasür Brindist-Port

Said gewählt und von ben Schiffen ber hauptlinie Genua angelaufen.

# § 232. Der Ausgang ber Regierung Bilhelms I.

Litteratur. Treitschfe, Zwei Raifer, P. J., 62. Neubauer, Blatter ber Erinnerung an Deutschlands großen Raifer, 88.

Weit über das gewöhnliche Menschenmaß hinaus war es Kaiser Bilhelm I. vergönnt zu leben und zu wirken. In den letzten Jahren

seines Daseins erschienen die Erinnerungstage, die der Welt, nicht blok seinem Bolte, Gelegenheiten gaben, ihre Berehrung kund zu thun. Am 1. Januar 1877 feierte er sein siebzigjähriges Militärjubilaum, am 22. Marz b. R. feinen achtzigften Geburtstag. Die Attentate hatten ihn feelisch erschüttert, aber neugestärkt und frischer als vorher entstieg er dem Krankenlager und übernahm am 5. Dezember 1878 wieder die Regierung, wobei fich der Dank des Bolkes für seine Genesung in der Wilhelmsspende, aus kleinen Beiträgen gebilbet, aussprach. Am 11. Juni 1879 feierte er seine goldene Hochzeit und am 22. März 1887 unter wahrhaft internationaler Teilnahme seinen neunzigsten Geburtstag. Es war ihm vergonnt, Die Geburt von vier Urenkeln zu erleben, also fein Geschlecht bis in die vierte Generation erblühen ju feben, aber er fah auch feinen getreuen Roon, feinen Bruder Bring Rarl und beffen Sohn Friedrich Rarl, den Sieger von Duppel, Manteuffel, Bogel von Faldenstein, Bring August von Burttemberg und andre Mitarbeiter ins Grab finten. Aber Bismarct und Moltke überlebten ihn und seine Gemahlin Augusta, eine Frau von hober Begabung und Energie, die nach Bethätigung suchte, und nicht ohne arogen Einfluß, auch politischen, bem Reichstanzler widerstrebenden, war, ftand ihm bis zulett zur Seite (fie ftarb am 7. Januar 1890). Die liberale Aera hat er nur widerstrebend mitgemacht, der konservative Zug in Staat und Kirche seit 1878 entsprach seinen Ansichten mehr, wenn er auch fern von allen Extremen blieb, die seiner Natur überhaupt fremd waren. lette öffentliche Bethätigung erwies er am 3. Juni 1887 bei ber Grundfteinlegung jum Nordofffeekanal in Holtenau. Gein lettes Lebensiahr mar durch ben Tob eines blühenden jugendlichen Entels, des Prinzen Ludwig von Baben, und vor allem burch die schwere Krankheit des Kronprinzen bitter getrübt. Um 4. März 1888 erkrankte er und am 9. März starb er. Sieben Tage später wurde er im Mausoleum zu Charlottenburg beigesett. Fürst Bismarct fprach im Reichstage: "So hochgefürftet ift noch fein Monarch gewesen, daß alle Bölker der Erde, ohne Ausnahme, ihm beim Hintritt ihre Sympathie, ihre Teilnahme, ihre Trauer am Sarge zu erkennen gegeben baben!"

# § 233. Die Regierung Raifer Friedrichs III.

Litteratur. Biographien von Hengst, Hiltl, Hagemann, B. Müller, R. Robd (mit Einleitung der Kaiserin Friedrich, deutsch v. Hensel, 88), Rogge, E. Simon (L'Empereur Frédéric, 88), Lavisse, Trois empereurs d'Allemagne, 88. Ziemssen, Philippson (98, erweitert Das Leben Kaiser Friedrichs III., 1900), Tageduch. Freytag siehe oben § 208. Schrader, Der Deutsche Kaiser Friedrich, 89. Arndt, Gustav Freytag über Kaiser Friedrich, 89. Delbrück, Persönliche Erinnerungen, P. J., 62, Hohenlohe-Ingelsingen, ebenda, 64. Böhmert, Kaiser Friedrich als Freund des Bolles, 88. Treitsche, Zwei Kaiser, P. J., 62. (Ernst v. Roburg-Gotha?) Auch ein Programm aus den 99 Tagen, 89.

Kaiser Friedrich war 56 Jahre alt, als er zur Regierung kam, aber bas Ende seines Lebens war nahe, da er als totkranker Mann den Thron bestieg. Sein Herz war voll Menschenliebe und Güte, sein Sinn allem Schönen zugewandt, sein Geist von der Bildung seiner Zeit reich erfüllt; er besaß ein starkes Gefühl seiner hohen Stellung, ein entwickeltes Herrscher-

bewußtsein, aber aus berfelben Quelle icopfte er auch seine besten Gigen= schaften: die Teilnahme für alle und alles, auch den Geringsten, das Bewußtsein der Berantwortlichkeit seines kunftigen Amtes, die Erhabenheit über die niederen Triebe und Leidenschaften, die die Menschen trennen. Er war liberal gefinnt, nicht bloß in ber üblichen und leicht erklärbaren Kronpringen-Opposition, auch nicht im Sinne einer bestimmten Barteis schablone, sondern getragen von den Auffassungen einer modernen Zeit, und in biefer Gesinnung von seiner Gemahlin, der kunstverständigen Raiserin Wieweit fein Liberalismus mahrend einer langeren Viktoria, bestärkt. Berricherveriode Spuren im Staatsleben hinterlassen hatte, ift unenticheidbar; bem Fürften Bismarck geftand er 1885 zu: Reine Barlamentsregierung und keine auswärtigen Ginfluffe in der Politik (Geb. u. Erinn. 2, 305). Die lange thaten- und fast beschäftigungslose Kronprinzenzeit seit 1870 hatten ihn manchmal verstimmt und verbittert; er sah seine besten Kräfte nutlos babinfcwinden, feine Mannesjahre scheiben und bas Greisenalter herannahen, ohne daß ein wertvoller Inhalt seinen Lebenstag ausfüllte; er sah auch in Staat und Rirche Erscheinungen und Borgange, Die seinem innersten Wesen widersprachen, und konnte nichts bagegen thun — so war eigentlich sein geschichtliches Leben mit bem Jahr 1871 abgeschlossen. Um 11. März 1888 traf er in Charlottenburg ein, nachdem er in Genua eine Busammenkunft mit König humbert von Italien gehabt hatte und in Leipzig vom gesamten Ministerium, bas er schon von San Remo aus in seinen Aemtern bestätigt hatte, empfangen worden war. Um folgenden Tage erschienen seine Erlasse2) an sein Volk und den Kanzler, die sein Regierungsprogramm enthielten, und am 19. die an den Reichstag und Landtag; ber lettere enthielt zugleich ben Gid auf die Berfaffung. wurden von allen drei Baufern durch Abreffen erwidert. Es folgten bann Die Erlaffe vom 21. März, der den Kronprinzen mit der Teilnahme an ben Regierungsgeschäften beauftragte, und die Amnestie vom 31. März. Bu gleicher Zeit wurden zahlreiche Abelserhebungen und Orbensverleihungen, zum Teil an liberale Polititer wie Bennigsen, Gneift, Birchow bekannt, auch Forkenbeck erhielt einen hohen Orden mit der vom Kangler durch gesetten Motivierung für seine Berbienfte um die Sammlungen zur Abwehr ber aus ber Waffergefahr in Posen erwachsenen Schaben. In ber erften Hälfte des April verbreitete sich die Nachricht einer Kanzlerkrifis, die aus dem Plan, die zweite Tochter des Kaisers mit dem Prinzen Alexander von Battenberg, bem gewesenen Fürsten von Bulgarien, zu vermählen, entsvrana. Bismarck war wie 1884, als ber Plan zuerft auftauchte, aus politischen Rücksichten auf Rugland dagegen; die Krifis erregte große Aufregung, und außerpreußische Blätter richteten deshalb heftige Angriffe gegen die Kaiserin als Urheberin des Planes. Indes wurde sie beigelegt — wie man sagt, durch Die Thätigkeit des Großherzogs von Baben — und die Beirat unterblieb. Vom 24.—26. April war die Königin von England in Berlin. Die einzige politische Handlung bes Kaisers war die Entlassung Puttkamers's) aus seinem Amte als Minister des Innern. Am 1. Juni siedelte der Kaiser nach Schloß Friedrichskron (Neues Palais) bei Potsdam über, am 11. Juni verschlimmerte sich sein Zustand und am 15. Juni 1888 endete der Tod seine heldenhaft ertragenen, entseklichen Leiden. Drei Tage später wurde er in der Friedenskirche zu Potsbam beigesett.

1) Die Rrantheit. Seit Februar 1887 litt der Kronpring an Heiserkeit, eine Kur in Ems war vergeblich, schon im Mai biagnostizierten die Berliner Autoritäten Gerhardt, Bergmann, Tobold Kehlkopftrebs und rieten zur schleunigen Operation. Doch wollte man erst eine ausländische ärztliche Kraft hinzuziehen und aus einer Liste solcher wurde der englische Laryngologe Morell Wackenzie berufen. Er bezweifelte die Diagnofe und ließ durch Birchow eine mitroftopische Untersuchung erstirpierter Teile vornehmen, die bei der Kleinheit derselben und ihrer Gertunft aus der Peripherie des Geschwulftes tein Ergebnis hatte und die hoffnung, es liege eine harmlose Bargenbildung por, scheinbar offen ließ. (Ob Madenzie burch politische Ginflusse bewogen — ber Kronpring soll bei ausgesprochenem Krebsleiden auf den Thron haben verzichten wollen — die günstige Diagnose stellte, entzieht sich noch bewiesener Sicherheit.) Der Kronprinz wohnte dem Regierungsjubiläum der Königin von England bei, ging nach Bight, dann nach Schottland, von da nach Toblach, wo eine bald überwundene Berschlimmerung eintrat, nach Baveno am Comersee, endlich nach San Remo. Da dort Schwellungen eintraten, stimmte nun auch Mackenzie mit den deutschen Aerzten für die Krebsdiagnose; eine gänzliche Exstirpation des Rehlsopses, das einzige noch mögliche, aber höchst gefährliche Mittel zur Rettung, sehnte der Kronprinz ab; die Schwellungen gingen zeitweise zurück und noch im Dezember sprach sich der Kranke in mehreren Briefen hossnugsvoll aus. Indes schritt das Leiden fort, und da Erstickungsgesahr eintrat, wurde am 9. Februar 1888 durch den Berliner Arzt Bramann der Luftröhrenschnitt ausgesührt. Im Wechsel des Justandes, wie es dei dieser Art Leiden immer eintrat, nahm die Krankheit ihren Berlauf und letalen Ausgang. Gegen Mackenzie richteten sich später hestige Angrisse, weil er angeblich aus politischen Gründen die wahre Diagnose verschleiert hätte; seine Anschuldigungen gegen die deutschen Aerzte wurden in einer ossistellen Schrift derselben unter wissenschaftlicher Darlegung des Krankheitsverlauses zurückgewiesen. ["Die Krankheit Kaiser Friedrichs III., dargestellt nach amtlichen Quellen", 88; Mackenzie, The fatall ilness of Frederick the Noble, 88; Friedrich der Eble und seine Aerzte, 88.] fee, endlich nach San Remo. Da dort Schwellungen eintraten, stimmte nun auch

2) Die Erlaffe follen nach Inhalt und Stil vom Raifer und aus dem Jahre 1885 felbst herrühren und nur nachträglich von Geffen, Roggenbach und Stofch burchgesehen und in Einzelheiten abgeandert worden sein. [Philippson, 269.] Rach Der Prozefichrift (fiebe & 284, 8) follen fie von Gefften entworfen fein. Sie

lauten:

## Un Mein Bolf!

Aus Seinem glorreichen Leben schied der Kaifer.

In dem vielgeliebten Bater, den Ich beweine, und um den mit Mir Mein Königliches Haus in tiefftem Schmerze trauert, verlor Preußens treues Bolf feinen ruhmgefrönten König, die deutsche Nation den Gründer ihrer Einigung, das wieder-erstandene Reich den ersten deutschen Kaiser!

Ungertrennlich wird Sein hehrer Name verbunden bleiben mit aller Große des deutschen Baterlandes, in beffen Neubegründung die ausdauernde Arbeit von

Breußens Bolf und Ffirsten ihren schönsten Lohn gesunden hat. Indem König Wilhelm mit nie ermüdender landesväterlicher Fürsorge das Preußische Heer auf die Sohe seines ernsten Beruses erhob, legte Er den sicheren Grund zu ben unter Seiner Führung errungenen Siegen ber Deutschen Baffen, ans benen die nationale Einigung hervorging. Er sicherte badurch bem Reiche eine Machtstellung, wie sie bis dahin jedes Deutsche Serz ersehnt, aber taum zu erhoffen gewagt hatte.

Und was Er in heißem, opfervollem Rampfe Seinem Bolte errungen, bas war Ihm beschieden durch lange Friedensarbeit mubevoller Regierungsjahre gu be-

festigen und segensreich ju fordern.

Sicher in seiner eigenen Kraft ruhend, steht Deutschland geachtet im Rate ber Boller und begehrt nur, bes Gewonnenen in friedlicher Entwickelung froh m merben.

Daß dem so ist, verdanken wir Raiser Wilhelm, Seiner nie wankenden Pflickttreue, Seiner unablaffigen, nur bem Bohle bes Baterlandes gewidmeten Ebatigkeit, gestützt auf die von dem Preußischen Bolke unwandelbar bewiesene und von allen Deutschen Stämmen geteilte opferfreudige Hingebung. Auf Mich sind nunmehr alle Rechte und Pflichten übergegangen, die mit der

Krone Meines Haufes verbunden sind, und welche Ich in der Zeit, die nach Gottes

Billen Meiner Regierung beschieben sein mag, getreulich wahrzunehmen ent-

schloffen bin

1 .. 1 . 11

::

Ξ.

Durchbrungen von ber Große Meiner Aufgabe, wird es Mein ganges Beftreben fein, bas Bert in bem Ginne fortzuführen, in bem es begrundet murbe, Deutschland zu einem Horte des Friedens zu machen und in Uebereinstimmung mit den Berbündeten Regierungen sowie mit den verfassungsmäßigen Organen des Reiches wie Preußens, die Wohlfahrt des Deutschen Landes zu pflegen.

Meinem getreuen Bolke, das durch eine Jahrhunderte lange Geschichte in guten wie schweren Tagen zu Meinem Hause gestanden, bringe Ich Mein rüchaltsloss Bertrauen entgegen. Denn Ich din überzeugt, daß auf dem Grunde der unstrennbaren Berbindung von Fürst und Bolk, welche, unabhängig von jeglicher Beränderung im Staatenleben, das unvergängliche Erbe des Hohenzollernstammes bildet, Meine Krone allezeit ebenso sieder ruht, wie das Gedeichen des Landes, zu dessen Regierung 3ch nunmehr berufen bin, und bem 3ch gelobe, ein gerechter, und in Freud' und Leid ein treuer Ronig gu fein.

Gott wolle Mir Seinen Segen und Kraft zu diesem Werke geben, dem fortan

Mein Leben geweiht ift!

Berlin, den 12. Marg 1888.

Friedrich III.

Erlaß Sr. Majestät des Raifers und Rönigs an den Reichskanzler und Brafidenten bes Staatsminifteriums.

Mein lieber Fürft!

Bei bem Antritt Meiner Regierung ift es Mir ein Bedürfnis, Dich an Sie, ben langjährigen vielbemahrten erften Diener Meines in Gott rubenben Berrn Baters zu wenden. Sie find ber treue und mutvolle Ratgeber gewesen, ber ben Zielen Seiner Politit die Form gegeben und beren erfolgreiche Durchführung gefichert hat.

Ihnen bin Ich und bleibt Mein Haus zu warmem Dank verpflichtet.

Sie haben daher ein Recht vor allem zu wiffen, welches die Gefichtspuntte

find, die für die Haltung Meiner Regierung maßgebend sein follen.

Die Berfassungs- und Rechtsordnungen bes Reiches und Preußens muffen vor allem in ber Chrfurcht und in ben Sitten ber Ration fich befestigen. Es find daber bie Erschutterungen möglichft zu vermeiden, welche haufiger Bechfel ber Staatseinrichtungen und Befege veranlaßt.

Die Forderung der Aufgaben der Reichsregierung muß die festen Grundlagen

unberührt laffen, auf benen bisber ber preußische Staat ficher geruht bat.

Im Reiche find die verfaffungsmäßigen Rechte aller verbundeten Regierungen ebenso gewiffenhaft zu achten, wie die des Reichstages; aber von beiden ift eine gleiche Achtung der Rechte des Kaifers zu erheischen. Dabei ift im Auge zu behalten, daß diese gegenseitigen Rechte nur jur Bebung der öffentlichen Wohlfahrt dienen follen, welche das oberfte Geset bleibt, und daß neu hervortretenden, unzweifelhaften nationalen Bedürfniffen ftets in vollem Maße Genüge geleiftet werben muß.

Die notwendige und sicherste Bürgschaft für ungestörte Förderung dieser Aufgaben sehe Ich in ber ungeschwächten Erhaltung ber Behrfraft bes Lanbes, Meines erprobten Heeres und der aufblühenden Marine, der durch Gewinnung überfeeischer Besthungen ernste Pflichten ermachsen find. Beibe muffen jederzeit auf der Sobe der Ausbildung und der Bollenbung der Organisation erhalten werden, welche beren Ruhm begrundet hat, und welche beren fernere Leiftungsfähigkeit sichert.

Ich bin entschlossen, im Reiche und in Preußen die Regierung in gewissenhafter Beobachtung ber Bestimmungen von Reichs- und Landesverfassung zu führen. Diefelben sind von Meinen Borfahren auf bem Throne in weiser Erkenntnis ber unabweisbaren Bedürfnisse und zu lösenden schwierigen Aufgaben des gefellschaftlichen und ftaatlichen Lebens begründet worden und müssen allseitig geachtet werden,

um ihre Rraft und segensreiche Wirksamkeit bethätigen zu konnen.

Ich will, daß ber feit Jahrhunderten in Meinem Saufe heilig gehaltene Grundsat religiöser Dulbung auch ferner alle Meine Unterthanen, welcher Religionsgemeinschaft und welchem Bekenntnisse sie auch angehören, zum Schutze gereiche. Sin jeglicher unter ihnen steht Weinem Herzen gleich nahe — haben doch alle gleichmäßig in ben Tagen ber Gefahr ihre volle hingebung bewährt.

Ginig mit den Anschauungen Meines Raiserlichen Herrn Baters, werde 3ch warm alle Bestredungen unterstützen, welche geeignet sind, das wirtschaftliche Gebeihen der verschiedenen Gesellschaftsklassen, wheren, widerstreitende Interessen derselben zu verschnen und unvermeidliche Mitstände nach Kräften zu mildern, ohne doch die Erwartung hervorzurusen, als ob es möglich sei, durch Eingreisen des Staats allen Lebeln der Gesellschaft ein Ende zu machen.

Mit den steden Fragen enge verbunden, erachte Ich die der Erziehung der heranwachsenden Jugend zugewandte Pflege. Muß einerseits eine höhere Bildung immer weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden, so ist doch zu vermeiden, daß durch Halbeildung ernste Gesahren geschaffen, daß Lebensansprüche geweckt werden, denen die wirtschaftlichen Kräfte der Kation nicht genügen können, oder daß durch einseitige Erftrebung vermehrten Biffens die erziehliche Aufgabe unberudfichtigt bleibe.

Rur ein auf ber gefunden Grundlage von Gottesfurcht in einfacher Sitte aufwachsendes Geschlecht wird hinreichend Widerstandstraft besitzen, die Gefahren zu überwinden, welche in einer Zeit rascher wirtschaftlicher Bewegung, durch die Beispiele hochgesteigerter Lebenssührung einzelner, für die Gesamtheit erwachsen. Es ist Mein Wille, daß keine Gelegenheit versaumt werde, in dem öffentlichen Dienste dahin einzuwirten, daß der Versuchung zu unverhältnismäßigem Auswande

entgegengetreten merbe.

Jebem Borfchlage finanzieller Reformen ift Meine vorurteilsfreie Ermagung im voraus gesichert, wenn nicht die in Preußen altbewährte Sparsamkeit die Auflegung neuer Laften umgehen und eine Erleichterung bisheriger Anforderungen herbeiführen lagt.

Die größeren und kleineren Berbanden im Staate verliehene Selbstver-waltung halte Ich für ersprießlich. Dagegen stelle Ich es zur Prüfung: ob nicht bas biesen Berbanden gewährte Recht der Steuerauflagen, welches von ihnen ohne hinreichende Ruckficht auf die gleichzeitig von Reich und Staat ausgehende Belaftung

geübt wird, den einzelnen unverhältnismäßig beschweren kann. In gleicher Weise wird zu erwägen sein, ob nicht in der Gliederung der Behörden eine vereinsachende Aenderung zulässig erscheint, in welcher die Berminberung der Jahl der Angestellten eine Erhöhung ihrer Bezüge ermöglichen würde.

Gelingt es die Grundlagen des staatlichen und gesellschaftlichen gebens kräftig

zu erhalten, fo wird es Mir zu befonderer Genugthuung gereichen, die Blüte, welche deutsche Kunft und Wissenschaft in so reichem Maße zeigt, zu voller Entsaltung zu bringen.

Bur Berwirklichung dieser Meiner Absichten rechne Ich auf Ihre so oft bewiesene Hingebung und auf die Unterstützung Ihrer bewährten Ersahrung.
Möge es Mir beschieden sein, dergestalt unter einmütigem Zusammenwirken der Reichsorgane, der hingebenden Thätigkeit der Volksvertretung, wie aller Behörden, und durch vertrauensvolle Witarbeit sämtlicher Klassen der Bevölkerung Deutschland und Preußen zu neuen Ehren in friedlicher Entwicklung zu führen.

Unbeklummert um den Glang ruhmbringender Großthaten, werbe 3ch aufrieden sein, wenn dereinst von Meiner Regierung gesagt werden kann, fie sei Meinem Bolke wohlthatig, Meinem Lande nutlich und dem Reiche ein Segen gemefen!

Berlin, den 12. März 1888.

Ihr wohlgeneigter

Friebrich III.

3) Die Eutlassung Puttkamers. Im Reichstage und Landtage waren Gesetze beschlossen worden, durch welche die dreijährige Legislaturperiode in eine fünsjährige beschlossen worden war. Der Raiser zögerte, sie zu genehmigen. Der Reichstanzler seize ihm auseinander, daß hinsichtlich des Keiches der Kaiser als solcher kein Faktor der Gesetzgebung sei, sondern nur als König von Preußen durch die preußische Stimme am Bundesrate. Die Verfassung habe ihm kein Beto gegen übereinstimmende Beschlüsse von Bundesrat und Reichstag beigelegt. Darauf vollzog er das Gesetz für das Reich. Da er aber in Preußen das Recht zur Annahme oder Ablehnung hatte, zögerte er, seine Unterschrift zu geben. Bismarc veranlaßte das Ministerium, einstweilen auf eine Erörterung zu verzichten, weil der König ein unzweiselhastes Recht ausübe, der Gesetzenwurf vor dem Thronwechsel eingebracht und vermieden werden müßte, die wegen der Krankheit des Herrschers ohnehin

schwierige Situation burch Anregung von Kabinettsfragen zu verschärfen. (Gebanken und Erinnerungen 2, 306 f.) In dem damals tagenden Abgeordnetenhause war ein Antrag Miderts, der die Regierung aufforderte, die tendenziöse Abgrenzung der Wahlbezirke zu verhindern, troß heftiger Entgegnung Puttkamers angenommen worden. Auch in der Schlußstung vom 26. Mai erhoben sich heftige Angrisse gegen denselben Minister wegen der amtlichen Wahlumtriebe, und Richter enthüllte scharf und schonungsloß das ganze System Buttkamers. In der That wurde das Mandat des Herrn v. Puttkamer-Plauth, eines Bruders des Ministers, und des Abgeordneten Böring wegen ofsizieller Wahlumtriebe für ungültig erklärt. Am Tage darauf, am 27. Mai, vollzog der Kaiser das Gesetz über die fünsjährigen Legislaturperioden auch sür Preußen, sorderte aber zugleich in einem an das Ministerium gerückteten Schreiben, daß nach dieser wichtigen Versällungsänderung die Freiheit der Wahlen um so sorgältiger zu achten set. Puttkamer sah mit Recht darin einen Tadel und suchte seine Thätigkeit während der Wahlen in einer Denkschrift zu rechtsertigen. Kaiser Friedrich aber erklärte in einem zweiten Schreiben den Versuch zur Rechtsertigung sür ungenügend und sprach seine Unzusredenheit mit gewissen grühreren Borgängen aus, worauf Puttkamer sein Enklassung erbat und erhielt (9. Juni).

:

## § 234. Die Anfänge ber Regierung Raifer Bilhelms II.

Litteratur. Wilhelm II., Politisches Gebenkbuch. Proklamationen, Erlasse 22.
Bb. 1. 2. 88, 8. 4. 89, 5. 6. 91. Raiser Wilhelm II. als Rebner, 2 Bbe., 95, 96. Die Reben Raiser Wilhelms II., 88—95, herausg. von Penzler, 97. Biographien von Runhemüller, Jahnke, Meister, Jules Simon (ber Raiser, bisch, 96). Lavisse, Trois empereurs, 2. Edit., 88. Hinzpeter, Raiser Wilhelm II. Gine Skize nach der Natur gezeichnet, 88. Gr. Douglas, Was wir von unserm Raiser hossen durfen, 88. (C. Rößler) Die Borgänge der inneren Politik seit der Thronbesteigung Raiser Wilhelms II., 88. Büxenstein, Unser Raiser, 98.

Der neue Herrscher ftand im jugendfrischen Alter von 29 Jahren, als er zur Regierung tam. Nachdem er in brei Erlaffen 1) an Bolt, Beer und Marine seine Regierungsgrundsätze verkündet hatte, eröffnete er am 25. Juni 1888 in Anwesenheit von zwölf Bundesfürsten ben Reichstag. In den folgenden Monaten unternahm er Reisen zum Besuche fremder Höfe: im Juli zur See nach Betersburg, Stockholm, Kopenhagen; bann in verschiedene deutsche Residenzen; im Oktober nach Wien und Rom; im August des folgenden Jahres nach England; im Oktober und November nach Griechenland und der Türkei. Im Juli 1890 besuchte der Kaiser die Könige von Danemark und Schweben, bereiste die norwegische Kuste, traf in Oftende mit bem Könige der Belgier zusammen und begab sich nach England. Bom 17.—22. August weilte er in Rußland und erwiderte im Oktober ben Besuch bes Kaisers Franz Joseph, der den schlesischen Manövern im September beigewohnt hatte. Seine erften Besuche frember Hofe waren im Mai 1889 von König Humbert von Italien, im August vom österreichischen, im Ottober vom russischen Kaiser erwidert worden. — Am 14. August 1888 hatte Moltke seinen Abschied als Chef des Generalstabes erbeten, war zum Prafes ber Landesverteibigungskommission ernannt und burch Graf Walbersee ersett worden; er seierte am 26. Oktober 1890 seinen neunzigsten Geburtstag und starb am 24. April 1891. — Im preußischen Ministerium gingen zahlreiche Beranderungen ) vor sich. Gine Reihe litterarisch-politischer Erscheinungen") beschäftigten die öffentliche Meinung und brachten zum Teil Enthüllungen über die Vergangenheit. — Der Gang der Regierung blieb vorläufig unverändert; zwar suchten jett die feudalen Rreise zur ausschlaggebenden Stellung zu gelangen, aber ber Monarch bekundete in Wort und That, daß er nicht gewillt sei, sich einer Partei hin= zugeben, sondern auf die Mitarbeit auch der Mittelparteien rechnete, während er sich der extremen Linken gegenüber scharf ablehnend verhielt4).

## 1) Die Erlaffe lauteten:

#### An Mein Bolt!

Sottes Ratschluß hat über uns aus neue die schmerzlichste Trauer verhängt. Nachdem die Gruft über der sterblichen Hülle Meines unvergestlichen Herrn Großvaters sich kaum geschlossen hat, ist auch Neines beißgeliebten Herrn Baters Majestät aus dieser Zeitlichseit zum ewigen Frieden abberusen worden. Die heldenmütige aus christlicher Ergebung erwachsende Thatkraft, mit der Er Seinen Königlichen Pslichten, ungeachtet Seines Leidens, gerecht zu werden wußte, schien der Hostung Raum zu geben, daß er dem Baterlande noch länger erhalten bleiben werde. Gott hat es anders beschlossen. Dem Königlichen Dulder, bessen für alles Große und Schöne schlug, sind nur wenige Monate beschieden gewesen, um auch auf dem Throne die edlen Eigenschaften des Geistes und Herzens zu bethätigen, welche ihm die Liebe Seines Volkes gewonnen haben. Der Tugenden, die ihn schwickten, der Siege, die er auf den Schlachseldern einst errungen hat, wird danktar gedacht werden, so lange deutsche Herzen schlagen, und unvergänglicher Ruhm wird Seine ritterliche Gestalt in der Geschichte des Katerlandes verklären. Gottes Ratschluß hat über uns aufs neue die schmerzlichste Trauer verhängt.

Auf den Thron Meiner Bater berufen, habe 3ch die Regierung im Aufblick zu bem Könige aller Könige übernommen und Gott gelobt, nach dem Beispiel Meiner Bater Meinem Bolle ein gerechter und milber Fürst zu sein, Frömmigkeit und Gottesfurcht zu pslegen, den Frieden zu schirmen, die Wohlsahrt des Landes zu sördern, den Armen und Bedrängten ein Felser, dem Rechte ein treuer Bachter

au fein.

Wenn 3ch Gott um Kraft bitte, biese Königlichen Pflichten zu erfüllen, die Sein Wille Mir auferlegt, so bin 3ch dadei von dem Vertrauen zum preußischen Bolke getragen, welches der Rückblick auf unsere Geschichte Mir gewährt. In guten und in dissen Tagen hat Preußens Voll stets treu zu seinem Könige gestanden; auf diese Treue, deren Band sich Meinen Vätern gegenüber in jeder schweren Zeit und Gesahr als unzerreißdar bewährt hat, zähle auch Ich, in dem Bewußtsein, daß Ich sie auß vollem Herzen erwidere, als treuer Fürst eines treuen Bolkes, beide gleich start in der Hingenung sür daß gemeinsame Baterland. Diesem Bewußtsein der Gegenseitigkeit der Liede, welche Mich mit Meinem Bolke verdindet, entnehme Ich die Zuversicht, daß Gott Mir Kraft und Weisheit verleihen werde, Meines König-lichen Amtes zum Heile des Baterlandes zu walten.

Botsdam, den 18. Juni 1888.

Botsbam, ben 18. Juni 1888.

Bilbelm.

## An bas Beer!

wsagreno die Armee soeden erst die äußeren Arauerzeichen für ihren auf alle Zeiten in den Herzen fortlebenden Kaiser und König Wilhelm I., Meinen hochverehrten Großvater, ablegte, erleidet sie durch den heute vormitag 11 Uhr 5 Minuten ersolgten Aod Meines teuren innig geliebten Katers, des Kaisers und Königs Friedrich III. Majestät, einen neuen schweren Schlag.
Es sind wahrlich ernste Arauertage, in denen Mich Gottes Fügung an die Spize der Armee stellt, und es ist in der Ahat ein tief bewegtes Herz, aus welchem Ich das erste Wort an Meine Armee richte. Bahrend die Armee foeben erft die außeren Trauerzeichen für ihren auf alle

Ich das erste Wort an Meine Armee richte.

Die Zuversicht aber, mit welcher Ich an die Stelle trete, in die Mich Gottes Wille beruft, ist unerschätterlich sest, benn Ich weiß, welchen Sinn für Ehre und Pflicht Meine glorreichen Vorsahren in die Armee gepstanzt haben, und Ich weiß, in vie hohem Maße sich dieser Sinn immer und zu allen Zeiten bewährt hat.

In der Armee ist die seste unverbrüchliche Zugehörigkeit zum Kriegsherrn das Erbe, welches vom Bater auf den Sohn, von Generation zu Generation geht, — und ebenso verweise Ich auf Meinen Euch allen vor Augen stehenden Großvater, das Vild des glorreichen und ehrwürdigen Kriegsherrn, wie er schöner und zum Herzen sprechender nicht gedacht werden kann, — auf Meinen teuren Vater, der Sich schon als Kronprinz eine Ehrenstelle in den Annalen der Armee erward, — und auf eine lange Reihe ruhmwoller Vorsahren, deren Namen hell in der Geschichte leuchten und deren Herzen warm für die Armee schlugen. leuchten und deren Herzen warm für die Armee schlugen.

So gehören wir zusammen — Ich und die Armee — so sind wir für einander geboren, und so wollen wir unauflöslich sest zusammenhalten, möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein.
Ihr werdet Mir jest den Gid der Treue und des Gehorsams schwören — und Ich gelobe, stets dessen eingedent zu sein, daß die Augen Meiner Borsahren aus jener Welt auf Mich herntebersehen, und daß Ich ihnen dermaleinst Rechensschaft über den Auhm und die Ghre der Armee abzulegen haben werde!

Schloß Friedrichstron, ben 15. Juni 1888.

Bilhelm.

## An bie Marine!

Ich mache ber Marine mit tiesbewegtem Herzen bekannt, daß Mein geliebter Bater, Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von Preußen Friedrich III., heute vormittag 11 Uhr 5 Minuten sanst in dem Herrn entschlasen ist und daß Ich, an die Mir durch Gottes Willen bestimmte Stelle tretend, die Regierung der Mir angestammten Lande und somit auch den Oberbesehl über die Marine übernommen habe.

Es ift mahrlich eine tiefernfte Zeit, in ber Ich bas erste Wort an die Ma-

rine richte.

11 ..

:

:

Soeben erft find die außeren Trauerzeichen für Meinen unvergeflichen, teuren Großvater, den Kaiser Wilhelm I., abgelegt worden, der noch im vorigen Jahre bei seiner Anwesenheit in Kiel Seine lebhaste Befriedigung und Anerkennung über die Entwickelung der Marine unter Seiner glorreichen Regierung in den wärmsten Worten aussprach — und schon senken sich hie Flaggen wieder für Meinen vielgeliebten Bater, welcher so große Freude und so lebhastes Interesse an dem Bachsen und den Fortschritten der Marine hatte.

und den Fortschritten der Marine hatte.

Die Zeit ernster und wahrhafter Trauer stärkt und sestigt aber den Sinn und die Herzen der Menschen, und so wollen wir — das Bild Meines Großvaters und Meines Baters treu im Herzen haltend — getrost in die Jukunst sehen.

Die Marine weiß, daß es Mich nicht nur mit großer Freude erfüllt hat, ihr durch ein äußeres Band anzugehören, sondern daß Mich seit frühester Jugend in voller Uedereinstimmung mit Meinem lieden Bruder, dem Prinzen Heinrich von Preußen, ein lebhastes und warmes Interesse mit ihr verdindet.

Ich hade den hohen Sinn für Chre und für treue Psichtersüllung kennen gelernt, der in der Marine lebt. Ich weiß, daß jeder bereit ist, mit seinem Leben freudig für die Ehre der deutschen Flagge einzustehen, wo immer es sei.

Und so kann Ich es in dieser ernsten Stunde mit voller Juversicht aussprechen, daß wir sest und sicher zusammenstehen werden in guten und bösen Tagen, in Sturm wie im Sonnenschein, immer eingedent des Ruhmes des deutschen Baterlands und immer bereit, das Herzelundes und immer bereit, das Perzblut für die Ehre der deutschen Flagge zu geden.

Bei solchem Streben wird Gottes Segen mit uns sein.

Schloß Friedrichstron, den 15. Juni 1888.

Bilbelm.

2) Minifterwechsel. Graf herbert Bismard, Staatsfetretar bes Auswartigen

2) Ministerwechsel. Graf Herbert Bismard, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, wurde zum Minister ohne Porteseuille ernannt; Unterstaatssekretär Hersurth wurde Minister des Innern, Bötticher Vizepräsident des Ministeriums (Juli 1888); an Friedbergs Stelle übernahm v. Schelling das Justizministerium (Januar 1889), v. Berdy du Bernois an Stelle Bronsarts das Kriegsministerium (April 1889), aber schon im Ottober 1890 durch v. Kaltenborn-Stachau ersezt. Am 81. Januar 1890 legte Bismarc das Handselsministerium nieder, v. Berlepsch wurde sein Nachsolger. Am 24. Juni wurde Miquel Finanzminister, v. Herlepsch wurde sein Nachsselt.

3) Litterarisch-politische Erscheinungen. In der "Deutschen Kundschau" Ottober 1888 erschienen Auszüge aus einem Tagebuche Kaiser Friedrichs aus den Jahren 1870/71; es waren Mitteilungen darin enthalten, deren Berössentlichung indiskret und damals noch politisch nicht unbedenklich war: so Aeußerungen des Kaisers, Bismarck und andrer Fürstlichseiten, die Vorgänge bei der Errichtung des Reiches (der Brief Ludwigs II. von Bayern als von Bismarch herrührend, das Widerskreben König Wilhelms u. a.). In einem Immediatbericht vom 23. September 1888 erklärte Bismarch, er halte das Tagebuch in der Form, wie es vorliegt, nicht für echt. [In Wahrheit bezweiselte er die Echtheit keinen Augenblick. Busch, Lagebuchblätter 8, 243.] Der Kronprinz habe damals den Berhandlungen fern gestanden, da man Indiskretionen Gebhardt, Handbuch ber beutschen Eschiede. II. 2. Aus.

an ben von frangofischen Sympathien erfüllten englischen hof fürchtete, ebenfo Schabigungen ber Begiehungen zu ben Bundesgenoffen wegen feiner zu weit gestedten Riele und Gewaltsamteit ber Mittel. Aber tropbem erschien es unmöglich, bag bei täglicher Nieberschrift fo viele Frrtumer unterlaufen konnten. Bismard gablte einige bavon auf. Uebrigens mare bas Tagebuch echt, fo murbe auf feine Beröffentlichung Art. 92 bes Strafgefesbuches über ben Berrat von Staatsgeheimniffen Anwendung finden. Ift die Beröffentlichung eine Falfchung, so trete Art. 189 wegen Beschimpfung des Andenkens Verftorbener und andre Artikel in Kraft. Deshalb beantrage er gegen die Publikation und deren Urheber die Einleitung des Straspersahrens. Der Katser genehmigte den Antrag. Als Herausgeber wurde der frühere Diplomat, Prosessor Gestlen aus Hamburg, der dem Aniser Friedrich nahe gestanden hat, eruiert und am 30. September verhaftet; auch bei bem früheren babifchen Staatsminifter v. Roggenbach, einem Bertrauten bes verftorbenen Berrichers, fand im Bufammenv. Roggenbach, einem Vertrauten des verziordenen Petricers, sand im Jusammer-hange damit eine Haussuchung statt. Die Untersuchung [Anklageschrift vom 18. Ja-nuar 1889: Deutscher Reichsanzeiger vom 16. Januar 1889] ergab, daß das Tage-buch echt war; der damalige Kronprinz hatte Gessen 1878 ein eigenhändig, etwa 700 Seiten umfassends Tagebuch anvertraut, dessen größter Teil aus militärischen Nachricken bestand. Gessen hatte ohne Erlaubnis und in dem Bewußtsein, das er bei Lebzeiten bes Berfaffers nichts bavon veröffentlichen burfe, fich Auszuge besonders der politischen Mitteilungen gemacht. Nach Raiser Friedrichs Tode entschloß fich Beffen unter Beglaffung von ihm bebentlich icheinenben Stellen, wie er felbit fagte, zu historischen Zweden, nicht zu politischen, zur Publikation. Es wurde weiter feftgeftellt, baß fich im geheimen Sausarchiv brei Exemplare von Lagebuchern bes Rronpringen befinden: zwei bem Bortlaut nach ibentifc, auf mechanischem Bege hergestellte Abbrücke eigenhandiger Rieberschriften, das britte Exemplar, eine veränderte Redaktion jener ersteren Riederschrift, aus einer Anzahl von losen Sesten, beren einzelne Blätter von einer Kanzleihand einseitig beschrieben und auf der von bem Rangliften leer gelaffenen Seite mit umfangreichen Bufagen und Ginschaltungen von ber Sand bes Kronprinzen verfehen, bestand. Der fronpringliche Haushofmeifter Rrug hatte die Tagebücher über den Rrieg von 1866, über die orientalische Reife und über ben Krieg von 1870/71 abgeschrieben; die letten sehr umfangreichen Aufzeichnungen mehrfach, nachbem ber Kronpring immer wieder Nenberungen vorgenommen und die alten Gremplare selbst vernichtet hatte. Es scheint, daß er schließ lich ein eigenhändiges Gremplar angefertigt hat, das eben Gefften vorgelegen batte und über beffen Berbleib nichts ermittelt worben ift. Dem verftorbenen Rrug fcentie ber Kronpring metallographische Abzüge bes Tagebuchs von 1866 und über Die orientalische Reise, nicht aber über 1870/71, von dem er ausdrücklich erklärte, daß es nie mals in die Deffentlichkeit kommen dürfte. Zu Minister v. Stosch hatte der Kropprinz ausdrücklich gesagt, das Tagebuch würde nicht vor einer langen Reihe von Jahren zur Beröffentlichung gelangen, ba zu viel Politisches barin enthalten fei, und Gustav Freytag, dem es zur Letture anvertraut war, bat dringend, die Mitteilung an Dritte zu unterlassen, worin der Kronprinz beistimmte. — Die Anklageschrift gegen Gefften nahm zwar an, daß die Beröffentlichung von ihm zum Zweck der Distreditierung des Reichstanzlers unternommen worden sei, das Reichsgericht setzte ihn aber außer Berfolgung, weil für bie Annahme bes Bewußtfeins von ber Strafbarteit seiner Handlung (als Landesverrat) genügende Gründe nicht vorlagen. -Gine anbre Schrift "Auch ein Programm aus ben 99 Tagen", beren Antorfcait bem Bergog Ernft von Roburg gugeschrieben wurde, beschuldigte, allerdings beweislos, Die Freifinnigen, mahrenb ber turgen Regierungszeit Raifer Friedrichs geheime Anzettelungen unternommen zu haben, um mit englischer hilfe Bismard zu ftürzen. Guftav Frentags "Der Kronprinz und die deutsche Kaifertrone" brachte neben Rriegserinnerungen vielbestrittene Charafterzüge bes Berftorbenen gur Renntnis und sriegserinnerungen vieldesirtlene Characterzuge des Verssorenen zur Kenntnis und erweckte einige Gegenschriften (siehe oben § 238). Hinzpeter, "Raiser Wilhelm II. Eine Sfizze nach der Natur gezeichnet", und Graf Douglas, "Was wir von unserm Kaiser hossen die von in eren kaiser hossen die der ihm personlich nahe stehend, sprachen sich mit großem Freimut über die Entwickelung und den Character, die Art und die Absichten des Fürsten aus.

4) Der Kaiser und die Parteien. Schon im Jahre 1887 wurde die össentliche Meinung erregt, als es bekannt wurde, das Prinz und Prinzessin Bilhelm einer Mersonnlung deim Kongrassurgieren einer Angelen prinzessen beierweiter keiter

Berfammlung beim Generalquartiermeister Grafen v. Balberfee beigewohnt batten. an ber auch Stöder teilgenommen, und die über die Beschaffung von Mitteln für die Berliner Stadtmission beraten hatte. Da ein Bereinziehen des zukunftigen Thronfolgers in die Stöderschen Kreise befürchtet wurde, sprachen sich selbst konservative Blätter, wie die "Bost", scharf ablehnend auß, zumal die Hoss und Domprediger zu Neujahr 1888 an den Prinzen eine Gratulation unter Hinweis auf jene Zeitungsstimmen richteten. Sine gewisse Beruhigung trat ein, als unter dem am 31. Januar 1888 erschienenen Aufruf zu Sammlungen auch die Namen nationalsiberaler Persönlichkeiten sich sanden. Nach der Ahronbesteigung glaubte die hochstonsserseit ihre Zeit gekommen; die "Kreuzseitung" richtete heftige Angrisse gegen die Nationalliberalen, gegen das Kartell und sogar gegen den Keichstangler, und erklärte den alten preußischen Koyalismus für gefährdet. Aber sie wirsten nicht. Puttlamer erhielt zwar im Januar 1889 den Schwarzen Abservsen, wurde aber nicht wieder ins Amt berusen; dagegen bewies die Ernennung Herrsutiß zum Minister des Innern und Bennigsens zum Oberpräsidenten von Hannover, daß die Mittelparteien sogar stärker herangezogen werden sollten. Stöder wurde im April 1889 vor die Wahl gestellt, seine Agitation oder sein Amt als Hosprediger aufzugeben, und that das erste (sein Außscheiden siehe § 244). Gegen die Angrisse und das Kartell erklärte sich auch die konservative Parteieitung, und im "Keichsanzeiger" erschien im Oktober 1889 eine Erslärung, daß der Kaiser sie misbillige und im Kartell eine den Grundsähen seiner Regierung entsprechende politische Gestaltung sehe. In der Ahra wurde am 8. Dezember 1889 das Kartell zwischen der Barteien erneuert. Mannigsache Gersichte von einer Gegnerschaft des Grasen Balberse als Führer einer kriegerisch gesinnten Militärpartei gegen die Volltüsstage. Das Eleiche that die Kegierung auf eine Interpellation im Keichstage.

Dagegen sprach sich der Kaiser nach der Rückser von seinen Reisen Chlober 1889) zu einer Deputation der Berliner Stabtbehörden, die ihm das Geschen eines Brunnens für den Schlosplat andoten, schaff gegen die Einmischung der Zeitungen in die Angelegenheiten seiner Familie aus, vor allem verbat er sich das sortdauernde

# § 235. Das Ansicheiben bes Fürften Bismard.

Litteratur. Busch, Bismarck und sein Werk, 98.

È

Im Februar 1890 tauchten die ersten Gerüchte von einer Kanzler= krifis auf, bauerten eine Zeitlang fort, und am 19. März reichte Bismarck fein Entlassungsgesuch 1) aus allen Aemtern ein und erhielt sie am folgenden Tage unter Erhebung zum Herzog von Lauenburg und Generalobersten ber Ravallerie. Der Hauptgrund für sein Ausscheiden mar die Unmöglichkeit, daß ein junger, thatkräftiger Herrscher, der, von dem Bewußtsein seiner Stellung durchdrungen, vom Bunsche geleitet war, selbst regieren zu wollen, dem Staatswesen den Stempel feiner Eigenart aufzubruden, einen Reichskanzler neben sich vertragen konnte, der diese Machtfülle und Autorität erworben hatte. Zwei Berfönlichkeiten von so ausgeprägter Gigenart, zwei Stellungen, wie die eine fich herausgebildet hatte, die andre ihrer Natur nach war, blieben auf die Dauer unvereinbar. Gegenseitige Nachgiebigkeit konnte bas Berhältnis eine Zeitlang friften, aber über kurz ober lang war der Bruch unvermeidbar. Bismarck felbst schien diese Ansicht nicht zu teilen, benn er antwortete noch im Oftober 1889 bem ruffischen Raifer auf beffen Frage, ob er feiner Stellung bei bem jungen Kaifer gang ficher fei, er mare von bem Bertrauen Wilhelms II. überzeugt und glaube nicht, daß er jemals gegen seinen Willen entlassen werden wurde, weil der Berricher bei feiner langjährigen Erfahrung im Dienfte und bei bem Bertrauen, das er in Deutschland wie bei ben auswärtigen Sofen erworben habe, in seiner Person einen schwer zu ersetzenden Diener besäße (Gedanken und Erinnerungen 2, 258). Die unmittelbaren Gründe<sup>x</sup>), die zur Katastrophe führten, lagen in der inneren, aber auch in der äußeren Bolitik. Zum Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten wurde der kommandierende General des 10. Armeekorps v. Caprivi<sup>x</sup>) ernannt: Graf Herbert Bismarck, mit dem Ministerium des Auswärtigen betraut, reichte am 26. März seine Entlassung ein. Caprivi wurde nun auch Minister des Auswärtigen, der babische Bundesratsvertreter Freiherr von Marschall Staatssekretär des auswärtigen Amtes. Unter außerordentlichen Ovationen siedelte Bismarck (29. März) von Berlin nach Friedrichsruh über, wo er seitdem seinen ständigen Wohnsit nahm.

1) Das Entlaffungsgefuch bes Fürften Bismard lautet: B(erlin), 18. Mars 90. Bei meinem ehrfurchtsvollen Bortrage vom 15. b. M. haben Gure Majeftat mir befohlen, ben Orbreentwurf vorzulegen, burch welchen die Allerhöchste Orbre von 8. September 1852, welche die Stellung eines Minifterprafibenten feinen Rollegen gegenüber seither regelt, außer Geltung gesetzt werden soll. Ich gestatte mir über die Genesis und Bebeutung dieser Ordre nachstehende Allerunterthänigste Darlegung. Für die Stellung eines "Prästdenten des Staatsministeriums" war zur Zeit des absoluten Königtums kein Bedürsnis vorhanden, und es wurde zuerst auf dem Bereinigten Landtage von 1847 durch die damaligen liberalen Abgeordneten (Mevissen soluten Königtums kein Bedürfnis vorhanden, und es wurde guerft auf dem Vereinigten Landtage von 1847 durch die damaligen liberalen Abgeordneten (Mevissen auf das Bedürfnis hingewiesen, verfassungsmäßige Justände durch die Ernennung eines "Premierministers" anzubahnen, dessen Aufgade es sein würde, die Ernheitlichkeit der Politik des verantwortlichen Gesamtministeriums zu übernehmen und herbeigusühren und die Berantwortung für die Sesamtergednisse der Politik des Kadinetis zu übernehmen. Mit dem Jahre 1848 trat diese konstitutionelle Gepsogenheit bei und ind Leden und wurden "Prässenten des Staatsministeriums" ernannt, wie Graf Arnim, Camphausen, Graf Brandenburg, Freiherr v. Manteussel, Jürst v. Hohenzollern, nicht für ein Kessort, sondern für die Gesamtpolitik des Kadinetis. also der Gesamtheit der Kessort, sondern für die Gesamtpolitik des Kadinetis. also der Gesamtheit der Kessort, sondern nur das Prässund, so zulest vor meinem Eintritt der Fürst v. Hohenzollern, der Minister v. Auerswald, der Prinz v. Hohenzollern, der Minister v. Auerswald, der Prinz v. Hohenzollern, der Minister v. Auerswald, der Prinz v. Hohenzollern, der Kessort von des Verässunds, der Prinz v. Hohenzollern, der Kessort von der Kessort die Gesamtpolitif des Rabinetts die verfaffungsmäßige Berantwortlichkeit zu tragen In der absoluten Monarchie mar eine Bestimmung, wie sie die Ordre von 1852 enthält, unentbehrlich und würde es heute noch sein, wenn wir zum Absolutismus ohne ministerielle Berantwortlichkeit zurückkehrten. Rach den zu Recht bestehenden verogne ministerielle Verantwortstagten zuruckeprien. Nach ven zu Necht veitegenden verschliegenmößigen Einrichtungen aber ift eine prässibiale Leitung des Ministerfollegiums auf der Basis der Ordre von 1852 unentbehrlich. Hierüber sind, wie in der gestrigen Staatsministerialsitzung festgestellt wurde, meine sämtlichen Kollegen mit mir einverstanden, und auch darüber, daß jeder meiner Nachfolger im Ministerpräsidium die Kerantwortlichkeit nicht würde tragen können, wenn ihm die Autorität, welche die Orbre von 1862 verleiht, mangelte. Bei jedem meiner Nachfolger wird diese Bedürfnis noch stärker hervortreten wie bei mir, weil ihm nicht sofort die Autorität zur Seite stehen wird, die mir ein langjähriges Präsidium und das Bertrauen der

beiben hochseligen Kaiser bisher verliehen hat. Ich habe bisher niemals das Bebürfnis gehabt, mich meinen Kollegen gegenüber auf die Ordre von 1852 ausdrücklich zu beziehen. Die Eristenz derselben und die Gewißheit, daß ich das Vertrauen der beiden hochseligen Kaiser Wilhelm und Friedrich besaß, genügten, um meine Autorität im Kollegium sicherzustellen. Diese Gewißheit ist heute aber weder sür meine Kollegen noch sür mich selbst vorhanden. Ich habe daher auf die Ordre von 1852 zurückgreisen müssen, um die nötige Einheit im Dienste Eurer Majestät sicherzustellen. Aus vorsehenden Gründen die daußer stande, Eurer Majestät Besehl auszustähren, laut bessen ich die Ausherstände, Eurer mit in Erinnerung gebrachten Ordre von 1852 selbst herbeisühren und kontrasignieren, trohdem aber

Das Brafibium bes Staatsministeriums weiterführen foll.

Nach ben Mitteilungen, welche mir der Generalleutnant v. Hahnte und der Gebeime Kabinettsrat Lucanus gemacht haben, kann ich nicht im Zweifel sein, daß Eure Majestät wissen und glauben, daß es für mich nicht möglich ist, die Ordre aufzuheben und doch Minister zu bleiben. Dennoch haben Eure Majestät den mir am 15. erteilten Befehl aufrecht erhalten und in Aussticht gestellt, mein dadurch not-wendig werdendes Abschiedsgesuch zu genehmigen. Nach früheren Besprechungen, die ich mit Eurer Majestät über die Frage hatte, ob Allerhöchstdemselben mein Ber-bleiben im Dienste unerwünscht sein würde, durste ich annehmen, daß es Allerhöchstbemfelben genehm sein würde, wenn ich auf meine Stellungen in Allerhöchstdero Preußischen Diensten verzichtete, im Reichsbienste aber bliebe. Ich habe mir bei näherer Prüfung dieser Frage erlaubt, auf einige bedenkliche Konsequenzen dieser Teilung meiner Aemter, namentlich des künftigen Auftretens des Kanglers im Reichs tage, in Chriurcht aufmerklam zu machen, und enthalte mich, alle Folgen, welche eine solche Scheidung zwischen Vreußen und dem Reichskanzler haben würde, hier zu wiederholen. Eure Masestät geruhten darauf zu genehmigen, daß einstweilen alles beim Alten bliebe. Wie ich aber die Shre hatte, auseinanderzusezen, ist es für mich nicht möglich, die Stellung eines Ministerprästdenten beizubehalten, nachdem Eure Masestät für dieselbe die capitis diminutio wiederholt besohlen haben, velche in der Ausseltat zur dieser der Explies allministo vielerziget der haben, welche in der Ausselbem bei meinem ehrsurchtsvollen Vortrage vom 15. d. M., mir bezüglich der Aussehnung meiner dienfilichen Berechtigungen Grenzen zu ziehen, welche mir nicht das Maß der Beteiligung an den Staatsgeschäften, der Uebersicht über letztere und der freien Bewegungen in meinen ministeriellen Entschließungen und in meinem Verkerten der Verker freien Bewegungen in meinen ministeriellen Entschließungen und in meinem Berkehr mit dem Reichstage und seinen Mitgliedern lassen, deren ich zur Uebernahme der versassigen Berantwortlichseit für meine amiliche Thätigkeit bedarf. Aber auch, wenn es thunlich wäre, unsre auswärtige Politik unabhängig von der inneren, und unsre Reichspolitik so unabhängig von der preußischen zu detreiden, wie es der Fall sein würde, wenn der Reichstanzler der preußischen Politik ebenso undeteiligt gegenüberstände wie der bayrischen oder sächsischen und an der Berkellung des preußischen Votums im Bundesrate dem Reichstage gegenüber keinen Teil hätte, so würde ich doch nach den jüngsten Entscheidendungen Eurer Majestät über die Richtung unsrer auswärtigen Politik, wie sie in dem Allerhöchsten Handschreiben zusammengesaßt sind, mit dem Eure Majestät die Berichte des Konsuls in ... gestern begleitete, in der Unmöglichkeit sein, die Aussährung der darin vorgeschriedenen Anordnungen bezüglich der auswärtigen Politik zu übernehmen. Ich würde damit alle sückschenen Betätigt der Reich wichtigen Ersolge in Frage stellen, welche unsre auswärtige Politik sein ber deren Beziehungen zu ... unter ungünstigen Berhältnissen erlangt hat, und deren über Erwarten große Bedeutung mir ... nach seiner Rücksehr aus ... bestätigt hat. ftätigt hat.

Es ist mir bei meiner Anhänglichkeit an ben Dienst bes Königlichen Hauses und an Sure Majestät, und bei der langidhrigen Sinlebung in Berhältnisse, welche ich disher für dauernd gehalten habe, sehr schmerzlich, aus den gewohnten Beziehungen zu Allerhöchstdemselben und zu der Gesamtpolitik des Reiches und Preußens auszuscheiden, aber nach gewissenhafter Erwägung der Allerhöchsten Intentionen, zu deren Aussührung ich bereit sein müßte, wenn ich im Dienst bliebe, kann ich nicht anders, als Sure Majestät allerunterthänigst bitten, mich aus dem Amte des Reichskanzlers, des Ministerpräsidenten und des Preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten in Gnaden und mit der gesehlichen Pension entlassen wollen. Nach meinen Sindrücken in den letzten Bochen und nach den Eröffnungen, die ich gestern den Mitteilungen aus Gurer Majestät Zivil- und Militärkabinett

entnommen habe, darf ich in Shrfurcht annehmen, daß ich mit diesem meinem Entlassungsgesuch den Winschen Eurer Wajestät entgegenkomme und also auf eine huldreiche Bewilligung mit Sicherheit rechnen darf. Ich würde die Bitte um Entlassung aus meinen Aemtern schon vor Jahr und Tag Gurer Majestät unterbreitet haben, wenn ich nicht den Eindruck gehabt hätte, daß es Eurer Majestät erwünscht wäre, die Erfahrungen und die Fähigkeiten eines treuen Dieners Ihrer Vorfahren zu benutzen. Nachdem ich sicher din, daß Eure Majestät derselben nicht bedürfen, darf ich aus dem politischen Leben zurücktreten, ohne zu befürchten, daß mein Entschluß von der öfsentlichen Meinung als unzeitig verurteilt wird. (gez.) v. Bismard.

2) Die Gründe, die unmittelbar zur Entscheldung führten, sind zum Teil in dem Entlassungsgesuch erwähnt. Die darin erwähnte Kadinettsorde Friedrich Wichelma IV nom & Sentember 1852, non Manteusfel gegengezeichnet lautet. In

belms IV. vom 8. September 1852, von Manteuffel gegengezeichnet, lautet: "Ich finde es nötig, daß dem Ministerpräsidenten mehr als bisher eine allgemeine Uebersicht über die verschiedenen Zweige der inneren Berwaltung und dadurch die Mogsicht über die verschiedenen Zweige der inneren Berwaltung und vaourch die Arog-lichkeit gewährt werde, die notwendige Einheit darin, seiner Stellung gemäß, auf-recht zu erhalten und Mir über alle wichtigen Berwaltungsmaßregeln auf Mein Erfordern Auskunst zu geben. Zu dem Ende bestimme Ich solgendeß: 1. Ueber alle Berwaltungsmaßregeln von Bichtigkeit dat sich der betreffende Departementschef mit dem Ministerpräsidenten vorher schriftlich oder mündlich zu verständigen. . . 2. Bedürsen diese Berwaltungsmaßregeln Meiner Genehmigung, so ist der ersorder-liche Bericht vorher dem Ministerpräsidenten mitzuteilen, welcher denselben mit seinen atwaisen Remerkungen Mir normilegen hat 3. Sindet sich ein Berwaltungschef liche Bericht vorher dem Ministerprazioenten mitzuteilen, weicher venzelben mu zeinen etwaigen Bemerkungen Mir vorzulegen hat. 3. Jindet sich ein Berwaltungschef bewogen, Mir in Angelegenheiten seines Resports unmittelbar Bortrag zu halten, so hat er den Ministerpräsidenten davon zeitig vorher in Renntnis zu seizen, damit derselbe, wenn er es sur nötig sindet, solchen Borträgen beiwohnen kann." Bon Fragen der inneren Politik war zweisellos zwischen dem Kaiser und dem Kanzler auch eine Differenz über den Fortgang der Sozialvolitik und die Behandlung der Sozialbemokratie ausgebrochen. Dieser wollte vorläusig die Erfolge der bisherigen Sozialbemokratie ausgebrochen. Dieser wollte vorläufig die Ersolge der bisherigen sozialpolitischen Maßregeln abwarten, jedenfalls langsam und vorsichtig zögernd weitergehen; der Kaiser wünschte energisches Fortschreiten. Deshalb hatte Bismard schon das Handschlierium niedergelegt und in Berlepsch, der sür weitere Resormen war, einen Nachfolger erhalten. Der Reichstanzler veranlaste Ansanz zehruar 1890 die Berufung des Staatsrats, weil er wohl von dessen Berufungen erwartete, er würde von einem vorläusigen Beitergehen in den Resormen abmahnen. Er wurde am 11. Februar vom Kaiser eröffnet; neben den Abteilungssitzungen fanden vom 26.—28. Februar Plenarstungen unter dem Borsty des Monarchen statt; die Ergebnisse der Beratungen blieben unbekannt. Doch waren am 5. Februar zwei kaiserliche Erlasse an den Kanzler zu dessen überraschung und den preußischen Handsleminister erschienen, die den ersteren mit der Borbereitung einer internationalen Arbeiterkonseren. den lesteren mit Borbereitung weiterer sozialvolitischer Senalen Arbeiterkonferenz, ben letzteren mit Borbereitung weiterer sozialpolitischer Gesetze beauftragte. Die Konferenz trat am 15. März zusammen (siehe § 245), aber Bismarck führte nicht ben Borsty, sondern Berlepsch — ein Zeichen, daß jener das ganze Borgeben nicht billigte. Das Sozialistengesetz war erloschen und nicht erneuert worden (fiehe § 246), worüber wohl auch eine Differenz entstanben war. Ein weiterer Grund ift in einer Besprechung swischen bem Reichstanzler und Binbthorft am 1. Mars, ber burch ben Bantier Bleichröber um eine Aubienz ersucht hatte, ju 1. Integ, der dien den dentitet Steinstoder um eine Antoling gefacht, zu finden; ob der Kanzler angesichts des Wahlaussalls, der die Kartellparteien schwächte (siehe § 296), eine Annäherung and Jentrum suchte, oder ob Windthorst ihm die Unterstützung seiner Partei auch gegen die Pläne des Kaisers andot, gegen Rückehr zu den kirchlichen Verhältnissen vor 1871, sind Vermutungen — jedenfalls waren dem Kaiser Mitteilungen gemacht worden, die ihn zu der Aussorderung veranlaßten, ber Rangler folle guvor Bericht erstatten, wenn er Abgeordnete bei fich empfange, um mit ihnen politische Gesprache zu führen, eine Aufforberung, ber zu folgen Bismard ablehnte, was dann zu einer personlichen Scene zwischen Herrscher und Minister führte (am 15. Marz). — Bismarc soll weiter auch die Rudberufung Putttamers gewünscht haben und gegen Herrfurths Ernennung und bessen liberale Landgemeinde ordnung (siehe § 241) gewesen sein. — Bas die auswärtige Politik betrist, so beziehen sich die Andeutungen in dem Entlassungsgesuch auf Rußland; der darin erwähnte Konsul ist der von Kiew. Damals war der "Rücversicherungsvertrag" (siehe § 218, 4) abgelaufen, Schuwalow brachte von Petersburg die Erneuerung. Bismard wollte fie burchführen, scheint aber bamit auf Biberstand bei bem Herrscher gestoßen zu sein. — Am 17. Marz erschien ber General v. Hahnte bei Bismard

mit der Aufforderung namens des Kaifers, dieser erwarte das Entlassungsgesuch des Fürsten. Dieser lehnte es ab, erklärte aber, der Herrscher könne ihn jederzeit entlassen. Um Nachmittag desselben Tages versammelte der Kanzler die Minister und besprach mit ihnen die Lage. Um Abend erschien der Kadinettsrat Lucanus mit dem Besehl des Kaisers an den Fürsten, dis zu einer bestimmten Stunde sein Entlassungsgesuch zu unterbreiten. Das Angedot, zum Herzog von Lauendurg erboben und mit einer Dotation zur standesgemäßen Führung des Herzogsranges dezabt zu werden, wies Bismarc zurück. Nun schrieb der Fürst die obige Dentschrift, die am 19. an das Kadinett abzing, und am solgenden Tage erfolgte die Entlassung in einer Kadinettsordre. — In Zusammenhang mit der ganzen Angelegenheit brachte man auch die Verleihung des Schwarzen Ablerordens an Minister v. Bötticher (8. März), der später von bismarckreundlicher Seite heftig angegriffen wurde.

"" Caprivi de Caprara de Montecuccoli, Georg Leo v., geb. 24. Februar 1881 zu Charlottenburg, trat 1849 ins Heer ein, machte den Feldzug von 1866 im Stade des Oberkommandos der I. Armee mit, wurde Major und zum großen Generalstade kommandiert. 1870 stand er als Oberkleutnant an der Spize des Generalstades des X. Armeekorps. Im Dezember 1871 wurde er Ubteilungschef im Kriegsministerium, 1882 Generalseutnant und Rommandeur der 30. Division in Met. Im März 1883 wurde er Chef der Admiralität. Die "organisatorischen Bestimmungen für die Marine" sind sein Werk. Im Juli 1888 schied er aus dieser Stellung, da Aenderungen in der Organisation beabsichtigt wurden, und ging, inzwischen zum General der Insanterie avanciert, als kommandierender General des X. Armeekorps nach Hannover. Die Erzählung, daß Vismarck ihn als seinen Nachsolger erklärt hat, stellt jener selbst dahin richtig, daß er nur einmal den Bunsch ausgesprochen hatte, an die Spize des preußischen Ministeriums sollte ein General gestellt werden und dabei zusällig Caprivi nannte. [Schulthein he Geichichtskalender 1892, S. 110.] Die Beschuldigung, die Bismarck [Gedanken und Erinnerungen 2, 152] gegen ihn erhebt, daß Caprivi zu dem Kreise der "Keichsglocke" in Beziehungen gestanden habe, ist von diesem beim ersten Austauchen energisch zurückgewiesen worden und ist auch kaum glaublich.

Ξ

=

-

# XV. Vom Ausscheiden Bismarcks (1890) bis zum Ende des Jahrhunderts.

Litteratur siehe oben XIII.

§ 236. Die Aera Caprivi (1890-94).

Litteratur: Reben bes Grafen Caprivi 1883—98, hråg. v. Arndt, 94. Schulte, Deutsche Revue Bb. 24.

Das erste Auftreten des neuen Reichskanzlers 1) verriet deutlich eine Abwandelung in der ganzen Stellung des erften Reichsbeamten, und es durfte ein stärkeres Eingreifen des Herrschers selbst erwartet werden. Roch vorher hatten die Neuwahlen zum Reichstage ftattgefunden und den Busammenbruch des Kartells herbeigeführt (20. Februar 1890: 73 Konfervative, 20 Reichspartei, 42 Nationalliberale, 66 Deutschfreisinnige, 106 Rentrum, 16 Bolen, 35 Sozialbemofraten, 10 Bolkspartei, 11 Belfen. 10 Elfäffer, 1 Dane, 3 Antisemiten, 2 unbestimmt). Trot ber Berftarfung ber bisherigen Oppositionsparteien gelang es, die neue Militarvorlage 1) burchzubringen, bie wie früher ichon mit ber Lage ber auswärtigen Berhaltniffe') motiviert wurde, in benen allerdings im ganzen eine Stagnation eingetreten war, da bei ber Gegenüberstellung ber Staaten im Dreibunde einerseits und in ber russische französischen Entente andrerseits niemand den Frieden anzutaften wagte, um nicht den Weltkrieg zu entzünden. Trothem glaubte die Reichsregierung in der bisherigen Starte des Heeres keine genügende Burgichaft für die Bukunft zu besitzen und brachte im November 1892 eine neue Militärvorlage") ein, die sich ftarter als die bisherigen ber vollen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht näherte, die ftarke Belaftung aber burch die teilweise Einführung der zweisährigen Dienstzeit auszugleichen fuchte. Es bedurfte aber boch erft ber Auflösung bes Reichstages, um fie burchzusegen. — Auch wirtschaftspolitisch war die kurze Zeit der Caprivischen Berwaltung äußerft wichtig, ba 1892 bie alten handelsvertrage meistens abliefen und, wenn ihre Erneuerung unterblieb, ein allgemeiner Zolltrieg ausbrechen mußte. Da sich Caprivi auch günstige politische Folgen davon versprach, so ging er an den Abschluß neuer Handelsvertrage4), die nach langen Dlühen im Reichstage angenommen wurden. Aber sie hatten auf agrarischer Seite ben heftigsten Widerstand gefunden. ber sich im "Bund ber Landwirte") organisterte. Dadurch war übershaupt eine Parteikonstellation geschaffen, wie sie bisher nicht üblich war: die Oppositionsparteien: Zentrum, Deutschfreisinnige, Polen und, wenigstens bei den Handelsverträgen, Sozialdemokraten unterstützten die Regierung, während die alten Kartellparteien ihr grollend gegenüberstanden. Dazu kamen die Schwierigkeiten, die der Altreichskanzler Bismarcks) durch sein oppositionelles Berhalten seinem Nachsolger machte. Unter der Kückwirkung der Berhandlungen über das preußische Volksschulgeset (siehe § 241) hatte Caprivi schon das Ministerpräsidium an den Grafen Gulendurg abgegeben; Differenzen mit diesem ließen ihn um seine Entlassung) ditten, die er am 26. Oktober 1894 erhielt. Sein Nachsolger wurde der Statthalter von Elsaß-Lothringen, Fürst Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürsts), der zugleich auch preußischer Ministerpräsident und Minister des Aeußern wurde.

1) Das erste Anstreten Caprivis. Am 15. April 1890 stellte sich Caprivi im Abgeordnetenhaus in seiner neuen Stellung vor und erklätte dabei, er wolle keine Programmrede halten, benn er könne, den politischen Angelegenheiten bisher sernstehend, seinen neuen Birkungskreis auch nur im allgemeinen noch nicht überseihen. Er habe es aber für seine Psicht gehalten und habe den Wunsch gehabt zu erscheinen, um den ersten Schritt zu einer Anknüpfung persönlicher Beziehungen zu thun. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß das Gedäude, welches unter der poorragenden Mitwirkung des Fürsten Bismarck entstanden, welches unter der poorragenden Mitwirkung des Fürsten Bismarck entstanden, welches unter der persoorragenden Mitwirkung des Fürsten Baterlandsliebe, seit genug gefügt und gegründet sei, um auch, nachdem seine stüßende Hatenlandsliebe, seit genug gefügt und gegründet sei, um auch, nachdem seine stüßende Hatenlandsliebe, seit genug gefügt und gegründet sei, um auch, nachdem seine stüßende Hatenlandsliebe, seit genug gefügt und gegründet sei, um auch, nachdem seine sich hate es, sage er, sär eine überaus gnäddig Fügung der Vorsehung, daß in dem Moment, wo die Terennung des Fürsten von dem öffentlichen Leben eintrat, sie die Berson unseres jungen erhadenen Monarchen in ihrer Bedeutung für das Inn und Ausland hat so klar hervortreten lassen, daß die Fortdauer des preußischen Staats und des an seine Schulter gelehnten deutschen Reiches noch auf lange eine welthistorische Kowendigkeit ist, und ich glaube, daß die Fortdauer des preußischen Staats und des an seine Schulter gelehnten deutschen Reiches kand und diese Reich noch einer hossinanden zu kunst er kache, daß einer kraft wie der des Fürsten gegensiber, ander Kräfte schwer Plas sinden Wentenbeigkeit ist, und ich glaube, daß diese kand und diese Reich noch einer Kache, daß einen neue Kera inauguriert werden soll die Alten Minister im Amte bleiben, daß einen Reus kera inauguriert werden soll diese sin der Kräfte schwer Plas sinden konnen, daß einer Kraft werden, aus sieden, d

domme, als sie unter diesem mächtigen Ministerpräsidentem es konnte.

3) Die Heeresangelegenheiten. In der ersten Session der neuen Legislaturperiode, die vom 6. Mai dis zum 2. Juli 1890 unter dem Präsidium v. Levezow kons., Graf Ballestrem Cent., Baumbach Freisinn dauerte, wurde die neue Militärvorlage beraten. Sie sorderte eine Friedenspräsenzstenzt, wurde die neue Militärvorlage beraten. Sie sorderte eine Friedenspräsenzstenzt vom 1. Oktober 1890 dis zum 31. März 1894 von 486 983 Mann ohne Einjährige (588 Bataillone Jusartillerie, 20 Bataillone Koniere, 21 Bataillone Train). Die Erhöhung betrug 18547 Mann, die Kosten an fortsaufenden Ausgaben 18 Millionen Mark, an einmaligen 40 Millionen. In der ersten Beratung (14. Mai) empfahl Molike mit ähnlichen Argumenten wie ost früher, die Annahme. Nach langwerigen Kommissionsberatungen, in denen der Kriegsminister Berdy du Vernois sur die Jukunst eine noch größere Ausdehnung der Heerespssicht andeutete, der Kanzler die Aussiehen erregenden Ausssschungen einschränkte, und nach langen Debatten wurde in zweiter Lesung der freisinnige Antrag auf jährliche Festseung des Etats und auf Einsührung zweischen Ausgaben aus gübrliche Festseung des Etats und auf Einssührung zweische Festseung der

jähriger Dienstzeit abgelehnt und in britter Lesung (28. Juni) die Regierungsvorlage angenommen mit vier Bindthorfischen Resolutionen, die sich gegen Seranziehung aller wehrfähigen Mannschaften, für jährlichen Etat, für eine baldige Herabsehung der Prasenzisser und für zweijährige Dienstzeit aussprachen. Im Februar 1890 hatte der Raiser Rabinettsordres, welche den Unterricht in den Radetten: anstalten im nationalen und realistischen Sinn ordnen und scharfe Bestrafung wegen Mißhandlung Untergebener im Heere fordern; im Mar eine solche, die auf größere Einfacheit in der Lebensführung der Offizierlorps dringen, erlassen. — Nach der Bertagung des Reichstags, begannen 18. November 1890 die Sitzungen wieder; am 27. Februar 1891 wurde die Forderung der Umwandlung von 171 Hauptmannsin Stadssofsizierstellen abgelehnt, dagegen die Brämie von 1000 Mark für Untersossigiere nach 12jähriger Dienstzeit bewilligt. — Am 23. November 1892 wurde beim Reichstage eine neue Militarvorlage eingebracht; fie feste bie Friedensprafengftarte an Gemeinen, Gefreiten und Obergefreiten vom 1. Ottober 1893 bis jum 31. Dan 1899 auf 492068 Mann als Jahresburchschnittsftarte fest. Ihr lag die Boraussehung zu Grunde, daß die Mannschaften ber Fußtruppen im allgemeinen zu einem aweijährigen aktiven Dienst bei der Fahne herangezogen werden (711 Bataillone Insanterie, 477 Eskabrons Ravallerie, 494 Batterten Feldartillerie, 37 Bataillone Fuhartillerie, 24 Pioniere, 7 Sisendahntruppen, 21 Train). Die Berstärkung betrug nahezu 100000 Mann mit einem jährlichen Mehrauswand von 60—70 Villionen Mark. Die jährliche Mehreinstellung von Refruten sollte 60000 Mann betragen. Sin viertes Halbbataillon bei jedem Regiment sollte die kürzere Dienstzeit durch intensiveren Betrieb des Dienstes ermöglichen. Caprivi erklärte in einer großen einleitenden Rede, es sei der Regierung nicht verdorgen, daß der gegenwärtige Zeitpunkt einer gewissen wirtschaftlichen Depression vielleicht nicht der günstigke für die Eindringung sei, daß auch die auswärtige Lage, die durchaus friedlich sei, daß Motin dassif bieten das Auch die Ausgebeiten Veine Geschaufen nicht das Motiv dafür bieten, das Deutschland keinen Krieg und keine Eroberungen wolle, — er benützte den Anlaß, die Emser Depesche und andres auf 1870 fich Beziehende, jur Aufflarung mitzuteilen - bag aber in Frankreich ber Revanchegebanke nicht erloschen sei und es militärisch ganz anders bastebe als 1870. Er betonte die friedliche Gestinnung des russischen Kaisers, verhehlte aber nicht die beutschseindliche Gestinnung weiter Volkstreise, die Maßregeln der russischen Militärverwaltung, die Annäherung zwischen Rußland und Frankreich. Es ließe sich schwer etwas einwenden gegen die Erwägung, daß wir mit dem Kriege mit zwei Fronten zu rechnen haben. Er bestritt nicht den Wert des Dreibunds, aber er behauptete. wenn es jum Kriege fame, wurde Deutschland die Sauptlaft ju tragen haben, aber es habe nicht mehr die militärische Suprematie über Europa wie 1870. "Da wir jest nicht glauben, vor einem naben Kriege zu fteben, ba wir aber boch auf ber andern Seite glauben, mit einem Kriege rechnen zu muffen, fo fchlagen wir Ihnen pflicht scharfer entwickeln. Er ging bann auf bie Durchführbarteit ber zweijabrigen Dienstzeit ein und suchte nachzuweisen, daß sie unter der Bedingung der Verstätzung und Versüngung des Heerstatung ind Versüngung des Heerstatung sohne Schaden angenommen werden könne. Die sinanzielle Mehrbelastung sollte aus der stärkeren Besteuerung von Vier, Brannwein und Börse gewonnen werden. Am 10. Dezember und den folgenden Tagen sand die erste Lesung statt. Das Jentrum erklärte, daß ihm die Borlage im vollen Umsange unannehmdar sei, daß aber, wenn darin die gesehliche zweisährige Dienkpssicht sestegenen die Ersüllung eines oft vorgetragenen Bunsches erfolge und Kiefer Stellungsehnen vernsischte gloube. alles desseries w es sich in Konsequenz bieser Stellungnahme verpflichtet glaube, alles dassenige zu bewilligen, was zur Durchführung der zweijährigen Dienstzeit innerhalb der jetigen Prasenzifarte nötig sei. Die Freisinnigen wollten die zweijährige Dienstzeit acceptieren, aber keine numerische Berftarkung und keine finanzielle Mehrbelaftung. Die Konservativen sprachen fich vor allem gegen die zweijabrige Dienstzeit aus. Bahrend die Freikonservativen für die Borlage eintraten, meinte namens der Nationalliberalen Bennigsen, die neuen Steuern wurden nicht zur Deckung des Bedarfs ausreichen, bazu feien 70 Millionen nötig. Auf die Annahme der Borlage in ihrem gangen Umfange konne die Regierung nicht rechnen; fie folle fich klar machen, was bas

Notwendigste sei. Die zweisährige Dienstreit mässe gesehlich sestgelegt werden. Die Sozialdemotraten lehnten alles ab. In diesen Bahnen bewegte sich die Diskussion, schließlich wurde die Vorlage am 14. Dezember an eine Rommission verweisen. Die Oessenstlichkeite beschäftigte sich auss eine Angenen eine Rommission verweisen. Die Oessenstlichkeite höchästigte mit den Fragen. Der Raiser trat beim Reugalvssempfang der Generale scharft und in brohendem Tone gegen die Opposition, die experidmettern würde, aus im ihm in von Kationaliseralen aus der Ausställone stimmten Ronservative, Fretlonsfervative und Rationaliseralen mit der Opposition, und Bennigsen erstänte, seine Kartei Idnne die Aestendiliseralen mit der Opposition, und Bennigsen erstänte, seine Kartei Idnne die Herchandliseralen mit der Opposition, und Bennigsen erstänte, seine Kartei Idnne die Herchandliseralen mit der Opposition, und Bennigsen erstänte, seine Kartei Idnne die Herchandliseralen mit der Opposition, und Bennigsen die Aestendigen Sie Deutschreitinnigen Ausständig sich in den Merkosinen mehr konferonalienen Der Konsenschaften der Aestendigen die Kenten begrüngen. Die Deutschreitinnigen Austrag Richter den Merkosinen mehr Konsenschaften die Kreisensprackspapen der Ausständigen wird der Ausständigen wird der Ausständigen wird der Ausständigen der Inntag Alleger aus den die Ausständigen der Ausständigen aus de um 40 Millionen Mark hinter den Ueberweisungen an die Einzelstaaten aus den Erträgen der unter die Frankensteinsche Klausel (siehe oben § 220, 5) fallenden Zölle und Berbrauchöfteuern zurückbleiben. Aus den etwaigen Ueberschüssen sollte ein Ausgleichungsfond gebildet werden, aus dem die bei den Matrikularbeiträgen gestrichenen Beträge gedeckt würden. Aber von diesem ganzen Steuerplane gelangte nur das

Reichsftempelfteuergefet (Borfenfteuergefet) mit Mobifitationen zur Annahme.

[Anorr, 1807—1898, gur Entwidelungsgeichichte unserer Deeresverfaffung, 93.]
3) Auswärtige Politik. In der auswärtigen Politik blieb die Stellung der Großmächte zu einander die gleiche. Bismards Ausscheiden anderte daran nichts, und seine spätere Rlage, daß sein Rachfolger "den Draht zerriffen habe, der Deutsch-land mit Rußland verband", (siehe unten 6) wurde von diesem aufs bestimmtefte bestritten. "Wir haben alle Sorgfalt barauf verwendet", sagte Caprivi am 23. Rovember 1892 im Reichstage, "biesen Draht zu erhalten, wir wunschen nur nicht, daß er uns den Strom aus benjenigen Leitungen nimmt, die uns mit Defterreich Ungarn und Stalien verbinden." Der Dreibund blieb bestehen, und das Bestreben war vorhanden, ju England ein gutes, ju Rugland ein möglichst freundliches Berwar vorhanden, zu England ein gutes, zu dupland ein mogicipi permisere 6 Jahre hältnis zu bewahren. Im Jahre 1891 wurde der Dreibund auf weitere 6 Jahre erneuert, nicht ohne einiges Schwanken in Italien, wo gewiffe politische Kreise, zum Annäherung an Krankreich wünschten. Dort Teil aus wirtschaftlichen Gründen, eine Annäherung an Frankreich wünschten. blieb die Abneigung gegen Deutschland unverandert, wenn auch bie offiziellen Rreife fich vorsichtig gurudhielten; biefe Stimmung ber Boulangiften und ber ihnen anhängenden Volksmenge kam zum Vorschein, als die Kaiserin Friedrich sich im Februar 1891 in Paris aufhielt; wenn auch glücklicherweise jeder Zwischenfall unterblieb, so erschienen doch Zeitungsartikel und Schriften beleidigenden Inhalts. Frankreichs Hoffnung blieb auf Rußland gerichtet, und eine ftarke Annäherung beider Staaten war nicht zu verkennen. Bon Baris aus tam man ben Ruffen voll Liebebienerei entgegen: ruffische Unleihen wurden bort untergebracht — allerbings bie von 1891 wäre beinahe gescheitert, da das Haus Rothschild angeblich wegen den Judenverfolgungen in Rupland zurücktrat, und als sie von andern Banken übernommen wurde, sielen auf die Nachrichten von der Hungersnot in Rupland die Papiere so tief, daß der russische Finanzminister 200 Millionen sofort zurücklaufen mußte bas Gebeimnis bes rauchlofen Bulvers wurde bem ruffifchen Kriegsminifterium enthüllt und andere militärische Gefälligkeiten wurden erwiesen, Nihilisten wurden ein gesperrt, turz die Franzosen thaten alles, um Rußlands Freundschaft zu erwerben, und sie durften endlich ihre Flotte zum Besuch nach Kronstadt schieden, wo sie enthusiastisch aufgenommen wurde und der autotratischste Herrscher der Welt, der Jar, bie Marfeillaife entblößten Hauptes mitanhörte (Suli 91). Auch in Mostau wurden bie frangbfischen Seeleute mit Jubel aufgenommen, aber ob wirklich ein Bundnis zwischen beiben Staaten abgeschlossen wurde, scheint im höchsten Maße fraglich. Bon französischer Seite (Ernest Daubet, L'alliance franco-russe 2. edit. 94, S. 822, behauptet bestimmt, Elie be Cyon, Hist. de l'entente franco-russe, 95, zweifelt baran) hat man es oft behauptet, nicht felten bezweifelt, und ber Gesamteinbrud ift, daß bis 1894 taum eine schriftliche Abmachung eriftierte; vielleicht spater auch nicht, wohl aber eine freundschaftliche Verbindung, der vorläufig aber allein Rubland Borteile verdankt, wie auch mancher einsichtige Franzosse eingesteht. Dieser "Entente" näherte sich auch die Kurie, die sich durchaus für die französische Republik erklärte. So blieb das Verhältnis alle die Jahre hindurch: hier der Dreibund, dort die Freundschaft zwischen Frankreich und Kupland unter Annäherung der Anrie, England nirgends gebunden, und bie Tories breibundfreundlich, bie Bhigs ihm ab 3m Juni 1892 weilte ber Raifer von Rufland in Riel, ju gleicher Beit besuchte der Großsürft Konstantin den Präsidenten Carnot. In demselben Jahre erschienen auch der König von Schweden und das italienische Herrscherpaar in Boisdam. Im Jahre 1898 ermiberte die russische Flotte den Kronstadter Besuch in Louion und Paris unter enthusiastischem Judel der Franzosen. Der Zar telegraphierte an Carnot seinen Dank für die Aufnahme. "Diese neuerlichen, so beredten Beweise von lebhafter Sympathie werden den Banden, welche unfre beiden Lander vereinigen, neue hinzufügen und, wie ich hoffe, zur Befestigung des allgemeinen Friedens bei neue hinzufügen und, wie ich hoffe, zur Befestigung des allgemeinen Friedens der tragen, welche hauptsächlich der Gegenstand der Bestredungen und der beständigen Wünsche unserer Länder ist"; aber war den Franzosen mit dem allgemeinen Frieden gedient? Raiser Wilhelm II. reiste im März 1893 nach Italien. Der Thronwechsel in Rußland, wo Nikolaus II. auf Alexander III. solgte (1894), änderte an dem Berbältnis nichts, doch galt der Abschluß des deutschrussischen Handelsvertrages auch als ein politisch wertvolles Unterpfand gegenseitiger friedlicher Gestnnung. Nach der Ermordung des Kräsibenten Carnot (24. Juni 1894) sprach Raiser Wilhelm II. der Witwe in tiesgesühlten Worten sein Beileid aus und begnadigte zwei, im Jahre vorher vom Reichsgericht wegen Spionage verurteilte französische Ofsiziere, was nicht ohne alunstigen Sindrud in Frankreich blieb, ohne aber an der Grundklimmung nicht ohne gunftigen Eindruck in Frankreich blieb, ohne aber an der Grundstimmung

viel zu andern. Im Oktober wurde das seit 1889 bestehende Berbot der Lombar-

dierung russischer Berte durch die Reichsbank vom Reichskanzler ausgehoben.

4) Die Handelsverträge. Bon sozialdemokratischer Seite wurde der Antrag auf Aushebung aller agrarischen Zölle gestellt. Nicht so weit ging der Antrag Richter, der im Interesse der Entlastung der minder wohlhabenden Bolksklassen und Ausgebeite der Entlastung der minder wohlhabenden Bolksklassen und die his 1887 behufs Anbahnung einer gerechteren Besteuerung die Korngolle auf die bis 1887 bestandenen Sage ermäßigen, eine allgemeine Revision des Zolltarifs, welche unter ganzlicher Beseitigung ber Zölle auf Korn, Bieh und Holz auch eine Entlastung bes Berbrauchs ber Landwirtschaft herbeiführt, einleiten, die Zudermaterialsteuer und die Exportprämien aufheben und die Privilegien der Brenner bei der Berbrauchsabgabe für Branntwein in Fortfall bringen wollte. Am 18. Januar 1891 erklärte Caprivi, die Verhandlungen mit Desterreich über einen Jandelsvertrag nahmen günstigen Fortgang, der Regierung liege die Erleichterung der Bollsernährung am Herzen, doch sei es auch Pflicht, für die Erhaltung der für den Staat wichtigen wirtschaftlichen Erwerdszweige, zu denen in erster Reihe die Landwirtschaft gehöre, einzutreten. Sie murbe fich an ber Distuffion nur gur Rlarftellung thatfachlicher Frrtumer beteiligen. Rach breitägiger Debatte wurde der Antrag Richter abgelehnt. Am 1. Juni gab ber Reichstanzler im Abgeordnetenhause die Erklärung ab, baß es nicht in der Absicht der Regierung liege, die Herabsehung oder Aufhebung der Setreibezölle beim Bundesrat in Anregung zu bringen, und eine gleiche Erklarung brachte der "Reichsanzeiger" am 14. August, boch beschloß die Regierung, infolge der burch die naffe Witterung und das ruffische Ausfuhrverbot ungunftiger geworbenen Ernteaussichten mit einer Ermäßigung bes Tariff für ben Transport von Getreide und Mühlenfabritaten auf ben Staatsbahnen in Form von Staffeltarifen versuchsweise vorzugehen. Gin Antrag Barth auf Aushebung des Schweineeinsuhrverbots wurde am 28. Januar 1891 im Reichstage abgelehnt, nachdem die Regierung es von ber Berftellung wirtfamer fanitarer Schuhmagregeln abhängig gemacht hatte; boch murbe am 3. September bas Berbot ber Ginfuhr von Schweinen, Schweines fleisch und Warsten amerikanischen Ursprungs aufgehoben. — Juwischen waren die Berhanblungen über die Handelsverträge mit Desterreich und Italien, die seit dem August 1891 in München stattfanden, zu Ende geführt und am 10. Dezember bezannen die Beratungen im Reichstage; zugleich auch über den mit Belgien. In ausführlicher Rede, die sich vielfach an eine vorgelegte Denkschrift anlehnte, empfahl ber Reichstanzler die Annahme. Der Biberstand ging von ben Konservativen aus, weil ber Abschluß bes Bertrages mit Desterreich bie Herabsetzung ber Kornzölle von 50 auf 35 Mark pro Tonne bedingte. Auch die Herabsetung des Weinzolles murde bekämpft, aber das Endergebnis war die Annahme aller Verträge mit einer ge-waltigen Majorität (18. Dezember 1891). Im August 1892 begannen im Reichsamt des Innern die Berhandlungen über den Handelsvertrag mit Rußland. Noch nie hatte dieser Staat einen solchen geschlossen, und doch war er um so notwendiger, als er seine Bölle immer mehr erhöht und der deutschen Industrie den Import fast unmöglich gemacht hatte. Deshalb hielt Deutschland ihm gegenüber ben alten Boll-fat von 5 Mart pro Doppelgentner Getreibe aufrecht. Gegen ben Hanbelsvertrag, der von de Mart pro Boppelsentner Betreive aufrecht. Gegen den Habelsbertrag, der von der Industrie lebhaft gewünscht wurde, erhob sich die heftigste agrarische Opposition, die zur Gründung des Bundes der Landwirte führte (siehe unten 5), da Getreibe der Hauptauskuhrartikel aus Rußland war, und die heimischen Preise 1892/93 ohnehin niedrig standen. Im Reichstage kam es Ende Januar 1898 zu stürmischen Debatten darüber, ebenso im Februar im Abgeordnetenhause. Die russischen Kegierung versügte im August sür alle Waren aus Deutschland außer dem Magimaltaris noch einen Zuschlag von 50 Prozent, der Bundesrat hatte ebenfalls auf Waren russischer Kraneniera einen Aususchlag gesetzt und ha droch ein der Stanten Waren russischer Provenienz einen Zollzuschlag gelegt, und so brach ein beibe Staaten schädigender Zolltrieg aus. Der rumanische Handelsvertrag, der den Agrariern als Borfrucht des russischen galt, wurde von ihnen heftig bekämpft, aber im Dezember 1898 von einer Majoritat, die aus den Sozialbemotraten, Freifinnigen beider Richtungen, Polen, Belfen, subdeutscher Boltspartei, ber Mehrheit ber Nationalliberalen und bem Bentrum und einigen wenigen Konfervativen bestand, gegen die rechte Seite angenommen. Es folgte bann die Annahme der Hanbelsvertrage mit Spanien und Serbien. Im Februar 1894 lag ber russische Handelsvertrag fertig vor, von seiten bes Handels und ber Industrie freudig begrußt. Am 26. Februar begannen die Debatten im Reichstage darüber; sie verliefen fürs erste zwischen der Regierung und den Konservativen. Um 1. Marz wurde er einer Kommission überwiesen, und am 16. Marz in britter Lefung angenommen und am 19. Marz ratifiziert. Die

Parteikonstellation war dieselbe wie beim rumanischen Bertrage. [Staatsarchiv

**28**b. 56.] b) Bund der Landwirte. Mitte Januar 1898 erließ ein schlefischer Pachter Namens Ruprecht einen Aufruf zu lebhafter Agitation an die Landwirte: fie sollten ihre Unzufriedenheit laut hinausschreien, gegen die Regierung auftreten, ja unter die Sozialdemokraten gehen und der Regierung zeigen, daß sie nicht gewillt seien, sich weiter so schlecht behandeln zu lassen wie bisher. Der Aufruf fand in den agrarischen Kreisen lebhafte Justimmung und führte zur Bildung des "Bundes der Landwirte", der am 18. Februar 1898 in Verlin seine konstitutierende Versammlung abhielt. Das Programm forderte 1. genügenden Zollschuß für die Erzeugnisse der Landwirtschaft und deren Nebengewerbe; 2. deshalb keinerlei Ermäßigung der bestehenden Zölle, keine Handelsverträge mit Rußland und anderen Ländern, welche die Herabsehung der deutschen landwirtschaftlichen Jölle zur Folge haben, und eine entsprechende Regelung unseres Verhältnisses zu Amerika. 3. Schonung der landenischtlichten Landenischen Landenische Landen entsprechende Regelung unseres Verhältnisses zu Amerika. S. Schonung der landwirtschaftlichen, besonders der däuerlichen Nebengewerde in steuerlicher Beziehung.

4. Absperrung der Vieheinsuhr aus seuchenverdächtigen Ländern. 5. Seinsührung der Doppelwährung als wirtsamster Schutz gegen den Rückgang des Preises der Landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 6. Gesehlich geregelte Vertretung der Landwirtschaftlichen Grzeugnisse. 6. Gesehlich geregelte Vertretung der Landwirtschaft durch Vildung von Landwirtschaftskammern. 7. Anderweitige Regelung der Gesehgebung über den Unterstützungswohnsit, die Freizügigkeit und den Kontraktbruch der Arbeiter. 8. Revision der Arbeiterschutzgesetzgebung, Beseitigung des Markenzwanges und Verbilligung der Verwaltung. 9. Schärfere staatliche Veaussichtigung der Produktendörse, um eine willkürliche, Landwirtschaft und Konsungleichmäßig schädigende Preisdildung zu verhindern. 10. Ausbildung des privaten und öffentlichen Rechtes, auch der Verschuldungssormen des Grundbesites und der Heinstättengesetzgebung auf Grundlage des deutschen Rechtsbewußtseins. damit den Deimftättengeseigebung auf Grundlage des deutschen Rechtsbewußtseins, damit den Interesten von Grundbestig und Landwirtschaft besser wie bisher genügt wird.

11. Möglichste Entlastung der ländlichen Organe der Selbstverwaltung. — Am 22. Februar 1898 überreichte eine Abordnung der landwirtschaftlichen Zentralvereine der östlichen Provinzen dem Kaiser eine Dentschrift mit ihren Klagen und Wünschen. Mit großer Heftigkeit wurde in Versammlungen und Zeitungen über die Rotlage der Landwirtschaft geklagt und im Sinne des obigen Programms und gegen die Handelsverträge agitiert. Auch die Thronrede, mit der am 16. Januar 1894 der preußische Landtag eröffnet wurde, sprach von der schwierigen Lage dieses Erwerdszweiges, und als am 18. Januar im Herrenhause die Regierung interpelliert wurde, welche Schritte sie zur Beseitigung des Notstandes zu thun gedenke, erwies diese sich entgegenkommend, ohne aber den ertremen Forderungen nachgeden zu können. Sie dereich ein Geseh über die Einführung der Landwirtschaftskammern in Preußen ein, das am 21. Mai angenommen wurde; sie versprach erneute Prüfung der Frage der Stasseltarise und hob sie später auf; sie berief eine Kommission zur Erörterung von Maßregeln zur Hebung und Besestigung des Silberwertes, und eine landwirtschaftliche Konserenz, die sich besonders mit den Ursachen der steigenden Berschuldung des Grundbesiges beschäftigte. Aber allen diesen und andern Maßregeln standen die Agrarier steptisch gegenüber, griffen die Börse und den Keichskanzler heftig an und protestierten gegen den russischen Honopolisierung (Generalversammlung des Bundes der Landwirte am 17. Februar 1894); und am 13. April brachte Graf Kaniz im Reichstage den Antrag auf staatliche Monopolisierung des Getreibehandels ein, der gegen die Stimmen der Konservativen und Antisemiten abgelehnt wurde, aber preußische Landtag eröffnet wurde, sprach von der schwierigen Lage diefes Erwerbsber gegen die Stimmen der Konservativen und Antisemiten abgelehnt murbe, aber ver gegen die Stinimen der Konservativen und Antisemten abgelegnt wurde, aber nicht von der Bilbsläche verschwand. — Zu den Mitteln, von denen man sich auf der agrarischen Seite Hilfe versprach, gehörte auch eine Beschräntung der Börse, und eine Reihe von Aufsehen erregenden Zusammendrüchen mehrerer Berliner Bankstrmen, wobei sich große Depotunterschlagungen herausstellten (November 1891), lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf Schäden in diesem Geschäftszweig. Die Nationalliberalen auf der einen Seite, die Konservativen und das Zentrum auf der andern brachten im Reichstage Anträge auf Börsenreform ein (20. November 1891), welche gegen Depotunterschlagungen und Disservatives gerichtet waren und eine staatliche Aussicht forderten. Die Regierung veranstaltete fürst erfie eine Phörsers staatliche Auflicht forderten. Die Regierung veranstaltete fürs erste eine Borfenenquete (April 1892), bei der Sachverständige über eine große Menge von Fragen vernommen wurben.

6) Fürft Bismard hatte fich grollend nach Friedrichsruhe zurückgezogen, und gab diefer Stimmung in Artifeln der "Hamburger Nachrichten", die er beeinflußte, und in mundlichen Aeußerungen zu Journalisten aller Lander Ausbruck. Ginem

Berichterstatter bes "Nem Port Herald" fagte er, jedes Paktieren mit den Arbeitern fei zwedloß, Bugeständnisse wurden fie niemals befriedigen, die Regierung musse ihren Forderungen gegenüber Festigleit bewahren (April 90); einem der "Nowoje Bremja" gegenüber sprach er sich über Oesterreich und Rupland aus; er habe dieses nie bekriegen wollen; er sei gegen die Reise des Kaisers nach Konstantinopel gewesen, weil sie falschen Gerüchten über politische Absichten die Thur geöffnet habe (10. Mai 90); zu dem klerikalen Franzosen de Hour, der im "Matin" berichtete, außerte er, er habe Elsaß zum Schutze Süddeutschlands nehmen wollen; der hartnäckige Widerstand Frankreichs habe ihn zu Konzessionen an die militärischen Kreise gezwungen; an einen weiteren Krieg mit Frankreich habe er nie gedacht, und sein Ruckritt habe an der deutschen Politik hierin nichts geandert. Mit seiner amtlichen Laufbahn sei es ganz, sei es mehr aus, als man ahnen konne (18. Mai 90). — Schon nach biesen Grguffen sandte Caprivi, wie später bekannt wurde, einen Erlaß vom 28. Mai 1890 an famtliche beutsche und preußische Missionen, indem er auf die Aeußerungen Bismards hinwies, die Bebenklichkeit, daß fie auch auswärtige Ber-Neuperungen Vismatus himbes, die Vedenklagtent, daß sie auch auswartige Vershältnisse berühren, hervorhob, aber die Ueberzeugung des Raisers ausdrücke, daß entweder von selbst eine ruhigere Stimmung eintreten, oder aber der thatsäckliche Wert des von der Presse Wiederzegegebenen mit der Zeit auch im Auslande richtiger gewürdigt werden würde. "Es sei nicht zu befürchten, daß aus der Verbreitung subjektiver, mehr oder weniger richtig ausgefaßter, hie und da zweisellos absichtlich entstellter und zum Teil zu Personen von anerkannter Feindschaft gegen Deutschaft gegen Deutschaft geichen weisen der Verstan Wismark freihen entstehen könnte. Se. Majestät land gethaner Neußerungen ein dauernder Schaden entstehen könnte. Se. Majestät unterscheiden zwischen dem Fürsten Bismarck früher und jetzt, und wollen seitens Allerdöchsithrer Regierung alles vermieden sehen, was dazu beitragen könnte, der deutschen Nation das Bild ihres größten Staatsmanns zu trüben." Es wurde zum Schluß die Hossung ausgesprochen, daß die betressenden den Regierungen den Aeußerungen der Presse in Bezug auf die Anschauungen des Fürsten Bismarck keinen aktuellen Wert beilegen werden. Bon dismarcksreundlicher Seite wird dehauptet, daß dem Fürsten der Erlaß nicht undekannt blied, jedenfalls suhr er sort, sich ossen sienen Fragen der inneren und äußeren Bolitik auszusprechen. Tristan vom "Petit Journal" sagte er, er schähe Caprivi, an der auswärtigen Politik sinichts zu ändern, die Geleise derselben lägen set; Deutschland werde Frankreich nie angreisen; Ringston vom "Daily Telegraph", Staatssozialsmus wolle er nicht, nur für Kranke und verungläckte Arbeiter sorgen; die Arbeiter zufriedenzuskellen, sei ein Hreiter und verungläckte Arbeiter sorgen; die Arbeiter zufriedenzuskellen, sei ein Hreiter zufriedenzuskellen, sei ein Hreiter zufriedenzuskellen, seinen Hreiten und verungläckte Arbeiter sorgen; die Arbeiter zufriedenzuskellen, seinen Hreiten und verungläckte Arbeiter sorgen; der Arbeiter zufriedenzuskellen, seinen Bertante und verlagen ber Krieden von Bertiner Bürgern erklärte er (22. Juni), er sei von der Bühne ins Parterre gestiegen, habe das Recht zur Kriit, wärde ungescheut seine Meinung sagen, sei auch noch derselbe wie vor 8 Wochen; was er sage, sage er im Interesse der Dynastie und des Friedens; wenn ihm jest russische Bätter offen stehen, denübe er sie gern, um Lügen zu zerstreuen und der Friedenspolitik zu im Interesse der Dynastie und des Friedens; wenn ihm jest russische Blätter offen stehen, bemüße er sie gern, um Lügen zu zerstreuen und der Friedenspolitik zu dienen. Den Kasselern gegenüber äußerte er sich misbilligend über das englische Protektorat über Sansibar; über Helgolands Wert könne man streiten, ein nationaler Bunsch sei der Besit gewesen. Zu Riterhaus vom "Franksurter Journal" sprach er aussührlich über die Bergangenheit (11. Juli): mit den Nationalliberalen hätte er immer gut gestanden; Helgoland hätte man billiger haben können, im Kriege könne es, unbesessigt, gesährlich werden; er hätte eine Berschärsung des Sozialistengesetzs gesordert, die Erlasse schen zu bei eine Berschärsung des Sozialistengesetzs gesordert, die Erlasse schen, wie Douglas, Hinzpeter, darüber gesprochen habe; er sei dagegen gewesen, habe sie wenigstens modisziert und die internationale Konserva als Sied einaessat, die Eraebnisse eien aleich Kull. die aanse nationale Konferenz als Sieb eingefügt, die Ergebniffe feien gleich Rull, die ganze Konferenz Phraseologie, der Arbeiterschutz sei nicht international zu lösen. Im April 1891 hielt er Konservativen aus Kiel einen Bortrag über den Unterschied zwischen konservativ und ministeriell; seine Bunsche seien nicht gegen die jetige Regierung gerichtet; er lasse sich sein Interesse an der Bolitik und sein Recht, sich darüber zu außern, nicht verbieten. — Am 15. April in Geestemunde zum Reichstagsabgeordneten gewählt, nahm er das Mandat an, ohne es auszuüben. Zu Molites Begräbnis (28. April) erhielt er keine Ginladung. Am 2. Mai empfing er eine Deputation aus feinem Bahltreise; er warf Rücklicke auf sein politisches Leben; unter den Gründen, warum er nicht nach Berlin geben konne, nannte er bie Begegnung mit früheren Freunden, die es nicht mehr feien; prinzipielle Opposition liege ihm ebenso fern, wie still zu sein gegenüber schäblichen Borlagen. Am 10. August ermahnte er in

Rissingen die Studenten, in Zukunft die Reichsversassung aufrecht zu erhalten und das Fraktionsunwesen zu bekämpfen. Am 12. Dezember sagte er einer Siegener Deputation, wenn er jest nach Berlin käme, müßte er der herrschen Politissichärfer entgegentreten, als seiner Stellung und Vergangenheit angemessen sei, und sprach sich gegen die beabsichtigten Handelsverträge aus. Am 18. Juni 1892 trat er eine Reise nach Wien zu der Hochzeit seines Sohnes an, ein wahrer Triumphzug; überall, wo er Station machte, vom Jubel des Volkes begrüßt, aber von der ossistellen Welt gemieden. In Oresden und München verließen die Herrscher ihre Restdenzen, als er nahte, und in Wien wurde er vom Kaiser nicht empfangen. Das dabei eine Einwirtung der Reichsregierung im Spiele war, bezweiselte niemand: in der That hatte Caprivi an den deutschen Botschafter in Wien am 9. Juni 1892 eine Depesche gerichtet des Inhalts, für die Gerüchte einer Annäherung des Kurkten dabei eine Einwirkung der Reichsregierung im Spiele war, bezweifelte niemand: in der That hatte Caprivi an den deutschen Botschafter in Wien am 9. Juni 1892 eine Depesche gerichtet des Inhalts, für die Gerüchte einer Unnäherung des Fürsten Bismard an den Kaiser sehle die Boraussetzung eines ersten Schrittes des Fürsten. Geschähe er selbst, so würde ein Einsluß auf die Leitung der Geschäfte nie eintreten. Falls der Fürst oder seine Familie sich dem Botschafter und seinem Hause nähern, solle sich die Erwiderung auf die konventionellen Formen beschränken, einer Einsladung zur Hochzeit ausgewichen werden. Der Kaiser werde von der Hochzeit keine Notiz nehmen. Bon alledem solle dem Grafen Kalnoty Mitteilung gemacht werden.
— Schärfer als vorher sprach sich nach den Ersahrungen dieser Keise Fürst Visumard aus. Einem Vertreter der "Allgemeinen Zeitung" gegenüber äußerte er sich vor klidreise in München gegen die Sozialdemokratie; er erzählte ihm, er habe in Wien um eine Audienz beim Kaiser nachgesucht; sie sei abgelehnt worden, wohl auf starte Pression von Berlin aus. In einem Friedrichsruher Gespräch am 26. Jum machte er scharfe Ausställe gegen Caprivi; behauptete, der Raiser habe ihn unter Gründen aus Schonung seiner Gesundheit von Berlin serngehalten. Das Schlimmste, was unter Caprivi geschen, sei die Abreisung aller Fäden mit Kussland. Der Raiser glaubte, durch seine große persönliche Lebenswürdigkeit die Kusserungen aus der Ungedung des Jaren ersahren. Unter solchen Umsschhoen der Schon in Betersdurg des Jaren ersahren. Unter solchen Umsschhoen der Schon in Betersdurg des Jaren ersahren. Unter solchen Umsschhoen der Schon in Betersdurg des Jaren ersahren. Unter solchen Umsschhoen der Schon in Betersdurg des Jaren ersahren. Unter solchen Umsschhoen erschien die sosoties eine Gegendemonstration gegen Rußland, welcher die für letzteres noch empsindlichere polenfrundliche preußische Politif solgte. Ein Sinlenken in diese keine Keischland, welcher die für den Kriegsfall eine polnische Legion, sür den kriegsfall eine Ku russischen Niederlage ein neues Großpolen erwarten. Caprivi habe unser Verhältnis zu Rußland gerade an der Stelle vergiftet, wo Rußland am empsindlichsten sei: in der Polenfrage. Die Besetzung des Inesener Bischofsstuhls mit einem Nationalpolen sei nicht nur ein Fretum der innern, sondern vor allem der auswärtigen Politik gewesen und ein vollwichtiger Beweis, daß Caprivi seinem schwierigen Amte nicht gewachsen sei. Um 27. Juni sagte er einem Berichterstatter, die Form seiner Entlassung habe ihn tief geschwerzt, und in Wien sprach er sich einem Redakteur der "Neuen freien Presse" gegenüber über die politischen Vorgänge aussschrich aus: der österreichische Jandelsvertrag schädige die deutschen landwirtschaftlichen Interessen, doch hätten die österreichischen Unterhändler wohl gethan, wenn sie die Schwäche und Unzulänglichkeit der deutschen mit Geschicksschlichsselten habe Bei und feien Manner emporgetommen, welche er früher im Dunteln gehalten habe, weil eben alles geanbert und gewendet werden mußte. Deutschland tonne teine Bermehrung seines Gebietes anstreben, es habe Fremde genug, und ein Arieg tonne ihm teinen Borteil bringen. Gbensowenig Rugland oder Desterreich. Er habe es auch in Desterreichs Interesse gehalten, den Zusammenhang mit Rußland nicht zu verlieren; das sei alles jest anders geworden. Er habe personlichen Sinsus auf den Zaren gehabt, der ihm sein Vertrauen ausgesprochen, aber Zweisel an seinem Verbleiben im Amte geäußert habe (siehe oben § 285). "Der Draht sei abgerissen, welcher uns mit Rußland verbunden hat." Auch hier erwähnte er die polenfreundliche preußische Politik. Er erklärte es für ganz aussichtslos, wieder die Leitung der Politik zu übernehmen, obgleich sein Gefundheitszustand ihn befähigt bätte, traft seiner schon früher gewonnenen Autorität im gleichen Gleise den Bagen sortzuziehen. Auf diese Aussührungen, die in der "Neuen freien Presse" erschienen, brachte die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" mehrere schaffe Erwiderungen; das angebliche gute Berhaltnis bes Fürsten Bismard ju Rugland beruhe auf Selbsttäuschung, seine Erinnerungen singen bereits an, sich zu verwirren; die Jandelsverträge wurden verteidigt und die Ausbedung eines Erlasses Bismarck an alle Reichsbehörden vom Jahre 1883, wonach die Einberusung von Hissardeitern mit der Aussicht aus Ernennung zu Käten von seiner Genehmigung abhängig gemacht wurde, dabei erwähnt. Und nun wurden im "Keichsanzeiger" vom 7. Juli jene beiden gegen Bismarck gerichteten Erlasse verössentlicht; wenige Tage darauf brachte die "Bestdeutsche Allgemeine Zeitung" unter dem Litel: "Die Wahrheit kommt endlich an den Tag" die Geschichte von Bismarcks Entlassung mit der Aufforderung an die Regierung, das Entlassungsgesuch zu publizieren, und mit scharfen Ausschllen gegen Caprivi. Während der Fürst nun in Kissingen weilte, kamen von allen Seiten Juldigungssahrten, und auf ihre Anreden erwiderte er jedesmal mahnend und warnend, ost aber auch agressiv gegen die Regierung. So rief er den Bestdeutschen (24. Juli) zu: "Ich kann mich von der Politik, mit der ich mich 40 Jahre hindurch beschäftigte, nicht lossagen, ich werde mich auch nicht lossagen und werde den Nicht nicht halten, soviel Bersuch auch gemacht werden, ihn mir zu verdieten." In Jena sagte er (30. Juli): "Wan kann die Politik eines großen Staates, an dessen Spie man steht, seiner historischen Bedeutung entsprechen leiten, das ist das ganze Berdienst, das ich sür mich in Anspruch genommen habe Es gehört noch mehr dazu: Borurteilsfreiheit, Bescheibenheit, Berzicht aus eigene Uederhebung, als eine überlegene Intelligenz, die alles voraussieht und beherrscht." Und "es ist das ein gesährliches Experiment, heutzutage im Jentrum von Europa absolutissischen Belleitäten zuzussteben, mögen sie priesterlich unterstützt sein oder nicht. Die Gesahr ist immer die gleich große, und im letteren Föler und gleuht Katt weit versche der De Gefahr ist immer die gleich große, und im letteren Fall eine noch größere, weil man sich täuscht über die einsache Situation der Sache und glaubt Gott zu geborchen, wenn man dem Geheimra gehorcht. Wir haben ja die Ansicht gehort, daß ein Unteroffizier ben Soldaten gegenüber an Gottes Stelle steht, warum also nicht auch ein gebildeter Geheimrat? Ich bin nie Absolutist gewesen und werde es am allerwenigsten auf meine alten Tage werden. Was wir für die Zukunft es am allerwenigken auf meine alten Lage werden. Was wir fur die Jutunft erstreben müssen, ist eine Kräftigung der politischen Ueberzeugung in der össenlichen Meinung und im Parlament." Sode Ottober erklärte er, er werde nicht ins Parlament gehen: "Die Personlichteiten der jezigen Minister sind so dünn, die deckende Scheibe, die sie bieten, ist so durchstätig, daß die Person des Monarchen immer hindurchscheint. Ich sehe für die Zukunst des monarchischen Gedankens eine Gesahr durin, wenn ein Herrscher, selbst in der besten Absicht, allzu häusig vor der Dessenkensteit sich ohne ministerielle Bekleidungsstude zeigt. Und weil mir diese Wescher nobe scheint und ein Verms wir Strahmännern wich sicht desselb Gefahr nabe scheint und ein Rampf mit Strohmannern mich nicht lockt, beshalb fage ich, wie Chamiffo, als bie Franzofen in Deutschland waren: Für mich hat bie Situation tein Schwert." Dann sprach er fich Dr. Blum gegenüber (4. November 92) gegen die beabsichtigte Militarvorlage und gegen die zweisährige Dienstzeit aus unter wichtigen Mitteilungen aus der Vergangenheit. Zu dem Engländer Smalley, der in der "Forthnightly Review" berichtete, sprach er sich Anfang Juli 1898 ebenfalls gegen die Militarvorlage und gegen das sozialpolitische Experiment des Raifers aus, am 8. Juli zu Einwohnern von Lippe für stärkeres Eingreifen der Landtage auch in die Reichspolitik, am folgenden Lage zu den Handelslammersekretären über Wirtschaftspolitik, am 21. Juli zu den Braunschweigern, der Reichstag musse stärker auftreten, und voller Mistrauen über die ministerielle Haltung der Polen, und am 20. Auguft in Riffingen ju ben Thuringern, man werfe ihm por, bag er der Regierung Opposition mache, das fürchte er nicht, und ähnlich noch vielmals andern gegenüber. So hatte sich das Berhältnis aufs schärfste zugespitzt, als hier in Kissingen der Fürst gefährlich erkrankte. Als später die Kunde davon in die Deffentlichkeit brang, gratulierte ihm ber Raifer (19. September) zur Genefung und bot ihm eines feiner Schlöffer als Erholungssit an, was Bismard mit Dant ablehnte. Jedenfalls war badurch das perfönliche Berhältnis zwischen dem Herrscher und dem Altreichskanzler wieder angeknüpft, auch andre Aufmerkfamkeiten des Monarchen folgten, und am 19. Februar 1894 weilte Raifer Wilhelm II. in Friedrichsruh. — [Fürft Bismard im Ruheftande. Sammlung ber Rungebungen von Mipperman, 92. Fürst Bismard nach seiner Entlaffung. Leben und Politit bes Fürsten seit seinem Scheiben aus bem Amte auf Grund aller authentischen Kundgebungen von J. Bengler, 7 Bbe., 97 ff.]
7) Das Ausicheiben Caprivis. Die Grunde bagu find noch nicht gang auf-

7) Das Ausscheiben Caprivis. Die Gründe dazu find noch nicht ganz aufsgeklärt, doch scheinen folgende mitgewirkt zu haben. Die Versöhnung zwischen dem Kaiser und Bismarck mußte Caprivis Stellung zu einer peinlichen machen,

ba jene Erlaffe gegen Bismard ("Uriasbriefe") von ihm gezeichnet maren, er felbft da jene Etlasse gegen Bismard ("Urasbrieze") von ihm gezeichnet waren, er zelbst danach in ein persönliches Berhältnis zu seinem Borgänger nicht mehr gelangem konnte. Die Stellung der Parteien im Reichstage mußte auch dem Bunsche des Herrschers nicht konform erscheinen, da er bei Beginn seiner Regierung sich auf die Kartellparteien zu stühen wünschte, und da die Konservativen, ihrer Oppositionsitellung überdrüssig, sich der Krone näherten, so konservativen, ihrer Oppositionsitellung überdrüssig sich der Krone näherten, so konservativen, ihrer Oppositionsitellung überdrüssig sich der Krone näherten, so konservativen, ihrer Depositionsitellung überdrüssig sich der Krone näherten, so konservativen gesagt. Der Arendres von kreussischen Ausstellung von neuem gezeigt. Der Gegensat zu Eulenburg trat beim Umfturzgeset stebe unten § 245, 5) hervor; es scheint, daß Caprivi keine Reigung, es einzubringen, hatte, während Eulenburg es bestimwortete. Jener reichte seine Entlassung ein, die abgelehnt wurde, wobei eine Unterwortere. Jener reigte seine Entlasung ein, die abgelehnt wurde, woder eine Unterrebung zwischen ihm und dem Herrscher nur geringsigge Disseren der Anschausungen ergeben haben soll. Nun dat Eulenburg um seine Entlassung; die offiziöse Presse seine Geitere den Sieg des Reichstanzlers, was deim Kaiser Anstoß erregt haben soll. Es handelte sich besonders um einen Artikel der "Kölnischen Zeitung"; obgleich Caprivi erklärte, ihm fernzustehen, verhehlte er auf eine Ansrage des Kaisers nicht, daß er den Inhalt billige, lehnte aber weitere Erklärungen ab. Darauf wurde das erneute Abschiedsgesuch angenommen, edenso wie das des Ministerpräsidenten Grasen Eulendurg. Zur Verstimmung Caprivis hatte auch der Empfang einer Deputation des Bundes der Landwirte in Ostpreußen durch den Kaiser beisetragen (20. Ostoher 1894)

einer Beputation des Gundes der Landwirte in Oftpreußen durch den Kaiser beigetragen (20. Oktober 1894).

3) Färst zu Hohenlohe-Schillingssfürst Chlodwig Karl Biktor, Prinz von Ratibor und Corvey, ist am 31. März 1819 zu Rothenburg an der Fulda gedoren. 1842 trat er als Auskultator zu Ehrendreitstein in den preußischen Staatsdienst, war dann Referendar in Botsdam und Assessier in Brestau, erhielt 1846 die Herrschaft Schillingsfürst und trat als Standesherr in den dayerischen Reichsrat. 1849 ging er als Reichsgesandter nach London. 1866 wirkte er für den Anschluß Bayerns an Preußen und übernahm am 31. Dezember dieses Jahres das dayrische Ministerpräsidium und Ministerium des Auswärtigen. Als solcher suchte er die enge Berdindung der Südstaaten mit dem Norddeutschen Bunde herbeizusühren (siehe oben 8 204. 2). Aber icon 1869 war er gendtigt, den Ultramontanen zu weichen, als er bindung der Sübstaaten mit dem Nordeutschen Bunde herbeizusühren (siehe oben § 204, 2). Aber schon 1869 war er genötigt, den Ultramontanen zu weichen, als er die Schule von der Kirche trennen wollte und die europäischen Rabinette nach Berufung des vatikanischen Konzils zu gemeinsamem Borgehen gegen die vatikanischen Beschülffe aufries (siehe oben § 215, 1). Dem ersten Reichztage gehörte er als Berreter für Forbach an und schloß sich der freikonservativen Partei an. Nach Arnims Entlassung wurde er Botschafter in Paris (siehe oben § 212, 1) und war dritter Bevollmächtigter auf dem Berliner Kongreß (siehe oben § 218, 1). Im Jahre 1895 wurde er Manteussells Nachsolger in den Reichslanden (siehe oben § 226, 3). Seine Ernennung zum Reichskanzler erfolgte am 29. Oktober 1894. [Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder Herzog v. Ratidor, Rardinal Hohenlohe und Prinz Karl Hohenlohe, 97.]

# \$ 237. Answärtige Bolitif.

Die auswärtige Politik ber europäischen Großstaaten war im letten Dezennium bes scheibenben Jahrhunderts mannigfach burch außereuropaische Berhältniffe beeinflußt, und Deutschland als Großmacht mußte zu Greigniffen Stellung nehmen, die feiner eigentlichen Intereffensphare fernlagen. Gs hatte fich eben ber Buftand herausgebilbet, daß die europäische Herarchie bie Welt beherrschte und hemmend eingriff, wo allzu große Berschiebungen der Machtverhältniffe einzutreten drohten. Nur die nordamerikanische Union entzog fich biefer Einwirkung. Daburch aber, bag bie Blicke auf die außereuropäischen Erdteile gelenkt maren, wurde in Europa der Frieden gewahrt, um fo forgfältiger, als bei ben Bunbniffen ber Machte jeber Krieg zwischen zwei ber Großstaaten alle in ben Wirbel hineinzuzieben brohte. Deutschland ging außerhalb Europas während des chinefischjapanefischen Krieges1) mit Rugland Sand in Sand, ebenso mabrend ber

armenischen Berwickelungen wund bes griechisch=türkischen Krieges.). Ein Konflikt mit Marokko') wurde leicht und zu völliger Befriedigung gelöft. Die Vorgange in Transvaal<sup>5</sup>) berührten beutsche Intereffen und führten zu mannigfachen Mißstimmungen England gegenüber. Alle biefe Borgange beeinflußten bas Verhaltnis Deutschlands zu ben europäischen Grogmachten 6). Wenig freundlich mar die Stellung jur nordamerikanischen Union ). Die Erwerbung von Kiaotschou') zwang Deutschland durch die in China entstandenen Berwickelungen zu großen Opfern. Durch seine Reise nach dem Orient8) suchte Raiser Wilhelm II. bort die Stellung und das Ansehen bes Deutschtums zu verftarten. Jebenfalls lentt Deutschland immer mehr in die Bahnen einer großen Weltpolitit ein, beren Wert und Notwendigkeit in der Heimat nicht unbestritten blieb. Der merkwürdige Versuch Ruglands, bie kampfgerufteten Staaten zur Ablegung ihrer Ruftungen zu bewegen und eine Aera des Friedens herbeizuführen, hatte, wie es nicht anders sein konnte, nur minimale Ergebnisse, von denen manche auch nur auf dem Bavier stehen bleiben. Die beutsche Regierung konnte aber um so bereitwilliger an der Haager Konferenz<sup>9</sup>) teilnehmen und alle auf Frieden und humanität im Kriege gerichteten Bestrebungen unterstützen, als sie ohnehin friedlich gesinnt ist und auch in früheren unvermeiblichen Ariegen die Gebote der Menschlichkeit allezeit zu befolgen bestrebt mar.

1) Bahrend des hinesisch-japanischen Arieges. Im September 1894 war der Krieg awischen China und Japan ausgebrochen und von Beginn an für diese Macht siegreich. Ende März 1895 kam ein Wassenstellstand zum Abschluß, dem die Friedensverhandlungen solgten. Japan verlangte die Abtretung der Halbinsel Liaotung. Die deutsche Regierung machte die japanische in freundschaftlicher Weise darauf ausmerksam, daß Annexionen auf chinesischem Festlandgebiet zur Intervention europäischer Staaten sühren würden. Sie ging dabei von der Ansicht aus, daß eine Annexion von Liaotung verbunden mit der von Formosa eine beständige Bedrohung Chinas an seiner verwundbarsen Stelle enthalte, daß es in eine materielle, militärische und wirtschaftliche Abhängisseit von Japan gerate, die für europäische, speziell deutsche und wirtschaftliche Abhängisseit von Japan gerate, die sür europäische, so keine Macht die Ansprüche Japans unterstüßte, so ließ es sie gegen eine große Geldentschädigung sallen. Die össenliche Meinung in Deutschland hatte während des Krieges auf seiten der Japaner gestanden, die zum größten Aeil aus Deutschland sich die Vildungsmittel holten, durch die sie sing der europäischen Kultur genähert hatten, und auch militärisch mit großem Nugen nach deutschem Muster und durch Deutsche sich ausgebildet hatten. Daß die deutsch edeingt, daß zwar Außland und Frankreich allein auch jenes hätten zurückalten können, da Englands Eingreisen Japan mit in den Arm siel, wurde daburch bedingt, daß zwar Außland und Frankreich allein auch jenes hätten zurückalten können, da Englands Eingreisen nicht zu besürchten war, sich dann aber an chinesischem Bebiet hätten schalde zurückzuhalten, und bei einer Berteilung chinesischen Webiet siene Interessen zu dehen Finnen. Deutschlands Beteiligung gab ihm die Möglichkeit, die beiden Mächte im Sinne einer Mäßigung ihrer Ansprüche zurückzuhalten, und bei einer Berteilung chinesischen Gebiets seine Interessen zu wahren. Auch die Handenschlen Einer Muschn einer Kunsch

²) Die armenischen Berwickelungen. Die Mißhandlungen der christlichen Armenier durch die Türken hatten das Einschreiten Englands, Rußlands und Frankreichs zur Folge. Sie forderten Reformen, die in gewohnter Beise von der Türkei versprochen, aber nicht durchgeführt wurden. Nach einem surchtbaren Gemehel der Armenier in Konstantinopel (September 1895) und in Armenien schlossen sich die Dreibundsmächte an und verlangten im Berein mit den drei andern Großemächten auf Grund des Berliner Vertrages Resormen in Armenien unter Aussichte europäischer Kommissare. Es wurden Schiffe in die türkischen Gewässer gesandt; die Pforte gab nach, daß die europäischen Mächte je ein zweites Stationsschiff

in ben Bosporus schickten. Gine Agitation für bie Armenier ließ bie Berliner Regierung nicht zu, wie überhaupt fehr porfichtig verfahren wurde, um nicht bei biefem Anlaß die ganze orientalische Frage aufzurollen und über bas Schickfal ber

Türfei entscheiben zu muffen.

3) Der griechtich-turfiche Krieg. Auf Kreta brachen 1896 Kampfe zwischen den Eingeborenen und den Türken aus; die ersteren wurden durch Juzug aus Griechenland unterstützt und behielten die Oberhand. Lange sahen die Machte unthatig ben Ereigniffen zu, da die von Defterreich vorgeschlagene Blockabe, um den Jung fernzuhalten, durch England verhindert wurde. Dort forderte die öffentliche Dei nung wegen ber Buftanbe in Armenien und Rreta energifches Ginfchreiten gegen Die Türkei; in Bahrheit um ben Ruffen Verlegenheit zu bereiten und in Afien freie Sand zu gewinnen. Für ein Vorgehen gegen die Pforte war weber Defterreich noch Rufland zu haben, ba bann leicht die Frage nach bem Schickal Konstantinopels brennend werben — Ruglands alte Afpiration seit den Tagen Katharinas, beren Erfüllung ein vernichtender Schlag für die habsburgische Monarchie werden mußte — und den Belttrieg entzünden konnte. Bon diesem Gegensas der Mächte prositierte Griechen-land und nahm Kreta in Besit. — Deutschlands Politik war durch seine Bundnisse und durch den Wunsch, den Frieden in Europa zu erhalten, bestimmt; es trat wie Rußland gegen diesen Angriff auf die Integrität der Türkei auf und Defterreich und Italien schlossen sich dem Borgehen an; nur England hielt sich fern. Die Rontinentalmächte fandten Schiffe nach Ranea — Deutschland die "Raiserin Augusta" (Febr. 1897) — mit dem Befehl, jeden feindseligen Att Griechenlands zu verhindern und zur Biederherstellung der Ordnung mitzuwirken. Wenn sie auch die griechi-schen Torpedoboote zur Rückehr zwangen, konnten sie doch weder die Landung griechischer Truppen ganz verhindern noch die Kampfe im Innern beenden. Deutsch-lands Borschlag, die griechischen Häfen zu blockieren, scheiterte an Englands Biber-ftand. Ueber Kreta hatten sich die Mächte geeinigt, eine Annexion seitens Griechen-lands nicht zuzugeben, um nicht das Begehren der übrigen Baltanstaaten nach turkischem Gebiet zu erregen, sondern es autonom unter der Suzeranität des Sultans zu machen, dazu aber mußten erft die griechischen Truppen von der Insel entfernt werden. Die Pforte stimmte dem Programm dei; die Griechen aber, national erregt und in Selbstäuschung über ihre Wittel und Kräfte, lehnten es ab, häuften Truppen an ber türfischen Grenze und überschritten fie, trog ber Erklärung ber Dachte, Das den Angreifer die Berantwortung treffe und er auf keine Frucht seines Sieges rechnen burfe. Im April 1897 brach ber Krieg aus, die Griechen wurden überall geschlagen: Ende Mai begannen die Friedensunterhandlungen, bei benen die Rachte Griechenlands Interesse vertraten und jede größere Gebietsabtretung, die die Türken forberten, ablehnten, um nicht christliche Ginwohner unter türkische Berrichaft ju bringen. In langwierigen Berhandlungen sesten sie auch eine Berminderung ber bringen. In sangwierigen Berhandlungen setzen sie auch eine Berminderung der Kriegsentschädigung auf 4 Millionen Pfund durch. Die größte Schwierigkeit machte es noch, Bürgschaft für die Bezahlung der Summen zu gewinnen, da die griechischen Finanzen schon vor dem Kriege zerrüttet waren und die Klagen der Gläubiger, für die befonders auch Deutschland eingetreten war, fast ungehört verhallten. Tros Englands Sträuben setzte die deutsche Regierung es durch, daß eine internationale Schulbenkommission zur Ueberwachung der griechischen Finanzen errichtet wurde. Un der Ordnung der Dinge auf Kreta beteiligten sich Desterreich und Deutschland nicht weiter.

4) Asuflitt mit Marstis. Gin Deutscher Ramens Rockftroh war in Marstio

4) Konstitt mit Marotto. Ein Deutscher Namens Rockstroh war in Marotto ermordet worden. Ein beutsches Geschwader, "Stosch", "Hagen" und "Kaiserin Augusta", ging im Juli 1895 dorthin ab und erlangte vollständige Genugthung vom Sultan. Eine Besürchtung der Franzosen, die in dem Erscheinen des Geschwaders eine Bedrohung Algiers sahen, war natürlich ganz grundloß. Aus Ersuchen der Niederlande erlangte der deutsche Gesandte auch für diese Regierung von Marotto Entschädigung für die Beraubung der holländischen Barte "Anna".

3) Transvaal. Zwischen England und der slüdafrikanischen Kepublik bestand ein tiesgehender Konstitt. Längst verlangten die in Transvaal lebenden Engländer politische Gleichstellung mit den Buren. Ende 1896 machte ein Dr. Jameson, um diese Bestrebungen zu unterstühen, einen bewassnetzen Sinsall vom Kaplande aus in Transvaal und wurde gesangen. Der Präsident der Republik, Krüger, benachrichtigte die Konsuln von Deutschland und Fransreich von dem Friedensbruch; England sah darin eine Anrusung fremder Mächte und eine Berlehung der Suzeränität, die es über Transvaal in Anspruch nahm. Dieses Berhältnis beruhte aus einer Konvention

aus bem Sahre 1884. Danach mar ber Republit in ben inneren Angelegenheiten unbedingte Selbständigfeit gewahrt, hinsichtlich ber auswärtigen besaß England das Recht, Bertrage und Bereinbarungen ber Republik mit anderen Staaten außer bem Dranje-Freiftaat seiner Genehmigung zu unterziehen. Deutschlands Intereffen an ben bortigen Borgangen beruhten barauf, bag es 1885 mit Transvaal einen handelsvertrag abgeschloffen hatte, ber die Genehmigung ber englischen Regierung erhalten hatte, also unanfechtbar war. Die Beziehungen des beutschen Handels dorthin waren sehr rege: nach der Delagoa-Bai ging eine subventionierte Dampser-linie, vornehmlich mit deutschem Geld war die Bahn von der portugiesischen Grenze nach Pratoria erbaut worden, Deutsche hatten sich bort niedergelässen und induftrielle Unternehmungen errichtet. Schon vor langerer Zeit hatte die deutsche Regierung England gegenüber ihr Interesse an der Aufrechthaltung des status quo bort kundgethan und machte auch jett tein Hehl, daß eine Bedrohung der Selbftanbigfeit Transvaals als eine ichwere Schabigung beutscher Intereffen erscheinen würde, nicht zulest im Hinblick auf dem deutschen Kolonialbests in Südafrika. Nach Bekanntwerden des Jamesonschen Ginfalls hatte sich die Reichsregierung 81. Dezember 1895 mit der Anfrage nach England gewandt, welche Maßregeln dieses ergreifen murbe, um die Befahren, die burch ben Ginfall entstanden maren, ju beschwören. England gab bereitwillig Auskunft, es misbillige Jamesons Ginfall und habe Bortehrungen getroffen. Die englische Presse aber wütete über die angebliche Einmischung Deutschlands, jumal als bekannt wurde, daß der Raifer dem Prafi-benten Krüger unterm 3. Januar 1896 eine Glückwunschbepesche sandte, daß es ihm, ohne an die hilfe befreundeter Machte zu appellieren, mit feinem Bolte gelungen fei, in eigener Thattraft gegenüber ben bewaffneten Scharen, welche als Friedensftorer in das Land eingebrochen seien, den Frieden wieder herzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren. In Deutschland und einmütig in ganz Europa ftand die öffentliche Meinung auf seiten der Buren, ba man als Motiv fur Englands Borgeben bas Streben nach bem Besitz der Golbminen in Transvaal annahm und Jameson als Geschopf bes Premierministers ber Raptolonie, Cecil Mhodes, ansah. In bem Kriege, ber bann zwischen England und ber sübafrikanischen und ber mit ihr verbundeten Oranjerepublik ausbrach, blieb trop aller Sympathien ber Boller, Die fich in Unterfrügung ber Buren burch Gelb und Freiwillige aussprach, Europa neutral, unb so gelang es nach mühevollen und kost-spieligen Kämpsen England, das Land zu erobern. Der Widerstand aber dauert sort. Staatsarchiv Bb. 58.

\*\* Verfältnis zu den europäischen Großmächten. Der Dreibund wurde 1896 verlängert, und die persönlichen Begegnungen der Monarchen und ihrer Minister (März 1896 das deutsche Kaiserpaar in Italien, im September das italienische Königspaar in Deutschland, 1896 das deutsche Kaiserpaar in Bien, 1897 der deutsche Kaiser in Ungarn, 1895 der österreichische Kaiser in Deutschland, edenso 1900) destätigten und besetsigten die nahe Verdindung. Vismaards Enthüllungen über die deutsche Trassen der die nahe Verdindung. Vismaards Enthüllungen über die deutsche Trassen der die nahe Verdindung. Vismaards Enthüllungen über die deutsche Feiligken Beziehungen (siehe § 218, 4) hatten nach dem Ausdruck Hohenlohes nur ein vorübergehendes Mistrauen gezettigt. Bohl war das deutsche Voll von Sympathien für die in ihren Rechten schwert bedrohten Deutschen in Desterreich erfüllt, aber von einer thätigen Teilnahme seitens der ossenschen Gewalten konnte natürlich nicht die Rede sein, da ein Einmischen in die inneren Berhältnisse des befreundeten Staates sich von selbst verbot. Rußlands Stellung war die gleiche geblieben, sowohl zu Deutschland wie zu Frankreich und kam zu merkwürdigem Ausdruck in dem Fürstenbesuchen. Der Zur erschien im September 1896 in Breslau, im selben Jahre reiste er auch noch nach Paris, um dann von neuem eine Begegnung mit dem deutschen Kaiser zu haben. Im solgenden Jahre erwiderte das deutsche Kaiserpaar den Besuch, nach ihm erschien der Präsident der französischen Republik, Faure, in Petersdurg. In den orientalischen und asiatischen Berwicklungen ging die deutsche und russischen Ausdruck den seinschland des friedlichen Ausdah der russischen Bestützung. In den orientalischen und asiatischen Berwicklungen ging die deutsche kais die Kristung. Handelsschwerigkeiten zwischen Luschen wohl auf: so klage man auf deutscher Seite 1896 über illoyale Handhabung des Handelsschretzen Beutschen der Schweinerinfuhr, 1898 protestierte Ausland gegen die Erschwerung der Einspuhr von Gestügel, die Deutschland wegen Einschlepung von Ges

land und Desterreich sich an der Bariser Beltausstellung 1900 zu beteiligen, und bie beutsche Kunft und Industrie war bort glänzend vertreten. Im November kam ein Abkommen zu ftande, bas der beutschen Einfuhr in Tunis Die Behandlung ber meiftbegunftigten Nationen, wie Stalien und Defterreich, gusicherte. In den Jahren 1898 und 1899 ftand Frankreich unter bem Ginfluß bes Drenfusprozeffes; ba in Frankreich vielfach behauptet wurde, daß Drenfus mit Deutschland in verraterischer Ber binbung gestanden habe, erklärte Staatsfetretär v. Bülow am 24. Januar 1898 im Reichstage, baß eine folche niemals exiftiert habe, eine Erklärung, Die schon vorber ber beutsche Botschafter ben Machthabern in Frankreich abgegeben hatte. So lebhaft auch das Interesse für die ganze Angelegenheit in Deutschland war, so hatte die Regierung keinen Anlaß, sich weiter mit dieser innerfranzösischen Angelegenheit zu beschäftigen. Nach dem Tode des Prasidenten Faure sprach Kaiser Wilhelm II. ber Witwe seine Teilnahme aus (17. Februar 1899) und wechselte im Juli beim Busammentreffen mit einem französischen Schiffe in ben fandinavischen Gewäffern freundliche Telegramme mit bem Prafibenten Loubet. Beniger gunftig war bas Berhaltnis Deutschlands zu England; besonders soweit es sich in der beiderseitigen Presse und Bolkstimmung aussprach. Als Raiser Wilhelm II. 1895 nach England reifte, brachten bortige Zeitungen Artifel, die ber beutschen Bolitif die Bege weisen wollten, und in Deutschland scharfe Ablehnung erfuhren. Der subafrikanische Krieg trug zur Spannung zwischen beiden Staaten noch mehr bei, und auch im Drient gingen die Wege beider Staaten auseinander. (Ueber den Samoakonflikt siehe § 247, 4.) Im September 1898 verbreitete sich das Gerücht von einem deutsch-englischen Abkommen, über das nichts Näheres bekannt wurde. In Deutschland wurde es sehr ungünstig aufgenommen, und auch die Reise des Kaifers nach England (November 1899) wurde mannigfach bedauert, da barin eine Zustimmung zur englischen Transvaalpolitit gesehen wurde, die das deutsche Bolt nicht teilte, zumal

bie unberechtigte Beschlagnahme beutscher Jandelsdampser, sür die England später Genugthuung gab, das nationale Empsinden verlegt hatte. Der erfolgreiche Sudanfeldzug der Engländer (1898) berührte keine deutschen Interessen.

7) Deutschlands Berhältnis zu den überseeischen Staaten. Gegenüber dem spanisch-amerikanischen Kriege hielt Deutschland die strikteste Keutralität aufrecht. Un wirtschaftlichen Differenzen mit der nordamerikanischen Union sehlte es allerdings nicht: hier murde der Zolltarif erhöht, in Deutschland überwachte man die Ginfuhr von amerikanischen Fleischwaren und Obst oder verbot sie gang, weil die Trichinenschau beutschen Forberungen nicht entsprach und die Ginfchleppung von Obsitrantheiten ju befürchten ftand, unter lebhafter gustimmung ber beutiden agrarischen Rreise. Außerorbentlich ftart trat China in ben Rreis ber europäischen Interessen. Schon 1895 hatte der deutsche Generaltonful mit den dortigen Behörden in Absommen wegen Grichtung einer Riederlassung in Hand von vortigen Seydren abgeschlossen. Im November 1897 waren zwei deutsche katholische Missionare in der Provinz Süd-Schantung ermordet worden. Das deutsche Geschwader "Raiser". "Frene", "Prinzeß Wilhelm", "Artona" landete Truppen, die die Stadt Kiaotschou ohne Kampf beseiten, da die chinessische Garnison sich zurüczog. Der Kommandant des Geschwaders erließ eine Proliamation vom 14. Kovember 1897, in der er die Besetzung ber Riaotschoubucht, aller Inseln und beren Depenbenzen verkündete. Am Seleguing der Kindlichauduch, auer Angein und Verein Arteitel 2 fautet: "In der Absicht, den berechtigten Beutrag unterzeichnet, desse deutschen Kaifers zu erfüllen, daß Deutschland gleich andern Mächten einen Platz an der chinesischen Küste inne haben möge für die Ausbesserung und Ausrüstung von Schissen, für die Riederlegung von Materialien und Borräten für dieselben, sowie für sonstige dazu gehörende Einrichtungen, überläßt Seine Majestät der Kaifer von Einschland von Gehörende Shina beide Seiten des Eingangs der Bucht von Kiastschou pachtweise, vorkäusig auf 99 Jahre, an Deutschland. Deutschland übernimmt es, in gelegener Zeit and dem ihm überlassenen Gebiete Besestigungen zum Schutze der gedachten daulichen Anlagen und der Einfahrt des Hafens zur Ausführung zu bringen." Für die Ermordung der Missionare gewährte China alle gesorderte Genugthuung. Des Kaifers Bruder, Prinz Heinrich, übernahm den Oberbeseldlüber das noch verstärkte ost: asiatische Geschwader (März 1899). Die Einrichtung der neuen Kolonie begann: Deutschland erward auch das Recht zum Bau mehrerer Eisenbahnen. Rußland pachtete Port Arthur, England Wai-Heisend in In China aber regte sich der nationale Widerstand gegen das Eindringen der Fremben und der religiöse gegen die driftlichen Wisserver chriftlichen Miffionen und die chriftlichen Gingeborenen und führte ju ber von ber

Regierung unterstützten Borerbewegung, die sich in der Riedermetzelung der Ausdänder und einheimischer Christen graussam geltend machte. Im Juni 1900 murde awar die internationale Schutzwache sür die Gesantschaften in Peting verstärtt, aber zu derselben Zeit trat der fremdenseinbliche Prinz Tuan in das Tsungli Jamen und ris die ganze Gewalt an sich. Seit Mitte Juni war die Verdindung Vefings mit der Außenwelt abgedrochen; ein Versuch des englischen Admirals Seymour, mit einem internationalen Korps von 2000 Mann, darunter 500 deutsche Marinessoldaten, dahin vorzudringen, mißlang, da die Bahnlinie Tienksin-Peting zersörtwar. Nur unter schweren Opfern an Menscheben gelang es, die Kolonne zu befreien. Die Chinesen verstärtten die Takuforts und beantworteten (17. Juni) die Aufsorderung zur Junäcziehung der Truppen mit einer bestigen Kanonade auf das vor den Forts liegende internationale Geschwader. Dieses aber zersörte die Ketzt und beseich ste. Am 18. war in Peting der veutsche Gesandte Freiherr v. Ketzter auf dem Bege zum Tsungli Jamen von einem Soldaten niedergeschssen worden und zugleich begann die Beschiehung der Fremdenskadt Tientsen, die mylle bereit wurde. Das Gerücht von der Niedermetzelung aller Europäer in Peting berwahrzheitet sich glüdlicherweise nicht, doch wurden sie in der englischen Gesandtschaftschaft hart belagert, und die meisten andern Sesandtlichaftsgebäude zersört. Trosdem die Berstärkungen noch nicht angelangt waren, wurde von den vorhandenen internationalen Truppen der Marich nach Peting angetreten, und nach heftigen Kämpsen dei Beitsgen Romaten der Krüppen der Beitsgen hewertstelligt. Der Kaiser, die Kalisern-Kitwe, die im höchsten Eberstärtungen noch nicht angelangt waren, wurde von den vorhandenen internationalen Truppen der Marich nach Peting angetreten, und nach heftigen Kämpsen dei Beitsgen Rumpsen der Brutenselben der Krüppen der Krüppen der Kauser, die Kaliser, der Kaliser, die Kaliser, kund der Frenkreich der Kaliser, kann 12. Ottober 1898 tra das Kaiser-paar sinn klegfang nur Tspil

\*) Die Orientreise des Kaiserpaares. Am 12. Oktober 1898 trat das Kaiserpaar seine Reise nach Jerusalem, in Begleitung von zahlreichen Vertretern der evangelischen Kirche Deutschlands und anderer Länder, über Benedig, wo eine Zusammenkunft mit dem ikalienischen Königsdpaar skatsfand, Messima und Konstantinopel an. Um 29. Oktober tras es in Jerusalem ein, wo die Einweihung der neuerdauten evangelischen Erlöserkirche skattsfand. Während seiner Unwesenheit in Konstantinopel hatte der Kaiser das Grundskuft Dormitio Sanctae Virginis in Jerusalem erworden und überwies es im Interesse der deutschen Katholiken der heiligen Berein vom heiligen Lande zur freien Nutzwießung. Nach Besuch der heiligen Stätten kehrte das Heruschen zur freien Nutzwießung. Nach Besuch der Heiligen Stätten kehrte das Derrscherpaar am 4. November über Damaskus nach der Heiligen Stätten kehrte das Derrscherpaar am 4. November über Damaskus nach der Heiligen Stätten kehrte das Gerrscherpaar am 4. November über Damaskus nach der Heiligen Stätten kehrte das Wilhelm IV. geplanten Kirche der unmittelbare Zweck der Keise, so hatte der Kaiser dabei auch das Krotektorat des Reiches über alle Deutschen im Auslande, ohne Unterschied der Konsessischen des Keiches über alle Deutschen im Auslande, ohne Unterschied der Konsessischen und versolgt, das deutsche Ansehnlichen im Orient durch sein Erscheinen zu stärkeinen zu könsessische Saues der Anatolischen Erspadah die Kaldar Kalda und die Erlaubnis zur Beitersührung der Bahn über Bagdad die Bassora erhielt. Evos sie Ersandbeten 59.]

9) Der Haager Kongreß. Ende August 1898 richtete ber russische Minister bes Auswärtigen Murawiew an alle Gesandten der in Petersburg vertretenen Mächte eine Mitteilung, in der es hieß: "Die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und eine mögliche Herabseung der allgemeinen Kastungen, welche auf allen Nationen lasten, stellen sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen Welt als ein Poal dax, auf das die Bemühungen aller Regierungen gerichtet sein müßten." Die kaiserliche Regierung glaubt, das der gegenwärtige Augenblick günstig sei, auf dem Wege internationaler Beratung die wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles zu

gewinnen. Um den Frieden zu wahren, wurden Bündniffe geschlossen und haben die Staaten ihre Militärmacht entwickelt und stärken sie fortwährend. Es wirddann geschildert, wie sehr unter der militärischen und daraus erwachsenden sundziellen Last die Bölker leiden, und wie in diesen fortschreitenden Rüstungen eine Explosivgesahr liegt. Der Zar schlägt eine Konserenz vor. "Sie würde in einem mächtigen Bündel die Bestrebungen aller Staaten vereinigen, welche aufrichtig darum bemüht sind, den großen Gedanken des Weltfriedens triumphieren zu lassen über alle Elemente des Unfriedens und der Zwietracht. Sie würde zugleich ihr Jusammengehen bestegeln durch eine solidarische Weihe der Grundsätz des Rechts und der Gerechtigkeit, auf dem die Sicherheit der Staaten und die Wohlsahrt der Bölker beruht." Nicht ohne Berwunderung wurde die Botschaft in Europa aufgenommen, aber die Regierungen stimmten dem Borschlage einer Konserenz im Brinzip dei. Ein neues Rundschreiben des Ministers vom 11. Januar 1899 (n. St.) bezeichnete solgende Kroarammvunkte: 1. Uebereinkommen, für eine zu bestimmende bezeichnete folgende Programmpuntte: 1. Uebereinkommen, für eine zu bestimmende Frist, die gegenwärtige Effektivskärke der Land- und Seekrafte, sowie die Budgeis Frist, die gegenwärtige Effettivstatte der Land- und Seetrasie, sowie die Sulogeis des Kriegs und was damit im Zusammenhange sieht, nicht zu erhöhen. Borläusige Untersuchung über die Wege, in welchen sich sür die Jukunft sogar eine Berminderung der Effettivstärten und der oben erwähnten Budgets erreichen ließe. 2. Verbot, daß in den Heeren und Flotten irgendwelche neue Feuerwassen und Explosivsiosse der kräftigere Pulversorten als die gegenwärtig für Gewehre wie für Kanonen benutzen in Gedrauch genommen werden. 3. Einschräusung der Verwendung schon vorhandener Explosivstosse von verheerender Verläusig sir Landkriege und Verbot, Geschoffe oder irgendwelche Explosivstosse von einem Luftballon ans der Naren verd Ranntung an beingen 4. Rerbot oder burch Benutung anderer, analoger Mittel, zur Berwendung zu bringen. 4. Berbot, in Seefriegen Unterfee- oder Taucher-Torpedoboote oder andere Berftorungsmittel berfelben Art zu benützen, und Verpflichtung, in Zutunft teine Kriegsichiffe mit Sporn mehr zu bauen. 5. Anwendung der Bestimmungen der Genfer Konvention von 1864 duf Seekriege auf Grund der Zusatgartikel von 1868. 6. Neutralisserung der während der Seegesechte ober nach denselben mit der Rettung Schiffdrüchiger betrauten Rettungsschiffe oder Boote auf derselben Grundlage. 7. Revision der auf der Brussselfeler Konferenz von 1874 ausgearbeiteten und die heite nicht ratiszierten Erstüsselben Grundlage. flärung betreffend die Kriegsbräuche. 8. Grundfähliche Annahme der guten Dienfte ber Vermittelung und bes fatultativen Schiedsgerichtsverfahrens in bagu geeigneten Fällen zu bem Zwede, bewaffnete Zusammenftoße zwischen ben Boltern zu ver-meiben; Berftändigung in Betreff ber Anwendungsweise biefer Mittel und Aufstellung eines einheitlichen Berfahrens für ihre Anwendung. — Die Mächte stimmten zu, daß die Konferenz im Saag zusammentrete. Es wurden alle europäischen Staaten, außer Bulgarien, beffen Ginladung die Türkei verhinderte, dazu aufgeforbert; auch der Papft erhielt teine Ginladung, da sonst Italien sie abgelehnt hätte. Außerdem wurden die Bereinigten Staaten von Amerika, Siam, Persien, China und Japan eingelaben. Am 18. Mai wurde bie Ronferenz eröffnet, ber ruffifche Bertreter erhielt ben Borfit; es murben brei Rommiffionen eingefest, Die sich mit ber Einschränfung ber Rüftungen, mit ber Festsegung von Kriegsgesesten und mit ber Bermittelung und bem fatultativen Schiedsspruch beschäftigen sollten. Deutschland war durch ben Botschafter in Paris Grafen Münfter, die Professoren Born und v. Stengel, ben Oberft v. Groß gen. v. Schwarzhoff vertreten. Am 29. Juli fcloß die Ronferenz. Sie hatte Konventionen zur friedlichen Schlichtung internationaler Streitigfeiten (Ginfehung eines fatultativen Schiedsgerichts), betreffend Bestimmungen über die Gebrauche für ben Landtrieg, betreffend Anwendung ber Benfer Konvention auf ben Seefrieg aufgestellt; brei Deklarationen beschloffen, nach benen es verboten sein soll, Geschosse und Explosivstoffe aus Luftballons herabzuschlendern ober in ahnlicher Beife angumenben; fich folder Geschoffe zu bebienen, beren einziger 3med ift, Stickgafe ober giftige Gafe ju verbreiten, ober folche Rugeln zu gebrauchen, die im menichlichen Rorper explodieren. Ferner fprach bie Ronfereng fünf Buniche aus auf Befchrantung ber militarifchen Laften, auf Feftfehung ber Rechte und Pflichten ber neutralen Dachte auf ber nachften Ronfereng, auf bas Studium der Art und Raliber der Gewehre und Marinegeschoffe betreffenden Frage, um fpater ju einer Bofung ju tommen; auf Revifion ber Genfer Konvention, auf weitere Brufung ber Frage ber Unverletlichkeit bes Privateigentums im Seetriege und Regelung ber des Bombardements von Hafenplätzen, Städten und Börfern durch feindliche Flotten. [3 orn, Die völlerrechtlichen Ergebniffe der Haager Konferenz. Deutsche Rundschau, Bb. 25 u. 26.]

### § 238. 1894—96.

Am 5. Dezember 1894 wurden im neu errichteten Gebäude die Sitzungen bes Reichstags eröffnet, nachbem in feierlicher Beife burch ben Raiser der Schlufiftein gelegt war. Der neue Reichskanzler, Fürst zu Hohenlohe, trat am 11. zum erstenmal in seiner neuen Würde mit einer, die schwebenden Fragen berührenden Rebe') auf. Im Mittelpunkt ber Berhandlungen ftand bas fogen. Umfturzgeset (fiebe § 245), das schließlich abgelehnt wurde. Die Etatsberatungen boten in üblicher Weise den Barteien Gelegenheit, die verschiedensten politischen Angelegenheiten zu besprechen. Mehrfach wurde über mangelnden Schutz der Deutschen im Auslande ge-klagt. Die wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen (siehe § 240) bilbeten vielfach ben Gegenstand ber Verhandlungen. Das schreckliche Schiffsungluck bei Lowestoft, wo der Dampfer des Norddeutschen Lloyd "Elbe" infolge eines Busammenstoßes mit einem englischen Kohlendampfer "Crathie" unterging und 333 Berfonen ertranken, gab ben Anftoß auf größere Sicherung ber Seefchiffahrt ju bringen. Den schmerzlichsten Einbruck machte es, als ber Reichstag den Antrag feines Prafidenten von Levenow, dem Fürften Bismarck zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren, ablehnte2). Un Stelle bes aus biefem Unlag zurudtretenben Brafibiums wurde v. Buol (Bentrum), Schmidt (freisinnige Bolkspartei) und Spahn (Zentrum) am 27. März 1895 gemählt. Um 24. Mai 1895 schloffen die Sitzungen. Diefes und die folgenden Jahre waren reich an Festen's), die vor allem der Erinnerung an ben beutschefrangösischen Rrieg galten. In ber nächsten Session, Die am 3. Dezember 1895 unter bemfelben Präfidium eröffnet murbe, fam das burgerliche Gesethuch') zur Berabschiedung. Gine neue Militarvorlage und eine Berftartung ber Marine") wurden angenommen; fonft tamen noch eine ganze Reihe von wichtigen wirtschaftlichen Gesetzen wie bas Zuckersteuer-, Margarine-, Börsen- und Depotgesetz, das über den unlauteren Wettbewerb (vom 27. Mai 1896) zu stande. Am 2. Juli 1896 vertagte sich ber Reichstag bis zum 10. November. An den Aufenthalt des ruffischen Raisers in Breslau (5. September 1896) knupfte sich eine Prespolemik und daraus erwachsend ein Aufsehen erregender Prozeß.

<sup>1)</sup> Das erste Anstreten Hohenlohes. Er erklärte, kein Programm entwickeln zu wollen, ba kein Systemwechsel eintrete, wenn er auch nicht in allen Punkten die Bege seines Borgängers gehen werde. Er sprach sich für Abhilse in den stunkten die Berhältnissen der Reiches zu den Ginzelstaaten, für Fortgang der Kolonialpolitik, sür Vergrößerung der Marine, für Unterstützung der notleidenden Landwirtschaft, sür weitere wirtschaftliche Maßnahmen zur Erhaltung des Mittelstandes und Hörderung des Wohles der unteren Klassen, sür Beseitigung der Unswüchse des Börsenverschrs, sür das sogen. Umsturzgeset aus und zerstreute die Besorgnisse, die aus seiner kirchenpolitischen Bergangenheit entstehen könnten. "Wenn ich auch," sagte er, "meine damalige Haltung als eine durch die Berhältnisse berechtigte ansehe, so liegt meine Thätigkeit jener Zeit sast durch die Berhältnisse berechtigte ansehe, so liegt meine Ahätigkeit jener Zeit sast durch die Gegenwart bringt ander Pstichten Unfre Zeit weist mehr als je darauf hin, daß es nötig ist, ein freundliches, verzitändnisvolles Zusammenwirken der staatlichen und kirchlichen Autorität zu psegen und zu sördern. Meine amtliche Thätigkeit im Reichsland gibt Zeugnis dasür, daß ich diese Grundsätze auch praktisch zur Anwendung zu bringen weiß. Auch in meiner neuen Stellung werde ich mich bemühen, den Frieden zwischen Staat und Kirche aussecht zu erhalten."

2) Fürst Bismard stand seit dem Umschwunge von 1898 in besserem Berhältnis zum Hose, desuchte den Kaiser in Berlin (26. Januar 1894) und empfing mehrsach den Besuch und sonstige Ausmerksamkeiten des Herrschers. Er sprach sich dei den Empfängen von Deputationen und Bereinen friedlich über politische Fragen aus, nur gegen die Volen wandte er sich mehrsach. Im November 1894 entris ihm der Lod seine Gattin. Als im solgenden Jahre sein 80. Gedurtstag nahte, rüstete sich das deutsche Boll zu gewaltigen Ovationen. Im Reichstage aber sprachen am 28. März die Bertreter des Zentrums, der freisinnigen und deutschen Bollspartei, der Sozialdemokraten, Polen und Belsen gegen die Leilnahme des Parlaments und lehnten mit 168 gegen 146 Stimmen den Antrag des Präsidenten, den Altreichstanzler zu beglückwünschen, ab. Der Raiser sprach dem Fürsten am selben Tage noch seine tiesste Entrüstung über den Beschluß aus — ein Bersuch der Sozialdemokraten, dieses kaiserliche Telegramm zum Gegenstand der Berhandlungen zu machen, wurde durch den Präsidenten verhindert. Im preußischen Abgeordnetenhause wurde der Beglückwünschungsantrag angenommen, und am 25. März reisten 424 Mitglieder des Reichstages und des preußischen Landtages nach Friedrichsruh und brachten dem Fürsten ihre Huldigung. Auch der Raiser mit dem Kronprinzen erschien persönlich dort zur Beglückwünschung und an den Herrscher reihten sich der Bundesrat, die Minister und die Bertreter von Städten, Landschaften, Korporationen u. f. f. das die Ovationen sich die in das solgende Jahr hineinzogen. Eine gewisse Spai-ihren die Enthüllungen über den "Rückversicherungsvertrag" (siehe § 218, 4) brachten.

nung zu den Regierungskreisen trat aber 1896 ein, als die Hamburger Nachrichten die Enthüllungen über den "Rüchersicherungsvertrag" (siehe § 218, 4) brachten.

3) Die Feste des Jahres 1895—1897. Bom 19.—21. Juni 1895 dauerten sie aus Anlaß der Sinweihung des Nordostseanals; am 18. August wurde der Grundstein zum Nationaldenkmal kaiser Wilhelms I. gelegt und am 18. Oktober das Denkmal kaiser Friedrichs zu Wörth enthült. Am 18. August begannen die Siegesseierz, die am 2. September ihren Heichsgerichtsgebände gelegt. Am 18. Januar 1896 sand die Feier des 25. Jahrestags der Begründung des Deutschen Reiches statt; der Raiser sisset dabei den Wilhelmsorden und verkündete eine Amnestie, und am 17. Mai erließ der Raiser aus Anlaß der Erinnerung des Abschülliss des Frankfurter Friedens eine Danksaung. 1897 wurde der 100jährige Geburtstag Kaiser

Wilhelms I. gefeiert.

4) Das burgerliche Gejebbuch. Die burch Beschluß bes Bunbesrates von 2. Juli 1874 eingesette Rommiffion (fiebe oben § 211, 4) unter Borfit bes Brafibenten Pape beenbete ihre Arbeiten am 30. Mars 1889; aus ihren Beratungen ging ber Entwurf eines burgerlichen Gesethuches für bas Deutsche Reich und ein Ginführungsgeset bagu hervor. Beibe Entwürfe murben samt Motiven veröffentlicht und von der juriftischen Belt tritifiert und behandelt. Für die zweite Lefung feste ber Bundesrat von neuem eine Rommission, beren ständige Mitglieder Juriften aus verschiedenen Bundesstaaten, beren nichtständige Parlamentarier und Experten für gewiffe Materien maren. Sie trat am 15. Dezember 1890 gum erstenmal aufammen und überreichte am 22. Ottober 1895 bem Reichskanzler den Entwurf in der endgültigen Fassung. Am 17. Januar 1896 wurde er durch Hohenlohe dem Reichstage vorgelegt; allenthalben sprach sich die Freude über die Bollendung des großen Werkes aus, nur das Zentrum wünschte Aenderungen des Familien- und Eherechts im christlichen Sinne. Am 6. Februar wurde die Borlage einer Kommission überwiesen, die fie in 58 Sitzungen in zwei Lefungen burchberatet (bis zum 11. Juni. Bom 19.—27. Juni bauerte bie zweite Lefung im Plenum. Die Konservativen forberten ben Erfat ber obligatorischen Zivilehe burch bie fakultative, was abgelehnt wurde. Der Hauptkampf brehte sich um § 1552, der die Ehescheidung erkandte, wenn ein Gatte geisteskrant ist, die Krantheit schon 8 Jahre dauert, dadurch jede geistige Gemeinschaft aufgehoben und sie unheildar ist. Die Kommission hatte den Paragraph gestrichen; in dritter Lesung wurde er wiederhergestellt. Sie fand am 80. Juni und 1. Juli statt; an diesem Lage wurde das Geseh mit 222 Stimmen angenommen, 48 waren bagegen, 18 enthielten sich ber Abstimmung. Bom 18. August batiert die taiserliche Bollziehung, am 1. Januar 1900 trat es in Kraft. Es zerfällt in fünf Bücher: 1. Allgemeiner Teil, 2. Recht ber Schuldverhältnisse, 3. Sachenrecht, 4. Familienrecht, 5. Erbrecht. Das Einführungsgesetz regelt das Berhältnis jur Reichs- und Landesgesetzung sowie jum internationalen Privatrecht. Es setz ben Ginführungstermin fest und enthält die Uebergangsbestimmungen. 5) Militarvorlage und Marinevergrößerung. Nach bem Gesetzentwurf "Aenderungen des Gesches betreffend die Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres vom 3. August 1898" (siehe oben § 236, 2) sollten zur besteren kriegsmäßigen Ausbildung je zwei vierte (Halb-)Bataillone zu einem Bollbataillon vereinigt und dies durch Albgeben von Mannschaften der drei ersten Bataillone auf 500 Mann gedracht werden. Danach besteht von jetzt an die Friedenspräsenzstärke aus 624 Bataillonen gegen die disherigen 538 Bataillone und 173 Halbbataillone. Je zwei dieser neuen Bataillone bilden ein Regiment, je zwei Regimenter eine Brigade. Die einmaligen Rosten der Organisationsveränderungen belausen sich auf 7½ Millionen Mark, sortdauernde stehen nicht zu erwarten, sondern eine Berminderung. Am 18. Mai 1896 begann die Beratung im Reichstage. Das Zentrum sprach dabei den Wunsch aus auf baldige Sinsübrung einer Militärstrasprozesbordnung mit der Oessentlichseit und Mindlichseit des Bersahrens und erhielt vom Reichstanzler die Zusicherung, daß der Entwurf demnächst vorgelegt werden würde. Die Deutschfreisunnigen wollten gesehliche Festlegung der zweisährigen Dienstzeit durchsehen, doch wurde ihr Antrag abgelehnt, und die Vorlage am 16. Juni 1898 angenommen. — Für die Flotte wurden drei neue Kreuzer und der Ersah Friedrich der Große (18. März) bewilligt, die erste Kate für ein Trockendock in Riel abgelehnt. Sie erlitt einen herben Verlust durch den Untergang des Kanonenbootes "Itis" im Taisun bei Schantung-Fire (Ostassen) mit 6 Ossizieren und 62 Mannschaften (23. Juli 1896).

der Entwurf demnächt vorgelegt werden würde. Die Deutschfreisinnigen wollten gesehliche Festlegung der zweisährigen Dienstzeit durchsehn, doch wurde ihr Antrag abgelehnt, und die Borlage am 16. Juni 1896 angenommen. — Für die Flotte wurden drei neue Areuzer und der Ersah Friedrich der Große (18. März) dewilligt, die erste Kate sür ein Trockendod in Kiel abgelehnt. Sie erlitt einen herben Berlust durch den Untergang des Kanonenbootes "Iltis" im Taisun dei Schantung-Fire (Ostasien) mit 6 Ossizieren und 62 Mannschaften (23. Juli 1896).

") Der Prozek Ledert-Lüssw. Der Toast, den der Jar ausdrachte, wurde in zwei Lesarten verdreitet. Rach der ersten versicherte er, von denselben traditionellen Gesäusen wie sein Bater (der antideutsch gesinnt war) ersüllt zu sein; in der ossizielt verdreiteten Fassung soll er gesagt haven: Je suis animé des mömes sentiments traditionnels que Votre Majesté. In einer Berliner Zeitung, "Welt am Montag", wurde behauptet, die erste Lesart sei von dem Oberhosmarschall Graß Eulendurg im Interesse einer von England beeinslüsten Rebenregierung verdreitet worden; später solzte in demselben Blatte die Angade, diese Beschuligung gegen Eulendurg rühre von Staatssetzetär v. Marschall her. In dem Beleidigung gegen Eulendurg rühre von Staatssetzetär v. Marschall her. In dem Beleidigungsprozeß, den dieser anstrengte, wurde sestgestellt, daß der Rommissar der politischen Rolizei v. Tausch durch die Journalisten v. Lüsow und Leckert diese Nachrickten in die Presse gebracht habe, ebenso wie er andre Artikel, z. B. gegen das Militärkabinett, unter dem Borgeben, sie seien vom Auswärtigen Amt veranlast, in die Zeitungen lanciert habe. In wessen, sie seien vom Auswärtigen Amt veranlast, in die Zeitungen lanciert habe. In wessen, sie seien vom Auswärtigen Amt veranlast, in die Zeitungen lanciert habe. In wessen kan den kan der erging sich die Dessen Vanschalle, der einen Urlaub antrat, gesehen wurde. Doch hatte der Brozes die Rochhalls, der einen Urlaub antrat, gesehen wurde.

# § 239. 1896—1900.

Die Sitzungen des Reichstages begannen wieder am 10. November 1896 und dauerten bis zum 25. Juni 1897. Die Etatsdebatten boten wie immer Gelegenheit, schwebende Fragen des politischen Lebens zu besprechen, unter denen die wirtschaftlichen und sozialpolitischen den Vorrang einnahmen. Von gesetlichen Vorlagen kamen besonders einige Justizgesetze (Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März, Grundbuchordnung vom 24. März, Abänderung der Zivilprozessordnung vom 29. März, Handelsgesetzuch vom 10. Mai) zu stande. Von einer sehr großen Forderung für die Marine machte der Reichstag bedeutende Abstriche. In den odersten Reichsstellen gingen wichtige Veränderungen vor sich; der Staatssetretär des Marineamtes Holmann ging ab und wurde durch Tirpiz ersetz, Staatssetretär Marschall v. Viberstein vom auswärtigen Amte erhielt einen Nachsolger im Votschafter in Rom v. Vilow, v. Vötsticher vom Reichsamt des Innern trat zurück und seine Stelle übernahm der bisherige Staatssetretär des Reichsschatzmetes Graf Posadowsky-Wehner,

beffen Amt ber beutsche Botschafter in Washington Freiherr v. Thielmann erhielt. Generalleutnant a. D. v. Bodbielski trat an Stelle des verstorbenen Stephan an die Spitze des Reichspostamtes. — Am 30. November 1897 wurde die lette Session der Legislaturperiode eröffnet; ihr verdankten das Gefet über die deutsche Flotte vom 10. April 18981) und die Militarfimiprozehordnung<sup>2</sup>) vom 1. Dezember 1898 ihre Entstehung. Auch andre, nicht unwichtige Vorlagen3) kamen zur Verabschiedung. Um 6. Mai schlossen bie Sitzungen. Am 16. Juni fanden Neuwahlen statt, die keine große Berschiebung ber Barteiverhältniffe mit sich brachten (52 Konservative, 22 Reichspartei, 101 Bentrum, 48 Nationalliberale, 29 freisinnige Volkspartei, 13 freisinnige Bereinigung, 8 füddeutsche Bolkspartei, 14 Bolen, 56 Sozialdemokraten, 10 antisemitische Reformpartei, 10 Welfen, 10 Elfässer, 25 kleine Barteien ober fraktionslos). Bom 6. Dezember 1898 bis zum 23. Juni 1899 dauerte die erfte Seffion unter dem Präsidium des Grafen Ballestrem (Zentrum), v. Frege (konf.), Schmidt (freif. Bolkspartei). Neben der Erhöhung der Friedensftarte bes Heeres') traten die andern gesetzlichen Vorlagen an Wichtigkeit zuruck. — Am 30. Juli 1898 ftarb Fürst Bismarck; am 6. Februar 1899 folgte ibm Graf Caprivi ins Grab. — Am 14. November 1899 begann bie Seffion bes Reichstages wieder und dauerte bis jum 12. Juni 1900. Das wichtigste Gefet, das in ihr zu ftande tam, war das Flottengefet vom 14. Juni 19001). Außerdem wurde eine Novelle zum Unfallversicherungsgeset (Ausbehnung auf weitere Betriebstreise u. f. m.) und eine folche zur Gewerbeordnung (fiebe § 245, 4), eine folche jum Münzgeset (Beseitigung bes Thalers als Gelbforte mit unbeschränkter Bablungstraft), ein Reichsfeuchengefet (vom 30. Juni 1900) verabschiebet. Der Hauptkampf hatte sich um bie sogen. lex Heinze gebreht. — Am 17. Oktober 1900 schied Fürst zu Hohenlohe wegen seines hohen Alters aus dem Amte; sein Nachfolger wurde ber Staatsfefretar Graf Bernhard v. Bulow und beffen Nachfolger ber bisberige Unterftaatsfefretär v. Richthofen.

<sup>1)</sup> Die Marine. Bom 30. März 1889 batiert der kaiserliche Erlaß, der die Marineverwaltung neu organisierte: es wurde eine Teilung der Abmiralität in ein Oberkommando und ein Marineamt vollzogen, deren Geschäftskreis durch den Erlaß vom 17. März 1891 sestgestellt wurde. Im Februar 1892 stellte in der Budgetkommission des Keichstags Admiral Hollmann eine erhebliche Bergrößerung der Flotte in Anssicht; die Rommission lehnte einen Teil der Forderungen ab; durch ein Kompromissewilligte im März der Reichstag zwei Panzersahrzeuge, setze aber eine im früheren Etat bewilligte Kreuzerkorvette ab. Mehr und mehr trat aber die Potwendigseit einer bedeutenden Bergrößerung der deutschen Kriegkslotte zu Tage: der Schutz des wachsenden Bergrößerung der deutschen Kriegkslotte zu Tage: der Schutz des wachsenden transatsantischen Handels, der Deutschen im Auslande, der Rolonien, die ganze auswärtige Politissen Dandels, der Deutschen im Auslande, der Rolonien, die ganze auswärtige Politissen Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig kleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig keine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig fleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig fleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig fleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führung der nur verhältnismäßig fleine Bewilligungen. Seit 1896 begann unter Führungsbergen auch wieder I neue Kreuzer bewilligt. Der Raiser trat lebhaft dafür ein und übersandte (1897) dem Reichstage und zahlreichen Stadtmagistraten vier eigenhändige Darstellungen über den Stand, besonders der Reubauten, der Marine Deutschlands, Frankreichs, Kußlands, Amerikas und Japans. Eine Deutschrift Hallands, Frankreichs, Kußlands, Amerikas und Frankreichen Beschlässen erne Session der Regierungsverkreter trat der Reichstag diesen Beschlässer Bertand von 17 Linienschlissen, 8 Küstenpanzerschlissen, 9 großen, 26 kleinen Kreuzern, als Naterialresere

berechnet für 1899/1900 auf 181,6, 1900/1901 144,7, 1901/2 148,4, für 1902/8 150,5, 1903/4 150,6, 1904/5 149,7 Mill. Mark. Während die Budgetkommission darüber beriet, sprach sich im Januar 1898 eine große Bersammlung von Industriellen und Raufleuten für die Annahme aus; in Zeitungsaufsäsen und Broschüren wurde dafür und dawider gekämpft, besonders die Frage nach der Kostenbeckung wurde vielsach bistutiert. Am 16. Marz gab die Regierung die Erklärung ab, daß, wenn die Aus-führung des Flottengesehres die Erhöhung bestehender oder die Einführung neuer Landessteuern in den Einzelstaaten notwendig machen, werden die Einzelregierungen Bebacht barauf nehmen, bei einer berartigen finanziellen Magregel Die ftarteren Bedacht darauf nehmen, bei einer berartigen sinanziellen Maßregel die statteren Steuerkräfte heranzuziehen. Am 28. März wurde das Gesetz in dritter Lesung angenommen. Dagegen stimmten Sozialdemokraten, beide Volksparteien, Volen, Welsen, Elsäser und eine Reihe von Zentrumsabgeordneten; die Wehrheit der Partei stimmte dasur. — Am 80. April 1898 bildete sich unter Vorsitz des Fürsten zu Wied der beutsche Flottenverein mit dem Zweck, das Verständnis und das Interesse deutschen Volkse für die Bedeutung und die Aufgaben der Flotte zu wecken, zu stärten und zu psiegen, sowie für die Angehörigen der Flotte da sorgend einzutreten, wo die Gesetzgebung und die Berwaltung des Reichs eine ausreichende Fürforge nicht gemahren konnen. Bahlreiche Zweigvereine bilbeten fich, in Bortragen und in Schriften entfaltete er eine umfangreiche Agitation, und feine Thatigteit trug viel daju bei, daß icon im folgenden Jahre die Regierung an eine Erweiterung und Erganzung bes Flottengesets von 1898 geben konnte. Das Flottengeset vom 14. Juni 1900 bestimmt I. Schiffsbestanb. § 1. Es soll bestehen: 1. bie Schlachtflotte: aus 2 Flottenflaggichiffen, 4 Gefchmabern ju 8 Linienschiffen, sowie 8 großen Kreuzern und 24 kleinen Kreuzern als Aufklärungsschiffen; 2. die Auslandsflotte: aus 3 großen Kreuzern, 10 fleinen Kreuzern; 3. die Materialreserve: aus 4 Linienschiffen, 3 großen Kreuzern, 4 kleinen Kreuzern. § 2. Ausgenommen bei Schiffsverluften sollen ersetzt werben: Linienschiffe nach 25 Jahren, Kreuzer nach 20 Jahren. II. In-biensthaltung. § 3. Bezüglich der Indiensthaltung der Schlachtslotte gelten folgende Grundsätze: 1. Das 1. und 2. Geschwader bilden die aktive Schlachtslotte, das 8. und 4. Geschwader die Reserveschlachtslotte; 2. von der aktiven Schlachtslotte sollen sämtliche, von der Reserveschlachtslotte die Hälfte der Linienschiffe und Kreuzer dauernd im Dienste gehalten werden; 3. zu den Manövern sollen einzelne außer Dienst dessindliche Schiffe der Reserveschlachtslotte vorübergehend in Dienst gestellt werden. III. Personalbestand. § 4. An Decossizieren, Unterossizieren und Gemeinen der Matrosendivisionen, Werstdivissionen und Torpedoadteilungen sollen vorhanden sein: Matrofendivisionen, Werftdussionen und Loxpedoadteilungen sollen vorhanden sein:

1. Bolle Besatungen für die zur aktiven Schlächtstate gehörigen Schiffe, für die Hälfte der Torpedoboote, die Schulschiffe und die Spezialschiffe; 2. Besatungsstämme (Maschinenpersonal \*/2\*, übriges Personal \*/2\* der vollen Besatungen) für die zur Reserveschlachtslotte gehörigen Schiffe, sowie für die zweite Hälfte der Torpedoboote;

3. 1/2\*sache Besatungen für die im Auslande besindlichen Schiffe; 4. der erfordersliche Landbedarf; 5. ein Zuschlag von 5 Prozent zum Gesantbedarf. IV. Kosten.

5. Die Bereitstellung der zur Ausschung diese Geses erforderlichen Mittel unterliegt der sährlichen Festsetung durch den Reichshaushaltsetat. § 6. Insoweit vom Rechnungszahr 1901 ab der Mehrbedarf an sortbautenden und einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats der Marinenerwaltung den Mehrertrag der Reichs-Ausgaben des ordentlichen Ctats der Marineverwaltung den Mehrertrag der Reichsftempelabgaben über bie Summe von 53 708 000 Mart hinaus überfteigt, und ber Fehlbetrag nicht in ben sonstigen Ginnahmen bes Reiches seine Decung findet, darf der lettere nicht durch Erhöhung ober Bermehrung der indirekten, den Massenverbrauch belaftenben Reichsabgaben aufgebracht werben. — Unterm 14. Marz 1899

verbrauch belastenden Reichsabgaben aufgebracht werden. — Unterm 14. März 1899 erging eine kaiserliche Verordnung über die Organisation der obern Marinebehörden.

<sup>2)</sup> Die Militärfirasprozessordnung. Ihre Revision war eine alte Forderung, zumal der Gegensah zwischen den süddeutschen und nordbeutschen Kontingenten: dort öffentliches, dier geheimes Versahren — bestand. Im Mai 1896 sprach sich der Reichskanzler entgegenkommend aus siehe oben § 238, 5) und im solgenden Jahre ging dem Reichstage eine Borlage zu, die das mündliche Versahren und die Oeffentlichkeit der Hauptverhandlung nach dayerischem Muster durchsührte; die Ausgaben des Richters, Anklägers und Verteidigers waren scharf getrennt, die Verteidigung in Fällen der höheren Gerichtsbarkeit unbeschränkt, dei dürgerlichen Vergehen unter Zulassung von Anwälten. Andre Grundsähe waren freie Veweiswürdigung auf Irund der in mündlicher Verhandlung von dem Richter gemachten Wahrnehmungen, zleicher Wert für jede Richterstimme, endgültige Entscheidung des Richters über Thatsrage und Strafe, uneingeschränkte Selbständigkeit der erkennenden Gerichte,

einheitliches Rechtsversahren für das ganze deutsche Heer und die Marine, als oderste Instanz ein Reichsmilitärgericht. In dem letzen Kunkte lag die Schwierigkeit, da Bayern einen eigenen odersten Militärgerichtshof besaß und auf dieses Reservatrecht nicht verzichten wollte. Im Reichstage ging der Entwurf ohne Schwierigkeiten durch und wurde am 4. Mai 1898 in dritter Lesung angenommen. Auf der Rückeise aus dem Orient hatte der Kaiser mit dem Prinzregenten vom Bayern eine Zusammenkunst, wobei eine Verständigung über den strittigen Punkt stattsand: beim odersten Militärgerichtshof in Berlin wird ein bayerischer Senat errichtet, dessen Vorsigender, Mitglieder und Militäranwalt von Bayern ernannt wurden. So trat diese Einrichtung am 1. Oktober 1900 ins Leben.

3) Andre Gesese. Aushebung der Kautionspssicht der Reichsbeamten vom 20. Februar 1898; Ergänzung der Gesese betressend Positdampsschießt mit überseisschen Ländern vom 18. April (statt vierwöchentlicher Abseitsling und 14tägige,

3) Andre Gefetze. Aufhebung der Kautionspsticht der Reichsbeamten vom 20. Februar 1898; Ergänzung der Gesetze betressend Bostdampsschiffsverkehr mit überseischen Ländern vom 18. April (statt vierwöchentlicher Absertigung 14tägige, schnellere Fahrt, Abänderung der Koute, die japanische Zweiglinie wird durch eine sollieh Hongsong-Schangai ersetzt. Erhöhung der Subvention, die nach Ostasien bestimmten Dampser sollen abwechselnd von Bremen und Hamburg abreisen). Gesetzessetzsschift und Erstenden Fersonen vom 20. Mai. Geset über die elektrischen Napeinheiten vom 1. Mai 1898.

4) Herrsversturfung. Im Dezember 1898 ging dem Reichstage der Gefekentwurf über die Berstärkung der Armee zu: die Zahl der Unterossiziere und Gemeinen wird um 26576 erhöht und beträgt statt der disherigen 557098 Mann 583669 als Jahresdurchschritksstärke. Die Mehrkosten betragen 27 Mill. Mark, wodon sür 1899 ca. 7 Mill. gesordert werden, während der Reich auf 1901 dis 1903 verteilt. Die einmaligen Ausgaden werden auf 182 Mill., sür 1899 48 Mill. derechnet. Die zweijährige Dienstzeit wird dis zum 31. März 1904 gewährleistet. — Die Kommission hat die Friedenspräsenzstärke herabgesetzt, aber dei der zweiten Beratung am 14. März 1899 wurde ihr Borschlag und die Regierungsvorlage abgelehnt. Bei der dritten Beratung (16. März) wurde der Kommissionsantrag auf eine Präsenzstärke von 495500 Gemeine, Gefreite und Obergesereite (Regierungsvorlage 502506) angenommen, und so kam das Gesez zu stande. Diese Zahl soll im Lause des Jahres 1908 erreicht werden und dis zum 31. März 1904 stehen bleiben. Die Einsährig-Freiwilligen kommen nicht in Anrechnung, die Stellen der Unterossiziere unterliegen wie die der Ofstziere, Aerzte und Beamten der jährlichen Feststellung durch den Reichshaushalt (Gesex vom 25. März 1899). Am 1. Januar 1897 hatte der Kaiser neue Vorschriften über militärische Ehrengerichte erlassen, wozu einige Aussehen Duelle den Anlaß gaben.

Feftstellung durch den Reichshaushalt (Geset vom 25. März 1899). Am 1. Januar 1897 hatte der Kaiser neue Vorschriften über militärische Ehrengerichte erlassen, wozu einige Ausselhen erregende Duelle den Anlaß gaben.

d) Die sogen. lex Heinze. Ein Mordprozeß im Jahre 1891, bei dem ein Ehepaar Peinze (sie eine Prostituierte, er ein Zuhälter) der Ermordung eines Rachtwächters angeklagt waren, hatte erschreckende Blick in das Treiben dieses Bodenfatzs der Gesellschaft thun lassen. Ein kaiserlicher Erlaß vom 27. Oktober 1891 sorderte Waßregeln zur Beseitigung dieser Uedelstände. Seitdem waren wiederholt Bersuch zur Verschäftung des Strasseschaft und dieser Richtung hin gemacht worden, ohne zum Ziel zu sünschen. Im Februar 1899 ging dem Reichstage ein Gesesntwurf über Lenderungen und Ergänzungen des Strasseschwes zum Schus der öffentlichen Sittlichseit zu. Das Zentrum stellte Anträge dazu, und so ging die ganze Materie an die Kommission. Her verschäftse das Zentrum die ganze Borlage durch Aufnahme neuer Paragraphen, die die Ausbehnung der Schuskrift für unbescholtene Mädichen vom 16. zum 18. Ledenszight hinaufrücken, durch harte Strasandrohung gegen Arbeitgeber, die ihre autoritative Stellung zu unstitlichen Jurch Beziehung solcher Bestimmungen auch auf Theateraufsührungen. Darstellungen, die, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgesühr gröblich verlehen: durch Beziehung solcher Bestimmungen auch auf Theateraufsührungen. Gegen diese die moderne Kunst im höchsten Waße bedrohenden Paragraphen, gegen diese die moderne Kunst im höchsten Waße bedrohenden Paragraphen, gegen diese die moderne Kunst im höchsten Waße bedrohenden Paragraphen, gegen diese die moderne Kunst im höchsten Waße bedrohenden Paragraphen, gegen diese die moderne Kunst im höchsten Waße bedrohenden Paragraphen, gegen diese die Meschalter der Schussen diese Westen diese der Wissenschen diese Gesche sich und Reichstage erhob sich unter der Kostenschaften und Bertanblungen mit den Keichstage erhob sich unter der Führung der Spilder werterer der Wortenschaften d

lage zu ermüben. Daran beteiligten sich auch die Freisinnigen, und schließlich brohten auch die Nationalliberalen dazu überzugehen. In dieser gespannten Lage unternahm der Präsident Graf Ballestrem einen Vermittelungsversuch. Die Mehrsheit (Zentrum und Konservative) verzichtete auf die Kunste und Theaterparagraphen, und so tam das Gesetz am 22. Mai zu stande. Es veränderte die §§ 180 (Kuppelei auch mit Gelbstrase zu belegen), 181 (Verschärfung, wenn der Schuldige in dem Verhältnisse des Schemanns zur Schefrau steht), sügte 181 a bei (Zuhälterwesen), verschäftet 184 (Versauf unzüchtiger Schriften, Abbildungen oder Darstellungen) und nahm 184a auf (Wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzen, einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt überlätzt, wird mit Gesängnis dis zu sechs Monaten oder mit Geldsstrase dis zu 600 Mart bestrast). Geset vom 25. Juni 1900.

# § 240. Die wirtschaftliche Bewegung.

Die innere Politik im Reich, in Preußen und andern Bundesstaaten ftand faft ganz unter bem Einfluß ber wirtschaftlichen Fragen. agrarischer Seite wurden immer wieder die Klagen über die Not der Landwirtschaft1) erhoben und Hilfe nur von ben sogen. großen Mitteln: Antrag Ranig<sup>1</sup>) und Doppelwährung<sup>2</sup>) erhofft. Auf diese ging die Regierung nicht ein, suchte aber den Klagen durch Aenderung der Branntwein= und Buckerbesteuerung, Erschwerung des Margarinehandels b), durch Beschränkung des Börsengeschäftes ), durch Entgegenkommen in der ländlichen Arbeiterfrage's) abzuhelfen. In Preußen wurden Landwirtschaftskammern eingerichtet, eine wohl fundierte Bentralgenoffenschaftskaffe zur Erleichterung bes Kredits errichtet, 2 Millionen Mark zur Unterstützung bei Anlage von Silos (Getreibelagerhäuser) bewilligt, und ein Beschluß burch bas Staatsministerium gefaßt, die Berwaltungen sollten die Bedurfnisse an landwirtschaftlichen Erzeugniffen möglichft birett vom Produzenten beziehen (Anerbenrecht, Rentengüter, siehe § 245). Die partiellen Einfuhrverbote ober zerschwerungen von Vieh, Fleischwaren, Obst geschahen allerdings aus sanitären Gründen, kamen aber auch der Landwirtschaft zu gute. Bon der Gegenseite wurde wiederholt über hohe Getreidepreise und Fleischnot) geklagt. Für die zukunftige Gestaltung der von den Agrariern heftig be-kämpften Handelsverträge wurden jest schon Borbereitungen getroffen: die Großindustriellen bilbeten August 1897 eine Zentralstelle für die Bor-bereitung von Handelsverträgen, und die Regierung berief Mitglieder bes beutschen Landwirtschaftsrats, bes Zentralverbandes beutscher Industrieller und bes deutschen Handelstages zu einem wirtschaftlichen Ausschuß (Oktober 1897). — Handel und Industrie gingen glänzend vorwärts. Die günftige wirtschaftliche Lage erlaubte seit 1896 die Umwandlung 4% iger preußischer Staatspapiere in 31/20/0ige — ein Borgang, der im Reiche und den übrigen beutschen Staaten Nachahmung fand —, die Erhöhung der Gehälter der Beamten und die Bergrößerung der Etats der einzelnen Berwaltungen.

<sup>1)</sup> Die Not der Laudwirtschaft und der Antrag Kauis. Im Reichstage und in beiden Häusern des preußischen Landtages sanden wiederholte Debatten darüber statt; die Regierung erkannte sie auch an (so am 29. Januar 1895 im Abgeordneten-hause), empfahl aber, die "Neinen Mittel" nicht zu verachten, und versprach sich von der Berbesserung der Berkehrsmittel, besonders der Wasserstan, und dem Ausbau der Kleinbahnen Ruzen, empfahl Produktions- und Absahgenossenschaften und andre Wege. Der Bund der Landwirte brachte (am 18. Februar 1895) beim Kaiser persönlich seine Klagen vor; der Herrscher sprach ihm seine wärmste Teilnahme für

den Berufszweig aus und vertröstete auf die Beratungen des Staatsrats, bessen sizungen am 12. März von ihm eröffnet wurden. Er sollte solgende Fragen de handeln: 1. Maßnahmen zur Hebung der Preise landwirtschaftlicher Produkte (darunter der Antrag Ranik). 2. Maßnahmen auf dem Gebiete der Währungspolitik. 3. Maßnahmen zur Berbilligung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Erseichterung des Absasses. 4. Maßnahmen zur Sehhaftmachung der Ländlichen Arbeiterbevölkerung, insbesondere im Osten. 5. Maßnahmen auf dem Gebiete der Rreditorganisation. Die Ergebnisse der am 20. März schließenden Beratung wurden nicht näher bekannt, nur das eine ersuhr man, daß der Antrag Ranik mit großer Mehrheit abgelehnt worden war. Das Gleiche geschah im Reichstage so am 16. Januar 1896. Der Bund der Landwirte aber hielt daran und an der Forderung internationaler Regelung der Bährungsfrage seist und sorderte gründliche Resorm der Bösse, insbesondere das Berdot des Disservangließ in Getreide und Mühlensadrichen (Generalversammlung am 18. Februar 1896; ebenso 15. Februar 1897). Er verwarf aber die von Miquel (in einer Rede vom 16. Juli 1897) ausgegebene Losung einer Sammlung aller arbeitenden und erwerbenden Klassen, od Handel, Industrie oder Landwirtschaft, und verlangte die Biedergewinnung einer erträglichen Konkurrenzlage für die beutsche Landwirtschaft gegenüber dem Nuslande und die Wiederterstellung gesicherter Eristenzbedingungen für den in Landwirtschaft, Gewerbe und Handels die unslicher Landwirtschaft von der Kerteuerungen in wirtschaftlichen Kragen (Generalversammlung vom 14. Februar 1898). Er sprach die Erwartung kauft ein dem Schuse der produktiven Arbeit gegenüber Ausgestaltung des Jolliariss und den darauf neu zu begründenden wirtschaftlichen Beziehungen zum Auslande die Ersüllung einer nationalen Wirtschaftspolitif erblichen möge, sondern in gleicher Weise in dem Schuse der produktiven Arbeit gegenüber allen denjenigen wirtschaftlichen Möcher, welche im Flande der Freisbildung der meisten Brodukte, sowie der Gebos, dur

2) Die Bährungsfrage. Die Vimetallisten sorberten 1896 Berusung einer Konserenz zur internationalen Regelung ber Frage; die Vertreter der Goldwährung wiesen darauf hin, daß alle Konserenzen disher mit einem Mißersolg geendet hätten, und machten geltend, daß dei Einsührung der Doppelmährung das Geld um 25 Prozent entwertet würde; alle Vollskreise hätten Schaden davon, Ruzen allein die verschuldeten Grundbesitzer. Der Reichskanzler erklärte sich (15. Februar 1895) im Reichstage ziemlich entgegenkommend: "Ohne unstre Reichswährung zu präsudzieren, muß man zugestehen, daß der zunehmende Wertunterschied zwischen den den unser Erwerbsleben eine nachteilige Rückwirkung ausübt. Im weiteren Versolg dieser Bestredungen, welche zur Einderustung der Silderenquetedommission (stehe oben § 286, d) gesührt haben, din ich deshald geneigt, mit den verbündeten Regierungen in Erwägung zu ziehen, ob nicht mit andern an der Bewertung des Silders wesentlich beteiligten Staaten in einen freundschaftlichen Meinungsaustausch über gemeinschaftliche Makregeln zur Uhhilse einzutreten sein möchte." Der Reichstag nahm den Antrag auf Berusung einer Konserenz an. Am 8. Februar 1896 mußte Hohenlohe erklären, daß die Sedung und Besestigung des Silderpreises wirschaftlich und münztechnisch wertvoll und demgemäß ein erstredenzwertes Ziel sei, das aber nur international zu versolgen sei, und dessenden erstredenzwertes Ziel sei, das aber nur international zu versolgen sei, und dessenden Weitzelnschaftlich werden lich beteiligten Kulturvölsern über den einzuschnischen Weinzsstätten, die anch von dimetallistischer Seite als notwendige Vorbedingung zugegeden werde, sei nach Auskunft der englischen Kegierung in absehdaren Zeit nicht zu rechnen. Deshald habe der Bundesrat beschlossen, dem Antrag auf Einverstüng einer Münzschaftenspfrage in den Pauseunenten änderten an diesem Sachverhalt nichts.

3) Brauntwein- und Zudersteuer. Margarine. Die Novelle zum Branntweinfteuergesetz von 1887, die im Mai 1895 Gesetz wurde, hatte nach dem Eingeständnis der Regierung einen agrarischen Zweck. Sie enthält eine Brennsteuer und eine Ausfuhrentschädigung. — Im November 1894 wurde dem Auswärtigen Amt die

Mitteilung, bag Nordamerita am 1. Dezember bie Aufhebung ber Bufchlagstage auf Ruder aus Landern, Die Ausfuhrpramien gablten, einzuführen beabsichtigte. Im Reichstage wurde bemgegenüber Die Befürchtung laut, daß ber beutsche Bucker vom nordameritanischen Martte ausgeschlossen werde, wodurch die Landwirtschaft großen Schaden erleibe, und man empfahl Erhöhung der Ausfuhrprämie. Die Re-gierung sah die Ursachen der Kalamität der Zuckerindustrie in der Ueberproduktion in der Campagne 1898/94 waren 405 Fabriken thatig) und in dem hohen amerikanisischen Zuschlagszoll. Im preußischen Abgeordnetenhause erkannte Miquel die Notwendigkeit der Aussuhrprämie an (30. Januar 1895). Im Mai wurde dem Reichstage ein Rotgesetz vorgelegt, das sie um 25 Pfennig für 100 Kilogramm bis 31. Juli 1897 erhöhte; es wurde angenommen. 1896 wurde die Zudersteuervorlage eingebracht: Regelung der Produktion durch Kontingentierung (Gesamtsontingent für 1896,97 foll 1400 Millionen Kilogramm betragen), Erhöhung der Ausfuhrprämien, der Betriebssteuer, die prozentual mit dem von der Fadrik verarbeiteten Quantum steigt. Mit Abanderungen (Kontingent auf 1200 Millionen Kilogramm erhöht, Betriebssteuer erniedrigt) wurde es am 15. Mai 1896 angenommen. — Das Geseh, des treffend ben Bertehr mit Butter, Rase, Schmalz und beren Grsamittel vom 15. Juni 1897 erschwerte besonders den Hand Margarine.

4) Das Börsengeset. Rach Bollendung der Enquete (siehe oben § 286, 5) legte

die Regierung im Januar 1896 ein Borfen- und Depotgefet vor. Die Saupt-bestimmungen waren: Ueberwachung ber Borfe durch einen Staatstommiffar, Ginführung bes Börsenregifters, Berbot bes Getreibeterminhandels, bem Börsenausschuß geboren auch Landwirte und Industrielle an. Trot ber Protestversammlungen taufmannischer Areise, des deutschen Handeltages, des Chrbaren Rausmanns in Hamburg, wurde das Börsengesetz am 5. Juni angenommen (Gesetz vom 22. Juni 1896), und das Depotgesetz, welches die Aufbewahrung von Wertpapieren mehr sicherte, am 17. Juni (Gesetz vom 5. Juli 1896). Die Verliner Produktenbörse löste sich infolge des Inkrafttretens des Gesetzs auf (80. Dezember 1896); es konstituierte sich ein Verein Verliner Getreibeproduktenbändler. Seine Versamkung wurde aber von der Regierung als Borse angesehen und verboten; die Auflösung Des Bereins murbe auch in letter Instanz vom Oberverwaltungsgericht bestätigt (1898). Im Jahre 1900 tam eine Bereinbarung mit der Regierung zu ftande, und die Produktenbörse wurde

wieder eröffnet.

5) Die Arbeiternot im Often führte zur Heranziehung polnischer Arbeiter, eine Maßregel, die im nationalen Interesse nicht unbedenklich war. Auf die Klagen, die besonders April 1898 im preußischen Abgeordnetenhause laut wurden, erklarte Maßregel, die im nationalen Interesse nicht unbedenklich war. Auf die Klagen, die besonders April 1898 im preußischen Abgeordnetenhause laut wurden, erklärte der Landwürtschaftsminister v. Hammerstein, die Regierung wolle die polnischen, russischen, galizischen Arbeiter die Zulassung von Sträslingen revidieren, diessen, die Borschriften über die Zulassung von Sträslingen revidieren, dillige Wünsche hinkichtlich Verwendung schulpslichtiger Kinder zu landwürtschaftlichen Arbeiten werden berücksicht, Soldaten zu Erntearbeiten deurlaust und Rücksich die ber Festseung der Zeit für Reserveübungen genommen werden. Das Gewerde der Festsung der Zeit sür Keserveübungen genommen werden. Das Gewerde der Gesindevermieter und Stellenvermittler solle konzessionspssichtig gemacht, Beschänkung der Auswüchse des Rechts auf Freizügigkeit erwogen werden. Im solgenden Jahre setze das preußische Abgeordnetenhaus eine Kommissson ein, welche ich mit den Maßregeln zur Abhilfe der ländlichen Arbeiternot beschäftigte. Jum Leil schlug auch sie die gleichen wie der Minister vor, nur verschäftigt. Jum Leil schlug auch sie die gleichen wie der Minister vor, nur verschäftigte noch Wünsiche auf Erschwerung des Kontraktbruches durch Bestrasung der Arbeitgeber und Stellenvermittler wegen Besteltung dazu, oder der ersteren wegen Beschäftigung iontraktbrüchiger Arbeiter und Einssührung einer Ersappsicht zu. Sie verlangten Bestimmungen, wonach junge Leute unter 18 Jahren nicht ohne väterliche ober vornundschaftliche Genehmigung aus dem Heinssühren schuppsteilen Umständen abzuweisen, Aenderung des Geses über den Unterssührungswohnstig zur Erseitzberne der Verpssähnungen ver Verpsichtungen der Geses über den Unterssähnung. Im Mai 1898 interpellierten die Sozialdemokranten die Regierung im Reichstage, oh sie nicht angesichts der ungewöhnlich ohen Getreidepreise eine zeitweilige Ausbeung der Lichterung kangel an Brotzeitede die Utsache der Preissteigerung sei, sondern in erster Reihe die Artegsdanit n Amerika. Ansang 1899 wurde in der Fresse und in zah

forgung und die Höhe der Preise geklagt. Die Reicksregierung glaubte nach einer Umfrage in den Bundesstaaten, das die Preise keineswegs ungewöhnlich hoch seine, eine Fleischnot nicht vorhanden und eine vermehrte Zulassung auswärtigen Fleischs nicht nötig sei. — Der Bund der Landwirte sprach "gegenüber dem sogenannten Fleischnotschwindel" der Regierung die Erwartung aus, daß auf dem Gebiete der Bieh, und Fleischeinsuhr das Ausland nicht vor dem Inland bevorzugt werde.

# § 241. Brenfen.

In Breußen brachte Minister Herrfurth die Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Brovinzen nicht ohne Widerstand der Konservativen zur Annahme; burch Miquel wurde die Steuerreform?) durchgeführt; das Rentengutergefet, und die Ginführung des Anerbenrechtes, bas ber Berftückelung und Berichulbung des landlichen Grundbesikes porbeugen sollte. waren als sozialpolitische und wirtschaftliche Magregeln gebacht (andre zur Sebung der Landwirtschaft, siehe § 240). Die Nachgiebigkeit gegen das Zentrum in der Sperrgelbervorlage (siehe § 243, 1), die in der Oeffentlichkeit dem Minister v. Goßler als Inkonsequenz angerechnet wurde, wohl auch abweichende Ansichten über die Reform bes höheren Schulmefens führten zum Ausscheiden dieses Ministers und Eintritt des Grafen v. Redlit-Erühschler (März 1891). Dieser legte ein Bolksschulgeset, vor, das eine tiefgehende Bewegung im Lande hervorrief und auf Befehl des Königs zurückgezogen wurde. An Zedlit, Stelle trat Bosse, Caprivi legte das Ministerpräsidium nieder (siehe § 236), das Graf Gulenburg übernahm, und mit dem er bald, da Herrfurth wegen Differenzen über die Kommunalbesteuerung ausschieb, das Ministerium des Innern verband (August 1892). Auch im Eisenbahnministerium hatte (1891) Thielen Maybach ersett. In ber konservativen Partei, die in Preußen, nicht zum wenigften burch die Existens des Herrenhauses, die Hauptrolle spielte, gingen wichtige Beränderungen vor fich, die mit der Entwickelung des Antisemitismus ) 311sammenhingen. Die Aufhebung des Welfenfonds (1892) beseitigte eine lange Differenz, ohne eine vollständige Berföhnung mit der einstigen hannoverschen Königsfamilie herbeizuführen. Aus den Verhandlungen des Landtages im Jahre 1893 gingen die letten Gesetze ber Steuerreform und als Konsequen biefer ein folches über die Aenderung des Wahlverfahrens jum Saufe ber Abgeordneten hervor. Nachbem schon 1893 Bronfart v. Schellendorf an Stelle Kaltenborn-Stachaus Kriegsminifter geworden war, brachte im folgenden Jahre die Uebernahme des Ministerpräsidiums durch Hobenlobe einen bedeutenden Wechsel in den höchften Aemtern: v. Köller wurde Minifter bes Innern, v. Hammerftein ber Landwirtschaft, Schönstebt ber Justig. Aber schon nach kurzer Zeit (Dezember 1895) wurde Köller, ber mit einigen seiner Kollegen in Mißhelligkeiten geraten war, durch v. d. Recke ersett. Auch im preußischen Landtage wiederholten sich die Debatten über die Not der Landwirtschaft; sonst ging aus den Verhandlungen das preußische Stempelsteuergesets') hervor. Auch im Jahre 1896 fehlte es nicht an Beränderungen in den Ministerien: das des Handels ging von Bersche Stempelsteuergeset's) hervor. lepsch an Brefeld, das des Krieges von Bronsart an Goßler über. Sehr ertragreich war die Session von 1896/977). In Rückwirkung des Ausscheidens Böttichers murde Miquel Bizeprafibent bes Staatsministeriums und Posadowsky Mitglied desselben. Die Neuwahlen zum Abgeordneten-

hause (3. November 1898) brachten eine kleine Verstärkung bes Zentrums (5 Mandate) und der beiben freisinnigen Parteien (15) auf Koften der Konservativen und Nationalliberalen, die aber zusammen immer noch die bedeutende Mehrheit hatten. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Kanalfrage<sup>8</sup>). Ein Gesetz über die Gemeindewahlen kam zur Vorlage. Unter ben Angelegenheiten, Die sonft zur Sprache gebracht wurden, zog bie von dem zum Oberpräsidenten von Schleswig ernannten früheren Minister v. Röller verfügte Ausweifung von Danen aus Norbschleswig neben ben Paritätsbeschwerben bes Zentrums (siehe § 243) und ben Klagen ber Polen9) bie Aufmerksamkeit auf sich. Das Ausscheiben ber Minister Boffe und v. d. Recke fiehe unter 8, das des Rürften zu Hohenlohe siehe § 239.

1) Die Landgemeinbesrhnung (Gefet vom S. Juli 1891) für die fieben öftlichen Provingen bilbete ben Schluftein jum Gebaude der Selbstvermaltung, ben Untergrund der Kreis- und Provinzialordnung. Es waren die größten Schwierigkeiten zu überwinden, die in der eigenartigen Entwickelung des ostelbischen Kolonialgedietes lagen (siehe oben § 158), und es mußte mit großer Borsicht und unter Absehen von allem Schematismus versahren werden. Scheindar künftlich und kompliziert hat es sich doch bewährt und wurde auch auf die westlichen Provinzen ausgedehnt. Die Konservativen hatten dagegen gestimmt, auch Bismard war nicht dasur gewesen

(fiehe oben § 235).

Ronfervativen hatten bagegen gestimmt, auch Bismard war nicht dasür gewesen (siehe oben § 285).

3) Die Stemerresonn. Im Herbst 1890 wurden die Geseh durch zinnangeminster Miquel eingebracht. Das Einkommensteuergeset (Geseh vom 24. Juni 1891) sührt an Stelle der vielsach durchtrochenen und sichweise ausgebobenen Klassensteuer eine einheitliche Einkommensteuer mit Gelösbessennen ein; sied der unteren Stufen wurde sie wesenliche ermäßigt, für die oberen von 30000 Mark an erhöht; Altiengeselssägischen und ähnliche Institute wurden auch in dem Kreis der Einkommensteuerpssischie von 24. Juni 1891) beireite die Hölfte aller dieher sieder klussensteuerpsiech (vom 24. Juni 1891) beireite die Hölfte aller dieher klusser siederen dach in dem Artiese, das heißt diesenigen, deren Ertrag 1800 Mark und deren Anlagee und Betriedskapital 3000 Mark nicht erreicht, gänzlich; sür die übrigen wurde die Steuer nach dem Ertrage bemessen, und da auch die Großbetriede zu Gunsten der Kleinen stätzer belaste. Mit dem 1. April 1896 iraten die Gesehe wegen Ausbehung direkter Schassseuer, deren dem Ergänzungssteuer und detressen der heine Kreinen staten die Gesehe wegen Ausbehung direkter Schasssteuer, deressen der und dass in Krast. Damit verzichtete der Schaat auf alle Grinagssteuern und beschänkte sich aus die Bersonalsteuern; Ernub, Gedäuder, Gewerde und Bergwertssteuern wurden den Kommunen überlassen, dach durften sie auf notwendige Ledensmittel keine Steuer legen. Durch diese Kesorm sand, durften sie auf notwendige Ledensmittel keine Steuer legen. Durch diese Kesorm sand, durften sie auf notwendige Ledensmittel keine Steuer Legen. Durch diese Kesorm sand, durften sie auf notwendige Ledensmittel keine Steuer Legen. Durch diese Kesorm sand, durften sie auf notwendige Ledensmittel keine Steuer Legen. Durch diese Kesorm sand, durch eine Kesorm sand die Großes kandelie und die Ledenschlassen der Kienen der Schalben gesehnder Schalben geschalben geschliche Schalben geschliche Schalben geschliche Schalben geschliche Schalben gerbeiten Schal

die Rahl der Schulkinder einer vom Staat anerkannten Religionsgesellschaft in einer Schule anderer Konfession über 30 (bei Gogler über 60) fteigt, tann ber Regierungs prafibent die Errichtung einer besonderen Boltsschule für dieselben anordnen. Bei über 60 muß es geschehen. § 18. Den Religionsunterricht in der Boltsschule leiten Die betreffenben Religionsgefellschaften. Dit Erteilung bes Religionsunterrichts durfen nur folche Lehrer beauftragt werben, welche sich im Besitz eines die Bestähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts aussprechenden Lehramtszeugnisses befinden. Der von den betreffenden Religionsgesellschaften mit der Leitung des Religionsunterrichts beauftragte Geistliche ober Religionslehrer hat das Recht, dem Religionsunterricht in der Schule beizuwohnen, durch Fragen sich von der sach gemäßen Erteilung desselben und von den Fortschritten der Kinder zu überzeugen, den Lehrer nach Schluß des Unterrichts sachlich zu berichtigen sowie dementsprechend mit Weisungen zu versehen. Die kirchliche Oberbehörde ist besugt, im Einvernehmen lichen Oberbehörben beziehungsweise ben zuftandigen Organen ber betreffenden Religionsgesellschaften. § 68. Für jebe einzelne Schule wird ein besonderer Schul-vorstand eingesetzt. § 70. Er besteht aus dem Ortsschulinspettor und, sofern dies nicht der Geistliche sein sollte, dem mit der Leitung des Religionsunterrichts betrauten Geiftlichen, einem Lehrer ber Schule, aus samtlichen Borftebern ber zur Schule gehörigen Gemeinden, aus minbestens brei Hausvätern. § 105. Die Seminare für Lehrer und Lehrerinnen sind auf tonfessioneller Grundlage einzurichten. § 112. Als Lehrer und Lehrerin kann nur angestellt werben, wer die vorgeschriebene Prüsung bestanden hat. Die kirchlichen Oberbehörden sind besugt, sich durch einen Beauftragten mit Stimmrecht an ber Prufung zu beteiligen. Erhebt berfelbe wegen ungenügenber Leiftung eines Craminanden in ber Religion im Gegenfas zu ber ungenügender Leistung eines Examinanden in der Religion im Gegensch zu der Mehrheit der Prüfungskommission Widerspruch gegen die Erteilung des Befähigungszeugnisses, so ist an den Oberpräsidenten als Vorsigenden des Provinzialschlöulerstenden von der ihrenden wird der im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde zu entscheiden hat. Ift ein Einvernehmen nicht zu erzielen, so ist dem Lehrer das Lehramtszeugnis mit Ausschluß der Besähigung für den Religionsunterricht zu erteilen. — Den Rampf gegen das Gesetz führten vor allem die Nationalliberalen: sie behaupteten, es sei ein Condominium der Kirche konstituiert, es sei die Ausschlugung der Windhopperschen Aussträge. Die Simultanschulen waren aus außenerste beschrenzt, die Hausschlen der Schulvorstand wirden Einflüssen Sinstissen vorsallen. Dissidenten vorsallen, Dissidenten vor Ausschleiben ein Lehrericht gesmungen ein Lehrer ote Hausbater im Schulderland wurden trichtigen Enpurjen versalen, Orschenkfinder wären zur Teilnahme am konfessionenlen Unterricht gezwungen, ein Lehrer mit dem Zeugnis ohne Besähigung für Religion würde nirgends Stellung erhalten und so sei eigentlich der kirchliche Vertreter ausschlaggebend. Jür den Entwurf trat neben Zedlitz auch Caprivi aufs lebhasteste ein und erregte die höchste Empö-rung mit seiner Behauptung, es handle sich hierbei um einen Kampf zwischen Christentum und Atheismus. So zogen sich die Debatten Januar und Fedruar 1892 hindurch; im Lande aber erhob sich ein ungeahnter Petitionssturm gegen das Maleke. Universitäten Stähtenertretungen missenschaftlische Kereine die sand der 1892 hindurch; im Lande aber erhob sich ein ungeahnter Petitionssturm gegen das Geset: Universitäten, Städtevertretungen, wissenschaftliche Bereine, die sonst der Politik fern blieben, daten um Ablehnung, weil das geistige Leben des deutschen Bolkes durch diese Klerikaliserung der Bolksschule in seinem Fundamente bedroht sie. Man erfuhr, daß selbst im Ministerium der Entwurf nur mit einer Stimme Majorität durchgegangen sei; Minister Miquel dat um seine Entlassung, und immer deutlicher wurde es, daß gerade die regierungsfreundlichen, mittleren Bolkstreise, die in nationaler Beziehung die Stüze der Regierung waren, aufs tiefste erregt und verletzt waren. Arozdem sur das Gesetzt eine konservativ-klerikale Mehrheit zu haben war, befahl der König die Jurkaziehung, da das Schulgesetz nicht ohne Mittelparteien gemacht werden dürfe. Zeblig reichte 17. März seine Entlassung ein und wurde durch Bosse ersetzt. Caprivi, siehe oden § 296.

3) Konservative und Antisemiten. In der konservativen Kartei gab es immer schon zwei Strömungen: eine seudal-agrarische und eine rein gouvernementale. Der

schon zwei Strömungen: eine feubal-agrarische und eine rein gouvernementale. Der Flihrer der lettern war der Borfitende der Parteiorganisation v. Hellborf; gegen

ihn richtete schon lange die "Rreugeitung", die Bertreterin der erstgenannten Richtung, ihre Angrisse; nach dem Scheitern des Bollsschulgesetzes ver erzeinmen kindung, daß er die Krone von der Situation unterrichtet und vor einer Politik gegen die Mittelparteien gewarnt habe. Zu seiner Berteidigung wies Helldorf u. a. auch darauf hin, daß in der Partei Elemente sein, die den Antssemitssnus einsühren wollten, und warnte davor als dem echten Konservativismus widersprechend. Aber wollten, und warnte dawor als dem echten Konservativismus widersprechend. Aber die Elemente überwogen, Helldorf wurde hinausgedrängt, und die Partei wandte sich dem Antisemitismus zu, obgleich in der Vertretung dieser Richtung sonderbare Personen ausgetreten waren. Im Abgeordnetenhaus klagte Stöder im März 1890 über die Uebersüllung mancher Schulen mit Juden und richtete gegen das Judentum überhaupt hestige Angrisse, die von nationalliberaler und freikonservativer Seite scharf zurückgewiesen wurden, während Goßler ausweichend antwortete. Im Herendags der Antrag auf Beseitigung der aus der Uebersüllung der Schulen mit Juden erwachsende natwortete. Im Herendags der Antrag auf Beseitigung der aus der Uebersüllung der Schulen mit Juden erwachsenden Uebelstände angenommen.

— Im April 1892 erschien eine Broschüre des Berliner Rektors Ahlwardt, in der er die Löwesche Fabrik beschuldigte, dem deutschen Herendagser absiehtlich auf Antried der er die Löwesche Fabrik deschuldigte, dem deutschen Harieb der Alliance ierzselite schlechte Wassen, und Welwardt wurde im Rezember wegen Beleidigung Löwes und seiner Mitarbeiter zu 5 Monaten Gesängnis verurteilt, nachdem sich die vollständige Grundlosseit, seiner Beschuldigungen herausgestellt hatte. Kurz vorher war er in Arnswalde zum Reichstagsabgeordneten gewählt worden. Er erhob im Reichstage Anklagen, daß die Errichtung des Reichsinvalidensonds Bertrügereien vorgesommen seien, nannte sogar den Namen des Ministers Miquel im Zusammenhang damit. Der Seniorensonvent prüste die Atken, auf die er sich berief, und trügereien vorgekommen seien, nannte sogar den Namen des Ministers Miquel im Zusammenhang damit. Der Seniorenkonvent prüste die Alten, auf die er sich berief, und erklärte einstimmig, daß sie nichts Belastendes enthielten. Das hinderte ihn nicht, seine Behauptungen zu wiederholen, aber eine erneute Prüsung ergad daß gleiche Kesultat. Der deutschosoziale Parteitag (Mai 1893) erklärte, daß Uhlwardt nicht Mitglied der Bartei sei, und sehnte sede Berantwortung für sein politisches Austreten ab. Aus einem norddeutschen Antisemitentag der Ahlwardt-Försterschen Richtung wurden die Forderungen in dem Entwurs eines Ausnahme und Fremdenrechts zusammengesat (September 1893). Gegenüber den Behauptungen der Antisemiten, daß in den jüdischen Schulen Bücher gebraucht würden, welche daß sittliche, wirtschaftliche und staalliche Leben Deutschlands gesährbeten, ließ die preußische Unterrichtsverwaltung alle einschläßigen Bücher prüsen und erklärte, nichts Anstößiges gesunden zu haben. Im Kovemder 1898 verloren die Antisemiten in Berlin (Bürgerpartei) bei den Stadtverordnetenwahlen alle Size dis auf einen, und am 80. Novemder wies Caprivi den Antisemitismus scharf zurück. Die sonservative Bartei hatte 1892 den Beschlüßigesab, die Judenfrage in ihr Frogramm aufzunehmen; sie sand zwar keine befriedigende Formulierung und verschob die ganze Kewision (Mai 1892), aber im Dezemder einigte sie sich auf den Kasigen und zerschob die ganze Kewision (Mai 1892), aber im Dezemder einigte sie sich auf den Kasigen und verschob die ganze Rewision (Mai 1892), aber im Dezemder und zerschen zildischen Einflüße Obrigkeit und hirstliche Lebrer sürchrischen und zersesenden zusammen und der nicht mit dem Wischrische Kinder." Hössten der Antisemiten gerechnet, die ihnen Reichstagssise wegnahmen und sie des Aritische Boll eine christliche Obrigkeit und hirstliche Lebrer sürchrischen Rich einem Richten und Juden. 1894 sanden sich die Antissenten der verschiedenen Rich einem Rarteitag zu Ersenach zusammen und vereinigten sur gegan zunker und Juden. 1894 sa fammenhang bamit. Der Seniorentonvent prufte die Alten, auf die er fich berief, und schon Ende Januar 1895 schloß ihn die antisemitische Reichstagsfraktion aus, da ein Jusammenarbeiten mit ihm nicht möglich sei, und Vöckel, der den Beschluß mißbilligte, trat gleichsfalls aus. Im Reichskage wiederholten Hammerstein und Manseusselle den Antrag auf Vorlegung eines Gesetzs, das die Einwanderung sremder Juden verbot, den sie zuerst 1892 gestellt hatten, und die Antisemiten Liebermann v. Sonnenderg und Jimmermann erweiterten ihn dahin, daß ausländische Juden, die kein selbständiges Gewerbe treiben, ausgewiesen werden sollten (27. Februar 1895). Nach lebhasten Debatten wurden beide Anträge mit großer Majorität abgelehnt. Mit Hammerstein, dem Chefredakteur der "Kreuzzeitung", ging es übrigens dalb zu Ende: der Unterschlagung beschuldigt sich er ins Ausland, wurde ergrissen und zu Zuchthausstrase verurteilt (1896). Zwischen den Stöckerschen Christlichsozialen und den Konservativen bestand ein naher Zusammenhang, da die Führer,

Stoder und Bagner, ber Partei angehörten. Bon ihnen lofte fich eine jungere Richtung unter Raumann, Gohre u. a. ab, die mit ihren weiter greifenden Forberungen, wie Roalitionsrecht auch der Landarbeiter, fich den Konfervativen entfremdeten. And die alte chriftlich-foziale Partei stand ihnen abgeneigt gegenüber, da Raumann kein Antisemit war und sich den Sozialdemokraten näherte. Doch gelang es ihnen rem untijemt war und its den Sozialoemorraten näherte. Woch gelang es ihnen troß reger litterarischer Agitation nicht, bei den Bahlen Ersolge zu erringen. Stöder selbst wurde durch die Beröffentlichung eines Briefes an Hammerstein aus den Jahre 1888 kompromittiert, in dem er riet, zwischen dem Kaiser und Bismarc Unfrieden zu säen, und den Beg dazu vorschlug; er trat Februar 1896 aus der konservativen Partei aus, und der Kaiser sprach in einem Telegramm an Hingeter vom 28. Februar seine Misbilligung über politische Pastoren aus und erklärte, er habe dieses Ende Stöders vor Jahren vorausgesagt. Ende 1896 kam es zu offenen Streit amischen Langerpatinen und Antissmiten die heiseschem einen der habe dieses Ende Stocers vor Japren vorausgesugt. Ende 1000 inm es zu oppende Streit zwischen Konservativen und Antisemiten, die bei Ersatzwahlen einander Ras-dibaten gegenüberstellten. Bei den Wahlen im Jahre 1893 hatte die "deutsch-soziale Reformparteit" 18 Size gewonnen, 1898 10. Im September 1899 hielt sie einen Parteitag ab, auf dem sie erklärte, est sei ihre Aufgabe, die Renntnis vom wahren Wesen des Judenvolks zu vertiesen und zu verderienes, est sei nicht zu dulden, das bie Alliance israelite fouveran werbe und einen Gefandten am beutschen Raiferhof unterhalte; sie hoffen, im 20. Jahrhundert werde die Judenfrage zur Beltfrage werden; nur die Alfammung bestimme die Zugehörigkeit zum Judentum; sie forden statistische Erhebungen und alljährlich im Reichstage geeignete Antrage.

9) Die Aufhebung bes Welfenfonds. Die Berhandlungen barüber hatte noch Bindthorft geführt. Sie waren so weit gediehen, daß der Herzog von Cumberland am 10. Marz 1892 bem Raiser einen Brief schrieb, der die Bitte enthielt, die Angelegenheit megen Ausführung bes Bertrages vom 29. September 1867 über die Bermögensverhaltniffe seines Hauses einer wohlwollenden Prüfung zu unterziehen "Gern benute ich biefe Gelegenheit, wie ich schon früher erklärt, jest wiederholt zu erklären, daß jedes den Frieden des Deutschen Reiches und der ihm angehörenden Staaten störende oder bedrohende Unternehmen meinen Absichten fern liegt; als beutscher Farst liebe ich mein beutsches Baterland treu und aufrichtig und nie würde ich — das versichere ich Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät ausdrücklich missenstägter ich Sin. Katsettagen und Koniglichen Ditzelat ausbenchtag — wissenstägt von gehreiben, daß mit den zu meiner Berfügung stehender. Mitteln, mögen sie mir schon zustehen oder erst in Erfüllung des vorgedachten Bertrages zusließen, seindselige Unternehmungen gegen Ew. Majestät oder gegen den preußischen Staat direkt oder indirekt angestistet oder gesördert werden." Darani erließ der Kaiser eine Kadinettkordre an das Staatsministerium, er erachte den Zeitentschaft. puntt für gekommen, die durch die Verordnung vom 2. März 1868 verfügte Beschlagnahme des Vermögens Königs Georg aufzuheben. Ein diese Ausbedung ansiprechender Gesehentwurf wurde am 31. März 1892 vom Landtag angenommen.

7) Die Session von 1896/97. Es gingen daraus hervor ein Geseh über Er

richtung und Unterhaltung von Fortbilbungsschulen in Bosen und Bestpreußen von 24. Februar; betreffend bas Diensteinsommen ber Lehrer und Lehrerinnen an Bolts 31. Mai; Abdnberung des Gesets über die Fürsorge sür Bitwen und Bailer vom 81. Mai; Abanberung des Gesets über die Fürsorge sür Bitwen und Bailer der unmittelbaren Staatsbeamten vom 20. Mai 1882 vom 1. Juni (Erhöhung der Pensionen); Städtes und Landgemeindeordnung für Hessen-Aassau vom 4. Angur und andre weniger bedeutende.

und andre weniger bebeutende.

9 Kanalbauten. Im Jahre 1894 genehmigte das preußische Abgeordnetenhaus einen Beitrag von 7½ Millionen Mark zum Bau des Eld-Travekanals; lehnte aber die Ausführung eines Schiffahrtskanals vom Dortmund-Emskanal bis zum Rhein mit Anschlußkanalen in der Richtung nach Bochum, Essen, Mühlheim a. d. Anhr und Auhrort und einen Kanal von Jamm a. d. Lippe bis zum Dortmund-Emskanal ab. Drei Jahre später wurde er aber bewilligt (15. Mai 1897) und im August 1899 eröffnet. Im März d. J. den kegierung beim Landtage eine große Kanalvorlage (Mittellandkanal) ein, zur Berbindung von Rhein, Weser, Elbe: 1. ein Kanalvom Khein in der Gegend von Laar dis zum Dortmund-Emskanal in der Gegend von Hein in der Gegend von Laar dis zum Dortmund-Emskanal in der Gegend von Hein in der Gegend von Laar dis zum Dortmund-Emskanal: 8. ein Kanal von diesem bis zur Elbe mit Zweigkanälen und einer Kanalisserung der Weser von Minden dis Hameln. Als Gesamtsumme waren ca. 260 Millionen Mark gesordert. Obgleich die Regierung versprach, Kompensationen für andre Landesteile, so z. B. eine Wassertraße zwischen Oberschlessen und Berlin, und wenn dies technisch unmöglich ist, Kücksten auf dem Gebiete der Eisenbahntarise vor-

zubereiten, siel die ganze Borlage an dem Widerstand der Konservativen und des Zentrums (19. August 1899). Das Ministerium erließ eine Berfügung vom 31. August, worin die höheren politischen Beamten und auch die Landrate ausmerkam gemacht wurden, daß sie die Träger der Politik der Regierung seine und ie zu vertreten haben. Gegen eine Keibe von Beamten, die zur konservativen Partei gehören und gegen die Vorlage gestimmt haben, ging die Regierung mit Maßregeln vor, stellte sie zur Disposition, nahm aber die meisten später wieder in Aemter auf. — Ob auch das Ausscheiden der Minister Bosse und Recke mit diesen Borgängen zusammenshängt, ist nicht bekannt geworden; sie wurden (September 1899) durch Studt und

Aheinbaben erfest. 9) Die Bolen erschienen nach Bismarcks Ausscheiben burchaus regierungsfreundlich. Der Abgeordnete v. Roscielsti trat (1891) für ben Maxineetat ein und erhielt vom Kaifer ein Marinebild jum Geschenk. Der Kultusminister v. Zeblit er-ließ benn auch (April 1891) eine Verfügung über ben Sprachunterricht, der den Lehrern erlaubte, polnischen Sprachunterricht privatim, selbst in den Schulkaumen zu erteilen, und eine erneute Prüfung befahl, ob die polnischen beziehungsweise zweiprachigen Kinder mit vollem Berftandnis bem deutsch erteilten Religionsunterricht folgen könnten; wenn dies nicht der Fall sei, so sollte der polnische Unterricht an die Stelle des Deutschen treten. Ein noch größeres Entgegenkommen der Regierung war ihre Buftimmung jur Berufung Stablewstis auf ben erzbischöflichen Stuhl von Gnefen und Bosen, ber auf einem Katholikentag in Thorn eine regierungsfreundliche Rebe gehalten hatte. Die Polen stimmten auch 1893 für die Militärvorlage, und der Kaifer verlieh Roscielski einen hoben Orben. 3m Marg 1894 geftattete ber Rultusminister ben fakultativen polnischen Unterricht auf den Mittelklaffen der Bolksschulen 1—2 Stunden wöchentlich für die Rinder, die den Religionsunterricht polnisch empfingen. Aber bas Blatt wandte fich fogleich — im Juni machte Stablewsti eine Bistationsreise durch seine Didzese und wurde enthusiaftisch empfangen; nur polnische Fahnen wehten. Die beutsche Presse sah eine bebenkliche Propaganda für den "Primas von Bolen" darin, und Fürst Bismarck erhob seine warnende Stimme (16. September 1894). Bei einem polnischen Nationalsesse in Lemberg (September) erschienen auch viele Bolen aus Breugen und Rugland, und Roscielsti fprach babei, bie ganze Nation fei nur ein Organismus, habe nur ein herz, einen Gebanten. "Materiell tann man uns teilen, aber bie Gefühle tann niemand vernichten." Andre Bolen aus Preußen rebeten noch agitatorischer. Jeht sprach sich auch der Raiser in Thorn gegen die polnische Propaganda aus, und Bismard wandte sich beim Empfang der Westpreußen wieder heftig gegen die Polen. Bon jeht an wurde das Berhältnis zwischen der Regierung und den Polen wieder vollständig verändert. Diese erhoben im Reichstage und Landtage immer wieder ihre Klagen, meist vom Zentrum unterstügt, über das Vorgehen der Regierung, über den "Berein zur Förderung des Deutschlums in den Osimarten", und stellten den Antrag auf Ausgebung des Anstedelungsgeses von 1886. An den Siegessessten des Jahres 1895 nahmen sie feinen Anteil. Die Regierung aber ging gegen bie großpolnische Agitation fcarf por, verbot Bersammlungen, in benen in polnischer Sprache verhandelt wurde, und beantragte ben Ansiedelungsfond um 100 Millionen Mart zu erhöhen, mas 1898 von der Rechten und den Nationalliberalen bewilligt wurde, und machte in einem Erlaß die Beamten und Lehrer in den Provinzen mit gemischt-sprachlicher Bevöllerung auf ihre Pflicht, bas beutsche National- und preugische Staatsbewußtsein au ftarten, aufmertsam (12. April 1898). Als in Bosen ein internationaler flawischer Aerztekongreß stattsinden sollte, verbot sie Deilnahme von Aerzten aus Defterreich und Aufland und schritt besonders gegen die Solol-Bereine als Mittel polnischer Bropaganda ein. Die Erlaubnis für die Lehrer, polnischen Privatunterricht zu erteilen, wurde aufgehoben. Für Posen wurde mit der Gründung einer Raifer-Bilhelm-Bibliothet und eines Provinzialmufeums vorgegangen, wie überhaupt die Regierung bestrebt ift, neben ben Repressalien auch burch positive Magregeln bas Land au beben.

# § 242. Die Mittel- nub Kleinstaaten.

In Elsaß=Lothringen 1) stand die Entwickelung mannigfach unter Rückwirkung des Verhältnisses zu Frankreich; im ganzen blieb sie auch troh des Statthalterwechsels stetig. In den Mittel=2) und Kleinstaaten 3)

traten mehrfach Thronwechsel ein, von denen der in Gotha und Lippe die Deffentlichkeit stärker beschäftigte.

1) Elsaß-Lothringen. Zwar sprach sich (Februar 1891) der Statthalter im Landesausschuß günftig über den loyalen Sinn der Bevölkerung aus und hoffte zu normalen Zuständen zurücklehren zu können, aber wenige Tage später erschien eine Berfügung, wonach vom 8. März an, die Berordnung vom 22. Mai 1888 betressend Paßwang, im ganzen Umsange zu handbaden sei, alle Erleichterung in Begiall käme. Sie war in Rückwirkung des Berhältnisses zu Frankreich (Ausenthalt der Kaiserin Friedrich, Ablehnung der Beschickung der Kunstausstellung in Berlin durch französische Maler) ersolgt. Der Landesausschuß nahm am 4. März eine Abresse ander nahm am 4. März eine Abresse anschiederung der Kreine aus dem Austande kommende Agitation erschieterungen der Treue, die zwar nicht gegen die elsässische Bevölkerung gerichtete, aber diese wesentlich tressend zur nicht gegen die elsässische Bevölkerung gerichtete, aber diese wesentlich tressend Parmakregel auszuheben. In seierlichster Beise wurde die Deputation zur Ueberreichung der Adresse ausgegennähme, für jetzt aber die Bünssche nicht erfüllen könne, und die Hosperungen entgegennähme, für jetzt aber die Bünssch nicht erfüllen könne, und die Hosperungen entgegennähme, für jetzt aber die Bünssch nicht erfüllen könne, und die Hosperungen entgegennähme, für jetzt aber die Bünssch nicht erfüllen könne, und die Hosperungen entgegennähme, für jetzt aber die Bünssch nicht erfüllen könne, und die Vossender der hat wurde schon am 21. September der Paßwang ausgehoben. Bei den Bahlen zum Landesausschuß wurde allsährlich ein Anntrag auf Ausgehrochen hatte. — Am 5. November 1894 wurde Kürst Hobenlobe-Langendurg Statthalter. Im Meichstauparagraphen angenommen, ohne daß die Regierung darauf eingung. Ebenso kam 1897 im Reichstag ein Antrag zur Annahme, für die Wahlen zum Landesausschuß das direkte, allgemeine und geheime Bahlrecht einzusschus der Ausgeweine und geheime Bahlrecht einzusschus der Ausgeweine und geheime Bahlrecht einzusschus der

") Die Wittelstaaten. In Bayern bilbete sich 1898 eine neue Partei unter Abzweigung vom Zentrum, "der Bauernbund", der später auch einige Bertreter in den Reichstag sandte. Zu gleicher Zeit erschienen im dortigen Landtag die ersten Sozialdemokraten, die aber gemäßigter als die nordbeutschen unftraten. Dort machte sich auch der Partikularismus nicht selten geltend. In Württemberg wurde 1891 eine Berwaltungsresorm durchgeführt: die Lebenslänglichseit der Ortsvorsteher wurde beidehalten, aber durch Einrichtung eines Disziplinarhoses sur Beamte von Körperschaften die Absehrleit erleichtert. Am 6. Oktober 1891 starb König Karl; sein Nesse, Wilhelm II., solgte. Seit 1897 dewegte sich ein lebhaster Kampf um eine Bersassungsresorm, die aber schließlich scheiterte. In Sach sen seinen König Mobert am 22. Oktober 1898 sein bojähriges Megierungsjubiläum, am 23. April 1898 seinen 70. Gedurtstag und sein 25jähriges Regierungsjubiläum, am 28. April 1898 seinen 70. Gedurtstag und sein 25jähriges Regierungsjubiläum. 1898 wurde eine Aenderung des Wahlrechts zum Landtage in konservativer Richtung durchgeführt. — In Baden seinem Konssitt zwischen der Regierung und der Mehrheit der zweiten Rammer über die Wahlresorm, die infolgedessen nicht zu stande kam. — In Desse standen Ludwig IV. am 18. März 1892, ihm folgte Ernst Ludwig. Der Uederkritt der Prinzessin dier die Verszen des Landes hinaus in den evangelischen Kreisen Misvergnügen. — In Olden burg solgte Großherzog August seinem am 13. Juni

1900 verftorbenen Bater Beter.

Die Aleinstaten. Friedrich Franz III. von Medlenburg-Schwerin stard 10. April 1897, für den unmündigen Friedrich Franz IV. führt Herzog Johan Albrecht die Regentschaft. — Im Reichstage wurde 1895 ein Antrag auf Errichung einer Bolksvertretung in Medlendurg gestellt, der Bevollmächtigte der dortrichtung einen Belswertretung in Medlendurg des Reiches ab. — In Braunschweigen Regierung lehnte jede Einmischung des Reiches ab. — In Braunschweiger Redict 1898 das Ministerium, verschiedenen Gerüchten gegenüber, es habe sich in der Thronfolgerfrage nichts geändert. — In Sachsen-Koburg-Sotha starb Ernst II. am 22. August 1898 kinderlos; ihm folgte sein Resse Alfred Herzog von Edinburgh. In manchen Kreisen wünschte man gesehlich zu verhindern, daß künftig ein Ausländer einen deutschen Thron besteige. Da im Februar 1899 der einzige Sohn des Herzog Alssed farb, nahm der Herzog von Connaught für sich und sein Haus der Kadesolge in Anspruch. Doch sanden Verhandlungen statt, aus denen das Erbrecht des Berzogs von Albany in einem Gesch sestgestellt wurde; der jugendliche Kürk sollte

seinen wesentlichen Ausenthalt im Lande nehmen; salls er minorenn zum Throne tame, sollte der Erbprinz von Hohenlohe-Langendurg die Verweserschaft erhalten. Da Herzog Alfred am 80. Juli 1900 starb, trat dieser Fall ein. — In Schaumsdurg zur den 1998 seinem Vater, Adolf Georg. Um 20. März 1895 starb Fürst Boldemar von Lippe, Thronerbe war sein tranker Bruder Alexander, sür den eine Regentschaft eintreten mußte. Für diese hatte der Versterbene (1890) den Prinzen Adolf von Schaumdurg-Lippe ernannt; Anspruch auf die Nachsolge und Regentschaft erhob der Graf zur Lippe-Viesterseldt. Der Landtag, beschloß, die Regelung der Nachsolge dem Bundesrat zu überlassen. Ein großer genealogischer Streit drach nun aus; das Schiedsgericht aber, unter Vorsitz des Königs von Sachsen, erklärte den Grasen für erbberechtigt (1898), und dieser übernahm die Regentschaft. Da die Offiziere seiner Familie nicht die von ihm deschlenen Chrendeseugungen erwiesen, beschwerte er sich beim Raiser, der ihn wegen des Lones seines Vrieses scharf zurückwies. Der Graf legte Vries und Telegramm mit einer Denköchrift den Bundesssützten vor; später sam ein Ausgeleich zu stande. Gegenüber der schaumdurgischen Beschwerde vertagte der Bundesrat die Entscheidung über Thronsolge und Regentschaft sür später.

### § 243. Die Bentrumspartei und ber Aulturfampf.

Die Zentrumspartei war bemüht, die letten Reste, die aus der Rulturkampfzeit noch übrig waren, zu beseitigen. Im April 1890 forderte Windthorst die Wiedererrichtung einer katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium, was von ber Regierung abgelehnt wurde. Beratung der Militärvorlage von 1886 hatte das Zentrum den Antrag auf Befreiung ber Theologen von ber Wehrpflicht eingebracht; ba man auf evangelischer Seite biefes Privilegium ablehnte (fiehe oben § 224, 1), wurde es 1890 für die katholischen Theologen bewilligt. Auch den Antrag auf Aufhebung des Expatriierungsgesetzes genehmigte ber Reichstag. In der Frage ber Sperrgelber<sup>1</sup>) setzte das Zentrum seinen Willen durch, der Um-schwung in der Stellung der Regierung zur Partei zeigte sich besonders beim Tode Windthorsts<sup>2</sup>) (14. März 1891), während dessen Krankheit der Raiser sich persönlich erkundigt hatte, und der unter Teilnahme von Bertretern des Herrschers und der höchsten Behörden zu Grabe getragen wurde. In eine gemisse Schwierigkeit kam das Zentrum, als bei der Kurie sich offen die Hinneigung zu Frankreich und Feindschaft gegen den Dreibund' zeigte, aber die führenden Mitglieder der Partei sprachen fich für diesen aus. Unterftutte fie, burch ihre Bahl ausschlaggebend, oft bie Regierung, wobei, wie bei ber Militarvorlage und beim ruffifchen Sandelsvertrag, Die Bartei fich spaltete und ber Gegensatz zwischen einem konservativen und einem bemofratischen Flügel zu Tage trat, ohne zur dauernden Trennung zu führen, so verlangte sie ihren Preis dafür, vor allem in ber Aufhebung bes Jesuitengesetest), das boch nur teilweise beseitigt wurde. Ohne Aufhören erhob das Zentrum aber seine Beschwerben und seine Forderungen 5). um die Rückehr zu den Zuständen von vor 1870 herbeizuführen, und zeigte sich bei dem Zeblitschen Volksschulgesetz (siehe § 241, 4), beim Umfturzgeset (siehe § 245, 5), bei ber sogen. lex Beinze (siehe oben § 239, 5) immer bereit zur Einschränkung freiheitlicher Bestrebungen auf geistigem Gebiete.

<sup>1)</sup> Das Sperrgelbgeset. Während bes Kulturkampses war einer großen Jahl von Geistlichen das Gehalt eingehalten worden, die angesammelten Fonds betrugen über 16 Millionen Mark. Das Zentrum forderte Auszahlung des Kapitals nebst

Zinsen an die Bischöse, die preußische Regierung legte 1890 dem Landtage ein Gesch vor, nach dem das Rapital dem Staatssonds einverleibt wird, dagegen der Kirche eine Kente von 560 480 Mark jährlich mit Einteilung nach Didzesen, wie sie verhältnismäßig daran beteiligt waren, ausgezahlt und die Berwendung der Kente von Abmachungen zwischen dem Minister und den Bischosen überlassen wird. Degleich Minister v. Goster sich für diese Abmachung auf die Zustimmung der Knrie berief, was Windthorst bestritt, lehnte das Zentrum das Gesch ab, und die Kartellparteien thaten das Gleiche, da sie keinen Grund hatten, dasür zu stimmen, wenn jenes das Entgegenkommen ablehne. Im solgenden Jahre schlug nun die Regierung selbst die Küchgabe des Kapitals an die Bischöse vor, und so wurde das Gesch gegen die Stimmen der Kationalliberalen und Freikonservativen angenommen (Gesch vom 24. Juni 1891).

2) Rad Bindthorfts Tode verbreitete sich das Gerücht, ihm ware 1867 durch die Bermittelung der Kaiserin Augusta ein hoher Posten im preußischen Staatsdienst angeboten worden. Daß nach Bismarcks Entlassung ihm ein Ministerium nach seiner Bahl angetragen wurde, wird von Kreisen, die ihm nabestehen, nicht bestätigt; wohl aber, daß im Zusammenhange mit der Gelbspende des dayerischen Pringeregenten Luitpold für die Bindthorstärche in Jannover ein Zwischensall eingetreten sei, der Kaiser Wilhelm II. von der Loyalität und vornehmen Gesinnung des Zentrumsführers überzeugt hatte und ihn zu seinem Verbalten dem Erkrankten und Toten

gegenüber beftimmte.

3) Das Zentrum und der Dreibund. Die Abneigung der Kurie gegen den Dreibund war aus ihrem Berhältnis zu Italien leicht erklärdar (siehe § 296, 81. Im Juni 1891 brachte der vatikantsche Osservatore Romano einige Artikel voll sympathischer Kundgebungen sür Frankreich — die Ratur der Dinge selbst, die Bernüspung der Ideen und die Lehren der Geschichte hinderten die Trennung des Batikans von Frankreich — und voll Klagen über den Dreibund, der für die Katholiken Italiens eine Kränkung bedeute. Schorlemer-Alst erklärte in einer Rede (10. August), der Osservatore Komano sei weder ossziell noch ossziss, im Ramen der beutschen Katholiken lehne er jedes Wort dieser albernen Artikel ab; sie wissen duch, daß der Papst hoch erhaden über solchen Belleitäten stehe. In ähnlichen, durchaus zurückweisenden Worten sprach sich auch die "Germania" und hestig ablehnend der Zentrumsführer Graf Ballestrem auf dem Danziger Katholikentage aus

(September 1891).

4) Das Jesuitengeset. Am 1. Dezember 1893 wurde ein Antrag des Zentrums auf Ausschung des Jesuitengesetzes gegen Reichspartei und Nationalliberale, einen Teil der Konservativen (der größere Teil enthielt sich der Abstimmung) und die Mehrheit der Freisinnigen angenommen; am 16. April 1894 geschah das noch einmal. Der Bundestat aber lehnte den Antrag ab und beschloß nur, auf Antrag Bayerns, das Gesetz auf die Redemptoristen und die Käter vom heiligen Geist micht mehr anzuwenden (9. Juli 1894). [Für die Zulassung der Kedemptoristen soll sich die bayerische Regierung auf ein Gutachten Döllingers gestützt haben, das nach Beyschlag (Deutsche evangelische Blätter 1891) gänzlich misverstanden worden sein Döllinger soll ironisch geäußert haben, es liege seit dem vatikanischen Konzil kein Grund vor, die Redemptoristen für staatsgesährlicher als andre Orden sien nämlich seitdem alle mit jesuitischem Geiste erfüllt seien) zu halten. Daraus soll die Harmlosigseit der Redemptoristen beduziert worden sein.] Februar 1895 wurde der Antrag auf Ausseung des Fesuitengesetzs wieder erneut und angenommen: da der Bundesrat sich nicht erklärte, fragte das Zentrum (Juni 1896) nach dem Schicksalt des Antrages und ersuhr vom Reichsstanzler, der Bundesrat habe sich nicht damit beschäftigt, da er ihn kurz vorher abgelehnt und sich seitdem nichts geändert habe. Im April 1897 kehrte er wieder.

beschwerben und Forderungen. Bei den Etatsberatungen im preußischen Abgeordnetenhause und auf den Katholikentagen wurden immer von neuem Beschwerden über die mangelnde Parität in Preußen dei der Besetzung der Beamtenstellen u. derzl. mehr laut. Die Forderung auf Wiederherstellung der katholischen Abteilung wurde 1891 wieder erhoben, ebenso die auf Wiedereinstigung der Art. 15, 16, 18 in die preußische Berfassungsurkunde, die gegen Zentrum und Bolen abgelehnt wurde. Auch die Aussbeung des Falkschen Erlasses von 1876 über Beaussichtigung des Religionsunterrichts wurde (1896) verlangt. Der Katholikentag in Rünchen, August 1895, forderte freie Wirksamteit der Orden und Wiederherstellung des Kirchenstaates; diese Forderung wurde auf dem zu Portmund August 1896

wiederholt zugleich mit der Paritätsbeschwerde, mit Beschlüssen über chriftliche Rolonialpolitit, gegen das Duell und mit Bünschen auf Berbesserung der Gesessebung über Speschließung und "Trennung, die allein der Kirche zustehen. Die Generalversammlung im August 1898 zu Krefeld verlangte Aushebung des alten Schulaufsichtsgesehes und ein chriftliches Schulgeset; die im August 1899 zu Neisse beschäftigte sich mit sozialen Fragen.

# § 244. Evangelische Rirche und Schule.

In der evangelischen Kirche standen sich die Varteien der Vositiven und der Liberalen gegenüber, auf den Generalsnnoben 1) hatten jene die Mehrheit, scheiterten aber mit ihren Forberungen auf Ginfluß der Rirche bei Besetzung der theologischen Professuren an dem Widerstande der Regierung. Gegen die Brofefforen richteten sich aber wiederholte Angriffe. Richt ohne Bebenken sah man die starke Beteiligung jungerer sozialpolitisch gefinnter Geiftlichen3) am öffentlichen Leben. Großes Auffeben hatte 1890 die Berufung Dryanders als Vertreter des beurlaubten Hofvredigers Rogel. beffen Nachfolger er auch wurde, gemacht; die übergangenen Hofprediger Stöder und Schrader schieben aus. 1891 wurde Barthaufen Prafibent des preußischen obersten Kirchenrats. Die feierliche Einweihung ber Schloffirche zu Wittenberg (31. Oftober 1892) gab bem Raiser Gelegenheit im Beisein von Vertretern aller evangelischen und verwandten Landeskirchen ein Bekenntnis seines Glaubens abzulegen. — An den Universitäten waren die nationalokonomischen Professoren wie Schmoller, Wagner in Berlin, die Leipziger und ihre Schuler Gegenstand heftiger Angriffe megen ihres lebhaften Eintretens für sozialpolitische Fortschritte, besonders seitens des Abgeordneten v. Stumm. 1898 kam ein Geset über die Disziplinarverhältnisse ber Privatdozenten in Preußen zu stande, für die als erste Instanz die Fatultat, als zweite bas Staatsministerium unter Benutung eines Gutachtens des Disziplinarhofes für nicht-richterliche Beamte eingesett wurde. Tief einschneibende Reformen wurden in den Gehaltsverhältnissen der Professoren burchgeführt. Für die höheren Schulen führten die einander folgenden Schulkonferenzen4) wichtige Beranderungen ein. Für die Volksschulen b) wurden, nachdem das Zedlinsche Geset gescheitert mar (siehe § 241, 4). wenigftens in materieller Binficht Berbefferungen eingeführt.

<sup>1)</sup> Die Generalsynsben. Am 10. November 1891 wurde die dritte eröffnet. Durch ein Schreiben lehnte der Oberkirchenrat, die früher geforderte Mitwirkung des Generalsynodalvorstandes dei Besetzung der theologischen Prosessuren zu besürworten, ab, der Minister höre den Oberkirchenrat; die Synode nahm aber einen Antrag an, der die Forderung von neuem erhob. Das Gleiche that eine landeskirchliche Versammlung der positiven Union (April 1892 und Mai 1895) und die evangelisch-lutherische Konserenz (August 1893). 1894 wurde im preußischen Landesdag nach leidenschaftlichen Debatten ein Gesegentwurf angenommen, daß ein mit Zweidrittelmehrheit gesaßter und vom König sanktionierter Beschluß der Generalsynode das kirchliche Wahlrecht ändern könne, wozu sonst ein Gesez nötig war. Vom 27. Oktober dis 15. November 1894 tagte eine außerordentliche Generalsynode, auß deren Beratungen eine neue Ugende hervorging. Die vom 28. November dis 16. Dezember 1897 tagende vierte Generalsynode protestierte gegen die Canistusdulle mit ihren Angrissen gegen Luther und das Wert der Reformation, deschäftigte sich mit dem Gesez über das Diensteinkommen der Geistlichen das 1898 auch im Landtage angenommen wurde, und sprach sich dahin auß, daß die Geistlichen in erster Reihe die Kücksichen aus das Amt und das Vertrauen der Gemeinde im Auge behalten müßten (siehe unten 8).

3) Angriffe gegen die Brofessen. Harnad bezeichnete bie Beseitigung des Apostolitums als brennendste kirchliche Aufgabe und soll jungen Studenten, die sich deshalb an ihn gewendet hatten, die Julässigeit von Umdeutungen nabegelegt haben. Insolgebessen entstand 1892 eine lebhafte Bewegung: Proteste dagegen und Erklärungen bafür wurden veröffentlicht, und ber Oberkirchenrat erließ ein Rund-schreiben an die Generalsuperintendenten (25. November), in dem er warm für die Aufrechthaltung des Apostolitums sich erklärte. 1894 wurden heftige Angrisse gegen die Bonner Professoren Meinhold und Grafe wegen ihrer Kritik der biblischen Ueberlieferung gerichtet, 200 Theologen und 140 Richttheologen überreichten ihnen eine Vertrauensabreffe.

3) Die fozialpolitischen Geiftlichen wie Raumann, Gohre, der Randidat o. Mächter und zahlreiche andre stiebe oben § 241, 5) betonten stärker als die alte christlich-soziale Partei die soziale Thätigkeit; der erste bilbete die national-soziale Partei, die aber keinen Sinsiuß gewann. Ihre, der als Arbeiter gelebt und seine Ersahrungen geschildert hatte, griff besonders die ostelbischen Gutsbesitzer wegen ihrer geringen Fürsorge für ihre Leute an; er wie Mächter gingen zur sozial-bemokratischen Partei über. Der preußische Oberkirchenrat erließ im Dezember 1895 eine Bersugung gegen die eifrige Beteiligung der jungen Esthälichen an den politischen Ropannen unter Lintanschung der neurrentlichen Abstickeit. schen Borgangen unter Hintanfetzung ber pfarramtlichen Thatigkeit. Auch ber Raifer (fiebe § 241, 5) und bie Generalfynobe fprachen fich gegen bas Auftreten

ber Beiftlichen aus.

4) Schultonferengen. In einem Erlaffe vom 1. Mai 1890 an ben Rultus-minifter empfahl ber Raifer bie Mitarbeit ber Schule an ber Betampfung ber sozialbemokratischen Umsturzbestrebungen durch Bertiesung des Religions und Geschichtsunterrichts und Weitersührung des letzteren dis auf die neueste Zeit. Gegenüber dem schon jahrelang dauernden Kampse der Anhänger humanistischer und realiftischer Schulbildung berief ber Raifer eine Ronferens jur Beratung von Fragen bes hoheren Schulwefens, Die vom 4. bis jum 17. Dezember bauerte. Sie empfahl im wefentlichen Abschaffung bes Realgymnasiums, ein Nebeneinander rein humanistischer Gymnasien und rein realistischer Ober- und Realschulen mit erweiterten Berechtigungen, machte auch hinsichtlich ber Borbildung und Stellung ber Lehrer Borfchlage. Mit ber Beiterberatung murbe eine Subtommiffion betraut. Die Konferenz hatte neue Lehrpläne, Erweiterung der Berechtigung der Oberrealschulen und Realschulen, Besserstellung der Lehrer zur Folge. [Berhandlungen über die Fragen des höheren Unterrichts, 91.] Eine Schulkonferenz von 1897 beschäftigte sich vorwiegend mit dem Prüsungswesen für das höhere Lehrsach, eine solche von 1900 mit der Stellung der alten Sprachen im Unterricht und mit den Resormgymnassen, wünsschied, daß den Abiturienten aller der Arten neunklässiger Schulen an Universitäten und Kadschulen eleichmösig kreigesenden des die bas Studium an Universitäten und Hochschulen gleichmäßig freigegeben, daß die Rlaffenfrequenz herabgesett und die Oberlehrer den Richtern 1. Instanz gleichgestellt

b Bollsschulwesen. Das Gesetz über das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen, das die Einkünfte erhöhte, wurde 1896 im Abgeordnetenhause angenommen, im Herrenhause abgelehnt. Den Konservativen schien das Gehalt von 900 Mark für den 2. Lehrer zu hoch, die Bürgermeister hatten sich unter Führung Berlins schon früher dagegen erklärt, weil der Staat nur für 25 Stellen Zuschüsse gab, also die großen Städte benachteiligt wurden. In der nächsten Session wurde es aber angenommen. 1899 kam ein Gesetz betressen zur sorge von Witwen und Waisen der Bollsschullehrer zu stande. Von konservativer und Zentrumsseite wurde wiederholt Vorlage eines auf christlicher und konfessioneller Grundlage berubenden Vollsschulagiekes gesordert.

Grundlage beruhenden Boltsichulgefeges gefordert.

# § 245. Sozialpolitik.

In der Thronrede vom 25. Juni 1888 erklärte Kaiser Wilhelm II. sich die Botschaft vom 17. November 1881 (siehe § 230, 4) in vollem Umfange aneignen zu wollen, und in der vom 22. November 1888 kundigte er ben Gesetzentwurf über die Invaliditäts= und Altersversicherung 1) an, ber am 22. Juni 1889 Gesekestraft erlangte, die britte der brei großen sozialpolitischen Einrichtungen. In zwei Erlassen<sup>2</sup>) stellte der Raiser ein Programm für den Fortgang der sozialpolitischen Gesetzgebung auf, beschäftigte den preußischen Staatsrat<sup>2</sup>) damit und berief eine internationale Ronserenz<sup>3</sup>), deren Ergebnisse in der Gesetzgebung der Einzelstaaten ihrer Verwirklichung harren. Neben Verbesserung der bisherigen Gesetz kamen im Fortgang<sup>4</sup>) auch neue einschneidende Maßregeln zur Aussührung, mehr wurden noch gewünscht; in jedem Falle beschäftigten sich die gesetzgebenden Rörperschaften immer wieder mit sozialpolitischen Fragen. Die Gesetz aber, durch die Ausschreitungen der sozialdemokratischen Agitation getrossen werden sollten, wie das sogen. Umsturzgesetz) und das zum Schutz der Arbeitswilligen<sup>6</sup>), sanden bei der Mehrheit des Reichstages keine Annahme.

1) Die Juvaliditäts- und Altersversicherung erlangte 1889 Sesekskraft. Berstehen, Lehrlinge, Dienstdoten gegen Lohn ober Sehalt, Betriedsbeamte, Handlungsgehilsen und Lehrlinge, deren jährlicher Sehalt nicht 2000 Mart übersteigt, sowie die Schissbelatung deutscher Sees und Binnenschissbeamte, Handlungsgehilsen und Lehrlinge, deren jährlicher Sehalt nicht 2000 Mart übersteigt, sowie die Schissbeschüng deutscher Sees und Binnenschissbeumernehmer, die nicht wenigstens regelmäßig einen Lohnarbeiter beschäftigen, ober auf Hausgewerbetreibende ausgebehnt werden. Auch ist in gewissen Fällen Selbstversicherung möglich. Inwalidenrente erhält der Bersicherte ohne Rücksicht auf das Ledensalter bei dauernder Erwerdsunfähigteit, sonst nach Bollendung des 70. Bedensjahres. Wartezeit dei Invalidenrente sind 5, bei Alterstente 30 Beitragsjahre; als solches gelten 47 Beitragswochen. Die Mittel werden durch Beitragsjahre; als solches gelten 47 Beitragswochen. Die Mittel werden durch Beitrage der Arbeitgeber und der Verlicher und gleichen Teilen und durch Juschüsserderbeinstes werden 4 Klassen gebildet: I. die 850 Mart einschl.; II. die 550; III. die 850; IV. mehr als 850. Alls Jahresderbeinst gilt in den meisten zewöhnliche Tagearbeiter, Lohnsah für I. 800 Mart. II. 600, III. 720, IV. 960 Mart. Die Kenten werden sür Kalendersahre berechnet, der Klassen gewöhnliche Tagearbeiter, Lohnsah für I. 800 Mart. II. 6040; III. 162,80; IV. 191 Wart. Weibliche Personer erhalten dei Berehellichung, wenn sie S Jahre gezahlt haben, die Klasserente berechnet serschaet werden Berlicherungsanstalt besoldet; außerdem wird ein Ausschlaus vorsichen Berlicherungsanstalt besoldet; außerdem wird ein Kussschus der Für ses verstückenne Berlicherungsanstalt der Stahre gezahlt haben, die Klassen eines verstordenen Bersicherungsanstalt der Stahre gezahlt haben, die Klassen der Für des Bersicherungsanstalt der Gebet; außerdem wird ein Eschebzericht aus Arbeitgebern und ber Resicherungsanstalt der Stahre gesildet zur Bahl der Schiedericht aus Arbeitgebern und

verfordenen Bersicherten. Versicherungsanstalten werden für weitere Rommunalverdande oder für das Gediet eines Bundesstaates errichtet und die Borstände derselben von der Versicherungsanstalt desoldet; außerdem wird ein Ausschuß von fünf Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber gebildet zur Bahl der Schiedsrichter, Prüfung der Jahresrechnungen, Abänderung des Statuts u. s. w. Für den Bezirf einer jeden Anstalt wird ein Staatskommissar ernannt. Mehrere Anstalten können Rückversicherungsverbände dilden. Für jeden Bezirf wird ein Schiedsgericht aus Arbeitgebern und Versicherten unter einem Beamten als Borsigenden errichtet. Die höchste Instanz dildet das Reichsversicherungsamt. Die Auszahlung der Kente ersolgt durch die Vostanstalten, dort sind auch die Warten erhältlich (Klasse I. 14, II. 20, III. 24, IV. 30 Ps.), durch deren Einkleben in die Quittungskarte der Beitrag entrichtet wird; die letztere dietet Raum für 47 Beitragswochen.

3) Die Erssse. In dem Erlasse vom 5. Februar 1890 an den Minister der öffentlichen Arbeiten heißt es: "Bei Weinem Regterungsantritt habe Ich Meinen Enschluß kundsethan, die fernere Entwicklung Unster Gestzgebung in der gleichen Kichtung zu fördern, in welcher Mein in Gott ruhender Großvater Sich der Fürsorze für den wirtschaftlich schwächeren Teil des Bolkes im Geiste christlicher Sittenslehre angenommen hat. So wertvoll und ersolgreich die durch die Gesetzgebung und Verwaltung zur Verdesserung der Lage des Arbeiterstandes disher getrossenen Washahmen sind, so erfüllen dieselben doch nicht die ganze Mir gestellte Ausgade. Reben dem weiteren Ausbau der Arbeiterversicherungsgestegbung sind die dessehen den Werschlichen der Gewerbeordnung über die Verditnisse der Fabrikarbeiter einer Brüfung zu unterziehen, um den auf diesem Gebiet laut gewordenen Klagen und Bünschen, soweit sie begründet sind, gerecht zu werden. Diese Früfung hat davon auszugehen, daß eine der Ausgaden der Staatsgewalt ist, die Jeit, die Dauer

und die Art der Arbeit fo zu regeln, daß die Erhaltung der Gefundheit, die Gebote ber Sittlichteit, Die wirischaftlichen Bedurfniffe ber Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben. Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern find gesehliche Bestimmungen über die Formen in Aussicht zu nehmen, in benen die Arbeiter burch Bertreter, welche ihr Bertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur Bahrnehmung ihrer Interessen bei Berhandlung mit den Arbeitgebern und mit den Organen Weiner Regierung befähigt werden. Durch eine folche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ausbrud ihrer Bunfche und Befchwerben gu ermöglichen und ben Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, sich über die Berbaltnisse ber Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung zu behalten. Die staatlichen Bergwerke wünsche Ich bezüglich der Fürsorge für die Arbeiter zu Musteranstalten entwickelt zu sehen und für den Privatbergdau erstrebe Ich die Herstellung eines organischen Berhältnisses Meiner Bergbeamten zu den Betrieben behuss einer der Etellung der Fabrikinspektionen entsprechenden Aufsicht, wie sie zum Jahre 1869 bestanden hat. Bur Borbereitung dieser Fragen will Ich, das der Stootskrat unter Weinem Markiba und unter Onziehung den Franker ber StaatBrat unter Meinem Borfitze und unter Zuziehung berjenigen fachtundigen Bersonen zusammentrete, welche Ich bagu berufen werbe. Die Auswahl ber letzteren behalte Ich Meiner Bestimmung vor. Unter ben Schwierigkeiten, welche ber Ordnung ber Arbeiterverhältnisse in bem von Mir beabsichtigten Sinn entgegenfteben. nehmen blejenigen, welche aus ber Notwendigkeit ber Schonung der heimischen Industrie in ihrem Wettbewerb mit dem Auslande sich ergeben, eine hervorragende Stelle ein. 3ch habe baber ben Reichstanzler angewiesen, bei ben Regierungen ber Staaten, deren Industrie mit der Unfrigen den Beltmarkt beherrscht, den Zusammentitt einer Konserenz anzuregen, um die Herbeifssprung internationaler Regelungen der Grenzen für die Anforderungen anzustreben, welche an die Thätigkeit der Arbeiter gestellt werden dürsen." — Der Erlaß vom gleichen Datum an den Reiche tangler lautet: "Ich bin entschlossen, jur Berbesserung ber Lage ber beutschen Ar-beiter bie hand zu bieten, soweit bie Grenzen es gestatten, welche Meiner Fürsorge burch die Notwendigkeit gezogen werden, die deutsche Industrie auf dem Beltmarkte konkurrenzfähig zu erhalten und dadurch ihre und der Arbeiter Szistenz zu sichern. Der Rückgang der heimischen Betriebe durch Berlust ihres Absabes im Auslande wurde nicht nur die Unternehmer, fondern auch ihre Arbeiter brotlos machen. Die in der internationalen Konfurrens begrundeten Schwierigfeiten ber Berbefferung ber Lage unfrer Arbeiter laffen fich nur burch internationale Berftanbigung ber an ber Beherrschung bes Weltmarktes beteiligten Lanber wenn nicht überwinden, boch abschwächen. In der Ueberzeugung, daß auch andre Regierungen von dem Bunsche beseelt sind, die Bestredungen einer gemeinsamen Prüsung zu unterziehen, über welche die Arbeiter dieser Länder unter sich schon internationale Berhandlungen führen, will Ich, daß zunächst in Frankreich, England, Belgien und der Schweizdunch Meine dortigen Vertreter amtlich angefragt werde, ob die Regierungen geneigt find, mit Und in Unterhandlungen ju treten behuff einer internationalen Berftandigung über bie Möglichkeit, benjenigen Bedürfniffen und Bunfchen ber Arbeiter entgegenzukommen, welche in den Ausständen der letten Jahre und anderweit zu Lage getreten sind. Sobald die Zustimmung zu Meiner Anregung im Brinzip gewonnen sein wird, beauftrage Ich Sie, die Kabinette aller der Regierungen, welche an der Arbeiterfrage den gleichen Anteil nehmen, zu einer Konferenz dehufs Beratung über die einschlägigen Fragen einzuladen." [Zur Entstehung der Erlasse fiehe oben § 285, 2 u. 286, 6.]

3) Der Staatsrat und die internationale Konferenz. Der Staatsrat wurde am 11. Februar 1890 vom Kaiser eröffnet; es waren auch Bertreter der Arbeiter dazu geladen, von denen sich einer als Sozialdemokrat bekannte, und der Arbeiterder. Nach Beratungen in den Abteilungen sanden wieder unter Borsit des Kaisers vom 26.—28. Februar Plenarsitzungen statt. Ueber die Ergebnisse drang nichts in die Dessentlichkeit. Für die internationale Konferenz wurde solgendes Programm ausgestellt: 1. Regelung der Arbeiten in Bergwerken. (Ist die Beschäftigung unter Lage zu verdieten für Kinder unter einem bestimmten Lebensalter, sur Franen? Ist sür Bergwerke, in denen die Arbeit mit besonderen Gesahren sür die Gesundheit verdunden ist, eine Beschäftung der Schichtdauer vorzusehen? Ist es im allegemeinen Interesse möglich, um die Regelmäßigkeit der Rohlensorberung zu sichern, die Arbeit in den Rohlengruben einer internationalen Regelung zu unterstellen?) 2. Regelung der Sonntagsarbeit. (Ist die Arbeit an Sonntagen der Regel nach,

und Notfälle vorbehalten, zu verbieten? Welche Ausnahmen find im Kalle bes Gr-Lasses eines solchen Berbotes zu gestatten? Sind diese Ausnahmen durch internationales Absommen, durch Gesch oder im Berwaltungswege zu bestimmen?) 3. Regelung der Kinderarbeit. (Sollen Kinder bis zu einem gewissen Lebensalter von der industrielen Arbeit ausgeschlossen werden? Wie ist das Lebensalter zu bestimmen? ftimmen? Gleich für alle Industriezweige ober verschieden? Welche Beschränfung der Arbeitszeit und der Beschäftigungkart sind für die zur industriellen Arbeit zugelassenen Kinder vorzusehen?) 4. Regelung der Arbeit junger Leute. (Soll die industrielle Arbeit jugendlicher Personen, welche das Kindesalter überschritten haben, Beschränkungen unterworfen werden? Bis zu welchem Lebensalter sollen sie einstreten? Welche Beschränkungen sind vorzuschreiben? Sind für einzelne Industriezweige Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen vorzusehen?) 5. Regelung der Arbeit weiblicher Personen. (Soll die Arbeit verheirateter Frauen dei Tage oder bei Nacht eingeschränkt werden? Soll die industrielle Arbeit aller weiblicher Personen Frauen und Madchen gewissen Beschränfungen unterworfen werben? Belchen Beschränkungen? Sind für einzelne Industriezweige Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen vorzusehen und für welche?) 6. Ausführung der vereinbarten Bestimmungen. (Sollen Bestimmungen über bie Ausführung ber ju vereinbarenden Porschriften und beren Uebermachung getroffen werden? Sollen wiederholte Ronferengen von Bertretern der beteiligten Regierungen abgehalten werben und welche Aufgaben follen ihnen gestellt werben?) — Um 15. Marz 1890 wurde die Konferenz unter Borfit des Handelsministers v. Berlepsch eröffnet; vertreten waren alle europäischen Staaten außer Rußland, der Türkei, Griechenland und den Balkanstaaten. Die Schweiz hatte vorher eine folche Ronferenz vorges schlagen, war aber zurückgetreten. Es wurden drei Kommissionen gebildet: für die Arbeit in Bergwerken; für die Sonntagsarbeit; für die Arbeit der Rinder, Frauen und jugendlichen Personen. Am 29. März schloß die Konserva. Ihre Ergebnisse sind in der Form ausgesprochen, daß eine Reihe Wünsche formuliert sind als Antworten auf die Fragen des Programms. 1. Bergwerksarbeit: Unter Tage ausgeschlossen sünder unter 14, in südlichen Ländern unter 12 Jahren, und für Personen weiblichen Geschlechts; bei gesährlicher Arbeit beschränkte Arbeitszeit; die Sicherheitsmaßregeln bleiben der Landesgesehgedung überlassen, der stellte die Konstrucksen wirden der Kandektungte auf ferenz einige dafür maßgebende Gesichtspunkte auf. 2. Sonntagsarbeit: Allen Arbeitern muß die Sonntagsruhe gesichert sein, außer wo aus technischen Gründen die fortlaufende Arbeit nötig ober bei Saisonarbeiten. 3. Rinderarbeit: Rinder unter 12, in süblichen Ländern unter 10 Jahren sollen nicht zu industriellen Arbeiten zugelassen werden, die andern nach dem Unterricht, aber weder nachts noch Sonntags, nicht langer als 6 Stunden mit einer mindestens 1/2ftundigen Baufe, gesund= heitsschäbliche und gefährliche Beschäftigungen sind für sie ganz zu verbieten. 4. Jugenbliche Arbeiter: Bon 14—16 Jahren bürfen weber nachts noch Sonntags, nicht langer als 10 Stunden mit 1½stündiger Pause arbeiten; Ausnahmen sind für gewisse Industrien zuläsig, Ginschränkungen bei gesundheitsschädlicher und gesähreicher Arbeit notwendig. Für die von 16—18 Jahren sind Schutzmaßregeln nötig betreffend Maximalarbeitszeit, Sonntags und Nachtarbeit, gesundheitsschädlicher und gefährlicher Beschäftigung. 5. Frauenarbeit: Für Mabchen und Frauen ift bie Nachtarbeit zu verbieten, nicht mehr als 11 Stunden mit 11/2ftundiger Paufe, Ausnahmen und Ginschränkungen wie bei 4; erst 4 Bochen nach ber Entbindung Arbeit wieder zuläffig. 6. Ginsetzung staatlicher Aufsichtsbeamten, unabhängig von Arbeitgebern und nehmern; gegenseitige Mitteilung ihrer Jahresberichte unter ben beteiligten Staaten, ftatiftische Aufnahmen über die behandelten Fragen, Mitteilung biefer und ber erlaffenen Borfchriften. Wieberholung ber Konferenzen munichengmert. [Staatsarchiv Bd. 51.]

4) Der Forigang der Sozialvolitik. Im Januar 1890 nahm der Reichstag Anträge auf Einführung des Befähigungsnachweises an. Im März wurde auf königlichen Besehl in den Militärwerkstätten zu Spandau der 10stündige Arbeitstag eingeführt. Das Geset vom 29. Juli 1890 setzte die Gewerbegerichte ein, die, aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebildet, auch vor allem als Einigungsämter zum Frieden und zum Ausgleich widerstreitender Interessen dienen sollten und dienten. 1891 wurde die bisherige Fabrikspektion zur Gewerbeinspektion erweitert und neu organisiert. Sine Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 ordnete die Sonntagsruhe, verbot die Kinderarbeit in den Fabriken bis zur Vollendung der Schulpssicht, setzte auch für erwachsene Krauen den Maximalarbeitstag in Kabriken auf

10 Stunden feft, gab weitgebende Borfdriften jum Schutz bes Lebens, ber Gefundbeit und ber Sittlichkeit ber Arbeiter und ermachtigte ben Bunbesrat, fur folde Gewerbe, in benen burch bie übermäßige Lange ber Arbeitszeit bie Gefundheit ber Arbeiter gefährbet wirb, Dauer, Beginn und Enbe ber Arbeitszeit und ber Paufen festzuseben. Dann wurde ben Fabriten die Ausarbeitung von Arbeitsordnungen jur Pflicht gemacht, auch wurde die Bildung von Arbeiterausschuffen empfohlen, wie fie in Preußen 1892 der Gisenbahnminister in seinem Ressort eingeführt hatte. Im Mars 1892 wurde die Rommission für Arbeiterstatistit eingeset, zu der ber Reichstag 6 Mitglieder, barunter einen Sozialbemokraten, wählte. 1898 wurden in Preußen Berggewerbegerichte eingeführt. Im Januar 1894 nahm der Reichstag Antrage auf Bereinsachung der Invaliditäts- und Altersversicherung an. 1896 wurde ein Antrag, die Mittel der Bersicherungkanstalten in weiterem Umfange als bisher für den landwirtschaftlichen Aredit und die Erbauung von Arbeiterwohnungen zu verwenden, abgelehnt, die Borlage einer Novelle zur Altersversicherung geforbert und ber Ausbehnung der Unfallversicherung auf die in der Seefischerei beschäftigten Leute zugestimmt. Die Forberung, Erhebungen über die Wirtung der Fabritarbeit auf die Arbeiterinnen und ihre Familien anzustellen, erklärte die Regierung erfüllen zu wollen. Wieberholte Debatten im Reichstage beschäftigten sich mit ber Organisation bes Handwerks in Handwerkerkammern, mit Besähigungsnachweis, Innungszwang, Arbeiterkammern, Beschränkung ber Gesängnisarbeit, Bunsche, die auch ein Handwerkertag in Halle (22./28. April 1894) aussprach, von benen aber nur ber erfte burch Borlage eines Geseiges über die Errichtung von Handwerkerkammern erfüllt wurde. Auch im Jahre 1896 wurde viel über Sozialpolitik verhandelt. Im Januar kam ber Antrag, die Bestimmungen ber Gewerbeordnung über Schut ber Gefundheit und Sittlichkeit mehr als bisher ju sichern, und die über ben Schut ber jugendlichen und weiblichen Arbeiter auf die Hausindustrie auszudehnen, im Reichstage zur Unnahme; ebenso wie folche auf Bereinfachung und Erleichterung ber Borans fehungen jum Bejug ber Alters- und Invalidenrente, einer Erhöhung berfelben, namentlich unter Berücksichtigung unversorgter Angehörigen, und einer Ginbeziehung ber Bitwen- und Baisenfürsorge. Gine Rovelle gur Gewerbeordnung ordnete bie Konzesstand für Frenanstalten, Schauspielunternehmungen, für Rleinhandel mit Spiritus und Branntwein und beschräntte ben Hausierhandel. Der Bundestat erließ auf Grund der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 Bestimmungen über den Betrieb der Bactereien und Konditorelen, die übrigens viel angefochten wurden, später der Buchdruckerein und Schriftgießereien, über die Merklatten der Aleidernd Wäschelbenfeltion, nachdem durch die Kommission sur Arbeiterstätist die einschlägigen Verhältnisse untersucht worden waren. Auch das Gesetz zur Bekämpfung
des unlauteren Bettbewerbes (vom 27. Mai 1896) gehört in den Kreis der sozialpolitischen Institutionen. Im Januar 1897 legte die Regierung eine Novelle zum
Unfallversicherungsgesetz vor, die eine neue Bestimmung des Begriffs Invalide,
Erhöhung der Kente und Nenderungen in der Verteilung der Lassen plante, aber liegen blieb. Ueber ben achtftündigen Rormalarbeitstag wurde wieder distutiert. Eine Novelle zur Gewerbeordnung führte die Zwangsinnung ein, wenn die Mehrheit der Mitglieder fie forderte, schlug Erweiterung der Befugnisse der Handwerter tammern vor, aber vom allgemeinen Befähigungsnachweis wollte die Regierung wenigstens nichts wissen, während das preußische Abgeordnetenhaus ihn für das Baugewerbe beanspruchte. Der Reichstag nahm auch einen Antrag auf Ordnung ber Rechtsverhältnisse zwischen ländlichen Arbeitern und Gesinde und ihren Arbeit gebern an. In seinen Debatten wurden Forderungen auf weibliche Fabrikinspektoren, auf größeren Schutz der Roalitionsfreiheit laut. Dem Jahre 1899 gehörte eine Rovelle zum Invaliditätzgesetz (vom 18. Juli) und eine solche zur Gewerbeordnung an, die neue Bestimmungen über Konzessionspsiicht der Gesindevermieter, bie Hausinduftrie, ben Labenschluß u. f. w. brachte, wozu aus dem Reichstage noch Bunsche auf Arbeiterschut im Hausgewerbebetriebe, über die Arbeitszeit in offenen Berkaufsstellen, in Schant- und Gastwirtschaften, auf Errichtung von Arbeitstammern, eines Reichsarbeitsamtes, auf Ausgestaltung ber gewerblichen Schiedsgerichte laut wurden. Auch bas Gefet über bas Auswanderungswefen (vom 9. Juni 1897) fei hier angefügt. 1900 tam eine Novelle jum Unfallversicherungsgefet jur Berabschiedung. — In Berlin bilbete sich im Mai 1899 ein Ausschuß zur Berbei-führung einer internationalen Bereinigung für Arbeiterschutz, dem der frühere Minister v. Berlepsch, nationalökonomische Professoren, Abgeordnete angehören, während die Sozialdemokraten ben Beitritt ablehnten.

§ 245. Sozialpolitik.

833

\*) Das fegen. Umfurzeseich. Anarchistische Attentate in Jtalien und Frankreich gaben konservativen und freikonfervativen Zeitungen Veranlastung, geschgeberische Maßregeln zu sordern. In einer Rede, die Knitze Wilhelm II. am 6. September 1894 zu Königsberg hielt, rief er zum Kampf sit Keligion, sit Sitte und Ordnung gegen die Barteien des Umsturzes auf und wiederholte dies in Ahorn 22. September. [Ueder die Einwirtung dieser Angelegenheit auf das Ausschätige die Borlage zu. Abgesehn von den auf Willitärstrafgesehduch und Presgeseh bezägeichen Artiteln II und III beahfichtigt Art. I sint Paangraphen des Strafgesehduchs (11., 112, 128, 130, 131) zu verändern, zwei neue Paragraphen (111.a, 129.a) einzusügen. In ill Ausschaften zur Begehung strasbarer Jandlungen) sollte lediglich die Errafandschung verschäfts werden. In den ausweichten 2112 (Anreigung von Militärpersonen zum Ungehorfam) und § 126 (Androdung von Verbrechen) wurde versücht, durch Einschaften Sebgeitsparermals zu zu ben alle in der Anzeigung von Militärpersonen zum Ungehorfam) und § 126 (Androdung von Verbrechen) wurde versücht, durch Einschaften Vorm hinzusschiegen werten 210 worlle, antwickenden wurde versücht, durch Einschaften Vorm hinzusschiegen werden, zu der der der der Vowelle vom 26. Februar 1876, Friedensgesährbung nicht wie bisher nur durch durch Jestschmpung von Religion, Monarchie, Sie, Fanntlie und Eisgen und durch "Beschimpung" von Religion, Monarchie, Sie, Fanntlie und Eisgen und unter die Strafandrohung von höchstens 800 Mart ober 2 Jahre Gesängnis stellen. Der veränderte § 131 endlich wollte den Beweiß ber mala siedes dei verleumderlichen Anzeigen sollte Weiserland geme Staatsenrichtungen ze. durch Sleichelm der erlauf Schmingen gegen Staatseinrichtungen ze. durch Sleichelm der erlauf der weiser der Schmingen gegen Staatseinrichtungen ze. durch Sleichelm Berberden und beit und der erlauf Die Mittelparteien, die für das ursprüngliche Gesetz gewesen waren, sprachen und stimmten nun dagegen, und so siel es in zweiter Lesung am 11. Mai.

8) Das Gesetz zum Schutze der Arbeitswilligen. Im Juni 1897 hatte der Kaiser bei Besichtigung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien in einer Rede als sein Prosentierung der Bodelschwinghschen Arbeiterkolonien und der Bodelschwinghschen Prosentierung der Bodelschwinghschen Prosentierung der Bodelschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwingen Prosentierung der Bodelschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwinghschwingen Prosentin der Programmen Programmen Programmen Programmen Programmen Prog

=

:

gramm bezeichnet: "Schut ber nationalen Arbeit aller produktiven Stande, Kraf-tigung eines gesunden Mittelstandes, rudfichtslose Rieberwerfung jedes Umsturzes und die schwerfte Strafe dem, ber fich unterfteht, einen Rebenmenschen, ber arbeiten will, an freiwilliger Arbeit zu hindern." In einer Rede zu Deynhausen am 6. September 1898 wiederholte der Herrscher diese Augerung und kindigte ein Gesezum Schutze der Arbeitswilligen an. Dieses ging am 2. Juni 1899 dem Reichstag zu und enthielt Strasbestimmungen gegen solche, die est unternehmen, durch körperlichen Zwang, Prohung, Shrverletzung oder Verrusserklärung Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zur Teilnahme an Bereinigungen ober Berabredungen, die eine Ginwirtung auf Arbeits- oder Lohnverhaltniffe bezweden, zu bestimmen oder von ber Teilnahme an solchen Bereinigungen ober Berabredungen abzuhalten. Die Strafe trifft auch ben, ber burch bie erwähnten Mittel gur Herbeiführung ober Forberung einer Arbeiteraussperrung Arbeitgeber gur Entlassung von Arbeitnehmern gu bestimmen ober an ber Annahme ober Heranziehung folcher zu hindern; zur Herbei-führung ober Förderung eines Arbeiterausstandes Arbeitnehmer zur Rieberlegung ber Arbeit zu bestimmen ober an ber Annahme ober Aufsuchung von Arbeit zu hindern; bei einer Arbeiteraussperrung ober einem Arbeiterausstande die Arbeitgeber ober Arbeitnehmer zur Nachgiebigkeit gegen die dabei vertretenen Forderungen zu bestimmen sucht. — Die öffentliche Meinung sah überwiegend in dem Gesetz eine Beseitigung des Koalitionsrechts. Nach der ersten Beratung vom 19.—22. Juni 1899 vertagte sich der Reichstag; nach Wiedereröffnung wurde am 20. November die zweite Lesung vorgenommen und das Gesetz unter Ablehnung der Kommissionsberatung gegen die Stimmen der Rechten verworfen.

#### § 246. Die Sozialdemofratie.

Am 1. Oktober 1890 erlosch bas Sozialistengeset), die Ausgewiesenen kehrten zurück, zahlreiche Zeitungen wurden begründet, und vom 13.—18. Ch tober fand in Halle ein Parteitag statt, der ein neues Organisationsflatzt schuf und eine Revision des Parteiprogramms mit der Bestimmung, das Religion Privatsache sei und unberücksichtigt bleibe, beschloß. Machte sich auch der alte internationale Radikalismus geltend wie in der Adresse zum Gebenktage ber Bariser Kommune (18. März 1891), ber nebst bem Berlinn 18. März als sozialistischer Feiertag gepriesen wurde, so trat doch auch eine besonnenere praktische Richtung unter Führung des bayerischen Abgeordneten Vollmar<sup>2</sup>) hervor. Auf dem Parteitag von 1891<sup>3</sup>) wurde diese Gegensatz zwischen Nord- und Süddeutschen, Alten und Jungen in der Partei, beutlich sichtbar; bort wurde auch ein neues Programm geschaffen. Auf späteren Parteitagen') wurden Versuche gemacht, die Gegensäte p verschleiern, doch blieben sie ohne Wirkung, und jene waren 1898 und 1899 besonders markant. In der Abwehr des sogen. Umsturzgesess (siehe § 245, 5) war die Partei einig. Ihr Radikalismus zeigte sich wieder in greller Beleuchtung, als die Nation die Erinnerung an das Jahr 1870 feierte; scharfe Maßregeln<sup>5</sup>) ber Regierung waren die Folge, an die sich ber Kampf um das Vereinsgeset anschloß. Gin Agrarprogramm ) p schaffen, gelang der Partei nicht. Im Reichstage bestand ihre Wirksamkit hauptsächlich in heftigen Angriffen gegen die Regierung, besonders bei der Militär- und Kolonialetats, hie und da wie bei den Handelsvertrügen ftimmte sie für die Vorschläge, ihre eigenen Anträge ) scheiterten an der Maglofiakeit der Forderungen.

1) Aufhebung bes Sozialistengesetes. Am 1. Ottober 1890 lief das Geset ab: am 25. Ottober 1889 legte Bismard einen abgeänderten Entwurf im Reichstagt vor, der mancherlei Härten beseitigte, aber den Ausweisungsparagraphen (§ 28, im neuen Entwurf § 24) bestehen ließ. Um diesen brach der Rampf auß. Aus den Verhandlungen der Rommission ging deutlich hervor, daß auf eine Bewilligmed diese Paragraphen nicht zu hossen wert. Die Regierung bestand darauf; bei den Konsservativen lag die Entscheidung. Sie hatten ihren Führer Helborff zu Bismard nach Friedrichsruh geschickt mit der Frage, ob der Bundesrat das Geset auch ohne den Kangraphen annehmen würde. Helborff hatte den Eindruck, daß das nicht der Fall sein werde, daß Bismard die Ablehnung, wenn § 24 nicht durchzusehn sein, wühsche, umb seinmeten die Konservativen dagegen, und das Gesets seie. Bünsche die Unterstellung gewehrt, als ob das Scheitern des Gesetses seinen Bünschen entsprochen habe, und Fürst Herbort Bismard erklärte (20. Januar 1900 im Reichstage das Gleiche mit dem Zusah, sein Bater habe einem Rommissischeschluß gegenüber seine verpsichtende Erklärung geden können wie heldorsse hätte höchstende Erklärung geden können wie heldorsse höhren. Demgegenüber stellte Heldorff seinem Blenardeschluß gegenüber geschehen konnen. Demgegenüber stellte Heldorff seinem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Tage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bismard erklärt bode, dem Eage vor der entscheidenden Abstimmung, dem Fürsten Bisma

wie nie, und er habe ihn verlaffen, ohne zu wissen, ob eine solche Neußerung in der Sizung des folgenden Tages ersolgen werde. [Das war die zweite Unterzedung, die erste war vorher in Friedrichsruh.] Helldorf ersuhr hinterher, daß vor seinem Besuche am 24. Januar ein Kronrat stattgefunden habe, daß der Kaiser sür Annahme des Gesetzs auch ohne § 24 gewesen sei, daß Bismard unter Zustimmung der übrigen Minister für die Ablehnung plädiert habe und diese beschlossen wurde. — So viel ist sicher, daß der Reichstanzler den Führer der Konservativen ohne klare Direktive gelassen hatte. [Helldorff, Deutsche Kevue 25; Nobbe, B. J. Bb. 94.]

2) Bollmar fprach fich 1. Juni 1891 in einer Münchener Sozialistenversammlung für ben Dreibund aus, weil er zur Erhaltung bes Friedens beitrage; ber Gedanke ber internationalen Brüderlichkeit schließe nationale Aufgaben nicht aus. Die berühmten "Bereinigten Staaten von Europa" werde keiner von den Anwesenden erleben. "Das Treiben des ofsiziellen Frankreich gegen Rußland sei ekelhaft. Dort täusche man sich auch über die deutsche sozialistische Partei. Sodald das Baterland angegriffen werde, gede es nur mehr eine Partei, und die Sozialdemokraten würden nicht die letzten sein, namenklich wenn es einem Feind gelke, der gegen alle Kulkurist, nämlich Rußland." Die Sozialdemokratie könne auch jetzt auf Grund der legalen Berhälknisse Sinssus gewinnen; sie müsse zwar gerüstet bleiben, um den Interessen der Arbeiter zu entsprechen, aber nach Aushebung des Sozialiskengesetzs auf Grundlage des gemeinen Rechtes mit den gegnerischen Parteien und der Regierung unterhandeln. Er sprach (30. April 1892) für die Maiseier nicht als Feier des Hasse, der Zwietracht, der Gewaltthak, sondern als Akt voll Hossnungen und Forderungen für die leidende und ringende Menschheit. Er schrieb einem französischen Blatte (Juli 1892), die sozialistische Bartei habe keinen Grund, mit besonderer Erditterung die Joeen von Staatssozialismus selbst zu bekämpsen. Das Programm enthalte Bestimmungen, die man als Annäherung an ihn ansehen könne. rühmten "Bereinigten Staaten von Europa" werde keiner von den Anwesenden Programm enthalte Bestimmungen, die man als Annaherung an ihn ansehen konne. Die Berliner Richtung, repräsentiert burch ben von Liebknecht redigierten "Borwarts", griff Bollmar allerdings wegen solcher Aeußerungen hestig an.

3) Der Barteitag von 1891 fand vom 14.—21. Ottober in Erfurt statt. Bebel, Singer und Liebsnecht sprachen gegen Bollmar. Dieser erklärte, er glaube nicht an das tausendjährige Reich, wohl aber an den zehnstündigen Normalarbeitstag. Er forderte, daß man den Massen ihre augenblickiche Lage verbessere, daß man nicht, wie Bebel sagt, im Reichstage Anträge bloß im propagandistischen Interesse stelle. Je mehr die Partei auf dem Boden der heutigen Gesellschaftsordnung erreiche, desto schneller gelange sie zu den Endzielen. Hinsichtlich eines Krieges sprach er sich wie früher aus. Er stimmte übrigens einer ziemlich nichtssagenen Resolution zu, wodurch äußerlich der Gegensaß überbrückt wurde. Das neue Programm widerbalte die frisheren Tankarungen (kaka ahm & all?) und kalle bie frisheren Tankarungen (kaka ahm & all?) und kalle die der Arkels alle der Gegensaß auf der Bestelle der Gesensaß auf der Gesensaß auch der Gesensaß auf der Gesensaß auf der Gesensaß auf der Gesensaß auch der Gesensaß auf der Gesensaß auch der Gesensaß auch der Gesensaß auf der Gesensaß auch holte bie früheren Forberungen (fiehe oben § 217) und fügte bei: 4. Abschaffung holte die früheren Forderungen (siehe oben § 217) und fügte bei: 4. Abschaffung aller Gesehe, welche die freie Meinungsäußerung und das Recht der Vereinigung und Versammlung einschränken und unterdrücken. 5. Abschaffung aller Gesehe, welche die Frau in öffentlicher oder privatrechtlicher Beziehung gegenüber dem Mann benachteiligen. 9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Silseleitung und der Totenbestatung. Die Forderungen für Arbeiterschut sind im ganzen eine Verschärfung der früheren Anträge (siehe oden § 229, 4). [A. Wagner, Das neue sozialdemostratische Programm, 92. Kautsty, Das Ersurter Programm, 92.]

4) Die Parteitage, 14.—21. November 1892 zu Verlin: statt des Richtarbeitens am 1. Mai nur Abendseier; Genossenschaften sind nur da gut zu heißen, wo sie zur Ermöglichung der Existenz gemaßregelter Genossen oder die Agitation von allen äußeren Einsstilsen der Gegner freizuhalten dienen. Konsott darf kein Mittel der politischen

Ginfluffen ber Begner freizuhalten bienen. Boyfott barf tein Mittel ber politifchen ober wirtschaftlichen Bergewaltigung werben. Liebtnecht und Bollmar brachten gemeinschaftlich eine Resolution ein, die den Staatssozialismus, insoweit er auf Berstaat-lichung zu fiskalischen Zwecken hinzielt, ganz verwirft; soweit er sich mit Berbesse-rung der Lage der Arbeiter beschäftigt, für ein System von Halbheiten erklart. Die Sozialdemokratie billigt aber solche staatliche Maßregeln, welche die Lage der Arbeiter unter dem gegenwärtigen Birtschaftsspftem zu heben geeignet sind, sieht sie aber nur als keine Abschlungen an, die ihr Streben nach dem sozialistischen Staat nicht beirren können. Sie fordert Abhilse gegen Arbeitslosigkeit durch Inangriffnahme von Arbeiten im allgemeinen Interesse seinen Staat und Städten, und sprach sich gegen den Antisemitismus aus. Am 27. Ottober 1898 sand er in Köln kat; es wird um die Frage der Gewertschaften, die praktische Politik treiben, gekampft; zahlreiche Berfammlungen in Riel und anderwärts fprachen

sich für die Gewerkschaften aus. 21.—27. Oktober 1894 zu Frankfurt. Bebel beantragte ein Mißtrauensvotum gegen die bayerische Landtagsfraktion, die das Budge bewilligt hatte; Bollmar verteidigt den Borgang. Bebels Antrag wurde abgelehn Eine Agrarkommission wurde eingeseht. Der Streit zwischen den Nord- und Sübbeutschen setzte fich noch lange in Bersammlungen und Zeitungen fort. 6.—12. Ot 1895 in Breslau, biskutierte das Agrarprogramm (fiehe unten), 11.—16. Ottober 1886 in Siebleben bei Gotha beschäftigte sich überwiegend mit personlichen Differenzen innerhalb ber Partei. 8.—9. Oktober 1897 in Hamburg beschloß Beteiligung an den Landtagswahlen. 2.—8. Oktober 1898 in Stuftgart stießen die Gegensätze in der Ansichten über Laktik und Ziele wieder heftig aufeinander; besonders die anwesen ben Frauen sprachen stark revolutionar, während von anderer Seite die revolutionaren Phrasen verspottet werden. Dabei erhob sich lebhafter Widerspruch gegen bie Rebe bes Raifers zu Deynhausen (fiebe § 245, 6). 10.—14. Ottober 1899 w Hannover. Die erregte Distuffion brehte fich um die Schrift von Bernftein "Die Boraussetzung des Sozialismus und die Ausgaben der Sozialdemokratie", die der Marrismus, die materialistische Geschichtsauffassung, die Berelendungstheorie und die Laktik der Sozialdemokratie verwirft. Man einigte sich auf eine Resolution. nach der die Partei ihre Grundanschauungen festhält, die Befreiung der Arbeitrikasse dass der die Partei ihre Grundanschauungen festhält, die Befreiung der Arbeitrikasse lächen Barteien von Fall zu Fall, zur Stärkung der Partei dei den Wahlen, Erweiterung der politischen Rechte und Freiheiten des Bolkes, Berbesserung der Lage nicht abgelehnt wird. Gegenüber den Wirtschaftsgenossenschaussellen erklärt sich die Partei für neutral. In der Bekämpfung des Militarismus behält sie ihren Standpuntt Trotdem wurde der Antrag, Schippel, der die Notwendigkeit einer Flotten: und Kolonialpolitik theoretisch anerkennt, aber die Möglichkeit der Beteiligung für die Sozialdemokratie leugnete, auszuschließen, abgelehnt.

Der Rampf um bas Bereinstret.

9) Die Siegesfeste und die Sozialdemotratie. Der Kampf um das Vereinstes. Nicht allein, daß die Partei als solche sich und ihre Anhänger von der Teilnahme an den nationalen Festen zurücksielt, schmähten ihre Zeitungen auch die Bergangenheit und am 25. Jahrestage der Schlacht bei Sedan sandten die sozialisten Gruß und Handicks als Protest gegen Krieg und Chauvinismus. Der Kaiser sprach dei einem Festmahle am 2. September 1895 seinem Abschwie gegen die "Rotte von Menschen, nicht wert, der Namen Dautschaff und Kanska und die Batte und Kanska und die 2. September 1090 jeinen abjazet gegen die "Notte von Menichen, nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen", die es wagt, das deutsche Bolk zu schmähen und die geheiligte Person des allverehrten verewigten Kaisers in den Staub zu ziehen, aus und die Presse begann wieder Erörterungen über den Kampf gegen die Sozial demokraten. Zahlreiche sozialistische Blätter wurden wegen Majestätsbeleibigung und andrer Vergehen beschlagnahmt und angeklagt und Bolkversammlungen verboten und aufgelöst. Im November wurden burch die Bolizei in Berlin 11 sozialbemotratiiche Bereine aufgelöst, darunter ber Parteivorstand, auf Grund des Bereinsgeses. Die

5) Die Siegesfeste und die Sozialbemofratie.

Bereine aufgelöst, darunter der Parteivorstand, auf Grund des Bereinsgesetzes. Die sozialistische Reichstagsfraktion übernahm die vorläufige Leitung der Partei. Da der Parteivorstand wegen Vergehens gegen das Vereinsgesetz zu Gelöstrasen verurteilt wurde, löste er sich ganz auf (Mai 1896). Es begann aber jetzt der Ansturm gegen das Vereinsgesetz, nach dem politische Bereine nicht in Verbindung treten dursten, was andere Parteien strassos gethan haben. Im Juni genehmigte der Reichstag einen von einer Kommission ausgearbeiteten Entwurf, wobei von nationalliberaler Seite die Bestimmung zugesügt wurde: Inländische Bereine jeder Art dürsen miteinander in Verbindung treten. — Inzwischen waren die Mitglieder der Zentralorganisation vom Vergehen gegen das Vereinsgesetz freigesprochen worden und die Ausbedung berselben hinfällig geworden (8. März 1897). — Bei Beratung des dürgeslichen Gesehuches hatte Hohenlohe die Aussehung des Verbindungsverbots versprochen doch wollte die Regierung damit überhaupt eine Revision des Vereinsgesess verknichen. Dem preußsischen Landtag ging ein Entwurf zu (18. Mai 1897), der ge knüpfen. Dem preußischen Landtag ging ein Entwurf zu (18. Mai 1897), ber gewisse Berschärfungen enthielt; zu gleicher Zeit wurde im Reichstag nur gegen die Stimmen der Konservativen der Antrag über Aushebung des Berbindungsverhotes angenommen. Das Bereinsgeses scheiterte schließlich an dem Gegenfag des Hegeordnetenhauses und des Herrenhauses (24. Juli 1897). Der wiederholt vom Reidetag angenommene nationalliberale Antrag fand endlich im Dezember 1899 and die

Buftimmung bes Bunbesrats. 9) Das fozialiftifche Agrarprogramm vom Jahre 1895 wieberholt bie allgemeinen Brogrammforderungen und fügt bingu: 11. Abschaffung aller mit bem Grundbeit verbundenen behördlichen Funktionen und Privilegien. 12. Erhaltung und Ber-

mehrung bes öffentlichen Grundeigentums. 18. Bewirtschaftung ber Staats- und Gemeinbelandereien auf eigene Rechnung ober Berpachtung an Genoffenschaften von Landarbeitern und Kleinbauern, ober wenn dies nicht rationell, an Selbstbewirtsichafter unter Aufsicht bes Staats ober der Gemeinde. 14. Staatstredit an Geschafter unter Aufsicht bes Staats ober ber Gemeinbe. 14. Staatstredit an Genossenschaften, die alle Beteiligten umfassen, oder an einzelne Gemeinden für Feldbereinigung, Bodenmeliorationen aller Art, Ents und Bewässerung. Uebernahme der Rosten für Bau und Instandhaltung der öffentlichen Berkehrsmittel, sowie sür Deiche und Dämme auf Staat oder Reich. 15. Berstaatlichung der Hypothesen und Grundschulben unter Herabseung des Zinssußes auf die Höhe der Selbstosten. 16. Berstaatlichung der Mobiliens und Immodilienversicherung und möglichste Ausbehrung der Bersicherung auf alle versicherungsfähigen Betriedszweige. Staatliche Hilfeleistung dei Notständen insolge verheerender Naturereignisse. 17. Undeschräntte Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Waldenungs und Weiderechte unter Gleichberechtigung aller Gemeindeangehörigen. Freies Jagdrecht auf eigenem und gepachtetem Boden. Berhütung, gegebenensalls volle Entschädigung für Wildund Jagdschaden. — Dahin gehört auch noch die Forderung rechtlicher Miedstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Diensthoten mit den gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der Gesindeordnungen. Der Parteitag, vom 6.—12. Ottober in Breslau abgehalten, lehnte den Entwurf ab und beschloß, vor Aufstellung eines neuen Programms Material zu sammeln.

gramms Material zu sammeln.

7) Sozialbemokratische Anträge. April 1891 beantragte die Bartei im Reichstage einen Maximalarbeitätag von 10 Stunden, vom 1. Januar 1894 ab 9, vom 1. Januar 1898 ab 8 Stunden. Bei Arbeiten unter Tag ober bei Betrieben mit Tags und Nachtarbeit 8 Stunden, bei den ersten Anrechnung von Gins und Ausfahrt. Im März 1892 stellte sie den Antrag auf Verstaatlichung der Apotheken. Bei der Beratung des Militäretats März 1895 forderte sie, auf eine Umwandlung der jezigen Heeresorganisation in ein Milizsystem hinzuwirken. Im Februar 1897 beantragte sie den achtstündigen Arbeitstag, im Mai Abschaffung der strafgesetlichen Bestimmungen über die Maziestätsbeleidigungen. Im Februar 1898 lehnte der Reichstag den sozialdemokratischen Antrag auf Versammlungsfreiheit ohne polizeiliche Anmeldung und Erlaubnis ab. Im Jahr 1899 stellte die Sozialdemokratie den Antrag auf Einführung obligatorischer gewerblicher Schiedsgerichte.

## § 247. Rolonialpolitit.

Litteratur fiebe oben § 281.

Eine in den deutschen kolonialen Kreisen lebhaft angefochtene Beränderung ging in Oftafrita burch ben Bertrag mit England über Sanfibar 1) vor. An Kämpfen fehlte es weber bort2) noch in Kamerun3) noch in Subwestafrika<sup>4</sup>). Die schwierigen Berhältnisse auf Samoa<sup>5</sup>) wurden 1899 durch einen neuen Bertrag gelöst. Nach Zusammenbruch des spanischen Kolonialreichs durch den Krieg mit Amerika gingen die Karolinen mit den Palaus und Marianen für 25 Millionen Pesetas (1 Peseta = 81 Pfennig) burch Vertrag vom 6. Juni 1899 in deutschen Besitz über. In der Leitung bes deutschen Kolonialamtes war im Oktober 1896 Kanser durch v. Richthofen ersett worden, an deffen Stelle im April 1898 v. Buchka trat. 1900 schied er aus und Stübel trat an die Spige bes Amtes. Gegen einige in ben Kolonien beschäftigte Beamte, Leift, Wehlan und ben um die Erwerbung Oftafrikas perdienten Beters murde megen bedenklicher Uebergriffe, die fie fich hatten zu Schulden kommen laffen, strafrechtlich eingeschritten. Es wurden auch 1896 Berfügungen über bas Gerichtsverfahren gegen Eingeborene erlaffen. Gegen die mannigfach vorgeschlagene Deportation von Berbrechern nach den Kolonien sprach sich die Regierung unter Zustimmung bes Reichstages aus, ebenso wie ber Guriftentag. — Seit bem Gefet vom

30. Mai 1892 werden alle Einnahmen und Ausgaben der deutsch-afrikani: schen Schutzgebiete für jedes Jahr veranschlagt und auf den Etat gebracht: dem Reichstag wird jährlich Rechnung gelegt. Für Deutsch-Oftafrika mu die Einrichtung erst seit 1894 in Kraft, für die Gebiete der Südse gar nicht, da dort die Kolonialgesellschaften die Kosten bestreiten.

1) Der Sansibarvertrag. Am 1. Juli 1890 wurde ein Vertrag zwischen Deutsch land und England abgeschlossen, der die Interessensphären beider Staaten in Ciafrika, Südwestafrika und im Togogebiet abgrenzte; ersteres übertrug seine Schub afrita, Sudwestafrita und im Logogebiet abgrenzte; ersteres übertrug seine Schipherrschaft über Witu und Somalitand an jenes und gab zu, daß England über die Sultanat Sansibar, mit Ausnahme des von der Deutsch-oftafritanischen Gesellschaft gepachteten Küstenstriches, das Protektorat übernahm. England trat an den deutsch Kaiser Helgoland ab. In dem Vertrage versprach England auch, beim Sultan wir Sansibar für Abtretung des erwähnten Küstenstriches an Deutschland zu wirten Im Oktober wurde der Abschlüß des Vertrages bekannt, wonach jener die Hobeitsrechte sür 4 Millionen Mark abtrat. Um diese aufzubringen, wurde die Deutschlässen schliedische Gesellschaft durch königliches Dekret zur Ausgabe von 10½ Millionen Mark Obligationen kanslunkskisch

Mark Obligationen bevollmächtigt.

3) Oftafrika. Durch einen Bertrag des Reiches mit der Deutsch-oftafrikanischen Gefellschaft wurde das Gebiet Kronkolonie. Um 1. Januar 1891 wurde die deutsche Herrschaft proklamiert und Anfang April trat v. Soben als erster Gouvernem an die Spize des Schutzebietes. Schwere Verluste traten ein: ein Teil der Schutzeppe unter Hauptmann v. Zelewski wurde von den Wahehes überfallen und vernichtet und ein gleiches Geschick traf 1892 Leutnant v. Bulow mit seiner Abteilung nichtet und ein gleiches Geschick traf 1892 Leutnant v. Billow mit seiner Ableiung am Kilimanbscharo. Diese Borkommnisse ersorderten eine stärkere Betonung des militärischen Siemenis, und so übernahm 1892 Oberstleutnant v. Scheele den Kosta des Gouverneurs. Er bestrafte die Wahehes, zerstörte ihre Hautstäde Kuirens und brachte die Eingebornen zum Gehorsam. Am 1. Mai 1895 trat Wismann sein Amt als Gouverneur an, blied aber nur dis zum Oktober des nächsten Jahres is dieser Stellung. Während dieser Zeit wurde, da im Süden des Schutzgediets Urruhen ausgebrochen waren, eine Expedition unter v. Trotha hingesandt, die einer Teil der Auskührer unterwegt und einem Federa Gessen des Schutzgediets und einen Federa des Schutzgediets und einer Auskührer unterwegt und einem Federa Gessen des Operares estwert Teil der Aufrührer unterwarf und einen ihrer Führer, Haffan den Omar, gefanger nahm. Ein zweiter Führer, der Häuptling Machenoba, stellte sich freiwillig in Lares-Salam. Seit 1896 steht Gouverneur Liebert an der Spize des Schutzebiets. Die Unruhen der Wahehes dauerten fort und endeten erst 1898. Zwischen der Reichsregierung und der African Transcontinental Telegraph Company wurde 1889 ein Bertrag geschlossen, der ihr erlaubte, den Telegraphen Kap-Kairo unter be ftimmten Bedingungen burch beutsches Gebiet zu führen. — 1894 war zwischen Deutsch land und Portugal ein Bertrag über die Grenzfestsehung geschlossen. [R. Schmidt, Gesch. b. Araberaufstandes in Ostafrika, 92.]

Ramerun und Togoland. Die Erforschung des hinterlandes war von 3inte graff, Rund, Morgen und Tappenbed und besonders durch die Expedition Stetten graff, Kund, Worgen und Lappenbect und besonders durch die Expedition States (1893) ausgeführt worden. Diese erreichte Yola, die Hauftadt des Sultanates Adamaua, und kehrte nach Erlangung wichtiger Zugeständnisse über den Bemt und Riger zurück. Yola stand allerdings schon unter Englands Protektorat, aber ein Abkommen mit diesem Staat sicherte den Zutritt dis zum Tsabsee und der größten Teil von Abamaua. Auch die Franzosen hatten in diesem Gebiete Erwerbungen gemacht, und so mußte auch mit ihnen im März 1894 ein Abkommen getrossen werden, in dem zum Mispergnügen deutsche Kreise, Verlichtete Verlagen auch has Sintarland vor bas Sintarland vor der der Deutsche land auf das Hinterland verzichtete, Zugang zum Sanga und einen Teil des Ober-laufs des Schari erhielt. Gine große Gefahr für die Kolonie trat im Dezember 1898 ein, als unerwartet ein Aufstand der schwarzen Polizeitruppe ausbrach und solche Ausbehnung annahm, daß die Regierung das Land verlassen mußte. Das wurde er mit großer Energie und in turzer Zeit niedergeworsen, so daß schon im Februar 1894 der Kommandant der "Hönde" die Beruhigung des Landes melden konnte. Durch Morgen wurde die Schutztruppe neu organissert und noch einigt unruhige Stamme niedergeworfen. 1895 fclug Stetten Die Betotos. Expeditionen ins hinterland von Togo schlossen Verträge mit den Eingebornen und bereiteten die Abmachungen mit Frankreich im Nigergebiet vor, die 1897 zu stande kamen. In diesem Jahre unternahm Gouverneur v. Puttkamer eine langere Expedition ind Innere und eröffnete den direkten Handelsweg nach Sabadamaua. Ein Aufftand

ber Bane und Bali im Guben bes Bebiets murbe 1898 unterbrudt; aber auch im folgenden Jahre mar eine Straferpedition gegen diese notig, wobei Tibati beseht murbe. 1899 murbe mit bem Bau einer elettrifchen Aleinbahn vom Regierungsfik

Bittoria zur Rufte begonnen.

4) Subweftafrita machte ber beutschen Berwaltung am meiften zu schaffen. Dort leistete Bendrif Bitboi gefährlichen Biberstand. 3mar murbe feine Festung Hornirans (April 1893) von François genommen, aber ber Bauptling selbst entfam und beunruhigte bas Land weiter. Nachbem aus Deutschland Berffarkungen bingesandt waren, schlug François (1894) die Witbois an der Doristbichlucht bei Gausberg. Der neue Landeshauptmann Major Leutwein besiegte im Februar 1894 die Rhanashottentotten und ließ den Häuptling wegen Ermordung eines deutschen Händlers hinrichten. Im August erstürmte er das Lager Witbois bei Naukluft, und nun ergab sich dieser und erhielt Gibeon als Wohnsts angewiesen. Im April 1896 schlug Dauptmann v. Estorff die Hottentotten bei Gobalis, und Leutwein nahm, von ben Leuten Witbois und bes Oberhäuptlings der Hereros, Makerero, unterftutt, die Werft bes aufständischen Hererdauptlings der Hererd, Matererd, interfrügt, die Werft des aufständischen Hererdauptlings Rahimema (Mai). Eine schwere Katastrophe brach über das Land hinein, als in ganz Südastrika Rinderpest und Heuschreckenplage ausbrach (1897); gegen das Pestgebiet wurde eine Grenzsperre gezogen. Für die wirtschaftliche Erschließung sollte der Eisenbahnbau von Swalopmund aus dienen; im November wurde die Strecke die Novidas eröffnet. Auch 1898 sanden noch Kämpse statt, da Estorsf die ausständischen Zwartboihottentotten

unterwarf. [v. François, Nama und Damara, 96.]

de Gamoa. Durch die Generalakte von 1889 (siehe § 281, 6) war die gemeinsame Herschaft Deutschlands, Englands und Amerikas über die Inseln eingerichtet worden; aber zwischen den Vertretern der Mächte gab es häusig Reibereien. Dazu kan, daß 1898 der offene Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Malietoas und denen Mataasa ausbrach. Deutschland und England blieben auf seiten jenes, und dieser wurden Vertretern der Machten der Medicklichten eine Kontant wurde nach den Marschallsinfeln gebracht. Gin neuer Aufftand im folgenden Jahre zwang die beiden Staaten, wiederum einzugreifen und den Hauptling Tamasese zu unterwerfen. Auf Bunsch der Bertreter der drei Mächte und Malietoas selber wurde Mataafa nach Samoa zurückgebracht, und da eben Malietoa starb, sollte er dessen Nachfolger werden. Die Partei des Berstorbenen aber stellte Tanu, den jungen Sohn Malietoas, als Thronerben auf, und der Oberrichter entschied für ihn. Jest brach in Apia ber Rampf aus und bie Partei Mataafas flegte (Dezember 1898); Die Konsuln der drei Machte erkannten beffen provisorische Regierung an. Wenige Wochen später erklärte der Rommandeur des amerikanischen Stationsschiffes die provisorische Regierung für ausgelöst und Tanu für den rechtmäßigen Herrscher, während der deutsche Generalkonsul diese Proklamation für ungültig erklärte. Apia wurde vom englischen und amerikanischen Kriegsschiff dombardiert (Wärz 1899) und Tanu als König anerkannt. Den Kampfen seste erst ein Baffenstillstand (Ende April) ein Ziel. Im Mai kam die auf Deutschlands Borschlag eingeseste Spezial-tuila, Großbritannien die Longainseln. [Staatsarchiv Bb. 62, 64.]

# Register.

Die romifche Jiffer II bebeutet Band II, wo biejer hinweis fehlt, ift Band I gemeint; die große arabijde giffer verweift auf ben Paragraphen, die kleine auf die Erlauterung für benfelben.

A.

```
Nachen, Friede v. II, 80.
  Rongreß zu II, 160. 162.
Aba, König v. Ungarn 54,2.
Abbio, Führer b. Cachfen 34, s.
2650 39,4.
Mbdul Maig II, 210,5.
  Samid II, 210.5.
Mbeten II, 206, s.
Abel, Sohn Balbemars II. v. Danemart 94. s.
   Erzbischof v. Trier 33,5.
   bayer. Minifter II, 166,10. 173,4.
Aberdeen, Lord II, 144,1. 145,2.
Abgeordnetentage, II, 192,2. 194,4.
Ablaßstreit II, 2,1. 3.
Abotriten, Rarls bes Gr. Bunbesgenoffen
  84, 5, 9.
Abraham v. Freifing 51, 1.
Abrahamiten II, 97,4.
Abrittum, Schlacht bei 12, s.
Abrüftungsantrag II, 201 s. 206, 2.
Abteien 39, 2. 99,4.
Abteilung, tatholische II, 215, s. 243.
Abul Rafem 51,2.
Acerra, Graf v. 78,2,2. 81,2.
Achenbach II, 213, s. 225,1
Admed Roeprili, turt. Großwesir II, 40, 2, 4.
  Weftr II, 14,1.
Mat 98, s.
Aderbau b. Europäern 2. s.
- im Merovingerreich 22,1.
— im Karolingerreich 40.
— in späterer Beit 104.
Adermann II, 221,1. 222.
Abahandidrift 39,4. 64,2.
Abalbero v. Augsburg 38, 4.
- v. Bremen 60,s. 61,s. 64,2. 65,2.
-- v. Lüşelburg 52, s. 53, s.
— v. Reims 51,4,8,6.
```

- v. Trier 63, 1. 64, 2.

```
Abalbert, Sohn Berengars 49, s. 50, s, s.
   Bifchof v. Brag 51, e.
 - v. Bremen 54, 4, 8, 10. 55, 2, 2, 4. 56, 1. 107, 2.
  - v. Mainz 57, 2, 5. 58, 1. 61, 2. 63, 2.
- v. Magbeburg 50, s.
  - v. Salaburg 73, 2. 74, 7.
Mbalgis 34, 2.
Abalharb, Better Rarls b. Gr. 34,3,4. 36,:.
  42. 5.
Abaloald, Langobarbentonig 17, e.
Abam v. Bremen 107, s.
Abams, John II, 93, 2.
Abba, Schlacht a. b. 15, e.
Abel b. b. Germanen 4, s.
  - Merovingern 23, s.
Abelafia v. Sarbinien 94,1.
Abelheib v. Turin 56, 4, 8.
 - Gem. Ottos I. 49,4,6,6. 50,1,2,4.
   Gem. Seinr. V. 57,1,2. 58,1
Abelmann v. Abelmannsfelben 124,5.
Abiaphoriftifcher Streit II, 16, 2.
Abmagetobriga 7, s.
Abolf v. Raffau, deutscher König 107, . 109.
  111. 112,4
  (v. Schaumburg) I. v. Holstein 57, s. 61,:
  65, 2. 70, 2. 71, 1.
  II. v. Holstein 75. 77,1,2. 78,1. 79,1,1.
  81,1. 83,1,3. 84,2
 - III. v. Holftein 91, s.
  - VIII. v. Holftein 118, s.
 - Herzog v. Cleve 118, 4, 14.
 - (v. Altena), Erzbischof v. Köln 79,4.
  81,1,2,8. 82,2,8. 83,1. 84,2,8. 85,1,8. 86,2
  88,1,2
  · (v. Nassau), Bischof v. Mainz 114,1.
 - v. Cleve, Erzbischof von Roln 118,:.
  . v. Daffel 78,1.
Abortianismus 35,4. 39,2.
Abrian f. Habrian.
  Barburg, Frhr. II, 169.
```

Abrianopel, Schlacht bei 10,2. 13,2.

Abrianopel, Friebe v. II, 166. Albert v. Sachsen-Teschen II, 100. Abuatufer 7.2. Mebuer 7, s. Mega 28.1.2. Megibius 14,1. magister militum 18,2. Mera Bleichröber II, 213,2. neue, in Preußen II, 191. Methelbert 21, s. Metius 14,1,4. 15,1. 18,1,6. Maapet 49, s. Algen, Schlacht bei 7,2. Agende II, 170. Mgila 17, s. Agilolfinger 19, s. 20, s. 29, s. Agilulf, Langobarbenfonig 17, e. Mgnes, Gem. Seinr. III. 54, s. 55,1. Sem. Ottos v. Braunschweig 112, e. Agobard v. Lyon 39, 2,4. Mararier II. 222. 89,1 Agrarprogramm II, 246, s. Agricola, Rubolf 124,2. II, 1,1. 6,3. - Hofprediger Joachims II. II, 12, 2. Agrigent, Schlacht bei 15, s. Narippa Bipfanius 8,1. Abaufen, Bufammentunft bei II, 22,4. Ahenobarbus Domitius 8,1. 9,4. Ahlwardt II, 241, 5. Abre, Grafen v. 88, s. St. Aignan II, 144,1. b'Ailli, Pierre 116, s. 206.2. Aiftulf 17,6. 81,2,4,5. Afferman, Bertrag v. II, 165. Attiengesellichaften II, 201, s. 213, s. Alahis, Langobarbenkonig 17, c. Alaholfinger 47,1. Mlamannen 3,2,2. 10,1. 11,2,2. 12,1. 13,4. 14,1. 18,4,5,6,7. 20,8. Alamannia 12,1. 29,9. b'Alambert II, 81,1. Mlanen 12, s. 13, 2. 14, 4. 15, 1. Alarich 10. 14,1,2,8. - II. b. Beftgote 15,2. 16,1. 18,3,8. — Breviarium 17, s. Mlci 6, s. Alaviv 13, 8. Alba, Herzog v. II, 11,1,2. 14,1. 18,4. 19,1. Albanefen 2,1. Albect, Ulrich v. 115, 7. Miberich 49, 5, 6. 50, 8. Bruber Eggeling 942. Alberoni, Minister Philipps V. v. Spanien Albert, Pringgemahl v. England II, 176, 4. 180. 3. — (v. Brabant), Bischof v. Lüttich 79, 2. — v. Löwenstein 61, 1. — v. Meißen 78,1. 79,1,8. 81,1. — Erzherzog, Statthalter ber Rieberlanbe II, 22,1. 23,1. — v. Görz 108,7.

- König v. Sachsen II, 200,1. 207,4. 209,1.

214,2. 242,2.

Albertus Magnus 128, 1. Albinus 16,1 Alboin, Langobardenkönig 17,6. Albornoz 113, 11. Albrecht III., Herzog v. Bayern 118, s. - IV., Herzog v. Bayern 118,14, 15. 120, 2. - V. v. Bayern II, 18, s. 14, 2. 16, 1, 5. 17, 2. 18, 7. ber Bar, Markgraf v. Brandenburg 57, s. 59,8. 61,3. 63,1,2. 65,2. 67,1. 69,4. 70,2. 71,1. 73,1. II, 74. (Achilles), Markgraf von Branbenburg 118, 4, 8, 14. II, 74. (Alcibiabes), Markgraf v. Branbenburg: Rulmbach II, 11,1,2,8. 13,4. 14,1,2. 16,5. - I., Herzog v. Braunschweig 97,1. Bifcof v. Salberftabt 107, s. - Bischof v. Magdeburg 85,2. 86,1. 88,1,2. (v. Brandenburg), Erzbischof v. Mains 124, 1. II, 1, s. 9, 4. v. Reißen (Stammvater ber Albertiner) 118,14. I. v. Desterreich, rom. Raiser 108-110. — II. Raiser 116. 117. — (II.) Herzog v. Desterreich 112,7. - (III.) Bergog v. Desterreich 113,12. 118,14. (VI.) Herzog v. Desterreich 118, 8, 4, 8, 11. Erzherzog v. Desterreich II, 199, a. 200, a. – II., Herzog v. Sachsen 88, 2. 89, 2. 109, 1, 4. -— v. Holland 118,12. - (v. Medlenburg), Rönig v. Schweben 113,10. 114,7. II, 8,4. – d. Unartige v. Thüringen 109. — v. Anhalt 111,1. – v. Brandenburg, Hochmeister 124,7. II. 4, 8. 74. – Friedrich, Herzog v. Preußen II, 22, 6. 74. v. Hohenberg 108. – Prinz v. Preußen II, 226, s. — v. Sachien 118, 18. Professor in Göttingen II, 167,1. 176,4. Albebert 33,7. Aldegonde II, 18,4. Albgilb 32, s. Albhelm 33,1. Albien 4,8 (Albionen). 17,6. 23,4. Albringer, Johann, taiferl. General im 30jährigen Rrieg II, 26,1. 29,2,8. Aleander, Nuntius II, 2,3,4. 3,2. 4,4. Alebraniben 52,3. Aleffanbria 72, s. 74, s. 76, s. 82, 2. Alexander (Pring v. Sachfen), Bifchof von Merseburg II, 17,1. — v. Battenberg II, 218,4. 288. — v. Heffen II, 200,6. — II., Papst 55, 2. 56, 8. - III., Papft (f. a. Roland) 70,6,7,9. 71,2. 72,2,8. 74. 76,2.

Alexander V., Papft 115, s. 116, s. — I., Raiser v. Rußland II, 121. 124, s. 125. Anaftafius, Raifer 16,1. 18, s. — IV., Papft 67,2. Anatolische Gisenbahn II, 287, s. 128. 129. 131. 135. 138—140. 141. 144. Ancillon, preuß. Minister II, 158,1. 160. 161, 2. 162. 165. 166, 6. 145. 146. 148, 2. 162. - II. v. Rußland II, 189,4. 192,6. 195,4. Andelot, Bertrag v. 20,1. 197,7. 210,2,4,5. 218,2. Andernach, Schlacht bei 37, 2. - III. v. Rußland II, 218, 2. 235. 236, 2. Andraffy II, 206,1,8. 210,2,8. - Sigismund v. Augsburg II, 73, s. Andrea, Jakob, Lübinger Kanzler II, 20,1. Andreas, Bischof v. Prag 89,1. - v. Gravina 67, s. 68, s, 4. Alexanderlied 107,4. Alfons IX. v. Raftilien 80, s. - I., König v. Ungarn 54,7,10. 55,1. — III., König v. Angarn 108. 110. 112. - X. v. Raftilien 97, 1. 108, s. – v. Rupecanina 68,2,4. – XI., König v. Spanien II, 210, s. 218, s, s. Andronitus, Raifer v. Oftrom 80, 1. Algarotti II, 81,1. Anerbenrecht II, 241. MI II, 14, 1. - Pajcha II, 189,4. Angeln 3, s. 10, 1. 14, 1. 19, s. 21, s. Aligern 17,2. Angelfächfifche Reiche 21, .. Angilbert 35, s. Milo 8, 1. 9, 4. Alfuin 35, 4, 8. b'Allemand, Louis, Erzbifchof v. Arles 116, 8. Angrivarier 3, s. 21,1. Anhalt II, 152, s, 214, 2. Allians, rheinische II, 39,8. – Reformation II, 8, 2. An mein Bolt, Aufruf II, 141, .. - große II, 56,2. Anna, Königin v. England II, 64. 66.
— Kaiserin v. Rußland II, 71,e. - heilige II, 148,2. Almende 4,2. 22,1. — v. Jauer, Gemahlin Karls IV. 113,7. — v. Jülich II, 22,8. — v. Kärnten 111. Alopaus II, 124, s. Alfen II, 197, 5. Altaich 33, s. Altena, Grafen v. 88, s. — v. Sachsen II, 18,4. 19,2. Mbolf v., Erzbischof v. Köln, s. Abolf Friedrich v. A.:Jsenburg 91, s. Altenstein, v., preußischer Minister II, 180. 136. 137, 1. 158. 160. 170. 172, 1. — Sophie v. Branbenburg II, 28, 1. Unnalen, Böhlber 107, s. - Altaicher 107, s. – Hilbesheimer 107, s. Alttatholiten II, 215,1. 226,4. 227,4. – Lamberts 107, 2. Altmann, Bischof v. Paffau 56,4. – Steberburger 107, s. b'Alton II, 100. Annales Colon, maximi 107, s. Annaten II, 1,1. Altranftabt, Bertrag II, 62. Alvensleben, v., preußischer Staatsmann II, 107, s. 168. 172, 1. 195, 4. Annegionen II, 200, s. 201, s. Anno, Erzbischof v. Roln 55,1,2,3. 56,1,2. - I. u II., preuß. Generale II, 198,1. 207,2. Ansbach II, 103, . Anfegis 39,2,4. 45,2. Alvenslebeniche Konvention II, 195,4. Amadeus VI. v. Savoyen 112,4. 118,10. Anfelm, Bischof v. Havelberg 61, s. 62, s. 65, s. Amalaberga 16,1. 17,1. 19,4. 67, s. 68, s. Amalafrida 15, s. 16, 1. - Erzbischof v. Mailand 59, 2. Amalarich 15,2. 16,1. 17,2. 18,8. – v. Lucca 55, 2. Ansfled 28,4. Amalarius v. Mes 39,2. Amalasvintha 17, 2. Anfiedelungegefes II, 225, s. Amaler 13,1. Anfigifel 20, 2. Anstar 89,1. Amalfi, Seefclacht bei II, 5,1. Amalrich v. Lufignan, König v. Cupern Ansprand 17, e. Unstett, ruff. Diplomat II, 141, 142, s. 143, 1. 80, s. 81, s. Antikornzolliga II, 220,4. Antimacchiavell II, 75,1. Antifemitismus II, 222. 225,7. Amandus 20,4. Amblève, Schlacht bei 29,2. Amboise, Kardinal v. 120,1. Ambronen 7,1. Antistlaverei II, 281. Antizipationsscheine, öfterr., II, 142, s. Antoinette v. Lothringen II, 22, s. 24, s. Amiens, Schlacht bei II, 207,10. Friede v. II, 121,1. Amifia 9,4. Anton, Herzog v. Brabant 118, e, 10.
— v. Bamberg 118, 2. Amoneburg 33,1. Amsborf, Nitolaus II, 2,4. 10,4. 16,2. - v. Defterreich II, 124. — Ulrich, Herzog v. Braunschweig: Bolien: buttel, II, 59,1. Amsivarier 3, s. 8, s. 18, 1. Anatlet II, 60, 2, 8, 6. Anarchiften II, 229, s. - Herzog v. Lothringen II, 3, s.

Anton, König v. Sachsen II, 163,7. - Bischof v. Wien II, 29, s. Antonelli II, 215,1. Antruftionen 25,4. Anweiler, Martward v. 80,1,2. 81,2. 82,1,2. Anzeigepflicht II, 227. Apollinaris Sidonius 15, 2. 16, 1. 17, 2. Appenzel 111, s. Apragin, ruff. Felbherr, II, 85,1. Aquae Aureliae (Baben:Baben) 9,4. Aquae Sextiae 7,2. Aquileja 11,1. 13,4. - Schlacht bei 14, s Einnahme burch bie hunnen 15,1. Mquitanien 20. 31, s. Mraber 17, s. 29, 5, e. Arabi Pajcha II, 218, e. Arae Flaviae (Rottweil) 9, 4. Araufio, Schlacht bei 7,2. Arbalo 8, 1. Arbeiterkonferenz, internationale II, 245, .. Arbeiternot II, 240, s. Arbeiterschutantrage II, 224, c. 229, 4. 230, 7. Arbeiterstatiftit II, 245,4. Arbeitswilligen, Schut ber II, 245, e. Arbogaft b. Franke 12, 4. 13, 4. 18, 1. Archiepiscopus 46, 4. Arcis-fur-Aube, Schlacht bei II, 144,1. Arbarich, Gepibenkonig 15,1. 17,5. Arbuin v. Jvrea 51,7. 52,5,7. Arelat 113,10. Aremberg II, 79. Aremoniker 18, s. b'Argens II, 81,1. Argentaria, Schlacht bei 13,4. Ariald 55, 2. Arianer 12, s. Arianismus b. Beftgoten 17, .. b. Langobarden 17, e. Aribert v. Mailand 53, 8, 7. 54, 5. Aribo v. Mainz 52, s. 53, 1. Arichis v. Benevent 34,4. Arier 2,1. Arioald, Langobardentonig 17, 6. Ariovift 7, s. Ariulf v. Spoleto 17, s. Artabier II, 206, s. Arfadius 14,2. Armagnacs 118, 2. Armansperg II, 176, e. Armer Ronrad II, 3, s. Armenier 2,1. Armenische Berwidelung II, 237,2. Arminia II, 166,7. Arminius (in ber Dichtung) 6, 4. 8. Armftorff, Paul v. 124,11. II, 2,4. Arnbt, E. M. II, 127. 189,s. 149,s. 159,s. 160, 2. 172, 2. 173, 2. 176. 178, 5. 179, 1. Arnim, turfachs. General im 80j. Rriege, 11, 26,4. 27,1,2,2. 28,1. 29,2. - Frhr. Heinr. v., preuß. Minister, II, 175, 7. 177,4. 180,1.

280igenburg II, 197,7. 221,1. Graf, preuß. Minister II, 172, 8, 10. 173, 8. Graf Harry II, 208, s. 210, 1, s. 211, 4. 212, 1. 213, 2. Arno, Bisch. v. Würzburg 38,1. Arnold v. Gelbern 118,12. v. Lübed 107, s. Arnold, Erzb. v. Köln 66. 67,1,2. - (v. Selenhofen), Grzb. v. Mainz 67, 2. 68, 1. 69,1. 71,2. - 1Í., Grzb. v. Trier 76,4. 94,8. 97,1. v. Brescia 64,1. 67,2. 68,2. Rirdenhiftor. II, 34, 1. Arnoldscher Prozef II, 87,7. 103. Arnftadt, Reichstag 49,7. Arnftein, Gebhard v. 98, s. 94, 1. Arnulf v. Rarnten, Raifer 37,2,5. 38,1-2. — v. Bayern 47,1,2. 48,1. Schwager Beinrichs II. 52, 2. – v. Mailand 52, s. – v. Met 20,1. Arnulfinger 20, 2. Arras, Friede v. 118. Artenay, Schlacht bei II, 207, . Artitel, Zwölf II, 3,5. Artois, Graf v., Bruber Ludwigs XVI. II, 107,1,7. 145,1. Aschaffenburger Punttation 118. Asclittin 68, s. Astanier II, 74. 152, 8. Afpar ber Gote 15, 6. Afpern, Schlacht bei II, 134. Asprand 17, 6. Asprenas, rom. Legat 8,1. Affociationstraktat II, 95,4. Afturien 34,6. Athalarich 16,1. 17,2. Athanagild 17, s. Athanarich, Fürst 12, s. 18,1,2, s. Athanasius 12, s. Athaulf 14, 1. Attalus 14, s. Attentate II, 219, s. 229. Attigny, Taufe zu 34, 5. Attila 15,1. 18,1. Audian 12, s. Audofleba 16,1. Auboin, Langobardenkönig 17,4. Auersperg, Minifter Raifer Leopolds I. II, 42. 46,1. Erzb. v. Paffau II, 94, s. Auerstädt, Schlacht bei II, 128. Auerswald, Alfred v. II, 172,4,10. 175,6,7. 177,2,10. 182, 3. 187,1. Rudolf v. II, 172, 4. 177, 4,10. 182, 187, 1. 189, 2. 191, 1. 198, 4. — S. v. П, 176,7. Augsburger Allians II, 49. Ronfession II, 6,4. Interim II, 12, 2, 2. Religionsfriede II, 14, 2.

Arnim, Bettina v., II, 167, 2. 171, 2.

Augsburger Reichstag 1500 119.5. migsburger steins

— 1580 II, 6, 4.

— 1547 II, 12, 2.

— 1550 II, 13, 1.

— 1555 II, 14, s.

— 1566 II, 18, 1.

— 1582 II, 20, s. Auguft I., Rurfürst v. Sachsen II, 14, 2. 16, 1, 4. 17,1,4. 18,1,4,5,6. 19,2,4,5. 20,2,8,4. 21. II., Rurfürft v. Cachfen, Ronig v. Bolen II, 54. 55. 57. 62. 68.2. 66. 67.2. 69.1.2. 72. – III., Kurfürft v. Sachsen, König v. Polen II, 69,1. 72. 77,4. 79. 80. 84. 86. 91,10. 102. 107.7. - v. Holftein II, 74.
- v. Sachsen, Abministrator v. Magbeburg – v. Württemberg II, 200, s. — Bilhelm, Pring v. Preußen, Bruber Friedrichs b. Gr. II, 72,2. 85,1. 103,1. Augusta, Raiferin v. Deutschland II, 207,1. 232. 243, 2. Augusta Rauricorum 9,4. Augustenburg, Bergoge v., f. Christian u. Friedrich. Augustinus 21.3. Augustus 8. Aurelian 12. Ausfuhr in Breugen II, 161,s. 164,s. Ausfuhrprämie II, 212, s. Ausschüffe, vereinigte II, 172, 6. Aussig, Schlacht bei 116. Austerlit, Schlacht bei II, 124, e. Mustrage 116,11. Auftrafien 29. Auswanderungsmejen II, 245, 4. Autari, Langobarbentonig 17, e. 19, s. Authentica habita 103,7. Mutun, Schlacht bei 19,2. Augentius, B. v. Dorostorus 12, s. Augerre, Synobe ju 83. Avaren 17, 6. 20, 1. Avarentriege Rarls b. Großen 34,8. b'Avaux, franz. Diplomat II, 45, 2. Aventin 124. II, 33, 5. Avitus, Raiser 15, 2. Aprer, Jakob II, 149,1. Azara, span. Gesandter II, 97,5.

### 8.

Babenberger 88,4. 47,1.
Babenhausen II, 19,2.
Bach, Seb. II, 34,3. 149,5.
— österr. Minister II, 178,2. 187.
Bacher, franz. Diplomat II, 126,4.
Bacmeister II, 209,1.
Baben 118,12. II, 151,1. 168,7. 166,1. 173,4.
175,3. 200,0. 209,1,2. 214,2. 226,2. 242,2.
Batheleger II, 112, Barthélemy II, 112, Barthóld II, 74.
Barthold II, 149,4.
Bafelow II, 149,4.
— Konzil 116,2.
— Konzil 116,3.

Baben: Baben (Aquae Aureliae) 9.4. Friede v. II, 65. Babener Fürftentag II, 192, e. Baberich, K. v. Thüringen 19,4.
Babrila (Totila) 17,2.
Bärwalbe, Bertr. v. II, 27,1.
Bagauben 14,1.
Bagration, ruff. Felbh. II, 139.
Baireuth II, 103,5. Batjen, Hans v. 118,7. Batunin II, 179,0. Balbacci, öftere: Staatsmann II, 184,0. Balbuin V. v. Flanbern 52,0. 54,0,10. 55,1. — VI. v. Flanbern 55,4. — v. Hennegau 76,1. 77,1,2. 78,1. 79,1,2. — Erzbifchof v. Trier 111. 112. — Bischof v. Utrecht 81,1. Ballestrem II, 286,2. 289,5. 243,3. Balm, Rubolf v. b. 110,2. Balten 2, s. 3. 14, s. Balthilb 28, s. Bamberg, Bistum 52.4. Bamberger Ronfereng II, 189,2. Bamberger II, 221, s. Banaheri II, 231, .. Banér, schwed. General im 30j. Kriege II, 29, 2. 30, 4. 31, 1. Bant, preuß. II, 161,1. Bantgefet II, 211,5. Bann b. b. Germanen 5.1. Bann 98, 2. Bannitio 26, 1. Barbara v. Cilli, Gem. Ronig Sigmunds 116, 3, 12. Barbaria 12,1. Barbiano, Alberico ba 113, 17. Barcelona 34, e. Friede v. II, 5, 1. Barclay be Tolly II, 138,2. 189,1. Barben 6,4. Barbengau 3, s. 17, c. Barditus 6, 4. Barenau, Mungfund bei 8,1. Barfuß, v., General b. Großen Rutfürften II, 51,1. Bari, Reichstag ju 80, 2. — Landulf v. 115,17. Barin, R. d. Thuringer 19,4. Barnim, Herzog v. Pommern II, 8, 2. 74. Baro 101,1. Bar-fur-Aube, Schlacht bei II, 144, s. Barrierentrattat II, 94, 1. Bartenftein, Bunbnis v. II, 128,13. - öfterr. Minifter II, 76, s. 80. 88, s. Barthelemy II, 112,1. 114,2. Bartholdi II, 74. Bartholomausnacht II, 19,1. Bafebow II, 149,4. Bajel, Friede zu, 1499 119, s. 1795 II, 112 - Rongil 116, o. — Sozialistenkongreß 1869 II, 203.

Bafin 19,4. Bafina 18, 2. Baffermann II, 173, 4. 175, 8. 176, 8, 9. 177, 9. 181,4. 182,3. Baftarnen (Beuciner) 3,2,3. 11,1. 12,3. Baftian II, 209, 5. Bataver 3, 2, 8. 7. 8, 1. 9. 12, 1. 18, 1. Batory, Stephan, König v. Polen II, 19, s. Batthyany II, 80. 178,1. Batu 94, 1. Bauer, Bruno II, 170. 171,2. heff. General II, 183, s. Bäuerle II, 169. Bauern 121,1 Bauernkrieg II, 3, 6. Bauernrecht 103, 4. Bauhütten 107,7. Baumbach II, 236, 2. Baumgarten II, 200,1. Bauten, Friebensichluffe 52,2,6. - Schlacht bei II, 142,4. Bagerifcher Erbfolgefrieg II, 91. Bayern 19, 5. 20, 8. 29, 9. II, 150, 1. 163, 7. 166,10. 173,4. 175,8. 200,9. 209,1. 214,9. 226,4. 242,2. Bayonne, Bertrag v. II, 130, s. Bazaine, franz. Marfcall II, 207, 8, 4, 5. Beatrig v. Tuscien 54,9,10. 56,4. - Gemahlin Friedrichs I. 67,1. 69, s. — Gemahlin Dttos IV. 86,1,2. 88,2. - v. Lütelburg, Tochter Beinr. VII. 111,4. — Gemahlin Ludwigs bes Bayern 112, s. Beauharnais, Gugene be II, 125,1. 134, .. 136,1. 144. – Stephanie II, 125,1. Beaumont, Schlacht bei II, 207.4 Beaune:la:Rolande, Schlacht bei II, 207, 6. Bebel, Beinrich 124. – A., Sozialist II, 203. 217. 229. 236,2. Becher II, 179,5. Bed II, 173,4. 175,8. Beder, B., Sozialist II, 203. - Nikolaus II, 172, s. — Immanuel II, 155,1. — Attentat bes II, 193,4. Bederath, preuß. Politiker II, 172,10. 176. 177,6. 179,3. 181,4. 182,3. 191,2. 195,2. Bedet, Thomas 72, 2. 73, 5. Beberecht 100.3. Beethoven II, 149, 5. 155, 1. Befähigungenachweis II, 222, s. 245, 4. Behaim, Albert 94, s. — Lorenz 124, 6. — Martin 124. Beheimfteiner Bertrag 116. Bela I., Könia v. Ungarn 55,1,8. - II. (ber Blinbe) 61, s. — III. 73, s. 77, 2. — IV., König v. Ungarn 94, s. 108, c. Belcrebi, öfterr. Minifter II, 198, s. 202,1. Belfort II, 207, 6. Belgien II, 100.

Belgien, Abfall II, 166. Belgiojoso II, 100. Belgrab, Schlacht bei II, 68,1. Belifar 17,1,2. Bellesheim, Schlacht bei 51. s. Belleisle, Marical II, 77. Bellegarbe II, 116, 1. 144, 2. Below, General II, 180,4. Bem II, 178,4. Benba II, 211,4. 222. 224,4. Benber, öfterr. General II, 105.2. Benebet II, 200. Benebetti, frang. Botfchafter II, 200,7,10. 204,1. 206,5. Benedikt V., Papft 50, s. VI., Papit 51, 2. - VII., Papft 51, 1. VIII., Bapft 52,8,7,9.
IX., Bapft 58,7. 54,8.
X., Bapft 55,2. - XI., Papft 110, 4. — XII., Papft 112, s. — XIII., Papft 115, 6, 7. 116, 8. — XIV., Bapft II, 81. 85, 1. - v. Aniane 36, 2. 39, 2. Benebittbeuren 33, .. Benebiftus Levita 39. 2. 4. 45, 2. Beneficium 99,1. Benefizien 43,1. Benete II, 123,4. 155,1. Benevent 17, 6. 34,4. 41. Bennigsen, Staatsmann II, 186,4. 192,2. 201,4,7. 204,8. 212,8. 218,1. 221.23. 231,4. 233. 234,4. 236,2. - Graf, hannov. Minister II, 186, 4. — ruff. General II, 128. Benno v. Denabrud 56, 2. 100, 1. Bengenberg II, 161. Benzo v. Alba 55,2. Bercfengi II, 60,1. Berends, preuß. Polititer II, 177, 3. Berengar v. Friaul 38,1,8. 49,8. — v. Jurea 49,5,6. 50,8. Berg, Grafen v. 79,2. 88,8. - Bruno v. 79,2. Bergamo Bonagrazia v. 112, 8. Bergen, Schlacht bei II, 85, 6. Bergwerke, Erträgniffe II, 209, 6. Berich, Rönig b. Goten 12,2. 13,1. Bertelen II, 45,2. Berlepich II, 234, 2. 235, 2. 241. 245, 2. Berlichingen, Gos v. 121, II, 3, s. Berlin, Bündnis v. 1788 v. II, 99 s. - Einnahme v. II, 85,12. - Friede v. 1850, II, 185, s. — Fürstenkongreß II, 188, s. — :Röun II, 74. — Rongreß II, 218,1. -- Revolution II, 175,7. – Universität II, 137, s. 155. Bernabotte, König v. Schweben II, 108, 2. 118, 128, 1. 142. 144.

Bernard, Erzbischof v. Palermo 95, 1. Bernau 116, e. Bernauer, Agnes 118,16. Bernhard, Abt v. Clairvaur 60, 2, 4. 61, 2. 62, 2. 64, 3. - Reffe Lubwigs b. Frommen, König von Stalien 85, s. 86,1,2. - Sohn Rarlmanns 38, 1 — III. v. Anhalt 112. 113. — I., Markgraf v. Baben 115. 118,14. – I., Graf v. Rateburg 75. 77,2. 78,1. — II., v. Rateburg 79,1,4. — v. Meiningen II, 200, . - Billung, Herzog v. Sachsen 51,5. 52,6. – v. Astanien, Herzog v. Sachsen, Sohn Albrechts b. Bären 78,1. 74,4. 75. 77,2. 78, 1. 82, 3. 83, 3. 88, 3. 89, 3. Serzog v. Sachsen-Lauenburg 117, 1. – Herzog v. Sachsen-Weimar II, 27, 2. 28, 2. 29,1,2,8. 30,1,8,4. Bergog v. Schlefien-Fürftenberg 112, s. Bernhardi, Th. v. II, 200,4. Bernis, frangösischer Minister II, 84. Bernold v. St. Blaffen 107, s. Bernftein II, 246,4. Bernstorff, Graf, preuß. Minister II, 160. 162. 163. 165. 166,4,6. - preuß. Minister 171, 4. 182, 4. 198. 194, 1. Bernward v. hilbesheim 51,6,9. 107, s. Bertha, Gem. Heinrichs IV. 54,10. 55,4. Berthachar 19,4. Berthar 284. Berthier, Alexander, General Rapoleons I. Ц, 125. 128. 144, в. Bertholb, Herzog v. Bayern 49,2. - v. Babenberg, Markg. v. Norbgau 51,1. – v. Zähringen, Hrzg. v. Kärnten 55,1. 56,1. — Pfalzgraf 47,1,2. – I. Herzog v. Zähringen 56, 5, 0. — II. 56, s. — IV. 67,1. 68,1. 69,3. 70,9. 73,1. - V. 79, s. 82, s. 90, 2. 112, 4. – (v. Henneberg), Erzbischof von Mainz 112,6,10. 118,10,15. 119,4,5. 120,1,2. - v. Reichenau 107,8. - v. Regensburg 107, c. Bischof v. Bamberg 108,1. Bertraba 34,1,2. Bertram, Bifchof v. Det 77,1. Bermid II, 62,1. Befançon, Reichstag zu 70,1. Befeler, 28. S. II, 174,4. 180. 185,4. 192,1.
— G. II, 173,2. 174,2. 176,5. 181,4. Besthaupt 101,1. 102. Beftushew-Rjumin, Graf, Großtanzler ber Raif. Elifabeth v. Rußland II, 79. 88. Bethlen Gabor, Fürft v. Siebenbürgen unb Ungarn II, 24, 5. 25, 1. 26, 1, 2. Bethmann-Hollweg, preuß. Minift. II, 189,2. 191. 193, s. 209, 2. Betriacum, Schlacht bei 9,2. Beunde 104,1.

Beurnonville II. 119. Beuft, Graf, fachfischer Minifter II, 181, 1. 182,1. 190,1. 191,4. 192,4,5. 197,6. 198,2. 200, s. 204. 206, 1, 2, 5. 209, 1. 210, 2. Beuth, preuß. Staatsmann II, 161, s. Bevering II, 45, 2. Bewaffnung b. Germanen 4, s. — in späterer Zeit 100,1. Beyer, General II, 201,1,6. 209,1. Benme, preuß. Rabinettsrat II, 117. 128, 1. 130. 137. 158,4. 160,1. Beaprim 53,4. Bianbrate, Graf v. 70, s. 72, s. 74, 1, 3. Biarrit, Busammentunft II, 198, s. Bibelübersetung II, 3,1. Bibra, Heinrich v. Fulba II, 102. Bibracte 7. s. Biebermann II, 176, 5. Biegeleben II, 199,1. Bifang 22, 1. 104,1. Bilitrube 29, s. Billunger 49,1. 51,5. 54,4. 57,2. Bingen, Kurverein v. 116, s. Rurfürftentongreß II, 26,4. Biron v. Aurland II, 213, s. Bischoffswerber, Hans Rubolf v., Bertrauter Friedrich Bilhelms II. 11, 101, 2. 108,1,4. 107,2. 110,1. 111,2. 112,1. 117,2. Bischöfe unter den Karolingern 46,1; unter ben Ottonen 50,1; unter Gregor VII. 56, s; unter Saliern und Staufern 99.4. Bischofswahl 27. Bismard, Fürst v. II, 172, 10. 175,7. 177,1,5. 182, s. 185, s. 186, s. 187, s. 189, s. 190, s. 191,4. 192,8. 198,7. 194,1,8. 195—201. 204,2. 206—208. 210—213. 218—226. 228-236. 237-241. 246. Bismard', Herbert II, 231,5. 234,2. 235. 246,1. Bohlen II, 214,1. Biffon, frangöfischer General II, 134,1. Bitter II, 225,1. Bitsch, Simon II, 118,18. Blanka, Schwester Philipps IV. 110. Blaspeil II, 45,2. Blaurer II, 6,1. 8,1. 12,3. Bleba 15,1. Blendheim, Schlacht bei II, 60. Blibe 100,1. Blittersborf, Minifter II, 166, 10. 173, 4. Blome, Graf, öfterr. Gefandter II, 198, .. Bluder, Fürft II, 103. 126, 1. 128,1. 139,1. 142, s. 143. 144. 148. Blum, Robert II, 176, 1, s. 178, 4. Blume, Bartholomaus 118,7. Blumenthal, Graf v., Feldmarschall II, 197,5. 200, s. 207, s. Bluntschi II, 209,4. Blutrache bei ben Germanen 5,4. Bobadiúa II, 17,2. Bobo 29,8. Bodelfon, Sohann v. Leiben II, 8,3.

288dh II, 155,1. 171,1. Bodum: Dolffs II, 195, s. 201,4. Bocftan, Stephan, Fürft von Siebenburgen, König von Ungarn II, 22, 1. Bobelfdwingh, E. v., preuß. Minifter II, 172. 175,7. 182, 3, 5. 198,7. 200,1. 213, 2. Bobenftebt 11, 209,1,5. Bodmer II, 149,1. Boemund, Erzbischof v. Trier 109,1. 110,2. Boetius 16,1. Bötticher, Brof. II, 181, e. Bogbinder II, 84,1. Bogen, Friedrich Graf v. 59, s. 61, 1. - Albert v. 79, 2. Grafen v. 91.s. Bogislav v. Pommern 74. II, 75. — Herzog von Bommern II, 27,1. 30,4. Böhme, Jatob II, 83,3. Böhmer, Prof. II, 109,1. Böhmiichbrod 116, c. Böhmischer Aufftanb II, 24,1. Boiorig 7, 2. Boistal 8, s. Boleslav v. Bohmen 49,1,2. 50,4. 51,1,5,8. — I. Chrobry v. Polen 51,8. 52,2,6. - II. von Bolen 56,2. 61,3. 64,2. - III. von Bolen 64,2. 69,5. 73,3. – v. Schlesten 73.2. Bollo v. Schweibnis 113. Bologna, Univerfität 103,7. Rufammentunft II, 6,2. Bomftorff II, 74. Bonagratia v. Bergamo 112, 9, 10. Bonaparte, Napoleon 1. f. b. — Joseph II, 120,1. 125. 131,2. 145. — Ludwig II, 125. 136,1. — Jérôme II, 125,1. 129,2. 131,2. 132. 136,1. 143,8. Bonifacius, comes v. Afrika 14, 4. Bonifatius, Apoftel b. Deutschen 33. — VII., Papft 51, 2, 5. - VIII., Papft 109, s. 110. 111, i. – IX., Papit 118,12. 114,9. 115,8,8. Bonifag v. Tuscien 54,5,0. Bonin v., Kriegsminifter II, 177,6. 180,2,4. 185,1. 189,2. 191,1. 193,1. 200,2. Bonn, Universität II, 158. - Frieden v. 48, s. Bonnier II, 118. Bopp, Franz II, 155,1. Bora, Katharina v. II, 4,5. Boranen 12, s. Boris 61, s. 64, 2. Borimoi 57,1. Börne II, 155,2. 171,8,4. Börfengefet II, 238. Borfenreform II, 236, s. Börfenfteuer ∏, 211, 6. 220, 6. 222, 4. 223, 5. 236,1. Bornhörbe, Schlacht 798 34, s. Bornhövede, Schlacht 1227 91, s. Borries, hannov. Minister II, 186,4. 209,1. Brinno 9.

Borftell II, 180,4. 142, 1. Bofe, General II, 200, .. Boso 20, 1. Bojo v. Burgunb 37, s. 4. 48. 2. Boffe II, 241. Botfcaft, taiferl. v. 17. Rov. 81. II, 280,4. — 30. Nov. 85. II, 223,7. Bötticher II, 221. 228,1. 225,1. 284,2. 289. Boufflers II, 52,1. 54. Boulanger II, 218. Bourbati, franz. General II, 207, s. Bourbon, Rarl v., Connetable, II, 3, 6. 4,4. Bourges, Schlacht bei II, 207, o. Bournonville, öfterreichischer General unter Leopold I. II, 48. Bouvines, Schlacht bei 89,1. Boger II, 237,7. Boyen II, 130,4. 134,2. 137,1. 139. 141. 158. 160. 172,1. Brandenburg, Geschichte v. 48, s. 49, s. 51, s. 65,2. 69,4. 116,5. 118,4. II, 74. Reformation II, 9, e. - Graf, preuß. Minister II, 172,1. 176, 10. 177, s. 179, 4. 181, s. 182, s, s. 183. Brandt, Gufebius v. II, 74. Branntweinsteuer II, 161, 2. — II, 223,6. 224,5. 240,8. Brant, Sebastian 107,6. Brater 11, 192, 2. Braun, Rarl II, 192, 2. 201, 4. 205, 2. 209, 4. Braunau II, 24,1. Braunschweig, Geschichte v. II, 152,2. 163,7. 166, 175, 214, 1. 226, 5. 242, 2. – Reformation II, 9,6. - Dels, Herzog v. II, 184,1. Braufteuer 88, 1. II, 211, 6. 220, 6. 221, 2, 4. Bray, Graf, bayer. Minister II, 207,11. 208. 209. Brazlowo 38, 1. Brederobe, Heinrich II, 18,4. Brefelb II, 241. Bregens, Busammentunft II, 183. Brehm II, 209, .. Breitenfeld, Schlacht bei II, 27,2. Breitinger II, 149,1. Bremen II, 154, s. 163,7. Bremifcher Rrieg II, 41, s. Brendel, Daniel, Erzbischof von Mainz II, 14,2. 19,2. Brenkenhoff II, 87,8. Brennacum, Berjammlung bei 31,2. Brenner, General II, 200, 8, 11. Brenz, Johann II, 3,1. 6, s. 8,1. 12, s. 13,1. 17,4. Breslau, Friebe v. II, 78. - Bertrag II, 142, s. — Universität II, 158. - Turnstreit II, 159, 1. Bretislav, Herzog v. Böhmen 53, 4. 54,1,7. 56, •. Brienne, Schlacht bei 144.

Briren, Grünbung bes Bistums 38. s. Brodhaufen II, 131. Broglie II, 78. 85, 8. — II, 210,8,4. Bromfe, Nitolaus II, 8,4. Brömfebrö, Friede zu II, 31,2. Bronifowsti II, 130,4. Bronfart II, 284, 2. 241. Bronzell, Gefecht bei II, 184,2. Browne, Maricall II, 84. Brud, öfterr. Minister II, 202,1. Brud II, 18,6. Bruder vom gemeinsamen Leben 123, s. II. Brubl, Graf, fächfischer Bremierminister II, 79. 80. 84. Brufterer 3, s. 8, 1. 9, 2. 18, 1. Brun, Führer b. Engern 84, s. - Herzog d. Sachsen 37, s.
- Bruder Heinrichs II. 52, s. 107. s. - Burgermeifter v. Burich 113, 14. 114, 4. Brunichilbe 17.1. 20.1. Bruning 49, 2. Brünned, v., Polititer II, 172, 4. 177, 10. Brunnen, emiger Bund zu 112, 4. Bruno, Bruber Ottos I. 49,7. 50,1,6.

v. Berg, Erzbischof v. Köln 79,2,3.

v. Duerfurt 52,2. — v. Sain, Erzbischof v. Köln 85, 2, 2. 86, 2. - Bifchof v. Olmus 108, s. - (bell. Sax.) 107, s. — v. Segni 57,2. Bruffel, Friebe v. 121. Bubenberg 118,18. Bubna, öfterr. Staatsm. II, 184. 142,1. Buccellariat (b. b. Beftgoten) 17, s. Bucer, Martin II, 3, s. 6, 1. 7, 1. 9, 2. 10, 1, 2, 4. 11,1. 12,2. 17,4. Buchbruderjubiläum II, 173,2. Bucher, Lothar II, 187,4. 201,7. 206,8. Buchholt II, 34,1. 111,2. Buchner, G. II, 171,3. 203. Bugenhagen, Johann 122,6. II, 7,2. 8,2. 9, 3. 10, 4. Butarefter Friede v. 1812 II, 165. Bulow, Frhr. v., preuß. Minister II, 137,2. - Staatssetretär II, 210,4. 212,2. 218,1. 219,1. – Reichstanzler II, 237, 6. 239. — v., preuß. General II, 142, s. 143. 144. — :Cummerow II, 173,1. 177,5. 209,4. Bumebe 101,1. Bund, nordbeutider II, 200, 1. - der Landwirte II, 236, s. 240, 1. Bunbesatte, beutsche II, 147, 4. Bunbesflagge II, 201, s. Bunbestriegeverfaffung II, 156, s. 163, s. 166,4. 172, 8. 192, 4. Bunbestonfulate II, 201, 8. Bundestag II, 156. 183,4,6. 200,11. Bunbfcuh 121,1.

170,1. 172,1. 176,10. 189,2. Sohn II, 221, 1. - Physiter II, 209, s. Bungelwit, Lager v. II, 85, 2. Buol, Graf, öfterr. Bundestagsgefandter II. 156. 163, s. 187. - II, 238. Buonacoffi, Baffarino 112. Buquoi, taiferl. General unter Ferbinand II. II, 24,2,3,5. 25,1. Buraburg 33,4. Burcharb, Graf v. Ratien 47,1. – Herzog v. Schwaben 47, s. 48, 1. 50, s. — v. Zollern II, 74. — v. Loccum 59,2. — Bischof v. Würzburg 31,1. 33,2,4. — v. Halberstadt 55,2. 56,2,7. — v. Magdeburg 112,6. — v. Worms 101, 1. Burdinus v. Braga 57,4. Büren 56.8. Maximilian v. II, 11, 2. - Daniel v., Bürgermeifter von Bremen II, 17,4. Burer 3, s. Burgborff II, 74. Burgenses 102, 2. Burggrafen 99, s. 102. Burgomanero, fpan. Gefandter II, 46, 1. Burgiceibungen, Schlacht bei 19,4. Burgund 20. 29,7. Burgunder 10,1. 13,4. 14,1. 18,1,6. Burgunderreich 10, s. 14, 1. 17, 2. 19, 2. 53, s. 118,10. Burgundiones 3, s. Burgundionum lex 18,6. lex Romana 18.6. Bürgerliches Gefetbuch II, 211,4. 238,4. Buring II, 87,2. Burtersborf, Schlacht bei II, 85,0. Bursa 123, 1. Burichenicaft II, 159, 2. 172, 2. Busche v. d., Hermann 123, s. 124. Buschiri II, 231, s. Bufento 14, s. Buge b. b. Germanen 5,4. Bute, Graf, Minister George III. v. England II, 85. Buteil 101,1. 102. Butilin, Herzog ber Alamannen 17,2. 19,1. Butler II, 29,3. Buturlin II, 85, s. Burtehube, Bertrag v. II, 8,4. Byzanz 17, 2, 3. C.

Bunfen, preuß. Gefanbter beim Batitan II.

Căcina 8,2. Cabalus v. Parma 55,2. Căjar 7,3. Cajetanus, Karbinal II, 1,2. Caligt II. (f. a. Guido v. Bienne) 57,4,5. Cassianus 17, 2. – III. 74,1,7. Caffiodor 16.1. Calvin II, 10,2. 17,4. Cambray, Liga v. 120, s. II. 29.s. – Friede v. II, 5. Caftelli II, 169. - Kongreß zu II, 13,4. 70. Camera 100. Campe II, 149,4. Castra vetera 9. Campeggi, Nuntius II, 3,4. 6,4. Samphausen, Lubolf II, 172, 10. 175, 7. 176. Catt II, 85. 177,4. 179,2,4. 182,3. Otto II, 201, s. 212, s, s. 216, s. 219, s. Campoformio, Friede zu II, 116. Cangieger II, 69, s. Cellarius II, 6,1. Caninefaten 3, s. 8, s. 18, 1. Canifius, Jefuit II, 17,2. Cencius 55, 2. 56, 3. Canis, preus. Minift. II, 172,1,2. 176,10. Cenfualen 101,1. 177,4. 181,2. Canning, George II, 131, 1. 162. Cereales 101, 1. Canoffa 56, 4. Cerialis 9. Canrobert, franz. Maricall II, 207. s. Cervino II, 12,1. Capio, Servilius 7,2. Capistran, Johann 118,8,11. Capitanei 53,7. Capito II, 3,1. 6,1. 9,2. 10,2. 17,4. Capitulare de villis 40, 1. Chamiffo II, 155,1. - Bainaricum 45,1. - Saxonicum 797 34, s. - de partibus Sax. 34, s. Changy II, 207, .. Capitula Remedii 45,1. Charibert I. 20, 1. Capitularia 44, 2. 45, 2. Capoccio, Peter 95, 1. Chariomer 9, s. Chariovalda 8, 2. Caprara II, 43. Caprivi, v., Reichstangler II, 285, s. 286. 289. 241. Caracalla 11, s. 12, 1, 2. Caraman II, 162. Chasmarier 3, 3. Carben, Bittor v. 124, .. Carbo, Papirius 7, 2. **Carion 2. 74.** Carifiacum 31, 2. Carlos, Don, Sohn Philipps II. v. Spanien II, 18, 4. - Don, Sohn Philipps V. v. Spanien II, 68,2. 71. 72,2. Chattuarier 18,1. - Brätenbent II, 165. Carlowin II, 195,4.
Carlftabi II, 2,1. 3,1. Carmer, v., Minister Friedrichs b. Gr. II, - Martin II, 20, 2. 87, 2, 7. 108. Carnot II, 236, s. Carnuntum 11, 1. Carpson II, 89. - II. 20, 1. 28, 2. Carrara, Frang v. 115, 2. - III. 28,4. – Jakob v. 115, s. Cariten II, 149, s. Chilberich 18, 2. Cartularii 23, s. - II. 28, s. Carvajal, Runtius 118,2,11. - III. 30,2. 31,1. Cafale, Ubertino 112, s. Cafilinus, Schlacht bei 17,2. Chiltrub 30,1,6. Caffanber, Georg II, 18,7. China II, 237,7.

Caftaneba, fpan. Gefandter bei Ferbinand II. Caftlereagh, Lorb II, 145, s. 146. 162. Caftracano, Caftruccio 112.12. Cathcart II, 142, s. 145, 2. Satinat, Marschall Lubwigs XIV. II, 58, 2. Catulus Lutatius 7,2. Caulaincourt (Bicenza) II, 142,4. 144. Causa unionis et fidei 116. s. Celtes, Ronrad Brotucius 124, 4. Centenarii 25, s. 44, 1. 99, 2. Cesarini, Julian 116, 1. 118, 1, 4. Cefena, Micael be 112, s. Chairebbin Barbaroffa II, 9, 1. 10, 5. Chamaven 3, s. 12, 1. 18, 1. Chamavorum eva 18,1. Champagny II, 134. 138, s. Chararich, König i. Morinerlande 18, 9. Charlottenburger Bertrag II, 70, s. Chasot II, 34, 1. 81, 1. Chafteler, öfterr. General II, 134,1. Chateaubriand II, 145. Chateau Cambrefis, Friede v. II, 16,6. Chateauneuf, Schlacht bei II, 207, s. Chateauroug, Herzogin v., Maitreffe Lub: wigs XV. II, 80. Chatillon, Rongreß v. II, 144, z. Chatten 3,2,2. 6,5. 7,1. 8. 9. 18,1. Chaufen 8,2,2. 8,1,2. 9. 12,1. 21,1. Chaumont, Bertrag v. II, 144,4. 146,6. 162. Chemnis, Bogislaus Philipp II, 34, 2. Cheruster 3,2,8. 8. 21,1. Chieregatie, Runtius II, 3, 2. Chilbebert 17, s. 19, 1. Chilbebrand, Oheim Pippins 29,7. 30,1. Chilperich I. 20, 1. 29, 1. 54

```
Chinefifchejapanifder Rrieg II, 287,1.
                                                 Cirffena II, 79,4.
                                                  Ciftergienfer 72, 2. 73, 1. 97, 4.
Chlobio, Merovinger 18, 2.
Chlobomer 19,1.
                                                 Civitas Ulpia (Ladenburg) 9,4.
Chloboved 10, 2. 14, 1. 15, 2. 16, 1. 18.
                                                  Clam:Gallas II. 200, 1, 2.
                                                  Clarendon, Lord II, 206.
 - II. 28,1,2,8.
 - III. 28, 4.
                                                  Clarte II, 125.
Chlotar III. 28, s.
                                                  Clafficus 9, 2.
  IV. 29, 2.
                                                  Claubia Felicitas v. Tirol II, 46.1.
                                                  Claubius 8, s. 12, s.
Chlothachar I. 10, s. 19, 1.
                                                     Civilis 9.
- II. 20, 1.
— II. Constitutio 20, 2.
                                                   – Dichter II, 149, s.

    II. Edictum 20,2.

                                                  Clauren II, 155,1.
Chmel II, 169.
                                                  Clausewit II, 139,1.
                                                  Clemens II , Papft 54, s.
Chodowiedi II, 103, 4. 149, 8.
                                                   - III., Papft 56, s. 77, 1. 78, 1, 2, 3.
- V., Papft 110, s. 111, 1, s. 112.
Choiseul-Stainville, Herzog v. II, 85. 90.
Chorepiscopi 46
                                                  — VI., Papft 112,10. 113,4.

— VII., Bapft 113,14,15. II, 4,4. 8,2.
Chobroes, Berfertonig 17, 2.
Chotel, Graf Rubolf v. II, 82, e.
Chotufit, Schlacht II, 78.
                                                  - VIII., Bapft 116, s. 123, 1.
                                                  — XI., Papft II, 61, s.
— XIII., Papft II, 85, 1.
Chramn 19,1.
Christian, Fürst v. Anhalt II, 21,1. 22,4,5.
                                                  - Gegner bes Bonifag 33,7.
  24, 5. 26, 1.
                                                    August v. Bayern, Kurfürst v. Köln II,
 - v. Braunschweig, Abministrator v. Halber:
  ftabt II, 25,1. 26,1,2.
                                                    69, 2. 70. 71, 2.
 – I., König v. Dänemark 118, 9.
                                                    Wenzel, Prinz v. Sachien, Kurfürft v. Inc
- II. v. Danemark II, 8,4.
                                                    II. 98.
— III. v. Danemark II, 8,4. 9,2. 10,5.
                                                 Clementia, Tociter Rubolfs v. Sabsburg 108, 1.
- IV. v. Danemark II, 26. 31, s.
                                                 Clerfant II, 99. 106, 2. 108, 6. 111, 1. 114, 1.
- V. v. Danemark II, 46, c. 49. 53, 1.
                                                 Clermont, Spnobe zu 56, e. Cleve, f. Jülich.
- VI. v. Danemark II, 71, e.
- VIII. v. Danemark II, 174. 180.
                                                 Cluniacenfer 52, s.
- IX. v. Danemart II, 197.
                                                 Cluny 50,1. 52, s.
- I., Rurfürft v. Sachfen II, 21,1.
                                                 Cobengl, Graf Philipp v. II, 91,11. 108,7,11.
                                                    110, 6.
— II., Kurfürst v. Sachsen II, 21,1. 22,1,2.
- Sergog v. Augustenburg II, 174. 180. 185, s.
                                                     Graf Lubwig v. II, 92. 94. 110,7. 118,6.
— Bifcof v. Kulm 97, 4.
                                                 119,7. 120,1. 124,1. Cocceji, Samuel v., Großtangler Friedrich
— Erzbischof v. Mainz 72,2,3. 73,1,5. 74,2,
  3, 6, 7. 76, 2.
                                                    b. Großen II, 81, s.
— Wilhelm, Abministrator v. Magbeburg II.
                                                 Cochern II. 206.3.
                                                 Cochiaus II, 6,4. 10,2.
- Ludwig v. Medlenburg II, 67, 1. 71, 4.
                                                 Colbin 113, ..
                                                 Coleftin II., Papft 64,1.
- Ludwig v. Celle II, 36,1. 41,1.
- v. Olbenburg II, 8,4.
                                                   - III., Papft 78, s. 79, 2, 3, 4. 80, 1, 3. 81, 1.
— Ernst v. Baireuth II, 52, s. 62, s.
                                                    82,1,2.
                                                   – V., Papft 109, s.
Christianisierung b. Germanen 20,4.
Chriftin, fpan. Gefandter II, 45, 2.
                                                 Colet 124,10.
Christine, Königin v. Schweben, Tochter Guftav
                                                 Coligny, Abmiral II, 19,1. 40,4.
                                                 Collegium germanicum II, 17,:.
  Molfs II, 29.
 – Gemahlin Philipps v. Heffen II, 10,1.
                                                 Collenbach II, 85.
                                                 Collorebo, Hieronymus Graf v, Erzbischof D.
Chriftoph, Martgraf v. Baben 118,15.
 - König v. Dänemark 112, s. 113, s. 118, 7.
                                                    Salzburg II, 29, s. 94, s. 98.
— Herzog v. Burttemberg II, 8,1. 14,2. 16,1,4. 17,4,5.
                                                 Colomb II, 143, 1.
                                                 Colomben II, 207,4.
  - Bernhard v. Münster II, 37. 42,1.
                                                 Colonia Trajana 9, 4.
                                                 Colonna 115, s. 116, e.
Chrodegang 31, s. 33, 5, 10.
                                                     Johann, Rarbinal 92,2. 94,2.
Chrotechildis 18,4,7.
                                                  – Ŏtto, ſ. Martin V.
Chytraus II, 20,2.
Chunibert 28,1.
                                                   – Pompeo, Rarbinal II, 4, 1.
Chunoalb 30, 2.
                                                   – Sciarra 110,4. 112,9.
Cialbini II, 200,4.
                                                 Comes b. Langobarben 17, c.
Cilli, Grafen v. 116, s. 118, 4, 14.
                                                   - b. Bandalen 15, s.
```

— b. Weftgoten 17, s.

— Barbara v., f. Barbara.

Comes palatii im Merovingerreich 25,4. – im Rerovingerreich 25. s. - stabuli 42, s. — palatii 45,4. Commendatio 23, s. Commendone, Runtius II, 17, c. 18, 7. Commodus 11,1. Compiègne, Berfammlungen zu 86,4,5. Busammentunft II, 198, 4. Concesa, Robolfo ba 74, 2. Concordienformel II, 20, 1. Condé, Bring II, 31, s. 41. 43. 45, 1. Constitutio Romana 39,2. Achillea II, 74. - Joachimica II, 74. - de exped. Romana 100, 1. 108, 1. — de feudis 58.7. Constitutiones imperiales Friedrichs II. 91, 1. Consules 102. Contades, Maricall II, 85, 6. Contarini, Legat II, 10, 2. Conti II, 55. Convivae regis 25,4. Copernitus II, 93, s. Corbulo 8, s. Corbuba, fpanischer General im 30j. Krieg II, 25,1. Cornelius II, 155, 1. 163, 7. 171, 1. Corrario, Angelus, f. Gregor XII. - Antonio 115, s. Cortenuova, Schlacht 94,1. Corvinus, Anton II, 10,4. Matthias, f. Matthias. Cofimo, Herzog v. Florenz II, 14,1. Coffa, Balthafar 115,8. Cofter, L. J. 107, s. Cotta, Buchhändler II, 164, s. Coulmières, Schlacht II, 207, s. Craco, Dr. Georg, furfachf. Rat II, 19,2. Cramer II, 81, 4. Cranach, Lufas II, 33,1. Crecy, Schlacht bei 112. Crefelb, Schlacht bei II, 85,4. Cremona, Schlacht bei 9,1. Créqui, Marschall Lubwigs XIV. II, 45,1,8. Crefpy, Friede gu II, 10, a. Creszentius 51,2,5,6,7. 52,5,7. Creuzer II, 155,1. Cristinos II, 165. Croiffi II, 45, 2. Crotus Rubianus 124,7,0. Cruciger II, 6, 1. Cugernen 8,1. 18,1. Cumberland II, 85,1,8. Curia 98, s. 99. Cuja, f. Ritolaus. Cuftine, frangof. General II, 109,1,2. Cuftoja, Schlacht bei II, 178. 200. Cyprian 16,1. Cprillus 39,1.

Czartorysti, Fürsten v. II, 90. 124. Czaslau, Schlacht bei II, 78. Czersti II, 209, 1.

**D**.

Dach, Simon II, 34,1. Dacien 9, s. 12, s. Dacier 9. s. Dagobert I. 10, s. 18, 1. 20, 2. - II. 28.3. – III. **2**8,4 Dagsburg, Gr. v. 82, s. 83, 1. 84, 1. Dahlmann, Fr. Chr. II, 123, 4. 155, 2. 159, 11. 166,1. 167,1. 171,4. 172,2. 173,1. 174. 176. 179,5. 181,4. Dalberg, Joh. v. 124, 2.

— Rarl Theobor v., Rurfürft v. Mainz II, 121, 2. 122, 2. 125. 126. 132. 186, 1. 148, 2. Dalmigt, heff. Minister II, 200, s. 208, 1. 209, 1. 214, 2. Damafus II. 54, s. Dambach II, 160,1. Damenfriebe v. Cambray II, 5,1. Damiani, Petrus 54, 5. 55, 2, 4. 57, 1. Dampferverfehr II, 161, s. Dampierre, taiferl. General unter Ferbinanb II. II, 24,2. Dandelmann, Eberhard v., Erzieher Fried: richs I. v. Preußen II, 50. 66,1. Danenausweifung II, 241. Danenfriege Rarls b. Gr. 34,10. Danewirk 34,10. II, 197,5. Daniel, Bischof v. Prag 67,1. 70,3,5. 72,3. - v. Winchefter 33, 1. Daniels, preuß. Staatsmann II, 160. Dante 111,4. Daru, franz. General II, 130,1. - franz. General II, 206,2 Daffel, Kainald v., Erzb. v. Röln, f. Rainald. Adolf v. 78,1. 79,1. Dattus 52, 7. Daun, Graf v., Felbmarschall Maria The: reftas II, 85, 1. 88. Davout, franz. General II, 142,4. Deaf II, 178,1. Debry II, 118. Decazes II, 210, 4. Decimum, Schlacht bei 17,1. Decius 12, s. Decretum Gratiani 103,7. Debo v. Wettin 53, 4. 54. 4. 55, 4. Degenfeld II, 200, .. Defebalus 9, s. Deflaranten II, 213,2. 225. Delbrüd, Minister II, 196. 201,7,8. 206,2. 208, 1. 212, 2, 8. 220, 8. 221, 5. Demarkationslinie II, 114,1. Denehard 33,2. Dent, Sans II, 8, s. Dennewit, Schlacht bei II, 148,2. Derby II, 210,4.

Derfflinger II. 74. Dernbach, Balthafar v., Abt v. Kulba II, Dericau II, 87,4. De salute animarum II, 170. Defiberius v. Tuscien 17, .. Ronig b. Langobarben 31, s. 34, 2, 8, 4. - Abt v. Montecaffino 56, e. Deffauer Bund II, 4,1. Brude II, 26,2. Detmolb, Schlacht bei, 783 34, s. Dettingen, Schlacht bei II, 79. Deutschbrob, Schlacht bei 116. Michael v. 116, 2. Deutschibanischer Krieg II, 197. Deutschafrangosischer Krieg II, 206. Deutsch-freifinnige Bartei II, 228, 2. - :Konservative Partei II, 212, s. - Ditafrita II, 231, o. Deutsche Rame 1,1 Deutschenspiegel 103, a. Deutsche Zeitung II, 178, s. Deventer 128, s. II, 2,1. Devereug II, 29,: Devolutionstrieg II, 42. Degippus 12, 1. Diamantenherzog II, 166,1. Didtenfrage II, 201,7. 211,1. 223,4. Didens II, 71, s. Diebitsch, ruff. General II, 140,2. 165. Diebenhofen, Reichstag zu 36,4. Dienftrecht 103, Dienftzeit, milit. II, 168. 193, 1. 221, 1. 236, 2. 238, . Diepold v. Acerra 85,2. 88,2. Diesbach, Rikolaus v. 118,18. Diether, Erzbischof v. Trier 110. Dietrich, Erzbischof v. Mainz 117,1. 118,1. – I., Erzbischof v. Köln 117,1. 118,2,5. - II. v. Köln 118,4. — v. Holland 52, s. 54, s, 84, 2. 85, 1. - Gr. v. Elfaß 59, 4. - v. Flanbern 79, 2. - v. Beigenfels, Markgraf v. Reigen 81,1. 83,1. 88,2. 89,1,2. - v. Wettin 58,4. - Beit II, 12, 2. Dietrichstein, Franz v., Karbinal, Bischof v. Dimit II, 22,1. 24,5. Diez, preuß. Gefandter II, 99. Diezmann v. Thuringen 109. 110. Differentialtarife II, 212, s. 220, 1. Dinber II, 225,8, 227, 2. Ding b. b. Germanen 4, s. 26, 1. Dingelftebt II, 178,1. Diofletian 12,1. Dir! III. 52, s. 54, s. Distretionare Bollmachten II, 227, s. Diftelmeper II, 74. Divisio 46, 2. - imperii 35. s. St. Dizier, Schlacht bei II, 144,1.

Doblhoff II, 178,2. Döffingen, Schlacht bei 114, .. Dohm, preuß. Staatsmann II, 104, 2. 123, 1. Dohna, Burggraf Fabian v. II, 21, 1. Burggraf v. II, 180. 187. 141,2. Graf II, 74. Graf II, 189, 2. Doffum 33. . Döllinger, J. J. II, 176, s. 209, 2. 210, 4. 215,1,2. Domanen 100, s. Domanenfrage, heffische II, 156. Dombrowski II, 128,4. Domestici b. Merovinger 25,4, s. Dominici, Johannes 115, s. Domitian 9, s, 4. Donaumorth II, 22,2. Dönhoff, Graf II, 175,7. 177,4. Doppelmährung II, 220, e. 223, s. 236, s. 240,2. Dörfer 4,4. Doria, Anbreas II, 5,1. Dormitio sanctae virginis II, 231, s. Dörnberg II, 134,1. 142,2. Dorothea v. Holstein II, 74. Dotationen II, 211, 2. Douay, franz. General II, 207, 1. Douglas II, 234, Dove, Phyfiter II, 171,1. Dragowit 9. 34, 10. Dragut II, 18,2. Dreibund II, 218, s. 237, s. Dreifelbermirticaft 4, 2. 22, 1. 40. 104, 1. Drei Grafen-Ministertum II, 202. Dreifaiserbund II, 210, s. Dreitonigsbundnis II, 181. Dresben, Friebe v. II, 80, s. - Ronferenzen II, 184, s. - Schlacht bei II, 143,2. Dreug, Schlacht bei II, 207, .. Drepfus II, 237, c. Drevie II, 201. Dringenberg, Lubwig 123, s. 124, s. Drogo 28, 4. - v. Apulien 54, s, s. Droffulf, Langobarbenherzog 17, a. Drofte-Bifdering, Erzbifcof v. Roln II, 170,1. 209, 2. Droupn be Lhups II, 189,4. 198, s. 200,10. Dronfen II, 176, s, s. 209, 4. Druius 8. 9,4. Drufustanal 8, 2. Dryander II, 244. Dubois: Reymond II, 209, s. Ducatus 47,1 Duchesne II, 210, s. 211, 4. Dudwit II, 176. Ducrot II, 207, 11. Duhan be Jandun II, 81,1. Dulgubnier 3, 1. Dumouriez, franz. General II, 108, 2, c. 109. 110.

Edictus Langobard. 17, s. 45.1.

Dunder, F. II, 177, s. 192, s, e. 193, s.

— Max II, 176, s. 182, s. 186, e. 201, r.
209, s.

Dunin, Erzötichof II, 170, s. 172, ss.

Dürse Scotus 123, s.

Dürpel II, 185, s. 197, s.

Dürchihr II, 161, s.

Düren, Synobe zu 38, r.

Dürer II, 33, s.

Dürntrut, Schlacht bei 108, s.

Duroc II, 119. 128, s.

Duvoernois II, 29, s.

Duvernois II, 206, s.

Dux 47, s.

Dux 6. Westgoten 12, s. 17, s; s. herzog.

Dynamitges II, 223, s.

#### Œ.

Eabward 48, s. 49, 1. 54, e. Eberbach, Betrejus 124,7. Eberhard, Berg. v. Franten 47, s. 48, 1, 49, 2. – Herzog v. Bayern 49,2. - Bifchof v. Bamberg 70, s. 74,1. - I., Bischof v. Salzburg 70, e. e. 71, s. 72, z. — II., Bischof v. Salzburg 89,1. – I. d. Erlauchte, Graf v. Württemberg 108. 111. 118,14. – II. d. Greiner, Graf v. Württemberg 113, 15. 114, 2. 115. 118, 14. - I. im Bart, Herzog v. Burttemberg 118,18. 123,1. 124,1. - Ludwig v. Burttemberg II, 102. – Minister II, 175, s. 182, 4. Cberlin, Joh., v. Gungburg II, 3,1. 93,2. Chernburg II, 3, 1. Cherulf 14, s. Ebner, S. 124, 0. Cho v. Reims 36, 5, 6, 8. 39, 1, 2. Ebroin 28,2. Ebstorf, Schlacht bei 87, s. Echasis captivi 107, 2. Ecaberct 32, s. Echter, Julius, v. Mefpelbrunn, Bifchof v. Würzburg II, 19, s. 20, 4. Echternach 32, 2. Ed, Dr., Johann 129, s. II, 1, s. 2,1, s. 6,4. 10, 2. — Leonhard v. II, 5,8. - Dr., Simon, bayer. Kanzler, II, 18,7. Edarb v. Reigen 51, s. 52, 1. 54, 4. Edernförde, Schlacht bei II, 185,1. Edhart (Meifter) 112. 122. Ebba 6, s. Edelinge 4,8. Cbelsheim, Freihert von, Gefanbter Frieb: riche b. Gr. in Bien II, 91, 1. — Freiherr v. Ц, 95,1. – bab. Minister II, 200, s. Ebiconen 108, 2. Edictum Theoderici 16, 1.

Ebith, Gem. Ottos I. 49,1. Ebuard I. (England) 108, s. 109. – III. (England) 112,10. 113. - VI. II, 14,1. Egerer Landfriede 114. Eggenberg, Fürft, Ranzler Ferbinanbs II. II, 26, 2. 28, 1. 29, 3. Egika 17, z. Egino 56,1. Egmont, Graf Lamoral v. II, 18, 4. Che bei ben Germanen 4,1. - bei ben Indogermanen 1, a. Chegefete, Bippins 88,10. Chen, gemischte II, 170. Cichenborff II, 155,1. Sichhorn, R. F., Jurist II, 155,1.
— J. A., preuß. Staatsmann II, 160. 164. 165. 171.4. 172,1. 209,2. Sichmann, Minifter II, 177, e. Gidftätt 33,4,6 Eibechsenbund 116, 18. Eibeshelfer bei ben Bermanen 5,5. bei ben Merovingern 26,1. Eibesleiftung bei ben Germanen 5,5. - unter ben Rarolingern 42, 2. Eibgenoffenschaft ber Schweizer 112,4. 113,14. 114,2,8. 115,8. 118,8,18. 119,5. Gilenburg II, 74. Eilhard v. Oberge 107.5. Einfuhr II, 161, s. 164, s. 209, c. Einhard 35, s. Einkommenfteuer II, 241, 2. Gisenacher Ronferenz, theol. II, 209,2. Sozialiftentongreß II, 203. Eisenbahnen II, 164, s. 173, 2. 209, 6. 225, 2. Eisenzölle II, 212,3. Eizinger, Ulrich 118, 4. Etbert v. Bamberg 86,1. — v. Braunschweig 55,1. – v. Meißen 56,7. Effehard v. Aura 107, s. Effebart I. v. St. Gallen 107.2. Elbe, Schiff II, 238. Elbi II, 7,1. Elbschiffahrts: Atte II, 221, 5. Eleonore Magdalene II, 46,1. 64. Eligius v. Royon 20, 4. Elisabeth, Gem. Konrads IV. 95,2. Gem. Albrechts I. 110, 2, 6. v. Polen, Gem. v. Albrechts I. Sohn Rudolfs 110. Gem. Friedrichs I. v. Brandenburg 116, s. II, 74. — Gem. Joachim**s** II. II, 74. — Dorothea II, 46,4. – Christine II, 64. 71, s. — Gem. Johanns v. Böhmen 111. — Tochter Friedr. d. Schönen 112,7. — Tochter König Sigmunds 116. - v. Görlit 118,2. — Herzogin v. Braunschweig-Calenberg II, 9, e.

Elijabeth, Lochter Jakobs I. v. England, Erfurter Programm II, 246, s. Sem. Friedrichs V. v. d. Pfalz II, 23, s. Erich, König v. Korwegen 108— v. Parma, Gem. Philipps V. von Spanien — I., Herzog v. Sachjen:Laue — Charlotte v. d. Pfalz, Herzogin v. Ors leans II, 42,1. 49. 9,4. 11,1. - Raiserin von Rußland II, 83. 84. 85, 11. El Ramil 91,1. – v. Osnabrůď 118, s. El Mansur, Sultan v. Marotto, 80, s. — v. Friaul 34, s. Elfaß=Lothringen II, 208, s. 211, 1. 214, 1. 221,4. 226,1. 242,1. Elsner v. Gronow, preuß. Polit. II, 160. Eltvil, Bertrag v. 113. Embener Rompagnie II, 87, 2. Emma, Königin v. Frankreich 51, s. Erle 4, s. Emmeharb 65, 1. Erlembalb 55,2. 56,2. Emmeran 20.4. Emmerich, Joseph, Kurfürft v. Mainz II, 102. Emmerich, Politiker II, 184,1.
— Ronne II, 170. Emin Pascha II, 281,1,0. Emfer Punktation II, 98. — Telegramm II, 206, s. 286, s. Engelbert v. Toscana 62, 2. — I., Erzbischof von Köln 89,2. 90,2. 91,3. 6, 4. 8, 2. — II., Erzbischof von Röln 108, s. Engels, Sozialist II, 208. Enghien, Herzog v. II, 10, s. — Derzog v. II, 123, 2. - v. Desterreich 52, 1. — Herzog 107, 4. Engilbeo 38,1. Ente, Wilhelmine II, 103, 1. — Aftronom II, 171,1. Ennobius, Magn. Felig 16, 1. Entrée joyeuse II, 100, 2. Engheim, Schlacht bei II, 48. Engio 94, 1, 2. 95, 2. Coban, Bischof v. Utrecht 33, o. Cobanus Beffus 124,7. Eötvöß II, 178,1. 167. Sphraim, Münsjube II, 85,4. Epistolae obscurorum virorum 124, .. 226, 5. 241, 6. Sporeborig 7, 3. Eppenstein, Abalbert v. 52, 2. IÍ, 98. 102. - Luitpold 56, s. Ervich 17, s. Eppftein, Siegfried v. (f. a. unter Siegfrieb) 88, s. 84, 1. 85, s. Erapoet 107, 4. Eranier 2,1. Grarid 17, 2. Balter v. 110, c. Grasmus v. Rotterbam 124,10. II, 1,1. Graub v. Brienne 89,2. Erbfolgetrieg, fpan. II, 56, 57. Erbichaftssteuer II, 218,4. Erbunterthänigkeit in Preußen II, 130, 2. Erchanger, Pfalzgraf 47,1,8. 88,1. 94,1,2. Erchinoalb 28, 2. 199. 200.7. Crembert 33,1. Efthen 8,1. Cresburg 34, 5. - Schlacht 47,2. Efthland II, 19,1. Erfurt 33,4. Erfurter Sanbel II, 41,1. L'Estoca II, 128, e. — Rongreß II, 181. b'Estrades II, 45, 2. b'Eftrées II, 85,1,10. — Parlament II, 182, s.

Erich, Ronig v. Norwegen 108, 11. — I., Herzog v. Sachsen:Lauenburg 112,2. — XIII., König v. Schweden 114,7. 118,9. - Herzog v. Braunschweig-Calenberg II, 4,1. - v. Grubenhagen II, 16,1. — Edmund 60, s. 61, s. Erlaß Wilhelms I. von 1882 II, 222, 2. Erlaffe Friedrichs III. II, 233, 2.
— Wilhelms II. II, 234, 1. – – sozialpolitische II, 245,2. Erlichshaufen, Lubwig v. 118,7. Ermanarich, Oftgotentonig 18,1. Ermoldus Rigellus 39,4. Ernft, Markgraf v. Baben II, 3, s. Bergog v. Bayern:München 118,14. - II., Herzog v. Koburg-Sotha II, 182, s. 186, e. 191, s. 192, s. 284, s. 242, s. - d. Bekenner, Herzog v. Lüneburg II, 4,1. - Ludwig v. Heffen II, 46,4. - v. Desterreich II, 19, s. – v. Braunschweig II, 17,4. - Rurfürst v. Sachsen 118,14. — Herzog v. Schwaben 52, 2. 58, 2.

— d. Eiserne v. Steiermart 118, 14. – v. Bayern, Bischof v. Freiburg, Lüttich. Röln, Münfter II, 20,4. - August, Aurfürst v. Hannover II, 41, 1.42, 1. 45,1. 46, 5. 49. 50. 52. 57. August, Konig v. Hannover II, 166,1. August v. Cumberland II, 214, 2. 218,2 Erthal, Friedrich Rarl v., Rurfürft v. Main: Erzbistumer 46, s. 99, 4. II, 170. Sichenbach, Bolfram v., f. Bolfram. Effet, Schlacht bei II, 9,1. Effen, General v. II, 140,2. Effer, beutscher Politiker II, 177, 2. Efte, Aggo v., Belfs III. Schwiegerfohn 54, 10. A330 v., Markgraf v. Ancona 85, 2. 87, 1, 2. Efterhazy, Graf M., öfterr. Minister II, 198 :. Eftinnes, Berfammlung von 33,5, a.

Eklingen, Schlacht bei II, 134,1. - Treffen bei 112. Statsperioden II, 221. 222,4. Eubo 20, 1. . v. Aquitanien 29, 4, 8. Eubofia 15,1. Eugen I., Bapft 89,2. – III., Papft 64,1,2. 67,2. – IV., Papft 116,2. 117. 118,1. · Prinz v. Savopen II, 53, 2. 58, 2. 59, 2. 60. 61,1,8. 62,1,8. 63-65. 68,1. 69,2. 70,2. 72. 75,1. 91,1. - Herzog v. Württemberg II, 128,1. Gugenie, Semahlin Rapoleons III., 206,1,2. 207,2,8. Gugenius 13,4. Gulenburg, Graf &., preuß. Minifter II, 193, 7. 195, 6. 200, 2. 212, 2. 213, 10. 225, 1. Graf B. II, 236. 241. Gulenspiegel 107, .. Eurich, Weftgotentonig 15,2. Euricius Corbus 124,7. Europäer 2. · Heimat 2, 2, 6. Eutharich 17, 2. Evangelischer Bund II, 228. Evreug, Bertrag v. 108, s. Ewalb, Professor II, 167, 1. Exercitia spiritualia II, 17,2. Exhortatio ad plebem christianam 107, 1. Exlex 98, s. Expatriierungegefet II, 223, s. 227, s. 248. Cyb, Albrecht v. 124. Cylau, Schlacht bei II, 128. Ezzelin ba Romano 853, 87,1,2. 88,1. 93,2. 94,1. 95,3.

3

Faber II, 5,3. 6,4. Petrus II, 17,2. Fabricius II, 24,1. Fabrifinfpettoren II, 223, s. Faenza, Schlacht bei 17,2. Fagius II, 12, s. Failly, franz. General II, 207, s. Fald, R., Jurift II, 174. Faldenstein, Bogel v., General II, 197, s. 200,1,6. 207,2. Fall II, 215, 2. 216. 225, 1. 228. Falkenstein, hoper Graf v. 103, c. — Ludwig v. II, 8,2. Familienleben b. Indogermanen 1, s. - **b. Germanen 4,**1. 6,11. Fara 17,1. Farneje, Aleffanbro II, 11,1. 13,2. 14,1. — Bierluigi II, 12,2. 14,1. - Aleffandro, spanischer Statthalter in ben Rieberlanden II, 18,4. 20,1,4. Faure II, 237, 6. Fauft II, 33, 1. Favre, Jules, frang. Minister II, 207, 8, 11.

Rebbe b. Germanen 5.4. 26.1. Fehrbellin, Schlacht bei II, 44. Kelbiger, Bropft II, 82,5. 87,1. Felbbeftellung b. Germanen 4,2. — im Rarolingerreich 40. - im fpateren Mittelalter 104. Feldgraswirtschaft 4, 2. Kelix V., Bapft 116, 118, 2. – v. Urgellis 35, 1. Femgerichte 161,11. Ferdinand I. (v. Defterreich), rom. Raifer II, 2-17. 20.2. II., rom. Raifer II, 21, 6. 22, 1, 2. 28, 4. 24-30. III., rom. Raifer II, 30, 1, 4, 31, 32, 35, 36. 37. 39. - IV., röm. König II, 86. 39. – Raiser v. Defterreich II, 169. 178, s. - Maria, Kurfürst v. Bayern II, 89, 42,1. 46, 5. - v. Bulgarien II, 218,4. – v. Reapel II, 162. – v. Tošcana II, 121, 4. - Herzog v. Braunschweig, General Fried: richs b. Gr. II, 85. Herzog v. Braunschweig, Neffe b. vorigen II, 104, 2. 108, 3, 6. 110, 8. 128. - b. Ratholische, König v. Spanien 116.2. 119,: Feria, Herzog v., fpan. General im 30jahr. Rriege II, 29, 2, 8. Fermor, Felbmaricall Elifabethe v. Rukland II, 85,2. Ferry Jules II, 218, s. Fefch, Karbinal II, 125. Feuchtwangen, Siegfr. v. 97,4. 113,12. Feudum 99,1. Feuerbach, &. II, 170. 171,2. 203. 207. Feuquières II, 29, s. 30, s. Feva, Rönig der Rugier 15, s. Fichte II, 127. 130,7. 149,8. Fidler II, 176,8. Ficquelmont, öfterr. Minister II, 175, 6. Kibeikommiffe II, 187, .. Fiesco, Sinibald, f. Innocenz IV. Fiesole, Schlacht b. 14,2. Filimer, König d. Goten 12,2. 13,1. Finanzwesen im Merovingerreich 26, s. – in der Rarolingerzeit 41. – später 100, s. Find, v., General Friedrichs d. Gr. 11, 85, s. Fintenftein, Gr. II, 84. 91, s. 95. 107, s. – II, 137,s. Finnen 3,1. Firmian v. Paffau II, 94, 2. Fiorgyn 6, s. Fiscales 101,1. Fischart II, 33,1. Fifder, Sannibal II, 186, 2. Fischfang bei ben Europäern 2,2. Fiscus 41. 100. Flacison II, 221, 2.

```
Flacius, Matthias II, 16,2,3,4. 33,8.
                                                  Frankfurter Friede II, 208, s.
Klagellanten 113,4.
                                                     Fürstentage, 1551-58 II, 16,4. 1863
                                                     II, 194.
Mlanchat 28.2.
Klarchheim, Schlacht bei 56, s.
                                                    - Ronferenz II, 46.
                                                      Proflamation II, 144.2.
Klavius, Beiname d. Langobarbenkönige 17, c.
                                                      Butsch II, 166.7.
Flavus 8, 1.
Fleming, Paul II, 84,1.
— Graf II, 69,2.
                                                   Franjedi, preuß. General II, 207, 2.
                                                   Frang I., Stephan (v. Lothringen), rom. Raise
                                                     II, 73. 76,1. 80. 85. 88,1.
Fleurus, Schlacht bei II, 51,4. 111.
Fleury, Rarbinal II, 71. 78, s. 75, 1.
                                                     - II., römischer Raiser, s. Franz I. rou
                                                     Defterreich.
Flevum 9, 4.
                                                      Rarl von Defterreich II, 175, c.
Klies, General II, 200,1.
Florenz, Graf v. Holland 61,1.
                                                   — Ludwig von Mainz II, 73, 2.
                                                    – I., König v. Frankreich 121 II, 2, 2. 3, 3.
Flotte, beutsche II, 176, s. 186, 2.
Rlottengefet v. 1900 II, 239,1.
                                                     4,4. 5,2. 7,1. 8,1,2. 9,1. 10,8.
Flottenverein II, 239,1.
                                                     - II., König v. Frantreich II, 16,4.
Flottmell, preug. Minister II, 172,11. 190, s.
                                                      Albert, Hrag. v. Lauenburg II, 29, s. 31, s.
                                                      Julius v. Lauenburg II, 52, s.
I., Raiser v. Desterreich II, 108. 110, c.
  191. 193.
Köberate 12,4.
                                                     113—116. 118—120. 122. 126,4. 131. 138—135. 141. 142. 143,7. 146—148.
Fodrum 100, s.
Rollenius, Rarl II, 159, c.
Folmar, Erzb. v. Trier 76, 4. 77, 1. 78, 1.
                                                     157. 159, s. 165, 1. 169.
                                                      Joseph, Raiser v. Defterreich II, 179,3.
Kolz, Hans 107, s.
Fontainebleau, Friede v. II, 85.
— Bertrag II. 131,2.
                                                     181. 183. 187. 191,4. 192,6. 194,2. 197
                                                     bis 200. 202. 206. 210,2, e. 211, e. 234.
Fontenop, Schlacht bei 36, s.
                                                   Frauenburger 114.
  - II, 80.
                                                   Frecht II, 12, s.
Forchheim, Tag zu 87,2.
                                                   Fredegundis 20, 1.
                                                   Freiberg, Schlacht bei II, 85,10.
Freiburg, Reichst. zu 1498 119,5.
Freibant 107,6.
  - Berfammlung 911 47,1.
Fordenbed II, 198, 5, 7. 201, 1, 4. 211, 2. 212, 2.
  219, 5. 220, 4, 5. 221, 2. 225, 7. 233.
                                                   Kreienwalder Schiedsgericht II, 186.4.
Formojus 38, s.
                                                   Freigelaffene 23, s.
Formulae Andegavenses 24, ...
Formulae Marculfi 24, s.
                                                   Freigericht 116,11.
Foridungen g. beutid. Gefd. II, 209, 4.
                                                   Freigraf 116, 11.
                                                   Freihandel II, 212, 2.
Forschungereisen II, 281.
                                                   Freikonservative II, 201, c.
Förster II, 215,4.
Forfter, Georg II, 109, s. 149,4.
Fortschrittspartei, beutsche II, 198, s.
                                                   Freiligrath II, 178, 1. 208, 1.
                                                   Freifing, Grunbung bes Bistums 33, :.
                                                   Freifinger Baternofter 107,1.
Fouron, Bertrag 37, s.
Fouqué, General II, 85,7.
For II, 125,2.
                                                   Freifinnige Bereinigung II, 236, 2.
                                                   Freifinnige Boltspartei II, 286, 2.
Fragen, vier II, 172, s.
                                                   Freiftätte 116, 11.
                                                   Frentel II, 201,2.
Framea 4,6.
Franchi II, 227, 2.
                                                   Frequens Bulle 116, s.
France, August Hermann 123,4. II, 34,2.
                                                   Frencinet II, 218, s.
                                                   Freyborff, bab. Minister II, 200, . 208, 1.
Frangipani 47, 1. 57, 4. 60, 1, 2, 6. 64, 1. 70, 9.
  72, s.
                                                   Frenja 3, 2.
Frank, Pater II, 102,2.
Franke, btich. Politiker II, 181,4.
                                                   Freyr 3, 2.
                                                   Frentag, Guftav II, 186, s. 209, 4. 234, s.
Franken 10. 11,2. 12,1. 12,8. 14,1. 17,2,2.
                                                   Fridag II, 49. 74.
  18. 19. 20.
                                                   Fridolin 20,4. 82,1.
Frankenreich, Buftanbe im 20,4.
— Rirche im 20,4.
                                                   Friedberg II, 211, r. 225, 1. 284, 2.
                                                   Friedenthal II, 225,1. 231,4
Frankenstein II, 220, s. 221, 1. 222.
                                                   Friedewalde, Bertrag v. II, 13,4.
Frankensteinsche Rlaufel II, 236, 2.
                                                   Friedland, Schlacht II, 128.
Frankische Spiele 12,1.
                                                   Friedlofigteit b. Germanen 5,4.
Frankfurt a. M. II, 154,2. 200,0.
                                                   Friedrich I. Barbaroffa, rom. Raiser 68,2.
Frankfurt a. b. D., Universität II, 74. 81,4.
                                                     64, 8. 65, 1. 66-77.
                                                      II., römischer Raiser 80,2. 81,2. 82,1,1.
Frankfurter Anftand II, 9, s.
                                                     83, s. 87, s. 88-95. 108. 109, 4. 117, 4.
  - Bündnis v. 1744 II, 79, s, 80.
                                                    – III., röm. Raiser 118.
```

Friedrich II. v. Heffen II, 102. - v. Holftein II, 57. 70, .. - Liegnis II, 74. — II. v. Raffel II, 95,1. - Markaraf v. Sachien 116,2. – ber Streitbare v. Meißen 116. - Tuta 109. - v. Simmern II, 16,4. - I. v. Gotha II, 46,4. – v. Sachsen-Lauenburg II, 20,4. - Christian v. Sachsen II, 102. - **Mart**araf v. Ansbach 118, 18. - Großherzog v. Baben II, 191, s. 192, s. 200, 1. 208, 2. 209, 1. 211, 1. 226, 6. 233. 242, 2. - Herzog v. Bayern-Landshut 114, 2. 118, 14. - v. Böhmen 78,2. – I., Kurfürst v. Brandenburg 108. 115, s. 116,1,5. 117,1. II, 74. - II. v. Brandenburg 118, 15. II, 74. – III. v. Brandenburg, s. Friedrich I. von Breußen. – **B**ilhelm, Kurfürft v. Brandenburg II, 81,1. 36,2. 37. 38. 41,1,2,3,4,5. 42,1,2. 43,1. 44. 45,2,3. 46,5. 48. 49. 50,1. – Herzog v. Braunschweig 114, 10. - I., Ronig von Danemart II, 8,4. — II., König von Dänemark II, 17,1. - IV., König v. Danemart II, 57, 2. 63, 2. 71. - VII., König v. Dänemart II, 180, 197,1. - Herzog v. Holftein-Augustenburg II, 197 bis 199, 2. - III., Herzog von Lothringen 109, 8. - v. Oberlothringen 53,2. - v. Lugelburg, Bergog v. Rieberlothringen – I. d. Freibige v. Meißen u. Thüringen 108. 109. 110. 111. 112. 118,14. – II. ber Ernsthafte v. Meißen=Thüringen 112, 113, 118, 14. - III. b. Strenge v. Meißen 118,14. - II., Burggraf v. Rürnberg 108, 1,5,8. - IV. v. Rurnberg 111. 112, s. – VI. v. Nürnberg, fiehe Friebrich I. v. Branbenburg. - ber Streitbare, Herzog von Desterreich 93, 1,8,4. 94,3. 97,8. — ber Schöne, Herzog v. Desterreich 110. 111. 112. - IV. v. Defterreich 116, s. 118, 14. - I. ber Siegreiche v. b. Pfalz 118,10,14. — II., Kurfürst v. b. Pfalg II, 11,1,2. - III., Rurfürft v. b. Bfalg II, 16,4. 17,4. 18,1,4,5. 19,2,4,5. 20,2. — IV., Kurfürft v. d. Pfalz II, 20, 4. 21, 1. 22, 4. - V., Rurfürft v. d. Pfalz, Ronig von Bobmen II, 23,2. 24,5. 25,1. 27,8. 29,1.

Friedrich III., Deutscher Raiser, Rönig von Breugen II, 195, s. 197, s. 198, s. 200, s. 206, 3. 207, 2. 208, 1, 2. 210, 4. 216. 218. 219. 225, 2, 7. 227, 1. 282. 283. Rarl, Bring v. Breugen II, 197, s. 200, s, s. 207. 211,1. 232. Wilhelm I., König v. Preußen II, 66. 67. 69, s. 71. 72. 73, s, 5. 75. Bilbelm II., König v. Preugen II, 96. 99. 101, 2. 108. 104. 106. 107. 108, 5. 109-114. 115, , , 6. 117. Wilhelm III., König v. Preußen II, 117. 119. 123. 125. 127—130. 181, 4. 184, 5. 136-138. 140-148. 158-161. 165. 168. Wilhelm IV., König v. Preußen II, 160. 161. 168. 170. 171,4. 172. 173,3,4. 175, 1,5,7. 176,10. 177. 179,1,2,6. 180,1. 181 bis 184. 187. 189. 190. 193. 209,2. 237, s. - I., d. Streitbare, Kurfürst v. Sachsen 116. 118,14. II., b. Sanftmutige, Rurfürst v. Sachsen 117,1. 118,1,14. III., ber Weise, Rurfürft v. Sachsen 123, s. 124,1. II, 2. 3,1,2,5. - August II., Kurfürst v. Sachsen, König v. Bolen, s. August II. - August III., Kurfürst v. Sachsen, König v. Polen, f. Auguft III. August I., König v. Sachsen II, 128,4. 139. 142,5. 143,6. 146,8. 147,2. – II., König v. Sachsen 166, 1. 209, 1. - Bilhelm, Herzog von Sachsen-Altenburg II. 21.1. - Bilbelm, Rurfürst v. Heffen II, 201,5. - v. Büren, Herzog v. Schwaben 56, 5, 7, 9. – Herzog v. Schwaben, Sohn des vorigen 57, 8, 8. 58, 1. 59, 1, 8. 61, 2. 64, 2, 8 – Sohn König Konrads III. 67,1. 72,1,3. – v. Schwaben, Sohn Barbaroffas 75. 76, 1. - II., Rönig v. Sizilien 111,4. 112. Bergog v. Burttemberg II, 21,1. 22,4. - König v. Württemberg II, 123, 2. 125, 3. 126,1. 127,1. Erzbischof v. Mainz 49,2,7. — Erzbischof v. Köln 58,1. 59,4. - Rarl v. Württemberg II, 52, s. — **R**arl v. Erthal (Mainz) II, 98, 1. — Erabischof v. Köln 113. - Chriftoph v. Münfter II, 54. - Hansen 107, s. Friedrichsburg, Gr. II, 50,1. 74. Fries, bifc. Bolititer II, 159, 11. 192, 1. Friefen 8, s. 8, 12. 9. 10, 1. 12, 1. 14, 1. 21, 2. 29, s. 33, s. - v., sächs. Minister II, 200.0. Friefische Banbler 102,1. - I. (III.), König v. Preußen (Kurfürst v. Frigibus, Schlacht am 13,4. Frischlin II, 38,1. Brandenburg II, 49, 2. 50. 51, 1, 3, 5. 52, 4. 53. 57,1. 58,2. 61. 68,2. 64,2. 66,1. 75. Fritigern 13,1,2. - II., b. Gr., König v. Preußen II, 70, s. Fritigil, Königin ber Markomannen 12, s. 75,1, s. 76, s. 77–81. 83–86. 87. 90–96. Fritsch, Freiherr v. II, 85.

**Frislar** 33. 2. Frobel, Bolititer, II, 178,4. Froffard, frang. General II, 207,3. Frundsberg, Georg II, 3, c. 4, 4. Fuchs II, 74. Fuenta II, 45,2. Fugger II, 1,2. 94,2. Fulba 33, 4. - Bertrag zu II, 143, s. Fulrab, Abt v. St. Denys 31,1,5. 33,9. Kürst Großkanzler II, 87,7. Kürften bei ben Germanen 4.7. - im späteren Mittelalter 99. Fürstenberg, Graf Wilhelm v. II, 8,1,2.

— Graf v., Kardinal, Erzbischof v. Köln II, 42, 1. 43. 49. 50,2. 51,1. 54,2. Ferdinand v., Bifchof v. Münfter und Baberborn II, 45, s. 102. Theodor v. II, 20, 4. Fürstenbund Friebrichs b. Gr. II, 95. Fürstenkongreß, Berliner II, 183,5.
— Franksurter II, 194. Fürstentag, Babener II, 192, s. Fürstenwalber Bertrag II, 74. 118. Füssen, Friede v. II, 80,1. Fuft, Johann 107, s.

#### Œ.

Gabinius, Ronig b. Quaben 13,1. Gableng, öfterr. General II, 197, s. 198, s. 199, 2, 8. 200, 2. Gabor, Bethlen, f. Bethlen. Gagern, Friedrich v. II, 171,4. 176,2. – Hans v. II, 146,2. 159,11. - Heinrich v. II, 159,2. 178,4. 175,2,4,5. 176. 179, s. 181, 4. 182, s. - Mag v. II, 175, s. 180, 4. 181, 4. Gailswintha 20, 1. Gaisberg, Schlacht bei II. 207,4. Galen , Chriftoph Bernhard v. , Bifchof von Münfter II, 41,4. 42,1. 48. 45,1. Galişin, Fürft v. II, 91, s. Gall, L., Sozialift II, 203. Gallas, faiferl. General im Bojahrigen Rriege II, 29, s. 30, 4. 31, s. St. Gallen 20,4. 115, s. St. Gallener Parteitag II, 229. Gallienus 12,1. Gallier 7,8. 9,2,. 12,1. 13,4. 14,1. 18,2. Gallo, de II, 116. Gallus 12,3. 20,4. Gambetta II, 206,4. 207,9,12. 210,4. 218,2,8. Gambrivier 8,1 Gammelsborf, Schlacht bei 112,2. Ganbersheimer Rirchenftreit 51,9. 52,1,0. 53,1. Ganna 9, s. Gannastus 8,3. Gans, Eduard II, 155,1. Garibald 17,1. 19,5.

Saribalbi II. 200.4. 207.9. Gartenbau bei Europäern 2. 2. Gartenfultur im Mittelalter 104. s. Gärtner II, 155,1. Gafindi bei Langobarden 17,6. Gaftalben bei Langobarben 17, .. im Karolingerreich 44.1. Safteiner Ronvention II, 198. - Zusammenkunft II, 194,2. Gaftrecht bei Bermanen 5.4. Gatichina, Bunbnis ju II, 119, 2. Gattinara II, 15. Gau 4, 4. - im Merovingerreich 25, 2. Gaubald 33, .. Saubentius 20,4. Gavard II, 210,4. Gebhard v. Gichftabt 54,0,10. f. a. Biltor IL - Bischof v. Regensburg 54,7.10. – Bischof v. Salzburg 56, 4. - v. Köln f. Truchfeß. Gebhardt II, 29, s. Gefften II, 233.2. 234.3. Befolgsmefen bei ben Germanen 4.c. im Merovingerreich 23, s. Segenreformation II, 17, s. 18, 7. 19, s. 21, c. Geheimer Rat, brandenburgifcher II, 74. Geibel II, 173,1. 209,1. Geiler v. Raifersberg 107,6. 124,2. Geifa I., König von Ungarn 56, 2. - II. 63,2. 64,2,2. 69,5. 73,2. Beifel, Rarbinal II, 209, 2. Beißelfahrten 113, 4. Gelafius II. 57,4. Gelb, Gebrauch bei Germanen 6,2. - in späterer Zeit 41. 106, z. Gelduba 9,2. Belimer 17,1. Gellert II, 123,4. 149,1. Gelnhausen, Ronrad 115, s. Gemeinde: und Synobalordnung II, 216 .:. Gemeine Pfennig 119,4,6. Gemeinfreie 4,3. Generalbirektorium, preuß. II, 73, s. 130, s. Generaltonferengen II, 188,1. Generalsynoben II, 228. 244. Genferich 14,4. 15,1,2. Gensfleifd, 107, .. Genter Pacifikation II, 19,1. Gentilen 12, 4. Gent II , 123, s. 126. 128. 131, 2. 143, 1. 159, s. 162. Seorg v. Anhalt II, 11,1. – v. Ansbach II, 74. – v. Meiningen II, 200, s. – Friebrich, Markgraf v. Baben II, 25,1. – b. Reiche von Bayern-Landsbut 118.14. 120, 2. – v. Bückeburg II, 104,1. - Markgraf v. Brandenburg II, 6. s, 4. 7, 1. Friedrich , Markgraf v. Branbenburg: Rulmbach II, 16,5.

Georg Bilhelm, Rurfürst v. Brandenburg II, Germanen, Rultur 6. 26,8. 27,1,2. 30,2. 74. Wilhelm, Bergog v. Braunfcweig = Celle II, 41,1. 42,1. 43. 45,1. 50,2. 52,1. 57,2. - Wilhelm v. Rallenberg II, 36, 1. - v. Bommern II, 8,2. 74. - Ronig v. England, f. u. Georg, Rurfürft von Hannover.

- I., Lubwig, Rurfürst v. Hannover, König v. England II, 57. 58, s. 62, s. 68. 66. 68. 69, 8. 70. 71. — II., II., 71. 77. 79. 80,4. 83,2,3. 85. — III., II, 85. — IV., II, 163,7. — V., Rönig v. Hannover II, 186,4. 188,4. 200,1,9. 201,5. 214,2. 218,5. - Landgraf v. Heffen Darmstadt II, 29,1. — Herzog v. Sachsen II, 2,4. 3,1,5. 4,1. 5,2. 8,2. 9,4,6. - Erzbischof v. Bremen II, 17,1. Georgebund 114,2. 118,15. Gepiden 10,1. 12,8. 14,1. 15,1. 17,5. Gerberga 34, 2. 48, 2. Gerbert von Aurillac 51,5,6,7 (f. auch Silpefter IL). Gerbirg, Tochter Beinrichs v. Bayern 107,2. Gerharb b. Große, Graf v. Holftein 112, s. – Herzog v. Oberlothringen 54, s. - Erzbifchof v. Bremen 89, 2. 91, 2. - Erzbischof v. Mainz 97,1. 109,1,2,4. 110. Gerhardt, Baul II, 34,1. 74. Gerichtsftand, eximierter II, 177,10. Berichtsverfaffung b. Germanen 5,1. - b. Beftgoten 17, s. - im Merovingerreiche 26,1. 27. - im Rarolingerreiche 45. — im späteren Mittelalter 100,2. 116,7. Gerlach, Erzbischof v. Mainz 112,12.

— preuß. General II, 171,4. 172,1. 182,2. 187,2. 189,2. - Geiftlicher II, 172,1. 187,5. – Bräfibent II, 172,1. 187,2. 189,2. St. Germain, Friede ju II, 45, s. Germanen, Bohnfit 1. 2, c. — Rachbarn 1. 3,1. - Sprachverwandtschaft 1. - Rame 1,1. — Ausbreitung 3. - Stämme 3. - Birtichafteleben 4,2. - Felbbeftellung 4,2. - Agrarische Berfaffung 4,2. - Biehzucht 4, 2. - Stände 4, s. - Staat 4,4. - Berfammlungen 4, 5. - Rriegswesen 4,6. - Königtum 4,7. — Recht 5. - Charafter 6,1.

- Leben 6.

— Natur bes Landes 6,1. Anfturm gegen bas rom. Reich 12. 13. Chriftianisierung 12,5. Reichsgründungen 14. – **Ro**manisterung 15. Germania superior unb inferior 8,1,2. Germania, Burichenicaft II, 166,7. Germania, Zeitung II, 215,2. 243,2. Germanitus 8, 2. Germanisierung d. Imperiums 12,4. Germanistentag II, 173, 3. Germanus 17,2 Gero 49,2,3. 50,4. 74,7. Gerold, Schwager Rarls b. Gr. 34,7. Briefter 69,4. Gerfon, Jean Charlier be 116, .. Gerftungen, Fürstentag zu 56,2. Gertrub v. Holland 57,5. Gemahlin Beinrichs bes Stolzen 58,2. 59,2. 63,2. v. Defterreich, Gemahlin hermanns von Baben 95, s. 97, s. Gemahlin Rudolfs v. Sabsburg 108,1. Gervinus II, 123,4. 167,1. 171,1. 173,4. 175.2. Gefalich, König ber Westgoten 18,8. Geschäftssprachengeset II, 213, 4. Geichworenengerichte II, 177,10. Gefengebung im Merovingerreiche 24,1. – im Karolingerreich 45, 1, 2. – in späterer Zeit 103. Geten 12,2. Getreibezolle II, 220,1,2. 224,5. 236,4. Geulenbach, Schlacht am 38,1. Gewerbeausstellung, erfte beutsche II, 178,. Gewerbegerichte II, 245, 4. Gewerbeordnung II, 201, s. 222, s. 224, s. 245, 4. Gewerbefteuer II, 164,1. 241,2. Gewerbethätigfeit bei Germanen 6,2. – im Mittelalter 105. Gewertvereine II, 203. Gewicht II, 201, 8. Gewilieb von Mainz 33, 5, 7. Geyer, Florian II, 3, 5. Giberti II, 4,4. Giech, Graf II, 181, 4. Gierte II, 177, 4. Giers II, 218, 2. Gifela, Gemahlin Ronrads II. 52, s. 58, 1. Gifelbert v. Lothringen 47,1. 48,2. 49,2. Sifila, Schwefter Rarls b. Großen 34,2. Gifilher, Erzbischof v. Magbeburg 51,2,4,5,8. 52, 1. Gistra, öfterr. Minifter II, 176, s. 179, s. 200,7 Gisla, Bippins Tochter 31, s. Gislemar 28,4. Gitfdin, Schlacht bei II, 200, 2. Glapio 124, 11. II, 2, 3, 4. Gleim II, 103. 149, s. Glud II, 149, s.

```
Glüdsburg, Christian v. II, 185,7.
                                                Gottfried, Bergog v. Oberlothringen, Sobi
Glycerius, Raifer 15, e.
                                                  Gozelos v. Lothringen 54,2,6,0,10. 55,1,2,4.
Gneisenau II, 180,4. 184,2. 188. 189. 144.
                                                  v. Berbun, Herzog von Rieberlothringen
  158. 160. 168.
                                                  52, 8.
Gneift II, 201,4. 209,4. 238.
                                                  - v. Löwen, Herzog von Rieberlothringen
Goar, Mifftonar 20,4. 32,1.
                                                  59,4. 63,2.
Goben, v., preuß. General II, 200, c. 207, 2. Gobeberg 17, c.
                                                  - König der Rormannen 37.5.
                                                — v. Calw, Pfalzgraf 61, 1.
                                                 - v. Straßburg 107, s.
Godefron II, 281.
                                                St. Gotthard, Schlacht bei II, 40,4.
Gobeaisel, Bandale 14,4.
                                                Gotthardbahn II, 201, s. 210, 2. 219, 4.
  - flagellum dei 15,1.
  - Burgunderkönig 18, 7.
                                                Göttinger Sieben II, 167.
Gobehard, Bifchof v. Silbesheim 52, s. 107, s.
                                                  - Berein II, 167,2.
Cobomar v. Burgund 19, 2.
                                                Göttrit, Ronig v. Danemart 34,10.
Goes, be, faiferl. Gefandter II, 45,2.
                                                Gottschaft, Fürst b. Abotriten 54,4. 55,4.
                                                Gottscheb, J. Chr., II, 128,4. 149,1.
Govone, ital. General II, 199,4. 210, :.
Goifa 55,8.
Goethe II, 89, 1. 131, 5. 149, 8. 155, 1.
Göhrbe, Schlacht an ber II, 143,2.
Göhre II, 241,4. 244,2.
                                                Söt, General II, 30,4.
                                                - v. Berlichingen II, 3, s.
Solbene Bulle 118,8.
                                                Boten, Graf II, 130,4. 181,2.
Golenistschem-Rutusow II, 124,4. 189. 140.
                                                Gostowsti II, 87, 2.
                                                Gozelo v. Lothringen 52,2. 58,2,6,7.
  141. 142, 2.
Göllbeim, Schlacht bei 109.5.
                                                 - v. Rieberlothringen, Sohn bes vor. 54,2.
Goly, Graf, preuß. Staatsmann II, 163, s. 189, s.
                                                Grable II, 155,1.
                                                Grabow, preuß. Politifer II, 177,2. 187,1. 191,2. 201,1.
  – Robert, Graf, Gesandter in Paris II,
  199, 7. 200, 7, 10.
 – A. F., Graf, preuß. Staatsmann II, 104.
                                                Grafen 20,8. 25,8. 26,1. 39,8. 41. 44,1.
                                                  99, 2.
  107,2. 110,2. 112,1. 129. 137.
Goluchowsti, öfterr. Minifter II, 202,1.
                                                Grafenfebbe II, 94,1.
Sondrecourt II, 200,1.
                                                Graffcaft im Merovingerreiche 25, s.
                                                Gramont, Herzog v., frang. Minifter II. 200,7. 206,8,4,5.
Contaut:Biron II, 210,1,8,4.
Gonzaga, Ferrante II, 12,2. 13,2. 14,1.
Gorbon II, 218, ..
                                                Grano, II, 160,2.
Gordon II, 29, 1.
                                                Granfon, Schlacht bei 118,18.
                                                Granvella ber altere, II, 10,2. 11,1. 13,3.
Görgen II, 178, s.
Gorm 48,4.
                                                 – ber jüngere, Bischof v. Arras II, 11,1.
Görres II, 158. 160. 163,7. 170,1.
                                                  18,4
                                                Granville II, 207, s. 218, c. 281, s.
Gortfcatow, ruffifder Minifter II, 195,4.
  204, s. 210, 2, 4, 5. 218, 2.
                                                Gratian 13, s.
Gört, Graf Euftach, Gesandter Friedrichs
b. Gr. in Rußland II, 91,2. 98.
                                                Gravamina II, 3.
                                                Gravell II, 176,11.
Görz, Meinhard v. (Tirol) 97, s. 108, 7.
                                                Gravelotte, Schlacht bei II, 207, 1.
— Albert v. 108,7.
                                                Gravenit II, 102.
 — Minister Karls XII. v. Schweden II, 67.
                                                Gregor I. der Große, Bapft 17,3.
Gobler, Rultusminifter II, 221,4. 225,1.
                                                — II. 17,6. 32,2. 33,1.
  227, 3. 228. 241. 243,1.
                                                — III. 17, 6. 33, 2, 2, 4.
  Rriegsminifter II, 241.
                                                 - IV. 36,5. 39,2.
Soffenbrot, Sigismund 124,s.
                                                — V. 51, s. 52, s.
                                                - VI. 54, s.
Goten 3, s. 10,1. 11,1. 12,2,3. 13.
Sothaer II, 181,4. 182,8.
— Programm II, 217,1.
                                                — VII. (s. a. Hildebrand) 56,2,4.
                                                — VIII. 57,4. 77,1.
- Sozialiftentongreß II, 203.
                                                — IX. 92,1,2. 93,2,2. 94,1,2. 97,4.
Gotha: Torgauer Bund II, 4,1.
                                                — X. 108.
                                                — XI. 113, 5, 16.
Götterbammerung 6,5.
Gottesfreunde 122,1.
                                                 – XII. 115,1,6,7. 116,1,8.
Bottesurteil b. Germanen (Orbal) 5,5. 26,1.
                                                - XIII. II, 20,4.
                                                — XVI., Papft II, 170, 1.
  100.2.
Gottfrieb v. Bouillon 56.4.
                                                — v. Utrecht 32, s. 33, 1.
                                                Greiffenklau, Rich. v., Erzbischof v. Trier II,
- Rönig v. Danemark 34,10.
- Herzog v. Lothringen 51,4.
                                                  2.4. 3.1.
- ber Budlige, Bergog v. Lothringen 55,4. Grengtampfe a. Rhein u. Donau 12,1.
  56,2,4.
                                              – a. d. unteren Donau 12.2.
```

Grenzwall, rom. 9,4 (limes). Greutungen 12.3. Griechen 2,1,6 Griedischtürkischer Rrieg II, 237, s. Grifo 30, 1, 5, 6. Griaparger II, 155, 1. 169. Grimaldi II, 85,7 Grimm, Jatob u. Wilhelm II, 155,1. 167,1. 171,1. 172,2. 173,2. 181,4. Grimmelshaufen II, 34,1. **Grimo** 33, s. Grimoald, Langobardentonig 17, s. 28, 2, 4. Bergog v. Benevent 34,4. Grobianus II, 33,1. Gröben, Graf v. b., preuß. General II, 188, 4, 5. 184,1.2. — Graf II, 172,1. - F. v. II, 74. Grolmann, v., preuß. General II, 130,4. 160. 172, 1, 2. Prafibent II, 172, 2. Gronsfeld II, 28, 1. Gropper, Johann II, 10,2,4. Groß:Beeren, Schlacht bei II, 143, 1. - Friedrichsburg II, 50,1. 74. — Görschen, Schlacht bei II, 142, s. Jägerndorf, Schlacht bei II, 85,1. Großbeutsche II, 176. Große Rurfürft, Schiff II, 219, e. Grote, Geert 123, s. Grouchy, Schlacht bei II, 148. Grumbach, Wilhelm v. II, 16, s. 17, 4. 18, 1, c. Grumbkow, v., preuß. General unter Friedrich Wilhelm I. II, 71,1,8. 3. E. v. II, 74. Grun, An. II, 169. - **Ra**rl, Sozialist II, 203. Grundbuchordnung II, 239. Grundrechte II, 176, c. Grundfteuer in Preugen II, 193. Gruner, preuß. Staatsmann II, 158, 2. 159, o. Grunne, Gr. II, 80. 128, 6. Gruphius II, 34,1. Guafto II, 10, s. Gubrun 107, 5. Guébriant, franz. General im 30jahr. Kriege II, 31,1,2. Gueufen II, 18,4. Guibo v. Biandrate 70, s. — v. Flandern 108, s. 109, s. 110, s. - Bischof v. Pränefte 84,1,2. — v. Mailand 55,2. v. Bienne 57, 2, 4 (f. a. Caligt II.). Guinegate, Schlacht bei 118. Guife, Franz, Herzog v. II, 14,1. Guizot II, 172,2. 173,4. Gumbrecht II, 176,5. Gunbitar, Burgunbertonig 6, 7. 18, 6. Gunbiot, König v. Burgunb 18, 7. Gundobab, Rönig b. Burgunder 15, 4. 18, 6, 7. 19, 2.

Gundowald 20,1. Gunhild, Gemahlin Beinrichs III. 53,4,7. Gunthamund d. Bandale 15, 1. Gunthdramn 20,1. Gunther v. Bamberg 55, 1. - v. Schwarzburg, deutscher König 113,2. - **Christia**n II, 149, 1. Gunthimar 17, s. Guntram b. Reiche 108,2. Günz II, 7,2. Gungburg, Cberlin v. II, 33,2. Gungelin v. Bolfenbuttel 88,1. Guorthigirn 21, .. Gurt, Urban v. II, 17, s. Suftav Abolf II., Ronig v. Schweben II, 23, 1. 26. 27. 28. - III. v. Schweben II, 106. 107. - Abolf IV., König v. Schweben II, 123, 2. 124, 1. 126, 2. - v. Medlenburg II, 54, 1. Guftan:Adolf:Berein II, 209, 1. Guta, Tochter Rubolfs v. Habsburg 108, 7. 109, 4. Sutenberg, Johann 107, s. Guthones 3, s. 12, 2. Symnich, Baron II, 109,1. Gyulai II, 125.

S.

Haager Ronferenz II, 237, v. – Konzert II, 63, 2. - Bertrag II, 46. 111. Sabsburger 108, 2. 118, 16. Habeby, Schlacht bei 54,4. Habet II, 85,1,7. 88,2. Habrian 9,4. — I., Papst 34,4. — IV. 68,2,4. 70,1,6. — VI. II, 3,2. Saftpflichtgeset II, 230, 3. Sageborn II, 149,1. Sagelberg, Treffen bei II, 143,2. Sagen II, 193,6. Sagenauer Religionsgespräch II, 10,2. Sagenbach, Beter v. 118, 12. 124, 2. Sahnte II, 285, 1, 2. Sate, v., preuß. Minifter II, 137,1. 160. Haton, König v. Rorwegen 113,10. Halbhuber II, 198, 2. Hales II, 26,4. Halinard 54, s. Hall II, 197, 1. Halle, Universität II, 155. 158. haller, Albrecht v. II, 149,1.
— R. L. v. II, 155,2. Sallifde Jahrbücher II, 171, 2. Ballifcher Bund II, 9,4. Hallmann II, 34,1. hamaland 18,1 Samann II, 149, s. Dambacher Fest II, 166, s.

```
Samburg II, 154,4. 163,7.
 Hamilton II, 27, 2.
Sammerftein, v. II, 241, s.
     - Otto v. 52. s.
Banau, Schlacht bei II, 143.6.
Sanbel b. Indogermanen 1,10.
    – b. Germanen 6,2 (Handelsstraßen).
    - im fpateren Mittelalter 106.
Sandel II, 149, s.
Sanbelsflotte II, 178, 2.
 Handelsgericht und sgeset II, 201, s.
Handelsgesethuch II, 239.
Sanbelsverein, mittelbeutscher II, 164, s.
    - thuringischer II, 164, s.
Sanbelsverträge II, 161, s. 169. 188. 196.
      221.4. 222.5. 223.6. 236.4.
 Handelswege 106, 1.
 Handwerkerkammern II, 245, 4.
Sanel II, 211, 2, 4. 225, 7.
 Hanlein, preuß. Gesandter II, 156.
Hannover II, 150, s. 163, 7. 166, 1. 175, s.
     186,4. 200,1,9. 214,2.
- Ronvention v. II, 80,5.
Bans, Markgraf v. Ruftrin II, 11,1. 13,4.
    - v. d. Pfalz 115, s.
Sanja 108, 11. 112, 2. 113, 12. 114, 7. 118, 7.
      121.1.
 Hansemann, preuß. Politiker II, 168. 172,10.
      178,4.
Barald v. Danemark 39,1. 50,4. 51,2. 61,2.
 Harcourt II, 56.
Sarbed II, 21, 4.
hardefnubth 48,4.
harbenberg, Fürst v., preuß. Minister II, 103, s.
      112. 114. 123. 125. 128. 129. 130. 136.
      137. 138, s. 139, 1. 141. 142. 143. 145.
      146. 147. 158,1. 160. 161. 162.
     - Graf II, 147.
     - Prediger II, 17,4.
Harbrab 42, 2.
Saren II, 45,2.
harimanni 17, s.
Hartort II, 177, 2.
Harley II, 63.
Harms, Rlaus II, 170.
Sarnat II, 228, 2. 244, 2.
Harnier II, 112,1.
Harnisch II, 155,1.
Harrach, Graf II, 26,1.
hartbert, Erzbischof v. Sens 33, s.
Hartmann, Sohn Rubolfs I. 108,5,7.
  - v. Aue 107, 5.
- v., bayer. General II, 207, 2.
   – v. Riburg 108, 2.
Hartunge 3, 2.
Hartun
     83,1. 85,4.
Harun al Raschib 34, e.
Hafe, Schlacht an ber, 783 84, s. — Karl, Theologe II, 209, 2.
```

Hafenclever II, 217. Haffan, Aga II, 10, s. Saffelmann II, 217. Haffenpflug, turbeff. Minister II, 166, 1. 172, 1. 182,4,5. 183,2. 186,5. 192,8. Haftenbed, Schlacht bei II, 85,1. Hatheburg 48, 1. Hatto, Erzbischof v. Mainz 38,4. 39,2,4. 47,:. Hatfeld II, 30,4. Graf II, 88,4. 165. 225,1. Satfelbt, Fürft II, 128,1. Gräfin II, 203. Saugwit, Johann v., Bifchof v. Meißen II, 17.1. Friedrich Wilhelm Graf v., Minifter Maria Therefias II, 82, c. 88. 108, s. preuß. Minifter II, 110,1. 111,1. 112,1. 114. 117. 119,1. 128. 124,4,8. 125. 127,1. 128, 3. Saus b. Germanen 6,2. Hausgemeinschaft b. Inbogermanen 1, s. Hausmann, Niklas II, 8,2. Hausmarte 4, 1. Bauffer II, 173, 4. 182, 3. 194, 2. 209, 4. Hautbois, Charles 120,1. Sater II, 8,1. Havelberg, Bistum 49, 2. Baydn, Jos. II, 149,5. Haymerle II, 218, s. Seder II, 178, s, 4. 175, s, 4. 176, s. Heckscher II, 176. Hebbo v. Straßburg 33. s. Hedio II, 6,3. hebwig v. Ungarn 114. 116,13. Beerbann 26, 2. Deeresreform in Preußen II, 193. heeresverfaffung b. Germanen 4, c. - im Merovingerreiche 26, 2. heerschilbe 99,1. 101,1. heerwesen unter ben Rarolingern 43,2. im fpateren Mittelalter 100,1. Befele II, 215,7. Begel II, 155,1. 170. Sohn II, 216,2. Begius, Alexander 123, s. Beibelberger Bund II, 14,2. - Katechismus II, 17,4. - Prototou II, 164, 2. Stallung 114. - Bersammlung II, 175,4. Beibenheim 33, s. Beilbronner Bund II, 29,1. Heiliger Rod II, 209, 2. heilsberg, Schlacht bei II, 128. - II. v. Bremen 77, 2. 78, 1. 79, 1. 81, 1. Heinrich I., König b. Deutschen 47, s. 48. II, 74. - II., Raifer 51, s. 52. — III., Kaiser 58,4,6,7. 54. — IV., Kaiser 54,10. 55,1,4. 56.

```
Seinrich V., Raifer 56, s. 57.

VI., Raifer 75. 76, 1, 4. 77, 1, 2. 78—81.
                                                       Beinrich, Graf vom Rorbgau 52,2.
  - VII., Raiser 111. 112,4.
- Sohn König Konrads III. 64, s. 66.
  - Cobn Raifer Friedrichs II. 90,1,2. 91,1,3.
  – Fürst d. Abotriten 57,2. 60,5.
– Graf v. Anhalt 88,2. 89,2.
- Herzog v. Bayern, Bruber Ottos I. 49, 2, c.
  – d. Hänker, Herzog v. Bayern 51,1,4,5.
- III. v. Lauenburg 111, 2.
  – v. Mecklenburg 112, s.
— v. Fürstenberg u. Jauer 112, e. — VI. v. Anhalt 114, 10.
  – v. Wittelsbach I., Herzog v. Nieberbayern
   108.1.7.8. 112.1.
   - b. Aeltere v. Rieberbayern 112, 5, 10.
- b. Reiche v. Bayern-Landshut 118.14.
  – b. Schwarze (ber Belfe), Herzog v. Bayern
   58,1. 59,8.
  - d. Stolze, Sohn des vor., Herzog v. Bayern
   u. Sachfen 59, s. 60, s, r. 61, 1. 62. 63.
- b. Lowe, Sohn bes vor., Herzog v. Sachsen
   63, 2. 64, 3, 2. 65, 2. 66. 67, 1. 68, 1, 2. 69, 1, 2, 4. 70, 2. 71, 1, 2. 72, 1. 78, 1, 3. 74, 4. 75, 76, 4. 77, 1, 2. 78, 1. 79, 4. 81, 1.
— I. v. b. Pfalz, Sohn Heinrichs bes Löwen
75. 77,2. 78,1,2,2. 79,1,4, 81,1. 82,3.
83,1,2. 84,2. 85,1. 86,1,2. 88,1. 89,1,2.
   91,1.
  – II. v. b. Pfalz, Sohn bes vor. 89, 1, 2.
  – Herzog v. Braunschweig-Lüneburg II, 2,2,4.
  - d. Jüngere, Herzog v. Braunschweig-
Bolfenbüttel II, 3, s. 4, 1. 5, 1, s. 8, 4. 9, 4, s.
   10,4. 11,1. 14,2. 16,1.
    Julius v. Braunschweig-Bolfenbüttel II,
   21,1. 23,1.
  - Herzog v. Brabant 79,2,3,4. 81,1. 83,1.
   84,1,2. 85,1. 86,1,2. 88,1. 89,1,2.
  – III. v. Brabant 95, 2.
  – II., Markgraf v. Brandenburg 112. II, 74.
- I., Ronig v. England 57, s.
  - II., v. England 70, s. 72, 2. 73, 5. 77, 1, 2.
  – VIII., König v. England II, 8,4. 9,7.
   10, 6.
- I., König v. Frankreich 53, s. 54, s, e, 10.
— II., König v. Frankreich II, 13,2,4. 16,5,6.
— III., II, 19,5. 21,1.
— IV. v. Ravara, König v. Frankreich II,
   21,1,5. 22,5
  – Herzog v. Orleans II, 8,2. 9,1.
— II. b. Giferne, Landgraf v. Heffen 118,14.
- III., Landgraf v. Beffen 118,14.
- Markgraf v. Iftrien 86,1.
- b. Jungere, Bergog v. Karnten 51,1,2,4.
  - Herzog v. Karnten, König v. Böhmen 109.
   110. 111. 112.
   Graf v. Lugelburg, Schwager Beinrichs II.
   52, 2, 8.
 — Graf v. Lüşelburg 109, s.
  – Herzog v. Mähren 88,2. 89,1.
- Bergog v. Medlenburg II, 4,1.
```

Jasomirgott, Herzog v. Desterreich 63, 2. 67,1. 69,2. v. Habsburg, Herzog v. Defterreich, Sohn Albrechts I. 112, s. - v. Schleswig 118, s. Bring v. Breugen, Bruber Friedrichs b. Großen II, 88. 85,1,10. 90. 91. 108. 112,1. - v. Babwine, Graf v. Rayeburg 63, 2. 65, 2. - Herzog v. Schlesien 94, 2. — Herzog v. Schleswig 118,7. — v. Glogau 112,1. — v. Sachsen II, 9,2. - v. Bolfenbüttel II, 16,1. 17,1. - Rafpe, Landgraf v. Thüringen 59, s. 94, s. - Bischof v. Augsburg unter Otto II, 51,1. – Bischof v. Augsburg unter Heinrich IV. – Bischof v. Basel 108, s. — Erzbischof v. Köln 91, 2. 93, 2. — v. Birneburg, Erzbischof v. Köln u. Mainz 110, s. 111, 1. 112. 113. - Bischof v. Lüttich 56, 7. — Crabischof v. Mainz 64, s. 66. 67, 2. - Bijchof v. Bremen II, 17,1. — Propft v. Nachen 70,1 – v. Diffen, Bischof v. Regensburg 61,1. – Bischof v. Saláburg 73, 2. 74, 7. – Bischof v. Worms 102. - v. Melt 107,4. — v. Troyes 70, s. v. Belbete 107, s. Raufmann aus Rönigsberg II, 172,4. Heifter II, 63. Belbling, Seifrieb 107, e. Belb, Bizekanzler Raris V. II, 9,2,4,5. Belbing II, 12,2. Belbt II, 207, 2. Belfenftein, Graf 113,16. Belfert II, 178,4. Belgoland II, 247,1,2. Beliand 107,1. Bellborf II, 241, s. 246, 1. Helmholt, II, 209, s. Helmichis 17, s. Belmold 167, s. v. Schwerin 78,1. Helvetier 7. Belvetius II, 87. Bengift 21, s. Bengftenberg II, 159, 2. 170. 187, s. Benidftein II, 200, 1. henneberg, Grafen v. II, 16,4. hennegau, Wilhelm v. 112,12. heppenheimer Berfammlung II, 178,4. Herbart, Philosoph II, 155,1. herbort v. Frislar 107, s. Berber II, 149, s. Bergenhahn II, 173, s, 4. 175, s. 177, s. Heribert, Ergbifchof v. Roln 51,6. 52,1,8. - v. Bermanbois 48, 2.

```
Beriger p. Mains 47,1.
Beringszüge 121,1.
Berislig 26, 2. 48, 1.
Bermanifreb b. Thuringer 19,4.
Bermann VI. v. Baben und Defterreich 97, ..
  - VII. v. Baben 118,14.
- v. Brandenburg 109, s.
 - I. v. Heffen 118,14.
  - v. Schwaben 52,1.
  – Landgraf v. Thüringen 75, 78,2. 79,1,2.
  81,1. 83,1. 84,2,2. 85,1,4. 88,1,3. 89,2.
 – Ball 97,4.
 - Billung 49,1,6.
— v. Salm 56.7.
  – v. Salza 91,1,2. 92,1,2. 93,1,2. 94,1.
  97,4
 – v. Stabled 63,2. 69,1.
 - v. Winzenburg 57, s. 59, s.
- Stieffohn Ronrads II. 53, 2. 53, 6.
- Bifchof v. Bamberg 55, 2.
- v. Reichenau 107,
- Bifchof v. Utrecht 67,1.
- Bilcof v. Berben 70, s. 72, s.
- v. Röln, f. Wieb.
- Gottfried II, 155,1.
- Reformator II, 6,1.
Theologe II, 216, 2. 228.
hermenigilb 17, a.
Dermes II, 228.
Bermeffaner II, 170,1. 209,1.
Herminfried, Thuringerkonig 19, 4.
Berminonen 3, 2.
Hermunduren 3,2,2. 6,5. 8,1,2. 11,2. 19,2.
Herrenhaus, preußisches II, 187,1.
Berrenhaufer Bunbnis II, 70,7.
Berrfurth II, 234,1. 235,2. 241.
Hertha (Nerthus) 3, 2.
Hertling II, 224,4.
hertberg, Graf v., Minifter Friedrichs bes
  Großen 83. 85. 86,1. 91,10,11. 95. 99.
  103, s. 104. 106, 1. 107, s.
Beruler 3, s. 10, 1. 12, s. 14, 1. 15,1, s. 17,4,6.
herwarth v. Bittenfelb, General II, 198,2.
200, 1, 8, 5. Serwegh, Georg II, 172, 7. 176, 2.
Serzöge 39, s. 44. 99, s.
  - b. Langobarben 17,6.
Herzog im Merovingerreich 25, s.
   Staatssetretar II, 226, 2.
Berzogtumer, Entstehung ber 47,1.
Hesbin, Bertrag v. 118,5.
Бев, 3. II, 3,1.
  · II, 203.
Deffen 18,1. 118,16. II, 151. 214,2. 242,2.
   Darmftadt II, 151, 2. 163, 7. 166,2. 175, 8.
  186, 4. 200, 7.
 – :Homburg II, 153,7.
  - & Raffel II, 151, 2. 166, 1, 175, 3. 183, 3.
Hessus Eobanus 124,7.
Begenborf, Rapitulation v. II, 178, 4.
```

Beubner II, 179, c. Beufenstamm, S. v. II, 14, s. Benben II, 234, 2. Bendt, v. d., preuß. Minister II, 183. 184. 191. 193,6,7. 201.1,8 Dieronymus v. Brag 116, s, s. (Collorebo), Bischof v. Salzburg II, 94,1. 99,1. hilbburghausen, Pring v., 78,1. 85,1. Silbebrand (f. a. Gregor VII.) 54, s. s. 55, 2. Silbebrandelieb 107,1 hilbegarb, Gemahlin Karls b. Gr. 34.1. Bilbeto, Gemablin Attilas 15,1. Silberich, Banbalentonig 17,1. Bilbesheimer Stiftsfehbe II, 2,1. Hilbiprand, Langobarbenkonig 17, .. hilfstaffen II, 230, s. Hille II, 281. Biller II, 134, hillin, Erzbischof v. Trier 66. 72,2. Silperit, Burgundenfonig 18, 1. hindelben, v., Polizeiprafibent II, 187,2. Sintmar v. Reims 37,1,2. 39,2. Bingpeter II, 284, s. 241, s. Birichauer Regel 56, 4. Birichfelb II, 184,1. 143,2. hirjel II, 167,2. Historia Welforum Weingart. 107,5. Sistorisch: polit. Beitschrift II, 171,4. 209,1. Siftorifche Rommiffion II, 209, 1. Beitschrift II, 209, s. Hobarii 101,1. Sobrecht II, 224, s. 225, 1. Dochberg, Grafen v. II, 156,1. 163,1. Coche, frang. General II, 110, s. Sochfirch, Schlacht bei II, 85,4. Sochfeoburg 30, 2. Bochft, Schlacht bei II, 25,1. Synobe in 52, .. hochstaben, Grafen v. 88,3. – Dietrich v. 79,2,4. - Lothar v. 79,2,2 Höchstäbt, Schlacht bei II, 59. 60. Sochstraten, Satob v. 124, s. II, 18, 4. Bobel II, 219, s. hoensbroech, Graf v., Fürftbifcof v. Littis II, 104, s. hofamter im Merovingerreich 25,4. unter ben Rarolingern 42, s. Hofer, Andreas II, 134,1. 185. hoffmann v. Fallersleben II, 172,7. 178,1. 3. G., Statistiter II, 161, 2. 209, 4. Hoffmannicher Bund II, 155. Soffmannsmalbau II, 34, c. Dofgericht 26,1. 45,4. 100,2. Soffanglei, öfterr. II, 82, 2. 97, 1. Dofmann II, 208, 1. 212, s. 214, 2. 221. 225,1. 226, 2. Sofmarte 4, 2. Bölzler 118,4. Sobenaltheim, Synobe v. 47.2. Hohenberg, Albrecht Graf v. 108.

Sobenberg, Gertrub v. 108, s. hohenfriedberg, Schlacht bei II, 80. Sobenlinden, Schlacht bei II, 119, s. Sobenlinden, Fürft, Reichstanzler II, 204, s. 209, 1. 210—12. 218—219. 226, s. 286. 239. 246, 5 · Graf v. II, 40,4. – Kirchberg, Fürst II, 108, s. – :Ingelsingen II, 128,1. 193,0. – :Langenburg II, 231,4. 242,1. - Geiftlicher II, 170. - **Ra**rbinal II, 215,1,2. Hohenthal II, 200, . Dohenzollern 116, s. II, 74. 153, 2. - R. A., Fürst v. II, 191. 193, c. 206, s. Leopold, Erbpring v. II, 206, s. Holbein, Hans II, 88,1. Holf II, 29,2. hollanbifder Krieg II, 42,1. — Krieg 1786 II, 104,2. Solle II, 17,1. houmann II, 239. Holftein II, 152,1. holtenborf, Staatsrechtslehrer II, 209, 4. Bolgiouh, Dietrich 108,13. Solandle II, 222,4. homberger Synobe II, 8, 2. Homines regii 23, s. Hominium 43,1. 99,1. Honoria 15, 1. Sonorius 14, 2. – II., Papft 55.2. 60,1. — III., Bapft 90,1. 91,1,2. — IV., Bapft 108,5. Hoorne, Graf Philipp v. II, 18,4. Horbeonius 9,2. Horia II, 101,1. Horia 39,1. Sorige 23, 4. horn, ichwedischer General im 30jahr. Rriege II, 27, s. 29, 1, s. 30, 1. 31, s. Hornbach 32,1 Šornboftl II, 178, 2. Börnerbunb 114,2. Ďors 21, 2. Sofius II, 17, s. Sogbach II, 216,2. Sotham II, 71, s. Houdard II, 109,1. Soverbed II, 193, s. 201, 2. Honer v. Mansfelb 57, s. Soym II, 111,2. hrabanus Maurus 107,1. Protechilbis 18,4,7. Hrotgand 34,4. Srotsuith 107,2. bruodland 34, e. Hruotrub, Tochter Karls b. Gr. 34, 4. hubertsburg, Friede von II, 85. 86. hubmaier, Balthafar II, 3, s. Sucbert 29, s. 33, s. - v. St. Amand 39,4.

Duene II, 225,4. 236,2 Bufe 4, 2. 22, 1. Sufenwirtschaft 104. 2. Sugenottentriege II, 18, s. Sugo v. Italien 49,4,8.
— Graf v. Tours 36,2. - Pfalzgraf v. Tübingen 72,1. – Rardinal 56, s. - Abt v. Cluny 56,1,4. — v. Gabalo 64,2. - v. Trimberg 107, s. Sühnermaffer, Gefecht bei II, 200, s. Bullen II, 85,7. Sumanismus 123, s. 124. II, 2, 1. Humbert, König v. Italien II, 233. 234. - II., Graf v. Dauphiné 113,11. - v. Lucca 60, s. - Graf v. Maurienne 72,2. humboldt, Bilhelm v. II, 137,2. 143,1. 144,8. 145. 146. 147. 155. 158,4. 160. 164. 171,1. Alexander v. II, 155,1. 171,1. 172,1,2. humfred v. Apulien 54, s. Hundertschaft bei Germanen 4,4. im Merovingerreich 25, s. – bei ben Rarolingern 44. Hunerich, Weftgote 15, 1, 8. Hunkiar-Jekeleffi, Bertrag v. II, 165. Hunnen 3,1. 10,2. 13,2. 15,1. 18,1,4. Sunold, Herzog v. Aquitanien 34,2. Hunyady, Johann 118,4,14. Ladislaus 118,. - Matthias, f. Matthias Corvinus. hurter II, 171, I. Hus, Johannes 115,7. 116,2,8. Suffiten 116. Hutten, Ulrich v. 124, 11. II, 1, 1. 2, 1, 4. 8, 1. 33,1 - Hans 124, 11.

3.

Jachmann, Bizeabmiral II, 207. 2. Nacobellus v. Mies 116, 2. Šacobini II, 224. 227, 2. Jacoby, Johann II, 172, s. 176, 1. 177, 2, s. Jacze v. Röpenick 69,4. II, 74. Jagiello v. Littauen, König v. Polen 114. 116,18 Jagow, Matthias v., Bifchof v. Branbenburg II, 9, a. 74. preuß. Minifter II, 192, e. Jahn II, 159,1. 16,2, 172,2. Najus II, 17,2. Jatob I. v. England II, 23,2. 24,5. 25,1. 26. - II. II, 49. 50. — (v. Sird), Erzbischof v. Trier 118,2,8. St. Jatob a. b. Birs, Schlacht bei 118, s. Natobaa v. Bayern 118, 12. Jakobi, F. II, 149, s. Jameson II, 237, s. Janow, Matth. 116, 2. Jarde, Bolititer II, 171,4.

Jariges II, 87,1. Jaromir 52, 2. 53, 4. Jaffy, Friede v. II, 108,4. Jaygen 9,3. 11,1. 18,1. Jbell, Präfibent II, 159,6. Abn el Arabi 34, e. Abatius 17, .. Ibentitatinachweis II, 224, 6. Ibifiaviso, Schlacht bei 8, s. Ibstedt, Schlacht bei II, 185,4. Jean Paul II, 149,5. Rellachich, Banus v. Kroatien II, 178,1,4. Remappes, Schlacht bei II, 109. Jena, Schlacht bei II, 128. Jenkins II, 45, 2. Jerusalem, Bistum II, 209, 2. Sefuiten II, 17,2. 170. 215, s. 248, 4. Iffland II, 149, s. Igelftröm, ruff. General unter Ratharina II. II, 110, 4. Iglau, Landtag zu 116. Fgnatius II, 218, 2. Nibibald 17, 2. Blow, Bertrauter Ballensteins II, 29,2. Illustres 99. Myeshazy II, 22,1. Imagina v. Limburg, Gemahlin Abolfs von Naffau 109, 2. Immunitat 28, s. 89, s. 48, 2. 99, 4. -**Bgerichte 4**5, 5. Indemnität II, 201,1. Ander 2,1. Indogermanen 1. Beimat 1.8. – Berwandtschaftsverhältniffe b. Böller 2, 1. - Wirtschaftsleben 1,4. Ingelheim, Reichsversammlung 788 34,7. Synobe 49,4. Inguiomer 8,2. Ingunthis 17, 2. Ingväonen 3. Ingvo 3, 2. Innocens II., Papft 60,2,8,6. 61,2. 62. 64,1. · III., Papft 76,1. 82,1,2. 83,2,2. 84,1,2. 85, 1, 2, 3. 86, 1, 2. 87, 2, 3. 88, 1, 3. 89. 90,1. — IV., Papft 95. 108,2,6. 109,4. — VI., Papft 113,1. — VII., Papft 115, s. Innungen II, 220, c. 221,1,2,4. 222, s. 224, c. 245, 4. Interim, beutsches II, 181. – Augsburger II, 12, 2, 3. - Leipziger II, 12, 2. Intervention, Bringip ber II, 165. Invalibitats. u. Altersverficherung II, 222,1. 245, 1. Inveftitur 99,4. Joachim I. v. Brandenburg 128, s. II, 8, 2. 5, 2. 74. 6,2. 7,1,3. П. П., 9,5,6. 10,2,2. 11,2. 12,2,2. 18,4. Friedrich, Rurfürft v. Sachsen II, 7,1.

16, 1. 74.

Joachim Friedrich, Rurfürft v. Brandenburg, Abministrator v. Magbeburg II, 20, s. 21,1,2. Johann v. Achaja 112, .. Beorg, Fürst v. Anhalt, Statthalter ber Marken II, 44. 49, 2. 74. Ernft v. Anhalt II, 20, 2. - v. Bayern-Holland 118, 4, 10, 14. herzog v. Bayern-Munchen 118,14. - Friedrich v. Celle II, 41, 1. - v. Böhmen, Bater Karls IV. 111. 112. Seinrich 112. 113. v. Danemart 121,1. II,74. v. Franfreich 118,11. Herzog v. Görlis, Sohn Rarls IV. 113. 118, 5, 6. v. Ralabrien 118,18. II., Markgraf v. Branbenburg 108, 1. II, 74. Cicero, Rurfürst v. Brandenburg 118,14. · Georg, Kurfürst v. Brandenburg II, 21,2. Albert v. Hohenzollern II, 74. v. Medlenburg II, 17,4. Georg v. Brandenburg, Abminifirator v. Straßburg II, 21, s. v. Rulmbach 118, 2. Sigismund, Rurfürft v. Branbenburg II. 22, s. 23, s. 74. ber Unerschrodene, Herzog von Burgund 118,6,11. Albert v. Böhmen 118,14. III., Herzog v. Cleve II, 8,2. 9,7. Bilhelm, Bergog v. Cleve-Julich:Berg II, 20,1. 22, 8. Ronig v. England 79,4. 83,2. 84,1,2. 85, 8. 86, 1. 89, 1. 91, 1. Ernft v. Gifenach II, 18, c. Abolf v. Holftein II, 20,4. Rafimir v. Roburg II, 18, c. Friedrich, Herzog v. Hannover II, 41,1. 42,1. 43. 46, .. II. (v. Avesnes), Graf v. Hennegau 108, s. 109, s. 110. König v. Jerufalem 91,1. 92,2. Barriciba (v. Desterreich) 109, 1. 110, e. Erzherzog v. Defterreich, Bruber Raifer Frang' I., Reichsverwefer II, 119, s. 183,1. 173, s. 176. 178, s. 179, s. 181. Wilhelm, Rurfürft v. b. Pfalz II. 49,1. 57. 69,1. Rafimir, Sohn Friedrichs III. v. d. Bfals II, 18, s. 20, 2, 4. 21, 1. 23, 2. - Christian v. d. Pfalz II, 73, 2. v. Pfalz-Zweibruden, Abministrator von Rurpfalz II, 22, 5. 23, 1. - Albert v. Polen 118,12. – Rafimir, Rönig v. Polen II, 38, 1. Sobiesti, König v. Polen, f. Sobiesti. Friedrich v. Pommern II, 17,1. Rurfürst v. Sachsen II, 3,6. 4,1,8. 5,1.

8,1. 9,2,3,7. 19,1,4. 11. 12,2,3. 13,4.

Johann Georg I., Rurfürft v. Sachsen II, 24, s. | Jörg II, 215, 7. Joseph I., Kaifer II, 51. 59, 3. 61-64. 27,1,2,8. 28,2. 29,1. 30,2. - König v. Sachsen II, 200, 1. 209, 1. - Georg II., Rurfürft v. Sachfen II, 42,1. - Georg III., Rurfürft v. Sachfen II, 47,2. 50. 51,8,8. 52,1. - Georg IV., Kurfürst v. Sachsen II, 52. 53,1. 54. - I., Herzog v. Sachsen:Lauenburg 108,1,11. — II., Herzog v. Sachsen-Lauenburg 112, 2. – Friedrich b. Mittlere, Herzog v. Sachsen II, 16,2,8,5. 17,4,5. 18,1,6. - Friedrich, König v. Sachsen II, 214, 2. – Sobieslaw 113. — Wilhelm, Herzog v. Sachsen:Weimar II, Friedrich, Herzog v. Bürttemberg II, 22, 4. — Komnenus 61, s. — Dukas 68, 2. - VIII., Papft 37,1,8,4. 39,2. — X., Bapft 47, s. 49, s. — XII., Papft 50, 8. — XIII., Papft 50. s. 51, 2. — XIV., Papft 51,2,5. — XV., Papft 51, 5. — XVI., Papft 51,1. — XIX., Papft 52,1. 58,2. — XXII., Papft 112, e. — XXIII., Papft 116,1,2,8. - Bifchof v. Gaeta 57,4. - Bijcof v. Silbesheim II, 2,2,4. - (v. Raffau), Erzbischof v. Mainz 114, o. 115. 116,1. – Philipp, Kurfürst v. Mainz II, 37. 39. 41,1. 42,1. 43 - Bischof v. Meißen II, 9, e. — v. Leitomischl, Erzbischof v. Prag 116, s. – v. Straßburg 110, c. — v. Jenzenstein, Erzbischof v. Brag 114, s. – Erzbischof v. Trier 78, 1. 79, s. 82, s. 83, 1. 84,1 — v. Trier 118, 15. – Kardinalbischof v. Tuškulum 108.5. – v. Pomuk (Nepomuk) 114, s. – v. Jandun 112,11. – v. Ronantula 51,6. Johanna I., Königin v. Reapel 113,15. Johannes, Bapft 16,1. - Corvinus 118, 12. - Scotus 39, 4. — Tzimisces 50, s. - Bischof v. Salzburg 33, 2. St. John II, 63. John, General II, 200, 4. Jolly, bab. Minister II, 202, 2. 208, 1. 209, 1. 214, 2. Jonas v. Orleans 39,2. - Justus II, 2,4. 6,3. Jordan, Sylvester II, 166,1. 175, s. 176,1,15. — Wilh. II, 175, 2. 176, 5. 203. - II, 81,1. Jordanes 12,2. 13,1.

- II., Kaiser II, 86,1. 88-95. 97-101. 104. 113,1. Clemens v. Bayern, Bischof v. Regens: burg u. Freifing, Rurfürft v. Roln II, 50, 1, 4. 57. 58, 1. 60. 61, 1. 69, 2. Ferbinand, Kurpring v. Bayern (Sohn Max Emanuels) II, 56. Bater II, 26, s. Josephine II, 125. 127, 135. Josias v. Roburg II, 99. Jost (Jobot, Jobst) v. Mahren 113. 114. 116,1,5. 118,6. II. 74. Jouan-Jouan 20,1. Joubert, franz. General II, 116. Jourban, franz. General II, 110, s. 111, 1. 114,18. 115,1,8. 118,8. 3ps, Rampf an ber 34, s. Frene, Tochter bes Raifers Isaat Angelos 80,1,3. 82,3. 85,2. 86,1. Raiserin v. Byzanz 34, 4. 85, 2. Irenifus 124. Irmin 3, 2. Irminful 34, s. Irnerius v. Bologna 108, 7. Froschottische Monche 20,4. Ffaat Angelos, Kaifer v. Oftrom 77, 2. 80, 1, 2. Jabella v. Jerufalem, Gem. Friedrichs IL. 91,1. 92,1. - v. England, Gem. Friedrichs II. 93, 2, 4. Gemahlin Rudolfs v. Habsburg 108, s. – v. Spanien II, 206, s. Jselin II, 149,4. Jsenburg, Fürst v. II, 132. 143,0. Salentin v., Erzbischof v. Köln II, 18,7. Ifibor v. Sevilla 17,2. 39,2. Fibor v. Sevilla 17,2. 39,2. Fis, Zeitung II, 159,2. Fionzo, Schlacht bei 15,2. Fit ber Krieg in Sicht? II, 210,4. Fitis 3,2. Iftrien 34,4. Istväonen 3. Italienische Revolution II, 165. 169. Stalienischer Rrieg II, 191,4. Italifer 2,1,6. Italikus 8, s. Itio in partes II, 211, 1. Itenplit, preuß. Minifter II, 192, c. 213, s. Inflein, bab. Bolitiker II, 166, 2. 178, 4. 176, 1. Juana v. Spanien, Gemahlin Philipps I. 119,2. 120,2. Juan d'Austria, Don II, 19,1. 20,1. Juben im Merovingerreich 24, 2. - im Beftgotenreich 17, s. - in Deutschland 100,2,2. 102,1. 105,3. 113, 8. Emanzipation II, 137, .. Judenmord 113, 4. Judex bei Langobarben 17, s. 20, s - unter Rarl bem Großen 40,1.

- Herzogin v. Bayern 51,1. Julian, Raifer 10. 12,1. 13,4. 18,1. — v. Toledo 17, s. – Graf 17, s. Julich, Grafen v. 89, s. 94, s. 95, s. - Markaraf Wilhelm v. 112, 10. Julich-Clevische Berwicklungen II, 9,7. 22,5. 23, 3. 70, 6. 73, 3. 74. St. Julien II, 119, s. Julirevolution II, 166. Julius, Herzog v. Braunfdweig-Bolfenbuttel II, 16,1. 19,1. 20.2. — II., Papst 124,11. — III., Papst II, 13,1,2. 14,2. – Tutor 9, 2. Junges Deutschland II, 171,2. 203. - **E**uropa II, 203. Jungingen, Ulrich v. 116,18. Jungingen, 3. 159, s. Jungengabund II, 159, s. Junterparlament II, 177, s. Jurigits II, 7, s. St. Jufte II, 15. Juftingen, Anfelm v. 88,1,3. 93,8. Zustingen, Anfelm v. 88,1,3. 93,8. Zustinian, Kaifer 17,1,2,4,6. Zusti3gesetzegebung II, 211,4. Züten 14,1. 21,3. 12,1,3. 14,1. Zvo v. Chartres 57,4. Zwan III. 118 a. Jwan III. 118, s. - IV. v. Rugland II, 16. 19,1.

Rabinettsministerium II, 73,5. Radan, Friede v. II, 8,1. Rahlfeld, Schlacht bei II, 11,1. Raiserchronit 107, 4. Raiserproflamation II, 208, 2. Raiferslautern, Schlacht bei II, 110, s. 111,1. Raiferswerth 32, s. 55, 1. Raifertum 98,4. Raldreuth, preuß. General II, 129. Raldfiein, A. v. II, 74. — Ehr. v. II, 74. Kalben, Heinrich v., Reichsmarschall 78,2. Ralisch, Aufruf II, 142, s. — Bertrag von II, 141, s. Busammenkunft in II, 166. Raligtiner 116, s. 117. Ralmarer Union 114,7. Ralnody II, 218, s. 236, s. Raltenborn-Stachau II, 234, 2. Ramede II, 213,1. Ramerun II, 247, s. Rammerbote 47,1. Kämmerer 42,5. Rammergericht, königl. 116, 11. - preußisches II, 74.

Aubith, Gemahlin Lubwigs bes Frommen | Rampy, preuß. Staatsmann 158,1. 159, s. 160, 2. 168. 172, 1. Ranalbauten II, 225, s. 241, s. Randern, Gefecht bei II, 176, 2. Raninefaten 3, s. 8, s. 9, 1. 18, 1. Ranis, Antrag II, 236, s. 240, 1. Ranut b. Große 58, 2, 4. Ranzelparagraph II, 215, s. Rangler 42, s. 98, s. Rapitularien b. Rarolinger 45, 2. ber Merovinger 24, s. Rapobistrias, ruff. Staatsmann II, 162. Rappel, Schlacht bei II, 7,2. Rappel II, 85. Rarajan II, 169, 2. Rara Muftafa, türk. Großwester II, 47. Rarl I. ber Große, Raifer 34. 35. 107. – II. ber Rahle, Kaiser 36,2,8,9. 37,1,2. – III. der Dicke, Kaiser 37,2,2,4. - IV., Raiser 112,10,11,12. 113. 123,1. II, 74. V., Raiser 120,2. 124,11. II, 2-15. - VI., Raifer II, 56. 59, 2. 62, 1. 63—65. VII., Kaifer II, 77. 79. 80. Emil, Kurpring v. Brandenburg II, 74. Markgraf v. Baben 118, 10. Markgraf v. Baben=Durlach II, 16,1,4 - Friedrich v. Baben II, 95. 102. 112,1. 124,4. 126,1. Albert, Rurfürst v. Bayern II, 69, 2. 70. 71. 73. 76. f. unter Rarl VII. herzog v. Braunschweig II, 163,7. 166,1. Wilhelm v. Braunschweig II, 95,1. 102. – I. v. Braunschweig II, 102. – Brinz v. Bayern II, 200. ber Ruhne, Bergog v. Burgund 118, 12, 13. Martell, frantischer Sausmeier 17, s. 29. 83,1. Graf v. Flanbern 58,1. 59,4. - III., der Einfältige, König v. Frankreich 38,1,2. 47,2. 48.2. — IV., König v. Frankreich 112. V., Rönig v. Frantreich 113, 10. 115,6. VI., König v. Frankreich 114,0. 115,s. — VII., König v. Frantreich 118,2,10.

— VIII., König v. Frantreich 118,2,2,4,5.

— IX., König v. Frantreich II, 19,1.

— X., König v. Frantreich II, 165. – v. Artois, Bruber Lubwigs VIII. v. Frank reich 94, s. — v., Balois, Bruder Philipps IV. 111,1. — Herzog v. Gelbern II, 9,7. — Landgraf v. Heffen-Kaffel II, 50. — II., Herzog v. Lothringen II, 15, s. 16, c. - IV., Herzog v. Lothringen II, 43. 45,1. - V., Bergog v. Lothringen II, 45,1. 46,1. 47. 48, 1. 51, 1. Herzog v. Rieberlothringen 51,1,5. Alexander, Pring v. Lothringen II, 78. 79. 80. 82,4. 85,2.

- v. Mähren 112. 113.

Rarl Leopold Herzog v. Medlenburg-Schwerin | Rafimir IV. v. Bolen 118,1,11. II. 67. 2. Bergog v. Medlenburg II, 158. 161, 2. 168. – I. (v. Anjou), **R**önig v. Reapel 96. 108, s. - II., Konig v. Reapel 108. 111,4 - v. Durazzo, König v. Reapel u. Ungarn 113, 17. – Martell, König v. Ungarn 108. 110. - Robert v. Reapel 110. 111, s - Erzherzog v. Defterreich, Sohn Ferdinanbs I. II, 18,4. 21,6. - Erzherzog, Sohn Rubolfs II. II, 20, s. - Erzherzog, Bruber Raiser Franz' I. von Defterreich II, 115. 118,7. 119,2. 124. 128.6. 131.2. 133.1. 134, 143.2. Ludwig, Kurfürst v. d. Pfalz II, 29,1. 32,1. 41,1. 42,1. 49. – Kurfürft v. d. Pfalz II, 49. — II. II. 102. – Philipp, Kurfürft v. Pfalz II, 69,1. 70. 78.1. - Theodor v. Sulzbach, Kurfürst v. Bfalz u. Bayern II, 73, s. 91. 94. 95. 98. 102, 2. 109, 1. 110, 2. 112. - II., Herzog v. Pfalz:Zweibrücken II, 91. 95. 102.2. — Albert v. Sardinien II, 178,4. 178,1 – August, Herzog v. Sachsen=Weimar II, 101, 2. 102. 104. 123, 1. 159. - X. Gustav, König v. Schweden II, 35,1. 37,1. 38. – XI., König v. Schweben II, 41, s. 44, 1. 45, 8. - XII., König v. Schweben II, 57. 62. 63, 2. 67. 68. – II., König v. Spanien II, 51,2. 56. — III., König v. Spanien II, 85. — I., König v. Württemberg II, 209,1. 242,2. — Alexander, Herzog v. Bürttemberg II, 102. – Eugen, Herzog v. Württemberg II, 102. — Kajpar v. Trier II, 37. — Rarbinal v. Lothringen, Bischof v. Met u. Strafburg II, 21, s. – v. Burgau II, 22, s. Rarlisten II, 166. 210, s. Rarlmann, Bruber Rarls b. Großen 34, 1, 2, 3. Bruber Pippins 30,1. – Sohn Ludwigs bes Deutschen 37,1,2,2. Rarlowis, Friede zu II, 55,1. Rarisbader Beschlüffe II, 159,7. Rärnten 34,7. Raroch, Samuel 124. Raroline, Marie v. Sizilien II, 92. Rarolinenstreit II, 227. 231, s. 243. Rarolyi, Graf, öfterr. Staatsmann II, 200, 8. 208 Rarpen 12,2. Rarschin II, 103. Rartell II, 224. 234,4. 236. Rafimir, Sohn Mescos 53,4. 54,1,7. - v. Bolen, Bratenbent v. Bobmen 117. 118,4. Rleinbeutiche II, 176.

Sohn Rafimirs IV. 118.9. Ratalaunifden Felbern, Schlacht auf ben 15,1. Ratalonien 17. s. Ratharer 122,1. Ratharina II. (v. Anhalt-Zerbst), Raiserin v. Mußland II, 79. 85, 9. 90. 91, 5. 92, 2. 93. 94. 99. 106. 107. 108,7. 109. 118. Rathebersozialisten II, 280, 2. Ratholisch-Seunersborf, Schlacht bei II, 80. Ratholische Abteilung in Breußen II, 209, 2. Ratholizismus bei ben Beftgoten 17,2. – bei ben Langobarben 17, e. – bei den Franken 18.4. – bei ben Bandalen 15.2. Ratte II, 75,1. 184,1. Ratwalba 8.2. Raybach, Schlacht bei II, 148.2. Ragenellenbogischer Streit II, 14,2. Rapianer II, 9,1. Raufungen, Rung v. 118,14. Raulbach, B. v. II. 171.1. Raulbars II, 218,4. Raunit, Fürft Benzel v., Ranzler Maria Thereftas II, 82, s, s. 88. 86. 88. 90. 91. 97,1. 99. 101. 106,1. 108,2. Ray, Schlacht bei II, 85, e. Rapfer II, 247. Reith II, 81,1. Reller II, 182, 1. Rellermann, frangöfticher General II, 108, e. ReUner, H. 121,1. Relten 2,1,6. 3,1. Repler, Aftronom II, 20,2. 33,2. Reffelsborf, Schlacht bei II, 80. Retteler II, 215,1,2,7. 237,7. Bischof II, 208,4. Revierlingt II, 81,1. Rhuenring, Heinr. v. 108, s. Riaoticou II, 287,7. Riburg, Gr. Hartmann v. 108, .. Riel, Friede II, 144,4. Rieler Blatter II, 155,2. 159,0. Rilibich Arslan 77,2. Rimbern 3. 7. 10,2. Rindasvinth 17, s. Rindila 17,2. Rinkel II, 179, e. Ringty II, 29,2. 45,2. Rirche 20,4. 27. 29,11. 39,2. 46. 99,4. Rircheisen, v., preuß. Juftigminifter II, 187,1. Rirchenproving, oberrhein. II, 170,1. 209,2. Rirchenftaat 17, e. Rirchhoff, Phyfiter II, 209, .. Rlapia II, 178,1. Rlaffenfteuer in Preußen II, 161,2. 213,4. 225,4. 241,2. Rlebit II, 17,4. Rleibung bei ben Germanen 6,2. bei ben Indogermanen 1,5.

Rlein-Schnellenborf, Bertr. II, 77,5. Ronfestion, sächfice II, 13,1. Ronfessionen, Gleichberechtigung II, 201, s. Rleift, General Friedrichs b. Gr. II, 85,10. Ronflitt, preußischer II, 195. 201. — Ewald II, 149,2.
— v. Rollenborf, General II, 148. 161. Ronfoberation v. Bar II, 90, 2. — H. v. II, 155. —-Hammerfteinsche Anträge II. 228,2. Ronfutation II, 6,4 Rongotonfereng II, 281, Röniggrät Schlacht bei II, 200, 2. Röniginhof, Gefecht bei II, 200, 2. ---Retow II, 177, s. 182, s. 187, s. 200, 1. Rlement II, 69,3. Rlenge, Leo II, 155,1. 163,7. Rönigsbann 42, s. Rönigsberg, Hulbigungslandtag II, 172,4.
— Ronvention II, 129, 1. Rleph, Langobarbentönig 17,6. Rlefl, Melchior, Minister bes Raisers Mat-thias II, 22,1. 28,1,2,4. 24,1,2,4. – Bertrag II, 38,1. Rönigsboten 44, 2. Rönigsegg, Graf, General Raifer Rarls VL Rleve, Grafen v. 89, 2. Rlewi[t]2, preuß. Minifter II, 130. 158, s. 160. II, 73,1. Rlingemann II, 155,1. Rönigsgericht 45, 4. Rlopftod II, 149,2. Ronigegefes, banifches II, 174, 2. Rlosta II, 101,1. Rlostergrab II, 24,1. Ronigsmard, fowebifder General II, 31, 1. 37,1. 44,1. Rönigtum bei ben Germanen 4, r. Rlub b. Wilhelmsftraße II, 171,4. 172,1. - bei ben Merovingern 24. 25,1. Anechte (f. a. Stlaven) 28,2. Rnefebed, preuß. General II, 134, 2. 138. 141. — in Deutschland 98. 143. 161,2. — unter ben Karolingern 42. – bei ben Langobarden 17, s. Rniphausen II, 74. Konfordat, bayerifches II, 170. Rnipperbolling, Bernhard II, 8, 3. Rniprode, Winrich v. 113, 12, 12. - öfterreichisches II, 187. Kniva, König ber Goten 12, s. – Wormser 57, 5. 99, 4. Rnobelsborff, preuß. Gefandter II, 127, s. Knud, Lawarb 60, s. 61, s. 65, 2. — VI. 75. 77, 1. 79, 1, 4. 84, 2. Ronrad I., Raiser 47,2,2. – II., **Rai**ser 53. - III. 57, s. 58, 1. 59, s. 60, s. 61, s. 63—66. Roalitionstriege II, 110. 119. 124. - IV. 92,1. 93,4. 94,8. 95,8. 96. Roblens, Friedensichluß 860 87,1. – Sohn Heinrichs IV. 56,4,8,0. Roblenger Manifest II, 108, 8. Pfalzgraf, Bruber Friedrichs I. 69,1. 72,1. Roburg:Gotha II, 242, 2. 79,4. Röderis, preuß. General II, 117. 130. Rögel II, 228. 244. Sohn Friedrichs I. Barbaroffa 75. 77,2. 79,3. 81,1,2 - Herzog v. Bayern 54, 10. 55, 1. Rohlenwalbe, Schlacht im 13,4. 18,1. — v. Burgund 49,4. Rolb II, 176, 5. - ber Jüngere, Herzog v. Kärnten 52,3. Roler, Ronrad 115, 8. Röller, v. II, 213, s. 241. 53,1,2,6. Rollin, Schlacht bei II, 85,1. – ber Kote, Herzog v. Lothringen 49,2,4,7. – Herzog v. Majovien 97,4. Röln 8,1. 9. 12,1. – (v. Wettin), Markgraf v. Reißen 57, s. 58, 2. 59, s. 61, s. 65, 2. Rölner Dombaufeft II, 173, s. – Rirchenstreit II, 170, 1. – Krieg II, 20,4. - v. Zähringen (Burgund) 59, z. 61, 1. 63, 1. Roloman, König v. Ungarn 57,1. 64, 2. 65, 2. - Bischof v. Hilbesheim 91,2. 93,2. Rolonat im Westgotenreich 17, s. - im Merovingerreich 23, 4. Ergbifchof v. Röln 94, s. 95,2, s. 97,1. Rolonen 12,4. 108, 6 Rolonialabteilung II, 231. Erabischof v. Magbeburg 63,1. - Erzbischof v. Mainz 71,2. 72,2. 74,1. Rolonialpolitit d. Großen Rurfürften II, 50,1. 76, 2, 4. 77, 1. 78, 2. 79, 3. 81, 1. 82, 3. 83, 3. beutsche II, 211,7. – Bischof v. Passau (Salzburg) 72,2. 73,1. Rolonialrat II, 231. Rolonialverein II, 231,4. — v. Blökkau 61, 4. Rolonien II, 231. 247. – Bischof v. Salzburg 58,1. 60,2. 63,1. Rolowrat, Graf, öfterreichischer Minifter II, - Bischof v. Speier 86,1. 88,1. 90,2. 169. 175, 6. — v. Straßburg 109. Rolumba 20, 4. — Bischof v. Würzburg, Kanzler Philipps Rommanditgesellschaften II, 223, s. v. Schwaben 84,1,2. – Abt v. Königsaal 111.2. Rommiffion, hift., in Munden II, 209,4. — Abt v. Wesel 118,17. Rommunalsteuer II, 222, s. 225, s, 4. 241, s. Rompetenzgefet II, 213,4. — Pfaffe 107,4.

Konrab v. Soltau 114,10. – Rardinal (unter Raiser Friedrich II.) 91,1,2,2. – v. Marburg 93,2. - v. Burgburg, Reifter 107, e. Ronradin 96. Ronradiner 38, 4. 47, 1. Konrabslieb 107,4. Ronservative II, 241, s. Ronftantin 12. 13. - Großfürft II, 94. Ronftantius, Minister bes Honorius 14, s. Konstantius Chlorus 12, 1. Ronftans, Bistum 20,4.
— Konzil 116,2. Ronftanger Reichstag 1507 120, 2. Ronftanze v. Sigilten, Gem. Heinr. VI. 76, 4. 77, 2. 78, 2. 80, 1, 2. 81, 2. 82, 1. - v. Aragon, Gem. Friedrichs II. 88, s. 89, 1. Ropenhagen, Rongreß zu II, 229,2. Ropp II, 224, 4. Rorbinian 32, 2. Rörner, Theodor II, 149, s. - Wolfgang II, 20,1. Kornneuburg, Friede ju 118,0. Rorybut 116. Roscielski II, 241. .. Rosciufato, Thabbaus II, 111,2. Rofel, Schlacht bei II, 26, s. Roffuth, Ludwig II, 169, 2. 173, 1, 4. 175, 6. 178,1. Ropebue II, 149, s. 159, s. Rrad II, 213, 5. Rrain 54, 2. Rrafau II, 165. 169. Matthaus v. 115,4,8. Rrantenversicherung II, 230, s. Kraus II, 178, 2. Rray II, 118, s. 119. Rrechting II, 8, s. Rreisordnung in Preugen II, 161, 2. 213,1. Rrell, furfachfifcher Rangler II, 21,1. Krement II, 215, s. 227, s. Kremmener Damm, Schlacht am 112, s. Rremfier, Milicz v. 116, 2. — Programm v. II, 176, s. — Reichstag II, 178, s. Rreuzzeitung II, 177, s. 187, 2. 234, 4. Rreuzzug II. 64, s. 65, 1. — III. 72, 2. — Friedrichs II, 91, 1. 92, 1. Rrieges u. Domanentammer, brand. II, 73, s. Krimfrieg II, 189,1. Rrismanic II, 200, 2. Rrogh, dan. General II, 185,4. Rronftadt II, 236, s. Kronvertrag, preußischer II, 57,4. Rruger II, 237, s. Rrumperinftem II, 130, s. Krusemark II, 138. Kryptocalvinismus II, 19,2.

Rübed, öfterr. Staatsmann II, 169, 2. 175, c. 181, s. 187. Kublich, H. 178, s. Kühlwetter II, 177, s. Rühne, Ludwig II, 164,2. Rulm, Schlacht bei II, 148,2. Rultur ber Germanen 6. Rulturkampf II, 210,4. 215. 222. 248. Runersborf, Schlacht bei II, 85,6. Runibert v. Köln 20,2,4. Runigunde, Gem. Beinrichs II. 52, s. 53,1. Bem. Beinrichs III. 58, 4,7. Runimund, Langobarbenkönig 17, e. Runinkpert 17, e. Kunsberg, Bertholb v. 80,1. Runft bei ben Germanen 6,4. – im Frankenreich 39,4. min späterer Beit 107,7.
Runth II, 161,8.
Rung, ber arme 121,1. Rurafin II, 128. 138,1. Kurfürsten 108,1. 113,7. Rurheffischer Berfaffungstampf II, 183, .. 186, s. 192, s. Rurialen 14,1 Rurland II, 19,1. Rurmebe 101,1. Rurverein ju Bingen 116. gu Renfe 112. Ruftenfrachtfahrt II, 221,4. Rutbedbin 77, 2. Rutschut-Rainarbichi, Friede v. II, 90, s. Runt, Grafen v. 61,1. Ryllena, Miffionar 20,4.

L.

Labiau II, 38,1 Labrador II, 146, 1. Lachmann, R., Philologe II, 155,1. Lacy, Graf v., Feldzeugmeister Maria Therefias II, 85, 7. 88, s. 92, s. 99. Labenberg II, 177, 4, 6, 6. 183, 4. 184. Labenburg (Civitas Ulpia) 9, 4. Labenborff II, 187, 4. Labislaus, Konig v. Reapel 113,7. 115,8,7. 116, 2. – König v. Ungarn 56, 2. – IV., König v. Ungarn 108. ─ V., König v. Ungarn 110. – Postumus, König v. Ungarn, Sohn Als brechts II. 118. 11. Labmirault II, 207, s. La Ferronans II, 162. Laibach, Rongreß in II, 162. Laienabte 46. Lamberg II, 178, 1. Lambert (Annalift) 107, s. — v. Dstia 57,4,5. La Mettrie II. 81.1. Lamormain, Beichtvater Ferbinands II. II. 28, 1. 29, 8.

Lampelbrüber II, 97, 4. Lamprecht, Pfaffe 107,4. Landau, Jatob v. II, 8, s. Landbuch der Mart II, 74. Landeseisenbahnrat II, 225, s. Landeshoheit II; 82,1. Lanbesotonomietollegium, preuß. II, 173, 2. Landfriede 103, 1. 108, 11. 112, 14. 113, e, 18. 116,4. 117,1. 118,10. 119,4. Landgemeinbeordnung II, 241,1. Landgrafen 99,2. Landnot ber Germanen 8, s. Lanbratstammer II, 187,5. Landrecht 103, 2. — preuß. II, 81, s. 87. 7. 108. Landrecy, Schlacht bei II, 10, 5. Lanbriano, Schlacht bei II, 5,1. Landsberger Bund II, 16, s. Landshut, Schlacht bei II, 85, 7. Landshuter Fehbe 120,2. Landftanbe 118,14. 121,1. Landstuhl II, 3, s. Lanbfturmgefet II, 211,2. Landtag, preuß., vereinigter II, 172,8,9,10. 177,1. Landtage, öfterreichische II, 169, 2. Lanbulf, Rarbinal v. Bari 115, s. Landwehr, preuß. II, 141, s. 158, 2. 168. 193. Landwirtschaftskammern II, 236, s. 240. Lang II, 192, s. Langenau II, 143. Langenfalza, Schlacht bei, 1761 II, 85, s. 1866 200,1 Langenstein, Beinrich v. 115, e. 123, 1. Langobarben 3,2,0. 8,1.3. 10. 14,1. 17,0. 20,1. 31,4,5. 34,4. - edictus L. 17,6 Langres, Schlacht bei II, 144, s. Lantfrib, Alamannenbergog 29, s. 30, s. Laon, Belagerung II, 207, e. – Schlacht bei II, 144, s. Lapide, Hippolitus a II, 31. La Rothière, Schlacht bei II, 144. Lafaulg II, 176, s. Laster II, 201,4. 208,2. 209,1. 210,2. 211,1. 213,1,5. 223,1. Laffalle, Ferbinand II, 192, 1. 208, 2. Läten 12,4. Latour, öfterr. Minister II, 178.2.4. Laudon, Freiherr v., Feldmarical Maria Therefias II, 85. 91, s. 99. Lauenburg II, 198, s. 199, 1. 207. 218, 4. Lauremberg II, 34,1. Lauriston II, 142,4. Lautern, Cherhard v. 85, s. — Franz v. 112, s. Lautrec II, 5,1. Lavater II. 149. s. Lavigerie II, 231, .. Lagenburg, Allianz II, 46. 49. Lebensmeife ber Germanen 6,2. Leboeuf, frang. General II, 207, s.

Lebrun, frang. General II, 206.2. Lebzelter II, 142,1. Lechfelb, Schlacht 49.7. Ledert-Lütow, Prozef II, 238, c. Le Clerc II, 18,4. Lebochowski II, 215,1,4. 227,3. Le Flo II, 210,4. Leges barbarorum 24, s. ber germanischen Stämme 45.1. Legio 100.1. - fulminatrix 11,1 Legislaturperioben II, 221. 223. c. 224. c. 233, .. Legnano, Schlacht bei 74,s. Lehmann, Orla II, 180. Stifter bes Tugenbbunbes II, 130.0. Lehnsrecht 103,1. Lehnsmefen 48. 99,1. Lehrbach, Gr. II, 94. Lehwaldt II, 85,. Leibnig II, 34, s. 50, 2. 66,1. Leichenverbrennung bei Germanen 6,2. Leiden, Johann v., f. Bodelfon. Leidrabus 35, s. Leiningen, Fürst v. II, 176. 186,s.
— Joffrid v. 115,4. Leipzig, Bundnis v. II, 80,4.
— Disputationen II, 2,1. 8,2. — Fürstentag II, 27,1. — Interim II, 12,8. Schlacht bei II, 27,2. 143,3. Lemovier 3, 3. Lenau, Ritolaus II, 155,1. 169. Lenzen, Schlacht bei 48, s. Leo v. Armenien 80, s. — III., Papft 35,1. — VIII., Papft 50,2. — IX., Papst 54,5,6,7,8,10. — X., Papst II, 1,2. 3,2. - XIII., Papft II, 211,4. 215,1. 224. 227. – Erzbischof v. Mailand 94,1. — v. Oftia 56, e (f. a. Urban II.). - v. Bercelli 52.5. — Heinrich, Historiker II, 159, 2. 171, 1. 187, 2. Leoben, Friede v. II, 116. Leobaytha 33, 2. Leobegar v. Autun 28,3. Leonhard, Abt II, 22,2. Leonhardt, preuß. Minifter II, 201, s. 225,1. Leopold I., Raifer II, 38. 39. 40. 42. 43. **45-48. 50-61.** - II., Kaiser II, 88.4. 98. 105-107. - v. Anhalt:Dessau, preukischer General II. 66,1. 80. – III. v. Anhalt II, 95,1. 102. — v. Baben II, 166,2. — I., König v. Belgien II, 165. — Joseph, Herzog v. Lothringen II, 54,2. 56,1. - v. Defterreich (Babenberger, unter Seinrid IV.) 56,7. 58,1. 61,1. 63,1,2. v. Defterreich (unter Beinrich VI.) 79,2,4. 83, 86, 1. 88, 2. 92, 2.

Leonolb I. (Sabsburger), Bergog v. Defterreich, Sohn Albrechts I. 110, s. 111. 112. 113, 18. - III., Herzog von Desterreich 114,1,2,5. 118, 14. – IV., Herzog v. Desterreich 115,2. – Erzherzog, Bruber Ferbinands II. II, 22,1,5 – Erzherzog v. Defterreich II, 200, z. – Wilhelm, Erzherzog, Sohn Ferbinands II., Bischof v. Salberftabt II, 26,1,5. 30,2. - Ludwig v. Pfalz-Belbenz II, 49,1. Leona 17,8. - II., 17, s. Leovigilo 17,3. Lepanto, Schlacht bei II, 19,1. Lepel, v., heff. Staatsmann II, 176,4. Lerchenfeld, bayer. Minifter II, 181, s. Lefcannsti, Marie II, 70, s. - Stanislaus, König v. Polen II, 62. 68, 2. 67.1. 72. Leslie, General II, 48,1. Leffing II, 149,2. Leglen II, 29, s. Leubing 118,2. Leudes 23,6. leudesamio 25,1. Leubefius 28, s. Leuthari, Herzog ber Alamannen 17,2, 19,1. 28, 2. Leuthen, Schlacht bei II, 85, s. Levesow II, 222. 236,2. Lex Alamannorum 20, s. - Angliorum 45,1. — Bajuvariorum 20, s. — Francorum 45,1. - Frisionum 103,2. — Heinze II, 239,5. - Suene II, 241,2. — Ripuaria 24, s. - Romana Cur. 45.1. — Salica 24, s. — Saxonum 45. - Visigotorum 17, s. Legen, v. b. II, 143,3. Lenva, Antonio be II, 3,6. 5,1. Libri Carolini 35,4. Lichnowski, Felix, Fürst II, 176,5,7. 215,2. Lichtenau II, 103,2. 110,1. 117,2. Lichtenstein, Maximilian v. II, 24,8. Liebert II, 247,2. Liebig, Chemiter II, 171,1. Liebtnecht II, 203, s. 217. 246, 2, 8. Liechtenftein, Fürstentum II, 153,s. — Fürst v. II, 125. 126,s. 134. Liegnit, Schlacht bei II, 85,7. Liemar v. Bremen 56,1. Liga, heilige II, 4. — fatholische II, 22,4. 23,2. – von Cognac II, 4. Ligny, Schlacht bei II, 148. Ligurinus 107, s.

Litenbeeler 114.

Limes (Grenzwall) 9.4. 12. Limon 108, s. Linben, württ. Minister II, 186,4. 209,1. Linbenberg II, 187,4. Lingonen 9,2. Ling, Zusammenkunft in II, 13, 4. Lioba 38, 2. Lipa, H. v. 111, s. Lippe II, 158, c. 242,2. Graf zur, Minister II, 198,6. 201,1. Lippert II, 102,2. Lippold II, 74. Lisco II, 216,2. Lisola, Gesandter Ferdinands III. II, 38. 42. Lift, Friedrich II, 163,7. 164,2. 178,2. Liten 4,8. – im Merovingerreich 23,4. Liubaer 32.1. Liubolf 47,1. Liutberga, Gemahlin Taffilos 34,2. Liutpold v. Bayern 38,4,5. 47,1. Liutyrand 17, s. 29, 7. – v. Cremona 50,6. 107,2. Liutward 37,5. 39,2. Livinus 32, .. Livland II, 19,1. Lobanow II, 128. Lobect II, 155,1. Lobkowit, kaiferl. Rat unter Rubolf II. II, Minister Raiser Leopolds I. II, 42. 46,1. Lobofit, Schlacht bei II, 84. Locator 102,1 Locher, Jakob 124. loci communes 123, s. II, 31. Lodi, Ronail au 70, s. Löffler II, 30,3. Loftus II, 206, 3. Logau II, 34,1. Lobenftein II, 34,1. Lombard, preuß. Staatsmann II, 117. 123. 127, 3. 128 Lombarbifder Bunb 56,s. 71. 72,s. 74. 76,s. London, Bertrag 1827, II, 115. — Ronferenz 1830 II, 166. - 1864 II, 197, 7. - 1867 II, 204, s. — Protofoll 1850 II, 185,8. 1852 II, 185, s. Longinus Caffius 7,2. Loo, Bertrag von II, 99,2. Löning II, 159,6. Lorges be II, 52,4. 53,2. Loricati 100,1 Lornfen, Ume Jens II, 174,2. Lothar I., Raifer, Sohn Lubwigs bes Frommen 36. v. Supplinburg, Raifer 57, 8, s. 58—62. – II. (v. Lothringen), Sohn bes Karolingers Lothar I, 37,1. - III. König von Frankreich 51,1,4. – v. b. Oftmark 52,1.

```
Lottum, Graf, preuß, Staatsmann II, 130.4. | Lubwig v. (Rieber:) Burgund 38,1. 49,4.
                                                      - I., König v. Frantreich, f. Raifer Lubwia
   160. 161. 172,1.
                                                      ber Fromme.
Loubet II. 237.6.
                                                      - II., der Stammler, Rönig v. Frantreich
Louis Ferbinand, preug. Pring II, 127, s. 1281.
Loupois, Minister Lubwigs XIV. II, 46, 1.
                                                       37, 8.
                                                      – III., König v. Frankreich 37,2,2.
                                                      – IV., König v. Frankreich 49,4.
Löwe, L. II, 217. 241, s.
                                                     – V., Fainéant, König v. Frantreich 51,3.
– VI., König v. Frantreich 57,5.
20me=Ralbe, II, 176, s. 179, s. 220, 1.
Löwen, Schlacht bei 38,1.
                                                      - VII., König v. Frankreich 64, s. 65,:-
Löwenbund 114,2.
                                                      70, 8, 9. 73, 5.
Löwenwolbescher Bertrag II, 72, 2.
                                                      - VIII., König v. Frankreich 88, s. 91, s.
Loyola, Janas II, 17,2.
                                                      - XI., König v. Frankreich 11811.
Lübed II, 19. 154,1. 163,7.
                                                     – XII., König v. Frankreich 1195. 120, 1.
  - Friede zu II, 26,4.
                                                      - XIV., v. Frantreich II, 41,2,4. 42. 43. 45. 46. 48—60. 62—65. 68.
Luben II, 66,1.
Lucanus II, 235,1,2.
Lucchefini,
              Marchefe II, 106,1,2. 110,8.
                                                      · XV., König v. Frankreich II, 68. 79, . .
   112,1. 127. 128,1.
                                                      80. 83. 84. 85, 8.
                                                      - XVI., König v. Frankreich II, 91.1. 99.
Lucius II., Papft 64,1.
                                                      107. 108,2
- III., Papft 76,2,4.
                                                     - XVIII., König v. Frankreich II, 145. 148.
  – Minister II, 225, 1.
                                                     – Herzog v. Drieans 115. 118,6.
Lucofago, Schlacht bei 28, 3.
Ludentheorie 195, s.
                                                    — Philipp, Pfalzgraf II, 29,1.
Luben, Prof. in Jena II, 159, s. Luber, Peter 124.
                                                    — Erzherzog v. Desterreich II, 169, 1.
                                                     - I., Landgraf v. Heffen 118, 1, 14.
                                                    — II., Landgraf v. Heffen 118,14.
— IX. v. Heffen II, 102.
Lüberit II, 231, 5.
Lubewig, v. II, 76, s.
Ludolf, Cohn Ottos I. 47,1. 49,2,8,7. 50,8.
                                                     - X. v. Heffen II, 109,1.
                                                     - v. Heffen-Darmftabt, II, 23,2.
   107,4
                                                     — v. Ñaffau II, 18,4. 19,1.
  - Erzbischof von Magbeburg 82, s. 84, 1, s.
   85,2.
                                                    — I. v. Anjou, König v. Reapel 113,17.
Lubwig ber Fromme, Raiser 34,4,6. 36.
                                                    — II. v. Reapel 115,8.
                                                    — III. v. d. Pfalz 116,1. 118,14.

— IV. v. d. Pfalz 118,2,14.

— VI. v. d. Pfalz 124,11. II, 20,2,2,4.

— Eugen v. Wärttemberg II, 112,1.
— ber Deutsche 36,2,5,7,8,9. 37,1,2,8.
— ber Jüngere 37,1.
— bas Rind 38 4,5.
 – ber Bayer 110—112.
  – Markgraf von Baben, Reichsfelbmarschall
                                                    - I. Landgraf v. Thuringen 57, s. 59, s.
                                                    — II., ber Eiserne 71,1. 781.
— III., Landgraf v. Thüringen 78,1. 74,4,5.
  Raifer Leopolds II. II, 48,1. 52. 53,2. 59.
  60. 62,1,8.
                                                    75. 77,1,2. 78,3.
— IV. Landgraf v. Thüringen 91,2. 92,1.
  - Großherzog von Baben II, 163, 7.
  - I., Herzog von Bayern 86,1,2. 88,2,2.
    89,2. 91,3. 92,2. 93,1.
                                                    — König v. Ungarn u. Polen 112,10. 113.
  - II., ber Strenge, Herzog von Bayern 96. 108. 109,1. 112,1.
                                                      114.
                                                      - II., König v. Ungarn u. Böhmen II, 43.
— IV. f. König Lubwig ber Bayer.
— ber ältere, Markgraf von Branbenburg
112. 113,1. II, 74.
                                                   Lubwigslied 37, s. 39, 4. 107, 1.
                                                   Lügenfeld bei Rolmar 36, s.
                                                   Lugier 3, s. 9, s.
  - der Römer, Markgraf von Brandenburg
                                                   Lugius 7,2.
  113. II, 74.
                                                   Luise v. Medlenburg-Strelit, Gem. Friebrich
  – von Brandenburg II, 74.
                                                      Bilhelms III., II, 117,1. 128,1. 129. 138.
 – ber Reiche v. Bayern-Landshut 118, s.
                                                      136.
  - VII. ber Bärtige von Bayern-Ingolstabt
                                                   Luitpold v. Babenberg 51,1,8.
  115, s. 118, 5, 14.
- VIII. 118, 5.
                                                     - Prinzregent v. Bayern II, 226,4.
                                                   Luitprand 17.
 – mit bem Höder von Bayern-Ingolstabt
                                                   Lul 31,9. 33,2,9. 35,4.
                                                   Lüneburg, Reformation II, 8,2.
Luneville, Friede v. II, 120.
Lupfen, Graf v. II, 3,5.
Lupold, Bischof v. Worms 83,1. 84,1. 85,1.
  118,14.
- IX. von Bayern-Landshut 118, 8, 15.
 – I., Rönig von Bayern II, 168,7. 164,8.
  166,10. 1753.
  - II., König v. Bayern II, 197,6. 208,12.
                                                     89,2.
                                                   Lupus 20,1. 28,2. 34,2. 39,4.
  209,1. 226,4.
                                                   Luther, Martin II, 1-11. 33,1.
- v. Flandern 118,11.
```

Lutheraner II, 209,2. Lutter am Barenberge, Schlacht bei II, 26,2. Lüttichau II, 197,5. Luttider Revolution II, 104,2. Lut, bayer. Minifter II, 208,1. 215,7. 226,4. Lügelburger 52,s. 118,5. Lügeinhard, Konrad v., 78,2. 80,1,2. Lügen, Schlacht bei II, 28,2. Luzemburg, Geschichte v. II, 118,5. 151,4. 165. 204. Grafen v. 95, s. Beinrich v. 109,s. — Marschall v. II, 43. 45,1. 51,4. 53,2. Lugeuil, Rlofter 20,4. Lynarices Brojett II, 90, s. Lyons II, 206, s.

# M.

Maahen, v., Staatsmann II, 164,1,2. 168. Macbonalb II, 140,2. 148,2. Mad, General II, 124. Madenzie II, 238,1. Mac Mahon II, 207,8,4,7. 210,8. 218,8. Macon, Otto Wilhelm, Graf v. 52, s. — Wilhelm, Graf v. 67,1. 69,3. Mabrid, Friede v. II, 4,4. Mabrucci, Christoph II, 11,2. 12,2. Mabruzzo, Runtius II, 20,3. 23,2. Magbalene v. b. Pfalz II, 22,5. 23,3. Magbeburg, Erzbistum 50. s. - Belagerung II, 27,1. Magbeburger Zenturien II, 16,2. 33,8. Magnentius 12,1. Magnus Billung 55,4. 56,1,2. 57,2. — Sohn bes Riels v. Danemark 60,5. 61,3. - III., Rönig v. Schweben 112, s. - Bifchof v. Hilbesheim 117,1. — Raturforscher II, 171,1. Mahdi II, 218,6. Mähren 37,2,4. 38,1,8,5. 39,1. Majestas Carolina 113. Majeftatsbrief II, 22,1. Maifelb 43, 4. Maigesete II, 215,4. Mailand, Ginnahme burch b. hunnen 15,1. Einnahme burch Barbaroffa 70. Maillebois II, 77. Mainz 8,1. 9,4. – Bistum 20,4. haupt ber oftfrant. Rirche 33,1. - Revolution II, 109. Mainzer Acceptation 117,1. — Accord II, 25,1. - Rommission 159, s. Majolus v. Cluny 50,1. 51,2. Major, Georg II, 16,2. Majorbomat 20,2. 25,4. 26,1.

Majorian, Raifer 15, 2, 8, 4. Majunte II, 212, 2.

Matrian, Alamannentonig 13,4. Malaspina, Opizo 72, 1.

Malatefta, Berr v. Rimini; Rarl 115.s. 116.s. Malbergifche Gloffe 24, s. Malietoa II, 281, s. 247, s. Mallet bu Pan II, 108, s. 112. Mallindrobt II, 215,2. Malius Marimus 7,2. Malmesbury, Lord II, 104,2. 111. 112,1. Malmö, Waffenstillstand v. II, 176,7. 180,4. Malplaquet, Schlacht bei II, 63. Malhahn, preuß. Gesanbter II, 165. 166, s. Malvenda II, 11, 1. Malhsteuer II, 161, 2. Mandericheib II, 21, s. Manfred, Sohn Friedrichs II. 95,2. 96. Mangold 56. Mannerbund II, 159, .. Mannitio 26,1. Mannus 3,2. Mans, Le, Schlacht bei II, 207, s. Mansfeld, Albrecht Graf v. II, 4,1. Grafin Agnes v. II, 20,4. Graf Ernft v. II, 24,2,2,5, 25,1, 26. - Graf Joseph Benzel Repomut v. II, 93,4. Manftein II, 110. Mansus flamingicalis 104,2. franconicus 104,2. Manteuffel, General Friedrichs b. Gr. II, 85, c. Ebwin v., General II, 189, s. 192, 1. 197, c. 198, s. 199, 2, s, s. 200, s. 207. 210, 1, s. 218, s. 226, s. 282. 235, s. 241, s. - D. v., preuß. Minister II, 172, 10. 177, 8. 183,4,5. 184. 186,5. 187,8. 189,2. 190,2. 191. Mantua, Synobe 1064 55, 2. Manuel, Raifer v. Oftrom 64,1, s. 65,1. 67, s. 68, 3, 4. 69, 5. 71, 3. 72, 3. 73, 2, 4. 76, 2. 80, 8. Manustript aus Subbeutschland II, 163,1. Marbacher Bund 115. Marbod 3, s. 8, 1. 19, s. Marburg, Religionsgespräch II, 6, 2. Marcellus, Claubius 7, 2. Marchfelb, Schlacht 108, .. heerschau auf bem II, 201. Marcian, Raifer 15,1. Marcoburum, Schlacht bei 9,2. Marcus Aurelius 9, s. 11, 1. Marengo, Schlacht bei II, 119, s. Maret (Baffano) II, 142,7. 144,1. Margarete, Rönigin v. Danemart 112, c. 113. 114,7. 116,18. Herzogin v. Parma II, 18,4. – Raultasch, Gräfin v. Tirol 112. 118,14. – v. Desterreich, Gem. v. Friedrichs II. Sohn Seinrich 91, s. 98, 1. 108, c. - Gem. Seinrichs VII. 111, s. – v. Holland, Gem. Lubwigs v. Bayern 112. — Therefia II, 46, 1. – v. Balois, Gem. Karls IV. 112, s. Margarine II, 224, 6, 288, 240, 8. Margaritano, Graf v. Malta 78, s. 80, 2. Maria Anna II, 70,1.

Maria v. Burgund, Sem. Magimilians 118. — Amalia II, 69, 2.

— v. England, Gem. Philipps II. II, 14, 1.

— Schwester Karls V. II, 13, 2, 4. — Josepha II, 69,2. — Antonia v. Desterreich, Tochter Raiser Leopolbs I., Gem. Mag Emanuels v. Bayern - Theresia v. Desterreich, Raiserin II, 70, 1. 73. 76. 78. 79. 80. 82—86. 88. 90. 91. 92. - Eleonore II, 22,5. 27,2. - Anna, Pfalzgräfin v. Sulzbach, Gem. bes herzogs Clemens v. Bayern II, 91. v. Ungarn, Bem. Raiser Sigismunds 113. Marie v. Brabant, Gem. Ottos IV. 83,1. - Antoinette v. Desterreich, Gemahlin Lubwigs XVI. II, 88. 91. 92. 94. 95. 104. 107,1. Luife v. Defterreich, Gem. Napoleons I. II, 135. 145,1. Marienburg, Bertrag II, 38,1. Marignan II, 11,2. Marignano, Schlacht bei 121. Marinevorlagen II, 211, s. 223, s. 238, s. 289, 1. Marius 7. Mart, B. v. b. II, 19,1. Martaröb, Bertrag v. 11, 27,1. Märter II, 177,4. Markgrafen in Deutschland 89, s. 44. 47,1. 99,2 in Italien 58, s. Marigraflerfrieg II, 14, 2. Martomannen 3,2,8. 7,1. 8,1. 9,1,8. 10,2. 12,1. 19,8. —frieg 10. 11,1. Martt 26, s. Martulf v. Maing 63,2. Martward v. Anweiler 80,1,2. Marlborough, Herzog v. II, 59. 60. 61. 62, 1, 4. Marmont II, 145. Marmora, La, Graf II, 199,4,7. 200. 206,2. 210, s. Marotto II, 237,4. Marozia 49, 5. Marr, Sozialift II, 203. St. Marfan, Graf II, 136. Maricall v. Biberftein II, 235. 238, c. 289. Marfen 3, 2. 8, 1, 2. 18, 1. Marfigner 1,2. 3, s. Marfilius v. Pabua 112, 8, 11. Marfin II, 59. 62,1, Mars:la: Lour, Schlacht bei II, 207,4. Martin 28, s. — V., Papst 116, 2, 6. — v. Paberborn II, 215, 4. Martinis, kaiferl. Rat II, 22,1. 24,1. Marwis, v. b. II, 128, s. 130. 137, s. 158,1. Marr, Sozialift II, 203. 209, 4. 217. Märzfelb 26,2 Marzvereine II, 179, s.

Majella II, 227,2. Maffena, frang. General II, 118, s. 119, 1. 134,1. Maffenbach, preuß. General II, 130,4. 140,3. Maffow II, 117,3. Maß, Gefet über II, 201, s. Magmann II, 159, s. Majuus 9, s. Mataafa II, 231, s. 247, s. Matasvintha 17,2. Matfried 36, s. 38, 4. Mathilbe, Gem. Beinrichs I. 48,1. 50, e. - Schwester Ottos II. 51, 5,7,8. – Markgräfin v. Tuscien 55, 4. **56,** 4, 6, 8. 57,2,4. - Gem. Heinrichs V. 57,1,2. 58,1. - Gem. Heinrichs b. Löwen 72,2. 75. Mathilbifche Buter 57,4. 59, s. 60,7. 74,6,7. 76, 2, 4. 81, 2. 83, 2. 89, 1. Mathy, Karl II, 173, 4. 175, s. 176, 2, 5. 179, 5. 181,4. 182,3. 186,6. 200,6. Matthäus, Kanzler v. Sizilien 78,2. Matthias, Kaiser II, 20,1. 21,2,4. 22,1. 23. 24,1,2 Corvinus, Konig v. Ungarn 118, s, 11. 119, 2. - Palatin 108, s. - (v. Buchegg), Erzbischof v. Mainz 112, s. Mattiater 3, s. 8, 1. 18, 1. Mattys, Johann II, 8,2. Maulbronn, Religionsgespräch II, 17,4. Maupertuis II, 81,1. Mauren 15, s. 17, s. Maurer II, 178, 4. Maren, Kapitulation v. II, 85, c. Maximilian I, Raifer 107, c. 118. 119. 120. 121. 124,1. - II., Kaifer II, 13,2. 17,2,3. 18. 19. - Erzherzog v. Tirol, Bruber Kaifer Ru-bolfs II. II, 22,1. 23,2,4. 24,2. – Heinrich v. Köln II, 49. – Bhilipp v. Bayern II, 46,5. - Wilhelm v. Wolfenbuttel II, 52,2. - Erzherzog, Sohn Maria Therefias, Rucfürft v. Köln II, 92,1. 98. I., Kurfürft v. Bayern II, 21,0. 22,1. 23,2. 24,4,5. 25. 26,1,5,6. 27,2. 28,2. 29, 2. 31, 8. - II. Emanuel, Rurfürft v. Bayern II, 46, s. 47. 48. 51,1. 52,1,5. 54,2. 57. 58,1. 59. 60. 61,2. 64,2. 65. 69,2. 70,8. - III. Joseph, Kurfitrst v. Bayern II, 80. 91. 102. 118, s. S. a. b. f. I. Joseph, König v. Bayern II, 122. 124,4. 125,1. 126,1. - II., Rönig v. Bayern П, 170. 175, s. 192, ь. 209,1. Franz v. Köln II, 102. Friedrich v. Köln II, 102. - Heinrich v. **Röln II, 37. 50.** Maximinian 12,1.

Maximinus Thrag 12,1.

Magimus, Usurpator 18,4. Manbach II, 225, 1. Manr, Martin, baverischer Rat 118, 10. Mazarin II, 39,1. Mazzini II, 203. Mcfiflan 58,2,4. Medlenburgische Heirat II, 166. Medlenburg: Schwerin 67,2. II, 151, s. 163,7. 186, 4. 226, s. 242, 2. -=Strelit II, 151, s. 163, 7. 186, 4. Medem 41. Medici II, 5,1. Johann Gafto II, 73. – Katharina v. II, 8, 2. Medietas civium 100,1. Mebing, hannöv. Staatsmann II, 201, s. Megingoz v. Bürzburg 34, s. Mehemeb Ali II, 165. 172, s. – Tewfik II, 218, s. Mehemet III., Sultan II, 21, 4. Rehlfteuer II, 161,2. Meinders II, 45, s. 74. Meinhard I. v. Tirol 108,7. - III. v. Tirol 113. 118,14. - IV. 111, s. - v. **Rärnten** 109. Meißen 118, 16. Meigner, Alfred II, 203, 1. Melanchthon, Philipp 123, s. II, 2, s. 3, 1. 6, 3, 4. 8, 2. 9, 2. 10, 1, 2, 4. 12, 3. 13, 1. 16,2,8. Melanber, Reichsgraf v. Holzapfel, kaiferl. General im 30jahr. Kriege II, 31, s. Sofprebiger II, 10,1 Mélas, öfterr. General II, 119, s. Reichers II, 215,4. 227,2. Mellobaudes, Franke 13,4. Mellrichftabt, Schlacht bei 56,5. Melo, Ronig b. Sugambrer 8,1. Melus 52,7. Memorandum, Berliner II, 210, s. Menapier 7, s. Menbe, Sozialist II, 203, 1. Mendelssohn, Mojes II, 149,2. - Bartholby, Felix II, 171,1. Mendoza II, 14,1. Menge II, 149, s. Menius 124, 7. II, 6, 1. Menten II, 117. Menschenopfer bei Indogermanen 1, s. - bei Germanen 6. s. Mensborff: Pouilly, Graf II, 185, 6. 198. 199. 202.1 Menticitow II, 67,1. 71,6. Menzel, R. A. II, 159,7. — \$3. II, 166, 10. 171, 1. - Sefretar II, 83. Mercy, Graf II, 92. 105, 2. Mergentheimer Stallung 114, 2. Meroveus 18, 2. Merovinger 10, s. 17, s. 18. 22, 1. Merowech 18, 2. 20, 1.

Merfc, v. b. II, 100. Merfeburger Bauberfprüche 6, s. 107, 1. Merfen, Bertrag zu 37,1. 48, 1. Merswin, Rulman 122. Merveldt II, 116,1. Mesco I. v. Polen 53,4. - III. v. Bolen 73, s. Mefpelbrunn, Julius Coter v. II, 19, s. 20, 4. Reffenhaufer II, 178, 4. Mesiwin II., Herzog v. Oftpommern 113,13. Metallfenninis b. Indogermanen 1, s. Methodius 39,1. Retternich, Lothar Friedrich v., Kurfürst v. Mains II, 43. Clemens, Fürft v. II, 183,1. 134. 135. 138. 139,1. 140,1. 141,2. 142-144. 145. 146. 147. 157. 159. 160. 162. 168. 166,4,6. · 169. 175,1,6. - Richard, Fürst II, 206, s. Met, Belagerung von II, 13,4. 207, s. - beutscher Politiker II, 192, 2. Metgler, Georg II, 3, s. Meuron, Oberft II, 190, 2. Meviffen, preuß. Bolitiker II, 178,4. 285,1. Meyendorf II, 184,4. 185, s. Michael v. Cefena 112,0,10. — v. Deutsch: Brod (de causis) 116, s. – Baläologus 68, s. Micaelis, Minister II, 87,4. Staatsmann II, 201,4. 209,4. 211,7. Midhat, Großvezier II, 210, s. Mieroslawski II, 172,4. 175,6. 179,6. Mies, Jacobellus v. 116, s. Mietsfteuer in Berlin II, 161, s. Miezislam I. 50.4. 51,1,5. - II. 52, 2, 8. Mildling f. Schutbar. Milde, Minister II, 172,10. 177,2. 191,2. Militäretat, preuß. II, 201,7. Militärgeset von 1871 II, 211,2.
— — 1880 II, 221. – — 1882 II**, 224**. — — 1892 II, 236,2. — — 1896 II, 238,s. - — 1898 II, 239,4. Militarpenfionsgeset II, 211,2. Militärstrafprozegordnung II, 211, 2. 288, s. 239. 2. Militärstraßen, römische, in Deutschland 9,2,4. Milliarben, fünf II, 211,7. Milo v. Trier 29, 2. 33, 5. Miltit, Karl v. II, 1,2. Minciwit, N. v. II, 74. Minden, Schlacht bei II, 85, c. Ministerialen 23,2. 58,6. 101,1. 104,1. Minfwit II, 5, s. Minoriten 112. c. Miquel II, 192, 2. 201, 4. 206, 4. 223, 2. 231, 4. 234. 2. 241. Mirabeau II, 96, 1. Mirbach II, 225. Miffatgerichte 45,4.

Mons. Schlacht bei II. 85.1.

```
Miffatiprengel 44.1.2.
Missi im Merovingerreich 25,4.
  - dominici 48, s. 44, s. 47, 1.
Mission, innere II, 170.
Miftislav 52, c.
Mithio 23, s.
Mitiderlich II, 171,1.
Mittermaier II, 168,7. 176,1,5. 179,1.
Mittnacht II, 207. 208. 209,1. 214,2. 219,1.
Mödern, Schlacht bei II, 142, e. 144, s.
Mohacs, Schlacht bei II, 4.
Mohl, R. v. II, 176. 181, 4. 205, 2.
Möhler II, 170.
Möllenborff, v., preuß. General unter Fried:
   rich Wilhelm II. u. III. II, 103. 110, 2.
111,1,3. 112,1.
Möller II, 214,1. 226,2.
Mölln, Schlacht bei, 1225 91, ..
Mollwit, Schlacht bei II, 77.
Moltde, hofmarfcall II, 52, 2.
Moltte, Graf v., Feldmarfcall II, 197, s.
   199, 3, 4. 200. 206. 207. 210, 4. 221, 1. 224.
  - Graf v. II, 180,4.
Mommsen II, 193, s. 209, 4. 225, 7.
Moncada II, 5,1.
Monrab, ban. Staatsmann II, 180.
Monte II, 12,1
Montecatino 115,4.
Montecuccoli, öfterr. General unter Leopold
II, 40,4. 42,2. 43. 45,1.
Montez, Lola II, 173,4.
Montferrat, Markgraf Wilhelm von 68,1.
   72,8. 74,1,8.
 — Ronrad v. 76,2.
  – Bonifaz v. 83, s. 95, s.
Montfort, Graf Beinrich v. 114, 2.
Montgelas II, 121,2. 122.
Montmorency II, 9,1.
Montpenfier, Charl. v. II, 19, 2.
Monumenta Germaniae II, 155,1. 159,0.
Monzambano f. Bufendorf.
Moreau, franz. General II, 115,1,2. 119,5.
Morgarten, Schlacht am 112,4.
Morhof II, 34,2.
Moris, Landgraf v. Beffen II, 21,1,5. 22,4,5.
  23,2.
    Rurfürft v. Sachsen II, 9, 2. 10, 4. 11, 1, 2, 3.
  12, 2, 8. 13, 1, 4, 5. 14, 2.
Morone, Runtius II, 10, s. 14, s. 17, 2. 19, s.
Mors, S. v., Bifchof v. Münfter 115,s.
Mörfperg II, 8, s.
Mortier II, 123. 128, 1. 145.
Mosbach, D. v. 117,1.
Mojderojd II, 34,1.
Mofer, Johann Jakob II, 94. 102, s.
Möfer, Juftus II, 149, s.
Mosle II, 178, s.
Moft II, 229,2,8.
Mouftier II, 206,1.
Mos v., preuß. Minister II, 161, s. 164, s, s. 165. 168.
```

Mozart II, 149, s. Müffling, General II, 144. 165. 168. Muhammeb II. 118, s. Mühlberg, Schlacht bei II, 11,2. Mühlborf, Schlacht bei 112,5. Rühler, preuß. Minister II, 172,1. 215,3 – Minister II, 193, s. 201, s. 209, 2. Mühlhausen, Kurfürstentag II, 26, 2. Mülbe, v. b., General II, 197, s. Muley, Haffan v. Tunis II, 9, 1. Müller, Hans, von Bulgenbach II, 3, s. — Abam II, 137, s. 155, s. 164, s. 170. — Johannes II, 127, s. 132, 1. 149, 4. — Joh., Phyfiter II, 171, 1. — Offried II, 155, 1. – Wilhelm II, 155,1. Mummolus 20,1. Münch:Bellinghausen II, 163, c. München, Universität II, 158. Münchengrät, Schlacht bei II, 200, 2. - Rusammenkunft II, 166. Münchhausen, v., hannoverscher Staatsmann II, 186,4 Mundium 101, 1. Munbmannen 101,1. Münster, Graf, hannöverscher Staatsmann II, 142, 1. 146, 4. 147, 1. 163, 7. 166, 1. preuß. Diplomat II, 218, c. - Friedenskongreß zu II, 31, s. 32. Münftericher Rrieg II, 41,2. Munt 4,1. Munter II, 8,4. Muntprat 116, 10. Münzer, Thomas II, 3,5. Münzkonvention II, 164, 2. Münzwesen im Merovingerreich 22,2. — in Deutschland 41. 100, s. 108, 10. - in Preußen II, 161,5. Munggefet II, 211, s. 239. Murab II., Sultan 117. 118, 4. — III., Sultan II, 21,4. - V. II, 210, s. Murat, Joachim, König v. Reapel II, 124.4. 125. 126,1. 144, s. 147, 2. 148. Murbach 32,1. Murmellius 123, s. Murner 124,8. II, 38,1. Murray, Graf II, 100. Murrho, Sebastian 124, s. Murten, Schlacht bei 118,13. Musa 17, 8. Musaus, Simon II, 16,2. Musculus II, 20,2. Mufit bei Germanen 6,4. Muspilli 6,5. 107,1. Mustapha II, 55. Mufterfout II, 211, s. Mutianus Aufus, Konrad 124,7. Mutterrecht (bei Indogermanen) 1,0. 28,1. Myconius II, 6, s. Muftil 122.

98.

Rachob, Schlacht bei Ⅱ, 200, 1. Rachtigall, Othmar 124, s. ÍI, 231, 1, 5. Nabasby II, 47,1. 85,1,2. Rafels, Schlacht bei 114. Ragler, preuß. Staatsmann II, 163, s. 172, 1. Nagy II, 22,1. Rahanarvalen 3,2. Raiffus, Schlacht bei 12, :. Rancy, Schlacht bei 118, 18. Nantchilb 28,1. Rantes, Chift v. II, 49. Raogeorg, Thomas II, 33,1. Rapoleon I., II, 114, s. 115, 1. 116. 118-129. 131—136. 138. 139. 142—146. 148. - III., II, 185,2. 189,1,2. 190,2. 191,4. 192. 198,4. 197. 198,2. 199. 200,7,10. 204. 206. 218, s. Rarbonne, Rieberlage ber Franken 34, s. Rarfes 17,2,6. Raffau, Geschichte bes herzogtums II, 152, .. 166, 1. 200, 9. – Grafen v. 109,2. — Graf Ludwig v., II, 18,4. 19,1. Johann v. II, 20,4. Nathufius: Lubom II, 213, 2. Nationalkonservative II, 213,1. Nationalliberale Partei II, 201,4. 223,2. Nationalrepräsentation in Preußen II, 187, s. 160,1. 177,2. Rationalverein II, 192,2. 194,2,4. Nationalversammlung, beutsche II, 176. 179. preußische 177. Naturforschertag, erster II, 173, s. Raymer, v., preuß. General II, 140, 141.

— v., Hauptmann II, 177,4. Naumann II, 241, s. 244, s. Naumburger Fürstentag II, 17, 4. Ravarin, Schlacht bei II, 165. Reander, Michael 123, s. Theologe II, 170. Rebenius II, 164,2. 166,10. 178,4. Reerwinden, Schlacht bei II, 53,2, 110,1. Reibhard v. Reuenthal 107,6. Reifen, Beinrich v. 88,1,2. Reiffen, Bertholb v. 112,8. Reipperg II, 73,1. 79. Relenburg, Eberhard v. 56,1,2. — Bolfr. v. 112, s. Relson, engl. Abmiral II, 121, 1. 124, s. Remefis Therefiana II, 82, s. – Zeitung II, 159,8. Memeten 3, s. 11, s, Repomut, Johann 114, s. Repos, Kaifer 15, 4. Nero 8, s. 9, 1. Nerthus (Hertha) 3, 2. 6, 5. Reffelrobe, ruff. Staatsmann II, 142. 143. 145, 2. 146, 1. 162. Retad, Schlacht am 15,1.

Reubruchsrecht (bifang) 22,1. Reubruchzehnten 104,1. Reuenar, Graf v. II, 20,1,4. Reuenburg II, 168. 175,7. 190,2. Reu-Guinea-Gefellichaft II, 281,6. Neukarsthans II, 33, 2. Reuftrien 20,1. Reuftrier 29,1, 1. Reutralität, turf. II, 117,2. 118,1. Rey, Marfcall II, 143, 2. Nibelungenlied 107, s. Ricolai, Friedrich II, 149,2. Rieduck II, 130. 137,2. 155,1. 160. 168. — Rabinettssekre II, 187,4. 189,2. Riedersande, Freiheitskampf II, 18,4. 20,1. Rieberschönfeld, Bertrag II, 79. Riel, Marical II, 204, 3. Riels v. Danemart 60, 5. 61, s. Ritephorus Photas 50, e. Riklashaufen, Pauker v. 121,1. Riklot 60,2. 65,2. 71,1. Riklotaus I., Kaifer v. Rußland II, 165. 180,2. 181, s. 183. 185, s. 189. 190. — II. II, 236, s. 287, s. — I., Bapft 39,2.

— I., Bapft 39,2.

— II., Bapft 108,5.

— IV., Bapft 108,5.

— V., Bapft (Beter v. Corvara) 112,12. 116,6. 118, 2, 11. — v. Bernau II, 74. - v. Cues, Bifchof v, Regensburg 112. e. 116, s. 118, 4.

— v. Meißen II, 17, 1. Bifcof v. Razareth 116, 8. Rifolsburg, Frieden v. II, 25,1. 26,1. 200, s. Nilus, hl. 51, e. Rimmegen, Friebe gu II, 45, 2. Reichstag zu 36,4. Rina II, 227, 2. Niordhr 3, 2. Nizza, Waffenstillstand II, 9,1. Robiling II, 219, s. Roer, Bring Friedr. II, 180. Rogaret 110, 4. 111,4 Rollendorf, Schlacht bei II, 143,2. Root, v. b. II, 100. Norbert, Erzbischof v. Magbeburg 60, s. 61, s. Nordbund II, 127. Rorbischer Krieg II, 57,2. 62. 63,2. 67. Rorbostjeekanal II, 211,2. 223,6. 225,6. 238,2. Nörblingen, Schlacht bei II, 30,1, Noreja, Schlacht bei 7,2. Noricum 11,1. 14,2. Normaljahr II, 32,1. Rortenberg, Heinr. v. 110. Rotabelnversammlung, preuß. II, 137, s. Rotbebe 118,16. Nothomb II, 210, 4. Rotter ber Stammler 89,4. — b. Deutsche 107, 2. Rouilly, Schlacht bei II, 207,4.

Orbal f. Gottesurteil.

Rovalis II, 149, s.
Rovara, Schlacht bei II, 178, s.
Noviomagus (Rimwegen?) 9, s, 4.
Rugent II, 134, s.
Rütnberger Appellation 112.

— Lanbfriede 114, s.

— Reichstag 1522/23 II, 3, s.

— 1524 II, 3, 4.

— 1542 II, 10, s.

— 1649 II, 35, 1.

— Religionsfriede II, 7, s.

— Bund II, 9, 4.

— Ministerfonserenz II, 194, s.

— Sozialistentag II, 203, s.
Rügel, Raspar 124, s.

Rymphenburg, Bertrag II, 77, s.

Rystädt II, 67, s.

Ð.

Dberfriegstollegium, preuß. II, 103. Obericent 42, s. Obsequium 23, s. Occam, Bilh. v. 112. 115, e. Dofenstein, Johann v. 114, s. Decolampabius 124, s. II, 8, s. 6, s. 7,1. Dilo 29, s. 30, 1, 2. 33, 2. - v. Cluny 52, s. 54, s. 107, s. Dbo v. Champagne 53,2,2,8,5,7. - v. Cluny 39,4. v. Paris 38,1. D'Donnel II, 135,2. Dbovafar 14, 1. 15, 5, 6. Offenbacher Berfammlung II, 173,4. Offener Brief Christians VIII. II, 174, .. Ohrbruff 38,1. Ofen II, 155,1. 159,11. 168,7. Ottavian (f. a. Bittor IV.) 70,1,6. Dlaf 114.7. Olbenburg II, 151,6. 242,2. Olevian II, 17,8. Oliva, Friede v. II, 38. 97,4. Oliventrans II, 45,2. Olivier II, 206,4. Olmüs, Punttation von II, 184. Ompteba, v. II, 166,1. Onate II, 23,4. Opit, Martin II, 34,1. Oppositionsblatt II, 159, a. Option II, 214,1. Oranien, Philibert, Pring v. II, 5,1. - Bilhelm I. v. II, 15. 18,4. 19,1,2. 20,1. 21, 1. - Moriş v. II, 23, s. — Wilhelm III. (f. a. Wilhelm III. v. Eng: land) II, 42. 43. 45, 1. 49. 50. - Wilhelm V. v., f. Wilhelm V., Erbstatt= halter v. Holland. — Friedrich Heinrich v. II, 74.
— Luise Henriette v. II, 74. Orbaffano II, 53, 2.

Orben, d. deutsche 97,4. 113,11. 116,2. 118,6. Orbulf, Herzog v. Sachsen 54,4. 55,2. 56,2. Orestes 15,4. Orientalische Frage II, 162. 165. Drientalisches Seminar II, 228, s. Drientreise Wilhelms II. II, 237, s. Orlamiinde, Grafen v. 57, s. – Albrecht v. 91,1,8, Orleans II, 166. Ormond II, 64. Drofius 17, s. Orphaniten 116, c. Orfeolo, Peter, Doge 51,0.

— König v. Ungarn, s. Peter.
Orfini, Grafen 94,2. - Rapoleon 112,10. - Rarbinal 112,18. - Paul 115, s. - Baolo II, 14,1. Ortenburg, Grafen v. 79, s. 86,1.

— Graf Joachim v. II, 18,7.

Ortsnamen auf eleben 19, s. - auf :buttel 21,1. zusammenhängenb mit Robung 104. Delar, König v. Schweben II, 180,4. 210,2. Denabrud, Friebenstongreß II, 31,2. 32. Ofiander II, 3,1. 6,2. 10,4. 16,2. 20,2. Offeten 13, 1. Oft, Ulrich v. 116,12. Dftafrita II, 281, s. 247, s. Oftermann, Graf II, 95. 110, s. 118, 1. Ditfriesland II, 79,4. Ditgoten 12,2. 18,1,2,2. 15,1. Oftgotenreich 15, e. Buftanbe 16,1.
Enbe 17,2. Oftmart, Grunb. 49,7. Oftrogotha 13,1. 16,1. 18,7. Domin 21, s. Otbertiner 52, s. Otfrieb v. Weißenburg 107,1. Detter, heff. Polititer II, 192, 2, 2. 201, 4. Dettingen, Graf Ludwig v. 112, 12. Otto I., Raiser 49. 50. II, 24. — II., Raiser 50,2, s. 51. — III., Raiser 51, a-s - IV., Raiser 75. 82, s. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Sohn Barbaroffas 75. 77,2. v. Nordheim, Herzog v. Bayern 55,1. 56,1,2,4,5,7 I. v. Bittelsbach, Herzog v. Bayern 61,1. 68,1. 70,1,2,5. 71,3. 75. II., Herzog v. Bayern 89, 2. 93, 1, 4. 94, 1. 95, s. 97, s. - III., Herzog v. Rieberbayern 109, 1. 112, 2. - IV., Herzog v. Riederbayern 112, s. 113. - I., Markgraf v. Branbenburg 65, 2. 73,1. 79,4. 81,1. II, 74. - III., Markgraf v. Brandenburg II, 74. – IV., Markgraf v. Brandenburg II, 74.

Otto V., Marigraf v. Brandenburg 97,1. 108. 109, i. II, 74. - b. Faule, Markgraf v. Branbenburg 118. II. 74. bas Rind, herzog v. Braunschweig:Lune: burg 89,2. 91,1. 92,2. 93,1,4. 95,1 V., Graf v. Burgund 89,2. 108. 109,2. 110, . - v. Dänemark 112, s. - v. Bayern, König v. Griechenland II, 166, 10. Bergog v. Rarnten, Cobn Ronrads bes Roten 51,1. 52,1,8,8. - Herzog v. Mahren 57,1. 59,2. - Herzog v. Desterreich 112. - Pfalzgraf 115, s. 117, 1. - d. Hinkende v. Luneburg 118,5. Beinrich v. Pfalg-Reuburg, Rurfürft v. b. Pfalz II, 10,4. 16,1. 41. Bergog ber Sachfen 47,1,8. - Herzog v. Schwaben 51,1,2. - v. Schweinfurt, Herzog v. Schwaben 54, 10. - Bischof v. Olmüt 64,2. - Bifcof v. Speier 108, s. - Herzog v. Steiermark 64,2. 71,1. - Kardinalbischof v. Augsburg II, 14, s. 17,1. — Bischof v. Bamberg 57, s. 59, 2. 61, s. - Bifchof v. Freifing 63, 2. 65, 1. 69, 2. 107, 5. Ottofar I., Ronig v. Bohmen 79, s, 4. 88,1, s. 84,1,3. 85,1,4. 88,2. 89,1,2. 93,1.

- II., König v. Böhmen 97,3,4. 108. — I., Herzog v. Steiermark 68,1. - II., Herzog v. Steiermark 75. 79, s. 81, 1. Ottonifches Brivileg 50,3. 99,4. Dubril II, 125. Dubinot II, 143,2. 144. Overbed II, 155,1. Crenbirg, Schlacht bei II, 8,4.

## ₩.

Drenftierna, A., fcmebifcher Staatstangler

II, 29,1,2,3. 30,3.

— 38., II, 35, 1. 45, 2.

Bacca, Nuntius II, 98. Bacifitation, Genter II, 19,1. Badice Sanbel II, 5. 2. Balady II, 178,1. 209,4. Palaologus, Michael 68,2. 70,2. Palatium regis im Merovingerreich 25,4. Balet, Stephan v. 116, .. Balikao, Graf, frang. General II, 207, 4. Ballavicino, Martgraf Subert v. 95, s. Palliengelder II, 1,1. Balm, Johann Friedrich II, 126, s. Balmerston, Lord II, 180, s, 4. 185. Valtram 108.s. Pampelona 34, e. Banbulf IV. v. Capua 51,2. 52,7. 53,2,7. 54, 5.

Panin II, 90. Banisbriefe II, 94, 2. Bannonien 11,1. Bape II, 211,4. Pappenheim, General im Bojahr. Rriege II. 27,1,2. 28,2. Bapft, Stellung bei ben Rarolingern 46,1. Papftmahlbetret 55,2. Bariser Bertrag 1806, II, 125,2.
— Ronvention 1808, II, 131,6. Friede II, 145, 2. 148, 1. - Belagerung II, 207, s. Parlament, Frankfurter II, 176, s. Pajchalis II, 39,2. 56,8. 57,1,2,4. III. 71, s. 72, s, s. 74, 1. Pafchaffus Rabbertus 89.4. Bastiewitich II, 178, 1. Baffarowiter Friede II, 68. Paffauer Bertrag II, 15, s. Paffow II, 159,1. Pagwejen II, 201, s. Pastor aeternus II, 215,1. Bataria 55, 2. 56, 2. Batent, preuß. v. 1847 II, 172, s. Batentamt II, 211, s. Patow, preuß. Minister II, 191. 198, s. Patriziat, romifches 54, s. Patrizii 31, 2. Baul, Raifer v. Rußland II, 90,1. 91,1. 92. 94. 118, 1. 119. 121. - U., Papst 118,9. - III., Papst II, 9,1,2,5. 10,6. 11,1. 12. 13, 1. IV. Papft II, 16, 6. 17, 2. Paulinus v. Aquileja 35, s. Paullinus Lollius 8,1. Paulskirche II, 176. Paulucci II, 140, 2. Baulus Diakonus 35,4,8. Pavia 17, s. Einnahme burch bie Hunnen 15,1. - belagert von Karl b. Gr. 34, 4. Synoben 51,7. 54,5. Rongil 1160 70,7. — Schlacht bei II, 3,6. Pechlin II, 185,8. Perctarit, Langobarbenkönig 17,6. Peregrinus v. Aquileja 70, s. Bergen, öfterr. Minifter II, 90, c. Persecutio 98,2. Berthes II, 171,4. Bert II, 155,7. 158. 171,4. 209,4. Berusa II, 76,2. Bescara II, 8,6. 4,4. Pestalozzi II, 149, 4. Peter I., ber Große, Raifer v. Rufland II, 57,2. 62,2. 63,2. 67. 68. 70,9. — II., Kaiser v. Rußland II, 71, s. — III., Kaiser v. Rußland II, 85. — (v. Aspelt), Erzbischof v. Rainz 110, s, 7. 111, 112,2. - von Corbora 112. 56

Beter, König v. Ungarn 54,2,7. Philipp IV., König v. Frankreich 108, s. 109. Beters II, 231, s. 247. 110. 111. 112, 2, 6. Betersburg, Ronvention 1757 II, 84, 2.

— 1760 II, 85, 11.

— 1764 II, 80, 2. VI., König v. Frantreich 112,10. Herzog v. Orleans, Regent nach bem Tobe Subwigs XIV. 11, 68, 70, 2. Beterwarbein, Schlacht bei II, 68,1. v. d. Pfalz 118, 14. - Ludwig, Kfalzgraf v. Reuburg II, 22,3. Bétion II, 104. Betrarca 113,7. Betrus Craffus 56, Wilhelm v. Reuburg, Rurfürft v. b. Pfali II, 87. 46,1. 49,1. 54,2. Rarbinal unter Cöleftin III. 81,2. Herzog v. Pommern II, 8,2. I., König v. Spanien, Sohn Maximi - v. Orta 47, s. – Damiani 55,2. lians I. 119,2,8. 120,1,2. v. Bifa 85,5. - de Binea 95,1,1. II., König v. Spanien II, 11,1. 18,1. Betruffa II. 74. 14,1. 16,6. 17,3. 18,4. 19,1. 20,1. - III., König v. Spanien II, 23,4 Beuciner (Bastarnen) 3, 2. V., König v. Spanien (Herzog v. Anjou) Beuder, preuß. General II, 176. 179, c. 181, c. 182, 6. 186, 5. II, 56. 58. 59. 62,1. 63. 64. 68. 70,4. Beuerbach 124. Bischof v. Ferrara 95, .. Erzbifchof v. Röln 78, s. 74, s, s. 75. 76, 1. Beutinger, Ronrad 124, s. II, 3, 1. 77,1. 78,1,8 Beuzer, Dr., Leibarzt Kurfürst Augusts von Sachfen II, 19,2. v. Rarnten, Erzbischof v. Salzburg 108. Erzbischof v. Trier II, 27, 1. Pfaffenbrief 113, 12. Philippus, Kaifer 12, .. Pfaffensteuer 118,2. Phul II, 127, s. 139. Pfalzburg, Belagerung II, 207, c. Pfalzgrafen 42, s. 99, s. Biccolomini, Enea Silvio 116, e, s. 118, 2, 11. 121,1. 124 (f. a. Pius II.). Pfälzische Erbfolge II, 49. Erhebung II, 179,1 faiferl. General im 30j. Kriege II, 29,1. Pfändungsrecht b. b. Germanen 5, 6. 31,2,8. 35,1. Pfeffel II, 126. Pichegru, franz. General II, 111,1. 112. Pfefferkorn, Johannes 124, s. II, 1,1. Pfeifer v. Riklashaufen 119,1. Bierleoni 60,1,2. 72,3. Betrus 60,2,3 (f. a. Anaklet II.). Bfirt, Grafen v. 91, s. 108. Jordan 64,1 Bfiger, Baul II, 166, e, 10. 171, 4. 173, 1. Pietismus II, 34, s. Pignerol II, 58, 2. 175. 8. Bflug, Julius v. II, 8, 2. 10, 2, 4. 12, 2. 16, 2. Pilgrim v. Paffau 51, .. 17,1. v. Röln 52,7,8. 58,1. Pforbten, v. b., bayer. Minister II, 175, s. 181, s. 184, s. 191, s. 196, 1. 197, 4. 198, 2. Bilichborf 112,10. Billersborf II, 175, c. 178, 2. 199, s. 200, s. 204, 1. 209, 1. Billniger Zusammentunft II, 107,4. Pforzheimer II, 25,1. Zusammenkunft v. 1849 II, 182, .. Pfresichner II, 219,1. Bippin 17, c. 20, 1. Bfuel, preuß. General II, 175,7. 177,6. b. Mittlere 28,4. Bhilbellenismus II, 162. - b. Rleine ober Jüngere 30. 31. - Sobn Karls b. Gr. 34.4.8. Philibert v. Baben II, 16,1. — d. Bucklige 34, s. v. Orleans II, 5,1 Bhilipp v. Schwaben, König v. Deutschland, Sohn Ludwigs d. Frommen 36,2,4,5,7. Sohn Barbaroffak 75. 77,2. 80,2,3. 81,2. Birdheimer, Billibald 124, c. 82, s. 83. 84. 85. Charitas 124. c. - v. **Baben** II, 5, s. 22, s. Birtftein 118, 4. - Herzog v. Braunschweig-Grubenhagen II, Birmin 29, s. 82, 1. 4,1. 17,4. Pifa, Ronzil von 115, s. – b. Gute v. Burgund 118. Piftorius, Johann II, 10,2. — b. Rübne v. Buraund 118, 6, 11. Bitt, William II, 85. — Graf v. Flandern 76,1. 77,1. – ber Jüngere II, 112,1. 124,1. Bitti 115, s. — b. Großmütige, Landgraf von heffen II, Biumaccio, Bertrag v. 112,10. 3, 8, 4, 5. 4, 1, 5. 5, 2, 2. 6. 7, 1. 8, 1. 9, 2. Bius II., Papft 118, s. 121,1 (f. auch Bico: 10,1,2,4. 11. 12,2. 13,4. 16,4. 18,4. – II., August, König von Frankreich 77,1. lomini). - IV., Papft II. 16,2. 17,2. 18,1,7. - V., Bapft II, 18,4. 19,1. .78,2. 79,4. 80,3. 83,2. 84,1,2. 85,1,4. 86.1. 88.1.3. 89.1. – VI., Papst II, 88. 97, 1, 98. — III., König v. Frankreich 108.

Pius VIII., Papft II, 170,1. IX., Bapft II, 173, 4. 206, 5. 215. 227. Biusverein II, 209, 2. Placetum regium II, 82,10. 97,4. Blacidia 14,8. Bland II, 149,4. Planis II, 3,2. Blaten, Graf, bann. Staatsmann II, 201, s. Dichter II, 155,1. Blauen, Heinrich v. 116,12. 118,1,5,7. Plettrubis 28,4. 29,1. Blettenburg II, 71,2. Plotho II, 85,10. Podbielski II, 207,7. Sohn II, 289. Bobefta 70,4. Bobiebrab, Georg 118, s, s, s. Bodol, Gefecht bei II, 200, a. Bobosti II, 90,2. Boefie der Indogermanen 1,12. - ber Germanen 6,4. – im Frankenreich 89,4. — im späteren Mittelalter 107, 5. Poeta Saxo 39,4 Boggendorff II, 171,1. Poifcmit, Baffenftillftand II, 142,4. Boitiers, Schlacht bei 29,6. Bole II, 12,1. Bolen II, 90. 108. 110. 111. 113. 128,4. 165. 168. 172, 11. 175, 7. 176, 1. 195, 228, 7. 225,8. 241,9. Polenz, Georg, Bischof v. Samland II, 3, 1. Rohann II, 74. Politisches Wochenblatt II, 171,4. Bollentia. Schlacht bei 14. s. Bolnischer Thronfolgefrieg II, 72. Bompadour, Marquife de II, 83. 85. Bomponne II, 42,1. Poniatowski, Stanislaus, König v. Polen II, 90. 107, s. 108, 7. 111, s. 113, 2. Poninski, Graf II, 172,11. Pontes longi 9,2,4. Popel, Abalbert, v. Lobtowit II, 22,1. Boppo, Herzog ber Thuringer 47,1. — v. Stablo 53, s. 54, s. Bopponen 47,1. Bortland II, 54. Rojadowsky II, 239. 241. Posidonius v. Apamea 7.1. Postbampfersubvention 223, s. 224, s. 231, 10. Postwesen, preuß. II, 87,4. 161,5. Botemkin, Grigori Alexandrowitsch II. 92.2. 94. 99. Potocti II, 72,1. Botsbamer Bertrag v. 1805 II, 124. — Edikt II, 49. 74. Bourtales, Graf II, 180,4. 189,2. Bouner-Duertier II, 208, 3. 210, 1. Bosso bi Borgo II, 128, c.

Brag, Schlacht bei II, 85,1. Brager Rongreß II, 143,1.

— Friede II, 30,2.

— Friede 1866 II, 200,11. 218,2. – Řompaktaten 116, s. Pragmatische Santtion II, 70,1. Armee II, 79. Pramonstratenser 61, s. 73, 1. Braredis 56, .. Brefarei 17, s. 28, s. Prenzlau, Kapitulation von II, 128, 1. — Bertrag von II, 74. Preßburger Friede II, 26,2. 125. Preßgeset, preuß. II, 172,7. 187,2. 195,6. — beutsches II, 211, 4. Bregprozeffe II, 211, 4. Breuilly, Gottfried be 101, 10 Breußenvereine II, 177, s. 187, 2. Preußisches Wochenblatt II, 189,2. Breußisch Stalienisches Bunbnis 1866 II, 199,4. Bribislam v. Brandenburg 60. s. 61. s. 65. 2. - Sohn Niklots 71,1. 73,1. 75. Briefter ber Germanen 5, s. 6, s. Prim II, 206, 1. Principes 99. Brittwig, v., General II, 175,7. 185,1. St. Privat, Schlacht bei II, 207,4. Privilegium de non evocando 116,11. de non appellando 116,11. - majus 118,14. Brobus 12,1,0. Produktenbörse II, 240,4. Brokefc-Often, öfterr. Staatsmann II, 181, s. 184, 8. Broton b. Gr. 116.6. – v. Mähren 113. Pro nihilo II, 212,1 Protestantentag II, 209, 2. 216, 2. Protestation zu Speier II, 5. Brovence 29,7. Provida sollersque, Bulle II, 170. Provinzen, preußische II, 158. Provinzialordnung II, 218, s. Provinzialftande, preußische II, 161, 187,2. Provinzialfynobalordnung II, 209, 2. Brus, Rob. II, 172. Przylusti II, 175,7. Bleuboifib. Defretalen 39, 2. Budler, Graf Minister II, 191, 1. Puer regis 23,2. Bufenborf, Samuel v. II, 32,2. 34,2. 74. Bunttation, Emfer II, 98. Puntte, vier II, 189, s. Butbus, Benning 118,12. - Fürst II, 213, s. Butlit, Gans v. II, 74. Buttfamer II, 222,1. 225. 227, s. 228, 229. 238. 234, 4. 235, 2. Pyra II, 149,1 Pytheas v. Maffilia 1,1. 3. 7,1.

Ω.

Duade II, 197.
Duaden 3,2,2. 8,2. 9,1,2. 11,1. 13,1. 19,2.
Duadrupesalianz II, 68,2.
Duatrebras, Schlacht bei II, 148.
Duesen des Rechts bei Germanen 5,1.
Duesfurt, Bruno v. 52,2.

— Gebhard v. 81,2.
Duestenderg II, 26,2. 29,2.
Duintana, Juan de II, 6,4.
Duistorp II, 218,5.
Duisdows 116,5. II, 74.
Quod de sidelium, Buse II, 170.
Quod nunquam II, 215,6.

Ħ.

Raban v. Speier 115,4. Rabe, preuß. Minister II, 183,4. Rabener II, 149, 1. Rachel II, 84,1. Rachimburgen 26,1. Raczynski, Graf, II, 172,11. Radagais 14,1,2. Rabegunde v. Thuringen 19,4. Rabeşty II, 143. 178,1. Rabowis II, 172,1. 175,1. 176,5,11. 181,1,5. 182, 2. 183, 1, 2, 4, 5. - htfc. Diplomat II, 210, 4. 215, 2. Rabulf v. Thuringen 20, 2, s. 28, 2. - v. Aversa 54, s. — Mõnch 64,2,0.

Radzimill, Fürft Anton II, 172,11.

— II, 206,2.

II, 206,2. – Fürst Karl v. II, 90, 2. Raganfred 29,1,4. Raganfried v. Köln 33,5. Ragewin 107, s. Raginpert 17, s. Ragnachar, Ronig b. Galier 18, s, s. Rahel II, 171, 1. Raimund, Rardinal 111,1. - Dichter II, 155,1. Rainald III. v. Burgund 67,1, - v. Daffel, Erzbischof v. Köln 70,1,2,5,8. 71, s. 72, 1, 2, s. 73, 1. Rainer, Karbinal 95, 1, s. Rainulf v. Aversa 58,7. 54,8. – v. Alife 60, s. 62. Ratoczy, Sigmund, Fürst von Siebenbürgen II, 22,1. 31, 8. - **Georg II, 38.** – Johann II, 60,1. Ramée II, 22,1. Rammler II, 103. Ramswag, Beinr. Walter v. 108, s. Ranbed, Marquard v. 112,18. Ranke II, 155,1. 171,1,4. 172,1. 209,4. Rankonis, Abalbert 116,2. Rankau, Johann II,8,4. Rapoto, Pfalggraf 91,2.

Rapperswil, Johann, Graf v. 113,14. Rappolistein, Graf Anfelm v. 109. Rajdin, Sefyma II, 28,1. 29,1. Raftatter Frieden IL 65. Rongreg II, 118. Raftislam v. Mahren 37,2. 39,1. Rat ber Unruhen II, 18,4. Ratbob, Friefe 28,4. 29,1. Ratchis v Friaul 17, s. Ratibor, Herzog b. Bommern 65,2. Rationalismus II, 94. s. 170. Ratolf 38,2. Raubtrieg, britter II, 50. Rauch II, 149, s. 155, 1. Raule, Jatob II, 74. Raumer, F. v. II, 155,1. 159,1. 179,1.

— R. v. II, 159,1. - R. D. v., Minifter II, 187, 2, 5. — Я., Philologe II, 228, г. Raupach II, 155, 1. Ravaillac II, 22, s. Raveaug II, 176, s. 179, s. Ravenna, Belagerung u. Bertrag 15, c. — Baptifterium zu 16,1. – Belagerung 17,2. Rawka, Schlacht bei II, 111,2. Razumowski II, 145,2. Realtionsausschuß II, 186,1. Rebenac II, 45, s. Rechberg, Graf, öfterr. Minifter II. 194,1,1. 196. Recht b. b. Germanen 5. - im Merovingerreich 24. - im Rarolingerreich 95. fpäter 103. Rechtfertigungslehre II, 1,2. Rechtsanwaltordnung II, 219, 4. Rechtsgang b. Germanen 5, s. v. b. Recke II, 241. Rebemptoriften II, 209, 2. 215, 2. 226, 4. 243, 4. Reebs, ban. Staatsmann II, 185, .. Referendarius im Merovingerreiche 25,4 Reformation Rönigs Sigismund 116, 10. Reformen in Preußen II, 130. Reformprojette, deutsche II, 190,1. 192,1. 194,1. 199, 5. Reformvereine II, 192, 2. 194, 4. Regalien 26, s. 41. 98. Regenger 55,2. Regensburg 20,4. Regensburger Buch II, 10,2. - Ronvent II, 3,4. — Religionsgespräch 1540 II, 10,2. -- Reichstag 1540 II, 16,2. -- Hetgistag 1540 II, 19,8.
-- 1576 II, 19,8.
-- 1608 II, 22,8.
-- 1613 II, 23,8.
-- 1622 II, 25,8.
-- 1630 II, 26,6.
-- 1640 II, 31,1.
-- 1653 II, 36. - immermahrenber II, 40, s. 126.

Regentschaft in Preußen II, 190, s. Regie, preußische II, 87, a. Reginald, Graf v. Boulogne 89,1. Reginar v. hennegau 47,1. 49,6. Reginger 56,2. Reginhard 38,4. Regino 107, s. Regiomontan 124. Regula canonicorum b. Chrobegang 33,10. 34.5 Regulative, preußische II, 187, 5. Rebberg, hannöv. Staatsmann II, 163,7. Reichard II, 108,4. Reichenau 32, 2. Reichenbacher Ronvention zwischen Breugen und Defterreich II, 106. Bertrag v. 1813 II, 142, s. Reichensperger II, 182, s. 193, 7. 211, 1. 215, 2. Reichsamt bes Innern II, 219, s. Reichsbeputationshauptschluß II, 122. Reichseisenbahnamt II, 211,7. 212,8. Reichsfinangen II, 212, s. Reichsfriedensbeputation II, 114. 121, s. 122. Reichsgericht II, 211,4. 219,4. Reichsgefundheitsamt II, 211,7. Reichsglode II, 212,1. Reichsgründungen b. Germanen 14. Reichshofgericht 116, 11. Reichsinvalibenfond II, 211, 2. Reichstammergericht 119, 4, 5. 120, 2. II, 2, 4. 89. Reichstriegsschat II, 211,2. Reichspoftamt II, 219, s. Reichsreform im 15. Jahrh. 116,4,10. Reichsreform im 15. Jahrh. 116,4,10. Reichsregiment 119. 120. II, 3,2. Reichefchatamt II, 211,7. 219, s. Reichstag, farolingischer 43,4.
-- österr. II, 178,3. 202,1. - deutscher II, 201,1. 211,1. Reimer II, 160,7 Reims, Synobe 51, s. Reinald v. Daffel 107,4. v. Burgund 108, s. Reinete Fuchs 107, e. Reinmar v. Hagenau 107, s. Reifer, Friedrich 116,10. 122,1. 124,1. Retila, Swebenkonig 15, 2. 17, 3. Retifvinth 17, 3. Reffared I. 17, s. II. 17, s. Religion b. Inbogermanen 1,18. b. Germanen 6, 5. Religionsebitt, Wöllnersches II, 103. Remigius v. Reims 18,4. Remismund, Swebenfonig 17, 8. Remistanus 31, 8. René, Herzog von Lothringen 118,11. Renfe, Verfammlung 1338 112. Rentenguter II, 241 s. Repgow, Gife v. 103, c. 107, 5. Repnin, Fürft, Befanbter Katharinas II. in Bolen II, 90. 91, c. 148, a.

Requesens, Luis v., fpanischer Statthalter in ben Rieberlanden II, 19,1 Reservatum ecclesiasticum II, 14,8. Restitutionsebist Raiser Ferbinands II. II, 26, 8. Retert, Albert v. 79,2. Rettig II, 178,4. Reuchlin, Johann 124,s,s. II, 1,1. Rounionen II, 46. Seukurun II, 150.

Seukurun II, 158, s. 200, s.

Seinrich XIV. II, 112, 1.

XV. II, 148, 2.

Seukur, Christian II, 199, 5. 200, 7. 218, 4. 227, 2.

Reuter, Christian II, 149, 1. Reutlingen, Schlacht bei 118,15. Reventlou-Breen, Graf II, 180,1. 185,4. Reventlow-Jersbeck, Graf II, 180,4. Revolution, Berliner II, 175,7.

— öfterr. II, 178. französische II, 107. — Wiener II, 175, s. Reynier II, 139. Rhabanus Maurus 89, s, 4. Rhagius, Joh., Aestcampianus 128, s. Rhegius Urbanus II, 8, s. Rhein, Bu, bayer. Minifter II, 178,4. Rheinbaben II, 241, s. Rheinbund Napoleons I. II, 126. 128, s. 132. 136, 1 v. 1658 II, 86,1. Rheinischer Städtebund 97,2. 114,2,6. Rheinschiffahrtetonvention II, 161, s. Rhenanus Beatus 124. Rhobe II, 216,2. Rhobes II, 287,5. Riabe, Schlacht 48, s. Ribuarier 18,1. Richard v. Cornwallis, beutscher Rönig 97,1,3. 108. I., König v. England 78,1,2. 79,4. 80.8. 82, s. 83, 2 Richard II. v. England 113,12. – v. St. Bannes 52, s. · v. Capua 54, s. 55, 2. 56, 8 Richelieu, Minister, Ludwig XVII. II, 162. - Kardinal II, 30, 2. - Marjchall II, 85, 1. Richental, Ulrich v. 116, s. Richenza, Gemahlin Lothars v. Sachfen 57, .. 58,2. 59,1. 60,6. 61,2. 63,1,2. Richter 228,1. 224. 288,1. 236,2. Richthofen II, 289. 247. Richtung, ewige 118, s. Ridert II, 221,1. 228,1. 288,1. Rieb, Bertrag v. II, 143,2. Rieger II, 178,4. Rienzo, Cola bi 118, c. Ries, Schlacht auf bem 36, s. Rieger II, 176, s. 181, 4. 182, s. 192, s. Rigobert 29, 2, 11. Rifimer 14,1. 15,3,4: 18,6. Rimbert 39,1. Rindfleisch 110.

Roßbach, Schlacht bei II, 85,2. Roßheim II, 10,5. Rostoptschin II, 139. Ripperba II, 70. Ripuarier 18,1. Rift II, 34,1. Ritfchl, Theologe II, 209,2. Rotach, Zusammentunft zu II, c. Rotselb b. Rolmar 36, s. Ritter 100,1. 101,1. 121,1. — Frhr. v. II, 91. — Karl II, 155,1. Roberjot II, 118. Roth, H., Königsberger Schöppenmeister II,74. Rothari, Langobardenkönig 17,4. Rothe, R., Theologe II, 209, s. Rothenburg II, 81, 1. Rother, preuß. Minister II, 161, 1. 172, 1, 1. Rotted, R. W. v. II, 155, 1, s. 166, 1, s. 171, 4. Robert v. Francien 48, 2. - Ronig v. Frankreich 51, s, r. 52, s, s. 53, s. - Guiscard 54, s. 55, z. 56, s, s. — Graf v. Flanbern 55,4. 56, s. 57,1. Rottmann, Bernhard II, 8, s. Rottweil (Arae Flaviae) 9,4. — v. Capua 60, s. 61, 4. 62. 68, s. - v. Baffavilla 68, 1,4. Rozilo, Bischof v. Augsburg 33.c. — Rönig v. Reapel 111. 112. Rua, Hunnenkönig 15,1. Rüchel, v., preuß. General II, 108. 109. Rogau, v. II, 192, s. Rogow, H. v. II, 187, s. — preuß. Minister II, 172, 1, 4. — v., Hofmarigal II, 172, s. 127, 8. Rückert II, 155,1. Rüdversicherungsvertrag II, 235, 2. 238, 2. Rubolf I. v. Habsburg, Raifer 108, 112,4.
— II., Kaifer II, 19,4. 20. 22. – Pädagoge II, 149,4. Rod, heiliger, zu Trier II, 209,2. Robbertus II, 177,2,4. 179,4. 191,2. 209,4. — I. v. (Hoch:)Hurgund 38,1. 48,2. — II. v. Burgund 49,4. 230, 2. Robe, H. 115,4. Roberich 17,1. - III. v. Burgund 52, s. 53, 2, 8, 5. — (II.) v. Desterreich 108. — (III.) v. Desterreich, Sohn Albrechis I. Robungsrecht 100, 1. 104, 1. \*\*Moger I., Rönig v. Sizilien 55,2. 56,8,8.

— II., Rönig v. Sizilien 60,1,3,8. 61,2,4.
62. 63,2. 64,1,3. 65,1. 66. 67,2,8. 68,2.

— v. Andria 74,7. 78,2. 110, .. (IV.) v. Defterreich 118,14. 123,1. - I., Pfalzgraf v. Bapern 109, 4. 110. 111,1. 112,1,1 – II., Pfalzgraf v. Bayern 113. — Sohn Tantreds v. Lecce 80,1. Roggenbach II, 192, s. 200, s. 233, 2. 234, s. Rohan: Soubife II, 85, 1, 10. — I., Bergog v. Sachfen: Bittenberg 112,1. — III., Bergog v. Sachfen: Bittenberg 114,0,14. Rohlfs II, 231,4,9. Rohyana 116,6. 118,11. 116,1. Muguft v. Seffen II, 59, 2. v. Rheinfelben, Bergog von Schweben, Gegentonig Beinrichs IV. 55,1. 56,1,5. Roland 34, s. Rarbinal (f. Alexander III.) 70, 1, 6. Batriarch v. Jerusalem 91,1. Rolandfäulen 102. .. Bifchof v. Ronftang 112, 4. Rolandslied 107,4. — v. Zähringen, Bischof v. Lattich 71, 2. 79, 2. — v. Wied, Erzbischof v. Trier 76, 4. 77, 1. Rollenhagen II, 83,1. Rom, Einnahme b. Alarich 14, s. — Plünderung d. Bandalen 15,2.
— Einnahme d. Karls V. Heer II, 4,4. v. Ems 107, s. - Rufinus 14, 2. Romano, Eggelin ba, f. Eggelin. Römer 18,1. Ruge, Arn. II, 176, s. 208. Rügezeugen 44,2. Bolitifer II, 173,4, 175, .. Rugier 3, s. 12, 2. 15, 1, 5. 16, 1. 17, 2. Ruble v. Lilienftern II, 166,4. 171,4. Romuald, bl. 51, e. — v. Salerno 74,7 Rumanzow II, 85, s. 95. 131. 138. Rumbolb, Gefanbter II, 123,10. Rümelin II, 176,9. 181,4. Romulus (Augustulus) 15.4. Roncalifche Beschluffe Friedrichs I. 70,4,8. Roncevalles 34, s. Runen 6, s. Roon, Graf Albrecht v., preuß. Minister II, Runge II, 209, 2. 193,1,6. 195,5. 198,2. 206,3. 208,1. 211,3. Ruoblieb 107, 2. 213,1,5. 232. Ruotger 107, s. Ropell II, 201,4. 209,4. Ruppa II, 24,1. Ruprecht I., Pfalzgraf bei Rhein 113. 114,1 118,14. 123,1. Rofamunde, Langobarbenkönigin 17, 6. Rofder II, 209,4. – II., Pfalzgraf bei Rhein 118,14. Rose, hannov. Staatsmann II, 166,1. Bebrüber II, 171,1. - III., Clem., deutscher König 114,0. 115. Rofenberg, A. v. 111, s. 118,14. v. Bayern 115, 7. - U. v. 118, s. Rofenbluth, Bans 107, e. — (v. Wittelsbach), Erzbischof v. Köln 118,11.

Ruprecht v. Worms 20,4. Rußborf, Paul v. 116,12. 118,7. Ruffel II, 189,4. 198,2. Ruftscher Feldzug v. 1812 II, 189. Rustici 101,1. Rustici fil, 80. Rye, dän. General II, 185,1. Ryfe II, 74. Ryßwick, Friede zu II, 54.

### ७.

Saalburg 8, 1. 9, 4. Saalfeld, Schlacht bei II, 128. Saarbruden, Gefechte bei II, 207, 4. Sabinus 9,2. Sacebaro 25, s. Sacer II, 84,1. Sachs, Hans II, 3,1. 33,1. Sachfen 3, s. 10,1. 11,2. 12,1. 13,4. 14,1. 17, s. 18, 1. 21, 1. 29, 2, 2. 34, 5. - Königreich II, 150, 2. 163, 7. 166, 1. 175, 2. 186, 4. 200, 1, 9. 209, 1. 214, 2. 226, 6. 242, 2. - Mitenburg II, 152, 6. - Botha:Altenburg II, 152, 4. - Silbburghaufen II, 152, c. - Roburg-Gotha II, 152,7. - Meiningen II, 152, s. 200, s. — :Beimar II, 151, : Sachsenhauser Appellation 112, .. Sachfenfpiegel 108, s. 107, s, 108, 1. Sad, Bifchof II, 158, s. - preuß. Staatsmann II, 130. 158. Sadingen 32,1. Sabowa II, 200, 1. Sailer II, 170. - **Sere**on II, 10,1. Sajonen 16,1. 17,2. Satularifation bes Rirchenautes 33.8. 46.8. II, 122. Salabin 77,1,2. Salazar II, 206, s. Salices, ad. Solact 13,1. Salier 18,1. Salland 22,1. Salm, Fürft, Erzieher und Minifter Raifer Josephs I. II, 61,1. Salomo, Rönig v. Ungarn 55,1,2. 56,2. – Bischof v. Konstanz 38,4. 39,4. 47,1,2. 107,1. Salvianus 17, s. Salz, Friede zu 34, s. Salzburger Streit II, 156,1. - Zusammentunft v. 1867 II, 207, s. Salzsteuer II, 164,1. Samo, frant. Raufmann 20, 2. Somoa II, 231. 247,5. Samson II, 6,1. Samuhel v. Ungarn 54,2. San Bonifazio, Graf v. 87,1. 88,1. 94,1. - Germano, Friebe 1230 92,2.

Sand II, 159, c. 160. Sangerfeft II, 192,2. Sankta Clara, Abraham a II, 84,1. Sanktion, pragmatische 117,2. II, 70,1. Sanfibar II. 247.1.2. Saragoffa 34, a. Sarcerius II, 10,4. Sarmaten 11,1. 13,1. 15,1. Sasbach, Schlacht bei II, 45,1. Saturninus, S. 8,1. Sauden-Tarputichen II, 172,4. Saucourt, Schlacht bei 37, s. Saunsheim 118,17. Savelli, taiserl. General im Bojahr. Ariege II, 30,4. Savigny II, 155,1. 158,2. 167,2. 171,4. 172,1 - der Sohn II, 199, s. 201, 7. 215, 2. Savonen, Grafen v. 108, s. – Thomas **Gra**f v. 95,2. Sann, Bruno v. 85,2, s. 86,2. — Grafen v. 93, s. 108, s. - Bittgenstein, f. Bittgenftein. Sbinto, Erabischof v. Brag 116,2. Scabini 45, s. Scala, della, Cangrande 112. Scaliger II, 34,1. Scaurus, Aurelius 7,2. Schabow, 28. II, 155,1. 171,1. - 3. S. II, 103, 4. 149, 5. 155, 1. Schaffarit II, 169. Schantwit II, 11,2. Scharnhorft, Gerhard v. II, 102. 127, s. 128. 180,4. 131,2. 137,3. 188. 139,1. 141. 142.2. Schärtlin, Sebastian, v. Burtenbach II, 11,1,2. Schatwurf 23.4. Schaumburg-Lippe II, 153, e. 242, 2. Scheel, ban. Minister II, 185, s. Bleffen II, 198,2. 199,8. Scheele II, 247,2. hannöv. Minister II, 167. Scheffler II, 34,1. Schelbefrage II, 94,5. Schellenberge, Schlacht am II, 60. Schelling II, 155,1. 168,7. 170. 172,1. - Sohn II, 234,2. Schent, baper. Minifter II, 166,1. Schentel II, 209,1. Schenkendorf II, 149, a. Schenlungsfrage Bippins 31. Schenfungsveriprechen Raris b. Gr. 34, 4. Scheurl, Chriftoph 124, c. Schiffahrt b. b. Germanen 6,2. Schill, Major v. II, 128, c. 134, 1. Schiller II, 149, s. Schinkel II, 155, 1. Schisma 113, 15. 114, 1. Schlachtsteuer II, 164,1. Schladen II, 133. Schlegel, Gebrüber II, 149,5. 155,1. 170. — Elias II, 149,1.

Schlegler 114,6. Schleiermacher II, 127. 158, s. 160,1. 170. Schleinis, Graf, preuß. Minifter II, 191. 193, 4. 206, 3. 268, 2. Schleswig II, 70,0. Schleswig-Solfteiniche Frage II, 174. 180. 185. 197. Schlid, Graf, Softriegsratsprafibent Ferbisnanbs II. II, 29, 3. Rajpar 117, 1. 118, 2. Schlöffer II, 155,1. Schlöger, A. &. v. II, 123,4. 149,4. preuß. Diplomat II, 227. Soluter II, 149. Schmalkalber Bund II, 7,1. 9,2,2. 10. 11. - **R**rieg II, 11. - Artifel II, 9, s. Schmalned, Heinrich v. 85, s. Schmalz II, 158, 2. Schmebbing II, 170, 1. Schmerling, v., öfterr. Minifter II, 174. 175, 2. 176. 198. 202. Schmettau, General II, 85,6. Schmidt, A. II, 178,1. öfterr. Politifer II, 178, s. Schmoller II, 244. Schnaafe II, 171,1.
Schnabele II, 218, 5. Schnepf, Erhard II, 2,1. 8,1. 9,2. 12,3. Schöffengerichte 45, 100, 2. 108, 4. Schöffer, Peter 107, 6. Scholz II, 225,1. Schomberg II, 74. Schon, v. II, 130,1. 131,6. 137,1,5. 160,1. 172,1,5. 177,2. Schönberg II, 19,1. Schönborn II, 61,1. 69,3. Schönbrunner Bertrag II, 124, 7. — Friede II, 185. Schönhals II, 181,6. Schöning, v., General des Großen Rurfürsten II, 48,1. 51,1. Schönftebt II, 241. Schopenhauer II, 155,1. 209,4. Schott, mürttemb. Polititer II, 166,10. 179,6. Schreckenstein II, 177,4. Schrent, v., bayer. Minifter II, 191, s. Schriftmefen bei Germanen 6, s. Schrödh II, 149,4. Schubart II, 102. Schubert, Frang II, 155,1. Schudmann, preuß. Staatsmann II, 158,1. 160. Schulauffichtsgefet II, 215, .. Schuldhaft II, 201,8. Schulen 123, 5. Schulenburg-Rehnert, Graf v. b., Minister Friedrich Wilhelms II. II, 107,4. 108,1,7. 110, 128,1. Schüler II, 179, s. Schulgefet II, 216,1. Schultonferengen II. 244.4.

Schultheißen 20, s. 100, 2. Schuld, General II, 48,1. Schulze, 30h. II, 158. :Delition II, 191,2. 192,2. 195,4. 203,2,1. Schumann, Robert II, 171,1. Schupp, Balthafar II, 84,1. Schurz II, 179, s. Schufelta II, 178,4. Schüt II, 19,1. Soupbar, Wolfgang, Deutschmeifter II, 11.1.1. Schutgebiete II, 223, c. 224, c. Schutzölle II, 188. 220,1,1. Schumalom, ruff. General II, 42,4. ruff. Staatsmann II, 210,4. 235,2. Schwabach, Berhanblungen zu II, 6,2. Schwabe II, 84,1. Schwaben 3,2. 11,8. Schwabenfpiegel 103, e. 107, s. Schwäbischer Stäbtebund 113, s. 114, 2, e. Bunb 118, s. 119, 2. II, 2, 2. 3, 3, 5. 8, 1. Schwanenorben II, 74. Schwanthaler II, 155,1. 168,7. Schwarzburg II, 153,1. 226, e. Schwarzenberg, Graf Abam v., Minister Georg Wilhelms v. Brandenburg II, 27,1. 74. — Fürst, österr. Feldmarschall II, 188,4. 139,1. 142,6. 143. 144. 148. - Fürst Felig v., österr. Minister II, 176, 9,10,11. 178, s. 179. 181,2, s. 182. 183. 184. 187. 189, s. Schwarzer II, 178,2. Schwedischepolnischer Rrieg II, 38. Schwedter Bertrag II, 67,1. - Zusammentunft 1853 II, 169. Schweibnis, Konflikt II, 177, e. Schweinscheunt, Diepold v. 80, 1, 2. 82, 1. 85, 3. 87, 2, 8, 89, 2. Schweiter, Sozialift II, 203, 2. Schweiz 119, s. Schwerin, Grafen v. 79,1. 89,2. 108,11. - Heinrich v. 91,2. — preuß. General II, 85,1. Otto v. II. 74. preuß. Minifter II, 172, 10. 177,4 175,1. 176, s. 182, s. 187, s. 193. 195, s. Schwerttang 6,4. Schwyz 112,4. Scubefius 28,1. Scutati 100,1. Seben, Frindung des Bistums 33,3. Sedendorf, Graf, General, Gefandier Kaifer Karls VI. in Berlin II, 71,1,3,5. 72. 73. Seban, Schlacht bei II, 207,7. Sebulius Scottus 39,4. Seegueufen II, 19,1. Seehanbelegefellichaft II, 231. Seehandlung, preug. II, 87, 2. 161. Segestes 8,1. Segimer 8,1. Seifried Helbling 107, c. Seilern II, 61, e.

Selcom II, 213,1. Seligenstadt, Synode 52, o. Seligmacher II, 24,4. 77,1. Sella II, 206, 5. Semnonen 3, 1, 1. 8, 1. 11, 1. Sempach, Schlacht bei 114, s. Sena Gallica, Schlacht bei 17,2. Senatorialen 14,1 Senef, Schlacht bei II, 43. Senefcall 25,4. 42, s. Senfft-Bilfach II, 172,1. 187,2. Seniorat 39,3. im Banbalenreich 15, .. Septemberaufftand II, 176,7. Septennat II, 211, 1. 221, 1. 224. Septimanien 29,7. 31,7. Sequaner 7, s. 9, s. Sergius III., Papft 49, s. – v. Neapel 62,1. – Gesandter des Zacharias 80, 2. 83, c. Serrano II, 210, s. Servatus Lupus 39,2,4. Servi casati (Zinsbauern) 23,2. fiscales 23, 1. Seffelmann II, 74. Seuchengefes II, 285. Severus Alexanber 12,1,3. Sevilla, Friede v. II, 71. Sendewit II, 220, s. Senblit, v., General Friedrichs bes Großen II, 85,2. 90,4. - v , Major II, 140,2. Sezeffion II, 221, s. Sforza, Lubovico 119, s, s. Frang II, 3, s. 4, 4. 5, 1. 6, 2. 9, 1. Sibplla, Gemahlin Tantrebs v. Lecce 80,1,2. Sidingen, Franz v. 121,1. 124, 0,11. II, 2,2,4. 3, 8. Sibo 8, s. Siebenbürgen II, 101. Siebenpfeiffer II, 166, 5. Siegfried, Graf v. Anhalt 108,1. – v. Ballenftäbt 57, s – v. Askanien, Erzbischof v. Bremen 73, 1. 74,7. 77,2. - Erzbischof v. Köln 108. 109,1. -- I., Erzbischof v. Mainz 55,2,8,4. 56,1,2,8. – II., Erzbischof v. Mainz 83,2. 84,1. 85,2. 86,1. 88,1,2,8. 89,2. 93,4. 94,8. 95,2,8. Sievershausen, Schlacht bei II, 14,2. Ciepès II, 118,8. Sigerich, Oftgotentonig 14, s. Sigibert, Frankenkönig 17,3. 18,5,9. 28,2. - I. 20,1. - II. 20,1. – III. 20.2. Sigiburg 34,8. Sigismund, Burgunderfonig 16,1. 18,7. 19,2. Sigmund, König v. Deutschland 113. 114. 115. 116. II, 74. - Erzherzog v. Tirol 118. 119,2. — v. Anhalt 114,10.

Sigmund v. Baireuth 118,13. v. Brandenburg 118,18 v. Branbenburg, Bifchof v. Magbeburg u. Salberstadt II, 16,1. v. Polen II, 27,1. Silanus, Junius 7,2. Silingen 3,2. Silos II, 240. Silvanus 12,1. Silvefter II. 51,7,0. - IIÌ. 54,8. Simon, Beinrich II, 172, s. 178, 4. 176,1,11. 179.5. Simons, preug. Minifter II, 183,4. 184, 2. 187, 2. 191. 193. Simfon, Eduard II, 176. 177, s. 179, 1, 8, 8. 181, 4. 182, 3. 187, 3. 198, 7. 201, 7. 205, 3. 208. 2. 211, 1. 219, 4. Simultanichulen II, 228, 1. 241, 4. Sinan Pascha II, 21,4. Cined II, 97, s. Singer II, 226, e. 229. Singenborf II, 46,1. 61,1. 62,2. Singheim, Schlacht bei II, 48. Sippe bei ben Germanen 4,1. 23,1. bei ben Inbogermanen 1, o. Sisbert v. Tolebo 17, 1. Sifibut 17, s. Sisinanth 17.3. Sistowa, Friede v. II, 106, 2. Sittarb, Schlacht bei II, 10, s. Stalis, Schlacht bei II, 200, 1. Standinavier 3. Stiernewitsch, Zusammenkunft II, 183. 185, .. Stiren 3,2. 15,8. Sklaven bei ben Germanen 4.s. Stobelew II, 218,2,4. Storbister 7,2. Stuldahist bei ben Langobarben 17.0. Skythen 12,2. Slavata, faiferlicher Rat II, 22,1. 24,1. Slaven 2,1,6. 3. 10,1. 12,2. 20,2. 48,3. Clavendronit Belmolbs 107,8. Slavenfriege Beinrichs I. 48, 8. Rarls bes Großen 34.9. Clavnifinger 51,8. Sleiban II, 33,8. Sluns, Schlacht bei 112,10. Smaragdus 35, s. Smidt, J. II, 163,7. Smolfa, öfterr. Bolitit II, 178, s. Sobestav I. 59,2,3. 61,3. 63,1. 64,2. II. 73, s. Sobiesti, Johann, König v. Polen II, 47. 55. Coben II, 247, 2. Soiron, deutsch. Politiker II, 179,1. 181,4. Soiffons, Schlacht bei 29,4. Belagerung II, 207, 6. Synobe zu 33, s, s. Sotolli II, 13, 2. Sola 33, e. Sola fides II, 16,2.

```
Solbatenhanbel II, 102,1.
Solbin, Bertrag v. II, 74.
Solidari 100,1.
Soliman, Sultan II, 8,2. 6,2. 7,2. 9,1. 10,2,5. 113,2. 118,3.
Sollicitudo omnium II, 170.
Solms, Grafen v. 93, s.

— H. II, 20, s.

— Prinz Rarl II, 200, 1.

— Graf Reinhard v. II, 11, 1.
 — :Lich, Fürst II, 172,8.
Solnhofen 38, s.
Soltau, Konrad v. 115,4.
  - Schlacht bei II, 2,2.
Somius II, 6,1.
Somnit II, 45,2. 74.
Sonderbund, Schweizer II, 173,4.
Sonntagöruhe II, 224,6. 230,7. 245,4.
Soor, Schlacht bei II, 80.
Sophia Dorothea, Gem. Friedrich Wilhelms I. v. Preußen II, 70, s.
Sophie Charlotte v. Hannover, Gem. Fried:
   richs I. v. Preußen II, 49. 66,1.
  – Erzherzogin v. Desterreich II, 169,1. 175,6.
   178, 5.
- Sem. R. Wenzels 116, e.
 — Königin v. Holland II, 210, 4.
Sorben 19,4.
Sortes Vandalorum 15, s.
  - Herulorum 16,1.
Soto, Pedro de II, 11,1.
Soudise, Pring v. II, 85,1,2.
de Souches II, 40,4. 43.
Le Sourd II, 206, s.
Sozialbemofratie II, 203. 211, s. 217. 229.
Sozialistengeset II, 219. 221, 2. 223, 2, 6. 224, 6.
   229,1. 246,1.
Sozialpolitit II, 280. 245.
Spalatin, Burthard 124, 1.
Spanifche Mart 34. s.
Sparr II, 74.
Spectbacher II, 184,1.
Spee II, 34,1.
Speier 8,1.
 - Bistum 20, 4.
— Reichstag zu, 1528 II, 4,2.

— Reichstag 1529 II, 5,3.

— Reichstag 1544 II, 10,2.

— Reichstag 1570 II, 18,2.

Spener, Philipp Jakob II, 34,2.

Spengler, Laz. 124,2.

Sperrgefet II, 215,2. 241. 243.

Spidern, Schlacht bei II, 207,4.

Spidern, Schlacht II, 152,2. 17,4.
Spiegel, Erzbifcof II, 158,1. 170,1.
  - Jatob 124, 2.
Spielbanten II, 201, ..
Spielmann II, 107,4. 110,2.
Spinola, fpanischer General im Bojahrigen
   Rriege II, 23, s. 25, 1, 45, 2.
Spitihnem 54,7.
Spittler II, 149,4.
                                                               Stellingabund 36, s.
```

Spolien 76,4. 81,1. 82,2. 89,1. Sfaltyfow, General II, 85,0. 99. Staat 4,4. 24. Staatsangehörigkeit II, 201, s. Staatskonferens, öfterr. II, 169, 1. Staatskat, preußischer II, 180, s. 187, 4. 158, 1 161. 211, 2. 225, 7. 285, 2. 240, 1. 245, 1. Staatsichulbenwesen II, 161,1. Stablewski II. 241. ... Stabreim 6,4. Stadion, Graf Bhilipp, öfterreichifder Minifter II, 124. 125,1. 126,4. 128,4. 131. 133,1. 184. 142. Graf F. S., öfterr. Minifter II, 178, s. Stabte 102. 114. 118,10. 121,1. Stäbtebunbniffe 118. .. Stäbtefrieg 114, 2. Stabteordnung, preug. II, 130, c. 137, c. 168. 218,4. 225,8 Stabtlohn, Schlacht bei II, 26. Stabtrecht 108, s. Staffarba, Schlacht bei II, 51,4. Staffeltarife II, 286,4. Stägemann II, 180. 160,1. Stahl, Jul. II, 172,2. 182,2. 187,2,2. 209,4. Stainhoewel, Deinrich 124,1.
Stairs, Lorb II, 79.
Stänbe bei ben Germanen 4,2. – bei ben Langobarben 17.6. - bei ben Sachsen 21,1. - im Frankenreich 44. - in fpaterer Zeit 99. 121,1. Stanislaus, Ronig v. Bolen (f. Lejcunsti u. Poniatowski). Stanley II, 231, s.
Staps, Friedrich II, 134.
Starhemberg, Graf Rübiger v., Berteibiger Wiens II, 47. Graf Guido v., öfterreichischer General im fpanifchen Erbfolgefriege II, 59, 2. 88. 84. - Gundader II, 61, 1. Stauffenberg II, 212, s. 219, s. 220, s. 221,1,4. 224 Staupit II, 1,2. Stavenhagen, preuß. Polititer II, 193,2,7. 201,1. Stebinger 98, s. Steenkerten II, 52, s. S. Stefano, Friebe II, 218. Steffens II, 159,1. Steiermart 53, a. Steigentesch II, 184, 2. Stein, Sitelwolf vom 128, s. 124, 1. — Rarl, Freiherr vom II, 95, s. 122. 123,1. 127. 128, 2, 8. 180. 131. 187. 139. 140. 141. 142. 143. 146. 148. 155,1. 159,4 168. – preuß. Politiker II, 177, s. s. 193, s. Steinbach, Erwin 107,7. — schweb. General II, 67. Steinmes, General v. II, 200, s. 207,2,4.

Stellvertretungsgefet II, 219,1. Stempelfteuer II, 164,1. 221,4. 241. Stenzel II, 155,1. Stephan I., Bergog v. (Rieber:)Bavern 112.2. Bergog v. Bayern-Landsbut, Cohn Lubmias des Bayern 112. 113.1. 114.2. 118.9. — Herzog v. Bayern-Ingolftabt 118,14. — v. Lebus II, 74. — I., König v. Ungarn 51.s. 58.4. — III., **R**önig v. Ungarn 78, s. — IV. 69, s. 78, s. - V., **R**önig v. Ungarn 108, s. — II., Papft 17,0. 31,1. — IV., Papft 36,1. — VI., Papft 49,5. — IX., Papft 55,2. - Generalpostmeister II, 210. 219, 1. 289. - v. Balec 116. s. Sternberg, Jaroslav v. 94, 1. Rüchenmeifter v. 116,18. Sterzinger II, 59. Stettiner Regef II, 85,1. Steuerbewilligungsrecht 121,1. Steuer-u. Wirtschaftereformen II, 212, s. 220, s. Steuern 26, s. 41. 100, s. II, 211, s. Steuerreform in Preugen II, 187,7. 158,2. 241, 2. Steuerverein II, 164, s. 211, e. Steuermefen, preuß. II, 161, 1. Stewart II, 142, s. 145, s. 162. Stieber II, 187,4. Stiehl II, 187, s. 216, s. Stilicho 13,4. 14,2,2. Stobaus, Georg, v. Palmburg, Fürstbischof v. Lavant II, 21, s. Stöder II, 225,7. 228,2. 234,4. 241,5. 244. Stodhausen II, 183. Stodholmer Friebe II, 67. Stolberg, Brüber II, 149, s. 170.
— Graf Anton II, 172, 1. - preuß. Diplomat II, 218, s. 219, 1. 225, 1. Stofd II, 211, s. 212, s. 219, 1. 233, s. 234, s. Stobel II, 19,2. Stourdza II, 159, s. Strafbayern II, 186, s. Strafe 5,2. 26,1. 45. Strafgesetbuch II, 201, s. Strafgemalt bei ben Germanen 5, s. Stralendorf II, 19, 1. Stralsund, Belagerung v. II, 26, 4. Strafburg 9,4. — Reformation in II, 8, 2. - Schlacht bei 12,1. – Belagerung II, 207, s. — französisch II, 46. – Universität II, 214, 1. Straßburger Gibe 36, s. - Stiftsftreit II, 21,5. - Schwörbrief 114, 4. – Bertrag Heinrichs II. 52, s. Stratmann, Hoftangler Raifer Leopolds II,

46,1.

Streiff II. 30.s. Strider, ber 107, s. Strobach II, 178, 1. Strotha, General II, 177, s. Strousberg II, 213, s. Struenfee II, 87,2. Struve II, 173,4. 176,2. Stubel II, 281, c. 247. Studt II, 241, s. Stumm II, 244. Sturm, Jakob II, 6, s. 30h. 128, e. Schuler Bunfriebs 33, s. 34, 2, 5. Stuve II, 168,1. 167,2. 175,2. 181,2. Storum II, 59. Suarez II, 87,7. 117. Sudow, württemb. Minister II, 208. 209,1. Sübbund II, 204. Sübsee II, 231, e. 247. Subweftafrita II, 247,4. Sugambrer 3, s. 7, s. 8, 1. 9, 4. 18, 1. Suhm II, 81, 5. Suidberct 32.s. Suidbert 28, 4. Suidger, Graf bes Norbaaus 30, 6. Sundzoll II, 161, s. Sujo 112. 122. Suß:Oppenheimer II, 102. Sutri, Synobe 54, s. Suworow, ruffifcher Felbmarical II, 99. 111,2. 118,2. 119,1. Spacfe 20, s. Sven, König v. Danemark 51,3,5. 54,4. Sohn Erich Emunds 65, s. 67,1. 69, s. Sventana, Schlacht 798 34, s. Spinthila 17, s. Swanahild 29, s. 30, 1. Swanhild, Fürftin b. Rozolanen 18,1. Swatoplut v. Rähren 37,4. 38,1. 39,1. - v. Olmüt 57,1. Smawen, Beter II, 2,4. Smeben 8,2. 7,3. 14,4. 15,2. 17,3. Swieten, Gerhard v. II, 82, s. Swofheim 118,2. Spagrius 14,1. 18,1. Sybel, S. v. II, 193, 7. 209, 4. Syburg II, 85, s. Sydow II, 74. Syllabus II, 209,2. Symmachus 16,1. Synobalordnung, preuß. II, 209,2. Spnoben im Merovingerreiche 27. Szigeth II, 18,2. Sglankamen, Schlacht bei II, 52. T.

Strauß, D. K. II, 170. 171,2. 173,1.

Taaffe, Graf, österr. Minister II, 175, s. Tabaimonopol II, 212, s. 221, 2, 4. 222. 225, s. Tabaisteuer II, 164, 1. 212, s. 219, 2. 220, s. Taboriten 116. 117. 122,1. Theobemer ber Oftgote 15. .. Tabularii 23, s. Tabbeus v. Sueffa 95,1,2. 19, 2. Tagebuch Raifer Friedrichs II, 284, s. Zaginas, Schlacht bei 17,2. Tallard, General Ludwigs XIV. II, 59. 60. - Strabo 15, e. Tallegrand II, 117. 122. 123, 2. 125. 126, e. 129. 145. 146. Tamafefe II, 281, s. 247, s. Tanfana 3, 2. 8, 2. Theodofius 13,1,2. Tantreb v. Lecce 78, 2. 79, 4. 80,1. Theobulf 35,4,8. Tann, v. b. II, 200, 2. 207, 2, 9. Tannenberg, Schlacht bei 116, s. Tanu II, 247, s. Tang bei ben Germanen 6,4. Target II, 210, 4. Tarif 17, s. Zaffilo 20, s. 80, c. 81,7, s. 84,2,7. Tauentien, General Friedrichs b. Gr. II, 85, .. II. 20,1. — Friedrich Wilhelms III. II, 118,1. Laufftirchen II, 204,2. Theuberich 19,1. — II. 20,1.
— III., Franke 28,3.
Theubigifel 17,3. Taufgelöbnis, fachfifches 107,1. Tauler 112. 122. Taupabel II, 29,2. Taurister 7, 2. Theubis 17, s. Tauroggen, Ronvention v. II, 140. Theuboald 28,4. Thewingen 12, 1. Tauf, Schlacht bei 116. Techeus II, 187,4. Techow II, 177,4. Thibaut II, 155,1. Tectosages 3,1. Tegernsee, Erklärung v. II, 170. Tegetthoff, öfterr. Abmiral II, 197. 200,4. Thielen II 241. Teja, Gotenkönig 17,2. Tellfage 112, 4. Teloneum 100, .. Temple II, 45,2. Tenfterer 3,3. 7. 8,1. 11,8. 18,1. Tepliger Bertrag II, 148, s. Bufammentunft II, 159,7. 160,8. Terragium 41. Tertry (Teftri), Schlacht bei 28,4. Teschen, Friede v. II, 91, 6. Teftamente, politische, Friedrich Wilhelms III. П, 168. Thorifin 17, s. Tetrapolitana II, 6,4. Tetel II, 1, 1. Teutá 2, a (Bolisgemeinschaft in europäischer Urzeit). Teutobob 7, 2. Teutoburger Walb, Schlacht im 8,1. Teutonen 3. 7. 10,2. Thadden=Triglaff II, 177,1. Thalbeim 112, s. Thuin, Schlacht 37,1. Thankmar, Bruber Ottos I. 49,2. — Biograph Bernwards 107,2. Thann, v. b. II, 10,1. Thulemeier II, 98. Thumelitus 8, 2. Thebald 56, .. Theiner II, 209, 2. Theobald I. v. Oberlothringen 89, 2. 90, 2. II, 40,s. Theodahad 17, 2. — II, 220, s. Theodegotha 16,1.

Theoberich d. Gr. 5, s. 10. 15, s. 16. 18, s. — I., b. Wesigote 15,1,2. — П. 15,2. - I. v. Lütelburg 52, s. Theoderici, Edictum 16, 1. Theodo v. Bapern 20, s. 32, s. Theobor, Pfalzgraf v. Sulzbach II, 70, s. Theophano 50, s. 51, 1, 2, 4, 5. Theophilus, got. Bifchof 12, s. Therese Runigunde v. Bayern II, 60. Thesen 95. II, 1. Theubebald, Frankenkönig 17,2. 19,1.
— Herzog b. Alamannen 29,0. 30,2. Theubebert I. 18,s. 19,1. 29,0. Theudelinde 17, s. 19, s. Thiele, preuß. Diplomat II, 206, s. Thielemann II, 289. Thielmann II, 142, s. 143, s. Thierberg, Konrad v. 97,4. Thiers, franz. Staatsmann II, 172, s. 206,4. Thiers, franz. Staatsmann II, 172, s. 206, 207, s., 11, 12. 208, s. 210, 1, s.
Thierfch II, 163, r.
Thierfan, Bijchof v. Merfeburg 107, s.
Thit, bu, heff. Minister II, 166, 1.
Thile, preuß. Seneral II, 172, 1, s.
Thiusadus 17, s.
Thomas v. Aquino 123, 1.
Thomas v. Aquino 123, 1.
Thomas iI, 34, s. 123, s.
Thon-Dittmar, bayer. Minister II, 175, s.
Tharisin 17, s. Thorismund, Westgotentonig 15, 2. Thorn, Friebensichluffe 116,12. 118,7. Thorr 6,5 (Abor). Thouars, Waffenstillstand zu 85,3, Thrasamund d. Bandale 15, s. 16, 1. Thugut, Franz, Freiherr v. II, 90, 91. 110. 112, 1. 113. 114. 115. 116. 118, s. 119. 124. 184, s. Thun, Guidobald v., Erzbischof v. Salzburg — Graf, öfterr. Minister II, 187. Thüngen, R. v. II, 20, 4.

Thunginus im Merovingerreiche 25,s. 26,1. Treva 3,2. Eburingen 118, 16. Thuringer 3, 2. 10, 8. 11, 2. 14, 1. 17, 2. 18, 1. 19, 3, 4. 20, 3. Thurismob 17. c. Thurn, Graf Beinrich Mathias v. II, 22,1. 24,1,2,8,5. 28,1. 29,8. Thusnelba 8, 2. Tiberius 8. Tied II, 149, s. Tietmar 48, s. 52, s. 54, 10. Tiguriner 7.2. Tile Rolup 108,12. Tilly, Johann Tferclaes v., General ber fathol. Liga II. 22.4. 25.1. 26.1.2.3. 27,1,2,8. Tilfit, Friede von II, 129. Timann II, 17,4. Tirol, Aufstand von II, 134,1. Tirpit II, 239. Titurel 107, c. Tiwas (Zio) 3,2. 6,5. Tob, schwarzer 118,4. Tobfall 101,1. Tobt II, 179, c. Toggenburger Krieg 118, s. Tököly, Emerich II, 47,1. 48. Tölde, Sozialift II, 203,1. Toledo, Francesco v. II, 12,1. 13,1. — Konzil zu 17, s. Tolentino, Schlacht bei II, 148. Tolerangebitt, öfterr. II, 97,4. Tou II, 145. Tolpiacum 9, 2. Torgau, Schlacht bei II, 85,7. – Glaubensformel II, 19,2. Torgauer Buch II, 20,2. Tormaffow II, 139. Torre 111,4. Torftenson, schweb. General im 30j. Rriege II, 30, 4. 31, 2, 8. Totenbestattung bei ben Germanen 6,2. – bei ben Indogermanen 1,8. Totila (Badvila) 17,2. Tottleben II, 85,7. Toul, Belagerung von II, 207, 6. Toulon II, 236, .. Touloufe (Tolofa), hauptstadt ber Beftgoten 15,2. - Synobe 1161 70,9. Tournai 18,2. Tours, Rongil 1168 71, s. — und Poitiers, Schlacht bei 29,8. Trafalgar, Schlacht bei II, 124,4. Trajan 9, 8, 4. Transvaal II, 237, s. Trausniger Abtommen 112. Trautenau, Schlacht bei II, 200, s. Trautmannsborff II, 29, s. 100. Treitschie II, 221, s. 225, 7. Treubund 187, 2. Treuga dei 54, s. 56,7.

Treverer 9, 1. Triagplane II, 168. Triboter 3, s. 9, s. 11, s. Tribunus im Merovingerreiche 25. s. 26.1. Tribur, Reichstag ju 38,1,2. Trienter Rongil II, 12,1. 13,4. 17,2. Trier 8.1. 12.1. 14.1. Trikanarum, Schlacht bei 17,1. Tritheim II, 74. Trochu, frang. General II, 207, 8, 11. Troppau, Kongreß von II, 161. Tropendorf (Balentin Friedberg) 123, e. Truchfeß von Balbburg, Hauptmann bes Schwäb. Bundes II, 1, 5. - Gebhard, Erzbischof von Köln II, 20,4. - Otto, Bischof v. Würzburg II, 20,4. Trubpert 32,1. Trygener 7,2. Trzta, Graf Abam Erbmann, Schwager Wallensteins II, 28,1. 29,8. Tiderning II, 180. Tichernitichem II, 85,8. 148,8. Tichitichagow II, 189. Tichoppe II, 160, 2. Tubanten 3, s. 8, s. 11, s. 18, 1. Tübinger Schule II, 170. 171,2. Tugendbund II, 130, s. 184, s. 159, s. Tuisto 3,2. Tulga 17, s. Tünger, Augustin 124,1. Tungern, Arnold v. 129, o. Tunis, Zug nach II, 9,7. Tumpling, v., preuß. General II, 207, 2. Turban II, 214, 2. Turenne, Maricall II, 31, s. 42, s. 48. 45,1. Türkenkriege II, 6,2. 7, 2. 9,1. 10,2. 14,1. 18,2. 21,4. 40. 47. 48. 68. 73. 99. Turfilingen 15,s. Turnerei II, 159,1. Turnfeft II, 192,1. Turniere 101,1. Tustulum, Grafen v. 52, s. 54, s. 55, s. **Tutilo** 39,4. Zweften II, 192,1. 193,7. 197,6. 201,2,4. Tycho de Brahe II, 20, s. Taidirner II, 179, 6.

Ubier 3,2. 8,1. 9,2. 18,1. Ubalrich v. Böhmen 52,2,6. 53,4. - Bischof v. Halberstadt 68,1. 69,1. 70,1. 74,1. 75. · Patriarch v. Aquileja 72, s. 73, s. Udo, Erzbischof v. Trier 55, 2. - Bischof v. Naumburg 71,1. Uhden, preuß. Minister II, 172, s. 186, s. Uhland II, 155,1. 166,10. 178,2. 175,2. 176,6. 179,5. uhlich II, 177,4.

Uhrich, frang. General II, 207, e. Ujest, Herzog v. II, 205, s. Ulfilas 4, s. 12, s. Ulm, Kapitulation von II, 124,4. Ulrich I. v. Kärnten 63,1. — III. v. Karnten 108, s. - v. Lichtenftein 107, c. – Herzog v. Mecklenburg II, 16,1. 17,4. - p. Bürttemberg, Sohn bes Greiners 113,18. - I., mit bem Daumen, Graf v. Württems berg 118,10,14. - II., Graf v. Württemberg 118,14. – III., Graf v. Württemberg 118,14. — V., Graf v. Württemberg 118,14. - Herzog v. Württemberg II, 2, 2, 4. 8, 5. 8,1. 9,1. 11,1. 12,1. — Herzog v. Württemberg 121,1. 124,8,11. — Abt v. St. Gallen 90,1. — v. Zazichoven 107, s. Ultramontane Bartei II, 201, e. Umfturgefet II, 236,7. 288. 245, s. Unam Sanctam 110,4. Unfallversicherung II, 221, 4. 223, 8, 5. 224, 6. 230, 6. 239. 245.4. Unfehlbarteit bes Bapftes II, 215,1. Ungarn II, 101. Ungelt 192. Union in der preußischen Kirche II, 170. - preußische II, 181. - protestantische II, 22,4. 23,2. - nordamerifanische II. 237.7. Universitäten 128. Unruh, v., preußischer Politiker II, 177,2,2. 191,2. 192,2. 193,8. 201,1,4. Unrubes Bomft II, 224,4. Unterftütungswohnfit II, 201, s. Untersuchungskommission, Mainzer II, 159,7. 163, 1. 166, 8. Unterwalden 112, s. Unvan, Erabischof v. Bremen 52, e. 53,4. Uraja 17, 2. Urban II., Papft 56, e, e. — III., Papit 76, 4. 77, 1. — V., Papft 113,5. — VI., Papft 113,16,17. 114,1. 123,1. - S. 124,7. Urheberrecht II, 201, s. 211, s. Uri 112,4. Uriasbriefe II, 286,7. Urfunde 26,1. Urfinus II, 17,4. Urslingen, Ronrad v., Herzog von Spoleto 80,2. 82,1,2. – Rainald v. 92,1,2. – Berthold v. 94, 2. Urzeit, Germanen in ber 1. Ufebom, preuß. Staatsmann II, 192, s. 200. Ufipeter 3, s. 7, s, s. 8, 1. 11, s. 18, 1. Uffing II, 74,4. Utenheim, Chriftoph 124, 1. Utrecht, Friebe ju II, 64.

Utrechter Union, II, 20,1. 118,0.

Bala Rumonius 8,1. Balbes II, 6, 4. Balens 13,1,3. Balentinian 13, 1, 4. - II., 18,4. - III., 15,1,8. Balerian 12, .. La Balette II, 30,4. St. Ballier II, 210, 1. Balvafforen 53,7. Banbalen 10,1. 11,1. 12,2,8. 13,1. Banbalenreich in Afrika 14,4. 15, s. 17,1. Bandamme II, 143, 2. Banbilier 3, 2. Bangio 8, s. Bangionen 3, s. 9, s. 11, s. Bannius 8,2, 2. Barges II, 13,1. Barna, Schlacht bei 118, s. Barnbüler, murttemb. Staatsmann II, 196. 200, 9. 204, 1. 209. 220, 2. Barnhagen II, 171, s. Barus Quintilius 8,1. Basalität 43,1. 99,1. Vassi 23, 2. Basvar, Friede von II, 40,4. Baterrecht bei Indogermanen 1, s. 23,1. Batifanum II, 212,1. 215,1. Baudemont, Ferry v. 118,18. Beege, Johann v., Erzbischof v. Lund II, 9,5. Beit II, 155,1. Beleba 9, 2. Beltwyd, Gerhard II, 10.2. Benantius Fortunatus 19,4. Bendome, Herzog v., Marichall Lubwigs XIV., II, 54. 59. 63. Beneben II, 176, s. Benedig, Anfange 15.1. Friede von 74,7. Benloo, Bertrag von II, 10. Berbot ber ameritanischen Fleischeinfuhr II, 222. 236, 4. Berbrechen bei Germanen 5,2. Bercella 7, 2. Berbun, Belagerung II, 13,4. 207, s. Bertrag 36,0. Berdy bu Bernois II, 234, 2. 236, 2. Berein für Sozialpolitik II, 280, 2. Bereinsrecht II, 246, s. Verfaffung, agrarische ber Germanen 4,2. – bei Europäern der Urzeit 2,4. — im Frankenreich 26. 44. – bes Reichs im Mittelalter 98. 102. 116,4. 118, s. 119. 120. beutsche II, 146, s. 147, 1. 176, 4, 5. 201, 4,7. 211, 1. - öfterr., II, 187. ргецв. П, 160, 1. 162. 172, в. 177, т. 187. Berfaffungsbruch, hannöverischer II, 167.

Bergennes II, 91,1. 94.

23.

Bergerius, Legat II, 9, s. Berona, Rongref II, 162. Schlacht bei 15, e. 17, 2. Beronefer Bund 71, s. Berfailler Bunbnis von 1744 II, 79,4. Praliminarfrieden II, 207,12. – Berträge von 1756 II, 83,4. 1757 II, 84, s. 1758 II, 85, s. Berfammlungen bes Bolls bei Germanen 4, s. – bes Bolks im Merovingerreich 25, 2. - im Rarolingerreich 43, 4. Berfen II, 206, s. Berurteilte, unschulbig II, 223, s. 224, c. Bermaltungsgerichte II, 213, .. Berwaltungsgefese II, 225, .. Besontio, Schlacht bei 7, 2. Befoul, Schlacht bei II, 207, e. Bespasian 9. Bezeronce, Schlacht bei 19,2. Begprim 53, 4. Bibilius 8,0 Vicari, v., Erzbischof II, 209,2. Vicarii ber Grafen 44,1. Vicarius im Merovingerreich 25, s. bei ben Bestgoten 17, s. Bicelin 61, s. 65, 2. 69, 4. Bictofalen 13,1. Biebaucht bei ben Germanen 4,2. - bei ben Inbogermanen 1,4. - bei ben Europäern 2, s. - im Merovingerreich 22,1. im Rarolingerreich 40. Bielweiberei 1.0 Bierflofterftreit II, 21,1. Bierkonigsbundnis II, 183, 1. Bittor Amabeus, Bergog v. Savogen, Ronig pon Sarbinien II, 51,4. 52,5. 58,2,1. 54. 59. 62,1. 64. 68,2. Emanuel, König von Italien II, 200,4. 206, s. 210,2,6. 215,1. — П., Papft 54,8,0,10. 55,1. — III., Papft 56, s. — IV., Papft 70, s, 7, s. 71, s. (j. a. Ottavian). Biktoria, Königin v. England II, 180, s. 185, s. 189, 2. 210, 4. 283 Bilagos, Schlacht bei II, 178,1. Billafranta, Friede II, 191, 4. Billars, Marschall Lubwigs XIV. II, 59. 62,1,3. 63. 64. 65. Billeneuve II, 13,1 Billerop, Marjchall Ludwigs XIV. II, 58, 2. 62, 1. Billersegel, Schlacht bei II, 207, s. Villici 26, s. 101, 1. Bilmar II, 209,2. Vilmarianer II, 228. Bincent II, 131, 5. Bincenz v. Mantua II, 26, s. Binciacum, Schlacht bei 29, 2. Binde, F. L. v. II, 130. 160. 161, 2. - G. v. II, 172. 176. 181,4. 182,8. 191,2. 192, s. 198. 195, s.

Binboniffa 9,4. Binicius, M. 8, 1. Bionville, Schlacht bei II, 207,4. Birchow, Rubolf II, 195,2. 201,2,2. 209,2. 233. Birgil, Bischof v. Salzburg 33, 6, 7. Bifder II, 176, s. Bisconti 68, 2. 111, 4. 112. 113, 7. Matteo 112, s. Galeazzo I. 112, s, s. — Barnabò 118,4 — Giangaleazzo III., Herzog 114, s. 115, s. — Ratharina 115. Benofta II, 210, s. Visigothorum lex 17,:. Vita Heinrici IV. 107, s. Bitale, San 16,1. Bitalienbrüber 114,1. Bitellius 9,1 Bittoria, Schlacht bei 95, 1. Bigthum Boffe 116, s. Graf II, 176,4. Bistum, Apel v. 118,14. Bivilo 33, s. Bocula 9, 2. Bogt, Rarl II, 176, s. 179, s. 209, s. Bögte 89, s. 99, 4. 100, 2, 4. 102. Bobburg, Abele v. 67,2. Boigts: Rheet, preuß. General II, 198,1. 200, 1. 207,2. Volcae 3,1. 7,1. Bölf II, 221, s. Bölferwanberung 10. Bolksgericht 26,1. 45,3. Bolfsrechte (leges barbarorum) 24, s. 45, 1. Bolisioulgefet II, 241,4. Bolkswirticaftlich freie Bereinigung II, 220. Bolfswirtschaftsrat II, 221,4. 225,2. Bollmar II, 229,2. 246. Boltaire II, 75,1. 81,1. 85,1. Bond II, 100. Bormunbicaft, oftgotifche, im Beftgotenreich Borparlament II, 175,4. 176,1. Boß, Graf, preuß. Staatsmann II, 110, s. 128, . 158. 161. - **Gr**af II, 187,2. - Heinrich II, 149, s. 170. Boffe II, 69, 8. Voffem, Bertrag zu II, 42. Bouillé, Schlacht bei 18, ..

# 23.

Bacho, Langobarbenkönig 17, s. Bächter II, 207,12. Baffen bei Inbogermanen 1, s. — bei Germanen 4, s. — im Mittelalter 26,2. 100,1. Bagener II, 187,2. 218,1,5. Baghäusel, Gesecht bei II, 179, s. Wagner, A. II, 222,1. 225,7. 241,5. 244. Bagram, Schlacht bei II, 134, s. Wahlwies 47, s. Waifar 30, 2. 31, 8. Baimar v. Salerno 52,7. 53,7. 54,8,8. Waits II, 173, s. 176, s. 209, 4. - v., heffischer Minifter II, 126,1. Wala 36,1. Balahfrib Strabo 39,2,4. Walamer der Oftgote 15, c. Balbed, Heinrich VI. v. 114,10.
— Bernhard II, 20,4. – Franz v., Bischof v. Münster II, 8,2. - Georg Friedr., Graf v. II, 37,2. 46,4. 47. 51,4. 74. - Kührer der preuß. Linken II, 177,2,7. 187,4. - Pyrmont, Fürstentum II, 158, 4. -- Dyrmont, Graf Georg Friedrich v. II, 38, 2. Balbemar, Markgraf v. Brandenburg 112. 113. II, 74. – ber falsche 113. II, 74. – I., König v. Dänemark 67,1. 69,5. 71,1. 73,1. 75. - II., König v. Dänemark 78,1. 84, 2. 85, 2, 4. 86,2. 89,2. 91.8. - IV., Konig v. Danemart 112, s. 113, 12. 114,7. Bifchof v. Schleswig 78,1. 79,1,4. 85,4. 86,2. 89,2 Balbenfer 122,1. Walbersee II, 234,4. 237,7. Waldhausen 116, 2. Balbow II, 74. Balja, Beftgotentonig 14, s. Balfüren 6, s. Wallenrod 115, s. Wallenftein, Albrecht v. II, 26. 28. 29. Ballerftein, v., bayer. Minifter II, 166,1. 178,4 Wallis II, 131, 2. 142, 4. — II, 48,1. 78,1. Wallmoden, Feldmarschall II, 128,1. 148,2. Walpurgis 33, e. Walram, Erzbischof v. Röln 112,18. - v. Limburg 59,4. 85,2. 89,2. 108. — Bischof v. Utrecht 118, s. Walter, Erzbischof v. Ravenna 60, s. — Bischof v. Troja 80,2. - v. d. Bogelweide 107.s. Baltharilieb 107, 2. Wamba 17, s. Wandelbert v. Prüm 39, 4. Wanen 3, 2. 6, 5. Bangenheim II, 163,2,5. 175,2. Waratto 28,4. Warnachar 20,1. Warnen 14,1. 19,2. 21,2. Warschauer Quabrupelallianz II, 80,2. Busammentunft II, 183,4. Wart, Rubolf v. b. 110, s. Wartburg II, 3,1.

Wartburgfest II, 159,4. Wartenberg, Rolbe v., Oberkammerherr Fried: richs I. v. Preußen II, 66,1. 74. S. v. 111, s. - Čzenio 116, 7. Washington II, 93, 2. Waffenberg, Schlacht bei 85,2. Waterloo, Schlacht bei II, 148. Wavre, Schlacht bei II, 148. Bago v. Luttich 54,8,6. Weber, Wilhelm, Brofessor in Göttingen IL, 167.1. Romponist II, 151,1. Beberaufftand II, 178, 2. Weberschlacht 114. Wechselordnung II, 201, s. Wedherlin II, 34,1. Webell II, 85, s. - II, 223,4 Wehlau, Bertrag II, 38,1. Wehrenpfennia II, 221, s. Wehrpflicht, allgem. II, 130,4. 159,2. Wehrsteuer II, 221, 4. Wehrvorlage II, 224, s. Weichbilb 102, .. Weinbau 40. 104, s. Weingarten II, 83. Weinsberg 63, 2. Beinfteuer II, 161. 164,1. Beiffe, Chriftian II, 149, 2. Beißenburg, Schlacht bei II, 207, 4. Beigenburger Ratecismus 107, 1. Beißer Berg, Schlacht II, 24,4. Weistumer 108,4. Beitling, B., Sozialift II, 208. Welder II, 155,1. 160,2. 166,1,4. 171,4. 175, 8. 176. 178, 4. Belf, bayerifcher Graf 36, z. 53, z. - III. 54,10. Sohn Azzos, Herzog v. Bapern 56,1,2,0. - VI., Sohn Heinrichs d. Schwarzen 61,1. 63, 2. 64, 2, 3. 65, 1. 66. 67, 1. 68, 1. 70, 3, 9. 72,1. 75. VII. 72, s. Welfen 118,16. II, 150,2. Welfenfond II, 201,5. 241,6. Welfenlegion II, 201, s. 206, 4. Welfesholz, Schlacht am 57,2. Wellington II, 146,2. 148. 162. Weltpostverein II, 210. 220,2. Wenden 3,1. 34,9. Wenzel, König v. Deutschland, Sohn Karls IV. 113,18,14. 114. 115. 116,1. II, 74. Bruber Karls IV., Herzog v. Lütelburg 118. 114. - I. v. Böhmen 89, 2. 93, 1, 4. 94, 8. 97, 2. - II. v. Böhmen 108, r. 109,1,8,4. 110. – III. v. Böhmen 110. Wenzeklav v. Böhmen 48, s. 49, 1. Berbenberg, Graf Hugo v. 26, s. 118, 12. Werber, v., Minister Friedrich Wilhelms II. II, 87, 4. 108.

Werder, preuß. General II, 207,2,6. Wergelb 28,1. Werle, Herren v. 108,11. Werner, Erzbischof v. Mainz 108,1,7. — Erzbischof v. Trier 116,1. v. **R**iburg 53, 2. Zacharias II, 155, 1. Wernher b. Gartner 107,6. Werth, Johann v., bayertider General im 30j. Kriege II, 29, 2. 30, 4. Werther, Baron, preuß. Staatsmann II, 165. 197. 198. 206, .. Wertislam 71,1. Befel, v. J. 124,3. - v. R. 114,1. Weffel, Joh. II, 1,1. Beffenberg, Polititer II, 134, 2. 147, 1. 176, 5. Theologe II, 170. Beffobrunner Gebet 107,1. Weftfalen, Königreich II, 132, 2. Westfälischer Friede II, 32. Weftgoten 12, s. 13, s. 18, s. Westgotenreich in Gallien 14,2. 15,2. 17,3. Westfuste v. Afrita II, 231, s. Westminster, Bertrag II, 83,1. Westmoreland II, 185, s. Westphalen, preuß. Minister II, 187, 2. 190, 3. Wettbewerb, unlauterer II, 238. 245, 4. Wette, be, Theologe II, 159, 6. Wettin, Konrad v., f. d. Dedi v., f. b. Abela v. 83, z. 84, z. 85, 1. 89, 2. Wettiner II, 150, 2. Bezel, Erzbischof v. Ragbeburg 56, 2, 5. Wibald, Abt v. Corven 68, 4. 70, 9. v. Stablo 62, s, s. Wibert v. Ravenna 56, s. Wichold v. Köln 110,1. Wichmann 49,2. - **Crzbischof v. Magdeburg** 67, 2. 72, 2. 73, 1. 74, 5, 6, 7. 77, 1. 79, 1. Widram, Jörg II, 38,1. Wiclef, Johann 116,2. Wicterp 33, 1, 6. Widemer, Oftgote 15,2,6. Widger v. Ravenna 54,5. Wido v. Spoleto 38,1,3. Widufind, Herzog 34,5. v. Corvey 107,2. Bieb, Hermann v., Erzbischof v. Köln II, 10,4. 11,1,8. Friedrich v., Erzbischof v. Roln II, 18,7. Wiebemann II, 181,4. Wiebertäufer II, 8,3. Wieland II, 149,2. Wiener Friede II, 71. Friede von 1864 II, 197,8. Januarkonferenzen 1830 II, 163,4. – Rongreß II, 146. — Ronforbat 118. - Ronvention II, 107, s. - Miniftertonferenzen II, 159,7.

Biener Ministertonferengen v. 1834 II, 166, c. Schlufatte II, 147, s. 159, 7. Bertrag II, 91, s. Wiethbert 33,1. Bigbert 33,2. Wilbenbruch, Major v. II, 180. Wildfangftreit II, 41,1. Wilfrid v. Dort 32, s. Bilhelm I., Deutscher Raiser, König v. Breus gen II, 110. 168,1. 172,8. 175,7. 176,4. 177, 2. 179, 6. 183. 187, 4. 189, 2. 190, 2. 191-201. 206-208. 210-232. II., Deutscher Raiser, Ronig v. Breugen II, 233. 234-247. Herzog v. Apulien 60,1. Bergog v. Aquitanien 53, a. – III., Herzog v. Bayern (München) 118, 14. - IV., Herzog v. Bapern II, 4,2. 10,4,5. 11,1. V., Herzog v. Bayern II, 20,4. VI., Herzog v. Bayern II, 21,6. Herzog v. Braunschweig II, 166,1. 211,1. 226, s. - Herzog v. Cleve:Gelbern II, 9,7. 10,5. 14, 1. 22, 5. - III., König v. England (f. a. Dranien) II, 51. 52, s. 53, 2. 54. 56. 58. - IV. v. Sannover: England II, 163,7. 167. – v. Fürstenberg II, 8,1. – Landgraf v. Hessen 118,14. - II., Landgraf v. Heffen 118,14. — IV., Landgraf v. Beffen II, 13,4. 18,4,5. 19,1. 21,1. 36,1. — IX., Landgraf v. Heffen:Raffel II, 105, 1. 114, 2. — I. v. Rurheffen II, 126, s. 128, 1. - II. v. Rurheffen II, 163,7. — v. Holland 118. — II. v. Holland, beutscher König 95, s. 97, 2. 108, 6. V., Erbstatthalter v. Holland II, 93,1. 104, 2. – v. Jülich 112,12. II, 20,1. — Graf v. Lippe-Buckeburg II, 102. - Herzog v. d. Normandie 59,4. – preußischer Prinz II, 127,2. 131. 176, в. Bergog v. Sachsen 116,2. 118, s. III. v. Sachfen 118,11. Bergog v. Sachfen: Weimar, fcweb. General: leutnant II, 29,1. 30,2. l., Rönig v. Sizilien 68,2,3,4. 70,1,8. 71, s. 72, 3. – II., Rönig v. Sizilien 72,3. 74,3,6,7. 78, 2. – III., König v. Sizilien 80,1,2. L, König v. Württemberg II, 163. 170,1. 209,1 – II., **R**önig v. Württemberg II, 242,2. – Graf v. Žoulouse 34, s. – Abt v. Hirschau 56,4. – Erzbischof v. Mainz 50, s, s. - v. Dccam, s. Occam. Gebbarbt, Sandbuch ber beutschen Geschichte. II. 2. Aufl. 57

```
Wilhelm v. Bufterla 108, s.
Bilhelmine v. Baireuth II, 85,4.
St. Wilhelmsritter 114,2.
Wilhelmsthal, Schlacht bei II, 85,10.
Billebriefe 108, o.
Willehab 32, s. 34, s.
Willem 107, 6.
Willibald 33, 1, 4, 6.
Willibrord 28, 4. 32, 8.
Willigis 51,4,5,9. 52,1.
Williram 107, 2.
Willifen, General II, 175,7. 185,4. 192,8.
Wilsnad II, 1,1.
Wimpfen, Schlacht bei II, 25,1.
Wimpffen, General II, 207,7.
Wimpheling, Jatob 124, 2. Wimpina, E. II, 74.
Winchester, Rarbinal v. 116, e.
Binbischgrät, Fürft II, 175, 6. 178, 1, 4.
Windthorft II, 186, 4. 200, 9. 209, 1. 210, 4.
  215,2. 221,4. 224. 231,9. 235,2. 236,2.
  241, 6. 243.
Winheim 115,8.
Winiler (Langobarben) 17, 6.
Winkelried 114,s.
Winnenthal, Wilich v. II, 41, 8.
Winter, bab. Staatsmann II, 166,1.
Winterfeldt, v., General Friedrichs b. Gr.
  II, 85,1.
Bingingerobe II, 144. 145. 163, s.
Wipo 107, s.
Wiprecht v. Groipfc 57,1,5.
Birnt v. Gravenberg 107, s.
Wirth II, 166, s.
Wirtichafteleben d. Germanen 4,2.
— b. Indogermanen 1,4.
— b. Europäer 2,8.
- im Merovingerreich 22.
— im Karolingerreich 40. 41.
— im späteren Wittelalter 104—106.
Wifloch, Schlacht bei II, 25,1.
Bigmann II, 231,1,9. 247,2.
Withoi II, 247,4.
Witiches 17, 2. 18, 15. 19, 1.
Witika 17,8.
Witold v. Litauen 116,7,13.
Bitt, Johann be, holland. Regent II, 41,4.
Witta 33,4.
Wittelsbach, Otto v., Herzog v. Bayern,
  f. Otto.
   Ronrad v., Erzbischof n. Salzburg, f.
  Ronrad.
   Otto v., Mörber Philipps 85,4. 86,1.
Wittelsbacher 118,16. II, 150,1.
Wittenberger Konfordie II, 9, 2.
   Reformation II, 10.
Wittenborg, Johann 113, 10.
Wittenweiler 107,6.
Witterich 17,3.
Wittgenftein II, 131. 158,2. 160. 161,2.
   ruff. General II, 131. 141, s. 142, 4. 144.
Witu II, 231, s.
```

Witwenverbrennung 1, s. Wisleben, Job v. II, 158, 1. 165. 168. 171, 4. Wladislam I., Herzog v. Böhmen 57,1. 59,2.
— Sohn Sobeslams I. 64,2. - II., Herzog v. Böhmen 64,2,2. 67,1. 70,1. 71,1. 72,3. 73,2. - König v. Böhmen u. Ungarn 118, 2, 12. II, 4,8. – I. v. Polen 64, 2. 69, 5. III. v. Polen 116,7. 118,4,7,11. II, 118,7. Loffietel 110, s. Wôban 3, 2. 6, 5. Wogastisburg, Schlacht bei 20,2. Woher und Wohin II, 172,5. Wöhler II, 171,1. Wohnung b. Germanen 6,2. — b. Indogermanen 1, 1. Bolf, Hieronymus 123, 1. Bolff, Christian II, 34, 1. — F. A. II, 149, 1. Wolfgang, Herzog v. Anhalt II, 4,1. 7,1. — Herzog v. Bayern-München 120, 2. - v. Bfalg-Zweibruden II, 16,4. 18,1,5. Bilhelm v. Bfalg-Reuburg II, 22, 4. 23, 2. Bolfger v. Aquileja 85, s. 86, s. 87,1,2. 88, 2. Bolfram v. Efchenbach 107, s. Böllner, Johann Chriftoph v., Minifter Frieb: rich Wilhelms II. II, 103, c. 110, 1. 112, 1. 117,2. Bolfelen II, 218,6. Wolfen, Rarbinal II, 2,2. Worms 8,1. Bistum 20, 4. Wormfer Ronfordat 57, s. 99, 4. — Reichstag 1495 119, 4. — — 1521 II, 2,2. - — 1545 II, 10. - — 1557 II, 16, s. Religionsgefprach II, 10,2. 16,2. Bundnis II, 79,1,2,3. Cbift II, 2,4. Worringen, Schlacht bei 108. Borth, Schlacht bei II, 207,4. Wortwin, Protonotar 74,6,7. Wrangel, schweb. Felbherr II, 30,4. 31,2. 41,8. 44 – v., preuß. General II, 177, c, e. 180, 2, e. 197,4,5. Bratislav, König v. Böhmen 56,7. - II. v. Böhmen II, 61,1. 62,2. - IV. v. Bommern 112, c. – v. Böhmen, Sohn Ottokark I. 88,2,2. 89,2. Brebe, Felbmaricall, Fürft II, 134, 1. 143, 2. 145, 8. 166, 4, 8. Buchergesete II, 201, s. 220, c. 221, 2. Bulfhild, Gemahlin Bergog Beinrichs bes Schwarzen 57, s. 59, s. Wulflaich 32,1. Wulfoald 28, s. Bullenwever, Jürgen II, 8,4. Wunnibald 33, s, e.

Burmfer, Graf, öfterr. General unter Franz II. II, 110, s. 114, s.

Bürttemberg 118, 11. II, 150, 4. 163, 7. 166, 1, 10. 175, s. 186, 4. 200, s. 209, 1. 214, s. 242, s.

Bürzburg, Gründung b. Bistums 33, 4.

— Ligatag in II, 26, s.

Burzener Fehbe II, 10, 4.

Bufferhaufen, Bertrag II, 71, 1.

Był te Durftebe, Schlacht bei 28, 4.

Byle, Riclas vom 124, 1.

Bynfred 33.

Byfchefrad, Schlacht bei 116.

X.

Aanten 9,2.

— Bertrag II, 23,3. 74.

Kaver v. Sachsen II, 85,10.

Keres de la Frontera, Schlacht bei 17,2.

2).

Port v. Wartenburg, Graf II, 103. 130. 140. 141. 142. s.

3.

Racharia II, 149,1. Řacharias 17, s. 33, 4. Bahlfpftem bei ben Indogermanen 1. Zapolya, Johann I. II, 4,3. 5,2. 6,2. 10,3. Johann II., Sohn bes vor. II, 16,5. 18,3. Zastrow, v. II, 117. 128,1. · v., preuß. General II, 207, 2. Bauberformeln bei ben Indogermanen 1,12. Bauberfpruche, Merfeburger 6, s. Beblit, v., preuß. Minifter unter Friedrich Wilhelm II. II, 87,1. 103. preuß. Staatsmann II, 198,2. 241. Rehntenland 9, s. 12. 13, 4. Beiteinteilung bei Inbogermanen 1,11. Zeitschrift, hist. II, 209, 4. hift.:pol. II, 171,4 Beitung, beutiche II, 173, 4. Beitungestempel II, 177,10. Benti v. Mofful 64,1. Reno, Raifer 14,1, 15,3,5,6.

Rentraluntersuchungstommission II, 166, s. Rentralverwaltungerat II, 142, s. 143, s. Rentrum II, 215, 2. 243. Zenturien, Magdeburger II, 16,2. Reppelin, Graf II, 143.8. Refen II, 34,1. Reughaussturm II, 177.4. Zeugniszwang II, 211, 4. Beven, Ronvention v. II, 85,1. Ziegler, Anfelm II, 34,1. Biesburg 3,2. Rieten, General Friedrichs d. Gr. II, 80. Rillerthaler II, 169,2. Bingendorf II, 34, s. Gr. R. II, 97, 2. Zio (Tiwas) 3,2. Rista 116. Äivilehe II, 215, 6. 238, 9. Bivilprozegordnung II, 239. Bnaym, Waffenstillstand v. 11, 134,1. Zobel, J. II, 23,2. – M. II, 16, 5. Roglio, Nuntius II, 98. Bollanichluß v. Samburg u. Bremen II, 221, s. Bolle 26, s. 41. 100, s. 108, 10. 110. Bollner, Erasmus II, 10,4. Rollparlamente II, 205. Zoutarif 11, 220. 223, s. Zollverein, beutscher II, 164. 188. 196. Rollverträge II, 205. Bornborf, Schlacht bei 11, 85,4. Bring, Rommandant v. Szigeth II, 18, s. Banus v. Rroatien II, 40, 4. 47, 1. Budersteuer II, 222, 5. 223, 6. 224, 5. 238. 240,8 Zuger Berg, Schlacht am II, 7,1. Bulpich, Schlacht bei 18, 5. Bunfte 105,1. 114,4. Ru Rhein II, 173, 4. Buricher Religionsgespräch II, 6,1. Auriaa II, 23,1. Butphen, H. v. II, 3,1. Ameibruden II, 91. 95. Bweitampf, gerichtlicher, bei Germanen 5, 8. 26,1. 100,2. Rwentibold 38, 2, 8, 4. Awidauer Propheten II, 3,1. Bwingli, Sulbreich 124, 11. II, 6,1,8. 7,1.

r B •

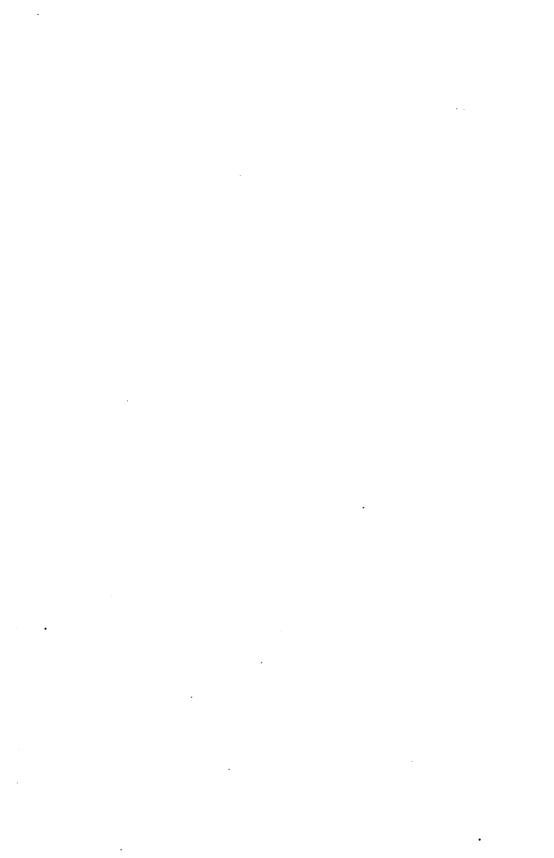

• • . • 

. . . • .

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

WE AT 2150

time.

Please return promptly.

GE WAT & TIS

स्मान प्राप्त -5 '45

DUE-18 18 18

DUE NOV 2 6 310

